





Digitized by the Internet Archive in 2010 with funding from University of Toronto

## Illustriertes

# Sorst= und Jagd=Cerikon.

## Zweite, neubearbeitete Auflage.

Unter Mitwirfung von

Professor Dr. Buhler-Tübingen, Professor Dr. Conrad-Alfchaffenburg, forstrat Eizlinger-Speyer, forstmeister Frh. von Mordenstlicht-Lödderitz, Oberforstmeister Runnebaum-Stade, Professor Dr. Spangenberg-Alfchaffenburg, Professor Dr. Weber-München, Professor Dr. Wilhelm-Wien

herausgegeben von

### Dr. Hermann fürst,

fonigl. Oberforstrat, Direftor der forstlichen Bochschule Ufchaffenburg.



LIBRARY

FACULTY OF FORESTRY
UNIVERSITY OF TORONTO

Mit 860 Textabbildungen.

Berlin.

verlagsbuchhandlung paul Parey.

Berlag für Landwirtschaft, Gartenbau und Forftwefen.

SW., Bebemannftrage 10.

1904.

Übersetzungsrecht vorbehalten.

5D 125 F8 1904

## Dorwort.

Seit dem erstmaligen Erscheinen des Illustrierten forste und Jagde Cexisons sind nunmehr 15 Jahre verslossen. Das Cexison ist inzwischen Gemeingut Tausender geworden, und die Notwendigkeit dieser neuen Auflage dürste wohl der beste Beweis dafür sein, daß der Grundgedanke, von dem wir bei Herausgabe des Werkes ausgingen, ein richtiger und das Bedürsnis nach einem solchen Werke vorhanden war. Aufgabe der nun notwendig gewordenen neuen Auflage war es, den fortsschritten der Wissenschaft in diesem langen Seitraum Rechnung zu tragen und außerdem so manche Lücke, die in der ersten Auflage sich herausgestellt hatte, in sachgemäßer Weise auszufüllen.

War es bei der erstmaligen Bearbeitung des Cerikons die erste Sorge der Redaktion gewesen, für alle Disziplinen die richtigen Männer, Spezialisten auf ihrem Gebiete, zu gewinnen, so trat diesmal die Aufgabe heran, die leider zahlreichen Cücken in den Reihen der Mitarbeiter zu füllen, welche Tod und hohes Alter gerissen hatten.

Dier Männer waren dem ersteren zum Opfer gefallen: Professor Dr. Altums Eberswalde, Professor Dr. v. Baurs München, Forstmeister Dr. Coghos Seitenberg, Professor Dr. Prantle Breslau; ihrer möge hier ehrend gedacht sein! Ein weiterer hochgeschätzter Mitarbeiter schied zum lebhaften Bedauern der Redaktion wegen hohen Alters aus: Herr Geheimrat Dr. Gayers 200 unchen.

Un Stelle der ausgeschiedenen traten zum Teil neue Kräfte, einzelne fächer wurden von den bisherigen Mitarbeitern übernommen, und die Verteilung der Arbeit bei der neuen Auflage war nun folgende: Professor Dr. Zühler-Tübingen: forste benutzung, forstverwaltung und forstpolitik, forstgeschichte und Statistik; Professor Dr. Conrad-Alschaffenburg: forstliche Chemie; forstrat Eßlinger-Speyer: Jagd-wassen, fangapparate; forstmeister Irh. v. Nordenflycht-Cödderitz: Jagdausübung und Wildpflege; Oberforstmeister Aunnebaum-Stade: Geodäsie und Waldwegebau; Professor Dr. Spangenberg-Alschaffenburg: Joologie; Professor Dr. Weber-Wünchen: forsteinrichtung mit Holzmeßkunde, Waldwertrechnung und forstliche Bodenkunde; Professor Dr. Wilhelm-Wien: Botanik.

Der Herausgeber selbst hat die Disziplinen Waldbau, forstschutz (mit Uussschluß der forstinsekten), sowie forst- und Jagdgesetzgebung (diese beschränkt auf die Reichsgesetze und die Ungabe der Hegezeiten) beibehalten und die von

IV Borwort.

Dr. Cogho seinerzeit bearbeitete Weidmannssprache einer Durchsicht unterzogen. Bezüglich der letzteren sei bemerkt, daß die Ausdrucksweise des erstmaligen verdienten Bearbeiters tunlichst beibehalten wurde.

Mancherlei Mängel und Cücken, die in der ersten Auflage wohl kaum vermeidbar waren, sind in dieser zweiten nach Kräften beseitigt worden. Vermehrt wurde insbesondere die Jahl der Stichworte und hinweise, und außerdem hat es sich die Verlagshandlung angelegen sein lassen, die Jahl der Abbildungen zu vermehren: dieselbe ist von 580 auf 860 gestiegen. Eine wertvolle Beigabe dürsten die Bilder einer größeren Unzahl hervorragender Fachgenossen sein; aus nahes liegendem Grunde bringt das Legison nur Bilder und Biographieen bereits versstorbener Männer.

Die Zeichnung der einzelnen Artikel mit Namenschiffre durch den Autor, wie solche in der ersten Auflage erfolgt war, ist weggeblieben — sie ließ sich, nachdem die von den erstmaligen Autoren bearbeiteten Artikel von deren Ersatzmännern teils weise unverändert beibehalten, teils aber umgearbeitet wurden, nicht mehr aufrecht erhalten. — Bezüglich der bei den Fremdwörtern angegebenen Accentuierung sei bemerkt, daß der Accent überall, wo er nicht bezeichnet ist, auf der vorletzten Silbe liegt.

Meinen verehrten Mitarbeitern spreche ich auch an dieser Stelle meinen besten Dank für ihre tatkräftige Unterstützung bei der Herausgabe dieser neuen Auflage aus. Möge dieselbe bei den Fachgenossen freundliche Aufnahme sinden und den Zweck, dem sie dienen soll, erfüllen!

Uschaffenburg, im September 1903.

Dr. fürst.



21.

Aasjager, Spottname für solche, welche die

Jagd unweidmännisch betreiben.

Aaskafer, Silphidae. Bu diefer in Bau und Lebensweise sehr verschiedenartigen Familie der pentameren Rafer gehören außer den befannten, meist schwarz und rot gezeichneten Totengrabern (Necrophorus) die zahlreichen, überall häufigen Arten der durch niedergedrückten Körper, icheiben= förmiges, scharfrandiges Halsschild und 11 gliedrige



Mastäfer (Silpha quadripunctata). (Mat. (Br.)

feulenförmige Fühler gefenn= zeichneten Gattung Silpha, Die als Rafer und Larven zumeist von Mas leben, z. T. aber auch durch Fraß an lebenden Pflanzen schäd= lich werden, wie S. atrata und obseura an Runfelrüben. Ginige find Räuber; unter ihnen eine forftlich nüpliche Art: S. quadripunctata (Fig. 1), der Bierpunft-21., der sich von den meift duster ge= färbten Gattungsgenoffen durch

ledergelbes, schwarzgerandetes

halsschild und ledergelbe Decken mit je zwei schwar= gen Bunkten unterscheidet. Wie der fleine Buppenräuber flettert er im Frühjahr auf jungem ober niederem Laubholz auf der Jagd nach Raupen umher; raubt vor allem Spannerraupen, wurde aber auch in den Reftern des Prozeffionsspinners gefunden.

Abart, Subspecies, nennt man Formen, welche mit anderen Pflanzenarten sehr nahe verwandt find, aber ihre Merkmale bei der Fortpflanzung beibehalten. Go ift g. B. die Schwarzfiefer eine A. der forsischen Kiefer, Pinus Laricio. Eine icharfe Abgrenzung dieses Begriffes jowohl gegen Barietät als gegen Art ist nicht möglich.

Abafen, Abbeigen von Getreide, Solz, Anofpen,

Trieben und Pflangen burch Wild

Abaugen, Abaugeln, f. Abipuren. Abbalgen, Schluß der Balggeit des Muer-, Birtund hafelgeflügels und der Fasanen.

Abbaumen. 1. Berabklettern des Raubwildes, 2. Wegfliegen der Auerhähne und Fafanen von Bäumen.

Abbeißen, f. Abajen.

Abbiffe, vom Eichhörnchen abgebiffene und nach Ausfressen der Anospen herabgeworfene Fichten-(und Tannen-) triebspiten; früher unpaffend als "Absprünge" bezeichnet.

Abbig, Stelle und Reft bes vom Wilbe abge-

äften Pflanzenteils.

Abbrechen. 1. Unterbrechung und Wiederholung eines Triebes auf Bild, beim Zurückgehen des jelben, 2. Ablösen an Bild verbiffener Hunde mittels eines Anebels.

Abbruche, von Insekten beschädigte oder ausgefressene, nachträglich durch Wind, Schnee 2c. gu Boden geworfene Triebe. Am häufigsten verursiacht durch: Waldgärtner, Magdalis duplicata, Ernóbius nigrinus, Retínia buoliana an Riefern; Cecidomýia abietiperda und píceae an Fichten; Obérea lineata an Hajein; Cryptorhynchus Lapathi an Erlen und Beiden; Cantharis obscura und fusca an Eichen.

Abbruch tun, gebotene Berminderung eines Wildstandes.

Abbrunften, aus der Brunft treten, Schluß der Brunftzeit bes Edel-, Elch-, Dam-, Reh-, Gems-und Steinwildes; abgebrunftet, entkräftete und förperlich herabgefommene Hirsche und Bode infolge der Brunft.

Abendbalg, f. Balg.

Abfahrichein, f. Solzverfteigerung.

Abfallbrude, i. Trift.

Abfallen, Absteigen der Sirsche und Bode vom weiblichen Wilde nach dem Beschlage desselben.

Abfangen, Jang geben, Toten des angeichoffenen, von Sunden gestellten, bezw. gedeckten oder franken, sur hohen Jagd gehörigen Saar-wildes mittels des Sirid- oder Genidfangers oder der Schweinsfeder.

Abfedern, Töten des angeschoffenen oder gefangenen Federwildes durch Ginstechen einer Schwungfeder in das Genick.

Abfindung ift die bei der Ablöfung von Grundgerechtigkeiten für dieselbe gu gewährende Entichädigung, die entweder in Geld oder in Grund und Boden bestehen fann.

Beitpunft, bis zu welchem Abfuhrtermin, gefauftes Solz aus dem Balbe entfernt fein foll.

Abgabefaß, f. Ctat.

Abgabetitel, Bermendungstitel des Solzes; das gur Rugung gezogene Solz der verschiedenen Gehaue gelangt aus ber Sand des Balbeigentumers jum Teil in jene von Berechtigten oder Kontrahenten, ober es dient dem Waldeigentumer zur eigenen Bermendung (Regie-Bermendung) oder er bringt es zum Berfaufe. Sierdurch ergeben fich maßgeblich der für jedes Behau getroffenen Disposition gum Zwecke der Verrechnung und Verbuchung die A. auf Berechtigung, auf Kontrakt, zur Regies verwendung, zum Verkauf, und wenn bereits in Ginnahme geftelltes Material burch Diebstahl, Unglücksfall verloren geht, der Titel auf Berluft.

Die Abgaben an Berechtigte und Kontrahenten sind Pflichtabgaben, bei welchen selbstverständlich Die gesetlich oder vertragsmäßig festgesetzten Bedingungen gewissenhaft zu beachten sind, nachdem die Forderungen und Ansprüche der Bezugssberechtigten geprüft und festgestellt sind.

Die Abgabe auf eigene Regie ift von Haus-halt zu Haushalt jehr verschieden, je nach dem Bedarf des Forftbetriebs, der dem Balbeigentumer gehörigen eigenen holzkonsumierenden Gewerbe (Saline, Hütten, Sägemühlen, Köhlereien 2c.), den Bedürfniffen zum Soch=, Fluß=, Wegebau, zu Rulturen 2c. und dem Umstande, ob er sich veranlagt sieht, Brennholz an feine Bedienfteten oder Gingeforfteten (jog. Deputathol3) zu verabreichen, ob eine Bemeinde den Brennholzanfall an fämtliche Gemeindeglieder gur eigenen Bedarfsbefriedigung verteilt (Gabholz) u. j. w.

Bezüglich der Berwendung auf Berkauf f. d.

Abgenichen, Abgnichen, Genichfang geben. 1. Toten des dem Berenden nahen Edel-, Dam-, Reh= und Gemswildes wie der Auerhahnen mittels Durchstechens des Rückenmarks zwischen dem Hinterhauptsbeine und dem erften Salswirbel mit dem Genicffänger, 2. der Safen und Raninchen durch einen Schlag mit ber flachen Sand in das Genick.

Abgenicken fich, Brechen bes Genicks von fturgendem oder verendendem Bilde.

Abgleichung der jährlichen Rugungsgröße mit dem hiebsjate (Etat) nennt man die Subtraftion des festgesetten Materialetats von der Größe des wirklichen Materialanfalles (Ifteinschlag) eines jeden Jahrganges. Der positiveReft wird "Mehrfällung", ber negative "Minderfällung" genannt; erstere joll bei dem nächstjährigen Fällungsquantum einge-ipart werden, mahrend lettere nachgeholt werden fann, um die Nachhaltigfeit der Nugung innerhalb der vom Etat gezogenen Grenzen zu halten. Analog findet auch bei der Flächenkontrolle eine Al. zwischen den wirtlich genutten Schlagflächen und der normalen Jahresichlagfläche ftatt. G. a. Kontrollbuch.

Abgraben. Ber unbefugt ein fremdes Grundstück, einen öffentlichen oder Privatweg oder einen Grengrain durch Al. ober Abpflügen verringert, wird mit Geldftrafe bis zu 150 M oder mit Saft bestraft (R.=St.=B. § 370 ad 1).

Abharen, Berlieren der Winterhaare bei dem zur niederen Jago gehörigen haarwilde und famt= lichem Raubwilde.

Abholgen, die vollständige Entfernung des auf einer Fläche stockenden Holzbestandes, wie folche bei einem Kahlhieb im Hochwald, dem Abtrieb eines Bestandes im Niederwald stattfindet. - G. auch Rahlichlag, Schutwald.

Abies, j. Tanne.

Abies concolor, f. Gilbertanne.

Abies Nordmanniana, f. Mordmannstanne. Abietineae, f. Tannengewächse.

Abjagen, Ausjagen, Abichießen oder Abfangen des Wildes bei eingestellten (eingerichteten) Jagen.

Abkampfen, Berjagen geringerer Biriche, Reiler, Bocke, Auer- und Birthahnen durch ftartere mittels Rampfes vom Brunft= und Balgplat (f. Abtreiben, Rämpfen).

Abkommen. 1. Beim Schießen Saltung bes Gewehres und Bisierung nach bem Zielobiefte; 2. Berlieren der Wildfährte von jagenden oder juchenden Sunden.

Abkoppen, f. Schlagräumung. Abkrucken, f. Bifierfreuge.

Ablagern von Solz, f. Bearbeiten.

Ablaktieren, i. Beredlung.

Ablaß, Durchmeffer der Rutholzstämme am oberen Ende.

Ablegen, j. Absenken. Ablosen, Abschneiden und Trennen von Bildbretsteilen beim Berlegen von Wild (f. Abichlagen).

Ablofung. Unter II. eines Forftrechtes verfteht man die Entschädigung eines Forstberechtigten in der Weise, daß hierdurch das Forstrecht erlischt. Die Entschädigung fann in Geld (Rapital oder Rente oder in Grund und Boden geschehen.

Die Gesetgebung der einzelnen deutschen Staaten bez. der Al. der Forstrechte ist eine außerordentlich verschiedene. Während die Al. in einzelnen Staaten (Bürttemberg, Sachsen) auf gesetlichem Wege durch= geführt wurde, bestehen die Forstrechte in anderen Staaten noch und find nur auf Antrag bes Belafteten oder auch nur auf Grund gegenseitiger Ubereinfunft (jo in Bayern) ablosbar. G. Gervituten.

Abnen, Erfinder eines Spiegeldiopters (f. d.) Abnorme Beffande heißen die unter der Ginwirfung von verschiedenen Elementar= und Insetten= ichäden erwachsenen und daher mehr oder weniger von der Bolltommenheit entfernten Bestände im Gegensate zu den normalen, d. h. ungeftort und geschlossen aufgewachsenen Beständen, welche die Grundlagen der Ertragstafeln bilden.

Abnorme Geweiße und Gehörne. Jedes Geweih oder Gehörn, welches in Geftalt, Endenzahl oder sonstwie von der regelmäßigen, normalen Bildung abweicht, wird als abnorm bezeichnet (j. auch Widersinnige Geweihe).

Abnuhungsfat, f. Ctat.

Abplaggen, Abichalen des Bodenüberzuges famt den Burgeln in größeren Studen, f. Blaggen.

Abpoftung, die Revifion der Schlagaufnahme d.), Boften für Boften. Gie hat den 3med: 1. die erfte Aufnahme in Bezug auf Benauigkeit und Zuverlässigfeit zu prufen, jowie auch Unterichleife, Begünstigungen zu vereiteln; 2. etwaige Frrtumer und Mängel in der Aufnahme und Klassissierung der verschiedenen Sortimente zu bereinigen.

Abraumsalze heißen die verschiedenen faliumhaltigen Mineralien, aus benen die 25-40 m Ungahl der weiblichen Stücke unter Boraussetzung mächtige zwischen Weser und Elbe besteht. Die seit 1857 erfolgte Erichliegung und zweidmäßige Ausbeutung für 5-6 weibliche Stücke. Bei Rehwild genügt ber zerfließlichen, zu Genugzweden unbrauchbaren 1 guter Bod für 4-5 Riden. Beim Auerwild Al. hat in Deutschland eine ungeahnte wirfchafts muß man einen Sahn für 6-8 Sennen laffen, liche Bedeutung gewonnen. Bur Beit wird die beim Birtwild fur 4-6 Bennen, bei ben Fafanen Kalisalzgewinnung in 23 Staats= und Privatwerken betrieben. Von diesen wurden im Jahre 1900 über 3 Mill. t Rohjalze zum Werte von 59 Mill. M gefördert. Hierbon berbraucht Deutschland für Dungerzwecke allein 800 000 t. Bu den wichtigsten Ralifalzen gehört Carnallit, Rainit, Schönit und Snlvin (j. Kalidunger).

Abreiten, f. Ausschwingen. Abriesen des Holzes, f. Riefen.

Abrutidungen, f. Abichwemmen des Bodens.

Absautage, f. Tagverfauf. Absaumen. Die allmähliche Wegnahme eines haubaren Bestandes durch schmale Rahlhiebe, welche mit Küchsicht auf Sturmgefahr und Seitenjchutz gegen die Sonne in der Regel von Nordwest gegen Südost an der Ostieite des Bestandes
geführt werden, bezeichnet man wohl als A., als A. gelten, wenn nicht verschiedene Umstände
als Verzüngung durch Saumschläge, wobei letztere jeine Ermittelung schwierig machten. Selbst in natürlich vom stehenden Ort her oder fünstlich durch Saat oder Pflanzung erfolgen fann. Mit demfelben Ausdruck bezeichnet man aber auch bei langfam fortidreitender natürlicher Verjüngung die Wegnahme der letten Rachhiebsstämme in dem ältesten, des Schutzes nicht mehr bedürftigen Saume des Schlages. S. Randverjungung.

Abidahungsmethoden, f. Beftandesichätung. Abichtag, Sauptschlag, der fräftige, weit hörbare Ton, mit welchem der Auerhahn das Knappen

abichließt, um zum Wegen überzugeben.

Abschlagen. 1. Abhauen der Wildbretsteile mit Anothen beim Zerlegen von Wild, 2. Ablöfen der Geweihe und Gehörne vom Schäbel, 3. vom Reiler: Berjagen stellender Sunde, bann geringerer Reiler vom Rudel, 4. Stupen der Rute bei Borstehhunden.

Abschlämmbare Stoffe find die feintornigen Beftandteile des Bodens, welche beim Schlämmen des Bodens mit Wasser längere Zeit schwebend (sufpendiert) bleiben und fich nur langfam zu Boden jeten, wodurch sie von dem sich schnell absetzenden Canbe getrennt werben. Gie fonnen aus ver= schiedenen chemischen Stossen bestehen, 3. B. Ton-, Kalk-, Mergetteilchen, Silfaten in seinster Jer-fleinerung zc. Die a.n S. bedingen vielsach die chemischen und physikalischen Bodeneigenschaften, worüber Näheres unter "Boden".

10schieden, Abnagen der Bäume durch Biber.

Abschuß. Man versteht darunter die Angahl bes im Jahre von einer Wildart auf einem Jagdrevier abzuschießenden oder abgeschossenen Wildes. Bur Erhaltung eines bestimmten Wildstandes ift Die Festsetzung eines angemessenen Ales von größter Wichtigfeit; dazu ift erforderlich zunächst die Kennt= nis des Verhältnisses, in dem sich die einzelnen Wildarten gewöhnlich vermehren, demnächst der Stärfe des Wildstandes und endlich der Umftande, die auf das Gedeihen des Wildes Ginfluß haben, wie Mjung und Gefahren verichiedener Urt.

Die Bermehrung bes Wildes hängt ab von der Dede ber großartigen Steinfalzlager ber nötigen männlichen Stude. Davon genügt bei Eldy=, Rot= und Damwild ein mittleres männliches für 6-10 Sennen.

Bei sämtlichem Federwild ist von Natur das männliche Geschlecht stets in ausreichendem Maße vorhanden; eine Beschränfung der Angahl ber Männchen, wie 3. B. bei den Rebhühnern durch A. der Sahne, das fogenannte Enthahnen im Frühjahr, ift teilweise als schädlich erkannt, teilweise burch die gesetlichen Schonvorschriften, wie auch beim Hafelwilde, in den meiften Ländern unmöglich gemacht. Bei Sasen und Kaninchen erscheint die Verminderung der Rammler zwar wünschenswert, ist aber wegen der schwierigen Unterscheidung der Geschlechter in praxi schwer durchführbar, allenfalls

gepflegten Wildbahnen ift es nicht leicht, die Un= gahl der fortpflanzungsfähigen weiblichen Stücke des Hoch=, Reh= und Schwarzwildes anzugeben; eher gelingt dies annähernd mit dem Gesamtwild= stand, und die Erfahrung hat gelehrt, daß bei Rotwild unter gunftigen Berhaltniffen der Al. zwischen einem Biertel und einem Fünftel des Frühjahrsftandes betragen fann. Bei Damwild fann er ein Viertel betragen, bei Rehwild ebenfalls. In dem Mage als ungünstige Umftande, ftrenge Winter, schlechte Ajung, Al. an den Grenzen und durch Wilddiebe eintreten, muß der A. verringert werden. Rach strengen Wintern ift mitunter ber Al. faft gang einzustellen. Bei Schwarzwild hängt der Al. von der verhältnismäßig leichter festzu= stellenden Bahl der gefrischt habenden Bachen und der durchschnittlichen Zahl der Frischlinge ab.

Bei Auer- und Birtwild ergibt fich der Al. aus der Anzahl der vorhandenen Sähne und Sennen nach den oben angegebenen Grundfägen über das Berhältnis der Geschlechter, ebenfo bei Fasanen. Bei Rebhühnern sind zweckmäßig 3/10 ber vor-

handenen Bölfer gang unbeschoffen zu laffen. Bei Safelwild tann der A., wenn er sich auf Sahne beschränft, überhaupt nicht leicht zu ftart

werden.

Bei Sajen ist die Feststellung des Bestandes ziemlich schwierig; bei weidmännischer Ausübung bes Ales vorzugsweise durch Treibjagden, späten Beginn der Suche dürfte es genügen, wenn unter ungunftigen Verhältniffen die Salfte des Jagdreviers unbeschoffen bleibt und unter gunftigen flimatischen und Ajungs-Berhältniffen tein Teil öfter als einmal im Jahre abgetrieben, mittels anderer Jagbarten aber nur ein Fünftel des Wejamt=2l.es bewirft wird.

Über die Festschung des Ales nach Alter und Geschlecht sei erwähnt, daß bei Rot= und Damwild erfahrungsmäßig gleichviel Stälber von beiden Beichlechtern gesetzt werden, folglich auch von beiden

Beichtechtern gleichwiel abgeichoffen werden fann, wenn beiondere Umitande Ausnahmen nicht bedingen.

Bei Rehwild find die Ricken ungleich mehr dem A. an den Grenzen und durch Wilddiebe, jowie den Nachstellungen des Raubzeuges ausgesett, auch geben fie zuweilen beim Gegen ein. Unter ungunftigen Berhältniffen unterbleibt daher der U. von Riden gänglich; bei mittleren Umständen ift aber ein 21. von gang alten und Geltriden in geringem Make zu empfehlen, und unter fehr günstigen Berhältniffen endlich ift ein regelmäßiger A. von Ricen nicht zu vermeiden, wenn der Rehftand nicht gu startzählig werden foll.

Bei Auer= und Birtwild beidrantt fich ber U. in pfleglich behandelten Revieren auf die Sahne, während die Fajanen, beren halbwilder Zustand die Beobachtung erleichtert, der U. von Gelt-hennen, die sich durch ihr Gefieder auszeichnen,

erstrebt wird.

Bei Soch-, Dam- und Rehwild wird der A. des männlichen Wildes sich zunächst auf die allerftartften Stude zu richten haben, weil beren Bemeih oder Gehörn einen hohen Wert hat, weil auch beim Ubermaß solcher ein Rämpfen untereinander für viele verderblich wird und auch ein Aus-wechseln in andere Reviere eintritt. Doch muß, damit immer ftartes Wild vorhanden ift, auf die Reit, welche das Wild braucht, um wirklich ftart gu werden, Rüdficht genommen werden. Unter allen Umftänden ift der Al. auf fümmernde Stude und geltes weibliches Wild zu richten.

Wenn man die ganze Wildart möglichst stark erhalten will, jo muß der Al. des weiblichen Wildes hauptsächlich im Schmalwild erfolgen, weil alte Tiere und Ricen fraftigere Kalber segen und sie

beffer führen.

Ift die Erlegung einer großen Studzahl Saupt= giel, fo wird der A. in Kälbern, geringen Birichen und Boden und Spiegboden erfolgen; man läßt bann das männliche Wild nicht alt werden und hält mehr weibliches Wild. Aus dem Bejagten erhellt, daß die Normierung des Ales von den Berhältnissen abhängt, welche zu beurteilen Sache des tüchtigen Jagdverwalters ift. — Lit.: Sylva-

als im Sügellande, daher die Waffermaffen größer und ihre Erosionsfraft ftarter, mahrend die Reigung die Widerstandstraft des Bodens und der Gefteine vermindert. Beim Abfliegen des Baffers wird daher die oberfte Erdichicht leicht mitgeriffen, ben größeren Steinen die stützende Unterlage ent= zogen, das Gingraben der Wafferläufe und die Entstehung von Wildbächen mit ftartem Gefäll und bedeutender Erofionstraft erleichtert. Die fort= ichreitende Bertiefung berjelben, die Unterwühlung der Ufer hat weiteres Abrutichen und Abbrechen des Bodens zur Folge, so daß allmählich ganze Berglebnen in Bewegung geraten, nicht nur felbst unfruchtbar werden, jondern die Flußbette füllen, zu Uberschwemmungen und Verschüttungen Anlaß geben.

Da der Wald einen Teil des Niederschlags durch die Baumkronen zurückhält, die Geschwindig- von den Ansiedlungen die landwirtschaftliche keit des fallenden Regenwassers vermindert, auch Bebauung nicht lohnen. Da die Ungunst der dem Abstließen durch Streu und Wurzeln ein natürlichen Bodenverhältnisse durch Düngung,

mechanisches Hindernis entgegenstellt, also die Menge und Stoffraft des Waffers vermindert, endlich durch die Wurzeln das Erdreich festhält, jo vermindert er die Gefahr des Als und Abrutichens d. B. und deren Folgen. Ganz zu beseitigen vermag er sie nicht; Verbauungen, welche das Bertiefen der Bachbette verhindern, sind neben der Aufforstung notwendig.

Abschwendung. Unter Al. verfteht das bahr. Forstgesetz jede ben Wald gang ober auf einem Teile feiner Gläche verwüftende, fein Fortbefteben unmittelbar gefährdende Sandlung. Gine 21. der ber Solggucht zugewendeten Grundstücke ift auch für Privatwaldbesitzer bei Geldstrafe oder Saft verboten (Art. 41, 19, 75 bes Forstgesess in f. Terstierung von 1897). — S. auch Rodung.

Absenken (Ablegen) nennt man jenes Verfahren, durch welches man an einem Zweige Wurzeln erzeugt, ihn zur Pflanze erzieht, ehe man ihn vom Mutterstamm trennt. — Die Erziehung von Abfenkern, in der Gartnerei häufig angewendet, ift im Forsthaushalt von geringer Bedeutung, da uns hier viel einfachere und billigere Mittel zur Erziehung von Holzpflanzen zur Verfügung ftehen. Diejelbe fand früher in fleineren Privatwaldungen da und dort Unwendung zur Erganzung bon Riederwaldichlägen; die Stangen, die man benuten wollte, wurden am Stock halb durchhauen, vorsichtig gur Erde gebogen und mittels eines Safens befestigt, die nach abwärts stehenden Afte entfernt, die aufwärts stehenden und zur Pflanzenerziehung bestimmten etwa 25 cm hoch mit guter Erde um= schüttet und möglichst gerade gerichtet, schließlich der Einhieb an der Mutterstange zum Schut gegen Austrodnen mit einer Rafenplagge gededt. Die nach 3—4 Jahren genügend bewurzelten Absfenker wurden nun vorsichtig mit dem Pflanzipaten weggestochen und zu Lückenpflanzungen benutt, einzelne auf der Ablegestelle selbst etwa belaffen und schließlich die Mutterstangen tief am Boden abgehauen. - Golde Ableger wurden namentlich von Rot- und Weißbuche gemacht; nach Burdhardts Angabe (Gaen und Pflanzen, 5. Aufl. S. 191) werden in Holland von den Handelsgärtnern Taronca, Kein Heger, fein Jäger. insbesondere Ulmenpstanzen durch A. einjähriger Abschwemmen des Bodens. Im Gebirge sind Stockausschläge von tief am Boden abgeschnittenen die Niederichläge dichter und die Hänge steiler Hier erzogen. — Bei Fichten kann man wohl auch die natürliche Entstehung von Al. beobachten, indem die unterften Ufte tief beafteter Randpflanzen, auf dem Boden aufliegend und durch Radeln und humus bededt, an der aufliegenden Stelle Burgeln treiben.

Absenker sind Zweige, welche, aus dem unteren Teile des Stammes entspringend, in ihrem weiteren Berlaufe fich abwärts fenten, auf den Boden legen, sich dort bewurzeln und ihr vorderes Ende zu einem nun felbständigen Stämmchen aufrichten. fünftlichen Vermehrung durch A. (3. B. beim Sajelstrauch) wird die Bewurzelung durch Ginichnitte oder Ringelung befördert.

Absoluter Baldboden ift solcher, welcher nur die forstliche Benutzung zuläßt, weil die Reigung desselben, seine Fruchtbarkeit und die Entfernung Bewässerung und Bearbeitung bis zu einem gewissen Grade beseitigt werden kann, diese Berwendung von Kapital und Arbeit aber durch die hohen Preise der Bodenprodukte möglich gemacht sein muß, da endlich die Höhe der Preise von der Dichtigkeit der Bevölkerung abhängt, so kann der Unterschied zwischen absolutem und relativem (s. d) Waldboden nur ein lokaler und flüchtiger sein und nuß sich mit dem Steigen und Fallen der Besvölkerung ändern.

In dichtbevölferten Gegenden oder beim Steigen der Bolfszahl wird fteiler und magerer Boden mit der hand bearbeitet, der anderwärts dem Balbe zufällt oder früher ihm überlassen wurde.

Daß gleichwohl Gebiete mit vorherrschendem absolutem Waldboden (Gebirge und einzelne Formationen, vgl. "Bewaldung") sich außscheiden lassen, rührt davon her, daß diese Waldgegenden von jeher schwach bevölfert waren und auch bei Zunahme der Bevölferung es geblieben sind, wenn nicht eine besondere Industrie bie Anhäufung derselben veranlaßte.

Absorptionsfäßigkeit des Bodens heißt die Eigenschaft der Feinerde, aus verdünnten Lösungen, welche dieselbe durchsickern, gewisse Pflanzennähr= ftoffe anzugiehen und gurudzuhalten. Diefer Ubforption unterliegen am meiften die Ralifalze, jene des Ammoniaks und der Phosphorfäure, gerade die leicht fehlenden und für die Entwicklung der Kulturpflanzen unentbehrlichen Salze; während hingegen Ralt= und Natronsalze meistens nur in geringem Grade, die Chlorverbindungen, Nitrate und Gulfate soviel wie gar nicht absorbiert werden. Bon großer prattischer Bedeutung ift diese Gigenichaft für die Verhinderung der Auswaschung der oberften, für die Fruchtbarteit entscheidenden Bodenschichten, was auch durch den geringen Gehalt des durch Drainage oder Uberriefelung abfiltrierten Wassers an obigen Stoffen bewiesen wird. Die Absorption gründet sich zum Teil auf Flächen-attraftion, zum Teil auf chemische Reaftionen ber Bodenbestandteile und Bildung von schwerlöslichen Doppelfalgen. Übrigens besitt jeder Boden nur bis zu einer gemiffen Grenze eine fraftige A. für jedes der obigen Rährsalze und vermag über diesen Sättigungspunkt hinaus nichts von einem und bemielben Stoffe aufzunehmen. Öftere Wieder-holung reichlicher Dungerzusuhr vermag daher ein rascheres Bersinken einer gewissen Menge Pflanzen= nahrung in die tieferen Bodenschichten zu bewirten; aber unter gewöhnlichen Berhältniffen geht bies jehr langfam vor fich. Die von den Bodenteilchen absorbierten Stoffe können von der Bflanzenwurzel meistens ziemlich leicht aufgenommen werden ein Borgang, der durch Ginwirkung der in der Bodenluft enthaltenen Rohlenfäure, sowie durch Anwesenheit von Chlornatrium, Gips oder Natriumnitrat (Chilijalpeter) wesentlich erleichtert wird. Auf die Starte ber A. des Bobens hat beffen Behalt an feinzerteiltem Lehm, sowie an humus einen beträchtlichen Einfluß; durch Brennen verliert der tonige Boden an absorbierender Kraft und werden absorbierte Stoffe leichter löslich. Candboden hat nur ein sehr geringes Absorptionsvermögen, das aber durch humusgehalt erhöht wird.

Abspannen, 1. bei Gewehren mit Sahn ablaffen des gespannten Sahnes in die Ruhraft, indem man den Hahn mit dem Daumen anhalt und nach Anziehen des zugehörigen Abzuges langsam nieder= gleiten läßt, bis er in die Raft einschnappt. Bei Büchsen mit Stecher und Nadel geschieht das A. des eingestochenen Schlosses, sog. Abstechen, am sichersten dadurch, daß man, während der Daumen ben Sahn festhält, die Radel losichlagen läßt und bann auf ben Stedjer (f. Stechichloß) einen Druck von hinten nach vorn ausübt, wodurch der Sahn gelöft wird und bis zur Ruhraft vorgleitet. Bei hahnlosen Gelbsispannern geschieht bas 21. meift badurch, daß man bei angezogenen Drüdern den Berichlußhebel langfam öffnet und wieder schließt. Im übrigen ift bei bejonders tonstruierten Gewehr= instemen das A. auf verschiedene, dem jeweiligen Shitem eigentümliche Weise eingerichtet; 2. Falle los machen.

Absprung. 1. Verlassen ber Fährten und Spuren von Wild mittels Seitensprunges, um Verfolger (Hunde, Raubtiere) von der Fährte abzulenken; 2. Stelle, auf welche Raubwild vom Baume oder Felsen auf die Erde springt; 3. Wenden des Leitshundes auf die Mückfährte (f. Wiedersprung).

Absprünge sind Zweige, welche von einigen Holzpflanzen, wie Sichen, Kappeln, im Herbst mit glatter Trennungssläche spontan abgeworsen werden; der Vorgang ist ähnlich dem bei der Absügung der Blätter stattsindenden (s. Blattsall) und wird mit letzerem durch jene Fälle verknüpst, in welchen nicht die einzelnen Blätter, sondern die diesetragenden Kurztriede abgeworsen werden (Kieser, Taxodium).

Die A. bürsen nicht verwechselt werden mit den Zweigen, die durch Tiere abgebissen (durch Eichstätzlen von der Fichte) oder zum Abfallen vorbereitet werden (durch Hylssinus an der Kiefer).

Abspüren, Aufsuchen und Ansprechen der Fährten und Spuren des Wildes behufs Bestätigung dersielben nach Art, Zahl und Stand.

Abstāndig neunt man einen aus irgend welcher Beranlassung dürr gewordenen, abgestorbenen Baum oder Bestand. Unterdrückung, hohes Alter, Burzelfäule, Bilze, Blihichlag sind solche Veranlassungen für einzelne Bäume; Waldbrände, Insestenbeschädigungen können sie für ganze Vestände werden. — Rasche Augung abständigen Solzes gilt als Regel sür jede sorgsame Wirtschaft; allährlich im Sommer oder Herbst pseet man sämtliche Bestände von den Holzhauern durchgehen und die Dürrhölzer ausarbeiten zu lassen. Der talitätshauungen, zufällige Ergebnisse.

Abstandsjähfen. Sie sollen einen allgemeinen Maßstab für die Dichtigkeit der Bestände abgeben, auch wurden dieselben zur Ermittlung der Kreissstächensumme der setzeren, nannentlich von König und Preßler, in Borjchlag gebracht. If nämtich die Waldsläche F z. 20000 gm und stehen auf derselben z = 700 Bäume, so ist der Standsraum f eines Stammes  $\frac{F}{z} = \frac{10\,000}{700} = 14,299$  m. Denkt man sich den Standsraum als Quadrat, so ist die Standsraumsiete = V f = V 14,29 = 3,78 m. Die auf 1 m Durchmesser (vober Umfang) kommende Standsraumseite heißt Albstandsähl a. Ist der

Durchmesser eines Stammes d=0.3 m, so ist zwischen ben beiden Punkten eine Terrainstelle  $a=\frac{s}{d}=\frac{3.78}{0.3}=12.6$  m. Denkt man sich den  $(\mathfrak{H}_{0})$  von wo aus A und N anvisiert werden können  $(\mathfrak{H}_{0})$  von  $(\mathfrak{H}$ durchichnittlichen Bestandsdurchmesser = 1, so ist also der mittlere Abstand der Bäume voneinander 12,6 m. Sieraus folgt dann endlich, daß der Teil, welchen die Bestandstreisslächensumme von der Beftandsfläche einnimmt, b. h. bas Stammgrundflächenverhältnis sich ausdrücken läßt durch  $\frac{\pi d^2}{4}$ :  $a^2$ ,

ober da d=1 durch:  $\frac{\lambda}{4}=\frac{0.7854}{a^2}$ . Neunt man die Kreisflächenjumme des Bestandes K, so ist offen= bar:  $a^2:0.7854 = F:K$ ; ober  $K = \frac{0.7854}{a^2} \times F =$  $\frac{0,7854}{(12,6)^2}$  .  $10\,000=0,005$  .  $10\,000=50\,$  qm. % 0000=0nennt die auf 1 m Umfang tommende Standraumseite die Abstandszahl, Prefiler führte später dafür den Durchmesser ein. Die A. haben sich als Mittel, die Areisflächensumme eines Bestandes zu bestimmen, nicht bewährt. — Lit.: Baur, Hold-nießkunde, 4. Aust.

geraden Linien mittels der Absteckstäbe hat man so wird wechselweise fortgefahren bis CBA und folgendes zu beachten: 1. Lotrechtes Einstellen BCN in einer geraden Linie sich befinden. bes Stabes, wenigstens dürfen die Stäbe aus der abzusteckenden lotrechten Ebene nicht weichen, also

nicht feitwärts hängen.

2. Die Entfernung ber ausgesteckten Stäbe barf nicht zu furz sein, da eine zu nahe Stellung berselben die Fortsetzung der Geraden unsicher macht; eine natürliche Grenze findet dieser Abstand in der Sehweite des Anges und der Abersichtlichkeit bes Terrains. Außerdem ift die Entfernung zur Berhütung von Abweichungen jo zu bemeffen, daß von dem nen einzurichtenden Stabe aus mindestens zwei, beffer drei zurückliegende Buntte zu feben find. In der Ebene nimmt man einen Abstand der Fluchtstäbe von 50—100 m, während auf unregelmäßigem Terrain, im Berglande und Gebirge eine Entfernung von nur 5-10 m notwendig werden fann.

nicht zu nahe kommen und muß von beiden Seiten des Stabes ausrichten, weshalb die Stäbe alle gleiche Stärke haben sollten. Fällt das Sonnenlicht seits wärts ein, so neigt sich die Linie leicht nach der beleuchteten Seite. Das beste Licht ist das gerade in den Rücken einfallende. Man richtet gewöhnlich den Stab frei in der Sand hängend in der Weise ein, daß man mit dem Auge an den Kanten des Stabes nach den vor fich stehenden Stäben vifiert und so lange nach rechts oder links rucht, bis die festen Stäbe durch den einzustellenden Absteckstab gedeckt werden. Auf der somit gefundenen Stelle ftellt man ben letteren lotrecht ein und prüft ihn noch im Weitergeben, selbst noch beim Einrichten des nächsten Bunttes.

In der Prazis können beim Al. von geraden Linien folgende Fälle eintreten, die wie folgt

zu behandeln find:

a) Das Terrain zwischen den beiden Fest= puntten A und N ift übersichtlich, die Ent-

B stellt sich in B, auf und richtet C, in die Linie B1N; C1 richtet hierauf B2 in die Linie C1A; B

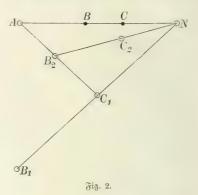

Abstedien von geraden Linien. Beim A. von im 2. Stande (B2) visiert nun von neuem C2 nach N,

b) Das Terrain zwischen den beiden Fest= punkten ift nicht übersichtlich (Wald) und die Entfernung größer (Fig. 3).



Man stellt sich in A auf, läßt in B rufen, blasen oder Schüffe abfeuern und in der Richtung des Schalles den Stab C einstellen und die Linie 3. Das Auge darf beim Ginrichten dem Stabe A C fo durchrichten, daß die Abstedftabe einen

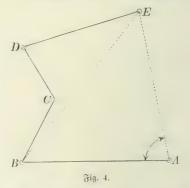

gleichen Abstand erhalten. Trifft man nicht ben Bunkt B, sondern beispielsweise F, jo fällt man von B aus das Perpendikel, welches die Linie AF fernung nicht sehr groß; A ift von N aus und N in F, trifft und mißt die Länge von BF1. Da nun von A aus nicht fichtbar; es befindet fich aber die Längen AC, CD 2c. auch befannt find, so kann man die Perpendifel CG, DH 2c. berechnen und abtragen. Es liegen bann G, H, I in der geraden AB.

c) Die Entfernung zwischen den Endpuntten ist jehr groß und das Terrain nicht über= jichtlich, brauchbare Karten sind vor=

handen (Fig. 4).

Um einfachsten gelangt man zum Ziele, wenn man den Winkel, welchen die einzurichtende Gerade mit einer beliebigen anderen in der Wirklichkeit vorhandenen Linie (Grenzlinie, Abteilungslinie) bildet, ermittelt und fodann mit einem Wintel= Meginstrument (Theodolit, Bussole) in das Terrain überträgt. Go murbe man beispielsweise, um die

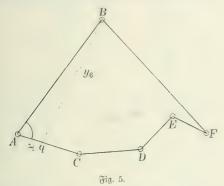

Linie A E (Fig. 4) abzustecken, die Längen A B, BE und AE burch Abgreifen auf der Rarte bestimmen, den Winfel BAE aus der Formel  $\sin^{-1}/_2$  B A E =  $\sqrt{\frac{(s-B\,A)\,(s-A\,E)}{B\,A\cdot A\,E}}$  berechnen (BA+BE+AE) und sodann durch Aufstellung

des Wintel-Meginstruments über A und Mefjung der berechneten Winkelgröße die Richtung A E

mittels des Fernrohres fixieren.

d) Ist bei Fall c feine richtige Karte zu benuten (Fig. 5), so stedt man zwischen A und B. da wo es am besten geht, eine gebrochene Linie ACDEFB durch, mißt alle Seiten und Winkel, berechnet die rechtwinkligen Koordinaten von C, D, E, F und bejonders von B in Bezug auf AC als Abfzissen= achse und Nullpunkt A. Es mögen die Koordinaten von B = Aq und Bq sein, dann ist der zu berechnende Winkel tang.  $BAq = \frac{Bq}{Aq} = \frac{y_a}{x_a}$ .



e) Kommt man beim Al. auf ein nicht wegzuräumendes Hindernis (Fig. 6), so sett man auf der Linie AB zwei gleich lange Perpendikel m und n ab und verlängert die Gerade CD jo weit, bis hinter dem Hindernis das Al. der gleich langen Berpendikel m, n wieder möglich ift. EF ist alsdann die Verlängerung von AB.

Abstedien senkrechter Linien, j. Wintelipiegel,

Wintelprisma.

Abstechstab (Biquet, Jalon, Bate, Fluchtstab). Gin etwa 2 m langer und 2-3 em starfer, aus gut ausgetrochnetem Nadelholze angefertigter zhlin= drischer Stab mit eisernem Schuh am unteren Ende, von 0,2 zu 0,2 m abwechselnd mit leuchtenden Farben (rot und weiß, schwarz und weiß) ange= strichen, wird zur Bezeichnung von Meg- und Wintelpuntten und zum Abstecken von Linien im Terrain benutt (Meglinien, Schneißen, Kurven 2c.). Der Stab muß zu diesem Zwede gleich ftart und gang gerade jein.

Abstodiungsvertrag, Balberverlaß, j. Solz=

perfauf.

Abstreichen, Abstehen, Abstieben, Wegfliegen des Federwildes von Bäumen (j. Ausschwingen).

Abstreifen, f. Streifen.

Abstrich, f. Holzverfteigerung.

Abteilung, j. Waldeinteilung, Dris- 21.

Abtreiben, 1. joviel wie Abfampfen, 2. Berjagen der Kälber durch ihre alten Tiere zur Brunftund Setzeit, 3. einen Bald- oder Felddiftritt von Treibern behufs Vorjagen des Wildes durch-

gehen laffen.

Abtricb, tahler - die Entfernung fämtlichen auf einer Fläche stodenden Solzes, fei es, um durch Rultur einen neuen Bestand auf derselben zu begründen, sei es, um die Fläche einer ander= weiten Rutungsart zuzuführen. Das Belassen einzelner Aberhälter andert den Charafter des fahlen A.s nicht. Derfelbe ist bei der Ber-jungung von Föhren- und Fichtenbeständen vielfach Wirtschaftsregel (j. Kahlschlagwirtschaft), da= gegen bei der Verjüngung schutbedürstiger Holzarten nicht anwendbar, in sog. Schutwaldungen ver= werflich und vielfach felbst gesetzlich verboten.

Abtriebsalter (jpezielles oder fonfretes) ift basjenige Bestandesalter, bei welchem nach dem allgemeinen Wirtschaftsplan eine Bestandsabteilung gur Rutung fommen joll. Bei den Fachwertsmethoden wird hierbei vorausgesett, daß jeder Bestand inner= halb der Periode, in welcher er eingereiht ift, durch juccejfive Fällungen vollständig abgeholzt und wieder verjüngt werde, weshalb man das Al. auf die Perioden mitte berechnet, um dem progressiv verminderten Zuwachs an dem Holzvorrate Rechnung zu tragen. Man findet daher das ipez. Al. durch Abdition des gegenwärtigen Bestandsalters zu ber Anzahl Jahre, welche der Bestand bis zur Mitte jener Periode, in der er eingereiht ift, noch fortwachsen wird. Wenn auch die einzelnen Al. nur jelten mit der Umtriebszeit zusammenfallen, so muß doch im großen Durchschnitt das Mittel aus denselben der Umtriebszeit nahe kommen.

Abtriebsbestand ift jene Holzmasse und Stamm= zahl, welche zur Zeit der normalen haubarfeit auf einer Fläche 3. B. auf 1 ha vorhanden find, im Gegensate zu dem Massenvorrat und den Stamm= gahlen in den jungeren Alltersstufen. Für die Erfüllung des Hauptnutzungs-Ctats tommt lediglich der Abtriebsertrag in Betracht, welchen die haubaren Bestände im Abtriebsalter liefern.

Abtriebsichtag, auch Räumungsichlag oder End= hieb, wird bei ber natürlichen Berjüngung jener lette Hieb auf der Verjüngungsfläche genannt, durch welchen alles noch vorhandene ältere Holz mit Ausnahme etwaiger Alberhälter entfernt wird. Der

Zeitpuntt feines Gintritts ift je nach Holzart, Anoinen übereinanderstehen, wovon die fraftigste Standort, besonderen Wirtschaftszwecken (Aus- als Hauptknospe, die schwächeren als Beiknospen, nutung des Lichtungszuwachses) ein sehr verichiedener; die Ausführung felbst hat erflärlicher= weise mit möglichster Schonung des vorhandenen Nachwuchses zu geschehen.

Abtritt, durch die Bande ber Schalen bes Edelhirsches — zuweilen auch des Tieres — abgeschnittene und in deren Fährten liegende Grasund junge Getreidehalme, mithin nicht gerechtes

Birichzeichen.

Abtun fich, Berlaffen bes Rudels ober Sprunges von einem angeschoffenen Stude Sochwild

Abverdienen. In manden Staaten besteht bie gesetzliche Bestimmung, daß Forstfrevler, welche die gegen fie ausgesprochene Geloftrafe nicht zu bezahlen vermögen, dieselbe durch Waldarbeit abverdienen fönnen, während diese Geldstrafe andernfalls in Saft umgewandelt werden mußte. Im ganzen hat sich dies Verfahren wenig bewährt und ist deshalb vielfach abgestellt worden.

Abweiden, f. Weibenutung. Abweisrechen, f. Trift. Abweissteine, f. Brellfteine.

Abwerfen, naturgemäßes periodisches Abfallen ber Geweihe und Gehörne von den Rojenftoden

der Biriche und Rehbocke.

Abwürfe, abgeworfene Geweih= und Gehörn= stangen. — A. (gesettl.) gelten als herrenlose, dem Finder gehörige Begenstände, im Begenjag gu ganzen Geweihen eingegangenen Wildes, Die als

Teile von Fallwild dem Jagdberechtigten gehören. Abzählungstabelle, f. Schlagregister. Abzug, Drücker, f. Schießgewehr, Schloß.

Abzugsbügel, jener Teil der Garnitur eines Gewehres (f. Schießgewehr), welcher über den Abzügen sich befindet und dieselben vor zufälligen Berührungen schützen foll.

Accessorische Anofpen, f. Achsel.

Acer, f. Ahorn.

Acer dasycarpum, f. Gilberahorn.

Acer Negundo, f. Uhorn.

Acer saccharinum, f. Zuderahorn.

Aceton, CH3CO, CH3, ist eine farblose, bei 560 siedende Flüssigkeit von eigentümlichem Geruch und brennendem Geschmad, die bei der Holzdestillation weiße von acht Enden. entsteht und aus dem rohen Holzgeist durch Ratrium= bijulfit sich abscheiden läßt. A. wird auch technisch durch trocene Destillation von effigsaurem Ralt bei einer Temperatur von 300-400° erhalten. Aus 100 kg Calciumacetat entstehen hierbei 22 kg A. 21. findet in der Farbeninduftrie, zur Fabrifation von Lacken, rauchlosem Bulver, Jodoform u. s. w. Berwendung.

Adfel heißt der Winkel, welchen ein Blatt mit dem nächst oberen Internodium bildet. In den Blattachseln stehen bei den höheren Pflanzen allgemein die Seitenknospen, bezw. Seitensprosse, welche demnach Alknospen, Alsprosse genannt werden. In der Regel trägt (mit Ausnahme der Blütenblätter) jedes Blatt eine Altnospe, die schon mit jenem am Begetationspunkte entsteht; doch machen hiervon die Nadelhölzer eine Ausnahme, Laubhölgern vor, daß in einer A. mehrere (Fig. 7) fommen fie hervor, befreffen Getreide, Grafer,



Fig. 7. Unterständige Beiknofpe (f) von Fraxinus excelsior. A Zweig in nat. Gr., B Langsichnitt, vergr.; a Mart, b Holg-törper, e Kambium, d Rinde, e Achjeltnoppe, f Beitnoppe, g Blattnarbe.

accessorische Anospen bezeichnet werden; jo ftehen g. B. beim Rugbaum und bei der Giche

(Fig. 7) Beifnospen unter, bei Lonicera caerúlea über, beim Schlehdorn neben ber Hauptknofpe. Ursprünglich steht die 21.= fnospe in der Mittellinie des Blattes; an manchen idräg oder horizontal ge= stellten Zweigen, z. B. sehr deutlich bei der Rotbuche, rücken jedoch die A.knofpen etwas zenithwärts aus der Blatt= A. heraus. Bei manchen Pflanzen, z. B. bei der Platane, auch bei



Fig. 8. Gingesentte Anofpe (a) von Rhus typhi num. (Nat. Gr.)

Rhus (Fig. 8), wird die Alatistiels umwachsen. Achter, Achtender, Gdelhirich mit einem Ge-

Aderensen (Agrotis Ochsh.). Typische, faum mittelgroße, meift dufter braun oder grau gefärbte Gulen; Fühler borftenförmig; Thorar gerundet, ohne icharfen Längstamm; Sinterleib ohne Schöpfe; Mittel= und Sinterschienen mit feinen Dornen, Vorderschienen ohne Chitinklaue am Ende; Vorder= flügel mit deutlicher Eulenzeichnung, in der Ruhe flach übereinandergelegt, Raupen: etwa 3-4 cm; bickwalzig, erdgrau, nacht, glatt, Ropf mit zwei dunkelbraunen, nicht gang zusammenstoßenden Seitenhälften, hellem, dreiectigem Kopfichild mit dunklem Bunkt auf der Spite, Scheiteldreied hell; auf jedem Körperringel oben 4 im verschobenen Quadrat stehende Chitinplättchen mit je 1 feinem Haar; Luftföcher schwarz. Die Raupen sind artlich schwer zu unterscheiden. An sonnigen Tagen und in den heißen Mittagsstunden halten sie sich am oder im an deren Sprossen nur einzelne Blätter mit Boden verborgen; nachts, morgens und abends, Alfnoiven versehen find. Andrevicits fommt es bei bei fühlerem oder trübem Wetter auch tagsüber,

Kräuter 2c. und wandern häusig weite Streden oberirdisch; andere fressen auch unterirdisch. Puppen nacht oder in schwachem Geipinst im Boden. Von vorsäusig 3 Arten wissen wie sicher, daß sie außer an Kräuter auch an junge holzpflanzen gehen. An eins bis zweijährigen Kiefern sind auf leichten Sandböden schädlich geworden: die Kiefernsfaatseule. A. vestigialis Rott. (Raßeburgs vallieuten Seigen kanten schaft was den schaft weile. A. vestigialis Rott.



Fig. 9. Agrotis vestigialis.

am Boden ab. Die bald aussallenden Räupchen machen sich im Herbst noch wenig bemerklich; um so verderblicher wird der Frühjahrsfraß (April dis Juni), namentslich an einsährigen Kiefern, die sie interirdisch benagen und abbeißen, aber auch an Stämmchen und Nadeln besteigen. Berpuppung von Ende Juni an in lockerem Gespinst im Boden. Die 3. Art: die Wintersaateule, A. segetum Schiff. (Fig. 10) sliegt schon im Mai und Juni. Die Hauptsfraßzeit der Raupe fällt daher in den Herbst. Eie ist weit polyphager und auf Buchens, Fichtens, Lärchensaatkämpen, sowie an einjährig verschulkten Kiefern mehrsach sehr schäftlich geworden. Die



Fig. 10. Agrotis segetum. (Nat. Gr.)

vorgeschlagenen Gegen mittel:
1. Reinigung vor August der im nächsten Jahre durch Pflanzung oder Saat zu kultivon jedem

gera) (Fig. 9) und

die Getreide=

eule, A. tritici L. Beide fliegen gegen Herbst (Mitte

August bis Mitte

September, tritici

vielleicht etwas

früher) und legen

die Gier zerstreut

Pflanzenwuchs zur Verhinderung der

Siablage (von vestigialis und tritici), 2. Sammeln der Raupen in den frühen Morgen- und Abendstunden und nachts bei Laternenschein, 3. Fangen der Falter mit an Schnüren ausgereihten gezuckerten Apselhömitten, das als Kontrollmaßregel sehr zu empsehlen ist, haben sich wenig ersolgreich erwiesen. Gründlicher wirft das Umziehen und Durchschneiden der Kulturslächen mit Raupengräben, deren Fangslöcher mit grünem Reisig beschicht werden, und Ausheben der sich nur wenig eingrabenden Raupen; serner ist zu empsehlen die Verwendung von dem Fraß weniger ausgesehten zweizährigen Pflanzen.

Abel als Valdbesther. In den meisten statistischen Nachweisen werden die adeligen (guts-herrlichen, standesherrlichen, ritterschaftlichen) Waldsbester von den übrigen privaten Waldbestigern nicht getrennt aufgesührt. In einzelnen Ländern (namentlich Österreich, Nußland) übertrisst der Waldbesitz der Wenteinden. Von Wichtigkeit ist bezüglich der Waldwirschaft, daß die Waldungen in der Regel zum Fideisommißgut gehören (s. Fideistommißwaldungen).

Adern, Adernet, f. Nerben. Adjunkt, f. Organisation ber Forftbehörben.

Adler, Aquila Briss. (3001.). Die robusteste Form ber Linné'ichen Tagranbvögel-Gattung Falco, jest Familie Falconidae, Unterfamilie Buteoninae. Der flache, mittelgroße Ropf und Nacken mit lanzettlichen Federn; Auge von dem Superciliarknorpel scharf überdeckt, deshalb der Blick finfter; Schnabel mittellang, start getrümmt, mit langer und sehr scharfer Spike; Hals lang; Flügel großflächig; Schwanz mittellang; Fänge, wie die starthakigen Krallen, fräftig. — In wenigen Arten überall įpärlich ver-Flug majestätisch, oft schwebend und freisend; die Spigen der Handidmingen bei geftrectem Flügel fingerförmig gespreizt. Sorft auf Bäumen, auch wohl Felfen oder gar (in den Steppen) am Erdboden. Die 2, selten 3 Gier weißlich, im durchicheinenden Lichte grün, zumeist mit braunen Zeichnungen. Die Mauser bes trüben, braunen Gefieders erstrectt sich über 2-3 Jahre, dies zeigt jomit teils frische tiefbraune, teils mehr ober



Fig. 11. Fuß bes Steinablers. (1/2 nat. Gr.)

weniger an den unbedeckten Spisen abgenutzte und verblafte Federn. Rauben zumeist an Boden bestindliche Tiere, setten einen größeren sliegenden Vogel oder einen Fisch. Nur in der Not fallen sie auf Aas. Wenige inländische Arten. Zwei gewöhnlich auch als A. angesprochene, nicht zu ihnen gehörige Formen J. u. Fisch-A. und Schlangen-A.

a) Edite Al. Schnabel fürzer als der Ropf, nur an der Basis gerade; Fänge bis auf die nackten Zehen voll (auch an der Hinterseite) besiedert; Gier

nur selten ungeflectt.

1. Stein= oder Gold-A., Aquila chrysästus L. oder fulva L., heute als eine Art aufgefaßt, die in 2 Formen: den durchgehend dunkels braunen Brutvogel der Alpen und Öfterreichs (Stein-A.) und den mehr öftlichen Gold-A. mit mehr Roftgelb auf der Unterseite und den Hofen gerfällt, zwischen denen jedoch Übergänge vorkommen. Länge etwa 80—85 cm, Schwauz 33 cm; Füße bis an die Zehen hellfardig besteckt, Mittelzehe mit 3 (höchstens 4) großen Schildern (Fig. 11); Nasenstöcher schieftiegend, kaum 0,8 cm hoch; Rachen bis unter den Vorder and der großen Augen gespalten

Adler. 10

(Fig. 12); Schultern ohne weißen Fled; Schwanz weiß ben weiblichen Bussarb, erscheinen jedoch durch mit schwarzer Endbinde, nur im höheren Alter in der längeren Hals, größere Flügel, längere Fange Mitte ajdigrau gebändert, aber mit weißer Burgel. Die Spiken der Flügel erreichen nie das abgerundete Der Stein-Al. unterscheidet sich vom Schwanzende. Raifer-21. burch ichlanteren Bau, längeren Schwanz, fleineren Ropf und größere Augen. Im größten Teil Europas und Afiens. In ausgedehnten In ausgedehnten Waldtomplegen wie höheren Gebirgen, hier Felsbrüter. Im nördlichen Deutschland nur im Dften Jahres- und Brutvogel, jelten als jolcher in die Mark Brandenburg vorrückend. Im bayerischen Gebirge Standvogel und fast überall in Deutschland ichon als Winter- oder Strichvogel erlegt. Brutzeit Mai-Juni; Horst auf alten Bäumen oder in Felsspalten; 1—2 hellgrünliche (allmählich weiß werdende) Gier mit graubrännlichen verloschenen Flecken, auf denen rostbraune Flecke und Puntte stehen, doch finden sich auch ungesleckte. Die weißwolligen Restjungen werden lange im Horst gefüttert und ipater von den Alten im Jagen und Rauben unterrichtet. Der Stein-Al. ichlägt fleinere und größere Gänger, besonders Safen, sowie große,



Fig. 12. Ropf bes Steinablers. (1/2 nat. Gr.

jelbst fliegende Bögel, Trappen, Ganje, Araniche, Waldhühner u. a.

2. Raijer= oder Königs= A., A. melanáëtus L., etwas fleiner und gedrungener, mit stärkerem Kopf, des Stein-A.s erinnernden Schnabel und durch längerem Schnabel, fleineren Hugen und fürzerem, auffallend lange Fange aus. Allt jedoch jehr ichmer gerade abgeschnittenem Schwanz, der von den Flügelipihen bedeckt oder überragt wird. Länge etwa 75 cm (69-78); Schwanz 28 cm (25-29); Füße bis an die Behen dunkelbefiedert, auf der Mittel= zehe 5 Schilder, Rasenlöcher quer, 1,3 cm hoch und oben eingeschnitten; Rachen bis hinter die Mugen gespalten; Schultern ftets mit beutlichem weißen Flect; Schwanz jung: einfarbig braun, alt: aschgrau gewässert mit schwarzer Endbinde, stets ohne Weiß am Grunde. In Europa gehört er dem Gudosten an, dort gern und zahlreich in Biesel schlägt und seinen Horst auf den Boden baut. In Deutschland ein äußerst seltener Gaft.

3. Schrei=A., A. pomarina Brehm (naevia settener Gast. Gier gewöhnlich ungesteckt. m.), 54-59 cm. Schnabel von Wachshaut bis b) See-A., Haliastus Sav., neuerdings mit (Mac), 54–59 cm. Schnabel von Wachshaut bis b) See-Al., Haliaëtus Sav., neuerdings mit Spike in gerader Linie gemessen ca. 33 mm; bem Fisch-Al. 31 von Milvinae gerechnet. Schnabel Höche an der Stirn unter 2,7, neist nur 2 cm; von Kopstänge, sehr hoch und start, mit langem im Nacken ein rostgelber Fleck. An Größe über- Haliaëtus Sav., neuerdings mit von Kopstänge, sehr hoch und start, mit langem im Nacken ein rostgelber Fleck. An Größe über- Haliaëtus Sav., neuerdings mit von Kopstänge, sehr hoch und start, mit langem im Nacken ein rostgelber Fleck. An Größe über- Haliaëtus Sav., neuerdings mit von Kopstänge, sehr hoch und start, mit langem im Nacken ein rostgelber Fleck. An Größe über- Haliaëtus Sav., neuerdings mit von Kopstänge, sehr hoch und start, mit langem im Nacken ein rostgelber Fleck. An Größe über- Haliaëtus Sav., neuerdings mit

und Besiederung weit ansehnlicher und sind am flacheren Scheitel und den spigen Nackensedern ficher von ihm zu unterscheiden. Weibchen erheblich stärfer. Allt: im frischen Gefieder tiefbraun mit unregelmäßigen helleren Stellen (verblichenen Feberipipen), jung: gefättigt braun mit tropfenartigen gelblichen Buntten und ftarferen Langefleden an den Spigen der hinterfopf=, Naden=, Borderbruft= und oberen Flügeldedfedern. Doch dieje Zeichnung individuell mehr oder weniger hervortretend. Sommervogel in Oft- und Mittelbeutichland und stellenweise dort fehr befannter Brutvogel; vereinzelt auch im Winter; im Westen sehlend oder nur auf dem Zuge (April, September); liebt größere Waldflächen mit Baffertumpeln und feuchten Stellen, wo er im Frühling zumeist von Froiden lebt, ftellt im übrigen fleinen Bogeln (auch fliegenden), Mäusen und größeren Insetten nach. Bewohnt außer einem Teil Europas Afien und das nördliche Ufrita. Sorft auf hohen alten Baumen (Gichen, Buchen, Fichten, Riefern 2c.), stets mit grünen Reifern belegt, oft jahrelang benutt. Ende April, Anfang Mai 2 (3) stumpfovale, auf weißem Grunde duntel bejpritte und geflectte Gier. Männchen beteiligt sich am Brutgeschäft.

4. Schell= oder großer Schrei= U., A. clanga Pall., 62-66 cm; Schnabel von Wachshaut bis Spite 34-36 mm; an der Stirn über 2,7 cm hoch; nur in der Jugend ein kaum angedeuteter rostgelber Genicksled. Ebenfalls schr tiefbraun, jedoch mit einem merklichen Stich ins Violette, während der Farbton des Schrei-Al.s ein fehr tiefes Gelbbraun, ahnlich ftart gebranntem Raffee, ift. Dieser Unterschied am auffälligsten beim Jugendsgefieder, an dem die hellen Feberspiken bei elanga ebenfalls nicht roftgelblich, fondern faft grau auftreten. In Größe und Angahl variieren die hellen Flecken sehr erheblich, sind jedoch stets zahlreicher und berber als bei pomarina, treten namentlich auch auf den hinteren Flügeldeckfedern auf, was bei letterem nie der Fall. Er zeichnet sich ferner bor feinem schwächeren Better durch einen robusteren, an ben von alten pomarina-Studen zu unterscheiden; die gewöhnlich angegebenen Unterschiede in der Form der Nasenlöcher sind nicht begründet. Ein öftlicher und namentlich jüdöstlicher Raubvogel; für Deutschland wohl nur in einigen waldreichen Revieren Oftpreußens Brutvogel, im übrigen Deutschland ein recht seltener Gaft. Sorftet auf

5. Zwerg=A., A. (Nisaëtus) pennata Gm., 45-49 cm; Schwanz (20,2-20,8) fast gerade abgestutt, ungebandert, von den Flügeln bedectt, ja sandigen Steppen hausend, woselbst er fast nur meist etwas überragt; an der Schulter ein weißer Fleck. Un der geringen Größe leicht fenntlich. In Sudosteuropa nicht selten, in Deutschland sehr

Bäumen; Gier geflectt.

L., 75-85 cm. find nie rein weiß (Unterschied gegenüber dem weiß= töpfigen See-Al.). Allt: Schnabel hochgelb mit weißer Spige; Kopf und Hals hellstaubgrau; Edmanz weiß; übriges Gefieder graubraun; jung: Edmabel horn-



Fig. 13. Ropf bes Geeablers. (1/2 nat. Gr.)

ichwarz; Gefieder ichmutig roftbraun mit tiefbraunen Spigen, auch an Ropf und Hals; Schwanz tiefbraun und weiß unregelmäßig gezeichnet. In jedem Aleid fenntlich an der nachten Partie der Fänge über ben Behen, sowie an bem feilformigen Stoß. Er bewohnt einen großen Teil von Europa und Afien, aud Grönland, und zwar bom hohen Rorden bis jum Guden, bon den niedrigen Gbenen bis gu



Fig. 14. Juß bes Geeablers. (1/2 nat. Gr.)

einer Sohe von 1000 m. Jahresvogel im Ruftengebiet der Oftjee in ausgedehnten ruhigen Waldungen mit Geen, im Winter auf dem Strich vereinzelt überall im Binnenlande (bejonders in Norddeutschland). Brutzeit Ende Marz bis Mai; Horst auf Bäumen, im hohen Norden Felsen; 2-3 Gier, etwas größer als die des Stein-Al.s und meist ungesledt weiß, jedoch in der Regel nur 2, zuweilen nur 1 Junges. Gin ftarfer, der Jagd wie der Gänsezucht sehr schädlicher Raubvogel.

Adler (Jagb). Die Alarten werden mit bem

6. Beigidwänziger Gee=A., A. albicilla beffen Lage es erlaubt, der Jager fich bei ihm Das Ende des feilförmigen verdedt anjett, was oft mehrere Tage hinterein-Schwanzes ragt bis höchstens 2,4 cm über die ander geschehen muß, weil die Alten sehr schen Flügelspibe hinaus; Kopf und Unterschwanzdecken und vorsichtig sind. Diese beim Abstreichen vom Sorfte zu schießen, gelingt selten, weil fie fur ben Rugelschuß zu schnell abstreichen und für einen Schrot= ober Poftenichuß ber Borft gewöhnlich gu hoch ift.

Wenn die Erlegung der Alten nicht gludt, wird es darauf ankommen, die Jungen zu toten, indem man den Horst ersteigt, was im Gebirge mitunter zu den größten Wagestücken gehört, oder indem man verdedt abwartet, bis fie auf den Rand des Sorftes treten.

Gelegentlich fangen sich A. z. B. in der Nähe von Fafanerien in Tellereisen; für die von Fischen lebenden Al. ift es mit Fischen zu befödern und in Waffer zu ftellen.

Von der Krähenhütte aus werden fämtliche Marten, wenn auch felten, durch einen Schuf mit grobem Schrot erlegt; fie haten aber nie auf, sonbern muffen im Fluge erlegt werden. Im Winter, wenn die A. Alas und Luder annehmen, glückt ihre Erlegung von der Luderhütte aus, was 3. B. in der Rominter Beide in Oftpreußen fich nicht jelten wiederholt.

Sicherlich werden zur Zeit die meisten Al. in Deutschland gelegentlich erlegt. — Lit: Windell, Sandbud für Jager; Riefenthal, Beidwert; Die hohe Jagd.

Adlerfarn, Pteris aquilina L. (Pteridium aguilinum Kulin), stattlichster der einheimischen Farne, mit unterirdischem Rhizom ("Grundachse"), an diesem und den Zweigen desselben alljährlich je ein 0,3—4 m langes, zierlich zerteiltes Blatt ("Webel") mit langem Stiele entwickelnd, auf ber Querichnittsfläche des letteren den durch die Gefäßbundel gebildeten "Doppeladler" zeigend. Alls Rosmopolit über die ganze Erde mit Ausnahme der Bolarlander, jowie der Buften und Steppen verbreitet, bei uns an lichten, mäßig feuchten Waldstellen oft jehr häufig, auf falireichen Boden deutend.

Adventiv heißen jene Pflanzenteile, welche nicht aus dem jugendlichen Gewebe bereits vorhandener Begetationspunfte hervorgehen, sondern deren Begetationspuntt sich aus älterem Gewebe neu bildet; jo entstehen viele Burgeln adventiv, auch Sproffe (im Jugendzuftand Anofpen genannt), aber niemals Blätter. Alfproffe (bezw. Anofpen) find 3. B. famtliche auf Burgeln entstehende, wie Die Wurzelbrut der Afpen, Alfazien, auch manche an Stoden im Stockausichlag auftretenbe; boch ift ein Teil der letteren auf ichlafende Anofpen gurud: zuführen und gehört demnach zu den Proventiv= iprossen (j. d.).

Aecidium, Blajenroft, ift jenes für die Hoft= pilze (j. d.) djarafteristische, im allgemeinen bedjer= förmige Organ, in welchem Sporen durch reihenweise Abschnurung von den im Grunde des Bechers gu einem Symenium vereinigten Bafibien gebilbet werden. - Die Gulle des Bechers (die aber nicht immer vorhanden ift, j. Caeoma) entsteht in ahn= licher Beise aus ben bas Humenium rings umgebenden Zellen. Die ansehnlichen Acidien mancher auf Rabelhölzern, namentlich Riefern, vormeiften Erfolge am Sorfte gejagt, indem, wenn fommenden Roftvilge werden auch Peridermium

(i. b.) genannt. Wir die Annahme, daß das Ae. einem auf dem Mycelium stattfindenden Befruch= tungsvorgange jeine Entstehung verdanke und die der Ae. bildung siets in der nächsten Nachbarschaft auf bem beiallenen Pflanzenteile vorhergehenden, jest meist für Konidienfrüchte (Pyfniden) gehaltenen "Spermogonien" die entsprechenden männlichen Organe seien, bestehen heute feine zwingenden Grunde und muß die Entscheidung dieser von manchen als abgetan betrachteten Frage der Zukunft über= laffen bleiben. Bei den Roftpilzen mit Birtewechsel, den heterözischen Rostpilzen, findet sich die Ae.fruchtform des männlichen Vilzes auf anderen Nährpssanzen, als die Teleutosporen und event. Uredosporen. Es sind somit folgende, früher als besondere Ae.arten auf Holzpslanzen beschriebene Formen den beigefügten Rostpilzarten angehörig und ist Näheres dort nachzusehen: Ae. abiétinum auf den Fichtennadeln gehört zu Chrysomyxa (j. d.) Rhodo-



Fig. 15. Aecidium elatinum, verursachend a Krebsgeschwulft, b Begenbejen der Weißtanne, o die Acidienbeder. (Mat. Gr.)

dendri und Chr. Ledi; Ae. Berbéridis zu Puccinia (f. b.) graminis; Ae. columnare auf den Beißtannennadelu zu Calyptóspora Göppertiana (f. d.), Ae. elatinum (Fig. 15), das die Krebsgeschwülste und Herenbesen der Weißtanne verursacht, zu Melampsorella Cerástii (f. b.); Ac. gravéolens (Ac. Magelhaenicum), das herenbesen auf dem Cauerdorn erzeugt, zu Puccinia Arrhenatheri; Ae. Rhamni, welches auf Rhamnus cathártica und R. Frángula Anschwellungen der Triebe und Blattstiele hervorruft, zu Puccinia coronifera, bezw. P. coronata; Ae. strobilinum, an der Innenseite der Schuppen von Tichtenzapfen zahlreiche fugelige Bufteln bildend, au Pucciniastrum (Thecaspora) Padi (f. b.); die früher zur Gattung Roestélia vereinigten Ae. cancellatum, Ac. cornutum, Ac. laceratum, Ac. penicillatum zu Gymnosporángium (f. d.). Hingegen ift für einige Ae.arten die zugehörige Teleutosporenform noch nicht erfannt oder nicht mit genügender Sicherheit nachgewiesen; diesen hat einstweiten die hangsel IR. hartig in Forftl. naturw. Zeitschrift).

Bezeichnung Ae. als Gattungsname zu verbleiben. Die für uns wichtigften find:

1. Ae. (Peridérmium) Pini (Fig. 16), der Rinden= blasenrost der Riefer, erzeugt die als Rienzopf, Brand, Arcbs oder Rande bezeichnete Arant-

heit. Das Mincelium lebt zwischen den Zellen der Rinde und dringt durch die Martstrahlen in den Solzförper, womit eine Verharzung von Rinde und Holz und Harzaustritt aus ersterer verbunden sind. Un der gesunden Geite des Stammes ober Astes tritt eine ver= mehrte Holzbildung ein, die über der tranten Stelle befind= liche Region vertrocknet und ftirbt ab. A.becher ericheinen vor= zugstweise an ben erft

fürzlich erfrankten Rindenstellen im Mai und Juni als große

Blasen. Undere Rindenblasenroste der Riefern f. bei Peridermium.

2. Ae. (Peridérmium) conorum



3. Ae. pseudocolumnare Kühn auf den Radeln der Weißtanne, von Ae. columnare (f. Calyptóspora) durch größere weiße Sporen verschieden.

Aésculus, f. Roßfastanie. Affektionswert, f. Wert. Afterbrunft, f. Reh.

Aftern, Afterklauen, beim Sochwilde, Gemsund Rehwild die beiden am hinteren Teile der Läufe über den Ballen seitlich stehenden Hornspiten (Rlauen) (f. Geäfter und Oberrücken).

Afterraupen, Larven der Blattweipen (f. d.). Afterwolle, dichte, oft knovfformige Behaarung des Hinterleibsendes mancher Spinnerweibchen, die zum Zudeden der Gier benutt wird (f. Schwamm= ipinner, Goldafter).

Agaricus, j. Blätterpilg. Agelastica, f. Blattfäfer.

Aglaospora Taléola Tul. erzeugt eine verderbliche Arebsfrantheit an noch glatt berindeten Cichenstämmen, wobei fleinere oder größere Rindenteile absterben, sich zersetzen und abgestoßen werden, dieje Stellen aber ipater wieder überwallen. Die Fruchtförper des Bilges liegen unter der Morkhant der erfrankten Rinde an schon äußerlich erkennbaren rundlichen Stellen, die von den Mündungen der Schlauchfrüchte (Perithecien) durchbrochen werden. Die Schlauchiporen haben mehrere haarformige Un=



Fig. 16. Aecidium (Peridermium) Pini auf bem Stamm einer jungen Riefer. (Rat. Gr.)

Agrilus, f. Brachtfafer. Agrotis, j. Adereulen.

Aborn, Acer (bot.). Gattung der Familie Aceráceae, ausschließlich Holzpflanzen enthaltend. Blätter gegenständig, gestielt, ohne Nebenblätter, meift handförmig 3—5 lappig, seltener ungeteilt oder zu- wenig größeren Kronenblättern (s. Fig. 19B), welch sammengesetzt mit 1—2 Fiederpaaren: Blattnarben letztere indes bei manchen Arten (A. dasycarpum,

lange Staubblätter und jehr verkummerte Frucht= knoten. Dabei sind männliche und weibliche Blüten bald auf demselben Baum vereinigt: andromonozisch, bald auf verschiedene Bäume verteilt, androdiözisch. Das Perianth besteht meist aus 5 Reld = und 5 hufeijeuformig mit 3 Strangspuren; Winterfnospen A. Negundo) feblen. Stanbblatter meift 8, in mit mehreren Baaren Anospenichuppen (Fig. 17). den Endblüten 10, bei A. dasycarpum, A. rubrum Die Blüten stehen meist in Dichassentrauben, Die und A. Negundo nur 5 ober noch weniger. Je entweder verlängert (Fig. 18) oder ebenfträußig nachdem die Blütenachje gewölbt ober ausgehöhlt abgeflacht (Fig. 19A), felten boldig verfürzt find; ift, find die Blüten hypogyn ober perigyn; im



Hig. 17. Winterlicher Zweig des Spihahorns. — Fig. 18. Blütenzweig des Bergahorns. b Anojpenichuppen, die Stiele der Laubblätter (auch e) abgeschnitten; e Teckblätter. — Fig. 19. A Blütenzweig, B Blüte (vergrößert) des Spihahorns. — Fig. 20. Fruchtzweig des Feldahorns. — Fig. 21. Frucht des Spihahorns. — Fig. 22. Teil des Fruchtstandes vom Wergahorn. (Nach Toebner-Nobbe.)

diese Blütenstände (furz "Trauben") nehmen bei erfteren Fall liegt der drufige ringformige Distus Knospenschuppen; letterenfalls Blütezeit vor, soust furze funftionsloje Staubblätter, Die männlichen Reimung entfaltet, bei unjeren Arten linealisch, mit

ben meiften Arten das Ende diesjähriger, mit einem meift außerhalb der Staubblätter, im letteren Falle oder mehreren Laubblattpaaren beschter Zweige ist seine Lage verschieden (Fig. 198), bei der Gruppe ein (Fig. 19A), bei der Gruppe des A. rubrum Negundo sehlt der Distus. Fruchtknoten aus 2 ein (Fig. 19A), bei der Gruppe des A. rubrum Negundo sehlt der Diskus. Fruchtknoten aus 2 besondere Seitenzweige ohne Laubblätter, nur mit Fruchtblättern verwachsen, 2= (ausnahmeweise 3=) fächerig mit fäulenförmigem, in 2 Harbenäfte geteiltem mit oder nach der Belaubung. Aur bei der Gruppe Griffel; in jedem Fach 2 hangende Camenanlagen, Negundo kommen rein seitliche Blütenstände vor. ipater aber nur ein entwickelter Came. Die Frucht Die Blüten sind bei ber Gruppe Negundo rein spaltet sich in 2 Teilfrüchtchen; im Samen liegt bidgifd, bei ben übrigen wohl bem Baue nach ohne Rahrgewebe ber Reimling mit gefalteten ober zwitterig, aber niemals ber Funftion nach; die als ipiralig gerollten Rothlebonen; jede Teilfrucht außen weibliche fungierenden Blüten enthalten nämlich mit einem Flügel versehen. - Rothledonen bei der

Ahorn. 14

aber mit der für die Art charafteristischen Zahnung bes Randes. - Solg weiß, ohne gefärbten Rern, zerftreutporig, mit gahlreichen breiten Martftrahlen, schwer spaltbar; Rinde mit Schuppenborke; nur bei A. pennsylvánicum bleibt die Epidermis zeitlebens erhalten, ohne Kortbildung; Pfahlmurzel furg, mit weit ausstreichenden Geitenwurzeln, reichlicher Stockausichlag nach dem Abhieb.

Feinde aus dem Pflanzenreich: von erheblicher Bedeutung nur Néctria einnabarina (f. d.) im Holzförper; Cercospora (j. d.) acerina auf den Reimpflanzen; auf den Blättern fommen hänfig

3 Längenerven; erfte Blätter noch nicht gelappt, (Fig. 23f); Blüten weiß, in aufrechten Trauben; Fruchtflügel rot, fast parallel. Gudosteuropa, Drient.

2. Berg=A., Trauben-A., A. Pseudoplátanus L. Großer Baum mit dunnichuppiger, hellbrauner, abblätternder Borfe; Anoipenichuppen gelbgrun, ichwarzgefäumt, tahl; Blätter oberjeits fahl, glänzend, unterseits matt, bläulich-grün, an den Nerven behaart, mit ipigen, kerbiggesägten Lappen (Fig. 23c); Trauben hängend (Fig. 18), nach der Belaubung im Mai blühend; Blüten grünlich-gelb; Staubfaden behaart; Fruchtknoten filzig; Frucht hängend, mit starf gewölbtem Korn, meist wenig auseinander weichenden Flügeln (Fig. 22). Kein Milchjaft. Mannbar im 25 bis 40. Jahr. Vorkommen hanvtdie ichwarzen Polster von Rhytisma (j. d.) ace- Mannbar im 25. bis 40. Jahr. Vorkommen hauptsrinum, sowie ein Meltaupilz (s. d.) Uneinula sächlich in den Alpen (obere Grenze 1690 m), östlich



3. Blätter von Ahornarten und zwar: a Feldahorn, b Spihahorn, c Vergahorn, d ftumpflappiger Ahorn (Acer obtusatum, Sübostenropa), e Ahrenahorn (A. spicatum, Nordamerika), f Tatarijcher Ahorn. (½ nat. Gr.)

Aceris vor; Septogloeum Hartigianum (j. b.) tötet die einjährigen Triebe des Feld-Al.s.

Bon den 80 befannten Alarten haben für uns nur folgende Intereffe:

A. Blätter 3-5 lappig, zuweilen ungeteilt; Blüten

andromonözisch oder androdiözisch.

I. Blütenstand endständig an beblätterten Zweigen; Blüten vorherrschend andromonozisch; Blätter unterjeits grün oder nur jchwach blaugrün.

a) Trauben verlängert; Blätter ungeteilt oder meist 3-5lappig mit spigen Buchten, spigen, gejägten Lappen.

a) Blüten hypogyn; Trauben zusammengesett;

Zweige ohne Wachsftreifen:

1. Tatarifcher A., A. tataricum L. Rleiner Baum oder Strauch; Blätter faum gelappt, länglich,

bis zum Raufasus, südlich durch die Gebirge bis Sigilien, einzeln in Rordspanien, nördlich bis gum

3) Blüten perignn; Tranben einfach; Zweige mit weißen Wachsftreifen:

3. Geftreifter A., A. pennsylvánicum L. Blätter bunn, glanglos, fein boppeltgefägt, mit 3 langvorgezogenen Lappen; Kronenblätter groß. Nordamerifa.

b) Trauben ebenfträußig; Blüten perignn.

a) Blätter 3-5 lappig mit fpigen Buchten, ftumpfen ober fpiglichen Lappen:

4. Feld=A., Maßholder, A. campestre L. Aleiner Baum oder Strauch, im Alter mit duntelbrauner längsrijfiger Borte, an Stochausichlägen häufig mit vier Korfflügeln; Anoipen flein, rotunregelmäßig doppelt gejägt, am Brunde hergiörmig braun, am Rande weißbehaart; Blätter beiderfeits

15 Ahorn.

grun, öfters unterfeits flaumig; Mittellappen ftumpf dreilappig, Seitenlappen wenig gelappt, übrigens gangrandig (Fig. 23 a); Cbenftrauß aufrecht, mit behaarten Stielen; Blüten hellgrun, im Mai geöffnet; Fruchtknoten meist kahl; Frucht mit flachem, kahlem oder behaartem Korn, horizontal divergierenden Flügeln (Fig. 20). Milchjaft. — Mitteleuropa, mit Ausschluß der höheren Gebirge (Söhengrenze nie Gegenstand speziellen Anbaues, fo daß er wald-750 m).

5. Frangosischer oder dreilappiger A., A. monspessulanum L. Rleiner Baum oder Strauch; Blätter lederig, oberfeits glänzend, unterseits bläulich, fahl, dreilappig, ganzrandig; Frucht mit knotigem Korn, fast parallelen Flügeln. — Mittelmeerlander, Oftfrantreich, im Rheintal nebst

Geitentälern.

β) Blätter 3-5 lappig mit gerundeten Buchten, feinspitigen abstehenden Bahnen oder gangrandigen Lappen.

†) Blätter unterseits fahl, glänzend; Tranbe mit deutlicher Achie; Relchblätter frei; Krone vor-

handen:

6. Spig-A., A. platanoides L. Großer Baum mit graubrauner, riffiger Borfe; Anofpenschuppen rot, fahl; Blätter mit zugespitten Lappen und Bähnen (Fig. 23 b); Ebenfträuße aufrecht (Fig. 19 A), vor der Belaubung im April blühend; Blüten gelbgrün; Frucht kahl, mit flachem Korn, divergierenden Fügeln (Fig. 21). Milchfaft. Mannbar im 20. Jahre. — Europa, mit Ausschluß von England, Spanien, jüdlich bis Oberitalien, Serbien, öftlich bis zum Kantasus (Höhengrenze 1200 m).

††) Blätter unterseits behaart, matt; Blütenftand boldig verfürzt, mit langen hängenden Stielen;

Relchblätter verwachsen; Arone fehlt:

7. Bucter=A., A. nigrum Michx. (A. saccharinum Wangh., nicht L.). Dem Spig-A. sehr ähnlich, aber ohne Milchsaft; Fruchtslügel aufrecht; weibliche Blütenftande am Ende der langen, mannliche am Ende kurzer seitlicher Zweige. — Nordamerifa.

II. Bütenstand endständig an furzen Zweigen ohne Laubblätter, mit Anospenschuppen besett: Blüten androdiozisch, vor der Belaubung blühend, hnpogun; Blätter unterseits hell blaugrün:

8. Rauhfrüchtiger ober Gilber= A., A. dasycarpum Ehrh. Blätter 5 lappig bis 5 spaltig, mit stumpfen Buchten, unregelmäßig und tief gefägten, ipigen, zierlichen Lappen; Blüten gelb, ohne Krone; Fruchtknoten filzig; Frucht kahl, mit einwärtsge= früminten Flügeln. — Nordamerifa. 9. Roter A., A. rubrum L. Blätter 3= ober

fast 5lappig, mit spiten Buchten, unregelmäßig und feicht gejägten Lappen; Bluten purpurn, mit Krone; Fruchtknoten fahl; Fruchtflügel gerade.

Nordamerifa.

B. Blätter gesiedert mit 3-5 Blättchen; Blüten

rein diözisch, ohne Arone, ohne Distus:

10. Cichen A., A. Negundo L. (Negundo fraxinifólium Nutt.) (Fig. 24a). Zweige glatt, oft bereift; Blättchen eilanzettlich, unregelmäßig gefägt; Endblättchen oft dreilappig; weibliche Blütentrauben endständig, lang, hängend; männliche Blüten seitlich an Laubzweigen, langgestielt, hangend; Fruchtistugel eingefrummit. - Nordamerifa. Sohentrieben aus, und es entstehen hierdurch bie

— Lit.: Bar, Monographie der Gattung Acer in Englers Bot. Jahrbüchern, VI. und VII.

Ahorn (waldbaulich). Berg= und Spik=Al. ver= halten sich waldbaulich so ähnlich, daß deren gemeinsame Besprechung wohl berechtigt erscheint; der Feld-Al. dagegen hat nur für den Niederwald Bedeutung und ift auch in diesem nur geduldet, baulich nicht weiter in Betracht kommt.

Der Berg-Al. ist, wie schon sein Rame besagt, mehr ein Bann des Gebirges als der Ebene, in Süddeutschland darum viel verbreiteter als in Nord= deutschland; er steigt in den Alpen bis auf 1500 m Der Spit-Al. dagegen, mehr im Norden und Diten Deutschlands zu Hause und ziemlich weit nach Norden gehend, ist mehr Bewohner der Ebene und Vorberge, im Gebirge hinter dem Berg-A. zurnichtleibend. - Beide Alarten beauspruchen zu



a Acer Negundo, Fruchtstand und Blätter. Gine abnorme 3 teilige Frucht von A. platanoides.
(Nach Doebner-Nobbe.)

ihrem Gedeihen einen frischen, lieben einen mineralisch fräftigen Boden und zeigen auf trocknerem Boden schlechtes Gedeihen. Der Buchs, in der Jugend ein fehr rascher, der Buche und Giche wie der Fichte und Tanne weit voraneilender, läßt bereits im Stangenholzalter nach, fo daß die genannten Solzarten den vorgewachsenen A. später wieder einholen. In freiem Stand erwächst gumal ber Berg-A. zu mächtigem Stamm und erreicht ein Alter von 200 Jahren und mehr bei voller Gejundheit, bildet jedoch auch im geschlossenen Bestand nur felten jene geraden Schäfte wie Eiche und Buche, was seiner Rutholzproduktion Eintrag tut.

Die Empfindlichkeit des Als gegen Frost und Sitze ift eine mäßige; wird der Mitteltrieb durch Spätfrost beschädigt, so bilben sich die zwei (bis= weilen felbst 4) nächst gelegenen Seitentnospen zu

beeinträchtigenden Gabelbildungen. Bon Wild und Weidevieh wird der Al. gern verbiffen, durch Infetten und Pilze dagegen ift er nur wenig ge= fährdet; jungere Stamme leiden bei Freistellung nicht felten durch Rindenbrand und die bloggelegten Stammteile faulen rafch. Gras- und Untrautwuchs gefährden den Alanflug nur in den ersten Lebens= jahren, da er demjelben rajch entwächst. A. ist eine Lichtpflanze, etwa ber Eiche gleichzu-stellen, gleich bieser auf frischem Boben einige Beschattung ertragend, auf trodnerem Boden ober bei stärferer Uberschirmung rasch wieder ver= schwindend; so geht natürlicher Anflug, der im Frühjahr in der Rähe alter Alftamme oft reichlich erscheint, im geschlosseneren Bestand bis gum Berbft meift wieder gu Grunde. - Auf gutem Boben ichlägt er fraftig vom Stock aus, wenn auch meift nur mit geringer Lobenzahl; die Dauer der Stöcke ift jedoch teine fehr lange.

Was nun die forstliche Bedeutung des Al. betrifft. jo ift er feine Solgart für den reinen Beftand, tritt auch nirgends bestandbildend in größerer Ausdehnung auf. Geine Lichtstellung in höherem Alter, die immerhin begrenzte technische Berwen= dungsfähigfeit seines Holges, die hohen Standsortsansprudhe, denen größere Flächen selten gesnügen werden, treten seiner Erziehung in reinen Beständen entgegen; dafür ericheint er aber als ein wertvolles Mifchholz für alle Betriebsarten.

Im Sochwald ift es vor allem die Buche, in deren Gesellschaft er von Natur im frischen Bergwald auftritt und mit der man ihn durch gruppenweise Einpflanzung in die frischeften Stellen der Schläge fünftlich mischt, um hierdurch die Rutholzproduttion des Buchenwaldes zu fteigern. Much mit der Fichte und Tanne sehen wir im Gebirge den Al. vereint auftreten, doch leidet er im geschloffenen Bestand und höheren Alter unter beren ftarter Seitenbeschattung; im lichten Plenterwald des höheren Gebirges entwickelt er sich da= gegen oft gu mächtigem Stamm.

Im Niederwald spielt der Al. eine bescheidene, aber wegen seines trefflichen Holzes erwünschte Rolle als Mijchholz am Bachesrand oder sonst frischen Bodenstellen; im Mittelwald wird er wegen seiner lichten Belaubung und feines wertvollen Nutholzes gern als Oberholzstamm über-Außerhalb des Waldes ift der Al. gehalten. ein beliebter Alleebaum, ein geschätter Baum bes

Parfes und der Unlagen.

Die Nachzucht des Als erfolgt im Sochwold bei Vorhandensein von Samenbäumen unter einigermagen günstigen Berhaltniffen in genügendem Mag durch natürliche Verjüngung, da der 21. fast alljährlich reichtich Samen produziert, doch ift dem Aufling burch Lichtung entsprechend gu helfen; außerdem aber geschieht fie auf bem Wege ber Rultur fast ausschließlich durch Pflanzung, da es fich stets nur um einzelne oder gruppenweise Beimischung handelt, die auf solchem Wege am sichersten erzielt wird. Es ist insbesondere der Budjenwald auf frifdem Gebirgsboden (Bafalt, Bneis), in dem man folde Beimischung anftrebt. verschulte 3-4 jahrige Pflanzen, die reichlich meter- von Flüssigkeiten dienen; auch die genaue Fest-

häufig wahrnehmbaren, den Wert des Stammes boch den meisten Jugendgefahren bereits entwachsen find und bei ihrem reichen Wurzelspstem sich leicht verpflanzen laffen. Ausnahmsweise verwendet man wohl auch Salbheister und jelbst Beifter.

Der in vielen Fällen vom Waldbesiter selbst gesammelte Samen wird zwecknäßig schon im Herbst oder sehr zeitig im Frühjahr in die Saatbeete gebracht, da späte Frühjahrssaat langsam feimt, ja in trodnen Jahren (und gumal bei Spig-2(.) gerne überliegt und jelbft gu Grunde geht. Die Hussaat erfolgt mit der Sand in Rillen, welche in einem Abstand von 20-25 cm mit Hilfe eines Rillenbrettes 2 cm breit und tief eingedrückt werden, und erhalt der Camen eine ebenjo ftarte Dedung mit loderem Boden. Die oft fehr fruhzeitig (Anfang April) erscheinenden Reimlinge find durch Schutgitter gegen Spätfröste zu schützen; fie erreichen bei nicht gu bichtem Stand schon im ersten Lebensjahr eine burchschnittliche Sohe von 20 cm und damit eine genugende Starte gur Berschulung, zu welcher die zweisährige Pflanze vielfach ichon zu stark wird.

Will man die Pflanzen unverschult ins Freie jeten, so läßt man fie zwei Jahre im Saatbeet; anderenfalls verschult man die einjährigen Pflanzen mit startem Cetholz in einem Berband von 20 auf 30 cm auf Beete, sie hierbei etwas nach der oft sehr verschiedenen Größe sortierend, und nach zweijährigem Stehen im Pflanzbeet pflegt die A .= pflanze jene Stärte und Sohe erreicht gu haben, welche fie gum Ginpflanzen in Budenfchläge ober Nieberwaldungen geeignet erscheinen läßt. Eine Pflege durch Beschneiden bedarf sie bei ihrem überwiegenden, fast rutenartigen Höhenwuchs mit geringer Reigung zu seitlicher Beaftung nicht, und nur die Beseitigung bon Gabelbildungen ift bisweilen geboten; dagegen find Albeete gegen bas Berbeißen durch Wild jeder Art mittels Gin-

friedigung zu schüten.

Bu Alleen, Anlagen, Oberholz im Mittelwald, Pflanzung in Auwaldungen find nicht selten A .-Heister begehrt; man verschult zu deren Erziehung die ichonften 3-4 jährigen Bflanzen nochmals in 60-70 cm Quadratverband, unter entsprechender Korrettur der Wurzeln vor dem Einschulen, und nach ca. 3 jährigem Stehen in der heisterschule, in einem Gesamtalter von 6-7 Jahren, pflegen die Beifter die nötige Stärke und die Bohe von 21/2-3 m erreicht zu haben. Auch fie bedürfen

nur wenig Pflege mit der Aftichere. M., eichenblätteriger (Acer Negundo). Bon dieser aus Nordamerika stammenden, durch ihre bläulich = weiß bereiften Triebe auffallenden Alart hatte man bei ihrer schon von erster Jugend an bedeutenden Raschwüchsigkeit große Erwartungen gehegt und fie zu Anbanversuchen wie als Part- und Alleebaum empfohlen. Allein der gute Buchs des durch Froft, Wildverbiß, Fegen gefährdeten Baumes läßt bald nach, die Krone wird sperrig, das Holz ift nur von minderem Wert, und so ist sein Unbau bei uns aufgegeben worden.

Abornkeimlingskrankheit, f. Cercospora. Ahre, f. Blütenftand.

Aichen, d. h. den wirklichen förperlichen Inhalt Bur Pflanzung felbft aber mahlt man am liebsten von Gefäßen bestimmen, welche gur Aufbewahrung piesem Ausdruck bezeichnet.

Ailanthus, j. Götterbaum.

Baum aus der Gattung Robinia, Familie der Papiionaceen; die wichtigste Art ist R. Pseudacácia L. Fig. 25), in Nordamerifa einheimisch, seit lange sei uns kultiviert. Ninde grob längsrissig; Holz ringporig, gelb, mit gelbbraunem, an der Luft kark nachdunkeludem Kern; Anospen sehr klein, im

tellung von Längenmaßen, Gewichten 2c. wird mit frischem und fräftigem Boden natürlich viel üppiger wachsend; Lockerheit des Bodens, die Möglichkeit, ihre Burgeln weithin auszubreiten, ift Bedingung Akazie (bot.), besser Robinie oder Schotendorn, ihres Gebeihens, jumal auf armerem Boben. Ihr Baum aus der Gattung Robinia, Familie der Papi- Buchs ift in der Jugend ein außerordentlich rascher, die zweijährige verschulte Pflanze erreicht oft schon eine Sohe von 1,50 m, und noch raschwüchsiger sind die Stockausschläge; doch hält dieser Buchs nicht jehr lange an und sie erreicht nur selten eine hervorragende Stärfe und ein hohes Alker, wird meist schon vor dem 100. Lebensjahre rückgängig, faul und abständig. Nur ausnahmsweise erzeugt Blattfissen verborgen; Blätter wechselständig mit meist schon vor dem 100. Lebensjahre rückgängig, vornigen Nebenblättern, unpaarig gesiedert mit saul und abständig. Nur ausnahmsweise erzeugt 1.1—21 ovalen dis elliptischen, gestielten, unterseits sie einen schönen, geschlossene Baumschaft, meist läulichen Blättchen, welche sich nachts nach ab- gabelt sich der letztere wiederholt und zeigt sich värts zusammenlegen. Blüten (Ende Mai, Juni) vielfach gebogen und verkrümmt. — Gegen Froste n achselständigen hängenden Trauben, mit röhrigem, jeder Art ist die A. sehr empfindlich: der Winterungleich Sähnigem Relch, weißer Krone, 9 röhrig frost tötet nicht selten die jungen Triebe oder doch verwachsenen Staubblättern und 1 freien; Hülse Triebspitzen und Stockausschläge, der Spätfrost das lach, etwas holperig, fahl, mit mehreren braunen allerdings spät erscheinende Laub, der Frühfrost die



sig. 25. Robinia Pseudacacia. A Blütenzweig (¹/2 nat. Gr.): B Blütenteise: a Fahne, b Flügel, c Schiffchen von der Seite, d von unten, e Staubblattröhre und Fruchttnoten, f Fruchtknoten allein. a—d in nat. Gr., e, f vergr. (Nach Doebner≤Nobbe.)

Akazie (waldbaulich). Die A. ist ein Baum brüchigen Afte, der Wind zerreist Gabestämme. — brüchigen Afte, der Wind zerreist Gabestämme. — brüchigen Afte, der Wind Zerreist Gabestämme. — Bu erwähnen ist noch, daß sie zu den jog. Stickerigten, des Bodens wehre sie zu den anspruchslosesten Hoszarten, noch in dieser aus Nordamerika zu uns gebrachten vollen Flugsand wie auf Steingeröll gedeihend, auf in dieser aus Nordamerika zu uns gebrachten

terenförmigen Samen; Kothsedonen bei der keinung entfaltet, dick, eirund. — Reichsticher bezw. Trocknis leidet sie bei ihrer reichen, weitstodausschlag und Wurzelbrut. In Gärten verschiedene Varietäten. Außer der gemeinen A. mit sleidene Varietäten. Außer der gemeinen A. mit sleidene Varietäten. Außer der gemeinen A. mit sleiden Zweigen in Gärten noch R. hispida L., leiner Baum mit borstig behaarten Zweigen und büssen, großen rosenroten Blüten, und R. glutinosa abfall ist ein geringer, sür Erhaltung der Bodenstennen Blüten; beide Arten mit schwachen Dornen, eruchsoien Blüten, aus Rordamerika. — Die seitens des Hoch und Respielder wie durch Verbeißen chten A. zur Gattung Acacia. Kamilie der Wissels der Koch in Wolfie dagegen als schwache chten A.n, zur Gattung Acácia, Familie der Mi= Grad gefährdet, wird sie dagegen als schwache noseen gehörig, in Australien, Zentralamerita und Pklanze von Hasen und Kaninchen mit Vorliebe lfrifa einheimisch, können bei uns im freien Lande verbissen und benagt, auch fegt der Rehbock an ihr gerne; Dust- und Schneebruch gefährden die

schnellwüchsigen und genügsamen Holzart mit ihrem zu Holzstiften, Turngeräten, zum Teil auch als wertvollen Holze eine außerordentlich wichtige Acquisition gemacht zu haben und empsahl ihren ausgedehnteren Anbau in den deutschen Waldungen. Allein die baldige Lichtstellung, die mangelnde Beichattung des Bodens und der geringe Laubabfall, die ungunftige Stammform und die nur beschränfte Berwendbarfeit des Solzes ließen für den Hochwaldbetrieb ihre Berwendung doch nur als eine begrenzte erscheinen; im Niederwaldbetrieb, für den ihre große Ausichlagsfähigfeit an Stoch und Wurzeln (wie am Ropf) fie paffend ericheinen ließen, zeigten sich die dornigen Afte und Zweige ber Aufarbeitung und Berwertung ungünstig, und jo ist sie nur in beschränkterem Dag ein deutscher Waldbaum geworden.

Man verwendet die 21. zur Aufforstung vermagerter Flächen, trodner Schutthalben, dann gur Befestigung von Bobenabbrüchen, fteilen Bojdungen, Eisenbahndämmen, wozu ihr reiches, weit ausstreichendes Wurzelwerf und ihre Wurzellodenbildung fie fehr geeignet machen; ihre ftarte Bedornung empfiehlt sie für Remisen, Beden und ahnliche Much zur Bindung von Flugfand Ortlichteiten. hat man sie schon, so insbesondere in Ungarn, ver= In allen diesen Fällen meist nieder= wendet. waldartig behandelt, würde sie sich für den Mittelwald um ihres raschen Buchses, ihrer geringen Beschattung und ihres zu Nutholz geeigneten Holzes willen wohl als Oberholz eignen. Für ben Hochwald fame fie wohl nur als Mijchholz. bas im Zwischennutzungswege rechtzeitig wieder auszuziehen ist, in Frage und ist nur felten in demielben zu finden. Dagegen ift die Al. um ihrer zierlichen Belaubung, ihrer wohlriechenden, hübschen Blüten willen ein beliebter Baum des Parfes, ber Anlagen und Alleen.

Ihre Nachzucht erfolgt stets durch Pflanzung, die leicht und sicher anichlägt. Die Bflanzen werden im Saatbeet in 20-25 cm entfernten Rillen erzogen; den Samen, der alljährlich friich zu haben ist und von dem etwa 2-21/2 kg pro a nötig find, barf man fraftig, 3-5 cm ftart, beden; Die meist reichlich erscheinenden Pflanzen erreichen im erften Jahr eine Sohe bis 30, bei dunnem Stand und gutem Boden aber jelbst von 60-80 cm und darüber, und fonnen die stärferen sofort im nächsten Frühjahre verwendet werden, während man die ichwächeren in einem Abstand von 20 auf 30 cm verschult. Gie erreichen binnen Jahresfrist eine Sohe von 1 bis 1,50 m und damit die gu jeder Berwendung geeignete Stärke. Will man Beifter erziehen, jo verichult man fie nochmals in größerem Abstand unter Rurzung der starten Geitenwurzeln, und genügen 4-5 Sahre gur Erziehung ftarfer Beifter, die namentlich topfholzartig behandelt gu Anlagen in Städten Verwendung finden. – Für Saatbeete ist Schut gegen Hasen und Kaninchen unbedingt nötig. — Lit.: von Pannewit, Anbau der Lärdje, echten Raftanie und Il.; Burdhardt, Gaen u. Pflanzen; Beije (Mündener Forftl. Sefte, 12).

Akazienholz, mittl. ipez. lufttrod. Bew. 0,73, von großer Saltbarkeit auch im Feuchten, fehr elastisch und saulenfest, reinspaltig, ift vorzügliches Wagnerholz, Gerätholz, wird auch als Pjahlholz, Tijchlerholz 2c. verwendet.

Akklimatisation. Dian versteht barunter bie Unpafjung eines Holzgewächses (Baum ober Strauch) an ein von deffen Beimat abweichendes und zwar in der Regel an ein fühleres Klima. Nach Brof. Manr's Unsicht ist eine solche Unpassung weder mährend des Lebens eines Baumes noch mahrend mehrerer Generationen nachweisbar. Für das Verhalten einer Holzart gegen das Klima ist jenes des natürlichen Berbreitungsgebietes derfelben ent= icheidend. Bei den gur Zeit im Gange befindlichen Unbauversuchen mit Fremdhölgern ift dies wohl zu beachten.

Afftordpreis, f. Freihandiger Berfauf.

Akkordverlaß, j. Holzverfauf.

Alitiengesellschaften erwarben Ende ber 1860er und im Anfange der 1870er Jahre in Ofterreich-Ungarn fehr bedeutende Walbstächen, hauptsächlich mit der Mosicht, die da und dort borhandenen Holzvorrate zu ernten und abzuseten. meiften berjelben haben aber in furger Zeit fich wieder infolge von Liquidation oder Konfurs aufgelöft. Die Ausbeutung der ruffischen Wälder im hohen Rorden geschieht größtenteils durch Da im Forstbetriebe hauptfächlich fixes Rapi-21. tal zur Berwendung fommt, jo wäre derselbe für die Al. als solche nicht ungeeignet. das Streben der Al. "nach der größten Dividende, und zwar fürs nächste Sahr, häufig unter Hintanjetzung einer nachhaltig hohen Rentabilität" (Schäffle) führte zur raschen Bersilberung der vorhandenen Althölzer und zur Austösung der Gesellschaften. Der Umstand, daß das fire Kapital des Waldes leicht in flüssiges verwandelt werden fann, leiftet jenem Streben Borichub; die Aftiengesellschaft wird sich daher selten zur nachhaltigen Wirtichaft eignen.

Aktinomorph, regelmäßige Blüte, j. Symmetrie.

Alant, Inula L., Gattung der Korbblütler (j. d.) mit gelben, am Rande "ftrahlenden" Blütenföpichen, röhrigen Scheibenblüten und nachtem Blütenboden. Bon den meift im Berglande an bufdigen Stellen wachsenden Arten sind hier der großblätterige echte U., I. Helénium L., und der schmalblätterige weidenartige A., I. salicina L., als Träger des Coleospórium (j. d.) Inulae zu nennen, das zu einem Radelrofte der Riefer in Beziehung fteht.

Afbinismus, vollständiger Mangel an Pigment (bei Wirbeltieren); echte Albinos unterscheiden sich durch die roten Augen von weißen Barietäten

oder Arten.

Aldenbrudt, † Agl. pr. Oberförster in Burtgen (Regbz. Nachen), Erfinder einer Kluppe, f. Kluppen.

v. Alemann, Friedrich Abolf, geb. 16. Mai 1797 in Bennefenbet bei Magdeburg, geft. 27. Marg 1884 in Genthin, ichrieb eine Schrift "Uber Forstfulturwesen", welche 1884 in 3. Aufl. erschien und vorzugsweise eine eigentümliche Methode ihres Berfaffers (Klemmpflanzung 2c.) zur Darstellung bringt.

Afers, Georg, geb. 12. Mai 1811 in Braun-ichweig, gest. 31. Dez. 1891 zu helmstedt, wohin er 1857 als Forstmeister ernannt worden war. Für das Aufasten der Baldbaume tonftruierte er

Alers' Mugelfage, f. Aufäftung.

Aleuron, f. Klebermehl.

Algen, niedrig organisierte, umfangreiche, mannig= faltige Pflanzenklasse, beren meiste Repräsentanten im Baffer leben. Einige bewohnen zeitweise befeuchtetes Substrat und bilden so auch die grünen Uberzüge auf der Baumrinde, in denen stets ver= ichiedene Arten und Gattungen enthalten find; die häufigste Form darunter ist Pleurococcus vulgaris, eine durch rote Farbe besonders auf Birkenrinde auffallende Chroolepus umbrinum. Diese Al. dienen auch als Rährpflanzen für die auf der Baumrinde vorkommenden Flechten (j. d.).

Affidade, f. Theodolit.

Alleebaume. 2113 foldhe finden in Geftalt ftarfer Beifter von unfern Baldbaumen namentlich Ulmen, Ahorn, Linden Verwendung, in minderem Mage die früher sehr verbreitete italienische Pappel. In rauhen Gebirgslagen dient die Vogelbeere nicht jelten als Alleebaum.

Alleschéria Láricis R. H., ein zu den "Fungi imperfecti" (f. d.) gehörender Bilg, der die namentlich in Saat- und Pflangfampen und im Mai und Juni, zumal bei feuchtem Wetter auftretende Dadel= bräune der Lärche erzeugt. Die Radeln werden braunfledig, sterben auch gang ab, ohne unter ber Lupe Vilgfrüchte zu zeigen. Die aus den Spaltöffnungen hervortretenden Buschel sporenbildender Bilgfäden find erft unter dem Mifroftope wahrzunehmen (R. Hartig im Zentralbl. f. d. gef. Forst= wesen, 1899).

Allium, J. Lauch.

Alluvion, Berlandung, nennt man die Unfpulung und Ablagerung von Erde am Ufer eines Flusses. Dieselbe wird Eigentum des Uferbesitzers, doch pflegen die Landesgesetze über deren Benutzung Bestimmungen zu treffen.

Alluvium heißen die nach der letten Eiszeit entstandenen sedimentären Bildungen, welche noch jest fortdauernd gebildet werden, indem sich ent= weder Ablagerungen aus fließenden Gewässern von Gerölle, Ries, Sand, Schlamm bilben ober durch Verwitterung Schuttmassen, Sand= und Lehmbildungen und Erdarten aus dem ursprünglichen Fels entstehen; auch die neuzeitlichen Moränen der Gletscher gehören zum 2l., welches zugleich die Deltabildungen der Flugmundungen und die terraffenförmigen Schuttablagerungen längs der Flugläufe, jowie die Dünen und Flugiandbildungen umfaßt.

#### Alnaster, Alnobétula, Alnus, f. Erle.

Alpenrose (Rhododendron), Sträucher aus der Familie der Beidesträucher (Ericaceae) mit rojen= roter trichterförmiger Blumenkrone und immer= grünen Blättern. In den Alben, besonders der Arummholzregion, doch auch tiefer herab, sind zwei Arten verbreitet: die rostfarbige A., R. ferrugineum L., mit unterjeits roftroten, fahlen Blättern, besonders auf talkarmem Boden, und die wimper= haarige A., R. hirsutum L., mit unterfeits grünen, drufig punktierten, gewimperten Blättern, befonders auf falfreichem Boden. Beide beherbergen die Chry-

eine besondere Säge, die Flügelfäge, und schrieb: somyxa Rhododendri (j. d.), deren Acidium sich über das Aufästen der Nadelhölzer", 1868. auf der Fichte entwickelt. Die kleinstrauchige, zierliche, auf die östlichen Ralfalpen beschränkte Rwerg = M., Rhodothamnus Chamaecistus Rchb., ist durch die flach ausgebreitete, zart roja gefärbte Krone, schwarzrote Staubbeutel und kleine, am Rande feinborftige Blätter ausgezeichnet.

Aspenroseurost, j. Chrysomyxa.

After der Bäume und Bestände. Die Länge der Zeit, welche ein Organismus bis zu einem gewiffen Grade seiner Entwicklung bedarf, nennt man jein A. In der Forstwirtschaft ist eine richtige Bestimmung des A.s der Bäume und Bestände von Interesse und genügt hier eine Altersangabe nach Jahren. Das A. der einzelnen Bäume eines Bestandes fällt nur dann mit dem Bestands-A. felbst zusammen, wenn der Bestand sich aus lauter gleichalterigen Bäumen zusammensett, was nicht immer der Fall ift. - Das Al. eines Baumes schätzt der erfahrene Praktiker schon auf Grund des Durchmeffers im Berhältnis gur Sohe besfelben, allerdings fann diese Ofularschätzung feinen Un= spruch auf volle Richtigkeit machen. Ebenso kann man bei Holzarten, welche regelmäßige Jahresquirle bilden (Riefern), das Al. durch Bahlen der Quirle bestimmen. Huch aus attenmäßigen Uberlieferungen, aus hiftorischen Aufzeichnungen 2c. läßt sich das Al. der Bäume feststellen. Um sicherften erfährt man aber das Al. eines Baumes durch Bählen der Jahresringe auf einem Querschnitte desfelben, der möglichst nahe über dem Boden genommen werden muß. Bu der jo gefundenen Jahrringszahl fügt man dann noch so viele Jahre hinzu, als die Baumpflanze wahrscheinlich gebraucht hat, um mit ihrem Gipfel bis zum Querschnitt zu gelangen. Ofters fteben junge Baumpflanzen fehr lange unter dem Druck der überstehenden älteren Bäume (langsame Naturverjüngung); in diesem Falle bilden sie, gegenüber von solchen, die sich naturgemäß entwickeln können, nur gang minimale Längetriebe und Jahresringe. In solchen Fällen unterscheidet man wohl auch zwischen wirklichem A. und Wachstums-A., d. h. der Zeit, in welcher Der Baum, wirtschaftlich betrachtet, wirklich gewachsen ist; denn die Zeit, welche die Holzpflanze unter dem Drucke anderer älterer Bäume vers brachte, ohne sich entfalten zu können, ist wirtschaftlich bedeutungslos.

Die Ermittelung des Al.s gleichaltriger Bestände geschieht wie diejenige einzelner Banne. Goll aber das Al. ungleichaltriger Bestände ermittelt werden, fo hat man sich nach Gümbel (1841) unter mittlerem U. diejenige Beit zu denken, welche ein gleich= altriger Bestand gebraucht haben würde, um die nämliche Holzmasse zu erzeugen, welche gegenwärtig der ungleichaltrige Bestand besitzt. Man fann sich bei Bestimmung des mittleren 21.3 der Ertrags= tafeln bedienen oder dasselbe nach der Formel für das Maffen= und Flächen= 21. berechnen.

a) Das Massen-Al. Befanntlich ist das Al. eines Bestandes A = dessen Masse M, dividiert durch den zugehörigen Durchschnittszuwachs Z, also  $A=\frac{M}{Z}$ . Da sich M aus den Massen  $m_1, m_2, \dots$  der einzelnen A.sklassen zusammensehet, welche die zugehörigen 21. a,  $a_1$ ,  $a_2$  . . . besitzen, so ist: M=m+

$$\begin{array}{lll} \mathbf{m}_1+\mathbf{m}_2+\dots \text{ and } Z=\frac{\mathbf{m}}{\mathbf{a}}+\frac{\mathbf{m}_1}{\mathbf{a}_1}+\frac{\mathbf{m}_2}{\mathbf{a}_2}+\dots \\ \text{ baher and: } \mathbf{A}=\frac{\mathbf{m}_1+\mathbf{m}_2+\dots}{\mathbf{m}_1+\mathbf{m}_2+\dots} \\ \mathbf{m}_1+\frac{\mathbf{m}_1}{\mathbf{a}_1}+\frac{\mathbf{m}_2}{\mathbf{a}_2}+\dots \\ \mathbf{b}) \text{ Das } \text{ Flächen = M. wird nach Gümbel bestednet menn in einem Reftande (Mittellung) die state of the menn in einem Reftande (Mittellung) die state of the menn in einem Reftande (Mittellung) die state of the menn in einem Reftande (Mittellung) die state of the menn in einem Reftande (Mittellung) die state of the menn in einem Reftande (Mittellung) die state of the menn in einem Reftande (Mittellung) die state of the menn in einem Reftande (Mittellung) die state of the menn in einem Reftande (Mittellung) die state of the menn in einem Reftande (Mittellung) die state of the menn in einem Reftande (Mittellung) die state of the menn in einem Reftande (Mittellung) die state of the menn in einem Reftande (Mittellung) die state of the menn in einem Reftande (Mittellung) die state of the menn in einem Reftande (Mittellung) die state of the menn in einem Reftande (Mittellung) die state of the menn in einem Reftande (Mittellung) die state of the menn in einem Reftande (Mittellung) die state of the menn in einem Reftande (Mittellung) die state of the menn in einem Reftande (Mittellung) die state of the menn in einem Reftande (Mittellung) die state of the menn in einem Reftande (Mittellung) die state of the menn in einem Reftande (Mittellung) die state of the menn in einem Reftande (Mittellung) die state of the menn in einem Reftande (Mittellung) die state of the menn in einem Reftande (Mittellung) die state of the menn in einem Reftande (Mittellung) die state of the menn in einem Reftande (Mittellung) die state of the menn in einem Reftande (Mittellung) die state of the menn in einem Reftande (Mittellung) die state of the menn in einem Reftande (Mittellung) die state of the menn in einem Reftande (Mittellung) die state of the menn in einem Reftande (Mittellung) die state of the menn in einem Reftande (Mittellung) die sta$$

rechnet, wenn in einem Bestande (Abteilung) Die Allteretlassen flächenweise getrennt vorkommen, wie 3. B. die Unterabteilungen, welche einer Abteilung zugewiesen sind, beren mittleres A. bestimmt werden foll. Besteht eine Abteilung aus p hettaren a= jährigen, p1 Bettaren a1-jährigen und p2 Bettaren a2=jährigen Holzes, jo ist das durchschnittliche  $\begin{array}{lll} \mathfrak{Bestands}_{\mathbb{F}}(A) & \mathfrak{g}(A) & \mathfrak{g$ 

mittlere A. auch nach der Formel für das Massen=A. bestimmt werden.

Alternierend, f. wechfelftändig.

Altersklaffen nennt man die Zeiträume, in welche die einzelnen Holzbestände eines Wirtsichaftsganzen nach Maßgabe ihres Durchschnittsalters stufenweise zusammengefaßt werden, um einen Überblich über das Flächenverhältnis ber einzelnen Alteraftusen zu gewinnen. In Preußen, Sachien und ber Mehrzahl der beutschen Staaten werden die Il. entsprechend der Periodenlänge gu 20 Jahren gerechnet, in Bayern find die A. ftets 1/4 ber Umtriebszeit, also bei ben verschiedenen Betriebsflassen von ungleicher Länge; Dieselben werden hier in der Beise bezeichnet, daß die alteste Stufe I = haubar, die folgende II = angehend haubar, III = Mittelholz, IV = Jungholz heißt. Andere Staatsforstverwaltungen beziffern die A. in umgefehrter Reihenfolge. Auf Grund ber Ber= meffung, Flächenberechnung und Altersermittlung werden die jämtlichen Bestand3= (Unter=) Abteilungen einer Betriebstlasse tabellarisch nach A.rubrifen vorgetragen, wobei für die unbestocken Flächen, zuweilen auch für das unproduktive Terrain besondere Spalten eröffnet sind. Dieses nach Betriebsklassen, event. auch nach Blöden abgeichlossene, im übrigen nach der Rummernfolge der Abteilungen angeordnete Flächenverzeichnis führt den Ramen:

Altersklassentabelle, diejelbe ift zuweilen mit ber Bestandsbeschreibung vereinigt.

Altersklassenverhältnis ift der prozentische Ausdruck für bas Berhältnis, in welchem die Flächengroße jeder einzelnen Altersftufe gur gefamten produttiven Fläche einer Betriebeflaffe rejp. eines Blodes fteht. Derfelbe läßt fofort erfennen, ob in dem Wirtschaftsganzen eine normale Altersstufenfolge (f. d.) vorhanden ift, oder ob in Folge der bisherigen Bewirtschaftung ju große oder zu fleine Glächenanteile der ältesten, haubaren, oder aber der jüngsten Klasse vertreten sind, oder ob etwa die Mittelhölzer überwiegen. Normal ist jenes A., wobei sämtliche Stufen gleiche Prozente der Gesamtfläche enthalten; das Gegenteil ist ein abnormes A. Es ist dieje Berechnung nicht bloß für die Bemessung der Erfolge der früheren Birtschaft wichtig, sondern auch für die Bestimmung der fünstigen, da sich hieraus die wesentlichen Motive für Etatserhöhungen ober umgefehrt für Ginfparungen ergeben. Bei ben

periodischen Revisionen des Waldstandes wird daher ein besonderes Alugenmerk auf die inzwischen erfolgte Underung bes A.es gerichtet, um gu fon-ftatieren, ob fich bie Birtichaft in ben Bahnen der Rachhaltigteit bewegt oder nicht.

Altersstufenfolge. Bu den Grundbedingungen

einer Nachhaltswirtschaft mit gleichen Jahres-erträgen in einem dem gleichen Betriebe unterliegenden Wirtschaftsganzen gehört das Postulat, daß so viele gleiche Flächenteile, als die Umtriedszeit Jahre (u) zählt, vorhanden seien, und daß dieselben Holzbestände tragen, deren Alter sich vom haubaren bis zum 1 jährigen regelmäßig abstuft. Ist diese Bedingung erfüllt, so läßt sich alljährlich ein Bestand von normalem Saubarkeitsalter und einer Große von 1 der gangen Fläche ernten, während fämtliche jungeren Glieder einer jolchen Schlagreihe gemiffermaßen noch unreif find und als das zur Ansammlung des Zuwachses erforder= liche Holzkapital betrachtet werden muffen. In jenen Betriebsarten, bei welchen nicht alljährlich Flächen kahl abgetrieben werden, sondern wo in den haubaren Beständen eine Reihe von Jahren hindurch gewirtschaftet wird, wie beim Femel= schlagbetrieb u. ä., sind die Altersstufen nicht jähr= liche, sondern sie umfassen so viele Jahre, als die Berjüngungsdauer (d) beträgt. Die normale Flächengröße einer Altersftufe ift dann d ber gangen Fläche, und beren Angahl ift u Stufen. Übrigens muffen die einzelnen Altersftufen auch räumlich jo aneinandergereiht sein, daß die Fällungen mit Rudficht auf Sturmgefahr möglich jind (i. Hiebsfolge).

After von Frevlern, f. Minderjährigkeit. Attholzer nennt M. R. Pregler Baume und Bestände in der Lebensperiode, in welcher dieselben ben höchsten gemeinjährigen Durchschmittszuwachs liefern. Pregler gebraucht diejen Ausdrud bei der Rlaffifikation feiner Normalformzahlen (j. Formzahlen).

Altum, Johann Bernhard Theodor, Dr., Geheimer Regierungerat, geb. 31. Deg. 1824 gu

Münfter in West= falen, geft. 1. Febr. 1900 in Cbers= walde, wohin er 1869 als Projesior der Naturwissen=

ichaften berufen worden war; von 1859—1869 war er Privatdozent der

Zoologie in Mänster. Neben zahlreichen 216=

handlungen in Beitichriften ichrieb er: Forstzoologie, 3 Bde., 1872-75; 2. Muft. 1876-82;

Unjere Spechte, 1878; Unjere



Bernhard Altum.

Mäuse, 1880; Waldbeschjädigungen burch Tiere und Gegenmittel, 1889.

Amanita, j. Blätterpilge.

der 2. oder 2. und 3. Hinterseibsring ftiesartig bekämpfen können, doch ihr Entstehen mit hintansverjüngt mit schrög aufrechter Schuppe oder 1—2 halten. Das gist vor allem von der roten Waldsknötchen; die übrigen Ninge zu einer kugels oder ameise (Formica rufa), obwohl sie hier und da birnartigen Rapfel vereinigt. Der als umgewandelter Legeapparat nur den Beibden und Arbeitern zutommende Stachel ist bei manchen (Formicina) verfümmert, daher dieje das Gefret ber stets vorhandenen Giftdruse (Alfaure) in die mit den Riefern gebiffene Bunde fprigen. - Die Al. legen ihre aus unregelmäßigen Rammern und mannigfachen Gängen bestehenden Rester teils mit Benutung anderer Insettenbauten, meist aber selb= ständig entweder unter der Erde an, im Schutz von Stämmen, Hofz, Rasen oder Moosdecke, oft sie mit zum Teil gewaltigen (Formica rusa) Ober-bauten aus Erde, Steinchen u. a. überdeckend, oder sie nagen ihre Gänge in Baumstumpse (Lásius fuliginosus) bezw. gefundes Holz (Camponotus). Die winzigen Gier werden im Berbft abgelegt. Im Winter findet man in den Restern nur 1 bis wenige, jest flügelloje Weibchen, zahlreiche Arbeiter und Brut. Die im Spatherbst oder Frühjahr ausichlüpfenden, hilflosen, weichen, weißen, tlein= töpfigen, bein= und augenlosen Larven werden von den Arbeitern gewartet, gefüttert und hin- und hergetragen. Ausgewachsen verwandeln fie fich (mit Ausnahme der Myrmicina) in einem selbstge-sponnenen gelbweißen Roton in die gemeißelte Buppe ("M.eier"). Auch diese bedarf der Pflege durch Arbeiter, welche schließlich die ausschlüpfende junge Umeise durch Offnen des Rotons befreien. Anfangs

und die fie oft, Saustieren gleich, guchten und in Ambos, f. Patrone.
Ameisen, Formicidae (zool.). Gine zur Ord- burch Anleden ber A. indireft zu Beschützern ihrer nung der Hautslügler, Unterordnung der mit Wehr- Wohnpflanzen. Obwohl erbitterte Feinde alles schiedel und einsachen Schenkelring versehenen Getiers, das sie bewältigen können, beherbergen Stackelimmen gehörige Familie, deren Arten in oder dulden sie doch (zum Teil zwar unfreiwillig) in drei Formen auftreten: Männchen und Weibchen ihren Nestern zahlreiche "A.gäste" (Myrmecophilen), mit großen, den Körper weit überragenden Flügeln ihren Nestern zahlreiche "A.gäste" (Myrmecophilen), die hier nur ihre Verwandlung durchmachen (Cetónia) und starfer Mittelbrust, sowie ungeslügelten, ihre Verwandlung außerhalb gar nicht gestunden werden. Bei vielen Flügelanlagen schon während der Verwandlung außerhalb gar nicht gestunden werden. Bei vielen verlierenden "Arbeitern" (geschlechtlich unentwickelten dieser Gäste sind jüße Aussicheidungen nachgewiesen Weibchen) mit fräftiger Vorderbrust und kleinen (Symbiose). Manche A. ziehen aus anderen Restern oder verkümmerten Augen. Diese können, nament- geraubte Puppen zu "Stlaven" auf. Polyergus lich in den Tropen, sich wieder in großköpfige rufescens ist sogar auf Stlavenzucht angewiesen, "Soldaten" und eigentliche Arbeiter gliedern. Die verhungert ohne ihre Dienste. — Forstlich müssen A. sind leicht kenntlich an der scharfen Sonderung die A. im großen und ganzen als nüblich angesehen der 3 Körperabschnitte. Kopf groß mit gebrochenen werden, weil sie in unermüdlicher Arbeit den Wald Fühlern, 11—12gliedrigen Geißeln und ftarken vor- von Schädlingen säubern helfen und, wenn sie auch stebenden Riefern. Bruft verhaltnismäßig ichmächtig, eine einmal ausgebrochene Kalamität nicht wirffam



Durchichnitt eines Gichtenstammes mit Graß von Camponotus ligniperdus. (Start vertleinert.)

Bäume, an deren Fuß sie ihr Rest anlegte, jum Absterben gebracht, Enospen von Bergahornheistern underven gebrucht, keinfpen von vergandernseinern ausgefressen und Kieserkeimlinge zu ihren Bauten verwendet haben soll. Ein weiterer Augen der L. besteht in der Beschleunigung des Verwesungs-prozesses der im Bald zurückleibenden Stöcke, Burzeln und Abfälle durch die Holzminierer unter ihnen. Diesem Rugen steht aber ein empfindlicher ericheinen nur Arbeiter, gegen den Hochsommer Schaden gegenüber. Manche kleinere Arten, wie aber die gestügelten Geschlechtstiere, die sich alsbald Lásius mixtus Nyl. (flavus Latr.), bringen, wenn in oft riefigen Schwärmen zum "Sochzeitsflug" in fie fich in Pflanzgarten oder Rulturen, namentlich die Lüfte erheben, oft weithin verschlagen werden Higgelpstanzungen, ansiedeln, durch starte Locterung und hohe Gebäude umschwärmend bisweilen zu des Bodens, Freistellen und Benagen der Pstanzen falichem Feuerfarm Untag geben. Die gurud- (ftreifen- und plagmeifer Frag an Wurzeln und tehrenden Mannchen fallen ihren gahlreichen Feinden unterirdifchen Schaftteilen von Ahorn, Fichte, Tanne, gum Opfer ober gehen fonft zu Grunde; Die be- Larche und Rotbuche) diese zuweilen auf großere fündteten Weibchen werden nach Abwersen ihrer Flächen hin zum Absterden. Als Gegenmittel sind Flügel von den Arbeitern in schon bestehende Rester Wallenpslanzungen mit zutem Erjotz augewendet zurückgeschlicher oder gründen neue Aosonien. — Die worden. Auch sindet sich hier und da an gesunden A. seben von tierischer wie pflanzlicher Nahrung, älteren Birken und Eichen, durch Laelmus lonnehmen aber nur flüssige Substanzen auf; am girostris (s. Blattläuse) angelockt, Läsius suliginosus meisten sieben sie süße Säste, das erklärt ihre ein und schadet durch seine Holdigkaftung mit Blattläusen, derblicher werden unsere beiden größten Arten: derven halhverdaute sübe Erstrugute sie auslecken. Camponatus bereuleganus die inden auch vielsach beren halbverdaute suge Extremente fie aufleden Camponotus herculeanus (die jedoch auch vielfach

in alten Stöden febt und zu beren Mumifizierung beiträgt) und namentlich ligniperdus. Beide bringen an irgend einer schadhaften Stelle in sonft gefunde, ftebende, feltener gefällte Baume (namentlich alte Fichten und Tannen, doch auch Laubhölzer) ein und führen ihre langen, oft etagenförmig unterbrochenen, durch Ringfanale verbundenen, genagiel= freien Gänge oft bis zu 10 m hoch hinauf. Ansangs überwiegen die Längskanäle, später nehmen nicht mehr als 4—5 säugen darf, so müssen die die den weicheren Teilen der Jahresringe folgenden Ringkanäle immer mehr zu, bis schließlich nur noch dunne Wände von hartem Herbstholz und die Hornäste stehen bleiben (Fig. 26). Das Ragemehl fammelt fich oft hoch am Jug der Stämme an. Much entrindete sonnenrissige Stämme können burch fie erheblich entwertet werden. (Eingießen von Betroleum.) Wie lästig, ja durch Ausnagen von Balsen zuweilen gefährlich die A. in Häusern werden können, ist bekannt. Unter den höheren Tieren verzehren Fgel, Wendehals, Schwarz-, Grünund Grauspecht, sowie das Auer- und Birkhuhn zahllose 21.

Ameisen (gejegl.). Mütlichkeit für den Wald find dieselben in den meisten Ländern gesetlich geschütt; es seien hier mitoffenen Feldernabwechseln, solche Bestimmungen für einige größere deutsche finden fich daher mehr an

Staaten angegeben.

I. Für Preußen: Wer unbefugt auf Forstgrundstücken A. oder deren Buppen (Aleier) einsammelt oder A.haufen zerstört oder zerstreut, wird mit Gelbstrafe bis zu 150 M oder mit Haft bis zu 4 Wochen bestraft. (§ 37 d. Ges. v. 1. April 1880.)

II. Für Babern: Wer den Verordnungen oder oberpolizeilichen Vorschriften über das Einsammeln oder den Berfauf von A.eiern zuwiderhandelt, wird an Geld bis 30 M oder mit Haft bis zu 6 Tagen bestraft. (Art. 125 d. Gef. v. 26. De= zember 1871.

III. Für Gadgen: Das Ginfammeln ber Aleier darf nicht ohne Erlaubnis und, wo es feither gewöhnlich gewesen ift, nicht ohne Vorwissen des Walbeigentümers stattfinden (§ 36 des Mandats

v. 30. Juli 1813.)

IV. Für Württemberg: Wer unbefugt im fremden Walde Al. oder deren Puppen einsammelt oder A.hausen zerstört, wird mit Geldstrafe bis zu 30 M ober mit Haft bis zu 8 Tagen bestraft. (Art. 28 ad 7 des Ges. v. 8. September 1879.)

Ameiseneier find in einzelnen Wegenden Dbjett ber Einsammlung zur Fütterung von Singvögeln. Befanntlich werden fälschlich die von Kokons um=

ichlossenen Ameisenpuppen Al. genannt.

Ameisentowe, Myrméleon formicarius L. (mit gestectten), M. formicalynx L. (mit ungestectten Flügeln) (Fig. 27). Zwei Retzstlügterarten, die als Imagines den Libellen ähneln, sich aber durch die weit längeren, gebogenen und an der Spite feuligen Fühler, sowie die in der Ruhe dachig getragenen Flügel leicht von ihnen unterscheiden. Ihre auf sandigen Boden in den befannten Trichtern lebenden, mit gewaltigen Sangzangen ausgestatteten Larven ernähren sich von allem Getier, das sie bewältigen fönnen, schädlichem und nüglichem, vorwiegend aber von Ameisen und sind daher nur bedingt als nütlich anzusehen.

Amelanchier, f. Felsenbirne.

Amentaceae, f. Rätchenträger.

Amme, Sundeamme. Auf allen Jägerhöfen, auf benen Jagdhunde zur Parforce-Jagd ober Hathunde gehalten werden, wird wegen des unvermeidlichen Abganges darauf gehalten, daß fämt= liche Jungen, welche von einer guten hindin gewölft werden, aufgezogen werden. Da nun eine Mutter ohne Schaden für fich und die Jungen übrigen gewöhnlichen Sündinnen, die zu derfelben Beit gewölft haben, untergelegt werden. Letteren werden zu den eigenen Jungen, nachdem sie vorher mit Branntwein gewaschen, in einem dunkeln Stalle die ebenfalls mit Branntwein gewaschenen Jungen edler Rasse untergelegt; die ersteren werden dann nach und nach entsernt. Die rechte Mutter darf aber nie mit der Pflegemutter in einer Kammer liegen.

Ammern, Bur Familie der Finfen (f. d.) gehörig. Schnabel furz, start fomprimiert, Schneiden eingezogen; Oberschnabel sehr verengt, schmäler als der Unterschnabel; Gaumen gefüllt, Mundwinkel herabgezogen. Gie leben bald paarweise, bald in Mit Rücksicht auf deren größeren Gesellschaften, lieben Flächen, auf denen

Gebüsch und einzelne Bäume Waldrändern als im dichten Wald; halten sich mehr am Boben auf, als die Finken, juchen hier ihre Nahrung (mehlhaltige Sämereien, Brünes, Infetten, lettere nament= sich auch zur Auffütterung der Jungen) und brüten niedrig in Kraut oder Gebüsch. Die 5-6 Gier ber meiften Arten zeigen eine auffallende Ahnlichkeit in der Schnörkelzeichnung auf hellerem Grunde. Obwohl unsere Al. nur einmal mausern, zeigen Winter= und Sommertleider oft große Berschiedenheit infolge der 216= nütung der Federränder.



Fig. 27. Ameisentowe (Larve). Gr. 3/1.

Man unterscheidet: a) Sporn=A. Schnabel fürzer, dicker, weniger verengt; Gaumen einsach gefüllt; die 3 ersten Schwingen bilden die Flügelspige; Kralle der Hinterzehe auffallend lang und wenig gebogen; Bewohner des höchsten Nordens, von denen 2 zirkumpolare Arten im Winter zu uns kommen: die Lerchensporn-A., Calcarius lapponicus L. (ohne Beiß im Flügel, Flügelspite vom Schwanzende abstehend, Obertiefer so hoch wie Untertiefer), mehr vereinzelt, und die Schneesporn-21., Plectrophenax nivalis L. (stets mit Beiß im Flügel, Flügelspiße das Schwanzende fast erreichend, Obertiefer nicht so hoch wie Unterfiefer), die nicht selten, zuweilen in großen, überwiegend aus jungen Bögeln bestehenden Scharen sich vom Ottober an in Rordund Mittel= (felten Gud-) Deutschland einfindet.

b) Echte A. Schnabel typisch; Mitte bes gefüllten Gaumens mit einem Längszahn; die 4 erften Schwingen bilden die Flügelspite; Aralle der hinterzehe stark gebogen und nie länger als diese. Einheimische Arten: Grau-A., Miliaria calandra L. die größte, lerchenfarbige Art. Flügel länger als

ber gegabelte Schwanz; Schwingen II. Ordnung Bez. ber angebauten holzarten j. Frembländische fast so lang wie die I. Ordnung, ohne weiße Fleden auf den Außenfahnen der Schwanzfedern (Ortolan der Gastronomen). — Alle anderen mit weißen Fleden auf den Schwanzsederenden und faum den Schwanz überragenden Flügeln (Gattung Emberiza): Gold=A., E. citrinella L. Ropf, Hals und alle unteren Teile mit schön gelbem Grund; Burgel rostfarben. — Garten-A., E. hortulana L. (Drtolan der Drnithologen). Schnabel und Fuge fleisch= farben; Rehle, ein Streif bor der Wange und ein fleiner Kreis ums Auge ftrohgelb: Unterförper rostrot. — Rohr=N., E. schoeniclus L. Bom Schnabelwinkel läuft ein weißlicher Strich an der Rehle herab; tleinste Flügeldecfedern roftrot, Burgel aschgrau, schwärzlich gestrichelt. — Andere Arten aus fremden Gegenden, namentlich Nordoft, bei uns jeltene Ericheinungen.

Ammoniak- und Ammonium-Berbindungen.

i. Stickstoff

Ammoniumsuffat, (NH4)2SO4, schwefelsaures Ammonium, ist neben Chilisalpeter (j. d.) ein wirkjamer unorganischer Stidftoffdunger. Es werden in Deutschland jährlich ungefähr 120000 t produziert.

Amfel, j. Droffeln. Amygdalus, f. Prunus. Amylum, f. Stärfe.

Anbanversuche mit fremdländischen - nordamerifanischen und japanischen - Holzarten sind jeit 1880 in Deutschland, seit 1886 in Ofterreich im Bange. Dieselben verdanfen ihren Uriprung dem Bestreben, den deutschen Bald durch Gin-führung solder Holzarten zu bereichern, die entweder besonders wertvolles Holz erzeugen oder durch Schnellwüchsigfeit und Dadurch bedingte Massenroduktion, durch Genügsamkeit bez. ber Standortkanspruche, Widerstandsfähigkeit gegen Frost, Wildverbig 2c. unsere einheimischen Holz-

arten übertreffen. Diese Versuche angeregt zu haben, ist wohl in erfter Linie das Verdienst von John Booth, früher Besiger großen Pflanzgarten in Klein-Flottbef bei hamburg. Er wußte den Fürsten Bismard, sowie den Berein forstl. Bersuchsanftalten für dieselben zu intereffieren; speziell in Preugen wurden seit 1880 staatlicherseits sehr bedeutende Mittel hierfür īpäter bewilligt und unter Dandelmanns, Schwappachs Leitung ausgedehnte Versuchsflächen angelegt, die sich nach Schwappachs Angabe im Jahre 1900 auf 25 Radel- und 20 Laubholzarten mit einer Gesamtfläche von 640 ha erstrecten. Auch in Bayern wurden unter Hartigs Leitung jolche Al. auf zahlreichen Revieren angestellt, während seit einer Reihe von Jahren Mahr im großen Forstgarten zu Grafrath auf Grund seiner in Japan und Nordamerika gesammelten Er= jahrungen Kulturversuche mit Eroten anstellt. In Ofterreich finden feit 1886 Al. in begrenztem Mage unter Leitung der f. f. Berjuchsanstalt Mariabrunn statt, die sich nach Dr. Ciestars Mitteilungen im Jahre 1900 auf 17 Nadelholz-arten mit 263949 Stück auf 266 Anbanorten und

Holzarten. — Lit.: Manr. Die Waldungen von Nordamerifa; Schwappad, Ergebniffe der in Preugen ausgeführten U.; Dr. Cieslar, Uber A. in Ofterreich; Booth, Die nordamerikanischen Holzarten und ihre Gegner; derf., Die Einführung ausländischer Holzarten; Boden, Kritische Betrachtung ausländischer Holzarten.

Anblasen, Hornsignale, 1. beim Beginne eines Treibens, 2. bei anlaufenden Birichen, nach ihrer

Endengahl.

Anbrudig, in Fäulnis übergehendes edles Wild. André, Emil, geb. 1. März 1790 in Schnepfensthal (Sachien-Gotha), gest. 26. Febr. 1869 in Kisber (Ungarn), war Beamter bei verschiedenen österr. und ung. Großgrundbesitzern und hatte neben der Berwaltung der Walber auch die landwirtschaftlichen Güter zu administrieren. Schriften u. a.: Berjuch einer zeitgemäßen Forftorganisation, 1823; 2. Aufl. 1830. Die vorzügslichsten Mittel, den Wäldern einen höheren Ertrag abzugewinnen, 1826. Von 1832 an bis 1846 gab er die für Haus-, Land- und Forstwirtschaft be-stimmte Zeitschrift "Dfonomische Neuigkeiten und Berhandlungen" heraus.

Androdiogifch heißen folde diögische Pflangen, deren weibliche Blüten noch funftionslose Staubblätter enthalten, während in den männlichen der Fruchtknoten viel stärker verkümmert ift; ebenfo andromonozijch, wenn die Pflanze monozijch,

wie 3. B. die meiften Ahornarten. Andromonogisch, j. Undrodiogisch.

Aneroidbarometer (Metallbarometer, Federbaro= meter, Dojenbarometer, Holosteriquebarometer). Unter den Barometern, welche bei Forstvermessungen als Mittel zum Sohenmeffen insbesondere dann in Betracht fommen, wenn Forstfarten burch Gin-zeichnen von Schichtenlinien (Horizontalfurven) oder Höhenpunkten erganzt werden follen, find die Al. Die zwedmäßigsten. Sie sind nach dem Pringipe der Metallmanometer

fonstruiert. (Fig. 28.) Bei dem Al. von Bidi (1848), dem Holo= steriquebarometer von Naudet (1861) und dem Al. von Gold= ichmidt (1869) wird eine flache Metalldose mit dünnen Boden= flächen von wellen= jörmigem Querschnitt

und fehr starten Seitenwänden mög= lichst luftleer ge= macht. Gine Stahl= samelle (Naudet) ober

Fig. 28. Uneroibbarometer.

eine Spiralfeder (Bidi), welche einerseits mit der Bodenplatte des Gehäuses, andererseits mit der oberen Bodenfläche der Doje verbunden ift, wirft dem atmosphärischen Drucke entgegen und halt die arten mit 263949 Stück auf 266 Anbanorten und beiden Bodenflächen der Luftleer gemachten Dose 15 Laubhölzer mit 361949 Stück auf 372 Anban- auseinander, jo daß jedem Werte des Luftdruckes orten erstreckten. — Auch in Württemberg wurden eine einzige bestimmte Gleichgewichtsstellung der unter Lorens Leitung Exoten angebaut, ebenso Stahlsamelle entspricht; die durch die Anderungen in Baden, Braunidweig, Eljaß, Seffen, Oldenburg. Des Luftbrudes hervorgerufenen Bewegungen ber-

selben werden bei Bidi und Naudet durch einen portieren und niemals frei am Ringe zu tragen; Bebelmedjanismus auf einen Zeiger übertragen, beffen Stand auf der unter Buhilfenahme eines Quedfilberbarometers angesertigten freisförmigen Stala abgelejen wird.

Das Goldschmidtiche Al. hat keinen Zeiger, jondern ein Schraubenmikrometer, um die kleinsten Bewegungen des mit der oberen Bodenfläche ver= bundenen Doppelhebels an einer Längenffala be= obachten zu fönnen. Aufnahme gefunden hat auch das in neuester Zeit vom Ingenieur Reits — Ansertiger Mechanikus Deutschbein in Hamburg tonstruierte A. mit mitrojfopischer Ablesung.

Bei allen A.n ift im Cfalentreis ein Celfins= Thermometer eingelassen, um die innere Temperatur

des Justruments beobachten zu fönnen.

Das Prinzip der barometrischen Sohenmesjung beruht auf dem befannten Mariotte'ichen Gejete: hiernach ftellte Laplace unter Berüchfichtigung des ipezifischen Gewichts der Luft und prattischer Berjuche eine Formel auf, mit deren Silfe man aus dem an zwei der Sohe nach verschiedenen Bunkten gleichzeitig gemeffenen Luftdrucke und der mittleren Temperatur der zwischen ihnen liegenden Luftichicht den Sohenunterschied bestimmen fann. Die Laplace'iche Formel lautet:

 $h = K' \cdot \log \frac{Bo}{Bo'} \left( 1 + \frac{t+t'}{2} \cdot u \right),$ 

worin K eine Konstante, welche von Bauß für Metermaß auf 18382 bestimmt wurde,  $\frac{Bo}{Bo'}$  den auf 00 C. reduzierten Quedfilber=Barometerftand des  $\frac{unteren}{oberen}$  Punftes,  $\frac{t}{t'}$  die wahre Lufttemperatur

in Graden Celsius am  $\frac{\text{unteren}}{\text{oberen}}$  Punkte und  $\alpha$  den Ausdehnungskoesssichen der Luft, zu  $^{1}/_{273}$  von Laplace bestimmt, bezeichnet. Unter Einführung dieser Werte ift:

 $h = 18382 \log \frac{Bo}{Bo} \left(1 + \frac{t + t'}{546}\right)$ 

Da aber die A. nicht bolltommen gleichzeigend mit einem guten Quedfilberbarometer hergestellt werden können, so sind die am Al. gemachten Ab-lesungen nicht direkt zur Söhenbestimmung zu benutzen, sondern es mussen zunächst die den A.ablejungen entsprechenden Quedfilberbarometer= stände ermittelt werden, welche an denselben Bunkten beobachtet worden wären, wenn man die Ablejungen anstatt am 21. an einem Quedfilberbarometer bei 0° C. vorgenommen hätte. Zu dem Zwecke sind derei Korrettionen ersorderlich — Temperatur=, Stand= und Teilungskorreftion —, deren Werte bei jedem Al. in den mechanischen Werkstätten bestimmt und in Tabellen zusammengestellt werden.

Bei allen A.messungen fommt nun alles auf die richtige, bei den Aufnahmen vorzunehmende Bestimmung des Luftdruckes, der Temperatur im Junern des Justruments und der äußeren Luft an, und ist dabei das Folgende zu beachten:

Die 21. find äußerst jorgfältig zu behandeln, gegen Stoße und Temperaturanderungen tunlichft zu ichützen, damit die innere Temperatur des auch die Instrumente nachts in einem Raume aufzubewahren, dessen Temperatur nicht erheblich von der Tagestemperatur abweicht. Schon eine um 10 C. unrichtig angegebene innere Temperatur bringt Fehler bis zu 2 m in die Sohenbestimmung.

Beim Ablesen ift das Al. horizontal zu halten, weil nur in dieser Lage die im Innern angebrachten Gegengewichte und Febern richtig wirfen. Vor dem Ablesen muß man leicht auf den Glasdeckel klopsen, um die Trägheit des Zeigers und des inneren Mechanismus zu überwinden.

Bei Höhenunterschieden bis 250 m ist die Messung der äußeren Lufttemperatur an einem Stations= punfte ausreichend, bahingegen bei bedeutenden Söhendifferenzen die Bestimmung der äußeren Temperatur am oberen und unteren Bunfte not= wendig und das arithmetische Mittel dieser beiden Temperaturen der weiteren Berechnung zu Grunde zu legen. Bur Ermittelung der äußeren Luft= temperatur des Thermometers wird empsohlen, ein Schleuderthermometer zu benuten und dasjelbe etwa eine halbe Minute lang zu schwingen; der dabei meift start gesunkene Thermometerstand joll die wahre Lufttemperatur anzeigen.

Für A.messungen eignen sich am besten windstille Tage mit bedecktem Simmel; stürmische Tage mit sehr veränderlichem Barometerstande find ganglich

zu vermeiden.

Mls Höhen=Mejjungs=Methoden mit dem A. fönnen

1. die Aufnahme mit forrespondierenden Beobachtungen unter Anwendung der Barometerformel und

2. die Methode der Interpolation ohne Unwendung der Barometerformel

in Frage fommen.

ad 1. Es gehören hierzu zwei Beobachter und zwei Barometer (Stand= und Wander=Barometer). Der Vorgang beim Meisen ist folgender: Zuerst ist die Sohe der am zwedmäßigsten in einem Hause zu wählenden Station, auf welcher das Standbarometer bleiben joll, durch Nivellement ober durch trigonometrische Söhenmessung von einem Festpunkte der Landesvermesjung oder der Gifen= bahn, Chaussee 2c. aus zu bestimmen. Auf dieser Station, welche höchstens 10-15 km von den aufzunehmenden Terrainpunften entfernt und deren Höhenlage den mittleren Söhen der aufzunehmenden Bunfte entsprechen follte, bleibt immer dasselbe Barometer - fei es nun ein A. oder Quedfilber-barometer - als Standbarometer, damit es gur Kontrolle des zweiten, des Wanderbarometers dienen fann.

Morgens werden beide Barometer sowie die Uhren der Beobachter verglichen und die Ablejungen am A. auf 0° und auf das Normalqueckfilbers barometer reduziert. Hierauf begibt sich der barometer reduziert. Hierauf begibt sich ber Beobachter mit dem Wanderbarometer zu einem der Sohe nach bekannten Ausgangspunkte - wenn die Station des Standbarometers hierzu nicht geeignet ist -, wartet etwa 1/4 Stunde, notiert Instruments möglichst konstant bleibt und richtig alsdann die Aablesung, Zeit, innere und durch das innere Thermometer angezeigt wird. äußere Temperatur und nimmt die weiteren Es empfiehlt fich baber, die Il. stets in einer die Buntte im Terrain ebenfo auf. Der Beobachter Wärme ichlecht leitenden Umhüllung zu trans- am Standbarometer macht unterdessen alle 1/4 oder

1/2 Stunden Ablesungen und mißt auch von Zeit die reduzierten Ablesungen des Wanderbarometers zu Zeit die Lusttemperatur. Nach der Tagesarbeit solgende: wird das Wanderbarometer wieder mit dem Stands durch der Barometerftation (Ausgangspunft) barometer verglichen und die Ablesungen auf  $0^{\circ}$  A=721.6, auf Punft 1=708.3+0.3=708.6, reduzierter Barometerstandes eines Wanderbards die Kunkt 2=703.5+0.9=704.4. If nun beispielsweise die Hohe des Punftes neters von demjenigen des Standbarometers nicht meters von demjenigen des Standbarometers nicht diejelbe ist wie am Morgen, so werden kleinere Amterschiedes A-1: Unterschiedes A-1:  $\frac{Bo+B'o}{2}=715.1$   $\frac{t+t'}{2}=17.2.$  Bo -B'o=13.0.punkten verteilt, größere Differenzen aber, her-rührend von Erichütterungen beim Transport, Stößen 2c., werden von der Beit, wo die Unregelmäßigkeiten vorgekommen, gang berücksichtigt.

Die Berechnung der Sohenlage der aufgenommenen Terrainpunkte geschieht nun so, daß man zunächst alle A.ablesungen (auch die des Standbarometers) auf 0° und das Quecksilberbarometer reduziert, alle mit einem und demselben Wanderbarometer angestellten Beobachtungen auf ben am Ausgangspuntte (Figpuntt) ermittelten reduzierten Stand Diefes felben Barometers bezieht und für jede einzelne Ablejung die Luftdruckichwankung berücksichtigt, die bei der betr. Zeit aus dem Standbarometer-Manual zu entnehmen ift. Die Berechnung der Höhenunterschiede selbst geschieht entweder mittels der angegebenen Barometerformel oder nach den von Fordan, Schoder u. a. aufgestellten barometrischen Tabellen. — Lit.: Schoder, Hilfstafeln zu barometrischen Messungen; Jordan, Barometrische Höhentaseln.

Beispiel: Das Standbarometer ift ein Quedfilberbarometer, das Wanderbarometer ein A. mit der Reduktionsformel: B<sub>0</sub> = b - 0,085 t - 2,12 +

+0,012 (760 — b). Die Ablesungen des Wanderbarometers auf der Station und auf zwei weiteren Puntten, sowie bie gleichzeitigen Ablesungen bes Standbarometers und die daraus abgeleiteten Reduftionen find in folgenden Tabellen enthalten:

#### Wanderbarometer.

| Pr. der<br>Pinitte<br>Peit          | Acterning<br>b | Infrumen=<br>ten=Tempe=<br>ratur | Luft=Tem=<br>peratur | Temperatur=<br>Korrektion | Teil=<br>Korrettion   | Gejamt=<br>Korrettion | Reduttion=<br>Barometer |
|-------------------------------------|----------------|----------------------------------|----------------------|---------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|
| St.: A. 8h v.<br>1 8h 30<br>2 9h 20 | 711,3          | 17,2                             | 18,4                 | -1,46                     | +0.42 $+0.59$ $+0.65$ | -2,99                 | 708,3                   |

#### Standbarometer.

| 3eit  | Affejung | Instrument | Luft c C O Baronict. Findering                   |
|-------|----------|------------|--------------------------------------------------|
| 8h 30 | 723,1    | 15,3       | 12,6 721,6<br>16,0 721,3;-0,3<br>17,2 720,7 -0,9 |

Mit Berücksichtigung der durch das Standbarometer bestimmten Luftdrucksichwantung sind tommen ift.

A = 620,3 m, jo hat zur Berechnung des Höhen-

$$\frac{\text{Bo} + \text{B'o}}{2} = 715,1$$
  $\frac{\text{t} + \text{t'}}{2} = 17,2.$ 

Da der Höhenunterschied für 1 mm Barometer = 11,88 m, also für 13 mm = 154,4 m, so ist die Höhe von Punft 1 = 620.3 - 154.4 = 465.9 m.

Die durchschnittliche Genauigfeit eines Soben= punktes bei dieser Methode ist bei Höhenunter= schieden von 250 m max. ca. ± 1,2 m, in günstigen

Fällen  $\pm$  0,8 $-1\,$  m. ad 2. Sehr wesentliche Zeitersparnis gewährt die Methode der Interpolation (Einschaltung) zwischen zwei oder mehreren der Sohe nach gegebenen Festpunkten. Es ist nur ein Barometer und ein Beobachter nötig. Von einem der Festpunfte A oder B beispielsweise ausgehend, werden die aufzunehmenden Terrainpuntte a, b, c 2c. besucht und an einen zweiten gegebenen Höhenpunft (B) angeschlossen. Auf jedem Buntte wird der Luftdruck am A. und die Instrumententemperatur abgelesen. Nachdem fämtliche Ablesungen auf 0° reduziert sind, werden die barometrischen Differenzen zwischen den beiden Festpunkten A und B und zwischen A und den Zwischenpunkten a, b, c gebildet. Aus der barometrischen Differenz zwischen A und B und dem Söhenunterschiede dieser Puntte läßt sich der 1 mm Barometerdifferenz entsprechende Sohen= unterschied berechnen und hieraus die relativen und absoluten Sohen der Zwischenpunkte. Borausgesett wird bei diesem Berfahren, daß während der Zeit der Beobachtung feine Luftdruckschwankungen borgefommen find; um letteres zu prufen und event. zu berücksichtigen, empfiehlt es sich, auf den Husgangspuntt A wieder zurückzutehren, dabei zur Kontrolle die gleichen Zwischenpunkte wieder zu beobachten und eine Luftdrucksänderung proportional ber Zeit zu verteilen. Unter allen Umftänden ift zu beachten, daß ein solcher Barometerzug nicht zu lang, besonders in Bezug auf die Zeit — höchstens auf 2 Stunden — ausgedehnt wird.

In Bürttemberg und an anderen Orten find mit dieser Methode günstige Resultate erzielt worden. Sie ist mit Vorteil dann anzuwenden, wenn häusige Anichlüsse an Festpunkte möglich sind. Bei Hößenunterschieden bis zu 300 m beträgt in sehr günstigen Fällen die durchschnittliche Genauigkeit etwa  $\pm 0.5-0.7$  m. — Lit: Hornberger, Meteorologie.

Aufahren oder Anreiten. Erfahrungemäßig icheut vieles Wild einen Wagen oder Reiter weniger als Fußgänger, besonders da, wo es häusig erstere zu Gesicht besommt. Hierauf beruht die Jagdart des Al.s oder Al.s, welche darin besteht, daß der Jäger fich zu Wagen ober zu Pferbe dem Wilbe allmählich nähert, ohne dabei die Richtung geradezu auf das Wild einzuschlagen. Dies wird so lange fortgesett, bis man ihm auf Schusweite nahe geDas Abgeben bes Schusses ersolgt gewöhnlich und zweckmäßig nicht vom Wagen oder Pserde herab, weil deren Bewegung einen sicheren Schuß erschwert. Sobald aber der Wagen oder das Pserd fiillstehen, pslegt das Wild mißtrauisch und slüchtig zu werden. Doch auch wenn dieses in gepslegten Nevieren wegen großer Vertrautheit nicht der Fall sein sollte, ist die Abgabe des Schusses vom Wagen oder Pserde herab, wenn nicht gerade nach links geschossen werden soll, unbequem und unsicher, für den Reiter auch schon durch das Atmen des Pserdes erschwert.

Der Schütze steigt daher an einer Stelle, an der er vom Wilde nicht bemerft wird, ab und geht neben dem Pferde oder Wagen her, um in Schußnähe stehen zu bleiben und stehend den Schuß abzugeben. Es ist oft die Frage ausgeworfen, ob man neben dem Wagen an der dem Wilde abgewandten oder der ihm zugekehrten Seite gehen soll. Schreiber dieses entscheidet sich für das letztere, denn das Wild beachtet den dicht neben dem Wagen gehenden Jäger nicht mehr, als das Fuhrwert übershaupt, und der Jäger kann besser beurteiten, in welchem Angendickt er stehen bleiben nung, als wenn er den Wagen zwischen sich und dem Wilde hat.

Jum Anreiten bediente man sich früher sog. Schießpferbe, welche abgerichtet waren, sokald der Jäger abgestiegen war und neben ihm ging, den Kopfzur Erbe zu senken, als wenn sie graften, auch stehen zu bleiben, wenn der Jäger über den Sattel hinweg in Auschlag ging. Seit aber das Weiden von Pferden in den Forsten aufgehört hat und das Wild den Anblick weidender Pferde nicht mehr kennt, wird das A. in der Weise außgeführt, daß der berittene Jäger einen ebenfalls berittenen Gehissen mitnimmt, welcher nach dem Absteigen des Jägers den Zügel von dessen Pferde ergreift.

Beim Anfahren wie beim Anreiten muß angesichts des Wildes ein langsames Tempo innegehalten und möglichst wenig verändert werden; schußsichere ruhige pferde sind notwendig. Obgleich man gewöhnlich behauptet, daß Braune oder Füchse das Wild am Das fängisch wenigsten mißtrauisch nachen, so ist doch Tatsache, daß man auch mit Schimmeln oder Nappen ersolgen wird soden, reich das Wild ansahren oder anreiten kann.

Angewendet wird das A. oder A., soweit die Fuchs vorher Geländebeschaffenheit es zuläßt, auf Hoch- und angefirrt worskehwild, Füchse, Gänse und Trappen. Gelegentlich den war, an werden aber auch manche andere Wildarten, z. B. einen Ast in Kanbvögel, vermittelst A.s erlegt.

Ansalten, 1. Fassen bes Bilbes durch Sunde, 2. Wittern der Bilbfährten und Spuren von Jagdshunden und Bezeichnen der ersteren von Schweiß-

hunden (j. Alnnehmen 3).

Ansang der Ertragsregelung. Sämtliche Teile eines Forsteinrichtungswerfes beziehen sich in ihren Alterse und Borratsangaben auf einen bestimmten Zeitpunkt, der daher genan bezeichnet werden muß und welcher zuweiten auch der Terminus a quo heißt, weil von diesem ab der generelle Wirtschaftsplan gültig ist. Dieser Zeitpunkt stellt den Ansang der Umtriebszeit dar, für welche die Periodenstabelle entworfen wird, doch veranlassen häusig Sementarereignisse oder Anderungen der Untriebszeit, der Betriebsart 2e., daß schon lange vor dem Umsluß der Umtriebszeit, der Betriebsart 2e., daß schon lange vor dem Umsluß der Umtriebszeit wieder eine Erneuerung

Das Albgeben bes Schusse<mark>s ersolgt gewöhnlich ber Periodentabelle stattsinden muß, wobei wieder</mark> id zweckmäßig nicht vom Wagen oder Pferde herab, ein neuer A.spunkt gewählt wird, der womöglich eil deren Bewegung einen sicheren Schuß erschwert. mit dem Ende einer Veriode zusammenfällt.

Ansedern, Ansiedern, Anknüpsen des erlegten edlen Federwildes an mit den Fahnenenden verbundene und durch das Najenloch gesteckte Schwungsedern behufs seichteren Transports desselben (i. Aufstuden).

Anstug. Mit diesem Namen bezeichnet man Pflanzen, welche auf natürlichem Wege aus leichtem, gestügeltem (Nadothölzer, Birke, Uhorn, Esche, Illme) oder mit Wolke versehenen (Weide, Vappel) Samen, der dementsprechend leicht vom Wind verbreitet wird, entstanden sind. Vielsach pflegt man jedoch diese Bezeichnung auch auf Pflanzen von Solzarten auszudehnen, welche leichten, nicht gestügelten Samen besitzen (Erlen, Weißbuchen, Afazien). Den Gegensat bildet der aus schweren Samen entstandene Aufschlag (Eichen, Buchen, Kastanien).

Anfußen, Niederlassen auf Bäume von auf den=

selben nistendem edlen Federwilde.

Angegangen, soviel wie Anbrüchig. Angehend. Im 4., nach anderen im 5. Lebensjahre stehendes männliches Schwarz- und Damwild

werden als angehende Schweine oder Keiler und angehende Schwine oder Keiler und

Angeleisen, früher vielsach zum Fang von Füchsen verwendet. Bei geschlossenem Eisen (Fig. 30) wird mit dem aus Wildleber, Hasengescheide oder Katzensleisch be-

der der Körper des Eisens nebst den Hafen möglichst eingehüllt, so daß von letzteren nur die Spiten ganz schwach hervorragen. Das fängisch gestellte Eisen wird sodann, nachdem der Fuchs vorher angefirrt worden War, an einen Ast in solcher Höß

stehenden Rö=

über der Erde ichwebend auf= gehängt, daß



Deutsches Angeleisen. Fig. 29 geöffnet, Fig. 30 geschlossen.

der Fuchs danach springen muß. Beim Ansassen des Brockens sperren sich die Haken auseinander (Fig. 29) und dringen dem Tiere in den Gaumen 2c. ein, wodurch dasselbe, mit den Zehenspitzen kaum den Boden berührend, in höchst schnerzhafter Weise sestgehalten wird. Wegen dieser Grausamkeit werden die A. nicht mehr gebraucht.

Angiospermen, Bedecktsamige, heißt die umfangreichste Gruppe der Phanerogamen; die Samenanlagen sind in einem aus den miteinander verwachsenen Fruchtblättern gebildeten Gehäuse, dem Fruchtknoten, eingeschlossen, der ein besonderes Aufnahmeorgan für den Blütenstaub, die Narbe,

artige Verlängerung des Fruchtknotens, den Griffel, emporgehoben. Fruchtknoten, Rarbe und Griffel (wo borhanden) bilben miteinander ben Stempel (das Bistill). Das Nähere über die Borgange bei der Fortpflanzung f. Befruchtung.

Angriff, die beginnende Abnugung eines Bestandes.

Angriffshieb. Jenen Sieb, welcher, den Beftand in feinen dominierenden Rlaffen angreifend, die Rutung und Verjungung desselben zum unmittelbaren Zweck hat, nennen wir A., gleichviel ob derjelbe in einem Kahlhieb oder nur in einer Lichtung bes Bestandes zum Zweck natürlicher oder fünftlicher Berjüngung besteht. Dieser Sieb ist stets mit Rudficht auf Vermeidung einer Gefährdung bes verbleibenden Beftandes durch Sturme, wie auf das Bedürfnis des Nachwuchses nach direktem oder seitlichem Schutz gegen Frost und Sige, auf beffen Schonung bei der Holzausbringung zu führen, und ergeben sich hierdurch als Hauptregeln für den Hochwaldbetrieb: Angriff auf der dem Wind entgegengesetten Seite, Führung nicht zu breiter Rahlhiebe längs des alten Bestandes, bezw. Lichtung des letteren nach Maggabe des Schutz= wie Licht= bedürfnisses der betr. Holzarten, Führung der Siebe an Berggehängen von der Höhe nach dem Tal zu ober schräg am Gehänge hin, so daß der Sieb auf der Sohe etwas vor ift, das Abbringen des Holzes durch den alten Bestand, nicht durch den Schlag erfolgt. — Für Nieder- und Mittelwaldbetrieb sind diese Regeln von geringer Bedeutung und steht etwa die Rudficht auf zwedmäßige Holzabfuhr obenan.

Angstgeschreiblatter, f. Blatter.

Anhalten, langes ununterbrochenes Jagen bon Sunden hinter Wild oder im Bau.

Anhang, f. Rauhreif.

Aufak, Ort, an welchem die Sunde gum Berfolgen und Seten von Wild losgefoppelt werden.

Anheuten. In der Zeit, wo die jungen Bolfe jo weit erwachsen find, daß sie fich, mahrend die Alten zur Herbeischaffung von Fraß während der Nacht bis zum hellen Morgen abwesend find, von ihrem Reste entsernen, also während des Monats August, rufen die alten Wölfe heimkehrend die Jungen durch Heulen zusammen. Durch geschickte Nachahmung dieses Geheuls tann man die Jungen oft bis auf Schufimeite heranloden und erlegen. Wichtiger als die Erlegung eines einzelnen Wolfes ist aber die Möglichkeit, durch dieses 21. und das Antworten der jungen Wölfe den Aufenthalt der ganzen Wolfsfamilie festzustellen und am folgenden Vormittag ein erfolgreiches Treiben auf sie abzu= halten. (S. Wolf.)

Anhiebsraum, j. Loshieb.

Anjagd, Ort und Beginn einer Bet = (Parforce=) Jago.

Ankeimen, f. Reimbeförderung. Anlier mit Rette, f. Fallen. Ankirren, f. Rirrung.

Ankörnen, f. Rörnung. des Wildes dem an- und vorstehenden Jäger, zeichnen. 2. Unlaufen laffen, von hunden gedecttes

traat. Lettere erscheint mitunter auf eine ftiel- Schweinsfeder ober ben Birschfänger burch Zuruf herausfordern.

Annehmen, 1. Losgeben von angeschoffenen groben Sauen und hirichen - zuweilen auch von gefunden Bart- und Brunfthirschen - auf Jäger und hunde, 2. öfterer Besuch einer Salglecke, Fütterung und Kirrung feitens bes Wildes, 3. Berfolgung der angefallenen Wildfährten und Spuren von hunden.

Anobien, Bochfäfer, Anobium Fab. Aleine, meist schmutzig-braune, walzliche Räfer. Ropf vom tapuzenförmigen, feitlich icharfrandigen Salsichild völlig bedeckt. Bortenfaferahnlich, aber Tarjen ögliedrig, Fühler nicht gebrochen, lang, fadenförmig, die drei letten Glieder verbreitert und bedeutend Decken meift anliegend, verlängert. dicht be= haart. Die allein schädlichen Larven weißlich, weich, mit deutlichem Kopf, bauchwärts eingefrümmt im Gegensatz zu benen der Borten= und Ruffeltafer deutlich behaart und mit fraftigen Bruftbeinen versehen. Die meisten leben im Innern von totem Holz, das sie in unregelmäßigen Gängen oft ftart zerfressen; loden sich durch lautes Pochen (Hufichlagen mit dem Kopf auf die Unterlage) (Toten= uhr) und stellen sich durch Anziehen der Fühler und Beine bei Gefahr tot. Unter der Rinde von Madelholz lebt: A. (Ernóbius) molle F.; in Möbeln, Holzeinfassungen, Pfosten 2c. haust A. domésticum Fourc., in letteren auch unsere größte buntge= zeichnete Art A. tesselatum F., deren Fluglochweite Die Stärke von Schrot Nr. 3 erreicht. — Forstliche Bedeutung fommt den Al. hauptfächlich in zweierlei Richtung zu. 1. 2113 Zapfenzerstörern: Ernóbius abietis Fabr., 3-4 mm. Die Bapfen werden noch am Baum mit Giern belegt, fallen aber fehr bald ab und find bei ftarker Bejetung am Sarzausfluß und der Verkrümmung schon kenntlich. Sicherheit gibt die typische Larve, welche zu wenigen bis vielen anfangs die Spindel, später die Bafis ber Schuppen (anterförmig) und gum Teil die Samen benagt, nach ber Uberwinterung weiter frift, fich gegen Sommer verpuppt und verwandelt. Uhnlich schaden: E. longicornis St., angusticollis Ratz. an Fichten= und E. abietinus Gy. an Riefernzapfen. Gegenmittel: Einsammeln und Berbrennen der oft in Menge am Boden liegenden Zapfen bis zum Beginn des Frühjahrs. — 2. Als Triebzerstörern: E. nigrinus Sturm, 3,5-4 mm. Die Larve frifit in ähnlicher Weise wie der Rafer des Waldgärtners zu ein bis mehreren die jüngsten Rieferntriebe von unten nach oben aus, füllt aber den Gang mit Genagsel und Exfrementen (baher die falsche Annahme, daß der Waldgärtner ausnamsweise in Trieben brüte). Richt häufig. oft in auffälliger Menge die Borte alterer ftarter Fichten bewohnende Larve von A. emarginatum ist völlig unschädlich.

Anplatten, die Bezeichnung zu fällender Stämme und Stangen burch eine mit Art oder Waldhammer gehauene Platte. G. Auszeichnen. Anquellen, f. Reimbeförderung.

Anreißen, die Bezeichnung gu fällender Stämme Anlauf, Anlaufen, 1. ichungerechtes Nahen ober Stangen mit bem fog. Baumreißer. G. Hus-

Anrufen. Wenn man Wild, welches, ohne ben Schwarzwild zum Rennen in Die vorgehaltene Jager gewahr geworden gu fein, in trollender Be-

wegung sich bei ihm vorbeibewegt, jum Stillstehen nuhung vorhandener Deckung und baburch, daß er veranlaffen will, jo ftögt man einen leifen Ruf oder Pfiff aus: bei weiblichem Sochwilde fann man auch die Stimme des Ralbes nachahmen. Be= wöhnlich bleibt das Wild hierauf einen Augenblick fteben; man muß dann aber schuffertig fein. Flüchtiges Wild, welches den Jäger gewittert oder geäugt hat, wird nach dem Al. nur noch flüchtiger.

Ansamung, natürliche, die Bestochung einer Fläche durch abfallenden ober anfliegenden Camen.

S. Bejamungsichlag.

1. Verletung des Wildes durch Anschieken. einen Schug, welcher dasielbe nicht jofort gur Strede bringt. — Bei der Erlegung von Soch=, Schwarg= und Rehwild mit der Rugel durch mehrere Schuffe gilt der Schütze als Erleger, welcher bas Wild zuerst angeschoffen hat; er muß aber zunächst nachweisen, daß das Wild nach seinem Schuffe geichweißt hat. Bei Mangel von Schweiß fann aber auch die etwa in dem Wilde figen gebliebene Rugel jeinen Anjpruch beweisen. Bloge Streifichuffe, wozu man jene rechnet, bei denen Anichuß und Ausschuß nicht weiter als 10 cm voneinander entfernt find, begründen feinen Anspruch. 2. Probieren eines Jagdgewehres, f. Ginschießen.

Anschlagen, Lautgeben der Jagdhunde.

Anschlämmen. Um die garten Burgeln fleinerer Laub= und Radelholzpflanzen, welche zum Zweck ber Berschulung ober Berpschanzung ausgehoben wurden, möglichst gegen nachteiliges Austrochnen zu schützen, bisweilen auch um bei Klemmpflanzung deren Einsenken in den Pflanzspalt ohne Umftülpungen zu erleichtern, werden dieselben vielfach angeschlämmt. Es geschieht dies in der Beise, daß man in einem Gefäß oder einer Grube einen dünnflüssigen Erdbrei anrührt, die partienweise jorgfältig zusammengelegten Pflanzen mit ben Wurzeln in denselben eintaucht und in der Beise etwas hin= und herbewegt, daß alle Wurzeln mit einer dunnen Schicht jenes Lehmbreies überzogen werden; bisweilen bewirft man fodann die Burgeln noch etwas mit trochner Erde ober Rafenafche, sie dadurch behuss leichteren Einsenkens in den Bflanzipalt beichwerend. - 2113 Schattenseite des 21.3, die namentlich bei Anwendung dickeren Lehm= breies hervortritt, ericheint das unnatürliche, strangartige Zusammentleben aller Wurzeln, einer natürlichen Entwicklung berselben hinderlich. Das Feuchthalten der Pflanzenwurzeln durch Überbraufen mit der Gießkanne, Stellen der Pflänzchen in Wassergefäße, Decken der Wurzeln mit feuchtem Moos, Einschlagen in feuchte Erde wird meift vorzugiehen fein.

Zwedmäßig ericheint das Al. ftarter Liflangen. Beifter, in der Beise, daß man dieselben, nachdem fie in das Pflanzloch gejetzt und die Wurzeln einigermaßen mit Erde bedectt find, tuchtig angießt, damit sich die Erde dicht an die Wurzeln legt. Gartner machen hiervon ausgedehnten Gebrauch, im Wald fehlt nicht felten das nötige Waffer in

der Rähe

Anschleichen. Wenn der Jäger sich an Wild anschleichen will, muß er sich gegen deffen Augen, Bernehmen und Wittern schützen. Gegen bas erftere durch Bermeidung auffälliger Kleidung, wozu auch glanzende Stellen an den Waffen gehoren, BeBewegungen nur dann ausführt, wenn bas Wild den Ropf abgewandt hat oder aft. Gegen bas Bernehmen schützt er sich, indem er mit dem Jug nicht auf durre Reiser, Tannengapfen und gegen Steine tritt, letteres besonders nicht mit benagelten Schuhen, und das Anstreifen an Zweige vermeidet, aud durch Ausziehen der Stiefel oder Schuhe, durch Unwendung von Schuhwert mit Gummijohlen. Wegen das Wittern des Wildes ichutt fich der Jäger endlich, indem er sich nur mit gutem oder halbem Winde dem Wilde nähert.

Anschneiden, Unreigen und Freisen von gejangenem oder verendetem Wilbe durch Jagdhunde. Anschreien, früher übliche, jett beffer durch Sornfignale erfette, bei Beginn von eingerichteten Jagen und bei Treibjagden zur Leitung der Treiber gebrauchte bestimmte Jagdruse. Die jest noch unter Jägern bei Begrugung, auch bei Erbliden von Wild angewendeten Jagdrufe, i. Jägerschreie.

Ausching, 1. Stelle am Leibe und 2. Ort im Jagbreviere, wo Wild durch den Schuß getroffen wurde. S. Biriche.

Anschüttung, f. Bojdung, Erdbau. Anschweißen, joviel wie Unschießen.

Ansiedlung. In den meiften Staaten muß bei einer beabsichtigten Al. im Wald oder in dessen Mähe die Forstbehörde mit ihrem Gutachten vernommen werden und fann dieselbe event. Einspruch dagegen erheben, wenn für den Wald Gefahren

(Feuer) zu befürchten find.

Anfit, Anftand. Beide Jagdmethoden beruhen darauf, daß man bas Wild an Stellen, welche es besucht, um zur Njung, zu Salzleden, Suhlen, Tränken oder von diesen zurück zu seinem gewöhnlichen Stande, zu seinen Jungen (bei Raubwild) zu gelangen, verdedt erwartet. Den Unftand übt man auf ebener Erde aus, stehend oder figend; der Wind darf nicht nach der Gegend hinziehen, von der man das Wild erwartet. Wenn fein bestimmter Luftzug herrscht, muß man das Rauchen vermeiden. Der Unfitz wird ausgeübt auf Gigen, welche auf beafteten Bäumen oder fünftlichen Gerüften her= gerichtet und durch 3weige, Reisig verdedt sind, Sochsitze oder Kanzeln (Fig. 31). Wenn sie genügende Sohe haben, braucht man auf den Wind feine Rücksicht zu nehmen.

Erstes Erfordernis bei Ausübung des Ales ift, daß man mindeftens eine halbe Stunde, ebe man das Wild erwartet, an Ort und Stelle ift, daß man sich vollkommen ruhig verhält und auch, wenn fein Wild ericheint, möglichst geräuschlos ben Blat verläßt und fich in der Richtung entfernt, in welcher man das etwa in der Nähe befindliche Wild nicht beunruhigt. Solange noch Aussicht ift, daß das Wild zu Schuß tommt und wegen genügenden Lichtes am Abend noch mit Erfolg ein Schuß abgegeben werden fann, darf man den Al. oder die

Rangel nicht verlassen.

Dieje Jagdart fann auf die meiften haar- und mehrere Federwildarten ausgeübt werden, und zwar wird dadurch der Wildstand am wenigsten beunruhigt; zugleich gibt fie auch am meisten Gelegenheit zur Beobachtung des Lebens des Wildes und zur Uberwachung des Reviers. Nähere Regeln über die Unsübung findet man bei den einzelnen Wildarten.

gerechten Zeichen des Edelwildes Geschlecht und Holgzuwachs. In Bezug auf die mineralischen Stärfe besielben, nach Fährten und Spuren die Nahrstoffe ergaben die bisherigen Analyjen einen Wilbart angeben, 2. bei ansichtig gewordenem oder Jahresbedarf pro ha in Kilogramm (3ftellig) von erlegtem Wilde nad beffen Korperftarte, Enden-Beichaffenheit ber Bahne die entsprechende Alltersftufe des Wildes bestimmen und diese weid= männisch benennen.

Anspringen, balgenden Auerhahnen mährend

bes Schleifens fprungweise sich nähern.

Anspruche der Solgarten an den Boden nennt man in agrifulturchemischem Sinne ben



Fig. 31. Rangel.

durchschnittlich jährlichen Bedarf verschiedener Holzbestände an gebundenem Stickstoff, Afchenbestandteilen und Waffer. Insbesondere bilden die beiden erft= genannten Gruppen von Rährstoffen den Gegenstand der wissenschaftlichen Untersuchungen, welche noch nicht abgeschlossen sind, jedoch schon eine Reihe beachtenswerter Einzelergebnisse geliesert haben (i. das Maß dieser Al. pro Heftar und Jahr aus und es hat sich im Durchschnitt vieler Analysen bis jett folgendes Verhältnis herausgestellt: Rach bestand jährlich an geb. Stickstoff 13,26 kg, Fichten ohne eigentümliche gemeinsame Charaftere sind,

Ansprechen, 1. nach den Fährten und sonstigen 13,20 kg, Buchen 10,34 kg, Birken 7,22 kg für den

|                            | All indicates and     | The Real Property lies | Mr. W. M. of the |          |                    |                    | -           |
|----------------------------|-----------------------|------------------------|------------------|----------|--------------------|--------------------|-------------|
| Holzart<br>und<br>Standort | Cejaunt=<br>reinaiche | Stati                  | State            | Magnefia | Phosphore<br>fance | Schwefel=<br>fance | Riesetjäure |

I. Jährlicher Bedarf gur Solgproduttion:

Buchenhoch= wald do. auf Ba= jalt . Weißtanne do. auf Gra= nit . . Fichte Bajalt bo. auf Sand: boden ..

| 33,600, 7,4 | 00, 16,100 | 4,100  | 2,200, | 0,400 | 2,100 |
|-------------|------------|--------|--------|-------|-------|
| 45,710, 7,1 | 60  22,250 | 5,750  | 4,230  | 0,330 | 3,740 |
| 34,340 9,2  | 60 4,120   | 2,810, | 2,530  | 1,300 | 1,550 |
| 16,930 5,6  | 30 5,080   | 2,540  | 1,170  | 0,760 | 0,450 |
| 29,040 4,0  | 80 10,240  | 1,980  | 1,630  | 0,680 | 5,040 |
| 13,440 2,0  | 90 7,680   | 1,440  | 1,120  | 0,220 | 0,530 |
| 14,860 2,8  | 50 7,250   | 1,720  | 0,870  | 0,860 |       |
|             |            |        |        |       |       |

II. Jährlicher Bebarf gur Streuproduktion:

Buchen=

beständen [185,540] 9,870, 81,920 12,220 10,450, 3,620 60,360 beständen 135,920 4,820, 60,940 6,950, 6,410 2,100 49,600 beständen 46,520, 4,840, 18,870, 4,800, 3,680, 1,690, 6,530

Die Details dieser Forschungen, jowie eine Menge anderer Untersuchungen sind in Wolff, "Afchenanalyjen", 1871 und 1880, ferner in Eber-maher, "Lehre der Waldstreu", 1876, dessen "Chemie der Pssanzen", 1882, von Schröder, "Torstehemische Untersuchungen", 1878, enthalten.

In rein forstlichem Ginne versteht man dagegen unter A. d. S. die Gesamtsumme der Standorts-faktoren, welche die Boraussehung für das Gedeihen einer Holzart bilden und deren geographische Berbreitung mitbedingen (f. Standortslehre).

Anstaltswaldungen, Waldungen im Gigentum von Schulen, Soipitälern, Klöftern 2c.

Austand, j. Unfit. Anstellen, Postierung der Schützen- und Treibwehr bei Treibjagden durch den Jagddirigenten. Sich=U., Auswahl eines Plates seitens des Jägers beim Unftand.

Anteeren, f. Raupenleim. — A. zum Schutz gegen Wild, j. Berbeißen.

Anthere, Staubbeutet, f. Staubblätter. Antheridien, die bei den niederen Pflanzen (manchen Pilzen, vielen Algen, den Moofen und Farngewächsen) die männlichen Fortpflanzungszellen erzeugenden ein= oder mehrzelligen Gebilde.

Anthochan oder Anthokhan, ein bei ben höheren Pflanzen fehr verbreiteter, im Bellfaft (f. b.) gelöfter, rot oder blau ericheinender Farbftoff, der die Farbung vieler Blumen und Frudte, vor allem aber als Blattrot (f. d.) die Rötung des Laubes bewirft.

Antisope. Gine Familie der Sohlhörner, deren Stidftoff und Afche). Man drudt in der Regel Arten in der allgemeinen Körpergestalt wie Gestalt und Bildung der einzelnen Teile, besonders auch der an weiblichen Stüden selten fehlenden Sorner, höchst variabel auftreten, sowie in der Beschaffenheit 3. von Schröder bedarf im Mittel 1 ha Tannen- Des Gebiffes, Anochengeruftes und inneren Baues

Rinder, Schafe oder Ziegen find) als positiv gu beichreiben. Gie werden in zahlreiche fehr artenarme Gattungen bezw. Untergattungen geteilt. Die Al.n bewohnen zumeist Afrita, nicht so zahlreich Assien, in nur je zwei Spezies treten sie in Nord-



Fig. 32. Ropf ber Gabel-Untilope.

amerifa und Europa (außer der aus dem Dften hin= einragenden A. saiga Pall., unfere Gemie [j. d.]) auf, leben meist in Herden vom hohen Gebirge bis zur Ebenehinab und nähren sich von Gras, Aräutern,

Baumknofpen. Thre scharfen Sinne und große Flüchtigkeit, sowie

die Ungunft der Bodenverhältnisse steigern die Schwierigteit, aber auch den Reig ber Jagd auf fie. Besonderes Interesse verdient die im westl. Nord-Umerika heimische Gabel-A., Antilocapra americana Ow. (füreifer Sm.), deshalb, weil ihre Hohlbörner beim erwachsenen Tier einen kleinen Rebenast besitzen (Fig. 32) und jährlich samt der barunter liegenden, mit ihnen verklebten Haarlage gewechselt werden.

Antinonnin oder Dinitrofresolfalium wurde früher als Mittel gegen die Nonnenraupe in den Handel gebracht; seiner Anwendung stellten sich verschiedene Ubelftande entgegen, dagegen hat es sich als Mittel gegen den Hausschwamm bewährt.

Anwuchs. Rach der Unleitung gur Standorts= und Bestandsbeschreibung seitens des Bereins deutscher forstlicher Bersuchsanstalten wird beim Hochwaldbetrieb mit Al. bezeichnet der Bestand mährend der Bestandesbegründung bis zur Zeit des Aufhörens der Rachbefferungsfähigfeit. G. a. Aufwuchs. — Lit.: Ganghofer, Forstl. Versuchswesen.

Anzeigegebuhr. In früheren Beiten erhielten die Anzeiger von Forstfreveln, das Forstpersonal, eine nach dem Werte des entwendeten Objeftes bemessene Gebühr, die sog. A. — Dieselbe ift aus wohlbemessenen Erwägungen wohl überall aufgehoben worden.

Anziehen, Rundgebung der Hähe von Federwild und Hasen seitens des Vorstehhundes durch langfames Borgehen.

Apatit ift ein in grünen hexagonalen Prismen frnstallisierendes Mineral, bestehend aus Calcium= phosphat mit wenig Chlor= oder Fluorcalcium, welches wegen seines großen Phosphorjäuregehaltes (ca.  $42^{0}$ /a) sehr wichtig für die Fruchtbarkeit des Bodens ist und auch als Düngemittel verwendet wird (jog. Phosphorite). In Form mifrojfopijch fleiner Arnstalle findet sich der Al. in den meisten Gefteinsarten, g. B. feldfpathaltigen Gilitatgefteinen der verschiedenen Eruptivgesteine oder eingesprengt in Hornblende, Glimmer, Duarz und anderen Nach Settegast betragen sie pro ha bei Weide-Mineralien. Durch Verwitterung dieser gelangt und Graswirtschaft 4—12 M, bei wilder Feld-der phosphorsaure Kalk des A.s in die Böden und graswirtschaft 24—48 M, bei Körnerwirtschaft

jomit leichter negativ (Hohlhörner, welche nicht Gedimentbilbungen und wird jo der wichtigste Lieferant der Phosphorfäure für die Pflanzen.

Apfelbaum, j. Pirus.

Apfelfrucht, die durch die Bergrößerung und das Fleischigwerden des die Fruchtblätter (j. d.) einschließenden und mit ihnen verwachsenen Blüten= bodens (f. Blüte) entstehende charafteristische, von den vertrochneten Relchzipfeln gefronte, ein die Samen bergendes, dunnwandiges oder hartes, holziges und dann mitunter in einzelne "Steinferne" fich jonderndes Rernhaus enthaltende Frucht einer Unzahl von Laubhölzern (f. Apfelfrüchtler).

Apfelfrüchtler, Pomoideae (Pomáceae), Unterfamilie der Rosengewächse (Rosaceae), ausschließlich Holzpflangen enthaltend; Blüten mit unterftandigem Fruchtknoten, 5 Relch= und 5 Aronenblättern, zahl= reichen Staubblättern, 2-5 Griffeln; Apfelfrucht (j. b.); Blätter wechjelständig, mit meist abfallenden

Rebenblättern. Ginteilung:

I. Al. mit Kernapfel, d. h. mit zäh= aber dünnwan= digem, die Samen entlaffenden Rernhaus: 1. Quitte, Cydonia, mit zahreichen quergestellten Samenanlagen in jedem Fruchtknotenfach; Blüten einzeln oder in Dolden; 2. Apfel= und Birnbaum, Pirus (j. b.), mit je 1-2 aufrechten Samenanlagen in jedem Fach; Blüten in Dolden; 3. Eberesche im weiteren Sinne, Sorbus (j. d.), Blüten in Ebensträußen, Blätter öfters zusammengesett, sonst wie vorige: 4. Felsen= birne (j. d.), Amelanchier, Blüten in Trauben; Fruchtknotenfächer mit falichen Scheidewänden.

II. A. mit Steinapfel, d. h. mit steinhartem, die Samen bis zur Reimung umichließenden Kernhaus: 1. Bergmifpel (f. b.), Cotoneaster, feine Scheibe (Disfus) an der Spige des Fruchtfnotens; 2. Weißborn (j. b.), Crataegus, mit Distus, Blüten in Chenstraußen; 3. Mijpel (j. b.), Mespilus, Blüten einzeln, sonst wie vorige Gattung.

Aphrophora, f. Cifaden.

Apoplinse oder Scheibchen, Schildchen, heißt die den Zapfenschuppen der Riefern (f. d.) eigentümliche, in ihrer verschiedenen Ausbildung für die einzelnen Arten charafteriftische Berdickung am vorderen Ende.

Apothecium heißt die Frucht der Scheibenpilze (Distomizeten) und der zu diesen gehörigen Flechten; das Hymenium ist nicht eingeschlossen, sondern offen ausgebreitet, wie 3. B. bei Peziza (j. auch Schlauch= pilze).

Appell, j. Borftehhund. Apportieren, f. Borftehhund. Aprikofe, f. Prunus. Araucária, f. Schmudtanne.

Arbeiten, 1. Abrichtung der Leit=, Schweiß= und Hühnerhunde, 2. Gebrauch und Leiftungen derfelben.

Arbeitsgelegenheit bietet die Waldwirtschaft weniger als die Landwirtschaft. Die Ausgaben pro ha Waldsläche betragen 20—30, selten 40 M. Von diesen ist nur ein geringer Teil für sachliche Auslagen nötig, der größte Teil besteht in Be-joldungen des Forstperionals und Berlohnung ber Baldarbeiter. Je nach dem landwirtschaft- lichen Betriebe sind die Ausgaben verschieden. 360 M, bei Industriewirtschaft 400-720 M.

Bei dieser Gegenüberstellung ist zu beachten, daß die Arbeit im Walde fast ausschließlich als Rebenbeschäftigung geübt wird. Außerhalb ber Gebirge fällt die Baldarbeit jum größten Teile in die Wintermonate, so daß diejenigen, welche nur während des Sommers Arbeit finden (z. B. Zimmerleute, Maurer, tseine Landwirte), im Walde die übrige Zeit des Jahres ihren Untershalt verdienen können. Auch Zugtiere, die zum landwirtschaftlichen Betrieb während des Sommers nötig find, im Winter aber vielfach nicht ausgenüt werden fonnen, finden beim holgtransport Berwendung.

Arbeitsverdienst des Solzhauers ift in erster Linie abhängig von den vereinbarten Lohnsätzen, dann aber in sehr wechselnder Beise von den durch die Ausformungs= und Lokalverhältnisse bedingten Faktoren, deren wesentlichste die folgenden find: Holzart, Qualität des Bestandes (furz, aftig), Anteil der Gortimente, Alter und Stärke des Holzes, Biebsart, Terrainbeschaffenheit, Bodenbeschaffenheit (bei Burzel-Holznugung), Jahreszeit, Entfernung bes Arbeitsplages vom Wohnsige des Arbeiters und felbstverständlich sein Fleiß und seine Geschicklichkeit.

Archegonien, die gunächst bei den Moofen und Farnen auftretenden, auch in ben Camenanlagen höherer Bflanzen (bei den Nachtsamigen, Gymnospermae) noch nachweisbaren Behälter der Eizelle (i. Befruchtung).

Arke, Bain, f. Holzseben.

Arnsperger, Rarl Philipp Friedrich, geb. 17. Febr. 1791 und geft. 1. Oft. 1853 in Beidelberg, wirkte als Waldmeister ber Murgschifferschaft 1812—27 in Forbach, trat 1827 in den badischen Staatsdienst als Reviersörster, wurde 1834 Mitsglied der Direstionsbehörde in Karlsruhe, trat aber 1848 wieder in den äußeren Forstdienst gurud, gunadift als Oberforstmeister in Bruchfal; 1849 wurde er jum Forstinspettor vom Begirk Beidelberg ernannt, schon 1851 wegen Kränklichfeit in den Ruhestand versett. Er ichrieb mehreres über das badische Forsteinrichtungswesen und redigierte (mit Gebhard) 1838 bis 1843 die .Forstliche Baden", 2 Bde.

Arónia, f. Feljenbirne.

Arrondierung des Waldbesites. man durch Kauf oder Tausch zu erwerben, um die Grenzlinie zu verfürzen und zu vereinfachen, ben Schutz zu erleichtern, auch läftige Gervituten gu beseitigen. Dadurch erreicht man die 21. ber Waldtomplere, ihre Abrundung zu einem geschlossenen Ganzen. Dieses Streben geht vielfach zu weit, indem zum Zwecke der Abrundung Grundstücke, der A., der man in der Renzeit speziell im Alpen-die besser zu Feld tangen und als solches höhere gebiet Ofterreichs seine besondere Ansmerksamkeit Erträge abwerfen würden, zum Baldareal gezogen werden.

Berwaltung und Bewachung. Man sucht sie daher auf Pflanzbeete verschult und durch Gitter geschützt im Wege des Verkauses oder Tausches zu veräußern werden. Im Allter von 4, höchsten 5 Jahren und und den Besitz auf die zusammenhängenden, arron- dann 15—40 cm hoch werden sie ins Freie ver-

60-147 M. bei Fruchtwechselwirtschaft 180 bis dierten, in der Nahe des Wohnorts des Verwaltungsund Schutbediensteten gelegenen Baldteile zu beichränten. S. Zerstreutheit des Besitzes.

> Art, Species, ift diejenige sustematische Ginheit, zu welcher alle Individuen gerechnet werden, welche untereinander jo übereinstimmen, als ob fie die unmittelbaren Rachkommen eines Individuums wären. Die früher herrschende Meinung von der Ronftang der Alen hat in neuerer Zeit der Auffaffung Plat gemacht, daß im Laufe der Beit die Alen sich verändern und eine bestimmte Grenze zwischen U., Ab-A. und Barietät nicht existiert.

Arve, Bürbelfiefer (bot.), f. Riefer.

Arve, Zürbelfiefer, Zirbe (walbb.). Diefelbe ift eine Bewohnerin des Hochgebirges, in den Alpen und Rarpathen zu Sause und hier die Sochlagen bis an die Grenze der Baumvegetation bewohnend. Sie beausprucht zu ihrem Gedeihen einen fräftigen und vor allem frischen Boden, wie er ihr in dem Gebirge vielfach geboten ift, und vermag ihre träftige Bewurzelung tief in die Spalten und Klüfte einzusenken.

Der Wuchs der A. ist ein sehr langsamer, zumal in der Jugend, und erscheint dieser langsame Buchs schon durch die nur furze Begetationszeit, die ihr in jenen Sochlagen geboten ift, bedingt; dagegen hält der Buchs lange Zeit an, und der Stamm vermag ein Alter von 300 Jahren und mehr bei voller Gesundheit und bedeutender Stärke zu er= reichen. — Gegen äußere Gefahren ift die Al. wenig empfindlich: fie widersteht erfolgreich dem Sturme, Schneedruck und Bruch, doch zeigt fie vielfach Mißbildungen des Stammes infolge jener Elementar-Ereignisse; wenig scheinen sie Frost und Sitze zu gefährben. Dagegen erscheint sie als eine ausgefprochene Lichtpflanze, die nur in den erften Lebens= jahren stärtere Beschattung verträgt, später aber gegen jeden Lichtentzug empfindlich ift, fich daher auch nie in dicht geschlossenen Beständen, sondern stets in freiem oder doch lichtem Stande findet.

Als eigentlich bestandsbildende Holzart tritt sie denn auch nur da und dort in lichten Beständen auf, häufiger aber in Mischung mit Fichte und Lärche, nicht selten über einem Unterholz von Leg-Beitschrift für das Großherzogtum sohren und Rhododendron. Ihr gaher Widerstand gegen alle elementaren Ereignisse und ihr wertvolles Holz lassen sie als eine sehr erwünschte Mischholzart Enklaven erscheinen, deren Erhaltung und Bermehrung in und einspringende Eden fremden Eigentums sucht jeder Beise zu begunftigen ift; lettere erfolgt vorwiegend auf natürlichem Wege und würde reichlicher stattfinden, wenn der Samen, die Burbelnuffe, nicht jo viele Feinde an Menschen wie an Tieren verichiedenster Art hatte. Auch der Big und Tritt des Beideviehes wird den nur langfam fich hebenden — Die fünstliche Nachzucht Bflanzen gefährlich. zugewendet hat, ftogt auf manche Schwierigfeit. Die Saat zeigt wenig Erfolg, man wendet daher Einzelne isoliert vom übrigen Eigentum entfernt die Pflanzung an und erzieht zunächst die Keim= liegende Waldparzellen erfordern meistens einen linge in eigenen Keimfästen, aus denen dieselben höheren Zeit- und Geldaufwand zum Zweck ihrer im Alter von etwa 6 Wochen in 10 em Abstand

pflaugt. — Lit.: Diterr. Vierteljahrsichr. f. Forstw. Boden eine gemisse Quantität Mineralstoffe ent-1899: Woditschka, Die Zirbe und ihre Kultur.

Afde nennt man die von einem durch Berbrennung gerstörten organischen oder organisierten Körper zurüchleibenden unverbrennlichen anorsganischen Bestandteile oder Mineralstoffe. Diese sind von der Pflanze durch die Wurzeln aus ihrer Umgebung, also bei den Landpflanzen aus dem Boden in Form mafferiger Salzlösungen gezogen worden. Die in der Al. enthaltenen Berbindungen waren aber feineswegs vor der Berbrennung ichon als folche in den Pflanzen enthalten. Go find die basischen Bestandteile, die in der Al. als Karbonate fich finden, in der Pflanze an organische Gauren (Weinfäure, Dralfäure 2c.) gebunden gewesen; ein Teil der Schwefelfäure stammt aus dem im Eiweiß enthaltenen Schwefel. Die Al. der Pflanzen ift teilweise in Wasser löslich und reagiert alfalisch (Alfalijalze) (f. Potasche), teilweise ist sie in Wasser unlöslich, dagegen löslich in Gauren (Calcium=, Magnestum=, Eisenverbindungen); die Rieselfäure ist weder in Baffer noch in Gauren löslich. Die Al. von Steinkohlen, Braunkohlen und Torf, jowie von Solz, das fich längere Zeit im fliegenden Waffer befand, ift infolge der Auslaugung arm an wasser= löslichen Bestandteilen. Durch die Alanalyse, welche die Beschaffenheit und die Menge der einzelnen Bestandteile ermittelt, ist bewiesen, daß jeder Dr= ganismus einen bestimmten Gehalt gewisser Stoffe nötig hat, die eine wichtige Lebensaufgabe erfüllen und in ben verschiedenen Organen ungleich verteilt Afen, Nahrung zu sich nehmen, beim edlen sind. Seit der Anwendung der von Sachs, Knoop Haarwilde — mit Ausnahme der Sauen — und und Nobbe eingeführten Bafferfulturmethode und beim edlen Federwilde. ber Sandfulturmethode Hellriegels weiß man, welche Elemente für die Bflangen unentbehrlich find, in weldjer Form sie aufgenommen werden und wozu fie verwendet werden. Kohlenftoff, Wafferftoff, Sauerstoff, Stickstoff, Schwefel, Phosphor, Chlor, Kalium, Natrium, Calcium, Magnesium und Eisen gelten als unentbehrliche Pflanzenbestandteile (j. Nährstosse). Andere, zum Teil sogar seltene Elemente find als unwesentliche Bestandteile in der Al. nachgewiesen worden. Manchen Pflanzen scheinen Silicium und Fluor, einigen auch Brom und Jod förderlich zu sein. In den Waldbäumen, besonders im Nadelholz, findet sich oft eine größere Menge Die Menge der aufgenommenen Bestandteile wedsjelt bei den verichiedenen Pflanzen, ist aber auch für ein und dieselbe verschieden, je nach dem Alter, der Bodenbeschaffenheit und dem Klima. Auf gutem Boden, bei reichticher Rahrungszufuhr fann ein Teil der angehäuften Bestandteile für das Wachstum und Gedeihen überstlijfig sein (Luxustonsum). Die Menge von Mineralstossen, Die ein Baum oder der Bestand eines Settars gur regelmäßigen Entwicklung braucht, heißt Bedarf. Bermag eine Holzart auch auf minder gutem Boden ihren Bedarf zu decken, fo heißt fie anipruchslos. Genügsam ift eine holzart, wenn fie ihren geringen Bedarf auch einem armen Boden zu entziehen vermag. Bei der Rieser ist Bedarf und Anspruch gering, bei der Wenmouthstieser ist der Bedarf noch geringer, dagegen der Unipruch größer; bei der Afazie ift der Bedarf groß, der Anspruch gering. Durch Autung des Holzes, be-

zogen. Der Gehalt an Stidftoff, Ralium und Phosphorfäure ift in jungeren Organen größer als in älteren. Die Blattorgane, in benen sich bie wichtigsten Lebensvorgänge abspielen, sind durch-schnittlich aschenreich. Im Verlauf der Vegetationsperiode nimmt bei ihnen die Menge von Stickstoff, Phosphor und Kalium ab, dagegen mehrt fich der Gehalt an Chlor, Calcium, Riejelfaure und Schwefeljäure. Die Rinde enthält mehr 21. als das Solz, am gehaltreichsten ift die Rinde, in der Calciumoralat abgelagert ift. Der A.gehalt des Stammholzes ichwantt beim Nadelholz zwijchen 0,19-0,24 %, beim Laubholz zwijchen 0,24-0,5 % ber Trocenjubstang. — S. a. Ansprüche der Holzarten, Roh-Al. und Rein-Al.

Die Anführung der analytischen Ergebnisse bezüglich der wichtigften Holzarten und Pflanzenteile ift hier des Raumes halber unmöglich, beshalb jei auf Wolff, "A.analhjen", 1871 und 1880, Ebermaner, "Lehre der Baldftreu", 1876, Sartig-Beber, "Das Solz der Rotbuche", 1888, verwiesen.

Alden, vulfanische, nennt man die feinkörnigen Maffen, welche bei den Ausbrüchen der Bultane ausgeworfen werden und aus ben Dampfwolfen über den Aratern in Staub= oder Sandform auf die Umgegend herabfallen; ihre chemische Zujammen= jetzung ist ähnlich den Laven und sie liefern bei der Verwitterung fruchtbare, lehmige Boben.

Afchenbestandteile, j. Hiche.

Askonnzeten, i. Schlauchpilze. Askolporen, Schlauchiporen, i. Schlauchpilze. Aspe (bot.), j. Pappel.

Alpe oder Zitterpappel (waldb.). Dieje in ungern Waldungen sehr verbreitete Holzart findet sich sowohl in der Ebene, wie im Sügel- und Bergland, im eigentlichen Sochgebirge jedoch allmählich verschwindend; fie geht hoch nach Rorden, wo fie zulett nur strauchartigen Buchs zeigt. Gie gehört zu ben wenig anspruchsvollen Holzarten, tritt auf armem Sand wie auf Bruchboden auf, zeigt jedoch das beste Gedeihen auf frijdem, lehmigem Candboden. Auf jolchem ist ihr Buchs ein sehr rascher, und sie wächst mit geradem, schlankem Schaft nahezu allen Holzarten in der Jugend voran. Dagegen erreicht sie kein hohes Alter, wird mit 50-60 Jahren ichon vielfach fernfaul und hält die Umtriebszeiten unserer bestandsbildenden Solzarten nicht aus, berichwindet aus den 80-100 jährigen Beständen; doch erreicht sie bereits in dem erwähnten Alter auf gutem Boden bedeutende Dimensionen.

Wegen Frost und Site nahezu unempfindlich, ift jie dagegen empfindlich gegen jede Beichattung und gehört zu den ausgesprochenen Lichthölzern; ihre flache, wenn auch weit ausstreichende Bewurzelung läßt sie auf feuchtem Boden nicht selten dem Windwurf anheimfallen. Ihr Stockausschlagsvermögen ift nur gering, dagegen erzeugt fie nach Fällung des Stammes Wurzelbrut in Menge, von der allerbings durch Inseltenfraß und Wurzelfäule oft ein großer Teil schon in jungerem Alter wieder zu Anspruch gering. Durch Rugung des Holges, be- Grunde geht. Insbesondere ift es nach gemachten beutend mehr jedoch durch Streunutzung, wird dem Beobachtungen die Burzelbrut aus ftarteren

Burzeln, welche durch Fäulnis der letzteren selbst angesteckt wird, während jene schwacher Burzeln gesund bleibt.

Die forstliche Bedeutung der A. ist in Rußland, wo sie teils in reinen Beständen, teils als Mischholz in großer Ausdehnung und wertvollen Stämmen
auftritt, eine viel bedeutendere, als im größten Teil
von Deutschland, wo sie meist im Walde nur in
bescheidener Sinmischung geduldet, vielsach aber als
lästiges, im Übermaß erscheinendes Weichholz zu
Gunsten wertvollerer Holzarten im Wege der Schlagreinigung aus den Schlägen, durch Reinigungshiebe
aus den Beständen mehr und mehr beseitigt wird.
Man geht mit Rücksicht auf die Massenproduktion
der A. und den doch vielseitigen Gebrauchswert
ihres Holzes mit diesem Heraushauen derselben
jedoch wohl vielsach zu weit.

Im Niederwald erscheint die A. in mangelhaft bestockten Schlägen nicht selten als eine willkommene Ludenbugerin, doch darf die Schlagpflege gu Bunften der rasch von ihr überwachsenen besseren Holzarten nicht versäumt werden. Im Mittelwald verdient sie bei ihrem raschen Buchs, ihrer lichten Beschattung entschieden Beachtung als Oberholz. Im Hochwald bildet sie in den Schlägen bisweilen ein willkommenes Schutz und Treibholz, von dem zunächst nur ein lästiges Übermaß zu entfernen, der andere Teil, soweit nötig, etwa aufzuästen ist. Das Einwachsen ganzer Al.nhorste ist stets zu vermeiden, da deren späteres Ausscheiden aus dem Bestand vor erreichter Haubarkeit des letzteren un= angenehme Lücken erzeugt. Bei Durchforstungs= und Reinigungshieben wird man die noch vorhandenen A.n etwa bis zum 50. ober 60. Jahre gar entfernen und nicht selten namhaste Zwischennutungs-Erträge erzielen. Von Wert wird die Al. (gleich den übrigen Bappelarten) besonders im sog. Auwalde sein, wo sie in freierem Stand frühzeitig zu wertvollem Stamm erwächst.

Eine fünstliche Nachzucht der A. sindet bei uns wohl nur ausnahmsweise statt. Die alljährliche reiche Samenproduktion, die leichte Verdreitung des letzteren, die üppige Wurzelbrut läßt sie meist in gemügender Menge allenthalben austreten. Die Nachzucht aus den kleinen Samen ist schwierig (j. Forstw. 3.-Vl. 1902), doch sind die rasch sich entwickelnden Samenpslanzen den aus Wurzeln zu erziehenden Pflanzen — man verwender gesunde, etwa 30 em lange und  $1^1/2$  em starke Wurzelsstüd – worzuziehen, da letztere nicht setten bald saul werden. In Rusland pflanzt man solche Wurzelsstüde direkt aus, nicht zuerst in den Pslanztamp.

Dem Jäger ist die stärfere A. ein willsommenes Mittel, im strengen Winter seinem Wilbstand (namentlich den Nehen) durch deren Hällung zu hilfe zu kommen; die stark entwickelten Blütenstwospen, die Blattsnospen und die schwächeren Zweige werden begierig geäst. — Lit.: Guse in Zeitschr. f. Forst- u. Jagdw. 1891, S. 60.

Afpenhofz, mittl. spez. lufttrock. Gew. 0,51, schr wenig haltbar, aber zähe, dient vorzüglich zur Streichholzfabrikation, zu Spanholz, Holzpapiers mehl, ichwachem Sparrens und Niegelholz, als Schnittholz, zu Blinds, Trockenfaßholz 2c., zur Sparterie 2c.

Affestor, Assistent, f. Organisation der Forst-

Assimisation heißt die Aufnahme und Zerlegung der atmosphärischen Kohlensäure durch die blattegrünhaltigen Zellen behufs Gewinnung des Kohlenstoffes zur Bildung organischer Substanz (s. Ersnährung).

Aft ift die Auszweigung des Stammes, und zwar nennt man bei Holzpflanzen speziell die stärferen Auszweigungen Afte; ihre Holzschichten jegen sich, solange die Alfte lebendig find, direkt in die Holzschichten des Stammes fort; doch ift ihr Zuwachs gewöhnlich geringer als der bes Stammes, wie sich deutlich 3. B. bei der Kichte zeigt. Bei den Nadelhölzern ist der Holzzuwachs stets auf der unteren Geite der Afte größer als auf der Oberseite, bei vielen Laubhölzern, 3. B. Uhorn, Buche, anfänglich auf der oberen Seite größer. Abgestorbene Alfte werden von den Sol3= schichten des Stammes umwachsen, sie wachsen ein, fallen aber, da sie nicht in organischem Zusammen= hange mit den umgebenden Holzschichten stehen, beim Schwinden des verarbeiteten Holzes heraus, so insbesondere die aus sehr festem Solze bestehen= den, regelmäßig einwachsenden Hornäste der Tannen und Fichten. Wo aber das A.holz minder fest ift, wächst die lebende Basis des abgestorbenen Ales noch eine Zeitlang mit, das äußere Stud wird durch Wind 2c. abgebrochen, und die Wunde schließt sich. wie jede andere, durch Aberwallung.

Aftsaule, veransaßt durch Windbruch, Frevel, Aufästen, tritt meist als Wundfäule auf und bleibt dann lotalisiert; treten aber parasitäre Pilze hinzu, so greift sie rasch um sich und tritt meist auch in den Schaft über. Hart am Schaft abgenommene Kite überwallen oft ohne Fäulnis; durch den ringsförmigen Überwallungswulft entstehen die sog. Rosen oder Ochsenaugen. Vollständig durch Überwallung geschlossen, meist saule Aftstummel sind durch snops oder beulenartige Dervorragungen gesennzeichnet (vorzüglich dei alten Eichen, Ulmen 2c.), die vor dem Verkauf aufgehanen werden müssen, damit der Gesundheitszustand des Holzes seitgestellt werden fann.

Aftholyformzahl, f. Formzahl.

Aftholzmasse, die gesamte aus Reisig und Gipfelsholz unter 7 cm Stärke bestehende Holzmenge eines Baumes oder Bestandes. Sie ist abhängig von der Höse des Kronenansages, indem sie im quadratischen Verhältnisse abninnnt, wie letzters zunimmt (Pressers Geset). In Prozenten des Schaftinhaltes beträgt die Astmasse in den haubaren Veständen:

| cjunou. |  | bei | Aron | en=Unfatz | in Be | hnteln | der Sobe |
|---------|--|-----|------|-----------|-------|--------|----------|
|         |  |     | 0,9  | 0,8       | 0,7   |        | 0,5      |
| Riefern |  |     | 7    | 10        | 14    | 17     | 21       |
| Fichten |  |     | 9    | 11        | 14    | 17     | 21       |
| Buchen  |  |     | 11   | 12        | 14    | 18     | 23.      |

Aftein ift der Stamm, an welchem die Afte burr geworden und gang ober größtenteils abges fallen find.

Aftrolabium, ein winkelmessendes Instrument, welches die einsachste Form des Theodoliten veranschaulicht, s. Theodolit.



Fig. 33. Dittmar'iche Altichere

Borgug einer leichten und sicheren Handhabung, Vermeiden von Beichädigun= gen durch Ausgleiten bes Meffers bei Wegnahme stärterer Alfte oder durch Lockern der Wurzeln bei ichwächeren Pflanzen; als Vorzug des vorsichtig ge=

führten, gefrümmten Meffers ericheint der glatte, leicht verwallende Schnitt ohne jede Quetschung. Am verbreitetsten ist die Dittmar'sche A. (Fig. 33) (in Heilbronn à 6 M zu begiehen). Auch gum Be= ichneiden der Burgeln fann dieselbe verwendet werden,

boch nutt sie fich infolge der denselben anhängenden Erde raid ab, und man benutt daher lieber das billigere Meffer.

Anftreu, f. Streunutung.

Affung, f. Auf-A. — A. (gefehl.), f. Uberhang. Alung, die vom edlen Haarwild (mit Ausnahme ber Sauen) und bem edlen Feberwild aufgenommene Rahrung.

Atmosphäre, die gasförmige Sülle, welche in einer Sohe von ca. 300 km die Erde umgibt und aus einem mechanischen Gemenge von 23,28 Gew. Brog. Sauerftoff mit 76,67 Bew. Prog. Stickftoff nebst 0,05 Gew. Prog. Kohlenfäure, dann wechselnden Mengen von Bafferdampf und zufälligen Beimengungen besteht. Der obige geringe Gehalt an freiem Kohlenfäuregas ist die Quelle, aus welcher die affimilierenden Pflanzen den Rohlenftoff zur Bildung aller organischen Stoffe schöpfen (j. 2016i= milation). Der Sauerstoffgehalt der 21. geht bei allen Verbrennungs= und Verwefungsvorgängen chemische Verbindungen mit den tohlenstoffhaltigen organischen Stoffen ein, als beren Endergebnis wieder Kohlensäuregas in die A. zurücksehrt (Kreislauf des Kohlenstoffs).

Atmung ift die im lebenden Körper ftattfindende Drydation eines Teiles der Körpersubstang unter Aufnahme freien Sauerstoffes und Abgabe von Rohlenfäure. Dieselbe ift eine Lebensbedingung für famtliche Organismen, und es ift unrichtig, den bei der Ernährung (f. d.) der Pflanze in umgefehrtem Sinne erfolgenden Gasaustausch als M. zu bezeichnen. Die grune Pflanze gibt aber begreiflicherweise bei der Al. viel weniger Kohlen= jäure ab, als fie bei der Ernährung aufnimmt. Die Al. geschieht jederzeit in sämtlichen lebenden Bellen; durch fie werden die zum Leben nötigen "Lebensenergie", gewonnen und neue chemische Umsekungen angeregt. Wo die Abfühlung sehr beschränft und die Al. sehr ausgiebig ift, läßt sich auch an Bflanzenteilen die bei der 21. freiwerdende Wärme als Temperaturerhöhung nach-

Affidere. Diefelbe bient vorzugsweise bei Pflege Ginklang, indem die lebenden Bellen meift von der Heister und stärkeren Laubholz-Pflanzen, über- luftführenden Zwischenzellräumen begleitet werden haupt in den Pflanzkämpen und bietet hierbei und diese durch die Spaltöffnungen und Lentizellen gegenüber dem Messer den mit der Außenluft in Verbindung stehen. Landpflanzen, deren Wurzeln auf die in den Zwischen= räumen des Bodens vorhandene Luft angewiesen find, ertragen wegen des Alsbedürfniffes nicht die Durchnässung des Bodens oder eine feste Anein= anderfügung der Bodenteilchen, wie fie in den Strafen der Städte vorhanden ift.

> Atragene, f. Baldrebe. Atropa, f. Tollfiride.

Attich, Sambueus Ébulus (i. Holunder).

Agen, die Fütterung junger Bogel durch ihre Allten.

Ahkalk oder Calciumogyd, CaO, wird durch Brennen von Calciumfarbonat (Kalfstein) gewonnen und findet als solcher sowie als Calciumhydrogyd, gelöschter Kalf, Ca(OH)2, vielfache Verwendung. Auf jaurem humusboden wirft er neutralisierend, schädliche Ferroverbindungen macht er unlöslich und daher unwirksam.

Aneboden besteht aus dem Absate der im Waffer schwebenden tonigen Bestandteile des Flußschlammes (Schlid) in inniger Mischung mit humusteilchen; er ist reich an Pflanzennährstoffen und bildet die fruchtbaren Marschen des Tieflandes.

Auergeflügel, Tétrao urogallus L. (3001.). Größte und robusteste Art unserer Waldhühner (f. Hühnervögel). Der Hahn gut von Puter=, die Benne von Haushahustärte, übrigens an Größe fehr wechselnd: der hahn 84-110 cm, die henne 64-71 cm; Rehlfedern verlängert; der keilförmige Unterstoß von halber Länge des ftark abgerundeten Stoßes. Sahn: Schnabel fcmubig gelblich-weiß, in der Jugend blaugrau; die scharlachrote Noje über dem Auge stark entwickelt; Rehlsedern bis zu 6 cm und darüber; Ropf und Hals tief ichiefergrau, an Scheitel und Rehle fast schwarz; Kropfgegend mit prächtig schillerndem, breitem, grünem Band, Schulter- und Flügeldeden tiefbraun mit vielen feinen ichwarzen Zeichnungen, an der Flügelwurzel ein weißer Fleck; Unterseite und großfederiger Stoß schieferschwarz mit einzelnen weißen Zeichnungen (ausgenommen die 4 mittleren Federn). henne: Schnabel braunichwarz mit lichter horn-braunen Scheiden; Rose geringer; Rehlsebern fürzer; Gefieder roftbräunlich mit zahlreichen mattichwarzer Fleden, Binden und Strichelchen; auf Flügel und Burzel einzelne große weiße Spigenflede; die gimmetfarbige Rehle und rotbranne Oberbruft ungefledt; Stoß roftbraun, ichwarz gebändert.

Alls Eigentümlichteiten des Sahnes find hervorguheben: Die starte, schleifenartig wieder aufsteigende Krümmung des unteren Luftröhrenteiles vor der Teilung in die beiden Bronchien, sowie die sehr lockere Besestigung des Rehlapparates, mit dem die Bunge beim plötlichen Verenden des Sahnes ir den Hals zurüchsinkt (Fehlen der Junge)

Db die "Taubheit" des Hahnes während des Schleifens wirklich durch den Berichluß des Wehorganges vermittels des gegen 2,5 cm langen Untertieferfortsates (processus angularis) (Fig. 34) unt weisen. Mit der Notwendigkeit der Sauerstosse der "Schwellsalte" bedingt wird, bedarf der Nachzusuhr steht auch der Bau der Pssagenorgane im untersuchung. — Mit zunehmendem Alter tritt die Gefiederfarbe reiner auf, die Rose wird allmählich gefüllt), in häufig sehr hohem Grade anhaftet. größer und das Weiß am Bauch und im Stoße Durch sehr starfes Verbeißen der Triebe, besonders mehrt sich. Letzters fann bei jungen Hähnen völlig sehlen, bei denen auch das Schwarz matter, auch, wie die schwächere Losung erkennen läßt, von das Braun mehr mit Grau gemischt, der Hate, ichter grau, das grüne Brustschild und die Rose kleiner, der Bart fürzer und der Schnabel bleichgelb, federn schmäter als beim alten Sahn sein. Aberhaupt variiert der Hahn nicht bloß nach dem Alter, jondern auch nach den äußeren Einflüssen. ungünstigeren Lebensverhältnisse z. B. im höheren Norden oder für die Jungen einer zweiten (Nach-) Brut machen sich in seinem Außeren geltend, und zwar zum Teil so sehr, daß man verschiedene Arten bezw. Formen unterschieden und sie mit besonderen nordische (Sibirien, Kamtschatka) kleinere Form mit relativ längerem Stoß, dichter befiederten Tarfen und schwächerem, hornschwarzem Schnabel hervorgehoben zu werden. Farbenvarietäten sind sehr jelten, nur wenige Fälle von teilweisem oder vollfommenem Albinismus befannt geworden. Baftarde zwischen A. und Birkwild f. Rackelwild.



Fig. 34. Schäbel des Auerhahns (pr = Processus angularis).

heuer weit hinaus, während es nach Süden nur in einigen nördlichen Teilen der europäischen Mittelmeerländer (Ober=Stalien, auch Phrenäen und Griechenland), jedoch auch in Anatolien angetroffen wird. — Nach seinen Standorten ift es ein Waldhuhn im eigentlichen Sinne, jedoch vermeidet es den geschlossenen öden Hochwald, wo es ihm an schützendem Unterholz und Gebüsch fehlt. Die Form des Plenterwaldes mit verwachsenen lückigen Stellen, Unterholz, fiesigem Boden, fleinen Wafferläusen sagt ihm besonders zu. Es liebt warme Abhänge, zumal mit tiesbeastetem Nadelholz als Schutbach zur schneeigen Winterzeit; Nadelholz darf überhaupt nicht gänzlich fehlen. Hier treibt als der Hahn) nach Asung umber. Lettere besteht aus Nadeln, Knospen, jungen Triebspigen, Blättder Kropf der Hähne in der Regel mit Radeln weit vom Reft entfernt absett. Solche Lojung ift

auch, wie die schwächere Losung erkennen läßt, von seiten der Henne, kann das A., wenngleich stets nur in eng lokaler Begrenzung, empsindlich schaden. Ohne besonderen äußeren Grund, wie erhebliche nach hinten graublau ift; auch follen die Stoß- Beranderung des Baldbeftandes etwa durch Sturm oder die Art des Forstmannes, zu große numerische Ungleichheit der Geschlechter, tiefen Schneefall im Die höheren Gebirge, der es oft in tiefgelegene Teile treibt, ftarte anhaltende Bennruhigung, bleibt es als Standwild an den einmal besetzten Ortlich= feiten und verlegt auch, wenn vertrieben, in der Regel seine Heimat nicht sehr weithin. Nur in jeltenen Ausnahmefällen trifft man ein einzelnes Namen benannt hat. Namentlich verdient die Stud entfernt von bekannten Standrevieren an. Seine auffällige, gar oft fast nur aus jehr fennt= lichen Radelresten bestehende und, wenn noch nicht verregnet, mit dem weißen Saruftoff mehr ober weniger überzogene Losung (zylindrisch, gegen 1 cm im Durchmesser und 4-6 cm lang beim Sahn) verrät oft den Ort seines Rachtstandes, mahrend jeine Unwesenheit in einem Reviere überhaupt Die Berbreitung des 21.3 erftredt fich über leichter durch die einzelnen ausgefallenen, am Boben Mitteleuropa weit, namentlich nach Nordost unge- liegenden Federn erfannt wird. Je nach der Mung tritt die Losung in verschiedener Konfistenz, Zusammensetzung, Farbe 2c. auf. Zum schärferen Berreiben bes Mageninhaltes werden fleine Steinchen in Menge verschluckt, welche sich stets stark abgerieben daselbst vorfinden. Hieraus läßt sich seine Borliebe für fiesigen Boden oder fleine Bafferläufe mit fiesigem Bett leicht erflären. Gine andere Form der Losung dieses Gestligels (bei Hahn wie bei Hennen) ist das sog. "Falzpech" oder die "Balzlosung", eine zähe, breiartige, nach Berschiedenheit der Asung verschieden gefärbte, bei längerem Liegen trochnende und dann pechartig glänzende Masse, welche das ganze Jahr hindurch täglich, und zwar meist des Nachts, wie bei gefangen gehaltenen Stüden festgestellt werden tonnte, ent= leert wird und vorzugsweise aus Chlorophyll besteht. Die gebräuchliche Benennung beruht somit auf unrichtiger Voraussetzung.

Im ersten Frühjahr, gewöhnlich im März, tritt die Balz des polygamen Geflügels ein und danert bis Ende April; doch hört man einzelne Hähne schon im Februar und noch im Mai; später balzende find wohl nicht zur Begattung gekommene (gute Verhältniszahl 4-6 Hennen auf einen Sahn). Die Sähne tämpfen sich gegenseitig ab, der Gieger versammelt die Sennen der näheren Umgebung um fich, die fich nach der Begattung gum Brutgeschäft zerstreuen. Das Rest, das diesen Ramen es sich vielfach am Boden (die henne weit mehr faum verdient, findet sich (etwa Anfang Mai) zwischen Gestrüpp verborgen am Boden und enthält 5—12, ja 16 Eier (junge Hennen legen weniger) chen, Beeren, Schnecken, Gewürm, Insekten. Die von der Eröße und Form der Hauschulneier, nur am Senne mit den Jungen, denen sie besonders auch schwächeren Ende etwas stärker zugespist und mit Lineisenpuppen durch Scharren freilegt, nährt tiesbraunen Flecken auf gelbbraunem Erunde. Die sich unnenklich von Beeren und niederen Tieren; Henne brütet so sesse sich daß sie sich sogar mit dem Halbert ist deshalb weit weniger mit dem Halbert sänden fangen läßt, und verliert dabei nach und harzigen Geruch behaftet, welcher bem bes Hahnes, nach fast famtliche Bauchsedern. Während ber Brutzeit der oft längere Zeit nur von Nadeln und Nadel- häuft sich die Losung je zu einem eigroßen Klumpen holztrieben lebt (noch in der Balgzeit sindet sich an, den sie in größeren Zwischenräumen nicht sehr

gewaltsame oder wiederholte Störungen bewegen fie gum Berlaffen besfelben. Berden Die Gier por Beginn des Brutens zerftort, so macht die henne wohl ein neues Rest, aber mit weniger Giern. Nach etwa 4 Wochen fallen die gelblichen, mit braunen Scheitel= und Rudenfleden verjehenen Rüchlein aus, verlassen faum troden das Rest und werden von der Henne, die sie durch ein sanstes "bad, bad" lodt, geführt und mit Mung (ansangs aus dem Schnabet) versehen. Gegen Ende der ersten Woche ichon keimen vor dem übrigen Ge-sieder (j. Hühnervögel) die ersten Schwingen, und faum wachtelgroß vermögen die Jungen eine ziemliche Strecke zu fliegen. Nach vollzogener ziemliche Strede zu fliegen. Nach vollzogener Herbstmauser trennen die jungen Hähne sich von der Familie, die jungen hennen später, g. T. erft gegen Frühjahr. Lettere jollen nach Ablauf bes



Fig. 35. Balgftifte bes Auerhahns. (3/4 nat. Gr.)

ersten, die Sähne erst des zweiten Lebensjahres

ausgewachsen fein.

Die Maufer ber Alten tritt im Juni (Mai?) ein und dauert bis in den August. Gie erstrecht fich auch auf die Sornfransen an beiden Geiten der nachten Behen (Behenstifte, Balgstifte (Fig. 35) 2c., die jedoch mit der Balg nichts zu tun haben), Tarfen= ichilder, Krallen und beim Sahn auch auf die änfere Schicht der Hornicheide der Schnabelipite, die sich von der Basis her allmählich wieder erfett. Gine flache, seitlich auf ber hornscheibe verlaufende Furche gilt oft als Mertmal für ein höheres Alter des Hahnes. Rach dem Abwerfen ber Hornschicht ericheint ber Schnabel blaulich-grau und erlangt erft durch die Ersatbildung feine hornweiße Farbe wieder. Während der Mauserzeit hält sich das Geflügel besonders heimlich. 2113= beblicher Unftrengung verbundener Flug, welcher bann raufpernde Laute, bas Worgen, horen.

ein ficheres Beichen für die Nähe des Nestes. Mur nur in Ausnahmefällen ohne ftarkes Geräusch vor sich geht, wird während des Schwingenwechsels

noch mehr erichwert.

Trop der zahlreichen Gier und des Erjates beim Verluft des ersten Geleges vermehrt sich das A. nur schwach. Gehr viele Rüchlein werden den am Boben schleichenden Feinden (Igel, Dachs, Wiesel, Hermelin, Marber, Fuchs, vielleicht auch Spitmaus und Eichhorn), viele auch rabenartigen Vögeln, die meisten wohl bösen Naturereignissen (Platregen) zum Opfer fallen. Die Ersahrungen bei der fünstlichen Bucht sprechen für die große Weichlichkeit der Jungen, besonders in ihrer Maufer vom ersten zum zweiten Konturgefieder. - Lit: Burm, Das A.wild.

Anergeffügel (jagdl.). Bei feiner Wilbart ftehen Jagd und Bege in so nahem Zusammenhange, als beim A.; außer ber Berminderung seiner Stände durch das Zurückgehen der Wälder und die Bunehmende Beunruhigung der verbleibenden durch intensiveren forstlichen Betrieb setzen seine Lebensweise, das Brüten der hennen und der Aufenthalt der Jungen dis zur Flugbarfeit auf dem Erdboden das A. der Verfolgung durch vierläufiges Raubzeug, Hunde, selbst durch Wildsichweine und endlich durch den Menschen besonders aus. Daher muß der Albichuß auf die Stücke beschränkt werden, deren Entnahme ohne nachteiligen Ginfluß auf die Bermehrung, ja ihr vorteilhaft ift, nämlich auf die altesten Sahne. Dies fann mit Sicherheit nur durch den Abichuß auf der Balg geschehen.

Die Balg beginnt Ende Marg und dauert bis Unfang Mai. Schon vor ihrem Beginn ziehen sich die Sähne nach den Balgpläten, ruhigen Waldgegenden hin, welche mit nicht zu lichtem Holze von mittlerem bis zum höheren Alter bestanden find.

Jeder Sahn beansprucht ein gewisses Gelande für sich und vertreibt von ihm schwächere Rebenbuhler. Gegen Abend, eine halbe Stunde vor Connenuntergang, ericheint er auf bem Balgplat und schwingt fich mit weit hörbarem Geräusch auf dem Baume ein, auf welchem er die Nacht verstringt und mit dem ersten Grauen des Tages zu balgen beginnt. Dies Balgen besteht in einer aus mehreren Teilen zusammengesetzten Mclodie, dem Balglautsat oder ber Balgarie. Zuerft ertont bas Rnappen, ähnlich dem Zusammenschlagen trodener Stüdchen Holz, erfolgt in turzen Zwischenräumen 10-15 mal und geht in einen leise klingenden Triller über, welcher mit einem flatschenden Laute, dem Hauptschlage, endigt. Unmittelbar folgt das Schleifen, ein Jon, welcher dem Wegen einer Genfe gleicht und 3-4 Sefunden dauert. Während diefes Schleifens, welches bis auf 300 Schritt bei ftillem Better gehört werden fann, vernimmt der Auerhahn ftarfe Geräusche, selbst Flintenschüsse nicht. Dies Balzen findet gewöhnlich auf horizontalen Baumästen, und zwar in jeder Sohe, schlieflich auf dem Erdboden (Bodenbalk) ftatt und folgt fich ziemlich ununterbrochen bis Tagesanbruch, wo ber Sahn abstreicht und die in der Rabe versammelten hennen auffucht. Im Gegensatz zu dieser Frühbalg gibt es auch eine Abendbalg, wenn ber Sahn abends nach dem Einschwingen die Balgarie erdann sebt auch der Sahn vielsach am Boden. Bur abends nach dem Einschwingen die Balzarie er-Nachtruhe baumen alle auf. Ihr stets mit er- tonen läßt, was aber selten der Fall; öfter läßt er urch Fährten und Losung erkennbaren Balzplätzen, ie ohne wesentliche Veränderung des Holzbestandes ieselben bleiben, und stellt sich eine halbe Stunde or Sonnenuntergang in ihrer Nähe gedeckt an, m das Einschwingen abzuwarten und festzustellen, o der Hahn sich einschwingt. Rach Einbruch der dunkelheit zieht er sich geräuschlos von dem Plate urück, um mit Tagesgrauen zurückzukehren und den nappens, des Trillers und des Hauptschlages leibt man unbeweglich stehen, und während des olgenden Schleifens macht man 2—3 große Schritte, ach denen man auch in der unbequemsten Körper= ellung unbeweglich stehen bleiben muß, bis neues öchleifen die Wiederholung der Annäherung ge= attet. In dem Maße, als man dem Hahne näher ommt, muß man vorsichtiger anspringen und lieber

inen Schritt zu wenig als zu viel tun. Ift man auf Schuknähe an den Hahn heranekommen, was sich nach der Wahl der Waffe und ach dem Lichte ändert, so geht man während des Schleisens in Anschlag. Im allgemeinen bedient 1an sich der mit Schrot Ar. 1—3 geladenen Flinte; enn wenn auch dem geübten Augelschüßen es behwachen Lichte selten viel über Flintenschußweite kann. inausvisieren kann, daß man den Bogel oft sehr erschießt, so daß er zum Ausstopfen verdorben vird, und daß erfahrungsmäßig viel mehr Hähne uit der Kugel als mit Schrot bei entsprechender chuknähe zu Holze geschossen werden. — In in, falls diese Jagdart erft dann begonnen wird, enn die jungen Hähne bereits durch ihr dunkles lefieder von den Hennen unterschieden werden innen und erstere allein geschossen werden. Das ifft in der ersten Sälfte des August zu; man ndet die Ketten dann meistens an dicht bewachsenen bruchrändern, wo sie eine kurze Zeit lang den und gut aushalten, indessen nach dem Aufstehen hr weit fortstreichen.

Der Auerhahn wird, wenn er nicht nach dem chusse jogleich verendet, mit dem Nickfänger ab-

Die hege des Al.s besteht neben Beschränkung 28 Abichuffes auf die ältesten Sähne in Vertilgung 23 Raubzeuges, Abhaltung des Weideviehes und ber Beunruhigung von den Lieblingsorten und fermeidung von ftarten Beränderungen des Sol3= Istandes auf den Balgpläten. — Das mehrfach ur selten von Erfolg gewesen. Um so jorgfältiger nd die vorhandenen Albestände zu pflegen.

Auf der geschilberten Eigentumlichfeit beruht die Bremen, Beffen, Sachsen - Beimar, Altenburg, agd des Auerhahnes. Der Jäger begibt fich zur Meiningen, Roburg, Gotha, Lübeck, Braunichweig, alzzeit nach den ihm entweder befannten oder Alnhalt, Schwarzburg, Reuß j. L. vom 1. Juni bis 31. Aug., in Bayern vom 2. Febr. bis 1. Aug. mit Ausnahme ber Balgzeit, in Sachsen vom 1. -28. Febr., dann 15. Mai bis 31. Lug., in Württemberg und Baden vom 1. Juni bis 15. Lug., in Olden-burg vom 1. Jan. bis 28. Febr., dann 1. Juni bis 31. Lug., Reuß ä. L. 1. Febr. bis 31. Lug., in Lippe-D. vom 15. Febr. bis 15. Septbr., in Walbeck vom 1. April bis 31. Aug. mit Ausnahme der beginn des Balzens abzuwarten. Während des Balz. In Elsaß-Lothringen und Hohenzollern ohne Schonzeit.

> 2. Für Bennen. In Babern, Baben, Cachien= Meiningen, Altenburg, Koburg, Gotha, Reuß a. L., Schwarzburg, Lippe=D,. Elfaß=Lothringen das ganze Jahr, in Breugen, Lippe-Sch., Samburg, Bremen, Sahjen, Heißen, Weimar, Lübech, Braunschweig, Amhalt, Keuß j. L. vom 1. Febr. bis 31. Aug., in Württemberg vom 1. Dezdr. bis 31. Oftbr., in Oldenburg vom 1. Jan. bis 31. Aug., in Waldeck vom 1. April bis 31. Aug.

In Medlenburg find Sahn und Senne ohne

Schonzeit.

Auerhahnbeffer. Altere Jagbichriftsteller, wie Dobel in feiner "Jägerpraftifa", erwähnen eine Sorte kleiner Hunde, welche abgerichtet worden onderen Reiz gewähren kann, ein so edles Wild seien, Auerwild aufzusuchen und, wenn dieses vor rit der Büchse zu erlegen, so spricht doch gegen ihnen aufstände und auf Bäume träte, zu verre Anwendung der Umstand, daß man bei dem bellen, so daß der Jäger schußmäßig anschleichen Da im allgemeinen unzweifelhaft eher hennen und junge hahne ben Al. aushalten werden, als alte Hähne, so ist in Deutschland diese Jagdart als unweidmännisch gang außer Gebrauch gefommen.

Auerwild (Bos urus Nordm.). 2113 21. bezeichnet man jene der beiden in früheren Jahrhunderten bei uns einheimischen wilden Rinderarten, welche im Raukasus, sowie im Bialowiger Forste Litauens noch jest ihr Dasein in der freien Ratur friftet. Bielleicht gehört auch der sehr ähnliche Bison Nordamerikas diefer Art an. Bei unseren Borfahren hieß fie: Wifent oder Wisont, Bisont, Bison, die gänzlich ausgestorbene: Auer oder Auerochs, Ur, Tur. Die Benennung Auerochs ift geblieben und auf den überlebenden Wildochsen übergegangen. Daß früher wirklich zwei scharf unterschiedene Arten bei uns lebten, beweisen nicht bloß die Zusammenstellungen der beiden Ramen in den Ur= funden (Uri et Bisontes u. a.), sondern ganz un= widerleglich ihre spezifisch scharf unterschiedenen Stelette, die nicht gar selten in subsossillen Bustande namentlich in den Torfmooren gefunden werden. Danach charakterisiert sich unser jetiger Auer (subsossiil: B. priscus Nordm.) der ausgestorbenen Spezies (subfossil: B. primigenius Bojan.) gegenüber durch eine gewölbte, mehr breite als lange Stirn, Unfat ber furgen Sorner niedriger als die Stirnleiste, burch röhrig vortretende Augenhöhlen ersuchte Aussetzen von A. in Reviere, in denen und sehr lange Dornfortsätze (Federn) in der weiselbe nicht mehr vorhanden war, ist bis jetzt Schultergegend. Daß Kopf und Hals bis zu den Schulterblättern lang gottig behaart waren, zeigen uns die noch lebenden Individuen. - Schon im it.: Wurm, Auerwild; beri., Waldhühnerjagd; Anfange bes 18. Jahrhunderts war das A. in Deutschland bis auf geringe Reste in Preußen und Auergestüges (gesehl.). Die Schonzeit erstreckt sich: Siebenbürgen verschwunden und nur einzelne Stide Für Sahne in Breußen, Lippe-Sch., Samburg, entgingen ihren Berfolgern bis über Die Salfte besielben ninane. -- 2018 Jagotier hat Diefes foloffale jene Bobe, bis ju melder biefe feinerzeit etwa Wild für uns nur mehr historisches Interesse.

Anfarften, j. Solziegen. Aufaftung. Das Aufaften ftehender Stämme fann in der Absicht geichehen, Die außere Form und innere Qualität der betr. Stämme zu verbessern, die Beschattung durch dieselben (im Mittel= wald, Plenterwald, Lichtungsbetrieb, gemischten Bestand) zu mindern und hierdurch den Wuchs des Unterholzes und Nachwuchses zu fördern, der langjamer wüchsigen Holzart des Mischbestandes zu Hilfe gu fommen; endlich fann die Beseitigung gu ftarter Beschattung an Wegen, Feldrändern 2c. eine Aufäftung nötig machen. — Je nachdem sich nun die Mitung nur auf bereits abgestorbene ober auf noch grune Afte erstreckt, unterscheibet man Trocken-

äftung und Grünäftung.

Für die Trodenästung der Nadelhölzer ift feit mehr denn 30 Jahren unermüdlich Forstmeister Mers zu helmstedt eingetreten. Derselbe wies darauf bin, wie bei dem natürlichen Reinigungs= prozeß geschlossener Radelholzbestände (namentlich bei Fichte) die abgestorbenen Afte noch Sahre lang am Stamm verbleiben, bei beffen Stärfegunahme von den Jahrringen an ihrer Basis eingehüllt werden und jo Beranlaffung zu den die Qualität des Rutholzes oft sehr beeinträchtigenden Horn= äften geben; wie ferner die ein- und durchge-wachsenen Uste den Zusammenhang der Holzfafer, die Festigfeit und Glaftigität der Stämme schwächen, jo daß dieselben durch Sturm und Schnee namentlich an folden Stellen, wo abgestorbene Aftquirle tief eingewachsen find, leichter abgesprengt werden. -Diesen Rachteilen will nun Mers dadurch abhelfen, daß er nach der ersten Durchforstung beginnend und etwa bis jum 50. Lebensjahre fortgesett in ca. Sjährigen Intervallen die Trockenafte an den dominierenden Stämmen icharf am Stamm bis zu einer allmählichen Sohe von 12 m mittels Säge abnehmen läßt. — Die Zweckmäßigkeit der Trockenäftung in guten, Rutholz und insbesondere Schnittholz liefernden Beftanden durfte faum zweifelhaft sein; gleichwohl hat sich dieselbe bis jetzt nur in beschränktem Mage eingebürgert und ift nur im Großherzogtum Seffen feit 1899 als Regel in ben Staatswaldungen eingeführt. Es find wohl in erfter Linie die Roften, bann die Schwierigkeit ber Ausführung, die der allgemeinen Anwendung im Wege ftehen.

Die Ausführung erfolgt teils mit der von Allers eigens zu diesem Zweck tonftruierten Flügelfage (j. d.), teils mit Handsägen unter Besteigung der Bäume mit Silfe leichter Leitern; das Befteigen mit dem Zehnpfund'schen Steigrahmen scheint sich nicht bewährt zu haben. Die Aftung erstreckt sich auf die trockenen und nahezu trockenen Alfte und hat mit möglichst glattem Schnitt nabe am Stamm unter jorgfältiger Vermeibung aller Rindever-letzungen, dann des Einreißens in die Rinde durch den fallenden Aft oder durch Quetschung des unteren Bundrandes zu geschehen; letteres wird durch Kürzung wegzunehmender stärkerer Afte ober mit Hilfe der Alers'schen Baumgabel (f. d.) erreicht. Ein Teeren der Schnittflächen ift wohl ftets entbehrlich. — Die Aftung erstreckt sich selbstverständlich nur auf die fünftigen Saubarfeitsstämme und auf

Schnittholz liefern, also auf 10-12 m; sie beginnt etwa im 35-40. Lebensjahr und ist in ent= iprechenden Zeiträumen zu wiederholen. Die Roften pro Stamm beziffern fich nach mehrfachen Berjuchen auf 2-5 % pro Stamm bei jeder Aftung und werden unter günftigen Umftänden teilweise durch das anfallende Holz gedeckt, während sich seinerzeit durch den höheren Breis des aftreinen Holzes ein Gewinn ergeben foll. - Bei dem Laubholg ericheint die Trocenäftung wegen des rascher erfolgenden Abstoßens der abgestorbenen schwächeren Aste minder nötig.

Ausgedehnter ift im forstlichen Saushalt die Unwendung der Grünästung bei Laub= wie auch bei Nadelholg, bei ersterem im Interesse der Baumund Beftandspflege, bei letterem faft nur gum Zwecke

der Bestandspflege.

Im Interesse der Baumpflege, also der Gerad= schaftigkeit, Langschaftigkeit, Aftreinheit, Gefundheit werden vorwiegend Bäume in weitständigen Pflanzungen, Alleen, aufgeaftet, dann, was forstlich am wichtigsten, das Oberholz des Mittelwaldes; durch Wegnahme von Doppelwipfeln, tief angesetten Aften, Aftstumpen, welche Faulstellen erzeigen tönnen, sucht man jenes Ziel zu erreichen. Bei dem Aufästen des Dberholzes ist aber bereits mit der Baumpflege die Bestandspflege verbunden: die Beschattung des Unterholzes soll durch Wegnehmen und Kurzung der Afte des Oberholzes gleichzeitig vermindert werden. Ein rationeller Mittelwaldbetrieb erfordert um des Oberholzes wie Unterholzes willen einen entsprechenden Aftungsbetrieb. ebenfo ein rationeller Plenter= bezw. Femelschlagbetrieb mit langer Berjungungsbauer im Intereffe bes Rachwuchses; aber auch bei der natürlichen Berjungung mit fürzerem Berjungungszeitraum wird man nicht selten zur A. tief herab beafteter und dadurch ftart drudender Mutter= und Schirm= bäume schreiten muffen, sich bisweilen mit 21. derselben an Stelle eines Lichtungshiebes behelfen, um Etatsüberschreitungen zu vermeiden. Schutz= hölzer (Birken über Fichten, Föhren über gleichalten Eichen) werden fehr oft zweckmäßiger Weise wiederholt aufgeaftet und dann erft entfernt, und auch in gemischten Beständen haut man die überschirmende Holzart vielfach nicht einfach heraus, sondern hilft zunächst durch deren Entastung.

Die Al. von Stämmen, welche nach furzer Zeit jelbst zur Fällung gelangen, erfordert feine befondere Sorgfalt -- anders bei jenen Stämmen, welche noch lange fteben und durch das Aften an

Wert gewinnen follen.

Bunächst ift hierbei ins Auge zu fassen, daß jede Grünäftung dem Baum Ernährungsorgane entzieht, daher seinen Zuwachs mindern muß; dieselbe ift daher stets auf das Notwendigste zu beschränfen, nie auf einmal zu ftart zu greifen. Gegen letteres spricht auch der weitere Umstand, daß durch eine größere Anzahl von Bunden der Überwallungsprozeß verlangsamt wird, was natürlich im Intereffe der Gefundheit des Baumes gu bermeiden ift. Junge Baume, Stämme auf frischem Boden überwallen rascher als unter entgegengesetten Berhältniffen.

Für die Ausführung empfiehlt fich für Laubholz stets die Affung außer der Begetationszeit -

Quetschung des Kambinms unterhalb der Wunde durch den nach unten sinkenden Aft, welche leicht Bersetzungserscheinungen des Holzes. zu Faulstellen führt, am sichersten vermieden wird. Stets ift im Auge zu behalten, daß jede mangelshafte und ohne die nötige Sorgfalt ausgeführte Uftung die Gefundheit des Baumes gefährdet und

mehr schadet als nütt. Früher erfolgte Die 21. fehr vielfach in fehlerhafter Beije unter Belaffung von Aftstummeln; durch solche wird aber sederzeit die Übers wallung unmöglich gemacht, durch deren Fäulnis der Reim zu späteren Faulftellen im Stamm gelegt. Je schärfer und glatter am Stamm Die Alfte entfernt werden, um so sicherer erfolgt die Überwallung der Wunden, und es erscheint daher bei der Aftung neben der Wegnahme frischer Afte Die Wegnahme aller alten Stummel und abgebrochenen Afte hart am Stamm als zweckmäßig.

Bei der Ausführung wird eine Baumfäge, die Flügelfäge oder die von de Courval empfohlene

ichwere und scharfe Hippe (Fig. 36) unter Benutung von Leitern angewendet, während Steigeisen stets verboten sein jollten; zu vermeiden ift nicht nur jede Berletung der Rinde, jondern auch die oben schon berührte Quetschung des Kambiums unterhalb der Schnittsläche durch den sinkenden Ast, vor der R. Hartig besonders warnt. Stüten diefes Alftes mit der Hand oder Weg= nahme schwererer Afte unter Belaffung eines Stummels, ber bann erft abgefägt ober weggehauen wird, sowie Entästung außer der Fig. 36. de Courvals Auf= Begetationszeit beugt dieser Beichädigung vor (f. Baumgabel).



ästungs-Sippe.

Die frischen Wunden werden bei Laubholz, oder wenn es sich um stärkere Föhren= äste handelt, welche bereits Kernholz zeigen, sofort mit Steinfohlenteer überftrichen, jum Schutz gegen Fäulnis, Vilze, Insekten; im übrigen schützen sich Nadelholzäste durch Harzüberzug selbst. Eine Ab-nahme von Aften, welche mehr als 10—12 cm Durchmesser haben, glaubt Hartig für die Eiche, diese weitaus am meisten geaftete Holzart (Mittelwald, Hutungen 2c.) wegen der zu lange dauernden Zeit bis zur Überwallung der Wunde und dadurch hervorgerufenen Fäulnisgefahr nicht mehr empfehlen zu follen.

Im Mittelwald entfernt man häufig nur einen Teil der beschattenden Alfte, andere weit ausstreichende und dadurch start schattende nur soweit fürzend, daß sie durch ihre Bezweigung noch lebens= fähig bleiben, und reguliert dergestalt die Arone; des Cars empfiehlt hierzu eine Art Schablone aus steifem Papier geschnitten, von ihm Dendroffop genannt, mit deren Silfe die wegzunehmenden Afte aus einiger Entfernung bestimmt und die Aronen jüngerer Eichen mehr elliptisch, jene älterer mehr eiformig gestaltet werden sollen.

Oftober bis Kebruar —, indem einerseits zu solcher der Walbbäume: Tramnik, Schneideln und Aufasten; Zeit der Teer, mit welchem größere Wundslächen v. Mühlen, Anleitung zum rationellen Betrieb der zu überstreichen sind, besser hastet, anderseits eine A.; Uhlig, die wirtschaftliche Bedeutung der A.; Hartig, Lehrbuch der Pflanzenfrantheiten; derf.,

> Aufbaumen, Aufholgen, Besteigen ber Bäume vom Raubwilde, und Auffliegen auf diese vom Boden von Auerhähnen und Fajanen.

> Aufbloden, Aufhadten, Riederlaffen von Raubgeflügel auf Baume oder Telfen.

> Aufbrechen, Aufbruch. Das erlegte nutbare Haarwild der hohen und mittleren Jagd und das Federwild der hohen Jagd wird sobald als möglich, nachdem man seiner habhaft geworden, aufgebrochen, d. h. es werden die dem schnelleren Berderben ausgesetzten inneren Teile, der Aufbruch, durch Öffnung der Bauchhöhle herausgenommen, wodurch auch ein Ausfließen des Blutes (Schweißes), ein schnelleres Erfalten und mittelbar ein größerer Wohl= geschmad und längere Haltbarfeit des Wildbrets bewirft werden. Lunge, Herz, Leber und Nieren faßt man zusammen mit der Bezeichnung Geräusch, während der Wanft, die Darme und Blafe Geicheide heißen.

> Zum Aufbruch rechnet man auch das ohne Anwendung des Meffers herauszunehmende Feift oder Beiße.

> Das Saarwild stredt man gum A. auf ben Ruden, biegt beim männlichen Wilde das Geweih ober Gehörn zurud unter den Hals und beginnt mit dem Aufschärfen des Halfes, um Droffel und Schlund loszulösen, welcher lettere zugeknotet wird, damit keine Njung herausfließen und das Wild verunreinigen kann. Beim Schwarzwilde wird nur die Droffel und der Schlund am Halfe abgestochen.

> Demnächst wird die Brunftrute und das Kurzwildbret ausgelöft, die Bauchhaut vom Beidloch bis jum Bruftbein aufgeschärft und bas Gescheide jamt dem Schlunde herausgenommen, der Weids darm, früher nach Diffnen des Schloffes, jest gewöhnlich ohne dies, ausgelöft und bei Seite gelegt. Dann wird das Zwerchfell an den Rippen losgeschärft und samt Lunge, Leber und Herz heraus-genommen, worauf man das Wild hochhebt, um, nachdem man Einstiche in die Brandadern gemacht hat, den Schweiß nach hinten auslaufen zu lassen.

> Je wärmer die Jahreszeit, desto schnelleres A. ist notwendig: will man aber fämtliche Teile des Aufbruchs benuken und das Al. erst nach dem Transport des Wildes nach Hause vornehmen, so begnügt man sich mit dem Luften, d. h. man schärft nach Auslösen der Brunftrute und des Kurzwildbrets nur einen Teil der Banchhaut über dem Wanst auf und macht in diesen einen Ginschnitt, damit die sich entwickelnden Gase entweichen fönnen.

Beim Federwilde, das ebenfalls auf den Rücken gestreckt wird, macht man vom Beidloch aus einen Einschnitt, entweder der Länge nach bis zum Bruftbein oder der Quere nach seitwarts bis jum Schenkel und greift im ersteren Falle mit zwei Fingern, im letteren Falle mit der flachen Sand nach vorne hinein, dreht vorn am Magen den Schlund ab und gieht bas gange Weicheide heraus, den Mastdarm am Alfter abreißend oder abschärfend. Uber das Aufaften von Pflanzen, Seiftern, f. Ebenjo fann man auch das Geräusch nach Abreigen "Beichneiden". — Lit.: Allers, über bas Anfaften ber Droffel herausziehen. Das Weräusch nebst dem Feist bilbet das jog. Jägerrecht. — S. a. Aus-

werfen und Alusziehen.

Das 21. hat der Jäger stehend zu verrichten ohne Mopitededung oder Jagdtaiche abzulegen oder die Armel aufzustreifen. - Lit.: Bechstein, Sandbuch der Jagdwissenschaft.

Die fünftliche Wiederbestochung Aufforstung. abgetriebener Waldflächen oder bisheriger Odflächen bezeichnet man als Al. Für erstere ist dieselbe in vielen Staaten - Bayern, Bürttemberg, Baden, dann Ofterreich gesetliche Vorschrift. Preußen besteht eine jolche Bestimmung nicht.

Auffrieren, f. Barfroft.

Aufgeschwemmter Boden (Schwemmlandboden) ift vom Orte feiner Entstehung burch Berwitterung des anstehenden Gesteines mittels Abschwemmung des fließenden Wassers forttransportiert und da abgelagert worden, wo die Geschwindigkeit des Wassers vermindert und das Absehen der mitgeriffenen oder suspendierten Erdteilchen möglich war. Je nach der Größe des Kornes der Ablagerungen unterscheidet man 1. Beschiebe und Beröll, 2. Candboden, 3. Lehmlager, 4. Marich- und Aueboden. Diese Schwemmlandbildungen bedecken hauptfächlich die Ebenen und Sügelzüge des Flachlandes und die Niederungen der Strome, ferner die Meeresfüsten und die Talzüge der Gebirgsgegenden. Sie bestehen bald aus gleichartigen, bald aber auch sehr verschiedenartigen Schichtenfolgen und führen in den einzelnen Ländern eine Anzahl lokaler Benennungen, 3. B. Löß, Aueboden, Rleiboden u. f. w.

Aufhaben, Tragen von Geweihen und Behörnen bei Sirichen und Rehbocken.

Aufhadien, f. Hufbloden.

oder Lerchen zu einem Bunde (Klupp).

Auflodiern des Bodens, j. Bodenloderung.

Aufnahmeregister. Das Wort wird in mehrfacher Beziehung gebraucht. An manchen Orten versteht man darunter ein möglichst bequem eingerichtetes Formular zur Aufnahme (Eintragung) der Fällungsergebniffe eines Schlages (Rummerbuch, Schlagregifter); an anderen Orten versteht man aber auch unter Al. ein Formular, welches zum Eintragen der gemessenen Durchmesser bei der Solzmassenaufnahme (Aluppierung) von Beständen verwendet wird (Stammzahlregister).

Aufnehmen, 1. Aljen oder Fressen des gegebenen Futters vom Wilde, 2. durch Beschlag befruchtet werden, 3. soviel wie Annehmen (f. d).

Aufreißen des Holzes, f. Reißen.

Aufrichtung von Aften erfolgt nach dem Sinwegnehmen des oberen Stammeiles besonders beutlich bei entgipfelten Stämmen der Radelhölzer; dadurch wird die Bildung eines oder mehrerer neuer Gipfel eingeleitet; doch erfordert dieser Vorgang viele Jahre und bleibt eine Krümmung lange ersichtlich.

Auffahvister, f. Schienenprofilauffag.

Aufschärfen, die Saut (Dede, Balg) beim Aufbrechen durchichneiden.

Aufschlag nennt man (im Gegensatz gum Anilug) die aus schweren ungeflügelten Samen der Eiche, Buche, Kastanie — durch natürliche Bejamung entstehenden jungen Bflangen.

Auffehen, Reubildung der Geweihe und Gehörne bei Sirschen und Rehböcken nach dem Abwerfen derfelben.

Aussicht, staatliche, f. Staat.

Ausstehen, freiwilliges Erheben des auf dem Boden sigenden oder liegenden Wildes.

Ausstellen des Holzes, j. Bolziehen.

Aufflieben, Unffliegen des Federwildes. Aufstoffen, Aufjagen des Federwildes durch den Hühnerhund.

Aufftrich, f. Solzverfteigerung.

Auftun, Auffprengen, Aufjagen von zur hohen Jagd gehörigem Haarwilde aus Bett, Lager oder

Auf- und Abtrag, f. Querprofile.

Auswuchs. Rad der Unleitung zur Standorts= und Bestandesbeschreibung jeitens des Bereins der forstlichen Versuchsanstalten wird beim Hochwald= betrieb mit Al. bezeichnet der Bestand vom Zeit= puntt des Aufhörens der Nachbesserungsfähigkeit bis zum Beginn bes Beftandesichluffes (f. auch Unwuchs).

Auswurfspreis, f. Holzversteigerung.

Aufzucht, Menge der in einer Brutperiode in Fasanerieen erzogenen Fasanen.

Auge, 1. jprachgebräuchliche, feltener und nur beim Auergeflügel ftets angewendete Benennung der Sehorgane des Wildes; 2. f. Anospe.

Augen, spähendes Gehen des Wildes, auch Erblicen desfelben von Jagdhunden.

Augenmaß, Schätzung nach bemfelben, f. Okularichätzung.

Augensprossen, Augsprossen, Augenden, bas Aufkluppen, Anfedern einer Angahl Droffeln beiderfeitige unterfte Ende des Gbel-, Dambirfchund Renntier-Geweihes.

Augit (Phrogen), ein durch Eisenorhdul schwarz gefärbtes, in ichiefen Sjeitigen rhombischen Gäulen fristallisiertes Mineral der Metasilikatgruppe. A. ist ein Doppelsilikat von Kalk, Magnesia und Tonerde mit doppelt so viel Rieselfäure, als zur Bindung der Basen erforderlich ware. Alls Gestein bildet er den Alfels und Alvorphur, aber ungleich wichtiger ift Al. als Bestandteil mehrerer vulkanischer Gebirgsarten, 3. B. des Bafalts, Diabajes, Melaphyrs, ber Bei der Verwitterung liefert Al. als End= produkt einen eisenreichen Ton mit Ralkgehalt.

Auktion, f. Solzversteigerung.

Ausästen, die hinwegnahme aller Afte am ge= fällten Baume zum Zwede der Freilegung des gangen Schaftes.

Ausbauchungsmaffe ift basjenige Holzquantum, um welches der wirkliche Inhalt eines Baumschaftes größer ift, als der aus Grundsläche mal 1/3 Sohe des Baumes stereometrisch berechnete In= Die Baumschäfte behalt eines ebenen Regels. figen nämlich feine geraden Seiten, wie ber ebene Regel, fondern mehr oder weniger ausgebauchte Formen; deshalb ist auch die Al. je nach Holzart und Buchs verschieden. Längere Zeit frei oder isoliert erwachsene Bäume haben eine geringere, im Schluffe erzogene eine größere A. Die auf Grund dieser älteren Anschauung ermittelten Ausbauchungs=Zahlen sind jest durch die Formzahlen (j. d.) verdrängt.

Ausbifdung des Forstpersonals, f. Unterricht. Ausbotpreis, f. Holzversteigerung.

Auseinanderlegen der Altersflassen. Da die zu große räumliche Ausdehnung von Schlagstächen und Jungwüchsen mannigfaltige waldbautiche Gesichren mit sich bringt und im allgemeinen die Vermehrung schädlicher Forstünsetten, sowie die Ausdreitung von Waldbränden begünstigt, so nuß ichon bei der Einreihung der Bestände in den Haubtreitungsber Versehnung der Bestände in den Haubtwirtschaftsplan (Betriebsplan) auf eine zweckmäßige Auseinanderlegung der Hiedsorte Rücksicht genommen werden. Aus diesem Grunde sinden daher zuweilen sog. "Verschiebungen" einzelner Unterabteilungen statt und es werden an der Handber Vand der Karte die Bestände zweckentsprechend und unter Beachtung der Hiedssolge in die Veriodentabelle verteilt. Für die Kiefernforste der Ebene ist die sog. Keußische Schablone (s. d.) ein typisches Vorbild in dieser Hinsticht.

Aussahren, Aussühren, Herausschaffen frischer Erbe aus den Röhren bei Bauen, bei Graben oder Erweiterung derselben durch Dachs oder Fuchs.

Aussallen, Ausschlüpfen des edlen Federwildes aus ben Giern.

Ausformung, Ausbereitung der Hiebsergebnisse, die Zerlegung der gefällten Bäume in einzelne dem Berwendungszweck entsprechende und transportable Teile durch die Hand des Holzhauers. Die A.sart eines Gehaues ist bedingt durch die Verwendbarkeit

eines Gehaues ist bedingt durch die Verwendbarkeit des Materials nach Holzart, Schaftform und innerer Beschaffenheit des Holzes, dann durch die Rache frage der konkurrierenden Märkte. In letzter hin-

ficht gilt heute als oberfter Grundsatz, so viel als möglich gutes Nutholz auszusormen.

Die Arbeit der Al. durch den Holzhauer beginnt an gefällten Bäumen mit dem Ausäften und Freilegen des Schaftes. Maßgeblich dessen Berwendbarkeit und nach den Verhältnissen der örtlichen Nachfrage ist zu entscheiden, ob derselbe als Nutoder Brennholz aufzuarbeiten, und im ersten Falle, ob derselbe in Sägblöcke zu zerlegen oder als Langholz auszuhalten sei. Wo bei Autholzverwendung der Zopf abzuschneiden ist, ergibt sich bei Laub= holzschäften durch die Form und die äußerste zuläffige Zopfstärke des Stammholzes, bei Nadelholzichäften nur durch die lettere. Die ausgeformten Stammhölzer werden bei Commerfällung meift blank geschält (f. d.). Die Aufarbeitung zu Brennholz geschieht durch Berschneiden der Schäfte und Afte in meterlange Rundstücke und Aufspaltung der letteren. Bei dieser Gelegenheit werden, wenn es sich um nutholzwertige Holzarten handelt, die Nutholzscheite ausgehalten und ausgesondert. Die Berkleinerung der Wurzelstöcke erfolgt entweder mittels der gewöhnlichen Handgeräte des Holzhauers (i. Holzhauergeräte) ober durch Bulversprengung und nur selten durch Anwendung des Dynamits (i. Stodiprengung). Das Reisig und Gipfelholz wird entweder ohne weitere Zerkleinerung auf Baufen gebracht, oder es wird auf Meterlänge gefürzt und in Wellen (Schangen) gebunden.

Ausfrieren, f. Barfroft. Ausgaben, f. Roften.

Ausgang, Berlaffen bes Baucs zur Nachtzeit vom Dachje.

Ausgehen, 1. foviel wie Ausgang, 2. Berfolgen frifcher Fährten und Spuren von Wild bis jum Aufenthaltsorte besfelben. S. Ausneuen.

Ausgelegt, Geweihe und Gehörne mit weit jeiflich bogenförmig sich biegenden Stangen und mit weit auseinanderstehenden Stangen-Endspipen.

Ausgleichungszeifraum nennt C. Bener jene Zeit, innerhalb deren die Differenz zwischen wirklichem Vorrat und Normalvorrat beseitigt werden joll. Da dies im Falle eines Vorratsüberschusses burch Mehrfällungen über den Betrag des jähr= lichen Zuwachses geschieht, während ein Vorrats= Defizit durch Minderfällungen eingespart wird, fo berühren beide Operationen die Interessen des Baldbesitzers um so mehr, je größer die zu bejeitigende Differeng ift. Aus Diesem Grunde foll ber Al. entweder durch dirette Bereinbarung mit dem Waldbesitzer (Privaten oder Gemeinden) oder wenigstens unter sorgfältiger Berücksichtigung seiner Interessen festgesett werden, damit weder die jest lebende Generation noch die nachkommende ungebührlich geschädigt resp. bevorzugt werde. Indirekt fann der Al. auch dadurch festgesetzt werden, daß mit dem Waldbesitzer stipuliert wird, wie groß der Betrag der jährlichen Einsparung bezw. Mehr= nutung sein foll, denn eine Division diefer Große in die Vorratsdifferenz ergibt die Länge des Ales.

Aushagerung des Bodens ift jener Buftand, in welchen ein Waldboden nach längerer Freilage durch die Wirkung der Sonne und des Windes versett wird. Bei Sandboden außert sich dies in einem Dürrwerden der oberften Schichten, welche dann nicht selten zu Flugsand werden: Lehm= und Ralkboden bilden auf der Oberfläche Arusten und verhärten, so daß die Empfänglichkeit des Bodens für natürliche Verjüngung verloren geht. Die A. ist in der Regel von abnormen Zersetzungsvor= gangen bes humus begleitet, indem entweder ein zu rascher Verlauf des Drydationsprozesses statt= findet (sog. Verflüchtigung), oder infolge der Trocken= heit ein fohliger, schwer zersetbarer Humus ge-bildet wird. Nach den Untersuchungen von Dr. Ramann ist bei der Al. wahrscheinlich auch eine Auswaschung der aufnehmbaren Rährstoffe durch das Regen= und Schneewasser mit im Spiele, indem hierdurch die obere Krume ausgelaugt wird und der Untergrund eine Bereicherung erfährt.

Ausheben von Pflanzen erfolgt in der Absiebelben entweder sofort an ihren fünftigen Standsort im Wald zu versetzen, sie zu verpflanzen, oder sie im Forstgarten behufs weiterer Erstartung nochmals einzusehen, sie zu verschulen. Je nach ihrer Ervöße, nach dem Umstand, ob wir Wildlinge oder Saatbeetpflanzen, Ballens oder ballenslose Pflanzen auszuheben haben, hat das Alin verschiedener Weise und mit verschiedenen Instrumenten, stets aber mit tunlichster Schonung der

Burgeln zu geschehen.

Sind Saatbeetpslanzen, also 1—3 jährige Pflanzen auszuheben, so geschieht dies bei Rillensaaten in der Weise, daß man am Ende des Veetes beginnend neben der ersten Pflanzenreihe einen kleinen genügend tiesen Graben öffnet, und nun mit einem starken Spaten in der Mitte zwischen der 1. und 2. Pflanzenreihe senkrecht einstoßend die ganze erste Pflanzenreihe nach und nach in jenen Graben hineindrückt,

reihe öffnend. Die losgelöften Pflanzenballen werden Gitterboden). Aus diefem Raum fallt ber Came dann mit der Hand zerteilt, die einzelnen Pflänzchen in die Kühlkammer oder auf fühlen Steinboden. unter Abschützeln der Erde loszelöst, wobei man Der gewonnene Same wird schließlich entslügelt, dieselben sogleich nach Stärke und Tauglichkeit zu um vollständig reines Samenprodukt zu erhalten. sortieren pflegt. Aus Bollsaatbeeten fticht man die Pflanzen am besten in größeren Ballen mit Silfe einer ftarten eifernen Gabel (Miftgabel) heraus, fteigert man Die Temperatur felten über 560 C., hierdurch Wurzelbeichädigungen vermeidend.

Stärfere verichulte Bflangen werden einzeln mit einem ftarten Pflangipaten, Beifter mit dem jog. Sollinger Robeeisen ausgestochen, welch letteres auch zur Gewinnung ftarfer Pflanzen aus natur-

lichen Aufwüchsen benutt wird.

Kleine Wildlinge, die man gum Ginschulen verwenden will (Tannen, auch Keimlinge von Sichen, Weißbuchen, Linden) sticht man mit einem fleinen furgftieligen Stedheisen mit ober ohne Bällchen aus, ftartere, Die man mit Ballen verjeten will, mit dem halbrunden Regelipaten, dem Regelbohrer oder dem nahezu geschlossenen etwas fegelförmigen Sohlspaten. Für fleinere Ballenpflanzen wird der Hener'iche Hohlbohrer angewendet, dessen obere Weite 4—12 cm beträgt. Bei allen Hohsspilipaten ist darauf zu achten, daß die Pflanze möglichst genau in die Mitte des runden Ballens au stehen kommt und dieser lettere nicht zu flein genommen wird, da sonst den Pflangen zu viele Burgeln abgestochen werden. — Bielfach wird übrigens auch ein gerader ftarfer Spaten gum Musftechen von Wildlingen, bezw. Ballenpflanzen benutt (i. Sohlbohrer, Ballenpflanze)

Zum Unterbau werden häusig 3—6 jähr. Buchen= wildlinge aus dicht besamten natürlichen Berjüngungen verwendet; dieselben werden zweckmäßig in der Beise ausgehoben, daß man etwa 1/2 m breite Gräben durch die betr. Partie des Schlages gieht und alle in diefen Graben ftehenden Pflangen unter Beseitigung ber Schwächlinge benutt. — Die Wurzeln der ohne Ballen ausgehobenen Bflanzen find ftete forgfältig gegen Hustrodnen gu ichuten, burch Decken mit Erde, Moos 2c., und ift Diefe Borficht besonders den empfindlichen Radelhölzern

gegenüber nötig.

Ausheben, von hunden gebecktes Schwarzwild, zur Sicherheit fur erstere und ben Fang gebenben Jäger, an den hinterläufen in die Sohe heben.

Ausiaten, f. Jäten. Ausklengen bes Rabelholzsamens, bas Entförnen ber Zapfen auf fünftlichem Wege burch Barme und mechanische Silfsmittel. 2013 Barmequelle bient entweder die Conne, oder direfte Feuerung zur Erzeugung warmer Luft, oder die durch Dampf abgegebene Warme. Dan untericheidet danach Sonnendarren, Fenerdarren und Dampfdarren.

Riefern- und Fichtensame wird der weitaus größten Menge nach in Fenerdarren gewonnen; man unterscheidet dieselben in Darren mit beweglichen Sorden, in folche mit festen Sordenboden Teise der Darren mit beweglichen Horden sind der entstügeltem, reinem Samen beträgt bei Kiefern Fenerraum (A in Fig. 37 u. 38), der Darrraum (B), in weldem die auf den Horden h h h aufgesich in welden die auf den Horden h h h aufgesichiert 1,80—2,70 kg. Die Samentsenganftalten gehren der Beristverzeichnissen berienden jedes Jahr die Preisverzeichnisse unter strömende warme Luft (39—40°C) zum Aufgreitungen Magde der Carantierten Leinkreit und in Trommelhorden-Darren. Die wesentlichsten ftromende warme Luft (39-40° C.) zum Auffpringen Angabe ber garantierten Reimtraft. gebracht werben, und Borrichtungen gur Conderung

hierdurch gleichzeitig ben Graben für die 2. Pflangen- bes Camens von ben leeren Bapfen (Camenleier b, Jede gute Darre muß für Riefer und Fichte 70-75% Reimfähigkeit liefern. In Dampfdarren



Fig. 37. Samenbarre.

doch auch 60—70°; für Erlen, Wehmouthstiefern 19—25, Fichten 31—38, Föhren 38—50. Darrszeit 8—12, auch 18—24 Stunden.

Lärchenzapfen können durch künstliche Wärme allein nicht ausgeklengt werden; letteres erfolgt vielmehr in mannigsachen Borrichtungen, mittels



Fig. 38. Camenbarre.

welcher die Bapfen gewaltsam gerriffen, zerftofen oder zerrieben werden.

Die Musbeute von einem heftoliter Bapfen an

Auskolben, j. Rolben.

Ausladung, j. Bojdjung.

Auslage, Abstandsweite der Stangen-Endipiten oder Kronenenden bei Beweihen und Gehörnen.

Ausfändische Gofgarten, f. Fremdländische Holzarten.

Ausfäuser, Stokonen sind unterirdische, in wagerechter Richtung vom Mutterstod abgehende, oder oberirdische, dicht auf dem Boden hinkriechende Zweige, welche sich bewurzeln oder durch Absterben ihrer Basis zu neuen Individuen werden, z. B. bei manchen Rubus-Arten.

Aussöhnung der Holzhauer; sie ersolgt während der Schlagarbeit durch Abschlagszahlungen (da und dort wöchentlich) auf Grund einer durch den Rothtenssührer zu bewirfenden Veranschlagung der von jeder Holzhauerpartie sertiggestellten Holzquantitäten,— in einzelnen Staaten auch nur auf Grund sörntlicher übernahme der vollständig in Versaufsmaße gestrachten Hölzer. Nach Fertigstellung des gesamten Hiedes ersolgt dann die Hauptzahlungsanweisung, welche die gesamten Werdungssuhlungsanweisung, welche die gesamten Werdungssuhlungsanweisungssoften darstellen, und von welcher die geleisteten Abschlagszahlungen in Abrechnung fommen. Tagsföhne kommen nach Abschluß der Arbeit oder bei sänger dauernder Arbeit alle 14 Tage zur Kussahlung.

Ausmachen, Aufsuchen von angeschossenen und gesundem Wild mittels des Schweißhundes oder Berfolgung der Fährten und Spuren. S. Aussegehen 2.

Ausneuen, Feststellen des Aufenthaltsorts insbesondere von Edel- und Steinmarder, Ilis, auch Fuchs und Wildschwein, mit hilse einer Neue (i. b.).

Ausrecken, zusammengesettes Wort, aus der Vorsilbe "aus" und dem nihd. Worte "recken" gleich ausstrecken, ausdehnen, mithin: Wachsen des neugebildeten Geweihes oder Gehörns (s. Berrecken und "Vorschläge für ein Normalwörterbuch d. deutsch. Weidmanns-Sprache", Jahrb. des Schles. Forstvereins 1881, von Dr. Cogho).

Ausroden, f. Robung.

Ausschlagvermögen. Unsere sämtlichen Laubhölzer besitzen die Fähigkeit, nach Abhieb des Stammes in nicht zu hohem Alter teils vom Stock, teils von den Burzeln aus junge Triebe zu entwickeln, wieder auszuschlagen; von den dei uns vorkommenden Radelhölzern ift es nur die Eibe, welche Stockausschläge zu liefern vermag. Auf dieser Fähigkeit der Laubhölzer beruhen Wittelund Riederwaldwirtschaft und deren Unterarten: Kopsholz-, Buschholz-, Heger-Wirtschaft.

Das A. ist am lebhaftesten in der Jugendperiode, der Zeit des größten Höhenwuhses, nimmt mit höherem Alter des Stammes ab und erlischt ichließtich gänzlich. Je besser der Boden, je günstiger überhaupt der Standort, je länger die naturgemäße Lebensdauer, um so länger psiegt sich auch diese Reproduktionskraft zu erhalten; doch sehen wir in letzterer Beziehung bei manchen Holzarten wesentliche Abweichungen von dieser Regel, indem beispielsweise die Ausschlagfähigkeit der Rotbuche früher erlischt, als jene der kuzlebigeren Erse.

Stets ist die Entwickelung frästiger Stockausichläge an genügenden Lichtzutritt gebunden, und ohne solchen entwickeln sich keine ober nur kümmer-

liche, bald wieder absterbende Ausschläge, wie dies bei Durchsorstungen in Laubholzbeständen zu sehen.

Die Aussichläge erscheinen entweder an oder nieist numittelbar unter der Abhiedsssläche, mag dieselbe direkt am Boden oder, wie beim Kopsholzbetried, in einiger Höhe über demselben gelegen sein — Stockaussichläge oder Stockaussichläge oder Stockaussichläge oder Stockaussichläge der Burzeln — Burzelsloden; endlich aber auch aus unterirdisch slach streichenden, oft weit vom Wutterstamm entsernten Burzeln — Burzelbrut. Diese letztere vermögen aber nur wenige Holzarten zu entwickeln: Lappel, in geringerem Grade Affazie, Beißerse und Ulme.

Den reichlichsten Stockausschlag liefern Erlen, Eichen, Ulmen, Weiben, Weißbuchen, an sie schließen sich Linde, Ebelkastanie, Akazie, Siche, Ahorn; minder reichlich schlägt die Virke, dann die Rotbuche vom Stock aus, bei welch beiden Holzarten die Fähigkeit hierzu auch am frühesten erlischt, während sie sich bei Erle und Eiche verhältnismäßig lange erhält. — Reiche Ausschlässe am Kopf liefern insebeiondere Weide, Weißbuche, Eiche, Akazie.

Ausschlagmald, f. Riederwald.

Ausschuß, Stelle am Leibe des Wilbes, an welcher ein benselben durchdringendes Geschoß herausgesahren ift.

Ausschwingen, scherzhaft bei Auerhähnen auch Abreiten, Wegsliegen des Auer- und Birkgeflügels von Bäumen.

Aussehen (des Wildes). Will man in einer wildleeren Gegend einen Wildstand ohne Umsäunung, also in freier Wildbahn begründen, so muß man die Wildart, welche man zu haben wünscht, aussehen.

Die erste Bedingung jur Erreichung des Ersolges ist die Prüsung, ob die Örtlichkeit für die auszussessende Wildart geeignet ist, indem diese sonst verkümmern und eingehen oder nach geeigneteren Trtlichkeiten sich hinziehen würde. Besonders darf dieser Wildart gefährliches Raudzeug dort nicht vorshanden oder dessen Bekümpfung muß gesichert sein.

Vernünftigerweise wird man nur nugbares Wild aussehen; vom Haarwild kann Eldzwild ebensowenig wie die Gemse in Frage kommen, da beide an eigenartige Örklichkeiten gebunden und in dieser auch meist noch vorhanden sind, mithin Hoge sicherer zum Erfolge führt als A. Beim Federwild kann selbstverständlich nur vom A. von Standsvögeln die Nede sein.

Jur Begründung eines Notwildstandes ist ein Waldsomplex notwendig, der bei geschlossener Form möglichst unberührt von lebhaften Verkehrswegen ist, stucktbaren Boden, Dickungen, Brüche, Wasser und einen Umsang von mindestens 1500 ha hat. In dem Maße als die genannten Verhältnisse wuiger günstig sind, muß der Umsang des Waldes größer ein. Auch darf es nicht an einem gewissen Wechsel der Bodenbeschassenheit sehlen, damit das Wild in verschiedener Jahreszeit und bei verschiedener Witterung zusgende, trockene und seuchte, warme und fühle Standorte aussuchen sant (j. Wildpart).

Wenn ber Wald so wenig Ajung bietet, daß das Bild gezwungen ist, viel auf anstoßende Felder auszutreten, so muß auf einem Teile derselben die Jagd in der Hand dessen bein, welcher das Wild ausseht, indem soust der Abschuß auf jenen Feldern

leicht bem wenigen anfangs ausgesetzten und noch vertrauten Wilbe verhängnisvoll wird. Später, wenn der Wildstand erft gahlreicher geworben, wird der Abichuß an den Grenzen zwar die Bermehrung des Wildes in Schranken halten, den Beftand felbst aber nicht immer gefährden.

Ahnliche Bedingungen treffen auch für Damwild, aber mit dem Unterichiede zu, daß ein Umfang des Waldes von 800 ha und eine trochnere und geringere Bodenbeichaffenheit genügen fonnen.

Bur Begründung eines Rehftandes genügen für den Besitzer einer landwirtschaftlich benutten Fläche von mehr als 600 ha bereits fleine darin zerstreut liegende Feldhölzer, wenn fie Dickungen enthalten und nicht beunruhigt werden. Steht nur Wald ohne Wiesen und grasreiche Bruche gur Berfügung, fo ist die Begründung eines Rehstandes unsicher.

Bur Begründung eines Schwarzwildstandes ift ein Waldkompler erforderlich, welcher bei mindestens 2000 ha Umfang viele Brüche und Dickungen, besonders von Radelholz, und eine Bodenbeschaffenheit hat, welche viele Untermaft, d. h. dem Ediwargwilde zum Frag bienende Burgeln, Schwämme und Pilze hervorbringt. Da indessen auch unter ben gunftigften Berhältniffen und bei größerem Umfange des Waldkompleres das Schwarzwild fich zeitweilig nach den Feldern zieht und ihnen be-deutenden Schaden zufügt, so kommt außerhalb von Wildparks das A. von Schwarzwild nicht leicht zur Unwendung.

Bum Al. von Sajen eignet fich mit Ausnahme des Innern großer Waldungen und des Hochgebirges jede größere nicht ganglich unfruchtbare Fläche, welche einige Abwechselung in der Bodenform und Bodenbeschaffenheit bietet und nicht gang ohne Buichwert ist. Da indessen Sasen noch überall in einiger Angahl vorhanden find, jo wird man burch Bege biefer einheimischen Safen sicherer zu einem guten Safenbestande gelangen, als durch das toftspielige 21. von Fremdlingen.

Das Al. von Kaninchen jest eine das Graben der Baue zulassende nicht strenge und nasse Boden-beschaffenheit und einige dichte, wenn auch kleine Gehölze voraus; der Erfolg ist aber an ein nicht zu rauhes Klima gebunden.

Das Al. von Auerwild ist bis jetzt, obgleich es an Ortlichfeiten versucht wurde, welche anscheinend geeignet waren, indem fie entweder früher diese Wilbart enthielten oder den befannten Standorten berjelben glichen, nur an wenigen Orten von

dauerndem Erfolge geweien.

Das Al. der falisornischen Schopfwachtel ist gänglich migglückt. Uber die zum 21. von Fajanen geeigneten Ortlichkeiten und das zwedmäßige Berfahren dabei, i. Fajanen. Das fanadische Trutwild fann in fruchtbaren Baldungen von gemischten Beständen mit Unterholz mit Erfolg ausgesetzt werden. Das Mtoorhuhn (j. d.) findet auf ausgedehnten Sochmooren allein einen zusagenden Standort und ift vom Alima unabhängig.

Das Al. von Rebhühnern wird wohl nur in Wegenden stattfinden, in benen ber Beftand burch ungunftige Winter gelitten hat, denn wo trot pfleglicher Behandlung ein guter Bestand sich nicht bildet, wird er auch durch Al. nicht geschaffen

Was im allgemeinen das Verfahren bei bem A. anbetrifft, jo muß man sich zunächst die auszu= iekenden Wildarten zu verschaffen suchen (f. Fang des Wildes)

Bur Begründung eines Rot- ober Damwildstandes bedarf man 1 oder 2 geringe Biriche von verschiedener Stärfe und 4-6 Tiere, eines Rehstandes 2 Böcke und 3—5 Ricken, welche im Spätherbst einzusangen sind. Im Mittelpunkte des für sie bestimmten Reviers ist eine mehrere ha umfassende, mit Holz teilweise dicht bestandene Fläche mit einem sicheren Zaune (f. Wildpart) gu umgeben; in diese Umzäunung wird das Wild gesetzt, indem man die Transportkaften hinein= bringt und öffnet, während man fich ftill gurudgieht, bis das Wild die Raften verlaffen hat. Selbstverständlich mussen in der Umgaunung Fütterungen (j. d.) hergerichtet jein und ausreichend unterhalten werden.

Außerhalb der Umzännung im Anschluß an diese wird eine Fläche gerodet und im Frühjahr mit Früchten bestellt, welche nach Difnen der Bermachung, jobald das Wild gejett hat, diefem eine angenehme Ajung bieten, also mit Safer, Erbien, Alce, Lupinen, einzeln und im Gemenge.

Bur Begründung eines Schwarzwildstandes genügt ein Neiler, welchen man im Herbste mit 2 oder 3 zahmen Säuen von gemeiner Rasse und den wilden Schweinen ähnlicher Farbung in eine fleine feste Umgannung sest und mit Gerste, Erbsen, Kartoffeln und Möhren so lange körnt, bis die gahmen Bachen gefrischt haben, die, wenn fie felten Menichen zu Gesicht befommen, bald wild werden. -- Wird gunächst nur eine Seite ber Bermadjung geräuschlos weggenommen, überhaupt für Ruhe in der Umgebung gesorgt und die Körnung bis zum Commer fortgesett, jo ift nicht anzunehmen, daß sich das ausgesette Wild dauernd weit entfernt.

Unter Umftänden, wenn der für das Al. bestimmte Waldort besonders geeignet, groß und von anderen Waldungen getrennt gelegen ift, tann man der geichilderten Vorbereitungen entbehren, indem man das Wild an einem Orte, welcher dicht bestanden und mit Kirrung oder Körnung reichlich verseben ift, gleich ins Freie seht; allensalls umlappt man diesen Ort vorher. Am wenigsten ift dies aber für Schwarzwild zu empfehlen.

Sasen fest man im Binter bei Schneegestöber in einer Ortlichteit aus, welche einige dichte Gebuiche zu Verstecken bietet, nachdem man reichliche Kirrungen mit Kohlblättern, Rüben, Alee- und Lupinenheu, Weidenreifig hergerichtet hat. 10 Sethasen würde man 2 Rammler nehmen.

Das Al. von Raninchen, wenn es nicht auf einer mit Gebüsch bewachsenen Insel stattfinden fann, geschieht in einer das Durchgraben verhindernden S. h. 30 cm in den Boden versenften tleinen Um= gännung. Sobald die Raninchen, bei denen dasjelbe Verhältnis wie bei den Hafen obwalten muß, Baue gegraben und darin gejett haben, fann man die Umgäunung wegnehmen.

Wollte Jemand durch A. von Rebhühnern den Bildftand schneller als durch Hege allein heben, jo mußten die in Suhnerkammern von der Zeit bes Ginfangens an überwinterten Suhner Ende Marg an geeigneten Stellen am Abende eines

reanerischen oder nebligen Tages paarweise freigelasien werden.

Da alles ausgesette Wild unvermeiblich etwas an den Anblick des Menschen gewöhnt ift, fo bedarf es vor der hand eines besonderen Schutes

gegen Wilddieberei.

Aussehender Wetrieb heißt jene Ordnung ber Rutungen in einem Walde, bei welcher nur von Beit zu Zeit je nach Möglichkeit und Bedarf Fällungen vorgenommen werden, deren Größe wieder erheblichen Schwankungen unterliegen fann. Der Gegensatz hiervon ist der Rachhaltsbetrieb mit jährlich gleichen Nutungsgrößen, welcher das Vorhandensein einer normal abgestuften Schlag-reihe jüngerer Bestände zur Vorausjetzung hat. Bei der Vetrachtungsweise der Neinertragstheorie wird behufs Beantwortung einer Angahl von Rentabilitätsfragen nur der einzelne Bestand losgelöft aus dem Betriebsverband feiner Schlagreihe der Rechnung unterstellt, wobei jeder Bestand als in ausjetzendem Betriebe für fich bewirtschaftet gedacht wird und wobei die höchstmögliche Verzinsung aller in dem Einzelbestand wirfenden Produttions= fapitalien Wirtschaftsziel ift.

Ausstodiung, Rodung, der Abtrieb eines Bestandes unter gleichzeitiger Entfernung des Stodund Burzelholges in der Absicht, die Fläche einer andern (landw.) Benutzung zuzuführen. Doch werden bisweilen auch schlechte Mittel= oder Nieder= waldungen, an deren Stelle Nadelholzbestände treten jollen, in der Absicht "ausgestockt", hierdurch dem oft langen und koftspieligen Kampf mit den Stock-

ausschlägen zu entgehen. S. a. Rodung.

Austrodinen des Holges erfolgt rafcher ober langsamer, je nach der Dichtigkeit des Holzes, seiner Dberflächengröße, dem Feuchtigkeitsgehalt und der Temperatur der Luft, dem Luftwechsel, dem Sarggehalt bei Radelhölzern, dem Umftand, ob das Rohholz entrindet ist oder nicht, ob die Fällung im Commer ober Winter erfolgt. Grunes Solz der Laubhölzer hat durchschnittlich 36% Waffer,

ber Nadelhölzer 50—55%, doch wechselt der Wassersgehalt erheblich nach der Jahreszeit.
Die Austrocknung des Holzes wird erzielt durch Entrinden der Stämme, Auffpalten und Berfleinerung bes Brennholzes, Abhaltung der Bodenfeuchtigfeit und Aufstellung der Aug- und Brennhölzer auf Schlagflächen, an sonnigen und luftbewegten Lagerplaten, Wegen 2c. Wenn eine möglichft vollfommene Mustrodnung ganger Stämme verlangt wird, fann man dieselbe erreichen durch Fällung derselben im vollen Safte und Liegenlaffen bis zur vollständigen Abwelfung der Befronung, oder durch Entrinden bes Schaftes im Safte und Fällung nach ein ober zwei Jahren (indijches Teakholz), auf künstlichem Wege auch in Trockenkammern. Lettere gestatten Temperaturen von 40-50° C. und bewirken die Abführung der feuchten Luft mittels Exhaustoren und den Absluß des Kondensationswassers.

Auswaschung des Bodens durch atmosphärische Niederschläge findet hauptsächlich in Bezug auf die im Boden absorbierten Salze statt, welche von bem burchsiedernden Baffer gelöft und beim Abflichen bes Siderwassers weggeführt werben. Je reicher fällenden Oberholzstämme, wie anderseits die über-ber Boben an löslichen Salzen und je größer die zuhaltenden Lagreiser zu bezeichnen; beides geschieht

wird ausgewaschen, obgleich die Absorption des Bodens der A. ein Hindernis entgegensetzt. Die oberften Bobenichichten werden am ftartsten aus= gewaschen, während die tieferen Schichten immer weniger ausgelaugt werden; Lehmböben unterliegen ber Al. viel weniger als Sandböden. Bon den Bodenbestandteilen werden Calcium= u. Magnesium= salze am stärtsten, Ratrium= und Kaliumsalze er= heblich schwächer ausgewaschen, am wenigsten die Phosphate. Sumusjäuren steigern die Al. in hohem Grade, fo daß die oberen Bodenschichten unter einer Rohhumusdecke oft gang verarmen (Bleisand)

Ausweicheplate find Berbreiterungen der Bald= wege, die bei einspurigen Wegen in solchen Ent= fernungen angelegt werden, daß man von einem Ausweicheplage jum andern jehen fann. Damit die ortsüblichen Gespanne an diesen Stellen ausweichen können, gibt man letteren die doppelte Baldwegebreite und die Länge des Fuhrwertes.

Auswerfen. Der erlegte Safe und das Ra= ninden werden ausgeworfen, indem man fie auf den Rücken legt, Die Reulen auseinanderdrückt und 3 em vom Weidloch nach der Bruft zu einen jo langen Ginschnitt durch die Bauchhaut macht. daß man mit der flachen Hand zwischen jener und dem Gescheide bis an das Zwerchfell greifen, dort den Schlund faffen, zusammendrücken und samt bem Gescheide nach dem Schlosse zu herausziehen fann, ohne den Mastdarm zu zerreißen, welcher dicht am Weidloche ausgelöst wird. Zu letzterem Zwede, wie manche tun, das Schloß zu öffnen, ift nicht empfehlenswert, weil der Hase, wie das Ka= ninchen dann für die Bersendung unansehnlicher wird und auch nicht am Bratspieß befestigt werden fann. Demnächst nimmt man das Gerausch, Berg, Leber und Lunge heraus, indem man lettere an der Droffel abreißt, und hält schließlich das Wild an den Löffeln aufrecht, damit der Schweiß abläuft.

Die am Bauche entstandene Offnung ichließt man in der Beise wieder, daß man der Blumc gegenüber eine fleine Dffnung durch den Balg icharft, durch welche man die Blume stedt und

straff anzieht.

Bei milder Witterung wird der Hase am besten ausgeworfen, ehe er verfühlt ift, bei Frost läßt man ihn bis zum Streifen unausgeworfen.

Auszeichnen der Siebe nennt man die Bezeich= nung der zu entfernenden (in besonderen Fällen der stehen bleibenden) Stämme oder der zu nutenden Teile eines Bestandes; dasselbe gehört zu ben

wichtigsten Tätigfeiten des Wirtschafters.

Um einfachsten gestaltet sich die Siebsauszeichnung beim Riederwald und beim Kahlschlagbetrieb, bei welchen lediglich die Grenzen der Schlagfläche, deren Größe durch die zu nutende Fläche oder Masse bestimmt ist, zu bezeichnen sind. bei dem im übrigen kahlen Abtrieb eines Bestandes eine Anzahl Stämme in den nächsten Umtrieb übergehalten werden (Überhaltbetrieb), jo werden in diesem Falle die verbleibenden Stämme in unschädlicher Beise auf der Rinde vor der Fällung zu bezeichnen sein.

Bei dem Mittelwaldbetrieb sind sowohl die zu Menge des durchstließenden Wassers ift, besto mehr nach der Fällung des Unterholzes, bor welcher die Holzhauer lediglich anzuweisen sind, eine genügend große Jahl der besten Stangen — und zwar eine größere, als wirklich verbleiben soll in entsprechender Verteilung stehen zu lassen. Nach der die Übersicht erleichternden Fällung des Unterholzes ersolgt nun die Auszeichnung des zu fällenden Oberholzes einerseits, der zu belassenden Lasreiser ans zenen Stangen anderseits.

Bon besonderer Wichtigkeit und zugleich eine umfangreiche Arbeit für den gewissenhaften Revierverwalter ist die Auszeichnung der Siebe im Sochwald mit natürlicher Berjüngung, wie insbesondere auch beim Plenterbetrieb. Sier ift jeder wegzunehmende Stamm mit Rücksicht auf die zu erzielende Besamung, auf das Bedürfnis des Machwuchses an Schutz einerseits, an Licht anderseits, endlich aber auch (im Plenterwald) auf die Rugbarteit des betr. Stammes felbst auszuwählen und entsprechend zu bezeichnen, meift auch gleichzeitig deffen Daffe nach dem Augenmaß einzuschätzen, um einigen Unhalt für die anfallende Holzmasse zu haben. in Durchforstungen jollte bei stärkerem Solg jede zu entfernende Stange durch das Forstpersonal bezeichnet und nur bei gang schwachem, unterbrücktem und unzweiselhaft zu beseitigendem Material hiervon Umgang genommen werden.

Die Vornahme umfangreicher Hebsauszeichnungen erfolgt zwecknäßig in der meist arbeitsfreieren Sommers- und Herbstzeit, zu welcher auch im Laubholz der Grad der Beschattung am leichtesten zu bemessen, der belaubte noch schwache Nachwuchs am besten ersichtlich ist; im Winter deckt nicht selten eine tiese Schneedese den letzteren in Laub- und Nadelholz, was dei Auszeichnung von Nachhieben mißlich werden kann. Im Mittelwald dagegen solgt, wie oben schon erwähnt, die Auszeichnung des Dberholzes der Fällung des Unterholzes nach.

Bei der Huszeichnung durchgeht der betr. Beamte den Bestand in ichmalen Streifen, den Blid einerseits in die Kronen der Stämme, anderseits auf den jungen Nachwuchs richtend und bezeichnet oder besser: läßt bezeichnen! — alle wegzu= nehmenden Stämme in Brufthöhe mit einem weit= hin sichtbaren Zeichen, in der Regel durch eine mit dem jog. Baldhammer gehauene Platte, ftets auf der gleichen Geite, jo daß die Stellung leicht übersehen werden fann. Die Beiziehung eines Hilfsarbeiters zum Unplätten der wegzunehmenden Stämme erleichtert die Arbeit in hohem Grade, da man die Stellung des Beftandes aus einiger Ent= fernung leichter übersehen kann, diese Abersicht aber bei dem jedesmaligen hingehen zu dem zu bezeichnenden Stamm wieder mehr oder weniger verlieren würde. - Die Bezeichnung der Stämme pflegt in Brusthöhe, vielfach auch gleichzeitig durch Unichlagen des hammers auf eine zweite Platte am Burgelstock zu geschehen, wodurch jeder eigenmächtigen Fällung seitens der Holzhauer vorgebeugt werden fann. Auch der fog. Baumreißer wird vielfach zur Auszeichnung benütt, namentlich bei Durchforstungen, zur Bezeichnung von Uberhältern, bei denen eine solche nur auf der Rinde geschehen, nicht in den Splint eingreifen darf; überzuhaltende Lagreiser werden aus diesem Grunde

die Holzhauer lediglich anzuweisen sind, eine ge- bisweilen durch Umbinden mit einem Strohband nügend große Zahl der besten Stangen — und bezeichnet.

Ausziehen. Das erlegte Federwild der mittleren und niederen Jagd mit Ausnahme der Schnepfen, kleineren Sumpfvögel und Drossen indem man ein der Echaltung ausgezogen, indem man ein aus dem Akthen einer zähen Holzart gesertigtes Hätchen, deisen einer Schenkel nur 1/2 em lang iht und mit dem anderen einen spitzen Winkel bildet, durch das Weidloch bis zur Witte des Leibes hineinschiebt, einige Wale herumdreht und das Gescheiden mit Ausnahme des Magens herauszieht. Von dem Federwilde der hohen Jagd werden Fajanen ebenso behandelt. — Hat der Jäger eine reichliche Beute an Federwild selbst zu tragen, so erleichtert er sich durch baldiges A. die Last.

Ansziehen eines Schuffes ist das Entfernen der Ladung bei Vorderladern mittels eines pfropfenzieherartig gewundenen, am Ende des Ladestockes

befestigten Gisenteils, jog. Kräpers.

Auszugshieb. Dicht felten werden Stämme, welche zur Erziehung besonders ftarter Sortimente in den zweiten Umtrieb übergehalten wurden, vor der Zeit schadhaft und rückgängig und müssen dann durch Ale aus ihrer jüngeren Umgebung heraus= genommen werden; namentlich find es alte Gichen, welche, wipfeldurr geworden oder Stammfaule zeigend, diejem Schickfal verfallen. Jede Bogerung mit der Herausnahme ift bann zu vermeiden und hat lettere mit möglichster Schonung des umgebenden Bestandes, vielfach nach vorheriger Entastung, burch geschickte Holzhauer zu geschehen; es geht bei jolchem A. zwar nicht leicht ohne Beschädigungen des verbleibenden Bestandes ab, aber in den meisten Fällen verwachsen solche nach wenig Jahren in oft überraschender Weise.

Autogifch heißen diejenigen Roftpilge, deren Neidien und Teleutosporen auf der gleichen Rahr-

pflanzenart gebildet werden (j. metözisch).

Anwald. Unter A. versteht man Waldungen, welche, im Überschwemmungsgebiet von kleineren und größeren Bafferläufen gelegen, in der Regel alljährlich wiederholt überschwemmt, hierdurch mit Baffer reich gefättigt und durch den abgesetzten Schlamm (Schlick) gedüngt werden. Sie zeichnen sich infolgedessen durch große Fruchtbarkeit und üppigen Holzwuchs aus; ihre Bestockung besteht aus Eichen, Eichen, Ahorn, Ulmen, Erlen, Linden, Pappeln, Beigbuchen nebst verschiedenen Straucharten, während ihnen Rotbuche und Radelhölzer sehlen. Die Bewirtschaftung erfolgt vielfach im Mittelwaldbetrieb, wobei der Schwerpunkt in reichem Dberholz-Uberhalt liegt, oder im Hochwaldbetrieb. Die natürliche Verjungung ftößt um des Grasund Unfrautwuchjes willen auf Schwierigfeit, boch stellt sich in geschlosseneren Particen Auflug von Eschen, Ahorn, Weißbuchen ein; die Pflanzung mit stärkeren Pflanzen, auch Seistern spielt bei ber Berjüngung eine wichtige Rolle.

Wesentlich anders sind die Anwälder an den Bächen und Flüssen der Gebirge — jo an Lech, Jjar, Inn; sie zeigen große Massen von Schotter und Geröll, von unfruchtbaren Ries, wechselnd mit Particen besseren Bodens, und eine Bestockung von Rot= und Weißerlen, Weiden, Straucharten; auch die Fichte spielt in diesen Auen oft eine bedeutende

Axt. f. Solzhauergeräte.

Azimut (Uzimutalwintel, Reigungswintel). Unter Al. im geodätischen Ginn verfteht man den Winkel, den der Meridian mit der Meglinie bildet. Der Winfel bon dem Meridian über Often gur Meglinie beißt das öftliche A., der Winkel von dem Meridian über Weften das westliche Al. In Fig. 39 geben die aussgezogenen Kreisbogen die öftlichen, die punktierten

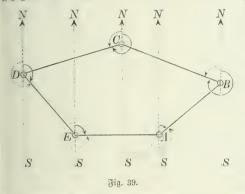

die westlichen A.e der Linien AB, BC u. j. w. an. Da man eine Linie nach zwei Richtungen verfolgen an man eine Linte nach zwei distliche und zwei westliche A.e. Man muß deshalb genau auf die Bezeichnung der Linie achten, deren A. gegeben und bezw. gesucht wird. Die beiden östlichen A.e einer Linie disseren um 2 R. In den meisten Staaten legt man bei den Forstvermessungen die Nordrichtung als Ansangsrichtung und östliche A.e. zu Grunde.



Die Bestimmung des östlichen A.s der Meß= linie AB (Fig. 40) mittels bes Theodoliten gesichieht in folgender Weise:

Man stellt an einem sonnigen Tage das Instrument im Bunkt A einige Stunden vor Mittag (10 Uhr) auf, richtet das mit dunkelrotem Sonnen= glase versehene Fernrohr (Dtular) auf die Sonnen= icheibe und folgt diejer, bis ber Kreuzpunkt der Fäden gerade den höchsten Bunkt der Connenscheibe trifft. In diesem Momente zieht man alle Klemmschrauben an, notiert die Zeit nach der richtig gehenden Taschenuhr und die Ablesungen am Hori-

Rolle in teils gutem, teils geringem Buchs. — Lit.: zontal- und Höhenfreise. Icht bleibt der Theodolit Brecher, Ans dem Anenmittelwalde. Mittag (2 Uhr) überzeugt man sich von dem uns veränderten Stande der Nonien, löst dann die Klemmschraube der Alssidade und folgt mit dem wie am Vormittage geneigten Fernrohre der Sonnen= icheibe, bis der Fadenfreuzpunkt wieder den oberen Connenrand ichneidet. Jest flemmt man die Rlemm= ichranbe der Alhidade und lieft wieder am Horizontal= freise ab, nimmt das Mittel aus beiden Ablefungen Vor= und Nachmittag - , dreht die Alhidade jo weit zurück, bis die Ablejungen mit diesem Mittel übereinstimmen, und steckt in der Richtung der Bisierlinie das Signal C aus. Dann ist AC die Richtung des geographischen Meridians. Mist man nun den Winkel CAB und addiert hierzu 180°, so hat man den östlichen A.winsel von AB, d. h. den Winsel, den die Nordrichtung NC mit AB einschließt. S. Taseln zur Berechnung der A.e. nach dem Sonnenstande von Dr. Bremiter.

Ein fleiner Fehler bei Diefer Meffung entfteht dadurch, daß die Deflination der Sonne sich während der Bevbachtung andert, da die scheinbare Bahn der Sonne kein Kreis, sondern eine Ellipse ift. Der Fehler wird am geringsten, wenn man die Meffungen in der letten Salfte des Juni oder Dezember ausführt.

Soll mittels der Busiole das geographische 21. bestimmt werden, so ist zum magnetischen Al. die Deklination in Rechnung zu stellen (vgl. Buffole).

Sind die rechtwinkligen Roordinaten zweier Bunkte in Zahlen gegeben, so ist aus ben Koordinaten-Differenzen das A. nach der Formel

zu berechnen: tang.  $\mathbf{a} = \overset{\triangle}{\bigtriangleup} \overset{\mathbf{y}}{\mathbf{x}}$  (unter  $\bigtriangleup \overset{\mathbf{y}}{\mathbf{y}}$  die Ordinaten-, Ax die Abstisssendifferenz verstanden). Mus den Beichen, welche der Bahler und Renner diese Bruches erhalten, ist dann leicht zu ersehen, in welchem Quadranten das A. liegt. Bei Lage desselben im II. Quadranten ist der berechnete Winkel von 180°, im IV. Quadranten von 360° abzuziehen, während im III. Quadranten 180° zu addieren find, um das A. für die Berbindungs linie der beiden Buntte zu erhalten.

Die A.winkel bienen zur Orientierung ber Karten und insbesondere zur Berechnung ber rechtwinkligen Koordinaten der Megpunkte. Bu letterem Zwecke ift aber nicht die Meffung ber Alwinfel der Polygonseiten in der vorhin beschriebenen Weise erforderlich, sondern es sind die Polygonwinkel und das Al. einer Seite hierzu ausreichend. Man findet nämlich das östliche Al. einer jeden Polygonseite, wenn man zum A. der vorher= gehenden Seite den von diesen beiden Bolngon= seiten eingeschlossenen Winkel addiert und von der Summe 180° subtrahiert. Burbe das Resultat negativ, so addiert man 180°.

Aufgemein 1)  $A_{n-1} = A_n + P + 180^{\circ}$ . Man erhält auch weiter das A. einer beliebigen Seite, wenn man jum Il. einer fruheren Geite Die zwischen beiden Seiten liegenden Bolngonwinkel addiert und von der Summe n. 180° subtrahiert. Allgemein 2)  $A_n = P_n + P_{n-1} + \dots + P_1 + A_{q-n}$ . 180°. — Lit.: Baur, Geodäsie, 5. Aust.

23.

ferneren Lebensjahre.

Badien, die der Wange des Schüten guge= fehrte, nach hinten breitere, nach born verjungte Hervorragung des Gewehrtolbens. Derfelbe findet sich hauptsächlich bei deutschen Jagd= und Scheiben= gewehren, ist sehr schwach gearbeitet bei französischen und fehlt vollständig bei den englischen Schäften, sowie bei den sämtlichen Militärgewehren. Der Zweck des B.s ift ein bequemerer Anschlag des Gewehres.

Bactérium radicicoia, f. Wurzelfnöllchen.

Bakterien, f. Spaltpilge.

Balancierpstug, f. Dampfpflug. Balg, Fell bes Hafen, Kaninchens, Bibers und Raubwildes, mit Ausnahme des Baren und Dachjes.

Balgbrett (Fig. 41). Die abgestreiften Balge bes Raubzeuges mit Ausnahme des Bären und des Dachses zieht man mit der behaarten Seite nach innen über schmale Bretter, so daß fie ausgespannt troden werden. Gin für Juchsbalge bestimmtes Brett ist 1,5 m lang, 3 cm stark, unten 24 cm breit, nach oben in eine stumpfe Spige auslaufend. Aber biefes Brett wird der abgestreifte, mit den haaren nach innen gefehrte Balg jo gezogen, daß die Nase des Fuchses mit der Spipe des Brettes abidneidet und an diefer befestigt wird. Der



Fig. 41. Balgbrett.

Balg wird möglichst ausgereckt, mit Nägeln be- teuer fommt, in anderen Fällen die Unmöglichfeit, festigt, so daß er nicht einschrumpfen fann, und, mit Asche bestreut, mehrere Tage zum Trocknen an einem nicht zu warmen Orte aufgestellt. Auf die Läufe bringt man, damit fie nicht zusammenrollen, Papierstreifen und nagelt sie ebenfalls fest. Der halbgetrocknete Balg wird umgedreht und

nach Glattfämmen der Haare bis zum Verkaufe mottensicher ausbewahrt. Immer kommt es darauf an, daß die Bälge mehr in die Länge als in die

Breite gerectt werden.

Walken, Framen, alle horizontal liegenden, über hohle Räume gespannten Wertstücke beim Sochund Brüdenbau; beim Sausbau liegen fie mit ihren Röpfen auf der Pfette oder sind über dieselbe aufgefämmt; sie bilden hier in ihrer Gesamtheit bas Gerippe für die Decke, bezw. den Boden der Zimmer 2c. Zu B. wird das beste Dimensionshofz verwendet, Tragfähigfeit wird von ihnen in erster Linie gefordert. Es gilt als allgemeine Bauregel, daß gewöhnliche B. von 15—20 cm Stärfe (auf hoher Kante) eine freie Spannung von 4—5 m ertragen. Für große Spannweiten bienen heute nur eiserne Träger.

Balten, an der Sohle der Schalen des gur hohen Jagd gehörigen edlen Haarwildes die hinteren

erhabenen elastischen Wülfte (Fersen).

Ballenpflanze nennen wir eine Pflanze, ber man beim Ausheben die die Burzeln umgebende oder nachgemachter Birthahn.

Bache, weibliches Schwarzwild im britten und Erde in Gestalt eines möglichst regelmäßigen, mehr oder weniger fegelförmigen Ballens belaffen hat.

> Man gewinnt die B. aus natürlichen Verjungungen und Unflügen, aus Caaten ober eigens zu diesem Zweck voll angesäeten Plagen, selten mehr aus Pflanzbeeten durch Verschulung (früher in Thüringen üblich), und verpflanzt faft nur Nadelhölzer: Fichten, Föhren, Tannen — mit Ballen, selten als kleine Pflänzchen, meift als stärkere 3—6 jährige Pflanzen. In Parks und Anslagen versett man bisweilen noch sehr große Fflanzen, ja Bäume mit Ballen, namentlich auch im Winter mit jog. Frostballen. Bei bem Stechen der Pflanzen ift darauf zu achten, daß die Ballen der Große und Wurzelbildung der Pflanzen angepaßt seien, bei der Fichte also mehr breite, bei der Föhre mehr tiefe Ballen gestochen werden. Bezüglich der hierbei benutten Instrumente f. Sohlbohrer, Sohl- und Regelipaten.

Ballenpffangung ift die Ausführung einer Bflanzung mittels Ballenpflanzen. Diefelbe bietet eine Reihe wesentlicher Vorteile: Burgelbeschädi= gungen jeder Urt werden möglichst vermieden, ebenso das Austrochnen der Wurzeln, und die Pflanzen wachsen vielfach ohne jede Störung im Buchse weiter, find dem Ausfrieren nicht ausgesetzt, zeigen bei guter Ausführung einen sehr geringen Abgang; endlich laffen sich auch stärkere Pflanzen von Holzarten, welche gegen das Berpflanzen empfindlich sind, als Ballenpflanzen noch mit gutem Erfolg versetzen, so 3. B. Föhren. Der Ausführung der B. in größerem Maßstab tritt teils der Kostenpunkt entgegen, da solche durch das Stechen, Zufammentragen, Transportieren 2c. verhältnismäßig auf steinigem ober sehr lockerem Boben haltbare Ballen zu stechen. Auch leiden Schläge, Saaten, denen viele Ballenpflanzen entnommen werden, durch das Ausstechen Not.

Früher in großem Ansehen stehend und nament= lich bei Nadelhölzern viel angewendet, ift die B. infolge der billigen Pflanzenerzichung wie der sicheren Kulturmethoden der Jettzeit nur in geringem Mage und unter besonderen Berhältniffen noch im Gebrauch; man wurde für die ausgedehnten Pflanzfulturen die nötigen Pflanzen nicht mehr beschaffen können und außerdem würden erstere viel zu tener! — Wo dagegen die Pflanzen in unmittelbarer Rabe gu haben find, zu Lüden= pflanzungen in Echlägen, denen diese Pflanzen vielleicht gleich entnommen werden fonnen, zu Aufforstungen unter besonders miglichen Berhält= nissen, greift man auch jest noch gern zur fräftigen Ballenpflanze; namentlich fteht dieselbe bei fleinen bäuerlichen Waldbesitzern um der Sicherheit des Verfahrens willen noch in großem Unsehen.

Ballenzeichen, tieferer Eindruck ber an Stärte bie des Allttieres übertreffenden Ballen in ber Fährte des Edelhirsches, mithin gerechtes Sirich= zeichen.

Balthafin, Balban, jum Unloden ber Birthahnen auf den Balgplat gestellter ausgestopfter Balliftik, f. Schießlehre.

Balz, Balzen, früher Falz und Pfalz, Zeit und Außerung des Begattungstriebes beim edlen, zur hohen Jagd gehörigen Federwilde. Beim Auer-, Birf- und Haselgeslügel Vorspiel des Begattungs-aftes (j. Treten).

Bandlauf, f. Damast. Bandwürmer, f. Parasiten. Banketts, s. Wegbreite.

Mankskiefer, Pinus Banksiana, im nordöftlichen Umerika auf geringem Sandboden sehr verbreitet. Die Vorzüge dieser Holzart sind große Genügsamfeit bez. ihrer Bodenansprüche, Widerstandsfähigseit gegen Frost und Dürre, ebenso gegen die Schütte, dann sehr rasche Jugendentwicklung, bez. deren sie unsere Kieser bedeutend übertrifft. Durch Verbeißen, Schälen, Schlagen ift sie start gefährdet, doch hat sie ein starkes Reproduktionsvermögen. Ihr Solz dürste etwa dem unserer heimischen Kieser gleichwertig sein.

Die B. erscheint nach oben angegebenen Eigensichaften als vorzüglich geeignet zur Aufforstung von geringen Ödländereien und Flugjandslächen und wird hierzu als 1 jährige, ebent. auch als versichulte 2—3 jährige Pflanze benutzt, event. in reihenweiser Mischung mit der Kiefer, der sie bald

vorauswachit.

Bannen, in Bann legen, Berbieten von Beibe

und Holzhieb.

Bannforst, Bannwald, f. Geschichte und Jagd-

Bar, Ursus arctos L. (zool.), j. aud Raubtiere. Das plumpfte und nächft bem Gisbaren größte europäische Raubtier; Gebiß fräftig, doch nicht icharf, namentlich tritt die Ausbildung der Reißgahne gurud und die fehr starten Mahlgahne tragen nur ftumpfe Soder, ein Zeichen, daß der B. durchaus nicht allein oder vorwiegend auf animalische, sondern in hohem Grade auch auf vegetabilische Nahrung angewiesen ift. Siermit stimmen seine Geftalt und seine, außer im Affett, ruhigen, bedächtigen Bewegungen. Der Ropf erhält durch das ftarte Un= steigen der Stirnbeine und Berbreiterung des hinterhauptes eine eigentümliche Form; der kegel= förmige Schnauzenteil mit der fast stets arbeitenden Rase und die kleinen, etwas schielenden, von einem nadten Hautrande umgebenen Augen, die gegen 12-13 cm langen, an der Spite abgerundeten Laufcher, welche bem Hinterkopf ben Anschein einer größeren Breite geben, als er, namentlich bei den jungeren Individuen, besitzt, erhöhen den Eindruck dieser Eigentümlichkeit. Auch die ganze Körpergestalt zeigt eine durchaus eigenartige Beschaffenheit. Sie beruht hauptfächlich auf der Rurze des Halfes, der starken Verlängerung von Ober= und Unter= ichentel und ebenjo ftarten Berturzung des fünfzehigen, lange Finger (Arallen) tragenden Jußes feiner Branten, sowie auf dem anscheinenden Tehlen des (9—10 cm langen, im Pelze versteckten) Bürzels. Dazu kommt sein Auftreten mit der ganzen Juß= johle und sein Paßgang. Sein zottiger Pelz ist im allgemeinen braun, daher die Art als der braune B. benannt wird. Allein nach Alter, Lage der Heimat und Individualität ändert diese Farbe gang erheblich ab; die Jungen pflegen tiefere, die Allten hellere braune Farbung, die ersten oft fogar

eine weiße, ipater nur hellere Salsbandzeichnung zu tragen; es gibt außerdem fahlbraune, faft ichmutiggelbliche B.n und manche Mittelfärbungen. Much in der Form des Schädels, der Stirnhöhe, Hinterhauptsbreite u. a. treten wohl Modisifationen auf. Scharfe Grenzen laffen fich jedoch nicht aufstellen. Auch die Tatsache, daß die "braunen" die "schwarzen" Ben an Körpergröße und Wildheit übertreffen, ift aus der Alltersdiffereng leicht zu erflären. Es lag aber nahe, für diese Berichieden= heiten verschiedene Urten, als Honig-, Umeifen-, Gras-, Halsband-, Pferde-, Nas-B. u. a. aufzustellen. Europa und das nördliche Ufien besitzen nur diese eine Art, auch der mächtige Brifeln-B. Nordamerikas (U. ferox) läßt sich von unserer Art nicht trennen. — In den hochfultivierten Ländern und Gegenden ist der B. längst ausgerottet. Im Münsterlande wurde 1446 der letzte erlegt; in Sachsen famen 1704, 1705 und 1707 noch mehrere B.en vor; von 1727—1750 wurden in Borpommern noch B.en erlegt, der letzte in Ober= ichlesien 1770. Länger hat sich berselbe in Gud= deutschland im baberischen Hochgebirge und Baberiichen Walde erhalten und wurden dort im 19. Sahr= hundert noch 28 Bären (der lette 1835) erlegt. Much besitt Frankreich, Belgien, Solland, England feine B.en Im Norden jedoch, auch im Often und Südoften, wo mächtige zusammenhängende Waldungen und Gebirge ihm ein ruhiges, weit ausgedehntes Beim gewähren, im nördlichen Standinavien, in Rußland, namentlich in den Ural= und Raufasus-Gegenden, in Ofterreich-Ungarn in benen der Karpathen, in den Donaufürstentümern, in der Herzegowina, auch noch in der Schweiz (Graubündten) ist der B. und zwar z. T. noch zahlreich zu sinden. In 17 norwegischen Amtern z. B. wurden von 1846—1860 3456 B.en erlegt. Auf einer im Herbste 1885 für den Kronpringen Rudolf von Ofterreich in Siebenbürgen veranstalteten Jagd wurden in 5 Tagen 19 B.en zur Strecke geliefert. — Des Rachts verläßt der B. seinen Schlupfwinkel und geht nach Nahrung aus. Die jüngeren Stücke leben fast nur von Begetabilien und lieben besonders saftige und suffe Früchte; alte B.en dezi= mieren die Herden, reißen sogar Stiere und Pserden, aber auch wish lebende Tiere. Ein träftiger Brantenschlag pflegt die Opfer beim ersten Angriff, der in der Regel von hinten geschieht, zu wersen. Auf seinen Feind geht er hoch aufgerichtet los, um ihn durch Umarmung und Big zu bewältigen. Gein anhaltender, ftart fördernder Trab ermüdet manche schnellere Beute, bergan läuft er jogar unerwartet rasch; blitschnelle (Angriff= oder Abwehr=) Bewegungen macht er nur in höchster Erregung. - Die Ranggeit (B.zeit) fällt in Den Mai oder Juni; die B.in trägt 8 Monate, wirft folglich noch während der Winterruhe, welche jedoch nie ein eigentlicher Winterschlaf ist, 1 (die jüngere) oder 2-3 (die altere) furz und dicht einfach braun behaarte, dichichnauzige, während der ersten vier

Wochen blinde Junge. **Bar,** (jagol.). In dem europäischen Verbreitungsbezirk des B.en sind die üblichsten Jagdarten die Treibjagd, der die überwiegende Zahl der erlegten Ven zum Opfer fällt, die Jagd mit Jagdhunden

und der Unftand oder Unfig.

Winterlager eingefreisten B. angestellt, und dazu hat, wo B.en find, beim erften Schnee die gefamte Jägerei unabläjfig zu spuren und den etwa ge-spürten möglichst eng einzukreisen. Hierzu ist die Kenntnis der Spur unerläßlich; Die einzelnen Tritte, von denen die von den hinteren Branten her= rührenden breiter find, gleichen den Abdrücken eines nadten Menidenfußes; auf leichtem Boden ober bei Schnee dienen die Abdrude ber Rrallen gur leichten Unterscheidung. Sowohl im ruhigen Bange als in der Flucht ichränkt der B., und zwar der starke mehr, als der geringe; in der Flucht sind Die Reben auseinandergeipreigt.

Bei festem Winterwetter fann man den eingefreisten B. ruhig liegen laffen und ben Tag ber Jagd nach anderen Rudfichten bestimmen; ein Jäger muß aber serner auch täglich den Bezirk umtreisen, damit der durch Zusall etwa rege ge-machte B. sosort von neuem eingekreist werden fann. Huch ift jede Störung durch Solzhauer 2c.

fernzuhalten.

Bur Jagd ift eine möglichst große Treibergahl aufammenzubringen, während einige Schüten gennaen, die zu beiden Seiten der in das Treiben führenden Spur aufgestellt werden. Die Treiberwehr wird in einem nahezu geschloffenen Areise um das Treiben aufgestellt und rudt unter gleich= mäßig fortgesettem, durch Flinten= und Bistolen= schüsse verstärftem Lärmen, die Flügel langsamer, die Mitte schneller vor. Gewöhnlich jucht der B., mehr oder weniger sichernd, ziemlich genau auf der Rückspur zu entkommen. Stehen die Schützen fill, gedeckt und in gutem Winde, jo kommt ihnen ber B. auch zum Schuß. Rur ber Augelichuß ift von sicherer Wirkung und deshalb die Doppelbuchse Der beste Schuß ist zwischen die vorzuziehen. Lichter und totet den B. fofort, muß aber auf Der nahe Entfernung faltblütig abgegeben werden. nur angeschossene B. nimmt den ihm gegenüber= itehenden Schützen gewöhnlich an, deshalb laffen manche den B. erst vorüber und ichießen ihn dann ichrage hinter das Blatt, denn fast niemals fehrt der angeschossene B. um.

Der Units oder Unftand wird ausgenbt an abgelegenen, reifenden Saferfelbern oder im Frühjahr, wenn der B. enttraftet aus dem Binterlager aufgestanden ist, am Luder. Der Unsit auf einem Sochstande hat den Vorteil, daß man bom Winde unabhängig und auch bei einem schlechten Schusse gegen die Angriffe des Ben geschützt ift. Diese Jagdart erfordert viel Geduld, denn der B. fommt nicht regelmäßig nach derselben Stelle bes Frages wegen zurück und gewöhnlich erft lange nach Sonnenuntergang, jo daß nur bei Mondichein und in großer Rähe geschoffen werden fann.

Der erlegte B. gewährt reichlichen Rugen, gumal fein Gewicht bis zu 6 3tr. steigt. Das Feist, wovon er im Serbste große Mengen besitt, dient manderlei Zweden. Das Wildbret junger B.en Schinken selbst von alten B.en geräuchert als Delitateffe gelten. Die Haut, vom September bis April gut, wird zu allerhand Pelzwert verarbeitet, ift indeffen zu menichlicher Befleibung zu ichwer. Nach dem Abschärfen wird fie möglichst ausgeredt,

Gewöhnlich wird das Treiben auf den im zum Trocknen mit den Haaren gegen ein Scheunentor genagelt und auf ber anderen Geite mit Afche eingerieben, bis fie zur weiteren Verarbeitung an

ben Gerber gelangt. — Lit.: Die hohe Jagd. Barbieren. Wo Sauen in Sangarten ober Saufängen für Zwecke der Parforce-Jagd gehalten werden, pflegt man 3 jährigen und stärferen Edweinen, bevor fie gejagt werden, die aus dem Gebräch hervorstehenden Teile der Gewehre abau= jägen, damit fie nicht zuviel Sunde zu Schanden ichlagen.

Baren, Bargeit, Begattung und Beit berjelben

bei den Bären.

Barfroft. Unter B. verstehen wir jene Wirfung bes Binterfrostes, durch welche ber lodere, mit Feuchtigfeit gefättigte und einer Bobendede bare Boden infolge des Gefrierens Diefer Feuchtigfeit, der Bildung von Eissäulchen im Boden, emporgehoben wird, hierbei ichwächere und feichter wurzelnde Pflangen mit in die Bohe hebend. Ginft ber Boden nun bei erfolgendem Auftauen gurud, jo bleiben die gehobenen Pflanzen mit mehr ober weniger entblößten Wurzeln obenauf liegen und gehen vielfach zu Grunde. Man nennt Dieje Ericheinung das Auffrieren des Bodens, das Aus-

frieren der Bflangen.

Der B. tritt namentlich zeitig im Frühjahr (Februar, Marg) bei stärferem Frost des Nachts und Auftauen am Tage ein, und sind es namentlich die Forstgärten und Saattampe mit ihrem geloderten, untrautfreien Boben, dann Caatfulturen auf gelodertem Boben, auch Pflanzungen mit schwächeren Pflanzen, die zu leiden haben. Flachwurzelnde Holzarten, obenan die Fichte, aber auch 1- und Djährige Tannen, Lärchen, Eschen, Erlen leiden natürlich in höherem Grade als Föhre. Edelfastanie; tiefwurzelnde, wie Eiche, einzelner Stand (verschulte Pflänzchen) gefährdet bie Pflanzen mehr, als bichter Stand in den Saatrillen, bei welchem die Pflangen dem Emporheben gemeinsam eher Widerstand gu leiften bermögen. — Gehr humoser, mooriger, dann auch flachgründiger Boden und jonnfeitige Lagen leiden mehr, als Standorte mit entgegengesetten Berhältniffen.

Dem Auffrieren beugt man vor durch Entwässerung feuchter Orte, Bermeibung ber Saat in gefährdeten Ortlichkeiten, Berwendung fraftiger Bflangen, event. Ballenpflangen; im Saatbeet unterläßt man im Berbft das Lodern und Ausgrasen, deckt die Räume zwischen den Pflanzenreihen mit Laub oder Moos. Gehobene Pflanzen läßt man baldmöglichst andrücken bezw. (in Rulturen) antreten oder überftreut die bloggelegten Burgeln in Saatbeeten mit lockerer Erbe

Barfappe, Lycopodium-Arten, fleine Gemachie aus der Gruppe der Farnpflanzen, mit einnervigen Blättern und einerlei Sporen in den in den Achseln bleicher Hochblätter (jeltener der Laubblätter) stehenden Sporangien. Die häufigsten Arten auf Waldboden lägt fich wie Rindfleisch verwenden, mahrend die find der gemeine B., L. clavatum L., mit weißhaaripigigen vorgestreckten Blättern, und ber sproffende B., L. annotinum L., mit spigen abstehenden Blättern, beibe mit weitfriechenden Stämmen; Die Sporen werden für die Apothete gesammelt.

Barometer, f. Uneroidbarometer.

Bart, Gamsbart, die langen buntlen haare mit hellem Rand, welche längs der Rückenlinie des Gamsbockes im Winterfleid ftehen und vom Sager als Sutzier benutt werden.

Bartgams, guter Gamsbock mit ftarkem Bart (im Oftober, November).

Bargaffung beim Solgverfaufe: fie bildet in ben meisten Verwaltungen, insbesondere Staats= forstverwaltungen, die Regel, namentlich wenn es fich um fleine Beträge handelt. Bei großen Beträgen ift für die Bezahlung eine Frift von mehreren Wochen gewährt. Manche Verwaltungen gewähren Zahlungsfristen von 4—6 Monaten selbst bei unbedeutenden Summen. Jedoch bezieht sie sich meist nur auf einen Teil des Kaufschillings oder auf Beträge unter einer bestimmten Sohe ober auch auf Betrage, welche eine bestimmte Sohe überidreiten, wieder in anderen Fällen wird bei B. Rabatt bewilligt. B. bietet felbstredend wohl dem Raffenbeamten in Bereinfachung feines Geschäftsgebarens wesentliche Vorteile; je mehr man aber bom Großhandel und den allgemeinen Handels= gebräuchen abhängig ift, um jo weniger läßt fie fich festhalten.

Bafalt ift ein Sammelname für eine Reihe von Eruptivgesteinen der Tertiärzeit bis zum Diluvium, welche nach der früheren Einteilung als aus Ralfseldspat (Labrador), Augit und Magneteisen beitehend betrachtet wurden und die Dlivin, Rephelin und Hornblende als accefforische Bestandteile führen ollten. Gegenwärtig ist auf Grund der mifrojtopischen Untersuchung der Gesteine an Dünnschliffen ine andere instematische Einteilung Dieser Eruptiv= resteine aufgestellt, wonach Plagiotlas, Augit und Dlivin die wesentlichen Gemengteile der B.e bilden, vozu sich Magnesit und Apatit als Begleiter geellen. Dagegen wird Rephelin=B. als ein besonderes Bestein betrachtet, zu dem auch der grobförnigere Rephelindolerit gezählt wird.

Die B.e liefern als Berwitterungsprodukte den og. Wadenton, einen kalkhaltigen, eisenreichen Ton, velcher wegen seines Apatitgehaltes ziemlich phos= Morjäurereich und für die Begetation in der Regel

ehr fruchtbar ift.

Charafteriftisch für den B. ift fein hohes fpeg. Bewicht, seine große Sarte, die ihn namentlich u Pflafter= und Chauffierungsarbeiten geeignet nacht, sowie die zuweilen fäulenförmige Absonverung mit fünfedigem Querichnitt; doch findet ich häufig auch kugelförmig abgesonderter B.

Bafidien heißen jene sporenbildenden Bellen er Pilze (f. d.), welche durch Abschnürung die

Sporen erzeugen.

Bafidiomyceten, f. Bilge. Basis, f. Triangulierung.

Blaskule, f. Schieggewehre - Binterlader.

Baft (3001.), haarige, die Geweihe und Gehörne bahrend ihres Ausredens bis zum Verreden und jegen bedeckende und schützende Haut.

Baft (bot.), wurde von jeher das aus langen, zähen, hmalen Fasern bestehende Gewebe genannt, welches n vielen Baumrinden, z. B. der Linde, in zuammenhängenden, wenn auch maschig durchrochenen Massen vorkommt. In der Pflanzennatomie wurde der Rame B. übertragen auf

enthalten, und man hat jenen Teil der Gefäßbundel (f. d.), in welchem diese vorzukommen pslegen, welcher aber wesentlich aus Siebröhren besteht, den B.forper oder Phloëm genannt. Der fekundare B.forper ber Baume entsteht in gleicher Beise, wie der Holgkörper aus dem Kambium, jedoch nach der peripherischen Geite bin; er ift nie fo mächtig wie der Holzkörper, und erfährt sowohl durch die stete radiale Berichiebung nach außen und die damit verbundene tangentiale Dehnung jeiner Elemente, als auch durch die häufig ftattfindende Bortenbildung mannigfache Beränderungen. Die in ihm vertretenen Gewebeformen find Giebröhren (Fig. 428), Parendynn (p), B.fasern (f), Kristallichläuche (k). Die Markstrahlen (m) erstrecken sich vom Holzkörper entsprechend weit durch den B.förper. Häufig find die gleichnamigen Elemente gu tangentialen Bandern vereinigt, fo am auffallendsten bei den Cypressengewächsen. Die B.fasern



Fig. 42. Querichnitt burch ben Basttörper ber Eiche (vergr.). s Siebröhren, t' Bastfasern, k Ariftalle, g Gerbstoff fuhrenbe Bellen, m Martftrahlen, p Barendom.

find bei manchen Bäumen, z. B. der Buche, Birke, Erle, den Tannengewächsen, nur auf die primären B.förper der Gefäßbundel beschränft, fehlen dem jefundären Zuwachs, mährend bei anderen, wie Giche, Linde, Ulme, jährlich neue Schichten derselben erzeugt werden. Das Parenchym sowie die Markstrahlzellen führen häufig reichlichen Gerbstoff, so z. B. bei der Eiche, wo der Inhalt der gerbstoffhaltigen Zellen sich durch eine eigentümliche Lichtbrechung auszeichnet (g). An gewissen Stellen verwandeln sich die parenchymatischen Elemente in Steinzellen (s. auch Rinde). Die durch die Umfangszunahme des Rambiumringes bedingte Dehnung außert fich insbesondere in tangentialer Bergrößerung der noch wachstumsfähigen lebenden Gewebe, sonach der Markstrahlen und des Parenchyms; die weiter außen gelegenen Siebröhren erfahren dabei gewöhnlich eine Desorganisation. - Eine neuere anatomische Schule bezeichnet mit bem Namen "B." alle aus gahen Fafern bestehenden Gewebe ie gangen Bewebeteile, welche dieje B.fafern des Bflangenforpers.

geugte Bflangenindividuen, deren Eltern berichiedenen Arten angehören. Baftardbildung ift nur möglich zwischen Arten einer Gattung oder wenigstens gang nahe verwandter Gattungen; aber es befigen feineswegs alle, vielmehr nur verhältnismäßig wenige Arten die Fähigfeit der Bastardierung. Die B. zeigen in ihren Eigenschaften eine nach den Judividuen sehr mannigsaltige Mischung der Charaftere ihrer Stammarten, ohne daß jedoch aus der Art dieser Mischung auf die männliche oder weibliche Rolle der einen Stammart ge-ichlossen werden dürfte. Nicht selten erscheinen auch neue, den Stammarten nicht zufommende Eigenschaften an den B.n, ein Umstand, der bei der gartnerischen Buchtung von Spielarten eine große Rolle spielt. Gehr häufig, aber feineswegs immer, find die B. unfruchtbar. Befannte Beispiele von B.n liefern unter ben Holzpflanzen vor allem in reichlichstem Mage die Arten der Gattung Salix, in welcher man auch fünstliche B. erzogen hat, an benen bis 6 Stammarten beteiligt find; ferner fommen folche vor unter den Arten von Sorbus. bei Erlen, Birken, Eichen, Pappeln, Kiefern. Die Bezeichnung der B. geschieht am besten durch Namhaftmachung der Eltern, 3. B. Salix purpurea × viminalis, was auch dort nicht unterbleiben follte, wo der Baftard einen bejonderen Namen (im angeführten Beispiele S. rubra Huds.) erhalten hat.

Baftkafer, Hylesinini und Hylastini. Die B., die hier aus prattischen Gründen unter Ginschluß ber Hylastini zu einer einheitlichen Gattung zu= sammengefaßt werden, unterscheiden sich von den Splintfafern (j. d.) durch die den Leib eng umichließenden, hinten nach abwärts gewölbten Deden, den horizontalen, nur bei der Untergattung Hylesinus (aber hier schon von der Basis an) ichwach anfteigenden Bauch und die gegähnten Schienen; von den Tomicini oder Borkenkafern im e. G. (f. d.) durch den deutlich ruffelförmig verlängerten, viel schwächer geneigten, von oben stets z. T. sichtbaren Ropf, das niemals fapuzenförmig gewölbte, vorn verengte Halsichild, das mit wenig Ausnahmen beutlich herzförmige bis zweilappige 3. Fußglied und den Mangel an auffälligen plaftischen Bilbungen (Eindruck, Bahne) am Absturg der Decken. -Die B. entwickeln sich als Kultur= oder Bestands= verderber mehr an Nadel- als an Laubhölzern, teils an Stöden und Wurzeln, teils an Stämmen, Aften und Zweigen; sind ausschließlich Rinden-brüter und mit einer Ausnahme einweibig, ihre Gänge daher Längs- ober 1-2 armige Quer-, nur bei den mehrweibigen Polygraphus Sterngange. Sie werden entweder als Larven oder als Rafer, einige auch in beiben Ständen schädlich. Die Mannchen erzeugen ichrillende Tone burch Reiben ber unterseits gerieften Deckenspigen am Binterleibs= ende; bei den Weibchen ift der Schrillapparat verfümmert, der Ton nicht hörbar. Ginige scheinen die erfte Brutablage zu überleben, um ipater gu einer zweiten zu ichreiten. G. Suftem bei Borten=

I. Un Riefern werden schädlich:

1. Myelophilus Eichh. Geißel 6 gliedrig, Kente derb aber geringelt, zugespitt eichelsvrmig. Border-rand des Halsichildes nicht eingebuchtet, Zähnchen-

Zaskarde, Blendlinge, heißen geschlichtlich er- tamm an der Deckenbasis nach innen gebogen, uate Pflausenindividuen, deren Eltern verschiedenen am Schilden weit unterbrochen. 2 Arten:

a) M. piniperda L., der große Balbgärtner oder Riefernmartfafer, 4-4,5 mm, ausgefärbt: glänzend pechichwarz mit abwechselnden groben Bunttstreifen und Haarreihen auf den Deden. Die 2. Haarreihe, von der Naht an gerechnet, hört am Absturg plöglich auf, so daß jederseits der Raht eine glatte, furchenartige Vertiefung entsteht (Fig. 43) (ficherftes Rennzeichen gegenüber minor). Schenkel und Schienen duntel, Guge und Fühler rotbraun. Un Riefer, nur ausnahmsweise an Fichte, Benmouthstiefer und Lärche: befällt in normalen Beiten nur felten gefunde, ftehende Baume, die durch starten Harzausfluß fast immer die erste Generation ersticken, den nachfolgenden freilich zum Opfer fallen, gieht vielmehr frankelndes, namentlich durch die Ungriffe von Pissodes piníphilus, Pogonochaerus fasciculata, M. minor, Carphóborus mínimus vor= bereitetes Material vor. Gern brütet er unter dickbortiger Rinde (und findet sich, wenn er mit minor zusammen hauft, namentlich an den unteren Teilen der Stämme bis zur Region der Spiegelrinde hinauf, wo minor ihn ablöft), ift aber durchaus nicht auf diese

angewiesen, sondern bei starter Vermehrung ebensogut wie in Alt- und Mittelholzbeständen auch in
älteren und jüngeren Stangenhölzern, ja selbst in
12—15 jährigen Kutturen
ichädlich aufgetreten. Lieblingsbrutstätten bieten ihm
die gesunden, frischgefällten
Stämme, doch brütet er
auch vielsach in frischen

Stöden. — Seine Schwärmzeit ist das zeitige Frühjahr (beginnt in den wärmeren Lagen Südsbeutschlich) gewöhnlich ich im Februar), wird



Fig. 43. Bajtfäjer (Myelophilus piniperda). (Gr. ca. 8/1.)

aber häufig durch rauhe Witterung unterbrochen und fann sich monatelang (bis in den Mai) hinausziehen. Unfangs, folange ber Rafer ben Splint noch nicht erreicht hat, braunes, dann weiß und braun gemischtes Bohrmehl; an ftehenden, wie an frischen liegenden Stämmen gelbweiße, bis gu 1 cm lange Harztrichter bezeichnen, oft zu Hunderten die Stämme bedeckend, feine Angriffestelle. schräg eindringende, dann die Längsrichtung einschlagende, also "frückstockähnliche", nur an dünnrindigem Material ftart in den Splint eingreifende, sonst ihn kaum oder gar nicht schürfende Muttergang wird 8—15 cm (ausnahmsweise bis 25 cm) lang und 3-4 mm breit, ift an seinen Rändern mit grindigem Barg überzogen und verläuft am ftehenden Stamm ftets von unten nach oben. löcher können fehlen oder (bei längeren Gängen) zu 1 bis wenigen vorhanden fein. Bei der großen Rahl (durchichnittlich 100—120) der einzeln in die dichtgedrängten Giferben abgelegten Gier und der wechselnden Frühjahrswitterung erstredt sich die Eiablage oft über einen Zeitraum von mehreren Wochen, ja Monaten. Die Begattung wird mehrfach wiederholt. Nach beendeter Giablage verlaffen Bastkäfer. 53

Die langen, geschlängelten, Triebe einzubohren. in der Rinde liegenden Larvengänge verlaufen anfangs getrennt der Quere nach, bald aber durchfreugen fie fich, namentlich bei ftarkerer Besetzung, jo fehr, daß ein völlig "verworrenes" Fragbild entsteht, welches häufig von den breiten, mit braunem Bohrmehl erfüllten Gängen von Astynomus aedilis und Rhagium inquisitor bis zur Untenntlichfeit durchsett wird. Die Puppenwiegen liegen bei stärkerer Rinde immer in dieser (bei Entrindung zu beachten!), nur bei schwachrindigem Material zwischen Rinde Uber die Gesamtdauer der Entund Splint. wicklung und das Auskommen der Jungkäfer läßt sich nichts Allgemeingültiges sagen, da nicht nur Höhen- und Tiesen-, nördliche und südliche Lage, sondern auch die warme sonnige oder feuchte schattige Lagerung ber Baumftamme den größten Ginfluß auf beide haben. Man rechnet gewöhnlich 2—3 Monate auf die Entwicklung und Ansang bis Mitte Juli als Termin für das Erscheinen der Jungkäfer. Dieje begeben sich alsbald in die Aronen der Riefern (auch Wenmouths = und Krummholztiefern), um sich in die Maitriebe, seltener (gleich den abgebrunfteten Altfäfern) auch in die vorjährigen einzubohren und fie, der Markröhre folgend, spitenwärts auszufressen. Ein Sarztrichter umgibt, zumal bei fräftigen Trieben, den Eingang der im Gegensatz zu den Larvengängen von Anobium nigrinum und Schmetterlingsraupen tot= und genagselfreien Röhre. Seftiger Wind wirft die ausgehöhlten, häufig zapfentragenden Triebe herab und mit ihnen, in der Regel, den Käfer, der bei schlechtem Wetter längere Zeit in ihnen verweilt, ehe er sich zu neuem Frag wieder in die Kronen begibt, und daher leicht in Menge erbeutet werden fann. Bon Juli an, besonders nach den Berbst= fturmen, bedecken diese "Abbrüche" in Menge den Boden der Altholz= und stärkeren Stangenholz= bestände und geben einen guten Anhalt für die Einschätzung der jeweils vorhandenen Rafer. Bereinzelt findet man den ganzen Winter hindurch frijch ausgehöhlte Triebe mit dem Rafer darin, ein Beweis, daß ein größerer Teil derfelben in den Aronen überwintert und bei milderem Wetter weiter= frißt. Die Mehrzahl aber sucht im Berbst geschüttere Winterquartiere auf, bohrt sich, häusig in großen Mengen beisammen, am unteren Teil und bem Burzelrücken starker Niesern radial bis auf den Splint ein und verweilt hier, bis das erste warme Frühlingswetter (etwa 10-120 C.) fie zum Hoch= jeitsflug hervorlockt. Der Regel nach ist also die Beneration einjährig mit 2-3 monatlicher Entvidlungszeit und langer Lebensdauer der Rafer vis zur Brutablage und darüber hinaus ins zweite Jahr zu vermutlich zweiter Brut. Eine doppelte Beneration ist in Deutschland nicht mit Sicherheit nachgewiesen. Db die überall, wenn auch mehr zereinzelt sich findenden Spätbruten (mit Buppen Ende August und September) von Spätlingen der ersten Generation (etwa infolge von Entrindung vor vollständiger Brutablage), von frühreisen Jungafern oder von zum zweitenmal brutenden Altbetreffenden Mutterfafer entichieden werden. Wirt-

die Käfer (die Männchen zuerst) zum größten Teil Menge nicht. — Unter gewöhnlichen Berhältnissen bie Brutgange, um sich (vom Juni an) in die wird pinip, durch seinen Larvenfraß kaum ernstlich ichäblich. Reine Wirtschaft, Ginschlagen und recht= zeitiges Entrinden befallener Stämme, jowie Ber-wendung der geschlagenen Hölzer als Fangbaume werden ihn in den nötigen Grenzen halten. Bon größerer Bedeutung, namentlich auf geringem Boden, find feine Triebzerftorungen. Andauernd und ftark von ihm beflogene Riefern, besonders an Wald= rändern, in der Rahe von Solzlagerpläten, Echneide= mühlen 2c., aber auch im Innern der Bestände. erhalten eine charafteristische, fast fichtenähnliche Bhramidenform mit einzeln vorstehenden Zweigen, tonnen unter Umftanden wipfeldurr werden und der Brut völlig zum Opfer fallen. Mindeftens ift Zuwachs- und Zapfenverluft, Lichtstellung der Bestände und Bermagerung des Bodens die Folge. Nach größeren Kalamitäten (Raupenfraß, Windwurf 2c.) sind aber auch gegen den Larvenfraß Magregeln dringend geboten, nämlich: gründliche Bestanderevision, Ausbringen aller befinitiv verlorenen oder ichon bon Rafern bejetten Stamme; Werfen einer nach der am betreffenden Ort gu erwartenden Räfermenge (Abschäßen der am Boden liegenden Triebe im Berbft!) verschieden großen Bahl von Fangbäumen von spätestens Anfang Marg an in mit zunehmender Stärfe bes Schwärmens steigender Menge bis Anfang Juni.

Das Entrinden soll nicht zu früh stattfinden, da erfahrungsgemäß die noch nicht abgebrunfteten Räfer neues Brutmaterial aufjuchen; aber auch nicht zu spät, durchschnittlich bis Anfang oder Mitte Juni, jedenfalls vor der Verpuppung. Durch regel-Juni, jedensaus vor ver Serpappung. mäßige Revision der Fangbaume wird sich der Die Rinde muß, namentlich bei spätem Schälen, auf unterliegenden Tüchern gesammelt und dann verbrannt, mindeftens an sonnigen Bläten mit ber Bastseite nach oben verteilt werden, da in Rindenhaufen ältere Larven sowie Puppen zur Verwandlung fommen. Im Innern raupenfräßiger Bestände werden liegende Fangbäume nicht gern angenommen; man verwendet daher besser stehende, nur noch ichwach benadelte oder ihrer Arone eigens beraubte Stämme, die selbstwerständlich genau bezeichnet, rechtzeitig entfernt und entrindet werden muffen.

b) M. minor Htg., fleiner Waldgartner oder Riefernmarktafer. 3-4 mm; meift Decken rötlich-braun und die gangen Beine rostrot; sicher von pinip, daran zu unterscheiden, daß bei ihm sich auch die zweite Haarreihe der Decken über den Albsturg fortsett und daher die beiden glatten Furchen neben der Raht fehlen. Gewöhnlich mit pinip. vergesellschaftet und gleich ihm Riefernschäd= ling in Stangen- und Allthölgern, benen er durch Larvenfraß, wie Triebzerstörungen seitens der Rafer verderblich wird, — aber weit schädlicher als jener, ba er für sein Brutgeschäft feinrindiges Material vorzieht, als Bewohner ber oberen Schaft- und Kronenteile weniger auf frankelnde Pflanzen angewiesen ift, vielmehr häufig als primarer Schädling (allein oder mit Pissodes piniphilus) gang gefunde Baume befällt und Bipfeldurre oder völliges Ginafern herrühren, fann nur durch Untersuchung der gehen derselben veranlaßt. Diese Lebensweise erklart auch, daß man ihn, wenn schon häufig genug, doch chaftliche Bedeutung haben fie bei ihrer geringen feltener als pinip. an gefällten Baumen und Klafter-

Bastfäfer: 54

hölgern finbet. — Seine Brutzeit fällt meift (nicht Eiferben und anfangs queren, bald aber mannigfach überall) etwas später als beim großen Waldgariner: fein Brutgang besteht aus einem von unten nach oben führenden Gingangerohr und einem langen, ben Stamm weit umfpannenden, doppelarmigen Quergang, ber einer liegenden Klammer - gleicht, in der Regel ebenjo tief in den Splint wie in die Rinde eingeschnitten ift und durch teilweises Abblättern der dunnen Spiegelrinde oft im ganzen Verlauf äußerlich sichtbar wird. Mehrere jolche Gänge können den Stamm vollständig ringeln und die Krone zum Absterben bringen. Während gewöhnlich beide Ganghälften etwa gleich lang (5 bis 6 cm) find, fann bei ftarterer Besetzung, unter oft fast völliger Verfummerung der einen Salfte, Die andere bis 12 cm und länger werden. Auch kommen Schräggänge, mehrarmige und gang unregelmäßige Gangformen por. — Die nach oben und unten abgehenden Larvengänge find furz (jelten über 2,5 cm) und nicht sehr engständig, verlaufen je nach der Stärke der Rinde bald mehr in dieser, bald mehr im Holzmantel, dringen aber schließlich stets radial 4-7 mm tief ins Solz ein zur Bildung der Puppenwiege. Fluglöcher ziemlich reihig gestellt, wie mit Sühnerschrot geschossen. Bei ftarter Bermehrung befällt minor nicht felten Stangen- wie Althölzer von oben bis unten, und unter dickorfigem Material werden dann Mutter- und Larvengänge



Fig. 41. Hylastes: a ater, b cunicularius, c palliatus.

auffallend lang und das ganze Fragbild famt Buppenwiegen verläuft in der Rinde. Das Holz joll leichter blau werden als bei pinip. — Gegenmittel: wie bei pinip., aber von weniger durch-ichlagendem Ersolg, da bei der versteckten Lebensweise der Rafer der Schaden sich gewöhnlich erft nach Ausfliegen der Brut bemertbar macht. Fangbäume muffen vor Eindringen der Larven ins Solz entrindet, ichon mit Wiegen besetzte angekohlt werden.

2. Hylastes Erich. Geißel 7gliedrig, Reule derb, geringelt, furz, zugespitt, Deckenbafis nicht aufgebogen und geferbt. - Mehrere Arten, Die in Stoden und Wurzeln bruten, aber durch Raferfraß an jungen Nabelholzpflanzen ähnlich Hylóbius

ichädlich werden (Fig. 44).

a) ater Payk., ich warzer Riefern = B. (Fig. 44a). 4—4,5 mm, sehr gestreckt, walzig, schwarz, schwach glänzend, unbehaart. Halsichild viel länger als breit, in der hinteren Hälfte fast parallelrandig, nach vorn etwas verengt. Zwischenräume der Decken breiter als die starfen Bunktstreifen. — Die oft in größeren Gesellichaften dichtgebrängt an stärkeren Burgeln und Stöcken oder unter Rinde überwinternden Käfer suchen schon im zeitigen Frühjahr die frischen Radelholzschläge auf, um an Stöcken und Wurzeln ihre Brut abzuseten. Ihre Fraßsiguren bestehen aus nur an schwächerem Material deutlich in den Splint einschneidenden, einarmigen Längsgängen mit regelmäßig gestellten mit braunroten Deden und ebensolchem Salsichild

geschlängelten und fich durchfreugenden Larvengangen. Mit dem Heranwachsen der Brut wird das Bild immer undeutlicher, und bald verwandelt sich der größte Teil der Rinde in ein braunes; schnupf= tabakähnliches Wurmmehl: In ihm, jektener im Splint, liegen auch die Puppenwiegen. Gegen Ende Juni fliegen die Jungfafer aus, die jofort alles von der ersten Generation verschonte Material mit Brut belegen und bis zum Berbst eine neue Räfergeneration liefern sollen, welche überwintert und im nächsten Frühjahr schwärmt. Der Fraß der Larven ist also wirtschaftlich völlig gleichgültig. Die wenigen Fälle, in benen die fleinen Hylastes-Urten an den Pfahlwurzeln junger Radelholzpflanzen brütend gefunden murden, tommen praftisch nicht in Betracht. Um jo ichädlicher werden die Käfer. Gie benagen gefunde 2-10 jährige Riefernpflanzen, jowohl oberirdisch unten am Stamm, wie an der Wurzel bis tief in den Boden hinein. Die Wurzeln werden meift gang von Rinde entblößt, am Stamm aber freffen die Rafer platmeife und dringen dann von den mit grindigem Barg sich bedeckenden Rändern, im Gegensatz zu ben Ruglern, tief in das Rindengewebe ein, jo daß fie völlig dem Huge entzogen find. Rur ältere Bflangen überdauern wohl einmal den Frag. - Gegenmittel: 1-2 jährige Schlagruhe; möglichft vollftändiges Roden und Verbrennen oder wenigstens Untohlen der Wurzelftode nach Besetzung mit Brut bis jpätestens Unfang Juni; Waldfeldbau; Auslegen von mit der etwas aufgespaltenen Geite fest in die Erde gedrückten Fangknüppeln oder mit der Baftfeite nach unten gefehrten beschwerten Rindenstücken, unter die zweckmäßig grünes Reisig geschoben wird; jdyräg eingegrabene Brutknüppel; mehrmaliges Bestreichen der Pflanzen vom Rhizom an mit einem dicen Kalkbrei; Umziehen der Kulturen vor bem Wiederanbau mit Fanggraben (Cammeln ber gefangenen Rafer ichwierig, aber auch unnötig, da sie in den Falllöchern allmählich umkommen sollen) und endlich Ausheben der befallenen Bflanzen mit dem Ballen und Verbrennen derjelben nach Durch= jeten mit Reifig (gute Kulturerde). stimmen 4 g. T. nahe verwandte Arten in Bezug auf Lebensweise und forftliche Bedeutung im mesentlichen überein. Es find:

b) H. attenuatus Erich. c) H. angustatus Herbst und

d) H. opacus Erichson,

welche sich von ater durch ihre geringere Größe (2-3 mm) und das fast chenso breite wie lange, anfangs erweiterte, nach vorn wieder verengte Salsichild unterscheiden, einander aber sehr ähnlich sind.

3. Hylurgus Latr., mit 6gliedriger Geißel und jolider geringelter, aber (gegen Myelophilus) fürzerer, vorn abgerundeter Reule und nur schwach geferbtem

Bajalrand der Deden. — Eine Art: H. ligniperda Fabr. 4—5 mm, pedibraun bis ichwarz, mit dichter und langer roftgelber Behaarung am Ropf, den Seiten des Salsichildes und namentlich am Absturg. — Bon diesen 5 Arten tritt Hylastes ater bei weitem am häufigsten und schädlichsten auf.

4. Abweichend von allen andern Hylastes-Arten bebrütet H. (Hylurgops) palliatus Gyll, 3 mm

Bastfäfer.

namentlich ältere startbortige Riefern (liegende, wie frankelnde stehende), findet sich aber auch in den verschiedensten anderen Radelhölzern. Er ift überall gemein und beteiligt fich an jedem Bortentaferfraß, ohne, in Riefernwaldungen wenigstens, ernstlich ichädlich zu werden. Seine Fraßfigur besteht aus furzen und (infolge der gruppenweise enger zusammen abgelegten Gier) mit unregelmäßigen Erweiterungen versehenen Muttergängen und auffallend langen Larvengängen, die, sich vielfach durchfreuzend, gewöhnlich die ganze Rinde in braunes Wurmmehl verwandeln. Ausgesprochener Frühschwärmer mit einfacher oder doppelter Generation.

5. Carphoborus Eichh. Geißel 5 gliedrig, Reule berb, geringelt, zusammengedrückt scheibensormig. Zähnchenkamm fast gerade, wenig in der Mitte

unterbrochen, Augen tief ausgerandet.

C. minimus Fabr., bis gu 1,5 mm, fleinster Riefern = B., schwärzlich, grauschuppig behaart; am Absturg 1. und 2. Zwischenraum sowie Außenrand erhöht, verbreitert und spigenwärts miteinander verbunden. Entwickelt fich in schwachem Riefern-material, Stämmen junger Pflangen, sowie feinen Reisern der Arone alterer Stämme. Seine Gange ichneiden sehr tief in den Splint ein; von der icharf ausgenagten Rammelkammer verlaufen 3 ober 4 Brutarme in vorwiegender Längsrichtung nach oben und unten, umfassen jedoch in ihrem weiten Laufe das Stämmchen oder Reis in einem mehr oder weniger bedeutenden Teil seines Umfanges. Giferben weitständig; die Larvengange verhältnismäßig furz. Befällt hauptfächlich gefundes Material und tritt gern mit Pogonochaerus fasciculata und Tomicus bidentatus vergesellichaftet auf. In Rulturen wohl selten empfindlicher schäd= lich (Ausreißen ber befallenen Pflanzen), fann er zur Lichtung der Kronen in unerwünschter Beise beitragen. Event. Cammeln und Berbrennen bes von den Herbststürmen herabgeworfenen, von ihm befallenen Reifigs.

II. Un Fichte:

1. Hylastes (f. o.) cuniculárius Erich. (Fig. 44 b). Der schwarze Fichten=B., 3,5-4,5 mm; gegen= über ater durch die bei gleicher Länge breiteren Decken mit gleich breiten Buntiftreifen und Zwischen-räumen, sowie durch das breitere, seitlich gerundete und nach vorn ftärker verengte Halsschild gekennzeichnet. Lebensweise, Frag und Gegenmittel wie bei ater (f. d.); brütet ausnahmsweise auch an liegenden Bäumen (Stangen= wie Mittelholz).

2. H. (Hylurgops) palliatus Gyll. (j. 14) (Fig. 44c), bewohnt häufiger noch als andere Radelhölzer die Fichte, ist jedoch auch hier nur selten als beachtens=

werter Schädling aufgetreten.

3. Dendroctonus Erich. Beigel 5gliedrig, Reule zusammengedrückt, geringelt, gerundet; Augen nicht ausgerandet; Borderrand des der ganzen Breite nach eingeschnürten Halsschildes eingebuchtet (gegen Myelophilus). Rur micans Kug., Riesen=B. 7-9 mm; an seiner Größe, den gelbroten Fühlern und Füßen und der langen, aber nicht fehr dichten, grangelben Behaarung auf schwarzem Grund leicht fenntlich. - Er ift ein Stamm und Wurzel be-

bas breiter als lang, vorne verengt und vor ber lichtständigen Fichtenstangenhölgern fehr gefährlich Spike eingeichnurt ift, in oft ungeheurer Menge wird. Seine Generation ist noch nicht gang flar gestellt, aber auch taum von prattischer Bedeutung. Sicher ift nur, daß er Spätschwärmer ift, seine Entwicklung vom Gi bis zum Jungkafer (bei Buchtversuchen, wie im Freien) 12-13 Monate in Anipruch nimmt und als Rafer, wie als kleine bis halbwüchsige Larve überwintert. Fraglich dagegen, ob die im Berbst austommenden Reutäfer 3. I. noch im selben oder sämtlich erft nach "liber= winterung im folgenden Sahr gur Brut ichreiten. Das Wahricheinlichste ift eine zweijährige Generation: Schwärmen und Siablage von Juni (Mai?) bis Anfang August, Larven Ende Juni bis August des folgenden Jahres; Puppen Ende Juli bis Ende August; Jungkäser ab Ansang September und Uberwintern derselben am Entstehungsort. Abweichungen lassen sich aus der sehr versichiedenen Lage der Brutstätten, örtlichen wie flimatischen Verschiedenheiten und der langen Lebens= dauer und periodischen Gireifung der Rafer erflären. Der Rafer dringt fast immer an Bundftellen sonft frohwüchsiger Fichten (Schälmunden des Rotwildes, beim Fällen und Ausbringen von Rachbarftämmen sowie Roden entstandenen Berletungen, Blitrinnen, Wipfelbrüchen 2c.) ein, am liebsten am Wurzelanlauf und an flachstreichenben Wurzeln, oft aber auch an den oberen Schaftteilen. Das etwa 3 mm im Durchmeffer große Bohrloch mit seinem bis zu 35 mm langen, einer Weiselzelle nicht unähnlichen, rotbraunen Harztrichter, wie das in auffälliger Menge am Stamm herabrinnende und am Boden Mörtelbroden gleich fich ansammelnde oder die Wurgeln bedeckende Sarg verraten die Ungriffsstelle und den Täter und ermöglichen die Unterdrudung eines im erften Entstehen bemertten Fragherdes. Seine Muttergänge find furze, meist 5-10 cm, selten bis zu 20 cm lange, etwas geschwungene oder geknickte Quer-, Schräg- oder Längsgänge. Die zahlreichen Gier werden nicht in einzelne Eiferben, sondern in ein seitlich ausgenagtes, ziemlich langes und breites Eilager abgesett. Infolge der langsamen periodischen Eireifung legt der Käfer unter Fortführung des Ganges wohl ein zweites ober drittes Gilager an oder macht einen neuen Brutgang. Er foll monatelang das Ende der Giablage überleben tonnen. Die Larven freisen, an der Peripherie des Lagers dicht gedrängt nebeneinander arbeitend, einen bis über handgroßen, spaltförmigen Raum (Larvenfamiliengang) aus, ben sie hinter sich mit harzdurchtränktem, schmierigem, braunem Wurmmehl füllen. In ihm fertigen sie sich auch ihre Puppenwiegen. Das ganze Fraßbild ist auf Rinde und Splint gleich gut sichtbar. -Keinde: ein fleiner Glangfafer, Rhizophagus grandis, und namentlich eine Schlupfweipe: Pimpla terebrans Ratz. - Gegenmittel: Borficht beim Ausbringen gefällter Stämme, regelmäßige Kontrolle der dem Schälen unterworfenen Bestände, wie aller jonft beichädigten Stämme; Durchforstung; Umgeben des unteren Stammteils besonders wertvoller Bäume (etwa in Parks) mit einem Mantel aus Lehm-oder Kalkbrei. Start befallene Stämme muffen geschlagen, auf untergelegten Tüchern entrindet und Die Rinde verbrannt, die besetzten Stocke gerodet wohlender Rindenbrüter, der vor allem den alteren und angefohlt werden. Meinere erreichbare FraßAlle jonft empfohlenen Mittel: wie Aberstreichen der Frafftellen mit didem Raupenleim und Fangbaume (obwohl angenommen), haben sich als nutlos oder

unzureichend erwiesen.

4. Polýgraphus Erich. Von allen anderen B.n leicht zu unterscheiden an den geteilten Augen, bem zylindrischen, das rudimentare vierte an der Spige tragenden dritten Fugglied und der foliden, ungeringelten, flachgedrückten und zugespitten großen Fühlerfeule. P. poligraphus L., doppelaugiger Fichten=B. 2-2,5 mm; in Bau und Lebensweise ein Zwischenglied zwischen B.n und Bortentäfern bildend. Bewohnt die Fichte in allen Alterstlaffen, namentlich im Stangenholzalter, jedoch auch andere Nadelhölzer; ist Spätschwärmer und soll eine boppelte (?) Generation haben. Auffällig sind mancherlei Unregelmäßigkeiten, so das Überwintern von Rafern, Buppen und Larven am gleichen Fragort. Die Gange: Muttergange (3-5armige Sterngänge) wie Larvengänge verlaufen zumeist in der Rinde bezw. im Baft und treten nur an einzelnen Stellen bis auf den Splint, fo daß die Innenseite eines abgelöften Rindenstückes außer der Rammelfammer und größeren oder kleineren Stüden der Brutgänge nur mit einer großen Menge unzusammenhängender Gangkrigeln bededt ift (daher poligraphus, Städteschreiber). In Stangenhölzern ift er wiederholt recht schädlich geworden. Der Specht hadt nach seiner Brut, ohne jemals gründlich aufzuräumen. Durch Fangbaume läßt er sich leicht anloden und vermindern. Die Zeit des Werfens muß jeweils durch Untersuchung der besetzten Stämme ermittelt werden. - Eine zweite Art P. grandiclava Thoms., ausgezeichnet durch bedeutendere Größe, duntlere Färbung, auffällig große Fühlerfeule und in allen Teilen schärfer ausgeprägtes Fragbild, findet sich außer an Fichte vielfach an Ririchbaumen.

III. An Laubhölzern:

1. Hylésinus Fabr. Beißel 7gliedrig, Reule geringelt, lang zugespitt. Abdomen wegen des aufsteigenden Bauchs und der abgeflachten Decken

in der Seitenansicht konisch (f. jedoch c).

a) H. fráxini Fabr., fleiner bunter Eichen=B. 2,5-3 mm; an der buntsledig beschuppten Ober= jeite leicht kenntlich. Er befällt Eichen aller Alters= flaffen an Stamm und Aften. Gein Fragbild ift außerst zierlich, besteht an mittelftartem Material aus einem mit furger, nach oben gerichteter Eingangsröhre beginnenden, doppelarmigen, meift 5 bis 8 cm langen Quergang und dicht gestellten, wenig geschlängelten, ziemlich kurzen Larvengängen und ist in der Regel scharf in den Splint eingeschnitten. Es erinnert fehr an die Bange des kleinen Waldgärtners. An ichwachem Material nehmen bie Gänge mehr schräge ober Längsrichtung an und eine Ganghälfte entwickelt fich auf Roften ber anderen zu größerer Länge; an fehr ftarkem Da= terial verlaufen sie, stets die Querrichtung inne-haltend, vorwiegend in der Rinde und können sehr lang werden (bis gegen 20 cm zusammen). Die Buppenwiegen liegen bald in der Borfe, bald längsgerichtet zwischen Rinde und Splint und bei gang schwachem Material radial im Holz. Der Käfer ist Frühschwärmer (nach manchen Beobachtern foll

ftellen werden besier ausgeschnitten und angeteert. der Flug erst Ende April fallen [?]) und hat höchst wahrscheinlich im mittleren Deutschland nur eine einfache Generation. Die fehr fruh ausfliegenden Renfafer und mit ihnen vielleicht auch ein Teil der Alltkäfer bohren sich, oft zu vielen nebeneinander, furze Gange in die saftige Eschenrinde, um hier zu fressen und später zu überwintern, und geben dadurch den Anstoß zur Bildung der "Eschenrosen". — Dbwohl fraxini meift gefälltes oder frankelndes Material annimmt, tritt er sicher auch als primarer Schädling auf. Stärfere Gichen halten den gewöhnlich in der Arone beginnenden, allmählich absteigenden Fraß jahrelang aus, gehen aber schließlich doch ein. — Gegenmittel: Ginichlagen befallener Stämme, Auslegen von Fangbäumen, die gern beslogen werden, event. Be-streichen der Winterquartiere vor Ausschwärmen der Rafer mit einer dicen Lage Raupenleim.

b) H. crenatus Fabr., großer Eschen B. 4,5 bis 5,5 mm lang, nur doppelt so lang als breit, ichwarz glangend, grobe Stulptur, Decten fait runglig. - Er bewohnt ebenfalls die Giche, allein nur die alten Stämme mit dicker, grobriffiger Borte, und ift an diesen überall zu finden, macht in ber Regel ebenfalls doppelarmige (häufig in der einen Hälfte ftart verfürzte) Quergange, die aber viel stärker und fürzer sind als bei fráxini, während die Larvengänge weitaus länger werden, bei ftarker Besetzung bald eine quere Richtung einschlagen und sich vielsach durchkreuzen. Die großen ovalen Buppenwiegen sind stark in den Splint eingeschnitten und liegen nur ausnahmsweise gang in der Borte. (Die Generation foll doppelt fein?) Befunde, normalwüchsige Eichen icheint er nicht zu befallen, sondern bereits (vielleicht durch H. fraxini) zopftroden gewordene, ftart anbrüchige Stämme, Ropfeschen, auch Eschenstöcke zc. Dictbortige, frisch gefällte oder vorher fünftlich beschädigte stehende Fangbäume werden empfohlen.

c) H. (Ptelobius Bedel) vittatus Fabr., fleiner bunter Ulmen=B. 2-2,5 mm; zwar gleich fraxini auf der Oberseite bunt beschuppt, aber mit horizontalem Bauch und fteil abfallenden Decken. Bewohnt mit mehreren Splintkäfern die Ulme, an der er gang geradlinige, 2-4 cm lange, doppelsarmige Wagegange macht, beren Arme durch eine, die in der Rinde liegende Rammelfammer verbedende Baftbrücke getrennt find. Larvengänge fein, regelmäßig nach unten und oben verlaufend. Für sich allein selten schädlich, am Frag der Splinttäfer gewöhnlich beteiligt. - Lit.: Judeich-Nitsche,

Forstinsettenkunde. G. a. Bortenkafer.

Batterieschloß, ein Gewehrschloß, bei welchem der in den Sahn eingeschraubte Fenerstein gegen einen Stahl (Batterie) auschlug und durch die entstehenden Funten das auf der Pfanne befindliche Bulver, sog. Zündfraut, und damit den Schuß entzündete. Dasselbe wurde gegen 1560 erfunden, war bei Jagd-, Scheiben- und Kriegswaffen im Gebrauch, bis es im Anfange bes vorigen Jahrhunderts durch das Perkuffionsichloß (Zündhütchen) verdrängt wurde.

23an, Lagerhöhle des Dachjes, Fuchjes, Fifchotters, Kaninchens und Bibers (f. Burgen).

Bauchvilze, Gasteromýcetes, Unterordnung der Basidienvilze i. e. S. (Basidiomýcetes, f. Vilze) mit den Hutpisen (Hymenomýcetes, s. d.) in der Art der Sporenbildung übereinstimmend, doch durch das Statisinden letzterer im Juneren eines gekammerten, geschlössen bleibenden oder aufplatenden Fruchtförpers von jenen unterschieden. Zu den, durchwegs saprophytischen, B.n gehören u. a. die Boviste und Stäublinge (Bovistas und Lycoperdons Arten), die trüffels oder kartosfelähnlichen Hartsboviste (SelerodermasArten), die Erdsterne (GeastersArten) und die aufsällig gestaltete und durch die Art ihrer Entwicklung bemerkenswerte, aasartig riechende Stinks oder Vichtmorchel (Phallus impudicus L.), gleich den vorgenannten auch im Walde zu sinden.

Bauholz, Dimensionsholz, alles Holz, das beim Hochbau, Erdbau und Wasserbau zur Verwendung fommt; vorherrschend werden längere Stämme darunter verstanden, im Gegensatz zu den Sägsholzblöcken.

23aum heißt eine Holzpflanze, welche Stamm und Arone unterscheiden läßt, wobei jener seine Alte an Starke übertrifft.

Baumafter, f. Alter.

Baum-Analyse ift die settionsweise auf je 1 m voneinander abstehenden Querichnitten erfolgende Meffung der Durchmeffer, welche ein Baum gegenwärtig und in den vorhergehenden je 5= oder 10 jährigen Zeitperioden hatte. Diese Bestimmung des Durchmesser, des Kreisslächen- und zugleich des Höhenzuwachses führt man gewöhnlich an herausgejägten Stammicheiben aus und zeichnet die Ergebnisse in Form von Diagrammen als Roordinaten auf. Aus der Summierung der Areisflächen jeder Altersftufe ergibt fich bei 1 m langen Gettionen unmittelbar der Rubifinhalt an Stammmaffe, welche ber Baum in jedem Alter hatte, und ebenso laffen fich aus dem Diagramme die Baum-Sohen eines jeden Alters abgreifen. Auch für die Berechnung der Schaft= und Derbholz-Formzahlen in der Vergangenheit sind diese Analysen verwendbar, wenn man zugleich auch einen Querschnitt in 1,3 m Sohe über dem Boden analysiert hatte.

Baumbart, Usnea, f. Flechten.

Baumdurchmeffer. Der Durchmesser ift die durch den Mittelpunkt eines Kreises gehende Sehne. Da die Querschnitte der Baumschäfte selten vollfommene Areise sind, jo sind auch die nach verschiedenen Richtungen gezogenen B. (oder Radien) meist ungleich. Den genauen B. erhält man daher auch nur dann, wenn man aus verschiedenen Mejjungen bas Mittel nimmt. Erzentrischer Baumwuchs wird namentlich durch ungleich verteilte Wurzeln und Afte hervorgerufen. — Die B. werden je nach Aweck und Kubierungsformel an fehr verichiedenen Stellen des Schaftes abgegriffen, so 3. B. am oberen (bunnen) ober unteren (biden) Ende, am Stodabidnitte, in ber Mitte (Mittenburchmeffer), in Brufthöhe (1,3 m über dem Boden), in Salshöhe (Verfahren Prefler), in 1/3 der Höhe über dem unteren Ende (Hoßfeld) 2c. S. auch Rubie= rungsformeln.

Baumen, soviel wie Aufbaumen (j. d.).

Baumfästung; sie bezieht sich entweder auf die und 5. sehr vo alleinige Ruhung der oberirdischen Holzmasse funde, 4. Aufl.

mit den Hutpilgen (Hymenomycetes, f. d.) in oder nebst bieser auch auf die Gewinnung des ber Art der Sporenbildung übereinstimmend, doch Wurzelholzes.

1. Die Gewinnung der oberirdischen Holzmasse fann geschehen entweder durch Umschroten, wobei allein die Art in Anwendung kommt, oder durch Umschneiden mit der Säge, oder durch vereinigte Anwendung von Säge und Art. Die erste Methode ist holzverschwenderisch, die zweite nur für schwächere Stämme verwendbar, die dritte ist am empschlenswertesten, weil damit ein zu fällender Stamm am sichersten nach einer bestimmten Nichtung geworsen werden kann. Die Fällung mit der Seppe beschränft sich auf Gerten- und schwaches Stangenholz.

2. Die Bewinnung des Burgelholzes geichieht entweder durch Stockroden oder durch Baumroden. Unter Stockroben versteht man die Gewinnung des Stock- und Wurzelholzes für sich allein, nachdem der Stamm abgetrennt und weggebracht ift; der im Boden fikende Burzelförper muß von der umgebenden Erde freigelegt (angerodet) und dann entweder ftuctweise oder im gangen herausgehoben werden. Beim Baumroden wird der noch stehende Baum in gleicher Art angerodet, wie beim Stockroden, dann aber der Stamm mittels Ziehseil oder durch Umdrücken zu Fall gebracht, womit der ganze Burgelforper aus dem Boden gehoben wird. Die Baumrodung ist bei Nutung großer Holzmassen nicht durchführ= bar, weil sie viel Zeit ersordert und die Arbeit des Fällens aufhält, auch die Fallrichtung nicht immer sicher eingehalten werden fann, jodann weil der Absat des Stockholzes nicht gesichert ift. Im kleinen Befit wird fie dagegen vielfach angewendet.

Vaumfeldwirtschaft, eine von H. Cotta empschlene Verbindung von Wald- und Feldban, bei welcher die Jahresschläge nach dem Abtriebeinige Jahre als Feld benutt, sodann in weitsständigen Meihen von 1—4 Ruten mit passenden Hählen die Anten mit passenden vorlarten, die in den Neihen ziemlich eng gesett werden, bepslanzt und die Räume zwischen den Reihen möglichst lange als Feld oder Grasland benutt werden sollten. Cotta glaubte diese Wirtschaftsweise namentlich bei Wangel an gutem Feldsland empsehlen zu sollen und hob den raschen Wuchs der freistehenden Vänne hervor; doch hat dieselbe nirgends eine nennenswerte Verbreitung

gefunden. — Lit.: Cotta, Baldbau.

Baumformklaffe. Die Form ber Baume rejp. Baumschäfte ift, felbst ein und dieselbe Solgart vorausgesett, eine fehr verschiedene und vorzugs= weise von der gedrängten oder freieren Stellung derselben abhängig. Im Schlusse erwachsene Bäume find vollformiger, im freien Stande lebende abformiger, b. h. ihre Durchmeffer nehmen von unten nach oben rascher ab. König unterschied daher, um ftehende Bäume mittels Formzahlen zu fubieren, schon fünf Hauptformtlassen (nämlich) 1. Stämme mehr gedrängt in die Sohe getrieben, 2. in mäßigem Schlusse erwachsen, 3. die längere Zeit ganz räumlich gestanden, 4. frei erwachsen und 5. in einzelnem Stande mit stärkster Astwerbreitung, fürzestem Schafte). — Preßter unters ichied später bei Aufstellung feiner Rormalform= zahlen ebenfalls fünf Formklassen: 1. abholzig, 2. ziemlich abholzig, 3. mittelholzig, 4. vollholzig und 5. sehr vollholzig. — Lit.: Baur, HolzmeßBaumformjafil, j. Formzahl.

Banmgabel. ihm beim Aufaften gu vermeiden, baß der finkende (grune) Aft auf feiner Unterfeite in die Rinde des Stammes einreißt, hat Forstmeister Allers eine jog. B. tonftruiert, mit welcher Diejes Ginreißen durch Stupen des abzunehmenden Alftes vermieden wird. Das Instrument hat jedoch nur mäßige Verbreitung gefunden und beugt man jenem Einreißen in der Regel durch vorheriges kürzen des Astes vor. S. Aufästung. Baumgrenze ist jene Linie, jenseits welcher der Baumwuchs aus klimatischen Ursachen unmöglich

ift. Dieselbe liegt im hohen Rorden im Niveau des Meeres, je näher gegen ben Aquator, besto höher im Gebirge, bod wirft auch bie Massenerhebung bes Gebirges bestimmend mit; in hochgelegenen Tälern mächtiger Gebirgsstöde liegt die B. höher

als auf den Givieln niedriger Gebirge. Baumhobe, j. Scheitelhöhe.

Baumhohenmeffer, j. Sohenmeffer. Baumholg. Nach ber Anleitung gu Standortsund Bestandsbeschreibung feitens bes Bereins ber forstlichen Bersuchsanstalten wird ein Beftand mit über 20 cm durchichnittlicher Baumftarte bei 1,3 m

über dem Boden als B. bezeichnet, und zwar: als geringes B. bei 20—35 cm, " mittleres " " 36—50 " " ftarkes " " mehr als 50 cm. Lit.: Ganghofer, Das forstliche Versuchswesen, 1881.

Baumklette, Sitta caesia Wolf. (Aleiber, großer Baumläufer, Blaufpecht). Neuerdings zur Familie ber Paridae (Meisen) gestellt, von Fintengröße. Schnabel mittellang, pfriemförmig fraftig: Beben mit feinspitigen, ftart gefrummten grallen; Edmang furg, weichfederig. Gefieder reichlich, lang, gerichlissen, Oberseite blaugrau, Unterseite von der hellen Kehle an allmählich rostfarben (im Norden unterhalb weiß, S. europaea L.), durch das Auge ein ichwarzer Strich. - Waldvogel, befter Kletterer (auch fopfabwärts), Jahresvogel, brütet (Mitte April bis Juni) in Baumhöhlen. Gier weiß mit derben roten Bunften. Nährt fich von Jufeften und Baumjämereien, beren harte Schale er durch Schnabel= hiebe öffnet. - Beit verbreitet, noch in Kamtichatka. Forstlich nütlich.

Baumkubierung, f. Rubierungsformeln. Baumlaufer, Certhia familiaris L. Rleiner, ju ben "Alettermeisen" gehörender Singvogel. Schnabel etwas über mittellang, sanft gebogen, jeitlich zusammengedrückt; Krallen scharf, flark gebogen; Gefieder reichlich, lang, zerschliffen, oberhalb gelblich-grau mit weißlicher Federmitte, Unterrücken ockerbräunlich, Flügel mit Binde; Unterseite atlasweiß; Schwang feilförmig, ziemlich lang, Steuerfedern gegen die Spite ftarr und hier beider= seits scharf verschmälert (Kletterschwanz). An den Baunwuchs gebunden, Waldränder, lichte Wald-stellen, Obstgärten, Alleen; meidet Junghols und Gebusch; erklettert von unten nach oben zumeist rauhbortige Stämme nach Insetten und dergl. Gin gu jeder Jahreszeit bei uns verweilender gutraulicher Bogel. Brütet (Mitte April bis Juni) am liebsten hinter Ufliplittern, in tieferen Rigen und Spalten, ausgefaulten Alftlöchern und bergl. Gier weiß mit zahlreichen dichtstehenden, farminroten Bunkten. Forstlich nütlich.

Baummarder, i. Marber.

Baummeffette oder Spannmag. Dieselbe biente früher, namentlich in Preugen, an Stelle des Megbandes, zur Bestimmung der Umfänge liegender Baume. Gie ift aus Meifing ober Stahl, meist einzöllig gegliedert, wird aber jest faum mehr angewendet und ist nicht zu verwechseln mit der in der Bermefjungsfunde vorfommenden Deffette zur Messung von Linien.

Baummefikluppe, j. Aluppe.

Baummefftunde ift bie gejamte Lehre von der Ermittlung der Holzmasse einzelner Baume, getrennt nach Baumteilen (Schaft-, Uft-, Burgel-holg) oder Sortimenten (Scheit-, Prügel-, Stod-, Reisholz 2c.) und im ganzen, wobei die Daffen= ermittlung bald an liegenden, bald an stehenden Bäumen verlangt wird. Gie ift ein Teil der Holgmegfunde (j. d.).

Baumpfahle. Bu B.n dienen Hadelholzstangen von 2-3 m Länge und 4-6 cm Stärfe.

Baumreißer, Riffer, ein allbefanntes Inftrumentchen von Tajchenmesjergröße und meift gleich diesem zusammentsappbar. Mit Silfe der gefrümmten Spige fann man beim Bezeichnen zu fällender Stämme in deren Rinde tiefe, mit einem andern Instrument nicht leicht nachzughmende Furchen

Baumrinde, beren Benutung. Gie bient gum Teil zur Feuerung als Brennrinde, als reguläre Rutung indessen meift nur auf Radelholz beschränkt; teils zur Gerberei als Lohrinde (i. b.), teils gur Dach= und Bandebetleidung (Birte), teils gur Farbgewinnung (mehrere Salix-Arten).

Baumrodung, j. Baumfällung.

Baumichatung. Sierunter versteht man bie Maffenermittlung einzelner Baume ohne Unwendung von Instrumenten und mathematischen Formeln. S. Okularichätzung.

Baumidule, f. Forftgarten.

Baumftarkenmeffer, j. Dendrometer. Baumtoter, Baumwurger, j. Beigblatt.

Baumumfang. Legt man an irgend einer Stelle eines Baumes durch die Achse besselben einen Querichnitt, jo entsteht an ber Peripherie eine dem Areise ähnliche gefrümmte Linie, welche der B. an dieser Stelle genannt wird. Rur wenn alle Durchmesser bes Querschnitts einander gleich find, findet man auch den Flächeninhalt des Baumquerschnitts nach der Formel für die Kreisfläche, und zwar stimmt die Rechnung aus dem Durchmesser  $\left(\frac{\pi \cdot D^2}{4}\right)$  dann genau mit der-

jenigen aus dem Umfange  $\left(\frac{\mathbf{u}^2}{4\pi}\right)$  überein. Beicht jedoch der Querschnitt eines Baumes von der Kreisfläche mehr oder weniger ab, jo erhält man unter allen Umftänden den Querichnitt des Baumes, aus dem Umfange berechnet, etwas größer, als er in Wirklichkeit ift. Deshalb gieht man auch die Rechnung aus verglichenen Durchmeffern berjenigen aus dem Umfange vor.

Baumgirkel ober Baumtaftergirkel, ein 3nstrument, mit welchem man die Durchmeffer ber Baume direft und raid meijen will. Erfunden vom fönigl. preuß. Förster Rielmann in Sasenfeld bei Neubruck, 1840, jpater in Preglers holzwirtschaftlichen Tafeln warm empfohlen, steht der B. an Brauchbarkeit weit hinter der Kluppe zurück und wurde daher nur kurze Zeit praktisch verwendet.

v. Zaur, Dr. Franz Abolf Gregor, geb. 10. März 1830 in Lindenfels, gest. 2. Jan. 1897 in München, studierte am Polhsechnikum in Darmstadt und an der Universität Gießen, übernahm 1855 die Prosessurfür die sorstmathematischen Disziplinen an der Forstschule in Weißwasser, trat 1860 in den heisigken Staatsdienst ein und wurde Obersörster in Mitteldick, solgte 1864 einem Auf an die Ukademie Hochenbeim und 1878 einem solchen an die Universität München.



Frang v. Baur.

In Sobenheim war er 1872 bis 78 Vorstand der württ. forstl. Ver= juchsanstalt. ebenjo war er Mitglied der bayer. Wer= suchsanstalt. Außer zahl= reichen 21b= handlungen in Beitichriften ichrieb er: Lehr= buch der niede= ren Geodäsie, 1858, 5. Aufl. 1895: Lehrbuch der Holzmeß= funde, 1860,

4. Aufl. 1891; Handbuch der Waldwertrechnung, 1886; Über forst! Versuchsstationen, 1868; Die Fichte in Bezug auf Ertrag, Zuwachs und Form, 1876; Die Notbuche in Vezug auf Ertrag, Zuwachs und Form, 1881; Forstatademie oder allgemeine Dochschule, 1875; Untersuchungen über den Festgehalt und das Gewicht des Schickthoszes und der Ninde, 1879; Formzahsen und Massentafeln sür die Fichte, 1890. Sodann war er Mitarbeiter des Forst- und Jagderstons von Fürst. Von 1866 an sührte er die Redaktion der "Monatsschrift für Forst- und Jagdweien", welche später den Titel "Forstwissenschaftliches Centralblatt" erhielt.

Baufdreiner, f. Tischler. Baziffen, f. Spaltpilze.

Bearbeiten des Holzes. In Preußen wird mit Geldstrase bis zu 50 M oder mit Haft bis zu 14 Tagen bestraft, wer unbesugt auf Forstgrundsstüden Holz ablagert, bearbeitet, beschlägt oder bewaldrechtet (Ges. vom 1. April 1880, § 36 ad 2).

In Württemberg wird mit Gelbstrafe bis zu 30 M ober mit Haft bis zu 8 Tagen bestraft, wer unbesugt im fremden Walbe Holz ablagert ober beschlägt, schält, schneibet ober sonst bearbeitet (Ges.

vom 8. Sept. 1879, Art. 24).

Becherfrüchtler, Cupuliferae, Familie aus der Ordnung der Kähchenträger, ausschließlich Holz-pstanzen enthaltend. — Blüten monözisch in eingeschlechtigen Kähchen (nur dei Castánea kommen beischerlei Blüten im gleichen Kähchen vor). Die Kähchen sind einsache oder zusammengesetze Blütenstände; in letzterem Falle bestehen sie nicht aus einzelnen Blüten, iondern vielmehr aus kleinen Blütengruppen (Trugs

döldchen, Dichasien), deren Bau durch nachstehendes Schema erläutert wird. In den Achseln der an der Räpchenspindel stelhenden Deckschuppen (Fig. 45 A d) steht je eine Blüte (b) mit zwei seitlichen (äußeren) Borblättern (a und \beta), in der Achsel eines jeden derselben wieder eine Blüte b' mit zwei (inneren) Vorblättern (a' und  $\beta'$ ); bald sind diese 3 Blüten und die zugehörigen Borblätter sämtlich vorhanden, bald nur die Mittelblute, bald (3. B: bei Carpinus, Fig. 45B) nur die beiden Seitenblüten mit den Borblättern; in den männlichen Rätchen von Castanea fommen noch mehr Blüten in jeder Gruppe vor. Säufig besiten die Früchte, entweder jede für sich oder mehrere miteinander, eine be= iondere Sulle, Cupula genannt, die entweder (3. B. bei Carpinus, Fig. 45B) aus miteinander verwachsenen Vorblättern besteht oder durch eine wallartige. schuppige bis stachelige Wucherung des Blütenbodens gebildet wird (Achjenbecher, fo bei Giche, Buche, Berigon der einzelnen Bluten ein-Edelfastanie).

jach oder sehlend; Staubblätter zuweilen gespalten, bei Gleichsahl mit den Perigonsblättern vor diesen stehend; Fruchtknoten aus 2 oder 3 selten der

Fruchtblättern ver= wachsen mit ebenso=





Fig. 45. A Schema für den Ban der Blütengruppen in den Kähchen der Becherfrüchtler (j. den Text); B eine Blütengruppe der Hainbuche mit entsprechender Bezeichnung der Blätter.

vielen Griffeln, und 1 ober 2 hängenden Samensanlagen in jedem Fache, wovon sich in der Regel nur eine zum Samen entwickelt, Schließfrucht daher einsamig. Oft (z. B. bei Hasel, Giche) entwickelt sich der Fruchtknoten erst nach erfolgter Bestäubung.

— Die hier in Betracht kommenden Gattungen

gruppieren sich folgendermaßen:

Untersamilie I. Virkengewächse, Betulaceae. Keine Cupula; die Deckschuppe verwächst mit den 2 oder 4 Vorblättern (a. sehlen stets) zu einer am Brunde gestielten Schuppe, welche die Früchte völlig frei läßt; weibliche Blüten ohne Perigon; Fruchtenten zweisächerig, platt.

1. Erle, Alnus. Käthchenschuppen Slappig, nach dem Ausfallen der Früchte stehenbleibend; männliche Blüten je 3, weibliche je 2 vor jeder

Dechicuppe. 2. Birke. Bétula.

2. Birke, Bétula. Kähchenschuppen Ilappig, mit den Früchten absallend; beiderlei Blüten je 3 vor jeder Deckschuppe.

Unterfamilie II. Safelgewächfe, Coryláceae. Cupula aus je einem außeren mit ben beiden inneren

Borblättern ber betreffenben Geite bestehend; in bem Unfrautwuchs geschütt; in Beeten mit starferen männlichen Rätichen nur die Mittelblüte, in dem meiblichen nur die beiden Seitenblüten vorhanden: Fruchtknoten zweifacherig, unterständig.

3. Sainbuche, Carpinus. Cupula mehr ober minder deutlich Blappig; junge Blätter längs der

Geitenrippen gefaltet.

Sopfenbuche, Ostrya. Cupula einen häu-

tigen Schlauch bilbend; Blätter wie bei ber vor. 5. Hafel, Corylus. Cupula unregelmäßig zersichligt, junge Blätter an der Mittelrippe gesaltet. Unterfamilie III. Buchengemächje, Fagaceae.

Cupula vom Blütenboden gebildet; Fruchtknoten

3= oder Cfächrig, unterständig.

6. Buche, Fagus. Männliche Blüten in dichten fugeligen Rätichen, weibliche Blüten nicht in Rätchen, sondern nur zu je 2 von der später 4flappigen Cupula umschlossen, diese mit borften-

förmigen Blättchen.

7. Ebelkastanie, Castanea. Männliche Blüten meist zu 7 vor jeder Dechschuppe, weibliche am Grunde der oberen Rätichen zu je 3 in der ipater 4flappigen und mit Stacheln bejetten Cupula; Fruchtfnoten 6 fächerig.

8. Siche, Quereus. Männliche Blüten je 1 vor jeder Dedichuppe, in loderen Kähchen, weib-Männliche Blüten je 1 liche Blüten je 1 vor jeder Decischuppe, am Grunde von der napfförmigen schuppigen Cupula umgeben.

Bechftein, Dr. Johann Mathaus, geb. 11. Juli 1757 in Waltershaufen (Sachfen-Gotha), bildete sich zunächst als Theologe in Jena aus, wurde 1785 Lehrer der Naturgeschichte und Mathematik an der Erziehungsanstalt Schnepfenthal, unterhielt 1795—99 ein Privatforstinstitut in Kemmote bei Waltershausen, wurde 1800 als Direktor der 1801 eröffneten Lehranstalt für Forst= und Jagd= funde nach Dreißigader berufen, wo er am 23. Febr. 1822 starb. Er ist ber Gründer der "Sozietät für Forst- und Jagdfunde", 1795. Seine vielen Schriften sind hauptsächlich entomologischen, ornithologischen und forstbotanischen Inhalts (f. die Aufgählung berselben bei Beg, Lebensbilder her-vorragender Forstmänner, E. 7, 8).

Bedmann, Johann Gottlieb, war fächs. Forst-beamter um die Mitte des 18. Jahrhunderts und ichrieb: Gegründete Erfahrungen und Berfuche von der zu unseren Zeiten höchst nötigen Holzsaat, 1756, 5. Aufl. 1788; 1764 gab er den ersten Forst=

falender heraus.

Bedarf der Pflangen, j. Aufprüche der Holzarten. Bededtung der Saatbeete mit Moos, Stroh. Aften, Bittern foll Die angefäeten Beete gegen bas Austrocknen, gegen Berichwemmen burch heftige Regenguffe, die aufgehenden Pflanzchen gegen Froft, Site, Bogel und felbst altere Pflangen empfindlicher Holzarten gegen Fröste schützen. Aufgelegtes Moos ober Stroh ift mit erfolgendem Ankeimen wegzunehmen, Radelholzäste werden in letterem Falle aufgesteckt, um auch noch weiter den nötigen Schutz zu geben, und in noch höherem Grade tun dies die jog. Schutz- ober Santgitter (f. b.), welche auf Gabeln oder hölzernen Rahmen über Auch die Zwischen= die Beete gelegt werden. räume zwischen den Saatrillen werden nach er-folgtem Aufgehen der Pflanzen durch Decken mit Mtoos, gespaltenen Prügeln gegen Trocknis und einigung zweier Zellen, deren jede für sich allein

Pflanzen bedt man zu gleichem Zwed mit gutem Erfolg mit Laub. - Lit .: Fürst, Bflanzenzucht.

Bedediung des Samens hat den Bred, benfelben gegen Austrodnen, Berichwemmen, Berzehren durch Tiere zu schützen, und wird daher jeder Saat, im Freien wie im Forstgarten, gegeben. 2013 Grundiat läßt fich aufftellen, daß, je ftarter ber Camen, je lockerer das Deckmaterial, um jo ftarter die Decke fein durfe; daß zu schwache Deckung ungenügenden Schut biete, gu starte bagegen bas Reimen bergang verhindern könne. Als Deckmaterial bient am besten Humus oder mit Humus gemischter Sand, gute Rajenasche, Komposterde, auch Sage-jpane; schwerer Boden ift zumal für kleine Samereien zu vermeiden. Berjuche von Professor Baur ergaben bei Anwendung lockerer Erde als Dedmaterial folgende Stärfe ber Dedung als bie zwedmäßigste: für Eicheln 3-6 cm, Bucheln 1-4, Uhorn 1-2, Afazie 4-5, Erle 1/2-1, Tanne 1-2, Fichte, Föhre, Lärche 1-11/2 cm; Ulme und Birte jollen möglichst schwach gedeckt werden. Im Saatbeet reguliert fich die Stärke der Dedung am besten durch die Tiefe der Saatrillen, die bei Anwendung der jog. Caat- oder Rillenbretter (j. d.) genau dem Bedürfnis entsprechend gegeben werden fann, und werden die Rillen dann dem Boden gleich mit loderer guter Erde ausgefüllt; es geschieht dies mit der Sand und brückt man mit Diefer oder dem Brett die Erde etwas an. Voll angefaete Beete übersiebt man, tiefe Rillen (Giche, Raftanie) füllt man durch Beigiehen der ausgehobenen Erde mit dem Rechen.

Bei Freisaaten ergibt sich die Deckung bei Ginstufungen von selbst und ist nur vor zu tiefem Unterbringen des Camens zu warnen; Nadelholzjämereien werden in Streifen und Blätefaaten mit dem Rechen, in Vollsaaten auch mit dem Schleppbuich oder der Egge in den Boden gebracht.

Beere, eine Frucht (j. d.), deren gesamte Frucht=

wandung saftig ist und die hartschaligen Samen einschließt, z. B. Johannis-B., Apfel. Beeren (gesetzl.). Das Sammeln der verschiedenen im Bald wachsenden B. (Kräuter, Bilge) ift allent= halben geftattet, wo nicht - wie dies in Breugen, Bürttemberg, Sachsen gesetzlich zulässig - ber Waldeigentümer dasselbe ausdrücklich verboten, bezw. von besonderer Erlaubnis abhängig gemacht hat und nicht etwa das Verbot des Betretens von Anjaaten und Pflanzungen (Begen, Schonungen) im Bege fteht.

Beerenfruchte. Bu bemertenswerter Rugung gelangen die Schwarz- oder Heidelbeere, die Preifelbeere und Erdbeere, an manchen Orten auch die himbeere, Brombeere und Wacholderbeere. Die Gewinnung geschicht bei voller Reife durch Abpflüden, oft unter Beihilfe hölzerner Rämme. Der Ertrag, welchen die arme Bevolferung aus beren Einsammlung gewinnt, erreicht an vielen Orten oft sehr ansehnliche Sohe. Lettere wird in der Regel unentgeltlich gestattet.

Beerftraut, f. Vaccinium.

verschieden. Berhältnismäßig einfach ift der Borgang bei den Moofen und Farnen, bei denen zwei nur aus hautlojem Protoplasma bestehende Zellen fich vereinigen, wovon die weibliche, Ei oder Gi= zelle genannt, größer und unbeweglich ist, während die männliche, Spermatozoid, viel kleiner und aktiv beweglich ist. Sehen wir ab von den für Die Syftematit wichtigen Erscheinungen bei ben die männliche dagegen vom Vollenschlauch zugeführt zustand ber durch die B. entstandenen neuen wird. In einzelnen muffen die beiden Sauptabteilungen, die Ractsamigen, Gymnospermen



Fig. 46. Schematischer Längsschnitt durch die Samenaulage der Fichte nach der Befruchtung (vergr.). i Jutegument, m Mitrophle, k Kerngewebe, S Membran des Embryosacks, E Endosperm, a Archegonien, p Pollenforn, s Pollenschlauch, 1 Embryoträger, e Embryo.

(wohin die Nadelhölzer gehören), und die Bedeckt= jamigen, Angiospermen, getrennt besprochen werden. Bei den Nacktsamigen füllt sich die große Zelle des Kerngewebes der Samenanlage (f. d.), der Embrhofact (Fig. 46 S), schon während ihrer Entwidelung mit einem Gewebe, dem Endofperm (E); berselbe trägt an seinem vorderen Ende zwei ober mehr Organe, welche in den hauptmomenten ihres Baues und ihrer Entwickelung mit ben weiblichen Organen der Farne und Moofe übereinstimmen und daher gleich diesen Archegonien genannt werden (a); der Protoplasmaförper der größeren, unteren Relle eines jeden Archegoniums ist die Eizelle, die nunmehr durch eine im Bollenichlauche (s) zugeführte männliche, "generative" Belle befruchtet wird. Jener erwächst aus dem auf dem Grunde der Mifropule (m) liegenden Pollenforn (p) (j. Bestäubung) und wächst durch das

nicht entwicklungsfähig ist, zu einem entwicklungs- ohne Unterbrechung; bei den Kiesern dagegen stellt fabigen Broduft. Der Borgang ift in den einzelnen er fein Bachstum im Kerngewebe nabezu ein Jahr Abteilungen bes Pflangeninstems außerordentlich lang ein, daher Die zweijahrige Dauer ber Camenreife dieser Gattung. Die kleinere bordere Zelle, des Archegoniums, die Salszelle, wird verdrängt und nun tritt die männliche durch die gelockerte Membran des Pollenschlauches in die Eizelle über: diese wird befruchtet. Während aber fonft aus der befruchteten Eizelle dirett das B.sprodukt hervorgeht, entstehen hier bei den Racktsamigen im Grunde des befruchteten Gies mehrere Rellen. Bilgen (f. d.), so ist hier von näherem Interesse beren jede sich in einen Schlauch, ben Embryos ber B. svorgang bei ben Phanerogamen, bei träger (1), verlängert; an bessen unterem, in das welchen die in der Samenanlage befindliche weib- Endosperm hineingewachsenem Ende bildet sich liche Eizelle aus hautlosem Protoplasma besteht, durch Zellteilung der Embrho (e), der Jugend-



Fig. 47. Schematischer Längsschnitt durch den Fruchtkoten einer angiospermen Pflanze. f Fruchtkoten, g Griffel, n Narbe, p Bollenkorn, s Bollenschlauch, S Embryosach, i Integument, ei Eizelle, g Spuergiden, a Untipoden.

Pflanze. Es entstehen sonach hier aus einem Ei mehrere Embryonen; der reife Same enthält aber dennoch ftets nur einen Embryo, weil die übrigen (auch die aus den übrigen Archegonien entstammenden) durch den einen fich fräftiger entwickelnden verdrängt merben.

Bei den Nacktjamigen sind die Samenanlagen in Ein- oder Mehrzahl im Fruchknoten (Fig. 47 f) eingeschloffen. Die Bollentörner gelangen auf Die Narbe (n) und treiben von hier durch den Griffel (g) die Pollenschläuche (s) in die Fruchtfnoten= höhle und in der Regel durch die Mitropyle (feltener, wie z. B. bei Birte und Ulme, seitlich durch bas Integument) je einer Samenanlage bis an ben Embryojack (S) berselben. Letzterer enthält vor der B. fein Endosperm, sondern nur zwei aus ge= Nerngewebe (k) bis an das Archegonium, meistens wöhnlich je drei Zellen bestehende Bellgruppen,

eine im vorderen Ende, bestehend aus der Eizelle (ei) fannt. Durch die Areugfahrer, welche fie im und den beiden "Gehülfinnen" (Synergiden g), die Drient in ihrer Blute fahen, wurde das Intereffe andere im hinteren Ende von den "Gegenfüßlerinnen" (Antipoden, a) gebildet. Die im Pollenschlauche Raiser Friedrich II. schrieb sogar ein berühmtes zugeführte männliche Zelle wandert hier durch die Snnergiden hindurch nach der Eizelle, um mit dieser zu verschmelzen und sie so zu befruchten. Als nächste Folge der B. umgibt sich die Eizelle mit einer Haut und verlängert fich gegen das Innere des Embryosactes hin in einen Schlauch, den Embryoträger, an beffen Scheitel durch Bellteilung der Embryo entsteht, während der Raum des Embryosaces sich mit Endosperm füllt.

Das dirette B.sproduft ift in beiden Fällen der Embryo, die junge Pflanze; die Folgen der B. äußern sich aber auch noch barin, daß die ganze Samenanlage sich vergrößert und ihr Gewebe charafteristisch ausbildet, zum Samen wird. Bei den Nactfamigen treten entsprechende Beränderungen auch an den Fruchtblättern ein, bei den Bedeckt-jamigen wird der Fruchtknoten zur Frucht (j. a.

Samen und Frucht).

Begehren, 1. durch Ruflaute geaußertes Berlangen des weiblichen Wildes nach dem Begattungs= afte; 2. soviel wie Unnehmen.

Befänge, Dhren der Jagdhunde.

23ehlen, Stephan, geb. 5. Hug. 1784 in Friplar, gog mit feinen Eltern nach Rothenbuch im Speffart, trat nach juridischen und kameralistischen Studien zunächst in den kurfürstl. mainzischen Justiz-, 1804 in den Staatsforstdienst ein, in welchem er auch nach Eintritt der baher. Herrschaft blieb. 1821 wurde er Prosessor der Naturgeschichte an der Forstlehranstalt Aschaffenburg bis zu ihrer Aufhebung 1832. Er ftarb in Alfchaffenburg am 7. Febr. Bon feinen zahlreichen bei Beg, Lebens= 1847. bilder hervorragender Forstmänner, S. 14, 15, aufgeführten Schriften find zu nennen: Sammlung der Forst- und Jagdgesete der deutschen Bundes-staaten, 1827—31; Archiv für Forst- und Jagd-gesetzgebung, 1834—44; Real- und Verbal-Lexison der Forst= und Jagdkunde, 1840-46. Von 1823 bis 1846 redigierte er die "Neue Zeitschrift für das Forst- und Jagdwesen mit besonderer Rücksicht für Bayern", 1825—46 die von ihm gegründete "Mlg. Forst- u. Jagdzeitung".

Beiknofpe, j. Alchjel.

Beil, j. Solzhauergeräte.

Beilpflanzung, f. Rlemmpflanzung. Beinholg, f. hartriegel und Bedenfirsche.

Beitritt, Tritt des Feifthirsches und des hochbeschlagenen Tieres mit den Hinterläufen ungefähr einen Finger breit neben die Fährten der Borderläuse. Insolge der zu verschiedener Jahres-zeit gemachten Fährten gerechtes Hirschzeichen.

Beize. Die Ausübung der Jagd auf vierläufiges und Federwild mit Hilfe abgerichteter Raubvögel, Tiere, welche erst in totem Zustande, dann mehr Falken und Habichte, B. genannt, hat nur noch geschichtliche Bedeutung für den europäischen Jäger, indem sie nur noch in Asien, besonders in Versien in Gebrauch ist. Von dort war sie auch ursprünglich nach Europa und dem nördlichen Afrika gelangt; im 9. Jahrhundert stand sie bereits in Frankreich in hohem Ansehen; in Deutschland war fic vermutlich seit dem Einfalle der Hunnen be- vorzüglich beritten sein.

an der B. in dem zivilisierten Europa nen belebt; Werf, De arte cum avibus venandi. Noch lange nachher hielt sie sich in Ehren, auch Raiser Marimilian beschäftigte sich literarisch mit ihr, indessen wurde fie langfam, aber ficher durch das Feuergewehr verdrängt, mittels deffen die Erbeutung bes früher gebeizten Wildes fich leichter bewirfen ließ. Dänemark spielte insofern lange eine besondere Rolle in der Falknerei, als es aus seinen nordischen Besitzungen die meisten Falten lieferte.

Rachdem durch die französische Revolution und deren Folgen fast überall die B. in gänzlichen Berfall gefommen, lebte sie in der Mitte vorigen Jahrhunderts noch einmal in Holland wieder auf, um nach einigen Jahrzehnten zu erlöschen.

Die B. erforderte abgerichtete Raubvögel, welche auf das zu jagende Wild stießen; hierzu eigneten fich vorzugsweise die Falken; Adler waren zu ichwer, um auf der Fauft getragen zu werden, Buffarde und Weihen zu schwerfällig im Fluge. And Sabichte und Sperber ließen fich gebrauchen. Unter den Falten waren am geschätztesten der grönländische, isländische und norwegische, dann der Saferfalte und der Lanerfalte, das Weibchen des Wanderfalfen und der Merlin.

Schon früh war erfannt, daß Neftlinge zwar leichter abzutragen, aber nie fo gewandt und fühn waren, als alt eingefangene Beizvögel; daher bildete das Einfangen von Falken einen wesentlichen Zweig der Falknerei. Es geschah, indem der wilde Falke mit Hilfe einer als Locspeise dienenden Taube und eines gezähmten Falken herangelockt und mit einem Nete überdeckt wurde; auch in Stofgarnen, der fog. Ronne, ward er gefangen. Bum Fange des Habichts diente gewöhnlich der

Habichtstorb.

Das Abtragen der eingefangenen Wildlinge ober aufgezogenen Restlinge begann damit, daß fie abgerichtet wurden, auf der linken Fauft des Jägers zu stehen und vorgehaltenen Fraß (Tauben oder mageres Rindfleisch) zu fropfen. Dann mußten sie hingeworfenes Fleisch sich holen und später Tauben und andere lebendige Tiere schlagen. Dies geschah zunächst in einer geschlossenten Rammer, und die ihnen zur Ubung preisgegebenen Tiere wurden anfangs an Fäben gehalten. Später folgten Ubungen im Freien. Jeder Beizvogel wurde schließlich auf ein bestimmtes Jagdtier abgetragen; man unterschied danach Beizvögel, welche für den hoben Flug abgetragen wurden, d. h. Reiher oder Kraniche schlagen sollten, und solche, die für den niederen Flug dienten, d. h. Rebhühner, Fasanen, Hafen, Raninchen u. a. schlagen sollten. Zum Albtragen der Beizvögel bedurfte man daher dieser oder weniger gefesselt zur Ubung dienten.

An Gerätschaften zum Abtragen und zur B. brauchte man: 1. Die Saube, 2. die Aurg- oder Burffessel, 3. die Langfessel, 4. das Weichuh, 5. das Federspiel, 6. die Trage, 7. die Falkeniertasche,

8. die Falkenierhandschuhe.

Die Falkeniere für den hohen Flug mußten

hinaus, in welchen die zu beizende Wildart angutreffen war. Rach deren Auffliegen wurde der Beizvogel in die Sohe geworfen, dem bei ftarteren Bildarten noch ein zweiter zur Unterstützung nachgeschickt wurde. Benn sie ihr Opfer schlugen und mit ihm zur Erde fturzten, nußten die Falfeniere schleunigst heranreiten und beide aufnehmen. Daraus folgt, daß nur in offenem Gelände ohne wesentliche Sindernisse die B. in hohem Fluge ausgeübt werden tonnte.

Die B. im niederen Fluge, zu der auch Sabichte und Sperber ausreichten, während zu der im hohen Fluge Ebelfalten erfordert wurden, fonnte auch von Jägern zu Fuß geübt werden. Flemming, Döbel. Bartig tennen sie aus eigener Unschauung, mahrend sie die B. im hohen Fluge als etwas in Deutschland bereits Uberlebtes, noch an ausländischen Sofen Geübtes theoretisch schildern.

Übrigens fonnte heutzutage noch zweckmäßig ein abgetragener Habicht oder Sperber insofern bei der Jagd auf Rebhühner (s. Rebhuhn) benugt werden, als diese zu der Zeit, in welcher sie wegen starken Beschießens oder wegen Mangel an Deckung nicht mehr halten wollen, nach Erblicken eines auffliegenden Sabichts gang fest liegen bleiben. Lit .: Des Hohenstaufenkaisers Friedrich II. Bücher von der Natur der Bogel und der Falknerei; Riesenthal, Die Raubvögel Deutschlands; Windell, Sandbuch für Jäger.

Bekassine, f. Schnepfe.

Bekleidung nennt man die nach Abschälen der Rinde aus den übrig gebliebenen Resten des Rambiums vor sich gehende Gewebereproduktion; sie ist nur bei genügend feuchter Umgebung möglich. Befauf, j. Drganisation.

Belaufen fich, Begattung ber Jagbhunde.

Bemastungsholz, f. Schiffbauholz. Benarbung ober Berasung heißt jener Bodenguftand, wobei durch Ginwirkung des Connenlichtes infolge von Freilage die normale Bodendede des Waldes durch Gräfer und andere von der Bodenbeschaffenheit und dem Grad der Lichtung bedingte Unfräuter verdrängt wurde. Ebenjo bezeichnet man mit diesem Ramen die wiederbeginnende Begetation auf bisher tahlen Flächen, 3. B. Bojdungen, Unidmemmungen, Steinbruchen, oben Kaltbergen 2c., welche als Vorläuferin höher orga= nisierter Pflanzen einen Fingerzeig für die Mög= lichfeit forstlicher Rultur bietet. In den Berjüngungs= schlägen bildet eine als "Verrasung" bezeichnete all= guftarte B. oft ein Sindernis für das Wedeihen ber Naturbesamung, insbesondere auf Ralfboden, weshalb ber Wirtschafter bas Mag ber nötigen Lichtung hauptfächlich nach den fich auf den Schlägen ansiedelnden Pflanzenspezies beurteilt.

Beobachtungsspiegel, ein an Faustmanns Spiegelhupsometer (f. Höhenmesser) angebrachter länglicher Planspiegel, in welchem man die gemessenen Sohen von Bäumen 2c. dirett ablesen fann.

Berberis, f. Sauerdorn.

Berechnungszeit ift berjenige Zeitraum, auf welchen hinaus der Materialetat ermittelt wird. Bei der Unficherheit, welche den für entfernte Berioden berechneten Ertragsichätzungen innewohnt, empfiehlt

Bur B. felbit gog man nach ben Ortlichkeiten auf Die mit einem viel höheren Grabe von Sicherheit einzuschätzenden nächsten Berioden (I bis III: höchstens IV) zu gründen. Dies geschieht sowohl bei der Methode des kombinierten Fachwerkes, als auch bei dem Versahren von Carl Heher, bei welch lehterem insbesondere der summarische wirkliche Zuwachs nur für den B.raum erhoben wird.

Berechtigung, f. Gervituten.

v. 23erg, Freiherr, Karl Heinrich Edmund, Dr., geb. 30. Nov. 1800 in Göttingen, gest. 20. Juni 1874 in Schandau, wurde 1820 Auditor beim Berg= und Forstamt Rlausthal, 1821 Silfs= lehrer an der dortigen Forstschule, 1833 Ober=

förster in Lauterberg am Sarz, 1845 Direttor der Forstafademie Tharand, 1866 trat er in den Ruhestand. Seine wichtige= ren Schriften find: Unleitung zum Verkohlen des Holzes. 1830, 2. Hufl. 1860: Das Berdrängen der Laubwälder im





Freiherr b. Berg.

1844; Die Staatsforstwirtschaftslehre, 1850; Bürschgang im Dickicht der Forst- und Jagdgeschichte, 1869; Geschichte der deutschen Wälder bis zum Schluß des Mittelasters, 1871. Von 1846-64 war er Herausgeber des "Tharander forftlichen Jahrbuchs".

Bergahorn, f. Ahorn. Bergerle, f. Erle. Bergkiefer, f. Legföhre.

Bergmifpel, Cotoneaster, Gattung der Apfelfrüchtler, enthaltend tleine Straucher mit ungeteilten, gangrandigen, mehr oder minder filzigen Blättern; Blüten ohne Distus; Steinapfelfrucht. In Deutschland einheimisch sind die gemeine B., C. vulgaris L., mit oberseits kahlen, und die minder häusige sitzige B., C. tomentosa L., mit oberseits behaarten Blättern.

Bergidraffen, j. Höhenschraffen. Bergwage, f. Setwage. Berliner Gifen, f. Fallen.

Bernhardt, August, geb. 28. Cept. 1831 in Sobernheim, Reg. Beg. Robleng. Rach Beendigung seiner rechts=, fameral= und forstwissenschaftlichen Studien und dreijähriger praftischer Musbildung, einem einjährigen Aufenthalt in London als Feld= jäger wurde er 1864 zum Oberförster in Hilchenbach ernannt, war 1870—71 Forstinspektionsbeamter in Met, übernahm darauf an der Forstakademie Eberswalde die Dirigentenstelle der forftl. Abteilung des Versuchswesens nebst einem Lehrauftrag für es sich nämlich in ber Regel, ben Etat vorwiegend Forstgeschichte und Forststatistit. 1873 wurde er

in das preuß. Abgeordnetenhaus gewählt, 1878 erfolgte feine Ernennung zum Direttor der Atademie in Munden und zum Oberforstmeister: er starb bajelbst aber ichon am 14. Juni 1879. Edriften: Die Haubergewirtschaft im Kreife Siegen, 1867; Die



Auguft Bernhardt.

Waldwirtichaft und der Wald= idut, 1869; Die forftl. Ber= hältnisse von Deutich= Lothringen, 1871; Forststatistif Deutschlands, 1872; Ge= schichte des Waldeigen= tums, der Waldwirtschaft und Forst= wissenschaft in Deutichland. 1872 - 75, 3 Bde.; Chro=

nik des deut= ichen Forstwesens, Jahrgänge 1875—79; Eichen= schälwald Natechismus, 1877; Die preußischen Forst- und Jagdgesette, I. Band, 1878. Die von ihm begründete "Forftliche Zeitschrift" hat, nachdem 6 Sefte 1879 von ihm herausgegeben waren, mit feinem Tobe zu erscheinen aufgehört.

Befamungsichlag. In einem gut geschloffenen alteren Bestand jehen wir zwar nicht felten Pflangen aus dem oft in großer Menge abfallenden (abfliegenden) Samen entstehen — aber aus Mangel an Licht und teilweise auch an atmosphärischen Riederschlägen verschwinden dieselben entweder alsbald wieder oder verkümmern zu unbrauchbarem Vorwuchs. Wollen wir aber diesen Bestand auf natürlichem Wege und unter Benutung des vom alten Holz gebotenen Schutes verjüngen, fo durchlichten wir ihn durch Herausnahme eines Teiles der dominierenden Stämme, um den erscheinenden Pflanzen die nötigen Existenzbedingungen zu schaffen - wir stellen ihn in den B. War Diese Stellung eine dunfle, wurde der Beftand nur fehr mäßig durchlichtet, so charafterisierte man fie mit der (jest minder gebräuchlichen) Bezeichnung "Dunkeljchlag".

Im B. soll zunächst durch den von den Mutterbäumen erzeugten Camen die Besamung der Hiebsfläche erfolgen, und es würde demgemäß bei Holzarten mit leichtem Samen (Nadelhölzern) die Stellung eine lichte fein durfen, eine geringe Bahl von Stämmen zur Erreichung Diefes Zweckes genügen. Der stehenbleibende Bestand foll aber in den meisten Fällen nicht nur als Mutterbestand, fondern auch als Schutbestand dienen, den ersicheinenden Jungwuchs gegen Frost und Hitz ichützen, den Untrautwuchs zurüchalten, und die Stellung desjelben wird daher stets eine dunklere sein, als nur zum Zweck der Besamung nötig wäre. Holzart und Standortsverhältnisse sind hierbei maßgebend; je empfindlicher und schuß=

dieselbe, je frischer und dadurch, unkrautwüchsiger der Boden, je exponierter die Ortlichteit, um io duntler wird die Stellung des B.es zu mahlen fein. Gine etwas dunklere Stellung bietet insbejondere auch den Vorteil, daß man im Falle eines Diglingens der Bejamung den Bestand wieder zujammenwachsen laffen fann, die Mittel zur natürlichen Berjüngung in der Sand behält; erfolgt eine genügende Besamung, jo tann man ja schon im nächsten Jahre nachlichten, während bei von Unfang an lichter Stellung im Falle ausbleibender oder ungenügender Besamung alsbald zu fünstlicher Aufforstung gegriffen werden muß.

Das Maß der Beschattung ergibt sich durch das Berhältnis der Kronenfläche zur Gesamtfläche, ist hierbei aber auch durch die Höhe der Stämme, die Sohe des Kronenansates, die Größe der Einzelfronen bedingt. Kraft bezeichnet eine Beichirmung von 0,80-0,90 der Fläche als fehr dunkel,

" 0,75-0,80 als dunkel, " mittel. 0.65 - 0.75" licht. 0.50 - 0.65unter 0,50 fehr licht

und glaubt, daß für Weißtanne, Buche und Fichte je nach örtlichen Berhaltniffen die Beschirmungs= quoten von 0,60-0,90, für Eiche von 0,50-0,65, für Riefer die lichteste Stufe in Frage fommen fonne, während Borggreve die Erhaltung von 0,7-0,8 des eigenen Mutterbestandes für jede holzart als am zwedmäßigsten betrachtet.

Jedenfalls ift es nicht leicht und bis zu gewissem Grade Gegenstand der Erfahrung, das richtige Maß der Schlagstellung zu treffen; als Maß derjelben hat man die durchschnittliche Entfernung der Aronenränder zu benitten gesucht, bei der wechselnden Größe der Aronendurchmesser einerjeits und jener doch nur annähernd zu bestimmenden Entfernung andrerseits ift damit aber nur einiger Unhalt gegeben. Kraft hat sich zu zeigen bemüht, wie die Stammabstandszahlen, weil mit den Kronenabstandszahlen in Berhaltnis ftebend, zur Bemeffung der Schirmwirfungen benutt werden fonnen, doch macht die Praxis hiervon faum Gebrauch.

Als Regel bei Stellung des B.es — dem bei Schattenhölzern der Vorbereitungshieb einige Jahre vorausgegangen ift - gilt, in erster Linie die schwersten Stämme, Aberhälter aus dem vorigen Umtrieb, insbesondere auch die ftarteren Ruthol3stämme zum Siebe zu ziehen, ebenso besonders ftart oder tief herab beaftete Stämme; erfahrungegemäß erfolgt unter folch groß= und dichtfronigen Stämmen eine Befamung ftets nur mangelhaft, während beren spätere Fällung und Ausbringung den Jungwuchs wesentlich beschädigt. Die entstehenden Luden find nicht zu scheuen, im Gegenteil jehen wir auf benselben den von der Seite her geschützten Jungwuchs meist sehr freudig gedeihen. Finden sich bei Stellung des Schlages da und dort taugliche Borwuchshorste, so wird man denselben durch stärkere Lichtung zu Silfe kommen, untaugliche Sorfte sowie Einzelvorwüchse dagegen entfernen. Im gemischten Bestand wird man durch Belassen ber einen und vorwiegende Augung der anderen Holzart die Begunftigung der erfteren einigermaßen in der Sand haben, ebenso durch die Wahl der der einen oder bedürftiger eine Holzart, je schattenertragender anderen Holzart mehr zusagenden Stellung. In ber Regel sind es nur die Schattenhölzer Buche, Tanne, Fichte, welche mit Hilse des B.es verjüngt werden. — Lit.: Arast, Beiträge zur Lehre von den Durchsorstungen und Schlagstellungen; Borggreve,

Holzzucht, 2. Aufl.

Beschirmung. Unter B. versteht man die stärkere ober schwächere Decung und Überschattung einer Fläche durch eine auf ihr befindliche, mehr oder weniger geschlossene Bestodung; der Einfluß dieser letteren äußert fich zunächst in einem Schutz und Schirm des Bobens, des vorhandenen jungen Nachwuchses gegen elementare Ginfluffe daher die Bezeichnung. Für den Boden find die Wirfungen ber B. durch Abhalten von Sonne und austrochnenden Winden und dadurch Erhaltung der Feuchtigkeit und Frische stets gunstige, mit Beginn der natür-lichen Verjungung unter Schirmbestand dagegen find dieselben je nach Umständen verschiedene, teils wohltätige, teils nachteilige; besonders eingehend hat dieselben Borggreve gewürdigt, und folgen wir nachstehend seinen Ausführungen, soweit sie sich mit unseren Unschauungen in Ginklang befinden.

1. Durch ben Schirmbestand wird das Licht mehr oder weniger abgehalten. Direkter Lichtentzug ist allen Pstanzen nachteilig, gegen Beschränkung des Lichtzustussisch ind gewisse Holzarten, die Lichtbölzer, sehr empfindlich, während die Schattenhölzer dieselbe längere Zeit ohne wesenkliche Beeinträchtigung ihres Gedeihens zu ertragen verwögen, mit zunehmendem Alter jedoch mehr und mehr unter derselben seiben. Auf trochen, geringen Standorten sind alse Holzarten gegen Lichtentzug

empfindlicher als auf frischem.

2. Die B. ift von wesentlichem Einfluß auf den Feuchtigkeitsgrad des Bodens — in doppelter und zwar entgegengesetzer Beziehung. Der Schirmsbestand fängt einerseits einen nicht geringen Teil der atmosphärischen Niederschläge auf, läßt sie nicht an den Boden gelangen, verdunstet sie sofort wieder, was namentlich bei schwächeren Sommerregen von Bedeutung ist, und entzieht durch seinen eigenen Wasserbedarf dem Boden bedeutende Feuchtigkeitsmengen; andrerseits schwächt er aber die Einwirkung der Sonne ab, mindert die Verdunstung des Bodens wie der überschirmten Psanzen, hält die trocknen und lausverwehenden Winde ab, wirkt an stellen Wehängen dem raschen Wasserablauf entgegen und

erhalt somit die Bodenfeuchtigfeit.

3. Eine wichtige Einwirfung ber B. für junge Pflanzen frostempfindlicher Holzarten besteht in dem Schut gegen Spätfröste. Während in hellen Rächten bei im allgemeinen niedriger, dem Gefrierpunkte sich nähernder Temperatur auf unbeschirmten Flächen durch Wärmeausstrahlung in den freien Himmelsraum sich jene um einige weitere Grade mindert und hierdurch unter den Gefrierpuntt fintt, wird auf der beschirmten Gläche, unter den überschirmenden Baumfronen diese Ausstrahlung in ähnlicher Weise verhindert, wie dies durch Wolfen geschieht, und hierdurch den für viele Solzarten jo verderblichen Spätfröften vorgebengt. Erklärlicherweise fann diese Wirkung der B. sich nur bis zu einem gewissen Grad der Abfühlung geltend madjen, bei bedeutenderer Temperatur= Erniedrigung treten die Frosterscheinungen auch unter Schirm auf.

4. Bon wesentsichem Einsluß ist serner die B. auf das Erscheinen von Gras- und Unkraut- wuchs auf der betr. Fläche. Im geschlossenen Schattenholzbestand finden wir nur eine Laub- und Nadel- oder Moosdeck, ebenso im noch in gutem Schluß stehenden Jungholzbestand der Lichthölzer; mit eintretender natürlicher oder absichtlicher Lichtung stellt sich eine zuerft leichte, dann immer stärker werdende Gras- und Unkrautdecke ein, die der Ansamung und dem Gedeisen der Holzung einer entsprechenden B. liegt sonach das naturgemäße Mittel zur Zurückaltung und Beschränkung dieses Unkrautwuchses für so lange, dis eine entsprechende Holzusgegetation Platz gegriffen hat.

seginn der natürnbestand daggen
verschiedene, teils
verschiedene, teils
onders eingehend
t, und folgen wir
t, soweit sie sich
wird das Licht
Directer LichtTherefore Lichtgemisse Hoselscher
gemisse Hoselscher
gemisse Hoselscher
die fant den Schirmbestand dem Boben
neben einer größeren oder geringeren Menge von
kendtigseit auch eine solch vaß für den jungen Nachwuchs
disponible Duantum beeinträchtigt wird, ist leicht
einzusehen; hierdurch dürfte es wohl vorzugsweise
vort, wo Nähreldsein, daß auf besseren, frischeren Stands
ort, wo Nähreldsein, auch den Schirmbestand den Boben
neben einer größeren oder geringeren Menge von
hierdnet sich vor geringeren Menge von
bisponible Duantum beeinträchtigt wird, ist leicht
einzusehen; hierdurch dussels mohl vorzugsweise
vort, wo Nähreldsein, das geringeren Menge von
bisponible Duantum beeinträchtigt wird, ist leicht
einzusehen; hierdurch daß für den jungen Nachwuchs
od stüber einze soch den Gehirmbestand das für den jungen Nachwuchs
disponible Duantum beeinträchtigt wird, ist leicht
einzusehen; hierdurch daß für den jungen Nachwuchs
disponible Duantum beeinträchtigt wird, ist leicht
einzusehen; hierdurch dürfte es wohl vorzugsweise
ort, wo Nähreldsein, daß auf bessen, frischeren Stands
ort, wo Nähreldsein, das geringeren Menge von
disponible auch die sing soch die soch die sing soch die sing soch die soch die

rafch unterliegen.

6. Endlich läßt sich selbst ein Einfluß der B. auf die unsere Holzpflanzen gefährdende Tierswelt konstatieren: Mäuse und Engerlinge treten nie auf start beschirmten Flächen, sondern nur dort auf, wo dei lichter oder sehsender B. sich Grasswuchs eingestellt hatte, dessen Burzeln der alem jenen Tieren zur Nahrung dienen; ebenso treten Beschädigungen durch den großen braunen Nüsselster in größerem Maßtad nur dei Kahlschlagswirtschaft, nie dei langsamer Berjüngung unter Schirmbestand auf.

Die richtige Würdigung des je nach den Standsortsverhältnissen sehr verschiedenen Einflusses der B., ihrer überwiegenden Vorteile oder Nachteile, und die sachgemäße Negelung derselben dei der Versüngung der Vestände ist eine der wichtigsten Aufgaben des Forstwirtes. — Lit.: Vorggreve, Holzucht, 2. Aust.

Beschlag, Beschlagen, Alft der Begattung bei dem zur hohen Jagd gehörigen edlen Haarwilde.

Beschlagnahme. Gegenstände, welche als Beweismittel für eine strafrechtliche Unterjuchung von Bedeutung sein können oder der Einziehung unterstiegen, sind in Verwahrung zu nehmen oder in anderer Weise sicher zu stellen. Besinden sich diese Gegenstände in dem Gewahrsam einer Person und werden dieselben nicht freiwillig herausgegeben, so bedarf es der B. (§ 94 der R.-Strasprozesordnung).

Die Anordnung einer B. steht dem Richter zu, bei Gesahr im Berzuge auch der Staatsanwaltsichaft und den Hissbeamten derselben.

Der Betroffene kann jederzeit die richterliche Entsicheidung anrufen (§ 98 c. 1).

Eine solche B. ist insbesondere auch zulässig bez. der bei Forstfreveln benütten Werkzeuge, Fuhrwerke und Gespanne, bei Jagdfreveln bez. der Jagdgerätschaften jeder Art und der Jagdhunde. Beschneiden der Afte findet nur bei Laubholgpflanzen statt und durften beg. desselben folgende

Regeln aufzustellen fein:

Das B., welches am besten im Frühjahr vor Laubausbruch mit icharfem Meiser oder der Aft= ichere unter Beschräntung auf das absolut Not= wendige zu geschehen hat, wird nur bei verichulten Pflanzen angewendet. Bei Pflanzen, welche nur einmal verschult und als 3-4 jährige Loben aus gepflanzt werden, erstreckt sich dasielbe nur auf Die Wegnahme tief angesetter ftarfer Afte, Doppelwipfel und Gabelbildungen (wie lettere namentlich) bei Eiche und Ahorn vorfommen). Dagegen be-dürsen Heister namentlich einiger Holzarten — Eichen, dann Linden, Ulmen, in minderem Grade Ahorn und Eiche — in viel ausgedehnterem Maß der Pflege mit Meffer und Schere, wenn fie gu ftufigen Stämmchen mit guter Krone und nicht zu tiefer Beaftung erzogen werden follen. Jedes rutenförmige Aufschneiden ift zu vermeiden, es werden daher nur tief angesette Afte mit glattem Schnitt hart am Stamm - behufs leichter Uberwallung - ganz entsernt, höher angesetzte nur eingestutt und die Bildung einer möglichst der Phramidengeftalt sich nähernden Krone mit fräftigem Endtrieb angeftrebt. Das B. foll der Auspflanzung jo lang vorausgehen, daß die Verwallung der Schnittwunden bereits stattgefunden hat; bedürfen die ausgepflanzten Heister noch weiterer Pflege durch B., so geschieht dieselbe erst nach erfolgtem fräftigen Unwachsen der= selben und geht dann allmählich in die Baumpflege durch Aufästen über. — Lit.: Fürst, Pflanzenzucht.

Beschneiden der Burgeln. Bahrend man bei der Auspstanzung ins Freie alle Burgeln einer Pflanze möglichst zu erhalten sucht, ist bei der Berschulung eine Kürzung derselben vielfach nicht zu umgehen, aber auch um deswillen nicht zu icheuen, weil in dem guten, gelockerten Boden des Bflang= beetes die Pflanzen diese Eingriffe rasch überwinden und verheilen. - Es erweift fich eine Rurgung der Burgeln zunächst nötig bei der erstmaligen Berichulung von Pflanzen mit ftarker Pfahlwurzelbildung, so vor allem der Eiche, und hat den Zweck, die seinerzeitige Auspflanzung ins Freie zu erleichtern und dadurch sicherer zu machen, daß an Stelle der Pfahlwurzel eine Anzahl schwächerer, reich verzweigter Seitenwurzeln tritt; das Ginftuten ber Pfahlmurzel pflegt hierbei auf eine Länge von etwa 12 cm vom Burgelftod abwarts zu erfolgen. Aber auch bei anderen Holzarten nimmt man ein B. zu langer Burgeln vor, wenn ein Umftülpen derfelben beim Ginschulen zu befürchten ift. - Besonders notwendig aber ist das B. d. W. bei einer zweitmaligen Verschulung zum Zweck der Beisterzucht, wie solche bei Eichen, Ulmen, Linden, Ahorn, Eichen stattfindet; hier ist es Aufgabe, durch Rurgung gu tief gehender oder zu weit nach der Geite aus= streichender Burgeln auf Bildung eines möglichft fonzentrierten, an Sangwurzeln reichen Wurzeljustems hinzuwirken, jo daß die seinerzeitige Undpflanzung ins Freie mit tunlichst geringem Burgelverlust stattfinden fann. Auch bei dem Muspflanzen von Heistern ins Freie werden zu lange oder gequetichte und sonft beschädigte Burzeln mit glattem Schnitt gefürzt. — Das B. felbst erfolgt mit scharfem Messer; die teure Astichere verwendet man nicht

gern, da die Abnutung derselben durch die an den Burzeln hängende Erde eine rasche ist.

Um das immerhin kostspielige Verschulen zu ersparen, hat man bei ein- und zweijährigen Eichensplanzen eine Kürzung der Pfahlwurzeln auch in der Weise vorgenommen, daß man dieselben von der Seite her mit scharfem Spaten im Boden beistüufig in der oben angegebenen Länge abstößt; bei vorsichtiger Lussiührung ist der Erfolg ein ganz befriedigender.

Besenpfrieme, wird als Streumaterial benutt (bot. i. unter Golbregen).

Befitstand, f. Baldbefit.

Befoldung, j. Organisation der Forstbehörden. Bespitt, apikulat, heißt ein Pflanzenteil, dem eine besondere Spige aufgesett ift, 3. B. die Stein-

ferne von Cárya.

Bekand. Jeden Walbteil von einiger Größe, der sich durch seine Bestockung nach Holzart, Alter, Wachstum von seiner Umgedung wesentlich unterscheidet, nennen wir einen B. (bei geringer Größe einen Holzart bestehen, rein, oder auß 2 oder mehr Holzarten gemischt, können nun auß einer einzigen Holzarten gemischt, können gleichaltrig (regelmäßig) oder ungleichaltrig (unregelmäßig) sein; ihre Bestockung ist eine geschlossen, wenn sie den Boden vollständig durch ihre Bestockung deckt, die Alte allenthalben ineinander greisen, während dies bei lichtem B. nicht mehr der Fall ist, der lückige oder unvollsommene B. aber größere und kleinere holzleere Stellen — Lücken und Blößen — ausweist. Bestände von möglichster Regelmäßigkeit und Volltommenheit bezeichnet man als normale.

Bestandesabteilung, f. Unterabteilung.

Bestandesalter, f. Alter.

Bestandesausnahme. Dieses Wort wird in zweisacher Bedeutung gebraucht. In der Bestandessichätzung wird unter B. die Erhebung aller Faktoren verstanden, welche zur Verechnung der Holzmasse deines Bestandes dienen. In der Geodäsie spricht man hin und wieder von der B., um damit anzudeuten, daß man die Fläche eines Bestandes geometrisch aufgenommen, d. h. vermessen habe.

Bestandesausgaftung, b. h. die stammweise Aufnahme des gangen Bestandes mit der Kluppe nach Stärfestusen zum Zwecke der genauen Ermittlung der Kreisslächenjumme oder der Holzmasse

desjelben.

Verlandesbeschreibung ist berjenige Teil eines Forsteinrichtungsoperates, in welchem für jede Wirtschaffessigur (Unterabteilung) die Bestockung und Beschaffenheit des Holzbestandes unter Hervorsebung aller jener Momente dargestellt wird, die auf den Ertrag und die wirtschaftliche Behandlung Einsluß haben. Wenn zugleich die Standortsverhältnisse: Lage und Boden mit beschreiben werden, so nennt man diese Arbeit "spezielle Beschreibung". Bei der Beschreibung des Holzbest muß bestont werden, welches die dominierende Holzart ist oder in welchem Verhältnisse die Mischung zweier voer mehrerer Holzarten gegenwärtig zusammengeset ist, welche derselben zu verdrängen oder zu begünstigen wäre.

Bezüglich des Alters ist dasjenige der vorherrschenden Stammklassen und das durchschnittliche Alter anzugeben; letteres wird da aus dem geoheiten auf beutlich abgegrenzten Flächenteilen stattfinden. Für eingewachsene Oberholzstämme im Mittelwald oder reservierte Stämme im Hochwald find besondere Altersangaben erforderlich. periciedenen Grade des Schluffes werden durch präzis gefaßte technische Ausdrude bezeichnet und bei bereits angegriffenen ober in Nachhiebsftellung befindlichen Flächenteilen, sowie bei Windwurf, starker Durchplänterung 2c. das Erforderliche bemerft. Buchs und Bachstum werden in regelmäßigen Bestandsformen durch Angabe der Bonitats= klasse und der Bestandsgüte charakterisiert, in unregelmäßigen Formen durch Flächenangabe der verschieden bestockten Sorfte oder durch prozentischen Musbruck. Um die meiftens fehr umfangreichen B.en zu vereinsachen, bedient man sich häusig konventioneller Zeichen für Holzarten und Mischungen, 3. B. 12,355 ha = 0,8 Fi, 0,1 Bu, 0,1 Ta II. Bon. I. Per. Die Standorts- und B. für Bersuchszwede ift viel betaillierter (f. hierüber Dandelmann, Jahrbuch 1875, S. 152).

Bestandes - Erwartungsund Roftenwert,

i. Wert.

Bestandessiguren, f. Balbeinteilung. Betriebsart.

Bestandes - Formgaft heißt bas Berhältnis amischen einem gedachten Idealzylinder, beffen Bafis gleich der Stammgrundflächensumme G eines Bestandes und deffen Sohe gleich der mittleren Bestandeshöhe H ift, zu der wirklichen Bestandes= masse M. Die geometrisch mittlere Formzahl des ganzen Bestandes ist demnach  $F = \frac{M}{GH}$ 

Bestandesgute oder Bestodungsgrad ist die gegenwärtige Urt der Bestodung eines Bestandes nach Menge und Schluß des vorhandenen Holzes im Bergleich zu der normalen Bestockung, wie sie ben Ertragstafeln zu Grunde liegt. Die Begriffe B. und Standortsgüte dürfen nicht verwechselt Die Standortsgüte (Normalbonitat) werden. ift der Ausdruck für die nachhaltige höch fte Wachstumsleiftung eines Beftandes, maßgeblich feiner Lage, seines Bodens und Klimas, mahrend die B. (tontrete Bonität) die Gute des gegenwärtig zufällig vorhandenen Bestandes bezeichnet. Go tann z. B. ein Bestand gang ludig (Schneebruch, Windbruch) oder schadhaft sein (wegen zu hohen Alters), er ift in diesem Falle von geringer Gute, fann aber tropdem auf dem besten Standort (I. Bonität) stocken. Die B. entscheidet daher über den jeweiligen Wert des Beftandes und feine Abtriebszeit, die Standortsgute über Qualität und Lage des Bodens und die dauernde Produftionstraft desfelben.

Bestandeshöße. Die einzelnen Bäume eines Bestandes verlängern ihre Schaftachse in einer gewiffen Angahl Jahre nicht um einen gleichen Betrag, D. h. die Bäume eines Bestandes sind, felbst gleiche holzart, gleiches Alter und gleiche Standortsgüte vorausgesett, oft sehr verschieden hoch. Man fann daher streng genommen nur von einer mittleren B. reden. Lettere ergibt sich als der Durchschnitt uns allen Höhen der einzelnen Bäume. Wollte man aber erst alle Höhen ber Bäume eines Bestandes meffen und daraus das Mittel nehmen, väre bies viel zu umftändlich. Man wählt auch Läuterungshiebe.

metrijden Mittel berechnet, wo Altersverichieden- baber, etwa nach dem Draudt'ichen Bestandesichäbungsverfahren, eine Anzahl Modellstämme. welche als die Repräsentanten aller Stämme bes Bestandes betrachtet werden fonnen, aus, bestimmt deren Höhe und aus denselben die durchschnittliche B. Beichen, wie in gang gleichalterigen Beständen berselben Standortsgute, die Sohen der einzelnen Bäume nur wenig voneinander ab, fo genügt es ichon, die Söhen einzelner charakteristischer Bäume mit einem Sohenmeffer zu bestimmen und aus den Ergebniffen das Meittel zu nehmen. In ungleichen Beftandesformen stellt man in der Regel die Scheitelhöhen der einzelnen Stärkestufen mittels eines Diagrammes graphisch dar und interpoliert durch eine "Söhenkurve" die mittleren Sohen jeder Centimeterftufe, aus welchen dann die mittlere B. abgeleitet wird. Unter Umständen bilbet man in einem Bestande auch besondere Sohenflassen. Se verschiedenalteriger die Bäume und je wechselnder die Standortsgute, um fo größer auch die Sohendifferenzen in einem Bestande und um jo miglicher die Ermittlung der mittleren B. Wenn auch in Deutschland einzelne haubare Bäume 40-50 m hoch werden, so setzen doch mittlere B.n von 35-40 m bei etwa 120 jährigen Beständen schon die besten Standorte voraus. Im tagatorischen Sinne bezieht sich die Sohe immer auf die Entfernung vom Stockabichnitt der Bäume bis gum äußersten Gipfel (Scheitelhöhe). Die Stockhöhe bleibt daher außer Rechnung.

Bestandeskarte, f. Rarte.

Bestandes-Konfolidierung, j. Bereinigung der Bestandesabteilungen innerhalb einer Ortsabteilung.

Man versteht darunter die Bestandesmasse. Summe der Rubifinhalte aller Bäume eines Bestandes. Über die Art der Massenermittlung f. Bestandesschätzung. Die B. fann wieder in Gortimente zerlegt und in einen verkäuflichen und nichtverkäuflichen Teil getrennt werden. Es gibt nämlich in abgelegenen Gebirgsgegenden immer noch viele Bestände, in welchen Stock-, Reis- und Gipfelholz 2c. wegen Mangel an Absatz unverkäuflich im Walde liegen bleiben muß.

Bestandesmischung, f. Mischbestand. Bestandesmittelstamm, f. Mittelftamm.

Bestandespflege. Benn nach eingetretenem Schluß eines jungen neubegrundeten Beftandes die Schlagpflege ihr Ende erreicht hat, dann ift es Aufgabe der B., dessen Gedeihen nach jeder Richtung hin bis zur seinerzeitigen Haubarteit zu fördern, ihn in einen dem Wirtschaftszweck entsprechenden Buftand zu bringen und zu erhalten. Die Mittel hierzu sind: Reinigungs= und Läuterungs= hiebe zur Regelung des Mischungsverhältniffes und Entfernung von Weichhölzern; Durchstorftungen zur Förderung des Buchfes und Kräftigung des Bestandes gegen mancherlei Gefahren; Muszugshiebe zur Herausnahme übergehaltener, aber rudgängig oder ichadhaft gewordener Stämme; Unterbau zur Deckung des Bodens und Erhaltung der Frische besselben bei eingetretener Lichtung des Bestandes. Bez. der Ausführung der B. siehe die betr. Art.

Bestanderreinigung, f. Reinigung, natürliche,

**Bestandesrense** ist der Zins aus dem Bestandeswert H. Ist der Zinssuß O,op, so ist die B. (oder Rente aus dem Holzsapitel): H×0,op.

Bestandesschätzung, die Lehre von der Ermittlung der Holzmassen der Bestände. Man kann die B.smethoden zunächst in zwei Hauptgruppen bringen, je nachdem man die Bäume der Bestände kluppiert oder nicht kluppiert. Zu letzterer Eruppe gehört die Okularschätzung (s. d.) und die Schätzung nach Ertragstafeln (s. Ertragstafel). Zu ersterer Eruppe gehört die B. nach dem arithmet. mittseren Modellstamm, nach Klassen-Wodellstämmen, nach dem Versahren von Drandt, Urich und R. Hartig sein werden Probestämme gefällt), sodann die Schätzung nach Formzahlen, Massentafeln, Erundsstärte und Richthöhe (Presser)

Den Methoden der ersten Eruppe, welche sich durch größere Genauigseit auszeichnen, geht immer eine Kluppierung des ganzen Bestandes oder wenigstens einer genügend großen Probesläche voraus. Hierdei werden die Durchmesser aller Bäume mit der Kluppe in Brusthvösse (1,3 m vom Boden) in der Regel in Abstufingen von 2 zu 2 cm gemessen, so daß man nach beendigter Ausnahme weiß, wie viel Stämme von jeder Stärkestufe vorhanden sind. Diese Arbeit ist allen hierhergehörigen Wethoden gemeinsam. Die solgenden Berrichtungen weichen bei den einzelnen Methoden voneinander ab und müssen daher die bezüglichen Bersahren für sich strachtet werden.

B. nach dem arithmetischen mittleren Modellstamm. Das Versahren besteht darin, daß man sämtliche Stämme des Bestandes nach Stärkestusen von 2 zu 2 cm mit der Kluppe 1,3 m vom Boden mißt, serner in derselben Mehhöhe den Durchmesser des arithmetischen Mittelstammes (Modellstammes) nach der solgenden Formel berechnet, sodann nehrere Eremplare des Mittelssammes sällt und genan kubisch aufninnnt, endlich den Kubisinhalt sämtlicher Modellstämme durch deren Zahl dividiert und den Quotienten mit der Stammzahl des ganzen Bestandes multipliziert. Das Produkt gibt den Kubisinhalt des Bestandes an. Die Kreisssäche des Mittelstammes, zu welcher leicht der Durchmesser berechnet oder aufgeschlagen werden kann, ergibt sich nach Formel:

 $\frac{G}{n} = \frac{a \cdot g + a_1 \cdot g_1 + a_2 \cdot g_2 + \cdots \cdot a_n \cdot g_n}{a + a_1 + a_2 + \cdots \cdot a_n},$  in welcher  $a_1$ ,  $a_1$ ,  $a_2$ ,  $a_2$  is decenting ablen der einszelnen Stärkestusen,  $g_1$ ,  $g_2$ ,  $\dots$  aber die einem Staum der entsprechenden Stärkestuse zugehörige Kreissläche bedeutet.

B. mittels Fällung von Alassen Mobellsstämmen. Weichen die Stammftärfen eines Bestandes schon beträchtlich voneinander ab, zeigen sich namentlich auch in den Höhen der Stämme größere Disserenzen, dann ist die Auswahl eines das Mittel aller Stämme repräsentierenden Wodells

stammes schwierig. Man vereinigt dann eine Anzahl Stärkestnien zu einer Stärkestasse, berechnet, sällt und kubiert in jeder Stärkestasse, berechnet, sällt und kubiert in jeder Stärkestasse einen oder mehrere Probestämme und findet die Masse des Bestandes aus der Masse der einzelnen Stärkestasse. Die Masse einer Stärkestasse erhält man aber, indem man die Stammzahl derselben mit dem Inhalt des zugehörigen Mittelstammes multipsiziert. Sind die Massen der einzelnen Stärkestassen. Die Massen der einzelnen Stärkestassen. Massen, die Massen der einzelnen Stärkestassen klassen modellstammes  $m_1, m_2 \dots m_n$ , die Stammzahlen  $a_1, a_2 \dots a_n$ , so ist:  $M_1 = m_1, a_1, M_2 = m_2, a_2, M_n = m_n, a_n$  und die ganze Bestandsnasse  $M = M_1 + M_2 + \dots M_n = m_1, a_1 + m_2, a_2 + \dots m_n, a_n$ . Dem analog wie bei der Wethode des mittseren Modellstammes:

 $V = \frac{G_1}{k_1} \times v_1 + \frac{G_2}{k_2} \times v_2 + \dots \frac{G_n}{k_n} \times v_n.$ 

B. nach Draudt. Das Draudt'sche Berfahren gründet sich ebenfalls auf Massenmodellstämme, welche gefällt und liegend kubiert werden. Es unterscheidet sich von den vorstehenden beiden Diethoden durch die Art der Auswahl der Probestämme und der gemeinschaftlichen Aufbereitung resp. Rubierung derjelben, wodurch dasjelbe fehr an Einfachheit und Zuverlässigfeit gewinnt. Draudt fällt nämlich, nachdem der Bestand fluppiert worden ist, in allen Stärkestufen einen nach Lage ber Cache voraus zu bestimmenden festen Prozentsats O,op Probestämme. Durch Multiplifation diejes Prozent= fates mit der Stammgahl der Stärkeftufen findet größen Bruckteilen gu föllenden Probe-stämme. Der Prozentsatz fann Bruckteile von Brozenten, z. B. 1/20/0, oder mehrere Prozente um-fassen. Bruckteile von Probestämmen werden dabei auf Ganze abgerundet. Draudt bestimmt aber unter Umftanden auch vorher die Bahl der zu fällenden Probestämme z und findet den unbefannten Prozentjat O,ox, indem er n durch die Stammzahl des Bestandes N dividiert, d. h. es ist dann 0,0x  $= \frac{n}{N}$ . Bei dieser Art der Auswahl der Probestämme werden die obigen Berhaltniffe (f. Massenmodellstamm-Versahren)  $\frac{G_1}{k_1}$ ,  $\frac{G_2}{k_2}$ ,  $\cdots$   $\frac{G_n}{k_n}$  alle einander gleich, d. h. obige Formel  $V = \frac{G_1}{k_1} \times v_1 + \frac{G_2}{k_2} \times v_2 + \cdots + \frac{G_n}{k_n} \times v_n$  geht über in  $V=rac{G}{r}\,(v_1+v_2+\ldots v_n)$ . Nun ist aber  $v_1$  $+ \, v_2 + \dots \, v_n = v$  die Holzmasse der gemeinsam ausbereiteten Probestämme, woraus die Bestands masse  $V = \frac{G}{k} \times v$  folgt, d. h. die Kreisflächensumme jämtlicher Probestämme k verhält sich zur Kreisflächensumme des Bestandes G wie die Holzmasse jämtlicher Probestämme zur Holzmasse des Bestandes, denn aus k:G=v:V folgt  $V=\frac{G}{k}\times v$ . Das Draudt'iche Verfahren wird, wenn überhaupt Probestämme gefällt werden dürfen, vielfach in der Braris und auch bei wissenschaftlichen Arbeiten angewendet.

B. nach Urich (Arcisslächenmethode). Das Urich'sche Bersahren ist jünger als das Draudt'sche und eine Modisitation des letteren. Wählt man die Probestämme genau nach Draudt aus, indem einandergehenden Durchmeffern oder bei Aufnahme nach Probeflächen unter Umftanden lauter entiprechende Bujammenziehungen mehrerer Stärteftufen auf Ganze abgerundet werden muffen. Dadurch leidet das Verfahren zwar faum an jeiner praktischen Brauchbarkeit, aber doch an seiner theoretischen Erattheit. Um diesen Ubelftand gu befeitigen, bildet Urich Stammgruppen von gleichen Stammzahlen, worauf dann in jeder solchen Gruppe ein, zwei ober auch brei gleich starke Stämme ge-fällt werden. Das Bersahren ist kurz folgendes: Der Bestand wird kluppiert, durch Summierung der Stammanhl jeder Stärkeftufe erhält man die Stammzahl des Bestandes, z. B. 1200. Nun wird bestimmt, wie viel Gruppen nach Lage der Sache gebildet werden sollen, 3. B. 6, so kommen auf eine Gruppe 1200:6 = 200 Stämme. Bon der ichwächsten nach der stärtsten Stärtestufe fortichreitend, werden nun 6 Gruppen von je 200 Stämmen gebildet und deren Rreisflächenjumme G1, G2 ... Gn berechnet, welche für die schwächste Bruppe natürlich am fleinsten, für die stärtste am größten ift. Die Kreisflächenjumme jeder Gruppe burch die Stammzahl berjelben (3. B. 200) diviviert, gibt die mittlere Kreissläche der Bruppe c1, k2...kn, dazu den Durchmesser aufgeschlagen, ven mittleren Durchmesser jeder Bruppe. Wird um von der berechneten Stärke in jeder Gruppe . B. ein Probestamm gefällt und tubiert, jo er= jält man durch Addition die Masse m der gefällten Brobestämme, ebenso durch Addition der mittleren treisflächen ber einzelnen Probestämme k, + ko +...kn die Areisflächenjumme k der Probestämme. daß die Verhältnisse  $\frac{G_1}{k_1}$ ,  $\frac{G_2}{k_2}$  2c. hier natürlich ganz leich sein müssen, ist flar, und man sindet daher uch nach Urich die Holzmasse V des Bestandes vie bei Draudt nach der Formel  $= \frac{G}{k} imes v$ .

Der wesentliche Unterschied zwischen beiden Berahren besteht natürlich nur darin, daß nach Urich ie Stärken ber Modellstämme etwas genauer erechnet werden. Der Berein forstlicher Berjuchsnstalten bedient sich daher bei seinen Holzertrags= rhebungen auch der Urich'ichen Methode.

B. nach R. Hartig. Auch die R. Sartig'iche Rethode ift ein Klaffen-Modellstammberfahren, nur verden die Klassen=Modellstämme wieder nach nderen Prinzipien als nach Draudt und Urich usgewählt. R. Hartig bildet nämlich, nachdem er Bestand in gewöhnlicher Weise fluppiert ift, stammgruppen von gleichen Areisflächenjummen. ist 3. B. die Kreisslächensumme eines Bestandes pro 1 ha) = 60 qm und es jollen 6 Gruppen ebildet werden, so kommen auf 1 Gruppe = 60:6 = 10 qm. Es werden nun wieder, von der schwächsten Stärkestuse nach der stärksten fortschreitend, so viele tamme (aljo feine gleichen Stammzahlgruppen vie bei Urich) zusammengezogen, als zu 10 am reissstächensumme gehören. Die Stammzahl wird ei diesem Verfahren natürlich von Gruppe zu bruppe fleiner. Wird nun die Kreisflächensumme

man mit dem gegebenen Prozentiat die Stamm- der Gruppe mit der zugehörigen Stammaahl gabl jeder Stärkestuse multipliziert, so erhält man dividiert, so erhält man die mittlere Kreissläche namentlich in kleinen Beständen mit weit aus- der Gruppe und mit ihr auch den mittleren Durchmesser derselben. In jeder Gruppe wird nun ein Stamm von dem berechneten mittleren Durch= Bruchteile von Probeftammen, die dann durch meffer, bezogen auf 1,3 m vom Boben, gefällt und fubiert. Durch Multiplifation des Inhalts des Modellstammes mit der Stammaahl der gugehörigen Gruppen erhalt man die Holzmaffe derjelben; die Rubifinhalte der einzelnen Gruppen addiert liefern die holzmaffe des Bestandes. Da bei dem R. Hartig'schen Versahren die Verhältnisse  $\frac{G_1}{k_1}$ ,  $\frac{G_2}{k_2}$  2c. nicht gleich sind, so gestattet das Ber= fahren fein gemeinschaftliches Aufarbeiten ber Probestämme, auch ift dasselbe umftändlicher wie die Methode von Draudt und Urich. laffen fich auch mit dem R. Sartig'ichen Verfahren zuverlässige Resultate erreichen, wenn man die Mühe der umftändlicheren Berechnung der Stärfen der Modellstämme nicht icheuen will. Unter ben bis jest genannten fünf Methoden der B. mittels Fällung von Probestämmen haben die von Urich und Draudt bis jest den meisten Unflang und die ausgedehnteste prattijche Berwendung gefunden.

B. nach Formzahlen (über Begriff, Zweck und Arten der Formzahlen j. Formzahl). Bon dieser Methode wird vielsach Gebrauch gemacht, wenn man feine Probeftamme fällen will. Dan fluppiert ben Bestand nach Stärkestufen in 1,3 m bom Boden und ermittelt auf Grund dieser Aufnahme mittels Rreisflächenjummen = Tabellen die Kreisflächenjumme bes Bestandes G. Wird nun auch die mittlere Bestandeshöhe H mittels Sohen= meffer festgestellt und die diefer Sohe entsprechende Formzahl f aus Formzahlübersichten für die wichtigften Holzarten abgelesen, so ift die Bestandes= masse V = K. H. f; wie sich ja auch die Masse m eines einzelnen Baumes aus deffen Grundfläche g, Scheitelhöhe h und Formzahl f nach  $\mathrm{m}=\mathrm{g}\,.\,\mathrm{k}\,.\,\mathrm{f}$ ergibt. Wäre 3. B. Die Stärte des Mittelstammes ermittelt worden und man wollte letzteren nicht fällen, jo könnte man bessen Masse m auch nach der Formzahlmethode mittels der Formel m = g.h.f bestimmen und den gefundenen Inhalt mit der Stammzahl N bes Bestandes multiplizieren, um die Bestandesmasse V=v. N zu finden. Uberhaupt können alle bereits beichriebenen B.smethoden auch analoge Anwendung bei der Schätzung nach Formzahlen finden, nur werden hier die dort berechneten Modellstämme nicht gefällt, sondern nach Formzahlen fubiert.

B. nach R. Brenmann. Rach diejem Berfahren werden die Formzahlen nicht allgemeinen Durchschnittsformzahlen, wie solche in tabellarischen Uberfichten enthalten find, entnommen, jondern mittels eines forstlichen Universal-Instruments dirett an stehenden Bäumen nach bem Gettionsversahren abgeleitet. Ift M die zu suchende Masse des Be= standes, P deffen Fläche, die pro ha stehende Bolg= masse m, die Stammaahl des Bestandes N, der mittlere Durchmesser besielben d und die berechnete Formzahl f, jo ist nach Brenmann die Bestandes= masse m pro ha =  $\frac{7854 \cdot d^2 \cdot H \cdot f \cdot N}{P}$ . Das Bers fahren vermochte sich wegen seiner Umftändlichteit

Richt-Hohe.

B. nach banrischen Maffentafeln, j. hierüber

unter "Maffentafel"

B. nach G. König. Diefelbe gründet fich auf bessen "Allgem. Waldschätzungstafeln" von 1840. und erstrecken dieje sich über Bestände von Buchen. Sichen, Fichten, Tannen, Riefern, Lärchen, sowie Erlen- und gemischtem Riederwald. Gie geben ben Solzgehalt zu jeder Bestandeshohe, Stammform und jedem Bestandesichlusse pro preuß. Morgen in preuß. Aubitsußen an und gründen sich auf die Lehre von den Formzahlen und Abstandszahlen. Die Resultate dieses Schätzungsverfahrens sind ungenau und der Gebrauch desjelben umftändlich, jo daß es als veraltet betrachtet werden fann und

2d Richlpunkt

feiner näheren Be= iprechung bedarf.

B. nach M. R. Pregler. (Fig. 48.)

Diejes Berfahren gründet fich auf Grund= ftarte und Richthöhe der Bäume. Die Grundstärke d ift nach Brefiler die Stelle am Baume (Megpunkt), wo fich der jog. Wurzel= anlauf über dem Boden wenig mehr bemerklich macht. Die hier liegende Duerstäche ist g. Die Stelle, wo der Durch= messer nur noch de be= trägt, heißt Richtpuntt: die Entfernung zwisichen Megpuntt und Richtpunft heißt Richtpunftshöhe = h, zwi= ichen Stockabschnitt und Richtpunkt Richthöhe = H, zwijchen Stockabschnitt und Meß= puntt - Megpunttshöhe = m. Der Unterichied zwischen E und d heißt Schenfelftärte, zwischen



bis jest keinen Eingang in die forstliche Prazis ichagen. Denkt man sich nun, man habe nach irgend einem B.sversahren die Stärke der Modellftamme berechnet, fo werden diefelben nun nicht gefällt, oder nach Formzahlen oder Maffentafeln, jondern nach der Pregler'ichen Methode aus Grundstärfe und Richthöhe kubiert, und man kann dann auf Grund des Inhalts der Modellstämme, wie bei den anderen Verfahren, die Bestandesmasse berechnen. Das Verfahren dient baber zur Schätzung einzelner Bäume und ganger Bestände, hat aber bis jest wegen der Schwierigkeit einer richtigen Bestimmung des Richtpunktes und anderer Bedenken

wenig Anklang und Berbreitung gefunden. B. nach Probeflächen (Musterflächen). der Beftand in allen feinen Teilen gleichmäßig bestockt, so daß auf einer Flächeneinheit so viel ober boch nahe jo viel Holz als auf der andern ftodt, jo ist es, im Falle keine absolute Genauigkeit verlangt wird, nicht notwendig, den ganzen Beftand zu fluppieren, sondern es genügt die Aufnahme eines Bestandesteils, einer fleineren Flache, einer fog. Probefläche. Dadurch wird natürlich wesentlich an Zeit und Kosten gespart, und man schließt aus der Holzmasse der bekannten Probessische auf den Holzmasse der bekannten Probessische auf den Holzmasse der bestandes. Findet man auf einer Probesiäche von 1 ha 600 fm Holz und der Bestand ist 20 ha groß, so ist die Bestandsmasse 600 × 20 = 12000 fm. Selbstverständlich tommt es bei diesem Verfahren in erster Linie auf eine richtige Auswahl ber Probessäche an. Lettere foll das Modell und daher auch das Maß für den ganzen Beftand fein und muß daher jo gelegt werden, daß man in der Tat aus dem gefundenen Maffegehalt auf der Probefläche ficher auf denjenigen des ganzen Beftandes ichließen fann. Die Große der Brobefläche foll mit der Bestandesfläche im richtigen Verhältnis stehen, sie um= faßt 0,25-1,00 ha, oft legt man auch mehrere Probeflächen in einen Bestand und gieht dann aus den einzelnen Ergebnissen das Mittel. Die Form der Probesläche soll ein Quadrat oder ein von der Quadratform nicht allzusehr abweichendes Rechted sein. Die Aufnahme des Holzes der Probefläche fann nach jeder B.smethode geschehen und ift die Genauigkeit daher auch von der Wahl der Methode abhängig.

Man fann auch nach Probeflächen arbeiten, ohne den Flächeninhalt des Bestandes und der Probefläche zu kennen. In diesem Falle zählt mar Die Stämme N in bem gangen Bestande, scheibe dann eine beliebig große Probefläche aus, ermittel auf dieser die Stammzahl n und die Masse v, fo ergibt sid diambefannte Bestandsennisse V aus  $n:N=v:V \text{ oder } V=\frac{N}{n} \times v.$  Sierbei fällt das Ausmessen der Probesläche hin

$$n: N = v: V$$
 ober  $V = \frac{N}{n} \times v$ 

weg, dagegen muß das immerhin zeitraubend Bählen der Stämme vorgenommen werden, fo ba das Verfahren wohl felten ausgeführt werder wird. - Lit .: Baur, Holzmegfunde, 4. Huft.

## Bestandesschluß, s. Schluß.

Meftandes-Schutholg. Um bei der fünftlicher Begründung eines Beftandes auf unbeftodter Flad einer für die betr. Ortlichkeit wohl geeigneten jedoch in der Jugend durch Spatfroft oder Trodni Inhalt des Schaftes nach obigen Formeln ermitteln. jedoch in der Jugend durch Spätfrost oder Trockni Das Reisholz ist nach Ersahrungszahlen einzu- gefährdeten Holzart während der ersten Lebens

periode ben nötigen Schutz zu geben, gesellen wir berfelben für eine Reihe von Jahren ein Schuts-holz bei. Bon einem folchen verlangen wir, daß es frosthart, durch Site nicht gefährdet, schnell= wüchsig und ohne große Rosten anzuziehen sei, und bauen dasselbe entweder durch Saat oder Bflangung gleichzeitig mit der zu ichnigenden Solzart oder zwedmäßiger durch Pflanzung in nicht zu nahestehenden Reihen bor der letteren an, die empfindlichere Holzart nach einiger Erstarkung der Schutsholzart zwischen die Reihen einpflanzend. Sat das Schutholz feine Aufgabe erfüllt, fo nimmt man dasselbe allmählich weg, in der Regel zuerst durch Ausäften und Röpfen des Schutholzes der nachgezogenen Holzart Luft machend und dann erft basselbe gang entfernend. — Als jolde Beftandesidukhölzer dienen namentlich die Föhre, auf trodenem Boden auch die Birte, auf feuchtem die Erle; die Solzarten, denen wir Schutz geben, find insbesondere Fichte und Giche, während die empfindliche Buche und Tanne fast nur auf natürlichem Wege unter Edus bes Mutterbestandes nachgezogen dem - Richt selten finden sich in den Schlägen werben. Weichhölzer jeder Art: Birten, Ajpen, Salweiden, Vogelbeeren u. dgl. als willkommene natürliche Schuthölzer ein, deren Reduzierung und Entfernung dann gleichfalls nur allmählich nach Bedarf der erstarkenden geschützten Holzarten geschehen darf.

Zestandestabeste ist eine aus der speziellen Beschreibung geschöpfte übersichtliche Darstellung der in einem Wirtschaftsganzen vorkommenden Betriebsund Holzarten, der Bestandesalter, Holzmasserhältnisse und Bonitäten. Dieselbe hat teilseine statistische Aufgabe, teils dient sie bei der Aussarbeitung und der Revision als handlicher und übersichtlicher Behelf an Stelle der weitläussigen speziellen Beschreibung; endlich bildet sie in vielen Staaten einen Bestandteil der generellen Forstbes

ichreibung.

Bestandesverschiebungen, f. Fachwerksmethoden. Bestandeswert und deffen Beredinung, f. Wert. Westandeswirtschaft (Judeich's) heißt ein aus dem Cotta'ichen Fachwerk hervorgegangenes vereinfachtes Forsteinrichtungsverfahren, das unter prattischer Verwendung der Preßler'schen Theorie des Beiserprozentes die rentabelste Bewirtschaftung des Einzelbestandes anstrebt. Alls Rahmen für den allgemeinen Wirtschaftsplan dient die "finanzielle Umtriebszeit", die wegen der wechselnden Markt= und Preisverhältniffe in 10 jährigen Abständen neu ermittelt wird, was befanntlich durch Berechnung des Kulminationspunftes der Bodenbruttorente geichieht. Der zehnfache Quotient von Fläche durch Umtriebszeit 10 F ergibt alsdann die "Periodenfläche" einer jeden Betriebstlasse, und es handelt sich nun wesentlich um die Auswahl derjenigen Bestände, welche in dem 10 jährigen Revisionszeitraum zum Sieb bestimmt werden und die in ihrer Flächensumme die Periodenfläche realisieren jollen. Bei dieser Auswahl fommen wesentlich in Betracht:

1. die geordnete Hiebsfolge gegen die Sturmrichtung;

2. in gebirgigem Terrain die Holzausbringung zu Tal:

3. die waldbaulichen Interessen, wie Loshiebe, Sicherheitsstreifen, Waldmantel 2c.;

4. die Wachstums- und Zuwachsverhältnisse, wobei insbesondere als dringend hiebsreif alle jene Bestände betrachtet werden, deren Weisersprozent unter den Wirtschaftszinssußgesunken ist.

Die Nachhaltigfeit wird nur ganz allgemein durch eine nach Betriebsklassen getrennte Altersklassenstabelle (Flächenfachwerf) gesichert, dagegen liegt der Schwerpunkt in den periodischen, alle 10 Jahre zu erneuenden Betriebsplänen, sowie in der rationellen Baldeinteilung und Bildung kleiner beweglicher Hiedzzige.

Bestätigen, Bestäten, Ermittelung eines Forstbistriftes ober Ortes, in welchem ein bestimmter Hirfd ober anderes vierläusiges Hochwild sieht bezw. steckt, durch Umtreisen bei frischem Schnee ober mittels des Schweishundes, des Nachsolgers des

Leithundes.

Bestänbung ift die Übertragung des männlichen Blütenstaubes (Vollen) auf die zu seiner Aufnahme bestimmten weiblichen Organe; die letteren sind bei den Bedecktsamigen die Narben (Fig. 47 n), bei den Nacktjamigen das vordere Ende des Rerngewebes der Samenanlagen (Fig. 46 m). Staub- und Fruchtblätter auf verschiedene Blüten verteilt sind, muß notwendigerweise ber Blüten= staub aus anderen Blüten übertragen werden; aber auch für die Zwitterblüten ist Selbst-B., d. h. Übertragung des Bollens auf die Rarbe der gleichen Blüte, die Ausnahme, hingegen Fremd=B. die Regel. Die lettere wird insbesondere für jene 3witterblüten zur Rotwendigfeit, deren beide Ge= schlechter sich ungleichzeitig entwickeln; dieselben heißen dichogam. Die Blute ift dann entweder protandrisch, wenn der Pollen zuerst reift und ichon verstäubt ist, che die Narbe der gleichen Blüte gur Aufnahme bereit wird, oder protognn, wenn die Rarbe schon völlig entwickelt ist, bevor die Antheren aufspringen; im letteren Falle ift natürlich Gelbst-B. nur dann ausgeschlossen, wenn die Narbe frühzeitig wieder abwelkt.

Die Ubertragung des Pollens aus einer Blüte in eine andere bewerkstelligen entweder der Wind oder die Blüten besuchende Insetten, denmach unterscheidet man windblütige (anemophile) und inseftenblütige (entomophile) Bflanzen. Der Bind überträgt den Vollen von Pflanzen mit un= icheinbaren, honiglosen Blüten, 3. B. den Radelhölzern, den meisten Rätichenblüttern, den Gräsern; diese Pflanzen erzeugen alle eine verhältnis= mäßig große Menge von Blütenstaub. Insetten besuchen die Blüten, teils um den Blütenstaub selbst zu sammeln, und berühren dabei mit ihren pollenbehafteten Körperteilen auch die Narben der später besuchten Blüten, teils um den in den Blüten abgesonderten suffen Gaft sich anzueignen, wobei sie durch 3. I. höchst vollfommene Ginrichtungen der Bluten gezwungen werden, Staubbeutel und Narben mit den gleichen Körperteilen zu berühren. Bei Holzgewächsen findet fich Honigabsonderung 3. B. auf dem Distus der Ahornblüten, in den Sonigdrufen am Grunde der Fruchtfnoten und Staubblätter in den Beidenfätichen. Alle Blüten, beren Pollen durch Ingeften übertragen wird, loden biefe burch auffallende Farben, Gerndy 2c. an.

Besteuerung des Waldes, f. Waldbesteuerung. Westodinng, f. Bestand. B.sgrad ift das Berhältnis, in welchem die wirkliche Masse eines Be-

tafeln angeben.

Wetriebsart. Die Art und Weise der Behandlung eines Baldes oder Beftandes, insbesondere die Urt und Beise ber Berjungung desselben, ob aus Samen ober durch Stockausichlag, ob gleich= zeitig ober in längerem Zeitraum, ob mit landw. Zwischennutung oder ohne solche, bedingt die B. oder Bestandsform. Man unterscheidet: 1. Sochwaldformen: Schlagweiser Hochwald=, dann Plenter= oder Femelwaldbetrieb, ersteren wieder als Nahlichlag-, Femelschlag-, Überhalt-, Lichtungs-(Lichtwuchs-) Betrieb, dann in Verbindung mit landw. Zwischennugung: Röderwald und Waldfeld= wirtschaft. 2. Niederwaldformen: Gewöhnlicher Niederwald-, Buschholz- und Kopsholzbetrieb; in Berbindung mit landw. Zwischennutzung: Hackwaldbetrieb, Haubergswirtschaft. 3. Mittelwald= form. (Die Erklärungen f. bei den betr. Börtern.)

Die Neuzeit hat noch eine Anzahl von Bezeichnungen für B.en in die Lehre vom Waldbau eingeführt, die sich jedoch alle auf die eine oder andere der obigen Formen zurückführen laffen. Lit.: Gaper, Waldbau, 4. Aufl.; Ren, Waldbau.

Betriebsaufficht, f. Gemeindewaldungen.

Wetriebsklaffe ift die Gesamtheit der gu einer und derselben Schlagreihe gehörigen, in gleicher Betriebsart und mit derselben Umtrichszeit bewirtschafteten Flächenteile eines Waldes, gleichgültig, ob diese Flächen zusammenhängen oder durchein= andergemischt liegen. Die Bildung von B.n ersfolgt zu dem Zwecke, um die Nachhaltigkeit der Nutsung für gleiche Sol3- und Betriebsarten zu sichern, indem sowohl die Alterstlassen- als die Beriodentabelle und die Betriebspläne nach B.n angeordnet find und der Etat für jede besonders berechnet wird. In der preußischen Forstverwaltung ift die Ausscheidung der B. nur innerhalb des territorial abgegrenzten Blocks eingeführt, während der fächstische "Wirtschaftsbezirt" mit B. identisch ift. B.n werden gebildet: 1. wegen Berichiedenheit der Holzarten, womit Flächen von größerer Ausdehnung räumlich getrennt bestockt find, sofern diese Bestände eine verschiedene Bewirtschaftung erfordern; wenn verschiedene Betriebsarten (Soch-, Mittel=, Riederwald oder Plenterbetrieb im Sochge= birge) auf großen Flächen nebeneinander vorkommen; 3. wegen erheblicher Differenzen in den vorkom-menden Umtriebszeiten, 3. B. im Laub- und Madelholze; 4. bei beträchtlichen Berschiedenheiten in den Standortsverhältniffen und den hierburch bewirften Unterschieden der Wirtschaftsziele, 3. B. schlechte Sandboden und fruchtbare Lehm= boden oder Hochgebirgslagen und Vorberge; 5. wegen ungleicher Belastung mit Gervituten. wobei die Berechtigungswälder häusig nach besonderen Gesichtspunkten zu bewirtschaften sind, 3. B. wegen Beide= oder Streurechten, und wo eine Ausdehnung der Rechte durch scharfe Trennung der Wirtschaftsbezirte verhindert werden soll.

Mus Zwedmäßigkeitsgründen barf man in ber Ausscheidung von B.n nicht zu weit gehen, weil fie die rechnerische Behandlung erschweren.

Betriebsklassenverband ift eine Zusammenfassung zweier oder mehrerer Betriebstlaffen bestandes zu der normalen Masse eines vollkommen hufs gegenseitiger Unterstützung in der Ersüllung geschlossenen Bestandes steht, wie sie die Ertrags- des Materialetats. Wegen der ungleichen Dotierung einzelner Betriebstlaffenverbande mit Saubarfeits= erträgen, jowie wegen der Zufälligfeit, die im Gin= tritt von Mastjahren oder in den Absatverhältniffen liegt, muß nämlich eine Abwechslung der Siebe zwischen den Beständen des Soch- und Mittelwaldes. des Laub= und Radelholzes 2c. fehr oft eintreten; innerhalb des B.es ift dann ein folder Siebswechsel gestattet.

> Betriebsregulierung ift die Benennung, welche v. Alipftein, v. Wedefind, Karl und Grebe für Forsteinrichtung (f. d.) anwandten.

> 23ett, Lagerstätte des Elch=, Edel=, Dam=, Reh= und Gemswildes (j. Reffel).

Bétula, f. Birte.

Benge, f. Berfaufsmaß.

Beute. Mit Diesem Ramen bezeichnete man eine größere Söhlung, welche in einer Söhe von 4-6 m über dem Boden tief ins Innere einer stärkeren Riefer (B.kiefer) mit langer und schmaler rechtectiger Öffnung eingestemmt war; lettere wurde durch ein Brettehen verschlossen. Seitlich befand sich ein zur Höhlung führendes Flugloch. Diese Einrichtung diente in Westpreußen im 18. und der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts der wilden Bienenzucht und war so verbreitet, daß man im Jahr 1772 die Zahl solcher B.kiefern auf etwa 20000 schätzte. Tetzt find nur noch einige alte jolder Stämme vorhanden. — Lit.: Conwent, Mertbüchlein für Westpreußen.

Beuteftiefer, f. Bente.

Das Berhältnis der absoluten Wewaldung. Waldfläche (f. b.) zur Gesamtfläche eines Landes ober Landesteiles wird in Prozenten der letteren ausgedrückt (B.sprozent, B.Sziffer). Bielfach wird vom Besamtarcal der dauernd unproduktiv bleibende Boden (f. Unproduftiver Boden) nicht in Abzug gebracht, weil bei der in den meiften Staaten geringen Ausdehnung dieser unproduktiven Flächen (3-6%) des Gesamtarcals) das B.sprozent nach Abzug derjelben sich nur unerheblich ändert. Allein in Bebirgsländern steigt diese unproduttive Fläche auf 40, ja auf 50% ber Gesamtsläche und beeinflußt die B.sziffer in hohem Grade (f. die Tabelle der Schweiz, Ofterreichs und Frankreichs im Artifel Waldfläche). Dasselbe ift der Fall, wenn im Bereiche eines Staates größere Wasserslächen sich finden (Mecklenburg, Sansaftädte). Die eigentlichen Meeres= flächen werden in der Regel nicht zum Areal des festen Landes hinzugezählt, während bei den größeren Binnenseeen dies bald der Fall ift, bald nicht (Bodensee). Bei Auffuchung der Ursachen der verschiedenen B. darf dieser Umstand nicht außer acht gelaffen werden, weil man fonft über ben Ginfluß der natürlichen Verhältnisse und über die Ginwirfung des Menschen auf die Berbreitung des Waldes in den Kulturländern eine unrichtige Vorstellung gewinnt. Länder, welche der Kultur noch nicht erschlossen sind, können natürlich nur unter

newissen Einschränkungen zur Vergleichung herangezogen werden.

Much in längst besiedelten Ländern ift die Waldläche fortwährenden Beränderungen durch Rodung i. d.) und Aufforstung (f. d.) unterworfen, welche pas Gebiet des Waldes freilich in oft sehr geringem Brade verfleinern oder erweitern. Die Ande= rung erreicht vielfach nicht einmal den Betrag von % ber Waldfläche. In den Ländern, aus welchen enquere Flächenangaben aus älterer Zeit vorjanden find, hat im Laufe des vorigen Jahrhunderts ie Waldsläche sich vermehrt (Westfalen, Rheinroving). Im großen Ganzen, im Durchschnitt anger Länder (nicht fleiner Begirke), ift eine über ie angegebene Grenze hinausgehende Entwaldung sährend der neueren Zeit nicht nachgewiesen. Die entige Verteilung (j. d.) des Waldes über die verhiedenen Länder und Landesteile ist in der Hauptache schon vor Jahrhunderten hergestellt gewesen.

Die Tabelle über den Anteil des Waldes an der Sejamtfläche und an der produttiven Bodenfläche zigt, daß die Ausdehnung des Waldes innerhalb hr weiter Grenzen sich bewegt. Diese Unterschiede ierden noch erheblicher, wenn man kleinere Bezirke treise) miteinander vergleicht; von 79 % (Zellersche im Harz) sinkt die B. Zzisser auf 0,01% (in Idenburg). In weiten Landstrichen (Oldenburg, annover, Schleswig) bedeckt der Wald nicht 10% (2000) er Fläche, in ebenso großen andern (Schwarzwald), benwald, Vogesen, Spessart, Bayerischer Wald 2c.) berzieht er 50—60 % derselben. Diesen schrossen dechsel tressen wir sehr oft sogar innerhalb bes achbarter Gemeindebegirke.

Da der Boden bei landw. Benutung höhere rträge und mehr Arbeitsgelegenheit (j. d.) gibt, s bei forstwirtschaftlicher, so wird jedes Volk die endeng zu möglichster Vergrößerung der Uder-, Biefen= und Weideflächen haben, also dem Waldbau ur die zur landw. Kultur nicht tauglichen Flächen berlaffen. Dem Landbau werden also gewidmet erden: einmal die ebenen oder ichwächer geneigten elande, die Talsohlen, die unteren Teile der änge, die Mulden und Plateaus, weil die Kosten er Bebauung dort niedriger find als am Sange; bann die infolge der sonnigen, warmen, trodenen ige, des mineralischen Reichtums, des gunftigen infifalischen Buftandes fruchtbaren Grundftude, eil ihr Unban die höchsten Erträge verspricht; iblich die in der Nähe der Wohnpläte gelegenen lächen, weil ihre Benutung den geringsten Zeit-to Geldauswand erfordert. Die Möglichkeit der Jahl zwischen Acter, Reb-, Wiejen- und Weidend gestattet eine Anpassung an die zahlreichen falen Eigentümlichkeiten des Klimas und Terrains: iler Grund begünstigt den Wein=, feuchter den liesenbau; durch den Weidebetrieb wird der Rachil der Entlegenheit verringert. Die Ebenen sind t fleinen wie im großen (Rheintal, Nordwest= utschland, Ungarn) fast gang vom Balbe entblößt, enso die fruchtbaren Formationen des Urgebirges, Luichelfalts, ichwarzen Juras, der Molaffe, während e Gebirge mit den steilen und schattigen Sangen id die mageren Glieder der Formation des Ton= niefers, Bechfteins, Buntfandfteins, des Reupers, 3 Diluviums start bewaldet bleiben. Wo das Ruden zur Verteilung bringt. S. Wasserpslege.

Alima die Weidewirtschaft begünstigt (an der Nordsee, im Hochgebirge), wird dem Walde auch das Terrain noch entrissen, das ihm anderwärts wegen zu ge= ringer Fruchtbarkeit oder Entlegenheit des Bodens verbleibt. Wo endlich eine fehr zahlreiche Bevölferung den Preis der Bodenprodutte steigert, aljo den Aufwand höherer Bebauungskoften gulaffig macht, wird felbst fehr magerer Boden (Reuperfand im Nürnberger Reichswald) oder steiles Gelände (die Sonnenseite fast in allen dichter bevölkerten Tälern) zur landw. Aultur herangezogen. Die ge= nannten stets zusammenwirfenden, natürlichen und jozialen Faktoren sind in bunter Mischung über das Land hin verteilt, fo daß im einzelnen ein reicher Wechsel zwischen Wald und Feld entstehen fann. Enticheidend ift aber der Ginfluß der natur= lichen Berhaltnisse, nicht berjenige der Bevölferung. Jede Formation bedingt durch Jusammensehung und Sarte des Gefteins, durch feine leichtere ober schwerere Verwitterung die Gestaltung des Terrains, die Abwechslung zwischen Ebene, Mulde, Plateau und Sang, die ichroffen oder weichen Bergformen, die Feuchtigkeit oder Trockenheit des Bodens. Da von diesen Verhältniffen die B. abhängt, jo folgt daraus, daß in den Rulturlandern Mitteleuropas die Ausdehnung und Verteilung (j. d.) des Waldes in erster Linie von den geologischen Berhältniffen bedingt ift. Das Klima beeinflußt feine Verbreitung insofern, als bessen Ungunft dem Balde an ber Baumgrenze Schranken zieht, und als fehr warmes Alima die Ausbreitung der Landwirtschaft begünstigt, also denselben hauptsächlich in den tieferen Lagen zurückbrängt. Das Anwachsen ber Bevölferung endlich verandert feinen Beftand entschieden und allgemein nur, svlange er auf relativem Waldboden stockt, und nur solange, bis er auf den absoluten Waldboden (f. Absoluter und Relativer Waldboden) beschränft ift.

Bewässerung. Bährend der Landwirt von der B. zu Gunften seiner Wiesen möglichst ausgiebigen Gebrauch macht, ergibt sich für den Forstwirt hierzu nur in minderem Mage Die Möglichfeit und das Bedürfnis. Letteres wird nur für trocene Gud- und Weftgehänge bestehen, erftere ift neben der Frage nach den Rosten bedingt durch das Vorhandensein eines hochgelegenen und dem Waldbesitzer zur freien Verfügung stehenden Wasserlaufes, der, an entsprechender Stelle gestaut, sein Wasser ganz oder teilweise an die zu bewässernde Fläche abgibt; es wird derselben durch einen Graben mit nur sehr geringem Gefälle zugeführt, der, das zu bewässernde Gehänge im oberen Teil durch-schneidend, das Wasser allmählich in den Boden einsinfen läßt, event. mit Silfe von Sickerdohlen an dasselbe tunlichst gleichheitlich verteilt. Häusiger wird sich eine B., wenn auch minder

intenfiv, dadurch ergeben, daß man das in ben Seitengräben der Wege bei Regen fich sammelnde Baffer von Strecke ju Strecke in Die Behänge ein= leitet, auch das in Mulben herabsickernde und die Wegrichtung freuzende Wasser nicht einfach unter bem Weg durchleitet, jondern es in den Strafengraben fortführend erft an vorspringenden (und bann nicht selten trodenen) Ruden unter dem Weg durch= führt und durch horizontale Gräben an jenen

And die B. von Saatbeeten und Forst = Wasser geschafft und hier zum Bau der bekannten, garten, mehrfady empfohlen, findet nur felten in der Stromrichtung fchrag in den gluß hineinstatt, da die Lage derselben durch die Vermeidung ragenden Dämme verwendet, bei deren Bildung der frosigesährdeten Mulden, Talsohlen zc. zu einer freilich die Strömung mithilft. Solche Dämme solchen infolge des Fehlens naher Wasserläuse nur sinden sich namentlich in den biberreichen Flüssen ausnahmsweise die Gelegenheit bietet. — R. Heper will die genau horizontal gelegten Bfade zur B. benuten, in welche das Wasser eingeleitet und nur io weit aufgestaut werden soll, daß es die Beete nicht überflutet, sondern nur von der Geite eindringt; Vonhausen dagegen will den betr. Forstgarten mit einem Suftem von Zuleitungs- und Staugräben versehen. 2113 weitere Borteile ber B. neben der Begünftigung des Pflanzenwuchses werden das Vertreiben schädlicher Tiere — Mäuse, Maulwürfe, Werren - und der vermehrte Luft= und Temperaturwechsel innerhalb des Wurzelbodenraumes hervorgehoben.

Am ersten wird die B. wohl für Erlensaatbeete zu empfehlen fein.

Bezoar nennt man die in den Tränenhöhlen des Edelhirsches sich ansammelnde, allmählich zu einer festen, gelbbraunen Masse erstarrende Flüssig= teit, der man früher große Heilfräfte zuschrieb.

23iber, Castor fiber L. (300l.). Einzige Gattung und Art der Ragerfamilie Castoridae, von wenigen Ausländern abgesehen das größte Ragetier. Körper gedrungen, in der Mitte am ftartsten. Ropf rundlich, Schnauze stumpf, Augen klein mit senkrechter Bupille. Stirn flach, Ohrmuscheln aus dem Pelze faum hervorragend und, wie die großen Rasenlöcher, verschließbar. Nagezähne äußerst fräftig, tief in die ichteydar. Nagezahne außert traftig, tief in die Kiefer hineinragend, weit frei vorragend und hier safrangelb; Backenzähne 4/4, bis auf den kleineren letzen von gleicher Größe; Läuse kurz, sünfzehig, Hinterzehen länger als Vorderzehen, mit ganzer Schwimmhaut, Vorderkrallen schwarf, Hinterkrallen stumpf, unter der zweiten eine nagelähnliche kantige Hornplatte; Schwanz (Kelle) in seiner Eudschlich in verken der Kont derkolft in verken der kantige hälfte sehr verbreitert, die nackte Haut daselbst in 6= oder Sectigen Feldern (ichuppig), zwischen denen seine Harchen; zu den Seiten des Afters munden die "Ölfäcke" (Analdrujen); vor den Geschlechtsteilen liegen bei Männchen und Weibchen unter ber Haut zwei große, breit-eirunde Gade (Raftorface), die in Die Beschlechtsgänge einmunden und eine schmierige, erhärtet harzähnliche, hell bis tief dunkelbraune Masse (Bgeil, Castoreum) einschließen; Belg braun, in ben verschiedensten Tonen; das dichte Wollhaar äußerst sein und weich, Grannen spärlich, lang, grob (für den Pelzhandel ausgezupft). Geschliechter Der B. bewohnt äußerlich faum unterschieden. ftille bewaldete Gemäffer der nördlichen Salblugel, nährt sich von Rinde und Holzfaser, mehr ausnahmsweise, namentlich im Commer, von Kräutern und Burgeln, gieht Weichhölzer (Weibe, Aspe, Pappeln, Erlen) vor, nimmt aber auch harte Hölzer (Eiche, Eiche) an, bevorzugt die Riefer. Schwächere Stämme oder Afte werden in einem Zuge schräg durchschnitten, stärkere zunächst rundum janduhr= förmig angenagt, häufig auch gegen die Wasserseite hin einseitig angeschnitten. Derbe Spane bezeichnen wenn bas Baffer zu groß ift, um es gu burd die Stelle ihrer nächtlichen Arbeit. Auf durch den stellen, sich mit Hamen vorsichtig vor die Aus Gebrauch entstandenen abschüssigen Wegen (Autschen) gänge der Baue oder Burgen schleichen und si wird das häufig vorher entastete Material jum vorhalten. In beiden Fällen muffen icharfe hund

Rord-Umerifas. Rleinere Bewässer werden zu Teichen aufgestaut. Die Ranzzeit beginnt in unieren Gegenden von Mitte oder Ende Februar und dauert bis in den März. Bereits nach 8 Wochen erfolgt der Wurf von 2—4 bis zum achten Tage blinden, aber ichon behaarten Jungen, welche etwa 4 Wochen gejäugt werden. Bis ins dritte Sahr bleibt die Familie zusammen, dann werden die Jungen fortpflanzungsfähig und gründen in der Rahe der Alten eigene, abgetrennte Familien. Dhne besondere Störung (3. B. Hochwaffer) verläßt ber B. überhaupt den Ort seiner Unsiedlung nicht weit; wandert wohl in einer Nacht 3 km, tehrt aber in derselben wieder zurück; auf dem Lande bleibt er stets in Wassernähe; seine Spur ist selten deutlich, da Bauchhaar und Kelle sie häufig verwischen, außerdem aber stellen die Tritte durch den starken Eindruck der gangen Jugsohle bei meift auffällig geringen, wohl faum sichtbaren Schwimmhäuten ein fremdartiges Bild bar. — Wie allgemein und gahlreich der B. in früheren Zeiten in Deutichland verbreitet war, dafür zeugen die fehr zahlreichen, von feiner Benennung (B., Bever) abgeleiteten Eigennamen von Ortichaften, Bafferläufen, Berjonen. Als Verwüster des Holzwuchjes mußte er jedoch der fortschreitenden Kultur weichen, auch der tostbare Pelz und das B.geil trugen zu seiner Ausrottung bei. Rur an wenigen Gewässern friftet er noch jest ein gefährbetes Dasein. An der Elbe und deren Rebenfluffen find es die preußischen Forstreviere Lödderig, Rothehaus, Gludsburg jowie anstoßende Anhalt'iche Reviere, welche nod eine verhältnismäßig nicht unerhebliche, jedoch of wechselnde Anzahl Individuen beherbergen. Aud am unteren Lauf der Donau, an der serbischer Grenze, in Ungarn, Galizien und Böhmen, ferne: im Norden in Cfandinavien bis Finnland uni Lappland, auch an der Weichsel, zahlreich noch at der Wolga findet sich der B., und in Usien bevölfer er in Sibiren den Db mit seinen Rebenfluffen un ift im Guden am Raspi-Gee, den Bewäffern in Raufasus, in der großen Tatarei noch eine han fige Ericheinung. Am zahlreichsten lebt er in Nord Umerika, woselbst er etwa 200 südlicher herabsteig als in Europa. Im Pelzhandel nimmt er not stets eine wichtige Stelle ein; in London allei gelangen jährlich über 150 000 B.felle zur Auftior **Biber** (jagdl.). Die Jagd auf den B. kommt is Europa kanm noch zur Anwendung, da seine Verbreitung so beschränkt ist. In Deutschland zume genießt er als naturgeschichtliche Seltenheit an de wenigen Orten feines Bortommens wenigsten auf Staatsgebiet vollständige Schonung. man gur Jago schreiten, jo würden gunächst Het zur Anwendung fommen, die von Ufer zu Ufe quer durch das Baffer geftellt werden und fich i der Mitte sackartig verlängern. Auch könnte mat

aufjagen und in die Rete treiben.

Mit Schiefigewehr erlegt man den B. auf bem Unftande, da er seinen Ausstieg sicher einhält, mit einer mit Schrot Dr. O geladenen Flinte; auf bem Ausstiege kann man ihn mit dem Tellereisen fangen, welches reinlich gehalten und mit Zweigen von Efpen oder Weiden abgerieben oder verkleidet fein muß. Bur Ausübung dieser beiden Jagdarten gehört genaue Kenntnis der Spur des B.s. Die Tritte der Borderläufe gleichen denen eines Sundes, nur stehen Zehen und Krallen weiter auseinander. Die Tritte der Hinterläuse gleichen dem Abdrucke eines Gänsefußes. Die Stellung der Tritte, die Spur, ähnelt der des Fischotters.

Der gefangene B. wird mit einem icharffantigen Anüttel durch Schläge auf die Rase totgeschlagen. Nach der Erlegung müssen die Geilensäcken möglichst Sald ausgelöft werden, damit sich ihre Substanz nicht in das übrige Wildbret verzieht und dieses angeniegbar macht, auch das Geil nicht feiner besonderen Verwertung verloren geht. - Lit.:

Windell, Sandbuch für Jäger.

Biber (gesetzl.). Der B. hat in Unhalt eine gesetl. Schonzeit vom 15. März bis 15. Juni, in Bahern (woselbst er aber nicht mehr vorkommt) 10m 2. Febr. bis 30. Ceptbr. In Preußen besitzt er eine gesetlich festgelegte Schonzeit nicht.

Bickbeere, f. Beidelbeere. Biegfankeit, die Eigenschaft des Holzes, eine ourch eine Kraft veranlaßte Formveränderung zu jestatten, ohne den Zusammenhang zu verlieren. Wan unterscheidet zwischen elastisch biegsam und ähe=biegsam. Jedes Holz besitt beide B.sformen iebeneinander, aber stets überwiegt die letztere. Die Grenze zwischen beiden Formen steht nicht plantete Latert inverrücker seft, sie ändert sich zu Gunsten der stadien, derenerstes Sig. 49. Biesstiege (Cophe inverrücker seit besteht besteh Die Grenze zwischen beiden Formen steht nicht eitszustande des Holzes. Trocken ift das Holz 'lastischer, seucht gäher. Fehlt einem Holze die B., o ist es brüchig, sprock. Als sehr elastisch sind sekannt: das Holz der Eibe, Lärche, Fichte, Tanne, Ufazie, Eiche, Eiche, Hicke, Plane, Afazie, Eiche, Eiche, Hicken, Plane, Ahorn 20.; als jähe: im allgemeinen mehr die leichten Sölzer als vie schweren, ebenso ist Wurzelholz, Splintholz jäher als Schaft- und Kernholz, am gäheften sind unge Stockloden, besonders von Weiden, Sainbuchen, Gichen, Birken, Safeln 2c., dann das Schaftjolg der Birke, Aipe 2c.

Biegungsfestigkeit, eine Bahl, die von der Festigfeit und gleichzeitigen Zähigfeit herrührt und den Wert des Holzes für die Verwendung als

Bauholz ausdrückt.

Biene. Ein B.nichwarm wird herrenlos, wenn nicht der Eigentümer ihn unverzüglich verfolgt oder wenn der Eigentümer die Verfolgung aufgibt. B. G.=B. § 961.

Bienriffig heißt das vom Mincelium des Stereum trustulosum Fries (j. d.) durchwachsene Eichenholz.

Biermans, Cornel Joseph, geb. 29. Oft. 1800, 3est. 5. Juli 1880 in Aachen, war 1840 Oberförster in Höven, dann zu Königsberg bei Aachen. Er konstruierte einen Spiralbohrer zur Ansertigung von Pssanzlöchern und bediente sich seit 1845 eines eigentümlichen Saat= und Bflang= versahrens unter Anwendung von Rasenasche, das der durch eine Öffnung mit der äußeren Luft in

wozu Otterhunde fich am beften eignen, den B. in der Literatur als B.fches Berfahren bekannt

geworden ift.

Biesfliegen, Brems- oder Daffelfliegen, Oestridae. (Fig. 49.) Sie nähern sich in der allgemeinen Körpergestalt den Schmeißsliegen, sind 3. T. jedoch länger gestreckt und fast stets ftart und dicht, in manchen Fällen sogar hummelartig bunt behaart. Die sehr furzen, warzenförmigen Fühler werden faft gang von Stirngruben aufgenommen, fo daß nur die nadte Fühlerborfte frei vorspringt, und die Mundteile find durchaus verfümmert. Dadurch erhält der Ropf ein eigentümliches Mussehen, welches über die Bestimmung einer zweifelhaften Fliege jofort entscheidet. Ihre 11-12 ringeligen, geftrectt birnförmigen, weichen, weißen, und mehr oder weniger start bedornten Larven ("Engerlinge") ähneln den bekannten Schmeißfliegenlarven; fie tragen am ber= jüngten Vorderende die mit 2 (3. T. fehlenden) dunklen, auch zurückgezogen durch die Gewebe hindurchscheinenden Chitinftisetten bewehrte Mund= öffnung und an der meift abgestutten Endfläche des Hinterleibes zwei in ihrer Form wechselnde, daher für die Bestimmung wichtige, start chitinisierte, dunkle Platten: die Eingange zu den Atmungs-organen (Stigmenplatten). Alle B. leben in der

Jugend parasitisch in Gängetieren (unter der Haut "Sautbremfen", in

den Luftwegen "Rachenbremsen" oder im Magen "Magenbremfen"), durchlaufen 3 ziemlich verschieden ae=

aniprucht, und verpuppen sich dicht



Biesfliege (Cephenomyia

unter der Bodendede in der sid zu einer duntlen, stets noch deutlich geringelten, tonnchenformigen Huppe). Rad mehrwöchentlicher Luppenruhe gelangt die Fliege durch Abstoßen eines vorgebildeten Deckels" ins Freie. Für den Forstmann und Jager haben nur 2 Gruppen mit je einer bezw. zwei Gattungen und Arten Bedeutung:

1. Hypoderma Latr., Sautbremje, Daffelfliege. Hinterleib ziemlich gestreckt eiformig, Beine ichlank, fein und dicht behaart. Reife Larve (Stabium 3) mit fonkabem Rücken, konveger Bauchseite, ohne Mundhaken und mit nur furzer und sparjamer Bedornung. Tönnchen schwarz, sehr fest, oben konkav mit vorn schneidigem, querem Rand an dem nach oben schauenden, deutlich abgesetzten, flachen, halbfreisförmigen Deckel, unten konver. Stigmenplatten schräg nach hinten und oben gerichtet. Mit lang vorstrectbarer Legeröhre legen die im Mai und Juni sliegenden Weibchen ihre Eier einzeln an die Haare des Wildes; die jungen, noch mit Mundhaten ausgestatteten Larven gelangen in das Unterhautzellgewebe, wo sie anfangs gang frei und von ber Luft abgeschloffen liegen. Nach der ersten Säntung bildet sich um sie ein Sack, Berbindung tritt und der mit der Stigmenplatte furchtbar. Ein lautes Schnaufen, Niesen, keuchender ihr zugekehrten Larve die Atmung gestattet.

Mit zunehmendem Wachstum der von Januar an äußerlich bemertbaren "Daffelbeule" erhält die Decke des Wildes das bekannte struppige Aussehen. Das bejegte Wild jucht fich der Peiniger durch Reiben an harten Gegenständen, Balgen auf dem Rüden u. dergl. zu entledigen; daher die Ericheinung, daß die auf jolche Beije nicht erreichbaren Körper-stellen, namentlich zu beiden Seiten längs der Birbelfäule, am ftartften, häufig allein und dann zuweilen von Sunderten (an der Decke eines infolge der Besetzung? - verendeten Schmaltieres fanden sich etwa 800 Stud) von Larven besetz find, jo daß die Decke fast völlig entwertet wird. März oder April arbeiten sich die dunkel gewordenen Larven mit ihren feinen Stachelfrängen, gewöhnlich in den fruhen Morgenftunden, aus der Beulen-öffnung heraus, laffen fich gu Boden fallen und begeben sich alsbald in denselben, wo sie sich verpuppen und nach etwa einem Monat in die Fliege verwandeln. Un den Wildfütterungsstellen fann man die Buppen oft in Mengen fammeln, jumal am fruhen Morgen, wenn Saber, Meifen und andere Bogel noch feine Leje bajelbft gehalten haben. Die Daffelbeule, aus der mahrend ber Unwesenheit der Larven eine eitrige Masse austrat, verschwindet nun rasch, aber die Berwundung der Lederhaut verheilt nur ganz allmählich und auch nie vollständig. - 2 Arten: H. Actaeon Brau., nur im Rotwild; H. Diana Brau., im Reh- und Rotwild. Die ausgewachsene Larve von Actaeon ift turg birnenformig. Die Stigmenplatten find halbkreisförmig und bilden, mit ihren inneren geraden Wänden fich berührend, eine freisförmige Scheibe. Auch die Tönnchen find gedrungen und haben wenig entwickelte Geitenwülste. Das lette Larvenstadium von Diana ist dagegen schlanker, die mit dem (heller gefärbten) Ausschnitt einander zugewandten nierenförmigen Stigmenplatten find voneinander getrennt, die Puppen gleichfalls schlanker und durch ftart vortretende Seitenwülfte ausge= zeichnet. (Auf Haustieren leben: H. bovis L. auf bem Rind und H. tarandi L. auf bem Ren.)

2. Rachenbremien. Sinterleib furg gedrungen, ebenjo die Beine. Beibchen ohne Legeröhre, Larven stark bedornt, mit zwei deutlichen großen Mund= haten. Sie sprißen fliegend die bereits im Mutterleib ausgefallenen Lärvchen in die Rasenöffnung bes Wildes. Vermöge ihres Mundhakenpaares und ihrer Stachelzonen haften diese daselbst und arbeiten sich allmählich an den Schleimhäuten tiefer in Nasen= und Rachenhöhle hinein, können sogar bis zu dem Droffelknopf gelangen. Später hineingelangende brangen bie alteren von der Band ab, jo daß ichließlich gar oft die Atmungswege mehr oder weniger durch die aneinanderhängenden Larven verstopft sind, von denen stets die innersten die größten und die äußersten, in der Peripherie an den Schleimhäuten haftenden die fleinsten, jüngsten Das Wild fennt den furchtbaren Teind, es wird beim Summen besjelben jehr aufgeregt und unruhig, jucht durch rasche Ropsbewegung den Feind abzuwehren, durch Schlagen mit den Vorderläufen ihn zu verscheuchen. Die behafteten Stude feben find, als auch die von Seirpus (Binfe im leiben je nach Angahl und Alter ber Larven oft le. G.), einer zu ben Salbgräfern gehörigen Gattung,

Susten verrät ichon aus der Ferne das Leiden der= jelben, schweißiger Schleim tritt aus der Nase, das Affen wird beim Genten des Ropfes höchft erichwert; Tag und Racht tritt feine Linderung und Ruhe ein und dagegen eine Abmagerung zum Stelett und schließlich ein qualvoller Tob. Ja sonft gang gesunde Stude können burch die massenhaft in den Luftwegen sich ansammelnden Larven erstict werden. Bei geringerer Besetzung hört die Plage je nach der Urt des Parafiten früher oder später (März bis Juli) auf; die allmählich reifenden Larven laffen fich los und werden alsdann durch Suften u. dergl. von dem Wirte leicht entfernt. Auch fie verpuppen sich im Boden. Die Tonnchen (Fig. 49B), sind ichwarz, oben und unten gewölbt, ohne ichneidenden Vorderrand und haben freiliegende Stigmenplatten. Rach bem Erfalten eines verendeten Studes friechen die Parafiten, auch die noch nicht gang verpuppungsreifen, aus der Rase an die Außenwelt: doch findet man sie auch nicht selten dicht gedrängt im Rachen und felbst im Rehlfopf angesammelt.

Zwei Gattungen: Pharyngomýia Schin. Fliege furz behaart, sast nacht, schwarz, hellblau und silberscheckig. Larve mit an der Basis weit voneinander entfernten Fühlern. - Cephenomyia Latr. Fliege hummelähnlich, lang, schwarz und gelb oder braun behaart. Larve mit an der Bafis dicht gusammen-

ftehenden Fühlern.

3m Rotwild Ph. picta Meig. und C. rufibarbis Meig. (Fig. 49), im Reh C. stimulator, andere im Ren und Eldi. — In den Rajen- und Stirnhöhlen des Schafes schmaroßen die Larven von Oestrus ovis L. und verursachen die "falsche Drehfrantheit"; im Magen des Pferdes die zu der Abteilung ber Magenbremsen gehörende Gastrophilus equi Fabr. Lit.: Fror. Brauers Monographie der Oftriden.

Bifateral heißt ein Pflanzenteil, der in eine rechte und linke Hälfte shmmetrisch geteilt werden fann, so daß Border- und Hinterseite, bezw. Unter- und Oberseite von einander nicht, wohl aber von der rechten wie der linken Geite verschieden find, 3. B. eine Balnuß, ein Zweiginftem bes orientalischen Lebensbaumes, ein zweizeilig beblätterter Zweig.

Bild, f. Schläfer.

Winderhofz, f. Böttcherhofz. Windigkeit des Wodens, f. Physikalische Eigenichaften.

Bindmaße, f. Berfaufsmaß.

Bindung des Bodens. Die Befestigung bes

flüchtig gewordenen Sandbodens j. Flugjand. Binnensand. Flugjandslächen, im Jumern des Landes auftretend, bezeichnet man als B. (aud Sandichollen oder Sandichellen) im Gegenjaß zu dem Dünenjand der Meeresküste. Solche Flächen finden sich in großer Ausbehnung in Ungarn und Südrugland, in den Landes Südwestfrantreiche, dann in Norddeutschland, und sind dieselben teile mit Bald bestockt, teils harren sie noch der Bindung und Aufforstung. S. Flugjand.

Binfen (bot.) nennt man fowohl die Arten von Juncus (Simje), monotothle Pflanzen, derer Blüten mit 6 trodenhäutigen Berigonblättern ververen hullenloje ober nur mit Andeutungen eines b) Blätter eiformig bis rautenformig, mit ab tehen. Die an feuchten Waldstellen vorkommenden | der Frucht vorn quer abgestutt: 3. gehören meift der erstgenannten Gattung an. Binfen-Mung findet ftatt gur Gewinnung

es Materials zu den bekannten Flaschenfutteralen ind zu Fruchtforbchen.

Biota, f. Lebensbaum.

Birke, Bétula (bot.), Gattung aus der Familie er Becherfrüchtler. Sämtliche Arten find Bäume der Sträucher mit wechselftandigen, an den Aften reift zweizeiligen, ungeteilten Blättern, abfallenden lebenblättern; Zweige älterer Bäume gewöhnlich hne Endenofpe; Winterknofpen eiformig, mit arzig vertlebten Schuppen; Korfrinde aus abrechselnd garten und berben Lagen bestehend, aber schichtenweise ablösbar, meist weiß mit in ie Breite gezogenen Lenticellen; im Alter eine untle, riffige Borte; Holz fleinporig mit schmalen Rartstrahlen und mit Martsleckhen, ohne Kern= ildung. Die männlichen Kätzchen an der Spitze er Zweige frei überwinternd, mit je 3, der ge= ielten Schuppe aufgewachsenen Blüten; weibliche ätichen an der Spite beblätterter Aurgtriebe, in Zinterknospen eingeschlossen; es sind nur die beiden ngeren Vorblätter (a und 3, f. Becherfrüchtler, ig. 45) vorhanden, welche mit der Decidnuppe zu ner dreisappigen, am Grunde gestielten Schuppe erwachsen; diese fällt mit den Früchten von der pindel ab. Die einsamigen Schließfrüchte zu 3 (bei . nigra nur 1) vor jeder Schuppe mit 2 Narben, att, an den Kanten mit häutigem Flügelsaum. othledonen entfaltet, flein, wenig charafteristisch. - Feinde der B.: Un den Zweigen, Berenbesen Idend, Exoascus betulinus und túrgidus (j. d.); if den Blättern Melampsora betulina (j. d.) und aphrina-Arten (j. d.); im Holze Polyporus betunus und P. laevigatus (j. d.). Wichtigste Arten: A. Blätter mit wenigen Seitennerven, ausgeachjen nicht gefaltet.

I. Bäume oder größere Sträucher; weibliche ätichen auf schlanken Stielen, zulet hängend; ännliche nur an der Spite der Langtriebe, einzeln

er zu wenigen, hängend.

a) Blätter breiedig mit vorgezogenen Seiteneden, ng zugespitt; junge Triebe jüngerer Bäume mit ichlichen warzenförmigen Drufen; Schuppen bes ruchtfätichens mit furgem, dreiecigem Mittel= ppen; Flügelfaum breiter als die Frucht, bis zur arbenipipe reichend:

1. Gemeine B., B. verrucosa Ehrh. (Fig. 50 u. 51). lätter rautenförmig dreieckig, am schwach keilförmi-

n Grunde gangrandig; Zweige älterer Borken= äume hängend; reichtiche ldung; Reimpflanze sowie Stockausilage start behaart, an letteren die lätter tiefer eingeschnitten gezähnt. In littel= und den Gebirgen Gudeuropas rbreitet, scheint im Norden durch B. ibescens vertreten zu werden. Der ante B. alba ift zu vermeiden, da Linné runter B. pubescens verstanden hat id viele neuere Botanifer daher diese stere B. alba nennen.

2. Lappetblätterige B., B. populifólia Willd. lötter eiformig, dreiedig, am Grunde geftutt.

ordamerifa.

Berigones veriehene Blüten zwijchen Spelzen verstedt gerundetem Ceitenrande, turg jugeipist; Flügesfaum



Gemeine Birfe. A Blatt und 3meig, B Stud Des Blattquerichnittes mit den Bargorujen.



dig. 51. Gemeine Birke. 1 Blühender Zweig; a ein weibliches, b mann liche Kähchen. 2 Deckschupe mit der mannlichen Blitten. 3 Deckschupe mit drei weiblichen Blitten. 4 Fruchtstand. 5 Frührten. 6 Krucht-schuppe. (1—5 nach Wossische).

Nordische B., Ruch = B., B. pubescens Ehrh. (Fig. 52). Junge Triebe mit iparlichen oder ohne Drujen, meift behaart: Mittellappen der Ratichenichuppen länglich, vorgestreckt. hierunter werden

78 Birte.

verschiedene schwierig zu unterscheidende Formen gufammengefaßt, die bald baumartigen Buchs mit nicht hängenden Zweigen und nur am Grunde des Stammes Borkebildung, bald strauchartigen Wuchs zeigen. Blätter am Grunde herzs oder keilförmig, bleibend behaart oder zulett kahl. Diese Art gehört mehr dem Norden an, fommt in Mitteleuropa vorzugsweise in Gebirgen und auf Mooren vor und findet mit dem Südabhange der Alpen ihre Südgrenze; zu ihr gehören B. odorata Bechst., B. carpáthica Waldst. et Kit., viele Gartenformen, Darunter auch die Blut=B. mit bunkelpurpurroten Blättern.

4. Papier = B., B. papyrifera Michx. Triebe mit reichlichen Drufen, auch die Geiten= lappen der Kätchenschuppen vorgestreckt. Nord=

amerifa.



Fig. 52. Blatt, winterlicher Zweig, Fruchtschuppe und Früchtschen der Ruchbirke. (Nach Hempel und Wilhelm.)

II. Aleine Sträncher: weibliche Rätichen mit dicen Stielen, zulest aufrecht; männliche Rätchen an der Spite seitlicher Kurztriebe, aufrecht.

a) Zweige mit reichlichen Drufen:

5. Riedrige B., B. humilis Schrank. Blätter ipit gezähnt, unterseits deutlich netaderig; Frucht nur sehr schmal geflügelt. Mittel= und Rordeuropa, Sibirien, auf Torfmooren.

6. Strauch=B., B. fruticosa Pall. spit gezähnt, minder deutlich nepaderig; Flügeljaum breiter als die Frucht. Gibirien.

b) Zweige ohne Drujen:

7. Zwerg=B., B. nana P. Blätter rundlich, stumpf gekerbt, nebst den Zweigen fahl. Mittelund Nordeuropa, Sibirien, Kanada, auf Torfmooren.

B. Blätter mit zahlreicheren parallelen Seitennerven, auch ausgewachsen an diesen gefaltet; weibliche Ragchen mit biden Stielen, aufrecht ober nidend, mannliche an ber Spige ber Langtriebe, hängend.

I. Blätter rauteneiförmig, zugespitt:

9. Schwarg-B., B. nigra L. Junge Zweige und Anospen bicht flaumhaarig. Nordamerita.

10. Ulmenblättrige B., B. ulmifólia Sieb. et Zucc. Junge Zweige und Knofpen kahl ober drufig. Oftafien.
11. Blätter länglich-eiförmig, kurz zugespitt (sehr

an die Hainbuche erinnernd):

11. Buder=B., Sain=B., B. lenta L. Rinde dunfelbraun, nicht blätterig; Blätter herzförmig; Rätzchen länglich-zhlindrisch. Nordamerita.

12. Gelb=B., B. lutea Michx. Rinde gelbbis silbergrau, blätterig; Blätter nicht oder undeutlich herzförmig; Rätchen eilänglich. Nord=

amerifa.

Birfie (waldb.). Die B. — und zwar haben wir hier die viel verbreitetere Betula verrucosa im Auge - hat ihren hauptfächlichsten Verbreitungsbezirk im nördlichen und östlichen Europa, dort stellenweise ausgedehnte reine Bestände bildend, während sie im mittleren und westlichen Europa mehr als Mischholz auftritt. Sie ift ein Baum der Ebene und etwa noch der Vorberge, in viel minderem Mag des Gebirges, in welchem sie nur vereinzelt vorkommt; wohl aber steigt sie hoch gegen Rorden an.

Ihre Ansprüche an den Boden find gering, und sie gehört zu den genügsamsten Holzarten; auf etwas frischem, lockerem, lehmig=fandigem Boden zeigt sie das beste Bedeihen, kommt auch auf sehr trocknem und armem Sand noch mit fort, wenn auch mit schlechterem Wuchs. Auch auf etwas moorigem Boden und felbst im Bruch findet sie sich noch, schwere bindige Bodenarten aber meidet sie; an die Tiefgründigfeit des Bodens stellt sie bei

ihrer flachen Bewurzelung nur geringe Unsprüche. Ihr Buchs ift in der Jugend ein sehr rascher, und eilt sie den meisten Holzarten bei ihr gujagenden Standortsverhältniffen voran; derfelbe läßt jedoch verhältnismäßig bald nach, und im Alter von 50-60 Jahren holen die meiften Holzarten die B. ein, fie allmählich überwachsend und verdrängend. Unter günftigen Umftänden erreicht der meist start wellig gewachsene und abholzige Stamm ein höheres Alter und ziemlich bedeutende Dimensionen, im allgemeinen liegt jedoch das natürliche Lebensalter der B. nicht hoch und aus den meisten Beständen sehen wir sie schon lange vor dem 100. Lebensjahr ausscheiben.

Die B. ist ein ausgeprägtes Lichtholz; nur in freierem Stand vermag fie fich fraftig zu entwickeln, Seitenbeschirmung beeinträchtigt fie, und wird im gemischten Bestand ihre Krone eingeengt, so stirbt sie rasch ab. Erst in den Lichtschlägen oder im Abtriebsichlag unferer natürlichen Buchen=, Tannen., Fichten-Verjüngungen stellt sich B.nanflug ein, den noch dunkel stehenden Schlägen bleibt er fern. -Die B. ift ferner in hohem Grade frosthart und auch gegen Site und deren Folgen wenig empfindlich, wie ihr Fortkommen auf dem trodenen Sand beweist. Dem Graswuchs entwächst sie rasch und ist derselbe nur etwa ein Hindernis ihrer Ansamung; Schnee und Eisanhang gefährden fie wenig, ber Sturm wirft fie bisweilen infolge ihrer flachen Bewurzelung. Wild und Beidevich verschmähen die B. fast vollständig, und wenn auch eine Anzahl

Birfe. 79

urch feines derielben gefährdet.

Ihr Ausschlagsvermögen ift bei jungeren Stöden iemlich bedeutend und erscheinen lediglich Stodoben tief am Boden; dagegen läßt dies Bermögen ald nach und die Dauer der Stocke ift eine geringe. Die Ausschlagsfähigkeit am Ropf und Stamm ist

ine ichwache.

Für die forftliche Bedeutung der B. find nun ine Reihe von Eigentumlichfeiten derfelben maßebend: die lichte Belaubung und ber hierdurch eringe Laubabfall, welche im Berein mit der früh= eitigen Lichtstellung den Boden in reinen Beständen afd verkommen und vermagern laffen, die relativ arze Lebensdauer, die fruhzeitig eintretende reiche nd fast jährlich wiederkehrende Samenproduktion nd die außerordentliche Berbreitungsfähigkeit des eichten Samens, endlich die Raschwüchsigfeit der 3. in der Jugend, ihre Unempfindlichkeit gegen frost und Hite, wie ihre Nutbarkeit in einer Unahl schwächerer Sortimente — Besenreis, Reifnd Wagnerstangen.

Bum reinen Sochwaldbeftand eignet fich die 3. ichon um der zuerst angegebenen Eigentümlichkeit villen für eine nur einigermaßen intenfive Wirthaft absolut nicht; man hat dies wohl allenthalben ngesehen, ist von der früher nicht seltenen Borebe für B.nbestände, durch die man rasche Boden= edung und hohe Erträge zu erreichen hoffte, irudgekommen und räumt ber B. im Hochwaldtand nur die Stelle eines Mischholzes und zwar nes vorübergehenden, im höheren Alter im Wege er Durchforstung und Läuterung allmählich verhwindenden Mischholzes ein. In der Jugend ent die anfliegende B. empfindlichen Holzarten als illfommenes Schutholz, so in Buchen- und Kichtenhlägen, in nur lichtbestockten Laubholzschlägen sichen!) wohl auch als wohltätig wirkendes Küll= nd Treibholz, und die Aufgabe des Forstmannes t hier zunächst nur die Verminderung eines Uberaßes, die Unterstützung der Hauptholzarten durch ntäften und allmähliches herausnehmen der B., e hierbei oft schon ganz erkleckliche Zwischennutzungs= rträge liefert. Stets foll ihre Beimischung eine ehr einzelne jein reine B.nhorste geben im iheren Alter der Bestände unangenehme Lücken. In großen feuergefährdeten Riefernwaldungen ent die B. als Feuermantel längs der Schneißen, er Bahnlichtungen, sowie der Brandschneißen und euerbahnen, da ein anderes Laubholz auf dem eist ärmeren Sandboden fein Gedeihen findet: in rostlagen pflanzt man sie wohl als Schutholz für ichten an.

Im Unterholz des Mittelwaldes ipielt die B. e Rolle einer Lückenbüßerin und fann, wenn nicht Uberzahl vorhanden, als solche wohl willkommen in - zu viele B.n aber deuten auch hier auf angelhafte Pflege, verfäumte Kulturen. 2113 Dber= Is in mäßiger Zahl empfiehlt sie sich durch lichten chirm und raiche Erstarkung, wird aber jelten ber den zweiten Umtrieb hinaus übergehalten.

Für die B. im Niederwaldbetrieb gilt das ben bezüglich des Unterholzes im Mittelwald ejagte; im Schälwald wird man einer zu großen eimischung berjelben burch wiederholte Schlag= inigung entgegen zu arbeiten haben. — Hier und

on Injeften auf ihr vorkommt, fo wird fie boch da findet man B.nwalbungen in febr niedrigen, nur 7-10 jährigem Umtriebe, fog. Reifschläge, die früher bei entsprechendem Absat von B.nreifen auf nicht zu geringem Boden gute Erträge lieferten.

Gine eigentumliche Urt der B.nwirtschaft find die jog. B.nberge (f. d.) im Baherischen Wald.

Rünstliche Nachzucht der B. ist im ganzen nur selten die Aufgabe des Forstmannes — viel häufiger hat er sich mit der Befämpjung eines Übermaßes derselben zu befassen, und wenige altere B.n in der Nähe eines Schlages oder im Oberholz des Mittel= waldes genügen fast allenthalben zur Erzielung reichlicher Unflüge, wenn der Boden, nur einigermaßen wund, dem fleinen Camenforn ein Reimbett bietet.

Bur Rachzucht, wo solche auf fünstlichem Wege nötig, fann man Saat oder Pflanzung mablen. Die Saat wendet man wohl an, wenn auf wundem Boden Nadelholzkulturen — Fichten= oder Föhren= jaaten - die B. beigesellt werden joll, und säet den Samen obenauf, ihn nur leicht mit Rechen oder Strauchegge einkratend, da der schwache Samen feinerlei stärfere Bededung verträgt. Auch über Eichelsaaten hat man wohl jog. Schutsaaten ausgeführt und wählt man in allen diesen Fällen gern die Vollsaat. 2013 Caatzeit empfiehlt fich ber Berbft, unmittelbar nach der Camenreife, da der Same dicht zusammenliegend aufbewahrt sich leicht erhitt und seine Reimfraft verliert; er läßt sich überhaupt nicht länger als bis zum Frühjahr auf-Bisweilen führt man, dem Beispiel bewahren. der Ratur folgend, die Saaten im Winter auf den Schnee aus, der beim Wegtauen den Samen mit an und gleichsam in den Boden nimmt.

Bu Fenermänteln, Schutholzpflanzungen und dgl. bedarf man wohl auch Pflanzen, die in vielen Källen natürlichem Anflug entnommen werden tönnen; auf magerem Sandboden zeigt diefer jedoch für die Verpflanzung ungünstige weitausstreichende Burzelbildung, und in iolchem Fall, oder wo natürlicher Anflug ganz fehlt, greift man zu im

Saatbeet erzogenen Pflanzen.

Man faet zu diesem Zweck auf gelockerten, jedoch dann wieder entsprechend angedrückten Boden den meift ziemlich viel taube Körner enthaltenden Samen zeitig im Frühjahr bid aus und flopft denfelben mittels der Schaufel fest an, so daß er nur oberflächlich an und in den Boden gedrückt wird, überbrauft denselben bei trockenem Wetter mit der Bießfanne und bedectt das Beet nun mit kleingehacten Riefernzweigen, hierdurch das Austrochnen verhütend. Wiederholtes Unfenchten bei trockener Witterung ift empfehlenswert. (Bericht des mark. H.-B., 1882.) Durch die Kiefernzweige wird so-wohl das rasche Austrocknen, wie das Verschwemmen des Samens verhindert; nach erfolgter Reimung werden dieselben entfernt.

Die jo erzogenen Pflanzen werden entweder zweijährig unverschult verwendet oder, wenn man stärkerer Pflanzen bedarf, einjährig verschult und dreijährig ausgepflanzt; zu letterem Zweck laffen sich auch einjährige Wildlinge gut einschulen. — Berwendet man ftärkere Wildlinge, jo sind solche nicht zu alt zu wählen — das Auftreten der weißen Rinde am unteren Teil des Stämmchens gilt als Zeichen, daß die Zeit der beften Berpflanzbarkeit vorüber jei. - Zeitige Bflanzung

Birfienberge. Mit Diejem Ramen bezeichnet man eine im fog. Baperischen Wald ichon feit Jahrhunderten in den Brivatwaldungen bestehende eigentümliche Betriebsart, eine Art Röderwald= Die fast rein mit Birken bestockten Waldslächen werden in durchschnittlich 30 jährigem Allter des Bestandes abgetrieben, die Stocke gerodet, ber Bodenüberzug nebst geringem Reisig und Burzelwerf verbrannt, die Asche untergehackt und die Flächen nun 2-3 Jahre mit Korn und Hafer bebaut, jodann aber wieder der Holzproduftion überlassen. Gine Kultur findet nicht statt, von den benachbarten Birkenbeständen her pflegt aber alsbald reichtlicher Anflug auf dem wunden Boden zu er-folgen, und ist dieser nur einigermaßen erstarkt, jo wird auf den betr. Flächen die Weide ausgeübt, ipater selbst Streu gerecht. Daß durch berartige ichonungsloje Ausnutung der an sich jehr fräftige Urgebirgsboden nach und nach herunterkommen und der Holzwuchs ein ziemlich geringer werden mußte, fann nicht überraschen.

Birkenholz, mittl. fpez. lufttrod. Bew. 0,65, nur im Trodnen haltbar, dagegen zähe und biegiam, ift gutes Brennholz und vorzügliches Wagnerholz, dient auch zu Schreiner-, Schnitz- und Dreherholz,

gu Fagreifen, als Reiferholz zu Bejen.

Birkenreifschtäge find reine Birtenwaldungen in niedrigem, nur 7-10 jährigem Umtriebe, welche Material zu Reifen lieferten und gute Erträge ge-Die überwiegende Verwendung eiferner Reife hat lettere sehr gemindert und die B. wohl meift verschwinden laffen.

Birkenrinde wird jum Decken ber Dacher, auch gepreßt zum Aberzug von Holzschachteln verwendet.

Birkenteerol, f. Holgteer.

Wirkfuchs, Fuchs mit fehr gelber Färbung und

weißer Rehle.

Wächst dem Zirkwild, Tétrao tetrix L. (3001.). Nächst dem Auergeflügel unfer größtes Waldhuhn (j. Sühnervögel), der Sahn von Größe eines Saushahnes, die Senne von der eines ausehnlichen Saushuhnes; Schnabel schwärzlich bis schwarz; Kehlfedern nicht verlängert; Flügel mit großer weißer Binde; Tarfen bis zu den Zehen besiedert, letztere oben mit schmalen Quertafeln, seitlich kleinen Platten und diese mit fammartigen Hornfransen; Stoß (Spiel) mit tiesem Ausschmitt an der Spige, über welchen Musschnittswintel die Unterstoßdeckfedern 1-1,5 cm hervorragen. Hahn schwarz, Kropf, Sals und Unterruden mit blauem Stahlglang; Rofe fammartig aufstehend; die seitlichen Federn des Spieles (Spielhahn) ftart leierformig nach außen gekrümmt; am Bauche einzelne weiße Federn; Unterstoß weiß, auch wohl mit schwarzen Keder= spiten. Henne rostbraun, jedoch an der Unterseite oft start in Grau übergehend, mit zahlreichen schwarzen, z. T. stahlblau schillernden Querstrichen und Fleden; Stoß wenig verlängert, gabelformig. Die Jungen erhalten nach ihrem Dunenkleide zweimal ihr kleines Konturgesieder, ehe sie im Herbst (September) ihr definitives Kleid, worin sich befanntlich Hahn und Henne farbig so auffällig unterscheiden, anlegen. Die zweiten Schwingen entwickeln sich während der beiden ersten Konturkleider

im Frühjahr ift bei dem frühen Ergrünen der allmählich und find beim Anlegen des dritten im gangen ausgebildet. Erst diejes dritte Rleid enthält Doppelfedern (zwei Schäfte aus einer Spule ent= ipringend). Weniger felten als beim Auergeflügel fommen beim Birthuhn hahnenfedrige Bennen, und zwar in den allerverschiedensten Abstufungen vor. Die in größeren Sammlungen vorhandenen stammen zumeist aus Rugland und wurden aus Petersburg bezogen. Teilweiser und selbst allgemeiner Albinismus tritt häusiger als beim Auergeflügel, wenn auch nicht jo oft wie etwa beim Fasan, auf. Bastarbe sind bekannt: zwischen B. und Auergeslügel (i. Radelwild), Schneehuhn und in einem Fall auch Hafelhuhn. - In nördlichen (Standinavien) und öftlichen Ländern lebt das B. zahlreicher als im füdlichen ober auch im mittleren Europa, ift in letterem jedoch stellenweise häufig zu finden. In ungefähr gleichen Breitegraden tritt es auch in dem angrenzenden Afien auf. In seinen Aufenthalts-orten verleugnet es den Charafter eines Waldhuhnes nicht, bindet sich jedoch keineswegs an den Baumwuchs, meidet jogar den geschlossenen Sochwald; jedenfalls verlangt es ftets größere baumfreie, mit Kräutern, Seidefraut, Beerenfrautern, etwas Gestrüpp bewachsene Flächen, auf denen es die Birte besonders liebt. Auf stärtere Bäume baumt es gern auf. Passenbewachsener Moorboden ist ihm angenehm. Es lebt in der Ebene wie im Gebirge und steigt in unseren Hochgebirgen über 2000 m empor. Starke Veränderungen im Pslanzenwuchs seiner Heimat oder zu große Eineugung seiner Lieblingspläße veranlassen es zu anderweitigen Ansiedelungen. Es ift überhaupt weit unftater als das Auergeflügel und tritt nicht selten auch ohne bestimmte erkennbare Veranlassung in bisher bor ihm unbewohnte Flächen über. Zumeist aber hatter sich bereits eine Reihe von Jahren einzelne Individuen im Berbst dahin verflogen, ehe es sich die jelben zur festen Unfiedelung wählte. Gein Flug ist schneller und namentlich anhaltender als der dei Unergeflügels; man sieht z. B. einzelne aufgescheucht Stude weit fort über ausgedehnte freie Flächer ziehen, was bei jenem faum vorkommen möchte. -Seine Balgzeit fällt etwas fpater als die des Auer geflügels. Das Reft, eine flache, meift nur fparfam auch wohl gar nicht ausgelegte Vertiefung, steh auf freien Flächen im schützenden Krautwuchs, jedoc nicht im dichten Schute von Bäumen. Die Benn legt selten ichon zu Unfang, meift erft gegen Mitt Mai 8—10, jedoch auch wohl weniger und ebenjo wohl bis um die Salfte mehr Gier. Dieselber haben die Größe von mittelgroßen Sühnereiern find lebhaft gelbbraun grundiert und mit vieler icharfen dunkelbraunen Fleden besett. etwas mehr als 3 Wochen ausfallenden Rüchlein welche in Wachtelgröße bereits zu fliegen vermögen werden von der henne geführt, welche ihnen auße zarten Pflanzenteilen besonders auch Ameisenpupper und andere zarte tierische Nahrung durch Auficharren freilegt. Roch im Herbst und bis tief i den Winter hinein bleibt das Gesperre zusammen während die alten Sähne sich schon im Frühlin nach Beendigung der Balz absondern. Forstlich il das B. nicht schädlich. Birkwild (jagol.). Die Jagd auf B. wird i

den Gegenden, in denen die natürlichen Berhält

auptfächlich auf den Abschuß von Sähnen auf der Bala beschränkt. Diese beginnt Anfang April und auert gewöhnlich bis Ende Mai. Gie äußert fich der kleinere Waldblößen, auch Saatselder mit dem Berfted aus erlegt werden kann. rften Tagesgrauen, bei schönem Wetter auch am väten Nachmittage aufsuchen und dort dem Kullern er Truthähne ähnelnde Laute ausstoßen, während e mit herabhängenden Flügeln hin und her laufen. dazwischen stoßen sie laute zischende Tone aus und ringen in die Höhe, kämpfen auch so lange mitnander, bis fich jeder Sahn einen Plat für die dauer der Balgzeit erkämpft hat. Abgefämpfte hwächere Hähne suchen sich anderswo Balzpläge.
– Man unterscheidet die Frühbalz gleich nach leginn des Tagesgrauens und die nach Sonnenufgang folgende Sonnenbalz, welche auf Bäumen it noch bis 7 Uhr fortgesett wird, und endlich ie weniger lebhafte Abendbalz. Während die ähne balzen, geben die Hennen in den nächsten lebuschen ihre Anwesenheit durch einen leise idernden Ton zu erkennen und erwarten das iätere Heranstreichen der Hähne, von denen einer ch gewöhnlich mit 2-3 hennen umgibt.

Der Birthahn unterscheidet sich vom Auerhahn iburch, daß er mährend des Balgens unvermindert jarf äugt und vernimmt. Das Anschleichen gelingt iber nur unter besonders günstigen Umftanden. obald die Balz beginnt, beobachtet man die Sähne id errichtet, wenn ein solcher mehrere Morgen nselben Balgplat behalten hat, in Flintenschußihe davon aus Zweigen einen niedrigen sog. chirm, in dem man von allen Seiten gedeckt sich tsegen fann. Bei Tagesanbruch erwartet man felbst das Einfallen des Hahnes, wartet aber it dem Schießen, bis es genügend hell geworben, mit man sich in ber Schugweite nicht irrt. Die clegung geschieht mit Schrot Nr. 4 oder 5. 13 Balzen der Sähne und das Loden der Hennen ichmachen fann, lockt auch ben entfernt vom Schirm ilgenden Sahn, jowie den, welcher feinen bestimmten alzplat innehält, heran. Insbesondere ist es das icht nachzuahmende Schleifen (Blasen) des Hahnes, ittels beffen letterer herbeigelocht - gereigt ird. Das Unschleichen an ben balgenden Sahn : nur unter gunftigen Berhaltniffen - Dedung, - mit Erfolg auszuführen.

Auf der Suche schießt man besonders junges Uber ., da das alte selten den hund aushält. ich das junge B. hält nach dem 15. August selten nugend aus, und daher ift in vielen deutschen taaten diese Jagbart durch die Schongesetze unöglich gemacht. Sonst beginnt man damit, sobald e jungen Hähne zu schildern anfangen, d. h. sich ird hervortreten der dunkeln Farbung von den ennen unterscheiben. Die einzelnen Stude eines esperres liegen oft so fest und stehen einzeln auf, B man mehrere herunterschießen fann, ehe die sten auffteben. Aus diesem Grunde ift ce gut, enn man einen Vorstehhund hat, welcher nach m Schuffe nicht einspringt.

Im Spätherbst, gur Beit des ersten Schnees,

riffe seine Bermehrung nicht sehr begünstigen, behaupten, stellt man in Gegenden, in denen viel B. umherstreicht, einen ausgestopften Birthahn auf einer Stange auf und verbirgt fich in der Nahe. Das rege gemachte oder zufällig vorbeistreichende aburch. bak bie Sahne einzeln ober ju mehreren | B. fällt in ber Mahe bes Lockvogels, welcher in ben ie Balgpläge, zumeist sumpfige Wiesen, beren russischen Oftserprovinzen Buswam genannt wird, tänder mit Birken bewachsen sind, sonstige größere ein ober tritt zu Baume, so daß es von dem

Undere Jagd= oder Fangmethoden werden weid= männischerweise nicht angewendet, abgesehen davon, daß B. gelegentlich auf Wintertreibjagden geschoffen wird. Bunfcht man dies, fo darf man die Treiben

nicht zu klein nehmen.

Die Bege des B.es fann nur in eifriger Bertilgung des Raubzeuges bestehen, da man Rultivierung von Obländereien seinetwegen schwerlich unterlassen wird. Gegen Schonung ift es fehr undankbar und verschwindet oft ohne erkennbare Urfache aus gepflegten Revieren, um unvermutet an anderen Orten zu erscheinen.

Das erlegte B. wird aufgebrochen; das Wildbret der Jungen ift sehr schmachaft, das der Alten bedarf einiger Vorbereitung durch Beigen. - Lit .: Die hohe Jagd; Burm, Baldhühnerjagd; Rohr, Das B.; Ludwig, Das B.

Birkwild (gesethl.) hat in allen deutschen Staaten für Hahn und Henne die gleiche Schonzeit wie das Auergeflügel. Gine einzige Ausnahme besteht in Elfaß-Lothringen, woselbst der Sahn eine Schonzeit bom 1. Mai bis 31 Marz genießt.

Birnbaum, f. Pirus.

Birnroft, f. Gymnosporángium.

Biricobudice ift eine leichte einläufige Buchfe. Gegenwärtig werden fast ausschließlich Sinterlader der verschiedensten Systeme als B.n geführt. Haupterforderniffe find: Handlichkeit, präziser Schuß und ein nach außen möglichst geschlossener Mechanismus, um das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhüten (f. Schießgewehre).

Birsche (Bürsche) nennt man die Jagdart, bei welcher der Jäger die Standorte und Wechsel des Wildes auffucht, um sich diesem so weit unbemerkt zu nähern, daß ein erfolgreicher Schuß abgegeben werden fann. Die unbemertte Annäherung fann nur zu Fuß geschehen und insofern fteht die B. im Gegensatz zum B.fahren oder B.reiten (j. Unfahren, Unreiten), wobei die Vertrautheit des Wildes dem Fuhrwert oder Pferde gegenüber die Grund=

lage des Jagderfolges bildet.

Die B. findet Anwendung auf Hoch=, Geme=, Dam= und Rehwild, weniger auf Schwarzwild, und fest genaue Renntnis der Gewohnheiten und Standorte des Wildes voraus, sowohl hinsichtlich der Tages- und Jahreszeiten, der Witterung, als auch hinfichtlich ber besonderen Ortsichkeit. Die genannten Wildarten ruhen den Tag über verftedt und ziehen gegen Abend dahin, wo sie Mung ober finden, um gegen Morgen nach ihrem Berfted zurückzufehren. Wenn aber im Commer die Rächte am fürzesten sind, jo veranlaßt der hunger während bes langen Tages besonders die wiederfänenden Wildarten, auch in den Mittagsftunden Mung gu juchen. Dies geschicht aber nur in der unmittel= baren Rähe ihrer Standorte. Da es nun viel leichter ift, in Bewegung befindliches, auf mehr cht zur Balggeit, wie manche Jagbidriftfteller ober weniger freien Flächen Minng suchenbes Bilb ju bemerfen und fich ihm zu nahern, als verftedt nach Moglichteit jedes Geräusch und verlaffe bie ruhendes, in der Racht felbst wegen Mangel an Licht Die B. unmöglich ift, jo muß fie am ficherften jein in den Morgen- und Albend-, allenfalls auch

in ben Mittagsftunden.

Bon den einzelnen Wildarten ift das Schwargwild, abgegeben vom Innern großer ruhiger Bal-Dungen, am heimlichsten; ferner der starte Rot= hirich, Schaufler und Rehbock in der Feistzeit. Die B. bietet hier nur geringe Aussichten auf Erjolg. Am längsten ift im allgemeinen das Damwild in Bewegung und daher die Zeit der B. für dieses am ausgedehntesten. Der Winter ist die ungunftigfte B.zeit, benn die langen Rächte geben bem Wilbe genügende Zeit, im Schutze der Dunkels heit sich zu bewegen, und gefrorener Boden und knisternder Schnee verbieten geräuschlose Ans näherung.

In der Brunftzeit bewegen sich Hirsche und Rehbocke beim Aufuchen des weiblichen Wildes weit mehr als jonft und können am hellen Morgen und frühen Rachmittag umbergiehend angetroffen

werden.

Much infofern ift die Jahreszeit von Ginfluß, als mit ihr sich die Njung und somit Standorte

und Wechiel andern.

Die Witterung ift ebenfalls von Bedeutung, benn bei trübem Wetter tritt das Wild früher ins Freie und fehrt später gurud. Während ftarten Regens fteht das Wild gern ftill in Stangenorten, nachher tritt es ins Freie, um fich in der Conne abgutrodnen. Starter Wind, mahrend beffen bas Wild unruhig ift und geschützte Ortlichkeiten aufsucht, erleichtert nahes Unichleichen bei guter Dedung.

Außer diesen allgemeinen Verhältnissen muffen dem Jäger auch die besonderen Revier-Verhältnisse, die Lieblingsstandorte, Wechsel und Ajungsplätze befannt sein. Man lernt diese durch sleißiges Spuren und Beobachten tennen; letteres geschieht von Puntten aus, welche eine weite Übersicht gemähren, wobei ein B.glas gute Dienfte leiftet.

Bur erfolgreichen Ausübung der B. gehört ferner eine zweckmäßige Ausruftung, zunächst eine ange-messene Kleidung (f. Jägerkleidung), in deren Tajden die Munition und das Jagdmesser untergebracht werden, damit lose herabhängende Riemen beim Durchtriechen von Gebüsch nicht hindern. MIS Schugmaffe ift die Buchsflinte ober der Drilling vorzugiehen, beren Schrotlauf für Fangichüsse auf angeschossenes Wild oft notwendig wird. auch gestattet, unvermutet in den Weg fommendes Raubzeng zu erlegen. Die Waffe muß von mittlerer Länge und Schwere ohne glänzende Teile fein und für das Abkommen bei schwachem Lichte eine ctwas grobe Bisierung und ein helles Korn haben.

Obgleich zur vollkommenen Ausruftung ein Schweißhund gehört, so ist es doch nicht zweck-mäßig, ihn bei der B. mitzuführen, denn einerjeits behindert er immerhin, andererseits soll er nicht auf warme Fährten gebracht werden und wird daher nach dem Schuffe herbeigeholt (f. Schweiß=

Die Sauptaufgabe bei ber B. bleibt, das Wild zu bemerken, ehe man von ihm bemerkt wird, und jich dann geschickt anzuschleichen. Man ichleiche gegen den Wind oder mit halbem Winde, vermeide Dedung nicht, ehe man das Gelande vor fich genau überjehen hat. Über das Unichleichen j. "Unichleichen".

Un ein einzelnes Stud Wild tommt man leichter heran als an ein Rudel oder einen Trupp oder Sprung, weil von diejen meiftens ein oder mehrere Stude augen. Ift das Wild in Bewegung, fo fann man oft auf Umwegen vor ihm den Buntt erreichen, auf welchen es zuwechselt. Sat es zu= fällig die Richtung auf den Jäger, fo braucht dieser nur gedectt stehen zu bleiben.

Bur Erleichterung der B. dienen B.fteige, d. h. ichmale, von Wurgeln, Steinen, Blättern und durrem Holze gereinigte und von überhängenden Zweigen befreite Pfade, welche geräuschlose gededte Unnäherung an beliebte Ajungspläße, Biefen, Bilbader, grasreiche Schlage geftatten. Sie werden zwedmäßig in einiger Entfernung von jenen im geschlossenen Holze hergestellt und haben verschiedene nach den Lichtungen herausführende Ausläufer, deren Ausmundungen durch von Zweigen geflochtene Schirme, B.fchirme, gedect find. Sinter Diesen fann man auch den Unftand ausüben.

Ist man auf Schuffnähe an das Wild gelangt, jo ichätze man vor Abgabe des Schuffes nochmals die Entfernung und merte fich genau den Bunft, auf welchem das Wild steht. Auf dieses schieße man, wenn es in natürlicher Stellung mit aufrechtem Ropfe sich befindet, weil es dann besser ichweißt, also nicht, wenn es äft, sich teilweise umwendet oder gar fist. Im letteren Falle fann man es durch ein leifes Geräusch zum Aufsteben bringen. Rach dem Schuffe bleibe man gebedt stehen, um das Benehmen sowohl des beschoffenen Studes, als auch bes anderen etwa vorhandenen Wildes zu beobachten und letteres nicht noch mehr zu vergrämen. Bricht das Wild im Feuer zusammen, jo eile man jo schnell als möglich hinzu, um sich zu überzeugen, ob es tödlich getroffen oder noch ein Abfangen nötig ift. Uber das Verhalten, wenn das Bild flüchtig weggegangen ift, f. Nach-juche. — Lit.: Diezels Niederjagd, 9. Aufl.; Die hohe Jagd; Euleseld, Rehwild; Binckell, Handbuch für Jäger; Riesenthal, Weidwerk.

Biriden, Büriden, Büriden, - mhb. birsen (birsearmbrust, birsemeister) joviel wie Jagen mit hunden und Armbruft - Annäherung an Wild durch Schleichen, Fahren und Reiten behufs Erlegung besielben (j. Biriche).

Birichhäuschen. In großen Jagdrevieren mit ipärlichen menichlichen Ansiedelungen ift es für den Jäger, der abends und morgens der Biriche, dem Unstande oder dem Jagdichute obliegt, zumal im Sochsommer jehr beschwerlich, den Weg nach dem nächsten Quartier im Finstern zweimal zurudlegen zu muffen; letteres fann im ichroffen Berglande auch geradezu gefährlich werden. Daher ist ein B. im Mittelpunkte des eigentlichen Jagdgebietes jehr angenehm, das, um feinen Zweck zu erfüllen, Bunadit nur einen gegen Wind, Regen und Feuchtigfeit von unten geschützten Raum zu enthalten braucht. In Gegenden, in denen Fuhrwert ober Reitpferde Unwendung finden, ift auch ein an bas B. fich anschließender Schuppen zu empfehlen, um die Pferde unterzustellen.

gelegener Lage ichwierig ift, fo vermeidet man an und in dem B. Wegenstände, die gur Berftorung oder zum Diebstahl reizen, wie Fenftericheiben, eiferne Saken und Schlöffer. Gine Feuerungs= anlage einfachster Art ist sowohl zur Erwärmung des Körpers oder mitgenommener Speisen und Getränte, als auch mittelbar gur Bertreibung ber Mücken durch den Rauch wünschenswert.

Birichsteig, f. Biriche.

Birfdzeichen find die hinterlaffenen fichtbaren Kennzeichen, aus benen hervorgeht, daß beschoffenes Wild getroffen ift. Man spricht von ihnen ausichtießlich bei Schüssen mit der Rugel und zwar auf größeres Haarwild, Hoch=, Reh= und Schwarz= wild, und unterscheidet sie zwedmäßig von den Schußzeichen (i. d.).

Bu den B. gehört zunächst der Ausrig, d. h. die Eindrücke, melche das Wild, wenn es getroffen wird, mit den Schalen im Erdboden macht. Dieje Eindrücke sind stärker als bei gewöhnlicher Flucht, geben aber fein untrügliches Rennzeichen der statt= gehabten Berwundung, weil der Schred über den Rnall des Schuffes ichon einen Ausrig hervorruft.

Bu den B. gehören ferner abgeschoffene haare; ihre Farbe fann ertennen laffen, an welchem Körperteile das Wild getroffen ist. Sind sie kurg zer-schossen, so ist das Wild voll getroffen; sind sie in der ganzen Länge ausgerissen und befinden sich Sautseten an ihnen, so ist das Wild gestreift. Bei nassem Wetter bleiben abgeschossene Haare oft noch eine Weile an den übrigen Haaren leben und fallen erft nach einer turzen Flucht Des Wildes wie ein Pinfel zusammenhängend gerunter.

Anocheniplitter lassen nach ihrer Beschaffenheit benfalls auf die Stelle der Berwundung ichließen. Das wichtigste B. ift der Schweiß, der durch

Farbe, Menge und Lage zur Fährte den meisten Anhalt zur Beurteilung des Schuffes gibt und ür das Ausmachen des franken oder verendeten

Bildes von der größten Bedeutung ift.

Liegt er zu beiden Seiten, so ist das Wild durchchoffen, andernfalls ftectt die Rugel im Rörper. perzichuffe ergeben reichlichen dunkelroten Schweiß, Zungenschüffe hellen und schaumigen, Leber= und Milzichüffe dunkeln, braunroten in großen Tropfen; rach Schüssen durch Wanst und Gescheibe ist der Schweiß nicht reichlich, aber mit Beafe gemischt ind deshalb von schmutiger Farbe. Bei Hals=, teulen= und Laufichüssen ist der Schweiß unregel= näßig, meistens bald nachlassend. Im allgemeinen eutet anfänglich spärlicher, dann zunehmender ichweiß gute Schüffe an. — Lit.: Windell, Handb. ür Jäger; Hartig, Lehrb. für Jäger; F. v. Raesfeld, Rotwild; Diezel, Niederjagd, 9. Aufl.

Witternuß, f. Hachtschatten.

Masen nennt man in Gudbeutschland auch bas Schleifen des Birthahnes.

Blafenroft, j. Aecidium.

Blasenstrauch, Colutea, Gattung ber Schmetteringsblütler mit unpaarig gefiederten Blättern, elben bis rotgelben Blüten in langgeftielten Trauben nd häutigen, aufgeblasenen Sülsen. — Gemeiner

Da ber Schut folder Borrichtungen in ab- im Drient und in Gnbeuropa einheimisch, in Mitteleuropa wohl nur verwildert, häufiges Ziergehölz.

23 fatt, folium (bot.), ist allgemein eine seitliche Ausgliederung des Stammes von anderer Gestalt als dieser und seine Zweige. Die Blätter entstehen in einer bestimmten Reihenfolge, bei welcher jedesmal das jüngste B. der Spite des erzeugenden Stammes näherliegt, als alle anderen, u. zw. durch Vorwölbung ber äußeren Schichten bes Stammenbes, beffen Bewebe sich ununterbrochen in die gleichnamigen des B.es fortsetzen. Das B. hat in der Regel ein begrengtes Wachstum. - Geiner Geftalt nach ift das B. meist flach ausgebreitet und läßt fich durch eine auf seiner Fläche senkrechte Ebene, die Me= dianebene, welche durch die Spike und den Mittel= puntt der Uriprungsfläche gelegt wird, in zwei einander symmetrisch gleiche Halften teilen; boch ist bei manden Pstanzen, z. B. Ulmen, Linden, das B. unsymmetrisch, d. h. die rechte und linke Salfte find insbesondere am Grunde deutlich ungleich gestaltet. Die beiden Flächen des B.es, die obere (innere) und untere (äußere), sind ge= wöhnlich ichon äußerlich von einander durch Farbe. Behaarung, die vertieften, beziehentlich vorspringenden Rippen verschieden; die Grundgestalt des B.es ist demnach dorsiventral. Ursprünglich ist das B. so orientiert, daß seine Oberseite der Stengelsachse zugewendet ist, daß somit die Medianebene auch die Stengelachse in sich aufnimmt; an ichrägen oder horizontalen Zweigen wird durch nachträgliche Drehungen unter dem Einfluß des Lichtes diese Lage gewöhnlich berart verändert, daß die Oberseiten der Blätter zenithwärts, die Unterseiten gegen den Erdboden gerichtet find; jo liegen an zweizeilig beblätterten Zweigen der Ulmen, Buchen u. a. die Oberseiten der Blätter beider Zeilen fast in einer Ebene; ebenso verhalten sich die ursprünglich gefreuzt gestellten Blätter bei Philadelphus u. a.; auch an den Zweigen der Weißtanne drehen sich die Blätter, welche ursprünglich wie am Saupt-stamme ihre Oberseite dem Zweige zuwenden, nachträglich fo, daß sie ihre Dberseiten zenithwärts wenden und jo gescheitelt erscheinen. — Ist auch die flache Gestalt des Bes die häufigste, so kommen doch auch andere Formen vor; so sind 3. B. die Blätter, "Nadeln", der Fichte vierkantig, die der gemeinen Kieser halbehlindrisch, der Weymouthsfiefer dreikantig. — Der flach ausgebreitete Teil eines B.es heißt Spreite, lamina, im Gegenfag zu einem oft, aber nicht immer vorhandenen verschmälerten Teil, dem Stiel, petiolus. Abge= jehen von dieser Sonderung kann auch der B.grund, die dem Stengel zunächst angrenzende Region des B.es, in besonderer Beise ausgebildet ericheinen, als icheidige oder röhrenartige Aus-breitung, Scheide, vagina, oder in der Form Rebenblätter Auszweigungen, der ieitlicher (f. d.), stipulae. — Diejenigen Stellen bes B .= gewebes, in welchen die Gefäßbundel verlaufen, treten gewöhnlich äußerlich hervor und heißen Die Gefäßbundel liegen in Rerven (j. d.). Spreite und Scheide gewöhnlich (doch nicht ausnahmslos) in einer Ebene und find jo orientiert, daß ihre Holzkörper der Oberseite, die Bastkörper der Unterseite zugewendet sind. Im B.ftiel ift 3., Colutea arborescens L., mit goldgelben Blüten, die Anordnung der Bündel häufig eine kompli-

Das zwischen ben Nerven liegende grüne chlorophy Treiche Gewebe heißt Mejophyll (j. b.) und zeigt bei flachen Blättern gewöhnlich auf verichiedenen Bau, womit auch die .. lung ber Spaltöffnungen (j. b.), welde in sie Riegel an der Unterfeite weit gahlreicher find, .... enhängt. — Die Blätter können sich auch meigen, und zwar geschieht dies am häufigsten Daß alle Auszweigungen in einer Ebene liegen; erscheinen die einzelnen Abschnitte als ein= jelne isolierte Spreiten, so werden fie Blättchen, das ganze B. zusammengesetzt s. d.) genannt; oft sind aber die Auszweigungen mehr oder minder weit vom Grunde gegen den Rand zusammen-hängend, das B. heißt dann gesappt, gespalten oder geteilt s. d.). Rach der Art, wie die Verzweigung (s. d.) stattssinder, womit auch die Verzweigung (s. d.) stattssinder, womit auch die Verzweigung (s. d.) vatur im engsten Zusammenhange steht, untersicheiben wir a) bichotomisch verzweigte Blätter, 3. B. bei Gintgo; b) racemos, fiedrig (j. d.) ber= zweigte, z. B. bei Eiche, Eiche; c) chmos verzweigte, für welche fehr deutliche Beispiele Die fußförmigen Blätter (j. d.), jo die von Helleborus, darstellen, an welche fich durch Zusammenziehen der Basis die handförmigen (i. d.) bei Platane, Ahorn, Roßkastanie u. a. anschließen. — Je nach ihrer Aufgabe erfahren die Blätter verschiedene Ausbildung; die ursprünglichsten Formen sind a) die Laubblätter, durch Reichtum an Blattgrun ausgezeichnet; fie find die wichtigsten Ernährungsorgane und biefer Aufgabe (f. Ernährung) entsprechend auf Die Ausbreitung im Connenlichte angewiesen; von ihnen gilt vorzugsweise das oben allgemein Gefagte. Laubblätter oder Teile jolcher können auch zu Ranten (j. d.) oder Dornen (j. d.) umgebildet jein. Ferner unterscheidet man: b) Nieder= blätter oder Schuppen von bleicher Farbe, mit breitem Grunde angewachjen, ohne Spreitenbildung; c) Hochblätter als Abergangsstufe zwischen den Laubblättern und den zu den Fortpflanzungsorganen gehörenden Blattgebilden; d) die Blätter, welche die Fortpflanzungsorgane tragen und dieje zunächst umgeben (j. Staub= und Fruchtblätter und Blüte).

23l'att (jagdl.), beim edlen Haarwilde die oberen Teile der Borderläufe, der Oberarm und das Schulter= blatt, unter welchen die edlen Organe Berg und

Lunge liegen.

Blattchen, foliolum, heißt ber Abschnitt eines aufammengesetten (j. b.) Blattes.

Blatten. Pulver, f. Schiefpulber. Brunftzeit mittels Nachahmung der Laute der vom Bock getriebenen Riche auf einem Blatte oder Instrumente zum ichugmäßigen Un= (aufs Blatt-) ipringen.

**Blatter,** auch Rehruf, ist ein Loctinstrument, mit welchem während der Brunftzeit zur Anslockung des Bockes der sipende Ton der Rehgeis nachgeahnt wird; derselbe ist meistens in Horn gefast und wird der Ton durch eine sedernde Metallzunge erzeugt. Zartheit bes Tones ift Sauptsache. In neuerer Zeit werden B. angewandt, welche den ängstlichen Ton des vom Bocke heftig getriebenen Schmalrehes nachahmen, jog. Weschreioder Angstgeschrei-, auch Bi-Ru-B., ebenjo B., welche dem Schmalen des Rehbockes ähnliche Tone ein feines Fajergestecht in die Martftrahlen des Bolg

letteren Instrumente ersordern mehr Ubung, boch wird der Erfolg vielfach gerühmt.

Blatterpilg, Agáricus, umfangreiche Bilggattung aus der Gruppe der Sutpilze (f. d.), charafterifiert durch die auf der Unterseite des hutes von dem meift zentralen Stiele ausstrahlenden Lamellen, beren gange Dberfläche vom Symenium überzogen ift. Dahin gehören 3. B. der Champignon, A. campestris, der Parasolpila, A. procerus, und viele andere, teils giftige, teils egbare, teils indifferente Bilge; auch die nahe verwandten Gattungen Amanita (wohin A. muscárius, der Fliegenpila), Rússula, Täubling, Lactarius, Reizfer, u. a. wurden früher zu Agarfeus gerechnet und stimmen in obigem Charatter mit dieser Gattung überein. Forstliches Interesse gewährt in hohem Grade A. melleus Vahl., Honigpilz, Hallimaich (Fig. 53), deffen im Berbste erscheinende Hüte von gelblicher oder bräunlicher Farbe mit einem Ring (Fig. 53r) verseben find, weiße Sporen abichnuren und von einem charafteristischen



Fig. 53. Agáricus mélleus (Hallimajd), verschiebene Entwidelungsstufen in nat. Gr. m Mecelium, h hut, r Ring, 1 Sporen tragende Lamellen.

Mycelium entspringen. Dieses hat die Form glanzend schwarzer, bei ungehemmter Entwicklung zhlindrifder, ftridnadelbider Strange, welche fruher als unvollständig befannte Pilzgattung Rhizomorpha beschrieben wurden (Fig. 53 m). Dieses Mycelium lebt teils im Waldboden, teils in alten Stöcken und Wurzeln von Laub= und Radelholz, teils noch an verarbeitetem Holze in Bergwerten u. dergl., und zwar in den genannten Fällen zweifellos faprophytisch. Dasselbe dringt aber auch in die gesunden Wurzeln aller Nadelholzarten, sowie mancher Laubhölzer (Ahorn- und Prunus-Arten, 3. B. des Kirsch-baumes und Berwandter) und verursacht deren rasches Absterben (bei den Nadelhölzern unter den als "Sargftiden, Erdtrebs" befannten Er icheinungen), ist also fakultativer Parafit. Mycelium wächft von den befallenen Burgeln aus in der Rinde empor, nimmt hier die Form glatter, bandförmiger, innen weißer Stränge an und fendet geben, fog. Schred- oder Schrei-B. Die beiden forpers. Die befallene Rinde ftirbt ab, das um die

Sarzgänge befindliche Parenchym wird zerstört und illem Anichein nach die Bildung von Harz franthaft jermehrt, welches nun im Burgelftock ausfließt. Bon ven erkrankten Pflanzen wachsen die Mincelstränge vieder in den Boden; die hutförmigen Fruchtförper ommen nicht selten aus dem im Innern der Bflanze befindlichen Mycelium am Grunde der Stämme hervor. Im Holze treten, wenn nicht, wie ewöhnlich, raiches Absterben und Vertrocknen der Islanzen erfolgt, weitere, eine Weißfäule hervor= ufende Zersetzungen ein, wobei das Holz im Dunkeln ark leuchtet, "phosphoresziert". Rasche Entsernung er kränkelnden Pflanzen wird die Verbreitung des 3ilzes beeinträchtigen, wenn auch nicht ganz versindern. (R. Hartig, Wichtige Krankh. der Waldb., 5. 12—42, Taf. I, II; derj., Lehrb. d. Pflanzens ranth., 1900, S. 188). - A. adiposus, an feinen hon gelben, glanzend ichleimigen, nebst dem Stiele eichuppten Suten leicht tenntlich, ericheint häufig n alten Rrebsftellen der Beigtanne, deren Solg elb färbend, mit weißen Micelfträngen durchsegend nd schließlich nach den Jahresringen zerblätternd. Mn den sommergrünen Holzgewächsen

citt im Berbste ein Absterben der Blatter ein, selches sich vielfach schon äußerlich durch die berbftfärbung (f. d.) bemertbar macht. Während iefes Absterbens bildet sich am Grunde des Blattes, ei zusammengesetten Blättern auch am Grunde ines jeden Blättchens, eine Trennungsschicht, ibem in einer Querzone die Zellen sich in der ängsrichtung strecken und nach der Quere teilen. innerhalb dieser Trennungsschicht erfolgt dann eine paltung der Zellwände, und die Zellen lösen sich nverset voneinander; nur die nicht wachstums-ihigen Gewebe, wie die Gefäßbündel, werden ierbei zerrissen. Erst nachher entsteht in der am weige bleibenden Blattnarbe ein Korkgewebe unteralb der Trennungsschicht. Die immergrünen olzgewächse verhalten sich ähnlich, indem auch bei men meift im Berbfte die Blätter eines bestimmten Iters in größerer Bahl abfallen; bei den Riefern wie bei Taxodium lösen sich die beblätterten urztriebe in der gleichen Weise ab. Die Meinung, aß vor dem Abfall der Blätter noch nugbare Stoffe us diesen in die Zweige zurückwandern, ist nach eueren Forschungen unrichtig.

Blattgrun, Chlorophyll, ift der grune Farboff, welchem die grünen Pflanzenteile ihre Färbung erdanfen. Derselbe ist an bestimmt geformte rotoplasmaförper gebunden, welche bei den höheren fflangen in Mehrzahl in ben betreffenden Zellen orhanden find, die Form von linsenförmigen örnden besitzen und daher Chlorophyllförner mannt werden. Gie liegen in der wandständigen rotoplasmaschicht (Fig. 54) und gehen aus roblojen Körnchen hervor, welche in den jungen leweben, auch in den Eizellen sich finden und iemals von neuem entstehen, sondern sich nur urd Teilung vermehren. Durch Alfohol, Ather, ienzol und andere Lösungsmittel läßt sich das hlorophyll ausziehen; es bleiben dann die Körner i unveränderter Form und Größe zurück; dieiben enthalten sonach nur eine sehr geringe lenge von Farbstoff. Dieser entsteht nur unter inwirkung bes Lichtes, baher sind — mit Leiniger Ausnahme ber auch im Dunkeln er-

grünenden Keimlinge der Nadelhölzer — nur die dem Lichtgenusse ausgesetzten Pflanzenteile grün gefärdt; dei künstlicher Berdunkelung der sich entsschieden Teile unterbleibt die Bildung des Chlorophylls, es tritt nur eine geste Färdung ein. Abnormerweise unterbleibt zuweilen die Bildung des Chlorophylls völlig, so daß die betreffenden Teile ganz oder stellenweise weiß erscheinen; diese letztere Erscheinung kann auch, als Bleichsucht (Chlorose), durch Fessen des Eisens im Boden bedingt sein oder durch Lusschluß des Eisens aus der der Pflanze gebotenen Nahrung künstlich hers



Fig. 54. Chlorophyllhaltige Zellen aus dem Gewebe eines Blattes. e die Chlorophylltörner, p Protoplasma, s Zelljaft.

vorgerusen werden. Neben dem B. sind in den Chlorophyllkörnern stets auch gelbe und rote Farbstoffe (Aanthophyll und Carotin) enthalten, die mit jenem in Lösung gehen. Die Chlorophyllkörner hielen eine wichtige Rolle im Ernährungsvorgange (5. d.). Unter dem Einslusse des Lichtes führt das Protoplasma, welchem die Chlorophyllkörner einsgelagert sind, Bewegungen aus, zusolge welcher jene sich von den sehr intensiv beleuchteten Zellwänden zurückziehen und an den minder beleuchteten ansumeln; auch in der Dunkelheit entsernen sie sich von den Ausenwänden. S. auch Blattrot, Farben, Herbstätzung, Wintersärdung.

Blatthornkäfer, Lamellicornia Latr. Eine sehr natürliche, an Gattungen und Arten überaus reiche Familie der Pentamera, durch gebrochene Fühler und die zu einer kannn- oder fächerartigen Reule umgestalteten letten Beigelglieder scharf ge= fennzeichnet. Beine, namentlich die vorderen, in Ihre leicht kenntlichen, der Regel Grabbeine. weißlichen ober gelblichen, fleischigen, bauchwärts eingefrummten und hinten sachartig aufgetriebenen Larven (Engerlinge) find mit ftart chitinifiertem, augenlosem Ropf, fräftigen Vorberkiesern und gut entwickelten, oft langen Brustbeinen ausgestattet und schieben sich in ihren dem Licht entzogenen Berfteden (in Erde, Mulm, anbrüchigem Holz, Mist, ausnahmsweise Tierleichen) meist scitlich liegend mit Silfe der rudenständigen Borftenreihen langsam fort. Nur in der Jugend (einzelne Urten dauernd) vermögen sie auch gestreckt ziemlich schnell sich zu bewegen. Die größeren entwickeln sich erft nach mehreren Jahren zur gemeistelten Buppe, welche von den meisten mit einer schützenden Gulle

umgeben wirb und nach furger Rube ben Rafer mohlentwickelten Bruftbeinen verfebenen, gestrechten entlägt - Die Käfer leben teils bon Blättern. teils von ausiließenden Pflanzeniäften, von Dungstoffen 20., wohin sie in ziemlich schnellem, oft weit ausgedehntem Fluge gelangen. — In den heißeren Gegenden treten die riefigen und bei den Männchen oft durch gewaltige Spiten, Zacken, Hörner auf dem tolossalen Radenichild oder durch Ropfhorn höchst auffälligen Arten auf; doch auch bei und leben noch fehr ansehnliche Spezies.

I. Rammhorntäfer, Pectinicornia oder Lucanidae. Fühlerichaft lang, Keule mit mehreren erweiterten und unbeweglichen End= Sie leben von ausfliegenden Baum= zahnartia gliedern. fäften, ihre Larven, ohne forstichablich zu werben, von mulmigem Holz, meift in Eichen und Buchen. -Lucanus cervus L., Sirichfäser; Platýcerus caraboides L. (ausnahmsweise als Rafer durch Befressen junger Eichentriebe schädlich); Dorcus parallelepipedus L., Baltenichröter, in morichen Eichen und Buchen; Sinodendron cylindricum L. in Eichen, Buchen, Linden, Weiden u. a.

II. Fächerhörnler, Scarabaeidae, mit ben Unterabteilungen ber:

1. Riesenfäfer (Dynastini), zu benen außer unserm Nashornkäfer (Oryctes nasicornis L.) die größten und auffallenoften tropischen Formen gehören.

2. Blumenfäser, Melitophila. Prächtig ge-färbte, häufig metallisch glänzende, meist tropische Formen, die als Käfer von Blütenstaub und Bflanzensäften leben, als Larven in faulendem Holz und Ameisennestern (z. B. Cetonia) sich finden. Hierher unsere bekannten Gold= (Rosen=) fäfer (Cetónia), ferner Trichius.

3. Mistfäfer, Coprophaga. Larven in frischem Mift. Außer einer Anzahl tleinerer, einheimischer Formen der bekannte heilige "Pillendreher" der alten Agypter, Ateuchos sacer L. (Scarabaeen.)

4. Grabfäfer, Arenicolae. Legen ihre Eier in mit einem Mistofropf beschickte, selbstagarabene jentrechte Röhren, häufig unter Kuhmist auf Wald= wegen, wie unfere befannten Dungfäferarten (Geotrupes.)

5. Die eine Anzahl forstlich sehr wichtiger Formen enthaltenden Laubtäfer, Phyllophaga, die als Rafer von Blättern und Blüten leben, als Larven unterirdisch Wurzeln lebender Pflanzen benagen. Von den zwei Unterfamilien, den Rutelini (Fußtlauen stets ungleich), und Melolonthini (Fußtlauen mit einer Ausnahme [Hoplia] gleich), ist nur die lettere von wirklich forstlicher Be-S. Maifafer und Connwendfafer.

Mattkafer, Chrysomélidae Latr. Außerst form= reiche Familie der fryptopentameren Käfer. Aleine bis höchstens mittelgroße Formen mit lebhafter, häusig metallisch glänzender Färbung; Körper gedrungen, halblugelig bis eiformig, felten (Donácia) bodähnlich gestreckt. Ropf mehr ober weniger in (gegen Bockfäfer); wenn länger, dann Halsichild=

und in der Regel bunten Larven leben meist wie die Rafer an niederen frautartigen Bflangen, von beren Blättern beide fich ernähren; wenige minieren in Blättern (Haltica) ober in Stengeln, einige verfertigen sich aus ihrem Rot ein Gehäuse. Buppen find entweder mit der Hinterleibsspite an Blättern, Rinde 2c. aufgehängt oder liegen im Boden. Die Generation fann einfach, doppelt bis mehrfach fein, meift aber überwintern die B. als Rafer im Boden unter Laub und Streu, wenige als Puppen. Die Gier werden gewöhnlich auf Blättern abgelegt. Manche Urten ericheinen in einzelnen Jahren in auffallender Menge und können bann, zumal wenn die Rafer die ersten garten Blättchen und bald barauf die Larven die ferner feimenden vernichten und ichlieklich die neue Käferbrut noch Rachleje halt und dieser doppelte bis dreifache Angriff einige Jahre fortgesett wird, fehr erheblich schaden. Im ganzen aber ift ihre Bedeutung, abgesehen von den der Weidenzucht ichadlichen Arten, nicht sehr groß; ein einzelner Kahlfraß wird ohne ernste Folgen überstanden, und auch ein solcher gehört nicht zu den häufigeren Erscheinungen. Bei der großen Artenzahl und der Schwierigfeit der Bestimmung ist ein Eingehen auf das Enstem nicht angezeigt. - Forstlich bemertenswert find:

I. Un Pappeln, Ajpen und Weiden.

a) Größere rote Formen: Chrysomela (Melasoma Steph., Lina Redt.). Räfer verkehrt= eiformig, Ropf bis gur Mitte in Halsichild zurückgezogen, Sug Fühler den Hinterrand des Hals= ichildes faum überragend, gegen die Spite verdictt. Deden ichulter-



Chrysomela pópuli.

förmig vorspringend, Schienen mit Längsfurchen, gegen die Spite nicht verdidt, Fußglied 2 schmäler als 1 und 3; Larven, vorn und hinten verschmälert, weißlich mit schwarzem Kopf und Beinen, sowie regelmäßig gestellten ichwarzen Schilbern und Barzchen, laffen, gereigt, feitlich aus ben Segmenten mildweiße Blajen austreten; Buppen gefturgt. Generation einfach oder doppelt:

Chr. populi L. (Fig. 55), 9-12 mm, Deden rot, ihre Spigen wie alles Ubrige blauschwarz. Auf niedrigen Bappeln und Weiben, namentlich auf Ausschlag; doppelte Generation; ohne wirtschaftliche

Bedeutung.

Chr. trémulae Fabr., 7,5—9 mm, Chr. longicollis Suffr., 7,5-10 mm, beide lassen sich von populi leicht durch das Fehlen des schwarzen Flecks an der Dedenspite unterscheiden, sind einander sehr ähnlich. Auf Pappeln, besonders Aspenbrut, und von den Weiden vor allem auf der Purpurweide zeit= und ftellenweise in bidit gedrängter Menge. Auf der genannten Weide erschien Chr. tr. in Segern die Vorderbrust zurückgezogen, Fühler stets unge- wiederholt in schädlicher Massenvermehrung, wo-fniet, in der Regel fürzer als der halbe Körper gegen benachbarte Korb- und andere Weiden nur bon einzelnen Individuen besetht wurden. seiten nicht gedornt, 11 gliedrig, sadenförmig ober Rafer sigen sehr lose, lassen fich im Gegensat gu gegen Spige verdict (hier und ba gesägt); Fuß- vulgatissima schon bei schwacher Erschütterung gu glieder (deren drittes meist am breitesten und zwei- Boden fallen, sind auch weit empfindlicher gegen lappig ist) mit bürstenartiger Sohle. Die mit 3 paar niedere Temperaturen, bei denen (z. B. frühmorgens)

fie fich am Boden versteden, worauf beim Cammeln zu achten ist.

b) Mittelgroße, graubräunliche Arten: Chr (Galeruca Fab.). Gestreckt, Decken wenigstens 11/2 mal so lang, als zusammen breit; Halsichild dagegen doppelt so breit als lang; Oberseite mit feinem Haarüberzug; 2. Fühlerglied länger als 3. Generation doppelt bis mehrfach:

Chr. linéola Fab., 5-6 mm; Oberseite gelb-braun; Halsschild gelblich; Stirn, Mitte bes Halsichildes, Schildchen und Schulterecken der Flügeldecken, sowie Unterseite schwarz; Beine gelbgrau. — Auf Beiben, namentlich Salix viminalis, deren Blätter burch den Fraß vielfach halbstelettiert und durch=

brodien werden.

Chr. capreae L., 4-6 mm; ähnlich der vor= hergehenden Art, doch an dem Häufchen schwarzer Buntte auf dem Halsschilde leicht zu unterscheiden. - Ebenfalls auf Weiden (Salix caprea, viminalis u. a.), auch Birken; Larven denen der Chr. populi jehr ähnlich. Beide Arten treten nur ausnahmsweise in Massenvermehrung und dann empfindlich ichädlich auf.

c) Dunkelmetallische blaue ober grünliche Räfer. Chr. (Phratora Redt.). Körper gestreckt, doppelt so lang als breit. Fühler lang und dünn; Halsschild

flach, quer-vierectig:

Chr. vulgatissima L., 4-5 mm; 2. und 3. Fühlerglied gleich lang; sehr wechselnd gefärbt, grünlich=blau, grün, blau, violett, selbst schwarz mit oder ohne Rupferglang; Schienen und Fuge ftets dunkel, Fühlerwurzel und hinterleibsrand rötlich. Auf Weiden, besonders der Korbweide (Salix viminalis) und hier oft mehrere Jahre hintereinander in den Hegern in verwüstender Massenver-Im April verlaffen die Räfer ihre mehrung. Winterquartiere (unter Baumrinde, in größeren Borkentäfergängen, Pflanzenstengeln oder unter der Laubdecke) und beginnen ihren Fraß an den eben sprossenden Blättchen. Aus den an der Unterseite ber Blätter abgelegten gelblichen Giern fallen alsbald die anfangs helleren, später schwärzlichen, mit olivgruner Mittellinie versehenen Larven aus, die den Fraß (in dicht gedrängten Familien neben= einander sitend) fortsetzen, um sich gegen Juli zur Verpuppung in den Boden zu begeben. Nach 2-3 Wochen erscheinen die Jungfäfer. Go folgen ein= ander Räfer und Larven in 2, vielleicht jogar unter gunstigen Bedingungen 3 Generationen. Sind die Ruten entblättert, so wird auch wohl die Rinde, namentlich an den oberen Teilen, benagt, so daß diese absterben. Eine Wiederholung des Fraßes bewirtt schon ein merkliches Zurückgehen der Unlage; im britten Jahre erreicht die Ernte kaum mehr ein Drittel des Normalertrages und bei weiterer Fortsetzung des Angriffes steht die wirtichaftliche Bernichtung des Bestandes in Frage. -Alls Gegenmittel find folgende zu nennen:

1. Abklopfen der Räfer in weit offene Gefäße, etwa weite, unten abgestumpfte, leichte Blechtrichter mit Sandhabe; in dieselben ift zur Berhinderung

bes Entfommens Holzasche zu streuen.

2. Berquetschen ber familienweise zusammen= übenden Larven mit Faufthandichnhen, Zangen Körperlänge, ihr 3. Glied fürzer als das 4.; mit hölzernen Blättern u. ä.

3. Sehr warm empfohlen wird ber Krahe'iche Käferfangapparat für Weidenheger. - Lit.: Zeitschr.

für Forst- und Jagdw., 1899.
4. Nach möglichster Entfernung vorhandener Winterschlupswinkel, in benen bem Feinde nicht beizufommen ift, Errichten neuer innerhalb und an den Grenzen der Quartiere bis Ende Juli, welche die Vernichtung leicht vornehmen laffen; etwa Gin= jeten von mit groben Rindenftuden umbundenen Pfählen. Die Rindenstücke können vor Ende August abgenommen, die dort eng verstedten Rafer gesammelt werden und die Pfähle für gleiche spätere Berwendung dort verbleiben.

Chr. vitellinae L., 4 mm, bon gleicher Breite wie vulgatissima, daher von gedrungenerer Gestalt: 2. und 3. Fühlerglied ungleich; bronzegrünlich; Fühlerwurzel und Hinterleibsrand rötlich. — Auf Beiden, die Burpurweide bedeutend bevorzugend; Lebensweise im allgemeinen mit der von vulgatissima übereinstimmend; häufig, doch wohl kaum in jener

verwüstenden Menge.

## II. An Erlen:

Chr. (Melasoma) aenea L., 6—8 mm, golbigsgrün, ausnahmsweise blau; Fühlerwurzel rotgelb. Auf Erlen, die Weißerse sehr bevorzugend; der Fraß durchbricht die Blattfläche in großen, scharf begrengten Löchern. Stellenweise fo zahlreich, daß fast sämtliche Blätter stark durchlöchert find und manche Blattflächen fast nur durch die stärkeren Aldern zusammenhalten, jedoch forstlich ohne er= hebliche Bedeutung.

Chr. (Agelastica Redt.). Ropf mit den Augen fast so breit als die Mitte des Halsschildes; Flügeldecken nach hinten bauchig erweitert, glatt;

3. Fühlerglied fürzer als 4:

Chr. alni L., 5,5-6 mm, tief blau. - Auf Erlen, die Schwarz- der Weißerle vorziehend; die gelben Gier werden haufenweise abgelegt. Fraß der glänzenden schwärzlichen Larven durchbricht oder benagt in unregelmäßigen Stellen die Blattfläche; lokal oft sehr stark, auch an jungen Pflanzen, in Forstgärten lästig.

## III. An Gichen:

Chr. (Haltica Illig.). Gestalt ei= bis länglich= eiförmig; Springbeine (Hinterschenkel verdict). Aleine Käfer, Erdflöhe. — Larven teils minierend in Blättern, teils frei auf benfelben lebend:

Chr. erucae Ol., 5 mm, länglich eiförmig, glänzend dunkelblau; Halsichtlaum die Hälfte breiter als lang, viel schmäler als die Flügeldeden, seitlich gerundet. Larve schmutzig-grüngrau mit mehreren schwarzen Längspunktreihen; Generation einfach. Auf Eichen, namentlich Eichengebüsch. Die Larven befressen die Oberseite der Blatter in zuweilen weiter Ausdehnung; die Blätter bräunen sich und das Gebüsch erscheint aus der Ferne wie ver= brannt. Gin nennenswerter Schaden ift durch den Fraß noch nicht befannt geworden (er beginnt erst nach Ausbildung des Laubes und wiederholt sich nicht in einer Reihe unmittelbar aufeinander= folgender Jahre).

IV. Un Riefern:

Chr. (Luperus Geoffr.). Fühler von oder über halsschild breit gerundet:

Chr. pinicola Dft., 3-3,8 mm, Guhler von großer Menge die Blatter, jo bag fie wie gefirnigt Körperlänge, ihr 2. Glied länger als das 3.; oben braunlicheichwarg, glanzend, die Beibchen an Fühlerbasis, Beinen, auch Seiten bes Halsschilbes rötlichegelb. — Auf Riefern im Auswuchs; die Kafer benagen Rinde und Nadeln junger Triebe; Frag stellenweise recht erheblich. Die Lebensweise jur Empfehlung eines anderen Gegenmittels als Abklovien der Käfer noch zu wenig befannt. In ähnlicher Beije frift der glangend lehmgelbe Chr. Cryptocéphalus) pini L.

Blattkiffen heißen Vorragungen der Zweigoberfläche unter der Einfügung eines Blattes; bejonders deutlich find die B. 3. B. bei den Fichten.

Blattlaufe (Aphididae). Die Familie der B. gehört mit Wangen, Cifaden, Blattflöhen und

Schildläufen gur Ordnung der durch einen gegliederten, tasterlosen und 2 Laar oft jehr langer Stechborften bergenden Caug= ruffel ("Schna= bel"), meist beweg= lich eingelenfte Vorderbruft und unvollfommene Verwandlung ge= fennzeichneten Schnabelterje (Rhynchota), und zwar zur Unter= ordnung der Pflanzenläuse (Schildläufe, B. und Blattflöhe). -Durchweg fleine, äußerst gart ge= baute, oft lebhait gefärbte Formen, ungeflügelt oder (in bestimmten, der Berbreitung dienenden Stadien)

Fig. 56. Border= und Sinterflügel von Blattlaufen: a Lachnus (3 Cubital=, 4 Radialader), b Schizoneura, c Tetraneura.

Flügeln (Fig. 56), mit an der Rehle entspringendem gegliedertem Schnabel, oft sehr langen Beinen, Zgliedrigen, 2 Krallen tragenden Füßen und meist 2 ein wachsartiges Gefret aussondernden Rudenröhren oder Warzen (fälschlich auch als Honigröhren Berwandlung jehr bezeichnet bezw. aufgefaßt). verwidelt. Gie leben gewöhnlich in großen Rolonien beijammen, jaugen an garten Pflanzenteilen:

mit den Körper

weit überragenden,

ausjehen, und tropfen dann namentlich bei Regen von ihnen herab. Aus den geschützt überwinterten, befruchteten Dauereiern entstehen im Frühjahr kleine, ungeslügelte Läuse, die nach wenigen Häutungen jämtlich zu flügellosen, geschlechtlich unentwickelten Beibchen (ohne Camentaiche) werden und unbegattet lebende Junge zur Welt bringen, die fich alsbald in gleicher Beije fortpflanzen. Durch mehrfache Wiederholung diejes Vorgangs tann sich die Bah! der Individuen in furger Zeit ins Ungeheure îteigern, trot der eifrigen Rachstellung feitens gahl= reicher Feinde, wie der Marienfafer, der Schwebfliegen= und Blattlauslöwenlarven u. a. Gegen Ende bes Sommers entstehen geflügelte parthenogenetische Beibden, welche nun, auf neue Bohnpflangen ausidhwärmend, eine Generation von meift geflügelten Männchen und echten, mit Samentaiche ausgestatteten ungeflügelten Beibchen erzeugen. Lettere legen nach der Begattung die Wintereier. Diejer Wechiel von parthenogenetischen und geschlechtlichen Generationen (Heterogonie) fann noch bedeutend durch Muswanderungen auf "Zwischenpflanzen" und spätere Rüdwanderung von dort auf die ursprüngliche Wohnpflanze fompliziert werden. - Die B. gerfallen in mehrere (neuerdings freilich wieder weitergegliederte) Gattungen:

A. Echte B., a) Aphis L. Fühler bis über förperlang, mit 6 Gliedern, das lette von der in feiner Mitte liegenden Riechgrube an ftart verjüngt. icheinbar 2 teilig; Beine lang, dunn; Rudenröhren weit vorstehend: gestlügelt: Radialader in der Mitte des furz spindelförmigen Flügelmals entspringend: 3. Schrägader zweimal gegabelt, Zzinkig. Zahl-reiche Arten an den verschiedensten Laubbaumen, auch Weiden, am befanntesten wohl A. tiliae und A. rosae. Forstlich alle von geringer Bedeutung.

b) Lachnus Illig., Baumlaus. Gedrungen, Guhler egliedrig, weit furger als der Körper, bas Endglied nur wenig über die Riechgrube hinaus verlängert: Rückenröhren jehr furg, warzenartig: Ednabel häufig außerordentlich lang vorichiebbar. Flügelmal der Geflügelten langgedehnt, schmal, läßt die Radialader aus dem außeren 1/3 entipringen, 3. Schrägader zweimal gegabelt, alfo 3zintig (j. Fig. 56 a); Beine traftig.

Un Holzpflanzen, zumeist auf der Rinde jaugend, bringen sie oft lange Zeit an einer Stelle zu, wobei der Schnabel so tief eingesenkt ist und so fest haftet, daß sich die Individuen ohne Zerreißen wenig adrigen und dachig getragenen nicht von der Stelle abheben laffen. Einige Arten bededen bicht gedrängt größere Rindenflächen, von anderen find die Rolonien weitaus weniger zahlreich.

L. piceae Fabr., Fichten-Baumlaus. Novi und Thorax ichwarz, Hinterleib tief flaschengrun. Beine braun; die geflügelten, im Mai erscheinen Blättern und jungen Trieben, doch auch an Wurzeln ben Individuen fpannen 1 cm. — Gie icheint freiund ftarterer Rinde, find teils nadt, teils mit bon ftebende Fichten (einzelftandige oder in Gruppen ihnen ausgeichiedener weißer Bolle (Bachs) bedeckt oder am Bestanderande stehende) im Stangenholiund häufig in durch ihren Stich erzeugten Diff- alter gu bevorzugen; ihre nach Sunderten, ia bildungen oder echten Gallen versteckt. Die ihre Taufenden gahlenden Individuen laffen die Rinde halbverdauten, fußen Exfremente aufledenden Ameisen mancher Fichte in ziemlicher Ausdehnung schwarz pflegen sich zahlreich bei den Blattlaustolonien ein- ericheinen. Kränkeln und Absterben der jo ftar: zustellen und verraten dadurch ihre Nähe. Die besetzten Bäume ist bereits mehrsach konstatiert. jugen, tlebrigen Ausicheidungen bedecten oft in An Riefern finden fich häufig: L. pini L., ichwart.

Bolle bedeckt; von einem ernstlichen Schaden ist ichts bekannt geworden.

L. exsiccator Alt., Buchenfrebs=Baumlaus. mm lang; Fühler sein behaart, schwarz, die weiden ersten Glieder furz, das dritte mit gelber Bafis fast jo lang als die folgenden zusammen, pas vierte gleich dem fünften, das sechste eiformig nit kurzer Spite; Vorderflügel mit groben schwarzen Zeichnungen; ein breites Querband in der Mitte er Flügelfläche, sein Innenrand durch die erste Luerader scharf begrenzt, sein Außenrand schneidet ingefähr in der Mitte die zweite ftart geschweifte duerader; die Flügelspitze in etwa <sup>2</sup>/3 der ganzen flügelsänge bis auf zwei glashelle Fleden beider= zits an der scharf gebogenen Randader und die inmundungsstellen bes Beaders in den Außenand ebenfalls ichwarz; hinterflügel mit aus der Interrandsader entspringender, jehr schräg verinfender Zweigader. — Un Buchenunterwuchs bei artem Lichteinfall, Randbuchen an Geftellen, überaupt an unter Insolation stehenden jüngeren luchen, aber auch an den untern Aften älterer buchen, namentlich an Beftandsrändern. Die itiche des Insettes bewirfen eine Bucherung bes laftes um die Stichwunde und jo ein Auffpringen er Rinde an diefer Stelle; an dem nicht ftarten laterial sigen die Parasiten meist in Längsreihe, nd so fliegen die einzelnen Bundstellen ineiniber und es entstehen frebsartige größere Bunden, imentlich Rindenlängsriffe, die sich bis auf den plint erweitern, ftart flaffen und den befetten eil der Pflanze absterben lassen. Richt allein nzelne Zweige, sondern, namentlich unter Mitirfung des Buchenfrebspilzes, Néctria ditissima, ich die Wipfel können absterben. Die stets in lenge sich einfindenden Ameisen erleichtern das uffinden der sich von der Rinde wenig abhebenn Schädlinge.

L. fagi L., Buchenblattbaumlaus. Mit m Laubausbruch erscheinen die jungen, gelbgrünen, ngwolligen Läuse und begeben sich auf die Unterite der Buchenblätter; anfangs nur zu 1-3 auf dem, vermehren sie sich bald so, daß die ganzen lätter wie mit weißen Wollfloden überfaet find. ie scheinen sich jämtlich in geflügelte Beibchen zu Im Juli etwa verschwinden sie. Im rwandeln. patherbst aber findet man wieder geflügelte Männ= en und flügellose Weibchen, welche an der Rinde amentlich in den Achseln der Seitentriebe) und n Knofpenschuppen der letten Sproffe ihre fornemigen, schwärzlichen Wintereier ablegen. Überverbreitet, häusig sehr auffallend, aber wohl ir auf Camenichlagen ernstlich schädlich und hier cht jelten mit Phytophthora omnivora vergelichaftet.

In den Rindenrissen alter Eichen leben mehrere oße Lachnus-Arten: L. quercus, L. roboris L. d L. longirostris Alt., letzere auch an älteren irten, stets mit Lasius fuliginosus zusammen id dadurch indirett schädlich. G. Ameisen.

c) Schizoneura Htg. Stark gewölbt, mit 6 gliebs gen Fühlern, wenig entwicklten Rückenröhren d fürzerem Schnabel. Geflügelt: 3. Schrägader r Vorderflügel nur einmal gegabelt (23intig),

tur leicht bestäubt, und L. pineti, ganz von weißer | Hinterflügel mit 2 getrennt entspringenden Schrägadern (f. Fig. 56 b). Gefchlechtstiere äußerst flein:

Sch. (Mindarus) abiétina Koch, Beigtannen= trieblaus. An den jungen Trieben verschiedener Tannenarten, die fürzer bleiben und infolge der Berkümmerung und des Umwendens der Nadeln ein ichon von fern erfennbares charatteriftisches Ausiehen erhalten.

Sch. lanuginosa Htg., Ulmenhaargallen= blattlaus, erzeugt große, ftart behaarte, bentel= förmige Ballen an den Spitzen der Seitentriebe, namentlich buichartiger, doch auch baumförmiger Ulmen (Ulmus campestris), die anfangs grün, nach Ausschwärmen der Läuse schwarz werden und als bis fartoffelgroße, morchelförmige Bebilde den gangen Winter hindurch jehr auffallen.

Sch. ulmi L., unter bem einseitig nach unten eingerollten, vergilbenden, später sich schwärzenden Rand von Ulmenblättern.

Sch. lanigera Hausm., die berüchtigte, ben Apfelbaumtrebs erzeugende, ungeflügelt honig= bis rotgelbe, geflügelt an Ropf und Brust glanzend schwarze, hinten braune, stets weißwollige Blutlaus.

d) Vacuna Heyd., ähnlich der vorigen Gattung, aber flacher, mit Sgliedrigen Fühlern und geflügelt mit nur einer Schrägader im hinterflügel:

V. betulae Halt. Mai bis August gesellig, an

den Spigen der Maitriebe der Birte.

e) Pemphigus Htg. Fühler 6 gliedrig, Rücken= röhren kaum angedeutet; geflügelt: 3. Schrägader der Vorderflügel nicht gegabelt (also 4 einfache Schrägäste). Sinterflügel mit 2 von einem Buntt entspringenden Schrägäften. Geschlechtstiere Zwerge:

P. (Holznéria) Poschingeri Holzner, Zannen = wurzellaus. Alls ungeflügelt und geflügelt von weißer Wolle bedeckte Läuse an den Wurzeln verichiedener Tannenarten. Mehrfach ichon recht ichädlich aufgetreten.

P. nidificus Löw. verursacht nestartiges Zusammenfrümmen der Eschenblätter, ist in manchen Gegenden eine regelmäßige Erscheinung. — Außer= dem zahlreiche Arten an Pappeln.

f) Tetraneura Htg. Fühler Egliedrig, Glied 3 sehr lang und schuppig, Rückenröhren fehlen. Geflügelt, Borderstlügel wie Pemphigus, aber Hinter flügel mit 2 getrennt entspringenden, 3. T. un= beutlichen Schrägadern (j. Fig. 56 c). Geschlichts=

tiere Zwerge: T. ulmi de Geer erzeugt auf ber Oberseite ber Blätter von Ulmus campestris gestielte, erbsen= bis bohnengroße gelbe Gallen, welche durch einen Riß die geflügelten Rachtommen der Gallengrunderin entlaffen, später meift sich aus der Blattfläche löfen und zu Boden fallen. Golche Gallen fonnen die Blätter oft in ungeheuren Mengen bedecken und die Pflanzen ernstlich schädigen, ja junge Anpflanzungen bei wiederholtent maffenhaften Angriff zum Eingehen bringen. — Gine Reihe verwandter Urten erzeugt ähnliche, aber z. T., wie rubra Licht. und alba Rtzb., behaarte Gallen an Ulmen.

B. Unechte B. Einzig forstlich wichtige Gattung: Chermes L., Mindenlaus (neuerdings mit der berüchtigten Reblaus [Phylloxera, f d.] von den echten B.n abgetrennt und zur Familie ber Phylloxéridae, Ufterblattläuse, vereinigt). Gehr gedrungene, fleine Blattlaus mit furgen, 3-5 gliedrigen, auffällig

Blattläuse. 90

Vacuna o giebrige Fühler), meist gut entwickeltem Ruffet, furgen, aber fraftigen Beinen, 2gliedrigen, 2 Krallen tragenden Füßen; in allen Generationen ib und besonders gefennzeichnet durch die äußerit verwidelte, noch nicht gang aufgeklärte Ber-g (Heterogonie), die furz zusammengesaßt gemeinen folgendermagen verläuft: Die an ver Bajis der Fichtenknofpen oder auf ihnen felbst überwinternden winzigen, gegen Frühling durch die gunehmende Wachsausscheidung sich bemerklich machenden Läuse verwandeln sich nach wenigen Säutungen in ungeflügelte jungfräuliche Mütter (Gallengründerinnen), welche ein Säufchen Gier ablegen und über ihm sitzend eingehen. Die ausfallenden Larven begeben sich alsbald zwischen die am Grund verdickten, aber noch nicht aneinanderschließenden Nadeln der durch den Stich der Mütter entstandenen befannten ananasähnlichen Galle; in den sich bald ichliegenden Rammern ent= wickeln sie sich zu jungfräulichen Mymphen mit Klügelscheiden, die nach Aufbrechen der Galle (etwa August) sich auf benachbarten Radeln häuten, Flügel mit nie mehr als 3 Schrägadern erhalten und nun auswandern. Ein Teil begibt sich an die Nadeln benachbarter Fichten, legt hier unter einem Wollbäuschen ein Häuschen Gier ab und geht über ihm sigend ein. Die aus den Giern hervorgehenden flügellosen kleinen Läuse jaugen sich an der Basis der Fichtenknofpen fest, überwintern hier und werden im nächsten Frühjahr wieder zu jungfräulichen Gallengründerinnen. - Ein anderer Teil der geflügelten Läuse aber begibt sich auf die Nadeln der Barche (bezw. anderer Nabelholzer). Die aus den hier abgelegten Giern entstandenen Larven überwintern, nachdem sie nur furze Zeit unauffällig an den Nadeln gesogen haben, an der Rinde, erzeugen im nächsten Frühjahr eine neue Generation, die fich auf die jungen Radeln begibt und hier alsbald auffällig wird, da die Nadeln an der Saugstelle gilben und eintnicken (Ch. láricis). Rachdem fie Flügel erhalten haben, wandern fie auf die Fichte gurudt, um deren Radeln mit einigen wenigen Giern zu belegen, die nun die lette Beneration: die winzig kleinen, sehr versteckten, flügel= lojen Geschlechtstiere hervorgehen lassen. Erst die von diesen gelegten, noch weniger zahlreichen, be= fruchteten Gier liefern nach Aberwinterung wieder Gallengründerinnen. Somit laufen zwei Reihen nebeneinander her: eine an derselben Pflanzenart, wenn auch an verschiedenen Individuen derselben sich entwickelnde, rein parthenogenetische, die aus nur einer geflügelten und einer ungeflügelten Beneration besteht und einjährigen Chklus hat; und eine zweite mehrgliedrige, aus mehreren parthenogenetischen und einer Geschlechtsgeneration sich gu= fammenjegende Reihe, welche von der hauptpflange auf eine Zwischenpflanze auswandert und 2 Jahre zur Vollendung des Chflus bedarf. In dieje lette Reihe gehören vermutlich ebenjo wie Ch. laricis auch die anderen als echte Arten beschriebenen Chermes-Formen, die an Nadeln und Rinde der Lärdje, wie an den Zweigen und Stämmen ber verschiedensten Radelhölzer leben. Aus praftischen Gründen werden fie jedoch hier gesondert aufgeführt. Die früher auch zur Gattung Chermes gerechneten, Reglers Flüffigkeit.

ichuppigen Stühlern (unter ben echten B.n nur bei in ähnlicher Beije wie Chermes bie Laubholaftamme oft bon oben bis unten mit weißen Floden überziehenden B. gehören einer andern Gruppe an j. Schildläuse). Forstlich beachtenswert sind:

I. Gallenerzeuger.

Ch. abietis Kalt. verursacht die großen ananasähnlichen Fichtengallen mit roten behaarten Rabtrandern, welche gumeist den Trieb nur gu 3/4 seines Umfanges umgeben, jo daß er über die Galle hinauswächst, selten die gange Bafis desfelben umfaffen und dann nur einen Radelschopf an der Spite tragen. Die hellgrunen bis reingelben Bewohner verlassen die sich öffnende und dann vertrodnende und fich braunende Galle erft im August. Meift in frohwüchsigen Rulturen an Seiten- und auch Söhentrieben, aber auch in den Kronen von Stangen und Althölzern, aus benen die angebiffenen Gallen häufig vom Eichhorn herabgeworfen werden.

Uhnlich Ch. viridis Ratz., Ch. strobilóbius Kalt. und

Ch. coccineus Ratz. Gallen weit fleiner, von ber Große einer Erbje bis gu der einer Sajelnuß, meist wie eine Erdbeere, gleichmäßig mattgrun bis gelblich-weiß, stets ohne rote Nahtrander und fast immer endständig; bei ersterem gewöhnlich mit einem fleinen Radelschopf an der Spite und mit zahlreichen Läusen äußerlich bedectt: Gallenbewohner Dieje Gallen finden fich mehr an unterrötlich. drückten oder jonft fümmernden Fichten (in Rulturen, wie an Bäumen, die sie oft in ungeheuren Mengen bededen, jeltener an gutwüchsigen Bflanzen. Einziges Gegenmittel gegen alle Gallenbewohner, wenn nötig und durchführbar: rechtzeitiges Abschneiden und Berbrennen der Gallen. — Andere Arten, wie Ch. sibiricus Cohl., find ichon wegen ihrer Geltenheit ohne jede Bedeutung.

Ch. laricis der Autoren ist feine einzelne oder jelbständige Urt, sondern ein Sammelname für mehrere in den Entwicklungstreis von Ch. abietis, víridis, strobilóbius gehörende Formen, welche an Lärchennadeln saugen und diese knicken, ohne da durch merklichen Schaben anzurichten.

II. Rindenbewohner.

hierher gehören eine Reihe verschiedener Formen, welche die Rinde der Stämme und Zweige von Weymouthstiefern, Tannen, Riefern und Lärchen oft so start besetzen, daß sie auf weite Streden hin weiß erscheinen. Das bläulich-weiße, flodige Setret (Wachs) der Läuse bleibt nach ihrem Tode auf der Rinde haften und bedeckt auf Jahre hinaus die gangen Stämme bis hoch hinauf mit ichimmelartigem Uberzug. Alle in der Literatur angeführten Arten, wie Ch. strobi Htg. (corticalis Kalt.), Ch. piceae u. a., sind ebensowenig wie laricis selbständige Arten, sondern gehören ebenfalls in den Entwicklungsfreis einer ber an ber Fichte Gallen erzeugenden Arten. — Alls einziges — im großen aber faum durchführbares - Mittel gegen Die namentlich an Wenmouthstiefern oft recht ichablich auftretenden Rindenläuse, sowie gegen alle in größeren Rolonien auftretenden, freilebenden B. läßt fich nur Beftreichen mit irgend einer insetten tötenden (und zwar wachslösenden) Flüssigkeit vermittels geftielter Bürften anwenden, etwa mit

erweiternde, auch wohl rundliche oder gang unsegelmäßige Höhlen im Blattfleisch (unter Schonung ber Epidermis), anfangs weißlich, fpater fich braunend, Die vom Larvenfraß der verschiedensten Insetten Rafer, Schmetterlinge, Aberflügler und Zweiflügler) jerrühren ("Blattminierer").

Blattnarbe heißt die nach dem Abfallen der Blätter als Wunde am Zweige erscheinende Gin-





Fig. 57. Blatt=narbe (a) bon

Ampelopsis

hederácea mit

Uchselknospe (c).

Blattroffen, von Schmetterlings= ober Blattjespenraupen bewohnte, fast immer mit Gespinft usgefleidete, zusammengerollte Blätter.

Blattrot, Ernthrophhil, im Safte der Blatt-Unthochan), dessen Begenwart das häufige rote der bräunliche Aussehen noch unausgewachsener Hätter, sowie die Rötung des Laubes im Herbste nd die auffallende Färbung der Blätter der Blutäume (j. d.) bedingt.

Blattstellung, i. Stellungsverhältnisse. Blattwefpen, Tenthredinidae Leach. ur Ordnung der Hautflügler (Hymenoptera), interordnung der durch Besitz eines Legebohrers nd doppelten Schenkelring gekennzeichneten Tererantia gehörende Familie. Fühler 3-36gliedrig, ie letten Glieder verdict (felten fadenformig und ann lang); Mejothorax mit dem auf der Rudenite eingedrückten Metathorax durch eine weiche raut beweglich verbunden; hinterleib sigend, ringelig; Flügel vollkommen geadert; Border= hienen mit 2 Dornen; Beibchen gumeist mit rezem, zweiflappigem, sägeartigem Legebohrer, somit die Pflanzenteile zur Aufnahme der Gier eritt werden. Die aus letteren fich entwickelnden arben leben meist frei an den Pflanzen und find ann den Schmetterlingsraupen ähnlich ("Alfteraupen"). Ihr querer Ropf, die gewöhnlich größere 18—22), nur in einer forstlich wichtigen Gattung einere (8) Zahl der nicht mit Dornenfranzen verhenen Beine, sowie die nur in der Einzahl jeder= its am Ropf stehenden (nicht gehäuften) Puntt= ugen lassen sie jedoch leicht von jenen unterscheiden. dazu kommt ihre eigentümliche Haltung: bei Benruhigung erheben sie, mit den hinterbeinen sich sthaltend, den Borderkörper S-förmig und führen hlagende Bewegungen damit aus. Die meisten erspinnen sich im Berbst in einen festen Roton, t dem sie im Boden oder oberirdisch an Pflanzen

Mattminen, fein beginnende, allmählich sich zusammengezogen und unverpuppt bis zum Frühling ruhen, dann Puppe werden und gegen Ende bes Frühlings als Weipen ericheinen, welche am Ropfende den Rofon freisförmig durchnagen und jo zu ihrem Entweichen einen Deckel abheben. Generation einjährig, doppelt, aber auch mehrjährig (durch oft langes Überliegen der im Herbst eingesponnenen Raupen). Gie zerfallen in viele Gattungen, von benen die folgenden forstlich bemertenswerte ober schädliche Urten enthalten:

a) Cimbex Oliv. Die größten Urten, an ben gefnopften Fühlern leicht fenntlich. Larven meift grünlich oder gelblich mit andersfarbigem Ruden-ftreif und 22 Beinen, befressen nachts die Blatter vom Rand her, ruhen tags spiralig zusammen= gerollt und fprigen, gereigt, einen ftinkenden Gaft aus den über den Atmungsöffnungen liegenden

Geitendrüsen:

C. lucorum Fab. hat bereits mehrfach Birfen. und amerinae Fab. Korbweidenruten völlig ent= blättert, jedoch ohne nachhaltigen Schaden.

C. variábilis Kl. macht sich außer durch ihren Larvenfraß durch Ringeln der Wefve unangenehm bemerkbar. Sie benagt im Mai und Juni junge, höchstens Zjährige Afte von Buchen, Hainbuchen, Eichen, Ebereichen, Birfen, Alben und Lappeln in feinen (0,5-1 mm breiten) horizontalen oder wohl etwas spiraligen, bis auf ben Splint gehenden Rinnen, um den ausfliegenden Saft zu lecken. Die nach Überwallung entstehenden Ringwülste mit feiner Mittelrinne verschwinden später wieder. Die ähnlichen Ringelstellen der Hornisse und Wespen find viel gröber.

b) Hylotoma Fab. Fühler mit 3 Gliedern, von denen das lette fehr lang und stabförmig ift; Larven 18-20 füßig. Bruftbeine fehr lang, Bauchbeine turg:

H. enodis (wahrscheinlich pullata Zadd.) hat einmal durch 3 Jahre ältere und jüngere Birken fahl gefressen und viele zum Absterben gebracht.

Bon den zahlreichen anderen an Laubhölgern fressenden Arten hat bisber feine dauernden Schaden verursacht. — Gegenmittel: Sammeln und Bernichten ber trägen Raupen, sowie Cammeln bezw. Aufbewahren der Kotons in einer mit engmaschigem Drahtgitter bedeckten Grube bis zum Frühling, um die stets zahlreich in ihnen schmaropenden Schlupf-

weipen nicht mit zu vernichten.

c) Nématus Jur. Fühler Igliedrig. Larve mit 20 Beinen: N. abietum Htg., eine fleine schwarzbraune Blattwespe, welche anfangs Frühling die Spigenknofpen junger, etwa 15-20 jähriger Fichten mit Giern befegt. Die grünen Larven vergehren bie neuen Nadeln, und die jungften, meift auch etwas verfümmerten Triebe heben fich entnadelt braun von den übrigen Zweigen auffällig ab. Durch mehrere Jahre fortgesetten Frag leiden die Fichten erheblich. Die Verpuppung geschieht schon im Juni unter der Bodendecke. - Gegenmittel: Starfes Abklopfen der bewohnten Triebe (bei leichtem Erschüttern fallen die Larven nicht) über untergehaltenen Tüchern; ferner: Alusharten und Berbrennen der Bodendecke mahrend der Rofonruhe (Juli bis März). — Durch Ausfressen der Martröhre ichadet an Beiden N. angustus Htg.

d) Sehr auffällig, aber gänzlich unichablich ift ber Fraß von Tenthredo eingulata Fabr., deren an

Der Specht hadt gern nach ihnen.

e) Lophyrus Latr. Fühler mit 17-23 Gliedern, Die Weibchen umfaffen mit 2 Klappen ihres Legedieselbe mit einer Gärtnermesser ähnlichen Legesäge von unten nach oben bis auf die Mittelrippe auf. Dutend an jeder Radel) ein Ei nebst bald sich verhärtendem Schleim austreten. Go enthalten etwa 10 benachbarte Nabeln von einem Weibchen die Die jungen, etwa Ende April, zu einem fleinen Teil aber mehrere Monate später ericheinen= den Larven benagen nur die Ränder der Radeln, jo daß überall die Mittelrippe mit kleinen Blatt= teilchen stehen bleibt; jpater verzehren fie (pini, rufus, sócius, pállidus gesellig vereint, die andern einzeln) die ganzen Radeln, von oben her beginnend, und zwar beim Commerfraß nur die alten, im Herbst (zweite Generation) auch die diesjährigen. Glücklicherweise werden die Radeln in der Regel nicht bis auf die Scheide befressen, jo daß sie ihre Funktion noch teilweise verrichten können, und Scheiden= wie Endfnojpen bleiben unversehrt. Auch foll ihr Rahrungsbedürfnis ein verhältnismäßig geringes sein. Ihre Empfindlichkeit gegen Bitterungseinslüsse ist namentlich während der Häutung und vor dem Verspinnen sehr groß; alles Momente, die ihre Schädlichkeit bedeutend ver-ringern. Kurz vor ihrer Vollreife vereinzeln sie sich, bestehen die letzte Häutung, werden gedrungener, unbeweglicher und verspinnen fich. In der Regel ist die Generation wohl einjährig, dann überwintern Die Larven als jolche im Roton, um sich im Frühjahr erst in die Puppe zu verwandeln und nach 2-3 wöchentlicher Buppenruhe als Weipe aus-Unter gunftigen Witterungsverhältniffen aber ericheinen wohl alle Arten zweimal im Jahr, im April und wieder Ende Juli, Anfang August; die Raupen der Sommergeneration verspinnen sich dann oberirdisch an Nadeln und Zweigen oder in Rindenrigen und beenden ihre Verwandlung in etwa 14 Tagen ober wenig darüber. Auch die von Parafiten bewohnten Larven verspinnen sich noch, und man findet häufig geschlossene Rofons, an denen ein kleines Loch verrät, daß ein Ichneumon ausgeflogen ift (die Weipe nagt an einem Ende einen freisrunden Deckel ab). In neuerer Zeit ift auch (pini) ein Rebeneinander von einfacher und doppelter Generation, sowie Uberliegen um ein ganzes Jahr beobachtet. - Meift in geringer Menge, können sie ausnahmsweise in Massenvermehrung und dann ernstlich schädlich auftreten; auch verstärken sie wohl verhängnisvoll den Fraß anderer Insetten, namentlich der Ronne. Bei Fraß in den Aronen verrät der rhombische Kot, in dem die einzelnen Radelstücke parallel nebeneinander siegen, den Täter. Zahlreiche Feinde stellen den Larven, Wespen und selbst den gähen, lederigen Kotons nad, letteren namentlich Spechte und Specht= ipinnend, von den Zweigen fallen, ruhen wohl

Farnen lebende Larven sich zur Verpuppung ver- meisen, Mäuse und Gichhörnchen, auch werden sie zweigte Gänge in die Borke stärkerer Kiesern nagen. von vielen tierischen und pflanzlichen Parasiten Der Specht hackt gern nach ihnen. bewohnt. — In jüngeren Schonungen lassen sich e) Lophyrus Latr. Fühler mit 17—25 Giteben, Familien leicht abklopfen und in untergeganienen Weibeden doppelt gesägt, beim Männchen Familien leicht abklopfen und in untergeganienen langgekännnt; daher "Buschhornblattwespe". Bor- Tückern, Schürzen und dergl. auffangen, desgleichen berflügel mit 1 Radial-, 4 Kubitalzellen. Larven mit Fausthandschuhen, oder mit Zangen, welche berflügel mit 1 Radial-, 4 Kubitalzellen. Larven mit Fausthandschuhen, oder mit Zangen, welche mit großen, hölzernen Blättern versehen sind, faller und von diesen weitaus jumeist die Riefer. zerquetichen, auch Albbrechen bezw. Abschneiben ber ganzen ftark besetzten Zweige und Sammeln in apparates eine vorigiährige Nadel und scharfen mitgeführte Korbe ober Sade zum spätern Berbrennen wird vielfach angewandt: allein in Stangenorten ift wenig dagegen zu unternehmen, denn ein Dabei laffen fie von Stelle zu Stelle (etwa ein Unprällen der Stämme ichadet wegen der unvermeidlichen Quetschwunden mehr, als es nütt, und Schweine nehmen die lederigen Rotons nicht an. Deren Eintrieb ift nur bei Berbstfrag mahrend bes furzen Zeitraums angezeigt, in dem die Larven, von den Bäumen herabkommend, geeignete Winterquartiere aufsuchen, bezw. dann, wenn sie nach vollständigem Rahlfraß maffenhaft zu Boden fommen. Um in solchen Fällen ihr Uberwandern in bisher nicht befallene Nachbarorte zu verhindern, empfehlen fich Raupengraben, Auslegen von langen Streifen grünen Reifigs, von dem die Raupen gur Bertilgung abgelesen werden, und unter Umständen Eintrieb von Sühnern. Bur Bestimmung ber Larven, die ja den Forstmann weit mehr interessieren. als die z. T. schwer zu unterscheidenden Wespen, mögen über die forstlich bisher in schädlicher oder doch beunruhigender Menge aufgetretenen Riefernipezies folgende Angaben dienen:

haut fehr fein gefornelt; Ropf rund und glänzend ichwarz: L. rufus Kl., 19 mm lang, dunkelbraun mit hellgrauen Längsstreifen; L. similis Htg., 33 mm lang, braunschwärzlich mit leuchtend gelben

Zeichnungen.

Ropf rund und braun: L. pini L., 25 mm lang, ichmunig-grun mit feitlich ichwarzen Semifolons: L. pállidus Kl., 20 mm lang, ichmutig-gelbgrun mit dunfelbräunlichem Rudenstreifen und grunen

Semifolons.

f) Lyda Fabr., Gejvinstblattweive, Kotjadblattweipe: Weipen im weiblichen Geschlecht sehr träge mit gering entwickeltem Flugvermögen, daher nur allmähliche periphere Erweiterung der Fragherde. Männchen lebhaft schwärmend und bei den meisten Arten in großer Überzahl. Fühler borftenförmig mit 19 bis 36 Gliedern, von denen das erste verborgen und das vierte das längste ist; Körper breit; Fügelgeäder grob, Vorderslügel mit 2 Radials, 4 Kubitalzellen. Larven walzig mit langen Kühlern, nur Thoraxbeinen und einem Laar dreigliedriger Nachschieber seitlich am letten ftark chitinisierten Körperringel, folglich nur 6= bezw. 8 beinig; oben auf diesem letten Ringel zwischen zwei Chitinplättden ein fehr fleines, nach vorn gebogenes Batchen. Gie fpinnen an ihrer Frafftelle einzeln oder zu mehreren beisammen ein schleier= oder jad. artiges Gewebe (Gespinft=B.), das mit ihrem braunen Rot mehr oder weniger start durchjett ift. Rachschieber und Hätchen dienen ihnen dazu, sich nach ihrer Nahrung aus dem Gespinste hervorzustreden, bezw. sich wieder in dasselbe guruckzuziehen. Erwachsen laffen fie fich, eine Strede fich ab.

ine Weile auf dem Boden, um dann je nach der Testiafeit besselben und der Urt des Schädlings nehr oder weniger tief unter der Decke ohne Roton n einer bohnenförmigen Sulle den Winter gu verbringen. Die Verpuppung fann im nächsten frühjahr eintreten, sich aber auch um 1-2 Jahre jinausziehen. Diese auffälligen Abweichungen sind urch örtliche Lage und klimatische Verhältnisse ebenfalls in hohem Grade mitbedingt. In ausedehnteren geschlossenen Beständen scheint die ljährige Generation (wenigstens bei stellata und typotróphica) geradezu Regel zu sein, während auf Echlägen, Rulturen, lichten Beftandestellen und bei limmerzucht die 1-2 jährige überwiegt. - Sie eben von Laub- wie Radelhölzern, in Kulturen, pie Stangen und hanbaren Beftanden, ichwarmen inde Frühjahr (Mai, Juni) und kleben ihre in er Regel länglichen, gebogenen und an beiden inden zugespitten Gier mit der fonveren Seite ußerlich an Radeln bezw. Blätter; die durch= hnittlich nach 2-3 Wochen ausfallenden Räupchen eginnen sofort einige Fäden zu ziehen und fahren amit bis zu ihrer Reife fort. Die Farbe ber laupen ist felten scharf bestimmt, auch nicht bei en Individuen berselben Art, hangt jedoch nicht wa mit der Verschiedenheit des Geschlechts zummen. Auch find die im Boden ruhenden Raupen i ber Regel andersfarbig als die noch fressenden. leffer als durch die Larven wird daher die Art irch den Aufenthalt (hoch oder nieder 2c.), das eipinft und die leicht fagbaren Eigentumlichiten ber Befpe gefennzeichnet. Manche find auf n betreffenden Wirtschaftspflangen nie selten. erden jedoch nur ausnahmsweise schädlich. Bu

L. campestris L., gelbe Riefernfultur=Ge= vinstblattwespe. Hinterleib mit breitem rot-ibem Querbande. Sie belegt meist 3-4jährige iefern an der Spiße mit einem Ei. Die unschön "unliche Larve frißt von hier abwärts und verchtet ihr Geivinst mit gahlreichem Rote gu

nem "Rotiacte"

L. pratensis Fabr. (stellata Christ.), bunte iefernbestands-Gespinstblattwespe. 12 bis mm, tiefbraun bis schwärzlich, mit vielen Ibrötlichen Zeichnungen, besonders an den interleibsfeiten; Borderichienen mit langem Geitenrn hinter der Mitte. - Auch Rieferninsett, aber den Kronen älterer Stangen bis zum haubaren iter. Gier stets einzeln; Larven einzeln bis zu migen in den meist fotfreien, sehr lockeren, durch ? hineingezogenen Radeln fich rötenden Gespinften. ınn sich bis zum starken Licht=, ja Kahlfraß ver= ehren und soll in der Jugend und nach Verzehren rätteren auch später Maitriebe befressen. Paraen icheinen ihr nicht erheblichen Gintrag zu tun, ib Witterungseinfluffen widersteht sie beffer als ophyrus. Der längliche, zulindrische, nicht ganz attwandige, beiderseits abgerundete Rot läßt den den Kronen hausenden Feind leicht von anderen tericheiden. Die Riefer leidet erheblich unter cem Frag, tahl gefressene Baume follen eingeben. wächer befressene fallen leicht den Bortenfafern m Opfer.

L. erythrocephala L., rottopfige Gespinst= attwespe. Stahlblau mit rotem Gesicht (6), ober rotem Ropfe (Q); Flügel stark getrübt. lockeren, mit wenigem Rot verunreinigten Gespinften leben etwa 3-6 Larven an Riefern in Schonungen.

L. hypotrophica Htg., Fichtenbestands= Gejpinstblattweipe. Anlich pratensis, aber ohne Schienendorn. Ift in Fichten-Stangen- und -Althölzern, besonders des Mittelgebirges, mehrfach in Maffenvermehrung aufgetreten. Schwärmzeit etwa Mitte Mai bis Mitte Juni, namentlich um Mittag. Die Raupen, anfangs in geringerer Bahl, fpater bis zu 50 Stud in faft finderfopfgroßen, bicht mit Rot erfüllten Gespinsten meift an vorjährigen Trieben, deren Radeln gang verzehrt werden. Ab Ende August reif, laffen fie fich fallen, um bas Winterquartier aufzuluchen, das tiefer als bei anderen Arten (10—15 cm) liegen foll.

Begen alle ift mährend der Larvenruhe im Boben Schweineeintrieb anwendbar, bei tiefer liegenden mit Vorteil nur, ehe sie das Winterlager erreicht haben. -Die vereinzelten Kotjäde von campestris lassen sich leicht rechtzeitig absammeln. Gegen die in den Aronen hausenden Formen, deren Weibchen, wie das für pratensis und hypotrophica überein= ftimmend festgestellt ift, meift laufend die Stämme gewinnen oder sie in niedrigem Fluge (brufthoch) oder wenig darüber) befliegen und dann erklettern. haben sich Leimringe (etwas über 2 m hoch ange= bracht) in den geschlossenen Beständen und geschälte. etwa 15 cm im Durchmeffer haltende, in den Boden gerammte Leimpfähle auf Schlägen, Rulturen und lichten Bestandsstellen als erfolgreich erwiesen. Un trüben Tagen fonnen die Befpen von Rindern leicht gesammelt werden. Ferner wird bei nicht ausgedehnten Fragherden empfohlen: Ausbreiten von am Rand geleimten großen Papptafeln (die vorher ichon zu Leimringen verwendet waren) unter den Kronen zum Abfangen der das Winterquartier aufsuchenden, herabfallenden Larven und als durchschlagendes Mittel auf den Biebsflächen gründliche Stodrodung mit Tiefbringen der von Larven besetzten Echichten, bezw. Umpflügen mit dem Waldpflug. Da hypotrophica geschlossene reine Bestände liebt, würden gemischte Bestände und fraftige Durchforstung ein gutes Vorbeugungsmittel fein. — Lit.: Judeich= Ritiche, Forstinsettenkunde.

Blattwicket, von einigen Ruffeltafern (f. d.) zur Unterbringung ihrer Brut verfertigte, oft fehr zierliche und höchft funftvolle, aus einem oder mehreren Blättern bestehende, zigarren=, düten= oder turz-tonnchenformige Gebilde, die nach ihrer Form leicht ben Berfertiger erraten laffen.

Blaubeere, f. Beidelbeere.

Blaurake, Corácias gárrulus L., zu ben ipechtartigen Vögeln gerechnet; Hähergröße. Schna= bel vorn seitlich zusammengedrückt, mit fanft hakiger Spine; Scheitel breit; Beine furg, Behen frei; Ropf, Hals und Unterforper meergrun, Ruden nußbraun, Unterseite der Schwingen tief lafurblau. Sommervogel, im Weften felten ober nur auf bem Buge. Brütet in hohlen Bäumen; Gier porzellanweiß. Rährt fich von größeren Insetten. Brachtvolle Zierde der Umgegend der Brutstellen (alte Bäume, freie Plate); in Deutschland leider nur jporadisch. Ohne wirtschaftliche Bedeutung.

bohrern (j. d.) gehörend. Der Schmetterling: Flügel gestrecht mit schrägem Caum, die vorderen weit hinteren, schwach weiß bestäubt, mit thi ablauen Puntten überfaet; Leib grünblau mit weißem Flaum; & mit an ber Basishälfte gefämmten Fühlern, 4 cm, Q 7 cm. Fluggeit Ende rühling. Q belegt mit feiner Legeröhre die verichiedensten Laubhölzer, bejonders Ahorn, Giche, Apfelbaum, Flieder, Eiche, Buche, Linde, im ganzen über 20 Arten, jogar die Mispel, mit einzelnen Jungere Stämme werden bevorzugt, auch Zweige, doch nicht in erheblicher Sohe, werden angenommen. Die Raupe ist nacht, trägt auf jedem Ringel 2 Paar braune Chitinplättchen mit je einer furzen Borfte, das ftark hornige Nackenschild mit aufgebogenem, fein gejägtem hinterrande. Ihre gelbe Färbung rührt her von dem durchicheinenden Körperinhalt und ichwankt deshalb im Tone nach der Holzart, wovon fie fich ernährt. Im erften Commer frigt fie einen größeren Blag in ben jüngsten Splintlagen, im zweiten steigt fie in einem geraden Gange tiefer im Holze empor. Rad der zweiten Uberwinterung verpuppt sie sich nahe unter der äußersten Rindenschicht, durch welche sich die hellbraune, vorn ftumpffeilförmige, mit Stachelreifen auf dem Hinterförper und an der Spite versehene Puppe zum Entlassen des Falters zur Hälfte hervor= schiebt. — Durch Ginführen eines Drahtes in den glatten Längsgang läßt sich die durch ihren aus feinen Holzspänchen bestehenden Kot verratene Raupe leicht tödlich verwunden, oft auch unschwer ausichneiden.

23 fauwerden toten Radelholzes wird durch einen Schlauchpilz, Ceratostoma piliferum, veranlagt, dessen braunes Mycelium durch die Markstrahlen eindringt und sich rasch im Splinte verbreitet.

Blechkrone, f. Berbeißen. Bleichsucht, f. Blattgrun. Bleisand, j. Cand.

Bleizeichen, einer Bleiftiftzeichnung ahnlicher Abdruck ber Spigen und Ränder ber Schalen ftarter Ebelhiriche auf blogliegendem Geftein.

bemertbares Hirichzeichen.

Bleizudier, Bleiacetat, Pl(C2H3O2)2, wird burd Auflosen von Bleiornd in Effigfaure bargeftellt. Bei Unwendung von rohem Solzeisig erhalt man, je nachdem man die fonzentrierte Lösung schneller oder langjamer zum Arnstallisieren bringt, ein gelblich oder braun gefärbtes Präparat. Es schmedt juß, widrig metallisch und ist giftig. Es wird zur Bereitung von Bleiweiß und von Aluminiumacetat (Beizmittel für Farbereien) und bafifchem B. ver= wendet.

23fenden, Treten des Edelhirsches mit den Sinter= läufen in die Fährten der Borderläufe in der Weise, daß dieselben hierdurch etwas vergrößert werden. Gerechtes Zeichen für das Ansprechen eines Hirsches, aber nicht sicheres für die Stärke desjelben.

Blendende Enden, Andeutungen unausgebilbeter ober fehlender Geweih= und Gehörn=Enden durch Ranten oder Höcker.

Blendling, j. Baftarde.

Manfiel, Cossus aesculi L. Bu ben Holz- rajche Entzündung bes Lulvers und damit eine stärkere Durchschlagsfraft erreicht werden follte.

Der Erfolg blieb meift zweifelhaft.

Blitfolag. Der Blit ichlägt bekanntlich nicht selten in Bäume und zwar namentlich in jolche ein, welche allein stehen oder ihre Umgebung überragen; die Wirtung diejes Ginichlagens zeigt nun wesentliche Verichiedenheiten. In manchen Fällen wird lediglich ein Rindenstreifen abgelöst, in anderen tommt breitstreifige, ja felbst gangliche Entrindung der Bäume vor, ebenjo aber auch vollständiges Beripalten, Berichmettern und Beriplittern ber Stämme; ebenjo verschieden find die Folgen, indem vom Blig getroffene Nadelhölzer auch bei äußerlich geringer Beschädigung meist rasch absterben, mährend Laubhölzer, die "Bligrinne" überwallend, auch bei stärkerer Beschädigung fortvegetieren. - Merkwürdig ift das Uberipringen des Bliges von einem Baum auf einen anderen und ebenjo das namentlich in Föhrenwaldungen beobachtete allmähliche Absterben einer oft größeren Bahl von Stämmen in der nächsten Umgebung eines vom Blit getoteten Stammes; Die Urfache ist noch nicht genügend erforicht, für einzelne Fälle jedoch Tomicus bidentatus, der im absterbenden Stamm Brutftatte gefunden und bann bie Um-

gebung befallen hatte, als Verantasjung festgestellt. Dürre ober im Junern trockensaule Stämme tönnen, wie mehrere Fälle beweisen, durch den Blit in Brand gesteckt werden und niederbrennen, jo daß berielbe die Urfache gunächft von Stammfener, aber auch eines Baldbrandes werden fann.

Reine Holzart icheint vom Blit völlig verschont zu werden; wenn die eine mehr, die andere weniger heimgesucht wird, jo ift dies wohl durch besondere Verhältnisse bedingt: Überragen der Umgebung, emporftarrende Afte (Eichen), ifolierte Stellung (Byramidenpappel). Auch Föhren, Fichten, Tannen werden häufig vom Blit getroffen; verhältnismäßig jelten icheint der Blig in Birfen und Buchen gu ichlagen, und lettere gelten in manchen Gegenden geradezu als blitficher - mit Unrecht, da auch bez. diefer Holzart Falle von B. befannt find. -Lit.: Hartig, Lehrbuch der Pflanzenkrankheiten; Ebermayer, Beobachtungen über Blit = und Sagelfälle in den bayrischen Staatswaldungen 1887—1890.

23fochhofz, joviel wie Sägholz (Sägbloch),

Schnittholz.

23fodbolg-Winkelfpanne von Al. Treffurth in Alltenfeld, Thuringen, ift eine Art von Taftergirfel, bestehend aus 2 holzschenkeln, die ein Scharnier gemeinfam haben und deren Abstand bei ber Aluppierung an einem geraden oder auch bogen-

förmigen Magstabe abgelesen wird.

23fock heißt in Preußen jeder Hauptwirtschaftsteil eines gangen Reviers, welcher vermöge feiner Bestodungsverhältnisse, Betriebsart, jowie hinsichtlich der Absab= und Servitutverhältnisse zu einer selb-ständigen Nachhaltswirtschaft bestimmt ist und deshalb in ein geordnetes Alterstlaffenverhältnis gebracht werden foll. Die Zerlegung eines Reviers in Blode findet baber ftatt, wenn einzelne Teile desfelben den Holzbedarf verschiedener Gegenden decken muffen oder wenn ein Revier aus einzelnen Blig-Batronen find Batronen, bei welchen voneinander entfernten Bargellen besteht. Gbenfo burd) eigenartige Einrichtungen eine besonders nötigen wesentliche Berichiedenheiten in den Solznrten, Betriebsarten, Standortsverhältnissen oder vie große Flächenausdehnung gleichartiger Bestandssormen zur Ausscheidern und vom Blöcken, um die Überschtlichseit zu erleichtern und um eine gleichmäßigere Berteilung der Fällungen und Kulturen auf die inzelnen Schutzbezirfe herbeizussühren, da deren Venzen mit jenen der Blöcke in der Regel zusammensallen sollen. Für jeden B. wird in der Regel eine Agemeine Umtriebszeit sestgeset, was jedoch nicht indert, daß kleinere Flächen, z. B. Erlenbrüche, in hiervon abweichendes Abtriebsatter erreichen. Irhebliche Abweichungen in Holz- und Betriebsart nnerhalb eines und desselben B.s. sühren zur Ausscheidung von Betriebsklassen, für welch letztere boch nur insoweit ein Nachhaltsbetrieb angestrebt vird, als durch Beiziehung benachbarter Betriebsslassen zur Unterstützung erreichbar ist

Alodken, Alodken, soviel wie Aufbloden (j. d.). Alodkverkauf, Berfauf auf dem Stod, Berfauf in Stehenden. Man versteht hierunter die Festsung des Berfaufspreises und den Berfauf vor

er Fällung des Holzes.

Beim teilweisen B. wird der Preis des Holzes neist jortimentsweise oder nach Qualitätstlassen) or der Gewinnung festgesett (meistbietend, freisindig 2c.), aber die Gewinnung geschieht durch maldeigentümer auf Kosten und Gefahr des äusers. Diese Wethode ist vorzüglich in den Hochsaldungen Frankreichs gebräuchtich, bei Absachungen jett auch an viesen Orten Deutsch-unde, Österreich-Ungarns, der Schweiz 2c.

Beim vollen B. ist dem Käuser auch die Geinnung des Holzes überlassen. Er setzt eine öglichst genaue Ertragsverauschlagung (quantativ und qualitativ) voraus, wenn Käuser und erkäuser bezüglich des Kauspreises nicht vollständig a Unsicheren sich besinden sollen. Diese Verkausst ist bei gleichsörmigen Nadelholzbeständen mehr tlässig, als bei Laub- und Mischbeständen; indessen tdet sie auch auf einzelne Startholzstämme und berhölzer im Mittelwald Anwendung.

Die Vorteile des B.s bestehen sür den Waldsgentümer in der Sicherheit, welche er durch den erfausäabschlus für den Absacht, welche er durch den erfausäabschlus für den Absacht, welche er durch den ereiheit, dei gewissen Preisen Bos Holz abzulassen er nicht, sowie in der Geschäftsvereinsachung; r den Käuser in der freien Disposition über das laterial in Hinsicht der Aussormung, der Zeit r Gewinnung, Transportbetätigung 2c. Die chattenseiten bestehen in der Unssicherheit über uantität und Dualität des ansallenden Holzes, in Berer oder geringerer Vernachlässigung der aldpsseg, und für den Käuser in der Umständsteit, welche mit der Herbeischassigning des Arbeitset Unssichtspersonals, des Kontrollapparates 2c. rtnüpst ist.

Blösen, auch Räumben nennt man größere Izleere Stellen in Beständen; sie entstehen bei lechter Birtschaft durch versäumte Kultur und hlagnachbesserung, außerdem durch Unfälle, welchen Bestand betrossen haben: Wind» oder Schneeuch, Insektenbeschädigungen, und bringen den ppetten Nachteil geringeren Holzertrages des
ressenden Bestandes und der Bodenvermagerung er Verwilderung auf der betressenden Blöse selbst, e seitlich in dem anstoßenden Bestand.

Winne, 1. Schwanz bes Hafen und Kaninchens; 2. die Spige an der Rute des Fuchses; 3. provi. Schwanz des Edels und Damwildes.

Blutbaume bezw. Plutsträucher, Abarten von Bäumen und Sträuchern, bei welchen die Blätter wegen Färbung ihrer Oberhautzellen durch Blattrot (i. d.) heller oder dunkter rot erscheinen, wie z. B. die Blutbuche, Bluthasel u. a. Die Färbung kann sich während der Entsaltung und vollskändigen Ausstildung der Blätter vertiesen, tritt aber im Laufe des Sommers oft mehr oder weniger zurüch, ist miteunter ichon am ausgewachsenen Blatte verschwunden.

Blute heißt allgemein ein Sproß, beffen Blätter Fortpflanzungsorgane tragen, und welcher hiermit jeine Entwickelung abschließt. Diese Fortpflangungs= organe find bei den Phanerogamen zweierlei: Pollen= jäcke, welche die männlichen Zellgebilde, den "B.nstaub" erzeugen, und Samenanlagen, in welchen die weibliche Eizelle enthalten ift. Dem entsprechend sind die wesentlichen Bestandteile der B. die diese Fortpflanzungsorgane tragenden Blätter, nämlich die Staubblätter, welche die Pollenfäcke tragen, und die Fruchtblätter, welche die Samenanlagen tragen oder umgeben. Angerdem können noch als äußere Umhüllung andere, bei der Fortpflanzung nur mittelbar mitwirkende Blätter als B.nhull= blätter vorhanden fein. Enthält eine B. diese dreierlei Bestandteile, so folgen sie von unten nach oben in folgender Ordnung aufeinander: B.nhülle, Staubblätter, Fruchtblätter. Gine B., welche beiderlei letztgenannte Blätter enthält, heißt Zwitter=B. (3. B. die B. der Linde, der Roje); enthält dagegen, wie 3. B. bei den Nadelhölzern, eine B. nur Staubblätter oder nur Fruchtblätter, jo beißt sie eingeschlechtig, diklin, und zwar im ersteren Falle männlich, im letteren weiblich. Es gibt indes auch scheinbare Zwitter=B.n, in welchen zwar beiderlei Blätter vorhanden, aber nur die des einen Geschlechts funktionsfähig sind (jo 3. B. beim Ahorn, j. Geschlechterverteilung). Die B.nage ist bald mehr oder weniger verlängert (wie z. B. bei den Nadelhölzern), bald aber auch abgeflacht und verbreitert, ja jelbst ausgehöhlt, sie wird als B.n= boden, Torus, bezeichnet. Gine Berlängerung und Beiterentwickelung über die Blattgebilde ber B. hinaus kommt nur bei Mißbildungen, "durchwachsenen" B.n vor (f. d.): Achselfnospen find in den Achseln der Blattgebilde der B. nicht vor= handen.

Weinten heißt der Austritt einer wässerigen, häusig Zuder enthaltenden Flüssisseit aus Wunden der Bäume, wie z. B. bei Ahorn, Virke, Weinrebe. Die Erscheinung ist meist eine Folge des Wurzelsdrucks (f. d.), d. h. der Aufnahme von Wasserdurch die Wurzeln, während dasselbe durch die Verdunftung nicht entsernt wird; daher tritt das B. in der Regel nur an unbesaubten Bäumen und Stöcken ein. Gine ganz andere Erscheinung ist das sog. B. im Winter abgeschnittener Holzstückender gefünster Üste nach Erwärmung (im geheizten Zimmer oder durch die Erwärmung ausgedehnte Luft das Wasser aus den Gefäßen.

Afütenbifdung erfolgt erst in einem gewissen Alter (Mannbarfeit) der Pssanze, doch wirten auch äußere Umstände darauf ein; freistehende und

Randbäume blühen in jüngerem Allter als jene bes geschloffenen Beftandes. Bei fehr fummerlicher Ernährung tommt schon in abnorm jugendlichem Alter B. vor. Bei allen Holzgewächsen ift die R. eine im allgemeinen unbegrenzt wiederholte, boch erfolgt dieselbe feineswegs alle Jahre gleich reichlich. Es gibt Jahrgänge, in welchen auf meiten Streden faum eine einzige Blute einer bestimmten Holzart gu finden ift; andrerseits tritt in manchen Jahrgängen eine überreiche B. gewisser Handisch Judigungen eine uverreiche B. gewiser Holzarfen, z. B. der Buche, Fichte, ein. Die Wiederfehr solcher B. De beziehentlich Samenjahre (j. d.) hängt nach R. Harten ungleichen Zeit ab, deren ein Baum zum Artenungleichen Zeit ab, beren ein Baum zur Ansammlung der zur Camenbildung nötigen Reservestoffe (j. d.) bedarf, doch ipielen hierbei auch Gunft und Ungunft der klimatischen Verhältnisse und des Wetters eine Rolle, und zwar muß, da die Blüten schon in dem ihrer Entwickelung vorhergehenden Serbste angelegt find, die Witterung des vorhergehenden Jahres mit maßgebend fein.

Blutenhuffe, Berigon, Berianthium, befteht aus jenen Blattgebilden der Blüte, welche felbft feine Fortpflanzungsorgane tragen, sondern die Staub- und Fruchtblätter außen umgeben, dieselben in der Anoipe umschließen. Gine B. fehlt den Nadelhölzern durchgehends, unter den Bedecktjamigen bagegen nur wenigen Pflanzen, g. B. ben Weiben und Pappeln, den meiften Eichenarten. Gind die Blätter ber B. unter fich gleichartig, fo beißen fie ichlechthin Perigonblätter; find fie aber von zweierlei



Fig. 58. ber Gilberlinde 23ffite mit freiblätterigem Steld k und freiblätteriger Arone c: st u. a Staub=

Fig. 59. Fig. 60. Blüten der Ulme mit verwachsen= blätterigem Berigon und von Syringa mit verwachsenblätte= rigem Reld und ebenjolder Arone.

Art, die äußeren derber, grün, kleiner, die inneren zarter, weiß oder gefärbt, größer (wie z. B. beim Apfelbaum, auch in Fig. 58), so heißen die äußeren sepala, sie bilben den Relch, calyx, die inneren dagegen petala, sie bilden die Krone, corolla. Je nach ihrer Beschaffenheit heißen auch die Blätter eines einsachen, nicht in Kelch und Krone gesonderten Perigons kelchartig (kalpzinisch) oder fronenartig (forollinisch). Blätter des einfachen Perigons, sowie des Relches und der Krone können unter sich vom Grunde an oder minder weit miteinander verwachsen erscheinen, jhmphylles Perigon, z. B. bei Ulme (Fig. 59), junsepaler Relch, z. B. beim Schotenborn, sympe-tale Krone, z. B. bei Syringa (Fig. 60). Mutenpffangen, f. Bhanerogamen.

Blutenstand, Inflorescenz, ift ein Bergweigungsinftem, deffen Zweige letter Ordnung mit Bluten endigen und welches von der Laubblattregion mehr oder minder scharf abgesett ift, indem innerhalb eines B.es nur fleinere Laub= ober Sochblätter vorkommen. Gin B. heißt einfach, wenn nur Musaweigungen eines Grades, gufammengefest, wenn folche mehrerer Grade vorhanden find. Rach ihrem Aufbau find die Blutenftande entweder traubig, racemös, oder trugdoldig, chmös (f. Berzweigung), oder gemischt zusammengesett.

a) In racemojen Blütenständen sind gahlreiche Seitensprosse gleicher Ordnung vorhanden, welche jich gewöhnlich nicht stärker entwickeln, als der über ihren Uriprungsstellen liegende Teil der Sauptachse. Die typische Form derfelben ift die einfache Traube (racemus, Fig. 61, 1), 3. B. bei der Traubenfirsche, beim Sauerdorn, mit oder ohne Endblüte; eine Traube mit ungeftielten Seitenbluten heißt Uhre (spica), eine Ahre mit dider Hauptachse Rolben (spadix). Dentt man sich an einer Traube die Hauptachje jo ftart verfürzt, daß die Geitenzweige fast auf gleicher Sohe entspringen, so entsteht die Dolbe



Gig. 61. Edema von Blutenftanden. 1. Traube, 2. Dolbe. 3. Dichasium.

(umbella, Fig. 61, 2), wie z. B. beim Apfelbaum; sind dabei die Seitenblüten ungestielt und die Sauptachse verbreitert, jo entsteht das Ropfchen (capitulum). Wiederholt sich die Verzweigung in zwei oder mehreren Graden, fo fommen gusammengesetzte Trauben, z. B. Weintraube, Dolden (wie 3. B. bei den meiften Doldengewächsen) ober auch ungleich zusammengesetzte Rütenstände zu stande, wie z. B. die Köpschentraube, d. h. eine aus Köpfchen zusammengesette Traube.

b) In chmofen Blütenständen dagegen erzeugt die mit einer Blüte abschließende Hauptachse einen oder wenige Seitensprosse, die sich stärker entwideln als der Hauptsproß und dieselbe Verzweigungsform wiederholen. Die einsachste Form ist hier das Dichasium (Fig. 61, 3) mit nur 2 Seitensprossen, 3. B. Linde; ist statt der beiden Sprosse immer nur einer vorhanden, fo entsteht die Schraubei, wenn die aufeinander folgenden Berzweigungen immer auf dieselbe Geite, oder der Wickel, wenn fie abwechselnd auf verschiedene Geiten fallen. frei sein (dorisphill, scpal, spetal) oder mehr Andrerseits konnen auch mehr als zwei Seiten iproffen vorhanden fein: Trugdolde, Cyma i. c. S. (Polychafium).

c) Bon ben gemischt zusammengesetten Blutenständen fei als Beispiel nur die aus Wideln gu

offastanie angeführt.

In vielen Fällen ift es zwedmäßig, einen B. anicula) einen zusammengesetzten B. von pyraidalem Umriß, wie den des Flieders, der Roßstanie: Ebenftrauß (corymbus), auch Schirmilde genannt, einen oben abgeflachten B., der aber ine echte Dolbe ift (Beifp.: Bogelbeerbaum, olunder); Rätchen (amentum) einen meist ngenden, einfachen oder zusammengesetzten B. n verlängerter Gestalt mit unscheinbaren eingeilechtigen Blüten, wie z. B. den der Lappeln.

Wintfaus, Schizoneura lanigera, f. Blattläuse. Vintmehl oder Vlutdünger ist eingetrocknetes, Tverifiertes, geronnenes Blut ober ein Gemisch 3felben mit Kalk. Wegen seines hohen Stickftoffhalts (10-12 %) wird es als ftart treibendes

ingemittel benutt.

Bobadi, nächster Berwandter des Murmel-

rs (i. b.).

Bodt, männliches Reh-, Gems- und Steinwild,

weilen auch für Damwild angewendet. Bodien des Golzes, f. Schlagräumung.

Wodigewehre find Doppelgewehre, bei welchen Läufe über, flatt wie gewöhnlich neben ein= der liegen. Git nur ein Schloß vorhanden und rben die Läufe beim Abschießen gedreht, so int man diese Gewehre Dreher oder Wender. stere waren früher häufig als Vorderlader im brauch, während in neuester Zeit auch wieder, nn auch felten, B. als hinterlader gebaut werden. Bodikafer, Cerambycidae Leach. Gine fehr en= und formenreiche Familie der fruptopen= ieren Räfer. Körper gestreckt und fräftig; Ropf gestreckt, geneigt ober senkrecht, mit langen (nic zer als der halbe Körper), fräftigen, oft knotigen, ägten Fühlern, von deren (meift) 11 Gliedern erste sich häufig durch bedeutende, das zweite 3 durch sehr geringe Größe auszeichnet; Dberer fraftig, mit einfacher Spite; Beine lang, r die Körperseiten weit vorragend, Schienen mit dornen, Fußglieder mit breiter filziger Sohle, ttes Glied zweilappig; Decken (fast stets) gesiltert; Männchen von Weibchen durch längere, auch ftarter gefnotete oder gefägte Fühler und jr zugespittes Körperende unterschieden. ven gestreckt (5-6 mal so lang als breit), weich= tig, weißlich, walzig, jedoch mit stark einge-urten Körperringeln; Vorderbrust breit, flach ) auf der Oberseite mit ftarter Hornplatte, auch Rücken der übrigen Ringel meist abgeflacht mit rauhen quergestellten Platten (zur Fortiegung in den Fraßgängen) versehen; Kopf einbar klein) zum größten Teil vom fapuzen= nigen Halsschild überdeckt und nur am freien cderende stärker chitinisiert; Vorderkieser sehr tig, Bunktaugen können fehlen oder vorhanden !; Bruftbeine fehr klein oder wohl gang fehlend. a den ihnen 3. T. fehr ähnlichen Brachttäfer= ben unterscheidet fie sicher der Besitz von Sinter= er=(Lippen=)tastern und ovalen (nicht halbmond= nigen) Luftlöchern. — Ihre Entwicklung, die der Regel mehrere Jahre in Unspruch nimmt, chen sie im Holze, in gejundem, lebendem, faulem,

mmengesette Traube, d. h. Wickeltraube, der trockenem. In lebendem pflegen die Larven im ersten Sommer in und nahe unter dem Bafte in ben jungften Splintlagen gu freffen und event. im ich seinem außeren Ansehen, nicht nach seinem nächsten sich tiefer hineinzunagen; zur Puppenruhe irklichen Aufbau zu benennen; so bezeichnet Rispe wird ein besonderer Raum, meist ein kurzer Hatengang, hergerichtet. Die Frafgänge find dem breiten flachen Prothorag entsprechend breit, flach, scharf= randig, mannigfach unregelmäßig, jedoch für manche Spezies durchaus charafteristisch gewunden und mit "Nagemehl" fest ausgefüllt; der haten der Buppen= wiege ift frei, bezw. mit fajerigen Spanen verschloffen. Fluglöcher schief gestellte, oft einseitig etwas eingedrückte Ellipfen. - Modifikationen diefer inpischen Formen, etwa bei sehr schwachem Frasmaterial (Reiser u. dergl.) oder walzlicher Körpergestalt, sind nicht gerade felten.

Manche hiefige B.=Arten gehören zu den beachtens= werten forstlichen Schädlingen; feine von diefen aber tritt, wie fo oft andere Infetten, in Massenvermehrung auf; nur die in faulem Solze fich entwickelnden, wirtschaftlich indifferenten zeigen sich wohl, 3. B. auf Blüten, in größerer Menge und finden fich besonders in Käfergräben oft sehr zahlreich ein. — Wichtiger als die Kenntnis ber Rafer ift für den Forstmann die der Larven (Fig. 62). Die des zur Unterfamilie der Lamiitae gehörenden Pappel-, Alpen-, Hafel- und Weidenbocks, sowie des Riefernzweigbocks entbehren



Kig. 62. Köpfe von Bodfäserlarven: a von Cerambyx cerdo, b von Rhágium inquisitor, c von Saperda carchárias.

der Beine und haben einen Ropf, der, aus dem Halstragen herausgedrückt, beträchtlich länger als breit ist. Alle anderen haben deutlich erkennbare Bruftbeine und ihr Ropf ist höchstens so lang als breit. Bon ihren drei Unterfamilien enthalten zwei feine forstlich wichtigen Formen; die der dritten (Cerambycini) angehörenden Larven aber sind leicht daran zu erkennen, daß der hervorgedrückte Ropf breiter als lang, hinten faum ausgeschnitten ift und feine Seitenhälften in der Mittellinie mit langem Rand (nicht nur in einem Punft, wie bei Rhagien und Verwandten) sich berühren. Diese Rennzeichen lassen unter Berücksichtigung des Fraßbaumes, Ortes und Ganges fast immer den Urheber artlich erfennen.

Bu den wirtschaftlich bedeutungstosen Formen gehören die im faulen Holze sich entwickelnden riesigen Sägeböcke, Prionus Geoffr. (coriárius L., faber Fab.), die zahlreichen Schmalböde, Leptura L., und die unter der Rinde abgestorbener Stämme entstehenden Wespenböcke, Clytus Laich., Schrotsböcke, Rhágium Fab. (Fig. 62b) u. a.

Cerambyx L. (Unterfamilie der Cerambycini). Kräftige gestrectte B.form; Kopf vorgestrectt, schräg geneigt, in dem starten Ausschnitt der Augen stehen die langen, bei den Männchen die Körperlänge übertreffenden Fühler; Thorax mit Runzeln oder Buckeln und jederseits einem Dorn am Rande; Flügelbeden faringen schulterförmig vor; Beine lang und traffig. — Die Larven entwickeln sich je lebender Bäume, welches fic nglichen Aufenthalte in den jüngsten matter a begiv. auch den unterften Baftlagen ingen in den verschiedensten Richtungen

do L. (heros Fab.), großer Eichen=B. Mittlere Länge 40 mm, aber von 20-50 mm dmanfend; Fühler, besonders des Männchens, sehr ang, 3 .- 5. Glied fnotig verdickt, lettes lang und flach; Beine lang und fräftig. Farbe schwärzlich, Flügeldecken tief pechbraun, gegen die an der Raht in ein kleines Dörnchen auslaufenden Spigen lebhafter braun, teils fein behaart, teils fein runglig geförnt. — Larve (Fig. 62 a) von fast Fingerstärte, bis zu 8 cm lang; Chitinplatten auf der Rückseite der Sie lebt mehrere Jahre in alten Ringel derb. bortenriffigen Gichen, querft im Baft und Splint, später im Holzkörper, den sie mit ihren äußerst starken, durch Bilgrasen sich bald schwärzenden Bängen in den verschiedensten Richtungen durchsett. Buppenhöhle ein ftarfer Sakengang. Start bewohnte Eichen werden zopftrocken und fterben schließlich ab; größer ist seine Bedeutung als technischer Schädling. ("Großer Burm" der Holzhandler.)

In ahnlicher Beije, jedoch höchstens technisch ichädlich, lebt in verschiedenen Laubhölzern der fleine Gichen=B., C. Scopólii Laich. (cerdo Scop.), der sich durch meist geringere Größe (18 bis 29 mm) und Mangel des Dörnchens am Nahtwinkel der hier gang schwarzen Decken von ihm unterscheidet.

C. (Arómia Serv.) moschatus L. Räfer 20 tilgen ber außbis 30 mm lang; Flügeldeden flach. Farbe goldig= grün, doch oft ftart in tupferrötlich, auch in Blan ziehend, und hieran, sowie im Leben auch an dem ftarken bisamartigen Duft leicht kenntlich. Vorder= brust höchstens schwach gerunzelt, grob punktiert, gleichsalls mit einem seitenständigen Dorn jederseits. Larve lebt mehrere Jahre im Holze der Baumweiden (Salix caprea, cinérea, alba, fragilis u. a.), namentsich in Kopsweiden. Ohne besondere Bedeutung.

Callidium Sab. (Cerambycini). Rieine B. mit relativ furzen Fühlhörnern; Ropf geneigt, aber nur wenig vorgestrecht; Angen zur Aufnahme der Fühler= basis sehr stark ausgeschnitten, oft fast geteilt; Hals= ichild (häusig quer-) scheibenförmig ohne Seiten-bornen; die slachen Flügeldecken stark geschultert, ihre Seitenränder parallel; Schenkel mehr oder weniger verdictt, Außenrand der Schienen nicht ge= gähnt. Larven teils in gesundem Solze lebender Banme, teils im trodenen, längst technisch ver-werteten Holze. — Mehrere Untergattungen.

C. variabile L. 12—15 mm lang; Fühler von Körperlänge, das gelbrote Halsschild quer, seine Scheibe mit einigen glatten Sockerchen; Farbe ber Flügeldecken sowie der Beine, auch Fühler versichieden, tiesbläusich ("fennicum") bis ledergest. in trockenen berindeten Laubholzstamm=Abschnitten, soselbst seine Larve unter der Rinde ihre breiten Gänge in Baft und Splint und sich schließlich zur Berpuppung tiefer ins Solz nagt.

U. vielaceum L. 12-14 mm lang, tief veildenblau; ebenfalls in trodenem (Radel-?) Solze.

C. (Hylotrupes Serv.) bájulum L. (Fig. 63). 10 bis 20 mm, schmutig-pechbraun, im frischen Buftande fein greis, auf ben Flügelbeden fogar fast bindenförmig behaart; leicht fenntlich an zwei glanzenden Sockerchen auf der Scheibe des Salsichildes. - Seine Larve entwickelt fich in trockenem, längst verbautem oder zu Möbeln, Fußböden und dergl. verwendetem Riefernholze. Nach 5, 8, ja 12 Jahren friecht ein neu entwickelter Rafer. jelten fogar aus polierten oder fournierten Möbelober ftets in Olfarbe gehaltenen Fußbodenbrettern aus einem elliptischen Flugloche, welches schräg in das Holz hineinführt, hervor. Weitaus größeren Schaden hat er wiederholt an Dachstühlen und gang aus Holz erbauten Häusern angerichtet. --Wo erfahrungsmäßig ein folder Ruin droht, muß Riefernholz, namentlich Splintholz, vermieden oder vorher mit Rupfervitriol oder Zinkchlorid imprägniert werden; auch ein starker Anstrich mit Karbolineum, gebedt durch einen Teeranstrich, wird schüten. Sobald fich auf einem Bodenraume Rafer, Fluglöcher, Bohrmehlhäufchen zeigen, ift derfelbe nach ersteren, deren Weibchen an stärkerem Körper und start vortretender Legeröhre kenntlich find, täglich. zumal bei größerer Site, abzusuchen, im Berbst

jorgfältig zu reinigen und von Beginn des nächsten Som= mers an event. mit bem Cam= meln und Ver=

gefallenen Käfer fortzu= fahren, bis sich. vielleicht erft nach einer Reihe von Sah= ren, feine Rafer



Fig. 63. Bodtafer (Callidium bájulum).

mehr zeigen. Zwei Callidien entwickeln sich im gesunden Holze

frohwüchsiger Bäume:

C. (Rhopálopus) insúbricum Germ. (hungáricum Hrbst.?). 15—20 mm lang, breit, schwarz; Hals ichild breit, dicht punktiert mit glatter Scheibe; Flügeldecken goldig-grün; Schenkel kenlenförmig ver-- Die Larve lebt mehrjährig im Bergahorn, unterplätt zunächst die Rinde in fast handtellergroßer Fläche, nagt dann schräg auswärts und darauf hakenförmig abwärts ins Holz hinein einen jehr derben Bang. Start befallene Stämme werden zopftroden, bekommen Wasserreiser und gehen allmählich ein; ihr Holz wird durch die Gange technisch start entwertet. Zumeist im Sudosten heimisch, doch auch im südlichen Westfalen und im Barg 3. I. häufig gefunden. - Fleißiges Ginsammeln der Rafer zur Flugzeit (Juni, Juli) ift wohl das einzige Mittel, seine Zerstörung zu be-

C. (Tetropium) luridum L., der zerftvrende Fichten=B. 10—15 mm, den übrigen Callidien gegenüber von mehr walzlicher Gestalt, an welcher auch das Halsschild teilnimmt; dies ebenso lang als breit; Augen fast völlig durch die Basis der nur halbe Körperlänge erreichenden Fühler geteilt; Bockfäfer.

farbe variabel: schwarz (áulicum F.), mit roten schenkein (fulcratum F.), Decken braun, mit einem Haftengange im Holze.
räunlichen Beinen (luridum F.), oder so mit L. hispida Schrnk. merklich schrödelt die der Kronen älterer Kiesern, weniger ls eigene Art betrachtet); übrigens mattglänzend, ihr fein gran behaart. — Larve entwickelt sich in ichten, doch auch in Lärche und Riefer, und zwar it Borliebe in alteren, meift gejunden Baumen, nd frift in analoger Weise wie insubricum im ergahorn: die Generation scheint einfach; Flugzeit ommer: Uberwintern der ausgewachsenen Larven n Sakengang; Verpuppung im Frühjahr. Sargisfluß verrät den Feind. Die befallenen Stämme nd noch im Winter, also bor Eindringen der arven in die Holzhakengange, zu fällen und an in Fragstellen zu entrinden, ebent. abzufahren. uch (spätestens im Juni geworfene) Fangbäume 1d mit gutem Erfolg angewandt.

Molorchus Fab. (Cerambycini), einer großen dlupfweipe ähnlich; Fühler fabenförmig, von ilber Körperlänge; Kopf geneigt, breiter als der irdere und hintere Thoragrand; Flügeldecken fehr irt verfürzt; Beine lang mit verdidten Schenkeln.

Larven unter der Rinde in der äußeren Splintnicht sich mannigfach schlängelnde, flache, scharfndige Gange und zur Verpuppung einen Safen

3 Holz nagend:

M. minor L., in ichwachen Fichten=, auch wohl annenstämmen, besonders an Umzäunungsmaterial, chit zahlreich und auffällig. Wohl nur an abrbenden Hölzern, deshalb unwichtig.

Lamia Fab. (Unterfamilie Lamiitae). ifrecht abfallend; Halsschild mit seitlichem Dorn er Höcker; Larven mit sehr langem Kopf:

L. textor L. 20-30 mm, plumpe Geftalt mattwarz, frisch mit feinen gelblichen Särchen; Fühler ht gang von Körperlänge; Beine mäßig lang. rve in Beiden, meist solchen von Anüppelstärke; r dann schädlich, wenn sie fich in Segeranlagen Ermangelung von passender Rutenstärfe in den edlingen befindet. Die Ruten eines bewohnten ecklings welken und sterben ab und zeigen da= rch die Tätigkeit des Feindes an, deffen Berhtung folglich mit Leichtigfeit vorgenommen rben fann, ehe er sich in bedrohlichem Grade mehrt. Als Vorbengungsmittel wird Uberdeden Stöde mit Erde empfohlen.

L. (Monochammus Serv.) sartor Fab. 40 mm, rferschwarz, etwas grünlich glänzend; Halsschild derseitig mit höckerigem Dorn; Fühler frästig, 1g, beim Männchen von doppelter Körperlänge. hteninjeft, welches der Richte bis hoch ins Bege folgt. Verwandlung der Larve in (in einem iten Bogen tief ins Holz eindringenden) Hakenigen; Flugloch rund, 10—12 mm, (starter Ent= 19 an Nugholz). Hierher auch L. sutor L.

L. (Pogonochaerus Latr.) fasciculata de Geer. nm, die mittellangen Fühler sperrig behaart; igelbeden von den vorspringenden Schultern zur abgestutten Spite start verschmälert; Farbe um mit feiner grauer und bräunlicher und einer benförmigen weißen Behaarung. — Larve an

vachem Kiefernmaterial, den feineren Zweigen zum Wipfel des Altholzes, sowie an den immen etwa 10—12 jähriger Pflanzen. Die

Nittelbruft rudwärts in eine feine Spige endigend; breiten, scharfrandigen Gange verlaufen ftart ge-

wohl in Kulturen; in der Regel vergesellschaftet mit Tomicus bidentatus, Hylésinus mínimus, Mágdalis violácea, Pissodes notatus und Antháxia quadripunctata; Gange mit fast rein-weißem, nie wie bei letterem wolfigem Genagfel. - Gegen= mittel: Zeitiges Entfernen der befallenen Pflanzen. Auffammeln des durch Stürme, besonders Berbitfturme, auf den Boden alterer Beftande herab= geworfenen Reisigs mit vergilbenden Radeln.

L. (Acanthóeinus Steph., Astýnomus Steph.) aedilis L. 15 mm, Fühler 2= bis 5 mal jo lang als der Körper; Halsschild an den Seiten runzlig gedornt; Gestalt flach; Farbe rötlich-grau. — Entwickelung in absterbenden starten Stiefern; Berpuppung unter fehr schwacher Splintschicht, doch auch in offener Basthöhle. Ganglich indifferent.

Saperda Fab. (Lamiitae). Stirn sentrecht abfallend; Halsschild ohne Seitendorn; Fühler mittel= lang, bei den Männchen etwa von Körperlänge; Gestalt gestreckt; Flügeldecken start schulternd, bei den Weibchen wenig, bei den Mannchen stärfer gegen die Körperspite verschmälert; Fußtlauen ohne Zahn. Larve wie bei Lamia mit langem Kopf:

S. carchárias L. 25-30 mm, ledergelb mit schwarzen glänzenden Höckerchen eng punttiert. Larve (Fig. 62c) in jüngeren Pappeln, tief unten am Stamme; austretendes grobfaferiges "Bohrmehl" verrät deren Unwesenheit. Flugloch rund; Generation 2 jährig. Die ausgehöhlten Pappeln gehen häufig ein, werden namentlich von Stürmen gebrochen; bei Überdauern des Fraßes häufig Anschwellen des Stammes über der Burgel ("Dicker Fuß"). Abwehr: Einschlag, Sammeln der Rafer im Frühjahr, Unstrich wertvoller Stämme mit Lehm zc. Mit ihm zusammen oft: Cossus, Sésia apiformis.

S. populnea L. 10-13 mm, auf bunklem Grunde gelbgrau bestäubt, auf jeder Flügeldecke 4 (auch 5) gelbe Punkte in Längsreihe; Fühler ichwarz und blaugrau geringelt. — Larve in jungen Upenstämmen und Zweigen von etwa Fingerstärte; fnotige, oft zahlreich aneinander gereihte Auftreibungen an den Frafftellen befunden den Ungriff. Dft fehr zahlreich, fo daß die Aspen absterben.

Oberea Muls. wie Saperda, jedoch Fühler von etwa halber Körperlänge; Flügeldecken noch ge-ftreckter und von Schulter bis Körperspige von fast gleicher Breite; Fußtlauen mit startem Zahn:

O. oculata L. 15-20 mm, wachsgelb, auf dem Halsschild zwei schwarze Puntte; Kopf und Fühler schwarz, Flügeldecken zart aschgrau, schwarz punttiert. - Die Larve ift schädlich in Weiden= hegern, woselbst sie von den Stedlingen aus in eine Rute bis 20 und 25 em hoch die Markröhre ausnagend hinaufsteigt und fich in einem breiteren Plate verpuppt. Die Rute (am häufigsten Salix viminalis) stirbt ab und bricht gewöhnlich am (runden) Flugloche.

10—13 mm, tief mattichwarz, 0. linearis L. Tafter und Beine hellgelb; fehr geftrectte "lineare" Geftalt. - Entwickelung ber Larve in Safelrutenipiben, beren 3 bis 6 lette Blätter bereits Ende

bräunen beginnen. An einzeln ftehendem Safel= gebüsch, etwa im Varten, nicht selten in schädlicher Menge. — Abschneiden der Spiten mit welfenden ober braunen Blättern unmittelbar über dem letten gejullen datt. - Lit.: Judeich-Mitiche, Forst-

Moderechen, j. Trift.

Bocksdorn, Lycium vulgare Dunal, Etrauch aus ber Familie der Nachtschattengewächse (Solanáceae) mit rutenförmigen, dornigen Aften, schmalen Blättern, reichlichen Ausläusern, einzeln stehenden schmutigvioletten Blüten und länglichen, mennigroten, vielsamigen Beeren, aus Afien stammend, nicht selten

an Wegrändern u. bgl. verwildert.

Woden ift ein Gemenge von mechanisch zerfleinerten Gesteinsfragmenten mit Berwitterungs= produtten derselben und mit verwesenden organischen Stoffen (Sumus). Geiner Entstehung nach untericheidet man primaren oder Verwitterungs-B., welcher über dem Geftein, dem er seine Entstehung verdantt, lagert, dann sefundaren oder angeschwemmten B., ber durch Waffer vom Orte feiner Bildung an andere Bunfte transportiert und dort aus dem Wajjer abgejett wurde. Der fruchtbare B. besteht gewöhnlich in der Hauptsache aus Ton und Sand, wozu noch tohlensaurer Ralt, Gisenoryd und humus hingutreten, die dem B. feine charafteriftischen Eigen= ichaften erteilen. Unter Sand versteht man in Diesem Sinne aber nicht bloß den reinen, aus frnstallinischer Rieselsäure bestehenden Quarzsand, iondern die Gesamtmenge der noch unverwitterten Körner aller Gesteine, namentlich der verschiedenen Feldipate, des Glimmers, zuweilen auch der Kalkund Dolomitgesteine; doch werden diese beiden letteren unter ber Bezeichnung "Kalf" oft auch als Sauptbestandteil des B.s aufgeführt. Auch ber Ton ift nur jehr jelten rein, jondern mit abjor= bierten Salzgemengen, Sydraten von Metalloryden und mechanischen Beimengungen vermischt, so daß die wichtigsten Pflanzennährstoffe, 3. B. Alfalien, Phosphorfaure, Schwefelfaure, Kalt- und Mag-nesigialze, meistens gerade in diesen Beimischungen enthalten find. Alls Sumus (f. d.) bezeichnet man die Gesamtmenge der in Berwejung begriffenen organischen, verbrennlichen B.bestandteile, welche im Wald=B. aus dem jährlichen Laub= und Nadel= abfall famt allen abgestorbenen Pflanzenresten entsteht, im Acter-B. sich aber aus dem Stalldunger, den Stoppeln und Burgeln bildet.

Die Fruchtbarteit eines B.s hängt von der Menge und dem Grad der Löslichkeit aller darin enthaltenen Bilanzennährstoffe ab. Enthält ein B., wie das sehr häusig der Fall ist, noch große Mengen unzersetter Gesteinsfragmente, jo ift es für dessen Fruchtbarkeit von großer Bedeutung, daß der Verwitterungsprozeß (i. d.) die Aufnahmefähigteit der noch unaufgeschlossenen Rährstoffe vermittle. Eine nachhaltige Bereitstellung der hierdurch löslich gemachten mineralischen Rährstoffe geschieht bann durch die absorbierenden Eigenschaften der Teinerde (f. d.). Da der B. nicht bloß als

Juni ju welten und Ende Commers fich zu bient, jo verdienen auch die physikalischen Eigenichaften (j. d.) des B.s forgfältige Beachtung. Die B.bearbeitung hat hauptfächlich den Zweck, dieje letteren zu verbeffern, mahrend die Dungung baneben eine Bereicherung in chemischer Sinsicht anstrebt.

> Boden, Teil eines Floßes, j. Flößen des Holzes. Bodenarten. Je nach den Sauptbestandteilen, die in einem Boden vorherrichen, unterscheibet man:

> 1. Sandige B., in welchen über 75% Cand (teils Quarg, teils Feldspat ober Glimmer) und nur bis 25% abschlämmbare Teilchen (tonige oder faltige Feinerde) enthalten find. Doch trennt man diese Gruppe gewöhnlich noch in zwei Unterabteilungen, a) reine Sandböden mit 90 % Sand, b) lehmige Candboden mit 75-85 % Cand und 15-25 % abichlämmbaren Stoffen.

> 2. Lehmige B., welche außer 60-70 % Cand 40-30 % abichlämmbare Stoffe, namentlich eisenschüssigen Ton enthalten; auch hier werden Unterabteilungen zwischen sandigen Lehmböden (70%) Sand) und eigentlichen Lehmböden (60 % Sand)

gemacht.

3. Tonige B. enthalten mindeftens 50 % abichlämmbare Stoffe auf 50% Cand, mahrend die eine Unterabteilung derjelben bildenden reinen Tonboden 60-70 % Ton und nur 40-30 % Sand besitzen.

4. Raltige B. find folde, die mindestens 10% tohlensauren Ralf enthalten und von denen man folgende Unterabteilungen unterscheidet: a) reine Kaltböden von mindeftens 50% Calciumfarbonat, während der Rest aus Gilifaten, namentlich Ton besteht; b) tonige Kalkböden mit  $40\,^{\circ}/_{\scriptscriptstyle 0}$  Kalk: c) lehmige Kalkböden mit  $30\,^{\circ}/_{\scriptscriptstyle 0}$  Kalk. Zu diejer Unterabteilung zählen auch die meisten dolomi tischen Böden, in denen viel Magnesium-Karbonat enthalten ist; d) Mergelböben, worin 10—20% Kalk mit 90—80% tonigen und sandigen Bestandteilen gemengt vorkommen.

5. B., in denen gewisse andere Bestandteile lotal in auffallend großen Mengen vorkommen,

sind: Gipsboben, Dolomitboben, Serpentinboben, eisenschiffige B., Torsboben 2c.
Ein anderer Einteilungsgrund ist auch die geognostische Abstammung des Bodens, insbesondere von homogenen Felsarten; jo ipricht man oft von Granit=, Porphyr=, Bajaltboden, von Buntjandstein=, Muschelfalf=, Keuper=, Jura= oder Kreideboden. Indessen ist zu beachten, daß hierdurch die Besichaffenheit des Bodens wegen der Berichieden artigfeit der in einer Formation vorfommenden Gesteinsarten nur jehr unvollkommen bezeichnet wird.

Bodenbalg, j. Balg.

Bodenbearbeitung. Die Bearbeitung bes Bodens, wie fie bei der Renbegrundung eines Be standes stattfindet, bezweckt entweder lediglich bem Samen ein entsprechendes Reimbett zu bereiten oder gleichzeitig auch das Gedeihen und Wachstum der jungen Pflanzen zu befördern (f. Boden loderung) und ist dementsprechend nur eine ober flächliche oder eine gründlichere. — Es ist zwar Lieferant ber mineralischen und ftidftofihaltigen nicht zu bezweifeln und auch burch die Erfolge Nährstoffe sowie des Wassers für die Pflanzen landwirtschaftlichen Zwischenbaues nachgewiesen, das Bedeutung hat, joudern ihnen auch als Medium auch eine ber Beftandsgrundung folgende wieder gur Befestigung und Berbreitung der Burgeln holte Bearbeitung des Bodens fich vorteilhaft er es Bodens nötig bei Anlage von Saatkampen nd Forstgärten, dieselbe ist jedoch wegen ihrer eigenart getrennt von jener bei dem eigentlichen

ulturbetrieb zu betrachten.

1. B. bei dem Rulturbetrieb. Die ober= lächliche Bearbeitung des Bodens beschränkt fich grauf, bem Unterbringen bes Samens hinderliche lodenüberzüge oder Bodendecken fo weit zu be= itigen, daß der Samen an und in den Boden ebracht werden fann. Wo fich Bodenüberzüge on Forstunkräutern irgend welcher Urt finden, ird dies Verfahren meift als ungenügend beeichnet werden muffen, da in solchem Fall weder ie obere Bodenschicht zur Aufnahme des Samens npfänglich, noch der Untergrund für das Gedeihen er Pflanzen genügend loder zu sein pflegt; wo ber etwa eine Untersaat ausgeführt werden soll, e Bodendecke aus Laub oder Moos besteht, unter eldem sich lockerer humvfer Waldboden vorfindet, r fann das (streifenweise) Beiseite-Rechen dieser lede in Berbindung mit einfachem Ginkraken des amens genügen; ebenso wird bei an sich untrauteiem, loderem Boden, 3. B. bei Aufforstung bisriger Felder, das oberflächliche Auftragen mit age ober eifernem Rechen vielfach ausreichen.

Biel häufiger aber pflegt um des sicheren Er-Iges und besseren Gedeihens der Kulturen willen og der höheren Roften die gründlichere B. igewendet zu werden, bei welcher der Entfernung s Bodenüberzuges eine mehr oder minder tiefe iderung der oberen Bodenschichten folgt. entweder eine volle, sich auf die ganze Kultur= iche erstreckende, eine streifenweise die Fläche irchziehende oder endlich eine playweise, sich f tleine mehr oder weniger regelmäßig über die ilturfläche verbreitete Blate beschränkend.

Die volle B. pflegt mit Rudficht auf die iften, welche sie verursacht, nur dann Anwendung finden, wenn der Boden feinen hindernden Uberg von Unfräutern hat und, an sich locker, der earbeitung nur geringe Schwierigkeiten entgegenst — so 3. B. bei Aufforstung von Sandboden, sherigen Feldern, und geschieht dann mit dem flug, oder wenn der Aufforstung eine landwirtaftliche Zwischennutzung vorausgehen soll, durch

ijolen angewendet wird.

Biel häufiger findet dagegen eine streifenweise statt, da dieselbe viel geringere Kosten verur= ht, Eriparung an Samen ermöglicht und gleich= thl den Zweck ebenso vollständig erreichen läßt. nach Breite und Herstellungsart haben die bebeiteten Saatstreifen verschiedene Benennung: ir schmale Streifen (etwa bis 10 cm) nennt man llen, breitere (bis 30 cm) Riefen, bei noch chtung von Oft nach West und bringt den Ab- Bodenverhältnisse dazu nötigen. Bei dieser erst.
um zu einigem Schutz gegen die Sonne auf die maligen B. sucht man zugleich die Fläche tun-

oeist, doch scheitert deren Bornahme an dem Kosten- Südseite. Ihre Entfernung richtet sich nach unft. — Angerdem ift eine gründliche Bearbeitung dem Wachstum der betreffenden Holzart und ber Beit, binnen welcher eine Dedung bes Bodens, der Schluß des Bestandes, herbeigeführt werden foll, und sollte nie zu groß gewählt werden; ihre Breite endlich ift durch die Roften einerseits, ben Boden= überzug und die Gefahr des Überwachsens der Streifen durch denselben andrerseits bedingt und fann hiernach &. B. unter Schutbbeftand oft fehr schmal (Rille oder Riefe) sein, muß aber unter andern Verhältniffen bis zu 60 cm betragen. Die Berstellung der Streifen - meist nach der Schnur. was die Arbeit nur zu fordern pflegt — beginnt mit der Abraumung des Bodennberzuges, welcher nicht jelten als Streumaterial Berwertung finden fann, und folgt berfelben bas Lockern bes Bobens mit der hade meift auf hadenschlagtiefe und unter entsprechender Mengung der Bodenschichten: in ben Streifen auftretende Burgeln und Steine werden einfach übergangen.

Derartige streifenweise B. findet außer für Saatkulturen wohl auch für Pflanzungen ftatt, wenn man fleine Saatbeetpflangen mit Beil oder Butlar'schem Gisen in engem Berband pflanzen will, und fommt dieselbe in solchem Falle billiger. als eine spezielle Lockerung der einzelnen Bflang= pläte; namentlich geht die Entfernung hindernder Bodenüberzüge streifenweise rafcher vor fich.

Die platmeise B. endlich gestattet eine noch weitergehende Ersparung an Arbeitslohn und Samen und empfiehlt fich insbesondere für Drt-lichkeiten, wo Stode, Burgeln, gahlreiche Steine der streifenweisen Bearbeitung Sindernisse in den Weg legen würden; man fann dann die besten, am leichtesten zu bearbeitenden, durch Stocke und Steine etwas geschützten Pläte zur Saat aus-suchen. Die Herstellung der Saatpläte, die in diesem letteren Fall natürlich unregelmäßig über die Fläche verteilt sind, außerdem aber regelmäßig (schachbrettartig) über dieselbe gelegt werden, er= folgt für größere Bläte mit der Hacke, für fleinere auf steinfreiem Boden mit dem Spiralbohrer oder Rreisrechen (f. b.).

Was endlich die Zeit zur Ausführung von B.en betrifft, so werden solche zwedmäßig im Herbst vor der im Frühjahr auszuführenden Caat vorgenommen, damit bindender Boden durch Musiche die größeren Bearbeitungskoften gebeckt frieren während des Winters sich gründlich lockere, riden, in welchem Fall dann neben dem stärker die Winterseuchtigkeit tief in den Boden dringe bauten Waldpflug auch das Umhacken und selbst und der gelockerte Boden sich wieder etwas setze.

Bezüglich der B. behufs natürlicher Verjüngung j. Empfänglichkeit, behufs der Pflanzung f.

Bflangung.

2. B. für Saattampe und Forstgarten. Hier handelt es sich stets um eine gründliche Lockerung des Bodens und pflegt daher bei Heuanlagen eine doppelte zu fein. Die erfte, gröbere erfolgt aus oben angegebenen Grunden ftets im Berbst, und zwar nach Beseitigung des Boden= Iherer Breite Streifen; mit bem Pflug gezogene überzuges mit der hade unter sorgfältiger Entreifen heißen Furchen. — Die Richtung der fernung aller Steine und Burgeln mit einer Tiefe reifen foll an Berggehängen zur Vermeidung von 30-40 cm; seltener wird man den Pflug 3 Abschwemmens möglichst der Horizontalen oder landwirtschaftliche Vornugung und ebenso das gen; in der Ebene gibt man benselben gern die teure Rajolen nur dort anwenden, wo ungunftige ungersehren Boden obenauf zu bringen.

ie groeite, feinere Bearbeitung erfolgt bann im Frühjahr, womöglich der Benutung etwas voraus= gehend, damit der Boden fich genügend fete, und Muicht gartengemäß mit dem Spaten unter Ber= iseinerung aller größeren Erdichollen, nochmaliger Reinigung von Burgeln und Steinen, ebent. unter gleichzeitiger Düngung und auf Spatenstichtiefe, etwa 25 cm tief. Derselben folgt bann unter Zuhilfenahme des Rechens das vollständige Planieren der bearbeiteten Fläche, wobei die Erde der ausgehobenen Beetwege zwedmäßig Berwendung findet.

Einige besondere Arten der B. und Boden-Borbereitung j. unter Hainen, Überlandbrennen, Rabattenfultur, Ortsteinfultur; vgl. ferner Bobenloderung.

Nur ausnahmsweise, etwa nach Bodendedie. eben erfolgtem Kahlhieb mit Stodrodung oder nach stattgehabter Streunutung, wird sich der Waldboden ohne jede Decke zeigen. Dieje Decke, außerordent= lich mannigfaltig und im selben Bestand allmählich wechselnd, besteht nun entweder aus lebenden Bemächjen, Gräfern und Unfräutern der verschiedensten Urt, und wir nennen fie dann Bodenübergug, oder aus abgestorbenen und abgefallenen organischen Resten: Blättern und Nabeln, Reisern zc., und wir bezeichnen sie bann als B. Auch ben allerdings lebenden Moosüberzug der Radelholzbestände pflegt man als Moosdecke zu bezeichnen.

Fassen wir zunächst die B. ins Auge, so ist Dieselbe bedingt durch die Holzart in Verbindung mit dem Alter und dem Schlug der Beftande, und sinden wir reine B. ohne alle lebenden Gewächse in den geschlossenen Beständen unserer Schattenhölzer, in jenen der Lichthölzer aber nur in der Jugend, der Periode des dichten Schlusses. Der Buchenbestand bewahrt sich reine Laubdede von eingetretenem Schluß bis zur haubarfeit und bezw. bis ins hohe Alter, eine Ansiedlung von Moosen wird durch die dichte Laubüberlagerung unmöglich gemacht, und nur der Streunutzung und Streuverwehung jehen wir als unwillkommene Erscheinung im Buchenwald die Moosansiedlung folgen. - Der Eichenbestand hat nur in erfter Jugend eine reine Laubbede; schon im 40= bis
45 jährigen Stangenholzalter siedeln sich Gräser und vereinzeltes Beerfraut als Zeichen beginnender Lichtstellung an. - In allen geschlossenen Rabel= holzdickungen bildet eine dichte Radelschicht die Decke des Bodens, der Lichtabschluß ift ein jo vollständiger, daß nicht einmal das so wenig lichteintretender Reinigung, mit dem Alusicheiden des

har generation wobei man sich jedoch hüten bestand des Gebirges; im Föhrenbestand erscheint must leim Albechen von kleinen Erhöhungen rohen, die schutzbedürstige Heidelbeere, später auch die die schutbedurftige Seidelbeere, später auch bie Preigelbeere und auf einzelnen Luden, am Bestandsrand und schließlich wohl im ganzen verlichteten Bestand die Beide.

Viel mannigfacher als die B. ift der lebende Bodenüberzug, bedingt durch die Ginwirfungen des Lichtes, die physikalischen und chemischen Gigen= ichaften des Bodens. Wo das Licht ganz abgehalten ift, im dicht geschlossenen Bestand, fehlt, wie wir oben gesehen, jedes lebende Bewächs, mit zunehmender Lichtung ericheinen solche in immer größerer Zahl und Mannigfaltigkeit, am üppigsten bei voller Lichtwirfung im Schlag. Art und Mannigfaltigfeit aber sind bedingt durch die chemische Zusammensetzung des Bodens, die Nährfraft, den Humusgehalt desjelben, wie insbesondere durch jeinen Feuchtigfeitsgrad, und je fräftiger und frischer ber Boben, um so mannigfaltiger und üppiger auch ber Bodenüberzug, der Gras- und Untrautwuchs, während die Extreme - trodener Sandboden, naffer Moorgrund - einen oft außerordentlich einförmigen Bodenüberzug tragen. Wie letterer mit zunehmendem Lichtzufluß wechselt. haben wir oben ichon am Föhrenbestand gezeigt: nach dessen Antrieb verschwindet rasch die Beidelbeere, die Beide gelangt auf ärmerem Boden gur Alleinherrichaft. Im Buchenbestand stellt sich mit eintretender Lichtung durch Borbereitungs= und Besamungshieb (auf fehr frischem Basaltboden im höheren Bestandesalter wohl auch ohne solche) eine leichte Begrunung von Saingrafern, von Cauer-tlee, Waldmeister, Anemonen, einzelnen Farnen ein, bei weiterer Lichtung erscheinen Simbeere, Brennnessel, Tollfiriche, Weibenröschen, Fingerhut und stärferer Graswuchs, und letterer überzieht, ge-waltig wuchernd, bei zu raschem Abtrieb den Schlag auf frischem Boben. Ahnlich im Fichtenund Tannenbestand auf gutem Standort; auf ge-ringerem oder auf durch Streunutzung geschwächtem Boden, im lichter werdenden Bestand unserer drei Schattenhölzer aber pflegt es die Beidelbeere zu fein, die sich als Bodenüberzug einstellt.

Für den Forstmann ift die Beachtung des Bodenüberzugs, der B., von großer Wichtigfeit. Durch sie ist das Gelingen der natürlichen Verjüngung bedingt; in der mäßigen Laub- und humusichicht des geschlossenen Buchenbestandes, der normalen Moosbecke des Fichten- und Tannenbestandes leicht erfolgend, sind große unzersetze Laubmassen und starte Moospolster derselben ebenso hinderlich, wie das Fehlen einer entsprechenden B. infolge von Streuentzug. - Der Bodenüberzug aber gibt mand bedürftige Meoos zu gebeihen vermag; erst mit ichgenswerten Wint, sagt durch die leichte Be grünung des Buchenbejamungsichlages, daß beffen Nebenbestandes, bem Abruden bes Aronendaches Stellung eine richtige, durch bas im Gichenftangen vom Boden und dadurch ermöglichtem feitlichem holg ericheinende Gras und Beerfraut, daß es nun Lichteinfall ericheint das Moos, in älterem Fichten = balb Zeit zum Unterbau fei und daß die Buchenund Tannenbestand bei gutem Schluß die reine pflanze hier zu gedeihen bermöge, gibt durch bas bichte B. bilbend; die absallenden Nadeln ver- Auftreten der Beidelbeere oder gar einzelner Beide ichwinden zwischen ben vorwiegend aus Hypnum, buische im alten Buchenftand einen Fingerzeig, au dann Dieranum und Polytrichum bestehenden rasche Verjüngung und genügsameres Nabelholz Woospolstern. Im Lärchens und Föhrenbestand zu denten. Die Flora einer Aufsorstungsfläche Moospolstern. Im Lärchen= und Föhrenbestand zu benten. Die Flora einer Aufforstungstläcke aber gesellen sich der aus Moos und Nadeln bes aber wird ihm schätzbare Anhaltspunkte für die stehenden B. dann bald lebende Gewächse bei, auf bessellerem Boden Gräser, so namentlich im Lärchen- Feuchtigkeitsgrad des Bodens schließen lassen und infräuter.

Bodenerichopfung heißt der Buftand, welcher nach fortgesetzter Entnahme von Ernten ohne ent= prechenden Erfat der in den Pflanzen enthaltenen Rährstoffe eintritt und sich in der ungenügenden Entwickelung der Pflanzen zu erkennen gibt. Gine 8. tritt ein, jobald nur ein einziger der unentbehrlichen Rährstoffe im Boden zu mangeln beginnt. Da einzelne Stoffe, namentlich gebundener Stickstoff, tali- und Phosphorsäure, in der Regel nur in elativ geringen Mengen im Boben enthalten find, o tritt bei einem bon diesen um jo leichter B. ein, e reicher die Ernten an diefen Stoffen waren. Ein Birtichaftsbetrieb, welcher bas Gleichgewicht wischen Entzug und Rüderjag ber leicht affimiierbaren Rährstoffe im Boden danernd ftort, heißt Raubhau

Wodenertragswert, synon. = Erwartungswert,

23odenfeuer oder Lauffeuer entsteht durch Entzünung des trodnen Bodenüberzuges, dürren Grafes, farnfrautes, der Heide, zunächst nur diese und die twa in denselben stedenden schwachen Pflanzen erzehrend. In älteren Beständen und bei Solzrten mit dickborkiger Rinde (Föhre) geht das B. it ohne wesentlichen Schaden vorüber, in Stangenölzern und bei glattrindigen Solzarten dagegen pird die Rinde an Wurzelstock und unteren stammteilen oft so beschädigt, daß Kränkeln und lbsterben die Folge sind. Bezüglich der Löschung Malbbrand.

23odenkarte, f. Rarte.

Bodensoderung. Durch jede Loderung bes Bodens befordern wir zunächst deffen weitere Bervitterung und Zersetzung, wodurch mineralische tährstoffe löslich werden, fordern den für die legetation so wichtigen Luftwechsel im Boden, die lbsorption von Kohlenfäure und Ammoniak, eriöglichen das leichtere und tiefere Eindringen des legenwassers, vermeiden das auf geneigtem Terrain cfolgende seitliche Abfließen desselben und wirken hon hierdurch dem Austrocknen einigermaßen entegen. In noch höherem Grade aber trägt hierzu ie Absorption von Bafferdampf aus der Luft bei, ieldje durch geloderten Boden in viel höherem Rag erfolgt, als durch festen, und endlich wird urch Lockerung des Bodens demielben die Feuchtigit im Innern erhalten, die Berdunftung vermindert. tach den Versuchen Wollnys sindet im dichten oder aubförmigen Boden ein ununterbrochenes kapillares ufsteigen der Feuchtigkeit aus den tieferen Schichten ad der Oberfläche statt, wo lettere verdunftet, nd der Boden trocknet infolgedessen rascher und efer aus, dagegen bleibt die Oberfläche feuchter, lange dieses Aufsteigen dauert. Im frümeligen Moderten Boden bagegen finden sich größere wischenräume, die das fapillare Aufsteigen hindern der doch verlangsamen; an der Dberfläche bildet ch rasch eine trodene Schicht, die der weiteren ferdunftung hemmend entgegensteht, und der Boden alt sich sonach im Innern länger frisch.

Bu diesen Vorteilen gesellt sich nun noch jener, aß den Pflanzenwurzeln das Eindringen, die Berreitung im Boden fehr erleichtert ift, und auf

hn vor manchem Miggriff bewahren. S. a. Forst- Saaten und Pflanzungen in gut bearbeitetem und gelockertem Boden zeigen. Auch eine wiederholte Lockerung würde sich für unsere Kulturen vorteilhaft erzeigen, fie ift aber aus finanziellen Gründen im Forsthaushalt nur möglich in Saat- und Bflanzbeeten und etwa mit Silfe bes Waldfeldbaus.

In Saatkämpen und Forstgärten findet nun wiederholte B. ausgedehnte Anwendung. Sobald im Frühjahr die übrigen Saatbeetarbeiten beendigt sind, Ende April etwa, pflegt man in sämtlichen älteren Saat= und Pflanzbeeten den burch die Winterfeuchtigkeit meist stark zusammengesessenen Boden zu lockern und wiederholt diese Arbeit je nach Bedarf ein= bis zweimal, um jo öfter, bindender der Boden ift. Man lockert beffer bei trockenem Wetter, bei welchem der Boden leichter zerfällt, da hierdurch die Wirkung eine nachhaltigere ift, bis zu einer Tiefe von 10-12 cm bei schwächeren. 15-20 cm bei ftarteren (Beifter=) Bflangen. 2118 Instrumente dienen das gewöhnliche Gartenhäcken, der Jätkarst oder Dreizad (j. d.), zu tiefem Lockern auch eine ftartere Saue mit schmalem Blatt. Sand in Sand mit dem Lockern pflegt bas Reinigen der Saatbeete von Untraut zu gehen, und bei trochner Witterung ist letteres ohne borherige B. meist gar nicht gut ausführbar.

Gine wiederholte Loderung des Bodens in Rulturen findet bei dem fog. Baldfeldbau (f. d.) durch die mehrjährige landwirtschaftliche Benutung des Bodens zwischen den Pflanzenreihen statt; zu den oben erwähnten Vorteilen der B. gesellt sich hier noch die Zerstörung des Untrautwuchses, und die Erfolge find fast stets sehr günstige. — Auch in älteren Beständen, namentlich Stangenhölzern mit durch Strennutzung oberflächlich vermagertem und verhärtetem Boden, erweift sich grobscholliges Umhacken als sehr vorteilhaft, doch sind meist die Roften für Anwendung desfelben in größerem

Maßstab zu hoch.

Uber B. zum Zweck der Aufforstung f. Bodenbearbeitung.

Bodenluft, f. Luft.

Bodenvacht. Will ber Besiger seinen Boben nicht felbst bebauen, aber doch Eigentümer des= jelben bleiben, so überläßt er die Rugung einer anderen Berson (Bächter) unter vorher festzu= stellenden Bedingungen gegen Entrichtung einer Natural= oder Geldjumme, den B. Die Bachtzeit erstreckt sich je nach Umständen auf 1-12 und noch mehr Jahre. Bodenverpachtungen spielen in der Forstwirtschaft gegenüber der Landwirtschaft feine große Rolle; sie kommen vor bei Uberlaffung von Baldgelande an Beamte und Baldarbeiter, bei Waldwicsen, bei landwirtschaftlichem Bor- und Zwijchenbau (Waldfeldbau und Hachwaldbetrieb). Der durchschnittliche B. fann unter Umständen als Bobenrente betrachtet werden und liefert dann einen ziemlich ficheren Unhalt zur Berechnung bes Bodenwertes; benn ift der jährliche B. r, jo ift

der Bodenwert =

Bodenvffene. Eine intensive Forstwirtschaft fennzeichnet fich nicht nur durch forgfältige Schlagund Bestandspflege, soudern auch durch eine intensive B., die mit der Bestandspflege ohnehin in emfelben beruht die gunftige Entwicklung, welche innigem Busammenhang steht. Wir verstehen unter

derselben alle Mahregeln zur Erhaltung und Be- auch die Absührung schäblicher Feuchtigkeit, die wahrung der Bodenkraft und Frijche, überhaupt Entwässerung, Gegenstand der B. sein. aller günstigen Bodeneigenschaften, wo solche noch un steilem Gehänge werden wir das Abschwemmen porhanden, zu deren Belebung und Erhöhung, wo fie aus irgend welchem Grund gesunken oder ber= loren gegangen sind. Mit Silfe einer rationellen B. sind wir imstande, die Produktionskraft des Waldbodens trop jahrhundertelanger Holznutung auf gleicher Sohe zu erhalten, ja felbst zu erhöhen, ohne solche kann selbst der beste Boden nahezu ertraalos werden.

Die Mittel, deren sich die B. bedient, sind teils direfte — wobei allerdings die zwei hauptmittel bes Landwirtes: Düngung und Bearbeitung bes Bodens nur in jehr beschränktem Dag, meift nur bei Pflanzenerziehung und Aufforstung Anwendung finden fonnen -, teils indirette, bezw. Magregeln der Vorbeugung und Berhütung. Gie bezwecken in erster Linie die Erhaltung der gunftigen physika-lischen Eigenschaften des Bodens, obenan der Feuchtigkeit, wie der mineralischen Kraft und Fruchtbarkeit des Bodens durch Bewahrung der Laubdecke.

Unter diesen Mitteln fteht nun unbedingt an der Spite die möglichste Erhaltung einer stetigen Beschirmung des Bodens durch den Solzbestand, wie durch die Laub- und Moosdecke desjelben; hierdurch werden alle jene Zwecke in erster Linie erreicht, während mit Beschirmung und Bodendecke auch die gunftigen Eigenschaften des Bobens mehr ober weniger schwinden. Bermeiden zu hoher Umtriebe namentlich in Lichtholzbeständen, Mischung der Lichthölzer mit Schattenhölzern, langfame natürliche Verjüngung, felbst plenterweise Waldbehandlung in erponierten Ortlichkeiten (fublichen, fteinigen, flachgründigen Gehängen), Erhaltung bezw. Begründung fog. Windmäntel (f. d.) zur Abhaltung laubverwehender Winde, Bermeiden des seitlichen Bloglegens älterer Laubholzbestände gegen Süd und West, Unterlassen ausgedehnter Rahlhiebe, Erziehung von Bodenschutholz in sich lichtenden oder durch Raturereignisse gelichteten Beständen, rafche Wiederaufforstung abgetriebener Balbslächen und rasche Dectung bes Bodens durch Unwendung zweckmäßiger Rulturmethoden — das find die teils indireften, teils direften Mittel der B., die uns der Waldbau an die Hand gibt.

Als weiteres höchst wichtiges Mittel schließt sich die Erhaltung der Baldstreu an: Unterlassen des Berkauses, Ablösen von Berechtigungen, Berhüten von Entwendungen. Auch durch Rutung des Grases und der Forstunkräuter werden dem Waldboden nicht geringe Mengen mineralischer Rährstoffe entzogen, und Vorteile wie Nachteile dieser Augung wären daher stets genau abzuwägen.

Die Feuchtigkeit des Bodens, diesen wichtigften Fattor seiner Fruchtbarkeit, hat man an steileren Gehängen, wo das Wasser rasch abläuft, durch jog. Horizontalgräben (f. d.) zu erhalten und zu mehren gesucht, ebenso durch grobscholliges Umhacken des Bodens; ja da und dort hat man selbst das aus Seitengraben der Waldwege oder durch Entwässerung hochgelegener Drtlichkeiten sich ergebende Wasser durch Einleiten in trockene Gehänge nutbar zu machen gesucht, hat also zur Bewässerung gegriffen (f. Bafferpflege). Erklärlicherweise fann ginnenber Lichtung berselben nicht felten au

des Bodens burch Erhaltung der Bestodung und Bodendecke zu verhüten, im Gebirge auch noch das Unterspülen, Abreißen und Abrutschen desjelben durch oft toftspielige Vorrichtungen (Flechtzäune, Berbauungen) zu hindern haben. In der Ebene ift es bei leichtem, gum Flüchtigwerden geneigtem Boden die Bewegung desjelben durch den Wind, die durch Erhaltung des Waldes unt Bodenüberzuges, durch forgfältige Wirtschaft berhindert werden nuß, und auch die Bindung von Flugsand gehört in das Gebiet der B. — Lit.: Gayer, Baldbau, 4. Aufl. **Bodenrente.** Sie ist eine Extraeinnahme, ein

Überschuß über die Produktionskosten, der sich dadurch ergibt, daß der Boden nicht gleich fruchtbar ift, keine gleich günstige Lage zum Markte hat feine gleichen Urbarmachungstoften erfordert und nicht beliebig vermehrt werden fann, jo daß fid die Preise immer nach den höheren Produttions fosten des zuletzt angebauten und darum weniger wertvollen Bodens richten, während für die mi: geringeren Roften angebauten befferen Böben eir Broduktionsüberichuß, eine B., verbleiben muß Die B. wird auch kurz als der Zins vom Bodenwert als Bodenkapital B bezeichnet, die man er hält, wenn B mit dem Zinsfuß O,op multiplizier: wird, d. h. sie ist: B > 0, op. Die  $\mathfrak{B}$ . ist natürlic abhängig von der Fruchtbarkeit des Bodens, vor der Lage desjelben zum Markt, von den Urbar machungskosten, von der Produktionszeit (Umtriebs zeit) und von der Aulturart (Holz- und Betriebs.

art). — Lit.: Baur, Waldwertberechnung. 33odenschutholz. Einen Holzwuchs, bessen Auf gabe in erfter Linie in dem Schut des Bodens gegen die Ginwirfung der Sonne und austrochnenden Winde, gegen Abschwemmen und Verweher desfelben (Flugfand) besteht, bezeichnen wir als B., der Zweck diretter Holzproduktion tritt be demselben in den hintergrund. Es fann um der gange Beftand als B. ericheinen, fo 3. B der Legföhrenbestand auf den steilen Gehängen des Hochgebirges, der Föhrenbestand auf Flugsant oder an der Meeresfüste; außerdem aber finde sich das B. vorwiegend als älterer oder jüngeren Holzwuchs unter einem älteren sich lichtenden und deshalb selbst den Boden nicht mehr genügent ichütenden Bestand. Es sind baher vorzugsweiße unfere Lichthölzer Giche, Föhre, Lärche, unter bener basselbe nötig wird; es wird gebildet durch die Schattenhölzer Buche und Beigbuche, Fichte und Tanne, feltener burch Gbelfastanien, Ulmen, Linden auch eine Anzahl holziger Sträucher - Schwarz dorn und Wacholder, Hilfe (llex) u. a. — fönner als solches dienen. Es ist sonach für das B charafteristisch, daß es aus einer anderen Holzar besteht als der Hauptbestand, und hierdurch unter scheibet es sich von dem in durch Sturm ober Alter gelichteten Fichten=, Tannen= und Buchen beständen sich vorfindenden Bor- und Unterwuchs der in solchen Beständen allerdings auch ale B. wirkt.

B. findet sich in Lichtholzbeständen mit be-

ichen- oder Föhrenbestand schleppen, sei es, daß er Wind den Samen einzelner, nahe solchen Be-änden stehender Fichten und Tannen weithin erbreitet. Einige Weißbuchen im Eichenbestand enugen oft, um allenthalben in demfelben dichten interwuchs ersterer Holzart erscheinen zu lassen. luch bei der Bestandsgründung nimmt man nicht Aten schon Bedacht auf eine vorwiegend zum wed des Bodenschutzes beizumischende Folzart, esellt durch Mischigaat oder Einpflanzung der Föhre ie Fichte in Ortlichkeiten bei, in denen lettere vorussichtlich nur einen Nebenbestand oder Unternuchs bilden wird, erhält bei der Umwandlung äckgängiger Buchenbestände in Föhren sorgfältig ben noch so geringwüchsigen Buchenwuchs und

ibst Stockausichlag u. dergl. m.

Biel häufiger wird allerdings feit einigen Sahrinten das B. in den sich lichtenden Beständen ben genannter Lichtholzarten und vor allem der iche fünstlich durch Unterbau (f. d.) nachgezogen. Bodentätigkeit heißt der Grad, in welchem die ersetzung der organischen Reste im Boden fort-Mittlerer Feuchtigfeitsgehalt, Loderheit, alfreichtum und höhere Bodentemperatur be-Mennigen diese Zersetzung der humuskörper, ährend Räffe oder auch übermäßige Trockenheit, langel an Ralf und anderen löslichen Salzen, ichtigfeit des Bodens und ungenugender Luft= tritt die B. beeinträchtigen. Schwere Tonböben er bichte, feinförnige Sandboden gehören zu den itätigen, leichte Ralf= und lockere Candboden gu n übermäßig tätigen (higigen) Böden; die nstigste Tätigfeit zeigen frümlige, lehmige Candid Verwitterungsböden von frischer Beschaffenheit.

Bodenüberzug, j. Bodendede. Bodenwasser ist der Teil der atmosphärischen eberichläge, welcher sowohl durch Abhafion, als ch durch Rapillarität in dem Boden zurückge= Iten wird, während der übrige Teil in die Tiefe iter sidert und beim Auftreffen auf undurchfige Schichten das Grundwasser bilbet. Auf ifem Wege nimmt das Sickerwasser lösliche ineralsalze aus dem Boden auf und wäscht so 1 Boben besonders an Ralt-, Natron- und swefelsäure-Verbindungen aus, die in dem Sicteriffer und 3. B. im Drainwasser absließen. Der affergehalt der Boden wechselt ftart nach Boden= ten und Klima, im Mittel vieler Beobachtungen hnet man bei Lehmböben 12—20 Gew. Proz., Sandböden nur 2-4 Gew.-Proz. Während

: Begetationsperiode finkt der Wassergehalt bis eber (Winterfeuchtigkeit). Die Sickerwassermengen d von der Niederschlagsmenge, der Bodenbeaffenheit, dem Sumusgehalte und der Lagerung Bodenteilchen abhängig und am geringsten bei hten Tonboden und in humusboden, am größten grobtornigen loderen Sand= und Riegboden.

Modenwert und beffen Berechnung, f. Wert. Bodenzustände. Außer dem normalen Zustande Baldbodens, in welchem der jährliche Blatt-d Radelabfall unter dem Schutze des Kronenhes einer langjamen humusbildung und Berjung entgegengeht, unterscheidet man eine Anzahl zugegossen.

atürlichem Bege ein, fei es, daß Tiere (Mäuse, von abnormen, durch Sonnenbrand, Austrochnung rufhäher 2c.) Bucheln in den nahe gelegenen oder Berwehung hervorgerufenen und durch verichiedene Begetation charafterifierten B.n. Sierher gehören die Aushagerung, die Benarbung, Berwilderung und Berwurzelung (f. d.) des Bodens.

Bohlen, 5 em diche Bretter.

Bohnenbaum (Cytisus), j. Goldregen.

Borbycidae, j. v. Wibleben'ides B. Bombycidae, j. Spinner. Bonitat oder Standortsgüte ist der Ausdruck für das Mag der Gejamtwirfung aller natürlichen Ginfluffe der Ortlichkeit auf die Bervorbringung land= und forstwirtschaftlicher Produtte. In der Forstwirtschaft ist natürlich der Holzzuwachs der anbauwürdigen Holzarten maßgebend. Die Fat-toren ber Standortsgüte sind: Boben, Lage und Klima. Alls Magstab dient der auf der Flächen= einheit (1 ha) erfolgende höchste jährliche Durch= ichnittszuwachs, der natürlich wieder von der Holz= und Betriebsart und Umtriebszeit abhängig ift. -Da die B.en oft fehr voneinander abweichen, fo jucht man fie durch B.s. oder Standortstlaffen mehr zu begrengen. Schon S. Cotta unterschied 10 Standortstlaffen, während man fich in neuerer Zeit für Forsteinrichtungszwecke meist mit 5, unter Umständen auch schon mit 3 Klassen begnügt. Unter forstlicher Bonitierung versteht man das Berfahren der Einschätzung eines forftlichen Grundstücks in seine Standorts- oder Wertstlasse. Wird die Bonitierung zum Zwefe der Besteuerung vorge-nommen, dann pflegt man eine größere Anzahl von Standortsklassen (Steuerklassen) zu bilden, als im praktischen forsklichen Betriebe notwendig ist. Die Ermittlung des Durchschnittszuwachses der einzelnen Standorte pro ha führt natürlich nur dann zu brauchbaren Resultaten, wenn die Bestände, deren Standortsgüte festgestellt werden foll, durchweg normal bestockt und entwickelt sind; denn die Art der Bestockung drückt nicht die Standortsgüte, sondern die Beftandsgüte aus. Als ficherer Führer für die Beurteilung der B. erweift fich in Normalbeständen die mittlere Bestandshöhe, weil man unterstellen darf, daß berjenige Bestand auf dem besten Standorte stodt, welcher in gleichem Alter die größte Söhe erreicht, und umgefehrt. Für die Bonitierung pflegt man Ertragstafeln aufzustellen; über Begriff, Inhalt und Konstruktion derselben j. Ertragstafeln.

Bonitierung ift nach vorstehendem die gutacht= liche Schätzung der Ertragsfähigkeit eines bestimmten Standortes im Anhalte an eine gegebene Ertragstafel und beren Bonitätenffala, g. B. schätt man ein Grundstück als Buchenboden III. Klaffe m herbst, im Binter dagegen steigt berjelbe nach Baur oder als Riefernboden II. Klasse nach Schwappach. Meistens bedient man sich dabei der Baumhöhen als Anhaltspuntt für die Schätzung.

Bordesaiser Brüse. Dieselbe wird als Mittel gegen die Schütte (j. d.), sowie gegen die Blatt-jalltrankheit der Reben (zuerst in Bordeaux) angewendet; zu ihrer Herstellung werden 2 kg Ampfer-vitriol in 40 l kochendem Wasser gelöst, sodann 1 kg frisch gebraunten Kalkes in 40 l Wasser ebenfalls gelöft und diese Raltbrühe unter fort= währendem Umrühren durch ein Haarsieb in die Rupferlösung geschüttet, zulett noch 20 1 Baffer Veit, mährend reelcher der Kaufpreis gestundet wird. Wordl., wird sie gewöhnlich auf 1/4 voer 1/4 Aafr dewilligt. Nach Ablauf derselben dung kennt keinerlei Berziniung; wo kuze bührt werden, tritt im Gegenteil bei mehreren kungen bei Barzahlung Rabatt-Bewilligung ein bestimmtes Diskonto-Prozent ein.

Worke besteht aus allen Geweben, welche durch innere Korfschichten von der lebenden Rinde absgeschnitten und dadurch zum Vertrocknen und Abssterben gebracht werden. Die Anordnung der B.spartieen hängt daher ab von der Anordnung jener inneren Korfschichten, ihr Bau von dem der betressenden Gewebeteile selbst. Durch die versichiedene Art der B.bildung wird das charafteristische Unsiehen der Stanunsbersläcke vieler Bäume bedingt.

Borkenkafer (Scolytidae) im affgemeinen. Die Familie der B. gehört mit Blatt-, Bod- und Rüsselfäsern zu den Cryptopentamera. Bon Blatt= und Bockfäfern sind sie an den gebrochenen Fühlern leicht zu unterscheiden. Von den Rüßlern lassen sie sich wissenschaftlich nicht icharf trennen, für praftische Zwecke erheischt jedoch ihre gang abweichende Lebensweise eine gesonderte Betrachtung. Während fein Rügler als jolcher ins Innere der Fragpflangen eindringt, jondern jeine Gier außerlich, bezw. in fleine, mit dem Ruffel genagte Löcher ablegt, bohren die B. jich ausnahmslos mehr ober weniger tief ein, um in von ihnen gefertigten Brutgängen ihre Gier abzuseten. Der Frag der erfteren besteht daher stets nur aus fein beginnenden, sich allmählich erweiternden Larvengängen; das Fraßbild der B. sett sich immer zusammen aus mit Genagiel erfüllten Larvengängen und genagielfreien,

in ihrer ganzen Ausdehnung gleichbreiten (der Breite des Käfers entsprechenden) "Muttergängen". Die B. sind fleine, zumeist nur 1—5 mm, höchstens dis zu 9 mm lange, unanschnliche, walsliche Käser mit teils (Scolytini, Hylesinini, Hylastini) etwas schnauzensörmig vorgezogenem, teils (Ipini) fast fugligem Ropf, der mit Ausnahme von Platypus mehr oder weniger unter dem großen Halsichild verborgen und mit ftarten Riefern ausgestattet ist. Gie besigen - und das unterscheidet jie jojort von den ihnen äußerlich 3. T. jehr ähn= lichen Anobien - gebrochene Fühler mit startem Schaft, verschiedengliedriger, aber stets gefeulter oder gefnöpfter Beißel, fraftige Beine mit verbreiterten, häusig gezähnten Schienen und Endshaken; sind aber im einzelnen recht verschieden gebaut und danach in mehrere, auch in ihrer Lebensweise voneinander abweichende Gruppen Lebensweise voneinander abweichende Gruppen zerlegt. — Die bauchwärts eingekrümmten, beinlosen, weichen, weißen, schwach und furz behaarten Larven haben einen stärter chitinisierten, augenlosen Ropf mit fräftigen Mundwerfzeugen und jehr fleinen Fühlern und find von den Anobienlarven leicht durch den Mangel der Bruftbeine und die furze Behaarung, von gleich großen Ruffelfäferlarven jedoch nur schwer zu unterscheiden. Die gemeißelten Buppen gleichen den noch unausgefärbten weißen Räfern jo jehr, daß sich in allen Fällen ihre Bu-

pfriem lebenden Phloeophthorus rhododáctylus Mrsch. (spartii Nördl.), auf Holgpflanzen ange-wiesen und verbringen in diesen ihr ganges Leben, abgesehen von ber Schwärmzeit, in der sie allein und oft in hohem Grade auffällig werden, und der Suche nach neuen Fragobjetten oder Winterquartieren. Sie schonen keine Altersklasse und mit Ausnahme der Blätter und Blütten keinen Pflanzenteil. Es gibt unter ihnen Kultur= und Bestandsverderber, Wurzel=, Stamm= und Kronen-bewohner, Kinden= wie Holzbrüter. Sie besallen Laub= und Nadelholz, doch find nur wenige Arten, wie Tomicus Saxéseni und Hylésinus poligraphus wirklich polyphag, die meisten auf Laub= oder Nadelhölzer und eine nicht geringe Zahl vorwiegend auf eine Solzart angewiesen. Streng monophage Arter burften faum vorkommen. Bei weitem die meiften B. werden nur durch ihren Larvenfraß ichadlich, einig: ichaden, wie die Waldgärtner, Hylésinus fráxini und Scolytus intricatus, als Larven und Räfer (burd Ernährungsfraß), nur die Hylastes-Arten mit weniger andern find als Larven unschädlich, haben fid aber als Rafer durch ihren Frag an jungen Rade! holzpflanzen einen ichlimmen Ruf erworben und jind in normalen Zeiten wohl die größten Schät linge von allen. Die auf ichwächeres, feinrindige Material angewiesenen Rindenbrüter befallen häufie völlig gefunde Pflanzen, Aulturen wie Kronen teile alterer Baume (primare Schablinge), und werden besonders in letteren nicht nur burd ihren eigenen Fraß, sondern mehr noch dadurd ichadlich, daß fie den befallenen Baum für tie Ungriffe der weiter unten hausenden Stammbrute vorbereiten. Anders die Stammbrüter. Gie gieber fränkelndes Material vor, wie es ihnen in gewöhn lichen Zeiten der Wald ja hinreichend zur Ber fügung stellt. Bon der vorhandenen Menge jolden Materials hängt der Grad ihrer Vermehrung at Wenn daher nad größeren Kalamitäten, wi Raupenfraß, Windwurf, Wind- und Schneebruch 20 geeignete Brutgelegenheit sich in Fülle bien: wächst ihre Zahl ins Ungeheure, und nun befalle: sie, sobald das beschädigte Material nicht meh ausreicht, auch völlig gejunde Bäume. Geben auc die ersten und nächstfolgenden Angreifer infolge t. zu reichen Harzflusses zu Grunde, so fällt der ge ichwächte Baum den stets erneuten Angrin ichließlich doch zum Opfer. Welche Berwüftunge die B. unter jolden Umftanden anrichten fonner davon legen die gewaltigen Berheerungen in Di preußen, im Bayrijden und Böhmerwald in te zweiten Hälfte bes vorigen Jahrhunderts, wmanch neuere Ersahrung Zeugnis ab. — Der mand) neuere Erfahrung Zeugnis ab. — Der gibt es auch Stammbrüter (Hylésinus micanfür die ein frankelnder Zustand der Bäume durchau feine Bedingung ift.

Ropf mit frästigen Mundwertzeugen und jehr kleinen Fühlern und sind von den Anobienlarven leicht durch den Mangel der Brustbeine und die kurze decharung, von gleich großen Küsselksfernen Küsselksfernen Beischen Winterscheiden. Die gemeißelten tigevoch nur schwer zu unterscheiden. Die gemeißelten tischen gesichen den noch unausgefärbten weißen Küppen gleichen den noch unausgefärbten weißen Küppen und der haben gehörigteit zu den B. überwintern teils als Käfer an ihre Entstehungsort oder nach Berlassen is besonderen Winterquartieren, teils als Küppen und Laven. Hervon und nicht minder von der klümer ich den und Harven. Hervon und nicht minder von der klümer ihre Edwärmzeit als Aupen und Von verschiebenen Ausprücken an der klümer ihre Edwärmzeit als Aupen und Von verschiebenen Ausprücken an der Küppen und Laven. Hervon und nicht minder von der klümer ihre Edwärmzeit als Aupen und Von verschiebenen Ausprücken an der Küppen und Laven. Hervon und nicht minder von der klümer ihre Edwärmzeit als Aupen und Von verschiebenen Ausprücken. Die B. überwintern teils als Käfer an ihre Entstehungsorte der nach Berlassen. Die von und dicht minder von der klümer und der klümer un

mentlich viele Splintfafer, weit später, gegen ibe Mai, im Juni, ja in Hochgebirgslagen erft Juli: "Spätschwärmer". Doch lassen sich für ne Art allgemein gültige Regeln aufstellen. In mielben Revier, das gilt namentlich für das birge, fann je nach den Witterungsverhältniffen 3 betreffenden Jahres, nach der Lage des Bestands arme trocene Gud= oder falte Nordabhänge) 2c. Blugzeit einer Art um Wochen, ja Monate richieden sein. Tritt nach dem ersten Aushlreiche Rafer in ihren Winterverstecken, die ausdwärmten unterbrechen ihre Brutablage, und die itwickelung der Eier bezw. Larven steht still. 1 fann die in der wärmeren Jahreszeit in 7-8 ochen ablaufende Entwickelung vom Gi gum Junger 11—12 und mehr Wochen in Anspruch nehmen. e Verschiedenheit der äußeren Bedingungen an he gelegenen Orten erklärt auch die oft große tliche Ausdehnung der Schwärmzeit, die noch iftarkt wird durch die (im Gegenfat 3. B. zu Itern) langsame Reifung und Ablage der Gier. t findet man am Unfang bes Muttergangs bereits geschrittene Larven, am Ende den Räfer noch t Absetzen von Giern beschäftigt. Die gleichen istände bestimmen auch die Zahl der Generationen. er diese ift unnötig viel gestritten. Manche ten haben in unseren Breiten sicher nur eine neration (die meiften Splintfafer, Hyl. fraxini, iperda, minor), H. micans aller Wahrscheintlichkeit th eine zweijährige, viele Ipini fliegen 2(3) mal einem Sommer; für die Mehrzahl ist die neration nicht fest bestimmt. Dieselbe Art, die Norden, im Gebirge ober in sonst ungünstiger ge nur einmal im Sahr brütet, fann im Guben r in sonniger Lage eine doppelte,  $2^1/_2(3?)$  sache neration haben, ja am selben Ort kann diese h Jahr und Exposition verschieden sein.

Der neuerdings wenigstens für einige Arten rachte Nachweis einer langen Lebensdauer der fer mit vermutlich mehrfacher, durch größere träume getrennter Brutablage erlaubt fernerhin it mehr, aus einem ungewöhnlich spät beobachteten ibohren von Käfern ohne weiteres auf das rkommen einer zweiten Generation zu schließen. iche Spätbruten fonnen ebensogut von Spätersten Generation herrühren. Hier muß die igens einsache Untersuchung, der weiblichen Gegreifung der richtigen Magnahmen eminent htigen Momente: Frühjahröflug, Entwickelungster der einzelnen Stadien. Auskommen der gen Räfer, Bahl ber Generationen, Menge ber

ften sonnigen Frühlingstagen, oft schon im Fe- rigen 2c. zu verstecken und bohren sich von hier uar: "Frühschwärmer"; andere, wie Tómicus ein. Das "Bohrloch" liegt daher an nicht glatt-pógraphus, bidentatus, chalcógraphus und rindigen Teilen in der Regel versteckt und verrät fich erst später durch das über ihm oder (bei stehenden Bäumen) in Spinnweben, Borkenschuppen und am Fuß des Stammes fich ansammelnde Bohrmehl, durch herabtröpfelndes Barg oder (wie bei H. piniperda, micans) "Harztrichter". Für den Forstmann ift die Kenntnis der Fragbilder der B. weit wichtiger, als die der Rafer felbst, da er in den meisten Fällen imftande sein wird, aus ihnen unter Berücksichtigung von Fragbaum und Fragstelle auf ben Verfertiger zu ichließen. Die B. find teils warmen wieder rauhe Bitterung ein, jo bleiben Rindenbruter und bann phifiologische Schädlinge, teils Solzbrüter und werden dann technisch, unter Umständen (Tom. dispar und Saxéseni) aber zugleich







Fig. 65. Doppetter Längsgang (Tómicus typógraphus). (Halbe Gr.)

Bei den mehrweibigen physiologisch schädlich. gen oder von zum zweitenmal brutenden Rafern | Rindenbrutern (viele Spinen und von Bafttafern auch Polygraphus) nagt das Männchen das Bohrloch und erweitert es in der Tiefe zu einer geräumigen echtsorgane entscheiden. Aber alle diese für Rammelfammer, in der sich nach und nach (bas erklärt die verichiedene Länge und Bahl der Brutarme) eine Anzahl Weibchen einfinden, um nach ber Begattung ein jedes einen eigenen Brutgang anzulegen. Solche Fraßsiguren mit mehreren erwartenden Rafer, fonnen in jedem Gingelfall strablenformig von einer deutlichen Rammelfammer fortlaufende genaue Untersuchungen an zu ausgehenden, von verschiedenen Beibeben verem Zweck gesällten, richtig verteilten Kontrollsgeiten Muttergängen heihen. Tierngauge" dig 64 1gbäumen Aufschluß geben. Im Zweiselsall (nicht zu verwechseln mit den frahlensförmig von des das Besser sein, sich auf eine über den Iverwechseln mit den stahlenssen Sommer ausgedehnte Flugzeit einzurichten. zen Sommer ausgedehnte Flugzeit einzurichten. zen die Käser passenden Brutmaterial gesunden, je nach der Stärfe des Materials und der Art des inchen sie sich is schreiben geschenden geschenden geschenden geschenden der Art des inchen sie sich is schreiben geschen der Art des katerials und der Art des inchen sie sich is sieden gleichungen geschenden geschen der Art des inchen sieden geschen der Art des inchen geschen der Art des Art des inchen geschen der Art des Art des inchen geschen der Art des Ireiden Teinden unter Borkenichuppen, in Rinden- bald in zwei Gruppen fich fondernd, mehr nach

oben und unten ober ber Quere nach verlaufen und gänge (3. B. von piniperda) in Schräggänge. Das jo auch im einzelnen gute Erfennungsmertmale bieten.

Bei ben einweibigen (Scolytinen, Hylesinen mit Unsnahme von Polygraphus, und einer Angahl ren framm nagt das Weibchen das Bohrloch und wird in der Regel halb in ihm sitzend vom Männchen begattet, um dann einen einfachen, höchstens boppelten Gang anzulegen. Die Männchen der Rindenbrüter halten sich nach der Begattung noch länger in den Gängen auf; das deutet auf eine mehrsache Begattung hin, wie sie bei Hyl. piniperda leicht zu konstatieren ist; schließlich verlassen sie ben Gang, ohne daß iber ihr weiteres Schicffal in ben meiften Fällen etwas befannt ist. Die Weibchen verhalten sich verschieden. Einige folgen nach vollendeter Brutablage den Männchen. Undere, 3. B. viele Splintfafer, findet man regelmäßig tot,



jchräg bezw. recht= Danach unterscheidet man Längs= (f. winklig. Fig. 65) Schräg= und Duergänge (f. Fig. 66); einfache, wenn sie vom Bohrloch aus nur nach einer Richtung verlaufen, doppelte, wenn fie nach beiden abzweigen. Golde Doppelgänge entbehren aber stets der Rammeltammer (etwaige Erweiterungen oder furze Ausläufer nahe dem Eingang find vom Männchen als Ausweichstellen und zu feiner Ernährung genagt) und werden von einem Beibchen verfertigt und mit Giern belegt. Gie fonnen daher, namentlich bei ftarter Besetzung des Materials, durch Berlängerung des einen Arms auf Rosten des anderen fast einarmig werden. Umgefehrt findet man bei manchen B.n ftatt ihrer gewöhnlich einarmigen Gänge auch wohl doppelte (Hyl. intricatus, carpini); an schwachem Material gehen Quergänge gern in Schräg-, auch wohl Spiralgänge über, an gedrehtem Holz die Längs-

find aber praftisch unwichtige Ausnahmen. Diesen "linearen" Gangen unterscheidet man un regelmäßige, am Ende erweiterte, auch gegabelte oder geweihartig verästelte (z. B. Tom. laricis) Nur bei wenigen findet sich ftatt eines eigentlicher Ganges ein fleiner, bald der Länge, bald der Breite nach etwas mehr ausgedehnter oder rammelkammer ähnlicher Plat. - Sobald der Mutterfafer das erste Stück des Banges angelegt hat, nagt er recht und links (bezw. oben und unten) fleine Grübchen belegt fie mit je einem Gi, schließt fie mit einen fleinen Propf von Genagiel gegen den Bang, ber längert den Gang, legt neue Gier und fährt i dieser Arbeit fort, bis alle (oder die in einer Be riode reifenden) Gier untergebracht find. (palliatus) werden 2 oder mehr Gier in ebensovie dicht nebeneinanderstehende, unvollkommen trennte Grübchen abgelegt (baher die "darmartig ausgebuchtete" Form folcher Gange). Ein Schrif weiter führt zu den großen Gilagern von Hyl. mi Ginige B. legen die Gier auch haufenweif in den Gang selbst (Tom. piceae, láricis, Saxéseni) Die ausfallenden Lärvchen fressen anfangs meis jedes für sich rechtwinklig zum Muttergang; be vielen bleiben die Gange auch bis zum Ende völlig gesondert, bei anderen durchtreugen fie fich bald in oft unentwirrbarer Beise ("verworrener Fraß") Dabei find fie turz (Hyl. fraxini, minor) oder land und dann häufig ftart geschlängelt (Scol. intricatus carpini, Hyl. crenatus), tief ober flach in ber Splint eingeschnitten oder größtenteils in ber Rinde gelegen und auf deren Innenseite nur ftud weise zu sehen (Hyl. poligraphus). — Die reife Larve fertigt sich am Ende des Ganges eine ovale nicht felten mit Ragespänen zugestopfte "Buppen wiege", die entweder in der Rinde oder zwischen Rinde und Splint (auf beiden gleich) gut sichtbar oder endlich mehr oder weniger tief radial ode: der Länge nach ins Holz eingesenkt sein kam Die ausgefallenen Jungkäfer verlassen z. E. als bald ihren Geburtsort durch ein von der Wieg direft nach außen führendes Loch (wohl alle er im Frühling fich verpuppenden). Dieje im Wegen jat zu den Luftlöchern meift nicht gereihten "Flug löcher" find stets deutlich sichtbar und ein sichere Beichen, daß die Brut ausgeflogen ift. Ander (namentlich die im Berbst ausfallenden, am Be burtsort überwinternden) fressen zu ihrer Er nährung und zur Ausreifung der Geschlechtsorgan von den Wiegen aus, das Fragbild verwirrend unregelmäßige Bange und verlaffen oft erft nad langer Zeit den Brutort. Die aus haufenweit abgelegten Giern ausfallenden Larven freffen mi wenig Musnahmen (Tom. piceae, abietis) wie Gol daten in Reih und Glied nebeneinander gemein jame Plage, "Larvenfamiliengange" aus, über bie nur hier und ba ein Einzelgang vorspringt. Se bei laricis und micans. Auffallendere Berichiedenheiten noch bieten bie

Gänge der Holzbrüter oder Rugholzbrüter. Mar unterscheidet: 1. Leitergänge (Fig. 67), 2. Gabelgange mit oder ohne Beteiligung der Larven am Fraßbild (Fig. 69 u. 70).

Leitergänge finden sich nur bei den Arten der Gattung Xyloterus. Ihre Weibchen nagen eine





ig. 67. Fraßbild von Tómicus (Xyloterus) lineatus. Singangsröhre mit zwei Brutgängen; b Eingangsröhre und ein Brutgang mit Larvengängen freigelegt (Leitergang). (Halbe Gr.)

lenden Käfer haben. Das so entstehende Fraßbild icht einem Leiterbaum mit srei abragenden, kurzen rossen. Die Ayléborus-Arten und Anisandrus par nagen von der radialen Eingangsröhre mehrere selben Duerschnitt des Stammes verlaufende, sache oder verästelte Brutröhren (Gabelgänge), ber letzte außerdem noch der Nichtung der lzsafer solgende, also senkert von ihnen abende sekundäre Gänge, und belegen diese, ohne



erben anzulegen, mit ihren Gierhaufen.

68. Eingangsrohr und mehrere Brutgänge bezw. beren Lavvengänge von Tomicus signatus im Lucejihnitt. (Halbe Gr.)

iallenden Larven bleiben in den Muttergängen i find aussichtiestlich wie vermuttich alle Holzter der Hauptlache nach auf Baumiäite Amsia) und die bald die Gangwände überziehenden, augs weißen, bald sich schwärzenden Kilzrasen Nahrung angewiesen. Nur bei X. Saxésenisertigen die Larven einen spaltförmigen Holztillengang. Genaueres bei den einzelnen Arten. Männchen der beiden letzgenannten Gattungen

idiale, mehr oder weniger tief in den Holzkörper sind flügeltes: hier sindet die Begattung vor dem ndringende (stets brutsreie) Eingangsröhre und Ausschwärmen, dei den Ayloterus-Arten, deren mihrem Ende 1—2 oder mehrere Brutröhren, Männchen gestügett sind, wie gewöhnlich nach dem e entweder den Jahresringen solgen (Fig. 67a) Ansting statt. Wenigstens sindet man stets auch

Männchen im Bohrgang.

Unter den Feinden der B. aus der Tierwelt nehmen fleine Raubimierten, namentlich Käfer nebst deren Larven, eine wichtige Stelle ein. Sie wirfen, ohne Ansiehen zu erregen, im Verborgenen. Die Bohrlöcher bilden die allzeit offenen Tore zum Eindringen in die Kolonien. Gar oft findet man die Larvengänge sämtstich oder 3. T. "unmotiviert" abgebrochen, und zuweisen noch einen Kopf als Rest der verspeisten Larve. Die Staphylinen, besonders die winzigen Homalinus-Arten, scheinen das größte Kontingent dieser Kaubinsesten zu stellen. Clerus formiearius, Nemosoma elongata, Colydium slissome, Laemophloeus-, Rhizóphagus-, Rhinosimus-, Ips-Arten und unter den Repflüglern die befannten langhassigen Rhaphidia-Arten sind ebenfalls zu nennen. Weit energischere Unterstützung

im Kampf gegen die B. findet aber der Forstmann durch äußerst winzige Schlupswespen aus der Familie der Chalcididae, die in oder an der Brut schmarozen. Ihnen gegenüber tritt die augen-



Fig. 69. Gabelgänge mit jetundären Brut= röhren von Tómicus dispar. (Halbe Gr.)



Fig. 70. Gabelgang von Tómicus monógraphus. (Halbe Gr.)

fälligere Tätigkeit der inseftenfressenden Bögel weit zurück. Sie sind zu sparsam verteilt und können nur zu kurze Zeit wirken. Die Spechte (und Spechtmeisen) hacken leider erst dann nach den Larven, wenn bereits der Stamm von Larven wimmelt, räumen nie gründlich mit ihnen auf und nehmen diese Arbeit auch nur selten vor.

Abwehr: Da B. zu allen Zeiten im Walde vorhanden sind und unter günstigen Umständen sich ungeahnt schnell zu bedrohlicher Menge entwickeln können, ist vor allem geboten:

1. Eine regelmäßige aufmerksame Revision ber Bestände unter Beachtung der bekannten Kennzeichen: Bohrmehl in Rindenrigen, Spinngewebe und am Juß der Bäume, austretendes harz bezw. Harzeichter, Spechtarbeit, Veriärben und Abblättern der Rinde, Lostösen größerer Platten, Gelbwerden ober Rötung der Wipkel 2c.

2. Werfen von Fangbäumen (i. unten), event. Fangreifig (für die Wipfelbrüter) zur Kontrolle der vorhandenen Käfermenge.

3. Reine Wirtschaft, rechtzeitiges Entfernen alles irgendwie frantelnden Materials, sowie aller von

Bu (ober anderen Feinden) wenn auch ichwach die ichrag eingegraben ober mit der vorher aufge heietsten oder nur angeflogenen und noch nicht bebrüteten Baume, rechtzeitiges Entrinden, bezw. Abfahren derselben, Aufspalten des stehenbleibenden Brennholzes zweds ichnelleren Austrodnens, wenn Albinhr nicht möglich, Verbrennen des Reifigs.

4. In Gegenden, welche erfahrungsgemäß häufig ber Käsergesahr ausgesetzt sind, wenn aus wirt-schaftlichen Gründen tunlich, Überführung der reinen Nabelholz- in gemischte Bestände.

Uls Bertilgungsmittel aber, namentlich bei Massenbermehrungen nach größeren Kalamitäten: 5. Vor allen Dingen Herstellung eines guten Wegneges und möglichst ichleuniges Ausbringen

alles ohnehin verlorenen oder schon befallenen Materials mit allen verfügbaren Kräften, unter Beginn mit dem gulett besetten, noch Brut bergenden.

6. Werfen von Fangbäumen in genügender (nach vorheriger Erhebung in jedem Bestand zu ichätzender) und mit dem Unschwellen der schwärmenden Räfermaffe steigender Bahl. Ernenerung derfelben von Monat zu Monat, folange der Flug anhält oder, wenn bei langgebehntem Flug von Käfern mit mehrfacher Generation die Schwärmzeiten ineinandergreifen, den ganzen Sommer hindurch. Die Fangbäume müssen entastet werden, um zu schnelles Austrochnen zu vermeiden; ein Sohllegen derfelben zwecks Darbietung einer größeren Unflugsfläche empfiehlt sich nur in schattiger Lage. Sollen auch im Innern der Bestände Fangbäume in Unwendung tommen, jo werden dazu beffer stehende, fünstlich beschädigte, etwa ihres Wipfels beraubte Stämme verwendet, da die B. hier liegendes Material ungern annehmen.

7. Benüten alles gefällten Holzes als Fangmaterial (gegen Kronenbrüter auch des Aftholzes bezw. Reifigs). — Das beflogene Holz muß ent= rindet oder, soweit das nicht möglich, rechtzeitig, spätestens vor Ausfliegen der neuen Brut, weit aus dem Walde geschafft werden. Das Entrinden darf erft nach vollständiger Ablage der Gier beginnen, da die noch nicht abgebrunfteten Käfer neue Brutgelegenheit auffuchen, und muß spätestens vor Bollendung der Verwandlung beendet sein, bei Räfern, deren Larven zur Verpuppung ins Holz eindringen, zur Zeit der Halbwüchsigkeit. Die Entrindung sollte womöglich an fühlen oder regnerischen Tagen vorgenommen werden, da an diesen die Käfer weniger beweglich find, am besten auf untergelegten Tüchern. Die Rinde ist zu verbrennen; nur solange die Larven noch gang jung sind, genügt es, die Rinde mit der Baftfeite nach oben an sonnigen Tagen auszubreiten. In gehäufter, namentlich schattig liegender Rinde entwickelt sich ein großer Teil der Brut. Befallenes Reisig muß verbrannt, bejette Stöcke und Stämme mit Eplintwiegen muffen angefohlt werden.

8. Gegen Kulturschädlinge hilft außer Kangreisig. das von vielen (Tom. bidentatus und bei feuchter Lage= rung allen Hylastes-Arten) gern angenommen wird, nur Ausreißen und Berbrennen der am Bergilben ber Radeln leicht kenntlichen Pflanzen. Gegen die Wurzelbrüter im besonderen: gründliches Stock- Art und werden durch ihren Larvenfraß in Jung roben, möglichst verbunden mit Schlagruhe, Ber- wuchs wie alteren Beständen schädlich. meiden ber Aneinanderreihung zu großer Biebs- Raferfrag verursachte Schaben find noch nicht befam flächen, Berwendung von Fang- und Brutknüppeln, geworden.

ipaltenen, bezw. in einem ichmalen Streifen ent rindeten Geite etwas in den Boden versenft merden Huch Kanggräben, aus deren Löchern die Rafer fid nicht herauszuarbeiten vermögen, tun gute Dienste

Die B. zerfallen in zwei Unterfamilien, bi Platypódidae und Scolýtidae, und die letterer wieder in vier Gruppen, die, wenn man die Hylesinin und Hylastini zusammenfaßt, genau ben alten, aupraftischen Gründen hier beibehaltenen Gattunger entsprechen: den Splint-, Bast- und eigentlichen B.n Diese Gruppen sind an folgenden Merkmalen leich mit einer guten Lupe zu unterscheiden:

I. Kopf vorgestreckt, jo breit wie das Halsschild erstes Fukalied mindestens so lang wie die folgender

aujammen: Platypódidae.

II. Kopf ichmäler als das Halsichild, mehr obe weniger in diejes zurückgezogen; erftes Fußglie viel fürzer als die folgenden zusammen: Scolytidae

1. Halsschild an den Seiten fantig gerandet Vorderschienen außen ungezähnt, am Ent hakig nach innen gebogen; Decken flach un lose bem Körper aufliegend; Bauch schief nac hinten aufsteigend: Scolytini.

1'. Halsschild ungerandet; Schienen außen gezähr oder mindestens mit einem nach außen ge richteten Endzahn; Deden den Körper fest um schließend, hinten steil nach abwärts gewölbt Bauch horizontal (nur bei Hylésinus ichwac ansteigend).

2. Bajalrand der Decken geferbt oder aufge bogen und gezähnelt: Hylesinini. 2'. Bafalrand weder geferbt noch gezähnel

3. Salsichild einfach punktiert: Hylastin 3'. Halsichild vorn geförnt oder gehöcker hinten einfach bunftiert ober glat: Ipini (Tomicini).

Scolytini, f. Splintfafer. Hylesinini und Hylastini, j. Baftfafer. Ipini, f. Bortenfafer im engeren Ginn.

Borkenkafer im engeren Sinn (Ipini). Tomicus Latr. (Bostrichus Fabr.). Neuerding in viele zur Unterfamilie ber Ipini (Tomicin vereinigte Gattungen zerlegt, hier zur Raume sparnis unter jeweiliger Beifügung des neue Gattungsnamens als Tomicus zusammengefaßt. -Das gewölbte, nur gang ausnahmsweise nach vor etwas verschmälerte Halsschild bedeckt von oben b den Kopf vollständig und ist vorn stets auffäll stärfer gefornt oder gehöckert. Fühlergeißel 5= od 4 gliedrig, Keule verichieden; Schienen gegähn 3. Fußglied stets einfach zhlindrisch; Decken at Bafalrand weder aufgebogen noch gezähnt, hinte steil abwärts gewölbt und hier häufig mit Eindru und Zähnen. Bauch horizontal. — Entwicklur in Laub= oder Radelhölzern, zuweilen in beide: starfem wie schwachem Material, in einem Fe (autógraphus) auch an Wurzeln. Die meisten in polygam, eine Anzahl einweibig (T. eurviden T. autographus 2c.). Z. Ninden=, z. T. Sol brüter, machen sie Brutgänge der verschiedenste

I. Rindenbrüter:

T. (Ips de Geer) typographus L., 83 ähniger ichten=B. oder Buchdrucker (Fig. 71). 4,5 bis 5 mm; tiefbraun bis schwarz, lang gelblich behaart inausgefärbt gelblich, "Füchle"); Fühlerfeule furz, förmig zugespigt; Halsichild jederseits der Mitte it einem queren Gindruck, an der Bafis ungeindet; Decken mit groben Punftstreifen und henen Awischenräumen, am Absturg tief, breit, jarfrandig eingedrückt, auf dem Rande des "Ginuds" jederseits 4 Zähne, von denen der 3. der ößte und gefnöpft ist. Hauptunterschied gegenüber inen nächsten Verwandten (amitinus, cembrae): ber atte, fast reifartig getrubte Gindrud und ein nie blendes fleines Sockerchen auf der Stirn. Er ift ein isgesprochener Fichtenbewohner, der nur ausnahms= eise Lärche, auch Riefer und andere Nadelhölzer fällt (Die meiften berartigen Angaben beruhen ohl auf Verwechselung mit amitinus). Der Fichte igt er auf allen Standorten von der Tieflage 3 zur Sohe von 2000 m; in einer Sohenlage n 600 bis 800 m tritt er am zahlreichsten auf. : nach der Söhenlage und Exposition der Be-



rig. 71. Tómicus rpógraphus. (1/1.)

standesflächen ericheint der überwinterte Räfer vom April bis Juli. Aus gleichen Gründen schwanft auch seine Entwicklungszeit (vom Ei bis Jungkäfer) von 6—7 bis zu 12 oder 13 Wochen und fann feine Generation einfach, doppelt, ja unter besonders günstigen Berhältnissen 21/2= fach fein. Typógraphus beporzugt Althölzer von 80 bis 100 Jahren, die er zunächst im oberen Schaftteil beflicat. um dann allmählich nach unten hinabzusteigen. Gein normaler Brutgang ift ein

pelarmiger, 10-15 cm langer und etwa -4 mm breiter Längsgang mit in der Regel nigen Luftlöchern. Die Rammelkammer ift von einer Bastbrücke verbeckt, Eikerben zahl= h und regelmäßig gestellt, Larvengänge deut= getrennt, zumeist querverlaufend, kurz und tell erweitert, Wiegen in der Rinde, das ganze agbild wenig, oft faum in den Splint ein-Reben doppelarmigen fommen jedoch h einfache und mehr= (3-4) armige Längsgänge die letteren aber (zum Unterschied von itinus) fast stets unter fehr spigem Winkel vonander abgehend und annähernd parallel laufend her "Buchdruder" [i. Fig. 65]). In gewöhnlichen ten zwar überall vorhanden, doch nicht in bedroher Menge, begnügt er sich mit frankelndem Mate= l, nimmt gern geschlagene Stämme und felbst aufzitetes, noch berindetes Hofz an. Nach größeren amitäten kann er sich jedoch ins Ungeheure mehren und befällt nun, wenn das normale itmaterial nicht mehr ausreicht, die gesunden ume, welche feinen ftets erneuerten maffenhaften griffen schließlich erliegen, oder schwärmt "wolken= lich" in benachbarte Bestände und verbreitet fo Wurmtrodnis weit umber. - Gegenmittel f. er B. im allgemeinen.

T. (Ips) amitinus Eichh. 4-4,5 mm, dem T. typographus jehr ähnlich, aber fleiner, ichlanker, vorn stärker verschmälert; am leichtesten von ihm zu unter= icheiden durch den ftart glänzenden Eindruck, die Reihenpunfte auf ben Zwijchenraumen ber Deden und das Fehlen des Stirnhoders. Um liebsten in Fichte und hier oft mit typographus vergesellschaftet. aber auch in Riefer, Lärche und Tanne nicht felten. atten, nur hinten mit feiner Punktreihe ver= Seine Brutgange find wohl auch einmal doppel= armige Längsgänge, meift aber mehrarmige ge= schwungene Sterngänge mit viel zahlreicheren Luft= löchern und großen Eigruben; nie find die einzelnen Gange so beutlich parallel gereiht wie bei typographus. Rächst diesem am ichablichsten.

T. (Ips) cembrae Heer: 4,5-5,5 mm, ähnlich amitinus, aber größer und mit länger und dichter behaartem Kopf. Frafbild dem vorigen ähnlich. Gebirgsbewohner, in Zirbeln und Lärchen; bort oft recht ichadlich.

T. (Ips) sexdentatus Boem (stenographus Duft.). großer (sechszähniger) Riefern=B. 6-8 mm; an feiner Große und den 6 jederfeits am Absturz stehenden Zähnen, von denen der 4. (von oben gerechnet) der größte und geknöpst ist, leicht zu erfennen. In Ricfern, ausnahmsweise Fichte, und zwar Altholz. Seine starken, 4 mm breiten und im ganzen bis zu 1 m langen Brutgange sind doppel- oder mehrarmig und mit keinem anderen Frag an Riefer zu verwechseln; die Larvengänge sehr furz und am Ende zu runden großen Wiegen erweitert; befällt fast nur geschlagenes Holz, tritt sehr sporadisch auf und ist wirtschaftlich bedeutungslos.

T. (Ips) láricis Fabr. 3,5—4 mm; Absturg fast jenkrecht, mit tiefem, glanzendem, annahernd freis= förmigem Eindruck und bei Mannchen wie Weibchen jederseits 3 gahnen, 2 und 3 weiter voneinander entfernt und zwischen ihnen zwei fleinere Bahnchen. Der Rafer nagt einen furzen, mit einem Saken beginnenden, auch wohl gegabelten Gang und erweitert bessen Ende zu einem für Aufnahme jämtlicher Gier bestimmten Plat. Die Larven machen einen Familiengang, nur einzelne eilen über die Grenze des gemeinsamen Fragraumes in einem isolierten Gange voraus. - Rieht die Riefer vor, nimmt aber auch andere Radelhölzer an: ichwärmt gegen Ende des Frühlings; fliegt nur frankes bezw. eingeschlagenes Holz, Klafterholz oder Stöcke an. Un jolchem Fangmaterial leicht zu vernichten. Ilberwintert in unregelmäßigen, geweihähnlich verästelten Gängen.

T. (Ips) curvidens Germ., der frummaähnige Tannen=B. 2,5-3 mm; pechbraun, lang gelb= lich behaart; Absturg fast senkrecht, mit einem kreis= förmigen glänzenden Eindruck, an dessen Rand beim Männchen 3 Zähne stehen: 1. klein, 2. sehr groß, ftark hatig nach unten gefrümmt, 3. durch einen weiten Zwischenraum, in dem zwei fleinere Bähnden siehen, vom 2. getrennt, groß, aber wenig gefrümmt. Beibehen ebenso, nur der 2. Bahn spig, nicht gefrümmt und die 2 kleinen gähnehen unbeutlich, außerdem an der weit vorstehenden gelben Stirnbürfte leicht tenntlich. Mit curvidens find wohl meist zwei andere Formen, T. Vorontzowi Jacobs. und T. spinidens Reitt., zusammengeworfen, die durch geringe, aber beständige Merkmale sich als gute

abweichendes Verhalten zeigen (beide find ftets mehrweibig und machen daher ausgeprägte Sternniehlibeteig and deutscher Nammeltammer). Hür das prafrische Bedürsnis genügt die gemeinsame Behandlung. — Sein eigentlicher Brutbaum ist die Weißtanne, doch ist er auch in anderen Nadelhölzern nachgewiesen. Er befällt gefunde ältere Bäume, meift zuerft an den oberen Stammteilen. Seine Brutgange find in der Regel ziemlich lange, geschwungene, doppelarmige Duergänge von der Form einer —, doch können sich zwei ober mehrere dieser Doppelgänge zu einem scheinbaren Sterngang vereinigen, dem aber stefe, da der Rafer einweibig ift, die Rammelfammer fehlt. Dft ift, wie bei minor, eine Banghalfte auf Roften der anderen start verlängert, oder beide verlaufen schräg 2c. Brut= sowohl wie Larvengänge sind auf Ninde und Splint gut sichtbar, die Puppen-wiegen liegen zwischen Rinde und Splint oder häufiger tief im Holz (Ankohlen!). Die Generation ist je nach Sohe und Lage doppelt bis 21/9=(3?) fach: meist überwintern die Käser, doch auch Puppen und Larven; danach verschiebt sich die erste Flugzeit von April bis Ende Mai. - Berüchtigter Tannenbestandsverderber, der mit T. piceae starf zur Lichtung der alten Tannenbestände beiträgt und neuerdings mehrfach in Massenvermehrung aufgetreten ift.

T. (Crýphalus Erichs.) píceae Ratz. 1,5 bis Halsschild vorn mit einem scharf abge= grenzten, trot feiner geringen Große fehr auffallenden dreiedigen, groben Höckerfleden; Borderrand des Halsschildes ohne vorragende Höckerchen; Decken mit einzelnen langen, aufgerichteten Haaren. An diesen Merkmalen und seinem Brutbaum unschwer zu erfennen. Ein gewöhnlicher Begleiter von eurvidens, ihn an Schädlichkeit wohl noch übertressend, weil er seine Angrisse in den Gipfeln beginnt, das allmähliche Absterben der Bäume von oben nach unten veranlagt und jo curvidens die Wege ebnet. Er ist höchstwahrscheinlich primärer Schädling und kann trot seiner Vorliebe für schwaches Material selbst ältere Weißtannen von oben bis unten besetzen und für sich allein zum Albsterben bringen. Gelb-, dann Rotwerden der Gipfel zeigt oft sehr schnell den Fraß an. Außerdem Rulturfeind. Von einem unregelmäßigen, platförmigen Muttergang, in dem die Gier haufenweise abgesetzt werden, verlaufen die mäßig langen Larvengänge ftrahlig zu den je nach der Stärke ber Rinde in Dieser ober flach im Splint liegens ben Puppenwiegen. Bei stärkerem Frag wird bas Bild undeutlich. Generation doppelt bis 3 fach. Fangbäume zur Kontrolle und Bernichtung, rechtzeitiges Fortschaffen bezw. Entrinden, namentlich auch alles Brennholzes und Reisigs, sind zur Befämpfung der beiden Tannenfeinde unerläßlich.

T. (Crýphalus) abietis Ratz., durch den Mangel abstehender langer Saare auf den Decken vom vorigen unterschieden, brütet in ähnlicher Weise in der Fichte, ohne bisher in größerem Maße schädlich

geworden zu sein.

T. (Pityógenes Bedel) chalcógraphus L. Saís= schild jederseits nahe der Mitte mit einem queren oder schrägen Eindruck, ungerandeter Basis und 1,2-1,5 mm; Basis des halsschildes feingerande

Arten erweisen und in biologischer Beziehung ein glatter Längsschwiele auf der hinteren Sälfte Stirn des Weibchens vorn lochartig ausgehöhlt Eindruck schmal mit 3 ziemlich gleichweit vonein ander stehenden und gleichgroßen (beim Weibcher nur angedeuteten) Bähnen; pechbraun, fettglanzend fast unbehaart, 1,5—2 mm. Häusiger Begleite des Buchdruckers, zu dem er sich verhält, wie de kleine zum großen Walbgärtner, und mit ihm gleich zeitig schwärmend befällt er in der Regel die oberei Regionen des Stammes und die Afte der Kron und arbeitet so dem typógraphus vor. Schwach Stämmchen besetzt er bis unten herab. Außer a der Kichte ist er auch an verschiedenen anderer Radelhölzern mehr ausnahmsweise gefunden. Gein Fragfigur ift leicht fenntlich. Von der in de Regel in der Rinde liegenden, deshalb weder au deren Innenseite noch auf dem Splint sichtbarer Rammelkammer gehen 5-7 geschwungene, Rind und Splint furchende Muttergange mit fehr bid stehenden, ziemlich furzen Larvengängen fast gleich mäßig strahlenförmig ab. Die Brutgange scheiner daher - auf Rinde und Splint - getrennt g beginnen. Generation wohl meist doppelt. Be stärkerer Bermehrung empfindlich schädlich, gewöhn lich mehr an gefälltem oder doch frankelnder Material.

T. (Pityogenes) bidentatus Herbst, ber amei Bahnige Riefern=B. 2-2,3 mm (nebst 2 nu durch geringfügige Merkmale von ihm unter ichiedenen ähnlich lebenden Arten: quadridens Hig und bistridentatus Eichh.); wie der vorige, abe Beibchen ohne Stirngrube, Eindruck beim Dlann chen freisförmig flach und nahe dem oberen Rant jederseits mit einem großen, abwärts gefrummte Bahn, über dem noch ein fleineres Bähnchen stehe fann; Weibchen ohne Zähne, nur mit schwach schmaler Furche jederseits der Naht. — An Kiefe Wehmouths- und Seeticfer, Fichte, Lärche, zume an seinem Material, jungen Pstanzen und Reiser primär schädlich. Sterngang (f. Fig. 64); Rammer wie die besonders an schwachem Materic nicht fternförmig, sondern in 2 Bundeln nach obe bezw. unten verlaufenden Brutarme greifen icha: in den Splint ein; Giferben fehr berb, hauf lückig, ja oftmals angefangene oder mehr ode weniger vollendete Brutarme ohne alle Kerber auch nicht selten ein vereinzelter Brutarm. Larver gange noch lüctiger auftretend, oft nur aus einer oder anderem Kerbe eines Brutarmes hervorgehen Das Insett bringt stets zahlreiche Reiser im stärkere Stangen= bis zum Altholze zum Absterben un tötet nicht selten, wohl löcherweise, eine große Meng junger Pflanzen. Bidentatus ift Spätschwärme brütet in der Regel zweimal, schreitet aber am wohl zu einer britten Brut, die dann im Larver stadium überwintert. Übrigens findet man i Winter häufig am gleichen Brutbaum alle Stadie nebeneinander. - Rechtzeitiges Ausreißen un Berbrennen der beseiten Bflanzen, Sammeln un Berbrennen des halbwelfen, durch Berbfturme at den Boden der älteren Bestände herabgeworfene Reifigs, Auslegen von ftarterem, jedoch dun rindigem Fangmaterial muß zur Berminderun des winzigen Schädlings empfohlen werden.

T. (Pityophthorus Eichh.) micrographus I

irche: Männchen und Weibchen ohne Zahn, ihtwinkel edig vorgezogen; pedbraun, etwas inzend, ichwach behaart. Bewohnt Fichte und wachrindiges Material, befällt daher sowohl die onenafte stärkerer Bäume, als ichwache Stangen ood bis zu 15 cm Durchmesser) und Jungwuchs. n ber geräumigen Rammelkammer gehen 5—7 chwungene, sehr scharf in den Splint eins chnittene, höchstens 0,75 mm breite Sterngänge 3, die jedoch, und das läßt den Fraß am leichteften ennen, selbst an schwachem Material fast immer hr der Quere nach verlaufen. Obwohl er gern 3 Material annimmt — man findet feine Fraßige häufig mit denen von Tom. chalcographus gesellschaftet oft im Gebirge an Brufthölzern, men und dergl. - fann er in Kulturen und h neueren Angaben, besonders mit anderen ädlingen zusammen, auch in Stangen- und hölzern merklich ichädlich werden. I. Holzbrüter.

(Xyloterus Er., Trypodendron Stph.) atus Oliv., liniierter Nutholz=B. 3 mm; sichild an der Basis ungerandet, ohne queren Gin-k jeitlich; Augen völlig geteilt; Geißel 4gliedrig; le groß, ungeringelt, nach vorn verbreitert und ipf gerundet; Decken (auch an ben Geiten) fein ftiert geftreift; Absturg ohne Gindruck und Bahne, Mannchen mit tief ausgehöhlter Stirn; jel hellbraun mit dunklem Raht- und Außenrand

(beim Männchen) einem Mittelstreifen. im Radelholz, namentlich der Tanne; macht ergange (Fig. 67, S. 109). Die von der verhältnisig furzen Eingangsröhre meift nur zu zweien henden Brutarme folgen mehr als bei den Fuß des Stammes ober (beim liegenden) über Vohrlöchern ansammelnde reinweiße Bohrmehl it leicht den Schädling. Wie alle Ayloterus-n Frühschwärmer mit doppelter Generation. Sommerfällung foll jofortiges Entrinden vor Alngriffen ichüten. ngen werden angenommen.

(Xyloterus) signatus Fabr. (quercus Eichh.), ierter Laubholg=B., 3-3,5 mm, dem gen sehr ähnlich, aber Reule viel größer und nach 1 1 an der Spite stumpf vorgezogen, Decken viel er und an den Seiten unregelmäßig punktiert.

jelten; an den verschiedensten Laubhölzern e, Buche, Ahorn, Birke, Linde). Die Brutröhren 68, S. 109) gabeln sich häufiger und dringen, sahresringe durchschneidend, tiefer ein. (Xyloterus) domésticus L., Buchenholz=B.,

1; durch die nach innen in ein deutliches Bahnzusgezogene Keule, den ziemlich dicht behaarten rz, eine tiefe Furche neben der Raht, meift rzes halsichild und strohgelbe Decken ohne Istreif von den beiden vorigen zu unterscheiden. Buche, nur ausnahmsweise in anderen Laub=

(Xyléborus Eichh.) monógraphus Fabr., ichen 2-2,3 mm, Weibchen 2,3-3,2 mm.

1 Albsturg jederseits der Naht eine glatte breite matt, glatt mit einzelnen Soderchen neben der Naht und weiter außen; Beigel Sgliedrig; Reule gu= jammengedrückt rundlich, geringelt; Augen aus-geschnitten; Halsschild weit länger als breit, die inne (auch Weinmouthsfiefer und Riefer), liebt Geiten hinten fast parallel, hinten punktiert, vorn in eine aufstehende Spite ausgezogen; Flugflügel der Mannchen wie bei den folgenden verfümmert. In ftarken, meift anbrüchigen Gichen, jedoch in gesundem Solg. Gein direft ins Solg führender "Gabelgang" verzweigt sich alsbald geweihartig (i. Fig. 69 u. 70, S. 109) in sehr verschiedenen Modisitationen. ("Der kleine schwarze Wurm" der Holzhändler.)

T. (Xyléborus) dryógraphus Rtzb., Männchen 2 mm, Weibchen 2,3-2,5 mm, vom vorigen unterichieden durch den glänzenden, in allen Zwischen= raumen mit fleinen Sockerchen besetzten Absturg mit gefurchtem Rahtstreif und etwas erhabener Raht. Ebenfalls braunrot fein behaart. In Sichen. Bon dem viel weiter als bei monographus (bis 10 und 15 cm tief) ins Holz eindringenden Gange zweigen fich in weitem Abstande unter fpigem Bintel Die Brutarme ab. ("Der fleine fcmarze Burm".) -Beide Xyléborus-Arten legen, wie der mehr füdliche, ähnlich lebende, an den oben für die Platy-podidae angegebenen Merkmalen leicht kenntliche Eichenkernholzkäfer (Pl. eylindrus Fabr.), ihre Eier in die der fetundaren Sproffe entbehrenden "primären" Gabelgänge. In ihnen bleiben auch die Larven, ohne sie (Platypus?) ihrerseitst zu erweitern. Alle find, von wenigen Ausnahmen abgesehen, nur technisch schädlich, können aber das Holz in hohem Grade entwerten.

T. (Xyléborus) Saxéseni Ratz., Halsichild auf der hinteren Fläche fast glatt, Absturz matt, mit schwacher Furche auf dem zweiten, feiner Körnchenreihe an Naht vandten den Jahresringen, dringen seltener, und 3. (4.) Zwischenraum. Weibchen dunkel pechbraun, urchschneidend, tieser ins Holz ein. Das sich | Kopf und Hallschild heller, 2—2,3 mm, das kleinere Männchen lichter, gelbbraun, 1,5—2 mm. — Luberft polyphag, in den verschiedensten Laub- und Nadelhölzern. Bon der radial eindringenden Eingangsröhre nagt das Beibchen, meift den Jahres-ringen folgend, eine bis mehrere Brutröhren, in die Fang-Kloben und es feine Gier haufenweise ablegt. Die Larven erweitern das Gangende in der Richtung der Holz= faser nach auf= oder abwärts oder nach beiden Seiten zu einem ziemlich breiten und tiefen, aber stets (in radialer Richtung) spaltförmig engen Raum, der gleich dem Muttergang von Pilzrasen geschwärzt wird (Holzfamiliengang). Der Regel nach brütet er an ftarterem Material, auch gern an Stocken, fann aber an Seiftern, namentlich in Obstbaumichulen, unter Umständen (primär) recht schäblich

T. (Anisandrus Ferr.) dispar Fabr., unsgleicher Holzbohrer. Technischer und physioslogischer Schädling. Den übrigen Holzbohrern nahestehend, aber mit nicht abgeslachtem, sondern gewölltem Abstrag ohne die jenen eigentümlichen Höderchen und Körnchenreihen. Bunttstreifen ber Deden fraftig und bis and Ende beutlich; bie breiten Zwischenräume mit feineren Bunktreihen; braunschwarz (Weibchen oft hell), Fühler und Beine gelb. Beichlechter auffallend verschieden: Männchen 'alls in beiden Geschlechtern ohne Eindruck tleiner, kurz, verkehrt-eisörmig, mit schwach ge-Zähne am Absturz; dieser stark abgeslacht, wölbtem Halsschild, länger behaart und ohne Flugflügel; 2 mm: Weibchen walzig, mit kugeligem Halsschib; 3-3,5 mm. — Wohl in allen Laubshölzern vom Heisteralter an, sebenden wie abgeftorbenen, namentlich gern in Stoden; diese baher rechtzeitig zu entfernen. Generation doppelt, Flugzeiten April, Mai und Juli, August. Forstlich besonders in schwächeren Eichenheistern schädlich aufgetreten, die er von etwa 0,3-1,5 m Sohe befällt und etagenweise übereinander mit jeinen Familien bewohnt. Reichlich am Jug ber Stämmchen fich anhäufendes Bohrmehl läßt ihn erkennen. Entfernen und Berbrennen der Seifter mit den am Geburtsort überwinternden Rafern der zweiten Generation beugt seiner Vermehrung vor. 216= weichend von allen anderen Solzbrütern nagt ber Rafer von den primaren Gabelgangen fürzere und längere "fefundare" Brutröhren, ber Richtung ber Holzfafer folgend, nach auf- und abwärts (j. Fig. 69, S. 109) und belegt alle Muttergänge mit Eihaufen. In ihnen lebt die Brut und finden sich später die Rafer, die man durch Einblasen von Tabaterauch leicht hervorlocken fann. — Lit.: Judeich-Nitsche, Forftingeftentunde.

Borkhausen, Morit Balthafar, Dr., geb. 3. Dez. 1760 in Giegen, wurde nach rechts= und natur= wiffenschaftlichen Studien 1796 Affeffor beim Oberforstamt, 1804 Rat beim Oberforst-Rollegium in Darmstadt, wo er 1806 am 30. Nov. starb. Unter jeinen naturwissenschaftlichen Werten ift besonders zu nennen: Sandbuch der Forstbotanit und Forst=

technologie, 1800-03.

Borften, Ober- und Rudenhaare bes Schwarg-

wildes

Boidung. Unter B. im Ginne des Waldwegebaues versteht man die zu beiden Seiten des Weges fünftlich hergestellten Terrainneigungen, die, je nach ihrer Lage, verschiedene Benennungen führen: Obere und untere B., Ginidinitts-, Auftrags-B., rechte und linke B.

Die oberen B.en haben den Zweck, den Weg vor bem Rachrutichen des Bodens vom Berghang zu ichüten, während die unteren den Wegförper gujammenhalten jollen (Fig. 72).



Fig. 72. Lints untere, rechts obere Bojdung.

Die Neigung der B. wird selten durch den B.swinkel, sondern in der Regel durch einen Bruch ausgedrückt, deffen Bähler gleich der Ausladung (a) und beffen Nenner gleich ber B.shohe (h) ift. die Ausladung gleich der Sohe, jo nennt man die B. eine einsache, ist fie halb jo groß als die Höhe, jo ist sie eine halbsache zc. Muß aber die B. aus Mauerwerf hergestellt werden, jo hört diese Bedeutstungsart aus, man spricht alsdam von "An- recht auf und schiebt an dieser das Richtick aug" und sagt: eine Mauer hat  $^{1}$ / $_{6}$ ,  $^{1}$ / $_{8}$  ve. Anzug, horizontal so weit, daß e.g die Aussadung abwenn ihre horizontale Absenkung von der vertikalen g = (-g a' + a a') die Höhe ebenfalls in de höhe er 6- oder 8. Teil der Höhe ist.

Dem Awede der B. entiprechend ist die größere oder geringere Neigung derjelben jo zu bemeisen, daß der Boden von jelbst nicht mehr in Bewegung gerät. Der größte Bintel, der mit Rudficht hieran Bulaffig ift (Winkel ber Ruhe), ift nach Boben und Bodenguftand verschieden. Er beträgt nach ben Inbellen von Schubert:

| Grdarten                                                                                                                                             |                |     |         | Böjchungs=<br>Wintel | Gewicht<br>pro chn<br>kg                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----|---------|----------------------|----------------------------------------------|
| Tonerde, troden ftart durchnäßt Lehm, troden ftart durchnäßt wewöhnliche Dammerde, Sand oder Nies, feucht Steinichotter, tleineres gestein Moorboden | feucht<br>Trüm | nie | :<br>:: | 270                  | 1550<br>1950<br>1460<br>1860<br>1650<br>1860 |

Hiernach und nach Erfahrungen in der Brari find die B.en um jo flacher zu halten, je weicher loderer, abbrüchiger und wunder das Erdreich, j



Big. 73. Absteden einer Boidung.

größer die B.shohe und je mehr zu fürchten i daß die B.sfläche von abfliegendem Baffer and griffen werden fonnte, mahrend fefte, fteinig bindende Maffen niedere B.shöhen, die fteili Doffierung, ertragen. Für gewöhnliche Verhältnift für Boben von mittlerer Bindigfeit genügt ei: einfache B., nur in den äußerften Fällen - 1 naffem Boden, jehr loderem Cand -- ist eine 11 bis 2 fache Doffierung zu wählen.

Die Abstedung der äußeren B.sgrenzen - F juß, Anlaufspunkt — im Terrain geschieht & einfachsten mit Richtscheit, Getwage und Latte

folgender Weise (Fig. 73):

Un dem geneigten Sange mn seien o der Achie puntt (die Wegmitte), a' und b' aber die ide horizontalen Planum ab forrespondierenden) Pun! der oberen und unteren Planumsgrenze. 3: Bestimmung des Anlauspunktes e der B. an oberen Bergseite stellt man in a' eine Latte ien jo, daß bh': b' d dem B. verhältnis zwijchen zum Schutz gegen Abrutschungen erforderlich, wie öhe und Aussadung entspricht. Den Punkt d riert man durch einen senkrecht eingeschlagenen fahl f d. Durch die Visur von b über d würde r untere Anlaufspunkt e' zu bestimmen und im errain abzuflöden fein.

Im übrigen fann man die Anlaufspunkte auch aphisch bestimmen, indem man in das gezeichnete,



l frete Querprofil die B.slinien des normalen erprofiles einzeichnet (j. Querprofil).

Bei Herstellung der B. kann man sich der Abdachungs- oder B.smesser bedienen (Fig. 74 · 75), welche man auf die B.sflächen öfter aufstellt, erstere so lange ab= oder auftragen läßt, bis Lot den verlangten B.swinkel anzeigt, oder das ver Fig. 74 dargestellte, bewegliche Lattenstück de auf dem horizontalen Lattenstück ab auf die rderliche Ausladung einstellen läßt.



Gig. 76. Fleditgaun.

a erfahrungemäßig alle benarbten B.sflächen jehr große Haltbarkeit zeigen, so ist es sehr empfehlen, an steilen und nicht haltbaren ierungen die B.sfläche durch Anpflöcken von "nstücken, sei es ganz, oder schachbrettförmig, e durch Einfäen von Gras=, Klee= oder Esparsett= n zu besestigen. Zu gleichem Zwecke dient 1 jeuchterem Boben das Bestecken der B.ssläche : Stedlingen von Beiben, Pappeln 2c.; unter ltänden, bei sehr hohen B.en macht sich auch bie Anlage von jog. Bermen — horizontale 1 0,5 m breite Abfage, die Neigung der Stragen- Erle, Afpe, Giche, Ahorn, Ririchbaum.

er unteren (Tal-) Seite stellt man eine Latte sent-echt in b' auf, legt an diese sentrecht zur Wegachse 2—4 m angebracht — und selbst die Herstellung 18 Richtscheit horizontal und bestimmt den Punkt von Zäunen Meckes, Näterzäune) und Stützmauern



Fig. 77. Stützmauer.

diese in den Fig. 76 und 77 dargestellt sind. --Lit.: v. Raven, Die Rutichungen und Beschädigungen der B.en der Erdbauten bei Eisenbahnen und Strafen, Sicherung und Reparatur berselben.

Bofdungsmauer, f. Bofdung.

230fe, heinrich, Oberforstdirektor i. B. in Darm= Berfasser einer beachtenswerten Schrift: "Beiträge zur Waldwertberechnung in Berbindung mit einer Kritit des rationellen Waldwirtes v. M. R. Prefler", 1863, sodann Erfinder eines zum Söhenmeffen eingerichteten, fehr zwedmäßigen Divellierinftruments (f. Söhenmeffer)

Boses Aivestierinstrument, f. Pendelinstrument. Botrytis, die Konidien (f. d.) bisdende Form mancher zu den Scheibenpissen (f. d.) gehörenden Sclerotinia-Arten. B. einerea, die Konidiensorm der Sel. Fuckeliana, fann die jungen Triebe von Laub= und Radelhölzern, fie mit grauem Mycel überziehend, töten; an den abgestorbenen Teilen findet man dann die fleinen ichwarzen Stlerotien (f. d.) des Parafiten. B. Douglasii, höchft wahrschein= lich mit B. einerea identisch, verursacht die Triebfrantheit der Douglas-Tanne. - Lit.: v. Tubenf, Beiträge zur Kenntnis der Baumfrankheiten.

23öttcherholz, Küferholz, Küblerholz, Faßholz, Stabholz, Daubholz, Blamiferstäbe. Bur Unfertigung von Fässern für geistige Flüssigfeiten dient Eichen-holz, in Italien Afazien- oder Edelkastanien-Holz. Eichenfaßholz muß durchaus gut- und geradspaltig, gefund und frei von Aften, Aluften und Fehlern, es foll möglichst zähe und dichtgebaut (ohne große und zahlreiche Gefäße) sein. Alles Faßholz wird durch radiale Spaltung gewonnen und je nach der Faggröße in verichiedenen Stärfen und Längen ausgeformt. Die Dimensionen richten sich nach dem Gebrauch des Absatzebietes; Stabholz von starten Aften ift unbrauchbar. Die Anfertigung von Fässern aus Buchenholz findet noch nicht den gewünschten Untlang.

Für Schäfflerware wird eine große Reihe von Holzarten verwendet, bejonders die befferen gutspaltigen Radelhölzer, dann auch Buche, Birte,

Bu Trodenfässern wird Schnittholz von endlich mussen fie fich durch den Ruf eines Horne Richten, Ricfern, Benmuthstiefern, Buchen, Bappeln, | Bujammenrujen laffen. Gie durfen nicht weidelar Afpen verwendet; zu den kleineren Sorten ber Trodenfäßchen dient auch gepreßte Papiermaffe.

Mouderies Impragnierungsverfahren, f. 3m=

pragmieren.

Bourgeois, Conrad, geb. 18. Dezbr. 1855 in Corcelettes bei Grandjon, geft. dajelbft 8. Cept. 1901, studierte am Polytedynifum in Jürich, war Forstinipektor in Nyon (1879—83) und Orbe (1884—89), wurde 1889 zum Prosessor am eidg. Kolytechnikum in Zürich ernannt. Von 1896 an war er Vorstand der eidg. Zentralanstalt für das forstliche Versuchswesen und hat als solcher die ersten Stationen für Beobachtung und Deffung der auf bewaldetem und unbewaldetem Gebiete abfliegenden Waffermengen im Ranton Bern errichtet. Er gab ben V. (1897) und VI. Band (1898) der "Mitteilungen der ichweiz. Zentralanstalt für das forftl. Berjuchswejen" heraus.

Brabanter Myrte, f. Gagelstrauch.

Bradwogel, Numenius L. Unter B. wird vom Weidmann außer dem eigentlichen B. (auch Reilhaten, Kronschnepfe, Tütewell genannt) auch ber Triel (Oedicnemus crépitans) und unter "fleiner B." der Goldregenpfeifer (Charadrius auratus) ver- standen. — Die zu den Schnepfenvögeln gehörende Gattung Numénius zeichnet sich durch bedeutende Größe, außerordentlich langen, sanft abwärts ge-bogenen, feinen Schnabel mit vorstehender Oberichnabelipige, langen Hals, träftige, große, ipige Flügel, hohe Ständer mit durch Spannhaut verbundenen Vorderzehen und lerchenfarbiges Kolorit aus. - In unjeren Gegenden brütet als Commervogel (nur an den Küsten einzeln überwinternd) überall auf weit ausgedehnten, ruhigen, feuchten vermengt. Braun ist ausgeichloffen. Wiesen= bezw. Heideslächen, in den Marichländern u. a. der "große B." (N. arquatus L.) und macht und Spuren auf; fie auf eine beftimmte Wilde sich daselbst leicht, besonders durch seinen mit trillern= dem Jodeln begleiteten Balzflug bemerklich. Brutzeit Mai; 4 Gier, gestreckt birnenförmig, olivengrun nur noch auf Fuchje und Sasen, seltener auf Re mit dunflerer spärlicher Fledung. - Gine fleinere, faum frähengroße Art, der Regen-B. (N. phåeopus L.), fenntlich an dem schärfer gebogenen Schnabel und dem hellen, gelblichen Längsstreisen auf dem Scheitel, ift nördlicher Brutvogel und für unfere Gegenden vereinzelter Durchzügler.

Bradyblafte, f. Rurgtriebe.

Bradie. Die B.n, auch Wildbodenhunde oder ichlechtweg Jagdhunde genannt, gehören mit den Barforcehunden zur Gruppe der lautjagenden Sunde; fie find dazu bestimmt, der frischen Fährte oder Spur des Wildes lant jo lange zu folgen, bis dieses nach seinem früheren Standort guruckfehrt und von den auf den Wechseln aufgestellten Schüten, die durch das näher kommende Gelänte der Hunde aufmertjam gemacht werden, erlegt wird. Dieje Jagdart wird nur auf großen Jagdrevieren angewendet, wo nicht zu fürchten ift, daß die Sunde die Grenzen überschreiten, sowie in für Menschen unzugänglichem Gelände, da fich fonft die unvermeidliche Beunruhigung des Wildstandes nicht rechtfertigt. Die Behandlung der B.n beruht darin, daß man sie koppelbundig macht und dahin bringt, daß sie zu mehreren auf einer Fährte jagen, so daß also, wenn eine laut wird, die anderen dieser folgen:

sein, d. h. nur auf frischen Fährten laut werde: Man unterschied früher 1. den holsteinische Stöberer, 2. die Heid-B., 3. die Holz-B., 4. d Stein=B., 5. die öfterreichische B., 6. die banerifd Hochgebirgs-B., 7. ben württembergischen Will bodenhund, 8. den polnischen Jagdhund; letter ift der ftartite und derbite. Jest faßt man b ersten 7 unter dem Ramen deutsche B. (Fig. 7 zusammen.



Gig. 78. Deutsche Brade.

Die allgemeinen wesentlichen Kennzeichen fin Mittelgröße, eine lange, fich berjüngende Ru etwas gebogen, mit unterseits gröberer, fast bürste artiger Behaarung, mittellanger, hochangesett flach herabhängender Behang und schwarze, ro gelbe, weiße Farbe, mehr oder weniger miteinani

Die B.n nehmen von Natur fast alle Fährt einzujagen, gelingt nur ichwer und selten. 2 wendung finden sie in Deutschland hauptjächl — Lit.: Die hohe Jagd; Müller, Der gesun hund; Windell, Sandbud für Jäger.

Brakteen heißen an Blütenftielen ober unmitt bar an den Blüten selbst vorhandene, nicht Blüte jelbst gehörende, aber als Ded= und Vorblat der Blüten unterschiedene Sochblätter.

Brand, 1. mit Schweiß unterlaufene miffarb Stellen um die Schuffwunden, bei Wild; 2. t der Samenfeuchtigkeit schwarzbraun gefärbter & am Bauche por der Brunftrute des Edelhiric

gur Brunftzeit (Brunft=B.).

Brand der Bewehre bezeichnet eine geheimn volle Eigenschaft derselben, darin bestehend, i die Schuftwirfung auf das Wild eine viel rafe tödliche ift, als bei Gewehren, welche den B. n besitzen, auch sollen die Wundränder bei brandig Gewehren sofort dunkel bis schwarz ausseh Das Vorhandensein des B.es wird heute n behauptet und bestritten und in letterem Falle ber Durchichlagsfraft (f. Durchichlag) indentifizi Berschiedene Bersuche, den B. auf natürliche B durch Reibung der Schrote an dem Laufinn oder durch Bibration der Läufe 2c. zu ertlär haben wenig Anklang gefunden. Auch die v Büchsenmacher B. Bartich fonftruierte jog.

em Bfropfen durch seitliche Offnungen erfolgt, at die nachgerühmte Wirfung, den B. zu erzeugen, icht bewiesen. Es ist die Frage vom B. so alt, is die Schießgewehre selbst, und ist dieselbe bis est allseitig zwar noch nicht befriedigend gelöst, och tritt die ganze Frage in neuerer Zeit, d. h. 11t der Verbesserung der Gewehre, sichtlich mehr in en Hintergrund.

Brandfuchs, Rohlfuchs, Fuchs mit braungelbem

dalg und schwärzlicher Rehle.

Brandpatrone, j. Brand der Gewehre. Brandschneise, Brandbahn, j. Feuergestell.

Branten. Branken, Füße des Baren und Dachfes. uch für den Fuchs wird dieser Ausdruck viel ebraucht.

Bratwildbret. Bu biejem rechnet man Ziemer nd Schlegel bes Haarwildes, mährend die übrigen örperteile das Kochwildbret bilden.

Braune der Sunde ift eine Rrantheit ber dleimhäute der Luftröhre und des Rehlfopfes, fennbar an starfen Fieber, geräuschvollem Utmen, ichnvollener brauner Zunge und Entzündung besägichens neben Mangel an Frestluft. Sie ist nicht ir jungen und verhätschelten Sunden gefährlich, ndern bedroht mehr oder weniger alle Sunde ich ichnell wechselnder Erhitzung und Erfältung, aber ohne Hingutritt anderer Arantheiten meift

Mls Seilmittel dienen Abführ= und Brechmittel. nn feuchtwarme Umichläge um den Hals bei hut gegen Temperaturwechsel. Bei Fieber ift itifebrin am Plate; in hartnäctigen Fällen werden arfe Einreibungen am Halse gemacht, verbunden t. Dunstbädern und Auspinselungen des Halses t. Alaunlösung. — Lit.: Müller, Der franke

ind; berf., Die Rrantheiten bes Sundes.

Brav, weidmannischer Ausdruck für ftarke vielb langendige perlige Geweihe und Behörne. Brechen, Aufwühlen ber Erbe burch Schwarg- ib beim Suchen nach Fraß.

v. Brecht, Ludwig, geb. 23. Mai 1806 in eifensburg bei Weinsberg (Bürttemberg), geft. Juni 1882 in Stuttgart. Nach bestandener üfung und furger praftischer Dienstleiftung rde er 1833 zum Lehrer der Forstwissenichaft Hohenheim ernannt, trat 1844 wieder in den :tiijchen Dienst als Forstmeister zurück, wurde 33 Mitglied, 1875 Borstand der Forstdirektion Stuttgart. 1881 trat er in den Ruhestand.

Breitfasern werden mitunter die abgeplatteten Igfafern am äußersten Rande ber Jahresringe,

nentlich bei Nabelhölzern, genannt.

cewendete Saue.

Breitsaat, f. Bollfaat.

Bremsen. Unter B. versteht man sowohl die : Wild und an Haustieren schmarogenden Daffel-

atrone, eine Zentralfeuerpatrone, bei welcher die Fühler nabe beilammenstehend, 3glieberig, hornfündung mit Silfe eines eingesepten Röhrchens formig, mit dennich geringeltem 3. Glied; Ruffel n der Borderseite des Pulvers unmittelbar hinter vorgestreckt, mit zweigliedrigen Taftern und bei den Weibchen scharfen Stechborsten: Schildchen ohne Dornen. Larven 12 ringelig, mit einziehbarer, langgeftreckter Rieferfapfel und oft fleischigen Warzen; unter der Erde. hier oder im Wasser auch die mit 6 gespreizten, fegelförmigen Fortsäten am Sinterende versehenen Buppen. Die blutsaugenden Weibchen beläftigen Menich und Tiere, namentlich Bug- und Beidetiere; fouft gleichgültig.

Brennfol3, alles Sol3, das dagu dient, ents weder die bei der Berbrennung frei werdende Barme zu nüten, ober Stoffe zu gewinnen, welche fich bei der Berbrennung oder Berfohlung als Rebenprodutte oder Rudftande ergeben. S. Die Art. Brennfraft, Rohjortimente, dann Berfohlung des Holzes, Trocen-Destillation. Im Nutungs= betrieb wird Scheit=, Prugel=, Reis= und Etocholi,

auch Brennrinde darunter begriffen.

Brennholzriefen, f. Riefen. Brennkraft des Solzes, die Wärmemenge, welche ein bestimmtes Quantum bei der Verbrennung in unseren gewöhnlichen Feuerräumen entwickelt. Die B. fteht in geradem Berhaltnis gum Gehalt eines Holzes an fester Substanz — johin zum ipez. Gewichte und dem Harzgehalt — und im umgekehrten Berhältniffe jum Baffergehalte; gleiche Bewichtsmengen verschiedener Solzer und Solzarten liefern sohin (bei gleichem Trodnungsgrade) nahezu gleiche Wärmemengen. Dagegen untericheiden sich die verschiedenen Solzarten erheblich, wenn gleiche Volumina (Raummeter, Mage) zu Grunde gelegt werden. Unter ber letteren Voraus= setzung gehören zu den brennfräftigften Solzern: nicht zu altes Kotbuchen-, Hainbuchen-, Virken-, Eichen-, Ahorn-, harzreiches Kiefern- und harz-reiches Lärchen-Brennholz; zu den am wenigst brennfräftigen: das Pappel-, Weiden-, Erken-, Linden= und das harzarme raschgewachsene Radel= holz. Die Beigfraft der wichtigften Holzarten hat Ropp in folgenden, durch dirette Bersuche ermittelten Rahlen ausgedrückt:

Weißbuchenholz . . . 1000 966 960 886 Erlenholz . . . 600 Alpenholz . . . 570 Weidenholz . . . 508. Zu diesen Zahlen ist zu bemerken, daß sie nur

Breithaue, die gewöhnliche, im landwirtschaft- febr bedingten Wert haben und nur gang allgemeine ten Betrieb zum Behacken ber fog. Hackfrüchte Unhaltspunkte für Beurteilung ber B. ber Hölzer liefern. Es ift bis jest nicht gelungen, einen ein= wandfreien Apparat zu konstruieren, mit dem die B. in erafter Weise untersucht werden tonnte.

Die B.leiftung der Holzarten ift endlich auch \*: Biessliegen (j. d.), als die Tabanidae, fraftige, noch verschieden nach der Warmeintensität, d. i. ntelgroße bis große Fliegen mit Tringeligen, nach dem sich rascher oder langsamer vollziehenden 28 niedergedrücktem Hinterleib, sehr großen, in Berbrennungsprozeß. Je poröser der anatomische Higen Regenbogenfarben glänzenden, beim Bau eines trockenen Holzes, desto raschere Verstmachen auf der Stirn zusammenstoßenden Augen. gleicher Gewichtsgröße liefern beshalb die leichten Hölzer ein "rascheres" Feuer, als die "anhaltender" verbrennenden, dicht gebauten Hölzer, was bei verschiedenen Gewerben (Bäcker, Ziegeleien 2c.) von Wichtigkeit ist.

Brettriesen, j. Riesen.

Irenmann, Karl, f. Professor an der f. f. Forstsafademie Mariabrunn, Bersasser einer Anleitung zur Holzmeßtunst, Waldertragsbestimmung und Waldwertberechnung (Berlin 1868), sodann Heraussgeber der "Tasen sür Forst-Ingenieure und Tagastoren" (Berlin 1859) und endlich Ersinder eines forstslichen Universalinstruments (i. Höhenmesser) und einer Bestandesschätzungsmethode (s. Bestandessichätzung).

Wrenmanns Methode der Etatsberechnung ba= fiert auf dem Verfahren von Sundeshagen (j. d.), jett jedoch bei der Vorratsberechnung den Haubar= feitsdurchichnittszuwachs mal dem Alter an die Stelle der Zahlenangaben aus Ertragstafeln, wie dies auch in der Kameraltagations-Methode der Da somit der wirkliche Vorrat ebenso Fall ift. wie der Normalvorrat nur Funktionen des Alters find, nämlich letterer des halben Umtriebsalters, ersterer des geometrisch mittleren Alters (nach der Smalian'schen Formel), jo ändert sich die Proportion Sundeshagens folgendermaßen um: "Der wirkliche Etat verhält sich zum normalen Etat wie das tonfrete Durchichnittsalter zur halben Umtriebszeit". Bringen des Solzes, f. Schlagräumung.

Brifantes Bulver entzündet sich sast plöglich durch die ganze Masse, so daß der durch die heftige Gasentwicklung erzeugte Druck sofort nach der Entzündung sehr stark ist und dann rasch, bevor noch die Ladung den Lauf verlassen hat, abnimmt. Brisante Wirtung haben sehr seinkörnige Schwarze und östers auch die Nitropulver (i. Schießpulver). Hür Jagde und namentlich sür Kugelgewehre eignet sich b. B. nicht gut, da es durch den außererbeitich hohen Druck die Gewehrläuse, Verschlüsse ze. sehrete und und namentlich auch die Schrote ost start verwirft.

Brodien, an dem Abzug bei Vorrichtungen zum Fangen des Maubwildes angebrachte Köder ober zur Tötung desselben ausgelegte vergiftete Tiere

oder Tierteile, Abzugs=, Stell=, Gift=B.

Brombeere, f. Rubus. Brouisson, f. Karte.

Bruch (jagdt.), 1. abgebrochener grüner Zweig, welcher dem glücklichen Erleger von Hochwild auf die Kopfbededung gestecht wird, serner solche, mit denen 2. erlegtes Wild im Reviere dis zum Transporte oder bei demselben bedecht wird und endlich solche, womit 3. die Fährten von gesundem oder frankem Wise, bezw. der Anschuß desselben zur Bezeichnung belegt werden (j. Verbrechen).

Brid (waldb.). Eine Fläche, deren Boden in seinen oberen Schichten sehr humusreich, oft sast moorartig ist, dabei stets hohe Feuchtigkeitsgrade zeigt und meist mit Erlen, auch Weidenarten bestocktist, wird als B., Erlen-B., und der Boden als B.boden bezeichnet. Ramann unterscheidet:

1. B.boden mit Mooruntergrund, Moor-B., der sich in seinen Eigenschaften den Grünlandsmooren nähert, nur zu Biesen, selten zu Holzzucht benuthar ist.

2. B.boden mit Sanduntergrund, Sandmoor B., Sand mit mäßigen Moorichichten bedeckt, be stagnierendem Basser sast ertraglos, bei sließenden bessere Erlenbestände tragend.

3. B.boden mit Lehm= und Mergel-Untergrund Lehmmoor=B., mit lehmigem, kalkhaltigem Unter grund, die besten Standorte für Erlen bietend.

In Nordbeutschland finden sich ausgedehnte B. flächen, deren Bewirtschaftung infolge der zeit weisen Unzugänglichkeit bei hohem Wasserstand, de erschwerten Holzausbringung, der schwierigen Kultu 2c. manche Besonderheiten bietet. Es muß be starkem Frost gehauen und das Holz rasch aus gebracht werden, der Sieb der meift im Rieder waldbetrieb in höherem, 30-40 jährigem Umtrie behandelten Erlen mit hohen Stöden erfolgen, d jonft die Ausschläge bei höherem Bafferstand Grunde gehen murden; die Erganzung von Lude hat mit starken Pflanzen — meist Erlen, ar besseren, nicht zu nassen Partien auch Eichen un Eichen — im Serbst und meift durch Sügelpflanzun zu geschehen; auch die Klapp-Pflanzung (j. d findet mit Vorteil Anwendung. -- Lit.: Burckhard Gaen und Pflanzen; Ramann, Bobenfunde.

Brücke. Nach der Wahl des Baumaterial unterscheidet man hölzerne, steinerne un eiserne B.n. Die Bauausgaben des Forstwirt beschränken sich auf kleinere, in der Regel hölzerr B.nbauten, welche bestehen:

1. in dem Binunterbau (Herstellung di

Land= oder Uferjoche, Landpfeiler);

2. in dem B.noberbau (Gerstellung des B.1 gerüftes, der B.nbahn und der B.ngelander).

Bei Anlage dieser B.n sind folgende allgemeir

Puntte zu beachten:

a) Auswahl der Baustelle mit Rücksicht darau daß die Unterstügungsteile einen sicheren Baugrun sinden, ein guter Anschluß an die User ermöglich und die Normalbreite des Wasserlaufs nicht ein geschränkt wird.

b) Die B.nachse soll tunlichst den Stromftri

im rechten Wintel freugen.

c) Die Durchlaßweite und Höhe der B. ist dera zu bemessen, daß das größte Hochwasser, ohne zeträchtliche Geschwindigkeit und ohne einen nad teiligen Rückstau zu veranlassen, abgeführt werde fann.

d) Die Fahrt auf und zu der B. soll möglich wenig Gefäll erhalten; am besten find 0-2%

über 60/0 ift zu vermeiden.

e) Die einsachste Form und Konstruktion, de Zwecke der Anlage entsprechend, ist zu wählen miber das Exfordernis an Tragsähigteit und Brei soll nicht hinausgegangen werden. B.n mit eis sacher Bahn müssen mindestens 3,2 m, mit doppelb Bahn mindestens 6,3 m Breite erhalten.

Was die Konstruktion des Benunterbaue (Fig. 79) anlangt, so werden je nach den örtliche Berhältnissen entweder das Landjoch — bei Mang an Bausteinen, dei nachgiebigen Boden — od die Landpseiler zu bauen sein. Im ersteren Kalsind kängs der User in Abständen von 0,75—1,25: eine oder mehrere Reihen Jochpsähle (a) bis zu Benhöhe so tief einzurammen, daß deren Hälietwa im Boden steht. Die Stärke der Jochpsähle

Brücke.

119

elastung und beträgt bei

2-3 m Söhe 0,20-0,25 m, 3—4 m " 0,25—0,30 m,

4-6 m 0,30—0,35 m als Mindestmaß. Auf diese Jodpfähle werden beiderseits Die 0-45 em starten, vierkantig beschlagenen Fochsolme (Jochbalten) (b) eingezapst, auch durch serne Bander oder Klammern mit den Pfählen Das Ufer hinter ben Jochpfählen



Solzernes Brudenjoch.

ird gegen Unterwaschung durch zweckmäßige erichalung (Spundwände, 5—8 cm starte Bohlen) sichert. Un beiden Enden der Jochwand werden dlich noch Flügelwände durch eingerammte Pfähle it dahinter liegender Verbohlung errichtet, welche tweder recht= oder stumpswinklig, wie es der gen hinterspülung gerichtete 3med gebietet, gu Sochrichtung stehen.

Bet bedeutender Spannweite der B. — über m — sind noch Fluß- oder Zwischenjoche zu uen. Sie bestehen aus einer in

: Richtung bes Stromftriches, also rallel mit den Uferjochen, tief ein= rammten Reihe von Jochpfählen, f deren Köpfe der Jochholm wieder igezapft wird. Bur befferen Salt= rfeit verbindet man die Jochpfähle rch Gurthölzer (c) und Areng= eben (c1), die mit durchgehenden ernen Bolgen fest an die Pfähle draubt werden. Auch versieht in den äußeren Jochpfahl je eines nenjodies, nach der Stromfeite gu, n mit einem ftarten Streben, ber ief gegen die Wasserfläche gerichtet,

der vertritt.

Steinerne Unterstützungen (Landpfeiler, Flußiler) tonstruiert man auf festem Grunde und m Borhandensein von brauchbarem Stein-Ufers, parallel bem Stromftriche, ftarte Grund= :uern (Widerlagsmauern) errichtet, dieje folide ibiert, namentlich gegen Unterwaschungen sichert, e Bohe und Länge aus der Bohe der B.nbahn er dem Wasserspiegel und Breite der B.nbahn beumt und ihre Stärke nach ber Sohe ber Landiler bemißt. Bei 1,8 m Sohe ber letteren nimmt n unten eine Stärfe von 0,6 m, oben 0,5 m (tonf.: Karmarsch und Heeren, Bb. II., S. 103, : bei 2,5 m Höhe unten 0,9 m, oben 0,7 m. Als 1876). Für die meisten Verhältnisse im Walde ge-

ichtet fich nach ihrer Sohe jowie der Bruden- Material bienen Wertstude, Bruch- ober Bacfteine oder auch eine Berbindung biefer Steingattungen.

Die Flügelmauern schließen sich recht= oder stumpfwinklig an die Grundmauern an und werden meistens mit verflammerten Steinplatten eingedectt oder abgetreppt. Auf jede dieser Grundmauern fommt ein 25-30 cm ftarfer, vierkantig behauener Balten, die jog. Mauerlatte, welche mit eisernen Klammern auf der Mauerfrone befestigt wird.

Der B. noberbau wird je nach den örtlichen Berhältnissen, nach Zweck, Richtung und Breite der Wege, nach Spannweite der B. 2c. in verichiedener Weije ausgeführt. In Bezug auf den tonstruttiven Teil fann man unterscheiben:

1. Balken-B.n (Joch-B.n) für Spannweiten bis 9 m, 2. Sprengwerks-B.n " " über 9 " 3. Hängewerks=B.n

Die Hauptbestandteile der Balken=B. und ihre

Konstruftion sind folgende (Fig. 80):

a) Das B.ngerüft wird aus einer Anzahl auf den Jochholmen oder auf den Mauerlatten ruhender Balten d (B.n-Streckbalken ober Dohlbäume) gebildet, deren parallele Entfernung nach der Spannweite der B., der höchften vorkommenden Belaftung und der Stärke der Balfen bemeffen wird (etwa 0,80—1,10 m). Die Belastung der B. sett sich zusammen aus der permanenten — Eigenge-wicht vom B.ngcrüft, Bahn und Geländer — und aus der vorübergehenden Last. Hir einfache B.n im Walde (bis zu 8 m Spannweite) nimmt man eine Belastung von 200—300 kg pro qm B.nbahn an. Lus Grund der ermittelten Gesantbelaftung wird die Stärte bezw. Angahl der Balfen mit Silfe der Formel  $Q = s^{-b \cdot h^2}$ 

Gig. 80. Baltenbrüde.

m in den Jochpfahl eingezauft, unten in den bestimmt, in welcher Q die Belastung des Balkens ben fest eingerammt ist und so die Stelle der Eis- in kg, b die Breite des Balkens in cm, h die Höhe desjelben in em und I die Spannweite in m bezeichnen. Der Wert von s beträgt für Balfen aus Riefernholz 0,93, für eichene Balfen 1,46. Das Berhältnis der Breite zur Sohe des Balfens nimmt terial in der Weise, daß man an beiden Seiten man mit Rudficht auf die Tragfähigkeit vorteilhaft gleich 5:7 an, jo daß b=0,71 h gejetzt werden fann.

Allsbann ergibt fich für Balfen aus Riefernholz

$$Q = \frac{0.66 \cdot h^3}{1}$$
und  $h = \frac{\sqrt{Q \cdot 1}}{0.66} = 1.515 \sqrt[3]{Q \cdot 1}$ 

nügen bei völliger Sicherheit und B.n mit ein- Sprengwerk vom Hochwasier und Eisgang nicht ipuriger Bahn 4 B.nbalken mit 1 m Abstand, mit 2 jouriger Bahn 5 Balten mit 0,9-1 m Entfernung, deren Rundstärfe in em beträgt: bei Gichen 15 + 3 w, bei Kiefern 16 + 3,5 w, bei Tannen und Fichten 18 + 3,6 w, unter w die Spannweite in m verstanden.

Zur Verhinderung von Schwankungen der B. werden unter den B.nbalken der Quere nach noch Durch- oder Unterzüge (0) — 18-24 cm starke, vierkantig behauene Balken, von der Länge der B.nbededung — angebracht, die mittels  $1^{1}/_{2}$  bis 2 cm ftarter, eiserner Schrauben mit dem B.ubalfen und der Binbededung verbunden werden. Für die meisten Verhältnisse sind zwei, nur bei längeren B.n drei Unterzüge erforderlich.

Bei Balken-B.n mit der zuläffig größten Spannweite von 9 m werden noch jog. Sattelhölzer, 30-45 cm ftarte, vierfantig behauene Baltenftude, beren Länge 1/4 ber Spannweite beträgt, unter den B.nbalken entweder wie die Unterzüge befestigt,

oder mit den Balfen verzahnt und verzapft. b) Die B.nbahn (g) wird entweder aus einem einfachen oder doppelten Bohlenbelag oder aus diesem und einer Beschotterung von etwa 0,15 m



Fig. 81. Doppelte Sprengwerts=Brude.

Sohe hergestellt. Bur Besestigung der 10-12 em biden und 30-50 cm breiten Bohlen werden beider= jeits 21—25 cm starke, vierkantig beschlagene Hölzer, die fog. Saumschwellen verwendet.

c) Zu beiden Seiten wird endlich das 1 m hohe Schutgeländer angebracht, welches aus in die äußeren B.nbalfen eingelassenen, etwa 15 cm starten Pfosten (h) besteht, die oben durch den ca. 12 cm starken Geländerholm (k) und in der Mitte durch eingelassene Riegel (m) verbunden sind.

2. Die Sprengwerts=B.n bezweden eine Unter= ftütung des Bingeruftes von unten. Bu dem Ende werden die B.nbalken (bezw. der je zweite Balken) in einem Drittel oder in der Sälfte der Länge burch schräge Streben (Strebebalfen), die mit ihren Enden in den Uferpfeilern ruhen, unterftütt (Fig. 81). Der Reigungswinfel ber Streben foll womöglich 450 betragen; jedoch ist man häufig genötigt, eine geringere Reigung anzuwenden, ba der Guß derselben niemals unter Wasser kommen darf. Die Streben sollen die Stärke der B.nbalken erhalten und in den Uferpfeilern sicher und forgfältig ein= gelassen werden. — Gemanerte B.nköpfe, niedrige Hochwasserstände, hohe und steile Ufer sind für Unlage von Sprengwerts-Bn. erforderlich, joll das erreicht werden.

Fig. 81 zeigt eine doppelte Sprengwerts-B., bei welcher die Streben e fich gegen den Spannriegel c stemmen. Letterer ift mit dem B.nbalfen a durch ftarte Bolgen oder Rägel verbunden. Können nur die beiden äußeren B.nbalfen ein Sprengwer! erhalten, fo find die Enden der Spannriegel in Unterzüge (0) zu verzapfen und gegen lettere die Streben zu ftogen.

3. Die Sängewerks-B. (Fig. 82) findet namentlich Anwendung, wenn der Wafferspiegel nur wenic unterhalb der Höhe der B.nbahn liegt. Die B.n. balfen ruhen an einer oder mehreren Stellen au Unterzügen, welche burch Sangewerke getrager Die Bestandteile derselben sind: werden.

a) Die Sängefäule (c); ein vierkantig be ichlagenes Balfenftud von der Starte der B.nbalfer und einer Sohe von 1-1,6 m, mit B.nbalter (a) und mit dem Unterzug (o) durch das Sänge eisen (f) verbunden.

b) Die Streben e, von gleicher Form und Stärke wie die Sangefäule, find in lettere und in den B.nbalfen eingelassen und mit eiserner Bolgen befestigt.



Fig. 82. Sangewerts=Brude.

Bei größeren Spannweiten find 2 Sangejäulen wie in Fig. 82 dargestellt, auf jedem außere: B.nbalfen erforderlich, welche alsdann durch be: Spannriegel d mit einander verbunden werden

In den meist feuchten, dumpfen Waldtälern i zu den Holz-B.n durchaus recht ferniges und bauer haftes Holz zu wählen. Bu den Jochpfählen ber wendet man womöglich nur Eichenholz, das ar besten nicht beschlagen, sondern nur entrindet wird zu den B.nbalken eignen sich kernige Nadelhölze und verdienen dieje ihrer relativen Festigkeit wege jelbst vor dem Eichenholze den Vorzug. Da da Baffer runde Balten weniger angreift, so erhalte dieselben nur an beiden Enden einen fantige Beichlag. Einteeren ober Umfüttern ihrer Ende mit fonservierenden Stoffen erhöht die Dauer haftigkeit vortrefflich. Als Binbelag find Giden und Buchenbohlen fehr geschätt; muß man sie mit Nadelholz begnügen, so gibt man wenigsten der eigentlichen Fahrbahn gern einen doppelte: Belag. Noch mehr Haltbarkeit gewährt es, wem bei gewöhnlichen Wald-B.n der Belag eine Ded von kleinen Steinen und Ries erhalt und bi Schutgeländer mit Carbolineum angestrichen werden - Lit.: Schubert, Landw. Wege= und B.nbau Dotel, Forstlicher Wegebau.

Brumfard, August, geb. 12. Gept. 1803 in meift einzeln, aufrecht auf furzem, bidem Stiele, 1858 in Offenbach a. M., wurde 1837 Revierförster. ipater Oberförfter in Schotten. Er ichrieb: Berjuch zur Begründung einer forstgemäßen Forst= strafgesetzgebung, 1833; über Tagation bei Waldteilungen, 1835; über Holzabgaben des Staates an die Industrie zu ermäßigten Taren, 1838; odann "Beitrage zur praktischen Forst- und Jagd-

wissenichaft", 3 hefte, 1846—52. 23runft, brunften, Zeit und Außerung des Begattungstriebes beim Elche, Edele, Dame, Rehe,

Bems= und Steinwilde (f. Beschlagen).

Brunftader, j. Futter. Brunftbrand, Brunftstedt, f. Brand 2.

Brunftrute, Beugungsglied bei Hirschen, Böden und beim männlichen Schwarzwild.

Brunieren der Gewehrläufe nennt man das Berfahren, Diefelben mit einer braunlichen, rot= ichen oder olivengrünlichen Farbung zu versehen. Es geschieht dadurch, daß die äußerlich fertig geirbeiteten, glatten und forgfältig von Fett geeinigten Läufe mit einer verdünnten Säure geatt verden, wodurch eine schwache Drydschicht sich ilbet, welche mit Öl tüchtig eingerieben wird. Der Zweck bes B.s ift die Verminderung des tostens und des weithin sichtbaren Glanzes der lanten Rohre.

Bruftdurchmeffer nennt man die Stärke ber Baume in Brufthohe, meift 1,3 m vom Boden

i. a. Baumdurchmesser).

Brufthofe. Unter B. verfteht man in der Sol3= is zur Bruft mittelgroßer Menschen. Um biese broße näher zu präzisieren, nimmt man nach eueren Bereinbarungen eine Entfernung von ,3 m über dem Boden an und pflegt an dieser itelle (Despunkt) die Durchmeffer stehender Bäume u meffen, um lettere etwa mittels Formzahlen der Massentaseln zu kubieren, daher auch der !ame B.n-Formzahlen (f. d.).

Bruftungsmauer, f. Boschung.

Bruthaus, j. Falan. Brutknüppet, j. Fangknüppel. Bruttoertrag, j. Ertrag und Rohertrag. Buche, Fagus (bot.), Gattung aus der Familie der echerfrüchtler (Cupuliferae), nur Bäume ent-altend. Hier hat nur die Rot-B., F. silitica L. (Fig. 83-90), näheres Interesse. Blatt-Mung von Anfang an zweizeilig; Winterknospen indelförmig, spik abstehend, etwas oberseits der lattachsel stehend; Zweige meist ohne Gipfelknospe; lätter mit abfallenden Rebenblättern, eiformig, ft ganzrandig oder doch nur mit schwachen, entrnten Zähnchen, auf den Rippen und am Rande eich den jungen Zweigen seidenhaarig, zwischen n Nerven faum gefaltet. Hell- bis dunkelgrauc orthaut ohne Borfenbildung (nur bei einzelnen remplaren, Stein-B., im Alter riffige Borte); olz feinporig, mit zahlreichen breiten Martstrahlen. tännliche Rätichen in den Achseln der unteren lätter der Jahrestriebe, an langen, seidig behaarten tielen hängend, fugelig; Bluten mit zottigem, -6 spaltigem, meift schiefglodigem Perigon und 1-12 langen Staubblättern mit gelben Beuteln. eibliche Rätchen in der Achsel der oberen Blätter,

Bromsfirchen (Kreis Biedenfopf), geft. 26. Marg nur zwei Bluten enthaltend, umgeben von ber borstigen Rupula und vier rotbraunen Schuppen= blättern; die weibliche Blüte besteht aus einem drei= fantigen, mit dem haarigen Perigone verwachsenen Fruchtknoten, der drei lange Rarben trägt. Frucht dreifantig, glanzend rotbraun; Rupula weichstachelig, vierklappig auffpringend. Rothledonen im Camen gefaltet, ausgebreitet fächer= ober nierenförmig. didlich, oberjeits dunkelgrun, unterfeits weißlich ober bräunlich. — Die Mannbarfeit tritt erft vom 40. Jahre an ein. - Die B. ift einheimisch in Mitteleuropa und den Gebirgen Sudeuropas, im Dften ift ihre Verbreitung durch eine von Oftpreugen nach dem Kankasus gezogene Linie begrenzt. In Garten werden verschiedene Barietaten mit eingeschnittenen, mit dunkel=purpurroten Blättern (Blut= B.), mit gelblich geftreiften Blättern 2c. fultiviert, ebenjo die bekannte "Hänge-B.", einer der statt-lichsten Trauerbäume. — Nahe verwandt ist die nordamerifanische F. ferruginea Ait. mit längeren, deutlicher gezähnten Blättern. — Alls Keinde der B. sind namentlich der B.nkeimlingspilz. Phytophthora omnívora (j. b), jowie Néctria ditíssima (j. d.), die Urfache des Bilgtrebfes, zu nennen.

Buche, Rotbuche (waldb.). Die B. gehört gu unseren verbreitetsten Holzarten und nimmt als bestandsbildende Holzart unter den Laubhölzern die erfte Stelle ein. Ihre größte Verbreitung hat fie in Deutschland, und zwar ift es namentlich das süd= liche und westliche Deutschland (Steigerwald, Rhon. Speffart, Odenwald, Logelsberg, Taunus, Wefterwald, Rauhe Alb, Haardigebirge, auch Bahrischer Bald, Alpen, Teile des Schwarzwaldes), wo sie in großer Ausdehnung auftritt, mahrend sie in der großen norddeutschen Cbene nur geringere Berbreitung besitzt, als Mischholz in besseren Ortlichfeiten vorkommt. Dagegen finden wir in Mecklenburg, Holftein, Rügen, den dänischen Juseln wieder bedeutende B.nwaldungen. Güdlich der Alpen, öftlich der Beichsel tritt fie nur noch in geringer

Bahl auf.

Die B. ist mehr ein Baum des Sügellandes und Gebirges, als der Ebene, und steigt in jenem ziemlich hoch, so in den Alpen bis zu 1400 m; boch tritt sie, wie oben angegeben, im Norden auch in ber Ebene in ausgedehnten reinen Beständen auf. In tieferen Lagen Die frischen Oft- und Rordseiten vorziehend, ift es im Gebirge die warmere Gudund Bestseite, der fie den Borgug gibt und auf der

fie naturgemäß höher aufteiat.

Un die Kraft und Frische des Bodens macht die B. ziemlich bedeutende Uniprüche, wenn sie freudig gedeihen foll; wir finden fie auf dem fräftigen Boden des Granits und Gneises, auf Bafalt- und namentlich auf Kaltboden, welcher ihr besonders zuzusagen scheint. Aber auch auf mehr sandigem Boden (jo bem Buntfandstein bes Speffarts) zeigt sie vorzügliches Gebeihen, wenn die mineralische Kraft des Bodens und namentlich seine Frische nicht durch Streurechen und schlechte Wirtschaft Kahlhiebe, zu rasche Lichtung, seitliche Bloßstellung beeinträchtigt worden sind. Feuchter Boden ift ihr unter allen Umständen zuwider, zugleich ein Hindernis der Verjüngung — sie räumt dort rasch ber Weiß-B. den Blat.

Mutterbestandes ein verhältnismäßig langsamer, unter gunftigen Standortsverhältnissen jedoch sich raich steigernd, der Massenzuwachs ein lange anhaltender. Der im Schluß oft schnurgerade emporstrebende und vollholzige Schaft mit fraftiger, im ipiten Bintel vom Stamm abstehender Beaftung

Der Buchs ber B. ift in ben ersten Jugend= Die naturliche Berjungung in feiner Beije gefährbet. jahren und unter bem Schatten des ichutenden Durch Site und bezw. Trodnis leidet die B. in den erften Lebensjahren, und auf trodnerem Standort werden in heißen Commern die B.nverjungungen nicht selfen start dezimiert, zumal unter alten dicht fronigen Stämmen, welche seden leichteren Nieder-schlag abhalten. — Sehr empsindlich ist die in höherem Alter freigestellte glattrindige B. — am vermag fehr bedeutende Dimenfionen und ein Alter jublichen und weftlichen Beftandsrand, als Uber-



Rotbuche, Fagus silvática. — Fig. 83. a Blühenber Zweig; b einzelne männliche Blüte. — Fig. 84. Weiblicher Blütenstand im Längsichnitt. — Fig. 85. Tie beiden Fruchtlichen eines Blütenstandes im Luerschnitt. — Fig. 86. Aufgesprungene Rupuls mit den 2 Früchten p. — Fig. 87. Eine der beiden Früchte. — Fig. 88. Eine Frucht im Cuerschnitt, vergrößert; p Fruchtwandung; e die gefalteten Kothsedonen. — Fig. 89. Keimpslanze; a Kothsedonen, d Kunnusa. — Fig. 90. Winterlicher Zweig.

von 2-300 Jahren bei voller Gesundheit zu hälter — gegen die Einwirfung der Sonne auf erreichen; die dichtbesaubte Arone wölbt sich im ihre Rinde, und die Erscheinung des Rindenbrandes bildend.

frost an ihr unschädlich vorübergeht und Barfrost Gerten niederdrückt.

Allter tuppelformig ab. Im freien Stand loft fich tritt bei feiner Holgart haufiger auf, als bei ber der Schaft meift ichon in geringer Sohe in eine B. Durch Stürme wenig und nur unter besonderen große Anzahl starter Afte auf, eine gewaltige Arone Berhältnissen gefährdet, leidet fie bisweilen, namentlich im Stangenholzalter, unter zeitig im Spatherbit Wegen Froft in Westalt bes Spatfrostes ift Die ober Borwinter eintretendem Gis- und Schnee-B. jehr empfindlich, und ungeschützte Keimlinge, anhang, ber an den noch an den Zweigen hängenden junge Triebe werden ebenso wie die Blüten ichon durren Blättern einen gunftigen Stuppunft findet, burch geringe Frostgrade getotet, mahrend Binter- stärkere Afte absprengt, schwächere Stangen und

Wie uns ichon das dichte Laubdach der B. sagt, boch bez. ihres Absabes außerordentlich eingeschränkt ist sie ein Schattenholz, und zwar unter den Laub- worden, und der Preis des Benholzes ist vielsach hölzern das ausgeprägteste, bez. ihres Schatten- auf die Hälfte, ja noch weiter gesunken. So sah und jum fraftigem Stamm heranguwachsen, übertroffen. Go vollzieht fich der Ausscheidungsprozes im B.nbeftand nur langfam, die Beftande bleiben his ins hohe Alter dicht geschlossen, und feine Holzart vermag wie sie die Kraft und Frische des Bobens durch diesen Schluß des Bestandes, durch ftarte Laub= und humusdede zu erhalten und gu erhöhen.

Die Reproduftionsfraft, das Ausschlagvermögen der B. ist nur gering; die Ausschlässe pslegen nur in mößiger Zahl teils am Burzelhals, teils an der Abhiebssläche zwischen Holz und Ninde zu richeinen, und die Fähigkeit lebensträftigen Ausdilages erlischt mit dem 40 .- 50. Lebensjahr; auch

Die Dauer der Stocke ift eine beschränkte.

Die forstliche Bedeutung der B. war nun von eher eine hohe und sie ist es durch deren Berireitung und waldbauliche Eigenschaften noch. Ihr Bebiet war früher im Gebirge wie im Hügelland, a selbst in der Ebene ein viel größeres, und aus= gedehnte B.nwaldungen standen dort, wo jetzt Fichte ind Föhre nahezu allein herrschen; dies Zurückveichen der B. war aber teils ein notgedrungenes, eils wurde freiwillig auf deren fernere Rachzucht perzichtet.

Rotgedrungen erfolgte jenes Burudweichen der 8. insbesondere als Folge der Streunutung, die, Menthalben am Mark bes Waldes zehrend und n immer größerer Ausdehnung genbt, in erfter Binie den Binbeftänden verderblich wurde, zumal uf an jich schwächerem (Sand=) oder trocknerem Ralf=) Boden; die alten Bestände wurden wipfel= ürr und licht, der Boden troden und überzog sich nit Beidelbeeren, die natürliche Berjüngung veragte, und nur das Nadelholz blieb als Rettungsnittel, und fast allenthalben sehen wir infolgedessen njere früheren B.ntomplere an ihren Rändern, n der Rähe der Ortschaften mit genügsamem Radel= olz umfäumt, sehen das lettere tiefer und tiefer ns Innere eindringen. Aber auch schlechte Wirt-haftsführung: lichte Schlagftellungen, zu rasche lachhiebe, seitliche Bloßstellung haben ähnliche folgen nach sich gezogen; viele B.nhochwaldungen m Besitz von Gemeinden und Privaten gingen urch fortwährende Umtriebsberfürzung zuerst in Rittel= und Riederwald über, und als diese schlechter nd schlechter wurden, in Nadelholzbestände. ahlichlagbetrieb endlich hat in vielen Föhrennd Fichtenwaldungen die früher mehr oder weniger eigemischte B. verschwinden lassen und tut dies . 3. noch trot mancher Rüchftrömung.

Im weiteren aber waren es die gänzlich vernderten Absatverhältnisse, welche das Gebiet der 3. einengten. Alls Lieferantin des besten Brenn= olzes früher hoch geschätzt und namhafte Geld-eträge liefernd, ist sie durch die in so enormer Beije gestiegene Gewinnung von Steinkohlen und urch die Möglichkeit, diese mittels der Bahn auf illigste Beije überall bin liefern zu fonnen, an

hölzern das ausgepragieste, dez. intes Schaften unser nun schärfer rechnende Forstwirtschaft erträgnisses wohl nur mit der Tanne rivalisierend sich unsere nun schärfer rechnende Forstwirtschaft und von derselben in der Fähigkeit, nach langer vor die Frage gestellt, ob angesichts dessen die Unterdrückung in der Jugend sich noch zu erholen Nachzucht der B. noch am Rage sei, und die Beantwortung dieser Frage hat unbedingt zur Berwerfung der reinen Binbeftande führen muffen, ja teilweise selbst zur Berwerfung der B. als einer an der Beftandsbildung teilnehmenden Bolgart überhaupt geführt, ihr lediglich mehr die Rolle eines Bodenschutholzes zuweisen wollen. — Zahl= reiche B.nbestände sind infolge der geringen Renta= bilität des B.nwaldes in reine ober nur geringe B.nrefte enthaltende Radelholzbestände übergegangen.

So bedauerlich nun die zuerst berührten notae= drungenen Umwandlungen und bezw. deren Ursachen find, fo wenig läßt fich gegen das Berlaffen ber Rachzucht reiner B.ubestände sagen, ja man muß angesichts des geringen finanziellen Ertrages folder die Begründung reiner B.nverjungungen geradezu als einen Fehler betrachten. Dagegen laffen Die vorzüglichen waldbaulichen Eigenschaften unserer B.: ihr starker Laubabwurf, ihr dichter Schluß, ihr Schattenerträgnis, ihre Widerstandssähigkeit gegen Naturereignisse, ihre geringe Gefährdung durch Insekten die Erhaltung der B. als einer boden= wie bestandsichützenden Holzart ebenso wünschenswert als rätlich erscheinen, und die Erziehung reich mit Ruthölzern jeder Art gemischter B.nbestände wird die jetige Aufgabe des Wirtsichafters im B.ngebiet sein.

Die B. ift nun vor allem für den Hochwald= betrieb geeignet, und der lange anhaltende Buwachs, die günstige Stammbildung und der sich bis ins höhere Alter erhaltende Schluß der Beftande laffen fie für diese Betriebsart besonders geeignet erscheinen. — In viel minderem Mag eignet sie sich für den Niederwaldbetrieb, dem ihre geringere Ausschlagsfähigkeit und die furze Dauer der Stöcke entgegenstehen; gleichwohl finden sich B.nnieder= waldungen als Uberbleibsel herabgekommener Hochwaldungen und ähnlich sind die da und dort sich findenden B. nmittelwälder entstanden. Alls Unterholz in Mischung mit anderen Holzarten sieht man die B. wegen ihres Schattenerträgnisses und starten Laubabfalles hier nicht ungern; zum Oberholz wird sie aber nur in Ermangelung passender Holzarten gewählt, da starte Beschattung und geringes Rutholzerträgnis fie hierzu weniger geeignet erscheinen laffen.

Für den Plenterbetrieb endlich würde sich die schattenertragende B. zwar eignen, und viele B.nwaldungen wurden in früheren Jahrhunderten plenterweise benutt; da man aber hierbei vorzugs= weise Brennholz erziehen würde, die Einmischung nutholzliefernder Lichthölzer nicht wohl möglich ift, jo wird die B. nur ausnahmsweise mehr plenter= weise behandelt, etwa im reinen Schutzwald.

Im reinen Hochwaldbestand, in welchem sich die B. gegenwärtig noch in ziemlicher Ausdehnung findet, pflegt man dieselbe in 100-120 jährigem Umtrieb zu bewirtschaften, während sich in Bufunft diese Umtriebszeit vorzugsweise nach den beige= mischten Nuthblzern und deren hiebsreife richten ielen Orten nahezu vom Martt verbrängt ober wirb. Die Berjüngung bes reinen Binbeftandes

erfolgt ftets und weitaus am fichersten auf naturlichem Wege, durch Kührung von Vorbereitungshieb, dunkel gehaltene Besamungsschlagstellung in einem Mastjahr und allmählichen Nachhieb des ver= bliebenen Mutters und Schutbestandes in den nächsten 12-20 Jahren. Das Schutbedürfnis ber jungen Pflanzen einerseits, deren Schatten-erträgnis andrerseits lassen eine derartige Berjüngungsart am zweckmäßigsten erscheinen, und der bedeutende Lichtungszuwachs spricht für langsamen Nachhieb. Mißlich sind oft die lange ausbleibenden Maftjahre, die in Intervallen von 5-7 Jahren einzufreten pflegen; doch genügen auch halbe und Biertels-Maften zu genügender Bejamung, zumal wenn der Boden entsprechend empfänglich ift; dieje Empfänglichkeit würde durch Eintrieb von Schweinen oder rauhes Umhacken dort herzustellen sein, wo fie aus irgend welchem Grunde fehlen follte.

Die neu anzustrebende Erziehung gemischter Bestände, in welcher der B. nur etwa die halbe Fläche zuzuweisen wäre, fordert allerdings eine andere Art Die langfamer wüchsigen Nut= der Berjüngung. holzarten, wie Eiche und Tanne, find in größeren oder kleineren Horsten vorzubauen, die Zwischen= stellen auf B. zu verjüngen, und alle verbleibenden Lüden, geringere Bodenftellen, geringwüchfige B.n= partien find mit raschwüchsigem Nadelholz - Föhre, Lärche, Fichte — aus- und durchzupflanzen, auf frischem und fräftigem Boden ift auch etwa für horstweise Einsprengung von Ahorn und Eiche zu forgen (j. Mischbestände).

Als Besonderheiten des B.hochwaldbetriebes er= icheinen der jog. Konservationshieb und der modi= fizierte (Seebach'sche) B.nhochwald (j. d.).

Gine gang besondere Bedeutung aber hat die B. durch den vor etwa 40 Jahren begonnenen und allmählich zu größerer Ausdehnung gelangten Unterbau gewonnen: feine Holzart ist für diesen wohl in solchem Maße geeignet, wie die schatten= ertragende und bodenbessernde B., und ausgedehnte Eichen= und Föhrenbestände finden wir schon mit einem Bodenichutholz von B. versehen (f. Unterbau).

Abgesehen von diesem letteren werden und wurden Kulturen mit B. nur in beschränktem Grad ausgeführt als Saaten unter Schutbeftand. als Pflanzung mit 4-6 jährigen Schlagpflanzen gu Rachbefferungen, an manchen Orten felbft mit Beistern (Sannover). Die Saaten erfolgen ent= weder als Rillensaaten oder besser als Einstufung in die lockere Bodendecke oder entsprechend bear= beitete Plate, wo feine Gefahr durch Mäuse und Wild besteht im Herbst, außerdem nach sorgfältiger Uberwinterung im Frühjahr. — Dem Pflanzgarten war die B. früher eine vollständig fremde Holzart, und wo man Pflanzen zur Schlagtomplettierung da griff man zu jenen Ballen= und bedurfte, Büschelpflanzen, welche die natürlichen Verjüngungen in großer Menge darboten. Auch jetzt, nachdem durch die Ausdehnung des Unterbaues der Bedarf an B.npflanzen geftiegen, greift man für diefen aber nicht überall, wo man zu unterbauen wünscht, in genügender Menge zur Verfügung fteben, fo Pflanzen liefern.

Man wählt zur Erziehung der B.npflanzen geichüte Drtlichfeiten, Quden inmitten eines Bestandes, legt auch die Saatbeete unter lichten Bestandesschut (von Göhren), und B.nfaaten, zum Bweck der Pflanzenerziehung als Bollfagten in den gut gelockerten Boden auf besseren Ortlichfeiten itodender lichter Föhrenbestände ausgeführt, zeigen auten Erfolg.

Die Herbstsaat würde den Vorzug verdienen, aber die mancherlei Gefahren, denen die Buchel auch im Saatbeet durch Mauje, Saher, Gichhörnchen im Binterlager ausgesett ist, sowie ber Bunich, durch späte Saat im Fruhjahr die Pflanzung gegen zu frühes Erscheinen und badurch bedingte Frost-gefahr zu schützen, lassen im allgemeinen der Frühjahrsjaat den Borzug geben.

Den forgfältig überwinterten, gleichwohl oft etwas ftart ausgetrochneten Samen bringt man gern vor der Aussaat zum Ankeimen, indem man ihn entweder mit feuchtem Sand mischt oder die im Freien aufgeschütteten Bucheln tüchtig überbrauft und öfter umschauselt; sobald ber weiße Keim erscheint, erfolgt die Aussaat in Rillen, welche 2-3 cm tief und 15-20 cm entfernt mit einem Rillenbrett eingedrückt werden. Die Aussaat erfolgt aus der Sand, ebenso die Dedung in obiger Stärfe durch Ausfüllung der Rillen mit loderem Boden, und beträgt der Samenbedarf 0,3-0,4 hl pro Ur. Die auffeimenden, gegen Frost sehr em-pfindlichen Pflänzchen sind durch aufgestedte Afte, beffer noch burch Bitter, gegen Spatfrofte gu schützen, und auch im nächsten Frühjahr wird sich solcher Schutz wohltätig erweisen; sie entwickeln sich im übrigen in dem gelockerten Boden des Saatbeetes viel rascher als ihre Altersgenossen im Walde und werden als 2-3 jährige unverschulte Pflanzen gur Unterpflanzung, zur Lüdenpflanzung in durchbrochene Bestände, selten zu Freikulturen verwendet. Eine Berschulung der eine oder zweijährigen B. findet nur ftatt, wenn zu besonderen Zweden ftarte 4-6 jährige B.npflanzen nötig werden; nach Burdhardts Mitteilungen wurden früher in Hannover zur Bepflanzung jog. Hudewaldungen, auch gur Unsfüllung von Lucken, ftarte B.npflangen, felbit B.nheister angewendet, welch lettere man andernorts nicht tennt. - Lit.: Baur, Die R. in Bezug auf Ertrag 2c.; Grebe, Der B.nhochwald; Frombling, Die natürliche Verjüngung des B.uhochwaldes.

Muchelof, ein aus reifen, gedörrten und möglichft von der Samenichale befreiten Buchelfernen bereitetes Speifeol, welches auf ben gewöhnlichen DImühlen durch faltes Schlagen gewonnen wird.

Budenhodiwald, modifizierter. Diese Be-triebsform, von dem Dberforstmeister von Gecbach zu Uslar in den Waldungen des Solling im Jahre 1838 beginnend begründet, war ein Wert der Rot. Die dortigen Waldungen waren mit Brennholgrechten überlaftet, haubare Beftande begannen zu fehlen, der Sieb rudte in immer jungere Alltersflassen vor, und der wirtschaftliche Banterott, gern nach ben billigen Schlagpflanzen; ba jolde die Unmöglichfeit, im B. weiter zu wirtichaften, stand vor der Tür. Dazu fam noch, daß der Wald auch mit Streurechten belaftet war, unter deren muß nun nicht selten der Forstgarten die nötigen Birfung die Bestände auf dem an sich nur mäßig frischen Buntsandsteinboden zu leiden hatten.

nung vorhandenen 70= bis 80 jährigen Buchen= bestände auf natürlichem Wege, wo nötig mit Unterstützung durch Bodenbearbeitung und Untersaat ober Unterpflügung, zu verjungen, ließ jedoch bei beginnendem Rachhieb so viele der bestwüchsigen Stangen und Stämme in möglichst gleichmäßi= ger Berteilung ftehen, daß auf Grund der an Ubersfältern angeftellten Beobachtungen angenommen verden konnte, die Stämme wurden nach 30 bis 10 Jahren wieder einen geschlossenen Bestand bilden und die Möglichkeit zu abermaliger natüricher Verjüngung nach Beseitigung des noch vorjandenen Buchenunterstandes, der mittlerweile als vohltätiges Bodenschutholz gedient und dem Streuechen ein Hindernis entgegengesetzt hatte, bieten. Die Vorteile, welche Seebach sich versprach: daß urch die Lichtung der Bestände bedeutende Holznaffen zur Befriedigung ber Berechtigungen Disvonibel, die verbliebenen Stämme aber im Lichtstand inen sehr bedeutenden Zuwachs zeigen würden, tach 30 bis 40 Jahren aber ein normaleres Allters= laffenverhältnis bestehen und der Boden durch die Birfungen des Unterftandes fogar verbeffert fein verde, wurden für die Mehrzahl der Fälle vollommen erreicht, und nur dort, wo man sich mit ener Manipulation auf zu geringen Boben gewagt atte, blieb ber Erfolg hinter den Erwartungen urück.

Biele der vor 40-50 Jahren in jolcher Weise ehandelten Bestände, welche damals bereits in ntendem Buchs, ja beginnender Bipfeldurre die folgen der Streunutung zu zeigen begannen, ieten jest ein fehr erfreuliches Bild. Die überehaltenen schwachen Stämme find zu fehr ftarken däumen herangewachsen, deren Querschnitte eine ußerordentliche Zuwachssteigerung nach eingetetener Lichtung zeigen, und bilden vollständig cichlossene, jederzeit verjungungsfähige Bestände; er vorhandene Buchenunterwuchs hat den Boden tit einer dichten Laub= und humusschicht gedeckt, t jelbst aber infolge der allmählich jehr start ge= vordenen Überschirmung großenteils im Rückgang der selbst im Berschwinden und wird der Beringung wenig Sindernisse bieten, sich leicht entrnen laffen. — Bo man dagegen den Betrieb t gleicher Weise auf Bestände ausdehnte, deren loden zu arm, zu trocken war, vermochte der nterftand die ftartere Beichirmung ichon bald icht mehr zu ertragen, verfümmerte und ließ ben loden ungedeckt. Die Rückwirkung auf den alten iestand blieb nicht aus und der Erfolg war ein t jeder Beziehung unbefriedigender, ebenso resul= itlos die unter folchen Verhältnissen mehrfach zu ilfe genommene Fichtenunterpflanzung.

Bez. der Runungs= und Überhaltgrößen sei och bemerkt, daß etwa 6/10 der vorhandenen Holz= :affe genutt wurde und der Uberhalt ca. 300 stämme pro ha betrug; eine von Obersorstmeister raft genau untersuchte Probesläche wies für einen n Jahre 1844 burchhauenen 75 jährigen Beftand nen Uberhalt von 282 Stämmen pro ha mit 35 fm Derbholz nach, welche nach 30 Jahren 874) auf 247 fm herangewachsen war, so daß er jährliche Durchschnittszuwachs des gelichteten iestandes 4,5 fm betrug und nicht unwesentlich

Seebach begann nun die in ziemlicher Ausdeh- höher war als jener des früheren vollen Be-ing vorhandenen 70- bis 80 jährigen Buchen- standes. — Besonders günftig stellte sich erklärlicherweise das Zuwachsprozent und die Renta-bilitätsrechnung für diese Betriebsform infolge der ftarten Bornutung.

Weitere Berbreitung über die Grenzen des Solling hinaus hat der modifizierte oder Gee= bach'sche B.betrieb nicht gefunden; eine Verwandt= schaft mit demfelben durch Husnutung des starfen Lichtungs-Buwachses zeigt ber neuerdings von Bagener empfohlene "Lichtwuchsbetrieb".

Zuchenhofz, mittl. spez. Lufttrock. Gew. 0,71.

Vorzügliches Brennholz, junges Holz mehr als altes; faft nur im Trodenen haltbar, dem Burmfrag unterworfen, von geringer Clastizität und Tragtraft, dagegen fehr hart und gegen Druck, Stoß und Schlag fehr widerstandsfähig. Als Nugholz findet es vielfach Verwendung zu gebogenen Sigmöbeln. zu Bagner= und Schnitzwaren, zu Trocken=, Betroleum=, Butterfässern zc., zu Spanholz, zur Strafenpflafterung, beim Grubenbau, gu Bahnschwellen; in der Bauschreinerei auch zu massiben Dielen- und Brückenbelegen, zu Parkettriemen, Möbeln 2c. Geiner Berwendbarteit gu Dimensionsholz stehen bis jett die geringe Tragkraft und feiner ausgedehnten Verarbeitung zu Rupholz die große Veränderlichfeit durch Quellen und Schwinden und die dadurch veranlaßten Folgen im Weg. Reuerdings wird es zur Holzessigdarstellung in ausgedehnterem Mage verwendet, ebenjo in unpragniertem Buftand zu Bahnichwellen.

Buchenkeimlingskrankheit, f. Phytophthora. Buchenrotidwang, f. Bürftenspinner. Buchenschwamm, j. Löcherschwänime.

Buchenspringrüßler, Orchestes fagi L. Rlein, 2,5 mm lang, gestrecht eiformig, schwarz; Decken längsgestreift, fein grau behaart: Ruffel untergeichlagen; Fühler und Füße gelblich; Schenkel der Hinterbeine verdickt. Kräftiger Springer. - Nur an Buche. Der am Boden überwinternde Rafer ericheint beim Laubaufbruch, durchfrift die Blattflächen mit fleinen rundlichen Löchern, legt auf etwa 2/3 der Blattlänge an die Mittelrippe ein einzelnes Gi; die bald entschlüpfende Larve miniert in fehr schmalem Bange schräg zur Geite ber Blattfpige, höhlt hier einen erheblichen Spigenteil aus (Verwechselung mit Frost möglich) und bereitet fich zur Berpuppung schon Anfang Juni einen fugligen, blajenahnlichen Roton; furz nach Mitte Juni erscheint der neue Rafer, welcher sich den ganzen Sommer umhertreibt und saftige, frautartige Pflanzenteile aufticht. Bu diefen gehören die noch nicht verholzten Cupulae der Buche; diese springen auf und der Came fommt nicht zur Reife. Der Minierfraß der Larve fann als wirtschaftlich schädlich nicht betrachtet werden, da= gegen vernichtet der oft in ungählbarer Denge in den Buchenbeständen auftretende Rafer einen er= heblichen Teil der Maft. — Anwendung von Gegenmitteln ift leider unmöglich. In ähnlicher Weise an Eichen O. quereus.

Buxus, Buxus, Buxus, Gattung ber kleinen Familie ber B.gewächse, Buxaceae, mit immergrunen, berben, leberartigen Blättern, fleinen, einhäusig eingeschlechtigen, einfach behüllten ober nadten, in blattwintelständige Anäuel oder Ahren aufammengebrängten Blüten und mehrjamigen, in Teilfrüchtden zerfallenden Kapfeln. Der gemeine B., B. sempervirens L., im ganzen Mittelmeergebiet zu Sause, in Deutschland wild nur im Elsaß und in Baden, als beliebtes Gehölz der Gärten und Parfanlagen allbefannt, bildet in fehr langjamem Budge Sträucher oder Bäumchen, erreicht ein mehrhundertjähriges Alter und besitt unter allen europäischen Holzarten das ichwerste (im Wasser sinkende) Holz, das wegen seiner außerordentlich dichten und gleichmäßigen Struttur der Holzschneidetunft den vorzüglichsten Rohftoff bietet.

Budfenlicht, i. Licht.

Buchsflinte, Verbindung eines Buchsenlaufes

mit einem Schrotlaufe, j. Schiefigewehr. 3uchtholz, Krummholz, j. Schiffbauholz.

Buchting, Johann Jafob, geb. 9. März 1729 in Wernigerobe, geft. 15. Marg 1799 in Barggerode, bezog nach mehrjährigem praktischen Forst-Dienste 1752 die Universität Halle gum Zweck des Studiums der Naturwissenschaften und Mathematit, wurde dann Landmeffer, 1764 anhaltischer Forsttommissar in Harzgerode. Er schrieb: Kurzgefaßter Entwurf ber Jägerei, 1756, 2. Aufl. 1765; Geometrisch-ötonomischer Grundriß zu einer regelmäßigen wirtschaftlichen Verwaltung der Waldungen, 1763, 3. Aufl. 1764; Gegründete Beurteilung und Unmertungen zu Bedmanns Solzfaat, 1765.

Bug, vorderer Teil des Rudens (Ziemer) mit den sieben ersten Rücken= oder Bruftwirbeln bei dem zur hohen Jagd gehörigen edlen Haarwilde (jog. Bugziemer).

Bülte. Mit diesem Wort bezeichnet man die rundlichen, festeren, grasbewachsenen Erhöhungen in Brüchen; andernorts wird das Wort B. gleichbedeutend mit "Plagge" gebraucht. Bund (Wellenbund), j. Verkaufsmaß.

Buntkafer, Clerus formicarius L. Kräftiger gestreckter Käfer von 7 mm Länge; Kopf frei, groß; Fühler mit 11 sich feulenförmig verdickenden Gliedern, deren lettes zugespitt eiformig; Halsichild walzlich; Flügeldecken start schulternd; Tarsen scheinbar viergliedrig. Hauptfarbe ziegelrot, doch Kopf, Vorderrand des Halsichildes und Flügeldecken ichwarz, lettere mit rotem Vorderrande und zwei filzigen weißen Querbinden, einer feinen, scharf ge= zacten und einer hinteren breiten. — Larve roja= farben mit 2 Buntten auf dem ersten Thorarringe. Gie lebt unter der Rinde von Riefern und Fichten und nährt sich, wie der ebendaselbst, namentlich auf eingeschlagenen Sölzern und Klaftern sich umhertreibende Käfer, von Borfen=, Küssel= und anderen Räfern und deren Brut.

Buntsandstein, j. Sandstein. Bon bem vor-herrichenden roten und gesteckten eisenschüffigen Tonsandsteine hat die geologische Formation des B.es ihren Ramen erhalten. Dieje gehört gur mejozoischen Periode und bildet die unterste Formation der Triasgruppe. Ihre vorherrichenden Glieder find der quargreiche Vogejensandstein und rote Schieferletten in der unteren Abteilung, tonige Sandsteine und Schieferletten in der mittleren 21bteilung und ber jog. Rot nebft Bips und Stein= jalz in der oberen Abteilung. Der B. ift im all= gemeinen arm an Fossilien und führt meistens Pflanzenreste nebst Minscheln.

Burdifiardt, Heinrich Christian, Dr., geb. 26. Febr. 1811 in Abelebien (Hannover), bezog nach der praftischen Forstlehre noch die Universität Göttingen, nahm verschiedene Stellungen im praftischen Dienste ein, bis er 1844 als Lehrer und Revierverwalter an die neu gegründete Forst-

lehranstalt Mänden be= rufen wurde. Nachihrer Auf= lösung trat er 1849 in Die

Domänen= fammer in Hannover ein und wurde

später Direttor des Forft= wesens. Er starb 14. Dez. 1879. Schrif= ten außer eini= gen Silfstafeln:

Saen und Pflanzen nach jorstlicher Praris, 1855,



S. C. Burdhardt.

6. Aufl. 1893: Der Waldwert, 1860: Die forftl. Berhältnisse des Kgr. Hannover, 1864; Aus dem Walbe, Mitteilungen in (10) zwanglosen Heften, 1865—81; Jagd- und Waldlieder, 1866; Die Teilforsten und ihre Zusammenlegung zu Wirtichaftsverbänden, 1876.

Burgen, Sochbaue in einer Biber-Unfiedelung. Burgerliches Gesethbuch für das Deutsche Reich. Dasselbe ist mit bem 1. Januar 1900 ins Leben getreten und enthält auch eine Anzahl für den Forstmann und Jäger wichtiger Bestimmungen, j. die Artifel: Biene, Grenzzeichen, Grenze, Ilber-

hang, Vermarfung, Wilde Tiere, Wildschaden.
v. Burgsdorf, Friedrich August Ludwig, geb.
23. März 1747 in Leipzig, trieb nach der prastischen Forstlehre von 1777 an in Tegel bei Berlin ausgedehnte Anzucht fremdländischer Holzarten, erhielt 1786 den Auftrag, ein Forsthandbuch auszuarbeiten und von 1787 an forstwissenschaftlichen Unterricht an Jagopagen zu erteilen. 1792 wurde zweiter Oberforstmeister in der Aurmark Brandenburg. Er ftarb 18. Juni 1802 in Berlin. Wichtigste Schriften: Versuch einer Geschichte ber vorzüglichsten Hofzarten, 1783—1800; Anleitung zur sicheren Erziehung der einheimischen und sremden Hofzarten, 1787; Forsthandbuch, 1788, 3. Aufl. 1800.

Burgftaff, Burgef, in der Edelwildfahrte beim Siriche icharfer ausgeprägter, gewölbter, länglicher Abdruck der Höhlung der Schalenjohle zwischen Spite und Ballen. Gerechtes Birichzeichen.

Burffenmoos, der Burgelteil von Polytrichum, wurde früher (jest felten mehr) gu Bürften verwendet.

Burftenspinner, Orgyia Ochsenh. Fühler der Männchen doppelt gesiedert, der Weibchen furg gefämmt; Flügel breit dreiedig, mit geradrandigem, ichwach gebogenem Saume; Vorderflügel mit deutlichem Innenwintel, Hinterflügel mit Saftborfie; Beine ftart behaart. Raupen mit auffälligen SaarBinjeln. Leben auf Holzpflanzen. Berwandlung in lojem Kokon zu einer stumpfen Buppe. — Sie zerfallen in zwei Gruppen (Untergattungen): Or-

gvia O. und Dasychira Steph.

Orgvia. Kleine, etwa 2-3 cm fpannende Falter; Beibehen mit nur winzigen Flügelläppehen. Raupen nit 2 langen, nach vorn und außen gerichteten jefnöpften Haarpinfeln an den Seiten des erften unzureichend und meift unnötig. Thorarringes und einem bergl. auf dem vorletten hinterleiberinge. Männchen fliegen im Spätsommer aumelnd am Tage zur Auffindung der Beibchen, velche die Gier auf dem Koton oder in nächster Rähe desselben ablegen:

O. antiqua L. Männchen tief ochergelb bis derbraun mit freideweißem Fleck vor dem Innenpinkel der Vorderflügel, Weibchen gelbgrau. Raupe ehr bunt, mit 4 Burften und außer den 3 oben rwähnten Haarpinseln noch 2 wagerecht abstehenden in Ring 4. Einfache oder doppelte Generation nit Uberwintern ber Gier. Bei einfacher Generation flugzeit Juli, August. Bereits in jüngeren Riefernind Fichtenbeständen (noch nie im Laubholz) in

Raffenvermehrung aufgetreten.

Dasychira. Mittelgroße, fraftige, in beiden Bedlechtern geflügelte Spinner; Fühler faum mittelang: Rauben tragen außer 4-5 Bürften auf dem Ruden nur Saarichopf auf dem vorletten Sintereibsringel, bezw. auch noch 2 Binfel am 1. Ring:

D. pudibunda L., Rotichwanz. Flügelspannung ,5-6 cm, Färbung weißlich, Borderflügel mit ahlreichen feinen bräunlich-grauen Schuppen; durch wei cbenfo gefärbte Querlinien, von benen die auf em ersten Flügeldrittel ziemlich gerade, die andere uf dem zweiten Drittel bogig wurzelwärts veriuft, in drei Gelder geteilt. Beim Mannchen find ieje ftart wolkig-fledig; auf den Feldern, besonders em Mittels und Außenfelde, treten ebenfalls, amentlich bei den Männchen, derartige Fleckens eichnungen auf, ja die ganze Flügelfläche kann sich ei diesen zu einem eintonigen Grau mit den dunklen Schuppen bedecken (var. conformis). Zeichnung er hinterslügel schwach, doch stets vor dem Innennntel ein deutlicher, in eine verloschene Binde usgezogener Fled. — Raupe 3,5-4 cm lang; copf und Haarbürsten auf dem 4 .- 7. Ringe hwefelgelb (lettere felten rötlich), Haarpinsel lang, ot; Verbindungshaut der Ringe beim Zusammenollen der Raupe freigelegt, sammetschwarz. Ubriens in der Färbung sehr veränderlich, selbst lelanismen kommen vor. — Polyphages Laubholz= tiekt, doch auch auf Lärche, jogar Fichte fressend efunden. Rur auf der Buche zeit= und stellenweise 1 tolossaler Massenvermehrung. Der Falter erheint im Dai und belegt die Stämme mit je 0-300 in einer einschichtigen Scheibe gusammencgenden Giern. Die jungen, bis zur erften Bautung hwarzen Raupen begeben sich nach Berzehren der ischalen auf die nächsten Zweige, beren Blätter e in fleine Gesellschaften geteilt an der Unterseite enagen, nach der Säntung jedoch von dem Rande us befressen. Der Fraß ist verschwenderisch, der loden mit abgebissenen und angefressenen Blättern edeckt. Da er ipat auftritt und erst Mitte oder inde August Licht- oder Kahlfraß eintritt, ist er icht von großer Bedeutung. Rur mehrfache

hursten auf der Rudenseite des Mittelförpers und Wiederholung bringt die Buche merklich gurud. Unangenehmer ift Die Vergiftung des Bodens und Unterwuchses durch die Raupenhaare, welche das Wild aus folden Beständen vertreibt. — Berpuppung in losem Kokon in der Laubdecke, an Bodenfräutern, sesten höher. — Gegenmittel, wie Ausrechen der Laubstren zwecks Bertilgung der Buppen, Uberteeren der Gifcheiben, find ichwierig,

D. selenitica Esp., Mondfleck = B. Die schwarze Raupe mit 2 schwarzen Haarpinseln auf Ring 1. einem auf Ring 11 und 5 oben schwarzen, am Grunde gelb-grauen Bürften ift ichon durch Kahlfraß an jungen Lärchen, Riefern und Fichten (wobei auch die Rinde der jungen Triebe benagt wurde) ichädlich geworden.

Buldelpffange. Stehen auf einem Bflanghallen statt einer einzigen mehrere, mindestens 3 Pflanzen beisammen, so bezeichnen wir dies als B.; richtiger würde allerdings die Bezeichnung "Bflanzenbuichel" fein. Solche B.n ergeben fich insbesondere bei dem Stedien von Ballenpflanzen aus dichten Saaten oder natürlichen Berjüngungen von felbst, werden ausnahmsweise wohl auch durch dichte Boll- oder Rillenjaat oder jelbst durch Verschulung, je 3 Pflanzen nase zusammen, erzogen. Die Fichte, ausnahmsweise die Buche, sind die Holzarten, bei welchen Büschelpflanzung Unwendung gefunden hat.

Bufdelpflanzung. Dieselbe hat zuerft Unwendung bei der fünstlichen Verjüngung der Fichten= bestände des Harzes gefunden, dort an Stelle der vorher üblichen Bollfaat auf Rahlhiebflächen tretend, und hat sich auch nur wenig über dessen Grengen hinaus verbreitet. Geführt zu berselben wurde man aber hauptsächlich durch das Stechen von Ballenpflanzen aus den fehr dichten Saaten, die dort bekanntlich in Abung waren, wobei sich Bflanzenbuichel von felbst ergeben mußten; angesichts des ftarfen Rotwildstandes und der dort üblichen sehr ausgedehnten Weidenutzung, die sich auch auf die frijch bepflanzten Schläge erftrectte, bot dieselbe neben der leichten und sicheren Ausführung den Vorteil, daß von den zahlreichen Pflanzen eines Buichels wenigstens einige vom Berbeißen verschont blieben, die äußeren Pflanzen eines Büschels beim Beranwachsen jene in deffen Innern einigermaßen gegen dasselbe schütten.

Allein diesen Vorteilen stehen doch auch sehr wesentliche Schattenseiten gegenüber, die um so mehr hervortreten, je pflanzenreicher die Bufchel waren - und nicht selten wurden seinerzeit solche mit 10-15 Pflanzen verwendet! Berwachjungen der Stämme und Wurzeln, langiame Entwicklung der sid gegenseitig beengenden Pflanzen und Stangen, ja unter Umftanden selbst längere völlige Stodung des Buchses, Schneedructschaden an den dichten, einseitig beafteten Pflanzengruppen sind jolche Schattenseiten, die mehr und mehr hervortraten, und beren Erfenntnis hat zuerft dahin geführt, daß man die Bahl der Pflanzen auf einem Ballen wesentlich reduzierte, die Ilberzahl beseitigte und endlich von der B. zur Ginzelpflanzung in Bestalt der Ballen- ober Schulpflanze überging. So findet fich die B. gur Beit mur in geringem Maße mehr in ihrer alten Heimat in Anwendung

und verdient eine folche wohl auch nur aus- vber ichwärzliches Band an der Spite, und bei

nahmsweise.

Mufchbolgbetrieb. Dit Diefem Ramen pflegt man Niederwaldungen in sehr niedrigem, nur 5-10 abrigem Umtrieb zu bezeichnen, deren 3wect vorzunsweise die Lieferung von schlankem und geradem Reisholz zur Herstellung der fog. Fa= fininen ift, wie ste gur Uferversicherung an Flügen und Strömen oft in ziemlicher Menge nötig find. Bujchholzwaldungen sinden fich demgemäß auch vorzugsweise an den Ufern größerer Wasserläufe, vielfach in deren Uberschwemmungsgebiet, und er= fordern einen frischen, durch die Aberschwemmungen immer wieder gedüngten Boden, da fie dem Boden in dem jungen Sol; bedeutende Hahrstoffmengen entziehen. Solzarten der verschiedensten Urt pflegen die Bestodung derselben zu bilden: Weiden, Lappeln, Erlen, Strauchhölzer jeder Art, aber auch Eichen, Gute Ausschlagfähigkeit und rajcher, Gichen. schlanker Buchs der Loden find vor allem erwünscht.

Buffarde, Buteoninae Sws. Mittelgroße Tagranbvögel mit plumpen Körper, lockerem, großem Gefieder, dicem, breitem Ropf, furgem, von der Bafis an gefrümmtem Schnabel ohne Bahn ober Schweifung des Dberschnabel-Randes; Flügel breit, meist 3. und 4. Handschwinge die längsten; Fänge faum mittellang, besgleichen ber Schwang (Steiß).

In allen Weltteilen.

Búteo Bechst., Bussard. Schnabel furz, am Grunde breit; 3.—5. Schwinge am längsten; Zehen furz, Mittelzehe fürzer als der Tarsus, an der Wurzel genet, das Nagelglied geschildert. Trage, von einer Warte herab die Umgebung abfpahende, auch rüttelnd nach Beute (zumeist kleineren Cangetieren) den Boden absuchende, durch prächtigen Spiralflug bezw. laute Stimme Die Gegend angenehm belebende Tagranbvögel. Horft groß, frei auf Bäumen. Gier weißlich, im Durchscheinenden Lichte grün, mehr oder weniger ftark braun gefleckt:

B. buteo L. (vulgaris Bechst.), Mänjebuffard. Allbefannt, in Farbe (brann, weiß, auch rötlichroftfarben) und Zeichnung fehr variabel, auch Albinos fommen vor; Fänge nacht; Schwanz mit vielen (10-14) schmalen Querbändern. In unseren Ge= genden zumeist Bug-, in manchen Individuen Standvogel. Bolle Gelege meift 2. Salfte April: 2-4 Gier, die 3 Wochen bebrütet werden. Horft mit frifden Laub= und Radelholgzweigen auß= gelegt. - Jagdlich nicht gerade indifferent, doch burch Vertilgung von Mäusen vorwiegend nütlich.

B. desertorum Daud., Steppenbuffard. Gine fleinere Urt des Oftens, nur fehr vereinzelt in der Buggeit auch bei uns; durch roftbraune Unterfeite. stärkere Fänge und rostroten Schwanz mit breiter, buntler Endbinde und zuweilen noch einigen schmalen, wellenförmigen Binden vom gemeinen Mäusebussard unterschieden, übrigens faum weniger veränderlich als dieser und oft schwer von ihm zu

unterscheiden.

B. (Archibúteo Brehm) lagopus L., Rauhfuß= buffard, Schneebuffard. Bei uns Gaft aus höherem Norden. Wintervogel. Leicht fenntlich an ben bis auf die Beben befiederten Fangen, von den Ablern unterschieden durch einen nachten Streifen an alten Individuen vor derselben noch eine ober andere ftarf unterbrochene schwarze Binde charatterisiert ihn auch im Fluge, bei dem übrigens auch die längeren Flügel ihn von dem Mäujebuffard unterscheiden laffen. Er ruttelt weit haufiger und anhaltender als der lettere. Da er höchstens im Frühjahr einmal Junghafen fangt. jo wird er der Jagd wesentlich nur durch Schlagen von Rebhühnern ichädlich. Dem Landwirt leiftet er burch Bertilgen von Mäusen und Samftern Dienste.

Buffole. Mit der B. werden die Abweichungen der Bisierlinie vom magnetischen Meridian des

Standortes gemeffen.

Die Sauptbestandteile der Fernrohrbuffole Fig. 91) find das Gestell (Dreifuß h, g, f), der Rompaß (e a) und die Bisiervorrichtung (e d).

Der Kompaß (c) besteht aus einer flachen, oben mit einer ebenen Glasplatte geschloffenen Dleffingbudge, in welcher ein in halbe oder drittel Grade



Fig. 91. Fernrohrbuffole.

eingeteilter Areisring (der Limbus) angebracht ift, dessen Rumerierung von rechts nach links läuft. Auf einer im Mittelpuntte der Bodenplatte befestigten Stahlspite ift mittels eines Achat= oder Rarneolhütchens eine Magnetnadel fo aufgehängt, daß fie bei horizontaler Lage des Limbus in der Ebene des letteren schwingt. Die Enden der Radel reichen bis hart an den Limbus, fo daß erfannt werden fann, auf welchen Teilstrich des letteren die Nadel zeigt. Wegen der fteten, wenn auch nur geringen Beränderung der Deklination der Magnetnadel würde die Anwendung eines Ronius bei der B. nutlos fein; auch darf aus diesem Grunde die Länge der Radel, also auch der Durchmesser des Limbus die Große von 1-1,25 dm nicht überschreiten. Beim Nichtgebranch wird die Nadel mittels einer Arretiervorrichtung (a) von der Spige des Stahlstiftes abgehoben und gegen die Glasplatte gedrückt. Der Kompaß ruht auf zwei, auf der Bodenplatte vertikal stehenden Trägern (d d), welche die Lager deren Hinterseite. Seine eigentümliche Schwanze sir die Zapfen eines Fernrohres (e) enthalten, zeichnung, reinweiße Wurzelpartie und ein schwarzes dessen Bisterlinie in der Regel sich in der durch

ifenfrei fein.

Soll mittels der B. der Winfel zweier Linien ol nd or (Fig. 92) gemessen werden, so ist nach zenischer und horizontaler Aufstellung des Instrutents über dem Scheitel o das Fernrohr auf 28 Signal im linken Winkelschenkel (1) einzustellen, - wobei die mit n bezeichnete Seite des Gradnges nach vorn gerichtet ist — und alsdann an iden Enden der Nadel abzulesen. Das Mittel 18 beiden Ablesungen liefert die Abweichung der isierlinie vom magnetischen Meridian - magnetisches Azimut —, frei von der rzentrizität des Aufhängepunttes der Radel. Wird derselben Weise die Abweichung der Bisierlinie r gemessen, so ist die Differenz der beiden 216= eichungen — und zwar magnetisches Azimut chts weniger magnetisches Azimut links — die Sollte orizontalprojektion des Winkels lor.



. 92. Binkelmeffung mit Buffole.

das Resultat nega= tiv werden, jo ad= diert man zur 2. Ablesung (rechts) 3600. Das aftro= nomische öftliche Alzimut erhält man der Deklination der lichen (das west= liche durch Addi= tion) Uzimut.

Bei der Meffung des Azimuts einer Linie ist die Auf= stellung der B. in dem Scheitelpuntte

: Wintels nicht notwendig, sondern in Buntten : Wintelschenkel ebenfalls zulässig. Huch ift es bei iffung der Winkel eines Polygons nicht erforderlich, Inftrument in allen Ectpunkten aufzustellen, dern man fann immer einen Buntt überspringen, t fog. Springständen messen, da von einem zeitelpunkt die Azimute der beiden Rachbarseiten timmt werden. — Die gemessenen Azimutalwinkel cden entweder mittels eines Quadratnetjes, des ansporteurs und mittels Dreiecken (Barallelichieben) oder mit der B. selbst unter Benutung

Bulegeplatte auf das Zeichenblatt abgetragen. iheres hierüber j. Runnebaum, Waldvermeffung

3 Waldeinteilung.)

Die Brüfung ber B. erstreckt sich auf folgende nfte: 1. Die B. muß frei von Gifenteilen n. Nach Entfernung der Nadel und des Stiftes pert man das Instrument einer in Ruhe besinds v. Buttsar, Rudolph, Freiherr, geb. 23. März en frei aufgehängten Magnetnadel und beobachtet, 1802 in Kassel, gest. 3. Jan. 1875 auf seinem diese ihre Richtung hierbei unverändert behält. Familiengut zu Elberberg bei Friglar. Die zu

en Durchmesser 0-180 gehenden Normalebene wieder genau in die ursprüngliche Lage zurücksehren ewegt: selten ist die erzentrische Bisiervorrichtung muß. 3. Die Nadel soll zentrisch sein. Die orhanden. Das Fernrohr kann in seinen Lagern Dissernz der Ablesungen an den beiden Nadelspitzen mgelegt werden. Alle Teile der B. mit Aus- muß konskant sein. Der Fehler wird dadurch mgelegt werden. Alle Teile der B. mit Aus- muß fonstant sein. Der Fehler wird dadurch ahme der Stahlspiße und Magnetnadel mussen climiniert, daß man aus den Ablesungen an beiden Enden der Radel das Mittel nimmt. 4. Die Limbusebene, jowie die Chene der Meffing= platte muß rechtwinflig gur vertifalen Drehage fein. Rach dem Ginfpielen ber Blafe der Libelle dreht man den Kompaß um 1800; hierbei barf die Blase ihren Stand nicht andern und es dürfen die Nadelspiten von der Limbus= ebene nicht abweichen. 5. Die Rippebene des Fernrohres foll rechtwintlig fein zur Cbene des Limbus (Messingbuchse). Die Brüfung geschieht dadurch, daß man nach Horizontierung der B. ein aufgehängtes Lot anvisiert; dies muß vom Vertitalfaden des Fernrohres in allen Lagen des letteren gedeckt bleiben.

Bas die Genauigfeit der B. anlangt, fo ift bekanntlich die Deklination der Magnetnadel, d. h. die Abweichung des magnetischen Meridians vom geographischen, jährlichen und täglichen Schwanfungen unterworfen. Sie ift in der Jettzeit westlich und beträgt für Deutschland zwischen 11 und 180.

Die westliche Deflination ift seit Aufang Dieses Jahrhunderts in langfamer Berminderung begriffen; fie beträgt gegenwärtig im Mittel un-gefähr 7 Minuten jährlich. Diese fähnlaren Underungen stören die Winkelmessungen nicht, dagegen durch Subtraktion führen die täglichen Schwankungen große Fehler herbei. Morgens 8 Uhr hat die Radel ihre öft= Magnetnadel vom liche Stellung, wendet sich dann nach Westen, magnetischen öst- erreicht ihre größte westliche Abweichung zwischen 1 und 2 Uhr nachmittags und geht dann allmählich wieder auf die 8=Uhrstellung guruck. Der Winkel zwischen diesem öftlichen und westlichen Stande der Magnetnadel — die Amplitude der täg= lichen Bewegung — beträgt in den Monaten März bis Oftober 10-14 Minuten, in der Zeit vom November bis Februar 5—7 Minuten. Rechnet man hierzu noch den Fehler im Ablesen, so fann man die Genauigfeit der B. etwa zu 15' annehmen, wenn das Azimut einer Linie gemessen wird, und zu 7-8', wenn der abgesteckte Winkel ermittelt werden foll, wobei vorausgesett wird, daß bei magnetischen Störungen und auf eisenhaltigen Böben nicht beobachtet wird. Ihrer geringen Genauigkeit wegen eignet sich baher die B. zur Triangulation gar nicht, auch zur Aufnahme von Eigentumsgrenzen ist sie nicht verwertbar. Gie jollte nur noch gebraucht werden bei Innenmessungen im Walde, bei Aufnahme von Bestandesgrenzen, Wegzügen 2c. oder bei tachmetrischen Aufnahmen (Höhenkurven), wo die Arbeit rasch von statten geht, wenn das Fernrohr zu diesen Zweden zum Diftangmeffer eingerichtet und Söhenfreis nebst Röhrenlibelle am Instrumente noch angebracht find.

Butternuß, f. Walnuß.

Die Nadel muß die gehörige Empfind - dem Gnte gehörenden Waldungen verwaltete er beit haben. Diese Eigenschaft der Nadel selbst und erfand 1845 jum Zweck ber Pflanzung d zwecknäßig durch Ablenkung mit einem Magnet ein Pflanzeisen, das als Bisches Pflanzeisen weiter Eisen untersucht, wobei die Radel immer Berbreitung fand.

Buttlar'iches Pflanzeifen (Fig. 93). Dasjelbe, auf loderem Boben bejien Banbe etwas jestigenb. von bem vorgenannten S. von Buttlar erfunden, Codann wird eine Pflange eingeführt, beren Burgel-



Buttlar'iches Bilanzeisen.

der Bilanglöcher bestimmten Teil eine phramidenförmige Spite, während der ebenfalls eiserne, mit Leder überzogene Griff fast im rechten Winkel absteht, und besitzt bei einer Länge von ca. 33 cm das bedeutende Gewicht von ca. 3 kg. Das in der Fig. 93 ersichtliche Loch dient zum Durchziehen eines Tragriemens behufs leichteren Transportes des Instrumentes durch die Arbeiter.

Pflangloch in den Boben, dasselbe, wenn nötig, Pflangbeil u. a., find an Stelle des Bichen P.c noch durch hin- und herbewegen etwas erweiternd, getreten. — Lit.: v. Buttlar, Forstfulturversahren

besteht aus Bufeisen, zeigt in werf in möglichst normale Lage gebracht und durch jeinem unteren, zur Anfertigung ichiefes jeitliches Ginftogen des Gifens und Andrücken der Erde an die Wurzeln das Pflanzloch geschlossen, Die Pflanze eingepflanzt. Die zweine entstandene Offnung wird mit dem Gifen ober Juf zugedrückt, um feitliches Austrochnen zu vermeiben. Mit diesem Gisen hat der Erfinder in seinen eigenen Waldungen sehr bedeutende Flächen mit Nadelhölzern aufgeforftet, und es hat diejes Rultur= verfahren insbesondere auch durch feine Billigfeit jeinerzeit viel Aufjehen erregt und Rachahmung gefunden. Nachdem man aber jest derartige Rlemm= pflangungen (j. d.) nur mehr in geloderten ober an fich loderen Boben ausguführen pflegt, Bei der Anwendung desielben ericheint das ichwere eiserne Instrument, das durch finden nur ichwächere 1-3 jährige jein Gewicht die Herstellung des Pflanzloches erunverschulte Pflanzen Berwen- leichtern sollte, überschiffig, und leichtere Indung. Der Arbeiter stößt mit dem Eisen das strumente: das nur eisenbeschlagene Setholz, das

## C.\*)

(j. b.), umfaffend die hüllenlofen Acidien (j. Aecidium). Gehalt an Schwefelfaure und Phosphorfaure von Die meisten derselben, jo C. pinitorquum, C. Lá- Wichtigkeit. ricis, gehören gur Gattung Melampsora (j. d.); Beständen beanspruchte Menge von Kalf i. In für C. Abietis pectinatae Rees an der Unterfeite iprüche der Holzarten. ber Weißtannen-Nadeln ift die Zugehörigkeit noch unbefannt.

Cafcium in organischer ober unorganischer Bindung ist ein Bestandteil des tierischen und pflanzlichen Organismus. Unter den Afchenbestandteilen der Holzpflanzen fommt es in überwiegender Menge vor. Um reichsten daran sind Rinden und Bastgewebe; in den Blättern vermehrt sich der C.gehalt allmählich und ift am Schluß der Begetationsperiode am größten. Burgeln, Anollen, Samen und Rernholz find verhältnismäßig arm. Dem C. wird eine physiologische Wirkung zugesprochen, infofern es die Dralfaure, ein giftiges in den Dberhautzellen der ertrantten Teile unt Atmungsproduft der Pflanzen, unlöslich und dadurch entwickeln hier im nächsten Dai an turgen Reim unschädlich macht. C. zusammen mit Magnesium ichländen (Promyzelien) Keimzellchen (Sporibien verleiht den Anochen und Geweihen, ben Schalen Die den Bilg auf Die jungen Radeln ber Weiß ber Gier, Muicheln und Schnecken ihre Festigkeit, tanne übertragen und bort bie Acidienform be-Mangel an C. verursacht Störungen der Geweihbildung und des Anochenwachstums (Rhachitis, englische Arankheit).

Neben Aluminium und Eisen ist C. in größter enge in der Erdrinde vorhanden. Es fommt Menge in der Erdrinde vorhanden. als Karbonat (Raltstein, Marmor, Tuff), als Gulfat (Gips und Unhydrit) und an Rieselfäure gebunden in den verschiedenartigsten Mineralien vor. Gine wichtige Rolle fur die Bflangenernährung spielt bas lich wird ber Bilg nur in jungen Beiftamen Phosphat (Apatit). Dem Boden fann Ralf zugeführt wuchfien bei fehr reichlichem Auftreten. — Lit. werden in Form von gebranntem und gelöschtem Sartig, Lehrb. b. Baumfrantheiten. Ralf (Ralfung), durch tohlensauren Ralf (Mergelung), durch Gips, Thomasichlade, Anochenasche.

Caeoma, provijoriiche Gattung der Rostvilze Diesen letteren Düngemitteln ist natürlich auch ber Uber die von den verschiedene:

> Callidium, f. Bodfafer. Calluna, j. Beibefraut. Calosoma, j. Lauffafer.

Calyptospora, Gattung der Roftpilze. C. Goep pertiana Külm verursacht eine weitverbreitet Krantheit der Preihelbeere i. d.. Die vom Pilz befallenen Pflanzen ragen über die gesund ge bliebenen normalen empor und zeigen sederspul bide, anfangs weißliche ober rojenrote, ipate braune bis ichwarzbraune Triebe; lettere behalter nur an ihrer Spite die normale Dicke und Be laubung. Die Sporen (Teleutosporen) entsteher jelben erzeugen, die Mitte Juni an der Unterseit ber befallenen Nabeln als Säulenroft, Aecidium columnare, hervorbricht. Die Acidien felbst, it zwei Reihen geordnet, find durch ihre lange, weiße sachartige Peridie ausgezeichnet, von jenen de ähnlichen Ac. pseudo-columnare durch ihre orange gelben Sporen unterschieden. Die erfranften 200 deln fallen im Laufe des Sommers ab. Schad

Calyptra, Burgelhaube, j. Burgel. Calyx, Relch, f. Blütenhülle.

r Ronidienform Fumago vagans), leben faprontisch auf den verschiedensten Pflanzen, hier vom migtan sich ernährend und sehr auffällige, schwarze, er von der Unterlage abhebbare und unschädliche erzüge, den jog. "Rußtau" (j. d.) bildend. Caprifoliaceae, i. Beigblattgewächse.

Carábidae, s. Lauffajer. Caragana, s. Erbjenstrauch. Carex, s. Segge.

v. Carlowit, Sans Rarl, geb. 25. Dez. 1645 Oberrabenstein (Sachjen), gest. 3. März 1714 Oberberghauptmann in Freiberg (Sachsen). ichrieb: Sylvicultura oeconomica oder Unifung zur wilden Baumzucht (1713).

Sarnastit, f. Kalidünger. Carpinus, j. Hainbuche. Carya, j. Hictory.

aryophyllaceae, j. Relfengewächie.

Jastánea, f. Ebelfastanie. Jatalpa, f. Trompetenbaum. fatechu, Gerbstoffersagmittel für Gichenrinde.

lecidomýia, j. Gallmüden.

Jedrus, f. Reder.

effusofe (Bellftoff), ein organischer, zur Gruppe Rohlenhydrate von der empirischen Formet I1005 gehöriger Körper, bildet den hervorragend= Bestandteil aller Pflanzen. Sie ist meist von tat Holzstoff beigemengt. eren Substangen begleitet, von denen fie infolge 3 größeren Widerstandes gegen chemische Agentien t befreit werden kann. Im Holze ist sie nit in i, d.) verbunden. C. ist in den gewöhnen Lösungsmitteln unlöslich, dagegen löslich in Edjung von Chlorzink in Salziaure oder von feroryd in Ammoniak. Mit fonzentrierter :on= oder Ralilauge gibt sie eine voluminöse iumverbindung (merzerisierte C.), die beim Abietis. rieren mit Schwefeltohlenftoff ein leicht lösliches ctionsproduft (Kanthogenat) liefert. Diese ng scheidet nach längerem Stehen besonders öherer Temperatur eine modifizierte, gallertartige | (Fig. 94). bie sog. Biskose, aus. In fonzentrierter vefelsäure quillt die C. auf und gibt eine erartige Masse, aus welcher Wasser einen Körper ploid) fällt, der sich mit Jod blau färbt. Bei erer Einwirkung von Schwefelfaure bildet fich C. ein dertrinartiger Körper, der sich durch ben mit verdünnten Sauren in Tranbengucker andeln läßt. Da dieser durch Sefe in Wein= vergärt, jo könnte man auch aus Holz intwein bereiten. Bei Einwirfung eines Bejes von Salveter- und Schwefelfäure entstehen C. verschiedene Nitrate, Nitro=Cn, die zur tellung von Kollodium, fünstlicher Seide, von tinedymit, Blättchenpulver, Celluloid 2c. ver= et werden. — In der Technik versteht man C. oder Zellstoff die durch Ginwirfung von 1 Grad chemisch umgewandelt waren. Bei

Capnodium, Gattung ber Schlauchpilze (f. b.), bem burch die Rultur gesteigerten Lapierverbrauch rch mannigfaltige Fruchtformen ausgezeichnet. mußten aber noch andere Materialien herangegogen ie Arten, namentlich C. salieinum Mont. (mit werden; hierbei fommen in Betracht: Espartogras (Mfa), Stroh und das Solz besonders von Riefern und Fichten. Zur Darstellung der Holz-C. dient entweder das Rafron- oder das Sulfitver= fahren. Beim ersten und alteren, seit 1865 ein= geführten Berfahren wird hauptjächlich Riefernholz verwendet. Das Holz wird von der Rinde und den Aftansäßen befreit, durch Hadmaschinen in dünne Scheiben und Späne zerfeilt und in geschlossen Kesseln mit 5% gier Natronsange mehrere Stunden bei 6—10 Atmosphärendrud gekocht. Der Inhalt des Rochers wird dann von der braungefärbten Lauge entfernt, mit Waffer gewaschen, fein zerteilt und gebleicht. Ein fm Riefernholz liefert etwa 100—120 kg C. Gegenwärtig wird die größte Menge C. nach dem Gulfitverfahren hergestellt. Zur Erzeugung einer Tonne C. werden 6,5 fm gereinigtes und zerkleinertes Fichtenholz mit 7,7 ebm Sulsitlauge, d. h. einer wässerigen 4,6% jegen Calciumbisulsitlösung längere Zeit unter Druck nach dem Berfahren von Miticherlich bei 106-1086 oder nach Ritter-Kellner bei 145-1600 mit indirektem oder direktem Dampf gekocht. Der hierbei gewonnene weiße Stoff wird von der weingelb gefärbten Lauge getrennt, fein zerteilt und gut ausgewaschen. Bei der Fabrifation billigerer Papiersorten wird der C. noch eine größere Quanti=

Cellulofen-Jabrikation, j. Celluloje und Sol3=

ftoff.

Celtis, f. Zürgelbaum.

Cenángium, Gattung der Schlauchpilze, mit meift japrophytisch lebenden Arten, doch foll C. Abietis unter Umftänden Kiefernzweige töten und so einen "Triebschwund" verursachen fönnen. — Lit .: Schwarz, Erfrankung der Riefern durch C.

Centrieren der Winkel nennt man das Berfahren, wodurch die excentrisch gemeffenen Wintel auf das Centrum der Station reduziert werden.

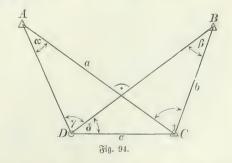

Ist die Aufstellung des Meginstruments über titalien von Lignin befreite Solzfafer, welche einem Bermeffungspuntte (3. B. einen Mirchturm) t. Uripringlich wurde in Europa Kapier gelegenen Punt daus Lumpen versetzigt, d. h. aus pomenen und verwecken Pflanzensafern, die vorherzeggangenen Gebrauch dis zu einem ge- man alsdann aus der Beziehung

Sind die Längen der Dreiecksseiten a, b aus | Burgebohrung ausgeführt wurden, jum Teil mi anderen Meffungen (Triangulation) befannt, jo Erweiterung an der Mundung 2c., haben fich jek fann die Messung der Wintel a und & unterbleiben, denn es ift

$$\sin \beta = \frac{e}{b} \sin \delta \text{ und}$$
$$\sin \alpha = \frac{e}{a} \sin (\delta + \gamma).$$

Cerástium, f. Hornfraut. Cérasus, f. Prunus.

Cercis, f. Judasbaum.

Cercóspora, Schweifipore, Pilzgattung, nur in konidientragendem Bustande befannt, ohne Bweifel zur Ordnung der Schlauchpilze gehörig; C. acerina R. Hartig totet junge Ahornpflangen; das Mucelium erzeugt schwarze Flecken auf den Rothledonen und ersten Blättern.

Certhia, f. Baumläufer. Chafaza, Rabelfled, f. Samenanlage.

Chamaecýparis, s. Zhpressengewächse. Chamaecýparis Lawsoniana, s. Lawsons Anpresse.

Chatouste-Waldungen, f. Aronwaldungen.

Chauffee, f. Steinftrage. Chelidonium, j. Schöllfraut. Chermes, j. Blattläuje.

Chilisalveter, Matrimmitrat, Na NO3, findet fich in mächtigen Ablagerungen in Chile. Er wird aus der Roherde (Caliche) durch Auslaugen und Umfrustallisieren gewonnen und fommt mit einem Gehalt von 92-97% in den Handel. Die Berun= reinigung mit Nitraten und Chloriden des Calciums und Magnesiums macht ihn hygrostopisch, Eisenoryd und Bitumen verursachen sein graues, schmutiges Aussehen. Da der Boden den C. nicht absorbiert, jo muß die Düngung im Frühjahr erfolgen oder er muß während der Begetation als Ropfdunger gegeben werden. Es werden auf der Erde jährlich etwa 11/2 Mill. Tonnen C. als Dünger verwendet. Unftatt C. verwendet man als Stichftoffdunger auch Ummonimmsulfat (f. d.), das den Borzug hat, vom Boden absorbiert zu werden, und asso ben Borteil bietet, in langerer Periode den besonders flachwurzelnden Pflanzen als Rahrung zu dienen.

Chfor findet sich als Chlornatrium in reichlicher Menge in den Meerespflanzen und fehlt auch sonst in feiner Pflanze vollständig. Welche Bedeutung das C. im Pflanzenleben hat, steht noch nicht fest. Für den Bestand des Tierkörpers sind die Chloride

unumgänglich notwendig.

Chforophnft, j. Blattgrün.

Chlorofe, Bleichjucht, f. Blattgrun.

Chokebore, Chot- oder Bürgebohrung. Gine feit Anfang der siebziger Jahre des vorigen Jahrhunderts von Amerika aus eingeführte neue Art der Gewehr= laufbohrung von der Beschaffenheit, daß das vom Patronenlager an zylindrische Laufinnere sich nahe bei der Mündung etwas verengt und dann wieder anlindrisch wird. Gine sehr häufig vorkommende ift die in Fig. 95 schematisch dargestellte Form mit beiläufig folgenden Dimensionen: Mündung 17,5 mm, auf 25 mm zylindrifd, dann auf weitere 25 mm ilbergang auf 18,5 mm Beite. Im allgemeinen wird über eine Berengung von 1,4 mm nicht hinausgegangen. Während im Unfange verschiedene Konstruktionen der

gang bestimmte, durch die Erfah= rung bestätigte Grundfäte ausge= bildet, wobei dem gewünschten Ver=

dichtungsgrade, dem jeweiligen Raliber 2c. Rech=



Fig. 95. Chofebore ober Bürgebohrung.

nung getragen wird. Der im allgemeinen erreicht Aweck ift ein stärkeres Zusammenhalten des Schrot schusses als bei kugelgleichen Läufen und damit bi Ermöglichung sicherer Schüsse auf größere Em fernungen. Meistens ist nur ein Lauf und zwa der linke mit Würgebohrung versehen.

Chokeriffe, gerade Büge, bei welchen die Bei engerung dadurch hergestellt ift, daß die Buc Gelten at gegen die Mindung feichter werden. gewandt, hauptfächlich bei dem Diana-Gewehr (f. d.

Choripetal, freifronblättrig, f. Blütenhülle. 20 Choripétalae bezeichnet man Diejenige Abteilun ditotyler Gewächse, deren Vertreter, im Gegensat zu denen der Sympétalae, eine freiblättrige Blüter hülle besitzen oder, als Apétalae, der letteren aar entbehren.

Christens Sobenmeffer, f. Sobenmeffer.

Christusdorn, f. Gleditschie.

Chromatophoren, Farbstoffträger, j. Belle.

Chrysomyxa, Gattung der Rostpilze (f. i mit orangegelben, zylindrischen, in aufrechte, die ausammengedrängte Längsreihen geordneten T leutosporen, deren Lager für das bloße Auge a ichleimige Posster erscheinen. Hierher gehört: 1. Der Fichtennadelrost, C. Adsetis Wallder seine andere Sporensorm außer den Tesent

iporen besitt. Das Mincelium lebt in den jüngst Radeln der Fichte und macht sich äußerlich du eine gelbe Färbung der erfrantten Stellen bemertb (Fig. 96 Bf); im Herbste werden die Teleut sporenlager als langgezogene Polster meift a den beiden unteren Flächen der Radel bemerk (Fig. 96 B c); dieselben sprengen die Epiderm und erreichen im Mai ihre volle Entwickelur indem aus jeder Teleutospore ein Sporidi bildendes Promycelium erwächst (Fig. 96 A); bi Sporidien keimen auf den gu eben diefer Beit f entfaltenden Fichtennadeln, ihre Reimschläm dringen in diese ein und wachsen hier zum M celium heran. Die Radeln mit den Teleutospore lagern fallen ab, doch tritt eine erhebliche Schädigu der Bäume in der Regel nicht ein.

2. Der Mpenrosenrost, C. Rhododendri D Er entwickelt die dem vorigen fehr ähnlich gebaut Teleutosporenlager (nebst Uredosporen) auf b Blättern beiber Arten unferer Albenrofen, Eporibien feimen aber auf ben jungen Ficht nadeln, bilden in diesen ein Mycelium, von welch Mcidien (früher Aecidium abiétinum genam entspringen (Fig. 96 C), und erzeugen so ben Juli und August auftretenden Fichtenblasenro Die erfrankten Radeln fallen ebenfalls ab; nennenswerter Schaden wird durch diesen in b Albenländern sehr häufigen Bilg faum verurfat

jenroste ganz gleich, bildet aber ihre Teleuto-orenlager auf dem Sumpsporst (j. d.), Ledum dustre, findet sich daher im Nordosten Deutschlands.

Cicindela, j. Sandtäfer. Cifiaden. Aus dieser zur Ordnung der Schnabelreft gehörenden Familie haben nur zwei Arten r Gattung Aphrophora Germ., Schaum-C., ph. spumária L. und sálicis Fall, eine gewisse rstliche Bedeutung. Die allbefannten, äußerst duhphagen, durch ihre Schaumhstille (Kuchucksteller) eichel) sehr auffälligen Larven können die jungen eidenruten oft fo dicht besetzen, daß sie von den haumballen über und über bedeckt find und die üssigfeit von ihnen herabtropft ("tränende

3. C. Ledi Alb. et Schw. verhalt fich bem Alben- von dem Richter feftgesetzen Wert- und Schadenerfäte für zu niedrig erachtet.

Civilverantwortlichkeit, f. Saftbarfeit.

Cladonia, f. Flechten. Cladrastis, j. Gelbholz. Clématis, j. Waldrebe. Clerus, j. Buntfäser. Coccidae, f. Schildläufe. Coccinella, f. Marientafer.

Coleophora, j. Lärchenminiermotte.

Coleospórium, Gattung der Roftpilze (j. d.). deren Arten gelbrote, wachsartig weiche Lager dicht zusammengedrängter Teleutosporen besitzen, von welchen jede aus vier übereinanderliegenden, am Scheitel dickwandigen Bellen besteht, die bei ber eiden"). Die durch die zahllofen Saugwunden Keimung zu ungegliederten, nur je eine Sporidie rletten Ruten werden brüchig und zum Flechten bildenden Promicelien auswachsen. Teleuto- und

erzeugt, der im

Riefernnadelroft "Peridérmium Pini acícola" (Fig. 97)

April und Mai aus den ein= bis zweijährigen Na= deln verichiedener Riefernarten mit Spermogonien und weiß behüllten Acidien hervorbricht, meist nur an jüngeren Bäumen auftritt und die befallenen Radeln nicht weiter ichädigt. C.=For= men, die auf der gemeinen Riefer Nadelrost hervor= rufen, fand man auf Kreuzfräutern (C. Senecionis).



Fig. 97. Riefernnabel rost. Tubenf, Pflanzen= frantheiten.)

dem Suflattich (C.

Tussiláginis), Ganjedifteln (C. Sonchi), Alantarten (C. Inulae), Alappertopfgewächsen (C. Euphrá-

siae, C. Melampyri), der Küchenerwintern, und im April schon erscheinen die schelle (C. Pulsatillae), Glockenblumen (C. Camven. In Menge verzehrt jollen fie den jungen panulae) 2c. Die zugehörigen Riefernnadelrofte erhielten verschiedene Namen, so Peridérmium oblongispórium, Plowrightii, Fischeri, Klebahni, Stahlii, Soraueri, Jaapii 2c., doch sind sie an ihren Acidien nicht voneinander zu unterscheiden, so daß die betreffenden C.-Formen vielleicht nur physiologische Rassen einer einzigen Art darstellen.

Cofophonium, f. Terpentin. Colutea, f. Blasenstrauch.

Compensationstheodolit, j. Theodolit.

Coniferae, j. Nabelhölzer. Contra-Lauf, s. Eingestelltes Jagen. Controle, s. Kontrolle. Unter dem Namen méthode du controle ist außerdem in Frankreich er lettere fieht jedoch auch in Bayern (Art. 64 eine Etatsberechnungsmethode befannt geworden, 67 des Forstges. von 1852) und in Württens welche sich als eine sog, Zuwachsmethode charatteris (Art. 20 des Forststrafges. von 1879) dem siert und hauptsächlich auf Psenterwaldungen Ansächigten Waldbesitzer dann offen, wenn er die wendung sinden soll. Diese Methode setzt nämlich



A Chrysomyxa Abietis in bem Stud eines Querichnitts einer ditennabel; p deren Farendinn, e deren Epidermis, in Micelium, t Teleuto-oren, pr Promycelium, s Sporidien (fart bergr.). B eine Jichtennabel mit clentojvorenlagern (c) diejes Pilzes. C eine Jichtennabel mit den Accidien (a) von Chrysomyxa Rhododendri; f ertrantte Stelle.

anen öfter verderblich geworden fein.

imbex, j. Blattweipen.

ivilrechtsweg (bei Forstdiebstählen). In allen itstrafgejetgebungen wird der Grundfat festilten, daß der Forstfrevler dem Waldbesitzer bar sei für den Wert des entwendeten Db= 3, und wird bemgemäß in dem Urteil die oflichtung des Schuldigen zum Erfatz dieses tes ausgesprochen. Das Gleiche geschieht viel-(Bayern, Württemberg) bezüglich des verursen Schadens, während Preußen (§ 9 des dibiebst. Ges. von 1878) den Beschädigten mit en Schadenersatz-Unsprüchen auf den C. verweist. ben jahrliden Etat gleich bem laufenden Buwachs bilber hervorr. Forstmänner, C. 55) find: Suftema und nimmt babei an, bag im Blenterwalde ber laufende gleich dem Durchichnittszuwachs fei. Hierbei wird der laufende Zuwachs durch Austluppierung der jämtlichen Bestände in Zeitabständen von 5, höchstens 10 Jahren und Division der Differeng mit der Zahl dieser Jahre (also als laufend perio-In der deutschen discher Zuwachs) ermittelt. Literatur ist diese Methode unter dem Namen jener von Tichy befannt.

Cordiceps, Gattung der Kernpilze (j. d.), deren Arten in Wäldern auf toten Jusekten und Insektenfarven, seltener auf unterirdischen Bilgen (Birich)= truffeln, j. d.) gestielte shlindrische, teulenformige oder fugelige Fruchtförper mit zahlreichen Schlauchfrüchten entwickeln, nachdem fie die erwähnten Tiere wahricheinlich vorher befallen und getötet haben. C. militaris L., mit icharlachroten, feulenförmigen Fruchtträgern, auf flach unter dem Boden liegenden oder von Moos bedeckten toten Käferlarven und Schmetterlingspuppen nicht jelten. C. ophioglossoides Ehrh., mit gelben bis braunen Frucht= trägern, auf Birichtruffeln.

Cornus, j. Hartriegel. Corvláceae, Córvlus, j. Sajel. Cossus, f. Weidenbohrer. Cotentafeln, j. Söhentafeln. Cotinus, j. Berüdenstrauch. Cotoneaster, j. Bergmijpel.

v. Cotta, Beinrich, geb. 30. Oft. 1763 in Rlein-Billbach, bezog nach dem praktischen Unterrichte durch seinen Bater 1784 die Universität Jena, wo er Mathematik, Natur- und Kameralwissenschaften itudierte, war dann mit Bermefjungen beschäftigt. Hierzu fanden sich von 1786 an junge Leute ein, denen er in Mathematit weiteren Unterricht er- ichmaleren Streifen alten Solges, eine "Couliffe teilte, während

jein Vater ihre forstliche Unterweijung übernahm. 1789 erhielt er eine Anstellung im weimari= ichen Forst= dienste, 1795 die Stelle feines Vaters: Schlok und Garten in Zillbach wur= den ihm zu seinem forst= lichen Unter= richte einge= räumt. 1801





in Klein-Zillbach, gest. 14. Febr. 1874 in Tharand war einige Zeit unter seinem Bater Heinrich C an der Afademie Tharand im Bermeffungs- unt Tarationswesen tätig und verwaltete von 1858 bis 1873 die Inspettion Grillenburg. Un der Berausgabe der Werfe seines Baters war er mi feinem Bruder Auguft beteiligt.

v. Cotta, Friedrich August, geb. 17. März 1799 in Klein-Zillbach, geft. 18. Dft. 1860 als Professor in Tharand, wo er feit 1824 zunächst als Lehrer über Jagdfunde, dann auch über Waldbau zc. Bor lesungen gehalten hatte. Er gab die späteren Auflagen der Werke seines Baters Heinrich C. mi heraus

Couliffenhiebe, Spring- ober Wechjelichlagwurden vor langen Jahren gur Berjungung be: Wichte an Stelle ber alljährlich fich aneinande: reihenden Rahlhiebe empfohlen. Man durchhiel die gum Abtrieb bestimmten Fichtenbestände it von Rord gegen Gud (reip. rechtwinklig zu Sturmrichtung) ziehenden Streifen, denen mar eine Breite gleich der doppelten bis jelbst drei fachen Stammlänge gab, und ließ neben biefer Rahlhieben einen gleich breiten oder stehen. Von diesen Coulissen aus sollte die B. jamung ber zwischenliegenden Schlagflächen von beiden Seiten her auf natürlichem Wege erfolger ben jungen Pflanzen entsprechender Seitenichn geboten und die Sturmgefahr, die mit ber natin lichen Berjüngung durch Besamungsschläge infolg ber Durchlichtung der Bestände verknüpft war vermieden werden. Die Coulissen selbst beabsid tigte man nach Erfüllung ihrer Aufgabe fünftli. zu verjüngen, insoweit sich nicht infolge des g. botenen Seitenlichtes natürlicher Anflug einstellt Insbesondere empfahl Cotta in seinem Waldba Die C. an Stelle Des fahlen Abtriebs größer Flächen und wollte die gum Abtrieb bestimmte Streifen nur 5-10 Ruten, Die Coulissen 3-Ruten breit machen, in letteren den Boden, gleic wie auf den abgetriebenen Streifen, gum 3w natürlicher Besamung bearbeiten und binnen 2-Jahren nach Erfolg der letteren diesen Besamung und Schutbeftand entfernen.

Der Erfolg der C. war jedoch ein fehr unb friedigender. Die Besamung erfolgte häufig m unwollfommen, die Schlagflächen verraften un verwilberten raich, die nach ber Sturmfeite b plöglich freigestellten Coulissen aber wurden re den Stürmen beschädigt und zerriffen, bei bei Fällung und Räumung die besamten Streif. vielfach beschädigt - und die C. find daher en längst aufgegebene Magregel zur Berjungung Fichte.



Beinrich von Cotta.

Dagegen hat man in der Renzeit in Rorddeutich= and da und dort zur Verjüngung der Föhrenbestände nach ihnen gegriffen, die natürliche Verüngung derfelben unter Vermeidung großer Rahlniebe, zu welcher Schütte- und Engerlingsschaden rängte, ähnlich wie früher bei der Fichte mit Silfe von Coulissen zu bewerkstelligen gesucht oweit bekannnt, mit nur teilweisem Erfolg. Die Befahr unvollständiger Besamung, Beschädigung es jungen Unfluges bei der späteren Rugung ver Coulissen, sowie dieser selbst durch Stürme be teht auch hier; eine weitere Schattenseite aber, ie bei allen derartigen Sieben zu beobachten ift io auch bei streifenweisem Durchhieb der Buchen= eftande zum Eicheneinbau, wie manchenorts beiebt), besteht darin, daß der Boden in den Cou-issen durch die seitsliche Einwirkung der Sonne nsbesondere auf der Westseite leicht verhagert nd sich mit Unfräutern überzieht, sowie durch en ungehindert durchstreichenden Wind ausgecodnet wird, jo daß die spätere Aufforstung auf esondere Schwierigkeiten stößt. Bei dem an fich reist trochneren Boden, den die Föhre einnimmt, ird dieser Nachteil in besonderem Grade hervor= eten und zu fürchten fein.

Conlissenstid, j. Torfnugung.

Coupiergaune, Flechtzäune, find Flechtwerfe, elche den Zweck haben, das Eingreifen des Windes if Flugsandflächen zu verhindern, deren Bindung

nd Aufforstung zu ermöglichen. Sie erden mit der Front den herrschenden Binden entgegengestellt, an den Enden ilbmondförmig gefrümmt und je nach r Örtlichkeit, dem mehr oder minder t fürchtenden Eingreifen des Windes in ntfernungen von 30-60 m angefertigt. ie Herstellung geschieht auf doppelte eise: durch Einschlagen 10-15 cm irfer und 1,5 m langer Pfähle in den oben in einer Entfernung von nur 75 bis 1 m und horizontales Einflechten n Nadelholzreisig, Wacholder, Besen= rieme, oder durch Ginschlagen solcher ähle in größerer Entfernung, Berndung derselben durch 2 Querstangen ib vertifales Einflechten genannten ateriales, wobei an den teureren ählen gespart wird. — Das Ginchten darf nicht zu dicht geschehen, so B etwa wehender Cand noch durchgeleudert werden fann - andernfalls

iune umdrücken.

Die Flechtzäune wurden früher mehr angendet; neuerdings gibt man dem wirksameren den der Fläche den Borzug. S. Flugfand.

Crachement ift das Eindringen von Bulverien in den Schloßmechanismus bei folchen Behren, bei benen der Lauf gegen das Schloß nicht idicht abgeschlossen ist, z. B. Zündnadelgewehr, ntralfeuergewehr mit Selbstspannung 2c., indem cd den hinteren Teil der Patrone stets etwas s entweicht. Starkes C. verschleimt die Schloß= e und greift dieselben nad, und nad, an. Rein findet sich bei Lefaucheurgewehren und denjenigen ntralfeuersuftemen, bei denen der Lauf mit dem Hoffe feine innere Berbindung hat.

Crataegus, j. Beigdorn.

Cronartium, Gattung der Roftvilge (j. d.) mit einzelligen Teleutosporen, die miteinander zu zhlindrijchen oder haarförmigen, trocken hornartigen Säulchen verwachsen sind. Lettere jowie die Uredojporen werden auf Krantpflanzen gebildet, die Acidien (i. Aecidium) entwickeln fich als Blasen= roft (Peridermium, j. b.) auf Riefern aus einem



Cronartium asclepiadeum an Blattern bei Schwalbenwurg. (Aus: v. Tubenf, Pflanzentrantheiten.)

die Rinde bewohnenden und diese allmählich ringsum tötenden Mucel. Folgen der Erfrankung find Harzfluß nach außen, Berfienung des Holzkörpers und Absterben des ganzen über der betreffenden Stelle befindlichen Stamm= oder Aftteiles. C. asclepiadeum Fries bildet Teleuto= und Ilredo= iporen auf der Schwalbenwurz (Fig. 98 u. 99) und auf Bfingstrosen (Paeonia-Arten), die Acidien als Peri-



irde der sich anlegende Sand schließlich die dermium Cornui auf der gemeinen Kiefer, während die Acidienform von C. ribicolum Dietr. — das mit Teleutosporen und Uredo oft verheerend auf Johannis= und Stachelbeersträuchern auftritt als Peridermium Strobi auf ber Wehmouthstiefer (j. b.) sehr schädlich wird.

Croquis, j. Bermeffung.

Cryptorhynchus, j. Ruffelfafer.

Cubage au cinquième in Frankreich beruht auf der Umfangsmessung u in halber Sohe 1 und ermittelt den Aubifinhalt eines liegenden Stammes v nach der Formel  $\mathbf{v} = \left(\frac{\mathbf{u}}{5}\right)^2$ . 21, was somit ohne Aluppe und Aubierungstafeln geschehen fann.

Cucurbitaria. Bilggattung aus der Ordnung der Schlauchvilze: hinsichtlich ihrer Lebensweise ist

nur C. Laburni näher untersucht, welche in Rinde lettere als zusammenhängendes Säutchen überund Sola bes Goldregens (i. b.) parasitisch lebt giebend; fie ift für Wasser nicht oder nur in höchst und verschiedene Sporenformen erzeugt (v. Tubenf in Botan. Zentralbl. 1886). Culot, j. Pfropfen.

Cupressus, Cupressineae, i. Zypreffengewächfe.

Eurven. f. Baldwegfurven.

Cuscuta, Gattung von Schmarogerpflanzen, welche mit ihrem laubblattlosen Stengel die Rährpflanzen umwinden und in dieje Sangwurzeln treiben; Blüten in Buscheln, gebaut wie die der Windengewächse (Convolvulaceen). C. Cesatiana, Weidenwürger, und C. lupuliformis ichädigen die Weiden, erstere in Oftdeutschland, lettere in Südeuropa und Westdeutschland.

Cuticula ift die äußerste Schicht der Außenwand ber Zellen ber pflanglichen Oberhaut (f. Epidermis),

geringem Mage durchläffig.

Enmos, trugdoldig, beißt ein Berzweigungssuftem, dessen Hauptachse, ihr weiteres Wachstum einstellend, eine begrengte Angahl von Seitenzweigen erzeugt, welche sich oft stärker entwickeln, als die Hauptachse selbst, und die gleiche Berzweigungsart wiederholen. In dieser Beise baut sich 3. B. die ganze Pflanze der Meistel auf; fernere Beispiele liefern viele Blütenstände (f. D.), sowie die fog. fußförmigen Blätter

Cynanchum, f. Schwalbenwurg.

Cynips, j. Gallweipen.

Enpresse, j. Inpressengewächse.

Cytisus, i. Beiftlee und Goldregen.

Dadis, Meles taxus L. (3001.). Die am wenigsten räuberische und zugleich plumpste Form der marderartigen Raubtiere ("Erdmarder"). - Sein Gebiß zeichnet sich besonders durch die schwache Entwickelung bes Reißzahnes, jowie durch große Breite der Krone des oberen letten Backenzahnes aus und bekundet ihn dadurch als ein auch gern Pflanzentost annehmendes Raubtier. Die Formel

seiner Backenzähne ist  $\frac{3.1.1}{4.1.1}$ . Der gestreckte, etwas fomprimierte Schadel fällt von der Stirn bogig sowohl zur Nasenspitze, als zum Hinterhaupt ab; über denselben verläuft ein scharfer Knochenkamm Der fräftige Körper breitructig; Kopf zur Naje zugespist, hinten breit gerundet; Lauscher furz, Lichter flein; Läufe furz, fünfzehig, Krallen groß; Bürzel etwas länger als der Kopf, unter ihm eine Drüjentasche, deren Sekret beim "Schlittensahren" auf den Boden gebracht wird ("Schmalgröhre"). Länge des D.es etwa 70-75 cm; Weibchen etwas fleiner und heller gezeichnet. Färbung: grau (die starren Stichelhaare weiß mit schwarz geringelt); Kopf oben weiß, seitlich breit schwarz gestreift (Lichter ganze Unterförper wie die Läufe schwarz; die weißen und schwarzen Kopfstreifen verlieren sich allmählich in die graue Körperfärbung. Farbige Barietäten (weiß, gescheckt, mit weißem Halsband) sind felten; nach vielem Gin- und Ausfahren und unruhigem Liegen im Baue aber, etwa im Marz, find die Grannen des Rückens jo abgenutt, daß die gelblichen unteren Teile derfelben, sowie die gelbliche Wolle durchscheinen und somit seine Rückenfarbe stark verändert erscheint. Die Restjungen sind mit furzer grau-weißlicher Wolle bedectt, erscheinen jedoch am Ropfe bereits weißlich und schwärzlich geftreift; das nach einigen Wochen erscheinende erste Commerhaar trägt die normale Färbung und Zeichnung, jedoch etwas reiner, namentlich das Grau heller, als im späteren Alter. — Der D. bewohnt Europa in ungefähr gleichen Breitegraben.

Er liebt bewaldete oder wenigstens teilweise mit Gestrüpp bewachsene Gegenden und grabt hier seinen unterirdischen Bau, welcher aus bem weich ausgelegten Reffel, feiner eigentlichen Wohnung, und mehreren zu diesem führenden Röhren, teils Fahrteils Sicherheitsröhren, sowie aus Luftöffnungen besteht; jedoch werden nur eine oder zwei Röhren zum gewöhnlichen Gin- und Ausfahren, von Flucht abgesehen, benutt. In diesem Bau verbringt er seine Tages= und Winterruhe in der Regel einsam, doch sind auch im Sommer 2, im Winter sogar 2 alte D.e in einem Bau angetroffen worden. Wie bei allen winterruhenden Säugetieren wird er im Herbst fehr feift, bei eintretender Kalte trage, gieht fich in den Bau gurud, deffen Rohren er mit Moos, trockenem Grafe und bergl. verstopft, und verharri daselbst, ohne in wirklichen Winterschlaf zu fallen bis zum Frühling. In milden Bintern jedoch fommt er wohl zum Vorschein, wie seine frisch Spur erfennen läßt, und nährt sich dann wohl ausschließlich von Burzeln und sonstiger pflanglichen Gegenständen; Raferfragmente finde: man in der Winterlosung nicht. Während der und Laufcher liegen in schwarzen Streifen); der Binterruhe treten seine Lebensfunktionen, wem auch weniger wie bei den eigentlichen Winterichläfern, fehr zuruck und werden durch den großer im Fett aufgespeicherten Vorrat von Kohlenhydrater unterhalten. In diesem Sinne lebt allerdings der D. im Winter "von seinem eigenen Fett".

er aus der Tasche "Rahrung sauge", ist Fabel. Seine Fortpflanzung ift noch nicht gang tlar geftellt. Bon ben meisten Autoren wird die Roll zeit für den späten Berbst (November, Dezember angegeben, aber Abweichungen zugestanden; andererseits wird behauptet, die Ranzzeit falle in den Juli und August bezw. (bei älteren) September Anfang Oftober, das befruchtete Gi habe eine ahn liche Ruheperiode wie bei Reh und Fledermäuse und die Entwicklung setze erst wieder im Dezember ein. Tatsächlich wurden bei einer 11/2 jähriger ctwa vom 60 oder 630 ndl. Br. bis zu den Ländern Dachfin am 30. Juli Gier im Uterns gefunden uni des Mittelmeerbedens und das angrenzende Afien bei einer am 3. August gesangenen alteren Dadfir am 7. März reife Junge. Im Februar oder Mär Dachs. 137

Seine Nahrung nimmt der D. aus dem Pflanzen= ie Tierreich. Süßes Obst, Nüsse, Erd=, Wald= id Brombeeren find Lieblingsfrüchte, Rüben und nstige fleischige Wurzeln, auch Pilze verschmäht nicht, vergreift sich jedoch auch an der Mast td tann Eicheljaaten start ruinieren. Von Tieren rzehrt er sowohl Regenwürmer, Nactschnecken to (Nacts) Insetten, namentlich Waldmistkäfer, daitäser, Engerlinge, als den Juhalt von boden-indigen Vogel- und Mäusenestern, junge Hafen, Hit Rehtigchen u. a. Er "sticht" häusig nach iner Nahrung, indem er entweder mit der Nase e Dede gurudichiebt, um den erwitterten, unter rielben ruhenden Gegenstand zu erreichen, oder it den Krallen der Borderpranten senfrecht in den oben greift und ihn aushebt. Ahnlich grabt ber eraus reinliche D. die größeren Löcher zur Aufhme seiner Losung, wie man solche in der Rähe nes Banes, seitlich von seinen Wechseln, vereinzelt det.

In Sinficht auf feine Refträubereien fann der faum zu den harmlojen Tieren gerechnet werden, ch dem Forstmann wird er hier und da in

chen- und Buchensaatfampen schädlich.

Dachs (jagdl.). Jagd und Fang werden weidinnisch nur in der in den Herbst fallenden Feist= t betrieben, wozu auch in den meisten Staaten Schongesetze zwingen; in Guddeutschland und terreich scheint man den D. für schädlicher zu ten, und dementsprechend ift er dort durch Schonete weniger geschütt.

Um meisten kommt das Graben aus dem Baue t Hilfe von D.hunden (j. D.hund) in Anwendung. erzu jucht man durch Abspüren von Bauen, lche aus nicht zu vielen und nicht zu tiefen hren bestehen, also nicht von Hauptbauen, sowie ch Aufstellen von Grashalmen vor den Röhren zustellen, ob ein D. in den Bau eingefahren

(Bei sandigem oder feuchtem Boden kennschnet sich die Spur des D.s (Fig. 100) durch Abdrude der Krallen und der starten Ballen.) nn läßt man einen D.hund in die am meiften ahrene Röhre einschliefen, verstopft die übrigen hren mit spigen Reisern und wartet, bis der jaltend von derfelben Stelle aus der Tiefe igende Laut des hundes anzeigt, daß er den D. hat. Jest wird der Einschlag, eine kastenartige :tiefung, jo gegraben, daß man auf die Stelle ichen D. und dem vorliegenden hund stoßen Der Einschlag oder Raften muß jo weit tacht werden, daß mindestens zwei Personen uem darin arbeiten fonnen. Die Cohle muß ben, damit man bei etwaigem Zurüchweichen D.es den vordringenden hund nicht verlett. bald man durch die geöffnete Röhre des D.es antig wird, drückt man ihn mit der D.gabel (j. d.) der und ergreift ihn mit der Daange (f. d.), zieht Schonzeit, in anderen ist ihm eine solche mit heraus und schlägt ihn durch frästige Siebe Mücksicht auf sein minder zahlreiches Vortommen

irst die Fähe 3—4 (selten 5, ja 6) Junge. Diese über die Nase und den Hintersopf tot; auch kann eiben 9 Tage blind, werden 3—4 Wochen gesäugt man ihn durch einen Schuß mit dem Nevolver id bleiben noch dis zur nächsten Rollzeit im in eines der Gehöre schnell töten. Gewöhnlich au. Der Rude fummert sich nicht um das Geheck. weicht, wenn man die Röhre öffnet, der D. etwas gurud, während der Sund vorrudt. Man nimmt bann diesen schnell heraus, worauf der D. bald in der Öffnung erscheint. Regeln sind, daß man nur einen D.hund auf einmal einfahren läßt, daß man ferner alles daran fett, des D.es habhaft zu werden, auch wenn das Durchschlagen bis in die Nacht dauern und beim Schein der Laterne beendigt werden müßte.

Bur Bege bes Beftandes von Diefer Bilbart gehört, daß man feine Sauptbaue grabt und daß die Einschläge sorgfältig wieder zugeschüttet werden.

Wo Tiefe der Baue oder felsige Beschaffenheit bes Erdreichs das Graben nicht geffatten, fann man ben D. auf dem Unftande am Baue erlegen; da er aber in der Feiftzeit erft fpat nach Connenuntergang ben Bau verläßt, ift helier Mondichein und freie Lage des D.baues notwendig: immer bleibt der Schuß unsicher und der ange= ichoffene D. kann den Bau erreichen: aus diesem Grunde verbietet auch die Dienstinstruftion für die fönigl. preuß. Förfter diese Jagbart. Die Flinte muß mit Schrot Nr. 0 geladen fein.

Das Heten des Dies in der Racht mit hunden, jog. D.juchern, wozu sich auch Schäferhunde eignen,



Gig. 100. Dachsipur.

welche ihn entweder stellen und festhalten oder nach dem Baue jagen, wo er sich in sackartigen Netzen, sog. D.hauben (j. d.), welche in die Röhren gelegt wurden, fängt, gilt wegen der Bennruhigung

des Jagdreviers für unweidmännisch.

Der Fang des D.es geschieht im Schwanenhals mit Tellerstellung, im Tellereisen oder in der Weberschen Raubtierfalle; alle diese Fangapparate werden in oder unmittelbar vor den Röhren an= gebracht; fie muffen an einer ftarten eifernen Rette befestigt und gut verwittert fein. Der erbeutete D. wird abgeschwartet, wobei die Schwarte vont Beidloche bis zur unteren Rinnlade aufzuschärfen ist. Rach dem Abschwarten werden die Fettlager vom Wild= bret getrennt. Letteres fann, wenn es von jungen Tieren ift, bei gewürzreicher Zubereitung ichmachaft chmäßig vertieft werden. Bort man an dem werden. Das Fett bient als Stiefelichmiere und gum fer werdenden Laute des Hundes, daß man Seisekochen. Die Schwarte wird wegen ihrer it über diesem und dem D.e ist, so muß vor- Dauerhastigkeit sehr geschätzt. Bis sie dem Gerber tig mit flach gerichtetem Spaten gegraben übergeben wird, ist sie wie die Saut des Baren zu behandeln. - Lit .: Diezels Niederjagd, 9. Aufl.; Windell, Sob. für Jäger.

Jads (gesetl.). Der D. genießt als Raub-tier in einer Angahl beutscher Staaten feinerlei Der D. genießt als Raub-

und feine geringere Schädlichkeit gugeftanden und seine geringere Schädlichkeit zugestanden worden, obwohl sich hiergegen in der Neuzeit vielsach Stimmen erhoben haben. Seine Schonzeit erstreckt sich in Preußen inkl. Braunschweig, Unhalt, Eippe-Schaumburg, Hamburg, Bremen, Sachien-Weimar, Alkenburg, Meiningen, Kodurg, Gotha, Braunschweig, Lübeck, Anhalt, Schwarzburg, Lippe-Detmold vom 1. Dez. dis 30. Sept., in Bayern vom 1. Jan. dis 15. Sept.

Packsett. i Sett

Dadisfett, f. Fett.

Dadisgabel, ftarte Gabel von Gifen mit Solg= itiel zum Riederhalten des aus dem Baue porlugenden Fuchjes ober Dachjes am Genicke (Fig. 101).



Dachshaube. Die D. ift ein sackartiges Net, das vorn aus einem 13 cm im Durchmeffer ftarten eisernen Ringe besteht, an welchen von starkem Bindfaden Maschen von 7 cm Beite ringsum derart gestrickt werden, daß jede folgende Reihe eine Masche mehr enthält, bis das Banze 1,6 bis 1,8 m lang ift. Durch die lette Reihe wird eine starke Leine gezogen, mit der das Netz zugezogen werden fann. Diese D. wird beim Dachshehen (f. Dachs) mit dem Ringe voran so weit in die Einfahrt des Dachsbaues geschoben, daß die lette Maschenreihe am äußeren Rande der Ginfahrt mit Holzpflöcken festgestectt werden tann, während die Zugleine durch das durchbohrte Kopfende eines stärkeren Pflockes nach einer Kanzel führt, von wo aus sie zugezogen wird, sobald der Dachs in die Saube gefahren ist. Der Dachs muß alsbald bervorgezogen und totgeschlagen werden, damit er nicht Zeit findet, sich durchzuschneiden.

Dadishund. Der zu den 7 Urformen der zahmen Sunde gerechnete D. ift in seiner charafteriftischen Erscheinung schon auf ägnptischen Monumenten 2000 Jahre vor Chrifti Geburt bargestellt. Bon



Fig. 102. Dachsbund.

allen anderen Sunderaffen scharf geschieden durch eine Körperform, welche ihn vorzugsweise zur Erdarbeit, zur Arbeit in Fuchs- und Dachsbauen befähigt, hat er einen nahen Verwandten nur in dem französischen Baßet, welcher zwar vermutlich verselben Abstammung ift, aber durch Berbastardierung mit Laufhunden sich der Körperform der jagenden Hunde genähert hat und damit auch für die Erdarbeit verloren gegangen ift.

Die wesentlichsten Kennzeichen des D.es (Fig. 102 bestehen in langgestrecktem Kopfe, vorn schmal, nad hinten breiter, langgeftredtem, in den Nieren breiten und leicht gewölbtem Rücken, mittellanger, an bei Burgel dider, nach der Spige fich verjüngender Rute, fast gerade oder mit geringer Krümmung nach innen gebogenen, aber nicht nach born über hängenden Vorderläufen, furzem, dicht anliegenden Haar, schwarz und brauner, roter, gelber, grauer aber nicht weißer Farbe, bei einem Gewicht von nicht über 10 kg. Nach ber Behaarung unter scheidet man furzhaarige, langhaarige und rauh haarige Rassen. Neuerdings sucht man auch durch Kreugung scharfer kleiner D.e mit gang kleinen aber scharfen Sunden eine neue Raffe, Raninchen Sunde, gu guchten, die in der Sauptsache den D.tupuhaben (f. Raninchen).

Uber Aufzucht der D.e f. Hund.

Der Gebrauch der D.e fett eine Abrichtung durch Gewöhnung an Appell, Totbeißenlaffen voi Ratten, Samftern und jungen Raten voraus, ben das Anbringen an junge Füchse, später an alt Küchse und endlich an Dachse in natürlichen Bauer folgt. Man laffe ben hund ftets allein arbeiten höchstens fann man einen jungen Hund hinte den alten setzen. Der Sund soll den Fuchs obe Dachs festmachen und durch Standlaut den Dr anzeigen, an welchem er fich befindet, damit de Jäger einschlagen fann, um den Fuchs oder Dach zu erlangen. Deshalb darf ein solcher Sund nich weidelaut fein.

Anders ift es, wenn man D.e zum Ausheber von Küchsen verwenden will, dann dürfen fie weide laut sein, nicht fest vorliegen, sondern ab und 31 ablassen und bald von einer, bald von der anderer Röhre her den Fuchs angreifen, bis dieser spring und erlegt werden fann. Bor folchen Sunder durfen Füchse nicht gegraben werden. Einen Dach zum Springen zu bringen, gelingt übrigens nu felten. Bur Erdarbeit gehört auch das Aushete: des Fischotters aus seinen Bauen, damit er dam den eigentlichen Otterhunden zum Opfer fällt.

Mußer diesen Arbeiten fann der D. wegen seine Jagdeifers und seiner guten Nase auch über de Erde Dienfte leiften, und zwar als Stöberhund an jämtliche vierläufige Wildarten, besonders Sauen die sich vor einem so kleinen Sunde leicht stellen als Schweißhund und zum Aushegen bes fleiner Raubzenges aus Scheunen oder Reifighaufen Hierzu muß der D. leinenführig fein und fich ab rufen laffen. Bur Abrichtung der D.e find bi jog. Kunstbaue, den natürlichen nachgeahmte Bam jehr zu empfehlen, welche so eingerichtet sind, das man durch Aufheben der Bedeckung zu jeder Stell ihres Innern gelangen tann (f. Aunstbau). — Lit. Diezels Rieberjagd, 9. Aufl.; Müller, Der gefund Sund; Ilgner, D.

Dadftublholz. Der Dachstuhl ruht auf der Balten und besteht nach seinen Sauptbestandteiler aus den Dachpfetten, den Rehlbalten um den Stuhlfäulen. Stehen die letteren lotrech auf den Balten, so ift der Dachstuhl ein stehender liegen die Stuhlfäulen dagegen in der Gbene bei Daches, so ist es ein liegender Dachstuhl. In letteren Falle fommen noch zum Museinander halten der Säulenköpfe hingu der Spannriege

Winkelverschiebung zu sichern.

Die Dachstuhlkonstruktion unterliegt indessen großer Mannigfaltigkeit, man unterscheidet den versenkten, hängenden, gebrochenen, den Bocistuhl 2c. Zum Dachstuhlbau verwendet man hentzutage tur mehr die Radelhölzer; geringes Gewicht, proße Elastizität, Tragtraft und gute Plustrodtung sind die vorzüglich zu stellenden Unsprüche in Diefelben.

Dachszange, fraftige Bange, womit der Dachs der Kuchs beim Graben am Halje gepackt und us dem Baue hervorgezogen wird (Fig. 103).



Damaft ift bas burch bie innige Bereinigung on Stahl und Gifen hergestellte Material, aus eldem die bessern Gewehrläuse früher fast ausschließlich gesertigt wurden. Das Versahren zur erstellung des D.es ist kurz solgendes: Eine ihre Anzahl prismatischer Stäbe oder Blechs reifen von abwechselnd Stahl und Gifen werden ater bem Dampfhammer zusammengeschweißt und inn gestreckt zu ca. 1 cm im Geviert haltenden täben, welche in rotglühendem Zustande an einem nde festgeklemmt und an dem anderen mit einer irten Bruftleier feilartig um fich felbst gedreht Bon den fo entstandenen spiralförmig wundenen Staben werden je 3 Stud nebennander zu einem ungefähr daumenbreiten Bande sammengeschweißt, welches um eine eiferne Sulfe ichmiedet wird. (Fig. 104.) Durch fräftiges



Fig. 104. Berftellung des Bernard=Damaftes.

earbeiten im glühenden Zustande mit dem Hammer rbindet sich das Ganze zu einer gleichmäßigen ten Masse. Aus dem so entstandenen rohen rufe wird die Gisenhülse durch Ausbohren entfernt id wird dann der Lauf weiter äußerlich durch ilen glatt gearbeitet. Cobald eine verdünnte ure auf die Oberfläche wirft, wird das weiche ien stärker als der Stahl angegriffen, wodurch f der geätzten Stelle das innere Befüge als fog. zeichnung erscheint. Imitierter D., welcher Die ichnung nur oberflächlich besitzt, läßt sich von tem badurch leicht unterscheiden, daß nach dem attseilen einer Stelle und darauffolgendem Aben Beichnung nicht wieder zum Vorschein kommt. Die verschiedenen D.forten, von denen Bernard-, Ien- oder türfischer und Sufnagel-D. am meisten liebt sind, entstehen durch die Art der Berbindung n Stahl- und Gifen-Stäben oder Blechen, fowic rch die Drehung, das sog. Spinnen, und die itere Behandlung. Die billigste Sorte, der 111d-D., wird erzeugt durch Aufeinanderschweißen

und die Bänder; diese, um den Stuhl gegen und Auswalzen verschieden harter Gisen- und Stabl-Bleche, welche sodann in Bänder zerschnitten, hochfantig um die Sulse geschmiedet und wie vorbemerkt weiter behandelt werden.

Die meisten D.läufe werden in Belgien in einigen Orten bei Lüttich gefertigt, Band-D. auch in Westfalen. Der Vorzug des D.es besteht nicht nur in dem schönen Alussehen der daraus herge= stellten Läufe, sondern auch hauptsächlich in der großen Bähigkeit berfelben, welche gegen bas Beripringen eine große Gewähr bietet und bem geborftenen Rohre das Aussehen eines zerriffenen Gewebes verleiht. D. wird nur gu Schrotgewehren benutt, da das ungleich harte Material sich für Büge nicht eignet. Mit der Vervollkommung der Berftellung von Gußstahl bezw. Flußstahl werden Schrotläufe in neuerer Zeit überwiegend hieraus Dieselben sind billiger, leichter und gefertigt. widerstandsfähiger als D.läufe, deshalb augenscheinlich bevorzugt. — Lit.: Roch, Jagdwassentunde.

Dammerde, die oberfte, ftart mit humus durch= sette und von diesem schwarz gefärbte Erdschicht

in geschlossenen Beständen.

Dampfdarre, f. Alustlengen.

Dampfen des Solzes, dasfelbe durch Ginwirfung von Wasserdampf biegsam machen, so daß es in Formen gelegt werden fann, die es nach der Er-

faltung beibehält.

Dampfpflugkulturen. Im Norden Deutschlands, namentlich längs der Nordseefüsten, in Sannover, Olbenburg, Holstein, Schleswig, Jütland, auch in Westfalen 2c. erstrecken sich bekanntlich ausgedehnte Flächen, sog. Heiden (die größte davon ist die Lüneburger Heide), die, nur zum geringsten Teile mit Föhren bestockt, vorwiegend mit Beidefraut bewachsen, nur eine geringe Nutung bieten. In neuerer Zeit werden die besseren Flächen dieser Beiden unter Anwendung der billigen Kalidungejalze und Thomasmehle zu Ackerland urbar gemacht. Die Aufforstung der minder guten Flächen wird feit geraumer Zeit vom Staat, wie von den Provinzial-Verwaltungen von Hannover und von Schleswig-Holstein, sowie von der Königl. Kloster= fammer in Hannover und in neuerer Zeit auch von bäuerlichen Waldgenossenschaften und Großgrundbesitern in intensiver Weise betrieben, und erklärlicherweise ist es borwiegend die genügsame und früh einen Ertrag an Grubenholz liefernde Föhre, die hierzu verwendet wird. Der Urbarmachung und Aufforstung muß aber jederzeit eine energische Bodenbearbeitung vorausgehen, wenn die Rulturen Erfolg haben follen. Unter der oberen jandigen, durch Beidehumus dunkel gefärbten Schicht liegt meist eine sehr dichte sandsteinartige Schicht, teilweise eisenschüffig und an vielen Stellen in den bekannten und gefürchteten Ortstein übergehend. Das Durchbrechen dieser für die Luft und für die Burgeln undurchlässigen Schicht ift Bedingung für das Gedeihen der Feldfrüchte und der Waldbaume.

Handarbeit ift nun hierzu zu tener und es wurde daher die Bodenvorbereitung zuerst meist durch streifenweises Bflügen mit Pferden 40-50 cm tief hergestellt. Die stets gesteigerten Forderungen der betr. Pferdebesiter, sowie die Unmöglichfeit, mit beren Silfe allein die beabsichtigten großartigen Aufforstungen intensiv genng durchzuführen, ver= anlaste nun im Jahre 1872 zuerst die Herzogl. Arenberg'iche Forstverwaltung in Meppen, die notwendige Bearbeitung mit dem landwirtschaftlich bereits in Anwendung stehenden Danupspsluge auszussühren und mit dem Kostenauswand von rund 42000 M einen Danupspslug-Apparat von der renommierten Fabrit von John Fowler & Co. (Filiale in Magdeburg) aus England zu beziehen.

Dieser Dampspflug-Apparat besteht aus zwei Pfluglofomotiven, die sich auf Straßen und Feldern durch eigene Dampstraft fortbewegen; sie haben je nominell 14 Pserdefraft, indiziert 60 Pserdefraft, und werden 400 m von einander entsernt aufgestellt; sie bewegen sich nach Maßgabe der fortschreitenden Arbeit parallel vorwärts und ziehen durch ihre Vindevorrichtungen mittels Drahsseilen das Pflugsgerät, einen sehr starfen Kipp-Dampspflug, Meppenpflug genannt Fig. 105), abwechselnd von der einen zur anderen Pfluglofomotive herüber und hinüber. Das Kipp-Dampspssluggerät besteht aus einem

jeht, je nach den Umständen, zu sehr billigen Preisen gepflügt: für 60—80 M pro Hetar. Namentlich im Negierungsbezirk Stade sind mit Unterstügung des Staates und der Provinz viele bäuerliche Waldgenossenschaften gebildet worden. Der bebeutendste Unternehmer für Heide-Dampstulturen ist Herr William Turner in Magdeburg, der über 20 große Fowler'sche Dampspssug-Apparate besitzt.

Außer dem oben beschriebenen Meppen-Einfurchen Dampspfling Beräte bauen Fowlers jest noch viele andere, z. B. den Sutherland Pfling für iehr steinigen Boden, auch den Gartow-Strichsurchen-Bfling, von Graf Berthold Bernstorss-Gartow erdach, serner den Niebeck-Zweisurchenpsling, von Landes-sorstrat Duaet-Faslem in Hannover ersunden, welcher Pfling neuerdings in Verbindung mit dem "Landpresser" Heideland durch eine einzige Operation so volkfommen zurechtlegt, daß es sofort mit Kunstdünger-Streumaschinen und mit Drillsäemaschinen besahren werden kann. Ferner ist zu erwähnen



Fig. 105. Meppen=, Beide= oder Forftpflug.

Winfelrahmen, der in der Mitte auf zwei Fahrrädern ruht; an jeder Seite des Rahmens ist ein Pflugtörper besestigt, dessen Schar und Streichblech den Boden 52 cm breit auf eine Tiese von 50 bis 70 cm, je nach Bedarf, lockert und umpflügt; dabei kann die Sohle der Pflugfurche auf weitere 25 cm Tiese mittels des am Pfluge augebrachten jehr starfen Stahl-Untergrundwühler-Zinkens mit Meißelspise aufgelockert werden, so daß eine Gesamtlockerung des Bodens von 1 m Tiese erzielt wird.

Die Bearbeitung mit diesem Pfluge ift eine viel gründlichere, als sie mit jedem durch Pferde gezogenen

Bfluge hergestellt werden fonnte.

Anßer der oben erwähnten Herzogl. Arenberg'ichen Forstverwaltung hat auch die Großherzogl. Oldenburgische Regierung einen Fowler'schen Danpfspsung-Apparat angeschafft, womit schon sehr große Arease Heideland zur Forstultur urbar gemacht worden sind. Durch Unternehmer, welche mit Fowler'schen Dampspslug-Apparaten Heidefulturen in großem Mäßstabe in Attord aussühren, wird

Fowlers Dampfscheibenmessersegge, ein Gerät, welches mittels tellerartiger Stahlscheiben auf mehreren schräggestellten Achsen die losgepflügten Heideplaggen, die sonst nach dem Pflügen meist mehrere Jahre gebrauchen, ehe sie ganz verrotten, vollständig zerkleinert, so daß eine vorzügliche Ackerkrumenmischung damit erzielt wird. — Lit.: Die Heideskultur und die Töpssersschen Seideskluren (im Selbswerlage von John Fowler & Co. in Magdedurg, gratis zu beziehen); Burchardt, Aus dem Walde, Heft IV bis VIII.

**Damwifd,** Cervus dama L. (Dama vulgaris Dr.) (zool.). Geringere Stärte, gedrungener Körperban und Kopfform, größere Lichter, flachere, in erster Jugend sogar sehlende Tränengruben, ein sehr beweglicher, länger behaarter Wedel von reichtlich Gehörlänge verseihen dem D. sowohl aus der Ferne, wie in der Nähe einen vom Kotwilde auffällig abweichenden und eigentsimtlichen Thypus.—
Bahnsormel:  $\frac{0}{4}$  Schneides,  $\frac{3}{3}$  Lücks  $\frac{3}{3}$  Backzähne

Damwild. 141

eberfeits; Safen (Granen) im Oberfiefer finden ein zweites Spieggehörn folgen fann, ift nicht gu ind 2 mm breit und ragen etwa 5-6 mm frei öchneidezähnen folgen in den ersten 3 Monaten je 3 Lückzähne, im Oktober etwa der Backzahn I. im Januar oder Februar werden die innersten öchneidezähne (1), Juni bis August die nächsten (2) ewechselt und der II1 Backzahn bricht durch. ochon im Ottober sind alle Schneidezähne durch danerzähne ersett. Im folgenden Mai und Juni zechseln in schneller Folge die Lückzähne (3—1) nd bis spätestens September des 3. Lebensjahres richeint Backahn III. Mit  $2^{1/4}$  Jahren, wenn er Hirsch fegt, ist die Jahnbildung vollendet. Die seitere Altersbestimmung (nach Abnuhung der lähne) ist unsicher. Die Färdung der Decke ist n Sommer roftbräunlich mit starten weißen ropfen an den Seiten, im Winter mehr dunkelrau mit verloschener, oft kaum sich icharf abebender Zeichnung, mit stets dunklerem, auf dem Bedel sich schwarz fortsetzendem Rückenstreisen, bei ets weißer Unterseite und Innenseite der Läufe; ndert individuell stärker als bei unserem übrigen Bilde ab; dunklere und fehr dunkle Stücke einerits und recht lebhaft helle, ja den Albinos ähn= che, völlig weiße find feine ungewöhnlichen Erheinungen. — Bei ben schwächeren, aber auch lativ schmäseren Schalen (als beim Rotwilde) icht der Ballen bis zur halben Trittfläche in die ohse hinein. — Das D. stammt aus den Wittelseerländern, sebt auf Sardinien, in Spanien ab einigen Teisen des Taurus noch jetzt in urs rünglicher Freiheit, ist im mittleren Europa, gar noch in Standinavien zu verschiedenen eiten in den letzten Jahrhunderten eingeführt id hat sich sehr gut afflimatisiert.

Es liebt nicht so sehr weitgedehnte geschlossene ochwälder, als vielmehr waldiges Terrain, in eldem der Baumwuchs mit trocknen Wiesenslächen wechselt, lichte unterbrochene Gebüsche, Feldhölzer 1d dergl. Hier steht es beständiger als das Rot= ild, wechselt weniger und weniger weit als dieses ib zeigt fich trot großer Ginnesicharfe und cheuheit der alten Stude, besonders der alten

chaufler, doch vertrauter als jenes.

Die Brunft fällt in die Zeit von Anfang Oftober s gegen Mitte November. Das Tier geht etwa Monate trächtig und sett in der zweiten Sälfte des uni, je nach der Brunftzeit etwas früher oder fpater, r Regel nach 1, seltener 2, ganz ausnahmsweise 3 ut geflecte Ralber. Gegen Ende Dezember ertennt an beim Hirschtalb die ersten schwachen Unutungen der Rosenstöcke; bis zum Mai sind sie Mendet; die Spieße schieben sich über sie hinaus id werden nach erlangter Ausbildung im Juli, ugust, bei Spätlingen wohl erft im September Auf dieser Stufe wird das D. mannbar. ie überaus große Verschiedenheit dieser Erstlings= hörne mit mehr oder weniger knotiger, knorriger afis und oft reichlichem Perlenbejat, dem aber ts eine eigentliche Rose, d. h. ein geschlossener, ifen geführt. Dag ausnahmsweise auf bas erfte bem ber Rotwildfahrte erftens burch bie Starte,

ich nur bei jüngeren Stücken und auch hier nur bestreiten; die normale zweite Stufe ist jedoch ausnahmsweise; sie werden kaum länger als 15 mm, ein durch eine ausgebildete Rose vom Rosenstock icharf abgegrenztes Rundgeweih mit Augen-, Den schon bei der Geburt vorhandenen Mittel= und zwei schwach hervortretenden Endsidesähnen folgen in den ersten 3 Monaten sprossen an der bereits etwas abgestachten (die fünftige Schaufel andeutenden) Spite, doch fommen auch Gendige (nur mit Augen- und Mittelfproß) und felten Zendige Gabelgeweihe (nur Augenfproß) mit gang spigen Enden vor. Auf den folgenden Stufen nimmt das Geweih allmählich größere Dimenfionen an, der Gipfel der Stangen ber= breitert fich unter Zunahme der Zacken am Sinterbrettett fich inter Industrie vor Jauer am Interende zur Schaufel. Doch läßt die fortschreitende Ausbildung der Schaufel, sowohl nach Größe ihrer Fläche als nach Ausahl und Stärfe der Enden zwischen den einzelnen Jahrgängen, feine scharfe Grenze erkennen. Sogar die Stärfe des Rosenstocks kann die genaue Altersstufe zweifelhaft laffen.

Die hier und da nicht gar felten auftretenden Doppel= und Dreifachbildungen entstehen, wenn der Damhirich das Geweih nicht abwirft, durch Auswachsen neuer Gebilde am Umfang des Rosen= stockes. Sie entsprechen also ebensoviel Jahres= wüchsen und find wohl auf ungunftigere Lebens= verhältnisse seiner ihm ursprünglich fremden jetigen Heimat zurückzuführen. Der Damhirsch fegt im August, September und wirft im Mai oder Juni (stärkere Schaufler wohl schon im April) ab. Berfärbung Mai, Juni — September, Oftober. — Der forstliche Schaden des D.es besteht zumeist im Berbeißen junger Pflanzen. Gin Schälen tritt weit mehr lofal auf als beim Rotwilde. Es nimmt nur schwache Laubhölzer, Eichen, Ahorne, Eichen, sogar Erlen an, zieht aber nicht nach Art von Elch= und Rotwild mit den (unteren) Vorder= gahnen die Rinde aufwärts ab, sondern befnabbert, ähnlich wie die Ziege, die Stämme, indem es dieselben seitlich mit den Zähnen und dem harten Rande des Zwischenkiesers saft, so daß die Ber-wundungen von Rinde entblößte, unregelmäßig unterbrochene Querstellen bilden. Über besonderen, durch Fegen entstandenen Rachteil ist kaum Klage geführt; dagegen schadet es bei seinem Leben in stärkeren Rubeln durch Zertreten der Pflanzen, namentlich in Streisensaaten, mehr als das Rotwild.

Damwild (jagdl.). Die Jagd auf D. wird in ähnlicher Weise betrieben, wie auf Rotwild (f. d.), indessen weicht sie in einigen Stüden von letterer ab. Bunachft fällt die Feiftzeit des Damichauflers in eine fpatere Sahreszeit, in den September und den Anfang des Ottober; die Erlegung ftarker Schaufler auf dem Anstand oder der Biriche wird daher durch die fürzeren Tage erschwert. Roch eher als Rothirsche find fie dagegen in den Mittags= stunden in der Rähe ihrer Standorte afend angutreffen. Da das D. überhaupt nicht suhlt, ist auch der Anstand an Suhlen nicht ausführbar.

Wenn auch die Unterscheidungszeichen der Kährte zwischen Sirich und Tier ähnlich wie beim Rot= wilde find, fo werden fie doch wegen der geringen jarf abgesetzter Verlenring noch fehlt, hat zur Stärfe der Fährte (Fig 106) überhaupt schwer be-nnahme zweier auseinandersolgenden Spießer- merkt. Der einzelne Tritt unterscheidet sich von Rotwildfalb im Ottober, zweitens durch die fast die Sälfte des Trittes einnehmenden Abdrücke der Ballen und endlich durch die feitlich zusammengedrückte Form.

Von den Sinnen des D.es ift das Augen am schärfften, und gegen dieses hat der birschende Jäger sich am meisten zu ichnihen.

Das D. hält weniger Wechsel, sowohl wenn es auf Asung zieht, als wenn es bennruhigt wird, auch scheut es die Lappen weniger, dagegen drängt es, wenn es getrieben wird, noch mehr gurud. Da es aber fast den ganzen Tag in Bewegung ift, so ist die Birsche nicht auf die Morgen= und Abend= ftunden beschränft. Der Jäger fann übrigens, wenn er bereits eräugt ift, ju Schuß fommen, wenn er scheinbar achtlos, singend oder pfeifend, fich im Bogen allmählich dem Bilde nähert.



Flüchtig. Bertraut. Gig. 106. Dambirich-Gabrte.

Eingestellte Jagden werden wie auf Rotwild eingerichtet. Parforce-Jagden find wegen der häufigen Widergange bes gejagten Damhirsches nie beliebt gewesen. Die Schußzeichen des D.es sind wie beim Rotwild. Die verbreitete Ansicht inbeffen, daß ein Stück D., welches nach dem Schuffe den Wedel aufrecht trägt, gänzlich gefehlt sei, ift ent= schieden irrig.

Uber Aufbrechen und Berwirfen siehe diese Ur= tifel: bei bem in der Brunftzeit geschoffenen Schanfler ist es notwendig, sobald als möglich das Kurzwildbret famt den Camensträngen ausgulösen, um zu verhindern, daß das gange Wild= bret einen bockartigen Geschmack und Geruch befommt. — Lit.: Die hohe Jagd; Windell, Sand-buch für Jäger; Riesenthal, Weidwert. D., Sege. Das D. verhält sich in seinen An-

sprüchen zum Rotwilde wie das Schaf zum Rind-

indem ein Schaufler fich nur jo ftart ipurt, wie ein vieh, es ift anspruchslofer in der Ernährung und verlangt trodnere Standorte. Bei pfleglicher Behandlung ift es weniger icheu. Daher fann es auf Standorten gehegt werden, die dem Notwilbe zu beschränkt und dürstig sind, und mit dem Wintersutter sich erhalten, das an den Fütterungen vom Rot- und Rehwilde übrig gelaffen ift. ersterem verträgt es sich gut, gegen letteres ift es unduldsam. Es wurde fich für viele tleinere Baldreviere in freier Wildbahn eignen, wenn nicht anscheinend in neuerer Zeit seine Reigung ju weitem Umberwechseln zugenommen hätte. haltung der Ruhe an feinen Lieblingsftandorten, Unterhaltung von Salzlecken, Anlegung von Wildadern, regelmäßige Fällung von Weichhölzern und bei deren Mangel frühe Winterfütterung find neben angemessenem Abschusse (f. die betreffenden Artifel) die Mittel seiner Hege.

Damwifd (gejetil.). Die Schonzeit erftredt fich: 1. Für Hirsche in Preußen, Lippe-Schaumburg, Hamburg, Bremen, Sachjen, Lübeck, Anhalt vom 1. Mart bis 30. Juni, in Bayern vom 31. Oft. bis 24. Juni, in Württemberg, Baden vom 1. Febr. bis 31. Mai, in Mecklenburg vom 1. März bis 25. Juli, in Sachsen-Weimar, Meiningen, Altenburg, Koburg, Gotha, Schwarzburg vom 1. Febr. bis 30. Juni, in Oldenburg vom 1. Januar bis 30. Juni, in Hohenzollern vom 15. Oft. bis 15. Dez. Reine Schonzeit genießt der Hirsch in Bessen, Braunschweig, Reuß a. L., Walded, Lothringen,

Reuß j. L., Lippe=Detmold.

2. Für Tiere und Kälber in Preußen, Lippe-Schaumburg, Hamburg, Bremen, Sachsen-Altenburg, Lübeck, Auhalt, Schwarzburg vom 1. Febr. bis 15. Oft., in Bahern vom 6. Jan. bis 30. Sept., in Sachsen vom 1. März bis 31. Aug., in Württem-berg und Baden vom 1. Febr. bis 30. Sept., in Meckenburg vom 1. März bis 25. Juli, in Sachsen-Weimar, Meiningen, Koburg, Gotha vom 1. Febr. bis 31. Aug., in Oldenburg vom 1. Jan. bis 15. Oft., in Lothringen vom 2. Febr. bis 22. Aug., in Hohenzollern vom 1. Febr. bis 15. Nov. Dhne Schonzeit in Braunschweig, Reuß ä. und j. L., Walded, Lippe=Detmold, Heffen.

Dandielmann, Bernhard, Dr. jur., geb. 5. April

1831 zu Ober= eimer in West= falen, geft. 19. Jan. 1901 in Eberswalde. studierte an der

Alfademie Eberswalde und der Uni= versität Berlin, wurde 1857

Revierver= walter in Hain= dien, 1858 Stellvertreter des Forft= meisters in Bofen, 1859 Hilfsarbeiter im Finang=



Bernhard Dandelmann.

ministerium, 1862 Oberförster in Hambach, 1864

orftinipettor in Potsdam, 1866 Direttor der Holz der Rieferarten und der Lärche. fademie in Eberswalde; 1890-96 war er Mitied der Kommission für das B. G.=B. 23pn 71 an war er Borstand der Hauptstation für das eftliche Versuchswesen, seit 1872 Vorsigender des reins deutscher forftl. Bersuchsanstalten; 1878 irde er Mitalied des preuß. Landesökonomie-Megiums, 1900 erster Präfident des neu gegründeten zutschen Forstvereins. Schriften: Die deutschen igholzzölle, 1883; Die Ablöjung und Regelung c Waldgrundgerechtigfeiten, 3 Teile, 1880-83. m 1867 an redigierte er die Zeitschrift für Forst-d Jagdwesen und gab das Jahrbuch der preuß. rft- und Jagdgesetzgebung und Verwaltung heraus. Danifche Durchforstung. Das in Danemart liche und durch Dr. Metgers Reisebilder (Minier Forstl. Hefte, 9) befannt gewordene Durchftungsverfahren in Buchenbeständen ift durch r frühen Eintritt (bei 7 m Sohe) und sehr häufige ederkehr (nach zunächst 3, dann 4, 5, 6 Jahren) rafterisiert und foll, in den Sauptbestand einifend, die besten Stämme durch freien Kronenım zu rascher Entwicklung bringen. Sie entnimmt : Beständen sehr große Vorerträge und führt zu triebsbeständen mit geringer Stammzahl, aber :ten Stämmen.

Darricheit, f. Schwindmaß.

Daffelfliegen, eigentlich nur für die Daffelbeulen urjachenden Sautbremsen, aber auch gleichseutend mit Biesstiegen (j. d.) gebraucht.

Dasychira, j. Bürftenfpinner.

Jasyscypha, f. Peziza. Dauer des Solzes, der Zeitraum, während en dasselbe sich in gebrauchsfähigem Zustande erhalten vermag. Die Zerftörung des Holzes elgt vorzüglich durch Pilze, auch durch Kerf-Beichtiere oder chemische Veränderung. Die ist sehr verschieden, je nach der speziellen anaisch=chemischen Beschaffenheit des Holzes und ) der Bermendungsweise desselben.

deschaffenheit: Bei derselben Holzart ist das tgebaute Holz immer auch das dauerhaftere; egen ift das spezifische Gewicht kein sicherer Maßzur gegenseitigen Vergleichung der Holzarten. zreiches Nadelholz ist immer dauerhafter als zarmes, deshalb ift z. B. altes Riefernholz erhafter als junges; dagegen ift in den meisten len beim Laubholz das jüngere Holz dauer= er als sehr altes. Man nimmt an, daß iterholz dauerhafter fei als Sommerholz; geund ausgedehnte vergleichbare Unterungen fehlen.

ferwendungsweise: Gegen Vilzzerstörung ist Solz am meisten geschütt bei dessen Berweng gang im Trochnen oder gang unter Waffer ucht. Am raschesten unterliegt es der Zer= in Berhältniffen, bei welchen das Holz Wirkung von Feuchtigkeit, Wärme und Luft hzeitig ausgesett ift. Der Zerftorung burch e ist das Holz bei Verwendung im Trocknen meisten preisgegeben. Weichtiere kommen beim

iffholz, bei Uferbauten 2c., im Geemaffer in

u den dauerhafteften Holzarten gehören Eiche, c, Afazie, Edelfastanie, bei höherem spezifischen icht dieser Hölzer, dann feinringiges harzreiches

Wenig D. besitzen die weichen Laubhölzer, Rotbuche, rasch ge-wachsenes harzarmes Fichten-, Tannen- und Ben-

monthstiefern-Holz 2c.

Bur Erhöhung der D. fonnen mancherlei Bermittelungen Plat greifen, und zwar: burch Beachtung aller Momente bei Berangucht und Pflege der Holzbestände, welche auf Erhöhung des ipe= zifischen Gewichtes von Ginfluß sind; burch moglichft vollständiges Austrodnen des Holzes ichon im Balbe, durch Berwendung von nur völlig luft= trodnem Holze, durch Dampfen, Auslaugen, durch Untohlen, durch wasserabhaltende Uberzüge, durch Imprägnieren (f. d.) 2c.

Panermycel, j. Stlerotium. Dazel, Georg Anton, Dr., geb. 1752 in Fürth, geft. 1847 in Regensburg, wurde 1790 Professor an der neu gegründeten Forstschule in München, 1803 Direktor der Forstichule in Weihenstephan, 1807 Professor der Forstwissenschaft an der Universität Landshut und nach deren Berlegung wieder in Minchen. Unter seinen naturwissenschaftlichen, mathematischen, ötonomischen und forst= wissenschaftlichen Schriften sind besonders zu nennen: Prattische Anleitung zur Tagierung der Wälder, 1786; Lehrbuch für die pfalzbahrischen Förster, 1788—99 (der 1. Teil ist von Grünberger versaßt); Über die zweckmäßigste Methode, große Waldungen auszumessen, zu zeichnen und zu berechnen, 1799; Unleitung zur Forstwissenschaft, 1802.

Dedblatt heißt allgemein ein Blatt, das einen Achjelsproß besitt, in Beziehung zu diesem. Speziell heißen Dectblätter (Bratteen) die in ihrer Beichaffenheit und Gestalt von den Laubblättern verichiedenen Sochblätter, in deren Uchsel Blüten fteben.

Dede, die Haut des Elch=, Edel=, Dam=, Reh=,

Bems= und Steinwildes.

Dedien. 1. Festhalten des gehetten und gestellten Schwarzwildes von Jagdhunden. 2. Beim Schrot= ichuß das dichte Beisammenstecken der Schrote im Gegensatz zum Streuen. Bur Bemefjung bes D.s wird bei ber Bersuchsanstalt für Handseuerwaffen (j. d.) in Salenjee eine Papiericheibe von 75 cm Durchmesser benutt, welche durch Radien und ton-zentrische Kreise in 100 Felder eingeteilt ift.

Dedigarne, f. Dege.

Dedischuppen heißen schuppenförmige Dechblätter (j. Dedblatt), 3. B. die in den Rätichen ber Rätichen= blütler; bei den tannenartigen Radelhölzern (f. d.) jedoch neunt man D. den äußeren Teil der Frucht= blätter, in deren Achsel der innere samentragende Teil zu stehen scheint.

Deklination, f. Buffole. Dekuffiert, f. Gegenftändig.

Dendrometer, allgemein genommen ein Baummesser. In der Holzmeßtunde versteht man speziell darunter ein Instrument, welches nicht nur zur Messung der Söhen, sondern namentlich auch zur Bestimmung der Stärfen (Durchmeffer) stehender Baume in größerer Sohe bestimmt ift, im Gegenjag zur Kluppe, welche mehr zur Stärkemeffung liegender Baume und der Brufthöhendurchmeffer dient. Mehr über D. f. Sohenmeffer

Dengler, Leopold, geb. 17. Nov. 1812 und gest. 27. Jan. 1866 in Karlsruhe, wurde nach mehrjähriger Tätigkeit als Forsttarator 1840 Bezirksförster in Kandern, 1848 Lehrer an der Forstichule standesreinigung, das Absterben zahlreicher über des Polytechnikums und zugleich Bezirksförster in Karlsruhe. 1864 erhielt er den Titel Forstrat. Er schrieb: Weg-, Brücken- und Wasserbaukunde für Land= und Forstwirte, 1863. Von Gwinners Waldbau gab er die 4. Auflage heraus. Von 1858 an redigierte er die Monatsschrift für das Forstund Jagdwesen (jett Forstwiff. Zentralblatt).

Devressionswinkel, f. Sohenwinkel.

Deputatholy, j. Abgabetitel.

Derbgehalt (Derbholzgehalt, Derbholz= masse) neunt man in der Holzmekkunde den wirklichen Kubikinhalt der in bestimmte Raummaße geschichteten Derbholzsortimente, im Gegensat au dem in die gleichen Raummaße gesetzten Nicht-

derbholz, dem Stock- und Reifigholz.

Derbihof3. Unter D. versteht man nach ben Bereinbarungen ber forstlichen Bersuchsanstalten im Deutschen Reich alles oberirdische Holz bis zu 7 cm Stärke am dünnen Ende, während das übrige schwächere Holz Reisholz heißt. D. maffe ift das Ergebnis an über 7 cm startem Holze von einem Baume, Bestande oder Holzschlage.

Derbstangen haben bei einer Meffung in der Sohe von 1 m über dem Boden einen Durchmesser von 7-14 cm, während die Stangen unter 7 cm

Reisstangen beißen.

Detailmessung, f. Bermessung.

Detailverkauf (des Holzes), der Bertauf nach der Gewinnung desselben in ausgeformten Gortimenten; er fteht dem Blodverkauf gegenüber und ist als die rationellere Form des Verkaufes zu be= trachten, weil dieselbe eine quantitative Abmeffung und qualitative Bürdigung der Verkaufsobjette in vollkommenfter Weise gestattet.

Devastation des Waldes, übermäßige Rugung bes Holzes, ber Beibe, ber Stren, so daß bie Wiederverjüngung ober sogar bie Existenz bes

Waldes in Frage gestellt wird.

Dianagewehr, ein von H. Lieper in Lüttich hergestelltes Zentralfener-Doppelgewehr mit einigen besonderen Einrichtungen. Die aus Bufftahl oder bestem Damast gefertigten Läufe sind nur mit weißem Lot ohne Unwendung großer Site zur Bermeidung von Deformationen verbunden, dann am Rammerende durch eine gemeinsame Sulfe, an der Mändung durch einen Doppelring zusammengehalten. Der Verschluß ist ein dreifacher, indem außer einem an der Unterseite des Laufes fest= fitzenden Doppelriegel in der Fortsetzung der Schiene fich ein Zapfen befindet, welcher in eine Vertiefung der Bastule eingreift. Der linke Lauf hat meistens Chot-Bohrung oder Choterifle-Büge.

Dichafium ift ein trugdoldiger Blütenftand (f. d.), ber aus einer Endblüte und zwei Seitenblüten besteht; die gleiche Verzweigung fann sich in mehreren Graden wiederholen, selten bleibt die Endblitte unentwickelt, wie 3. B. bei den echten

Sedentirichen.

Dichtigkeit des Holzes ist gleichbedeutend mit ipezifischem Gewicht (j. d.).

Didigehen, Trächtigsein der Sunde und des Raubwildes.

Didiung (Dicidit) wird ein junger Bestand vom Zeitpunkt des eingetretenen vollständigen Schlusses bis zu jenem Alter genannt, in welchem die Be-

wachsener Individuen wie der unteren Afte be dominierenden Stämmehen benselben einigermaße zu lichten und wieder zugänglich zu machen beginnt bis zu dem Alter des Gertenholzes bei Buchen un Eichen, des geringen Stangenholzes bei den Radel hölzern. Es pflegt das Stadium des D.salter jenen Zeitraum zu umfaffen, in welchem die Schlac pflege beendigt ift, die Bestandespflege meift noc nicht begonnen hat, und nur für gemischte Bestänt besteht hier eine Ausnahme zu Gunften der Rege lung des Mijdungsverhältnisses, des Schutes ge fährdeter Holzarten, der auch in diefer Alltersperiot nicht übersehen werden darf.

Diebstahl, f. Forftdiebftahl.

Diesen sind dice (3—5 cm starke) Bretter. Diezel, Karl Emil, geb. 8. Dez. 1779 als Soh eines Predigers in Frmelshausen (Babern), gef 23. Aug. 1860 in Schwebheim bei Schweinfur besuchte nach längerem Unterricht im elterliche Hause die Schule zu Schleusingen, das Kasimirianun Bu Roburg und dann die Universität Leipzig. Rau Beendigung seiner dortigen Studien beschäftigte sich jagdlich-literarisch in der Heimat, was ihr

1806 einen Ruf an die Privat= forstlehranstalt gu Rlein-Bill= bach eintrug. Diese Anstalt verließ er 1809 und erhielt. nachdem er das

forstliche Staatseramen mit Auszeich= nung bestan= den, eine An= stellung als

Forstsekretär in Würzburg:

demnächst wurde er Forst= inspettor zu



Rarl Emil Diezel.

Rödlein a. M., 1815 dajelbst banrischer Revierförst und als solcher 1826 nach Kleinwallstadt im Spessa versett, von wo er 1852 in den Ruhestand trat. -Die literarischen Arbeiten D.s sind zum große Teil in der periodischen Fachliteratur seiner 3e zerstreut. 2013 selbständige Arbeiten schrieb e Fragmente für Jagdliebhaber, dann Erfahrunge auf dem Gebiete der Riederjagd (9. Aufl. 1901 herausgegeben von Forstmeister Freiherr vo Mordenflucht).

Difiline oder eingeschlechtige Blüten sind sold welche entweder nur Stand= oder nur Fruchtblätt.

enthalten.

Diftotnfedonen, auch Difotylen genannt, Mai der bedecktsamigen Pflanzen mit folgenden Mer malen: der Embryo trägt zwei Kotyledonen (doch ein zelne Arten stets nur einen; ausnahmsweise komme auch drei vor); die im Querschnitt des Stamme meist in einem Kreis geordneten Gefäßbundel (f. b find offen, wodurch die Entstehung eines die Befai bundel durchjetenden und ein Dickenwachstum de Stammes bewirkenden "Kambiumringes" (f. b

nöglicht ist; die Blätter sind niemals streifen= rvig, sondern meist negaderig, selten einnervig, Blüten meist nach der Fünfzahl gebaut, d. h. Breife oder Quirle der Blutenblatter fünfgliederig it häufiger Bereinfachung im Fruchtblattquirl).
1 den D. gehören alle Holzpflanzen mit Ausnahme 2 Radelhölzer.

Disuvium heißt jener Teil der quartaren Geine, welcher als Produtt der Eiszeiten betrachtet rd; zu demselben gehören teils geschichtete (flu= itile) Bildungen, teils ungeschichtete Moränen. st alle hierher gehörenden Bildungen sind durch langwährende Tätigkeit ausgedehnter Gletscher standen, welche sich einesteils aus den Alpensern weit hinaus in das Vorland erstrectten, 3 aus Cfandinavien her das nördliche Europa, onders das norddeutsche Flachland, überdecten. ! fluviatilen Ablagerungen sind später durch das melawasser der Gismassen wieder transportiert ) in Form von Gerölle, Sand= und Lehmlagern hichtet worden (Terrassenschotter), während die ränenablagerungen die ursprünglichen Schuttjäufungen von Gletscherschlamm, mit eckigen inblöden durchmengt, geblieben sind.

Dimensionsholz, f. Bauholz.

diorit, ein körniges, aus Plagioklas und Hornide bestehendes Gestein, welches lager- und gförmig die fristallinen Schiefer und alteren imentbildungen durchbricht. Wegen seiner Särte d D. häufig zu Straßenbauten und Pflasterungen vendet; er verwittert langsam und bildet einen rigen, erdarmen Boden.

diözisch, f. Zweihäusig.

liskomnzeten. Gruppe ber Schlauchpilze (218= nzeten), bei welchen die Schläuche im Frucht= er nicht gegen beffen Mündung fonvergieren, vern annähernd parallel auf der Oberfläche des i mehr oder weniger breit offenen, oft schüssel= nigen oder jogar konver vorgewölbten Frucht= ers stehen.

diskontieren nennt man in der Waldwert= dinung die Bestimmung des Jettwerts (Borts) fünftiger Weldeinnahmen. So wie ein itel V in n Jahren bei p $^0/_0$  Zinfeszinfen zur nme (Nachwert)  $N=V\cdot 1$ ,opn anwächst, so wird sekhrt der Jethwert V eines erst nach n Jahren ehbaren Kapitals N kleiner, d. h. nur  $\frac{N}{1,op^n}$ 

Beiteres j. Zinsberechnungsarten und Zinses= formeln.

'iskus heißt jede, gewöhnlich mit Honigab-erung verbundene, Ausbreitung der Blütenachse den den Blattgebilden der Blüte. Häufig i eint sie als scheiben= oder polsterförmige Ber= ng des Blütenbodens, so 3. B. in den Ahornsten, oder in Gestalt von Schüppchen, wie 3. B. 11 Grunde der Weitalt von Schüppchen, wie 3. B. 11 Grunde der Weidenblüten. Seltener ungibt D. hüllenartig die ganze Alüte, wie 3. B. bei Blüten der Pappeln, hier ohne Honigabsonderung.

istanzmesser find Instrumente, mit welchen Entfernung beliebiger Buntte vom Aufstellungsn ste des Justrumentes aus bestimmt werden durch den D. e 1. Man unterscheidet D. mit und ohne Latte. Quadrat des ere dienen sast ausschließlich militärischen multiplizieren, den und kommen hier nicht weiter in Betracht. D zu erhalten.

Bei dem D. mit Latte (Fig. 107) wird die Entfernung D aus einem langgestrecten Dreiede berechnet, von dem die furze Seite I und der ihr gegen= überliegende spige Winfel a gegeben sind:  $D = \frac{1}{\sin a}$ 

Entweder ist 1 veränderlich und a fonstant (D. von Reichenbach, Ertel, Porro) oder 1 konstant und a veränderlich (D. von Stampfer, Megerstein).

Der Reichenbach'iche D. ist der gebräuchlichste; er besteht aus einem um seine horizontale Achse drehbaren Fernrohr, dessen Diaphragma außer dem Fadentreuz noch zwei horizontale Distanzfäden trägt. Ein Söhenfreissegment ist mit dem Fernrohr fest verbunden.

Mit diesem Fernrohre visiert man in horizontaler Richtung nach dem entsernten Luntte, auf welchem



eine in Zentimeter geteilte Latte (Diftanglatte) aufgestellt ift. Aus der Anzahl von Zentimetern, welche zwischen jenen zwei Parallelfaden im Fernrohr ericheinen, läßt sich dann die Entfernung der Latte berechnen.

Ist O in nachstehender Fig. 108 das Objettiv (mit der Brennweite f) und o das Ofusar eines einsigden Fernrohres, p der Abstand der parallelen Fäden, I das Stück der Latte zwischen denselben,

for gift die Gleichung 
$$\frac{p}{d} = \frac{1}{D} \text{ und } \frac{1}{D} + \frac{1}{d} = \frac{1}{f}, \text{ bennach}$$

$$D - f = \frac{f}{D}.1 \text{ over } D = f + k.1,$$

wenn k die durch Bersuche festzustellende Konstante bezeichnet. Diese Gleichung findet unmittelbar Un= wendung auf ein Fernrohr mit Ramsden'schem



Dfular. Der Bunft, von dem aus die Entfernungen gezählt werden muffen, wenn fie den Lattenab= schnitten proportional sein sollen, fällt also hier mit dem vorderen Brennpunste des Objektivs zusjammen. In der Regel genigt die Gleichung  $D = \frac{d}{\rho} \cdot 1;$ 

$$D = \frac{d}{n} \cdot 1;$$

d läßt sich für ein Fernrohr annähernd fonstant herstellen, bei den meisten beträgt  $\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{p}}=100$ . Liegen die Puntte A und B (Fig. 107) nicht in gleicher Höhe, so ist bei vertifaler Stellung der Latte die durch den D. ermitteste Entsernung AB mit dem Onadrat des cos. des Reigungswintels a zu mustipsizieren, um die Horizontalprojettion von

Pistanzskala nennt man eine am Faustmannsichen Söhenmesser angebrachte maßstabartige Einsteilung mit Schieber, durch welchen man dei der Baumhöhenmessung die Länge der sog. Standlinie, d. h. die horizontale Entsernung vom Fußpuntte des Meisenden die zur Schanmes im verzüngten Verhältnis darstellt. S. a. Höhenmesser.

Diffrikt heißt in Breufen jene Wirtschaftsfigur, welche in den gebirgigen Baldgebieten durch natürliche Merkmale des Terrains (Mulben, Täler, Höhenrücken) oder durch Weglinien, die sich dem Terrain anpassen, abgegrenzt wird und welche daher nicht die Rechtect- oder Quadratform der in der Ebene angewendeten Jageneinteilung zeigt. D. ift also hier gleichbedeutend mit dem Begriffe "Ortsabteilung". In Bahern, Bürttemberg und Baden dagegen versteht man unter D. einen größeren, meistens aus einer Anzahl Abteilungen bestehenden Waldteil, welcher durch Lage, Absapverhältnisse, Gervituten und wirtschaftliche Verhält= nisse als selbständiges Wirtschaftsobjett charatterisiert ist und welcher im Volksmunde einen eigenen Namen führt. Dieser Begriff hat daher mehr Ahnlichteit mit dem "Block" der preuß. Instruttion. Außerdem bildet aber auch jede isoliert liegende Parzelle in Bayern einen D

Divergenz heißt die seitstiche Entsernung zweier unmittelbar benachbarter Blätter ober anderer Seitenglieder am Umsange der gemeinsamen Achse in der Projektion auf die Horizontalebene; sie wird gemessen an den Mittelpunkten der Einsügungsstlächen der betressenden Glieder und ausgedrückt in Bruchteilen des Umsanges der Achse. Dadurch, daß die D. gewöhnlich auf längere Strecken hin die gleiche bleibt, kommen die regelmäßigen Stellungssverhältnisse, insbesondere der Blätter, zustande.

Dividivi, ausländisches Gerbmittel.

Döbet, Heinrich Wilhelm, geb. 1699, gest. 1760, war Jäger in thüringischen, braunschweigischen, jächsichen Diensten. Er schrieb: Neu eröffnete Jäger-Praktika, 1746, 4. Aust. 1828.

Doggetöl, j. Holzteer. Doble, j. Rabenvögel.

Dohnen find aus biegfamen Zweigen (Fichten, Beiden, Birfen) hergestellte, rund oder winfelig gebogene Vorrichtungen gum Fangen von fleinem Federwild mittels eingesteckter Roßhaarschlingen. Die am meisten angewendeten Formen find: Hänge-D. (Fig. 109a), welche an Zweigen frei aufgehängt, Steck-D. (Fig. 109b), die mit einem oder zwei Enden in Baumstämme eingebohrt werden; erstere mehr im Laubholz, lettere mehr im Nadelholz gebraucht, wo bas ausstließende Harz das Festsiten begünftigt. Ahnlich den Steck-D. find die Bindfaden- oder Baft-D. (Fig. 109 c). Die vorbemertten D. werden in einer Höhe von 1,5 bis 2 m in winkelig gebrochenen Schneisen in Entfernungen von 10-15 Schritten angebracht (D.ftieg), und finden in denfelben Bogelbeersträuße als Röder Berwendung. Die am meiften gefangenen Bogel find Droffeln, außerdem Cichelhaber und verschiedene fleinere Arten von Gingvögeln. Auf den Boden ohne Locfipeije stellt man die Lauf-D. (Fig. 109 d) zum Fangen von Schnepfen, auch Droffeln. — Lit.: Windells Sandbuch für Jäger.

Potde (Umbella) ist ein traubiger Blütenstand (i.b. mit verkürzter Hauptachse und zahlreichen gestielter Seitenblüten, wie z. B. der des Upfelbaumes, des Eseus; häufiger als einsache sind zusammengesetzt. D.n., die entstehen, wenn D.n., dann Döldchen genannt, selbst wieder zu einer D. zusammengestellind, so z. B. bei den meisten D.ngewächsen.

Posdentranbe nennen manche Autoren eine Traube, deren Afte in gleicher Höhe endigen, b. h einen Ebenstrang bilden; richtiger heißt D. eine

aus Dolden zusammengesette Traube.

Polomit, ein Sedimentgestein, das in ver ichiedenen Formationen, besonders im Keuper de Alpen und im Jura vorkommt, besteht aus einen Doppelsalze von Calciumkarbonat mit Magnesium karbonat, letzteres oft bis 3u 50% ont darüber Die Struktur ist meistens seinkörnig, oft kristallinisch bisweilen dicht. Vom Kalkstein unterscheidet sich Tdadurch, daß er, mit verdünnter Salzsäure beseuchtet nicht ausbraust, sondern erst in Pulversorm und beim Erwärmen mit Salzsäure unter Brause



Fig. 109. a hangebohnen, b Steddohnen, e Bindfaden oder Bastdohnen, d Laufdohnen.

sich auflöst. In den Südalpen ist der sog. Schlern-Tin einer Mächtigkeit dis zu 1000 m und in herver ragenden Felsbildungen verbreitet, in den Nordalpen der Haupt-D. des Keupers vorherrschen entwickelt, aber auch in der Zechstein- und Jure sormation u. a. sinden sich D.gesteine. Keiner Zerfällt ziemlich leicht, liefert aber einen erdarmensteinigen, wenig fruchtbaren Kalkboden mit reicher Maguestagehalt; dagegen sind die D.e mit reicher Tonbeimengung viel günstiger sir die Vegetation

Domanenwafdungen (Domanialwatdungen Dieser Ausdruck ift gleichsbedeutend bald me Gtaatswatdungen, bald mit Kronwatdungen, ode er unfast beide Arten. Er ift gebräuchlich in der Ländern, in welchen die rechtliche Ausscheidung von Staats- und Kronwatdungen noch nicht durch geführt wurde, so in Baden, Hessen, S.-Meiningen

S.=Roburg.

Pominierend, herrschend, heißt im gemischte Bestand jene Holzart, welche, in der Mehrzahl vor handen, für die Bewirtschaftung in erster Lini maßgebend zu sein pslegt; im reinen Bestand be

eichnet man als dominierend die ihrer Umgebung iehr oder weniger vorausgewachsenen, den oberen ronenschirm bildenden Stangen und Stämme, us denen die fünftigen Haubarkeitsstämme hervor-

hen.

Jompfass (Pýrrhula vulgaris Briss.). Zu ben res zutrausichen Wesens "Gimpel" (Pýrrhula) nannten sinkenartigen Vögeln gehörend, welche sourch gedrungene Gestalt, kurzen, dicken, hohen chnabel von den Verwandten unterscheiden und enigstens im männlichen Geschlechte durch herreste rote Farbe auszeichnen. Sie seben sast nur if Bäumen und im Gebüsch und sinden dort re zumeist vegetabissische Nahrung: Anospen, eerenkerne, Baumsämereien u. derzl. — Unserenheimische allbekannte Art nöge hier genaamt sein zeen des Schadens, den sie im Frühlinge an den sittenknospen mancher Obstbäume und im Winter und das Absnabbern zahlreicher Triebknospen an irchen anrichten fann.

Poppefburste. Die von dem heisischen Forstwart Uttner konstruierte D. (Fig. 110) besteht aus zwei & Eisenband gesertigten, 16 cm langen Schenkeln, die durch ein Scharnier ver-

bunden sind; eine zwischen denselben liegende Spiralfeder hält sie in federndem Bang. Un jedem Schenkel ift eine fleine Roghaarbürste mit 15 cm langem Stiel aufgeschraubt, die beim Zusammendrücken aufeinander stoßen; der Ropf der Bürften steckt in einer Lederkappe, die das Herab-tropfen des Teers verhindert. Der lettere wird in entsprechender Menge auf die Bürsten gebracht, sodann der gegen Wildverbiß zu schützende Gipfeltrieb zwischen die beiden Bürften genommen, diese leicht zusammengedrückt und nach



doppelring, f. Jahrring. doppelschnepfe, f. Schnepfe.

Fig. 110.

Doppelbürfte.

Joppelstikate, Mineralien, welche neben ben alien ober alkalischen Erden noch Sesquioryde, inders Tonerde und Eizenoryd an Kieselfäure unden enthalten. Die Zahl der D. ist sehr groß es zählen dazu die wichtigsten Silfate, 3. B. Ipate u. a.

dernen (Spinae) sind Zweige, Blätter ober ttteile (bemgemäß stets mit Gefäßbundeln ver-



Fig. 111. Dorn bes Schlehborns. (Rat. Gr.)

(n), welche zu spigen, stechenden Körpern umgilbet sind (j. Stacheln). Zweige sind die D.

des Beistorns, überhaupt der Apfelfrüchtler, des Schlehdorns (Fig. 111), des Christusdorns (Gleditschia), wo sie selbst wieder dornig verzweigt sind, des Kreuzdorns (Rhamnus cathartica), wo sie die Enden der Jahrestriede bilden, u. a. — Blätter sind die D. des Sauerdorns, Rebenblätter die D. des Schotendorns (falsche Afazie), Blattspindeln nach dem Absallen der Blättchen die D. bei Erbsenstrüchern (Caragana-Arten).

Porsiventral heißt ein Pflanzenteil, bessen versichiedene Seiten derart ungleich gebaut oder gestaltet sind, daß wohl die rechte und die linke Seite einander spiegesbildlich gleichen, hingegen Rücken und Bauch sowohl unter sich, als auch von den beiden Flanken verschieden sind, wie es z. B. bei den meisten Blättern, den Zweigen vieler Chpressengerwächse der Kall ist.

Dofentibelten, f. Libellen. Doffierung, f. Bofchung.

Doublieren, f. Gingeftelltes Jagen.

Douglastanne (Douglasfichte), Pseudotsuga Douglásii Carr., (Abies Douglásii Lindl., Fig. 112) (bot.), Baum aus dem nordweftlichen Nord= amerita (von der Bancouverinsel bis Neu-Merito). zu den Tannengewächsen gehörig. Blätter an den Zweigen gescheitelt, schmal lineal, unterseits blaß mit sehr schwachen weißen Streifen, mit querbreiterem Grunde angewachsen; Anospen eiformig, spig, glanzend rotbraun; Bapfen hangend, reif gimmetbraun, nicht zerfallend; die Dechichuppen zwischen den Fruchtschuppen vorragend, mit ftarter spiger Mittel= rippe zwischen zwei feitlichen fpigen Fortfagen; Samen flein, an beiben Enden fpig, auf ber einen Seitenfläche brann und glänzend, auf der anderen heller und glanglos, mit doppelt jo langem Flügel; Rinde anfangs grau, mit Barzbeulen, fpater eine riffige Borte. Holzförper mit hellrotem Kern und ziemlich breitem Splint.

Douglastanne (Douglasfichte), Pseudotsuga Douglasii (waldb.), ift eine im westlichen Rordamerita fehr verbreitete und geschätte Solzart, die unter den bei uns zum Anbau geeigneten Fremdhölzern infolge ihres raschen Buchses und ihrer hierdurch bedingten Massenproduktion wohl den ersten Rang einnimmt. In ihrer Heimat erreicht sie eine Höhe bis zu 90 m. Sie gedeiht am besten auf frischem Lehm= und lehmigem Sandboden, versagt aber auf geringen Böden; das deutsche Klima scheint ihr auch in rauheren Lagen zuzusagen. Gegen Licht und Schatten verhält sie sich ähnlich wie die Fichte; längere Beschirmung, ftarten Geitendruck verträgt sie nicht. Sie ist frosthart, durch Schnee wenig gefährdet, dem Verbeißen, dem Fegen und ins besondere auch dem Schälen durch Rotwild in ziemlichem Grade ausgesett — jedoch reproduktions= fräftig und fähig, folde Schaben auszuheilen. Ihr Buchs ist schon in der ersten Jugend ein rascher; sie übertrifft sämtliche einheimische Holzarten durch ihre Schnellwüchsigkeit.

Die Nachzucht der D. erfolgt mittels Pssanzung; die Pssanzen werden im Fortgarten durch Nissenjaat erzogen, am besten einighrig verichult und Jährig ins Freie verpssanzt. Auf sreien größeren Kahlstächen zeigen die Pssanzen minder gutes Gebeihen, ein viel besseres dort, wo ihnen Seitenschut

geboten ift; vorzüglich eignen fie sich zu Lucken- der obenan hängenden Last bewegt. Das Drabtpflanzungen, jo z. B. in Buchenschlägen, und holen seil (3 cm start) ist am oberen Ende an einen insolge ihres raschen Buchses selbst eine schon Baume besestigt, das untere wird über eine hori porausgewachsene Umgebung raich wieder ein. Bei gontale Belle aufgerollt, die durch Sebel unt Bestandsanlagen ift es zwedmäßig, fie zur Er- Flaschenzug zum Zwede möglichst straffer Spannung

fparung an bem immerhin teuren Pflangmaterial Des Seiles bewegt werben fann. Das Drafifie

erhält bei sehr langer Entwickelung mehr= fache Unterstützungen und zwar in einer Art daß dadurch die Bewegung des Wagens fein Sindernis erfähr (Fig. 113). Der Wager besteht aus zwei Roller a a (Fig. 114), at deren Wellen bas 31 transportierende Sol mit Retten hängt und die durch eine Stang (b) in paffender Ent fernung gehalten wer den. Da bei der meis jehr großen Reigung Des Drahtseiles de fich jelbst überlassen Wagen mit rasende Geichwindigkeit dahin rollen und mit den Solze schließlich zer



Fig. 112. Zweig (nat. Er.), Zapfen (1/2 nat. Er.) und Samen (C, D, 4/3 nat. Er.) der Dongfass tanne. A Duerichnitt des Kornsedowns; B Duerichnitt der Nadel; sp Spaltössnungen, p Harzgang, hp und sel Sterenchum, xp Gefäßbündel, e Epidermis. (A und B start vergr.) — (C, D nach Hendelmann Beingelm.)



in Mischung mit anderen Nadelhölzern zu pflanzen, die den rasch vorauswachsenden D.n als Füllholz dienen. — Das Holz der D. gleicht an Gute und Eigenschaften etwa dem unserer einheimischen Nadelhölzer.

Von mehreren vorkommenden Barietäten sei die Colorado D. (var. glauca) genannt, deren Radeln namentlich im ersten Jahr bläulich-grün, wie be-bereift, erscheinen; sie ist etwas langsamwüchsiger, aber auch frosthärter als die dunkelgrün benadelte Form.

Draftfeilriefe, eine Transporteinrichtung gum Herabbringen von Nuts- und Brennholz von schwer zugänglichen Höhen. Dieselbe besteht aus einem starten, in der Verbringungsrichtung ausgespannten



Fig. 114. Drabtjeilrieje (Bagen).

ichellen würde, so wird derselbe durch das jog Drahtseile, auf welchem fich der fog. Wagen mit Lauffeil oder Bremsseil (Fig. 114 8) festgehalten wunden ift, durch welche Einrichtung man in der ige ist, die Bewegung des Wagens in der Hand

halten zu können.

Bei jeder D.n-Einrichtung sind immer zwei agen in Tätigkeit, von welchen der eine absirts gleitend die Last fördert, während der ibere sich leer aufwärts bewegt. Die Bewegung 3 letteren wird durch die Kraft des abwärts= henden Wagens bewirft, indem der leere Wagen t dem beladenen durch das oben über eine Me gelegte Laufseil in Verbindung steht. Der swärts und der abwärts gehende Wagen müssen auf halbem Wege begegnen (Wechselstation); ifen beide auf ein und demfelben Geile, fo muß Diesem Buntte der leere Wagen über den beenen Wagen hinübergehoben werden, die Riefe iß hier also für den Arbeiter zugänglich sein; aber letteres nicht möglich, dann werden zwei i abwärts, das andere für den aufwärts gehent Wagen bestimmt ist. Hiernach unterscheidet n einseilige und zweiseilige D.n. Die außehnteste Verwendung haben die D.n in der weiz, sogar im dortigen Hügellande zum ansport von 20—25 m langen Baumstämmen unden.

Draftwürmer, f. Schnellfäfer. Prafitjaun, f. Ginfriedigung.

Drainage ift das Verfahren, den Boden mittels erirdischer Kanäle und bezw. unterirdischer erner Röhren troden zu legen. Die Landwirtit macht von derselben bekanntlich einen jehr gedehnten Gebrauch, im Wald bagegen findet elbe um ihrer Roftspieligkeit willen nur felten dann nur in der Form der Reiser = oder Stein= ins (Steinraffeln) Anwendung. Es find dies dte Braben, in der Beije hergestellt, daß in ausgehobenen Graben Faichinen oder Steine elegt werben, aus letteren etwa auch ein fleiner



il gebildet wird (Fig. 115 n. 116); über die te Rasenplaggen und füllt nun den Graben des Instrumentes beträgt er mit Erde. — Die erste Anlage solcher ge- 14 cm, jene des nittseen T Gräben ist natürlich kattiniste er, bagegen stellen sie der Kommunifation ! hinderniffe in den Weg, find Beschädigungen : 1 Weidevieh, Abschwemmen zc. nicht ausgesetzt bedürsen daher feiner Reparatur, jo daß fie für gewisse Berhaltnisse und fürzere Streden die Breite des gangen D.s i jelten empfehlen.

3 am oberen Ende der Niese über Bremsrollen sitzender der Ministerialabteilung für Forst= und wunden ist, durch welche Einrichtung man in der Kameralverwaltung in Darmstadt. Bon ihm stammt das D.sche Berfahren für Holzmassenermittelung stehender Bestände, das er in einer fleinen Schrift 1860 veröffentlichte (j. Beftandesichätzung).

Drechster, Guftav, geb. 1805 (? 1806?) in Zeller= feld, gest. 25. Aug. 1850 in Hannover, wurde 1833 Forstamtsassessor und Lehrer an der Forstschule in Klausthal, 1845 Forstinspektor in Lauterberg, 1848 als Forstrat in die Domanen-Kammer nach, Hannover berufen. Bon ihm versaßt ist die Schrift: Die Forsten des Königreichs Hannover, 1851.

Prechsterhofz, fast ausschließtich die Hartholz-arten (j. Härte), doch auch Erle, Linde.

Dreher, j. Bodgewehr.

Drehwuchs oder ichiefe Faserung des Holgtörpers fommt dann gustande, wenn die in der Längs-richtung des letteren entwickelten Formelemente, vor allem die "Holzfafern", zur Aldie des Stammes ahtjeile erforderlich, von welchen das eine für nicht parallel, sondern geneigt, also schief stehen, wobei die Schiefstellung einer um den Stamm laufenden Schraubenlinie folgt. 2013 Urfache fommen flimatische Einslüsse, wie Wind und dergl., nicht in Frage, da der D. nur an einzelnen Individuen start hervortritt, während schwache Drehungen sehr häufig sind, nach Holzart, Alter und Individuum entgegengesette Richtungen einschlagend. R. Hartigs an der Riefer angestellten Untersuchungen läßt sich der D. hier auf schiefe Querteilungen der Rambiumzellen zurückführen, die aus unbefannten "inneren" Ursachen vorwiegend entweder in der einen oder in der entgegengesetten Richtung statt-Starfer D. beeinträchtigt die technische finden. Brauchbarkeit des Holzkörpers oder hebt fie für manche Zwecke (Spaltholz) ganz auf. — Die Drehung sindet balb nach rechts (widersonnig), bald nach links (sonnig) ftatt; meistens ift die Drehung durch den ganzen Stamm sich gleichsbeibend, oft aber wechselt sie auch in den versichtebenen Zuwachslagen. Zum D. geneigt sind vorzüglich Kiefer, Siche, Roßfastanie, Pappel, Edelfastanie, Fichte, Ulme. Es gibt Kiefernwaldungen, in welchen ganze Bestände mit 50 und 60% der Stämme gedreht find.

Preiedismethode, f. Bermeffung. Preiedisneh, f. Bermeffung. Preilaufer, dreiviertelwüchsiger Safe.

Preizadt. Bur Reinigung und gleichzeitigen Loderung ber Caatbeete hat Revierforfter Schoch

ein Instrument fonstruiert, den D. (Fig. 117), der als raich, gut und billig arbeitend empfohlen wer= Zinkens 5, ber Seiten-zinken nur 4 cm, und cbensoviel die Entfernung der Spigen letterer von der Mittelginke, fo daß nur etwa 9 cm beträgt,



Fig. 117. Dreizack (nach Schody).

iast, j. Züge.
audt, Angust, Dr., geb. 2. Mai 1816 in Lich, Zwischenrämmen zwischen den Saatrillen der Nadels 19. April 1894 als Ministerialrat und Vor- holzsaatbeete noch gut Verwendung sinden kann

Durch Saden und Sin- und Berschieben des D.s wird der Boden zwischen den Vflanzenreihen ac-

lockert und das Unfraut ausgezogen.

Für breitere Zwischenräume ber Pflanzenreihen in Eichensaatbeeten und Verschulungen hat Schoch einen stärkeren D., sowie einen Fünfzack von 12 cm Spannweite fonftruiert. - Lit.: Forftl. Cbl. 1864, S. 54; Fürft, Bflangengucht.

Dreigablig heißt ein aus drei Blättchen gujammengejettes Blatt, wie 3. B. das des Goldregens; je nach der Ginfügung und den Gelenken der Blättchen läßt sich oft (aber nicht immer) erfennen, ob dasselbe ein einpaarig gesiedertes (s. d.) oder ein gesingertes (s. d.) ist; wiederholt sich diese Ausaumensehung an den Blattsiedern, so heißt das Blatt doppelt d. — D.e Blüten sind solche, deren Blattsuirse aus je drei Blättern bestehen, wie 3. B. die vieler Monofotylen.

Dreffierbodi, f. Borftehhund. Dreffur, f. Borftehhund.

Driffinge werden seit beiläufig 15 Jahren als Bentral-Feuer-hinterlader in der Art hergestellt. daß der Büchsenlauf unter die beiden nebeneinander befindlichen Schrotläufe zu liegen kommt und mit Diesen durch Lötung fest verbunden ift (Fig. 118).



Fig. 118. Mündung eines Drillinggewehres,

Die Gewehre haben, namentlich feit durch die Verwendung des besten Gußstahles zu dem Rugellauf das Be= wicht bedeutend, d. i. auf 3-31/4 kg für das ganze Gewehr ermäßigt werden fonnte, eine sehr große Ver= breitung erlangt. Ihre Ronstruttion ift eine sehr mannigfaltige, in=

dem solche mit äußeren Hahnen, aber auch viele Selbstspanner geführt werden. Sehr verschieden ist die Unordnung der Schlosse, und zwar sind entweder 2 zunächst für die Schrotläufe angebracht, wobei die Einschaltung des Rugellaufes durch einen besonderen Hebel bewirft wird, oder es sind namentlich bei ben Selbstspannern auch 3 Schlosse vorhanden mit mannigfachen Sicherungen und entweder mit 3 getrennten Abzügen oder auch mit 2 Abzügen, in letterem Falle mit einer Umichalteeinrichtung für den Rugellauf. Die ebenfalls gebauten Schrot-D. mit drei in gleicher Weise zujammengestellten Schrotläufen haben sich nicht eingeführt. — Lit.: Roch, Jagdwaffentunde.

Proffet (Turdus L.) (300l.). Typische, fraftige D.gestalt; Schnabel mit scharfer Schneide, hinter der Oberschnabelspite eine Rerbe; Flügel mittellang, faum die Sälfte des mittellangen Schwanzes be-Sie bewohnen Flächen, auf denen Wald und Feld abwechselt, tonnen weder den Baumwuchs noch offene Bodenstellen entbehren; brüten 2=, merula 3-4 mal im Jahr, bauen in Geftrupp oder auf Bäume; Rester funstvoll; Gier auf blaugrunem Grunde meift bedectt mit zahlreichen braunroten Schmitchen, ausnahmsweise mit größeren versausenen Flecken, bezw. mit feinen, weitständigen, am längsten. Männchen schwarz mit gelbem Schwe spärlichen schwarzen Bunkten. Im Herbischen und Lugenrändchen; Weibchen und Junge oberh sie sich nicht oder weniger und wandern, überall düster schwarzbraun, unterhalb mehr oder weni

dort längere Reit anhaltend, wo fie ausreichend Nahrung antressen. Lettere bilden im Somme zumeist Jusetten, Schnecken, Gewürm, im Herbs Beeren (Kirschen, Eberesch=, Wacholder= u. a. Beeren) In Wäldern verwersen sie die Boden= (Laub= Radel-) Dece, um zur "Erdmast" zu gelangen, un werden alsdann durch Vertilgen von Raupen un Buppen nüklich: doch nüten sie vielleicht noch meh durch Verschleppen (durch Gewölle) von feimfähige Beerenkernen. Diejenigen, welche zur Binterzei auf offenen Biefenflächen u. dergl. ihrer Nahrun nachgeben, vertilgen daselbst gablreiche fleine Be häuseschnecken. Als "Krammetsvögel" ift ben größeren Arten ein nationalötonomischer Wert nid abzusprechen. — In Deutschland brüten für Spezies, eine sechste massenhaft durchwandernt im Rorden, welche in "droffelfleckige" und "ichwarze zerfallen.

Die droffelfledigen zeigen auf der weißen bezi weißlichen Unterseite scharfe schwarze Tropfen od dunfle Schaftslede bezw. Wische, Männchen ur

Weibchen gleich. Dahin gehören:

Mistel D. (Schnarre, Turdus viscivorus L. Größte Art. Gehr ftarte, meift ftumpfdreiedig Tropfen, Unterflügeldechfedern weiß, Obertot Rücken und Bürzel olivgrau. Mehr vereinzei auch in der Zugzeit (Februar, März - Ottober) m zu wenigen zusammen, selten in größeren Flüge Brutzeit: April-Juli; Nest meist in 30—40 jährig Stangen 8—12 m hoch, namentlich im Radelhol 3-5 Eier, grünlich-blau mit violettgrauen un besonders am ftumpfen Ende, rötlich-braunen Flede

Bedingter Jahresvogel. Wachvolder=D. (Ziemer, Schacker, eigentlich Krammetsvogel, T. pilaris L.). Zweitgrößte A Unterflügeldecksedern weiß, aber Kopf und Unte rücken aschgrau, Oberrücken kaftanienbraun. Deutschland nur stellenweise und dort wohl

Rolonien brütend, unjere Durchzügler (März, Ap Oktober, November) zumeist aus Skandinavic Sucht die Nahrung meift auf dem Boden fre Flächen; in milden Wintern bleiben manche.

Rot = D. (Wein = D., Böhmer, T. iliacus I Unterseite mit nicht scharf begrenzt Rleinste Urt. breiteren Schaftfleden; Unterflügeldechfebern u Weichen lebhaft roftbraun. Brütet im Nord gieht erft von Mitte Ottober an maffenhaft bu unsere Gegenden. Bereinzelt in einigen Gegeni Deutschlands brütend.

Sing=D. (Grau=D., Zippe, T. músicus 1 Mittelgroß, ftarte, rundliche Tropfen; Unterfüg deckfedern ochergelb. Commervogel, Bug Mi - September, Oftober. Brutzeit Mitte April Juli. Nest mäßig hoch, dunnwandig, innen einer glatten Schicht aus fein zerteiltem faul Holz ausgekleidet. 4—6 grünlich=blaue, schw ichwarzbraun punttierte Gier.

Die sog. "schwarzen" Arten nach Alter 1 Geschlecht auffällig verschieden; Hauptfarbe der al Männchen schwarz, Weibchen und Junge mit a

dämmernden Droffelfleden.

Die Schwarz-D. (Amsel, T. merula Bweite Sandschwinge gleich der fechsten, die bit bhaft braun mit dunklen Tropfen. Bedingter oder Danwoild, welches gern die Dohnen ausschresvogel, Zug März—Oftober, Brutzeit Ende beert, verscheucht man durch blinde Schüsse. Lärz bis in den Juli. Rest ein tieser, innen meist Im allgemeinen fällt der Kana bei trübem. it Erbe ausgeschmierter Napf, in der Regel tief= Hend, gewöhnlich 5 Gier mit vielen rostfarbenen id grauen Fleden. Die in größeren Scharen; über finter vielfach in Gärten. Giner unserer ersten rühlingsfänger. Hier und da Restplünderer.

Ring=D. (Schildamfel, T. torquatus L.). Mattwarz, jede Feder mit grauer Kante; Brust mit eißem oder weißlichem Schild, welches in der igend undeutlich, namentlich beim Männchen scharf rportritt. Brütet im Norden, im Riesengebirge, den Alpen, sonft Durchzugsvogel (Märg, April September, Oftober), und zwar nie in Scharen,

ditens in ftart gelöften Trupps.

Selten werden bei uns afiatische, fogar nord-

terifanische Arten gefangen.

Proffet (jagdl.). Die Erbeutung der D.n mit hießgewehr ift nicht belangreich, denn famtliche ten sind so schen, daß das Anschleichen auf hußweite selten gelingt. Außerdem rechtsertigt Beute nicht den Aufwand an Zeit, Bulver b Blei. Allenfalls fann man fich im Berbste ter einzelnen ftarf tragenden Ebereichen Berftede richten und darin gegen Tagesanbruch das nfallen der D.n in der Hoffnung erwarten, auf en Schuß mehrere zu erlegen.

Die Din werden daher vorzugsweise gefangen, d zwar auf dem Herbstzuge. In früheren Zeiten chah dies auf dem Vogelherde, gegenwärtig r auf dem Dohnenstrich. Zu seiner Anlage nen sich am wenigsten große Waldungen, in ien sich die Buge zu fehr ausbreiten, es sei denn, 3 fie von Fluffen in der Richtung von Often h Westen begrenzt werden; am geeignetsten d schmale, in derselben Richtung sich erstreckende laftreifen, die nicht zu weit von größeren Baligen entfernt liegen, ferner Holzränder, Die nale Biefentaler einfaffen.

Die Schneise, die mit Dohnen (f. d.) bestellt cben foll, muß bereits im August rein ausgeit fein; zum Aufstellen der Laufdohnen wird

Boden von Blättern und Reifig in einem 30 35 cm breiten Streifen befreit. Denmächst gt das Aufstellen und Anbringen der Dohnen, denen man die Haarschleifen anfangs lose unterhängen läßt. Erst vor beginnender Bug-; gegen Mitte Ceptember, werden die Schleifen ellt und die Dohnen mit Ebereichenbeeren, auch lunderbeeren so besteckt, daß die einfallenden gel, um zu ihnen zu gelangen, Ropf ober inder durch die Schlingen bringen muffen. m nennt dies Einbeeren. Die zu den Lauf-men führenden Steige werden mit Auhmist, m Fliegen und Ebereschenbeeren bestreut.

Beginnt der Fang, so wird der Dohnenstrich lich in den Vormittagsstunden, bei starkem ige auch in den Nachmittagsftunden nachgesehen, gefangenen Bögel werden ausgelöft, die Schlingen, welchen sie sich gefangen, für 24 Stunden herabogen, und es wird frisch eingebeert. Findet sich, : Marder oder Füchse den Dohnenstrich berauben, werden Tellereisen unter Dohnen gelegt, in Schleim- und Gummi-Karz-D. sind bei Holzpstangen en man gesangene Bögel hängen läßt. Rot- sehr verbreitet an den Winterknospen, bald nur an

nebligem Wetter am besten aus und richtet sich hinsichtlich der einzelnen Urten nach deren Zugzeit, welche übrigens durch die von der Witterung bedingten Ajungsverhältnisse beeinflußt wird. Der Dohnenstrich fann daher von Mitte Geptember bis

in den Januar von Erfolg sein. Die D.n saßt man als Jagdwild unter dem Namen Krammetsvögel zusammen und nennt Mistel-D., Wacholder-D. und wohl auch beide Amseln Groß= oder Ganzvögel, die übrigen Klein= oder Halbvögel. Erstere werden, nachdem fie ge= fangen, mittels durch die Rasenlöcher gezogener Schwungfedern zu zweien, lettere zu vieren zu jog. Rlubs vereinigt. Werden fie nicht alsbald verwendet, so rupft man sie bis zum Kopfe. auch "Dohnen".

Proffel (gejetzl.). Die D.n (Krammetsvögel), mit welchem Ramen speziell die Mistel= und Wacholder=D. bezeichnet werden, gelten wohl allenthalben als jagd= bar; sie haben eine Schonzeit in Bagern vom 1. April bis 31. Mai, in Weimar, Meiningen, Gotha, Schwarzburg vom 1. März bis 30. Sept., in Reuß j. L. vom 1. Febr. bis 15. Oft., in Sachsen das ganze Jahr. In allen übrigen Staaten genießen sie den Schutz des D. Vogelichutz-Ges. von 1888, wonach der Krammetsvogelfang nur in der Beit vom 21. Cept. bis 31. Deg. gestattet ift.

Proffel. 1. Luftröhre des edlen Hochwildes. 2. Prov. Bezeichnung für die Grünerle (auch

Bergdroffel).

Proffesartige Bogel (Turdidae). Die Droffein zeichnen sich unter den Singvögeln durch fräftigen, ichlanken Körperbau mit starker Bruft, ansteigende Stirn, große tiefduntle Augen, mittellangen geraden Schnabel mit fanft gebogener First, ebenfalls mittel= lange Flügel und etwas über mittellange, geschiente Tarfen aus. Bei uns verschiedene Formen, deren schwächste im Habitus den Sylvien nahe stehen, und die im Aufenthaltsorte und ihrem ganzen Berhalten große Verschiedenheiten zeigen. Bu den Droffeln gehören der Wasserschwätzer (Wasseramsel, -staar), die jog. Erdfänger (Sprosser und Nachtigall, Rot= und Blaukehlchen), die Rotschwänze, Felsen= droffeln (Merlen), Stein= und Wiefenschmäßer und ichließlich die eigentlichen allbefannten Droffeln.

Proffelknopf, Luftröhrentopf oder Rehltopf beim

edlen Hochwilde.

Druden, fich -– sich Verbergen verfolgter oder angeschoffener Safen.

Drücker, f. Schießgewehr=Schloß. Drupáceae, j. Pflanmengewächse.

Drufen nannte man früher alle Behälter besonderer Stoffe, wie DI, harz ze., im Pflanzentorper; die uenere Anatomie beichrantt die Bezeichnung D. zwedmäßig auf Absonderungsorgane der Oberhaut, von welchen schleimige oder harzige Stoffe, in manchen Fällen auch nur Wasser, als "Setrete" nach außen abgeschieden werden. Die beiderlei erstgenannten Ausscheidungen entstehen meift in ber Wand der Oberhautzellen oder der daraus hervor= gehenden D.haare und ähnlicher Bildungen. Golde ben (durch bas Gefret oft glangenben) Anoipen- Gine Befestigung burch Holzanbau ift an ber fturichuppen, bald an diesen und auch an den inneren Teilen, somit auch an ben jungen Blättern und Trieben, wie 3. B. bei ber Schwarzerle, bei ber

gemeinen Birte u. a.

Duft (Rauhreif, Anhang) nennen wir jene Ericheinung, bei welcher sich der Bassergehalt der Luft in Geftalt von Gistriftallen, Gisnadeln an allen hervoripringenden Wegenständen, jo insbejondere an Aften und Zweigen, Radeln und Blättern anjett, dieselben oft jo start belastend, daß Afte und Zweige

abgesprengt werden.

Duftbruch. In ähnlicher Weise wie der Schnec fann auch der Duft oder Rauhreif dadurch schädlich werden, daß er, die Afte und Wipfel der Baume im Abermag belaftend, Dieselben absprengt, eine Ericheinung, die man als D. bezeichnet, und die viel seltener und nie so verheerend wie der Schneebruch auftritt. Es sind wieder vorwiegend die wintergrünen Radelholzer und unter diesen obenan die languabelige und bruchige Fohre, die unter dieser Erscheinung zu leiden haben, von Laubhölzern etwa die brüchige Erle; Eichenlagreiser im Mittelwald, noch voll durren Laubes hängend, werden nicht jelten niedergebogen. Altere Bestände seiden durch D. mehr als jungere, Bestandsränder mehr als das Innere geschlossener Bestände.

Mittel gegen den D. stehen nur in beschränttestem Mage zur Verfügung, und wird man namentlich den Anbau der gefährdeten Föhre in jenen Söhenlagen und Ortlichfeiten vermeiden, die erfahrungsgemäß von dem Duft start heimgesucht sind. In Anlagen, Parts 20. fann man wohl das Abschütteln jüngerer Bäume anwenden.

Dune. Die Sandwälle längs der Meeresfüste, aus ausgewaschenem und durch die Wogen ausgeworfenem seintörnigem Meeressand bestehend, bezeichnet man als D.n. Bom Wind landeinwärts getragen (Wander=D.), versanden sie die Ruste oft in ziemlicher Breite. — Lit.: Sofolow, Bilbung, Entwickelung und Bau ber D.n.

Dünenbefestigung. Um bem Versanden des hinterliegenden Landes vorzubeugen, muffen die

Dünen befestigt werden. Dies ge= ichieht zunächst mit einer fog. Silfe toten Dectung durch Befteden mit Rohr, Beide, Riefernreis, zwijchen welcher dann die An= pflanzung jog. Sandgräfer erfolgt, welche die Fähig= feit haben, auf dem gedeihen und über= Gelenfen neue Triebe und Wur-



Es ist das nament= tich der Helm oder das Strandgras, Amophila

mischen Nordse nicht möglich, wohl aber an der ruhigeren Oftsee (Hass, Nehrung), und erfolgt der-selbe dort zwischen Rohr- oder Reisigbesteck durch Pflanzung mit Kieser, Birke, Erle, dann Berg-tieser, Weißsichte, Schwarz- und Pechtieser. — Lit.: Gerhardt, Sandbuch des deutschen Dünenbaues.

Düngemittel, j. Düngung.

Dungung. Gine D., ein Erjat der durch bie Produftion dem Boden entzogenen Stoffe in ber Beise, wie dies die Landwirtschaft tut und tun muß, findet befanntlich im Wald nicht ftatt, ift in demielben jedoch auch entbehrlich; durch die abfallenden Blätter und Nadeln wird dem Waldboden der größte Teil der durch die jährliche Produttion dem Boden entzogenen Hährstoffe gurudgegeben, durch fortschreitende Verwitterung des Bodens werden steis neue solche Stoffe löslich, und we feine Streunutzung stattfindet, sehen wir trot bes Entzuges der produzierten Holzmaffe den Wald boden sich in stets gleicher Produttionstraft erhalten Unders aber liegt die Cache in Pflangfampen und Forstgärten: hier ift die Menge der einer verhältnismäßig geringen Bodenichicht ohne jeder Rückerjat durch Strenabfall entzogenen Nährstoffe eine jo bedeutende, daß bei wiederholter Benutun: derselben eine D. unerläßlich ist; ja wo man i Revieren mit geringem Boben Saatbeete auf jolchen anlegen muß, düngt man behufs Erziehung fraftige: Bflanzen gleich bei erstmaliger Benutung. — Di Anwendung von guter Füllerde, Kompost, Rafen asche, wie sie da und dort bei Pflanzungen au geringem Boben üblich ift, ift gwar auch als ein. D. zu betrachten, die jedoch lediglich den Zwehat, das Anwachsen und Gedeihen der Pflanzen i: den erften Lebensjahren zu fördern -- über diei. hinaus erstreckt sich die Wirkung der D. nicht.

Bas nun zunächst die Düngemittel betrifft welche bei D. der Saatbeete Anwendung finder jo fann man dieselben unterscheiben als voll ständige, welche alle den Bflanzen nötigen Stoff enthalten, und als unvollständige, welche den Boden nur einen oder einige diefer Stoffe gu führen; ferner nach ihrem Ursprung als tierische pflangliche, mineralische und Mengedünger

Tierischer Dünger sindet in Forstgärten woh um der schwierigen Beschaffung willen wenig An wendung. Stallmist von Rindvieh gehört zu be besten und vollständigsten Düngemitteln und wir da und dort mit sehr gutem Erfolg angewender Roßmist und Schafmist sind hitzige Dünger, it schwere, falte Böden zu empsehlen, Schweinemi ift ftidftoffarm und geringwertiger. Sande em halt die Rahrftoffe in lostichfter Form und b insbesondere gum Abergießen von Komposthaufen deren Wirkung durch dieselbe wesentlich verstärt armen Cand zu wird, zu empfehlen. Huch Rnochenmehl i tierischer Dünger und gehört, vorwiegend am jandet aus allen phosphorjaurem Kalk bestehend, zu den unvoll ständigen Düngemitteln, zeigt aber in Berbindun mit Rompost gute Birfung, namentlich auf fal! zeln zu entsenden. armem Boden, und ift überall leicht zu beziehen Guano ift für Forftgarten gu teuer.

In viel größerem Mage finden die burch Ber arenaria (Fig. 119), dann Sandroggen, Elymus wesung oder Berbrennung entstandenen pflaus arenarius und Sandsegge, Carex arenaria. lichen Düngemittel Anwendung, sie liegen der orstmann näher, sind überall im Wald jelbst cht und billig zu beschaffen und werden teils in, teils mit erdigen Stoffen vermischt verwendet. Rasenasche und Holzasche werden durch erbrennung gewonnen. Die erstere, durch Ober-efter Biermans zuerst in Anwendung gebracht d empfohlen, fpielte früher eine bedeutende Rolle 3 Düngemittel in Vflanzgärten und wird durch erbrennen flach abgeschälten und nach Abklopfen r Erde an der Luft gut getrochneten Bodenüberges in kleinen Meilern gewonnen. Rasen von neralisch fräftigem Boden liefert die beste, Seidelerüberzug schon eine geringere Rasenasche, die, : Berbst gewonnen, bis zum Frühjahr in ge-Aen Gruben oder Haufen aufbewahrt wird; sie ein vollständiges Düngemittel, enthält neben e eigentlichen Asche auch noch erdige Teile, lche, durch das Glühen aufgeschlossen, die Wirtung : ersteren verstärken.

Solzasche ift ebenfalls ein vollständiges, alle ihrstoffe in löslichster Form bietendes Dungettel, fann durch Sammeln bei den Solzhauerern. Berbrennen unverwertbaren Aftholzes und hlagreinigungs-Materials leicht und billig ge-nnen werden und verdient als Mittel zur Berrfung von Kompost-Dünger alle Beachtung.

Bielfache Anwendung findet der durch Ber-jung der abgefallenen Blätter und Nadeln entndene Humus, bezw. die durch dessen Mischung t den oberen Erdichichten entstandene Damm-e; sie ist ein vollständiges, etwas langsam kendes Düngemittel, das insbesondere auch ustigen Einsluß auf die physikalischen Eigeniften des Bodens zeigt, schwere Boden lockert, ndboden bindender macht, deren Absorptions= igfeit für Bafferdampf und Ummoniat er= end.

Das aus den Forstgärten ausgejätete Unfraut d in der Regel auf Haufen geworfen und in westem Zustand als Dünger in den Garten zurückracht; meist mit erdigen Teilen und außerdem h mit Kalk ober Afche vermengt, ift diese D.3= richtiger als Kompost= oder Menge=D. zu be=

Brun=D. durch Anbau von Lupinen, die in nem Zustand untergebracht werden, findet als vache D. in Forstgärten zwedmäßig für vorüberend unbenutte Quartiere ftatt. G. Grun-D. Rineral=Düngemittel — natürliche, wie Gips, rgel, Abraumsalze (Rainit, Karnallit), Chili= ieter, Phosphorit, oder fünstliche, wie die in nijden Fabrifen bergeftellten Phosphate, dann das Thomasmehl - haben in der neueren Zeit verirte Anwendung gefunden, jedoch vorwiegend in ichung mit vegetabilischen Stoffen in den Mengengern, und es erscheint dies um so zweckmäßiger, die Mineral-Düngemittel stets unvollständige

, dagegen die Wirkung schwacher Pflanzenigemittel wesentlich zu verstärfen vermögen. h Steinkohlenasche wäre hier zu erwähnen, die durch ihre grusige Beschaffenheit namentlich gutes Mittel zur Lockerung schwerer Böben eist, doch nur geringen Düngerwert besitt.

Rengedünger endlich, oder wie der gebräuch= re Ausdruck lautet: Kompost, wird in ausgettem Maße im Forsthaushalt zur D. der Forst- wie Asche, Anochennehl, streut man nach ge-

garten angewendet. Organische Gubstanzen jeder Urt, Unfrant, Grabenreinigungsmaterial, Torf, Säge-päne, gemischt mit mineralischen Substanzen, wie Atele, Gips, Superphosphat und dergl., mit Miche, Jauche, Knochenmehl geben ein D. Smaterial, das bei zwedmäßiger Zujammenjegung und Anwendung von iehr guter Wirfung zu sein pflegt, indem es einerseits als vollständiges Düngemittel alle Pflangennährstoffe enthält, anderseits durch die beigemengten humojen Stoffe auch die phyfifalischen Eigenschaften des Bodens verbeisert. Huch Stragentot von Bajaltstragen, mit den festen und fluffigen Erfrementen ber Bugtiere gemengt,

ift ein guter Mengedunger.

Bei ber Wahl ber anguwendenden Düngemittel wird mancherlei ins Auge zu fassen sein: man wird zunächst die vollständigen Düngemittel in der Regel vorziehen, die unvollständigen mehr neben= bei und zur Berstärfung schwächerer vollständiger Düngerarten verwenden. Man wird die physikalische Beschaffenheit des Bodens ins Auge fassen, bin= dendem Boden locernde Stoffe, Rafenaiche, Steintohlenasche beigeben, zur D. sandigen, humus-armen Bodens bagegen gute Walderde, Kompost, Abraum von Basaltstraßen und ähnliche Mittel verwenden; auch Stalldunger von Rindvieh ift für lettere Böden sehr zu empfehlen. — Handelt es sich um rasche Wirkung der D., wie bei der Erziehung einjähriger Pflanzen, Zwischen. D. fümmernder Pflanzenbeete, so wird man raschlösliche Düngemittel, wie Asche, Jauche, in Anwendung bringen, während bei gewünschter langsamer und nachhaltigerer Wirkung Stoffe, deren Wirkung auf ihrer allmählichen Berwesung beruht, wie Dammerde, guter Kompost u. a., vorzuziehen sind. Endlich spielt natürlich der Rostenpunft, die Möglichkeit leichter und billiger Beschaffung eine hervorragende Rolle und läßt den Forstmann in erfter Linie nach jenen Düngemitteln greifen, welche ihm der Wald im humus, der Holz- und Rafenasche, dem verwesenden Unkraut 2c. bietet.

Die Ausführung der D. joll stets der Anfaat oder Berschulung vorausgehen, doch erweist sich bisweilen, wo dies seinerzeit versäumt wurde, eine sog. Zwischen-D. in fümmernden Saat- und Pflanzbeeten als nötig. — Befanntlich hat man es durch die Art und Beise der Bodenbearbeitung und D. einigermaßen in der Gewalt, auf Die Burgelbildung einzuwirken, den Pflanzen eine flachere oder tiefgehende Bewurzelung anzuerziehen; in den meiften Fällen wird die erstere die für die jeinerzeitige Berpflanzung gunftigere jein, und man wird daher den Boden nicht zu tief lodern, den Dünger nicht zu tief unterbringen. Will man ausnahmsweise für trochnen Candboden langbe= wurzelte Föhrenpflanzen, fo wird man umgetehrt verfahren.

Die D. selbst wird nun in der Regel im Frühjahr mit der unmittelbaren Borbereitung der Beete für Saat und Verschulung verbunden. Stallbunger wird in ähnlicher Beise wie bei ber Gartnerei untergegraben, Kompost, Dammerde 2c. dagegen gleichheitlich über die Fläche ausgebreiter und bei dem Umspaten des Bodens tüchtig mit diesem vermischt. Die leicht löslichen Düngemittel,

schehenem Umgraben obenauf und mischt fie mittels Rechen mit der oberen Bodenschicht, dem Regen die Führung nach der Tiefe überlassend.
— Bei der oben erwähnten Zwischen=D. streut man die leicht löstichen Düngerstoffe im Frühjahr awijchen die Pflanzenreihen und hackelt fie leicht ein; aud Begießen mit verdünnter Jauche ift in jolchen Fällen mit gutem Erfolg angewendet morben.

Bezüglich ber Mengen bes nötigen Düngers lassen sich erklärlicherweise bei der außerordent= lichen Berichiedenheit, die in der Zusammensetzung und Wirksamkeit der Dungemittel, wie in dem je nach der Zusammensetzung des Bodens, dem Grad der erfolgten Ausnuhung berichiedenen Nährstoff-gehalt desselben bestehen, irgend welche bestimmte Bahlen nicht geben, und wird die Erfahrung und prattische Erwägung hierüber entscheiden muffen. In der neueren Zeit macht sich nun eine Strömung geltend, die dahin geht, eine D. aud im Balbe, bei Aufforstung armer Sandboden anzuwenden, um den Buchs der auf folchem Boden zu begrundenden Riefernfulturen zu befördern, denjelben über die Gefahren der erften Jugend (Schütte, Wildverbig) hinüber zu helfen, sie rasch in Schluß zu bringen und dadurch ihre Entwicklung möglichst lange zu begünftigen. Gelbst auf altere Bestände hat man die D. versuchsweise angewendet. -Aufforstungen pflegt es Grün=D. (i. d.) mittels Lupinen in Berbindung mit einer D. durch eine entsprechende Mischung von Chilisalpeter, Thomas= mehl und Kainit zu sein, die angewendet wird, und insbesondere in Belgien und Holland geschieht dies in ziemlicher Ausbehnung. Auch in Deutschland, wo schon früher die Oberförster Auff'm Ordt und Ramm die Anwendung der D. im forftlichen Betrieb empfohlen haben, wendet man der Sache feine Aufmerksamkeit zu, und die Bersuchs= station Eberswalde hat Versuche in ausgedehntem Mage eingeleitet; eine Bereinigung dreier großer Korporationen für Herstellung fünstlicher Dünger bietet die Hand zur Anstellung von Versuchen in weiteren Kreisen durch unentgeltliche Abgabe von Düngemitteln. — Lit.: Fürst, Pflanzenzucht im Balbe; Auff'm Ordt, Die Lupinentiesernkultur; Ramm, Die D. im forstlichen Betrieb; Giersberg, Rünftliche D. im forstlichen Betrieb.

Dunftelzeng, f. Gingestelltes Jagen. Dunft, feinfte, b. h. dunnfte Schrotforte, welche nur zum Erlegen fleiner Bogel verwendet werden

Durchfall bei Sunden fommt besonders im ersten Halbjahre, später bei 7= und 10 jährigen vor und entsteht aus Erfältung, Abersätterung und Genuß verdorbener Rahrung oder verdorbe= nen Waffers. Er ift erkennbar an fluffiger, heftiger, oft mit Blut gemischter Darmentleerung. Tödlicher Ausgang ift im allgemeinen selten. Das einfachste Medikament in leichten Fällen ift Rigi= nusol; dabei muß mildes Futter, zunächst Mild und Brot, aber fein Fleisch gegeben und das Lager warm und rein ohne Zug gehalten werden. Bei schweren Fällen find zusammengesetzte Medikamente anzuwenden. — Lit .: Müller, Der franke Sund : gelichtete Bestandesbach spielt hierbei eine wesent deri., Die Krankheiten des Hundes; Oswald, Der liche Rolle. Es werden serner mit den unterdrücken Borftehhund.

Durchfassen, Zerreißen der Tücher und Nete durch eingestelltes, hierbei entkommendes Edelwild. Durchforstung. In dem langen Zeitraum, welcher von der Begründung eines Bestandes bis zu deffen endlicher Nugung verfließt, scheidet nach und nach eine große Angahl von Pflanzen, Stangen und Stämmen aus dem Bestand aus, und nur ein kleiner Bruchteil der in den ersten Lebensjahren vorhandenen Pflanzen bildet schließlich den hanbaren Bestand. Alle übrigen unterliegen dem Alberwachsen dieser dominierenden Stämme. fie werden unterdrückt, fümmern und sterben mehr oder minder raid, ab.

Die Herausnahme dieser beherrichten und unterdrückten Individuen noch vor ihrem Absterben in der doppelten Absicht, hierdurch einerseits den Buchs des verbleibenden Beftandes zu befördern, andrerieits deren Holzmasse zu nutzen, begründete zunächst den Begriff der D., der sedoch die jetzte Art der Ausführung: die Beseitigung schlechter dominierender Stämme und den Eingriss in die mitherrschenden Rlassen nicht mehr deckt. bezeichnet als D. "alle Hiebe nach Eintritt des vollen Bestandesschlusses, welche diesen nicht oder nur vorübergehend durchbrechen". Loren befinier die D. als "alle auf die Entnahme ganzer Indi viduen gerichteten Eingriffe in den zum Schluf gekommenen Jungbestand, einerlei ob nur Teile des Nebenbestandes oder auch solche des herrschenden Bestandes treffend, bis jum Eintritt der Siebercife mit Ausnahme der Lichtungshiebe".

Die Buchsförderung des bleibenden Bestandes aber ift Folge der fraftigeren Kronenentwicklung, welche den herrschenden Stämmen durch die Beseitigung des ihre unteren Afte einengenden Rebenbestandes ermöglicht ist, dann der reichlicheren Nahrung, welche ihnen nun bei verringerter Stammzahl aus dem Boden zufließt; mahrent die unterbrückten Stämme bisher eine solche den Boden entnahmen, geben sie nun umgekehrt ben Boden durch die faulenden Stocke und Wurzelt Nährstoffe zurud und befördern (wie Fischbad hervorhebt) durch die faulenden Wurzelftränge die Lockerung des Bodens, erleichtern das Eindringer

von Wasser und Luft in denselben.

Das Material, das gewonnen wird, ist nad Wert und Maffe ein fehr bedeutendes; neber Brennholz liefern die D.en eine Reihe der wert vollsten Kleinnuthölzer: Bohnenstecken, Rechen stiele, Baumpfähle, Sopfen-, Leiter-, Gerüftstangen Gruben= und Schleifholz beim Nadelholz, Reif und Wagnerstangen beim Laubholz, liefern dadurd eine sehr bedeutende und finanziell schwer in di Wagschale fallende Vornutung und zugleich da Material zur Befriedigung einer ganzen Neih von Bedürfnissen der Öfonomie und Gewerbe, di auf anderem Wege nicht zu befriedigen wären.

Mis ein weiterer schwerwiegender Borteil recht zeitiger D. erscheint der Schutz, der durch das rafdere Erstarken, den stufigeren Buchs bei verbleibenden Stämme gegenüber dem Schnee druckschaden geboten wird; auch das erleichtert Durchfallen des Schnees durch bas durchbrochene und fümmernden Stämmen die Brutftätten eine

eten die Den auch noch die Möglichkeit, in mischten Beständen das Mischungsverhältnis nigermaßen zu regeln, bedrängten Solgarten gu ilfe gu fommen, minder wünschenswerte gu beitigen, hierdurch allerdings mehr in Läuterungs=

id Reinigungshiebe übergebend.

Was nun die Entwicklung der D.slehre anbelangt, finden sich schon Mitte des 16. Jahrhunderts e ersten Unweisungen zum Auslichten albungen, zur Herausnahme des unterdrückten olzes: dieselben wiederholen sich in fast allen äteren Forstordnungen und in den im 18. Jahrindert erscheinenden forstlichen Werken. G. L. artig, der auch zuerst den Ausdruck "D." gebrauchte, ldete die Lehre von derselben weiter aus, äußert h über Beginn, Maß, Wiederkehr für die einzelnen Izarten, will dieselben spät beginnen, mäßig hren unter strengster Schlußerhaltung und Wiederlung in größeren Zeiträumen; dagegen empfiehlt otta die entgegengesetten Grundsate: zeitige, iftige und sich rasch wiederholende D. äteren Waldbauschriftsteller widmen der D.Glehre ce besondere Aufmerksamkeit, schließen sich bald ihr Hartig, bald Cotta an. Gang besonders ift es den letzten 30 Jahren der Berein der Deutschen rftl. Versuchsanstalten gewesen, welcher den Ginif der D. auf die Entwicklung und den Ertrag r Bestände an der Hand zahlreicher Bersuchschen auf Grund eines gemeinsamen Arbeitsplanes erforschen gesucht hat. Aber auch sonst wurden te Reihe von Borschlägen für Art und Grad der gemacht (f. Hoch-D., Dänische D., Plenter-D., ofteler D.). Es läßt sich wohl sagen, daß die hre von den D.en zur Zeit eine der am meisten aftrittenen forstlichen Fragen ist.

Ills allgemeine Grundfäte dürften folgende gelten: fruhzeitiger mit den D.en begonnen und je thr hierdurch der Kampf ums Dasein für die ribenden Individuen abgefürzt werden könnte, 1 jo vorteilhafter würde dies sein: in sehr dichten raten und Verjüngungen erweist sich das Durch= neiden — Durchreisern — als eine sehr wohlige Maßregel. In vielen Fällen aber scheitert ren Möglichkeit an dem bedeutenden Arbeitsd Kostenauswand, dem ein meist völlig wertloses aterial gegenübersteht, und der Beginn der D. ro in den meisten Fällen so lange verschoben, der Bestand ansängt, sich von den unteren ten zu reinigen, und das nun ansallende Material nigftens die Roften bedt. Siernach werden für n Beginn ber D. in einem Beftand verschiedene erhältniffe maßgebend fein: Standort, Solgart, !ftandsgründung und Entwicklung, Absatverhält= ije, und werden günstiger Standort, rajchwüchsige id lichtbedürftige Holzart, guter Abjat auch für ringes Material denselben beschleunigen, entgegenjette Verhältniffe denselben verzögern. Immerhin rf man aber in letterem Fall nicht aus den igen verlieren, daß die D. in erster Linie eine indlung der Bestandespslege und erst in zweiter te finanzielle Maßregel sein soll, und daß Buchsrderung und Sicherung des Bestandes gegen tahren auch ein finanzieller Gewinn sind. Im gemeinen läßt sich etwa als Alter für Ausführung r ersten D. unter günftigen Verhältniffen angeben:

nzahl schädlicher Forstinsekten entfernt und endlich für Föhrenbestände 20 Jahre, für Fichten 25—30, eten die Den auch noch die Möglichkeit, in für Tannen und Buchen 30—40 Jahre, während bei geringerem Standort, schlechtem Absat, Lefeholzberechtigungen sich dies Alter nicht unwesentlich

nad oben verschieben fann.

Je nachdem sich die D. nur auf das ganz unterstrückte oder das zwar überwachsene aber doch noch mehr ober weniger wuchsträftige und in das Rronendach hincinragende ober endlich auf das mitherrschende Material erstreckt, unterscheidet man verschiedene Grade der D., spricht von schwacher, mäßiger und ftarfer D.; die Grenzen jeden Grades scharf zu ziehen, ist allerdings schwierig, und hat fich feinerzeit (1884) Kraft bemüht, Diese Grenzen etwas genauer festzustellen. Der Berein Deutscher forstlicher Versuchs-Unstalten hat 1902 folgende hier in furgem Auszug wiedergegebene neue Bereinbarungen getroffen:

Die Glieder eines Beftandes werden wie folgt

unterschieden:

I. Berrichende Stämme, welche am oberen Kronenschluß teilnehmen, und zwar

1. Stämme mit normaler Kronenentwickelung

und guter Stammform;

2. Stämme mit abnormer Kronenentwickelung oder schlechter Stammform. Bierher gehören:

a) eingeklemmte Stämme. b) schlechtgeformte Vorwüchse,

c) sonstige Stämme mit fehlerhafter Stamm= form, insbesondere Zwiesel,

d) jog. Beitscher und

e) franke Stämme aller Art.

II. Beherrichte Stämme, welche am oberen Kronenschirm nicht teilnehmen.

3. Zurückbleibende, aber noch ichirmfreie

Stämme.

4. Unterdrückte aber noch lebensfähige Stämme. (3 und 4 für Boden- und Bestandspflege in Betracht fommend.)

5. Absterbende und abgestorbene Stämme, für Boden= und Bestandspflege nicht mehr in

Betracht fommend.

In Bezug auf die D. werden folgende Arten und Grade unterschieden:

I. Gewöhnliche oder Nieder = D.

1. Schwache D. (A=Grad); diese bleibt auf die Entfernung der Klasse 5 und franker Stämme beschränft und hat nur die Aufgabe, Materialien für vergleichende Zuwachsunter= judjungen zu liefern.

2. Mäßige D. (B-Grad). Gie erftrect fich auf Klasse 5, 4 und einen Teil von 2 (Beitscher, die gefährlichsten schlechtgeformten

Borwüchse).

3. Starfe D. (C-Grad). Diese entfernt all= mählich alle Stämme der Rlassen 2-5, sowie einzelne von Klasse 1, jedoch ohne dauernde Unterbrechung des Schlusses.

Für die Grade B und C gelten noch

folgende Grundfäße:

a) In allen Fällen, in denen durch Heraus= nahme herrschender Stämme Lücken ent= stehen, können etwa dort vorhandene unterdrückte und gurudbleibende Stamme noch belaffen werden.

Rlasse 2 mit schlechter Kronenentwickelung ober Schaftform ift mit berjenigen Be-

Schluß des Bestandes geboten ist.

II. Soch-D. Diese ist ein Eingriff in den herrschenden Bestand zum Zweck besonderer Bflege dereinstiger Saubarfeitsstämme unter grundfätlicher Schonung eines Teiles der beherrichten Stämme. Es ift zu unterscheiden:

1. Schwache Boch=D. Gie beichrantt fich auf ben Aushieb der Rlaffe 5, bann ber ichlechtgeformten und franken Stämme. Awiesel, Sperrmuchse, Beitscher und berjenigen Stämme, welche gur Auflöjung ber Gruppen gleichwertiger Stämme entnommen werden müffen - alfo eines großen Teiles bon Rlaffe 2 und einzelner Stämme von 1. Dieser Grad fommt vorwiegend für jüngere Bestände in Betracht.

2. Starte Soch=D. Diefer Grad erftrebt unmittelbar die Pflege einer verichieden bemeffenen Angahl von Saubarfeitsftammen durch Herausnahme von Klasse 5 und Stämmen von 1 und 2. Diefer Grad ericheint hauptfächlich für die alteren Be-

stände geeignet.

Was nun deren Wirfung anbelangt, jo wird die ichwache D. für den Bestand ohne Ginfluß bleiben, nur als eine Holznutzung zu betrachten jein, und auch die mäßige wird die Bestandes= entwickelung nur in beichränftem Mage zu fördern vermögen, immerhin aber bei der ersten D. dicht= geschlossener Bestände, sehr schlankem Wuchs derfelben, auf der Dedung sehr bedürftigem Boden angewendet werden mussen; im übrigen aber verstient die stärkere D. den Borzug, und die Pragis der Neuzeit neigt sich derselben auch mehr und mehr zu. Immerhin gilt aber zur Zeit noch die Erhaltung des Kronenschlusses, das Bermeiden ciner stärferen Unterbrechung besjelben als erfte Regel, und insbesondere für die Zeit des Saupt= längenwuchses erscheint beren Beachtung im Interesse der Erziehung aftreiner Schäfte als geboten. Dagegen macht wohl die gegenwärtige waldbauliche Praxis vielfach den Fehler, daß sie die D. auf die Beriode des ichwächeren und ftarferen Stangenholzalters beschränkt und sie im Baumholzalter unterläßt, obwohl gerade hier die Den noch von wesentlichem Ginfluß auf den Stärke= und Wert= Zuwachs sein und wertvolle Vornutungen gewähren würden, sowie den weiteren, daß sie, sich allzuängstlich an den Grundsatz der Erhaltung des Bestandesichlusses tlammernd, sich vielsach scheut, do= minierende, aber schlecht gewachsene, aftige, gablige, frebfige Stämme herauszunehmen, beren Stellen durch die zurückgebliebenen, nun frei gestellten Seitenstämme rafch wieder ausgefüllt würden. Starte Den erscheinen bor allem angezeigt, wo es sich um Erhaltung eines natürlichen oder durch Unterbau eingebrachten bodenschützenden Unterwuchses handelt, und gehen dieselben hier vielfach lagsmauern) allmählich in Lichtungshiebe über.

Die Notwendigfeit einer öfteren Biederholung der D. ift leicht einzusehen, und je gunftiger der

b) Bei Entfernung gefunder Stämme ber Ginflug einer jolden auf bas Wachstum eines Bestandes war, um jo rascher wird ein neues Drängen, eine abermalige Unterdrückung von ichräntung zu verfahren, welche burch Stämmen eintreten. Je mäßiger Die lette D. Rudficht auf die Beichaffenheit und den geführt wurde, je beffer der Standort, je raichwüchsiger und lichtbedürftiger die Holzart, um jo eher wird sich eine Wiederholung der D. notwendig erweisen; ebenso wird diese Notwendigkeit rascher eintreten in der Periode des lebhastesten Höhen-wuchsies, im Stangenholzalter, als im Alter des Baumholzes. Und während im günstigen Fall ichon nach 5 Jahren eine abermalige D. notwendig sein fann, beträgt bieser Zeitraum in anderen Fällen 10 Jahre und mehr; stets aber ift im Auge zu behalten, daß die Aufgabe der D nicht darin besteht, lediglich die vom Bestand bereits völlig ausgeschiedenen Individuen zu beseitigen, sondern darin, den Kampf zwischen ben dominierenden Stämmen und deren Nachbarn abgufürgen, ihn den ersteren zu erleichtern und hierdurch die Entwickelung des Bestandes fraftig gu fördern.

> Im porstehenden hat nur der D.sbetrieb im Hochwald Berücksichtigung gefunden; aber auch im Mittel- und Niederwald nimmt man zweckmäßig wenigstens einmal, bei höherem Umtriet desjelben auch zweimal eine D. vor, durch welche die Uberzahl der auf einem Stock stehenden Stangen reduziert wird, die geringeren und schlechtwüchsigen Ausschläge beseitigt werden. Das anfallende Material ist zwar ein geringwertiges, der Einfluß auf den Buchs der verbleibenden Ausschläge zeigt fich jedoch als ein fehr gunftiger, und insbesondere auch für Eichenschälwaldungen erweisen fich D.en, etwa im Beginn der 2. Salfte der Umtriebszeit vorgenommen, von sehr günstigem Einstuß auf Quantität und Qualität der Rinde. — Lit.: Kraft, Beiträge zur Lehre von den D.en. 2c.; Ganghofer, Forstliches Verjuchswesen: Fischbach, Bur Weiterentwickelung der Lehre von den D.en; Laschte, Dtonomie des D.3-Betriebes.

> Durchkaffe (Dohlen) sind schmale, gur Durchführung fleiner Wasserläufe ober periodisch sich ansammelnder Wassermassen durch Damme, unter Begen, Stragen oder Gijenbahnen dienende Ranale. Sie sind entweder gemauerte, mittels Steinplatten abgedeette Platten D. und durch Gewölbe ge ichloffene D. (Gewölb-Dohlen), ober Röhren-D. d. h. massive oder zusammengesetzte Röhren von gebranntem Ton, Steingut, Zement oder Holz. Um dauerhaftesten sind die gemauerten, und unter diesen die Platten=D. im Walde die gebräuchlichsten. Sie erhalten eine Durchflußöffnung von 30-100 cm Beite, bei größeren Baffermaffen deren zwei und mehr (Zwillings=, Drillings=D.). Mit dem Unterbau des Wegkörpers wird zugleich der Raum für den Durchlaß ausgehoben. Die Sohle desfelben erhält ein Gefäll (3-40/0) und wird zum Schute gegen Ausspülung entweder mit einem Roll-Bflafter oder mit Steinplatten belegt. Auf beiden Seiten der Sohle werden die Seitenmauern (Wider-

bei 0,5-1 m Durchlaghihe 0,4-0,6 m, " 1,0—1,5 m " " 1,5—2,0 m " " 0,6-0,7 m, 0,7-0,8 m start richtet (Trockenmauern in der Regel genügend, ementmörtel nur bei hohen Bafferständen), auf elche die Steinplatten (Deckplatten) berart gelegt erden, daß sie gut schließen und sich nicht ver-

jieben.

Die Ausmündungsstellen des Durchlasses werden od) durch Errichten von Flügelmauern geschützt, enn starke Wassermassen die Seitenmauern zu iteripulen drohen. Un den Ginläufen der Geiten= aben werden Ginlaufschachte (Fallfeffel), b. h. acht= oder trichterförmige, sentrechte oder mit wachem Anzug versehene Kanäle von 0,4-0,5 m



Gig. 120. Gemauerter Durchlag.

Geviert aufgemauert und dieje zur Vermeibung n Verstopfungen mit unter die Sohle der D.

chenden Schlammfängen verseben.

Die Dechplatten muffen aus festen, nicht leicht witterbaren, gleich dicken Steinen bestehen und va  $^{1}/_{6}$  ihrer Länge stark sein (10—25 cm). Sie en auf den Seitenmauern bis zur Sälfte oder ber Mauerdicke aufliegen, ihre Fugen mit Steinsitern ausgefüllt werden und, um dem Drucke Fuhrwerke gehörigen Widerstand zu leisten,

h eine ca. 20 cm ftarte Schicht bindiger Erde alten (Fig. 120 u. 121).



Gig. 121. Durchlaß mit Ginlaufichacht (Querichnitt).

Bei Lichtweiten von 1 m und darüber wird att der Deciplatten ein Gewölbe errichtet.

löhren = D. finden nur bei geringen Baffer= nigen Unwendung oder wenn das Steinmaterial bedeutenden Rosten heranzuschaffen ist. n em und auf Moorboden verwendet man wohl zu ausgehöhlte Baumftamme oder aus 6 bis m starten Bohlen zusammengesetzte Holzkasten, : he mit Gefäll nach der Abslußseite und so tief legen sind, daß dem Drucke der Fuhrwerke ge= g Widerstand geleistet wird (mindestens 0,5 m Auch leere Betroleumfässer, welche trichterinig ineinander zu stecken sind, haben sich in gen Revieren bewährt. In der Reuzeit haben

halbe) Tonröhren oder aus Bortlandzement gefertigte Röhren von 30-80 cm lichter Beite. 4 cm Wandstärfe und 40-80 cm Länge, welche mit abwechselnden Stoffigen jo in Mörtel gelegt werden (oder auch durch Muffen verbunden), daß sie innen eine ghlindrische Röhre bilden. Derartige Unlagen erfordern aber eine forgfältige Fundation, besonders unter höheren Dämmen und bei unzuverlässigem Baugrund. (Betonfundament oder Unterlage von Steingeschläge.) — Offene D., Sidertanäle (Rieseldohlen), d. h. 0,30-0,50 m breite und tiefe, mit Steinen lose ausgestellte Gräben, welche mit Nabelholzreifig (Bacholder) Moos 2c. gedeckt und sodann mit Erde überschüttet werden, kommen im Walde auch wohl in 2(n= wendung, wenn der Boden quellig ist oder fleinere Wasserrisse den Wegtörper schneiden (f. Drainage).

Durchlässigkeit des Wodens für das Gindringen und Durchsidern des Regen= und Schneewassers hängt ab von der Korngröße der Bodenteilchen und von der Art der Krümelstruttur, sowie der Dichtig= feit der Lagerung, indem alles, was die Porofität und Loderheit erhöht, zugleich auch die D. besgünstigt, z. B. Grobkörnigkeit, Kiesreichtum 2c. Große Trockenheit der obersten Bodenschichten vermindert die Wasseraufnahme infolge des Molekular= druckes. Sandböden werden nach allen Richtungen gleichmäßig vom Waffer durchdrungen, Lehmboden dagegen leiten das Wasser vorwiegend nach bestimmten Schichten und Kanälen. Die D. für Wasser tritt erst ein, wenn der Boden zuvor damit gefättigt ift. Ton= und humusschichten von dichter Lagerung find für Waffer fast undurchdringlich, ebenjo höchft feiner, dichter Cand. Bei Boden von verschiedenartiger Schichtung hängt die Abflußmenge von der undurchläffigften Schicht allein ab.

Durchlässigkeit des Golzes kommt vorzüglich in Betracht bei der Verwendung zu Fagholz. Sie ist am größten in der Richtung des Fasernverlaufes und am kleinsten in tangentialer Richtung; sie ist größer bei großporigen als kleinporigen Laubhölzern und größer bei harzfreiem als harzführen-

dem Solze.

Durdflichtung oder Lichtungshieb nennt Loren Einariffe in den Saubtbestand von folder Stärfe. daß die von letterem belaffenen Stämme nicht innerhalb der nächsten 10 Jahre wieder zum Schluß tommen. Der Berein forstlicher Berjuchsanstalten unterscheibet: 1. Schwache Lichtung, 2. Starte Lichtung. Erstere entnimmt 20—30 %, lettere 30—50 % ber Stammgrundssäche ber nach dem C-Grad durchforsteten Vergleichsfläche. G. auch Durchforstung und Lichtungsbetrieb. Durchmeffer, j. Baumdurchmeffer.

Durchmesserzuwachs ift die mit dem Alter fortschreitende Zunahme der Baumdurchmeffer in allen Stammteilen infolge der Anlagerung neuer Holzschichten (Jahrringe) am vorhandenen Holzteile bom Kambialringe aus. Man unterscheibet ben laufend-jährlichen (auch laufend-periodischen) vom Durchschnittszuwachs, welcher der Quotient des Alters in die innerhalb desfelben erzeugten Besamtzuwachsgrößen ift. Der lineare D. gibt für fich allein noch feine richtige Vorftellung von der Größe des Maffenzuwachses, sondern nur in Berbindung mit den fach Berwendung gefunden gebrannte (volle oder ganzen Durchmeffern der Areisslächen. Bei den

herrichenden Stammflaffen ber geschloffenen Beftanbe vierediger Raften benütt, in welchem Lappicheiber wachsen die Durchmesser vom Ende eines von b in entsprechende Nuten a eingeschoben fint äußeren Ginfluffen bedingten Jugendstadiums an in dem Verhältnisse wie die Quadrativurzeln einer Multiplenreihe, jo daß man die Durchmeffer d in den einzelnen Altersstufen x nach der Formel

 $d_x = \sqrt{\frac{4 p x}{l}}$ , worin p die jährliche durchschnittliche Große des Kreisflächenzuwachses angibt, meistens ziemlich getren ausdrücken fann. Unterdrückte Stämme zeigen bagegen eine raschere Abnahme bes Buwachjes infolge ber Unterdrückung, mahrend gang freistehende Bäume, 3. B. Aberhälter, einen Thpus des steigenden Zuwachses darftellen. 21m stärtsten ift der D. der herrschenden Stammklaffen in den untersten Stammquerschnitten, mit der Baumhöhe sinkt die Energie des Des bedeutend; nur bei unterbrückten Stammflaffen tommt zuweilen in den höheren Querichnitten ein größerer Zuwachs vor, als in den unteren Stammteilen.

Durchreiserung nennt man das Durchschneiden jehr dicht stehender und dadurch nicht selten im Buchs stockender Jungwüchse, um hierdurch einen frästigeren und stusigeren Wuchs der bleibenden Individuen zu erzielen; diefelbe ftellt fonach eine erstmalige Durchforstung vor, die jedoch ein meist unverwertbares Material liefert, und ist jonach eine mit Koften verbundene handlung der Bestandes= pflege. Die D. ift mit Rudficht auf den ipinde= ligen Wuchs der dominierenden Pflanzen mit Borsicht vorzunehmen, damit lettere sich nicht etwa jeitlich umlegen, darf jedoch, wenn sie Erfolg haben joll, sich nicht auf das schwächste und zurückgebliebene Material allein erstrecken, da hierdurch dem Bestand wenig geholfen fein wurde. Auch das Entgipfeln der die etwas besseren Pflanzen und Gerten um= gebenden mitherrichenden Individuen ift oft von gutem Erfolg, fördert die Kronenentwickelung ber ersteren und hierdurch deren besseren Buchs, gleich= zeitig der Gefahr seitlichen Umlegens der schlanken Gerten borbeugend.

Durchrinnen, Schwimmen bes zur hohen Sagd gehörigen Saarwildes durch Gewäffer.

Durchschlag bei Gewehren ift die durch die Bulvergaje erzeugte lebendige Kraft, mit der die Schrote oder Geschosse den Lauf verlassen und welche ein mehr oder weniger tiefes Eindringen derfelben in den getroffenen Gegenstand gur Folge



Big. 122. Araftmeffer für Cchrotichuß.

hat. Ein fräftiger D. ift namentlich Saupterfordernis für einen wirtsamen Schrotschuß, während bei Büchsen Mangel an D. wohl nicht leicht vorkommen wird. Der D. fann durch Beobachtung bes Gindringens der Schrote in trodene Bretter beurteilt werden, zu genaueren Bergleichen wird jedoch ein (Fig. 122). Es wird die Angahl der noch von je Schrotförnern burchichlagenen Pappicheiber gezählt, wodurch sich ein relativer Magitab ergibt

Bei den Untersuchungen im großen, namentlid bei den Berjuchsanstalten für Sandfeuerwaffen (i. b verwendet man zur Feststellung des Dies aus ichließlich den jog. Kraft= oder Venetrationsmesse:

(Fig. 123). Der= jelbe beruht dem Weien nach darauf. daß eine runde

Stahlplatte a federnd mit einem Beiger g in Ber=

bindung steht. Beim Aufichlagen von Schrotförnern auf die Platte rückt diese nach hinten. jett den Zeiger in Bewegung, welcher dann auf einer

Stala eine der Araft des Stoßes entiprechende Bahl angibt.

Der Apparat ist



Der D. bei Schrotgewehren hängt ab von ben richtigen Verhältnis zwischen Pulver und Schro! von der Beschaffenheit der Pfropfen und der Läufe In letterer Beziehung ift namentlich der Umftan wichtig, ob der Lauf fugelgleich ist ober eine seh mäßige Verengung nach der Mindung zu, bezu Chofebohrung besitt. Wenn ein Gewehr trop forg fältiger Ladung feinen entsprechenden D. zeigt, mu' Abhilfe durch den Büchsenmacher gesucht werder

Durchschlagen, Berreigen der Tücher und Det bei eingestellten Jagen durch Schwarzwild.

Durchschlagen des Fernrohrs, j. Theodolit. Durchschneiden, Zerbeißen der Nege und Holz fallen durch gefangenes Raubwild.

Durchschnittszuwachs, j. Zuwachs.

Durchsung, j. Hausjuchung. Durchwachsung von Blüten tritt abnormer weise dadurch ein, daß die Blütenachse sich üb-Die Blüte hinaus verlängert und entweder ein weitere Blute (3. B. bei Rojen) oder Laubblatte erzeugt, wie 3. B. bei der Lärche, wo durchwachier weibliche Blüten bezw. Zapfen nicht jelten auftreter

Durchzugsvögel, in unseren Breiten nid brütende, nur auf dem Zug von oder nach ihre nördlichen Beimat Deutschland paffierende Boge

Dürlige, f. Hartriegel. Durre, f. Sige.

Innamit ift die Bezeichnung für Sprengstoffe welche als wesentlichen Bestandteil Nitroglyceri durch irgend einen Aufjaugestoff (Basis) gebunder enthalten. Als Aufjaugestoff wird meist Kiefelgur feltener Celluloje, Solzmehl, Kalkgur 2c. verwende: Der Gelatine-D. oder die Sprenggelatine besteht aus 92 Teilen Nitroglycerin und 8 Teilen Rolle dimmwolle.



Fig. 123. Benetrationsmeffer.

Ederich (auch Ederung, Dbermaft), alle Baldiumfrüchte, die von Schweinen verzehrt werden, ie Eicheln, Bucheln, Wildobst u. dergl.

mis Lam., C. sativa Mill.) (bot.), Baum ber nabestehenden Formen in Japan und Nordamerita),

Chenftrauß, corymbus, auch Schirmbolbe, ift ein Cupula, umgeben, welche nach ber Befruchtung lutenstand, Deffen Bluten alle in einer Ebene heranwachst, sich an der Augenseite mit berzweigten schienstand, dessen Blitten aus int einer Svene cgen, ohne nach Art einer Dolbe (i. d.) zu eint-kringen, wie z. B. die Blütenstände des Vogel-verbaumes, des schwarzen Holunders u. a. Eeroptogaster, frühere Bezeichnung sür die attung Scolytus, j. Splintfäser. steht fast nur aus den mächtigen mehlreichen Rothledonen, die bei der Reimung eingeschlossen bleiben. e Sicheln, Bucheln, Wildobst u. dergl. Das Holz ist dem der Eiche ähnlich, aber ohne Eclaireie par le haut, j. Hochdurchsorstung. breite Markstrahlen. — Die E. ist einheimisch nur Edelkastanie, Castanea vesca Gaertn. (C. vul- in Subeuropa und dem Drient (auch in fehr



124. Blühender Zweig der Ebelkastanie; a männliche, b weibliche Blüten; A männliche Einzelblüte, vergr.; B weibliche tengruppe, nach der Länge angeschnitten, vergr.; C Cuerichnitt eines Fruchtknotens, vergr.; D aufgesprungene und entleerte Cupula. (A, B, C nach Bossiloto.)

e). Blätter an ftarferen Sproffen mehrzeilig, an jächeren zweizeilig, mit abfallenden Nebenblättern, tal-eiförmig, mit zahlreichen Seitenrippen, am tde buchtig gezähnt und stachelspitzig; Zweige e Gipselknospe; Knospen kurz, gedrungen, mit igen Schuppen, kahl oder flaumig. Rinde mit ubrauner, riffiger Borte. Die langen Rätichen en aufrecht in den Achseln der Laubblätter, zwar tragen die unteren nur männliche Blüten, dichasischen Gruppen meist zu je 7 beisammenend, mit jehr langen weißen Staubfaben (Fig. a); die oberen Kätchen tragen in ihrem vor= nnde aber weibliche, gewöhnlich aus je drei auf Sandboden von mäßiger Güte noch in gutem ten bestehend (Fig. 124b). Diese drei Blüten Buchs; senchter oder gar nasser Boden ist ihr von dem ansangs schuppigen Fruchtbecher, der zuwider.

henartigen Becherfrüchtler (Cupuliferae-Fagá- in Deutschland nur eingeführt (an den Berg= hängen des Mittelrheintales seit den Romerzügen eingebürgert); sie gedeiht mit reifen Früchten bis zum 50. Breitengrad, sett wohl auch weiter nordwärts noch Früchte an, bringt diese aber nur in günftigen Jahren zur Reife.

Goefftastanie (waldb.). Dieselbe hat ihre eigentliche Beimat im Siden, in Spanien, Südfrankreich, Jtalien, und ist in Dentschland wohl durch Kultur in den milderen südwestlichen Lagen, den Weingegenden, eingebürgert. Gin Baum des Sügellandes, in warmen Lagen auch des Gebirges, verlangt fie zu ihrem freudigen Gedeihen lodere und tiefgrundige, n Teil ebenfalls mannliche Gruppen, an ihrem wenn auch minder frijde Boben, und wir sehen fie

boch halt ber Göhenwuchs nur im Schluß langer jo baß fie jofort verwendet werden konnen; be an, im freien Stand bagegen wächst ber Stamm mehr in die Dicte, entwickelt eine ftarte Arone und erreicht fehr bedeutende Stärkedimenfionen, dagegen nur ein Alter von 120-150 Jahren bei voller Gesundheit, vermag aber, wenn auch zulett vollständig hohl geworden, noch Jahrhunderte fort

Bie E. ift gegen Früh- und Spätfröfte fehr empfindlich, weniger gegen Binterfroft, von welchem fie hohe Grade zu ertragen vermag; gegen Trocknis sichert sie ihre tiefgehende Pfahlwurzel, Naturereignisse anderer Art und Inseften ift fie nicht gefährdet. Den Früchten ftellen Mäuse, Säher, Eichhörnchen, Cauen begierig nach. - Beichattung vermag die E. bis zu mäßigem Grad zu ertragen, stärfere Beschattung ist ihrem Gedeihen hinderlich. Sie ichlägt fehr reich und fraftig vom Stock aus

und die Dauer der Stode ift eine lange.

Die forstliche Bedeutung der E. ift in Deutschland um deswillen eine geringe, weil sie nur in einigen Teilen desselben - im Eljag und in der Rheinpfalz — in größerer Ausdehnung als Waldbaum auf-tritt; in einem großen Teile Deutschlands würden ihr die klimatischen Verhältnisse nicht zusagen. Wo aber letteres der Fall ift, da verdient die E. um ihres Ertrages und namentlich um ihres boden= bessernden reichlichen Laubabfalles willen alle Beachtung, jo in der Rheinpfalz, woselbst man die vielfach heruntergekommenen Vorberge des Bfälger= maldes mit ihr an Stelle ber Fohre zu bestoden oder sie wenigstens den Föhrenwaldungen reichlich beigumischen strebt.

Ihre Bewirtschaftung erfolgt insbesondere im Eljaß nur im Riederwaldbetrieb in furgem -15 jährigem — Umtrieb, und liefert dieselbe hierbei durch ihre zahlreichen geraden Ausschläge eine große Zahl der sehr gesuchten und gut bezahlten Rebpfähle; in der Pfalz steht der Umtrieb auf 20 bis 25 Jahren. In erstgenannten Waldungen er= folgt etwa im 10. Lebensjahre eine Durchforstung behufs Entfernung ichwacher und ichlechtwüchsiger Ausschläge, und nach dem Abtrieb des Bestandes wird der Boden zur Förderung des Buchses gehadt; Lagreidel werden nicht übergehalten, wohl fieht man aber altere Stämme in ben Privatwaldungen der Pfalz. - Hochwaldartig fommt die E. bei uns nicht leicht vor, dagegen als Frucht= und Zierbaum vielfach in Anlagen, Alleen u. dgl.

Die Radzucht der E. erfolgt stets auf fünstlichem Wege und zwar vorwiegend durch Pflanzung, da ber Samen teuer und durch Tiere viel gefährdet ift. - Man wählt für den Saatkamp geschützte Ortlich= feit, lockert den Boden tief und düngt mit falireichen Substanzen (Kalisuperphosphat mit Anochenmehl und Hunns); die Ansjaat ersolgt im Frühjahr, April, in 15—30 cm entsernte Reihen, wobei erstere Entsernung jedoch nur bei Verwendung der Bflangen ichon im erften Lebensjahr gulaffig ift, und werden die Früchte einzeln in 5 em Ent= fernung ca. 6 cm tief gestedt oder in Rillen von dieser Tiefe gelegt. Samenbedarf etwa 1/2-1 hl pro a, je nach Rillenentfernung. Die aufgehenden Bilanzen werden durch Reifig gegen Spätfrofte

Der Wuchs ber E. ist in ber Jugend ein rascher, ichon im ersten Jahre eine bobe von 30-40 cm geringerer Entwickelung bleiben fie ein zweites Sab im Saatbeet - noch langer läßt man fie icho wegen der allgu ftarten Entwidelung ber Pfahl wurzel nicht stehen. Berichulung der E. findet nu ausnahmsweise ftatt.

Die Verpflanzung der 1= und 2 jährigen Pflanze pflegt mit dem Klemmipaten in gut gelocker Pflanglöcher zu geschehen; die Pflanzen werde zweijährig häufig als Stuppflanzen verwendet, obe es werden die Pflanzen überhaupt ein Jahr nac der Berpflanzung furg über der Erde icharf abge ichnitten und treiben 2-4 fraftige Loben. Gin Rürzung der starken Pfahlwurzel läßt sich be Pflanzen, welche über ein Jahr alt find, häufi nicht umgehen. - Lücken in den Riederwaldunge pflanzt man zweckmäßig einige Jahre vor der Abtrieb aus und schneidet bei letterem die Pflanze ab. — Lit.: Rahfing, Der Kaftanienniederwalt 1884; v. Pannewig, Der Anbau ber Lärche, Kaftani und Affazie, 1855.

Edelmarder, j. Marder. Edeltanne, j. Tanne. Edelwild, j. Rotwild.

Edles 25ild, egbares Saar- und Federwild. Gfen. Hedera Helix L. (Fig. 125), Straud) be

Familie der Efengewächse (Araliáceae) mit Boben oder an Bäumen, Welien. Mauern friechendem bezw. empor= fletterndem, an der

Schattenseite mit Saft= wurzeln verjehenem Stamme und fünflappigen,



Fig. 125. Blubenber Zweig bes Gfeus, a einzelne Bl., b einzelne Frucht mit ben übrigen Dolbenftielchen.

grünen Blättern; die gelben Blüten (Fig. 1251 geschützt und erreichen in gut geloctertem Boden in Dolben an aufrechten Zweigen mit eiformige

lättern bilden sich nur an alten Individuen, ent-Iten fich im Berbfte; die schwarzen Steinfruchte fig. 125 b) reifen im Frühjahre.



Gig. 126. Gliederegge.

Aschaffenburg, wo ichon 19. Dez. 1815 rb. Schriften: Die rstwissenschaft, 1812 1813. Grundfäte Forstrechts (her= gegeben von Beh= 1818.

Bu ober= Egge. lächlicher Wundchung des Bodens an sich lockerem,

nur ichwacher isnarbe versehenem den, dann aber auch n Unterbringen und fragen des Samens ient man sich bis= len der E.

jandelt es sich um denverwundung, so i die E. natürlich t zu leicht sein; i benutt dann wohl gewöhnliche Feld= ., eventuell mit

iger Beschwerung namentlich für benen Boden fehr

og. schottische Glieder-E. (Fig. 126). In Däne- E. kommt in ganz Europa vor, aber gegenwärtig k wird zur Empfänglichmachung des Bodens in meist nur noch ververjungenden Buchenbeständen die Roll-E. angedet. Gie besteht aus zwei meist hintereinander enden hölzernen oder eisernen Walzen, die Bum mit etwa 30 cm langen Stacheln befett

Die Stacheln sind an der Spite zu fleinen aufeln verbreitert und nach rückwärts etwas gebogen. Wird die E., womöglich mit einem ntasten beschwert, über den Boden hingerollt, ringen die Stacheln in den Robhumus oder Sfilz und das Erdreich ein und zerreißen die rfläche des Bodens sehr wirksam (Megger).

oll dagegen der Samen auf dem bereits wunden en mittels der E. eingefratt werden, jo 3. B. föhrenvollsaaten auf bisherigem Ackerland oder gepflügtem Boden, so benutt man hierzu außer oben erwähnten E.n leichterer Konstruktion noch die jog. Strauch=E. ober den Schlepp= ) (j. b.).

Forft= und Jagd=Legiton. 2. Auflage.

Gibe, Taxus baccata L. (bot.), Baum aus der Familie der eibenartigen Nadelhölzer (E.ngewächse, Taxáceae). Blätter (Rabeln) mehrzeilig, an den Zweigen gescheitelt, ipig, oberseits dunkel-, unterseits hellgrün; Anoipenichuppen grünlich; Rinde rot= braun, blätterig. Blüten zweihäusig, einzeln in den Blattachjeln, männliche zahlreich, mit schildförmigen Staubblättern (Fig. 127c-e); weibliche (Fig. 127b und f) iparlicher, an der Spite der ichnepigen Aldije nur eine nadte Camenanlage tragend, Dieje gu einem harten Samen heranreifend, der von einem becherformigen, gulegt roten, fleischigen Samenmantel umwachsen wird (Fig. 128). Die Egerer, J. Christoph F., geb. 1781 in Frant- Blätter sind gistig; das Sol3, meist mit außer-ra. M., wurde 1807 Prosessor an der Forstschule ordentlich schmalen Jahresringen, hat wenig Splint,



iger Beschwerung zig. 127. a Zweig der Cibe mit weiblichen Blüten (a); b eine weibliche Blüte im Längsschnitt: ch Holzscheit, oder a, β Samenanlage, γ Anlage des Samenmantels; c männliche Blüte; d, e Staubblätter; namentlich für t weibliche Blüte. (b, d, e, f vergr.; c—f nach Beißner.)

mpfehlende — weil sich demielben anschmiegende ichon roten Kern und feine Harzaange. — Die

einzelt; in früheren Zeiten war fie weit häufiger. — Gehr

ähnlich ist die strauchförmige, in Parfanlagen pflanzte fanadische C., T. canadensis.

Gibe, Taxus (waldb.). Die E., im Berg= und Ge= biraslande nicht jelten in unseren Waldungen vor= fommend, ist tros der Güte ihres

13.

Fig. 128. Samen ber Cibe; a und e reif, b hatbreif, d nach Entiernung des Samenmantels, e im Langsichnitt vergt.; « Samenfahet, ? Endosperm,

Holzes waldbaulich ohne Bedeutung. Die Schuld daran trägt ihr außerordentlich langjamer Wuchs, der

fie erst nach Jahrhunderten eine nennenswerte Stärke | fast gang Europa bis gum 63. Breitengrab, be bei stets mäßiger Höhe — dieselbe geht nur selten siber 10—15 m hinaus — erreichen läßt. Die Hufgabe des Forstmannes dieser schönen und intereffanten Holzart gegenüber besteht nur etwa darin, deren in unferen Waldungen vorkommenden Refte zu erhalten und vielleicht zu Zwecken der Waldverschönerung an besonderen Ortlichkeiten zu verwenden. Die Nachzucht geht jedoch nur schwierig vor sich; junger Nachwuchs findet sich nur, wo männliche und weibliche Bäume beijammen ftehen; die Bermehrung läßt sich außer durch Samen, ber jedoch nur im letteren Fall keimfähig ist und in der Regel 2, ja selbst bis 4 Jahre im Reimbett liegt, auch durch Stecklinge und Absenker erzielen. Die jungen, sich langfam entwickelnden Pflanzchen bedürfen Schutz gegen Conne und Frofte und werden als stärfere Bflangen verwendet. Schattenerträgnis ber E. ift ein fehr bedeutendes.

Lit.: Burckhardt, Säen und Pflanzen. Eibenhofz, mittl. spez. Trockengewicht 0,84, große Haltbarkeit im Trodnen, fehr elastisch; gejucht als Tiichler-, Drechsler- und Schnitzerholz,

aud gur Schäfflerware.

Gide, Quercus (bot.), artenreiche Gattung ber buchenartigen Becherfrüchtler (Cupuliferae-Faga-Zweige mit Gipfelfnofpen und fünfedigem Marte; Blätter ftets mehrzeilig, gegen die Spige der Triebe gehäuft, mit abfallenden Nebenblättern, fiederig gelappt bis gespalten, seltener gangrandig; Anospen mit zahlreichen dachziegeligen Anospenschuppen (spreitelosen Nebenblattpaaren). Blütentätichen in den Blattachseln der jungen Triebe, männliche in den unteren Achseln, meist jener der Nebenblatt= paare, zuweilen an Kurztrieben, hängend, loder, mit je einer Blüte in den Achseln der Dechschuppen; weibliche zur Blütezeit noch wenig entwickelt, mit unterständigent Fruchtknoten und meift drei breit= lappigen ober dicfablichen Griffeln, von der ringförmigen ichuppigen Unlage ber Cupula umgeben, welche sich nachher zum Napf ber meist einsamigen Schließfrucht entwickelt. Kothledonen groß, dick, stärkereich, bei der Reimung eingeschlossen bleibend. Solz meift mit zahlreichen weiten Gefäßen in der Frühlingszone (ringporig), mit breiten Markstrahlen, schmalem Splint und braunem Kern. Pflangliche Feinde der E.n: an Wurzeln jungerer Bflangen der Einwurzeltöter, Rosellinia quercina (f. d.); in der Rinde Aglaospora und Néctria ditissima (j. d.); im Holze verderbliche Pilze der Gattungen Polyporus, Stéreum und Hydnum (j. d.).

Sier haben folgende Arten näheres Intereffe: A. Untergattung Lepidobálanus: Fehlgeichlagene Camen im unteren Teile der Frucht dem einen entwickelten Samen anhängend; Griffel vorn flach ausgebreitet oder spit verschmälert; Fruchtreife

1= oder 2 jagrig; Blätter jommer= oder wintergrun. I. Sommergrune E.n der alten Welt, mit ein= jähriger Samenreife, angebrudten furgen Schuppen ber Cupula, furgen, vorn abgerundeten Briffeln,

tiefrissiger Rinde:

Stiel= oder Sommer=E., Q. pedunculata Ehrh. (Fig. 129). Blätter furggeftielt, am Grunde herzförmig mit öhrchenartig aufgebogener Spreite (Fig. 130 c): weibliche Blütenstände langgestielt, loder; Frucht vorherrichend lang und schmal. In

ca. 1000 m ihre Höhengrenze erreichend.

Tranben= oder Binter=E., Q. sessiliflor Sm. Blätter länger gestielt mit am Grunde fei förmiger Spreite (Fig. 130b); weibliche Blütenstänt furzgestielt, gedrungen; Frucht meift fürzer un im Berhaltnis breiter. - Ebenfalls in fast gar Europa einheimisch, bis zum 60. Breitengrad un bis 1300 m Seehöhe sich erstreckend (der Nan Q. Robur L. ist zu vermeiden, weil er von verschiedenen Antoren für jede der beiden von Linr gufammengefaßten Arten gebraucht wird). Sier ut da kommen vermutlich hybride Mittelformen zwijche beiden Arten vor.

Weichhaarige E., Q. pubescens Willd. (1 lanuginosa Lam.), der vorigen ähnlich, aber b



Fig. 129. Stieleiche. 1 Zweig mit männlichen (a, b) v veiblichen (c) Blüten; 2 männliche, 3 weibliche Blüte; 4 wei liche Blüte im Durchschnitt; 5 Frucht. (Nach Wossible).

sehr vielgestaltigen Blätter unterseits sowie die Trie behaart (Fig. 130 d); vorherrschend in Südeuror oft nur strauchartig, im Deutschen Reiche nur Elfaß und in Baden. — Andere verwandte, 3. ichwierig zu unterscheibende Arten fommen Ungarn (Q. hungárica), auch in Italien (Q. Fenetto) und Spanien (Q. Tozza) vor.

II. Commergrune E.n der neuen Welt, n dunnblätteriger Rinde, zahlreicheren Seitennerd ber Blätter, sonst wie vor. "White Oaks" Nordamerika, mit geschättem Holze, einige bei m in Barkanlagen fultiviert, fo die Beiß-E., Q. alba /

die mehrere Formen umfassende Kastanien-l Q. Prinos L. (Fig. 130 a), u. a. III. Jumnergrüne E.n Südeuropas und d Drients. Hierber die für die Mittelmeergegend charafteriftische, oft nur ftrauchförmige Stein-Q. Ilex L., mit nach Größe und Randbeschaffenh

Giche.

r wechselnden, an mannbaren Bäumen meistizrandigen und weidenähnlichen Blättern; ebendah bie Kermes-E., Q. coccifera L., mit kleinen, ten, dornig gezähnten Blättern, welche die als henille-Ersah verwendbare Kermes-Schilblauserbergt, und die Kork-E., Q. Suber L., besonders Spanien und Nordafrika, von welcher der Korksonnen wird. Das Holz dieser immergrünen E.n nicht oder kann ringporig.

V. Zerr-E.n. Blätter sommergrün mit spiken chnitten; Schuppen der Kupula abstehend bis üdgebogen, wenigstens die inneren verlängert; sfel spik; Fruchtreise 2 jährig: Zerr-E., Cerris L. (Fig. 130e u. 131), vom Mittel-rgebiet dis nach Österreich verdreitet, leicht fenntan den schmalen, borstenförmigen Zipseln, in sie die Knospenschuppen auslaufen. Von Q.

fünflappigen, am Grunde feilförmigen Blättern (Fig. 132 b).

III. Blätter sieberspaltig bis sieberteilig mit ipigen, allmählim in die Borste verschmälerten Lappen, im Serbste ichen vot gefärbt.

a) Napf flach, am Grunde gestutt: Rot-E., Q. rubra L., mit slackgebucheten, kahlen Blättern (Fig. 132c und 133); Sumps-E., Q. palustris Dur., mit tiefgebuchteten, unterseits in den Nervenwinkeln behaarten Blättern.

b) Napf am Grunde verschmäsert, becherförmig: Scharlach-E., Q. coccinea Wangh., mit tiefgebuchteten, kahlen Blättern (Fig. 132d); Färber-E., Q. tinctória Willd., mit unterseits bleibend behaarten Blättern.

an den schmalen, borstenförmigen Zipseln, in **Eiche** (waldbaul.). Die E. hat in den zwei se die Knospenschuppen auslaufen. Bon Q. Formen der Stiels und Traubens in Deutschland lonea und Q. maerolepis in Griechenland und dessen Rochbarländern Frankreich und Österreich

eine große Verbreitung, doch besteht hierbei zwischen diesen Formen ein wesentlicher Unterschied: die Stiel-E. ist vorwiegend ein Vaum des Flachs und Tiessandes und der Vorberge, die wärmeren Lagen bevorzugend und daher



ig. 130. Blätter verschiebener Eichen: a Rastanieneiche, b Traubeneiche, c Stieleiche, d Beichhaarige Ciche, e Zerreiche.



Fig. 131. Frucht ber Zerreiche. (Rat. Gr.)

Aleinasien kommen die Cupulae, "Wallonen", Berbmaterial in den Handel.

Untergattung Erythrobálanus. Fehlgeschlagene en im oberen Teile der Frucht dem entsten Samen anhängend; Griffel vorn kopsig; ppen der Chpula angedrückt; Fruchtreise meist ig: Blätter meist jommergrün, an der Spige an den Enden der Abschlatte und der Jähne mit seiner Bortse.

mtsich nordamerifanisch, "Black Oaks" get, mit minder geschätztem Holze; einige bei ultiviert.

Blätter ganzrandig: Weibenblätterige E., Q. os L., mit furzgestiesten, lanzettlichen Blättern; bel-E, Q. imbricaria Michx., mit längersten, länglichen Blättern (Fig. 132 a).

Blätter siederlappig mit ftumpfen Lappen, seits silzig: Schwarz-E., Q. nigra L., mit ppigen, am Grunde fast herzsörmigen Blättern; 1-E., Q. ilieifolia Wangh., Strauch mit

vorzugsweise im südlichen und südwestlichen Deutsch= land, in Ofterreich in den unteren Donauländern gu Haufe, während die Trauben-E., geringere Uniprüche an die Luftwärme machend, sich mehr im Sügel- und Bergland (jo im Speffart, Pfälzerwald) vorfindet. Beide E.narten beanspruchen zu ihrem Gedeihen als Sochstämme einen gewiffen Grad von Tiefgründigteit und Frische des Bodens, doch sind auch hier die Unfpruche der Stiel-E. höher, und lettere findet in fehr frischem, selbst feuchtem Boden (in den Huwaldungen) vorzügliches Gedeihen, fommt felbst auf Brudboden vor, während die Trauben-E. genügsamer ift und auf dem minder fräftigen Sandboden der oben genannten Mittelgebirge noch gutes Gedeihen findet. Im ganzen sind beide E.narten als anspruchsvollere Holzarten zu bezeichnen, und geringer oder heruntergekommener Boden wird nie befriedigenden E.nwuchs tragen.

Die E. gehört zu den langsamwüchstigeren Laubholzarten, doch ist ihr Wuchs sehr von der Frijche 164 Giche.

und namentlich ber Loderheit bes Bodens beein- miftel ichablich; bie Urjache bes häufigen Enfrebi flußt: auch halt ihr Buchs jehr lange an und fic erreicht gewaltige Dimensionen nach Länge und Stärke, sowie ein fehr hohes Alter (bis gu 400 und 500 Jahren) bei voller Gesundheit, auch bei eintretender Fäulnis noch Jahrhunderte fortvege-tierend. — Im Habitus unterscheiden sich Stielund Trauben-E. in der Jugend dadurch, daß lettere mehr in die Sohe strebt, erstere Reigung zu starfer Aftverbreitung bekundet; aus diesem Grunde gibt man denn auch der Trauben-E. vielsach den Vorzug beim Anbau. Im Schluß zu starfen und geraden, aftreinen Schaften heranwachsend, zeigen jedoch beide Enarten in freiem Stand eine überwiegende Entwidelung der Beaftung und Betronung, und der Stamm löft fich oft ichon in geringer Sohe über dem Boden in mächtige Alte auf.

Ihr forstliches Verhalten ist im ganzen ein gleiches und fonnen beibe Enarten zusammengefaßt

werden. Gegen Spätfrofte find Laub und Blüten ber E. jehr empfindlich, und nur ihr fpates Ergrünen ichütt fie gegen öftere Be= ist noch nicht erforicht.

Die E. ist eine ausgesprochene Lichtpflanze. feinerlei fiarfere und anhaltendere Beichattung ob Machteil zu ertragen vermag; als Folge Die Lichtbedürfnisses jehen wir denn auch die frühzeit erfolgende Reinigung des Bestandes und b Stammes, ichon in höherem Stangenholzalter af auch die beginnende Lichtstellung des Bestand. die insbesondere auf minder fraftigem Boden ein allmähliche Berwilderung und Bermagerung to jelben zur Folge hat - und hand in Sand dan gehend ein Nachlaffen im Buchs, felbft Rudgang: werden des Bestandes. Dazu ist der Laubabi; infolge der lichten Befronung gering - bie ! besitt die Fähigfeit, in reinem Bestand die Bobe fraft und Frijde zu bewahren, auf allen nur ein minder guten Standorten nicht.

Das Ausichlagvermögen der E. vom Stod :: vom Kopf ist ein sehr bedeutendes und lar dauerndes — unter günftigen Verhältniffen schlag



Gig. 132. Blatter verichiedener Gichen: a Schindeleiche, b Bareneiche, e Roteiche, d Scharlacheiche.

Winterfröste toten nicht selten die schlecht verholzten Johannistriebe, dagegen schützt die schon im erften Lebensjahr tief gehende Bewurzelung gegen Froftriffe Barfroft und Wirtungen ber Site. finden sich häufig, dagegen schützt die borkige Rinde ichon zeitig gegen Nindenbrand; durch Sturm, Schnee und Gis hat die E. nur felten zu leiden, Blitichlag in alte, ihre Umgebung überragende E.n ift häufig. Bom Wild wird fie insbesondere auch jest wenigstens durch tein inländisches Gurre nach ichon erfolgtem Austreiben gern abgeaft, vom Hochwild als glatte Stange geschält; ihre Früchte find befanntlid eine Lieblingenahrung vieler Tiere. ift, jo sind die Gründe zunächst darin zu jud Die Bahl der auf ihr lebenden Insetten ift eine fehr große, doch leidet fie nur in mäßigem Grad durch dieselben und vermag mit Silfe ihrer Johannistriebe jelbst Kahlfraß (durch Maitafer, Prozejfions= spinner 2c.) ohne anderen Nachteil als vorüber- Klima — und daß sie hier naturgemäß mit ! gehende Zuwachsbeschränfung zu überwinden. -Aus der Pflangenwelt werden ihr eine Angahl von mußte; in weiterem aber auch in der Mikle Bilgen, namentlich der Gattung Polyporus angehörig, lung vieler Waldungen durch Streurechen, Wie in manchen Gegenden (Ofterreich) auch die E.n. Rahlhiebe u. j. f. - mit der fintenden Bed

Die forstliche Bedeutung ber E. war n von jeher eine große und ist es noch - trog im gegen früher wejentlich eingeschränften Gebie: Neben ihrem vortrefflichen, zu den mannigfatt technischen Zwecken geeigneten und teilweise ich unersetlichen Holz war es früher insbesondere Maft, die als Nahrung für Wild wie für jat Schweine ihr besonderen Wert verlieh, und ersethar ist ihre Rinde als Gerbemittel. — 28. tropdem das Gebiet der E. fehr zurudgegan, daß fie in früheren Zeiten vorwiegend in Orthe feiten vorkam, die für Feld- und Wiesenban jonders geeignet waren: auf dem fraftigen, friid Lehmboden der Niederungen und Ebene, in mite gender Bevölferung jener höheren Rultur weid

ur im Hochwaldbetrieb wächst die E. zu gschäftigem Startholze heran, und nur in erreicht sie jene Bolltommenheit, die sie jo voll macht. Aber nur ausnahmsweise ift es hohe Umtriebszeit in Berbindung mit fruh-

verschwand die anspruchsvollere E. — Die welches die E. erreichen nuß, nötigen zu einer Berbreitung wieder alle Aufmertsamkeit zu. die finden die E. nun sowohl im Hochwald, wie dieders und Mittelwald, und für jede dieser ind Wittelwald, und kert. der Augend gegen die überwachsend Buche gestellt und Erreich die E. in der Augend gegen die überwachsend Buche gestellt und Erreich die E. in der Augend gegen die überwachsend Buche gestellt und Erreich die E. in der Augend gegen die überwachsend Buche gestellt und Erreich die E. in der Augend gegen die überwachsend Buche gestellt und Erreich die E. erreichen nuß, nötigen zu einer Betriebsweise — zum Überhaltschaften die E. erreichen nuß, nötigen zu einer Betriebsweise — zum Überhaltschaften die E. erreichen nuß, nötigen zu einer Betriebsweise — zum Überhaltschaften die E. erreichen nuß, nötigen zu einer Betriebsweise — zum Überhaltschaften die E. erreichen nuß, nötigen zu einer Betriebsweise — zum Überhaltschaften die E. erreichen nuß, nötigen zu einer Betriebsweise — zum Überhaltschaften die E. erreichen nuß, nötigen zu einer Betriebsweise — zum Überhaltschaften die E. erreichen nuß, nötigen zu einer Betriebsweise — zum Überhaltschaften die E. erreichen nuß, nötigen zu einer Betriebsweise — zum Überhaltschaften die E. erreichen nuß, nötigen zu einer Betriebsweise — zum Überhaltschaften die E. erreichen nuß, nötigen zu einer Betriebsweise — zum Überhaltschaften die E. erreichen nuß, nötigen zu einer Betriebsweise — zum Überhaltschaften die E. erreichen nuß, nötigen zu einer Betriebsweise — zum Überhaltschaften die E. erreichen nuße, nötigen zu einer Betriebsweise — zum Überhaltschaften die E. erreichen nuße, nötigen zu einer Betriebsweise — zum Der Aller ein Der Aller einer E. erreichen die E. erreichen die E. erreichen schützt und an den Rändern leicht zu schützen, was für die einzelne E. nicht möglich ift; der Horst, mit Buchen rechtzeitig unterbaut, vermag fich beim Überhalt in 120 jährigem Alter wuchsträftig zu erreine Bestand, der uns folche E.n liefert. halten, während die freigestellte einzelne E. fich mit Bafferreifern bejest und in vielen Fällen ger Lichtstellung und dem geringen Laubabwurf wipfeldurr wird. Horstweise Mischung ift der im reinen Enbestand den Boden vermagern streifenweisen, die man wohl auch findet, sowie verwildern, wenn nicht besondere Güte und ber Einzelmischung mit Rücksicht auf den späteren che des Bobens — so im Überschwemmungs- Überhalt entschieden vorzuziehen.



Fig. 133. Zweig der Roteiche mit weiblichen Blüten (3) und halbreifen Früchten (a).

größerer Flüsse - diesem Ubel entgegen-; wo daher gegenwärtig reine Enbestände bet werden, da geschieht es in der Absicht, Stangenholzalter zu unterbauen und fie . bem Lichtungsbetrieb (f. b.) zu unterein Verfahren, das bereits in ausgedehntem " Unwendung findet. — Biel häufiger wird un die E. als Mischholz nachgezogen, und : 10rzugsweise mit der Buche, mit der sie sich upt am meisten gemischt und auch in den Beständen findet, in viel höherem Grade als nderen Laubhölzern oder mit den Nadel= :; die Buche deckt mit ihrem Laub, ihrer Beschattung ber E. den Huß, siberwächst Die reiche Ausschlagfähigkeit der E., die lange brängt sie allerdings auch nicht selten, und Dauer der Stöcke machen sie aber auch zu einer

Die Verjüngung und bezw. Nachzucht der E. im Sochwald erfolgt, wie bei den nieisten Mijch hölzern, vorwiegend fünftlich, da nur ausnahms weise dort, wo Ausschlag erwünscht ist, gerade auch die nötigen Mutterbäume stehen; und selbst wo dies der Fall, greift man mit Rudficht auf die Beschädigung des Nachwuchses beim Ausbringen der alten Stämme gern zur Aultur nach vorheriger Fällung der letteren, so daß also natürliche Verjüngungen der E. seltener sind. In sehr vielen dallen ist es die Saat (Einsteinung), die am besten und villigsten zum Zie spiel führt, doch wird auch die Pflauzung zu Silse genommen.

etetere Umftand, sowie das hohe Allter, wertvollen Holzart bes Niederwaldes, und zwar

waldes, in welchem sie teils rein, teils gemischt sowohl in Deutschland wie in Frankreich und Ofterreich ausgedehnte Flächen einnimmt und hohe, in der jüngsten Zeit allerdings start abnehmende Erträge gewährte (s. E.nschälwald). Aber auch dort, wo es sich nur um Brennholzproduktion handelt, im Niederwald wie im Unterholz des jährige Pflanzen, bei normaler Entwicklung erst Mittelwalbes, ericheint die E. als nahezu beste vorziehend, unter Beseitigung aller Schwächling Holzart, ebenjo aber auch als Dberholz im Mittelwald, dessen Aweck - Rutholzproduktion bei nur mäßiger Beschattung des Unterholzes fie auf gutem, tiefgrundigem Boden und bei ent= sprechender Pflege (durch Aufastung) trefflich zu erfüllen vermag. — Selbst als Ropfholz ober Schneidelstamm finden wir die E. an Feldrändern, in Hecken, auf Hutungen, entweder nur auf Brennholz oder auch auf Lohrinde genutt, bisweilen auch als Lieferantin von Futterlaub.

Die Nachzucht der E., wie oben schon berührt vorwiegend auf fünftlichem Wege, erfolgt durch Saat, wie durch Pflanzung. Wo nicht besondere Bedenken entgegenstehen - Gefährdung bes Gamens, Notwendigfeit ftarterer Pflanzen bei Graswuchs, zu Rachbesserungen u. bergl. — erzieht man Die ichon im ersten Sahr tieswurzelnde G. gern in gut geloderten Boben mittels Rlemmpflanzu durch Saat, und zwar wählt man nur ausnahmsweise die Bollfaat mit ihrem großen Samenbedarf, Die Streifensaat mit ihren Gefahren durch Mäuse und Wild, fondern gibt der Stedfaat, dem Ginstufen in an sich lockeren Boben ober gelockerte Plätze den Borzug: man braucht hierzu am wenigsten Samen, bringt denselben am sorgfältigsten unter, erreicht seinen Zweck sonach am billigsten. Auch wo die Bodenbearbeitung eine volle war allen Schlagnachbesserungen und Luckenausfülle (bei vorausgehender landwirtschaftlicher Zwischennugung), ober eine streifenweise - burch gehacte verdienen, auch bei Aufforstungen unter min Streifen, Pflugfurchen 2c. -, mahlt man jum gunftigen Berhaltniffen (Frostgefahr, Unfra Unterbringen der Gicheln gern das Einftufen an Stelle ber Saat mit nachfolgendem Untereggen als Stup- oder Stummelpflanzen (f. d.) verwen ober Unterpflügen.

Die E. läßt sich jedoch auch mit gutem Erfolg in jedem Allter, von der einjährigen Pflanze bis gum ftarten Seifter verpflanzen, bedarf jedoch, foll fie älter als ein= oder zweijährig verpflanzt wer= ben, um ihrer starten Pfahlwurzelentwicklung

willen besondere Behandlung.

Die Aussaat der sorgfältig überwinterten Eicheln pflegt mit Rüdficht auf die Gefahr durch Mäuse, Wild, Säher, Eichhörnchen im Frühjahr zu geschehen, und zwar in Rillen, welche mit hacke oder Rillenzieher nach ber Schnur über größere Quartiere - nicht Beete - in 25-30 cm Entfernung und 5-6 cm Tiefe gezogen worden find; das Einlegen der Eicheln erfolgt mit der Sand in etwa 3 cm Abstand, das Decken durch Beigiehen der seitlich angehäuften Erde aus der Rille mittels Rechens, und wird pro a bei jolcher Saat je nach Größe der Eicheln ein Quantum von ca. 30 kg nötig sein. Die Beete sind durch Reinigen und Lodern zu pflegen, und die jungen Pflanzen erreichen im ersten Jahr schon eine Sohe von 20 bis 30 cm mit ebenso langen Pfahlmurzeln; lettere verdoppeln auf loderem Boden nicht selten ihre bergspfahfen, Weinbergsbalfen ze. Alles gen Länge im zweiten Jahr, dadurch der Verpflanzung E. ift Rubholz; zur Schreinerei und allen

vor allem, angesichts bes hohen Wertes junger nicht unbedeutende Schwierigkeiten bietend, m Enrinde als Gerbmaterial, des Eichenschals man stößt deshalb wohl am Beginn des zweih Jahres mit scharfen Spaten die Wurzeln in ein Tiefe von 10-12 cm ab, hierdurch eine frafti Saugwurzelentwicklung hervorrufend, ober vericht die Pflanzen unter gleichzeitiger Kürzung b

Burgeln mit Meffer ober Schere.

Bur Verschulung verwendet man ein= oder 3100 und fest die Pflangen mit ftartem Gegholz einem Verband von 20/30 bis 25/35 cm, je nat dem man fie 2 oder 3 Jahre (selten länger!) i Pflangbeet belaffen will, auf größere Länder, pfle fie durch Lockern und Reinigen und in ihrem reip. 4. Lebensjahre auch durch Beschneiden, Teitigen tief angesetzter oder starker Seitenaste, waiger Doppelwipfel 2c. — Will man starke ! 2 m hohe Halbheifter, 3 m hohe Vollheifter ziehen, dann hat ein nochmaliges Berichulen ! 3-5 jährigen E. in ben Beifterfamp unter for fältiger Auswahl der schönften Pflanzen, ei iprechender Burgelforreftur und weiterer Bil. durch Beschneiden stattzufinden (f. "Beifter").

Zur Auspflanzung ins Freie verwendet man ur 1. Gin= und zweijährige Saatbeetpflanzen, gepflangt werden, erftere mit ganger, lettere r gefürzter Pfahlwurzel; zur Aufforstung von Fe land, auch zu dichter Gruppenpflanzung auf zur E.nnachzucht bestimmten Partieen in Bud beständen bei Samenmangel, Gesahr durch W leisten diese schwächeren Pssanzen besriediger Dienste. Dagegen werden

2. Kräftige, verschulte 3-5 jährige Pflanzen gen im Schälwald und Mittelwald ben Bor: wuchs). Mit gutem Erfolg werden hierbei die

3. Salbheister und Seifter sind ein teures Pila material, teuer zu erziehen und zu verpflan: und man verwendet sie deshalb nur unter besond schwierigen Verhältniffen: auf Hutungen, im & park, zu Oberholz in die Mittelwaldichläge, Unfforstung in der start gras- und strauchwüchst Flußniederung. Sorgfältig in Löcher gerila schlagen sie auf gutem Boden sicher an. — L Schütz, Die Pflege der E.; v. Manteuffel, Die Geher, Die Erziehung der E. zum Sochstan Burchhardt, Säen und Pflanzen; Fürst, Pflanz aucht, 1897

Cichelhäher, f. Rabenvögel.

Cichenholz, mittl. spez. Grüngewicht 1,01, & trockengewicht 0.74 bis 0.76, von großer Tragl und fehr großer Dauer im Trodnen wie im Fende wird verwendet als Dimensionsholz beim Sochl Bafferbau, Brückenbau, Roftbau, Schiffbau. Schnittholg gum Uferban, gu Mühlgerinnen, Be ichwellen, hammergerüften, Grubenbau, Bio Gartenfäulen, zur Bau- und Möbelschreinerei, & Baggonbau, zu Bagnerholz, Faßholz, zum Die fortebau, als Glaserholz, zur Dreherei, zu B hen Berwendungsweisen wird in der Regel das Besitze von Gemeinden, sind in E.-Sch.ungen olz der Traubeneiche jenem der Stieleiche (welches irter ift) vorgezogen. Seine Brennfraft ift etwa 90 des Buchenholzes.

Gidenkernholgkafer, j. Borfenfafer.

Cichenkrebs, f. Aglasspora. Gidenmiftel. f. Riemenblume.

Giden-Schalwald. Gichenniederwaldungen, dem veck der Lohrindegewinnung gewidmet, bezeich= t man als Schälwaldungen; als besondere erm derselben — Verbindung mit landwirtschaft= jer Zwischennutung ericheinen Hackwald=

d Haubergswirtschaft (j. d.).

Guter G.=Sch. verlangt einen hinreichend frischen d frästigen Boden und mildes Klima, da hier= rch der gute Wuchs der Husschläge und bezw. : Qualität der Rinde bedingt ift; jene milden gen, in welchen der Wein noch gedeiht — das biet des Rheins, Mains, Neckars, der Saar d der Mojel — weisen die besten E.=Sch.ungen f, doch finden sich solche auch noch unter minder nstigen Standortsverhältniffen und dann mit fender Rindenproduktion nach Quantität und ialität in Deutschland vor — so in Schlesien, aunschweig, Medlenburg. Bedeutende Schällbungen in klimatisch günstiger Lage hat Ofterh-Ungarn.

Mis Grundfate für die wirtschaftliche Behand=

g ber E.=Sch.ungen gelten:

Niedrige Umtriebszeit und bezw. Rugung, die Borkebildung an der Rinde beginnt, ba ch diese die Qualität der Rinde beeinträchtigt b; 16—20 Jahre pflegt der gewöhnliche Turnus umfaffen, weniger nur unter befonders gunftigen indortsverhältniffen, niehr dort, wo auch dem igenen Holz höherer Wert beigelegt, stärkeres unholz verlangt wird.

. Der E.=Sch. joll möglichst rein erzogen, von eindrängenden Weichhölzern frei gehalten werden. hbesserungen bei jedesmaligem Abtrieb erfolgen er nur mit Eichen, meist mit sog. Stummel-

. Eine zu dichte Bestockung ift der Rindenduftion nicht günstig; es ist dies bei Anlage wird die Rinde teils in hand-Nachbesserung zu beachten, ebenso aber auch h event. wiederholte Durchforstung eine Ubervon Loden zu reduzieren. Durch folche wird Quantität und Qualität der Rinde entschieden

. Dberholz foll im E.=Sch. nicht übergehalten den, da hierdurch nicht nur weniger, sondern geringwertigere Rinde produziert wird.

Die Fällungszeit ist bedingt durch Gin= bes Saftflusses, beginnenden Anospenaufbruch, fällt hiernach Ende April, Anfang Mai. Dem geht im Winter ber Aushieb ber fremden im ag befindlichen Holzarten — des Raum= oder — sowie des etwa nicht schälbaren, ngen, ichlechtwüchsigen Eichenholzes voraus.

ür die Fällung selbst gelten die gleichen Regeln

für den Riederwaldbetrieb.

ie raich wiederfehrenden Rugungen infolge furgen Umtriebes, die namhaften Erloje aus Rinde ließen den G.=Sch.betrieb als einen nziell sehr vorteilhaften erscheinen, und nicht

übergeführt worden. Klimatische und Bodenverhält= nisse steden hier allerdings eine Grenze, die un= gestraft nicht überschritten werden darf. In dem letzten Jahrzehnt hat sich dies jedoch sehr zu Unqunften des Schälwaldes geandert, die Rindenpreise find durch ftarte Ginfuhr von Lohrinde und Gurrogaten (Duebracho!) sehr zurückgegangen und stellen Die Beibehaltung des Schälmaldbetriebes vielfach in Frage (j. Umwandlung)

Eine eigentümliche Form des G.-Sch.es ift der zweialterige Schälwald, wie er in einigen nord= Deutschen Begirten vorfommt. Die Bestände steben in 20 jährigem Umtrieb, alle 10 Jahre fehrt jedoch der Sieb in denfelben Beftand gurud, das 20 jährige Solz wird gehauen, die zwischen demselben ftehenden, vom vorigen Sieb her stammenden Musichläge werden von geringem Material und Weichhölzern gereinigt, und es foll dies Verfahren, bei welchem der Boden nie gang blofgelegt und der Buchs ber verbleibenden Husschläge durch die lichtere Stellung angeregt wird, auf Qualität und Quantität ber Rinde vorteilhaft sich erweisen. — Lit.: Reubrand. Die Gerberrinde 2c.; Fribolin, Der G.=Sch.betrieb; Hohenstein, Die Gichenschäl-Wirtschaft; Jentich, Der Schälmald und seine Zufunft; Schenk, Die Renstabilität bes beutschen E. Sch. es.

Gidenschalwald-Aubung. Gie findet gewöhnlich im 15—25 jährigen Alter des Ausschlagbestandes statt, und zwar im April und Mai während der soeben eingetretenen Triebentwicklung. Zu dieser Beit läßt fich die Rinde am leichteften abnehmen und ist der Gerbfäuregehalt derfelben am größten. Die Rinde wird meift am liegenden Solze ge= wonnen, wogu die Gichenftangen zuerft gefällt und mittels Unwendung einfacher Schälinstrumente (Fig. 134) von der Rinde befreit werden. Lettere

wird möglichst in zusammen= hängenden Schalen abgenommen, gum Trochnen auf Bocke, Gerüfte 2c. und nach erreichter Wald= trodne in Bunde gebracht. Beim Schälen am ftehenden Solz breiten Bändern, teils in zu= jammenhängenden Schalen am noch stehenden Stamme mittels Schliger, Seppe und Löffel in einer Beije losgetrennt, daß diese womöglich oben noch anhaftend jo lange hängen bleiben, bis fie trocken geworden. Diese in Frankreich, Ofterreich mehr verbreitete Methode ift in Deutschland nur an



Fig. 134. Boh=

wenigen Orten im Gebrauch, und gieht man hier das Liegendschälen namentlich deswegen vor, weil damit auch die Gipfelrinde gewonnen werden fann.

Die Verwertung der Lohrinde geschieht immer durch Blockverkauf (f. d.) in ganzen Schlägen. Entweder fällt dabei dem Räufer nicht nur der Rinden-, sondern auch der Holzansall zu, oder der Berfauf bezieht sich allein nur auf die Rinde. Das heutzutage fast allgemein gebräuchliche Maß gur Feststellung des quantitativen Unfalles ift bas Gewicht. Die Qualität der Ninde wird vorzüglich ige frühere Hochwaldungen, namentlich im bedingt durch das Alter der Rinde (Spiegelrinde,

Mauhrinde), burd ben Stammteil, von bem bie | derfelben gieht es fich nach ben betreffenden Balbes-Rinde herrührt (Gipfellohe, Schaftrinde), und burch die Provenienz, indem die Rinde aus Gegenden mit milbem Klima und sonniger Lage stets wertvoller ist als aus ungünstig situierten Orten. Die beste Lohrinde liesern in Deutschland die Länder des Rhein=, Mosel=, Neckar= und Main= gebietes.

Die Preise der Eichenrinde sind seit den 1880er Jahren erheblich gejunten, was eine Ginschränkung der Eichenschälmaldungen zur Folge hatte. Stelle der Eichensohrinde treten von auswärts bezogene Gerbmittel (Quebracho 2c.).

Cichenwurzeltoter, f. Rosellinia.

Cichhornchen, Sciurus vulgaris L. Das allbefannte G. bedarf feiner naheren Beschreibung, doch ist zu erwähnen, daß, abgesehen von voll= fommenen und partiellen Albinismen, bei ftets weißer Unterseite Färbungsverschiedenheiten seines Pelzes auftreten. In unseren Vegenden gewöhnlich mehr oder weniger lebhaft braunrot, im Commer reiner, im Winter mehr grau; nicht felten ift die Fahne dunkelbraun. Ausnahmsweise dunkelt die ganze Dberfläche zum schwärzlichen Braun; in Kichten= und auch Tannenrevieren, namentlich in Gebirgen, gibt es außer rötlich-braunen gar oft schwärzliche Individuen, in manchen sind die "schwarzen" sogar die Regel. In seiner Ber-breitung nach Ost bezw. Nordost beginnt bereits in Oftpreußen eine gart hellgraue Rudenfärbung sich geltend zu machen. Wintereremplare bes Reviers Ibenhorst (Reg.=Bez. Gumbinnen) zeigen dieselbe an der Grenze der weißen Unterseite hellbraun umrandet und die Ohrpinsel und Fahne tief dunkelbraun, diese sind folglich viersarbig. Die in Kasan als Feh für den Belzhandel zusammengebrachten Stücke zeigen diese hellgraue Oberseite auf der Rudenmitte mit rötlichen haaren gemischt (grau mit rötlichem Längsftreifen); von dort bis zum Ochotstischen Meerbusen dunkelt sich dieses Grau bis zum Schwarz und die rötliche Beimischung verschwindet bald. Die sibirischen Saupt= stapelpläge für den Sandel mit diesem Teh- ober Grauwert, wonach auch beffen Benennung im Handel gewählt ift, find Kafan, Tobolsk, Tungust, Artutst, Jakutst. Dehotst. - Das E. bewohnt außer gang Europa ein ungeheures Gebiet in Nordafien, ist jedoch an den Wald gebunden, den es nur vorübergehend verläßt. Bier jucht und findet es jeine Nahrung, hier baut es seine frei im Bezweige stehenden Rester, in denen, sowie auch in Baumhöhlen oder verlassenen Horsten es zweimal im Jahre (März und Juni) 3—9 Junge wirft, die 9 Tage blind bleiben und etwa 4 Wochen gejäugt werden. — Forstlich muß es als eines ber schädlichsten Säugetiere betrachtet werden. Seine Hauptnahrung bilden hartschalige Baumfämereien, Die es abbeißt, bezw. am Boden findet und zwischen den Vorderläufen haltend und drehend aufnagt. Dabei legt es die Fahne über den Rücken. In großer Menge vernichtet es alle nugartigen Sämereien, Eicheln, Bucheln und Nadelholzzapfen. Lettere werden von der Basis nach der Spipe fortschreitend ihrer Schuppen beraubt, wobei nur die letzten stehen bleiben; noch grüne auch wohl bare Bögel, so ist selbstverständlich vollständig zerriffen. Bei nur lokalem Austreten des Jagoberechtigten ersorderlich.

stellen sowie Saaten zusammen. Ja es wandert jogar nach besonders beliebter Nahrung, 3. B. Zirbelnüssen, aus. Luch steizhige Früchte (Apie. u. dgl.) zerbeißt es, um zu den Kernen zu gelangen. Chermes= und Blattgallen, Käthen und mit Vorliebe die Knofpen von Riefer, Fichte und Tanne werden von ihm verzehrt, die Knofpen der Riefer nur am Baume. Un Tannen (hier nur die Höhentriebe) und namentlich Fichten schneider es die jungen Triebe ab, um die Anoiven bequemer ausfressen zu tonnen: seltener ist die Beichädigung an Riefern beobachtet worden. Diese "Abbiffe" (i. b.) bedecken oft in ungeheuren Mengen ben Boden der Bestände und find an den Nageipuren am unteren Ende und den leeren Anoipenhüllen leicht als Eichhornarbeit zu erkennen. Aud Triebe von Roßfastanien werden oft in Menge abgebissen. Weit ichablicher ift sein plageweise vorgenommenes oder gar ringelndes Abnagen bei Rinde. Laub= wie Radelhölzer leiden in oft ausgedehnter Beije unter Diefer Beschädigung; bie Lärche wird besonders bevorzugt. Auch ift es eir ebenso gewandter wie gefährlicher Resträuber unt gernagt am Boden liegende Geweihstangen nicht felten bis zur Wertlofigkeit. Gein "Eicheln pflanzen" fann nicht den mindeften Erfat fun Diese Berftorungen bieten; sein Belg ift in unserer Gegenden wertlos, sein Fleisch wegen des juf-lichen Beigeschmacks nicht beliebt. — Ein Nagetier von der Größe des E.s, welches nur auf das Leben im Walde angewiesen ist und durchaus Radeln und Blätter als Nahrung verschmäht, tam nur schaden. Der Schaden entsteht oft ploglich ungeahnt in erheblicher Ausdehnung; bald ist ei nur ein einziges Individuum, welches des Morgen in aller Frühe wertvolle Triebspitzen abschneider bald ringeln und schälen viele Individuen, etwo bei hoher Schneelage oder aus einem nicht erkenn baren Grunde, frohwüchsige Stangenholzer; all vermindern und ichadigen fortwährend den Baum wuchs. - Sühnerhabicht und Baummarder sini ieine größten Feinde. — Der Forstmann mui burch Albschuß feine Angahl ftets in Schranter halten.

Das Ausnehmen der E. von jagdbaren Gier. Federwild ift für jedermann, auch den Jage berechtigten, allenthalben verboten. (2113 Ausnahm ware das Sammeln von Jajanen-E.n, um fie at geschütztem Ort ausbrüten zu lassen, zu erwähnen preuß. Schongeset von 1870, § 6.)

Die Riebit = und Möwen-E., welche dort, m. genannte Bögel nicht als jagdbar gelten, al-Nahrungsmittel von jedermann gesammelt werder dürfen (fo 3. B. in Preußen), genießen ven 30. April an meift die gleiche Schonung.

Allgemein verboten ist ferner das Ausnehme. der E. und Jungen aller durch örtliche Bogel ichutgesetze geschützten nütlichen Bogel, und i dasselbe nur dem Besitzer innerhalb feiner Geband Ebenjo fam und umfriedigten Garten gestattet. von den betr. Regierungen eine Ausnahme 31 wissenschaftlichen und Unterrichtszwecken gestatte werden; handelt es sich in solchem Falle um jagd bare Bögel, so ift selbstverftändlich die Zustimmum

Ab bis zu 60 Mark oder Haft bis zu 14 Tagen rd bestraft, wer unbefugt E. oder Junge von ibbarem Federwild oder von Singvögeln aus-

Gierschwamm, haufenweise abgelegte, mit "Afterille" (i. b.) zugedeckte Schmetterlingseier (i. hwammipinner und Goldafter).

Ciformia, ovatus, heißt ein Pflanzenteil, beffen ifter Breitendurchmeffer im unteren Drittel liegt, 3. B. das Blatt des gemeinen Flieders.

Gigentumsgrenzen, j. Waldvermeffung.

Sifen. f. Ilbereilen.

Sinbinden, j. Flößen des Holzes.

Sinfahren, in den Bau Kriechen von Dachs, chs und Kaninchen.

Sinfahrt, Gingang in den Dachs-, Fuchs- und nindienbau.

Sinfallen, 1. Einspringen des Hochwildes in eingefriedigte Wildbahn oder in die Nege; Niederlaffen des Federwildes auf Baume, die

be oder Gewässer.

Sinfangen von Singvögeln, f. Logelichutgejet. anzgärten angewendet, und nur ftarker Wild-

s 368 Abj. 11 bes R.-St.-G.-B. bestimmt: Mit Schutzes und nach bem zur Verfügung stehenden Material mit Rücksicht auf möglichste Kostenersparung zu entscheiden sein. Zum Schutz gegen Hafen und Raninchen wird eine bichte, gegen Soch= und Rehwild eine hohe, gegen Sauen eine feste Einfriedigung nötig werden. Was die Dauer betrifft, jo find Drahtzäune dauerhafter als hölzerne; die Dauer dieser letteren wird durch das verwendete Material, die Stärfe der Cäulen und bergl. mehr bedingt; bei nur furze Zeit nötigem Schut wird man mit Borteil transportable Gitter in Unwendung bringen. Als Material dient vorzugsweise Solz, namentlich Durchforstungsmaterial aus Nadelholz= beständen; wo solches im Laubholzwald fehlt, beztv. weit hergeschafft werden muß, wird der Drahtzaun vielfach den Borzug verdienen. Wall und Graben geben felten genügenden Schut, lebende Secten brauchen lange Zeit zum Geranwachsen, Mauern sind zu teuer und nur etwa als Trockenmauern bei in Menge vorhandenen Steinen anwendbar.

Hölzerne E. werden nun in berichiedener Form in Anwendung gebracht. Der Pallisadenzaun (Fig. 135) aus ftarferen Durchforstungsstangen, Finstiedigungen, Umzäunungen, werden im  $1^{1/2}-2$  m hoch, gibt Schutz gegen Soche und Rehwild, wie gegen Sauen. Die Stangen stehen 0,5 m tief im Boden und eng genug, um bas ib. wie ihn etwa der Wildpart besigt, nötigt Durchfriechen von Safen gu hindern; er ift bort





Fig. 136. Flechtzaun mit bertifalem



Fig. 137. Flechtzaun mit horizontalem Geflecht.

Einfriedigung ganzer Kulturen. In neuerer friedigt man jedoch nicht selten Gichenkulturen Schutz gegen das Berbeißen durch Wild und auch die Überhandnahme der Kaninchen da und dort schon zu E. mit engmaschigem htgitter geführt. Die einfachen Verlanderungen, fie zum Schutz gegen Beidevieh etwa längs Triftwege nötig find, können als E. nicht ichtet werden.

ie Frage, ob ein Saatkamp einzufriedigen - für ständige Forstgärten gilt dies als Regel wird sich nach der Holzart und dem etwa andenen Wildstand richten. Föhren, Fichten, n find wenig, Tannen, Ahorn, Sichen, Atazien gefährdet; Hochwild wird im Winter fast jeder art gefährlich, Sauen wühlen gern im loderen en, und wo nur einige Stude der einen ober rn dieser Wilbarten vorhanden, wird eine Einfriedigung nicht zu umgehen sein. Ebenso gen Raninchen zur Einfriedigung der Saat-Die Rotwendigkeit einer solchen aber führt Forstgarten an Stelle der sonft mehr Borguge enden Wanderfampe.

zu empsehlen, wo das Durchsorstungsholz noch jehr geringen Wert hat. — Sehr verbreitet ist ber Flechtzaun (Fig. 136), zu welchem neben einigen stärkeren Gäulen und Stangen vorzugeweise gering= wertiges Durchforstungsmaterial in der Stärfe von Bohnensteden (sog. Flechtruten) aus Nadelholz= beständen Verwendung findet, und welcher gegen jede Wildgattung guten Schutz gewährt. Statt ber senfrecht eingeflochtenen Nadelholzstängchen wendet man dort, wo diese fehlen, auch horizontale Flechtung von Laubholzgestäng zwischen eingeschlagenen Pfählen an (Fig. 137), doch find diese Zäune minder haltbar, da die Laubholzstangen raich verstocken.

Statt die Bohnenfteden einzuflechten, nagelt man dieselben auch mit Drahtstiften sentrecht an die Querstangen, wie Fig. 138 zeigt, nahe genug, um das Durchtriechen von Safen zu verhindern; man bedarf dazu weniger Stängchen, tann auch ichon trodenes Material verwenden, während der Flechtzaun biegfame, grune Stangen vorausfest. Bum Schutz gegen Rot= und Rehwild wird fichts ber Roften gu ftandigen Pflangfampen auch gur Ginfriedigung von Austuren im Wilbpart - ber Stangenzaun (Fig. 139) mit horizontal liegenden Stangen angewendet, welche ie Frage, in welcher Beise einzufriedigen fei, am Boden enger gufammengerucht fein muffen als nach den Tiergattungen, gegen welche Schutz oben, um das Durchfriechen bes Wildes zu hindern. jen werben foll, nach ber nötigen Dauer biefes Die Bahl ber Stangen ift burch bie notwendige

Stangengäunen ähnlich sind die transportablen ober Hürden-Gatter, welche aus leichtem Radelholzgestäng zusammengenagelt und an Pfählen, welche an den Verbindungsstellen zweier Gatter in den Boden geschlagen werden, mit Wieden befestigt und zugleich unter sich verbunden sind, meist auch wechselseitig turze Streben erhalten. Sie dienen zum Schut von Wanderkämpen, auch zum vorübergehenden Schut von Kulturen und felbst von Feldern gegen Hochwild; gegen Sasen jind fie nicht dicht genug, von Sauen werden fie leicht umgeworfen.

Un Stelle hölzerner E. wendet man ichon seit längerer Zeit Drahtzäune verschiedener Urt gum Schutz von Forstgärten, wie von Schlägen und Rulturen bei ftartem Wildstand oder im Part, ja jelbst zu Part-E. an. Die Drahtzäune, hergestellt aus Gisendraht, ber gum Schutz gegen den Rost verzinkt sein muß und hierdurch eine große Dauer erlangt, bestehen entweder aus über= einander gespannten oder gitterartig gestochtenen Im ersteren Falle werden 8-10 stärkere Drähte an Säulen, welche 4-5 m entfernt stehen, nach vorherigem straffen Unspannen mittels besonberer Spannvorrichtung mit Klammernageln befestigt, und auch hier wieder die unteren Drahte



zum Schutz gegen bas Durchkriechen bes Wilbes enger zusammengerüdt. Für Forstgärten empfehlen sich jedoch entschieden mehr die E. von negartig geflochtenem Draht, welche in Rollen von beliebiger Sohe und Majdenweite wie Drahtstärke allenthalben zu taufen find, auch gegen Sajen und Raninchen vollständigen Schutz gewähren, event. abgenommen und anderweit wieder verwendet werden können. - Bei hohen Breisen für die geringen Rughölzer, welche der hölzerne Zaun erfordert, und hochstehenden Arbeitelöhnen werden diese Drahtgitterzäune für Forstgärten sehr zu empfehlen fein, umgefehrt bei geringem Holzwert und niedrigen Arbeitslöhnen die hölzernen Zäune; ift ein Schutz nur fur wenige Jahre nötig (Wanberfämpe!), so wird man transportable Sürden oder die ebenfalls versetharen Drahtgitter=E. mit Borteil anwenden. — Lit.: Fürst, Pflanzenzucht; Bener, Waldbau; Burchardt, Saen der Pflanzen; Lizius, Der forstliche Sochban.

Ginganger, außer der Raufchzeit vom Rudel

fich getrennt haltendes Hauptschwein.

Eingehen, natürlicher Tod des Wildes infolge von Allter, Sunger, Ralte ober auch früherer Berwundung.

oder eingerichtete Jagen find Cingestellte Jagden auf Hochwild ober Sauen, bei denen das 2Bild von größeren Baldteilen auf fleinere Flächen Fläche mit einem ober mehreren Schirmen für b

Bohe bedingt und beträgt 8-10 Stud. Diefen gufammengetrieben, mit Jagdzeug umftellt und ichlieglich auf fleinem Raume abgeschoffen wird

Wenn mit Silfe des Leithundes die Anzahl und das Geschlecht des eingeschlossenen Wildes borber festgestellt wurde, so nannte man ein solches Jagen ein bestätigtes Jagen. Wurde das Wild aus einem mehrere Quadratmeilen großen Distrikt mit Taufenden von Treibleuten zusammengebracht, wozu mehrere Wochen Zeit und ein toloffaler Zeugvorral gehörte, jo nannte man das ein Sauptjagen. Beibe Urten von Jagen gehören ber Geschichte an, weil man feine Leithunde (j. Leithund) mehr hat und cs an Jagdrevieren und Wildständen fehlt, welche ein Sauptjagen lohnend machen. Die gegenwärtie noch hier und da, meift nur in großen Parts ir Univendung fommenden eingestellten Jagen er fordern zunächst einen genügenden Wildstand, bam ein zahlreiches, gut organisiertes Jagdpersonal unt endlich einen genügenden Vorrat an Jagdzeug Das lettere besteht 1. aus Feder- oder Zeuglappen d. h. schwachen Leinen, an denen in Zwischen räumen von 60-80 cm je 3 Federn ober ein Stud buntes Beug befestigt find. Dieje Leiner werden in bestimmten Langen auf fog. Saipe aufgewidelt. 2. Tücher ober duntles Beug, aus starter Leinwand bestehend, und zwar a) hoh Tücher, 3 m hoch, b) Mitteltücher oder danisches Zeug, 2,3 m hoch, c) Halbtücher, 2 m hoch, d) Roll tücher von der Höhe der hohen Tücher. 3. Net oder lichtes Zeug in denfelben Maagen wie das dunt! Beng. Jedes Zeug ift gewöhnlich 160 Schritt lang

Bum lichten wie dunklen Beuge gehören obe: und unten durch Ringe ober Majchen laufent Leinen, auch Archen genannt, ferner Stellftanger auf welche die Oberleine mittels Gabeln gehobe: wird, Windleinen zum feitlichen Befestigen te Tücher, und Arummruten, an welche die Tüche sich anlehnen, wo sie einen Winkel bilden. Endlich gehören zum Fortschaffen bes Beuges fog. Beug

magen.

Die Einrichtung bes Jagens geschieht berart, bar junächst aus entfernteren Teilen bas Wild nac dem zur Jagd bestimmten Teile burch Treibe langfam hingebrängt wirb. Anfangs wird be Waldort, in welchen das Wild übergewechselt if mit Lappen umgeben, welche bei Rotwild 1,5 D über dem Erdboden hängen muffen. In dem Mat. als der Raum, auf welchen man das Wild gu sammengedrängt, enger und feine Reigung gun Durchbrechen größer wird, muffen halbe, mittler und endlich hohe Tücher in Anwendung fommer Wo man wegen der Menge des eingeschlossen Wildes und wegen der Zeit, welche bis jum M jagen verstreicht, dennoch ein Durchbrechen be Bildes ober ein Durchschlagen der Sanen be fürchten muß, doubliert man die Tücher, inder man unmittelbar außerhalb derfelben Nege, ie. Prellnete, stellt.

Werden in dem Teile, in welchem das Will zuletzt eingeengt ift und welcher Zwangtreiben ge nannt wird. Schirme für Schützen eingerichtet un diesen das Wild durch hin- und hergehende Treibe zugetrieben, jo hat man ein Reffeljagen.

Das Laufjagen unterscheibet sich baburch, to eine raume, längliche, von hohen Tüchern umftell: ich die Kammer, eine dicht bestandene Kläche, ei großer Menge von Wild wieder durch Rollzwangtreiben wird das Wild durch eine dichte Treiberreihe in die Kammer gedrängt und von ier durch Treiber oder Hunde abteilungsweise uf den Lauf getrieben, um dort erlegt zu werden. Befindet sich am anderen Ende des Laufes wieder ine Rammer, aus welcher das nicht erlegte Wild pieder zurud über ben Lauf nach ber erften ammer und von da wieder zuruckgejagt wird, bis lles erlegt ist, so hat man ein Kontrajagen und inen Kontralauf. Rady beendigtem Abschuß wird as erlegte Wild gestrect (f. Strecke).

Bei der Ginrichtung eines eingestellten Jagens t zunächst zu berücksichtigen, daß man für das lusammentreiben einen Ort wählt, an welchem as Wild gern fteht, daß im allgemeinen Wild ch verhältnismäßig leicht vom lichten Holze nach er Dickung, nicht aber umgekehrt treiben läßt, daß le Befehle über das Vorrücken und Haltmachen er Treiber am beften durch Hornfignale gegeben ierden, und daß endlich das Schuffeld der Schüten 1 begrenzt wird, daß feine Unglücksfälle vormmen können. — Lit.: Flemming, Vollkommener zutscher Jäger (1719); Doebel, Jägerpraktika .783); Windell, Handbuch für Jäger (1865).

Gingreifen, Gingriff, ftartes Gindruden der chalen in den Boden von flüchtig werdendem Bilbe.

Ginhausig, monozisch, heißen Pflanzen mit ngeschlechtigen Blüten, wenn männliche und weibche Blüten auf dem gleichen Individuum vor-mmen, so 3. B. die meisten Nadelhölzer (außer iniperus und Taxus), die meisten Kätichenblütler, B. Buche, Giche.

Ginheefen, Ginheffen, Ginhafen, veraltet Ginichlen, Durchfangen (Durchstechen) des einen interlaufes und Durchsteden des anderen bei ergtem Wilde (Hafen, Kaninden, Raubtieren) behufs ransports besielben.

Cinheitspatrone, Batrone, welche Bulver, Broftil und Zündvorrichtung in sich vereinigt enthält.

Einfiehen, f. Saghunde. Ginjagen, f. Barforce-Sunde.

Einjährig, annuell, beigen Pflanzenarten, beren ndividuen mit der Fruchtreife ihr Leben abließen und dieselbe innerhalb einer Begetation3= riode erreichen.

Ginkreisen, Umgehung eines Forstbistrifts ober elbholzes — besonders nach einer Neue — zur eftätigung des in demfelben stedenden Wildes.

Ginfauf, f. Ginfprung.

Ginlaufe, durch mit den Wipfeln fich freugende mache Fichtenstangen reviereinwärts in Dreilsform hergestellte, das Einwechseln von Wild stattende, dessen Auswechseln aber behindernde Difing in einem Wildgatter, f. Ginsprung.

Ginlegen, Genten und Borhalten bes Geweihes m den Jäger oder hunde annehmenden (be-

hrenden) Hirichen.

Ginteitungsverhandlung heißt die dem Beginn ner Betriebsregulierung vorausgehende Beratung nes in der Regel unter dem Borfit des Ministe- die Jungholgklassen gang außer Unfat gelassen und

Schützen hergestellt wird. Un den Lauf schließt rialkommissars zusammentretenden Komitees von Berwaltungs= und Inspektionsbeamten, durch velche von ersterem durch Rolltucher getrennt und welche die Grundlagen und allgemeinen Bestimmungen der durchzuführenden Forsteinrichtung ucher in Abteilungen geteilt wird. Aus dem gewonnen werden follen. Die Resultate diefer G. werden protofollarifd, niedergelegt (fog. Grund= lagenprotofoll) und bestimmen die Waldeinteilung, die Betriebstlassenbildung, die Umtriebszeit, die Grundfäte der Hiebsführung, Berjüngung, Kulturen, die Methoden der Holzmassenermittelung, Ertragsberechnung und rechnerische Darstellung bieser letteren. Diese von allen beteiligten Beamten für bas betreffende Revier abgegebenen Borichläge unterliegen der Genehmigung des Ministers, bevor ihre Ausführung durch die hierzu ernaunten Taratoren ober durch die Oberfürster selbst begonnen wird; fie bilden dann die feste Norm für den Entwurf ber Wirtschaftsplane 2c., an welcher feine nachträgliche Anderung zulässig ist.

Cinnahmen, j. Materialertrag, Rohertrag, Rein-

ertrag.

Ginquellen des Samens, f. Reimbeförderung. Einreihung der Bestände in den generellen Betriebsplan (Periodentabelle) hat wegen der zukunftig durch den Gang der Hiebe und Kulturen erfolgenden Bestandes-Ordnung und Gruppierung eine große Bedeutung für die Wirtschaftseinrichtung. Alls Hauptziel muß hierbei die Erreichung eines normalen Alterstlassenverhältnisses und einer zweckmäßigen Siebsfolge vorschweben, welch lettere durch Bildung angemessener hiebszüge (Schlagtouren) und Verhinderung der Aneinanderreihung zu ausgedehnter Schlagflächen erreicht wird. Außerdem ift auch der Gesichtspunkt maßgebend, daß zuwachs= lose, mangelhaft bestockte, frankelnde Bestände früher, bagegen gut geschlossene und wüchsige Bestände ipater eingereiht werden, als ihrem jetigen Alter entspricht. Ebenso veranlagt die Beseitigung von Altersverschiedenheiten innerhalb einer und derselben Wirtschaftssigur Verschiebungen von solchen Bestands= abteilungen in eine andere Periode als jene, in der sie ihr normales Abtriebsalter erreichen würden. Blenterwaldbestände oder fleine Mittel= und Nieder= waldbestände inmitten ausgedehnter Hochwaldungen werden mit ihren Erträgen auf mehrere Perioden verteilt: ebenjo können doppelte E.en stattfinden. wenn haubare Horfte inmitten von Jungwüchsen gelegen find und die Schlagfläche nach dem Abtriebe in der I. Periode wieder mit dem Jungholz vereinigt werden foll. Gar feine E. erfahren Doflächen, Blögen und folche Flächenteile, die nur hier und da Holzwuchs tragen, z. B. Hochmoore, Felspartieen 2c.

Ginrichten, einen Walddiftrift für ein Bengjagen

mit Jagdzeug umstellen.

Ginrichtungszeitraum ift jener Beitabichnitt, auf welchen hinaus im generellen Wirtichaftsplane die Vorausbestimmung ber Hauungen und Ginreihung ber Abtriebsflächen stattfindet. eine Betriebstlaffe vorhanden, jo ift die Umtriebs= zeit der E., wo dagegen zwei oder mehrere Betriebs= tlassen mit verschiedener Länge der Umtriebszeiten vorfommen, wird entweder die längste derselben als allgemeine Umtriebszeit angenommen und die fürzeren durch wiederholte Ginreihungen der Bestände bis auf die gleiche Beit ergänzt, oder es werden

ber E. auf eine entsprechend fürzere Periodenzahl gebend. Sat die Büchse konsequent Linksichuß, jo beidrankt.

Einfahrohr, stählernes Rohr mit Zügen, welches in den Schrotlauf eines hinterladers einsgeichoben, in der Patronenfammer und an der Mündung entsprechend beselftigt wird, so daß der Schrotlauf als Büchsenlauf denutt werden fann. Es sind dis jett zwar verschiedene Konstruktionen bekannt, doch hat sich die Ersindung in der Praxis nicht eingesührt.

Ginschieben sich, Riederlaffen bes Schwarz-

wildes in das Lager oder den Reffel.

Ginschießen oder Anschießen, Ermittelung ber richtigen Ladung oder Bifierung bei Gewehren. Bei Schrotflinten handelt es fich darum, einen Schuß zu erzielen, welcher aut bedt und einen fräftigen Durchschlag (f. d.) zeigt. Es werden zu diesem Behufe mit verschiedenen Schrot= und Bulver= mengen Probeichüffe gemacht, deren Rejultate nach beiden Richtungen genau verglichen werden, bis fich schließlich eine Sochftleiftung der Schufwirfung ergibt. Das verwendete Schwarzpulver foll möglichst vollständig verbrennen, was mit Sulfe einer Schneedecke oder durch ein vorgelegtes weißes Tuch beobachtet werden kann. Doch find hinausgeschlenderte schwarze Körnchen nicht immer unverbrannte Bulverförner, jondern vielfach auch die Reste von solchen. Sin= sichtlich der richtigen Lage des Schrotschusses nach Sohe und Seitenrichtung ift jeweils der mittlere Treffpuntt ähnlich, doch mehr nach dem Augenmaß, wie unten angegeben, zu bestimmen. Fehler in Bezug hierauf, namentlich auf die Söhenlage, find nicht jo einfach durch Abandern der Bisiervorrichtung zu beheben, wie bei den Rugelgewehren, weil die Visierlinie bei Schrotgewehren durch die Oberfläche der Laufschiene und das Korn bestimmt ift, bezw. weil das Mittelvisier fehlt. Bei Unwendung der jog. Schienenprofilauffage (f. d.) läßt fich ein Fehler in der Lage der Visierlinie leichter verbessern.

Sorgjättig gearbeitete Schrotslinten aus anerkannt seistungsfähigen Fabriken sind stets entsprechend eingeschossen und hat eine spätere Untersuchung meist nur bei Wechsel in der Munition einzutreten.

Bei Büchsen ist entweder die Pulverladung zu ermitteln, welche bei einer angenommenen Entserung, z. B. 80 m, und bei gestrichenem Korn (j. Bisierung) das Geschoß genau in dem angezielten Punste einschlagen läßt, oder es ist bei feststehender Pulverladung die Bisierung entsprechend herzustellen. Dieses erstmalige E. von Büchsen ist Sache des Bicksennachers, späterhin ist jedoch die Schuß-

leiftung öfter zu tontrollieren.

Die Untersuchung hat sich hierbei darauf zu erstrecken, ob die Geschosse einen angezielten Vertikalstrecken, ob die Geschosse einen angezielten Vertikalstrecken, dasse der Strick halte, dann ob die Tresser bezüglich der Höhenlage richtig sitzen. Es sind hierbei mehrere, mindestens 10 Schüsse abzugeben, und sollte stets der mittlere Tressprukt bestimmt werden. Zu diesem Vehuse zählt man, je von dem entserntesten ausfangend, die Hölfte der Tresser von oben nach unten, zieht einen horizontalen Strich, dann ebenso die Hälfte von rechts nach links und zieht einen vertisalen Strich (Fig. 140). Der Durchschnittspunkt der beiden Striche ist der mittlere Tresspunkt und sür die Beurteilung des Schusresultates alsein unß-

gebend. Hat die Büchse konsequent Linksschuß, so ist das Korn nach links, das Mittelvisier nach rechts zu rücken und bei Rechtsschuß entgegengesetzt uberschren. Hoch= oder Tiesschuß wird durch Beränderung der Pulvermenge oder der Lisserung verbessert.

Bei solchen Untersuchungen sollte sowohl bei

Kugel- als auch bei Schrotgewehren immer aufgelegt geschoffen werden, um die Fehlerquelle des Schützen mögelichst zu elimienieren, wobei es besonders empfohlen werden

fann, beim Schießen sich vor einen Tisch zu jegen, die Ellbogen aufzustellen und das Gewehr in

о на от на

Fig. 140. Bestimmung bes mittleren Treffpunktes.

richtiger Visierhöhe auf Sandsäcke aufzulegen. Das E. wird gegenwärtig von den Versuchsanstalten für Handseuerwaffen (s. d.) nach streng wissenschaftlichen Grundsähen in bester Weise betätigt. — Lit.: Deinert, Kunst des Schießens mit

der Schrotflinte.

Einschlag, das jährlich genutte Quantum Holz. Einschlag, dem Gelhirsche beim Abtritt abgeschnittene, zwischen den Schalen behaltene und auf grassreiem bezw. unbenarbtem Boben liegengelassen Grass ober Getreide-Halmspiken. Gerechtes hirschleichen.

Einschnürungskrankheit der Cannenzweige,

f. Phoma.

Einschulen. Sebt man Wilblinge (3. B. Tannen) als schwache Pflanzen aus und verschult sie in Forstgärten, so nennt man dies E. (3. Verschulen). Einschwingen sich, Niederlassen des Auer- und

Birtgeflügels auf einen Baum. Ginsiedler, f. Ginganger.

Ginfpannen, f. Flößen des Solzes.

Einsparung wird in doppeltem Sinne gebraucht:

1. in den sog. Vorratsmethoden der Etatsberechnung wird das Desizit des wirklichen Vorrates gegen den Normalvorrat dadurch beseitigt, das der Etat kleiner als der wirkliche Auwachs sestenund dadurch eine allmähliche E. am Vorrat bewirkt und dadurch eine allmähliche E. am Vorrat bewirkt wird; 2. in dem Sinne, daß eine Mehrfällung gegenüber dem Etat in den daraufsolgenden Jahren durch Ermäßigung des Einschlages unter den Etat wieder eingespart wird.

Ginsprengen, Gintreiben von Wild in einen

zu bejagenden Walddiftrift.

Einfprung. Um durch Zusall auseingefriedigten Wildbahnen ausgebrochenes Hochwild wieder zu erlangen oder um zur Vermehrung und Verbesserung des eingehegten Wildes solches aus freier Wildbahn zu erhalten, legt man Einfäufe und Einfprünge in der Umzäunung an. Sie werden entweder mäusefallenartig angelegt, durch schwache, nachgiebige, an ihren Spiken sich berührende oder im spiken Wintel freuzende Verlängerungen der wagerechten Gatterlatten, die einen nach innen ge-

ichteten Trichter bilden (Fig. 141), oder durch sichth oder auf bisher unter dem Pflug gestanine Erhöhung des äußeren Erdbodens bis zur alben Gatterhöhe und eine entsprechende Ber-



Fig. 141. Ginlauf von oben gesehen. Magftab 1:400. a-a-a-a feste Gatter; a-x elastifcher Ginlauf.

fung auf der Innenseite (Fig. 142). Die ent= hende steile Boschung muß durch eine Berjalung gestützt werden. Über ihr ist das Gatter



Fig. 142. Ginfprung.

terbrochen. In beiden Fällen muß der Verlauf Batters allmählich und beiderseits das draußen indliche Wild trichterförmig nach dem E. hin-

Ginstehen, j. Ginschwingen. Ginftellen, j. Ginrichten.

Ginstreichen, 1. Fliegen des zur niederen Jagd jörigen edlen Federwildes in die aufgestellten rne; 2. Einfallen der Rebhühner auf ein Feld : Ajung; 3. plöpliches Zusammenlegen der hrend bes Balgens gespreizten Schwingen und : Spiels feitens ber migtranisch werdenden erhahnen.

Sinstufen. Werden Holzfämereien größerer Urt Eicheln, Bucheln, Ebelfastanien - einzeln ober 2-3 Stud in eigens hierzu hergestellte Saatjer Saatmethode ericheinen der geringe Bersuch an wertvollem Samen, die ermöglichte jorgtige Unterbringung und Deckung jedes Camenns und der dadurch namentlich gegen Tiere, Iche den genannten Sämereien befanntlich fehr hstellen, gebotene Schutz, ferner die Beschränfung er etwa nötigen Bodenbearbeitung auf eine heln und Raftanien die fast ausichließliche Saat-

denem Feld vorsindet, andernfalls eine fünftliche Loderung besselben mit Pflug, Haue oder Spiral-bohrer, jo daß ein leichtes Einstoßen des Saatloches und rajches, vollstäudiges Schließen desfelben

möglich ift.

Alls Kulturinstrument jum Einbringen des Camens dient häufig gang einfach die Breithaue, mit welcher ber lodere Boden aufgehoben und nach Ginlegung von ein paar Camen mit bem Fuße wieder geichlossen wird, oder eine kleine Schippe: dies Berfahren ift namentlich bei Gichel= einstufungen in Buchenbeständen gebräuchlich und dabei nur zu beachten, daß ber Samen nicht gu tief in den Boden gebracht wird. Letteres wird durch Unwendung des Steckholzes (f. d.) vermieden.

Ginwachsen der Afte, f. 21ft.

Ginzelkornstruktur, f. Struftur bes Bodens. Cisanhang (Glatteis) ift die nach borausge= gangener ftrenger Kalte oft eintretende Gisfrufte. welche den Boden und die Gewächse übergieht. jobald warme, feuchte Luftströmungen einfallen.

Cisbeine, das Echloß bildende Querafte der Scham= und Sigbeine beim edlen, zur hohen Jagd gehörigen Haarwilde. Rach Rehrein ift Gisbein aus der provinziellen Benennung des Sigbeins

gleich Jichbein entstanden (j. Schloß).

Gifen, als Bestandteil des Chlorophylls ein unentbehrlicher Beftandteil der grünen Pflanzen. Es wird in Form von Ferrifalzen aufgenommen, Die Ferrofalze find für Die Pflanzen giftig. Bei der Buche berechnet sich pro Jahr und Hettar für einen 100 jährigen Bestand der Bedarf auf etwa 2-3 kg E.ogyd. Bird eine Pflanze in einer eisenfreien Rährjalzlösung gezogen, so zeigen die Blattorgane ein blaffes, frankelndes Aussehen, Krantheitserscheinung, die als (Bleichsucht) bezeichnet wird. Für Pilze ift das E. entbehrlich. Im Tierkörper besindet sich E. als Bestandteil des roten Blutsarbstosses der Wirbel-Die Quantität E. im Menschen beträgt tiere. faum 3 g.

Gisenbahntransport, j. Waldeisenbahnen. Ciskluft, j. Froftriß.

Gisporenpilge, Domnceten, Unterflaffe ber Algenpilze (Phycomnceten), mit ungegliedertem (ein= zelligem) Mucel, geschlechtlicher Fortpflanzung durch Dogonien (j. d.) und Antheridien (j. d.) und un= geschlechtlicher burch Schwärmsporen (j. b.); leben jer eingelegt und letztere dann mit Hand ober teils parasitisch in höheren Landpflanzen, teils wieder geschlossen, so nennt man dies das saprophytisch im Wasser auf kaulenden Organismen. des Samens, auch Stecksaat. Als Vorteile Erstere Lebensweise führen die hierher gehörigen teils parasitisch in höheren Landpflanzen, teils Beronosporeen (i. d.).

Cisriefen, j. Riefen.

Cisfproffen, Gisenden, veraltet Gisfpruffel, die über den Augensprossen stehenden Enden des Edelhirsch= und Renntier=Geweihes, bei ersterem zwischen jenen und den Mittelfproffen.

Ciweiß, Albumen, nannte man früher bas in glichft fleine Flade, und es pflegt bas E. bei vielen reifen Camen (3. B. benen ber Rabelholzer) neben dem Reimling vorhandene, mit Referve-

thobe zu sein. Boraussetzung für guten Ersolg des E.s ist ein sich loderer Boden, wie er sich etwa in alten chenbeständen mit normaler Laub- und Hunus- vieler jungen Bögel, vermittels dessen sie die Eise

ichale eröffnen; bei manchen Insettenembryonen Mai bis Enbe Juni. Das Kalb ift ungeflectt, finden sich ähnliche Bildungen.

Elaeagnus, j. Olweide.

Elaphómyces, f. Hirichtrüffel.

Clastizität (Febertraft) bes Holzes (j. auch, Biegfamkeit"). Die E. wird bedingt durch die Dichtigfeit und den anatomischen Bau des Holzes. insofern als unter den dichtgebauten und anderseits jenen von einfacher anatomischer Struktur die vorzüglich elastischen Solzer gefunden werden, 3. B. Gibe, Eiche, Afazie, Siche, dann engringiges Kiefern-, Fichten-, Tannenholz. Wenig elastijch ist das Holz der Pappelarten, Buche, harzreicher und breitringiger Nadelhölzer, der Ulme 2c.

Clateriden, j. Schnellfäfer.

Eschwist. Alces palmatus Gray. (Cervus alces L.) (300l.). Bon unserem übrigen Wilde ift das Eich oder Elen jowohl durch jeinen eigen-

tümlichen Körperbau als abweichende Ge= staltung der einzelnen Körperteile fehr ver= ichieden. Gin langge= aufgetriebener Rafe und über die Unterfieferipite herab=

hängender Oberlippe, fleine Lichter und

jchwache Tränen= gruben, ein furzer, geradeaus gestrectter Hals, unterhalb wie oben mähnenartig behaart, hohe Schulter= partie, von welcher nach hinten allmählich abfällt, und auffallend hohe Läufe bedingen ein fremdartiges 2lusjehen dieses auch durch jeine Höhe (1,80 bis 2 m), sowie burch sein Gewicht (300 bis 400 kg) herborragen= den Wildes. Rafe bis



Fig. 143. Schalen bes Elchs.

auf ein kleines dreieciges Fleckchen in der Mitte ber fast vierseitigen gewölbten Ruppe behaart. Nasenbeine auffällig furz, die knorpelige Scheidewand in der Rafenhöhle ragt dagegen zur Unterstützung der Fleischteile hoch und weit vor. An der Seite der Lippen hornige vorspringende Warzen; Gehöre (Schüsseln) fürzer als die halbe Ropflänge; an der Kehle ein herabhängender Bart; Gebig normal, Edzähne fehlen; Wedel fehr furz; Schalen gestrecht tiefgespalten (Fig. 143), ber Ballen lang, fast bis zur Schalenspite ausgezogen. Farbe der Oberseite des Körpers und Außenseite ber Läufe im Sommer ein tiefes Schmutziggrau, im Winter heller, ihre Unter- bezw. Innenseite weißlich. Es foll ein Alter von höchstens 20 Jahren erreichen. Die Brunftzeit fällt in den Geptember (ichwantt jedoch je nach der Gegend von Ende Borderrande von der Stange empor. Die Flächen

rötlich-braun und vermag ichon nach wenigen Tagen der Mutter zu folgen, die es bis zur nächsten Brunft sängt. Das erstmals trächtige Tier setzt nur 1 Ralb, später sollen der Regel nach 2 (jehr selten 3) Kälber gesetzt werden. Beim hirschfalb zeigen bereits nach 4—5 Wochen (nach anderen von ber Geburt an) erbsengroße, weiche, nadte Bargen bie Stellen ber fünftigen Rosenstöde an, welche sich nach Reujahr allmählich bilden und im Allter von ca. 9-10 Monaten bes Stückes vollendet find. Sie unterscheiden fich von denen der übrigen Biricharten sowohl durch ihre schräge Richtung nach oben und auswärts, als auch durch ihre flache Gestalt. Die bald folgenden Spiege haben ebenfalls diefe ichräge Richtung (ungefähr den Gehören parallel) und stehen nicht mit einer geraden Basis fentrecht auf jenen, jondern mit einer feitlich abgeschrägten und ausgezogenen Bafis auf der vorderen Geite der Rojenstockipite, sie sind gleichsam nicht auf-, jondern angewachsen. Die Stärke der Spiege, fowie die bei den abgeworfenen an der Größe der Abbruchsfläche zu erfennende Stärfe der Rofenftode strectter Ropf mit dick schwantt gang erheblich, jedoch muß bei dem Mangel an ausreichendem Material die Frage, ob



der gedrungene Körper | Fig. 144. Geweih des Elchschauflers. A Border-, B hinterichaufel.

beim G. ein oder zwei Spiege auftreten, unbe-Das Erstlingsgeweih hat nod antwortet bleiben. feine ausgebildete Rose, jedoch bisweilen ichon reichliche Berlen am Brunde. Die Spiege werden im Dezember oder Januar (des 2. bezw. 3. Rafenderjahres), die späteren Geweihbildungen i nach ihrer Stärke im November oder ichon Ende Oftober abgeworfen. Bom Ende des 2., Anfang bes 3. Ralenderjahres an ändern sich die Rosenstöcke allmählich in doppelter Beise: ihre Richtung senkt sich bis zur Horizontalen und ihr Durchschnitt wird freisrund. Diefer Richtungsveränderung folgen auch die Stangen, so daß die auf die Spiege folgenden, fich gabelnden Stangen fast magered' vom Ropfe abstehen. Diese Gabelung tritt un gefähr am letten Stangendrittel auf und fie madi fich in ber gangen fpateren Geweihreihe insofern geltend, als eine großere Einbuchtung am hinter rande der späteren Schaufel Dieje in zwei Partieen teilt, indem sich bas eine Ende diefer anfänglichen Gabel zur hinter- oder Hauptichaufel, das andere zur Borderschaufel ("Augensprofteit") ausbildet (Fig. 144). Die Sauptschaufel hebt fich allmählich stärker, schließlich bis zum rechten Winkel mit ihrem August bis in den Ottober), die Setzeit (in der beiden Schaufeln liegen durchaus nicht in einer Ibenhorst Ende April, Anfang Mai) etwa Mitte Ebene, sondern stoßen (als scharf begrenzte Ebene

Eldwild.

bacht) in einem veränderlichen Winkel aneinander, elcher mit zunehmender Stärke des Geweiches iner wird. Beide Schauseln tragen an ihrem zien Außenrande Enden, die Hauptschausel mehr 3 die Vorderschausel, von der sie beim Kampse m Gegner als die eigentlichen Augrissswassen tgegenstarren. Betress der Schauselsorm und r Enden läßt sich ein doppelter Thpus unter eiden, nämlich breite Schauselsläche mit vielen dreicht burzen Enden (wohl der normale Appus) dichnale Schauselssäche mit wenigen aber langen iden. Dit bleibt auch die Hauptschausel nur is lattenartige Stangenverbreiterung mit zwei isten der sogar rund und einspitzig und die rechen des Elchhirsches und den Enden der hauseln ist in der Neuzeit üblich zeworden. Das E. war in früheren Jahrhunderten in serem Gegenden überall verdreitet, jedoch besteit in der Neuzeit üblich zeworden.

Das E. war in früheren Jahrhunderten in seren Gegenden überall verbreitet, jedoch bests im 12. Jahrhundert im größten Teile von utschland ausgerottet, hielt sich aber in sortsreitend seltemer werdenden Resten in einigen genden noch bis in die folgenden hinein, so in dessien, in wohl von Osten herüber wechselnden ücken, bis ins 17., ja noch 18. Jahrhundert. ist ist es in Deutschland auf ein kleines Ahl in preußen beschränkt, wo die Reviere Jenhorst Tawellninken im Memeldelta die meisten icke unter dem Schuße der Geses beherbergen.

Jahre 1900 wurden dort noch 179 Stück ahlt, darunter 19 starte Hirsche, außerdem im gierungsbezirf Königsberg noch 113 Stück. Die der lokalen Beschräftung des Wildes daselbst ermeibliche Inzucht übt bereits längst ihren an it Zurückgehen des Schaufelgeweihes erkennbaren zieiligen Einsluß. Zahlreicher und in örtlich gerer Freiheit lebt es noch in Skandinavien, nland, den russischen Ostseervovinzen, mehreren eren Gouvernements (selbst in der Nähe Moskaus es neuerdings aufgetreten), ferner in den Waldsteren Sibriens, sowie in Nordamerika, da das tige Moos deer unstreitig von unserem östlichen d b spezisisch sich nicht unterscheidet. — Das E. ist ausgezeichneter, ausdauernder Schwimmer, übers

mit Leichtigkeit größere Ströme, ja selbst resarme. Wasserreiche Niederungen, bruchige gehänge, Moore mit Laubholz und Gesträuch en seine bevorzugten Standorte. In Norwegen ohnt es jedoch auch die Plateaus der Hochwegen ohnt es jedoch auch die Plateaus der Hochwegen einen Stellen zurück; bei Negen und Schnee tes den Schutz des dichten Nadelgehölzes auf; im hling steht es gern in den Borhölzern und auf jungen Saat, welche es absiet. Durch Vereen und Schäfen wird es zum Kuin des des dereichten wird es zum Kuin des des dereichten wird es zum Kuin des des dereichten wird es zum Kuin des des dereichten, Kiefern, den, Birken, Ebereschen u. a., reitet, um zum sel zu gelangen, die schwächeren Stämme er, oder stellt sich auf die Hintelfause, sast dem Gesie Wipfelzweige, läßt sich wieder auf vorderläuse und bricht so die Wipfel ab. a ganzer Bau, die hohen Vorderläuse, der e hals, weisen auf eine Nahrung aus der ehn, seine Wersagen des Erseicht auf Ersassen

dacht) in einem veränderlichen Winkel aneinander, elder mit zunehmender Stärke des Geweißes iner wird. Beide Schauseln tragen an ihrem beißen enthpricht auch das Schälen, welches es vien Außenrande Enden, die Handschausel mehr nach Urt des Notwildes, jedoch mit stärkeren und Verd des Notwildes, jedoch mit stärkeren und weit längeren Jahnzügen ausführt. Weniger versmegenstarren. Betreiß der Schauselsorm und Vorsktlatur der heutigen Zeit unvereinbar.

Eldwild (jagol.). Die Jagd auf E. bietet in den wenigen deutschen Waldungen, in denen es noch vorkommt, feine großen Schwierigkeiten, indem die große Bege, der diese Wilbart allein noch feine Erifteng verdankt, seine ohnehin nicht fehr scharfen Sinne, von denen der des Windens am ichwächsten ift, und geringen geistigen Fähigkeiten nicht ge-icharft hat. Die Annäherung des Menschen auf Schuftweite ift daher, wenn das Gelande gunftig Auch wenn es angeregt wird, geht es ist, leicht. nicht weit und wird nicht fehr flüchtig, halt auch ziemlich genau Wechsel. Die Fährte des E.es ift mit der anderer Bilbarten wegen ihre Starte nicht zu verwechseln. Es zieht sich übrigens der Abdruck der Ballen fast bis in die Spite der Schalen hinein und es findet sich ein Teil der Rennzeichen der Rothirschfährte in ihr wieder. Biriche und Treiben, besonders das Durchgehen weniger Treiber oder Jäger sind die anwendbarsten Jagdarten. Auch halt 3. B. in dem Ibenhorster Forst am Kurischen Haff das E. den Schlitten zu gewissen Zeiten gut aus. Endlich fann in der Brunftzeit der schreiende Hirsch auf den Ruf erlegt werden. In Rußland und Schweden, wo das E. wenig

geschont und daher schener ift und sich in großen, unzugänglichen Waldungen aufhält, wird es im Winter eingefreist und durch Treiber den auf den Bechseln vorgestellten Schützen verhältnismäßig leicht zu Schuß gebracht. Im Frühherbst mit Jagd-hunden gejagt, soll es sich nach nicht langer Zeit stellen und von den zu Pferde nachgeeilten Schugen erlegt werden. In Norwegen folgt man mit einem Eldhunde am Riemen der Fährte fo lange, bis man schußmäßig nahe kommt, was oft fehr lange dauert. Selbstverständlich erfordert ein fo ftartes Wild die Anwendung von Buchsen mit angemesse= nem Geichog und ftarter Bulverladung; ber Schuß wird am besten hinter dem Blatte angebracht, da der Blattfnochen sowohl als der Schädelfnochen dem Durchschlagen des Geschosses Widerstand leisten fonnen. Die Schufzeichen ahneln benen des Rotwildes, find aber entsprechend den schwerfälligen Bewegungen des E.es wenig ausgeprägt. Angeichossenes E. pflegt man im Gegensatz zu anderem Hochwilde sogleich zu verfolgen.

Auf unweidmännische Weise wird dem E.e im Winter durch Wilddiebe und Nassäger Abbruch getan, welche es auf blankes Eis hinaustreiben, wo es bald ermüdet, zu Boden stürzt und mit Speeren erstochen werden kann.

Jur Hege des E.es gehört vor allem Abhaltung er, oder stellt sich auf die hinterläuse, faßt ich wieder auf Bertehrsstraßen; in seiner außer-Borberläuse und die hohen Borderläuse, der Sals, weisen auf eine Rahrung aus der ehin, seine überhängende Oberlippe, sowie die hinterläuse Dertspe, sowie die hinterläuse Dertspe, sowie die en, hornigen Warzen daselbst auf Erfassen vormag des Wildbreds siehen geschrenswerter Gegenstand ist. Das Ausbrechen,

Zerwirken und Zerlegen geschieht wie beim Rot-wilde (j. d.). — Lit.: Die hohe Jagd.

Efdiwild (gesetzl.). Innerhalb Deutschlands nur Preußen vorfommend, hat das E. dort eine für den Birich auf den Monat September begrengte Schußzeit, während Tiere und Kälber eine völlige

Elektrisches Gewehr, Gewehre, bei welchen burch das Anziehen des Drückers ein elektrischer Strom geschloffen wird, der dann durch Funken Direft oder burch einen glühenden Platindraht bas Bulver entgundet. Der Gleftrigitätserreger (Atfumulator oder Batteric) wird entweder im Gewehr= ichaft oder in der Taiche des Schützen getragen. Die bisher veröffentlichten Konftruktionen, eine deutsche und eine englische, bieten noch verschiedene Bedenken gegen die Anwendung dieses Sustems, jo daß diese Waffe bis jett mehr interessant als prattiid ift.

Clevationswinkel, j. Söhenwinkel.

Offer, j. Erle.

Schonung genießen.

Elsbeere, f. Sorbus torminalis.

Effter, f. Rabenvögel.

Embryo (3001.), das von den Cihüllen umichlossene oder noch im Mutterleib befindliche junge Tier.

Embryo, Reimling (bot.), heißt allgemein die aus der befruchteten Eizelle entstandene Pflanze. Der E. ist bei den Phanerogamen im reifen Samen eingeschlossen und entwickelt sich erft bei der Reimung weiter (f. Same).

Embryofadt, f. Camenanlage und Befruchtung.

Empetrum, f. Krähenbeere.

Empfänglichkeit bes Bobens nennen wir jenen Buftand besfelben, in welchem er zur Gewährung eines zusagenden Reimbettes für den abfallenden und abfliegenden Samen befähigt ift; fie ift Bedingung für den Erfolg einer beabsichtigten naturlichen Verjüngung und muß, wo sie nicht natürlich

vorhanden, fünstlich hergestellt werden.

Mls vorhanden wird diese E. zu betrachten sein: im Laubholzbestande mit normaler Laub= und Humusschicht, im Fichten- und Tannenbestand mit mäßiger Moosbecke. Starke Schichten von unzersettem Laub= und Rohhumus, übermäßige Moospolster sind dagegen der Keimung des Camens und dem Erfolg der natürlichen Berjüngung ebenso hinderlich, wie nachter, in der Dberfläche (infolge von Streunutung oder Berwehen des Laubes) verhärteter Boden oder Bodenüberzüge von Heide= und Heidelbeerkraut, von starkem Gras= und Untrautwuchs, wie sie in älteren verlichteten Beständen sich vorfinden.

Die Herstellung entsprechender E. wird je nach ben Berhältniffen auf verschiedene Beise erftrebt. Durch Borbereitungshiebe sucht man die Zersetzung der Laub- und Rohhumusichichten zu fördern; zusammengewehte Laubmassen in Mulden und Ginbeugungen entfernt man, starke Moospolster läßt man streisenweise abrechen, und verursachen diese letten Manipulationen bei möglicher Abgabe des Materials als Streu keine Kosten. Schweineeintrieb ist bekanntlich ein jehr gutes Mittel zur Herstellung ber Boden-E. in Buchenbeständen (und jugleich) zur Unterbringung ber Mast in reichen Samenjahren); durch Stock- und Wurzelrodung wird im durch den Landrat) festzusetzen ist, überlassen wir

Fichten= und Föhrensamenschlag, wie auf der Rat hiebsfläche, die vom stehenden Ort her besan werden soll, der Boden empfänglich gemacht. I Buchenbestand greift man vielfach auch zur Sau hadt den Boden im Berbst vor Abfall der Ma grobschollig um, wobei dann die abfallenden Bi cheln in den Bertiefungen ein gutes Reimlage burch das Laub und die zerfallende Erde ein entsprechende Decke finden; in Danemark diene Eggen, namentlich die Rollegge, zur herstellur der E. zugleich mit entsprechender Bodenlockerum Uber die Empfänglichmachung des Bodens ; Caatfulturen f. "Bodenbearbeitung".

Empusa, j. Entomophtóreae.

Enden, finger= bezw. handformige Auswud an Geweihen der Edel-, Elch- und Damhirid und an Rehgehörnen, an ersteren nach alter Sage regel von mindeftens einer - bas Sangenbleibe eines Hornfessels geftattenden - Länge von 2 er

Endhieb. f. Albtriebsichlag.

Endodermis ift eine einfache Zellschicht, weld entweder einzelne Befägbundel oder den gange Gefäßbundelring scheidenartig umgibt und dur teilweise Verkorkung ihrer Zellwände sich auszeichne

Endokarp ift die innerfte Schicht der Fruch

wandung (f. Frucht).

Endosperm oder Rährgewebe ift das in viele reifen Camen (3. B. benen der Nadelhölzer) nebe dem Embryo vorhandene, mit Refervenahrung stoffen gefüllte Gewebe. Ein folches ift anfängli in allen Camen vorhanden, entsteht bei den Rad: hölzern schon vor, bei den Angiospermen erft na der Befruchtung, wird aber bei vielen Pflanze (3. B. den Rätichenträgern) ichon vor der Camer reife vom heranwachsenden Embryo aufgezehr jo daß diese Samen endospermfrei find. (S. au Befruchtung und Same.)

Engerling. Der Forstmann bezeichnet als C die Larven der maikäserartigen Räfer (f. Maikäier der Weidmann die der Biesfliegen (Rachen- m

Sautbremfen), f. Biesfliegen.

Enklaven. Rleinere, von fremdem Gigentu rings umichlossene Grundstücke werden E. (Inflate

Dieselben sind für den Forstbetrieb in mand Beise lästig: sie erfordern eigene Zufuhrwege, geb leicht Beranlassung zu Übergriffen und Frevel sind sie mit Wald bestockt, so konnen durch der Abholzung die anftogenden Beftande gegen Sturn in gefährdender Beise bloßgelegt werden. sucht daher berartige E. durch Rauf ober Tau

möglichst zu beseitigen.

In jagdlicher Beziehung ift durch die Gese gebung der einzelnen Staaten allenthalben fe gestellt (jo in Preußen durch § 7 des Jagdges. 1850, in Bayern durch Art. 3 d. Jagdgej. v. 18. in Württemberg burch Art. 3 d. Jagdgef. v. 1856 daß auf folden E., welche nicht die durch d betr. Gesetz bestimmte Größe für einen eigen Jagdbezirk haben, dem Besitzer der umschließen Jagd die Ausübung der letteren gegen einen en fprechenden Bachtschilling, deffen Große pro Selt nach ben gegendüblichen Bachtpreifen bezw. be Werte der Jagd (in Preußen mangels einer Ginigm

Entäften, Aufästen, die Wegnahme der Afte beim das Pracht= ober Hochzeitskleid. Jungwuchje verurjacht wird, auf das geringst= aungen mit schon stärkerem Anwuchs, sowie bei szugshauungen.

Snteignung, Expropriation, f. Schutwald. Enten, Anatidae (zool.), mittelgroße, zur Ordig der Leistenschnäbler (Lamellirostres) ge= ende Schwimmvögel. Schnabel von oder unter feslänge, an der Basis meift, in der vorderen zerlegt werden. fte stets mehr breit als hoch, Nagel meist schmäler fus fürzer oder faum so lang als die Mittelzehe, n mit queren Schildern: Merkmale, von denen eine oder andere bei einzelnen Arten wohl nal nicht zutrifft, die aber in ihrer Gesamtheit eifel über den Charafter eines unbefannten ffervogels als Ente leicht beseitigen, zumal wenn Eigentümlichteit eines Sägerschnabels (fein ausigen, mit hatig übergreifendem Ragel und ef gezähnten, nach rüchwärts gerichteten Lamellen) m alle Erdteile, meift die gemäßigten Begenden, en ihre Nahrung im Waffer, an das fie auch ihrem Fortpflanzungsgeschäfte gebunden find, igstens entfernen fie sich nie weit davon. Ihre er werden mit Federn ausgepolstert; ihre zahl= en Eier find glatt, grünlich oder gelblich, ohne Zeichnung. Sie schwimmen geschickt, fliegen riehr raschen Flügelschlägen mit oft lautem, fisch eigentümlichem Ton schnell, jedoch wenig not, bewegen sich auf dem Lande ungern und ichickt. Sie leben mährend der Fortpflanzungspaarweise; die weibliche Ente führt die Jungen 1; der Erpel trennt sich bald von der Familie, Die bei ihm früher als bei der Ente eintretende fer zu bestehen. Später schlagen sich die viduen zur Wanderung, auf der sie von einem iffer zum anderen ziehen, zu oft ftarfen Flügen nmen; auch die See-E. leben alsdann in nicht ı großer Masse zusammen, jedoch bleiben die biduen der einzelnen Arten meist unvermischt. nzelte Individuen, besonders von fremden ies, trifft man übrigens durchaus nicht felten Ihre höchst verschiedenen Kleider erschweren eftimmung der Arten gang erheblich. Bon dem , das große (Flügel= und Schwang=) Gefieder Im Sommer (Erpel) oder gegen den t tritt bei allen eine vollständige Maufer ein, welche die weiblichen Stücke ihr bei allen iben Mausern nicht wesentlich verändertes erhalten, die Erpel dagegen ein besonderes, og. Sommerkleid anlegen, in welchem sie den hnlicher, jedoch feineswegs gleich werden. "Sommerfleid", dem Winterfleid anderer entsprechend, verändert sich im Berbit, bei reinen Art früher, bei der anderen später, burch eine neue Mauser, sondern durch eine

Kedern, welche jenden Baum durch Besteigen besselben, in der während bes Tragens bes Commerfleides verloren ficht, die Beschädigung, welche durch dessen Fällung gegangen sind, werden um diese Zeit allerdings durch neue, und zwar in der neuen Farbe aufgliche Maß zu beschränken. Vorzüglich in keimende, also durch Mauser ersetzt. — Von der wendung bei Nachhieben in natürlichen Ver- "Fuchsente" und den nur aans sekten bei uns "Fuchsente" und den nur ganz selten bei uns erscheinenden, den Weibmann kaum interessierenden Urten abgesehen, beherbergen unsere Gegenden, teils als heimatberechtigte, teils als vorübergehende Gafte, 17 Arten, die von der neueren Syftematit in viele Gattungen verteilt, hier in zwei nach Habitus und Lebensweise verschiedene Gruppen

a) Schwimm= G., Anas L. Körper schlanker. Die Schnabelfpipe; Beine nach hinten gerudt; Ruber gierlicher, Farbung nie fo buffer wie bei den Tauch-E.; Schnabel gestreckt und (mit Ausnahme der Löffelente) seine Seitenrander parallel, Ragel ichmaler als fein Borderende. Außenzehe fürzer als die Mittelzehe, Sinterzehe ohne senfrechten Sautlappen (Fig. 145a); obere und untere Steißbechfedern reichlich und lang; von der Seite gesehen geht der Umrig des Steißes von der Basis gang allmählich in die Spige über; Zeichnung der Ente rf gezähnten, nach rückwärts gerichteten Lamellen) auf der Oberseite "lerchenfarben" (die einzelnen t unbeachtet bleibt. Sie bewohnen in zahlreichen Federn hell- und dunkelgelb-bräunlich). — Sie



Fig. 145. Fuß der a Schwimm=, b Tauchente.

tauchen nur im Notfalle, gründeln nach der Rahrung. Ginige feltene Fälle von Baftardieruna find befaunt (boschas x acuta und ferina x nyroca). 7 Arten, sämtlich, wenn auch nicht alle häufig

und regelmäßig, bei uns brütend:

1. Stod- oder Märzente, Anas boschas L. Größe einer schwachen Hausente (ber domestizierten Form derfelben); Schnabel gelbgrun oder schmutig= estimmung der Arten ganz erheblich. Bon dem grün; Flügelspiegel groß, violettblau, vorn und infleide abgesehen tritt jede Art in 4 besonderen binten von einer schwarzen und weißen Doppelern auf: dem Jugendtleid, dem Kleid der Ente, binde begrenzt. (Junge erst beim Erscheinen des "Sommer"= und dem Prachtkleide des Erpels. "zweiten Beiß", also des weißen Teiles der oberen kleine Gesieder entsteht beim Dunenjungen Binde, jagdbar.) Ruder gelbrot; Steiß 16 Federn, die Spite von den Flügeln unbedeckt. (zweite Salfte April bis Juni) meift verftectt am Boben, boch auch bisweisen auf Baumen: Gier (8-14) grunlich. Allbefannter bedingter Jahresvogel (Zug März, Oftober-November).

2. Schnatter= oder Mittelente, pera L. Größe zwischen Stock- und Rricente, doch der ersteren näherstehend; Schnabel ichwärzlich, bei Weibchen und Jungen mit schmutzig-gelben Seitenrändern; Flügelspiegel weißlich, unten ichwarz eingefaßt und weiß gefäumt; Ruder zweifarbig, Tarfen und Behen rotgelb, Schwimmhaute ichwarginend rasch vor sich gehende Umfärbung in lich; Steiß, dessen zwei mittlere Federn merklich

178 Enten.

verlangert, wie bei Stodente. Brutet auf größeren schilfreichen Wasserslächen, jedoch durchaus nicht

überall; wird nur vereingelt erlegt. Gier gelblich. 3. Spip- oder Spichente, A. (Dafila Leach.) acuta L. Merklich schwächer, namentlich gestreckter als Stockente, besonders Hals länger und dunner; Schnabel bleibläulich; Flügelspiegel mehr oder weniger kupferig grünschillernd, nach vorn zart rostfarben, oben schwarz, hinten weiß eingefaßt, bei der Ente hellgelb und granbraunlich; Ruder dunkelgrau: Steiß wie Stockente, doch die beiden Mittelfedern mehr oder weniger start, beim Männchen gu langen Spiegen, verlängert. Sporadischer Brutund Sommervogel (Zug Märg-April, Ottober bis November); Gier länglich, grünlich.

4. Krickente, A. crecca L. Taubengroße; Schnabel schwärzlich; Flügelspiegel groß, prachtvoll tief metallisch-grün, vorn sammetschwarz, unten ichmal weiß, oben breit weiß und rostfarben eingefaßt; Ruder ichmärzlich-grau: Steiß wie bei Stockente. Bei uns stellenweise durchaus nicht seltener, im Rorden häufigerer Brutvogel. Gier

gelblich. Bug wie acuta.

5. Anadente, A. querquédula L. Schnabel ichwärzlich, Füße grau; von der Krickente unterichieden durch mittelgroßen, duntelgrausbrannen, bald nicht, bald schwach grünlich metallglänzenden, nach vorn und hinten weiß, nach dem Rücken hin grau begrenzten Flügelspiegel; Steiß 14 Federn, bon den Flügeln gang bedeckt. Brutet bei uns hänfiger, wenigstens allgemeiner als die vorige.

Gier ebenjo. Bug April, Oftober.

6. Pfeisente, A. penelope L. Mittelgröße zwischen Stocks und Krickente; kleiner bläulicher Schnabel; Mundspalte (von Schnabelspite bis Mundwinkel) bei den übrigen Schwimms. fänger, hier fo lang als ber Schnabel; Ruder dunkelgrau; Steiß mit 14 Jedern, von den Flügeln bedeckt. Spiegel beim Männchen dunkelgrun, oben und unten ichwarz eingefaßt, beim Beibchen dunkelgrau, weißlich gefäumt. Bug wie bei acuta. Bei uns feltener Brut-, aber häufiger Zugvogel. Gier hellgelblich.

7. Löffelente, A. (Spátula Boie) elypeata L. Durch den vorn um die doppelte Basisbreite verbreiterten und hier gewölbten Schnabel, deffen obere Lamellen fentrecht und im Spigendrittel am Rande in fehr lange feine Spiten ausgezogen abwärts ragen, allein ichon hinreichend charafterifiert. Riftet nur fehr vereinzelt bei uns; auf dem Buge (April, Oftober) nicht gerade selten und nur in fleinen Trupps. Gier wie Spigente.

Körper gedrungen, flach; Ropf b) Tauch= E. bick, Hals furz; Außenzehe so lang oder länger als die Mittelzehe, Hinterzehe mit senkrechtem Hautlappen (Fig. 145b); obere wie untere Steißbedfebern furg, die Steuerfebern ragen als fast ebene Fläche scharf abgesett frei vor; Ente, Erpet im Sommerkleide und Junge auf der Oberseite mehr oder weniger einfarbig, dufter, graubräunlich. - Sie tauchen aus der Schwimmlage nach Nahrung und erscheinen ungefähr an derselben Stelle ber Wasserobersläche wieder, leben hauptsächlich von Fijden und niederen Tieren (doch auch von pflangsicher Nahrung) und haben daher zumeist (mit und unten schwarzgrau begrenzt; Tarsen m Außnahme von ferina und nyroca) einen tranigen Zehen bleiblau, Schwinumhänte schwärzstich. Selten Beigeschmack. Sie halten sich gern auf dem Weere, Brutvogel; häusig auf dem Durchzug und i

oft weit braußen, auf, brüten jedoch fast alle at jüßen Wassern. — Von ben zahlreichen Arter welche als beutsche Bögel aufgeführt werben, ei icheinen jedoch manche jo felten, daß ihnen ei jagbliches Interesse kaum zukommen kann. Innseren Gegenden brüten nur wenige und am diese zumeist nur an ganz vereinzelten Ortlichkeiter Alls Zugvögel dagegen find manche, zumal i strengen Wintern, fehr befannt und heißen dan oft "See-E.":

8. Moorente, Fuligula nyroca Güld. Läne wie Rrickente, doch breiter; Schnabel dunke ichwärzlich, nach vorn etwas verschmälert, Nag mehr lang als breit; Nasenlöcher am Ende di ersten Schnabeldrittels; der schmale Spiegel rei weiß, unten mit braunschwarzem Rand; Kopf m Hals braunrot oder braun; After weiß; Rud ichwärzlich. Bei uns stellenweise, zumeist im Dite häufiger Brutvogel. Gier gelblich. Fris ber alte Mannchen im Prachtkleide weiß, daher auch leu ophthalmus Borkh. Fäljdilich oft Branden

(f. Gans) genannt.

9. Tafelente, F. ferina L. Erheblich große Duntler Schnabel mit bleiblau gedrungen. (Männchen) oder bläulich-grauer (Weibchen) Que binde, sonst wie Moor-E.; Flügelipiegel hellasc grau; Tarsen und Zehen bleibläulich, Schwim häute schwärzlich. Brütet nicht felten, boch vereinze bei uns, ebenfalls mehr im Often. Gier grünlig stumpf eiformig, ftart. Sommervogel, im Binne land einzeln, an den Rüften zahlreich überwintern auf dem Durchzug häufiger, hat von allen E. de

Mittelgröße wohlschmedenoste Fleisch.

10. Schellente, F. clangula L. Erpel vi fast Tafel-E.=, Ente von Moor-E.große; fe gedrungen; Schnabel vorn schmal, gur Stirn ho ansteigend, Ragel schmal; Rasenlöcher vor b Schnabelmitte; Meundspalte (jouft bei allen Tauch-C außer Eisente, länger), hier jo lang als der Tarju Flügelipicgel nebst Mitte des Oberflügels (bei Beibchen weniger) weiß, durch eine undeutlic Querbinde geteilt; Ruder zweifarben, Tarfen m Zehen gelblich, Schwimmhäute schwarz; Steiß! (sonst, außer Eiberente, bei ben Tauch-E. 1 Federn. Ropf beim Männchen ichwarzgrün (ci jährig schwarzbraun) mit weißem Fleck neben b Schnabelwurzel, beim Beibchen braun ohne weiß Fleck. Brütet sehr vereinzelt in Nord-Deutschlar in hohlen Bäumen, doch auch wohl auf Raupe Gier grünlich, gedrungen und relativ groß. D leuchtend schwarzweiße Männchen im Brachtflei fliegt mit weithin schallendem Flugton (Schellent Wohl in jedem Winter bei uns Gaft, bei groß Ralte in Scharen und dann auch die Brad fleider nicht jelten.

11. Reiherente, F. fuligula L. Moorente; Hinterfopf mit hangenden Schopffeder (F. cristata Raj.); Schnabel blangran mit me oder weniger ichwarzer, etwas aufgeworfener ve breiterter Spige; Rajenlöcher über bem Ende b Wurzeldrittels; Fris gelb; Kopf und Hals schwa oder braun, in früher Jugend mit weißer Bla an der Stirn; Flügelspiegel groß, weiß, hint Enten. 179

inter, boch meist vereinzelt, nie in Scharen.

er grünlich.

12. Bergente, F. marila L. Nicht ganz song als Stockente, doch völlig so schwer. Schnabel eiblau; Spize breiter und wie bei Reiherente schwach aufelförmig aufgeworsen; Fris gelb; Flügelspiegel n weiß, hinten und unten geilnlich-schwarz einsaßt; Tarsen und Zehen bleifarben, Schwinmste schwärzlich. Nordischer, im nördlichen Deutschwieder sehr seltener Brutvogel. Ger gedrungen, insich. Als Gast nur in strengeren Wintern, mentlich an den Küsten, bei uns häusig.

13. Kolbenente, F. rusina Pall. Stock-E-

ihernittig in den attigen, det ind haufig.

3. Kolbenente, F. rufina Pall. Stock-E.ihe; Schnabel jehr gestreckt, nach vorn sanst
ichmälert, schnutzig-rötlich bis lebhast rot; Kops
im Männden rostrot, beim Weibchen oben braun,
en granweih mit verlängerten buschigen Febern;
igespiegel groß, weißgrau, vorn und hinten
u eingesät; Tarsen und Zehen gelblich bis
lich mit schwärzlichen Echwinumhäuten. Brutsen bieser südöstlichen Urt in Deutschand sehr beänkt (Kratower und Eissebener See?). Anch als
k selberente, Somatéria mollissima L. Saatsgröße; Schnabel osivengrün, gestreckt, zur
ihe allmählich stark verjüngt, Nagel nimmt, wie
ben Gänsen, die ganze Spize ein; Kopsgesieder
reckt sich weithin auf die Schnabelssirft, noch
ter seitlich die unter die nach vorn gerückten
enlöcher. Südlichste Brutpläge (Eider) Shlt,

5. Eisente, Harelda hyemalis L. (glacialis L.). (or-E.größe; Schnabel jehr kurz, an der Basis ichwarz mit rötlich-gelbem Sattel; Nagel be-

land, Danemart, im höheren Rorden girfum-

Gier langgestredt, grünlich.

die Spitze; Nasenlöcher über der Mitte der indspalte; Lamellen seitlich vorstehend; Spiegel sel; beim Männchen die mittleren Schwanzen in lange schmale Spieze verlängert. Norser zirkumpolarer Brutvogel. Gier gedrungen, ilich. Als Wintergast vereinzelt auf dem ande, in der Zugzeit in oft unendlicher Mengel der Oftsee.

i. Samtente, Oidémia fusca L. Stockstöße, doch plumper; Schnabel gegen die se breit verslacht; Nagel so lang als breit, bedeckt ganze Spige; Nasenlöcher über der Mitte der dipalte; Gesieder disterbraun, beim Männchen dracktleid tiessichwarz; Flügelspiegel reinweiß; en und die langen Zehen gelblich oder rötlich, simmhäute schwärzlich. Hochnordischer Brutsten Eier gestreckt, gelblich. Durchzugs und

.. Gier gestredt, gelblich. Durchzug- und erwogel (vereinzelt auch im Sommer) an den

n, selten im Binnenlande.

. Tranerente, Oidémia nigra L. Tases-E.: Schnabel etwas platt, gegen die Basis auflen, Gesieder wie Samtente, doch ohne Spiegel; trichwärzlich, schwach ins Olivengrüne ziehend. ich. Gier geblich. Borkommen: wie kusca. zwose Settenheiten erscheinen an unseren in noch vom Norden bezw. Nordost die meist mpolaren Arten Anas isländica Gm. (Barrówii h.), spectäbilis L., dispar Sparrm. (Stelleri d.) (an den Ostzeekisten wiederholt), histrionica. iowie die nordamerikanische perspicillata L., aus dem Südosten mersa Pall.

Enten (jagbl.). Die Jagb auf wilde E. hat für alle leidenschaftlichen Jäger einen besonderen Reiz, trot oder wegen der damit verbundenen Schwierigkeiten. Sie ersordert große Anstrengungen, gesährdet die Gesundheit des Jägers und des Hundes und gibt leicht Beranlassung, daß gute Vorstehhunde im Appell seiden. Dagegen gibt keine andere Jagdart jo häusig Gelegenheit zu anderer, für den Natursforscher und besonders Ornithologen interessanter Beute.

Schon vor 60 Jahren bezeichnete der Altmeister Diezel eine Anweizung zur E.jagd als sast iberstüßigig wegen der Albnahme, welche diese Federwildart durch die Aulturverhältnisse ersahren habe; jeitdem haben die Gründe dieser Albnahme: Außetrochnung der Sümpse und Brücher, Alblassung von Seen und Geradelegung von Wasserstühren sortgewirft, so daß die E.jagd nur noch ein blasser soch die en von dem ist, was sie früher war. Densnoch sindet sich noch überall in Deutschland und den angrenzenden Ländern Gelegenheit, sie außzusüben, und wird von eifrigen Jägern benutzt.

Die Jagd auf E. richtet sich nicht nach ben einzelnen Urten dieser, sondern nach der Jahreszeit

und den örtlichen Umständen.

a) Das Treiben ist die Jagdart, der die meisten E. zum Opfer fallen und die am meisten die Beteiligung des bloßen Jagdliebhabers zuläßt. Dazu werden auf den Gewäffern, auf denen Rauherpel in größerer Bahl sich aufhalten ober E. ihr Gelege ausgebracht ober wohin sie von den Brutorten die Jungen geführt haben, vor eingetretener Flugbarkeit der letteren und mindestens 8 Tage vor der Jagd Schneisen oder Lieten von 1-2 m Breite vom Ufer aus durch das Rohr oder Schilf gehauen und am Ufer auch Schirme errichtet hinter welchen je ein Schütze Deckung nehmen fann. Die beste Beit zur Jagd ist eingetreten, wenn bie Rauherpel so viel Schwungsedern verloren haben, daß sie nicht fliegen fonnen, oder wenn am Spiegel der Jungen das zweite Weiß (der hintere weiße Saum) fich gebildet hat und fie wohl flattern, aber nicht weit fliegen können, also gewöhnlich im Laufe des Monats Juli.

Um Jagdtage, der warm und windstill sein muß, werden die Schüten auf dem Ufer an ben Lieten ober, wenn diese sehr lang find, in deren Mitte auf Rähnen aufgestellt, während das zwischen den Lieten liegende Rohr bei flachem und festem Grunde von Menschen zu Fuß, sonft mit Rähnen unter Zuhilfenahme von Vorstehhunden parallel mit dem Ufer abgetrieben wird. Hierbei werden die über die Lieten schwimmenden, aber auch die aus dem Rohre aufstehenden E. erlegt. ersteren machen sich den aufmerksamen Schützen oft vorher durch die Bewegung des Rohres bemerkbar. Ungeschossene E. suchen gewöhnlich am Lande sich zu verfteden; fie werden nach Beendigung des Treibens durch Absuchen mit Borftehhunden leicht gefunden, weshalb ein folches nie unterbleiben follte.

b) Die Suche auf E. fann ebenfalls von beginnender Flugbarkeit bis zu ihrer Vollendung ausgeübt werden, und zwar auf nassen, von ichmalen Wasserläufen durchzogenen Wiesen, Brüschern mit Torstöchern, auf schilsbewachzenen Uhern von Teichen und Seen. Es gehören zu ihr ein

aut im Wasser arbeitender Vorstehhund, der weniger baldigst gerupft. Ihr Wildbret ist am besten bo fest vorzustehen braucht, als vielmehr die E. turgjuchend unabläsig verfolgt und zum Aufflattern zwingt oder selbst fängt, vor allem sicher apportiert, dann aber ein rüstiger Jäger, der dem Sunde dicht folgt und sich nicht scheut, selbst ins Wasser zu gehen, um den Sund anzuseuern. Nur dadurch wird ein hund für dieje Jagd überhaupt gut gemacht. Bollftändig flugbare E. halten nur felten, allenfalls bei nebligem Wetter, Jäger und Sund aus.

c) Der Unftand, E.fall, wird gur Beit der Ernte der Commerfrüchte auf Weldern, welche in der Rähe der Gewässer liegen, von hierzu vorher hergestellten niedrigen Sutten aus nad Connenunter= gang betrieben und durch Unfeffeln von Lod-E., wozu man den wilden E. ähnlich gefärbte Weibchen der zahmen E. nehmen fann, unterstützt. Auch an Wafferlöchern, Gee- und Flugufern fann ben ganzen Serbst hindurch und an nicht zufrierenden Stellen schnell fliegender Gemässer ben Winter hindurch dieje Jagdart betrieben werden, besonders erfolgreich oft des Morgens um Connenaufgang auf E., die von den nächtlich besuchten Weldern gurudtehren. Bei ichmalen Gemaffern wird fie erfolgreich, wenn gleichzeitig stromauf= und strom= abwärts durch vorsichtig entlang ichleichende Perionen die E. dem Schützen zugetrieben werden. Bei hellem Mondichein tann dieje Jagdart die in Burtemberg und Sachien vom 15. Marg ! gange Racht hindurch betrieben werden. Bur Erlangung der geschoffenen oder angeschoffenen E. in Walded auf die Brütezeit. ift ein guter Apportierhund notwendig.

Wasser liegende E. gelingt nur bei guter Dectung, einem geräuschloses Auftreten ermöglichenden Boden und gutem Binde. Betleidung mit einem weißen, über die Aleidung gezogenen Semde fann bei Echnee gegen das Augen der E. etwas fichern.

e) Das Unfahren der E. mit dem Bijch, d. h. auf einem Rahne, deffen Borderteil durch Befteden mit Edilf verbedt ift, wird besonders auf überichwemmten Wiesen im Frühjahr ausgeübt; ber Schütze liegt im Anschlage im Borderteil bes Kahnes, welchen der im Sinterteile liegende Kährmann mit einem furgen Ruder geräuschlos jo lenft, daß den G. ftets die Spige des Rahnes augewendet ift.

f) Überall auf entenreichen Gewässern werden gelegentlich E. geschossen, wenn man früh bei nebligem Wetter still am Rohre entlang fährt. Auf den ersten Schuß werben aber gewöhnlich auf weithin alle E. rege und ftreichen bavon. Die an den Ruften im Winter gahlreich auf bem Meere und beffen Ginbuchtungen, Bodden und Saffen liegenden nordijchen En werden häufig erlegt, wenn man mit ichnell jegelnden Booten bei ftarfem Winde ihnen entgegen fährt. Da fie fich bem Winde entgegen erheben, freugen fie den Lauf bes Bootes und tommen badurch in Schugnähe.

Bur Ausübung ber E.jagd gehört eine icharf ichiegende und gut dedende Flinte, benn die E.n haben ein ftarfes Federpolfter und bieten, wenn fie schwimmen, den Geichoffen nur eine kleine Fläche bar. Aus ersterem Grunde ift auch ber Schuß von vorn zu vermeiden.

fofort ausgezogen, nach ber Untunft gu Saufe ihnen hervorrufend, infolgebeffen oft willtemme

vollendeter Flugbarfeit bis zum Beginn De Winters.

Die wesentlichste Berminderung ersahren be Bild-E. durch das Zerstören ober Ausnehmen be Defter jeitens unberufener Perfonen. Gind Die Herumtreiber ober Wildbiebe, so gehört ihre Befampsung in das Gebiet des Jagdichutes. De Fifchern gegenüber, welche gum Aufenthalt i: Rohr und Schilf berufsmäßig berechtigt find, blei. fein anderes Mittel, als ihr Interesse an t Schonung des E.geleges durch Belohnungen re gu halten. Befämpfung des Raubzeuges hebt be Beftand an G. ficher ebenjo, als eine Schonur des weiblichen Geichlechtes es tun würde, das a Gefieder einen großen Teil des Jahres hindur leicht fenntlich ift, wenn man fich nur dazu er ichließen könnte und die G. nicht als Bugver anjähe und rudfichtslos verfolgte. — Czhnf, Sumt

und Wasserslugwild; Diezels Niederjagd, 9. Au Enten (gesetl.). Die Schonzeit der Wilderstreckt sich in Preußen, Lippe-Schaumburg u Detmold, Hamburg, Lübeck, Bremen, Sachie Weimar, Meiningen, Altenburg, Koburg, Goth Unhalt, Braunichweig, Baden, Reuß j. L., Cie Lothringen vom 1. April bis 30. Juni, in Baner Beffen, Oldenburg vom 1. Marg bis 30. 3m 30. Juni, in Reuß ä. Q. vom 1. Febr. bis 1. Er

Entenfang. Der E. ift eine Jagdart, welde d) Das Anschleichen an nahe bem Ufer auf bem verflossenen Zeiten, als Enten noch zu Taujent einfielen und zu Sunderten gefangen werden fonn: häufig Anwendung fand. Der E. bestand einem kleinen, mit Gebuich bewachsenen Teick Der E. bestand von welchem aus Ranale gegraben waren, die ichmale, mit Zweigen und ichließlich mit New bebecte Graben ausliefen. Auf dem Teich les gezähmte Lodenten, durch welche vorbeiftreiden wilde Enten gum Ginfallen veranlagt wurden :: mit ersteren in die überdecten Kanale ichwamm. Dann murden fie durch den verstecht lauerm Entenfänger aufgejagt und fingen fich in jadartigen Garne am Ende bes Ranals. Du ausgestreutes Futter maren die flügellahmen 1. enten gewöhnt, in den Eingang der bedeckten Nan hineinzuschwimmen. Entenfänge finden sich be noch auf den Nordiee-Injeln, 3. B. Enlt.

Entenherd. Der E. gehört ebenfalls zu den den apparaten, welche fich nur in einer Zeit anwent ließen, als das maffenhafte Bortommen von Em und anderem Baffergeflügel die nicht unbedeuten Roften und Mühen bezahlt machen tonnte. 2 hatte Land-E.e und Wasser-E.e, zu denen beion hergerichtete Plate mit Schlagnegen, Lodenten : Butten für die Entenfänger gehörten. Der ? murde in den Buggeiten ber Enten im Gpatha und im Frühjahr und sowohl abende als in Morgendämmerung betrieben.

Entomophilie, entomophile Pflanzen, i.

stäubung.

Entomophthóreae, Familie aus der Verwan ichaft ber Jodiporenvilze (Zngompceten, i. Die E. sind meist Parasiten in Insetten, Dieie :... Die erlegten E. werden besonders im Commer totend und gelegentlich verheerende Epidemien ::

gern; die bei letterer Gattung immer gebildeten hiporen wurden bei der erstgenannten noch t beobachtet. Empusa muscae ist die Urheberin befannten, die Stubenfliegen im Berbfte oft jenhaft totenden "Fliegenfrantheit", Emp. icae nicht unwichtig als Bernichterin forstdlicher Insekten, g. B. der Winterpuppen ber erneule (Trachea piniperda), Entomophthora aerosperma befällt häusig die Raupen der teule (Pieris brássicae), Ent. áphidis Blatte 20.

ntichadigungen, Entichadigungsberechnun-Erstere werden in der Forstwirtschaft geleistet lettere werden vorgenommen für im Balde bte Verletungen durch Feuer, jowie bei Weide-, 3-, Holzfrevel 2c., welche mit Schaden für ben Ber verbunden waren, ferner bei der Ablösung Forstrechten und endlich bei Expropriationen. je im Interesse der Gesamtheit notwendig en. Uber den dem Waldbesitzer zu leiftenden benerfat für Eigentumsbeschädigungen geben forftstrafgesete Austunft, der Modus bei abenden Forstrechten ift ebenfalls in der Regel blösungsgesegen enthalten (f. Servituten), und die zu leistenden E. für die zwangsweise rbesitzseung kann unter "Expropriation" das iendigfte nachgelesen werden.

itwässerung. Alls allgemeine Regeln derselben i: Durch E. soll jederzeit nur das Abermaß jeuchtigfeit entfernt werden, da zu ftarte und ehende E. für die betroffenen Flachen und Begetation, wie für deren Umgebung auf

ce Entfernung hin migliche Folgen haben ausgedehnt auf ganze Waldkomplere fann irch zu rasche Abführung der atmosphärischen richläge selbst eine Verringerung des für inelle Unternehmungen nötigen Bafferstandes, lachlassen der Quellen 2c. zur Folge haben. leuß, Die E. der Gebirgswaldungen.) in neuerer Zeit überhaupt möglichste Erig des Wassers im Walde an, sucht die E. Wasserversenkung statt durch Ableitung zu eien und, wo lettere nicht zu umgehen, das E. höher gelegener Flächen gewonnene Waffer bas Waffer aus den Weggraben in trodene lige einzuleiten u. bergl. m. G. Wafferpflege. joll ferner die E. unbestockter Aladen der htigten Aufforstung etwas vorausgehen, damit r Boden genügend setzen fann; die E. schon ter Flächen ift nur in fehr mäßigem Grade g, und wo solche etwa durch Fortsetzung von n burch altere Bestände sich ergibt, zeigen urch Bloßlegen ber Burzeln, nachlassenden , selbst Wipseldürre (Erlen) nicht selten üble

I nötige E. einer aufzuforstenden Fläche kann ! seichehen entweder dadurch, daß man den i ipicgel im Boden durch eine genügende In-- durch deren Aushub zugleich das Terrain " ezw. die Pflanzstellen erhöht werden

fer gegen Jusestenschäben. Bon den Gattungen das jedoch nicht immer ausreichend ist; in letzterem E. sind hier zu nennen: Empusa mit einsachen | Falle hat die Ableitung des Wassers durch offene, Entomophthora mit verzweigten Konidien- seltener durch gedeckte Gräben zu geschehen. Borseltener durch gedectte Graben zu geschehen. Borausjetzung berfelben ift ein entiprechendes Wefalle nach einem nicht zu entfernten Basserlauf ober Wafferspiegel.

Jeder größeren E. Sarbeit — bei geringem Gefälle auch einer fleinen - hat ein entsprechendes Nivellement vorauszugehen, auf Brund deffen das Graben= net gu projettieren ift; letteres fett fich gusammen aus bem Sauptgraben, ben Seitengraben und ben in lettere einmündenden Stich= ober Schlitgraben. S. Gräben.

Der hauptgraben wird tunlichst an die tiefsten Stellen gelegt und in möglichst gerader Richtung, dem Gefälle folgend, nach der Ginmundung in das betreffende Gewäffer geführt; bei ftartem Gefälle fann hierbei ein Terraffieren der Grabenfohle unter entsprechender Bersicherung der letzteren an den Terrassen durch Pflasterung oder Berschalung nötig werden. Weite und Tiese des Grabens sind schon um der Roften willen auf das absolut nötige Maß zu beschränken; die Menge des abzuführenden Waffers, die Terraingestaltung, die Beschaffenheit des Bodens und die durch diese bedingte Bojdung sind hierbei ausschlaggebend. — Die kleineren Seitengraben läßt man unter fpigem Winkel in den Sauptgraben einmunden, damit bei stärkerer Wasserzufuhr nicht die der Einmundungsstelle gegenüberliegende Grabenwand unterspült wird; ihre Beite, Tiefe, Entfernung voneinander und ebenso jene der Schlitz- oder Stichgräben hängen von dem Grad der Bernäffung, der Beschaffenheit des Bodens ab.

Die Ausführung von E.Barbeiten geschieht am besten im trodenen Hochsommer oder Herbst und beginnt mit der Herstellung des Hauptgrabens von der tiefsten Stelle aus, damit das sich sammelnde Wasser stets absließen kann; die ausgehobene Erde wird links und rechts auseinandergeworfen, wenn fie nicht zur Berftellung erhöhter Bflanzpläte und Rabatten benutt werden foll. - Eine entsprechende Unterhaltung der Gräben, solange solche notwendig find, durch Entfernung eingeschwemmter Erde, verstopfender Wassergewächse hat rechtzeitig stattzufinden; in vielen Fällen läßt fich allerdings wahrnehmen, daß mit dem Seranwachsen ber Be-stände durch deren starten Bafferkonfum das Ubermaß der Rässe an sich schwindet, und man läßt dann die Graben verfallen. Beg. der gebectten Graben f. Drainage.

Entwässerung der Forsmoore, f. Torfnutung. Entwendung, f. Forftdiebftahl.

Engume, f. Fermente.

Ephedra, f. Meerträubel.

Epidermis, Dberhaut, ift die außerfte, ben Körper der höheren Pflanzen nach außen ab-grenzende Zellichicht. Ihre Zellen schließen, abge-iehen von den Spaltöffnungen (Fig. 146), lückenlos aneinander, enthalten wandständiges Protoplasma, on Löchern und horizontal liegenden Stück- gewöhnlich kein Blattgrun und reichlichen wässerigen Bellfaft. Die Außenwand der E.zellen ift an den oberirdischen, an der Luft befindlichen Pflanzenten sucht, ein Verfahren, wodurch vor allem teilen meist mächtiger als die übrigen Wände der u ftarte Bafferentführung vermieben wird, ersteren und von einem dunnen, über alle Bellen fich

ununterbrochen hinziehenden Säutchen, der Rutifula (Fig. 147c) bedeckt, welches aus einer dem Korkstoff ähnlichen Substang, Kutin, besteht und die Verdunstung des Wassers verhindert oder wenigstens auf ein höchst geringes Maß beschränkt. An Bflanzen trockener Standorte ift dieselbe durch mehr oder minder ftart futifularifierte, b. h. futin-



Fig. 146. Epibermis ber Blattunterfeite ber Ebelkaftanie bon der Fläche gegeben, mit Spaltöffnungen und einem haar.

haltige Wandichichten verstärkt. Die notwendige Verbindung der Binnengewebe mit der Außenluft wird durch die erwähnten Spaltöffnungen hergestellt. Aus den Zellen der jugendlichen E. können auch Haare und Ausjonderungsorgane (j. Drujen) herbor= gehen. Die E. wird an den in die Dicke machsenden Zweigen und Stämmen ber Holzgewächse meift



Querichnitt burch ein Blatt: c Rutifula, e Epidermiszellen, p die anftogenden Barenchymgellen.

ichon im ersten Jahre durch sekundare Sautgewebe ersett (j. Korf). — An unter Wasser lebenden Bflanzenteilen ift Die E. von dem Binnengewebe faum verschieden; den Wurzeln fehlt die Autifula an der Spite und dort, wo die E. durch die Burgelhaare, d. h. Ausstülpungen ihrer Zellen, die Nahrungsaufnahme vermittelt.

Epignne oder oberftändige Blüten find folde, beren Blütenhülle nebft ben Staubblättern auf bem unterständigen Fruchtfnoten (j. d.) eingefügt ift.

Epistarp ist die äußerste Schicht der Frucht-wandung (i. Frucht).

Epilobium, j. Weibenröschen. Equisetum, j. Schachtelhalm. Erbfenstrauch, Caragana Lam., Gattung ber

Schmetterlingsblütler (Lapilionaceen). Sträucher und Baume mit paarig gefiederten Blattern, oft bornigen Rebenblättchen, meift gelben und langgeftielten Blüten. Einige Arten beliebte Biergehölze, jo der baumartige und der niedrige E. (C. arborescens und frutescens) aus Sibirien bezw. Mittel= und Sudrugland, der chinefische E. (C. Chamlagu) aus Norddjina u. a.

Erdbau, alle Bautverte, bei welchen das Sol3 im oder auf dem Boben gur Berwendung fommt,

3. B. beim Roftbau (Pfahlholz), als Teuchethol (Bafferleitungsröhren), beim Begebau (Berprug lung, Berleghola), gur Stragenpflafterung, gui Eisenbahnbau (Ediwellenholz, j. b.), zum Berc bau (Stempelhol3), zu Rellergeruften, Pumper îtöcken 2c.

Erdbau, Erdwege. Beim Bau ber Baldmer (Erdwege) beichränkt sich der E. auf die Heistellung des Planums (Fahrbahn mit Banketis der Böschungen und Seitengräben. Zu diese: 3mede find folgende Arbeiten auszuführen:

1. Räumung der Wegfläche vom Holzbeftar mit Rodung am stehenden Stamme, wenn b Baumftode nicht mindeftens 0,5 m unter b Oberfläche des fertigen Weges zu stehen tomme:

2. Reinigen der Oberfläche des Baugrunde von Gegenständen, welche durch ihre Fäulnis ein Beränderung ihres Volumens herbeiführen (Moo Laub 2c.).

3. Martierung des Abtrages an den Station bunkten durch ichmale Einschnitte und des Au trages durch eingeschlagene Bfähle event. au durch Aufstellung von Lattengerüften.

4. Bei Entfernung der Stationspunkte von ! und mehr Metern Bestimmung von Zwijde punkten mittels der jog. Bifierkreuze (Kruden).

5. Ortliche Feststellung ber gur Ableitung b Waffers nötigen Bauten (f. Durchläffe).

6. Sicherung des unteren Bojchungsfußes t steilen Terrainverhältnissen durch kleine Erdwä oder durch Anfertigung von Einschnitten (Stufer welche mit dem Planum parallel laufen m 0,5 m Tiefe und 2-3 m Entfernung erhalte Bei sehr steilen Hängen wird auch wohl die A lage von Flechtzäunen erforderlich, mahrend a wenig geneigtem Terrain die Berwendung t bewachsenen Bodens genügt.

7. Borfommende mafferführende Erdichichte selbst kleinere Quellen sind sorgfältig zu fassen u vor Ausführung der Anschüttungen die nach Mi gabe der örtlichen Beschaffenheit des Grund zur Ableitung des Wassers resp. zur Herstellu eines genügenden Festigkeitsgrades erforderlid Magregeln zu treffen (Drainröhren, Siderfand

Faichinenbauten).

8. In den Forsten der Ebene und des well förmigen Terrains Herstellung des Planums ur Berwendung von Bisiertreuzen und Schnur du Abgrabung der kleinen Erhöhungen und A füllen der kleinen Vertiefungen, während im bur lande und Gebirge bon den Stationspunften bedeutendere Abtragungen nach der Bergfeite und Anschüttungen des von Unfraut und Wur: gereinigten Bobens nach ber Talfeite notwen werden, um die verlangte Planumsbreite gu

Etwaige in der Abtragsmasse vorkommende, Mauerung und Pflafterung geeignete Steine gu sammeln und in unmittelbarer Rabe bes ! grundes zu lagern. Die nicht durch Brech- 1 Bebecijen zu beseitigenden größeren Steine Felspartieen find mit Sprengpulver oder Duna gu fprengen (Sprengtechnit im Dienfte bes B und Bergwesens von J. Mahler).

Jede Aufschüttung ift in der Längericht und mit Rudficht darauf vorzunehmen, daß fr

Unichüttungshöhe sest.

Bur Erdmassenbewegung ist bei Entfernungen 3 3u 50 m der Schubkarren, bis zu 200 m der eiräderige Handkarren und über diese Entnung hinaus der Spannkarren oder der Rollgen mit Schienengleis zu benuten. 9. Das Ausebnen des Planums ist je nach dem

rrain und nach der Befestigung der Fahrbahn

der Weise auszuführen, daß 1) bei zu befestigenden Wegen im Querschnitt

e horizontale Form gewonnen wird;

) in den Forsten der Ebene und des Sügel= bes mit weichem Berwitterungsboden die Fahrm eine derartige Wölbung erhalt, daß nach vollstigem Segen des Bodens die Wegmittellinie 1/24-1/36 der Wegbreite höher liegt als der ere und äußere Wegrand; :) in sehr steilem Terrain (Gebirge) eine Rei-

ig nach der Bergseite hin vorhanden ist. Der were Wegrand soll nur  $^1/_{12}$ — $^1/_{18}$  der Wegbreite er liegen als der innere Wegrand;

) in geneigtem Terrain bei genügender natürer Festigfeit des Baugrundes - Granit, Gneis, alt 2c. — eine Neigung nach der Talseite von

a 6% geschaffen wird.

0. Die beim Abgraben oder Loslosen der Absmaffen erforderlichen Werkzeuge sind nach ggabe der örtlichen Bodenbeschaffenheit zu Für leichte Böden empfiehlt sich die aufel, für Mittelböden ber Spaten, für ichwere en — schwerer Tonboden, fester Kies — die ehade, für Steinboden die Spighaue, für gehtete Gesteine das Brechgeschirr - und Brecheisen - und für dichtes und festes gestein das Sprenggeschirr.

um Ausebnen des Planums find Schaufel und

ne Rechen zu verwenden.

1. Berftellung ber Bojdungen und Seitenen mit Beachtung der dafür gegebenen Regeln

. Böschung, Seitengräben). ?. Der E. ist tunlichst zu einer Zeit vorzuu nen, wo eine mäßige Erdfeuchtigfeit vorhanden I Große Nässe und ein hoher Grad von Trockenerschweren und verteuern die Grabarbeit sehr. I startem und anhaltendem Froste sind die Erdn iten einzustellen, weil bei dieser Witterung die tellung eines gleichförmigen Wegförpers un-tlich ift. — Lit.: Dogel, Forstlicher Wegebau; iler, Lehrbuch des E.es.

rdfeuer. Bisweilen fommt es vor, daß bei r er Trockne torfiger Boden durch Unvorsichtigkeit t trand gerät und oft lange fortbrennt. Man dnet dies als "E." und fann beffen nur durch ( isolierende Gräben Herr werden, f. Waldbrand. tohöschen. In Forstgärten sehen wir - nament-(an verschulten schwachen Fichtenpflanzen i selten die Erscheinung, daß diese letzteren nach 13 heftigerem Regen weit hinauf in einen " erdigen Überzug gehüllt sind, indem die durch Regen losgeschlagenen und in die Sohe sprin-"n Erdteilchen zwischen den Nadeln hängen den. Die Radeln werden durch diesen Uberzug, enannt, erklärlicherweise mehr ober weniger dionsunfähig gemacht, und deffen Beseitigung int daher wünschenswert; dieselbe erfolgt rasch

faeworfener Boden sich mit der Zeit um 5 $-10^{
m o}/_{
m o}$  | und leicht, indem man nach einigen trockenen Tagen mit einem Stock über die Pflanzen hinfahrt, wobei die E. staubartig abfallen.

Erdfirebs, die durch den Hallimasch, Agáricus mélleus (j. Blätterpilz) an den Radelhölzern verurfachte Erfranfung.

Erdmaffenberechnung, f. Querprofile. Erdmaft, im Wegensat gur Maft ober Dbermaft (Eicheln, Bucheln, Wildobst), nennt man die bon gahmen und wilben Schweinen begierig aufge= nommene Nahrung am und im Boden: Infetten, Schwämme, Wurzeln.

Erdriesen, f. Riefen. Erdwege, f. Erdbau. Ereilen, f. Übereilen.

Erfahrungstafeln, f. Ertragstafeln.

Erica, f. Frost. Erica, f. Heidefraut.

Erle, Alnus (bot.), Gattung aus der Familie der Becherfrüchtler und der Unterfamilie der Birken= Sämtliche Arten find Bäume ober Sträucher mit wechselständigen Blättern, abfallenden Rebenblättern; Zweige (außer den blühenden) mit Endknofpen, Solz fleinporig, rötlich mit stellenweise dicht gedrängten schmalen Markstrahlen und häufigen Markslecken. Die männlichen Kätchen an der Spite der Zweige, zu mehreren gestielt oder sigend, frei überwinternd, mit je 3, den gestielten Schuppen aufgewachsenen Blüten; weibliche Rätzchen in tleiner Ahre oder Traube und diese entweder seitlich unterhalb des männlichen Blütenstandes, ebenfalls frei überwinternd, oder an der Spite von Kurgtrieben,



Gig. 148. Burgelanichtwellungen bei ber Schwarzerle.

erft aus Winterknofpen hervorbrechend, mit je 2, den geftielten Schuppen aufgewachsenen Blüten. Mit jeder Schuppe die beiden Vorblätter lpha und eta (i. Vecher= früchtler, Fig. 45) und die beiden inneren Bor-blätter &' zu einem fünflappigen verholzenden Gebilde verwachsen, welches nach dem Ausfallen der ein= jamigen Schließfrüchte an der Rätchenspindel ftehen bleibt. Früchte flein, mit 2 Narbenresten, flach, mit oder ohne Flügelfaum; die Kothledonen entfaltet, tlein, wenig charakteristisch. — Feinde der E .: Auf ben Blättern und Fruchtzäpfchen sowie in den Bweigen, hier "Berenbefen" erzeugend, Bilge ber Gattung Exoascus (f. d.), von unerheblicher Be= deutung; auf den Früchten Selerotinia Alni (j. d.); im Stamme Polyporus igniarius (j. d.). - Die auffallenden verzweigten Wurzelauschwellungen (Fig. 148) sind durch einen batterienartigen Drsganismus (Frankia subtilis) verursacht, dessen Gegenwart die E. befähigt, den freien, ungebundenen Stickftoff ber Bobenluft als Nährstoff aufzunehmen spannruckigem Stamm und hellgrauer, geschlosie

Wichtigste Arten:

I. Untergattung Gymnothyrsus. Blätter meift breizeilig; Winterfnospen gestielt, nur bon bem Nebenblattpaar des ersten Blattes umichlossen; beiderlei Rätchen frei überwinternd, im Frühighr



Fig. 149. Schwarzerle. 1 Zweig mit männlichen (a) und weibliden (h) Blüten; 2 männtliche, 3 weiblide Blüte, bergr.; 4 Fruchtschuppe mit weibliden Blüten (start bergr.); 5 Jäpiden; 6 Frucht. (Nach Wojjiblo.)

vor der Belaubung blühend; Frucht ohne durchicheinenden Flügelsaum:

1. Schwarz E., A. glutinosa Gaertn. (Fig. 149 u. 150 f-h). Blätter ftumpf bis ausgerandet, unterseits nur in den Nervenwinkeln behaart, grun, jung klebrig, seitliche weibliche Kätzchen gestielt; Baum mit dunkler, später borkiger Rinde; an



a Fruchtfätichen ber Weißerle, b im Durchichnitt; Ratchenschuppe; d Frucht; e dieselbe vergrößert; f, g, h Schuppe und Frucht der Schwarzerle.

feuchten Standorten, vorzugsweise mit weichem Waffer; in Mitteleuropa bis etwa 650 n. Br., außerdem in Rordafrifa und Sibirien verbreitet.

2. Beiß= oder Grau=E., A. incana DC. (Fig. 150 a-e). Blätter fpig, unterfeits bläulich und meist flaumhaarig; seitliche weibliche Rätchen bleibender Rinde; an Wafferläufen, befonders in Der Allpen u. a. hohen Gebirgen (bis 1500 m), sowi Wo sie mit voriger Art gemein im Norden. ichaftlich vortommt, finden fich nicht felten Baftard formen.

3. Safel-E., A. serrulata Willd. Blätter fpit fein gezähnelt, unterfeits grün; in mehreren einande nahestehenden Formen in Nordamerika, bei unstellenweise angepflanzt und verwildert, g. B. i Böhmen, Schlesien, Medlenburg; bildet auch Baftard mit der Schwarzerle.

II. Untergattung Alnaster (Alnobétula). Blätte an den Scitenzweigen zweizeilig, Anospen sigent ipit, außen mit zwei ungleich großen Schuppen nur die männlichen Ratchen frei überwinternd, bi weiblichen traubig an der Spite eines beblätterter in eine Winterknofpe eingeschloffenen Rurgtriebes Früchtchen mit durchscheinendem Flügelfaum:

Grün= oder Berg=E., Alpen=E., "Droffel", A viridis DC. Strauch mit eiformigen, beiderfeit grünen, unterseits an den Nerven behaarten, dobvel gefägten, nebst den jungen Trieben und Anospe flebrigen Blättern und grauer, zahlreiche helle Lenti gellen (j. d.) befitender Rinde der Stämmchen; i ben Alpen, besonders auf falfarmem Boden, übe der Baumgrenze dichte Bujdhwälder bildend, einzel auch im Alpenvorland, sowie im Jura, Schwarz wald, Böhmerwald, außerdem in Nord- und Oftafie und Nordamerika. Ein Kernpilz, Valsa oxystom Rehm., bringt mitunter einzelne 3meige gum Ab fterben und bricht dann aus der Rinde diefer mi seinen schwarzen Schlauchfrüchten hervor.

Erle, Schwarz- oder Rot-E. (waldb.). Diejelb ist vorwiegend ein Baum der Niederungen un der Ebene, im Gebirge nur in den tieferen Lage auftretend, in den höheren durch die Beiß-E. erfet: mehr ein Baum des mittleren und nördliche Europa. Sie liebt tiefgründigen, nicht zu bindende Boden, fordert Frische desfelben und gedeiht aus bei höheren Graden von Feuchtigkeit, wie den feine Holzart folche in dem Mage verträgt, wi die E.; stagnierende Feuchtigkeit sagt ihr wenige zu als fließende, doch sehen wir sie auch noch it Bruchboden mit gutem Gedeihen. Humushaltigfe des Bodens ift ihrem Wachstum fehr förderlich.

Ihr Wuchs ist — als Kernwuchs wie als Stor ausschlag — von erster Jugend an ein sehr rasch auf gutem Boden auch anhaltender, und fie verma zu bedeutenden Dimensionen heranzuwachsen. Im Lebensgrenze ist jedoch im allgemeinen feine ho! und übersteigt 100—120 Jahre wohl nur selter auf geringem Boden wird sie schon wesentli früher rückgängig. Sie bildet, auch im Freistan einen geschloffenen und bis zum Wipfel verfolgbare Schaft mit nur mäßig ftarter Beaftung.

Gegen Frost ift die E. fehr wenig empfindlid gegen den Ginfluß der Site schützt fie wohl mei ihr feuchter Standort — andernfalls leidet burch Trocene fehr. Durch Sturm wird fie h ihrer start verzweigten und tief streichenden ? wurzelung nicht gefährdet, wohl aber infolge di Brüchigfeit ihrer Afte durch Schnec- und Gisbrud Graswuchs wird den jungen Pflanzen nachteiliiehr furg gestielt oder figend. Baum oder Strauch mit Wilb und Beidevieh meiden die E. faft vollftandi.

daße heim.

Die E. gehört zu den lichtbedürftigeren Solzten, und nur die Frische ihres Standorts läßt einige Beschattung ertragen. Gie besitt ein ir großes Stockausichlagvermögen und erhält sselbe bis ins höhere Alter; Burzelausschläge er Burzelbrut bildet sie nicht, ebenso schlägt sie

dit bezw. schwach am Ropf aus.

Die E. gehört zu unseren wichtigeren Holzarten b tritt auf ausgedehnten Flächen, in dem Bruchib, herrichend auf; fie findet fich aber außerm in bald größeren, bald kleineren Beständen b Sorsten, wie vereinzelt eingesprengt da vor, größere Feuchtigkeit des Bodens sie gegenüber beren Holzarten begünstigt. Ihre forstliche beutung liegt vor allem darin, daß sie uns die öglichkeit einer entsprechenden Bestockung in vielen andörtlichkeiten bietet, wo andere Holzarten gen zu großer Bodenfeuchtigkeit verfagen.

Die starke und ausdauernde Ausschlagsfähigkeit E. macht dieselbe vor allem gum Rieder= ildbetrieb geeignet, und liefert fie in diesem je Erträge, schon in 20 jährigem Umtrieb startes ügelholz, in 40 jährigem, in dem sie recht wohl andelt werden fann, entsprechendes Nutholz bedeutende Vorerträge an Durchforstungs= Außer im reinen Beftand finden wir aber namentlich auch als willkommenes Mischin den aus anderen Holzarten bestehenden berwalbungen auf allen feuchten Stellen, längs Bafferläufe, sich in der Regel von Natur dort

iedelnd und fortpflanzend. Beniger geeignet ist die E. zum Hochwald= rieb, weil sich verhältnismäßig bald licht end und dadurch minderen Ertrag liefernd; fie in solchem behandelt wird, sest man den trieb nicht hoch — etwa auf 60 Jahre. Sehr fig tritt sie dagegen als Mischholz im Hoch= d auf frischem oder selbst feuchtem Standort, Gräben, in Mulben 2c. auf und vermag als jes bedeutende Vornutungen zu liefern, dagegen

Umtriebszeit unserer übrigen herrschenden arten — Fichte, Buche 2c. — nicht ausmern; man wird dies Berhältnis bei der Schlag-Bestandespflege zu berücksichtigen haben, ihre mischung nur einzeln oder in kleinen Gruppen ven, nicht aber die horstweise, und sie im Wege

Läuterungshiebe allmählich herausnehmen. partieen von größerer Ausdehnung inmitten Dodywaldes setzt unn zwecknäßig wiederholt den Stock. Auch als Schutholz sindet die Ocharte E. wohl Berwendung in seuchtkalten den sind die Schutholz sinden, und selbst als imd Treibholz für Gichenhslanzungen auf hem Boden hat man sie (nach Burckhardt) Jendet.

uch außerhalb des Waldes findet sich die E. ach als Schneibelstamm und Stockausschlag 13 fleiner Wafferläufe, dem Landwirt eine will-

mene Rebennutung bietend.

lie Nachzucht der E. geschieht vorwiegend auf ! tlichem Wege und zwar durch Pflanzung; swuchs ift ber natürlichen Unsamung der E.

ich Ansekten suchen sie nur in beschränktem auf wundem, feuchtem Boben macht die Saat unsicher, wenn auch auf Grabenauswürfen ober übererdeten Rabatten bisweilen Saaten mit Erfolg vorgenommen werden. Die Pflanzung mit verschulten oder fräftigen unverschulten Pflanzen ift dagegen sehr sicher und verdient deshalb den

Borzug.

Enjaatfampe verlangen ftets einen fehr frischen Boden von mäßiger Bindigfeit; will man die Pflanzen nicht verschulen, so sucht man sich eine Kladje mit gutem Waldboden, reinigt und lodert dieselbe oberflächlich und saet den im Berbst und Binter gesammelten frischen Samen, etwa 4 kg pro a, ziemlich dick voll aus, ihn mit dem Rechen leicht einharkend, da der Ensamen keine starte Bedeckung erträgt. Wit 2—3 Jahren werden die Pflanzen schon teilweise verwendbar sein, und man sticht alljährlich die fraftigsten aus.

Bielfach zieht man aber die rillenweise Ansaat in Beeten vor, schon um der leichteren Reinigung von Unfraut willen; die Becte werden wie bei jeder anderen Holzart zubereitet, die Rillen mit dem Rillenbrett eingedrückt und (mit Rücksicht auf die vielen tauben Samenkörner) nicht zu dunn eingefäet; bei 10-12 cm Rillenentfernung find ca. 3 kg pro a nötig. Die Bedeckung, mit guter loderer Erde gegeben, foll höchstens 1 cm ftart fein.

Durch Decken mit Reisig oder Gittern, event. selbst durch Giegen ift das Saatbeet mahrend der Reimperiode feucht zu halten, durch erstere Mittel auch gegen Froste zu schützen; später bedürfen die Enpflanzen eines Schutes nicht mehr. Dieselben werden nun entweder als 2 jährige unverschulte Pflanzen verwendet oder, wenn ftarkes Pflangmaterial erwünscht, einjährig in nicht zu engem Berband (20/20 oder 15/25) verschult, um nach längstens 2 Jahren als meterhohe fraftige Pflanzen Berwendung zu finden.

Die reich bewurzelte E.npflanze wächst leicht an, und nur anhaltende Trocknis bringt ihr Berderben. Angesichts des feuchten Standortes, auf welchen Enpflanzen vielfach tommen, findet die Sügel= pflanzung oder die Pflanzung in flache Pflanzlöcher unter Berwendung beigeschaffter Erde häufig mit Vorteil Amwendung, und naffer Standort, so namentlich Bruchboben, nötigt wohl zur Ausführung

der Pflanzung zur trochneren Herbstzeit. Erlegen, Töten bes Wildes mittels Schußs oder hiebs und Stichwaffen. Erlenbruch, s. Bruch.

Erfenhofz, mittl. ipez. Grüngewicht 0,80, Luft-trodengewicht 0,54, im Trodnen und in wechselnder Feuchtigfeit von geringer Dauer, von größerer unter Baffer, wenig Tragfraft. Hauptverwendung gu Zigarrentiften; dient auch zu Bafferleitungsröhren, Stallbedielung, Brunnenstöden, Schufterleisten, neuerdings bei der Alaviersabrifation. Brennfraft etwa 0,60 bes Buchenholzes.

Ernährung der Pflanzen. Sierunter verfteben wir sowohl die Aufnahme der Rahrungsstoffe, als auch die im Pflanzenförper vor fich gehenden Beränderungen und Wanderungen der Stoffe,

den Stoffwechsel.

1. Die Nahrungsaufnahme fett fich für die verlich, und ber gleiche Grund in Berbindung grune Landpflanze aus zwei ortlich getrennten, auf 🏮 dem leicht erfolgenden Ausfrieren der Pflänzchen 🛮 verschiedene Organe verteilten Borgängen zusammen, ber Hufnahme ber Rohlenfaure aus ber Luft burch die und ber Stickftoffverbindungen geschieht burch bie chlorophyllhaltigen Teile und der Aufnahme des meift mit Burgelhaaren verschene Oberhaut der Baijers mit den übrigen Nahrungsftoffen aus Burgeln aus dem Boden, in welchem jene teils bem Boden durch die Wurzeln. Die Aufnahme der Rohlenfäure, auch Affimilation genannt, geichieht ausichließlich durch die grünen, chlorophillhaltigen (j. Blattgrün) Zellen; die wichtigsten Listinilationsorgane sind demnach die an solchen reichsten Teile, insbesondere die Laubblätter. Die Kohlenfäure wird in den Blattgrünköruchen (Chloroplasten) derart zersett, daß ihr Kohlenstoss mit den Elementen des Wassers sich zu organischer Substanz verbindet; aus dieser bildet sich gewöhnlich ichon in den Blattgrünkörnchen Stärke (C6 H10 O5), die dann als erstes sichtbares Aissimilationsprodukt in jenen erscheint. Bei diesen Umsetzungen wird der in der Kohlenfäure gebundene Sauerftoff frei und an die Atmojphäre zurückgegeben; sein Volumen ift dem der aufgenommenen Kohlenfäure gleich. Dieser Vorgang ift aber nur unter dem Ginfluß des Lichtes möglich; dementsprechend zeigen die affimilierenden Organe meift eine große, dem Lichte dargebotene Flächenentwicklung. Bon den einzelnen Strahlengattungen des Lichtes find die roten, orangefarbigen und gelben die für den Affimilationsvorgung weitaus wirffamften; in welcher Beziehung bas Blattgrun zu biefem fteht, ift noch unklar. — Der Affimilationsvorgang ift deshalb von besonderer allgemeiner Wichtigkeit, weil nur durch ihn aus unorganischen Stoffen organische Substang entstehen kann; es stammen also alle organischen Stoffe des pflanglichen Körpers, wie auch des fich dirett oder indirett von Pflanzen ernährenden tierischen in letter Sinsicht aus den Blattgrunförnern. - Alle übrigen für Die Pflanze notwendigen Stoffe werden durch die Burgeln aus Nahrung lebenden Organismen, welche badurch bem Boben aufgenommen. Es find dies bor allem eine mehr oder minder weitgehende Schädigung die Verbindungen des Stickstoffes, des für die erfahren. Übrigens find diese beiden Formen der Busammensetzung ber Giweißstoffe wesentlichen Elementes; die der Pflanze im Boden zur Berfügung ftehenden Stidftoffverbindungen find Ummoniatsalze und salpetersaure Salze; der freie Stickftoff der Atmosphäre ist den meisten grünen Pflanzen nicht zugänglich; nur durch Symbiose (f. d.) mit niederen Pilzen vermögen manche der ersteren, so die Sulsenfrüchtler, dann, soweit bis jett bekannt, auch die Erlen, die Olweide und einige wenige andere, sich des freien Stickftoffes zu E.Szweden zu bemächtigen. Ferner find eine Unaahl mineralischer Stoffe als unentbehrlich erfannt worden; es ift demnach die beim Verbrennen der Bflanze gurudbleibende Aiche feine gufällige Beimengung, sondern enthält unentbehrliche Rährstoffe; als solche find die Elemente Schwefel, Phosphor, Ralium, Calcium, Magnesium und Gifen in die Pflanze aufgenommen worden. Die Unentbehr= lichteit und Unersetharteit Dieser Stoffe ergab fich weniger aus ihrem ausnahmstofen Vorkommen in den Pssanzenaschen, als vielmehr aus besonderen Kulturversuchen, in welchen das Unterbleiben der normalen Entwicklung beim Jehlen nur eines Diefer Elemente bargetan wurde. Daß außerdem noch viele andere zum Leben nicht notwendige Stoffe, 3. B. Riefelfaure, oft in großer Menge aufgenommen werden, foll hier nicht weiter be-

gelöft vorfommen und mit dem Baffer in bie Zellen der Wurzeln übertreten, teils durch die Burzelhaare selbst in Lösung übergeführt werden. Diese Tätigkeit der Wurzeln ist zwar bis zu gewissem Grade eine selbständige, sie wird aber boch durch die oberirdischen Teile beeinflußt, indem an der Oberfläche dieser eine Verdunftung (f. d.) von Wasier stattfindet, lettere einen in den Holzteilen der Gefägbundel aufsteigenden Wasierstrom (j. b.) hervorruft und schließlich die Burgel diesen Wafferbedarf durch ihre aufjaugende Tätigkeit zu beden hat. Auf solche Beise werden die aufgenommenen Stoffe aus den Burgeln hinweggeführt und diefen dadurch die weitere Aufnahme von Baffer mit gelösten Rährstoffen ermöglicht; Die aus bem Boden stammenden Stoffe gelangen jo in das Gewebe ber verdunftenden und affimilierenden Blätter und treter bort in Wechselwirfung mit ben Affimilationsproduften.

Bon diesem typischen Berlaufe ber Nahrungsaufnahme weichen am weitesten diejenigen Bflangen ab, welche, wie z. B. sämtliche Vilze und manche andere, fein Blattgrun befigen. Infolgedeffen fonnen dieselben - mit gang wenigen, nur einige Spalt pilze betreffenden Ausnahmen — feine Kohlenfäure affimilieren, muffen jonach ichon fertig gebildete organische Berbindungen aufnehmen. Golde finden fie zum Teil in abgestorbenen Reften bon Organismen, fo im humus des Bodens, in Fruchtfäften u. dgl. - die betr. Pflanzen heißen dann Faulnis bewohner, Saprophyten (j. d.) - oder sie ent giehen, als Schmaroper, Parafiten (j. b.), ihre Lebensweise durch Abergange verbunden (f. auch Symbioje). Eigenartig ift der E.svorgang bei jolchen Pflanzen, welche zwar Blattgrun befigen. aber doch ihre Nahrung (wohl nur diejenigen Stoffe, welche die Burgel fonft aus dem Boden aufnimmt aus lebenden Pflangen ziehen, wie die Miftel u. a Gine besondere Stickstoffquelle bieten den hier nich: näher zu besprechenden fleischfressenden Pflanzen die Leichen der von ihnen gefangenen Tiere.

2. Der Stoffwechsel. Die in den blattgrun haltigen Bellen gebildeten Stoffe find das Material aus welchem alle anderen Stoffe des Pflanzen förpers hervorgehen; unter biefen nehmen bie jenigen, aus benen bie Zellen des Körpers fil aufbauen, die Bauftoffe, die wichtigfte Stelle ein Diejelben muffen begreiflicherweise von den Blattern aus in alle jene Pflanzenteile gelangen, in und an welchen Neubildung und Wachstum von Bellen stattfindet; sie werden daher ebensogut nach ben fich ausbildenden Anofpen, Bluten und Fruchter wandern, als auch nach rudwärts zu den sich ver längernden und verzweigenden Wurzeln, und beim Baume auch das Material für die Holzbildung liefern. Jufolge vorzugsweiser Berücksichtigung letterer Wachstumsvorgänge spricht man vom "ab steigenden Strom". Die Wanderung der Bauftoffe erfolgt hauptfächlich im Zellengewebe ber Rind: iprochen werden. - Die Aufnahme der mineralijden und der Baftteile, wohl auch in den in letteren offe, aus benen die Zellmembranen fich aufbauen, iffen wir, daß fie in Form von gelöftem Buder on Zelle zu Belle wandern. Es werden aber Die auftoffe niemals fämtlich fofort gur Neubildung m Geweben verwendet, sondern ein Teil wird r spätere Bermendung als Refervenahrung itweise abgelagert. Die furzlebige einjährige flanze lagert in ben Camen Refervenahrung ab, iche bei der Reimung von der jungen Pflanze rbraucht wird; dies ift die Bedeutung und Bemmung ber in den Samen vorkommenden Stärke, 3 Fettes, der Eiweisberbindungen. Die mehr-hrigen Pflanzen lagern nicht blog in den Saen, fondern auch in den ausdauernden Teilen gervenahrung ab, die Stauden in den unterpischen Organen, die oft speziell zu diesem Zwecke 3 Knollen, Zwiebeln u. dgl. ausgebildet find, die Mapflanzen auch in den lebenden Bellen des Solz= epers, sonach im Holzparenchym und in den arkstrahlen. Bon da wandern im Frühjahre : Stoffe wieder den Berbrauchsorten gu.

Erneuerung des periodischen Wirtschaftsplanes bet nach Ablauf des (in der Regel 10 jährigen) itabschnittes statt, für welchen der generelle Haugs- und Kulturplan gültig war. Der neue irtschaftsplan gründet sich auf das Ergebnis : Taxations-Revision (s. Waldstands-Revision), d es muß bei dessen Ausstellung darauf Bedacht tommen werden, etwaige Überhauungen und rgriffe einzusparen, Rückstände aber einzubringen. d werden die Schätzungen im Unhalte an die gebnisse der bisherigen Fällungen berichtigt, die ichenziffern, Karten und Bestandsausscheidungen t dem Zustande der Gegenwart in Ginklang racht, so daß das Forsteinrichtungswerk ein in twährender Entwickelung und Anpassung an die änderten Verhältnisse begriffenes Ganzes darftellt. Die E. des generellen Wirtschaftsplanes hingegen oct im Berlaufe der Umtriebszeit nur bann t, wenn die Grundlagen desselben durch beträcht= e Beränderungen im Waldstande selbst oder in : Wirtschaftszielen betr. Umtrieb oder Betriebs= wesentlich verschoben worden sind.

Erntewieden. Bum Binden der Garben werden manchen Gegenden Loden von Weiden, Cahl-

iben, Birfen 2c. genommen.

Froston ist die zerstörende Tätigkeit, welche bas Bende Waffer auf die Gesteine durch Auswaschen, teripulung, Abschleifen und Einschneiden von fluchten und Talbildungen ausübt. Um stärksten erliegen der E. die loderen, leicht zersegbaren fteine, besonders gewisse Schiefertone, dann der ränenschutt und die Candablagerungen.

erfat, des Wilbschadens, s. Wilbschaden. Erschwerungsgrund. Alle Momente, welche Begehung eines Forstdiebstahles (bezw. Frevels) gbarer erscheinen lassen, sei es, daß deren Be-ung mit besonderer, die Entdeckung erschwerender ffiniertheit stattsand, sei es, daß der Frevler eines Bertrauensmißbrauches schuldig machte, undere Hartnäckigkeit und Verstocktheit zeigte, ht nur aus Not, sondern zum Erwerb frevelte dgl. m. — werden als E. betrachtet und finden Aufführung. allen unseren deutschen Forststrafgesetzen Berück-

ithaltenen Siebröhren; für die sticktofffreien Bau- Erschwerungsgründe gelten allgemein: die Begehung der Frevel an Sonn- und Feiertagen oder gur Rachtzeit, Die Untenntlichmachung bes Frevlers, die Berweigerung der Ramensangabe, Ergreifung der Flucht, Fortsetzung des Frevets trot Warnung, Berweigerung der Abgabe von Berfzeugen, Benutung der Gage auch des Meffers, der Schere). Mitführen gefährlicher Waffen, Frevel jum Berfauf oder Gewerbebetrieb, Beichäftigung im Wald (gur Zeit der Frevelbegehung als Holzhauer, Rultur= arbeiter, Forstberechtigter 2c. Auch gemeinschaft= licher Frevel, Diebstahl in eingefriedigten Caatund Pflangfampen, Entwendung von Rien, Sarg, Saft, Rinde, Burgeln gelten in manchen Ländern (Preußen, Württemberg) als E.

Die Wirkung eines oder mehrerer Erichwerungs= gründe ist jederzeit eine Erhöhung der auszusprechen= den Geldstrafe; so wird dieselbe in Breußen und Württemberg verdoppelt, in Bagern um die Sälfte bis zum dreifachen Betrag erhöht; bei besonders belaftenden Fällen bieten einzelne Gejetgebungen (Preußen, Württemberg) auch noch die Möglichkeit einer besonderen Zusatstrafe an Geld oder Be-

fängnis.

Ertrag ift das Resultat, das Gesamtergebnis aus einem Produktionszweige. Man kann Roh-und Rein-Erträge sowie Natural- und Geld-Erträge unterscheiden. Unter Roh = oder Brutto = E. verfteht man den Gesamt=E. der Produktion, mahrend Rein= oder Netto=E. den nach Abzug aller aufgewendeten Rosten verbleibenden Teil des Gesamt-E.3 ausbrudt. Mit Natural=E. bezeichnet man in der Forstwirtschaft die dem forstlichen Boden in einer gegebenen Zeit durch die Produttion abgewonnenen Produkte an Holz und Nebennutzungen. Werden diese Produkte in Werte mit dem allgemeinen Wertmesser, in Geld, umgesetzt, jo erhält man ben Geld-E. Die Natural-Erträge wechseln sehr nach Solz= und Betriebsart, Standort und Betriebs= zeit, die Geld-Erträge find neben Holzart und Standort vorzugsweise von der Lage zum Markte und von der Höhe der Arbeitstöhne abhängig. So beträgt 3. B. der durchschnittliche jährliche Handarkeits-E. pro ha für die Fichte und Buche (nach F. Baur) und für die Riefer (nach Weise) bei Unterstellung eines 100 jährigen Umtriebs und einer gang normalen Bestockung je nach Bonitat Festmeter:

| Rotbuche<br>I.   II.   III.   IV.   V.<br>Bonität<br>Festmeter | Fichte  I.   II.   III.   IV.  Bonität Feftmeter | Kiefer<br>I.   II.  III.<br>Bonität<br>Feftmeter |
|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| 7,2   6,0   4,7   3,6   2,4                                    | 9,0 7,7 5,8 4,0                                  | 6,4 5,0 3,9                                      |

Der Begriff Rein-E. fällt nicht mit dem von Unternehmereinkommen und Unternehmergewinn zusammen, beide bedürfen daher einer besonderen

Ertrag, normaler nachhaltiger, ift ber Quotient l tigung bei Festjehung der Strafen. Alls solche von summarischem E. aller Perioden durch die Umtriebszeit. Bierbei muß aber in ber Regel zuvor Die Lojung biefer Aufgabe ift keineswegs leicht. erit das Normale der übergehenden Nachhiebshölzer (Liquidationequantum) von dem gesamten Saubar= feitsertrag aller Perioden in Abzug gebracht werden.

Ertragsfähigkeit, j. Bonität. Ertragsregelung, j. Forsteinrichtung.

Ertragstafeln (Zuwachstafeln) find tabellarifche Ubersichten, welche den Solzgehalt an Saubarkeits= majje (gejamte Bestandsmajje extl. Stockholz= und Zwischennutzungserträge) der wichtigsten Holzarten unter Berücksichtigung der verschiedenen Standorte (Bonitäten) für die Flächeneinheit (bas Settar) und unter Vorausjetung normaler Bestodung und Bestandespslege von Jahr zu Jahr oder doch von fünf zu fünf oder zehn zu zehn Jahren angeben. Sie bringen die Zuwachsgesetze normaler Bestände in Bezug auf Stammzahl, Höhen-, Kreisstächenund Massenentwicklung zur Anichauung, geben Auskunft über die Größe des normalen Vorrats, der Nutungs- und Zuwachsprozente, über die Zeit des Eintritts des größten laufenden und durchichnittlichen Höhen= und Massezuwachses, sie dienen bei Zuwachs= und Bestandesschätzungen und sind die wichtigste Grundlage bei Waldwert= und Rentabilitätsberechnungen, sowie für die Besteuerung ber Waldungen nach dem Waldreinertrage. Den hohen Wert jolcher E. erkannte man bereits zu Ende des vorigen Jahrhunderts, in welcher Beit G. L. Hartig, Hennert und Pauljen E. veröffentlichten, mährend Ottelt schon vorher Unleitung zu deren Aufstellung gegeben hatte. Es folgten in Laufe diese Jahrhunderts weitere Tafeln von H. Cotta, Hundeshagen, Pfeil, Grebe, Burckhardt, Theodor und Robert Hartig, Stahl, F. Baur, Schuberg, Beije, Bimmenauer, Loren, voch 2c. Alle bis jett vorhandenen E. Schwappach 2c. find noch verbefferungsfähig. Berden die in den E. enthaltenen Massenerträge (Natural=E.) mit den zugehörigen durchschnittlichen Preisen der Rubiteinheit, abzüglich der Fäller= und Rückerlöhne, multipliziert, jo ergeben sich Geld-E., welche namentlich in Waldwertherechnungsfragen unentbehrlich sind. Sollen E. nach allen Richtungen ihren Zweden entiprechen, dann muffen sie neben der Derb= und Reisholzmasse enthalten: 1. die mittlere Bestandeshöhe für die betreffenden Alter, weil aus dieser am sichersten auf die Standortsgute (Bonitat) geschloffen werden fann; 2. Die namentlich gleicher Starke, machen zu tonnen. Co Rreisflächenjumme, um beurteilen gu fonnen, inwieweit irgend ein einzuschätzender Bestand normal bestockt ist; 3. die Stammgahl, um durch Bergleichung mit einem zu ichagenden Beftand Aufichluß zu erhalten, ob derjelbe lichter oder ge= schlossener erwuchs. Man fann allgemeine und Lotal-E. untericheiden. Die allgemeinen E. jollen für ganze Länder oder Reiche (Deutschland) brauchbar sein, die Lotal-E. dagegen sich auf tleinere Länder, einzelne Wald= und Wirtichaftsgebiete be= ziehen. gehen, immer mehr Lotal-E. zu bearbeiten.

Bei der Aufstellung einer Ertragstafel besteht eine Hauptaufgabe darin, in dieselbe nur folche Normal= bestände aufzunehmen, welche auch einem und demselben Standorte angehören, denn nur dann fann der Zuwachsgang der Bestände verichiedener Bonität richtig jum Ausdrucke fommen. und sind deshalb bis jest auch jehr verichiedene Borichläge gemacht worden, nämlich:

1. Wiederholte Aufnahme eines und besielben Bestandes von Jahr gu Sahr oder beffer bon 5 gu 5 Jahren und im letteren Falle Interpolation der fehlenden 3mifdjenglieder. Diejes Berfahren fest für jede fünftige Ertragstafel, für jede Bonitat eine ständige Bersuchsfläche voraus, und es wurde fich durch wiederholte Aufnahme derfelben nach Ablauf der Umtriebszeit eine Ertragstafel ergeben. Nach Diefem Berfahren fame man erft nach fehr langer Beit zum Ziele, während man die E. schon jest gebraucht; auch können sich inzwischen die Wirtichaftsgrundfate und damit die Buchsverhältniffe

und Zuwachsgesete andern. 2. Wiederholte Aufnahme der Massen mehrerer Bestände verichiedenen Alters. bon denen man vermutet, daß fie einer Bonität angehören. Diejes Berfahren wurde zwar weit früher, vielleicht schon nach 10 bis 20 Jahren gum Biele führen, aber es fest voraus, daß die vereinigten Bestände wirklich auch einer Bonität angehören und von Jugend auf gleich begründet, bestodt und gepflegt wurden, welche Unnahmen aber nicht immer gemacht werden

dürfen.

3. Einmalige Aufnahme mehrerer Bestände verschiedenen Alters und Erganzung der fehlenden Zwijchenglieder mittels Interpolation. Rach diefem Berfahren würde man zwar sofort zu E. gelangen, jedoch haften an dem-jelben die unter 2 berührten Übelftände.

4. Aufstellung von E. nach Beiferbeständen. Man sucht hier die Aufgabe, in eine Ertragstafel nur Beftande gleicher Standortsgute gu vereinigen, mit Silfe jogen. Beijer oder Beijer bestände zu lojen, die im allgemeinen auf der Unnahme beruhen, daß der ältere Beftand aus dem jungeren hervorgegangen ift, jo daß er wenigstens einen Teil der Holzmasse des jungeren enthält. Auf dieser Grundlage glaubt man nun, vom normalen haubaren Bestand ausgehend, durch spezielle Unterjudjung der Stämme, wie fie derfelbe vor n Jahren gehabt haben mag, hinreichend sichere Schluffe auf bie Masse jungerer Stämme gleicher Beichaffenheit. wurden in diesem Ginne von Huber, Th. und R. Sartig und von G. Wagener Borichlage gemacht, welche furz mitgeteilt werden sollen. a) Das Suber'iche Berfahren gründet fich auf beffen Cat, daß "der zur Zeit der Saubarteit gefundene mittlere Stamm aller Wahricheinlichkeit nach auch von Jugend auf immer ungefähr der mittlere gewesen sei". Dieser Cat wurde fpater als unrichtig nachgewiesen, indem der arithmetische Mittelftamm des hanbaren Bestandes in früheren Lebensperioden Die Aufgabe der Forstwirte muß dahin jedenfalls nicht der mittleren, sondern der stärtsten Klaffe angehört hat. Das Huber'iche Berfahren besitht deshalb nur noch historischen Wert. b) Das Berfahren von Th. und R. Hartig gründet sich nicht auf den Mittelstamm, sondern geht von ber Unficht aus, daß diejenigen Stämme, welche bas haubarfeitsalter erreichen, auch in früheren Jahren der ftärtsten, höchsten und massereichsten

machter Stammanalnsen im 40. Jahre aufweift. ie hier gemachte Unterstellung wird natürlich nur iter der Boraussetzung zutreffen, daß die zu ver-

egründung, Behandlung und Bestodung 2c. er-men, eine Annahme, die man in der Regel nicht "to machen dürsen. Die Versahren der beiden rrtig unterscheiden sich selbst wieder in einigen inften, die hier nicht näher besprochen werden inen. Über das Th. Hartig'iche Verfahren vergl. jen "Untersuchungen über den Ertrag der Rotbuche" b über das von R. hartig gibt beffen Schrift: Die Rentabilität der Fichtennutholz- und Buchenennholzwirtschaft", 1868, nähere Auskunft. e) Das eiserverfahren von B. Wagener ftütt fich ar auf die Bartig'ichen Methoden, fucht dieselben er in einzelnen Punkten zu vervollkommnen. iheres fann darüber nachgelesen werden in: Wagener, Unleitung zur Regelung des Forftricbes, 1875.

5. Verfahren von F. Baur und Kunze. ide famen, unabhängig voneinander, zu einem demjelben Berfahren, durch welches zugleich Mängel der unter 1—4 mitgeteilten Methoden glichst beseitigt werden sollen. Indem auf die zezogenen bezüglichen Schriften verwiesen wird, gen hier nur die dem Berfahren zu Grunde ienden Sauptgedanken: Es werden für jede upt=Holzart möglichst viele (100-200 und mehr) idige Versuchsflächen normaler Bestodung von 5-1,00 ha Größe der verschiedensten Alter und indorte ausgewählt, deren Massen, durchschnittliche jen, Kreisflächensummen 2c. nach der Draudt= d'ichen Methode mit aller Genauigfeit erhoben. rauf werden in irgend einem Magstabe auf eine izontale Abscisse die Alter der Versuchsslächen auf eine senkrechte Ordinate die zugehörigen indenen Solzmaffen in Festmetern aufgetragen. umt man bei der Auswahl der Berjuchsflächen h tunlichst barauf Rücksicht, daß die besten und echteften Standorte in allen Altersflaffen möglichft chtet werden, jo erhält man in den oberen und eren Ordinatenpunften die Grenzen, innerhalb der sich die Standorte bewegen. Läßt man :er etwa vorfommende einzelne abnorme Ordinaten erudsichtigt und zieht durch die höchsten und rigsten Punkte eine Kurve, indem man einzelne venpuntte sich etwas erhöht, andere wieder as vertieft benkt, jo laufen beide Rurven im lpunft der Abscisse zusammen und erweitern mit wachsendem Bestandesalter immer mehr.

'b nun bei Ausscheidung von 5 Bonitäten dieser eifen in 5 gleiche, von 0 aus sich immer mehr eiternde Bander zerlegt, fo fallen in den erften erften) Streifen die Bestände I., in den zweiten enigen II. 2c. und in den fünften (untersten) Mitte nochmals geteilt, so erhalt man die

affe angehörten; es wird daher auch die Unter- Abgreisen ber Ordinaten von benielben auch die affe angehorien; es wird buget und die Eines augehörigen Holzmassen von Jahr zu Jahr oder kung gemacht, daß 3. B. ein 40 jähriger Bestand zugehörigen Holzmassen von fünf zu fünf Jahren. — Verfährt man in berselben Weise auch mit den Höhen der einzelnen enjoviel Stämme von derjenigen Stärke, Sohe Verjuchsflächen, indem man auf die Abscissen wieder id Maffe besithe, als der Weiserbestand auf Grund Die Alter und auf Die Ordinaten Die Soben in Metern aufträgt, jo erhalt man die Sobenfurven der einzelnen Bonitäten. Zugleich macht man dabei die Wahrnehmung, daß Diejenigen Versuchsflächen eichenden und auf eine gemeinsame Standortsgüte resp. Bestände, welche bezüglich ihrer Masse in den untersuchenden Bestände sich einer gleichen 1., 2., 3. 2c. Streifen fallen, auch bezüglich ihrer egründung, Behandlung und Bestockung 2c. er- Höhen denselben Streisen angehören, worauß man wen, eine Annahme, die man in der Regel nicht geschlossen hat, daß die Höhe ein einsacher und wo machen dürsen. Die Versahren der beiden zwerlässiger Weiser sür die Beurteilung der Stands ortsgute ift; denn bei gleichem Alter wird berjenige Bestand bem besten Standort angehören, welcher auch die größte Sohe besitt, und umgefehrt.

Will man nun an der Hand jolcher E. einen Bestand im Walde bezüglich seiner Dasse ein= ichäten, so muß zunächst untersucht werden, welcher ber fünf Bonitäten er angehört. Darüber entscheidet bei gegebenem Alter Die mittlere Bestandeshohe. Stimmt die Bestandeshohe z. B. mit der in der Ertragstafel III. Bonität für dasselbe Alter ange-gebenen Höhe am meisten überein, jo gehört der Bestand auch dieser Bonität an, und er wird auch pro ha dieselbe Holzmasse haben, wenn er dieselbe Areisflächensumme wie in der Ertragstafel befigt. Ist jedoch die Kreisflächenjumme des Bestandes, was meist der Fall sein wird, kleiner, so muß auch die Holzmasse in den G. im Berhältnis beider Rreisflächen reduziert werden. Es fann bas auf zwei Arten geschehen: Man überschlägt nach dem Augenmaß die Bestandeslücken und drückt sie in Prozenten des normalen Schluffes aus. Rommen 3. B. 20% Blogen vor, jo zieht man auch von der Masse in den E. 20%/0 ab 2c. Genaucre Rejultate erhält man, wenn man in dem Bestande eine Probeläche aufnimmt und die Kreisfläche pro ha direkt berechnet. Wäre z. B. die gesundene Kreisfläche 20% steiner als die der E., so wären wieder von der Masse in setzterer 20% abzuziehen zc. — Lit.: Baur, Die Fichte in Bezug auf Ertrag, Zuwachs und Form; ders, Die Notbuche in Bezug auf Ertrag, Auwachs und Form; kunze, Beiträge zur Kenntnis des Ertrages der Fichte auf normal kestacken Flächen Tharguder Jahrhuch 1877 bestockten Flächen, Tharander Jahrbuch 1877, Suppl. I. 1; derf., daselbst Suppl. III. Band, 1. Beft; Ganghofer, Das forftl. Berjuchswesen, 2. Band.

Eruptivgesteine, welche bei ber Bodenbildung in Betracht kommen, sind zu unterscheiden in plutonische und vultanische, lettere wiederum in die älteren C., Gruppe ber Grünfteine, wogu ber Diabas und Diorit gehören, in die Melaphyre, die Bajalte und die jüngsten vulkanischen G.

die Einzelheiten biefer f. d. Erwartungswert (des Bobens, Beftandes und Waldes), f. Wert.

Ernsipheen, f. Meltaupilge. Ernthrophyst, f. Blattrot.

Efche, Fraxinus (bot.), Gattung von Solgpflanzen aus der Familie der Dibaumgewächje (Oleáceae). Batter gegenständig, ohne Nebenblätter, unpaarig der V. Bonitat. Wird nun jeder Streifen in gefiedert; Triebe mit didem Marte und echter Wipfelfnospe, Dieje wie die Seitenknospen mit vachsturven der einzelnen Bonitäten und durch wenigen lederigen Schuppen; Solg mit großen

Gefäßen in der Frühlingszone (ringporig). Blüten! II. Untergattung Ornus. Blüten mit vier zwitterig ober polygam in Rijpen, mit ober ohne teiligem Kelch und 2-4 langen, ichmalen, an Blütenhülle, mit zwei Staubblättern und oberständigem, 2 fächerigem Fruchtfnoten mit 2 lappiger Narbe; einsamige Schließfrucht, nach vorn in einen zungenförmigen Flügel verlangert: Came mit Rährgewebe; Kotyledonen entfaltet, breit lineal, fiedernervig.

Wichtigste Urten:

Krone, meist auch ohne Kelch, in Rispen aus den

Achjeln vorjähriger Blätter:

1. Gemeine E., F. excélsior L. (Fig. 151). Blättchen meift 11, sitzend, lanzettlich bis eilanzettlich, zugespitzt, mit Ausnahme des Grundes ungleich gejägt, beiderseits fahl, unterseits blaffer, untere kleiner; Anospen schwarz; Rinde lange glatt, Sie findet sich in größerer Zahl namentlich in der grunlich-grau, später mit rissiger Borke. — Die sog. Auwaldungen, in den Tieflandern der deutsche



Hig. 151. Gemeine Esche. 1 Triebstück mit Blütenständen; 2 Laubblatt; 3 Zwitterblüte; 4 mänuliche Blüte; 5 reise Frucht; 6 Same, 7 desgleichen im Längsschnitt. (Nach Wossiblo.)

männlichen Rifpen dichtbuschelig, die weiblichen und zwitterigen loder; Frucht lanzettlich, vorn gestugt oder ausgerandet, mit deutlichen Längsnerven. — In fast gang Europa, in ben Afpen bis ca. 1300 m ansteigend.

2. Amerifanijde oder Beiß-E. (auch Grau-E.), F. americana L. Zweige und Blattstiele fahl; Blättchen meift 7, gestielt, oval-länglich, gangrandig, unterfeits blaugrun, am Mittelnerv flaumig; Anofpen braun; Früchte langettlich, unten fast zhlindrisch. -In Rordamerifa, bei uns hier und da fultiviert.

3. Flaumhaarige E., F. pubescens Lam. 3weige und Blattstiele filzig; Blättsten meist 5, sait sigend oder gestielt, oval-länglich, ganzrandig vder schwach gesägt, unterseits silzig; Knolpen wie bei voriger; Früchte linealisch, am Grunde spit, unten gesurcht, fast zylindrisch. — In Nordamerika, bei uns hier und da kultiviert.

Grunde zusammenhängenden Kronenblättern i: endständigen Rijpen:

4. Blumen= oter Manna=E., F. Ornus L Blättchen meift 7, eirund bis länglich, langentic augespitt, fein geferbt gejägt, an den Stielen rof: braun behaart: Anoiven graubraun, feinfilgig Blüten wohlriechend; Früchte flein, langettlich bie I. Untergattung Fraxinaster. Blüten ohne lineal, am Grunde malzenförmig. — In Gub

europa und dem Drient.

Esche (waldb.). Die E. ist in viel höheren Grade ein Baum der Riederungen und bes Sugel sandes, als des Gebirges, obwohl sie auch in letteren gedeiht und dis zu ziemlichen höhe ansteigt — in den Alspen dis zu 1200 m höt

und ruffifchen Ditfeeprovingen, abe auch in einzelnen Mittelgebirge (Rhon, Logelsberg), jowie mehr ber einzelt auf fräftigem und friider Boden allenthalben in Deutschlan und geht nördlich etwa bis 311:

Bu ihrem Gedeihen beansprucht i: einen fräftigen, tiefgründigen un vor allem frischen Boden; an letter Eigenschaft ist ihre günstige Erm wickelung in erster Linie gebunden und hohe Grade von Bodenseucht: feit, die allerdings nicht stagnieren fein darf, jagen ihr fehr gu. Quellia Orte im Gebirge, Bachrander, Uber ichwemmungsgebiete ber Fluffe mi stetiger Grundfeuchtigfeit zeigen be besten E.nwuchs; auf schwerem, lett gem Boben wie auf trodnerem Cam boden ist ihr Buchs ein schlechte: und bon Natur findet fie fich ! jolchen Örtlichkeiten überhaupt nich

Ihr Buchs ift ein namentlich i der Jugend rascher und sie erwächs im Schluß zu stattlichem, laus schaftigem Stamm. Im freien Stan entwickelt fie in höherem Alter ein ziemlich starke Krone; sehr häun zeigt der Stamm und bezw. schon

die junge Pflanze Gabelwuchs infolge des Er frierens oder sonstiger Beschädigung der Endtneit an deren Stelle fich dann 2 gegenüberliegen

Anofpen gu Sobentrieben entwickeln.

Begen Spätfröste ift die E. sehr empfindlich un nur durch ihr spätes Austreiben einigermaßen @ schützt; sie hat in den fühlen, frischen Riederung. häufig unter denselben zu leiden, während umstehrt diese Standorte sie gegen den Einfluß & Site schnee ist sie Durch Wind und Schnee ist sie mit gefährdet, wohl aber durch das Berbeißen von 2811. und Beidevieh; Insetten leben nur wenige auf in:

Die E ist ein Lichtholz, doch vermag sie er frischem Boden eine mäßige Beschirmung mehre: Jahre zu ertragen. — Sie schlägt frästig vom Sans, die Dauer des letzteren ist jedoch keine lange Die E. ist keine Holzart sür den reinen Bestow

und findet sich auch von Natur nur ausnahme

n Boden stehen dem entgegen, da dieselben nur ten auf größeren zusammenhängenden Flächen friedigt werden. Ihre frühzeitige Lichtstellung, r geringe Laubabwurf, die immerhin beschränkte erwendbarkeit ihres sonst ja vortresslichen Holzes rechen gegen die Anzucht reiner Bestände auch . wo ber Standort solchen entsprechen würde. e ist für alle Betriebsarten ein wertvolles Misch= 113 und als solches aller Beachtung wert.

2113 Mischholz sinden wir sie im Buchenhoch= ild auf deffen besten Standorten, auf folche mit idnerem Boden (Speffart!) vermag sie der Buche och nicht zu folgen: ferner in den Waldungen ferer Flußauen mit Eiche, Ulme, Erle 2c. geicht. Im Niederwald nimmt fie die Bachränder d jonftige frijche Stellen als willtommenes Auslagholz ein, im Mittelwald ift fie durch ihre ite Befronung und ihr wertvolles Solz ein ge-Ittes Dberholz. Auch als Schneidelholz und plich als Alleebaum findet die E. Berwendung. Bo die E. fich als älterer Stamm vorfindet, ericheint wohl genügender natürlicher Unflug, jen Gedeihen durch hinreichendes Licht und nicht zu mächtigen Graswuchs bedingt ift. Wo jedoch e Beimischung angestrebt wird, sucht man in Regel Dieselbe auf fünstlichem Wege und - wie den meisten Mischhölzern — am besten durch anzung zu erreichen.

Die Eigenschaft des Einsamens, erft im zweiten jr aufzuteimen, der meift ftartere Graswuchs frischen Enstandorte und endlich die Absicht, · fleinere E.uhorste dem Hochwald beizumijchen, en der Pflanzung nach jeder Richtung bin den gug. Dieselbe läßt sich denn auch in jedem er, von der 2 jährigen Saatbeetpflange bis juni fen Beifter, mit beftem Erfolg ausführen, bant reichen Bewurzelung der E.npflange.

Die Erziehung der Pflanzen erfolgt um des gen Schutes gegen Verbeißen willen in gut efriedigten Rämpen. Der fast alljährlich n hiende Samen keimt erst im zweiten Frühjahr n i der Aussaat, und man schlägt deshalb denselben beber ein Jahr lang in nicht zu trocknen Boben ober beckt die schon im ersten Jahr angesäeten te mit handhoher Laubschicht, um das Ber-: : auten derselben zu verhindern.

lie Aussaat erfolgt in etwa 2 cm breite und i Rillen, welche in 15-20 cm Entfernung : els des Rillenbrettes eingedrückt werden, aus Sand, und sind pro a 2-3 kg je nach der nentfernung nötig. Die zeitig im Frühjahr einenden, gegen Spätfröfte fehr empfindlichen ilinge sind durch Gitter oder Afte zu schützen. en werden die E.n als 2—3 jährige unverschulte inzen, häusiger als meterhohe kräftige Loden nendet und zu diesem Zweck in der Megel ein-lig verschult; selbst Keimlinge, etwa natürlichem ug entnommen, laffen sich mit gutem Erfolg hulen. Die Verschulung erfolgt mittels Gets-113 etwa im Berband von 20 auf 30 cm, und 2- höchstens 3jährigem Stehen im Pflang-

eise in solchem vor — schon ihre Ansprüche an oder mehr vereinzelt in Auwaldungen, zur Lückenausfüllung im Niederwald verwendet.

Bismeilen wünscht man für Alleen, zu Dberholz im Mittelwald, zur Pflanzung an Bachränder, in jehr gras- und unfrautwüchsige Auwaldungen, auf nicht allzu naffe Stellen im befferen Bruch ftarfere Beisterpstanzen; in diesem Fall verschult man die Zjährigen meterhohen E.n unter entibrechender Burgelforreftur nochmals im Quadratverband von 50—70 cm und erzieht in 3 weiteren Jahren dergestalt frästige, bis 3 m hohe Heister. Dieselben bedürfen einer Pssege durch Beschnerten um in geringem Grad, da sie wenig Neigung zur Alstvers breitung zeigen, dagegen nicht selten einer Beseitigung der namentlich infolge von Spätfröften fich zeigenden Gabelbildungen.

Eschenholz, mittl. spez. Grüngewicht 0,88, Trodengewicht 0,75, mittlere Dauer, große Bie-gungsfestigfeit und Zähigkeit, gute Spaltbarkeit. Bird vorzüglich verwendet zu Säulenholz beim Waggonbau, zu Pochstempeln, als Wagnerholz, zu Wertzeugstielen, zu Schreinerwaren, Turngeräten, Rudern; für die Kunstschreinereien als geflammtes Maserholz sehr gesucht, neuerdings wird es zur Möbelfabritation zum Teil gefärbt verwendet; aufgespalten dient es zur Unfertigung geflochtener Beitschenstiele, Siebboden 2c. Brenntraft sehr groß, übertrifft jene des Buchenholzes.

Efchenzwieselmotte, f. Motten.

Cfpe bot., f. Pappel; waldb., f. Uspe. Eskigfaure, CH3COOH, wurde früher nur aus alfoholhaltigen Fluffigfeiten dargestellt, und ihre Fabrifation aus Holz wurde vor 30 Jahren nur in gang geringem Umfange betrieben. Die Berteuerung des Spiritus, der große Bedarf an E. von seiten der chemischen Fabrifen, welche Farbstoffe, rauchloses Bulver, Bleiweiß und medizinische Bräparate erzeugen, und das Anwachsen des Methyl= alkoholverbrauchs machten erft die Holzeifigfabrikation (i. Holzbestillation) gewinnbringend. Bloß zur Berftellung bes fünftlichen Indigos waren bereits im Jahre 1900 2 Millionen kg Eisessig, wozu über 100000 cbm Holz erforderlich find, verbraucht worden. Die Darstellung der technischen E. ersolgt durch Destillation von Weißfalt oder Rotsalz (Calcium= und Natriumacetat mit Schwefelfaure oder Salgfäure). Um fie von brenglichen und färbenden Bestandteilen zu reinigen, wird sie nochmals über Kaliumbichromat destilliert. Die reine E. ist eine farbloje Flüffigkeit, die bei 160 zu glänzenden Blättern erstarrt (Eiseisig) und die bei 1180 siedet. Sie gieht auf ber haut Blasen. Als Effigeffeng fommt eine 80% ige E. in den handel, die mit 24 Teilen Waffer verdünnt als Speiseeffig verwendet werden fann. E. kommt entweder frei oder gebunden an Calcium im Saft zahlreicher Pflanzen, 3. B. Eschen und Eichen, sowie im Moor und humus vor.

Etat (Diebsfat, Abgabesats, Abnutungssat) ist das alljährlich planmäßig zur Nutung bestimmte Quantum Holz, welches auf Grund der Taxationsarbeiten als Ertrag eines Waldes berechnet wurde. Man unterscheidet außer diesem "Material-E." noch einen "Geld = E." (Pefunial = E.), welch letterer, haben die Pflanzen die zum Auspflanzen nach dem Geldwert der Holznutung auf Grund je Stärfe erreicht und werden nun in kleinen der lokalen Taxen veranschlagt, die Norm für die vopen auf frische Partieen der Buchenlichtschläge, Bruttoeinnahme aus einem Forst bildet. Außer von der Holznugung werden aber auch von ver- zum Teil nur ipariam beborftet; äußere Ich Strenertrag, E. berechnet, wie man auch in der Jagd einen Schuß-E. ausstellt. In der Holzeungung selbst wird wieder unterschieden, wie viel jährlich aus dem Abtriebe der erntereifen, haubaren Bestände zu beziehen ift (Sauptnugungs. E.) und wieviel die Vorerträge an Durchforstungen 2c. in jungeren Beständen abwerfen jollen (3mijdennugungs-E.), mährend die Summe beider den Gesamt = E. bildet. Die Berechnung des E.s findet auf verichiedene Urt ftatt (f. Methoden der Ertragsregelung), und bei einer Gruppe Diefer Diethoden muß der "normale E.", d. h. die nachhaltig aus einem normal beschaffenen Balbe beziehbare Holznugung vom "wirklichen E.", wie er ben fon= kreten Waldverhältnissen entsvricht, wohl untersichieden werden. In der Mehrzahl der deutschen Staaten wird die E.berechnung auf ein kombis niertes Fachwert (j. d.) gestütt, wobei der Perioden= ertrag der ersten oder zuweilen der zwei oder drei nächsten Berioden in seinem Jahresdurchschnitte den Hauptnutungs = E. liefert; der Zwischen= nutungs-E. hingegen wird in der Regel nur aus dem Durchschnitte der für die I. Periode (oft jogar nur die Hälfte dieser, 3. B. in Bahern) einge-ichatten Vorertrage abgeleitet. Die E.jestjetung geschieht nur für einen Revisionszeitraum (in der Regel 10 Jahre, in Bahern 12 Jahre), und es findet bei jeder Tagations-Revision eine neue Eberechnung ftatt, um den Beränderungen im Baldstande Rechnung tragen zu können und den Ein-fluß der Verbesserungen, sowie anderseits von Elementarschäden u. dergl. auf die Nachhaltigkeit bes Ertrages aufs nene gu prufen.

Ctiosement heißt der Zustand, in welchen Pflanzen, die auf die Entwidelung am Lichte angewiesen sind, geraten, wenn sie in beständiger Dunkelheit auswachsen. Die etiolierte Pflanze bildet wegen Lichtmangels fein Blattgrun, ericheint also bleid, weißlich oder gelblich, und zeigt gewöhnlich übermäßig lange, aber dunne, ichwanke Triebe und mehr oder weniger verfümmerte Blätter.

Gufen (3001.), Rachtraubvögel (Strigidae). Geftalt wegen des reichen loderen Federfleides plump; Ropf groß, Augen (mit Richant) nach vorn gerichtet, radienförmig bon flarren Gitterfedern, welche die Wachshaut und Schnabelbasis bededen, umgeben; der Umfang diejes "Schleiers" häufig mit mehreren Reihen eigentümlich gebogener und gefärbter Federn gleichsam als Randbesat umgeben, die fich an den Geiten bes Ropfes in zwei, Die große Ohröffnung einschliegende Partieen teilen. Durch Lüften berselben wird ein geräumiger, Schall auffangender Raum hergestellt, welcher eine große Ohrmuschel ersest; übrigens tritt bei manchen Arten außerdem noch eine Sautfalte als Andentung einer wirklichen Ohrmuschel auf. Ihre großen vollständigem, unvollständigem, jelbst fast fehlende Alugen figen unbeweglich in ben Boblen; Diefer Schleier. Fris buntelbraun ober gelb, je ma Nachteil wird völlig ausgeglichen durch die große der Art: Beweglichkeit des Salfes. Die Gule vermag fogar ohne Wendung des Körpers rudwärts zu ichquen. Flügel lang, breit, stumpffpigig, die ersten Schwingen jäbelförmig gebogen, Rand ihrer Außenfahne (an Färbung (kaum durch das Geschlecht bestimmt) & der 1. — 3., ja bis 6.) gefranst; Fänge (der wechselnd: rötlich-braun oder grau bis hellgrau. kiesigen Arten) dis auf die Krallen besiedert, freilich übrigen unten auf hellerem Grunde mit braum

Wendezehe. Deftstand teils in Sohlen (hohler Bäumen, alten Gebäuden, Felsipalten), teils an dem Erdboden, teils frei auf Baumen; brute: mit wenigen Husnahmen nur einmal im Sahr Gier weiß, fast durchweg rundlich und glangend Ihre Beute, Säugetiere, auch Insetten, nicht of Bogel, eripähen fie von einer Warte durch Ge hör und Gesicht, fliegen unhörbar leife bis übe Dieselbe und werfen fich dann auf fie herab. 36: oft maffenhaft angehäuften Gewölle (f. b.) gebei den sichersten Aufschluß über die Arten ihrer Beute tiere. Der mächtige Uhu schlägt außer fleiner Sängetieren besonders hafen und ist somit be Jagd ichablich; unfere mittelgroßen E. vertilge gahllofe Mäufe, allerdings auch Spigmäuse, bezu Injekten, die kleinen fast mehr Rafer als Mäui Bei lotal auftretender ftarter Mäusebermehrun giehen sich die E. dorthin zusammen, ja brute in gahlreichen Baaren wohl an jolchen Stellen, bi die Mäujeplage daselbst verschwunden ift. Wen auch nicht geleugnet werden fann, daß ihnen (felt den fleineren) hier und da ein Bogel gur Ben: fällt, jo muffen fie doch im großen und ganger mit Ausnahme des Uhu, zu den nütlichsten Bogel gerechnet werden und verdienen baher Schonun, Ihr Geschrei ist ein unheimlich klagendes Beuler im Affett "knappen" fie mit dem Schnabel, de fluffige weiße Unrat wird weit nach hinten gesprif

Die E. find bekanntlich Nachtvögel, jedoch D: im höheren Norden heimischen, wo, zumal wal rend der Fütterungszeit der Jungen, keine od. feine anhaltende Dunkelheit eintritt, verleugne das lichtscheue Wejen; fie werden vom Tageslid nicht geblendet und rauben geschickt bei Tageshell Sogar noch in unseren Breiten haben fie, wenn gleich in abgeschwächter Beise, Repräsentanter Die typischen nordischen Arten erscheinen bei un nur als jeltene Gafte im Berbft und Winter un zeigen sich am Tage ichen und flüchtig, ziehen jedor bedeckten Himmel dem grellen Sonnenichein vo

- Sie zerfallen in 2 Gruppen:

A. Glattföpfige G .: a) Schleier=E. Nur 1 Art: Strix flammea 1 Behen nur mit einzelnen Borften befett; langen fpigen Flügel überragen den Schwang; b inneren Angenfreise bes herzsörmigen Schwier stoßen gusammen. In Gebauden. Burgt mausnahmsweise einen Bogel, fropft bagegen gab reiche Wühl= und echte Mäuse (nach Altum un: besonderen Umftanden auch in Menge Spitmawi. verschmäht Insetten; überwiegend nüglich. Sabre vogel; Brutzeit April—Juli. 5—6 (7), in maur reichen Jahren wohl bis 12 Eier, dann auch felter zweimal brütend. Oft ichwach und start bebrüte Gier wie Junge im jelben Deft.

b) Rauge. Gedrungen, ohne Ohrfedern, m

1. Waldfaug, Sýrnium aluco L., etwa 40 ii Schnabel gelb, Fris dunkelbraun, Schleier geichleit. freisförmig; Flügel ben Edymang nicht bededen Farbung (faum durch das Geschlecht bestimmi) if Gulen.

fang Mai; in Wäldern, Parts und felten Geinnlich gefärbte Eier. Jagt mehr am Waldrand 5 auf Feldern als im Wald selbst. Seine Hauptjrung besteht aus Mäusen aller Arten und Insetten die Gewölle nur aus Maifaferreften), doch greift auch Maulwürfe, felbst Wiefel und Eichhörnchen

fclägt namentlich während der Auffütterung ier Brut wohl einmal einen jungen Sajen ninchen), raubt dann auch Bögel (gern z. B. : Schlingen und Bogelbauern), doch wird diefer aben weitaus durch feinen Rugen übertroffen. 3 Gärten, Anlagen, Fasanericen wird man ihn

lich beffer fernhalten.

Uralfaus, Sýrnium uralense Pall. ife zwischen Uhu und Baldfang ftebend. Wegen auffallend langen, hellgebänderten, in der Ruhe örmigen und von den Flügeln faum zur Hälfte idten Schwanzes auch Habichteule genannt. nabel und Fris wie beim Waldfauz. In tichland nur in Oftpreußen zahlreicher; frei Bäumen in alten Buffardhorsten und ähnlichen Der Jagd nicht schädlich; lebt bon ufen und großen Infetten.

lle übrigen, auch wohl als Tag-E. bezeichneten ze find durch gelbe Fris ausgezeichnet. Schnabel

Ausnahme der Schneeeule gelb.

Schneceule, Nýctea scandiaca L. (nívea y). Starke, dem männlichen Uhu etwa gleich= nde, ichneeweiße (alt) oder mit mehr oder weniger ärzlichen Zeichnungen auf weißem Grunde gee Art. Ropf ziemlich flein, Schleier unvollnen, Schnabel schwarz. Füße und Zehen äußerst besiedert. Hochnordisch; bei uns seltener Winter-

in Oftpreußen etwas häufiger.

Sperbereule, Surnia ulula L. (nisória ist.). Diese mittelgroße Tageule ist an der quer= aberten (gesperberten) Unterseite, dem weißen, seits von einem schwarzen Halbmond eingetten Gesicht und dem wie bei S. uralense lang= i rmigen, von den Flügeln nur halb bedeckten, gebänderten Schwanz leicht zu erkennen. Im 1 Norden; bei uns nicht häusiger aber regel-

u ger Durchzugs= und Wintervogel.

Sperlingseule, Glaucidium passerinum L. i iwa lerchengroß, bräunlich-grau, weiß gezeichnet. flein, Schleier faum angedeutet, Augen mehr i h, Zehen sparsam besiedert. Bei uns seltener esvogel. Horst in Baumhöhlen, ab Ende April
- Eier. Plündert hier und da Dohnenstiege.
Steinkauz, Gl. noctua Betz. Vogel der troa. Von Misteldroffelgröße, aber weit ge-! gener; Schleier nur am Augenrand deutlich, und Schwanz furz, Zehen nur mit sparsamen : ensedern. Oberseite auf bräunlich-grauem Unterfeite auf weißlichem grau : de weiß, hnet. Jahresvogel; bei uns überall, doch mehr tizelt. Raubt zuweilen bei bedecttem himmel in den Nachmittagsftunden, fropft Mäuse und re Käfer, auch kleine Bögel. Nistet in hohlen i ten, Kopfweiben, nicht im geschloffenen Wald, : en Feldhölzern, Parts, doch auch alten Gebäuden. (7) Eier. Flug spechtähnlich.

haftsleden, die beiderseits in Zickacksinien aus- 7. Rauhfußtaug, Noctala Tengmalmi Gm. ffen, oben mit dunflen Bellenlinien, Fleden und (dasypus Becket.). Dem Steinfaus in der Karbung inften. Jahresvogel; Brutzeit Mitte März bis und Größe jehr ahnlich und häufig mit ihm verwechselt, doch an dem weit dickeren Ropf mit volliben: 3-5 guweisen von der faulenden Unterlage | fommenem Schleier, langerem Schwang und Flügeln und namentlich den dicht befiederten Fängen sicher von ihm zu unterscheiden. Jahresvogel in deutschen Gebirgen, nicht häusig; Durchzugsvogel.

B. Ohr=E. Mit aufrichtbaren Federbüscheln hinter den Ohren und nicht vollkommenem Schleier.

Fris gelb bis orangerot:

1. Zwergohreule, Pisorhina scops L. Ohr= buichel weit seitlich, Läufe dunn, Beben unbefiedert; Die fpigen Flügel überragen ben Schwang; Farbe dufter-graubraun, Ziegenmelfer-artig; sehr feltener Brutvogel bei uns.

- 2. Waldohreule, Asio otus L. 34-37 cm. Große, aus 6 Federn bestehende Ohrbuichel ftets aufrecht. Unterseite hellrostgelb mit dunklen, beiderseits in Zidzadlinien auslaufenden Längsfleden. Bedingter Jahresvogel, liebt den Wald, namentlich lückige Bestände; bort fleißiger Mäusevertilger, bei lokalisierter Mäusevermehrung wohl 10-20 Individuen nahe beisammen. Reft meift frei auf Bäumen (Häher=, Eichhorn=, Raubvogel= u. a. Rester). Brut= zeit März-Upril, 4-7 Gier, felten zweimal brütend, hier und da auch in hohlen Bäumen.
- 3. Sumpfohreule, Asio accipitrinus Pall. (brachyotus Cuv.). 36-38 cm. Ohrbüschel nur aus 2 bis 4 fürzeren Federn, niedergelegt faum zu erkennen. Unterseite sehr hell lederfarben mit ein= fachen dunklen Schaftflecken; Flügel lang. Meidet den Wald, liebt feuchten, sumpfigen Boden; Sorft bodenständig; im Mai 4 bis 6 Gier, in Mäusejahren mehr, dann oft zahlreich beisammen niftend und wohl zweimal brutend. Sommer= und Durchzugs= vogel, einzeln überwinternd, fliegt auch am Tage.
- 4. Uhu, Bubo bubo L. Dben dunkel roftgelb und schwarz geflammt; Fris leuchtend orangerot; die großen, weit seitlich stehenden Ohrbuschel fast ichwarz; Rehle weißlich; Lauf und Zehen befiedert; 60—64 cm. Seltener Jahresvogel in großen Waldungen, namentlich im Mittelgebirge; Brutzeit Ende Marg und April; Sorft auf Felfen, frei auf Baumen, felbst auf bem Boden (im Schilf 2c.) oder in verlaffenen Raubvogelhorsten. 2-3, jelten 4 Gier. Der niederen Jagd fehr schädlich.

Eulen (gesetl.). Die E., mit Ausnahme des Uhu, gelten wohl nirgends als jagdbar. Gie genießen den Schutz des Deutsch. Bogelichut-Ges. vom 1. Marz bis 15. Sept., in Bayern sind sie mahrend bes ganzen Jahres geschützt.

Gufen, Rachtfalter, Noctuidae. Meift kleine, unscheinbare Schmetterlinge mit vortretendem, von den Palpen überragtem Kopfe, mit ziemlich langem Ruffel, Nebenaugen, fraftigem, oft mit haarschöpfen geziertem Thorax, startadrigen, mittelgroßen, dreieckigen Vorder= und breiteren, schlafferen, mit Saft= borfte versehenen Sinterflügeln. Die Borderflügel pflegen durch 2 zactige Querbinden in drei Felder geteilt zu fein, deren mittleres zwei, auch drei, aber häufig bis auf einen Buntt reduzierte Mafeln enthält, die bisweilen sogar ganglich fehlen; Beine fraftig; Sinterleib geftredt, anliegend beschuppt. Weichlechter meift wenig unterschieden; Gier in der Regel ver=

einzelt abgetegt. Raupen 16-, auch 12 fugig, meift ein einjähriges unter ber Autikula von Blättern unadt. Luppen gestreckt, zumeift ohne Roton unter ber Modenoverstäche ruhend. Die Falter sind schnelle Flieger, manche am hellen Tage munter, saugen Blütensäfte, treiben sich fast nur niedrig umher. Raupen zumeist auf Krautpflanzen. Forftlich nur wenige ihrer gahlreichen Arten wichtig. Gie gerfallen in:

1. Spinner-ähnliche E., deren Raupen behaart. Ru diesen die hellgraue Ahorneule (Acronycta aceris), deren mit starten gelben bis rötlichen Saarichöpfen bejette Raupe oft Ahorne, namentlich Bergahorn, jowie auch Rogfastanien fehr ftart befrißt, ohne jedoch erheblich zu schaden, da der Sauptfraß in den Spätjommer fällt.

2. Eigentliche E. Inpische zahlreiche Arten. Dazu gehören drei forstlich schädliche Acker-E. (j. d.), Die Rieferneule (f. d.) und die zuweilen in Fichten= fulturen schädlich auftretende Erbseneule, Ma-

mestra pisi.

3. Spannerähnliche E. mit spannenden 12 füßigen Raupen. Rur die Gammaeule, Plusia gamma L., hat sich auf Kiefernjaatbeeten unangenehm bemerklich gemacht. Raupe grun mit feinen weißlichen und gelblichen Längsstreifen und zahlreichen weißen, haartragenden Wärzchen: Ropf braunlich mit idmargen Geiten.

Gulenkopf, i. Edmepfenartige Bogel.

Exoasci, Ordnung der gehäuselosen Schlauchpilze (Ascomýcetes-Gymnoasei). Das Mycelium lebt parasitiich in Zweigen, Blättern und Blüten,

Blütenteilen. Berenbesen erzeugen u. a.: E. Carpi an der Hainbuche (Fig. 152), E. Cérasi an Miribumen, E. túrgidus und E. betulinus an Birk E. epiphyllus an

der Weißerle. Kräuselung und Blaien an den Blättern rufen her= vor E. deformans bei Pfirsich= und Mandelbäumen

("Aräujelfrant= heit"), E. Tosqui-nétii bei Erlen, Taphr. Ulmi bei Ulmen: Blajen allein verurjachen Taphr. aúrea am Laubeder Schwarz= pappel (Fig. 153), T. cárnea an Bir= fenlaub, T. Sadebéckii an Erlen= blättern. E. Pruni verwandelt die

Früchte der Haus= pflaume und der Traubenkirsche in

Fig. 153. Auftreibungen an eir Bapvelblatte burch Taphrie aurea.

"Tajchen" oder Narren", E. Alni incanae die Schuppen i hauptsächlich von Holzpflanzen, und viver zweizen der Epidermis und der Kutifula Schläuche, in denen die Sporen entstehen. Die Gattung Exoascus die Früchte der Afpe in dicke, orangegelbe Zärschen die Früchte der Afpe in dicke, orangegelbe Zürschen die Früchte der Afpe in die Früchte der Afpe i

(i. d.) (Symenomyceten), zu deren einfachst



Gig. 154. Fruchtfährten ber Weißerle, burch Exoascus Alni incanae verbildet.

Fig. 152. Segenbejen der Hainbuche, durch Expascus Carpini verurjacht. (Aus: v. Tubenf, Pflanzentrantheiten.)

befigt ein in den Zweigen ausdauerndes an diefen noch teine Gute bitbenden Formen gehörend, De zuweilen "Hervorruiendes oder sie joust stillen, der Eberstäcke befallenen, meist start berunftaltendes), von hier aus in die Laubblätter befallenen, meist start verunftalteten Teile jrucker der Blütenteile hineinwachsendes und dort oft E. Vaccinii, häusig an Preißelbeerpflanzen, unter Kräuselng und Auftreibung derselben befallenen, bleich bleibenden, nur an der Licke studie geröteten Blätter verdickend und oberseits vertieke

numengroße, gelbweiße, an der Lichtseite rot rlaufene Auswuchse. E. Ledi befällt den Sumpfft. - Lit .: Sartig, Pflanzenfrantheiten. Exoten, j. Anbauversuche und Fremdländische

Holzarten.

Expansionsgeschok,

idvije.

Exposition ist die Reigung einer Bodenoberfläche nach der Hier vie Exproprierren bleibt, weshalb sich eher ober nördliche E. Von dieser Reigung ift die Bestrahlung durch die Sonne und die damit gu= jammenhängende Erwärmung bes Bodens wesentlich abhängig, aber auch der Feuchtigkeitsgrad des Bodens und sein humusgehalt werden vielfach durch die E. beeinflußt. Man unterscheidet haupt= fächlich die Sonn= und Schatten= seite ber Berge, beren Ginwirkung auf die Begetation augenfällig ift. Much hinsichtlich ber Einwirtung des Windes ist die E. von Bedeutung.

eprefibuchfe, Buchje mit Exprefigugen (j. Buge) jehr starter Bulverladung, wodurch eine mög= rafante Flugbahn (f. Schießlehre) erzeugt Dieselben wurden von England aus ein= irt, haben jedoch nicht allgemein befriedigt, n infolge der großen Anfangsgeschwindigkeit Geichosse der Durchschlag ein jo starker ist, wenig Schweiß austritt und die Nachsiuche chossener Stücke sehr erschwert wird; auch

unbedenklich.

155. Frucht= en der Ajpe

einzelnen,

insonii ver=

eten Frücht= (Aus: von

uf. Pflanzen=

intheiten.)

Taphrina

prekjüge, f. Züge. g auf dem Wege des Gesetzes (Expropriations= wertberechnung.

int das überaus weite Fliegen der Geschosse

th an der Heidel- und an der Sumpf- oder geseth) gegen Entschädigung. Sie wird notwendig uschbeere. Das E. der Moosbeere wurde als im allgemeinen Landesinteresse und kommt be-Oxycocci von obigem unterschieden. E. Rho-lendri erzeugt an Alpenrosenblättern die "Sast-el" (Fig. 156), d. h. galläpfelartige, weiche, dis berührt wird. Die E. wird zwischen den Be-numengroße, gelbweiße, an der Lichtseite rot teiligten zuerst auf gütslichem Wege versucht und auch meift durchgeführt. Rur wenn sich die Barteien über die Entschädigungssumme nicht einigen fonnen, werden die Gerichte angerufen, und diefe wideln dann auf dem Wege der Begutachtung durch j. Ge= Cachverständige den strittigen Fall ab. jollten die Experten wohl erwägen, daß eine E., Exploftonsgeschof, f. Beichoffe. auch bei voller Entschädigung des abzutretenden Dbjefts, bennoch oft eine recht empfindliche Cache für die Erpropriierten bleibt, weshalb fich eber



Fig. 156. Ein "Saftapfel" der gewimperten Alpenrose, durch Exobasidium Rhododendri verursacht. (Aus: Hartig, Pflanzentrantheiten.)

Entschädigungssumme rechtfertigen durfte. Folgende Bunkte werden bei E. im Walde in der Regel ins Auge zu faffen fein: 1. Entschädigung für die dauernde und vollständige Abtretung des Waldbobens; 2. Entichäbigung für die auf beiden Seiten des Bahntörpers 2c. befindlichen Lichtungsoder Sicherheitsstreifen, welche zwar im Interesse des Bahnbetriebes ausgeschieden werden, aber bei geschmälerter fünftiger Rutbarteit in ben Sänden des Besiters bleiben; 3. Entschädigung wegen zu frühem Abtriebe der Bestände; 4. Entschädigung für durch den Aufhieb des Waldes oft vermehrten Sturmichaben und 5. Entichädigung für andere aus der E. erwachsende Rachteile (neue Graben, propriation, unfreiwillige Eigentums = Ent= Ranale, Wegverlegungen 2c.). — Lit.: Baur, Wald-

chholz, Stude-, Schalholz, dient zur Alusg ber Zwischenräume zwischen ben Balten. e werden hierzu nach ihrer ganzen Länge jalzt, und in die gegenüberstehenden Falze Balkenpaares wird das F. (geringe Latten, irtenstücke, Spaltstücke 2c.) eingeschoben und 1 Lehmbrei getauchten Strohzöpfen umwickelt verflochten. Diese ganze Arbeit heißt das chalen" ber Decken. In derselben Beise findet erschalung der Umfassungs und Innenwände 1 Fachbau statt, wenn die Ausfüllung der : nicht mittels Bacfftein ober Bruchftein ht. Man verwendet hierzu auch furze Spältvon Buchen und anderen Laubhölzern.

Nachspaltig beißt eine Rapfel, welche an den Mittellinien der Fächer, bezw. der Fruchtblätter

aufspringt (f. Frucht)

Jadwerksmethoden find diejenigen Methoden Waldertrags = Regelung, welche die Etatsbestimmung auf die Bedingung basieren, daß die Betriebsfläche im Laufe eines im voraus bestimmten Zeitraumes gerade einmal bis zu Ende genutt werden foll. Gie suchen Die Rachhaltigfeit und Gleichmäßigkeit der Erträge badurch gu fichern, daß sie in Tabellenform (Fachen) die aufeinanderfolgenden gleich langen Beitranme (Berioden) barstellen, in welche die Umtriebszeit zerlegt wird, und daß fie diese Fache mit den Flächen- oder

Ertragszahlen jener Bestände ausfüllen, welche in Bemühen des Jagers jein, sich in Dieser Ronne Diefen betreffenden Zeitraumen bas normale Saubarfeitsalter erreichen werden. Hierdurch erhalt man eine tabellarische Übersicht der zeitlichen Aufeinanderfolge der aus allen einzelnen Beständen gu erwartenden Ertrage oder wenigstens ber hierfür einen Dlagftab bilbenden Ungriffeflachen. Gache ber Ertragsregelung ift es bann, burch Berichiebungen von Beftanden aus einer in eine andere (vorausgehende oder nachfolgende) Periode eine annähernde Gleichstellung der Endjummen von den Ertragsgrößen aller Perioden zu erreichen. Gleichzeitig ist aber auch eine solche räumliche Lagerung und Aneinanderreihung ber Schlagflächen zu erzielen, daß die waldbaulichen Unforderungen in Bezug auf Sieberichtung, Gicherung gegen Sturmichaden, Erleichterung der Solzausbringung, Auseinanderlegung der Schlag- und Rulturflächen vollste Berüchjichtigung finden (j. Ginreihung). Sind die Periodenjummen annähernd gleich gestellt, jo ist der Jahresetat durch Teilung mit der Anzahl Sahre der Beriode in Dieselben als arithmetischer Durchichnitt zu finden. Je nachdem der Schwerpuntt bes Berfahrens mehr auf eine nachhaltige Gleich ftellung der Angriffsslächen oder der haubarfeitsmassen verlegt wird, unterscheidet man die Methoden des "Flächen- und des Massensachwerks", während das "tombinierte Fachwert" (j. d.) eine Berbindung beider darftellt.

Fadden, Fadlein, beim vertrauten Biehen bes Gbelmilbes über Schnee und weichen Boben in deffen Fährte zwischen den Schalen verbleibende — beim Hiriche icharfe, feine, fadenahnliche, beim Tiere flachere, breitere — Erhöhung, mithin gerechtes Birichzeichen.

Jadenkreug, f. Fernrohr.

Fadenplanimeter, f. Flachenberechnung.

Fagáceae, j. Becherfrüchtler. Fagus, j. Buche.

Sabe, bisweilen auch Jehe, ift die Bezeichnung für das weibliche Geschlecht jener Raubtiere, welche der Riederjagd angehören, aljo vom Wolf abwarts.

Sahne, langbehaarte Rute der Jagdhunde.

Sahrbahn, i. Wegbreite.

Sahren, Springen, 1. ber Safen aus bem Lager und in dasjelbe; 2. der Kaninchen und Füchje aus dem Bau; 3. ber Biber und Fijchotter in bas Waiier

Sahrlässigkeit, f. Feuer.

Sahrte, Sehrte, veraltet Gefahrd, Sart, 216-drude der Echalen, Ballen, Dberruden bezw. bes Geäfters bes eblen, zur hohen Jagd gehörigen paarwildes in weichem Boben ober Schnee, im Gegenjag zur Spur bes zur niederen Jagd gehörigen Saarwildes.

Fintenntnis ist ein Ersordernis des gerechten Jagers und begreift die Kenntnis der Fin des Sochwildes, des Reh- und Schwarzwildes, jowie der Spuren bes niederen vierläufigen egbaren und Federwildes, wie alles Haarraubzenges. Ohne F.ntenntnis läßt fich oft weder bas Borhanbensein einer Wildart feststellen, noch die geeignete Jagd= methode anwenden. Indessen nicht nur die einzelnen Wildarten werden nach den F.n und Spuren unterschieden, sondern auch vielfach Stärke und Die wesentlichsten Unterscheidungsmertmelt Geschlecht. Deshalb nuß es das unausgesetzte Hirid- und Tier-F. (Fig. 157 u. 158) find:

zu vervollkommnen.

In allen größeren Jagdwerten ift diefer Am ber Jagdwissenschaft mehr oder weniger ausführ abgehandelt. Denjelben Gegenstand ipeziell: v. d. Bojch, Fin- und Spurenkunde, 2. Au Teuwjen, Fin und Spuren. Fährte des Rotwifdes. Bei feiner Bilb

hat die Kenntnis der F. eine jolche Bedeutu wie beim Rotwilde, einerseits weil feine Sti genaues Erfennen ber Unterschiede ber einze! T.n überhaupt mehr als bei anderem Bilde guli andererseits weil das Rotwild unier vornehm Jagdwild und die Unterscheidung der F.n n nur nach dem Geschlecht, jondern auch nach t



Gig. 157. Fahrte Des Rotwilbes, vertraut.

Allter für die Ausübung der Jagd von der gri Bedeutung ift.

Die älteren Jagdichriftsteller behandelten Gegenstand jehr ausführlich, jo Flemmine jeinem "Bolltommnen teutschen Jager" 1 Döbel in feiner "Jägerpraftita" (1783), wo 72 Unterscheidungszeichen angegeben find. 3::: find von diesen Zeichen die meisten als nicht in gerecht außer Geltung gefommen. Es handel wesentlich um Unterscheidung der F. des it. Hiriches von der des weniger starten Biriches, der F. des Hiridjes überhaupt von der des gewachsenen Alttieres, indem Kälber und E. tiere wegen der geringen Stärfe ber ein: Tritte und der Rurge des Schrittes mit nicht verwechselt werden fonnen.

Die weientlichsten Unterscheidungsmertmale

tender weiter schreitet, als das stärtste Tier. Gin dbarer Hirsch schreitet mindestens 72 cm von iße zu Spite der Tritte gemessen (j. a. Schritt). Die Stärfe, b. h. Breite der einzelnen Tritte, der breitesten Stelle, am Ansang der Ballen lessen; sie beträgt bei einem jagdbaren Sirsche ibestens 7 cm, bei einem Tiere selten so viel. Der Schrank, d. h. die Abweichung der Abte der Tritte ber rechten ober linken Läufe von Riesenth Mittellinie der F.; diese Abweichung nimmt | Spuren. ber Stärke bes Biriches zu, während Die Tiere r ichnüren, d. h. die einzelnen Abdrücke der e hoch beschlagen sind, schränken sie auch, aber auf furze Strecken (j. auch Schrant).



Sirich. Fig. 158. Fahrte bes Rotwildes, flüchtig.

Die Stümpfe, b. h. die Spigen der Schalen beim hirsche durch seine Schwere mehr ab-Det als beim Tiere.

Die Oberrücken, die Abdrücke des Geäfters; ind nur in der Flucht oder in sehr weichem : oder tiefem Schnee ausgedrückt, und zwar 1 biriche weiter von den Ballen und bedeutend und stumpfer als beim Tiere.

Das Auswärtssetzen ber Schalen beim Birich, nd die Schalen beim Tiere parallel miter gerichtet sind.

der Burgstall, eine Erhöhung des Erdbobens : Mitte des Trittes, welche durch die dem : eigentümliche Schwere und Energie bes tens sich bildet.

Der Schritt, d. h. feine Lange, indem ein und auswärts vom Borderlauftritte gesett wird; der lettere wird dadurch gespalten und es sind

nur 3 Ballenabdrücke fichtbar.

Allgemeine Regel ift, daß man die felten rein ausgedrückte F. nicht nach einem einzelnen Tritte und nach einem einzelnen Kennzeichen aufpreche, jondern ihr fo lange folge, bis man mehrere Renn= zeichen bemerkt hat. — Lit.: v. d. Bosch, F.n. und Spurenkunde, 2. Aufl.; v. Racsfeld, Rotwild; Riesenthal, Weidwerk; Teuwsen, Fährten und

Jaifch, Feisch, proving., soviel wie Schweiß. r schnüren, d. h. die einzelnen Abdrücke der Falken, Falconidae (zvol.). Familie der Raubsich der geraden Linie nähern. Wenn die vögel, alle unsere Raubvögel mit Ausnahme der Gulen (Strigidae) und Gener (Vulturidae) umfaffend. Kleine, faum Mittelgroße erreichende Tagranb= vögel mit bidem Ropf, furgem Hals, schwerem, gedrungenem Körper; Gesieder knapp; Flügel ipig und lang, daher von ebenso kräftiger als eleganter Gestaft. Schnabel furz, von der Basis an gefrümmt; Oberschnabel mit start hakender Spipe und einem Bahn, welchem im Unterschnabel eine Rerbe entspricht;

Augen mit tiefbrauner Gris, um dieselben eine nactte, mit Wachshaut und Fängen gleich= farbige Haut; von Auge und Mundwinkel zieht ein dunkler Streif (Bartstreif) nach hin= ten; Schwingen ftarrschaftig mit schmaler ihne, zweite die längste; Schwanz Fahne,

(Stoß) mittellang; Fänge mit furgen Tarfen, meist langen, an den Sohlen mit hohen warzenähnlichen

Ballen versehenen Behen und starten, scharf schneidigen und



159. Fuß des Lerden= falten (1/2 nat. Gr.).

jpigen Krallen. Schnellflügler, zum ruhigen Schweben bezw. zum Schraubenfluge unfähig: ichlagen lebende Beute; horsten frei auf Bäumen und Felsen, auch wohl in Baumhöhlen; Gier mit weißer, mit feiner roter Zeichnung bicht bedeckter Schale. Sie zerfallen in Ebel- und Rötel-F.

a) Edel=F., Untergettung Falco. Schwingen= und Steuersedern sehr start; Schnabelfirst fürzer als die halbe Mittelzehe mit Kralle. Zehen sehr oie halbe Mittelzehe mit Kralle. Zehen sehr sang, Sohlenballen hoch (Fig. 159); sehr schuelt; erjagen nur fliegende Bogel, welche fie überfteigen und abwärts fturgend schlagen. 3, höchstens 4 Gier, in 3 Wochen erbrütet:

1. Jagdfalte, F. gýrfalco L. (cándicans Gm.). Heute als eine Art mit zwei Unterarten: fleiner und großer oder isländischer Gerfalte aufgefaßt. Rabengröße; Bartstreif fehr schwach; nachte Teile in der Jugend grünlichsblau, im mittleren Alter grünlich-gelb, im Allter gelb; Tarjen fürzer als die Mittelzehe (ohne Kralle), vorn zu zwei Dritteln befiedert, hinten ein schmaler Streif nacht. Außentens sich bildet.
Der Kreuztritt, welcher dadurch entsteht, daß der Jugend mit 12—14 Querbinden, Stoß im drud des Hinterlaustrittes etwas rückwärts Alter wohl ganz weiß. Nordische, zirkumposare, Bei 11118 jeltener Gaft. Geschätztefter Beizvogel der Falleniere, besonders die weiße, schwarzsledige Form. 2. Würgfalfe, F. sacer Gm. (laniarius Pall.).

Benig stärfer als ein weiblicher Wanderfalke; Bartstreif schwach, aber deutlich; nachte Teile licht= blan ("Blanfuß"), im Alter gelb; im Genick ein bunkler Fleck; Stoß mit hellen rundlichen (Außenfahne) oder quer-elliptischen (Junenfahne), in 6-12 Querreihen stehenden Flecken, überragt um 4-5 cm die Flügel: Lauf wenig über die Hälfte befiedert, ber hinten nadte Streif (gegen gyrfalco) von innen sichtbar, Außen= und Innenzehe fast gleich lang (gegen Wanderfalke). Im Sübosten Europas; Im Gudoften Europas; brütete schon in Böhmen; wurde vereinzelt in

Deutschland erlegt. Horft in Felstlüften.

3. Wanderfalte, F. peregrinus L. Schwerer, fräftiger Falte mit fehr tnappem Gefieder; Weibchen von etwa Haushuhnstärfe, Männchen erheblich schwächer; Bartstreif start; nacte Stellen gelb, in ber Jugend grünlich; Stoß und angelegte Flügel gleich lang; Befiederung des Laufs noch mehr gurucktretend als beim Würg-F., Außenzehe länger als Innenzehe; Körperunterseite, Hosen und Untersteißdecksedern von gleicher Färbung, in der Jugend mit Längsichaftflecken, im Alter mit Querbandern, doch alsdann Bruft mit Tropfen, Rehle ohne Beichnung; übrigens in derfelben Gegend in Färbung, namentlich der Unterseite, recht wechselnd. Bei feiner fast tosmopolitischen Berbreitung (er lebt in allen Weltteilen) tritt diese Bariabilität in verschiedenen, wohl als besondere Arten angesehenen und benannten Formen auf. Brutzeit Anfang April bis Ende Mai. Der Horst frei auf Bäumen, dann in verlaffenen Reftern anderer Raubvögel, Raben oder Krähen, oder auf Felsen. 3 bis 4 rundliche, auf gelbrötlichem Grund braungeflectte Gier. Er ichlägt alle mittelgroßen Bogel, greift sogar Gänse au; der Jagd und besonders der Taubenzucht sehr schädlich. Er verläßt uns im Spatherbft und ftellt fich vor Mitte Februar wieder ein. Doch find den ganzen Winter hindurch einzelne (durchziehende?) bei uns.

4. Lerchenfalte, F. subbuteo L. Körper faum von Hähergröße; nackte Teile gelb, in der Jugend Wachshaut und Augenkreise blan; Flügel lang und ipig, überragen angelegt die Stoffpige; starter Backenstreif; Unterseite weißlich bis lehmgelblich mit Längsflecken, Hosen und Untersteißdecksebern rostrot (im ersten Gesieder blasser). Oben schwarzbraun, in der Jugend mit gelbbraunen Feder-jäumen, im Alter aschblau überlausen. Schwanz oben einfarbig. Der schnellste unserer F., schlägt fleinere Bögel, überholt fogar Schwalben und Segler, hafcht jedoch auch größere fliegende Infelten. Bei uns überall; ausgeprägter Commervogel; zieht April, September. Horst auf starten, lichtständigen Bäumen. Brutzeit Juni bis Mitte Juli. Gier ichmutigweiß mit rotbraunen Sprigern und ver- die Alten beim Abstreichen oder beim Butra

5. Merlinfalke, F. áesalon L. Misteldrosselgröße (Zwergfalke); nackte Teile gelb; Backenstreif Rand des Horstes tretenden Jungen konnen all ichwach; Flügel kurz, erreichen angelegt die Spipe des falls auch mit der Kugel erlegt werden. gebänderten Schwanzes nicht. Männchen oben afch-

waschenen Flecken.

in Färbung und Zeichnung variable Art. Brütet schwarzer Endbinde. Weibchen und Junge gra auf Keifen, hier und da auf Bäumen oder der Erde. braun mit rostgelben Flecken. Im Flüge an be braun mit rostgelben Fleden. Im Fluge an be Sperber erinnernd. Befucht uns in der Bugge (April und Ottober) alljährlich vom höheren Rorde her, bleibt vereinzelt im Winter; schlägt Droffel und fleinere Bogel.

b) Rötel = F., Untergattung Tinnunculu Rleine, weniger fraftig gebaute &. Gefieder loderei Schäfte der Flügel- und Steuerfedern wenige ftarr; Schnabelfirft länger als die halbe Mittelzel mit Kralle; Fänge ichwächer, Beben fürzer, dice mit schwächeren Sohlenballen (Fig. 160); Beschlechte verschieden gezeichnet; Schwanz lang zugerunde Sie vermögen nicht, sliegende Bögel zu schlage sondern überfallen meist ihre Beute am Bod

oder sangen größere sliegende Insetten:
1. Turmfalse, F. tinnánculus L. Hähergröß nackte Teile gelb, Krallen schwarz, vorherrschen Farbe roströllich bezw. rötelrot mit schwarz Flecken und Bändern (alte Männchen mit aschblane Oberkopf, Stoß ebenso, mit schwarzer Endbin' vor der weißen Spige). Weit verbreiteter, bei m allgemein befannter Brutvogel, einzeln überwintern Jagt auf freien Flächen, über seiner Beute (Mäuse

Eidechsen, größeren Insetten, jelten Bögeln) rüttelnd, überfällt sie eulen= artig von oben

herabstürzend. Brütet (zweite Hälfte April bis Ende Juni) frei auf Bäumen, Baum= und Fels= höhlen, auf Tür= men und dergl.: 4-6 weißliche bis roftgelbe Gier,

dunkelrotbraun befpritt und geflect, fehr wechfelnd; Bug Marg-Apr



3. Abendfalke, F. vespertinus L., auch Rotfi falle, F. rufipes Bechst. Nadte Teile tiefrot, ber Jugend orange; Krallen hornweiß; Fill bebecken ben Schwanz. Bei uns nicht häust Gast aus dem Osten. Jagt, ost noch bis in Dämmerung, gern größere Insesten; durch so auftretende Maikäsermassen wohl in zahlreid Individuen an einzelne Gegenden Deutschlar auf einige Wochen sich bindend.

Falken (jagdl.). Mit Schießgewehr wert sämtliche F. am Horste und auf der Krähenhu fonft wegen ihrer Schen nur zufällig erlegt.

Die erstere Jagdart sett voraus, daß, wenn m von Fraß für die Jungen erlegen will, der bi für den Schrotschuß erreichbar ift. Die auf

Von der Krähenhütte aus werden die F. blau mit schwarzen Schaftstrichen, Schwanz mit wöhnlich nur im Fluge erlegt. Doch bam



Fig. 160. Fuß bes Turmfallen

ich auf.

Im Interesse der Wildbahn mussen aber gegen e F. andere Vertilgungsmaßregeln in Unwendung mmen, wie das Ausnehmen der Gier aus den orsten, wenn diese irgend zu ersteigen sind, und r Fang. Bu letterem eignet fich faft ausschließh das Stoggarn oder die Ronne (j. d.), welche if einem freien, hochgelegenen Plate errichtet und

it einer lebenden Taube befödert wird. Ohne besondere Borrichtungen können F. geigen werden, wenn man eine Taube ober eine rche, denen eine mit Bogelleim bestrichene, am teren Ende beschwerte Schnur an einen Ständer bunden ist, angesichts eines umberstreichenden F. igen läßt. Der auf sie stoßende Falte wird von c Schnur umwickelt und von dem schnell hinguenden Jäger aufgenommen. Damit die Lerche die Höhe steigt, wurde sie geblendet. — Lit.: 3 Hohenstaufenkaisers Friedrich II. Bücher von : Ratur der Bogel und der Falknerei; Riesenthal, eidwerf; Windell, Handbuch für Jäger.

**Fallbaum,** j. Krähenhütte. **Fallen** sind Vorrichtungen zum Fangen bes bes. Die Neuzeit läßt einen entschiedenen Aufvung jowohl in der Konstruftion und Ansertigung



Fig. 161. Der abgezogene Schwanenhals.

: F., als in deren Anwendung wahrnehmen. 1 den überaus mannigfachen F. seien folgende iptformen furz erwähnt:

L. Eijerne F. Dieselben lassen sich einteilen in: . Abzugs=F., welche durch das Anziehen eines

Fadens, der häufig einen Röder trägt, los= schlagen. Hierher ge= hören:

a) Der Schwanen= hals oder das Ber= liner Gifen, eine der ältesten und be= währtesten Formen, mit starker, hufeisen= förmig gefrümmter Feder A (in Fig. 161 in losgeschlagenem und in Fig. 162 in fängisch gestelltem Zuftande).

Innerhalb der Feder liegt der Stellmechanis= mus, das Schloß C. welches durch das Un=

ii in des durch die Abzugsröhre (Pfeife) D gehenmit dem Röder F verbundenen Jadens E eichnellt wird, worauf die Bügel B zusammen gen. Der Schwanenhals dient vorwiegend jum und Dachjen gelegt, muß jedoch mit außerster Bor-

ig. 162. Der gefpannte Edwanenhals.

r Merlin- und der Turmfalte auf den Krafeln Fange von Füchsen und in fleinerer Form jum

Fange von Marder, Istis 2c.
b) Raubtierfatte von Andosf Weber in Sannan Schlesien. Gine neuere, vielfach bewährte Falle, welche eine bufeisenförmige, zwijchen den vieredigen Bügeln liegende Teder (Fig. 163b) und



Fig. 163. Innere Unficht der Weber'ichen Raubtierfalle.

eine Stellschlosvorrichtung (Fig. 163 I) ähntich dem Schwanenhalse, jedoch dabei noch die besondere Einrichtung besitzt, daß die sämtlichen Gisenteile nach dem Fängischstellen in einem Holzfasten eingeschlossen sind, so daß äußerlich nichts die Falle verrät.

Fig. 163 zeigt die innere Einrichtung der Falle, während Fig. 164 dieselbe in aufgestelltem Bu-



Rig. 164. Außere Unficht der Beber'ichen Raubtierfalle.

stande mit einem als Röber dienenden Ei darstellt. Sie dient hauptfächlich für Marder und Iltis in Bebäuden, jedoch auch für Füchse.

e) Haareisen schlagen durch Anziehen einer aus Pferdehaaren gefertigten dunnen Schnur, welche



Fig. 165. Saareifen.

die Stellung auslöst, mit großer Gewalt zusammen. Unftatt der Bügel finden sich zwei mit Stacheln bewehrte Stangen (Fig. 165).

Das Haareisen wird hauptjächlich ins Waffer auf Otter, seltener auf den Wechsel von Guchsen

sicht behandelt werden, da es beim unbeabsichtigten die Kraft der Feder zusammenschlagen. Der Teller Rosichlagen für Menschen sehr gefährlich werden fann. Seine Anwendung ift daher eine beschräntte.

d) Deutscher Schwanenhals mit ber Geber swischen den Bügeln wird in den befannten Raub=



Fig. 166. Deutscher Schwanenhals mit Saarftellung.

tierfallenfabrifen in Hannan zugleich verwendbar mit Abzugsfaden oder mit Haarstellung (Fig. 166), dann auch mit der Einrichtung gefertigt, daß in ber Mitte des Gifens ein Köberlager (Fig. 167a)



Fig. 167. Deutscher Sammungengelegten Stellung durch einen bei a aufgelegten Köber.

zum lojen Auf= lagern eines fleineren Gijen= stückes oder eines Gies bezw. eines Fleischtöders angebracht ift, wobei das Ge= wicht des Eies 2c. das fängisch ge= stellte Gifen fo lange in Span= nung erhält, bis das Auf=

nehmen des Röbers bezw. Gewichtes das jofortige Losichlagen

Der deutsche Schwanenhals wird in allen Größen. für Tiger, Panther, Wolf, Fuchs, Dachs, Otter, Marder, Iltis und alle Raubvögel gefertigt.

2. Tellereisen oder Tritteisen, welche durch das Niedertreten eines im Grunde der Falle be-

ist entweder vermittels Scharnieres fest mit ber Falle verbunden, oder er ist frei und wird beim Mufftellen des Gijens geeigneten Ortes eingefügt.

Die Tellereisen zeigen ebenfalls eine außerordent= liche Mannigfaltigkeit in der Konstruktion, indem die Bügel bald vieredig, bald rund find, die Feber bald nach außen liegt (Fig. 168), bald unter ben Bügeln (Fig. 169) 2c. Auch werden jett Eisen gefertigt, welche jowohl als Tritteisen wie als Abzugseisen mit Köder benutt werden fonnen.

Die Tellereisen können auf alles Wild, von dem Baren bis gum Biefel, auch für Reiher, Ganie Enten 2c. gebraucht werden, jollten jedoch ftets eine



Fig. 169. Tellereifen mit unterliegender Feber.

der Stärke des zu fangenden Tieres entiprechende Größe, eine empfindliche Stellung und eine traftig: Feder haben. Die lettere darf jedoch nicht zu star fein, um namentlich den Füchsen und Mardern die Läufe nicht abzuschlagen, da sie sich diese jonst leich Dem Gifen wird vielfach eine Rett abbeißen. mit Unter angehängt (Fig. 168), welcher das nu am Lauf gefangene Tier hindert, fich mit ben Eisen allzuweit fortzuschleppen.

3. Raubvogeleisen, ähnlich dem Tellereisen mit der Ginrichtung, daß die Stellung burch ber auffigenden Raubvogel ausgehoben wird. Weger der befannten Borliebe der Raubvögel, auf frei stehenden Pfählen aufzufußen, werden biefe & meistens auf der Spige von Pfählen befestigt Entweder ift ein Stuck berindeten Holges in de Mitte der Falle angebracht, welches der Raubvoge

gum Huffußen be= nutt (Fig. 170),



Tellereifen mit feitwarts liegender Geber und Rette.



Fig. 170. Ranbvogeleifen auf einem Bfahle.

findlichen Brettchens ober Studes Eisenblech, des ober die Falle befindet fich auf einem von Drub log. Tellers, gelöft werden, so daß die Bügel durch geflochtenen Käfig mit einer weißen Locktaube.

Das Raubvogeleisen wird auch gefertigt mit ummibekleideten Bügeln, um das Zerichlagen der nochen an den Fängen der Raubvögel zu verhüten nd die Freilassung zu ermöglichen, wenn zufällig icht gewünschte Tiere, 3. B. nützliche Enten, sich fangen haben sollten.

B. Solzerne F.

1. Klapp= &. Bretterfasten mit beweglichen eitenteilen; befannte ältere, aber ftets brauchbare orm, hauptjächlich zum Fangen von kleinerem



Fig. 171. Zweitlappige Marberfalle.

ubzeng in Gebäuden, an Zaunöffnungen 2c. : Stellung ift einfach und leicht zu handhaben g. 171 u. 172).

2. Brügel-F., Mord- oder Rasen-F. (Fig. 33 werden im Freien, fast ausschließlich im Walde

3. Berbefierte Raften=T., hauptjächlich von Rudolf Weber in Sannau (Schlefien) in fehr verschiedener Form und Größe, für die meisten Raubtiere verwendbar, angesertigt. Gehr verbreitet ift die in Fig. 175 dargestellte zweitlappige Kastenfalle. Die linke Seite ist geschlossen, die rechte gestellt. Wie ersichtlich, erhebt sich die gestellte Klappe nicht über die Ebene des Tectets, jo daß die Falle beguem in Durchläffen et. angebracht werden fann. Beim Gebrauche muß sie ein verwittertes Aussehen wie ein alter Holzkasten besitzen. Sie dient vielfach in Gebäuden zum Fangen fleineren Raubzenges, aber auch im Freien, namentlich in Durchtaffen, auf Stegen über Bache 2c. jum Fangen von Füchsen,



Fig. 172. Gintlappige Marberfalle.

Ottern, Dachsen zc. Die Stellung ift fehr empfindlich und sind an den verschiedenen Formen mannigfache

Einrichtungen für Lebend-, Toffangen 2c. getroffen. Es ist nicht möglich, an dieser Stelle die überans große Mannigfaltigfeit der verschiedenen &. auch n Fangen des Baummarders, die größeren sog. nur annähernd erichöpsend zu behandeln. Erwähnt



Fig. 173. Die Mord= ober Rajenfalle.

Fig. 174. Die Stellung ber Morbfalle.

. ist. Gie bestehen im allgemeinen aus einem elnen, durch fein Bewicht beim Riederfallen das

. Tier erschlagenden schwächeren Stammstück ügel, Knüppel) oder aus einer Bereinigung von jen zu einem Dache, das dann mit Rasen und

inen beschwert wird, sog. Mordfalle.

Die aus einigen Stäbchen gebildete, einfache lung (Fig. 174 bed) wird mit einem fleinen el, etwas hasengescheide ze. beködert. Die Prügelind entweder am Boden angebracht oder auch, : entlich für Baummarder, etwas in der Sohe dwächeren Stämmchen. In früherer Zeit waren Fr. iehr verbreitet, doch hat ihre Bedeutung ber Neueren Fang-

. trate merklich abgenommen.

ubtierschläge auch für Füchse, Dachse 2c. seien noch besondere F. zum Lebendsangen von Rebhühnern und Fajanen, Schlagnetse für kleine Bogel, Tanben ze., jogar F. zum Fijchjang. Den



Fig. 175. Raftenfalle von Beber in Saynan.

besten Ausschluft bieten die illustrierten Preisver zeichnisse der bedeutenden Sabriten in Hannau (Schlesien) R. Weber, Grell u. Cie. . — Lit.: Stach, Raubzengvertilgung.

Fallen (gefettl.), f. Schlageifen.

Maffern des Solzes, f. Schlagräumung.

Malllöcher. j. Fanggräben.

Fällungsplan, j. Wirtschaftsplan, spezieller. Fällungsregeln. Deren Einhaltung wird im Anteresse der Waldpflege und einer möglichst rationellen Ausbeute erforderlich; fie bilden einen Bcstandteil der Holzhauerinstruttion und begreifen, abgesehen von örtlich gebotenen besonderen Beftimmungen, in der Hauptsache folgende Borichriften: In der Regel durfen nur die "angezeichneten" Stämme gefällt werden. Jeder zu fällende Stamm muß dahin geworfen werden, wo er durch sein Riederfallen den geringstmöglichen Schaden am jungen Holze und an den Nachbarftammen verursacht; er joll so geworfen werden, daß er durch Zusammen= bruch selbst feinen Schaden erleidet, und daß der Schaft in eine ber Verbringungsrichtung gunftige Lage zu liegen fommt. Bei ftartem Wind foll die Fällung im hohen Holze ausgesett werden. Die Uberhalt bestimmten Stämme find beim Fällungsbetriebe möglichst zu schonen. Stämme von 12—15 cm am Stock sollen mit Anwendung ber Sage gefällt und die Lostrennung der Schäfte vom Stod überhaupt so tief als möglich bewirtt werden; Stockausschlagbestände dürfen nur mit der Art gefällt werden; der Hieb foll in der Regel hart am Boden erfolgen. Der Holzhauer foll nicht mehr Stämme auf einmal niederwerfen, als er im Laufe des betr. Tages aufarbeiten fann; bei Windund Schneebruchschlägen hat die Aufarbeitung von der Sturmseite aus zu beginnen.

Hallungszeit, j. Holzfällung, deren Beit. Kaffwild, infolge von Alter, Krantheit ober mangelnder Ahung, ftrenger Kälte eingegangenes Wild.

Fallwild (gesethl.). Dasselbe wird - gleichviel ob es infolge eines Schuffes ober durch hunger. Rälte und dergl. eingegangen ift - nach gemeinrechtlicher Praxis als Eigentum des Jagdbesitzers bezw. Bächters betrachtet und deffen Aneignung jeitens eines Dritten als Vergehen strafbaren Eigennutzes nach § 292 d. R.-Str.-G.-B. geahndet. Fialz, provinz., soviel wie Balz.

Jamiliengang, f. Borfenfafer.

Jiang, Borrichtung zur Habhaftwerdung des Wildes.

Jangbaume, f. Baftkafer 1. 1 und Bortenkafer im allgemeinen.

Jang des Wildes. Dieser wird einerseits zum Zwecke der Erlegung als vorteilhafte Jagdart betrieben (f. die einzelnen Wildarten), andererseits, um das gefangene Wild lebend zu erhalten und nach anderen Gegenden zu überführen, wo es ent= weder für bestimmte Jagdzwecke aufgespart oder gur Begründung neuer Bildftande oder Berbefferung vorhandener ausgesett wird.

Das lettere geschieht sowohl mit Hochwild, als mit Sauen und Rehwild, ferner mit Safen, Raninchen, Fasanen und Rebhühnern, das andere wohl nur mit Rothirschen, Sauen und Füchsen

(f. Parforcejagd).

Der F. des Hochwildes, der Rehe und Safen in freier Wildbahn geschieht mit Regen, beren Stärke sich nach der Wildart richtet. Das Stellen geschieht ähnlich wie das der Tücher beim ein= gestellten Jagen (f. d.), nur mit dem Unterschiede,

daß die Stellstangen ober Forkeln nicht fehr fest in den Boden gestoßen und die Ober- und Unterleinen der Netze nicht straff angezogen werben d. h. die Rete werden bujenreich geftellt. Aufstellen der Nepe mählt man Gestelle oder Wege, welche durch Didungen führen, in denen das gu jagende Wild steckt und die mit Lappen ober Tüchern umstellt sind. Das Wild wird burch Treiber oder Hunde gegen die Nege getrieben und verwickelt sich darin, indem es sie durch den Anprall herunterreißt. In der Nähe aufgestellte Mannsichaften müssen sofort in genügender Anzahl heraneilen und das Wild auslosen, um es in bereit gehaltene Transportfästen zu bringen. Die Birichnete haben die Höhe der hohen Tücher = 3 m. Saunete von derfelben Stärke find 1,5 m hoch. Rehnetse auch nur ebenjo hoch von halb jo starten Leinen und Maschen von 12 cm Weite. und Raninchennete sind von noch ichwächeren Leinen und Maschen von 7 cm Weite. Thre Un= wendung unterscheidet sich von der auf die vorgenannten größeren Wildarten infofern, als man sie zum Sasensange auf Wegen, welche parallel mit der Feldgrenze nahe dieser im Innern des Waldes lausen, in der Nacht aufstellt und vor Tages-Andruch die Felder gegen das Holz hin abtreiben läßt. Bum F.e der Kaninchen umftelli man deren Baue im weiten Umfreis mit Neten



Fig. 176. Safentaften.

und jagt die Raninchen durch Frettchen aus ben Röhren in die Nete (f. Kaninchen), oder legt Dednete auf die Röhren. Sasen und Kaninchen muffen ebenfalls durch bereitstehende Mannichafter sofort ausgelöst und in die Transportfästen gesetzt

Unders liegt die Sache, wenn die erstgenannter größeren Wildarten fich nicht in freier Wildbahn sondern in Wildparks befinden, von wo aus aud meiftens zum Aussetzen bestimmtes Wild bezoger wird. Dann findet der F: mittels eines Bild-F.et statt, d. h. einer festen Umgäunung mit mehrerer immer tleiner werdenden Abteilungen, deren größte dem Wilde jederseits offen steht und zu welcher ei durch Kirrungen hingelockt wird. Safen fang man auch in einfachen Kaftenfallen, die man ir den Umzännungen von Kohlgärten anbringt.

Die Transportfästen zur Aufnahme des Wilde muffen fo beschaffen sein, daß es sich darin nich! umwenden und auch durch heftige Vor- und Rud wärtsbewegungen nicht beschäbigen fann; Rehfaster nuffen auch eine gepolsterte Dede haben. Luftlochen mussen auch eine gepolsterte Dede haben. Luftlöcher und Offnungen zur Berabreichung von Futter au längerem Transport durfen ebenfalls nicht fehlen Birichen und Schauflern werden gewöhnlich die Geweihe über den Alugensprossen abgefägt, dami fie nicht zu viel Raum einnehmen. Safen- und Kanindhenkasten können zu mehreren verbunden werden, gewöhnlich zu 12 (f. Fig. 176), und werden Sämtliche Will ebenfalls weich ausgepolftert.

Ringe haben, durch welche Leinen gezogen werden anzuloden (Brutfnüppel). Bum Ginfangen ber Cauen hat man

besondere Saufänge konstruiert (f. Schwarzwild). Rum Einfangen des Fuchses in lebendigem, unveschädigtem Zustande dient die Sanstein'sche iferne Sohlfalle in Berbindung mit Runftbauen. Indessen wird man die zur Parforcejagd zu enubenden Füchse gewöhnlich jung aufziehen, sachdem man sie beim Fuchsgraben (i. Fuchs, agdt.) erbeutet hat. Zum Fen der Fasanen nd Rebhühner zum Aussetzen in andere Reviere edient man sich besonders des Treibzeuges oder der stedgarne. In Fajanericen wendet man besondere fichuppen an, längliche Gebäude mit niedrigen Dachern, deren eine Längswand mit Negen, Die ndere mit Klappen geschlossen werden fann, und velche entweder zur schnellen Erbeutung der überähligen tot oder lebendig zu verkaufenden Fajanen ber zur Sonderung der Sahne bon den Sennen or großen Jagden dienen. Die beste Zeit zum finfangen fämtlicher Wildarten ift der Spätherbft. - Lit.: Döbel, Jägerpraftifa (1783); Jesters eine Jagd (1848); Göddes Fasanenzucht, 3. Ausl.;

kindell, Handbuch für Jäger (1865). Känge, 1. Ectzähne (Dentes laniárii s. canini) i Raubwild und Hunden; 2. Füße des Raub-

Mügels.

Janggeben, f. Abfangen.

Fanggraben. Gie tommen gur Berwendung als Vorbeugemittel (Folierungsgräben) zur Bernderung des Einwanderns von auf bezw. in Maitafer) dem Boden wandernden Schädlingen taupen, wurzelbrütenden Bastkäfern, zahlreichen üsselfäfern, besonders Hylobius) aus infizierten unbesetzte Bestände. Bei Raupengefahr ift ihre firtsamfeit zu unterstützen durch mehr oder weniger eiten Aufhieb, bezw. Entaftung der Randbaume ich der Geite des zu schützenden Bestandes zur nterbrechung des Kronenschlusses und Verhinderung 3 "Überwehens"; 2. zur Vertilgung (Umziehen zw. auch Durchschneiden stark befallener Orte it Graben) jener Schädlinge.

Die Wände der etwa 30 cm breiten und tiefen raben muffen scharf und fentrecht, in bindigem oden besser überhängend abgestochen und auf ihrer ohle ungefähr alle 10 m tiefe, oft paffend mit ünem Reisig beschickte Fanglocher von Gohlenbreite isgehoben werden; die Erde wird an der Außenseite r Gräben wallartig aufgeschüttet. Gelbstverständ= h ift häufiges Auslesen und Bernichten der Schadige geboten. Käfer werden zwedmäßig in heißem affer getotet, Raupen in die Fanglöcher gefehrt, eftampft und übererdet und nach Bedarf neue icher ausgehoben. Mitgefangene Nütlinge (Caloma u. a.) find zu befreien. Auf ungeeigneten, etwa figen Boden fonnen die Graben durch in Streifen tfgeschüttetes grünes Fangreisig ersetzt werden. Fangisch ift eine Falle, welche zum Losichlagen tig gestellt ift.

Jangknuppel und -Rloben, idrag in ben oben eingegrabene bis armbide Radelholzstangen, enen teils, wie Fangrinden (die vorteilhaft mit erpentin bestrichen werden) und Reisigbundel,

ransportkäften muffen bequeme Sandhaben und den Pflangen fernguhalten und gur Brutablage

Jangrechen, f. Trift.

Fangschuß, tötender Schuß auf Kopf — besser bester best angeschossenen, von Hunden Sochblatt gestellten oder im Bundbette sitenden Wildes.

Farbe, proving., f. Schweiß.

Narbe und Cextur des Golzes find Eigenschaften, welche die Ansprüche des Anges an die Schönheit des verarbeiteten Holzes befriedigen sollen und daher dem Wechsel des Geschmackes unterliegen. Bei den einheimischen Solzarten fommen nur geringe Farbnuancen vor, um jo mehr bei den im= portierten exotischen Solzern. Mehr entscheidend ift die Textur und schätt man alle Solzer mit feiner Faser, gleichförmiger Struttur und bann aber auch die jog. majerierten und geflammten Hölzer höher, als grobfaseriges 2c. Holz. Die feinfaserigen Solzer sind einer gleichförmigen Bearbeitung zugänglicher, sind politurfähiger als grobfaserige. Durch fünstliche Farbung des Holzes, insbesondere bei der Möbelschreinerei, haben diese natürlichen Eigenschaften an Bedeutung verloren.

Farben ber Pflanzenteile haben ihren Gis gum Teil in besonderen, aus geformtem Protoplasma bestehenden Farbstoffträgern, jo das allgemein verbreitete Blattgrün (s. d.), das gelbe Kanthophyll in vielen Blüten, z. T. aber im Zellaft, in dessen Wasser sie gelöst sind, wie das bald rote, bald blaue Anthochan (f. d.). Letteres findet sich vorzugsweise in den rosenrot, violett und blau gefärbten Blumen= blättern und in Früchten, als Blattrot (Ernthrophyll) aber auch in den Zellen von Laubblättern, fo besonders bei Spielarten vieler Holzgewächse (bei der Blutbuche, Bluthasel 2c.), dann zuweilen im Herbste vor dem Blattfall, wie 3. B. bei der Roteiche (f. Herbstfärbung), oder während des Winters, wie 3. B. bei einjährigen Riefern (f. Winterfärbung); endlich auch in Rinden, hier z. B. beim roten Hartriegel.

Berfärben, Wechsel ber vielfach Järben, andersfarbigen Commer- und Winterhaare, bezw. Wolle beim Wilde im Frühjahr und Herbst.

Farne, Filices, Klasse der Gefäß=Arnpto= gamen. Der Stamm trägt meift umfangreiche verzweigte Blätter; an den Rändern oder der Unterjeite der Blattabschnitte stehen die sporenbildenden Sporangien. Forstliche Bedeutung hat nur der Adlerfarn (f. d.).

Karnkraut, als Streumittel fehr geschätt.

Jafan, Phasianus L. (zool.). Geftrecte Sühnerform; Schnabel mittellang, flach gewölbt, mit übergreifender Spite; Wangengegend und Kreis um die Augen (beim Hahn in größerer Ausdehnung und besonders im Frühling leuchtend icharlachrot) nacht, feinwarzig und meist hochrot; Tarfen ziemlich lang, vorn mit zwei Schilberreihen, beim Sahn ein Sporn, Borderzehen an der Bafis mit Spannhaut; Flügel ftart gerundet. Stog lang, aus 18 fich ftark zuspigenden Febern bestehend. Die Sahne mit fehr langem Stoß und in ben brillanteften Farben prangend, hennen und Junge in bescheidener buntflectiger Bobenfärbung. Gie leben in Polygamie. Reft am Boden; die zahl= 3 Bertilgungsmittel, teils um die Käfer (namentlich reichen Gier schwach glänzend, ohne Zeichnung, in ylobius und die wurzelbrütenden Bafttäfer) von zartem Farbentone. Aufenthalt in bewaldeten und

204 Fasan.

gebüschreichen Gegenden, wofelbst fie am Boben und zweiten Konturfederkleides; nach vollendetem icharrend ihre Nahrung: Beeren, Körner, Blättchen, Schnecken, Gewürm, Insetten aufjuchen. Nachtstand auf Bäumen.

Bei uns eine Art eingeführt: Gemeiner F. (Ph. colchicus L.), auch "Ebel F., böhmischer F.".
— Beschreibung hier überflüssig, weil eine Verwechselung mit irgend einem anderen wilden Geflügel ausgeschlossen. Im Gegensatz zu ursprünglich ein= heimischem Federwilde sind farbige Barietäten (blaß grundiert mit normal intensiver Zeichnung, vollstommene Albinos, weißsteckige Stücke) nicht selten, auch hahnenfedrige Bennen (Färbung in verschiedenem Grade und variierender Ausdehnung, am meiften an der Körperunterseite, hahnenartig, verschiedene Stoflänge, stets fehlender Sporn) nicht gang ungewöhnlich. Junge F.en unterscheiden sich, abgesehen von der geringeren Größe, durch die hellbraune (später gelbbraune, beim alten Sahn roftgelbe) Fris und die bleifarbenen Füße mit braungelben Sohlen, die jungen Sahne von den alten durch den fürzeren, stumpferen Sporn und fürzeren Stoß. Geine Beimat bilden die ausgedehnten Länder vom Kaufasus und dem Kaspischen Meere bis China. Die Argonauten sollen den F. (Phasianus von "Phasia") aus Colchie ("cólchicus") nach Griechenland gebracht haben. In unferen nördlicheren Gegenden hat er sich sehr gut akklimatisiert, wie die wilden Fasanerieen bezeugen. Auf fruchtbarem, frijchem Boden, auf welchem Fruchtfelder, namentlich Weizen=, auch Rapsfelder, Wiesen, Gebuich und dichtes Dorngestrüpp als Remisen, jowie Waldpartieen mit dichtem Unterwuchse, fleinere Gehölze und dergl. abwechseln und Wassergräben oder fleine Bachläufe nicht fehlen, halt und vermehrt er sich gang vorzüglich. Unsere Winterfälte schadet ihm nicht, wenn nur die Nahrung nicht fehlt. Gein Kropf ist im Commer nicht selten mit kleinen Gehäuse= ober Nact-Schnecken angefüllt; im Herbst liebt er sehr die Blattachselknollen von Ranunculus ficaria, die oft massenhaft am Boden liegen. Im allgemeinen sucht er die Mung mehr auf dem Felde als im Walde, zumal wenn ersteres ihm durch Krautwuchs und Gestrüpp Schutz und Deckung gewährt. Im Winter jedoch bietet ihm der Wald feine Nahrung zugänglicher. Bei hohem Schnee und in strengeren Wintern, sowie in Gegenden, die ihm weniger zusagen, kann er der menschlichen Fürforge nicht gänglich entbehren. Bur Fortpflangung rechnet man am besten etwa 6-8 Sennen auf einen Sahn, der jene durch seine abgebrochenen Balgrufe Bermehren sich die Sähne zu sehr, so wandern unter nicht jehr zusagenden örtlichen Berhältnissen einzelne mit etwa 5 hennen aus. Zur Berhütung eines solchen Verluftes dient Sahnenabschuß im Frühling vor Eintritt der Balgzeit. Das unfünstliche, geschützt stehende Bodennest enthält 8—12 ober auch mehr rundliche, mattglänzende, gefättigt grünlich-graue Gier. Die Legezeit beginnt meist erst im Mai und dauert 4-5 Wochen; junge hennen legen später als alte, junge und gang alte weniger Gier. Die Benne brutet 24-26 Tage, fitt fehr fest; die Küchlein werden von der Senne geführt, welche ihnen durch Scharren die Hahrung, besonders Ameisenpuppen und dergl., vorlegt. Im September vollzieht sich ber Wechsel des ersten Da indessen in gut besetzten Fasanerien die mit den

Schildern lodert fich allmählich das Band ber Familie, das Gesperre trennt sich, indem die jungen Sähne sich zu isolieren beginnen. - Dem Schaden. ben der F. im ausgesäeten Getreide verursacht, steht ohne Zweifel der Rugen gegenüber, den er dem Landwirt durch Berzehren einer großen Menge Ackerschnecken und anderer Schädlinge (Drahtwürmer, Tipulidenlarven) sowie zahlloser Untrautsämereien erzeigt. Unter seinen zahlreichen Feinden nehmen Fuchs und huhnerhabicht die erste Stelle ein. —

Lit.: Cronau, Der Jagd-F. Fasan (jagdl.). Die Jagd auf den F. wird als Suche mit dem Vorstehhunde und als Treibjagt betrieben; die erftere Urt beschräntt fich auf die Reviere, wo der F. wild sich halt, sonft auf die weiteren Umgebungen der eigentlichen Fasanerie weil innerhalb und in der nächsten Rähe derselben wegen der Menge des Wildes und seiner Spuren jelbst der ruhigste Vorstehhund verwirrt werder muß; auch würde die Ruhe innerhalb der Fasanerie, welche neben der Fütterung das wesentlichste Mittel ift, die F.en zusammenzuhalten, gestör werden. Es werden daher mit dem Sunde diejeniger F.en aufgesucht, welche in benachbarte Felder und Waldungen ausgewandert sind, und möglichst vollständig abgeschoffen, weil fie fast nie guruckfehrer und ihre Kütterung während des Winters unmöglid ift. Daher werden auch hennen nicht verschont Bur Suche felbst braucht man, ba der F. oft schnel läuft, einen Sund, welcher nicht zu langsam nach zieht, ohne andrerseits hipig zu werden. Steht er jo umfreift man ihn, bis man ben F. fiten fieh ober bis er auffteht. Diefer benutt alle Dectunger jehr gern, und man wird ihn deshalb, da nad Ablauf der gesetlichen Schonzeit gewöhnlich die Felder fahl find, in Feldhölzern, Schilfrändern und Hecken suchen muffen. Wenn er fehr weit läuft ist es zweckmäßig, vorzugreifen und ihn von der entgegengesetzten Seite aufzusuchen.

Die überwiegende Mehrzahl der F.en wird indeffer beim Treiben innerhalb der Fasanerieen und zwai in den Monaten Oftober bis Januar erlegt, wei sie sich zu dieser Zeit wegen Mangels anderer Ajung durch Anposchen zusammenziehen lassen und weger der fühleren Witterung die Berwertung des erlegter Wildes mehr gesichert ift. Es wird hierbei baran ankommen, die F.en, welche dicht zusammenlieger und oft in gedrängten Scharen auffteben, ber Teilnehmern an der Jagd einigermaßen gleichmäßig zu Schuß zu bringen. Hierzu bildet man durd Biehen von Steckgarnen auf den die Fasanerieen durchfreugenden Stegen und Linien fünftliche Sinder nisse, wodurch sowohl gleichmäßig große Treiben gebildet, als auch die F.en gezwungen werden, bidht vor den Schützen aufzustehen.

Unter Leitung bes ortstundigen F.enjägers werden dann die kleinen Abteilungen durch ftill, aber eng und langsam gehende Linien von Treiberjungen durchgetrieben.

Grundfählich werden hierbei nur Sahne geichoffen, welche an dem glänzenden Gefieder und langen Spiel leicht fenntlich find.

Man halt dem aufstehenden F. auf den Schnabel und vermeidet zu nahe und zu weite Schuffe.

Kasan. 205

ritere erichweren, werden zuweilen famtliche Sennen n den Tagen vor der Jagd weggefangen, fo daß oann auf alles, was aufsteht, geschoffen werden Bur Erlegung bedient man sich der mit Schrot Dr. 5 geladenen Flinte. Der Schütze muß enau auf die von ihm erlegten F.en achten, und ad der Jagd muß der F.enjäger nach verendeten ind angeschoffenen F.en suchen. Wenn die F.en hie Rücksicht auf das Jagdvergnügen nugbar emacht werden sollen, so fängt man sie an den rten, nach denen sie sich verstrichen haben, mit steckgarnen oder in der Kasanerie mittels des Kanghuppens (j. Fang des Wildes). Die gefangenen en werden abgefedert. Undere Jagdarten finden rum noch Anwendung, doch werden F.en gelegentlich ei der Rebhühnerjagd oder bei Treiben auf nderes Wild erlegt.

Die Bersendung der erlegten F.en darf erst nach ölligem Erkalten geschehen, und zwar am besten i geflochtenen Körben, welche 20-25 für fich in 'abelholzreifig, Papier oder trockenes Moos veridte Stude aufnehmen; lettere bleiben unaufbrochen. - Lit.: Die hohe Jagd; Cronau, Jagd-F Jafan. Sege und Aufzucht. Der uriprünglich i uns nicht heimische &. findet sich von selbst an elen Orten als Strichvogel aus benachbarten

afanerieen ein und hat fich auf diese Weise weithin Deutschland verbreitet. Es geschieht aber mehr id mehr, daß man ihn unmittelbar einführt, seit an erfannt hat, daß unfer Klima, abgeschen von ochlagen, ihm durchaus zusagt, wenn ihm Schutz r Raubzeug und Futter gewährt wird. Beschränkt an sich hierauf und überläßt man die Aufzucht r jungen Fen ihren natürlichen Eltern an dem r Anlage des Geleges gewählten Orte, jo nennt m dies eine wilde Fasanerie, während bei der nftlichen oder zahmen Fasanerie entweder die F.en Bogelhäusern gehalten oder möglichst viele im eien gelegte Gier gesammelt oder durch Unkauf ichafft und von Puten oder Haushühnern in tem Bruthaus ausgebrütet, die jungen F.en durch uftlich dargereichtes Futter aufgezogen, an einen stimmten Ort gewöhnt und täglich gefüttert werden. In beiden Fällen ift zur Erreichung des Zweckes 3 Vorhandensein einer gunftigen Ortlichkeit Beigung, nämlich dichte Gehölze, in denen beerenigende Sträucher und außerdem gut beaftete rte Nadel- und Laubholzstämme vorkommen, mit ößen für den Anbau landwirtschaftlicher, zum utter für die F.en bestimmter Gewächse und Wiesen, vie endlich Gewässer mit Schilf und Rohr. the ift ebenfalls Erfordernis und deshalb die Rähe ier Stadt ober eines Dorfes durchaus schädlich, er auch die eines größeren Waldes, weil sich die an dorthin verstreichen, auch fortwährend Raub-Bur Anlage einer wilden Fasanerie ingt man Anfang Marg, etwa 30 Hennen und Hahne an die geeignete Ortlichkeit in mit Leinind bekleideten Raften, fest fie in ein aus Draht-Techt hergestelltes Bogelhäuschen, in welchem felbst, vie in dessen Umgebung reichtlich Futter gestreut und öffnet die Schieber an den Raften, fo daß

hungrigen F.en heraustreten und das Futter fnehmen können. Rach einigen Tagen öffnet man : Turen des Bogelhauschens, so daß die F.en Unterschied des letteren festgesett.

öähnen aufstehenden Hennen das Abkommen auf ins Freie gelangen können. Die beginnende Balg wird fie unter Boraussetzung zusagender Ortlichkeit dafelbft feffeln.

> Zur zahmen Fajanerie bedarf es neben den Giern ber erforderlichen Bruthennen, wogu fich am beften Seidenhühner oder Areuzungen Diefer mit dem Haushuhn wie Truthennen eignen, eines Bruthauses mit Brutfaften und anftogendem Aufzugichuppen mit Aufzugkaften, eines Fangichuppens, mehrerer Gruben zur Erziehung von Maden und eines bichten Zaunes um die ganze Anlage, in und an welchem verschiedene Fallen gegen Raubzeug angebracht find.

> Die untergelegten Gier werden zweimal während des Brütens zur Entfernung ber untauglichen untersucht; die ausgelaufenen F.en werden mit den Bflegemuttern in den Aufzugschuppen gebracht, in Aufzugkasten verteilt und erhalten nach 24 Stunden neben Trinkwasser eine aus Milch und Hühnereiern durch Rochen hergestellte Futtermasse und Larven der Wiesenameise, später die der Walbameise, bis nach 4 Wochen gefochte Sirfe und Gerstengraupen, demnächst gequellter Beizen und endlich gefochte Hülfenfrüchte neben Maden gegeben werden. Beim Übergange von einem Futter zum andern wird gehadtes Grünzeug, Schafgarbe, Peterfilie, Salat und Brennessel beigegeben. Bei günstiger Witterung werden die jungen F.en schon nach 14 Tagen auf die Beide getrieben, auf einen furg abgemähten Grasplat, muffen aber vor plötlichen Regengüssen, sowie besonders des Nachts vor Raubzeug beschütt werden.

> Berichiedene Krantheiten, als Abzehrung, Schaumbrechen, Wurmfrantheit und Pips, erfordern aufmerksame Vorbeugungs- und Beilmittel, 3. B. Beigaben von phosphoriaurem Kalk zum Tutter.

> Sobald die jungen F.en anfangen, auf Bäume zu treten, aufzubäumen, so ist ihre Aufzucht ziemlich Dies tritt meistens im Unfang bes gesichert. zweiten Lebensmonats ein; bom vierten Monate an, wenn die Geschlechter sich im Gefieder unterscheiden, sie gang flugbar und selbständig geworden sind, gilt es, sie durch Fütterung an die Beimat zu fesseln und durch Zurückscheuchen am Auswandern zu hindern, bis der Winter letteres überfluffig macht. Während dieses fommt es nur noch darauf an, durch Abschuß und Fangen die Geschlechter jo zu verteilen, daß auf 8-10 Hennen nur ein Sahn bleibt. Unausgesett muß aber die Vertilgung des Raubzeuges und die Fütterung fortgesett werden, die sich bei wilden Fasanerieen in geeigneter Ortlichkeit oft auf Winterfutter bei Echnee beschränken fann.

> Was nun die Kosten der Unterhaltung einer zahmen Fasanerie anlangt, so ist es schon sehr günstig, wenn der erlegte F. die Kosten seiner Aufzucht deckt, gewöhnlich wird er viel mehr kosten, und es wird deshalb oft die Fasanerie nur deshalb unterhalten, um durch Bertilgung des sich von weit und breit nach ihr hinziehenden Raubzeuges mittelbar der gesamten niederen und mittleren Jagd ju nüten. - Lit .: Windell, Sandbuch für Jäger, 1865; Gödde's F.enzucht, 3. Aufl.; Cronau, Der Jagd=F.

> Jasan (gesetsl.). Die Schonzeit bes F.s ift teils eine nach dem Geschlecht verschiedene, teils ohne

his 31. Aug. in Preußen, Lippe-Schaumburg, Hamburg, Bremen, Heißen, Lübeck, Braunichweig, in Sachjen-Weimar, -Koburg, -Gotha, Reuß j. L., Schwarzburg-Rudolstadt; in Oldenburg vom 1. Jan. Nifenburg vom 1. Juni bis 31. Aug., in Affenburg vom 1. Juni bis 16. Sept., in Lippe-Detmold vom 15. Jan. bis 30. Sept., in Anhalt vom 1. Juni bis 30. Sept., in Winhalt vom 1. Juni bis 30. Sept., in Württemberg vom 1. Febr. bis 24. Aug.

2. hennen haben Schonzeit bom 1. Febr. bis 31. Aug. in Breußen, Lippe-Schaumburg, Samburg, Bremen, Lübeck, Anhalt, Braunschweig, Hessen, Weisen, Beinar, Koburg, Gotha, Reuß j. L., vom 1. Febr. bis 15. Sept. in Altenburg und Schwarzburg-Rudolstadt, in Württemberg vom 1. Jan. bis 24. Aug., in Oldenburg vom 1. Jan. bis 31. Aug.

3. Gemeinsam für Sahne und Sennen ift die Schonzeit in Bagern bom 1. Marg bis 31. Mug., Sachjen vom 1. Febr. bis 30. Sept., Baden vom 1. Febr. bis 24. Aug., Meiningen vom 1. Febr. bis 30. Sept., Eljag-Lothringen vom 2. Febr. bis 23. Aug.

Fafdine. Gine F. ift ein Gebund ichlanter Reiser= oder Stockschlaghölzer verschiedenster Dimen= fionen, das durch Weiden oder Draht fest gujammen= geschnürt ift und zum Bafferbau, Begbau 2c. verwendet wird. Man unterscheidet die Bau=Fr. (30 cm did und jo lang, als es die Sohe der Stockschlagbestände bei 5-6 jähr. Umtriebe ergibt), die Bind = oder Burft = F. (12-15 cm did und 5, 8 und 12 m lang) und die Ded & f. (4-7 m lang, 60-90 cm bid); lettere werden mit Steinen ausgefüllt und in das Waffer verfenft (Gentwelle).

Bu F.nmaterial fonnen alle Laubholzarten dienen, vorzüglich verwendbar sind die Weiden, Erlen, Fappeln, die Hafel, Eiche, Maßholder, dann besonders die Strauchhölzer ober Dornen der Buich-

oder Auwaldungen.

Jaschinenwege, Wege, deren Fahrbahn durch recht fest und mehrfach gebundene Faschinen von Radelholzästen oder Weichholz-Reisig Stärke etwa 0,3-0,4 m im Durchmesser beträgt und beren Länge der Fahrbahnbreite entspricht - befestigt wird. Auf die Sohle des ausgehobenen Erdfaftens legt man die Fajchinen der Quere nach, Stamm- und Zopfende wechselnd, dicht zusammen, füllt die leeren Raume mit Reisig aus und bedeckt die Faschinenlage mit einer etwa 0,3 m hohen Erdichicht. Auf feuchtem, anmoorigem, moorigem Boden ift eine berartige Befestigung der Fahrbahn empfehlenswert.

Fasciation, j. Berbänderung. Fassolz, j. Böttcherholz. Faulbaum, j. Rhamnus.

Faulnis heißt allgemein der Berfall toter organisierter Gebilde; sie wird vorherrichend durch Organismen niedrigften Baues, jog. Spaltpilze ober Batterien, vermittelt. Unter F. oder Faule des Pflanzenkörpers werden jedoch meift jolche Vorgänge verstanden, welche entweder ohne die Tätigkeit niederer Organismen entstehen, wie die Wundfäule, Wurzelfäule (f. d.), oder durch höherstehende para= sitische Bilge, nicht durch Bafterien, verursacht werden, jo die als Rotfäule, Weißfäule (f. d.) 2c. befannten Zersetzungserscheinungen des Holzes. Dieselben bestehen darin, daß die Inhaltsstoffe der lebenden Bellen von den Parafiten aufgenommen ichriften, welche die Abhaltung larmender Treit-

1. Sahne haben eine Schonzeit vom 1. Juni oder überhaupt gerieht und die verholzten Banbe der Holzelemente in verschiedener Beije angegriffen und gang oder teilweije gelöft werden. G. auch Hutvilge.

> Saulnisbewohner, Saprophyten, heißen jolche Pflanzen, welche ihre Nahrung aus toten Resten anderer Organismen, Pflanzen oder Tieren, auf-

> nehmen, 3. B. die Schimmelpilze. S. a. Ernährung. Faustmann, Martin, geb. 19. Febr. 1822 in Gießen, gest. 1. Jebr. 1876 in Babenhausen in Beffen, mo er 1857 gum Dberförfter ernannt worden Er tonstruierte den "Spiegelhupjometer" (i. Söhenmesser) und ichrieb eine Reihe von Abhandlungen über Baldwertberechnung, unter Entwickelung der meisten heute allgemein angenommenen Formeln.

Federbarometer, j. Aneroidbarometer.

Fiederhaken ift ein Werkzeug, mit welchem bie Schlagfeder eines Gewehrschloffes zusammengejchraubt und bequem aus- und eingesett werden kann.

Fiederhaspet, j. Lappen. Fiederkappen, j. Lappen. Fiedern, 1. Dornfortfäße der Hals-, Rüden-

und Lendenwirbel des edlen, gur hohen Jag: gehörigen Haarwildes; 2. Rippenftuce (Wande) beim Berlegen besielben.

Federrücken, j. Bug. Frederlague, j. Schufzeichen.

Federwild, Bejamtbenennung bes gur Jagb gehörigen Wald-, Feld-, Waffer-, Gumpf- und Raubgeflügels.

Jegen (jagol.), bei Hirichen und Rehböcken bas Abreiben des Bastes von den verredten Geweihen

und Gehörnen an Stangenhölgern und Sträuchern. Regen (Forstichut). Durch dasselbe wird bei starfem Wildstand in Schlägen und Junghölgern nicht felten empfindlicher Schaden verurjacht, ba die verletten Stangen zu Grunde gehen. Befonders läftig wird die Liebhaberei der Rehbode, an ein-gebrachten Mijch- und Fremdhölzern — Lärchen, Alfazien, Eroten — jowie glatten Beifterpflanzen ju fegen. Durch angebundene sperrige Afte, Bled und Papierstreifen, Bestreichen mit widerlich rieden den Substangen sucht man dieselben zu ichüten.

Jegholz, j. Raumholz.

Reiser des Solzes bestehen entweder in der Albnormität des Holzsafergefüges bei gesunder Faier oder in der Erfrankung derselben. Zu ersteren gehören die Kern-, Frost-, Schälrisse, der Dreh-Wimmer=, Majerwuchs, Hornäste 2c. (f. d.), 3" letteren Krebeftellen, rotfaule oder weißfaule Schichter des Baumes. Je nach dem Maße, in welchem dieje F. und Schaden im tontreten Falle auftreten ist der Verwendungswert zu Nutholzzweden mehr oder weniger beeinträchtigt und oft ganz aufgehoben. Auf den Brennholzwert haben die F. der erst genannten Gruppe faum einen Ginfluß.

Dehlerdifferengen, j. Flächenberechnung, Walt

vermesjung.

Meier der Sonn- und Mesttage. Das Ri-Su-G.=B. von 1876 bestimmt in § 366, 1: "Mit Gelt strafe bis zu 60 M oder Haft bis zu 14 Tagen wird bestraft, wer den gegen die Störung der F. d. G. u. F. erlaffenen Anordnungen zuwiderhandelt" -In den meiften Staaten bestehen polizeiliche Ver

Bauern. Weiter noch (und wohl zu weit!) geht das mirttembg. Jagdges. von 1885, welches in Art. 13 usspricht: "Das Jagen ist an Feiertagen während es Vormittags-Gottesdienstes, an Sonn- und festtagen aber gang verboten".

Auch die Anberaumung gerichtlicher Termine, volzversteigerungen u. dergl. ift für jene Tage wohl

Menthalben unterjagt.

Das Begehen von Forstfreveln an Conn= und efttagen gilt in allen Forstgesetzgebungen als strafschärfungsgrund.

Sieigenblatt, f. Teuchtblatt.

Feinerde heißt man jene Bestandteilchen, welche i der mechanischen Bodenuntersuchung noch durch n Sieb von 1/4 mm Lochweite passieren; alles röbere heißt man zusammen das Bodenstelett, eldies durch weitere Giebe mit Offnungen bon mm,  $2^{1/2}$  mm, 4 mm in seine Bestandteile, imlich Grobsand, Feinkies, Mittelkies und Grob-28. zerlegt wird.

Seift, äugeres, unmittelbar unter ber Dede findliches Tett des Edel-, Gich-, Dam-, Reh- und emswildes. S. Talg, Unichlitt, Weißes.

v. Feistmantel, Rudolf, Ritter, geb. 22. Juli 1805 Ottakring bei Wien, gest. 7. Febr. 1871 in Wien,

wurde nach feiner Beichäftigung in ver= ichiedenen prattischen Stellungen 1838 Bergrat und Professor an der Berg= und Forst= afademie in Schemnit, fam 1848 in das österr. Finang= ministerium als Settions= rat, wurde 1851 Ministe= rialrat und technischer Vor=



16 des gesamten Forstwesens. 1869 trat er in Schriften: Die Forstwissenschaft Ruhestand. h ihrem ganzen Umfange, 1835—37; Allgemeine ilbbestandstafeln, 1854, 2. Aust. 1876; Die itische Okonomie mit Rücksicht auf das forstl. Dürfnis, 1856.

Keistzeit, schon im 14. Jahrhundert (vergl. istum über den Dreieicher Wald von 1338) rauchte Benennung der nach Wild-Art und dlecht verschiedenen Jahreszeit, in welcher bas ld am feistesten ift.

Keldahorn, f. Ahorn. Kelddreffur, f. Vorstehhund.

Helder, f. Buge.

Beldgeschworne, f. Bermarfung.

Reldhufin, f. Rebhuhn.

Feldspat heißt eine Bruppe von Trifilifaten, de aus Doppelverbindungen von Gilikaten der ! alien und alfalischen Erden mit solchen der Ton-: 2 bestehen, die aber dreimal jo reich an Riejel=

agben an jenen Tagen verbieten, jo in Preugen, faure find, als gur Bindung ihrer Bafen erforderlich Die F.e sind nach dem Quarz das ver= märe. breitetste Mineral der Erde und namentlich auch durch ihre Verwitterungsprodufte: Ton und Alfali= Berbindungen, sowie alfalische Erden fehr wichtig für die Bodenbildung. Der gewöhnliche F. enthält Tonerde und Kali als Basen und heißt beshalb Rali=F.; je nadbem beffen Spaltungsflächen jenfrecht aufeinanderstehen oder aber einen Aufbau aus feinen, dem asymmetrischen Kriftallinfteme an= gehörenden Lamellen besitzen (also Zwillings= streifung zeigen), unterscheidet man den monosym= metrischen Orthoklas und den afinmmetrischen Mifrotlin, welch letterer zusammen mit Albit (oder Natron-F.), dann mit Dligoklas und mit Unorthit und Labrador (oder Ralf=F.) die Gruppe der Plagioflase (oder triflinen F.e) bildet. Der Orthoklas verwittert in der Regel schwieriger als die Plagioklase und liefert als Endproduft der Berwitterung Raolin; wenn aber eisen= und falf= haltige Mineralien beigemengt vorkommen, fo entsteht als Verwitterungsprodukt der gewöhnliche Ton und Lehm, mit Rali=, Natron= und Kalfjalzen vermischt. Die Plagiotlase herrschen in den Eruptiv= gesteinen, besonders im Basalt vor, fommen aber neben Orthoflas auch im Granit und Gneis oft vor; im allgemeinen liefern fie kalkreichere Lehm= boden als die Orthoklase.

Jeldulme, f. Ulme.

Felfenbirne, Amelanchier Med., Gattung ber Apfelfrüchtler (j. b.). Straucher mit einfachen, meift elliptischen, am Rande gesägten Blättern, aufrechten Trauben, weißen, durch ichmale Kronblätter ausgezeichneten Blüten und fleinen, blauschwarzen. durch Teilung eines jeden Samenfaches zehnfächerigen Rernäpfeln. Im Berglande Gud= und Mittel= europas verbreitet: die gemeine F., A. vulgaris Mönch (Aronia rotundifolia Pers.), mit freien Briffeln, außen dichtzottigen Kronblättern, jung unterseits weißfilzigen Blättern; in den Alpen bis 1790 m Seehohe. Ziergeholze aus Nordamerita, mit verwachsenen Griffeln, sind die fanadische F., A. canadensis Med. (A. Botryápium Borkh.), mit fahlen Kronblättern und oben fahlem Frucht= fnoten, und die ovalblätterige F., A. ovalis Borkh., mit gewimperten Kronblättern und oben zottigem Fruchttnoten.

Ressenkirsche, j. Prunus Mahaleb.

Siemelichlagbetrieb. Mit diesem Ausdruck bezeichnet man jene Wirtschaftsweise, bei welcher die Berjüngung eines Hodywaldbestandes auf natürlichem Wege mit jehr langer, bis 30- und 40 jähriger Berjüngungsdauer erfolgt, die also zwischen dem Femelbetrieb und dem schlagweisen Sochwald steht. Bedingungen des F.es sind schattenertragende Holzarten — Tanne, Fichte, Buche — und frischer, träftiger Boden, da nur in solchem Falle der Rach= wuchs die längere direkte oder seitliche Beschattung erträgt. Der Schwarzwald, in welchem diese Bedingungen erfüllt sind, ift als die Wiege des F.es zu betrachten; in Bagern hat derfelbe in den letten Jahrzehnten Eingang und weitere Ausbildung gefunden. Charafteristisch ist für denselben hier, daß ber Angriff nicht gleichmäßig auf der ganzen Fläche des zu verjüngenden Bestandes, jondern an mehreren Stellen auf beichräntter Fläche mit Belaffung geerfolgt. Die auf Diesen gelichteten Stellen entstehenden Verjungungsgruppen werden durch Umhanungen zu kleineren und dann größeren Horften erweitert, die schließlich bei Durchführung der gangen

Berjüngung zusammenfließen.

Alls Vorteile Dieser Methode erscheint die stete Deckung des Bodens durch den alten Bestand und ben Nachwuchs, welch letterem dabei Seitenschutz und doch genügend Licht von oben gegeben werden fann, dann vor allem die erleichterte Rachzucht aus oben genannten Solgarten gemischter Bestände; der bedeutende Lichtungszuwachs, die Möglichkeit, schwächere Stämme noch genügend für Nutholzverwertung erstarfen lassen zu können, ist ebenfalls von Bedeutung. Fällungs= und Räumungsichäden lassen sich nicht vermeiden, werden aber bei dem in Bayern üblichen Berfahren dadurch jehr vermindert, daß die Fällung der Nachhiebshölzer und deren Ausbringung aus den Berjungungsgruppen herauswärts in und durch die noch unbesamten Alls zwei Teile des alten Bestandes erfolgt. wesentliche Regeln gelten auch: das Aneinander= ichließen der Gruppen und Horste unter Vermeidung jog. Steilränder infolge großer Ungleichalterigteit, weil hierdurch zahlreiche äftige Randstämme ent= stehen würden, und eine längere, etwa Sjährige Diebspaufe wegen Ruffeltafergefahr. Steilränder werden durch rechtzeitige Fortsetzung der Berjüngung, event. Umpflanzung der Horste vermieden.

Der immerhin nur in begrenzter Ausdehnung anwendbare F. gehört zu den intensiveren, aber auch schwierigeren Wirtschaftsmethoden, welche an die Intelligeng und Arbeitstraft des Forstpersonals erhöhte Anforderungen stellen, dagegen, in rechter Beise durchgeführt, sehr günstige Resultate ergeben. Bu erwähnen ist noch, daß die Bezeichnung F. mehrfach auch auf die gewöhnliche natürliche Verjüngung unter Schirmstand angewendet wird. -Lit.: Bericht über die deutsche Forstversammlung in Regensburg 1901; Gaper, Waldbau, 4. Aufl.; derj., Uber den F. und feine Ausgestaltung in Bayern.

Temeswald (früher Fehmelwald, in manchen Gegenden auch Fimmelwald), j. Plenterwald.

Das Wort selbst ist wohl vom lateinischen femininum abstammend und der Landwirtschaft ent= nommen, bei welcher in vielen Gegenden das Ausraufen des abgeblühten männlichen Sanfes aus den Sanfäckern, auf denen die weiblichen Bflanzen bis zur Fruchtreife noch stehen bleiben, als "ausfemeln" bezeichnet wird; mit diesem Verfahren hat man das Herausnehmen einzelner Stämme aus ben Beständen verglichen und den Ausdruck dorthin iibertragen.

Fermente oder Engyme find fticfftoffhaltige, eiweißähnliche Körper, die schon in geringer Menge in anderen organischen Substanzen Zersetungen und Umwandlungen hervorrufen, ohne hierbei sich ielbst zu verändern oder verbraucht zu werden. F. ipielen im Stoffwechsel der Pflanzen, insbesondere bei der Mobilmachung im Wasser unlöslicher Referveftoffe, 3. B. der Stärte, eine große Rolle, nicht minder auch bei den Angriffen der Parafiten auf ein bestimmtes Objett ein, bis deffen Bill auf ihre Wirtspflanzen und der Zerftörung dieser deutlich erscheint, d. h. bis bei einer zur Acht durch jene. So scheiden nach Czapet die holz- rechtwinkligen Bewegung des Auges Bild um bewohnenden Bilge aus ihren Syphen mindeftens Tadenfreug fich nicht mehr gegeneinander verschieben

ichsossener Altholapartieen zwischen diesen Anhieben zwei Enzyme aus: die das Hadromal (f. d.) be verholzten Zellwände frei madjende Hadromaje un

die die Cellusofe (j. d.) auflösende Cytase. Ferurohr. Das bei allen wichtigen Meginstru menten fast ausschließlich vertretene Repler'ich (aftronomische) F. hat den Zweck, zur deutliche Sichtbarmachung entfernter Gegenstände und al Visiervorrichtung zu dienen. — Es besteht in feine einfachsten Gestalt aus zwei fonveren Glaslinje von ungleicher Brennweite, welche in ebensoviel anlindrische Meifingröhren gefaßt find (Objettiv= un Dtularrohr). Das Ofular mit fehr fleiner Brenn weite ist in dem Objektivrohr verschiebbar, so da die Entfernung beider Linjen verändert werden fam Bei größeren Meß-F.en ift anstatt der einfache Ofularlinje das Ofular aus zwei plankonvere Glaslingen zusammengesetzt (Sunghen, Ramsden

Durch das Objettiv wird von einem entfernte Objette ein umgekehrtes, verkleinertes phyfifche Bild erzeugt, welches durch die als Lupe wirkend Dfularlinfe dem Beobachter vergrößert erichein Damit das F. zu Mefjungszwecken benutt werde fann, muß es ein Fadentreug enthalten. Lettere ift ein meiftens aus zwei aufeinander liegende Spinn- oder Platinfaden bestehendes Rreug, welche auf einem ausgebohrten Deffingringe befestigt i und sich an der Stelle des Rohres befindet, w das physische Bild des Objetts entsteht. Derjenic Buntt bes letteren, beffen Bild burch ben Schnit: punkt der beiden Fäden bezeichnet wird, liegt m diesem letzteren und dem optischen Mittelpunkte de Dbjeftivs in einer Geraden. Deshalb heißt bi Berbindungslinie des Areuzpunktes mit dem optische Mittelpunkte des Objektivs die Visierlinie optische oder Rollimationsachie.

Das Fadentreuz muß sich rechtwinklig zur F.ach verstellen lassen, damit der Kreuzpunkt der Fabe in die richtige Lage — in die optische Achse – gebracht werden kann. Zu diesem Zwecke wir der das Fadenkreuz tragende Ring durch vier - mitunter auch bloß durch zwei — das Ckularrok durchdringende fleine Schrauben (Morreftions ichranben) gehalten, welche durch geeignetes Angiebe oder Lösen eine Berichiebung des Ringes norme

zur Alchie gestatten.

Bei dem Sunghen'schen Ofular ift in der Rege auch eine geringe Verichiebung des Fadenfreugringe in der Längsrichtung der Achje möglich, welche be dem Ramsden'ichen Dfular ausgeschloffen ift.

Das F. ift auf einen bestimmten Bunt eingestellt, wenn das deutlich gesehen Bild desfelben mit dem gleichfalls deut lich gesehenen Fadentreugungspunkt gu fammenfällt. Beim Gebrauche bes F.es richte man deshalb dasselbe zunächst gegen den helle Himmel und verschiebt beim Ofular von Sunghe den Fadenfreugring, oder wenn diefer fest, di Ofularlinge allein, oder aber, wie bei den übrige Dfularen, ben Dfularauszug mit feinen beibe Linfen fo lange, bis die Faden deutlich erscheiner Hierauf stellt man das F. durch Verschiebung be Diularröhre (bei einigen auch des Objektivauszuges s jog. Hüpfen des Bildes, die Parallage des stimmt das Gewicht Q des fämtlichen ju unterbenfreuzes aufhört (f. Theodolit, Diftauzmesser).

Ferroacetat, effigsaures Gifenoxydul, wird rch Auflösen von Eisendrehspänen in roher Solzigfaure bereitet. Es fommt in den Sandel nur Lösung als dide, grünschwarze Brühe, die als ize und zum Beschweren der Geide Berwendung

Jeftgefalt. Darunter verfteht man bei allem chichteten Holze (Scheit=, Brugel=, Stod= und ishold) die in einem Schichtmaß von gegebenem lumen befindliche wirkliche Holzmasse, welche ürlich immer kleiner als das Raummaß selbst ı muß, weil das geschichtete Holz immer größere b kleinere Lusträume zwischen sich einschließt. hierüber auch unter Derbgehalt und F.3= immung.

Fefigehaltsbestimmung. Man verfteht darunter der Holzmegfunde die verschiedenen Methoden, wirklichen Kubikinhalt des in Schichten von ebenen Dimenfionen (3. B. 1 cbm) aufgesetzten Bes zu ermitteln. Die wichtigften Methoden find: . Stereometrisches Verfahren. Es ift für Scheit- und Prügelholzsortimente ansibbar. Das zu unterjuchende Holz wird, ehe i es aufset, in meist 1 m lange Settionen egt und stereometrisch aus Mittenquerstäche y Sektionslänge h nach y.h kubiert. Hierauf den die Rundholzstücke, welche Scheitholz geben, driftsmäßig gespalten und aufgesett, und man bann, wieviel Raummage (3. B. Rubitmeter m oder Raummeter) ausgefüllt werden. Sätte

3. B. 7 cbm stereometrisch kubiert und diese masse hätte dann 10 cbm Raum ausgefüllt, are der Kestgehalt eines Raummeters 7:10 = fm, d. h. eine Schicht Scheitholg von 1 cbm m würde 70%, Solz und 30%, Sohlräume in ichließen. Ebenso wird Prügelholz auf seinen jehalt untersucht, nur wird dasselbe nicht aufilten.

Ahlometrisches Berfahren. Es gründet auf den physikalischen Cat, daß ein Körper, . Holz, unter Wasser getaucht, gerade so viel demselben verdrängt, als sein eigenes Volumen gt. Zu diesem Behufe wird z. B. das den in eines Rubikmeters einnehmende Schichtholz nem besonderen Apparat (f. Ahlometer) unter er getaucht, hierauf durch Ablesen einer Stala Bolumen des verdrängten Wassers und damit Bolumen des Holzes felbst bestimmt. hren ift das sicherfte und verbreitetste.

Shbroftatische Methode, schon längst in Bhusit zur Bestimmung des spez. Gewichts i Rorper befannt. Gründet fich auf den Cat, i jeder unter Baffer getauchte feste Körper 21 von seinem eigenen Gewichte verliert, als Bolumen des verdrängten Baffers beträgt. Berfahren wurde 1876 von Prof. Müttrich berswalde auch zu F.en des Schichtholzes ihlen, hat sich aber nicht bewährt.

· Gewichtsverfahren. Ist der Inhalt olgendes Berfahren einschlagen: Man be- reisig von Aften 1,80 fm.

suchenden Holzes gleichen Sortiments und gleicher Holzart, ebenso das Gewicht q einiger charafteristischer Probestücke, und ermittelt mittels des rnlometrischen Versahrens beren Volumen v. Da sith für einen und benselben Stoff die Volumina v und V wie die zugehörigen Gewichte q und Q verhalten, so ergibt sich das Volumen V aus q: Q =  $\mathbf{v}: \mathbf{V}$  oder  $\mathbf{V} = \frac{\mathbf{v}}{\mathbf{q}}$ . Q, oder auch  $\mathbf{V} = \mathbf{Q}: \frac{\mathbf{q}}{\mathbf{v}}$ , d. h. das Bolumen erhält man durch Division des absoluten Gewichtes Q durch das ines Gewicht 4.

5. Die sog. indireften Basser= oder Sand-methoden, wie sie von Hennert, Müllenkamp, König, hundeshagen, Schneider empfohlen wurden, haben jest keine praktische Bedeutung mehr. - Lit.: Baur. Holzmeffunde, 4. Aufl.; Müller, Holzmeffunde.

Fiestgehaltsfaktoren. Die Festgehalte bes Schichtholzes sind nicht immer gleich, vielmehr hängen dieselben von einer Reihe von Umftänden ab, welche man unter dem Ramen F. zusammen= faffen fann. Dahin gehören: 1. Dimenfionen und Formen der Schichtmaße. Je länger die Schicht und je höher die Schicht, um so weniger dicht legt sich das Holz ein, um so geringer ist der Festgehalt. Bei Schittlängen zwischen 0,3 und 1,8 m fonnen sid Differenzen bis zu 200/0 ergeben. 2. Form und Beichaffenheit der Solgstücke. Je stärter (gröber) die Solgscheite oder die Prügel und je gerader und aftreiner dieselben sind, um so größer ist der Festgehalt und umgekehrt. Bei doppelt soviel Scheiten in einem Raummaß kann die Disserz im Festgehalt 13%, bei viermal soviel sogar 25%, betragen, welcher wichtige Faktor von Holzhändlern vielsach im eigenen Interesse ausgebeutet wird. Bei Prügelholz tritt dieser Einsluß weit weniger hervor. Mus einem Raummeter starten Prügelholzes läßt sich durch Aufspalten über ein Raummeter schwaches Scheitholz herftellen, woraus folgt, daß schwaches Scheitholz einen geringeren Festgehalt als starkes Brügelholz haben fann, obgleich im allgemeinen der Festgehalt des Scheitholzes größer als der des Brügelholzes ift. 3. Begrenzung des Schicht= maßes. Wird das Holz zwischen je zwei Stügen gesett, so ist der Festgehalt kleiner, als wenn auf beiden Seiten des Schichtmaßes nur je eine Stüte eingeschlagen wird.

Nachstehend sollen die durchschnittlichen Festgehalte der wichtigsten Sortimente ausgedrückt in Prozenten eines Raummeters (Kubikmeter Raum) folgen: Autscheite 0,80, starfe Autstnütpes, starte und gerade Brennscheite 0,75, schwache und glatte, sowie starte und krumme Brennscheite 0,70, Scheit- und Knüppesholz geringster Qualität 0,60—65, Keisknüppel je nach Beschaffenheit 0,50 bis 0,55, Stockholz 0,45—0,50, Langreisig 0,25 bis 0,45, je nachdem es bom Stamm oder bon Aften ftammt, Abfallreifig 0,15, alte Rinde 0,35-40. Da= gegen haben 100 Wellen 1 m lang und 1 m im r Quantitäten unregelmäßiger Holzstude Umfang von Reisfnüppeln vom Stamm 3,60 fm, und Reisholz) zu bestimmen, so erforbern von Langreifig 2,60 fm, Reishnüppel von Aften Rethoden 1-3 zu viel Zeit, und man fann und Abfallreifig vom Stamm 2,20 fm und Lang-

welches die feste Holzsubstanz (die Zellwand) für sich allein besitzt, nach Abzug jener Volumteile, welche Wasser und Luft einnehmen. Das ipez. & ift bei unseren einheimischen Holzarten nahezu gleich groß und durchschnittlich zu 1,56 ermittelt

morden.

Restigkeit des Solzes. Man versteht darunter ben Widerstand gegen die Aufhebung des Bujammenhanges ober gegen Berreißen (absolute 5.), Zerbrüden (Säulen-F.), Zerbrechen (Wiegungsover relative F., Tragfraft), Zerdrechen (Torsions-F.) und Berschneiden (Scher-F.). Gemeffen wird die T. durch die in Kilogramm ausgedrückte Kraft, welche zur Aufhebung des Zusammenhanges erfordert wird; man bezieht dieselbe ftets auf 1 Quadratgentimeter bes in Unspruch genommenen Solg= auerschnittes.

Für die technischen Zwecke hat heute fast nur mehr die Biegungs = F. Interesse. Uber deren Dag bei den verschiedenen Hölzern entscheidet vorzüglich die Claftigitat, Gleichförmigkeit und Reinheit im anatomischen Bau und das spez. Gewicht des Holzes. Je ausgeprägter ein Holz erstere Eigenschaften besitht, desto tragfräftiger ist es. Harzreichtum, eingewachsene Alfte 2c. ichwächen die Tragfraft. Die tragfräftigften Solzer find Giche, Lärche, Giche, Fichte, Tanne, mageres Riefernholz. Die geringste Tragfraft haben Rot- und Beigbuche. Bezüglich der südbanerischen Nadelhölzer fand Bauschinger die Tragfraft des Lärchenholzes 545-745 at, des Fichtenholzes 365-690 at, des Kiefernholzes 245-705 at, des Tannenholzes 485-570 at, des Zürbenholzes 365 at, bes Holzes der Wehmouthstiefer 270 at (at = Atmojphären). Die Untersuchungen, welche in Preugen, Babern und in der Schweig angestellt wurden, zeigen sehr wenig Abereinstimmung, jo daß noch weitere Studien über diese Eigenschaften des Holzes nötig find.

Siestmeter (fm) ist die Rechnungseinheit für Holz und bedeutet den mit Holzmasse gang er= füllten Inhalt von 1 cbm, wie er bei ftereome-trischer Berechnung von regelmäßig gestalteten Baumichäften (Langhölzern und Alögen) gefunden Im Gegensatze hierzu ift der Raummeter (rm) ein mit lose eingelegten Holzstücken ausgefüllter Raum von 1 cbm Inhalt, in welchem sich aljo noch zahlreiche lufterfüllte Zwischenräume be-

finden.

Sett, beim Hasen, Naninchen, Dachse und sämt-

sichen Raubwilde das F.; f. auch Feift. Fenctblatt, weibliches Geschlechtsglied beim Edel-, Eldh-, Dam-, Rich-, Schwarg-, Gems- und Steinwilde.

Menchten, Harnen des weiblichen, gur hohen Jagd gehörigen edlen Haarwildes, f. Raffen.

Teuchtglied, proving., männliches Geschlechts= glied bei Sunden und Raubwild.

Renchtigkeit des Bodens, j. Physikalische

Eigenichaften.

Fener. Das N.=Str.=G.=B. bestimmt in § 368 Abj. 6: Wer an gefährlichen Stellen in Wäldern oder Beiden oder in gefährlicher Rähe von Gebänden oder fenerfangenden Sachen F. anzündet, wird mit Geldstrase bis zu 150 M oder Haft mit charafteristischen weißen, lederartigen Mess bestraft. Ferner in § 308: Mit Zuchthaus bis zu sappen in radialer Richtung durchzieht.

Jestigewicht, spezifisches, ist das spez. Gewicht, 10 Jahren wird bestraft, wer Waldungen oder iches die selfe Holzschlang (die Zellwand) für Torsmoore vorsätzlich in Brand setzt; bei milbert den Umständen fann Gefänanisstrafe nicht unte 6 Monaten erfannt werden. — § 309 bestimm Wer burch Fahrläffigteit einen Brand folde Art herbeiführt, wird mit Gefängnis bis zu einer Sahr oder mit Geldstrafe bis zu 900 M bestraf hat der Täter jedoch den Brand, bevor er entber und ein weiterer Schaden verursacht war, wiede geloscht, fo tritt Straflosigkeit ein.

> Bezüglich des Löschens von Waldbränden find § 360 Abj. 10 Anwendung, nach welchem m Geld bis zu 150 M oder mit haft bestraft wir wer bei Unglücksfällen oder gemeiner Gefahr ob Mot, von der Polizeibehörde oder deren Stellvertret zur Silfe aufgefordert, feine Folge leiftet, obglei er der Aufforderung ohne erhebliche eigene Gefal

genügen fonnte.

Außerdem treffen die Forftgesetze verschieden Staaten noch spezielle Bestimmungen beg. ber & polizei im Balbe, jo das preuß. Feld- und Forf polizeiges. von 1880 in § 44, woselbst das Betrete des Waldes mit unverwahrtem F. oder Licht, be Fortwerfen brennender oder glimmender Geger stände, das Angunden von F. ohne Erlaubnis b Ortsvorstehers bezw. der Forstbeamten, dann mai gelnde Beaufsichtigung oder Unterlassen des Au löschens mit Geld bis zu 50 M oder Haft bis; 14 Tagen bestraft wird. Rach Urt. 45 bes ban Forftges. von 1852 barf F. im Wald und beffi Rabe nur unter den nötigen Borfichtsmagrege angezündet und muß vor dem Verlassen vollständ ausgelöscht werden; bei besonders trockener Witterm fann die Forstpolizeibehörde das Anzünden von ganz untersagen. Ahnliche Bestimmungen tress das württig. Forstpolizeiges, von 1879 in Art. 3 das badische Forstges. von 1833 in §§ 60-6 welche insbesondere die nötigen Borfichtsmagrege bei Köhlereibetrieb im Walde, dann bei dem fo Uberlandbrennen anordnen.

Generdarren, f. Austlengen. Feuergestelle, Feuerschneisen, Brandbahnen nen man jene vorwiegend durch ausgedehnte Föhre bestände gelegten, entsprechend breiten und vi allem brennbaren Material, Beibe, durrem Gras: frei gehaltenen Linien, welche der Ausdehnm eines etwa entstandenen Waldbrandes vorbeuge bei beffen Befämpfung als Stüppunkte ber ver; nehmenden Arbeiten dienen follen. Als folche dienen in erster Linie natürlich die zum Zwed ? Waldeinteilung vorhandenen Schneisen; Befahr durch Tener aber eine verhältnismäßig gre ift, wird man größere Abteilungen noch mit spezi dem Zweck der Sicherung gegen jene Wefahr diene den Fin durchziehen

Jeuermantel, j. Schutzmantel. Menerprobe, f. Reimprobe. Tenerichtof, f. Batteriefchloß.

Fenerschwamm oder "Bunder" wird bereitet at den breit konsolen= oder hufförmigen, grauen Frud förpern des vorzugsweise an Buchen, auch noch lebenden, vorkommenden F.es oder Zunde ichwammes, Polýporus fomentárius, der im bel forper eine Beißfäule hervorruft und benje.h

211 Fichte.

meine F., P. excelsa Lk. (Abies excelsa DC.; nus Abies L., Pinus Picea Duroi) (Fig. 177),

Ficte. Picea (bot.), Gattung ber Tannengewächse abstehend, vierkantig (Fig. 1786), bunkelgrun, D.1. Abietineae. Die wichtigste Urt ift Die stachelipinig, beim Bertrocknen absallend. Knoppenichuppen hellbraun, ohne Harz. Männliche Blüten in Blattachseln vorjähriger Triebe, mit vorn purpur=



177. Gemeine Fichte. Zweig mit endständiger weiblider Blüte und seitlichen Staubblüten; junger, noch unaußetchsener, und reifer, klassender Zapfen; Same mit Flügel, und Samenslügel nach Entsernung des Kornes (links); Keimpslänzchen und Primärnadel (letztere vergr.). (Nach Kördlinger und Beihner.)

jum Südfuß der Allpen (in diesen bis ca. 2000 m eigend) und den Phrenaen, westlich bis zu den ejen verbreitet. Stamm mit fast magerechten,



a Zweig ber ge= blattiffen Zeigend Blattiffen zeigend; einzeine Radel.

Fig. 179. Queridinitt burd ben Rotyledon und eine Radel der gemeinen Fichte. " Epidermis; sp Spattöffnungen; h harz gang; hp Stierenchymfajern; xp Gefäßbundel.

aufgebogenen Aften, hängenden Zweigen, mit " ge dunn- und fleinschuppiger, später gröberer ranher, rotbrauner Borte. Blätter (Radeln i tarten Blattfiffen (Fig. 178 a) meift allseitig spärlich verzweigten Aften.

Mitteleuropa nördlich bis zum 69. Grad, jüdlich roten Staubblättern. Weibliche Blüten vornehmlich in der oberen Arone, an der Spige vorjähriger Triebe, aufrecht, mit roten Camenichuppen: Bapfen reif hängend, hellbraun, jung grün oder farminrot, mit nach vorn verbreiterten, meist gezähnten, jeltener abgerundeten Schuppen; Samen fpig ei= förmig, dunkel rotbraun, mit glänzend gelbbraunem, einseitig umfassendem Flügel. Rothledonen (Fig. 177 u. 179) gu 6-9 guirlig, gleich ben folgenden Blättern der Keimpflanze an den Kanten mit feinen Säge-zähnchen besetzt. Holz ohne gefärbten Kern, mit Harzgängen. — Wichtigste schädliche Pilze: an den Reimpstanzen Phytophtora omnívora (j. d.); an jungen Pstanzen Pestalózzia Hartígii; an den Nadeln Chrysomyxa Abietis, Chr. Rhododendri unb Chr. Ledi (i. Chrysomyxa), Lophodérmium macrósporum (j. d.); an den Bapfen Thecopsora Padi (j. d.); in Rinde und Holz Agáricus mélleus (j. Blätterpilz), Trametes radiciperda (i. b.), Polýporus vaporárius und P. borealis (j. b.).

> Unter den überaus zahlreichen Formen (vergl. C. Schröder, Uber die Bielgestaltigfeit der F., in Vierteljahrsschrift der natursorsch. Gesellschaft zu Zürich, Jahrg. LXIII, 1898) verdienen Er wähnung: die Sajel F., ausgezeichnet durch gleich-mäßig eingebuchtete Jahresringe mit meist sehr ichmaler Spätholzschicht und durch erstere Struktureigentümlichfeit im Quer- und Sehnenschnitt auffällig gestreiftem Holzförper, in ben Alpen, im Banrifchen und Böhmerwalde: Die Echlangen . F., mit schlangen- oder peitschenartig gebogenen, nur

Richte. 212

Undere bei uns häufiger fultivierte und bemerkens= werte Arten find:

I. Mit gleichseitig vierkantigen oder seitlich zu= jammengedrückten Radeln (ähnlich denen von P. excelsa): die Schwarz-F., P. nigra Lk., mit ipigen dunkelgrunen Nadeln, behaarten Anofpen und Trieben; die Weiß= oder Schimmel=F., P. alba Lk., mit bläulichen ftumpfen Radeln, tahlen Anoipen und Trieben, beide in Nordamerika; die orien= talische F., P. orientalis Lk., mit glängend dunkel= grünen, fehr ftumpfen Radeln, in Kleinafien; alle drei mit fleinen, höchstens 8 cm langen Bapfen.

II. Mit flachen, oberseits weiß gestreiften Nadeln: bie Omorifa=F., P. Omórica Panc., mit furg behaarten Zweigen, ftumpfen Radeln, tleinen, derbichuppigen, dunkelbiolettroten Zapfen, in den Ge-birgen von Serbien, Bosnien und Montenegro; die Sitta - F., P. sitchensis Bong. (P. Menziésii Carr.), mit kahlen Zweigen, spigen Radeln und dünnschuppigen, hellbraunen Zapfen, im nordwestlichen Nordamerifa.

Fichte (waldb.). Diese ebenso wichtige als ver= breitete Holzart ift in Deutschland und beffen Nachbarlandern Schweiz und Ofterreich in erfter Linie ein Baum des Gebirges, als solcher in den Alpen bis zu 1800 m ansteigend; in diesen, dann in dem Bayrijchen Wald und Fichtelgebirge, im Thüringer Wald und Harz, im Erz- und Niesen-gebirge spielt sie die hervorragendste Rolle. Uber auch im Hügelland, auf der bahrisch ichwäbischen Hochebene, in der Lausitz, in Schlessen und Ostpreugen in der Ebene tritt fie in ausgedehnten Beständen auf, und ebenso drängt fie fich allent= halben in bisherige Laubholzbezirke ein, und fort und fort erweitert sich ihr Gebiet auf dem Wege der Rultur.

Die F. findet ihr bestes Gedeihen auf frischen Urgebirgsboden, nicht weniger auf fräftigem Lehntboden, auf Kaltboden, wenn derselbe einiger Frische nicht entbehrt, weniger auf dem schweren Tonboden, wie ihn z. B. der Bajalt liefert; fie wächst jedoch auch auf geringerem oder heruntergekommenem Boden noch befriedigend, gehört zu den genügsameren Holzarten, vermag auch auf fehr feuchtem Boden noch zu gedeihen (wenn auch hier häufig Rotfäule zeigend), meibet aber trockene Sand= und Kalk-böben. An die Tiefgründigkeit des Bodens stellt fie bei ihrer flachen Bewurzelung geringe Anforderungen.

In den erften Lebensjahren langjam wachjend, beginnt sie auf gutem Standort etwa im 8.—10. Lebensjahre frästige Söhentriebe zu entwickeln, die zulest nicht selten eine Länge von 70-80 cm erreichen, und gehört im Stangenholzalter gu ben ichnellwüchsigen Holzarten; dieser Höhenwuchs halt, wenn auch finfend, bis zu höherem Alter an, und die 120 jährige F. zeigt eine Sohe von nicht jelten 35-40 m. Sie vermag ein Alter von 2-300 Jahren bei voller Gejundheit und jehr bedeutenden Sobe= und Stärfe= Dimensionen gu er= reichen. Ihr Stamm bleibt auch im freien Stand bentende Dimenfionen angenommen, daß man u stets gerade und geschlossen, löst sich nie in Afte auf: lettere, ftets nur mäßige Dimensionen er= reichend, befleiben den Stamm bann bis faft auf den Boden herab.

Durch Elementarereignisse ift die &. in mannia fachster Beise gefährdet: der Spätfrost schädigt di Pflanze häufig, zumal sie eben nicht, gleich der Tanne vorwiegend im Schutz des Mutterbestandes, sonder vielfach auf freier Kulturfläche und oft auf feuchten Standort erzogen wird; Die flache Bewurzelung läßt fie in der Jugend durch Ausfrieren (Barfroft und Sige, im Baumholzalter aber durch Sturm gefährben, und feine holzart leidet durch letter in gleichem Mag. Der Schneedruck ichabigt bi dichten Finjunghölzer, zumal Saaten- und Buichel vflanzungen, der Schneebruch im Mittelgebirge bi älteren Bestände: Grasmuchs gefährdet auf frischer Boden die langfam sich hebenden Caaten, jowi Pflanzungen mit schwachem Material. Auch durc die Tierwelt ift die F. viel gefährdet: durch ver beißendes Wild in der Jugend, schälendes Rotwil im Stangenholzalter, durch Injetten jeder Art Ruffelfafer, Borfenfafer, Nonne in den verichi. denften Lebensperioden. Es ift zu beklagen, de diese so nutbare und verbreitete Solzart auch ein jo viel bedrohte ist!

Die F. gehört entichieden zu den Schattenhölzen vermag auf frischem Boden eine stärkere Be schattung längere Zeit zu ertragen und fich nach erfolgter Freistellung noch zu erholen; sie reit sich der Tanne und Buche unmittelbar an. Ai geringerem Standort aber, auf trodnerem Bober ericheint sie viel lichtbedürftiger und verkummer unter einigermaßen stärkerer Überschirmung rasc Schutz in der Jugend ift ihr entschieden woh tätig, insbesondere ist sie für Seitenschut dan bar. Wird der Schluß des Finbestandes nicht dur Naturereignisse gelockert, jo ist er vom Alter de Didung an bis zur Haubarfeit und selbst bi zum 150 jährigen Alter ein sehr dichter; die Bober bede bilden bis zum Stangenholzalter Rabel mit dem Abruden der Krone bom Boden fte! sich allmählich jene Moosdecke ein, welche si ältere Kubestände charakteristisch ist. Die Friid ältere Finbestände darafteriftisch ift. und Tätigfeit bes Bobens vermag daher t Finbestand in bester Beise zu erhalten und felt

Die forftliche Bedeutung der F. ift nun ein jehr große nach jeder Richtung hin: durch ih weite Berbreitung im Gebirge, im Sügelland m ielbst in der Ebene, wie durch ihre außerordentlic Ertragsfähigkeit. Reine Holzart vermag fo ! deutende Holzmassen zu erzeugen, und feine bei wohl in allen Lebensstufen — vom Bohnensted. und der Flogwiede an bis hinauf zum wertvoll Blochholzstamm — eine folche Berwendungs- 111 Verwertungsfähigkeit, wie die F. Angesichts desse ist ihre an sich große Verbreitung eine ste wachsende, und zahlreiche Laubholzbestände hab ichon aus Gründen der Rentabilität der F. weid mussen, nicht wenige aber auch notgebrungen: rückgängige Buchenbestand, der heruntergefomme Mittelwald wurde in Nadelholz und dann in je vielen Fällen in Finwald umgewandelt, und die Umwandlungsprozeß hat manchen Orts fo ! einer "F.umanie" jprach!

zu heben.

Was nun die Bestandesformen betrifft, in dem die F. auftritt, so sehen wir fie in den Hochlage unserer Gebirge vielfach in plenterwaldartig

Wichte. 213

rmen, und man wird dort, wo vor allem die Nebenbestand — beigesellt; die Lücken des natürlich ett ist, wird sich die Beibehaltung solcher jahung nur empfehlen. Die weitaus verbreiteiste standessorm aber ist jene des ganz oder doch bezu reinen und gleichaltrigen Finbestandes in —120 jährigem Umtrieb; erstere Umtriebszeit t im Gebrauch, wo schwächere Sortimente an wegen ihrer tief herabgehenden Beaftung als u- und Rugholz dem Bedarf entsprechen, letztere Balbmantel, als Schutz gegen Verwesen des it, wo startes Bau- und Blochholz erzogen Laubes, gegen kalte und trockne Winde. den foll.

Dieje lettere Bestandesform mußte sich nun von ift ergeben, wo F.nbestände durch Kultur neu ründet wurden, ebenso aber auch durch die breitetste Urt der Berjungung vorhandener F.nände: den Rahlhieb mit nachfolgender Saat r Pflanzung. Die Sturmgefahr, welcher die gum ed der natürlichen Verjüngung gelichteten F.n= ände ausgesett find, ebenso aber auch die Bedigungen des jungen Rachwuchses beim Ausgen des zahlreichen Rutholzes aus den Nachhieben, Möglichkeit der Gewinnung großer Stockholzjen und endlich wohl auch die Einfachheit und erheit dieses Verfahrens haben die natürliche üngung der F. schon seit langer Zeit und vielen Orten (Sachsen, Thuringen, harg, nordiche Ebene und vielfach felbst im Sochgebirge) hwinden, den Rahlhieb zur Alleinherrschaft geen lassen, und nur in Süddeutschland, namentlich ern, halt man, wo tunlich, an ersterer fest. In Schut des Bodens, dem des jungen Bestandes

ng des Lichtungszuwachses ist der Grund ir zu suchen; exponierte Ortlichkeiten werden auch hier durch fahle Absäumungen verjüngt. ie früher versuchten Ressel= und Coulissenhiebe

Lannen= und Buchenbeimischung und der Aus-

. ) hat man längst aufgegeben.

e natürliche Berjungung erfolgt in dem : rijchem Boden ziemlich dunkel gehaltenen Beingsichlag; reichere Samenjahre pflegen alle geringere je nach 2-3 Jahren einzutreten, : Der Samen findet in der Moosdecke meift ein t edjendes Keimbett. Die Rachhiebe, auf im Boben langsamer, auf trodnem rascher 11 d, erstrecken sich stets auf das stärtste Material, il tach 8-10 Jahren kann der Abtriebsschlag it werden, unter Umständen aber erst nach ppelten Zeit erfolgen, und zumal wo Tanne duche in Mijchung find, wird dies sogar die sein, oder es werden solche Bestände selbst : emelichlagbetrieb behandelt. - Rahlhiebe r 1 um des Seitenschutzes willen in mäßiger : und entiprechendem Wechiel ftets dem Wind en und — zu einigem Schutz gegen die : - womöglich von Nordwest gegen Gudost it; Stodrodung erleichtert die Aultur, mindert a bringt die Fläche rasch in Bestochung.

Mijchholz wird die F. insbesondere der — auf besserem Boden als mitherrichende Unfrautwuchs, größerer Bodensenchtigkeit, Nachst, auf ichwächerem zu bodenschiennendem besserung in stärkerem Auswuchs, die fräftige

renichaft des Waldes als Schutzwald ins Auge verjüngten Tannen- und Buchenschlages pflauzt fassen ist, auch diese Formen beibehalten. Wir man vorwiegend mit Fin aus. — Auch zum ben sie ferner in vielen Waldgebirgen in Mischung Unterbau ist sie vielsach verwendet worden. t Buche und Tanne, und angesichts der zahls vermag jedoch hierbei nicht jene Dienste zu leisten, chen Gesahren, denen der reine Finbestand auß- wie Buche und Tanne, und insbesondere bei dem Unterbau von Eichenbeständen hat man vielfach üble Erfahrungen gemacht, indem die Eichen fich mit Moos überzogen und im Buchs ftodten; cher empfiehlt sie sich zur Ausfüllung von Schneebruch- löchern in Föhrenbeständen. — Vortrefflich ist sie

Die fünstliche Rachzucht der F. erfolgte früher in ausgedehntem Dag durch Saat auf der Rahl= hiebsfläche, die durch Stockrodung meist hinreichend empfänglich war, und zwar durch meist sehr dichte Saat (Harz); als man beren Rachteile: langjame Entwidlung, häufige Edmeedrudbeichädigungen, erfannte, ging man zur Pflanzung über, gunächst zur sicheren Ballen- und zur Bufchelpflaugung, für welche die dichten Saaten das Material lieferten, ipater gur Gingelpflangung mit Saatbeetpflangen. Diese legtere Rulturmethode ift nun die herrichende; die Saat wird nur etwa als Untersaat unter Schirmbestand, als Stocklöcherfaat zur Unterftütung natürlicher Verjüngung angewendet, die Ballenund Buichelpflanzung nur unter besonderen und schwierigen Verhältnissen (f. d. betreffende Art.); im übrigen sind es die unverschulte 2-3 jährige Saatbeetpflanze, die fraftigere 3-5 jährige verschulte Pflanze, welche — und zwar nach Millionen! Verwendung im Forsthaushalt finden.

Die Erziehung dieser Pflanzen erfolgt im Saat-: 1 Graswuchs, Frost und Sige, in der Erhaltung | famp und Pflanzgarten. Der Samen wird fast ftets aus Alenganftalten bezogen, felten felbft ge= wonnen, und foll mindeftens 70% Reimfraft zeigen; ausbleibende Samenjahre fönnen freilich auch zur Verwendung geringeren Samens nötigen. Die Aussaat erfolgt im April, zum Schutz gegen Bögel nach vorherigem Färben mit Mennige, selten unter Anwendung des Anquellens, rillenweise in Beete; die schmalen 2-3 cm breiten Rillen werden mit bem Saatbrett in 10-12 cm Entfernung 1-2 cm tief in den gut geloderten und geebneten Boden ber Saatbeete eingebrudt, ber Samen mit ber Sand oder beffer mit Silfe von Caevorrichtungen eingestreut, wobei ca. 1,5 kg pro a nötig sind, und durch Ausfüllen der Rillen mit gutem lockerem Boden gedeckt. Durch aufgelegtes und später aufgestecktes Föhren- oder Tannenreisig, besser noch burch Gitter schützt man den Samen gegen Bögel, Trodnis und Berichwemmen, die jungen Pflanzen gegen Frost und Site.

Sollen die Pflanzen nicht verschult werden, dann ift fraftiges Durchrupfen zu dichter Saatrillen fehr zu empfehlen, zumal wenn bie Pflanzen erft 3 jahrig verwendet werden. Für viele Fälle: auf minder graswüchsigem Boden, unter Schupbeftand, reichen die unverschulten Bilangen vollständig aus, und die iffeltafergefahr, und Pflanzung, feltener die Berwendung der viel teureren verschulten Pflanzen ift dann ein verwerflicher Lugus; dagegen wird unter ungunftigeren Berhältniffen: bei ftarfem

allenthalben gefunden hat.

Man verschult kräftige einjährige, außerdem 2 jährige Bflanzen in einem Abstand von 8-10 cm in 15 cm entfernten Reihen — größere Abstände find überflüffig, verteuern das Pflanzmaterial mit Hilse von Schnur und Setholz, des Pflang-bretts oder Zapfenbretts (i. d.) oder in nach der Schnur gezogene Grabchen, und pflegt diejelben durch Jaten und Lodern. Je nach ihrer Ent-wickelung bleiben die Pflanzen 2, höchstens 3 Jahre im Pflanzbeet stehen, kommen sonach 3- bis 5 jährig zur Berwendung, älter und stärfer nur in Aus-nahmefällen; sie haben in diesem Alter eine Höhe von durchichnittlich 30-40 cm. Stärkere meterhohe F.n laffen fich mit Sicherheit nur mit Ballen verpflanzen, finden aber nur in Unlagen und bei Bartgartnerei Berwendung.

Die Pflanzung selbst erfolgt für unverschulte Bflanzen vielfach als Klemmpflanzung, für verichulte in Löcher, auf feuchtem Standort als Sügelpflanzung, welche Bflanzart der F. fehr zujagt; gu tiefes Ginfegen ift bei ber F. überhaupt gu vermeiden. G. Dbenaufpflanzung. — Lit.: Schmidt, F.npflanzichulen; Burdhardt, Gaen und Pflanzen.

Fichtenblasenroft, j. Chrysomyxa. Frichtenholz, mittl. spez. Frischgewicht 0,80, Lufttrodengewicht 0,45, tragfraftig, von hinreichender Dauer; dient vorzüglich als Dimensionsholz zu allen Arten von Bauverwendungen, bann besonders als Schnittnutholz jeder Art zu einer großen Bahl von Verwendungsweisen, besonders der Tischler= waren; als Spaltholz wird es verwendet zu Schäfflerwaren. Schindeln, Spanen, Schachteln, Gieben, Rajezargen, Inftrument= und Rejonangholg, gur Riftenfabritation, zu Kinderspielwaren; geschliffen au Solaftoff, ferner gur Cellulofefabritation; als Stangenholz zu Bohnen-, Hopfen-, Telegraphenftangen; imprägniert zu Bahnichwellen 2c. Brenntraft = 0,76 des Buchenholzes.

Fichtennadelrost, f. Chrysomyxa.

Fichtennestwickler, Grapholitha tedella Cl. (comitana Sch., hercyniana Ratz.), 12 mm ipannend, bräunlich-goldschimmernd, mit schwach



Fig. 180. Frag bes Fichtennestwidlers an Fichtennabeln. Nach Editein.)

filbrig-weißen, in berbe, ben größten Teil ber Borderflügel einnehmende Fleden gerriffenen Querbinden. Raupe: gelblich mit 2 roten Ruckenbinden (ober grünlich mit helleren Linien), dunklem Ropf,

Schulpflanze ben Borgug verdienen, den fie auch Nadenschild und Beinen. Frag an Fichten all Alterstlaffen von 10 jährigen Rulturen an, au häufigsten in Didungen (Fig. 180). Flug je na Umftanden Mai, Juni (Juli); belegt die Nadel mit je einem Gi. Das Räupchen höhlt nachein ander bis 12 ja 15 Nadeln aus. Die ausg fressenen aufangs gelbstedigen, balb sich rötende versponnenen und mit Kot verunreinigten Nabe bleiben als braune "Nester" oft bis tief in be Winter am Baum. Im Spätherbst spinnt si die Raupe ab, begibt sich unter die Bodende und verpuppt sich im Frühling. In den leth Jahren mehrsach starker Fraß bis zum Kahlfra Da aber der Fraß spät beginnt, erst im Augi stärker wird und die Anospen verschont bleibe gehen die Bestände in der Regel nicht ein, wenn nie Borfentaferfraß folgt. Abmehr ichmer; Streurech nicht durchichlagend und zweischneidig; unter Ur ftänden ftarte Durchforstung, solange Räupch noch in den Gespinften, und Verbrennen des Reifie

Fichtenrinde, Brenn-, Gerb-, Deckmaterial. Fichtenrindenpifz, j. Néctria. Fichtenrindenwickfer, Graphólitha pactola Zll., 12-14 mm ipannend; Borderflügel olivbra mit glänzend weißen Safchenpaaren am Vorderra und ebensolcher vom Hinterrand entspringend icharf saumwärts gebogener, in der Flügelmi endender Binde. Flugzeit Ende Juni, Anfang Jr Das Weibchen belegt den Stamm etwa 10-15jährig Fichten (doch werden auch jungere Pflanzen u Stangenhölzer befallen) zwischen und unter t abgehenden Quirlzweigen mit Giern. Die bald at fallenden Räupchen bohren sich zu ein bis mehrer in die Rinde und fressen bier einen unregelmäßig unmittelbar auf dem Splint liegenden Gang. Herbst noch wenig bemerklich, verrät sich die Fr stelle im nächsten Frühling durch Harzausfluß erscheint wie mit Kalfmilch besprengt) und braun leicht versponnenen Rot. Die Rinde springt a und noch nach vielen Jahren bleiben die raul schwarzbraunen Stellen, oft zu mehreren übereinant sichtbar. Berpuppung Mai oder Juni. Nurguten Standorten und bei schwächerem, nicht gange Stämmchen umgebendem Frag übermir Die Nichte den Angriff, fällt aber leicht nachfolgen Schäblingen, Magdalis-Arten, Borfenfafern 1 Bilgen (Néctria cucurbitula) zum Opfer. Gegi mittel, wenn ausführbar: Beftreichen ber frife Fraßstelle im Frühjahr vor Ausstiegen des Fali mit Raupenleim, weniger empfehlenswert das I fraken der noch bewohnten Bläte, oder gar Ausl ber vielleicht noch erholungsfähigen Stämmchen

In ähnlicher Weise bewohnen und schädigen Fichte: Gr. duplicana Zett. (früher mit dem vori als dorsana zusammengefaßt), die übrigens g! pact. auch an Tanne sich findet, und die auch Riefer bewohnenden Gr. coniferana Ratz.

cosmophorana Fr.

Fichtenritenschorf, j. Lophodermium. Sichtenzapfenzunsfer, Phycis abietella Ein gegen 3 cm spannender aschgrauer id mit hellen, zadigen, dunkel eingefaßten Querbir und einem hellen Mittelfleck auf ben gestrer Borderflügeln; Hinterflügel weißlich (Fig. 1' Flugzeit Juni, Juli. Die neuen Fichtenzapfen Baume werden mit 1 bis mehreren Giern bei its der verdickten Mittelrippe, so daß schließlich ne folde Schuppe fast auterförmig (Fig. 182a) Außerlich tritt eine Menge Barg aus, r Rapfen erhält nicht felten durch zurückbleibendes sachstum an den verletten Stellen eine verkrümmte estalt (Fig. 182b), häusiger vorzeitige braune leden, krumiger Kot tritt oft in Menge hervor. m Berbste fallen die meisten der besetzten Bapfen Die ichmutiggrünliche, mit dunklerem Rücken-

eisen versehene Raupe langt durch ein freis= mbes Loch (s. Fig. 182b) : die Alugenwelt und ver= ibbt sich unter der Boden= de in einem jofort ge= tigten Rofon erst im diten Frühling. Gene= tion einfach. In man= n Jahren zerstört diese Rotte" fast die ganze ipfenernte. Die Raupe det sich außerdem noch



ig. 181. Fichtenzapfen= gunster. (Rat. Gr.)

Fig. 182. Fichtenzapfen, von Raupen des Fichtenzapfens zünsters ausgefressen und verlassen. (Nat. Gr.)

Thermesgallen und jungen Fichten= wie Tannen= ben. Erfolgreiche Befämpfung faum möglich. Sine wegen ihrer anderen Lebensweise abgeigte Form (Ph. sylvestrella) lebt in Kiefern= de, namentlich in (infolge von Riefernblasenroft r mechanischer Beschädigung) ausgetretenem 3, und foll sich am Stamm verpuppen, fommt r auch in den Bapfen der Riefer und Geefiefer in den Trieben der letteren bor.

Bideiftommifwaldungen find Beftandteile ber desherrlichen und sonstigen adeligen Familieneifommiß-Güter, welche für alle oder doch rere Geschlechtsnachfolger als unveräußerliches istum der Familie bestimmt sind, also bei einer nilie bis zu ihrem Erlöschen erhalten werden Die Waldungen werden hierdurch vor äußerung und Zersplitterung bewahrt. iaber des Fideikommisses darf dieselben nur then und ift verbunden, fie in gutem Stand : erhalten.

fiedrige Blattchen, Fiederblättchen, pinnae, bie Abschnitte eines fiederig zusammengesetten, iederten" Blattes, b. h. eines solchen, von deffen : telrippe beiderseits zahlreiche seitliche Abschnitte pringen, also wie der Bart einer Feder abin, wie z. B. beim Blatte der Esche. t auch die entsprechende Nervatur eines einin ungeteilten Blattes, jo z. B. des Blattes der " 1e, fiederig, fiederformig; find bei einem wilten Blatte die Abschnitte nicht völlig von ein-

ie Raupe benagt die Basis der Schuppen beider- noch mehr oder minder weit miteinander verbunden, fo heißt das Blatt fiederlappig, wenn die Einschnitte nicht bis zur Mitte reichen (fo 3. B. beim Blatt der Stieleiche), fiederspaltig, wenn fie ungefähr bis gur Mitte, und endlich fiederteilig, wenn fie bis gum Mittelnerven reichen, dort aber noch deutlich durch einen gemein= jamen Saum miteinander in Zusammenhang stehen.

> Fiepen, Angsttone 1. des gur Brunftzeit bom Bode getriebenen Schmalrehes; 2. der von der Ride entfernten Rigden.

Filament, f. Staubblatt.

Fimmelwald, f. Femelwald, Blenterwald.

Sinanzielle Umtriebszeit, f. Umtriebszeit.

Finken, Fringillidae, Familie ber Gingvogel (Passeres); fleine Bögel mit furz fegelförmigen, meift fpig zulaufendem Schnabel ohne Bahn und nur 9 Handschwingen. Sie zerfallen in Ammern (s. d.) und eigentliche F., diese wieder in die Gattungen: Kreuzschnabel (s. d.), Gimpel (s. Dom=pfaff) und Kernbeißer, Edelsink, Grünsink, Grünzig, hänfling, Stieglit, Zeisig, Sperling, welch lettere hier als Sammelgattung F. zusammengefaßt find.

Fint, Fringilla L. Araftig gebaute Bögel mit gedrungenem Körper, rundem Kopf, furzem, fonischem Schnabel mit geraden Rändern, mehr oder weniger hohlem Gaumen und mittellangen

Flügeln, Beinen, Schwang.

Männchen und Weibchen tragen meist verschiedenes Gefieder, die Jungen gleichen den Weibchen. Trot nur einmaliger Maufer Commer- und Winterfleid häusig recht abweichend (Abstoßen der matten Federkanten und lebhaftere Pigmentierung). meisten unserer Arten sind an den Baumwuchs gebunden, woselbst sie ihre im allgemeinen fünstlichen Rester bauen, viele jedoch verlangen offenes Feld, oder wenigstens freie Pläte; auch Felsen= bewohner findet man unter ihnen. Einige suchen ihre Nahrung fast ausschließlich in den Baumfronen, andere zumeist auf dem Erdboden. Im großen und gangen find fie auf Rörner, Gamereien, auch zartere Pflanzenteile angewiesen; manche ver= schmähen Insekten und Gewürm nicht und füttern ihre Jungen zumeist mit zarten Räupchen u. dergl. Im Berbste vereinigen sich die meisten zu fleineren Flügen bis ansehnlichen Scharen, ziehen umher und bleiben oder wandern, je nach Vorhandensein ihrer Nahrung.

a) Kernbeißer, Coccothraustes Briss. Die robusteste Form mit sehr dickem Kopf und Schnabel.

Bei uns nur eine Urt:

(C. vulgaris Briss.). Kirschkernbeißer (C. vulgaris Briss.). Schwingen stahlblau, die 5.-9. an der Spitze bogig abgestutt. – Jahresvogel, Brutzeit Mai, Juni. Bernichtet viel Holzsämereien, deren harte Rirschkernbeißer Hülle er geschickt zu spalten vermag, z. B. Hainbuchen= nüßchen (gange Fruchtstände bedecken oft den Boden auf der Schirmfläche der Aronen), Ririch- besonders Beichsel-, auch Traubenkirschkerne; besgleichen die Samen der Ahorne, der Efche, Buche, Ebereiche, auch des Weißdorns. Ferner zerstört er Bauminospen, 3. B. von Giche, Ahorn, besucht die Gaatbeete von Radelholz, Buche u. a. Gein Schaden wird bei weitem nicht ausgeglichen durch die Vernichtung Mir getrennt, sondern vom Mittelnerven aus von Inseften, mit benen er feine Jungen futtert. benen er aber auch garte unreife Gamereien, g. B.

b) Goeffink, Fringilla L. Alle Körperteile von mittleren Verhältnissen; Schnabelfirst bis zur ichwach gesenkten Spize gerade; ganzer Gaumen hohl; Schwanz schwachgabelig. Bei uns 2 Arten: 1. Buchfink, F. coelebs L. Sommervogel, die

Männchen häufig überwinternd; Bug Marz, Oftober; Brutzeit Ende April bis Juli; nährt sich zumeist von ölhaltigen Sämereien. Im Garten macht er fich durch Füttern der Jungen mit nachten Räupchen ben Obsibaumen nüttich, bem Forstmann, bessen Nabelholssaatbeete er von der Ginsaat an jo lange emfindlich schädigt, als noch die Keimlinge mit der Testa behaftet sind, tritt er feindlich gegenüber. (Färben der Camenförner mit Mennige). Berzehren von Unfrautsämereien bei feinen Streifereien im Berbst auf unseren Feldern muß man dagegen als Wohltat betrachten. Gein Vernichten von Bucheln im Walde ift von keiner wirtschaft= lichen Bedeutung.

2. Bergfint, F. montifringilla L. Etwas größer als der Buchfint; an den hochgelben Unterflügelbedfedern und dem weißen Burgel leicht fenntlich. Bei uns Berbstgaft aus dem Norden, der je nach Vorhandensein von Buchenmast bei uns verweilt. Ungeheure Scharen haben wiederholt (Barg, Saardt, Vogesen u. a.) ungählige Bucheln vernichtet. Bericheuchen unter Univendung von Schuffwaffen das einzige Schutzmittel. - Die höchsten Regionen ber Schweizer und Throler Alpen, nur im Winter tiefer herabsteigend, bewohnt als Charaftervogel der am weißen Schwanz mit schwarzen Mittels sedern in allen Kleidern fenntliche Schneefink, F.

nivalis L.

Awei andere F. formen: Hänflinge und Zeifige bon geringerer wirtichaftlicher Bedeutung, obgleich fie eine Menge nüplicher Samen vernichten, andererseits aber auch garte Tierchen und Unfrautjamen verzehren.

c) Sperling, Passer. Kurzflügelige allbefannte F.form mit fehr' schwach ausgeschnittenem ober

abgestuttem Schwang.

1. Sausiperling, P. domésticus L. Mitte bes Scheitels grau; Kopffeiten blaßgrau bis weißlich; hinter den Augen beim Männchen ein fastanienbrauner, bei Weibchen und Jungen ichmutig-gelber Streif, Mannchen und Weibchen erheblich verschieden, ersteres besonders an der schwarzen Rehle fenntlich. Begleiter des Menschen und seines Kornbaues. Berzehrt alle möglichen Gegenstände, im ganzen wenig ichadliche (fleine Raupen u. dergl.), mehr nügliche (Trauben, Kirichen, Getreide u. dergl.) jeine Scharen auf Getreideboden fehr läftig. Brutet (4 mal jährlich) nicht allein in (bewohnten) Bebäuden, sondern auch frei auf Bäumen; Reft un= tembg. Staat&= ordentlich. Jahresvogel.

2. Feldiperling, P. montanus L. Kleiner als der Haussperling, gleich ihm Jahresvogel; Oberfopf fupferbraun; weiße Kopfseiten mit schwarzem Mittel= fled; ein unvollständiges schwaches weißes Halsband. Mehr im Freien; Neft in Löchern und hohlen Bäumen. Scharenweise befällt er das in halmen stehende, wie in Mandeln aufgesetzte Getreide; verschont Trauben, Kirschen u. bergl., nütt durch Füttern 1861 zum Forstmeister in Rottweil ernannt, trei mit Räupchen und anderen garten Insetten faum.

Sifchadler, Pandion Fav. Fifche ober Flugaar, eine eigenartige, neuerdings zu den Beiber Milvinae gestellte Tagraubvogelform: Körper geftredt; Ednabel an ber Bafis gerade, Die Spite langhafig; Hals lang; Flügel im Verhältnis zum fleinen Körper übermäßig groß und von jpisc; Gestalt; Wachshaut und Fänge bleiblau; Tarien faft gang unbefiedert, rauh geschuppt; Augenzehe ist Wendezehe; Behensohle icharf stachelig; die großen Arallen im Halbfreis gefrümmt; Gefieder fehr fnapp, Hojen fehlen. - Mur eine Urt:

Der Flugaar, P. haliaëtus L. Richt viel größer am Rorver, jedoch gestreckter als der Buffard: Oberseite braunschwarz mit mehr (Jugend) ober weniger (Allter) weißlichen Federfanten; beiderseits des Salfes von den Augen bis zu den Flügeln ein buntelbrauner Streif; Scheitel weiß mit tiefbraunen Längefleden; Unterfeite weiß mit einzelnen langettlichen bräunlichen Kropffleden; Stoß mit annervogel, cricheint bei uns gegen Anfansupril, zieht September, Oftober fort. Er ichläg: nur Fische, welche er stoßtauchend erbeutet, nachdem er borher, ähnlich wie ber Turmfalf, über benfelber gerüttelt. Gein jahrelang ftets wieder benutter, durch jährlich erneuertes Zutragen von starten Solreisern schlieglich riesiger Horst steht auf einem ber allerhöchsten Bäume ber ganzen Umgegend, zumein auf ber höchsten, oft burren Spige, seltener au einem Seitenzweige, und enthalt 2-3 weißgelblid grundierte, leberbraun und violett geflecte, raub ichalige Gier. In waldleeren Gegenden baut ei auch auf Felsen. Un fijchreichen Geen findet mar wohl mehrere Horste nahe zusammen. Die Meeres-füsten (Osties) besucht er fast nur auf dem Zuge. v. Fischbach, Heinrich, geb. 21. Mai 1827. gest. 5. Aug. 1900, nurve 1852 zum Prosessor in

Hohenheim, 1866 gunt Forstmeister in Rotmeil später in Schornborf, 1875 gunt Forstrat ir Stuttgart, 1892 gum Obersorftrat ernannt; 1906 wurde ihm der Titel eines Direktors verliehen Er idrieb: Aber die Loderung bes Baldbodens

Katechismus der Forstbotanik.

v. Sifchbach, Rarl, Dr., geb. 15. Marg 1821 in Sohenheim, geft. 23. Nov.

1901 in Sig= maringen, ftu= dierte an der Utademie Sohenheim und an der Uni= versität Tübin=

gen, trat 1843 in den würt= dienft, war

1849 - 53Stadtförfter von Stuttgart, wurde 1853 gum Rönigl. Revierförster in Wildbad,



Rarl v. Fijdbadj.

1866 in fürstl. Hohenzollern'iche Dienste ale

erforstrat, 1894 wurde ihm die staatliche Aufst über die Gemeindewaldungen in Hohenzollern ertragen. Neben zahlreichen Aufsäßen in den st. Zehrbuch der Forstssenschaft, 1856, 4. Aufl. 1886; Beseitigung der schlieben untgung, 1864; Praktische Forstwirtschaft,

Fischguano oder Fischmehk ist ein aus Abfällen i Fischen (Walsisch, Hering, Dorsch) hergestelltes ungemittel mit  $8-10^{9}/_{\odot}$  Stickftoss und  $12-14^{9}/_{\odot}$  osphorsäure. Große Mengen hiervon liefert rwegen, wo die bei Bereitung der Stocksiche geschnitztenen Dorschlöpfe gedämpst, getrocknet und nahlen werden.

Fischotter, Lutra vulgaris Erxl. (3001.), zur milie der Marder (f. Raubtiere) gehöriges Raubtier Bassermarder"). Länge gegen 1,30 m; Leib und mählich sich zuspitzende Rute gestreckt; Rasenspitze gerundet, Lippen breit mit starten straffen Tastiren; Seher flein, grell, braun, nach oben geft; Lauscher furz, halbeiförmig zugerundet, durch ippe verschließbar; die beiden äußeren Schneide me, namentlich oben, größer als die inneren; dengähne oben und unten 3.1.1; Läuse dengähne oben und nmig, furz, mit 5 durch (hinten größere) Schwimm= ite verbundenen Zehen (für Spur charatteristisch), hlen nadt; Farbe: oben gefättigt taftanienbraun nzend, unten heller; Winterfleid bunkler; im eren Alter Gesamtfärbung heller, Kopf stark u gemischt; Grannenhaare slach gedrückt, breit, izend. Balg das ganze Sahr brauchbar, im iter besser. Restjunge mehr trübgrau, wollig; bvarietäten felten (hellgelb, weißfledig, gang Aufenthalt an fischreichen Gewässern. faft immer unter dem Bafferspiegel mundende flieg führt zu einem geräumigen, mit Gras, b ober Moos ausgepolsterten Bau, von dem zweite Röhre auswärts zum Userrande führt.

und da bewohnt er auch wohl verlassene is. Dachs-, selbst Kaninchenbaue. Nächtlich iter, tags in Userverstecken ruhend, nur an gen Orten auch bei Tage sischend; schwinnut n in der Rückenlage) sehr gewandt; raubt (selbst r dem Gise) Fische, Krebse, Wasservögel, Frosche; it weite Wafferflächen planmäßig aus, vernichtet mehr als er bedarf; wechselt von einem Geer zum anderen stundenweit über Land, findet th stets seine Ausstiege wieder. Losung jederzeit Fischschuppen, Gräten und Arebsschalen durch= leicht kenntlich; windet scharf, äugt nur schwach. i zzeit nicht an bestimmte Monate gebunden, in Regel jedoch im Februar, in dem man das ien der Ottern am häufigsten hört. chiger Tragzeit bringt das Weibchen 3 (2—4) 1.0 Tage blinde Junge, die etwa 8 Wochen gest und mit Raub versehen, erst im 2. Jahre usslanzungsfähig werden. Ein dem Fischbestande rft schädliches Raubtier mit sehr weiter Ver-

ischotter (jagdl.). Die Jagd auf ihn wird, siehen von gelegentlicher Erlegung des im afe auf dem Lande überraschten F.S., auf dem lande oder mit Otterhunden (f. Otterhund) oder ohne Nete, sowie durch Fang in Fallen sehen.

: ung.

Jur Ausübung des Auftandes muß man den Ausstieg, d. h. den Ort, an welchem der F. aus dem Wasser aus Land steigt, durch Abspüren sessischen: er gibt sich außer der Spur (Fig. 183) auch durch seine Losung zu erkennen und wird mit derselben Regelmäßigkeit wie der Wechsel anderer Wildarten innegehalten, ebenso wie der Einstieg, der Ort, an welchem der F. wieder das Wasser erreicht, nachdem er über Land gewechselt ist. In Schußsnähe vom Ausse oder Einstiege setzt man sich in mondhellen Nächten, wenn Schuee das Abstommenserleichtert, in gutem Winde gedeckt an und erlegt den F., wenn er sich ganz auf dem Lande oder auf dem Eise besindet, durch einen Schuß mit Schrot Nr. O oder Nr. 1, eilt auch, den bloß ausschroßspienen mit einem Knüppel totzuschlagen.

Bei der Jagd mit Otterhunden und Neten wird die Strecke des Wasserlauses, innerhalb welcher man den F. vermutet, oberhalb und unterhalb mit Ottergarnen siackartigen, 4—5 m langen, 1,5

bis 2 m weiten Garnen mit 2-2,5 m hohen Seitenflügeln, 4 bis 5 cm weiten Maschen und einer Zugleine am Beginn bes factartigen Teiles) abgesperrt und darauf das Flußbette und die Ufer von den Otterhunden abgesucht. Wenn der aufgestöberte F. stromaufwärts oder stromabwärts in eines der Rete fährt, wird die Zugleine zugezogen und der F. totge= ichlagen. Verfriecht er sich dagegen in einen Uferbau, so hält man einen Hamen dicht vor dessen Ausgang und zwingt den F. durch Dachshunde oder Forterriers, heraus und



Fig. 183. Fijchotteripur.

in den Hamen zu sahren. Bei Anwendung von Hunden ohne Neze mussen diese den F. nicht nur aufsuchen, sondern auch, wenn er stieht, unabsässig verfolgen und stellen, wobei der Otterjäger ihnen bewassnet mit einer dreizactigen Harden und einer kurzen Flinte solgt, um den Hunden gegen den sich verzweiselt wehrenden F. Beistand zu leisten. Wesentlich außer dieser Ausrüftung ist eine Kleidung, welche den Jäger nicht hindert, den Hunden in dem schwierigen Ufergetände schnell zu kolgen

Die Otterhunde mussen gern ins Wasser gehen, eine gute Nase haben, um selbst im Wasser die Spur des F.S nicht zu verlieren, ausdauernd und sehr scharf sein.

Der Fang wird betrieben mittelst 1. des Tellerseisens, 2. des Schwanenhalses, 3. der Weber'schen Raubtierfalle, 4. der Otterstange (des Haareisens), 5. der Ottersalle (s. Fallen).

Diese Fangapparate erforbern mit Ausnahme bes Schwanenhaljes ohne Tellerstellung feinen Fang-

Procten nicht gern annimmt, bei jenem und der Weber'ichen Raubtierfalle kann aber auch ein lebender Krebs verwendet werden. Die Anwendung im Maffer, bei welcher man feiner Witterung bedarf, verdient vor der auf dem Lande durchaus den Borzug; die Fallen müssen mit einer starken Kette so besestigt werden, daß der F., wenn er sich gesangen hat, sich im Wasser ersäuft. Die Fangplätze werden an den Ein- und Ausstiegen, sowie inmitten des Wasserlaufes, der oft durch Reisigbundel verengt werden muß, in einer gewissen Tiefe hergerichtet, und dazu wird der Boden entweder fünstlich erhöht ober durch Ausbaggern vertieft.

Der gefangene und etwa noch lebende &. wird burch Schläge auf die Rase getotet und wie anderes Raubzeug geftreift, der Balg auf das Balgbrett (i. d.) gezogen. Das Wildbret des F. findet vielfach als Fastenspeise Verwendung. - Lit.: Diezels Riederjagd, 9. Aufl.; Corneli, Der F.; Morgan,

Fischotter (gesetzl.). Der F. genießt als ein ber Fischerei höchst schädliches Tier nirgends eine Schonzeit, im Gegenteil wird an manchen Orten (Bapern) seine Erlegung prämiiert. Dagegen wird

die Frage, ob er gu den jagdbaren Tieren gu gahlen und feine Erlegung sonach nur den Jagdberechtigten gestattet sei, verschieden beantwortet: in Bauern 3. B. wird er als jagd= bar betrachtet, das neue badische Jagdgeset von 1886 führt ihn unter den jagdbaren Tieren nicht auf, gestattet so= nach seine Tötung jedermann (f. Jagd= barfeit)

> Kildreiher, f. Reiher. Aladenalter, f. Alter.

Afadenberechnung. Die Beftimmung bes In-

halts ber Flächen tann geschehen:

1. Durch Benutung der Originalmeisungs= gahlen und mathematischen Formeln für Dreied, Baralleltrapez, Biereck zc. Bon besonderer Wichtig-feit sind die Formeln für das Polygon, dessen Edpuntte durch rechtwintelige Roordinaten nach Größe und Borzeichen gegeben find, fie lauten:

a)  $2J = y_1(x_1 - x_2) + y_2(x_1 - x_3) + y_3$ 

 $\begin{array}{c} (\mathbf{x}_2-\mathbf{x}_4)+\ldots\mathbf{y}_n(\mathbf{x}_n-\mathbf{1}-\mathbf{x}_1)\\ \text{ober b)} \ 2\,\mathbf{J}=\mathbf{x}_1\,(\mathbf{y}_2-\mathbf{y}_n)+\mathbf{x}_2\,(\mathbf{y}_3-\mathbf{y}_1)+\\ \mathbf{x}_3\,(\mathbf{y}_4-\mathbf{y}_2)+\ldots\mathbf{x}_n\,(\mathbf{y}_1-\mathbf{y}_{n-1}), \text{ b. h. bei Unswending der Formel a hat man jede Ordinate y mit dem Unterschiede zwischen der ihr vorhers$ gehenden und der ihr folgenden Abciffe x, bagegen bei Benutung der Formel b jede Abcisse mit der Differenz der Ordinaten für die beiden benachbarten Edpuntte zu multiplizieren. Bei dem Rechnungs= ansatze ist die Reihenfolge der Puntte genau in der Beije zu beachten, daß diese in demfelben Ginne wie die Koordinaten gezählt werden. Die Richtig= feit der Subtrattion fann man dadurch prüfen, daß in Formel a die Summe der positiven und der zu messenden Figur steht.

broden, was insofern gunftig ift, als der F. tote negativen Abscissenunterichiede, in der Formel b die Summe der positiven und negativen Ordinatenunterschiede gleich Rull sein muß. Die Resultate der nach diesen beiden Formeln ausgeführten Rechnungen muffen felbstredend genau übereinstimmen.

2. Durch Benutung der Rarte und zwar a) durch Zerlegen der zu berechnenden Figur in Dreiecke, Trapeze 2c. (Parallelabschieben), deren Grundlinien und Höhen von der Rarte abgegriffen werden; b) durch Zerlegen in parallele Streifen vor gleichem Abstande, welches am zweckmäßigsten mittels des Fadenplanimeters (Planimeterharfe von Oldendorp) oder der Quadratglastafel bewirtt wird. Der Fadenplanimeter (Harfenplanimeter) besteht auf einem Rahmen mit einem Net paralleler Geiden fäden oder Messingdrähte und einem mit Rählral und Verbindungsftange verjehenen Birfel. Fadennet ist so auf die zu berechnende Figur 31 legen, daß die Fäden zur größten Längenausdehnung der Figur annähernd sentrecht stehen. Sierau greift man die mittleren Längen mit dem Birke ab, addiert dieselben mit letterem mechanisch unt multipligiert mit der tonftanten Breite der Streifen Die Quadratglastafel ift in Quadratmillimeter berart geteilt, daß die Fünf= und Zehnmillimeter



Gig. 184. Bolarplanimeter.

linien durch stärkere Striche bezeichnet find. Mittel biefes Instrumentes fann man die zu berechnend Figur in 5 oder 10 mm breite Streifen teilen un die Anzahl der Quadratmillimeter jedes einzelner Streifens dirett von der Tafel ablesen, dere Summe mit dem aus dem Rartenmafftabe fic ergebenden Werte der Flächeneinheit für 1 ami zu multiplizieren ift. Bur Berechnung des Flächen inhalts schmaler gekrümmter Parzellen ift die Berechnungsmethode besonders geeignet. c) Dur Unwendung des Polarplanimeters. Hanimeters sind die zwei Arme A und B un die Laufrolle D. Der Polarplanimeter gibt de Flächeninhalt einer Figur, deren Umfang mit der Fahrstift umfahren wurde, unmittelbar als ein Produkt aus der Länge des feststehenden, der Fahrstift tragenden Armes - von F bis ju gerechnet - und der Länge des Bogens, welche sich beim Umfahren der Figur auf der Lau rolle (D) abgewickelt hat, in Quadrateinheiter desjenigen Maßes an, in welchem die Länge be Fahrarmes (A) gemessen worden ist, wobei ver ausgesetzt wird, daß der Nadelpol (E) außerhal Beim Gebrauch des Planimeters ift folgender-

iagen zu verfahren:

Der Kahrarm (A) ist zunächst in der Sülse (H) au verschieben, daß die dem Magstabe ber gu erechnenden Fläche enisprechende Marke mit dem n der Hülse sich befindenden Inder (J) genau gammenfällt. Hierauf legt man das Planimeter auf die wagerechte, ganz glatt ausgebreitete nd staubfreie Zeichnung, daß der Nadelpol (E) ugerhalb der Gläche fteht und der Sahrstift (F) n jeden Punft der Figur gelangen tann. Jest zucht man den Nadelpol in das Papier, stellt m Fahrstift auf einen bemerkenswerten Punft m Fahrstift auf einen bemerkenswerten Umfangs ein und lieft an der Scheibe (G) ab am Nonius den Stand der Laufrolle ab, ifpielsweise 5378. Alledann umfährt man bie igur mit dem Fahrstifte genau im Umfange von nts nach rechts bis zum Unfangspunkte zurud id liest wiederum ab, beispielsweise 7624. Die iffereng der beiden Ablesungen - 2246 - ift r gesuchte Inhalt der umfahrenen Figur in der inheit, auf welche der Fahrarm eingestellt wurde. iese Inhaltsberechnung führt man wenigstens Mal aus und nimmt aus den Resultaten bas

Ist der Nadelpol innerhalb der umsahrenen igur befestigt, so muß zur Differenz der Abungen noch die konstante Zahl addiert werden, siche auf dem Fahrarme dei dem eingestellten triche angegeden ist. Da aber das Resultat ahrungsgemäß ungenauer wird, so ist es emplenswert, größere Flächen durch Linien in inere zu zerlegen und diese dei außerhalb gesetzten Nadelpole zu berechnen.

Die mit dem Polarplanimeter zu erzielende enauigkeit hängt wesentlich von der Sicherheit, mit welcher der Fahrstilf sich auf dem Umige der Figur sortbewegt, weil jede Abweichung n der Umsangslinie nach außen oder innen sich sie Zaufrolse überträgt. Das Maß der Absichung wird um so geringer werden, je kleiner Umsang der Figur im Verhältnisse zur Fläche

Jur Berechnung langgestreckter Parzellen n geringer Breite, welche bei kleinem Flächensjalte einen verhältnismäßig großen Umfang ben, ist deshalb das Polarplanimeter mit großer rsicht zu gebrauchen. Zur Erreichung guter spluktate ist es weiter erforderlich, den Unsangssakt ist zu wählen, daß die Laufrolle zu Anfang du koch des Umsahrens keine rotierende, tdern eine gleitende Bewegung macht. Die

nauigfeit beträgt im Mittel 1:800.

Für die zulässigen Fehler bei Flächenbestimmen nigen sind in den meisten Staaten die obersten enzen amtlich seitgestellt. Die größte zulässige sternz zweier von einander unabhängiger Bemungen darf z. B. betragen: bei einer Fläche mungen darf z. B. betragen: bei einer Fläche in Baden 5 am; in Wirttemberg 1.00 am in Baten 5 am; in Wirttemberg 25—0.75 am; bei einer Fläche von 1000 am in den 10 am, in Württemberg 2,5—7,5 am, in eußen 22 am; bei einer Fläche von 1 ha in den 40 am, in Württemberg 25—75 am, in eußen 95 am; bei einer Fläche von 10 ha in den 220 am, in Württemberg 250—750 am, Preußen 300 am. — Neben Polarplanimeter nuren auch Roll- und Augelrollplanimeter zur

Unwendung, bei denen der feste Pol fehlt, sodaß die Bewegung des Fahrstistes eine freiere ist, und bei denen die Jählrolle nicht auf der mehr oder minder rauhen, ungleichmäßigen Oberstäche des Zeichenpapiers, sondern auf einer ebenen Scheibe am Instrumente selbst, bezw. durch Verbindung mit einem kleinen Metallzylinder an einer metallenen Kugelstäche sich dreht.

Fladenfadiwerk (f. Fachwerksmethoden). Das F. strebt die Nachhaltigkeit und den hierzu erforderlichen Normalzustand burch eine gleichmäßige Berteilung der Angriffsflächen auf die einzelnen Berioden der Umtriebszeit an. Alls Weiser Dient hierbei Die normale jährliche ober periodische Schlagfläche, welche indessen nur bei gleichartigen Standorts-verhaltnissen gleich groß bleibt, bei verschiedener Bonität hingegen zu der Ertragsfähigkeit verkehrt proportional ift. Der allgemeine Ausbruck für die Größe eines Jahresschlages ift demnach: redu= zierte Fläche geteilt durch die Umtriebszeit, woraus die normale Größe der Periodenfläche (meift das 20 fache) sich ergibt. Nachdem dann sämtliche Flächen der einzelnen Beftandes= (Unter=) Abteilungen auf gleiche Bonität reduziert, d. h. gewissermaßen auf gleichen Nenner gebracht sind, werden diejelben in einer Periodentabelle so verteilt, daß bei jorgfältiger Berücksichtigung der Hiebsfolge und Bringungsrichtung, ferner ber Dringlichkeit des Abtriebes zuwachsarmer Bestände die Perioden-jummen sich möglichst dem obigen Normalen nähern, was in der Regel durch "Berschiebungen" erreicht wird. Die Haubarkeits-Erträge werden bei dem reinen F. in der Regel nur fur die Bestände der I. Periode berechnet, zu welchem Zweck Vorratserhebungen durch Bestandesauszählungen und Brobeflächen vorausgehen muffen. Der Ctat ift dann der sovielste Teil des Beriodenertrages, als die Periode Jahre gahlt, doch wird namentlich in Rieder= und Mittelwaldungen ein größeres Gewicht auf den Flächenetat gelegt. Überhaupt findet das reine F. gegenwärtig nur da Unwendung, wo die Flächen einen einigermaßen verlässigen Maßstab für die Ertragsgrößen bilden und wo feine beträchtlichen Unterschiede in den Borräten und im Alter der Bestände vorkommen; im Hochwaldbetriebe mit langen Umtriebszeiten und bei unregelmäßigen Bestodungsformen hingegen würde das F. zu große Schwankungen in den Jahreserträgen ergeben.

Flächenfraktion, nachhaltige, nennt man in einigen Forstverwaltungen den Quotienten von ertragsfähiger Fläche durch die Umtriebszeit  $\frac{F}{n}$  oder die normale Jahresschlagssäche.

Rächen-Kontroke ist die Überwachung der Nachhaltigkeit durch den Vergleich der wirklich zum Hiebe gelangten Vestandesslächen mit der normalen Jahresschlagsläche F. Dieselbe wird gewöhnlich periodisch bei den Nevisionen vorgenommen, kann aber bei Kahlschlagwirtschaft auch alljährlich statisinden und setz dann eine jährliche genaue Versmessung aller Schlagslächen voraus, deren Flächensumme mit dem Flächenetat abgeglichen wird.

Ffachennivestement. Eine Fläche nivellieren heißt, die Sohen von allen bemerkenswerten

bes Nivellements werden die berechneten Sohen letteren umsponnen (Fig. 187) und erzeugen für zweckmäßig in den Situationsplan eingetragen und hiernach Schichtenlinien konftruiert. Das F. hat für die mit dem Substrat nicht in unmittelbarer in der Regel den Zweck, als Grundlage für ausauführende Meliorationen, Ent- und Bewässerungen, übrigen Nährstoffe herbeischaffen muß, sonach ge-Wegeanlagen ze. zu dienen, und geben die gewonnenen wissermaßen die Aufgabe der Wurzel übernimmt. Höhenzahlen ein Mittel, die hierzu erforderlichen Erdbewegungen (Ab= und Aufträge) zu berechnen. Die Aufnahme ift je nach den Terrainverhält=

missen eine verschiedene:

a) Auf übersichtlichem Terrain mit geringen Söhenunterschieden und nicht zu bedeutender Husdehnung stedt man ein Duadratnet ab, deffen Linien so nahe aneinanderliegen, daß alle Puntte mit bemerkenswerten Söhenunterschieden davon getroffen werden (5-10 m). Bon diesem Rete wird der Grundriß aufgenommen, alle Reglinien werden abnivelliert, die Höhen aller Durchschnittspunkte über einen gemeinschaftlichen Rullpunft (General= Horizont) berechnet und in den angesertigten Situationsplan eingetragen. Der Kubikinhalt der burch das Quadratnet gebildeten Parallelepipeden ergibt sich aus der quadratförmigen Grundfläche, multipliziert mit dem sentrechten Abstande. b) Auf nicht übersichtlichem Terrain von bedeuten= der Ausdehnung ift die Ermittelung und Zeichnung von Schichtenlinien notwendig (f. Schichtenlinien).

Flächenregister heißt in Preußen jener Operatsteil, welcher die Vormertung über den Arealbestand der Reviere und die daran stattsindenden Ber-änderungen bezweckt. Dasselbe wird gebildet aus dem Kartenverzeichnis, der Kontrolle der Beränderungen und Darftellung der gegenwärtigen

Flächengröße des Reviers.

Flächentabelte, f. Generalvermessungstabelle. Flächenteilung heißt man die älteste Methode der Ertragsregelung, welche ichon 1350 im Erfurter Stadtwalde Unwendung fand. Diefelbe befteht in der Ausmessung und ftändigen Bezeichnung von gleichgroßen Schlagflächen, die in regelmäßigem Turnus zum Abtriebe kommen. Diese Schlageinsteilung, welche auch in Frankreich durch die ordonnance von 1669 vorgeschrieben war und in Preußen von Friedrich II. 1740 angeordnet wurde, ist als Vorläuferin des Flächenfachwerks zu betrachten. Eine Modifitation der einfachen F. bilden die von Dttelt 1764 für ungleiche Bestockungsverhältniffe empfohlenen sog. "Proportionalschläge" (f. d.).

Aladenzuwachs, f. Zuwachs. Sifamen, die die untere Bandhöhle des edlen Haarwildes von den Rippen bis zu den Reulen einschließenden dunnen lappigen Wildbretsteile (Dünnungen), f. Wamme.

Flanken, f. Flamen.

Flaumen, inneres oder in der Bauchhöhle befindliches Fett des Schwarzwildes, besser mit inneres Beißes benannt. G. Beißes, Feift.

Flechten, Lichenen, find Schlauchpilze aus ben beiden Abteilungen der Kernpilze und der Scheibenvilze, welche mit Algen (f. d.) in inniger Ge-meinschaft (Symbiose, s. d.) leben und dement-sprechend, bei völliger Abereinstimmung der Fruchtbildung mit den Schlauchpilzen, im Bau des Thallus und der Lebensweise viel eigentümliches besitzen. Die Zellen der Algen find in den Thallus Parmélia und Xanthoria (Wandslechte, Fig. 1850

Bunkten auf ihr bestimmen. Bur Veranichaulichung | ber F. eingeschlossen, werden von hinben des diese die organische Rahrung, mährend der F. vils Berührung stehenden Algen das Waffer und die



Fig. 185. Beridjiebene Flechten: A Schriftsechte, Graphis scripta; B Huddischte, Peltigera canina; C Wandslechte, Xanthória pariétina; a Früchte (Apothecien), r Wurzelfasen.

Die meisten F. leben auf trockenen Standorten, auf Baumrinden, Felsen, dem Erdboden, und ertragen zeitweiliges Austrocknen ohne Schaden. Der Thallus nimmt bei einigen selbständige charat-teristische Formen an, so bei den aufrecht oder hängend wachsenden, multilateral gebauten Strauch-



Fig. 186. Bartfledite.

F. und den dorsiventralen Laub=F. Bon diefen beiden Buchsformen finden sich zahlreiche Arten oft in großer Menge an Baumrinden, 3. B. Usnea barbata, Bart-F., "Baumbart" (Fig. 186), Evérnia prunastri mit geweihartig veräfteltem, flachem, aber vom Substrat sich erhebendem Thallus, Arten von ibe für sich noch verwenden könnte, vielmehr bieftens nur einen Teil des von der Krone am tamm herablaufenden Regenwassers; sie sind daher 3 folche dem Baume nicht schädlich, sondern nur 3 Unzeiger eines durch andere Urfachen bedingten, e Oberstäche der Rinde wenig verändernden, ges ngen Zuwachjes des Baumes zu betrachten. Bon n auf dem Erdboden wachsenden Strauch=F. sind e Arten von Cladonia erwähnenswert, welche rwiegend auf vermagertem Boden sich ansiedeln, ib von denen besonders C. rangiferina, die enntierflechte, unter bem Ramen hungermoos

bekannt ift. In lichten Bergwäldern und auf Heiden allgemein verbreitet ist das "Fs= Moos" ländische Cetrária islándica. Unter den Laub-F. find die hundsflechte, Peltigera canina (Fig. 185 B), und die





Durchichnitt durch Thallus von Xanthória

rachsen ift, bewohnen ebenfalls die Baumrinden, besondere die glatten Korfrinden; so ift z. B. die catteristische Querstreifung der Buchenrinde durch ichiedene Urten von Kruften-F. bedingt, unter en die Schriftslechte, Graphis scripta, mit ichrift= artig gefrümmten Früchten (Fig. 185 A) fehr fig ift. - Die steinbewohnenden Kruften-F., er diesen die oft große Flächen überziehende idfartenflechte, Rhizocarpon geographicum, und schwefelgelbe, an Felswänden oft auffallende niocybe furfuracea, tragen wesentlich zur Berterung des Gesteins bei und bereiten deffen Oberje für die Ansiedelung anderer Pflanzen vor. Mittelgroße, flechtenspinner, Lithosiidae. rächliche Falter von grauer oder gelblicher Farbe in der Ruse dem Körper aufliegenden, sich veise beckenden Flügeln, deren Raupen von hien leben, aber durch ihr oft massenhaftes Lus-: en zu Verwechselung mit Nonnenraupen und ndlosen Befürchtungen Unlaß geben.

ithosia quadra L., Bierpunttipinner. ! ben: 4 cm Spannweite, dottergelb mit 2 stahl= ten Fleden auf jedem Borderflügel. Männchen: ! st und Flügelwurzel dottergelb, Borderrand am niche stahlblau, sonst gelbgrau. Raupen schwarzig, schwarzgrau mit langbehaarten Warzen und r auf Ring 3.7.11 bon bunklen Querbinden : rbrochenen Rückenbinde aus feinen gelben gelinien und zwei Längereihen hellroter Warzen.

. 187) mit angebrückem Thallus. Dieselben ents - Flugzeit beiber mit Nonne gugleich (deplana etwas eben bem Baume keine Nahrungsstoffe, welche der- fruher); Gier fallen balb aus; Räupchen überwintern am Boben, find im Frühjahr bereits größer als Nonnenraupen; an Stämmen oder in Kronen; Buppen rötlich-braun in großem loderem weißen Roton an Zweigen ober in Rindenrigen.

Flechtzaun, f. Coupierzäune und Flugfand. Fledermäuse. Die F. gehören zur Ordnung der Handslatterer, welche die einzig slugfähigen Säugetiere umfaßt. Es find nächtliche Commertiere, welche am Tage und zur Winterzeit in ge= ichütten Schlupswinkeln an den icharfen Rrallen ihrer Hinterbeine topfabwärts mit angelegten Ohren und Flughäuten, oft in großer Menge gufammen, ruhen. Ihre Rahrung bilden fliegende Insetten, die fie meift im Fluge verzehren. Die Arten, beren Jagdterrain der Wald oder die unmittelbare Nähe desfelben bildet, gehören unstreitig zu den forft= nütlichsten Tieren, zumal sie bei ihrer sehr raschen Berdauung ungemein viele Inseften nacheinander zu verzehren imstande find. Schaben richtet feine Urt an. Das Winterquartier schlagen die Wald-fr. zumeift in hohlen Bäumen auf. Rommt über Binter ein folder Baum zum Ginschlag, fo ift es jehr zu empfehlen, den sie bergenden, doch fast wertlosen Stammabschnitt bis zum warmen Frühling unaufgearbeitet zu laffen. Die Fortpflanzungszeit fällt in den Frühling. Die Weibchen sammeln fich ben Sommer über zur gemeinsamen Tagesruhe an bestimmten Schlupfwinkeln, woselbst sie auch ihre 1 oder 2 Junge werfen, welche sich an den Bruft= warzen festsaugen und sich bis zur eigenen Flugfähigfeit umhertragen laffen, während die Männchen sich über die Umgegend verbreiten. Tages- und Winterverstede find fehr oft nicht dieselben Stellen, nach letteren wandern einige Arten wohl meilenweit.

Die forstlich nüglichsten Arten sind: Vespertilio noctula Schreb. (die frühstliegende F.), V. serötinus Schreb. (die spätstliegende F.) und V. pipistrellus (Zwerg-F.), die kleinste und häusigste Art.

Afeischmehl ist ein durch Trodnen und Zermahlen von Fleischabfällen dargestelltes Düngemittel mit 7—15% Stickstoff. Dieselbe Bezeichnung fommt auch einem Biehfutter zu, bas aus mit Wasser ausgezogenen Fleischmassen der Fleischertrattfabriten gewonnen wird.

v. Flemming, Hans Friedrich Freiherr, geb. in der zweiten Hälfte des 17. Jahrhunderts, gest. nach 1726, war eine Zeit lang Obersorstmeister in Kursachsen. Er schrieb: Der vollkommene Teutsche Jäger und Fischer, 2 Bde., 1719 u. 1724.

Flieder, Syringa. Gattung von Ziersträuchern aus der Familie der Ölbaumgewächse (Oleaceen) mit gegenständigen, ungeteilten Blättern; Blüten in endständigen Rispen, mit röhriger, in einen 4 teiligen Saum ausgebreiteter Arone, 2 Staubblättern; wenigsamige Kapselfrucht. Der gemeine F., S. vulgaris L., mit herzförmigen Blättern, hellblauen, augenehm duftenden Blüten, aus Ofteuropa, und der "dinesische" F., S. dubia Pers. (S. chinensis Willd.) (wahrscheinlich Bastard von vorigem mit dem fleinblätterigen persischen F., S. persica L.), mit eilanzett= deplana Esp. Beibden ohne ftahlblaue lichen Blättern und violetten Blüten, werden am häufigsten, in gahlreichen, auch gefüllt und weiß blühenden Spielarten fultiviert; der Josika-F., ife auf den grauen Flügeln. Männchen mit häusigsten, in zahlreichen, auch gefüllt und weiß ergelbem Borderrand der lehmgelben Borders blühenden Spielarten kultiviert; der Josika-F., el. Raupe mehr blaugrun ohne rote Warzen. Syringa Josikaea Jacq. fil., mit unterseits weißlichs

grunen Blattern und bunkelvioletten Bluten, madit ift aus Fig. 188a und b erfichtlich; zur Bindung

wild nur in Giebenbürgen.

Ffiegenfänger, Muscicapa L. Rieine, in Bal-bern und Baumgarten lebende Singvögel, welche burch breiten niebergedrückten breiecigen Schnabel, schwache Beine und ihr Fliegenfangen an die Schwalben erinnern. Letteres kann uns in der Nähe von Wohnhäusern und Stallungen willfommen jein; im Walde aber, wo fast nur nütliche Fliegen, darunter die äußerst wohltätigen "Raupenfliegen" in großer Menge leben, muffen diese lieblichen Commervogel als Feinde des Forstmannes betrachtet werden.

Fliegenholz heißt das vom Mincelium des Stereum hirsutum (f. b.) zersette Eichenholz.

Flobert, s. Teschin. Floß, s. Flößen des Holzes.

Flogen des Solzes, jene Transportmethode des Holzes, wobei dasselbe nicht in einzelnen Studen (Triften), fondern in Partieen gufammengebunden dem Waffer übergeben wird, um von letterem an seinen Bestimmungsort schwimmend



Fig. 188. Floge mit fteifer Binbung, a mit berfeufter. b mit verteilter Bengelftange.

getragen zu werden. Gine folche Partie Holz heißt Gestor, Boden, Gestricke, Trafte 2c. Berbindung mehrerer oder vieler Gestöre entsteht ein Floß.

Das F. findet meift auf großen, ruhig fließenden Flüssen und Strömen statt, indessen werden unter gewissen Voraussetzungen auch ichwache Gebirgs= wasser mit oft erheblichem Befälle benutt (wie im mittleren Schwarzwald, Oberöfterreich 2c.).

Wegenstand ber Flogerei find Stammholzer jeder Dimension und die breite Schnittware. Das Rusammenfügen des Floßholzes zu Gestören 2c. nennt man Binden, Ginbinden, Ginfpannen; basielbe unterscheidet sich vorerft nach den Solgsortimenten, dann nach dem Umstande, ob das Gestör ein bewegliches oder steifes werden foll. Schnittholz wird in der Regel nur zu fteifen Geftoren gebunden, auf Strömen und Fluffen meift aud bas Stammhol3; wo es sich dagegen um den Floßtransport auf Wildmassern der Gebirge handelt, werden bewegliche Stammholzgestöre gebaut, eine Bindungsart, welche jedem einzelnen Stamme ein gewiffes Maß freier Bewegung geftattet. Die fteife Bindung in bewegliche Geftore muffen die Stamme an ihrer Enden durchlocht werden, um fie mittels ftarter Wieden aneinanderbinden zu können.

Das Einbinden der Brettholgflöße geschieht ir verschiedenen Gegenden in verschiedener Beise; bie gewöhnlichsten sind die Bindung mit dem Rieg pfaden, die Bindung mit der versenkten ober ber feilten Bengelftange und das fog. Aufschalten.

Die Führung der Flöße richtet fich nach bei Beschaffenheit des Flogwassers; unter allen Ber hältniffen muß dieselbe eine folde fein, daß mai das Floß in der Gewalt behalten, lenken, in feine Bewegung mäßigen und gang aufhalten fann. Au großen Strömen bedient man fich zur Guhrung großer Ruber, auf fleinen genügen Spalt- obe: Flößerstangen, und zum Aufhalten dient hier bi

jog. Sperre.

Auch die Größe der Flöße ift jehr verschieden Huf tleineren aber gut bewässerten Flogstraßer besteht das Floß aus einem einzigen Gestör (Gestör flößerei); im Schwarzwalde hat das Floß auch nu die Breite eines Geftores (5-10 Stämme), abe man hangt oft 30 und 50 Geftore gu einer langer Rette aneinander. Auf den großen Strömen ftell man die Floge in einer Breite von 20-30 n und 200 m Länge aus vielen Geftoren zusammer (Sauptflößerei).

Die Flößerei ift meiftens billiger als der Land transport, jedoch langsamer, von der Witterung uni dem Wasserstand abhängig und mit Holzverluk

namentlich bei plöglichen Hochwassern, verbunden Durch die Ausbehnung bes Eisenbahnneges und das Bestreben, den Gifenbahnen den Solztranspor zuzuweisen, hat die Flößerei an Umfang, namentlie in den fleinen Bewässern, verloren, während au Weichsel, Oder, Elbe, Donan, Rhein immer ned fehr große Mengen Stammholz geflößt werden.

Die Ausnutung der Wasserkräfte für die Industri führt zu vielfachen Kollisionen mit der Flößerei bei deren Lösung die Interessen der Industri und der von der Industrie lebenden Bevölferun gewöhnlich den Ausschlag geben. — Lit.: Ganer Forstbenugung, 9. Aufl.

Filogreservoir, j. Trift.

Fludit, weiter oder hoher Sprung des beichoffene oder gejagten Sochwildes.

Flugtban, Fluchtröhren, j. Notban. Flüchtig werden, schnelles Fortlaufen be Haarwildes infolge von Bennruhigung.

Fluchtstab, f. Absteckstab.

Ffug, zum Ziehen bezw. Streichen versammelt Scharen oder Schwärme von größerem ode. fleinerem Geflügel.

Flugbahn, i. Schießlehre. Flugelfrucht ist eine Schließfrucht, die mi einem dünnen, flügelartigen Unhange einseitig von ringsum verieben ift, 3. B. die Teilfrucht der Mornarten, die Frucht der Ulme, Birke, Gid. (i. Frucht und Berbreitungsmittel).

Flügelfahm, f. Geflügelt. Forft meister Mers konftruierte F. (Fig. 189) unterscheide sich von den übrigen Aufästungsfägen daduich daß sie mit Hilse der als Bulse dienenden "Flügel und einer Schraube rasch und leicht an Stangen 13 Sägeblatt nicht festgenietet ist, sondern jederzeit durch Berbindung beider Mittel. rausgenommen, gewechselt und mit Silfe einer





Sandfägen. Rugsand — ein Sandboden, der durch Ausichung von allen bindenden, tonigen Bestanden befreit, lediglich aus Quargfornchen besteht, the fo fein und leicht find, daß fie in trodenem stand leicht vom Winde fortgetragen, von einer :lle zur andern gejagt werden. Derselbe tritt Meere als Dunenfand, im Innern des ibes als Binnenjand (j. b.) (Sandicholle) auf. im gebundenen ober beruhigten Zuftand fehr tig ertragreich und meift nur durch Solzzucht germaßen nugbar zu machen, gefährdet der F., ch Entblößung flüchtig geworden, die anstoßenden chen besseren Bodens, dieselben oft tief mit ruchtbarem Sand überlagernd und zur Sand-Für den Forstmann hat lle umwandelnd. elbe besondere Bedeutung, weil die meisten achen entweder schon mit Holz bestockt sind burch Aufforstung befestigt, "gebunden" : den sollen.

der Entstehung neuer F.flächen, dem Flüchtigi den des Candes ift durch forgfältige Erhaltung icher Bodendecke vorzubeugen. Man wird sonach n größeren Kahlhieb meiden, abgeholzte Flächen rt durch Pflanzung in Kultur bringen und erst :1 erfolgtem Gedeihen der letteren den Hieb 11 jehen, wird Stockrodung, Streu- und Weide-: ung unterlassen, bei Kulturen jede weitergehende ! enlockerung und Bodenentblößung zu vermeiden ı jten.

ur Bindung vorhandener F.flächen bemüht : sich, auf denselben Wald zu erziehen; dies i jeboch meist nur möglich, wenn man gleich= g der Bewegung des Sandes, durch welche Flanzen außerdem hier blofigelegt, dort übervi Pstanzen außerdem hier bloßgelegt, dort über- Bug bis zur Spize der längsten Schwinge, der - : werden, einiges Ziel seht. Es geschieht dies Schnabel vom Stirngesieder bis zur Spize in gerader - h das Decken der Fläche, durch die sog. Linie mit dem Zirkel (bei start gekrümmten wohl

der Länge befestigt werden tann, und ferner, daß Flecht= oder Coupierzäune, bisweilen auch

Das Decken der Fläche erfolgt mit Rücksicht de gespannt werden auf die Rosten meist nicht voll, sondern streifen-Als Gestänge dienen weise oder schachbrettartig, und dienen als Deckmaterial Rajen= oder Heideplaggen, geringwertiger Torf oder Föhrenreisig, weld, letteres mit dem biden Ende so in den Boden gestoßen wird, daß dasselbe der herrschenden Windrichtung zugekehrt ift.

Beg. der Serftellung der weniger mehr angewendeten Coupierzäune f. d. - Auch die Topinambur (Helianthus tuberosus) hat man zur Bindung des F.es fehr empfohlen, indem dies genügsame Knollengewächs durch seine langen, biegfamen Stengel die Einwirfung des Windes abhalte, durch feine Knollen leicht nachzuziehen fei und die zwischengepflanzten Föhren nicht zu ftark beschatte.

hand in hand mit der eben geschilderten Befestigung des Sandes, die stets nur eine vorüber-gehende sein würde, hat die dauernde Bindung durch Hoszanbau zu gehen, bei welch letzterem neben der genügsamen und vorwiegend verwendeten Föhre nur etwa noch Birke und Akazie in Frage fommen. Mls Rulturmethode findet nur die Bflanzung Anwendung, da fie viel sicherer ist als die Saat, die bei nur etwas längerer Trodnis nach erfolgter Reimung raich zu Grunde geht; Ballenpflanzen wären zwar das beste Material, find aber in genügender Bahl felten zu haben, auch teuer, und man begnügt sich daher meist mit gut bewurzelten einjährigen Föhrenpflanzen. Mit der Bindung und Aufforstung beginnt man bei größeren F.flachen stets auf der Windseite, um das Überwehen der Kulturen zu verhindern. — Lit.: Gerhardt, Dünenbau; Weßelh, Der europäische F. und seine Kultur; Bener, Waldbau; Burchardt, Saen und Bflanzen.

Flugwild, Bezeichnung für alle jagdbaren Bögel. Für ihre Bestimmung ist die Kenntnis der hier gebrauchten Ausdrücke nötig. First ift die obere Kante des Schnabels, Wachshaut die weiche, oft farbige, den Schnabelgrund bedeckende Saut. An den Schnabel grenzen unten: Kinn, dann Kehle, Kropf, Bruft, Bauch; oben: Stirn, Scheitel, hinterkopf, Genick, Ober- und Unterrücken, Bürzel und Schwanzwurzel mit den oberen Schwanzbeden. Zwischen Schnabelwurzel und Auge liegt der Zügel, unter und hinter dem Auge die Dhr= gegend, zwischen dieser und dem Kinn die Wange. Mls Flügelbug bezeichnet man das Gelenk zwischen dem nach vorn gerichteten, die "Armichwingen" tragenden Unterarm und dem wieder rückwärts gewandten Sandabschnitt, dem Träger der "Sandichwingen". Die in mehreren Reihen dachziegel= förmig übereinander liegenden, den Grund der Schwingen oben und unten bedenden Redern beißen obere und untere Sand= bezw. Armdeden erfter (die längsten), zweiter und dritter Ordnung oder große, mittlere und fleine. Beitere Bezeichnungen bei den einzelnen Familien. - Die Wesamtlänge des Bogels wird an dem auf einem Tisch sauft gestreckten Bogel von Schnabel- bis Schwanzspige gemeffen, die Flügellänge am zujammengelegten Flügel vom

Laufs (unterfter Teil des Beines oberhalb der Behen) von der Mitte des Fersengelenks vorn bis gur Grenze von Lauf und Mittelzehe. Bei Angaben über das Längenverhältnis von Lauf (bezw. Schnabel) und Mittelzehe ist zu beachten, ob "Mittelzehe mit Kralle" gemessen ist oder ohne diese. Der eigentliche (vollständige) Federwechsel der Bogel, die "Maufer" findet im Herbst statt; die Frühlugsmauser besteht in der Regel nur in einer lebhafteren Versärbung bes Gefieders (durch Abstoßen der bis dahin die lebhafteren Farben deckenden matten Federsäume u. a.), manche Bogel haben jedoch eine zweite teilweise oder vollkommene Mauser (f. Schneehühner).

Flugzeit der Insekten. Diefer Ausdruck bezeichnet eigentlich die ganze Lebenszeit der ja allein geflügelten Imagines, da diese aber bei der weitaus größten Mehrzahl vom Fortpflanzungsgeschäft ausgefüllt wird, wird er gleichbedeutend mit Fortpflanzungszeit gebraucht. Einzelne Insetten machen trop längeren Lebens (j. Hylobius) tatjächlich nur zu dieser Beit von ihren Flügeln Gebrauch.

Mußstahl, i. Schießgewehr.

Flußzeder, Libocedrus, Gattung der Zhpressen-gewächse (f. d.), von deren Arten die kalisornisse F., L. decurrens Torr. (Fig. 190) (oft fälfdlich) Thuja gigántea genannt), in Ralifornien einheimisch, bei uns kultiviert wird. Die Zweige sind bilateral



Fig. 190. Flußzeber. 1 Zweig mit Zapfen, 2 männliche Blüte, 3 Staubblatt von innen, 4 geschlossener reifer Zapfen, 5 aufgesprungener Zapfen, 6 Same. (Nach Beißner.)

und, ausgewachsen, badurch auffallend, daß auf die Flächenblätter ein sehr langes Internodium, auf Die Kantenblätter aber unmittelbar das nächste Baar von Flächenblättern folgt. Camen mit einseitig start verbreitertem Flügelsaum.

Folire, Föhre, Forche, Forfe, s. Kiefer.

Folge, f. Jagdfolge. Fomes, f. Löcherpilg.

Fondswaldungen, f. Stiftungswaldungen.

Forkeln, Verwundung von Menschen, Hunden, Sirichen, Reh- und Gemsboden durch Geweihe, Gehörne und Krickeln ber letteren; dasfelbe erfolgt

mit bem Bandmaß, dann bemerkt), die Länge des teils beim Kampf der männlichen Tiere zur Brunft geit, teils durch fich zur Wehr fetendes angeschoffenes Wild.

Jorleule, f. Rieferneule.

Formationen (geologische) heißen solche Grupper zusammengehöriger Gesteinsschichten, welche unter ähnlichen Umständen und in zeitlichem Zusammen hang abgelagert worden find, was man aus ihrer Lagerungsverhaltniffen, ihrer Beschaffenheit und ihren Ginschlüssen zu erkennen vermag. Rach ber Bildungszeiträumen der Erdoberfläche unterscheide man geologische Perioden, welche zum Teil ein Formation und F.gruppen umfassen und dem Alter nach geordnet nachstehende Reihenfolge einnehmen

I. Azoische Periode: 1. Kriftallinische ode: metamorphische Schiefergesteine; 2. Eozoische For

mation (Tonglimmerschiefer).

II. Paläozoische Periode: 3. Gruppe de Granwacke, umfassend: a) Kambrische Formation b) Silurformation, c) Devonformation; 4. Karbon gruppe: a) Rohlenfalf, b) Steinkohlenformation 5. Dhas = Gruppe: a) Rotliegendes, b) Zechstein formation.

III. Setundäre Veriode: 6. Triaggruppe a) Buntsandsteinformation, b) Muschelfaltformation c) Reuperformation; 7. Juragruppe: a) Liasformation oder schwarzer Jura, b) Juraformation bestehend aus braunem Jura (Dogger), weißem Jura (Malm), c) Wealdenformation (titonische Etage) 8. Gruppe der Kreide: a) Neocomformation ode Sils, b) Quaderformation (Cenoman), c) Rreide formation (Senonien und Turonien).

IV. Tertiare und quartare Beriode 9. Paläogene Gruppe: a) Eocanformation, b) Oligo cane Formation; 10. Neogene Gruppe: a) Miocan Formation, b) Pliocane Formation; 11. Gruppe de Diluvialformation: 12. Gruppe der rezenter

Formation.

Formexponent r ist der Exponent, welcher der Berlauf einer parabolischen Kurve durch die Be dingungsgleichung y2 = pxr ausdruckt. Wenn ein jolche Kurve durch Rotation um ihre Achse einer Körper erzeugt, der als Rotations-Konoid bezeichne wird, 3. B. ein Paraboloid oder Reiloid, jo ergit sich das Volumen v dieser Körper durch die Gleichung  ${
m v}=rac{1}{{
m r}+1}\,{
m y}^2\pi\,{
m x}$  oder, falls man ftatt der allgemeiner analytischen Zeichen y und x die in den forstlicher Berechnungen in Ubung befindlichen Zeichen d und I für Durchmesser und Länge einsett, v =  $\frac{\pi}{4} \, \mathrm{d_0^2 \, l.}$  Hierin bezeichnet der F. r die Besonder heiten der Formen dieser Rotationsförper, derselb beträgt für die Walze O, für das apollonisch Paraboloid 1, für den geradseitigen Regel 2, sü das Neiloid 3. Der F. steht auch mit der absolute Formzahl fs in der einfachen Beziehung, bai  $f_S = \frac{1}{r+1}$  ift.

Formhöhe, j. Gehaltshöhe.

Formklaffe, f. Baumformtlaffe. Formzahl (Reduktionszahl, Bollholzigkeitszahl Schaftausbauchungszahl). Unter F. f versteht mai in der Baum- und Bestandsichätzung benjeniger Dezimalbruch, mit welchem man die Ibealwals. g.h eines Baumes multiplizieren muß, um der

irklichen Inhalt v eines Baltines oder eines aumfortiments zu erhalten, d. h. es ift v=g. h. f. a fich aber auß letzter Formel  $f=\frac{v}{g\cdot h}$  ergibt, ift die F. auch das geometrische Verhältnis, elches zwischen dem Inhalt des Baumes (oder nunfortiments) und seiner Joealwalze besteht. ie Idealwalze ist aber eine Walze, welche mit m fraglichen Baume gleiche Grundsläche g im eßpunkt (meist 1,3 m vom Boden) und gleiche heitelhöhe (Entfernung vom Stockabschnitt dis m äußersten Gipfel) besigt. Die Idealwalze irde natürlich den Inhalt der Vänne zu groß geben, weil letztere ja nach dem Gipfel hin immer nner werden und auch die Üste nicht außreichen roen, die ganze Idealwalze auszufüllen. Diese ih daher mit der F. multipliziert werden, um sie den wirklichen Baumünhalt zu reduzieren, daher n0 der Name Reduktionszahl n1 der Name Reduktionszahl

Bezieht sich in der Formel  $\mathbf{f} = \frac{\mathbf{v}}{\mathbf{g} \cdot \mathbf{h}}$  der Int  $\mathbf{v}$  auf die ganze Holzmasse (extl. Stocks und rzelholz), so heißt sie Baum-F., bezieht sich  $\mathbf{v}$  auf den Schaft, so heißt sie Schaft-F., umsaßt die Derbholzmasse (sämtliches oberirdisches Holzmasse Volzmatt. Durch Abzug der Schaft-F. von der um-F. ergibt sich die Alfx-F., ebenso erhält man der Disserenz zwischen Baum-F. und Derbholzdie Keisholz-F. Bei allen F.en ist die Stocksunzelmasse nicht berücksichtigt, diese muß

jestellt werden. Die F.en wurden durch massense Untersuchungen an liegenden Bäumen ermittelt, sie dann zur Schätzung stehender Bäume her Beschaffenheit, namentlich gleicher Hoszart Höbe, benuten zu können. Wird z. B. an r liegenden Fichte die Baummasse nach dem ionsversahren m=4,415 fm und die Idealstze g.  $h=0,283 \times 30=8,49$  fm gesunden, so

inders eingeschätt oder nach Erfahrungszahlen

| die Baum=F.  $f = \frac{v}{g \cdot h} = \frac{4.415}{8.49} = 0.52$ , und

ichließt dann, daß auch ein stehender Baum derselben Grundssäche g = 0,283 im Meßet und derselben Scheitelhöhe h = 30 m dies F. 0,52 habe, daß man daher seinen Inhalt w. g. h. f = 0,283.30.0,52 = 4,415 fm sinden w. e, wenn man nur im Meßpunkt die Grundste g durch vorheriges Abgreisen des Durchsters ermittele, die Höche mit dem Höhenmesser mme und als Produkt g. h (Ivalundze) mit F. f = 0,52 multipliziere. Je mehr F. unterstugen an Bäumen von gleicher Holzart und zer Dimension angestellt werden, um so bessere hichnitiswerte ergeben sich, um so richtiger en daher auch Bäume und namentlich fände mittels solcher F. en eingeschätzt werden en (s. hierüber auch Bestandessichätzung Fren).

ie F.en wurden seither nicht in übereinstimmenBeise berechnet, weil man namentlich über die
I des Megpunktes und die Idealwalze vervener Meinung war. Man unterscheidet nämlich:
Brusthöhen-F.en (unechte F.en). Bei ihnen
der Megpunkt in Brusthöhe (nach neueren Bervrungen 1,3 m über dem Boden), und die

b) Echte ober Normal-Ken. Sie wurden bereits 1837 von Smalian in dessen "Beiträgen zur Holzmeßkunft" und 1840 in dessen "Anleitung zur Feststellung des Normalzustandes 2c.," vorgeschlagen und, da dieselben damals keinen Anklang sanden, ipäter von M. K. Kreßter wieder aufgegrissen und gegenüber den Brusthöhen-F.en sehhalt empfohsen. Bei den echten F.en soll nämlich die Erundstärke nicht in einer konstanten Entsernung vom Boden (1,3 m), sondern allgemein in  $\frac{1}{n}$  dersesben (sei es in  $\frac{1}{15'}$ ,  $\frac{1}{20'}$ ,  $\frac{1}{25}$  2c.) abgemeisen und darans g berechnet werden. Smalian schlug  $\frac{1}{20}$  der Scheitelhöhe vor, Preßler machte später diesen Vorschlag zu dem seinigen.

Die von Prefler den Normal-F.en zugesprochenen Borteile sind in Wirklichkeit nicht eingetreten, und so wurden dem in neuester Zeit nur noch die Brusthöhen-F.en ausgebildet; auch der Verein deutscher forfilicher Versuchsanstalten hat die Berechnung der Normal-F.en eingestellt, und Prosesson kunze in Tharand erklärte dieselben geradezu für wertlos

c) Absolute F.en. Dieselben wurden von Oberförster Rinifer in Alargan 1873 vorgeschlagen. Rinifer verwirft die Rormal-F.en und, allerdings mit Unrecht, noch mehr die Brufthöhen= oder unechten F.en. Er will beide durch "abfolute" F.en erfeten, welche fich nur auf denjenigen Schaftteil des Baumes beziehen sollen, welcher über dem Megpuntt resp. über den Wurzelanläusen liegt. Der Megpuntt foll sich zwar auch auf eine tonstante Sohe über dem Boden beziehen, der Teil zwischen dem Megpunkt bis Stockabschnitt joll aber gar nicht in die F.en einbezogen werden; die Länge der Idealwalze ist daher bei diesem Verfahren gleich der Entfernung vom Megpuntt bis zum außersten Gipfel. Der Inhalt des unter dem Megpunkt liegenden Stammrumpfes foll durch Multiplifation der Megpunttsgrunbfläche mit der Megpunttshöhe (Entfernung vom Stockabschnitt bis zum Megpuntt) und hinzurechnung eines bestimmten Prozentes für Die Erweiterung des Stammes gegen den Stock hin ermittelt werden. Die absoluten F.en haben bis jest wenig Antlang gefunden, sind auch noch nicht für den prattischen Gebrauch bearbeitet worden und werden daher auch die unechten F.en nicht verdrängen.

— Lit.: Baur, Holzmeßfunde, 4. Aust.; ders., Die Rotbuche in Bezug auf Ertrag, Zuwachs und Form; ders., Die Fichte in Bezug auf Ertrag, Zuwachs und Form; ders., F.en und Massentaschn f. d. Fichte; Horn-Grundner, F.en u. Massentaschn f. d. Buche; Schuberg, F.en u. Massentaschn f. d. Riefert; Hitztane; Schwappach, F.en u. Massentaschn f. d. Kiefer; Hitztaschn zur Inhaltsbestimmung von Bäumen und Beständen der Hauptholzarten.

Forstabichahung, f. Forsteinrichtung.

Ginrichtung, daß Strafen, welche wegen Entwendungen im Balde - Forftdiebftahlen, Forftfreveln — erkannt worden waren, von den Berurteilten durch Arbeit im Walde abverdient werden können, hat sich in einigen neueren Forststrafgeseten erhalten, während fie durch andere abgeschafft wurde und die Umwandlung uneinbringlicher Forststrafen nur in haft stattfinden fann. Go bestimmt § 14 bes preuß. Forstdiebstahlges. von 1878, daß der Verurteilte an Stelle ber im Falle ber Uneinbringlichfeit ber Belbftrafe vorgesehenen Gefängnisstrafe zu seinen Fähigfeiten und Verhältnissen angemessenen Forst- und Gemeindearbeiten angehalten werden fann, wobei der Betrag von 1 bis 5 M gleich einem Tag Gefängnisstrafe bezw. Arbeit zu achten ift. Auch Urt. 25 des jachs. Forstges. von 1873 sieht die Ersetzung einer Gefängnisstrafe burch &. oder Gemeindearbeit vor, ebenjo das badijche Forstgej. von 1879, mährend das württemberg. Forstges. von 1879 in Art. 5 bestimmt: "zwangsweises Ab-verdienen von Gelostrafen durch Arbeit findet nicht statt." Auch das baher. Forstges. von 1852 fennt letteres nicht, sondern es bestimmen lediglich die Vollzugsvorschriften zu demselben in § 52, daß verurteilten Frevlern Gelegenheit gegeben werden joll, ihre Schuldigkeit durch Waldarbeit abzuber- bienen, mährend die Umwandlung der Gelbstrafe nur in Saft geschehen fann. (Es wird jedoch von ersterer Bestimmung fehr wenig Gebrauch gemacht.)

Die Bestimmungen Bürttembergs und Bayerns verdienen entschieden den Borzug vor denen der erstgenannten Staaten, da einerseits solche "Straf-arbeiter" nur selten Gutes leisten werden, eine Last für das Forstpersonal zu sein pslegen, anderfeits durch dieje fur fein anderes ftrafbares Reat bestehende Bergünstigung das Gefühl für die Strasbarfeit eines Forstdiebstahls abgeschwächt werden und der lettere in besonders mildem Licht ericheinen muß.

Norstäftsetik ist (nach Salisch) die Lehre von der Schönheit des Wirtschaftswaldes; fie joll zeigen, worin bessen Schönheit besteht und wie sie zu pflegen ist. Dieser Pflege wird namentlich in Baldungen nahe größeren Städten, Badeorten 2c. neuerdings besondere Aufmertsamkeit zugewendet. - Lit.: v. Salijch, F.

Forstberechtigung, Forstdienstbarkeit, Forstrecht. j. Gervituten.

Forftdrouik ift eine Aufzeidmung über wirtichaftliche Vorkommuisse, Erfahrungen und Naturereigniffe, welche den gangen Bald, sowie die einzelnen Beftande betreffen. Gie wird deshalb gwechmäßig getrennt in einen allgemeinen Teil, welcher die Statistift der Preise und Löhne, der Bruttound Nettoerträge, jewie die Notizen über Sturm-, Frost-, Juseftenschaden, Waldtrände, über Kulturund Bringungsmethoden enthält, und in einen ipeziellen Teil, der in Form einer "Bestandeschronif" furze Nachrichten über Fällungen, Methode und Kosten der Kulturen, dann Beschädigungen der einzelnen Bestandesabteilungen den nachkommenden Generationen überliefert und jo die Erfahrungen ftrafe bis zu 150 M oder haftstrafe bis zu 6 Bette lokaler Art firiert. Das preußische Tagations= erfannt wird, auf Antrag des als Amtsanma

Sorfiarbeit. Die aus früheren Zeiten stammende Notigbuch vertritt in mehrsacher Sinsicht bie Gee einer F.

Sorfidiebstaff ift nach Definition des prem F.-Bej. von 1878 der in einem Forst ober a: einem anderen hauptfächlich zur Holznutzung b ftimmten Grundftud verübte Diebftahl an Do! welches noch nicht vom Stamm getrennt of welches durch Zufall abgebrochen oder umgewori. und mit bessen Aufarbeitung noch nicht begonne ift; dann an Spanen, Abraum, Borte, fowie alle sonstigen Waldproduften, insbesondere Pflanze Gras, Moos, Laub, Heide, Plaggen, Strauchwei Radelholzzapfen, Waldfamereien, Baumfaft u: Barg, fofern dieje noch nicht geworben ober eine jammelt find. (Rräuter, Beeren, Bilge gehören nic hierher.

Ahnlich definiert das württembg. Forftfirajo von 1879 (mit dem Beijag: "falls der Wert t Entwendeten 20 M nicht überfteigt"), dann d. badische Forftges. von 1879; in Banern werden al derartigen Entwendungen als "Forstfrevel" bezeichn.

Alls eigentliche Diebstähle, welche nicht na den Forststrafgesetzen, sondern nach dem Art. 2: des R.-Str.-G.-B. zu bestrafen sind, erschein hiernach in Preußen und Bürttemberg alle En wendungen an bereits aufgearbeiteten und ein gesammelten Forstprodukten, in Banern nach Urt. die Entwendung von aufgearbeitetem, zum Berfa oder Verbrauch bereits zugerichtetem Holz im Walt nach Art. 83 von bereits geschälter Lohrin (mangelhafterweise nicht auch von anderweit. bereits gesammelten Forstprodutten!), während na Urt. 42a des fachf. Forstgesetes auffallenderweise t Entwendung bereits gefällten Holzes nur dann a gemeiner Diebstahl bestraft wird, wenn es ide in den Gewahrsam des Berechtigten gebracht word Außerdem wird der F. als gemeiner Diebit: in Sadien bei einem Wert des entwendeten Dbie!! von 9, in Bürttemberg von 20 2 beftraft.

Als Bedingung des F.s ericheint, daß die En wendung im Bald, auf einem zur Holzzu: benutten Grundstück erfolgt — die Entwenden eines Obstbaumes im Feld, einer Erle am B: wird nach dem Feldpolizeigesetz zu strafen iei Eine Ausnahme macht Sachsen, welches auch Holzentwendungen an einzeln ftehenden Baume Eträuchern und Gebuichen als Forstdiebstähle t

handelt.

Alls Eigentümlichkeiten bes &.3 gegenüber de gemeinen Diebstahl erscheint die viel milbere & handlung besjelben als Abertretung und nur ichwereren Fällen (bei größerem Wert bes Dbiet: Gewohnheitsfrevel) als Vergehen. Die Aburicilm erfolgt bei den Amtsgerichten, und spricht § 3 Einführungsgesetzes zur dentschen Strafprozefori nung aus, daß die Landesgejete anordnen fonner daß Forst= und Feldrügesachen durch die Amtsgerich in einem besonderen Berfahren, sowie ohne Buziehun von Schöffen verhandelt und entschieden werde Dieses bei ber oft großen Zahl und einiale Lagerung ber Forstfrevel angezeigte abgetier Bersahren besteht nun darin, daß in allen Fallen welche die Schuld des Angeklagten flar ertenne laffen, und bei denen feine hohere Strafe als 6000 rochen wird; wird gegen diefen Strafbefehl Einrache erhoben, so erfolgt Hauptverhandlung vor m Richter unter Zuziehung des Amtsanwaltes,

ooch ohne Schöffen.

Mis weitere Eigentümlichkeiten erscheinen: Die it ausschließliche Anwendung von Gelbstrafen it Ausnahme Sachsens, woselbst nur Gefängnis-afe ausgesprochen wird), während Freiheitsstrasen r in ichwereren Fällen (Rückfällen, Mutwillen bergl.) erkannt werden; die durch die meisten rststrafgesete angeordnete gleichzeitige Verurteilung Schuldigen zum Werts- (vielfach auch zum hadens-) Erfat, beffen Beitreibung durch die aatsorgane erfolgt; die von mehreren Bejet= ungen (Breugen, Sachien, Baden) ausgesprochene angsweise Umwandlung uneinbringlicher Geld-w. Freiheitsstrasen in Forst- oder Gemeindeeit (f. Forstarbeit).

Die Gründe für diese mildere Behandlung des find wohl zum nicht geringen Teil in der alt-fömmlichen Anschauung zu suchen, nach welcher F. für viel minder verwerflich gilt, weil die doutte des Waldes als freie, kostenlose Gaben Natur zu betrachten seien, die teilweise auch te noch von jedem benutt werden dürsten eholz, Beeren, Schwämme u. dergl.), und belich deren die Nutungsgrenze oft schwer zu en jei; dann weil sich die Produkte des Waldes, nge sie noch nicht geworben, gleichsam noch t im Besitz und Gewahrsam des Waldeigentumers iden, teilweise auch nicht als beweglich zu achten seien, so daß § 242 des R. Str. G. B.: r eine fremde bewegliche Sache einem andern er Absicht wegnimmt, dieselbe sich rechtswidrig 1 eignen, wird wegen Diebstahls mit Gefängnis aft", auf F. feine Anwendung finden könne. die einfachere Form der Aburteilung gegenüber gemeinen Diebstählen spricht insbesondere die vierigfeit rascher Abwandlung dort, wo zahle Frevel vortommen und um deswillen ein ichst abgefürztes Verfahren wünschenswert

igegen läßt sich nicht verfennen, daß diese ere Bestrafung bes F.s für den Rechtsschut bes 1es entschieden nachteilig ift, und daß eine gere Beftrafung aller gröberen und insbesondere aus Gewinnsucht (nicht aus Not) verübten Forst= ähle durch Behandlung derselben als gemeine i tähle wünschenswert erschiene, wie dies in temberg und Sachsen mit der allerdings hohen 3grenze des entwendeten Objettes von 20 und

i 9 M bereits geschieht.

rsteinrichtung im weitesten Ginne hat gur ube die zweckmäßigste Einrichtung und Ordnung igjamten Betriebes einer Waldwirtschaft intl. r Dienstesorganisation. Gegenwärtig wird bas aber meiftens nur in dem engeren Ginne tucht, wo es mit Waldertragsregelung gleich= tend ist und jenen Zweig der forstwirtschaft-b Tätigteit bezeichnet, der sich mit der Bemessung aldertrages und dessen zeitlicher und räumlicher Ing befaßt. In diesem Sinne gebrauchte schon 3. G. Bedmann und 1768 Ottelt das Wort,

ngierenden Forstbeamten hin von dem Richter das und von verschiedenen Autoren Synonyma von cteil durch Strafbefehl (Strafmandat) ausge= nicht immer ganz gleicher Begrenzung des Be= griffes gebildet wurden. Sierher gehören die Bezeichnungen Forftbetriebsregulierung (Rlipftein, Webefind, Karl, Grebe), Forsttagation (Hennert, Eg. L. Hartig), Forstabschätzung (Hundeshagen), Walbertragsregelung (Carl und E. Heper), Forstinftemisserigtung (eutr into G. Seiec), Hother inftemisserung (in Dsterreich gebräuchlich), Betriebs-einrichtung (in Preußen gebräuchlich). In Frank-reich, heißt diese Disziplin amenagement des forêts. Die Literatur über diesen Gegenstand ist eine sehr umsangreiche und die bedeutendsten Werke sind. Prakt. Anleitung zum Tazieren der Wälder, München 1786; Hennert, Anleitung jum Tagieren der Forsten, Berlin 1791; Biesen= havern, Unl. zu der neuen, auf Mathem. u. Physik gegründeten Forstichätzung 2c., Breslau 1794; Sartig. Gg. L., Anweisung zur Taxation der Forsten, 1795: Baulien, Kurze praft. Anweisung zum Forstwesen, Detmold 1795; Cotta, System. Anleitung zur Ta-zation der Waldungen, Berlin 1804; König, Anl. zur Holztagation, Gotha 1813; André, Versuch einer zeitgem. Forstorganisation, Brag 1823; Hoss-feld, Die Forsttagation in ihrem ganzen Umsang, Hilburghausen 1823; Hundeshagen, Die Forst-abschäufig auf neuen wissenschaftlichen Grund-lagen, Tübingen 1826; Liebich, Handb. für Forst-taration, Prag 1830; Pseil, Forsttaration, Berlin 1833; Bedefind, Anl. 3. Forstbetriebsregulierung, Darmstadt 1834; Karl, Forstbetriebsregulierung n. d. Fachwerksmethode, Stuttgart 1851; Smalian. Ant. 3. Untersuchung u. Feststellung des Walds zustandes, der F. 2c., Berlin 1840; Schulke, Forstsbetriebsregulierung in Verbindung mit Forsts benutung, Lüneburg 1841; Heher, C., Die Haupt-methoden der Waldertragsregelung, Gießen 1848; Albert, Betriebsregulierung, Berlin 1861; Landolf, Berechnung des Ertrages der Waldungen, Zürich 1863; Hartig, Rob., Rentabilität d. Fichtennutund Buchenbrennholzwirtschaft zc., Stuttgart 1868; Grebe, Die Betriebs- u. Ertragsregulierung d. Forsten, Berlin 1867; Preßler, Die Hauptlehren des Forstbetriebes u. s. Ginrichtung, Leipzig 1871; Judeich, Die F., Dresden 1871; Wagener, Anscheich, leitung 3. Regelung des Forstbetriebes, Berlin 1875; Dengin, Bur Kenntnis und Bürdigung des Maffenfachwerks, Darmstadt 1874; Weise, Taxation bes Mittelwaldes, Berlin 1878; Tichy, Die F. in Eigenregie, Berlin 1884; Borggreve, Die Forstsabichäung, 1888; Graner, Forstbetriebseinrichtung, 1889; Weber, F., 1891; Puton, Die F. im Niederund Hochwaldbetriebe, 1894; Neumeister, F. der Zufunjt, 1900.

Förster, Gustav Robert, Obersorstrat, geb. 18. April 1843 zu Basitsto in Mähren, gest. 1. Juni 1898 zu Reuberg in Steiermart. Er schrieb: Forstliches Transportwesen, 1885.

Forsterschusen, f. Unterricht.

Forffrevel sind nach Definition des banr. Forst= gesetzes alle Entwendungen, Beichädigungen oder Zuwiderhandlungen gegen forstpolizeiliche Beftimmungen, welche in fremdem Bald begangen werden. Die Bezeichnung "Forstdiebstaht" für Ent-wendungen, wie solche in Preußen, Burttemberg, Sachsen üblich, fennt das bahr. Wejet hiernach nicht, eldem später in den verschiedenen Ländern sondern gebraucht für dieselben obigen Ausdruck.

Im fibrigen ist bie Bezeichnung F. wohl auch in Anlage nur geringe Ausbehnung in ber Richtung allen übrigen Ländern für gesetwidrige Sandlungen im Bald im Gebrauch, und derjenige, welcher fich einen Forstdiebstahl zu schulden kommen läßt, wird als Forstfrevler bezeichnet (j. auch Forstdiebstahl).

Forftfrevel durch Rinder, f. Minderjährigfeit.

Forstaarten. Pflanzgarten, nennt man größere. zu dauernder oder doch längerer Pflanzenzucht bestimmte Flächen; neben der Größe pflegt solide Einfriedigung den F. zu charafterisieren über dem fleineren, nicht eingefriedigten, vorübergehend benutten Caat- und Pflangfamp.

Die Frage, ob die Pflanzenzucht beffer in fleineren Rämpen oder in größeren ständigen Forstgarten erfolge, läßt sich nicht allgemein beantworten. Wenn es fich um Erziehung von Pflanzen handelt, welche feinen Schut durch Ginfriedigung bedürfen, wenn die erstmalige Bodenbearbeitung billig ift, passende Ortlichkeiten überall zu finden sind, wird man den nur einmal oder einigemale zu benutenden Rämpen meist den Borzug geben; man fann diejelben in nächster Rähe der Kulturobjette anlegen, spart Einfriedigung, teilweise auch Düngung, Transport der Pstanzen. Wo dagegen passenbe Blate ichwerer zu finden find, die erstmalige Bearbeitung des Bodens durch Burzeln, Steine eine toftspielige wird, gefährdete Bflanzen oder überhaupt eine feste Gin= ftärferer Wildstand friedigung nötig machen, da wird man seine Bflanzen in ständigen Forstgärten erziehen; Ronzentrierung der Arbeit und dadurch erleichterte Uberwachung, ermöglichte Unterbringung ber Arbeitsgeräte, Schutgitter 2c. in Sutte und Schuppen find weitere Vorteile des ständigen F.S.

Bei der Wahl des Plates für einen solchen werden ins Huge zu faffen fein:

Lage. Diejelbe joll möglichst geschützt gegen Frost und Sige sein, daher Bermeiden von Frostlagen, von der Sonne ausgesetzten Gud- und Beftlagen; gute Zugänglichkeit auch für Fuhrwert, Nähe des Wohnsites des beaufsichtigenden Försters, der Arbeiter find erwünscht.

Boden. Je besser berselbe, um so gunftiger für Die Pflanzengucht; besondere Bedeutung ift den physitalischen Eigenschaften bes Bodens, der Loderheit, Frische und Gründigkeit desjelben beizulegen, da Mängel in dieser Richtung sich viel schwerer beseitigen lassen, als momentaner Mangel an Rährstoffen. Hiernach werden sandige Lehmböden stets den Vorzug vor schwerem Boden, frische Boden vor trodenen oder vor feuchten, zum Auffrieren oder zur Berunkrautung geneigten, tiefgründige vor flachgründigeren Böden erhalten; von der Ansicht, daß man Pflanzen, welche für armen Boden bestimmt find, auch auf armem Boden erziehen muffe, ift man vollständig abgefommen.

Terrain. Sanft (nad) Mord oder Dft) geneigtes Terrain ift am gunftigften, basjelbe trodnet nach Schneeabgang ober längerem Regen rascher ab, als ganz ebenes; doch ist auch ebene Lage nicht zu verwerfen, steileres Gehänge aber wegen ber erschwerten Arbeit, der Gefahr des Abschwemmens ju vermeiden. Deuß man aber ein Gehänge wählen (zu F. oder Ramp), so gibt man der

des Gefälles.

Bisherige Benutung. Neu ausgestochte Flächen inmitten älterer Bestände find wohl am besten, fruchtbar und untrautrein, bieten allieitigen Schut; lange bloggelegener Boden pflegt troden und vermagert zu sein; bisheriges Feldland bietet zwar billige Bodenbearbeitung, ift aber meift ftark verunkrautet und verursacht bedeutende Reinigungs-

Umgebung. Die Rähe von Feldern ift um ber Mäuse, die Umgebung von Schlägen um des einfliegenden Unfrautsamens willen zu vermeiden; ein nach Gub und Beft borftehender alter Beftand ist um des Schutzes gegen die Sonne willen erwünscht, vorstehendes Solz auf der Oftseite bieter Schutz gegen trodene Winde, Frofte, und allfeitiger Bestandesichut - ber aber nicht in Drud aus arten darf! - ift am beften. Rabe bon Baffer ist erwünscht.

Geftalt. Diefelbe joll ftets genau rechtwinkelig und entweder quadratijd oder rechtectig mit geringen Unterschied der Seiten fein; lettere Gestalt biete langs einer Bestandeswand den Borteil größerei Seitenschutes gegenüber dem Quadrat bei nu wenig erhöhten Ginfriedigungstoften, mahrend lang geftrectte Geftalt dieje letteren erhöhen wurde.

Bezüglich der Bodenbearbeitung, Düngung

Ginfriedigung, f. d.

Einteilung eines F.s. Die Mitte besielbe: durchschneidet man durch einen breiteren, auch fü Fuhrwerk zugänglichen Hauptweg, in welche jenkrecht eine entsprechende Anzahl für Sandkarre genügender Seitenwege einmunden und be gangen Garten in eine Angahl von Quartiere einteilen, welch lettere schließlich durch schmal Beetwege in die entsprechenden Beete oder Lande zerlegt werden. Jeder Luxus an Wegen ist, we die zur Pflanzenzucht bestimmte Fläche unnoti verfürzend, zu vermeiben; in geneigtem Terrai find die Wege in der Richtung des Bafferlaufe möglichst zu beschränken.

Bum Zweck der Unfaat zerlegt man die Quartic in Beete von folder Breite, daß Anfaen, Ausgrah und Durchrupfen bequem von einer Geite her ! zur Mitte erfolgen fann, am besten wohl 1 b 1,2 m breit; schmälere Beete find durch die gat reicheren Wege eine Raumverschwendung. für Eichen (und Raftanien), welche man wegen b im 1. und 2. Lebensjahre raschen Pflanzener wickelung in 25-30 cm entfernte Rillen faet, ! denen also ein Betreten der Zwischenräume oh Nachteil möglich ist, wendet man größere zusamme hängende Saatslächen — Länder (Gewannen) — a

Berschulungen dagegen erfolgen teils a Beete, teils auf größere Länder, und jedes die Berfahren hat seine Berteidiger; für die Länd wird die Wegersparung geltend gemacht, die 1/4ber gangen Flache betragen fann, für Beete Möglichkeit engerer Berschulung, da die Reinigu und Loderung von den Beetwegen aus gefdu! fann, sonach fleinere Zwischenräume zuläffig !! als bei Ländern, ferner bas Bermeiden der ! ichädigung von Pflanzen, von Festtreten bes Bobe bei dem nötigen Betreten der Beete. Lett Gründe erscheinen wohl stichhaltig, und man wi

flanzen und für bindenden Boden zwedmäßig cete, für ftartere und rajdmundfige Bflangen, bei nen an fich ein weiterer Berband angezeigt ift, inder wählen; Beister verschult man stets auf

ößere Länder.

Bur inneren Ginrichtung eines größeren F.3 hört stets eine Sütte, am besten verschliegbar id dadurch zur Aufbewahrung der Arbeitsgeräte eignet, auch Schutz bei eintretendem Unwetter etend. Auch ein möglichst einsach konstruierter erbachter Raum jum Unterbringen ber Caatter 2c. erscheint zwedmäßig.

Beg. ber in ben Forsigarten auszuführenden beiten f. Saeapparate, Berichulung, Saten. t.: Fürft, Die Pflanzenzucht im Balbe; Bener, aldbau: Schmidt, Anlage und Pflege der Fichten-

anzschulen.

Forfigesetzegebung. Die F. Deutschlands ist ne einheitliche, sondern eine in den Ginzelftaaten sentlich verichiedene, da durch das Einführungs= et zum deutschen R.=Str.= G.=B. von 1871 be= umt wurde, daß die besonderen Borichriften über ifbare Verletungen der Feld-, Forst= (und Jagd-) lizeigesetze und über den Holz= (Forft=) Diebstahl den einzelnen Staaten in Kraft verbleiben. Die jetgebung ber Ginzelstaaten weicht nun nicht e nach Form und Inhalt, sondern auch prinzipiell zerordentlich voneinander ab, fo daß eine Ubert über dieselbe für sämtliche deutsche Staaten it wohl zu geben ift.

Forfikarte, j. Rarte.

Forstmeistersnstem, f. Organisation.

Forstort ist ein Kompler von Ortsabteilungen, cher hinsichtlich der wirtschaftlichen, Absatz oder vitutverhältnisse eine gewisse Gleichartigfeit tt und einen eigenen Ramen führt. In manchen iaten ift hierfür die Bezeichnung "Diftrikt" ein= ihrt; auch der "Blod" der preuß. Instruktion ichnet nahezu, wenn auch nicht genau, dasselbe. Forstpolitik ift die Lehre von den Beziehungen Waldwirtschaft zum öffentlichen Wohl (Berjung der Bevölferung mit Holz 2c., Schutz des f turlandes) und von der Pflege und Förderung elben durch die öffentliche Gewalt. Sie bildet en Teil der Volkswirtschaftspolitik und ist von Stande berfelben ftets bis zu einem gewiffen e de beeinflußt. Statistik, Geschichte und indivielle Lebenserfahrung find die Quellen, aus then die forstpolitischen Gage geschöpft werden,

n Unwendbarkeit und Durchführbarkeit aber 2 technische Kenntnisse nicht immer beurteilt : ben fann. Die forstpolitischen Magregeln beruhen Belehrung, Schirmung und Förderung, nicht i die forstpolizeilichen (f. Forstpolizei) auf 2(n= : dung der gebietenden und zwingenden Autorität Staates (Aufforstungen, bei welchen der Staat n Beitrag zu den Kosten gibt, für welche er mien aussetzt oder zeitweise Steuerfreiheit ; ährt, im Gegensatzu solchen, welche er anbesiehlt, tuell auf Kosten des Waldbesitzers ausführen ; Belehrung über schädliche Insetten und zwangse Fällung befallener Bäume 2c.). Die Beziehung de Waldwirtschaft zum Gesamtwohl ergibt sich bem Zwecke der Waldwirtschaft, welcher nach

r Berichulung kleiner, langfam sich entwickelnder örtlichen Berhaltniffen und ber Wirtichaftsftufe eines Bolfes (Ernährung durch Induftrie oder Biehzucht) sehr verschieden sein und innerhalb eines und desfelben Landes dauernde Unterschiede zeigen fann (Staatsgebiete mit Tiefland und Sochgebirge, Gegenden mit Solzmangel und Ginfuhr oder Uberichuß und Ausfuhr) (f. Produkte des Waldes). In manchen Gegenden ift der Bald als Schutzmittel gegen Glementarereigniffe bon größerem Berte, denn als Zweig der Urproduktion (f. Schutwald).

Der Gegenstand ber F. läßt sich nicht durchweg icharf von den übrigen Disziplinen trennen. Die bisherige Literatur, soweit die Schriften fustematisch ben gangen Stoff gusammenfassen, zeigt ichon in den Büchertiteln die verschiedene Auffassung. Der Ausdruck F., welcher der heutigen nationalsöfenomischen Terminologie entspricht, wird von den älteren und neueren Autoren nicht gebraucht. Die wichtigften Werke find: Hartig, G. L., Grundjätze der Forstdirektion, 1803, 2. Aust. 1813; G. v. Seutter, Versuch einer Darstellung der allgemeinen Grundfate der Forstwirtschaft nach ihren Berhalt= niffen zu der Staats=, Rameral= und Landwirtschaft, 1804; Laurop, Staatsforstwirtschaftslehre, 1818; Meyer, C. Fr., Forstbirektionslehre, 1819; Pfeil, Grundsäge der Forstwirtschaft in Bezug auf die Nationalokonomie und die Staatsfinangwissenschaft, 2 Bde., 1822; Hundeshagen, Lehrbuch der Forst-polizei, 1821, 2. Aufl. 1831; Schenk, Forstrecht und Forstpolizei, 1825; Roth, Theorie der Forstgeset= gebung und Berwaltung, 1841; Berg, Staatsforft= wirtschaftslehre, 1850; Albert, Staatsforstwiffenschaft, 1875; Schwappach, Forft-, Jagd- und Fischereipolitif, 1894. — Außerdem enthalten fast alle allgemeinen Werke über Nationalökonomie forstpolitische Ausführungen, so namentlich Schönbergs Handbuch der politischen Stonomie (Abschnitt Forstwirtschaft von Helferich-Graner) und Roscher, Nationalökonomik des Aderbaues, ferner das Staatsworterbuch von Bluntschli, Brater und von Löning, das Handwörter= buch der Staatswiffenschaften von Conrad, das Wörterbuch der Bolfswirtschaft von Elster, das Staatsleriton von Bachem. - Gine ausführliche Bibliographie der F. von Frankenstein ift enthalten in Schwappachs F.

Forstpolizei ist die Sorge für das öffentliche Wohl, soweit es von der Waldwirtschaft in einem Staate beeinflußt ist. Diese Gorge wird ausgeübt unter Unwendung der zwingenden und gebietenden Gewalt des Staates, nicht auf dem Wege der Belehrung des Volkes oder der direkten und indirekten Förderung der Waldwirtschaft. (Abstand der Ge-bäude vom Walde, Verbot des Kahlschlags, Bestimmung zu Schutwaldungen 2c.) Im einzelnen ift zwischen bem Gebiete der Forstpolitit (f. d.) und der F. nicht immer eine scharfe Trennung möglich. Je gebildeter, unterrichteter und einsichtiger ein Bolf ift, um fo mehr fann Belehrung an die Stelle des Zwanges treten. Die Strömungen auf dem allgemeinen volkswirtschaftlichen Gebiete, die größere oder geringere Machtfülle bes Staates in wirtschaftlicher Sinsicht überhaupt haben sich stets auch in forstpolizeilicher Beziehung geltend gemacht. Doch hat sich das Shiften der Bevormundung und staatlichen Oberaufsicht der Waldwirtschaft in den Forstgesehen meistens länger zu erhalten vermocht,

als im Bereiche ber Landwirtschaft und Industrie.

Lit. f. unter "Forstpolitit".

Forstpolizei-Albertretungen find alle Zuwiderhandlungen gegen die in den Einzelstaaten zum Schutz des Baldes gegen Fremde wie teilweise gegen seine eigenen Besiger getroffenen gesetlichen Bestimmungen, wie solche in den Forststraf- oder Forstpolizei-Gesen enthalten sind, — abgesehen von Entwendungen (Forstbiebstählen). Wo spezielle sorst= polizeiliche Bestimmungen dem Waldbesiger bestimmte Beschränkungen oder direkte Gebote bez. der Behandlung feines Waldes auferlegen, wie dies in Bayern, Bürttemberg, Baden der Fall ift, da pflegt man insbesondere Zuwiderhandlungen gegen diese Bestimmungen als F.- U. zu benennen, mahrend alle im fremden Wald begangenen Zuwiderhandlungen als Forstfrevel (bezw. Forstdiebstähle) bezeichnet merben.

Forftrechte, Forftberechtigungen, f. Gervituten. Jorstrugelachen. Das Ginführungsgefet gur Reichs-Straf-Brogeß- Ordnung vom 1. Febr. 1877 bestimmt, daß die Ordnung des Berfahrens in &. der Gesetzgebung jedes einzelnen Landes vorzu-behalten sei (wie dies ja bez. der Forstgesetzgebung ebenfalls der Fall ift). Demgemäß erschien eine Definition jenes Wortes nötig, welche Urt. 50 des bahr. Forstgesetes (Textirung v. Jahr 1880) folgendermaßen gibt: "Die Forstpolizei-Ubertretungen, die Forstfrevel, jowie die auf Forstfrevel bezüglichen Zuwiderhandlungen gegen § 361 Abf. 9 des R.-Str.-G.-B. bilden die F.

Forftschut, Balbichut, i. e. G. Beichützung des Waldes gegen menschliche Eingriffe (durch F.= Bedienstete), i. w. S. gegen alle drohenden Gefahren und Nachteile. Die Hand= habung desjelben ift Aufgabe des Waldbefigers.

Die Lehre vom F. lehrt zunächst alle diese Gefahren und Beschädigungen fennen, gibt die Mittel zur Berhütung und Vorbeugung an, ebenfo aber auch jene Magregeln, welche bei eingetretener Gefahr zu tunlichster Abwehr und Beichränkung

weiteren Schadens zu ergreifen find.

Die Lehre vom F. ist allenthalben als eigene Disziplin anerkannt, wenn sich auch nicht leugnen läßt, daß sie ihre Lehren gum großen Teil den verschiedensten anderen Disziplinen entlehnt: ber Botanit und der Zoologie bez. der den Wald gefährbenden Pflanzen und Tiere, dem Waldbau bez. des Schutzes gegen die verschiedenen Naturereignisse, der Forstbenutung bez. der schonenden Gewinnung der Waldprodutte u. j. f. - Ihre Aufgabe ift es, diese Lehren und Magregeln übersichtlich und sustematisch zusammenzufassen, was in jenen einzelnen Disziplinen nicht möglich ift, und auch jene waldgefährdenden Erscheinungen, welche in ersteren nicht wohl zur Besprechung fommen fonnen, - fo 3. B. Waldbrande, Rauchichaden, Flugiand - entsprechend zu erörtern. Eine scharfe Trennung des dem F. und des den übrigen Disziplinen angehörigen Stoffes ftößt aller= dings auf manche Schwierigkeiten, und zeigen die verschiedenen Werte über F. in dieser Richtung wesentliche Verschiedenheiten. - Lit.: Beg, Der F.; Mördlinger, Lehrbuch des F.es; Grebe, Der Waldichutz und die Waldpflege; Kauschinger-Fürst, Die Lehre vom Waldichut, 6. Aufl.; Buje, Aus dem F.

Forfistatik. Sundeshagen ichlug zuerft (1826) die F. als jelbständigen forstlichen Wissenszweig vor und bezeichnete sie als die Lehre von der Messung der forstlichen Kräfte und Erfolge. K. Seper Definierte (1846) ähnlich und wählte neben F. noch den Ausdruck "forftl.-wirtschaftliche Berhältnistunde". G. Bener fagt (1865): "Die Statit lehrt, wie man die forstlichen Rräfte mit ben zugehörigen Erfolgen zu vergleichen bat. Kraft ist der Produktionsaufwand, als Erfolg ber Rauhertrag anzusehen." Später (1871) bezeichnet 3. Seper die F. als die Lehre von der Rentabilitätsberechnung der forstlichen Wirtschaftsverfahren und fügt hingu: "Da die Rentabilität eines Unternehmens fich durch das Verhältnis des Ertrags zu dem Produttionsauswand ausdrückt, jo hat die & zu untersuchen, ob und inwieweit ein Wirtschaftsverfahren durch seinen Ertrag die aufgewendeter Koften dedt." Der wirtschaftliche Erfolg läßt sid in der Forstwirtschaft auf verschiedenem Weg bemeffen, entweder durch Berechnung des Boden wertes und der Bodenrente, welche einer bestimmter Umtriebszeit unter Zugrundelegung eines bestimmter Binsfußes entspricht, ober durch Ermittelung bei Wirtschafts-Prozentes, zu dem sich ein gegebener Bodenwert in einer Betriebsart verginft, ober endlich durch Aufjuchung jener Umtriebezeit, be welcher die Wirtschaftskapitalien im finanzieller Gleichgewicht mit dem Wertsertrage stehen (f. Rein ertragstheorie).

Alls ein Teil der jogialen unt Forfistatistik. politischen Statistit (vergl. den Abschnitt Statistit bearbeitet von Rümelin in Schönbergs handbud

demselben der pol. Dfonomie) zerfällt die F .:

A. in die allgemeine Statistif, und diese in 1. die Rulturstatistif.

2. Die öfonomische Statistif;

B. in die Spezialftatiftit einzelner Staaten un Staatsteile.

Die Kulturstatistif faßt die Waldfläche ins Auge ihre absolute Ausdehnung, ihre Berfeilung über das Land hin, sie sucht die Ursachen der ver ichiedenen Bewaldung, den Ginfluß der natürliche Berhältnisse, des Besitstandes 2c. auf dieselberg ermitteln.

Die öfonomische Statistif behandelt den Materia ertrag der Waldungen, die Holzpreise, den Gelt rohertrag, die Wirtschaftskosten, den Reinertra den Holzhandel, Störungen im Betriebe duri Naturereignisse, Frevel 2c.

Die Spezialstatistit hat ein Bild der Forstwir schaft einzelner Länder zu entwerfen, soweit mög lich auf Grund der im ganzen Lande erhobene statistischen Merkmale, also unter Zuruchbrängun der unbestimmten Wortbeschreibung und nur ar beschränkter Beobachtung hervorgegangener E fahrungefäge (beidreibende Statiftit). Der weitau größte Teil des forftstatistischen Materials wir nicht im Wege der besonderen Erhebung (Enquêt gewonnen, sondern es entstammt den durch b geordnete Verwaltung notwendig gewordenen 31 jammenftellungen über die Baldfladjen, die jahr lichen Ergebnisse bes Wirtschaftsbetriebes, die Bi sultate ber periodischen Wirtschaftseinrichtunge und ber zu biesem Zweife erforderlichen Dar ftellung bes Baldzuftanbes.

Die bei diesen Arbeiten eingehaltene Sorgfalt d Genauigkeit in der Anwendung der allgeinen Borichriften im einzelnen entscheidet über n Wert und die Zuverläffigfeit der statistischen Man muß daher die ftatistischen Bahlen Diefer doppelten Binficht prufen. Gine Bahl, n der man nicht weiß, wie und wo sie ent-nden ist, hat keinen Wert. Die Ausgaben für egbauten pro ha der Gesamtfläche werden sehr ichieben jein, je nachdem das Wegnet nahezu llendet oder erft im Bau begriffen ift, der Aufnd im ebenen, hügeligen oder gebirgigen Terrain nacht wird, die Abfuhr im Winter ober Commer ttfindet, das Gesteinsmaterial billig oder tener, Abnugung bedeutend oder gering ift 2c.

Wird das in den einzelnen Staaten erhobene tistische Material nach bestimmten Gesichtspuntten ippiert, fo läßt fich dasselbe für allgemeine Unterhungen auf dem kulturstatistischen und öfomischen Gebiete verwenden, weil es über die nzelbeobachtung hinausgeht und die Vorzüge :Maffenbeobachtung hat (Statistik als Forichungsethobe). Diese Vorzüge find um jo bedeutungs= Ier, je fomplizierter die Erscheinungen und je ilreicher die zusammenwirfenden Ursachen find, nehr also das der Erscheinung zu Grunde liegende jet verdunkelt ift.

Die F. ist eine gemeinsame Hilfswissenschaft für jenigen forstlichen Disziplinen, welche eine geie Kenntnis der tatsächlichen Verhältnisse erbern, welche die Urfachen des gegenwärtigen ildzustandes erforichen, um die Grundfage für

Einwirfung des Staates aufzustellen (Forstitif, Forstverwaltung), sodann der forstlichen Otonit, Statit und Waldwertrechnung, welchen fie unentbehrlichen Unterlagen zu liefern hat.

Zur Literatur: Bis jett fehlt es an einem rte, welches die allgemeine F. behandelt. zialstatistischen Werke der einzelnen Länder halten in der Regel nur Angaben aus den ratswaldungen, die ökonomische Statistik ber meinde= und Privatwaldungen fehlt fast voll=

ibig. Ein großer Teil des forst-, insbesonderc tulturstatistischen Materials ist in den allgenen Werken und Zeitschriften über Landesistif enthalten. Bon mehreren Staaten find Bere forststatistische Werke erschienen, aber nur wenigen (Baben, Bayern, Braunschweig, Seffen, B-Lothringen, Sachsen, Breugen, Württemberg) ilten wir jährliche ober periodische Mitteilungen, che die statistischen Tabellen zuweilen bis auf jüngste Zeit fortführen.

Forstftrafarbeit, f. Forstarbeit.

Forftftrafgerichte find in 1. Inftang die Umtsichte, welche ohne Zuziehung von Schöffen und v. in der Regel durch Strafbefehle aburteilen, 2. Instanz die Landgerichte, bezw. die bei diesen ilbeten Straffammern, bei benen fich bas Bercen nach den Vorschriften der Reichs = Straf= Beg-Dronung richtet und gegen beren Urteile 1 Berurteilten wie dem Staatsanwalt die Reon nach Maßgabe der letteren zusteht.

Forfiftrafverfahren, f. Forftbiebftahl. Forftspftemisterung, f. Forfteinrichtung. Korftfaxation, f. Forsteinrichtung.

Forstunkräufer. Jene Gewächse, welche in unseren Waldungen in größerer Menge und ge= meinschaftlich auftretend unseren forftlichen Zweden und Arbeiten in irgend welcher Weise hindernd

sich entgegenstellen, bezeichnen wir als F. Als Nachteile berselben sind zu nennen: die Erschwerung und Verhinderung der natürlichen Ansamung, Erschwerung und Vertenerung der Aufsportung, Uberwachsen und Überlagern der in der Rugend meift langfam wachsenben Solzgewächse, die vielfach unter dichten Unfrautüberzügen direft

zu Grunde gehen.

F. verhindern ferner einerseits das Eindringen namentlich leichterer Niederschläge in den Boden. befördern andererseits deffen Austrodnen durch ftarke Bafferverdunftung (Gras!), durch lettere im Fruhjahr nicht felten die Spätfrosigefahr erhöhend. Gie entziehen, was namentlich auch in Saatbeeten zu beachten, dem Boden einen Teil der für die beachten, dem Boden einen Teil der für die Pflanzen bestimmten Nahrstoffe. Schabliche Tiere, zumal Mäufe, finden in dichtem Bodenüberzug

willtommene Schutz- und Brutftätten.

Bedingter Augen: F. fonnen von Wert fein gur Bindung des Bodens auf Flugiand, an fteilen Behangen; bei nicht gu dichtem Stand und entiprechender Sohe (Besenpfrieme, Wacholder, Dornen) als Schutz gegen Frost und Hite. Sie dienen als Futtermittel (Gras, Beidespigen), als Streumaterial (Farnfräuter, Befenpfrieme, durres Gras), zu technischen Zwecken (Seegras, Schachtelhalm), und ihre Früchte (Simbeere, Beidel= und Preigel= beere, Erdbeere, Wacholderbeere) liefern, ebenso wie der Samen des Grases, eine oft nicht unbedeutende Rebennutung.

Das Auftreten der F. ist zunächst bedingt durch ein bald größeres, bald geringeres Maß von Licht — in gut geschlossenen Beständen fehlen fie gang, im freien Schlag wuchern fie üppig. Je frischer und träftiger der Boden, um jo üppiger und mannigfaltiger pflegen die F. aufzutreten, während armer Boden eine nur geringe oder doch sehr monotone Decke zu tragen pflegt.

Man fann die F. in der verschiedenften Beise gruppieren: als frautartige und holzige, als einjährige und perennierende, lichtliebende und schatten= ertragende (schutbedürftige), als sehr lästige oder minder schädliche, endlich je nach dem Standort als solche des Gebirges und der Niederung, als Ton=, Sand= und Kaltpflanzen, in welch letterer Beziehung ihr Auftreten bald mehr, bald minder charafteristisch ist (bodenstet und bodenhold), endlich nach ihrem Verhalten zur Feuchtigfeit des Bodens. Letteres besonders charafteristische Verhalten, das im Verein mit der eben erwähnten Vorliebe für bestimmte mineralische Bodenbestandteile dem Forst= mann wichtige Unhaltsbunfte für Die Beschaffenheit des Bodens und die zweckmäßigste Aufforstung desselben gibt, läßt die wichtigsten etwa in folgender Beise gruppieren:

Auf naffem oder doch fehr feuchtem, dann torfigem Boden treten auf: Sumpfmooje (Sphagnum), Wolfgras (Eriophorum), Riedgras (Carex), Binse (Scirpus), Simse (Juneus), Moosbeere (Vaccinium oxycoccos), Raufchbeere (Vaccinium uliginosum), Sumpfporft (Ledum palustre), Sumpf=

heide (Erica tétralix).

Auffrischem, fräftigem oder humusreichem Boben: Himbere (Rubus idaeus), Brombeere Rubus fruticosus), Fingerhut (Digitalis purnúrea), Tollfirsche (Atropa belladonna), Weidenströßenen (Epilőbium angustifölium), Springsmen Empátiens noli tángere), Waldmeister (Aspérula F., gleichbeeutend mit den Ausbruck Forstwesen

odorata), Brennessel (Urtica urens), Ejeu (Hédera helix), Bide (Vícia), Rice (Trifólium), ferner eine frästige Begetation breitblätteriger Gräser

und verschiedener Farnfräuter.

Auf mehr trodenem und sandigem Boden: Heibe (Calluna vulgaris), Heibelbeere (Vaccinium myrtillus), Preißelbeere (Vaccinium vitis idaea), Besenpfrieme (Spartium scoparium), verschiedene Arten von Ginster (Genista), Bollblume (Verbascum), Kreuzfraut (Senécio), Muhrfraut (Gnaphálium), dann die schmalblätterigen Angergräser.

Endlich treten und zwar vorwiegend auf frischem Boben eine Anzahl von Strancharten in oft großer und belästigender Menge auf: Faulbaum (Rhamnus frángula), Schlehdorn (Prunus spinosa), Beißdorn (Crataegus oxyacantha), Spindelbaum (Evónymus europaeus), Hartriegel (Cornus sanguínea), Sauerdorn (Bérberis vulgaris), Geissblatt (Lonicera xylósteum und periclýmenum), Schlingstrauch (Viburnum lantana), Holunder (Sambucus) in 3 Arten; auf trocherem Boben Bacholder (Juníperus vulgaris) und Sandborn

(Hippóphäe rhamnoides)

Dem Auftreten ichablicher &. beugt man bor durch Erhaltung des Bestandesschlusses, der Laubund Moosdede, burch langjame natürliche Ber-jüngung ober Verjüngung unter Schutbestand; dem Schaden durch dieselben durch Anwendung ftärkerer Bflangen, Obenaufpflangung, rafche Wiederaufforstung abgetriebener Flächen, dann aber durch Entfernung oder Vertilgung derfelben. Man ichalt den Bodenüberzug (Beide, Beidelbeere) gang oder streisenweise ab und jucht denselben etwa als Streu zu verwerten, läßt Gras, Farnfrauter, Besenpfrieme zwischen den Pflanzen als Futterund bezw. Streumaterial herausichneiden oder rupfen, sucht durch landwirtschaftlichen Vor- und Zwischenbau die F. zu zerstören; selbst Eintreiben von Schafen und Rindvieh in Kulturen fann mohl zum Riederhalten des Graswuchses mit überwiegendem Vorteil angewendet werden. Bisweilen erweist sich jelbst das Niedertreten von Brombeerranten und Farnfräutern zweckmäßiger, als das Abschneiden; bei Strauchern (und Beichhölgern, welch lettere nicht zu den F.n gezählt werden fönnen) wendet man auch das Ubererden der Stöcke nach erfolgtem Abtrieb an, um deren Wiederaus= ichlag zu hindern.

In Saatbeeten und Forstgärten beugt man bisweilen durch Decken der Räume zwischen den Pflanzreihen mit Laub, Moos und selbst mit gespaltenen Prügeln dem Erscheinen des Untrautes vor; das erscheinende Unkraut ist rechtzeitig durch

Musjäten (f. Jäten) zu entfernen.

Forstvermessung, f. Bermeffung.

Forstverwaltung, ein Ausdruck, mit welchem die Ermittelung des Wertes eines Bergwerks ode jowohl in der Literatur, als im gewöhnlichen Steinbruchs keinen Gegenstand der Baldwert Sprachgebrauch ganz verschiedene Begriffe verbunden berechnung, so berühren derartige Anlagen den Fork werden. Im weiteren Sinne verstand und versteht wirt doch insofern, als für den Betrieb derselber

Tätigkeit des Forstmannes und die ihr dienenden Einrichtungen und Anordnungen: jo unter ber Bezeichnung Forstverwalter und F. einer Stadt, auch fpricht man von einer preußischen, banrischen 2c. F., gleichbedeutend mit dem Ausdruck Forftwefen. Neuerdings begreift man (insbesondere Schwappach) unter F. oder auch Forsthaushaltung nur die formelle Seite des Forstwejens, die Organisation des Dienstes und Die Geschäftsbehandlung. icharfe Abgrengung der einzelnen forftlichen Disgiplinen überhaupt nicht durchgeführt, vielleicht auch nicht durchführbar ist, so umfaßt auch in Diesem letteren engeren Sinne die Fr. funde einzelne Teile der Forstpolitit, der Forstbenugung, Forsteinrichtung, jo daß die Abscheidung einer besonderen Disziplin &. von zweifelhafter Berechtigung ift. -Lit.: Midlit, Forstl. Hanshaltungstunde, 2. Aust.: Albert, Lehrb. der F.ktunde; Schwappach, Sandb. der F.ktunde; Schliedmann, Staats-F., 3. Aust.

Fortbaumen, Springen ber Marber und Gich-

hörnchen von Baum zu Baum.

Fortpffanzung im weitesten Ginne ift die Bildung neuer Individuen aus bereits vorhandenen gleicher Urt. Im engeren Sinne schließt man von diesem Begriffe jene Vorgänge der vegetativen Vermehrung aus, bei welchen durch eigentümtiches Berhalten oder fünftliche Teilung der Begetationsorgane, 3. B. durch Ausläufer, Stecklinge, eine Bermehrung der Individuen erfolgt, und spricht von F. nu dann, wenn dieselbe durch besondere, ausschließlich diesem Zwecke dienende Gebilde, die F.Borgane, bewerkstelligt wird. Diese F. im engeren Sinne ift entweder ungeschlechtlich, b. h. erfolgt burd einzelne Zellen oder Zellförper, welche frei werder und ohne weiteres imftande find, zu feimen unt zu neuen Pflanzen heranzuwachsen, oder geschlecht lich, indem zweierlei Zellen gebildet werden, welche erft durch ihre Bereinigung eine entwickelungsfähige Belle liefern.

Die F. ist bei allen forstlich in Betrach fommenden Tieren eine geschlechtliche, doch finde sich bei Insetten vielfach F. durch zwar echte aber der Samentasche entbehrende, unbegattet Weibchen: Jungfernzeugung (Parthenogeneje). Diej fann mehr ausnahmsweise (manche Schmetterlinge oder gesetymäßig (viele Pflanzenläufe, Sautflügle u. a.) auftreten, bald zur Entstehung nur eine: Geschlechts (sei es des männlichen, sei es des weib lichen), bald beider führen. Wenn bei mehrfache Generation (j. d.) parthenogenetische Formen mi zweigeschlechtigen abwechseln (j. Blattläuse, besonder Chermes), so spricht man von Heterogonie; die nu bei einigen Fliegen vorkommende parthenogenetisch K. im Larvenzustand vor vollendeter Verwandlung heißt Paidogenese (Kinderzeugung).

Frositien sind auf forstlichem Grund und Boder vorkommende Erze, Mineralien, nugbare Steint Torfe, Erde, Kiese, Sande und Mergelsager. Auch von denselben eine höhere Nente als vom Wald selbst zu erwarten, so kann deren Ausbeute in Interesse der Waldestler liegen. Bisvet nun auch Ermittelung des Wertes eines Bergwerks ode Steinbruchs keinen Gegenstand der Waldwert berechnung, so berühren derartige Anlagen den Fork

auernd ober vorübergehend Gelände zu Absuhr- wirtschaft an ber Universität war. Schriften: Wie jegen, Lagerpläten für Schutt, Steine, Torf 2c. wird Walbstreu entbehrlich? 1857; Geschichte ber baetreten werden muß, womit in der Regel auch bräumungen bon Holzbeständen verbunden sind. 3 kommen daher in solden Fallen ganz ähnliche ntichädigungsberechnungen wie bei dem Abtreten on Wald zu öffentlichen Zweden vor, nur mit m Unterschiede, daß manches vorübergehend abtretene Belande im Berlaufe der Zeit wieder 1 den Waldbesitzer zurückgegeben wird. — Lit.: aur, Waldwertberechnung.

Foxterrier (Rig. 191). Diese erst feit zwei Sahr= inten bei und zu Jagdzwecken benutte Sunderaffe immt aus England, wo sie die Barforce-Jagden b.) begleitet, um etwa in Baue oder sonstige dlupfwinkel eingefahrene Füchse herauszusprengen. ie beiden Unterraffen, der glatthaarige und der ahthaarige F., unterscheiden sich nur durch die ehaarung.

Die allgemeine Erscheinung ist lebhaft, munter, hende, dabei mustulos und fraftig, aber nicht ob; er soll wie ein Jagdpferd bei furzem Rücken



Fig. 191. Forterrier.

er viel Boden stehen. Die Schnauze ift keilförmig. e Behänge fallen V-formig nach vorn über. Die te ist hoch angesetzt, ziemlich stark, gut behaart o wird auf 10—12 cm gestutt. Als Farbe herrscht if vor, mit unshmmetrischen wolfsfarbigen und varzen Platten. Das Saar foll dicht anliegen ) das Gewicht 9 kg nicht übersteigen.

Die Aufgabe des F. als Jagdhund ift die Berjung des Raubzeuges über und unter der Erde; ir leistet er im Bau nicht mehr als der Dachs= id, dessen Rase er auch nicht erreicht, aber seine wandtheit befähigt ihn weit besser zur Berjung gejunden und franken Raubzeuges über

Erde und in feine oberirdischen Schlupfwintel, nentlich zum schnellen Erfassen und Abwürgen. ! Abrichtung des F. beschränkt sich auf allgeinen Gehorsam und Sasenreinheit. Bels Niederjagd, 9 Aufl.; Gruner, Die enggen Terriers.

Fraas, Karl Nifolaus, Dr., geb. 8. Sept. 1810 Rattelsdorf bei Bamberg, machte medizinische 1) botanische Studien, starb 10. Nov. 1875 in inchen, wo er von 1847 an Professor der LandLandbau= und Forstwissenschaft seit dem 16. Jahrh. bis zur Gegenwart, 1865.

Frángula Alnus, Faulbaum, f. Rhamnus.

Frankia Alni oder F. subtilis wurde der in den Burzelanschwellungen der Erlen (j. b.) vor= handene und jene verursachende bafterienartige Drganismus genannt, beffen Gegenwart die Erlen befähigt, den freien Stickstoff als Nährstoffquelle auszunugen (i. Ernährung).

Fraß, 1. Ajung des Schwarzwildes, welches den F. aufnimmt; 2. Nahrung des Raubwildes und Geflügels, welches denfelben frift, bezw. fropit.

Fráxinus, j. Ejche.

Fraxinus americana, f. Beißesche.

Greihandiger Berkauf, jene Bertaufsweise. bei welcher der Waldeigentumer jeweils nur mit einem einzigen Kauflustigen in Berhandlung tritt und der Verkaufspreis (Altfordpreis) sich durch gegenseitiges Fordern und Bieten und ichliekliche Bereinigung ergibt. Daß sich der Berkäufer gur Würdigung des Angebotes vorzüglich an die durchschnittlichen Versteigerungspreise (d. h. an die Taxe) hält, liegt in der Natur der Sache. Dieje Ber= taufsweise beschränkt sich auf Großverkäuse an Händler und tritt vorzüglich in Unwendung bei Abjatftodung, außergewöhnlichen Unfällen großer Holzmaffen bei Wind-, Schneebruch 2c., und bezüglich jener Materialreste, welche auf dem Berfteigerungswege um annehmbaren Preis nicht abgesetzt werden fonnten, sodann bei Berfäufen außer= halb der gewöhnlichen Berfaufszeit, bei Berfauf ausgeinchter Sortimente. bei vertraasmäkiger In der neuesten Zeit Lieferung von Pavierholz. hat diese Verwertungsmethode mit Recht eine weit größere Unwendung gefunden, als man fie ihr früher zugestand, insbesondere bietet sie Gelegenheit, fleinere Räufer zu erhalten. Die Gefahr beson= derer Begünftigung einzelner Käufer ist allerdings nicht ausgeschlossen.

Freiheitsstrafen. Dieselben unterscheiden sich als Haft-, Gefängnis- und Zuchthausstrafe; da lettere nur wegen Berbrechens erfannt wird, so bleibt sie für die Forst- und Jagdgesetzgebung außer Betracht, während die beiden ersteren als Strafen für Zuwiderhandlungen gegen Forft- und Jagdgesette vielfach verhängt werden.

Die Strafe der Saft wird nach § 1 des R.= Str. B. B. lediglich für Ubertretungen erkannt und besteht nach § 15 desf. Gef. in einfacher Freiheitsentziehung; ihr Sochstbetrag ift 6 Wochen, ihr Mindestbetrag 1 Tag.

Die Strafe des Gefängniffes fann für Sandlungen erkannt werden, welche sich als Vergehen qualifizieren; ihr Höchstbetrag ist 5 Jahre, ihr Mindestbetrag 1 Tag. Die zur Gefängnisstrase Berurteilten können in einer Gefangenanstalt auf eine ihren Fähigkeiten und Verhältnissen angemeffene Beije beschäftigt werben, während eine Beschäftigung außerhalb der Anstalt nur mit ihrer Zustimmung zulässig ist (§ 16)

Eine nicht beizutreibende Geldstrafe ift in Befängnis und, wenn sie wegen Abertretung erfannt wurde, in Saft umzuwandeln; in ersterem Fall ist der Betrag von 3-15, in letterem von 1 bis

eintägigen Freiheitsstrase gleich zu rchten (\$\$ 28, 29).

Greiftronblatterig, choripetal, j. Blutenhulle. Fremdbestäubung heißt die Bestäubung des Fruchtfnotens einer Blute mit dem Pollen einer Deren, wenn fie in der Ratur durch den Wind ober durch blutenbesuchende Insetten vermittelt wird, was in der Regel die Entstehung einer entwidelungsträftigen Rachkommenschaft begünftigt.

Fremdlandische Solgarten (Egoten). Geit bem Jahr 1880 werden in Deutschland und feit 1886 in Ofterreich Anbauversuche (j. d.) mit F.n H. gemacht. Die wichtigften berfelben, mit welchen größere ober geringere Erfolge erzielt wurden und die deshalb im Forstlerikon turze Besprechung ge-

funden haben, find:

1. Rabelhölzer: Bantstiefer (Pinus Banksiana), Douglastanne (Pseudotsuga Douglásii), Japanijche Lärche (Larix leptolepis), Lawions Chprejje (Chamaecýparis Lawsoniana), Lebens baum, gem. (Thuja occidentalis), Riejen-Leben3baum (Thuja gigantea), Nordmannstanne (Abies Nordmanniana), Beditiefer (Pinus rigida), Gilber= tanne (Abies concolor). Eitfasichte (Picea sitchensis), Stechfichte (Picea pungens), Birgin. Bacholder (Juniperus virginiana).

2. Laubhölzer: Ahorn, eichenblätteriger (Acer Negundo), Ahorn, Silber= (Acer dasycarpum), Ahorn, Buder= (Acer saccharinum), Hidory, weiße (Carya alba), Roteiche (Quercus rubra), Trauben= firjde (Prunus serótina), Walnuß, jdmarze (Juglans nigra), Beißejde (Fráxinus americana). (Die Bejprechung ift unter den beutichen Namen

erfolgt.

Frettchen, Mustela furo L. (300l.). Ein domestisgierter, aus Südeuropa (Spanien) stammender Albinismus des gemeinen Ilis mit hellroten Sehern und weißen Krallen, durch fein zoologisches Merkmal artlich von diesem zu trennen, mit ihm sich fruchtbar paarend. Außer ber befannten semmelgelben Form fommen bei uns auch einzelne mit teilweise braunen Grannen vor, und zwar von den ichwächsten Uberleitungen bis faft zur normalen hiefigen Iltisfärbung. Den hellen ruffischen Iltissen, einer Farbenvarietät, stehen die (in Frankreich nicht seltenen) "braunen" F. noch näher.

Frettinen (jagbl.). Das F. hat für die Fagd insofern Bedeutung, als es zur Berminderung der Kaninchen gebraucht wirb. Die zu Jagdzwecken bestimmten &. muffen in unferem Klima in einem im Winter stets mäßig warmen Raume gehalten und gut gepflegt, besonders auch reinlich gehalten werden. Wenn man auch mehrere zusammen halten fann, jo muß doch ein hitiges Beibchen mit einem Männdjen besonders abgesperrt werben. Obgleich die Ernährung mit rohem Fleisch die natürliche ift, jo befordert doch eine Nahrung aus Gemmel. Mild und Giern und wenig gefochtem Fleisch ihre Bahmbarteit, bejonders wenn ihnen derjenige bas Futter reicht, welcher sie später auf ber Jagd gebraucht. Gie laffen fich bann jo abrichten, baß fie auf einen Pfiff herbeikommen. Gine weitere Abrichtung findet nicht ftatt. llber ihre Ver= wendung jiehe Kaninchenjagd.

Frettieren, j. Ranindenjagd.

Friedel, Jojeph, unterhielt 1800-18 als fürfit. Schwarzenbergischer Forstmeister ein Forstinstitut in Schwarzenberg. Er starb 23. Juni 1834. Bon ihm verfaßt ift: Lehrb. der natürlichen und fünstlichen Solzzucht, 1811. Friedrich, Josef, Erfinder einer Kluppe, j.

Grifden, Gebaren bei Bachen.

Frischling nennt man das junge Wildichwein während des erften Lebensjahres.

Frommann, Wilhelm Friedrich, geb. 23. Oft 1810 in Kannstatt, war 1841—51 Professor ber Forstwissenschaft in Hohenheim, starb 20. Dtt. 1876

als Forstmeister in Bonnigheim.

Frost nennt man die im Unfange und geger Ende der Begetationszeit auftretenden nächtlicher Erniedrigungen der Lufttemperatur unter ben Ge frierpunkt, welche durch Strahlung der Warme be Bindftille und unbedectem himmel und teilweif durch Verdunftungsfälte verurjacht werden. Be fonders ichablich find die jog. Spätfröfte (Mai froste), weil sie die soeben erst entsalteten, nor wenig geichüpten jungen Organe der Pflanzer teilweise auch Die garten Blüten treffen. Die Frus froste hingegen treten im Herbste als Vorläuse der Winterfalte ein und beichädigen die noc unverholzten Bildungen der ablaufenden Begetatione periode, namentlich die jog. Johannistriebe.

Der F. wirft auf die Gewebe der hier in Betrad tommenden Gewächse zunächst durch Baffer entziehung, indem bei entsprechender Abfühlun das in den Zellen enthaltene Wasser nicht in dieje gefriert, jondern an deren Dberfläche, jo daß il zwijchen den entiprechend verkleinerten Zellen o umfangreiche Gistruften bilden, die dem vorher ! den Zellen vorhanden gewesenen Wasser entstammer Für manche zarte Pflanzenteile wirft ichon diei-Wasserentzug tödlich, die meisten jedoch ertrage bas Gefrieren ohne Schaden und gehen beim Au tauen erft dann gu Grunde, wenn bas Gis raid abichmilgt, als das Waffer von den Bellen wied aufgenommen werden fann, jo daß diefes entwe? in den Zwischenräumen stagniert oder abilief Bei lang andauernder Ralte fann ein großer I: des gefrorenen Wassers durch Verdunftung verlor gehen. Wafferarme Pflanzenteile, wie die Winte knofpen, Samen, leiden wenig oder gar nicht dut den F., wasserreiche hingegen, wie die sich et faltenden Triebe, Keimpflanzen, in hohem Grat Näheres über F.wirkungen in R. Hartigs Lehrbi

der Pflangenfrantheiten, j. auch F.ichaden. Froftempfindlichkeit der einzelnen Solzarte Die Temperatur, bei welcher die jungen Te unserer Holzarten erfrieren, ift fehr verschieden. " manche ertragen Temperaturen bis zu - 5 Gra einige Grade unter dem Gefrierpunkt ertragen ? Blätter und Blüten der meiften Solzgewächse, be jind hierbei die begleitenden Umftande von Wicht feit: langere Dauer des Frostes, gleichzeitige Ri bildung in der Rähe von Wiesen und Basserflad erhöhen die Gefahr, ebenso rasches Auftauen du

die Morgenjonne.

Sehr empfindliche Holzarten find: Eiche, & fastanie, Giche, Buche, Tanne, Afazie; maß empfindlich: Fichte, Linde, Ahorn, Lärche; wen empfindlich (frosthart): Sainbuche, Erle, Birte, Illa pe, Weide, Fogitart ist die Vogelbeere. und bezw. gegen Morgen zur Zeit der niedrigsten fer; besonders frosthart ist die Vogelbeere. und bezw. gegen Morgen zur Zeit der niedrigsten Akharte Holkarten begrünen sich teilweise sehr Temperatur nit einem hestigen Knall. tig, so Erle, Birke, Weißbuche, blühen auch zum il bald, so Erle, Ulme, Pappel und Weide, ihrend ein Teil der empfindlichen Holzarten fehr it ausichlägt und hierdurch nicht felten der sätfrostgefahr — und um diese handelt es sich rzugsweise, wenn man von der Empfindlichkeit azie. Bei der Weißtanne pflegt sich die Terminal= ifpe zulest zu entwickeln, und nicht selten erfrieren

Seitentriebe, mahrend der spater erscheinende

itteltrieb verschont blieb.

Begen den Winterfrost sind unsere einheimischen farten in der Regel unempfindlich, und nur onders hohe und anhaltende Ralte totet jungere angen und Baume (Giden, Raftanien); öfters cieren nicht oder nur schwach verholzte Johannis= be und besonders üppige Stockausschläge.

Frosthöhe, f. Frostlöcher.

Froftkrebs, durch Spätfröste hervorgerusene bebildung (j. b.), häufig am Grunde eines ch Spätfrost getöteten Seitenzweiges beginnend, in ber hier sich bilbende Uberwallungswulft ch wiederholte Frostwirfung zum Absterben racht wird, den neuerlich entstehenden das gleiche sichfal trifft 2c. Unter günstigen Umständen, bei jrjährigem Ausbleiben von Spätfröften, konnen he Krebswunden wieder verheilen, andernfalls r ichwere Schäden hervorrufen (Fig. 192).

Frostleisten, f. Frostriffe. Frostlöcher sind Terrainvertiefungen oder oft muldenartige Einsenkungen in den Solzänden, welche die Luftbewegung hindern und ichichtenweise Unhäufung der fälteren, spezifisch bereren Luft begünstigen. Durch den verhinen Abfluß der talten Luft treten dann abnorm dere Temperaturen und lokale Frosterscheinungen welche oft nur bis zu einer gewissen Sobe, rofthohe", reichen. Haben die Gipfel der mgen diese gefährliche Schicht durchwachsen,

bleiben sie fortan verschont.

Frostringe sind Doppelringe (f. Jahrring), die Solzförper jungerer (bis 10 jahriger) Stamm-Uftteile infolge von Spätfroften entstehen. : R. Hartig in Forstl. naturwissensch. Zeitschr. IX, 5; derf., Lehrb. d. Pflanzenfrantheiten, 1900. Froftriffe, Eistlüfte, find Langsriffe, welche burch fen Winterfrost entstehen und in der Beripherie Stammes beginnend mehr oder weniger tief in aler Richtung nach dem Marte zu eindringen. n hat dieselben auf verschiedene Weise zu erklären r ucht — die richtigste Erklärung ist wohl jene, 1 1 welcher bei großer Kälte der Stamm sich zumenzieht, die äußeren saftreichen Schichten in rem Grad als die trochneren und dichteren des inholzes, jo daß schließlich ein Reißen, das nur i stärteren Stämmen zu erfolgen pflegt, statten muß. Der Beschäbigung burch F. sind acentlich Harthölzer mit starfen Markftrahlen, in d'n Richtung stets das Reißen erfolgt, ausgesetzt, Fiche, Ulme, Edelkastanie. F. finden sich vor-3 meise an den unteren Stammteilen älterer frei-II inder Baume, in Ortlichkeiten mit frischem ober Ithtem Boben, an ben falten Binben ausgesetten Berbft bie noch unverholzten Triebe, insbesondere

pe, Beide, Föhre, Schwarz- und Wehmouths- Oft- und Nordseiten, entstehen vorzugsweise nachts

Mit erfolgendem Auftauen schließt sich die Kluft, und sucht der Baum dieselbe durch seitliche Uberwallung zu becken; die größere Breite des Jahr= ringes nächst der Aluft gibt Anhalt für das Sahr. in welchem der Frostriß entstand. Bisweilen schließt sich die Kluft durch Uberwallung ziemlich rasch, in : Holzarten fpricht, - entgeht, fo Gide, Gide, anderen Fallen reift Dieselbe bei abermaliger Ralte wieder auf, es entstehen neue Ilberwallungsichichten

und hierdurch eigentum= liche Ausbauchungen am Stamm (Fig. 193), welche man als Frostleiften

bezeichnet.

Vorbeugungsmaßregeln gegen diese die technische Brauchbarfeit zu manchen Verwendungszwecken be= einträchtigende Beschädi= gung stehen uns nicht zur Verfügung.

Froffschaden. Die Be= ichädigungen, welche durch Frofte unferen Waldungen zugehen, find nach der Beit des Eintrittes derselben verschieden:

1. Durch Winterfrost werden nur ausnahms= weise Pflanzen unserer ein= heimischen Holzarten, öfter unverholzte Triebe ge= tötet; derselbe verursacht



Fig. 192. Durch Frost und Frosttrebs schwer geschä-Frostfrebs fchwer geichä= bigte Buche. (Aus Hartig, Pflanzentrantheiten.)

Fig. 193. Froftriß.

2. Durch Spätfröste (Frühjahrsfröste, Maifrofte) werden die jungen Triebe und Blätter, bann die Blüten empfindlicher Holzarten getotet, die ersteren werden mißsarbig, zulegt schwarz und fallen ab. Keimlinge werden ebenfalls meist getötet, stärfere Pflanzen wenigstens im Buchs zurückgesett, bei öfterer Wiederholung der Beschädigung felbst zur Verfrüppelung gebracht; auch ber Zuwachs älterer froftbeichädigter Baume pflegt in dem betreffenden Jahre geringer zu fein.

3. Durch Frühfröfte (Berbftfröfte) werden im

Briache ober Mituriache der befannten und langen Beinen. Gie ericheinen in den 3 letter pon vielen der Frühfrost betrachtet. ift im übrigen seltener und viel weniger

ten, als der Spätfrost.

Broße der Gefahr und des Schadens ist amidift bedingt durch die Holzart (i. Frostempfind-lichteit), in weiterem durch Holzalter, Standort, Zeit des Frosteintritts. Stets sind jüngere Pslanzen mehr gesährdet als ältere, welch letztere nur beschädigt, nicht mehr getötet werden, mit zunehmender Sohe, bei Übersteigen der jog. Frosthöhe, nur wenig mehr bedroht sind. — Mulden, Ginbeugungen (jog. Frostlöcher), dann warme, judliche Lagen, in welchen die Begetation zeitig erwacht, den falten Ditwinden und der sofortigen Erwärmung durch bie Sonne ausgesette Dit- und Gudostgehange, feuchter Boben, starter Graswuchs erfohen die Spätfrostgefahr, und endlich werden die Frosischäden erflärlicherweise um so nachteiliger, je später im

- Durch die im Berbit eintretenden Frühfroft= ichäden leiden nament= lich die Ausichläge ipät

gehauener Schäl= waldungen; lang an= haltende feuchtwarme Berbstwitterung läßt die Begetation ipat ab= ichließen, erhöht da= durch die Gefahr. Beg. des Schadens durch den jog. Barfrost j. d.

Mls Borben= gungsmittel gegen &. stehen uns folgende zur Verfügung:

1. Im größeren Forstbetriebe. Zum Schut der Schläge und Rulturen wird die

Nachzucht empfind=

Schut bestand vorgenommen, letterer unter Um- etwas helleren hinterflügel faum gezeichne ftänden jelbst fünstlich aus frostharten und rasch- Weibchen dunkler grau. Raupe 10 fußig, spannen wuchsigen Solzarten erzogen; duntle Stellung, mit grunem Ropf und feiner duntler Rudenlini langiame und allmähliche Begnahme des Mutter- Borgugsweise dem Obstauchter ichablich (Leimring (Schuty-)bestandes, Bermeidung plötlicher Freistellung des jungen Nachwuchses sind weitere Beibchen), doch auch an anderen Laubhölzer: Gebote der Vorsicht. Frostgefährdete Ortlichkeiten besonders Hainbuchen und Eschen, und zwar zu forstet man mit frostharten Holzarten auf, feuchte weise in ungeheurer Menge. Rulturpläte werden entwäffert.

2. Für Saatbeete und Forftgarten juden wir geschütte Ortlichfeiten, vermeiden Froftlagen, wählen nördliche Abdachungen, in denen die Besgetation ipater erwacht als in süblichen, legen sie in den Seitenschutz alter Bestände. Späte Saat sichert die Keimlinge einigermaßen, Bestecken der Beete mit Reisig, Decken derselben mit Schutz-gittern dient zum Schutz sowohl der auffeimenden,

wie der schon stärkeren Pflanzen.

Frostspanner, Cheimatobia Steph. Graue, garte Spannerarten; Mannchen mit ichmächtigem jungen Buchenpflanzen oft erheblich ichablich Gi Störper, unträftigen, großslächigen, abgerundeten 194 u. 195); leider aber faum mit Erfolg Flügeln; Palpen und Caugruffel furg. Beibden befampfen.

all 121 istriebe mancher Laubhölger getotet; mit gu fleinen Lappchen verkummerten Alucein Monaten des Jahres. Die Männchen flattern in der Dämmerung matten Flugs in Laubhölgern gur Befruchtung der an ben Stämmen figenden flugunfähigen Weibchen umber. Dieje ertlettern darauf die Zweige, um an beren Spiten ihre Gier einzeln zwischen die Anospenschuppen zu ichieber. Beim Aufbrechen der Anospen im Frühling faller auch die Gier aus, die Räupchen verzehren jofort bi garten Blättchen, ziehen auch wohl gum Schut einige derjelben zujammen. Der Frag durchlöcher unregelmäßig die Blattfläche. Die grunen mi undeutlichen hellen Langsitreifen verjehenen Rauper begeben sich im Juli unter die Bodendecke, begir oberflächlich in den Boden und verwandeln fie daselbst in eine gestreckte, nackte, braune Bubr Zwei fleinere Arten mit etwa 2,5 cm Flügelipannun. der Männchen:

Der gemeine &., Ch. brumata L. Mannche. Frühjahr und je früher im Berbste sie eintreten. grau, mit ichwachem Rupfericimmer und mi



Fig. 194 u. 195. Junge Buchen bom Buchen-Frostspanner befressen; bie linke wieder ausgetrieben. (Nach Editein.)

licher Holzarten unter einem Mutter= oder zahlreichen Querwellen auf ben Borderflügeln; t Brumataleim, zum Abfangen der aufwärtstletternd.

> Der Buchen=F., Ch. boreata F. Männde ohne jenen matten Kupferschimmer, weißlich gre grundiert mit gleichfalls vielen seinen dunkte Duerwellen auf den Vorderstügeln, deren Due ader eine aus 3 zusammenneigenden sehr turz Strichen bestehende Beichnung trägt. Beifde mit längeren Flügelstummeln, als brumata. Ram idwarzföpfig, fonft grun mit 2 weißlichen Streife jeberseits ber Mittellinie und je einem weiße Seitenstreif. Scheint monophages Bucheninselt : fein; diese Art ift in Buchensamenschlägen an di

Frucht. 237

Andere Winteripanner, beren- Weibchen un- fich entwidelnbe Gewebe heifit Berifarp: biefes flügelt find, gehören anderen Gattungen an ibernia defoliaria L., der große F. 3. B. fliegt ptember bis November; seine Raupe ist ebenfalls

Buchenausichlag, doch auch an Obstbäumen, mentlich Kirschen, Aprikosen u. a., in einzelnen

ihren fehr zahlreich aufgetreten.

Frucht fann bei den niederen Pflanzen (MIgen, igen) jedes Sporen einschließende, mehrzellige bilbe genannt werden, ohne Ruckficht darauf, ob Sporen auf geschlechtlichem ober ungeschlecht= jem Wege entstanden find. Go ipricht man g. B. ben Schlauchvilgen von Schlauchfrüchten (j. b.) b Ronidienfrüchten (f. d.). Bei den Moofen Bt F. die aus der befruchteten Gizelle hervorjende Mooskapjel (f. Sporen-F.), bei den Phaneromen bagegen entsteht infolge ber Befruchtung (f. b.) 3 der Eizelle der Embryo, aus der Samenanlage : Same und aus dem F. knoten bezw. den F.-ättern (j. d.) die F. In diesem Sinne kann auch aus der befruchteten weiblichen Blüte entstehende

pfen der Nadelhölzer als F. be= chnet werden, da hier infolge der fruchtung die F.blätter fich verigern und vielfach andere Beaffenheit annehmen. Bei den giofpermen ift die F. ber infolge Befruchtung veränderte F.knoten. thält eine Blüte mehrere F.=



196. Fruchtformen: a Sammelfrucht ber Brombeere; b Schließfrucht ber Hainbuche; c hulje ber Atazie.

ten (wie z. B. bei Rubus), so wird jeder felben zu einer F.; es gehen dann aus einer ite mehrere Einzelfrüchte hervor, welche in er Gesamtheit als Sammel=F. bezeichnet den, jo z. B. die Brombeere (Fig. 196a). Oft eiligen sich an der F.bildung außer dem F.knoten h andere Teile der Blüte oder ihrer Umgebung; urch tommt eine Schein=F. zustande; eine pe ift z. B. die Erdbeere, deren faftiges Gewebe n Blütenboden gebildet wird, dem die einzelnen ichte als harte Körnchen eingebettet find, oder die der Roje, deren saftiger Bestandteil die hohle itenachse darstellt, welche hier die einzelnen Früchte ichließt; streng genommen ift jede aus einem unteridigen F.knoten entstandene F. eine Schein-F., an der Bilbung bes ersteren stets auch die itenachse beteiligt ift. Dagegen ist die Cupula Becherfrüchtler (i. d.) von der eigentlichen F. hl zu unterscheiden.

geidewande. Das gesamte aus bem Finoten auch Die Teilfrüchte, Meritarpien; Diefelben

läßt häufig drei Bewebeschichten untericheiden: zu äußerft das Epifarp, in der Mitte das Mejo= farp und zu innerst das Endofarp. Der Bau dieser Schichten bedingt das Berhalten des Perifarps bei der Reise; wir unterscheiden in dieser Sinsicht bei der Einteilung ber verschiedenen F.formen zwei Sauptthpen: entweber werden die Samen aus der F. frei, ober fie werden bis gur Keimung vom gangen Perikarp oder einzelnen Teilen besselben umichlossen.

1. Das Freiwerden der Camen fann geschehen: a) durch Aufspringen der F. an bestimmten borgebildeten Stellen: Springfruchte; b) durch unregelmäßige Bertrummerung der trodenen &., Bruchfrüchte, Beijp. die nicht auffpringenden Hülsen von Gleditschia; c) durch Zerstörung des durchaus saftigen, weichen Perikarps, sei es durch Berwesung oder durch Tiere: Beerenfrüchte (Beispiele Weinbeere, Johannisbeere, Apfel). Die verschiedenen Formen der Springfrüchte wurden mit zahlreichen Namen belegt, deren wichtigste hier genannt seien: Die Balg=F. besteht aus einem monomeren F.knoten, der nur an der Bauchnaht sich öffnet (Beisp. Spiraea), die Hülsc aus einem ebenfolchen, der fich aber an Bauch=



Fig. 197. Schematische Querichnitte ber Rapfelformen: a wandipaltig; h fachipaltig; e feptifrag.

naht und Ruden öffnet (Beifp. Alfagie. 196c); die Schote hingegen besteht aus zwei F.blättern, die sich bom Grunde her trennen (Beijp. Raps); die Rapfel entsteht aus einem polymeren ein= oder mehrfächerigen F.knoten, der vom Scheitel her sich in Klappen öffnet; entsprechen die einzelnen Rlappen den F.blättern, jo heißt die Urt des Aufspringens wandspaltig (septicid, Fig. 197 a), werden aber die einzelnen F.blätter felbst gespalten: fachspaltig (loculicid, Fig. 197b); bei der septifragen Kapsel (Fig. 197c) bleiben die Scheidewände als zentrale Säule stehen.
2. Die Samen bleiben bis zur Keimung ent-

weder a) vom ganzen Perifarp umichlossen: Schlieffrüchte, jog. B. die Früchte der Birte, Ulme, der Hainbuche (Fig. 196 b), die Buchel, Hafelnuß u. a. (diese Früchte werden im gewöhnlichen Leben oft als Samen bezeichnet) - ober b) nur vom harten Endofarp, dem Steinfern, umgeben, während Diejound Epifarp zu Grunde gehen: Steinfrüchte, wie Kirsche, Pflaume, Walnuß, die Einzelfrüchte von Rubus, die fälschlich Beeren genannten Früchte des Holunders. Im einfachsten Fall enthält die Schließ-F. nur einen Camen, mag fie nun aus Die eigentliche F. erfährt während ihrer Aus- einem einsamigen F.knoten hervorgehen oder nur bung bestimmte Beranderungen im Gewebe der eine ihrer Camenaulagen gum Camen entwickeln, notenwand und der allenfalls borhandenen mahrend die übrigen verfammern. Sierher gehören

ber Reife in einzelne einsamige Abschnitte stehen einzeln, z. B. bei der Ririche (Fig. 1980), bein tift, gewöhnlich der Länge nach, wie z. B. bei den Alhornfrüchten. Entsprechend den Teilfrüchten fann auch in Steinfrüchten bei in Dehrzahl vorhandenen Samen jeder von einem Steinfern umhüllt merden, wie g. B. bei den meiften Beigdorn-Arten und der Mijvel, deren F.e als Steinäpfel bezeichnet werden.

Fruchtblatter find jene Blatter der Blute, welche Die weiblichen Fortpflanzungsorgane, die Samen= anlagen, tragen. Gie find bei ben nadtfamigen Pflanzen (Gymnospermen, g. B. den Radelhölzern) ausgebreitet, offen, und schließen erft nach der Beftäubung zusammen, nur bei ben Bacholderarten bann wirklich mit einander verwachsend. Bei den bebecktsamigen Pflanzen (Angiospermen) bagegen bilden die Früchte von Anfang an mit einander ein geschlossenes Gehäuse, den Fruchtknoten (f. b.).

Früchte der Waldbaume. Gie dienen teils gur fünstlichen Holgzucht, teils zur Tierfütterung (Mast= nutung, f. d.), teils zu gewerblichen Zwecken (Disbereitung, f. d.). Die Gewinnung der F. und Samen für bie Zwecke der fünstlichen Holzgucht fest vor allem die Reife berfelben voraus. Die Mehrzahl der einheimischen Holzarten reifen ihre Samen anfangs Oftober, mit Ausnahme ber Birke, Nipe, Illme (j. bei den einzelnen Solg-Die Dringlichkeit ber Ginfammlung ift aber verschieden nach dem Umstande, ob die ge= reiften F. und Samen fofort nach der Reife abfallen oder noch länger am Baume hängen bleiben: das erstere ift der Fall z. B. bei Eiche, Rotbuche, Tanne, Ulme 2c., das lettere bei Erle, Eiche, Riefer, Fichte; bei anderen ift ber Absall unregelmäßig, wie bei der Birke, Wenmouthsfieser 2c. Nach diesen Unterscheidungen und der Größe der Samen sindet die Gewinnung statt: a) durch Besteigen der Bänme und Abpslücken oder Abbrechen der F. und behangener Zweige, wie bei Birfe, Ahorn, Hainbuche und fämtlichen Nadelholzarten; b) durch Auflesen der von den Bäumen abgefallenen Samen vom Boden weg, wie bei Giche, Rotbuche, Kaftanie; c) durch Abpflücken der Samen von gefällten Bäumen, was felbstredend sich nur auf die durch regulären Fällungsbetrieb gefällten Stämme beziehen fann, wie bei Riefer, Fichte, Lärche; d) durch Fischen bes Samens von der Oberfläche stehender Gewässer, wie manchmal bei der Schwarzerle.

Die Gewinnung wird entweder durch den Baldeigentümer betätigt, teils durch Taglohn-Sammler, teils durch veratfordierten Stücklohn, — ober in ber Beije, daß er die Einfammlung der F. (Eichel, Buchel) der anwohnenden Bevölferung zu ihrem Gebrauche, aber unter Bedingung der Eintieferung eines aliquoten Teiles überläßt. Wo Brivatunternehmer sich mit der Camengewinnung im großen befaffen (Samenhandlungen, Rleng = Un= stalten), da wird die Samenernte in Samenjahren

im gangen verpachtet.

Fruchtlinoten ist das aus einem oder mehreren Fruchtblättern bestehende geschloffene Gehäuse, welches Die Samenantagen einschließt und mit einer Narbe i. Gig. 198b; ni verseben ift. Der &. fann aus einem einzigen Fruchtblatte bestehen, welches mit jeinen beiden Rändern an der Bauchnaht ver

entstehen Das ird, daß ein mehrjamiger F. Inoten wachjen ift: monomerer F. (Fig. 199a); folde



Fig. 198. Verschiedene Fruchtknoten: a apotarper vom Gijen hut; b inntarper von Rhamnus; c monomerer ber Kirjd (g Griffel, n Narbe).

Schotendorn, in einer Blüte, oder zu mehrerer (fo g. B. bei Rubus; legterenfalls heißt die Blut



Fig. 199. Schematische Querschnitte von Fruchtknoten mit de Samenanlagen (s): a monomer, b polymer einfächeri e polymer breisächerig.

polnkarpijch ober apokarp, Fig. 198a); ober abe mehrere in einem Kreise stehende Fruchtblätter bei

wachsen mit ihren Rändern gemeinschaftlich zu einem einzigen, polymeren, inntarpen F. (Fig. 198b), der einfächerig ift, wenn die Ränder der Blätter sich an den Jugen berühren (Fig. einfach 199b), mehrkammerig, wenn diese eine Strecke weit





Fig. 200. Schematifche Längsichnitte von Bluten: a mit ober mit mittels, e mit unterftandigem Fruchtknoten; k Rele Arone, s Staubblätter, f Fruchtknoten, a Blütenach sa Samenanlagen.

eingeschlagen sind, mehrfächerig, wenn biese bis 31 Mitte reichen und dort verwachjen sind (Fig. 1990 Faliche Scheidemande, welche auch im monomere & auftreten fonnen, nennt man jolche, welche nich tigma, einen papillösen, flebrigen Teil, an elchem die Pollenkörner festgehalten und zum ustreiben der Pollenichläuche veranlaßt werden fig. 1986, c: n). Die Narbe kann dem F. direkt auf-Ben oder von einem dunneren, stielartigen Fortbe des F.3, dem Griffel, Stilus (Fig. 1986; g), tragen werden. Ein polymerer F. fann einen er mehrere Briffel und Narben haben. - Der ift ftets das oberfte Schlufgebilde der Blüte; itt dieses Verhältnis ungetrübt hervor, indem lütenhülle (Berianth) und Staubblätter unterhalb 3 7:3 aus der Achse entspringen, so heißt der oberftandig, die Blüte hupogun (Fig. 200a); erden aber Blutenhulle und Staubblatter burch dirägliches Bachstum emporgehoben, und ber steht im Grunde einer von der Blütenachse bildeten Söhlung, fo heißt er mittelständig,

2 Blite Perigyn, wie z. B. die der Kirsche ig. 200b); ift der F. nicht frei, sondern mit e ihn umgebenden Achse verwachsen, so erscheinen ütenhülle und Staubblätter oberhalb des &. und ger heißt dann unterständig, die Blüte ignn, jo 3. B. beim Apfel (Fig. 200c).

Fruchtkörper beißt bei niederen Bflangen ein Bewebeförper entwickelter Fruchtträger (j. d.). Frudtichuppe, f. Radelhölzer u. Tannengewächse. Fruchttrager heißt bei niederen Bflangen eine iszweigung, welche Sporen ober deren Mutter= len trägt.

Frühbalz, f. Birfwild. Frühfroft, j. Frostichaden. Frühholz, Frühjahrsholz, j. Jahrring.

Frühjahrspffanzung, f. Kfianzzeit. Juds (zool.). Die "Füchse" umfassen ben bifen" gegenüber hundesormen von ichlanker rpergestalt mit fpiger Schnauze, senkrechter Bupille d einer Lunte von wenigstens halber Körperge. Außer dem nordischen Bolarfuchs (Canis copus L.) lebt in Europa der allbefannte "gemeine C. vulpes L. Von der großen Variabilität ter Pelzfärbung macht das Braunschwarz der Rücke seiner dreiedigen Lauscher und der Borderseite des teren Teiles feiner Läufe, fowie das Beiß feiner tenspige eine Ausnahme und fann somit als farbige agnoje für diese Art gelten. Zunächst andert "sucherote" Pelz seiner Oberseite nach Jahres : (im Winter etwas duntler und an den Geiten mit weißlichen Saaren gemischt), Alter (die geren blaffer, heller) und Geschlecht (Füchstimmen mehr gelblichem Tone) ab. Die übrigen bei ; auftretenden Verschiedenheiten lassen sich in i Gruppen teilen: 1. Es tritt Schwarz auf, ) zwar vom schwarzen Unterhaar, welches mehr r weniger durch das Oberhaar schimmert, bis n schwärzlichen Oberhaar entweder nur an der ile oder auch am übrigen Unterförper; auch die ite nimmt teil an diesem Kolorit, ihre weiße ibe (Blume) ift dann mehr beschränkt als gehnlich, selten bis auf nur wenige Haare, oder fehlt izlich. An diesem Melanieren nimmt in seltenen en und grauen Saaren zeigt und nur an ausnahmsweije bereits gegen Ende Marz. Gie

in ben Randern der Fruchtblätter gebildet werden, einzelnen Stellen, 3. B. in der Gegend der Schultern, ndern aus der Junensläche dieser entspringen. Die Normalfärbung als allmähliche, bald wieder wieinem Scheitel trägt der F. stets die Narbe, schwindende Schattierung auftritt. 2. Die Unterseite ift rein weiß, die Blume groß, die Oberseite ein gesättigtes Gelbbraun; ober lettere behalt das normale F.rot, doch ist auch dieses ein reiner, fast leuchtender Farbton. Aus diesen beiden farbigen Nategorieen bildet die Ratur zahlreiche Zusammen-stellungen. Schwarzbäuchige Füchse (in Italien häusig) sind als C. melanogaster Bonap. spezisisch abgetrennt; der C. alopex Linnés begreift dunkle Individuen, denen die Blume fehlt. Im Rauchwarengeschäfte heißen die schwarzbäuchigen "Rohlfüchse", und dieser passenden Bezeichnung fonnte sich auch die Weidmannschaft ungeteilt bedienen. Für die auffallend hellen, gelblichen mit großer Blume ist "Silber=" oder "Birk=F." nicht un= passend, und "Brand=F." möchte die mehr rost= farbenen, mit schwärzlicher Rehle und dunkler Lunte mit schwacher Blume bezeichnen. Für auch auf der Oberseite schwarze Stude ware die Bezeichnung "vollkommener Rohl=F." zutreffend; eigentliche Melanismen (wie rabenschwarze Wildfaninchen) sind sie feineswegs. Andere Aberrationen, 3. B. reiner Leuzismus (Albino), efelsgraue Farbung, (aberr. alba, cinérea) u. a. gehören zu den sehr jeltenen Erscheinungen. Söchst mahrscheinlich gehört auch der Grau- und Kreuz-F. Nordamerikas unserer Art an. Wichtig ist die Kenntnis des nestjungen F.es, der wohl als junger Wolf zur Erlangung der Prämie präsentiert wird. Beide Raubtiere sind im ersten Kleide dick- und stumpfschnauzig und von Farbe tief rußbraun, der F. jedoch mit schwach graubräunlichem Scheitel, weißer Blume und einer die halbe Körperlänge reichlich erreichenden Rute (beim Wolf etwa 1/3 Körperlänge). — In seinem Vorkommen ist der F. auf den Baumwuchs angewiesen und bewohnt, soweit dieser reicht, gang Europa, Rordafrita, Afien bis gu ben Hochgebirgen des Himalaya, sowie Nordamerika. Borzüglich liebt er Gegenden, in denen dichte Berstede mit bebauten Feldern, Wiesen und Weiden Geräuschvolle Rachbarschaft ist ihm abwechseln. zuwider, einzelne Gehöfte angenehm. namentlich im bindigen Sande, felbstgegrabenen Baue bestehen aus einer Angahl von Röhren, Rammern (die als Vorratsräume dienen) und gang in der Tiefe aus ein oder wohl mehreren geräumigen Reffeln; als Notbau bezeichnet man einsache, meist im Getreibeselb angelegte Röhren, als Fluchtröhren kleine, meist im Holz befindliche Baue mit gemeinsamem Ein- und Ausgang. Doch benutt der F. auch Steinbrüche, Felstlüfte, verlaffene Dachsbaue oder bewohnt einen größeren Bau mit dem Dachs zusammen, wenn der reinliche Geselle ihm nicht das Feld räumt. In diesen Bauen befindet er sich sowohl zur Rollzeit, als auch bei größerer Kälte, unfreundlichem Schlactwetter u. dergl. und nimmt auch gern zu ihnen als Schutsftätten seine Zuflucht. Die Rollzeit fällt in den Februar, in sehr

milden Wintern wohl früher; die Begattung findet in der Regel im Ban, nach neueren Beobachtungen llen auch die Oberseite, ja bis zur Mückenmitte jedoch auch außerhalb statt; die Tragzeit dauert , so daß der Balg ein Gemisch von schwärz- 2 Monate; Restjunge (3-9, meist 4-5), sindet man

In ? Tage blind, werden 14 Tage gefängt iben fast bis zur Halbwüchsigkeit (3-4 Morlott mit ber Fuchsten im Bau zusammen, weil dann oft mehrere Fuchse im Baue fteden un men reichlich Nahrung zuträgt. Daß der der sich an der Berjorgung der Jungen (bez. auch der Fähe sie allein ernährt, ist durch sichere achtungen crwiesen. Der sinnessschafte, in einem schleichenden Wesen statt an die Kate ersunternde F. ist mit Recht dem Weidmann wie der Welfschlästen werdert dem Geflügelzüchter verhaßt, da er jowohl unter bem fleineren Bilbe als dem Sausgeflügel ftart aufräumt. In der Fortpflanzungezeit tötet er weit über Bedürfnis und verichleppt dann 3. B. Buhner nach allen Geiten. Dag er aber auch flart mauset, ist bekannt; außerdem frift er Rafer (seine Losung besteht 3. B. zeitweise nur aus ben Fragmenten von Maifafern) und andere Infetten, jowie faftige Beeren (Baccinien, Trauben). Beim



Schnürene.

Geräntenb. Gig. 201. Fuchsipur.

Flüchtig.

Abwägen seines wirtschaftlichen Schadens und Nutens wird sich das Urteil wohl zu seinen Ungunften entscheiden muffen. — Lit.: Wurm, Auf | Dieje Jagdart betrieben werden. den F.

Jagd und Fang als eines dem gesamten Wild= stande überaus schädlichen Raubtieres betreibt man auf vielerlei Weise, ohne es jedoch je zu einer gänzlichen Ausrottung zu bringen. Die Jagd auf den F., dessen Spur Fig. 201 darstellt, wird

ausgeübt:

a) Durch Graben aus dem Baue vor Dachshunden, sobald man die Unwesenheit junger Füchse im Frühjahr oder alter Füchse, welche bei Regenoder Schlachwetter, besonders aber in der Rollzeit gern zu Baue fahren, durch Abspüren festgestellt hat ober sobald ein angeschossener F. du Baue bei sehr großen Treiben auch nur tief gestürgesahren ist. Das Versahren gleicht dem beim Acker sich darin besinden. Der Schütze, welch Dachsgraben (j. Dachs).

b) Durch Ausheten erwachsener Ruchse aus ten Baue, was sich besonders zur Rollzeit empfiehl: das Graben wegen gefrorenen Bobens nicht aus führbar ist. Man hat sich dabei möglichtig geräuschlos an den Ban zu begeben und eine icharsen Dachshund (j. Dachshund) einschliesen zu lassen, nachdem man an den Ausgängen der Röhrer in gutem Winde Schützen postiert und die nich ju beschießenden Röhren mit &. hauben bededt ha

c) Durch Ausräuchern aus dem Baue, ju bei jelben Zeit wie das Aushegen anwendbar, abe nur bei Bauen, welche nicht viel mehr als zweinen haben. Es fommt barauf an, vor eine derfelben ein Teuer von qualmenden Gegenständer Torf, Lumpen u. dergl. anzugunden und den Rauc in die Röhren zu treiben, was durch Macheln m Fichtenreifig geschehen tann, wenn ber Rauch nid von selbst hineinzieht. Wenn der &. nicht mahrer ver keicht interligiegt. Werne verlegt werben tam verben nach genügender Nauchentwickelung d Nöhrer sest verstopft. Nach einiger Zeit sind man den F. erstickt am Eingange einer Nöhr liegen. Sicherer gelingt das Eintreiben d Nauches durch Patronen aus Salpeter, Schweiund Schiegpulver, die angezündet möglichst we

in die Röhren geschoben werden.

d) Durch Anftand oder Ansit, und zwar: 1. a. Baue, jowohl wenn man weiß, daß diefer re einer jungen F.familie bewohnt wird, ober ta fonst ein alter F. in ihn eingefahren ift. Besonder ist diese Jagdart zu empfehlen, wenn die Bode: beschaffenheit das Ausgraben nicht gestattet; 2. a. dem Passe da, wo man einen F. abends od morgens unweit des Holzes hat maufen iebe Kommt er in diesem Falle nicht nahe genug, fann man ihn durch Nachahmen des Geschrei des klagenden Hasen oder der Maus heranlode reizen; 3. am Luder in einer Erd- ober Baumhu: in mondhellen Schneenachten, aber nur bis a Rollzeit. Das Luder muß so gelegt werden, dies nicht beschattet ist und die Füchse sich dar ober dahinter nicht gegen ben Schuß beden fonne Damit es nicht vorzeitig von Krähen oder Fudi verzehrt wird, bedeckt man es bei Tage und wei die Rächte finfter find mit Reifig. Besonde günstig für den Erfolg ist geräuschvoll fliegend Wasser zwischen dem Luder und der Sütte. Ur von den Stallfenftern einfamer Behöfte aus ta:

e) Durch Treiben im Walde, fleinen Feldhölzer Fuchs (jagbl). Die Verrisgung des F.es durch auch in Rohrkämpen, wozu nur wenige ni ichreiende, jondern flappernde und flopfende Treit und wenige auf den Pässen in gutem Bin stillstehende Schügen gehören. Verlappen d Seiten des Treibens mit Feder- oder Zeuglarre welche 0,5 m über dem Erdboden aufzuhäng sind, sichert den Erfolg, da der F. am meist von allem Wilde die Lappen scheut. Die Treib muffen mit möglichster Vermeidung von Geräu eingerichtet und daher auch nicht zu flein genomm werden. Bei Feldtreiben wird der F. bisweil dann erlegt, wenn Gebuiche oder Graben u der &. anläuft, darf das Gewehr erft heben, we

e Dedung zwischen ihm und dem F. befindet. r Schuß spit von vorn ist möglichst zu veriben. Zeigt ber getroffene F. noch Leben, so ber zweite Schuß nicht zu sparen. Auch ben cheinend verendeten F. pflegt man, wenn bas lände nicht gang übersichtlich ift, an den Stand anzuholen. Gin Vorstehhund, welcher scharf ist bicher apportiert, ist zur Erlangung angeffener Füchse unentbehrlich.

Durch Jagen mit Braden (j. Brade), was jugeweise in einem durch Gumpfe, Schluchten r Felfen unwegfamen Gelande angewendet wird. welchem andere Wildarten wenig vorkommen, die Sunde jonft die F.fpur leicht verlaffen.

in allen vorstehend sub b-f genannten Fällen idet man die mit Schrot Nr. 3 oder 4 geladene nte, beim Anstand auf junge Füchse auch mit 5-6 an.

) Durch Heten mit Windhunden (j. Windhunde). the feine besondere Schnelligfeit aufzuwenden en, indessen scharf sein muffen. Diese Jagdart n nur auf weitem, baumilosen Gelände ausihrt werden. Die Jäger können zu Pserde
: im Schlitten folgen. — Lit.: Jester, Kleine

1d (1848, Bd. 2, S. 177/78).
) Durch Parforce-Fagen, eine vorzugsweise in stand gentte Jagdart, zu welcher eine Meute unde und berittene Pifeure gehören, denen Teilnehmer der Jagd zu Pferde folgen. Die force-Jagd auf Füchse unterscheidet fich nicht intlich von der auf andere Wildarten (f. Bare = Jagd), erfordert indeffen offenes Belande; hunde muffen ausschließlich auf Füchse eingejein. Wo eine Meute gehalten wird, würde ald an Füchsen zur Beschäftigung jener fehlen, n nicht gleichzeitig jede andere Art der Erng des F.es verpont, im Gegenteil noch für haffung eingefangener Füchje aus anderen enden gesorgt würde.

Durch Anfahren mit dem Schlitten auf den

jenden F. (f. Anfahren).

er Fang des F.es wird ausgeübt mit

) dem Schwanenhalse, dem gebräuchlichsten gapparate;

dem Tellereisen;

) der Weber'ichen Raubtierfalle, deren Schwere i jien die Anwendung an entlegenen Stellen ränft;

der Mordfalle.

ie vorstehenden Fangapparate (j. Fallen) müssen verwittert sein, erfordern die geeigneten Fang-ien und werden durch die Anwendung der eppe wesentlich unterftütt (f. Schleppe).

In Runftbauen fängt man ferner den F. in Danstein'ichen Sohlfalle, welche in die Röhre ezwängt wird, jobald man fpurt, dag ein &. en Bau gesahren ist, und den F. zwingt, durch ibe den Ausweg zu suchen.
ndlich fann von Erfolg sein

die F.grube, eine 4 m tiefe, 2,5-3 m weite be mit sentrechten Wänden, über deren Mitte n Teller wird nachts eine lebende Ente be- mangelnder Bobendeckung mit ihrer nachteiligen

: F. gang nahe ist, so daß er auch Rehrt machend | festigt und die Offnung der Grube mit Rohr= h ficher erreicht werden fann, oder wenn fich halmen zugedeckt. Der nach der Ente fpringende F. muß in die Grube fallen.

Bum Schutze von Fasanerieen, neuerdings aber auch sonst vielfach, findet schließlich das jonft als unweidmännisch betrachtete Vergiften der Füchse mit Struchnin ftatt. 2018 Brocken wendet man fleine tote Bogel an, in beren Bauchhöhle Strudninvulver gebracht ift.

Der erlegte F. wird baldmöglichst gestreist (s. Streisen). — Lit.: Windell, Handbuch für Jäger, 1865; Diezels Niederjagd, 9. Ausl.; Dombrowski, Der F.; Lederstrumps, Der F.; Wurm, Auf den F.

Juds (gesetl.). Der F. genießt als Raubtier feinerlei Schonzeit. Dagegen zählt der F. unbedingt zu den jagdbaren Tieren, deren Erlegung und Fang nur bem Jagdbefiger gufteht.

Judisangel, j. Angeleisen.

Judisente, j. Gans.

Jindisgraben, j. Fuchs. Judishaube, f. Repe.

Judishütte oder Luderhütte, j. Fuchs.

Führig, ruhig und richtig am Riemen gehender, gearbeiteter Schweißhund (j. d. und Vorsiehhund).

Juhrwerksbahn, f. Waldeisenbahnen.

Füllerde. Um das Gedeihen einer unter minder gunftigen Boden = Verhältnissen auszuführenden Pflanzung zu sichern, das Anwachsen und erfte Gedeihen der Pflanzen zu fordern, umgibt man die Burgeln der letteren mit einer je nach Größe der Pflanze größeren oder fleineren Quantität guter Erde und bezeichnet jolche als F. Dieselbe findet namentlich Anwendung auf fehr schwerem Boden, bei welchem cs an flarer Erde zum guten Ginbetten der Wurzeln fehlen würde, auf steinigem Terrain, wo es überhaupt an der nötigen Erde mangelt, endlich auf armem, trochnem Boden, wo der Pflanze mit der F. einige Düngung gegeben werden joll.

Mls F. dient vielfach gewöhnliche, gute, etwas humoje, loctere Walderde, welche möglichst in der Rähe des Kulturplages gewonnen wird; bisweilen wird dieselbe aber auch mit gutem Kompost oder mit Rasenasche vermengt, und Biermanns gab bekanntlich seinen Pflanzen stets eine Quantität Rajenaiche beim Einpflanzen bei. Die Unwendung der F. erfolgt bei Spaltpflanzungen in der Weise, daß nach Einsenken der Pflanzenwurzeln in den Spalt eine handvoll Erde in denselben geschüttet und dann erft die Offnung geschlossen wird; bei der Löcherpflanzung fommen zuerst einige Hände voll F. in das Pflanzloch, die Wurzeln werden auf derselben ausgebreitet, mit einer weiteren Quantität F. umgeben und nun wird das Pflangloch mit der ichlechteren Erde ausgefüllt.

Juliholz und Treibholz. Nicht felten feben wir, daß Laubholzschläge, mögen sie nun durch natürliche Berjüngung, durch Saat ober Pflanzung entstanden fein, nur mangelhafte Entwickelung zeigen, nicht fräftig in die Söhe wachsen wollen, sich mehr bujchartig entwickeln. Wir beobachten Dieje Erscheinung etwa bei dünn stehender natürlicher Buchenverjüngung auf an sich geringerem Stand-Latte gelegt ist, welche einen 15 cm im ort, bei weitständigen Sichensaaten und Pslanzungen, chmesser haltenden hölzernen Teller trägt. Auf und sinden den Grund in mangelndem Schluß,

Mudwirung auf bie Bobenfrifche, vielleicht auch ! Innere ber Gefäße treiben. Durch weiteres Bachs n wiederholten Spätfrostbeichabigungen. In foldem Rolle greifen wir nun zu genügsamen und raichwüchsigen Holzarten, pflanzen dieselben zwischen die fimmernden Budge, die weitständigen Pflangreihen, uchen hierdurch den Boden zu deden, die (bei Gichen) ift vorwiegende feitliche Aftverbreitung zu Gunften bes Längenwuchjes ju beichränfen, ben jungen Bestand gu fraftiger Sobenentwickelung zu bringen; wir suchen den Bestand zu füllen, dessen Buchs hierdurch zu treiben, und nennen die hierzu berwendeten Hölzer Füll- und Treibhölzer. Bor-wüchsig geworden geben sie dann empindlichen Holzarten auch Schutz gegen Spätfröste, werden augleich zu Bestandesschuthölzern; sie unterscheiden fich von diesen letteren dadurch, daß dieser Schut eigentlich nur ihre Nebenfunktion ift, und daß ihr Anbau nicht, wie bei den Schuthölzern, der Beftandesgründung vorausgeht oder gleichzeitig mit derfelben geschieht, sondern derselben erft nachfolgt, wenn sich die oben berührten Mängel zeigen. Gleich dem Schutholz wird zwar auch das Füll- und Treibholz, wenn es seinen Zweck erfüllt hat, allmählich durch Entastung und schließliche Herausnahme wieder entfernt werden, aber nur ausnahmsweise vollständig, während in nicht wenigen Fällen ein Teil desjelben in den Bestand einwachsen, an Stelle ichlechtwüchsiger Partieen des ursprünglichen Bestandes treten wird.

Föhre und Lärche, auch Wehmouthstiefer find die Holzarten, die sich zu dem angegebenen Zweck wohl am beften eignen und am meiften Berwendung finden, und namentlich ift es die genügsame Föhre, welche auch auf ichon geschwächtem Boden noch gut anwächst, den Boden raich dect, den Schluß vermittelt, event. auch in fleinerer ober größerer Rahl einwachjen fann. Sie wird beshalb ber Birte, die etwa auch in Frage kommen könnte, unbedingt vorzuziehen sein, doch dient auch diese und die Uspe, sich im lichten Schlag ansiedelnd, nicht selten als willtommenes F.

Aber noch in anderer Beije hat man &. angewendet, das in biesem Fall nicht zugleich als Treibholz bient, sondern nur als bodenbedender Zwischenstand, und zwar besonders bei der Eiche. Wird ein Bestand mit tostipieligem Material, fo mit Eroten, oder mit stärferen Gichenloden oder gar Beiftern begründet, jo besteht fein Grund, auch ben voraussichtlich ausscheibenden fünftigen Rebenbestand aus jolch teuren Pflanzen bestehen zu lassen: man pflanzt die Fremdhölzer, die Eichen, in weitem Verband und füllt die Zwischenräume behufs entiprechender Bodendeckung mit billigerem Pflang= material, mit Buchenpflanzen aus natürlichen Berjüngungen, auf frischem Boden selbst mit Erlen (Burchardt). Auch für Gründung von Weymouths= fieferbeständen wurde ein ähnliches Verfahren empfohlen: Bflanzung fraftiger Behmonthatiefern in weitem Berband und Fichtenzwischenpflanzung; wie oben Buche und Erle, jo bildet hier die Sichte ben Fullbestand. — Lit.: Burchardt, Aus bem Walde, II. u. X.

Juffgellen, Efinten, entftehen durch Husftulpungen, welche die den Gefäßen (i. d.) des Solg= förpers benachbarten Parenchymzellen (f. b.) burch die Tüpfelporen der Gefäßwände in das hohle tum und Teilung diefer Musftulpungen fonnen Berftopfungen und vollständige Ausfüllungen der Befage guftande tommen, was in manchen Solgern (3. B. dem des Schotendorns) immer, in anderen gelegentlich, meift nach Verletzungen, geschieht. Uhnliche Bildungen aus Epithelzellen von Sarzgangen (j. d.) führen zur Berftopfung diejer im Rernholze von Radelbäumen.

Fumago, Konidienform der Bilggattung Capnodium (j. b.), graue, 2-3 zellige Sporen in Retten abichnürend. F. vagans auf Blättern verschiedener

Holzarten.

Fundus instructus = Normalvorrat im Sinne der österr. Rameraltagation (f. d.).

Junfzadt, j. Dreigadt.

Fungi imperfecti, "Unvollständige Pilze" find Konidienformen von Schlauchpilgen, berer Schlauchfrüchte derzeit noch nicht befannt find 3. B. die Gattungen Phoma, Septória, Pestalózzia (j. b.) u. a.

Funiculus, f. Samenanlage.

Surdie. Mit dem Pflug gum Zwed der Caa oder Pflanzung geloderte Streifen bezeichnet mai als F.n.

Gurchenpflanzung. Die Pflanzung ber Gich und der Föhre, jener beiden Holzarten, deren Anbai in der Gbene und durch Saat oder Pflanzun mit schwachen Pflanzen auf holzleerer Rulturfläd in größerem Magstabe erfolgt, geschieht mancher Orts, jo insbesondere in der norddeutschen sandige Ebene, durch Pflanzung in mit dem Pflug gezogen Furchen. Man sucht hierdurch eine gute un billige Bodenvorbereitung zu erzielen; Bedingun ist pflugfähiger, nicht zu bindender oder steinige Boden (auch feuchter Boden, bei welchem fich ba Wasser in den Pflugsurchen sammeln würde, eigne sich nicht) und ziemlich ebene Lage. Feldland, Beidefläche wird diejen Unforderunge am erften entsprechen.

Für die Eiche hat Alemann den Pflug zu Ga. und Bilanzung in großem Magitab angewendet ur vielsach Nachahmung gefunden. Mit dem traftige Baldpflug wird in 1 m Entsernung eine brei Furche gezogen, wobei der etwaige Uberzug na zwei Seiten übergeklappt, der Boden aber nur 5 6' 8 cm tief gelockert wird; mit dem Untergrundpfli erfolgt nun eine 25 cm tiefe, gründliche Boder loderung, und in dieje Furdje werden fodann b 1-2 jährigen Gichen mit Silfe eines Rlemmipater eingepflanzt. In gang gleicher Beife pflan; Memann die Föhre, und zwar vorwiegend 2 jahri

In den nordbeutschen Beiden spielt der Pili mit Zugtieren bejpannt, wie als Dampfpflug bei der Borbereitung des Bodens zur Kultur ein jehr bedeutende Rolle, und die Fohre ift es, weld bann burch Saat ober Pflanzung zur Aufforstim benutt wird. Auch für sie ift tiefe Bodenloderun erwünscht, wie sie durch Pflug und Untergrun pflug erreicht wird; wo aber der Boden leit flüchtig wird, darf nicht die ganze Fläche gepflü werden, fondern nur in 1-1,2 m Entfernu werden Furchen gezogen und mit 1 jähr. Fohre pflanzen in etwa 1/2 m Entfernung befett. Der Zweck guter und billiger Bodenvorbereitm

wird in entsprechenden Ortlichkeiten durch be

urdenvilugen jedenfalls erreicht, auch die Aus- bei geringer Fruchtbarkeit bes Bodens und großer

llige. S. Dampfpflug, Waldpflug.

Jurdensaat. Wie für die Pflanzung, so wird ch für die Saat der Eiche und Föhre — nicht cht wohl für eine andere Holzart - das Ziehen n Furchen mit dem Pflug als Bodenvorbereitung geeigneten Örtlichkeiten (f. "Furchenpstanzung") gewendet. Man zieht zur Vermeidung allen richwemmens des Samens die Furchen möglichst rizontal, in der Ebene von Dft nach West, den idenüberzug zu einigem Schutz gegen die Sonne d Guden umflappend (nur für Föhrensaat von beutung), und läßt auch hier dem Waldpflug ben tergrundpflug folgen, oder es wird mit dem jälvslug die Bodennarbe beseitigt und die weitere derung mit haue oder Spaten vorgenommen.

die gelockerte Furche werden die Eicheln ein= tedt und mit hilfe des Fußes das Saatloch hlossen; der Föhrensamen, etwa 4-5 kg pro ha, d eingesäet und mit einem kleinen Rechen oder nigen Besen eingefratt. — Lit.: Burchardt, en und Bflanzen; v. Alemann, Aber Forst-

mrmefen.

Fürstenruf, Fanfare zur Begrüßung und

beirufung des Jagdherrn bei der Jagd. Insieladium, Konidienform der Schlauchpilztung Venturia (j. d.), mit eiformigen ober denförmigen Ronidien und grünlichem Mycel, asitisch an Blättern und Früchten, auf diesen fle Stellen hervorrufend, sie zum Bertrocknen igend und totend. F. Trémulae auf der Ufpe, saliciperdum an Weiden, F. pirinum und F. driticum an Birn- bezw. Apfelbäumen ichadlich.

'usidium cándidum, f. Néctria.
'usoma, parasitische Bilggattung ber "Fungi ersecti" (f. d.) mit spindel- ober sichelförmigen, rzelligen Konidien. F. parasiticum Tub. (F. i R. Hart., Fig. 202 u. 203) totet die Reimnzen von Radelhölzern, namentlich von Fichten Riefern, und fann bei feuchter Witterung gange tfampe vernichten, ähnliche Erscheinungen wie tophtora omnivora (j. d.) hervorrufend. -

uch Néctria.

ink (Füße), Beine des zur hohen Jagd gen edlen Federwildes, ausschließlich Beine des zur hohen Jagd ge=

vanes, j. Ruder. inkformig, pedat heißt die Anordnung der ien oder Blattabschnitte, wenn von einem Baar ennerven über beren Grund nach rudwärts htete Nervenäfte bezw. Blattabichnitte entigen, z. B. Platane, manche Brombeerarten. i chmojem Thous tann fich diefe Bergweigungs=

: in mehreren Graden wiederholen.

utter für bas Wild nennt man jede ihm ereichte Nahrung, sowohl die, welche auf ibers dazu bestimmten Flächen innerhalb der bahnen angebaut und von dem Wilde unmittelbar nommen wird, ohne daß eine Aberntung indet, als auch die, welche, ob durch Selbstnnung ober Unfauf beichafft, in ber Beit bem ie vorgelegt wird, in welcher die natürliche Ajung gelt, also hauptsächlich während bes Winters, : deshalb auch Winter=F. heißt.

hrung der Pflanzung ift eine fehr rafche und Anzahl des Wildes, wie in Wildparts, Fasanerieen. In welcher Art der F.bau ausgeführt werden muß, hängt vom Boden und der Wilbart ab: für die wiederfäuenden Bilbarten find gunächft Grafer einschließlich der Getreibearten zu bauen, mas am

einfachsten durch Ber-

besserung der natürs lichen Grasslächen mittels Trockenlegung und Düngung, 3. B mit Holzasche, geschieht; reicht dies nicht aus jo muß zum Umbruch von Flächen geschritten werden, welche mit Lupinen, Safer und dergi. bestellt werden. Diese F.mittel reichen nur bis zum Früh= herbst; für das Früh= jahr und den Spät-

herbit dienen auf leichtem Boben Saaten von Winterroggen, und zwar besonders der Staudenroggenarten. auf ichwerem Boden von Raps, welche, fo= bald fie ins Schoffen fommen, umaevflüat werden. Für das erfte Frühjahr empfiehlt sich auf leichtem Boben und felbst bei geringer Beschattung der Unbau

der perennierenden Lupine. Solche bestellte

Fig. 202. Durch parasiticum ertrantte Riefern= feimlinge: a an ber Burgel, b am Stengel, c an ben Blat= tern. (Aus Sartig, Pflangen= frantheiten.)

Flächen, welche durch Zänne geschützt sein müssen. aber nach und nach dem Wilbe geöffnet und nicht abgeerntet werden, heißen Wild- ober Brunftäcker. im Gegensat zu eingefriedigten Ackern gum Gewinn von Winterfutter.

Für Schwarzwild werden Wildäcker nicht angelegt, in= dessen findet ein F.bau für diese und die wieder= fänenden Wild= arten durch Un= bau fruchttra= gender Bäume statt, zu welchen außer den mast=



Fig. 203. Konidien von Fusoma paraim entwidelten, reifen Ruftanbe. (Aus S siticum gefeimten Pflanzentrantheiten.)

tragenden Bäumen, welche Gegenstand forftlichen Anbaues find, wie Eiche und Buche, die Rogtaftanie, Ebereiche und wilden Obstbäume gehören. In Fajanerieen wird als Wild. F. der Anbau von Kartoffeln, Sirje, Buchweizen und Roggen betrieben, während ein Fünftel der ganzen Anlage als Wiese gepflegt wird. Die Unlage von eingefriedigten Adern gur Gewinnung er Anbau der ersteren Art F. ift nur da nötig, von Binter-F. hat nach landwirtschaftlichen Regeln iberhaupt die natürliche Ajung gering ift, alfo ju erfolgen; fie innerhalb der Bildbahn felbst

Bermendung, auch fann bei größeren, start besenten Wildbahnen die an den Winter-F.platen ingesammelte Wildlojung gur Dungung der Acter benutt werden. Für Sochwild, Rehe werden auf ben Wiesen Heuvorräte geworben und auf den eingefriedigten Adern Safer und Sülfenfrüchte, wie Erbsen und Lupinen, welche in der Grünreife zu ernten find, am beften alle brei im Gemenge, ferner Möhren, Rüben und Kohlarten gebaut, Diese letteren auch für Fafanen und Sajen, für Rein Seger, fein Jäger! Sauen Erbsen und Kartosseln. Für Hochwild und Rehe wird um Johanni Laub von Sichen und anderen Laubhölzern mit den Zweigspisen absgeschnitten und im Schatten getrocknet, dann in Bündel gebunden zur Wintersütterung ausbewahrt.

Bur wirksamen Berwendung der Borräte zur Fütterung bedarf man sowohl der Schuppen zur Aufbewahrung, als auch der Raufen, Krippen und Troge, in denen das F. dem Wilde gereicht wird. Oft verbindet man beide Einrichtungen miteinander. Das aufbewahrte und ausgelegte F. muß vor Räffe durch bichte Dacher geschützt werden; muß man ohne folche füttern, jo legt man nur geringe Mengen aus, die voraussichtlich bald verzehrt werden, reinigt auch die Schüttungspläte, auf welche Körner-F. gelegt wird, vorher von Schnee. Bur besseren Erhaltung und Schmachhaftmachung von Heu dient das Durchschichten mit 2-30/0 des Gewichtes an Biehfalz. Renerdings find Jagdverwalter gegen die Berwendung von Trocken=F. für das nüpliche Haarwild aufgetreten, weil die Natur diesem feine fünstlich getrockneten F.mittel böte und durch die gezwungene Aufnahme solcher nicht nur der Verdauungsapparat des Wildes höchst ungunftig beeinflußt, jondern das Schalenwild in verstärftem Mage zum Berbeigen von Solzpflanzen, das Hochwild auch zum Schälen gedrängt würde. In ihrer Allgemeinheit find diese Behauptungen nicht bewiesen. Die Rachteile der Trockenfütterung treten am deutlichsten bei Sasen und Rehen auf. Tatjächlich bekommt ein wasserreiches F., wie Runkelrüben, Mohrrüben und Kartoffeln, ferner die Rinde frijchgefällter Weichhölzer allem Saarwilde fehr gut und empfiehlt fich aus vielen Gründen. Beim Hochwilde hat man sich aber noch nirgends entschlossen, das Trocken-F. ganz wegfallen zu laffen. Gin Ginfluß der jog. Raffütterung auf Berminderung des Schälschadens ift bisher leider nicht festzustellen gewesen.

Die Fütterung muß beginnen, ehe das Wild entfräftet ift, und die tägliche Auswendung sich nach dem Wildstande, den natürlichen Minngs= mitteln und dem vorhandenen F.vorrat richten. Durch zu frühen Beginn der Fütterung verliert bas Wild die Luft, fich jelbst Aljung zu juchen.

Bei verschiedenen F.mitteln wendet man das haupt vor der Fruktifikation der Graspflang fraftigere dazu an, die Geweihbildung des männlichen größer als nach derfelben.

angulegen, erschwert oft die Bestellung, erleichtert Wildes zu fördern, was um so leichter durchsühr-dagegen das Sinschaffen der Ernte nach den Orten bar ist, als dieses gewöhnlich seine besonderen Standorte hat. Andererseits verhindert man burd die Form und Bahl der F. plage, daß das ichwächere Wild abgedrängt wird, und umgibt folche auch mit Zännen, welche nur den Kälbern den Zutritt gestatten. - Lit.: Windell, Sandbuch für Sager: Göbbes Fasanenzucht, 3. Aufl.; v. Thungen, Der Hase; Graf Mellin, Eingefriedigte Wildbahnen Drömer, Wildhege und Wildpflege; Reumeifter Fütterung des Edel- und Rehwildes; Shlva-Tarouca

Jutterlaubnuhung. Wie das Waldgras gu: Fütterung der Stalltiere benutt wird, jo auch bi Blätter und jungen Triebe von Holzpflanzen besonders von Siche, Pappel, Linde, einigen Weide arten, auch der Giche, Gibe und Tanne. Futterwert ift während der Triebentwickelun am größten, im allgemeinen steht berfelbe merklic unter dem von gutem Waldgras und fann bie Rugung deshalb nur als Notbehelf bei fonftiger ganglichen Mangel an Viehfutter Plat greifen. At meisten in Gebrauch ift fie noch in den untere Donauländern, sowie in den Alpen; neuerding wird Futterlaub auch als Wildfutter empfohlen.

Daß diese Rugung vom Gesichtspunfte eine geordneten Forstwirtschaft als allzeit schädlich 3 betrachten sei, ergibt sich leicht aus der physic logischen Aufgabe und Bedeutung bes Blattes fi das Leben und das Wachstum der Pflanze. S wird nur da möglich sein, wo das Holz geringe Wert hat, oder wenn in Notjahren der Viehstan joll erhalten werden.

Butterichuppen, i. Futter.

Jutterstoffe des Waldes. Sie bestehen vorzügli aus den überall im Walde wachsenden Grafer und Kräutern, jum Teil auch aus Futterpflange welche auf den der Forstwirtschaft zur Benutun überwiesenen landw. Geländen erzeugt werde dann aus Blättern und jungen Trieben von Sol gewächsen, endlich werden zur Schweinefütterm benutt die Früchte verschiedener Laubbäume, n die im Waldboden lebenden oder vorhanden niederen Tiere (j. Weidenutung, Grasnutu und Mastnugung).

Jutterstossproduktion, f. Weidenutung.

Fütterung. Ort der erforderlichen und wiede holten Darreichung der in Rauhfutter, Salm- u Baumfrüchten, Kartoffeln, Mais 2c. bestehend Mjung.

Autterwert des Waldgrases. Er steht im a gemeinen weit niedriger als jener bes Wiesengraf doch nähert er sich demfelben um jo mehr, je fraftig und frischer der Boden und je intensiver die Lie wirfung ist, unter welcher das Gras erwud Der F. des Grases ist im Frühjahre und üb

Gabbro, ein plagioflastisches, friftallinisches Retinia resinana, die Blattrollen von Tetraneura iallag, wozu Magnetit, Apatit und zuweilen fipin hinzutreten. Tritt in Stöcken zwischen ranit, Gneis und paläozvischen Schiefern auf ib findet fich vereinzelt im Barg, in Sachsen, den gesen und Alpen.

Sabel, burch Unfat eines Endes an der Stangenise des Ebelhirichgeweihes — zuerst beim Acht-ber als End-G., dann beim Bierzehnender als oppel-G. — entstehende gabelförmige Bildung.

Gabel, j. Dachsgabel.

Gabel, Beuggabel, f. Gingeftelltes Jagen. Gabelbildung, Gabelwuchs, j. Zwiefelmuchs.

Gabelmaß, f. Kluppe.



204. Wachsmyrte, A blühender ig, verkleinert, B männliches Kähchen, rößert, a Dechichuppen, b Staubbeutel. (Rach Robbe.)

j. Milan. Gabholz, f. Abgabetitel. Gabler, Ga-

Gabelweiß.

belliridi. Edel= und Eldhiriche mit einer Augen= bezw. Vorderiprosse an jeder Stange ihrer — in der

Regel zweiten Ge= weihe; auch Rehböcke, deren Geweih außer der Endiprosse noch ein wei= teres Ende zeigt, nennt man &.

Sagelstrand, Mýrica Gale L., auch Seide= Minrte, Bra= banter Minrte, fleiner auf-

rechter sommer= ner Strauch, auf Torfboden in Norddeutschland d Westeuropa), der Familie der Gagelsträucher, ricaceae, zugehörig, mit verkehrt-eiformigen, matischen Blättern, aus blattlosen Seitenknospen vorgehenden, eingeschlechtigen, einhäusigen Rät-und einsamigen, mit ihren Borblättern verhsenen, kleine aufrechte Zäpfchen bilbenden infrüchten. — Wachsmurte, M. cerifera L. (Fig. ), in Rordamerita, andere Arten in den Tropen in Neuholland.

jaffapfel, ein Gerbmittel, durch den Stich von

lwejpen (j. d.) entstehend.

jallen find durch einen von Tieren (ober ingen) verurjachten Reiz erzeugte frankhafte

affengeftein, besteht aus Plagioflas gemengt mit ulmi, find höchstens als "Schein-G." zu bezeichnen.

Gaffertpilge, Tremellinen, find Sutpilge (f. d.), die saprophytisch in abgestorbenem Holze leben, deren Fruchtförper in feuchtem Zustande gallertartig aufquellen und auf der meist unregelmäßig gewundenen Obersläche mit dem Hymenium überzogen sind. Durch die Form der Basidien nähern sie sich den Roftpilgen.

Gaffertroft, j. Gymnosporángium.

Gallmilben, Phytoptus-Arten. Rleine, zu ben ipinnenartigen Tieren gehörige, bis zu höchstens 0,3 mm lange, fehr gestredte Formen mit ruffeltragendem Ropf und ichwach gegliedertem, fast wurmförmigem Leib, der nur 2 ausgebildete Beinpaare (die beiden hinteren find verkummert) trägt. Sie erzeugen an Holzpflanzen fehr verschieden= artige, oft auffällige Migbildungen oder echte Gallen, teils außergewöhnlich reiche, vielfach lebhaft ge-färbte Haarbildungen (früher für Pilze "Erineum" gehalten), 3. B. an der Unterseite von Alhorn-, Erlen- und Birkenblättern, teils taschen- oder beutelförmige, an der Unterfläche offene Ausstülvungen der oberen Blattseite (wie die kleinen, schon roten, geftrecht fegelformigen "Ragelgallen" auf Lindenblättern, die zigenformigen auf Ahorn), teils nur Blattrollungen oder Anospen= und Triebspigen= wucherungen. Bu diefen gehören die Knofpengallen an Hafelnuß, die blumentohlähnlichen Knofpenwucherungen an Schwarzpappel und Alfpe, die "Rluntern" der Eiche.

Gallmuden, Cecidomyidae. Rleine garte Diuden mit großen, an der Basis ftart verengten, an der Spite abgerundeten, mit dunflen Sarchen befetten Flügeln; Fühler mit zahlreichen kugeligen, sperrig behaarten Gliedern; Beine lang; Körper mit roter Zeichnung. Die Weibchen legen mit ihrem Zeichnung. Legestachel die Gier einzeln oder gruppenweise an Bflanzenteile, etwa Blätter (wie bei der Buchengallmude, Cecidomyia fagi Htg., deren große, zugespist eiformige Gallen die Oberseite der Blätter oft fo massenhaft bedecken, daß die Zweige sich unter ihrer Laft herabbiegen, und anderen) oder Triebspiten (C. rosária Frisch an Weiden, "Weidenrosen") oder in Rindenrigen an. Um die rötlich-gelben Larven entsteht eine Balle, aus der sich die Buppen später hervorschieben, um das entwickelte Insett zu ent=

laffen. Zwei forstlich wichtige Spezies: 1. Beidenruten = Gallmude, Cecidomyia salieis Schrk. Jumeist an Salix purpurea, aus-nahmsweise an anderen Arten; belegt die ein-jährigen Ruten an einer Stelle mit einer Anzahl Gier; die etwa haselnufgroße Galle bildet einen unregelmäßigen Anoten, welcher den Wert der Rute als Flechtmaterial vernichtet. — Wegenmittel: Sofortiges Abidmeiden und Berbrennen des be-

jetten Materials.

2. Weidenknüppel = Ballmude, C. saliciperda Duf. Belegt besonders Salix alba, bezw. bildungen von Pflanzengeweben, die dem Er= var. vitellina mit noch glatter schwacher Ninde jer ober seiner Brut als Wohn- und Rahr- in größeren Flächen. Sier leben gahlreiche Larven e dienen. Nicht mit Neubildungen verbundene oberflächlich im Splinte, jede durch schwache Umanderungen, wie g. B. die "Sarg = G." von wallung besselben in besonderer Rammer. Der

Im. Baft und die Rinde über diefen wendet; die von C. calicis Burgsd. an ber Stielnicht selten den Stamm (Gets= e.i. Reifftabe u. bergl.) oder Zweig rings umgerben ab. — Gegenmittel: Starfes Beben ber noch besetzten Stellen im Frühling Maupenleim, bezw. bei geringerem Schaden lösägen und Verbrennen berjelben. Die bereits verlassenen Stellen sind an den zahlreichen nadel= stichseinen Fluglöchern in der entfärbten Rinden= oberfläche zu erkennen; die noch bewohnten verraten den Feind durch zahlreiche Unebenheiten, bei der Dotterweide auch durch fleine miffarbene Flecken. Eine etwaige Ungewißheit wird durch Nachschneiden leicht beseitigt.

Weniger wichtig, aber besonders an jüngeren Riefern, namentlich der Beftandesränder, auffällig

ist der Fraß der

3. Riefernnabelicheiden = Gallmüde, brachyntera Schwäg., deren Larve sich in ben Nadelscheiden der Kiefer entwickelt und das Bräunen und Absterben der Radeln veranlaßt. In einzelnen Fällen hat diese Mücke jedoch, besonders nach vorausgehendem Frag von Nonne, Gule und Spanner, Bertrodnen der Zweige und Gingehen der Stämme verurjacht. - An Fichtentrieben leben in Gallen die Larven von C. abietiperda Hensch. und piceae Hensch., in den Anofpen der Lärche C. Kellneri Hensch.

Gaffwesven, Cynipidae. Rleine weipenartige Sautflügler von gedrungener Geftalt, mit geraden 13= bis 16gliedrigen Fühlern, hohem Thorax, rudimentarem Flügelgeader, ftart fomprimiertem, fast icheibenförmigem Hinterleibe, von deffen Unterseite der aufwärts gebogene Legestachel entspringt. Jedoch weichen einige Arten von dieser typischen Form ab. Ein Teil der G. (Schmaroger= und After-G.) lebt parasitisch in anderen Insetten oder in fremden Gallen. Die meisten (Cynips) verwunden mit dem Legestachel die Pflanzenobersläche und lassen nebst dem Ei eine die Pflanze zur Reaktion reizende Flüssigkeit eintreten, welcher Reiz durch die bald entstehende Larve fortgesetzt wird. Go entstehen Bucherungen von der mannigfachften Geftalt. Derartige "Gallen" fommen an Aräutern wie gang besonders an Holzpflanzen und zwar an den verschiedensten Teilen derielben por. In den meisten Fällen überwintert die Larve und verwandelt sich zu Aufang bes Frühlings in eine nach furzer Zeit die Weipe entlassende Puppe. Die Gallen sind teils "einkammerig" (enthalten nur eine Larve), teils "mehrkammerig", in letzteren befindet sich jedoch jede Larve in einem besonderen, von einer harten Hülle umgebenen Raume. Zu ihnen gehört z. A. der äußerlich moosähnliche Rosenbedeguar (C. rosae), sowie die wasnußgroße, schwammige, an den Triebspitzen der Eiche stehende Galle von C. terminalis, deren ungeflügeste Wintergeneration sich an feinen Gichenwurzeln (als C. apterus) entwickelt. Kleine, oft febr zahlreich gebrängte, holzige, gerieste Regel bilben die Gallen von C. corticalis tief an sehr jungen Eichen, die dadurch wohl erheblich leiden. Auf Eichenblättern prangen die schönen fugeligen Gallen von C. scutellaris und quercus fólii.

eiche erzeugten, von der Basis der Eichel ent ipringenden "europäischen" Anoppern sind weniger gerbstoffhaltig (etwa 31%), bilden aber bennod eine fehr wichtige Nebennutzung in den öftlicher Kronländern Öfterreichs; die echten levantinischer "Aleppogallen" (mit bis zu 66% Gerbstoffgehalt finden sich in Iftrien, Griechenland und namentlid Aleinasien und Sprien an den dort strauchartiger Beständen von Quercus infectoria und rührer von C. tinctoria Htg. her. Gie erzielen fast bei doppelten Breis.

Gamskugeln, meift fugelrunde, braune, glatte glanzende Ballen aus verfilzten Saaren, Bflangen wolle und unverdauten Wurzeln, die im Mage: und Rolon von Gemien (und anderen Biederfäuern

gefunden werden.

Sang, proving. f. v. w. Wechjel. v. Ganghofer, August, geb. 23. April 1827 z Baherdießen, gest. 29. März 1900 in Münden al

Geheimer Rat und Ministe= rialrat, wurde 1860 Ober= förfter in Wel-

ben, 1873 Rreisforft= meister bei der Regierung in Unterfranken, 1875 Forstrat und Vorstand der Abteilung für forstl. Ber= juchsweien und Statistit im

Finanzministe= rium, 1882 Oberforstrat, 1892 Minifte=



Auguft b. Ganghofer.

rialrat. Er gab heraus: Das forstliche Versuch wesen, Bd. I 1881, Bd. II 1884; Das Forstgei für das Königreich Bahern, 1880.

Gangtoff, Rarl, geb. 11. April 1809, gi 7. Febr. 1879 in Rozmital als Forstmeister i Erzbistums Brag, tonftruierte mehrere forftli Instrumente (Megstod, Stodrobemajdine, Schind majchine 2c.).

Gans (3001.). Wie die Enten gehören auch Gänse zu den Leistenschnäblern; ihr faum mitt langer, an der Bafis hoher Schnabel fällt ; allmählich sich verschmälernden, vom Ragel gi eingenommenen Spipe ftart ab; die Lamel ("Leiften, Blätter") feiner Rander fegelform Sals magig lang; Arminochen verlängert; Ru mehr in die Rorpermitte gerudt; Lauf langer Mittelzehe ohne Nagel; Hinterzehe ohne her hängenden Hautlappen; Kleider nach Geschle Alter, Jahreszeit nicht verschieden; Gier weiß.
a) Grane oder echte Gänje, Anser.

fieder im allgemeinen grau ober braungrau, De gefieder mit deutlichen Längsrinnen, Schnabel 1 Ruder gang oder teilweise mit lebhaften Farb

1. Gran= oder Wild=G., A. anser L. (ciner Die Knoppern (gleichfalls an Eichen) werden Naum.). Größte Art. Schnabel einfarbig, rot gur Tintenbereitung und als Gerbmaterial ver- mit weißlichem Nagel, von gleichem oder abnlid

Gans. 247

nd ber Bürzel bläulich-aichgrau. Commervogel, Rug Februar, Mars - August, Ceptember. Brutet Ritte April bis Juni auf ruhigen, größeren, an en Rändern ftart bewachsenen Gewässern. sud= und Westdeutschland seltener ober nur auf

em Buge. Stammart der Saus-6.

2. Saat = G., A. segetum Bechst. Schwächer; ichnabel ichwarz und orange, Ruber gelblich. Abefannter, vom Norben her bei uns in Schrägeihe ober Reilform durchziehender Zugvogel, auch whl (Ceptember bis April) Wintervogel, deffen auptformen nicht felten als felbständige Arten ngesprochen werden. Go wird der vorstehende 'ame "Saat-G. (A. segetum)" auf eine fleinere orm mit relativ fürzerem, stärfer abfallendem, hwarzem Schnabel mit nur geringer, sattelförmiger rangegelber Zeichnung beschränft, die bei Jägern uch "Moor-G." heißt, und davon die größere mit ingerem und nicht so scharf abfallendem schwarzem dnabel mit größerer Ausbreitung des Drange 13 Ader = G. (A. arvensis Brm.) unterschieden. Littelformen und Färbungen machen eine Abrengung leider unmöglich. Ubrigens untericheiden e sich auch etwas in ihrer Zugzeit, jowie in itimme.

3. Blag=G., A. álbifrons Scop. Rleinste rt. Schnabel gart rot mit weißem Ragel, Beiderung um die Schnabelbasis weiß mit taffeeauner Begrenzung, Ruder gart rot bis orange. roke von einer schwachen Saat- G. bis zur Stockite schwankend, die Farbe der nachten Teile in richiedenen Ruancen; das Weiß um die Schnabelisis bald breit, bald schmal, ja schließlich faum irhanden und völlig ichwindend. Die ichwächsten tude tragen vorwiegend diese lettberührte Beich= ing und heißen als Art aufgefaßt Zwerg-G. minutus), Mittelformen: Mittel-G. (A. interédius Naum.). Auch hier lassen sich nirgends jarfe Grenzen erkennen. Durchzugsvogel nament= h an den Ruften; Bug Marg, April — Oftober, ovember. Nicht häufig.

b) Schwarze oder See= Banfe, Branta. Sauptfiederfarbe ichiefergrau bis ichieferichwarz; Echna-1 furz, an der Basis hoch und wie die Ruder marz; Halsgefieder glatt. Cirfumpolare nor= iche, im Binnenlande nicht häufige Arten:

4. Ringel = B., Br. bernicla L. (torquatus aum.). Ropf, Hals und Steiß schwarz, Unteriß groß, weiß; Hals mit 2 weißen Querflecken. i unferen Rord- und Oftseegewässern zur Buggeit ud) im Winter) oft in großen Scharen, bisweilen 1 Binnenland; nach ihrer Stimme "Rott vder att-G.", jonst auch "Bernickel-G." genannt.

5. Beißwangen=G., Br. leucopsis Bechst. n ber weißen Färbung ber Kopffeiten leicht zu fennen. Durchzugsvogel an Rord- und Oftjeeften, bisweilen im Binnenland; recht felten.

6. Rothals=G., Br. rusicollis Pall. 1d Hals an den Seiten teilweise weiß, Hals und copfgegend vorn rotbraun; hier und da an der ffee erlegt, im nördlichen Gibirien brutend.

Eine Mittelftellung zwischen Gansen und Enten hmen die Höhlengänse bezw. senten (Tadornidae)

Makrot auch die Ruder; die kleinen Flügeldeckfedern ichmaler als die Spike des an der Burgel nur mäßig hohen Schnabels. Un den Ruften und auf den Inseln der Mord- und Oftsee lebt als Sommervogel Tadorna tadorna L.; prachtvoll weiß, braun= rot und ichwar; in großen Particen gezeichnet, mit farminrotem Schnabel. Riftet in Erdhöhlen, oft in verlassenen (selbst bewohnten?) Kaninchen=. Fuchs- und Dachsbauten, legt (7—12) grüngelblich= weiße Gier, etwas größer als die der hausente, macht geftort ein zweites Gelege; Gier und Dunen geschätzt, wird daher jum Brüten in fünstliche Bauten gelocht. Aberwintert einzeln; im Binnensand hier und da auf bem Zuge (März, April — Oftober). — Eine zweite in Sudoste Europa und Mittelasien heimische Höhlen-G., Casarca casarca L., Roft-G., mit roftrotem Gefieder, grunglangendem Spiegel, schwarzen Schwingen, grünschwarzem Schwanz, schwärzlichem Schnabel und Rubern

wurde mehrfach in Deutschland erlegt.

Sans (jagol.). Bon ben üblichen Jagbarten ist das Treiben auf junge flugbare Ganse nur bei der Grau-G. anwendbar, die allein in Deutschland brütet; es unterscheidet sich nicht wesentlich von dem auf Enten (j. b.), indem ebenfalls einige Zeit vor der Jagd 2 m breite Lieten durch das Schilf gehauen und verdectte Stände für die Schützen eingerichtet werden muffen. Indessen muß die Jagd vor den letten Tagen des Juni abgehalten werden, weil sonft die flugbar gewordenen Banfe nach bem ersten Schuß bas Gemäffer verlaffen. Sieht man fie im Baffer fich aufrichten und mit den Flügeln schlagen, so ift späteftens am folgenden Tage die Jagd abzuhalten. Dabei wird durch Treiber und Hunde das Rohr und Schilf abgesucht; die an den Lieten ftehenden Schüten geben, fobald fie eine Bewegung des Schilfes bemerten, in Unichlag, um sofort Feuer geben zu tonnen. - Wo wilde Ganfe auf dem Buge sich aufhalten, nämlich in flachen, wasserreichen Niederungen, ist der Anstand die ergiebigste Jagdart, die in der Morgen- und Abenddämmerung an den Stellen ausgeübt wird, an benen vorüber die Ganfe vom Baffer nach den Felbern und zurüchftreichen, ferner im Winter an offenen Stellen der Flüsse, endlich auch in Erdshütten, vor denen Lockganse angesesselt werden. Huch fonnen mit Treibern, welche im weiten Bogen die Felder abtreiben, auf denen Ganse liegen, diese vorstehenden Schützen zum Schuß gebracht werden. In allen Fällen ift vollständige Deckung, die erft im Augenblicke bes Schuffes verlaffen werden darf, Bedingung, nebliges, windftilles Wetter, bei welchem die Ganje niedrig streichen, schlecht augen und weit gehört werden, für den Erfolg günftig. Der Eduß mit Schrot Nr. 1-3 barf nie von vorn angebracht werden.

Das Anschleichen an Wildganse gelingt nur bei fehr guter Dedung, gutem Binde und Bermeidung jeden Geräusches und wird bei Schnee durch weiße Aleidung erleichtert. Andere empfohlene Vertleidungen führen nur felten gum Biel, bagegen gelingt Unfahren im Schlitten öfters. In solchen Fällen ift bie Buchsflinte angebracht. Der Fang mit Wassergarnen wird nur von Dobel (Jägerpraftifa, 1783) erwähnt, aber ebenjo wie der mit n. Lauf lang, wie bei ben Ganfen, aber vorn Sals- und Trittschlingen und Tellereisen faum it größeren Quertafeln (nicht geneht); Ragel noch irgendwo angewendet. Solange es noch ing man auch auf jolchen wilde — Lif.: Diezels Niederjagd, 9. Aufl.; Baben" heraus.

und Wasserslugwild.

mans gejegl.). Die Wildganje find unzweifel-faft als jagdbar zu betrachten, wenn auch die dgejetgebungen sie in den Schongejegen vielnicht erwähnen. Ausdrücklich ohne Schonzeit find Die Ganje in Bauern, Burttemberg, Gljag-Lothringen, Oldenburg, Lübeck, Reuß j. L., mahrend fie in den übrigen Staaten entweder unter der Bezeichnung "andere Sumpf= und Waffervögel" oder "alles übrige Wild" eine fich in der Regel über die Brütezeit (Mai, Juni) erstredende Schonzeit genießen.

Gant, Solggant, joviel wie Berfteigerung.

Ganterplat, Solzlagerplat.

Gangrandig heißt ein Bflangenteil, beffen Rand feine Einschnitte oder Vorsprünge besitt, 3. B. das Blatt der Rainweide.

Ganzvögel, Grofivogel, größere Droffelarten (Miftel= und Wacholderdroffel), von welchen für den Transport oder Markt vier Stuck zu einem Bunde (Klupp, Spieß) genommen werden; j. auch Halbvögel.

Garne, j. DeBe.

Garnifur, j. Schieggewehre.

Garten (jagdges.), f. Hausgarten.

Gartenhadiden. Bur Loderung ber Saatbeete wird vielfach das befannte G. mit ichmalem Blatt, auf der Oberseite mit 2 Zinken, in Anwendung gebracht, und genügt dasselbe zum Lodern der ichmalen, nur 10—12 cm breiten Zwischenräume zwischen Nadelholzsaaten.

Gasteromýcetes, j. Bauchpilze. Gastropacha pini, f. Riefernspinner. Gastropacha quercus, j. Spinner.

Gatter, f. Wildzaun. Gatterer, Christoph Wilhelm Jafob, Dr., geb. 2. Dez. 1759 in Göttingen, gest. 11. Sept. 1838 in Heibelberg, wo er 1787 Professor ber Kameralwissenschaft und Technologie geworden war. jolder hielt er auch Vorlesungen über Forstwissen= Bon 1796—1807 jeste er Mofers "Forst= archiv" fort, 1811 gab er mit Laurop ben erften Band der "Unnalen der Forst- und Jagdwissenichaft" heraus.

Gattung, Genus, ift die der Art übergeordnete justematische Einheit, welche in der herkömmlichen Romenklatur durch den ersten Namen bezeichnet wird. Zu einer G. rechnet man alle diejenigen Arten, welche in den wesentlichen Mertmalen, insbesondere den Fortpflanzungsorganen, überein-ftimmen, sowie auch durch die Gesamterscheinung fich als nahe verwandt erweisen.

Geafter, Afterflauen beim Schwarzwilde. Geale, proving. Aljer, Maul des Edel-, Eldy-, Dam=, Reh= und Gemswildes.

Beaß, j. v. w. Aljung.

Gebhard, Rarl, geb. 4. Mai 1800 in Stuttgart, geft. 4. Juli 1874 in Kannstatt, wurde nach mehrjährigen prattischen Dienstleistungen 1831 Projessor in Hohenheim, trat aber schon 1833 in Fürstenbergische Dienste; 1861 mußte er sich wegen förperlicher Leiden in den Ruhestand versegen laffen. Bon 1838-43 gab er mit Arnsperger die "Forftliche Zeitschrift für das Großherzogtum

Gebirgswaldungen. Es find zu unterscheiden Mittelgebirge, welche sich bis ca. 1500 m über bas Meer erheben und in der Regel fast bis in die höchsten Regionen bewaldet sind, und Sochgebirge, welche bei einer Söhe von 4000 m und darüber, in Europa nur bis etwa 2500 m, noch die Walbvegetation ermöglichen und oberhalb der Waldregion

Weideflächen oder unfruchtbares Felsterrain zeigen. Die dünne Bevölferung des Gebirges, welche vorzugsweise in den Tälern angesiedelt ift, die großen Waldmasien, welche den Bedarf ber Gebirgsbewohner reichlich beden, die geringe Wohlhabenheit der letteren und die hohen Fällungs und Transportfosten halten die Breise des Solzes niedrig, namentlich wenn die Ausfuhr in benachbarte Gegenden erichwert ober unmöglich ift. Die Folge hiervon ist, daß bei der Waldwirtschaft eine geringe Sorgfalt und beim Berbrauche wenig Sparjamkeit herricht. Da die Gebirgsbevölkerung iich hauptiächlich von Weidewirtschaft und Viebgucht nährt, geht ihr Streben auf möglichfte Erweiterung der Weideflächen, welche daher neben dem Balbe die produktive Fläche des Gebirgs bodens einnehmen. Die Sorglosigkeit bei der Nutung des Waldes hat oft die Berödung des Waldgeländes zur Folge, weil die Ungunft bes Klimas und die Steilheit der Bange die natürliche Ausbreitung des Waldes verhindern. Da an vielen Stellen des Gebirges der Wald die einzige Rulturart ift, welche dem Boden noch einen Ertrag abzugewinnen vermag, jo werden nach feiner Entfernung bie betreffenden Flächen unfruchtbar. Während in den tiefer gelegenen Gegenden die Waldrodung nur cine andere Kulturart an die Stelle des Waldes jett, tritt im Gebirge leicht die völlige Entblößum des Bodens von jeder Vegetation, die Sterilin: besselben ein. Er liefert bann nicht nur feiner Beitrag zum Volkseinkommen mehr, fondern bedrot auch das Kulturland mit Gefahren, die fich nur mit großen Rosten, öfters gar nicht mehr abwehre: laffen.

Im Hochgebirge, in weit geringerem Mage in Mittelgebirge, fann diefer indirette Nuten des Balbe. den Wert desielben als Einkommensquelle über Weil diese Wirkung oft weit über be: Bereich des Waldes hinausgeht, jo hat die Ge jamtheit des Volkes am Zustande der Hoch-G ein größeres Interesse, als anderswo, wo die Wirfung des Waldes fehlt. (Bgl. Schupwald.)

Die Bedeutung des Gebirgswaldes als Gin fommensquelle und als Schutzwald andert fich mi den geologischen, klimatischen, insbesondere bei Riederschlagsverhältnissen, da hauptiächlich bi Niederichläge es find, deren Wirfungen durch be: Wald verändert werden. (Bgl. Abschwemmen de Bodens, Gemäffer, Lawinen, Steinschlag.)

Gebif, Gesamtheit der Bahne der Sunde und

des Raubwildes.

Gebrach, Rüffel des Edwarzwildes.

Gebrauchswert, j. Wert.

Gebreche, vom Schwarzwilde beim Suchen nad Fraß aufgewühlter Boben.

Gefaff. Unter G. verfteht man bas Berhalt nis der Sohendiffereng zweier Buntte zu ihre rizontalen Entfernung. In der Waldwegebauhnif brudt man dasselbe in Prozenten der letteren  $(p = \frac{100 \cdot h}{e})$ , während in der Jngenieurtechnik Bezeichnung durch einen Bruch üblich ift, deffen ihler die Sohendiffereng von 1 m und deffen mner die hierzu erforderliche Horizontallänge gibt  $\left(\frac{1}{10}, \frac{1}{16} \text{ 2c.}\right)$ .

Sehr wichtig ift die Größe bes G.es bei Unlage n Waldwegen, insofern nämlich, als Wegzüge t jehr hohen G.zahlen eine jehr bedeutende Zugift erfordern, die Fahrbahnen durch die Hemmungs= rrichtungen, durch den Abfluß der Niederschläge r start angegriffen werden, während niedrige zahlen die Verlängerung der Wegstrecken und nit Vermehrung der Anlages, Unterhaltungskoften d Baufläche, sowie der Transportkosten zur Folge ben. Generell ist die wichtige Frage: "welche läffig höchfte G.zahl ift der Wegrichtung geben?" nicht zu beantworten. Gie ift abigig von einer Reihe von Faktoren, die von Il zu Fall eingehend zu prüfen sind, bevor über G.zahl endgültig entichieden wird. Zwed und deutung des Weges, die Art und Beise ber iftigen Benutung desselben - ob Transport Laften nach beiden ober nur nach einer Richtung, Tal- oder Bergfahrt ins Auge zu fassen ist, Länge des Weges, Menge und Beschaffenheit zu fördernden Lasten, Terrainbeschaffenheit und vere Umftande - find mitbeftimmend und den gehendsten Untersuchungen zu unterstellen.

Rach den Vorschriften, die in einigen Staaten üglich des Maximal=G.es für Straßen erlassen rden, find folgende Zahlen anzuführen:

Baden bestimmt für Hauptlandstraßen mit großem fehr  $5^0/_0$ , für Seitenstraßen  $6^0/_0$ , für Gebirgs= Ben  $8^0/_0$ ; Preußen schreibt für gebirgige Gegenden , für das Higelland  $4^0/_0$  und für das Flached  $2^1/_2^0/_0$  vor; Württemberg hält ein G. von  $6^0/_0$  fett.

lach den bisherigen Erfahrungen im Waldwege= dürften mit Rücksicht auf die Richtung des ztransports und auf die Unterhaltungstoften jende G.zahlen zu empfehlen fein:

) Für hauptwaldwege und längere Strecken, the mit beladenem Wagen nur talabwärts ihren werden und deren Fahrbahn entweder stlich befestigt wird oder eine natürliche feste rfläche besitzt, bis zu 80/0 und ausnahmsweise zu 10%. Reine Erdwege nicht über 7%.

) Für Hauptwaldwege, auf welchen der Laftent isport nach beiden Richtungen — talab= und jaufwärts - stattfindet, nicht über 6%, wenn · feste Fahrbahn vorhanden ift. Für fürzere

cden 7-8% noch zulässig. Reine Erdwege t über 50/0.

) Für wenig frequentierte Nebenwege bis 120/0.

) Für Schlittmege 17-25%.

) Horizontale Wege sind möglichst zu meiden, ie den Abfluß des Tagewaffers verhindern die Unterhaltungskosten außerordentlich verrn. Mit Rudficht auf letteren Umstand ift · Minimalgrenze des G.es 2-3% die empfehlens=

Wenn bis dahin die Versuche über das Maximal-G. in der Waldwegebautechnik auch noch nicht zum Abschlusse gebracht werden konnten, weil zahlreiche lofale Verhältnisse auf die G.große einwirfen, fo dürften bei Mormierung des G.es doch folgende Regeln nicht unbeachtet bleiben:

1. Das Maximal=G. ift mit Rücksicht auf die Beschaffenheit des Terrains und die Art des vorherrichenden Bertehrs festzustellen, dabei auch von ber landesüblichen Nutladung mit abhängig zu machen. In letterer Beziehung ift die Bedingung zu beachten, daß Ruglaft und Wagengewicht im richtigen Verhältniffe, im Sügelland und Gebirge etwa wie 2:1 stehen.

2. Damit feine Bugfrafte nuplos berloren geben, hüte man sich davor, durch einzelne in einem Wegezuge vortommende abnorme Steigungen die Nuglast der Wagen herabzudrücken; ebenso vermeide man, Begezüge, die große Sohen zu überschreiten haben, durch zu geringe Steigungen unnötig gu verlängern und beren Anlagefoften zu verteuern, insbesondere dann, wenn der Sauptverkehr talabwärts geht und nur leichte Fuhrwerke bergauf

3. Die beste Wegrichtung ift offenbar diejenige, welche eine gegebene Sohe mit einer der gewöhnlichen Ladung entsprechenden Steigung erreicht; streckenweise Berminderungen der Wegsteigungen bei langen Wegzügen, wie solche von einigen Seiten empfohlen werden, geben nur Anlag zur Vergendung von Arbeitstraft und sind nur unter gang besonderen Umftanden gerechtfertigt bei baulichen Schwierigkeiten, ftarken Krümmungen, an gefährdeten Stellen, bei Rehrplatten, Gerpentinen; hier ist ein G. von 3% zweckmäßig. — Ho= rizontale Ruhepläte find für Talfahrten gang verwerflich, da fie eine beständig wechselnde Behandlung der Bremsen veranlassen und große Unbequem= lichkeit und Zeitauswand für den Fuhrmann herbeiführen. Der Übergang aus einem hohen in ein geringeres G. und umgefehrt barf nur nach und nad), zweckmäßig in Abstufungen von je 1-2% erfolgen. Febes Abergangs-G. ist mindestens auf eine Länge von 20 m anzuwenden.

4. Innerhalb einer austeigenden Weglinie darf ein Gegen-G. nur im Falle einer zwingenden Notwendigkeit in Anwendung kommen — bei namhafter Ersparung an Bau- und Unterhaltungstoften, an

Eigentumegrengen 2c.

Gefängnis, f. Freiheitsftrafen.

Gefähbarometer, f. Anervidbarometer.

Gefäßbundel oder Leitbundel, auch Fibrovafalftränge genannt, sind wesentlich aus Tracheen und Siebröhren bestehende Stränge, welche den Körper der höheren Pflanzen der Länge nach durchziehen und bei den Holzpflanzen durch fortschreitendes Wachstum zu den Ausgangspunkten der Holz- und Bastbildung werden. In den Blättern verlaufen die G. in den Nerven und verbleiben vermoge ihres berberen Baues nach dem Berwesen als Stelett bes Blattes längere Beit erhalten. Räheres über ben Berlauf im Blatte f. Nervatur. Die G. des Stammes hängen mit jenen der Blätter aufs innigste zusammen, derart, daß schon bei der Entstehung jeder einzelne Strang mit feinem oberen Teile in das Blatt einbiegt, mit seinem unteren

Teite im Tingel absteigt, um sich an andere Stränge (ber für unsere einheimischen Holzpflanzen, Wera find die Strange bes Stammes sußstücke der von den Blättern herab-Stränge, aljo "Blattipurftränge". Bei Bflangen, die uns indes hier nicht näher

Gig. 205. Schema des Ge= jäßbundelverlaufes fagbundelverlaufes einer bitotylen Bilange mit ge= genständigen Blattern; ber Stamm ift oben quer burch= ichnitten und die Rinde durchsichtig gedacht.

intereffieren, fommen auch ftammeigene Stränge vor. Der Verlauf ber Blattipurîtrange im Stamm läßt drei Inben untericheiden: 1. die Blattipuritrange vereinigen sich jämtlich zu einem einzigen, in der Idie des Stammes berlaufenden Strange (jeltener Fall); 2. die aus jedent Blatt in größerer, oft fehr großer Bahl nebeneinander

eintretenden Stränge nähern sich zuerst ber Achse bes Stammes und biegen sich bann wieder nach außen, um unter all= mählicher Verdünnung erft tief unten sich mit anderen zu vereinigen, ericheinen daher auf dem Querichnitt des Stammes in großer Rahl regellos zerftreut, die der Mitte näheren von größeren Ausmagen als die peripherischen (nad) diesem Inpus sind die

. Stämme der Monototylen, bejonders die der Balmen gebaut); 3. aus jedem Blatte treten Stränge in geringer Anzahl in den Stamm ein, biegen sich hier abwärts und verlaufen in annähernd gleicher Entfernung von der Mitte jenfrecht durch den Bastförper find zwei hauptippen zu untericheiter

haupt der für die meisten Ghninospermen und Difothlen charafteristische Thous, Fig. 205). -. In den Burgeln verläuft ein einziges axiles 6

Jedes vollständige G. besteht aus zwei Teilen welche der Länge nach nebeneinander verlaufer deren einer, der Holzkörper, auch Ahlem genamm (Fig. 206 H), die Tracheen (Gefäße, Fig. 206 sc, te oder Tracheiden) enthält, mährend der andere, &: Bastförper (Phloëm) (Fig. 206 B) als weim: lichfte Gewebeelemente Die Giebrohren (Fig 206 si besitt. In beiden Teilen fommen außerdem lebend Barenchumzellen (Solzparendinm, Baftbarendom Fig. 206 p) vor, zuweilen auch noch Eflerenden fajern, im ersteren Holzfafern (Fig. 206 hf), im letteren Bastfajern (Fig. 206 f) genannt. D: Unwesenheit jowie das Mengenverhältnis der Faien und Parenchymzellen wechielt je nach den Pflangen arten, jowie nach dem Ort in der Pflanze, a welchem das G. untersucht wird. Im allgemeiner jind im Solgforper die Elemente vorherrichend m: verholzten, im Baftforper bagegen (von den gale Bastfasern abgesehen) mit unverholzten und sarte Wanden verseben: Zwischenzellraume fehlen & wöhnlich beiden Teilen. - G., welche nur au diefen beiden Dauergeweben, Solg- und Baftforver bestehen, jomit einer weiteren Ausbildung mit jähig find, beißen geichloffene, andere bagen: enthalten außerdem noch Teilungsgewebe, Ramtiur (i. d.) genannt, welches, zwischen dem Holz- ::: bem Bastförper liegend (Fig. 206 c), das gare Bundel der Lange nach durchfest und durch i.ir Tätigfeit jenen beiden Teilen neue Elemente guiup Die fambiumhaltigen Strange beigen offene, finden sich im Stamme samtlicher Laub- un Radelhölzer.

Bezüglich der gegenseitigen Lage von Holz- um

follaterale und radiale Erstere, in ben meiften Stamme und Blättern vorfommend, em halten je nur einen Solsford. und einen Baftforper, welche be: art nebeneinander liegen, daß :: Stamm der Holgförper der Mitt der Bastförper dem Umfange !! gewendet ift; in den Blatter liegen die Bastförper der Bim unterfeite, die Holgforper Blattoberseite zugewendet. offenen follateralen Strängen lu. das Kambium zwijchen Solie !! Bastförper. Innerhalb bee be! förpers sowie des Bantlerm herrscht eine große Mannigial: feit in der Anordnung der ei zelnen Elemente, boch beitet folgende allgemeine Regeln. 2 ältesten, sich zuerft ausbilden Tracheen liegen an der Jim

dem Umfange annähernd parallelen Areis gestellt Wandverdickung befähigt werden, sich nech in

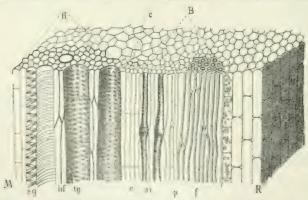

ig. 206. Schematischer Quer- und Längsschnitt burch ein tollaterales Gefäß-bundel. H holziörver: B Bajttörver: M Mart: R Ninde: sg Schrauben-, tg Getupfelte Befage; ht Bolgfajern; Rambium; si Giebrohren; p Parenchum; Baitfaiern.

Stamm, indem fie in den Anoten fich meift ver= ieite bes Holzforpers, alfo an der vom 🐣 gweigen und hier mit den Strangen der Nachbar- forper abgewendeten Geite; es find ftets 1 ... blätter in je nach den Ginzelfällen jehr mannig- und Schraubentracheen, welche sich ichon auswille facher Weise fich vereinigen; der Querichnitt eines bevor ber betreffende Pflanzenteil seine entaine jolden Stammes zeigt daher alle Stränge in einen Länge erreicht hat, und durch diese In

in der Richtung gegen den Bastförper gu forteitend, nur noch Nets- und Tüpfel-Tracheen, gemlich von größerer Weite als die inneren 1. 206 tg). Neben den Tracheen liegen stets jenchnmzellen. Bikollateral heißen G., welche ber Innenseite des Holzkörpers noch einen zweiten tförver besitzen, im übrigen sich aber wie follate-

verhalten; ihr Kambium liegt stets an ber jenseite des Holzkörpers (unter den einheimischen garten finben fie fich nur beim Geidelbaft). Gine ere, aus dem follateralen Bau sich ableitende inderung ftellen die konzentrischen Bundel bei welchen der Baftforper um den Holzförper, ner diefer um jenen vollständig herumgreift. dial dagegen heißen diejenigen G., in welchen i oder mehr von der Achje des Bündels aushlende Holzteile und ebenso viele, radial mit n abwechselnde Baftteile vorhanden find. bildung des Stranggewebes beginnt an den peririjden Enden der einzelnen Holzförper, wie auch t, mit Ring- und Schraubentracheen; nach der ahl der sich jo herausbildenden Holzförper der diejenige der mit diejen abwechselnden !förper entipricht) unterscheidet man dann zwei-, - 2c. bis vielstrahlige (diarche, triarche 2c. bis larche) Bündel. Das Gewebe zwischen den ; und Bastförpern heißt Verbindungsgewebe. che radiale Bündel kommen fast allen Wurzeln nur wenigen Stämmchen, wie z. B. denen der lappgemächje); bei den Holzpflanzen ist die ahl der Holz= und Bastkörper in jenen öhnlich gering (meist 2, 3 oder 4), bei den sofothlen oft jehr groß.

refake oder Tracheen im engeren Ginne find r ober minder lange, röhrenartige Bebilde; die Längsreihen von Zellen hervorgehen, indem zemeinschaftlichen Querwände derselben aufgelöft durchbrochen werden und das lebende Protoma schwindet. Der Inhalt der fertigen G. iht nur aus Wasser, bezw. Wasser und Luft. Längswand ist stets verholzt und mit charattijden Berdidungen versehen, wonach Ring-, rauben= (Fig. 206 sg), Nets= und Tüpfel= (Fig. tg) G. unterschieden werden. Die G. finden nur in den Solzteilen der Gefägbundel (f. d.), 1. im Holzkörper von Laubholzgewächsen, sind aber (wenige ausländische Gattungen ausge-: :men) immer vorhanden, während sie allen Nadel= ern immer fehlen. - Lit.: Frank, Pflanzeniologie, 2. Aufl.

refafikryptogamen, Farnpflanzen, f. Syftem. refege, beim Fegen der verrecten Beweihe und brne abgeriebene Bastteile.

refiedert, pinnat, heißt ein zusammengesetztes tt, welches in einzelne, beiderseits einer ftielgen Mittelrippe, der Spindel, eingefügte Blatt-, Fiedern, gerteilt ift. Gewöhnlich (aber nicht 'ter) besitt jedes Blättchen an seinem Grunde Gelenk, an welchem es sich schließlich von der einschaftlichen Spindel loslöft. Das Blatt heißt laarig gefiedert, wenn die Spindel mit einem blättchen abichließt (Beijp.: Eiche, Schotenborn); virig gesiedert hingegen, wenn ein Endblättchen at borhanden ist, wie z. B. beim Erbsenstrauch.

tae ju ftreden. Nach vollendeter Stredung bilben jodig heißt bas Blatt je nach ber Ungahl ber gewöhnlich paarweise einander gegenüberstehenden Fiederblättchen. Das einpaarig gefiederte Blatt besteht aus drei Blättchen, von denen das Endblättchen sein Gelent erft über der Ginfügung der Seitenblättchen trägt. Zweifach ober doppelt gefiedert heißt ein Blatt, beffen Fiedern felbft wieder gefiedert find. Doppelt gefiederte Blatter (neben einfach gefiederten) besiten 3. B. der Chriftusdorn, der Schufferbaum.

Gefingert, palmat, heißt ein gusammengesettes Blatt, beffen Blattchen handförmig angeordnet find, d. h. radienartig am Ende des Stieles entspringen; die Blättchen find gewöhnlich in ungerader Anzahl vorhanden und danach heißt das Blatt 5 gahlig, 7 gahlig 2c., wie g. B. das der Roftaftanie. Das Brahlige Blatt gehört teilweise hierher, insofern teine über die Ginfügung der Seitenblättchen fortgesette Mittelrippe vorhanden ift und das Gelent des Endblättchens dicht an jenem der Seitenblättchen liegt, wie g. B. beim Goldregen.

Geffügel, zur Jagd gehörige Bögel.

Geffügelt, Federwild mit durch Schuß gerbrochenem Flügel.

Gefraß, j. Fraß.

Begenfener. Alls lettes Mittel bei der Befämpfung ausgedehnter Balbbrande, und bann nicht felten mit gutem Erfolg, wendet man fog. G. an, indem man längs einer in der Wind= richtung gelegenen Schneise ober eines vom Bodenüberzug befreiten Streifens die Bodendecte auf der Brandseite angundet und abbrennt, um dadurch dem herankommenden Feuer auf breitem Streisen die Rahrung zu entziehen, dem Übersipringen des Feuers über die Schneise (Feuers gestell) vorzubeugen. Ein solches G. erfordert illerdings große Borsicht, die Linie muß gut mit Arbeitern besetzt werden, um zu verhüten, daß das Feuer unter der Einwirfung des Windes den Sicherheitsstreifen überspringe; beim Herannahen des Brandes aber macht sich der Luftzug nach der Brandstelle hin als Folge des Aufsteigens der erhitten Luft über letterer geltend, und bas &. brennt dann in angestrebter Beise gegen den Bind dem herannahenden Feuer zu.

Gegenständig beigen Blätter, die, zu zweien aus demfelben Knoten entspringend, einander gegenüber= stehen; da hierbei die aufeinanderfolgenden Blattpaare meist miteinander abwechseln, d. h. gegen= einander um 90° gedreht erscheinen, so heißt diese Blattstellung auch die getrenzte oder defuffierte; sie ist charatteristisch für die Ahorne, Holunderarten, Bedenfirichen, Schneeballarten, Spindelfträucher, Hartriegelarten, für Flieder, Rain-

weide, Waldrebe u. a. Gehaltshofe (Formhöhe). Denkt man fich einen Baum vom Stockabschnitt an bis zu seiner äußersten Spite in einen gleich hohen Solganlinder geftectt, welcher benselben inneren Durchmeffer wie ber Baum in feiner Megpunktstärke (1,3 m vom Boden) besitt, so wird letterer, fluffig gedacht, einen Teil bes Inlinders (der Joealwalze) ausfüllen. Sohe, bis zu welcher der Baum seine Idealwalze auszufüllen vermag, wird G. (nad) König) und Formhöhe (nad) Prefiler) genannt. Je voll-2:-, drei- 2c. paarig gesiedert, auch zwei-, drei- 2c. formiger ein Baum ist, um so größer wird dessen G. sein, und ungefehrt. Der Kubikinhalt eines danmes nach Formzahlen berechnet ist:  $v=g\cdot h\cdot f$  ober auch  $v=g\cdot h'$ , wenn h' die G. bezeichnet. Daher ist auch  $g\cdot h\cdot f=g\cdot h'$  oder  $h'=h\cdot f$  und

E, d. h. die G. eines Baumes findet an durch Multiplikation der Scheitelhöhe mit dessen Formzahl und die Formzahl selbst durch Division der G. mit der Scheitelhöhe.

Gehaltswalze nennt man einen Zylinder von der Quersläche g der Jdealwalze und der Gehaltshöhe (Formhöhe) h' eines Baumes; der Inhalt dersehen wird daher durch k = g.h' ansgedrückt. Die Schähung der Bäume nach der G. ist nur eine andere Form der Kubierung nach Formzahlen.

Gehängeschutt sind die durch trodene Abtragung entstehenden Anhäusungen von Berwitterungsprodukten der Felsarten, welche sich an den hängen ansammeln und zum großen Teil an den Bodenbildungen der Talhänge teilnehmen.

Gehedt, 1. junge, von einer Mutter zugleich gewölfte bezw. geworfene Raubtiere; 2. in einem

Defte ausgebrütetes Geflügel.

Gefiege, Forst- oder Felddistrikte, in welchen Wild gehalten, geschont und gepflegt, mithin gehegt mirb.

Gehör, Ohren des Schwarz- und Raubwildes. Gehörn. Diese Bezeichnung wird weidgerecht für zwei völlig verschiededene Bildungen: für die echten Hohlhörner (s. d.) des Steinbocks und Mufflon sowohl, als die Geweihbildung (s. Geweih) des Rehbocks gebraucht.

v. Gehren, Edmund Franz, geb. 14. Dez. 1798 in Kopenhagen, wurde 1824 Lehrer der Forstsmathematik an der Forstlehranstalt in Melsungen, 1860 Mitglied des fursürstl. Obersorstfollegiums und später der kgl. Regierung in Kassel, wo er am 29. Juli 1873 stard. Schrösten: Mathematisches Tajchenbuch, 1832; Lehrbuch der Arithmetik und Waldwertberechnung, 1835; Anleitung zur Walds

wertberechnung, 1835.

Gehret, Gottlieb, geb. 13. Mai 1800 auf Schloß Liebegg (Aargau), machte seine forstlichen Studien u. a. in Berlin, seine staats- und naturwissenschaftslichen in Bonn. Als Forstinspektor in Narau jührte er in den 1840er Jahren bei Umwandlung von Mittel- und Niederwaldungen vielsach das sog. "Borwaldsisstem" (eine Mischung von schnell und sangiam wachsenden Holzarten) ein. 1859 nahm er wegen Krantheit seine Entlassung und starb erblindet am 2. Okt. 1869 in Narau.

Geier, Jagd und Jang. Bei dem vereinzelten Vortommen des grauen und des weißtöpfigen G.s. in Mitteleuropa und der großen Seltenheit des Bart-G.s fann von regelrechten Jagd- und Fangarten nicht die Rede sein, die Erlegung beschränkt sich auf den Zusall, dessen Ausnuhung Geistesgegenwart sowie ein mit der Augel oder sehr groben Schvoten geladenes Gewehr voraussest. Auch am Hork wird der Bart-G. selten erlegt werden, da er selbst für den Augelschuß meereichbar zu sein pflegt. Auch das Besteigen zum Ausnehmen der Eier oder Jungen ist selten aussiührbar.

Fallen werden wegen der Unstetigkeit der G.

ichwerlich von Erfolg jein.

Geierartige Raubvögel, Vulturidae. Gres Tagraubvögel mit mächtigen, weitspannenden Schwingen; Kopf wie Hals bei den echten Geiers ganz oder teilweise nacht oder nur mit Flaus beiegt; Schnabel fräftig, stumpshafend, vorn erwestuppig erhöht; Angen scharssichtig, sebhaft, steine Fänge mittellang, mit schwachen stumpsen Krallen: Sing ziemlich lang, shumpfeilsormig. Sie bewohnen die heißen Gegenden, Ebenen wie Gebirge bedoei heißen Gegenden, erspähen aus großer Jöhe das am Boden liegende Aas oder stürzen größere Säuzetiere vom Fessen herab und verzehren die Leiden. Bu den setzeren gehört der

Lämmergeier, Gypäetus barbatus L., eine Mittelsorm zwischen Geier und Abler, welcher ner um die Angen und in der Gegend der Mundreinte Flaum trägt und am Unterichnabel durch einer nach vorm ragenden Borstenbart ("Bartgeier" gefennzeichnet ift. In den Sochgebireen ber

Sudeuropa und Nordafrita.

Bon den zwei echten europäischen Geiern, der riesigen grauen oder Mönchs-Geier, Vultur einereus Sav., Kopf und Oberhals mit braumen Flaum besetzt, und dem weißtöpfigen Geier. V. fulvus Briss., Kopf und der ganze lange das mit weißen Dunen bedeckt, wurden einselne Jrrgäste in Deutschland ersegt, am seltensten grauen Geier; fulvus erscheint hier und da ir tseinen Klügen.

Der schwach gebaute, stark rabengroße ägnprick Aasgeier, Neophron perenopterus L., welche in seiner Herbienste um die Aufräumung des Straßenkotes sehr geschätzt wird (seine Mumien aus der alten Pharaonenzeit), wurd wiederholt in Deutschland erlegt. Sein sehr gestratur Schnabel von Kopseslänge, Kopf und Vorderkeit

mit furgen haarfederchen befett.

Geifen, Gaifen, Hoden ber Hafen, Kaninder. Sunde und bes Raubwilbes.

Geiß, Gais, weibliches Gemswild, proving aus weibliches Reh- und Damwild.

Beigblatt, j. Beigblattgewächse.

Geißblattgewächse, Caprisoliaceae, eine Familie der jumpetalen Disotyledonen, sast ausschließlich Hollender unthaltend, deren wichtigste Gattungen fämtlich mit gegenständigen Blättern und ober ständigen Blütten, sich solgendermaßen unterscheiten. 1. Drei bis füns Griffel ober sigende Narten.

je 1 Samenanlage in jedem Fruchtknoteniach: Holunder (j. d.), Sambucus. Krone 5 teili; Steinfrucht mit 3—5 Steinfernen; Blätter unvaar-

gefiedert.

Schneeball (j. d.), Viburnum. Arone biralis: Steinfrucht mit 1 Steinfern; Blätter ungemei oder handförmig gelappt.

2. Ein ungeteilter Griffel mit fopfiger Nart. Seckenkiriche, (j. d.) Geißblatt, Lonicera. Aren röhrig mit Sipaltigem, meist zweilippigem Saum mehrjamige Beerensrucht; Blätter ungeteilt, gen randig; Adjelknospen oft mit oberständigen Berknospen; Holz sehr hart.

Geiftklee, Cytisus, Gattung der Schmetkerling blütler, umfaßt meift niedere Sträucher mit ber gähligen, seltener einsachen Blättern, meist gelter Blüten und am Nabel wulstigen Samen in state Hullen: Aufren-G., C. nigricans L., tleure

ben, in Gud- und Mitteleuropa; ebenda auch niedrige G., C. ratisbonensis Schaeff., und nere Arten. Ofterreichischer G., C. austri-: L., u. a. Arten in Sudosteuropa; purpur=

blütiger G., C. purpureus Scop., in Gud-Dfterreich und Rord-Stalien.

Sierher gehört auch die Besenpfrieme, Reh-heide, Hafenheide, C. scopárius Lk. (aud) Genista scopária Lam., Spártium scopárium L., Sarothamnus vulgaris J.D. Koch; Fig. 207). Strauch mit aufrechten, rutenförmigen,



Besenpfrieme. Blüßender und unbesaubter Zweig nzelne Blüte (nat. Gr.) und reise Hülse (verkl.). (Nach Kördlinger und Bossiblo.)

g-gefurchten, grünen Zweigen, fleinen Blättern, en, seitenständigen, gelben Blüten, schwarzen, en, am Rande gewimperten Gulfen, auf Cand-1 oft in großen Massen. — C. Laburnum und jandte i. Goldregen; C. sagittalis f. Ginfter. cherbt, crenat, heißt ein Pflanzenteil, deffen mit stumpfen Vorsprüngen versehen ist

(i. Fig. 208 a), wie z. B. das Blatt der Gun= delrebe (Gléchoma).

Gekrenzt, f. Gegenständig. Belander, i. Brüde.

Gelappt, lobat, heißt ein Pflanzenteil,

dessen Ein= schnitte nicht ganz bis zur

Schema berichiebener Ränder nu. bergl. a geferbt, b gejägt, llättern u. dergl. a e gezähnt. e reichen, z. B. bas Blatt ber Stieleiche.

b

elauf, Spuren von laufendem Feberwilde. elaute, vielftimmiges lautes Gebell Wild vernder Jagdhunde.

elbholz, Cladrastis, Baumgattung der Schmetigeblütler, unter diesen durch völlig freie ibblätter und fehr flache, oft geschlossen bleibende in ausgezeichnet. 1 Mich.), mit nicht gepaarten, jondern an ge-

uich mit langen, aufrechten, endständigen Blüten= genden Trauben weißer Blüten mit zurüchge= ichlagener Fahne, hellgelbem Kernholze. In feiner Beimat und bei uns als schöner Zierbaum geschätt.

Geldertrag, j. Ertrag.

Geldwirtschaft. Wo G. herrscht, werden die Baldprodutte durchweg vertauft. Dieses Enstem fommt jelten gang rein vor, sondern ift in der Regel neben der Raturalwirtschaft üblich. Es wird Solz 2c. für den Sandel entweder nur für die nächste Umgebung ober auch für weitere Ent-sernungen erzogen. Zu dem Faktor des Material-ertrages kommt derjenige des Preises hinzu; es muffen also alle den Preis beeinfluffenden Momente berücksichtigt werden (j. "Preis"), da von diesem die Höhe der Erträge abhängt. Die sich ziemlich aleich bleibende Naturalrente des Waldes wird zu einer sehr bedeutend ichwantenden Geldrente. Ferner erhalten unter jonst gleichen Umftänden im Wirtschaftsbetriebe Diejenigen Holzarten und Sortimente den Vorzug, welche am höchsten im Geldpreise stehen. Während endlich bei der Ratural= wirtschaft das jährlich zu liefernde Quantum von Holz 2c. von vornherein bestimmt ift, muß bei der G. die jeweilige Absatzgelegenheit in die nähere oder entferntere Umgebung besonders beachtet werden.

Die Wahl der Hofzart, Betriebkart und Umstriebkzeit wird von den herrschenden oder zu erwartenden Preisen bestimmt (Ausdehnung des Nadelhofzanbaues). Man sucht daher auf die Waldpreise des Holzes einzuwirken (Ausbau des Waldwegenetes, Holzzölle 2c.). Da die Erträge vorherrschend vom Preise abhängen, jo wird das Streben nach Erzielung des höchsten Material= ertrages durch rationellste Ausnutung des Bodens vielfach über Gebühr vernachlässigt über dem Bestreben, für das zufällig genutte und auf den Markt gebrachte Holzquantum möglichst günftige Breise zu erreichen. Die Sorge des Wirtschafters ist vielfach weniger auf das Angebot beim Berfause, als auf den zu erzielenden Preis gerichtet, b. h. auf einen Faktor, der sich der Kontrolle größtenteils entzieht. Diese beschränkt sich deshalb auch bei ber G. auf die Prüfung der Materialnugung, während sie sich eigentlich auch auf die erlöften Breise beziehen jollte.

Gefege, Gesamtzahl der in einem Refte befind=

lichen Gier von Federwild.

Gelt, proving galt, altes, fortpflanzungsunfähiges oder aus Mangel an männlichem Wilde nicht befruchtetes weibliches, zur hohen Jagd gehöriges

Gemeindewaldungen (forstpolit.). Der Gemeinde= waldbesit hat seine größte Verbreitung in Gud= und Westdeutschland, sowie in der Schweiz (f. "Waldbesity"). In Oberetsag und der Schweiz fallen 68% aller Waldungen unter die Gemeinde= (und Norpo= rations=) Waldungen, mahrend in den öftlichen Provingen von Preugen, in Cachfen und ben meisten Begirten von Bayern ber Unteil ber G. an ber Gefamtstäde nur wenige (selten auch nur 10) Brozent beträgt. Die Bebeutung der Gemeinde-Nordamerifanisches G., waldwirtschaft ift also in ben einzelnen Staaten itea C. Koch (C. tinetoria Raf., Virgilia eine jehr verschiedene. Daraus erflart fich die gang verschiedene Stellung, welche der Staat gur ichaftlichem Stiele wechselständigen, im Derbste Gemeindewaldwirtschaft glaubte und glaubt eins zelben Fiederblättchen, loderen, langen, han- nehmen zu muffen. Da der Waldbesit einen

gewissen Grade auch die Waldwirtnie Kontrolle des Staates fallen, die der die Bermögensverwaltung der ausübt. In manchen Ländern ging : die allgemeine staatliche Kontrolle der ... gensverwaltung durch politische Beamte naus, indem man über die Bewirtschaftung des Waldes eine spezielle Aufsicht durch einen Technifer ausübte (östl. Provinzen Preußens, Westfalen, Rheinsand, Teil von Hannover, rechtscheinisches Bapern ohne Unterfranken, Medlenburg-Schwerin, Meiningen, Weimar, Schwarzburg-Sondershaufen, Roburg-Gotha, Schweiz außer Neuenburg, Tirol, Dalmatien), oder endlich, indem man die fpezielle Bewirtschaftung der G. durch die Forstbeamten bes Staates anordnete (ftaatliche Betriebsleitung, auch Beförsterung genannt, so in Württemberg [nicht durchweg], Seffen, Baden, Pfalz, Unterfranten, Clfaß = Lothringen, Sohenzollern, Heffen = Naffau, Teil von Hannover, Walded, Braunschweig, Schwarzburg-Rudolftadt, Sachsen-Altenburg, Birtenfeld; wesentlichem Belange. Prinzipiell am richtigsten Frankreich). Die verschiedenen Systeme des staat- und praktisch am zwechnäßigsten ist es, nicht die Frankreich). Die verschiedenen Systeme des staats und praktisch am zwecknäßigsten ist es, nicht die kichen Eingreisens unterscheiden sich hauptsächlich eine oder andere Einrichtung zum System zu in der mehr oder weniger weitgehenden Gin= schränfung der Gemeinden in der Bewirtschaftung und Benutung ihrer Waldungen, sodann in der Berschiedenheit der Leitung der Waldwirtschaft durch besondere Technifer.

Es ist allgemein anerkannt und zugestanden, daß der Staat über die Berwaltung des Gemeindevermögens wache, die Verwendung desjelben fontrolliere, um eine Bereicherung einzelner Gemeindeglieder auf Roften der Gesamtheit, um eine Bereicherung der Gegenwart auf Roften der Zufunft und um überhaupt eine die Intereffen der Bemeinde schädigende Miswirtschaft und Verschlenderung des Bemeindevermögens zu verhindern. Man geht dabei von der Boraussehung aus, daß der Staat über ben Parteien zu stehen und die Rechte aller zu wahren vermöge. So übereinstimmend über diesen allgemeinen Grundsatz die Ansichten der Gesetigeber sind, so verschieden sind sie in Bezug auf die Art dieser Kontrolle, auf das Maß bes staatlichen Eingreifens und die hierzu nötigen Einrichtungen und Organe. Je nach ben politischen Ginrichtungen und Freiheiten wird auch in Bezug auf die Waldwirtschaft das Maß der Gemeindefreiheit oder der staatlichen Befugnis ein anderes Un dieser Stelle fann es sich nicht um prinzipielle Erörterungen, jondern nur um Befprechung der durch den Waldbesit und die Waldnutung als jolcher sich ergebenden Eigentümlich= feiten handeln.

Die einfache Vermögenstontrolle durch einen nicht forsttechnisch gebildeten Beamten erreicht ihren Zweck nicht, weil von einem folchen der Waldzustand nicht mit genügender Sachkenntnis geprüft werden fann.

Da der Waldbesit ber weitaus meisten Gemeinden nicht jo groß ist, daß ein besonderer Techniker angestellt werden kann, jo wird die Wirtschaft in den G. entweder von einem Mitgliede der Gemeinde oder einem von der Gemeinde angestellten Unterbeamten mit empirischer Ausbildung geführt. Es Laufbahn im Staatsforftbienft verschloffen ift ober fehlt also in der Regel an einer forstechnischen nicht lohnend erscheint.

demeindevermögens bilbet, jo nußte Bewirtschaftung. Wenn auch die Einsachheit ber wirtichaftlichen Verhältniffe, die geringe Waldfläche und die Raturalwirtschaft oftmals einen Technifer von höherer Bildung entbehrlich erscheinen laffen. jo können doch manche vorkommende Arbeiten (Begbanten, Aufftellung von Wirtschaftsplänen 2c.) ohne technische Beihilfe nicht erledigt werden, Benn nun auch für folche vorübergehende Geschäfte Techniter beigezogen werden tonnen, fo muß doch die Ausführung der technischen Anordnungen überwacht werden, was eben nur durch einen Technifer geichehen tann. Auf die Ginführung einer technischen Leitung der Gemeindewaldwirtschaft muß das Streben des Staates hauptfächlich gerichtet jein. Ob dieser Technifer, der natürlich bestimmten Anforderungen hinfichtlich seiner Kenntnisse und Kähigfeiten genügen muß, von einer Gemeinde oder von mehreren in Gemeinschaft gewählt und angestellt wird, oder ob der Staatsforstbeamte von Umts wegen auch die in seinem Dienstbezirke gelegenen G. zu bewirtschaften hat, ift nicht von machen, sondern zwijchen den verschiedenen Arter der Organisation den Gemeinden die freie Baht gu laffen (Bürttemberg), damit die Ordnung ber Dienstes den jeweiligen Berhältnissen angepage werden fann und das Gelbstverwaltungsrecht der Gemeinden so wenig als möglich beeinträchtigt wird

Der an sich berechtigten, da und dort (Rheinproving, Kanton Neuenburg) durchgeführten Forderung der Trennung der Gemeindeforstverwaltung von derjenigen des Staates fann natürlich beim Shitem der Staatsbeförsterung nicht genügt werden. Undererseits ift der diesem letteren Suftem aud schon gemachte Vorwurf, daß die Staatswaldunger bevorzugt und die G. vernachläffigt werden, nicht im Syftem begründet, da es Berwaltungsbezirk beim Beförsterungsinstem gibt, die nur aus &

bestehen.

Um die Anstellung geeigneter Personen in Gemeindedienste gu sichern, behalt fich ber Staadie Bestätigung der von den Gemeinden gewählter Beamten vor, während die Feststellung der Besol dungen 2c. dem gegenseitigen Ubereinkommen über lassen bleiben fann. Braftisch hat sich allerding gezeigt, daß die Bestimmung des Minimalgehalts der Unterbeamten manchmal notwendig ist, aud daß dieselben vielfach nicht die zur Ausübung ihre Dienstes erforderliche Unabhängigfeit besiten.

Beim Suftem der Beförsterung entrichten bie Gemeinden einen nach der Fläche oder nach den Ertrage festgesetten jährlichen Beitrag an bi Staatsfaffe, wodurch eine allerdings etwas ungleich Belaftung der einzelnen Gemeinden herbeigeführ

werden fann.

Es ift ein mit den Berhältniffen im Gemeinde dienst, welcher ein Borruden in höhere und beffer dotierte Stellen in der Regel nicht geftattet, gujammenhängender Ubelftand, daß vielfach - nich überall, 3. B. nicht in der Schweig - nur diejeniger Forftbeamten in den Gemeindedienst treten, welcher vermöge ihres Talents und ihrer Kenntniffe die Bas die Grundfate der Berwaltung der G. grau, Spige braun bis roftfarben. Im Frühling ordert. ahrt werden, wenn die Gemeinde einen eigenen hnifer anstellt und dadurch der Wirtschaft eine Bere Beweglichkeit und Intensität, der Gemeinde-

tem ber Beförsterung ichon deshalb nicht glich, weil ein Staatsforstbeamter bisweilen Die ibungen von 40 und mehr Gemeinden zu Betriebes Anderungen ausführen fann. Hur und mit icharferem Safen (Fig. 209). ügen die Bestimmungen, daß die jeweiligen zur Brunftzeit stark auschwellende und dann ein haltnisse und Bedürfnisse der Gemeinde bei stellung ber periodischen Wirtschaftspläne und lichen Nugungs-, Kultur-, Wegbaupläne beruck-igt und daher diese der Gemeindevertretung Bwede etwaiger Einsprache oder Geltend-

hung etwaiger Bünsche vorgelegt werden sollen. Berwertung ber Walberzeugnisse wird auch i Beförsterungeinstem in der Regel dem Ermeffen Gemeinden und die Kontrolle der Berwendung politischen Oberbehörde überlassen. Der Staat idt feine Aufgabe nur in der Förderung und ung der Wirtschaft, wo die Kraft oder auch

gute Wille bagu fehlt.

aß die Erfahrung gegen die Freiheit der teinden in Bezug auf die Waldwirtschaft spreche, allgemein nicht zugegeben werden. Die oft geringen Mitteln ausgestattete und besonderen den dienstbar zu gestaltende Gemeindewald= ichaft in ihren öfonomischen, nicht bloß technischen lgen mit der auf anderen Borausjetzungen henden Staats= (ober Privat=) Baldwirtschaft vergleichen und zu würdigen, ist keineswegs t, auch aus Mangel an statistischen Daten rit nicht durchführbar. Den vielfach unwirttlich behandelten Waldungen einzelner Gemeinden in diejenigen anderer gegenüber, welche bezüglich technischen Zustandes hinter den Staats= ungen nicht zurückstehen und bezüglich der nsität der Bewirtschaftung und der Sohe der age sie mandmal übertreffen.

emischte Bestande, f. Mischbestand.

emsbart. Längs des duntlen Rückenstreifens in bei dem Gemsbock in der Winterbehaarung 2, starte Haare, schwarzbraun mit hellen Spigen, 24 cm lang. Der Jäger reißt sie dem erlegten b sbock forgfältig aus und trägt fie in größerer zusammengefaßt als G. auf dem Hut, eine e ätte Jagdtrophäe.

emse, Antilope (Rupicapra) rupicapra L. iger deutscher Bertreter der Antilopen (j. d.). Stärfe übertrifft die G. nicht bedeutend das i ift aber (namentlich auch die Läufe) weit riger und robuster gebaut; Behaarung dicht,

rifft, fo wird im allgemeinen, der Ratur der mehr braungelb, wird die G. im Commer rehfarben, neinde entsprechend, eine nachhaltige Wirtschaft an der Unterseite rotgelb; im Winterfleid oben Innerhalb ber Grenzen der Nachhaltig- glanzend dunkelbraun bis schwarz, unten schmutigift die Bewirtschaftung und Benutung ihrer weiß. Uber den Ruden läuft ein dunkler, fast lbungen den Gemeinden zu überlaffen, damit fic mahnenartig (bei alten Boden bis zu 24 cm) Betrieb ihren Berhaltniffen entsprechend regu- verlangerter, oben lichterer, wie "bereifter" Streif en können. Am besten können ihre Interessen ("Gemebart"), der, nach vorn sich verbreiternd, über Lofer und Lichter bis zum Windfang fich herabzieht und von dem lichteren bezw. weißlichen Ropf scharf abhebt. Blume furz (etwa 8 cm), oben valtung die Möglichkeit des jederzeitigen Eins schwarz, unten fahlbraun. Junge Stücke meist jens und leichten Anderns je nach den Kons lichter; Varietäten (gelbliche, gesleckte, weiße) selten. kturen sichert.
dieses Anpassen an die Verhältnisse ist beim stehende echte Hohlbörner (s. d.), bei beiden Beichlechtern, fast jentrecht auf dem Stirnbein ftebend, schwarz, am unteren Teil mit wulftigen Ringen. ipigenwärts fein gerieft, am Endstück fast glatt valten hat und nur ausnahmsweise mahrend und hier hatenförmig umgebogen; beim Bod ftarter einer geringeren Intensität der Wirtschaft ihnen in muschelähnlicher Vertiefung jederseits eine



209. Gehörn der männlichen (a) und weiblichen (b) dreijährigen Gemfe  $({}^{1}/_{3}$  nat. Gr.). (Nach Eckfein.)

gelbliches übelriechendes Sefret absondernde Drufe, die "Brunftfeige". Die Schalen find ftahlhart, ichmal, scharfrandig, mit nach innen aufsteigender Sohle; Beafter schwach. — Die Brunftzeit beginnt gegen Ende Oktober, November, kann sich aber lang hinausziehen. Nach 21 Wochen Tragzeit sett die Geiß (etwa Mai) das erste Mal 1 Kit (später mitunter 2, fehr selten 3) und sängt cs bis zum Eintritt der nächsten Brunftzeit, in der auch die bis dahin vereinzelt lebenden Bode fich wieder zum Rudel begeben. Erft mit dem 3. Jahr follen die G.n zeugungsfähig werden. Nach etwa 3 Monaten treten beim Rit fleine Boder an der Stirn auf, und bald schieben die Erstlingsfrickeln aus der Decke, die im ersten Jahr etwa 5-6 em hoch werden und bereits schwach nach hinten gefrümmt find, aber erft im 3. ihre endgultige Form (nicht Große) erhalten. Abnormitäten find nicht gerade häufig, am feltenften loje auffigende Borngebilde mit oder ohne Anochenzapfen, wie sie auch neben normal ausgebildeten Krickeln als drittes vorkommen tonnen. Bierfache Gamsgehorne mit Bapfen find im Binter weit langer; Grund der Saare Runftprodutte (vierhornige Schaf- oder ZiegenGemie.

Hornmaffe bestehende "Sauthörner" finden sich fibrigens an ben verschiedensten Körperstellen und mannigfachsten Formen bei der G. (wie bei Johlhornformen). — Für die Altters-estümmung der Stücke ist die Kenntnis der Bezahnung bezw. des Zahnwechsels wichtig. Im 1. Berbst besitt das Rit außer den 8 unteren Mischichneide= und den 4×3 Mischbackzähnen bereits jederseits oben und unten einen Dauerbackgahn (IV.) der noch kaum abgenützt ist, also im ganzen 24 Zähne. Mit bem 2. Lebensjahr beginnt ber Wechsel. Im 2. Herbst sind bereits die inneren Ersatichneidegähne vorhanden und ein weiterer Dauerbactgahn (V.) ist dazugekommen; die noch nicht gewechselten Milchbackzähne find ftart abgenutt (28 Zähne); bis zum 3. Herbst erscheint auch der 2. (von innen nach außen gerechnet) Erjatichneide= gahn und der lette Dauerbackzahn (VI.). Die Milchbackzähne sind zum Teil oder alle durch die Dauerbackzähne (I., II., III.) erfett (der dreiteilige 3. untere durch einen gleich den übrigen zweiteiligen), aber noch fehr wenig abgenütt (alle 32 Bahne vorhanden, aber die beiden außeren Schneibezahnpaare noch nicht gewechselt). Im 4. Jahr wird der 3., im 5. der lette Schneidezahn gewechselt und damit der Wechsel vollendet. Eine weitere Bestimmung ist, soweit das Gebiß in Frage tommt, also nur noch nach der Abnützung möglich. Natürlich finden sich, schon wegen der verschiedenen Setzeit, Ab-weichungen von dieser Regel. Im Alter nehmen die Zähne eine goldgelbe dis brännlich-schwarze Farbe au. Bastarde von Gamsbock mit Hausziege sollen sicher nachgewiesen sein. — Aufenthalt: Hochgebirge von Oberbayern, Tirol, Schweiz, Steiermark, Zentralkarpathen, auch Griechenland (Olymp) und Spanien (Phrenäen), und zwar die Regionen der Legeföhre oder noch höher, im Winter tiefere Täler. Die G. lebt in fleineren Rudeln, die durch ein Ropftier, meist alte Beif, geführt werden; daß sie, wenn sie sich zur Ruhe niedertun, Wachen ausstellen, ist Fabel; Die exponierte Lage der Ruheplätze, ihre Unruhe und Aufmertsamteit, wie ihre überaus große Sinnesichärfe (Winden, Bernehmen) läßt sie jede Gefahr rechtzeitig wittern. Weit scheuer als die den Menschen öfter wahr-nehmende (infolge besserer Ajung immer stärkere) Wald=G. ift die auf den höchsten Graten (Grattier) lebende "Rees=G.". Die Sprungfraft, Aletter= fähigfeit und Sicherheit der G. bei ihrer oft fturm= schnellen Flucht ist staunenswert; tropdem werden fie nicht jelten von Lawinen erfaßt und begraben. Ihre Wechiel halten fie ftreng inne, die Brunft= plane oft jahrelang fest, falls sie nicht beunruhigt werden.

Gemfe (jagol.). Reine Jagd bietet mehr Reig und Genuß als die im Hochgebirge auf B.n und Hodwild, feine stellt aber auch höhere Unforderungen an die förperliche Befähigung, Ansdauer und vielsach auch an den Mut des Jägers — wobei wir allerdings jene Jagdausübung im Auge haben, wie sie der gewöhnliche Jäger, nicht wie sie einzelne hohe Herren zu treiben pflegen — sie läßt sich ja für solche wesentlich erleichtern. Über keine Jagd für solche wesentlich erleichtern. Über keine Jagd art. Auf den wohlbekannten Wechseln — und ist denn auch so viel (und so viel Ungereinites!) den Hochlagen hat man nicht setten sog. Zwang geschrieben worden als über die Gemsjagd, die Jagd Wechsel, die das Wild infolge der Oberstädte

ichabel mit aufgesetten Arickeln). Solche nur aus im Hochgebirge überhaupt, die sich allerdines wesentlich von der im Flachlande unterscheidet.

Zunächste durch die Ausrüstung des Jägers. Die Büchse spielt hier die alleinige Rolle, und neben ihr ist der befannte Ruck- oder Bergsack, ein gutes Beripettiv, ein tuchtiger Bergftod unentbehrlich; ja jelbst jeine Kleidung: die furze, das Anie gum leichteren Steigen freilaffende Leberhofe, der ichmere startgenagelte Bergiduh (nie ein Stiefel!) untericheiden ihn vom Jäger der Ebene. Auch der treue Begleiter des letteren, der Vorstehhund, verichwindet, und an feine Stelle tritt ein fraftiger, hochstämmiger Dachshund, gut auf den Schweif gearbeitet, oder ein leicht gebauter Schweißhund Im Rudfack aber stedt neben bem Sadchen mit der Munition auch der Nahrungsbedarf, oft fur mehrere Tage, benn in das Gelande, wo die G hauft, steigt man nicht etwa früh hinauf und abende herunter ins Tal - in Jagd= und Gennhütter sucht der Jäger für mehrere Tage sein Lager au bem Beu, sich mit dem einfachen Wettermante dedend und unter Tags mit bescheidenfter Rof

begnügend.

Für den allein jagenden Beidmann ift es bie Biriche, auf die er bei der Gemsjagd vor allen angewiesen ist, und die er nicht nur in den Morgen und Abendstunden auf das zur Ajung ziehend. Wild, sondern dank dem weithin übersehbarer Gelände auch unter Tags zum Beschleichen de ruhenden G. betreiben kann. Gutes Wetter und dadurch ftetiger Wind - bom Connenuntergang bis zum Aufgang Bergwind, unter Tag der auf wärts ziehende Talwind —, dann genaueste Orts fenntnis find vor allem erforderlich. Mit icharfen Huge sucht er die näheren, mit dem guten Glas di ferneren Plate ab, die ihm als Standorte ber & befannt find; findet er ein ganges Rudel beisammen jo ichentt er ihm geringe Aufmerksamkeit, bem Beigen, Rige und geringe Bode bilden dasjelbe. Ab. die einzeln stehende G. erregt fein Interresse, fa stets ist sie ein guter Bock, und in rascher Erwägun bes Gelandes, bes Windes trifft er feinen Pla: fie anzubirichen; nicht selten wandern, wenn näher gefommen, die eisenbeschlagenen Schuhe den Ruchfack, und vorsichtig geht es auf den abge harteten blogen Fugen vorwarts über Fels un Geftein, bis die Entfernung für einen, wenn am oft weiten Schuß erreicht ift. Auflegen ber Bud auf einen Felsblod gibt größere Sicherheit, und de meist weithin übersehbare Belande, die Eigenides der G., sich angeschossen bald niederzutun, red" fertigen ben weiten Schuß.

Geltener wird der Unftand oder richtiger Uni ausgeübt; hat der Jäger des Morgens etwa eine auten Gemsbock in ein Latichenbeet einziehen seher dann sett er sich wohl des Abends zeitig an, um de Heraustretenden zu erlegen. Auch zur Brunftse jest fich der Jäger mit gutem Erfolg auf den ihr wohlbefannten Wechseln an, um den nach Weiße judjenden, unruhig umbergiehenden Bod zu erlege:

Sind 2 Jäger beisammen ober stehen ihre vielleicht selbst noch ein ober zwei Treiber at Bersügung, so ist das Riegeln die sicherste Jagi

ehmen muß — setzen sich die Jäger an, und zur orher vereinbarten Stunde beginnt der genau tekundige Treiber seinen Gang durch die oft isgebehnte Bergwand, den Reffel des hochgelegenen ales, und ein einziger vermag das icheue, bor= htige Wild auf weithin rege zu machen und dem ager zum Schuß zu bringen. Letterer fann fast ts auf das stehende Wild abgegeben werden, un oft, zumal bei jedem Gelandewechsel, beim berichreiten eines Bergrudens verhofft und sichert 3 .. dem Jäger hierdurch ein viel sicheres Biel etend, als in ber Flucht. Und ein guter Schuf icheint wünschenswert, denn nicht selten steigt die lechtgeschossene G. in eine Wand, sich dort niederend und verendend, und mit Lebensgefahr muß r Jäger seine Beute herausholen. - Much hohe rren, die tüchtige Jäger und Bergsteiger sind, treiben mit Vorliebe dies "Riegeln"; ein paar hügen auf den Hauptwechsel, die übrigen Wechsel rch Treiber verstellt, und eine Anzahl gewandter eiber durch einen tüchtigen Jagdgehilfen geleitet, jern ftets ein gunftiges Ergebnis. Steigt die Zahl der Schützen und Treiber, werden

Bögen vergrößert, die Menge des Wildes darin in noch durch vorherige Bennruhigung der stoßenden Reviere vermehrt, so wird aus dem egeln die eigentliche Treibjagd, wie sie wohl i seiten hoher Herren (des Kaisers von Österreich, Prinzregenten von Bahern) abgehalten wird; e solche Treibjagd liesert oft eine sehr bedeutende recke, aber sie besteht allerdings aus Böcken und ißen, während es bei dem Riegeln der Stoß Jägers ist, nur den guten Bock zu erlegen, hen und geringe Böcke aber passieren zu lassen, hen und geringe Böcke aber passieren zu lassen, während es bei den Riesen zu chen tegesen abgeschossen auf der Birsche nur die atten tegesen abgeschossen zu werden; den geübten zu siehen piegen auf der Birsche nur den geübten zu siehen siehen gein gutes Glas den Bock (an den Krickeln)

i der Beiß sicher unterscheiden. Die Sauptzeit für die Gemsjagd ift der Berbst; il werden auch schon im Juli und August gelne Bode auf der Biriche und beim Riegeln hoffen, Treibjagden hält man wegen des dabei vermeidlichen Abschusses der Geißen nicht vor ntember, die Hauptjagdzeit aber sind Ottober i November. Es wird das Vieh von den Allpen t etrieben, die Sennhütten werden leer, und Ruhe { it ein in den Hochlagen; das Wild wird ver-l iter, der Bock im dichten, fast schwarzen Winterr sieht gar stattlich aus und fein "Bart", nebst Rrideln die Trophäe des Jägers, ift zu voller ige herangewachsen. In der zweiten November= te, mit ichon vorgeichrittener Brunftzeit, befommt Bod jedoch den üblen Brunftgeruch, der sich ) dem Wildbret mitteilt, und noch vor dem November, der (in Bayern) beginnenden Schon= . jest der Jäger den Sahn in Ruh, wenn nicht zeitiger Schneefall ichon eher ber Jagd in den hlagen ein Ende gemacht hat. — Die Sege der beschränkt sich auf den Schutz gegen Wildbiebe 1 Raubzeug, von denen Abler und Füchse am iften zu fürchten sind. — Lit.: Die hohe Jagd; fi er. Die 3.

jemse (gesetl.). Dieselbe kommt innerhalb zugleich werden hier die für die spezielle Bestandstsichlands nur in Bahern vor und hat dort beschreibung in Anwendung kommenden technischen

staltung, des Abschlusses durch Felswände ans eine Hegezeit für Bock und Geiß vom 30. November ihmen muß — setzen sich die Jäger au, und zur bis 25. Juli mit der weiteren Bestimmung, daß orher vereinbarten Stunde beginnt der genan das Schießen von Gemskihen zu keiner Zeit gestschundige Treiber seinen Gang durch die ost statet und die Anwendung der Kugel geboten.

Generaskarse oder Übersichtskarte heißt eine in der Regel im Maßstab 1:100000 gezeichnete Karte, welche die Zusammenlage der einzelnen zu einem Berwaltungsbezirf gehörigen Waldparzelsen darstellt; dieselbe wird auch zuweilen Situationskarte genannt. Wo die reduzierte 20000 teilige Karte das ganze Revier umfaßt, ist die G. entbesprlich.

Generalvermessungs-Tabelle stellt die Resultate der Flächenberechnung übersichtlich dar, wobei eine Aussicheidung der in jeder Wirtschaftssigur berecheneten Fläche nach zwei Hauptkategorieen: 1. zur Holzschehr und Estimmte Blößen (Holzboden) und 2. Richtholzboden, stattsindet. Lettere Flächen werden wieder eingeteist in Gärten, Acker, Wiesen, Weiden, Torsstiche, Steinbrüche zer, Gebäude, Brücher, Wasserslächen, Wege und Gräben, Steingeröll und sonstiges Unland. Die Summe der Albteilungen und Jagen ist in besonderen Rubrifen angegeben und am Schlusse sinder Rustifen statt.

Generation. Unter G. versteht man (ipeziell bei Infekten) die Summe ber Entwicklungsftufen. jowie die Zeitdauer von der Giablage bis zur geschlechtlichen Reife (und neuen Giablage) des aus dem Ei entstandenen Individuums, nicht etwa nur bis zum Erscheinen der Imago. Häufig (bei den meisten Schmetterlingen) fällt zwar beibes zusammen, viele Insetten aber durchlaufen ihre Verwandlung in wenigen Wochen, bedürfen jedoch zur vollen geschlechtlichen Reifung noch Monate. In der Regel nimmt die G. 12 Monate in Anspruch. Dann ist sie "einjährig, einsach", sie kann aber auch 2=, 3=, 4= und mehrjährig sein (viele Böcke, Mai= fafer, Holz= und Blattweipen). Bon der normalen mehrjährigen G. ist zu unterscheiden das "Ubersliegen" ober die "Überjährigkeit", d. h. die längere Entwicklungsdauer eines Teils der Individuen einer Art mit normal 1= (2=, 3=) jähriger G. Umgefehrt gibt es zahlreiche Arten (z. B. Borken= täfer, manche Schmetterlinge, Blattläuse), welche innerhalb eines Zeitraumes von 12 Monaten mehrere G.en haben: doppelte, dreifache G. Bei diesen ift die Zahl derselben noch weniger bestimmt und schwankt bei derselben Art nach Klima und Höhen= lage in oft auffälliger Beise. Entwideln sich in 2 Jahren 3 G.en, jo spricht man von 11/2 sacher G. 2c. (j. auch Fortpflanzung).

Genereste Revierbeschreibung enthält eine Darsstellung aller bei der Betriebseinrichtung in Betracht fommenden Gegenstände allgemeiner Natur, d. h. derzenigen, welche das ganze Nevier und nicht bloß die einzelnen Flächenteile betreffen. In diesem Sinne werden die Lage und Größe der Balbungen, die stimatischen und Standortsverhältnisse, die Bestandsbeschaffenheit, die Absahper, Preise, Servitutenverhältnisse, der Zustand des Forstschung aller einzelnen Produktionse Fattoren geschildert, und zugleich werden hier die sir die spezielse Bestandse beschreibung in Anwendung fommenden technischen

Bezeichnungen näher befiniert, um Wiederholungen vorzubengen. Um den administrativen Wert dieser erhöhen, werden in der Regel statistische dien über einzelne Gebiete, 3. B. Servistuten, Bobenklassen, Altersklassenverhältnis, Holzstatischen seigegeben. Bei den periodischen devisionen sindet nur eine fortlausende Ergänzung und Richtigstellung, jedoch keine Erneuerung der G.n. R. statt.

Genereller Birtschaftsplan, f. Hauptwirtschafts-

Geniden, Genidifang geben, j. Abgeniden.

Genickfang ist ein furzes startes Meiser, meistens im Griffe setstehend, welches zum Absangen, Genicken von Rehen und zum Ausbrechen und Zerwirfen von Wild aller Art verwendet wird.

Genista, j. Ginfter.

Genossenschaftswaldungen (jorstpolit.), auch Korporationswaldungen genannt, sind solche, welche das gemeinschaftliche Eigentum mehrerer Privatpersonen bilden. Meistens haben sich dieselben aus den früheren Waldbesitzesverhältnissen herausgebildet, sei es, daß bei Erweiterung der Einwohnerzahl einer Gemeinde die ursprünglich anfässigen Bürger allein das Nutungsrecht und Eigentum des Waldes behielten (Realgemeinden, Bürgergemeinden im Gegensatzur Einwohnergemeinde), sei es, daß Servitutberechtigte insolge der Abtretung von Wald dei der Ablösung gemeinschaftliches Eigentum erwarben, sei es, daß eine Anzahl von Privatundbessieren ihre Waldparzellen zu einem einzigen Wirtschaftsganzen vereinigte (Zusammenlegung im Wittgensteinschen) ze.

Der rein privatrechtliche Charafter ber G. ragt teilweise in das öffentliche Recht hinein, wenn aus den Waldungen der Genossenschaft die Gemeinde als solche gewisse Ausungen bezieht oder wenn dieselbe Miteigentümerin ist. Wo diese Beteiligung der Gemeinde nicht stattsindet, haben auch die G. den Charafter der Privatwaldungen. Durch das Zusammenlegen soll der Nachteil der Parzellierung gehoben werden. Die Vildung von Genossenschaften ist daher in manchen Staaten durch besondere Gesetze erleichtert worden; in anderen hat man sogar Zwangsgenossenschaften einführen wollen.

Die praktischen Schwierigkeiten der Genosien= ichaftsbildung zum Zwed bes gemeinsamen Betriebes liegen in den wirtschaftlichen Zuständen. Wo die natürlichen Verhältniffe fehr gleichmäßig und leicht ju überjehen find, wo auch bie auf bem Stocke ftehenden Bolzmaffen feine großen Unterschiede zeigen, wo ein gleiches Wirtschaftsziel und gleiche Waldbehandlung der einzelnen Waldteile geboten ift (Eichenschälwald im Wittgensteinschen), wird die freiwillige Zusammenlegung auf geringere Hindernisse stoßen als da, wo verschiedene Holzarten, verschiedene Umtriebe, verschiedene Holzmassenvorräte wegen der Ungleichheit der zum Gesamtvermögen beigebrachten Unteile Die Bildung eines gemein= jamen Eigentums erichweren, ober wo die Berdiedenheit der Bewirtschaftung und der Rugungszwede den gemeinschaftlichen Betrieb nicht rätlich machen. Bei Neuaufforstungen sind neuerdings vielfach Genoffenschaften gebildet worden (Stade).

Die Freiheit in der Bewirtschaftung des Waldes wird da nicht geopsert, wo alle Waldbesitzer den jelben Betrieb einhalten, auch ist das Beispiel der bereits bestehenden Genossenschaften vor Augen. Ze mehr aber der einzelne Privatwaldbesitzer das freie Dispositionsrecht selbst bei eventuellem Winderertrag schätz, um so weniger wird er zur Zusammentegung dereit sein, den Zwang aber geradezu unerträglich sinden. Die Ersahrung hat gezeigt, das die Bildung neuer Genossenschaften gar nicht oder jesten im Interesse unserer Privatwaldbesitzer liegtionst hätten sie wohl von der Besugnis, solder freiwillig oder zwangsweise zu errichten, mehr Gebrauch gemacht, als es der Fall ist. Die Fläche der Genossenschaftswaldungen im Deutschen Reich betres 1900: 306214 ha = 2,2% aller Waldungen.

Die Vereinigung mehrerer Privatwaldbesiter zum Zweck eines Wegebaues, der Anlage von Psslanzichulen, von Weliorationen oder auch behuis Anstellung von Arbeitern und Forstschupbeamten ist nicht als eine Genossenschaftsbildung im obigen

Sinne aufzufassen.

Während in Bayern das Forstgeset von 1852 in Art. 18 furz bestimmt, daß alle gesetlichen Bestimmungen über die Bewirtschaftung der Gemeinde waldungen auch auf die jog. Körperichaftswaldungen Unwendung zu finden haben, unterliegen die G. oder Gemeinichaftswaldungen in anderen Ländern ichr verschiedenen Bestimmungen, vor allem aber in der Regel dem Berbot der Teilung ohne fraatlich Genehmigung (jo in Braunschweig, Beffen, Mei In Preußen find die desfall. ningen, Waldeck). sigen Normen in den einzelnen Provinzen ielr verschieden, gehen von der Unteilbarfeit (in Sejien Nassau), der beschränkten Teilbarkeit bei gesicherter forftlicher Weiterbenutung (Sannover, Schleswig und ohne folche (in den 7 öftlichen Provinsen Westfalen) bis zur unbeichräuften Teilbarteit ber Einigung der Interessenten (Rheinprovinz, New Borpommern, Rügen). — Durch das Genessen schaftsgesetz von 1875 sind den Waldgenossenschaiter die Rechte juridischer Personen verliehen und bie Bertretung neu gebildeter G. geregelt; ben alteren B. fehlt eine folche Bertretung teilweise, teilweit ist sie durch alte Ordnungen (jo die Hauberge Ordnung) bestimmt. - Die G. unterliegen in Breugen teilweise ber vollen Beforsterung fo in Teilen von Hannover, Hessen, Bestfalen und ter Rheinlanden), in anderen Bezirfen nur ber fiant lichen Betriebsaufsicht (Hauberge in Dipe und Siegen, in Rheinproving und Beffen-Raffau, fernet die auf Grund des Gesetzes von 1875 nen & bildeten Genoffenichaften), einige stehen unter fram licher Bermögensaufficht (Teile von Sannover un: vom Reg.=Beg. Wiesbaden), mahrend für die übrige 3. unbeschräntte Selbstverwaltung besteht. Berei d. Art. Gemeindewaldungen, Baldgenoffenschaften Lit .: Dandelmann, Gemeindewald und G., 1852 Sed, Das Genoffenschaftsweien in der Forjuent ichaft, Berlin 1887.

Geodafte, die Wissenschaft, welche sich mu der Darstellung der Gestalt und Größe der Erdobersläche und mit der Ausmittelung der gegesieitigen Lage — horizontale und vertifale Lage von Puntten der Erdobersläche befaßt. Lit Baur, G., 5. Ausl.; Bauernfeind, Elemente &

rmessunde; Jordan, Handbuch der Bersissunde; Bohn, Die Landmessung. Geotropismus heißt die Eigenschaft im Längens

chstum befindlicher Pflanzenteile, in ihrer Wachs= nerichtung von der Schwerkraft beherricht gu rden, derart, daß sie unter dem Einflusse der teren, aus ihrer natürlichen Lage gebracht, durch iprechende Krummungen wieder in diese guructren. Die meisten Stengel find negativ geopisch, d. h. sie wachsen in der Lotlinie vom Erd= ttelpunfte hinweg, die meiften Bfahlwurzeln jegen sind positiv geotropisch, d. h. sie wachsen n Erdzentrum gu. Gin auffallendes Beifpiel von ativem G. bieten außer den stets aufrechten uptstämmen der Bäume die weiblichen Blüten der che, welche mit ihrem Stiel fich ftets in aufrechte slung frümmen, mag die Lage des betreffenden eiges sein, welche sie wolle. Die geotropische immung der betreffenden, in schräge oder horis tale Lage gebrachten Pflanzenteile kommt dadurch stande, daß an positiv geotropischen die obere, negativ geotropijden die untere Scite ftarfer hst als die entgegengesette, und zwar, wie Bere gezeigt haben, infolge einer eigentümlichen wirfung der Schwerfraft auf die wachsenden bebe. Seitenzweige und Seitenwurzeln erfter nung verhalten sich meist diageotropisch, magt wachsende Rhizome (f. d.) und Ausläufer (f. d.) nsversal geotropisch; jene befinden sich im tropischen Gleichgewicht" nur dann, wenn ihre Bachse mit der Lotlinie einen Bintel bildet, dann, wenn fie zur Lotlinie normal stehen. isversal geotropisch sind auch viele dorsiventrale .) Organe, die nur dann ungefrümmt bleiben, i ihre Rudenseite nach oben, ihre Bauchseite unten gefehrt ist. Eine besondere Art von G. er Lateral-G., der die Stämme windender izen (Hopfen, Beigblatt u. a.) zum Umwachsen Stüte nötigt.

epanzerf wurden bei der Streifhag (f. d.) die unde, indem ihnen gesteppte Decken von grober wand, mit Werg gestüttert, umgetan wurden, die Brust und Seiten gegen die Schläge der r, der hauenden Schweine zu schützen. Kopf, und Läufe mußten frei bleiben, damit die

glichkeit nicht gehindert wurde.

rausch, Gefünge, Herz, Lunge, Leber und in des edlen Haarwildes und des zur hohen gehörigen edlen Federwildes; auch als Aufbezeichnet.

rbrinde wird hauptfächlich von Gichen, Fichten,

n, Weiden gewonnen.

r in der Rinde vorhandene Gerbstoff (Tannin) tt die Umwandlung der tierischen Haut in

! Ninde wird gereinigt und gemahlen; im sleuen Zustand heißt sie Lohe. Die Häute u bei der jog. Notgerberei in Gruben gebracht, en die einzelnen Häute wird eine Schicht eingestreut und das Ganze unter Wasser geießt. der der mehrere Monate. — Je nachdem der toss der Ninde oder Maun oder Tran und zur Herstellung des Lebers verwendet wird, deidet man Loh- und Notgerberei, Weißeit und Sämischgerberei.

Der Gerbstossigehalt der Eichenrinde beträgt 6 bis  $16^{\circ}/_{0}$ , der mittlere Gehalt ist  $10^{\circ}/_{0}$ , der des Eichenbolzertratts  $28^{\circ}/_{0}$ , der Fichtenrinde 7-16, durchschnittlich  $11^{\circ}/_{0}$ , des Fichtenholzertratts  $26^{\circ}/_{0}$ , des Kastanienholzertratts  $27^{\circ}/_{0}$ , der Weidenrinde 6 bis  $15^{\circ}/_{0}$ . Viel höher ist der Gehalt des neuerdings in großen Mengen aus Argentinien eingesührten Quebrachoolzes, nämtich 15-28, durchschnittlich  $24^{\circ}/_{0}$ , des Quebrachoertratts 65-78, durchschnittlich  $73^{\circ}/_{0}$ .

Eichen= und Fichtenrinde wird teils allein, teils mit anderen Gerbmitteln verwendet; diese sind: Algarobilla, Cajotarinde, Catechu, Divi=divi, Knoppern, Mangrovenrinde, Mimosa, Morobalanen,

Quebracho, Rowe, Sumach, Balonea.

Gerbhosse sinden sich in Pflanzenzellen in wässeriger Lösung, bald im ganzen Zellsaft, bald in besonderen, vom lebenden Protoplasma umhüllten Tropsen; ihr Sig sind hauptsächlich die Zellen der Rinde, aber auch die lebenden Zellen der Markstrahlen und des Strangparenchums im Holze. Die physiologische Bedeutung der G. sür die Pflanze ist noch unklar.

Gerecht, 1. umfassende Kenntnisse aller auf die weiden. Ausübung der Jagd bezüglichen Gegenstände und Hanvendung derselben (weidegerecht); 2. sichere Merkmale für Beurteilung der Fährten und Schufzeichen des Hochwildes shirich

gerecht).

Gering, weidm. Ausdruck für flein, jung bezw. noch nicht vollkommen ausgebildet in Bezug auf

Wild, Geweihe und Gehörne.

Gertenhofz. Mit diesem Namen bezeichnet man Sichen- und Buchenjunghölzer im Stadium des Überganges von der Dickung zum Stangenholz, in einem Alter also, in welchem das Längenwachstum gegenüber dem Stärfewachstum entschieden vorwiegt, der Wuchs der in dichtem Schlußtehenden dominierenden Stängchen sonach ein sehr schlanker, gertenartiger ist. — Für Nadelhölzer ift dieser Ausdelhölzer ift dieser Ausdelhölzer ift dieser Ausdelhölzer

Gerwig, Friedrich Julius, geb. 11. Oft. 1812 in Salzburg (Baden), gest. 9. April 1875 als Bezirfsförster in Gernsbach. Er schrieb: Die Weiß-

tanne, 1868.

Gefägt, serrat, heißt ein Pflanzenteil, besien Rand mit vorwärts gerichteten Vorsprüngen versiehen ist, 3. B. das Blatt der Linde (Fig. 208b).

Gesamtertrag innerhalb der Umtriebs= reip. Berechnungszeit ist die Summe der Haubarfeits= erträge, welche nach den Fachwertsmethoden (j. d.) für die einzelnen Berioden berechnet worden waren.

Gefänge, Milcheuter des Haarwildes und der

Jagdhunde, f. Spinne.

Gescheide, Magen und Gedärme des Haar- und

Federwildes und der Jagdhunde.

Geschickte der Asakdwirtschaft und Forstwissenschaft. Bezüglich derselben werden ins Ange zu sassen in 1. Duellen, 2. Ausdehnung des Baldes, 3. Eigentumsverhältnise, 4. Baldmunungen und Baldbewirtschaftung, 5. Jagdweieu, 6. Forstkrasweien, 7. Forstvolizeigeietsgebung, 8. Forstverwaltung, 9. Forstwirtschaftslebre und Forstwissenschaft.

1. Quellen. Über die alteste Forst-G., welche in jedem Lande und in jeder Gegend mit der

Quellen vorhanden. Bevor die heutigen Bölferschaften in Mitteleuropa sich niederließen, hatte bereits ein anderer Bolfsftamm (Relten) Die Länder bewohnt und bis zu einem gewissen Grade fultiviert. Für einen großen Teil des in Betracht fommenden Gebietes trat gegen den Alufang der heutigen Zeitrechnung römische Herrschaft und römische Kultur an die Stelle des wenig entwickelten Romadenlebens. Aus den neuerdings vielfach aufgefundenen Reften römischer Straßen und Wohnplätze läßt sich für viele Gegenden eine zahlreiche Bevölferung und dichte Ansiedelung nachweisen. Mit der römischen Periode beginnen, wenn auch in spärlichem Umfange und in nicht immer leicht zu deutender Sprache, die hiftorischen Aberlieferungen über die alteste Rultur-G. Mitteleuropas. nach dem Sturze der römischen Berrichaft erfolgte Ansiedelung und Ausbreitung der germanischen Stämme erfolgte teils nach langjähriger Berwüftung und Verödung des Landes (jo im alamannischen Teile), teils nur durch Teilung des fultiviert er= haltenen Geländes zwischen dem alten und neuen Volfsstamme (in Burgund und der Westschweig). Die Gründung der Ortichaften im deutschen Teile erfolgte vielfach, wie sich aus den Ramen der Wohnplage ersehen läßt, im Walde, der wieder weite Flächen überzogen hatte. Die Ortsnamen find daher für jene älteste Zeit die wichtigste Quelle der Forst-G., weil schriftliche Aberlieferungen fast ganz fehlen. Erhalten find uns die letteren aus der ältesten Zeit fast nur in den Klöftern. Besonders reichhaltig und wichtig ift für Gudbeutschland und die Schweiz St. Gallen (gegründet 614), für Mittel= deutschland Fulda (gegr. 744), für Nordwestdeutsch= land Corven (gegr. 815 bezw. 821). Für das heutige Frankreich reichen Königsurfunden forstlichen Inhalts bis ins 5. Jahrhundert zurück.

Diese Urfunden beziehen sich auf Schenkung, Tausch, Kauf und Berkauf, Streitigfeiten über Greuzzüge, über Waldnugungen und Waldeigentum, und sind bis ins 14. oder 15. Jahrhundert die weitaus wichtigste und ergiebigste Duelle der Forste-G. In den letzten 5 Jahrzehnten sind deren eine große Anzahl gedruckt und veröffentlicht worden in den sog. Urfundenbüchern, in historischen Zeitschriften und in spezialgeschichtlichen Werken. Diese Urfunden sind mit den Archiven und Bibliotheken der Krister meist in die Hand des Staates gelangt, bis jetzt aber erst zum geringen Teil durch die Veröffentslichung weiteren Areisen zugänglich gemacht.

Manche für die älteste Forst-G. wertvolle Notig ungleich, sindet sich bei den ältesten Geschichtschreibern und gebietes

Chronisten

Die schon zur Zeit Narls d. Er. angelegten Güterund Eintsussteidnisse (Güterrobel, Zinsrobel, l Urbarien) sind insbesondere für die lokale Ausbehnung des Waldes, sodann in Bezug auf die Rugung im Walde von besonderem Werte.

Die herrschende rechtliche Auffassung der ästesten Zeit ist niedergelegt in den jog. Volksrechten, welche das im 5.—8. Jahrhundert fodissierte ästeste Gewohnheitsrecht sind. Sie sind deshalb von großer Wichtigkeit, weil die Entwickung der Kultur und Wolkswirtschaft in ihnen sich wiederspiegelt und weil sie den verschiedenen Stand dieser beiden je nach

ersten Ansiedelung beginnt, sind nur jehr wenige den verschiedenen Volksstämmen (Longobarden, Duellen vorhanden. Bevor die heutigen Völker- Burgunder, Alamannen, Bajuvaren, Sachsen, Ichasten in Mitteleuropa sich niederließen, hatte Friesen 2c.) erkennen lassen.

Eine sehr wichtige Rechts- und Geschichtsquelle sind die mittelalterlichen Sammlungen von Formularien für bürgerliche und firchliche Rechtsgeschäfte. Es waren Muster oder Konzepte, die im einzelnen Falle nur abgeschrieben und mit dem Vamen der betressenden Person, mit Ort und Datum versehen zu werden brauchten. Diese Sammlungen sind unter dem Namen Formelbücher (der Westund Ostgoten, der Franken, Alamannen und Bahern) bekannt und gedruckt worden.

Im 11. und 12. Jahrhundert treten als neue Rechtsquellen die als Sachsen-, Schwabenspiegel 20. befannten Darstellungen des gestenden Rechts in größeren Territorien und die unter dem Namen Beistümer zusammengesaßten, namentlich im 13. Jahrhundert zahlreich gemachten, nur für einzelne Dörfer und höse gültigen Rechtsaufzeichnungen hinzu.

Biesleicht gleichzeitig entstanden in einzelnen Dörsern eigentliche Waldordnungen (1300 für die Gemeinde Birchen, Kanton Wallis), welche nach den territorialen und staatsrechtlichen Wandlunger im 16. und 17. Jahrhundert sür größere Gediete ersassen wurden und als Forst- (Wald-, Holz-Prdnungen von vielsach entscheidender Bedeutung sür die Waldwirtschaft einzelner Länder geworder sind. Manche Bestimmungen derselben sind dis ir das gegenwärtige Jahrhundert hinein in Gestung geblieben, andere sind in geänderter Form in die heutigen Forstgesetz übergegangen. Die Forst ordnungen und Forstgesetz bilden die Hauptques sin neuere Forst-G. neben den namentlich sei Auffang des 18. Jahrhunderts zahlreicher werdender forstlichen Schriften.

Die gewiß an vielen Orten noch vorhandene "Baldbüchlein", d. h. Baldbeschreibungen, aus der 16. und 17. Jahrhundert sind nur seiten gebruk worden; im Interesse der G. der eigentlichen Balt wirtschaft wäre die Verössentlichung der in ihne enthaltenen überaus wertvollen Notizen übe früheren Baldzustand und frühere Baldbehandlun sehr zu wünschen.

Wie heutzutage die Waldwirtschaft innerhal eines fleinen Gebietes jehr verschieden ift, jo w auch in früherer Zeit, wo eine Zersplitterung viele fleine Berrichaften und die Gelbständigkeit iet tleiner Territorien allgemein war, dieselbe ie! Die Forst- G. eines heutigen Staat gebietes fann sich daher nur auf die Spezialseiner Gemeinden stützen; zur Abfassung einer sold sind trop des Aufschwungs geschichtlicher Forschm die heutigen Publikationen noch nicht ausreicher denn der größte Teil des in den Gemeindeardie vorhandenen Materials harrt noch der Ausbeutun Nur auf dieser Detailforschung läßt sich sodat eine lotale Aultur= und Wirtschafts. G. aufbane mit welcher die G. des Waldes enger verknüpft i als mit den großen politischen Vorgängen u Bandlungen. Lettere find für die Eigentums- u Rechtsverhältniffe, die wirtschaftlichen Buftande gegen für die Ausdehnung, Benutung und Bemi schaftung des Waldes von entscheidender Bedentur

ußer Zweifel steht, daß sie um das 8 .- 10. Jahrundert noch mit großen Waldungen bedeckt waren, ift es andererseits festgestellt, daß die germanischen ölfer an manchen Orten den von den Römern rungenen Rulturzuftand unangetaftet ließen. Daß römischer Zeit die Lichtung des Waldes weit orgeschritten war, zeigen die in heutigen Waldungen eigefundenen römischen Wohnplätze. Diese hohe ultur ging an vielen Orten verloren; das Land rödete und überzog fich wieder mit Bald, in elchem die neuen Ortschaften gegründet wurden. ies zeigen die Ramen vieler Riederlaffungen, die it hart, holz, forst, loh, greut, reute, rode, jang, and, egg, stock, schwand, schwende, hagen 2c. oder ch mit eich, buch, esch, esp 2c. zusammengesetzt Bie lange die Ortsgründung gedauert, st sich urkundlich nicht nachweisen, da es ver-linismäßig nur wenige Ortschaften sind, welche Aus Ber= den Urfunden genannt werden. dniffen, welche für das Ende des 13. Jahr= nderts die damals bestehenden Pfarrdörfer nach= isen, läßt sich für Südwestdeutschland und die hweiz entnehmen, daß schon sast alle heutigen arrbörfer damals als solche vorhanden waren. 1ß aber in damaliger Zeit es noch ausgedehnte, angebaute Waldgebiete gab, zeigen die vielen im und 13. Jahrhundert, namentlich auch im

itichen Diten gegründeten Ciftercienserklöfter, die der Regel im Walde angelegt wurden und bei Rultivierung des Landes ausdrucklich von der trichtung des (Noval=) Zehntens entbunden waren. 3 den vielfachen Streitigkeiten wegen des Neuich=Zehntens geht hervor, daß Urbarmachungen Landes bis in das 19. Jahrhundert hinein

tbauerten. Es läßt fich aber nicht entscheiden, weit dieselben im Balbe, auf Beiden ober ft öbem Gelande ftattfanden. Der altefte, fehr insive landwirtschaftliche Betrieb erforderte ausehnte Beideflächen, die teilweise erft in jungfter t in Ackerland umgewandelt wurden. Gine Zumenftellung ber ältesten und jetigen Flurnamen, ber Feld- und Waldnamen, neben den Orts-nen wird größere Sicherheit der Schlüsse ge-Schon 640 werden Wälder mit ihren nen genannt, und heute tragen manche Wälder Namen, den sie vor tausend Jahren schon geet haben (St. Gallen).

da das Alter fast aller größeren Orte und auch vieler Einzelhöfe in das 12. und 13. Jahrdert zurückreicht, so muffen die hauptfächlichsten ungen bes Walbes vor 500 und 600 Jahren zenommen worden sein. Die Namen der wüsten rten oder Wüftungen (b. h. abgegangener Dörfer, n es seit den Suffitenkriegen und dem dreißig= igen Kriege eine sehr große Anzahl gab) sind iach auf Waldungen übergegangen (Ramen mit hofen, hausen, weiler, ingen). Dies beweist, manche ehemalige Felbstur wieder zum Baldete geichlagen wurde.

des relativen Waldbodens von der Land- der infolge der Rezeption des römischen Rechts

2. Ausdehnung des Baldes. Solange die wirtschaft beausprucht, gunachst extensiv und mit 3. der Ansiedelung und Ortsgründung nicht ge- steigender Volkszahl intensiver bebaut wird, daß auer erforscht ist, wird den Untersuchungen über also der Wald schon in frühester Zeit auf den abie Ausdehnung des Waldes immer große Unsicher- soluten Waldboden zurückgedrängt wird, ist eine eit ankleben. Wenn es auch für viele Gegenden in den Kulturländern sich heute wiederholende, in der Dfonomit des Landbaus begründete Ericheinung.

3. Gigentumsverhältniffe. Schon gegen Ende des 5. Jahrhunderts tritt neben dem Wald= besit des Königs, dem das herrenloje Land gehörte, derjenige der Gemeinden und Markgenoffenschaften und der Privaten auf. Der Privatwaldbesitz und die Rutung desselben ist wohl infolge der Ginwirfung des romischen Rechts namentlich im Burgundischen Gesetz (aufgezeichnet zwischen 480 und 490) und im Longobardischen (643) ausführlicher behandelt, während seiner das mehr als hundert Jahre altere alamannische Gesetz nicht Erwähnung Erft die aus St. Gallen stammenden alas tut. mannischen Formelbucher enthalten 865 eine gang flare Scheidung zwischen den drei Besitzerarten. Die Könige, Herzoge und sonstigen Grundherren überließen große unbewohnte Waldgebiete an die Rirche, insbesondere an Klöster, jum Zwed ber Rodung, Besiedlung und Kultivierung innerhalb eines meiftens genau beschriebenen Grenggebietes.

Die Grenzen waren zunächst natürliche, wie Wafferläufe und Bafferscheiden (Schneeschleifen), Berggipfel, Bergruden, auffallende Bäume (Malbäume). In diese wurde ein Zeichen (Lache, Kreuz) eingeschnitten und an ihrem Fuße manchmal noch ein Stein eingesett, auch durch eingeschlagene Ragel wurde die Grenze kenntlich gemacht. Die Flächengröße ift in der Regel unbestimmt gelassen; boch werden im 7. und 8. Jahrhundert Feldmaße erwähnt (dedit de terra silvatica juchos [jugera] oder hobas, X; auch perticas oder leuvas). 667 ichenkt Childerich einen Wald und befiehlt deffen Bermeffung durch feine Förfter.

In den Markwaldungen war die Rugung allen Markgenossen gemeinsam, während in Privat- und Königswäldern anderen das Rupungsrecht ausdrücklich verliehen werden mußte, was in gahlreichen Fällen geschah. Um Abergriffe zu ver= hindern, wurden wenigstens in den Waldungen der Könige und Klöfter schon im 7. Jahrhundert

Förster (forestarii) angestellt.

Mit Ausbildung der Territorialgewalt und der Grundherrschaften ging namentlich im 15. und 16. Jahrhundert eine Wandlung in den Eigentums= verhältniffen vor sich, insofern die Grund= und Lanbesherren durch Errichtung fog. Bannforste nicht nur das Nutungsrecht der Gemeinden schmälerten, sondern sich vielfach in den Besitz sogar der Mark- oder Ulmendwaldungen zu setzen wußten. Die Alagen der Bauern vor und während des Bauernfrieges über Beeinträchtigung ihrer Rechte und Entzug ihres Eigentums oder über Auflage neuer Lasten als Entgelt für die Waldonutungs-rechte zeigen, daß nicht erst im 16. Jahrhundert der Prozeß begann, sondern daß er in jener Zeit zum Abschluß kam. Die im 16. Jahrhundert viel-sach vorgenommene Aushebung von Mössern und ber Einzug ihres Bermögens führte zu ausgedehnten Walderwerbungen für die Landesfürften. laß bei der Besiedlung eines Landes der größte Daß diese Anderungen des Waldeigentums mit

number Gurftengewalt zusammenhängt, zeigt den Urfunden geht hervor, und der Wert, ben man illeichung mit den Berhältniffen der repu-Mond n Schweiz und auch kleinerer Gebiete in in Gefralt des vorherrichenden Gemeindewaldesites sich bis auf den heutigen Tag erhalten haben.

Bedeutende Umgestaltungen der Gigentumsverhältnisse brachte das Ende des 18. und der Unfang des 19. Sahrhunderts durch die Ausscheidung der Staatswaldungen und der landesherrlichen Waldungen (Kronforste), durch die Sätularisation der Kirchengüter und die in vielen Gegenden durchgeführte Verteilung der Gemeindewaldungen, in geringerem Mage burch ben Berfauf von Staats-

4. Waldnutungen und Waldbewirtschaftung. Dieje find ihrer Urt nach ftets diejelben geblieben. Bor taufend Jahren hat man dieselben Produtte aus dem Walde entnommen, wie heutzutage; gewechselt hat im Laufe der G. nur die relative Wertichätzung der einzelnen Rutungen, wie dies heute nach verschiedenen Gegenden eben-falls noch der Fall ist. Der Wald lieserte Rodland zur dauernden oder vorübergehenden landwirtschaftlichen Benutzung. Wenn Karl b. Gr. angeordnet hat, daß auf feinen Gütern alles gum Ackerban taugliche Land gerobet werden jolle, und wenn noch im 13. Jahrhundert in großen Waldfomplegen Schenfungen zu dem gleichen Zwecke gemacht wurden, jo lag der Grund in dem ausbrudlich angeführten Zwede, die Ginfünfte aus Diese Rodungen den Besitzungen zu erhöhen. wurden fo eifrig vorgenommen, daß an manchen Orten die Rodungsarbeiten an den Sonntagen perboten werden mußten.

Die übrigen Waldnutungen bestanden in Holzhieb, der Beide für Bieh, Schweine und Bienen

und in der Jagd.

bedurfte man zum Bauen, Brennen, namentlich auch zu ausgedehnten Umzäunungen. Der Steinbau wird erst im 13. Jahrhundert allgemeiner, in manchen Gegenden aber noch gegen Ende desfelben das "Steinhaus" als Geltenheit

In den verschiedenen Urkunden sind die Rechte in der Waldbenutung genau umgrenzt, indem die Erlaubnis zum Holzhieb nur auf das zum Bauen, Brennen und zu Umzäunungen für ein bestimmtes Gut nötige Quantum ausgedehnt wurde ober eine der Größe des Gutes entsprechende Zahl von Vieh oder Schweinen in den Wald getrieben werden Bei der Nutung werden "fruchtbare" und "unfruchtbare" Bäume unterschieden; erftere find mit Rücksicht auf den Mastertrag durch besondere Strafbestimmungen vor der Fällung geschütt. herumliegendes durres holz wird bei der Rugung namentlich vom 13. Jahrhundert an vom grünen und brauchbaren unterschieden. Der Wert der Wälber wird bald nach Wagen Holz, die sie jährlich liefern (silva ad carradas lignorum X), bald nach der Zahl der Schweine angegeben, die sich in ihnen nähren fönnen (silva ad porcos XX). über die Holzarten find nicht fehr zahlreich. Unfere Bodenbenung mit fich, welche im Gebirge ber heutigen Holzarten finden fich fast alle in ben ichen, wo die Bevolferung aus naturlichen Grund. Pfahlbauten. Es fann also im Laufe der G. nur dauernd eine geringe bleiben muß. In der früheft ihre relative Ausdehnung fich geandert haben. Aus Beit fteht der Wald faft ausschlieflich im Dien

auf die Schweineweide legte, macht es erklärlich, daß das Laubholz, insbesondere Eichen und Buchen in den Waldungen der früheren Jahrhunderte in weit größerem Umsange vorhanden gewesen sein muß, als es heutzutage der Fall ist. Noch die Forstordnungen des 16. Jahrhunderts schreiben die Erhaltung und Bermehrung der Gichen, auch der Buchen ausdrücklich vor. Im Gebirge bagegen finden wir von alters her nur die der Hochlage Die Entscheide eigentümlichen Urten aufgeführt. wegen Rutungsftreitigkeiten, wie fie namentlich im 13. Jahrhundert zahlreich vorkommen, lassen ben damaligen Betrieb als einen zwijchen Mittel= und Blenterwald stehenden erfennen. Alls Oberholz fommen die "fruchttragenden" ("beerenden") Bäume neben einigem Nadelholz vor, das Unterholz beftand aus Erlen, Afpen, Safeln 2c. Go führt eine Urfunde von 1210 aus der Gegend zwischen Ravensburg und dem Bodenfee folgende Solgarten auf: Erlen, Afpen, Safeln, Eichen, Buchen, Tannen. Die ersteren drei werden als wertlos neben dem durren Solz bezeichnet, die letteren mit anderen fruchttragenden Bäumen und dem zu Umzäunungen tauglichen Holze als das wertvollere von der Fällung ausgeschlossen; nur vom Winde geworfenes durfte genutt werden. Im 13. Jahrhunder mehren fich die Rlagen über Waldverwüftung, fie scheinen sich aber mehr auf die Nugung von Mast bäumen als von anderem Holz zu beziehen. Dod ist da und dort die Furcht vor Holzmangel vor handen, die im 14., 16., 18. Jahrhundert gangalgemein wird. Diese Furcht wurde hervorge rufen durch die in jenen Berioden gestiegene Be völkerung, deren Große sich nicht ziffernmäßig nach weisen, deren Runahme aber aus verschiedener anderen Borgangen sich erschließen läßt. Die mi Rücksicht auf die Weide licht bestockten Waldunger ichienen das für die gestiegene Bevolterung er forderliche Holzquantum nicht zu liefern; manch moditen auch tatfächlich ausgehauen und verwüste fein, also die Sorge für den Nachwuchs machrufer Bei geringer Bolfszahl und überschüffigem Borro wurde auf den Wald und feine Bestodung weni Sorgfalt verwendet, bei steigender Rachfrage be gegen Holzmangel befürchtet und diesem zunäch burch Einschränfung des Berbrauchs vorzubeuge gesucht.

Dieje Anderung der Nachfrage nach Holz i eine rein lokale gewesen, denn wenn auch au einzelnen Gebirgen schon im 13. Jahrhundert Mui fuhr auf dem Wasserwege stattfand, so ift doch fa ganz allgemein — z. T. bis in das 19. Jahrhunde hinein — die Ausfuhr von Holz über die Mar und Gemeindegrenze verboten gewesen. Die Wali weide hat in nahezu gang Deutschland und bi Schweiz im Anfange des 19. Jahrhunderts no fast dieselbe Bedeutung gehabt, wie die Holznugun und in manchen Gebieten ift fie heute noch nic einmal als Gervitut beseitigt. Die geringe Bolf zahl in den erften Entwickelungsftufen eines Bolh Angaben bringt dieselben Zuftande auf dem Gebiete d

ahrhundert ift mit dem Aufbluben der Städte nd des Sandwerks der landwirtschaftliche Betrieb andere Bahnen gelenft worden und haben sich ie Anforderungen an den Wald geändert und Diefes Unwachien der Bevölferung fteigert. querte bis 1348.

In vielen Gegenden fant infolge des "schwarzen obes" die Bebolferung auf ein Dritteil gurud, as den Berfall der Land- und Waldfultur gur olge hatte, so daß die in der Mitte des 15. Jahr= inberts wieder fteigende Bevölferung ihren Bedarf cht mehr vorfand. Ahnliche Folgen hatten die taufhörlichen Kriege in den späteren Jahrhunderten, e zur Zerstörung von Bauten und zur Verschtung der Wälber führten. So wird (von Pfeil) i Unfang bes 19. Jahrhunderts fast gleichlautend it den alteren Schriftstellern über Berödung der älber und die Ertragslosigfeit von Taufenden n Quadratmeilen in Deutschland geklagt.

Mit dieser Anderung der Nachfrage und des ebarfs und der Wertschätzung des Holzes hängt von Periode zu Periode wechselnde Beurteilung r Nebennutungen zusammen. Die Ziegenweide irde ichon 1158, Die Harznutung 1501 als ablich erkannt, später wieder als gleichgültig gesehen, bis sich das Berbot im 16., 17. und

Jahrhundert erneuerte.

Die Gewinnung der Nutungen, die Gortierung ch dem Gebrauchs- und Handelswerte und in timmten Maßen (Klafter seit dem 15. Jahrh.) ir in verschiedenen Gegenden nicht übereinumend. Über Köhlerei, Lohrindennugung, Sargtung, Waldfeldbau, Hactwaldwirtschaft, Streusvinnung liegen vor dem 16. Jahrh. nur ganzeinzelte Notizen vor. Die Streunutung hat enfalls erft feit dem 17. Jahrh. größere Musmung erlangt. Es mag zur Beranschaulichung Standes der Forstbenutung die Mitteilung

im Nedarzolltarif von Beidelberg 1480 ausander gehaltenen Sortimente dienen. Es werden igeführt: Balfen 60, 50, 40, 36, 30 Schuh lang; arren 60, 50, 36, 30 Schuh lang; Bort; illinge; cichene Schwellen 40, 36 Schuh lang; hen= und Hafelreife; Latten, Karchbäume, Karch= fen, Felgen, Zapffaßboden; Naben, Speichen, bel und Standen mit Harz, rauhes Zimmerz zu Haus und Scheuer, Zimmerholz, das immert ift, endlich Brennholz.

hütt. Wenn natürliche Verjüngung nicht eintrat, ff man schon im 14. Jahrh., namentlich aber n 16. an zur Saat von Nadelholz, Eichen oder cheln, seltener zur Pflanzung. Der Kahlschlag auch früher schon vorgekommen; in älteren tunden scheint Verwüstung mit Rahlichlag ("alles einem Ort hauen") gleichbedeutend zu sein. größerer Berbreitung gelangte derselbe (das )wandweise Hauen") erst seit Mitte des 18. Jahrh. ejungung burch Stockausichlag wird namentlich

er sandwirtschaftlichen Bevölkerung; ihre Bedürf= 16. Jahrh. angeordnet; in dieser Periode scheinen isse hat er zu befriedigen. Erst im 13. und 14. auch die Durchforstungen größere Verbreitung

erlangt zu haben.

Da die Quellen für das 17. und 18. Jahrh. noch nicht genügend erschlossen sind, sondern nur die Forstordnungen und für die spätere Zeit die Schriften einzelner Autoren als solche zu Gebot stehen, so läßt fich nicht entscheiden, ob diese nur Voridriften enthalten, oder ob sie ein Bild der damaligen Wirtichaft geben.

Der Ausdruck "zu Bauholz einschlagen", der an manchen Orten vortommt, ferner die Bezeichnung "in 80-100 Jahren haubar", endlich die "Albteilung des Waldes in Schläge", Ausdrücke, die namentlich im 17. Jahrh. häufiger werden, icheinen auf die erften Unfänge der Nugungsregulierung hinzuweisen. Ihre weitere Ausbildung erhielt die Forsteinrichtung um das Jahr 1780. Waldvermessungen werden dagegen schon 1575 (Thurgau) angeordnet.

5. Ragdwefen. Das uriprünglich jedem Martgenoffen zustehende freie Jagdrecht war durch den Brivatbesitz eingeschräntt, namentlich war dies durch die Besitzungen der Könige und Edlen der Fall. Bum wirtsamen Schutze ihres Jagdrechts erflärten die Könige im 9. Jahrh. ihre Waldungen zu Bannforsten ("in forestem redigere"), in welchen jedem anderen der Zutritt und das Jagen verboten war. Später behnten fie das Recht, einen Wald jum Bannforst zu erklären, auch auf andere Balbungen aus, indem sie die Besitzer "mit dem Königsbann oder Wildbann beliehen". Ursprünglich beftand die Beleihung nur in Geftattung der Jagb, die in höhere und niedere unterschieden wurde; erst ipater behnten die mit dem Königsbann Beliehenen ihre Befugniffe auf ben Bezug von Gefällen, Strafen 2c. aus. Mit Ausbildung ber Territorialherrschaften ging die Befugnis, ben Wildbann gu verleihen, vom Könige auf die Fürsten über. Dieje juchten den Wildbann allmählich im ganzen Gebiete in Anspruch zu nehmen, ihre Rechte auch auf Bewilligung von Rodungen, der Maftnutung 2c. auszudehnen. Die vollständige Einführung bes Jagdregals gelang aber erst nach Annahme bes römischen Rechtes im 15. Jahrh. und fand ihren Ausdruck in den landesherrlichen Jagdordnungen. Die Bedrückungen des Bolkes mit Jagdirchnen, Hundeernährung, Unterhalten des Forst- und Jagdpersonals, Wildschaden, Beschränfung oder Entzug bes Waldeigentums führten von der Zeit des Bauernfrieges an zu ununterbrochenen Klagen, zu Bei der Berjüngung der Bestände wurde zunächst vielen Rechtsverletzungen und zu wirtschaftlich un-Teil des Waldes  $(^{1}/_{3}, ^{1}/_{6}, ^{1}/_{8})$  in Bann gelegt haltbaren Zuständen, denen der Unwille des Volkes ingeschlagen"), d. h. 6—8 Jahre vor dem Zutritt im 18. und 19. Jahrh. meist ein gewaltsames Weideviehs in der Regel durch Abzäunung Ende bereitete.

6. Forststrafwesen. Im 5 .- 7. Jahrh. haben nur Burgunder, Longobarden (und Weftgoten) Strafbestimmungen in ihren Bejegen aufgeführt; die übrigen wohl deshalb nicht, weil das Solz und die Waldnutung bei ihnen geringeren Wert hatten, als bei ersteren, welche römische Kultur und römisches Recht in sich aufnahmen. Die Strafen, in der Regel Geldstrafen, sind angedroht, wenn Schweine in den Balbern mit Maftertrag Schaden anrichten, wenn masttragende Bäume gefällt werden bem 16. Jahrh. oft erwähnt. Reinigungshiebe (im burgund. Geset war dagegen auch das Fällen jungen Auswuchs werden im Ansang des von Fichten (pinus) und Tannen (abies) verboten), wenn gefälltes, im Balbe zerftreutes Solz, ober von früher her ihm zustehenden Bilbbann be-

In den Meistümern, jowie im Schwabenspiegel und Sachsenspiegel find im 13. Jahrh. die alteren Strafbestimmungen im wesentlichen beibehalten morden. Insbesondere wird allgemein die Ent-wendung von stehendem Holze milder bestraft als Die von gehauenem, eine Rechtsanschauung, die sich bis auf unjere Tage erhalten hat. Entwendungen bei Macht oder an Sonn- und Feiertagen murden schwerer, solche mit der Art milder bestraft. Die Strafen waren meift Geldftrafen, nur auf Grengverletzung, Baumbeichädigung, Brandstiftung waren Leibesstrafen gesetzt. Das Urteil wurde je nach den Eigentumsverhältniffen des Waldes bald von der Markversammlung, bald von den Vertretern und Abgesandten des Königs gefällt auf Grund der Anzeige der Waldhüter (nemorum custodes), die vielfach zu zweien angestellt waren. Dies geht aus einer Bestimmung von 1210 hervor, wonach den Waldhütern Glauben geschenft werden jolle; wenn aber nur einer von den Waldhütern den Frevler betrete, solle er einen weiteren Zeugen beiziehen und ihm den Schaden zeigen; auf ihr Zeugnis hin folle das Urteil gefällt werden.

Dieje älteren Strafbestimmungen wurden im 16. Jahrh. zum Teil in die Forstordnungen aufgenommen, gum Teil durch abweichende Gingel-Die straffage erfett oder auch gang verdrängt. mit Strafen bedrohten Frevel sind in den Forstordnungen sehr detailliert aufgezählt. Neben der Geldstrafe kommt namentlich im 18. Jahrh. auch Freiheitsstrafe vor. Bielfach wurden feit dem 17. Jahrh. Bestimmungen über Wert= und Schaden=

erfaß aufgenommen.

Die Gerichtsbarkeit war durch die Forstordnungen junächst nur für die landesherrlichen zc. Waldungen an die Fürsten übergegangen; neben ihr bestand Gemeinde= oder Patrimonialgerichtsbarkeit. Umwandlungen auf dem öffentlich rechtlichen Gebiete überhaupt haben zum Teil erst in jüngster Zeit auch diese letteren teilweise oder gang beseitigt.

Die heutigen Forststrafgesetze sind unmittelbar aus den Strafbestimmungen der Forstordnungen bervorgegangen und nur mit Rücklicht auf Die heutigen Verhältnisse und Rechtsanschauungen modi-

fiziert worden.

7. Forstpolizeigesetzgebung. Forstpolizeiliche Anordnungen, also Bestimmungen über die Benutung und Behandlung der Wälder im Intereffe einer Gemeinde, Martgenoffenschaft, des Königs oder des Fisfus enthalten die in den ältesten Zeiten erlassenen Dorse, Mart- und Hofordnungen. Denn sie beziehen sich auf Rodungen, den Holzhieb, die Nutungsregulierung, Berjüngung des Waldes, die Rebennutungen, den Forstichutze. Sie gingen nicht vom Staate aus, weil der damaligen Zeit ber heutige Staatsbegriff überhaupt fremd war, sondern vom jeweiligen Eigentümer, mochte dies die Gemeinde, Martgenoffenschaft, der weltliche oder geiftliche Grundherr fein. Erft die Ausbildung der Territorialherrichaften und das Anwachsen der durch das römische Recht gestützten Fürstengewalt ermöglichten die Einführung der im 16. Jahrh. ziemlich allgemein von dem Landesherrn neben dem die Wiederbewaldung, überhaupt die Berbefferun

menn solches von Holzlagerplägen entwendet wird anspruchten Forsthoheit, d. h. der in den Forst-langen ausgesprochenen Oberherrschaft des Landesherrn über alle Waldungen seines Territoriums. Der Landesherr gab Bestimmungen sowohl über die Bewirtschaftung, als namentlich die Verwendung, den Verkauf, die Ausfuhr und die Preisbestimmung des Holzes und die Ausübung der Rebennutzungen.

Der materielle Inhalt ber Forstordnung schließt sich vielfach an die früheren Dorf- und Martordnungen an und ift in vielen Richtungen als ein durchaus zwedmäßiger zu bezeichnen. daher in einzelnen Ländern in gang furgen Zwijchenräumen immer neue Forstordnungen erlassen wurden. und der Erlag derselben mit dem schlechten Baldzustand und dem geringen Ruten der früheren Forftordnungen begründet wird, fo ift die Urfache nicht im materiellen Inhalte zu suchen, wie ichon aus der oft unveränderten Aufnahme der einzelnen Bestimmungen in die neuen Ordnungen hervorgeht. Es war vielmehr die Migachtung der wirtschaftlichen Berhältnisse und die unfruchtbare mechanische Generalisierung der Borschriften, sowie der Mange! an sadwerständigen Organen gur Überwachung bei Musführung, welche den Erfolg der Forstordnunger vereitelten. Einige diefer Forstordnungen (bie württembergische von 1614, die vorderösterreichisch und bernische von 1786) haben bis in das 19. Jahrh. hinein ihre gesetliche Geltung bewahrt während von anderen ein größerer oder fleinere: Teil in die Gesetzgebung überging, welche in Unfang des 19. Fahrhunderts das ganze Landes fulturwesen umfaßte. In den meiften Staaten if daher ein zusammenfassendes Forstgesetz nicht meh vorhanden, die Materie ist vielmehr in den ver ichiedenen Geschen über die Staats- und Gemeinde verfassung, das Strafrecht, die Forft- und Landes fulturpolizei zerstreut behandelt. Nur die Forst gesetze der Schweiz weisen bis in die neueste Zei mehr oder weniger den Charafter der ehemalige Forstordnungen auf.

Die natürlichen Berhältnisse bes Gebirgelande führten dort zu Bestimmungen, welche andere Ländern fremd bleiben mußten. Schon 1467 wurd bei Realp, im Urferentale auf dem Gotthard, de Holzhieb an den Stellen verboten, an welche Lawinen niederzugehen pflegen. 1625 wird ei Wald ermahnt, der zur "Beichirmung" des Dorfe Torre (im Tessin) diene. Auch sonst finden sie einzelne Radyrichten, welche dem Walde die Roll

des Schutwaldes zuteilen.

Den Standpunkt der heutigen Gesetzgebun nimmt in vollem Umfange und mit bewußter En schiedenheit das Forstgesetz (loi sur la police de forêts) des Nantons Ballis von 1803 ein. E erklärt, daß die Erhaltung der Balder ein Geger stand von allgemeinem Interesse sei. Die Waldunge gehören unter die Oberaufficht des Staates, we unvorsichtige Siebe in den Baldungen für D fultivierten Ländereien gefährlich werden könner indem Gieß= und Bildbache, Abrutschungen un Erdfturze, fowie Lawinen großen Schaden at Das Gefetz verbiet zurichten imstande seien. Rodungen, Rahlichläge, empfiehlt den Gemeinde

s Waldzustandes. eftimmungen hinzu, welche Kahlschläge verbieten, nn Überschwemmungen durch dieselben hervorrufen würden. 1824 wird in Luzern das Husuten und vollständige Ausstocken verboten, um Zäler gegen den nachteiligen Andrang von Schieben zu sichern. Diese Bestimmungen sind in e ipateren Forftgesetze der Gebirgstantone und ch in das eidgenössische Forstgesetz von 1876 in ihr oder weniger veränderter Form übergegangen. 8. Forstverwaltung. Förster (forestarii, sertores oder custodes nemorum) werden schon 7. Jahrh. erwähnt in den Urfunden der Könige. wird ein Stud Wald geschenft, soweit dasselbe n Fistus (bem Könige) gehört, oder die Förfter bisher beschützt haben (defensarunt). 667 rden die Förster mit der Vermessung einer den Schenkung beauftragt. Im 9. Jahrh. geftattet Rloster St. Gallen den Holzhieb und die eh- und Schweineweide unter der Bedingung, der Förster des Klosters die Gaubewohner ihnen oder auch anklagen dürfe, daß sie nicht ch übermäßiges Beschädigen der masttragenden ume sich selbst und das Kloster benachteiligen. Benauere Borichriften über die zu seinen Gütern iörigen Waldungen gab im Jahre 800 Karl d. Gr. ine Amtleute und Meier, denen die Forfter gegeben waren, hatten dafür zu jorgen, daß Waldungen, insbesondere auch das Wild, gut jacht werden, daß an passenden Stellen gerodet, Felder vor Überwachsen durch den Wald geschütt, bie Ginfünfte, insbesondere der Schweinezehnten, iftlich entrichtet wurden. Auf Weihnachten follte hnung über die Einkünfte aus dem Walde elegt werden. Für den Jagdbetrieb war ein inderes Personal angestellt. Zum Unterhalt che den Förstern ein Stück Land angewiesen. Bährend bes Mittelalters scheint auf den Gütern llung der Förster sich im allgemeinen wenig ndert zu haben. Eine weit einflugreichere llung bei Hofe hatten die Oberjägermeister, da 1280) wird auch als Botanifer hochgeschätzt.

nte mit den Aufgaben des Forstichutes und Überwachung der Nutungen betraut; sie wurden fter, Waldförster, Holzförster, Bannwarte, Waldfter, Forstfnechte, Holgfnechte 2c. genannt. Diese titution hat in den Gemeindewaldungen bis die neueste Zeit fortgedauert, wenn nicht Gesetze : die Gemeindeforstverwaltung eine Anderung

eit dem 16. und 17. Jahrh. führte die Bergung der Forst= und Jagdverwaltung in den resherrlichen Waldungen vielsach zu einem rwiegen der Interessen der Jagd über diejenigen holznutung. Die obersten wie die untersten Ten erhielten Jagokundige übertragen, die vorher nd welche Verwendung am Hofe gefunden hatten. h dieses System hat sich bei den adeligen bbesitzern vielfach bis auf unsere Tage erhalten. aten Rameralisten an die Spige der Finang=

1820 und 1825 famen Bon Kameraliften rühren daher auch die ältesten Werke über Forstwissenschaft her; auch hielten bieselben die ersten Vorlesungen über Forstwissenichaft an den Universitäten. Erft gegen Ende des 18. Jahrh. traten Forstleute als Lehrer und Schrift= fteller auf. Mit der Bermehrung des Staats= waldbesitzes im Anfange des 19. Jahrh. machte sich die Umgestaltung der Forstverwaltung als Bedürfnis geltend. Die Einrichtung des Staats= forstdienstes und die Unforderungen an die Borbildung der Forstleute im Staatsdienste blieb nicht ohne Ginfluß auf die übrigen Baldbefiger, welche jett größtenteils von ihren Forstbeamten verlangen, daß fie den Anforderungen des Staates zu genügen vermögen.

9. Forstwirtichaftslehre und Forstwiffen= ichaft. Die ältesten Schriftsteller widmen in ihren oft die verschiedensten Gegenstände behandelnden Werfen auch ben Bäumen dann und wann einige Abschnitte. Hrabanus Maurus (geb. 776, geft. 856 als Erzbischof von Mainz) handelt im Buch 19 jeines Werkes De Universo vom Landbau und den Pflanzen, im 5. Rapitel von den Bäumen im allgemeinen, im 6. von den eigenen Ramen der gemeinen Bäume. Er faßt dieselben mehr vom ethmologischen und unftischen Standpunkte auf. Much Macer Floridus, über deffen Lebensumständen Dunkel schwebt, bespricht (im 9. Jahrh.?) (De viribus herbarum) einige Holzarten. Die Abtissin Holzbegard (geb. 1099, gest. 1179 im Kloster auf dem St. Ruprechtsberg bei Bingen) gibt im 3. Buche ihrer Physica ein Berzeichnis der Holzarten mit Rücksicht auf ihre Beilfraft. Diese alteren Schriften enthalten nach heutigem Sprachgebrauche nur forft= botanische und pflanzengeographische Daten, sind aber namentlich in letterer Beziehung als forstliche Floren der damaligen Zeit von bleibendem Wert.

Der als Philosoph und Theologe berühmt Königs und der sonstigen Grundherren die gewordene Dominifanermond, Albertus Magnus (geb. 1193 zu Lauingen an der Donau aus dem ritterlichen Geschlechte von Bollstädt, gest. zu Röln dort schon Forstmeister genannt; ihre Wirtstitt unstreitig auch der beste Forstschriftsteller des seit hat sich aber meist erst im 16. Jahrh. auch Wittelalters, wie eine kurze Analyse seiner um die sorstliche Verwaltung ausgedehnt.

das Jahr 1260 geschriebenen libri "De vegetan den Wartwaldungen waren besondere Wartstillus et plantis" zeigen wird. Albertus sührt die Holzarten in alphabetischer Reihenfolge auf. Reben der botanischen Beschreibung des Stammes, der Rinde, Blätter, Blüten und Früchte gibt er Mitteilungen über die Eigenschaften des Holzes, jeine Brennfraft, Dauer, Barte, Spaltbarfeit, Farbe; über die Verwendung als Rug-, Bau-, Brennund Rohlholz; über den Standort, die Sohe und Uftverbreitung der Baume, über humusbildung und Ernährung der Pflanzen. Über das Wachstum der Bäume in "dichten und schattigen Bälbern" bemerkt er, daß sie mehr in die Höhe wachsen und wenige Afte haben, und über den Einfluß des Standorts, daß das Holz an fühlen und ichattigen Orten fester und bessen Kohle klingender werde, als das von warmen und der Conne ausgesetzten Standorten. Bon ber Birbelfiefer fagt er, daß fie auf fehr hohen Bergen vortomme, daß n ber Mitte bes 18. Jahrh. wurden in einzelnen im Samen felten ein Rern gefunden werde; bas Holz sei weiß, werde aber nach der Fällung rötlich, Damit auch ber Forftverwaltung berufen. Der Came werbe erft im britten Jahre reif 2c.

Mberns? Schriften scheinen zu seinen Bebzeiten wo ihrer wissenschaftlichen Form weit acr zere Verbreitung erlangt zu haben, als diesenigen von Bartholomäus Anglicus, Thomas de Cantiprato und Vincentius Vellovacensis, die gleichzeitig mit ihm oder bald nach ihm schrieben. Der bedeutendste derselben ist Vincentius (gest. wahrscheinlich 1264), deisen Schriften im 15. Jahrh. handschriftlich verbreitet wurden und zu den ersten gehörten, welche nach Ersindung der Buchdruckerfunst vervielfältigt wurden (1473 in Straßburg, 1483 in Nürnberg). Sein Speculum naturale enthält ein Buch mit 112 Kapiteln über die Bäume im allgemeinen und die Waldbäume insbesondere. Letztere werden unter Benutzung eines reichen Luellenmaterials beschrieben, sodann werden ihre technischen Sigenschaften ze. angeführt. Vertreten sind alle heute vorhandenen Holzarten. Eigene Beobachtungen scheint Vincentius nicht gemacht zu haben.

Petrus de Crescentiis aus Bologna, deffen 1305 verfaßte Schrift Ruralium Commodorum libri duodecim bis 1500 jechs Auflagen erlebte und in Deutschland mehr als in Italien verbreitet war, ist auf den Werten der alten römischen Schriftsteller über Landwirtschaft, namentlich aber auch auf benjenigen von Albertus Magnus aufgebaut. Balladius wird von Betrus d. Er. am öfteften gitiert, dann folgt Albertus, dann Barro 2c. Bielleicht beruht die Verbreitung jeiner Schrift in Deutschland gerade auf diesen von Albertus stammenden Ausführungen, denn seine übrigen Mitteilungen passen für italienisches, weniger für deutsches Klima. Auch einige Schriften über die Jagd aus diesem Zeitraum find vorhanden, eine derfelben wird fogar Raifer Friedrich II. zugeschrieben.

Bis zum Anfange des 15. Jahrh. fennen wir hauptjächlich nur die vom medizinischen Standpunkt aus geschriebenen "Kräuterbücher", die wertvolle pflanzengeographische und floristische

Ungaben enthalten.

Im 16. und noch bis ins 18. Jahrh. hinein find es die Forftordnungen, welche den Stand der damaligen forstwiffenschaftlichen Renntniffe darftellen. Leider sind die Verfasser der Forstordnungen nicht befannt. Die jog. Hausväter, welche im 16. und 17. Jahrh. neben Land=, Garten= und Saus= wirtichaft auch den Waldbau turz abhandeln, find mit Ausnahme von Colerus ohne Bedeutung; die meisten derselben erheben sich nicht einmal auf den Stand der Wiffenschaft, welcher aus den Colerus, Forstordnungen hervorgeht. der in Brandenburg und Medlenburg im Anfang des 17. Jahrh. als Prediger lebte und wahrscheinlich 1639 starb, gab 1595—1602 seine "Oeconomia ruralis et domestica" heraus, ein Buch, das bedeutenden Absatz fand. Er benutte dabei einen Teil der Forstordnungen, fügte aber mehrsach auch eigene Beobachtungen und Erfahrungen bei. Unsführlicher handelt er von Saat und Pflanzung, jowie von der Schlageinteilung. 1559 begann Etienne fein Wert "Praedium rusticum", das von Libault fortgesett und 1592 von Cebizius in Straßburg herausgegeben wurde.

Mehr rechtlichen und nur wenig forstwissenichaftlichen Inhalts ist das vom surfürstl. pfalz. Rate Noe Meurer 1561 herausgegebene "Forst-

> 1710 erichienen die "Notabilia venatoris" pom fürstl. jächj. Oberlandjägermeister von Gochhausen: fie werden aber bedeutend überragt von ber Schrift des furfürstl. jachj. Oberberghauptmanne Hans Carl von Carlowit (1645-1714), ber auf der Universität Jena Rechts= und Naturwiffenschaften studiert und durch große Reisen sich weiter ausgebildet hatte. Seine "Sylvicultura oeconomica" oder "Anweisung zur wilden Baumzucht" 1718 joll bem insgemein einreißenden großen Solzmange! vorbeugen helfen. Ausführlich und jachtundig erörtert werden: Saat, Pflanzung, Samen, Zurichter des Bodens, Unflug, wilde Baumichule, Ausheber und Berfeten der Baume, Wartung und Bfleg. der Gehölze. Dann folgt eine Abhandlung über Laub= und Radelholz, Stauden und Gebüsche endlich eine jolche von der Fällung, Verkohlung und dem Alschebrennen und vom Torfe. also eine Schrift über Waldbau und Forstbenugung die nicht erklären, sondern die bestehende Wirtschaf schildern will.

Nur nebenbei gebenkt der Forstwirtschaf Flemmings "Der vollkommene deutsche Jäger und Fischer zc." 1719, 1724. Ebenso sind die 1744 erschienenen, nachmals so gesucht gewordenen "Nei eröffnete Jägerpraktika" des Heinrich Wilhelm von Obbel noch mehr vom Standpunkte des Jäger abgesaft. Er schildert nur die sihm bekannte Wirtschaft im Laubholze, behandelt kurz auc Schlageinteilung, Vermessung und Baumschähun und das Streurechen.

Lebhafte literarische Fehden veranlagte Döbe mit Büchting (ber in Salle ftudiert hatte), Rapler Broke und namentlich J. G. Bedmann, der 175 jeine "Gegründeten Berjuche und Erfahrungen übe die Holzsaat" veröffentlichte, 1756 seine "Anweisun zu einer pfleglichen Forstwissenschaft", 1763 b "Beiträge zur Verbesserung der Forstwissenschaft folgen ließ. Besonders wichtig sind Beckmani Schriften, weil sie neben maldbaulichen Rotige die Anfänge der Etatsbestimmung unter Ar wendung des Zuwachsprozents enthalten. Nebe diesen praftischen Forstmännern treten die ie Kameralisten (auch Juristen), die an Universitäte Borlefungen über Forftwiffenschaft hielten ober a der Spige ber Forstverwaltungen standen, a Schriftsteller auf: Moser (Grundfäge der For öfonomie, 1757), Cramer, Stahl, Jung, Trun Succow, Müllentampf. Wenn Diesen Schriftsteller auch technische Bildung vielfach mangelte, fo i ihnen doch der erfte fustematische Aufbau des Leh gebäudes zu verdanfen.

Das sorsttaratorische Gebiet der Flächenve messung und Holzmassenermittelung wurde instsondere von Ittelt, der ursprünglich Geometer we heinhold bereits einen Baumhöhenmessen, 1788 en stand die jog. Flerreichische Kameraltage.

hriften von: Duhamel de Monceau (1700 bis 82; Traité des arbres, 1755; la physique des pres, 1758), Enderlin, Gleditich, Burgsborf, edicus, Zanthier, Dazel.

dien 1737.

Forstliche Gegenstände wurden auch behandelt ben "Dfonomischen Nachrichten" (1750-63) d in den "Renen ökonomischen Rachrichten" 3 1775).

Bergbaubeamte, Juristen, Kameralisten, Theoen, Mediziner haben neben Jägern und Förstern forstliche Literatur begründet und bis zum de des 18. Jahrhunderts (d. h. bis zur Grün-

ig forstlicher Schulen) fortgeführt.

Richt ohne Interesse ist der Ursprung der forst= en Literatur in der Schweiz, wo die Waligen fast ausschlieflich ben Privaten und Beinden gehören. urforschende Gesellschaft in Zürich verschiedene zisfragen aus über die Nugung des Stochholzes, Saat, die Wartung und Pflege des Waldes. eingekommenen Arbeiten wurden zusammenellt und als "Anleitung für die Landleute in icht auf bas Ausstocken und die Pflanzung der iber" 1765 gedruckt. Der größte Teil dieser leitung besteht aus der Preisschrift des Beinrich ttichi, Küfers und Forstbediensteten in Ober-Es wird über die vielen ien am Zürchersee. en Bläte in den Waldungen geflagt. In den ttelwaldungen wird das Gewinnen des Stockjes befürwortet, aber in der Form der Baumung und unter Berebnung ber Stodlocher, ber vinn betrage 1/6 des Holzes; an steilen Hängen nicht ausgestocht werden. Bei Pflanzung ift ber ndort zu berücksichtigen und Mischung von garten angustreben; wo Wasserweg und Flößerei den Abjat von Brennholz ermöglichen, ift die he dem Tannenholz vorzuziehen. In 130 iren fann man Sägbäume und Schiffstannen eren; zu Brennholz von Erlen find nur 40 Jahre ig. Gefäet sollte nur auf geackertem Boden ben. Junge Kulturen find bis zum 10. Jahr

Sträuchern und Dornen zu reinigen. Die dunnerung" darf nicht zu viel wegnehmen, weil Holz sonst nicht in die Hohe wächst und nicht int wird; erstmals je nach dem Boden im 15. : 20. Jahr; die nugbarften, die ftartes Solz m, sind stehen zu lassen. Dabei ift das Holz juschneiteln, der Tannenwald im 30. Sahr 7 m hoch, die Afte sind hart am Baume wegehmen, unten einzuhauen. Die Buche fann schon 30. Jahr so verdünnert werden, daß nichts stehen bt, als was zu großen Bäumen heranwachsen ; ebenso der Föhrenwald im 40. Jahr. Der trieb im Unterholz beträgt 30—40 Jahre, bei hen 100, bei Tannen 140-150 Jahre, aber auf gutem Boden. Brennholgzucht bringt für Waldeigentümer den geringsten Borteil, Rutizucht ist namentlich in bom Absahort ent-

löttichis Preisschrift gehört zum bedeutenbsten, "im 18. Jahrhundert geschrieben worden; in

ten Walbungen einzuführen 2c.

Forstbotanischen Inhalts sind hauptsächlich die rungen geben von einer sehr intensiven Wirtschaft Zeugnis.

Bon viel geringerem Wert ift die 1768 in Bern anonym erschienene (vom Landvogt von Tscharner verfaßte) "Unleitung zum Forstbau zum Gebrauche

Das erfte forstgeschichtliche Wert von Stiffer des Landvolls in der Schweig"

Das Ende des 18. und der Anfana des 19. Sahr= hunderts bilden einen Wendepunkt in der G. ber Forstwissenichent. Während den oben genannten Schriftstellern die technische Kenntnis des Forst-wesens, den schriftstellernden Jägern und Forst-leuten dagegen die höhere Bildung des Ghmunsfiums und der Universität fehlte, haben am Ende bes Jahrhunderts Heinrich Cotta und Georg Ludwig Hartig in beiden Richtungen sich ausge= bildet und durch diese Studien den Grund gu ihren nachmals fo einflugreich gewordenen Schriften gelegt. Hartig (1764-1837) faßte das ganze da= malige Wiffen 1791 in seiner Anweisung zur Dort schrieb 1765-68 die Holzzucht zusammen, machte schon 1794 Versuche über die Brennfraft der Holzarten, gab 1795 feine Anweisung zur Tagation der Forsten heraus. Spätere prattifche Wirtsamteit führte ihn gur Be-Das ganze arbeitung von Verwaltungsfragen. forftliche Wiffen stellte er in feinem Lehrbuch für Förster (1808) zusammen. Auch über Waldwerts rechnung und über die Jagd schrieb er einige Werke. Im ganzen hat er das Gebiet des Walds baues am meiften bevorzugt.

Cotta (1763-1844) hat zunächst (1804) die Wirtschaftseinrichtung und später (1818) den Waldbau zum Gegenftand feiner Schriften gewählt, endlich die ganze Forstwiffenschaft im Zusammenhang dargestellt. Geine Werte haben fast denselben Erfolg gehabt wie die Sartigs, einen Erfolg, wie jonft fein Autor ihn errungen. Der Grund liegt in der wissenschaftlichen, tlaren Darftellung sowohl, als namentlich in der zugleich praktischen Haltung derselben, zwei Borzüge, die eben nur durch die Berbindung der Tätigfeit des Lehrers und des

Praktikers zu erlangen find.

Hundeshagen (1783—1834) hat fast zu gleicher Beit mit hartig und Cotta hauptfächlich ben inftematischen Teil ber Forstwissenschaft mit scharfer Logit behandelt und zuerft neben der Technit die Ökonomik (Statik) des Betriebs scharffinnigen

Untersuchungen unterworfen.

König (1776—1849) hat neben Hoffeld den mathematischen und auch den statischen Teil der Forstwissenschaft bedeutend erweitert und vertieft, während von Pfeil die nationalöfonomijche Stellung der Forstwirtschaft, die Forstpolizei, die Servituten erftmals eingehende Behandlung erfuhren. Da= neben bearbeitete Pfeil (1783—1859) in reichen, oft aufgelegten Werfen bas gange Gebiet der Forstwissenschaft. Insbesondere schrieb er auch eine Forst-G. Preußens und einige Schriften über die Jagd. Die Wirtsamkeit Pfeils als Schriftsteller und namentlich auch als Lehrer reicht bis 1859 (Hartig ftarb 1837, Cotta 1844). — Bu wenig geichatt ift Karl Heher (1797-1856), der in wissen= ichaftlicher Bildung, Klarheit und logischer Suftematif der Darstellung den vorhin genannten Autoren mindestens gleichsteht und in der Tiefe der Auftomischer Beziehung übertrifft sie alle Werke fassung des statischen Teils der Forstwissenschaft nur d bamaligen Zeit, und die technischen Ausfüh- von Hundeshagen erreicht, vielleicht übertroffen wird. Berbreitung seiner Schriften in den Kreisen der Braftiker beeinträchtigt; als Lehrbücher sind sie

unübertroffen.

Die eben genannten Autoren waren alle zugleich Lehrer und haben als solche auf die heutige Wirtichaft und Wiffenichaft nachhaltigen Ginfluß genbt, benn die meisten Praktiker wie die meisten Lehrer gablen zu ihren Schülern. Die wichtigften Schriften von Cotta, Hartig, König, Heper sind im wesentlichen von den neuen Serausgebern derfelben unverändert gelassen worden.

Huch über Gebirgsforstwirtichaft erichienen im Unfang des 19. Jahrhunderts die ersten Schriften von Bichotte, denen die weit bedeutenderen von

Rafthofer und später von Botl folgten.

Reben den enchtlopädischen Werten über die ganze Forstwissenschaft erschienen seit Sartigs und Cottas Vorgang immer mehr Monographicen, jo 1795 von Wigleben über Rotbuchenwaldungen, 1802 von Spath über Durchforstungen. Da aber die meisten Werke zugleich oder vorherrichend Lehrbücher waren und sein wollten, so ist ber Stoff in der Regel auf eine gange Disziplin (Waldbau, Forsteinrichtung, Forstbenugung, Forst= ichut, Waldwertberechnung 2c.) ausgedehnt. Die wiffenschaftlichen Detailarbeiten find fast ausschließ-

lich in ben Zeitschriften niedergelegt.

Neue Bahnen der Forichung betraten die forstlichen Versuchsanstalten. Dieje wurden gum 3wede der Untersuchungen, die über ganze Länder ausgedehnt werden muffen, hauptfächlich auf einen Aufruf von Baur hin 1871 und in den folgenden Jahren gegründet und mit den forstlichen Lehranstalten in Preußen (Eberswalde), Bayern, (Mün= chen), Sachien, Württemberg, Baden, Heffen, Thüringen, Schweiz vereinigt, während fie in Elfaß-Lothringen und Braunschweig mit den forstlichen Zentralstellen verbunden oder wie in Dsterreich (Mariabrunn) als selbständige Behörde errichtet sind. Ihre Publikationen befassen sich bis jetzt namentlich mit ben Ertragstafeln. Erichienen find Riefern= ertragstafeln für Deutschland, für Seffen; Buchen-, Kichten-, Beißtannenertragstafeln für Bürttemberg; Fichten= und Riefernertragstafeln für Sachsen. Brivatarbeiten sind die Lokalertragstafeln für die Buche in den Stadtwaldungen von Zürich von Meister und für Lich in Hessen von Wimmenauer. Die Bersuchsanstalten der Schweiz, Ofterreichs und zum Teil Sachsens haben auch waldbauliche Fragen zur Untersuchung herangezogen.

Seit 1868 find in Deutschland, ber Schweig, Bfterreich, Frankreich, Schweben forftliche meteoro-

logische Stationen errichtet.

Die im Anfange des 19. Jahrhunderts in einzelnen Staaten, feit 1848 allgemein eingeführten fouftitutionellen Staatsverfaffungen räumen dem Bolfe eine mehr ober weniger ausgedehnte Mitwirfung bei ber Staatsverwaltung und Bejetgebung ein. Dieje politische Ginrichtung hat gur Folge, daß forstliche Angelegenheiten von den Volksvertretungen behandelt und forstliche Gesetze von denselben beraten und beschloffen werden. In Bezug auf den Staats= waldbesig äußert sich der Ginfluß der Boltsvertretung dadurch, daß diese auf die Grundfate der Bermaltung und Benutung, die Ausdehnung oder Beräußerung Sochwildes.

Seine weniger populäre Schreibweise hat die der Staatswaldungen, die Organisation des Dienfice die Ausbildung des Personals 2c. nicht selter enticheidenden Ginfluß übt.

Inbetreff der neuesten Entwicklung und bei gegenwärtigen Standes des Forstwesens und de Forstwissenschaft nuß auf die einzelnen Artike Organisation, Unterricht, Gesetgebung, Waldbau Waldwertrechnung 2c.) verwiesen werden.

Die wichtigften alteren und eingegangenen Reit ichriften find folgende: Allgemeines ötonomiiche Forstmagazin von Stahl, 1763-69: Forst-Archi von Mojer, fortgejett von Gatterer, 1788-1805 Kritische Blätter von Pfeil, fortgesett von Nördlinger 1823-70; Neue Jahrbücher der Forsttunde bo Wedefind, 1828-57; Forstliche Blätter, 1861-98 Gegenwärtig erscheinen: Allgemeine Forst- un Fagdzeitung (seit 1825); Tharander forstliche Jahrbuch (jeit 1842); Ofterreichtiche Viertelsahre ichrift (jeit 1851); Schweizerische Zeitschrift fü vas Forstweien (jeit 1852); Forstwissenschaftliche Zentralblatt (früher Monatsschrift für Forst- un Jagdwesen) (seit 1857); Der praktische Forstwir für die Schweiz (feit 1861); Zeitschrift für Forf und Jagdweien (feit 1869); Zentralblatt für de gesamte Forstweien (seit 1875); Österreichisch

Seit 1837 finden jährliche Versammlungen be deutschen Forstwirte, seit 1843 der schweizerische jeit 1851 der öfterreichischen statt. Die Verhauf lungen, sowie diejenigen der Lokalvereine, werde gewöhnlich jeparat gedruckt in den Buchhand gegeben. — Lit.: Bernhardt, G. des Waldeigentum der Waldwirtschaft und Forstwiffenschaft, 1872-7 Roth, G. des Forst- und Jagdwesens in Deutschlan 1879; Ediwappach, Handbuch d. Forst- und Jagd-( Deutschlands, 1885-87; Beg, Lebensbilder hervo

Forstzeitung (wöchentlich seit 1883); Neue forstlid

ragender Forstmänner 2c., 1885.

Blätter (feit 1901).

Geschildet, geschildert, 1. ausgewachsene, m bem braunen Bruftflede versehene Rebhühner; 2. a den Blättern mit einer harzigen Rrufte infolge b Reibens an Nadelholzbäumen bededtes Schwarzwil

Geschlechterverteilung bei höheren Pflanze besteht entweder in der Ausbildung eingeschlechtig Blüten auf dem männlichen Bflanzenindividun Einhäusigkeit. Monogie - oder führt gur En stehung eingeschlechtiger Individuen, die nur man liche oder nur weibliche Blüten erzeugen - 3m häusigfeit, Diözie. Andro= bezw. gnnomonezi und -diözisch (j. d.) nennt man solche der Funtin nach eingeschlechtige Blüten, die zwar beider Weschlechtsorgane enthalten, aber die einen Die von unwirtsamer, meift auch mehr oder mind fümmerlicher Beichaffenheit. Bei Einhäusigfe fönnen männliche und weibliche Blüten entwet gleichzeitig oder ungleichzeitig entwickelt werden, welch letterem Falle dann das nämliche ind viduum abwechselnd eingeschlechtig erscheint. Di sichtlich dieser Verhältnisse der G. zeigen mam Holzgewächse, so 3. B. die Ahorne und Gide große Mannigfaltigkeit. — Lit.: Wittrod, Boto Bentralblatt, 1886; A. Schulz, Berichte d. beuti. botan. Gefellichaft, 1892.

Befdhloffene Sahrte, gujammengedrängte Etellit ber Schalen in der Fährte des vertraut ziehend

Beldimeiß. Rot ber Raubvögel.

neldolle find ftartere, das Laufinnere vollibig ausfüllende Projeftile, welche gegenwärtig nur noch mittels gezogener Läufe abgefeuert ben. Früher, d. h. zur Zeit der Borderlader, ten dieselben bei Jagd-, Scheiben= und Ariegsfen so ziemlich allgemein eine kugelförmige talt. daher auch der heute noch vielfach für G. rhaupt gebrauchte Ausdruck "Kugeln", doch den auch schon Ende des vorigen und Anfang jetigen Jahrhunderts mehr oder weniger ipig

altete G. angewandt.

begenwärtig unter der Herrschaft der Hinterer haben die G. allgemein eine längliche Form, igblei mit einem anlindrisch geformten Sinterund konisch verjüngter (Fig. 210a) oder abgeteter Spite (Fig. 210 b und c), lettere namentlich ftarte Biriche und Sauen. Der zylindrijche l ift etwas dider als die Bohrung, jo daß er n Durchfliegen des Laufes fich in die Buge ressen niuß, wodurch das Langgeschoß infolge Unlegens einer verhältnismäßig großen Fläche viel sicherere Führung erhält als die Rund-

I, welche das Laufinnere nur in einer schmalen e berührt. Das Eintreten in die Züge wird ichert durch die vielfach angebrachten flachen,

b

Fig. 210. Geichoffe.

das Geichoß rings um= ziehenden Ber= tiefungen, jog. Ringe (Ranne=

lierungen), welche dem aus= weichenden Blei Raum gewäh= ren und außer= dem den

Schwerpunft

r nach der Spite verlegen, wodurch die Sicherheit Fluges gewinnt. Den letteren Zweck hat auch vielfach bei G.n an der Basis angebrachte höhlung, welche überdies durch Erpansion ein res Einpressen in die Büge bewirfen foll (Erfiong=G.). Die äußere Form ber G., beren ge, Durchmesser, Art der Verjüngung, Bahl Tiefe der Ringe 2c., wechjelt außerordentlich. ben Jagdbetrieb kommt hauptjächlich der chmesser in Betracht und werden in neuerer berichiedene Raliber verwendet, jo hauptfächlich

9,3, 9, 8 mm. Die G. werden z. Z. meist aus Hartblei durch ijen hergestellt und nur jelten mehr in Rugelnen (f. d.) gegoffen. Für den Jagdbetrieb werden 1 3. mit einem eingefügten Stahlförper (Fig. ic), dann solche mit einer Umhüllung von kelstahlblech (Verbund- oder Mantel-G.) gesertigt, che einen größeren oder fleineren Teil des Bleites freilassen (Fig. 211 a, b). Hierdurch soll eine nichung des G.s bewirft werden, welche auch elt werden fann durch das Einsetzen eines inders von härterem Metall (Kupfer) an der ipe (Fig. 211 c).

lußer den vorerwähnten inpischen und veritetsten Formen werden in den Fachschriften nentlich verschiedenartige Berbindungen von genugend ersorschtem Grade. Dazu fommt, daß die

Stahl mit Blei, ohne bis jest allgemeine Anerfennung zu finden. Hierzu durften auch die Ronstruftionen gu rechnen sein, welche die Berwendung

von Gin aus glatten, anlindrischen ober mit Würgebohrung verjehenen Rohren be= zielen, jog. Bolgen=G., v. Witleben'iches

Bolzengeichoß.

Es gibt auch G., die mit Bulver gefüllt und mit Zündvorrichtung versehen sind, so daß fie beim Aufschlagen auf ein festes Sindernis wie Granaten explo= dieren, daher Erplofions=G. genannt.

Gig. 211. Geichoffe.

Dieselben werden hauptsächlich bei der Jagd auf große reißende Tiere, Elefanten 2c. benutt, während die große Zerstörung, welche sie an dem Wildbret von egbarem Wilde anrichten, deren Unwendung bei uns ausschließt. — Lit.: Roch, Jagdwaffenfunde.

Befdrot, j. v. w. Beilen. Gefet des Minimum (Liebigs) bejagt, daß der Minimum vorhandene Fattor der Bflanzen= ernährung maßgebend ift für die gesamte Größe

der pflanglichen Produttion. Befpaften heißt ein Pflangenteil, deffen Gin-

ichnitte bis zur Mitte besselben reichen.

Gefperr, junge, aus einem Gelege ausgefallene Fasanen.

Gestände, Sorft der Reiher und Falten. Gestänge, veraltete Benennung für Geweihe.

Geftelle, j. Schneise. Geftör, j. Flößen des Holzes.

Gefförffößerei, f. Flößen des Holzes.

Geftride, i. Flößen des Solzes.

Geffüber, Musleerung des edlen, zur niederen Jagd gehörigen Federwildes.

Geteilt heißt ein Pflanzenteil, deffen Ginschnitte fast bis zum Grunde desselben reichen.

Gewässer (jagdgei.). Fließende G. trennen den Zusammenhang eines Jagdbegirtes nicht, so wenig wie Wege oder Gifenbahnen. So nach § 2 des preuß. Jagdges. von 1850, Art. 2 des bayr. Jagdges. von 1850, Art. 5 des jächstischen Jagdges. von 1864. Größere stehende G. dagegen bilden vielfach eigene

Jagdbezirte (f. Jagdrecht). Gewässer. Der Ginfluß des Waldes auf den Wasserreichtum, sowie den niedrigsten und höchsten Stand, das fog. Regime ber Quellen, Bache und Fluffe, ift fehr schwierig zu konstatieren, da ber Bafferstand von einer Mehrzahl von Faktoren beeinflußt ift, die fich der genauen Kenntnis entgieben. Der geologische Bau, die Zerklüftung des Gefteins, bas Streichen und der Neigungägrad ber Schichten, der Wechsel zwischen durchlassenden und undurchlassenden Ablagerungen, die Bearbeitung des Bodens, die Barme- und Verdunftungsmenge, endlich der Bedarf der Begetation an Transpirationswasser verändern die von der jährlichen Riederichlagsmenge ben Quellen ober den Bächen und Ih die mannigfachsten Erfindungen augepriesen, Flussen guftromende Wassermenge in noch nicht Nieberichläge jährlich sehr bebeutende Schwankungen, und räumlich je nach der Bodenkonfiguration sehr stebliche Abweichungen zeigen. Die da und dort angestellten Nessungen zeigen. Die da und dort angestellten Nessungen über die Wassermassen der Quellen und Flüsse sind noch nicht ausreichend, um auch nur die Bewegung des Wasserschend, um eich nur die Bewegung des Wasserschlägen mit genügender Sicherheit erkennen zu lassen, weil die einslußreichen Faktoren nicht isoliert wurden oder nicht isoliert wurden oder nicht isoliert wurden oder nicht isoliert werden können. Bis die in neuerer Zeit mehr und mehr in Aufnahme gekommenen hydrographischen Untersuchungen zu genaueren Resultaten geführt haben werden, dis namentlich zuverlässige Wessungen an die Stelle der Versuntungen und Weinungen getreten sind, wird die Krage nicht entscheidend sich beantworten lassen. Was auf Grund der bisherigen Beobachtung sich ergibt, soll kurz zusammengesaßt werden.

Db auf bewaldetem Boden mehr Riederichläge sallen als auf unbewaldetent, ist nicht ermittelt; jür die vorliegende Frage ist die jedenfalls nur kleine Dissernz nicht von Bedeutung, weil die Einwirkung des Kronendaches im Walde jehr große und innerhalb weiter Grenzen fich bewegende Beränderungen in der an den Boden gelangenden Menge ber Niederschläge hervorbringt. Je nach Holzart, Alter und Schluß ber Bestände und je nach der Jahreszeit (belaubte und nicht belaubte Bäume, Regen oder Edinee) werden 5-80% bes gesamten Riederschlags von den Baumfronen aufgenommen. Ein Teil (2-10, auch 15%) fließt am Stamme noch herab, ein anderer wird vom Winde zu Boden geschüttelt. Gleichwohl werden im großen Durchschnitt rund 25% ber Nieder= ichlagsmenge von den Baumkronen zurückgehalten. Von dem an den Boden gesangenden Teil vers dunsten im Walde dagegen etwa 50% weniger als im freien Felde, so daß jum Ginsietern in den Boden im Walde etwa dieselbe Wassermenge übrig bleibt, wie auf unbewaldetem Boden. Die im Walde fast immer vorhandene Dede von Nadeln, Laub, Moos 2c. halt einen Teil des Waffers gurud, der zwischen  $1-6^{\,0}/_{\scriptscriptstyle 0}$  der jeweiligen Niederschlags= menge schwankt. Da diese Decke die oberste Boden= schicht etwas locker erhält, so dringt in den streubedeckten Boden von den jährlichen Niederschlägen mehr ein, als in ben an fich festeren, unbedeckten Waldboden; auch schützt die Streudecke den Boden vor stärferer Berdunstung. Da sie aber bei dichter Lagerung die seineren Niederschläge vom Boden abhält und auch bei ftarferen Regenfällen für das Wasser schwer durchdringbar ist, so wird im Walde die obere Bodenschicht nicht viel masserreicher sein können, als im nicht bewaldeten Boden. Von bem im Boben vorhandenen Baffer beanspruchen die Baume ein seiner Große nad noch nicht befanntes Quantum als Begetationsmaffer; Dieje Menge wird bei den länger vegetierenden Bäumen wohl faum geringer fein, als bei ben nur wenige Monate von der Aussaat bis zur Ernte verdunftenden Acter= und Wiesenpflanzen.

Es wird daher unter sonst gleichen Verhältnissen das für die Duellenspeisung übrigbleibende Wassersquantum inner- und außerhalb des Waldes nicht erheblich verschieden sein.

Da ber niedrigste Wasserstand der Bäche um Flüsse von der Wassermenge der Quellen abhäng: so wird daher der Einfluß des Waldes auf de niedrigsten Wasserstände nicht bedeutend sein können Bei lange dauernden Trockenperioden vertrodner auch die Quellen im Walde, aber später als die

des Freilandes.

Unders verhält es fich mit ben höchsten Waffer. ftanden oder mit dem Ginflug des Waldes au Die Uberschwemmungen. Diese entstehen burd rajches Schmelgen des Schnees im Vorwinter uni im Frühlinge, oder aber infolge heftiger Regen guffe, da in beiden Fällen große Wassermenger plöglich in die Bäche und Flusse gelangen. E find oft nur wenige Stunden, mahrend benen bi eigentliche und gefährliche Hochflut andauert. länger der Zeitraum ift, auf welchen fich be Basserabsluß verteilt, um jo geringer wird di Gefahr einer Uberichwemmung jein. Nun ichmils im Waldesichatten die an sich schon geringer Menge des Schnees später als im Freiland, un das im Walde abiliegende Waffer fann sich infolg der mechanischen Sindernisse, welche Blätter, Nadelr Moos, fleine Afte, Baumwurzeln 2c. bilden, nic jo schnell bewegen, wie auf unbewaldetem Terrai: es wird aljo das Waffer aus dem Walde fpare im Fluffe anlangen, als basjenige vom offene Lande. Die aus dem letteren ftammende Baffer menge fann ichon abgeflossen sein und jo eir Uberichwemmung unterbleiben. (Allerdings fan Diejes aus dem Walde fpater einströmende Waffe wiederum mit einer Sochflutwelle aus dem entfernte liegenden oberen Fluggebiete zusammentreffen un deren Wirtung verftarten; es darf eben ber Bal nicht allein bei Regelung der Flugverhältnisse in B tracht gezogen werden.) Bei Überschwemmunge: infolge starter Regengusse halt der Bald einen be heftigen Niederschlägen allerdings verschwinden kleinen Teil des Wassers in den Baumkrone zurück, vermindert insbesondere durch das Bedeck des Bodens am Sange die Abfluggeschwindigter Stoffraft bes Wassers, dadurch auch be bei Überschwemmungen besonders gefährliche Al ichwemmen des Bodens, die Anfüllung der Fluf betten mit Schuttmaterial, die Stauung der Waffer maffen und die Berichüttung des Kulturlande

Da im Gebirge die Liederschläge heftiger, defeilheit der Hänge größer ist als im Gigels un Flachlande, so ist die Kiederschläge heftiger, deschiederschliebes gege Regengüsse im Gebirge von größerer Wichtigke als im Flachlande. Dagegen ist umgekehrt bei Schwelzen des Schwees der Bald im Hügels un Flachlande von größerer Bedeutung, weil bei deschieden höhens und Temperaturdisserenzen des Schwelzen siber weite Gebiete hin gleichzeitig ein titt, was im Gebirge mit seinen berschiedene Erhebungen und Expositionen nicht der Fall is

Daß die Wassermengen der Flüsse in historische Zeit sich dauernd vermindert hätten, ist nicht er wiesen, noch weniger die Behauptung, daß die von der weitgehenden Waldrodung herrühre.

Gewebe ist jede Verbindung von Zellen, weld von gemeinsamem Wachstum beherrscht wird. I den E.n des Pstanzenkörpers liegen die Zellen i der Weise nebeneinander, wie sie aus den auf einander solgenden Zweiteilungen der Zellen herver

ittellamelle, fichtbar wird. Ungleichmäßige Ber= fungen der Zellwand entsprechen sich, "forrembieren" auf den beiden Seiten der gemeinsamen and, wenn die beiden Rachbarzellen gleichartigen iarafter besitzen; sind sie aber ungleicher Art, so m jede nicht bloß eigenartige Verdickungen jalten, fondern auch durch felbständiges Wachstum

ursprüngliche Anordnung verändern. ientlichste G.formen des Pflanzenkörvers untereidet man: 1. das Parenchym-G., bestehend aus slen mit lebendem Protoplasmaförper; 2. das lerenchum (j. d.); 3. die Tracheen (j. d.); 4. die ebröhren (j. d.); 5. die Milchröhren (j. Milchjaft); bie Gefretbehälter, b. h. Behälter eigenartiger offe, 3. B. Dl, Barg, Schleim, oder von Kriftallen. Bewebefpannung fommt in vielzelligen Pflanzenen überall zu stande, wo das Ausdehnungstreben innerer Gewebeichichten durch widerstands= ige äußere gehemmt wird, wobei lettere durch e eine Dehnung erfahren. Solche Spannungen tehen gang allgemein in Pflanzenstengeln (am ctsten während des Längenwachstumes) zwischen n Mart und der Rinde; ersteres verlängert sich, ausgeschält, mährend ein abgezogener Rindenifen sich verfürzt. Ebenjo wird die Rinde erer Bäume durch das jefundare Dickenwachs= ı (f. Kambium) stark gespannt, so daß ein abister Rindenring, gespalten, bleibend flafft.

bewehr, Gewerf, auch Baffen, Sauer, die Edne im Unterfiefer des Reilers.

bewehre (Fenerwaffen) (gesetl.). Bezüglich deren rauch bestehen folgende reichsgesetliche Bemungen:

Rit Geldstrafe bis 150 M ober Haft wird

raft, R.=Str.=G.=B. § 367:

. Wer ohne polizeiliche Erlaubnis an bewohnten : von Menichen besuchten Orten Gelbstgeichoffe, lageisen oder Fußangeln legt oder an folden en mit Feuer-G.n oder anderem Schießwertzeug

. Wer einem gesetlichen Verbot zuwider Stoß-, i= oder Schusmaffen, welche in Stöcken oder ren oder ähnlicher Beije verborgen find, feil=

ober mit sich führt.

erner nach R.=Str.=G.=B. § 368, 7: Mit Geld zu 60 M oder haft bis zu 14 Tagen wird aft, wer in gefährlicher Nähe von Gebäuden : feuerfangenden Sachen mit Feuer-B.n schießt Feuerwerf abbrennt.

295 des R.=Str.=G.=B. ipricht die Einziehung bei unberechtigtem Jagen gebrauchten G. aus

tonfistation)

remehre (jagol.), f. Schieggewehr.

reweiß, j. auch Dam=, Elch=, Reh= und Rotwild 1.). Als G. bezeichnet man zoologisch im Gegen= 1 zu den mit Ausnahme der Gabelantilope dauernd agenen, durch einen getrennt entstandenen, erst träglich mit dem Stirnbein verwachsenen und horniger Scheibe umichloffenen Stirnbeinzapfen nzeichneten Sohlhörnern die jährlich gewechselten, leitlich hervorwachsenben, paarigen, knöchernen stimmung als Kamps- oder Parierende) bestimmtem wüchse der Stirnbeine, welche mit Lusnahme Winkel. Diese direkt von der Stangenachse ent-

hen: die zwei Nachbarzellen trennende Wand ist des Moschustiers allen heutigen Cervidae. aber iben gemeinsam, ursprünglich gleichartig, in ihr abgesehen vom Ren nur ben mannlichen Andividuen Ugieht fich aber gewöhnlich eine nachträgliche gutommen. Auch ber Ropfichmud bes Rehbocks, ob mberung berart, daß eine mittlere Schicht, die wohl weidgerecht als Gehörn (f. d.) unterschieden, ift ein echtes G. und wird neuerdings felbst von Männern der grünen Farbe als jolches bezeichnet. Am G. unterscheidet man den zeitlebens in lebendiger Berbindung mit dem Stirnbein bleibenden, von normaler Saut befleideten bajalen Teil, den "Rojen= stock" oder "G.stuhl", und den terminalen, im reisen Zustand als nackter Anochen von gelbgrauer (Ren), gelblicher, brauner bis fast schwarzer (Moorgehörne) Farbe zu Tage tretenden Abschnitt, Die Stange. Demgemäß hat man das G. als eine Doppelbildung aufgefaßt und den als dirette Fortsetzung des Stirnbeins einen echten Stelettfnochen barftellenden Rojenstock in Gegensatz gebracht zu ber, wie man annahm, aus einem besonderen Berknöcherungs= zentrum (Knochenkern) der Lederhaut hervorgehenden Stange als einem Kautknochen. Diese Auffassung entspricht nicht den Tatsachen. Das Erstlings-G. wächst als ein kontinuierliches Gebilde aus dem Stirnbein hervor, seine Stange ift nichts anderes als der Spigenteil des Rofenftocks und zeigt auch auf den frühesten Bildungsftufen feine Gpur ber bei allen Sohlhörnern nachweisbaren Trennungs= linie. Die späteren Bildungen aber find ebenfalls direfte, durch einen Regenerationsprozeß entstehende Berlängerungen des Rojenftods. Gie werden aufgebaut durch die knochenbildende Tätigkeit seiner Beinhaut (Periost). Das zeigt am klarsten die Bildung einer neuen Roje unterhalb der nicht abgeworfenen alten bei den fog. Doppeltopfen (f. u.). Uber die Einzelheiten der G.bildung, so namentlich über die Beteiligung der Saftkanälchen und Blutgefäße des Rojenstocks am Aufbau und der Ernährung der Stangen, find die Unsichten noch nicht geklart. Darüber fonnen nur erneute gründliche Unter-juchungen Aufschluß bringen. — Am Erstlings-G. geben auch außerlich meift Rojenftod und Stange (abgesehen von der verschiedenen Färbung) ohne erkennbare Grenze ineinander über. Doch fann (f. Rot= u. besonders Damwild) die Basis der Stange eine unregelmäßige, allmählich nach oben verlaufende wulftige Verdickung mit schwachen Söckerbildungen ("Berlen") zeigen. Auf den späteren Stufen dagegen ist das basale Stangenende stets von einem scharf begrenzten, oft ftark geperlten, gleichjam das Stichblatt der Waffe bildenden Ringwulft, der "Rose", umgeben; nur beim Ren ist er schwach entwickelt. Fehlen oder Vorhandensein der stets mit der Stange abgeworfenen Rose läßt also sonst gleichgebildete G.e der erften und zweiten Stufe ficher unterscheiden. In Wiederholung der stammesgeschichtlichen Entwidlung der Biriche, die fossil zunächst geweihlos auftreten, dann unverzweigte, allmählich aber immer reicher verzweigte G.e zeigen, ift bei allen heutigen Arten das Erstlings-B. normal ein ungeteilter "Spieß", und auf dieser Stufe bleiben die Arten der jüdamerikanischen Gattung Coassus zeitlebens stehen. Bei allen folgenden G.en treten an der Stangenachse Bacten auf, "Sprossen" ober "Enden", und zwar in verschiedenem, aber für jede Spezies, Altersstuse und Sprossenart (je nad) ihrer Be-

Geweih. 272

zu den in Ausnahmefällen von ihnen selbst sich abzweigenden sekundären. Ihre Zahl nimmt in der Regel von Jahr zu Jahr gesehmäßig zu, dis die sur jede Art charakteristische G. sorm erreicht ist. Huf den Spieg folgt das Gabel-G. mit einem Seitensproß (dauernd bei Cervus muntjac), diesem das sechsendige mit 2 Sprossen an jeder Stange (bauernd bei C. axis, porcinus und Aristótelis), hierauf ein G. von 8, 10, 12, 14 Enden. Mit letterem dürfte für unfere einheimischen Siriche ober das Gewicht der Stange felbst sie wöllig loft Die höchste normale Altersftuse (nicht die höchste der Sirid) "wirft ab". Die Bruchfläche der Stano Endenzahl) erreicht fein. In der Regel tragen ist schief tonver, die sich alsbald mit blutigem Ge beide Stangen gleichviel Enden, doch tommen auch rinnsel (Schweiß) bedeckende Endsläche des mindesten nicht selten unsymmetrische G.e vor. Für ihre Bezeichnung ift die Stange mit der größeren Endengahl maggebend. Gin Birich, beffen ftartere Stange 6 Enden (die Spige der Stangenachje mitgezählt) trägt, ist ein "ungerader" Zwölser, mögen an der anderen sich 5 oder weniger Enden finden. Wie bei allen jefundaren Geichlechtsmerkmalen, g. B. bem Bart, Zeit des erften Auftretens und Grad ber Ausbildung in weiten Grenzen ichwanten, jo fönnen auch beim G. die zahlreichen Abweichungen von der ja nur. aus der Mehrzahl der Fälle abstrahierten idealen Stufenfolge durchaus nicht überraschen. Seine Ausbildung ist von erblicher Disposition, Standort und Ernährungsverhältnissen in hohem Grad abhängig. Schon auf der ersten Stufe können ausnahmsweise (beim Birich und, vielleicht nur icheinbar, beim Reh) Gabel-G.e, auf der zweiten sofort sechsendige oder wieder Spieße (dann aber mit Roje) auftreten. Mit zunehmendem Allter mehren sich die Unregelmäßigkeiten, ja gang alle hirsche oder "Künnnerer" tragen oft wieder geringere G.e, sie "seinen zurück". Daher bezeichnet man das G. besser nicht nur nach der Zahl seiner Enden, sondern zugleich nach dem (bis zu einer gewissen Stufe durch Untersuchung des Gebisses zu bestimmenden) Alter seines Trägers, und spricht vom 1., 2., 3. 2c. Aufjat oder einem G. vom 1., 2., 3. 2c. Roof.

Das frisch geschobene, von bläulich-grauer, fein behaarter Saut (Baft) überkleidete, zunächst nur im allgemeinen die späteren Formen andeutende und noch weiche G. ("Kolben-G.") beginnt von der Basis zur Spipe fortschreitend unter stets deutlicherer Gliederung zu verfnöchern, es "veredt" (verredt); dann ftirbt aus unbefannten Grunden der Baft ab, trodnet ein und wird an jungen lebenden Stämmen vom Hirsch in größeren oder fleineren Fegen (beim Rehbock zuweisen im Zusammenhang wie ein Handschuh, abgestreift, "gesegt". Die jeht nur noch durch die Knochenkanälchen mit dem Rosenftoct in lebendiger Berbindung ftehenden Stangen erharten (nach Dombrowsti von der Spite nach) der Basis fortschreitend) unter merklicher Gewichts= gunahme vollends, und mit dem Eintritt des Wildes in die Brunft hat die Wasse des Hirsches ihre Bollreife erreicht. Die Stangen fiten jo fest auf den Rojenstöcken, daß sie eher brechen als von jenen sich lojen. Erft geraume Zeit nach der Brunft beginnt die regreffive Metamorphoje unter dem Bilde und Geschlechtsorganen bestehen, ift jelbstverständli einer Refroje (Anochenichwund). Unterhalb der Rose, und wird ja durch den Einfluß der Kastration u. am oberen Teil des Rosenstocks, tritt eine seichte, sich die Folgen von Verletzungen des Kurzwildbrets u. allmählich vertiefende Ringfurche, die Demarkations- über allen Zweifel erhoben. Berfehlt aber fir

ipringenden Sproffen heißen primare, im Gegenfat linie auf, unter der eine ichwache Auftreibung bemert bar wird (Fig. 212). Zu dieser Zeit gemachte Länge schnitte zeigen, daß auch im Zentrum der durch bi Ringfurche bestimmten Ebene eine Auflockerung be Anochens beginnt. Unter reichlicher Ansammlung von Riesenzellen erweitern fich die Knochenkanälche und berichmelgen zu einem Hohlraum, ben Rejorptionssinus. Sinus und Ringfurche näher fich einander und lodern jo die Verbindung boi Stange und Rofenftock, bis endlich ein leichter Stoj um die Dice der Resorptionszone verfürzten Rosen stocks bagegen schief konkav und je nach Sirichar und Allter des Studs in einem etwas andere Wintel zur Achsie geneigt als auf ber vorige Stufe, so bag die fünftige Stange jedesmal etwa tiefer und in anderem Reigungswinkel gur Ropi



Fig. 212. Refigehörn mit ben Demarkationslinien an ben Rojenstöden (1/2 nat. Gr.). (Nach Ectstein.)

achje steht als die frühere. Schon vor dem A werfen hat sich im Rojenstock neues Leben gereg jest nimmt es schnell an Intensität zu. T Bundsläche wird überwallt, das junge wuchern Gewebe bildet einen von seiner Haut bedeckt Ringwulst um den Rand der Bruchsläche, ichtie sich, die trichterförmige Bertiefung in der Mit ausfüllend, narbenartig und erhebt sich dann kegt förmig. Das obere Ende bes Rojenftods verdi fid, wächst höchstwahrscheinlich ein Stud in ! Höhe, ladet zur Bildung der Roje aus und ichie dann den jungen Rolben. Dhne die angenomme. jedesmalige Längenzunahme des Rojenftods mut dieser bald gang schwinden, da ja mit jedem Abwu ein, wenn auch ipater nur fleiner Teil von ib verloren geht.

Daß innige Beziehungen zwischen G.bildu:

Geweih. 273

r normalen Entwidlungsprozesse des G.es zu istruieren, mit anderen Worten Diese "zu erklären". gen Altums Annahme, daß das Abwersen die ige ber allgemeinen Erschöpfung des abgebrunfteten riches sei, spricht außer der Tatsache, daß auch it gebrunftete Anopfspießer abwerfen, der lange nischenraum zwischen Brunft und Abwerfen (beim h ca. 3, Hirsch 5 Monate), mahrend kastrierte de schon binnen 14 Tagen abwersen. Auch ist zoologischen Gärten, ja ausnahmsweise in freier lobahn, ein mehrmaliges Abwerfen und Wiederjegen im Lauf eines Jahres beobachtet. Zudem bas Abwerfen nicht die Folge sinkender, sondern steigernder Lebenstätigfeit im Rosenstod. Unch

e Bersuche, eine birett physiologiiche Bedingtheit bis viele verständlich machen, für bie noch niemand eine direfte Erflärung versucht hat. - Die G.e find der genaue Gradmeffer der Kraft und Gesundheit der Biriche. Mangelhafte und unzureichende Mung, ichlechte Durchwinterung, andauernde Ingucht, Allters= entfraftung 2c. finden ihren Ausdruck in Berfummerung und Burudieten der Stangen. Es ift daher die Auswahl der gefundesten, im träftigsten Allter ftehenden Biriche gu Stammvätern bezw. gur Auffrischung des Blutes behufs Bermeidung ber Degeneration bringend geboten. — Rastration und Berletung des Kurzwildbrets befördern die G.= bildung, wie bei den Sohlhörnern die der Gehörne; während fie aber hier in geregelten Bahnen ver= laufend gewaltige Hörner erzeugt, führt sie bei den Behauptung, daß nach dem — übrigens ebenfalls Sirichen zu Migbildungen, dauernden, nie gefegten rtfarten - Bertrocinen des Baftes die Stange und abgeworfenen monftrofen Saut- und Anochenjeber feiner ernährenden Saut beraubte Anochen mucherungen, den jog. Berücken-G.en bezw. -Ge-



3. 213 u. 214. Berüdengeforn mit Sant und nach Entfernung aller weichen Teile (ftart vertleinert). (Rach Editein.)

achen Füßen, da veredte und gefegte G.e hier da jahrelang, wenn auch wohl nie dauernd, rigen werden. Der G.wechsel ist eben, wie das elbst, eine im Lauf langer Zeiträume erworbene allmählich fixierte Anpassung an bestimmte 'nsbedingungen (Polygamie bei Ungleichheit der \* slechter), die wohl im einzelnen durch in und ir chalb des Individunms gelegene Bedingungen istziert werden kann, aber nicht in ihrem talen Verlauf direkt physiologisch bedingt ist. . G. entstand in Anpassung an die Brunftkampfe, ! teilers nachwachsen fann. Entwicklung von Eduniger Wechselbeziehung, bezw. in umgekehrtem aufsetzen beobachtet. altnis. Um besten wird man sich den G. wechsel

itionen (Bahnfolgen) ber Wirbeltiere (auch 1 Folge von Berlehungen entstehen, find die wichtigsten:

ald der Nekroje verfallen muffe, steht auf hörnen (Fig. 213 u. 214). Ein vor dem ersten Aufsetzen kastriertes Stud setzt wahrscheinlich nie auf. Kastration während der Ausbildung des G.s hat jofortige oder spätere Ausbildung des Baft-G.s zu einer Perüstenbildung zur Folge. Nach völliger Reise des G.s kastriert, wirst der Hirsch (und zwar in der Regel sehr bald) ab und seht dann ein dauerndes Perüsten-G. auf. Ob einseitige Verstenung des Kurzwildbrets immer nur diagonal oder auch gleichseitig, bezw. sogar beiderseitig wirtt, ist noch nicht gang sicher entschieden. — Nicht gar jelten treten bei weiblichen Individuen G.e auf, Bechfel, um bem stärkeren hirich die stärkere und zwar nicht nur bei gelten, sondern auch bei e zu schaffen, ba das G. nicht wie die Gewehre fruchtbaren. In ber Regel find es freilich anormale Bildungen, die nicht gefegt und abgeworfen werden, en und Geweih- oder Hornbildungen aber ftehen Doch ift auch Abwerfen gur Geggeit und Wieder

Bon anderen Abnormitäten ober "miderfinnigen" Analogie der Schichtung der verschiedenen Bildungen, die wohl in den meisten Fällen als Berwachsungen der beiden Hauptstangen oder dieser ist Rosen und Kosenstöden; mehrstangige G.e, die "Nebenstangen" auf besonderen die "Nebenstangen" auf besonderen die "Nebenstangen" auf besonderen wird siehen oder aus den Rosen der Hauptstangen der Kosenstätung hervorwachsen können; gespaltene Kosenstätung von primären Sprossen; endlich Doppelstödisteit, d. h. Vildung einer neuen Rose untershalb der nicht abgeworsenen alten verkümmerten oder gut entwickelten Stange, also gleichzeitiges Borhandensein von 2 Jahrgängen ("Köpsen") überseinander auf demselben Rosenstock. Sogar Dreisachbildungen sind befannt. — Lit.: Brandt, Gehörn; Eckstein, Forstl. Zoologie; v. Raesselb, Rotwild.

Geweihe (gejettl.). Die G. und Gehörne von Fallwild sind, nachdem auch letteres Gigentum des Jagdberechtigten ift, entschieden ebenfalls als diesem gehörig zu betrachten. Unders liegt die Sache bez. der Abwürse, da diese nicht mehr Teile eines Jagdtieres, und gesten dieselben in den meisten Staaten, so in Preußen und Bahern, als herrensose Gegenstände, wogegen das badische, fächsische und württembergische Jagdgeset nicht nur die G. von Fallwild, sondern auch die Abwürse als Eigentum des Jagdberechtigten und deren Aneignung seitens anderer als strasbar erklärt.

Geweihstuff, j. Rosenstock. Gewende, j. Hinnelszeichen.

Gewerbsmäßiges Jagen wird mit Gefängnis nicht unter 3 Monaten bestraft (R.-Str.-G.-B. § 294) (S. Jagdvergehen). Das wesentliche Moment der Gewerbsmäßigfeit besteht darin, daß das Jagen nicht nur mehrsach ausgeübt, sondern auch zum Zwef der Gewinnung eines Teiles oder des ganzen Lebensunterhaltes betrieben wird.

Gewicht, in Gubbeutidsland nicht felten für Gehörn (bes Rehbods) gebrauchter Ausbrud.

Gewicht, absolutes. Es ist von Bedeutung beim Transport des Holzes, sowie bei der technischen Berwendung (Belastung). Man bestimmt das G. im frisch gesällten Zustand des Holzes (im grünen Zustand), einige Zeit nach der Fällung (G. im waldtrockenen Zustand), dei 110°C. getrocknet (Darreck.). Die meisten Untersuchungen beziehen sich auf frisch gesälltes Holzes und auf solches, das in Raummetern ausgeschichtet ist. 1 rm Scheiter wiegt kg: bei Aborn 687, Aspe 610, Birke 715, Buche 780, Eiche 702, Erse 652, Handucke 824, Linde 697, Maßholder 700, Fichte 576, Föhre 626, Lärche 605, Tanne 633, Wenmouthssöhre 520. 100 Wellen wiegen 1900—2200 kg. — Das G. im waldtrockenen Zustand hat eine schwansende Größe, etwa 20°/0 niedriger als das Grün-G.; das Grün-G.; das Grün-G.; das Grün-G.; das Grün-G.; das Grün-G.

Gewicht der Samen beträgt im lufttrodenen Ruftanbe:

| bei | Eiche   |       |      |    | pro | hl | durchichn. | 75  | k  |
|-----|---------|-------|------|----|-----|----|------------|-----|----|
| ,,  | Buche   |       |      |    | ,,, | 11 | "          | 45  | ,  |
| 11  | Mhorn   | mit   | Flüg | el | ,,  | "  | ,,         | 14  | ,  |
|     | Gidje   | 11    | 11   |    | 11  | 11 | ,,         | 15  | ,  |
| 11  | llime   | 11    | 11   |    | 11  | 11 | ,,         | 5-6 | ,  |
| **  | Hainb   | uche, | rein |    | **  | 11 | **         | 50  |    |
| **  | Birte,  | rein  |      |    | 11  | "  | 11         | 8-1 | 0, |
| 11  | Erle, 1 | rein  |      |    | 11  | 11 | 17         | 30  |    |
|     |         |       |      |    |     |    |            |     |    |

| Бе | Riefer | ohne    | Flügel | pro | hl  | durchichn. | 50 | lin |
|----|--------|---------|--------|-----|-----|------------|----|-----|
| 11 | Fichte | 11      | 11     | "   | **  | "          | 56 |     |
| 11 | Lärdje | 77      | **     | 11  | 11  | 11         | 40 | ,,  |
| 11 | Tanne  |         | 11     | 11  | 11  | 11         | 35 | 11  |
| 11 | Schwa  | rztiefe | r      | 11: | 11  | 11         | 56 | 21  |
|    | a a    | 11      |        |     | 0.7 |            |    |     |

Diese Zahlen ersahren indessen mehr ober weniger Abweichungen, je nach dem Trockenheitsgrade und der größeren ober geringeren Reinheit von Flügei iragmenten, Schuppen- und Holzteilen, Erde, San und Steinchen.

Gewicht, spezisisches, des Solzes. Man ver steht darunter das Berhältnis, in welchem das Eeines gemessenen Volumens Holz zum G. des gleiche Volumens Wasser (bei  $+4^{\circ}$ C.) steht. Es wir geiunden, wenn das absolute G. eines betiebige Stücke Holz (ausgedrückt in Gramm) durch sein Kelumen (ausgedrückt in Kubikzentimern) dividiert wirk

Der Unterschied bes ipezifischen G.s ber ver ichiedenen Holzarten wird bedingt durch die größer oder geringere Denge fester Gubstang, weld beim anatomischen Bau zur Berwendung gelang dann durch die in den Hohlräumen des Holz enthaltenen übrigen magbaren Stoffe, wie Baffer Barg ac. Da die feste Substang borgüglich in b Berbstholzzone des Jahrringes vertreten ift, jo i für die Beurteilung des ipezifischen G.s eines Holze das Berhältnis der Breite Diefer Berbf holz-Entwidlung zur Breite der Frut jahregone gang weientlich maggebend. Inden. hat die Erfahrung ergeben, daß im allgemeinen ! den Nadelhölgern das höhere spezifische B. me! mit engem Jahrringbau und bei ben ringporig. Solzern mehr mit breitringigem Bau verbunden i Doch hat diejer Sat nur Gultigfeit bei mittler Jahrringbreiten zwischen 1 und 6 mm. Bei derstreutporigen Hölzern ist ein Schluß aus t Sahrringbreite auf das spezifische G. unzuläifig.

Was den Unterschied der einzelnen Baumer betrifft, so ist Wurzelholz leichter, Astholz me schwerer als das betr. Schaftholz. Kernholz in kernholzbäumen schwerer, bei Splintholzbäume leichter als Splintholz; Reisholzbäume zwischen Kern und Splint wenig Unterschied. In Schluß erwachsenen Bäumen ist in der Nex der untere Schaftteil schwerer als der obere.

Unter den vielen Fattoren, welche fich auf ? ipezifische G. von Ginflug erweisen, spielt ? Bassergehalt eine Hauptrolle; für wissenschaftlich Versuche wird meist der absolut trocene Zusta vorausgesett, für den praktischen Gebrauch lufttrockene (mit noch 10-15%/2 Wassergehalt). nachfolgenden Angaben über das ipezifiiche G. ! ziehen sich auf diesen lufttrockenen Zustand " geben den mittleren Durchichnitt für die a gelnen holzarten, sowie die Grenzen aus em großen Bahl von ipeziellen Ermittelungen. Werte einer und derjelben Holzart ichwanten zwiid weiten Grengen; außer ben bereits genanm Faktoren tommen noch in Betracht: Meeresho Exposition, Boden, dunfler oder lichter Stand Solzes. Genauere Unterjuchungen über den Gini! verschiedener Faftoren fehlen.

|           |   |   | Mittel | (45)(45)(4) |
|-----------|---|---|--------|-------------|
| Berreiche |   |   | 0,85   | 0,83=0,87   |
| Eibe      | ٠ | ٠ | 0,84   | 0,74=0,91   |

|               |     |   |   | Mittel | Grenzen     |
|---------------|-----|---|---|--------|-------------|
| Legföhre .    |     |   |   | 0,83   | 0,72-0,94   |
| Elsbeere .    |     |   |   | 0,80   | 0,670,89    |
| Stieleiche .  |     |   |   | 0,76   | 0,54-1,05   |
| Eiche         |     |   |   | 0,75   | 0,57-0,94   |
| Traubeneiche  |     |   |   | 0,74   | 0,53-0,96   |
| Weißbuche .   |     |   |   | 0,74   | 0,62-0,82   |
| Ufazie        |     |   |   | 0,73   | 0,58-0,85   |
| Rotbuche .    |     |   |   | 0,71   | 0,66 - 0,83 |
| Ulme          |     |   |   | 0,69   | 0,56-0,82   |
| Feldahorn .   |     |   |   | 0,69   | 0,61-0,74   |
| Edelkastanie  |     |   |   | 0,66   | 0,60-0,72   |
| Bergahorn .   |     |   |   | 0,66   | 0,53-0,79   |
| Birfe         |     |   |   | 0,65   | 0,51-0,77   |
| Bärdje        |     |   |   | 0,59   | 0,44-0,80   |
| Schwarzerle   | ٠   |   |   | 0,54   | 0,42-0,64   |
| Salweide .    |     |   | ٠ | 0,53   | 0,43-0,63   |
| diefer, gem.  |     |   |   | 0,52   | 0,31-0,74   |
| Uspe          | ٠   |   |   | 0,51   | 0,43-0,57   |
| Schwarztiefer |     |   | ٠ | 0,51   | 0,38-0,76   |
| Beißerle .    |     |   | ٠ | 0,49   | 0,43-0,55   |
| Silberpappel  |     |   |   | 0,48   | 0,40-0,57   |
| Lanne         |     | ٠ |   | 0,47   | 0,37-0,60   |
| Binde         |     |   |   | 0,45   | 0,32-0,59   |
| Fichte        |     |   |   | 0,45   | 0,35-0,60   |
| Zürbeltiefer  |     |   |   | 0,44   | 0,40-0,45   |
| Benmouthstie  | fer |   |   | 0,39   | 0,31-0,56   |
|               |     | - |   |        | 01          |

Sewofinheitsfrevel ist nach Art. 104 des bahr. figes. von 1852 wiederholter Frevel einer wegen challes schon 3 mal zur Haft verurteilten Person nen Jahresfrist nach der letzen Berurteilung. selbe wird als Bergehen mit Gefängnis von 6 Monaten bestraft.

dewohnheits- oder gewerbsmäßige Hehlere i wird 1 § 260 des R.-Str.-G.-B. mit Zuchthaus bis

10 Jahren bestraft.

bewolle heißt ber im Magen zu Ballen geformte erdauliche Teil der Nahrung, den viele Bögel d den Schnabel auswerfen. Weil dieser Husi bei ben Gulen, welche bestimmte Ruhepläte gere Beit einzunehmen pflegen, am befannteften und hier meift nur aus Mänfe- bezw. Gpigishaaren ("Bolle") mit eingebetteten Knochen iht, io ift hiernach die allgemeine Benennung entstanden. Die Kenntnis Dieser B. ift gar oft Bestimmung der Nahrung der betreffenden elart von größter Wichtigkeit. Nicht allein die jten Raubvögel, sondern auch insettenfressende el, als Fliegenfänger, Splvien, Rachtigallen, rger, Audud, Eisvogel, Arähen, Droffeln, rche 2c. werfen fehr charafteristische B. aus. Droffeln verbreiten durch ihre aus den Rernen lederigen Schalen mancher Beeren bestehenden Die betreffenden Pflangen.

rejannt, dentat, heißt ein Pflanzenteil, dessen d mit ipigen, gerade abstehenden Borsprüngen ehen ist (Fig. 208c), wie z. B. das Blatt der Laftanie.

sichtmorchel, Gichtschwamm, j. Bauchpilge.

ist (jagdges.). Die bayr. Verordnung über (Nadelhölgt. bergistete Köder zum Jagdbetrieb nicht ans dipset werden dürsen. In anderen Staaten Bodensen ht diese Bestimmung nicht. S 367 Abs. 3 des den etwa Etr. (B. B. bestraft mit Geld bis 150 M oder Schlägen

Haft, wer ohne polizeiliche Erlaubnis G. zubereitet, feilhält, verfauft oder sonst an andere überläßt.

Ginkgobaum, Ginkgo biloda L. (Salisburia adiantifolia Sm., Fig. 215), einziger lebender Bertreter der den Nadelhölzern zunächst stehenden Ginkgogewächse (Ginkgogeeae) in China und Japan, dort auch wie bei uns als Zierbaum fultiviert, mit sommergrünen, breiten, gesappten, durch gabelig



Fig. 215. Ginkgobaum. 1 Kurztrieb mit männlichen Blütenitänden; 2, 3 Staubblatt; 4 weibliche Blüte; 5 Samen, 6 berfelbe nach Entfernung der fleistigen Außenichicht ("Steintern"); 7 Längsichnitt, und 8 Querichnitt durch den "Steinkern" des Samens. 2, 3, 4 verge., alle anderen in ½ nat. Gr. (Nach Beißner.)

verzweigte Nerven ausgezeichneten Blättern, zweihäusigen Blüten, Spermatozoiden als männlichen Geschlichtszellen (s. Pollenschlauch) und nacken Samen mit fleischiger, orangegelber Außenschicht und harter Innenschale.

Sinker, Genista, Gattung der Schmetterlingsblütler, niedrige Sträucher mit ungeteilten Blättern enthaltend. Haufig an lichten Waldssellen sind der Kärber-G., G. tinetória, ohne Dornen, und der deutsche G., G. germánica, mit dornspissigen Asende mit gesten Blüten in Trauben; gleichfalls gelbblütig ist der niedergestreckte, durch gegliederte, zweischneidig gestügelte Stengel außgezeichnete, in Mitteldeutschland seltenere gestügelte oder Pseil-G., G. sagittalis L. (Cytisus sagittalis Koch). Besenge, Besenspirieme, s. unter Geißtlee. Stech-G., secksome.

Gipfeldurre ist eine durch Verminderung des Basser- und Nährstoffgehaltes des Bodens bestingte Erfrankung, bei welcher die vorderen, unter günstigeren Verhältnissen erwachsenen oberen Baumteile nunmehr infolge ungenügender Zusuhr von Wasser und Nährstoffen dem Tode versallen.

Als Ursachen der G. erscheinen: Anhaltende Streunutung (Buchenbestände), starte Entwässerung Erlen), Wasserreisbildung nach plötlicher Freistellung (Eichen). Auch hohes Alter bezw. die erreichte natürliche Lebensgreuze hat G. zur Folge, der das Absterben des ganzen Baumes oft rasch (Radelhölzer) oder erst nach langer Zeit (Eichen!) nachsolot.

Sipselseuer. Fast jeder Watdbrand pflegt als Bodenseuer zu beginnen, den Bodenüberzug samt den etwa in demjelben stedenden Pflanzen in den Schlägen verzehrend. Schließen sich nun an diese

Schläge im Radelholzwalde, namentlich bei Riefern, Didungen und Junghölzer, an, fo ergreift das allmählich mächtiger gewordene Feuer auch dieje, wird zum G. oder Aronenfeuer, das bei großer Ausdehnung, Begünstigung durch Bind, auch in die Wipfel alterer Bestande fich fortsett. Alle von einem G. heimgesuchten Bestände sind verloren, es bleiben nur die angekohlten Stämme und Stangen gurud, mährend Radeln und schwächere Afte verbrennen. Bezüglich der Löschung s. Waldbrand. Gips, Calciumsulfat, CaSO<sub>4</sub> + 2 H<sub>2</sub>O, fommt

als gemahlener G. oder als Dünger-G., d. i. ein Nebenproduft bei der Darstellung von Super-phosphat, in den Handel. Durch seinen Gehalt an Schwefelfaure und Calcium, sowie durch feine aufschließende Kraft, indem er die in der Oberfrume angesammelten Ralisalze und Phosphate in die tieferen Bodenschichten bringt, ist er ein bewährtes Düngemittel. Außerdem bindet er in der Jauche das flüchtige Ummoniumcarbonat infolge chemischer Umjegung. Rur auf weder zu naffen noch zu trodenen Boben, besonders auf tiefgrundigen Lehmböden und auf Kaltböden, fommt er zur vollen Wirfung.

Gitterroft, j. Gymnosporángium.

Glangrinde, Spiegelrinde, Rinde von Eichen bis zu 15-20 Jahren.

Staferholz. Rahmholz, Glaferftabe. Für die jolideren Fenster= 2c. Rahmen wird nur gutspaltiges aftfreies Eichenspaltholz, vielfach auch Eichenschnittholz verwendet; für Winter-, Bor- und geringere Fenster auch harzreiches Riefern= und Lärchen= ichnittholz.

Glasffügler, Sesiidae. Die G. bilden eine artenreiche, eng umichriebene Schmetterlings-Familie, über beren instematische Stellung noch feine Ginigfeit erzielt ift, deren Außeres jedoch in hohem Grade den Thous eines Schmetterlings verläugnet (Fig. 216b). Körper gestreckt und schmächtig, Die



Fig. 216. Glasflügler, Sesia.

Hinterleibsspitze, namentlich bei den Männchen, mit Haarbüschel (Afterbart), der oft sehr stark gespreizt wird; die mittellangen, fehr fein gezähnten Fühler in der Mitte schwach verdickt; Palpen vorspringend; außer den großen Augen noch zwei Nebenaugen; Vorderslügel schmal, langgestreckt, nur am Außenjaume und als Fleck auf der Querader beichuppt, jo daß die Adern die zum größten Teil glashelle Flügelfläche als feine dunkle Linien durchziehen; Hinterflügel nur mit dunklem Saume und schwachem

Queraderfleck, im übrigen ebenfalls glashell mi feinen Aberlinien. Mur bei gang vereinzelten Arter erscheinen die Vorderflügel dichter beschuppt, jo be Sésia tabaniformis bezw. apiformis. Die Farb ber meisten ist ein tieses Schwarz, nicht selten mi Stahlglanz, doch treten stets auch grell (rot, gelb jelten weiß) gefärbte Hinterleibsgürtel bezw. Ringe auf, auch zeigen Thorax, Fühler und Beine wohl fein gelbe Zeichnungen. — Die weißen, weichen Rauper (Fig. 216a) tragen 16 Beine; die 10 Bauchbein find Aranzbeine (j. Raupen), welche fich durch di furge, braune, relativ derbe Borfteneinfaffung ihre Sohlenfläche von der hellen Körperfarbung auffälli abheben und die Raupen leicht von Räferlarpe unterscheiden lassen. -Die gestreckten Buppen (o find am Ropfende ftumpffeilformig ausgezogen, be Rücken ihres Hinterleibes trägt turzdornige, halb Stachelfränze und feine Spite ein Bunbel folde Stacheln. - Fluggeit Ende Frühling; die Falte belegen mit wenigen Ausnahmen nur Laubhol? pflanzen und wählen, da fie die Gier nicht anzu leimen vermögen, feinere Rigen und Riffe, namentlic aber rauhe Majer-, Bundstellen u. dergl. zu Aufnahme ihrer Eier. Auch werden frijche Stöd auf der Grenze von Splint und Bast von ihne häufig mit Giern berjeben. Sier finden wir fie dam örtlich eng umgrenzt, oft zahlreich, sonft meift ber einzelt. Die Raupen leben g. T. ftets, meift jedoc nur in der Jugend im Bafte bezw. Den außerfte Splintschichten; fie begeben sich später ins Sol und führen verpuppungsreif ihren Bang wiede bis zur äußeren Rindenschicht. Krumeliger braune Rot verrät ihre Unwesenheit. Einige haben einfach die meisten zweijährige Generation mit zweimalige Uberwinterung der Raupen. Lettere finden für bereits im zweiten Berbfte ohne besondere Sul oder in einem Roton von Spänchen am Orte ihre Berpuppung, die jedoch erft im nächsten warme Frühling eintritt. — Der Puppenzustand dauer etwa 2—3 Wochen. Zum Lusschlüpfen des Falter schiebt sich die Puppe mit ihrem feilförmige Vorderende unter dem Drucke der beweglichen dori besetzten Hinterleibsringel bis über die Flügeldecke aus dem Stamme bezw. Zweige hervor und flaf — Die als forstlich schädlich bis jet weit auf. befannt gewordenen Urten find die folgenden:

1. Sésia spheciformis W. V. Flügelspannur 3 cm, stahlichwarz mit ichweselgelben Fühlerspiter zwei Thoraxlängsftreifen, Rückenrand, Hinterleib ring 2, Bauchrand 4, Vorderrand der Flügel a der Unterseite, mittlere Partie des Afterbuschels ur Tarjen ebenfalls gelb; lebt vorzugsweise in Erlei doch auch Birken. Frische Erlenstöcke bilben o Ansiedelungsstellen. Junge Erlen von Loden- b Seisterstärke bewohnt sie tief an den Stämme und hat dieselben schon in großer Menge gu Absterben gebracht. — Gegenmittel: Zeitiges En rinden der besetzten Stocke, sowie tiefes Abschneide der bewohnten jungen Erlen. Benaue Untersuchun aller Pflanzen dort, wo fie fich bemerklich gemad hat, besonders an dem oft durch Gras- und Gran wuchs umgebenen unteren Ende ber Stämme, ba

nicht unterlassen werden.

2. Sésia culiciformis L. Gegen 2,2 bis 2,8 ei ipannend; ftahlblan und mit brennend rote: Hinterleibsgürtel (4), rötlicher Färbung der Baf

nterleibes, der Palpen und ein großer jeitlicher 2ct des Thorax. Diese Art trat zerstörend an den stellen geschneidelter junger Birten wie an Erlenen auf. Anftrich der Aftstellen mit Raupenleim, fes Abichneiden der Erlen ift zu empfehlen.

3. Sésia cephiformis O. Falter 2 bis 2,3 cm nnend; schwarz mit zwei gelben Längsstreifen bem Thorax und drei (beim Mann 4) feinen ben hinterleiberingen. Die einzige Urt, welche belholz, nämlich die oft jehr mächtigen, durch ridermium elatinum erzeugten Majerauswüchse Tanne an den Stämmen, weniger an Zweigen, mit Treichen Eiern belegt. Objchon die Raupen nur den Bastpartieen dieser Maserbildungen leben, jo iden sie doch durch ihr Unterhöhlen der bewohnten Men, über denen die Rinde fpater leicht abfallt. e hierdurch freigelegte Splint trodnet allmählich er aus oder fault. Ein dicker Raupenleimanstrich rbe ihre Entwicklung verhindern.

. Sésia formicaeformis Lasp. Flügelspannung bis 2,5 cm; stahlschwarz; die Saumbinde , doch nicht leuchtend rot mit schwarzen Querrn, auch die Vorderrandsadern und im frischen tande der schmale Queraderfleck etwas rot huppt. Die ersten drei Hinterleibsringe mit lichen Härchen gemischt, der vierte oberseits geigt rot, seine Unterseite, wie die des 5. Ringes der Palpen mennigrot, die Seiten des Afters hels strohgelb, Beine schwarz und (vorwiegend) hgelb. Raupe niedrig in jungen Weiden (Salix ndra und viminalis), namentlich in Hegern ichlechtem (Aropf-) Schnitt. Ihr Fraß, zuerst breiterer im Splint, dann ein gerader aufender Ranal, fann sich bis zum ftarfen Rranteln befallenen Pflanzen bezw. Zweige steigern. ftarter Bermehrung bildet ein tiefgeführter licher Rutenschnitt das sicherste Gegenmittel.

Sésia tabaniformis Rtt. (asiliformis Fab.) 'en 2,2 bis 2,5 cm spannend; Borderflügel g mit Schuppen bedeckt (Fläche braunschwarz, n stahlblau) und dadurch ausreichend gekenn= net. In jüngeren Pappeln (Pópulus cana-is, nigra, trémula), jogar häufig in faum rstarfen Stämmchen und Zweigen, bejonders · Upe. An Pappeln im Stangenholzalter wählt umeist 1 bis 2 m hohe rauhe Rindeustellen ! Ablegen der Gier, siedelt sich aber an Wundn am liebsten und zahlreichsten an. hnte jüngere Pappeln werden zopftroden, ihe sterben ab. Da sie sich auch in frischen I selstöden zahlreich entwickelt, so möge mit dem n von Setstangen und Heistern, g. B. auf iffeen, nicht vor Robung der Stocke begonnen i jalls verdächtiges Wurnimehl in der Peripherie Abhiebsfläche erscheint, die Entrindung vornimen werden.

Sésia apiformis L. Dieje größte, hornigähnliche, tief unten an stärkeren Pappelftammen unter Rinde, ja wohl im Wurzelanlauf unterirdisch en Wurzeln entwickelnde Urt entbehrt der

ichen Bedeutung.

feditich, Johann Gottlieb, Dr., geb. 5. Febr. in Leipzig, wurde nach medizinischen und

Borberflügel und ber Unterseite ihrer Saum- Gartens in Berlin und übernahm 1770 forstliche ibe. Hellmennigrot ist ferner die Unterseite des und forstbotanische Borlefungen an der Forstlehr= anstalt in Berlin, wo er 5. Oft. 1786 starb. Er ichrieb neben botanischen Werken: Enstematische Ginleitung in die neuere, aus ihren eigentumlichen physitalifch-öfonomischen Gründen hergeleitete Forftwissenschaft, 1775.

> Glediticie, Chriftusborn, Gleditschia. Baumgattung aus ber Familie ber Caesalpiniengewächse. Caesalpiniáceae, wovon die dreidornige G., G. triacanthos L., aus Nordamerita, häufig, chinesijche G., G. sinensis Lam., aus China, seltener bei uns fultiviert wird. Die Blätter find bald einfach, bald doppelt gesiedert, die Zweige und der Stamm mit starten, meift verzweigten Zweigs bornen bewehrt; Die fleinen grunlichen Blüten stehen in Trauben; die hülsenförmigen, großen, glatten Früchte, bei der erstgenannten Art über 30 cm lang und schraubig gefrümmt, springen nicht auf, sondern sind zwischen den ziemlich flachen, hartichaligen Samen meist mit einem trodenen, ichwammigen Gewebe erfüllt.

Ofiederegge, j. Egge.

Glimmerschiefer ift ein ausgezeichnet schiefriges Gemenge von Glimmer und Quarz von fehr wechselndem Mengenverhältnisse; tritt der Glimmer iehr zurück, so heißt das Gestein Quarzichiefer. Der Glimmer ist meist Kaliglimmer, zuweilen aber auch Magnesiaglimmer, und bildet den verwittersbaren, daher bodenbildenden Bestandteil dieses Gefteins, deffen Berfetungsprodutte nur beim Borherrichen des Glimmers einen meift loderen, fandigen Lehmboden mit zahlreichen Schieferblättchen bilden, während Quarzichiefer zu den unfruchtbarften, am ichwersten verwitternden Gesteinen gehört. Uber= gange in Gneis und Hornblendeschiefer fommen häufig vor, wie auch quarzreiche und glimmerreiche Lagen zuweilen abwechselnde Bänke bilden (jog. Lagen=G.).

Globoide, f. Alebermehl.

Glocospórium, Gattung ber "Fungi imperfecti" (f. d.), deren Arten in Blättern parafitisch leben, diese "fledenkrank" machen und in den Flecken, unter der Oberhaut, diese aufsprengend, G. nerviséquium einzellige Konidien bilden. (Fuck.) macht die Blätter der Platanen braunfleetig und bringt sie zu vorzeitigem Absterben und Absall. G. Populi befällt Rappeln, G. Ribis die rote Johannisbeere. G. ampelophagum (Pass.) verurjacht die Pockentrantheit (den "schwargen Brenner") des Weinstockes.

Glubkorn, eine aus felbstleuchtender Daffe ber= gestellte Vorrichtung, welche auf der Schiene der Jagdgewehre leicht befestigt werden kann und einen sicheren Schuß noch bei starter Dämmerung ermöglicht. Bor dem Gebrauche muß dasselbe einige Stunden dem Lichte ausgesetzt werden.

Glukoside sind fristallinische Körper, die sich in den Samen, Burgeln, Rinden, Blättern und im Solz der verschiedensten Pflanzen besinden. Sie sind badurch charafterisiert, daß sie durch Fermente oder beim Erhigen mit verdünnten Säuren neben anderen organischen Zerjetzungsprodutten stets Bucker liefern. Golde Körper finden sich in ifichen Studien 1746 Direktor des botanischen ben Mandeln (Amngdalin), in den Weiden (Salicin),

Afpen (Populin), Roftaftanien (Aesfulin), in ben Männchen tiefichwarze feine Bunkte; Raupe ticigran

Madelhölzern (Koniferin, j. d.) 2c.

Gneis ift ein Gemenge aus Orthoflas, Quary und Offimmer von ichieferiger Struftur, welch lettere burch parallele Lagerung der tafelartigen Glimmerfriftalle und flache Streckung der übrigen Gemeng-teile bewirft ift. Durch Fehlen eines ber hauptbestandteile ober Singutritt accessorischer Bestandteile zu einem festen Binterneste zusammen. entstehen Ubergangsformen zu Glimmerschiefer, Bornblendeschiefer, sowie durch Wehlen der Schieferung Spipe Des nesttragenden Zweiges und verbreit sich Granitübergänge bilden. Je nach dem Bor- sich rasch über die benachbarten Triebe. Nach di herrschen des Feldspates oder Quarzes ist die zweiten Häutung verlassen die Raupen das Nest ur chemische Zusammensetzung bes Gesteines verschieden fressen vereinzelt, wenngleich aufänglich noch nie und es schwantt der Kieselsäuregehalt von  $66^{0}/_{0}$  über einen größeren Teil der Krone zerstreut. Be bis  $76^{0}/_{0}$ . Je selsspatreicher die G.e sind, desto puppung im Juni. Im nordöstlichen und südlicht leichter verwittern sie, wie der Grantt, zu einem Deutschland oft in bedeutender Massenvermehrun

lehmigen Sandboden von lockerer Beichaffenheit, der falireich, aber meist falfarm ist; die quargreichen G.e zerseben jich fehr schwer und nähern sich in dieser

Sinficht ben Glimmerichiefern.

Gnetumgewächse, Gnetaceae, eine den Roniferen verwandte, ebenfalls den Radtjamigen zugehörige Pflanzenklaffe, deren Blüten ichon perigonartige Hüllen besiten. Der Habitus der hierher gehörigen Battungen ift fehr verschieden; in Europa ift nur Ephedra (j. Meertraubel) ver= treten.

Gnomonia, parasitische Gattung ber Kernpilze (f. d.). Die Arten erzeugen Blattfleden und bilben in diejen geichnäbelte Berithecien mit ein bis vier= farblojen Sporen in zelligen, Schläuchen. G. erythrostoma Auersw. verursacht eine allgemein verbreitete, vielen Orts epidemisch auftretende, aber durch Abvilluden und Verbrennen des durch den Vilg getöteten, an den Bäumen hängenbleibenden Laubes mit Erfolg gu befämpfende Blattfrantheit der Guß= und Cauerfirichen.

Gnomoniella, Pilzgattung, j. Hainbudje.

Goldafterspinner (Porthésia), Gat= tung der Lipáridae (f. Spinner). Falter rein weiß, beim Männchen mit einzelnen schwarzen Fleden auf dem Vorderflügel

Alfterwolle bedectt an die Unterseite der Blätter meift hangenden Trauben und wulftlose Samen gelegt (Eierschwamm); Räupchen fallen im Spät- auszeichnen. - Gemeiner G., L. vulgare Gris sommer aus, überwintern und befressen im nächsten (Cytisus Laburnum L.), im südlichen Mittels berühling sosort die ausbrechenden zarten Blätts Ofteuropa einheimisch, beliebtes, auch in aller chen; im Juni Berpuppung in mäßig dichtem Spielarten erzogenes Ziergehölz, außerbald ien Koton; Buppen zart behaart. Zwei Arten: P. natürlichen Verbreitungsgebietes zuweilen verwilden in Sen zeifen Gamen, in gerin enthält namentlich in den reifen Gamen, in gerin flügel fehlt; Behaarung der Hinterleibsipise ochergelb; Menge auch in den Blättern, Bluten und unrei Männden am Jnnenwinkel der Vorderstügel in der Müslen, soniten und unter Männden am Jnnenwinkel der Vorderstügel in der Külsen, soniten und mit Grunde mit grauem Fled. Raupen auf schwarzem Grunde mit mennigroten Linien und seitstich weißen, dunenartigen Harben. Sehr polyphag. Raupen fresse vereinzelt. Wichtiger: P. chrysorrhoea L., Eichen-G.; Ader 5 der Hinterstügel vorhanden; Ausschlaften und kahle Hillen und kahle Hillen verschieden. Ein Baster, hell Kicken und kahle Hillen verschieden. Ein Baster, durch seine das giftige Alfale Christian und sein Blattern, Vinder und und Existen und ein Stülfen, soniten und miter Wille und in Stülfen und ein Stülfen, soniten und ein Stülfen und fahle Hilber und ein Stülfen und ein

jchmutig-rötlich gezeichnet, jeitlich mit grauweißliche Außer auf Eiche auch auf Dbf Saarfläuschen. und anderen Bäumen. Flugzeit Juni, Juli. D Herbsträupchen benagen die Blätter ihrer En stehungsstelle (meift Spipe eines diesjährigen Triebe und spinnen dieselben unter fich und mit dem Ameic Frühlinge fortgesette Frag entblättert bald b



Goldregen, auch Bohnenbaum, Labi und ziemlich lang gefransten Flügelfäumen, Hinter- num, Strauchgattung der Schmetterlingsblütl leibsende goldgelb bis bräunlich, beim Weibchen deren Arten durch ansehnlichen, mitunter bau mit dichem Wollknopf. Gier hausenweise mit artigen Wuchs, dreizählige Blätter, gelbe Blüten uch in Garten gezogene Baterers G., L. Watereri - L. vulgare × alpinum Wettst. (Fig. 217). leichfalls in Gärten nicht selten ift ein in der Rultur itstandener, durch feine ungleichfarbigen Blüten auflliger Baftard des gemeinen G.3 mit dem purpur= ütigen Geißtlee, Adami S., L. Adami = L. ılgare × Cýtisus purpúreus K. Koch. — Gin Bundparasit des gemeinen G.s., die Rinde häufiger nd mittelbar auch den Holzförper) oft in größerer usdehnung tötend und so mitunter das Absterben r ganzen Pflanze herbeiführend, ist der Pilz acurbitaria Laburni (j. d.). — S. a. Geißtlee. Gotterbaum, Ailantus glandulosa Desf. (Fig. 18), raichwüchsiger Baum aus der Familie der imarubeen, mit seichtriffiger grauer Rinde, leichtem, obporigem Solze; Blattnarben groß; Winterfnofpen ein, fugelig; Zweige did, mit reichlichem Mart



3. 218. Zweig mit einem kleinen Blatt vom Götterbaum nat. Gr.); ß Blattnarbe; b Blattzipfel (vergr.) mit Trije 7. (Nach Toebner-Nobbe.)

ätter wechjelständig, ohne Nebenblätter, sehr oß, dis 0,8 m lang, unpaarig gesiedert mit 15 3 25 elliptisch lanzettlichen, zugespitzen, gauzsndigen, nur am Grunde drüsig gezähnten Blättchen, terseits blaß. Blüten (Juni) klein, grünlichsgeld, lygam, in endständigen größen Rispen, unangenehm chend, mit Kelch und Krone, männliche mit 10 aubblättern, weibliche mit 2—5 getreunten Fruchtsten. Einsamige Schließfrüchte länglich, ringsum t beiderseits spikem Flügel, slachkugeligen Kornickslicher Stockausschlag und Wurzelbrut. Stammt Schina und Japan, in südlicheren Gegenden nüger kultiviert.

Graben werben im Bald zu ben verschiebensten verden hergestellt und unterscheibet man:

Schuts und Schonungs (Heges) G. zum hute bon Schlägen und Kulturen gegen Beidesch, Fuhrwerfe.

Grenz=G. zur Sicherung der Waldgrenzen. Entwäfferungs=G. zur Ableitung über= ichüssigen Wassers.

Bewässerungs-G. zur Einleitung von Wasser in trodene Gehänge, zur Bewässerung von Saatsbeeten und Forstgärten.

Horizontal=G. zur Auffangung bes Wassers au steilen Gehängen; joll badurch gleichzeitig ber Zweck einer Belebung bes Holzwuchses erreicht werden, jo nennt man sie auch wohl Regenera= tions=G.

FangeG., RaupeneG. zum Fang und bezw. zur Abhaltung schäblicher Tiere, Mäuse, Insetten. SeiteneG., WegeG. an Wegen zur Trocken-

legung bes Wegeförpers.

Bezüglich dieser G. f. d. betr. Artifel.

Im allgemeinen sei bez. der G. überhaupt bemerkt: man bezeichnet (Fig. 219) die Entfernung:

ad als Graben= breite, Ober= weite, bf als Grabentiefe, be als Sohle, bezw. als

beztw. als Sohlenbreite, ab als Grabenböschung, af als Ausladung a f d

Fig. 219. Graben.

und abe als Böschungswinkel.

Die Dimensionen, welche diesen einzelnen Teilen eines Grabens gegeben werden, sind erklärlicher-weise außerordentlich verschieden und in jedem einzelnen Fall je nach dem Zweck und den örtlichen Verhältnissen zu bestimmen.

Grabenhügelpstanzung, j. Dbenaufpflanzung. Grabenkuftur. Auf schwerem, seuchtem Boden erfolgt die Aufforstung bisweilen durch Bepflanzung iog. Rajol- oder Riolgräben (s. Najolen), die im Herbit hergestellt und im Frühjahr, nachdem der Boden über Winter tüchtig ausgestoren ist und sich wieder etwas geseth hat, bepflanzt werden. Cotta empfahl eine grabenweise Bodenbearbeitung für iehr sesten oder verwilderten Boden und wollte den aus den Eräben ausgehobenen Boden über

Winter der Luft und dem Frost aussehen, im Frühjahr aber wieder in den Graben zurückwersen

zurüdwerfen laffen. — G.en werden stets zu den fostspeligeren Kulturverfahren gehören.

Grabner, Leopold, geb. 21. Juli 1802 in Breitenfurt (Rieder-Ofterreith) gest

reich), gest. 4. Nov. 1864 in Wien, war



Leopold Grabner.

nach Vollendung seiner Studien 1823 bis 1827 Afsistent an der Forstlehranstalt in Mariabrunn, wurde nach furzer Verwendung in der Praxis 1833 Professor daselbst, zunächst für Raturwissen= ichaft, 1837 auch für Forstwissenschaft, trat 1847 an die Spite der Fürstlich Lichtenstein'ichen Forftverwaltung. Er schrieb u. a.: Grundzüge der Forswirtschaftslehre, 1841, 2. Bd. 1856. Von 1851—53 redigierte er die "Österr. Vierteljahrs»

idrift für das Forstwejen" Gradbogen, ein Inftrument, welches bei geo-Dätischen Arbeiten zum Dleffen des Reigungswinkels einer abgestedten Linie gegen ben Borigont bient. Es besteht aus einem an einem Lineal befestigten hölzernen oder metallenen Bogen, welcher von ieinem Nullpunfte aus nach rechts und links in halbe, drittel oder viertel Grade eingeteilt und, um jeinen Mittelpunkt brebbar, an einem Stochstative Mit Dioptern ift (Rettenstab) aufgehängt wird. das Lineal jo verbunden, daß die Bifierlinie horizontal ist, wenn der Lotsaden auf Null einspielt. Ist die Bisierlinie geneigt, jo gibt der Stand des Fadens den Neigungswinkel an. Beim Gebrauch des G.s ift eine Zielicheibe (Kettenstab) anzuwenden, welche die Sohe der Bifierlinie hat. Die Brufung geichieht entweder burch Meffung des Reigungswinkels von beiden Endpuntten aus oder durch Bertauschung der Diopter und Drehung um 180 Grad. Durchschnittliche Genauigfeit etwa 0,1 Grad.

Grane, Granen, proving. Branin, Grandin, Edgahne im Dberfiefer bes Ebelmildes, guweilen

beim Rehwilde, jelten beim Damwilde.

Granit ift ein plutonisches Geftein, deffen wefentliche Gemengteile Orthoflas (Kalifeldipat), Quarg und Glimmer find, wozu gewöhnlich noch etwas Plagioklas tritt, mährend an Stelle des Glimmers in den Übergangsbildungen Hornblende, Ralf, Chlorit und Eisenglanz auftreten. Als accessorische Bestandteile kommen im G. vor: Augit, Turmalin, Apatit, Zirfon u. a. Charatteristisch ist die Struftur für den G., welche durchaus die körnige ift, jedoch variiert die Größe des Kornes jehr; in den Ubergangen gum Gneis tommt ichieferige Struftur vor. Da das Mengenverhältnis der Hauptbestandteile wechselt, jo find auch die Berwitterungsprodufte hierdurch bedingt; je reicher an Orthoflas das Bestein ift, desto leichter unterliegt dasjelbe der Berwitterung, mahrend die quargreichen G.e ichwer verwittern; grobförnige G.e verwittern ichneller als feinkörnige. Unter der Einwirfung des fohlenjäurehaltigen Regen= und Schneemaffers wird zuerst der Orthotlas zersett, welcher eine kalireiche Kaolinerbe liefert, die dann mit den Quargfornern und burd Ausstellung von Grasicheinen an verläffig. den langfamer verwitternden Glimmerblättchen gemengt einen meist von Gisenorndhydrat gefärbten jandigen Lehmboden liefert. Bei dem häufigen Borhandensein von Plagioklas und Apatik im G. ift auch in der Regel die für Holzpflanzen er= forderliche Menge von Ralffalzen und Phosphaten in bem G.boben gefichert, jo bag biefer im allge-meinen ichon gu ben befferen Bobenarten gahlt, vorausgesett, daß die physifalischen Gigenschaften und der Feuchtigkeitsgrad nicht ungunftig wirken.

Grapholitha, j. Fichtenrinden= und =nestwickler.

Grafer, j. Leder.

ohne Berigon in ährenförmigen Blütenständen fraft durch Entzug mineralischer Rahrungeiten zwiichen Hochblättern, den Spelzen, stehen. Man und organischer Gubstang.

unterscheidet die Salb-G. (Cyperaceae) und bi-Echten G. (Gramineae, Gramina) jowohl nach den Blütenbau und der Lage bes Reimlings im Samen als auch nach ben Begetationsorganen, indem bie Stengel bei den ersteren meift dreifantig, ohne ftar ausgebildete Anoten, die Blattscheiden geschloffer sind, bei letzteren die zylindrischen oder zwei-schneidigen Stengel starke Knoten und meist hohle Internodien, die zweizeilig geftellten Blätter meif offene Scheiden haben. Uber die Balb-G. j. Segge Die echten G. bilden nach Individuenzahl ber Hauptbestandteil unjerer frautartigen Begetation Als verbreitete G. des Waldbodens feien ermähnt Hain-Rijpengras (Poa nemoralis), nicendes und einblütiges Perlgras (Mélica nutans und uniflora) Waldhirje (Milium effusum), Wald-Zwenke (Brachy pódium silváticum), Bald- und Riejenichwinge (Festuca silvática Vill. und F. gigántea Vill. rauhe Treive (Bromus asper), Fioringras und gemeines Straußgras (Agrostis alba L. und Avulgaris With.), Bald- und buntes Reigra Calamagrostis arundinácea Roth und C. vári: Host); auf trockenem Boden Schaf=, Rot= uni ungleichblättriger Schwingel (Festuca ovina, rubr: L. und heterophylla Lam.), Drahtschmiele (Airstexuosa L.), niedersiegender Dreizahn (Sieglingi decumbens)

Grashirich, Ebelhirich, welcher nur Bald Gras = und feine Reld | Rörner = Miung genofie: hat, bezw. vor der Reife des Getreides erlegt wurd.

Grasnutung, die Gewinnung des Waldgraje durch Menschenhande zum Zweck der Tierfütterung Die hierzu benutten Flächen find teils ftanbig (Forstwiesen, Straßenlichtungen, Alpgarten 20.) Bum größten Teile aber unftändige. Letter begreifen die jungen Schläge und Kulturen au graswüchsigem Boden und die holzlosen Stellen i: alten Beständen. Auf den ständigen Grasflächer geschieht die Gewinnung, ebenso wie auf der landwirtschaftlichen Grasflächen, burch Mahen mi der Senje; die Zugutmachung für die Forstan erfolgt teils durch Berfauf auf dem Halm, teil durch Berpachtung. In Schlägen und Kulture wird das Gras teils gerupft, teils gesichelt; da be der Gewinnung des zwischen den Holzpflanzen er wachsenen Grases Beschädigungen der letterer unterlaufen fonnen, jo muffen die besonderen Be: hältnisse entscheiden, ob Rupfen oder Sicheln 311 läffig ist, in beiden Fällen aber ift Vornid nötig und versichert man sich der letteren mei guter Kontrolle unterstellte Personen. Die G. im Balbe ist für landw. Bezirte mi

Stallfütterung und geringer Futterstoffproduttie von jehr großem Werte, mas durch die hohen Er loje sich erweist. Der indirette Rupen besteht ! Beseitigung des verdämmenden, den Boden aus troduenden und die Froftgefahr erhöhenden Graf muchies.

Seegras dient auch industriellen Zwecken Ber

packung, Türvorlagen, Matraten), ebenjo Schili rohr (Gipsbauten, Trodenrahmen). Fortgesette G. hat indessen auch Nachteile in

Grafer find monofotyle Bilangen, beren Bluten ben Bald, in erfter Linie: Schwächung ber Boder

rten, besonders auf den Kahlichlägen vorkommen. ie Gewinnung geschieht einfach durch Abschneiden r reifen Bufchel mit zusammengefaßten Fruchtimen unter den Uhren und Ausdreschen nach folgter Trodnung. Gesonderte Gewinnung jeder jeglnen Grasart ist durchaus nötig, um reines amenbroduft zu gewinnen. Zu den besten iesengräsern, deren Samen im Wald gesammelt erden, gehören: Poa pratensis, Festuca praten-, Alopecurus pratensis, Agrostis stolonifera, olium perenne, Bromus erectus, Aira canescens, zena pratensis, Bromus mollis, Anthoxanthum oratum, Aira caespitosa und andere.

Aus der Verpachtung dieser Nutung werden in inchen Gegenden fehr hohe Beträge erzielt.

Grauerle, f. Erle, Beigerle.

Grauwade bezeichnet sowohl eine Formations= ippe — das jog. Übergangsgebirge, welches aus fambrischen, silurischen und devonischen Fortion gebildet wird — als auch im speziellen Sinne e flastische Gesteinsart von feinkörniger bis glomeratischer, tiefelfäurereicher ober von iand= nartiger Beichaffenheit (G.fandstein), welche sehr ifig schieferige Struttur annimmt und in machn Schiefergebirgen den G.schiefer bildet. Gine rzreiche Schieferbildung dieser Gruppe heißt selschiefer, während die zuweilen auftretenden tichichten den Namen Abergangstalf oder G.falf cen. Die Verwitterungsprodukte des G.fandsteins von dem Reichtum an Feldspatteilchen in den nern und von der Natur des Bindemittels ngt; der G.schiefer verwittert wegen seines jen Kieselsäuregehaltes nur schwer, liefert daher iens sladzerundige sandige Lehmböden mit vielen ieferblättehen, welche in der Regel locker und m sind; die quarzigen Barietäten liefern eine uchtbare Krume.

rebe, Rarl Friedrich August, Dr., geb. 20. Juni 3 in Großenritte in Kurhessen, gest. 12. April

1890 in Gije= nad), studierte an der poln= technischen Schule in Raffel, der Forstlehr= anstalt Melsun= gen und ber Universität Berlin, wurde am 1. April 1840 Dozent der Forst= wiffenichaft, Mineralogie, Geologie und Botanif an der landw. Alfade=



Marl Grebe.

mie Eldena, vice 1844 als Forstrat nach Eisenach berufen, 1. Juli 1849 wieder nach Elbena und fann, wird bestraft:

Grassamen-Auhung. Auf ben ber Beugewin- wurde jugleich Forstmeister ber Universität Greifsung unterstellten Wiesengeländen kommen die Gras- walde, kehrte nach Königs Tod 1. April 1850 ten nicht zur Fruchtreife, weil sie vor der Sommer- wieder nach Gisenach gurud als Direttor der Forstife gemähet werden, — wohl aber im Walde, wo lehranstalt und Borstand der großh. Forsttarations= it alle guten Biesengräser an lichten offenen Kommission mit dem Titel Dberforstrat, 1865 wurde er gum Beheimen Dberforftrat, 1880 gum Dberlandforstmeifter ernannt. Schriften: Die Beaufsichtigung der Privatwaldungen seitens des Staates, 1845; Forftl. Gebirgsfunde, Bodenkunde und Klimalehre, 1853, 4. Aufl. 1886; Der Buchen-Hochwald, 1856; Die Lehrforste der Eisenacher Forstschute, 1858; Die Betriebs- und Ertrags-regulierung der Forsten, 1867, 2. Aust. 1879. Außerdem gab er mehrere Werke von König in neuer Auflage heraus: Forftbenugung, 3. Aufl., 1882; Baldpflege, 3. Aufl., 1875; Forstmathematik, 5. Aufl., 1864.

Grenzbaum. In früheren Zeiten dienten ftarfere Baume (Gichen) vielfach als Grenzzeichen und wurden dann mit eingehauenen Zeichen (Kreuzen u. a.) versehen. Beg. der auf der Grenze ftehenden Bäume bestimmt das B. G. B. von 1900 in § 923: Steht auf der Grenze ein Baum, jo gebühren die Früchte und, wenn der Baum gefällt wird, auch der Baum den Rachbarn zu gleichen Teilen. Jeder der Rachbarn fann die Beseitigung verlangen; die Roften berselben fallen den Nachbarn zu gleichen Teilen zur Laft. Der Nachbar, der die Beseitigung verlangt, hat jedoch die Kosten allein zu tragen, wenn der andere auf sein Recht an dem Baum verzichtet; er erwirbt in diesem Fall mit der Trennung das Alleineigentum. Der Anspruch auf die Beseitigung ist ausgeschlossen, wenn der Baum als Grenzzeichen dient und den Umständen nach nicht durch ein anderes zweckmäßiges Grengzeichen erjett werden fann.

Grenzbeichreibung (Grenzvermeffungs=Regifter). Dieselbe, für Staatswaldungen vielsach in Ubung, dient neben der Vermarkung der Grenze mit festen Zeichen zur weiteren Sicherung der ersteren und soll die Mittel zu rascher Beseitigung aller Zweisel bez. einzelner Grenzpuntte und Elinien bieten. In tabellarischer Form pflegt dieselbe anzugeben:

1. Benennung des Diftrifts, 2. Rummer ber Grengfteine,

3. Entfernung eines Steins vom anderen,

4. Bezeichnung bes Winfels, den die beiden Gren3= linien bilden - ob ein- oder ausspringend,

5. Bezeichnung des anstoßenden Grundstücks nach seiner Kulturart, vielfach auch des gegenwärtigen Befigers,

6. alle Momente, die etwa zur weiteren genauen Bezeichnung bes Steins zu dienen geeignet

Das Grenzvermessungs=Register wird von den Angrenzern durch Unterschrift als richtig anerkannt, von den Verwaltungsbehörden beglaubigt, bei Veränderungen stets richtig gestellt.

Bei guter Landesvermessung einerseits, Bermarfung und Grenzunterhaltung anderseits burfte dasselbe jedoch ziemlich entbehrlich sein.

Grenzbezeichnung, f. Grenzzeichen, Bermarfung. Grenze (gefetl.). Das R.-Str. U. B. von 1876 bestimmt in § 274: Mit Gefängnis, neben welchem auf Geldstrafe bis zu 3000 M ertannt werden

2. Wer einen Grenzstein oder ein anderes gur g einer G. oder eines Wasserstandes bestimmtes Merkmal in der Absicht, einem anderen einen Nachteil zuzufügen, wegnimmt, vernichtet, unfenutsich macht, verrückt oder fälschlich jetzt, — und in § 370 Abs. 1:

Mit Geldstrafe bis zu 150 M ober mit Saft wird bestraft, wer unbefugt ein fremdes Grundftud, einen öffentlichen ober Privatmeg ober einen Grengrain durch Abgraben oder Abpflügen verringert.

Das B. G.=B. bestimmt in § 919: Der Eigen= tumer eines Grundstückes fann von dem Gigentumer eines Nachbargrundstückes verlangen, daß dieser gur Errichtung fester Grengzeichen und, wenn ein Grenzzeichen verrückt oder unkenntlich geworden ift, gur Wiederherstellung mitwirft. Die Rosten der Abmarkung sind zu gleichen Teilen zu tragen.

Grenggraben. Früher dienten G. nicht felten als Mittel gur Bezeichnung der Grenze. Jest werden folche nicht felten auf der Grenze zwijtden Feld und Wald zum Schut des letteren gegen Uber-

actern, Steinablagerung u. a. gezogen.

Grengregulierung. Coll eine bisher nicht genügend bezeichnete und dadurch unsichere oder eine strittige Grenze vermarkt werden, jo hat entweder im autlichen Einvernehmen beider Angrenzer, andernfalls auf dem Weg richterlicher Entscheidung vorausgehend die Regulierung der Grenze, d. h. die Bezeichnung aller fünftigen Grenzpunfte mit provisorischen. Zeichen — meist Pfählen, etwa in Berbindung mit Winkelgruben - zu geschehen; derselben folgt dann baldmöglichst die Bezeichnung mit festen Grengzeichen (Steinen) durch die Bermarkung (j. d.).

Grengfteine, f. Grengzeichen.

Grenzunterhaltung. Bei jeber mit auch noch jo bauerhaften Grenzzeichen verjehenen Grenze werden sich von Zeit zu Zeit kleinere oder größere Beschädigungen ergeben. Bei der Holzabsuhr werden nicht felten Steine gerbrochen ober ausgefahren, in weichem Boden finten Steine um, an steilen Behängen, an Wafferläufen rutiden fie ab, Steine aus weichem oder geschichtetem Material verwittern und zerfrieren; eine rasche Beseitigung aller berartiger Mängel, eine ftete Unterhaltung der Bermarfung erscheint deshalb geboten. - Bu diesem Zweck ist es in jeder geordneten Forstverwaltung Borichrift, daß das Schutpersonal alljährlich, der Verwaltungs= beamte in nicht zu langen Zwischenräumen bie Grenze ber ihm anvertrauten Waldungen begeht, sich von deren Zustand überzeugt, alle Mängel notiert und für deren rasche Wendung sorgt.

Bum Zweck leichteren Grenzbeganges, leichter und sicherer Erfennung der Grenze pflegt es gleichfalls Borichrift zu fein, daß die Grenze ftets offen, d. h. rein von Holzwuchs, Geftrüpp, überhängenden Alften gehalten wird, und man pflegt daher im Benehmen mit den Angrenzern die Grenze etwa meterbreit frei zu hauen, bezw. zu halten in der Beife, daß auf jeder Seite der Grenglinie die Sälfte

dieses Streifens liegt.

Grenzsteine an Wegen sucht man durch Abweissteine oder beigeschlagene starte Pflode gegen Beichäbigungen durch Fuhrwert, jolche an steilen Ge-hängen und an Wasserläusen durch tieses Einsetzen und ichützendes Flechtwert gegen das Abrutichen zu

fichern. - An Feldern fichert man die Grenze gegen Überadern gern durch jog. Grenzgräben.

Grenzwege find bisweilen gemeinsames Gigentum der beiden Angrenzer. In diesem Falle werden die Grengsteine abwechselnd rechts und links bes

Weges gejett.

Grengzeichen. Um die Grengen eines Grundstudes, eines Waldes zu bezeichnen, das Grundeigentum gegen fremde Ubergriffe zu fichern, bediente man sich von jeher der G. In den ältesten Zeiten pflegten es vorwiegend natürliche Zeichen zu fein, die man zu hilfe nahm: Basserläufe, Täler, Bergrüden, Wege, Steine und Felsen, Bäume, welch letztere durch eingehauene Zeichen besonders bezeichnet wurden (Malbäume) Mit zunehmender Parzellierung reichten aber Dieje natürliden G. nicht mehr aus, gewährten aud vielfach nicht jene dauernde und sichere, genau-Bezeichnung, welche bei gestiegenem Wert vor Grund und Boden notwendig erschien, und je nahm man mehr und mehr fünstliche Beichen 37 Silfe: als folche dienten und dienen vielfach noch Gruben und Graben, fünftliche Sugel und Stein haufen, Beden, Alleen, Durchhiebe, dann Pfahl

aus dauer= haftem Holz, vor allem aber Grengsteine. Dieje letteren

haben als ficherstes und dauerhaftestes Mittel die übrigen G. faft allenthalben mehr oder weniger ver=

drängt, und nur im Gebirge pflegen natür= liche G. noch zu Silfe genommen zu werden.



Fig. 220. Grengftein.

Die Grengsteine werden teils in rauher, häufig aber in regelmäßig behauener Geftalt gur " wendung gebracht, und verdienen lettere entichied den Borzug, wobei sich die Bearbeitung auf doberirdischen Teil beschränken kann (Fig. 220 Dieselben werden aus hartem, dauerhaftem Materie Bafalt, Dolomit, Granit, hartem Sandstein fertigt und auf ca. 30 cm Länge vierseitig behaue etwas länger soll ber in die Erbe kommende u behauene Teil fein. Landes-Grengfteinen gibt mi über wie unter der Erde größere Dimenfionen.

Muf der dem betreffenden Wald zugekehrten Ge pflegt man einige den Waldeigentümer bezeichner Buchstaben oder Zeichen, auf einer Geite Rummer des Steines einzuhauen, und werden Steine fortlaufend um jeden Diftritt numerie manchenorts sieht man auch noch auf der Ein bes Steines Visierlinien, welche nach den beid seitigen nächsten Steinen zeigen, eingehauen.

Bez. des Sepens der Grenzsteine j. Bermarkn

Bergl. auch Grenze, Grenzbaum 2c.

Griffel, Stilus, heißt der (nicht immer t. handene) verschmälerte obere Teil des Fruchtfnete welcher die Narbe trägt.

Grimmen, f. v. w. Burgftall.

orind, Benennung des Ropfes vom Edel-, Dam-, Reh- und Gemswilde.

Grob, weidm. Ausdruck für alteres und starfes Edwarzwild (grobe Sauen).

Grobrinde stammt von alten Gichen. Grossularia, Stachelbeere, j. Ribes.

Großbauer, Ebler von Waldstädt, Franz, geb. 9. Dez. 1813 in Traunau (Niederösterreich), gest. 1. Mai 1887, machte 1833—36 seine Studien an er Asabenie in Mariadrunn, wurde 1839 Prosessor Forstnaturkunde daselbst, 1850 auch der sorstletriebsfächer und Inspektor der Schulsorste, trat 876 nach Aushebung der Asabenie in den Ruhesand. Er schrieb: Das Wintseriche Taschensdendrung, 1864.

Großbesth. Die Grenze zwischen G. und Aleinsest läßt sich nicht genau bestimmen. Selbst der mitand, ob die Größe des Bestiges die Anstellung mes besonderen Technikers lohnt, kann nicht allsemein als Merknal des großen oder größeren lesities gelten, da Gemeinden mit 300 bis 400 ha tandymal schon eigene kechnisch gebildete Verwalter iden, ebenso gut als der Staat oder der Abel, i deren händen Millionen von hektaren vereinigt nd. Die verschiedene Größe des Besities hat sich solge der historischen Entwickelung gebildet und und durch sortpolitische Maßregeln bald mehr, ild weniger geändert werden (Verkauf von Staatsabungen, Verkeilung der Gemeindewaldungen, ildung von Waldgenossensschaften 20.).

Die Größe des Besites übt auf die Wirtschaft nen fehr erheblichen Ginfluß aus. Der G. ift ver eine größere Landesstrecke verbreitet, gunftige ver ungünstige natürliche und soziale Verhältnisse 3 Bodens, des Klimas, der Absatverhältnisse und ceise können sich ausgleichen, Ralamitäten (Sturm, indschaden, Insettenverheerungen), die in der Regel fal auftreten, fallen weniger ftorend ins Gewicht, 2 Wirtschaft fann mannigfaltiger gestaltet werden. em G.er ftehen bedeutendere Geldmittel gur erfügung, die er je nach Bedarf (bei großen egbauten 2c.) konzentrieren kann; er hat eine ößere Zahl gebildeter und erfahrener Arbeit3= ifte, die er je am passendsten Orte verwenden Diesen Borzügen stehen aber Nachteile genüber. Da der G.er feinen oder nur geringen zenen Bedarf an Holz 2c. hat, so ift er auf ben erfauf des erzeugten Materials angewiesen, also n Konjunkturen des Marktes und den Fluktuamen der Geldwirtschaft ausgesetzt. Die Verwaltung rch ein zahlreiches Beamtenpersonal macht einen wissen Grad der Uniformierung der Wirtschaft rch Verwaltungsvorschriften aller Urt nötig, welche 2 Berücksichtigung der lokalen Berhältnisse und Bedürfnisse erschweren.

Der G. fann sowohl arrondiert (j. "Arrondieng") als zerstreut oder parzelliert sein (j. Zerstreutit des Besiges). G. tressen wir vorherrschend,
rchaus nicht immer, beim Staate, dem Abel, in
igen Ländern auch bei den Stiftungen, sehr selten
i den Gemeinden.

Großes Weidwerk, f. Hohe Jagd.

Grubenhofz, das beim Bergbau zur Verwendung mmende Holz. Obwohl dasselbe häufig unter m Kollektivnamen Stempelholz geht, so sind dabei d sehr verschiedenartige Verwendungsweisen zu

unterscheiben. Das meiste dient zur Auszimmerung der Schachte und Stollen und zur Unterstützung der Örter; hier kommt das Holz als Schwellen-, Stempel-, Ksahl- und Verschalungsholz zum Gebrauche und sind hierzu Dimensionen von jeder Länge und Stärten von 8—20 cm in größter Masse begehrt. Stärkere Hölzer (30—40 cm) kommen mit etwa  $15-20^{\circ}/_{\circ}$  in Betracht.

Ju G., besonders in den Kohlengruben, kommen alle Holzarten zur Verwendung, d. h. jede Grube benust das Holz, welches für sie am billigsten zu haben ist. In den Nadelholzgegenden ist vorzüglich die Fichte und Kiefer, in den Laubholzgegenden das Buchenholz das begehrte. Es ist einleuchtend, daß das in den Gruben verbaute Holz nur kurze Dauer besigen kann.

Grünaftung, f. Aufästung.

Grünberger, Johann Georg, geb. 1749 in Bettbrunn bei Ingolstadt, gest. 18. Febr. 1820 in Mündhen, erteilte einige Zeit Unterricht an der 1790 errichteten Forstlehranstalt in Mündhen neben seiner Tätigkeit als Beamter der sorstl. Zeutralbehörde. Er schrieb den 1. Teil in Däzels Lehrbuch für die pfalzbayerischen Förster 1788—90, serner: Einige Ansichten von dem Forstwesen in Bayern (gegen Hazi), 1805.

Frundstäcke. Diejenige Fläche, auf welcher ein Körper ruht, heißt seine G. Eine Prisma hat zwei gleiche G.n, welche Dreis, Viers oder Vielecke bilden; ein Prisma besselben; ein Prisma besselben. Die G. eines geraden Vollkegels ist ein Kreis. Die G. eines geraden Vollkegels ist ein Kreis. Bei abgestutzten Kegelsformen unterscheidet man zwischen unterer (größerer) und oberer (kleinerer) G. Ist der Durchmessener freisförmigen G. d, so ist der Inhalt derschen  $g = \frac{\pi}{4} d^2 = 0,785 \cdot d^2$ , oder auch  $\pi \cdot r^2$ , wenn der Hablunsselfer oder Radius = r gesett wird.

Grundstächen-After ist das geometrisch mittlere Bestandesalter, welches sich unter Zugrundelegung der Stammgrundslächen der einzelnen Altersstächen  $a_1, a_2 \dots$  berechnet; gibt man diesen Grundslächen die Zeichen  $G_1, G_2 \dots$ , so ist das mittlere Kreissstächenalter  $= \frac{G_1 a_1 + G_2 a_2 + G_3 a_3 \dots}{G_1 + G_2 + G_3}$ .

Grundgewebe heißt jenes Gewebe des Pflanzenförpers, welches den Raum zwischen den Gefäßbündeln ausfüllt und von der Oberhaut umschlossen wird; es besteht (z. B. in den Blättern, den Baumrinden) vorzugsweise aus lebendem parenchynnatischen Zellgewebe, doch sind auch Stlerenchym, Collenchym und Sefretbehälter verbreitete Bestandteile desselben.

Grundlagenprotokoll, f. Ginleitungsverhandfung.

Grundlinie (Bafis), f. Bermeffung.

Grundrente, f. Bodenrente.

Grundriß, f. Rarte.

Grundstärke. M. R. Prefler nennt die Stelle am Baume, wo der sog. Burzelanlauf (Stammschenkel) aufhört, den Mehpuntt. Derselbe liegt etwa in menichlicher Halshöhe; die Stärke des Baumes an diesem Mehpuntte heißt G. Auf die G. und Richthöhe gründet Prefler ein besonderes Baum- und Bestandesschätzungsversahren, worüber

Gründungung. Werden die auf einem Acker angebauten Gewächse nicht geerntet, sondern gum Bweck der Düngung grun untergeackert, so neunt man dies G. Die Birkung derselben besteht zunächst darin, daß der Boden durch die leichtverwesliche, fticfftoffhaltige und humusbildende Gubstang der untergebrachten Gewächse bereichert wird; daß ferner die vorzugsweise zur G. verwendeten Lupinen zu den fog. Stickstofffammlern gehören, infofern an deren Burgeln fich Anöllchen befinden, deren Inhalt aus Mitroorganismen besteht, die die Fähigteit besiten, den atmosphärischen Stickstoff gu affimilieren. Endlich entziehen die tieswurzelnden Lupinen dem Boden Nährstoffe aus ziemlicher Tiefe, die nun der oberen Bodenfrume zugeführt werden.

Alls G.3-Bflanzen werden verwendet die gelbe und blaue Lupine, Gerradella, spanische Platterbse, Pferdebohnen.

Von der G. macht die Landwirtschaft auf ärmeren Sandboden ichon feit langer Zeit Gebrauch - in der neueren Zeit auch die Forstwirtschaft und empfahl dieselbe gur Düngung armer, mit Riefern aufzuforstender Sandboden ichon 1885 Oberförster Auffm Ordt. In Belgien, Solland, Luremburg wird von der G. in Verbindung mit fünstlichen Düngemitteln bereits in ziemlicher Husdehnung bei der Forstfultur Gebrauch gemacht (f. Düngung). Der umgepflügte Boden wird mit etwa 100 kg Lupinen im Mai besäet, und im August, wenn nach ber Blütezeit die ersten Schoten zum Ansat tommen, erfolgt das Unterpflügen.

Auch in Forstgärten macht man mit Vorteil von ber G. mit Lupinen Gebrauch, indem man jene Quartiere, welche nach Herausnahme der Pflanzen im betreffenden Jahre nicht benutt werden sollen, mit Lupinen besäet. Neben der Düngung, die allerdings nur eine schwache ift und durch anderweite Düngemittel verstärft werden muß, bietet dieser Anbau der Lupine den Vorteil, daß die dicht bestockten Beete sich untrautrein erhalten. Lit .: Burdhardt, Al. d. Balde, Bb. VIII; Auffin Ordt, Die Lupinen-Riefernfultur, 1885; Dr. Giersberg, Künftl. Düngung im forftl. Betrieb, 1901.

Grundwasser ift der Teil der atmosphärischen Niederschläge, welcher nach dem Durchsickern durch den Boden sich auf den undurchlässigen Bodenichichten aufammelt (f. Bodenwaffer).

Grunerle, Bergerle, f. Erle. Grunfaufe ift ein unter Auftreten von fpangrüner Färbung der Zellwände vor sich gehender Zersetzungsprozeß toten Holzes, besonders der Eiche und Buche, der durch zwei in solchem Holze vorfommende grüngefärbte und den grünen Farbstoff bem Holze mitteilende japrophytische Scheibenpilze, Chlorosplénium (Peziza) aeruginosum und aeruginascens, verurfacht wird.

Grünkandsmoore, f. Torfnutung.

Grünstein heißt eine Reihe von alteren Eruptiv= gesteinen, welche meift durch Gisenorydulfalze grun gefärbt find, friftallinisch-förnige bis dichte Struftur zeigen und sehr hart find. Ihre Bestandteile sind zu machen, versetzt man den G. mit Schweselfäure und Plagioflas oder Dligotlas und Hornblende, Augit bringt Diefes Dungemittel als aufgeschlossenen

das Narmendigste unter Bestandesschätzung nachges thoklas niemals vor. Wie bei vielen Eruptivgeleien werden fann. steinen tritt auch bei den G.en oft porphyrartige, blafige oder mandelfteinartige Struftur auf, während ichieferige Struttur feltener vortommt. Die Ge treten entweder in unregelmäßigen Blöden ober in plattenförmiger, jäulenförmiger, auch fugeliger Absonderung auf. Bu dieser Gruppe gahlt man ben Diabas, ein fristallinisch-forniges Gemenge von Plagioflas oder Dligoflas mit Augit, ben Diorit, Der aus Dligotlas, Anorthit oder Blagioflas mit Hornblende besteht, und den Aphanit, ein dichtes Gemenge beider vorher genannten. Am meiften Unwendung finden diese Gefteine gum Wegebau als Chaussesteine und als Pflafterfteine: ihre Verwitterungsprodutte liefern einen eifenichüffigen, tonreichen Boden mit großem Gehalt an Pflanzennährstoffen.

Gruppe. Gine fleinere Bahl beifammenftehender Baume bezeichnet man als eine Baum-G., im Gegensatzu dem größeren Horft, gleichgültig ob dieselbe aus nur einer oder mehreren Solzarten besteht; ebenso aber auch eine kleinere Bahl bei-jammenstehender Pflanzen ober Bäume derselben Holzart inmitten eines aus anderen Holzarten be-

ftehenden Bestandes.

Bur Erzielung gemischter Bestände pflanzt man nicht selten G.n einer Holzart dem aus anderen Holzarten zusammengesetzten Grundbestand ein -G.n von 10, 20, 30 Pflanzen; man erreicht seinen Zweck jedoch nur dann, wenn diese Holzart ihrer Umgebung vorwüchsig oder mindestens gleichwüchsig ift, während anderenfalls diese G.n von der Umgebung allmählich ganz oder doch zum größten Teil überwachsen und verdrängt werden, nur durch kostipielige Schlag- und Bestandespflege etwas geschützt werden können. Go kann man Ahornund Eichen = G.n in Buchen, Lärchen. = G.n in Fichten einpflanzen, dagegen werden fleine Gichen-G.n in Buchen, Tannen-V.n in Fichten fast stets ver-loren sein, und man erzieht diese Holzarten daber beffer in horstweiser Beimischung (f. Horst).

Gruppenwirtschaft, f. Femelschlagbetrieb.

Grußboden nennt man einen noch in fortschreitender Berwitterung begriffenen, noch nicht vollkommen mechanisch zerkleinerten Steinschutt der neben eigentlicher Feinerde noch eine Menge weiter zersetbarer Feldspatteilchen oder sonstiger murber Gesteinsfragmente enthält. Er bildet das erste Berwitterungöstadium 3. B. des Granits Gneises und vieler Eruptivgesteine. Solche Bober sind meistens flachgründig, aber frisch, und bilder eine nachhaltige Quelle von Pflanzennährstoffen Die durch den fortschreitenden Berwitterungsprozes erft aufgeschlossen werden.

Guano heißen die an der pernanischen Rufte und in unserer westafrikanischen Kolonie Damara land befindlichen Ablagerungen von dem Rote der Seevogel. Da diesen erdigen Maffen oft Steine und harte Klumpen beigemengt find, so wird bei B. in Fabrifen fein gemahlen. Um das aus dem 3. langfam aber beständig frei werdende Ammonial zu binden und das darin enthaltene schwer lösliche Calciumphosphat löslich und dadurch wirtjamer und meistens etwas Chlorit, dagegen tommt Dr= G. in den handel. Die Lager der gehaltreichsten 1. sorten sind bereits erschöpst, die jest n Verkehr besindlichen enthalten 7 bis  $^0/_0$  Stickfross,  $10-15\,^0/_0$  Phosphorsaure nd  $2-3\,^0/_0$  Kali. Fisch und Fleischells, die G. die

Gundef, Friedrich Wilhelm, geb. 3. März 1780 in Sand (Kurhessen), st. 21. Mai 1850 als Obersorstmeister Welsungen, wo er 1821 Forstinizektor id 1824 auch Direktor des Forstinistituts worden war. Er gab eine "Sammlung rauf das Forst-, Jagd- und Fischereiseien in Kurhessen Bezug habenden nidesordnungen, Ausschreiben und ansren allgemeinen Berfügungen von 148 bis 1843 heraus (1845).

ouhstahl, f. Schieggewehr.

önt. Unter G. versteht Rojcher alles sjenige, was zur Befriedigung meuscher Bedürsnisse anerkannt brauchder, während Schäffle die Außengegennde als Mittel zur Befriedigung von dürsnissen Gütter neunt. Man kann ischen Gütern unterscheiden. Freie iter sind solche, welche ohne Zutun der, Lust, Sonnenwärme); im ungerten Falle hat man es mit ökonischen Gütern zu kun. Nur die teren bilden einen Gegenstand der tionalökonomie.

Sut, weidm. Ausbruck für ichön, statt-, förperlich vollkommen, z. B. ein ver seister Hirsch oder Bock ist gut . Leibe, ein guter Hirsch, ein guter

bwinner, Wilhelm Beinrich, Dr., geb. Dft. 1801 in Dtisheim (Bürttem-3), wurde schon 1826 Lehrer der iftwissenschaft in Hohenheim, 1839 rnahm er zugleich die Berwaltung dortigen Lehrreviers. 1841 trat er die Prazis zurud, wurde Kreisforftin Ellwangen, 1850 Mitglied der stabteilung der Obersinanzkammer in ittgart. 1858 übernahm er die 2ld= tistration der fürstl. hohenzollern= n Güter in Böhmen. Er starb als manendirektor in Bistrig in Böhmen Januar 1866. Geine wichtigsten risten sind: Der Schwarzwald in twirtschaftl. Beziehung, 1833; Der ldbau in kurzen Umrissen, 1834, Aufl. 1846 (4. Aufl. herausg. von igler 1858); 1836 bis 1847 gab er

Jagdwesen" heraus. 'ymnoasei, s. Schlauchpilze. 'ymnospermen, s. Nactjanige.

ymnosporángium, Gallertroft, Gatby der Roftpilze (j. b.) mit Acidien und

"Forstlichen Mitteilungen" (3 Bbe.), 0—56 die "Monatschrift für das tembg. Forstwesen", 1857 den ersten rgang der "Monatsschrift für Forst»



Fig. 221. Gymnosporángium clavariaeforme. 1, 2, 3 Sporenzävichen in verichiedenen Stadien der Entwicklung. 3 ichon gequossen und im Begriff abyriallen; 4, 5. 6 dist und dünnwandige Sporen; 7 gefeinte Spore, auf dem Promycel die Sporidien (8, abichniteend); 9 Svoridie teimend. (Aus v. Inbeuf, Kflanzentrankseiten.)



Aig. 222. Acidica Roestélia cancellata. "Gitt "cot" von Gymnosporángium Sabinae auf Bláttern des Bundannes. Ans v. Tubeni, Pjanzenfrantheiten.)

Telentoivoren, wovon erstere auf den Blättern von Abfelfrüchtlern gebildet werden und fich durch Längs= ivalten oder gitterförmiges Auffpringen der Wandung öffnen. Das Teleutosporen bildende Mincelium lebt ausdauernd in der Zweigrinde, zuweilen auch in den Blättern von Wacholderarten, aus welchen Teilen bann im Frühjahre die meift orangegelben, gallert= artigen, flumpen= oder zungenförmigen Teleuto= iporenlager hervorbrechen (Fig. 221). Die hier gebildeten Sporidien feimen auf den Trieben, vor allem auf den Blättern der entsprechenden Apfelfrüchtler, beren erkrankte Teile anichwellen (Fig. 222), sich rot farben und gewöhnlich gruppenweise die Acidien tragen; der Schaden durch Berringerung der ernährenden Blattstäche fann unter Umständen erheblich werden. In den befallenen Zweigen der Nadelhölzer bewirft das Mincelium frankhaft gesteigerten Zuwachs, wodurch tonnenförmige Auftreibungen entstehen. Man fennt folgende Arten: 1. G. Sabinae Dicks., Teleutoporen auf dem gemeinen Sadebaum, Juniperus Sabina, (auch auf anderen Wacholderarten, doch nicht auf dem gemeinen Wacholder), Acidien (Roestélia cancellata,

"Gitterrost") auf den Blättern des Birnbaumes (Fig. 222); 2. G. confusum Plowright, von dem vorigen nur wenig verschieden; Teleutosporen auf dem Sadebaum, Acidien hauptsächlich auf dem gemeinen Weißdorn und auf der Duitte (Cydónia), selten auf dem Virnbaum; 3. G. clavariaeforme Jacquin, Teleutosporen auf dem gemeinen Wacholder (Fig. 221), Acidien auf verschiedenen Apfelfrüchtlern, hauptsächlich aber auf Weißdorn-Arten; 4. G. tremellóides R. Hartig, Teleutosporen auf Zweigen des gemeinen Wacholders, Acidien (Roestélia penicillata) auf dem Apfelbaum, dem Mehlbeerbaum und der Zwergmispel (Sorbus Chamaeméspilus); 5. G. juniperinum L., Teleutosporen auf Nadeln und Zweigen des gemeinen Wacholders, Acidien (Roestélia cornuta) auf der Eberesche (Sorbus aucupária) und der Felsenbirne

Gunodiözisch heißen jolche diözische Pflanzen, beren männliche Blüten noch sunktionslose Fruchtfnoten enthalten, während in den weiblichen die Staubblätter viel stärker verkümmert sind; ebenschund in den word, ebenschund in den weiblichen die Italianze monözisch, wenn die Pflanze monözisch.

B.

Saare, Bebeckung des Körpers des vierläufigen Wildes, mit Ausnahme des Schwarzwildes, Hafen und Kaninchens, bei denen man von Borsten und bezw. Wolle spricht.

Saare der Pflanze sind Auswüchse der Epidermissallen, welche bald einsach bleiben, bald durch Zellsteilungen zu Zellreihen, Zellslächen oder Zellförpern werden, sich auch verzweigen können (Sternsp.); zuweilen tragen die H. Drüsen (j. d.).

Saaridnepfe, j. Schnepfe.

Saarwifd, Gejamtbenennung bes vierläufigen Bildes im Gegenjag jum Feberwild.

Saarzüge, j. Büge.

Sab Acht! Isahr zu! auf den Treibjagden Buruf der Nebenmänner eines unaufmertsamen Schüßen, um demielben anlaufendes Wild anzuzeigen.

Sabickt (jagbl.). Die Erlegung des scheuen und schlauen H.s mit der Flinte gelingt nur selten; von dem hohen Horfte streicht er überaus schnell ab und nähert sich ihm auch nur sehr vorsichtig, so daß man sich oft mit dem Herabschießen der Jungen begnügen muß, wenn sie dei beginnender Fingsbarkeit auf den Rand des Horstes treten.

Mit großer Sicherheit fängt er sich dagegen im H. Storbe und im Stoggarn, welches mit einer

lebenden Taube zu beködern ift.

Ebenso fängt er sich in einem Tellereisen, das mit dem Neste eines von ihm geschlagenen Raubes befödert wird, indem er oft schon nach Stunden zu ihm zurückfehrt. Auch kann man die noch nicht ganz slugdaren Jungen ausnehmen, am Boden ansesselsen und in ihrer unmittelbaren Näse Tellereisen legen. Aus einem dabei hergerichteten Verstecke kann der H. auch geschossen werden.

Auf der Krähenhütte wird er häusig erlegt, wei er mit Sestigteit nach dem Uhu stößt, auch au den Fallbäumen aushatt.

Auf den angeschoffenen S. den Borftehhund 31 heben, kann fur diesen gefährlich werden. — Lit.

Wacquant, Die Süttenjagd.

Sabichte, Accipitrinae (3001.). Diese Unter familie der Falken umfaßt die Gattungen: Sabicht Sperber und Weihe, und ist gekennzeichnet durc langen Schwanz, lange Läufe und furze Fluge! Sier nur die beiden ersten; die lette Gattun siehe unter Beihe. - Mittelgroße bis fleine traftig Tagraubvögel; Schnabel furz, Oberschnabel vo der Basis an gefrümmt, mit start geschweiste Schneide; Fris gelb; Flügel ungefähr die Hälst des abgestutzten, breitgebänderten Stoßes bededend Fänge und spipe Krallen lang; Unterseite im Alte weiß mit dichten Querbandern, in der Jugen lederbraun mit dunklen Schaftfleden oder weiß m buntlen Pfeilzeichnungen. Männchen weit schwäche als Weibchen. Flug gewandt, doch außer be Angriffsbewegungen nicht reißend schnell, nicht obe nur jehr unvollkommen ichwebend, meift niedrig gern am Waldrande, überhaupt unter teilweise Deckung. Ruhe in Baumfronen, auf Pfählen, Erd ichollen; fie überfallen ihre Beute, Säugetiere wi Bögel, unter Uberraschung, nicht selten sogar zwische Gebäuden. Ihre Horste stehen nicht hoch in Baun fronen und nicht weit vom Baldrande, einer Blog einem Gestelle, so daß sie unbemerkt sich von unte her durch die wenigen Stämme zu denselben empo: schwingen und in entsprechender Weise von dor her ins Freie gelangen. Gier grünlich-weiß, 11 durchscheinenden Lichte intensiv grün, ohne od mit brauner Fledenzeichnung. — Zwei hiesige, un auch im Winter meift nicht verlaffende Arten:

stoß schwach gerundet mit 5 (auch 4 oder 6) dunklen ländern und weißer Spite; Wachshaut und die arten Füße gelb. Alt: Unterseite weiß, schwarz gergestreift, Oberseite einfarbig aschbläulich oder marau: jung: Unterseite lederfarbig mit dunklen chaftfleden. Oberfeite braun mit hellen Federfanten. m Fluge bei feitlicher Ansicht wegen der kurzen lügel und des langen Stofes von fast Ringelubengestalt; bedingter Jahresvogel, Zug März, ttober. Der niederen Jagd und den Geslügelifen fehr schädlich. Horft auf stärkeren Wald= iumen, wird bei nicht erheblich veränderter 11m= bung jahrelang ftets wieder benutt. Gier (3) igeflectt. Brutzeit April bis Unfang Juni.

2. Sperber, Accipiter nisus L. Kleinere arteltaubengroße) und seinere Ausgabe. Im aden ein weißlicher Fleck; Fänge (wie Wachshaut id Fris gelb) mit langen dunnen Tarfen und ehen; Rrallen nadelfpit; Stoß icharf abgestutt it 5 Querbinden und trübweißer Spite. Mit: berseite aschbläulich, Unterseite weiß, beim Beiben mit ichwarzen, beim Männchen mit rostroten inen Querbinden (gesperbert); jung: Oberseite aun mit roftigen Federfanten, Unterfeite weiß it braunen oder bräunlichen Pfeilflecken. Diese ichnung oft erheblich modifiziert, doch stets noch rrafteristisch. Weibchen auffallend größer und iftiger gebaut als die Männchen. Raubt meist igel von Drosselgröße abwärts, besonders Sper-:ge; Stand- und (namentlich September und März) richvogel; häusig, namentlich im Winter, in irten, zwischen Saufern, ja in Stadten. Sorft Stangenorten; Gier (5) start gesteckt; Brutzeit ai bis Mitte Juni. Sabichtskorb, f. Fallen.

Sabitus nennt man die außere Erscheinung es Baumes, wie sie sich durch die Form von amm und Krone, die Art und Weise des Ast= japes und der Aftentwickelung dem Auge darftellt. r S. mancher Bäume ift ein fehr prägnanter, cht dieselben weithin erkennbar: so italienische ppel, Birfe, Eiche, Fichte, mahrend derfelbe bei beren minder icharf ausgeprägt ift. Bei den iften Solgarten tommt er nur in freiem Stand vollen Geltung; der Schluß mit seinem Gin-B auf Stamm= und Kronenbildung verwischt en Teil der charafteristischen Gigentumlichkeiten. Sadielhadie, von Seebach'iche (Fig. 223), ein startiges Instrument, welches als ein Mittelding



Fig. 223. Geebach'iche Sadelhade.

ischen Rechen und Karft erscheint. Gie besitt drei 12 cm lange und 3,5 cm breite, starte ifen und bient gur Bobenvorbereitung für Gaat. Sadiwaldwirtschaft. Dieselbe ift eine Berbung ber Landwirtschaft mit ber Forstwirtschaft,

1. Hihnerhabicht, Astur palumbärius L., und zwar mit dem Niederwaldbetrieb, vorwiegend uch schlechtweg "Haben Geneschen Genesc und ift unter vorstehender Bezeichnung im Odenwald zu Hause; die Hauberge (f. d.) des Siegener Landes sind ihr allerdings sehr verwandt. Nach Abtrieb des Holzes, Schälen der Rinde und erfolgter Absuhr beider wird etwa im Monat Juni die Fläche entweder gehaint, d. h. der Bodenüberzug aus Rasen, Forstunkräutern u. dergl. mit der Hacke flach abgeschält, und nach erfolgtem Trodnen an ber Sonne mit all den auf ber Schlagsläche herum= liegenden geringen Solgresten auf fleine Saufen gebracht und verbrannt - geschmobet, die Asche jodann auf die zur landwirtschaftlichen Rutung bestimmten holzleeren Stellen gwijchen den Stöden gebracht und als Düngemittel untergehadt; oder es wird das geringe Reisig über die gange Fläche ausgebreitet und bei trochnem Wetter unter Beobachtung der nötigen Borficht famt bem vorhandenen Bodenüberzug angezündet und ver-- man nennt dies das Uberland= brannt brennen - und die Asche in gleicher Beise untergebracht. Bei diesem Verfahren sicherte man früher die Stode gegen Beschädigung, indem man rings um die Stocke den Boden wund machte, das brennbare Material entfernte: fpater unterließ man dies und glaubt im Gegenteil durch das ober= flächliche Versengen der Stocke einen Vorteil zu erreichen: das Erscheinen der Ausschläge tief am Boden, fo daß fich dieselben einigermaßen felb= ständig bewurzeln und hierdurch die Daner der Stöcke vermehren.

Dem Unterhacken der Asche folgt sofort die Ansaat von Heideforn (Buchweizen) und nach bessen Ernte im Berbst nach nochmaligem Umhacken die Einsaat von Winterforn; zwischen demselben er-reichen die Stockausschläge im nächsten Jahr schon Meterhöhe und darüber. In dem der Ernte des Winterfornes folgenden Frühjahr erfolgt nun die Auspflanzung vorhandener Lücken mit fraftigen Gichenpflanzen, vielfach Stuppflanzen, und zeigen dieselben in dem wiederholt gelockerten Boden

gutes Gedeihen.

Die S. ist im Odenwald hervorgerusen worden durch den Mangel an eigentlichem Ackerland: die Gehänge und hoch gelegenen Waldungen setten der Bearbeitung mit dem Pflug, der Beischaffung von Dünger hindernisse entgegen, und so mußte die Hade ersteren, die Alsche letzteren vertreten. Die Gewinnung von Beibeforn, Korn und Stroh, die Gelegenheit zu Arbeitsverdienft erschienen als ein wesentlicher Vorteil für die ärmere Bevölkerung, welche sich die entsprechenden Sadwaldschläge in den Gemeinde- und ftandesherrlichen Waldungen erpachtete; die Forstwirtschaft zog den Gewinn der erleichterten Kultur neben der Einnahme aus Lachtgeld in Betracht, und indirett fam den Waldungen die Strohgewinnung zu gute: durch dieselbe wurde das Streubedürfnis teilweise gedeckt, die Anforderung an Waldstreu verringert.

Jäger schlug die Fläche der Sadwaldungen im Obenwald auf 10-12000 ha an; in neuerer Beit hat fich dieselbe sehr verringert, die Rachfrage nach Hackwaldschlägen und der Bacht für solche ift wesentlich gesunten, so daß viele früher in oben geschilderter Weise behandelte Waldungen nun im

einsachen Schälwaldbetrieb bewirtschaftet werden. - Bit.: Jäger, Die Land- und Forstwirtschaft bes Obenwaldes, 1848; Stroheder, Die Hadwaldwirtichaft, 1867.

Saderer, Edzähne im Oberfiefer bes Reilers. Sadrom, eine der vielen Bezeichnungen für den

Holzteil eines Gefäßbundels (j. b.).

Sadromal, eine in verholzten Bellmanden in geringer Menge vorhandene, einige charakteristische Farbenreattionen ersterer bedingende Substang, vermutlich ein Benzolderivat, und größtenteils an Celluloje gebunden (j. Berholzung).

Sadromafe, f. Fermente. Saft, j. Freiheitsftrafen.

Saftbarkeit (Zivilverantwortlichfeit) ift die Berpflichtung, für die Folgen der strafbaren hand-lung einer anderen Berson mit seinem Bermögen einzustehen. Diejelbe, bei Berurteilungen ausgeiprochen, wird durch die Erwägung begründet, daß die als haftbar erklärte Person vermöge der ihr über die verurteilte Verson zustehenden Aufsicht und rechtlichen Gewalt berechtigt und verpflichtet erscheint, deren Handlungen zu überwachen und in den Schranken der Ordnung zu halten; sie erscheint injofern als eine Strafe, als angenommen werden muß, daß jene strafbare Handlung infolge mangelhafter Aufsicht, wo nicht Einverständnisses, statt-Die S. entipringt lediglich einem gefunden hat. givilrechtlichen Verhältnis und erscheint in feiner Beije durch eine Beteiligung an der Berübung jener Sandlung bedingt.

Die B. ift nun forstgesetlich von großer Bedeutung, indem durch die meisten Forstgesetzge= bungen gewisse Personen (Chemanner, Eltern, Bormunder, Lehrherren 2c.) als haftbar für die , Sandlungen anderer erflärt werden und bestimmt wird, daß erstere für die ausgesprochene Strafe nebst Rosten (Baden), außerdem für den Ersatz des Wertes eines entwendeten Forstprodufts (Preugen), jowie etwaigen Schadens (Bayern) aufzukommen haben; jämtliche Gesetze fügen jedoch bei, daß jene Personen von einer Haftung frei seien, sobald sie beweisen können, daß die Tat nicht mit ihrem Willen geschah, bezw. von ihnen nicht verhindert werden fonnte (vergl. auch Minderjährigkeit).

Sagebuche, j. Hojenfträucher. Sagebutte, j. Rojenfträucher. Sagel, j. Schrot. Sagel entsteht, wenn in einen aufsteigenden,

warmen Luftstrom seitlich eine Ginftrömung falter Luft stattsindet, welche plötzliche beträchtliche Konbenjation und Luftverdünnung bewirkt, die dann wiederum lebhafte Verdunftung der Tropfen und das Gefrieren der in wirbelnder Bewegung befind= lichen Wasserteilchen zur Folge hat. Die S.förner bestehen aus einem Schneefern, welcher von konzent= rijchen Eisschichten umhüllt ift, und wechseln von Erbsengroße bis Suhnereigroße. In ber Regel ift ber S. ein Begleiter ber Gewitter, und es icheinen auch eleftrische Vorgange bei seiner Entstehung Der Bug der B.wolfen ift tief, folgt meistens der Terraingestaltung und steht mit den Wetterscheiden und oft auch mit der Bewaldung der Gebirge in einem gewissen Zusammenhange. Nach Rienicker sollen in der Schweiz einzelne Wegenden durch Balber vor S. geschütt sein, boch beschädigt, Blätter, Zweige, Früchte werden herunter

haben die umfassenden Untersuchungen Professor Bühlers in Württemberg dies nicht bestätigt.

Die feit etwa 10 Jahren in einigen Ländern angestellten Gewitterbeobachtungen zeigen nämlich, daß ein und dasselbe Gewitter an verschiedenen, oft weit voneinander entfernten Stellen mit S.fall verbunden jein tann. Daß die Konfiguration des Bodens. wie auf die Niederschläge überhaupt, so auch auf die S.fälle von Ginflug ift, fteht außer 3weifel. Die den Gewitterzügen entgegenstehenden Bergjeiten find bem S. am meiften ausgesett, hinter benfelben entsteht eine vom H. weniger betroffene Zone (H.icharten). Die über die Umgebung sich erhebenden Stellen sind gleichfalls dem H. mehr ausgesett. Da nun die Bohenzüge vielfach bewalbet find, jo tann man ben Bald als ein Sindernis für die Fortbewegung der Gewitterwolfen ansehen, weil durch die 20-30 m hohen Bestände die Wirfung des Bergzuges noch erhöht wird. Daß aber ein Gewitter- oder Hang auch in der Ebene durch der Wald abgelenkt, oder daß in Waldgegenden bie Bewitter weniger mit S.gefahr verbunden feien, if nicht erwiesen. Die bisherigen Beobachtungen hier find vor allem die in Württemberg jeit 1828 in jeder der 1911 Gemeinden an ca. 2000 S. fällen gemachten Erfahrungen zu nennen - zeigen, daß die in großen Waldungen gelegenen Gemeinder ebenjo oft vom S. betroffen werben, als die in entwaldeten Gegenden gelegenen Bezirke. ferner befannt, daß die S.ichläge bei einem einziger Gewitter über 100 und mehr Kilometer lange Streden fich entladen, ohne daß die vorhandener Baldungen irgend einen Ginfluß hervortreten laffen Die meisten bisherigen Aufzeichnungen find fin größere politische Begirfe gemacht worden. Leg man den Untersuchungen dieses Material zu Grunde jo fann fein entideidendes Rejultat gefunden werden da die lokalen Einflüsse in ihrer Wirksamkeit nich hervortreten. Wenn nun lokale Terrain-Verhältmi besonders einflugreich sind, jo ift die Kenntnis de jeweiligen Gewitterzugs von besonderer Wichtigfeit Dieser fann aber nicht auf die Wahrnehmung te großen Täuschungen ausgesetzten einzelnen Be obachters, fondern nur auf ausgedehnte, ficherganzend und kontrollierende Gewitterbeobachtungen gestüt merden. Solange man die jedenfalls einflugreider Wirkung des Terrains auf die Gewitter= und D. züge nicht kennt (hierzu ift bei ber Geltenheit un Regellosigfeit der H.fälle schon ein sehr langer Beit raum [von vielleicht 40—50 Jahren] erforderlich fann von einem Nachweis der Bedeutung be Waldes als Schutzmittel gegen Hichaden nicht di Rede jein.

Die Behauptung, daß die Hischäden durch di Waldrodungen "in neuerer Zeit" zahlreicher obe heftiger geworden seien, beruht auf der unrichtiger Annahme, als ob der Wald sich in "neuerer Beit erheblich vermindert hätte, und auf der unbewiesene: Voraussetzung, daß die H.fälle in Wirklichkeit gall reicher und heftiger geworden seien. Bei intentive Kultur und dem Anbau anderer Kulturgewäd" fann der Schaden empfindlicher geworden fein.

Sagelichaden. Durch den Sagel werden Rulture: und Junghölzer, bisweilen aber auch altere Beftant jehr bedeutend, unter Umftänden bis zur Vernichtun

t bestehen nicht.

o. Sagen, Otto Friedrich, geb. 15. Febr. 1817 Alfenburg, wurde nach Absolvierung der üfungen mehreren Regierungen, 1845 dem Finangufterium als Hilfsarbeiter zugeteilt. 1846 erhielt die Oberförsterei Faltenberg, murde 1849 ins rangministerium berufen, durchlief alle Dienst= en, wurde 1861 Landforstmeister, 1863 Dber= dforstmeister und Borstand des gesamten preuß. ftwejens. Er starb 10. Sept. 1880 in Berlin. 1 ihm erschien: Die forftlichen Verhältnisse

ußens, 1867. bagerhumus, organische Refte, meiftens von bstreu herrührend, die nicht in normaler Verung begriffen find, sondern bei denen der wefungsprozeg durch Austrochnung und Gin-

jerfrüchtler; Stamm mit glatter grauer Rinde, Nordamerifa mit unterseits behaarten Blättern,

24. Sainbuche. a Zweig mit weiss , b mit männlichen Rägchen; e zwei de Blüten; d Schuppe aus einem lichen Kägchen; e Frucht (3) mit Hülle; Staubblätter.

zelmäßig welliger Querschnittsform ("span-3"); Blätter (mit Ausnahme der am Haupttrieb er Pflanzen stehenden) zweizeilig, eiformig bis ! zettlich, am Rande scharf doppelt gesägt, dien fahl, längs ber Seitennerven gefaltet; ertnofpen etwas fantig, fpindelförmig, ben gen angedrückt; männliche Kätichen an vorgen Trieben aus größeren, kegelförmigen, mehr jenden Knojpen hervorbrechend (Fig. 224b), breit eiformigen, born rotbraunen Schuppen, Innenseite bis 12 gespaltene Staubblätter

! wachjen find; weibliche Rätichen an der Spite beblätterter Langtriebe (Fig. 224a), mit 198 zurüdgefrümmten Dedschuppen, bor beren ber Rotbuche ein mäßig rascher, läßt aber verhält-

jeder 2 Blüten sigen, jede dieser seitlich von den der die Gewächse jederruten, vom Hagel beschädigt, brechen beim rarbeiten gern an der betr. Stelle, in Sichen beim gesten gen an der der Kinde sichen beim gesten geht die Rinde früher verhagelter hen schwer vom Holz. Föhren sind gegen gelbeschädigungen sehr einessicht, Fichten und verhagelter hen sind durch ihre dichte Beaftung und Beselung mehr geschützt; Schuhmittel irgend welcher kettelen nicht. rundlich verfehrt-eiformig, am Grunde herz-pfeilförmig, oberseits dunkel=, unterseits weißlich=grun. Holz hart, schwer spaltbar, kleinporig, mit welligen Jahresringen und breiten radialen, durch ftellen= weise dichtes Beisammenstehen schmater Martstrahlen bedingten Streifen, gelblich= oder grauweiß, ohne ge= färbten Kern. — Schödliche Pilze: Exoascus Carpini erzeugt Hern. — Schödliche Pilze: Exoascus Carpini erzeugt Herenbesen (i. Fig. 152, S. 194); Phoma sordida Šacc. tötet die jungen Triebe; Néctria di-tissima erzeugt Krebswunden. Auf den lebenden Blättern mitunter fehr häufig und auffällig, doch meift unschädlich find die kleinen, glänzend schwarzen Frucht= polster eines Kernpilzes, Mamiania (Gnomoniella) simbriata Pers. In Deutschland ist nur die obengenannte Art einheimisch, welche außerdem durch Europa (bis zum 57. Grad nördl. Br.) und tung von Conne sowie von Wind eine Störung Bestasien verbreitet ift, in den Alben bis etwa 1000 m ansteigt. In Garten fultiviert man auch iainbude, Beißbuche, Hornbaum, Carpinus eine zerschlittblättrige Form. Nahe verwandt ist ulus L. (bot.), Baum aus der Familie der die mehr ftrauchartige C. caroliniana Walt. in

> fleineren Rätchen und Süllen. -Die füdländische oder orientalische S., C. duinensis Scop., in Gud= europa und Westasien einheimisch, in allen Teilen fleiner und gier= licher, hat breite, schief-eiförmige Fruchthüllen, an denen die Bujammensetzung aus drei Bor= blättern nicht mehr ersichtlich ift.

> Sainbuche (waldb.). Die S. (Sage= oder Steinbuche, Sorn= baum), eine Holzart des mittleren Europa, ift namentlich in beffen Diten und Hordoften verbreitet, dort vielfach an Stelle der Rot= buche in reinen Beständen auftretend; aber auch in Deutschland fommt fie fast allenthalben, wenn auch in geringerer Ausdehnung, Sie ift mehr ein Baum bor. des Tieflandes, der Hügelregion und Vorberge als des Gebirges

und bleibt in dem letteren wesentlich hinter der Rotbuche zurück, obwohl sie im übrigen durchaus teine wärmefordernde Holzart ift - im Gegenteil in feuchtfalten Lagen, Niederungen, an Dit- und Rordhängen ihr Gedeihen findet und namentlich in ersteren vielfach an Stelle der frostempfindlicheren Rotbuche tritt.

Bedingung ihres Gedeihens ift ein träftiger Lehmoder selbst Tonboden von entsprechender Frische, und jelbst höhere Feuchtigkeit desjelben ift ihr nicht zuwider; auf trodenem Boden oder magerem Cand dagegen verfagt fie, ebenfo auf eigentlichem Bruchboden.

Ihr Buchs ift in der Jugend etwa gleich dem

nismäßig bald nach, und nur unter besonders gunstigen Bodenverhältnissen erwächst fie zu langichaftigem Stamm; in den meiften Fällen erreicht fie nur mäßige Dimenfionen, bildet einen turgen, oft frummen und sich bald in eine vielverzweigte Grone auflösenden Schaft, eine Erscheinung, die namentlich im freieren Stand in die Augen fällt. Sie erreicht kein hohes Alter — wohl selten über 150 Jahre.

Gegen Frost jeder Art ift die S. fehr unempfindlich, gegen Site in den erften Lebensjahren bagegen empfindlich; Rindenbrand ichabigt fie wegen ihrer burch ihre Ausschlagfahigfeit und ftarte Berzweigun glatten Rinde, durch Sturm leidet fie bisweilen infolge ihrer flachen Bewurzelung. Bon Jufetten wenig gefährdet - nur die Frostspanner suchen fie bisweilen stark heim - wird sie dagegen durch bas Benagen der Mäuse und Kaninden in jugendlichem Alter oft fehr beschädigt, auch vom Wild verbiffen.

Die H. ist ein ausgesprochenes Schattenholz, hierin der Rotbuche am nächsten stehend, und vermag sich nach langer Unterdrückung noch zu erholen; nur in den ersten Lebensjahren verträgt sie nicht ju viel Lichtentzug, und im geschlossenen Bestand verschwindet der H.nanflug schon im ersten Lebens= jahre wieder. Einiger Schutz gegen Graswuchs und Trodnis ist dem jungen Anflug dagegen wohl-Ihr Reproduktionsvermögen ift ein fehr tätig. bedeutendes, fie schlägt fraftig vom Stock wie vom Ropf aus, und die Stocke besitzen eine lange Dauer.

Die forstliche Bedeutung der H. ift in Deutschland nur ausnahmsweise da und dort eine größere, in den meisten Fällen aber spielt sie mehr die Rolle eines Mischholzes, das geduldet, aber nicht speziell nachgezogen wird, und nur in wenigen Fällen findet eine künstliche Rachzucht derselben in unseren Waldungen statt.

Für den Sochwald ift ihre Schaftbilbung eine zu geringe, und trop des Schattenerträgniffes stellen sich reine H.npartieen bald räumig; gleichheitlich mit der Rotbuche gemischt wird sie im höheren Alter bon derselben überwachsen und unterdrückt. Sie nimmt daher in Buchenwaldungen mehr die Bestandsränder, namentlich aber die Talmulden und sonstigen Frostlagen ein, wo ihre Frosthärte sie den Sieg über die empfindliche Rotbuche bavontragen läßt, und dort wird man fie auch gern dulden; ihre Nachzucht fann man der Natur getrost über-

Biel höher ift der Wert der S. für den Riederwald, wenn es fich in demielben um Brennholzerziehung handelt; ihr reicher Stockausschlag, die lange Dauer der Stocke, die Bute ihres Solzes machen fie hier zu einer willfommenen Erscheinung, und ebenso als Unterholz im Mittelwald, während ihr furzichäftiger, ftart ichattender Stamm lich widerstandsfähig gegen die schädigenden C zu Oberholz nicht geeignet ist - höchstens beläßt man einzelne Lagreidel behufs einigen Samenabwurfes zur Refrutierung des Unterholzes. In holzarmen Begenden findet man die S. auf Sutweiden und an Feldrändern nicht selten als Ropfhol3= stamm, und sie liefert, in 6-10 jährigem Umtrieb behandelt, fräftiges Wellenholz; die Kopsholzstämme erreichen, wenn auch ftart stammfaul werdend, ein ziemlich hohes Alter.

Die S. bildet endlich für Gichenhochwaldunger bisweilen ein fehr erwünschtes Bodenfchutholz das sich oft von selbst einstellt, event. auch durch Ruftur erzogen oder ergangt wird, und das mai - im Gegensatz zu dem Bodenschutholz aus Rot buchen - zweckmäßig als Ausschlagholz in furzer Umtrieb behandelt, wodurch der Zweck des Boden ichuises vollkommener erreicht wird, als wenn ma fie zu sich räumlich ftellendem Baumholz herar wachsen läßt.

Erwähnt möge endlich noch fein, daß die & nach erfolgtem Köpfen und Einstußen ein vortref liches und vielverwendetes Bedenholg ift.

Eine fünstliche Nachzucht der H. findet, wie obe erwähnt, nur selten statt, am seltensten wohl i Gestalt der Saat. Will man dagegen Pflanze jum Zweck der Unterpflanzung, zur Anlage vo Hecken 2c. haben, und bieten natürliche Anflüg jolde nicht zur genüge, so erzieht man dieselbe im Forstgarten durch rillenweise Aussaat, wobei; beachten ift, daß der Samen erft im zweiten Sal feinit, und durch Berschulung der einjährig Pflänzchen im Verband von etwa 15-25 cm; dreijährigem Alter werden dieselben zu obig Zwecken stark genug sein, eine durchschnittliche So von 60 cm haben. — Auch Reimlinge aus natürliche Anflug kann man, sobald das erste Laubblättch erichienen ift, mit gutem Erfolg einschulen.

Sainbuchenholz, spez. Frischgewicht 1,05, Lutrodengewicht 0,80, sehr hart, zähe, schwerspalti nur im Trodnen dauerhaft, sonft rasch stoden von vorzüglicher Brennfraft, die Rotbuche übe treffend. Findet Berwendung beim Maschinen- u Mühlenbau, zu Wagnerholz, Schuhleisten u Stiften, Zigarrenformen, dann zu Reilen u

Arthelmen, Werkzeuggriffen u. ä.

Sainen. Mit diesem Ausdruck bezeichnet m bei der Hadwaldwirtschaft das Abschälen des Bode überzuges — Grasnarbe, Forstunkräuter — c der frischen Siebsfläche in der Absicht, denselb gur Düngung des Bodens zu verbrennen. T S. erfolgt mit einer breiten Saue, Sainhade genan im Monat Juni, und die abgeschälten Plage werden dann gum Abtrochnen mit dem Bot gegen die Sonnenseite aufgestellt, nach erfolg Trodnung aber mit dem Reisig zusammen in flei Haufen gebracht und verbraunt -Schmod oder Schmoren (f. Hachwaldwirtschaft).

Saften, 1. f. Brane; 2. Edgahne im Unter- u Oberfiefer der Bache.

Sakenkiefer (bot.), f. Riefer.

Sakenkiefer (waldb.). Die S., Pinus monta var. uncinata, wird mit jehr gutem Erfolg an ! Rüften der Oft- und Nordsee zur Befestigung Dünen verwendet und hat sich hierbei außerorde fluffe des Meeres und Sturmes, wie gegen fi und Sige erwiesen, wie fie denn überhaupt e große Lebenszähigfeit und Reproduttionsfraft ge Thre ftarte, dichte Benadelung - die Rad bleiben 5 Jahre am Stamm - bildet einen dich Schutz des Bodens und erzeugt reichlich hum Die Samenproduktion tritt fehr bald (mit 5 Jahr und reichlich ein; ihr Buchs ift fehr langse sie erreicht nur geringe Sohe, bildet aber bei

ngend bichter Pflanzung fast undurchdringliche Dictungen. — Lit.: Gerhardt. Handbuch des deutschen dünenbaues.

Sakenschlagen, Absprünge und Wendungen ber on Sunden gejagten Safen zur Ableitung von

Salali, Fanfare und Jagdgeschrei beim Stellen nd Absangen des parforce gejagten Hirsches. Nach em Alltfranzösischen: ha la lit! Ha, da liegt er! Salbheister, f. Beifter.

Salbstraucher find eine Mittelftufe gwischen stauden und Sträuchern; sie dauern nur in den nteren Teilen ihrer oberirdischen Begetations= rgane aus, und nur aus jenen erfolgt bleibende erzweigung und Weiterentwickelung (Beifp.: Nachthatten, j. d.).

Salbvogel, Rleinvogel, fleinere Droffelarten nd Lerchen, von welchen 8 Stud zu einem Bunde klupp, Spieß) genommen werden (f. Ganzvögel). Sallimafd, f. Blättervilg.

Sals, Salsgeben, Stimmen und Lautgeben er Jagdhunde mit feinem, grobem, lautem ober item Salie.

Salten, 1. Vertrautsein bes Wildes, welches n Jäger auf Schuftweite herankommen läßt; Festhalten der Fährte durch den Schweißhund. Sande, Fänge der abgetragenen Jagdfalken.

Sandfenerwaffen, f. Berjuchsaustalten für H. Sandformig, palmat, heißt die Anordnung r Nerven oder Blattabschnitte dann, wenn dieselben m Grunde der Blattspreite radienartig ausstrahlen. iefe Verzweigung gehört dem chmösen Thpus an. nachdem die Einschnitte eines solchen Blattes hr oder minder weit bis zum Grunde reichen, ist dieses handförmig gelappt, gespalten oder eilt (f. d.). Ein handförmig zusammengesettes att, wie &. B. das der Rogtaftanie, heißt gefingert D.).

Sandgeweiß, Edelhirschgeweih mit einer Krone, welcher die Enden wie die ausgestreckten Finger er Sand nebeneinanderstehen.

Sandlog in Salzburg, Erfinder einer Kluppe,

Sandpflug.

Rleine Sandpflüge werden beim ritfulturbetrieb zu verichiedenen Zwecken verwendet. Der jog. banerische

5. (Fig. 225) dient zur allerdings nicht tiefgehenden Bodenlockerung in Saatbeeten unter gleichzeitigem 2In= häufeln der Reihen. (Länge der Schar 8,5 cm,



Breite 6 cm). Der-1e wird an einem Stiel befestigt und mit der nd vorsichtig zwischen den 10-12 cm vonander entfernten Saatrillen der Nadelhölzer durch= ogen. (Forftl. Mitt. Bb. XI.)

Ein größerer S. (40 cm lang, 10 cm hoch und cm Spannweite) (Fig. 226) wird zum Herstellen brabchen beim Berschulen angewendet und chei von einem Arbeiter mittels des Stiels in Boben gedrückt und langs einer Brettfante ben harten Solzern gehort auch bas Solz ber

geleitet, während ein zweiter Arbeiter an bem Strick zieht. (Schmitt, Fichtenpflanzschulen, S. 56.)

Sandrif, j. Bermeffung.

Sangebaume find folche Baumformen, deren Zweige sich über ihrem Ursprung nach abwärts frümmen und senkrecht oder schräg nach unten wachsen. Das Wachstum dieser Zweige ift meift ein begrenztes und es bilben fich an ihrem Grunde neue, fich ebenso verhaltende, welche zuweilen vor der Abwärts= frümmung sich erheben und dadurch den Söhenwuchs der ganzen Pflanze vermitteln. Gigenschaft ift bei der Fortpflanzung durch Camen nur in einzelnen Individuen erblich. Befannte Beispiele find die hängenden Formen der Eiche. der Buche und die nur in dieser Form verbreitete Transrweide, Salix babylónica L.

Kängewerksbrücke, f. Brüde. Karfenplanimeter, f. Flächenberechnung.

Sarnzwang der Sunde. Diefer gibt fich burch wiederholte Versuche zu feuchten und lebhafte Schmer3= äußerungen zu erfennen.

Die Ursachen können in Erkrankung der den Blasenhals ichließenden Druje, Blasensteinen. Schwäche, Lähmung des Hinterteils und Krämpfen infolge langer harnverhaltung bestehen.



Gig. 226. Sandpflug.

Nach den Urfachen muß sich auch die Behandlung richten. Im allgemeinen wird die harnentleerung durch Ratheter bewirkt werden muffen; auch warme Umschläge und frampstillende Kiliftiere werden empsohlen. Blasensteine durch Operation zu entfernen, kann nur bei sehr wertvollen Sunden in Frage kommen. Junerlich wendet man warme Milch an, in welche zerquetichter Sanffamen gefocht ift, und fräftige, nicht reizende Roft. - Lit.: Müller, Der franke hund; derf., Die Krankheiten des hundes.

Sarro! f. Jägerschreie. Sartbaft nennt man die im Bafte (f. d.) vieler Holzgewächse, z. B. der Eiche, Linde, der Pappeln,

der Weinrebe, des Wacholders, auftretenden Schichten didwandiger Stlerenchumfafern ("Baftfafern") Sarte des Solzes, der Widerstand, den dasselbe dem Eindringen eines anderen Körpers (Werf-zeuge) in seine Masse entgegensett. Die S. ift bedingt durch den anatom. Ban des Solzes, durch Roharenz, Harzgehalt und Feuchtigfeitezustand, spezifisches Gewicht desselben. Im allgemeinen steht die S. in geradem Berhältniffe zum spezifischen Bewichte des Solzes. Die harteften Solzarten find die einheimischen Strauchhölzer: Sauerdorn, Rain-

waide, Hartriegel, Beigdorn, Kornelfirsche 2c.; zu

Afazie, Hainbuche, bes Magholders, der Eibe; auch Anweijung dur Tagation der Forste, 1795, 4. Auf. Eiche, Giche, Buche, Legfohre reihen fich hier an: zu ben weichen Holzarten werden gezählt: Fichte, Tanne, Erle, Birte, Hafel, Lärche, Riefer und besonders Salweide, Wenmouthstiefer, die Pappeln, Beiben und die Linde. Bedarf ift an weichem wie an hartem Sols vorhanden; das lettere fommt meift nur in geringeren Quantitäten bor und erzielt im allgemeinen höhere Breise. Bei der Möbelschreinerei wird das Hartholz fast nur noch als Fournier verwendet. In fleineren Studen wird bas harte Solz beim Majchinenbau, bei Berstellung mancher Instrumente begehrt.

Sartfafern, ein anderer Rame für Stlerenchym=

fafern (f. Stlerenchym).

Sartig, Ernst Friedrich, geb. 24. März 1773 in Gladenbach, Kreis Biedenkopf, gest. 17. Aug. 1843 in Fulda, gründete 1808 ein Privat-Forstinstitut in Julda, das fpater gur Staatsanftalt erhoben 1822 wurde er furheffischer Oberland= wurde. 1841 trat er in den Ruhestand. forstmeister. Schriften u. a.: Die Forstbetriebseinrichtung nach staatswirtschaftl. Grundfagen, 1825; Braftische Unleitung zum Baumroden, 1827.

Sartig, Friedrich Rarl, geb. 3. Nov. 1768 in Gladenbach, gest. 21. Juli 1835 in Hofheim. Bon ihm erschien u. a.: Die Hoch- und Riederwald-

behandlung, 1808—1811.

Sartig, Georg Ludwig, Dr. phil. h. c., geb. 2. Sept. 1764 in Gladenbach. Rach praktischer Borlehre und nach den Studien auf der Universität Gießen trat er 1785 als Accessist im Ober=

> in Darmstadt ein, 1786 wurde er fürstl. Solms'icher Forstmeister in Hungen, wo er 1789 junge Leute praktisch unterrichtete. 1797 siedelte er als nassauischer Landforst= meister nach Dillenburg über und er= teilte auch dort unter Bei= Georg Ludwig Hartig. ziehung bon





9. Oft. 1901 zu München, ftudierte in Braun ichweig und Berlin, war einige Zeit im braun ichweigischen und hannoverischen Forstdienste tätig trat 1867 an die Afademie Eberswalde über, at welcher er 1869 Dozent für Botanit und Zoologie

1871 Professor der Botanif

wurde. 1878 folgte er einem Rufe nach München, wo

er Professor der Forstbotanif und Vorstand der botanischen Abteilung der Verjuchsanstalt wurde. Reben jehr zahlreichen Abhandlungen in forstl. und

forsthollegium

naturwiffen= ichaftlichen Zeitschriften ichrieb er: Ber=



Robert Sartig.

gleichende Unterjuchungen über den Ertrag der Rot buche und Eiche im Spessart 2c., 1865; Die Ren tabilität der Fichtennugholz- und Buchenbrennholz wirtschaft im Barge und im Wesergebirge, 1868; Da ipezif. Frijd = und Trodengewicht des Riefernholze 1874; Wichtige Krantheiten der Waldbäume, 1874 Die Zersetungserscheinungen des Holzes, 1878; D Unterscheidungsmerkmale ber wichtigeren Solze 1879, 3. Aufl. 1890; Untersuchungen aus bei forstbotan. Institut in München, I—III, 1880—85 Lehrbuch der Baumfrantheiten, 1882, 3. Aufl. 1966 Der echte Hausschwamm, 1885; Das Holz unien deutschen Radelwaldbäume, 1885; Das Holz de Rotbuche, 1888 (mit Weber); Lehrbuch der Anatom und Physiologie der Pflanzen, 1891; Solzunte

Kartig, Theodor, Dr., geb. 21. Febr. 18-als Sohn des Georg L. H. in Dillenburg, erhe nach der praktischen Borlehre und seinen Studie an der Universität in Berlin 1829 provisorisch b Reviere Woltersdorf und Liebenwalde, murbe 18 gum Oberförfter und Dozenten der Forftwiffenfche beutschen Waldbaumhölzer, 1794, 3. Huft. 1807; an ber Universität Berlin ernannt; 1838 muri als Dozent und gleichzeitig als Mitglied der buntblättrigen Spielarten gezogener Zierstrauch. — orstdirektion nach Braunichweig berusen. Lepteres Der in Standinavien und im nördlichsten Deutschland ieb er bis zu feiner 1877 erfolgten Benfionierung 3 Oberforstrat, nachdem die Forstschule 1877 ufgehoben worden war. Er starb in Braunschweig März 1880.

Er hat zahlreiche Schriften, insbesondere aus em Gebiete der Pflanzenphysiologie hinterlassen



Theodor Bartig.

(das Berzeich= nie f. bei Beg, Lebensbilder hervorragender Forstmänner, S. 140), von denen hervor= zuheben sind: Kahresberichte über die Fort= ichritte ber Forstwissen= ichaft. 1837 bis bis 1838: Die Forftkultur= pflanzen Deutschlands, 1840; Lehrbuch der Pflanzenfunde in ihrer

iwendung auf Forstwirtschaft, 1840-46; Berichende Untersuchungen über den Ertrag der Rot= che 2c., 1847, 2. Auft. 1851; Spftem und An-tung jum Studium der Forstwirtschaftslehre, 58; Uber ben Gerbstoff der Eiche, 1865; Ananie und Physiologie der Holzpflanzen, 1878. bann gab er noch mehrere Werfe feines Baters neuen Auflagen heraus.

Sartriegel, Cornus, Gattung der H.gewächse, rnaceae, meift ansehnliche Sträucher enthaltend, : gegenständigen, ganzrandigen, bogennervigen ittern, fleinen Anoipen, fleinen, bis auf ben ifächerigen, unterständigen Fruchtknoten vierligen, freifronblättrigen Blüten, beerenartiger infrucht und sehr hartem Holze (der Name einholz" wird indessen besser den Heckenkirschen 1.] vorbehalten). Der rote H., Cornus sangui-L. (Fig. 227), durch weiße, in Ebensträußen ende, belaubte Triebe abichließende Blüten, erbien= Be, blauschwarze, rot gestielte Früchte und im iter blutrote Zweige mit unbeschuppten Anoipen zezeichnet, bewohnt fast ganz Europa. Er liefert eraden, fräftigen Schoffen die als "Ziegenhainer" nnten Spazierstöcke. Der gelbe S. oder die :nelfirsche, C. mas L. (Fig. 228), unterscheidet von dem vorigen durch gelbe, schon im ersten · hjahre (vor dem Laube) aus kugeligen Anospen injaden Döldchen hervorbrechende Blüten, weiße rbuichel in den Aderwinkeln der Blattunterjeite, . hängende, eiförmige, genießbare Früchte und uppte Anospen; in ihrem natürlichen Vorkommen Mittels und Südenropa beschränkt, findet sich Art aber auch weiter nordwärts häusig ans angt und zuweilen verwildert. - Bon ausischen harten ift der weiße oder Bandweiden=

C. alba Wangenh., aus Nordamerifa, mit

ichen, unterfeits weißgrünen Blättern und



Blühender Zweig bes roten Hartriegels. b einzelne Blüte.

einheimische, zierliche ich wedische S., C. suécica L., durch je vier große, weiße, blumenblattartige Ded-



Fig. 228. Blätter, Blüten und Früchte ber Mornelfiriche. (1/1).

blätter unter den endständigen Doldchen sehr kleiner Blüten ausgezeichnet, hat nur frautige Stengel, doch ausbauernden Burgelftod.

Sartsellen, j. Schrot.

Sarg, eine im Pflanzenreich fehr verbreitete, besonders aus Bunden und franthaften Stellen der Radelhölzer ausfließende, zähflüisige, ipater erhartende und mannigfach fonstituierte Substang, welche reich an Rohlenftoff, arm an Sauerftoff ift und zur Gewinnung von Terpentin, Rolophonium, en, fugeligen Fruchten ein beliebter, auch in Bed, Teer 2c. benutt wird. Bon ben europäischen

Nabelhölgern liefern die Fichte, Schwarg- und See- Auseinanderweichen einen Zwischenzellraum, Der fiefer weitaus die Sauptmaffe des zur Gewinnung fommenden B.es; das B. der Weißtanne ift als jenes der Lärche als befannt. Das H. der Straßburger Terpentin, jenes d venetianischer Terpentin befannt. gemeinen Riefer dient gur Teerproduttion (j. B .nusuna).

Sarzgange. Sarz findet sich in flujfigem Zustande als jog. Baljam bald in Schläuchen, d. h. in aus einzelnen Zellen bestehenden Behältern, bald in Zwischenzellräumen, die je nach ihrer Gestalt und Ausdehnung H. oder Harzlücken genannt werden. Forstliches



Rabialichnittsansicht aus bem holze ber Fichte (vergr.), die Krenzung eines längs verlaufenden Harzganges a mit einem Martstralis-Harzgange b zeigend. c Epithelzellen, hier vorwiegend didwandig, mit einsach getüpselten Wänden, doch an der Krenzungsstelle e in beiden Harzgangen sehr gartwandig, inhaltsreich und zu weiten 3wischengellraumen auseinanderweichend, welche beide harzerfullte Gange mitein= Eine bunnwandige Epithelzelle auch bei d'. (Aus R. Hartig, Anatomie und Physiologie.)

Interesse haben nur die Harzbehälter der Nadelhölzer. Unter diesen fehlt das Harz nur der Gattung Taxus völlig: alle anderen besitzen S., die sich entweder, wie bei den Ihpressengewächsen und den echten Tannen, auf die Nadeln und die Rinde beschränten oder, wie bei den weiter unten erwähnten Gattungen der Tannengewächse, auch im Holzförper vorkommen. Jeder Harzgang ist von einer einfachen ober mehrfachen Schicht lebender Bellen umgeben, deren ihn zunächst umringende das "Epithel" (Fig. 229 c) desfelben darftellen und wohl zu der Bildung des Harzes in näherer Beziehung stehen. Im jungen Bewebe fteben diese Epithelzellen in festem Busammenhang miteinander; an einer Stelle bilden fie burch im Bergen bes Schaftes hargreicher als im Spli

von Anfang an mit Harz erfüllt ist und sich allmählich jum harggang erweitert. Golde S. finden fich zunächst im grünen Gewebe ber Blätter jämtlicher Radelhötzer mit Ausnahme der Gibe, bald einzeln unter den Gefäßbündeln (jo bei den 3ppreffengewächsen, bei Tsuga), bald zu zweien je an ber Seite des Blattes (jo bei den Tannen, Fichten, Lärden), bald in größerer Angahl, indem zu den seitlichen noch einige ringsum verteilte hinzukommen (wie bei den Riefern). Diese S. erstreden sich vom Blattgrunde aus mehr oder minder weit in die Zweigrinde hinab, endigen jedoch in der Regel blind, ohne mit anderen in Berbindung gu treten. In der Rinde, außerhalb der Gefäßbindel kommen bei den Tannengewächsen ebenfalls H vor, welche durch einen Jahrestrieb der Länge nach verlaufen und oben und unten blind endigen nur bei der Fichte und den Zapfen der Lärche, sowie bei einigen Riefern mit den Blatt-S.n in Ber bindung treten. Im Marke kommen H. nur be In den primaren Gefäßbundeln unt Ginkgo vor. zwar im Holzkörper von Stamm und Wurzel finder sich H. nur bei Riefer und Lärche, in der Achse de Burgelbündels bei den Tannen. Im fefundarer Holzförper (sowohl des Stammes als der Burgel sind längs verlaufende H., welche in der Längs richtung parallel den Fasern sich erstrecken, und que verlaufende, in den stärkeren (mehrschichtigen) Mart strahlen liegende bei den Fichten, Riefern, Lärchen un der Douglastanne vorhanden; beiderlei H. stehen mit einander in Berbindung (Fig. 229). Der Baft förper enthält hier feine längs verlaufenden S., wir aber von den Markftrahl-B.n durchquert, weld fich mitunter zu umfangreichen Räumen erweiter Mis abnorme Harzbehälter find die bei den ge nannten Gattungen der Tannengewächse gelegentlie im Holzkörper auftretenden flachen "Harzgallen"; nennen, die den Wert der Brettware erheblie schädigen tonnen, und deren Entstehung auf Be: legungen des Kambiums zurudzuführen ift. Endlie jei darauf hingewiesen, daß bei den Tannengewächst (namentlich bei den Lärchen und Riefern) alle lebende Bellen bes Holzkörpers, also vor allem sämtlid oder doch die meisten der Markstrahlzellen, in ihre Protoplasma fleine Harztröpfchen enthalten, die m dem Alterwerden der Zellen an Menge zunehmen u beim Absterben jener, wie es bei der Rernbildu stattfindet, sich oft zu größeren Tropfen und Mass vereinigen. — Lit.: H. Mahr, Das Harz der Nadhölzer; A. Tschirch, Die Harze und die Harzbehälte

Sarznuhung. Sie besteht in der Gewinnung b teils aus fünftlich gefertigten Rindenwunden, to freiwillig ausfließenden Harzes. Früher war diefe! eine in den meisten Fichtenwaldungen verbreit Rutung, welche fast allerwärts schwere Beschädigung für den Wald veranlaßte; zum teil aus leptere Grunde, befonders aber feit der maffenhaft erfolgent Einfuhr der überseeischen Harze ist die Da gewinnung wenigstens als regulare, fünftlich be mittelte Rugung in den meiften deutschen Waldung eingestellt.

Die Fichte erzeugt nur in der jeweils jungs Splintzone Barg: bei den Riefernarten erfolgt bifelbe auch in den alteren Holzteilen, fie find boshi nteren Stammteile schmale Rindenstreifen aberpentin aus, der die entblößte Stelle übergieht, lmählich zu Harz verhärtet, welch letteres dann t zweiten Commer abgetratt und gesammelt wird. obald sich die Lachenränder durch Uberwallung ieber geschlossen haben, werden fie gu erneuertem arzausflusse wieder aufgerissen (angezogen); dadurch weitert und vertieft sich die Lache mehr und mehr, bt als offene Bunde steigende Beranlaffung gu haft= und Kernfäule und beeinträchtigt felbst= rständlich die Nutholzverwendung in hohem Grade. Die Harzgewinnung des fehr fluffigen Harzes r Schwarztiefer unterscheidet sich von jener i der Kichte dadurch, daß die Lachen von vornrein breiter angelegt werden, mehr und mehr ch ins Holz eingreifen, und daß an jeder Lache ten eine napfförmige Bertiefung (Grandel) ein= hauen wird, in welcher das über die Lache herabenende Harz sich ansammelt. Letteres wird alle Tage ausgestochen und das auf der Lache ver-

ibende erhärtete Harz im Herbste abgescharrt. Bei der nur felten vorkommenden Bewinnung 3 Lärchenharzes werden die ausersehenen Stämme t Bohrern bis ins Herz angebohrt; in den nachten Bohrlöchern sammelt sich das Harz, aus Ichen es teils ausfließt, teils ausgestochen wird. Der Ertrag der S. ift selbstverständlich sehr chjelnd. Wird dieselbe bei Fichten nur auf die m letten Jahre vor dem Abtrieb des haubaren ftandes beschränft, so tann man auf einen jähr= jen Rohertrag von 30 kg Rohharz und 43 kg ußharz (verunreinigtes Harz) pro ha rechnen. r Ertrag von der Schwarzkieser ist weit größer, wechselt von 2,5-4,5 kg pro Stamm und Jahr. ft größer noch ift jener bei der Geeticfer.

Sargfiden, f. Blätterpilg.

Safe, Lepus (300l.). Diese Gattung enthält, m Biber und einigen ausländischen Spezies gesehen, die größten Nagetiere (f. d.). Gie chnen sich aus durch gestreckten, seitlich zusammen= rüdten Körper und Ropf, diche, fehr bewegje Lippen, behaarte, langlöffelartige Ohren iffel), große Augen (Lichter, Geher), furzen aufichteten Schwang (Blume); hinter ben beiden eren, meißelförmigen, mit Längsfurche versehenen, irzellosen (also nachwachsenden) Schneidezähnen hen 2 Stiftzähne, die wurzellosen Backenzähne ien 5 größere, denen ein schwacher folgt, unten 5) tehen aus 2 Querblättern; Augenhöhle von der hläsenhöhle nicht getrenut, mit start entwicklen iperziliarknochen; Unterkiefer sehr hoch (f. Fig. ter Ragetiere); Schlüsselbeine verkunmert; die ehigen Hinterläufe (Sprünge) länger als die chigen Vorderläufe. — Nahrung: meift Kräuter, h auch Wurzeln, Anojpen, Rinde. Aufenthalt: lder und Gebüsch; Tiefebenen bis hohe Gebirge, ls in selbstgegrabenen Erdhöhlen. — Nicht zahlche (in Deutschland 3) Arten in allen Erdteilen

Bur Barggewinnung bei ber Fichte merben am | braungelb. Bon ber Rafe gieht fich uber bie Ceber jederseits zu der Wurzel der Löffel ein grauweißer mommen, jog. Lachen angebracht; aus den Wund- Streif. In der bräunsich-gratien Pelzfärbung der indern tritt dann im Laufe des Sommers flüssiger Oberseite überwiegt in unseren Gegenden im Sommer mehr der braune (beim alten Rammler etwas ins Rötliche spielende), im Winter mehr der grauweißliche Ton, auch zeigt der H. nach seinen Aufenthalte (Felds, Walds, Berg-H.) geringe Versichiedenheiten. Im Norden zumal an den Körpersseiten grauweiß; jenseits der Alspen herrscht neben geringerer Körperstärke die Rostfarbe vor (L. merigerer Körperstärke die Rostfarbe vor (L. merigerer Körperstärke die Rostfarbe vor dionalis Bl.). Außerdem finden sich überall farbige Aberrationen, semmelgelbe bis rein weiße bezw. ge= scheckte, dunkelbraune, sehr selten schwarze. Monstrose Berlängerungen der Schneidezähne führen raich fein Ende herbei, jobald dadurch die oberen und unteren Badengahne an der gegenseitigen Berührung verhindert werden; andernfalls können sie zu kolosialen Bogen heranwachsen. Alls einziges praftisch verwertbares, aber auch ziemlich sicheres Rennzeichen des Rammlers wird angegeben "das befannte Schnalzen mit der Blume". Die Säsin soll während der ersten Sprünge vom Lager zwar auch die Blume etwas hoch halten und einigemale damit schnalzen, dann aber fie ziemlich fest an den Leib druden, fo daß fie weit langer zu fein scheint als beim Rammler. Nach milden Wintern und bei guter, reichlicher Ajung beginnt die Rammelzeit ichon gegen Ende Januar oder Unfang Februar, sonft im Marz. Junge B.n im Februar ober gar Januar find seltene Ausnahmen. Die Safin fest in einem mit Moos, Laub oder Bauchwolle ausgepolsterten Lager nach 4 wöchiger Tragzeit 4= (bann ber lette Sat im September), seltener 3 mal; das erste und lette Mal meist 2, dazwischen 3, 4 (selten 5, ja noch mehr) sehende, wegen der bald wieder nahenden Rammelzeit vermutlich nur fehr turze Zeit gefäugte Junge, die bereits nach 6 Monaten geschlechtsreif, aber je nach Klima und Klung erft mit 12 bis 15 Monaten ausgewachsen find. — Stets überwiegt das männliche Geschlecht. Der S. erreicht ein Alter von höchstens 6-8 Jahren. Miggeburten (nament= lich halbe und gange Doppelbildungen, eine folche auch im Museum der forstl. Hochschule Aschaffenburg) find nicht so selten. — Strenger Rälte fallen viele junge S.n zum Opfer; am ichadlichsten für den S.nbestand sind aber milde Winter mit nachfolgender naßfalter Witterung. Die Verbreitung des h.n erftredt fich von den Mittelmeerlandern bis nach Standinavien und dem europäischen Rugland, etwa bis zum 65.—70.0 n. Br. In Sibirien ist er noch nicht gesunden. Fruchtbare Ebenen mit kleineren Gehölzen, Gebüsch und ähnlichen Remisen abwechselnd bilden seinen bevorzugtesten Aufenthalt; jedoch ver= meidet er feineswegs gebirgige Wegenden, fteigt jogar in den Alpen bis 1600 m und im Raufasus bis 2000 m empor, wird aber in den bayerischen Hochgebirgen in einer Sohe von 1000 m nur mehr gang vereinzelt angetroffen.

Forstlich muß der S. den erheblich schädlichen Tierarten zugezählt werden. Er aft Anospen von per Auftralien.
2 anb= und in geringerem Grade Radelhölzern,
1. Der gemeine H., Lepus timidus L. Lössel schneidet junge Stämmchen und Schößlinge der vert hinten und außen schwarzer Spitze überragen, ichiedensten Golzarten (vor allem Not- und Hain-den Kopf gedrückt, etwas die Nasenspitze; Blume buchen, Weiden und in Pstanzkämpen, wo er sein in schwarz, unten weiß; Fris der großen Lichter Lager hat: Eschen, Ulmen, Erlen 2c.) ab, um sich Saic.

bavon zu afen, fich seine Wechsel frei zu machen, mäßig nur von Ende Geptember bis Ende Januar ober auch aus reinem Abermut. Seine Schnitte find idräg geführt und glatt, wogegen Reh- und Rotwild die Zweige mit rauher zaseriger Bruchs-fläche abrupfen. Ahnliche Beschädigungen finden sich auch am Unterholz in älteren Beständen, an Kiefern und Fichten, auf Kulturstächen 2c. — Ginen ferneren Forstfrebel verursacht sein Schälen, worunter besonders junge Afazien, Rotbuchen und Obstbäume leiden; in Garten und Parfanlagen entrindet er mit Borliebe Goldregen und Rosen. Er greift mit den Rähnen durch die Rinde in den Splint und zieht erftere in Längoftreifen ab. Bei hobem Schnee mit Krufte befindet sich dieje Beschädigung in oft bedeutender Sohe. Jüngere Chausseapiel-bäume sind nicht selten in langer Reihe von ihm entrindet. Bis zum Lodenalter werden übrigens auch alle diese Holzarten und manche andere von ihm abgeschnitten. — Drittens vermindert er auch die Eichen= und Buchenmast und wird besonders dann schädlich, wenn er diese Sämereien aus den Saatflächen, namentlich aus den Pläten, aufscharrt. - Zum Schute bedrohter wertvollerer Pflanzen wird ein Unftrich mit Speck, mit einem Gemisch von Rindsblut, Asa foetida (vorher in warmem Wasser aufgelöst) und Kuhmist, ferner entsäuertem Steinkohlenteer, Schwefelkalium, jowie für Nadelholzpflanzen auch Raupenleim empfohlen. Dit. wird fich auch ein Umgeben der Stämmchen mit Dornen oder Drahtgeflecht lohnen und Darbieten geeigneter Ajung gur Winterzeit die S.n vom Be-

nagen der Pflanzen abhalten. 2. Der Schnee-H., L. variabilis Pall., auch Allpen- und veränderlicher H. genannt. Seine Geftalt ift gedrungener als die des gemeinen S.n; die an den Ropf gedrückten, beiderseits ichmarg-fpitigen Löffel erreichen die Rafenfpite kaum; die Blume reinweiß, oben höchstens mit wenigen grau-braunen Haaren spärlich gemischt; die Behaarung an der Sohle der Hinterläuse aufsallend stark; seine Zehen spreizen stärker, weshalb die Tritte seiner Spur breiter erscheinen. Seine Pelzfarbe im Sommer oberhalb bräunlich-grau ohne hellen Streifen über den Lichtern, im Winter blendend weiß (aber mit braunen Lichtern). Go wenigstens in den Alpen des jüdlichen Europa, jowie in Schottland, Kinnland, dem nördlichen Rußland und Sibirien. Dagegen bleibt im hohen Norden beider Welten auch das Commerhaar weiß; in wärmeren Klimaten, z. B. in Frland, behält er zu jeder Jahreszeit seine dunkle Färbung oder legt, wie im südlichen Schweden, für den Winter einen grauen Pelz an. In den baherischen Alben beginnt seine Region dort, wo die des gemeinen H.n aufhört. Manche Angaben über sein Vorfommen im nordöstlichen Deutschland u. a. erscheinen wegen der leichten Berwechselung mit der grauweißen Form des gemeinen H.n unsicher. In seinem Verhalten zeigt er sich weniger ortsbeständig als dieser. Gegen den Binter steigt er, wie manche anderen alpinen Tiere, in die Taler hinab und fehrt im Frühlinge wieder zu feinen luftigen Sohen gurnd.

land, wird in fehr verichiedener Beije, aber gwed- und Treiber auf durchweichtem ichwerem Bed

genbt, und in diesem Sinne find auch die Schon-gesetze der meisten deutschen Länder verfaßt. Die

üblichen Jagdarten sind: a) Der Anstand am Holzrande, wo er ziemlich sicher Paß hält, oder auf Feldern, die er der Ajung wegen aufjucht, wie Wintersaaten, Rapsselber, Kohlpflanzungen. Nur im Frühherbste rudt ber B. abends fruh zu Felde oder morgens jo ipat zu Holze, daß es hell genug zu einem guten Abkommen mit der Flinte ift. Spater ift heller Mondichein und Schnee notwendig. Ruhiges Verhalten und einige Deckung find notwendig, guter Wind von

geringer Bedeutung.

b) Die Suche mit oder ohne Vorstehhund im Felde, wie in nicht zu dichtem Holze. Man geht allein oder zu mehreren die Gegenden ab, in denen man S.n vermutet, und schießt ben S.n entweder im Lager oder im herausfahren. In freiem, übersichtlichem Gelande läßt man den Sund hinter sich gehen, in hohem Grase, niedrigem Gebusch turz juchen. Der g. halt den Schützen am besten aus bei warmer, windftiller Witterung und in den Stunden von 10 Uhr vormittags bis 2 Uhr nachmittags auch bei tauendem Schnee. Bei starkem Reg: und wenn der Schnee klumpenweise von den Bäumen fällt, findet man den S.n selten im Solze, aud nicht am Tage nach geräuschvollen Jagden, Die barin abgehalten wurden. Erblidt man einen b.n im Lager, jo stehe man nicht eher still, als bie man, langfam näher kommend, ben Schuß auf der fibenden oder auffpringenden S.n abgeben will. Dem angeschossenen S.n schickt man den Vorstehhunt nach, welcher guter Apporteur fein muß.

Beide Jagdarten haben den Borteil, daß fie ohne Silfe anderer Berjonen und ohne Kofter betrieben werden fonnen, indeffen werden dabe

mehr Säsinnen als Rammler erlegt.

c) Das Treiben und zwar: 1. Alls Standtreiben, bei welchem die Schüten wenn möglich, in natürlichen oder fünstlicher Deckungen der Treiberlinie gegenüber stehen und gur Sicherung des Erfolges auch die Seiten entweber mit Schüten bejett ober burch Lappen abgespern werden. Standtreiben fonnen jowohl im Bolge ale im Freien abgehalten werden und fallen am befier bei heiterem Frostwetter aus. Die Treiber made: in langfamem Borwärtsgehen mit Alappern oder durch Rufen einen gleichmäßigen Lärm und bleiber ab und zu stehen, um sich auszurichten.

2. Als Ressettreiben, wobei die gleichmäßig unter die Treiber verteilten Schützen mit ersteren einer großen, sid) nach und nach durch allseitiges Ber rücken verengenden Kreis bilben und auf di innerhalb desselben hin und her laufenden b. schießen, bis der Kreis sich jo weit verengt hat daß ohne Befahr für die Begenüberstehenden nich mehr nad innen geschoffen werden barf. treten die Treiber in den Ressel und die Schup: ichießen nur auf die den Reffel verlaffenden S.

Dieje Jagbart ift in ihrem Erfolge vom Bette: 3. Kaninchen, L. cuniculus, j. "Kaninchen". Ziemlich unabhängig: bei weichem Wetter, wenn die Safe (jagdl.). Die Jagd auf den gemeinen H., die überwiegende Beschäftigung des größten Teiles aller Jäger und Jagdliebhaber in Deutschist bei weichem Wetter die Bewegung der Schülen Saie. 297

pr ermudend und die Beschädigung der Saaten

bedeutend.

3. Ms Streife, auch bohmisches Treiben genannt. ieje Jagdart beruht auf der Erfahrung, daß aufjagte S.n sich nur eine gewisse Strede weit rwarts treiben laffen, dann aber umfehren und ren früheren Standort zu erreichen suchen. Bei r Streife geht eine Front von Schützen gleich= ifig vorwärts, an beren beiden Seiten fich in itrechter Richtung zu dieser aufgestellte Treiber-. Din beffer verhindert. Die meiften Bin werden n den beiden am Glügel befindlichen Schüten choffen. Zu dieser Jagdart gehört ein ausjehntes übersichtliches Jagdgebiet.

Bei allen genannten Arten der Treibjagd geschieht

· Leitung am besten durch Hornsignale. 1, Die Jagd mit Jagdhunden, Bracken, Wildbenhunden fann nur für Gegenden empfohlen rden, welche entweder anderes vierläufiges Wild nig oder gar nicht enthalten oder für Treiber ver zugänglich find. Gie fann von einem ober hreren Schützen mit einem oder mehreren Sunden sgeübt werden und ift ebenfalls auf die Eigenift des S.n gegründet, nach der Begend gurudehren, in welcher er aufgejagt ift. Die beste it dafür ift der Morgen, ehe der Tau gang jetrochnet ift. Sobald die Hunde, welche im Holze hersuchen, einen S.n aufgetan haben und ihn t verfolgen, wirft sich der Jäger auf den bekannten ifen an Wegen, Geftellen oder Blößen vor, jolange der H. erlegt ist. Db es gut ist, Hunde dadurch offen zu machen, daß man ihnen vom Auswurf

5.n gibt, ift zweiselhaft; leicht können sie urch zum Anschneiden gebracht werden. In gland gibt man ihnen die Sprünge vom Sprungnt abwärts. Auch mit Dachshunden fann dieje gdart in fleinen Feldhölzern betrieben werden, ijo mit Vorstehhunden, welche als Stöberer

erichtet sind.

) Die Hete mit Windhunden ist für den Wildstand caus beunruhigend und schädlich und fommt jalb mehr und mehr ab. Sie fann nur auf m Telde nach beendigter Ernte bei frostfreiem ter ausgeübt werden, und zwar mit einem oder reren Windhunden (i. d.) zu Pferde und zu i, indessen letteres nur, wenn man unter den thunden einen jog. Retter hat, welcher das dineiden des gefangenen H.n durch die anderen ide verhindert. Der B., auf den eine Tehlhetze gefunden hat oder in dessen unmittelbarer Rähe

Dene vorübergegangen ift, wird gewiß das I ier eine Zeit lang meiben, und baher wird ein · 105, in dem regelmäßig gehett wird, allmählich

: Bu immer ärmer werden.

Die Parforce-Jagd auf H.n kann nur mit m großen Geldaufwande für Unterhaltung der tte und Piqueure nebst deren Pferden durchgeführt ben. Gie wird mit Parforcehunden i. d. ausi it und erfordert ein freies Gelände, in welchem ättnismäßig wenig S.n sich besinden, sowie in fehr gut berittene Piqueure, welche imstande ren gutallig aufgejagten nicht untericheiden läst. Ende Oftober, bis es feine fragenden Sin mehr

g) Das Bugiieren bes hin fann auf gang freien Feldmarken von mehreren gut berittenen Jägern derart ausgeübt werden, daß sie einen aufgestoßenen S.n verfotgen und ihm abwechielnd den Weg ab- schneiden, bis ihm die Kräfte versagen. Er fann ichfießlich, nachdem er fich gang ermattet gedrückt

hat, mit der Sand gegriffen werden.

h) Das Einjagen mit Silfe von Feder- oder Benglappen fann mit Borteit bei einem geringen Buftande ausgeübt werden, wenn man die Rander tien bewegen. Sind diese Treiber noch durch der Waldungen, in deren Nähe sich Saatselber ppen verbunden, io wird das Seitwärts-ausbrechen besinden, in der Nacht verlappt und am Ende der Lappen ober auf freigelaffenen Luden Echuten aufstellt. Die vor Tagesanbruch ju holze rudenden S.n wechseln an den Lappen entlang und fommen, während es inzwijchen heller geworden ift, ben Schügen zu Schug. Auch ohne Lappen fann man bei hellem Mondichein, Schnee und lautem Frost den Holzrand besetzen und die Telder nach jenen



Fig. 230. Spur des hajen beim Rufichen und in ber Flu in ber Flucht.

hin von wenigen Treibern abtreiben laffen. Sierbei werden jedoch viele H.n angeschoffen.

Über den Fang der H.n j. Fang des Wildes. Der gefangene oder angeschwssene H. wird getötet, indem man ihn an den hinterläusen aufhebt und mit der hohlen Sand heftig hinter die Löffel ichlägt, abnickt, oder ihm die Lungen hinter ben Blättern ftart zusammendrückt.

Der erlegte H. wird ausgeworsen oder ausgeweidet und dann gestreift. Bei Frost bewahrt man ihn

längere Zeit unausgeworfen auf.

Die Hege der H.n geschieht: a durch möglichste Schonung der Satis.u., indem man auf der Suche iehr fest haltende H.n nicht ichient und Refieliagden nicht bei weichem Wetter abhält, den Abschuß auf dem Anftande aber möglichst einichräntt: b. durch Wegjang von Rammtern; e burch Ginichrantung den aufgejagten S.n unabläffig im Auge zu des Abschuffes überhaupt und beionders in ichliechten lien, weil dieser fich begreiflicherweise von S.njahren, sowie durch Beginn desselben nicht vor gibt; d) burd Beidranfung ber Schugweite; e) burd beftebenden Bulle umgeben. Rothlebonen bei ber Füttern in strengen Wintern in Berbindung mit Unlegung von Remisen und Vertilgung des Raub-

Jeuges. — Lit.: Bindell, Handbuch für Jäger; Diezels Niederjagd, 9. Aufl.; Thüngen, Der H. Jagb auf den veränderlichen H.n. Im Hochegebirge wird er wohl meistens gelegentlich, selten vor Jagdhunden geschossen. In seinem nördlichen Verstreitungsbezirke, in Ostpreußen, Litauen und im westlichen Rußland kommt er bei Treibjagden auf anderes Wild zuweilen zu Schuß; da er aber nur im Walde und meistens in dichten bruchigen Orten steckt, jo ist er beim Treiben ichwer vorzubringen, brudt sich auch, wenn bies gelungen und er gesehlt Drient, mit zahlreich beijammenstehenden, bon lang-

ist, bereits im nächsten Treiben. Die Treiben find daher fehr flein zu nehmen. Um häufigsten wird er mit Jagdhunden gejagt und unterscheibet sich hier vom gemeinen S.n dadurch, daß er feine weiten Fluchten, jondern viele Abjprunge und Wiedergange macht. Beim Schnee wird er wegen seiner weißen Färbung

leicht verpaßt.

Seine Spur gleicht in ber Stellung der Tritte der des gemeinen S.n (Fig. 230), indeffen find feine Ballen ftarter behaart und die Behen oft weit auseinander

gespreigt.

Safe (gejettl.). Die Schonzeit des S.n erftredt fich in Preugen, Braunschweig, Lippe-Schaumburg, Hamburg, Lübed, Bremen, Hohenzollern, Heinen, Weimar, Meiningen, Gotha, Walded vom 1. Febr. bis 31. Aug., in Sachsen, Württemberg, Schwarzburg-Sonders-hausen, Reuß j. und ä. L. vom 1. Febr. bis 30. Sept., in Bahen vom 2. Febr. bis 15. Sept., in Bahen vom 1. Febr. bis 23. Lug., in Medlenburg vom 1. März bis 25. Juli, in Oldenburg vom 1. Jan. bis 30. Sept., in Alten burg, Roburg und Schwarzburg-Rudol-ftadt vom 1. Febr. bis 15. Cept., in Anhalt vom 15. Jan. bis 15. Cept.; in Lippe-Detmold vom 15. Jan. bis 30. Cept., in Eljaß = Lothringen vom 2. Febr. bis 22. Aug.

Saset, gemeine, Hafelnuß, Corylus Avellana L. (bot). Strauch (selten Baum) aus der Familie der Becher-früchtler (Fig. 231 u. 232); Blätter meist

zweizeilig, rundlich verkehrt-eiformig, zugespitt, am Grunde herzförmig, doppeltgefägt, mit nach rudwärts verzweigten Geitennerven; Winterfnojpen eiformig, vom Ruden her etwas zusammengebrudt, mit nicht beutlich zweizeiligen, grünen, rot überlaufenen, fahlen Schuppen; männliche Rätichen zu mehreren an furzen Zweigen frei überwinternd, mit meift 4 bis zum Grunde gespaltenen Staubblättern an der Innenseite jeder Schuppe; weibliche Ratchen an ber Spipe von Langtrieben, die aber gur Blütezeit sich noch im Anospenzustande besinden und nur die roten Rarben zwischen den Anospenschuppen hervortreten laffen. Frucht gewölbt, zweifantig, mit furzer feuchtem Bruchboden. Geine forftliche Bedeulte Spihe (Reft des Perigons), von einer zerschlitzten, ift nur eine untergeordnete, durch seine ie aus den beiden Borblättern a's' (j. Becherfrüchtler) bedeutende Stockausschlag-Fähigkeit und die lan

Reimung nicht entfaltet. Rinde glatt, grau, glangend Holz von mäßiger Harte, rötlich, fleinporig, burd das stellenweise dichte Beisammenstehen der Mar! strahlen streifig, ohne gefärbten Kern, leichtspaltig. Die gemeine H. findet sich in sast gang Europa und Westasien, in den Alpen bis ca. 1600 m ansteigend. - Nahe verwandt ift die Lambertenug, C. tubulosa Willd. (C. máxima Mill.), in Gub europa einheimisch, mit langer, über die Frud: gusammenschließender Hulle, in Garten besonbers als Blut-H. fultiviert. Türkische H., C. Colurna L. rauhbortiger Baum in Südoskeuropa und im



Bemeine Hasel. a Zweig mit halbreifen Früchten: b halbreise Früchte (4) mit Hülle (3). Fig. 231. Gemeine Sajel.

zipfeligen Süllen umgebenen Früchten und schöner im Kerne rotem Holze. In Garten angepflan zuweilen die amerifanischen Arten C. americai und C. rostrata, lettere mit langer, wachsener Fruchthülle. Ein häufiger Rindenpara ber gemeinen S., Arebsftellen verursachend, Néctria ditissima.

Safel (waldb.). Diejer felbst zu leidlich ftart Stämmen heranwachsende Strauch ift im Walbe vi verbreitet, vorzugsweise auf den bejjeren Bodenarte auf Ralt=, Lehm= und humojem Sandboden vo tommend, nicht aber auf trodenem Cand- od auer der Stöcke bedingte; er ift infolge derfelben Betrachtung ben Gindruck breiter Markftrablen ls ein Lückenbüßer im Rieder= und Mittelwald, ufig ein Raumholz im Eichenschälwald und um nes starken Laubabfalles willen dort nicht ungern feben, teils aber spielt er auch in Riederwaldungen it furzem Umtrieb eine bedeutendere Rolle und rmag durch die mannigfache Nugbarkeit feines 113es (zu Reifstäben, Flechtruten, Spazierstöcken, ebholz, Klärspänen) deren Ertrag wesentlich zu jöhen. Gine fünftliche Rachzucht der S. findet er wohl nirgends statt, und fann man dieselbe troft der Ratur überlaffen.

Safelfichte. Die S. ift eine merkwürdige Batät der gewöhnlichen Fichte, in unseren Allpen-



. 232. Gemeine Hafel. Zweig mit männlichen Kähchen (b) weiblichem Blütenstande (a); A ein weiblicher Blütenstand, pr.; B Stud eines männlichen Kähchens, vergr.; C einzelne Schuppe besfelben, ftarter bergr.

idern vereinzelt unter anderen Fichten vorkommend d sich von denselben mehr durch die Eigenschaften es Holzes, als durch scharf ausgeprägte botanische unzeichen unterscheidend. An dem entrindeten lzkörper der H. bemerkt man zahlreiche, ungleich ige und meift ichief verlaufende Längsfurchen, vom Rindengewebe, welches sich in dieselben ichsam eingesenkt hatte, ausgefüllt waren. Auf n Duerschnitt erscheint jede Vertiefung als Einchtung des letten, jüngsten Jahresringes, die sich Diale Streifen ordnen, welche bei oberflächlicher eingetreten find, aber noch fein Schnec liegt, alfo

hervorrufen. Go entsteht eine Ahnlichkeit mit dem quer durchschnittenen Holz der Hafel, daher wohl der Rame S. Das Holz selbst ist sehr weiß, auf tangentialen Schnittflächen geftreift (geflammt). Die B. scheint nur im Gebirge - Alpen, Gubeten, Banrifden und Böhmer Wald - vorzukommen. -Lit .: hempel und Wilhelm, Die Baume und Sträucher des Waldes, I, 64.

Safelhuhn, Bonásia bonásia L. (3001.). Gin in locerer Monogamie lebendes "Waldhuhn" (f. Sühner= vögel) von Ringeltaubengröße. Farbe und Zeichnung ein buntes Gemisch von Weiß, Roftbraun und Schwarz; der Hahn leicht kenntlich an der ichwarzen. weiß eingefaßten Rehle. Im Norden und Nordsoften herricht namentlich auf der Dberfeite statt des Rostbraun grau vor. Stets mit Sicherheit (auch im oberhalb einfarbig bräunlichen, unten braun-weißlichen Dunenkleide) zu bestimmen an den nur in der oberen Sälfte befiederten Ständern, außerdem an den verlängerten Scheitel= und den, mit Ausnahme der beiden mittleren, blaugrauen, fein ichwarz gemässerten und vor dem weißen Spikeniaum mit breiter schwarzer Binde versehenen Stoßfedern. Es lebt im Walde, liebt besonders sonnige Abhänge, lüdige, mit Beerfräutern und Sträuchern bewachsene Stellen, auch Eichenschälwaldungen, Buchenstangenorte mit stärkeren Vorwüchsen, scheut jedoch keineswegs die Nadelholzwälder. In Deutsch= land finden wir es als Jahresvogel, allerdings mit großen Unterbrechungen vom Nordosten bis Sid-westen, namentlich im Hochgebirge. Zahlreicher bewohnt es die Waldgebirge von Standinavien, in größter Zahl lebt es in Rugland. Seine Ajung besteht zumeist aus saftigen Beeren und allerhand Gewürm, Infetten, Schnecken, Regenwürmern 20., wonach es den Boben aufscharrt. Die Balgzeit beginnt in der 2. Sälfte Marg oder April. Der Balzton des Sahnes ift ein Pfeifen. Gine gescharrte tleine und funftlos mit Laub ausgelegte Vertiefung nimmt als Neft die 8-10, felten 12 ovalen, hell rötlich-braun grundierten und mit feinen, nicht zahlreichen tiefbraunen Puntten bezw. fleinen Fleden besetzten Gier auf. Rach 21-24 Tagen fallen die Jungen aus. Das Geiperre bleibt unter der

Führung der Senne bis zum Spätherbst zusammen. Safelhuhn (jagdl.). Die Jagd auf Saselhühner wird durch Nachahmung des Loctiones auf einem aus Bänfe- oder Rabenflügeltnochen hergestellten Pfeifchen betrieben. Das Rachahmen des Balztones, Spiffen genannt, geschieht im Frühjahr nach Weggang bes Schnees, Ende Marz bis Ende April, indem man in einer Gegend, in welcher man Saselwild wahrgenommen hat, sich versteckt und geräuschlos aufstellt. Der in der Nähe weilende Sahn kommt auf das Spiffen herbeigeftrichen und baumt auf, sichert auch sogleich sehr scharf. Wenn man also noch nicht schußfertig ift, so wartet man lieber, bis man bemerkt, daß er vertraut geworden ift. überzahl ber Sähne gegen bie hennen findet fich, wenn einer weggeschoffen ift, binnen wenigen Tagen ein anderer ein, und man fann, da die henne ihren Standort beibehalt, von ihr in einer Jagdben sich nach innen folgenden Jahresringen bireft zeit mehrere Hähne wegichießen. Diese Jagbart eberholen, so daß die eingesenkten Stellen sich in ist auch im Spatherbst aussuhrbar, wenn Froste

Ende Oftober, weil fich die Sajelhühner bann ichon stande abzuhelfen und die B. größer angulegen

für das fommende Frühjahr paaren.

Den Borftehhund halt das S. im Frühherbst, wenn die Ketten noch beisammen sind, zwar einmal aut aus, indessen liegt es gewöhnlich in dichtem Gebüsch, das einen Schuß auf die abstreichenden Hühner nicht gelingen läßt. Die in der Nähe zerstreuten Mitglieder der Kette fangen nach einiger Beit an, sich zusammenzuloden. Wenn man ruhig und gedeckt stehen bleibt und den Lockton der Jungen, Bisten genannt, auf einem dem obigen ähnlichen Geräte nachahmt, so fommen jene einzeln herangestrichen, baumen oft ganz nahe und forglos vor dem Schützen auf und fonnen mit leichter Muhe

heruntergeichoffen werden.

Bo viele Hafelhühner find, tommen fie bei kleinen, mit vielen Treibern unternommenen Treiben häufig gu Schuß, indem fie über die Schützenlinie streichen oder bor ihr aufbaumen. Dann, und auch wenn fie zufällig aufgejagt werden, verstehen sie beim Aufbaumen so geschickt Deckung zu nehmen, daß sie ichwer zu sehen sind. - Im Dohnenstieg fangen sie sich zuweilen, und nicht nur in Laufdohnen, jondern auch in Sange- und Steddohnen. gepflegten Jagdrevieren werden überhaupt Fangmethoden nicht angewendet, beim Abichuß mittels Spiffens aber die Hennen geschont. Eifrige Bertilgung des Raubzeuges und sehr schwache Aus-führung der Durchforstungen in den jüngeren Dickungen find Bedingungen der Erhaltung diefer Wildart. — Lit.: Die hohe Jagd; Balentinitsch, Das S.; Wurm, Baldhühnerjagd.

Safelfuhn (gesettl.). Die Schonzeit desjelben erstreckt sich in Breußen mit Braunschweig, Unhalt, Lübeck, Bremen, Heffen, Weimar, Altenburg, Meiningen, Roburg, Gotha, Lippe-Schaumburg und Hamburg vom 1. Febr. bis 31. Aug., in Bayern vom 2. Febr. bis 1. Aug., in Bürttemberg vom 1. Dez. bis 23. Aug., in Baden vom 1. Febr. bis 23. Aug., Kreuzung ber englischen Dogge mit Bindhunder in Schwarzburg-Rudolstadt vom 1. Febr. bis 14. Aug., in Glaß=Lothringen vom 2. Febr. bis 22. Aug., in Walbeck vom 1. April bis 31. Aug. (wobei Hähne in der Balzzeit erlegt werden dürfen). In Sachsen haben die Hähne eine Schonzeit im Febr., dann vom 16. Mai dis 31. Aug., die Henne vom 1. Febr. dis 31. Aug. Die übrigen Jagdgesetzgebungen tun des H.es nicht speziell

Erwähnung. Safelmaus, j. Schläfer.

Safengarten. Bur Berbefferung des Safenbejates versuchte man eine Zeit lang in engem umzäunten Raume mit fünstlichem Futterban Hafen zu ziehen, mit der Nebenabsicht, das nach jolchen Unlagen massenhaft hindrängende Raubzeng in Fangapparaten, welche in der Umgännung angebracht werden, wegzusangen. Obgleich solche H. von verschiedener Größe und zwar von 0,5-5 ha angelegt wurden, für einen mannigfachen Futterbau darin gesorgt und bald nach dem Besatz eine ziemlich bedeutende Nachzucht erzielt worden ist, so hat sich doch überall sehr bald eine solche Sterblichkeit unter den eingehegten Safen gezeigt, daß der Zweck als versehlt betrachtet werden muß. Diesen Mißerfolg schiebt man darauf, daß die tünstlich angebaute Mung dem Sasen nicht mannigfaltig genug ist. Man hat versucht, diesem Ubel- sie bestand aus 6-14 hunden.

boch find dadurch andere Abelftande entstanden, wie ichwierige Aberwachung, ichwieriges Ginfangen ber ausgesetten Safen, und die Anlage von S. if deshalb so gut wie aufgegeben. - Lit .: Thungen, Der Safe.

Safenheide, f. Geifflee.

Safenklapper ift ein von den Treibern gum Aufscheuchen des Wildes benuttes Wertzeug. S. besteht zunächst aus einem Brettden von hartem Solz, an welches entweder fleine Sammerchen ober fleine, mit Scharnieren verbundene Brettchen burd Schütteln anschlagen und jo einen lauten Tor erzeugen. Die Anwendung hat sehr abgenommen

Safenklein, als Rochwildbret verwendete Teile bes Safen: Ropf, Sals, Blätter, Rippen mit ber Flamen und bas Geräusch.

Safenquake oder Safenreize, ein Instrument mit welchem zur Anlochung des Fuchses der Tor des klagenden Sasen nachgeahmt wird.

Safenreize, f. Safenquate.

H. sind im allgemeinen Hunde Sakhunde. welche flüchtiges Wild burch ihre Schnelligfei überholen und würgen oder festhalten, bis bei Jager heraneilt und es abfängt. Gie ftehen baber im Gegensate zu Parforce-Hunden, welche am Un fange ichneller laufendes Wild durch Ermüdung zwingen, sich zu stellen.

Obgleich also die Windhunde (j. d.) auch 31 den S.n gehören, versteht man darunter gewöhnlid nur diejenigen Sunde, welche zum Setzen bor Sauen bei der Streifhat verwendet wurden, einer Jagdart, welche wegen Verminderung des Schwarz wildes kaum noch vorkommt. In älteren Zeiter

jagte man auch Baren mit S.n.

Die S. gehörten meiftens einer Raffe an, vor welcher angenommen wurde, daß fie aus einer entstanden sei, und welche unter dem Namer Blendlinge oder dänische Doggen weiter gezüchte wurden. Reuerdings werden diese Sunde, welch in Süddentschland unter dem Namen Ulmer Dogge befannt waren, als deutsche Dogge bezeichne und sind als Lurushunde verbreitet.

Die B., auf deren Farbe fein Gewicht geleg wurde, mußten einen starken, nicht zu langen Ropf einen langen mit ftarten Zähnen bewaffneten Fang eine breite Bruft und furze ftarte Reulen haben. Gi mußten gerade ftarte Läufe haben und hinter im Feffelgelent nicht durchtreten. Ihre Sohe betrug 70-85 cm bei 120-130 cm Länge. Die häusigsten Farben waren schwarz und weiß, braun

und weiß, dann blan und weiß geflectt. Bei der Aufzucht wurde die Fütterung mit rohem Fleisch gang vermieden, weil es nur dadurch möglich war, zu verhindern, daß sie bösartig wurden. Vor Beginn der Jagdzeit wurden sie täglich ausgeführt und durch zunehmende längere und schnellere Bewegung in Atem gebracht. Der felbe hatmann mußte ftets benfelben, allenfalls zwei Hunde führen, damit sie sich an ihn ge wöhnten. Eine Anzahl solcher Hunde, welche dazu bestimmt waren, gemeinschaftlich eine Sau einzuholen und festzuhalten, wurde eine Satz genannt;

n Sauen nicht winselten oder laut wurden und Ber Sauen anderes Wild oder zahmes Bieh ht anfielen, auch nach einer Fehlhat sich beranfen und annehmen ließen (f. Streifhat). - Lit .: indell, Handbuch für Jäger.

Saubarkeitsafter ber Bestände nennt man en Zeitpunft, bis zu welchem dieselben gemäß 1 wirtschaftlichen Zwecken des Waldbesitzers erntebezw. zur Wiederverjungung geeignet sind. 3 S. unterscheidet sich von dem speziellen Ab-263= (oder Hiebs=) Alter (j. b.) dadurch, daß ieres die Korm oder der große Durchschnitt, teres der durch mannigfache lokale und wirtiftliche Rücksichten bedingte Einzelfall ift. Das welches wiederum die Umtriebszeit wesentlich t bestimmt, wird durch eine Reihe von wirtiftlichen Erwägungen beeinflußt, so daß man in Forsteinrichtung unterscheidet:

i) das physische H., d. h. die Lebensdauer der

reffenden Holzart;

) jenes des höchsten Massenertrages auf der nften Fläche, auch forstliches oder ökonomisches genannt;

das technische H.;

1) jenes der höchsten Waldrente;

) das finanzielle H.

Bführlicheres hierüber j. Umtriebszeit.

Saubarkeitsertrags-Werechnung in den Fachtsmethoden stütt sich bei den einzelnen haubaren tänden der I., meift auch der II. Periode auf zmaffenermittelungen durch Beftands= und Probe= jenaufnahmen. Bu dem so gefundenen jegigen rat pro ha muß ber Durchschnittszuwachs v iftmal hinzugerechnet werden, als der betreffende tand noch Jahre fortwachsen joll, was bekanntlich zur Mitte der Periode, der er eingereiht ift, chnet wird. Hat jedoch ein solcher Bestand den minationspunkt des Durchschnittszuwachses schon cichritten, jo darf nicht der bisher erlaufene chidnittszuwachs voll in Rechnung gesetzt werden, vern es muß eine dem Sinken desselben ent= v statt= chende Ermäßigung bes Quotienten en. Für die späteren Berioden tariert man

sauberge. Die Haubergswirtschaft, eine fehr Betriebsart, über die sich ichon aus dem re 1447 Urfunden finden, ift eine Hachwaldidhaft, sich von derselben jedoch durch mancherlei richeidend; ihre Heimat ift Westfalen und insndere das Siegener Land dortselbst, in welch erem sie auf ca. 40000 ha geübt und durch Reihe zum Teil fehr alter Waldordnungen

Haubarkeitsertrag meift nach Ertragstafeln.

gelt wird.

lie Baldungen find dortselbst im Besitz von offenschaften, werden als Eichenschälmaldungen, mit Birten gemischt sind, in 16-20 jährigen trieb behandelt, und die alljährliche Hiebsfläche nach bestimmten, auf alten Rechten beruhenden mmanteilen unter die Beteiligten gur Rugung Die Fläche wird nach Beendigung der 3. und Rindennutung gehaint, die Plaggen Kontrollbuch wird ju diesem Behuse nach Albieilungen t Reifig in fleinen Saufen verbrannt, die Afche Buffen gufammengezogen und hier auf je einer Zeile vor-

Die Abrichtung bestand darin, daß fie sich vom ausgebreitet und mit leichtem Pflug ohne Raber rkmann am Satzeil führen ließen, beim Erbliden untergeadert, die Fläche im Berbft mit Roggen angejaet und nur einmal genütt. In diese Rugung schließt sich jedoch die Nugung der erscheinenden Pfriemen als Streumaterial, in Sjährigem Alter des Schlages die Schafhut, in 6 jahrigem die Biehmeide - die Ausnutzung ist daher eine fehr bedeutende!

Die Haubergswirtschaft im Areise Siegen war bedingt durch die Eigentümlichkeiten des Landes: 71% Bald auf vorwiegend absolutem und dauernd landwirtschaftlich nicht benutbarem Boden, ebenso Mangel an Wiesen, Solzbedarf durch Süttenwerte, Lohebedarf durch Gerbereien, dazu früher die Schwierigkeit, das nötige Korn von außen beizuschaffen, und Mangel an Arbeitsgelegenheit für die Bevölkerung. - Jest sind die Berhältnisse wesentlich andere, damit ist ein Teil dieser Gründe hinfällig geworden, und vielfach würden nun zweckmäßig an Stelle der zumeift fehr heruntergekommenen S. Radelhofzfulturen treten. Daß diefer Betrieb, der die Bodenkraft so bedeutend in Anspruch nahm, überhaupt so lange fortgesett werden tonnte, ist namentlich dem Umftand zu danken, daß wenigstens feine Streunupung stattfand. - Lit .: Bernhardt, Die Haubergswirtschaft im Areise Siegen, 1867.

Sauendes Schwein, j. Sauptichwein.

Saumann, Rgl. bahr. Dberforfter, Erfinder einer Rubierungstluppe (Revolverkluppe), f. Kluppen.

Sauptarbeiten ber Ertragsregelung nennt Seper die Aufstellung des Haupt= (generellen) Wirtschaftsplanes und die Ausarbeitung der periodischen Betriebspläne, welche sich auf die durch die Vorarbeiten (j. d.) gewonnenen Erhebungen der

Flächen= und Zuwachsgrößen stüten.

Sauptbestand, dominierender Beftand. eine Fläche auf natürlichem Wege oder durch Kultur mit lauter gleichalten und gleichstarten Pflangchen besetzt war, so sehen wir schon nach wenigen Jahren einen wesentlichen Unterschied zwischen den einzelnen Bflanzen hervortreten, jehen, wie einzelne mit fräftiger Entwickelung voraneilen, andere mehr oder weniger gurudbleiben. Die ersteren werden domi= nierend, die letteren dagegen von diesen beherricht und zulet unterdrückt. Mit zunehmenden Sahren wird dieser Unterschied immer hervortretender, und wir bezeichnen die herrschenden Stämme als den H., aus welchem der seinerzeitige Hanbarkeitsbestand hervorgeht, die unterdrückten und überwachsenen als den Rebenbestand, welcher in seinen schwächeren Sortimenten teils verfaulend im Walde bleibt, teils als Lejeholz genutt wird, später aber das Material für die Durchforstungen bietet. Diese Ausscheidung von H. und Nebenbestand setzt sich bis ins höhere Baumalter fort, und gahlreiche Stämme, die mit 40 Jahren dem S. angehörten, werden mit 80 Jahren dem Nebenbeftand zugefallen oder felbst ichon im Durchforstungsweg beseitigt sein.

Sauptouch ober fummarifche Zusammenstellung der periodischen Materialergebnisse ist eine in manchen Forstverwaltungen (3. B. in Bayern) stattfindende Berbuchung der innerhalb eines Zeitabschnittes (Revisionszeitraumes) in den einzelnen Abteilungen angefallenen Einschlagmengen. Das abgeschloffene getragen; hierdurch foll eine sich über die Umtriebs= zeit erstredende Buchung der Materialanfälle aus ben einzelnen Ortsabteilungen bewirft werden.

Sauptstößerei, j. Flößen des Holzes. Sauptgesteste, die von O nach W verlaufenden holgfreien Schneisen einer Waldeinteilung, Die den Wald in Rechtecke oder Quadrate zerlegt. Im Gegensatze hierzu heißt man die von N nach S, also meridional verlaufenden offenen Linien "Feuergestelle".

Sauptjagen, Zusammentreiben einer Menge Hochwild aus einem Forstrevier in einen Forstbistrift und Umstellung besselben mit Jagdzeug für

ein großes eingerichtetes Jagen.

Sauptnet der Wirtichaft heißt bas zu Zwecken der Waldeinteilung dienende Suftem von Geftellen (Schneisen) und Wegen, welche die als Wirtschaftsfiguren dienenden Flächen der Ortsabteilungen begrenzen. In den Baldungen der Ebene ist dieses Net in der Regel nach geometrischen Prinzipien aus sich rechtwinklig freuzenden Gestellen, die den Wald in Rechtecke oder Quadrate zerlegen, gebildet, die jog. Jageneinteilung; in Gebirgswäldern hingegen verlangt man neuerdings, daß die Waldeinteilung zugleich als Wegenet diene, und daß fämtliche Linien, bevor fie durchhauen werden, mittels Nivellements im Terrain abgestedt und mit dem Gesamtnet in Bujammenhang gebracht werden. Die Grenzen der hierdurch gebildeten Diftrifte sind daher dem Terrain angeschmiegt und verlaufen meist in Kurven. Für ben Transport des Holzes ift es notwendig, daß die Linien des Nepes nicht in der Richtung des ftärtsten Gefälles verlaufen, sondern daß mindeftens die obere und untere Begrenzung der Ortsabteilung in das Wegnet paffe.

Sauptnuhung der Forstwirtschaft ist das Holz der Baume samt Rinde; ausgenommen ift die gur Gerberei dienende Baumrinde, welche in den meisten Ländern zu den Nebennutungen gezählt wird.

Sauptnuhungsetat, f. Ctat.

Sauptichlag, Abichlag, beim balgenden Auerhahn der lette dem Schleifen vorhergehende, ftart knappende Ton.

Sauptichwein, ftarfes männliches Schwarzwild

(Reiler) im 5. und ferneren Lebensjahre. Sauptspaltrichtung ist die radiale Richtung,

also jene des Berlaufes der Markstrahlen.

Saupttrift, f. Trift.

Sauptverhandlungen müffen für jene Forftrügesachen anberaumt werden, welche entweder aus irgend welchem Grunde nicht durch Strafbefehl abgeurteilt werden fonnten; oder bei welchen gegen solche Strafbesehle Einspruch erhoben wurde. Strafbefehl

Sauptwirtschaftsplan (genereller ober jumma= rischer B.) ift die nach den Regeln der Fachwerksmethode tabellarisch dargestellte Ubersicht über die mutmagliche Größe, sowie über die zeitliche und räumliche Verteilung des Ertrages der einzelnen Wirtschaftsfiguren eines Revieres innerhalb des Einrichtungszeitraumes. Der Zwed desselben ift: 1. die Berechnung bes Etats, 2. die Ordnung bes Nutungsganges mit Rudficht auf Nachhaltigkeit, auf Sicherung gegen Sturmichaben, sowie auf zweck- von nassen Orten Feuchtigkeit nach bisher trocener mäßige Lagerung der Schläge und Rulturen; 3. in Holzwerf zu bringen und diefes anzugreifen. D adminiftrativer Sinficht die Bezeichnung der Grund- an Orten üppiger Micelwucherung, meift au

linien für die Wirtschaftsführung, womit bas Mandat des ausführenden Beamten durch ber Waldbesitzer resp. die oberfte Dienstesstelle nabe: festgestellt und bei Personalwechsel konsequent auf recht erhalten wird.

Der S. ift in vielen Staaten in formeller Sinsicht ein kombiniertes Fachwerk, bei welchem bi Ginreihung (f. d.) der Bestände nach den oben ichor näher entwickelten Grundfagen erfolgt, ebenjo wi die Berechnung der Saubarfeitsertrage und bi Ermittelung des Etats; in Nieder= und Mittel waldungen findet dagegen das Flächenfachwert 31 diesem Zwed Unwendung. Auch das C. Bener'ich Berfahren ftütt fich auf einen S.

Sauptwurzel, j. Pfahlmurzel. Sauptzeichen, f. Sirschzeichen.

Sausfriedensbruch. Das deutsche R.=Str.= U .= L

von 1876 bestimmt:

§ 123. Wer in die Wohnung, in die Geschäfts raume oder das befriedete Besitztum eines ander oder in abgeschlossene Räume, welche zum öffent lichen Dienft bestimmt find, widerrechtlich eindring oder wer, wenn er ohne Befugnis darin verweil auf die Aufforderung des Berechtigten sich nid entfernt, wird wegen S. mit Gefängnis bis & 3 Monaten oder mit Geldstrafe bis zu 300 . bestraft. Die Verfolgung tritt nur auf Antro - Ift die Handlung von einer mit Waffe versehenen Berjon oder von mehreren gemeinschaf lich begangen worden, so tritt Gefängnisstrafe bo 1 Woche bis zu 1 Jahr ein.

§ 342. Ein Beamter, der in Ausübung oder i Beranlassung ber Ausübung seines Umtes eine 5. (§ 123) begeht, wird mit Gefängnis bis & Jahr oder mit Geldstrafe bis zu 900

bestraft.

Angesichts dieser strengen Bestimmungen be des S.es ift es für Forst- und Jagdbedienstete vo größter Wichtigfeit, daß sie sich bei Vornahme vo Haussuchungen strenge an die gesetlichen Vorschrifte bez. derselben halten (f. Haussuchung) und si nicht etwa durch Berletung derfelben eines S. ichuldig machen.

In S. und Hofraumen fie! Sausgärten. nach allen Jagdgesetigebungen dem Besitzer b Ausübung des Jagdrechtes zu, doch hat berjell hierbei die gesetzlichen Bestimmungen, welche be der Hegezeiten des Wildes, der Jagdicheine (Jagi farten), des Schießens in der Rahe von Wohnunge (f. Gewehre), dann der Benutung von Fallen ur Selbstgeschossen (i. Fallen) bestehen, zu beachten.

Sausschwamm, Merúlius lácrymans Jacq., Ti aus der Gruppe der Hutpilge (f. d.), deffen Mincelin das verarbeitete Holz, insbesondere das aus Nadiholz bestehende Gebalt der Häufer zerstört (Fig. 233 Das Mycelium wächst im Junern der Balten, tri aber in anhaltend feuchten Räumen auch an d Oberfläche jener hervor, fie mit zunächst weiße wolligen Bilamaffen übergiehend, die von hier at auch an Mauern, Steinplatten und bem Erdbode hinwachsen tonnen. Das Mycel vermag in di Form derber Stränge sich auch durch Rigen ur Fugen im Mauerwert weithin zu verbreiten, hierb

ruchtförper sind tellerförmig, von weicher Behaffenheit, an der Oberfläche wurmartig gefaltet nd durch die maffenhaft erzeugten roftfarbigen poren tiefbraun gefärbt.



233. Unterfeite eines vom Sausidmamm gerftorten Guß= venbrettes mit zahlreichen Schwindriffen und häutigem grauen jeelium. (Aus hartig-Tubeuf, Der echte hausschwamm.)

r bei Gegenwart von Alkalien. — Im Balde irde der S. bisher nur felten, auf dem Erdboden er am Fuße von Bäumen, beobachtet; ob er als rasit in lebenden Bäumen vorkommt, ist fraglich. Lit.: R. Hartig, Der echte H., 2. Aufl. (herausj. b. C. v. Tubeuf).

Saussuchung (Durchsuchung). Zur Konsta= rung begangener Forstdiebstähle und Jagdverjen ist nicht selten die Durchsuchung der Wohnung Berdächtigen notwendig; für die Bornahme der sind nun zunächst die Borschriften der tifden Strafprozegordnung von 1877 maßgebend, iche in ben §§ 102—109 folgendes bestimmen: Bei demjenigen, welcher als Täter oder Teilmer einer strafbaren Handlung ober als Benstiger oder Sehler verdächtig ift, tann eine

nter ber Einwirkung bes Lichtes sich bilbenden Durchsuchung ber Wohnung und anderer Räume, ruchtförper sind tellerförmig, von weicher Be- jowie seiner Person und Sachen stattfinden. — Bur Rachtzeit burfen Wohnungen und befriedetes Besitztum nur bei Berfolgung auf frischer Tat Die setteren feimen oder bei Gesahr auf Verzug durchsucht werden, wobei als Nachtzeit vom 1. April bis 30. September die Stunden von 9 Uhr abends bis 4 Uhr morgens, vom 1. Oftober bis 31. Marz jene von 9 Uhr abends bis 6 Uhr morgens gelten. Unordnung einer S. steht dem Richter, bei Gefahr auf Berzug auch der Staatsanwaltschaft und deren Hilfsbeamten zu; zu derselben ist, wenn nicht Richter oder Staatsanwalt gegenwärtig sind, wenn möglich ein Gemeindebeamter oder 2 Gemeindemitglieder, welche nicht Polizei- oder Sicherheits-beamte sind, zuzuziehen. Der Juhaber der Wohnung oder ein Bertreter, Hausgenosse, Nachbar ist beis zuziehen, demselben der Zweck der H. vor dem Beginn mündlich und nach Beendigung auf Verlangen der Grund und ein Berzeichnis der etwa mit Beschlag belegten Gegenstände schriftlich mitzuteilen.

Diese Vorschriften sind nun maßgebend für die von Forst= und Jagdbeamten etwa vorzunehmenden H.en. Die mit der Amtsanwaltschaft betrauten Forst= beamten erscheinen in ihrer Eigenschaft als Hilfsbeamte der Staatsanwaltschaft zur Vornahme von H.en befugt; bezüglich des Forstschutzpersonals pflegt diese Befuguis durch landesgesetliche Berordnungen ausgesprochen zu sein. Das weitere Berfahren bez. der bei der S. tonstatierten Forstfrevel ift durch die Dienstesvorschriften in den Einzelstaaten geregelt.

Saustorien, "Saugwurzeln", nennt man wurzelähnliche Organe von beschränktem Wachstum, welche parasitische Gewächse in ihre Rährpflanzen senden, um sich aus diesen mit Rahrung zu verseben. Solche S. von blafenförmiger oder geftrecht schlauch= förmiger Gestalt werden 3. B. von den auf oder zwischen den Zellen ihrer Rährpstanzen wachsenden Mycelfäden vieler parafitischer Pilze gebildet. Manche Epiphyten unter letteren, 3. B. Trichosphaeria (j. d.), fenten ihre S. nur in die Außenwände der Oberhautzellen ihres Wirtes.

Sausväter, f. Geschichte.

Saut, die enthaarte bezw. gegerbte Decke bes zur hohen Jago gehörigen Haarwildes, ausschließlich des Schwarzwildes (j. Decke).

Hymenoptera, Insekten mit Sautflügler, fauenden oder zugleich saugenden Mundteilen, vier verhältnismäßig sparfam geaderten, schuppenlosen Flügeln und vollkommener Berwandlung. Zwei Hauptaruppen:

I. S. mit doppeltem Schenkelring und Legebohrer

(beim Weib).

1. Die ichablichen Blattweipen mit freilebenden, bunten, ichmetterlingsraupenähnlichen Ufterraupen (f. Blatiwespen).

2. Die Holzweipen (f. b.) mit geftredten, weißen, nur Gbeinigen, im Solz lebenden Larven,

schädlich.

3. Die gallenerzeugenden Gallweipen mit madenartigen, fußlojen, weißlichen Larven, 3. T. schädlich, aber praftisch ohne große Bedeutung, z. T. (Anoppern) nüglich (j. Wall4. Die ben Forstmann im Kampf gegen Schädlinge hervorragend unterftütenden Schlupfweipen mit gleichfalls madenförmigen, fußlosen, schmarogenden Larven

(i. Schlupfweipen).

II. S. mit einfachem Schenkelring und (ausnahms= weise verfümmertem) Wehrstachel. Diese Gruppe enthält die Gold-, Raub-, Falten- und Blumenweipen und die Ameisen (j. Ameisen, Wespen und Hornisse); z. T. durch räuberische Lebens-weise nüglich, z. T. durch Fraß an Pflanzen (Faltenweipen und Ameisen) ichablich.

Sautgewebe, f. Epidermis und Rort.

Sauthörner, franthafte, z. T. hornähnliche, 3. T. gang unregelmäßige Hornablagerungen an verschiedenen Körperstellen der Cavicornier, nament-

lich der Gemie (i. d.).

Sautkrankheiten der Sunde sind zahlreich und äußern sich allgemein in Entzündung der Saut, Juden und Ausfallen ber haare; meiftens werden sie mit dem Namen Rande bezeichnet. Sie entstehen durch faliche Ernährung, wie auch burch tierische und vilangliche Schmaroper, und find in diesem Falle ansteckend, weshalb die Bersendung der Sunde in den Sunde-Abteilen der Gijenbahnen und die Teilnahme an Ausstellungen zu ihrer Verbreitung beitragen können. Richt ansteckend find die Fetträude, die Schuppenflechte, das Sautjuden und der Higausichlag, das Ausfallen der Haare und die Sautwassersucht, anstedend die trodene rote Flechte, die Klauenslechte, die Milbens tüchtig zu beschneiden, da sie sonst auch zu breit räuden und die Pocken. Die Erkennung ersordert und unten licht wird; eine rationell angelegte und meistens tierärztliche Kenntnis, ebenso die medi- behandelte Fichtenh famentose Behandlung. Auch bei S., die solche bis 50 Jahre aus. und zwar nur äußerlich erfordern, ist auf ange-messene Ernährung zu achten, um den Hund bei Kräften zu erhalten. Die austeckenden H. ersordern sorgsältige Desinsizierung. Auch ist Absperrung geboten, solange der Charafter der H. nicht sicher erfannt ift. — Lit.: Müller, Der franke Hund; derselbe, Die Krankheiten des Hundes; Dswald, Vorstehhund.

Sanungsplan, genereller, spnonym mit spezieller Wirtschaftsplan (f. d.). Er stellt sest, welche von den für die I. Periode im Betriebsplane vorgesehenen Fällungen im nächsten Jahrzehnt vorzugsweise ausgeführt werden sollen. Hus dem genannten S. entnimmt ber ausführende Berwaltungsbeamte die Auswahl für die im "jährlichen

B." zu beantragenden Hiebsoperationen.

v. Sazzi, Joseph, geb. 12. Febr. 1768 in Abenberg (Niederbahern), gest. 21. Mai 1845 in Dlfofen (Oberbahern), ursprünglich Jurift, beichäftigte sich angelegentlich mit Förderung der Landeskultur in Bayern und betrieb den Verfauf Seine Gedanten legte er nieder der Staatsforste. in dem Werte: Die echten Ansichten der Waldungen

und Forste 20., 1805.

Sedien werden als Umfriedigung von Forftgarten nur feltener verwendet, da fie geraume Zeit bedürfen, bis fie ben entsprechenden Schutz gewähren, eine sachverständige Pflege verlangen und doch im höheren Alter leicht Luden zeigen, welche Beeren, häufig in Wäldern. ben hafen ben Zugang gestatten. Ofter werden fie zur Ginfriedigung von im Bald gelegenen Dienstländereien Berwendung finden.

Als Material für H. dienen Weißdorn, Fidne und Beigbuche. Bei Benutung von Beiß-dornpflanzen werden diese 12—15 cm weit gejett, tief am Boden abgeschnitten und von den ericheinenden Ausschlägen nur zwei belaffen, die mit jenen der links und rechts stehenden Bflanzen gitterartig verbunden oder an einen lichten Lattenzaun angebunden werden; dies Berbinden unter aleichzeitigem Beschneiben muß alljährlich fortge= fest werden, und wenn

die Secte die ent= iprechende Sohe erreicht hat, find die weiteren Söhen= und Geiten= triebe alljährlich mit der Hichere (Fig. 234) zu entfernen. Ahnlich werden Weißbuchen= S. behandelt. Fichten verwendet man fleine, recht rauh= füßige Pflanzen, die auf etwa 12 cm Ent= fernung gesett werden, und ichneidet rechtzeitig Söhen= und Geiten= triebe gurud, damit die



Fig. 234. Sedenichere.

Sede an der Erde dicht und buichig bleibt, die Stämmehen sich nicht von unten auf reinigen. Alljährlich ift die Fichtenhecke mit der Scherr behandelte Fichtenhede dauert nach Sepers Angabe

Sedienkirsche, Geißblatt, Lonicera, Straudsgattung aus der Familie der Geißblattgewächje

(j. d.), Caprifoliaceae. Wichtigste Arten:
a) Stengel windend; Blüten in gedrängten Trugdolden in den Achseln der oberen Blätter, auch endständige Ropfchen bildend, figend; Arone langröhrig, mit 4 oberen, 1 unteren Lappen; Relchjaum bleibend (Geigblattarten):

1. Gemeines Beigblatt, Baumwürger, L. Periclymenum L., mit durchaus gestielten Blättern, gelblichen Blüten und roten Beeren, in feuchten Bälbern, um schwache Baumstämme windend und oft ichraubig verlaufende Solzwülfte an diesen verursachend (Fig. 235);

jelieber", L. Caprifolium L. (Fig. 236), mit su fammengewachsenen oberften Blättern und duftenden

Blüten, aus Gudeuropa, in Garten fultibiert.
b) Aufrechte Straucher; Blüten in zweiblütigen. achselftändigen Trugdolden, Relchsaum fehlend oder abfallend; Krone trichterig.

a) Fruchtfnoten und Beeren getrennt ober nur am Grunde miteinander verwachjen; Reldsfaum bzähnig

(Echte H.n): 3. Gemeine S., Beinholz, L. Xylosteum L. (Fig. 237), mit unterseits weichhaarigen Blattern,

zweilippiger, behaarter, blaßgelber Krone, turgeftielten Trugdolden, bunkelroten, glanzenden

4. Tatarijche S., L. tatarica L., mit tallen Blättern und rosenroter Krone, verbreiteter Bie: itrauch aus dem Drient.

5. Schwarze S., L. nigra L., mit blagroter one, langgestielten Trugdolden, schwarzen Beeren,

Gebirgswäldern.

8) Fruchtknoten und Beeren der beiden Bluten ng zusammengewachsen; Relchsaum undeutlich: 6. Blaue S., L. caerulea L., mit furgen Blüten=

elen, hellgelber Krone, blauen Beeren.

7. Alpen = S., L. alpigena L., mit langen Blüten= elen, schmutigroter Arone, großen roten Beeren b unterfeits glanzenden Blattern, beide in Begswaldungen.

Sedisame, Stechginfter, Ulex europaeus L. ig. 238), dornspitiger, sperrig aftiger Strauch aus Familie der Schmetterlingsblütler. Blätter flein,

die meisten derselben gleich zahlreichen furgen den Seitenzweigen in ftechende

Dornen umgewandelt: Blüten groß, goldgelb, mit behaartem, tief zweiteili= gem Reld; Sulje furg, zottig. Einheimisch in Westeuropa, nicht selten als Sedenpflanze fultiviert.

Hédera, i. Efeu. Seeridinepfe, Schnepfe.

Seerwurm, Bezeich= nung für die oft mehrere Meter langen und bis idilangen= handbreiten, gleich fich über den Boden hinbewegenden Büge der glashellen schwarzföpfigen Larven einer Trauer= müdenart, Sciara militaris, die in der Bodendece unserer Laub= (seltener Nadel=) Wälder von mo= dernden Blättern leben und bei Nahrungsmangel andere Fragpläte auf= iuchen.

Sege (jagdl.), pflegliche Behandlung des Wildes.

Sege (waldb.), Schonung, eine an vielen Orten übliche Bezeichnung für die gegen Weide, Gras= nugung, event. felbft Betreten durch Menschen zu idiügenden Schläge, Rul= turen, Berjüngungen.

achen, burch den Baum= jürger ummunden. (Mat. Gr.)

Junges Birfen=

egemeister, f. Organisation.
egezeichen. Jene in Berjüngung stehenden inde, Aulturen, Schläge, in welchen Biebein-, Grasnutzung, bisweilen felbst Betreten burch ichen verboten ist, werden — wo solches durch lokalen Verhältnisse oder die Gesetzebung ge= 1 ericheint — mit bestimmten S., Pfandzeichen, nungstafeln u. dergl. versehen. In Suddland gilt allgemein ein Strohwisch, auf einen t gesteckt oder an einen tief herabhängenden Ast von einer H. auszuschließen. nden, als jolches Warnungszeichen; in Nord-Aufschrift "Schonung" ober "Hege" angebracht. startung ber Jungen.

Segezeit, Schonzeit. Jener Zeitraum bes Jahres, innerhalb bessen ein jagdbares Tier nicht erlegt werden darf, heißt deffen B. oder Schonzeit.

Mis Grundfate für die Aufstellung richtiger

S.en gelten jolgende:

1. Mit Rudsicht auf den nationalöfonomischen Wert der Jagd foll einerseits die Erhaltung eines



Fig. 236. Blühender Zweig und Frucht bes wohlriechenden Geifblattes. (Nach Nobbe.)

mäßigen Wildstandes tunlichst gesichert, anderseits aber auch die Reduzierung zu ftart anwachsender Wildstände ermöglicht werden.

2. Jagdtieren von nur geringer Schäblichkeit (wie Gemien, Sajen, Rebhühner, Auer= und Birt=



7. Zweigstud der gemeinen Hodentiriche mit Unospen und blühenden Trieben. Rach Rördlinger. Fig. 237.

wild) soll eine möglichst ausgiebige H. bewilligt werden, solche mit überwiegender Schädlichteit (wie Wildschweine, Kanindjen, sämtliche Raubtiere) sind

3. Trächtige und brütende Tiere find zu schonen, dland werden an paffendem Ort Tafeln mit ebenjo die Muttertiere bis zur hinreichenden Er-

4. Bu junge und schwache und dadurch noch minderjährige Tiere find von der Erlegung aus-Buichtießen (Hirschtälber, Gems- und Rehtige). 5. Die Erlegung des Wildes joll nur zu einer

Beit gestattet werden, wo dasselbe eine gute und appetitliche Speise bietet (Ausschluß der Biriche ruch der Brunft, der Riehe gur Engerlingsperiode .

6. Eine Trennung der H. nach dem Geschlecht ist nur zulässig, wenn das lettere (wie bei den Cervus - Arten, Auer= und Birtwild) leicht fennt=

7. Endlich foll auch das Jagdvergnügen nicht in unnötiger Weise durch zu weitgehende Schongesete

eingeschränft werden.

Die in den deutschen Staaten geltenden Ben jind in diesem Werk bei jeder Tiergattung aufgeführt; sie zeigen, da die gesamte Jagdgesetzgebung ein Refervatrecht ber einzelnen Staaten geblieben ift, leider eine große, die Kontrolle insbesondere an den Grenzen fehr erschwerende Berichiedenheit und teilweise Alb=



Hedfame: Zweig einzelne Blüte u Sülfe. (Rat. Gr.)

obigen Grund= jäten, die nur ichwer zu begrün= den find. Bu bemerten ist noch, daß die Schon-

weichungen von

gesetze auf Wild= garten feine Un= wendung finden, der Abichuß von Wild innerhalb derfelben dem Be= fiter jederzeit frei= steht.

Sefferei ist nach dem R.=Gtr.=G.=B. die Begünstigung eines Bergehens ober Berbrechens um bes eigenen Vorteils willen und wird gemäß § 258

je nach Umständen mit Gefängnis ober Buchthaus (gewerbsmäßige S. ftets mit Zuchthaus) beftraft. Seide, j. Beidefraut und Beidestrauch.

Seidehumus, eine für die Beidevegetation (Calluna vulgaris) charafteristische Form des Rohhumus, meistens von jaurer Reaktion, welche vor jeder Rultur zu entfernen ober unterzuhaden ift.

Seidefraut (bot.), Calluna vulgaris Sal. (Erica vulg. L.), allbefannter, von Lappland bis nach Sudeuropa verbreiteter immergruner Rleinftrauch aus der Familie der Beidegewächse (Ericaceae), Abteilung echte Beibesträucher (Ericoideae), mit fehr fleinen, nadelförmigen, gefreuzt gegenständigen Blättern und endständigen Trauben fleiner, hell= roter, felten weißer Bluten, beren gleichgefärbter Reld, bie Blumenfrone überragt. Frucht eine wandspaltige Rapfel mit wenigen fleinen Camen. Charafterpflanze sandiger und torfiger Heibeflächen und verarmten Waldbodens.

Seidekraut (waldb.) gehört zu den auf an sich ärmeren Sandboden, wie auf oberflächlich burch bas fich allein zu tragen imftande ift, und ein Streurechen und langeres Blogliegen vermagertem gut gebildete Befronung und Beaftung. Die

Boden verbreitetsten Forstunkräutern; es ift ein ausgesprochene Lichtpflanze, die im sich lichtender Bestand allmählich sich einstellt, erst auf ber Rahl fläche aber zu üppiger Entwickelung gelangt. - 3: beabsichtigter Aufforstung, welche auf verheidete: Flächen nur mit Kiefer oder Wehmouthstiefer & erfolgen pflegt, ist bas B. streifenweise - nu bei etwa beabsichtigter Bollfaat auf ber ganger Fläche - mit der Breithaue jamt dem Burgelfil abzuichälen.

Vielfach findet das H. Verwendung als Streu mittel, bei Futternot werden auch die jungen Trieb als Biehfutter verwendet. Die jog. Beidichnuder

leben fast nur von S.

Die Feuersgefahr in Riefernforsten beruht vor wiegend auf der leichten Brennbarfeit des Des Beidekufturen, f. Dampfpflugfulturen.

Seidelbeere (bot.), f. Vaccinium.

Seidelbeere (waldb.), auch Bidbeere, Blaubeer ein jehr verbreitetes Forstunkraut, das in sie lichtenden Beständen zuerst in geringem Maß, m zunehmender Lichtung aber in oft fehr üppige Entwidelung, zumal auf etwas frischerem Bober fich einstellt, mit dem Abtrieb des Bestandes jeber auf der Rahlfläche bald verschwindet. Die S. i ein ichutbedürftiges Schattengewächs. Für natu: liche Verjüngung wie für Kultur ein Semmnis muß die S. bei letterer entfernt werden, was dure itreifenweises Abschälen samt dem dichten Wurze filz geschieht.

2013 Streumaterial hat sie geringen Wert, doc erhöht sich letterer durch das zumeist zwische

beren Stengeln wachsende Moos.

Ihre Früchte werden in großer Menge gejamme. (j. Beerenfrüchte).

Seidemurte, j. Gagelstrauch. Seidestrauch, Erica, Gattung von gleicher Zu gehörigfeit wie das Heidekraut (j. d.), in seine zahlreichen Urten von diesem verschieden durch & furzen, von der Blumenfrone an Länge mehrma! übertroffenen Reld, und die fachspaltige Rapfelfruch Fleischroter S., Erica carnea L., mit roten Blutm aus welchen die Staubblätter hervorragen, in Kalfalpen häufig, in Norddeutschland ieliener Moor- oder Sumpf-S., E. Tétralix L., m zierlichen nidenden, die Staubblätter einschließende Blütenglödigen, auf Torfheiden Nordbeutichland

Seideftren, f. Streunugung.

Seifter. Starte, 2-3, ja jelbft 4 m hohe Pflange nennt man S. und unterscheibet an manchen Drie den etwa 2 m hohen ichwächeren Halb-h. vo dem stärkeren, 3-4 m hohen S. oder Boll-S.

Die Holzarten, welche als B. erzogen werder find insbesondere Giche, Eiche, Ahorn, Ulme, Dint und Pappel, die beiden letteren vorzugsweise in Alleen: feltener wird die Rotbuche als S. w. wendet (nach Burdhardts Mitteilungen früher vie im Hannoverschen bei Aufforstung in Sudemalder, und von den Radelhölzern ift es m die Lärche, welche ausnahmsweise auch als &. na Verwendung findet.

Bon einem guten Pflang-B. verlangt man ni entsprechend fongentriertes, an Caugwurzeln reid. Burgelinftem, ein ftufig gewachsenes Stämmd ::

aus Gichen- und Buchenwüchsen (Saatkulturen er natürlichem Aufschlag) mit Hilfe des Robeens gewonnen werden, zeigen meist mangelhafte seitige Befronung und ungünstige, durch das sheben beschädigte Bewurzelung und infolgejen minder sicheres und gunftiges Gedeihen, ben baber nur ausnahmsweise Berwendung.

Bur Erziehung eines obigen Anforderungen ipredenden S.s ift nun eine wiederholte richulung fast unerläßlich. Man verschult die -2 jährigen Pflanzen unter Auswahl der ichonften ) fraftigsten und, soweit nötig, unter entechender Kurzung zu ftarker Pfahl= (Giche!) r Seitenwurzeln in einem Berband von etwa 30 cm, und nach 2-3 jährigem Stehen im anzbeet, wobei denselben die nötige Bflege durch ichneiden der Aste zu teil wird, verschult man etwa meterhohen Lohden unter Ausschei= ng aller minder gunftig entwickelten rseits einen größeren Wurzel= und Kronenraum ufs träftiger Entwickelung zu gewähren, ander-3 aber bei dieser Verschulung eine abermalige rzelforreftur bewirten zu fonnen. - Diese ite Berichulung erfolgt ftets auf größere Länder tartiere) in einem Verband von etwa 45 bis istens 90 cm, und zwar behufs möglichst gleich= licher Kronenentwickelung im Quadratverband; Entfernung ift nach Holzart und Stärke, welche gleichem Dage geltend machen. S. erreichen follen, zu bemeffen; den forgfältig gehobenen und fortierten Pflanzen werden mit tenwurzeln oder die zu langen Pfahlwurzeln rat und hierdurch auf eine für die seinerzeitige pflanzung gunftige Burgelbildung hingewirft. en verschulten Pflanzen wird durch Reinhalten Lodern der Beete, sowie durch zweckmäßiges l hneiden der Afte die nötige Pflege zu teil. Leres bedürfen namentlich die Eiche, bei der Beschneiden die Erziehung eines schönen S.s it wohl möglich ist, auch die Linde und Ulme, viel Seitenzweige ansetzen, während Ahorn und e das Beschneiden in geringerem Maß nötig

m einen fräftigen Boll-S. zu erziehen, genügen r gunftigen Berhältniffen für Ahorn, Giche, e etwa 6 Jahre (1 Jahr im Saatbeet, 2 im nzbeet und 3 im H. famp), für Eiche und ie bagegen sind 7-10 Jahre nötig (1-2 im te, 2—3 im Pflanzbeet, 3—5 im Heamp); dreimalige Berschulung der Eiche, wie sie er empsiehtt, halten wir für überflüssig. — Burchardt, A. d. Walbe, Bd. V; ders., Säen Bilangen; Fürft, Pflangengucht, 1897; Gaber,

: ehung der Eiche zum Hochstamm, 1870. eisterpstanzung. Mit Rudficht auf bie hohen in, welche die Erziehung und Verpflanzung Deiftern verursacht, wendet man im Forsteb die S. nur unter besonderen Verhältnissen io zur Bepflanzung von Hutflächen, zur Erung des Oberholzes im Mittelwald, zur Lücken-

tiorberungen wird fast stets nur der im Pflang- Parkanlagen ausgedehnte Unwendung. Die Ausrten erzogene S. entsprechen; Wildlinge, wie führung hat mit großer Sorgfalt in genügend weite und tiefe Pflanglocher zu geschehen, und find dabei ftets 2 Berfonen nötig, deren eine ben Beifter in möglichst senfrechter Stellung und richtiger Sohe festhält, während die andere die Wurzeln gut mit loderer Erde umgibt und das Bflangloch einfüllt. Auf hutungen, im Wildpart werden die Beifter durch ftarte Bfahle gegen Beidevieh und Wild geschützt.

Seliotropismus ift die Eigenschaft wachsender Pflanzenteile, bei einseitiger Beleuchtung bestimmte Richtungen oder Stellungen anzunehmen. meisten Stengel sind positiv heliotropisch, frümmen sich in die Richtung der einfallenden Lichtstrahlen und wachsen diesen entgegen; die Wurzeln dagegen sind in der Regel negativ heliotropisch. d. h. wachsen von der Lichtquelle hinweg. Flächenartig ausgebildete Teile, wie die meisten Blätter u. a., stellen sich gewöhnlich quer zur Richtung der Lichtstrahlen, wobei aber bei Dividuen abermals, in der Absicht, denselben | den Laubblättern hauptsächlich das zerftreute Licht wirksam ift, während dem Auffall bes direkten Sonnenlichtes meist ausgewichen wird. Da auf die Richtung der Pflanzenteile auch noch andere Ursachen, wie besonders die Schwerkraft (f. Geotropismus) einwirken, so ist jede tatsächlich vorhandene Richtung die resultierende aus allen ein= wirkenden Kräften, die sich nach der spezifischen Empfindlichkeit der einzelnen Pflanzen in un-

Helótium, f. Peziza.

Semlodistanne, Tsuga, Gattung der Tannenfer ober Schere die zu weit ausstreichenden gewächse, von welcher die kanadische S. oder Schierlingstanne, T. canadensis Carr. (Fig. 239), aus Nordamerika, bei uns nicht selten in Gärten kulti-viert wird. Die Zweige tragen vorragende Blatttiffen; die fleinen zierlichen Radeln fteben gescheitelt. sind oberseits dunkelgrun, unterseits mit zwei weißen Streifen versehen und enthalten nur einen Harzgang unter dem Gefägbundel; die weiblichen Blüten find endständig, die reifen, nur 17-25 mm langen Bapichen hängen und laffen die mit Sargblafen verfehenen, geflügelten Camen ausfallen. Die jungen Sprosse finden in Amerika bei der Berftellung eines bierartigen Getrantes Berwendung, die Rinde wird viel als Gerbemittel benutt.

Sennert, Rarl Wilhelm, geb. 3. Jan. 1739, geft. 21. April 1800 in Berlin, leitete von 1785 an das Forstvermessungswesen in Preußen und war einige Zeit Lehrer der Forstmathematik an der Universität Berlin. Er schrieb u. a.: Anweisung zur Tagation der Forsten, 1791-95.

Senri- ober Expreggige, f. Biige. Seppe (Barte), f. Holzhauergeräte.

Serausbrechen, Servorbrechen, ploBliches geräuschvolles Hervorkommen des gejagten Hochwildes aus einer Dichung.

Serbftfarbung der Bfatter tritt mit bem natürlichen Absterben letterer im Berbste in verichiedener Beise ein; nur wenige Baume, wie 3. B. die Eiche, werfen ihre Blätter grun ab. den übrigen erfolgt entweder a) eine helle Welb= tzung in den start graß- und untrautwüchsigen färbung, indem nur das Blattgrün zerstört wird aldungen, zu Kulturen im Mittelwald. Dagegen und als bessen letzter Überrest kleine gelbe Körnchen "t die Pflanzung von Heiftern zu Alleen und in in den Zellen der Blätter zurüchleiben, so 3. B.

bei Birke, Linde, Ulme, oder b) eine mehr inder intensive Rotfärbung, indem neben der Bitorung des Blattgruns ein gelöfter roter Farbftoff, Blattrot (j. d.), auftritt, wie 3. B. bei der Rotund der Scharlacheiche, beim wilden Wein; hingegen wird bei den schon im Sommer mit Blattrot versehenen Blättern der Blutbuche und ähnlicher Abarten dieses vor dem Blattgrun gerftort; c) eine schmutigbraune Färbung durch humusartige Gubstanzen bedingt, welche sich in den absterbenden Bellen ansammeln, jo 3. B. bei ber Buche, ber Gide.

Serbitfroft oder Frühfrost, zeitig im Berbit, noch vor Abschluß der Begetation eintretender Frost,

i. Froftichaden.

Serbitholy, j. Jahrring.



Ranabifche Bemlockstanne. (Rat. Gr.) 1 Zweig mit manulichen Bluten; 2 Stanbblatt (vergr.), daneben Pollenkörner; 3 Zweig mit weiblichen Blüten; 4 Fruchtblatt; 5 Nabel (boppelt vergr.); 6 Zweig mit geschlossenem Bapsen; 7 offener Zapsen; 8 Schuppe besselben von innen, mit Samen; 9 Schuppe von außen; 10 Schuppe von der Seite; 11 Same.

Serbstvffangung, f. Bflanggeit.

Sermefin, Mustela erminea L. (zoolog.), oder "Großes Wiesel", gehört zum Geschlechte der Marder des ersteren mit ihrem schwarzbraunen Mycel übe (j. Raubtiere); nächst dem "kleinen Wiesel" die wuchernd und totend, in Krummholzbeständen fleinste einheimische Art. Ganze Länge fast 0,3 m; große, an Brandstellen erinnernde Lüden erzeugen Körper sehr gestredt; Ropf lang; Lichter nach vorn in Hochlagen jungen Fichten, besonders in Sac gerudt; Läufe turg; Rute von etwa halber Korper- fampen und Bflanggarten, fehr gefährlich. — Li lange. Oberseite im Commer braun, im Binter, R. Sartig, Lehrb. der Baumfrantheiten, 3. Mu wie stets die Unterseite, weiß; die Rutenspipe bleibt unverändert ichwarg. Im Guben tragt es auch wurzeln, die ungefähr in ber Berlangerung im Winter die "Commerfarbung". und Mitte November sind im nördlichen Deutschland die Zeiten des Haarwechsels (im süblichen etwas früher), sie werden jedoch nach Alter und Bitterungsverhältnissen nicht selten erheblich ver= pflanzen gebildet werden als die Teleutosport schoben. Die "Färbung" pflegt an den Körper= welche Bilze daher bei Bollendung ihres gesamt

feiten zu beginnen und auf ber Rudenmitte 31 endigen, der Scheitel am längsten das frühere Haa zu behalten. Die Ranzzeit fällt mit dem Frühlings Haarwechsel zusammen und dauert 12-14 Tage: nad 5 wöchiger Tragzeit bringt das Weibchen 4-7 (8 braunrot und grau gemischte Junge, die 9-12 Tag blind bleiben, lange gefäugt und noch bis ju Halbwüchsigkeit mit lebendem Raub (Bogeln, Mäufer versorgt werden. Die Nester stehen im verworrene Gestrüpp, unter Baumwurzeln, in Baumhöhler zwijchen altem Reiserholze, abgelagerten Planke und dergl. Gebuich mit derartigen Verstecker abwechselnd mit freien Flächen, bildet seinen Lieblings aufenthalt. Es befällt alle zu bewältigenden Gauge tiere und Bogel, fogar erwachsene Safen werde

von ihm geraubt, Reh- und Wildtälbe: Birt-, Reb- und Safelhühner, Ganf Enten und Fafanen gewürgt; jungere und fleineres Geflügel schleppen fie for Gier schlürfen sie aus. Der Bühlrat (Mollmaus) folgen sie in ihre Röhrer Der fleine, blutdürstige Räuber ift amc ein scharfer Mäusefeind, verdient abe als großer Feind der Niederjagd, de bodenbrütenden Bögel, sowie bei seiner Rlettervermögen der im Gebuiche un in Baumhöhlen brütenden Bogelarte und nicht minder des fleinen Saus geflügels ernste Verfolgung. — 3 Europa erstreckt sich seine Verbreitun vom höheren Norden bis in die nöri lichen Teile der Mittelmeerländer (Dbe italien und Griechenland), und in ahi licher Längenausdehnung durch Afic und in Rordamerifa. Die gu Sunder taufenden jährlich im Belghandel umg fetten Balge ftammen zumeift von i Sibirien und den Sudsonsbanlander gefangenen S.en; die einheimische Winterfleider haben als zu furzhaar feinen Wert.

Sermelin (jagdl.), j. Wiejel.

Herpotrichia, Gattung ber Kernvil mit derbwandigen, etwas abgeplatt fugeligen Schlauchfrüchten, an der Oberfläche den Mincelfäden ähnliche Saa entspringen, und meist vierzellig Schlauchsporen. H. nigra R. Harti fehr verbreitet in höheren Gebirgslage namentlich die unter Schnee begrab gewesenen Pflanzen oder Zweige der Arummhol

fiefer, der Fichte und des Wacholders beim Abgan

Sergwurgeln find fraftig entwickelte Geite Mitte Marg Stammes in den Boden dringen, wie 3. B. 1

Tanne, Lärche, Alhorn, Ulme. Seterözisch oder metözisch heißen biejenig Roftpilze (f. d.), deren Acidien auf anderen Mat

enehmen müssen.

Beulen, Lautgeben 1. der Wölfe, 2. der Wild= iben, für lettere auch "Rufen" im Gebrauch.

Sexenbefen find bei verschiedenen Solzpflangen cfommende frankhafte Berzweigungssysteme, welche vöhnlich das Ansehen buschartiger, dicht beitterter, den Asten aufsitzender junger Pflanzen ihen (Fig. 240). Die Ursache ihrer Entstehung mehrfach unbefannt, doch bei manchen Solzarten fgewiesenermaßen in der Wirfung parasitischer zu gelegen. Von solchen erzeugen S.: Exoascus d.) epiphyllus auf der Beißerle, E. turgidus



ig. 240. Alter Berenbejen ber Beiftanne, entnabelt.

der gemeinen Birke, E. betulinus auf ber birke, E. Carpini auf der Hainbuche (Fig. 152, 94), E. Cerasi auf der Guß= und der Sauer= e, E. insititiae auf der Hauspflaume und Rriechenpstaume: ferner mit ihren Acidien-en die Rostpilze (j. d.) Melampsorella Cerastii Accidium elâtinum auf der Weißtanne und inia Arrhenatheri als Acc. gravéolens auf Sauerdorn. Derzeit nicht befannt sind die hen ber oft so auffälligen S.bildung an Fichten, : rn, Lärchen.

exensteige, von Sasen in dicht bewachsenen Beifelbern zum leichteren, von der Regen- und euchtigfeit weniger beläftigten Fortkommen i ls Abbeißen der Halme gemachte schmale Pfade. ver, Carl Justus, Dr., geb. 9. April 1797 licher Professor essungen bei Darmstadt, gest. 24. Aug. 1856 an der Uni-

twidelungsganges einen Wechsel der Nährpflanze hier erhielt er zugleich eine Lehrstelle für praktischen Unterricht am neugegründeten Forstinstitut. 1831 trat er in gräfl. Erbach'iche Dienste und übersiedelte nach Michelstadt im Odenwalde, fehrte jedoch 1835 wieder zurnich nach Gießen als Forftmeifter und

übernahm fast gleichzeitig eine ordentliche Pro fessur an der Universität.

Die Forst= meisterstelle legte er 1843 nieder, um sich ganz dem Lehr= beruf widmen zu fönnen. Schriften: Die Vorteile und das Verfahren beim Baum= roden, 1826; Die Wald= ertrags=



Carl Seper.

regelung, 1841 (2. u. 3. Aufl. 1862 u. 1884 von feinem Sohn herausgegeben); Beiträge zur Forstwissenschaft, 2 Sefte, 1842, 1847; Anleitung zu forststatischen Untersuchungen, 1846; Die Hauptmethoden der Waldertragsregelung, 1848; Der Waldbau, 1854 (3. Aufl. 1878 von seinem Cohn und 4. Aufl. 1893 von Prof. Hef herausgegeben).

Seper, Eduard, Dr., Oberforstmeister, geb. 27. Febr. 1819 in Gundernhausen bei Dieburg, gest. 9. Mai 1898 in Darmstadt, war 1857—73 Professor in Gießen, trat in den praktischen Dienst zurück und verwaltete das Forstamt Lorich bis 1892, in welchem Jahr er in den Ruhestand trat. Er schrieb: Anleitung zum Bau von Waldwegen, 1864.

Sener, Guftab, Dr., geb. 11. Marg 1826 in Biegen, geft. 10. Juli 1883 bei Brud, in der Rabe

von Mänchen. studierte 1843 1847 in bis Gießen neben Forstwissen= ichaft insbe= jondere auch Mathematik und Natur= wissenschaft, war zwei Jahre in der Brazis

beschäftigt, wurde 1849 Brivatdozent, 1853 außer= ordentlicher, 1854 ordent=



Buftav Sener.

egen. Rach der praftischen Vorlehre bei seinem versität Gießen, 1854—57 auch Verwalter der : und nach Vollendung seiner Studien in dortigen Oberfürsterei, 1868 Direktor der Forstm und Tharand eröffnete er 1817 auf furze afademie Münden, 1878 Professor an der Universie ein Forstinstitut in Darmstadt; 1819 wurde tät München. Schriften: Verhalten der Waldbäume evierförster zu Gründerg, 1825 zu Gießen; gegen Licht und Schatten, 1852; Über die Ermittelung der Masse, des Alters und des Zuwahler der Holgen der Masse, 1852; Forstliche Bodenkunde und Krimatologie, 1856; Anseitung zur Waldwertschung, 1865, 3. Aussel. 1883; Hardwertschung, 1865, 3. Aussel. 1883 heraus: Der Waldbau, 2. Aufl. 1864, 3. Aufl. 1878; Die Waldertragsregelung, 2. Aufl. 1862 (3. Aufl. 1884, besorgt von Lehr). 1856 - 78redigierte er die "Allgemeine Forst- und Jagd-

zeitung" Sener's (Carl) Berfahren der Etatsermittelung gehört unter die jog. Borratsmethoden, entwickelt aber am gründlichsten die Bedingungen des Rachhaltsbetriebes: 1. normaler Zuwachs, 2. normale Alters-ftufenfolge, 3. Normalvorrat. Letteren berechnet hener aus bem haubarfeitsburchichnittszuwachs ber gangen Betriebsflaffe Z mal ber halben 11mtriebegeit, analog bagu wendet er für bie Berechnung bes wirklichen Borrats für jede Bestandsabteilung das Produkt aus Alter mal Haubarkeitsburchichnitts= Bumachs mal Gläche an und erhalt in ber Gumme diejer Produkte den gangen wirklichen Borrat. Bei Bergleichung diejes mit dem Normalvorrat fann entweder Gleichheit oder eine positive oder negative Differeng vorhanden fein. 3m erften Falle beweift Bener, daß die Autung des wirklichen Zuwachjes auch bei abnormer Alltersftufenfolge zuläffig ift, indem fich lettere bei tonsequenter Abnugung von Z und jofortiger Wiederaufforstung der Schlagflächen von jelbst im Berlaufe des erften und zweiten Turnus herstellt. Im Falle einer Vorratsdifferenz nuß aber ber Normalvorrat durch eine zeitweilige Einsparung des Desizits resp. verstärfte Abnutzung des Vorratsüberschuffes herzustellen gesucht werden, was innerhalb eines hauptfächlich von den Intereffen des Waldbesitzers abhängigen Ausgleichungszeitdes Waldveltzers undhängigen das. Die Heher'sche Fraumes a (s. d.) zu geschehen hat. Die Heher'sche Etatsformel lautet dann  $E = Z + \frac{w \, v - n \, v}{a}.$ 

Charafteristisch für das Hener'sche Berfahren ift ferner die Berechnung des Gliedes Z diefer Formel, welches aus bem jummarischen Zuwachse am alten und am neuen Borrate ber verjüngten Schlagflächen abgeleitet wird. — Lit.: Heyer, "Walbertrags-

siba-Lebensbaum, Thujopsis dolabrata S. et Z. (Fig. 241), Baum aus der Familie der Ihpressenächse (s. d.), mit flachen Zweigen, sichelförmig eingefrummten Rantenblattern, die nebft den unteren Glächenblättern an der Zweigunterfeite weißgestreift, oberseits glangend grun find; Bapfen flein, bididuppig, fugelig; Camen flach, am Rande schmal geflügelt, mit Harzbeulen. In Japan ein-

heimisch, bei uns schönes Ziergehölz. Sickorn (bot.), Carya Nutt. (Hicoria Raf.), auf Nordamerifa beichräufte Gattung der Walnungewächse, Juglandaceae, von der Gattung Balnug, Juglans, hauptjächlich verschieden burch bie vom Scheitel her viertlappig auffpringende grune Hugenschieft der Steinfrucht (Fig. 242) und das nicht gefächerte Mark der Zweige. Die Wand des gefächerten Steinkernes ist nur seicht gefurcht, gewöhnlich sehr hart, das Holz ringvorig und wegen beiner Barte und Zähigteit sehr geschätt. Die Beinat - Nordamerita - wegen ihres vortrefflit

mittelung ber Maffe, bes Alters und bes Zuwachjes wichtigsten, auch bei uns versuchsweise eingeführte

jeits furz weichhaarigen Fiederblättchen und fie



Fig. 241. hiba-Lebensbaum. 1 Zweig mit mannlichen Mur an ben Spigen, und reifem gapfen; 2 Zweigltuck, die Unterfe zeigend; 3 reifer, 4 aufgesprungener Zapfen. (1/2 nat. G (Rach Beigner.)

völlig voneinander trennenden äußeren Fruchtwan flappen; filzige S., C. tomentosa (C. alba Koch, Hiebria alba), mit graufilzigen Blätter und Trieben und im unteren Teile vereini bleibenden Fruchtwandklappen; Schweins-C Ferfelnuß, C. porcina (Hicoria glabra), n 5-7 meift völlig tahlen Fiederblättchen und dun ichaligen Früchten.



Fig. 242. Frucht mit aufipringender Außenschicht (A) und Steinfern (B) ber filgigen hidorn (nat. Gr.).

b) Mit wenigen (höchstens 6) helliartes Knojpeniduppen: Bittere S., Bitternuß. amara (Hicoria minima), mit 7-9 Niederbland und fehr dunnwandigem Steinfern; Maifer C. aquática, der vorigen ähnlich, doch meift ! 9-11 ichmalen Fiederblättchen.

plaart zeigt bei uns auf frischem, tiefgrundigem oden und in milden Lagen (Flußniederungen) ites Gedeihen. Ihre Nachzucht stößt auf manche dwierigfeiten: die großen Ruffe find durch Tiere ber Urt ftark gefährdet, Dieselben feimen spät, daß die jungen Pflängden nicht genügend verifzen und durch Frost geschädigt werden; die erft fehr langfam wachsenden Bflangen entwickeln jon im ersten und zweiten Lebensjahr eine fehr irte Pfahlwurzel mit wenigen Saugwürzelchen, daß das Verpflanzen sehr erschwert wird. Die slanzen sind, obwohl spät austreibend, durch pätfröste gefährdet, bedürfen daher in der Jugend hut und vertragen eine ziemlich ftarte Beschirmung. wa vom 6. Jahr an wird der Wuchs lebhafter, d in ihrer Heimat erreicht die H. eine Höhe bis Die Reproduktionskraft, durch reichen odausschlag sich zeigend, ift eine sehr bedeutende. m Nachteil des späten Reimens der Rüffe ugt man neuerdings durch Vorkeimen derselben r, indem man sie vor der Aussaat in feuchte de mit Zwischenlagen von Pferdedunger einlägt; die Rachzucht erfolgt durch Saat in rajolte reifen ober durch Bflanzung 1-2 jahr. Sämlinge, i besten wohl unter Bestandesichirm.

Der Anbau der H. ericheint nach den Eigen= aften des Holzes, wie nach dem Gedeihen der rhandenen Kulturen in geeigneten günftigen tlichkeiten als sehr beachtenswert. Die übrigen arten: Carya amara, porcina, sulcata, tomentosa, jen an Wert und Bichtigkeit hinter der eben prochenen Urt entschieden gurud.

Biebsalter, f. Saubarfeitsalter.

Biebsauszeichnung, f. Huszeichnen.

Siebsfolge (normale) heißt diejenige Aneinander= hung der Angriffsflächen im Sauptwirtschaftsn, welche die Sicherung der Bestände gegen urmichaden bezweckt. Wie beim Unhiebe eines



zelnen Bestandes, so muß nämlich auch bei ber lichen und örtlichen Disposition über die llungen in gangen Betriebstlaffen oder Siebs= en (f. d.) die Regel befolgt werden, daß der b dem Sturmwind entgegen geführt werden und Schlagwand rechtwinklig auf ber Windrichtung h SW fortichreitet, und die normale S. ber oft aus einer viel geringeren Bahl von Sahres-

arten, gähen und biegfamen Holzes hochgeschätzte Abteilungen jene ist, wie sie die römischen Rahlen andenten.

In Gebirgsgegenden beeinflußt die Richtung der Täler auch jene der herrichenden Windrichtung erheblich und modifiziert fie mannigfach, je nachdem die Täler offen oder geschlossen, gerade oder gefrümmt Im allgemeinen find die über Hochrucken abfallenden judwestlichen Luftströmungen (der Köhn) im Hochgebirge am gefährlichsten, während der bergauf wehende Wind jelten Schaden bringt. Auch hier bestrebt man sich, die S. jo einzurichten, daß ber Sturm die Schlaglinie möglichft fentrecht trifft, daß ferner die Siebe von O nach W vorrücken und in südlich abdachenden Tälern von S nach N; endlich, daß isolierte Bergfegel zuerft auf der Dft= seite angegriffen und verjüngt werden, während in ben Sochlagen am besten nur plenterweise Fällungen stattfinden. Wo die gegenwärtige Altersstufenfolge hiervon eine abweichende, abnorme ist, mussen erforderlichenfalls Umfehrungen der Bestands= lagerung oder fünstliche Bildung von Waldmänteln durch Sicherheitsftreifen, Loshiebe (f. d.) und Umhauungen stattfinden, damit im Sauptwirtschaftsplan eine reguläre H. angebahnt werden fann. In gewissen Fällen muß auch die Richtung der Besamung oder der Schutz gegen kalte Nordwinde, 3. B. im Schälwalde, oder die Rückficht auf Erhaltung der Bodenkraft bei der S. in Erwägung gezogen werden

Siebswechsel. Die alljährliche Uneinanderreihung der Schläge bei dem Rahlichlagbetrieb ichafft große zusammenhängende Jungholgflächen und für später ausgedehnte gleichaltrige Bestände, wodurch mancherlei Gefahren für den Wald bedingt find. Die Schläge find den austrochnenden Winden jehr ausgesett, genießen feinerlei Seitenschut, leiden ersahrungs-gemäß sehr durch verschiedene Insetten (so Mai-und Russelfäser); für Föhrenichläge ist die Gefahr größerer Waldbrande erhöht. Auch in alteren gleich= alterigen Beständen find die Gefahren durch Sturm und Insetten wesentlich gesteigert. - Durch einen entsprechenden S. - indem man 3 oder 4 haubare Bestände zu einer Siebsreihe gusammenfaßt und jährlich in einem anderen haut, also erft nach 3 oder 4 Jahren an den erften Biebsort gurudtehrt, oder indem man ausgedehntere haubare Bestände burchbricht, an 2 und felbst 3 Orten angreift - wirft man obigen Difftanden entgegen.

Siebszug nennt man die Zusammenfaffung einer Anzahl Abteilungen zu einer gemeinschaftlichen normalen Hiebsfolge. Da nämlich die Betriebs-klassen in der Regel viel zu groß sind, um die normale Altersftufenfolge auch in der räumlichen Aufeinanderfolge der Hiebsflächen verwirklichen zu fonnen, so erfordert ichon die Beweglichkeit der Wirtschaft und die Rudsichtnahme auf die Bestands= beschaffenheit eine Zerlegung der Betriebeflassen in einzelne, nicht zu große hiebszüge. Bei Rahl-ichlagwirtichaft und im Normalzustande mußte ein jolder S. jo viele Jahresichläge umfassen, als die Umtriebszeit erfordert, und jeder diefer Schläge en muffe. Fur ben größten Teil ber beutichen mußte einen ben B. feiner gangen Breite nach efte ist der gefährlichste Windstrich aus W und durchschneidenden Streifen bilden. Im konfreten 7, jo daß demnach der Angriff, wie der Pfeil Balde find jedoch Hiebszüge je nach dem Terrain Figur 243 zeigt, von O nach W oder von NO und der Ansdehnung der vorhandenen Schlagreihen

ichlägen gufammengesett. Bielfach werden nur 2, | furzem, ftartem Griffe. Derfelbe wird mittels bei höchstens 3 Ortsabteilungen zu einem S. verbunden, wie es auch Hiebszüge aus nur einer Abteilung Man unterscheidet ferner bleibende und porübergehende Hiebszüge; lettere find provisorische Mustunftsmittel bei ungunftiger Bestandeslagerung. Die einzelnen hiebszüge, welche sich den Terrainabschnitten anpassen, ergänzen sich dann durch entsprechenden Wechsel der Hiebe zu einem Rachhaltsbetriebe, welcher sich den Erfordernissen des Standortes und ber Absatgelegenheit leichter anpaßt, als die früheren, aus großen Abteilungen zusammengesetzten Betriebsklassen mit ihrer schwerfälligen hiebsfolge es vermochten.

Simbeere, f. Rubus.

Simmelsspur, Jegen und Schlagen der Hirsche mit den Geweihen an Stangen, Beiftern und Sträuchern.

Simmelszeichen, Gewende, Wenden, Umwenden des Laubes, Abbrechen von Zweigen, Abstreifen bes Schnees von den Aften mit dem Geweihe beim Rieben des Edelhiriches durch Didungen bezw. Stangenhölzer. Gerechtes Birichzeichen.

Sinde, ein früher gebrändslicher Ausdruck für weibliches Edelwild.

Sinfahrte, die vorwärtsführende und bezw. gu verfolgende Fährte des Hochwildes (f. Ruckfährte).

Sinterbestand, f. Loshich. Sinterlassen, j. Zurückleiben. Hippophaë, f. Sanddorn. Sirichbezoar, f. Bezoar.

siriche, Cervidae, ichlante, flüchtige Wieder-fäuer mit bunnen Läusen, meift furzem Schwanz (Wedel), hellen großen Augen (Lichtern), aufrechten langen Ohren (Gehören), zugespitztem Ropf und normalem Gebiß (f. Wiederfäuer). Bei manchen Arten tritt beim Männchen (selten auch Weibchen) regelmäßig oder ausnahmsweise ein oberer Edzahn ("Saten", "Grane") auf. Die 4 Schneibegahne find meift ichon bei der Geburt vorhanden, ihnen folgen die 3 Lückzähne (in den nächsten Monaten), dann Danerbackzahn I und fpäter II; der III. erft nach vollendetem Zahnwechsel, der stets mit den innersten Schneibezähnen beginnt. Der dritte Milchzahn ift 3teilig und 3wurzelig, daher als solcher leicht zu Die für die Altersbestimmung wichtige erfennen. Zeit des Durchbruchs der Milch- und Dauerzähne (Wechsel) ift für die einzelnen Arten (j. d.) verichieden. Fernere Kennzeichen: Tränengruben am inneren Augenwintel (j. Bezoar); an ber Innenseite der Hinterläufe eine durch abweichende Saar= anordnung und Färbung ausgezeichnete drufenreiche Stelle, "Saarbürfte"; Beafter (wie Schalen) flein, hoch angesett. Nur beim Mannchen (beim Ren auch Weibchen) ein aus Rosenstöcken und Stangen bestehendes Geweih (j. d.). Geweihe bei weiblichen Studen find feltene Ausnahmen, geweihlofe S. degeneriert; Tragjact zweihörnig, Mutterfuchen fothsedonenförmig.

Die Harten sind über den größten Teil der Erde verbreitet, doch besitt Afrika feine ihm eigentümliche Art (nur Dam= und Edel= S. im Rorden), Auftralien gar feine Spezies. In Europa: Elch, Ren, Rot-, Dam- und Rehwild.

Sirfdifanger ift ein Seitengewehr von befannter Form, mit fraftiger, ca. 0,60 m langer Klinge und erstere, wurde fie durch Berdunftung infolge bi

jog. Koppel (Leberriemen) in metallbeichlagener Scheibe an ber linken Seite getragen. Früher wurde der S. dem weidgerechten Jäger nach glüdlid bestandener Lehrzeit feierlich übergeben, dieser wurd wehrhaft gemacht, und noch gegenwärtig ift be: B. in vielen Staaten die Uniformwaffe der Forst beamten. Er dient zum Abfangen des angeschoffener oder von den Hunden gedeckten Rot- und Schwarz wildes und trägt an der Außenseite der Scheid einen Genicffänger zum Berwirfen zc. Man unter scheidet eine französische Form ohne Bügel un eine deutsche mit solchem.

Sirichgerechter Jager, nach Dobel "bornehmite Praditat eines wohlegerzierten Weidmannes" Jäger, welcher vollkommen befähigt ift, ben ebler Birfd) nach feinen Beichen ficher anzusprechen un zu bestätigen, die Jagd auf denselben weidmannise auszuüben und zu leiten, die Schuftzeichen richti zu beurteilen und den Schweißhund gut zu arbeiter

Ssirfdhornof, Ssirfdhorngeist und Ssirfdhorn salz svielten in früherer Zeit in der Medizin ein Rolle. Sie wurden durch trockene Destillation de Birschgeweihe, bezw. der bei der Drechsterei ab fallenden Hirichhornspäne erhalten. Da dieje Pro dutte aus jeder Anochensubstanz zu erhalten sint bilden fie jest Nebenprodutte bei der Fabritatio der Anochenfohle. S. oder Tierol ift ein Gemeng von Kohlenwasserstoffen und stickstoffhaltigen or ganischen Berbindungen, Sirschhornsalz ift subli miertes Ammoniumfarbonat und Sirichhorngei eine mäfferige Lösung bes letteren.

Birichlodie, f. Birichruf.

Sirfdruf dient zur Rachahmung der Stimm des schreienden Brunfthirsches behufs Anlodun desielben. Er wird meistens aus einer große Seeschnecke durch Absägen der Spite gefertigt, bot fann auch ein steinerner Arug, ein tegelformige Blechrohr oder die hohle Sand benutt werder Die Anwendung erfordert viele auf Naturbeobachtun gestütte Ubung.

Birichichwamm, f. Hirschtruffel. Birichtranen, f. Bezoar. Birichtruffel, Elaphomyces granulatus Frie (E. cervinus Schröter), unterirdischer Pilz aus de Klasse der Schlauchpilze, Vertreter einer besondere jener der echten Trüffeln ähnlichen Familie; namen lich in Kiefernwäldern zu finden, wo fein Myc mit den Riefernwurzeln in Verbindung tritt un "Myforhizen" (f. d.) bildet. Fruchtförper fugelig flein bis nußgroß, mit harter, außen feinkörnige Schale, innen zur Reifezeit mit den violettichwarze Sporen erfüllt, ungeniegbar.

Siridizeichen. Merkmale bei der Fährte (Fährt zeichen), Losung und den Geweih-Berrichtungen von Edelhirsche, nach welchen derselbe sicher, wie au dessen Stärke angesprochen werden fann.

Sipe-Schaden. Die Sige, ein hoher Grad vo Barme, hervorgerufen durch die Sonne, schad unseren Holzgewächsen nur als Beranlassung bi jog. Nindenbrandes direkt, im übrigen aber indire als Urjache der Trocknis des Bodens. Enthält di letztere die entsprechende Wenge von Feuchtigkei jo zeigt sich die Wärme selbst in höheren Grade stets vorteilhaft für die Begetation; fehlt aber b ige bem Boben entzogen, und wird gleichzeitig das Wasser aus ben Seitengraben ber Wege zu urch lettere die Transpiration der Pflanzen noch efteigert, fo vermögen diese die zum Erfat nötige euchtigkeit dem Boden nicht mehr zu entnehmen, ie Blätter und Blüten werden welt und ichlaff, eimlinge, schwächere und unter ungunftigeren imftänden felbst stärkere Pflanzen sterben ab. imende Samen vertrocknen, und jogar die bereits ngesetzten Früchte bleiben in der Entwickelung truck, werden taub und fallen vorzeitig ab. Auch ltere Baume leiden, zeigen ichon frühzeitig gelbes aub, haben in sehr trockenen Jahren geringeren nwachs, und einzelne sterben selbst ab — nach ockenen Jahrgängen beobachtet man stets einen ärkeren Dürrholzansall.

Trodene Jahre begünstigen erfahrungsgemäß die ermehrung der Insetten, die Entstehung und Hus-

hnung von Waldbränden.

Unter der Einwirfung der Hitze leiden namentlich e Pflanzen seichter wurzelnder Holzarten, wie ichte, Buche, Tanne, während die tiefwurzelnden ichen. Föhren, Schwarztiefern weniger gefährdet ib. Junge und frifd verfette Pflanzen find in el höherem Grade bedroht, als ichon ältere oder it angewachsene; anhaltende Trocknis im Mai id Juni nach Ausführung der Saat- und Pflang-Ituren wird deshalb den letteren auch besonders ichteilig. Je trodener und flachgrundiger der oden an sid), je mehr durch Reigung gegen Süd 1d West den Einwirkungen der Sonne ausgesetzt, n jo nachteiliger treten diese letteren an dem lanzenwuchs hervor.

Den nachteiligen Ginwirkungen der Site und zw. Trocinis sucht man nun in doppelter Beise tgegenzuarbeiten: durch möglichste Erhaltung & Keuchtiakeit und (in selteneren Källen) durch Dem Boden wird die aführung jolcher.

uchtigfeit erhalten, indem man

1. deren Abfluß hemmt; dies geschieht nun in ter Linie durch sorgfältige Schonung der Moosb Streudede, deren mafferfassende Kraft befanntlich ie sehr bedeutende ist, dort aber, wo diese Decke It, und an steilen, den Wasserablauf besonders jünstigenden Gehängen durch die sog. Horizontal= iben (j. d.). Regen- und Schneewasser werden beiden Fällen zum möglichsten Einfinken in den iden gebracht.

chieht durch Bermeidung jeder Bloglegung des bens durch Kahlhiebe und Streunukung, durch haltung austrochnender Winde mittels Baldinteln, durch Erhaltung scitlicher Beschattung,

Kahlhiebe nicht zu vermeiden sind. rd demgemäß möglichst zur Verjungung unter utter- oder Schutbestand greifen, in besonders flichen Ortlichkeiten selbst plentern, wird die raigen Kahlhiebe nur schmal und in der Weise iren, daß die gegen Sud und Gudwest vorgende Bestandswand Seitenschutz gegen die Sonne

Dem Boden wird Feuchtigfeit zugeführt durch mafferung, die allerdings in nur felteneren Uen im Bald wird Plat greifen fonnen; man ed etwa das bei Entwässerung hochgelegener Her Flächen sich ergebende Wasser in tiefer

letterem Zweck verwenden, wie dies vielfach ichon

mit gutem Erfolg geschieht.

Im übrigen wären als Borbeugungsmittel gegen Hitze noch anzuführen: die Wahl der Pflanzung an Stelle ber Saat in trodenen Ortlichfeiten, stärkerer verschulter oder Ballen-Pflanzen an Stelle ichwacher, minder gut bewurzelter, tiefe Boden= loderung, Mitanbau rafdwüchsiger Schutshölzer (Föhre, Birke), die gegen Sige minder empfindlich find. Für Forsigärten und Saatbeete: die Wahl geschützter Ortlichkeiten, frischen Bodens, das Decken der angesäeten Beete mit Reisig, Moos, Schutzgittern, der Reimlinge und frijd verschulten Bflanzen durch Gitter, Belegen der Zwischenräume mit Moos, das Lockern des Bodens und Anhäuseln ber Pflanzen. - Saatbeete werden wohl auch durch Gießen feucht gehalten (Erlen, Ulmen); auch Bewäfferung findet in Forstgarten hier und da statt. Lit.: Ren, Waldbau: Kauschinger=Fürst, Wald= ichut, 6. Aufl.

So! So! Anfangs- und Schlugworte der Sagerschreie, bedeutend: "man höre mich" (f. Jägerschreie).

Sochafthölzer, j. Überalthölzer.

Sochbau begreift die Errichtung der Wohn-, Wirtschafts- und öffentlichen Gebäude. Man unterschweiter Fachwerk- und Steinbau. Bei ersterem findet das Bauholz Verwendung zu Schwellen-, Rahm-, Sänlen-, Riegel-, Pfetten- und Balkenholz (f. Balken). Der Steinbau bringt das Holz nur zur Verwendung als Balken- und als Dadungsholz; bei letterem unterscheidet man die Baustücke für den Dachstuhl und die Sparren. Das S.holz wird jest überwiegend durch die Radelhölzer geliefert; fehr gutes dauerhaftes, jedoch schweres Bauholz liefern die Giche und Edelkastanie. Die zum S.holze geforderten Dimensionen wechseln nach der Große der Bebäude, fie gehen aber selten über 20-25 cm Stärke im scharffantigen Beschlage. Rundhölzer von 25-30 cm Mittenstärke ohne Rinde sind die gangbarften Stämme für das meiftbegehrte Bauhol3. - Lit .: Lizius, Der forftl. S.

Sochbeschlagen, beschlagen gehendes, edles, zur hohen Jagd gehöriges Haarwild furz vor der Setzeit.

Societater sind Blätter, welche sich in der Umgebung der Blüten besinden und von den Laubblättern durch geringere Größe, meift auch durch 2. deren Berdunftung möglichst hemmt; dies Armut an Chlorophyll sich unterscheiden, daher gewöhnlich bleich erscheinen, aber auch verschiedentlich, braun oder rötlich, gefärbt fein fonnen. Beifpiele bieten die Rätchenschuppen der Rätchenblütler, die Spelzen der Grafer.

Socidurchforstung, Ropfdurchforstung, Eclaircie par le haut, ift ein in Frankreich insbesondere in Buchenbeständen angewendetes Durchforstungs-Verfahren, bei welchem man schon bei den ersten Durchforstungen in die herrschenden Stammtlaffen behufs Begunftigung ber beften Stämme eingreift, bagegen alle noch lebensfähigen unterdrückten Stangen als Bodenschutholz beläßt, f. Durchforstung.

Sochmoore, f. Torfnugung.

Sochstand, f. Unfit.

Sochwald. Mit Diesem Ramen bezeichnen wir jene Betriebsart, bei welcher die Berjungung bes genbe trodene Behange leiten, namentlich aber Beftandes aus Camen erfolgt - gleichviel ob

berselbe von der Natur oder der Hand des Menschen ausgestreut wird, oder ob zu derselben die Pflanzung mit aus solchem Samen entstandenen oder erzogenen Pflanzen Anwendung sindet, — im Gegensatzur Versüngung durch Ausschlag der Stöcke und Burzeln. In weiterem läßt man Hochwaldungen sietets ein höheres Alter, mindestens jenes der Wannbarkeit, meist aber ein diesen Zeitpunkt wesenlich übersteigendes Alter und dementsprechend die Stämme eine namhafte Stärke und Höhe erzeichen, daher der Name H.

Der S. ist die weitaus verbreitetste Betriebsart. da außer den Radelhölzern, die an sich nur im S.betrieb bewirtschaftet werden fonnen, auch die Laubhölzer vorwiegend demselben unterstellt werden; er ift jene Betriebsart, die in überwiegendem Mage, ja teilweise ausschließlich jeue Ruthölzer liefert, deren die Gewerbe bedürfen und auf deren Lieferung gegenwärtig bei den durch die außerordentliche Steinkohlenförderung fo gefunkenen Brennholzpreisen in erster Linie die Rentabilität des Waldes beruht. Er ist ferner jene Betriebsart, welche die Produktionskraft des Bodens einerseits am geringsten in Anspruch nimmt, da die Menge der Mineralstoffe, welche bei der jedesmaligen Holzernte in dem Stammholz dem Balbe entführt werden, eine wesentlich geringere ist, als jene, welche durch ben im gleichen Zeitraum 4-6 mal wiederfehrenden Abtrieb des Nieder- oder Mittelwaldes mit seinen aschenreichen Sortimenten — Reisholz und geringes Stangenholz, bedeutende Rindemengen Waldboden entzogen werden; welche anderseits auch dessen günftige physikalische Eigenschaften, Frische und Lockerheit durch ftarte humuserzeugung und durch die nur in langen Zwischenräumen erfolgende, ja bei manchen S.formen fast gang zu vermeidende Bloglegung des Bodens am sichersten zu erhalten vermag. Er ist demgemäß auch die konservativste Betriebsform, aber auch jene, welche in Geftalt älterer Bestände das weitaus größte Holz- und Betriebstapital erfordert.

Man unterschied früher eigentlich nur 2 Hefianen: den schlagweisen, gleichaltrigen und bezw. nahezu gleichaltrigen He, wie er sich durch Kahlschlagbetrieb oder durch natürliche Berschuschen Westandes ergibt, und den Plenterscher Femelbetrieb mit stammweiser Ruhung an Stelle der schlagweisen und dadurch bedingter großer Ungleichaltrigkeit der Bestände. In der neueren Zeit werden, namentlich nach Gahers Vorgang, eine größere Anzahl von Psonnen untersichteden je nach den Alterschusen, aus denen sich ein Bestand zusammenseht, und der durch diese Altersstussen bedingten oder umgekehrt, der diese Altersstussen bedingten vor umgekehrt, der diese Allessahltrigkeiten bedingten vor umgekehrt, der diese Ungleichaltrigkeiten bedingenden Vewirtschlaftung der Bestände; indem wir dieselben hier mit furzer Charakteristis aufsühren, weisen wir auf deren nähere Besprechung in den betr. Artisteln hin.

Man unterscheidet neben den oben schon genannten Formen:

1. H. mit spät folgendem Unterbau (Bodenichutholzform), bei welchem der Unterbau in erster Linie die Aufgabe der Bodendeckung hat, event. als Ausschlagholz behandelt wird (j. "Unterbau").

2. H. mit zeitig eintretendem Unterbau, zweialteriger H.; das eingebaute Schutholz wächst mit und zwischen dem älteren Hauptbestand zu einem selbständigen und nutbaren Teil des Bestandes beran

3. Hetrieb mit Überhalt, Überhaltbetrieb: bei dem Abtrieb des handaren Bestandes wird eim Angahl gesunder, wüchsiger Stämme in den nächsten Untried übergehalten. Ist die Wenge des übergehaltenen Holzes unter gleichzeitiger Abkürzung der Untriebszeit eine bedeutendere, so entsteht der zweihiedige H.

4. Femelichlagform, H. mit langer, 30= bie 40 jähriger Verjüngungsbauer und badurch sich er gebender wesentlicher Ungleichaltrigkeit der Bestände

5. Lichtungsbetrieb; wird der Hauptbestant lange vor erreichter Haubarkeit behuss möglichs günstiger Entwicklung der verbleibenden Stämm durchlichtet, jedoch vorher mit einem Bodenschut holz zur Bewahrung der Bodenkraft versehen, sentsteht dadurch der Lichtungsbetrieb, der sich balimehr der Form ad 1, bald jener ad 2 nähert.

6. Lichtwuchsbetrieb hat endlich Wagene eine von ihm vorgeschlagene Bestandessorm genannt bei welcher die dominierenden Stämme schon sehrühzeitig in freieren Stand gebracht werden. Lit.: Gayer, Waldbau, 4. Aust.; Ren, Waldbau Wagener, Der Waldbau und seine Kortbildung.

Sochwald, zweialteriger. Werden die fich früh zeitig lichtenden Bestände unserer Lichthölzer der Eiche, Föhre, Lärche -- schon bei Beginn diese Lichtung und in einem Alter, das zwischen 40 (Föhre) und 60 (Eiche) Jahren schwanken mag, mi einem Schattenholz — in der Regel der Buche ode Tanne, seltener der Fichte - in der Absicht unter baut, dasselbe durch entsprechende Pflege in Forn rechtzeitiger Durchforstungen des Lichtholzes 31 einem nutbaren Teil des Bestandes bis zur Saubar feit mit heranzuziehen, so entsteht hierdurch be zweialterige H. Derselbe ift als eine entschiede standortspflegende Betriebsart zu betrachten, fein Produktion wird quantitativ ficher nicht hinte bem geschloffenen gleichalterigen S. zurudbleiben qualitativ benfelben durch ben gefteigerten Buch der fronenfreieren Lichtholzstämme übertreffen, un es verdient diese H.form, die dem Lichtungsbetrie nahe verwandt ift oder felbst in diesen übergeht wohl in vollem Maße jene Beachtung, welche ih die neuere Forstwirtschaft schenkt. Die bedeutende Vorerträge, welche sie infolge der zeitig und star zu führenden Durchforstungen zu Gunften de Zwischenbestandes zu liefern vermag, sind vor finanziellen Standpunft aus wohl zu beachten.

Sochwald, zweihiediger. Wenn man bei de Berjüngung eines Hobestandes eine kleinere Anzal von Stämmen einzeln oder horstweise in den junge Bestand einwachsen lätzt, in der Absicht, hierdurc bis zum Schlusse des nächsten Umtriedes eine ent herechende Anzahl starter und wertvoller Aughels stämme zu erziehen, so bezeichnet man einen solche Betrieb neuerdings als "Uberhaltbetrieb". Ist Anzahl dieser Überhälter aber eine verhältnismäsischebeutendere, fürzt man um ihrer willen den ürrieb, damit dieselben einerseits nicht überalt werdet anderseits den jungen Bestand durch ihre Kichatung nicht zu start beeinträchtigen, so einstelle

rmäkigt wurde; die raiche Entwickelung der überehaltenen Individuen zu ftarten Nutholzstämmen richien als Zwed dieser Betriebsart, die eine weitere Berbreitung nicht erlangt hat und nicht erlangen pird. Starkes Buchenholz ist wenig gesucht, und ei den übrigen Holzarten wird Uberhalt= oder ichtungsbetrieb den Zwed sicherer erreichen laffen. - Lit.: Krafft, Beiträge zur Lehre von den Durch= rftungen 2c., 1884; Burdhardt, Gaen und Pflanzen. Sociwitd, 1. Gesamtbenennung des gur hohen agd gehörigen Wildes; 2. gelegentliche (fürzere) lezeichnung des zu derselben gehörigen edlen Saar= ildes, häufig auch des Edelwildes allein.

Sofkammerwaldungen, f. Aronwaldungen.

Softüpfel, j. Tüpfel. Sohe Jagd. Nach Aufhebung der Jagd-Regalien nd -Gerechtigkeit auf fremdem Grund und Boden nd demnächstigem Wegfall der früheren, nach der aadlust der jeweiligen Landesherren in den veriiedenen Staaten und Zeiten abweichenden und zw. abgeanderten gesetlichen Bestimmungen über e jagdliche Einteilung des Wildes ist nunmehr gdgemäß als zur h.n J. gehörig zu bezeichnen: a) vom Haarwilde das weidmannisch nur it der Rugel zu erlegende Elch=, Edel=, Dam=, eh-, Gems-, Stein- und Schwarzwild, die Bären id die im - hier wohl gestatteten - Notfalle weilen auch mittels Schrotgewehres getöteten lölfe und Luchse:

b) vom Federwilde das besonders geschätte to gehegte Auer-, Birt- und Safelgeflügel, die asanen und die meift nur mit der Budge erlegren Schwäne, Trappen, Kraniche und Adler.

Sobenanalyse, f. Sobenfurven, Baumanalyse.

Sohenkarte, f. Karte, Schichtenlinie. Beichen bie Baumhöhen in einem eftande beträchtlich und so voneinander ab, daß e stärkeren Stämme nicht immer auch verhältnisäßig höher und die schwächeren verhältnismäßig edriger find, besithen mit anderen Worten gleich= irte Bäume nicht auch gleiche oder doch nicht sehr neinander abweichende Sohen, dann genügt die ifnahme der Bestände nur nach Stärten nicht, ndern es muffen auch die Höhen in der Art rüdsichtigt werden, daß man dieselben in Klassen ingt, d. h. H.n bildet. Zwei bis drei H.n werden einem Bestande in der Regel ausreichen, und r Taxator hat dann, nebst dem Durchmesser in cufthohe, jeden Baum in die nach dem Augenmaß schätzende H. einzutragen. Die Bildung von n ist bei gleichalterigen oder ziemlich gleichalterigen ftanden, welche ordnungsmäßig durchforftet find, cht notwendig; dagegen ist sie bei der Aufnahme

dit zu umgehen. Köhenkurven find gefrümmte Linien, welche den Thenwuchs einzelner Bäume ober normaler Bestände r graphischen Darftellung bringen. Beim einzelnen um macht man zu diesem Behuse eine Sobenaluje, d. h. man zerichneidet den Baum bom todabschnitt an in lauter z. B. 1 m lange Settionen

Femelwaldungen und des Oberholzes von

ittelwaldungen, im zweihiebigen Hochwald 2c. oft

ierdurch eine Betriebsform, die man als zwei- und zählt am Stockabschnitt und an jedem Sektionsiebigen H. bezeichnet und da und dort für die abschnitt die Jahrringe. Findet man z. B. am Inde in Anwendung gebracht hat, deren Um= Stockabschnitt 80 Jahrringe und 1 m höher nur riebszeit dann wesentlich, auf 60 bis 80 Jahre, noch 72, so hat der Baum 80—72 = 8 Jahre gebraucht, um 1 m lang zu werden. Findet man bei 2 m Sohe noch 65 Jahrringe, so brauchte der Baum 80-65 = 15 Jahre, um 2 m hoch zu werden. Wird so die Untersuchung bis in den Gipfel fort= gejett, jo erhält man bas Material gur Zeichnung der Sohenturve des Baumes. Auf eine Absciffen= linie werden die Alter 8, 15 2c. aufgetragen, in Diesen Puntten Ordinaten errichtet, auf welche man die zugehörige Höhe 1 m, 2 m 2c. absticht. Werden ichließlich die Endpuntte der Ordinaten miteinander verbunden, jo erhalt man die Sohenkurve des Baumes, aus welcher bann die Sohen von Jahr zu Jahr abgegriffen werden tonnen. Will man eine Sobenturve für die einer Solzart und einer Bonität angehörigen verschiedenalterigen Bestände fonstruieren, jo verfährt man in ähnlicher Weise. Mur werden dann die Alter der einzelnen Bestände ermittelt und die zugehörigen mittleren Bestands= höhen dirett gemessen; mehr hiernber f. "Ertrags= tafeln"

Sohenmeffer (Sppjometer) find Inftrumente, welche zur Ermittelung der Sohen ftehender Baume oder Bestände dienen. Manchmal wird auch zu wirtschaftlichen oder wissenschaftlichen Zwecken nur die Bestimmung der Lange eines gewissen Schaft= teils (Auswahl von Mählwellen, von Schäften, die in gewisser Höhe noch eine gegebene Stärke haben jollen 2c.) verlangt. Die H. beruhen auf wenigen Sägen der Proportionalität der Linien. Wird die Entfernung des Messenden vom Fuße des Baumes (Standlinie) oder die konstante Länge eines am Schafte felbst aufgerichteten Stabes gemessen, dann nach Tuß und Gipfel des Baumes vifiert, fo tann man an den betreffenden Inftrumenten die Sobe ablejen oder aus einer fleinen Zwischenrechnung ableiten. Obgleich man die Sohe der Bäume ichon mittels zweier Stabe ober eines rechtwinkeligen, gleichschenkeligen Dreieckes oder jelbst bes Schattens bestimmen tann, jo empfiehlt fich boch der Gebrauch wirklicher Instrumente weit mehr. Bu den ältesten S.n gehört der Mener=Sog= feld'iche und das jog. Megbrettchen, wie es von Dr. G. König in bessen Forst Mathematik be-schrieben und abgebildet ist. Beide Instrumente sind jedoch durch beffere erfett, insbesondere wurde der Mener = Soffeld'iche S. durch Forstrat Klaugner in Munchen wesentlich verbeffert, von demselben auch mit einer Vorrichtung zum Stärfemeffen berjehen. In Ofterreich war lange der H. und Stärkemesser von Winkler im Gebrauche, derselbe wurde 1864 von F. Großbauer in einigen Puntten abgeändert. Unter die billigsten und darum für den gewöhnlichen wirtschaftlichen Gebrauch bejonders zu empfehlenden S. gehören: der Spiegelhnpsometer von Faustmann, der S. von Weise, dem Faustmann'schen im Prinzip gleich; der S. von Boje, auch zum Nivellieren von Waldwegen geeignet, gibt die Sobe in Prozenten der gemeffenen Standlinie; der H. von Ertel und Sohn in München gibt die Sohenwintel a in Graden; beträgt die gemeisene Standlinie S, so ift die Böhe II S. 1ga. Ein höchst einsaches Instrument ist der H. von Chriften, welcher besonders in der Schweiz ver- Abteilung der Landesaufnahme, bearbeitet von bem breitet ift. Der Dendrometer von Sanlaville ift ichon weit komplizierter und teurer und fand eine geringe Verbreitung. Über das vers besserte Spiegeldiopter von Abneh s. Spiegels diopter. Eine ausführliche Beschreibung und Gebrauchsanweisung der verschiedenen S. enthält

die Holzmegfunde von F. Baur, 4. Aufl.

Sohenmeffung, die Ermittelung bes bertifalen Abstandes von Terrainpuntten über einer horizontalen Ebene. Alls lettere wird für Breuken der Rullbunft des Amsterdamer Begels angenommen (Rormal= nullpuntt), ber 37 m unter dem an der Berliner Sternwarte angebrachten Rormalhöhenpuntte Auf letteren sind in Zufunft alle das öffentliche Intereffe berührenden S.en zu beziehen. Auch in gang Deutschland, speziell bei der Gradabteilungsfarte in 1:100000 werden fünftig die absoluten Höhen nicht mehr als Meereshöhen, sondern über Normal-Null (N. N.) angegeben. Bur Reduftion älterer Söhenmaße über N. N. sind

folgende Angaben zu beachten: a) Die auf den Rullpunkt des Pegels zu Neujahrwasser bezogenen Höhen erhalten eine Reduktion

von - 3,513 m.

b) Die auf den Rullpunkt des Flutwassers zu Hamburg bezogenen eine Korreftion von — 3.538 m. c) Der Generalfirpunkt der trigonometrischen

Hen in Bahern, welcher früher die Rote 343,0732 m

hatte, liegt jetzt 518,0066 m über N. N.

d) In Bürttemberg, wo zwei Rullpunfte in Gebrauch sind, hat der Rullpunft der neuen trigonometrischen H. die Korrektion auf N. N. von +0.90 m und der Ausspunkt des Präzisions-nivellements die Korrektion auf N. N. von +0.236 m.

Die Messung der Sohen von Terrainpunkten fann auf verschiedene Beise bewirkt werden. Je nach der Entfernung derselben und nach dem beabsichtigten Genauigkeitsgrade sind folgende Methoden in Gebrauch:

1. bei geringem Abstande der Buntte und bei starter Terrainneigung direktes Messen mittels Deg= und Setslatten (f. Querprofile).

2. bei größeren Entfernungen:

a) geometrisches Messen (f Nivellieren),

b) trigonometrisches Messen (f. Trigonometrisches.),

c) barometrisches Messen (f. Aneroidbarometer). Bon diesen letteren drei Methoden ift das Rivellieren die genaueste, erfordert jedoch die größte Arbeit im Terrain und bedeutenden Zeitaufwand; am raschesten führt die barometrische S. zum Ziele, ift aber auch entsprechend ungenau. In der Mitte zwischen beiden steht die trigonometrische S., welche ben Sohenunterschied auf fehr große Diftanzen zu bestimmen gestattet und daber vielfach zu Zwecken der Landesvermessung angewandt worden ift.

Sobenpunkte, alle auf einer orographischen ober Höhenfarte verzeichneten Orte der Erdoberfläche. deren Höhen über dem Normalhorizont durch Höhenmessungen bestimmt worden sind. Man findet dieselben in Tabellen zusammengestellt, welche von der Landesaufnahme publiziert werden. Im Terrain sind diese H. durch eiserne Bolzen, welche wagerecht in behauene Steine eingesett find, bezeichnet. (Muszüge aus den Nivellements der trigonometrischen sein angefertigt.

Bureau des Zentraldirettoriums für Vermeffungen.

Berlin, Mittler u. Sohn.) Söhenschraffen, Bergstriche, die Darstellung der Reigungsverhältnisse des Terrains durch schwarze Striche, welche durch ihr Stärkeverhaltnis gum anliegenden Zwischenraume, bezw. durch ihre Form die Große des Reigungswinkels ausdrucken und burch ihre Lage in der Richtung des Wasserlaufes die Formen des Terrains charafterisieren (Lehmann-Miffling)

Sobenskafa nennt man an Sobenmessern bie in Längeneinheiten geteilte Linie, an welcher die Sohe der Baume abgelesen wird. Gie wird je nach dem Material der Höhenmesser auf Bavier.

Holz oder Metall ausgeführt.

Sohentafeln, Rotentafeln, Tabellen gum Sandgebrauch bei topographischen Aufnahmen, aus denen zu den gemessenen Sohenwinkeln und der Entfernung die Sohe fofort abgelesen werden kann. Die bei größeren Entfernungen in Rechnung gu stellenden Korrettionen für die Refrattion und Erdfrümmung find darin ebenfalls angegeben. Gebrauch ergibt fich aus der vorgedruckten Ginleitung (f. H. von Raupert, Rotentafeln der Königl. Landesaufnahme, Berlin, Mittler u. Cohn, 1876).

Sohenunterichied zweier Terrainvuntte ist ber lotrechte Abstand ihrer wahren Horizonte (j. Ni-

vellieren).

Söhenwinkel. Um ben S. eines Bunftes A von dem Standpunkt des Beobachters B aus ju bestimmen, denken wir uns durch die Linie AB eine Ebene vertifal zu der durch Bunft B gehenden Horizontalebene gelegt; der Winkel, welchen die Linie AB mit der Schnittlinie der beiden Ebenen bildet, ift der S. des Punktes A. Liegt Bunkt A über der Horizontalebene des Bunktes B, so nennen wir den S. einen Elevationswinfel, liegt er unter der Horizontalebene, einen Depressionswinkel (f. Trigonometrische Höhenmeffung).

Söhenzuwachs, f. Zuwachs. Sohes Instegel, f. Instegel.

Sohlbohrer, Sohlfpaten, Regelfpaten, Regelbohrer, Hohlschippe nennt man jene verschiedenen Instrumente, mit deren Silfe Ballen= oder Buschelpflanzen mit größerem oder fleinerem Ballen moglichft raich und billig gestochen werden sollen. Die befanntesten dieser Rulturinftrumente sind:

Der Hener'sche Hohl= oder Pflanzbohrer, von Karl Heher sehr empfohlen und von ihm selbst im großen angewendet (Fig. 244); der untere Durchmesser des schwach tegelförmigen Bohrers beträgt 4—12 cm, je nach Stärke der auszuhebenden Pflanzen, seine Sohe ift etwa bem Durchmeffer gleich, der Stiel der Große des Arbeiters entiprechend, ca. 70-90 cm lang. Beim Stechen wird der Bohrer so angesett, daß die Pflanze genau in der Mitte des Bohrers fteht, letterer bis zu feinem oberen Rand in den Boden eingedrückt und nun unter Drehung um seine Achse herausgezogen. Der Bohrer wird fodann umgedreht, mit dem Stiel gegen den Boden gestoßen und die infolge der tegelförmigen Geftalt des Eisens leicht herausfallende Pflanze mit der Hand aufgefangen. — Mit dem gleichen Bohrer werden die Pflanzlöcher zum Ginird wegen seiner Schwerfälligfeit wenig mehr anwendet; seine obere Beite beträgt bis 20 cm. ebräuchlicher ist:

Der Regelipaten, Hohlipaten (Fig. 246), bei



rig. 241. ener'idier obl= oder anzbohrer.

ne Sohi=

Fig. 245. Größerer Sohl= bohrer ober Sohlipaten.

Fig. 246. Fig. 247. Regelfpaten. Regelbohrer.

lgart und Stärfe der betr. Pflange, mehr in der nd hat; mittels besfelben wird die Ballenpflange weder durch zwei Stiche von entgegengesetten iten her oder durch Ginftogen neben der Bflanze ) geschicktes Drehen des Kegelspatens um dieselbe . fegelförmigem Ballen herausgehoben.

Der Regelbohrer (Fig. 247), von Eduard Seper tonstruiert und neuerdings von Professor Heg warm emp= sohlen, wird in ähnlicher Weise wie ber Regelspaten benügt, erleichtert die Arbeit des Stechens durch ben in der unteren Hälfte etwas zurückgebogenen Stiel.

Die kleine Sohlichippe endlich (Fig. 248), mit furgem Stiel, Dient gum Musftechen fleiner Ballenpflang= chen, auch ballenloser Pflanzen, etwa auch zum Zweck des Ginschulens, fo 3. B. von 2 jährigen Tannen, Eichen-

fämlingen und bergl. Der Umstand, daß jest in viel höherem Grade !twurzelige Saatbeetpflanzen an Stelle der Ballennzen verwendet werden, hat alle die obigen, jer viel verbreiteten Instrumente etwas in den tergrund treten laffen.

söhlenenten, f. Gans.

sohlhörner, Cavicórnia, Wiederfäuer mit malem Gebis (j. "Biederfäuer"); bei beiden chlechtern mit starf porosen, jefundar mit dem : enbein verwachsenen Anochenzapsen, die mit einer ber Oberhaut gebildeten hohlen Hornicheide über-Abwerfen und Wiedererneuern der Inscheibe tritt nur bei Antilocapra americana Untilope) ein. Schon das Ralb befommt im

Der größere H. oder Hohlipaten (Fig. 245), der Jahre durch Zuwachs von der Basis zur Spige im Ausstechen stärkerer Ballenpflanzen bestimmt, nicht nur vergeößern, sondern gar oft durch Ungleichmäßigteit in diesem Zuwachs, folglich burch abjatweise auftretende ftarte Rungeln, Ringwülfte, Höcker, "Anoten" u. bergl. auch die Zuwachsperioden, das Alter bis zu einer gemiffen Grenze eichem man die Große des Ballens, je nach erkennen bezw. mutmaßen laffen. - Huger in Auftralien leben S. in allen Erdteilen. - Ihre Hauptformen enthalten folgende Gattungen: Ochs (Bos), z. B. Wijent, Hausochs, Auer (j. Auerwild), Büffel; Schaf (Ovis), wozu Musson (j. d.), Haus-ichaf; Ziege (Capra), z. B. Steinwild (j. Steinbod), Bezoarziege, Hausziege; Antilope (Antilope), wozu außer Gemse (j. d.) eine sehr große Bahl fremder, namentlich afritanischer Urten.

Sohlmake, f. Berfaufsmaß. Sohlichuk, f. Schufzeichen.

Sohlspaten, j. Hohlbohrer. Sohltaube, j. Tauben. Solseld's Inttermehl enthält als wirksamen Bestandteil 30-40% Dicalciumphosphat, Ca HPO4, gemischt mit Galläpfeln, Mohnölkuchen, Eichenrinde, Wacholderbeeren, Anisjamen 2c. (f. Phosphor).

Sollanderholz, lange und ftarte Radelholzstämme, wie fie früher nach Holland geliefert wurden.

Solunder, Holber, Sambucus, Gattung aus der Familie der Geigblattgewächse (j. d.), Caprifoliaceae. Zwei Arten sind größere Sträucher oder Bäume, und zwar:

1. Der gemeine oder ichwarze S., S. nigra L. Blättchen meift fünf, eiformig bis



A Blühenber Zweig bes gemeinen Holunbers; B einzelne Blüte. (Nach Nobbe.) Fig. 249.

länglich, jugespist: Bluten in Chenftraußen, Die Endblitten der vorletten Zweige sitzend; Arone gelblich-weiß, Staubbeutel gelb, Frucht ichwarz, Mark der Zweige weiß. Überall häusig, namentlich in der Nähe menschlicher Wohnungen.

2. Der Trauben-S, Birichholder, S. racemosa L. Blättchen länglich elliptisch; Blüten in · m Jahre Diefe "Börner", welche sich im Laufe Dichter, eiformiger Nijpe, alle gestielt, gruntich-gelb;

Solz. 318

Staubbeutel gelb, Frucht rot, Mark ber Zweige braun. Geltener als der vorige; in Wäldern.

Gine dritte Urt, der Attich, S. Ebulus L., mit enbständigen Ebensträußen, roten Staubbeuteln und kleinen schwarzen Früchten, ist krautig und besonders in Gebirgsgegenden an Baldrandern u. dergl. auf Raltboden zu finden, durch die ausdauernden friechenden Rhizome fich oft fehr ftart ausbreitend.

Solz ift der durch die Tätigkeit des Rambiums



Formelemente des Golges der Rotbuche, burch Igg. 250. Formetemente des Holges der Kotvuche, ourch Maceration isoliert (100 mal verget). a, de Gefäßglieder, a mit einfacher, de mit feiterförmiger Durchfrechung; e Tracheide mit den schiefelpaltensörmigen Poren der (infolge der Maceration undentlichen) Hoftwiesel des Elterenchymissien ("Löbrisform"); e Reihe kurzer Parenchymissien (Strangbarenchym), in den einzelnen Zellen Stärketörner; f Markstrahlsellen, g besgleichen aus dem Junern eines breiten Markstrahles. (Rach R. Hartig.)

nospermen und Dikothledonen, welcher innen noch die H.teile der primaren Wefagbundel und bas Mark umschließt. Das H. besteht der Hauptmasse nach aus in der Längsrichtung gestreckten Bellgebilden, nämlich Tracheen (Gefäßen und Tracheiden oder nur einer Art dieser Elemente), S.fasern und S. parenchymzellen; diese "Grundmasse" wird in radialer Richtung durchzogen von den Markstrahlen, welche bei der nun folgenden Darstellung zunächst unberücksichtigt bleiben follen.

Die Gewebeelemente bes S.es gehen je aus einer Kambinmzelle, bezw. den nach innen hin vom Kambium abgeschiedenen Tochterzellen hervor, fie find deshalb, wenigstens ursprünglich, in radiale Reihen geordnet, wobei die Enden aller Elemente einer Radialreihe in gleicher Höhe liegen. Die Beränderungen, welche die Tochterzellen des Kambinms beim Ubergang in den S.forper erfahren, find nach den drei Gewebeformen verschieden, doch (i. b.) entstehende sekundare Solgkörper der Ginn= tritt stets eine Berholgung (f. b.) der Wandung Der Inhalt schwindet in den Tracheen und Fasern, während das H.parenchym aus lebenden protoplasmaführenden Rellen befteht. - Die Gefäße entstehen dadurch, daß in Längsreihen von Bellen die Querwände aufgelöst oder leiterförmig durchbrochen werden (Fig. 250ab), die betreffenden Zellen durch selbständiges Wachstum sich erweitern und dadurch die Nachbarzellen mehr oder weniger zur Seite brängen (Fig. 252g'), während die Wandung ber



Querschnitt burch Riefernholz (150 mal verge. 251. Martstrahl; g Quertracheiden des Martstrahls; HP bol; parenchym; HC Harzkanal.

erfteren, der "Gefäßglieder", behöfte Tüpfel (Fig 255), sowie zuweisen außerdem eine garte schraubig Verdidung erhält; echte Schrauben- und Ringgefaß tommen im setundären H. nicht vor. Tracheiber find den Gefäßen ähnliche, insbesondere mit ber gleichen Wandverdickung versesene Elemente, die aber einzelne, ringsum geschlossene, miteinander normalerweise nicht in offene Verbindung tretend Bellen darftellen; fie gleichen nach ihrer Form balt mehr den Gefäßen, bald mehr den Fasern (Fig. 250e - Die S.fafern, auch Libriform= oder Stlerendmm fasern genannt, sind länger als die Kambiumzellen weil sie mit ihren sich schärfer zuspitzenden Ender nebeneinander vorbeiwachsen; ihre Bande haber meist spaltenförmige, einfache, selten behöfte Tüpie (Fig. 250d). Die H. parenchymzellen gehen burd wiederholte Querteilung aus den Kambinmzeller hervor, erscheinen daher meift zu 2, 4, 8 oder mehrerer aufeinandergesett, bis eine im Tangentialschmit

rage Querwand die Grenze zweier Rambium-Ien andeutet (Fig. 250e). Diese Reihen verhaltsmäßig furger Parenchumzellen ftellen das jog.



Querichnitt durch Gichenhols (50 mal bergr.) chmale Martftrahlen; m' ein breiter Martftrahl; g tleine, z' große Befaße; p Solgparenchum; 1 Libriformfajern.

trangparenchym" dar. Unterbleiben die Querungen in den zu Parenchymzellen werdenden nbiumzellen, jo entstehen aus diesen fog. "Erfat-



bol; ber gemeinen Riefer im rabialen Langsichnitt 233. Holl der gemeinen kiefer im krodient Angschintt nat vergr. 1—7 große, fängsverlausende Trackeiden Frundmasse; zwischen 4 und 5 Grenze eines Jahrringes 3 Date, links Frühholz, in 1, 3, 4 große Holliche acheiden mit zahlreichen tleinen Hollüchen nur 3 mangellen eines Marthrahles; gegen letztere bestigen die einen der Grundmasse große, im Frühholz ichwach behötte ihne Rockeiden von Mehren der Bereichen der Grundmasse große, im Frühholz ichwach behötte ihne Rockeiden der Bereichen der Grundmasse große, im Frühholz ichwach behötte Rad der Ratur gezeichnet von Withelm.

21", wenn die Enden kurz zugespitzt bleiben; einen sie dagegen lang und schmal ausgezogen, nd aus den Rambiumzellen "Parenchumfasern"

Weinrebe . Dadurch, daß die im Laufe einer Begetationsperiode gebildeten Elemente einander nicht gang gleich find, tommen die Jahrringe (f. d.) zustande; von anderen Befonderheiten abgeschen, nimmt, wo Gefäße vorhanden find, bie Anzahl und die Beite dieser vom Frühjahrs-H oder Früh-h. gegen das im Sommer gebildete, daher Sommer-B. oder beffer Spat-B. zu nennende (gewöhnlich Herbst-H. genannte) H. hin ab, und ganz allgemein sind die letzten Elemente eines jeden Jahrringes abgeplattet, d. h. besitzen einen fehr furgen, radialen Durchmeffer (Fig. 251).

Die Markstrahlen bestehen der Sauptmaffe nach aus lebenden, protoplasmahaltigen Barenchymzellen.



Tannenholz im radialen Längsichnitt 300 mat vergr. Martitrahlzellen; die letteren zeigen hier eine auch bei Laub Martitrahlzellen; die letteren zeigen hier eine auch bei Laub hözern bäufige Gestalt und Wandbeichaffenheit. Nach Töbner Hobbe.)

welche in Bändern von beschränkter Sohe in radialer Richtung durch das B. und die Rinde verlaufen, auf dem Querschnitt als radiale Streifen, auf dem Radialschnitt als Bänder, "Spiegel", auf dem Tangentialschnitt als kurze Streifen erscheinen. Jeder Markkrahl setzt sich nach außen durch das Nambium in die Rinde fort, weit eine Nambium zelle oder Bellgruppe, die einmat begonnen hat, Markstrahlgewebe zu erzeugen, dies stetig fortsett: doch entstehen mit der Zunahme des Umfanges des h.forpers an immer mehr Stellen neue Martstrahten. Primare Martstrahten beißen Diejenigen, die ichon bei Entstehung des Nambinmringes "orgegangen; folde fonnen fich burch garte gebildet werden, baber innen im Marke endigen; - ewande nachträglich fächern (jo 3. B. bei der alle anderen, später entstandenen, sind sefundare.

111.

Es ist für die verschiedenen Harafteristisch, welche die Parenchymzellreihen oben und unter ob die Markstrahlen einschiedtig (Fig. 252m) oder begleiten (Fig. 253t); diese Quertracherden haben bei mehrschichtig (Fig. 252m') sind, d. h. im Tangentialidmitt nur eine oder mehrere Zellen breit ericheinen: zuweilen fommen beiderlei Markftrahlen

000

10

00000000

772

0000000000000

11

neben einander por

Was den dia= ratteristischen Bau der ein= zelnen Harten betrifft, jo find zunächst Nadel= hölzer und (die für uns hier in Betracht fom= menden) Laub= hölzer grund= verichieden.

Die Grund= maffe des H.es der Radel= hölzer (Fig. 255) besitt

feine Befage, feine Libri= formfasern und fein oder wenig (nur um etwa vorhandene

Harzbehälter [i. Harzgänge] reichticher ent= wickeltes) S .= parenchym, be= steht vielmehr allein oder doch weitaus über= wiegend aus fajerförmigen Tracheiden, die, an den Radial= wänden mit be= höften Tüpfeln versehen, in

deutliche radiale Reihen geordnet find und daher an= nähernd 4= bis Gedigen Quer= schnitt zeigen (Fig. 251); die= jenigen des

Früh-B.es sind dünntvandig, oft bon fast quadratifchem

Querschnitt (Fig. 251, oben), die des Spat-H.es dickwandiger (Fig. 251, unten), und die der Greng-zone (Fig. 251, Mitte) abgeplattet. Die Mark-Die Martstrahlen sind mit Ausnahme solcher, die Harzgänge führen, einreihig (Fig. 256) und bestehen entweder nur aus Parenchymzellen, jo bei den Tannenarten. ben Bhpressen- und Gibengewächsen (Fig. 254), vielen Riefern grobzackige Boriprunge (Fig. 258 ober auch aus behöpftgetupselten Duertracheiben, bei ben Fichten, ben Lärchen und ber Douglastann

IV

Formelemente ber Dabel-I Große Tracheibe aus Fichten=

holz (etwa 40 mal vergr.), h Hoffitipfel, m tleine Tüpfel gegen Markstrahlen. II Tracherbe aus Eibenholz (60 mal vergr.), mit schraubiger Wandverdickung

nud höftüpfeln. III Sin Stüd "Strang-parendym" aus dem hölze bes virgin. Bacholders ("Bleistifthölz") (200 mal verge.), in den Zellen i und 2 Stärfe-förner in 3. Michaerungen, pan, ratem

förner, in 3 Absagerungen von rotem Kernstoff, 4 seer. IV Markstrahltracheide aus Fichtenholz (250 mal verge.). (Nach

der Natur gezeichnet von Wilhelm.)



6. Holz der gemeinen Kiefer im tangentialen Länge (70 mal vergr.), die gemeinichaftlichen (artisch Fig. 256. isig. 236. Hold der gemeinen Krefet im tangentialen Angsichmitt (70 mal vergr.), die gemeinschaftlichen (rablake Längswände der Tracheiden (t) als duntle Etreifen zeigent meinschichtige Martstraßen. Links ein großer, mehrichichtige Martstraß wir zentralem (z. T. durch Zellen versiopier Jarzgang bei H); rechts ein längsverlaufender Harzgang kloon dünnwandigen Parenchymzellen umgeben und das solche z. T. verstopie.



Fig. 257. Holz ber Traubeneiche im tangentialen Lichnitt (100 mal bergr.). m schmale Martitrahlen: Z. Gefäße; t Tracheiben; p Parenchym; l Siterendomment p Parench (Libriform)

ttmanbia.

Das S. der Laubhölzer hingegen enthält echte fäße; je nachdem dieselben im Früh-H. auffallend Ber find als im Spat-H. und daher im inneren il des Jahrringes einen ichon mit blogem Auge tbaren Porenring bilden, oder nach außen bin : unmerklich und allmählich an Weite abnehmen, ericheidet man ringporige Hölzer (Fig. 259) B. Giche, Illme, Gicher und gerftreutporige g. 258) (3. B. Buche, Linde, Ahorn). Die Gefähe



258. Querichnittsansicht eines zerstreutporigen Laubholzes je) (3mal vergr.). m breite Markstrahlen; gg Grenzen von Jahrringen. (Nach N. Hartig.)

ven stets von Varenchym begleitet. Im übrigen men Libriformfasern allein oder mit Tracheiden nannigfaltiger Anordnung vor; im Eichen-H. 3. (Fig. 259) bilbet im Spät-H. das dünn-Dige, aus engen Gefäßen, Tracheiden und nchum bestehende Gewebe radial gestreckte (im cichnitt hellere) Gruppen zwischen dickwandigem leren Libriform. Für die Diagnostif der er, welche durch die mitrostopische Untersuchung weitgehender Sicherheit ausgeführt werden . find außerdem die Art der Durchbrechung



Querichnittsansicht eines ringporigen Laubholzes (3 mal vergr.). n vergr.). m breite Martstrahlen; gg Grenzen von Jahrringen. (Nach R. Hartig.)

t die Wandstruftur der Gefäßglieder, sowie der : ind die Größe der Markstrahlen von Wichtigkeit. re sind 3. B. bei der Eiche und Buche teilweise 1, einschichtig (Fig. 252m), teilweise sehr breit 252 m'), beim Ahorn breit, bei der Birke ichmal. Bei der Hainbuche, den echten Erlen ber Hasel kommen sog. falsche Markstrahlen Bartig, Unterscheidungsmertmale der in einen Röhrentühler, deffen Rohre in einem Rühl-

b fie meift, bezw. durchaus oder doch nahezu Deutschland machienden hölzer: Schwarz, Forstliche Botanif.

> Die Aufgabe des Dies im Pflanzenkörper besteht in der Leitung des von den Burgeln gu ben Blättern aufsteigenden Waffers i. Bafferftrömung).

> Bezüglich der nachträglichen normalen Ber-änderungen im H. s. f. Kern-H.

Solzafitien besichen bei Baldgenoffenschaften im Areise Bittgenstein, indem dort jeder Baldgenosse für die von ihm in die Benossenichaft ein= geworfenen Grundftude nach Berhältnis ihres Katastral-Reinertrages oder wirklichen Reinertrages, iowie des vorhandenen Holzbestandes eine oder mehrere auf seinen Ramen lautende S. erhält, nach Maggabe deren er sowohl bei etwaigen Beschlüffen stimmberechtigt, wie am Genuß des Waldertrages beteiligt ift. (Gef. vom 3. 1854.)

Solzärker, f. Holzfeger. Solzbohrer. Unter diesem Namen wurden früher wegen der ähnlichen Lebensweise ihrer Larven 2 Räfer= und 2 Schmetterlingsfamilien zusammen= gefaßt.

1. Xylophaga: pentamere Räferfamilien,

- a) Lymexylonidae mit den Gattungen Lyméxylon und Hylecoetus (j. Schiffswerftsfäfer),
- b) Anobiidae mit zahlreichen Gattungen (i. Unobien).
- 2. Xylotropha: zwei teils zu den Schwärmern, teils zu den Spinnern gerechnete, in vieler Beziehung aber den Kleinschmetterlingen nahestehende Schmetterlingsfamilien: die Sesiidae (j. Glasflügler) und Cossidae (f. Blausieb und Weidenbohrer).

Solzbrudien, f. Brude.

Solzdestistation bezweckt die Gewinnung der bei der Solzverfohlung auftretenden Produtte: Effig-faure, Holzgeift, Aceton und Holzteer. Als Destillationsapparate benutt man am häufigsten liegende, aus genietetem Keffelblech hergestellte 3h= linder (Retorten) von etwa 3 m Länge und 1 m Durchmeffer, die an der einen Seite mit einem ichmiedeeisernen Deckel mit Lehmdichtung fest verichlossen werden und an der anderen Seite ein 10—12 cm weites Rohr für die abziehenden flüch= tigen Brodutte haben. Man verwendet meift Buchenholz, das 1—2 Jahre gelagert hat und dadurch nur noch 20—25% Wasser enthält. Das Holz wird bei 150° zersett. Um Holzeisig zu erzeugen, erhitzt man es etwa 16 Stunden lang bis 280° und schließlich auf 320°. Man erhält hierbei unsgefähr 24°/0 Holstohle, 22–24°/0 gasförmige Körper (Kohlendioryd, Kohlenoryd, Sunnpsgas, Wassersteoff 2c.) und 50–54°/0 Gesantdespillat. In 100 Teilen des letteren finden fich 6-10 % Teer, 3-10 % Solzgeift, 5,5-6,5 % Effigfaure. Die Ausbeute hangt von dem Waffergehalt und der Art des Holzes, von der Wahl der Apparate und der Leitung der Destillation ab. Die aus der Retorte entweichenden Produtte werden meift in einen aus 1). h. für das bloße Auge als solche erscheinende Resselbled, angesertigten, etwas geneigt liegenden, e Streifen, welche aber aus gahlreichen ein- mit Bafferverschluß ichliegbaren Kondenfator, ber genäherten, durch Faserschichten getrennten mit Wasser betröpfelt wird, geleitet und dadurch ein Markstrahlen bestehen. Über die Unter- von den leicht verdichtbaren teerartigen Körpern ing der Sarten nach anatomischen Merkmalen (f. Holzteer) getrennt, fie gehen dann weiter durch

Wall die gur Tenerung geleitet werden. Der jogen. robe Solzessig ift eine braungelbe Fluffigfeit von brenglichem Geruch und Geschmad und antijeptischen Eigenschaften, auf der noch mitgerissener Teer ichwimmt. Der vom Teer durch Abheben möglichst befreite Holzessig wird entweder fofort mit Kalfmilch neutralifiert, und dann daraus durch Destillation der Holzgeist, das Aceton und andere mit Wasser= bampfen flüchtige Stoffe (roher Holzgeist) abge-trieben. Da aber bei dieser Arbeitsmethode ber Burudbleibende eifigfaure Ralt noch ftart mit teerigen Substanzen verunreinigt ist, so wird der Rohholz-essig zuerst ohne Kalt aus einer kupsernen Blase abdestilliert, Die Dampfe streichen dann durch eine zweite Blaje, die Kalfmilch und Baffer enthält und die Eisigiäure gurudhalt, mahrend die Holggeist= und Wafferdämpfe entweichen und ichlieglich durch einen Rühler fondenfiert werden. Die zurückbleibende Lösung von effigjaurem Kalt (Calciumacetat) wird in einer Pfanne eingedampft und ber Rudftand gur Berftörung der noch anhängenden brenglichen Stoffe in einer Darre auf 200-2500 erhitt. Der jo dargestellte eisigjaure Kalt kommt als Weißtalt in den Sandel und bildet den Sauptrohftoff gur Erzeugung von Essigiäure und essigiauren Salzen. Wird anstatt Kalfmilch Soba bezw. Natronlauge gur Neutralijation des Robholzeffigs benutt, jo erhält man nach dem gleichen Berfahren Ratrium= acetat, das als Rotfalz in der Tednit bezeichnet wird. Uber Gewinnung und Berwendung von Effigfaure, Solzgeift und Aceton i. die betreffenden Artifel. Neben effigfaurem Ralf wird in den Sol3= effigfabriten noch effigjaures Blei (j. Bleizuder) und Ferroacetat (f. d.) erzeugt.

Solzdiebstahl wird wohl gleichbedeutend mit Forstdiebstahl für Entwendung von Holz aus dem Wald gebraucht; richtiger wurde es sein, diesen Ausdruck nur für die Entwendung bereits gefällten oder aufgearbeiteten Holzes, die als gemeiner Diebstahl bestraft wird, oder für Holzentwendung außerhalb des Waldes zu gebrauchen, während der Forstdiebstahl eine im Wald begangene und nach den Forststrafgesetzen zu ahndende Entwendung von Holz und sonstigen Forstprodutten bezeichnet.

Forstdiebstahl.

Solzen, f. v. w. Fortbaumen.

Solzertragstafel (Materialertragstafel), j. Ertragstafeln.

Solzessig, i. Holzdeftillation.

Solzfällung. Deren Zeit ist vorzüglich bedingt burch die flimatischen Berhältnisse und die verfügbaren Arbeitsträfte. Außerdem machen sich einflußreich die Hiebsart (Kahlhieb, Hiebe ber natürlichen Berjungung, Siebe der Bestandes= pflege), Holzart (Schälen der Nadelhölzer), Rudsichten auf technische Qualität und Verwends barkeit des Holzes, die Bünsche der Käufer (Lieferungstermine der Händler 2c.). Die H. sindet hiernach zu den verschiedensten Beiten im Sahre statt, boch hauptsächlich entweder im Commer ober im Winter. Die Commerfällung wird notwendig in den höheren Gebirgen mit ichneereichem Winter und vorherrichender Radelholzbestockung: die Siebe von Nachhieb- und Schirmbeftänden sind hier mahrend der Triebentwickelung sie trocken geworden, wird das eingeronnene

faften fiegen. Dort trennen fich bie unverdichtbaren auszusehen. Die Binterfällung findet in bemilberen Tieflagen und bei Laubholzbestochenstatt: fie beginnt meift Ende Ottober und dauer: bis zum Samenkeimen ober ber Triebentwickelung. Eichenlohichläge nur während der letteren (Mai

Solgfange, j. Riejen.

Solzgarten (Lände, Holzhof, Lagerplat), Drie, nach welchen das Holz in größeren Mengen verbracht und dort aufgesammelt wird, um von hier que direkt der Konsumtion übergeben werden zu können Man unterscheidet diese Cammelftätten je nad dem Umstande, ob das Solz durch Land- oder durch Waffertransport beigebracht wird:

1. 2013 Cammelftätte für Landtransport ift jeder gunstig situierte, trodene, durch Fuhrwert 2c. erreid Die Bufuhr geschieht durc bare Plat geeignet. Fuhrwerfe oder Schlitten oder durch Unzieher und Schleifen und mehr und mehr auch durd Bahntransport. Die Stammhölzer werben au Unterlagen in gewisser Ordnung aufgerollt, ti. Brennhölzer in Arken aufgestellt, Die Arken ei auch stoffweise getrennt, wenn es sich um Abgab von kleinen Portionen handelt. Sierher gehore auch die großen Sammellager von Schnitthölger



Gig. 260. Solggarten.

an den Hauptpunften der Berkehrs- und Biging

2. Wird das Holz zu Baffer beigebracht (Trif und Flogtransport), jo liegt der S. stets unmitte bar an der betr. Wafferstraße. Das heranschwin mende Solz wird dann entweder (durch Menider hande, Pferde auf Schleifbahnen, Huszugemafdine u. dergl.) aus dem Waffer gezogen, oder bie b einrichtung ift berart, daß das Solz fich ielt landet, d. h. bis in die einzelnen Felder des D. wo es aufgestellt wird, zu Wasser gebracht wir. Dieje letteren Einrichtungen feten mehr 2 weniger großartige Bauanlagen voraus und finde fich in interessantester und musterhaftester Durch führung am Fuße bes nördlichsten Alpenabiat. in Subbahern und Österreich.

In welcher Beije Baffer- und Bahntransport :: Musnutung der Holzgarten in Berbindung gebrad wird, ist aus Fig. 260 zu entnehmen. In Holz gelangt per Trist an den Abweisrechen twittett in den Wasserhof ein, von wo es in d Holzselder I und II einschwimmt. Machitem ? Wasserzufluß zu letteren unterbrochen wurde m

ber Bahn weiter verführt.

oligas wird nach Bettenkofer in der Weise estellt, daß man Holz in geräumigen Retorten 700—800° erhist. Dabei liefern 100 kg Holz efähr 34 chm Gas, 4 kg Teer, 35 kg Holz und 20 kg Kohlen. Tropdem das H. vor Steinkohlenleuchtgas den Vorzug hat, daß es er leuchtet und frei von Schwefelverbindungen wird es infolge der leichten Beschaffung der

nfohlen nicht mehr fabriziert. olgeift, Methylaltohol, CH3 OH. Der bei der

destillation (f. d.) gewonnene rohe H. ist eine ose, unangenehm riechende Flüssigteit, die neben inlalfohol noch Waffer, Aceton, Aldehnd und re organische Stoffe enthält. Wird Diefer mit er verdünnt, jo fallen blige Stoffe aus. Filtriert diese ab und unterwirft die Flüssigfeit einer ältigen Destillation über Ralf, so erhält man Methylalfohol von 98%. Um ihm die letten nreinigungen zu entziehen, bedarf es ver-ener chemischer Operationen. Der rohe H. ener chemischer Operationen. jum Denaturieren von Spiritus, gur Berng von Firnissen, zum Brennen; der reine H. Bereitung von Chlor- und Brommethyl, von caldehnd und verschiedenen in der Farbinduftrie endigen Körpern.

Ggummi ober Ansan erhält man, wenn bie verdünnter Salzfäure, Ammoniat und Baffer tigten Gägespäne ein ober zwei Tage lang ert werden und zu der abgeprekten und ge= n Flüssigfeit Alkohol gebracht wird. irch gefällte B. wird durch Digestion mit Galgund Alkohol gereinigt. Es löst sich wenig isser, leicht in Natronlauge, und liefert bei der iluje, d. h. beim Erhigen mit verdünnten in unter Wafferaufnahme Anloje oder Holzzucker

Im Nadelholz finden sich nur geringe  $(0,4\,^0/_0)$ , ubholz größere Mengen von S., z. B. Buchens $5-6\,^0/_0$ , Kirschbaumholz dis  $12\,^0/_0$ , auch

liefert bis 11 %. fiffandes. Das Holz beträgt vom Gejamtdes Wertes der Gin= und Ausfuhr im

hen Reich nur 1 bis 3%.

Sandel in Brennholz tritt zurück gegenüber tigen in Ruß- und Wertholz. Die wich-Ausfuhrländer find: Rugland, Schweden, gen, Ofterreich-Ungarn. Die Haupteinfuhr-England, Frankreich, Belgien, Niederlande, 13, den jene Länder bei ausgedehnten Wald= und meist dunner Bevölferung haben, sließt die Staaten, in welchen die schwache Besag den Bedars der zahlreichen Bevölferung itwickelten Industrie nicht zu decken vermag. großen Unterschiede der Preise in den Auss binfuhrländern ermöglichen den Transport ehrere hundert Kilometer, weil die Trans-; geworden find. Mit ihrer weiteren Husig verliert der Cat, daß das Solz nur auf Entfernungen transportabel sei, immer mehr ftung.

Ort und Stelle aufgestellt und nach Bedarf | duktion jährlich von außen bezogen wird, beträgt im Berhältnis zu berfelben nur etwa 6-10%.

Solzhauer, Solzinechte; fie refrutieren fich meift aus der ländlichen Bevölferung. Ständige B. find den größten Teil des Jahres im Balde beschäftigt. unständige S. werden nur bei gewissen Arbeiten herangezogen. Die Ausbreitung der Induftric macht es in manchen Gegenden schwer, das nötige Bersonal zu gewinnen, was wegen der Vorzüge des ständigen Personals wünschenswert ist (Er-sahrung, Übung, Gewandtheit, Orts- und Personentenntnis, Sachkunde, Zuverlässigkeit, Ausrustung mit Werkzeugen, Abhärtung, Befanntschaft mit dem formellen Berfahren)

Solzhauergerate (Geichirr, Gezähe). Bur Fällung und zum Ausformen im Rohen Dienen Sauwert=

zeuge, Sägen, Spalt= und Robegeräte.
1. Die Hauwerkzeuge find: Art, Heppe für geringes Holz und Beil zum Beschlagen. Die Urt (die einzelnen Teile heißen: Saus, Maden,



Dhr, Blätter, Schneibe) wird mit fürzerem ober längerem Stiele (Helm) geführt und hat ohne letzteren 1,30—1,50 kg Gewicht. Eine gute Art hat eine gut gestählte Schneide, die Form eines vollendeten Reiles mit schwach gewölbten Blättern und einen handlich geschwungenen Selm. Empfehfenswerte Arte sind z. B. die Arte der Alpen-länder (Fig. 261), des Harzes (Fig. 262), die Renebet-Yankee-Urt (Fig. 263) 2c. Die Heppe (Barte, Hippe) hat säbelartige Ge-stalt und kommt in den mannigsachsten Formen

vor (Fig. 265).

Das Beil wird in der Hand des Holzhauers ten durch die neuen Berkehrsmittel fehr nur dann geführt, wenn ihm der Robbeschlag (am Stockende der Floßholzskämme) obliegt. Zur Verwendung kommt das gewöhnliche Breitbeil und auch das jog. Schwarzwälder Beil (Fig. 264)

2. Die Gage ift bei jedem haushalterischen E einheimische Markt ist trot der Entwickelung Fällungs- und Aussormungsbetrieb das wichtigste mtigen Berkehrsmittel fur das Solg der Berkzeug; je entbehrlicher die Urt durch dieselbe 13 wichtigste. Bas zu der inländischen Pro- wird, desto besser. Die Baldsägen können unteridicoen merden in zweis und einmännige. Die ber Fig. 270, ober fie werben auf langere Stanger gwelmannigen Gagen find auf doppelten Bugidmitt berechnet und in verschiedenen Formen in Webrauch. Um meiften eingebürgert find: Die ge-



Fig. 266. Nonpareiljäge.

wöhnliche Querfäge mit nahezu geradlinig entwickelter Jahnspitzenlinie, zu welcher auch die amerikanische Nonpareilsäge (Fig. 266) zu rechnen,



Tig. 267. Bogenjäge.

dann die Mond= oder Bogen= oder ftenerische Sage mit erheblicher Krümmung der Zahuspigenlinie (Fig. 267), an welche sich die verhältnismäßig



Rig. 268. Thuringifche Gage.

furze thuringische ober sächsische Sage anschließt (Fig. 268). Die Nonpareilfäge ift von vorzuglicher Leistung besonders im Laubholze, die stenerische



Fig. 269. Ameritanische Trummjäge.

Sage ift bagegen im Nabelholze unübertroffen. -Die einmännigen Gagen dienen zum Berlegen schwächeren Holzes und find meist nur auf den



Fig. 270. Ginmannige Gage.

Stoß berechnet. Gewöhnlich wird bei denjelben bas Blatt burch einen Bügel in Spannung erhalten; nur bei erheblicher Blattbreite fehlt derselbe, wie bei der amerik. Trummfäge (Fig. 269). Die meisten einmannigen Sagen find von der Form Breite von 18-24 em in der Mitte ift am em

aufgesett und dienen dann zur Aufastung stehender Stämme, wie die Mers'iche jog. Flügeliage (i. d.

Gur die Arbeitsleiftung der Gagen ift vorzüglich maßgebend: a) die Zahnkonstruktion; man unterscheidet Stoßzähne (Fig. 274) und zweischnei



Fig. 273.



Fig. 274.

dige gähne, lettere sind entweder Dreieckstahn (Fig. 271) oder einfache Stocktähne (Fig. 272 oder fombinierte Formen, wie bei den amerikanische Sägen (Fig. 273). Naumgähne sind nicht schwei dende Zähne, welche nur die Aufgabe haben, de Sägemehl aus dem Schnitte zu entfernen; sie im



Fig. 275. Schräntichluffel.

Tig. 276. Reile.

wenig mehr gebräuchlich und auch ohne erheblich Wert. Renerdings werden die perforierten Ein bevorzugt. Steil gebaute Schneidezähne jeder Wifind leiftungsfähiger als stumpf gebaute. In Da Gewicht der Sage; höheres Gewicht vermelnt Leistung. c) Form ber Säge; Bogensägen Ert mum bes Krümmungsradius 1,55 mm) leifte mehr als Gerabsägen. d) Dimensionen: en Länge des Sägeblattes von 1,40—1,50 m und en dränkt wird mit der Zange oder dem jog. ränkichlüssel (Fig. 275). f) Die Schärfung



Zahnspigen geschieht mit guter Feile immer

der inneren Zahnseite.

ie Instandhaltung der Sägen ist von größter tigfeit für die Leiftung derfelben; hierin laffen ie Holzhauer vielfach fehlen.

Die Spaltgeräte find Reile, Spaltagte und Itlinge oder Klöteisen. Der Holzhauerkeil eist von Gisen, mit hölzernem Ropfe (Fig. 276), er ist gang von Holz oder gang von Gifen; Spaltart (Reilhaue) hat die Form der



Rig. 280. Wendehaten.

g düblichen Källaxt, sie bildet aber einen dickeren hat immer einen Naden, ftarteren Bau im und daher auch höheres Gewicht. Die 1 tklinge (Fig. 277) dient zum Ausreißen der auben u. dergl.

Robewerfzeuge zur Gewinnung des Wurzel-279), Spighaue, Kreuzhaue (Fig. 278), Rode= 1 eine furze Bauchsäge, Brechstangen, eiserne hölzerne Reile, Stemmeisen, Ziehseile ober utangen und ber Wendehaken, ber in mannig-

enswertesten. e) Der Schrank oder das Aus- kann (Fig. 280). Von den zahlreichen Stockrobe-n besteht in dem wechselweisen Herausdiegen maschinen, welche vor mehreren Dezennien in Rahnspigen aus der Chene des Gägeblattes, Borichlag famen, find nur beachtenswert: der Baldbreiteren Schnitt zu erzielen und die Reibung teufel, Die Wohmann'iche Nobevorrichtung und die Blattes zu verringern; der Schrank hat ge- gewöhnliche Wagenwinde. Die volle Ansruftung mlich die doppelte Blattstärke zum Maß, ift bei eines Holzhauers mit Geräten kommt auf 40 bis bfaserigem Holz größer als bei seinfaserigem. 60 M zu stehen. — Lit.: Gaher, Forstbenutzung, 9. Aufl.

> Solahauer-Silfskaffen bestehen an vielen Orten zum Zwede der Unterstützung in Not-, Unglücks-, Erfrankungsfällen und zur Altersversorgung. Die Mittel werben beschafft durch die Beiträge der Arbeiter, Zuschüsse des Waldeigentümers und Schenkungen. Die Organisation derartiger Hilfsanstalten ist fehr verschieden und kann man unterscheiben: Gesellschaftstaffen, deren Bermögen gemeinschaftliches Besitztum einer in engerem Berufsverbande stehenden Holzhauergesellschaft ift, und Spartaffen, die, nach dem Bringip der gewöhnlichen Sparkassen eingerichtet, auf den Sparfinn bes einzelnen Arbeiters berechnet find und ihn nur zum Anspruch auf das persönlich Ersparte berechtigen. Durch die Gesetzgebung über Unfall-, Alters- und Invaliditätsversicherung (f. d.) sind dieje Raffen felten geworden.

> Solzhauer-Instruktion, die Bujammenftellung aller vom Holzhauer zu beobachtenden Borichriften. Sie hat oft gleichförmige Bultigfeit für ein ganzes Land, oft nur für eine Proving, und manchmal beschräntt sich ihre Geltung nur auf ein spez. Amt Mit den darin vorgeschriebenen Obliegenheiten für den Holzhauer werden auch jene verbunden, welche die Rottmeister, die Unternehmer, die Floß-

und Triftarbeiter zu beobachten haben.

Solzhauerlohn. Er ift fast immer Stücklohn; bas Stud ift entweder der Raummeter bei Brennholz, der Festmeter bei Stammholz oder das Stud bei Aleinnutholz, das Gewicht bei Rinde, das hundert bei Wellen. Die Feststellung des Lohnes geschieht durch Bereinbarung und wird für jedes Holzsortiment gesondert festgestellt. Das über die Lohnesverattordierung aufgenommene Protofoll wird meift von einem Bertrauensmann, seltener von allen Beteiligten unterschrieben. Bur Ermittelung des richtigen Lohnes ift in erster Linie der gegendübliche Tagelohn und der Arbeitsauswand maßgebend, in zweiter Linie der Berfaufswert der betr. Holzsorten. Die festgestellten Löhne gelten für den betr. Arbeitsbezirf, oft aber auch für ein ganzes Revier, bei wechselnder Beschaffenheit der einzelnen Gehaue (wobei der Aufwand für das Rücken des Holzes einen Saupt= gesichtspunkt bildet) auch nur für ein einzelnes Gehan. Die Sohe ift verschieden nach Solzart, Qualität des Bestandes, Anteil der Sortimente, Allter und Stärfe des Holges, Terrain, Entfernung vom Wohnort der Arbeiter, Art des Hiebes, Zeit der Fällung.

Solzhauerpartie, die aus 2-5 Mann bestehende, gemeinsam bei ber Fallung und Ausformung bes Solzes miteinander arbeitende engere Berbindung der Holzhauer, welche den verdienten Lohn gleich-

heitlich unter sich verteilen.

Solzhauerrotte, f. Rottenführer. Solgkoble, ein im wesentlichen aus Rohlenftoff bestehendes, burch Erhitzung bei Abschluß der Luft ir Beije zu vielseitiger Unwendung fommen gewonnenes Bersegungsproduft des Solzes. Spez Gew. 0.14-0.20 (burchichn. ein Biertel bes Sola- infolge ber Abjatverhaltniffe (bichte Bevölferun gewichtes), von schwarzer Farbe, ohne Geruch und Weichmack, von geringer Festigkeit, großer Abforptionstraft gegen fluffige und gasförmige Körper und etwa doppelt so großer Brennfraft als das Solz, aus welchem sie entstanden ist (der theor. Nutseffekt der Kohle beträgt nach Grothe 7440 Ralorien, jener des Holges 4182).

Solzleisten, Barofleiften, werden fabrifmäßig aus aftfreier, reinfaseriger Schnittware ber Nabelhölzer in der mannigfaltigsten Stärke und Pro-

filierung hergestellt.

Solzmassenaufnahme (Solzmassenermittelung). Man persteht darunter die Erhebung der in den Beständen vorhandenen Holzvorräte. Dieselbe fann durch Schätzung (j. Ofularschätzung) und unter Unwendung mathematischer Formeln und sonstiger Silfsmittel nach verschiedenen Methoden geschehen (j. Bestandessichätzung). Die Aufnahme der Holz-massen für Bestände ist für die Zwecke der Forsteinrichtung und der Waldwertberechnung unent= behrlich, sie zu lehren ist Aufgabe ber Holzmegfunde.

Solzmassenkurven find getrümmte Linien, welche ben Zuwachsgang normaler Bestände pro ha für verschiebene Holzarten, Alter und Bonitäten gur Darftellung bringen. Auf eine horizontale Absciffenlinie werden die Alter und fenfrecht darauf (nach Bonitäten und Holzarten getrennt) die bem jugehörigen Miter entsprechenden Solzmassen in Festmetern aufgetragen. Werden nun, nach Ausgleichung fleiner Unregelmäßigkeiten, die Endpunkte ber Ordinaten miteinander verbunden, jo erhalt man die S., welche bei der Aufstellung von Ertragstafeln weitere Dienste leiften (f. Ertragstafeln).

Sofzmekkunde (Baum- und Beftandesichätung, Holztaration, forstliche Körperlehre) ift die Lehre höchsten Stand seit 1830. Mit bem Jahre 18 bon der Rubierung, Altersbestimmung und Buwachsermittelung einzelner Bäume und ganzer Bestände. Berbreitete Lehrbücher über diesen Gegenstand sind vorhanden von F. Baur, Die S., 4. Aufl. 1891, und B. Kunze, Lehrbuch der S., 1891; desgl.

von Udo Müller, 1899.

Solgol, j. Solgteer.

Solgpffangen heißen alle Pflanzen, welche mit oberirdischen Stammaebilden ausdauern, in unbegrenzter Wiederholung Blüten erzeugen und deren Stämme und Wurzeln mittels eines Kambiumringes stetig in die Dicke wachsen. In diesem Ginne gehören jämtliche bei uns einheimische S. ben

Roniferen und Ditotyledonen an.

Solgpffafter wird an Stelle ber Steinpflafterung in mehreren Großftädten heute verwendet. Es dient dazu vorzüglich dichtgebautes Solz der Riefer, Fichte, besonders der Buche und Bechtiefer; die in regelmäßigen Formen bergestellten imprägnierten Holzklötze werden auf ein Zementlager gestellt und die Fugen mit Zement und Asphalt ausgegoffen. Dieses H. ist geräuschlos, schont den Pferdehuf raumes; zur Erhaltung ihrer senkrechten Stellu und die Fuhrwerke; man tadelt daran aber die werden sie mit Sprießen versehen oder besser der Songpreife. Die Statiftit befaßt fich mit ber

Ermittelung ber S., um die Preisunterschiede in verschiedenen Gegenden und zu verschiedenen Zeiten lagerung; dabei ist zu beachten, daß die schwerk zur Darstellung bringen zu können. Die Preise Stücke zu unterst eingelegt und bei gespallem zeigen nicht nur sehr bedeutende lokale Unterschiede Holze die Rindenseite nach oben zu gerichtet wir

Urt der Beschäftigung und Wohlhabenheit derselbe Angebot bei großer oder geringer Bewaldun Möglichkeit des Transports in entfernte Gegende Lage der Waldungen und Transportkoften an t Konjumtionsstelle, Konfurrenz von Surrogate Geltenheit bestimmter Holzarten und Sortiment fondern auch erhebliche Schwankungen von 3al gu Sahr (wechselndes Angebot, steigender ob fallender Bedarf je nach der Witterung bei Bren holz, je nach der allgemeinen Lage von Hant und Industrie bei Nugholz, Ausfall der jährlich Ernte, Gang der Geschäfte aller Art, ökonomisc Krisen, gedrückte politische Situation, Ausschwun der Unternehmungen nach einem Ariege)

Dadurch wird die Geldrente ber Waldwirtiche gu einer schwankenden Große und in ihrem jah lichen Betrage vom Stand und ber Bewegung b

S. abhängig.

Da die einzelnen Holzarten und die Sortimer des Bau-, Schnitt-, Wert- und Brennholzes be ichiedene Breise haben, so ift für die Ginrichtun der Wirtschaft eine zuverlässige und genüger detaillierte Preisstatistik eine unentbehrliche Grun lage und für den Wirtschaftsbetrieb eine gewi Beweglichkeit zum Zwed der Ausnützung der Prei fonjunfturen eine unerläßliche Forderung.

Mehrfache Preisnotierungen reichen bis 18: zurud. Der Gang der Preisbewegung in Demit land, Ofterreich, Frankreich und der Schweiz zeigt i gangen eine überrafchende Gleichförmigteit. Bi 1830 an beginnen die Preise zu steigen bis 180 dann fallen dieselben bis 1850, teilweise 1855; 18. steigen fie bis 1859, dann gehen fie etwas guru steigen aber 1862 wieder und erreichen 1865 ? beginnt eine Periode des Sinkens, die bis 18' dauert. Bon diesem Jahre an beginnt ein rapit Steigen, das bei unerhörtem Preisftande 18 und 1876 feinen Sohepunkt erreicht; feit die Jahr sind die Preise wieder gesunken und bat bis 1890 den tiefen Stand beibehalten. 18 begannen sie zu steigen und erreichten 1900 ein jo hohen Stand, wie nie zuvor. 1901 ist wied ein Ginfen zu verzeichnen.

Solzpulver, f. Schulze-Pulver. Solzrechen, j. Trift. Solgriefen, f. Riefen. Solgfofiff, f. Bolgftoff.

Solgichube werden aus Buchen=, Ahorn=, Erle

holz gefertigt.

Solzes, Das Ginschichten aller mit Raummar (f. Berkaufsmaß) zu meffenden Holzforten in it Die Herstellung i Raum= oder Hohlmaße. Schichtraumes geschieht durch Ginschlagen ber Str pfähle nach dem üblichen Breitemaß bes Edic Glätte im nassen Zustand und die Alebrigteit bei umschlingende, zwischen das Schichtholz eine Sonnenhitze, sowie die starte Abnuzung. Elemmende Wieden oder Draht festgehalten. Dars folgt das Einschichten der betr. Holzsorte zwisch Diese Pfähle, und zwar in möglichft dichter Busamme lagerung; dabei ift zu beachten, daß die schwerk

jeten sind, da werden dieselben dicht aneinander= reiht und nur durch die zwischen je zwei Stößen henden Stoßpfähle separtert. Eine ganze Reihe rartig aneinander gestellter Stoße heißt Zain er Arfe.

Jeder Stoß darf nur Holz ein und derfelben ortenklaffe enthalten und bildet die Conderung r verschiedenen durch den Sortentarif angegebenen affen die Aufgabe der feineren Sortierung Es muffen hiernach die Schicht-Cortieren). abolastöße von den Brennhölgern und bei diesen mertvollere Ware von der geringwertigeren 2c. sondert und jede Sorte in einem besonderen

whe zusammengestellt werden.

Das Aufstellen der in Bunde gefaßten Reifiglzer geschieht einfach durch Zusammenstellen von , 50 oder 100 Bunden (Wellen) in geordnete Haufen, ibei diese Bunde auf den Ropf zu stehen kommen. o das Reisig nicht gebunden, sondern nur in losen infen aufgeschichtet wird, find diese Saufen zwischen ei Pfählen zusammenzuhalten.

Das H. ist Aufgabe des Holzseters, Holzärkers eist auch Rottenführer, f. d.) und sollte nicht rch die Holzhauer besorgt werden; dagegen können tere verlangen, daß alles von einer Partie ieferte Solz auch partieenweise gesondert und

igestellt wird.

Solzsetter, Solzärker, der mit dem Sortieren, iftellen des Schichtholzes und der Wejamtanmung des hiebsergebnisses auf dem Cammel-Be beauftragte Arbeiter. Er wird vom Waldentümer meist für mehrere Jahre ausgewählt, Pflicht genommen und auch für den Forstschutz ibigt. Er bezieht die Sepergebühren, und wo außerdem als Bor- und Auffichtsarbeiter bei gbauten, Kulturen 2c. verwendet wird, die hierfür ffenden Tag= oder Attordlöhne. Gewöhnlich ist

Dienst des Holzärfers und des Holzhauerobuns (Rottmeisters) miteinander vereinigt.

Solzsparterie, Holzweberei, die Berarbeitung in feine Holzfäden aufgeriffenen Holzes auf n Webstuhle zur Herstellung jener 60-90 cm Geviert haltenden Platten, welche zu Damen= ten, Decken, Etnis und anderen Luxusgegenständen wendet werden. Es dient hierzu allein das penholz.

Bu Schiffsnägeln dient Afagien-Solzstifte. Eichenholz, zu Schreiner= und Glaferstiften Bichen=, auch Nabelholz, zu Schusterstiften ilich Birken=, Weißbuchen= und Ahornholz. Die estellung der letteren Sorte ift aus Fig. 281

entnehmen.

Solzstoff zur Papierfabritation dient als Erjat Badern, welche indes bis jest für die besseren piere durch S. nicht vollständig jurrogiert werden nen. Die geringeren Sorten, die Bappe, das itungspapier zc. bestehen heute fast allein aus H. wohl zur H.erzeugung alle Holzarten verwendbar d, so sind es doch unsere Radelhölzer, voran fer und Fichte, seltener Tanne, welche heute in istem Betrage hierzu verarbeitet werden. Das lfarbigste Material liesern freilich Aspe, Salweibe, ide. Das Holz wird von den betr. Fabrifen in Schufterpech.

it bas Erdreich feucht und nachgebend, dann wird der Regel in Form von Scheit- und Knüppelhols, ter eine Fußbrücke aus quergelegten Stücken auch als Stangenmaterial von 10—24 cm Brust-formt. Wo größere Mengen von Schichtstößen höhenstärke bezogen, wie es als Nehenbestandshöhenstärke bezogen, wie es als Nebenbestands= material überall zu haben ift.

Es gibt zwei verschiedene Darftellungsweisen bes B.es, das medjanische Schleifverfahren und das chemische Mazerationsversahren oder die Celluloje-Fabritation. Beim ersteren wird bas in furze Stücke zerlegte Solz durch die reibende Birtung eines um eine horizontale Achje rotierenden Mühlsteins unter reichlichem Wasserzusluß zer-mahlen und abgeschliffen; das Ergebnis ist ein mehr mehlartiges Produkt (geschliffenes Holzmehl, Holzschliff). Bei der Cellulosefabritation wird bas möglichst zerkleinerte Robbolz durch Rochen in Resseln unter hohem Dampfdruck und durch die mazerierende Wirfung einer abenden Lange in feine elementaren Fasern aufgelöst. 2013 Lauge wurde früher Soda verwendet; in der neueren Zeit tritt mehr und mehr schwefligsaurer Ralt (Sulfitverfahren) an deren Stelle.

Für Herstellung von 100 kg lufttrodenen Schleifstoffes sind 0,28-0,38 Festmeter Robbolz erforderlich.

Außer zur Papierbereitung findet der H. auch Berwendung als Padmaterial, zur Polsterung.



Fig. 281. Solgftiftfabritation.

mit Bindungsmitteln in Formen gepreßt zur Berstellung von mandjerlei Dingen, Ornamenten, Luxuskästchen u. dergl., man stellt selbst ganze Möbel, auch Fußteppiche (statt Linoleum) daraus her, und in der jungften Zeit benutt man denselben jelbst als Beifutter zur Fütterung der Stalltiere.

Solzteer nennt man die in Waffer wenig loslichen, dunkel gefärbten, mehr oder minder flüssigen Kondensationsprodukte bei der Holzdestillation (j. d.). Geine Bestandteile find verschieden nach der Holzart, aus der er erhalten wird. Er wird entweder als Brennmaterial, oder zu konser= vierendem Anstrich oder zur Dachpappenfabritation verwendet. Der niedriger siedende Unteil des aus Radelholz hergestellten terpentinölreichen Teers liefert das Rienol, das eine dem Terpentinol ahnliche Verwendung findet. Das Birfenteeröl (Doggertöl oder Juditenöl) wird burch noch-malige Destillation des Birkenteers gewonnen und findet bei der Fabrikation des Juditenleders Verwendung. Durch fraktionierte Destillation wird der B. in leichtes und schweres Teerol geschieden. Letteres wird auf Rreosot (f. d.) verarbeitet. Der beim Destillieren zurnichbleibende Teil erstarrt beim Er= falten zu einer ichwarzen, glänzenden Maffe -

Solgtransport, die Berbringung des Holges geleiftetem Dienfte auseinandergeschlagen und gu nach den in größerer Entfernung gelegenen Konfumtions= oder Sammelplätzen und zwar durch Ver= mittelung von mehr oder weniger ständigen Bringaustalten. Der Transport wird vielfach durch den Waldeigentümer selbst, öfter auch durch von ihm bestellte Unternehmer betätigt. Man unterscheibet den H. in jenen zu Land und den Transport zu Maffer.

Der S. zu Land erfolgt entweder auf Strafen und Wegen, auf Riesen, auf Drahtseilriesen oder auf Bahnen, hier Baldbahnen (f. d.); jener zu Waffer entweder durch Triften des Holzes oder durch Berflößen desselben, oder durch S. auf

Schiffen (f. d.).

Der Transport des Holzes wird in allen Fällen zur Notwendigkeit, in welchen es im Broduktionsbezirke an Absatz fehlt und die Transportkoften im Marktpreise erfahrungsgemäß zurückersett werden. In dieser Lage befinden sich sehr viele der größeren schwachbevölkerten Waldkomplege, wenn die Vernutung, Verarbeitung und Appretierung des Holzes nicht schon im Junern des Waldes durch die Käufer Holzgeist, Essig ze.) gerichtet, und durch Meilerver-stattsindet (Sägeetablissements). Bei den heutigen fohlung. Lettere begreift die eigentliche Waldtöhlerei

Berhältniffen der allgemeinen

Transporterleichte= rung für alle Waren und dem dadurch teilweise bedingten Rieder= gang ber Waren= preise wird es mehr und mehr zur Auf= gabe der Waldwirt= schaft, ihre Produtte auch in den allgemeinen Ber= fehrsftrom einzu= leiten und den Be= zug des Holzes dem Konsumenten so

anderen Zwecken verwendet werden.

Auf ruhigen Wassern bedient man sich statt ber Schiffe auch der Stammholzflöße zum Transport von Brennholz und dergl. (Flögerei mit Oblaft).

Solguberweifung, f. Berfteigerung.

Solzverkauf, Holzverwertung. Nach dem Unterichied der Preisbildung ift zu unterscheiden: Tagverkauf (f. d.), meistbietender Berkauf ober Berfteigerung (f. d.) und Berkauf um vereinbarte Breise oder Freihandiger Verkauf (f. d.); nach bem Buftande, in welchem das Solz dem Bertaufe ausgesett wird, unterscheidet man Detailverfauf und Blockverfauf (f. d.); beim Blockverfaufe ift weiter gu unterscheiden, ob nur das hiebsergebnis eines Sahres oder jenes von mehreren bevorftehenden Jahren (Abstodungsverträge, Attordverlaffe, Wälderverlaffe) dem Berkaufe unterftellt wird.

Solzverkohlung. Gie fann im großen nach brei verschiedenen Methoden erfolgen, durch Grubenverfohlung (die roheste Art), durch Dfenverkohlung, mehr auf die Gewinnung der Nebenprodutte (Teer, Gas



Fig. 282. Durchidnitt eines Rohlenmeilers.

leicht und bequem als möglich zu machen. Der | Ein regelmäßig aufgeschichteter, mit einer lust Transport des Holzes erfolgt deshalb teils bis in abschließenden Decte überkleideter Hausen Kolz heißt die Konsumtionsplätze selbst oder nach Sammelstellen, Meiler. Die Form desselben ist in der Regel

welche an Verkehrsbahnen oder schiffbaren Strömen gelegen find. Beim S. fommt es bor allem auf Billigfeit an, ba Schnelligfeit und Sicherheit wenig wichtig find. — Lit.: Gager, Forftbe-

nutung, 9. Aufl.

Golztransport auf Schiffen findet in ausgebehntestem Maße beim Geetransport statt; aber auch bei der Binnen-Flußschifffahrt fommt diese Berbringungsweise des Holzes auf allen größeren Flüffen und Strömen vor. Entweder bedient man sich hier zu diesem Zwecke der gum Gnter= transport überhaupt gebräuch=

lichen Dampf= und Segelboote und Schleppfähne, oder man bant hierzu eigene Fahrzenge (Plattschiffe des Inn und der Donau), die am Orte ihrer Be- lufttrodene Holz von einfacher oder doppeller ftimmung famt der Holzladung verkauft und nach Scheitlänge teils rund, teils aufgespalten in nahezu



Nig. 283. Roblenmeiler mit Ruftung.

eine parabolische, seltener die eines liegenden Reiles. Bei der Meilerverkohlung wird das hinreichend nfrechter Stellung um einen in der Mitte errichteten merichacht (Quandel) in meist zwei aufeinander itellten Stößen gerichtet, und zur parabolen Abndung oben die aus mehr horizontal gelagertem olze gebildete Haube aufgebracht. Der Quandel steht aus 3-4 senfrecht in den Boden geschlagenen tangen, welche meift mit Wieden umflochten werden id einen hohlen, mit leicht brennbarem Material

zufüllenden Schacht bilden (Fig. 282). Der derart holzsertige Meiler wird dann mit ter feuerfesten Dede alljeitig übertleidet (Rauhd, Erddach), welches oft durch Rüftungen (Unterd Oberruftung, Fig. 283) getragen wird.

Das Angunden erfolgt im Quandelichacht, meift n oben; von dem in Feuer gesetzten Quandel 3 verbreitet sich das Feuer gegen die Peripherie 3 Meilers und von oben nach unten fortschreitend. ım normalen Abkohlungsgange bedient sich der hler der Füllen (Ausfüllung der entstehenden hlungen), der Räume (eingestochene Löcher zur eigerung des Luftzutrittes) und der Deckung tliche Verstärkung der Meilerdecke). Auf den uergang hat die Kohlplatte (Stelle, auf welcher Meiler errichtet wird) einen erheblichen Ginfluß. r gare Meiler muß ausfühlen, bis die Decte tieweise abgenommen und die Rohlen ausgezogen cben fonnen.

Die Größe der Meiler wechselt von 10-12 rm 60 und 100 rm und mehr. Die großen Meiler besonders in den Alpen gebräuchlich.

Die Rohlenausbeute wechselt nach der Urt Beschaffenheit des Holzes, den Eigenschaften Kohlplatte, der Witterung, der Dauer und des Kohlungsganges und der Umsicht des ilers. Beim Nadelholz ift die Ausbeute größer beim Laubholz, sie beträgt im Durchschnitt dem umen nach beim Nabelholz 55 bis  $60^{\circ}/_{0}$  des zes, bei Laubhölzern  $48-50^{\circ}/_{0}$ , dem Gewichte ) bei Nadelholz  $20-26^{\circ}/_{0}$ , bei Buchenholz -22% . - Lit.: Gaper, Forstbenugung, 9. Hufl.

solzversteigerung, f. Holzverfauf. solzverwertung, f. Holzvertauf. solzverrat im Sinne der Forsteinrichtung heißt auf einer bestimmten Flache gur Zeit befindnach den Regeln der Holzmeffunde im - - Mage aufgenommene Maffe stehenden Holzes. 5. wird entweder im ganzen oder berechnet Flächeneinheit (ha) ausgedrückt und dient als ndlage für die Berechnung des Durchschnitts= achses, sowie des fünftigen Haubarkeitsertrages aubarteitsertrags-Berechnung). Für eine ganze iebsklasse wird ber wirkliche Borrat bei endung der jog. Borratsmethoden zur Etatshung ermittelt, entweder indem man das lere Bestandesalter jeder einzelnen Bestandes ilung mit dem Haubarkeits = Durchichnitts= achs ihrer Bonität multipliziert und das butt mit der Fläche der Abteilung vervielfacht, indem man die jedem Bestandesalter ent-: henden Vorräte pro Flächeneinheit aus Erje multipliziert. Den ersteren Weg hat die r. Kameraltare und C. Heper, den letzteren stlassenweise addiert werden.

Solgvorratswert, j. Wert.

Solzwespen, Uroceridae, mit nur einer forftl. wichtigen Gattung: Sirex L. (im weiteren Sinne). Kräftige, ichlanke, weipenartige Hautflügler (j. d.). Ropf halbtugelig, meift der Bruft eng anliegend; Fühler 17—30 gliedrig, borstensörmig; Kieser start, 3 zähnig; Netzaugen klein, weit auseinander-liegend, zwischen ihnen 3 deutliche Nebenaugen; Vorderbrust groß, mit Mittelbrust beweglich verschreckter. bunden, Hinterbrust turg; Vorderslügel gestreckt mit vollständigem Geäder und 2 oder 3-4 (Sirex) Aubitalzellen; Borderichienen mit nur 1 Enddorn; hinterleib sitend, gestredt, bei Sirex mit einer Spite endend, beim Dannchen plattgedrückt, beim Beibchen anlindrisch, mit stets deutlich vorragendem Legebohrer; Mannchen mit plattgedrückten Sinterbeinen; Färbung stahlblau, braunschwarz ober (meist beim Männchen allein) mit rotgelben Flecken und ebenfolden Sinterleibsbinden. Fluggeit Mitte



Fig. 284. Riefenholzweipe, Sirex gigas. (Hat. Gr.)

bis Ende des Sommers. Die einzeln abgelegten Eier werden durch die Rinde oder auch in ent= rindetes Holz eingeschoben; die weißlichen, blinden, gestrecken, rundtopfigen, mit starken Dorn als Nachschieber und kurzen Brustbeinen versehenen Larven nagen sich in sanktbogigem, auf dem Querschnitt freisformigem, hinter ihnen mit weißem Bohrmehl fest verstopftem Gange tief ins Holz hinein und später in einem ähnlichen wieder nahe zur Oberfläche hin, die jungen Wefpen mit freisrundem Flugloche an die Außenwelt. überwiegt das eine, namentlich das männliche Geschlecht; die Individuen derselben Art schwanten in der Größe in weiten Grengen. Generation 2- oder Bjährig, vielleicht noch länger. Gie sind auf Radel-13tafeln entnimmt und ebenfalls mit der hölzer und zwar bereits fränkelnde angewiesen und somit von geringer physiologischer Bedeutung, fonnen jedoch manche Stangen, sowie stärkeres Deshagen, Huber und Karl eingeschlagen, in Aubholz, welches sie auch im frisch entrindeten Rällen mussen die einzelnen Produtte be- Zustande gern mit Giern belegen, technisch erheblich Rutholz, welches sie auch im frijch entrindeten entwerten, zumal wenn der Specht in seinem Bemuhen, burch icharje tiefe Löcher seine Beute gu weniger als 75 cm Umfang am biden Ende 1 fre erreichen, diese Entwertung noch vergrößert. — Es leben bei uns 3 Arten: Sirex gigas L. Fig. 284) und spectrum L. in Tanne und Fichte gigas auch in Riefer und Lärche), S. iuvencus L. in Riefer (doch auch Fichte).

Solzwolle, ein aus feinen Sobelfpandrahten bestehendes, eine lockere, frause und elastische Masse darftellendes Fabrifat, das an Stelle von Ben, Stroh, Roßhaar, Seegras vorzüglich als Berpadungsmaterial, auch zur Polsterung von Möbeln, Matragen, statt Baumwolle auch zur Fütterung ber Achsenlager an Bahnwagen, zu chirurgischen Zweden, da und dort als Ginftren in den Ställen verwendet wird. Die zur herstellung fonftruierte Maschine besteht aus einem im Schlitten sich bewegenden Schneidewerfzeug, das gahlreiche fleine, jenfrecht stehende Meffer zum Einrigen des Holzes enthält, und einem sid horizontal bewegenden Schlichthobeleisen, durch welches die eingeritten holzdrähte abgeschnitten werden. Als Material fann alles Abfallholz dienen. Die Wolle von Sart= holz joll elastischer sein als jene von Nadelholz. Man tann als Tagesteistung einer Majchine ca. 500 kg S. rechnen.

Die Fabrifation wird als Rebengeschäft der Sage - Etabliffements behandelt und fann nur auf ein engbegrenztes Absatgebiet rechnen, da der Gegenstand ein höchst voluminoses, nur wenig zusammen= pregbares Sperrgut bilbet.

Unter biesem Cammelnamen Solzwürmer. werden die verschiedensten im golg lebenden Injeftenlarven aus den Ordnungen der Räfer (hier namentlich die Anobien), Schmetterlinge (Holzbohrer und Glasflügler), Hautflügler (Holzweipen) zu= jammengefaßt (f. d. einzelnen Familien).

Solggain, j. Holgfegen.

Solgement nennt man eine gum Unftreichen von Holzteilen verwendete Mischung von Teer mit Asphalt und Sand (j. Sciffarin).

1. Es fommen nur Ginfuhrzölle in Ssofzzoff. Betracht, da Aus- und Durchsuhrzölle in keinem Staate mehr erhoben werden. Ferner wird bloß ber Eingangszoll für rohes holz zu erörtern fein, weil die Zölle auf jog. Holzwaren mehr die Industrie als die Waldwirtschaft berühren.

Eingangszölle wurden 1902 erhoben in den unten verzeichneten Staaten; in ben übrigen Ländern ift die Ginfuhr entweder gang frei oder es sind nur einzelne Nutholzsortimente mit einem Bolle belegt. Es ist aber zu bemerken, daß die Bollgesetzgebung sich in stetem Flusse befindet, die Bollfätze also ber Beränderung unterliegen. ift gegenwärtig (1903) eine Anderung der Zollfäße fast in allen europäischen Staaten in Beratung genommen; falls die Berhandlungen bis gum Drud dieses Werkes zum Abichluß gelangt find, werden die neuen Bestimmungen unter "Bollfage" mitgeteilt werden.

a) Belgien: Bom cbm von Eichen= und Nuß= baumholz 1 Frs., von Baus und Kunsttischlersholz mit der Rinde oder nicht gesägt 1 Frs., von gesägten Balken 2 Frs., von anderem gesägten Sols 6 Frs., von gehobeltem 9 Frs., von Stangen Verbrauchsorte nach dem verschiedenen Stande und Holzstüden mit der Rinde oder ungefägt von Preises im Julande verichieden. Der Boll v.

alles andere ist frei.

b) Bulgarien: Bauholz, Gagewaren, Fagdauber

80/0 des Wertes.

c) Im Deutschen Reich ift die Ginfuhr por Brennholz, Schleifholz (nicht über 1 m lang un nicht über 18 cm am ichwächeren Ende ftart), Hol zur Cellulofefabrikation, Reifig, Holzkohlen, Loh tuchen zollfrei. Für Bau- und Rupholz gelter folgende Bollfäte: 1. Roh oder lediglich in de Querrichtung mit der Art oder Sage bearbeite oder bewaldrechtet, eichene Faßdauben 0.20 // pr 100 kg oder 1,20 M pro fm. 2. In der Rich tung der Längsachse beschlagen oder auf anderer Wege als burch Bewaldrechtung vorgearbeitet obe zerkleinert: Faßdauben, die nicht unter 1 faller ungeschälte Korbweiden und Reifstäbe, Felgen und Speichen 0,40 M pro 100 kg obe 2,40 M pro fm. 3. In der Längsachse gejägt nicht gehobelte Bretter, gesägte Kanthölzer un andere Sag- und Schnittwaren 1 M pro 100 k oder 6 M pro fm. — Geschnittenes Holz vo Cedern 0,25 & pro 100 kg. Brunere= (Erifaholz in geschnittenen Stücken ift frei. - Bat und Rutholz für Bewohner und Industrieen de Grenzbegirts mit Bugtieren gefahren, fofern e direkt aus dem Walde kommt und nicht auf eine Berichiffungeplat oder Bahnhof gefahren wird, i frei; ebenjo ift für Bewohner Des Grenzbegir frei: Bau- und Rutholg in Mengen von nid mehr als 50 kg, das nicht mit der Eisenbah eingeht.

d) Frankreich: Rundholz roh, unbehauen 1 Fr. (min. 0,65), gejägt oder behauen 1,50 Frs. (1 Frs. Stangen, Stüten, Bfahle unbearbeitet 0,45 fr

e) Rumänien: Fichtenstämme pro cbm 4 Le f) In der Schweiz werden erhoben seit 1. 1885 (Bundesgesetz vom 26. Juni 1884) von 100 k Brennholz, Reisig, Holzkohlen, Holzborke, Im Lohkuchen, Gerberrinde, Gerberlohe 2 Cent., vo 100 kg gemeinem Bau= und Nutholz roh et bloß mit der Art beschlagen, Flechtweiden roh od geschält, Reifholz, Rebsteden 15 Cent., Bau- un Rutholz gejägt und Schindeln 70 Cent:, Bauhe abgebunden 120 Cent.

2. Bom geschätzten Wert des eingeführten bolg wie derjelbe in den Handelstabellen aufgefüh wird, betragen die ichweizerischen Bolle für Bren holz (eigentlich nur die "statistische Gebühr 0,8-0,9%, für Nupholz 1-3%, für Bretter bis 7%. Die deutschen Zölle sind durchweg höb sie machen 8—10°/0, in einzelnen Positionen !  $20^{\circ}/_{0}$  des Wertes der Einsuhrware aus. Unt dem geschätzten Werte ift der Wert an der Lande grenze verstanden; derselbe steht um die Sohe ! Transportkosten über dem Ankaufspreise Des if geführten Holzes im Auslande und unter de Werte desselben am inländischen Verbraucheor Da der selten befannte Verkaufspreis des a: dem Ausland bezogenen Holzes dem in der Reg befannten Preise des inländischen Holzes zieml nahe kommt, jo ift das Verhältnis des Bolle au Werte des eingeführten Holzes am inländich

n verschiedenen Gegenden Preußens 7-160/0 vom diejenige aus dem Inlande befannt ift. Baldpreis (also auch annähernd genau vom Absatz= reise des ausländischen Holzes).

Dabei ift ein Durchichnittspreis zu Grunde gelegt, ver sich aus den verschiedenen Sortimenten des Rupholzes (nach Holzart, Stärke, Länge, jonstigen echnischen Eigenschaften) berechnet. Der Zoll ist elativ um jo höher, je geringer der Bert und e niedriger der Preis ift.

Da letterer auch von Jahr zu Jahr sich ändert, o wird derfelbe Bollfat in Berioden des niedrigen Breisstandes einen höheren Betrag des Wertes usmachen, als in Zeiten höheren Breisstandes.

Die Unterscheidung der Bölle in Finang-, Schutznd Prohibitivzölle und die Festsetzung ihrer Sohe rit Rudficht auf die beabsichtigte Birkung ift beim dutholze praktisch schwerer durchführbar, als bei Baren, Die einen Weltmarktpreis haben ober veniastens nur kleinere lokale Differenzen zeigen. Dies gilt nicht nur für die Preise im Ginfuhrinde, sondern namentlich auch für diejenigen im usfuhrlande. Daher fann ein etwaiger Schutzoll merhalb eines größeren Staatsgebietes nicht überall ı gleichem Grade auf die Preise und die Walds-irtschaft einwirken. Dies ist auch aus einem eiteren Grunde nicht möglich.

Die Statistif des Handelsverkehrs (f. Holzhandel) igt, daß sowohl in Deutschland als in der Schweiz . 90% des Bedarfs von den inländischen Walingen gedeckt werden, daß also je nur ein ge-nger Teil des einheimischen Bedarfs im Wege r Einfuhr vom Auslande bezogen wird. Diefe fieht in Deutschland zu 90°/0 aus Nugholz, ährend in der Schweiz das Brennholz die Hälfte r Einfuhr ausmacht. Die in Deutschland eingehrte Rutholzmenge von rund 6-8 Mill. Fest= etern fommt, wenn wir eine jährliche Nugholzoduttion von rund 25 Mill. Festmetern annehmen, va 25-30% der in Deutschland erzeugten Rut-Izmenge gleich und entspricht einem Werte von nd 290 Mill. M.

Die Einfuhr erhalten vorherrichend die preußijen Provinzen Oft- und Westpreußen, Posen, chlefien, Schleswig-Solftein, Sannover, Rheinland, achsen, sowie das Königreich Sachsen. Die Aushr dagegen findet statt aus den meift im Guden legenen Staaten Bahern, Bürttemberg, Baden, saß-Lothringen, Hessen und aus Thüringen. In n lettgenannten Gebieten sindet da und dort auch nfuhr statt, wie in den erstgenannten die Ausfuhr cht gang fehlt.

Ahnlich ift das Berhältnis in der Schweig. isfuhr findet fast ausschließlich aus den im Guden id Westen gelegenen Alpen= und Jura-Kantonen tt, während die Einfuhr von den Nord= und rdoft-Rantonen unterhalten wird.

Es find also nur die Einfuhrgebiete eines Staates, iche von den etwaigen Folgen der Holzzölle zeft berührt werden. Indirekt werden auch die isiuhr-Gegenden beeinflußt, deren Absat durch : ausländische Konkurrenz erschwert ist.

Es follte daher der Betrag der Ginfuhr nur mit r produzierten Menge des Einfuhrgebietes ver-

,20 M pro Festmeter Nadelnutholz beträgt z. B. weil nur die Zufuhr aus dem Auslande, nicht auch

Die Einfuhrgebiete find entweder gering bewaldet (Hannover, Schleswig-Holftein) oder dicht bevölfert und industriell jehr entwickelt (Sachsen, Schlefien, Rheinland, Westfalen, Nordostschweiz) oder für den Bezug von ausländischem Holz um billige Preise (bei geringen Transportkoften zu Wasser) gunftig gelegen (Dft= und Westpreußen); endlich bient bas Holz öfters als Handelsgegenstand (Handelsstädte an der Dit= und Rordiee)

Die Menge der jährlichen Ginfuhr ift großen Schwantungen unterworfen; Anderungen von Jahr zu Jahr um 10% jind eine ganz gewöhnliche Er= icheinung, nicht setten erreichen sie 20 und mehr Prozent. Dies rührt vom wechselnden Bedarfe bes Inlandes und von den schwankenden Preisen her; geringere Nachfrage macht die Ginfuhr teilweise entbehrlich, fintende Breise im Inlande laffen dieselbe weniger lohnend erscheinen. Starter Begehr, hohe Preise im Inlande vermehren die Bufuhr aus dem Austande, weil dieselbe größeren Gewinn verspricht. Das Inland bezieht das Holz aus dem Austande nur dann, wenn das Inland die Rachfrage nach Quantität ober Qualität nicht zu befriedigen vermag, oder wenn das ausländische Holz unter sonst gleichen Berhältniffen billiger zu stehen fommt, als das im Inland erzeugte.

Welcher Unteil am schließlichen Ergebnis der Rachfrage des Einfuhrlandes und welcher dem Angebot des Aussuhrlandes zukommt, läßt sich nicht feststellen. Das Ausland wird eine Zufuhr in bas Inland nur dann unterhalten, wenn der hierbei erzielte Preis den im Auslande felbst zu erlangenden übertrifft (oder ihm wenigstens gleichkommt, sofern feine Risitopramie nötig ift). Reinenfalls darf man sich die Sachlage so vorstellen, als ob der ausländische Waldbesitzer nur den einen Zweck verfolgte, den inländischen Markt zu gewinnen. Die Ginfuhr aus dem Auslande erfolgt vielfach, wo nicht vorherrichend, auf Grund von Bestellungen inländischer Konsumenten oder Holzhandlungen, da der ausländische Lieferant nicht immer in der Lage ift, bas Rifito ber Transportfoften und bes Preisructgangs bei nicht gesichertem Absatze zu übernehmen.

3. Allerdings zeigt die Geschichte, daß diese Marktverhältnisse nicht die einzigen, nicht einmal die ausschlaggebenden Motive der jeweiligen Bollpolitit eines Staates find. Diese ift bon den politischen Berhältnissen, den Finanzzuständen und von den allgemeinen nationalöfonomischen Strömungen beherricht und in ihrem Wechsel bedingt. Sie ift nicht Ausfluß eines bestimmten Bringips, jondern eine Magregel der praftischen Staatsflugheit. Sie darf daher nicht vom rein theoretischen Standpunft aus allein beurteilt werden; ihre Bwedmäßigkeit ober Unzwedmäßigkeit muß vielmehr mit Rücksicht auf die bestehenden Berhältnisse geprüft Aus diesen letteren ertlärt es sich, warum der eine Staat Eingangegolle von Solz erhebt, der andere nicht, warum berfelbe Staat Die bisherige Zollfreiheit aufhebt, Bölle einführt, ihre Beträge bald erhöht, bald erniedrigt. Ift auch die Gefetgebung bezüglich des B.es nur ein Teil der allden werben; bies ift aber nicht burchführbar, gemeinen Bollpolitit, fo pflegen boch alle Staaten bie Verhältnisse ber Waldwirtichaft besonders zu der Bollbetrag sowohl als die Huslage für ben

Je nach dem Uberwiegen der Einfuhr oder der Musjuhr und je nach der gewonnenen Auffaffung von der Lage der Baldwirtschaft und dem Ginflusse der auswärtigen Zufuhr wird bald ein höherer oder niedrigerer Zoll erhoben (Deutschland, Schweiz) oder jogar auf die finanzielle Ginnahme aus dem B. verzichtet (fast alle übrigen europäischen Länder). Die Zollpolitit der Nachbarstaaten tann aber ein

Land auch in andere Bahnen drängen.

Es hat namentlich in Deutschland nicht an Stimmen gefehlt, welche jede Bollerhebung von Solg für ichablich erflärten, weil der Breis desjelben für die inländischen Konsumenten, ebenso die Rohstoffe und Salbfabrifate der Solzinduftrie verteuert und ber Holzhandel erichwert würden. Bon anderer Geite wurde die Berteuerung als unbedeutend erachtet oder ganz in Abrede gestellt. Bom Standpunkt der Waldbesitzer aus wurde eine Erhöhung der Preise gerade durch den Zoll herbeizuführen gesucht, in der Unnahme, daß von Erhöhung der Preise und damit der Rentabilität der Waldwirtschaft dieje lettere in ihrer ferneren Erifteng abhängig jei.

Dabei gingen die Ansichten sowohl über die Bedeutung der fremden Einfuhr und über die tatjächliche Lage der Waldwirtschaft, als auch über

die Wirfung der Bolle auseinander.

4. Für den Ronjumenten (beim direften Begug des ausländischen Holzes) und für den Zwischenhandel bewirft der Boll unbestreitbar eine Erhöhung Der Gesamtfoften oder eine Berteuerung des Gelbitfostenpreises. Dabei fonnen jedoch die Gesamtfosten bes aus dem Auslande bezogenen Holzes immer noch geringer als beim Ankauf inlandischen Holzes Das ausländische Holz fann billiger als das einheimische sein, aber es ist teurer, als es ohne Zollauflage wäre. Auf dieser Erwägung beruht die stärkere Einsuhr von Holz in dem Zeitraume vor Einführung oder vor Erhöhung der Zölle, die in der Schweis und in Deutschland beobachtet werden fonnte. Abjolut genommen fann ber Preis in anderen Gebieten bes einführenden Staates jogar höher fein, jo daß dort die Bevolferung für die Dedung des Bedarfs mit inländischem Holze größeren Aufwand nötig hat, als die Einwohner im Bereiche der Zollwirfung. Wenn 1881 an der Grenze des Regierungsbezirks Oppeln ein Festmeter Nadelnutholz 12 M fostete und 1,20 M Zoll erhoben wurden, jo ftiegen die Gelbsttoften für den Ronjumenten ober den Zwischenhandler auf 13,20 M. In derjelben Zeit mußten die Ginwohner des Reg.= Bez. Magdeburg 15—18 M im Walde bezahlen.

Aus den bisherigen Ausführungen geht hervor, daß durch den Zoll und den durch denjelben erhöhten Gelbitfostenpreis ber Sandelsstand, jodann die landwirtschaftliche und noch mehr die industrielle Grenzbevölferung, welche ihren Bedarf unmittelbar aus dem Auslande bedt, fich benachteiligt fühlen Den Beichwerden hierüber jucht man in müjjen. Deutschland durch Zollnachlaß für den engsten

Grenzvertehr gerecht zu werden.

5. Die Roften für das von auswärts bezogene Holz laffen fich aber auf mehrfache Beife verandern bestimmten Birtichafteinstemen zur Bergleichung und erniedrigen. Da der Boll nach dem Gewicht heranzieht. Es liegt hierbei die Gefahr jehr nach

Transport vermindert werden; jodann gemähren die Gijenbahnen Frachtermäßigungen (Staffeltarife) es tann nur Holz bester Qualität bezogen, bei Bezug in Gegenden mit niedrigen Anfaufspreiser verlegt werden, die Schwankungen der Preise :m: Geldfurje fonnen jorgfältiger ausgenutt werden 2: Dieje Fattoren tonnen Underungen im Breije ber 20-50% bewirfen, jo daß die Anderungen, weld. durch den Boll bervorgerufen werden, ihnen gegen-

über in den Sintergrund treten.

6. Dieje Wirtungen des Bolls an den inländijder Holzpreisen find jehr ichwer nachzuweisen, weil bi steigende und fallende Bewegung der Solzpreit noch von anderen Fattoren bedingt ift und wei die Holzpreise jehr starte Unterschiede an verschiedener Drtlichfeiten aufweisen. Die Schwankungen te: Festmeterpreise von Nutholz verichiedener Sortimen: betragen von Jahr zu Jahr 1—4, jelbst 5—6 & b. h. 25—30% in den einzelnen Bezirten; ebenisind innerhalb desjelben Verwaltungsbezirks bi Preisunterschiede oft so bedeutend, daß sie der Betrag des Zolls um das 2-4 jache übertreffen Bei ben in der Regel in den statistischen Noch weisungen mitgeteilten Durchichnittspreisen, Di manchmal jogar noch aus verschiedenen Holzarm und Sortimenten gebildet find, laffen fich di Schwankungen nicht erkennen, weil die verschiedenen das Steigen und Fallen beeinfluffenden Faktore jich um jo leichter ausgleichen konnen, je größ: die Berwaltungsbezirke und je mannigfaltiger bi Berhältniffe in denjelben find. Es ift deshalb un zulässig, aus dem Stande von großen Durchichnims preisen irgend eine Wirfung des Jolls abzuleiten Wenn nach Einführung der Bölle die Holzpreisim Inland steigen, so ist der Schluß der Gezuder Solzbolle, daß dieses Steigen durch die Jöll bewirft, also das Solz durch diejelben verteuert je ebensowenig berechtigt, als der Schluß der Anhange ber Schutzollpolitit, welche in jenem Steigen bi gunftige Birfung ber Schutzolle auf die einheimit Baldwirtschaft erkennen wollen. Und wenn um gefehrt nach Ginführung der Bolle Die Preise faller darf man nicht mit den Anhängern der Finang und Edupzölle ichließen, baß die Erhebung & Zolles die Preise nicht verteure, daß der Zoll ali eine finanzielle Einnahme ohne Benachteiligun ber Räufer gewähre, weil das Ausland ben Be trage. Ebenjowenig läßt fich aber mit den Gegner der Bille nachweisen, daß die Preise ohne die Bel noch mehr gefunten wären. Mit anderen Borter man darf die Preisanderung des Solzes nicht au ben Boll allein gurudführen, während gleichgein auf den Preis noch weitere, teils in gleicher, teil in entgegengesetter Richtung wirkende Fatrer von Einfluß sind, so daß der Einfluß des Sch nur ichwer, oft gar nicht zu erkennen und beweisen ist.

Noch unsicherer wird die Schlußfolgerung, wem man nicht die Preise, sondern die Reinertrage ?: Flächeneinheit bei der Untersuchung zu Grund legt, aljo Die Bachstumsverhaltniffe, Die Urt & Wirtschaft und Waldbehandlung, die Ausgaben & erhoben wird, jo fann durch Austrodnen des Bolges Die Steigerung des Reinertrages vom Boll, anim

on ber Anderung des bisherigen Wirtschaftssuftems u erwarten und die auswärtige Konkurrenz als ine Gefahr der Waldwirtschaft überhaupt etrachten, mahrend nur die Fortführung der biserigen Wirtschaftsgrundsätze in Frage gestellt ift. ine Berminderung der Ausgaben ist aber nicht seichbedeutend mit dem Zurücksinken auf eine extensive Birtichaftsstufe, weil die Verringerung der Rosten randymal eintreten fann, ohne daß die Produktion runter leidet (natürliche an Stelle der fünstlichen erjungung, Berwendung diefer Roften auf Wegauten 2c.).

Ift es ichon ichwierig, den Ginfluß des Bolls ben Preis in einzelnen Fällen auch nur mähernd genau festzustellen, fo fann die Bergleichung ner so verwickelten wirtschaftlichen Erscheinung, ie sie im jog. Reinertrag uns entgegentritt, die larheit und Ubersichtlichkeit nur verringern und 18 Urteil sowohl über den Zusammenhang der organge, als über die Zweckmäßigkeit oder Ber-

erflichteit der Holgzölle nur erschweren.

Als allgemeine Richtschnur für die Beurteilung s Zolls muß das Ergebnis der Untersuchung über e Wirkung des Zolls an sich gelten; wenn und o derfelbe einen Einfluß hat und haben wird, jo nn dieser nur in einer Erhöhung der Preise wohl bes ausländischen, als des im Inlande zeugten Holzes bestehen. Da die Zollbetrage aber ir niedrig find, wird die Erhöhung immer nur bedeutend sein können, so daß der ganzen Frage r Holzzölle feine wesentliche Bedeutung für die aldwirtschaft zufommt.

Solzzucht, f. Waldbau.

Solzzucker oder Intofe, C5 H6 O (OH)4, ein en fristallisierender Zuder, der aus Holzgummi d.) entsteht.

Sonigstedien, gelbliche Fleden auf Balgen udiger Marder.

Sonigpifg, f. Blätterpilg.

Sonigtau, von Blatt= und Schildläusen ab= onderte klebrige, suß ichmedende Fluffigkeit, atter und andere Teile der von jenen Tieren vohnten Pflanzen überziehend, auch auf unter iteren befindliche Gegenstände herabträufelnd. 1 S. aud aus der Bflanze felbst ausgeschieden rden fann, wie wiederholt behauptet wurde, mindestens fraglich. S. ift die Boraussetzung

: Entwidelung des Ruftaues (f. , d.).

Sopfenbuche, Schwarzbuche, Ostrya, Gattung 3 der Familie der Becherfrüchtler, mit der Sainche jehr nahe verwandt und derselben habituell nz ähnlich, doch verschieden durch die als häutige idden entwickelten Fruchthüllen, wodurch die uchtfänden eine gewisse Ahnlichfeit mit den uchtftänden des Hopfens erhalten. Außerdem erwintern die männlichen Rätchen frei an den reigspigen, wie bei der Birke, und die mit gahlderen Seitennerven versehenen Blätter find länger zesvist als bei der Hainbuche. Holz hart, schwer, lich-weiß, im Querschuitt zart "gestammt". Die neine S., Ostrya vulgaris Willd. (O. carpiniia Scop.), in Gudeuropa ichon am Gudfuß der pen verbreitet, ist von der virginischen S., trya virginiana Willd., in Nordamerika, nicht er faum verschieden.

Sopfenstangen, gerade, aftreine Habelholzstangen bis 10 m lang; die Fichte wird bevorzugt.

Soppeln, in fürzeren Sprüngen erfolgende Gangart der Safen und Raninchen.

Sorizontalaufnahme, f. Bermeffung.

Sorizontalgraben. Alls ein zwedmäßiges Mittel, den raschen Wasserabfluß auf ftart geneigten und einer schüßenden und hemmenden Bodendecke ent= behrenden Flächen zu verhindern, haben sich die jogen. H. erwiesen, Gräben, welche wagrecht am Berggehänge in geringen Entfernungen gezogen das Baffer auffangen und gang ober zum größeren Teil zum Bersigen bringen. Man erreicht mit denselben den doppelten Zweck: Abschwemmung des Bodens, Überflutung des etwa unterhalb gelegenen landwirtschaftlichen Geländes zu verhüten, anderseits aber aud dem Boden das für die Begetation fo wichtige Wasser zu erhalten, lettere dadurch zu beleben, und hat fie daher auch, wo ersterer Zweck vorwiegt, Schutgräben, im zweiten Falle Re-

generationsgräben genannt.

Die Gräben erhalten eine Tiefe und Weite von etwa 0,30 m und werden, je nach der Steilheit des Gehänges, in Entfernungen von 5-10 m gezogen, je steiler, desto näher aneinander; man stellt sie meist als sog. Stückgräben von 4-6 m Länge her, sie dann in nahezu gleicher Länge unterbrechend, namentlich da, wo Stämme, Stocke, Steine beren Herstellung ein Hindernis in den Weg legen, und trägt dann Sorge, daß der nächste Graben gerade unterhalb eines folden unterbrochenen Studes gu liegen kommt, so daß sich die untereinander liegenden Gräben gegenseitig ergänzen. Man beginnt mit der Arbeit im oberen Teil des Gehänges, stedt die erste Grabenreihe mit Silfe eines einfachen Instruments genau horizontal ab und wiederholt diese Absteckung von Zeit zu Zeit. Die Gräben selbst werden natürlich in möglichst einfacher und billiger Beise hergestellt, der Aushub wird auf der unteren Grabenseite dammartig aufgehäuft, hierdurch die Wirfung der Gräben erhöhend, und event. etwas ge= ebnet, wenn derfelbe gur Rultur benutt werden foll.

Bu letterem Zweck haben sich diese Grabenaufwürfe als günstig erwiesen; man hat sie einige Jahre nach ihrer Unfertigung und nachdem fie fich entsprechend gesetzt hatten, mit passenden Solzarten bepflangt, und die Pflangen zeigten unter dem Ginfluß bes geloderten Bobens und der von der Seite dem Graben - her gebotenen Feuchtigkeit gutes

Bedeihen.

Die Kosten der Herstellung von H. sind allerdings nicht unbedeutend und schwanken nach den lotalen Verhältnissen, Tagelöhnen 2c. zwischen 40 und 80 M pro ha, erscheinen aber vor allem durch den Zweck des Schutzes als gerechtfertigt. — Lit.: Haag im forstw. Zentralblatt 1881, S. 208.

Sorizontalkurven, f. Schichtenlinien.

Sorn, Ludwig Bilhelm, geb. 8. April 1829 gu Wolfenbuttel, geft. 4. April 1897 in Braunschweig als Geheimer Rammerrat und erftes Mitglied ber herzogl. Forstdirektion, war Vorstand der herzogl. Berfuchsanstalt von ihrer Gründung im Sahre 1876 an.

Sornafte. Augen im Solz, find Alfte, welche in das Schaftholz eingeschlossen und von letterem umbant sind. Wurden diese Afte im noch lebenben Bustande in ben Schaft eingeschlossen, jo heißen fie eingewachsene "Afte; wurden fie dagegen als tote oder durre Afte umbaut, bann nennt man fie Durchfallafte. S. vermindern ftets den Wert ber Schäfte, die letteren aber weit mehr als die ersteren. Die Qualität der Schnittholzware wird wesentlich durch die Größe und Menge der S. bedingt, und Brettware mit zahlreichen Durchfalläften ift Ausschuß. Bur Hornaftbildung neigen die Schatthölzer weit mehr als die Lichtholzarten; vermieden wird dieselbe durch geschlossenen Bestandes= wuchs in der Jugend; Aufästung fann denselben nur teilweise erseten (j. 2lft).

Sornbaum, j. Sainbuche.

Sornblende ift das wichtigfte Mineral der monoklinen Amphibol-Gruppe, meistens schwarz, vollkommen fpaltbar nach stumpfwinteligen Prismen mit riffigen Spaltflächen. Seiner chemischen Bufammensetzung nach ift S. ein Doppelsilitat von Aluminium= mit Magnesium-Silikat, enthält aber stets auch Calcium= und wenig Alkali-Silikat nebst wechselnden Mengen von Eisenverbindungen. bildet einen Bestandteil vieler Gesteine, besonders des Diorits, Spenits, Hichiefers und der Bajalte. Umwandlungsprodufte der H. find Chlorit, Asbest und Talt; als Endprodukte der Berwitterung ent= fteben eisenreiche Tone.

Sorner, die einzelnen, die Hornzapfen oder Stirnbeinfortfate übergiehenden hohlen, fegel= förmigen Hornscheiden beim Auer- und Steinwilde.

Sornfessel, das Behänge, woran die früher bei der Jagd üblichen Sief- oder Sifthörner von den wehrhaften Sägern an der rechten Seite getragen wurden, und zwar von den "Jägerpurschen" aus einfachen schwarzen, ungefähr 1,5 cm breiten Riemen von Glanzleder mit Stahlbeschlägen, von den höheren Jagdbeamten aus ungefähr 5 cm breiten Bandelieren von grünem Saffian mit silbernen oder goldenen Treffen mit Gilberbeschlägen bestehend. Lettere werden jetzt nur noch von den höheren Forstbeamten zur Galauniform getragen (f. Enden).

Sorniffe, Vespa crabro L. Unfere größte, allbefannte Bespenart, welche, um den Saft gu leden oder Bauftoff für ihr riefiges Neft zu gewinnen, Stämmchen jüngerer oder jüngere Zweige älterer Laubhölzer, als Eiche, Weiß- und Schwarzerle, Birte, Springe, Linde, auch Beide, Buche, Rogtaftanie, Eiche, namentlich im Hochsommer und zu Unfang des Herbstes in großen Plätzen, auch in Ringelungen an Stamm und Zweigen bis auf den Splint entrindet. Ringelungen haben stets das Absterben des höheren Teiles, event. also sogar des Wipfels gur Folge. Dit mit großer hartnäckigfeit ftellt fich tagtäglich eine erhebliche Anzahl von H.n zu einer folden Zerstörung an bestimmten Stellen ein. -Bom vorigen Tage zurückgebliebene Individuen lassen sich in früher Morgenstunde leicht abklopfen und am Boden zertreten; ein Fangen etwa mit dem Schmetterlingsnet hat teils wegen der Söhe, in ber fie aufliegen, feils wegen des Schutes, ber es war insbefondere Baper, ber die Borguge ihnen durch die sperrigen Zweige geboten wird, nur mäßigen Erfolg. Um zwedmäßigsten ift es, ihren Weg zum Refte verfolgen, um alsdann den Sit des Ubels zu zerstören, wofür namentlich falte, die Erhaltung der Frijche des Bodens, die Abhaltung regnerische Tage oder die Nachtzeit zu wählen find. austrochnender Binde, die Bewahrung der hunusbede

Sornkraut, Cerastium, Gattung ber Relfengewächse (j. b.), kleine, an Rainen, auf Wiesen und in Baldern wachsende Pflanzen mit einfachen gegenständigen Blättern und weißen, fünfgriffeligen Blüten umfaffend, die als gelegentliche Träger der Commer= und der Wintersporen des die Berenbesen und Arebsbeulen der Beigtanne erzeugenden Roftpilges, Melampsorella Cerástii Wint., in Betracht fommen.

Sorridof! So! So! Jagdgeichrei zur Begrüßung des höchsten Jagdherrn auf dem Cammelplate zur Jagd. Aluch gebräuchlicher weidmännischer

Toaft (f. auch Jägerschreie).

Sorft (waldb.). Eine größere Anzahl von Holzgewächsen, welche beisammenstehend sich durch Solzart oder Alter von ihrer Umgebung unterscheiden, bezeichnet man als H.; bei einer kleineren Anzahl gebraucht man wohl den Ausdruck "Gruppe", während der größere S. in den "Beftand" übergeht, ohne daß fich hier eine scharfe Grenze giehen ließe; die Große des gangen Waldes oder ber betr. Baldabteilung spielt bei dieser Unterscheidung eine Rolle mit.

Das Vorkommen solcher H.e ist teilweise ein mehr zufälliges, teils ein durch Standortsunterschiede, durch wirtschaftliche Magnahmen bedingtes; so sehen wir bei der natürlichen Verjüngung gemischter Bestände hier reine S.e der einen, dort der anderen Holzart sich ansiedeln, sehen auf einem Windbruchloch eines alten Fichten= ober Tannenbestandes einen Borwuchs-H. entstehen, der bei der Berjüngung als alterer H. in den jungen Bestand übergeht. Eine feuchte Stelle gibt Beranlassung zur natürlichen oder fünftlichen Entstehung eines Erlen-B.es, Die Schlagnachbefferung eines Laubholzbeftandes führt

zu Radelholz=H.en 2c.

Bon gang besonderer Bedeutung aber ist die Begründung kleinerer oder größerer S.e bei der Erziehung gemischter Bestände. Die horstweise Mijdjung bietet uns die Möglichkeit, eine wertvolle langfamer wüchsige Holzart gegen die schnellwüchsigere zu schützen, erleichtert uns die Schlag- und Beftandspflege, fie nur auf die B.rander beschränkend; D.e der gewünschten Holzart können wir in dem zu verjüngenden Bestand vorausgehend auf natürlichen oder fünstlichen Lücken, auf besonders geeignetem Plat begründen, denfelben das nötige Licht wie den nötigen Schutz und einen wünschenswerten Altergvorsprung geben. So begründen wir den Eichen-B. im Buchen-, den Tannen-H. im Fichtenbestand. Aber auch im späteren Bestandsleben bietet die horstweise Mischung noch Vorteile gegenüber ber einzelständigen: der Uberhalt vereinzelter Eichen in den nächsten Umtrieb hat sich fast nirgends bewährt, wohl aber der horstweise, bei welchem die Randbäume das Innere des S.es gegen die Folgen der Freistellung ichüten.

Gine wichtige Bedeutung hat man aber in ber Renzeit der horstweisen Berjungung gegenüber der ichlagweisen auch für reine Bestände beigelegt, und derselben betonte: den gunftigen Ginfluß, den diese allmähliche, jede Bloßlegung und Freiftellung bes Bodens vermeidende Berjüngungsweise gunächst auf

üffe, ebenso aber auf die Sicherheit des Berjüngungsolges jowohl durch die erwähnte Einwirtung auf n Boben, wie durch den dauernden Schut, insiondere auch Seitenichut, der dem jungen Nachwuchs boten fei. Cbenfo biete Diese Berjungungeweise Möglichkeit, jeden Bestandsteil in jenem Reitntt zu verjungen, in welchem derfelbe hierzu eignet, die Wahrscheinlichkeit des Erfolges am öften fei. - Bedingung für diefelbe find jedoch hattenholzbestände, bei Lichtholzbeständen würden ireichend große S.e und raicherer Verjüngungs-

na nötig sein. Die horstweise Verjüngung wird bei fürzerer )-40jähr.) Berjüngungsdauer zur Femelichlagm. bei längerer und bezw. über die gange ntriebszeit sich erstreckender zum Plentermald t all den Licht= und Schattenseiten führen, Die teren Betriebsformen antlebt und am geeigneten t besprochen find. Wird die Berjüngungsdauer Beftandes fürzer gegriffen, als oben angegeben, ift die Berjungung als eine langfam sich lziehende schlagweise zu bezeichnen. — Lit.:

mer, Waldbau, 4. Aufl.

Sorft, Sorften, Deft des Raubgeflügels und ber iher, Bauen und Bewohnen desfelben.

Sofen nennt man bei Raubvögeln die stark längerte Befiederung der Unterschenkel.

Sofenflicker, icherzhafte Benennung der zweid breifährigen Reiler.

Soffeed, Johann Wilhelm, geb. 19. Mug. 1768 Opfershausen (Meiningen), geft. 23. Mai 1837 Dreisigacker, wohin er 1801 als Lehrer ber rstmathematik am dortigen Forstinstitut berufen rden war. Er schrieb neben einer Anzahl vorrichend mathematischer Schriften: Die Forstation in ihrem ganzen Umfange, 1823-25. : Söhenmeffer und eine Schaftkubierungsformel at seinen Namen. S. Söhenmesser und Rucungsformeln.

Kuber, Franz Aaver, geb. 13. April 1769 in nmer bei Traunstein, gest. als Salinen-Forst-vektor 16. Okt. 1842 in Reichenhall. Begründer er Forsttagationsmethode und eines Berfahrens, tände gleicher Bonität zu erkennen (f. Ertrags= In); auch eine Schaftkubierungsformel trägt seinen

men. G. Rubierungsformeln.

Buber's Methode der Ertragsberechnung ift ! Vorratsmethode, welche die positive und ative Differenz zwischen wirklichem und Normalrat in Form einer fallenden arithmetischen Reihe r die ganze Umtriebszeit verteilt. Huber hat hier= zwei Verfahren in Berechnung des wirklichen rates aus Ertragstafeln (Zuwachsifalen) angeidet, die sich durch den Genauigkeitsgrad untereden; den Normalvorrat berechnete er ebenfalls Ertragstafeln, aber stückweise für jede Allters:

Alls Zuwachs rechnete Huber den laufenden

subertusgewehr, das älteste Sicherheitsgewehr,

ei Schiefigewehr — Gelbstipanner. sugelpftanzung. Die S., jene Pflanzmethode, welcher die Bflänglinge nicht in Pflanglöcher, bern in Hügel, welche aus angeschütteter Erde ildet find, oben auf den Boden gepflanzt werden,

ib jomit auf die ganze Bodentätigkeit ausüben Cotta in der 5. Hufl. seines Waldbaues geschilbert; das Verdienst jedoch, diese Pflanzmethode ausgebildet, im großen angewendet zu haben und für deren Berbreitung durch Tat und Schrift tätig gewesen zu sein, gebührt dem fächsischen Oberforft= meister E. Freiherrn von Manteuffel zu Coldit.

Wenden wir uns nun querft bem Berfahren nach Manteuffels Anleitung zu, so ist die erste Aufgabe, für die nötige Menge hinlänglich lockerer und trodener Erbe gum Unichütten ber Sugel gu forgen; Dieselbe foll ichon im Berbft in möglichster Nahe der Anltursläche gegraben, tüchtig burche gearbeitet, mit der Afche des verbrannten Bodenüberzuges gemischt und über Winter auf Saufen geworfen werden. Diese Erde wird nun unmittelbar vor Ausführung ber Pflanzung in Säufchen, beren Größe sich nach jener ber Pflanzen richtet und jedenfalls zum guten Decken aller Pflanzenwurzeln und Formierung eines fleinen Sugels nach dem Stämmchen hin ausreichend fein muß, auf ber Bflanzstelle angeschüttet, und zwar, wenn die Bodendede aus Gras und weichen Forstunfräutern besteht, direft auf diese, während sperrige Unfräuter, stärkere Heide= oder Heidelbeerüberzüge auszurausen oder abzusicheln sind. Bum Zweck des Ginpflanzens wird nun der Sügel von der Pflanzerin so weit auseinander gezogen, daß der Bodenüberzug offen daliegt, die Pflanze wird mit ihren Wurzeln auf diesen gestellt, die Wurzeln werden in möglichst normale Lage gebracht und nun mit Erde forgfältig überdedt und eingefüttert, lettere nur leicht angedrückt und gleichzeitig der Sügel nach dem Stämmchen zu formiert. Dieser Sügel muß nun gedeckt werden, damit die Erde gegen das Austrodnen und Ber= ichwemmen geschützt sei, und es geschieht dies am zwedmäßigsten durch Rasenschwarten, welche mit breiten Sauen halbmondförmig abgeschält und über den Sügel mit der Rasenseite nach unten dergestalt gelegt werden, daß derselbe möglichst vollständig gedeckt ist. Fehlt es an Rasen, so werden wohl Beide= und Beidelbeerplaggen, auch Moos mit Steinen beschwert zum Decken verwendet, ja unter Umftänden wird vom Deden fleiner Sügel gang Abstand genommen.

Werden Ballenpflanzen gehügelt, so stellt man dieselben ebenfalls direft auf die Bodennarbe und umichüttet sie so mit Pflanzerde, daß der durch dieselbe gebildete Sügel etwas höher als der Ballen wird, damit letterer bei erfolgendem Gegen ber loderen Erde vollständig umhüllt bleibt, und bedt jodann den Sügel wie oben - bei größeren

Bflanzen mit mehreren Rasenstücken.

Alls Vorteile Dieser Pflanzmethode ericheinen nun: die naturgemäße Lage der Burgeln, welche hier in viel höherem Grade gesichert ift, als bei einer Löcherpflanzung, und das alljeitige und vollständige Umgeben berselben mit guter locterer Erde; durch beides wird insbesondere das erste Anwachsen des Pflänzlings gesichert, bei feuchtem Boden auch noch dadurch, daß die Burgeln nicht in die naffe, falte Erde zu liegen fommen. Die etwas höhere Stellung, welche die Pflanze erhält, sichert dieselbe auch einigermaßen gegen Gras- und Unfrautwuchs. — Manteuffel jelbst hob noch besonders den günftigen Ginflug hervor, be zuerst in allerdings etwas rober Form von den die infolge des Überbedens mit Erde faulende

Bobenbede burch Dungung und burch bie fich faltigen Formen alle Erdteile, nahren fich ver erzeugende feuchte Warme gewähre, jowie den Körnern, Beeren, Anospen, Blättchen, jowie ver weiteren Umstand, daß die Erde in den Sügeln fleineren Tieren, namentlich Burmern, Weichtierer fich erfahrungsgemäß im Sommer feuchter erhalte, als der umgebende Boden, fo daß die Pflanzen auch anhaltende Trodne leichter überständen.

Was das Pflanzmaterial anbelangt, jo können nun jowohl kleine 2—3 jährige Saatbeetpflanzen, wie Balkenpflanzen und jelbst Heister gehügelt werden; Bedingung ist jederzeit ein entsprechend jaugwurzelreiches Wurzelinftem, fonzentriertes, während lange Pfahlwurzeln ein Sindernis für

die Anwendung der S. find.

Bezüglich der Koften wies Manteuffel nach, daß dieselben teils nur sehr wenig höher für S.en als für Löcherpflanzungen jeien, teils unter Umftanden jogar geringer, wobei insbesondere noch die wenigen Nachbesserungen und der gute Wuchs der gehügelten Pflanzen in Unichlag zu bringen jeien, und empfiehlt Dieselbe sowohl für die Rultur feuchter Orte wie

trockener Gehänge.

Die S. hat sich nun in der Praxis allenthalben eine wenn auch beschränktere Unwendung erworben, und zwar zur Aufforstung feuchter oder nasser Orte (in welchen sie jedoch einige Entwässerung nicht entbehrlich macht!); sie ist hier jedenfalls die sicherste und dadurch meist felbst die billigste Rultur= methode, zumal wenn die nötige lockere Erde in unmittelbarer Nähe des Kulturortes gegraben werden fann. Das Gedeihen der Bflanzen ift da= bei ein viel besieres, als wenn dieselben mit ichwerer, bindiger Erde in den feuchten, falten Boden eingepflanzt werden; muß aber Pflanzerde überhaupt erst herbeigeschafft werden, dann ift die 5. unter allen Umständen billiger als die Löcherpflanzung. Das Pflanzmaterial, das zur h. verwendet wird, bilden vorzugsweise verschulte, ca. vier= jährige Fichten oder dreijährige Erlen; auch Ahorn= und Eschenpflanzen werden auf stark gras= wüchsigem Boden mit gutem Erfolg gehügelt. Für die Fichte wird durch die H. namentlich ein Fehler vermieden, der zumal auf bindenderem Boden langes Kümmern und nicht seltenes Absterben ber Pflanzen zur Folge hat — das zu tiefe Einseten. — Lit.: von Manteuffel, Die H. der Laubs und Nadels hölzer, 1865. S. a. "Dbenauspflanzung".

Kühnervögel (Rasores), ichwere, gedrungen Erdvögel mit reichlich entwickeltem fleinem Gefieder, weitreichendem Dunenteil und starkem, dunigem Afterschaft. Flügel turz gewölbt, Schwingen ftarr, gebogen; Ropf faum mittelgroß, häufig mit nachten bunten Stellen, Auswüchsen oder Kämmen; Schnabel furz aber fräftig, vorn fuppig gerundet mit übergreifenden Oberichnabelscheiden. Beine fräftig, mindestens bis zur Ferse besiedert, Schenfel mustulös, Tarjen stämmig, Sehnen an der Ferse frühzeitig verfnöchernd. Die drei Vorderzehen an der Wurzel durch Spannhaut verbunden, die Hinterzehe flein, höher eingelenft. Arallen, mit benen die Suhner den Boden nach Nahrung aufscharren, find fräftig, stumpf, häufig schaufelförmig. Hähne durchweg fräftiger, oft mit Sporn; die vielweibig lebenden meift mit brillanterem Aleid, die einweibigen, wie die hennen und Rüchlein im ersten Konturkleid stets bodenfarben. Die Hühner bewohnen in großer Zahl und mannig- | f. unter Steppenhuhn.

und Inieften: die Nahrung wird im großen Arop eingeweicht und dann in dem außerft mustuloje: Raumagen unter Beihilfe ber mitaufgenommener Steinchen zerrieben. Sie trinfen schöpfend, bader gern im Sande, leben in der Regel in Bielweiberei maufern mit Ausnahme der Wachtel nur einma im Jahr und sind zumeist Standwögel. Alle nifte: am Boden in einer unordentlich ausgelegten flacher Bertiefung, und zwar, wenn ungestört, nur einma im Jahre; Gier oval, zahlreich. Die Rüchlein fini Restflüchter und erhalten ichon nach wenig Tage: vor dem Sproffen des übrigen Konturgefieders bi ersten kleinen Schwingen, die sie alsbald zu kurzen Flug befähigen und in mehrfachem Wechsel durd stets größere bis zur Berbstmauser ersett werden Mit diefer bekommen fie bas befinitive Kleid, bafich nur wenig mehr andert. Bier Familien fin bei uns vertreten, zwei in mehreren Arten einheimisch von der dritten eine Art (Fafan) aus Afien ein geführt und unvollkommen verwildert; ein Vertrete ber vierten jeit furgem an einigen Orten Deutschland und Ofterreichs als Wild eingebürgert (Truthahn

1. Familie: Waldhühner, Tetraonidae. Mittel große bis große Arten, beren Lauf minbeften bis zur Sälfte befiedert ift. Rafenhöhle von dicht befiederter Saut bedectt, über dem Mug ein besonders zur Paarungszeit und bein Sahn hervortretender roter, warziger Sautwulf ("Roje"); Sporn fehlt; bei uns drei Gattungen

nämlich:

a) nur die obere Hälfte des Laufs befiedert Bonasia, Hafelhuhn (j. d.); b) der ganze Lauf befiedert: Tetrao, Auer

geflügel und Birfwild (j. b.);

c. Lauf und Zehen befiedert: Lagopus, Alpen und Moorichneehuhn (f. Schneehuhn).

2. Familie: Feldhühner, Perdicidae. Rleiner Arten mit völlig unbefiedertem Lauf, nadte Nasenschuppe, kurzem, abgestuttem, hängenden Schwanz und ohne Sporn beim Mannche: (höchstens mit Spornwarze); drei Gattungen

a) Schnabel und Füße rot, Weichen mi prächtigen dunflen Querbinden: Stein- un

Rothuhn (j. d.);

b) Füße gelblich oder grau; mit achtzehn auße den vier mittleren roftroten Steuerfedern Rebhuhn (f. d.); mit zwölf roftgelblicher duntel gezeichneten Steuerfedern: Bachti

3. Familie: Fajanen, Phasianidae. Mittelgroße meift geftredtere Urten; Lauf und Behen nadt Ropf mit nachten, farbigen Stellen und Aus wüchsen; Schwang verlängert; Männchen mi

Sporn: nur der Fasan (j. d.).

4. Familie: Truthühner, Meleágridae. große Sühner mit nachten Läufen und Zenen unbesiedertem Ropf und Oberhals, herab hängenden Tleischlappen auf der Burgel bei Oberichnabels, einem Borftenbuichel an bei Vorderbruft und flach getragenem, abgerun detem, aufrichtbarem Schwang: Truthuhn.

Die früher zu den S. gerechneten Büftenhühne:

Sui Sau! f. Jagerichreie.

Suffe (bot.) ift eine aus einem monomeren Fruchtoten entstehende, an Bauch und Rücken aufingende Frucht (i. d.) mit mehreren an der uchnaht befestigten Samen, wie 3. B. die des hotendorns oder des Goldregens.

Sulle, f. Batrone.

Sulfe, Stechpalme, Ilex Aquifolium L., intmeriner Strauch oder fleiner Baum aus der Familie S.gewächie, Aquifoliaceae, mit lederigen, chlig gezähnten Blättern, kleinen weißen Blüten achselständigen Trugdolden, roten Steinfrüchten d weißlichem, ziemlich schwerem und hartem, tfaserigem Holze. Vornehmlich in Gud- und steuropa einheimisch, in Mitteleuropa zerstreut. ch beliebtes, in gahlreichen Spielarten erzogenes

Sülsenfrüchtler, Leguminosae, Ordnung ditoer Pflanzen, die durch die Ausbildung typischer ifen (j. d.) in fünfzähligen, freifronblättrigen, hrgewebe und durch meist zusammengesetzte mung der H. umfaßt vorwiegend Holzgewächse gerfällt in drei große Familien, von welchen der Mimosengewächse, Mimosaceae, durchweg risch ist, die der Casalviniengewächse, Caesaliaceae, in Europa, von einigen angepflanzten Händern, wie g. B. der Gleditschie oder bem ufferbaum, abgesehen, nur durch den Judasm (f. d.), im Guden auch durch den Johannis= tbaum (Ceratónia Siliqua L.) vertreten ift, rend zu den Schmetterlingsblütlern (f. b., ilionáceae) neben vielen Aräutern und Stauden i eine Anzahl einheimischer Holzpflanzen, wie jter, Geißtlee, Goldregen u. a., auch der nordrikanische Schotendorn (Robinia, s. Afazie) iren. Die erwähnten Familien werden mit r auch als Unterfamilien einer einzigen, dann Namen der Ordnung S. führenden betrachtet. umus in agrifulturchemischem Sinne heißt Gesamtmenge der in fortschreitender Berrung ihrer chemischen Zusammensetzung beenen organischen Stoffe im Boden, welche aus lenstoff, Wasserstoff, Sauerstoff und Stickstoff ben. Die Quelle dieser Substanz bildet im dboden der Laub= oder Radelabfall, sowie liche zu Boden fallenden Pflanzenteile (Alftchen, en, Rindenschuppen, Samenhüllen 2c.), während lderboden hauptfächlich die periodische Dungung Ausscheidungsstoffen und Ginftreu die B. subliefert. Alle diese Stoffe sind in beständiger epung begriffen, indem sie unter dem Ginflusse Sauerstoffes der Luft und unter Beteiligung Mitroorganismen (Batterien) zu Kohlenfäure, er und Ammoniat ober Nitraten zerfallen, jen Prozeß man Berwejung nennt. Diese wejung findet bei reichlichem Luftzutritte 2 Barmeentwickelung statt und ift ein Dryenfäure, das Ammoniaf in Nitrate übergeführt en; es verflüchtigen sich bei der Verwejung orft= und Jagd=Lerifon. 2. Auflage.

tritt ftatt der Bermefung bie Faulnis auf, welche vorwiegend ein Reduftionsvorgang ift, und bei der wenig Rohlenfäure, dagegen Sumpfgas und andere Produfte der Methanreihe, ferner Baffer-ftoff, Schweselwasserstoff und 3. T. Phosphorwafferstoff auftreten; zugleich findet eine Abspaltung von freiem Stickstoff und von Stickornbul aus den Ritraten statt (Denitrifitation). Infolge ber mangelhaften Drydation jammeln sich bei der Fäulnis schwer zersetbare organische Verbindungen von dunkler Farbe an, die wie gewisse Amido-derivate und Fettsäuren Bestandteile des so ent= standenen S. bilben. Gine britte Bersetzungsform ist die Vermoderung, welche vorzugsweise bei stickstoffarmen organischen Substanzen, 3. B. Holz, und bei mäßigem Wassergehalt unter Luftzutritt stattfindet; wegen der langsamen Drydation häufen fich hier die organischen Stoffe in Ferm von B. und torfartigen Massen in größeren Mengen an. Die Beteiligung niederer Organismen, wie gigomorphen Blüten mit meift gehn Staub- 3. B. Spaltpilge, Monaden und Zoogloea, welche ttern, durch Samen ohne oder mit nur wenig ein großes Drydationsvermogen besigen, an den Berwejungsvorgängen und am Nitrifitationsprozesse itter mit Rebenblattern ausgezeichnet find. Die (nitrobafferien-Gruppe) ift burch vielfache Bersuche nachgewiesen. Bei ber Fäulnis ift diese Wirkung der organisierten Fermente durch die antiseptischen Eigenschaften der Fäulnisprodukte häusig gehemmt oder gang aufgehoben, bei der Bermoderung durch die H.fauren beeinträchtigt, so daß sich in sauren Biesen= und Waldboten 3. B. die Nitrisitations= batterien nicht mehr entwickeln tonnen und die jalvetersauren Salze daher daselbst fehlen. Im Boden finden fich die Mifroorganismen, vorzugs= weise die Batterien, meistens in den obersten Bodenschichten, daselbst aber oft in ungeheuren Mengen, so daß in 1 ccm 1-6 Millionen Batterien geschätzt wurden. In den sauren Böben und im Torf treten ftatt der Bakterien vorwiegend Fadenpilze auf, im Roh-H. namentlich Clado-sporium-Arten, die bei der Entstehung der H.ftoffe wesentlich beteiligt sind. Der charakteristische Erd= geruch wird von Gärungsproduften der Cladothrix odorifera verursacht. Je sticktoffreicher und frischer die organischen Stoffe sind, desto leichter verwesen sie, dagegen findet dies bei trodnen, stidftoffarmen, pflanglichen Stoffen schwerer statt. Denitrifitation wird durch einen Mifroorganismus (Bacillus denitrificans) bewirft, während die fog. Eisenbakterien Crenothrix und Leptothrix das Eisenorydul in Drydhydrat überführen. - Die äußeren Einflüffe, welche den Berlauf der Berwesung bedingen, sind genügender Luftzutritt, an-gemessene Wärme und Feuchtigkeit, dann chemische Agentien, besonders Alkalien; für jeden dieser Faktoren besteht ein Minimum und ein Optimum, dessen Überschreitung ungünstig wirkt, so daß der Wesamteffett des Zersepungsprozesses von dem im Minimum oder auch im Maximum auftretenden Faktor abhängig ist (Wollny). Im Walde ist es namentlich der Schlußgrad der Bestände, welcher hemmend auf die Zersetzung des S. einwirfen fann und zur Anhäufung von Roh-H. führt. Der feste Rückstand, welcher bei teilweiser Zersetzung assormigen Zersetzungs-Produkte der orga- der organischen Stoffe zurückbleibt, bildet zujammen en Stoffe unter Burndtaffung der nicht flud- mit den Mineralstoffen den S. - eine amorphe, Mineralftoffe. Bei ungenugendem Luftzutritte dunkel gefarbte Maffe —, welcher nach ber Art

oder milber S., welcher bei ungehindertem Luft= zutritte, bei frümeligem Boden entsteht; 2. Roh= S., bas Produkt einer in Fäulnis übergehenden Bersetzung, wie sie bei gemindertem Luftzutritte, bei niederer Temperatur, in dichtem Schluffe oder auf nährstoffarmen Boben stattfindet, 3. B. bei saurem Bald-S., Beides und Steppen-S. 3. Torf enthält ein Marimum an S.fauren und Faulnisprodukten, wie sie bei Luftabichluß durch stagnierendes Wasser, in dem Bakterien nicht mehr leben können, ent= ftehen. Bon Ginfluß auf die Beschaffenheit des S. find auch verschiedene niedere Tiere, besonders die Regenwürmer, welche durch ihre Verdauung, durch Lockerung und Krümelung die Berfetzung der organischen Stoffe im Boden befordern; auch Schneden, Taufendfüße, Ameisen und eine große Zahl von Insektenlarven wirken nach dieser Sinsicht. Außer den oben aufgeführten Mifroorganismen belebt aber noch eine besondere Art von parasitischen Bilgen den H. des Waldbodens, welche Frank als Minkorhiza (Pilzwurzeln) bezeichnet, und die in einer Art Symbiose mit den Burgeln gewisser Baumarten leben, indem sie letteren den Rohlenstoff und Stidftoff des S. zu ihrer Ernährung guganglich machen. Der S. ist feine Pflanzennahrung, wie die frühere Theoric (von Thaer) annahm, wohl aber wirkt er sehr förderlich auf die Vegetation ein, indem er: 1. wegen seines Gehaltes an gebundenem Stickstoff eine nachhaltige Ammoniatresp. Salpetersäure-Bildung im Boden bewirtt; 2. als Kohlensäure-Lieferant die Verwitterung und Aufschließung der Feinerde begünstigt und so Pflanzennährstoffe frei macht; 3. durch seinen Gehalt an Aschenbestandteilen eine Bermehrung des disponiblen Rährstoffvorrates herbeiführt; 4. 21m= moniakgas aus der Atmosphäre absorbiert und aus bem Regen- und Schneemaffer gurudhalt; 5. die Absorptionsfähigfeit ber oberen Bodenschichten für Rali, Phosphorjaure und Ammoniaf erhöht; 6. die physitalischen Eigenschaften des Bodens günftig beeinflußt, insbesondere die Lockerheit der strengen Tonboden, wie anderseits die Bindigkeit allzu lockerer Sandböden erhöht; 7. den Feuchtigkeitsge= halt des Bodens durch Bermehrung feiner wafferhaltenden Kraft steigert. Ein Ubermaß von S. verschlechtert allerdings dadurch den Boden, indem setzerer naß, schwammig und kalt wird, stag-nierende Rässe zeigt und sauer reagiert, wie dies in Moor= und Torsböden zu bevbachten ist (s. Streunutung)

Sumuskörper beißen jene organischen Berbindungen, welche sich durch chemische Reagentien aus dem humus abscheiden laffen. Rach Milber find in dieser Sinsicht als Bestandteile des Sumus folgende zu unterscheiden: Die erften festen Brodutte der Verwejung find Ulmin und Ulminjäure, welche den brann gefärbten humus bilden, dann entsteht durch weitere Orndation Humin und Huminfäure, beide schwarz gefärbt; noch höher orndiert sind Quelljäure (Krenfäure) und Quelljagfäure (Apokrenjäure), aus welchen durch weitere Zersetzung dann Rohlenfäure, Baffer und Ammoniat entstehen.

feiner Entstehung eingeteilt wird in: 1. Mill feitigende Schwierigkeiten. Geine unleugbare Bei wandtichaft mit Wolf und Schafal, die Tatjadn daß die ältesten Kulturländer die Beimat be Schafals bilden und daselbst (3. B. in Manpter verwilderte S.e gar oft schafalähnlich werden, je daß dort Raubtiere erlegt werden, welche fic faum mit Sicherheit als B. ober Schafal anipreche laffen (Baftarde?), gibt bemerfenswerte Fingerzeig Jedoch zeigt der S. einerseits stets besondere Giger tümlichkeiten, die weder vom Wolf noch vom Schake abzuleiten find, und anderseits im äußeren Sabitu-Größe, Behaarung, Ausbildung der einzelnen Organ Stelett, Schädelbau, Zahninftem 2c. fo große Be: schiedenheiten, daß die Annahme von verschiedene Stammarten, von benen Wolf und Schafal allei als wilde Spezies übrig geblieben sind, nicht m gereimt erscheint. Sind doch für Mittel= und Gui amerika zwei jelbständige Wildarten für die dortige einheimischen (nicht eingeführten) H.e nachgewiese (ber caraibijche und der Juca-H.) und bejitt do Neuholland seinen Dingo (s. Raubtiere). Sund (Rassen, Zucht und Pslege). Für die Jag

find vorzugsweise folgende Raffen von Bedeutung 1. Schweiß= S.e, und zwar der hannoverid Schweiß-B. und der banerische Gebirgs-Schweiß-s Die Schweiß-H.e haben die Fährte des Hoch- od Schwarzwildes, hauptjächlich wenn es angeschosse

ift, zu verfolgen.

2. Jagende S.e, die mittels der Nase gesund Wild laut verfolgen, und zwar: a) Brade b) Parsorce-S.e verschiedener Art, wie hirsch-H.

Fuchs-H.e und Hasen-H.e, c) Otter-H.e. 3. Hat-H.e, welche das Wild mittels des G sichtes versolgen; dahin gehören: a) deutsche Dogge speziell Hets oder Hats-He genannt, kaum noch i Gebrauch; b) Wind-He, eingeteilt in: I. kurzhaarig

II. langhaarige

4. Vorsteh= S.c., welche das mittels der Naj auch durch das Gesicht wahrgenommene Wild dur Stuten, "Borfteben", anzeigen. Sie werden na bem Baterlande und nach ber Behaarung eingetei in: a) deutsche Borsteh-H. und zwar: I. fur haarige, II. langhaarige, III. stichelhaarige; b) en lische Vorsteh- S.e, und zwar: I. kurzhaarige, Pointe II. langhaarige, Setter, von denen man unte scheidet: α) den englischen Setter, β) den irisch Setter, y) den Gordon-Setter; c) frangofische Bo steh-H.e, und zwar: I. den glatthaarigen (Braque II. den langhaarigen (Epagneul), III. den sticht haarigen (Griffon und Barbet). Zu den Vorste Hen gehört auch der Pudelpointer, eine Kreuzu von Pointern schweren Schlages mit Budeln; einer konstanten Rasse ist sie noch nicht entwide

5. Erd=H.e, welche Raubzeng in unterirdiich. Schlupfwinkeln aufsuchen, ftellen, herausspreng oder abwürgen, nämlich: a) Dachs-h.e, und zw turzhaarige, rauhhaarige und langhaarige; b) Fe. terriers, in Deutschland noch nicht lange als Jag

S.e in Gebrauch.

6. Apportier=H.e, welche das vor Borfteh-D. erlegte Wild aufnehmen und bringen; nur in En

land in Gebrauch.

Eine S.craffe, welche zwischen ben Schweiß- D. Sund (300l.), Canis familiaris L. Der H. und den jagenden Hen fieht, ift der Hirfchet der systematischen Zoologie wegen seiner (Deerhound), welcher in Schottland zum Jagen m noch unaufgeklärten Abstwildes gebraucht wir und den jagenden S.en steht, ift der Sirsch. (Deerhound), welcher in Schottland zum Jagen m Hund.

Der Saufinder kann als eigene Raffe nicht auprochen werden; auch wenn einige Generationen elben in gleicher Weise zum Aufsuchen und folgen von Sauen verwendet werden, erfolgt ie Ergänzung doch meistens durch Exemplare ichiedener Raffen (f. die einzelnen Artifel über

ftehend genannte S.e).

Bemisse allgemeine Grundfätze gelten für alle raffen hinsichtlich der Zucht und Haltung. lunächst hat man bei Auswahl von Hen zur ht zu sehen auf Rassenreinheit und Gesundheit

Stammes, dem anerkannten Inpus entsprechende men und bewiesene jagdliche Brauchbarteit. Für ersteren Bedingungen geben die B.eftammbücher besten Anhalt. Obgleich Inzucht im auge-nen zu vermeiden ist, so kann sie in gewissem be notwendig und nüglich sein, wenn es sich um ründung von Raffen oder Weiterzucht folcher belt, welche nur in wenigen reinen Exemplaren janden find. Da indessen bei Inzucht sowohl guten als die schlechten Eigenschaften, und zwar tärkt, sich vererben, so darf nur mit gang her= agenden Eremplaren Inzucht getrieben werden. i nicht voll entwickelte, sowie altersschwache, i über 8 Jahre alte H.e sind von der Zucht juschließen und entweder gleichalterige S.e von leren Jahren miteinander oder altere S.e mit en Sündinnen oder umgekehrt zu paaren.

a die Hundinnen zweimal im Jahre hitig en, so ist man in der Lage, die Zeit so zu en, daß die jungen He in den ersten Monaten jahres geworfen werden. Gie finden dann in folgenden warmen Jahreszeit die ihrer Entung förderliche Bewegung im Freien.

i ber Zeit ber Site ift unreine Begattung laus zu vermeiden, was strenge Bewachung und Bersendung geeignete Transportvorrichtungen

ährend der 62-65 Tage dauernden Tragezeit t mehmende gute Pflege notwendig; Anstrengunauf der Jagd, Mighandlungen und Genuß licher Stoffe können Verwerfen zur Folge haben. ich bem Wölfen, bei welchem gewöhnlich 2 bis lunge, selten noch mehr zur Welt kommen, eidet man sich, wieviel Junge man der Hündin will, was sich nach deren Alter und Kräfte-1 1d richtet; ist letzterer bei mittlerem Alter gut vorgfältige Pilege gewiß, so können 4—5 Junge le aufziehen, so müssen diese Ammen untergelegt n. Bei der Auswahl nimmt man, abgesehen n liebhabereien für Farbe und Zeichnung, die= n n Jungen, welche dem angestrebten Thpus " teisten gleichen. Die übrigen tötet man und : ibt fie tief.

! Aufzucht und Haltung sämtlicher H.e geschieht eften in Zwingern, welche nicht überfüllt find. versteht darunter einen für den Aufenthalt r .e derartig eingerichteten Stall, daß die H.c n n ober zu mehreren untereinander getrennt en werden können. Die Herstellung der mben Wände von starten Drahtgittern errt den Überblick, befördert den Luftwechsel und ibert das Einnisten von Ungeziefer. Besonders henswert ist vor dem Stalle ein umgäunter, ei lis abgeteilter Hofraum.

In den Abteilungen des Zwingers liegen die S.e auf hölzernen Britichen, auf welche Stroh gelegt wird. Trodener Fußboden, häufige Reinigung und Wechsel des Streumaterials, endlich Anstrich der Innen-flächen mit Kalk gehören zur ordentlichen Unter-

haltung.

Die Ernährung der H.e geschieht mit einem aus Bflanzenftoffen und Fleisch unter Zusatz von Calg gemischten Futter; erwachsene S.e füttert man mit Safer=, Roggen= und Gerstenmehl, welches mit Fleischbrühe aufgequellt und lauwarm abgefühlt verabreicht wird. Diese Fleischbrühe läßt sich billig aus Pferdefleisch, gerkleinerten Schafsfüßen ober Schafsföpfen herftellen. Ungenehmer und wegen ihrer Gleichmäßigkeit zu empfehlen find Bufäte von trockenen Fleischmehlen. Geringe Zutaten von Ge-muse, Kartoffeln (lettere aber nur in vollständig zerkleinertem Zustande) befördern das Wohlbefinden

Im Sommer wirkt saure Milch abfühlend, besonders bei Hundinnen, welche man nicht zur Be-

gattung zulaffen will.

In neuerer Zeit hat man unter dem Namen S.etuchen fabritmäßig ein Gebäck hergestellt, welches aus Mehl und Fleisch unter Zusatz von Salzteilen in einem nach wissenschaftlichen Grundsätzen berechneten Mischungsverhältnis der stickstofffreien zu den stickstoffhaltigen Nährmitteln zusammengesett und derart getrodnet wird, daß es sich jahrelang halt. Zum Genug wird es in lauwarmem Waffer aufgeweicht.

Leider ift die Fütterung mit H.ekuchen, die den Borzug großer Bequemlichfeit bietet, teuer und als vorteilhaft nur dann zu empfehlen, wenn teinerlei Abfalle aus der eigenen Wirtschaft gur Berfügung stehen, 3. B. auch auf Reisen und für Besitzer, die feinen Saushalt führen, sowie überall da, wo der Rostenvunkt nebensächlich ist. Sündinnen erhalten einige Tage vor dem Wölfen ein leichtes Abführmittel, wodurch die Verdaulichkeit der ersten Mild für die Jungen erhöht wird, nach dem Wölfen abgefochte Mild mit Gerstenbrot, demnächst

unter Zusat von Fleischbrühe. Die fünstliche Ernährung der fäugenden Jungen beginnt bereits nach 10—12 Tagen durch Darreichen lauwarmer Ruhmilch, der anfangs etwas Zuder zugesett wird. Diese Babe steigt mit der Abnahme der Muttermilch unter Zusat von eingeweichter Semmel ober Hefuchen. Bur Zeit des Zahnwechsels sest man auch Tischabfälle an Fleisch und Bemufe zu, auch Mehlfuppe mit Fleischbrühe.

Das Benagen von Anochen foll nach einigen zur Ausbildung der Zähne beitragen, nach anderen

diese beschädigen.

Allenfalls genügt für erwachsene gesunde H.e einmalige tägliche Fütterung, beffer und für ichwache Fresser unbedingt notwendig ist zweimalige Fütterung, für junge S.e 3—5 matige. Lettere sollen sich zwar nicht überfressen, aber dürftige Nahrung beeinträchtigt ihre Entwickelung.

Frisches Wasser zum Causen darf nicht fehlen. Sämtliche zur Jagd bestimmten H.e bedürsen außer der Jagdzeit zu ihrer Entwicklung, wie zu dauerndem Wohlbesinden täglicher Bewegung im Freien, besonders die bei Mangel eines Zwingers an der Rette liegenden. - Bur Pflege der S.c

gehört die Reinigung des Körpers durch Kämmen, Bürsten und Waschen oder Baden, letteres in der rauhen Jahreszeit mit ber nötigen Vorsicht gegen Ragwerden im Freien ift für junge Erfältung. D.e bis zu 9 Monaten überhaupt nicht guträglich. Gegen Ungezieser wendet man verschiedene Einreibungen an. — Altersichwach gewordene H.e, zumal die meisten auch von Krankheiten geplagt find, befreit man durch einen Schuß von ihrem - Lit .: Diezels Niederjagd, 9. Hufl.; Leiden. Müller, Der gejunde S.; deri., Der franke H.; Schlotfeldt, Jago-, Hoj- und Schäfer-H.e; Bero Chaw. Buch vom S.e, deutich von Schmiedeberg; Sperling, Der Jagd-B.

Bezüglich ber B. dürften Sunde (gejetzl.). folgende, teils allgemeine, teils nur lokalgültige Bestimmungen für den Jager von Interesse fein.

Das R.=Str.=B. von 1876 bestimmt: § 366. Mit Geld bis zu 60 M oder Haft bis zu 14 Tagen wird bestraft: 6. wer H. auf

Menichen hett.

Mit Geld bis 150 M oder Haft wird § 367. bestraft: 11. wer wilde oder bosartige Tiere frei herumlaufen läßt oder in Ansehung ihrer die erforderlichen Magregeln zur Verhütung von Beichädigungen unterläßt (Maulförbe)

Das Reichsgesetz vom 23. Juni 1880, die Ab-

wendung von Biehseuchen betr., bestimmt:

Der Besitzer von Saustieren ift verpflichtet, von dem Ausbruch einer der in § 10 angeführten Seuchen (hier alfo ber Tollwut) unter Hilfe fo ichleunig als möglich in Anspruch, jeinem Biehstand und von allen verdächtigen Erscheinungen bei demfelben sofort der Polizeibehörde Anzeige zu erstatten und die Tiere von Orten, an welchen die Gefahr der Ansteckung fremder Tiere besteht, fernzuhalten.

§ 34. S. oder Haustiere, welche der Tollwut verdächtig find, muffen von dem Besitzer oder demjenigen, unter deffen Aufficht fie fteben, jofort getotet ober bis zu polizeilichem Ginichreiten in und feinen forftlichen Studien in Walbau ::

sicherem Behältnis eingesperrt werden.

§ 35. Vor polizeilichem Ginichreiten dürfen bei wutfranten oder verdächtigen Tieren teine Beil-

versuche angestellt werden.

§ 37. Ist die Tollwut an einem S. oder andern Haustier festgestellt worden, so ist die jofortige Tötung des wutfranken Tieres und aller B. und Kaben anzuordnen, rudfichtlich deren der Dienste, wurde Berdacht vorliegt, daß sie gebiffen worden feien. - Ausnahmsweise fann die dreimonatliche Absperrung und Beobachtung eines wutverdächtigen B.s unter polizeilicher Uberwachung gestattet werden

§ 38. Ift ein wutfranter oder verdächtiger hund herumgelaufen, jo muß für die Dauer der Gefahr die Festlegung aller H. in dem betr. Bezirk (die fog. Hiperre) verfügt werden. Führen des mit Maultorb verjehenen S.3 gilt dem Festlegen gleich. - Tropdem freilaufende S. können auf polizeiliche Unordnung fofort getotet werben.

Ferner bestimmen die meiften Jagogesette (jo jene Bayerns, Cachiens), daß auffichtslos im Jagdbezirk herumlaufende B. von dem Jagdberechtigten (Jagd-Besiter, - Gaft oder - Auffeher) getötet werden

dürfen.

In Bahern ist die Anwendung hochbeiniger, weit- zurück und blieb Prosessor der Forst- und E 🗪 jagender H. (jog. Braden) ausbrücklich unterjagt. wijfenichaften bis zu feinem Tobe. Bon feit

Mach dem preuß. Jagdgejet von 1850 burfe zur Abwehr des Rot-, Dam- und Schwarzwild von den Feldern fleine S. bezw. gemeine Saus-g benutt werden.

Nach dem R.=Str.=G.=B. § 295 unterliegen 1 unberechtigtem Jagen gebrauchte g. ber Ginziehun

(i. Ronfistation).

Sundeamme, j. Umme.

Sundekrankheiten. Die Bahl der Kran! heiten, von denen Sunde befallen werden fonner ist groß, ohne daß man beshalb jagen fam daß hunde fehr zu Krankheiten angelegt fin Im Gegenteil bringt ber großere Teil der Jagt hunde bei entsprechender Wartung fein Leben hi ohne von Krantheiten befallen zu werden. unter allen Umftanden Vorbeugen beffer wie Beile ist, so verjäume man nicht, die in dem Urti! "Sund" angegebenen Ratichläge über Aufzu:

und Saltung zu beachten.

Bon den noch vorfommenden S. find die häufigite und wichtigsten: 1. Augenfrantheiten, 2. Braur 3. Durchjall, 4. Geichwüre, 5. Harnzwang, 6. Suite Lähmung, 8. Ohrenfrantheiten, 9. Räut 10. Rheumatismus, 11. Seuche oder Stout 12. Tollwut, 13. Bergiftung, 14. Berftopfum 15. Warzen, 16. Wunden, 17. Würmer (f. d. M Wenn bei Erfranfung eines wertvollen Sundes ? Ertennung der Krantheit Schwierigfeiten ma oder die erfannte Rrantheit den zuerst anger. deten Mitteln nicht weichen will, jo ift tierärztlit nehmen. - Lit .: Müller, Der frante Sund; ber Die Krantheiten des Hundes; Steuert, Buch vo Haustier, 2. Aufl.; Dewald, Der Borftehbun Bero Shaw, Buch vom Hunde, deutsch von Echmic

berg; Windell, Handbuch für Jäger. Sundeshagen, Johann Chriftian, Dr., g. 10. Aug. 1783 in Hanau, geft. 10. Febr. 1834 Gießen. Nach zweijähriger praktischer Vorle

Dillenburg, jeinen natur= und fameral= wissenschaft= lichen in Beidel= berg trat er in furheijijche

Accessist beim

Forstamt Allendorf und Verwalter des

Meißener Distrifts, 1808 Revierförster in Friedewald. 1818 wurde er als Professor derForstwissen= ichaft an die



3. Ch. Sundeshagen.

Universität Tübingen, 1821 als Direttor ber aus lehranstalt und Forstmeister nach Fulda, 1821 Direktor der zu gründenden Forftlehranftalt " Gießen berufen. 1831 trat er von diefer Direit. riften find zu nennen: Anleitung zum Entwerfen Bauholzanschlägen, 1817; Methodologie und undriß der Forstwissenschaft, 1819; Enchklopädie Forstwissenschaft, 1821, 1822 (4. Aufl. von uprecht 1842/43); Die Forstabschätzung, 1826; Waldweide und Waldstreu, 1830; Lehrbuch der stpolizei, 1831 (4. Aufl. von Klauprecht 1859); träge zur gesamten Forstwissenschaft, 1824 bis 3: Forstliche Berichte, 1830, 1832.

sundeshagen's Methode der Ertragsberechnung eine Vorratsmethode, welche auf der Voraus= ing beruht, daß der Ertrag proportional dem rat sei oder in den gebräuchlichen Bezeichnungen : wE = nV : wV. Indem dieses Berhältnis chen Normalvorrat und Haubarfeitsertrag an r normal abgestuften Schlagreihe für jede iebsart und Umtriebszeit festgestellt und in m eines Roeffizienten, des jogenannten g.fchen nV ausgedrückt wurde, sollte es zur tragung auf jeden konfreten Wald dienen, irch, daß der wirkliche Vorrat mit diesem fizienten multipliziert murbe. Sowohl der malvorrat als der wirkliche wurde aus Ertrags= n berechnet, und ebenso bildete nE das lette d berselben beim Alter der Umtriebszeit u. den Zeitpunkt der Rulmination des Durchttszuwachses ist das Nupprozent ganz allgemein 00, so daß also die Herleitung aus dem Normal

it überstüffig ist. Diese Methode hat nur zischen Wert, weil sie zwar zur Entwicklung Lehre vom Normalwald wesentlich beitrug, an dem prinzipiellen Fehler leidet, das Ber-is zwischen normalem und wirklichem Vorrat in geometrisches aufzufaffen, mahrend es ein netisches ist.

ingermoos heißt die auf vermagertem Boden gsweise vorkommende Renntierslechte, Cladónia ferina, und verwandte Arten. S. Flechten.

ingerzwetschen, burch Exoascus (j. Exoasci) i migbildete, in "Taschen" oder "Narren" i indelte Früchte der Hauspflaume.

. pp! Supp! altgebräuchlicher Jagdruf im ::, um erwarteten bezw. entfernten Berfonen ind Stelle des Rufenden anzuzeigen.

. rde ift die Bezeichnung für transportable 1 (f. Ginfriedigung).

. ften der Sunde. Der S. kommt entweder en Bronchien (Bronchitis) und der Lunge aus dem Magen. Der erstere H. entsteht rtältung nach Erhitzung ober aus organischen n der Lunge und ist im letzteren Falle un-t. Außer durch den H. selbst gibt sich die beit durch Fieber zu erkennen. en Bronchitis Aberlässe anzuwenden, ist

ings entschieden verworfen; Pflege in gut ! ertem Stalle mit etwas Bewegung im Freien odenem Better, Erhaltung offenen Leibes ilben Mitteln, Gaben von Opium befördern ilung, in dronischen Fällen Lebertran.

2: Gallerte aus in Waffer gekochten Leinmorgens und abends zu je 1 Efiloffel ver-, joll bei Bronchitis heilend, bei Lungeni lindernd gewirkt haben.

Wegen katarrhalischen ober Magen-S., ber fich durch Röcheln, Reigung zum Erbrechen fennzeichnet und oft von gabem Schleim im Magen berrührt, fommt zunächft ein Brechmittel zur Anwendung, dann als einfachstes Mittel mehrmals täglich fuße Mild mit Fliederblüten und Buder, gleichzeitig jedesmal Ginwickeln in warme Decken mit folgender Bewegung im Freien bei warmem trocenem Wetter.

Auch als Vorbote der Staupe fommt H. vor (f. Staupe). — Lit.: Müller, Der trante Hund; derf., Die Krantheiten d. Hundes; Dewald, Borftehhund.

Sutpilge, Hymenomýcetes, umfangreiche Gruppe der Pilze, zu welcher die Mehrzahl der großen, im gewöhnlichen Leben als Pilze, Schwämme beszeichneten Formen gehört. Das Mycelium lebt meistens im Substrat verborgen, aus welchem sich nur die verschieden gestalteten Fruchtförper erheben. Diese tragen an bestimmten Stellen ihrer Ober= fläche das Hymenium, d. h. die Schicht der Sporenmutterzellen oder Basidien, deren jede an ihrer

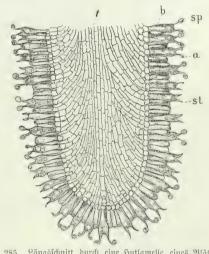

Fig. 285. Längsschnitt burch eine Hutlamelle eines Blätter-pilzes. t mittleres Gewebe; b Basidien mit reisen Sporen (sp) und jungen Sporen (a); bei st sind die Sporen schon abgefallen.

Spite 2 oder meist 4 Sporen abschnürt (Fig. 285 und 286). Aus diesen Sporen erwächst unter gunftigen Bedingungen wieder ein Mycelium; andere Sporenformen, sowie geschlechtliche Fortpstanzungsorgane sehlen. Viele Arten spielen eine wichtige Rolle dadurch, daß ihr Mycelium im Innern des Holzkörpers der Bäume lebt und diesen zerstört, worauf an der Oberfläche des Stammes die Fruchtförper erscheinen. Man untersicheibet nach der Lage des Hymeniums und der Geftalt des Fruchtförpers folgende Abteilungen:

1. Gallertvilze (f. b.), Tremellinae; ausge-Bellteilungen; Fruchtförper von verschiedener Westalt. (Auch von den H.n getrennt und als besondere Ordnung betrachtet.)

2. Warzenpilge, Thelephoreae. Der fruftenoder hutförmige Fruchttörper trägt das Hymenium auf der glatten Dberfläche. Corticium mit frustenförmigem Fruchtförper, auf abgeftorbenen Baumrinden in gahlreichen Arten, häufig; Thelephora Alte Rafer durch Abreiben dunkler, fast ichubbenlos j. d.) mit lederartigem Fruchtförper ohne Mittelichicht, das Symenium allfeitig ober unterfeits; Stereum (i. d.) mit lederigem oder holzigem Fruchtförper mit Mittelschicht, Hymenium unterseits.

3. Reulenpilze, Clavarieae. Fruchtförper aufrecht, zylindrisch, meift veräftelt, ringsum bas glatte Humenium tragend. Clavaria in gahlreichen binden weißlich; Schenkel rötlich-braun, ichwäch

Arten auf dem Waldboden.

4. Stachelpilze, Hydneae. Fruchtförper unterjeits mit stachelförmigen Fortsätzen, die vom Hi=



Fig. 286. Basidie mit 4 Sporen von Corticium amorphum.

menium überzogen find Hydnum (j. Stachelpilz).

5. Löcherpilze, Polypóreae. Fruchtförper unterseits mit freien oder meist verwachsenen Röhren, die vom Symenium ausgefleidet werden. Fistulina, Leberpilz, mit freien Röhren, fleischig, an

Eichen; Boletus, Röhrenpilz, Frucht= förper ein gestielter hut mit ablösbarer Röhrenschicht, auf dem

Waldboden; Polyporus (f. Löcherpilz), Fruchtförper verschieden gestaltet mit festhaftender Röhrenschicht, deren Substanz der des Hutes ungleich; Trametes (j. d.) ebenjo, aber Substang zwischen ben Poren der des Sutes gleich; Daedalea, Wirrschwamm, Fruchtförper lederig mit gewundenen und gebogenen Poren (D. quercina, häufig an Eichen); Merulius (j. Hausschwamm) ebenso, aber Fruchtförver weich.

6. Blätterpilze, Agaricinae. Fruchtförper unterseits mit vom Hymenium überzogenen, strahlig

verlaufenden Lamellen (j. Blätterpil3).

Suttenraud, f. Rauchschaben.

Sonbrid, f. Baftarde. Hydnum, f. Stachelpilg.

Hylobius, Ruffelfafergattung. Rimmt mit dem gleichfalls häufigen, aber unschädlichen Cleonus (f. Rüffelkäfer) eine Mittelstellung zwischen Lang= und Rurgrußlern ein. Geftalt lang-eiformig; Ruffel von Thoraglänge, an der Spike etwas erweitert, schwach gefrümmt; Fühler nahe der Spiße eingefügt, Schaft fast die Augen erreichend, Geißelglied 1 und 2 läng-lich, die übrigen furz, Keule eiförmig zugespitt; Fühlerfurche gegen den unteren Augenrand verlaufend; Halsschild hinten gerade abgestutt; Schildchen deutlich; die stumpfichultrigen, den Grund des Halsschildes nicht bedeckenden, hinten eine Schwiele tragenden Deden überragen die Sinterleibsspite; Beine lang, Schienen innen zweimal gebuchtet, mit langem Endhaken; Fußklauen groß, nicht verwachsen, weit auseinanderstehend. Larven: typische Rüffeltäferlarven.

H. abietis L., großer brauner Ruffelfafer (Fig. 287). 7-14 mm. Dunkelbraun, glanglos, goldgelb behaart; Decken mit tettenartig punttierten Längsstreisen, slachen, gerunzelten Zwischenräumen, zwei gelben Fleckenquerbinden und zwischen wie hinter ihnen einzelnen ebenfolden Eduppenfleden.

die stark gezähnten Schenkel pechbraun. H. pinastri Gyll. 7—9 mm. Zu etwa 6 bi

10 % ftets mit obigem vergesellschaftet, in be Lebensweise ihm fehr ähnlich. Braun, etwas glar zend; Halsichild vorn weniger eingeschnürt; Zwischer räume ber ftarten Rettenftreifen ichmaler, Deder gezähnt.

H., als Larve völlig unschädlich, wird als Rafi durch seinen Ernährungsfraß an jungen, 3= bis ( jährigen Nadelholzpflanzen zu einem der schlimmste Rulturfeinde. Geine hervorragenofte, freilich (j. Pi sodes und Myelophilus unter Bastfafer) burchat nicht alleinstehende Eigentümlichkeit ift lange Leben bauer (ein Teil der Rafer fann den dritten Comm erleben), langsame periodische Eireifung, wiederhe! Begattung und Eiablage. Die hieraus sich e gebenden Unregelmäßigkeiten in seiner Entwichte:



Fig. 287. Größer brauner Müsselfäfer. A Fraß des Käj B Larbengänge und Puppenwiege, C Larve, D Puppe E Käser. (Nat. Gr.)

(ungewöhnlich frühes oder spätes Erscheinen Jungtafer, einfährige Generation 2c.) haben die Brazis nicht die große Bedeutung, die m ihnen früher beilegte. Im großen und ganzen unter den heutigen wirtschaftlichen Verhältnissen Regel: zweijährige Generation mit Austommen Jungkäfer im Hochsommer, Schwärmzeit und Hau eiablage im fommenden Frühling. April an erscheinen die Jungfafer bes Borjah aus ihren Winterquartieren unter der Bodende um nach erfolgter Begattung (bezw. furzem nährungsfraß) ihren erften Gierfat an absterbent aber noch frischen, flachstreichenden Radelholzwurs und Stöden (namentlich von Fichten) abzules Brutgelegenheit finden fie überall im Balbe, 3. an von Durchforftung fteben gebliebenen Stoden vor allem aber auf den frischen Hiebsflächen. Diet ziehen sie sich, bei warmem, sonnigem Wetter fliege sonft laufend, von allen Seiten zusammen, bald ift von ihnen, wie von den ungefähr gleichze fich einfindenden wurzelbrütenden Baftfafern i

lätchen belegt. nach Befressen etwa zurückgebliebenen Unteruchses, jest ausnahmslos laufend, in die benachirten Kulturen und beginnen hier ihren verderbben Frühighröfraß. Sie benagen plativeise die rte Rinde der Triebe und Stämmchen 3-6 jährir Kiefern, Fichten, Tannen, doch auch Wehmouths-gern (Lärchen, Wacholder) und verschiedener ubhölzer, namentlich Eichen, Birken, Erlen und eiden. Im Gegensatz zum Fraß der Hylastescten werden die Ränder des Fragplates nicht iterhöhlt. Borkige Rinde, frautartige Neubildungen hmen sie nicht an, 1=, ja 2 jährige Radelholzlangen nur felten und bann nicht ftart schädigend. i älteren Pflanzen flettern fie zur Erreichung rtrindiger Teile wohl 2-3 m in die Sohe. Fraß den Wipfeln von Stangen- und Althölzern rührt tift bon H. pinastri her. Die etwa erbsengroßen aßstellen bedecken sich mit grindigem Harz. ihen fie sich dicht aneinander, so tränkeln die lanzen, sterben ab oder fallen anderen Feinden m Opfer. Die feine Scheidentriebe bildende Fichte det stärker als die Kieser. Größere reine Laub= lzreviere werden verschont, da der nur in Nadel= lawurzeln brütende Käfer in ihnen keine Brutegenheit findet. Für die inzwischen nachgereiften er muffen die Rafer, überall hin fich zerftreuend, ssende Brutgelegenheit suchen, da ihnen die 26sflächen solche nicht mehr bieten. Auf diesen wideln fich daher nicht nur die größten Raferngen auf begrenztem Raum, sondern hier tritt h die Generation, ungestört durch nebenher= fende, abweichende Entwicklungsreihen, am nsten hervor. Die aus den im Frühjahr abgeten Eiern etwa im Mai ausfallenden Larven fen ihre Längsgänge zunächst im Baft, greifen r bald den Splint tiefer und tiefer an. Begen de September findet man die Wurzelstränge nach tfernung der Rinde mit mächtigen, über Meterge sich hinziehenden, mit Wurmmehl ausgefüllten men besett. Un ihrem Ende biegt jede Rinne plich ins Holz, dieser Eingang ift mit faserigen anen verstopft und führt in die unmittelbar ober 5 und mehr em dahinterliegende, von Wurmil freie Puppenhöhle. An Stöcken und ausnahmsje Wurzeln nagen die Larven die Buppenwiegen it ins Holz hinein. Erst von Mitte des nächsten ni an beginnt die Verpuppung; nach etwa drei chen entsteht der Käfer, welcher, allmählich ertend, sich gegen Mitte Juli herausnagt. Ber= edene Witterungsverhältnisse in den einzelnen jren verschieben diese Daten nur wenig. Die e Käfergeneration beginnt, zu Fuße wandernd, teinsam mit den noch borhandenen Räfern des rjahres den nur kurze Zeit dauernden, daher inger empfindlichen Gerbstfraß teils auf ihrer iftehungsfläche an im ersten ober zweiten Frühr ausgeführten Eichenheister-, Fichten-, Kiefern-mzungen, Eichenausschlag, früherem Kiefern-Fichtenunterwuchs, teils, wenn dort passenbe hrung fehlt, auf benachbarten Rulturen. geringer Teil, vermutlich sind es früh aus-

Run beginnen fie ihren Er- fonnen dann ichon im folgenden Jahre zu Rafern ührungsfraß. Ist die Hiebelstäche bereits wieder in werden (einjährige Generation). Ab Ende August, ultur gebracht, jo bleiben sie auf ihr, sonst wandern Anfang September scheinen die Käser ihre Winterquartiere zu beziehen, wenigstens werden fie von da an nicht mehr gefangen. — In manchen Gegenden, namentlich in gewiffer Sobenlage, 3. B. im Erzgebirge bei 900 m. im banerischen Ober= lande bei 900-1000 m und aufwärts hören feine Beschädigungen allmählich auf, jo daß daselbst von jedem Schutzmittel abgesehen werden fann.

Gegenmittel. Neben wirtschaftlichen Maß= regeln, wie namentlich fleinen hiebszügen und Wiederholung des hiebes am gleichen Walbort erst bann, wenn die neu begründeten Kulturen den Angriffen des Käfers schon entwachsen, also etwa Sjährig sind, ist vor allem möglichst ausgiebige Bernichtung ber Rafer auf ihren Brutftätten zu empfehlen. Diefer Dienen:

1. Umziehen der frischen Siebsflächen mit Fanagräben (f. d.) und Erneuern derfelben im folgenden Jahr. Werden dadurch auch die ja im Frühling meist fliegenden Rafer nur zum geringsten Teil von ihnen ferngehalten, so werden doch sowohl sie, als auch die im nächsten Sommer nen auskommenden am Ablaufen verhindert und mit aller noch nicht abgelegten Brut vernichtet. Die Gräben werden vorteilhaft mit frischem Fichten- oder Kiefernreisig ausgelegt. Gehr wirtsam sind auch über die Fläche verteilte, mit Reisig beschickte, etwa 30 cm tiefe und ebensoviel im Geviert haltende Fanglöcher. Sie werden gleich den Graben, nament= lich in heißen, trochenen Lagen, von den Rafern gern aufgesucht. Naturlich muffen beide mindeftens zweimal wöchentlich revidiert und die Rafer getötet werden, damit fie sich nicht herausarbeiten.

2. Auf diesen Flächen bis zum Frühling des britten Commers: Auslegen und regelmäßiges Revidieren von mit der Bastseite dem Boden gu= gekehrten, beschwerten Fangrinden (event. mit untergeschobenem grünen Reisig), an der Unterseite in schmalem Streifen entrindeten Fangkloben und Reisigbundeln. Bestreichen der Fangrinden mit

Terpentin erhält fie länger fängisch.

3. Flaches Eingraben von armdiden, vollsaftigen Nadelholzknüppeln bis zu 2/3 ihrer Länge auf zeitig gerobeten Schlägen ober in Kulturen zwecks Unlockung der Käfer zur Brutablage und Vernichtung der Brut. Dabei ift die Möglichkeit einer einjährigen Generation nicht außer acht zu lassen. Dies Mittel dürfte jedoch zu teuer sein. — Weitere

Magregeln sind:

4. Bor allem möglichst sorgfältiges Stod- und Burzelroden auf den Siebsflächen, und zwar bei sofortiger Kultivierung unmittelbar nach dem Hich (dann Brutknüppel), sonst nach Ablage ber Brut bis spätestens Mitte Mai des folgenden Jahres.

5. Schutz der Rulturen durch Isoliergraben, die

wie die Fanggräben zu behandeln find.

6. Schlagrube: für Saat mindestens einjährige, für Pflanzung 2-3 jährige, bann Wahl fräftiger Bflanzen (auch Herbstepflanzung wird empfohlen).

7. Bestreichen (Unschlämmen) der jungen Radelholzstämmchen mit dunnem Lehm= oder Kaltbrei, oder Eintauchen der ganzen Pflanzen mit Ausnahme mmene Rafer, gelangt noch im Geburtsjahr bes Sohentriebes und einiger Seitentriebe in diefen Begattung und Giablage. Ihre Nachfommen unmittelbar vor bem Pflanzen. Beftreichen mit Raupenleim wird nur von ftark verschultem Material

vertragen und hält nicht lange vor.

8. Bei Laubhols Anteeren der Seister mit (ber Sonnenhitze wegen) recht gaben unschädlichen Leimsorten oder Teer (f. Raupenleim). Die unter 7. und 8. angeführten Mittel werden sich freilich im großen fanm anwenden laffen.

9. Rad Durchforstungen in alteren Stangenorten, Ginzelfällungen, Löcherhieben u. bergl.: Roden

der Stöcke und Wurgeln.

Symenium, Fruchtschicht, heißt bei Fruchtförpern von Vilzen die Schicht der Sporenmutter= zellen; lettere, feien es Bafidien ober Schläuche. bilden, parallel nebeneinander gestellt, entweder allein oder mit dazwischen stehenden sterilen Bellen, den Saftfäden oder Paraphysen, das H. Symenomyzeten, Hymenomycetes, f. Hutpilze.

Sophen heißen die fadenformigen Gewebselemente, aus denen der Pilgförper sich aufbaut; sie find entweder ungeteilte, schlauchförmige, oft verzweigte Bellen oder viel häufiger Bellreihen; fie bilden entweder ein lockeres Geflecht oder ein niehr oder minder dichtes Gewebe (Beifp.: Fruchtförper der Hutpilge), ja sie fonnen sogar so fest gusammenschließen und sich durcheinander winden, daß ihre Masse, durchschnitten, einem Parenchungewebe gleicht (3. B. in den Stlerotien, f. d.), daher auch als Pseudoparenchum bezeichnet wird (f. auch Mycelium).

Hypoderma, Bilzgattung der Hysteriaceae (j. d.). H. strobicola *Tubeuf* (Lophodérmium brachysporum *Rostrup*) befällt die Nadeln der Wehmouthstiefer, jene nebst den Trieben tötend und so mitunter sehr schädlich werdend.

Idneumonen, f. Schlupfwefpen.

Idealmalze, f. Walze.

idjädlich.

Hypodermella, Bilggattung der Hysteriáceac (j. d.). H. Lâricis Tub. bräunt und tötet die Radeln der Lärche in oft weitgehendem Maße H. sulcigena (Link) Tub. schmarott in der Radeln der gemeinen und der Berg-Kiefer, die felben gum Abfterben bringend.

Soppognu heißt eine Blüte, deren Fruchtknoter über der Blütenhülle aus dem Blütenboden ent

Inpokotne heißt jener Teil des Stämmchen der Keimpflanze, welcher oben die Kothledonen trägt nach unten allmählich in die Pfahlwurzel übergehi

Inpsometer, f. Höhenmeffer.

Hysteriaceae, eine zu den Scheibenpilzer Discomécetes) gehörende Familie meist parasitische Bilge, deren schwarze Schlauchfrüchte (Abothezien sich an ihrem aus den befallenen Pflanzenteiler hervorbrechenden Scheitel mit einem Längefpal öffnen, weshalb diese Bilge auch "Rigenschorfe genannt werden. Bu den Systeriazeen, und zwar zu Untersamilie der Sypodermier, gehören folgende als Schmaroper auf Koniferennadeln wichtige, frühe 3. T. der Gattung Hystérium zugezählte Gattungen

1. Lophodérmium (f. d.). Apothezien schwarz länglich, oft linienförmig über die ganze Rade verlausend, Sporen sadensörmig, zu je 8 in de Schläuchen, über ½ mas so lang wie diese.

2. Hypoderma (s. d.). Apothezien wie bei 1

Schlauchsporen schmal, ellipsoidisch.

3. Hypodermella (j. b.). Apothezien wie be ben vorgenannten, aber die Sporen tranenformie zu je 4 in den Schläuchen.

Hystérium, f. Hysteriáceae.

## 3 (i).

Igel, Erinaceus europaeus L., gehört mit Spigmäusen und Maulwurf zur Ordnung der Insettenfresser und ist durch sein Stacheltleid hinreichend gefennzeichnet. Grabt unter Gebuich 2c. eine etwa 30-40 cm tiefe Sohle mit meift 2 Röhren, in der er auch seinen Winterschlaf hält; erwacht im Frühling bei +10 bis  $14^{\circ}$  C., wirft Ende Juli 3 oder 4 (ja bis 7) mit feinen, weichen, weigen Stacheln besetzte Junge. Nützt durch Vertilgen von Mäusen, vielleicht auch schädlichen Insetten (Losung freilich meift aus Ameisen- und Raferreften, gewöhnlich fleinen Lauftafern bestehend), greift aber auch junge Sasen, Raninchen, plündert bodenständige Refter (von Wildhühnern, Schnepfen, Fafanen u. a.), raubt auf Sofen Sühnertüchlein, schlürft Gier aus und wird durch Ausscharren (und Berzehren) von gekeimten Bucheln aus Caatrillen den Rulturen

Iftis, Mustela putórius L. (Putórius fóctidus Gray.) (zool.), sehr nahe mit dem schmächtigeren Hermelin und Wiesel verwandt und von den eigentsichen Marbern vorzugsweise durch eine geringere Auzahl der Backenzähne unterschieden (f. Marder),

was auf ein ausgeprägteres Raubtiernaturell binwei (er nimmt feine Begetabilien). Oberseite mit gelber Wollpelz, den die pechbraunen Grannen nicht völli bedecken; Unterseite und Läufe wie Rute tief braun außerdem find Lippen, Rafe, Rinn, Laufcherran und scitlicher Ropffled weißlich. Barietäten selter vereinzelt weißlich gefärbte. In Rußland ist de Wollpelz sowie fast der ganze Ropf weißlich, desgleiche auch der größte Teil der Unterseite, die pechbraune Grannen spärlich, nur die Bruft und teilweise auc die Läufe pflegen schwarzbraun zu sein. Auf ba weißliche, der Grannen noch entbehrende Restslei folgt das erfte tief dunkelbraune Sommerkleid ohn hellen Wollpelz, jedoch die Lippen vorn freideweis Rangzeit im Februar, März, doch finden fich auc Mitte August Nestjunge (zweimalige Fortpflanzung? Nach 8—9 Wochen wirft das Weibchen am liebste in Holz- oder Reisighaufen 3-5 (felten mehr) etw 14 Tage blind bleibende Junge, die bis über hall wüchsigkeit von der Mutter gefängt und mit Rau versehen werden und schon im nächsten Februa fortpflanzungsfähig find. Größere eintonige Flächer freie wie bewaldete, sind ihm wenig angenein Dagegen finden wir ihn oft bei und in den Gebäude von Gehöften, in Scheunen und Stallungen, zwische

nten an Waffergraben und Bachen, wo überhangende fer, unterwaschene Baumwurzeln und Geftrupp im Verstede bieten. Er lebt überhaupt meift iedrig am Boden, klettert wenig und zwar zumeist ur auf alte Kopfweiden, nach nicht zu hohen aumhöhlen und dergl., nimmt fremde (Fuchs-1d Kaninchen=) Baue an und gräbt nur ungern gene; wird dem Landwirt durch Bertilgen von atten und Mäusen nütlich, dafür aber dem eflügel- und Fischzüchter, wie der Jagd in hohem rabe schädlich; er raubt Junghasen, Kaninchen, schleicht und reißt alle Arten jungen und alten, bst stärkeren Flugwilds, trinkt die Eier aus, weiß schickt Fische zu sangen, nimmt aber auch Frösche, chlangen, Eidechsen und Jgel. Vom Standpunkt it Frettchen.

Iltis (jagdl.), j. Marder.

Istis (gesetl.). Derselbe gilt fast allenthalben jagdbar, so ausdrücklich nach dem sächs., bad. id bahr. Jagdgesetz. Der Entwurf einer neuen jeitens des preuß. Abgeigdordnung (1884) dnetenhauses zählte ihn jedoch nicht unter den abbaren Tieren auf. S. Raubtiere.

Impfen der Boden beruht auf der fünftlichen nverleibung von Leguminosen-Batterien (Rhibium leguminosarum) in einen Boden, der bisher m daran war, namentlich in Moorböden. Durch fe Zufuhr von batterienhaltiger Ackererde (oft r 10 kg pro ar) wird ein Reiz auf die Pflanzen=



Fig. 288. Bu impragnierenbes bolg im Dampfteffel.

rzeln ausgeübt, den elementaren Stichftoff gu milieren, indem sich die fogen. Wurzelfnöllchen eine Art Neubildungen entwickeln, worin ein vebe von eineißreichen Zellen den Rährboden obigen Bilg bildet. Es entfteht so eine Art von mbioje zwischen dem Bilg und der Leguminosenrzel, durch welche die Pflanze den Borteil verprter Stickstoffzusuhr und bamit auch gesteigerten vachfes erreicht. Flächen, welche lange Zeit feine pilionaceen, 3. B. Alee- oder Wickenarten, auch izien getragen haben, können durch eine Impfung hütungs- und Vertilgungsmaßregelnzur Ausführung

olie und Reiserhaufen der anliegenden Gärten, mit pilghaltiger Erde erheblich im Ertrage gesteigert werden; man schreibt auch dem Afazienlaub eine

folche bungende Wirkung gu.

Impragnieren des Kolzes, die Durchtrantung besselben mit faulniswidrigen Stoffen zum 3wede einer fünstlichen Erhöhung der Dauer. Die heute vorzüglich in Anwendung stehenden Stoffe sind: Rupfervitriol, Zinkallorid, Quedfilberchlorid und kreosothaltige Stoffe (Teeröl); außerbem operiert man noch mehr ober weniger versuchsweise mit Eisenfalzen, Karbolfäure, Ralf 2c. Die Ginführung dieser Masse in das Holz geschieht teils durch den hydrostatischen Druck der betr. Flüssigfeitssäule (Boucheries Verfahren) oder durch Dampfdrud. dem heute meift angewendeten Berfahren, wobei das zubereitete Holz auf Rollwagen gepackt (Fig. 288), 3 Jägers verdient er feine Schonung. Paart sich in die Ressel eingesahren und nach beren bermetischem Schluß unter Anwendung eines Druckes von 7-8 Atmosphären von der eingeführten Imprägnierungsfluffigfeit durchtränkt wird; oder endlich durch Untertauchen, wobei das praparierte Solz bloß in die Imprägnationsflüssigkeit eingelegt wird. Das erste Verfahren bezieht sich vorzüglich auf die Unwendung von Aupfervitriol, das zweite auf jene von Chlorzink und Gasteer, das dritte auf jene von Quedfilberchlorid (Khanisieren). Die Trän-kungsfähigkeit des Holzes ist bedingt durch die Holzart (Splinthölzer am besten), die Gesundheit (frankes Holz imprägniert sich nicht), das Alfter (junges Holz besser als sehr altes), den Harzgehalt 2c. Dabei spielen außerdem die individuellen Wachstumsverhältniffe und der Gäftezustand eine große Rolle. Bas die Tränkungsfähigkeit der verschiedenen Holzarten anbelangt, so sind

vollkommen imprägnierbar: Birke, Hainbuche, Rotbuche und der Splint fämtlicher Holzarten;

weniger vollfommen impragnierbar: Afpe, Erle, Eiche, Ulme, Linde, Tanne, Fichte, Föhre, Weymouthstiefer;

gering imprägnierbar: Eichen= und Lärchen= Kernholz, Rotbuchenholz mit falschem (rotem) Kern.

Imprägniert werden hauptsächlich Eisenbahn-schwellen, sodann Telegraphenstangen, Träger von eleftrischen Leitungen, Holzpflaster, Holzsäulen. Die Dauer des Holzes wird auf das 2-4 fache durch J. erhöht. Die Gisenbahnverwaltungen haben da und dort eigene Imprägnier-Unstalten eingerichtet.

Indexfenfer, f. Theodolit. Indexstrich, f. Monius.

Inhaltsermittelung, f. Rubieren. Inschlicht, Inschlitt, f. Unschlitt.

Insekten (gesetzl.). Angesichts der großen Schädigungen, welche den Waldungen durch schädliche 5. zugehen können, und in der Erwägung, daß Magregeln einzelner Waldbesitzer hiergegen feinen ausreichenden Schut bieten tonnen, vielmehr nur durch das Zusammenwirten fämtlicher einem Baldfomplex angehöriger Waldeigentümer eine wirtsame Albhilfe erzielt werden tann, treffen fast sämtliche beutschen Forstgeseitigebungen Bestimmungen, nach welchen die Baldbesitzer von den Berwaltungsbehörden beauftragt werden können, die gur Berhütung und Vertilgung schädlicher J. nötigen (von Sachverständigen näher bezeichneten) Berzu bringen: so das bahr. Forstgesetz von 1852, Art. 46, das sächs. Gesetz zum Schutz gegen schädliche J. von 1876, das württembg. Forstvolizeiges. von 1879, Art. 12, das badische Forstges. von 1833, § 69. — Diese gesetzlichen Anordnungen bestimmen gleichzeitig, daß im Falle der Nichtbesolgung die angeordneten Waßregesn von den Forstbehörden zwangsweise auf Kosten der Säumigen ausgeführt und letztere event. noch mit Strasen besegt werden können.

Auffallenderweise enthält das preuß. Felds und Forstpolizeiges. von 1880 hierüber feine ausdrückliche Bestimmung, und muß event. § 34 desselben (mit Geld bis 150 N oder Kast bestraft wird, wer den zur Vernichtung schädlicher Tiere erlassenungen Juwiderhandelt) angewendet

werden.

Der Art. 368 Abs. 2 des R.-Str.-G.-B. (mit Geld bis 60 .M oder Haft bis zu 14 Tagen wird bestraft, wer das durch gesehliche oder polizeiliche Anordnungen gebotene "Raupen" unterläßt) ist für Waldungen nicht wohl anwendbar.

Infelbuche, f. Ruftenbuche.

Infieget, Kohes Infieget, beim Ziehen bes Ebelwildes nach Regen über lehmigen Boden oder seuchten, sich ballenden Schnee an dessen Schalen haftende, dann abfallende und Albdrücke der Fährte enthaltende Erd- und Schnee-Klumpen. Bei scharfen Abdrücken mit den Zeichen des Burgstalls, Fäbleins und der Stümpfe, gerechtes Sirschtzeichen.

Institutswaldungen, s. Stiftungswaldungen. Instrumentholz, gespalten. Zur Fertigung der Deckel und Böden von Liolinen 2c. dienen die besten Sorten des Resonanzholzes (s. d.). Das Holz stierzu kommt in Spaltklögen oder Spaltbrettern in den Handel.

Integumente, f. Samenanlagen.

Interfascikular-Kambium, f. Kambium.

Internodien, Stengelglieder, heißen diejeniger Streden eines Sproffes, welche zwijchen den Urfprungsstellen (Anoten) je zweier in der Längsrichtung unmittelbar auf einander folgender Blätter, Blatt-

paare oder Blattquirle liegen.

Interpolation, Interpolieren, sehlende Glieder in eine Reihe einschalten; J. ist das dabei einzuhaltende Bersahren. Das Interpolieren kann durch Rechnung (J.Sformeln) ober durch Konstruktion geschehen. Das Rechnungsversahren ist das genauer, der konstruktive Weg führt aber, dei sin reichend genauen Resultaten, in Fällen der sorst lichen Prazis kürzer und einsacher zum Ziele. Zu J. sehsender Zwischenglieder greist man namentlich dei der Ausstellung von Ertrags- und Zuwachstaseln und bei der Konstruktion von Höhenschannzahl-, Kreisslächenkurven zc. S. a. Ertragstaseln.

Interzestufarräume, f. Zwischenzellräume. Inula, f. Alant.

Invaliditätsversicherung, s. Unfallversicherung Isohnpsen, s. Schichtenlinien.

## 3 (i).

Sagd, das weidmännische Erlegen und Fangen von Wild nach den Regeln der J.wissenschaft und den gesetzlichen Bestimmungen. Das gegenteilige Berfahren wird mit der Benennung "Aasjägerei"

gebührend gebrandmarkt.

Die Einteilung der Jagd in hohe, mittlere und niedere ift von der Zeit an entstanden, als die J. aufhörte, eine Gerechtigkeit aller Freien Die Fürsten und Herren behielten sich einzelne Wildarten vor, und da dies, wie leicht einzusehen, die größeren F.tiere waren, wie Auerochsen, Wisente, Elde, Rothiriche, Steinbocke, Gemfen, Auergeflügel, Schwäne, Bären, Luchse, jo bildete sich für diese in den mitteleuropäischen Ländern der Begriff der hohen J. aus. Andere Wildarten, wie das Damwild und der Fasan, wurden als neu eingeführt der hohen J. zugezählt. Das übrige Wild zählte zur niederen J. Siervon bildeten sich aber wieder Ausnahmen, indem Landesherren einzelnen Ständen oder fonft zu bevorzugenden Personen wieder besondere Borrechte gewährten, entweder von dem vorbehaltenen Wilde der hohen J. ihnen etwas abtraten oder bon dem niederen Bilde, auf Roften der übrigen 3. berechtigten, ihnen etwas überwiesen. Es bilbete sich daraus der Begriff der mittleren J.; meistens umfaßte diese Sauen, Rebe, Birt- und Sasclgeflügel. Was danach zur hoben, mittleren und niederen J.

und durch die Landesgesetzgebung oder Provinzial gesetze geregelt. Indessen hat diese Einteilung nach der veränderten Gesetzgebung des letzten Jahr hunderts keine Bedeutung mehr. Tatsächlich is ... B. in Preußen auf den Staatsländereien die Einteilung in administrierte und niedere J. wir deren Stelle getreten. Die administrierte J. wir beschossen auf Grund eines Beschußplanes, welche den vorhandenen Wildstand möglichst genau angib und danach den Abschuß (s. d.) festsetz. Die nieder J. wird unter der Bedingung pseglicher Behandlunverpachtet.

Jur administrierten J. werden Eldys, Rot-Dams, Schwarzwild und Rehe, Auers, Birks, Sasel gestügel, zuweilen auch Fasanen gerechnet. Für di Jausübung hat diese Einteilung insosern Bedeutung als bei dem Haarwild der ehemals hosen, seh administrierten J. derzenige als Erleger gilt, welche das Wild mit der Kugel angeschossen hat. Übrigen ist für die preußischen Staatssorsten die Erlegum dieser Wildarten mit der Kugel vorgeschrieben un nur ausnahmsweise die Erlegung von Rehen mi Schrot auf Wintertreibjagden gestattet.

von dem niederen Wilde, auf Kosten der übrigen Jagdausübung. Zu derselben ist befugt: unte J. berechtigten, ihnen etwas überwiesen. Es bildete sich daraus der Begriss der mittleren J.; meistens friedigung, zusammenhängender Besit von de umsaste diese Sauen, Nehe, Birk- und Hafelgeslügel. Jagdbächter, dann der zum Schut und Betried gehört, ist nach den einzelnen Ländern verschieden der Jagd aufgestellte und vereidigte Jagdbedienstete

besiters oder Bachters, oder versehen mit einem

Erlaubnisichein.

Jagdbarer Birich, Edelhirich mit einem Ge-weih von 10 und mehr Enden und einem Wildgewichte - b. h. mit Aufbruch - von mindestens 100 kg, wie ferner ein ebenso ftarter mit gurudgefettem Geweih.

Jagdbares Wild, die durch Landes= und Bropinzial-Gefete bestimmten wilden Caugetiere und Bogel, deren nur Jagoberechtigte mittels Schießgewehr, Fangvorrichtungen und Setzen mit Hunden

jich bemächtigen dürfen (j. Jagdbarfeit). Jagdbarkeit (gesegl.). Die Frage, ob ein Tier jagdbar sei oder nicht, ist in rechtlicher Beziehung oon Wichtigkeit, benn nur die Erlegung, ber Fang eines jagobaren Tieres fann nach § 292 u. f. des R. Str. B. als Jagdvergehen bestraft werden, nur auf das durch Zufall getötete und gefundene jagdbare Tier hat der Jagdbestiger Anspruch. Die Beantwortung jener Frage ist jedoch in nicht wenig Fällen eine schwierige und zweiselhafte.

Unbedingt nicht jagdbar sind alle jene Bögel, velche durch Gefete ipeziellen Schutz geniegen, fo ilso die in den Vogelschutgesetzen genannten nütsichen Bögel: als unbedingt jagdbar werden alle ene Tiere zu gelten haben, welche in der Jagdgeset= gebung eines Landes speziell aufgeführt und mit iner Schonzeit bedacht find. Allein eine ziemlich große Anzahl von Tieren, die allgemein als jagdbar betrachtet werden, wie die größeren Raubtiere -Dachs, Fuchs, Marder — find in jenen Schon-jesehen nicht speziell genannt, ebenso Tiere, Die vegen anderweiten, überwiegenden Schadens nicht gehegt werden jollen, wie Schwarzwild, Kaninchen; uch Schwäne, Wildganse werden vielfach nicht peziell benannt, find aber jedenfalls jagdbare Tiere. Bu den zweifelhaftesten Objekten gehören eine Alnzahl ion Gumpf= und Waffervögeln, beg. beren es in ven Schongesetzen heißt: "Die Sumpf- und Wasser-vögel, das auf Mösern brütende Federwild, das S sich um strafrechtliche Fragen handelt, zu allgemein zesaßt sind, dem subjektiven Ermessen des Richters jezw. des von diesem beigezogenen Sachverständigen inen weiten Spielraum laffen. Auch die in Oppenhofs Kommentar zu § 292 des R.-Str.-G.-B. zegebene Erläuterung, daß bei Mangel präziser Bestimmungen jene wilden Tiere als jagdbar zu ietrachten seien, die zur Speise dienen, ist offenbar ticht ausreichend; hiernach würden fämtliche Raubiere als nicht jagdbar zu erflären fein.

Das Richtigfte ware jedenfalls, wenn in ber Jagdgesetzgebung jedes Landes — bieselbe ist ja eider noch eine partifulare und in den einzelnen gändern jehr abweichende! — die als jagdbar zeltenden Tiere speziell aufgezählt würden, wie dies ras badische Jagdgesetz vom 29. April 1886 tut. Rad diesem Gesetz gelten als jagdbar: Rot=, Reh=, Dams und Schwarzwild, Hafen, Füchse, Dachse, Marder, Iltis, Wildfache; Auers, Birfs und Haselsvild, Fasanen, Rebhühner, Wachteln, Wildtauben, Vänje, Enten, Lappentaucher, Säger, Möven, Schnepfen, Kiebig. Außer diesen benennt die bahr. Berordnung vom 11. Juli 1900 noch Gemswild,

endlich ber Jagdgaft in Anwesenheit des Jagd- vtter, Wiesel, Schnechuhn, Steinhuhn, Steppenhuhn, Trappe, Schwan, Brachbogel, Kranich, Kormoran, Reiher, Uhu, alle Tagraubvögel. — Luch das jächj. F.-G. von 1864 benennt die jagdbaren Tiere speziell und führt außer den im bad. Gesetz genannten noch Kaninchen, Fischotter, Wiesel, Bermelin, Gichhörnchen, dann "alle wilden Bögel" auf. — In vielen Staaten, jo in Preußen, ift eine gesetzliche Regelung diefer wichtigen Frage noch nicht erfolgt.

Sagdbezirke. Die Große, welche ein gufammen= hängender Grundbesit haben muß, um den Besitzer zur Jagdausübung auf bemielben zu berechtigen, ift in den verschiedenen deutschen Staaten fehr abweichend und beträgt: in Altenburg 128 ha, Anhalt 250, Baden 72, Braunschweig, Hamburg, Lübeck und Bremen 75, Bayern 81,8 und 136,3 (im Hodgebirge), Koburg 57,9, Chas 25, Gotha 67,6, Heiger 75, Hohuzollern 13, Lippe-Tennold 51,5, Lippe-Tennold 51, Chimaryland 51, Lippe-Tennold 51, Chimaryland 51, Lippe-Tennold Schwarzburg-Sondershausen 76,6 ha. Auch auf Seen und Teichen von entsprechender Größe (in Babern 17 ha, in Preußen "auf zur Fischerei eingerichteten Teichen") fteht dem Besitzer das Jagd= ausübungsrecht zu; ebenso in Hausgarten (j. d.).

Jagdfolge, Wilbsolge, war das Recht, ein an-gehetztes bezw. angeschossenses Wild auch über die Grenze hinniber in fremdes Jagdgebiet zu ver-folgen und bort zu ergreifen. In alteren Zeiten und etwa bis zum 16. Jahrhundert bestand dieselbe allgemein, war auch durch die übliche Betgiagd fast geboten; ipater anderte fid dies Berhalfinis, die F. beruhte vielfach auf gegenseitigen Bertragen, war wohl auch dem Landesherrn gegenüber den Untertanen, nicht aber umgekehrt gestattet. war meist an besondere Bedingungen gefnüpft: Anzeige bei dem Jagdbesiter vor Wegbringen der (größeren) Beute, Vorzeigen des Anschusses, Burudlaffen der Schuftwaffe bei der Berfolgung über die ibrige Federwilb", Ausdrude, welche bann, wenn Grenze, felbst Uberlassen eines bestimmten Teiles der Beute an den Nachbar.

Die neueren Jagdgesetze kennen eine J. nicht, dieselbe ist teils stillschweigend, teils ausdrücklich aufgehoben (das Wild gehört jenem, auf dessen Bezirk es tot niederfällt, bezw. gesunden wird, Art. 16 des württembg. J.-G. von 1855; die Versfolgung angeschossenen Wildes auf fremdes Jagderevier [I.] ist nicht gestattet, Art. 33 des sächs. J.-G. von 1864), und die Versolgung eines ausgeschnssenen Wildes über die Versolgung eines ausgeschnssenen Wildes über die Versolgung eines ausgeschnssenen Wildes über die Versolgung eines aus geschossenen Wildes über die Grenze erscheint als

Jagdvergehen.

Jagdfrevel, j. Jagdvergehen.

Jeder Jagdbesitzer hat das Recht, Jagdgaft. Personen, welche sich im Besitz von Jagdfarten (Jagdicheinen) befinden, als Jagdgäfte zur Jagd mitgunehmen, beziw. denfelben die Hugubung ber Jagd Dagegen auf seinem Territorium zu gestatten. verlangen allenthalben die jagdpolizeilichen Borschriften, daß hierbei entweder der Jagdbestiger personlich anwesend sei, oder daß der J. sich im Besitz eines von ersterem ausgestellten und stets mitzuführenden Erlaubnisscheines besinde, der die Berjon des J.es, das Jagdterrain und die Zeit der Mpenhafe, Murmeltier, Biber, Kaninchen, Fifch- Gultigfeit genau bezeichnet. Zuwiderhandlungen gegen die Bestimmungen der jagdgeseslichen Bor- E. Frhrn. v. Berg und 1884 durch C. von Niesenichriften, welche sich ein J. zu Schulden kommen läßt, werden als Jagdpolizeinbertretungen beftraft.

Jagdgeschgebung. Dieselbe ift in Deutschland eine partifulare und ber Kompeteng jedes einzelnen Bundesstaates überlaffene, deshalb auch in letteren jehr verschieden. Einheitlich geregelt ist lediglich die Bestrasung der Jagdvergehen, welche sich nach den Bestimmungen des deutschen R.-Str.-G.-B. bemißt. - Lit.: Lehfeld, Sagdrechtstunde für den preußischen Weidmann.

Jagdgewehre, Jagdgeräte, j. Gewehre, Ronnistation

Sagdkarte, j. Jagdichein.

Sagdliteratur. Die Jagd ist eine Tätigkeit, welche, wie wenig andere, gerade praktische Beanlagung und praftische Erfahrung als Grundlage bes Erfolges voraussett. Neben der ersteren ift aber auch theoretische Belehrung ein wesentliches hilfsmittel, in der zweiten schneller fortzuschreiten, da es besonders bei dem jezigen Zustande des Jagdwejens den meisten nicht vergönnt ist, viel= feitige oder gar allseitige jagdliche Beobachtungen in furger Zeit zu machen. Es wird daher jelbst ein alterer Jager aus bem Studium ber Jagdwerte reiche Belehrung für die Jagdausübung und Jagopflege ichopfen, bejonders indem jeine Beobachtungsgabe geichärft wird.

Bei der Bejprechung der einzelnen Teile diefer Disziplin ift gewöhnlich die einschlägige Literatur angegeben, daher seien hier nur diejenigen Werfe erwähnt, welche die Gesamtheit des Jagdwejens oder ein größeres Gebiet davon in einer Weise bejprechen, daß sie als klassisch allgemein anerkannt sind. Wenn die älteren von diesen durch veränderte Verhältnisse auch teilweise veraltet sind, jo bleiben fie doch anderseits für die Gegenwart von hohem Werte, weil die in ihnen mitgeteilten Erfahrungen in einer Zeit gesammelt find, welche dazu die beste

Gelegenheit bot.

Es jeien hier angeführt: H. Fr. v. Flemming, Der vollkommene Teutsche Jager, 1. Aufl. 1719; S. W. Döbel, Reueröffnete Jager-Prattita, 1. Aufl.

Der naturgeschichtliche Teil in beiden ist ebenso veraltet als die Behandlung des Schiekgewehrs. Für die Einrichtung eingestellter Jagden find beide noch heute von Wert.

Graf Mellin, Versuch einer Unweisung zur Unlegung, Berbefferung und Rutung ber Bildbahnen, 1779.

3. M. Bechstein, Handbuch ber Jagdwissenschaft, 1809.

G. Fr. D. a. d. Windell, Sandbuch für Jäger, Jagdberechtigte und Jagdliebhaber, 1. 2/ufl. 1804/5.

Bon diesem vorzüglichen Werke ift die 3., 4. und 5. Aufl. durch J. J. v. Tichudi 1857, 1865 und 1878 herausgegeben. Eine neue Auflage ift 1898 bei Neumann in Neudamm erichienen.

G. L. Hartig, Lehrbuch für Jäger, 1. Aufl. 1811. Diejes ausgezeichnete Wert ift 1859 und 1877 von Th. Hartig unter großer Ausdehnung bes naturgeschichtlichen Teiles neu herausgegeben.

F. E. Jester, Uber die fleine Jagd zum Gebrauche angehender Jäger und Jagdliebhaber, 1. Aufl. 1817. Eine verbesserte Auflage ist seit 1848 durch K. H.

thal herausgegeben.

C. E. Diezel, Erfahrungen aus dem Gebiete ber Niederjagd, 1. Aufl. 1823, Driginal-Ausgabe, 9. Aufl. 1903, herausgegeben von Frhrn. G. v. Norden-schicht. Verlag von Paul Paren in Berlin. Die hohe Jagd, 2. Aufl. 1903. D. Grashen, Praktisches Handbuch für Jäger. 2. Aufl. 1903.

Muf einzelnen Gebieten ber Jagdwiffenschaft hat sid besonders in der neueren und neuesten Reit cine reichhaltige Literatur entwickelt, ohne daß aber dadurch den hauptwerfen eines Windell, Sartig, Gefter und Diezel etwas von ihrem unvergänglichen

Werte geraubt ift.

Sagdpolizei-Abertrefung. Giner folden macht jich der zur Jagdausübung Berechtigte (Jagdbesiter oder Jagdgast) schuldig, der sich gegen die jagtpolizeilichen Vorschriften seines Landes verfehlt: gegen die Bestimmungen beg. ber Jagdfarten, ber Schonzeiten, der Borichriften über das Betreten unabgeernteter Felder, die Anwendung von weitjagenden Sunden, von Schlingen ober vergifieten Rödern (wo lettere verboten find) u. dergl. m. -Die Strafe wird jederzeit nur in Geld erfannt. deren Maximalbetrag ift in den einzelnen Ländern iehr verichieden normiert, beträgt g. B. in Preugen bis 150 M, in Bapern nur bis 45 M.

Jagdrecht. Unter J. verstand man früher bas Recht zur Ausübung der Jagd auf einem lestimmten Territorium, mahrend dasselbe jest die Berechtigung zur Jagd auf eigenem Grund und

Boden umfaßt.

In alten Zeiten war das J. in Deutschland Aussluß bes Grundeigentums und ftand auf dem Gebiet einer Mark jedem Genoffen, jedem freien, waffenfähigen Manne, in ben ausgebehnten, von ben Landesherren in Besitz genommenen Forsten diesen letteren zu (Bannforste). Dieselben dehnten aber dieses ihr J. bald auch über fremdes Grund eigentum, insbesondere jener aus, die sich in ihren Schutz begeben hatten, verliehen anderjeits auch (an Klöfter, Lehensmänner) Grundeigentum unter Borbehalt bes J.3 für fich, und so entstand allmählich eine Trennung beider, ein J. auf fremdem Grund und Boden. Auch Forste, die fremdes Eigentum waren, wurden als Bannforfte ertlart, das J. (insbesondere auf Hochwild) den Königen vorbehalten. Allmählich wurde dasjelbe dem "gemeinen Mann" teils mit, teils ohne feine Bustimmung mehr und mehr entzogen, die Jage wurde Eigentum des Landesherrn, wurde als Hoheitsrecht (Regale) erklärt, und nur der landfäjfige Albel, die Klöster und Reichsstädte vermochten das 3. auf ihren Besitzungen oder das früher von ben Landesherren ihnen verliehene 3. gu behaupten: ebenso erhielt sich in Schwaben die "freie Biride" bis zu Anfang des 19. Jahrhunderts.

Uhnlich waren die Berhältniffe in dem anstoßenden Frankreich, woselbst die Revolution von 1789 dem 3. auf fremdem Grund und Boden ein Ende machte; mit Einführung der frangösischen Gesetzgebung in dem Königreich Weftfalen zu Anfang des 19. Sahr hunderts wurde dasjelbe auch dort, in dem Jahr 1848 im übrigen Deutschland aufgehoben, und tie betr. Jagdgesetigebungen - jo jene von Preufen. Bayern, Cachjen, Württemberg, Baden - bestimmen

Berechtigung zur Jagd auf eigenem Grund und Boben, das J. auf fremdem Grund und Boben t aufgehoben und darf als Grundgerechtigkeit in infunft nicht mehr bestellt werden. - Gine Musahme hiervon besteht nur im Großherzogtum Redlenburg. - Bezüglich der Größe, welche ein frundbesit haben muß, um zur eigenen Sagd=

ussübung zu berechtigen, s. Jagdbezirke. — Lit.: ehfeld, J.stunde f. d. preuß. Weidmann.

Jagdregake, s. Jagdrecht.

Jagdrufte. Nach dem preuß. Jagdgeses von 850 kann die Jagd auf gewissen Flächen ruhen; 13selbe bestimmt nämtich in §5 und 6, daß die lesiter isoliert gelegener Sofe berechtigt find, fich it den ihren Sof zusammenhängend gang oder ilmeije umgebenden Grundstücken (welche gufamen nicht die Große eines eigenen Jagdbezirkes iben) von dem gemeinschaftlichen Gemeindeagdbezirt auszuschließen. Auf diesen Grund= üden, deren Grenzen erkennbar bezeichnet werden üffen, hat sodann die Ausübung bes Jagdrechts r die Zeit der Ausschließung ganglich zu ruhen. Die Jagdgesetze Baberns, Cachiens, Württent=

rgs, Badens kennen eine solche J. nicht. Zagdschein, Jagdkarte, Jagdpaß. Man versteht irunter einen von der einschlägigen Verwaltungshörde gegen eine bestimmte Tage ausgestellten chein, welcher bas Recht ber Jagbausübung als agd-Eigentumer, Bachter oder Gaft innerhalb nes gewissen Zeitraumes (meift 1 Jahr) verleiht. Der Zweck des durch die neuere Gesetzgebung ach 1848) wohl allenthalben eingeführten 3.es

ein doppelter: er dient einerseits dem Jäger 3 Legitimation, anderseits aber bezwectt er die inschränfung des nach Rudgabe des Jagdrechtes i die Grundbesitzer im Jahre 1848 eingeriffenen ermäßigen Jagdlaufens im Interesse der Er-Itung der Jagd, wie der öffentlichen Sicherheit. er 3. hat nur Gultigfeit fur den Bundesftaat, welchem er gelöft murde; er gilt für die Dauer 1es Jahres, und zwar entweder des Ralenderhres (Bayern) ober vom Tage der Ausstellung

(Breußen). Der Preis schwantt von 3 M ippe=Detmold) bis 25 M (Baden, Beffen); in ceußen und Bayern beträgt er 15 M. In ein= Inen Staaten (Breugen, Dibenburg) wird von Richt= utichen eine erhöhte Gebühr (40 u. 30 M) erhoben. 1 Sachsen, Baden, Preugen, Seffen werden auch 1ges=J.e für einen, drei, sieben Tage zu er= ißigtem Preis (1-6 M) abgegeben. Die Forstto Jagdbediensteten erhalten in verschiedenen taaten (jo Preußen, Babern, Sachsen) die J.c. entgeltlich, boch ist die Gultigkeit auf deren iffichtsbezirke beschränkt.

Die Ausstellung von J.en ersolgt durch die Ber-utungsbehörden (Landrat, Bezirksamt, Magistrat) ib unterliegt allenthalben Beichränkungen, indem unter gemiffen Berhältniffen verweigert werden if (Beiftestranten, unter Polizeiaufficht Stehenden, torischen Jagofrevlern, tonifribierten Urmen dergl.) oder verweigert werden fann (Minderhrigen, Berjonen, bei denen unvorsichtige Sand-

ift gleichsautend: im Grundeigentum liegt Die 3.es ein, jo muß, bezw. fann berjelbe eingegogen werben.

Die Ausübung der Jagd seitens eines Jagd-berechtigten (Jagdbesigers, Pächters oder Jagd-gastes) ohne I., das Unterlassen der Mitsichführung ober die Bermeigerung der Borzeigung besselben an die mit Sandhabung der Jagdpolizei betrauten öffentlichen Diener erscheint als Jagdpolizei-Ubertretung (j. d.) und wird mit Gelbstrafe belegt.

Jagoftodie, bei eingestellten Jagen von ber als Treibwehr benutten Jägerei getragene, bei Birich= jagben geschjälte, bei Sanjagden unentrindete lange Stöcke.

Jagdvergehen, Jagdfrevel, ift die Ausübung ber Jagd in irgend welcher Weise an Orten, an denen der Täter jum Jagen nicht berechtigt mar. Bährend alle übrigen auf die Jagd Bezug habenden Bejete und Verordnungen von den Gingelstaaten in eigener Kompetenz erlassen werden, geschieht die Bestrafung der J. nach dem D. R.= Str.=G.=B. von 1876, welches folgende Bestim= mungen trifft:

§ 292. Wer an Orten, an benen zu jagen er nicht berechtigt ist, die Jagd ausübt, wird mit Gelöftrase bis zu 300 M ober mit Gesängnis bis zu 3 Monaten bestraft. — Ist der Täter ein Angehöriger des Jagdberechtigten, so tritt die Ber-folgung nur auf Antrag ein. — Die Zurudnahme

des Antrages ist zulässig.

Die Strafe fann auf Gelbftrafe bis § 293. 600 M oder Gefängnis bis zu 6 Monaten erhöht werden, wenn dem Wild nicht mit Schiefgewehr oder Hunden, sondern mit Schlingen, Regen, Fallen ober anderen Vorrichtungen nachgestellt, oder wenn das Vergehen mährend der gejetlichen Schonzeit, in Balbern, zur Nachtzeit ober gemeinschaftlich von mehreren begangen wird.

§ 294. Wer unberechtigtes Jagen gewerbemäßig betreibt, wird mit Gefängnis nicht unter 3 Monaten bestraft: auch kann auf Verlust der bürgerlichen Ehrenrechte, sowie auf Buläffigkeit der Polizeiauf= ficht erfannt werden.

§ 295. Neben der durch das J. verwirkten Strafe ift auf Einziehung bes Gewehres, bes Jagdgerätes und der hunde, welche der Täter bei dem unberechtigten Jagen bei sich geführt hat, ingleichen der Schlingen, Nete, Fallen und anderen Borrichtungen zu erfennen, ohne Unterschied ob sie dem Berurteilten gehören oder nicht.

Hierzu mare zu bemerken: Das strafbare "Jagen" sett nicht die wirkliche Erlegung und Offupation von Wild voraus, sondern es genügt schon die Nachstellung, so z. B. das Stehen auf dem Anstand, das Stellen von Schlingen. Auch das Begnehmen von Giern jagdbarer Bogel, die Offupation bereits erlegten Wildes oder Fallwildes begründet ein J. Voraussetzung des letteren ift jedoch die strafbare Absicht, der dolus (jo daß 3. B. unabsichtliches Aberschreiten ber Grenze nicht strafbar ift), ferner daß ein jagdbares Tier Gegenstand der Rachstellung und Besitzergreifung war (f. Jagdbarkeit). Wird dagegen Wild ent= bung der Schuftwaffe zu fürchten ift, wegen wendet, das von dem Jagdausübungs-Berechtigten iebstahl, Forst- und Jagofrevel Bestraften 2c.); bereits sichtlich in Besith genommen war, fo liegt ten berartige Berhältnisse nach Ausstellung bes gewöhnlicher Diebstahl vor, ebenso wenn gahmes

Wilh ober foldes im Wilhpart Gegenstand ber Bei Schnee bient weißes Leinen, welches bie gange

stellen (Schneisen) begrengt ift und entweder die weiße, aus der Rleidung hervorragende Kragen und Form eines Rechteckes ober eines Quadrates besitt. Die Jeinteilung findet sich in den Forsten der Chene und ist von hennert zuerst in Breugen gu Forsteinrichtungszweden benutt worden.

Jager, ein Mann, der in allen Teilen der Jagd theoretisch und prattisch tüchtig ausgebildet ist (gelernter 3.), im Gegenjat jum Jagdliebhaber.

Jagerei, das gejamte Jagdpersonal eines Landes

oder einer größeren Gutsherrichaft.

Jägerkleidung. Für den Erfolg der Jagdaus= übung ift die Kleibung von Bedeutung. Zunächst hat sie den Körper des Jägers zu schützen, dann soll sie seinen Bewegungen nicht hinderlich sein und endlich den besonderen Jagdzweck fordern. Der Schut foll gemahrt werben gegen Ralte bei Jagbarten, welche bewegungslojes Ausharren verlangen, aljo auf bem Unftand, Unfit, beim Standtreiben, bejonders auf Sochwild, oder beim Birichenfahren, zumal in der falten Jahreszeit und in der Nacht. Abgesehen von dem Nachteil für die Gejundheit tann ber frierende Jager feinen ficheren Schuf abgeben. Für den Schut ber Füße jorgen bei großer Ralte Filgstiefel, für die Sande Muffe oder pelzgefütterte Brufttaschen, da dide Handschuhe das Abdruden des Gewehrs beeinflussen. Die Augen schützt ein starker Müßenschirm oder Hutrand sowohl gegen blendende Sonnenstrahlen als gegen Zweige und Afte beim Durchfrieden von Gebuich. Gegen Nasse ist nur solche wasserbichte Kleidung anzu-wenden, welche die Ausdünstung nicht hindert, beshalb sind mit Gummi präparierte Stoffe ausguichließen. Die Fuge ichüten Stiefel, welche burch jorgfältiges Schmieren wafferdicht gehalten werden. Wollene Unterfleider sichern den, welcher burch angestrengte Bewegungen sich erhitt, vor Erfältung.

Um die Freiheit der Bewegung nicht zu beeinfluffen, barf die Kleidung nicht zu eng und der Rock nicht zu lang sein, was besonders bei der Suchjagd und der Biriche in unregelmäßigem Gelande zu beachten ift. Bei der anftrengenden Schnepfenjuche im Solze fann die Kleidung taum gu leicht jein. Beim Bergsteigen find Schuhe und Gamaichen, welche die Bewegung des Anöchels freilaffen, hoben Stiefeln vorzugiehen. Lettere find auch beim Waten in Sumpf und Baffer fehr beschwerend; in der warmen Jahreszeit verzichtet man daher auf den Schutz gegen Raffe und geht in furzen Schuhen, wechselt aber nach der Jagd die Kleidung, soweit sie naß geworden ift. Der Gebirgsjäger geht jogar, um beweglicher zu fein, in turgen Beintleidern, welche die Anie freilaffen. Manche fühlen sich auch durch die Sosenträger in ber Bewegung ber Schultern beim Unichlagen bes Gewehrs behindert und halten die Beintleider durch einen Leibgurt fest. - Der besondere Jagdzweck muß durch die Kleidung ebenfalls unterstütt werden. Deshalb bedarf der Birichjäger einer Kleidung, welche von der Umgebung wenig absticht, also im Jägerei vom Schirme des Laufes in die zu treiben Sommer dem Grün der Blätter und im Winter den Kammern und von da zurud: Jo ho! ha he' dem Braun oder Grau der Baumrinde ähnlich ist. do Holz, bezw. von Holz, ha, ho, jo! b) 3xx

Jagd und Aneignung war.

Jagen heißt eine Wirtschaftsfigur, welche von Gestellt, zur Täuschung des Wildes. Alles einem sich rechtwinklig schneidenden Net von Gescheichten an der Mütze, blanke Knöpse und Manichetten. Die Metallflächen an den Waffen dürfen auch nicht blant geputt fein. Ein großer Mäßenichirm oder eine herunterhängende Sutfrempe verdeden den Glang der Stirn und der Augen des Jägers. Alles dies gilt auch für den Ansit, Anstand und für Standtreiben.

Der Birichjäger bedarf eines nicht knarrenben Schuhwerts; geräuschloses Auftreten wird burd Gummijohlen erreicht. Bei durrem Graje, Schmielen ober Candhalm ift das Unftreichen ber Salme, zumal wenn fie gefroren find, an die Schäfte hoher Stiefel weit vernehmbar. Es find bann lange Beintleider ober Gamaichen von weichem Stoffe vorzugiehen. Steife Filghute verursachen beim Unftreifen an Afte gleichfalls ein ftorendes Geraufch.

Bei der Biriche und Guche im Solg find Jagdtajche, Batronentajche u. deral, hinderlich: Munition und Mundvorrat werden deshalb beffer in Rod-

taichen oder im Ruciact untergebracht.

Die Anöpfe der Rode verursachen, wenn fie bon hartem Stoff find, ein Geräusch bei Berührung mit dem in Anichlag gehobenen Schaft bes Gewehrs: bei zweireihigen Röden hindert auch die redre Anopfreihe den bequemen Anichlag. Die Anöpfe jind daher einreihig und verdedt anzubringen.

Gur Suchjagd auf freien Flachen, Reffettreiben find bie meiften biefer Rudfichten außer acht ::: laffen. Bei Parforce= und Begjagden endlich ift eine möglichst leuchtende Farbe für die Kleidung der Jäger zu empsehlen, damit diese sich nicht aus den Angen verlieren.

Jagerrecht, den Forst= und Jagdichutbeamten als Nebeneinkommen von dem in deren Bezirken erlegten Hochwilde als jog. tleines J. überlaffene Wildbretteile, und zwar der ganze Aufbruch, Leder. Mehr= oder Lendenbraten und Talg (Unschlitt) bezw. Weißes (Flaumen), joweit jolches, außer vom Geicheide, ohne Unwendung eines Messers entnommen werden fann; vom hajen und Raninchen das Geräuich.

Das früher der Jägerei gewährte — ichon im Beigtume über den Dreieicher Wildbann vom Jahre 1338 ermähnte - jog. große J. bestand neben dem vorangeführten fleinen J. aus Ropf, welcher jedoch vom Schwarzwilde abgeliefert werden mußte.

Sals und Bruft bis gur 3. Rippe.

Jagerschmid, Rarl Friedrich Bittor, geb. 27. Juni 1774 und geft. 8. Jan. 1863 in Karlsruhe, war Forstmeister in Gernsbach, Mitglied ber Dberiori tommission in Rarlsruhe und erteilte 1832-35 Unterricht an der Forstichule in Nartsruhe. E: ichrieb: Handbuch f. Holztransport und Flogwejen, 2 Bbe., 1827/28.

Jagerichreie, Jagd-, Weid- und Waldgeichreie. Jagdrufe. Alls foldje waren und find bei den

Jagden gebräuchlich:

A. Jagogeschreie. 1. Bei eingestellten und Treib-Jagen auf Siriche. a) Beim Ziehen ber

eitung ber Treibwehr: So! ha, ho! ftell an, bezw. inhalt ber J. gum Ausdruck gelangt, nicht aber im tht zu, Wehr halt, Wehr zurud, ho! ho!

2. Bei Saujagen. a) Bei Beginn berselben itens des Rudemannes: Jo, ho, ho, Rud do, 1! Such Su! b) Bei von Jagdhunden gedeckten auen, um dieselben zum Anlaufen auf die chweinsfeder oder den Hirschfänger zu veranlaffen: ui Sau! Hui Sau!

3. Bei Ansichtigwerden von Wild im Treiben, Benachrichtigung der vorstehenden Schützen. Bei Erbliden eines jagdbaren Sirsches: Tajo er Tago! b) Desgleichen von einem Haupt-

meine: Wallo! Wallo!

4. Bei Auffinden von angeschossenem und verbetem Wilde: Ho ho tot! Birich bezw. Sau tot! B. Jagdrufe. Bei Bald- und Feldtreiben ib der Suche, Burufe der Nebenmanner eines taufmertiamen Schützen, um bemfelben anlaufen-3 ober zustreichendes Wild anzuzeigen:

1. Bei Sajen: Harro! Sarro!

2. Bei Feldhühnern und Schnepfen: Tire haut! Die ad A 1 a, b und 4 angeführten Jagdgeschreie rden in neuerer Zeit durch wohllautendere und iterschallende bestimmte Jagdhornsignale ersett. ir endlichen Beseitigung der größtenteils aus der mgösischen Sprache herübergekommenen Fremd= irter aus der deutschen Weidmannssprache, welche Utommen überfluffig, uns vom Altvater Döbel ir treffend als "französischer Unrat" bezeichnet rben find, dürften sich die entschieden benselben red erreichenden altweidmännischen Jagd-Geschreie d Rufe empfehlen und zwar:

ad A 3 a und b, statt Tajo und Wallo: Juch

cich! Such Sau!

ad B 1, 2, statt Harro und Tire haut: Hab jt! oder Wahr zu!

Sahresringe kommen im Holzkörper unserer ume und Sträucher baburch zustande, daß bas Sommer aus dem Kambium gebildete Holz ommerholz, besser Spätholz, früher unrichtigerje Herbstholz genannt) einen anderen Bau besitt das im Beginne der jeweiligen Vegetationsperiode, im Frühjahre, entstandene Frühjahrs - oder Ihholz. Dieses geht mehr oder weniger allmählich das Spätholz des gleichen Jahres über; hingegen 'd die winterliche Ruhe in der kambialen Tätig-

durch eine scharfe Grenze zwischen dem Spätze des einen und dem Frühholze des nächst= zenden Jahres angezeigt. Die letten Gewebe= nente eines jeden J.s sind stets abgeplattet, d. h. i jehr furzem radialen Durchmesser; außerdem ericheidet sich das Spätholz vom Frühholz bei

Radelhölzern burch größere Wanddicke ber icherben, bei den Laubhölzern durch geringere il und Weite der Gefäße (j. a. Holz). Die achen der Jahresringbildung sind noch nicht ügend aufgetlart; inwieweit Ernährungsverhalte beteiligt find, bedarf noch näherer Prufung. e beteiligt sind, bedarf noch näherer prujung. Die Breite der J. hängt einmal von spezifischen jentumlichfeiten ab, fo find fie g. B. bei der Gibe ift sehr schmal, bei Sequoia gigantea in jungen immen sehr breit; ferner aber auch von der tährung, indem bei ausgiebiger stoffbildender haltnis nur im Zuwachs (j. d.), d. h. dem Flächen- bei allen Knofpen der Fall, fondern im allgemeinen

radialen Durchmesser ber letteren. Wenn daber in der Rrone oder an freistehenden, tiefbeafteten Bäumen der Zuwachs auch nach unten zunimmt, jo fann tropdem die Sahresringbreite in diefer Richtung abnehmen; nur bei sehr starkem Zuwachs wird das Umgefehrte möglich sein. - Das Mengenverhältnis des Spätholzes zum Frühholze des gleichen J.S, sonach die hierdurch bedingte, im ipezifischen Gewichte sich aussprechende Qualität (f. d.) des Holzes nimmt innerhalb gewisser Grenzen

mit der Jahresringbreite au, wenn diese das Ergebnis günftiger Ernäh= rungsverhältniffe und nicht allein auf Rechnung frühzeitigen Beginnes der Ram= biumstätigfeit zu feten ift. Doppelringe, d. h. zwei 3. in einer Begetations= periode, fonnen, mehr ober minder deutlich, ent= stehen, wenn während jener ein Holzgewächs feine Belaubung aus irgend einer Urjache — Hagelichlag, Injektenfraß — verloren hat und noch im näm= lichen Sommer neue be= blätterte Sprosse treibt. ober wenn nach bereits Jahresring= begonnener bildung die normale Tätig= feit des Kambiums durch Spätfröfte unterbrochen

wird (f. R. Hartig in der Forstl. naturwissenschaftl. Zeitschrift 1895, und Lehr= buch der Pflanzenkrant-

heiten).

Jahrestrieb ift der= jenige Abichnitt des Sproß= geruftes eines Baumes, welcher (von Ausnahmen, Johannistrieb, abge= jehen) innerhalb einer Begetationsperiode erwächst (Fig. 239). Gewöhnlich beginnt der J. an seinem Grunde mit Anospen= ichuppen; die Stengel= glieder zwischen seinen unterften Blättern find stets furg, die zwischen den mittleren Blättern

1877

Bweigftud ber Gdneebirne, aus zwei Langtrieben (von 1875 und 1877) und einem Aurztriebe (von 1876) bestehend, mit zweijährigen, seitenständigen Rurg= ameigen.

länger, die zwischen den oberften zuweilen (3. B. bei der Eiche) wieder fürzer; an einander dicht genäherten Blattnarben läßt fich baher bei mehrjährigen Sprofinstemen die Grenze der einzelnen 3.e ertennen. Es ift fernerhin für die Holzgewächse darafteriftisch, daß (von dem Berhalten der Stochausschläge und ähnlicher fräftiger Triebe abgesehen) die Seitensprosse im ersten Jahre meift im Anospen= tigfeit der Blätter mehr Solz gebildet wird, als zustande verharren und erft im folgenden Sahre geringer; doch ift wohl zu beachten, daß diefes ju Jen auswachsen. Letteres ift jedoch feineswegs

gesangen nur die oberen und mittseren Seiten- stärkeren Pflanzen, namentlich Seiftern, besetzte fnospen zur Entwickelung, ober diese nimmt Beeten; die Zinken sind 12 cm lang, je 4 cm von struften zur Entwickelung, ober diese ninmt wenigstens nach rückwärts deutlich ab. Während viele Holzarten (3. B. Giche, Ahorn), regelmäßig Gipfelfnospen entwickeln, somit die J.e, abgesehen von der Berzweigung, nur Glieder einer und der nämlichen Sprofachse sind, bilden andere (3. B. Ulme, Linde) niemals eine Gipfelfnoibe aus: bei diesen entwickelt fich dann die oberfte Seitenknofpe zur scheinbaren Fortsetzung des vorhergehenden J.es.

Jalousiebretter. Dan verarbeitet hierzu vorzüglich jene besten Qualitäten bes Fichtenholzes, welche dem Resonanzholze (f. d.) nahestehen, oder bei der Ausformung des letteren sich ergeben. Neuerdings wird Kiefernholz aus dem höchsten

Norden von Rugland verwendet.

Japanische Lärche, Goldlärche, j. Lärche, japanische.

Jaten, Ausjäten. Die Reinigung der Caat- und Bflanzbeete von Untraut ift eine für das Gedeihen, namentlich der ichwächeren Pflanzen, unentbehrliche Magregel und geschieht durch jorgfältiges Aus= giehen desielben - durch S. Alls Regeln für Diese Arbeit gelten: zeitiger Beginn im Frühjahr, damit das Untraut nicht zu fehr erstarte, da jonft mit demfelben leicht die schwachen Pflanzen heraus= geriffen werden; 3. bei feuchtem Boden, damit die Burzeln bes Unfrautes mit herausgezogen werden können und nicht abreißend sofort wieder ausichlagen, oder vorheriges Lodern des Bodens durch Behaden, wenn bei trodenem Boden gejätet werden muß; Biederholung des J.S., jo oft sich Unfraut in nennenswerter Beise zeigt; lettmaliges J. etwa zu Ansang September, um dem Boden für den Winter einige Bindung als Schutz gegen Ausfrieren zu belaffen. Nochmals erscheinendes stärkeres Untraut ichneidet man dann nur ober- | Wert. Der auf die Gegenwart bistontierte Ent flächlich ab.

Das J. selbst geschieht mit Hilfe eines alten Meffers ober einer ftarten eifernen Babel, mit benen man die tiefergehenden Burgeln herauszuheben sucht; vorheriges Lockern des Bodens erleichtert die Arbeit wesentlich. - Bur weiteren Erleichterung berfelben, Berringerung ber Roften hat man verschiedene Instrumente konstruiert: den Jätkarst, Fünfzack, Dreizack (j. d.), mit welchen stets gleichzeitige Loderung bes Bodens stattfindet.

Die Kosten des J.s sucht man durch Vermeiden graswüchsiger Orte, untrautreichen bisherigen Reld= landes bei Anlage von Saatbeeten, Vorsicht bei Verwendung von Kompostbünger, mit welchem leicht Unkrautsamen in die Beete gebracht wird, dann durch Anwendung billiger Arbeitskräfte (Weiber und Rinder), zwedmäßiger Inftrumente, dann gute Uberwachung der meift im Tagelohn auszuführenden Arbeit bezüglich des Fleißes wie eines forgfältigen Ausziehens des Unfrautes gu Bisweilen läßt sich die Arbeit auf mindern. Grund gesammelter Erfahrungen im Altford ausführen, und mögen die Roften für Lodern und Reinigen bei etwas unfrautwüchsigem Boden leicht 3-4 M pro a und Jahr betragen. Jätkarft. Dieses von Oberförster Gener fon-

struierte Instrument (Fig. 290) dient zum Lockern des Bodens unter gleichzeitigem Herausheben des

einander entfernt, vierfantia und stehen jentrecht gegen ben Stiel. Das Instrument wird auch mit 5 Baden (Fünfzad) hergestellt. (Gener,





Jauche, j. Düngung.

Jeitter, Johann Meldior, geb. 21. Sept. 175 in Kleinheppach (Württbg.), gest. 10. Mai 184 in Beutelsbach bei Stuttgart, studierte 1775—8 Forstwissenschaft auf der Karlsschule in Stuttgar Nach verschiedenen Stellungen im prattischen Forf dienst wurde ihm eine Lehrstelle am Forstinstitt in Stuttgart und nach deffen Aufhebung eine fold an der Alfademie Sobenheim übertragen. Schriften Sustematisches Sandbuch der theoretischen un prattischen Forstwissenschaft, 1789; Anleitung zu Taxation und Einteilung der Laubwaldungen, 1794 Forstkatechismus, 1805—1807; Jagdkatechismus 1816; Versuch eines Handbuchs der Forstwissenschaf 1820; Examinationsfragen aus der Forstwisser ichaft, 1820; Entwurf einer instematischen Belehrun in der theoretischen und praktischen Forst= un Jagdfunde, 1830; Die forst= und landwirtschaft Basserbautunde, 1832.

Jelangerjelieber, f. Hedenfirsche.

Bektwert (Borwert). Hat man erst später, viel leicht nach Jahren, eine gewisse Summe gu be ziehen, man möchte bieselbe aber ichon jest haber jo besitzt sie natürlich gegenwärtig einen geringere oder Rachwert wird Vorwert oder J. genann S. a. Distontieren.

Jodivilze, Zygomýcetes, Ordnung meist japre phytischer Vilze, mit einzelligem Mycelium, ge ichlechtlich erzeugten Jochiporen (j. d.) und unge schlechtlicher Sporenbildung in Sporangien (f. Mucor

Jochsporen, Zygosporen, durch Bereinigun (Ropulation) zweier gleichwertiger Zellen entstehent Sporen der Jodipilze (j. d.) und Jodialgen. (Gir fachste Form geschlechtlicher Fortpflanzung.)

Johannisbeere, j. Ribes.

Johannistriebe find die im Hochsommer gu Entfaltung gelangenden Triebe, welche vor jem gleich ben für das nächste Jahr bestimmten Jahre trieben im Zustande geschlossener Anospen vorhande waren. Sie fommen bei ber Giche regelmäßig bei der Buche häufig, bei anderen Bäumen mei nur ausnahmsweise bor.

Juden, weitschallende, besonders bei Gebirge jägern übliche Jägerschreie mit gutem, grobe:

Jud Sirid! Jägergeschrei, "wenn beim Jage ein jagdbarer Birich gesehen wird". - Lit .: Dobe Neu eröffnete Jäger-Prattita, 2. Aufl., 1754, II, &

Jucitenol, j. Holzteer.

Judasbaum, Cercis, Gattung ber Caefalpinien gewächse (Caesalpiniaceae, f. Hülsenfrüchtler), m. ungeteilten, gangrandigen, handnervigen Blätter Unfrautes und Wiedereinebnen des Bodens in mit rosenroten, gehn freie Staubblätter einschließende

ver älteren Trieben hervorbrechenden Büscheln und isammengedrückten, vielsamigen Hülsen. Gemeiner ., C. Siliquastrum L., großer Strauch ober fleiner aum mit rundlichen, am Grunde tief herzförmigen lättern, in Südeuropa (Südtirol) und im Drient

nheimisch, bei uns beliebtes Ziergehölz. Indeich, Friedrich, Dr., geb. 27. Jan. 1828 in resden, gest. 28. März 1894 in Tharand, stu-



Friedrich Judeich.

dierte an der Alfademie Tha= rand und der Universität Leipzig, war 1849—57 bei

der jächsischen Forsteinrich= tungsanstalt beschäftigt, übernahm 1857 die Verwaltung der Herrschaft

Böhmen, wurde 1862 Direttor der Forstlehr= anstalt Weiß= wasser berufen,

Sohenelbe in

36 wurde ihm die Direktion der Akademie arand übertragen, 1876 wurde er zum Ge= nen Forstrat, 1878 jum Geheimen Ober-trat ernannt. Er schrieb neben zahlreichen Abtrat ernannt. Er schrieb neben zahlreichen Ab-blungen im Tharander Jahrbuch: Die Forst-ichtung, 1871, 5. Aufl. 1893; gab mit Prof. ginischer.

ametterlingsblüten in traubigen, an vorjährigen Nigsche das Lehrbuch der mitteleuropäischen Forstinsettenfunde heraus; 1876 erschien von ihm eine Umarbeitung von Rateburgs Insetenkunde. Von 1867—87 redigierte er das Tharander Jahrbuch und gab von 1873 an den Deutschen Forst- und Jagdfalender heraus.

Juglandáceae, Walnungewächse, f. Rätchen-

Juglans, j. Walnuß.

Juglans nigra, f. Walnuß, schwarze.

Juncus, f. Binfen.

Jung, Johann Heinrich, genannt Stilling, Dr., geb. 12. Sept. 1740 in Grund (Nassau), gest. 2. April 1817 in Rarlsruhe; erft Schneiber, bann Urgt, wurde er 1778 als Professor der Landwirtschaft, Technologie 2c. an die Rameralschule in Kaisers= lautern berufen, wo er auch Vorlesungen über Forstwissenschaft hielt, siedelte nach Bereinigung der= selben mit der Universität nach Beidelberg über, folgte 1787 einem Rufe nach Marburg, fehrte 1804 wieder nach Beidelberg gurud. Er schrieb: Bersuch eines Lehrbuchs ber Forstwissenschaft, 1781, 2. Aufl. 1787.

Junge bringen, Gebaren der Barin, Luchfin, Fischotter und des Biber-Beibchens.

Junghölzer. In der Forsteinrichtung benennt man die Alterstlassen (j. d.) in manchen Ländern als Jung-, Mittel-, Alt- und Hochaltholz oder auch als angehend haubar und haubar (Bahern). Rennt man das Alter der Umtriebszeit u, so sind J. solche, welche 1/4 dieses Alters u erreicht haben.

Juniperus, f. Wacholder. Juniperus virginiana, f. Wacholder, vir-

## K.

end, Innenladen der Hinterfiefer zur "Zunge" elenft; vollkommene Verwandlung. Sie werden ; pen eingeteilt:

entamera, mit wenigen Ausnahmen alle Füße ögliedrig.

ryptopentamera, das 4. Glied verfümmert, daher scheinbar die Füße 4gliedrig.

ryptotetramera, von den 4 Gliedern das 3. verkümmert, also scheinbar Zgliedrig; nur Marienfäfer (j. d.).

eteromera, an den Border- und Mittelfußen 5, an den hinteren 4 Glieder; Pflafterfäfer (f. d.). ahlhieb, Kahlichlag, Rahler Abtrieb (gefegl.). og. Schutwaldungen (f. Schutwald) ist durch die . tpolizeigesetze verichiedener Staaten der R. auf terer Fläche unterfagt, in der Erwägung, daß hier-1) ber Schut, welchen der Wald gegenüber einer . thl von Naturereignissen zu geben vermag, für te ober fürzere Zeit verloren gehen wurde. beffen § 2 bestimmt, daß in Fällen, in welchen be Borfdrift trifft Bapern durch Art. 39 bes durch die Zerstörung eines Waldbestandes Ufer-

tafer. Borberflügel zu feften Deden erhartet, | Forftgefeges von 1897: "In Schutwalbungen ift terflügel vorhanden oder sehlend; Mundteile der kahle Abtrieb oder eine diesem in der Wirkung gleichkommende Lichthauung nur mit forstpolizeinachsen; Borderbruft beweglich an Mittelbruft licher Genehmigung und unter den bei Erteilung Bedingungen zuläffig"; derfelben festgesetzten der Jahl der Fuß-(Tarsen-)glieder in 4 Haupt- Bürttemberg durch Art. 9 des Forstpolizei-gesetzes von 1879: "Bei Waldungen, welche nach entamera, mit wenigen Ausnahmen alle Füße dem Ermessen des Forstamtes wegen der örtlichen Berhältnisse zur Abhaltung von Gefahren, insbeiondere des Abrutschens und Bodenabschwemmens in entsprechendem Bestand zu erhalten sind oder jum Schutz gegen Windschaden für die angrenzenden rein oder vorherrichend mit Nadelholz bestockten Walbungen dienen, ist zu einer kahlen Albholzung oder starten Lichtung die Erlaubnis des Forstamtes einzuholen"; Baden durch § 89 des Forstgesetzes von 1833 (1871): "Zu einem R. oder einem andern in seinen Folgen ähnlichen Sieb ist die Erlaubnis der Forstbehörde einzuholen" . . . (für alle Privatber Forstbehörde einzuholen" . . . (für alle Privat-waldungen gültig). Sach jen fennt eine solche Beschränfung nicht, in Prengen ift sie erst durch das Schutwaldgeset von 1875 eingeführt worden, beffen § 2 bestimmt, daß in Fällen, in welchen

beichädigungen, Gefahren burch Gisgang, Ber- Borteile, welche er bietet, auch fernerhin eine minderung des Bafferstandes der Fluffe, Schädigungen burch Stürme und dergl. hervorgerufen werden tönnen, die Art der Benutung der gefahrbringenden Grundstücke angeordnet (jonach Rodung, R., unter-

fagt) werden fann.

Stahlichlagwirtichaft. Die auf einmal erfolgende Albholzung eines Bestandes oder eines Teiles desselben bezeichnen wir als Kahlschlag, Kahlhieb, fahlen Abtrieb, und eine Wirtschaft, bei welcher die Berjüngung der haubaren Bestände durch solche Kahl= ichläge mit nachfolgender Kultur stattfindet, als R.; stets bezieht sich dieser Ausdruck nur auf den Hochwaldbetrieb, da beim Niederwaldbetrieb die Führung von Rahlschlägen selbstverständlich ift.

Zwei Holzarten, und zwar die beiden verbreitetften, find es, bei welchen der Rahlichlagbetrieb im ausgedehntesten Maße stattfindet: die Föhre und die Fichte, und zwar wird erstere nahezu ausschließlich in Kahlschlägen verjüngt, lettere wenigstens an sehr vielen Orten, fo 3. B. in gang Nordbeutschland, in Sachsen und Thuringen, mahrend in Suddeutschland neben dem Rahlschlag auch noch die natürliche Berjungung gu finden ift. Die wird bagegen erfterer bei Buchen= und Tannennachzucht Plat greifen es handle sich denn um Verjüngung überalter, nicht mehr wohl auf natürliche Weise zu verjüngender

Bestände.

Der Grund für die R. bei Föhre und Fichte ift gunächst darin zu suchen, daß diese beiden Solgarten sich ohne große Schwierigfeiten auf tahler Fläche nachziehen lassen; die große Einfachheit des Berfahrens, die Unabhängigkeit von Samenjahren, der rasche Verjüngungsgang, die Möglichkeit vollsständiger Stockholzungung, das Vermeiden jeder Beschädigung des Nachwuchses bei der Fällung und Albfuhr des Holzes (wie sie bei natürlicher Verjüngung unvermeidlich), bei der Fichte auch noch Die Sturmgefahr, der die zum Zweck der Berjungung gelichteten Bestände ausgesett find, ließen an die Stelle des Plenterbetriebs und der Samenichläge schon zu Ende des 18. Jahrhunderts vielfach den Rahlichlag treten, denselben vielenorts auch für die Fichte zur Regel werden. Wir verdanken demselben in Verbindung mit eifriger Kultur ausgedehnte, gut geschlossene und gutwüchsige Bestände, aber als Schattenseite dieser Wirtschaft muß hervorgehoben werden die Erziehung reiner Beftande an Stelle der früheren gemischten: Tanne und Buche find aus den Fichten=, Eiche und Buche aus den Köhrenbeständen (denen fie in der norddeutschen Ebene häufig beigemischt waren) verschwunden, reine Fichten- und Föhrenbestände in großer Husdehnung entstanden, und es ift damit eine ganze Reihe von Gefahren durch Sturmwinde, Insetten, Baldbrände heraufbeschworen worden. Insbesondere war es auch die Aneinanderreihung ausgedehnter gleichalteriger Bestände, großer Schlagflächen, welche folde Gefahren vermehrte.

Angesichts dessen hat man neuerdings der natürlichen Verjüngung der Fichte, insbesondere wenn derselben Tanne und Buche beigemischt sind, erhöhte Aufmerfjankeit zugewendet und selbst bei der Föhre versucht, auf besserem Standort zu derselben zuruck-Gleichwohl wird für die genannten zukehren. Holzarten der Rahlichlagbetrieb durch die manchen

hervorragende, bei der Föhre selbst vorwiegende Rolle behaupten, und in joschen Fällen die Aufgab des Forstwirtes nur dahin gehen, einerseits durd entsprechenden Siebswechsel (j. d.) die Aneinander reihung großer Schlagflächen und gleichalteriger Bestände zu vermeiden, andererseits auf fünftlichen Wege für Erzielung geeigneter Mischung tätig zu sein

Kahlwild, die geweihlosen (fahlen) Tiere und Ralber des Eldi=, Edel= und Damwildes.

Stainit, f. Ralidungung.

Kalb, Kit (gefettl.). Die Ralber des Rot- uni Damwildes, die Rite des Reh- und Gemswilde genießen teilweise dieselbe Schonzeit, wie die Tier und Geißen, während manche Jagdgesetzgebunger deren Erlegung absolut verbieten.

So ist das Schieken der Wildfälber überhaub verboten in Bayern, Bürttemberg und Reuß ä. L der Gemstige in Bahern, der Rehtige in Preugen

Weimar, Lübeck, Hamburg, Bremen, Braunschweig Meiningen, Altenburg, Koburg, Gotha, Lippi Schwarzburg-Rudolstadt, Bahern, Sachsen, Württem

berg, Oldenburg, Reuß ä. und i. L.

Bierbei gelten die Kälber und Rite teilweise al jolche während ihres ganzen ersten Lebensjahres, teil nur bis zum letten Dezember ihres Geburtsjahres wie dies das preuß. Schongeset ausdrücklich festset in Banern auch bez. der Rehfisbocke durch § 4 de Berordnung von 1863 bestimmt ift. In Württen berg ist der Rigbock vom 15. Oft. an, in Weima vom 1. Jan. ab schußbar.

Kalberfang, an das Schlachthaus erinnerndi mithin unweidmännische und besser durch den gleich bedeutenden Ansdruck Stichsfang zu ersebent Bezeichnung des Albsangens eines angeschossen Edel- und Damhirsches oder Tieres mit der Birschfänger durch Stechen in die linke der beide

Höhlungen an der Bruft (f. Stich).

Kaliber ift das Maß für die Rohrweite un wird bezüglich der Schrotgewehre in Deutschlan und Frankreich mit einer geraden Bahl angegebei Diese bezeichnet die Anzahl der die Laufbohrun vollständig ausfüllenden Rundfugeln, welche at 1/2 kg gehen, so daß bei R. 20 die einzelne Aug = 25 g wiegt. Die am meisten gebräuchliche R. haben folgenden Bohrungsdurchmeffer:

Raliber 9dr. 10 = 19,4 mm. 12 = 18.814 = 18,216 = 17.6" 18 = 17,2,, 11 20 = 16,6,, 22 = 16,211 24 = 15.6

Rach den Erfahrungen der größten Pfropfer fabrit Deutschlands ift die Berbreitung der R. fi Schrothinterlader gegenwärtig in Prozenten zu ve anschlagen für:

Maliber 10 12 16 20 30 65 5 Deutschland Österreich . 60 5 Belgien . . 50 50 5 95 England 70 10 20 Frankreich . 70 Umerika . 30

In Amerika brudt man bas R. nach hundertstel, hinficht burchläffig für Waffer, gum Austrocknen n England nach Taufendstel des englischen Bolles ms. Bei Scheiben-, Militär- und vielfach auch ei Jagdbüchsen wird das R. durch den Durchmesser er Rohrbohrung in Millimetern bezeichnet. Die angbarften R. für Jagdbüchsen sind: 8, 9, 9,3 nd 11 mm.

Kalidungung wird erft feit der Musbeutung er Abraumsalze (f. d.) im Magdeburg = Halber= adter Beden im großen mit Erfolg betrieben. Die sichtigsen Salze sind Karnallit, KMgCl\_3 + 6 H\_2O, sinit, KMgSO\_4Cl + 3 H\_2O, Schönit, K\_2Mg(SO\_4)\_2 - 6 H\_2O, und Sylvin, KCl. Am meisten wird S Düngemittel Kainit verwendet. Die K. eignet ch besonders für leichte Sandböden und mit homasmehl (j. d.) gemengt bei Moorböden. Kar= iffel, Rüben, Klee und Tabak bedürfen besonders r R.

Kalium ift ein Bestandteil aller Organismen id findet sich nach deren Verbrennung in der iche, worin es in wechselnden Mengen nachzueisen ift. Bei den Pflanzen find diejenigen Organe, welchen die Lebensvorgänge besonders energisch id, faliumreich, mahrend mit bem Alterwerden r Organe der R.gehalt sinkt. Junge Blätter, wifen, ferner die Kambialschichten sind am kaliumichsten, während abgestorbene Blätter und Rern= la ärmer daran find, obgleich im Holz oft relativ he Prozente von R. vorkommen. Besonders d an R. ift die Afche der Beigtanne, fowohl m Solz als von den Radeln, mahrend Buchend Eichenholz daneben noch viel Ralt enthält. irch Begetationsversuche in fünstlichen Rährstoff= ungen ist nachgewiesen worden, daß das R. vorglich zu den Affimilationsvorgängen notwendig

und daß ohne Mitwirkung desfelben in den 10rophyllförnern fein Stärkemehl gebildet wird; ner spielt es eine wichtige Rolle bei der Protosmatätigfeit, in der Stoffmetamorphose und der inderung der Stärke und anderer Rohlenhydrate. r Jahresbedarf an Kali pro ha in kg beträgt m Hochwald der Buche etwa 16, der Weißene 18, Fichte 9, Kieser 7, bei Getreide 32 bis Kartoffel 120 und Zuderrüben 170. Das R. ein Bestandteil vieler gesteinsbildenden Gilifate, er denen R.-Keldipat oder Orthoklas besonders vorzuheben ift. Durch Einwirkung der Atmoärilien gehen die R.verbindungen in Lösung ) werden dann von den Wurzeln aufgenommen. tem kaliumarmen Boden muß das in den iten entnommene R. durch Düngung wieder üchgegeben werden; dies geschieht in Form von illbünger, Jauche, durch Holzasche und die neraldünger Kainit und Karnallit (f. Kali-gung und Düngung).

Balk, f. Calcium.

talkboden neunt man einen folden, der 30 % ensauren Ralt enthält, während ein nur 10 bis 1/0 bavon enthaltender toniger Boden "Mergelen" heißt, nur geringere Beimengungen bezeichnet 1 als "talthaltige Boben". Die meisten Kalten führen mehr ober weniger reichliche Beigungen von Ton und Lehm, von denen haupt-: ralifiert die Humusfäure und ist in physitalischer besteht.

geneigt und wegen der Berklüftung der Gesteine im Untergrund meistens troden, loder und warm. Laubhölzer gedeihen in der Regel auf Raltboden sehr gut, weniger die Radelhölzer, namentlich die Riefern und gar nicht die Ebelkaftanie. Um die rasche Zersetzung des Humus und das Austrocknen des Bodens zu vermeiden, muffen die auf Ralfboden ftodenden Waldbestände gut im Schluß gehalten werden, sie durfen nicht unvorsichtig gelichtet und ohne Bodenschutholz belaffen werden; Kahlabtriebe auf Kaltbergen find meistens von langdauerndem Berfall der Produttionsfähigkeit begleitet. Gine Eigentümlichteit vieler Raltboden ift, daß fie ftark jum Auffrieren (Barfroft) geneigt find.

Kalkpflangen. Die für Raltboden charafteriftische Flora sest sich zusammen aus folgenden fogen. falfsteten Bflangenarten: Arabis arenosa, Erýsimum odoratum, Lunária rediviva, Teúcrium montanum, Euphôrbia amygdaloides, Polýgala chamaebuxus, verschiedenen Orchideen (fusca, militaris), Cypripédium Calcéolus, dann Androjaceen (bryoides, villosa), Stachys germánica, Erica herbácea, Centaúrea montana, Cárduus defloratus, Carlina acaulis, Aster Amellus, Anemone Pulsatilla: unter den Grafern Carex humilis, muricata, Festuca glauca, Sesléria coerúlea. Mußerbem bezeichnet man als fogen. faltholde Pflanzen: Verónica urticaefólia, Gentiana asclepiadea und ciliata, Sedum album, Anthyllis vulnerária, während die bezeichnende Pflanze für Gipsboden Gypsóphila repens ift.

Sallofe, eine früher unpassenderweise auch Rallus genannte, zuerft in Siebrohren (f. b.) beobachtete. später auch in manchen Zellwänden gefundene Substanz, die sich von der Cellulose (j. d.) u. a. auch burch abweichendes Berhalten gegen färbende Reagentien und durch die Löslichkeit in fehr ver= dünnten Alfalien unterscheidet.

Kallus heißt jenes umfangreiche Gewebe, welches an Stamm=, Aft= oder Wurzelwunden von Sol3= pflanzen sich in Form einer anfangs weißlichen. schwammigen Masse entwickelt (Fig. 291); es ift zunächst gleichartig, parenchymatisch, erzeugt aber an den entsprechenden Stellen Korf und Rambium (i. Überwallung).

Stambium ift das Teilungsgewebe, welches die Bergrößerung der offenen Gefäßbundel (f. d.) und hiermit das Didenwachstum der Holzpflanzen bermittelt. In den jüngsten Teilen der in die Dicke wachsenden Stämme finden sich einzelne zumeist in einen Kreis geordnete Gefäßbundel (Fig. 292) deren Kambialteile sonach ursprünglich voneinander getrennt sind. Das Didenwachstum wird dadurch eingeleitet, daß sich zunächst in dem zwischen ben einzelnen Bündeln liegenden Grundgewebe, den jog. primären Marfftrahlen, durch wiederholte tangentiale Bellteilungen ebenfalls R. im Anschlusse an die seitlichen Ränder der Bündelfambien bildet. entsteht der Rring, der sonach aus zweierlei, radial mit einander abwechselnden Teilstücken, dem Bündel-R. (Fascifular-St.) der einzelnen Bündel lich der Fruchtbarkeitsgrad abhängt. R. gersett und dem nachträglich in den primären Markftrablen Stren- und bie hunusbeimengungen sehr raid, entstandenen Bwifdenbundel-R. (Interfascifular-R.)

Dieser Kring lehnt sich unmittelbar an die innen auf je einem Radius liegenden Elemente bes Holzliegenden Solzteile und die außen liegenden Baftteile ber Bunbel an. In bem Burgelbundel bilbet fich ebenfalls ein Kring, welcher die Holzteile an ihrer Außenseite, die Bastteile an ihrer Innenseite umzieht.



Querichnitt durch ben Rallus an einer Schalmunde des Holzförpers der Atazie (frart vergr.). A altes Holz: v Ge-fäß, vor der Verwundung gebildet; B Kallus. (Rach Trecul.)

Durch tangentiale Teilungen der Zellen des Kringes und charafteristische Umbildung der nach innen und nach außen abgeschiedenen Tochterzellen entsteht an der Innenseite des ersteren ein jekundarer Holzförper (Fig. 292 h2), nach außen ein jekundarer Bajtkörper (Fig. 292 b2), während der mittlere Teil

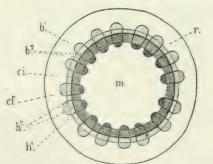

Fig. 292. Schematifche Darftellung ber Bilbung bes Ram= biumringes auf bem Stammquerichnitt. m Mart; r Rinbe; h' Holgförper; b' Baftforper ber uriprunglichen Gefäßbundel; cf Fascitulartambium; h2 jetundarer Solztörper; b2 jetundarer Baittörper; ci Interjascitulartambium.

stets in kambialem, teilungsfähigem Zustande verbleibt. Durch bas Bachstum bes jefundaren Sol3förpers wird ber A.ring felbst weiter nach außen verichoben, der Bastförper und die Rinde gedehnt; im R. treten, der Zunahme des Umfanges ent= iprechend, auch radiale Teilungen ein. Von dieser Bermehrung der R. zellen abgesehen, entstammen alle

und des Bastförpers je einer R.zelle.

Die Bellen des Aringes nebft den nach beider Seiten hin in allmählichem Ubergange fich an: ichtießenden Tochterzellen sind in der Längsrichtung gestreckt und an beiden Enden von den Rabialseiter

her zugeschärft, jo daß die ichrägen Querwände auf dem Tangentialichnitt im Profil fichtbar find: im Quer= wie im Radialichnitt gleichen die Raellen ichma= len Rechteden (Fig. 293), deren Breite im erften Falle größer, im zweiten weit fleiner ift als die Sohe. Bur Reit lebhafter Wachs= tumstätigfeit ift ber Inhalt reich an Protoplasma und Zellsast, die Wandungen find gart, die Bellen gerreißen leicht, und es läßt fich dann der Baftförper unichwer vom Holzförper losichälen; im Winter ba= gegen ist das R. masser= ärmer und läßt sich nicht gut gerreißen. Die holg=



Tig. 293. Querichnitt burc das Rambium (c) der .... (vergr.); h Bolgforper; b Bajttorper; m Martitra

bildende Tätigfeit des R.s findet für unjere G. genden in den Zweigen und im Gipfel bes Baume von April bis Mitte August statt, am Grund der im Schlusse stehenden Baume erst von Anfan Juni bis Ende August. Die Umbildungen t. A.zellen f. unter Holz und Baft.

Kameraltaxation, öfferreichische, ift die ältest ber jog. Vorratsmethoden für die Etatsberechnur und ging aus ber 1788 von ber Wiener Soffamm. erlassenen Instruktion für Waldwertberechnun hervor. Ihr Grundgedante ift, daß der Etat : einem im Normalzustande (j. Normalwald) befint lichen Walbe gleich dem Saubarfeitsdurchichnitts zuwachs auf der ganzen Fläche Z jei, daß dagen in übermäßig geschonten oder überhauenen Waldur gen in erster Linie eine Serbeiführung bes Norma vorrats durch Erhöhung rejp. Erniedrigung ?. jährlichen Etats über bezw. unter Z angeine werben muffe. Die K.smethode erfordert dat außer der Ermittelung von Z durch Multiplifatte bes Saubarkeitsdurchichnittszuwachses jeder & nitätstlaffe mit der Flächengröße jeder derfelte noch die Berechnung des normalen und des wir lichen Vorrates. Der Normalvorrat nV wird ! diejer Methode gefunden durch Multiplifation von mit der halben Umtriebszeit, also n $\nabla = \frac{uZ}{2}$ : wirkliche Vorrat wV bagegen ergibt fich aus Summe ber für die einzelnen Beftandsabteilung. berechneten Produtte aus Alter (a) mal hande feitsdurchschnittszuwachs (z) mal Fläche (f), a.  $WV = a_1 z_1 f_1 + a_2 z_2 f_2 + a_3 z_3 f_3 + \dots$ nun der Normalvorrat, welcher in der obigen ,? struftion als "fundus instructus" bezeichnet " mit der Große von wV verglichen, jo ergibt " in übermäßig fonjervierten Balbern ein Borra: überschuß, der als unnötig für den Betrieb ? Nachhaltswirtschaft durch verstärfte Fällungen

ill, ift zwar beliebig wählbar, doch gab André, elcher hierüber zuerst schrieb, die Umtriebszeit als usgleichungszeitraum an, fo daß in der Regel die tatsformel der Kameraltage  $\mathrm{E} = \mathrm{Z} + \frac{\mathrm{w}\,\mathrm{V} - \mathrm{n}\,\mathrm{V}}{\mathrm{v}}$ 

idrieben wird.

Ramm, die langen Borften auf bem Buge

dorderrücken) des Schwarzwildes.

Kammer, bei eingerichteten Jagen der mit üchern umftellte engere Raum, in welchem das lild bis zum Vortreiben auf bem Lauf gehalten

Kammerwaldungen, f. Aronwaldungen.

Kamp. Gine fleinere, zur Erziehung von albpflanzen bestimmte Fläche bezeichnet man als und nennt fie Saat-R., wenn fie nur Saatbeete, Tang=R., wenn sie auch Beete mit verschulten langen enthält, Wander-R., wenn fie nur einer zweimal benutt wird. — Vom Forstgarten terscheiden sich die Kämpe durch geringe Husdehnung d durch den Mangel jeglicher oder doch einer eren und tostspieligeren Ginfriedigung; sie dienen rwiegend zur Erziehung von Nadelholzpflanzen d werden häufig auf den Kulturflächen oder in en unmittelbarer Nähe angelegt (j. Forstgarten, inder=R.).

Rampfen, Streiten ber Biriche, Bode, Reiler, er= und Birthahnen in der Brunft=, Rausch= Balgzeit zur Verdrängung der Nebenbuhler,

Ubfampfen.

Jagd auf den R., f. Schnepfe. Rampfhahn. Rampfläufer, Machetes (Philomachus) pugnax ein schnepfenartiger, an die Wasserläuser erinnern-Bogel ("Rampfichnepfe") von Misteldrossel- bis rteltaubengröße. Schnabel von Ropfeslänge, mit cher, stumpf gerundeter und flach erweiterter ibe; Flügel spit, mittellang, den Stoß überten; hinterzehe klein, hoch angesetzt. Färbung Beichnung auffallend wechselnd. Die Männserhalten zur Fortpflanzungszeit das Gesicht idende, feinkörnige Bargen, seitliche Feder-pfe am hinterkopf und ein machtiges Brustrichild, welches alles nach ihren Fortpflanzungspfen ("Rampfhahn") einer normalen Befiederung tählich weicht. Aufenthalt auf weit gedehnten in Wiesen= und Weideflächen und ähnlichen in jernähe; in nördlichen Gegenden, besonders auch den Rüften häufiger als etwa schon im südlichen tichland. Brutzeit Mai-Juni, Reft eine flache envertiefung, vier birnförmige, hellgrundierte, starten, tiefbraunen Klexfleden besetzte Gier. herbst (gegen Ende August) Wanderung zum

die Gier werden gegeffen. analwage, ein alteres Mivellier-Inftrument, "hes aus einer zylindrischen Meisingröhre besteht,

en, im Upril Beimreise. Wildbret wohlschmedend,

ntsernen ist; in stark überhauenen Wäldern bleibt messer wasserbicht eingekittet sind. Bermittels einer ingegen wV unter dem Betrage des Normalvor- in der Mitte der Röhre angelöteten Hülse kann ates und muß erst allmählich durch Einsparungen dieselbe auf den Zapsen eines Statives gebracht nittels Ermäßigung des Etats wieder auf die werden. Beim Gebrauch wird die Röhre dis ormale Höhe gebracht werden. Der Zeitraum, zur halben Höhe der Zylinder mit (gefärbtem) Wasser inerhalb dessen die Vorratsausgleichung erfolgen gefüllt. Nach dem Prinzip der kommunizierenden zur halben Höhe der Zylinder mit (gefärbtem) Wasser gefüllt. Nach dem Prinzip der kommunizierenden Röhren ist die Bisierlinie über beide Oberstächen eine horizontale.

Bei der auf bemfelben Pringipe beruhenden Quedfilbermage wird die Bifierlinie genauer durch zwei in derfelben Sohe auf bem Quedfilber

ichwimmende Diopter bestimmt.

Ihr Genauigkeitsgrad beträgt 1/500-1/1000. Beide Instrumente werden nur noch ausnahmsweise, bei Meliorationsarbeiten bezw. Nivellieren von Wiesen-

flächen 2c. benutt.

Kandeln (Uberfälle, Querrinnen), senkrecht oder schief (im stumpfen Wintel) zur Wegachse angebrachte Einsenkungen von 1-2 m Breite und 0,10-0,20 m Tiefe und Gefäll  $(3-5^0/_0)$  nach der Talfeite, welche den Absluß der atmosphärischen Niederschläge bewirken sollen (Fig. 294). Die muldenförmige Bertiefung wird gepflastert, und das Planum unmittelbar bor und hinter berfelben erhalt auf furze Streden eine Steinbahn. - Diese Mulden haben den Rachteil. daß bei ftarken Regenguffen fich fehr leicht Schutt und Ries absett, bei Frost sich Eisflede bilden und infolgedessen häufige Reparaturen erforderlich werden.



Fig. 294. Ranbel.

Sie fommen im Walbe nur bei Rebenwegen noch in Frage. Unter den einfachsten Berhältniffen benutt man ftatt der Pflafterung einen jog. Wegebaum, eine 10-20 cm ftarte Stange, die mit Bfählen seitlich befestigt und hinter welchen eine

flache Mulde ausgehoben wird.

Kaninden, Lepus cuniculus L. (3001.). Größe end; Ständer lang, häufig gelb, doch in Farbe eines faum halbwüchsigen hafen, aber gedrungener, tiesbraun wechselnd; Vorderzehen mit Spann- Kopf fürzer, ebenso Läufe, namentlich die hinteren. Löffel an der Spige außen mit schwarzbraunem Fled, angedrudt die Rafenspige nicht erreichend (f. Safe). Seber von hellem (jung: weißlichem, alt: gelblichem) Rand umgeben, der sich bis zu den Lösseln und zum Schnurrbart als schmaler Streif fortsetzt; Fris dunkel; Oberseite gelblichgran mit (namentlich) gegen den Unterrücken hin) schwarzen Haarspiten; Raden und Oberhals roströtlich; Unterseite und Junenseite ber Läufe bis zum Anie weißlich-grau; Blume oben tiefichwarz, unten und an der Spite weiß; Ränder etwas falb. Allte Stude lebhafter und dunfler gefärbt. Barietäten finden sich blaue, blaugraue, isabellfarbene, blauschwarze bis tiefschwarze (Melanismen); auch teilweiser Albinismus fommt vor. - Es liebt zum Unlegen seiner umfangreichen, oft weit verzweigten Baue leichten trocenen Boben, entfernt fich nie weit von ihnen, ruht hier, aber auch von Pflanzenwuchs gedectt oder in Notbauen auf freien Flächen an ihren Enden rechtwinklige Anfage besigt, und sucht bei Bennruhigung stets Schut in ihnen. enen Glaszylinder von genau gleichem Durch- Es ift ein Nachttier, Das mit ber Dammerung

Jags umherhüpft. Die Rammelzeit dauert vom Februar (Marg) bis tief in ben Berbft. Unter gunftigen Umftanden fest das Weibchen nach 30 tägiger Tragzeit fast alle 5 Wochen (4-8 mal) je 4-5 (ja bis zu 10) Junge, seltener in dem Keisel eines alten Baues, meist in armlangen, am Ende etwa 40 cm unter der Oberfläche liegenden Neströhren, die beim Verlassen stets sorgsättig zugescharrt und zugetrampelt werden. Die Jungen werden nach einigen Tagen sehend, nach (6) 8 Monaten geschlechtsreif und sind nach Jahresfrift ausgewachsen. Dieje Tatjachen, jowie ihr Aufenthalt in den vor den Ginfluffen der Bitterung geichütten Bauen ertlaren genügend ihre oft unglaublich ichnelle Massen= vermehrung, die sie, verstärkt durch ihren hoch entwicklen Geselligkeitstrieb, zu Forstschädlingen ersten Ranges macht. — Das K. wird sast durch alle feine Lebensäußerungen ichadlich; es zerftort burch jeine Baue bas Gelande (namentlich Dunen, Damme, Exergierplate), aft die berichiedenften Feldfrüchte und jungen Pflanzen, nagt fie zur Schaffung feiner Tummelplätze ab, überfandet durch die aus feinen Bauen ausgebrachte Erde größere Flächen, schält namentlich im Winter fast alle Laubhölzer (am wenigsten Linde und Birte), von Radelhölzern nur junge Stämmchen mit noch nicht borfiger Rinde, also bis zu etwa 5 cm Durchmeffer über bem Boben, bei hohem Schnee nafürlich auch stärkere. Im Verbeißen und Schneiden wird es bom Safen übertroffen, hat jedoch an der Galweide, auf Rulturen von Bjährigen Riefern und Gichten, 4 jährigen Schwarztiefern, Riefernstreifensaaten ichon bedeutende Berwüstungen angerichtet, durch Musicharren und Verzehren von Saat und Kleinpflanzen Eichenplätesaaten vernichtet. Auf den Dünen schadet es auch durch Abajen der Halme und Wurzeln der Gräser. — Gegenmittel: Abschuß, Fang mit Tellereisen, Frettieren, Ausnehmen der Nester und Bergiften mit Schwefeltohlenstoff, am besten im Winter bei Schnee (ein Lappen von 30 cm [], mit ber Fluisigkeit getrankt, wird mit einem Stock in die Röhre eingeschoben und mit Spaten die Difnung zugeworfen); Injektion hatte bisher keinen Erfolg. — Vorbaumittel: Umgeben der Kulturen mit tief eingesenttem Drahtzaun; Bestreichen ber Bflanzen mit ichwedischem Holzteer (Raupenleim schädigt die gartrindigen Pflanzen und wird nur von älteren ohne Schaden ertragen); Schonung der Feinde (Wiesel, Hermelin, Iltis, auch Igel); durch Vorwurf von Reisern zur Zeit ber Not fann bas R. vom Echälen wertvoller Solzer abgehalten werden. — Lit.: Arbeiten b. Biolog. Abteilung f. Land-und Forstwirtschaft am Kais. Gesundheitsamte, Bb. II, heft 4; Flugblatt Ar. 7 der Biolog. Abt.: Die Befämpfung der St.plage.

Kaninden (Jagb). Die R., beren Spur ber des Sajen gleicht, nur erheblich ichwächer ist, werden auf folgende 4 Arten erlegt ober gesangen.

a) Auf der Suche, im Holze sowohl als im freien Felde. Man bedarf dazu eines turz juchenden Avriechhundes, welcher dem aus dem Lager schrene mit Moos oder Heu ausgefütterten Kästchen. Den K. nicht nachprellt, weil man sonst am Schießen mit Moos oder Heu ausgefütterten Kästchen. Den K. nicht des underwohnten Bauen Zeiter günftig, weil dann die K. außerhalb der Eingange der Röhre anzeigen, ob K. darin kontentiellen dass ist die der Kingange der Röhre anzeigen, ob K. darin kontentiellen dass ist dass die daren der Kingange der Röhre anzeigen, ob K. darin kontentiellen dass die daren der Kingange der Röhre anzeigen, ob K. darin kontentiellen dass die daren der Kingange der Röhre anzeigen, ob K. darin kontentiellen dass der Kingange der Röhre anzeigen, ob K. darin kontentiellen dass dem Lager schreibenen Orten bringt man die Frettden mit Moos oder Heune dasserschenen Orten bringt man die Frettden mit Moos oder Heune dasserschenen Orten bringt man die Frettden mit Moos oder Heune dasserschen dasserschen dasserschen dasserschen dasserschen dasserschen dasserschen dasserschen Drten bringt man die Frettden mit Moos oder Heune dasserschen dassersche

munter wird, aber in ruhiger Umgebung auch wohl Tags umherhüpft. Die Rammelzeit dauert vom Februar (März) bis tief in den Herbit. Unter günftigen Umftänden setzt das Weibchen nach 30 tägiger Tragzeit fast alle 5 Wochen (4—8 mal) je 4—5 Schuß auf steide bietet, so wenig Schwierigkeiten de Schuß zu 10) Junge, seltener in dem Kessel eines im Holze, da das K. meistens an dichten Seller alten Baues, weist in armlangen, am Ende etwa siegt und nach dem Peraussahren schnell wehrer der Oberstäche legenden Keströhren, die beim Verlassen steile zugescharrt und zugetrampelt werden. Die Jungen werden nach sangen es Windspiele.

- b) Mittels Treibens. Man bedarf dazu eben salls günstigen Wetters und Verblendens der Baue ferner sehr guter Schüken, da das Treiben nu im Holze mit Aussicht auf genügenden Ersei unternommen werden kann. Die Treiber müste langiam und dicht geschlossen mit mäßigem Eräusch hin und her gehen und die Treiben stei genommen werden. Da die K. gewöhnlich ver dem Kassieren der Schneise oder des Weges, welch das Treiben begrenzt, sichern und dann blissichen hinübersahren, so ist es zweckmäßig, die Schüke dicht vor das Treiben so eng zu stellen, das i nur nach links zu schießen haben.
- c) Auf bem Anstande, aber nicht in der Nat der Baue, weil die nicht sehr gut getrossenen steie noch häusig erreichen, sondern am Holzrand den sie, um abends zur Aung und morgens ve da zurück zu gelangen, passieren müssen; Deckur und guter Wind sind nicht so notwendig, aruhiges Stillstehen. Die Flinte muß entwedganz langsam oder nur dann in Anichtag gebramerben, wenn das K. den Kopf vom Jäger abzwendet hat. In gut besetzen Revieren kann ma an einem Abende oder Morgen mehreremale zehuß fommen.
- d) Mittels Frettierens, einer Jagbart, west barin besteht, daß man die K. durch Frettche (j. d.) aus den Bauen und in aufgestellte Gare treibt oder Schüßen zu Schuß bringt. Sie e fordert ein Wetter, welches dem zur Suche unzum Treiben nötigen entgegengesetzt, trübe un windig ist; außerdem veranlaßt man durch Eurruhigung der weiteren Umgebung der Badurch Menschen und Hunde die etwa draußen gebliebenen K. zum Einsahren.

Mit K.garnen, welche etwas schwächer und en maschiger als Hasengarne gesertigt werden, witellt man den ganzen Bau, bedeckt die Röhmit Teckgarnen, welche entweder viereckig, Wuchschauben, oder sakartig mit einer Schnur Zuziehen, wie Dachshauben, sind, und läßt ein wis gesichtertes Frettchen in eine Hauptreseinsahren. Die vor diesem in wilder Flucht heraufahrenden K. werden entweder durch die Deckwegesangen, dann ausgelöst und abgenickt, oder scholien, da sie durch die Garne am Entweder verhindert sind. Die Erlegung geschieht, wie ben übrigen Jagdarten, mittels der mit Schwersenen Drten bringt man die Frettchen mit Moos oder Hen ausgesütterten Kästchen. mit man nicht bei unbewohnten Bauen Zeit wliert, nimmt man Vorstehhunde mit, die sich teiert, nimmt man Vorstehhunde mit, die sich tein aberichten der Röhre anzeigen. od K. darren Eingange der Röhre anzeigen. od K. darren Eingange der Röhre anzeigen. od K. darren Eingange der Röhre anzeigen.

retten folche fängt, würgt und nach dem Beas Beraustommen eines bennoch im Bane eingehlafenen Frettchens abwarten fann, beginnt man ort gurudbleiben, der die Röhren verfperrt, nadjm er in der befahrenften von Moos ein Lager reitet hat. Rach einiger Zeit wird man das retten barauf schlafend finden. Gieht man es efer in der Röhre, jo reigt man es, indem man it einem Stocke ein totes &. hineinhalt, damit id barin verbeißt und so herausgezogen werden Abrigens fann man durch Abfeilen der anggahne des Frettchens das Würgen erichweren. Das Frettieren ift die einzige weidmännische agdart, welche geeignet ist, zur Verminderung ner Wildart beizutragen, die, obgleich zum nutiren Wilde gehörig, wegen bes Schadens in ald und Geld meiftens dem Raubzeuge gleich handelt wird, indem sie feine Schonzeit geest und jeder Art von Hagardichuffen preisge= ben wird.

Aus diesem Grunde ift auch von einer Sege der nirgends die Rede; die ihnen in nördlichen egenden durch strenge Winter drohenden Geiren können durch Fütterung zwar gemindert, er nicht beseitigt werden. In neuerer Zeit hat m auch Tellereisen zur Verminderung der K. auch giftige Gase in die Röhren gegewendet. tet, endlich Rinder angeleitet, die fleinen und Ben Rotröhren aufzusuchen, in denen die alten

gern ihr Wochenbett aufschlagen.

Das erlegte oder gefangene R. wird behandelt e der Saje; fein Wildbret steht diesem weit Lit .: Windell, Handbuch für Jäger;

ezels Riederjagd, 9. Aufl.

Ranindien (gejetsl.). Das wilde R. gehört zu en Tieren, deren Jagdbarfeit nur teilweise an= annt, teilweise zweifelhaft ift und jelbst direft neint wird. 2113 jagdbar gilt dasselbe ausidlich in Banern und Sachien, in Preußen und den dagegen unterliegt dasselbe als nicht jagdbar t freien Tierfang. In letterem Falle fann für selbe auch fein Wildschaden-Ersatz gefordert den. Daraus, daß die übrigen Jagdgesetzungen das A. nicht erwähnen, demielben feine ionzeit gewähren, fann noch nicht gefolgert werden, ; es nicht jagdbar sei if. Jagdbarfeit.

fine Schonzeit genießt das R. nur in Sachsen 3 Abi. 9 des Schongesetzes von 1876), und zwar n 1. Tebr. bis 31. Ang.; doch bestimmt & 4, i: das Schießen derselben aus Mücksichten auf Forst- und Landwirtschaft den Jagdberechtigten Uniuchen auch während der Schonzeit gestattet

den fonne.

nangel, in Treiben an Stelle ber Schirme ober Bildwechseln auf einem Gerufte oder Baume zeitellter Soch Stand ober Sit gur unbemertten bachtung und leichteren Erlegung des vertraut E. a. Uniis. ienden bezw. anlaufenden Wildes. napissarität des Wodens ift die Wirfung der

Das Frettieren wird zu der Zeit vorgenommen, ursachten Haarröhrchenfrast auf das Aufsteigen und bennt feine schwachen Jungen vorhanden sind, die Festhaltung des Bodenwasjers. Die miteinander sio vom Oftober die Februar, weil sonst das in Verbindung stehenden seinsten Hohlräume des Bodens bilden gewiffermaßen ein zusammenhängenuffe ihres Schweißes einschläft. Damit man aber bes Ret von Saarrobreben, welche bas Baffer festhalten und zum Teil auf fapillarem Wege aus den tieferen Echichten nach den oberflächlichen aufie Jagd in den Morgenstunden. Sollte dennoch steigen lassen. Da die Steighöhe einer Flüssigfeit n Frettchen im Baue bleiben, so muß ein Jäger in Kapillarröhren vertehrt proportional zum Radius der Querichnitte ift, jo wird das Baffer um jo höher gehoben, je tleiner die Zwiichenräume, aljo je feinförniger die Bodenteilden find. macht fich hierin die Lagerung und Struftur ber letteren geltend.

Kapital. Die Nationalöfonomen haben fich über den R.begriff bis zur Stunde noch nicht vollständig geeinigt. Im Mittelalter bezeichnete man unter &. bargeliehene Geldjummen. Epäter verbot die Mirche das Rehmen von Zins für Darlehen, weil die ge-liehenen Gelbstücke feine Jungen zur Welt brächten. — Die Merfantilisten gebrauchten den Ausdruck. nur für verliehene Geldinnmen; die Physicfraten traten dieser Unschauung entgegen. Turgot fagt 3. B .: "Wer mehr Güter (valeur) cinnimmt, als er zu verbrauchen (depenser) genötigt ift, fann den Überschuß zurücklegen und anhäufen. angehäuften Güter (valeurs accumulées) find das, was man R. nennt", mogen dieje Guter in Weld oder anderen Dingen bestehen. Ab. Smith nennt den Teil des Bermögens, von dem man Ginfünfte erwartet, R., während der andere zur Aufzehrung 3. B. San nennt St. Werte, welche in Gegenständen enthalten sind, die zu einer probuftiven Tätigfeit gehören und verwendet werden. 3. St. Mill nennt A. angesammelte Vorräte von Erzeugnissen früherer Arbeit. Rach Bastiat sind A. Arbeitsinstrumente, nach W. Roscher Produkte, welche zur serneren Produktion ausbewahrt sind. Nach Ab. Wagner ist K. privatwirtschaftlich betrachtet Erwerbsmittel, volfswirtschaftlich ge= nommen aber Produttionsmittel.

Man fann zwijchen fiehendem und umlaufendem R. unterscheiden. Das umlaufende R. wird bei der Produttion mit feiner Rugung famt A.ftock verwendet, jeine Substang wird wenigstens in der uriprünglichen Gorm bei der Produktion gerftort. Stehendes figes A. wird bei der Produftion nur mit seiner Rugung und einem Teil des R. stockes Amortisationsquote verwendet, es wirkt wiederholt bei der Produktion. Diese Desinition ift bei der Berechnung der Produttionstoften in der Forstwirtschaft wichtig: auch ist das stehende M. fähig, eine Extrarente außer dem Bins abzuwerfen. Betriebs= M. drudt überhaupt das in einem Unternehmen wirfiame M. aus. Es zerfällt in um laufendes und stehendes Betriebs M. Joies M. ist ein Erwerbs- oder Produttionsmittel, welches augenblicklich unbenugt ift.

Ravitalfirich, jehr ftarter Edelhirich mit bravent und prächtigem Beweihe.

Rapler, Melchior Chriftian, geb. 18. Gebr. 1712 in Ufhoven bei Langenialza, geit, als Cberförster und Wildmeifter in Ditheim v. d Milon. Er ichrieb über Abholzen der Laubholzstöde, gegen Bedmanns d poroje Zwijdenräume der Bodenteilden ver "Holzinat" und eine "Gründliche Anleitung zu mehrerer Erfenntnis und Verbesierung des Forst- von den Forstverwaltungen folgende Anwerke anmejens" (1764, 2. Aufl. 1776).

Kapter, Wilhelm Heinrich, geb. als Cohn bes vorigen 1740 in Oftheim v. d. Rhon, geft. baselbft 11. Jan. 1805 als Forstmeister, erteilte längere Beit an Forstlehrlinge Unterricht. Schriften: Kleiner Forstlatechismus, 1785, 2. Aufl. 1789; Die nötigsten Vortenntnisse der Forst- und Jagdwissenichaft, 1803; Holzfultur, 1803.

Kappe oder Rolbentappe ift die an dem unteren Ende des Gewehrfolbens befindliche Abschlußplatte, welche den Schaft gegen Beschädigungen beim Aufstellen auf den Boden 2c. schützen soll. Die R. ift meistens von Eisen, manchmal von einem anderen Metall, in neuerer Zeit hier und da aus Hart-gummi gesertigt und mit dem Kolbenende fest ver-

Kapfel ift eine aus einem polymeren Fruchtfnoten (i. d.) entstehende, der Länge nach auf= ipringende Frucht (j. d.), wie 3. B. die der Roß-

Kart, Heinrich, geb. 1. Cept. 1796 in Sig-maringen, gest. baselbst 27. Marg 1885, studierte in Mariabrunn, war einige Zeit als Geometer in Württemberg beschäftigt, wurde 1831 Forstmeister, 1841 Oberforstmeister in Sigmaringen, 1850 Forstrat in der fürstl. Hohenzollernschen Rentkammer. 1865 trat er in den Ruhestand. Er schrieb: Grundzüge einer wissenschaftlich begründeten Forstbetriebs= regulierungsmethode, 1838; Kritische Beleuchtung ber Beiträge zur Lösung einiger volkswirtschaft= lichen Widersprüche in der Forstwirtschaft des Königl. württbg. Oberfinangrats Echmiblin, 1839; Husführliche Abhandlung über die Ermittelung des richtigen Holzbestandsalters, 1847; Forstbetriebs= regulierung nach der Fachwerksmethode, 1851.

Rarl's Methode ber Ertragsregelung ift eine Vorratsmethode, die außer der Beseitigung einer Vorratsdifferenz auch die hierdurch bewirfte Anderung des Zuwachses berücksichtigt. Nachdem nämlich Hundeshagen die Auffassung des Zuwachses als eines Zinfes von Borrat gelehrt hatte, lag der Gedanke nahe, daß einer Einsparung am Materialvorrate auch eine Erhöhung des Zuwachses forre-spondieren müsse und umgekehrt einer Abnutzung des Vorratsüberschusses eine Zuwachsminderung. Beides ist bekanntlich jeht als unrichtig erkannt. Auf dieser falschen Prämisse baute Rarl seine Etatsformel auf, welche für ein bestimmtes Jahr x folgendermaßen lautet:  $wE = wZ + \frac{wV - nV}{a} - (x - 1) \frac{wZ - nZ}{a}.$ 

$$wE = wZ + \frac{wV - nV}{a} - (x - 1)\frac{wZ - nZ}{a}$$

Starpell, j. Fruchtblätter.

Kartatichpatrone bei Borderladern, eine Batrone, welche in einer Papierhülse Bulver, Schrot und zwischen beiden einen Rulot (f. Pfropfen) enthält und den Zweck hat, das Laden wesentlich zu beichleunigen. Mit dem Zurücktreten der Vorderlader hat auch die A. ihre Bedeutung fast ganz verloren.

Starte (Situationsplan, Plan), im geodätischen Sinne eine geometrische Zeichnung, welche von einer aufgenommenen Fläche eine verjüngte, geometrisch ähnliche Abbildung aufeinerhorizontalen Projektions-Ebene gibt. Je nach den Zwecken, welche man mit den K.n zu erreichen sucht, werden holzes.

1. Original=Spezial= (Brouillon=) R. im Makstabe 1:5000, 1:3000. Sie wird in der Regel nach den Bermeffungsmanualen, nach den Roordinatenverzeichniffen mit Silfe eines genau tonftruierten Quadratnepes gezeichnet; in einigen Staaten (Bagern, Bürttemberg) wird fie indes auch aus anderen R.n (Flur=, Ratafter=R.n) mit Erganzunge= meffungen, nie aber durch Bergrößerung fleinerer R.n hergestellt. Die Driginal-R. stellt außer ber Megpuntten, Meglinien den bleibenden Revier guftand - Ginteilungs= und Bertehrenen, Grenger dar, während Ropieen derfelben die Grenzen bei Abteilungen, Schläge in Mittel=, Rieder= unt Plenterwäldern noch angeben und das Vermeffungs net nicht enthalten (Preußen).

2. Die Wirtschafts-A. im Magstabe 1:25000 1:20000, 1:10000. Dieselbe enthält neben bei farbigen Darftellung der Holzarten, der periodischer Berteilung der Bestandesflächen und der übriger Bodenbenutungsarten auch die Umgebungen, welch auf den Forstichut und die Bewirtschaftung (Absat von Ginfluß sind (Preußen). Anstatt der Wirtschafts=R. wird in einigen Staaten auch bi Bestandes-R. angefertigt, welche durch die farbig Darstellung ein Bild über die Berbreitung und Berteilung der Holzarten in den verschiedener Altersklaffen gibt. Beftandes= und Wirtichafts-& werden häufig in einer Darftellung vereinigt.

3. Terrain=R.n im Mafftabe 1:50 000, 1:25000 werden in neuerer Zeit von Revieren gezeichnet von welchen ohne genaue Darftellung der göbenver hältniffe und Bodenfonfiguration feine sicher Grundlage über das zu entwerfende Waldweg und Einteilungsnet gewonnen werden fann. Di Terraindarstellung geschieht durch äquidistante Schichtenlinien in Vertikalabskänden von 10—20 m welche an wichtigen Terrainstellen durch Bergstrich ergänzt werden (f. Söhenschraffen u. Schichtenlinien)

4. Boden = R.n (Standorts-R.n) im Mafftab 1:25000, 1:20000 ftellen die hauptbodenarter durch besondere Farben dar. (Geognoftische, agro nomische R.n von den geologischen Landesanstalten.

Für die Zeichnung der erwähnten R.n find von der einzelnen Staaten besondere Instruktionen erlaffen welche angeben, wie die verschiedenen Objette de Situationsplane mit konventionellen Zeichen uni Farben erkennbar gemacht werden sollen. — Lit. Unwendung gleichmäßiger Signaturen bes preuß Bentraldirektoriums für Vermeffungen; Anweijung gum Zeichnen von Forft-R.n; Blehme, Leitfade: im Rinzeichnen; Begemann, Topogr. Zeichnen.

Kartierung, f. Bermeffung.

Karnople heißt eine den Camen bis gu: Reimung einschließende Frucht mit gaber Schale wie z. B. die Eichel, Buchel.

Staffanie, j. Edelfastanie und Roffastanie.

Staffanienholg (Ebelfaftanie), mittl. fpeg. Brun gewicht 1,00, lufttrod. Gew. 0,67; von hoher Dauer besonders im Boden, und großer Tragfraft und Elastizität. Wird vorzüglich als Pfahlholz bein Beinbau (Ausschlagftangen), zu Faßholz (besonder für Südfrüchte 2c.) und mit Vorteil auch zu Ban holz verwendet. Brennkraft gleich jener des Eichen

Staffhofer, Rarl, geb. 1777, geft. 22. Jan. 1853 Bern, machte nach praktischer Borlehre Studien Beidelberg und Göttingen, wurde 1806 Dberrfter in Unterseen bei Interlaten, wo er eine rivatforstschule errichtete. 1832-44 war er Kannsforstmeister in Bern; in letterem Jahre wurde aus politischen Gründen nicht wiedergewählt ib trat ins Privatleben gurud. Er beschrieb ehrere seiner Reisen in den Alpen (1818, 1822), rfaßte 1828 und 1829 die populare Schrift: er Lehrer im Walde, ein Lesebuch für schweizerische indichulen, Landleute und Gemeindeverwalter, und b 1836 unter demselben Titel einen Jahrgang ter Zeitschrift heraus. 1850 redigierte er ben ten Sahrgang des schweizerischen Forstjournals.

Rafden, amentum, heißt ein nur unscheinbare. wöhnlich eingeschlechtige Blüten enthaltender ütenstand, der entweder eine einfache oder eine 3 Dichasien (f. d.) zusammengesetzte Ahre ift.

Kandentrager, Randenblutler, Amentaceae. dnung der Dikotylen, ausschließlich Holzpflanzen haltend. Die eingeschlechtigen Blüten find fast mer in verschiedene eingeschlechtige Rätchen ver-It, mit unscheinbarem Perigon versehen oder ohne ches; Staubblätter find in der männlichen Blüte bis viele vorhanden, die Fruchtknoten in den iblichen ober= oder unterständig, mit 1 bis vielen menanlagen; Samen ohne Nährgewebe. Sierher ibren folgende Familien:

Becherfrüchtler, (f. d.) Cupuliferae. Ginisig; Fruchtknoten gefächert, mit 1—2 Samen-agen in jedem Fache; einsamige Schließfrucht;

itter einfach, mit Nebenblättern.

?. Walnufgewächse, Juglandáceae. ifig: Fruchtknoten unvollständig gefächert, mit · einer Samenanlage; Steinfrucht; Blätter geert, ohne Rebenblätter.

. Bagelgewächse, Myricaceae. Gin= oder ihäusig; Fruchtknoten einfächerig, mit nur einer menanlage; Steinfrucht; Blätter einfach, meift

e Nebenblätter.

Beidengewächse, (f. d.) Salicaceae. Zweil sig; Fruchtknoten einfächerig, mit zahlreichen menanlagen; Rapselfrucht; Blätter einfach, mit enblättern.

take (3001.), f. Ratenartige Raubtiere und

iahe (jagdl.). Die Jagd auf die Wild=R., in Spur vor der zahmen R. nur durch etwas g zere Stärke sich auszeichnet, wird mit Schießehr nur gelegentlich ausgeübt, indem sie in m Verbreitungsbezirk hin und wieder bei Treib-1 ien zu Schuß kommt oder vor einem hunde i munt.

lei einer Neue kann sie, wie der Marder, ausg acht werden; spürt man sie in einem Fuchs-: Dachsbau, jo läßt man einen Dachshund einhen, während man einen scharfen Borftehhund dem Bau bei der Sand behält. Gewöhnlich It die R. bald heraus; follte fie dann gefehlt Den, jo wird der Borftehhund fie bald zu Baume n, so daß sie herabgeschossen werden fann. ih fann es auch nötig werben, sie wie einen ihs auszugraben. Aus hohsen Bäumen, welche

Auch der Unsit am Luder, auf dem Passe oder am Baue, wenn letterer nicht zu graben ift, fann von Erfolg fein, aber nur unter Borausfetung großer Geduld und glücklicher Umftande.

Der Fang wird mittels der Mordfalle oder des Schlagbaumes, welche mit frischem Hasengescheide beködert sind, ausgeübt. Noch mehr empfiehlt sich das ebenfalls mit Sasengescheide oder einem Bogel beköderte Tellereisen, zu dem der Zugang durch

Reifig verengt wird.

Das unbeföderte Tellereisen kommt in Anwendung, wenn eine Wild-R. in einem hohlen Baum festgemacht ist, aus dem sie nicht ausgeräuchert oder durch Rlopfen zum Ausfahren bewogen werden tann. Es wird bann ein Tellereisen auf den mutmaßlichen Absprung und ein anderes vor die etwa vorhandene untere Öffnung des Baumes gelegt.

Die angeschoffene Bild-R. ift ein für Menschen und Hunde gefährlicher Gegner, deshalb ift ber zweite Schuß nicht zu fparen. Die gefangene R. wird durch einen fräftigen Schlag mit einem

Stocke über die Rase getötet.

Die gahme R., wenn auch einzeln ber wilden an Gefährlichkeit nachstehend, ist durch ihr massenhaftes Vorkommen im halb und ganz verwilderten Zustande dem nütlichen Wilde viel nachteiliger. in Entfernung einiger hundert Schritte vom Behöft angetroffene Haus-R. fann als wertlos für die Mänsevertilgung, aber um so schädlicher für die niedere Jago angesehen werden. Obgleich besondere Jagdarten auf sie nicht Anwendung finden, wird fie gelegentlich auf ihren Morgen= und Abend= streifzügen leicht erlegt; fast jeder Borstehhund, auch wenn er soust nicht scharf ist, stellt sie oder jagt sie zu Baume; auch Forterriers eignen sich hierzu. Im Tellereisen fängt sie sich ebenfalls.

Die erlegten R.n werden gestreift wie der Fuchs. Ihr Pelzwerk hat indessen nur geringen Wert, während das Fleisch in gebratenem Zustande als Schleppe beim Fuchsfang Berwendung findet. -Lit.: Diezels Riederjagd, 9. Hufl.

State (gesethl.). Die Wild=R. gilt allenthalben als jagdbar, die Jagdgesetze Badens und Sachsens sprechen dies ausdrücklich aus. Gine Schonzeit genießt dies ichadliche Raubtier natürlich nirgends.

Bahme R.n, welche entfernt von menschlichen Wohnungen in Feld und Bald herumstreunen, bürfen ähnlich wie jagende hunde von dem Jagdausübungsberechtigten getötet werden. Wie weit von menschlichen Wohnungen entfernt dieselben sein muffen, um als vogelfrei zu erscheinen, ist nur in einzelnen Jagdgesetzgebungen ausdrücklich bestimmt; nach badischem und sächsischem Gesetz beträgt diese Entfernung 500 m.

Berwilderte Saus-R.n sind in Bayern als jagd-

bar erflärt.

Rach einem Urteil des Reichsgerichts dürfen R.n., melche in Hausgärten die Vogelwelt gefährden, als Raubtiere behandelt bezw. von dem Gartenbesiger

getötet werden.

Stabenartige Manbtiere, Felidae. Gie befiten von allen Raubtieren die geringste Bahl der Bactenzähne (p. 2/2, s. 1/1, m. 1/0) und schwächste Ent-wickelung des Höckerteiles. Oberer Reißzahn 3 zadig, mittlere Bade am ftartften, unterer 2 zadig. I gefällt werden durfen, rauchert man die R. aus. Ropf rundlich, Schnauze furz, auf ber Bunge

rudwärts gerichtete, icharfe, hornige Papillen; W. Reil, 1657) entsteht aus der Rotation ber Rute in der Regel lang, hängend getragen; Bebenganger, an den Vorderläufen 5 (ber Daumen nic ben Boden berührend), an den Hinterläufen 4 Behen wit sabeen dernstein, an ver Internation Krallen; ihre Spur, welche beim Traben fast schwirt, daher nit feiner anderen zu verwechseln. Ihre Beute, Säugetiere und Vögel, erreichen sie in gedecktem Anschleichen durch einen elastischen Sprung und ichlagen sie mit den weit vorgestreckten Krallen der Vorderpranten. An Alas gehen fie nur im größten Rotfalle. In ihren einzelnen Arten bewohnen fic außer Australien alle Weltteile und leben in den Bei uns nur zwei verschiedensten Klimaten. Gattungen mit je einer Art: Luchs (j. b.) und Rate (f. Wildfate).

Stauze, f. Gulen.

Stegel, fleiner beweglicher Gifenteil an ber Huß bes Buchsenschlosses mit dem Zwecke, das Einsichnappen der durch die Schlagfeder des Stechs schlosses (j. Stecher) nur momentan aus der Spannraft ausgehobenen Stangenspite in die Ruhraft zu verhüten.

Regel find ftereometrische Körper, welche nur eine freisförmige Grundfläche besitzen und in eine Spite auslaufen. Sie entstehen, wenn die Grundfläche sich an der senkrecht in ihrem Mittelpunkt errichteten Achse in der Art parallel fortbewegt, daß sie während dieses Fortschreitens stetig nach einem gewissen Besetze abnimmt und endlich, in eine Spite übergehend, gleich Rull wird. Je nach dem Gesetze der Abnahme der Durchmesser oder Kreisflächen müssen verschiedene R.formen unterschieden werden. In der Forstwissenschaft verdienen drei Arten eine furze Beiprechung.

1. Der gemeine oder geradseitige R. Bei ihm verhalten sich die Durchmesser wie die Höhen und die den Durchmesser entsprechenden Kreis-slächen wie die Quadrate der Durchmesser und daher auch wie die Quadrate der Höhen. Ift der Radins eines folden R.s r, der Durchmeffer d, die gugehörige Kreissläche g und die Höhe h, so ist dessen Kubikinhalt  $v = \frac{\sigma r^2 \cdot h}{3} = \frac{\sigma d^2 \cdot h}{12} = \frac{g \cdot h}{3}$ .

2. Der parabolisch ausgebauchte R. Geinc Seiten bilben feine geraden, sondern einem ge-wissen Gesetze folgende frumme ausgebauchte Linien, und nehmen daher auch die Kreisflächen langfamer als bei dem gemeinen R. ab. Es gibt verschieden ausgebauchte R.formen, hier sei nur das Paraboloid erwähnt, welches durch Rotation der Appolonisch en Parabel (nach dem Griechen Appollonius, 200 v. Chr.) um ihre Achse entsteht. Die Areisflächen nehmen bei diesem Körper wie die Söhen ab. Der Inhalt eines Paraboloids ift

$$v = \frac{\pi r^2 \cdot h}{2} = \frac{\pi d^2 \cdot h}{8} = \frac{g \cdot h}{2}$$

Die Waldbäume haben im ganzen mehr parabolische Formen.

3. Das Reilvid oder der parabolisch ein= gebauchte R.; seine Geiten sind nach Innen gefrümmte Linien, seine Durchmesser nehmen rascher wie bei dem gemeinen R. ab. Die Kreisflächen vermindern sich wie die dritten Potenzen der Söhen. Das Neiloid (nach dem englischen Mathematiker zweckmäßig, gestattet die gleichzeitige Bornalis

Neil'schen Parabel. Rubifinhalt  $v = \frac{\pi r^2 \cdot h}{4} = \frac{\pi d^2 \cdot h}{16} = \frac{g \cdot h}{4}$ 

Das Reiloid spielt bei ber Baumkubierung eigentlid nur eine theoretijde Rolle, weil eingebauchte Baum formen kaum vorkommen. Weitere Aubierungsregeli für verschiedene Baumformen f. Kubierungsformeln

Regelbohrer, Regelspaten, f. Sohlbohrer. Regel madien, aufrechtes Stehen ber Safen au den Hinterläufen, um zu sichern.

Reil, f. Holzhauergeräte.

Reifer (Renfer), männliches Schwarzwild ir 3. und ferneren Lebensjahre.

Reim, Reimling, j. Embrho.

Reimapparat. Vorrichtungen, durch welche wi gum Zweck der Prüfung der Reimfähigkeit unfere Waldsamereien eine Probe der letteren zu rascher Reimen zu bringen suchen, nennen wir R.e. Au gabe derfelben ift, dem Samen die Bedingunge der Keinnung möglichst vollständig zu gewährer Solche Apparate (einige einsache Vorrichtunger bie diesen Namen nicht verdienen, erwähnen wi unter Reimprobe) find nun:

1. Die Keimplatte von Nobbe (Fig. 295). D gur Aufnahme des Samens bestimmte Platte, au mild gebranntem, unglafiertem Ion (nur der Blatter boden ift glafiert) bestehend, ift 20 cm im Quadre



Fig. 295. Reimapparat bon Robbe.

groß, 5 cm hoch, hat in der Mitte eine freisförmig flache Mulde von 10 cm Durchmesser, die m einem 3 cm tiesen Kanal umgeben ist. In die Mulde wird eine abgezählte Quantität Samet förner gelegt, der Kanal mit Wasser gesüllt ur sodann der Deckel ausgeseht; flache Erhöhungen i den Ecken der Junenseiten desselben, sowie ein Össung in dessen Witte sichern den Lustzurit Der porose Ton saugt im Anfang das Wasser di Ranals gierig auf, und muß daher wiederhe Wasser nachgegossen werden; es darf jedoch n tropfbar flüffiges Wasser in der Mulde zum Vorsche treten und hat zu große Feuchtigfeit das Schimme des Camens zur Folge. — Die Tonwarenfabr von Pröhl in Chemnity liefert den Apparat u

1,50 M. (Thar. Jahrbuch 1870.) 2. Der Entel'sche K. (Fig. 296) besteht an einem Gipsblock von 32 cm Länge, 23 cm Brei und 4 cm Sohe, enthält auf der Oberseite 10 fleine Abteilungen von etwa 6 gem Große, fo bi in jeder Abteilung 10 Fichtensamentorner Ble finden und wird mit einem die Verdunstun hemmenden Glasdeckel zugedeckt. Der ganze Appar steht in einem Raften von Zinkblech auf 2 flach Duerleisten. Sind die Samen eingelegt, so wir Wasser in den Kaften gegossen, bis der Gin gesättigt ist und etwas Wasser im Kaften sieb öfteres Rachfüllen ift nötig. Der Apparat ift fel

6. Entel in Zittau 3,50 M.

3. Der Steiner'sche R. besteht aus einer porosen onplatte, die auf der Oberseite 100 kleine Ber-fungen zur Aufnahme je eines Nadelholzsamenrnes enthält (und hierdurch die Bestimmung des improzentes erleichtert); fie wird auf einen t feuchtem Sand gefüllten Teller gestellt und t einer oben durchbrochenen Glasglocke bedeckt,

der Sand aber stets feucht ge= | nachgewiesen. halten.

4. Ginen et= rat, auf dem Pringip der Lappenprobe beruhend, hat Weise konstruiert und in der Zeitschr. f. F.= 11. F.=W. VII. 415 be= ichrieben.



Fig. 296. Reimapparat bon Entel.

5. Der von Dr. Cieslar konstruierte Keimkasten ntr.=Bl. f. d. gef. F. 1890, S. 251), in welchem Tonplatten eine größere Zahl von Reimproben ichzeitig vorgenommen werden können, dient ins= ondere zur sicheren Regulierung von Temperatur, ichtigkeit und Lüftung des Reimraumes und ist hr für Samenprüfungs-Unstalten (f. d.) bestimmt. Alle diese Apparate verfolgen vor allem die ibeng, ftets für die gur Reimung nötige Feuchtigju forgen und ein momentanes Austrochnen im warmen Zimmer ber Reimung ausgesetzten mereien, eine Unterbrechung des Reimprozesses

hindern. Reimbeforderung. Unfere Camereien sind hrend ber Beit, Die zwischen der Aussaat des mens im Frühjahr und dem Aufgehen der änzchen liegt, und die sich je nach Holzart und tterung stets über Wochen erstreckt, mancherlei jahren durch Bögel, Mäuse, Trodnis ausgesett, man hat deshalb in verschiedener Beise verit, diese Beit abzufürzen, den Reimprozeß gu Das gebräuchlichste Mittel hierzu hleunigen. nun das Einquellen des Samens vor der Aust in reinem oder mit gewissen Stoffen bertem Waffer. So empfiehlt Burdhardt biefes feuchten durchwinterter Bucheln, die häufig as ftart ausgetrochnet find; man schüttet Die cheln an geschüttem Ort auf, begießt fie ftart :) arbeitet sie tüchtig durcheinander, schaufelt sie fegelförmige Saufen und bededt fie mit Gaden r Nabelholzästen, wiederholt das Beseuchten in Umarbeiten, bis — meist nach wenig Tagen weiße Keim sichtbar wird (Malzen der Bucheln). Beber empfiehlt Einquellen von Eicheln, Bucheln, nnensamen in feuchtem Canb.

Im häufigsten wird wohl das Einquellen von delholzsamen (insbesondere des langjam feimenden chensamens) in reinem Wasser oder in Kalklange, bis dasselbe gelbes Curcuma-Papier Ulme 40-50, Erle 30-40, Birfe 20-30%.

ehrerer Bersuche und kostet mit Zinkkasten bei bräunt, dar und gieht den Kalk anderen Zusäßen wie Chlor, Salzjäure, Schwefelfäure vor, da lettere bei etwas zu startem Zusat die Keimfähigkeit dirett beeinträchtigen.

> Das Einquellen joll nur 12-24 Stunden dauern, und nach Bersuchen von heß murde hierdurch der Keimprozeß um 5-6 Tage bei Fichten= und Föhrensamen beschleunigt; zu langes Einquellen fann sich jedoch direkt nachteilig erweisen, wie gleichfalls burch Berfuche, fpeziell für Schwarztiefern,

Eingequellte Rabelholzsamen müssen vor der Aussaat durch Liegen an der Luft oder Berwas umständs mischung mit seiner Erde so weit abgetrocknet licheren Appas werden, daß sie nicht aneinander kleben, was die Aussaat erschweren würde. Gin günstiges Refultat wurde (nach Bühler) jedoch nur erzielt, wenn nach der Aussaat trocene, warme Witterung eintrat, während Temperatur-Rückfälle und anhaltendes Regenwetter selbst vollständiges Fehl= schlagen der Saat zur Folge hatten. — Hierin ift denn auch wohl der Grund zu suchen, weshalb das Einquellen der Radelholzfämereien im großen Forstbetrieb feine ausgedehntere Anwendung findet. Ja es haben sich sogar Stimmen gegen die Un= wendung folch fünftlicher Mittel gur Beforderung bes Reimens älterer Samereien erhoben, ba hierdurch gar manches Korn zum Reimen gebracht werde, das außerdem versagt haben würde, nun aber eine schwache, minderwertige Pflanze liefere.

> Reimblatter, Rothlebonen, Camenlappen, find die ersten Blätter des im Camen eingeschlossenen Reimlings oder Embryos und gewöhnlich von den folgenden Blättern verschieden gestaltet und ge-Die Monofotyledonen besigen nur einen, die Dikotnsedonen und Nacktsamigen im allgemeinen zwei gegenständige R., doch tritt bei der Familie der Tannengewächse durch frühzeitige Spaltung jener eine Vermehrung derselben ein; so besitzen 3. B. die Keimlinge der Tanne meist 5, der Fichte 6—9, der Pinie 10—13 K. Manche Arten der Dikotyledonen haben infolge von Verkummerung nur einen, einzelne Individuen abnormerweise drei ft. Uber das Verhalten bei der Reimung f. d.; über die Gestalt der entfalteten R. f. Keimpflanzen.

> Reimkraft. Unter ber R. eines Camentornes verstehen wir dessen Fähigkeit, sich zu einer Pflanze zu entwickeln; sprechen wir aber von ber R. einer größeren Samenmenge, so verstehen wir darunter das Berhältnis der guten, feimfähigen zu den ichlechten Körnern und drücken dies Verhältnis in Prozenten guter Körner aus.

> Die R. eines Samens wird bedingt durch die Holzart, durch seine Abstammung, die Sorgfalt, die bei seiner Gewinnung und Ausbewahrung geübt wurde, und endlich durch fein Allter.

Die Holzart ift insofern maßgebend, als wir bei einzelnen Holzarten stets einen verhältnismäßig großen Prozentsatz guter, bei anderen einen solchen ichlechter, tauber Camenforner finden. Rach Ganers Ungabe beträgt ber durchschnittliche Prozentjas guter Körner bei zwedmäßiger Keimprobe für Laubhölzer: Esche und Hainbuche 65-70, Gichel, d Ubergießen von gebranntem Kalf mit Baffer Buchel, Ebelkastanie, Ahorn, Linde, Akazie 55-65,

Für Nabelhölzer konstatierte die ichweizerische und vielsach auch des Spigahorns, während ! Camentontrollstation: Fichte 68, Gohre 65, Ediwarg= Bergahorn und Larche bei ipater Caat und troden

Bezüglich der Abstammung läßt sich zunächst Föhreniamen und behaupten, daß großer, gut ausgebildeter Samen Bucheln vorfommt. von fraftigen, weber ju jungen noch überalten Stämmen die größte R. be-

sigen werde, während der Samen von fehr jungen In= Dividuen (Lärchen) viel taube Körner zeige; doch haben ver= ichiedene Bersuche erwiesen, daß auch verhältnismäßig junge Stämme guten Samen zu liefern vermögen.

Von nicht geringem Gin-fluß ist die Sorgfalt, die bei Sammlung, Gewinnung und Ausbewahrung der ver= ichiedenen Gamereien angewendet wird, auf die K.; die Anforderungen der ver= jchiedenen Holzarten find hier= bei jedoch sehr verschieden. Go liegt bei den Radelholzjämereien der Schwerpunkt in der Bermeidung zu großer hitzegrade beim Austlengen, bei Giche und Buche im guten Abtrochnen des frijch ge= jammelten Samens und bem Bermeiden zu starken Austrodnens beim Uberwintern, bei dem Tannensamen im Berhüten des Erhigens burch dichtes Auseinanderliegen.

Bon entscheidendem Ginfluß ist endlich das Alter: jeder Samen zeigt frisch ausgesäet die höchste A. Bei längerer Ausbewahrung sinkt dieselbe rasch. Samen der Ulme und Birte werden am besten sofort nach der Reife ausgefäet, jene der Giche, Buche, Raftanie, Erle, Tanne laffen fich nur bis zum nächsten Frühjahr aufbewahren und bedürfen ichon hierbei entsprechender Sorgfalt, die Samen aller übrigen Holzarten verwendet man nicht gern älter als zweijährig und nur die Samen bon Fichte und Föhre laffen sich, wenn auch mit rasch abnehmender R., 3-4 Jahre aufbewahren, jener der Fichte

am besten in unausgetlengten Bapfen, jedenfalls Seimpstanzen der Solzgewachse zeigen haut aber in Mijchung mit den Flügeln, durch welche das in Stellung und Gestalt der Blatter Berschieder bichte Auseinanderliegen des Samens verhindert heiten von der erwachsenen Pflanze und bier

Solgarten regelmäßig erft im zweiten Sahre auffeimt: normitäten abgejeben) für bie Arten mit genem

fiefer 63, Wehmouthstiefer 55, Larche 38, Tanne Frühjahr ein Teil bes Samens im zweiten 3 nachteimt, eine Ericheinung, die auch bei alt Fohreniamen und merkwurdigerweise felbft

Bezüglich der Erprobung der R. f. "Reimprob



Fig. 297. Keimpflanze der Fichte. (Nach Nobbe.) (Nat. Gr.)

Fig. 298. Reimpflanze ber Weißtanne. (Nach) Nobbe.) (Nat. Gr.)

Bersuche von Reuß über das Ginken der außerdem vielfach charakteristische Eigenschaften & R. bei der Fichte i. Ofter. Zentralbl. 1884, S. 67. Keimblätter dar. Was die Stellung der erker Bekannt ist, daß der Samen einer Anzahl von Laubblätter betrifft, so ist diese (von seltenen M jo jener der Eiche, Beigbuche, Linde, Burbelfiefer ständiger und mehrzeiliger Blattstellung gleis

anzen hingegen zeigen nur Hainbuche und Linde felbe Stellung ichon an den erften Blättern, bei i übrigen stehen diese mehrzeilig oder sind anfangs enständig, so bei Buche und Ulme. Teilungen en an den ersten Laubblättern noch nicht so t. wie an den später entwickelten, oder fehlen lig (Beisp.: Ahorn, Esche). Unter den Eigeniften der Reimblätter seien folgende hervorgeen: die Tannengewächse besitzen mehr als zwei, ifig fünf und mehr Keimblätter, doch mit achtlicher Schwankung der Zahl; dieselben sind der Beistanne flach, oberseits mit schwachen ßen Streifen (Fig. 298), bei der Fichte (Fig. 297)

it den folgenden Radeln am Rande fein gezähnelt,



Der Lärche wie die folgenden Blätter am Rande ::, ebenso bei der Douglastanne, bei der Kiefer t glatt, doch sind hier die folgenden Nadeln Rande sein gezähnelt. Die nicht zu den gehörenden Radelhölzer haben i nengewächsen : zwei Reimblätter.

Schwarzerle. (Nach Nobbe.)

(Mat. (Br.)

: B einzelnes Reimblatt.

ie Laubhölzer, als zu den Difothledonen ge-13, besiten zwei Reimblätter (ausnahmsweise nen drei vor); diese bleiben unterirdisch bei Eiche, Ebelkaftanie, Safelnuß, Walnuß und i fastanie. Unter den ergrünenden, laubig ent-: ten Keimblättern sind besonders charatteristische nen: die breiten großen Reimblätter der Buche . . 89, S. 122), die runden, am Grunde pfeilförmig

er ber späteren Blätter; unter ben im er- (mit einem fieberig verzweigten Mittelnerv), die chienen Zustande zweizeilig beblättertern Holz- handformig gespaltenen ber Linden (Fig. 304). — Lit.: v. Tubeuf, Samen, Früchte und Keimlinge der forstlichen Kulturpflanzen; Schwarz, Forstliche Botanif.

Reimplatte, f. Reimapparat.

Reimprobe. Die Reimfraft eines zu verwenbenden Samens unterjucht man durch Rin, um fich hierdurch bor der Aussaat schlechten Camens, bor der Übervorteilung durch Händler zu schützen; auch auf das pro Flächeneinheit zu verwendende Saat= auantum wird das Resultat der R. von Ginfluß fein.



Fig. 302. Keimpstanze der Hainbuche. (Nach Willfomm.) Fig. 301. Reimpflange bes Schotenborns (Afazie). (Rad) Robbe. (Mat. Gr.)

Handelt es sich um sofortige Abgabe eines Urteils über die Samengute, so wenden wir die, für größere Sämereien überhaupt genügende Schnittprobe an, zerschneiden eine Anzahl Körner und bestimmen das Keimprozent. Der rötlichsweiße Rern ber Eichel, ber weiße und wohlschmedende Kern der Buchel, Raftanie, Zürbelnuß, die grünen faftigen Camenlappen bes Alhorns, ber wachsartige bläulich-weiße Kern der Esche, der weiße Kern und fräftige Terpentingeruch des frischen Tannensamens geben sicheren Anhalt für die Büte, und auch bei ben kleineren Nabelholgfamereien gestattet ber weiße, isten ber hainbuche (Fig. 302) und Ulme faftige Kern ben Schluß auf Tauglichkeit bes Samens. 299), die langgestreckten ber Ahorne (mit Schwierig ift die Keimkraft des Samens der Ulme, eren Langenerven, Fig. 303) und ber Eiden, Erle, Birte gu beftimmen; erstere gerichneiden wir

cbenfalls zur Untersuchung bes Kerns, letterer muß beim Berquetichen mit dem Fingernagel Spuren öliger Feuchtigfeit zeigen.

Genauer und in verschiedenster Weise pflegt man die Samen der Fichte, Fohre, Lärche zu untersuchen, ba dieje gur Gaat im Caatbeet wie im Freien am meisten zur Verwendung fommen. Bei ber Lappenprobe legt man die abgezählten Körner (meift 100) zwijchen Flanelllappen, die ftets feucht und mäßig warm gehalten werden.



Fig. 303. Keimpflanze bes Bergaforns. (Nach Nobbe.)
(Hatbe Gr.)

Bei ber Scherben= oder Topfprobe legt man die abgezählten Körner in einen Blumentopf mit guter Erde, bedt fie leicht und halt die Erde burch Besprigen feucht; bei der weniger verlässigen Feuer= probe endlich wirft man die Körner einzeln auf die start erhitet Serdplatte: die guten springen platend in die Höhe, die schlechten, welche feine

Feuchtigkeit mehr enthalten, verfohlen einfach. Außerdem werden R.n in verschiedenen eigens hierzu konstruierten Reimapparaten angestellt (f.

Reimapparate).

Sollen Min einen Wert haben, jo find fie mi möglichster Corgfalt durchzuführen; es empfieh! fich stets, mehrere Proben gleichzeitig mit dem jelben Camen anzustellen, zumal wenn etwa bi fonstatierte Keimfraft maßgebend sein soll für der Breis des Camens. Die barf ber Camen gur A oben aus dem Samenfad genommen werden, b. sich hier häufig der leichtere und also schlechter Samen finden wird - man leere ben Sad aus mische den Samen tüchtig und nehme dann bi Brobe. - Um verläffigsten werden R.n ftets durc die Samenpriffungs-Anstalten (j. d.) vorgenomme werden, insbesondere wenn es sich etwa ur Streitigfeiten mit Camenhandlungen breht.

Reimungift das Heraus= wachsen des im Samen einge= idiloffenen Reimlings aus diesem unter entiprechender Verwendung der Rejerve= îtoffe. Dabei tritt ftets zuerst die Spite der Wurzel aus der Mitrophlen= öffnung der Camenichale hervor, (Fig. 305 a). weiteren find zwei Inven zu unterscheiden: entweder wer= den die Roth= ledonen über den Boden em= porgehoben, entfalten sich, ergrünen und funttionieren wie die ersten Laubblätter der Pflanze (jo bei den meisten der uns hier inter=



Holapflangen, Fig. 297-304); ober die Reimblätter bleiben : der Camenichale eingeschlossen und das epitotn Glied mit den ersten Laubblättern frümmt i zwischen ihnen empor, wie z. B. bei der Eich Edelfastanie, Safel (Fig. 306). Die Reservestoff find entweder in den Reimblättern felbst abgelage (jo bei fast allen hier in Betracht komment. Laubhölzern), oder in einem besonderen Nähr gewebe, Endosperm (f. d.) niedergelegt, welde neben dem Reimling fich im Camen befindet und durch die Oberfläche der Keimblätter aufgesett wird, wie bei den Nadelhölgern.

Reimwurzel, f. Pfahlmurzel.

Sterbe, Stimme, Ginschnitt an bem Mittelvine einer Büchje, f. Bifier.



Kernfäule, Fäulnis im Schaftinnern. Gie wird 13 von den Burgeln in den Schaft übertragen ib steigt dann mehr oder weniger hoch in den



. 305. Keimung der Fichte. a und a' erstes Stadium, Jamenichale, & Nährgewebe, & Pfahlwurzel; b und b', ierentwicklung der Burzel, & zerrisenes Rährgewebe; nd e noch weiter vorgeschrittener Zuftand, y das hypotothle th, \beta die Keimblätter: \alpha in \dagger das Knölpchen (plumula); tud einer der aus dem Knölpchen hervorgehenden Primärste rabeln (a, b, f ftart bergrößert, a', b', e, e nat. Gr.). (Nach Robbe).

aft hinauf, oder von abgestorbenen Aften, in ichem Falle sie dann mehr lokalisiert bleibt. t jede Holzart fann von der R. betroffen werden, nentlich sind alte Eichen, Ulmen, Erlen, Buchen,



306. Keimung der Hafel. Fruchtichale; b Wurzeln; itotyles Glied; d Stiel der igeichloffenen) Reimblätter. (Mat. Gr.)

bei beteiligt sein Die helleren Berfetjungsformen, Beiße bei der Rotbuche, Lärche, Nipe, Giche 2c., n den vorzüglich durch Agáricus mélleus veranlaßt. ternholz (bot.) heißt jenes aus älteren Jahres-

Hauptrolle, obwohl

and andere Bilge maß=

geblich der Holzart da=

parenchym= und Markstrahtzellen) abgestorben sind. Solches M. fehlt manchen Baumen, wie g. B. ber Birfe, vollständig; bei anderen, 3. B. der Buche, dem Ahorn, ist es in Farbe und sonstiger Beichaffenheit von dem äußeren noch lebenden Solze, dem Splint, nicht verschieden, nur wasserärmer als dieser ("Reifholz"); bei wieder anderen ist es außer= bem burch buntlere Farbung ausgezeichnet, g. B. bei der Gidje braun, der Riefer rotbraun, der Lärdje rot, womit eine Ablagerung gummi= und gerbstoff=

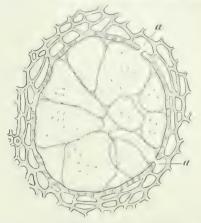

Fig. 307. Ein burch Füllzellen verstopftes Gefäß aus bem kernispige bes Schotenborns im Querichnitt (300 mal vergr.). Bei aist der Ursprung der Fällzellen aus ben an das Gefäß grenzenden Zellen zu seben. (Nach Strasburger.)

artiger Stoffe in den Wänden ober auch im Innern der Holzelemente, bei den Nadelhölzern hier auch von Karz, verbunden ift. Bei vielen Laubhölzern, z. B. bei der Eiche, dem Schotendorn, werden die Gefäße im R. durch Füllzellen (f. d.) verftopft (Fig. 307). Bei den Pappeln u. a. stellen fich mit dem Alter des Holzes oft auch Bersehungs= vorgänge in diesem ein (Faulkern). Im allgemeinen stellt das R. den wertvollsten, oft allein genutten Teil des Holzförpers dar.

Sternholz (ted)nifd). In der Regel ist R. dunkler gefärbt als Splintholz, es fehlt ihm das Bafferleitungsvermögen, auch ist es meist härter und dauerhafter, weil substanzreicher als letteres. Splintholz ist wasserleitend und in der Regel (aber nicht immer) auch feuchtigfeitsreicher als R., beshalb auch leichter vergänglich und von den Holzgewerben weniger geichätt.

Sternholzbaume, Solzarten, welchen die Rernbildung eigentümlich ift, wie Giche, Ebelfaftanie, Afazie, Eiche, Ulme, Pappel, Gibe, Wacholder, Lärche, und fämtliche einheimischen Riefernarten.

Phrenomyceten find Sternpilze, Schlauchpilze, beren runde oder flaschenformige Fruchtförper an ihrem Scheitel eine vorgebildete Mündung zur Entleerung der in ihnen entstandenen Schläuche, bez. Schlauchsporen besitzen, wie z. B.

aler Richtung verlaufende, vom Rern ausgehende Mlufte; fie finden ihre Entstehung durch Schwinden "jen bestehende Sola, beffen lebende Bellen (Sola- ber gentralen Schaftpartie, treten bei ftarten Stammbimenfionen mehr auf als bei geringen und mehr bie an vom Sturm wenig bedrohten Orten mi in den unteren Schaftteilen als in den oberen. R. fommen bei allen Holzarten vor und fonnen bei starker und strahliger Klüftung die Verwendung eines Schaftes zu Schnittholz fehr behindern. Bei der Verwendung als Vollholz kommen sie nur wenig in Betracht.

Rernschafe oder Ringschafe ift die durch ben Löcherpilz Trametes Pini (f. d.), hauptfächlich bei Riefern, aber auch bei Lärchen, Fichten und Tannen verursachte ringförmige Zersetzung des Holzkörpers.

sternichuf, derjenige Schuß, bei welchen ein mit der Buchje anvisierter Puntt von dem Geschoß

genau getroffen wird, f. Schießlehre. Rern und Spfint. Unter ersterem versteht man die um die Adsse eines Stammes gelagerten inneren und älteren Holzschichten, wenn sie fich durch abweichende Farbe von den jüngsten, zunächst der Rinde gelagerten, meift heller gefärbten Schichten, welche man Splint neunt, unterscheiden. Die R.bildung wird durch nachträgliche Ablagerung von Stoffen (Gerbstoff, Gummi, Barge 2c.) erklärt; fie erfolgt meist erst in den vorgerückteren Lebensstufen des Baumes und zwar um so ausgeprägter, je fruchtbarer der Boden und je energischer das Wachstum ift.

Der falsche K., bei Buchen insbesondere auch roter R. genannt, ist feine eigentliche K. bildung und wird durch Zufuhr von gelösten Zersezungsprodukten aus anderen Baumteilen (faule Afte 2c.) nach den gentralen Teilen des Schaftes bedingt.

Der frante St. ift durch Bersetung ber gentralen

Schaftpartie veranlaßt.

Kernwuchs. Laubholz-Pflanzen und Stämme, aus Camen erwachsen, nennen wir St., im Begenjag zu Stockausschlägen ober Wurzelbrut. - Für Radelholz fällt diese Bezeichnung als überflüffig weg.

Reffel, 1. gemeinschaftlich vertiefte Lagerstätte von einem Rudel Schwarzwild; 2. erweiterter bewohnter Raum in einem Dachs- und Fuchsbaue; 3. von den Feldhühnern im Schnee ausgescharrte

Lagerstätte.

Die natürliche Berjüngung ber Steffelhieb. Fichte durch Besamungsschlag, Rachhiebe u. f. f. wird befanntlich durch die Windbruchgefahr, der die gelichteten Bestände ausgesetzt sind, beeinträchtigt und selbst da und dort unmöglich gemacht; sie wurde daher vielfach durch Randbesamung schmale Rahlhiebe mit Besamung und Schutz von der Seite her - versucht. Die Wahrnehmung, daß auf Lüden und Löchern, die etwa der Sturm in haubare Bestände geriffen, die Besamung leicht erfolgte, freudig emporwuchs (Licht von oben. Schutz gegen Frost und Site von allen Seiten!), führte zu dem Berfuch, die Fichtenbestände durch solche Löcherhiebe, welche man allmählich erweiterte, zu verjüngen — der Erfolg dieser R.e, wie man sie nannte, war jedoch meist ein misticher, indem die vergrößerten Böcher zu Angriffspuntten des Sturmwindes und die auf der Oftseite dieser Böcher gelegenen, frei gestellten Teile des Bestandes von bemfelben niedergeworfen wurden. Man hat daher diese Art der Fichtenverjungung längst wieder aufgegeben. - Einige Ahnlichkeit mit Diesem R. hat Die horst- und gruppenweise Verjüngung in ans Tannen, Buchen und Fichten gemischten Beständen,

gutem Erfolg durchgeführt wird, f. Femelichlagbetrieb Steffeln, Berftellung einer Lagerftatte (Des Reffels

vom Schwarzwilde und von Feldhühnern.

Retelecric, Keteléeria, Gattung der Tannen gewächse, den echten Tannen nahe verwandt, abe durch die nicht zerfallenden (aufrechten) Zapfen die an Kurztrieben zusammengedrängten männlicher Blüten und die unterseits nicht weißstreifigen Radel unterschieden. Von den wenigen, sämtlich in Chim einheimischen Arten ist die Fortunas-R., auc Fortunas-Tanne genannt, K. Fortunei Carr. seit längerer Zeit in Europa in Kultur, zeig jedoch in Deutschland fein freudiges Gedeihen.

Sette, Berbindungsglied zwischen der Ruß un Schlagfeber im Gewehrschlosse, f. Schießgewehr. Sette, Sitte, eine Familie Auer-, Birk- un

Hafelgeflügel und Rebhühner.

Kettenkugeln, auf dunnen Draht gegoffen Boften und Schrote, welche einen befonders gu deckenden Schuß auf große Entfernung bewirker Der Erfolg wird vielfach widersproche und außerdem als nachteilig für die Verwendun von R. angeführt, daß fie das Wildbret zu feh beschädigen.

Kettenmesfung, f. Meßkette.

Reule, proving. Schlegel, Schlagel, beim ebler Haarwilde die oberen Teile des Hinterlaufes, Ober und Unterschenkel.

Reulenschuß, f. Schufgeichen.

Ricbit, Vanellus cristatus L. (3001.). Allbe fannter, zu den Charadriidae gehöriger Bogel, mi fehr großem, prachtvoll metallischem Gefieder, breiten Kropfband, roftfarbener Binde unter der Edwang wurzel und weißer Unterseite, ferner mit auf richtbarem Federbusch auf dem Ropf, fleiner, hoch angesetzter Sinterzehe und breiten, stumpfipipiger jeinen charafteristischen Flug bedingenden Flügeln Bewohnt ruhige, feuchte, furzbenarbte Flächen, felbi in bedeutender Sohenlage. Gein Reft, eine flache wenig ausgelegte Bodenvertiefung, enthält mei ichon gegen Ende Märg 4 birnformige, mit bei Spigen zusammenliegende, olivfarbene, tief oliv ichwarz geflectte, dünnschalige, als Delikatesse gel tende Gier, deren größte Feinde die Krähen sint Rach Wegnahme derselben legt das Weibchen nor einmal 4, dann 3 und zuweilen fogar zum vierten mal 2 Gier. Giersammeln z. T. gesetslich verbote ober doch beschränkt. Zug Februar-März, Ser tember-Oftober.

Riebit (jagol.). Jagb auf den R. f. Schnepfe. Be dieser Federwildart bilden außer dem Wildbret de Bogels die Gier einen Gegenstand der Jagdnugung indem man in den Ortlichkeiten, in welchen der I brütet und wo er sich durch sein Umberfliegen und sein Geschrei leicht bemerklich macht, die Reste auffucht und die Gier, welche wegen ihres Wohl geschmackes hoch bezahlt werden, ausnimmt. Wem diese Rugung ausgeübt werden soll, läßt man in jedem Refte ein Reftei liegen und nimmt nur bi nen hinzugelegten Eier. Indessen dürfen aus jeden Rest nicht mehr als 4 Eier weggenommen werden wenn darin eine Brut ausgebracht werden foll.

Riebit (gefetil.). Der St. gehört zu den Bogeln deren Jagdbarkeit nicht allgemein anerkannt wird da derselbe nicht gegessen und infolgedessen vor

Lederbiffen gelten und vielfach gesammelt erden, und dieser Ruten bedingt wohl feine

aabbarteit in gewiffen Staaten.

MIS jagdbar gilt nun der R. in Pommern, Dft= id Westpreußen, Posen, Prov. Sachsen, Raffau ach Grunerts Angabe); in Beffen, woselbst ihm gdgesetl. eine Schonzeit vom 1. Mai bis 30. Juni igeräumt ift; in Bayern, wo ihn die Verordnung m 11. Juni 1900, und in Baden, woselbst ihn 3 Jagdgeset von 1886 ausdrücklich als jagdbares er aufgahlt. In den übrigen Staaten dürfte die age, ob er zu den in den Schongesetzen angeprten "übrigen Sumpf- und Wasservögeln" zu hlen ist, offen sein, in Sachsen (Kgr.) dagegen rch die Bestimmung, daß Keier stets gesucht rden dürsen, seine Jagdbarkeit verneint erscheinen. Bo feine speziellen Landesgesetze im Wege fteben, det auf den Rt. die Bestimmung des deutschen gelichutgei. Linwendung, wonach das Cammeln D Berfaufen der Gier von Strandvögeln, Geewalben, Moven und R.en geftattet ift, f. auch Gier. Riefer ober Fohre, Pinus (bot.). Gattung der unengewächse (f. d.), ausgezeichnet durch die mit 2 5 Laubblättern (Radeln) bejetten Aurztriebe, welche ber Achsel von Niederblättern (Anospenschuppen) Langtriebe des gleichen Jahres figen und nach



i 308. Auswachsende Aurztriebe ber Riefer. (Rach Nobbe.)

Tobe ihrer Blätter mit diesen abfallen, jowie h die zweijährige Samenreife und die an ihrem veren Ende zum Schildchen Apophise) verdickten fenschuppen. Die Aurztriebe tragen an ihrem nde wenige häutige Riederblätter, die zu einer inter nur loderen "Scheibe" gusammenschließen; Form der Nadeln richtet fich nach der Angahl r; zu zweien stehende sind halbzylindrisch, zu en oder fünfen stehende dreifantig. An der inpflanze stehen die ersten, grünen, nadelförmigen braun, sich nicht ablösend: Wintertnospen stumps;

n Jägern in der Regel nicht geschoffen wird. Blätter (Brimarnadeln) einzeln; oft ichon an ubbar find dagegen seine Gier, welche befanntlich der einjährigen Pflanze treten allmählich niederblattartige Tragblätter von Aurztrieben an ihre Die Murgtriebe fehlen häufig im unterften Stelle. Teile der Jahrestriebe; nur am vorderen Ende bieser entwickeln sich, in Scheinquirlen, neue Langtriebe. Durch Berlegung der Langtriebe fonnen die Aurztriebe zum weiteren Bachstum und Ilbergang in Langtriebe veranlaßt werden (Scheidentriebe, Fig. 308). Die männlichen Blüten fteben gablreich und dichtgedrängt an der Stelle bon Rurgtrieben am Grunde, die weiblichen an der Spite feltener ungefähr in der Mitte) der diesjährigen Langtriebe, Die reifen Fruchtzapfen infolge der zweijahrigen Samenreife (f. Befruchtung) unterhalb des (Brundes der= selben. Die Zapfenschuppen tragen vorn ein verdictes rhombisches Feld, das jog. Schildchen oder die Apophyse, die oft von einem Querfiel durchzogen wird; auf der Mitte dieses fitt dann eine wulftige Erhöhung, der Rabel. Die Camen find meift mit einem fie gangenartig umfaffenden Flügel verseben und fliegen dann von den vorläufig stehenbleibenden Bapfen ab. - Der an Harzgängen reiche Solzförper erscheint im Rerne mehr oder minder sebhaft rotbraun bis rot, doch tritt diese Farbung ge= wöhnlich erft unter dem Ginflusse der Luft allmählich hervor.

Bon den gahlreichen Arten, die früher nach der Anzahl der Nadeln an den Kurztrieben eingeteilt wurden, haben folgende, nach neuerem Suftem geordnet, für uns Intereffe.

A. Untergattung Pinaster. Apophnie vom Querkiel in zwei nahezu gleiche Hälften geteilt; Radeln zu 1-5.

I. Weibliche Blüten zunächst ber Spipe ber Jahrestriebe.

a) Harzgänge der Radel dicht unter der Epidermis: 1. Gemeine R., auch Weiß-R., Rot-A., Föhre, Forche, Forle, P. silvestris L. (Fig. 309). Nadeln gu zweien, auf der flachen Geite blaugrun, ftart gedreht, meist nur  $2^{1}/_{2}$  Jahre am Leben bleibend; Borke der jüngeren Stämme und Afte in dünnen rotgelben Plättchen fich ablösend; Winterknofpen ziemlich frumpf; Zapfen (Fig. 310) auf einem gekrümmten Stiele abwärts gebogen, mit flachen oder flach phramidalen, seltener auf der Vorderseite bes Zapfens hatig vorgezogenen Schildchen; Samen länglich-eiförmig, mit wenig gewölbten Seitenflächen der verschieden gefärbten, ichwärzlichen, grauen, hellbraunen bis fast weißlichen, einseitig glänzenden Körnchen. Reimnadeln glatt, Primärnadeln gefägt. Blütezeit Ende Mai. Kommt zuweilen mit rotgefärbten Staubblättern vor (var. erythranthera). Verbreitet durch fast ganz Europa (mit Ausnahme Italiens) und das nördliche Mien, in den Alpen bis etwa 1900 m austeigend. — Eine bemerkenswerte Abart ift die im Engadin und dem angrenzenden Tirol vorfommende Engadin-A., P. s. engadinensis Heer, durch furze, breite, meift 5 Jahre lebend bleibende Nadeln und glänzend icherbengelbe Zapjenichilder mit dunkel umrandetem Rabet aus gezeichnet.

2. Berg R., Arummholy M., P. montana Mill. Radeln zu zweien, duntelgrun, meift 5 Jahre am Leben bleibend; Borte ber Etamme und Afte rotZavien insend, auer abstehend, ihre Schilder glänzend, ihm den großen granen Nabel mit schwarzem Ring.
20.1 Mugo-N., P. m. Mughus. Zapsen gleichseich, mit gleichgroßen Feldern der Apophnie, oft stechenden

Fig. 309. Gemeine Kiefer. 1a männlicher Blütenstand; 1b weibliche Blüten: 1c Japien im Frühjahr des zweiten Jahres; 2 Staubblatt; 3a Samenknopen und Frucklichuppen; 3b Ted und Frucklichuppe; 4 reife Javienichuppe von innen: 5 Samentorn im Längsschnitt, 2—5 verge,; 6 Same mit Flügel; 7a Samenilügel nach Entiernung des Kornes; 7b Samentorn. (6—7 nat. Gr.) (Nach Wossilbo und Hempel-Wilsem.)

Dorn des Rabels. Zwischen dieser Formen gibt es auch Übergänge, nament

lich zwischen b und c.

Die Gesamtverbreitung der Art er ftredt fich über die Byrenäen, Alben Abenninen sowie die Gebirge und Torf moore Mitteleuropas: Die einzelner Unterarten verteilen fich fo, daß a haupt jächlich im Westen vorkommt, sich nad Often verliert; b geht westlich nur bie gum Jura; e ift namentlich den füdöft lichen Allpen eigen. Unabhängig davor wechselt die Wuchsform, indem jede de drei Unterarten als aufrechter Baun (in Tirol, Borarlberg und Baher "Spirfe" genannt), sowie mit nieder liegendem Stamme und aufsteigenden Uften, als echte "Legföhre", Krumm oder Anieholz, Latiche vorkommt; doc ist die Form a häusiger baumförmig als die beiden anderen (j. auch Leafohre)

Zwischen der Berg= und der gemeiner R. wurden im Engadin und in Böhmer

Baftarde beobachtet.

Hußer den genannten gehören vor bekannteren Arten zu dieser Gruppe nod die Pinie, P. Pinea L., in Sudeuropa mit großen hartschaligen, furzgeflügelten geniegbaren Samen, und die einnabe lige R., P. monophylla in Ralifornien mit nur je einer zweischneidigen Rade an den Kurgtrieben.

b) Harzgänge im grünen Parenchym

gewebe.

a) Blätter zu zweien:

3. Schwarz-R., P. Laricio Pain (P. nigra Arnold) (Fig. 312). Stamr mit durchwegs grauer Borte; Rabel:

arten unterschieden: a) Saken = R., P. m. uneinata; lang, derb, reingrun, wenig gedreht; Binter Zapfen (Fig. 311) ungleichfeitig, die Apophysen an fnospen groß, zugespiet, weißlich; Zapfen stem feiner Borderseite viel ftarter entwickelt, wenigstens quer abstehend, eitegelformig, icherbengelb ut



Fig. 310. Bapfen ber gemeinen Riefer (3/4 nat. Gr.). (Rad) Beigner.)

die unteren fonisch verlängert und hatig zurückscheidigen Nabel; Samen ansehnlich, hellfarki; gefrümmt. b. Zwerg-A., P. m. Pumilio. Zapsen glanzlos. Durch Südeuropa in mehreren, einander gleichseitig; Apophysien der Basis mit größerem sehr nahestehenden Formen verbreitet, von dem



Fig. 311. Bapfen ber Safentiefer; b im Langefdnitt. (Rat. Gr.) (Rad) Robbe.)

ir uns am wichtigsten die öfterreichifche Schwarz-P. L. austriaca (P. nigricans Host), gleich den nderen mit glänzend hellbrauner Rinde der einihrigen Zweige, aber durchschnittlich fürzeren, erben Radeln; in Sudeuropa einheimisch, nordwärts is nach Niederöfterreich vordringend. — Hierher chört auch die auf die Balkanhalbinfel (Herzegowina, Contenegro) beschränfte weißrindige R., P. ucodermis Ant., von der Schwarz-R. durch die ehr lederbraunen, am Grunde schwach stechenden apfen und die weißgraue, länger geschlossen eibende, später in eine eigentumlich geselderte orte übergehende Rinde unterschieden.

3) Radeln zu je dreien (zuweilen 4-5):

4. Schwer=R., Gelb=R., P. ponderosa Dougl. abeln fehr lang, freudig grün; Zapfen bis 10 cm ng, auch im aufgesprungenen Zuftande, wegen r gerade abstehenden Nabeldornen der Schuppen= nilder, stechend; im westlichen Nordamerika. — effrens R., P. Jeffreyi Murr. Nadeln und nge Triebe bereift, Dornen der Schuppenschilder



312. Schwarztiefer. 1 aufgesprungener Bapfen; 2 frifcher Bentrieb mit jungem Zäpfchen; 3 Nadelpaar in der Scheide; 4 Zapfenschuppe; 5 Samen (alles in <sup>2</sup>/<sub>3</sub> nat. Gr.). (Nach Beißner.)

aufgesprungenen Zapfen nicht fühlbar, Samen B, einseitig glänzend braun; ebenda.

I. Beibliche Blüten meist ungefähr in der Mitte

Rahrestriebe.

telmeerländern.

.) Harzgänge der Nadel dicht unter der Epidermis: Secstrands=R., Aleppo=R., P. halepensis 11., mit did gestielten, abwärts gerichteten Bapfen Jarten, hellgrünen Radeln; Mittelmeergebiet. Italienische K., P. brutia Ten., der vorigen lich, doch mit längeren, dunkler grünen Nadeln figenden, oft zu vielen in Quirle gusammen-rangten Zapfen; in Gubitalien und den öftlichen

) Harzgänge im grünen Barenchym.

) Radeln zu je zweien:

Stern - R., See-R., Igelföhre, P. Pinaster Sol. iterfnospen groß, mit zierlich zurückgefrümmten uppen; Radeln 12-20 cm lang, freudig grun, und starr, Zapsen 10-20 cm lang, 5-8 cm t, oft zu 4, feltener zu mehreren in Quirlen, ind, glänzend gelbbraun mit gleichfarbigem, in n breiten stechenden Dorn verlängertem Rabel stielt, walzenförmig, hängend, nicht zerfallend, Camen

auf dem scharfen Querkiel der Schuppenschilder. In den westlichen Mittelmeerländern, gegen unsere

Winter empfindlich.

7. Stech-K., P. pungens Mchx., mit ziemlich furzen, gedrehten, am Rande rauhen Rabeln und fitenden, auf den Schuppenschildern dornig genabelten Rapfen: Nordamerika. — Ahnlich find die kalifornische Bischofs=R., P. muricata Don., durch ihre sich angeblich von felbst nicht öffnenden, fehr lange am Baume bleibenden Zapfen bemerkenswert, fowie die im öftlichen Nordamerika einheimische, buschige, höchst auspruchslose Jersen=R., P. inops Sol., und die ebendort verbreitete, durch furze Radeln, unbereifte Triebe und dornenlose reife Zapfen ausgezeichnete, mit dem trodensten und magersten Sandboden vorlieb nehmende Strauch &., P. Banksiana Lamb. G. a. Bantstiefer.

B) Nadeln zu je dreien:



Fig. 313. Bapfen ber Weh= mouthstiefer (1/2 nat. Gr.). (Rad Hobbe.)



Bed = R.,

nadelige R., "Pitch-Pine" P. rigida Mill., mit meift

mittellangen, freudig grünen, steifen, start gedrehten Nadeln, 6-10 cm langen, glänzend hellbraunen, auf den Schildern dornig ge-

Bapfen fleinen, schwärzlichen

nabelten

Samen.

Steif=

Fig. 314. fig. 314. Zapfen der Zirbe /2 nat. Gr.). (Rach Robbe.)

früher irrtümlicherweise für die Stammpflanze des sehr geschätzten, auch in Europa viel verwendeten Pitch-Pine-Holzes gehalten, welches aber von der verwandten, unser Klima nicht ertragenden Welb-R. der füdlichen Vereinigten Staaten, P. australis Mchx. (P. palustris Mill.), geliefert wird (s. a. Bech-K.) — Hierher gehören auch die Weihrauch-K., P. Taeda L., die großzapsige SabinessK., P. Sabiniana Dougl. n. a. nordamerikanische Arten.

B. Untergattung Strobus. Querfiel der Apophyse dicht am vorderen Rande verlaufend; Radeln

meift zu je fünfen:

9. Wenmouths - R., Strobe, P. Strobus L. Junge Zweige fahl, Radeln dünn, weich, dunkelgrun, mit Harzgängen dicht unter ber Epidermis. Rinde ichwarzgrau, lange glatt bleibend, fpater eine längsriffige Borte. Bapfen (Fig. 313) zimmetbraun, ge-

braun, glangend, mit langem Flügel. Im öftlichen | Der Buchs ber R. ift in ber Jugend ein fehr Nordamerika einheimisch, seit Beginn des 18. Jahr-hunderts auch in Europa angepflanzt. — Ahnlich die Himalana= oder Tränen=R., P. excelsa Wall., mit langen, überhängenden Radeln und großen Japfen, im Himalaya, sowie die Rumelische R., P. Peuce Griseb., ein kleiner Baum mit aufrechten Radeln, in Sudosteuropa. — Riefen= oder Zucker= R., P. Lambertiana Dougl., mit bis 50 cm langen, bis 11 cm dicken Bapfen und großen, breiten, ziemlich flachen, egbaren Samen, in Ralifornien.

10. Zirbel-A., Zirbe, Arve, P. Cembra L. Junge Zweige rostbraun filzig, Naveln freudig grün, ziemlich derb, mit Harzgängen im grünen Barenchym; Rinde hellgrau, später rauhborkig; Zapsen (Fig. 314) eiförmig, aufrecht, aufangs schön blau überlaufen und an ber Spipe feiner Schuppen weißlich. ichildförmig aufgerichteten Samen did, rötlich-braun, flügellos, mit harter Schale und fettreichem, geniegbarem Rern. Bapfen nach dem Abfall am Boden zerfallend, indem die Schuppen sich von der diden Spindel lösen. den Alpen und Karpathen den oberften Gürtel der Baumvegetation bildend, doch von beschränktem, vorwiegend an Urgestein gebundenem Vortommen.

Schädliche Vilze an R.n: an jungen Pflanzen Fusoma Pini; an Nadeln Coleospórium-, Lophodérmium- und Hypoderma-Arten (j. d.); an Radeln und Trieben Herpotrichia nigra; an einjährigen Trieben Melámpsora pinitorqua; an älteren Trieben und am Stamme Cronartium (f. d.) und Peridérmium Pini; am Stamme Trametes Pini, Polýporus sistotremóides, P. vaporárius; an der Burzel Agáricus mélleus, Polyporus annosus,

Rhizina undulata.

Stiefer, gemeine (waldb.), in Guddeutschland Fohre, Föhre, in Südwestdeutschland auch Forle und Forche genannt. Diese außerordentlich verbreitete Holzart ist ein Baum des Flachlandes, der Ebene und etwa noch des hügellandes, im Gebirge von Natur nicht zu Hause, durch Aufforstung herunter= gekommener Waldungen aber vielfach wenigstens in dessen untere Behänge eingedrungen; die Bodenarten des Gebirges, die dort nicht seltene Flachgründigfeit der Behänge, fagen ihr nicht zu, vor allem aber jegen Schnee- und Giebruch dem Bedeihen der brüchigen Holzart bald eine Grenze. Tiefgründiger, loderer Sandboden ift's, auf dem fie vor allem gedeiht, und den fie in dem Tiefland findet; ist er frisch und lehmig, so ist ihr Gedeihen naturgemäß ein freudigeres, aber auch auf dem geringwertigften Candboden, auf dem Flugfand, wächst sie noch, ein Mittel zu bessen Bindung bietend — sie ist unsere genügsamste Holzart. Schwerer Lehmboden, fruchtbarer aber flachgrun-diger Kalkboden sagen ihr nicht zu, da hier ihre Pfahlwurzel nicht die normale Entwickelung findet; dagegen vermag fie höhere Feuchtigkeit des Bodens zu ertragen und wächst selbst auf Moorboden, allerdings in ichlechten Stammformen.

In Deutschland ist es namentlich die nordbeutsche Tiefebene, die ausgedehnte K.nbestände trägt; aber auch in Suddentichland finden fich in der Gbene, im Sügelland und den Borbergen unferer Mittelgebirge bedeutende Flächen mit der R. bestockt.

rascher; schon der Sohentrieb des dritten Lebensjahres pflegt ein fraftiger zu fein, und halt auf gutem Boden ein lebhafter Sohenwuchs etwa bis zum 30.-40. Lebensjahr an, dann abnehmend; in der Jugend der Fichte weit voraneilend, wird sie als Baumholz von derselben eingeholt und überholt; die Abwölbung der Krone deutet den Schluß des Höhenwuchses an. Im geschlossenen Beftand zum geraden, langichaftigen Stamm heranwachsend, zeigt fie im freien Stand ichon frühzeitig die Reigung gur Aftbildung, der Stamm loft fic in starte Uste auf, die Krone wolbt fich, der Sabitus wird ein fast laubholzartiger. Freistehende junge R.n werden zu "Wölfen" oder "Ruffeln". Wenn auch unter gunftigen Verhaltniffen zu mächtigem, bis 200 jährigem Stamm heranwachsend, erreicht bie R. doch nie die Dimensionen der Fichte und Tanne.

Wegen Spätfröste ift die R. nahezu unempfind lid, wogu auch ihr fpates Austreiben beitrager mag; ben Fruhfrosten schreiben bekanntlich manche die Ericheinung der Schütte zu. Bor nachteiliger Einwirkung der Sipe ichütt sie die schon im erster Lebensjahre tiefgebende Pfahlwurzel, und lettere würde ihr solchen Schutz auch gegen Stürme gewähren, wenn nicht der lodere Sandboden, ihr Sauptstandort, zu wenig Salt bote, so daß Sturm schaden im R.nwald nicht selten. Schnee und Gie gefährden die brüchige R. in jedem Lebensalter Waldbrande find in den trodnen Standörtlichkeiter der R. ziemlich häusig, die Schütte zerstört die Saatbeete, schädigt die jungen Schläge. Wild nicht selten verbissen, ift sie gegen solch Beschädigungen sehr empfindlich, verkrüppelt leicht unter den Insekten hat fie zahlreiche und gefährlich Feinde, und die Anwälder gehören bezüglich ber verschiedensten Ralamitäten wohl zu den heimge suchtesten! Die oft große Ausdehnung reiner R.n waldungen auf geringen Standorten trägt hierzi vor allem bei.

Die R. ist, das sagt uns ihre lichte Krone, ein Lichtholz, und zwar eines unserer ausgeprägtesten nur auf gutem Boben verträgt fie eine maßig Beschattung des Mutterbaumes, im Schatten be Fichte oder Tanne, auf trocknem Boden in jener des eignen Bestandes geht sie meist schon in de erften Lebensjahren wieder zu Grunde. In der geschlossenen Kinjungholz beginnt schon zeitig di Reinigung und Bestandesausscheidung, und mi dem Nachlassen des Höhenwuchses die allmählich Lichtung des Bestandes, die im höheren Alter gu nehmend die Stammzahl des haubaren R.nbe standes weit unter jene des gleichalten Fichter und Tannenbestandes sinken läßt. In der Jugen und dem Stangenholzalter den Boden durch reiche Nadelabfall, dem sich später eine leichte Moogbed beigefellt, dedend und verbeffernd, geftattet fi ipater dem Gras und den Forftunfrautern ba Eindringen, und im lichten Altholzbeftand geht bi Frifde des Bodens ftart gurud.

Die forstliche Bedeutung der R. ift nu eine gang hervorragende: abgesehen von dem hohe Ertrag, den fie auf ihren befferen Standorten & liefern vermag, bietet fie durch ihre Benügsamte bas Mittel, ausgedehnten Flächen mit geringer Boden noch eine Rente abzugewinnen, herunter

Bestodung zu bringen, den Flugsand zu binden; ie dient als Schutz-, als Füll- und Treibholz, ind es werden, abgesehen vom eigentlichen Geirge, wenige Forstbezirke sein, in welchen die R. icht in der einen oder anderen Form eine Stätte Ihr an sich ausgedehntes natürliches Geiet hat durch übertriebene Ansprüche an den Wald Streunutung) und durch schlechte Wirtschaft, teilwije auch auf Grund finanzieller Erwägungen ine wesentliche Erweiterung erfahren und ist wohl llenthalben noch im Wachsen; so auch durch Auf-rftung von Heideslächen, von schlechtem landwirthaftlichen Gelände.

lestand auf, und zwar sind es fast nur gleichstrige Bestände, die wir sehen; der vielsach nur er R. zusagende Boden und das übliche Rahlhlagverfahren erklären beides, doch trägt letteres uch die Schuld, daß frühere Mijchhölzer der R. - fo in Nordbeutschland Buche und Eiche erichwanden. Auf etwas frischerem Boden finden ir die Fichte nicht selten beigesellt, bald als miterrichende Holzart, bald mehr als Bodenichuts-113, und frühere Buchenbestände, in R.n umgeandelt, zeigen neben- und unterständig noch eine wünschte Buchenbeimischung. Als Mischholz-er finden wir die K. in Laub- und Nadelholzständen, teils aus natürlichem Unflug, teils durch idenpflanzung entstanden, und im Buchenbestand

wächst die etwas vorwüchsige R. zum wertvollen

Die R. tritt nun zunächst in ausgedehntem reinen

upholzstamm heran, langschaftig und aftrein. Die Berjungung der R.nbeftande erfolgt nun it allenthalben und schon seit langer Zeit durch hlen Abtrieb mit nachfolgender Rultur - Saat er Pflanzung -, auf befferen und vom Wind ht allzu fehr gefährdeten Ortlichkeiten meift unter Lassung einer Anzahl (15—20 pro ha) schöner amme als Überhälter in den nächsten Umtrieb, fen Sohe etwa zwischen 60 und 100 Jahren mantt; erstere Umtriebszeit ift für Brenn= und 'ubenholz=, lettere für Rutholzbestände angezeigt. n noch höherer, bis 140 jähriger Umtrieb erzeugt ar hochwertige Rughölzer, führt aber zu starter rlichtung der Bestände. Die Sicherheit der tstlichen K.nnachzucht, die Einsachheit des Bebes, Unabhängigkeit von Samenjahren, Mögteit der Stockholzgewinnung ließ die früher ichen lichten Samenschläge mit rasch folgendem chhieb verschwinden -- Schlimme Erfahrungen, man vielfach mit den ausgedehnten Rahlhieben, bejondere bez. des Engerlingsfrages, jütte 2c. gemacht, ließen da und dort zur natür= en Berjungung der R. zurudfehren, und insbedere ift in neuerer Zeit Borggreve für dieselbe 1) gegen die sog. Coulissenhiebe in Kinbeständen zetrefen. Im ganzen sind jedoch die Erstrungen mit nafürlicher Berjüngung der K. getreten. i ig günstig, und nur ausnahmsweise gehen wohl berselben jene gut geschlossen Junghölzer bor, wie aus der fünstlichen. Insbesondere ist bie Empfindlichteit der jungen R. gegen Fällungsden und die Gefährdung des Schlages durch thtigen. Dagegen vermeidet man die Aneinander- das Hundert auf etwa 5 Pjennige zu stehen.

netommene Balbungen und Balbteile wieder in reihung ju großer Rulturflächen burch entsprechenden Diebswechiel.

> Die fünstliche Nachzucht ber R. erfolgt burch Saat oder Pflanzung; erstere war früher die üblichere, wohl auch in Geftalt der Zapfenfaat, und geschah ebenfalls dicht in den wund gemachten. geloderten oder felbst geaderten Boden mit 10 bis 12 kg pro ha, während man jest nur etwa die Hälfte verwendet. Un Stelle der Saat trat aber ipater fast allgemein die Pflanzung mit Jährlingen, für die bekanntlich Pfeil sehr warm eingetreten ist; die Leichtigkeit der Pslanzenerziehung und der Pslanzung, die Sicherheit, mit der letztere auszusühren war, während die Saat namentlich auf trockenem Boden ober in trockenen Sahrgangen doch sehr unsicheren Erfolg hatte, ließen diese Art der Rinfultur gur herrichenden werden, und viele Millionen einjähriger A.n wurden und werden alljährlich verpflanzt. Auch hiergegen ist vor einiger Beit eine Reaktion eingetreten, indem (durch Oberforstmeister Ducker) Die Behauptung aufgestellt wurde, die durch Klemmpflanzung mit einjährigen R.n erzogenen Junghölzer zeigten nur eine Beit lang gutes Gedeihen, dann aber infolge der unnatürlichen Wurzelbildung Rückgang und Eingehen; die Saat sei als naturgemäßeres Rulturverfahren vorzuziehen. Die lettere findet namentlich als Streifensaat benn auch vielfach Unwendung, boch ist die Pflanzung mit 1 jähriger R. die verbreitetste Kulturmethode geblieben.

Außer der einjährigen R. wird nur bisweisen die zweijährige nachtwurzelig verwendet, außerdem auf miglicherem Standort die 3-5 jährige Ballenpflanze, die natürlichem Anflug oder fünstlicher Unfaat auf bindenderem Boden entnommen wird. Eine dreijährige R. läßt sich ohne Ballen nicht mehr mit Sicherheit verpflanzen, und selbst die zweijährige schlägt ohne solchen nicht immer an; besser ist der Erfolg mit zweijährigen nackt-wurzeligen Pflanzen, wenn dieselben durch Berschulung als Jährlinge zu reicherer Wurzelent= widelung gebracht wurden und dann in genügend große Löcher mit der hand eingepflanzt werden. Für Jährlinge gilt die Klemmpflauzung mit Pflanzbeil, Buttlar'schem ober Stieleisen in gelockerten Boden als Regel — in Furchen, mit der Hacke gelockerte Streifen, mit dem Spiralbohrer bearbeitete Löcher; man pflanzt eng, in 1 m entfernte Streifen mit nur 40 cm Bflangenabstand in diefen, um den meift ärmeren Boden rasch zu decken, und scheut es nicht, wenn die Pflanzen schon etwas angetrieben haben.

Die Pflanzenerziehung im Saatkamp erfolgt ganz in der bei der Fichte (f. d.) geschilderten Beise mittels Rillensaat unter Berwendung von ca. 1,5 kg pro a, guten Samen mit ca.  $70^0/_0$  Keimfraft vorausgesett. Von der früher wohl angewendeten Erziehung einjähriger R.n mit übermäßig (25-30 cm) langen Bfahlwurzeln burch tiefe Bodenlockerung und Bringen bes Düngers in die Tiefe ift man angesichts ber Schwierigfeit guter Berpflanzung fold langwurzeligen Marzelbrüter - Ruffel- und Baftfafer -, welche terials wieder abgefommen. Auf 1 a erzieht man Rejultat ber natürlichen Berjüngung beein- 50 bis 60000 brauchbare Pflangen, und fommt

Ein gefährlicher Feind unserer A.njagtbeete ift unter ben Luftlochern. Später wird die Zeichnung bie Schütte (j. d.), und große Maffen einjähriger Bflangen erliegen derjelben oft unmittelbar bor der Kulturzeit, für den Wirtschafter eine ichwere Ralamität; Saatbeete mit zweijährigen R.n ichütten fast unfehlbar, und es ist schon hierin ein Grund gegen deren Unwendung im Kulturbetrieb zu juchen.

Eine Berichulung einjähriger A.n findet nur ausnahmsweise ftatt, da unter den meiften Berhältnissen die einjährige unverschulte Bflanze ausreicht, und unfere Forstgarten weisen daher fast ftets nur die lettere auf. Will man für bejondere Berhältniffe fraftigere Bflangen und hat feine Ballenpflanzen zur Verfügung, jo tann man einjährige Rin in einem Berband von 10 auf 15 cm einschulen, die sich dann binnen Jahresfrist jehr fräftig zu entwickeln pflegen und zweijährig zur

Verwendung fommen.

Erwähnung möge noch finden, daß in neuerer Beit vielfach gutwüchsige Rinbestände auf gutem Boden, die man in höherem, mindeftens 100 jährigem Umtrieb zu wertvollen Rutholzbeständen heranziehen will, im Stangenholzalter (mit 40-50 Jahren) mit Schattenhölzern, obenan mit Buchen, behufs Bodenschutes unterbaut wurden, und daß biefer Unterbau zu einem Lichtungsbetrieb führt, ber auf befferen Standorten ficher feine Berechtigung hat; fraftige Durchforstungen liefern ftarte Bornutungen, sichern das Gedeihen des Unterstandes und fordern die Entwickelung des Sauptbestandes zu wertvollem Rutholz (j. Unterbau)

Endlich wäre auch noch auf die Bedeutung der R. als Schutholz für empfindlichere Solzarten (Eiche, Fichte), dann als Treib- und Füllholz für mangelhaft geichloffene und minderwüchfige Schläge hinzuweisen; dieselbe ist hierzu durch ihre Unemp= findlichkeit gegen Frost und Hipe, ihren raschen Wuchs und ihre leichte Nachzucht besonders geeignet

(i. Schutholz, Füllholz). Siefernblasenroft, j. Cronartium und Peridérmium.

Rieferndreffkrankfeit, f. Melampsora.

Sieferneuse, Panolis (Trachea) piniperda Panz. (Fig. 315). 30-35 mm Flügelspannung; Ropf und Bruft lang rötlich-grau behaart, Halskragen hinten weiß gefäumt; Hinterleib gelbgrau, kurzhaarig, mit helleren Querstreifen und dunklerer Seitenbehaarung; Vorderflügel mit leberroten Binden und Fleden auf gelblich=, zuweilen grünlich= oder blaugrauem Grund, Rierenmatel gelblich- oder rötlich-grau, weiß oder dunkel gerandet, Ringmakel schneeweiß, gegen den Nierenmafel in eine feine, weiße Linie ausgezogen. Abern weiß und ichwarz beschuppt, Fransen dunkelgrau mit weißen Alberenben; Sinterflügel buntelgrau. Die frijd ausgefallenen, etwa 3 mm langen, buntlen, bald sich aufhellenden Raupen sind 16 füßig, die beiden erften, anfangs fehr turgen Bauchbeinpaare erreichen erft nach der zweiten Sautung ihre volle Länge. Die jungen Räupchen friechen baher spannerartig. Im ersten Stadium grangrun mit honiggelbem Ropf, Raden- und Afterichild, jowie zahlreichen, bestimmt geordneten, haartragenden Chitinplattchen, werden fie mit den nächften Säutungen reiner grun, erhalten einen weißlichen Nüdenstreif, jederseits zwei feine, helle Linien und meine Kieser, doch nimmt sie auch Fichte, Ben ein breiteres, weißes, dann weißgelbes Längsband mouthstieser, Wacholder u. a. an. Hauptsächlich

bunter und icharfer: der Kopf gelb (zuweilen ichwarge fledig), rotgenegt, der Rüdenstreif freideweiß, die innere Seitensinie deutlicher, gegen die Mitte fin schwarz gesäumt, die äußere undeutlich und der Zwischenraum zwischen ihr und der bei der erwachsenen Raupe leuchtend orangeroten unteren Binde duntel, nach oben und unten fast ichwarz Ausgewachien bis ju 40 mm lang. Charafterifiid eine ausstülpbare Röhre an der Rehle. bunnwalzige Rot wird durch zwei Ginichnurungen in 3 fast fugelige Stude geteilt. (bis 18 mm lang) braun, hinten 2 ipigig, oben auf dem 4. Ring ein umwalltes Grubchen. -Flugzeit von Mitte Marg bis in den April, feltener Mai. Die auch am Tage beweglichen, an Blütenfätichen Honig naschenden Falter schwärmen nad eingetretener Dammerung und begatten fich ausichließlich des Nachts. Das Beibchen legt die hell-grünen (dann gelb, rötlich und zuset eisengrau werdenden), oben gewölbten und gerieften, mit fleinem Rabel verjehenen Gier mit der unteren flacher

Seite reihenweise zu 4-8-10 (ja bis zu 30) Stück an die Unterfläche der Radeln, meift die Aronen. Nach 10 bis 20 Tagen fallen die Räupchen aus, die biszum 3. Stadium ipinnen, sich be= unruhigt an einem Faden herablaffen, um sich mit den Bruftfüßen wieder emporzuhaipeln, dabei aber auch leicht ab= ober übergeweht werden. Gie befreijen qu= nächst die jungen



Fig. 315. Rieferneule. (Nat. Gr.

Maitriebe an Nadeln und Rinde, bohren ild auch in die noch schiebenden ein, jo daß die welfen und absterben oder halb durchnagt at brechen und den Boden bedecken. Erft ipat: greifen sie die alteren Nadeln an. Wohl infele des Abspinnens geht der Fraß ausgeivrode: von unten nach oben. Gegen Ende Mai, Anfan Juni wird er augenfällig und nimmt nun ravid gu; durchschnitttlich in ber zweiten Salfte Ju! verlaffen die Raupen ausgewachsen den Baum un zerstreuen sich im Bestand, um sich alsbald unte ber Bodenbede in einer fleinen, ichwach besponnene: Sohle zum lettenmale zu häuten, zu verpupper und den Winter über zu ruhen. Meift liegen if in der Robhumusichicht, jum geringeren Teil ir Mood= und Strenlager oder im mineralischen Boden in berechten Beständen ziehen sie sich gern nach den von Moos und Erbe bededten Bertiefunge Burgelanläufen, Stoden oder unter bem Unterfam-Betracht tommende Fragbaum ber Gule ift bie go

verden von übergewehten oder nach, Kahlfraß anrenzender Bestände übergewanderten Raupen äufig fahlgefressen. Oft ift eine starke Beriehrung in räumlich getrennten Zentren und allsähliche Verbreitung des Fraßes von hier aus besächtet. Namentlich in den Ebenen des öftlichen ord- und Mitteldeutschland tritt die Eule periodisch rheerend auf, teils allein, teils mit bem Spanner Für die Beurteilung des Frages ift nammen. on Wichtigkeit fein fruhes Auftreten und die ernichtung der Maitriebe. Wirklich fahlgefressenc eftände find rettungslos verloren. Aber aud i startem Lichtfraß find die Folgen meist schwere. lipfelburre und Raferfraß (namentlich Waldirtner und Stangenrußler) folgen, und manche estände, die sich anfangs zu erholen schienen, ußten später doch abgetrieben werden. Charattestisch für den Frag ber Gule ift häufige Wiederhr (etwa alle 10 Jahre) und furze Dauer. Im ften Jahr ftarte Bermehrung, geringe Befchabiingen und verhältnismäßig noch wenige Feinde; 1 zweiten Maffenvermehrung, Rahl= und Licht= if ober Rötung ganger Bestände burch Vertrodnen r ftart benagten Nabeln, zugleich aber gewaltige inahme der Schlupfweipen und besonders Tachinen. iufig schon jest Erlöschen der Ralamität durch npusa aulicae (Bipfeln). Jedenfalls im Binters zer die gesunden Buppen schon in der Minderhl. Im dritten Jahr zwar oft noch große inpenmengen, die aber an Empusa oder Parasiten Grunde gehen, ehe der Fraß seinen Söhebunkt reicht hat.

Weitere Feinde find: Krähen, Stare, Meisen, iher, Schwarzwild, Dachs, Fuchs, Mäuse, rubtäser, Ameisen u. a., die alle den Puppen T. auch den Raupen) eisrig nachstellen, jedoch Bedeutung den Barasiten weit nachstehen. Gegen itterungseinfluffe find die Raupen fehr empfindj. - Gegenmittel: Gegen die Raupen fann m mit Erfolg nur in jüngeren Stangen-lzern vorgehen durch Leimen, verbunden mit ichütteln bezw. Anprällen. Bei Kahlfraß fönnen ter Umftanden noch in Betracht tommen: Entnung etwaigen Unterwuchses zur Verhinderung : Notreife und Schutz ber angrenzenden Rulturen rch Joliergräben (oder Leimstangen). Gegen · Buppen im Winterlager (fowie die absteigenden upen) ift Schweineeintrieb fehr wirksam, jedoch ht überall möglich und im großen nicht burchprbar. So bleibt allein gründliche Entfernung : Streudede übrig, durch die der größte Teil der ippen entfernt, ber Reft aber freigelegt wird und le den gahlreichen Feinden gum Opfer fällt, teils trodnet. In größeren Komplegen wird Diese aßregel wegen der nur geringen Aufnahmefähigfeit : Streuberechtigten in Regie durchgeführt werden iffen. Gine Modifitation berfelben: Bujammen-hen und Auffegen ber Streu in Banten und eilern, die erst im nächsten Frühjahr nach der ugzeit des Falters wieder auseinandergeworsen

inacren und alteren Stangenorten beimisch, be- in solden Saufen gu Grunde geben - wegen ber illt fie bei Massenvermehrung alle Alterstlassen hohen Kosten jedoch nur in beschränktem Maße inichl. der Überhälter); selbst junge Kulturen durchsührbar. Die obigen Maßregeln sind aber nur dann anzuwenden, wenn der Prozentsat der von Parasiten besetzten Puppen (bezw. der Tönnden) im Winterlager noch nicht so hoch ge-stiegen ift, daß ein Erlöschen der Kalamität ohne menichliches Eingreifen zu erwarten ift. Daher ist Probesuchen geboten. Die von reisen oder nahezu ausgewachsenen Schlupfweipen besetzten Buppen find an ihrer geftredten Geftalt, dunkelbraunen Farbe und Starrheit zu erkennen. Auch nur paffib bewegliche find besetht. Ilber ben Gesundheitsauftand der übrigen fann nur die Geftion (f. Raupen= untersuchung) Aufschluß geben, da ihnen, solange die Schmaroper noch flein sind, äußerlich nichts ie im Herbst häusig auftretenden abnormen anzusehen ist. Nur ein Teil derzelben fliegt riebe erschöpfen den Baum nur noch mehr, nämlich schon im Herbst, der andere erst im nächsten nämlich schon im herbst, der andere erst im nächsten Frühling aus. — Von Tachinen befallene Raupen find an ben schnceweißen, bis zur nächsten Säutung ihnen äußerlich anhaftenden Giern und später an den deutlichen, meift duntel gerandeten Offnungen fenntlich, unter benen der Parafit fist. Schwarze Flecke find fein sicheres Zeichen von Infektion. Erößere Parasiten machen sich durch Auftreibung bes betr. Körperabidnitts bemerflich. Beim Gin= schätzen der zu erwartenden Faltermenge ift zu beachten, daß nur ein gewisser Prozentsat der vorhandenen Puppen gefunden wird, und zu optimistische Schlüsse verhängnisvolle Folgen haben fönnen. — Da, wo erfahrungegemäß periodische Wiederkehr des Fraßes droht, ist neben Forsteinrichtungsmaßregeln (Durchbrechung ausgedehnter, gleichaltriger reiner Riefernbestände) neuerdings als wirksames Vorbeugungsmittel, vor allem in den bekannten Fraßzentren, eine vom Mittelholzalter beginnende, mindestens alle 10 Jahre sich wiederholende, ausgiebige Streunupung empfohlen.

Riefern-Barggallen- und Linospenwickler, j. Rieferntriebwickler.

Kiefernholz, mitil. spez. Frischgewicht 0,82, Trodengew. 0,52, bei größerem Karzgehalte sehr dauerhaft, auch im Feuchten, tragfräftig, gutspaltig, doch öfter drehwüchsig; findet seine hauptjächlichste Berwendung zu Dimensions- und Schnittholz jeder Art bei allen Baugewerben; auf und unter dem Boden besser verwendbar als Fichte zu Bahnichwellen, Pfahlholz, Grubenholz; gejucht zu Schiffsmaft= und Rabenholz, Windmühlenflügeln, Waffer= leitungsröhren 2c. Alteres, harzreiches R. ift febr brennfräftig.

Riefernnadelroft, j. Coleospórium.

Riefernsamengunster, Ephéstia elutella H. (Tinea Hageniella Ratz.), ein nur 1,5 cm spannender gestreckter Aleinfalter mit grauen, ins Fleischfarbene ziehenden, faum Beichnung tragenden Vorderflügeln. Fluggeit Juli, August. Die weißliche Raupe mit gelbbraunem Ropf verzehrt außer manchen anderen Stoffen auch aufgehäuften Riefernjamen, indem fie die einzelnen Körner, welche an der Oberstäche liegen, ausfrist und die leeren Gullen mit wenigen garten Faben leicht zusammenspinnt. In Samendarren wiederholt sehr ichablich gewesen. Abheben und Entfernen dieser Gullen und häusiges rben, ift gleichfalls zu empfehlen, ba bie Buppen Umftechen bes Camens fann als Wegenmittel

ftreichender Luftzug zweckmäßig.

Riefernichwärmer, Sphinx pinastri L., 7 bis 8 cm spannend. Vorderflügel aschgrau mit 3 furgen schwarzen Längsftrichen; Hinterleib hell und dunkel= grau geringelt. Flugzeit Ende Frühling, doch häufig Spätlinge. Gier an Radeln der verichiedenften Riefern, besonders an Pinus silvestris. Rauve anfangs hellgrun mit duntleren Fugen, Ropf und Schwanzhorn, später reingrün mit hellen Längs-ftreisen und braun- bis firschrotem Rückenstreis. Sehr veränderlich, stets aber charafterisiert durch das "Schwanzhorn" jowie den hellbräunlichen Kopf mit 2 hellen und 2 dunklen Längsstreifen und die rotgerandeten Luftlöcher. Die durchschnittlich im September ausgewachsenen Rauben verwandeln fich unter ber Bobenbede in eine gestreckte, rotbraune, nackte Buppe mit furger anliegender Russelscheide und derber Afterspite. Nur ausnahmsweise in wirtschaftlich beachtenswerter Menge, aber oft ben Fraß anderer Raupen verschärfend. Gegebenenfalls Schweineeintrieb.

Riefernspanner, Búpalus (Fidónia) piniárius L. (Fig. 316). Spannweite etwa 3,5 cm. Männchen: doppelt gefämmte Fühler, Flügel schwarzbraun mit großen, icharibegrenzten, weißgelben, von der Burgel bis zur Mitte reichenden Fleden. Beibchen: Fühler fadenförmig, Flügel rostbraun mit undeutlich begrenzten hellroten Fleden. Unterseite bei Männchen und Weibchen bräunlich mit dunklen Querlinien, gahlreichen buntlen, auch weißlichen Schmigchen und einem weißen langsgewischten Streifen auf den Hinterflügeln. Die auffallend lange Flugzeit



Fig. 316. Riefernspanner. A Beibchen, B C Raupe, D Juppe. (Rat. Gr.) A Weiben, B Manneben,

zieht sich von Anfang Mai (vereinzelte fliegen schon im April) bis tief in den Juli. Hauptschwarm Juni. Die Falter sollen über 14 Tage leben. Die etwas früher fliegenden, an Zahl überwiegenden Männchen ichwärmen im hellsten Sonnenschein in taumelndem Fluge. Die Weibchen halten sich mehr in den Bei regnerischem Wetter sammeln Aronen auf. fich alle am Boben, Die Mannchen oft in gangen Klumpen. Sie meiden im allgemeinen die Bestands-Überfliegen von ihren (fahlgefressenen) Geburtsftätten in noch grüne Orte ist sicher nach= gewiesen, im größeren Maßstabe aber jedenfalls selten (passiv?). Die ovalen, 1 mm langen, 0,5 mm breiten, hellgrünen Gier werden reihenweise, durch=

empfohlen werben; auch ift ein ben Camen be= ichnittlich gu 5-6, aber auch bis gu 25, ja 30 an Die Unterseite der (meift alten) Nadeln in den Kronen abgelegt. Räupchen frisch ausgefallen gelblich-grun, fpater hellgrun mit weißem Rudenftreif, jederseits 2 feinen hellen Längsftreifen und einem weißgelben Band unter den Luftlochern. Trop der ähnlichen Zeichnung find fie von Gulenraupen, abgesehen vom späteren Erscheinen und der deshalb jederzeit geringeren Größe, leicht daran ju unterscheiden, daß sie nur 10 fußig sind und 5 von den 7 hellen Längstinien auf den, hier grunen, Ropf übergehen. Erwachsen etwa 3 cm. Sie find im Gegensatz zu den Gulenraupen und zu ben Faltern, Die durch Regenguffe mehrfach in Maffen vernichtet wurden, gegen Witterungseinfluffe (Regen und Frühfröste) wenig empfindlich, spinnen zwar während ihrer ganzen Larvenzeit, gelangen aber, abgesehen von Kahlfraß, nur zum geringen Teil auf den Boden und sigen fehr fest. Gigentliches Wandern findet nicht statt, doch ift Uberwandern (nach Rahlfraß) und Uberwehen auf benachbarte Jungwüchse konstatiert. Der Fraß beginnt erst nach Ausbildung der Maitriebe. Ansangs beschaben die Raupen die Fläche der Nadeln, fpater benagen fie dieselben, von der Spite beginnend, ein- oder zweiseitig sägezahnähnlich vom Rande her. Die Mittel-rippe bleibt unberührt (nur ältere Raupen beißen sie zuweilen durch). Die schon erstartten Radelr frümmen sich nicht wie bei Lophyrus-Fraß, sondern bleiben (nicht selten bis zum Frühjahr) aufrechi stehen und verfärben sich nur langsam zu einem ichließlich sehr charafteristischen Bräunlichgrau. Dies, wie der "Bürftencharakter" der Benadlung sind bei guter Beleuchtung mit bloßem Auge deutlich wahrnehmbar. Etwa herabgeworfene Nadeln unt der (am besten auf Tuchern aufzufangende) fleine frümelige, aus deutlich erfennbaren furzen Nadelstücken zusammengesette Rot laffen den Urheber mit Sicherheit ansprechen. Gewöhnlich wird bei Fraß vor Ende Juli, Anfang August kaum bemerklich. Er beginnt an den jüngsten Spigentrieben und geht ausgesprochen von oben nad unten und von der Peripherie nach dem Innerr des Baumes. Freiliegende Beftandsränder bleiber fast immer verschont und heben sich schon vor weitem als grüner Gürtel von dem roten Bestands. innern ab. Im oder gegen Ende Oftober erreich der Frag in der Regel jein Ende, doch hat mar nicht selten noch im November, ja im Dezember Raupen in den Kronen gefunden, die bei — 4 bis 60 C hier erstarrt fagen; bei warmer Witterung wieder Die Raupen spinnen ab und suchen erwachten. sich im Bestand gerftreuend, ihr Winterquartier ruhen aber noch länger zusammengezogen im Boden ehe fie fich häuten und in die anfangs grune, dam glänzend braune, einspitzige, schlaufe Puppe ver-wandeln, der das für die Eule bezeichnende um-wallte Grübchen sehlt. Wie bei den Eulen liegt die weitaus größte Zahl der Ruppen in der filziger Rohhumusschicht (etwa 35%) in Moos und Streu, 60% in Humus, nur 5% ober wenig mehr in mineralischen Boden). — Der wirtschaftlich allein ir Betracht fommende Fraßbaum des K. ist die Riefer (Wenmouthstiefer); Fichte, Tanne, Wacholder werden nur im Unterstand angenommen, gorffe mitten im Fraggebiet verschont. Bor allem werden

ilturen. Kleinere Privatwaldungen, die schlechtes ippenlager und den Feinden leichteren Zugang ten, sind verheerendem Fraß seltener ausgeset, : Hauptdomäne des K.3 sind die großen, ge= lossenen, reinen Staatswaldungen. Wenn auch : Fraß wegen seines späten Auftretens (nach isbitdung der Knospen für das nächste Jahr) niger gefährlich als der der Eule ift, so sind h wiederholt befressene Bestände schwer gefährdet d wirklich kahl gefressene wohl immer verloren. groß die Zahl der Feinde ist (außer den veriedensten Räubern auch Schlupfweipen, Tachinen d Pilze), so haben sie doch feine so ausschlagiende Bedeutung wie bei der Gule.

Bur Prognose Dienen: Sammeln von Rauben gefällten Probestämmen, wie Sammeln ber uben und Buppen im Winterlager. Da aber letten Fall faum mehr als 1/10 der vorhandenen unden wird, ift Borficht beim Schätzen geboten. Gegenmittel: Dieselben wie gegen die Rieferne (f. d.), Schweine= auch Hühnereintrieb, vor allem r als Bertilgungs- und Borbaumagregel: intensetreuentnahme. Auf sehr mageren Böben mit vacher Streubede könnte eine dunne Humusschicht iffen, mußte aber gut aufgefratt werden. Über den rt des Leimens in jungen Stangenorten geben Ansichten, namentlich in Rücksicht auf Das bliche Anprällen, auseinander. — Mit dem K.

jernschwärmer, der gebänderte (Ellopia prosaria L.) und graue (Macária liturata Cl.) R., jedoch für sich allein noch nicht verderblich zetreten. Der erste überwintert als junge Raupe, zweite als Puppe, beide am Boden.

jen häufig, den Fraß verstärkend, außer dem

tieferufpinner, Lasiocampa (Gastropacha) pini (Fig. 317-320). Rräftiger Spinner; Ropf 1; Fühler des Männchens doppelt gefämmt, Weibchens nur fein gesägt; Flügelspannung Männchens etwa 6, des Weibchens 8 cm; ! derflügel ftumpfdreiedig, Farbe fcmutig-braun-1, auf dem ersten Drittel ein weißer kantiger tt, welcher im bald mehr, bald weniger braun zefüllten, durch eine zackige Linie abgegrenzten zefüllten, durch eine zackige Linie abgegrenzten zelfelde liegt; eine zweite, ebenfalls zackige rlinie verläuft, am Borderrande beginnend, sit parallel dem Saume, wendet sich dann im ten Bogen zur Burzel und endet am Juneni je fast sentrecht unter jenem weißen Bunkte; i dritte unregelmäßig unterbrochene zactige Quere schließt mit der zweiten eine lebhaft ocherbraune rotbraune Querbinde ein. Von dieser Normal= nung mancherlei Abweichungen, welche haupt-I ich in dem Überwiegen der grauen Grund- oder braunen Zeichnungsfärbung bestehen, die in jeltenen Ausnahmefällen allein auftritt. Jedoch indet der weiße Punkt sowie die stärkeren : len der zweiten bezw. dritten Zackenbinde wohl 5 hinterflügel wie die mit zwei verloschenen,

Gaume parallel laufenden bunklen Binden ichnete Unterseite aller Flügel tief braungrau.

angenhölzer befallen, bei Massenbermehrung aber grau, bald mehr rötlich, braun, ja tiefschwarz-e Altersklassen mit Ausnahme der jüngsten braun mit je nach der seit der letzen Häutung verstossen Beit mehr ober weniger beutlichen buntlen und silberigen Zeichnungen. Auf bem Ruden jedes hinterleibsringes (besonders deutlich des 5.) zwei bunkle, auch zu einem nach vorn offenen Halbmond sich vereinigende Fleden. Stets leicht fenntlich an 2 (nur im ersten Stadium durch 2 braune Querbänder vertretenen) tiefen, stahlblau behaarten, queren Einschnitten auf der Mitte des 2. und 3. Brustrings, die beim Boden der Ringe besonders schön hervortreten. Eben ausgeschlüpft 8 mm, erwachsen bis 8 cm. — Überall Begleiter der gemeinen Riefer, jedoch nicht immer häufig, ftellenweise geradezu eine entomologische Geltenheit,



Fig. 317-320. Mannden, Beibden, Raupe und Buppe des Riefernspinners.

gesangt der K. in anderen Gegenden, wie in den norddeutschen sandigen Ebenen, der Main- und Rheinebene u. a., in manchen Jahren zu gewaltiger Massenvermehrung. — Flugzeit in der Regel Mitte bis Ende Juli. Tags über ruhen die durch ihre Farbe geschütten Falter in meift erreichbarer Bohe an den Stämmen, erft in der Dämmerung beginnen sie zu schwärmen. Auch die Begattung findet nachts statt, ist aber von langer Dauer. Säufig sindet man die Barchen noch bis fpat in den Tag hinein in copula, die Männchen stammabwärts, mit den Flügeln das Weibchen deckend. Maffenhaftes Uber-Imden kleiner, schärfer gezeichnet. — Die stets sliegen in bisher unbesetzte Bestände ist zwarbeobachtet, schinmt bezw. verworren gezeichnete und gleichschaft aber zu den seltensten Ausnahmen. In start variierende, mäßig behaarte, 16 süßige der zweiten, auch wohl dritten Lebensnacht legt pe ist schwer zu beschreiben. Bald asch des Weibchen die größere Partie seiner blaugrünen von 20—60 Stück meist nieder in Rindenritzen der vermehrung werden alle Alterstassen befaller Stämme, doch auch an Zweige und Nadeln des Auf armen Böden ist die Gesahr am größter Unterwuchses wie der Kronen, in den folgenden nicht etwa, weil die Raupen frankelndes Materic Tagen nach und nach den Rest, im ganzen 300 vorziehen, sondern weil hier die Überwinterunge bis 400 Stud. Lebensdauer (in Gefangenichaft) verhaltniffe meift gunftiger find, Die ichwach un bis zu 14 Tagen, ohne Nahrungsaufnahme. Ze flein benadelten Riefern schneller fahl gefresse nach ber Witterung in 2-3 Wochen fallen die werden und fich schwerer erholen. Ohne Eingreife gelblichen, mit Querreihen lang behaarter, buntler bes Menichen bauert ber Frag gewöhnlich mehrer Bargen und zwei braunen Querbandern auf bem Jahre; eine Wiederholung tritt ofter ein, als b zweiten und dritten Bruftring versehenen Räupchen der Ronne. aus, benagen die Gischalen und wandern bann ben mit Bernichtung ber Spigenknofpen, führt gu Aronen gu. Anfangs befressen fie Lophyrus-artig Absterben, bas burch Bilbung von Rosetten- ur die Nadeln unregelmäßig zackig vom Rande her Scheidentrieben nicht verhindert wird. — Unt ein= oder zweiseilig, spater bis auf die Scheibe, den natürlichen Feinden nehmen nächst ungunftige die Spigenteile zu Boben wersend. Sie sigen sehr Frühjahrswetter, das die ungewöhnlich fleim sest und lassen sich, obwohl spinnend, selten am Winterraupen nach dem Aufstieg-mehrfach in Maj Raben herab, werden daher auch nicht leicht verweht. vernichtet hat, Bilge Die erste Stelle ein: Cordicer Der Herbstfraß ist, selbst bei Massenvermehrung, militaris (ksåria) und Spoltpilze räumen zeitwei wenig auffällig und wird, zumal auch der Kot start unter den Winterraupen auf, besonders noch klein und krümelig, selten bemerkt. Nach der seuchten Lagen. Ihnen solgen die Schlupswesper zweiten oder dritten Hautung verlaffen die Raupen, in Giern die winzigen Teleas-Arten; in Raup 2-3 cm lang, im Oftober oder November die und Puppen Chrysolampus solitarius, Pimp Baume und begiehen, meift im Umfreis von 0,5 instigator, Anomalon eireumflexum und auffällig bis 1 m vom Guß derselben, das Winterlager in als alle die Microgaster-Arten, die zu hunderten der Bodenstreu, um hier zusammengerollt zu ruben. einer Raupe ichmarogen, aus der erwachsenen fi Dft freilich bleiben sie, von der Kälte überrascht herausbohren und sich zur Berpuppung einspinner und erstarrt, länger in den Kronen, bis Sturm sie den leeren Balg mit ihren schneeweißen klein herabwirft und im Bestand zerstreut. Bei an- Kokons so dicht bedecken, daß die Bäume oft n bauerndem Maffenfraß findet man jedoch im Winterlager alle Größen von noch nicht gehäuteten bis zu fast ausgewachsenen Raupen. Während der Winterruhe find fie äußerft wetterhart und vertragen ohne Rachteil felbst Ginfrieren. Der Zeitpunkt bes Biederaufbaumens hängt von der Lage und Bitterung ab und kann zwischen Februar und April schwanken. Stets erwachen zuerft die kleinsten Raupen (schon bei einer Bodentemperatur von + 4 bis 5 ° C.), dann erst die großen; je nach dem Wetter fann der gange der Ralamität übrig gebliebene Raupenherde Aufftieg in wenigen Tagen ablaufen oder fich wochenlang hinziehen. Nun beginnt der verderbliche Krüh- Orten zusammenzieht. die jungen Maitriebe, felbst die Rinde schwacher wenn die Schmaroger endlich das Ubergewicht erlan Zweige benagt, die Anofpen ausgefressen; bald haben, ift es fast immer zu fpat. Bei bedenklid lichten sich die Kronen und der in Massen zu Boden Bermehrung ist daher stets Gingreisen gebote fallende, große, dicke, 6 mal längsgefurchte, undeutlich Luch starke Besetzung der Winterraupen mit t Breilige Kot läßt keinen Zweifel mehr zu über den rischen Parasiten darf nicht davon abhalten, da i Schäbling. Ende Juni etwa erreicht ber Fraß fein infizierten Raupen bis gur Berpuppung, und gw Ende. Die Raupen spinnen sich au Stamm ober mit vermehrtem Appetit, weiter fressen, auch ei Aften, aber auch in den Kronen, einen großen einigermaßen zuverlässige Feststellung des Prozes (4-6 cm langen) Kokon, der beiderseits zugespitt, sages der infizierten Raupen bei der Schwierigt pergamentartig, gelbgrau und mit Raupenhaaren (namentlich den blauen Rackenhaaren) durchjest ift, um sich in ihm nach einigen Tagen zum 7.Mal schwer durchzusühren ist. Viel tote und vervil, zu hänten und in die lang-eisörmige, vorn und Raupen im Winterlager lassen dagegen ein rec hinten stumps gerundete, duntelbraune Puppe zu zeitiges Erlöschen des Fraßes am betreffenden L verwandeln.

jogar überwinternde Falter fommen bor. Degeneration infolge mehrjährigen Fraßes und lager. — Ferner: Wo möglich Überführung biolcher Verschiebungen, wie man sie früher annahm, reinen in Mischbestände oder Einbringen b findet hier so wenig wie bei anderen Schädlingen Unterholz (Fichte, Wehmouthstiefer, Eiche, Birk ftatt. — Der Falter bevorzugt die älteren, lichteren wo das untunlich, Durchbrechung zu ausgedehn:

(juäter brongefarbenen bis grauen) Gier in Gruppen | und bichte Stangenorte meibet er. Bei Masier Vollständiger Rahlfraß, namentli mit Battefloden bestreut ericheinen. Geringe Bedeutung haben die Raupenfliegen. Bon Räube: sind hervorzuheben: Calosoma sycophanta, a Rafer und Larve, beffen Bermehrung mit ber b Falters fteigt und fallt; Meisen, Spechte, Effer Rrähen (bei Massenvermehrung besonders die Gac frahe), Säher, die namentlich den Puppen (Meif und Baumläufer auch den Giern) nachstellen, ga besonders der Rudud, der nach allgemeinem Erlöst jäubern vermag, wenn er sich zahlreich an sold; Orten zusammenzieht. Bei starter Bermehru Alte und junge Nadeln werden verzehrt, aber vermögen sie alle nichts auszurichten, u der Untersuchung und der sehr unregelmäßig. stellenweise lokalisierten Verbreitung der Barafi: erwarten. — Borbengungsmittel: Bor alle Alle diefe Zeiten können sich exheblich verschieben, regelmäßige Revision, Achten auf Falterflug u Eine Kotmenge (im Frühjahr), Probesuchen im Wint Bestände vom Mittelholzalter an, namentlich solche gleichaltriger Bestände durch viele Anhiebe u auf trockenem, jandigem Boden; in feuchten Lagen tleine Hiede Boden- und Bestandspslege & verpilzen die Winterraupen leicht. Schonungen Erziehung widerstandsfähigen Materials. — Be

her angewandten Mittel: Sammeln und Vernichten Schmetterlinge, Gier, Rotons und Raupen (im interlager) fommen heute wohl nur bei Beginn Frages oder fleineren Berden gur Ausführung. gegen fann Sammeln bezw. Berichneiden der fahlgefressenen oder geleimten Beständen massen= t übergewanderten Raupen durch mit Scheren gerüftete Frauen und Kinder in Kulturen teilhaft sein. Rationeller freilich ift es, diese iwanderung zu verhüten durch Umziehen der annten Bestände mit Raupengraben oder im tfall bis zu ihrer Serftellung mit einem Gürtel chen Reisigs, der die Raupen aufhält und ihre michtung gestattet. Die mit Fallsöchern versenen Gräben mussen tief sein, scharf und seutit (in bindigem Boden überhängend) abgestochene nde haben und täglich zur Vernichtung der upen (durch Übererden und Zerquetschen) revidiert den. Auch Leimstangen können statt Gräben Verwendung kommen. Das einzige im großen ben. wendbare und völlig durchschlagende Mittel sind tte bis spätestens Ende Februar in Brufthohe die vorher geröteten Stämme gelegte Leimringe Raupenleim). Sie verlegen den aufbäumenden iterraupen den Weg gur Krone, vernichten fie c geben sie dem Hungertode preis. Da die nnerraupen, im Gegensatz zu denen der Ronne, die Leimringe hinauffriechen, bilden sich, selbst ben besten Leimsorten, öfter aus ihren Leibern iden für die nachrückenden, daher ist Revision, it. Nachbessern nötig. Zur Ersparnis an Kosten vor dem Leimen eine Durchsorstung und Entung bes Unterwuchses angezeigt. Für die scheidung der Frage, ob geleint werden soll : nicht, lassen sich allgemeine Regeln nicht geben, ie nicht allein von der Zahl der zu erwartenden ben, jondern von vielen anderen Faktoren tandsalter und Beschaffenheit, Bobengüte, stärkere lichtere Benadelung u. a.) abhängt. In der eist ein Vorgehen angezeigt, wenn in Stangenn 20, in 60-80 jährigem Holz 30-40 Raupen Stamm gefunden werden; bei erheblicher Lichtung Krone, namentlich auf ärmeren Böben, schon der Sälfte. Dieje Bahlen werden durch Probe-: m im Winterlager ermittelt. Man durchschneidet Bestand mit Probebahnen und legt, wenn auf stärfer besette Stellen ftogt, Querbahnen So erhält man ein annähernd richtiges Bild burchschnittlichen Belag. Bei Berechnung der andenen aus den tatsächlich gefundenen Mengen iber auf die Bodenbeschaffenheit Rudsicht gu Nur im gunstigsten Fall, bei leicht abarer Bodenbede, nicht zu dichtem Bestand und r Beleuchtung darf man annehmen, daß etwa iis 1/4 der schwer sichtbaren Räupchen gefunden unter ungünstigeren Berhältnissen (Gras, :fraut) fann man nur auf einen weit geeingeren diteil rechnen. Den Sammlern ift Einreiben Bande mit Dl gegen das Eindringen der penhaare zu empfehlen.

ieferntriebwickler, Retinia Gn. Mehrere all häufige, bei starter Vermehrung stellenweise : ichädliche Kiefernkulturverderber. Vorderflügel edt, gleich breit oder nach hinten schwach erert, mit wenig gebogenem Borderrand und befressenen Anospe und höhlt im Frühjahr den sich

gung: Streuentnahme foll erfolglos fein (?); die abgefchrägtem Caum. Um Borderrand mehrere fommaähnliche, bleifarbige "Säfchen", von denen zackige, wohl fleckig zerriffene, z. T. als folche un= deutste, voht peutg zertistene, z. 2. aus souge indebentliche Doppelbinden quer über die Flügessläche verlaufen. Sinterslüges breit gerundet, einfardig gran. Kopf und Thorax anliegend beschuppt; Palpen hängend, vorragend. Raupen 16 süßig, gelbbraum mit dunksem Kopf, Nackenschild und 3. I. Füßen. Buppen ichlant, mit feinen Stachelreihen auf dem Ruden, mit beren Gulfe fie fich halb aus den Fraggängen hervorschieben, um den Falter zu entlaffen. - 3 Arten mit fehr übereinstimmender Lebensweise. Die zu etwas verschiedenen Beiten fliegenden Falter belegen die Spikenknofpen junger Riefern mit je einem Gi; die bald aus=



Fig. 321. Fraß der Raupe des Kieferntriebwicklers in jungen Trieben.

fallenden Raupen höhlen diese oder die schiebenden Triebe aus, gehen auch wohl in die Quirltnospen Generation meift einjährig, Aberwinterung als Raupe (oder Puppe). — Rechtzeitiges Ausbredjen der am Zurndbleiben, grauer Farbe und Harzaustritt als besetzt zu erkennenden Anospen bezw. hängenden und welfenden Triebe ift das einzig mögliche, aber im großen nicht durchführbare Wegenmittel.

1. Der R., R. buoliana Schiff. Spannweite 1,8 bis 2,2 cm. Vorderflügel leuchtend ziegelrot mit sieben flectigen, silberig-weißen Querbinden, den an den schiebenden Trieben hängenden Anoipenschuppen täuschend ähnlich. Flugzeit Juni bis August. Das Räupchen überwintert in der im Gerbst nur ichwach 321), oft nad und nach alle Quirlfnofpen vernichtend. im nächsten Commer weiter. Die "Harzgalle Min ichwach oder feitlich befressene Triebe frummen Gig. 324), ein fehr fompligierter, mit Sarg burd ich abwarts, erheben fich ipater wieder und führen trantter Beipinftaufbau, erreicht Ririch= bis Belid jo zu den als "Posthörner" (Fig. 322) bekannten, nufigeröße und erhärtet. Nach abermaliger Uber lange sich erhaltenden (z. T. aber wohl auch von winterung verpuppt sich die Raupe im April, die Melampsora pinitorqua herrührenden) Bilbungen. Stärker befressene gehen vor Erreichung ihrer vollen Puppe im Trieb kenntlich an der Länge ein. fammähnlichen Vorragung auf dem Ropf und halbem, den After umgebendem Stachelfrang. -(Ahnlich lebt R. pinivorana.)

2. Der Riefernknojvenwickler. R. turionana H.

Kig. 322. Doppette Posthorn Bildung in-Frakes bes Rieferntriebmidlers.

1,7-2 cm Spannweite. Bor= derflügel braungelb mit 7 blei= grauen, gegen den Saum helleren Doppellinien, die in der Wurzelhälfte die Grund= farbe ftart gurudbrangen. Buppe ohne Stirnauftreibung und hatentrang am After. Flug zeitiger, Mai, Juni. Die Raupe frißt bis zum Herbst die Terminalknospe völlig aus, bohrt sich bann nach rudwärts etwas in den Trieb ein, überwintert bier und verpuppt sich nach furgem Frühjahrsfraß (event. in einer weiteren Anospe) an der Fraß= stelle (Fig. 323). Die durch ihre grauschwarze Färbung und austretendes Barg auf= fällige Anospe stirbt ab und wird von den schiebenden Quirlfnospen übermachsen.

3. Der Riefernquirlwickler, R. duplana. 1,5 cm. Border= flügel sehr gestreckt, dunkel= braungrau, spigenwärts rot= bräunlich mit 6 hellbleigrauen Doppellinien. Doppellinien. Flug schon April, Mai. Der Falter belegt die Maitriebe, die von der Raupe von der Spite her ausgefreffen werden und ichon im Juli welf oder vertrochnet berabhängen. Die Verpuppung findet gegen Ende Juli nicht im Trieb, sondern am Boben, meift am Jug der Frag-

pflange statt, in einem mit Harz burchseten feinen Gespinft, und hier ruht die Puppe bis zum Frühjahr. Bei (in der Nähe Michaffenburgs mehrfach aufgetretenem) verderblichem Fraß muß also das Abbrechen der besetzen Triebe bis Mitte Juli ersolgen. Eine vierte Art weicht in ihrer Lebensweise ab.

Der Kiefern-Harzgallenwickler, R. resinella L. 1,7 cm. Vorderflügel tief schiefergran mit 8 noch dunfleren, aus Gleden bestehenden Doppelsinien. Flugzeit im Mai. Das Ei wird unter- wendet. halb der Duirlfnospen abgelegt. Das Mänpchen begibt fich unter die Rinde; über dem bis aufs Mark gehenden Fraftanal entsteht eine erbsen- an der Buchse, f. Bifier. große breiige "Barzgalle"; die neuen Triebe wachjen

entwidenden Trieb von unten nach oben aus Fig. ungehindert fort. Die Raupe überwintert, frij



Fig. 323. Riefernknospenwidler und Buppe besfelben an b Fragitelle.

Puppe schiebt fich burch bas an ber Sonne e: weichende Sarg und entläßt ben Schmetterlin während die Sulle fteden bleibt. Generation 2 jahri Da in der Regel nur Seitentriebe befallen werder ist der Schaden nicht von Bedeutung.

Rielmann, Erfinder des Baumgirfels, f. Baun

Riengipfel, Rienzopf, Peridérmium. Rienol, f. Holzteer. Riefelfaure,

Gilicium. Riefelschiefer (Lydit), ein durch Roble. Eisenornd oder Ton schwarz gefärbtes, feiner Sauptmasse nach aus Quarz bestehendes, dem Sornftein ähnliches Gestein, welches in

der azoischen und paläozoi=



Fig. 324. Berlaffene Galle bes Riefer Sarzgallenwidlers mit Tlugloch, at dem fich die Buppe vorgeichvben | 22. (Rat. Gr.) (Rach Editein.)

ichen Gruppe der Formationen auftritt. Er wir technisch als Probierstein der Goldarbeiter wi

Rieswege, f. Steinftragen.

Rimme, auch Rerbe, Ginichnitt bes Mittelviffer

Kinder, Frevel durch dieselben, f. Minderjährigten

Rinderspielmaren, f. Schnigwaren. Kippemachen, f. Komplottbildung. Kippregel, f. Meßtisch.

Rirdenwaldungen, f. Stiftungsmalbungen. Kirdgang, das langfame Biehen des edlen iches zu Holze, wird von Dobel (a. a. D. I, 11) er Rummer 54 feiner 72 Birfdgeichen R. ge-

firrung, für das Raubwild zur Unlockung auf iffe Plate ausgelegte Köder, um es auf den= en gu fangen ober zu erlegen, auch für bas warzwild, wenn es in einem Caufang gefangen den soll.

tiridibaum, f. Prunus.

tirfdbaumholz, wegen ichoner Farbe und Tertur

Möbelfabrifation gesucht.

tiftenholz. hierzu dient die geringe Brettere der Radelholzer, wie sie von den jog, rauhen, gen Stämmen abfällt; zu ben fleineren feineren ballagen die bessere Nadelbrettware, auch solche Pappeln, Afpen 2c. Die Kiftenfabrikation wird e an vielen Orten fabritmäßig betrieben.

tik (jagdl.) werden die Jungen des Bems= und wildes im erften Lebensjahr genannt. In deutschland ist beim Rehwild vielfach die eichnung "Rälbchen" üblich.

it (gefetl.), f. Ralb.

:Cafter, f. Berfaufsmaß.

:lagen, Schmerzens= ober Ungftichrei bes von den oder Raubwild gepacten Haarwildes.

fappbrett, f. Gaeapparate.

lappfalle, hölzerne Falle mit beweglichen enteilen, f. Fallen.

fapp-Bffanzung. Diese Pflanzmethobe emps it von Alemann für die Aufforstung sehr ester und selbst naffer Ortlichkeiten, in denen Bflanzen infolge des breiartig erweichten Bodens in genügend festen Stand bekommen, im Winter Frühjahr aber durch Auffrieren fehr Rot

en würden. Bei ber Ausführung wird gunächst der Größe der Pflanzen (vorwiegend etwa r. Erlen, bisweilen Eschen, Haarbirke, Giche) : rechende Pflanzloch auf 3 Seiten ca. 15 cm i umstochen und sodann von dem Arbeiter, i jer der nicht durchstochenen Seite gegenübertritt den Spaten unter bas auf 3 Geiten losu chene Stück Erde steckt, letzteres nach der vierten e übergeklappt, wodurch bas Pflanzloch in

er Tiefe und Weite auf einmal fertig wird. I übergeklappte Stück wird sofort parallel mit i beiden losgestochenen Seiten mittels des Spatens 1 er Mitte durchstochen, so daß die beiden Teile " dem Boden in Zusammenhang bleiben.

um Einpflangen wird nur die Pflange in bas Ingloch gestellt und nach Ordnung der Wurzeln n einer leichten Sacke so viel Erde von der i rfeite der Klappe entnommen, daß die Burgeln gend bedeckt sind, die Klappen aber noch 11 Destens 5 cm dict bleiben. Lettere werden dann ! getlappt, so daß die Pflanze in deren Mitte steht, u angetreten; sie schließen das Pflanzloch genau, isen rasch wieder an und verhindern jedes farfpane, f. Spanforten, breite.

Rlaffenmodellftamme, f. Mittelftamm und Bestandesschätzung.

Alaffifizieren des Solzes, f. Echlagaufnahme. Rlauen, die unteren breiten Laufteile des Raub= wildes und der hunde.

Alausen, f. Trift. Klaustor, f. Trift. Klebafte, f. Wasserreiser.

Riebermeft, Alleuron (Fig. 325), mitroffopisch

fleine, rundliche, aus Giweißstoffen bestehende. häufig Einschlüsse (Eiweiß= frustalle und Globoide) enthaltende Körnchen, die Form, in welcher ftickstoff= haltige Reservenahrung in den Camen niedergelegt wird, in fettreichen Camen am ichonften ausgebildet. Das A. wurde von Th. Hartig entdectt.





Riebermehl gig. 323. (Aleuronkörner) in einer stark vergrößerten Zelle ftart bergrößerten Belle eines fettreichen Samens (Ricinus). (Rach Pfeffer.)

Afeiber, f. Baumtlette. Rleinbesit (im Wegensat zu Großbesit; über die Abgrenzung vergt. Art. "Großbesite"). Da unter den Besitzerarten die Privatwaldbesitzer weitaus vorherrichen und unter diesen der Adel mit seinem größeren Besitze nur in einzelnen Landesgegenden erheblichen Anteil am Waldareal hat, fo fann man allgemein fagen, daß in Deutsch= land, Frankreich, der Schweiz, weniger in Ofter-reich, der überwiegende Teil des Walbes in den Händen der Kleinbesitzer sich befindet. Unter diesen find bald die Gemeinden und sonstigen Korpo= rationen zahlreicher, bald die bäuerlichen Grundbesitzer, welche fast durchweg die Produkte ihres Waldes unmittelbar für den eigenen Bedarf ver= wenden (vergl. "Naturalwirtschaft") und nach diesem Zwecke ihre Wirtschaft einrichten. Es ist eine fast allgemein verbreitete, aber durchaus unerwiesene Annahme, daß der kleine Besitz der Privaten und Gemeinden geringere Erträge liefere als der Großbesit. Auf dieser Meinung beruhen die Bestrebungen für Bildung von Waldgenoffenschaften (f. "Genossenschaftswaldungen"). Die Nachteile des R.es machen fich nur empfindlich geltend bei der Soch= waldwirtschaft, die eine Zeit lang in den großen Staatswaldungen herrichend war und von ihnen überall hin übertragen werden wollte. Der intensive, auf Verwendung von Arbeit gerichtete Betrieb in den Privatwaldungen mancher Gegenden beweist, daß schlechte Bewirtschaftung mit dem R. verbunden sein fann, aber nicht immer verbunden ift. Allein selbst wenn die Roberträge geringer wären, so sind anderseits die Kosten im kleinen Besitze sehr niedrig, da die Ausgaben für Verwaltung, Schut, Rulturen, Wegebau fehr unbedeutend jein tonnen und die Fällung des Holzes von den Leuten des Besitzers an Tagen, die für den Betrieb der Landwirtschaft nicht notwendig sind, bewertstelligt werden fann. Der gange Wirtschaftsbetrieb ist einfacher und übersichtlicher, die Wirtschaftsführung übernimmt der Besitzer selbst; die An-Trieren ober feitliche Umfinfen der Pflangen. paffung bes Betriebes an die Bodenverhältniffe ift lit.: v. Alemann, Aber Forstfulturwesen, 1884. bei ber fleinen Flache, die Ausnützung von Ronjunfturen ist bei dem verhältnismäßig fleinen

Quantum fehr leicht, lotale Bedürsnisse und 3wede man bieselben manchenorts nach bem Husheben in laffen fich eher berücksichtigen, da die Wirtschaft Des fleinen Besigers nicht vom Zwang der Rachhaltigteit und dem Rahmen des Voranichlages

eingeengt ift.

Diese Vorzüge treffen insbesondere da zu, wo eine weitgehende Bargellierung des Waldes burch Die natürlichen Verhältnisse hervorgerufen ift. Wo dagegen große Romplere in fleine Besitsftucte ger= teilt find, fann die Abhängigfeit vom Angrenger läftig und ichädigend werden.

Alein-Gefcheide, Die Darme bes Bilbes.

Alein-Beidwerk, i. niedere Jagd. Rlemmpffanzung (Spaltpflanzung). Mit Diejem Namen bezeichnet man jene Pflanzmethoden, bei welchen die Pflanze nicht in ein mittels Saue oder Hohlbohrer angefertigtes größeres Pflanzloch, jondern in einen durch Ginpressen eines Pflanzeisens in den Boden hergestellten Spalt, der durch seitliches Undrücken der Erde mit denjelben Instrumenten geschlossen zu werden pflegt, eingepflanzt (eingeklemmt) wird.

Dieje Pflangmethode, zuerst vor etwa 50 Jahren mit jehr langwurzeligen Riefernjährlingen auf trodenem Sandboden in Unwendung gebracht, hat mittlerweile eine weite Berbreitung gefunden; nicht nur für die so ausgedehnte Pflanzung einjähriger Föhren, sondern auch für jene 1—2 jähriger Lärchen, 2-3 jähriger Fichten, 1 jähriger Eichen und Edel= fastanien, ja jelbst stärterer 3-5 jähriger Laub= und Nadetholzvflanzen wurde und wird sie angewendet, und die Namen eifriger Aultivatoren iv. Buttlar,

v. Alemann n. a., find mit derselben eng verfnüpft. Erflärlicherweise wurden von den zahlreichen Männern, welche mit dieser Pflanzmethode zu tun hatten, auch die verschiedensten Instrumente tonstruiert und angewendet; wir nennen das Buttlar'iche Gifen, ben Pflanzdold, den Pflanzstod, das Pflanzbeil, das Pflanzholz mit Bühlipipe, den Pflanzspaten, das (Wartenberg'iche) Stieleisen, das Gollinger Rode= eisen und verweisen auf die betreffenden Artifel; im Bringip fommen alle diese Inftrumente überein, bezwecken die rajche Herstellung eines größeren ober fleineren, runden oder ectigen Spaltes zur Aufnahme der Pflanzen.

Die Pflangmethode jelbst besteht nun barin, daß zunächst mit dem Inftrument in den an sich lockeren, andernfalls fünstlich — durch Pflügen, streifen- oder platzweises Umhacken, mit dem Spiralbohrer — gelockerten Boden ein der Größe der Pflanze entsprechendes Pflanzloch eingedrückt, wenn nötig auch durch einiges Sin= und Gerbewegen etwas erweitert wird; in den entstandenen Spalt wird nun die Pflanze mit möglichst normaler Lage ber Burgeln eingejentt und jodann durch seitliches Ginftoßen oder Einschlagen des Instruments (Fig. 326) und leichten Druck nach der Pflanze zu der Spalt geschlossen. Hierbei arbeitet entweder jeder Arbeiter für sich allein, wie bei dem Buttlar'ichen Gifen und dem Pilanzbeil, oder bei Anwendung von Stiel- oder Rodceisen) ein Arbeiter führt das Gijen, öffnet und schließt den Pflanzipalt, mahrend ein zweiter, schwächerer Arbeiter das Ginsenken ber Pflanzen in den Spalt beforgt, auf geringem Boden wohl auch letteren mit guter Erde füllt. Um die Pflanzenwurzeln leichter einsenten gu fonnen, taucht aus Franfreich. Nachbem 1789 bie Bewirfichaftun

eine Lehmbrühe, sie hierdurch beschwerend.

Mis Vorteile der A. oder Spaltpflanzung ericheiner nun die Schnelligkeit, Sicherheit (bei rationellen Vorgehen) und dadurch Billigkeit der Kultur, und fie ist hierdurch für die Pflanzung fleiner Nadelholz und teilweise auch Laubholzpflanzen das geraden berrichende Multurverfahren geworden, insbesonder unentbehrlich zu Anfforstungen mit einjähriger Föhren. Es hat dasselbe jedoch auch mand Mängel und Rachteile hervortreten laffen, die aller dings vorwiegend ber Ausführung zur Laft faller werden, und die fich in mangethafter, einseitiger Ent wichtung eingeflemmter Pflanzenwurzeln, ipateren Mümmern und Absterben der zuerst gut angewachsener Individuen, Lückigwerden der Junghölzer zu erfenner gaben und zu einem scharfen Angriff gegen die & einjähriger Riefern durch Dberforstmeister v. Duder wie gur Berteidigung derfelben von anderer Geit Beranlaffung gegeben haben (vergl. Zeitichr. J.= u. J.=28. 1883, 1884). Alls Regeln für dief Bflanzung aber dürften fich ergeben:

1. Gie foll nur angewendet werden für flein 1= und 2 jährige Pflanzen mit noch geringem Burge instem; ichon die 2 jährige Föhre pflanzt mai



Fig. 326. Riemmpflanzung mit Buttlar'ichem Gifen.

besser in Löcher, für verschulte Pflanzen ift n verwerflich.

2. Loderer Boden ift Bedingung bauernde guten Erfolges, da nur bei joldhem die Burget entwicklung eine normale, allseitige sein fann: ta Einpressen des Gijens in ungeloderten Boden um starter Druck beim Schließen des Pflanzloches fin verwerflich. Abgesehen etwa von bisherigem Adei land und leichtem Sandboden foll daher ftete ein Loderung des Bodens vorausgehen.

3. Das Anichlämmen der Pflanzenwurzeh wobei sich dieselben vielfach zopfartig verschlinger einen einzigen Strang bilben, ift um ber badur bedingten unnatürlichen Burgelbildung willen :

unterlaffen.

4. Beim Ginsenfen der Pflangen in ben Epal ist einer normalen Lagerung der Wurzeln bejonder Aufmerksamkeit zu schenken und namentlich da Umftulpen der Pfahlwurzel zu vermeiden.

Alenganstalten, f. Ausflengen. Alima, Ginfluß des Balbes auf bas A. feine näheren ober entfernteren Umgebung. forstlichen Schriften vom Ausgang bes 18. un. Aufang des 19. Jahrhunderts wird des flimatifder Ginflusses der Wälder selten oder gar nicht gedad: Die erften Schriften über den Wegenstand ftammer Alima. 383

jon 1792 erhoben sich Klagen über die Entlbung der Berge, die dadurch verursachte Runjen- | damaligen Zeit. dung, Abschwemmung des Bodens 2c. 1803 rde von allen Prafetten eine Statistif über die idrodungen einverlangt. Die Berichte, welche ftenteils im Jahre 1804 eingingen, find von agier de la Bergerie (Les forêts de la France. irs rapports avec les climats, la température l'ordre des saisons etc., Paris 1817) und 1ch (Régénération de la nature végétale etc., is 1818) veröffentlicht worden. In diesen ichten werden fast gang gleichlautend aus den ng bewaldeten Nordweftgebieten, wie aus den bewaldeten Bogefen Gage über den Ginfluß Walbes auf Die Temperatur, Feuchtigkeit, enmenge 2c. aufgestellt ohne allen und jeden beis; nur der Brafett des Departements Bar g etwas fritisch zu Werke. Dieje Uberein= mung der Berichte der politischen Beamten et ihre Erklärung in einer Unmerkung im oben unnten Werfe von Rauch. Er glaubt, daß die Auflage seiner Schrift (die unter dem Titel: monie Hydro-Végétale et Météorologique 2 erichienen war) von gunftigem Ginfluß auf Berichte gewesen sei, denn seit 1802 habe fic in der Sand eines jeden Brafetten befunden. diese Berichte knüpft Rauch weitläufige klima= gijche Erörterungen, ohne ein einziges meteoroches Datum anguführen, und fügt bei, daß Berichte den Stand der Sache von den meiften enden Europas darstellen. 1822 wurde aber-3 Bericht von den Präfekten eingefordert; iet, conservateur des eaux et forêts im De= ement Saute-Garonne, berichtet, daß die Unteringen über meteorologisches Snftem und Entjung den gehofften Erfolg nicht gehabt hätten, er sich daher mit Ansichten und Vermutungen ugen muffe.

317 wurde von der ichweizerischen naturforschenden ammlung die Preisfrage gestellt: Ist es wahr, bie hohen schweizerischen Alpen seit einer Reihe Jahren rauher und fälter geworden sind? e Behauptung werde von Gelehrten und Unirten aufgestellt und nachgesprochen. Die von jojer eingereichte, 1822 als gefrönt erwähnte beitung verneinte die Frage und führte den gang mancher Beiden und Balder auf die ührung des humus durch die Winde gurud. 325 murde von der Afademie in Bruffel eine ift von Moreau de Jonnes mit dem Preise int, welche durch die Abersetzung von Widen-n auch in Deutschland bekannt wurde (Unteringen über die Beränderungen, die durch Husing der Wälder im physikalischen Zustand der ier entstehen, Tübingen 1828) und bis in die neueste Zeit als hauptquelle gitiert und als eismittel für den Einfluß des Waldes auf bas Schon der Überseter fah sich enutt wird. ' ilaßt, verschiedene Gate des Buches einzunten; die damalige Kritik (von Pfeil, Zierl,

: Privatwaldungen freigegeben worden war, and der Fall gegenüber Ernft Morit Arndt roben eine große Zahl derselben, namentlich im (Ein Wort über die Pflegung und Erhaltung der birge, fahl geschlagen, teilweise auch gerodet. Forsten und Bauern 2c., Schleswig 1820) und einigen anderen jest vergeffenen Schriftstellern ber

Moreau stellt die Temperaturen von Dfen und Dijon, von Regensburg und Paris, von New-York und Reapel einander gegenüber und führt die Differenzen derfelben auf Die Bewaldung gurud. Durch Ausrottung oder Belassung der Wälder könne in der mittleren Jahrestemperatur eine Berichieden= heit von 80 herbeigeführt werden! Aus der Ber= gleichung der Regenmenge von New-York und Neapel, von Wien und Paris, von Dien und Chalons, von Regensburg und Cambrai ichließt er, daß der Wald den Regen nicht vermehre! Auf jolche und ähnliche Brämiffen gestütt fommt er zu dem Resultate, daß die Balder Ginfluß äußern auf Temperatur, Regen, Feuchtigfeit, Quellen, Gewässer, Winde, Gesundheit ber Luft, Fruchtbarkeit bes Bodens und den gesellschaftlichen Zuftand der Bölfer. Die Husbehnung des Waldes joll so groß jein, daß diese nüglichen Folgen eintreten und nicht durch zu viel ober zu wenig geschadet wird. Die Große des Waldes foll 1/6 (160/0) der Landsläche nicht überschreiten, 1/5  $(20^0/_0)$  wäre zu viel,  $^{1}/_{7}$   $(14^0/_0)$  zu wenig Wald. (Da viele Länder zu  $30^0/_0$  bewaldet sind, so müßte der Wald um die Sälfte gerodet werden, um die flimatisch richtige Ausdehnung zu erhalten!)

Rach Kämtz (Meteorologie, 1836) scheint die mittlere jährliche Temperatur durch den Wald wenig oder gar nicht geändert zu werden; die historischen Beugnisse über klimatische Zustände seien von sehr zweifelhafter Glaubwürdigkeit.

Auch Becquerel (Les climats et l'influence des sols boisés et non boisés, 1853) mahnt aur Vorsicht in Benutung der historischen Zeugnisse und Reiseberichte, wenn Beobachtungen fehlen.

Humboldt (Ansichten der Natur, 1859) bezweifelt die Richtigkeit "ber auf gar feinen Messungen beruhenden, jo oft wiederholten Sagen", daß feit den ersten Ansiedelungen in Amerika wegen Ausrottung vieler Balber das R. sich geandert und gleichmäßiger, milder im Binter und fühler im Sommer geworden fei.

Die Frage, ob der Wald einen Ginfluß auf das R. habe, konnte nur durch erakte Untersuchungen ihrer Lösung näher geführt werden.

Krutich in Tharand war der erste, welcher im Balde felbst vergleichende Beobachtungen 1854 und 1859 begann und 1863 zunächst vier meteorologische 1860 stellte Nördlinger in Stationen errichtete. Hohenheim ebenfalls Beobachtungen an. wurde in Bayern die Errichtung forstlich-meteorologijder Stationen beichloffen. 1866 wurde die erfte eröffnet, welcher 1868 die weiteren folgten. 1869 wurden im Kanton Bern brei Stationen errichtet. Im Laufe der 1870er und 1880er Jahre famen weitere in Deutschland, Österreich, der Schweiz, Frankreich und Schweden hinzu. Die Resultate der Beobachtungen dieser Stationen sollen nun furz zusammengefaßt werden.

Deshagen) verhielt sich wegen der "lächerlichen" Unter den verschiedenen klimatischen Elementen westlächlichen" Behauptungen ablehnend kommen hier Luftkemperatur, Fenchtigkeit und Niedert das Werk von Moreau. Dies war übrigens ichlagsmenge, jowie Berdunftung in Betracht.

384 Mima.

Im Sahresdurchichnitt ift die Lufttemperatur Berjüngungsichläge, Kahlichlage. unter dem geichlossenen Kronendach der Bestände 0.7 his 0,8° C. niedriger als im Freien. Die Differenz ift am größten im Sommer (1—2, auch 3°), während sie im Frühling und Herbst dem Jahresdurchichnitt gleichkommt, im Winter faft verschwindend ift. Das Minimum der Temperatur wird wenig geandert, dagegen erreicht das Maximum im Balde namentlich im Sommer nicht die Höhe, wie im freien Lande. Maximum und Minimum der Temperatur treten in- und außerhalb des Waldes am gleichen Tage ein. Temperatur-Schwankungen find unter dem Kronenschirm geringer als im Freien.

Die Temperatur des bewaldeten Bodens ist zu allen Jahreszeiten (um 1-30) niedriger als diejenige

im Freilande.

Die absolute Feuchtigkeit ift im Walde und im Freien nicht verschieden, dagegen wegen der niedrigeren Temperatur die relative Feuchtigkeit im Walde während des Winters, Frühjahrs und Herbstes um 4-8%, während des Commers um 12-20%, höher als im Freien. Die Berdunstung einer freien Wassersläche ist im Walde 50-60% geringer als im freien Lande; die Berdunftung des Waffers aus dem Boden wird um 80-90% herabgesett.

Über den Unterschied der Riederschlagsmenge geben die bisherigen Beobachtungen keinen Aufschluß, da die Regenmesser unter den Baumkronen nur die an den Boden gelangenden, nicht die auf freien Stellen innerhalb bes Walbes gefallenen Mengen nachweisen. Von den Niederschlägen werden je nach Holzart, Alter und Schluß der Bestände, sowie der Stärke des Niederschlags 10-50% von den Baumfronen zurückgehalten, bei schwachen Regen vielfach 100%; im allgemeinen gelangen 60-80% an den Waldboden. Auf die Schwierigkeit, richtige Durchschnittszahlen über die im Walde zu Boden gelangenden Riederschläge zu erhalten, hat insbesondere Soppe hingewiesen.

Da die Beobachtungen im Walde unter bem geschlossenen Bestande gemacht wurden, burch welchen die Insolation ganz oder fast ganz verhindert wird, so geben die Beobachtungen das Maximum der Differenz zwischen geschlossenem Waldbestande und Freiland an, d. h. im mittleren Europa wird durch den Bestandesschluß die Jahres- und die Sommertemperatur um 1 bezw. 2-3° erniedrigt, die relative Feuchtigkeit um ca. 5% bezw. 15%

Haben wir nun in diesen Zahlen einen ziffern= mäßigen Ausdruck für den "Einfluß des Waldes auf das K."? Keineswegs. Diese Zahlen geben auf das K."? Keineswegs. Diese Zahlen geben lediglich den Einfluß der Beschattung durch die Waldbäume an, fie geben weder über die Berhältniffe im Waldinnern, noch über den Einfluß des Waldes auf seine Umgebung Aufschluß. Es ist durchaus unftatthaft, die Beränderungen ber flimatischen Fattoren durch den Kronenichluß auf die weiteren Entfernungen und die Umgebung des Baldes zu die Lufttemperatur untersucht und nachgewiesel übertragen und zu fagen, der Bald erniedrige gang allgemein die Schwankungen der Temperatur. Diese Beranderungen beziehen sich nur auf die Ebenso ift die Niederschlagsmenge der in der Mal Stellen unter dem Bestandesichluß.

Welche Ten peratur 2c. auf diesen nicht vollständig beschirmte Stellen innerhalb bes Balbes herricht, ift gar nid ermittelt. Nur Krutsch hat vergleichende Beobad tungen auf einer Schlagfläche, in einer 2 m hohe Rultur und im "Hochholz" angestellt und für d erfteren gegenüber dem Sochholze Differengen bo bemfelben Betrage gefunden, wie fie für das Freilar fich berechnen. Rach den in Schweden angestellte Beobachtungen ift die Temperatur auf einer Wall lichtung im Commer 0,20, im Jahresdurchichni 0,10 niedriger als im Freien.

Die Waldstationen sind nicht im Innern bo Waldungen, sondern meist 200-300 m vom Wall rande entfernt angebracht; je nach der Richtun der Luftbewegung werden sie bald mehr von auftogenden Freiland, bald vom Waldinnern beeir Mus den Ergebnissen der forstlid flußt sein. meteorologischen Stationen tonnen wir also borer Schlüsse auf das R. im Innern eines Waldtomplege

nicht ziehen.

Nun find ferner die Freilandstationen vom Wall in der Regel 100-300 m (nur in Hagenau 127 in Melferei 1200 m) entfernt. Es herricht al ichon 100 m vom Waldrande eine andere Temperati und Feuchtigkeit, als unter dem Kronendache. Kan aus diesen Differenzen gefolgert werden, daß bi Wald einen Ginfluß auf das R. seiner Umgebur Bewiß nicht. Denn wir wissen ja nich habe? ob die in 100 m Entfernung vom Walde beobachte Temperatur nicht schon vom Balbe felbst beeinflus Um dies beweisen zu können, mußten B obachtungen zu Gebot stehen, die in verschieden Entfernung vom Balbe gemacht worden sin Sogenannte Radialstationen rings um einen große Waldtompler find in Ofterreich eingerichtet worder die Beobachtungen ließen aber einen Ginfluß bi Waldes nicht erkennen. Es bleibt also nur übrig die Daten der Freilandstationen mit denen der al gemeinen meteorologischen Stationen zu vergleicher Allein da an den forstlichen Stationen - m Ausnahme der schweizerischen - nur zweim auch aus Marinu beobachtet oder und Minimum die mittlere Temperatur berechn wird, fo tann man mit diefen Mitteln die at dreimaliger Beobachtung abgeleiteten Mittel b allgemeinen Stationen nicht vergleichen, weil b Differenz in der Temperaturangabe durch die A der Berechnung größer sein fann, als der etwaig immerhin nur geringe Einfluß des Waldes. En Bergleichung der Ergebnisse der deutschen un ichweizerischen forstlich = meteorologischen Statione mit den nächstgelegenen und in den außeren Be hältniffen mit ihnen möglichft nahe übereinftimmenbe allgemeinen meteorologischen Stationen ergibt, de feine erheblich anderen Temperaturmittel, die nur niedriger fein fonnten, für die in der Mal bes Waldes gelegenen Stationen sich berechne Sann hat die Einwirfung des Wiener Waldes al daß das im Biener Bald gelegene hadersdorf ein um 0,9°C. niedrigere Lufttemperatur hat, als Wier Der Wald des Waldes errichteten Freilandstationen nicht höht besteht nicht allein aus geschlossenn Beständen, es als an den in derselben Gegend und auf gleicher sinden sich in ihm lückige Bestände, Jungwüchse, Terrain sich besindenden allgemeinen Stationer tellt man endlich die meteorologischen Daten ber steren zusammen und bringt man fie in Beziehung gr Bewaldung der betreffenden Gegenden, jo läßt nicht zugegeben, daß dies wirklich der Kall sei

s Waldes auf das R. nicht nachweisen.

Daraus geht hervor, daß auf Grund der bis= rigen Beobachtungen weder für die nächste, noch e entferntere Umgebung des Waldes eine Eredrigung der Temperatur oder eine Bermehrung r Regenmenge in deutlich wahrnehmbarem und izweifelhaft beweisendem Grade festgestellt werden nn. Auch Sann sagt, daß die Frage der Ber-ehrung des Regens durch den Wald noch faum antwortet werden fönne; für die Tropen lasse 3 vielleicht ein solcher Einfluß annehmen. Jeden-18 ist der Einfluß der Bodenkonsiguration auf ! flimatischen Elemente viel bedeutender. Wenn n an Berghängen und ichon in einiger Entnung von denfelben größere Riederichläge erfolgen, barf dies nicht auf den Wald guruckgeführt rben, der in Kulturländern und im coupierien rrain in der Regel die Sange bedectt. Dieje rmehrung der Niederschläge tritt auf der fog. bseite der Gebirge ein; auf der Leeseite der birge und, wie aus den Berliner Beobachtungen er den Ginflug des Grunewaldes hervorgeht, auch Wälder find dieselben geringer.

Die hiftorischen Beweise über den Ginfluß der twaldung find feinesfalls überzeugend. Es handelt um Naturgesetze, die sich in historischer Zeit ht geandert haben. Die Länder am Mittelmeer ten gur Beit ihrer höchsten Blüte nicht viel mehr ild als bei ihrem politischen Untergang. Und das heutige Nordamerika, das der bei der An= clung immer mehr vorschreitenden Entwaldung Beränderung des R.s verdanken foll, kommt Meteorologe Schott (Tables, Distribution and riations oft the atmospheric Temperature in : United States, Washington 1876, p. 311) Grund der 90 jährigen Beobachtungen zu dem lusse: "Daher sind diese (Temperatur-) Kurven chaus feine Stütze für die Ansicht, daß ein bender Wechsel im R. eingetreten sei oder enwärtig beginne Blat zu greifen; in den letten Jahren, seitdem Beobachtungen am Thermometer tacht werden, ergeben die mittleren Temperaturen chaus fein Anzeichen für Steigen oder Fallen.

berfelben Schluffolgerung gelangt man bei ber

tersuchung über die 100 jährigen Wechsel im

zenfall, welcher sowohl hinsichtlich der Menge

der Verteilung des Regens als gleichbleibend gezeigt hat." Uhnlich drückt sich Whitneh aus e Climatic Changes, Cambridge 1882). Benn man so weit geht, den Ländern und fern Mitteleuropas das Schickfal der Mittelrländer in Aussicht zu stellen, so vergißt man, biese Sübländer weit höhere Jahres und mmertemperaturen und fast nur Binterregen en. Dänemark, England, Belgien, Holland, mover, Olbenburg, der Rordwesten Frankreichs en seit langer Zeit nur 2-6% Bald; will man e Länder den Mittelmeerstaaten gleichstellen? Endlich muß man fragen, ob denn eine Er-

unt, erwünscht wäre?

Wenn ferner der Wald ben Regen vermehrt angenommen, aber bis zum genauen Nachweis h auf Grund einer folden Bergleichung ein Ginfluß wird man feine Erhaltung wünschen auch in folden Gegenden, in welchen jährlich (nicht bloß 60-80 cm, wie im größten Teile von Deutschland, jondern) 100-200 cm und darüber Riederichläge erfolgen? Sind nicht gerade die "nassen" Jahrgänge in Mitteleuropa die gefürchteten, weil sie die Mißernten veruriachen?

> Die gering bewaldeten Landstriche in Mitteleuropa find gerade die fruchtbarften, ergiebigften, blühendften und die am dichteften besiedelten, mahrend die Waldgegenden infolge mehrerer zusammenwirkender Ursachen (j. Bewaldung, Absoluter Waldboden 2c.) eine geringe und arme Bevölkerung ausweisen.

> Auf den Bestand und die Ausdehnung des Waldes hat übrigens dieser klimatische Gesichtsbunft feinen Ginfluß. Das Roben des Waldes auf relativem Waldboden fann auf die Dauer nicht verhindert werden; der absolute Waldboden aber verbleibt der forftlichen Benugung, gleichgültig, ob ein klimatischer Ginfluß des Waldes angenommen wird oder nicht.

Rlingstein, j. Phonolit. v. Rlipstein, Philipp Engel, Dr. phil. h. c., geb. den 2. Juni 1777 auf dem Königeftädter Forsthaus bei Darmstadt, gest. 3. Nov. 1866 in Darmstadt, studierte unter Sartig in Sungen, trat 1799 in fürftl. Solms-Lich'iche Dienfte und grundete in Sohensolms ein Privatforstinstitut. 1816 wurde er zum großherz. heffischen Forstmeister in Lich, 1823 jum Direttor der Oberforstdirettion in Darmstadt ernannt, 1848 pensioniert. Schriften: Versuch einer Anweisung zur Forstbetriebsregulierung, 1823; Der Waldfeldbau, 1850.

Mloben, f. v. w. Scheitholg.

Kluppe (Gabelmaß oder Raliber), das gebräuch= lichste und bekannteste Instrument zum Messen der Durchmesser der Bäume an jeder beliebigen Stelle derselben. Es gibt auch K.n, welche neben ben Durchmessern auch die Querstächen (Kreisflächen) ber Baume an ber gemeffenen Stelle oder beren Rubifinhalt dirett angeben. Hauptbestandteile einer R. find: ein in em oder mm geteilter Magftab a b (Fig. 327), an beffen Ende ein Schenfel b c recht= winkelig eingefügt ift, sobann ein zweiter, ebenfalls rechtwinkelig zu a b stehender Schenkel g e, welcher sich in ab jo hin und her schieben läßt, daß der Durchmesser eines Baumes leicht zwischen beide Schenfel genommen und abgemeffen werden fann. Bedingungen einer guten R. sind, daß beide R.nichenkel in einer Ebene liegen, während der gangen Arbeit genau parallel bleiben, ihre rechtwinkelige Stellung jum Magftab behaupten, nicht wacheln und ichwinden. Beftes Material gutes Birnbaumholz; auch werden Metall-A.n angefertigt, diefelben find aber teurer. Genannte Bedingungen fuchte man durch die verschiedensten Konstruktionen zu erfüllen. Es gibt nämlich: 1. St. mit Feder. Bei derfelben ift an irgend einer Geite des Sohlraumes im beweglichen R.narme eine Metallfeder angebracht, burch welche ber unregelmäßige Gang brigung ber Jahres- und Commertemperatur des beweglichen Armes infolge von Bolumver-Landwirtschaft, die boch fast allein in Betracht anderung des Renmaterials vermieden werden foll. 2. R. mit Schraube; burch eine im beweglichen

Schentel der R. gehende Schraube fann ein Metall= gedrückt werden fann. 5. R. mit Schraube förper an den Maßstab angedrückt werden, im Reil und Feder (Sustem Staudinger und G Galle das A.nmaterial ichwinden sollte und umges Hener. Diese A. vereinigt die Vorzüge von 1, : tehrt. hierher gehört die R. von Schreiner Barth und 3 miteinander. Fig. 329 bringt biefe Kon in Loffenau im Edmarzwald. 3. R. mit Reil.



Fig. 327. Gewöhnliche Klupbe.

Eine jolche hat Smalian 1837 fonstruiert. parallele Gang der Schenfel wird durch Einfügen eines Reils zwischen den Hohlraum des beweglichen Schenkels und die obere Fläche des Maßstabes zu erreichen gesucht. 4. R. mit Schraube



Fig. 328. Aluppe nach

Sig. 329. Aluppe nach Staudinger

und Reil. ichrieben; dieje A. joll die Vorzüge von 1 und 3 K.n sind die von Aldenbrück, Standinger (Hener) m in sich vereinigen und bringt die Fig. 328 Schulhe. — Lit.: Baur, Holzmeßtunde, 4. Aufl. den Querichnitt derselben zur Anschauung. A bes U. Müller, Lehrbuch der Holzmeßtunde. weglicher Schenkel, o Schraube, n Reil, welcher an den Magitab m durch Angiehen der Edraube ans bei dem Muppieren das Meffen der Durchmette

struftion zur Anschauung. A beweglicher Arm be: R., B Schraubenschlüssel, o Schraube, welche der Reil n an die Schiene (Magstab) m andrückt; be s ist eine Spiralfeder angebracht. 6. R. mi idiefgeschnittenem, beweglichem Schenfel Sie stammt vom Oberförster Albenbrud in Surtge: (Rheinpreußen) und wurde 20 Jahre irrtumlid als Friedrich'iche R. bezeichnet. Für die Prari jehr empfehlenswert. 7. St. mit zwei beweg lichen Schenkeln: dahin gehören die Kn ver den Oberförstern Friedrich (Böhmen) und Stal (Preußen), von Forstfommissar Püschel (Dessau Handloß (Salzburg) und Wagne

(Schennit). 2113 Repräsentant diese Kingruppe mag die hölzerne K. von Friedrich (Fig. 330) bienen. 8. Di Scheren = R. von Ch. Lütken (Dane charatteristisch durch die scherenartig Bewegung der R.nteile. 9. R. mi Rollen von Schulte: Die gleitent

Der Reibung wird durch eine rollende eriett, auch be fist die R. eine Feder. 10. Der A.nftod vo 2. Gruber Mürnberg, eine &t. mit einlegbare



Fig. 330. Kluppe mit zwei beweglichen Schenkeln.

Urmen, welche zugleich als Gehstock benutt werbe 11. Rubierungs=R.n; sie dienen gm Messen der Durchmesser und geben bei gegebene

Schaftlängen zugleich den Rubifinha dirett an. Derartige R.n hat der Forfi meifter Waldraff in Neuenbürg it Schwarzwald und der fgl. bahr. Dbei förster Haumann, letterer unter der Namen Revolver-K. ersunden. D Waldrass'iche K. stellt Fig. 331 da 12. Gelbftregiftrierende R.n; fie a sparen einen Arbeiter, weil fie die ge messenen Durchmesser auf einen an be A. befestigten Bapierstreifen bireft au tragen. Derartige R.n wurden fon ftruiert von Reuß (Dfterreich), Oberförfte Ed (Thüringen) und neuerdings vo Prof. Wimmenauer in Giegen, vo Förster Hohenadel in Oberstdorf, Forft

Eine solche hat E. Hener 1861 be- geometer Buje in Braunschweig. — Die praftischie

Kluppenführer wird die Berjon genannt, weld

inn ein Tarator in einem Beftande gleichzeitig | über, jo an frautartigen Sproffen, an Wafferreifern,



Fig. 331. Rubierung&=Rluppe.

cht gut zwei R. beschäftigen, welche auch bas | (Viburnum Lantana, Fig. 333) und roten Hartute Ausrufen der gemessenen Durchmesser zu bergen haben.

Muppenstock, f. Kluppe.

Aluppieren nennt man das Abgreifen der urchmesser stehender Bäume in Brufthöhe (meist 3 m über dem Boden) mit der Kluppe zum vede ber Solzmaffenermittelung der Beftande.

Knastquedisitber ist eine gelblich-weiße, durch issenng von 1 Teil Quedfilber in 10 Teilen Alpetersäure unter Zusatz von 8 Teilen Alkohol j abscheidende Masse, welche durch Stoß oder hlag zur Explosion gebracht und zur Füllung n Zündhütchen benutt wird. Die Ginführung 3 R.3 bedingte eine ganz wesentliche Berbefferung : Schuftwaffen, namentlich nachdem dasselbe in bierhütchen eingefüllt wurde.

Anappen, proving. Alippen, Schnalzen, die ten vor dem Schleifen ertonenden Balglaute des terhahnes.

Anicholy, Arummholy, f. Riefer, Legföhre. Anochenmehl fommt entfettet, gedanipft und nahlen in den Handel. Es enthält 30-34% janische Substanz (mit etwa  $4^{0}/_{0}$  Stickstoff) und  $-66^{0}/_{0}$  Usche mit etwa  $20^{0}/_{0}$  Phosphoriaure 0 140/0 Ralf. Es ist ein langsam aber an= tend wirkendes Düngemittel. Nahezu  $1^1/_2$  Mill. : werden jährlich in Deutschland zu Düngeiden verwendet.

Anoppern sind durch die Larve der R.gallweipe 'nips cálicis) erzeugte, an den Früchten der eleiche zwischen Becher und Eichel hervorhjende Gallen von unregelmäßiger, höckeriger italt und etwa Safelnuggröße; anfänglich grun, in gelblich, werden fie zur Zeit der Reife im guft und September braun und fallen mit der hel vom Baum. Sie kommen in Slavonien, vatien, Ungarn in den alten Stieleichenbeständen manchen Jahren in großer Menge vor und ben als sehr wertvolles Gerbemittel — der :bstoffgehalt beträgt etwa 30% - gesammelt i in den Handel gebracht. S. auch Gallwespen. inospe ift im allgemeinen der Jugendzustand : is beblätterten Sprosses, in welchem der Stammdiedener Beise über das Stammende zusammen- Schwarz, Forstliche Botanik.

ehender Baume beforgt. Es können dazu tuchtige geneigt find. Die R. geht entweder nach ruchwärts familiche Balbarbeiter verwendet werden, und allmählich in den entwickelten Teil des Sprofies

> Weidenruten; bei den meiften Sol3= gewächsen ift ein folder allmählicher Uber= gang indes nur mahrend ber Reit ber Entfaltung der R. vorhanden: nach der Streckung des Sahrestriebes ift die End-R. geschlossen, d. h. von dem ausge= wachsenen Teile icharf abgegrenzt. Ebenso sind bei den meisten Holzgewächsen die Seiten-R.n, welche in den Achiefn (f. d.) der Blätter stehen, geschlossen, d. h. sie verharren bis zur nächsten Begetationsperiode völlig im R.nzustande (f. Jahrestrieb). Die geschlossenen R.n find entweder nacht, d. h. ohne besondere schützende Schuppen, so von einheimischen Holzarten beim Faulbaum (Rhamnus Frangula, Fig. 332), wolligen Schneeball

riegel (Cornus sanguinea, Fig. 334), oder von meift derben Schuppen bedectt; diese find wieder entweder a) nur die Nebenblätter der ersten sich entfaltenden Laubblätter (z. B. bei den echten Erlen, wo die K.n überdies gestielt sind, Fig. 335) oder b) Rebenblätter von Blättern, beren Spreite unentwickelt bleibt (3. B. bei Buche, Giche, Fig. 336) ober c) Scheidenteile von Blättern, beren Spreiten unentwickelt bleiben, wie beim Ahorn (Fig. 341s) oder endlich d) ganze in ihrer Ent= wickelung zurückgebliebene Blätter, fo g. B. bei den Bedenkirschen, dem Seidelbaft, den Radelhölzern. Bei den Riefern werden sämtliche Blattanlagen der jungen Langtriebe zu Rinschuppen, in deren Achsel schon frühzeitig die später nadeltragenden Rurztriebe entstehen (Fig. 342). Für das Erkennen der Solzarten im winterlichen Buftande find ferner die Stellung der Rin, die Anzahl der Schuppen, jowie die Gestalt und Farbe der R.n von Wichtigkeit. Bei manchen Holzgewächsen sind die Rin unter den Blattnarben verborgen, fo beim Schotendorn (Fig. 337) und dem Pfeifenstrauch (Philadelphus, Fig. 338); beim gemeinen Holunder sind sie halboffen, b. h. nur am Grunde mit Schuppen verseben (Kig. 339); über accessorische oder Bei-R. f. Achsel. Die in der R. eingeschlossenen Blätter zeigen berichiedene Deckung, indem sie entweder nur mit ihren Seitenrändern aneinander ftogen, oder mit den letteren in bestimmter Ordnung übereinander greifen, sowie verschiedene Lage, indem das einzelne Blatt in mannigfacher Weise zusammengefaltet oder gerollt ift; so ist 3. B. das Blatt der Kirschbäume einfach (längs der Mittelrippe) ge= jaltet, das der Buche mehrfach (längs der Geitennerven) gefaltet, das Blatt der Pflaumenbäume eingerollt, das der Platane gurndgerollt 2c. - Dicht alle R.n entwickeln sich in der ihrer Unlage folgenden Begetationsperiode zu Zweigen (j. Jahrestrieb); jolche R.n., welche längere Zeit in entwicklungs= fähigem Buftande verharren, heißen ichlafende Augen (Fig. 340). Borzeitiges, ichon im Commer oder Berbste erfolgendes Austreiben von Winter-R.n, wie es z. B. nicht selten bei Roftaftanien zu beobachten ist, wird als "Brolepsis" bezeichnet. noch nicht gestreckt, die jungen Blatter in Lit .: Willfomm, Deutschlands Laubhölzer im Winter;

Anolen, nodi, heißen diejenigen Querzonen ber Sage genau abzulängen. Das Auslegen ber Emeige, aus welchen die Blätter ent- Anüppel auf die Sohle des Erdfastens ist mit fpringen; wegen ber hier ftattfindenden Bereini= Silfe von Schnur berartig borgunehmen, daß tunlichft gungen ber Gefäßbundel ift ber anatomische Bau gleichstarte Anuppel nebeneinander liegen, Stammber R., and wenn sie außerlich nicht ftark vor- und Zopsende abwechseln und diese mit den ipringen, vericieden von dem der Indernodien.

Enuppelfalle, Brügelfalle, eine aus Brügeln (Anüppeln) gefertigte hölzerne Falle, f. Fallen.

Sinuppelholz, f. Rohfortimente.

Rändern des Erdfastens genau abschneiden. Größere Zwischenräume sowie eine ungleiche obere Lage ber Anüppel sind zu vermeiden, und frumme oder zu starte Solztnüppel deshalb mit dem Beile oder der Enuppelwege find Wege, beren Sahrbahn burch Art zu berichtigen. Unterlagen von Stangen in Holginuppel befestigt ift. Die gu bem Zwede aus- der Langsrichtung der Sohle find auf sandigen

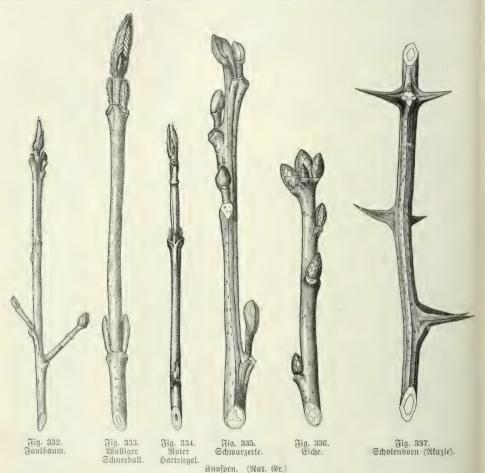

guführenben Bauarbeiten reihen sich zwedmäßig in | Wegen nicht erforberlich; sie find eher schäblich als folgender Beise aneinander:

a) Ausheben des jog. Erdkaftens unter Benutung von Schnur und Bisierfreuzen in Fahrbahnbreite (2-4 m) und in einer Tiefe von 12-20 cm, je nach Stärke ber zu verwendenden Knüppel. Die Sohle bes Erdkastens muß vollständig eben und fest sein, damit die Anüppel eine feste Unterlage

b) Die zur Verwendung fommenden Nadelholz-

nüglich. Die Fugen der Anüppelbahn find mit bem ausgehobenen Erdmateriale gehörig auszufüllen, und damit dasselbe in den Zwischenräumen sich fest zusammensügt, ist es empschlenswert, die Bahn eine Zeit lang den atmosphärischen Niederschlägen auszuschen und event. Nachfüllungen vorzunehmen.

c) Sind die Zwischenräume gehörig gedichtet, fo findet eine Bedeckung der Knuppel mit dem ausgeworfenen Boben in einer Stärke von ca. 10 cm stangen von 7—12 cm Stärke sind gut zu entästen statt, welche durch eine kleine, von zwei Männern und der Breite der Fahrbahn entsprechend mittels leicht zu bewegende Walze noch gedichtet wird. einem Männertagelohn von 2,0 M für 2 m breite Kahrbahnen 0,50 M pro m, unter Anrechnung des Kiefernstangenmaterials — pro m 1/6 rm erforder= (ich) - 0,75 M; für 3 m breite Fahrbahnen 0,72 M, bei Anrechnung des Holzmaterials - 1/4 rm pro lauf. m — 1,09 M; für 4 meterige Fahrbahnen ),84 M resp. 1,34 M (1/3 rm Holzmaterial pro m).

Die Dauer derfelben wird man auf 15-20 Sahre innehmen können. Ihre Unwendung wird nicht ur für sumpfige, bruchige, moorige, sondern auch

für sandige, tonige Bodenarten emp= fehlenswert fein.

Kochwildbret, j. Bratwildbret. Köder, als Broden bei Fangvorrichtungen verwendete oder auf den Kirrungspläten gelegte, aus Tierteilen. Früchten bestehende ober aus animalischen und vegetabilischen Stoffen bereitete Lockipeisen für



Fig. 340. Gdlafendes Auge von Salix frá-gilis; Außenansicht; 2= und 4 jähriger Längsichnitt. Fig. 338. eifenstrauch. Holunder Anofpen. (Rat. Gr.)

Rober (vergiftete), f. Gift.

Kohlenfaure oder richtiger Rohlendioryd ift ein 18, welches einen normalen Bestandteil der atofphärischen Luft bildet (0,04 Volumprozent) und r die Pflanzenernährung von höchster Bedeutung , weil es die Quelle des Rohlenstoffes darstellt, s welcher alle Pflanzen ihre berbreinnliche Sub-nz entnehmen. Den Borgang der Zerlegung t R., welcher in ben Chlorophyllfornern ber Trägerin und Berbreiterin Dieses Stoffes ift.

Die Roften der Solaknuppelbahn betragen bei Pflangen unter Einwirkung der physiologisch wirkjamen Strahlen bes Sonnenlichtes stattfindet, heißt man den Affimilationsprozeß. Die R. entsteht bei



Fig. 341. Knojpe des Bergahorns während der Entfaltung. v vorjähriger Trieb; s Knojpenschuppen; l Laubblätter. (Nat. Gr.)

der Berbrennung aller organischen Stoffe, bei dem Atmungsprozeß der gesamten Tierwelt, bei allen Berwesungsvorgängen, Gärungs= und Fäulniser=



sig. 342. Drei Anojpen ber Schwarztiefer im Längsschnitt (bie eine geföpst). a Mart, b Rinde, e Holz, Baft; x Mart der mitteren Knojpe, In ber Achsel der knojpenschappen die Anlagen der Aurztriebe; start verge. (Uns R. Hartig, Anatomie und Bhnfiologie.)

icheinungen, so daß also zwischen der Pflanzenwelt und dem Tierreiche ein geschloffener Kreislauf des Kohlenstoffes stattfindet, in welchem die K.

Die Atmosphäre noch durch die Tätiakeit der Bulfane, burd Gasausftrömungen aus Erdivalten und Mineralquellen beträchtliche Quantitäten R. Man kann annehmen, daß der Wald pro Jahr und Heftar etwa 11000 kg CO2 affimiliert und daraus zwischen 6000-7000 kg organische Substang erzeugt. Tropbem haben die Analnsen der Waldluft feine bemerkenswerten Abweichungen im CO2= Behalte gegenüber der Luft auf freiem Felde ergeben, weil die Diffusion der Gase im Berein f. Schiefgewehr. mit der ständigen Bewegung der Luft durch Birfulationsströmungen feine Unterschiede auftommen läßt.

Huch im Boden findet sich sowohl in der Luft, als gelöft in der Bodenfeuchtigkeit überall R., und zwar prozentisch in etwas größerer Menge als in ber Atmosphäre. Sie gelangt dorthin durch die Berwesung des humus, durch die atmosphärischen Niederschläge, sowie durch direfte Absorption aus ber Atmosphäre. Die Rolle dieser im Boden ent= haltenen R. besteht vorzüglich in der chemischen Bersetung der Gefteinsfragmente, indem die Gilifate burch andauernde Einwirfung der R. aufgeichlossen, d. h. in Karbonate verwandelt werden und Riefelfäure als Sydrat ausgeschieden wird. Die meisten Doppelsilitate, wie Keldspate, Sornblende, Augit, Glimmer 2c., unterliegen der chemischen Einwirfung des tohlenfäurehaltigen Bodenwaffers, d. h. sie verwittern und liefern so affimilierbare mineralische Pflanzennahrung. Ralt- und Dolomitgesteine hingegen werden unter Einwirfung von kohlensäurehaltigem Wasser in der Art angegriffen, daß sich doppeltkohlensaurer Ralk, CaH2(CO3)2 bildet, welcher im Wasser löslich ift.

Köhlerei, f. Holzverfohlung. Kolion. 2013 R. bezeichnet man nur die von ben Injektenlarven gesponnenen, häufig mit Raupenhaaren (f. Riefernspinner), Abnagseln (f. Beidenbohrer), Erde oder anderen Fremdförpern durch= webten Schuthüllen für die Buppe, nicht die ihnen äußerlich ähnlichen, aber gang anders entstandenen Hüllen der echten Fliegenpuppen (j. Tönnchen). Die namentlich bei Schmetterlingen und Sautflüglern vorkommenden, bei ersteren oft mit g. T. fehr fünstlichen Einrichtungen zum Entweichen der Imago versehenen R.s werden mit dem Sefret der auf den Mundteilen mündenden Spinndrujen hergestellt. Ausnahmsweise nur finden sich solche Spinndrüsen auch, wie bei der Ameisenlöwenlarve, am Mastdarm.

Rolben, die dicen, noch weichen und fnorpeligen, mit Baft überzogenen Geweihe und Gehörne. Rolben eines Gewehres, der hinterfte Teil des

Schaftes, f. Schieggewehr.

Kolben (Auskolben) eines Gewehrlaufes ift bas Einreißen ichwacher Längsrißen in die durch Ausbohren entstandene innere Rohrwand. Das R. wird bei Schrotläufen fast ausnahmstos ausgeführt und dient hierzu die A.stange, ein starker, ca. 1 m langer Eisendraht, der an einem Ende einen hölzernen Quergriff und an dem anderen einen den Lauf ziemlich genan ausfüllenden Holzzylinder trägt, in welchem kleine Feilen eingelaffen find, die durch Hin- und Herbewegen der A.stange die parallelen Längsriffe erzeugen. Meistens wird der hintere Teil des Laufes um ein weniges ftarter ausge- find es vorwiegend die obengenannten Beschädigungen

Auffer ben genannten Borgangen empfängt aber arbeitet als ber vorbere, woburch ber Lauf etmas Fall erhält. Zweck bes R.s ist die Erzielung eines besser bedenden Schrotschusses, boch wirt namentlich von den Lütticher Fabrifanten bie Erreichung Diefes Zweckes bestritten. follte das R. eines wertvollen Gewehres nur einem zuverläffigen Buchjenmacher anvertraut werden. Gin wiederholtes R., Rach-R., wird oftmals durch das Unieben von Blei an den Rohrwänden erforderlich.

Rolbenhals, der dunnste Teil des Schaftes

Kolbenhirich, proving. Bafthirich, Birich mit berartigen örtlichen noch nicht vollkommen ausgerecktem Geweih.

Kolbenkappe, f. Rappe.

Kolbenstange dient gum Rolben (f. b.) ber Schrotläufe.

Kolbenzeit, Wachstumszeit der Geweih- und Behörn-Reubildungen.

Kollendinm, ein unter dem Sautgewebe vieler Stengel und Zweige vorhandenes parenchymatisches der Rinde angehörendes Gewebe, deffen Zellen



Stud eines Querichnittes durch ben Blattftiel bee Fig. 343. gemeinen Holunders mit typisch entwickltem Kollenchym (k); c Kutikus; e Oberhaut; p dunnwandiges Rindenparenchym (Stark vergr.) (Nach Töbner-Nobbe.)

durch ihre auffallend dicken, im Querschnitt weiß und wie gequollen erscheinenden, fehr wasserreichen, wesentlich aus Cellulose (f. d.) bestehenden Bande (Fig. 343) ausgezeichnet sind. Die Verdickung der letteren ift nicht immer gleichmäßig und oft dort am ftärtsten, wo die R.zellen mit ihren Rachbarn im Winkel zusammenftoßen. Das R. enthält in der Regel Blattgrun, ift aber hauptfächlich ein "mechanisches" Gewebe, das zur Festigung, namentlich der noch in die Länge wachsenden Sprofteile, beizutragen hat.

Kollerbusch oder Wolf, auch Ruffel, nennt man ältere Bflangen, welche infolge freien Standes, wiederholter Beschädigung durch Spatfrofte, Bild, Weidevich sich bei geringer Höhenentwicklung unverhältnismäßig in die Afte entwickelt haben und, eine Aussicht auf gedeihliche Entwicklung nicht mehr bietend, aus den Schlägen und Rulturen gu entfernen find. Bei der Fohre gibt schon der freie Stand allein Beranlaffung zu übermäßiger Uff entwidlung, jum R., für Fichte, Tanne, Laubholzer nachen.

Kollern, proving. Grugeln, Rudern, erfter

Teil der Balglaute des Birthahnes.

Kombiniertes Sachwerk ift eine Berbindung es Flächen- und Maffenfachwerks (j. b.), welche vie tunlichste Gleichstellung der Angriffsslächen und leichzeitig auch der Haubarkeitserträge für alle Berioden des Einrichtungszeitraumes anstrebt. Einrichtungszeitraumes Diese Methode hat sich in der Praxis unter sämtichen übrigen weitaus am meisten eingebürgert ind ift die Grundlage der preußischen, bagerischen, jurttembergischen und einer großen Bahl anderer forsteinrichtungs-Instruktionen, sowie sie auch eine Borarbeit beim Bener'ichen Verfahren der Ertrags= egelung bildet. Die Beriodentabelle enthält beim ombinierten Fachwert außer den Rubriten für Flächen noch folde für die entsprechenden Massenrtrage mindeftens der erften 2 Berioden, selten mehr ar die gange Umtriebszeit. Die Ginreihung (f. b.) er Bestände, sowie die Berechnung der Hau-arkeitserträge erfolgt nach den allgemeinen hierür geltenden Regeln der Fachwerksmethoden, unter eren Berücksichtigung auch die Verschiebungen vorenommen werden, damit die Beriodensummen nnähernd ausgeglichen werden und die Erträge wie die Angriffsslächen eine nachhaltige Sicherellung erfahren. Die Etatsberechnung für ben rsten Revisionszeitraum (in der Regel 10 Sahre) rundet fich dann meiftens nur auf ben Durchhnitt der erften 2 oder 3 Perioden, wobei aber uf die Einlentung zu einem normalen Alters. affen = Berhältnis, auf die Beschaffenheit der Iteren Bestände, auf Absatz und Gervitutverältnisse die in verschiedenen tonfreten Källen un-:lägliche Rücksicht zu nehmen ift.

Kompensationstheodolit, f. Theodolit. Kompsex heißt in Bapern das Wirtschaftsganze, ber welches eine Forsteinrichtungsarbeit sich er= Der Regel nach foll jeder Revierbezirk inen R. bilden, ausnahmsweise kann jedoch die ferschiedenheit des Waldzustandes oder der Absat= erhältnisse die Teilung eines Reviers in R.e vernlaffen, während umgefchrt mehrere zu einem riftgebiet, einem Berechtigungsverband gehörige leviere in einen einzigen Wirtschafts = R. ver= hmolzen werden fonnen. Letteres findet aud att behufs Ausgleichung von Alterstlassenver-hiedenheiten in größeren Waldgebieten, wo die erstellung einer normalen Altersstufenfolge für des Revier unverhältnismäßige Opfer erfordern Die R.bildung ift Sache der mit der eftstellung der Wirtschaftsgrundlagen betrauten ommission.

Rompfottbildung, Rippemachen. Man verfteht arunter die Vereinbarung mehrerer Raufluftigen zi öffentlichen Berfteigerungen gum Zwecke einer bminderung oder Riederhaltung der Preife. Gie t zu erwarten bei beschränkter Konfurreng, beim erfauf von handelshölzern in größeren Dlaffen, i jehr wertvollen Objekten, die nicht jedermanns auf find, und bei Preisforderungen über dem ugenblicklichen Lokalwerte, d. h. bei zu hohen Taxen. Mis Gegenmittel gegen Komplottierung ift zu

nsbesondere des Bipfeltriebes, welche fie jum R. vermehren fonnen, ober Bahl einer anderen Berfaufsmethobe (Submiffion, freihandiger Bertauf, Tarverfauf)

Kompositionsbetrieb, f. Ilberhaltbetrieb.

Kompossessorats-ISaldungen, j. Staatsanteil= waldungen.

Kompost (Mengedünger). Gin im Forsthaushalt gur Düngung der Forstgarten seit lange viel angewendetes Material, bestehend aus den mannigfachsten organischen und mineralischen Gubstangen. welch erftere bor der Berwendung erft verwesen jollen, mährend lettere entweder (wie Ralf) die Bermejung zu begünstigen oder die Wirkung bes Düngemittels zu verstärken bestimmt sind, ift der R. oder Mengedünger.

Ein fehr verbreiteter R. pflegt nun jener gu jein, welcher durch Berwesung des aus den Forst= garten ausgejäteten, in Saufen angesetten und etwa lagenweise mit einer dunnen Schicht ungelöschten Ralfes bermischten Unfrauts entsteht; längeres Liegen und vollständiges Berfaulen des Unfrautes, der Wurzeln und Camen desielben ift nötig. Außerdem aber werden fehr vielfach fünstliche R. haufen angesett: aus Grabenaushub, Laub, Moos, Rafen, mit Apfalf, Torfmull, Staffurter Salz lagenweise gemischt und später wiederholt durchgearbeitet.

Während man jene Düngemittel, in welchen sich vorwiegend vegetabilische Stoffe vorfinden, als R. bezeichnet, wendet man für aus verschiedenen animalischen und mineralischen Stoffen gemischte Dünger beffer die Bezeichnung Mengedunger an. Als jolche werden empfohlen: Thomasmehl und Kainit (im Verhältnis 1:2), Walfischguano, Thomas-mehl und Kainit (4:1:6) u. a.; auch Straßenkot, namentlich von Basaltstraßen, gemischt mit dem Urin und Kot der Zugtiere, gehört hierher. Ihre Wirkung ist eine rasche, jedoch nur chemische, und dienen fie daher insbesondere auch gur Düngung fümmernder Saatbeete, vielfach auch zur Verftärfung der R.-Düngung (i. Düngung).

Die Wirkung Dieser eigentlichen R.e ift eine doppelte, indem sie nicht nur Pflanzennährstoffe dem Boden zuführen, sondern auch dessen physitalische Eigenschaften zu bessern vermögen, mas unter Umständen nicht weniger wichtig ist; sie sind vollständige, alle Pflangennährstoffe enthaltende, mehr ober weniger langfam wirfende Düngemittel.

Konfiskation des Gewehres, Jagdgerätes, der Sunde, dann der Nete, Schlingen und Fallen ift von den Gerichten bei der Aburteilung von Jagdvergeben neben der verwirften Strafe zu erfennen (R.=Str.=Gej. § 295). Diefelben find auch dann ein= zuziehen, wenn fie nicht Eigentum des Tätere, fondern etwa nur entlehnt sind. Die R. eines Gewehres fann jedoch nur dann ausgesprochen werden, wenn dasjelbe nachweislich bei Begehen des Jagbfrevels gebraucht bezw. mitgeführt wurde; es fonnen sonach einem ertappten Wilberer die etwa in seiner Wohnung befindlichen weiteren Gewehre nicht abgenommen werden. - Für ein nicht beigebrachtes Jagdgewehr fann im Urteil eine besondere Geldbuffe ausgesprochen merden.

Bei Forstdiebstählen (Forstfreveln) greift bez. ber npichlen: Giftierung ber Berfaufsverhandlung und A. ber benutten Berfzeuge, der Tiere, Fuhrmerfe ze. rgreifung von Magregeln, welche die Roufurreng in den verschiedenen Ländern ein fehr verschiedenes

ober nicht; nach Urt. 14 des württemb. Forststrafges. pon 1879 fann dieje Einziehung erfolgen, mährend in beiden Fällen Tiere und Fuhrwerfe der letteren nicht unterliegen. Nach Art. 130 des bahr. Forstges. von 1852 fonnen die Wertzeuge, Fuhrwerte und Gejpanne zwar gepfändet werden, wenn es zur Beurkundung des Frevels oder zur Verhütung der Fortsetzung desselben als notwendig erscheint, dagegen sind die Wertzeuge nach geschehener Aburteilung, die Gespanne 2c. dagegen alsbald nach Hinterlegung eines den mutmaglichen Betrag von Strafe, Schaben und Koften sichernden Betrages zurückzugeben, (f. a. Beichlagnahme)

Songtomerate beißt man jene Strufturform der Trümmergesteine, bei welcher die vertitteten Bruchstücke mindestens von Hafelnuggröße und gugleich abgerundet find; wenn aber dieselben aus ectigen Bruchstücken diejer Größe zusammengefittet find, fo heißen die Gefteine Breccien.

Formen zusammen heißen Pjephite.

Konidien heißen diejenigen Sporen der Bilge (j. b.), welche am freien Ende von Spphen (Bafidien)

abgeichnürt werden.

Konidienfrüchte, Phfiniden, nennt man bei Bilgen kleine, trug- oder flaschenförmige Fruchtförper, welche in ihrem Inneren Konidien (j. d.) bilden und diese aus einer Mündung am Scheitel entleeren.

Koniferin, ein Glykosid (j. d.), namentlich im Kambialjaft der Radelhölzer vorhanden und hier von Th. Hartig entdeckt, auch sonst im Pflanzen= reiche verbreitet; ob es ein charafteristischer Bestandteil der verholzten Zellwände sei, ist fraglich (i. Berholzung). Durch das Engum Emulfin wird R. in Traubenzucker und Konifernsalfohol gespalten; aus letterem entsteht bei Orndation Banillin (j. d.).

König, Gottlob, Dr. phil. h. c., geb. 18. Juli 1776 in Hardisleben (Weimar), gest. 22. Oft. 1849 in Gifenach. Er erhielt feine Ausbildung auf Cottas



Gottlob Rönig.

Forstinftitut in Billbach und war ein Schüler des Forst= Mathematifers Hoßfeld. 1803 übernahm er den Unterricht der Geo= metrie an Cottas Forst= institut in Bill= bad). 1805 wurde er als Förster nach Ruhla verjett, wo er ein Brivatiorit= institut er=

richtete. 1821 gum Vorstand ber neu errichteten Forsttarations-Rommijfion, 1829 jum Mitglied des Oberforstamts in Eisenach ernaunt, verlegte er 1830 mit seinem

Berfahren fiatt. Nach bem preuß, Forstbiebstahlges. | Staatsanstalt erhoben wurde. Als Direktor stand pon 1878 (§ 15) muffen die Wertzeuge eingezogen er demfelben bis zu feinem Tode bor. Er erfand werben, ohne Unterschied, ob fie dem Tater gehoren einen Sohenmeffer (Megbrettchen), bilbete die Brufthöhenformzahlen aus, beftimmte ben Schaftgehalt ftehender Baume aus ber Gehaltshöhe, führte die Abstandegablen in die Holzmeftunde ein, stellte allgemeine Waldabichätzungstafeln (1840) sowie viele andere forstliche Hilfstafeln auf, und war auch auf dem Gebiete der Waldwertberechnung tatig. Schriften außer Silfstafeln: Unleitung gur Bolgtaxation, 1813; Die Forstmathematik, 1835, 5, Auff. von Grebe herausgeg. 1864; Grundzüge der Buchenerziehung, 1846; Die Waldpflege, 1849, 3. Auft. 1875 von Grebe; Die Forstbenutung (Nachlaß, herausgeg. von Grebe 1851)

Stonkretionen find folche Abicheidungen aus löslichen Berwitterungsprodutten, welche infolge der molekularen Unziehungsfraft fich zu rundlichen Gebilden um einen festen Rern anlagern, 3. B. Die Feuersteinknollen in Kalksteinen, die Kalkabsonderungen im Lehm (Lößtindchen), die Ton- und Gijenknollen in verwitternden Gesteinen, viele Beo-

lithe 2c.

Konservation der Waldfrüchte. Die Aufbewahrung derselben über Winter oder auch auf längere Beit geschieht im Interesse ber fünstlichen Holzzucht (i. Saatzeit). Jeber Came hat eine fürzere oder längere Zeit der Samenruhe; die Verlängerung derjelben ohne Beeinträchtigung der Reimfähigfeit ist Aufgabe der K. Die Keimkraft geht am ichnellsten verloren bei Eicheln, Bucheln, Tannen-, ist Aufgabe der R. Ulmen-, Birtenfamen; fie erhalt fich am längsten bei Riefer, Fichte, auch Lärche und Linde. größte Gefahr für Verluft der Reimfraft wird durch Erhitzung der Camen im Winterlager veranlagt; mäßiger Luftzutritt und lodere Aufschüttung sind deshalb wesentlich zu beachtende Momente. hat die Uberwinterung der empfindlichen Gämereien ichon in sehr verschiedener Art zu bewerkstelligen gesucht; die gewöhnlichsten und bewährtesten find: 1. Aufbewahrung im Freien in gedeckten Saufen, zur Uberwinterung von Bucheln, Eicheln, Kaftanien; 2. Aufbewahrung in gedeckten Gruben im Freien, für Eicheln, Bucheln, Eichen- und Sainbuchensamen; 3. Aufbewahrung in Bänken und flachen Saufen unter Dad, für Eicheln, Bucheln, Tannenjamen; 4. Aufbewahrung in Gaden unter Dach ober in luftigen Kammern, für Birten-, Erlensamen 20.; 5. Ausbewahrung in durchlöcherten Kästen, sur Riefern=, Fichten= und Lärchensamen gebräuchlich.

Konservationshieb. Georg Q. Hartig hat zuerit in seiner Anweisung zur Taxation der Forsten 1795 ein Verfahren in Vorschlag gebracht, welches er Hochwald=K. nannte, und das er dort zur An wendung empfahl, wo trot geschwundener haubarer Bestände eine wesentliche Einschränfung der Nutung nicht möglich fei; durch dasfelbe follte ber Ubergang zum Mittel= und Niederwald verhindert, der Sod wald konserviert werden. Sowohl die Veran laffung wie die Ausstührung haben entichiedem Ahnlichkeit mit dem Seebach'ichen mobisizierten Buchenhochwaldbetrieb, und gleich diesem ward der R. nur für Buchen- oder aus Buchen und Gichen

gemischte Bestände empfohlen.

Das Verfahren follte darin bestehen, daß in den Wohnsit auch das Forstinstitut dorthin, wo es zur 30-40 jährigen Buchenstangenhölzern der Bestand tockausschlag, der als Bodenschutholz gedient, bermals zur Augung gezogen und nun mit Silfe er mittlerweile zu ftarten Stämmen berangewachsenen . berständer eine natürliche Besamung erzielt würde. Hartigs Bruder, Ernst Friedrich Bartig, von 822-1841 Landforstmeister in Kaffel, führte nun icie Betriebsart, die anderweits eine Berbreitung icht gefunden, mit besonderer Borliebe in vielen irheisischen Waldungen ein; der Erfolg war auf utem Boden, auf welchem reichlicher Stockausichlag folgte und den Boden deckte, ein ziemklich besiedigender, auf geringeren Böden führte er geradezu im Ruin der Bestände: die Ausschläge blieben hwach oder versagten ganz, die Lahreidel wurden ipfeldürr, der Boden verheidete, und Nadelholzs iban blieb als lettes Mittel. Im ganzen hat die inführung dieser Betriebsart, die lediglich noch ne historische Bedeutung hat, nach dem Urteil mvetenter Personen den furhessischen Waldungen ehr geschadet als genütt. — Lit.: Allg. F.= u. .3. 1862.

Kontrafaden, i. Fallen. Kontroffuch (Wirtschaftsbuch oder Lagerbuch) eine fortlaufend zu führende Vormerfung über e in dem Wirtschaftsganzen, sowie in den einzelnen :ständen genutten Materialanfälle. Dieje Berdung ift zwar in den einzelnen Staaten in meller hinsicht verschiedenartig ausgebildet, ver= gt aber stets den doppelten 3med: 1. einer introlle des Siebes, d. i. einer ständigen Abeichung (Balance) zwischen Etat und Gesamteinlag, 2. einer Kontrolle der Schätzung mittels unterteilungsweiser Buchung der Einschlagsmengen, iche von Beit zu Beit eine Bergleichung ber hätzung mit den Kontis der vollständig abgeholzten stände geftattet. Die Einrichtung ift zuweilen fo roffen, daß der richtige Gintrag in die einzelnen nti durch eine alljährliche Auffummierung konlliert und diese Summe als Gesamteinschlag : Siebstontrolle benutt wird (Preugen). In Deren Staaten wird bie Abgleichung ber Siebsebnisse mit dem Schätzungssoll durch einen iodischen Abschluß der Konti des Wirtschaftsbuches egentlich der Waldstandsrevisionen und Zwischenisionen bewirft (f. d.). Für Preußen ist eine ondere Anweisung zur Führung bes R.es unterm Januar 1875 ergangen, für die übrigen Staaten meistens in den Forsteinrichtungs-Instruktionen näheren Details angegeben.

Kontrolle wird im Forsthaushalt nach verebenen Richtungen hin geübt. Go ist es die fgabe der Material=R., die im Rummernbuch ch den Förster erfolgte Eintragung des aufgereiteten Holzes nach Quantität und Qualität prüfen, was durch den einschlägigen Oberförster, weise jelbst einen Inspektionsbeamten geschieht.

a. Rontrollbuch.

Konzentratoren, f. Bfropfen.

Moordinaten. In dem bei den Forstvermeffungen : ausichließlich angewandten rechtwinkligen hfteme versteht man unter ben R. eines Bunftes der Ebene die rechtwinkligen Abstände desselben  $(\Delta y_1 + \Delta y_2 + \dots + \Delta y_n = \Delta y_n)$  zwei rechtwinklig sich schneibenden geraden gesetzt wird, daß  $\Delta x = 0$ ,  $\Delta y = 0$  sein soll. In ien (Achsen). Die letteren nennt man die Rachsen Wirklichkeit werden sich hierfur ftets fleine Werte

nter Berichonung ber 600-800 ftarfften Stangen (Abscissen, Ordinatenachie), ben Schnittpunft berro ha genutt, nach 30-40 Jahren der erichienene jelben den Unjangs- oder Rull- oder Indifferengpunkt und den auf der Abscissen= und Ordinatenachse ent= standenen Abschnitt die Abscisse bezw. die Ordinate bes Punttes (x1. y1 20., Fig. 344). Die Lage ber Achjen fann eine willkürliche fein, doch empfiehlt es sich und ift in den meisten Staaten auch amtlich porgeichrieben, die Meridianrichtung eines Bunftes als die Abscissenachie (X-Achie, die rechtwinklig zu ihr stehende als die Ordinatenachie (Y-Achie) und von diesen die vom Rullpuntte nach Rorden gehende Absciffen= und nach Diten laufende Ordinatenachie als positive Achsen anzunehmen, jo daß die vier Duadranten sich in rechtläusiger Ordnung an-einanderreihen. Für die Landestriangulation in Breußen liegt der Rullpunft des A.instems in dem Schnittpunfte bes Hauptmeridians - 310 öftlich von Ferro gelegen - mit dem Normalparallel= freise, welcher mit 520 40' (Baug) angenommen ist. — Die Differenz der K. zweier auseinanders folgender Puntte, z. B.  $\bot x_3 = x_3 - x_2$ ,  $\bot y_3 =$ 

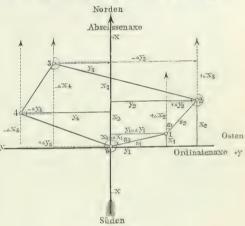

Fig. 344. Roorbinaten.

y3 - y2, nenut man "A.ftude". Diese R. Differengen Ax3, Ay3 fann man auffassen als R. bes Punttes (3) bezogen auf ein durch den Puntt (2) gelegtes K.sustem, bessen Achsen zu denen des ursprüng-lichen (5) parallel lausen. Berechnet werden dieselben aus den Längen und Azimuthalwinkeln der Meßlinien, z. B.

 $\Delta \mathbf{x}_2 = \mathbf{s}_2 \cdot \cos \alpha_1$  $\Delta y_2 = s_2 \cdot \sin \alpha_1;$ 

man nennt sie demgemäß auch Cosinus- und Sinus-Produkte. Diese berechneten A.ftude werden je nach der Größe des Azimuthalwinkels das positive oder negative Borzeichen erhalten, wobei zu beachten ist, daß der Cos. im 2. und 3., der Sin. im 3. und 4. Quadranten negativ ift. Zwischen benjelben besteht die wichtige Beziehung, daß in einem geschlossenen Polygone die algebraische Summe aller Abscissenresp. Ordinatenstücke gleich "Rull" sein muß, b. h. menn

 $\int \Delta x_1 + \Delta x_2 + \Delta x_n = \Delta x$ 

ergeben, welche als zulässig erachtet werden, solange die sog. Schlußlinie des Polhgones,  $V(\Delta x)^2 + (\Delta y)^2$ , dividiert durch den Umfang dessielben, kleiner ist als der zulässige Fehler sür Längenwessungen  $\binom{2}{1000}$  bis  $\binom{3}{1000}$ . Die Fehlergrößen  $\Delta x$ ,  $\Delta y$  werden nach Verhältnis der Längen der Kküche auf diese verteilt.

Bei einem Meßzuge zwischen zwei gegebenen Firpunkten muß die Summe der neugesundenen Abscissen-resp. Ordinatenstücke gleich sein der Disserenz der Abscissen resp. der Ordinaten der beiden gegebenen Aunkte. Etwaige Disserenzen werden auf die Kestücke des Meßzuges nach Verhältnis ihrer Größe verteilt. Bei Beurteilung der Zulässigkeit der Fehler tritt hier an Stelle des Polygonumsangs die Länge des Meßzuges

Bur Kartierung ber Megpunkte werden die verbesserten K.stude selbst nur noch selten verwandt; man ermittelt vielmehr aus denselben die rechtwinkligen K. der Megpunkte in Bezug auf eine für dieselben anzunehmende Hauptachse, indem man zu der Ansangsabscisse resp. Ordinate das



Fig. 345. Roordinaten.

Ubscissen= resp. Ordinatenstück des nächstsogenden Punktes algebraisch addiert, 3. B.  $x_1 = \Delta x_1$  (wenn der vorhergehende Punkt Ansangspunkt des K.systems ist),  $x_2 = \Delta x_2 + x_1$ ,  $x_3 = \Delta x_3 + x_2$  ec.

Die berechneten K. der Meßpunkte dienen zur Flächenberechnung (f. d.) und zur Kartierung. Zu letzterem Zwecke wird auf gut ausgetrocknetem Zeichenpapiere ein genaues Quadratneh konstruiert, auf dessen Vertiallinien — von Süden nach Norden lausend — die Abscissien (x), auf dessen Horizontallinien — von Westen nach Osten lausend — die Ordinaten (y) jedes Punktes ausgetragen werden. Die Lage eines Punktes auf der Karte ergibt sich dann als Schnittpunkt seiner beiden am Lineal entlang zu ziehenden K. Durch Vergleichung der Länge zwischen den ausgetragenen Punkten mit der im Terrain bestimmten horizontalen Entsernung ist die Kontrolle vorhanden.

Ist aus gegebenen R. zweier Punkte (Fig. 345 A und B) ihr Abstand (s) und ihr Azimuthalwinkel (Reigungswinkel) a zu ermitteln, so sind die Gleichungen anzuwenden:

1. 
$$s = \sqrt{(\Delta x_b)^2 + (\Delta y_b)^2}$$
 oder  $s = \frac{\Delta x_b}{\cos \alpha}$  oder  $s = \frac{\sin \alpha}{\sin \alpha}$ ,

2. 
$$\tan \alpha = \frac{\Delta y_b}{\Delta x_b}$$
, in welchen  $\Delta x_b = x_b - x_a$  und  $\Delta y_b = y_b - y_a$  ift (j. Bermessung).

Die in den meisten Staaten bei den Forst vermessungen jest eingeführte Messungsmethode welche die Berechnung der rechtwinkligen K. der Wespunkte als Endziel sordert, hat älteren Messungsversahren gegenüber die Vorzüge, daß a) der Durch hied von Messlinien und die unmittelbare Längenmessung auf das geringste Maß beschränkt wird die unvermeidlichen Fehler der Winkel- und Linienmessung vor Aussührung der Zeichnung vor Aussührung der Zeichnung vor eines jeden Punktes unabhängig von den vorhergehenden geschieht, so daß eine Fortpslanzun und Anhäusung kleiner Fehler ausgeschlossen ist

Koordinatenmethode, f. Bermeffung.

Köpschen, capitulum, ist ein Blütenstand mi flacher, verbreiterter hauptachse und sitzenden Blüten

Kopfeibe, Cephalotaxus, Gattung der Eiben gewächse (i. Nadelhölzer) mit wenigen, in Chim und Japan einheimischen, unserer Sibe ähnlicher aber durch weit längere und frästigere, unterseit bläulich-weiße Nadeln und große, steinfruchtartig Samen ausgezeichneten Arten, die in Deutschlanur in milden Lagen aushalten.

Ropf für Geweih-Jolge oder Stufe. Bei de französischen Barforcejägerei wurden die hirsch nicht nach deren Endenzahl oder nach der en sprechenden Geweihfolge angesprochen, sondern beir 2., 3. und 4. Geweihe als ein hirsch vom 2., 3. 4. K.e. (Cerf à sa seconde — troisième — quatrième tête) und ferner im 8. und 9. Lebens jahre als vom 2., 3. K.e. jagdbar. Diese vo einigen deutschen Jägereien nachgeahmte, vo mehreren Jagdschriftsellern noch jest, meist abe nur historisch angesührte, eigentlich ganz unnatür liche Benennung, indem der Hirsch doch nur ein Gemeih allein zugleich seinen Men als Geweih allein und nicht zugleich seinen R. at werfen und erneuern fann, ift - jofern nur ei bestimmtes Lebensalter und nicht die in jedem at weichende Endengahl eines Sirsches in Betrad fommt — durch Angabe der den Lebensjahren em iprechenden Geweihfolge, wie ichon Döbel getar mit Hirsche vom 2., 3., 4. Geweihe 2c. zu er jegen, um auch hierdurch die deutsche Weidmanns sprache von allen aus der französischen entnommener volltommen überflüffigen Ausdruden zu reiniger Bon der französischen Ansprache der Edelhirsche i wahrscheinlich die in Guddeutschland, besonders i der Rheingegend allgemein übliche Benennung be im 4., 5., 6. und 7. Lebensjahre ftehenden Dan hirsche als Dreis, Viers, Fünfs und Sechstöpse abgeleitet worden. Diese Ansprache ist bei be norddeutschen Jägerei nicht, sondern die altweit mannische Benennung: geringer, angebende Schaufler, Schaufler, guter Schaufler für biefelbe Geweihfolgen gebräuchlich.

Kopfholz, j. K.wirtschaft.

Kopfholzwirtschaft. Berden Laubholzstämm von nicht zu hohem Alter statt unmittelbar am Bode öpft, jo bilden fich an und unmittelbar unter ber Quadraten befindet i. auch Storchichnabel). ibbiebsfläche Ausschläge, welche den verlorenen Bipfel zu erfeten ftreben; werden nun dieje Hushlage von Zeit zu Zeit genutt, wobei fie fich ets wieder durch neue Ausschläge ersetzen, so nennt ion jolche an der Abhiebsstelle sich topfartig veridende Stämme Ropfholgstämme und eine erartige Behandlung und Benugung der Stämme

ober Ropfholzbetrieb.

Dieselbe ift nur feltener Wegenstand bes eigent= chen Forstbetriebes, etwa in Flugniederungen, im berschwemmungsgebiete größerer Bafferläufe, und uch bort meift in Berbindung mit landw. Rugung, ibem unter ben in weitem Berband ftehenden opiholzstämmen Grasnutung getrieben und burch ie doppelte Rutung allerdings dem Boden eine amhafte Rente abgewonnen wird. - Berbreiteter t die Mr. als eine Art landw. Nebennutung: längs er Ufer ber Bache, an Feldrandern, in Beden, if Sutungen und Weiden fieht man häufig Ropf-

Mastamme stehen.

Das Material, das lettere liefern, dient nun itweder nur als Brennholz (Wellenholz), oder es ird als Flecht- und Reifmaterial (Beiden), gur shgewinnung (Giche), zu Faschinenmaterial und blich, im Sommer gehauen, mit in der Sonne dörrtem Laub (Ulme, Linde, Eiche, Eiche, Weiß= che) zur Fütterung der Schafe verwendet. Fe ich dem Berwendungszweck richtet sich dann auch 3 Alter, das man die Ausschläge erreichen läßt, id das 8-10 Jahre nicht zu übersteigen pflegt id bis auf 1-3 Jahre (bei Bandweiden, Futter= ubnutung) sinkt.

Richt alle Holzarten schlagen gleich stark vom opf aus; fo besitzen dies Bermögen in geringem rade Buche, Birke, Eiche, Erle, in hohem Grade ? Ciche, Hainbuche, Beide, Linde, auch die Atagie. n häufigsten sieht man als Ropsholz an Bächen id in Niederungen die Weide, der hier einerseits r Standort am besten entspricht und welche dererseits wertvolles Flecht= und Reifholz liefert; d Pappeln (P. nigra und canadensis) und men fieht man an feuchtem Standort, auf trocterem vorwiegend die reich ausschlagende Eiche und eigbuche, in Alleen Linden und Afagien.

Der Abtrieb erfolgt im Frühjahr - nur bei ttterlaubgewinnung im Commer - durch icharjen bieb glatt und nahe am Stamm, bei alten, t völlig ausgefaulten und gleichwohl noch fräftig streibenden Stämmen unter Belaffung ca. 5 cm nger Stifte im jungen Holz. Die Arbeiter bemen sich einer furzen Leiter, jowie einer scharfen ppe oder eines leichten Beiles. - Die Nachzucht n Ropiholzstämmen erfolgt mittels starfer Seifter, i Pappeln und Weiden wohl auch mit Bilfe von bewurzelten Getiftangen.

Stopftier, Leittier, das einem Rudel Wild vorziehende und hierbei oft fichernde Allttier.

Ropieren von Karten in demfelben Dafftabe ichieht entweder durch Durchpausen mittels transrenten Dipapiers ober Durchstechen der einzelnen intte mittels einer feinen Radel oder durch twendung eines Quadratnebes, welches man voll auf das Driginal als auf die zu entwerfende gewebes, des M. fambiums ober Phellogens (Fig. 346 p)

- wie bei der Niederwaldwirtschaft - in einiger Ropie trägt und in welches man alles das zeichnet. bohe (11,2-2 m) über bemiselben abgehauen, ges was auf dem Driginal fich in den betreffenden

> Stopp, Jatob, geb. 15. Oft. 1819 in Stedborn, geft. 15. Marg 1889 in Burich, ftudierte in Braunichweig, Karlsruhe, Hohenheim, wurde 1842 zum Forstverwalter ber Stadt Frauenfeld, 1846 gum Forstmeister des Rantons Thurgan. 1860 gum Brofeffor am Bolytechnifum in Burich ernannt. Er ichrieb einen Leitfaden des Waldbaus, eine Anleitung zur Drainage und gab 1860 die Forststatistik bes Kantons Thurgan (mit Stählin), einige Jahre mit Landolt und v. Grenerz die "Schweig. Zeitschrift für Forstwesen" heraus.

Koprofith, j. Phosphatdunger. Korbbfütter, Compositae, Familie jumpetaler Ditotyledonen, mit jehr charafteriftischen "Röpschen" (f. b.). Sehr zahlreiche, eingeschlechtige oder zwitterige, fünfgahlige Bluten, auf flacher bis fegelförmiger Achse vereinigt, mit verklebten, eine Röhre um den Griffel bildenden Staubbeuteln und nur einer Camenanlage im unterständigen, einfächerigen Fruchtknoten stellen den "Blütenkorb" dar, welcher von dem aus ganz oder doch teil= weise grünen Sochblättern bestehenden Süllfelche (involucrum) umgeben wird und sich in einen, oft durch die zierlichen "Federkelche" der Früchtchen auffälligen, Fruchtstand umwandelt. Die R. unserer Flora find nur Kräuter oder Stauden, deren manche, wie 3. B. Alant-Arten, Kreuzfrant (j. d.) u. a., Formen der Vilggattung Coleospórium (j. d.) beherbergen.

Korbflechtermaterial. Bur groben Bare (Stard)= gehe, Rohlenforbe 2c.) werden die berindeten ein= und mehrjährigen Stocktriebe der geringeren Beidesorten verwendet. Für die feine und Luxusflechtware werden die einjährigen, schlantwüchsigsten, aftfreien Stocktriebe ber besten Weidenarten in Schienen (bis zum feinsten Draht) gespalten und zu den mannigfaltigften Geftalten über Formen geflochten.

Rorbweide, f. Weibengucht.

Stork, Storkhaut, Beriderm, ift bas Gewebe, welches an den in die Dicke wachsenden Pflanzen



Queridnitt burd einen Buchengweig mit hort (k) Fig. 346. (ftart vergr.). e Epidermis; p Phellogen; r Rinde.

teilen fich nachträglich bildet und einen Echut der Oberfläche herstellt. Das A.gewebe geht durch tangentiale Teilungen der Bellen eines Teilungs

Fig. 317.

3weigftüct

"Rorfulme" einer "Korfulme" mit hauptjächlich aus Phel=

dermwucherung.

(Nat. Gr.)

hervor und besteht demnach aus radial gereihten | Bellen (Fig. 346k), die entweder fämtlich ober nur in einzelnen Querzonen verfortte und dadurch für Wasser nahezu undurchlässige Wände besitzen. Im zweiten Falle wird das echte R.gewebe durch Schichten unverfortter Bellen, fogen. Phelloid, unterbrochen. Dieses fann zuweilen bedeutende Mächtigfeit erlangen (so 3. B. bei der Rulme, Fig. 347). Nur wenige Holzpflanzen entbehren der R.bildung, jo die Miftel und der in Nordamerika einheimische gestreifte oder

penninivanische Ahorn, Acer pennsylvánicum L. (A. striatum Du Roi); bei den meisten beginnt die R.bildung schon im ersten Sommer und macht fich äußerlich badurch bemerkbar, daß die grüne Färbung der Zweige durch eine braune ober graue ersett wird; feltener, jo 3. B. beim gemeinen Spindelbaum, erfolgt die R.bildung erft an mehrjährigen Zweigen. Das Raewebe entsteht selten in der Oberhaut felbst (wie 3. B. bei Weiden und bei jämtlichen Apfelfrüchtlern), meist in der unmittelbar unter der Oberhaut liegenden Zell= schicht (Fig. 346), zuweilen erft in tieferen Rindenschichten (fo 3. B. bei der Weinrebe, den Johannisbeersträuchern). Mitunter besteht es aus abwechselnd weitzelligen und engzelligen Lagen, wie bei der Birke (Fig. 348), wo diese Schichten fich als weiße, durch Erfüllung der Bellen mit feinkörnigem Birtenharz jo gefärbte Säut= chen leicht abziehen laffen, oder bei der Reiche, wo die dichteren Lagen als wellige Jahresringe sichtbar sind. Wenige Holzarten, wie nor=

malerweise die Buche, Sain= buche, Weißerle, Trauben-firsche, behalten dieses ur= sprünglich unter der Epidermis entstandene primäre R.gewebe zeitlebens; dasselbe wird meist mit dem Dickenzuwachs des Stammes nach außen allmäh= lich abgeschülfert, aus dem Phellogen aber ftetig ergangt,

während das lettere als Teilungsgewebe durch zahlreiche radiale Zellteilungen auch dem Dickenwachstum des Stammes zu folgen vermag. Bei den meisten Holzarten aber entstehen später weiter innen neue, sekundare R.gewebe (Fig. 349); alle Gewebe, welche außerhalb dieser liegen, müssen wegen der Un= durchlässigfeit derselben für Wasser vertrochnen und absterben; diese toten Gewebe heißen Borke. Je nach der Anordnung der sekundären K.schichten

lagen (Fig. 350k'), welche fich nach außen allenthalben an die vorhergehenden R.lagen ansetzen und dadurch einzelne Inseln oder Schuppen von Bortengewebe herstellen (Fig. 350b). Diese Schuppen lösen sich entweder durch Spaltung der Richicht alsbald los, 3. B. bei der Platane, den alteren Trieben der gemeinen Riefer, oder bleiben aufeinander haften. In letterem Falle reißt die Bortenichuppenmasse infolge der mit dem Didenzuwachs erfolgenden Dehnung zunächst nach der Länge, bann auch in der Quere, oft in charafteristischer Beise, auf (3. B. Kiefer, Lärche, Eiche, Ulme, Schotendorn 2c.). - Die Ringelborke hingegen entsteht dadurch, daß parallel mit dem primaren R. sich ein geschlossener Ring von sekundärem R. (Fig. 351 k') bildet. Die dadurch ringförmig abgeschiedene Borte reißt entweder unregelmäßig ein (Fig. 351a) wie 3. B. bei ber ichneeballblättrigen Blasenspiere, Physocarpus (Spiraea) opulifólia, und löst sich in

großen Platten ab, oder zer=

fasert, wenn ftarte Baft= bündel vorhan= den sind, der Länge nach, so 3. B. bei der Waldrebe, dem Weinstock.

Storkeiche, f. Eiche (bot.).

Storkkambium, Phello= gen, s. Kork. Storfrinde,

Phelloderm, nennt man eine vom Korf= fambium (f. Rorf) häufig, aber nicht

immer, nach innen abgejchie= dene Schicht lebender, den äußeren Rin= denzellen ähn=



Fig. 348. (stark vergr.). Birtenfort im Querichnitt a didwandige, wandige Kortzellen; das in denfelben be-fündlich gewesene Birkenharz wurde bis auf einzelne Körnchen durch Ausschlaus in Alfohol entsernt. (Nach Dobner-Nobbe.)

licher und gleich diesen blattgrünhaltiger Zellen mit unverkorften Wänden.

Korkstoff, Suberin, fettartige, aus fog. Wincerineftern mehrerer Fettfäuren, u. a. auch der Kortoder Phellonfäure bestehende Substang, beren Vorhandensein in pflanglichen Zellwänden die Berforfung (j. d.) der letteren bedingt.

Storftulme, f. Ulme (bot.).

Sormoran, Phalacrocorax carbo L. (3001.). Der R., große Scharbe, Seerabe, ift in unserer Fauna der Bertreter der Ruderfüßler. Große einer fehr schwachen Gans; Körper geftrect; Ropf mit niedriger Stirn; mittellanger Schnabel mit gerundeter, in der Mitte fid) senkender First mit starkem Saken, auch Spite des Unterschnabels, deffen beide Schenkel fast bis zur Spite getrennt und durch nadte, gelb. unterscheidet man zwei Haupttypen: Schuppen= liche Kehlhaut verbunden sind, herabgebogen; Augen borte und Ringelborke. Bei der Bildung nach vorn gerückt, mit grüner Zris; ihre Umgebung der Schuppenborke entstehen einzelne kleine K.- nackt, gelblich; Hals lang; Armknochen verlängert; ichwimmhaut verbundene Zehen; Stoß mittellang, umpf feilförmig mit fehr ftarrichaftigen Federn. arbe tiefichwarzgrun, auf dem Ruden ichokoladen= raun, jede Feder schwärzlich grunschillernd ummbet; Hochzeitskleid mit zahlreichen flodigen, ihm schußmäßig anzukommen, auch ift ein Schuß eißen Febern an den Seiten des Kopfes und mit der Kugel auf den tief im Wasier schwimmenden Sochzeitstleid mit zahlreichen flodigen, berhaljes; ein großer weißer Fleck auf der Außen= ite der Schenkel. Sommervogel; in Gud= und Bestdeutschland felten; Zug April - Sept. innengemäffern im Mai brutend. Er fiedelt fich

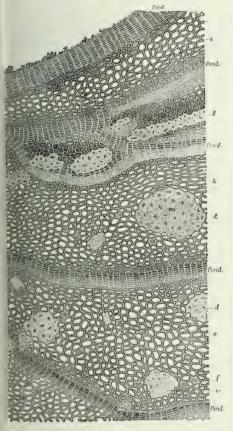

Querichnitt burch ben außeren Teil ber fefunbaren tbe einer jungen Bintereiche (ftart vergr.). a, b, c Rindens Daftparenchym und Siebröhren; d Steinzellen; e Baft-Baftparenchum und Siebröhren; d Steinzellen; e Baft= rn; f Bellen mit oxalfaurem Ralt; Perid. Beridermzonen, welche bie Borfeichuppen nach innen zu abgrengen.

ber Nähe stiller fischreicher Gewässer in Rolonicen , deren Sorfte ähnlich denen der Reiher, mit ten sie nicht selten gemischt sind, auf Baumen, baumlosen Gegenden auf Felsen stehen; schwimmt t stark eingesenktem Körper und taucht bis 30 m f, ift unter Waffer fehr schnell, tann dafelbst gen 3 Minuten verweilen und wegen Dehnbarteit n Rachen und Hals sehr große Fische verschluden; te Kolonie vermag ein mäßiges Fischgewässer in ht langer Zeit auszufischen. Bum Aufgeben seiner ande zwingt ihn nur Mangel an Fischen oder im Neviere geschüttetes Futter.

luber nach hinten gerückt, vier jämtlich durch jehr starke Berfolgung (Abschuff). — Sein Flugbild ift wegen der langen Armknochen fehr charakteristisch.

Rormoran (jagol.). Die Jagd auf den R. wird zum Zwecke der Vertilgung dieses schädlichen Fischräubers ausgeübt; bei feiner Schen gelingt es nur felten, ihm schugmäßig anzukommen, auch ift ein Schuß



Fig. 350. Schema der Schuppenbortenvitoung im Ante-Längsschnitt. h Hold; r Rinde; k primärer Korf; k' setun-därer Korf; b Borfe.

Bogel wegen des geringen Zielobjektes, welches er den Geschoffen bietet, unficher.

Eine erfolgreiche Bertilgung fann nur an den jog. R.kolonieen vorgenommen werden, indem man die Jungen, wenn sie so weit erwachsen sind, daß sie auf ben Rand des Horstes treten, sowie die ihnen Nahrung bringenden Alten mit der Büchse

oder mit der mit grobem Schrot ge= ladenen Flinte herabschießt.

Kormoran (gefetl.), ge= nießt wegen jeiner Schadlichkeit für die Jagd nirgends eine gesetzliche Schonzeit.

Korn, vordere fleine Visier bei Schrotge= wehren und Büchsen, s. Visier.



Schema ber Ringelborken= Quer= und Langsichnitt. bildung im Quer= und Langsichni Bezeichnung wie in boriger Figur.

Stornelkiriche, f. Sartriegel.

Korngrößen des Wodens find die nach dem Durchmeffer in mm gemeffenen Dimenfionen ber Bodenbestandteile, also das Maß der Feinkörnigkeit und Grobförnigfeit. Je fleiner Die N., desto gahlreichere fapillare Sohlräume enthält ber Boben und befto mehr Waffer fann berfelbe fefthalten.

Kornung, aus Getreide, Kartoffeln und Baumfrüchten bestehendes, dem Bilbe entweder auf ben Fütterungen dargereichtes ober an mehreren Platen Körperschaftswafd, j. Genossenschaftswaldungen. Korporationswasdungen sind die teils öffentlich rechtlichen (Gemeinden, Kirchen, Armenanstalten, Hopitälern, Schusen), teils privatrechtlichen Korporationen (Pfarrstellen, Waldgenossenschaften) gespörigen Waldungen, welche geseslich bald den Gemeindewaldungen (i. d.), bald den reinen Privatwaldungen (j. d.) geichgestellt werden.

Stoften (ftatiftisch). Der beim jährlichen Betriebe der Waldwirtschaft notwendige oder für zwedmäßig gehaltene Geldaufwand wird in den statistischen Nachweisen über R. oder Ausgaben aufgeführt. Die Berwaltung wird aber in verschiedenen Staaten nach gang verschiedenen Grundfägen gehandhabt, deshalb find die Berwaltungs-R. oder perfönlichen Ausgaben für das Personal sehr verschieden, ebenso die sachlichen Ausgaben oder Betriebs-R. Sauerlöhne, Kulturen, Wegbauten, Steuern 2c. Jene andern sich mit der Organisation, der Bejoldung und sonstigen Entschädigung des Forst= personals, diese mit den Tagelöhnen, dem Berjüngungsbetrieb, dem nach dem Terrain und den Absatzverhältnissen wechselnden Aufwand für Herstellung und Unterhaltung der Waldwege 2c. einem Staate werden die Ausgaben für den forftlichen Unterricht unter den Ausgaben der Staatsforstverwaltung aufgeführt, in anderen nicht; dieselbe Verschiedenheit findet statt bei Verrechnung ber R. für Amtswohnung der Beamten oder für Grunderwerbungen, Gervitutablösungen 2c. Die Gegenüberftellung nur der Gumme der jahr= lichen Ausgaben ift wegen des Raumes hier geboten; eine genauere Mitteilung der einzelnen Titel wäre viel zu weitläufig.

Die Tabelle zeigt, daß die Ausgaben verschiebener Staatssorstverwaltungen, auf die Flächeneinheit reduziert, trot der oben berührten verschiedenen Rechnungssätze in Deutschland und der Schweiz nicht sehr bedeutend voneinander abweichen. Leider sehlen genügende Angaben aus Privat= und Kor-

porationswaldungen.

Es betragen die sämtlichen R. pro ha der

Gesamtfläche der Staatswaldungen:

1. Deutsches Reich: Preußen 13, Bahern 16, Sachsen 25, Württemberg 24, Baben 27, Effaß-Lothringen 20 M.

2. Ungarn 5,1 M.

3. Schweiz: In den einzelnen Kantonen 15 bis 29 M.

Auf die sachlichen  $\Re$ . entfallen 70, auf die persönlichen  $30\,^0/_0$  aller  $\Re$ .

Von den Einnahmen betragen die Ausgaben im großen Durchschnitt  $40\,^{\circ}/_{\circ}$ , sehr selten steigen sie auf  $50\,^{\circ}/_{\circ}$ .

Von den sämtlichen Ausgaben entsallen auf die Besoldungen des Personals zwischen 30 und 40%, dann solgen die Ausgaben für Holzhauerlöhne, Werbung und Transport mit ebenfalls 30-40%, der Aleft verteilt sich in kleinen Anteilen auf Steuern, K. der Betriebsregulserung und außervordentlichen Auswahl. S. a. Produktions-K.

Koften der Waldwegebauten, f. Baldwege-

Roftenwert, j. Wert.

Kotentafeln, j. Höhentafeln. Kotnledonen, j. Reimblätter.

Kraft, Eduard Friedrich Gustav, geb. 18. Aug. 1823 zu Clausthal, gest. als Obersorstmeister in Hannover

9. Jan. 1898. Schriften: Zur Prazis der Waldwert=

vechnung, 1882; Beiträge zu der

Lehre ber Durchforstungen, 1884; Beiträge zur forstl. Zuwachsrechnung, 1885; Beiträge zur forstl. Statik, 1887; Beiträge zur Durchforstungs- und





Guftav Araft.

Uber die Beziehungen des Bodenerwartungswertes, 1890.

Straftmesser, Apparat zur Messung bes Durchichlages bei Schrotgewehren, f. Durchschlag.

Krafen, f. Rabenvögel.

Krähenbeere, Empetrum nigrum L., Rauschbeere (j. a. Vaccinium), liegender Strauch, Bertreter einer besonderen kleinen Familie (Empetraceae), von heidekrautähnlichem Aussehen, mit am Rande umgerollten, immergrünen Blättern, dreizähligen, zweihäussigen Blüten und schwarzer Beeren, auf Moor- und moosreichem Waldboben,

besonders in Gebirgen.

Krähenhütte. Die Erfahrung, daß die Tagranbvögel und die rabenartigen Bögel, besonders Krähen mit Ausnahme der Saatkrähe, durch die Erscheinung einer Eule, vor allem aber eines Uhus, lebhaft angezogen werden und entsprechend ihrereigenen Stärke mehr oder weniger frästig nach einer solchen stoßen, hat zu einer Jagdart geführt, die darin besteht, daß man an einem freien Plag im Felecinen Uhu aufesselt und sich in Flintenschußweite in ein mehr oder weniger fünstlich hergerichtetes Versteck begibt, um von da aus die nach dem Uhustoßenden Vögel zu erlegen. Da gewöhnlich zunächsträhen und Raben sich zahlreich einfinden und durch ihr Geschrei andere Rausvogel herbeiloden, jo nennt man jenes Versteck eine K. oder Rabenhütte.

Man hat seststehende und bewegliche K.n. Erstere werden so tief in die Erde gegraben, daß nur ein slaches Dach und Schießicharten darunter sich über dem Erdboden besinden; legtere bestehen aus Schiemen von grauer und grüner Leinwand, welche zusammengestellt werden, so daß sie den Schüssen verbergen; auch hat man Schösertarren dazu de nutzt. Erstere haben den Borteil, daß sie den Raubvögeln weniger auffallen, dagegen den Nachteil, daß die Krähen und Raben in ihrer Nachbartschaft dich sowohl an den Antbild des Uhus gewöhnen, als auch die Gesahren seiner Kähe kennen sernen und daher sich nicht mehr nähern, wodurch ein wesenstiede Mittel zur Anlockung serner Raubvögel wegistlie

d Anhöhen, die im Umkreise von mehreren hundert dritten feine Waldungen oder größeren Baum-

ruppen enthalten.

25-30 Schritte vor der Hitte wird der Uhu . d.) auf der jog. Jule, einem 11/2 m hohen usgebohrten Pfahle auf einer mittels einer Leine on der Hutte aus zu bewegenden Krücke mit einer bernen Schleife am rechten Fange lofe befestigt. n nächster Rähe des Uhus und ebenfalls in lintenschußweite von der Hütte werden Fallbäume ehenden Aften eingegraben.

Der in der Sütte verborgene Jager beobachtet arch die Schieflöcher das Benehmen des Uhus nd erkennt daraus die Rabe von Angreifern. Je ärfer und gefährlicher dieje find, defto lebhafter arfiert der Uhu; gegen Krähen wird er oft gang eichgültig. Übrigens markieren junge Uhus lebhafter 3 alte, Männchen lebhafter als Weibchen. Auf n Fallbäumen pflegt außer Krähen und Raben er der Hühnerhabicht aufzukrakeln, die übrigen aubvögel halten sich nur fürzere oder längere zit bei dem Uhu freisend oder schwebend auf, anche stoßen nur einmal auf ihn und andere hren selbst nach einem Fehlschusse wieder zurück. ie alle muffen im Fluge durch die Schießlöcher er nach Heraustreten aus der Tür, welche auf r dem Uhu abgekehrten Seite der Sutte fich findet, geschoffen werden.

Bur Jagd mit der beweglichen Sütte gehört ein ahl mit eiserner Spite, welchen man ba in ben iden stößt, wo man den Uhn aufstellen will. an fann auch ohne Sutte die Jagd ausüben, dem man mit dem Uhu auf dem Arme umberht und an geeigneten Stellen, oder fobald man ien Raubvogel in der Ferne bemerkt, den Uhu f den Pfahl sett und sich in ein passendes

rsteck begibt.

Der Erfolg der Hüttenjagd hängt wesentlich, veit es sich um Erlegung eigentlicher Raubvögel nbelt, von denen übrigens ichon sämtliche in utschland vorkommende Arten hierbei erlegt rden, von der Benutung der richtigen Zugzeit ab. ese dauert von Mitte August bis Mitte Robember b von Mitte März bis Mitte April. Windige ile Tage sind warmen windstillen vorzuziehen. Ubrigens hat man nicht ohne Erfolg statt eines enden Uhus einen ausgestopften verwendet, auch he mit beweglichen Flügeln. In diesem Falle aber wegen mangelnden Martierens größere smerksamkeit bes Jägers notwendig. — Lit.: aats von Wacquant-Geozelles, Die Hüttenjagd; ttenvogel, Hüttenjagd mit dem Uhu. Krammetsvogel, j. Drossel.

granich, Grus cinérea Naum. (3001.), unjer hster Sumpfläufer (1,2 m hoch). Ropf im Ber-:ederten langen Salje did; Schnabel mittellang, der Mitte etwas verengt; Flügel groß, Arm= chen lang; Ständer sehr lang; Zehen und Krallen tellang, äußere Borderzehe mit der mittleren d Spannhaut verbunden, Hinterzehe kurz, hoch 1) die verlängerten, flatternd frausen Armbeden § 83 1. c. hinsichtlich ber einem Gemeindeverbande

Zur Anlage oder Aufstellung von R.n eignen (nicht "Schwanzsedern") bunkel; Scheitel fast nacht, wiit spärlichen schwarzen Borsten besetzt. Mannden und Weibchen fast gleich. Dunenjunge fuchsbräunlich, auch das erfte Konturfederkleid noch stellenweise bräunlich. Sommervogel, im Weften nur auf dem Durchzug (Marz, April und Oftober). Brutzeit April, Mai. Feuchte, mit Gebuich und Bäumen lüdig bededte Flächen bieten die Brutpläte, an denen das Reft (unordentliche Laubanhäufung) auf einem fleinen Sügel, gededt durch Baumfronen oder Gebüsch, zu stehen pflegt. 3mei große, ge-Der Krafeln, trodene Stamme mit wenigen ab- streckte, olivengrunliche, mit leberroten Fleden gezierte Gier. Die Jungen folgen bem Weibchen schon in den allerersten Tagen. Zur Brutzeit ist der K. fast mehr Wald- als Sumpfvogel, baumt jedoch nie auf. Seine Nahrung besteht in kleinerem, niederem Getier, garten Pflangenteilen, Körnern n. dergl. Wo er auf feinen Zügen in Menge weilt, hat er auf Erbsen= bezw. Getreidefeldern schon er= heblichen Schaden angerichtet. — Auf dem Buge bilden die Individuen die bekannte Keilform. An nebeligen Tagen ziehen sie niedriger als an hellen. Dem Forstmann hat sich ber R. wohl durch Berftörung von Eichelfaaten schädlich erwiesen.

Granich (jagol.). Die Jago auf den R. ift megen jeiner Schene und weil er in Mitteleuropa meistens nur im Berbst und Frühjahr in übersichtlichen Ortlichkeiten und dazu noch in größeren Flügen einfällt. ohne besonders glücklichen Zufall erfolglos. In Waldgegenden, wo er brütet, kann man sich wohl gelegentlich auf Büchsenschußweite anbirschen.

Im Orient soll er mit Falken gebeizt werden. Die Anwendung von Fangapparaten ist außsichtslos, da man die Stelle seines Einfallens nicht

vorher wissen fann.

Junge, noch nicht flügge Re kann man in den bruchigen Gegenden, in denen sie ausgekommen find, fangen, wenn man aus größerer Entfernung die Alten beim Füttern bevbachtet. Merkt man sich die Stellen genau und läuft man schnell hinzu, so findet man wohl das eine oder andere der sich

im Grase brückenden Jungen. Das Wildbret der Alten gilt für ungeniegbar, das der Jungen gibt einen ganz wohlschmedenden

Braten.

Aranich (gefett.). Die Jagdbarkeit des R.s ift eine zweifelhafte; er ift in feinem Jagdgeset mit einer Schonzeit bedacht, fonnte jedoch zu dem "auf Missern brutenden Federwild" gezählt werden.

grank nennt man angeschoffenes Wild.

Strankenversicherung. Auf die forftwirtichaft= lichen Arbeiter findet das Reichs=R.sgesetz vom 15. Juni 1883 10. April 1892 nicht ohne weiteres und event, nur mit den aus §§ 134-142 bes R.-G. vom 5. Märg 1886 bezw. des Artitels 32 der Rovelle vom 10. April sich ergebenden Anderungen Anwendung. 1892 Dieselben sind also durch die Reichsgesetzgebung selbst nicht in den R. Szwang einbezogen; ihre Bersicherung ift vielmehr lediglich fatultativer Urt, indem Gemeinden oder weitere Kommunalverbande gemäß § 2 Biff. 6 bes R.-R.-B. . G. die Befugnis haben, durch statutarische Bestimmungen den Bergelett, so daß sie sich in der Spur nicht ausprägt. sicherungszwang auf die forstwirtschaftlichen Arbeiter thung einsach aschgrau, Kopffeiten schwärzlich, auszudehnen. Gleiches Riecht fieht übrigens nach

nicht einverleibten selbständigen Gutsbezirke und Beitragsleiftung beausprucht wird, Rechtsansprüch Gemarkungen (ausmärkische Bezirke) auch den betr. Gutsberren oder Gemartungs-Berechtigten gu.

Voraussetzung sowohl für die gesetzliche wie sta= tutarische R. spflicht ift - im Gegensate zu ben Unfallversicherungsgesetzen — immer der Bezug

bon Gehalt oder Lohn.

Unter gewissen Verhältnissen können jedoch auch unständige forstwirtschaftliche Arbeiter für die Zeit, in welcher Beschäftigung gegen Lohn nicht statt= findet, durch statutarische Bestimmungen einer Bemeinde oder eines weiteren Kommunalverbandes der A.spflicht unterworfen werden (§ 142 des

R.=G. vom 5. März 1886).

Außerdem ist durch § 133 des R.=G. vom 5. März 1886 der Landesgesetzgebung die Möglichfeit an die Sand gegeben, die R. Spflicht für die in der (Land= und) Forstwirtschaft gegen Gehalt ober Lohn beschäftigten Bersonen gesetzlich einzuführen. (Solche Landesgesetze find erlaffen in Schwarzburg-Sondershausen, Schwarzburg-Rudolstadt, Sachsen, Württemberg, Baben, Heffen, Sachsen-Weimar, Braunschweig, Sachsen-Altenburg, Bremen, Reuß j. L., Sachien-Meiningen. — Durch das württembergische Weset find übrigens die beteiligten Bersonen gum Teil in den fogen. "Arantenpflege-Berficherungs= fassen" untergebracht, welche dem § 75 des R.-R.-23.=65. nicht entsprechen.)

Im übrigen haben forstwirtschaftliche Arbeiter, insplange dieselben nicht statutarisch dem A.Szwange unterworsen sind, auch das Recht zum freiwilligen Eintritt in die Gemeinde-K. der Gemeinde, in deren Bezirk sie beschäftigt sind — § 4 II des R.-R.=B.=G. (Diese Bestimmung ift übrigens nicht in alle Ausführungsgesetze übergegangen.)

Ein Unternehmer, welcher in einem Betriebe ober in mehreren Betrieben 50 ober mehr bem R.33wang unterliegende Personen beschäftigt, ift berechtigt, eine Betriebstrantentaffe zu errichten.

Er kann dazu durch Anordnung der höheren Verwaltungsbehörde verpflichtet werden, wenn dies von der Gemeinde, in welcher die Beschäftigung stattfindet, oder von der Krankenkasse, welcher die beschäftigte Verson angehört, beantragt wird. Bereiche der Staatsforstverwaltung sind ioviel bekannt - Betriebstrantentaffen errichtet im Rönigreiche Breugen für die Regierungsbezirke Ronigs= berg, Gumbinnen, Merseburg, Erfurt, Schleswig, Trier, dann im Thüringer Wald und zum Teil im Königreich Sachsen. — Auch das Großherzogtum Seffen hat staatliche Betriebsfrankenkaffen, welche aber nicht allein die staatliche Forstverwaltung, sondern alle Staatsbetriebe mit Ausnahme des Eisenbahnbetriebes, für welchen besondere Einrichtungen bestehen, umfassen.)

Forstwirtschaftliche Versonen, welche nachweislich mindestens 13 Wochen nach der Erfrankung dem Arbeitgeber gegenüber einen Rechtsanfpruch auf eine den Bestrebungen des § 6 des R.=R.=B.=G. (s. unten) entsprechende oder gleichwertige Unterftütung haben, find auf Antrag des Arbeitgebers von der Berficherungspflicht zu befreien, sofern die Leistungsfähigkeit desselben genügend ge- die in einem Gewerbszweige ober in einer Betriebs sichert ist (§ 136 I des R.-G. vom 5. März 1886). art beschäftigten Personen.

Die baperische Staatsforstverwaltung hat ihren fämtlichen Arbeitern, ohne daß von denselben eine follen mindeftens gewähren:

in diesem Ginne eröffnet. Dieselben find babe allgemein und soweit nicht etwa — bei statutarische Erstredung der Gemeinde-R. nach § 2 Biff. 6 De R.=R.=B.=G. - von einzelnen Kaffen im Intereff ihres gedeihlichen Fortbestandes auf die ferner Augehörigkeit der Staatsforstarbeiter zu dieser Raffen Wert gelegt wird, von der Berficherungs pflicht befreit.)

Für Gemeinden, welche nach den Landesgesetze den nach Vorschrift des R.-R.-V.-G. versicherungs vilichtigen Personen Krankenunterstützung gewährer und dagegen gur Erhebung bestimmter Beitrao berechtigt sind, gilt die landesgesetlich geregelt R. als Gemeinde-R. im Sinne des R.-R.-V.-G. sofern die Unterstützung den Anforderungen diese Besetzes genügt und höhere Betrage, als nach dem selben zulässig sind, nicht erhoben werden.

Die regelmäßige Form ber reichsgefet lichen R. für versicherungspflichtige forstwirtschaft liche Bersonen ist, soweit dieselben nicht eine Orts- oder Betriebstrantentaffe angehören, bi

Gemeinde=R.

Denjenigen Personen, für welche die Gemeinde-keintritt, ist von der Beschäftigungsgemeinde in Falle einer Krankheit oder durch Krankheit herbei geführten Erwerbsunfähigkeit Krankenunter stübung zu gewähren, und zwar:

1. vom Beginn der Krankheit ab freie ärztlich Behandlung, Arznei, sowie Brillen, Bruchbande und ähnliche Heilmittel.

2. im Falle der Erwerbsunfähigkeit vom 3. Tag nach dem Tage der Erkrankung ab für jeden Ar beitstag ein Krankengeld in Sohe der Salfte be ortsüblichen Tagelohnes gewöhnlicher Tagearbeiter

Die Krankenunterstützung endet spätestens mi dem Ablaufe der 13. Woche nach Beginn der Krant heit, im Falle der Erwerbsunfahigfeit fpateften mit dem Ablaufe der 13. Woche nach Beginn de Rrantengeldbezuges. Endet der Bezug des Rranter geldes erst nach Ablauf der 13. Woche nach der Beginne der Krankheit, so endet mit dem Bezug des Krankengeldes zugleich auch der Anspruch at die vorhin unter Biffer 1 bezeichneten Leiftunge (§ 6 des R.=R.=B.=B.)

Un Stelle diefer Leiftungen fann unter gemiffe Vorausjetungen auch freie Rur und Verpflegun in einem Rrankenhause gewährt werden.

Die von der Gemeinde zu erhebenden Ver sicherungsbeiträge follen in der Regel 11/2 des ortsüblichen Tagelohnes nicht übersteigen. Genehmigung der höheren Berwaltungsbehört fonnen fie indeffen unter bestimmten Berhältniffe bis zu 2% des ortsüblichen Tagelohnes erhöl werden.

Die Gemeinden sind berechtigt, für in ihrer Bezirke beschäftigte versicherungspflichtige Persone Ortstrankenkaffen zu errichten, sofern die Bal der in der Raffe zu verfichernden Berjonen mir

destens 100 beträgt.

Die Ortstrankenkassen umfassen in der Regel nu

Die Orts- und Betriebstrantenfaffe

erbeigeführten Erwerbsunfähigfeit eine Aranfennterstützung, welche nach Maßgabe der für die lemeinde-K. vorgeschriebenen Leistungen mit der Laßgabe zu bemessen ist, daß der durchschnittliche agelohn berjenigen Rlaffen der Berficherten, für elche die Rasic errichtet wird, soweit er 3 M für n Arbeitstag nicht überschreitet, an die Stelle s ortsüblichen. Tagelohnes gewöhnlicher Tage= :beiter tritt.

2. eine Unterftützung in Sohe bes Rranfengelbes t Wöchnerinnen, welche innerhalb des letten ihres, bom Tage der Entbindung ab gerechnet. indeftens 6 Monate hindurch einer auf Grund des -R.-B.-G. errichteten Raffe ober einer Gemeinde-R. gehört haben, auf die Dauer von mindestens Bochen nach ihrer Riederfunft, und soweit ihre eschäftigung nach den Bestimmungen der Gewerbednung für längere Zeit unterjagt ift, für diese Zeit. 3. für den Todesfall eines Mitgliedes ein Sterbeb im 20 fachen Betrage Des durchschnittlichen igelohnes (Biff. 1).

Die Beiträge zu den Orts = und Betriebs = ankenkaffen find in Prozenten des durchschnitt= jen Tagelohnes jo zu bemessen, daß sie unter nrechnung ber etwaigen sonstigen Ginnahmen der ffe ausreichen, um die statutenmäßigen Unterbungen, die Berwaltungstoften und die gur Un= mmlung ober Erganzung des Refervefonds

orderlichen Rücklagen zu deden.

meinfame Beftimmungen für die Gemeinde= &. und für bie Ortstrantentaffen.

Die Arbeitgeber haben jede von ihnen beichäftigte ber= rungepflichtige Berfon, welche weber einer Betriebstranten= Angespitching Serbil, weithe weet einer Sertebskutters, Bautrantentasse, Annungskrantentasse, Knappisakskasse ehört, noch sonst von der Verpstichtung, der Gemeinde-K.
einer Criskrankentasse anzugebören, befreit ist, spätestens
3. Tage nach Beginn der Beschäftigung anzumelden spätestens am 3. Tage nach Beendigung derselben wieder

Trbeitgeber, welche bieser Anmelbepflicht vorfählich ober fäsigerweise nicht genügen, haben alle Auswendungen, he eine Gemeinde-K. ober eine Ortstrankenkasse auf Grund he eine Vemeinde-M. oder eine Ortstrankeitäle auf Grund blider ober stautarisiger Borischrift in einem vor der Ansung durch die nicht angemeldete Person veranlaßten villügungsfalle gemacht har, zu erstatten. Die Beiräge zur K. entfallen bei versicherungssichtigen Versonen zu zwei Dritteln auf diese, einem Drittel auf ihre Arbeitgeber. Eintrittsgeder sten nur die Bersicherten.

Die Arbeitgeber find verflichtet, die Beitrage und Gintritts= er, welche fur bon ihnen beichaftigte Berjonen gur Geibe=St. ober gu einer Ortstrantentaffe gu entrichten find,

Die Berficherten find verpflichtet, die Eintrittsgelber und nage, lehtere nach Abzug des auf den Arbeitgeber entsnen Drittels, bei den Lohnzahlungen fich einbehalten Die Arbeitgeber burfen nur auf diesem Bege ben auf bie

icherten entfallenden Beitrag wieder einziehen. Im Falle der Erwerbsunfähigteit werden für die Dauer

Arantenunterftugung Beitrage nicht entrichtet. - Die gliedichaft bauert mahrend bes Bezuges bon Arantenritugung fort.

Bei Betriebskrankenkassen sind die betr. triebsunternehmer verpflichtet, die statuten-Bigen Gintrittsgelber und Beitrage für die bon en beschäftigten versicherungspflichtigen Rassen= glieder zu den durch das Rassenstatut festgesetzten plungsterminen in die Raffe einzugahlen und Beiträge zu einem Drittel aus eigenen tteln zu leiften. — Lit.: Wandtfe, Regerile, Rasp, Bilath, Zeitschrift für Arbeiterver- Kalk besteht, erdige Struktur zeigt und unter dem

1 im Falle einer Rrantheit ober burch Krantheit forgung von Sonigmann, Rubne, Rafin, Schicker, Beller, Reger Enticheidungen, Röllner (Zeitschrift

für Arbeiterversicherung)

Erankheiten der Pflangen find Buftande, die fich faum anders, denn als Abweichungen von der normalen Berfaffung der betreffenden Urten bezeichnen lassen. Hauptsächlich kommen hierbei folche Veränderungen in Betracht, durch welche die gange Pflanze oder, wenn auch nur fleine, Teile dieser zu vorzeitigem Absterben gebracht werden. Rach den bewirkenden Ursachen können die R. ein= geteilt werden in: 1. Erfrankungen durch Ginfluffe der unorganischen Natur; 2. Erfrankungen in-folge von Berwundungen; 3. Erfrankungen, die burch parasitische Pflanzen, und 4. durch Tiere hervorgerufen find. - Lit. über 1. bis 3 .: R. Bartig, Lehrbuch ber Pflangenfrankheiten; über 4. i. Forstichut.

Krankheitsanlage, Pradisposition, ift ein Bustand der Bflange, der ein Ertranten der letteren bei Gegenwart einer Krantheitsursache begünftigt. Eine R. fann in natürlichen Zuftanden einer Pflanze begründet, also eine normale sein, oder als ab= norme in einer ungewöhnlichen Berfaffung der Pflanze liegen, wie solche 3. B. durch Bermundungen geschaffen wird. Gine Beneigtheit gum Erfranken fann als örtliche R. auch durch den Standort in dem Sinne gegeben fein, daß jener vorhandene Krankheitsursachen wirksam macht. -

Lit .: G. bei Arantheiten.

Stratter, ein spiralförmig gewundenes, an dem einen Ende des Ladestockes befestigtes Gijen, welches zum Ausziehen der Ladung bei Borderladern ver= wendet wird.

Grause, Georg Friedrich, geb. 2. April 1768 in Prenglau, geft. 22. Nov. 1836 in Weimar, erft Raufmann, dann Artillerie-Offizier, wurde 1800 gum Direttor der Forstkartenkammer und zum Mitalied des Forstdepartements in Berlin ernannt, nach dem Tode Burgsdorfs 1802 mit den forftl. Vorlesungen an der Berliner Forstatademie betraut. 1817 schied er aus dem attiven Staatsforstdienst aus. Er schrieb u. a.: Sandbuch der mathematischen Forstwiffen= ichaft, 1800; Kompendium der niederen Forstwissen= ichaft, 1810; Anleitung zur Abschätzung und Berechnung des Geldwertes der Forstgrundstücke 2c., 1812: Kompendium der höheren Forstwissenschaft oder staatswirtschaftliche Direttion des Forstwesens, 1824; Anleitung zur Behandlung des Mittelwaldes, 1829; Uber die Ablösung der Servituten 2c. in den Forsten, 1833; Über die Forstgesetzgebung in Deutschland, 1834.

Krauter heißen Bflangen von ein- oder zweijähriger Lebensdauer, welche nach der Blüten- und

Samenbildung absterben.

Brebs, Faulnistrantheiten, welche burch Bilgparasiten verursacht werden, bei Tanne Aecidium elátinum, bei Lärche durch Peziza Willkommii, Néctria-Arten. Ihre Entstehung seht Berletung der Rinde voraus, durch welche der Bilg Eintritt in die fambialen Teile erhält (Berletzungen durch das Wild, Anplätten, Sagelichlag, Jnjekten, Steigeisen 2c.). — Der jog. Frost-&c. an Eichen ift noch nicht genügend erflärt.

Kreide ist ein Mineral, welches aus tohlensaurem

Mifroifon als eine Anhäufung unzähliger kleiner die Summe sämtlicher Querschnitte, ausgedrüc Schalen von Meerestierchen (Foraminiferen und in Quadratmetern, die R. Des Bestandes. E Bolythalamien) erscheint. Ein charatteristischer Gemengteil der oberen weißen R.schichten find Feuersteinknollen, d. h. Konfretionen von amorpher Riefelfäure.

Areideformation heißt eine Angahl Ablage= rungen, welche am mächtigften in England, Irland, Nordfranfreich, Belgien und Dänemark auftreten und in folgende Glieder unterschieden werden: unterer Grünfand, Gault, oberer Grünfand, Areidemergel, untere graue Kreide ohne Feuerstein, obere weiße Kreide mit Feuersteinen. Auch der Quaderfandstein in Sachjen, Böhmen und Weftfalen wird von manchen zur R. gerechnet, von anderen aber mit den Plänerichichten als besondere Formation ausgeichieden.

greisen, j. v. w. Ginfreisen.

Areiser, mit dem Ginfreisen beauftragte Berjon. Kreisfläche (Querfläche). Dreht fich auf einer Ebene eine unveränderliche gerade Linie um einen festen Punkt M, bis sie wieder in ihre erste Lage zurücksehrt, so beschreibt sie eine krumme Linie, auf welcher jeder Punkt gleichweit von M absteht. Gine folche Linie heißt Kreislinie, und die ebene Fläche, welche von der Kreislinie eingeschloffen wird, heißt R. Werden Baumichafte fentrecht gur Schaftadife durchichnitten, jo entstehen ebenfalls R.n oder bem Kreise ähnliche Querflächen, welche man in ber Holzmegkunde als Rin betrachtet, indem man fie aus dem verglichenen Durchmeffer d berechnet. Freisflächenjumme. Ist nämlich die R. g, so findet man deren Inhalt  $g=rac{\pi\,\mathrm{d}^2}{4}=0,785\,\mathrm{d}^2$ . Ift aber der Umfang eines Kreises u, so ist die aus dem Umfang berechnéte R.  $\frac{u^2}{4\pi} = 0,0796$ .  $u^2$ . Bei der Aubierung liegender Baumichäfte fommt bald die in der Mitte liegende R. y, bald die am diden Ende (untere R.) g oder die am dunnen Ende (obere R.) gn in Unwendung. Weiteres f. unter Baumdurchmeffer und Rubierungsformeln.

Ereisflächenkurven find frumme Linien, welche ben Berlauf der Kreisflächensumme (f. d.) in 1,3 m Sohe eines normalen Bestandes für die Flächeneinheit (das Hettar) von Jahr zu Jahr oder doch von fünf zu fünf Jahren für die wichtigsten Holzarten und verschiedenen Bonitäten zur bildlichen Darftellung bringen. Im jugendlichen Alter find die Kreisflächensummen natürlich am fleinsten, bann steigen fie von Jahr zu Sahr, erreichen ein Maximum und fangen von dem Momente an gu finken, wo ber jährliche Arcisflächenzuwachs an allen Bäumen fleiner wird als die Areisflächenjumme aller Bäume. welche aus wirtschaftlichen Gründen jährlich ausgehauen werden oder durch Dürrwerden ausscheiden. Die Kreisflächenkurve erhält man, wenn auf eine Absciffe die Alter der Beftande und auf die Alter die gefundenen Areisflächensummen als Ordinaten aufgetragen werden. — Lit.: Baur, Die Rotbuche in Bezug auf Ertrag, Zuwachs und Form.

Greisstächenmethode, f. Bestandesschätzung (nach Uridi).

Streisstächensumme. Deuft man fich famtliche Stämme eines Beftandes in Brufthohe (1,3 m über dem Boden) quer durchschnitten und die dadurch

wird gefunden, wenn man die Durchmeffer alle Stämme von etwa 2 zu 2 cm, also in Stärkeftufe mißt und die Stammaahl jeder Starfestufe a, a a2 . . . an bestimmt. Ift nun die Kreisflache eine man erwarten follte. Auf der Bodenfläche eine Heftars (10000 gm) beträgt die R. eines gut g ichlossench haubaren Bestandes pro ha höchstens bis 65, felten 70 gm. Die R.n der Bestände fonnen no vorausgegangener Aluppierung, am schnellsten m Rintafeln berechnet werden. Um meisten empfehle sich: M. F. Kunze, Silfstafeln für Holzmaffer aufnahmen, Berlin 1884, sowie die Kreisfläche Multiplifationstafeln Ganghofers.

Areisfachentabellen find tabellarische Ubersichte welche die Flächeninhalte der Kreise für gegebe: Durchmesser direkt angeben. In der Holzmeskun werden die Flächeninhalte meist in Quadratmeten ausgedrückt, und zwar für gewöhnliche wirtschaf liche Zwecke in Abstusungen der Durchmesser vo cm zu cm, für miffenschaftliche Arbeiten aber be mm zu mm. Beziehen sich die Rreisflächen a mehrere Stämme, also nicht auf einen Stam bann heißen fie auch Rreisflächenfummer Tabellen oder Stammklassen-R. — Lit. j. b

Areisprobeffachen find fleine freisformige Figur von etwa 3 m halbmesser, die zahlreich an ve schiedenen Stellen eines Bestandes rasch dur Umbrehung eines 3 m langen Stabes um eine Endpunkt konstruiert werden und auf denen jämtlic darauf stehende Bäume kluppiert werden. Berbindung mit den nötigen Scheitelhöhenmefjung und Aubierungen ergeben diese R. den Vorrat b

gangen Bestandes durch die Proportion der Flächen (nach Oberforstrat Zetiche).

Kreisrechen. Der von Karl Bener konftruierte R. (Fig. 352) ist 90 cm hoch, der Durch-messer des Rechens beträgt 26 cm; der eiserne Fuß über= ragt die 10 cm langen zuge= icharften Binken bes Rechens um 3,3 cm. Diese Zinken find an den beiden Quer= balten so befestigt, daß sie, wenn der eiserne Fuß ent= iprechend tief in den Boden geftoßen und der Rechen nun gedreht wird, auf der vorher vom Bodenüberzug befreiten Fläche 8 besondere Kreise Biehen und dadurch den Boden für nachfolgende Blattenfaat lodern. — Lit.: Hener, Wald= ban, 1893.



Fig. 352. Arcierech

Arellichuß, f. Schuffzeichen. Arempe, j. Schlagräumung.

Execotot wird aus ichwerem Teerol (f. Holzter entstehenden Querschnitte addiert, jo nennt man badurch gewonnen, daß dieses mit Natronlange, icht gelösten Kohlenwasserstoffe werden getrennt nd die klare, alkalisch wässerige Lösung mit dwefelsäure verset. Die hierbei sich abscheiden= m Phenole (Guajacol, Kreojol, Krejol, Phrogallols zu fehlen, ist auch im Osten nicht häufig. methyläther 2c.) gehen zwischen 200—220° über kreuztritt, Tritt des Edelhiriches nd bilden das Handelsprodukt R. Dieses ift eine artige Flüssigkeit von durchdringendem, rauch-tigem Geruch und brennendem Geschmad. Wegen iner antiseptischen und beginfigierenden Wirkung ird es in der Medizin, zum Schnellräuchern und r Holzimprägnierung verwendet.

Arengdorn, f. Rhamnus cathartica.

Arengkraut, Senécio, Rraut= und Stauden= ittung ber Korbblütler (Compositae), mit gelben lutentopfchen, die aus röhrenförmigen Scheibenib meift zungenförmigen Randblüten auf nadtem lütenboden bestehen, innerhalb eines einfachen Sull= des mit oder ohne Außenschüppchen. In Wäldern mentlich das Wald- und das klebrige R., S. siltieus und S. viscosus, in Süddeutschland auch 3 Hain- und das Türken-A., S. nemorensis L. to S. sarracénicus L. (S. Fúchsii Gmel.). Die :euzfräuter find als Träger der Winter= und ommeriporenform des den Riefernnadelroft rurjachenden Vilzes Coleospórium Senecionis b.) bemerfenswert.

Greugscheibe, j. Wintelfreug.

greugschnabel, Loxia L. Araftige Fringilliden. pf bid, Schnabel mittellang, Gaumen gefüllt, Spipe des Unterschnabels freugt die des Obernabels individuell bald rechts, bald links; Flügel ttellang, fpit; Beine furz; Rrallen ftart gebogen; hwanz furz und schwachgabelig. Färbung ber en Männchen hochrot, der alten Weibchen gelblich,

Jungen graugrünlich, bes Reftfleibes längstig. Ausschließlich Wald-, namentlich Nadelholzjel; leben bon Baumfämereien, deren mäßig te Sulle fie mit der Unterschnabelspitze aufbrechen. e spalten senkrecht die Schuppen der Nadelholzifen oder brechen dieselben partieenweise aus ihrer ssel, klauben die Ahornfrüchte auf u. dergl. Nach n Vorhandensein der Zapfen verlegen sie ihren fenthalt, wandern beim Mangel derfelben aus burchstreifen in kleineren Flügen andere Geden, fommen alsdann wohl in die Obstgarten, jelbst sie zahlreich die Blattläuse ablecken sollen; ben im Binter bei uns und bruten (im erften ihling, zuweilen schon im Februar, ja noch her) dort, wo fie eine große Zapfenfulle an-jen. Oft liegen die aufgebrochenen Zapfen größter Menge, ja zu Taufenden am Boden. :e Gier find benen bes gemeinen Brünfinfen : ähnlich, nur etwas größer und gedrungener. m Alettern an schwachen Reisern erinnern sie Zeisige und Meisen. Zwei stellenweise häufige

fichten-R., L. curvirostra L., klein, schwach, ichlantem Schnabel, bessen untere Spipe bie it überragt. Zerstörer von Fichten= und Lärchen-jen, deren Schuppen er scharf der Länge nach tet. Bewohnt die Fichtenwaldungen der deutschen nirge, jelten in der Ebene.

liefern-A., L. pityopsittacus L., die fräftigere, nabel, beijen untere Spite faum bis gur First Die Pflangen Durch ihr Burgelfuftem und beffen

ie phenolartigen Körper löft, behandelt wird. Die hinaufreicht. Er vermag sogar die sesseen Riefernzapfen aufzumachen, indem er die Schuppen in der Rähe des Stieles partieenweise aus der Achsel bricht. Scheint im westlichen Deutschland als Brutvogel

strenztritt, Tritt des Ebelhirsches mit den Schalen des Hinterlauses seit- und rückwärts in die Fährte des Vorderlaufes, diefe fpaltend und gur Salfte bededend, fo daß nur drei Ballen fichtbar

bleiben. Gerechtes Birichzeichen.

Strone (jagol.), durch Unfat eines britten Endes an der Endgabel eines achtendigen Edelhirschgeweihes - zuerst beim fog. Kronzehner, Geweih ohne Gisiprosse, regelmäßig beim Zwölfender auftretend Geweihe mit diesem Stangenauffate gebildet. werden als Kingeweihe und deren Träger als R. nhiriche angesprochen.

Krone (bot.) heißt 1. der mit zahlreichen lebenden Aften versehene obere Teil des Baumförpers, deffen Entwickelung wefentlich von der Beleuchtung ab= hangt (indem diejenigen Afte, deren Blatter nicht von einer genügenden Lichtmenge getroffen werden. absterben) und für dessen Gesamtgestalt die Richtung. Stellung und das Längenverhaltnis der Zweige maßgebend find; 2. ein Teil der Blütenhülle (f. d.).

Arone, Blechkrone, f. Berbeißen. Eronenfeuer, f. Gipfelfeuer.

Kronwaldungen. In älterer Zeit bestritt in monarchischen Staaten der Landesherr die Ausgaben, die man heute unter Staatsaufwand begreift, aus den Einkunften, die ihm zum Teil aus Domanen und Forsten zuflossen. Bei Einführung der konstitutionellen Verfassung wurde in den meisten Staaten eine Ausscheidung der Baldungen in Staatswaldungen (f. d.) und R. vorgenommen. Die Ginnahmen aus den letteren find dem regierenden Fürstenhause, bezw. dem Regenten (der Krone) zu= gewiesen worden, ohne daß die Bolfsvertretung eine Kontrolle über dieselben hat. In einzelnen Ländern sind die Bezeichnungen: Domanen=, Chatull=, Rammer=, Hoffammer=Waldungen üblich. Die R. stehen in der Regel — in einigen Staaten ist diese Frage noch nicht entschieden - im Eigentum bes

Staates und nicht bes Landesherrn. Sröpfen, Fraß zu sich nehmen, den Kropf mit biesem füllend, bei Raubgeflügel.

Gruden, aud Rrideln, nennt man bas Behörn

des Gemswildes

Krumelftruktur des Bodens ift jene Lagerungs= weise der kleinsten Bodenteilchen, bei welcher lettere nicht einzeln, sondern zu Aggregaten aus mehr oder weniger Körnern bestehend zusammengelagert sind. Solche Anhäufungen und Vereinigungen der fleinsten Teile zu Rlumpchen, zwischen denen größere Sohl= räume verlaufen, nennt man Krümel und fest fie in Wegensatz zu der Einzelfornstruttur. Man führt die R. zurud auf die Ginwirtung löslicher Galge, die eine Molekularbewegung in den feinsten Boden= teilchen und eine Urt Flodenbildung oder frümelige, lodere Zusammenlagerung der letzeren bewirken, welche der Landwirt als Gare bezeichnet. Alber auch die Tierwelt, welche den Boden bewohnt (namentlich) die Regenwürmer), trägt durch ihre wühlende Tätigkeit, sowie durch ihre Ausscheidungen mbers bidfopfige Art mit auffällig bidem gur Rrumelung bes Bobens bei, wie bies auch

San inlungen infolge von Windbewegung ber Et laufe und Stengel bewirten fonnen. 3m Acter-Leben geichiebt die Arumelbildung durch die Bearteitung und Düngung.

Krummholg, j. Riefer, Legiöhre.

Kruhich, Karl Leberecht, geb. 23. Mai 1772 in Banidendorf Cachien, geft. 6. Nov. 1852 in Tharand, wo er von 1816-49 als Profesior tätig geweien war. Er beichäftigte fich insbesondere mit Bodenfunde und Alimatologie und ichrieb ein Werf in 2 Teilen über: Gebirge- und Bodenfunde für den Forit= und Landwirt, 1827 und 1842.

Srnptoblafte, ioviel wie ichlaiende Alugen f. Rnoipel

Arnptogamen. Unter biejem Ramen merben Diejenigen Lilanzengruppen guiammengefaßt, welche sich im allgemeinen durch Svoren f. d., im einzelnen in iehr mannigfaltiger Beije fortpflanzen, denen aber die den Phanerogamen f. d. eigentumliche

ichiedenen Methoden, das Bolumen ber Körper gu bestimmen. In der Holzmeffunde handelt es fich namentlich um die Aubierung des Nutholzes und der verschiedenen Brennholgjortimente. Der Rubitinhalt drudt die Größe des Volumens aus. Die Aubifeinheit ift meift der Aubifmeter. Nach den im Deutiden Reiche getroffenen Bereinbarungen ift in der Holzmeffunde zwiiden Teftmeter und Raummeter Etere ju untericheiden i. Weitmeter .

Aubierungsformeln. Die Rubierung liegenden | bequem. runden Augholges geichieht itercometrijch auf Grund beionderer Kormein, bei Aubierung des Schicht-holges bedient man fich anderer Aubierungs-methoden. Über die Aubierung ftebenden Holges

j. Bestandesichänung. — Die wichtigsten A. find: 1. huber'iche Formet: Sie ist die einsachste, grundet fich auf ben in ber faftischen Mitte abgegriffenen Durchmeffer d, die zugehörige Mittenfreisitäche ; und die Schaftlänge h, d. h. es ist  $\mathbf{v} = \gamma$ . h Diese Formel wird fast bei allen Forstverwaltungen gur Aubierung liegender Baumichäfte permendet.

2. Smalian iche Formel: Man betrachtet ben Schaft wie bei 1 als abgestuptes Baraboloid, fubiert dasielbe aber aus der unteren Grundfläche G, ber oberen g und ber Schaftlänge h, b. h. es ift  $\mathbf{v} = \begin{pmatrix} \mathbf{v} - \mathbf{z} \\ \mathbf{z} \end{pmatrix}$ . h. Die Formel führt theoretiich zu bemielben Rejultat wie 1, ift aber praftijd weniger bequem und ungenauer, weil sich G und g weniger icharf bestimmen laffen.

3. Hoffeld'iche Formet: Bit die in 1/3 der Schaftlange wom Stockabichnitt aus gemeffen liegende Areisfläche G, Die obere g und Länge h, io ift v = (3 (i. - 4) h und für den vollen unent= gipfelten Schaft = 0,75 . G. h. Die Formel ift für den gemeinen und ausgebauchten Regel richtig.

4. Formel von Riede: Untere Grundfläche G, mittlere y, obere g und Edraftlange h, bann ift  $v = (G - 4\gamma - g) \frac{h}{6}$  und für den unemgipfelten Stamm  $v = G + 4\gamma \frac{h}{6}$ . Die Kubierung nach Miede ift für wirtichaftliche 3mede ichon gu umftanblich.

5. Simpion'iche Aubierungsformel: Mi gerlegt den Stamm in eine gerade Ungahl gleid Seftionen, bezeichnet die untere Grundfläche mit 4 die dann folgenden fortlaufend mit g2, g3 - ... die Länge einer Sektion mit h, jo ist v= (A + 4B + 2C', wobei A die Summe ber unterft und oberften Grundfläche. B bie Gumme al Querflächen mit geraden und C bie Summe al Querflächen mit ungeraben Beigern ausbrudt. 2 Formel empfiehlt fich weber für wirtichaftliche ne für miffenichaftliche Zwede und wird zwedmäßie durch die Rubierung nach bem gewöhnlichen Gefrie: verfahren erfest.

6. Zeftionsverfahren nach der Suber'ich Formet: Der Stamm wird in eine Ungahl gle langer Abichnitte Settionen von 1-2 m gar gerlegt. Sind die in der Mitte der einzeln Sektionen gemeisenen Luerstächen  $\gamma_1, \gamma_2, \gamma_3 \dots$  und ist die Sektionstänge h, so ist  $v = (\gamma_1 + \gamma_3 + \dots + \gamma_n)h$ . Diese Formel verdient f genauere Kubierungen und für wissenschaftligen 3wede den Vorzug und ift zugleich die bequemi

7. Gettionsverfahren nach der Smalia ichen Formel: Der Stamm wird auch in gle lange Geftionen zerlegt. Ift die untere Grur fläche go, die obere gn und die zwiichenliegend  $\begin{array}{lll} \underline{\sigma}_1, & \underline{\sigma}_2 & \dots & \underline{\sigma}_{n-1}, & \text{die Sektionslänge } h, & \text{io} \\ v = h \left( \frac{\underline{\sigma}_n + \underline{\sigma}_n}{2} + \underline{\sigma}_1 + \underline{\sigma}_2 + \dots & \underline{\sigma}_{n-1} \right). & \end{array}$ Formel liefert genaue Resultate, ift aber menie

8. Aubierung bes Alopholges aus Lan und Cherstärke. Man hat auf Grund ? Settionsmethode Erfahrungstafeln fonstruiert, wel ben Aubifinhalt von Stammabidmitten anget wenn die Cherftarte und die Lange des Abidnit gegeben find. Solche Tabellen find bas Rein! von Turchichnittswerten, wurden für Kiefer u Fichten bereits von H. Burchardt 1856 röffentlicht und find jest noch in Sachien am: im Gebrauch, weil für den Wert des Klopes Dberftarte mehr als Die Mittenftarte entideit Die Rubierung nach ber Mittenftarte liefert natür! für den einzelnen Klog genauere Rejultate.

9. Rubierung der Stangen aus Lan und einem aliquoten fonstanten Absta vom Stod. Die hierher gehörigen Rubittabe! gründen fich auch auf Rubierungen nach Seftionsmethode und geben ben Aubifinhalt jede beliebige Stangenzahl bireft an, wenn Länge der Stange und der Durchmeffer 0,1 oder auch 1 m über dem Abhiebe befannt ift.

10. Aubierung bes Reis=, Etod= u Burgetholges. Dieje unregelmäßig gewachie: Holziortimente laffen fich nicht nach ftercometrid Formeln tubieren. Man muß sich hier vielm der phufifaliichen Methoden bedienen. Es get hierher die Aubierung mittels des Antometers " burch Gewichtsbestimmung. Das Notwendi. hierüber i. Festgehaltsbestimmung.

Aubierungskluppe, i. Aluppen.

Aubierungskreis (Webers), ein Inftrument Auffindung des forperlichen Inhaltes liegender " stehender Baumstämme mittels Berichiebung 300: aufeinander gleitender Mejfingfreise, von weld teilt ift. Alls index gur Ginftellung bes oberen g. Durchmefferfreises auf dem unteren jog. Sohenid Inhaltsfreise dient die Stelle, deren Wert g + ift und die mit einer Marke versehen ift. ir die Rubierung von Stehendem muß an Stelle r Marke ein nach Holzart, Alter und Dimension chfelnder Inderftrich zum Ginftellen benutt rben, für welche Striche eine tabellarische Angabe Gebrauchsanweisung beigegeben ist und die 3 ben Formzahlen der baherischen Massentafeln igerechnet sind.

Aubikmeter, f. Jeftmeter. Kubiktabellen sind tabellarische Übersichten, ertholzes bei gegebenen Dimensionen enthalten, fich auch über den Inhalt von Stangenhölzern b stehenden Bäumen (bauer. Maffentafeln) aus= men. Für den praftischen Gebrauch empfehlen besonders: Ganghofer, Der prattische Bolgmer; S. Behm, Rubittabelle gur Bestimmung Inhalts von Rundhölzern; E. Braun, Silfs-In gur Bestimmung bes Rubifinhalts bes Bau-) Wertholzes 2c.

Rubus, ein Rundholzrechenapparat von Edm. meider, besteht aus einer Walze, deren Mantel Inhalt für die Durchmeffer 10-70 cm aufrudt enthält. Diese Balge ift brebbar in einem chgehäuse eingelagert, welches nur einen schmalen lit jum Ablesen einer Zeile des Inhalts für Länge und jeden Durchmeffer offen läßt.

Einzig ein= tudiudi, Cúculus canorus L. nischer Vertreter einer sehr artenreichen Gattung. n ichlanker Körper von starker Drosselgröße wint wegen des längeren Halses, der langen, en, starrschaftigen Flügel, sowie des langen, wifteilsörmigen Schwanzes mit langen oberen : unteren Decksedern weit ansehnlicher. Schnabel 1 ellang, schwach gebogen, mit glatten Rändern; enlöcher frei und von einem gelben Sautrande schen; Oberarme furz; Beine sehr kurz, gelb; sen zu 2/3 besiedert; 2 Zehen nach born, ach hinten gerichtet, die äußere hintere (4.) Bendezehe; Bauchfedern weiß mit schwarzen rbinden, Schwingen mit bräunlichen Dreiecksn auf der Innenfahne, Steuerfedern nächst Schäften mit weißlichen Fledchen. Allt: r übrigen aschgrau; jung: schiefer= oder rost= an, mit zahlreichen dunklen bezw. rostigen en. Die Beibchen wohl noch bis ins dritte insjahr rostsarben mit schwarzen Flecken und unn einem weiblichen bezw. jungen Turmfalken, alten Mannchen und Weibchen einem weib= 1 Sperber in Farbe und Zeichnung nicht un-eich. — Ausgeprägtester Waldvogel, der über Flächen unter schnellem Flügelschlag von n Walde direkt zum anderen wechselt. e mendem Mangel an Nahrung gegen den Später auch außerhalb des Waldes. Gegen Ende 11 berfündet das Männchen durch seinen beien Ruf feine Ankunft; feine Abreise zieht

Jumal für die fpat ausgebrüteten Jungen n den Spätherbst (Ende Ottober, jogar Nov.) if Er ernährt fich vorzugsweise von Raupen,

r obere einsach, der untere boppelt logarithmisch | liebe. Die mit ber haut im Magen gusammengeballten Haare wirft er als Gewölle aus. Treten bergleichen Raupen (Brozeffions-, Riefern-, Nonnen-, Weidenspinner u. a. Raupen) lokalisiert in großer Menge auf, so verweilen alle Individuen, welche jolche Stellen auf ihrem Durchzuge passieren, daselbst fo lange, bis der Raupenherd gefäubert oder der überlebende Reft verpuppt ift. Der R. brutet nicht selbst, sondern legt seine auffällig kleinen (20 bis 24 mm langen) Gier einzeln in die Refter fleiner insettenfressender oder doch ihre Jungen mit Insetten fütternder Bögel, und zwar jedes Beibchen, wenn möglich, in Refter berfelben Art. einmal 2 Gier in einem Reft gefunden werden, fo zeigt schon die Farbe, daß sie von verschiedenen Weibchen herrühren. Man kennt bereits 145 Arten solcher Pflegeeltern. Die Legezeit dauert von Anfang Mai bis Ende Juli, selbst Anfang August hat man noch frisch gelegte Gier gefunden. Gier (verschiedener Weibchen) wechseln ungemein in Größe, Form, Farbe und Zeichnung und find da= her nicht furz zu beschreiben. Dft, aber durchaus nicht in der Mehrzahl der Fälle, gleichen fie überraschend denen der Pflegeeltern (so beim Hausrotsichwanz). Sie reisen normal heran; etwa alle zwei Tage legt das Weibchen ein Ei (im ganzen gegen 20 in einem Sommer) meift auf den Boben und bringt es mit dem Schnabel ins Reft. Später fümmert es sich höchstwahrscheinlich nicht mehr um dasselbe. Der junge R. wächft fehr schnell, nimmt feinen Stiefgeschwiftern die Rahrung und verdrängt sie schließlich aus dem Heft. nach dem Berlaffen des Reftes foll er noch einige Beit von den Pflegeeltern (und anderen Bogeln?) gefüttert werden. Die Bermehrung des R.3 ift schwach. Manche Nestjunge mögen zu Grunde gehen. Im Walde findet man nicht felten Federn von geschlagenen und gekröpften R.n, namentlich jungen, die dann wohl für "Schnepfen-" ober "Falkenfedern" gehalten werden, in den Nestern von Söhlenbrütern hier und da eingegangene Reft= junge, die sich durch das enge Schlupfloch nicht herauszuzwängen vermochten. Der R. ift ein überaus nütlicher Vogel. Er macht in zahlreichen Fällen den Forstwirt auf eine Raupengefahr aufmerksam, verzehrt viele Raupen, die nur von wenig anderen oder überhaupt von Bogeln nicht verzehrt werden, und fäubert (f. oben) oft Raupenherde vollständig. Dem gegenüber fällt ber Schaden, ben er durch Bernichtung vieler Bogelbruten als Brutparasit anxiditet, schwerlich ins Gewicht. — Lit.: Baldamus, Leben der europä-ischen K.e; Ren, Altes und Neues aus dem Haushalt des Auctuds.

Stugel (gefett.). Deren Unwendung zur Jagd auf Ebel-, Dam- und Gemswild ist in Babern (§ 15 der Berordn. v. 1863) gesetzliche Vorschrift. Sie gilt weibmännisch als Regel für alles Wild, "bas auf Schalen geht".

Rugel, f. Geschoffe.

Singelform oder Singelmodell dient gum Un= fertigen von Geschoffen durch Ginfüllen von ge= ichmolzenem Blei. Dieselbe besteht aus 2 mittels Scharnier verbundenen Backen, in welche je die Hälfte des Weschosses als Sohlform eingeschnitten behaarten, jogar giftigen, mit besonderer Bor- ift. Diese beiden Salften muffen gang genau aufeinander paffen. Beim Giegen foll die R. ftets heiß fein, damit bas Blei an ben Banden nicht au raich erfalte, indem dann die Geschoffe leicht hohl werden. Nach dem Einfüllen des Bleies wird die R. leicht auf eine harte Unterlage gestaucht, wodurch eine beffere Ausfüllung der Sohlform bewirft wird.

Singelgleich heißt ein Lauf, welcher auf feine gange Länge genau die gleiche innere Weite befitt. Singelknofpen, Rugeliproffe, Sphäroblafte, Gaum-

augen (Fig. 353) sind vorherrichend bei der Buche



Fig. 353. Durchichnittener Augeliproß der Rotbuche. (Aus R. Hartig, Anatomic und Physiologie.)

portommende erbsen= bis walnufgroße in der Rinde steckende und dieje ent=

jprechend vorwölbende Holzknollen, die in der Regel aus "schlafenden Augen" hervorgehen und durch Alblagerung neuer Solzichichten alljährlich verdicen, ohne mit dem inneren Holzförper in Berbindung gu fteben. — Lit.: Krick, Über die Rindenknollen der Rotbuthe. 1891.

Singefroffplanimeter, i. Flächenberechnung.

Kugelforf, f. Torfnutung. Kulfur. Mit diesem Namen bezeichnet man junge Bestände, welche durch Saat oder Pflanzung, also auf fünstlichem Wege entstanden sind, im Gegensah zu den durch natürliche Besamung oder

Stockausschlag entstandenen "Schlägen"

Aufturarbeiten. Bu benfelben rechnet man zur Beftands-Gründung, Arbeiten, welche Bervollständigung und Pflege ausgeführt werden; außer dem eigentlichen Gaen und Pflanzen find demnach alle Bodenbearbeitungen und Borbereitungen, auch jene in Beständen, deren Berjüngung auf natürlichem Wege erfolgen foll, die Entwäfferung von Kulturflächen, Gewinnung von Rafenasche und Füllerde, die gesamte Pflanzenerziehung, endlich die Schlagpflege durch Reinigung zu den R. zu zählen.

Sulfurinftrumente. Die Bahl jener Inftru-mente, welche gur möglichst zwedmäßigen und billigen Ausführung der eben bezeichneten Rulturarbeiten erfunden und fonstruiert wurden, ist eine außerordentsich große, und nicht wenige besonders eifrige Austwatoren haben selbst das eine oder andere Juftrument erfunden ober verbeffert, das fich bann je nach feinem wirklichen Bert eine größere Verbreitung erwarb ober bald wieder außer Gebrauch fam. Es wäre nun ganz unmöglich und wohl auch ohne besonderen Wert, eine Aufzählung und Beschreibung aller jener Instrumente, die da oder dort im Gebrauch sind oder waren, in vorliegendem Werke zu geben; bez. der wichtigeren ift dies jedoch geschen, und nachstehend seien, ent= sprechend gruppiert, die in diesem Wert aufgenommenen behufs leichteren Auffindens aufgezählt; es sind dies Instrumente

Bobenbearbeitung: Plaggenhaue, 1. zur Spaten, Sadelhade, Rreisreden, Spiralbohrer, Waldpflug, Untergrundpflug, Dampfpflug, Glieder=

egge (f. Egge), Strauchegge;

2. gur Unfaat im Gaatbeet: Rillenbret Rillenzieher, Rlappbrett, Saatrinne, Saatfripp Stedbrett, Saehorn (f. Saeapparate); 3. zur Freisaat: Saemaschinen, Stedhol

Saathammer, Gicheljeger;

4. gur Saatbeetpflege: Gartenhadden, Sa farst, Dreizack, Handpflug, Uftschere;

5. gum Pflangenfteden: Sohlichippe, Soh ipaten, Seher'icher Sohlbohrer, Regelfpaten (j. Soh bohrer), Gollinger Rodeeisen;

6. gum Berpflangen: Cetholz, Buttlar'iche Pflanzeisen, Pflanzbeil, Stieleifen, Remmipater

Pflanzdolch;

7. gur Schlag- und Baumpflege: Uftider Flügelfäge. — Lit.: Gaper, Waldbau; Spitenber Kulturgeräte, 2. Aufl.; Beil, Forstliche Kultu wertzeuge, 1846.

Kulturkoften. Man versteht barunter bie b ber natürlichen Berjungung ober ber funftlich Begründung der Bestände erforderlichen Muslage Dieselben find je nach der Art der Berjungun der fünftlichen Beftandesbegründung, den flimatifch und Bodenverhältniffen, den ortsüblichen Löhn jehr verschieden und können daher zwischen 0 un 100 und mehr M pro ha sich bewegen. Die! wirfen selbstverständlich auf die Rentabilität b Waldwirtschaft ein, und liegt baber alle Veranlaffun vor, mit denselben haushälterisch zu verfahren.

Kulturplan (spezieller) ift eine im Unschluß den Hauungsplan und die allgemeinen Wirtschaft regeln entworfene Rujammenstellung der im nächste meift 10 jährigen Birtichaftszeitraum erforderlich Forstfulturen und sonstigen Berbefferungen, 3. Entwässerungen, Schonungsgräben 2c. Der Vortr ist in der Regel entsprechend dem Schema t Forstbudgets tabellarisch angeordnet, die einzeln Kulturobjefte, Blößen, Obflächen zc. werden ne Abteilung und Flächengröße genau bezeichnet, u für die im regelmäßigen Gang ber Wirtschaft Aussicht stehenden Verjüngungen werden die 3 fünstlichen Rachhilfe erfahrungsmäßig notwendic Arbeitsteile auf Grund der bisherigen Durchidmi sowohl nach Pflanzen- resp. Samenmenge als m Kostenbetrag tagiert. Lettere Beranschlagung w erleichtert burch einen fog. Normalkoftenanichli welcher die durchschnittlichen Rosten der verschieder vorkommenden Kulturmethoden nach lokalen ( fahrungen pro Flächeneinheit angibt. Diefer fpezie R. dient, nachdem er geprüft und genehmigt als Anhaltspunkt für den Anfat der Budgetpof betr. Kulturkosten, ferner als Grundlage für i Entwurf der jährlichen Kulturvoranschläge, u hat endlich in mehreren Forstverwaltungen Einrichtung, daß der Vollzug der einzelnen Arbei auf Grund der Jahresabrechnungen darin no gewiesen und verbucht wird.

Kulturzeit, f. Saatzeit, Pflanzzeit.

Stümmerer, durch Schug ober Forteln t wundeter, bis zu seiner Beitung fummernder Di oder Bod, welcher in der Regel sein Gewein ber nächsten Abwurfszeit aufbehält.

Kummern, förperliches Herabfommen - fchle bei Leibe werden — des Wildes infolge stren Winters, Alfungsmangel, Schuftverwundung, sonsti Verletung oder natürlicher Erfrankung.

Kunftbau. Unter R. verfteht man eine Rachmung der natürlichen Wohnungen der Füchse id Dachse. Die Zwecke, die man dadurch erreichen

ill, sind verschiedener Urt, nämlich:

a) die Abrichtung junger Dachshunde, b) die bhaltung von Preisschliefen, c) die Erbeutung on Füchsen, weniger von Dachsen. Dem Zwecke tiprediend ift auch die Einrichtung der R.e ver-

ad a. Bur Abrichtung junger Dachshunde braucht an nur flache, in festen Boden gegrabene ober it Solz ausgefleidete unterirdische Rinnen mit ei Ausgängen, welche mit einer Bededung berjen find, die fich in einzelnen Teilen abnehmen at, aber genügende Dunkelheit im Innern bewirkt. i diese R.e sett man zur Ubung der jungen Dachs= inde anfangs schwaches Raubzeng, junge Raten, nge Füchse, Hamfter und läßt Diese stellen und würgen. Später erschwert man die Abungen rch Anlage eines Reffels und einer zweiten Röhre, io einzurichten sind, daß sie durch Schieber geiverrt werden können, wenn wieder Unfangsungen vorgenommen werden follen.

ad b. Die R.e zu öffentlichen Brufungen der ichshunde muffen den natürlichen Fuchs= und ichsbauen möglichst gleichen, also einen oder hrere unter sich verbundene Reffel und mehrere ihren haben, von denen mindestens zwei zu ige führen. Eine Bersenkung von 70 cm unter

Bodenoberfläche genügt. Die Röhren muffen ne scharfe Biegungen 20 cm weit und 30 cm h fein; in ftrengem Boden werden fie nur diesen eingeschnitten, in leichtem Boden mit ettern oder Mauerwerk ausgekleidet. Die Befung erfolgt mit furzen Brettstücken von höchstens em Länge, über welche Erde gefüllt wird. Bei Unwendung werden ausgewachsene Küchse oder ichje eingesett; stellt der eingeschliefte Dachshund, wird wie im Freien verhört, durchgeschlagen oder : Dachs oder Fuchs durch Aussbeen der über

n befindlichen Dechplatte bloggelegt.

ad c. Die Anlage von Ren zur Erbeutung von chsen geschieht, wo die natürlichen Baue wegen iger Beschaffenheit des Bodens nicht gegraben rden können oder wo wegen Mangels an Bauen rhaupt die Füchse zwar rauben, aber sonst bei ge nicht verweilen. Natürlich muffen fie daher angelegt werden, daß sie dem Fuchse einen glichst angenehmen Aufenthalt bieten, feine Bugt und Feuchtigfeit enthalten. Ersteres erreicht n dadurch, daß man der ichleifenartig gewundenen hre nur einen Ausgang gibt, letteres, indem n den Ressel höher legt als den Ausgang. Röhre schüttet man Kaff, welcher Mäuse und jurch Füchje anlockt, und vor die Einfahrt, che möglichst natürlich mit loser Erde umgeben d, legt man Fuchslofung.

Ist ein Guchs eingefahren, was oft ichon ein Bierteljahr nach ber Anlage geschieht, fo hest man ihn entweder mit dem Dadishunde aus oder man fängt ihn in der Hanstein'schen Hohlfalle.

Befinden sich in der Rabe natürliche Sauptbaue, io befordert man das Annehmen der R.e, indem man nachts die Röhren jener burch Sineinfeuern blinder Schuffe verwittert. Auf folche Beife veranlagt man auch Dachse zum Annehmen der R.e. - Lit .: Diezels Riederjagd, 9. Aufl.

Kurven, j. Waldweg-R.

Aurgflügfer, Staphplinen. Diese weit über 4000 über die gange Erde verbreitete Arten ent= haltende Raferfamilie ift durch fehr gestrecte, auch den Larven eigene Geftalt, außerft furze, abgeftutte Flügelbeden, unter welchen die relativ großen Flügel dreifach zusammengefaltet verborgen werden, sowie große Beweglichkeit des unbedecten Teiles des Hinterleibes ausreichend gekennzeichnet. Die R. leben zumeist am Erdboden, namentlich im abgefallenen Laube, Humus, Gras, gern an feuchten oder wenigstens frischen Stellen, viele im Benifte der Ufer, und nähren sich als Räfer wohl vorwiegend von in Verwesung begriffenen vegetabilischen, als Larven jedoch von tierischen Stoffen. Richt wenige aber und zwar meift winzige Arten finden fich, besonders im Larvenzustande, unter Borfenrinde den Gängen von Holzinsetten, namentlich Ihre Arbeit daselbst bezeugen fo Borfenfäfern. oft die nur zum Teil vollendeten und doch schon leeren Larvengänge. Wenngleich von den größeren auffälligen Arten ein ähnlicher Ruten noch nicht festgestellt ift, jo hat der Forstmann doch in keiner einen Feind zu erkennen und daher alle zu schonen.

Kurztriebe find folde Sproffe, welche gewöhnlich eine geringe Längsentwickelung erfahren, ihre Internodien nicht oder doch weniger strecken als die Langtriebe der gleichen Pflanze, sich nicht verzweigen und häufig nur eine beschränkte Lebensdauer besitzen, so 3. B. die nadeltragenden Zweige der Kiefern, die "Nadelbüschel" der Lärche, die im Herbste abfallenden Zweige von Taxodium, das fog. Tragholz der Apfelbäume, die mit weiblichen Rätichen versehenen Zweige der Birke u. v. a. (j. 3. B. Fig. 289, S. 351).

Kurzwifdbret, Hoben des zur hohen Jagd gehörigen edlen Haarwildes.

Ruffel, f. Rollerbuich.

Kustenbuche, Inselbuche, die durch verhältnismäßig furze Schaft- und breite Kronenbildung ausgezeichnete Buche der Oftseelander.

Autin, eine dem Korkstoff (j. d.) verwandte Substanz, aus welcher die Cuticula (f. b.) besteht, und die häusig auch den Augenwänden der Oberhautzellen eingelagert ift.

Ananisteren, j. Imprägnieren des Solzes.

Labrador = Kalkfeldspat, j. Feldspat.

stellbare Sohlmaße zum Abmeffen von Bulver und Sadeapparate neunt man eine Reihe von Werf- | Schrot, am bequemsten in Schöpfersorm mit Stielen; gen, welde jum Laben ber Batronen bienen. Tridter jum Ginfüllen ber Munition; Labebretter fünd dies hauptfächlich: Labemage, fleine ver- mit Bertiefungen gum Ginftellen ber Patronen, um

Da: : : ende Umfallen zu verhüten; Ladehölger gum ben L. gehören die Allgen und Bilge im weiteften Emidieben und Festdruden der Pfropfen; Pfropfenpreffer von Meffing zum Laden ftarferer als der falibermäßigen Pfropfen, nur bei elastischen Pfropfen anwendbar; Umrandemaschinen zum Umbiegen der Rander von Papphülfen, ahnliche zum Falten ber bunnen Metallhülfen (f. Patronen); Sutchen-Seber zum Entfernen abgeschoffener Zündhütchen aus den Metallhülsen und zum Ginsetzen neuer. Durch Ginfügen von genau gelochten Ringen tonnen dieselben für verschiedene Kaliber benutbar gemacht werden. Rum Reinigen der benutten Metallhülien von Bulverrückständen, Grünfvan zc. find auch verschiedene zum Teil patentierte Vorrichtungen vorhanden. Uberhaupt werden diese Hilfsmittel zum Laden der Patronen fortwährend verbessert und durch neue Erfindungen vermehrt, worüber die Preisverzeichnisse leiftungsfähiger Beichäfte ftets den gewünschten Aufichluß geben.

Ladebrett jum Ginftellen der Gulfen, f. Lade-

apparate.

Lademaß zum Meffen von Bulver und Schrot j. Ladeapparate; hinfichtlich des Berhältniffes zwischen Bulver und Blei f. Ladungsverhaltnis. Laden, ftarfere Bretter.

Ladungsverhältnis für Hinterlader. Dasselbe ichwankt etwas bei Schrotgewehren je nach Pulverjorte und nach der Eigentumlichkeit des Gewehres (j. Einschießen). Als Durchichnittsfäge tonnen folgende für Schwarzpulver gelten:

Gramm Schrot Raliber Gramm Pulver 12 5,0-5,8 35 - 404,8-5,2 32 - 3614 4,5—5,0 3,8—4,0 28 - 3216 20 22 - 24

Die gewöhnliche Ladung für Birich- und Scheiben-büchsen bis Kaliber 111/2 mm beträgt 3 g Naßbrandpulver, während bei Erpregbuchjen bis 6 g

Bulver geftiegen wird.

Lage ift die durch die Länge und Senkung des Schaftes, die Stärke bes Backens bedingte Eigenschaft eines Gewehres, beim Anschlagen möglichst rasch die Visierlinie in eine dem Auge des Schützen bequeme Stellung gelangen zu laffen. Gine gute 2. ist Haupterfordernis eines raschen, ficheren Schuffes. Der Schaft joll der Körperbeschaffenheit des Schützen, namentlich der Halslänge 2c. angepaßt jein.

Es ist auch der Borichlag aufgetaucht, die L. durch ein am Rolbenhalse angebrachtes mit Schrauben feststellbares Scharnier veränderlich zu machen, ohne daß derselbe bis jett prattische Bedeutung gewonnen

hätte.

Sager (bot.), Thallus, heißt ein Begetations= förper, der nicht in Stamm und Blatt gegliedert ift; er fommt den niedriger organisierten Bilanzen, 3. B. den Algen, Pilzen, manchen Lebermoojen zu, aber auch einzelnen höheren, 3. B. den Wafferlinfen.

Lager (jagdl.), Ruhestätte eines Stückes Schwarzwild, des Hafen und Raubwildes, j. Reffel.

Lagerbuch heißt in manchen Ländern Rontrollbuch (i. d.)

Sagerholz, f. lirholz.

Sagerpstanzen, Thallophyten, find fruptogame Gewächse, deren Sprosse fich nicht oder nur unvollkommen in Stamm und Blatt sondern. Bu Wenn Walbflächen vorübergebend bem Feldber

Sinne, die Flechten und manche Lebermoofe.

Lagerung des Bodens, f. Krumelftruftur.

Sahmung ober Sahme ift eine Krantheit ber Sunde, bei der fie den gangen Körper oder einzelne Teile nicht bestimmungegemäß gebrauchen können auch bei versuchtem Gebrauche augenscheinlich Schmerzen haben und den betreffenden Körperteil ichonen. Die Lähme fann ihren Uriprung in berdorbenen Gäften, starker Erfältung und mechanischer Berletzung durch Stoße, Quetschungen oder Schläge haben.

In allen Fällen ist auf nahrhafte Rost, offener Leib und gleichmäßig warmes Lager zu halten Die gelähmten Stellen werden mit reizenden Mitteln wie Umeifenspiritus, eingerieben. In hartnädiger Fällen muffen endlich auch Haarfeile gelegt werden

Lambertsnuß, j. Sajel.

Lamellenschwamm, f. Blätterpilg.

Samina, j. Blatt.

Lammer-, Lemmer-, Commerbraten, f. Dehr braten.

Landesvermessung, j. Bermefjung.

Sandoft, Glias, geb. 28. Oft. 1821 in Klein Undelfingen, geft. 18. Mai 1896 in Zürich, studierte in Hohenheim und Tharand, war 1853-64 Forstmeister 1864—82 Oberforstmeister des Kantons Rurich 1855 wurde ihm die Professur an der forstlicher Abteilung des neu errichteten Polytechnikums ir Bürich übertragen, von welcher er 1893 zurücktrat 1867-70 war er Direktor des Polytechnikum? Die Ergebniffe der Untersuchungen des schweizerischer

bochgebirges, die Q. im Auf= trage des Bun= desrats ausge= führt hatte,

legte er nieder in dem "Bericht über die Unter= juchung der jchweiz. Wild= bäche", 1864, jowie "Über die forstlichen Zustände in den Alspen und im Jura", 1863. llber die llber= ichwemmungen

im Jahre 1868 verfaßte er



Elias Landolt.

ebenfalls einen Bericht 1869. Beitere Schriften Der Bald, jeine Berjüngung, Pflege und Benukung 1866, 4. Aufl. 1894; Die Bache, Schneelawinen un: Steinschläge, 1887; Die forftl. Betriebslehre, 1892 Selbstbiographie, 1894. Von 1861—93 gab ei (zuerst mit Ropp und B. v. Grenerg) die "Schweit Zeitschrift für das Forstwesen" heraus, in welde zahlreiche Abhandlungen und Rezensionen von ihm enthalten jind.

Sandwirtschaftlicher Wert der Waldstreu,

j. "Streunutung"

Sandwirtschaftliche 3wischennuhung im 28alde.

bem Namen Waldfeldbau (i. w. G.). Waldflächen, melde dauernd landw. benutt werden, gehören gur landw. benutten Fläche (Acter, Wiesen, Weiden).

Die l. Z. ist über ganz Deutschland verbreitet, insbesondere in Oftpreußen, dann namentlich bei Arnsberg, Koblenz, Trier, Freiburg i. Br. und

im Guden bon Burttemberg.

Die Form der landw. Benutung des Wald-

Sobens ift verichieden:

a) Nach dem Kahlschlag wird — teils mit, teils ihne Gewinnung des Stockholzes - der Boben imgerodet (Reifig, Geftrupp, Gras verbrannt) und 1=, 2=, auch 3 mal und öfters angebaut, dann vieder mit Saat, Pflanzung oder Anflug in Be-todung gebracht. — Waldfeldbau i. e. S., Röberandbetrieb. Reutfelder. Bei Rahlichlagwirtichaft.

b) Im Riederwalde wird der Boden zwijchen ben Stoden gerodet, das Geftrupp 2c. verbrannt; wijchen den Stoden wird die landw. Benutung ortgesett, bis die Ausschläge sich schließen. In ver Regel 1-2 Jahre. - Hadwaldwirtschaft, Saubergwirtschaft im Giegenschen, Schiffelwirtschaft n der Gifel.

c) Daneben verschiedene Zwischenformen je nach er Betriebsart: Umwandlung von Mittelwald; lberhaltbetrieb; Aufforstung von Ddungen, veraften Pläten. Bum Teil Kulturmagregel.

Dieje Formen find 400 Jahre nachweisbar,

ielleicht älter.

Ursprünglicher Zwed ist die Erzeugung von ahrungsmitteln, wo die Feldsläche zu klein ist der sonst niedrige Erträge liefert. Schlechte Ernten innen vorübergehend zur Anwendung der 1. 3. ihren. Bedingung ift geeigneter Boden. Ungebaut berden meift Sommerroggen und Kartoffeln, auch Buchweizen, Gerfte, Dinfel, felten Beideforn, Birje, Rais. Es findet Entzug von Mineralstoffen ohne irjat statt, daher ist die 1. 3. nur auf mineralisch eicherem Boden zulässig, sodann darf fie nicht ber 3-4 Jahre ausgedehnt werden. Da und ort dient fie zur Unterftützung und Geghaftmachung er ärmeren Bevölferung. Alls Kulturmittel wird e angewendet, um Grasmuchs zu verhindern oder u beseitigen, Stockausschläge zu verdrängen, die ierwendung schwächerer Pflanzen zu ermöglichen no billiges Pflanzmaterial zu erziehen. Die Erträge ro ha steigen bis auf 800 und 1000 M. Bei irzer Dauer bleibt der Holzwuchs nicht zurück. i. auch Birkenberge, Hadwald, Hauberge, Reuteerge, Waldfeldbau.

v. Langen, Johann Georg, geb. 1699 in Dberedt (Grafichaft Henneberg), gest. im Mai 1776 if dem Jagdichloß Jägersburg bei Ropenhagen, itete 1735 die Vermessung, Einteilung (mittels chneisen) und Abschähung der im Fürstentum lankenburg gelegenen Harzforste, sowie ähnliche rbeiten in Norwegen, Dänemart und Braunschweig. 728 machte er den Anfang mit fünstlichen Be= indsgründungen im Harze. In Kopenhagen erilte er Unterricht in Forstbotanif und Baumzucht.

Sangenmaß. Bum Deffen ber Länge liegender tämme, der Dimensionen des Schichtholzes, jowie r Linien überhaupt bedient man sich der L.e. ei der Baumkubierung verwendet man meift 1 ver 2 m lange Holgftabe, beiberseits mit Gifen= | fichtlicher und beutlicher Weise eingetragen.

bienen, so bezeichnet man bieses Betriebssystem mit blech beschlagen und mit einer weiteren Ginteilung in Dezimeter (event. Zentimeter) verseben. Zum Messen größerer Entsernungen dient auch das Megband oder die Megfette.

> Längenmeffung, j. Bermeffung, Meglatte, Stahlmeßband.

> Längenmefinstrumente. Je nach dem Zwecke, nach dem beabsichtigten Genauigkeitsgrade der Meffung und nach den Terrainverhältniffen fommen bei den Forstvermessungen als L. in Anwendung die Meßlatte, das Stahlmegband, die Megfette und das distanzmessende Fernrohr mit Distanz-

> Mekband und Mektette werden im ebenen und gleichförmig geneigten Terrain benutt, während die Meklatte im fehr coupierten Terrain und bei fehr genauen Längenmessungen gewählt und ber am wenigsten genaue Distanzmesser bei sehr raichen Meffungen, bei Terrainmessungen bevorzugt wird.

Der mittlere Fehler der Messungen ist proportional der Quadratwurzel aus der Länge (1); bei

1 m Länge rechnet man mit

 $5 \text{ m } \Omega$ atten = 0,001  $\sqrt{1.6}$  bis 0,002  $\sqrt{1.6}$  m

3 m  $\text{ } 2atten = 0.003 \ \text{V} 1. \text{ m},$ 

bei Stahlmegband und Kette = 0,010 V1. m mitt-

leren Fehler, bei Diftangmeffer 0,5%,

Die württembergische Anweisung gestattet Fehler bis  $0,1^0/_0$  der gemessenen Länge bei Steigungen unter  $2^0/_0$ ,  $0,2^0/_0$  bei Steigungen von  $2-7^0/_0$ ,  $0,3^0/_0$  bei noch größeren Steigungen. Nach dem preußischen Feldmesserreglement gelten auf ebenem und wenig coupiertem Terrain Differenzen von  $^2/_{1000}$ , auf bergigem, sehr unebenem und coupiertem

Terrain von 3/1000 der wirklichen Länge als zuläffig. Kängenprofit. Unter einem L. versteht man den Vertifalichnitt der Bodenoberfläche nach einer auf dem Terrain bezeichneten geraden oder frummen Linie, einer "Adfe". In der Stragenbautechnit unterscheidet man das tontrete und normale 2., je nachdem die Oberfläche des bewachfenen Bodens (tonkretes Profil) oder die Oberfläche des ausgebauten Weges längs der Wegemittellinie von einer Vertifal-Ebene geschnitten wird.

Die Aufnahme des konkreten L.s bezweckt die Beschaffung eines genauen Bildes der Boden-fonsiguration, die Bestimmung der Steigungsverhältniffe, die Festlegung der Sohen, des 216= und Auftrages und in Berbindung mit den Querprofilen die Berechnung der zu bewegenden Maffen, und macht die Ausführung einer Längenmeffung und eines Nivellements erforderlich. Dem letteren geht die Absteckung und Verpflockung der Achje voran. Dieses geschieht in der Weise, daß man, vom Anfangspuntte der Linie ausgehend, diese in Hauptstationen von etwa 100 m mit Zwischenstationen von 50 m Länge und Rebenstationen, wie jolche die Unebenheiten des Terrains bedingen, einteilt und jede dieser Stationen mit einem die betr. Rummer enthaltenden und daneben mit einem auf Terrainhöhe (zum Aufjeten der Nivellierlatte) einzuschlagenden Pfahl bezeichnet.

Das Nivellement wird nach den jonft für Divellements gultigen Regeln (Rivellieren aus ber Mitte) ausgeführt und in einer Tabelle in über-

| 1 2                                                                                          | 3 4                                                   | 5 6                     | 7 8                               | 9 10                                          | 11                                              | 12                |  |  |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------|--|--|--|
| Bezeichnung der<br>Punkte<br>rück=   vor=<br>wärts.                                          | Entfernung de Punkte im vom 2 einzel= fanginen. punkt | rück   vor=<br>n= wärt8 | Gefälle<br>Stei= Fall<br>gung + - | Verbessertes<br>Gefälle<br>Stei=<br>gung Fall | Terrain-<br>Ordinate<br>der Stations-<br>Punkte | Bemer=<br>kungen. |  |  |  |
| 2     1 2 50,0     50,0     1,056 0,256 0,256 0,800 - 0,802 - 0,802 - 10,802     10,0 10,802 |                                                       |                         |                                   |                                               |                                                 |                   |  |  |  |

Es wird durch Wiederholung oder durch Anschlüsse an Festpunkte der Landesvermessung geprüft. Alls gulaffig werden die Differenzen betrachtet und ausgeglichen, wenn bei Längen bis gu

|              |        | 20   | m ein | íái | ließl | ich int  | ganze | 11: | 4 m      | m.    |    |                  |
|--------------|--------|------|-------|-----|-------|----------|-------|-----|----------|-------|----|------------------|
| bei          | Längen | über | 20    |     |       | einschl. |       |     |          | anzen | 6  | $_{\mathrm{mm}}$ |
| **           | 11     | 22   | 45    | ,,  | 11    | 11       | 100   | 11  | 11       | **    | 9  | 77               |
| **           | 11     | 77   | 100   | 11  | 11    | 11       | 250   | 11  | $H^{-1}$ | 11    | 14 | 71               |
| ir           | **     | 11   | 250   | 11  | **    | 27       | 500   | 27  | 11       | 77    | 20 | 21               |
| **           | "      | 11   | 500   | **  | 11    | **       | 1000  | **  | **       | "     | 28 | 71               |
| **           | **     | 11   | 1000  | 77  | 11    | "        | 2000  | **  | 11       | 27    | 40 | 71               |
| **           | 11     | 77   | 2000  | 11  | 11    | 11       | 3000  | **  | 11       | 11    | 49 | **               |
| **           | 11     | 11   | 3000  | 11  | 11    | **       | 4000  | 11  | 11       | **    | 56 | **               |
| "            | "      | 27   | 4000  | 11  | 11    | 77       | 5000  | **  | 11       | 27    | 63 | 27               |
| 11           | "      | - 11 | 5000  | "   | "     | 11       | 6000  | "   | 11       | 77    | 69 | 11               |
| **           | **     | 11   | 6000  | **  | 77    | 11       | 7500  | 11  | 11       | **    | 77 | 11               |
| Unterschiede |        | ebe  | auftr | ete | an.   |          |       |     |          |       |    |                  |

In der Regel werden alle Höhenunterschiede auf einen über oder unter der Terrainlinie angenom= menen haupt= oder Generalhorizont bezogen, wenn der Unschluß an Festpunkte der Landesvermessung unmöglich ift. Eine Kontrolle für die richtige



Berechnung der Terrain-Ordinaten erhält man, wenn die Differenz der Summe aus Spalte 9 und 10 mit Rücksicht auf Steigung und Fall zur erften Ordinate algebraisch addiert wird. Es muß sich dann die lette Ordinate ergeben.

der Nivellementstabelle verzeichneten Stationslängen (Abscissen) und Terrainordinaten benutt (Fig. 354). Rach den amtlichen Justruftionen sind die Längen auf einer den General= (Normal=) Horizont dar= stellenden geraden Linie nach dem Maßstabe des des Wassers dis zum Wassersiegel "blau" anzugehörigen Grundrisses (i. d. R. 1/5000), die Terrains gelegt. Etwaige in der Weglinie zu errichtende ordinaten senkrecht auf dieser Geraden in den betr. Banwerke, als Brücken, Durchtässe zc., werden in Buntten und, um die nötige Deutlichkeit in der charafteristischer Weise durch rote Linien bezeichnet Darstellung zu erzielen, in einem 25 mal größeren und über den Linien des Normalgefälls unter Maßstabe (1/200) aufzutragen. Bur Erleichterung Angabe der Sohe und Beite benannt.

des Abgreifens von langen Ordinaten werden in Abständen von 10 zu 10 m über dem Rormalhorizonte mit diesem parallele Linien eingeschoben und beim Auftragen benutt. - Durch die Berbindung der Endpunkte der Ordinaten untereinander wird das konfrete L., die Terrainlinie ober die Linie des gewachsenen Bobens gewonnen.

Die Normalhorizontale (General-Horizont), die Ordinaten der Hauptstationen und die Terrainlinie werden stark, alle übrigen Linien schwach "schwarz", Wafferstandslinien aber "blau" ausgezogen. Nahe über dem Normalhorizonte find die Entfernungen der Stationen und darüber an die Ordinaten die Längen derselben schwarz einzu-schreiben. Die Stationsnummern werden unter dem Normalhorizonte schwarz vermerkt. Beide Magstäbe, sowie der Grundrig der nivellierten Linie find auf der Karte zu zeichnen. Kann die Terrainlinie nicht ohne weiteres als

normales Q., d. h. als Kronenlinie des zu entwerfenden Weges benutt werden, fo ift diejelbe als gerade oder gebrochene Linie in der Zeichnung des fonfreten 2.3 in der Beise zu konstruieren, daß a) der auszubauende Weg nirgends das zuläffige Gefäll überschreitet, b) die Wegebaukosten tunlichst gering ausfallen, d. h. Auf- und Abtrag fich möglichst ausgleichen und größere Erdmassenbewegungen ber-

mieden werden.

Die in der Figur gezeichnete Linie AB stellt die Weglinie des normalen Gefälles dar; fie wird "rot" ausgezogen. Die Längen der Wegordinaten, d. h. die bis zu dieser Linie mit Rot verlängerten Ordinaten werden entweder mit Zirkel und Daßstab oder durch Berechnung bestimmt und mit roten Zahlen eingeschrieben (8,5, 9,4, 10,1 2c.). Sie dienen zur Feststellung der Sohen des Abund Auftrages an den Stationspunkten. Diese letteren, mit dem Namen "Ab- und Auftrags-quoten" bezeichneten Zahlen werden durch Subtraktion der Wegordinaten von den Terrainordinaten gefunden. Ein positiver Rest zeigt "Abtrag", ein negativer "Auftrag" an. An den Durchschnitts-Bur Darftellung des fonfreten L.s werden die in | punften ber Aronenlinie mit den Wegordinaten werden diese ermittelten Zahlen (0,7, 0,5, 0,1 2c.) in "Rot" eingeschrieben. Die Profilstäche des Auftrags (mng) wird "blagrot", des Abtrags (qrB) "grau", des Terrains (Terrainlinie) "sepiabraun",

mohl die Bodenarten angedeutet und die Gefälls= verhältnisse in "Rot" eingetragen.

Langenzuwachs, f. Buwachs.

Langholz, hauptfächlich Radelholz von 6-30 m Länge (im Gegensatz zu Sägholz bis 6 m Länge). Sanglich, oblong, heißt ein Pflanzenteil, g. B. ein Blatt, wie das des Sanddorns, welches mehr als doppelt fo lang als breit ift und deffen Seiten-

ränder an der Spige gleichmäßig ineinander über-

gehen.

Sanguntholz sind Rutholzabschnitte, welche nicht in die Raummaße aufgeschichtet, sondern gang aus Länge und Mittendurchmeffer auf ftereometrischem Wege fubiert werden. Man unterscheidet Stammholz mit über 14 cm Durchmeffer bei einer Megftelle von 1 m über dem Boden und Stangen, welche daselbst nur 7—14 cm messen; geringere Stangen unter 7 cm Durchmeffer bei 1 m heißen Reisstangen.

Sangstren, die aus Forftunfräutern (Bejenpfrieme, Heide, Heidelbeere, Farnfraut, Schilf, Binfen 2c.) bestehende Streu. Ihr landw. Wert Binsen 2c.) bestehende Streu. Ihr landw. Wert ift sehr verschieden und richtet sich vorzüglich nach dem größeren oder geringeren Gehalt an holzigen Bestandteilen. Um höchsten steht bas Farnfraut, tie jungften Teile der Beide und Besenpfrieme 2c.

(j. auch "Streunutung").

Langtrieb ift ein Sproß, beffen Blätter durch deutliche Internodien von einander getrennt sind, und der durch ausgiebiges Längenwachstum zur Bergrößerung des Pflanzenförpers beiträgt.

Sanzettlich heißt ein Pflanzenteil, der mehr als doppelt jo lang als breit ift und beffen Seitenränder sich an seiner Spite wie an seinem Grunde schneiden.

(Beifp.: Blatt des Seidelbaftes.

Sappen, Sappjagen, Sappstatt, Sappzeng. B. find leichte Leinen, an benen in furzen, gleichen Abständen Stude Beug ober Febern befestigt find. Sie sind bestimmt, in gewiffer Bohe über dem Erdboden an Bäumen und Sträuchern oder dazu eingeichlagenen Stangen, Stellstangen, magerecht aufgehängt zu werden und das heranwechselnde oder herangetriebene Wild zurückzuschrecken. Bu leichterer Fortschaffung werden sie auf Haspeln aufgewickelt. Die Wesamtheit der L., Haspeln und Stellstangen nennt man Lappzeug. Jagden, die auf der Unwendung von L. beruhen, nennt man Lappjagen, einen mit L. umzogenen Waldteil die Lappstatt.

Feder-L. haben den Vorteil, daß sie selbst bei ganz jehwachem Luftzuge sich bewegen; Zeug-L. sind haltbarer. Zu letzteren nimmt man Zeug von verschiedenen Farben und vermeidet nur weiße und grüne L., weil erstere im Winter und lettere im Commer nicht genug blenden. Die Wirkung der Zeug-L. fann man bei geringem Luftzuge dadurch verstärken, daß man in größeren Zwischenräumen Mannschaften dabei aufstellt, die bei Berannahen bon Wild an ben Leinen ziehen, jo daß

die L. flattern.

Allgemeine Regeln für die Anwendung von L. find, daß sie möglichst frei hängen; daher muffen fie auf breiten Wegen oder Gestellen, und zwar auf der Seite, von welcher das Wild nicht erwartet wird, aufgehängt werden. Zwischen Dichungen find sie nicht anwendbar, weil das Wild, ehe es

Unter bem Normalhorizonte werden auch noch fie bemerft, gewöhnlich ichon zu iehr in ber Kahrt ift, um noch umzufehren.

> Die Sohe, in der sie aufgehängt werden, richtet sich nach der Wilbart, welche zurückgehalten werden joll; sie mussen sich etwas höher befinden als der Ropf des Wildes bei gewöhnlicher Haltung.

> hat man indessen einen sehr großen Vorrat von L., so dubsiert man fie, d. h. man hängt eine Leine etwas tieser und eine zweite etwas höher als eben angegeben. Werben L. auf freiem Felde angewendet, wie bei ber Streife auf Bafen, fo werden fie durch Treiber getragen, welche in Abständen von 30-40 Schritten gehen und durch Schwenken der 2. deren Wirkung erhöhen. bei Waldtreiben fonnen auf den Flügeln 2. ge= tragen werden, wodurch man bei genügender Mannschaft Zeit gewinnt gegenüber dem Aufhängen.

Eine fernere Regel ift, daß man die L. nicht gu häufig in Unwendung bringt, weil das Wild sich

sonst an ihren Anblick gewöhnt.

Endlich darf bei Hochwild und Rehen die Lapp= statt nicht zu flein genommen werden, damit das vor den L. erschreckt zurückeilende Wild sich erft etwas beruhigt, ehe es an einer anderen Stelle

gegen die L. gerät.

Was nun die Anwendbarkeit der 2. bei den einzelnen Wildarten anbetrifft, so sind fie am wirtsamsten bei denjenigen, welche schleichend und häufig sichernd sich zu bewegen pflegen, also bei Fuchs, Wolf, Luchs. Diese werden nur dann über die 2. fliehen, wenn sie unmittelbar davor Fener befommen. Rotwild respektiert die L. auch gut, wenn es sie von weitem äugt, weniger gut Damwild und Rehe; der Hase scheut die L., wenn er nicht getrieben ist, ebenfalls gut, sonst nur, wenn sie start bewegt werden. Auf Eldwild, Sauen und Bären haben L. nur fehr geringe Wirfung.

Die Aufstellung ber Schützen geschieht auf der Seite der L., von welcher das Wild erwartet wird. aber in Schuftweite von ihnen entfernt. — Rach dem Gebrauch find die naß gewordenen 2. zu trocknen. Die zu ihrer Anfertigung zu verwendenden Leinen werden dauerhafter, wenn man fie in einer Allaunlösung einweicht und dann mit

Steinkohlenteer abreibt.

Larix (bot.), Gattung ber Tannengewächje, beren wichtigste . Art, die gemeine L., L. europaea DC. (L. decidua Mill.) in ben Alpen und Rarpathen, auch im schlesisch-mährischen Gesente und in Mähren einheimisch ift; ihre obere Grenze findet sie in den Zentralalpen bei 2400 m, ihre untere Grenze läßt fich wegen ihres Vorfommens in den Tälern und der häufigen Kultur im Flachlande faum angeben. Stamm mit weit ausgreifenden Aften, hängenden Zweigen, dider, außen grauichuppiger, innen rötlicher Borte. Die sommer= grünen Blätter stehen teils an Langtrieben (Fig. 355 b) entfernt von einander, teils in fehr großer Bahl dicht gedrängt an Aurztrieben, die seitlich an vorjährigen Langtrieben entspringen und durch eine längere Reihe von Jahren als Kurztriebe fortwachsen, auch wieder in Langtriebe übergehen können. Die Blätter sind zart, beiderseits hellgrün, ftumpfipigig, unterseits mit beutlichem Mittelnerv. Die männlichen Blüten, von halbfugeligem, zulest

412 Lärdje.

furz stelindrischem Umriß, siten an der Spite blattlojer Aurztriebe (Fig. 355c), die weiblichen schließen benadelte Aurztriebe ab und zeigen purpurzote, vorn breit ausgerandete, mit grüner Spite versehene Dechschuppen (Fig. 355d), welche die inneren) Samenschuppen weit überragen. Zapsen 3—4 em lang, aufgerichtet, zimmetbraun, mit welligen, gefurcht gestreiften Schuppen, bleibend, Samen klein mit angewachsenem, glänzend hellbraunem Flügel (Fig. 356). Kothsedonen nebst den solgenden Nadeln glattrandig; Holz mit roten



Fig. 355. Zweijähriger Trieb der Lärche mit Aurztrieben (a), einem Langtrieb (b), einer männlichen Blüte (c) und weiblichen Blüten (d, e, letztere mit beginnender Turchwachjung); f Samenschuppe von innen; g Teckschuppe. (Nach Nobbe.) (a—e nat. Gr., f, g vergt.

Kern, schmalem Splint, sehr scharf abgegrenzten Spätholzzonen und Harzgängen. — Nicht selten fommen durchwachsene Zapfen vor, d. h. solche, beren Achsel sich in einen Langtrieb fortsett (Fig. 355e). — Schäbliche Pilze: an jungen Psanzen im Saate und Bilanzgarten Alleschéria Láricis, an Nadeln älterer Pslanzen vos von verschiebenen Melampsora-Arten i. d.) erzeugte Caeoma Láricis, serner Aecidium Láricis (j. Melampsoridium). Sphaerella laricina, Lophodérmium laricinum, Hypodermella Láricis; auf, bezw. in der Ninde Peziza Willkömmii; am Stamme Trametes Pini, Polýporus sulphúreus,

P. officinalis; an der Wurzel Agáricus mélleus, Rhizina undulata. — Von anderen L.n-Arten jeien die sibirische L., L. sibirica Led., mit feinfilzigen Fruchtichuppen und die in Japan eine heimische, durch ihre dünnen, am vorderen Nande zurückgeschlagenen Japsenschuppen außgezeichnete dünnsch uppige oder japanische L., L. leptolepis Murr., crwähnt. — Gold-L. j. Pseudolarix. Färche (waldb.). Ursprünglich ein Baum des

Sarche (waldb.). Ursprünglich ein Baum des Sochgebirges und in den Alpen verbreitet, ist die L. infolge künstlichen Andaues nunmehr in ganz Deutschland zu sinden, ja selbst in Schottland wurden ausgedehnte L.nbestände mit gutem Ersfolge erzogen. Stattliche L.n in der Ebene wie im Hügels und im Berglande beweisen, daß sie sich stillichen Verhältnissen der verschiedensten Art anzupassen vermag, wenn ihr nur die übrigen Bedingungen ihres Gedeihens geboten sind, und das Gleiche gilt bez. ihrer Unsprüche an den



Fig. 356. Reifer Zapfen und Camen ber Larche; bie letteren mit und ohne Flügel in verschiedenen Ansichten. (Nat. Gr.) (Nach hempel-Wilhelm.),

Nässe!) feuchtem Boden, auf Kaltgeröll und lehmigem Sand in gutem Buchse, nur geringer trodener Sandboden scheint letterem hinderlich. Zu diesen Bedingungen ihres Gedeihens aber gehört in erster Linie reicher Lichtgenuß und steter Luftwechsel, wie sie ihr in ihrer eigentlichen Heimat fast allenthalben in reichem Maße geboten sind. "Der Fattor des Lichtes beherrscht das Wachstum der L.; die übrigen Fattoren mögen noch jo günstig sein, sie gebeiht außerhalb ihrer eigentlichen Heimat nur, wenn fie möglichst viel Licht und genügenden Luftwechsel genießt, wenn fie alfo am Bestandesrande, an Gud-, Dit- und Westhängen im Ginzelftande mit voll ausgebildeter Arone und ftets vorwüchsig erzogen wird" (Bühler). Sonnige Lagen scheinen ihr besonders zuzusagen. Die veränderten Verhältnisse, in welche die L. durch die Verpflanzung in das Flach- und Sügelland und bessen geschloffene Bestände gebracht wurde, haben manche Wefahren über sie heraufbeschworen, sie zu einer in mancher Beziehung anderen Holzart gemacht, als in ihrer Beimat.

So schreibt A. Hartig die außerordentliche Berbreitung und verheerende Wirkung des Krebspilzes Peziza Willkommii der seuchten, stagnierenden Luft unserer geschlossenen Bestände zu, welche die Früchte des Pilzes zu regelmäßiger Entwicklung

Lärche. 413

fommen läßt; die stärkere Beschädigung durch die frankheit", als deren Grund Pilz, Motte und uns I. umotte außerhalb des Gebirges der frühzeitigen, passender Standort wohl anzusehen sind — so aber lang ja men Entwickelung der Anospen, welche ließ man sich vielsach ganz von deren Nachzucht mit dem Erwachen der Räupchen aus dem Winter- abschrecken, statt dieselbe auf die richtigen Standschaft zusammenfällt, so daß ein großer Teil der orte zu beschränfen. ersteren im Anospenzustand ausgefressen wird, während der kurze Frühling in den Alpen die L. Legföhre und Fichte durchsprengt, in der Heimat por zu starter Entnadelung schütt. - Im Gebirge ber L., burch fünstlichen Anbau mohl auch außervermag die L. infolge einer gesteigerten Tran- halb derselben; aber mit Rudsicht auf die fruhfviration wesentlich hobere Feuchtigfeitsgrade zu zeitige Lichtstellung folder Bestände ftrebt man ertragen, ebenso einige Beschattung, vermag sich im beren Radzucht nicht mehr an, sondern betrachtet besieren Schluß zu erhalten, als im Flach- und die L. als ein Mischholz, bas am rechten Plat Bugelland, wo fie feuchte Standorte meidet und von entichiedenem Bert ift, jo namentlich fur jur lichtbedurftigsten Holzart wird. — In den Buchenbestände, für Bestandesränder, im Gingel-Hochsagen des Gebirges mit ihrer kurzen Beges stand auch für Fichtens und Tannenbestände. tationsperiode langjamwüchsig und sangjam zum Stets muß die L. hierbei vorwüchsig erzogen starken Stamm heranwachsend, wird sie in mildem werden, und wo man Lücken mit L.n füllen will, Klima zur schnellwüchsigsten Holzart, selbst der darf die Umgebung noch nicht jo erstarkt sein, daß Föhre voraneisend und schon in den ersten Lebens- den ersteren Licht und Luft von der Seite her ighren fich außerst raich entwickelnd - in fpateren entzogen wird. Aus Fichten und Tannen icheibet Jahren allerdings von Fichte und Tanne erreicht sie gleichwohl in höherem Alter aus, sobald fie im und felbst überholt. Mit 100 bis 120 Jahren Buchse von denselben eingeholt worden — fie hat lie ihre Saubarteit langst erreicht, im Gebirge vermag Die seitliche Ginengung nicht zu ertragen it ihr Buchs ein viel länger anhaltender, und sie und fällt rückgängig werdend der Durchforstung als erreicht ein hohes Alter bei vollster Gesundheit wertvolle Bornugung anheim, bei horstweisem Joch=L., Stein=L.).

Die 2. bildet im freien Stand wie im Schluß tets einen geschlossenen, im ersteren Falle abjolzigen Schaft mit mäßig ftarten Aften und reicher Berzweigung; der Stamm zeigt fehr häufig un-nittelbar über bem Boben eine feitliche Ausbiegung, ien fog. Gabelwuchs, und auch in feinen oberen Teilen leichte Krümmungen. Im freien Stand ief herab beaftet, besitzt der im höheren Alter frei jestellte Stamm die Fähigfeit, Stammfproffe gu reiben; namentlich da, wo Alfte abgehauen wurden, richeinen folche oft in ziemlich großer Bahl.

Wegen Winterfrost gang unempfindlich, ift die !. trop ihres früheren Austreibens auch von spätfroften wenig gefährdet, und nur beren Ginie in höherem Grade; Trocknis beeinträchtigt vor Mem die Reimung des Samens. Bezüglich ihres Berhaltens gegen Sturm, Schnee und Gisbruch chließt fie fich als sommergrunes Nadelholz ben aubhölzern an, erscheint wenig bedroht; Bild mb Weidevieh verbeigen die jungen Triebe, jedoch n beichränktem Dag, der Rehbock ichlägt gerne n ihr, das Eichhorn beschädigt fie durch Schälen, ind Infetten verschiedener Art, wie der schon ersähnte Bilg, beeinträchtigen nicht felten ihr Be-

Bas nun die forstliche Bedeutung ber 2. betrifft, bat man zu Ende des vorigen und zu Anfang iefes Jahrhunderts große Hoffnungen auf dieelbe gesett, in der raschwüchsigen, leicht anzusauenden und ziemlich genügsamen Holzart ein Rittel zu sicherer und ertragsreicher Aufforstung der Flächen und zur Ausfüllung von Lüden zu mben gehofst; dieselbe wurde in ausgedehntem Kaße Gegenstand des Anbaues. Alber nur teilreise hat sie diese Hoffnungen erfüllt; reine Be-:ande stellten sich frühzeitig licht, anderen Orts ieß der anfänglich freudige Wuchs bald nach, ie Lin frankelten, überzogen sich mit Flechten,

Reine Linwaldungen finden sich, etwa mit Arbe, Stand Luden hinterlaffend; beffer halt fie fich im Buchenbestand, dant andauernder Borwüchsigkeit. Much als Füll-, Treib- und Schutholz findet die raschwüchsige, frostharte L. Verwendung, neuerdings auch vielsach als geschähtes Oberholz im Mittel-wald, woselbst sie in dem freieren Stand frohes

Im Gebirge ift fie als Baum der Weideflächen beliebt, diese nur leicht beschattend, durch ihre Radeln düngend, so daß solche Flächen meift besseren Graswuchs zeigen als unbestockte Beiden.

Gedeihen findet, wenig beschattet und gesuchtes

Rutholz liefert.

In ihrer Heimat pflanzt sie sich natürlich fort. und auch im Mittelwald treffen wir wohl natürlichen L.nanflug — im übrigen erfolgt ihre Nachritt im Moment Des Laubausbruches beschädigt zucht auf fünstlichem Wege; Die früher nicht selten in der Weise angewendete Saat, daß man Fohren-, Fichten= und Linfamen mischte und gemeinsam meist streisenweise, jeltener voll aussäete, hat man, da sie nicht das gewünschte Mischungsverhältnis zu ergeben pslegte, die Fichte kümmernd zurückblieb, fast allenthalben verlaffen und die Pflanzung ift, wie für fast alle Mischhölzer, so auch für die 2. nun die entschieden vorwiegende Kulturmethode. Der Umstand, daß sich die L. in jedem Alter und bei einiger Vorsicht selbst noch als Heister gut verpflanzen läßt, hat der Pflanzung noch weiteren Borichub geleistet; sie zeigt hierin, wie in ihrem jährlichen Laubabfall, in der Fähigkeit zur Entwickelung von Stammiproffen und der fehlenden Quirlbildung eine gewisse Bermandtschaft mit den Laubhölzern.

Die Erziehung der Pflanzen erfolgt in Saattämpen, die bei geringem Bilbstand der Ein-friedigung entbehren tonnen, durch rillenweise 2(nfaat, wie bei der Fichte (f. d.). Der Camen der 2. zeigt verschiedene Eigentümlichkeiten: eine verhältnismäßig geringe Keimfraft von nur 30-40% und das Bedürfnis ziemlicher Feuchtigkeit zur Reimperiode; bei Mangel an folder feimt er ipat, larben oft in großer Bahl ab, erlagen ber "L.n- felbft erft im nachften Jahre, und berfelbe wird

daher vielfach durch Einweichen in Wasser ober feuchter Erde vor dem Reimen angequellt. Die Geringwertigkeit des Camens macht erhöhtes Duantum, 2-3 kg pro a nötig; Deckung mit incherer Erbe etwa 1 cm stark. Schutz gegen lockerer Erde etwa 1 cm stark. Schutz gegen Trocknis und Vögel durch Reisig oder Eitter ist jehr zu empfehlen, und namentlich bei eingequelltem Camen Erhaltung der Feuchtigfeit nötig. Die Bflanzen, bei gunftiger Entwickelung ichon im ersten Jahre 20-25 cm Sohe erreichend, werden ein= oder zweijährig unverschult verwendet, da= gegen auch zur Erziehung fräftigen Pflanzmaterials für Schlaglüden und Mittelwaldschläge verfchult.

Bur Berichulung wählt man einjährige Bflangen und verschult dieselben nicht zu eng, etwa 20 auf 30 cm, da die Entwickelung eine rasche ift; nach zweijährigem Stehen im Pflanzbeet, also Bjahrig, erreichen bieselben eine Sohe von 70-100 cm und damit jedenfalls die ausreichende Stärke; durch nochmalige Verschulung erzogene L.nheister sinden wohl nur ausnahmsweise (im Wildpark, in Anlagen) Berwendung.

Verschulung und Verpflanzung müssen, soll die Bflanzung im Frühjahr ftattfinden, fehr zeitig geschehen, da die L. früh ins Treiben tommt, das Berpflanzen schon grunender Lin aber fritisch ift und nur bei feuchtem Better Erfolg, bei trodenem aber ftarten Abgang zeigt. Deshalb wählt man bei ihr nicht selten die Herbstpflanzung, zumal im Gebirge mit seinem kurzen Frühjahr und raschen Abergang zu sommerlicher Wärme. — Gin- ober zweijährige L.n werden wohl mittels Rlemmfpaten verpflangt, verschulte Pflangen nur in Löcher. Lit.: Bühler, Forstw. Zentralbl., 1886; R. Hartig, Lehrb. d. Baumfrantheiten, 1882; Reng, Die L.nfrantheit, 1870; Fürst, Pflanzenzucht, 1897; Boben, Die L., 1899.

Larde, japanische, auch dünnschuppige u. unechte Gold-L., Larix leptolepis. Dieje aus Japan stammende Holzart scheint in ihren Bodenansprüchen wie sonstigem Verhalten viel Ahnlichkeit mit der europ. 2. zu haben, jedoch bei uns mehr ein Baum der Ebene und des Sügellandes als des Gebirges zu fein. Gie zeichnet sich durch einen sehr raschen Buchs aus, hierin unfere Q. wenigstens in der Jugend weit übertreffend; ob diefer raiche Wuchs anhaltend ift. muß fich erft noch zeigen. Durch Linmotte und Q.ntrebs wird fie in viel minderem Maß gefährdet, bagegen ift fie durch Berbeißen und insbesondere durch Fegen und Schälen bedroht, vermag allerdings Beschädigungen rasch auszuheilen. Sie eignet sich in erster Linic zur Nachzucht als Mischholz, Einpflanzung in Buchenverjungungen, und gehört zu jenen Fremdhölzern, welche schon in ziemlicher Ausdehnung Eingang in unsere Waldungen ge-funden haben und bis jest befriedigende Erfolge zeigen. Ihre Nachzucht erfolgt fast burchaus burch Berwendung 2-3 jähriger, im erften Lebensjahr verschulter Pflanzen. — Ihr Holz gleicht in seinen Eigenschaften dem Holz unserer europäischen L.

Lärdenholz, mittl. spez. Frischgew. 0,81, Luft= trockengew. 0,59, bei einigem Sargreichtum febr dauerhaft, fest und tragfräftig. L. fann neben dem Eichenholze als das wertvollste Bau- und Rutholz bezeichnet werden, auch felbst wenn man von dem

passenden Standort allerdings veranlagt wird. Dasselbe findet Verwendung, wie Riefern- und Fichtenholz, bei den Bau- und Schreinergewerben und ift im Trodenen wie im Feuchten mit gleichem Vorteil verwendbar. Vorzügliches Schwellenholz. Als Spaltholz dient es zu Schindeln, Pfählen, Trocken- (Salz-) Fässern 2c. Lärchenkrevs, s. Peziza.

Sardienminiermotte, Coleóphora laricella H. (Fig. 357 u. 358). Der einfarbig dunkel-bleigraue, 12 mm fpannende Falter fliegt gegen Mitte Juni und stellt die länglichen, abgestutten Gier auf die Mitte einer Radel. Das junge Räupchen nagt fich vom Boben bes Gies in fie hinein, höhlt fie fpigenwärts aus, ichneidet den hohlen Teil ab, benutt ihn als Cad

und begibt sich an eine zweite Nadel, um, ohne den Sact zu verlaffen, in gleicher Beife deren Spigenhälfte auszufressen. Diese Arbeit sett ce bis zum Serbst fort, spinnt sich dann an einem Radelspolster zur Uberwinterung fetund beginnt mit dem Ausbruch der Lärchennadeln wiederum

Fig. 357. Hervi herbstfraß Lärchenminiermotte an Lärchennadeln (vergr.).

Fig. 358. Min ben ausbredjenden ningen Nadeln im Frühjahr fresende Räupchen der Lärchenminiermeite in ihren Säden (2 mal vergr.).

feinen Frag. Wird der Raupe mit zunehmender Größe der Sact zu eng, schneidet fie eine zweite ausgehöhlte Radel ab, spinnt sie an die alte (wie zwei zusammengelegte Handschuhfinger) und schneidet die trennende Scheidewand durch. Jest findet man an den Larchen neben den bewohnten Doppelfacen die leeren einfachen. Namentlich im Frühling wird ber Frak (an den Kurztrieben) sehr auffällig. Starke Lärchen sind oft über und über weißlich. Gegen den Hochjommer fallen die vertrocknenden Spigen ab, und teils durch Rachwachsen der Nadelftumpfe, teile durch die wachsenden Längstriebe ergrünen die Bäume wieder. Da der Fraß sich nicht selten in gesteigerter Heftigkeit eine Reihe von Jahren an denfelben Bäumen wiederholt, leiden fie fichtlich, Unterschiede absieht, der durch den mehr oder weniger befommen trocene Spiten und Zweige und fümmern;

Gelbst 3 jährige Kulturen) und Lagen an, am liebsten sich hervorarbeitet, während die Buppenhulle am freilich Stangen, namentlich Randbaume, besonders in sonnigen fladigründigen Lagen. Regenguffe zur Flugzeit vernichten oft maffenhaft die Falter, Spatjröste lassen die Räupchen zuweilen verhungern; und erst im Frühjahr abzuviele insettenfressende Vögel: Goldhäsnichen, Meisen, Spechtmeisen, Buchsinken und der Fitiskaubvogel stellen ihnen eisrig nach. Sine Bekännpfung ist nur im Kleinen, etwa an besonders wertvollen worher die Nadeln absallen. Bflanzen, burch Ablesen ber Raupen möglich.

Sarchenrindenwichter, Grapholitha Zebeana Ratz. Der 15 mm spannende Falter hat tiefgraue Borderflügel mit schwarzen und, weißen Borderrandzeichnungen, schwarzem Mittelfleck und violett eingefaßten Spiegelflecken auf der Saumhälfte. schmutig gelbgrun mit braunem Ropf, Nadenichild und Afterflappe, bis 10 mm. Fluggeit gegen Ende Mai. Das Weibchen belegt Stämmchen und Aste jüngerer und Afte älterer Lärchen



fig. 359. Zweijährige Galle bes Larchen= h weißer Bargausfluß.

(4-40 jähri= ger) am Grunde einjähriger Triebe mit feinen Giern. Die Räupchen bringen burch die Rinde und freffen hier einen unregel= mäßigen Gang. Durch Un= ichwellen des Holzkörpers entsteht eine bis zum Winter etwa erbsen= große Galle, aus der Rot und reichlich Harz austritt. Unter ihr überwintert das Räupchen, fest im nächsten

Jahr seinen Frak (unter neuem Harzaustritt, Kig. 359) fort, übervintert nochmals und verpuppt sich im dritten Frühslänzend schwarzbraune, 8 mm lange Puppe sich Schon ein einzelner ftarferer Fraß fann ien über ihm besindlichen Teil (schwache Stämmchen Vernichtung durch Abschneiden befallener frühjahr.

Larve frist plägend unter der Rinde (Fig. 360), recht schädlich aufgetreten. Abwehr (Ausräuchern iberwintert, sehr den Fraß fort, nagt ein wieder der jungen Raupen?) faum möglich.

übrigens greift bie Q. Lärchen aller Altersklaffen versponnenes Flugloch, aus bem iväter ber Falter



Fig. 360. Frafgang ber Raupe ber Lärchentriebmotte.

Fig. 361. Durch bie Lärchentriebmotte getöteter Lärdjentrieb.

Un jüngeren Lärchen fann Abschneiden und Berbrennen der befallenen Triebe zur Verminderung beitragen.

Lärchenwickler, grauer, Grapholitha (Stegaing in der nun gut firschgroßen Galle, aus der die noptycha Sch.) pinicolaria Zll., 18-20 mm Spannweite. Vorderflügel geftrectt, Innenrand m Mai hervorschiebt, um den Schmetterling zu Sförmig geschwungen, hellaschgrau, braun gegittert mit drei zadig begrenzten Fleden bezw. Binden; Häupchen anfangs schwärzder Zweige) zum Absterben bringen; oft sigen sich, später grüngrau mit schwarzem Mittels und ahlreiche Gallen übereinander. In die Bundstellen Seitenstreisen, schwarzem Kopf und Nackenschild ringen häusig die Sporen von Peziza Willkommii und 8 haartragenden Wärzchen auf jedem Sinters leibering. Flugzeit Juli; August. Der Falter Breige ober Bestreichen ber Gallen an Zweigen und legt die überwinternden Gier an die Anratriebe stämmichen mit bidem Raupenleim im geitigen ber Larchen. Die im Mai ober Juni erscheinenben Räupchen befressen und verspinnen die Radelbuschel, Eardentriebmotte, Argyrésthia laevigatella wandern später frei von Büschel zu Büschel und T. Sch. Der Lärchenminiermotte sehr ähnlich, verpuppen sich im Juli unter der Bodendecke, doch m dem gelblichen Saarichopf auf bem Ropf jedoch auch wohl an Zweigen und Stämmen. Ausnahmseicht zu erkennen. Der Falter belegt im Juni die weise auch an Fichte und Arve. In Massenberungen Langtriebe ber Larche mit seinen Giern, die mehrung bisher nur in der Schweig, bort aber Larix, j. Lärche.

Larix leptolepis, f. Lärche, japanische.

Lastreitet, Lastreifer. Werden beim Riederwald nicht alle auf der zum Abtrieb bestimmten Fläche stehenden Stangen abgehauen, sondern eine Anzahl derselben bis zum nächsten Abtrieb stehen gelassen, so bezeichnet man diese Stangen, mittels deren man also etwas stärteres Holz, Nugholzstangen erziehen will, als L.; ebenso aber jene Stangen, welche beim Mittelwaldbetrieb zur Rekrustierung des Oberholzes aus dem Unterholz übersgehalten werden, und die daher hier die jüngste Oberholztlasse darstellen.

Bu Lin wählt man fräftige, nicht zu schlank aufgewachsene Stangen (letterenfalls würden sie sich zur Seite biegen, vom Schnee leicht niedergedrückt werden) mit guter Bekronung und von Holzarten, welche den erstrebten Zwed der Ausholzlieferung zu erfüllen vermögen, bezw. sich zu Dberholz für den Mittelwald eignen: Eiche, Esche, Ahorn, Ulme, auch Birke und Aspen von etwa vorhandenen Nadelhölzern die Lärche, dagegen nur ausnahmsweise Buche und Weißenkoe. Zu Lin für den Mittelwald sucht man möglichst Kernwüchse und nimmt nur bei deren Fehsen gutwüchsige Stockaussichläge; zu Lin sür den Niederwald, die also schon beim nächsten Umtried genützt werden sollen, sind dagegen Stockaussichläge

wohl tauglich.
Die Jahl der überzuhaltenden L. richtet sich nach den Holzarten, aus welchen Ober- und Unter- holz bestehen, beim Mittelwald aber namentlich nach den wirtschaftlichen Zwecken, ob mehr die Nachzucht von Ober- oder Unterholz angestrebt und begünstigt werden soll. Setes pflegt man aber eine größere Anzahl stehen zu lassen, als wirklich einwachsen soll, da sich jederzeit einiger Abgang durch Unwiegen, Nindenbrand u. dergl. ergibt; solche Stämmchen werden dann baldigst nachgehauen. Im Mittelwald ist schon um der Beschädigung willen, durch welche die L. bei Fällung der ftärkeren Oberholzskämme bedroht sind, eine größere Ahlstehen zu lassen; die entbehrlichen können nach Fällung der letzteren alsbald beseitigt werden. Bergl.

Latenzperiode. Unter L. versteht man eine bei niederen Tieren häufig vorkommende, aber auch bei Säugern (Reh, Dachs, Fledermäusen) nachgewiesene längere Ruhezeit des befruchteten Eies vor Beginn der weiteren Entwicklung zum Embrho.

Laterit, die meistens rötlich gefärbte, porose, sehmige Verwitterungsschicht, welche namentlich unter den Tropen infolge des dort rasch verlaufenden Verwitterungsvorganges in oft großer Mächtigkeit die anstehenden Gesteine überdeckt.

Latide, f. Legföhre.

auch Mittelwald, Dberholz.

Latte, f. Deß=L., Rivellier=L.

Laubbfätter sind die durch Reichtum an Blattsgrün ausgezeichneten, meist mit flach ausgebreiteter Spreite versehenen Blätter, welche die wichtigsten Ernährungsorgane der Pflanze bilden (f. auch Blatt).

Lauberbodt, Stofbodt (provinziell), starker, alter, außer ber Brunftzeit einzeln an der Grenze der Baumregion stehender Gemsbock.

Laubfall, f. Blattfall.

Laubholzstrebs, durch den Kernpilz Néctria ditissima (j. d.) an Laubhölzern verursachte Krebs-frankheit.

Laubkäfer. Bu ihnen gehören außer den Melolonthini (f. Maitajer), die Rutelini, den Maifäfern nahestehende Blatthorntäfer ohne Aftergriffel. mit ungleichen Klauen, lettes Luftloch auf der vorletten Bauchschiene. Auch als Junifäfer bezeichnet. Um befanntesten: Anisóplia áenea Deg. (Frischii L.) und Phyllopertha horticola L. Lettere oft in großen Mengen; 8—11 mm, mit 3 blättriger Reule, zottig behaart, glänzend schwärzlich-grün mit gefättigt gelbbraunen (hie und da dunkleren) Deden. Sie entblättert, wie die anderen, Laubhölzer, wird als Larve vielleicht durch Benagen feiner Rabelholzwurzeln (Fichten) schädlich. Forstlich bon geringer Bedeutung. Abtlopfen und Bernichten der Räfer.

Saubsatsche = Grünerse, f. Erle. Laubstreu, f. Streunutzung.

Lauch, Allium, Gattung der Litiengewächse, Liliáceae, mit grundständigen Blättern und dolbenoder kopfsörmigem Blütenstande auf langem Schafte
aus unterirdischer Zwiebel. Der Bären-L., A. ursinum L., an seuchten Stellen schattiger Laubwälder
sehr häusig, sich schon durch seinen scharfen Zwiebeldust verratend, und andere Arten sind als Träger
der Actdien mancher Melampsora-Pilze (j. d.) der
Weiden und Pappeln bemerkenswert.

Zauerhütte ober Luderhütte ist ein Versteg auf der Erde oder auf Pfählen oder Bäumen, von dem man Ranbzeug oder Schwarzwild, das durch Luder oder Körnung angelockt wird, ichießt

oder fängt.

Gewöhnlich wird das Luder nur in der Nacht und im Winter angenommen; da nun der Zeitpunft, in welchem das Wild zum Luder fommt, nicht genau bestimmt werden kann, so muß der Jäger oft viele Stunden oder die ganze Nacht in der L. zubringen und bedarf daher des Schutes gegen die Ralte; diefer läßt fich in Erdhütten, beren Wände und Dach beliebig ftart angelegt, auch mit Pferdemist von außen belegt werden können, leicht gewähren. Dagegen ift man in einer auf Bäumen ober Pfählen angelegten 2. beffer gegen das Winden des die L. umfreisenden Wildes ge-Das Innere der L. muß so eingerichtet schüßt. fein, daß man fich geräuschlos bewegen tann. Deshalb ift es vorteilhaft, wenn Waffer mit startem Gefälle zwischen der L. und dem Luder fließt. Die Q. muß, wenn man aus ihr schießen will, jo angelegt fein, daß der Mondschein - benn nur bei solchem und einer Schneedede fann man nachts ficher schießen — ben Plat, auf bem bas Luder liegt, aber nicht die Schießscharte ber L. beleuchtet.

Das Luder nung höchstens 25 Schritt entfernt und so liegen, daß das Wild dahinter teine Declung findet. Gegen Fortschleppen wird es teilweise eingegraben und bei Tage und in finstern Nächten mit Reisig bedeckt, damit es nicht ohne Nugen für

den Zwed verzehrt werden fann.

Für den Fang von Sauen oder Wölfen nuß der Luder- oder Körnungsplat mit einer Umzäunung umgeben sein, die hoch und sest genug ift, um diesen Wildarten das Überstiehen oder

urchichlagen gu verwehren. In der Umgännung der Mitte des Körpers und zwei scharsen Afterüffen fich Fallturen befinden, welche mit der L. irch Drähte jo in Verbindung gejett find, daß r darin wachende Jäger, jobald das Wild in e Umgaunung eingewechselt ift, fie nach Belieben

llen lassen kann.

Um häufigsten werden Lin gur Vertilgung ber ichse angelegt, gleichzeitig aber auch Baumirder und wildernde Hunde, bei Tage außer benartigen Bögeln große Raubvögel, wie Adler, Much Wölfe und Baren werden aus der geichoffen.

Sauf, bei eingerichteten Jagen der freie Raum, welchem die Jagdichirme errichtet werden und Abschuß des in den Kammern eingestellten

ildes erfolgt.

Saufdofine, f. Dohnen.

Saufe, weidm. Benennung der Fuge des Saar-Ides - ausichließlich des Bären und Dachies d der Jagdhunde.

Laufendjähriger Zuwachs, f. Buwachs. Saufer, Saufersteine, f. Grengzeichen.

Sauffeuer, f. Bodenfeuer.

Saufkafer (Carabidae). Die artenreichste, über gange Erbe verbreitete Familie der pentameren fer; gegen 9000 Spezies. Körper geftrecht, Die Sauptkörperteile icharf gegen einander abgesett; pf deutlich vorgestreckt, mit starten hakigen, innen : einem Zahn versehenen Mandibeln; Fühler enförmig, 11-gliedrig, hinter der Basis der indibeln eingelenft; Schildchen flein, zuweilen bedt; Flügeldeden plaftifch, felten farbig gezeichnet, gen mit ihren Rändern den Körper zu umfassen; ine Schreitbeine. Rasche Läufer. — Larven rect; Mandibeln fraftig; Mundöffnung klein; ine Schreitbeine. ne mit zwei gleichen Krallen. Hinterleibsende zwei fraftigen Spiten, auch wohl Fäben. Sie gen bei uns gegen Mitte bes Commers erwachsen jein; Puppenruhe nur furg; im Berbft die neuen er, welche nach Uberwinterung am Boben an hüpter Stelle, unter Moos, Laub und dergl. im en warmen Frühling wieder ericheinen. - Nur : wenige leben von Mas oder Pflanzen (der etreidefafer", Zabrus gibbus, ferner Harpalus escens, der mehrfach auf Saatbeeten durch zehren von Radelholzsamen und Reimlingen t ichädlich wurde); die weitaus größte Menge jehrt als Larven wie als Rafer niedere Tiere, ben, Insetten, Schneden, Regenwürmer u. a., erfüllt im Naturhaushalte als Gegengewicht in diese eine wichtige Aufgabe. Gie leben als ft nur am Boden wirkende Raubinseiten, find d in Garten, auf Wiesen und Getreibeflächen tjamer als im Walbe, auch zum Schute ber itbeete, Pflanzenkämpe, jungeren Freikulturen ten sie im allgemeinen nicht viel. Nichts desto iger ist bei Raupenkalamitäten eine in der el mit der Zunahme der Schädlinge zusammeninde bedeutende Bermehrung der L. für den

bren folgenden Gattungen an: ird-L., Carabus. Körper gestreckt; Flügelbeden emig, mit oft aufsallender Stulptur (Längsrisse,

stmann von Wichtigfeit. Die forstlich nüglichsten

ipigen. Einzelne Arten als forstlich besonders nüglich oder als Gegengewicht gegen bestimmte Raupenipezies hervorzuheben, wird ichwerlich möglich jein. In Riefernrevieren des nordöftlichen Deutsch= lands erschienen nach jahrelangem, massenhaftem Auftreten verschiedener Riefernraupen, abgesehen von auch dann sich nur vereinzelt findenden Urten, mehr oder weniger zahlreich: C. cancellatus, arvensis, violáceus, glabratus, convexus, hortensis, und außerdem in immerhin noch bemerfenswerter Menge: nitens, granulatus, nemoralis und coriáceus. - Wichtiger find die Arten der Gattung:

Rletter= 2., Calosoma, weil jowohl sie als ihre breiteren, mit gegähnten Afterspigen versebenen Larven den Forstfeinden auf Gesträuch und Baume zu folgen imstande sind. Gestalt breiter, das Hals= schild quer gezogen, die breiten, vorn fast parallel= randigen Flügeldeden ftogen an der Spite unter stumpfem Winkel zusammen, bas zweite Fühlerglied jehr turg; Flügel vorhanden. Die größte, bekannteste

und forstlich wichtigste Urt:

Buppenräuber, C. sycophanta L., idmardblau mit goldglanzenden Flügelbeden, deren Ränder rot=, Mitte gelb= und Rahtpartie grünlich-golden zu fein pflegen; bei manden Studen ift der rot= goldige, bei anderen der gelb- oder grün-goldige Ton vorherrichend; ausnahmsweise tritt ein mattes Bronzegrünlich auf. Bei Raupen-Maffenvermehrung häufig, bei Raupenarmut fast verschwindend. Bichtiges Gegengewicht gegen Prozessions, Ronnen-, Riefernspinner, Forseule, Riefernspanner 2c. Seine Larve begibt sich oft in die Rester der Gistraupe des erstgenannten Spinners und räumt stark unter diefen Gichenfeinden auf. - Ferner wichtig: C. inquisitor L., nur 15—20 mm lang; tief bronzebraun, selten blauschwarz. Mehr auf Laubhölzer, jüngere Baume, Gestrauch, Gebuich, Seden und dergl. angewiesen.

Zaufprüfung, ftaatliche, f. Schießgewehr. Zauffchuft, f. Schußzeichen. Zauprecht, Guftav, geb. 17. Marg 1809 in Mühlhausen (Thuringen), geft. 12. Juni 1875 in Worbis, wo er von 1845 an Oberförster war und viele Untersuchungen, namentlich im Mittelwalde, machte.

Laurop, Chriftian Beter, geb. 1. April 1772 in Schleswig, wurde 1800 Hilfsarbeiter im Forstbureau der Rentfammer in Kopenhagen, nahm 1802 einen Ruf an die Forstatademie in Dreißigader an, trat 1805 in die Dienste des Fürsten von Leiningen, wurde 1807 als Oberforstrat Mitglied der badischen oberften Forstbehörde. 1809-20 unterhielt er eine Privatforstichule in Karlsruhe und übernahm 1832 bis 1847 Bortrage an der nen gegründeten Forstichule des Polytechnifums in Karlsruhe. Er ftarb dafelbst 13. Mai 1858. Bon seinen zahlreichen Schriften (beren Bergeichnis f. bei Beg, Lebensbilder hervorragender Forstmänner, G. 267) sind zu nennen: Freimutige Gedanten über den Solzmangel in Schleswig-Holftein, 1798; Grundfage der natürlichen und fünstlichen Solggucht, 1804; Die Staatsrmig, mit oft auffallender Stulptur (Längsrisse, den und Nippen, Kettenpunkte, in Längsreihen und Nippen, Kettenpunkte, in Längsreihen und Jagdliteratur, 1830 und 1844. Er redigierte und Jagdliteratur, 1830 und 1844. Er redigierte eine Anzahl forstlicher Zeitschristen, darunter: Anzarz, sehr gestreckt, mit eingedrückter Linie auf nalen der Forst- und Jagdwissenschaft, 1811—21;

Sulvan, 1813-23; Suftematifche Sammlung ber beutschen Forst= und Jagdgesete, 1827-33.

Saufcher, proving. Enfer, Sofer, Soffen, Die Dhren des Edel-, Elde, Dam-, Reh-, Gems- und Steinwildes.

Lausfliegen, Pupipara. Auf Gängetiere und Bogel angewiesene meift breite, platte, lederfeste Fliegen mit festverwachsenen Thorarringeln und breit gespreizten Beinen, jo daß ihr Körper auf ber Saut der Wirte flach aufliegt. Die Weibchen legen feine Gier; dieje fallen vielmehr bereits in ihrem Leibe aus, werden dort durch einen milchi= gen Saft ernährt, gelangen, gleichzeitig stets nur eine Lausstiege, daselbst zur Berpuppungsreife und darauf zur Verpuppung an die Außenwelt. Die geflügesten unter ihnen werfen später, auf das Wirtstier gelangt, die Flügel ab, soder se nicht leicht ist, ein geslügeltes Weibchen, z. B. der Sirch- sansstiege, zu erhalten. — Größte Art: Die Pferdelausfliege, Hippobosca equina L.; ferner die das Wild, namentlich Rotwild, oft in größter Menge, besonders am Ropse bewohnende: Lipoptena cervi L. Gegen den Berbst gahlreich in den Wäldern

und dann oft den Menichen aufliegend.

Santerungshiebe oder Reinigungshiebe find ein wichtiger Teil der Bestandespflege. Durch die Schlagreinigung follen ichlechte Vorwüchse, läftige Stockausichläge beseitigt, eingedrungene Weichhölzer dagegen nur bis zur Unschädlichkeit reduziert werden - Aufgabe der Reinigungshiebe ift es, vom Stangenholzalter beginnend, einerseits etwaige Berfäumnisse, welche in ersterer Richtung stattgefunden haben, nachzuholen, anderseits jene absichtlich be-lassenen Weich- und Fremdhölzer allmählich zu Bunften der Sauptholzarten, wie zu Bunften der Forstkasse zu nügen. Man wird die L. aber auch ichlechtgewachsene dominierende dazu benuten, Stänime der hauptholzarten zu entfernen, das Mischungsverhältnis zu regeln, die eine oder andere wertvolle Holzart durch Wegnahme ihrer Bedränger zu begünstigen. Bon ber Schlagreinigung unterscheiden sich die Reinigungshiebe insbesondere durch ihre Vornahme nach begonnener Gelbstreinigung ber Bestände, von den Durchforstungen dadurch, bag sie dem Bestand nicht unterdrücktes, sondern vorwiegend dominierendes Material entnehmen. In der Pragis werden Durchforstungs- und L. bei der Ausführung meift miteinander verbunden.

Mls Grundfate für die L. gelten: rechtzeitiger Beginn derselben, ehe die gu begunftigenden Judividuen durch die zu entfernenden zu ftarf unters brückt wurden; Reduzierung der Weichhölzer nur, soweit unbedingt nötig, mit Rudficht auf ben Wert; den manche derselben (Birken, Aspen) als Nuthölzer erlangen; öftere und rechtzeitige Wiederholung. Besondere Aufmerksamkeit erfordern die leichtes, aber schones und dauerhaftes Holz mach 2. dort, wo einerseits infolge versäumter Schlagreinigungen Weichhölzer in größerer Menge und selbst horstweise sich in den Beständen vorfinden, oder wo anderseits diese Biebe zur Regelung des Mijchungsverhältniffes zwijchen ben Sauptholzarten

des Bestandes dienen muffen.

Bei der Ausführung der Hiebe werden die betr. Stämme und Stangen entweder völlig entfernt, oder sie werden wohl auch nur aufgeästet oder entwipfelt, um dann bei einer späteren Reinigung

gar herausgenommen zu werben. Die Entäftun bietet den Vorteil, daß man die betr. Individue noch eine Zeit lang unbeschadet der darunter bi sindlichen hauptholzarten zuwachsen lassen kanr Die Entwipfelung ift namentlich angezeigt, wen ein seitliches Umlegen schlank emporgewachiene Stämmchen nach völliger Wegnahme ber ftartere Bedränger zu fürchten ift.

Santaeben. Bellen (Anichlagen) der jagender

itellenden und verbellenden Sunde.

Lawinen. Im Hochgebirge und auch in ein zelnen Mittelgebirgen stürzen die an manche Stellen mehrere Meter hoch aufgelagerten Schnei massen, wenn die Einwirfung der Insolation it Schmelzen verursacht, in die tiefer liegenden Egenden (jog. Erund-L.). Auf ihrem Wege werde Balber und Säuser vernichtet, teils direft, teil durch den Luftdruck; das Kulturland wird be: ichüttet und von dem mitgeriffenen Schlamm, Sol, und Steinmaterial überdectt; die Stellen, an welche die Q. abbrechen, und der Weg, den fie einschlage (der 2.3ug), find fast immer befannt. Gine im Fo begriffene Lawine läßt sich in der Regel durch fei Hindernis mehr aufhalten. Die Sorge muß al auf die Verhinderung der Bildung von L. g richtet fein; man sucht das Abwärtsgleiten, Do Rutschen des Schnees zu erschweren ober unmögli Dies geschieht durch die Erhaltur zu machen. des Waldes, insbesondere der stärkeren, widerstand fähigen Stämme (Notwendigkeit des Plenterb triebs), welche dem rutschenden Schnee ein stärken Sindernis entgegenstellen als die eingetriebene Pfähle oder die mit hohen Kosten errichtete Steinmauern. Lettere find nicht zu umgeher wenn die Abbruchstelle der L. oberhalb der Baun grenze liegt.

Auch gegen die regellojer auftretenden Staub-L die beim Aufwirbeln und Fortführen bes Schnet burch den Wind entstehen, bietet der Batd Edu Über Vorkehrungen gegen L. f. Wang, Grundr der Wildbachverbauung, 2. Teil, 1903.

Lawfon's Inpresse (bot.), f. Lebensbaum=Bhpress Lawfon's Inpresse, Chamaecyparis Lawsoniar (waldb.). Diese aus Nordamerifa stammende Holga zeigt in Deutschland sehr gutes Gedeihen. Frisch Lehm= und lehmiger Sandboden fagen ihr am beite zu, insbesondere bei einigem Kalfgehalt, boch g deiht sie auch noch auf nur mäßig gutem Bode In der Jugend schattenertragend, liebt sie au ipater Seitenschut; der Buchs ist in der Juger langsam, nimmt bom 4.—5. Jahre an zu; sie bei ein ziemlich bedeutendes Reproduktionsvermöge ift durch Bild wenig, durch Insekten anscheiner gar nicht gefährbet, frosthart und selten unt Spätfrösten leibend. Diese Eigenschaften und i diese Zupresse, welche in ihrer Heimat bis 60 hoch wird, zum Anbau bei uns wohl geignet, m empfiehlt sie sich zur gruppen= und horstweiße Einmischung in Berjüngungen, weniger zur Anzur auf Rahlflächen. Ihre Kultur erfolgt mit 3jährigen, frästigen, durch Verschulung 1—2 jährig Sämlinge erzogenen Pflanzen. Gehr verbreitet fie als Zierbaum in Anlagen.

Sebensbaum, echter, Thuja (bot.). Gattung d Appressengewächse (j. d.), mit dorsiventralen Zweige ver meniger poripringenden Harzbehälter tragen ig. 362 b). Unterfeite ber flachen Zweige hellgrun. weilen bereift; Zapfenschuppen schmal, holzig ig. 362 a), Same an beiden Seiten gestügelt

(Fig. 362c), mit Harzblasen. Am häufiasten wird der gemeine ober

. 362. a Fruditragender Zweig des gemeinen Lebens-ties mat. Gr.: d Stild davon flärter vergr., Oberfeite; Zame. d Zweighild des Riefen Lebensbaumes (vergr.), Oberjeite; e besgl., Unterfeite.

unbiandische L., T. occidentalis L., aus Norderita, angepstanzt, der in vielen Spielarten unieren Garten verbreitet ist: seltener der ch dichtere Verzweigung, sowie breitere Nadeln 3 Zweige und namentlich im Winter freudigeres un ausgezeichnete, gleichfalls nordamerifanische



363. Zweige bes Niejen-Lebensbaumes in 1/2 nat. Gr., mit jungen und mit reifen, aufgesprungenen Zapfen; in Mitte ein solcher in 2/3 nat. Gr. (Same wie beim gemeinen Lebensbaum.)

Itete L., T. plicata Don. - Der Riefen=L., gigantea Nutt. (T. Menziésii Dougl., 362 d, e u. 363), aus Ralifornien, mit langm, flachem Barzbehälter auf ben Radetrücken oberen Zweigseiten und weißer Bereifung an unteren, von weniger gedrungenem Wuchie als ersterwähnten Arten, wird verindeweise auch (llich kultiviert. Unterseits gleichfalls weiß be- kultiviert:

ren Alachenblatter auf bem Ruden einen mehr reift, aber bider als beim Riejen-Q., und gelbgrun find die Zweige des japanischen Les, T. Standishi Carr. (S. a. Siba=2.)

Lebensbaum, echter waldb.. Der gemeine L., Thuja occidentalis, wird von Projessor Mayr zu Anbanversuchen sehr empsohlen; er liebt falte, sumpfige Lagen, verträgt Froft und Maffe, erzeugt leichtes, weiches und dauerhaftes Solz, ift ziemlich raschwüchsig. Bermöge dieser Eigenschaften eignet er fich gur Aufforstung feuchter, felbft naffer Ortlichfeiten, zur Schubholzart für empfindliche Holzarten, endlich infolge jeines Schattenerträgnifies auch zum Unterbau. - Bisher wurde ber gemeine 2. zu Anbauversuchen noch nicht verwendet, sondern nur als Zierbaum.

Der Riesen=L., Thuja gigantea, im west= lichen Nordamerifa als Mischholz ziemlich verbreitet und zu mächtigem Baum heranwachsend. Dieje Holzart verlangt frijden bis feuchten, fräftigen Boden und gehört zu den anspruchsvolleren Holzarten, fordert in der Jugend Schutz und erträgt Uberschirmung, reinigt sich auch infolge ihres starten Schattenerträgnisses nur langiam. Das leichte Holz ist weich, gut spaltbar und sehr dauerhaft. erste Jugendentwicklung ist eine langjame, jedoch wird der Höhenwuchs etwa vom 7. Jahr an ein bedeutender. Die Kultur soll am besten mit 3 jähri= gen unverschulten Camlingen erfolgen, die mittels bunner Saaten im Saatbeet erzogen werden. Muf gutem Standort und in geichütter Lage dürfte der R.-Q. um seiner Massenproduktion und seines guten Holzes willen als Mijchholz Beachtung perdienen.

Lebensbaum, Morgenlandischer, Biota, (bot.) Gattung der Zhpressengewächse (j. d.), von Thuja (mit der sie manche vereinigen) durch sentrecht gestellte Zweigsnsteme.

ichmälere Zweige mit beiderseits gleich gestalte= ten, am Rüden längsfurchigen

Flächen= blättern, ziem= lich fleischige, unter dem vor= deren Rande mit einer hati= gen Spite veriehene, vereifte

Zapfen= ichuppen und ungeflügelte, ipit eiförmige Samen unter=

Gig. 364. Morgentanbijder Lebensbaum. a Frucktzweig mit reisem gapfen ; b Zweigs-stüd (verge.); e Same; d besgl., Längs-ichnitt (verge.).

ichieden. B. orientalis Endl. (Fig. 364), einzige, in China und Japan einheimische Art, bei uns in mehreren Spielarten fultiviert, empfindlicher als der gemeine 2., im Winter fich oft brauntich farbend.

Lebensbaum-Inpreffe, Chamaecyparis, Gattung der Inpressengewächse i. d., von manchen mit Cupressus vereinigt. Bon den in Rordamerita und Ditajien heimischen Arten werden jolgende bei uns

1. Blätter in eine lange Spige verschmalert, unterjeits ohne weiße Streifen: Mutta-L.-3., C. nut-

kaënsis Spach., aus dem nordlichen pazifischen Nordamerika; 2. Blätter mit furger Spige ober îtumpf:



Fig. 365. 3weigftud bon ber Unterfeite (mit der charafteristischen Bereifung), Zapfen und Samen der Lawions=Bupreffe (vergr.).

a) Ranten= blätter unterjeits mit deut= lichen weißen Streifen: Erbienfrüchtige 2.=3., C. pisi-fera Sieb. et

Zucc., aus Japan; b) Kan= tenblätter nur am Grunde weiß und von den weißen Streifen ber Klächenblätter

umfäumt: Lawfons L. 3., C. Lawsoniana Parl. (Fig. 365 u. 366), mit spigen Blättern, aus Kalifornien, in Deutschland auch forftlich angebaut, als Ziergehölz in gahlreichen Formen un=



Rig. 366. 3meig ber Lawiene-Jupreffe mit 1 reifen, aufgefpoungenen Bapien. 11, nat. 182

gleichen Wuchies und verichiedener Radelfärbung erzogen; Hinofi Q .= 3., "Sonnenzupreffe", C. obtusa Sieb. et Zucc., mit stumpfen, didlichen, fest anliegenden Blättern, aus Japan.

Ceberpifg, j. Hutpilge (Fistulina). Leberichuß, i. Schugzeichen.

Sedier, Grafer, Weidlöffel, Weidmeffer, weibm. Benennung der Bunge des eblen, zur hohen Jagd gehörigen Haarwildes.

Ledum, j. Sumpfporft.

Leeren, leicht machen, sich, Fallenlassen be Rotes bei Jagbhunden und Raubwild.

Leerung, Musicheidung durch den Maftdarn bei Jagdhunden und Raubwild. Untericheidend weidm. Benennungen für die Ausleerungen des edle und unedlen Haarwildes - analog der bein Rederwilde mit Gestüber und Geschmeiß bestehende - fehlten bis jest in der Weidmannsiprache, auch Lojung.

Legbuchse oder Selbstichuk ift ein Gewehr welches mittels eines mit dem Schlosse in Ber bindung stehenden Fadens durch das anstreisend Wild abgeseuert wird. Dieselbe wird fast aus ichließlich auf Raubzeng auf dem Ausstrieg (Otter Absprung (Marder), Ban (Fuchs und Dachs) an



Fig. 367. Legbüchje.

gewendet. Außer der in Fig. 367 dargestellte Form gibt es noch einfachere Konstruktionen. De Gebrauch ber E. erfordert große Borficht, un Beschädigung von Menschen und Hunden zu verhüter auch darf Diejelbe ohne polizeiliche Benchmigun nicht benutt werden.

Legfohre (bot.), j. Riefer.

Legfohre, Latiche, Berg- ober Krummholitici. (waldb.). Dieje in mehreren verschiedenen Forme (j. Riefer, bot.) vorkommende Holzart findet fich in besondere in großer Ausdehnung im Sochgebirg woselbst sie den Schluß der Baumvegetation bild. jowie in den Hochlagen mancher Mittelgebirg (Schwarzwald, Riesengebirge); fie kommt jedoch au in der Ebene auf Torfmooren, und zwar hier auch i einer aufrechten Form (Spirke) vor. Im Hochgebir, bekleidet fie als eigentliche L. mit lang am Bod hinliegendem Stamm oft ganze Gehänge als se undurchdringliches "Latschenbeet", eine Zuslucht stätte des Wildes. Ihre Bedeutung liegt hier nie in ihrer ziemlich geringen und geringwertis Holzproduktion, sondern in dem Schut, den gegen Abströmen des Wassers, Abschwemmung t Bodens, Bildung von Lawinen zu geben verma Die Aufgabe der Forstwirtschaft besteht hier ledigli in der Erhaltung der vorhandenen Q.n, mas > burch erreicht wird, daß nur die durr geworden. Stämme als Beigmaterial für Genn= und Jag hütten benutt werden; für die nötige Nadque forgt die Natur felbst. — Eine Barictät der ! die Hakenkiefer (j. d.), wird zur Aufforsten der Dünen benutt.

Legfohrenholz, mittl. ipez. Trodengew. 0,8 dauerhait, gahe; Trechster- und Schnigerholz, gut Brennholz.

Leguminosen, j. Buljenfruchtler.

on mit ca. 60% feinstem Sand, welche eine eichartige, durch Eisenornschndrat gelblich oder tlich-braun gefärbte erdige Maffe barftellen und h nicht fett, sondern rauh aufühlen. In chemischer nsicht sind dieselben als Endprodufte der Bertterung vieler feldipathaltiger Gesteine, 3. B. anit, Gneis, Borphur, Bafalt 2c. anzusehen, Shalb fie in der Regel reich an Ralifalgen find; ch Phosphate fehlen selten in den L., und umoniaffalze find infolge der ftarten Absorptions= insteit des Tones meistens in relativ reichlicher enge im Lehm gebunden. In physikalischer Behung sind L. weniger bindig als die reinen neöden, daher leichter zu bearbeiten, weniger stagnierender Nässe geneigt und besser zu durch-Man findet daher gerade in diefen Boden istens den für die Begetation angemeffensten ttleren Feuchtigkeitsgrad, namentlich im Bergleich den Sandboden. Durch ftarfere Sandbeimijdung ftehen gahlreiche Übergänge des Lehms zu ben tgenannten, die man als lehmige Sandboben d jandige L. bezeichnet.

Die 2. gehören im allgemeinen zu den frucht= iften Bodenarten, ihre gunftigften Mijchungs= haltniffe bezeichnet man als Weizenboden; in Forstwirtschaft sind es die besten Standorte

bie anipruchsvollsten Holzarten: Eichen, Buchen,

orn, Linden, Gichen, Ulmen.

Sehr, Julius, Dr., geb. 18. Oft. 1845 in Schotten, :. 10. Oft. 1894 in München, wurde 1868 Dozent Münden, 1874 Professor ber Bolfswirtschafts= ce in Karleruhe, 1885 Professor der Forstpolitif Gorftgeschichte in München. Außer gahlreichen jandlungen schrieb er: Beiträge zur Statif Breise, insbesondere des Geldes und des Holzes. 5; Waldwertberechnung und Statif, sowie stpolitif in Lorens Sandbuch der Forstwissen= ft, 1888; jodann: Grundbegriffe und Grundin der Volkswirtschaft. Von 1878 an gab er mit en die "Allg. Forst- und Jagdzeitung" heraus. ehrforfte, s. Unterricht.

ehrpring wurde früher der Forst= und Jagd= nte genannt, bei dem sich ein junger Mann ftijch im Forst- und Jagdwesen ausbildete.

leier, f. Burgel.

eimkalk, f. Phosphatdunger.

eimpfähle, Leimringe, f. Raupenleim.

eimstangen. 2013 Erfat der Fanggräben ber-1 bete Schutz= (und Bertilgungs=) mittel: entweder : Boden befestigte und mit Leim bestrichene, gut : nanderichließende entrindete Nadelholzstangen, : senkrecht in ihn gesteckte, geleimte Bretter event. 1 aufgenagelter überftebender Leifte, und dann an gegen ben raupenfräßigen Bestand gerichteten ? e geleimt.

einenführig, f. Schweißhund, Borftehhund. eitbundel, f. Gefäßbundel. eithund. Der L. bilbete eine in reinem zu-

de feit dem erften Drittel des vorigen Jahrh. gestorbene Hunderasse, deren Eigenschaft darin und, die Fährte des Wildes, auf welches sie beitet war, angufallen und auf ihr zu zeichnen, 311 stuten, die Rase in die Tährte zu halten 2. der Fährte jowohl hin als zurud jolgte, Zwijdenzellräume. Sie ipringen bäufig warzen-

Sehmboden find innige Gemenge von ca. 40% gab er dem Sager Gelegenheit, rein ausgedrückte Tritte zu finden und erstere danach anzusprechen. Den Ramen 2. hatte er befommen, weil er nie frei arbeitete, iendern stets am "Hängeseil" ge-leitet wurde. Am hänsigsten wurde er auf Rol-wild gearbeitet, aber auch auf Schwarzwild, endsich auch auf beide Wildarten. Dies lettere ließ fich insofern durchführen, als gur Zeit ber Blüte ber Larbeit Jagden auf jene Wildarten hauptfächlich in der Feistzeit abgehalten wurden. Da nun die Feiftzeit der Biriche in den August, die der Gauen in den November fällt, jo war jedesmal vorher Beit, den L. fur feine bejondere Bestimmung wieder einzuarbeiten. Doch galt dies immer für einen Rotbehelf, und die eigentliche Bestimmung war das Anzeigen der Rotwild, besonders der Sirichfährten.

Die Arbeit des Les war notwendig gur Gin= richtung ber eingestellten Jagen, welche, wenn mit bem L. vorgesucht und die Zahl des eingewechselten Bildes festgeftellt war, bestätigte Jagen biegen.

Sodann brauchte man ihn, um den gur Barforce-Jagd bestimmten und vorher bestätigten Birsch aus dem Didicht herauszusprengen. - Der Q., deffen Abstammung man auf Bracke und Dachshund gurudführte, follte eine breite Bruft, nicht hohe, aber starte Länfe, einen ftarten, langen Ropf mit guten Behängen und eine Rute haben, welche bei starker Wurzel spit zulief. Das dichte Haar war rotbraun, wolfsgrau oder ichwarz, an den Läufen

Ubrigens ift vor dem Aussterben der Le ein Teil seines Blutes in den Schweißhund (i. d.) übergegangen. — Lit.: Bechstein, Sandb. d. Jagd=

wissenschaft, 1809.

Leitpfad, f. Niveaupfad. Leitscheiden. f. Rerven.

Leittier, jenes Alttier, welches bei einem Sochwildrudel die Führung übernimmt.

Sendenbraten, f. Mehrbraten.

Lentizesten, Rindenporen, find in der Morf-haut (j. Korf) befindliche Organe, welche ben Berfehr der Binnenluft der Pflanze mit der Atmo-



Sig. 368. Lentizelle des Hotunders im Cascridoniti b Philosom; f Juligellen; k Beriderm; r primate Batte; v Micortoniaviant

johare ermöglichen; sie unterideiden sich in ihrem Ban von dem Mortgewebe haupffächlich durch die nach dem Jäger aufzublicken. Dadurch, daß biefem sehlenden, radial verlaufenden, luftintrenden förmig nach außen vor (jo z. B. beim Holunder, Fig. 368) und bilden sich in der zuerst entstehenden Rorthaut gewöhnlich unter den Spaltöffnungen der Dberhaut, boch auch anderwärts, 3. B. bei ber Beiftanne auf ben Blattnarben. Gie erscheinen entweder rundlich bis rhombisch, oder in der Längs= richtung der Stamme bezw. Zweige geftrectt; beim Dickenwachstum werden fie mitunter auffällig in die Breite gezogen, wie z. B. bei der Birke, dem Rirschbaum; wo die Kortschicht sehr mächtig ist, bilden sie lange radiale Kanäle in derselben, so im Flaschenkork.

Lenzites, Gattung der Löcherpisze, Polypóreae, zunächst mit dem Wirrschwamm, Daedalea, verwandt, mit fort= oder lederartigen, ungeftielten, halbkreisförmigen, ausdauernden Hüten, deren weit= und ungleichmaschige Hymenialschicht an die der Blätterpilze erinnert. L. abiétina Fr. und L. sepiária Sw. häufig an altem Nadelholz, so an Stoden im Balbe, wie an Pfoften, Baunen, Brüdengeländern 2c.

Leptom, ein anderer Rame für den Siebteil

eines Gefäßbündels (f. d.).

Lerden, Alaudidae (3001.). Familie ber Gingvögel. Körper gedrungen, Schnabel mittellang, fräftig, gerade; First sanft gebogen. Schulterfittig weit länger als die Armschwingen, erste der 10 Sandichwingen fehr flein. Beine mittellang, fraftig; Lauf auch hinten (in hohem Alter undeutlich) getäfelt; Kralle der Hinterzehe fast gerade, so lang wie diese. Schwanz kaum mittellang. Gesieder oben erdsarben, unten hell mit scharfen dunklen Zeichnungen. Geschlechter gleich, Junge mit hellen Federrändern Kederrändern. — Bewohner offener Flächen, nur wenige Arten (Seidelerche) auch wohl im Wald. Sie leben von Sämereien und Insetten, mit denen fie auch die Jungen füttern, bauen funftlose Refter am Boden und legen erdgrau-gewässerte und punttierte Gier. Im Berbst ftreichen fie oft gu großen Flügen vereint umber. -- In Deutschland nur 3 Arten als regelmäßige Brutvögel:

Alauda arvensis L., Feldlerche. Sommervogel, einzeln überwinternd, überall gemein. Bug Februar - Ottober, November. Brutzeit April-Juli. Die 4 ersten Schwingen bilben die Spite des die Sälfte des gabligen Schwanzes bedeckenden Flügels; äußere Schwanzfeder jederseits weiß mit dunkler Innen-

fahne, die 2. mit weißer Außenfahne.

Lullula arborea, Heidelerche. Rleiner wie vorige; die 5 ersten Handschwingen bilden die Spipe, Flügel  $^2/_3$  des fast geraden Schwanzes bedeckend, alle Steuersedern mit Ausnahme der beiden mittleren mit weißen Spigen. Die Sintertopffedern zu einem stumpfen aufrichtbaren Schopf verlängert. - Commervogel. Brutzeit und Bug wie oben, fommt jedoch etwas fpater.

Galerida cristata, Saubenlerche. Unfere größte Lerche. Schwingen und Schwanz wie bei der Beidelerche, aber ohne Beiß am Steuer und mit spitem Schopf auf dem Ropf. Jahresvogel. Brutzeit wie bei den anderen. - Einige andere Arten

als seltene Gäste.

Serchen (jagol.). Mit Schießgewehr wird den den Flügeln getötet und für den Versand alsba L. ausnahmsweise nachgestellt, insofern sie eine bis auf die Röpse gerupft, nicht aber ausgezoge

auffliegende 2. mit Vogeldunst und einer ichwacher Bulversadung. Den Vorstehhund darf man hier bei nicht mitführen, weil er dadurch verleite werden würde, bei der Suche nach anderer Wilde vor L. zu ftehen. Die alljährlich in ziem licher Menge in den Handel gelangenden &., fa ausschließlich Feld-L., werden mit Neten erbeute: und zwar geschah dies früher mit Tag- obe Alebneten, jest wohl nur noch mit dem Nach garn (j. b.).

Die erfteren wurden an heitern, windstillen Gerbs tagen in 3 ca. 300 m langen, geraden Bande mit einem Abstande von je 10 m hintereinande in der Richtung von Westen nach Often auf eine ebenen Feldmart, welche große Sommerftoppe felber, aber keine Gebüsche, Zäune ober grof Steine enthielt. aufgestellt. Die erste Wand wo die fürzeste, die lette die längste. Gine Stunt vor Sonnenuntergang wurde eine bis 800 m lane Treibleine so ausgebreitet, daß fie bor der vorderfte Band einen Bogen bildete, beffen Sehne jene wa Dieser Bogen wurde durch Anziehen der Treil leine nach und nach verkleinert, und dadurch, da diese über die Stoppeln glitt, wurden die L. von wärts gescheucht. War die Mitte des Bogens b auf 100 Schritt der Wand nahe gekommen, wurde eine Pause gemacht, bis mit dem Erscheim des Abendsterns schleunigst die Treibleine straff g zogen wurde. Die aufgescheuchten 2. bemertte die Garnwände wegen des dunklen Abendhimme nicht und blieben in ihnen hängen, um durch berei gehaltene Mannichaften ausgelöft und getotet 3 werden. Auf diese Art wurden bis 1000 L. ai einmal gefangen.

Das Nachtgarn kommt nur in finstern Nächte: aber ebenfalls zur Herbstzugzeit und auf Somme stoppelfeldern zur Anwendung, auf denen man a Tage die Anwesenheit zahreicher L. wahrgenomme hat. Das Nachtgarn wird von 2 Personen, an bi beiden Enden straff gezogen, so mit dem Win getragen, daß es born etwas aufwärts gericht ift, mahrend der hintere Garnfaum über die Stopt schleift, indessen an einer Leine von einer dritte Person etwas gehoben werden kann. Die gegi Wind aufstehenden L. flattern gegen das Gar welches die Träger, sobald sie den Ruck fühle fallen laffen, um die gefangenen, fich durch Flatte vernehmbar machenden L. auszulösen. Diese mü same Fangart kann bis nach 2 Uhr morgens for gesett werden und bis 100 L. liefern.

Der Vogelherd findet in Deutschland auf ebensowenig mehr Anwendung, als der Fang Schlaggarnen mit Hilfe des Lipiegels, eines m Spiegelglas befleibeten prismatifchen Solzes, welche durch eine Schnur oder ein Uhrwerk im Sonne schein in Bewegung gesetzt, die L. anlockt. westlichen Frankreich habe ich solche Lipiegel no gefunden, doch hatten fie nur den Zweck, auf Schu nähe anzuloden.

Die gefangenen 2. werden durch Eindrücken d Schädels oder Zusammendrücken der Lungen unt gute Ubung für angehende Flugschütten gewähren. bei der Verpadung werden sie einzeln in Pavi Man erlegt die im Herbst aus der Stoppel gewickelt. — Lit.: Winckell, Handbuch für Jäge ollen Blüte.

Lerchen (gefett.). Die Lerche galt früher an vielen rten als jagdbarer Bogel und wurde insbesondere it Reten und unter Unwendung des fog. 2. spiegels fangen. Jest gehört die Lerche zu den durch is Deutsche Vogelschutzeset vom 22. März 1888 m 1. Marg bis 15. Cept. geschützten Bögeln, ift ber in den Jagdgesetzen einiger Staaten (Meininn, Altenburg, Koburg, Gotha, Schwarzburg) iter ben' mit einer Schonzeit bedachten jagdbaren ieren aufgeführt.

Lerchenspiegel, f. Lerchen (jagol.).

Lesehols (gefehl.). Die Nugung des Les pflegt ert, wo nicht etwa Berechtigungen auf dasselbe fteben, ben ärmeren Bolfstlaffen unentgeltlich geittet zu werden, jedoch suchen sich fast überall e Waldbesitzer gegen Übergriffe und Ordnungsibrigfeiten, die bei Gewinnung des L.cs leicht iterlaufen, zu sichern. Bu dem Zweck wird bie utung meift (insbesondere in Staatswalbungen) ir auf Grund fog. L.zettel gestattet, welche an storisch Arme ausgestellt werden und auf Namen uten; es bestehen bann weitere Borichriften beg. r Zeit der Nutung (Beschränfung auf einige ochentage im Interesse leichterer Überwachung), erbot der Benutung eiserner Wertzeuge bei der winnung, von Wagen beim Transport, Berbot 3 Wiederverkaufes u. a., Borichriften, welche jedmäßig auf der Rudfeite der Ligettel aufgedruckt

Lefeholgnutung, die Bewinnung des gu Boden genden, burch Wind oder Schnce herunterge-ochenen, durren Gehölzes. Sie erfolgt einfach rch Auflesen vom Boden weg, in vielen Gegenden d durch Unwendung von Hakenstangen, womit : noch an den Bäumen haftenden durren Afte :abgeholt werden. Un der Einsammlung betei= t sich nur die ärmere Bevölkerungsklasse, welcher in diefe Rugung teils auf Grund von Berechtingsansprüchen, teils freiwillig, im Bedarfsfalle erläßt. Der Ertrag der L. ist sehr wechselnd b hängt ab: von der Ausdehnung des Begriffes jeholz, ber Bestandesdichte, der Holzart, dem andort, dem Bestandesalter, insbesondere auch a dem Durchforstungsbetriebe. Gie ift nur von beutung in Gegenden, wo geringe Gesegenheit n Arbeitsverdienst ist, sonst aber für die ärmere völkerung von Wert. Der Entzug von humusdenden Stoffen ift nicht hoch anzuichlagen. Das 1. Ob die Achse der Libelle norm ild wird häufig beunruhigt. Die Nugung ist in Umdrehungsachse (Vertifalachse) steht. : Regel auf bestimmte Wochentage beschränkt b geschieht unentgeltlich gegen Erlaubnisschein. Letten ift ein lokaler Ausdruck für tonige ben, namentlich für jolche, die aus eisenhaltigen hiefertonen hervorgehen und noch die Strukturhältnisse an beigemengten Schieferplättchen ernen lassen. Als wissenschaftlicher Ausdruck ist je Bezeichnung für gemisse, aus Schiefertonen b Schiefermergeln mit erdigen Steinfohlen bejende Glieder des unteren Reupers, die sog. .tohlengruppe", in Gebrauch. Leuchten des faulen Holzes im Dunkeln rührt

a dem darin vorhandenen Mycelium des Halli-

Krieger, Die hohe und niedere Jagd in ihrer Bellen unter ber Einwirkung von Sauerstoff im Dunkeln leuchten.

Leucismus, f. Monne. Leucismus, f. Albinismus.

Sibellen (Wasserwagen) sind Instrumente zur Herstellung resp. Prüsung der horizontalen und vertifalen Lage von Linien und Ebenen. bilden wichtige Bestandteile bei allen größeren Meginstrumenten (Theodolit, L.niveau 2c.) und bestehen aus einem in Meffing gefaßten Glasgefäße mit janft gewölbter oberer Wandung, welches mit einer tropfbaren Flüffigkeit (Weingeift, Schwefel= äther) so weit gefüllt ift, daß nur noch eine fleine Blase von Athergas übrigbleibt. Diese nimmt wegen ihres geringeren fpeg. Gewichts ftets bie höchste Stelle ein und ihre Dberfläche ift immer horizontal. Nach der Form der Glasgefäße unterscheidet man Röhren= und Dosen=L. Bon Diesen beiden dient die lettere zur schnelleren Bestimmung der horizontalen Ebenen, da sie eine Beurteilung der Lage nach allen Richtungen guläßt die Röhrenlibelle nur in der Richtung ihrer Achje -, jedoch ist ihre Empfindlichkeit und Genauigkeit viel geringer als die der Röhrenlibelle. Sie ift deshalb bei allen feineren Meginstrumenten durch die lettere verdrängt worden. 11ber Ge= brauch und Brüfung der L. f. Theodolit, L.= Instrumente.

Libeffen - Instrumente find Nivellier = Inftrumente, bei welchen die horizontale Bifur durch Ber= bindung der Röhrenlibelle mit der Bisiervorrichtung (Fernrohr, Diopter) hergestellt wird (Fig. 369).

Die optische Achse des Fernrohres hat zur Libellen= achse eine parallele Lage, so daß also die Bisier= linie horizontal ift, wenn die Libelle (Q) einspielt. Die Berbindung von Fernrohr und Libelle mit dem Dreifuß oder der Nug wird durch eine horizontale Platte (A) vermittelt, die in ihrer unteren Fläche einen vertifalen Zapfen (e) besitzt und auf beffen oberer Fläche die Träger (B) für das Fernrohr befestigt find. Entweder ift letteres fest mit feinen Stüten verbunden oder zum Umlegen eingerichtet. Unter den mannigfachen Konftruftionen find bemerkenswert das Breithaupt'iche, Ertel'iche und Stampfer'sche Libellen-Niveau. Figur 369 zeigt ein solches, welches bei land- und forst-wirtschaftl. Messungen viel gebraucht wird.

Vor dem Gebrauche des Libellen-Niveaus ift

gu prufen, refp. gu berichtigen:

1. Db die Achje der Libelle normal zur

Man bringe die Libelle in die Richtung zweier Stellschrauben und durch dieje gum Ginspielen, drehe dann die Libelle um 900 und an der dritten Stellschraube jo lange, bis die Blaje wieder in der Mitte steht. Jett verstelle man die Libelle um 180°. Ift die genannte Bedingung erfüllt, so verändert die Luftblase ihren Stand nicht. etwa sich zeigende Ausschlag wird zur Sälfte durch die Korreftionsichrauben der Libelle, zur Sälfte durch die Stellschrauben beseitigt.

2. Db die optische Achse des Fernrohres

mit der Libellenachse parallel ift.

Man bestimme zunächst burch Nivellieren aus id ober vielleicht auch anderer Bilge her; für der Mitte ben Sohenunterschied zweier Terrainteren ift es nachgewiesen, daß die lebenden punkte  $(1-l_1=hu)$ , stelle hierauf das Instrument

in einem der Stationspunkte (a) horizontal auf. messe die Instrumentenhöhe (i) und visiere nach der im anderen Buntte (b) vertifal gestellten Nivellier= latte; es nuß alsdann die Ablesung an der Latte  $\mathbf{h} = \mathbf{i} + \mathbf{l_1} - \mathbf{l}$  sein. (Denn  $\mathbf{h} - \mathbf{i} = \mathbf{l} - \mathbf{l_1}$ .) If bieses nicht der Fall, so hat man das Fadenfreuz jo lange zu verstellen, bis diese Ablejung regultiert.

3. Db der Horizontalfaden in feiner gangen Länge horizontal ift. Man bringe Die Libelle in zwei um 900 verschiedene Stellungen zum Ginspielen und ftelle das eine Ende des Horizontalfadens auf einen Bunft A ein. drehe man das Instrument langjam in der Hori-

Beim Gebrauch des Nivellen-Niveaus ift au eine genaue Horizontierung mittels der Libelle und der Stellschrauben, und zwar durch ein Einspielen der Blase in zwei zu einander senkrechter Lagen besonderes Gewicht zu legen. Bor den jedesmaligen Ablejen ift zu prufen, ob die Blai im Mittelpunkte des Gefäßes fich befindet. Ablejung im Fernrohr erfolgt in der Richtung von oben nach unten an der Nivellierlatte. -Das Libellen-Niveau ift das genaueste Sohenmes instrument. Es wird vorzugsweise zur Aufnahm Nun von Längenprofilen benutt. Zum Absteden boi Waldwegerichtungen mit gegebenen Gefällprozenter gontal-Chene, bann muß ber Faben ftets ben wird es nicht mehr gebraucht, weil die jedes malige Horizontierung, fo

wie die notwendigen Längenmeffungen verhält nismäßig viel Beit be anspruchen; es ist hie durch die Pendelinstru mente, welche für diese Bwed einen genügende Genauigkeitsgrad befiger verdrängt worden.

Libocedrus, f. Flug geber.

Libriform, j. Holz. Lichenes, f. Flechter Sicht nennt der Jage den Grad der Belligfei bei welchem noch mi Sicherheit geschoffen wer den fann; gewöhnlich ho man dabei die Bisierun mit der Büchse im Aug versteht darunte Büchsen=L., d. h. die Mög lichkeit, das Korn in be Rimme ber Bifierung & erfennen.

Dies hängt außer vo der Tageszeit von der Bi wölfung, sodann aber bo von ab, ob der Jäger it Freien oder im Solze fteh Auch die Feinheit de Bisierung und die Be ichaffenheit des Kornes i von Einfluß, und ma fertigt deshalb solche vo Ferr Elfenbein. Eine

rohrvisierung braucht am wenigsten L. Scho G. L. Hartig sagt, daß selbst der hellste Mondichei tein Büchsen=Q. gibt.

Rady Ausgang bes Les noch auf nutbares Wil

zu ichießen, ift unweidmännisch.

Licht wirft auf die Pflanze in verschiedene Beise ein; die spezisischen Birkungen sind gur Teil 1. chemische Vorgänge, welche vorzugsweil durch die minder brechbaren Strahlen veranlag werden, nämlich die Chlorophyllbildung und di Uffimilation (über erftere f. Blattgrun, über leuter j. Ernährung der Pflanzen); die letterwähnte Wirtung des Les ist für die Verhältnisse der Waldvegetation die wesentlichste; 2. mechanische Wirkungen, welch vorzugsweise den stärker brechbaren (blauen uni



Gig. 369. Libellen=Miveau.

Bunft A berühren. Gine etwaige Abweichung ift burch Drehen bes gangen Diaphragmas zu forrigieren.

4. Db das Fadenfreng gentriert ift, b. h. ob die optische Achse mit der mechanischen Achse bes Fernrohres zujammenfällt. Man vifiere nach einer fest aufgestellten Nivellier=Latte, die Ablejung jei h; ergibt sich beim Drehen des Fernrohres in feinen Lagern um 1800 eine hiervon verschiedene Ablejung hi, jo ift der Fadentrenzpuntt in vertifaler Richtung so zu verschieben, daß nun das arithmetische Mittel beider Höhen abgelesen wird.

In derselben Weise wird die Untersuchung in einer Lage des Fernrohres vorgenommen, die von

der ersteren um 900 abweicht.

Stengel stärfer in die Länge wachsen, die flachen Blätter oft kleiner bleiben, daß ferner ein Wechsel in der Richtung oder in der Jntensität des Les bestimmte Bewegungen hervorruft, die zum Teil als Anderung der Wachstumsrichtung (f. Heliotropismus), zum Teil als periodijche Anderungen der Lage (3. B. bei ben Blättern des Schotendorns, am Le ausgebreitet, bez. aufgerichtet sind) in die Erscheinung treten (j. auch L.lage). — Über ben tatsächlichen L.genuß der Pflanzen versuchte schon Th. Hartig Daten zu sammeln; in neuerer Zeit hat 3. Wiesner benselben eingehend und grundlegend geprüft (Berichte der deutschen botanischen Gesellich., 1894; Sigungsberichte der f. Afad. d. Wiffensch. in Bien, mathem. naturw. Klaffe, Bb. CIV, 1895).

Sichter, Alugen des edlen, gur hohen Jagd zehörigen Saarwildes, f. Geher.

Lichthiebe, Lichtungshiebe, f. Nachhiebe, auch

Lichtungsbetrieb.

Lichtholy. Solgarten, welche zu ihrem Gedeihen ichon von Jugend auf ein etwas höheres Maß von Lichtzustuß bedürfen, unter mäßiger Beschattung ummern, unter stärkerer raich zu Grunde gehen,

nennen wir Lichthölzer, Larten.

Lichthölzer charatterisieren sich schon in ihrem Sabitus durch dunnere Beaftung und Belaubung minder dichten Baumschlag — als solche, Nadeljölzer durch die fürzere Dauer ihrer Radeln, Lbestände durch frühen Beginn der Stamm= und Bestandesreinigung, sowie dadurch, daß sie sich verjältnismäßig frühzeitig licht stellen. Der Grund viejer Ericheinungen ist leicht einzusehen; der bechattete Aft oder Zweig im Innern der Baumfrone 1es freistehenden Stammes, wie am unteren Stamm= eil im geschlossenen Bestand, die durch jüngere iberragende Triebe vom Licht abgeschlossenen Nadeln ind endlich die überwachsenen Individuen sterben einem Schattenholz vorbeugen kann. nfolge des Lichtentzuges bei dem 2. ab - bei den trone, der anhaltende Schluß der letteren.

Um ausgeprägtesten tritt das Lichtbedürfnis jervor auf ärmerem und trodnerem Boden, während juf gutem und frischem Boden Holzarten, die wir n ben ausgeprägten Lichthölzern zählen, eine tärfere Beschattung ertragen; letteres gilt übrigens

uch für die Schattenhölzer.

Für die Wirtschaft ift das Verhalten einer Holzirt gegenüber dem Licht erklärlicherweise von größter Bedeutung: die Art und Weise der Bestandeson Magregeln zur Erhaltung der Bodenfraft Unterbau), Abfürzung des Umtriebes oder längere Dauer besjelben find durch die Holzart, aus welcher in Bestand rein ober in stärferer Beimischung efteht, und deren Verhalten gegen Licht und Schatten edingt. Es möge auch darauf hingewiesen sein, aß die Mehrzahl unserer Lichthölzer gegen pätsröste wenig empfindlich ist, so Lärche, Föhre, erle, Birte, Alipe.

Die ausgeprägtesten Lichthölzer nun sind von en Nadelhölzern Lärche und Föhre, von den Laub-

violetten) Strahlen zukommen; sie äußern sich Ahorn; Linde, Ulme, Ebelkasianie, von den Nadels darin, daß bei ungenügendem L.= Zutritt die hölzern die Wehmouthstiefer, dürsten einen alls holzern die Wehmouthstiefer, dürften einen all= mählichen übergang zu den schattenertragenden Solgarten bilden. Diefe Stala wird übrigens von verschiedenen Waldbauschriftstellern etwas modifiziert (1. "Schattenholz"). — Lit.: G. Heyer, Das Berhalten der Waldbäume gegen Licht und Schatten, 1852.

Sichtlage, fixe, der Laubblätter nennt man die= des Sauerklees, die im Dunkeln zusammengelegt, jenige Stellung der letteren, welche diese während ihres Bachstumes unter bem Ginfluffe des auf fie wirkenden, stärtsten zerstreuten Tageslichtes annehmen und dauernd behalten. Gie fehren hierbei ihre Fläche gegen benjenigen Teil des freien himmels, der ihnen jenes Licht fendet, ftellen fich also normal zur Ginfallsrichtung bes letteren. Blätter, die auch im ausgewachsenen Zustande noch Bewegungen ausführen fönnen, wie 3. B. bie Fiederblättchen der fogen. Akazie (j. d.), zeigen feine fige L., sondern andern ihre Stellung nach ben jeweiligen Beleuchtungsverhaltniffen, wobei das Beftreben herricht, die Blattflächen möglichst in die Einfallsrichtung des stärtsten diretten Sonnenlichtes zu bringen und jo die Wirfung des letzteren abzuschwächen.

Lichtungsbetrieb. Es ist eine allbekannte Wahrnehmung, daß Stämme, denen die Möglichkeit freierer Kronenentwicklung gegeben ift, Randstämme, Stämme in Angriffs- und Rachhieben, einen ftarkeren Zuwachs zeigen, als solche im dichten Bestandesschluß. In der Lichtstellung liegt sonach ein Mittel zur Zuwachsfteigerung des Ginzelftammes, event. also auch zur Abkürzung des Umtriebes; allein mit diesem Gewinn wird meist der Rachteil verbunden fein, daß in dem gelichteten Beftand der Boden leicht vertrocknet, verwildert und darunter jowohl ber gegenwärtige, wie insbesondere auch der nachfolgende Beftand Not leidet, Nachteile, denen man durch Unterbau, durch Dedung des Bobens mit

Eine Betriebsweise nun, bei welcher der Saupt-Echaitenhölzern erhalten fie fich, baber bie bichte bestand behufs Zuwachssteigerung der Einzelstämme lange vor der Haubarkeit allmählich gelichtet, der Boden aber gleichzeitig durch ein Bodenschutholz gedeckt wird, bezeichnet man als L.; wächst hierbei das Bodenichutholz zu stärkerem Material heran, zuletzt selbst einen Teil des Hauptbestandes bildend, jo entsteht hierdurch die Form des "zweialtrigen

Hochwaldes".

Der L. ift ein Rind der neueren Zeit, und nur einige besondere Formen desselben (ber Geebach'iche Buchen-L., der Hartig'iche Konservationshieb) sind Berjüngung und Bestandespssege, Eintritt und alteren Ursprungs; die jest übliche Form des Les Bieberholung der Durchforstungen, Notwendigkeit ift hervorgegangen aus dem Unterbau von Lichtholzbeständen (zumal der Giche) mit Schattenhölzern, indem man in folden Beftanden aus frarteren Durchforstungen überging zu eigentlichen Lichtungen des Hauptbestandes, zu dauernder Unterbrechung des Schlusses.

Bedingung für den Q. ift ein hauptbestand von nutholzliefernden Lichthölzern: Eiche, Föhre, Lärche (selten wohl der Giche), unter welchem sich ein Unterftand bezw. Unterban von Schattenhölzern: Buche, Hainbuche, Fichte, Tanne (selten Sasel ober Edeltaftanie) vorfindet; ferner ein einigermaßen ölzern Birfe, Afpe, Atazie, Erle, Giche, bann Eiche, besierer Boben - auf zu geringem Standort wird nicht erreicht werden, der Unterbau ichlechtes Bedeihen

Mis Regel gilt ferner, mit dem eigentlichen L.e, bem über bas Dag einer ftarten Durchforftung hinausgehenden Gingriff in den Bestand, erst bann zu beginnen, wenn letterer seinen Haupthöhen-wuchs zurückgelegt, entsprechend aftreine Schäfte gebildet hat, bei der Eiche etwa im 80., der Föhre Es sett dies einen viel im 60. Lebensjahre. früheren Eintritt bes Unterbaues und beffen Begunftigung durch genügend ftarte Durchforstungen voraus, diese find geradezu Bedingung des späteren Les, da ein rascher Abergang aus dem Schluß in plöglichen Freiftand fich um des Migverhältnisses willen, in welchen dadurch Kronen= und Wurzel= entwicklung dirett geraten können, leicht schädlich erweist, der Boden bei Beginn des Les auch schon gedeckt sein foll. Gesunde, entwicklungsfähige Baumfronen sind überhaupt Bedingung gedeihlichen L.es, feiner Holzart nötiger, als gerade der Eiche, für welche diese Betriebssorm die verbreitetste ist; die Durchforstungen aber bieten das Mittel zur Pflege und Erhaltung gesunder Kronen, fonnen auch mit besonderer Berücksichtigung der besten Stämme geführt werden.

Die erstmalige Lichtung erstreckt sich auf die gurudgebliebenen, schlechtwudfigen oder jonftwie mangelhaften Stämme, ohne jedoch fofort zu icharf einzugreifen — es genügt, wenn den bleibenden Stämmen zunächst auf 5-10 Jahre der genügende Wuchsraum verschafft wird, nach dieser Zeit ein abermaliger Lichtungshieb wiederfehrt; zu starte einmalige Gingriffe wurden Berluft bes Zuwachses an einem Teil der entfernten Stämme nach sich ziehen, ohne daß derselbe durch erhöhten Zumachs bes verbliebenen Bestandes ausgeglichen würde, und es fann sonach zu ftarte Lichtung ben Gefamteffett beeinträchtigen. Für die Quote des Überhaltes, eiwa bemessen durch das Verhältnis der Stammgrundfläche des verbleibenden zu jener des Bollbestandes, läßt sich eine bestimmte Bahl nicht aufstellen, Dieselbe wird nach Holzart, Standort, Beftandesverhältniffen wechseln und nach praktischem Ermeffen

zu bestimmen fein.

Bezüglich der Begründung des Bodenichutholz= Bestandes, der Wahl der Holzarten 2c. f. Unterbau. Derfelbe wird sich mit Beginn ber Lichtungshiebe fräftig entwickeln und bisweilen selbst in die Betronung des Sauptbestandes eindrängen, in welchem Fall die Frage der Abräumung und event. Neubegründung, bei Buchen-Unterstand etwa des Röpfens oder des Auf-den-Stock-Segens herantreten fann; Hainbuchen-Unterholz wird, weil beim Beranwachsen sich lichter stellend, überhaupt besser als

Stodausichlag behandelt.

Der Borteil des Les liegt in der Möglichkeit ber Erzichung starter und wertvoller Nugholzschäfte ohne allzu hohe Umtriebe, ohne die Gefahr der Bobenvermagerung und ohne die Notwendigkeit, minderwertiges Holz bis zu höherem Alter im Beftand belaffen zu muffen; in der Gewinnung starter, zeitig eingehender Bornugungen und dem baburch fich gunftig geftaltenden finanziellen Effett jeder Baum im freien Stand groferen Zumache. bes Betriebes. Derfelbe hat bis jest vorwiegend breitere Jahresringe zeigt, als im Echlug, und bag

ber Hauptzwed bes Les, die Erziehung von Nutholz, und wird mit dem Heranwachsen zahlreicher ichon unterbauter oder zum Unterbau bestimmter Gichenjunghölzer voraussichtlich noch weitere Berbreitung erlangen; derfelbe moge daher noch besondere turze

Beiprechung finden. Die dem Lichtungshieb vorausgehenden Durchforstungen sind bei der Giche im Interesse guter Kronenbildung ber bleibenden Stämme fraftig gu führen, im 70 .- 80. Lebensiahr aber ift in Die Klaffe der gering mitherrichenden Stämme (j. Durchforstungen) unter gleichzeitiger Beseitigung schlecht gewachsener ftarterer Stämme einzugreifen. ift überhaupt der Stammpflege bei der Giche besondere Rüchsicht zuzuwenden und schon zeitig ben jeinerzeit voraussichtlich den Hauptbestand bildenden Stämmen besondere Aufmertfamfeit, nötigenfalls durch Aufästungen und, wenn deren Kronen durch beiständige Buchen 2c. bedrängt wären, durch Frei-hiebe zu schenken. Plötliche starke Freihiebe, gegen welche die Eiche sehr empfindlich ist, und welche Wasserreisbildung und selbst Dürrspitigkeit derselben nach fich ziehen konnen, find zu vermeiden, die Lichtungen stets allmählich zu führen; als schließlicher Überhalt bis zur haubarkeit dürften sich je nach der Stärke, welche die Gichen erreichen follen, etwa

100-150 Stämme pro ha ergeben.

Ohne entsprechenden Unterstand ist Eichen-L. nicht durchführbar. In manchen Ortlichkeiten ftellt sich der erstere in Gestalt verschiedener Sträucher, ber Hajel, Linde, Sainbuche 2c., felbst ein, außerdem muß er fünftlich erzogen werden. Er foll bicht genug fein, um austrochnende Winde und Untrautwucherung abzuhalten, soll aber nicht jo dicht sein, daß er den Boden zu fehr abschließt, wie dies dichter Fichtenunterwuchs tun fann; er darf auch nicht so hoch hinauswachsen, daß er die Kronen des Uberhaltes belästigt, in welchem Falle seine Beseitigung und event. Erneuerung geboten wäre. Man begründet den Unterftand zeitig genug, damit die beginnenden Lichtungshiebe bereits gededten Boden borfinden, etwa gegen das 50. Lebensjahr des Bestandes bin, und gibt im allgemeinen der Buche, auch Beigouche den Vorzug vor den Nadelhölzern; auch Sasel und Linde sind gute Bodenschuthölzer, dagegen hat man mit der Fichte unter Eichen namentlich bei fehr dichtem Stand bes Unterholzes vielfach ichlechten Erfolg erzielt, obwohl auch gegenteilige Erfahrungen vorliegen. Weniger Verwendung finden die langfam fich ichließende Tanne, dann die Wenmouthstiefer, deren Schattenerträgnis nicht ausreichend sein dürfte.

Die Föhre, die schon seit länger unterbaut wird, ift in den letten Jahrzehnten ebenfalls an mehreren Orten mit sehr gutem Erfolg im L. behandelt worden. Zum Unterbau empfiehlt fich in erster Linie die Buche; die Lichtungshiebe beginnen etwa im 60. Lebensjahr, belassen nach mehrsacher Wiederholung ichließlich 240-300 tadellose Stämme pro ha, die mit ca. 120 Jahren eine allen Unforderungen genügende Stärke erreicht haben. -Lit.: Kraft, Beiträge zur Lehre von den Durchforstungen und Lichtungshieben, 1884; Burdhardt, Saen u. Pflanzen; A. d. Walbe Bb. VII, VIII, IX.

Sichtungszuwachs. Die Beobachtung lehrt, daß Berbreitung gefunden in Geftalt bes Gichen = Q. es felbst altere Baume mit fcon abnehmendem Zuwade

burch entsprechende Umlichtung zu oft sehr bedeutender Ruwachssteigerung gebracht werden, die man als Q. bezeichnet. Diese Erscheinung tritt uns ipeziell bei ben Samenbäumen ber natürlichen Berjungung entgegen und hat zu einer möglichst intensiven Nusnukung des Les durch Verlängerung des Verjungungszeitraumes geführt, speziell bei Tanne besitzen scheinen, bei den Lichthölzern (Eiche, Föhre) bagegen zum Lichtungsbetrieb (j. d.). Auch der Wagener, Der Waldbau und seine Fortbildung, Bagener'sche Lichtwuchsbetrieb, die Borggreve'sche 1884; Allg. F.- u. J.-B., 1885; Forstl. Zentralbi., Plenterdurchsorstung sußen auf der Ausnutzung 1885; Supplem der Allg. F.- u. J.-B., X. 2. Des Les.

Lichtwuchsbetrieb. Mit biejem Namen bezeichnete Forstrat Wagener (Castell) eine von ihm zunächst zu versuchsweiser Einführung vorgeschlagene Betriebsweise, welche auf bem bebeutenben Zuwachs ber Stämme im freieren Stand gründend fich von ben Lichtungsbetrieben baburch unterscheidet, daß dieser freiere Stand schon jehr zeitig und selbst von früher Jugend an gewährt, diese Betriebsart auch auf die Schattenhölzer (Fichte, Lanne) ausgedehnt werden foll. Die Grundzüge dieser Betriebsart sind furz

folgende:

Die durch weitständige (bis 1,5 m Quadrat= verband) Pflanzung - nicht durch Saat oder natürliche Berjungung — begründeten Bestände bleiben bis zum 25.—35. Lebensjahr im Schluß, dann aber erfolgt der erfte Kronenfreihieb der wuchsträftigsten Stangen, die in 4,5—5 m Entsiernung aufgesucht und mit weißer Ölfarbe bezeichnet werden; der Zwischenstand wird bei Lichthölzern entsprechend durchforstet und der Bestand unterbaut, bei Schattenhölzern nur leicht durchforstet. Dagegen erfolgt bei diesen nach 10 Jahren ein abermaliger Aronenfreihieb, der den dominierenden Stämmen einen Wachsraum von 50-70 cm öffnet, eine fräftige Durchforstung des Nebenbestandes und ein Unterbau der ganzen Fläche mit Buchen und Sainbuchen, mahrend auf etwaigen Lücken Fichten und Barchen angebaut und so nutholztüchtige Holzarten in die Schutholzbestockung eingemischt werden, aus velch letterer der nächste Bestand hervorgehen foll. Weitere Auslichtungshiebe unter Erganzung des Schutholzes folgen, bis die gepflegten Lichtwuchstämme einen Brufthöhendurchmeffet von 28-32 cm and damit die gesuchteste Rutholzstärke erreicht jaben, was mit 60-80 Jahren ber Fall sein Dürfte; bann nimmt man sie nach vorheriger Entistung vorsichtig heraus, und der aus 40-50 jähr. Buchen, Hainbuchen mit zwischenstehenden Radel= jölzern verschiedenen Allters bestehende Unterstand oll nun, entsprechend ergangt, ben neuen Bestand vilden, wenn man nicht vorzieht, die Lichtwuchstämme bei einer Stärke von 20-25 cm allmählich n Schluß treten, die Schutholzbestodung zu Grunde gehen zu laffen und den Bestand seinerzeit nen burch Pflanzung zu begründen.

Wagener tommt auf Grund seiner Untersuchungen iber ben Zuwachs freistehender Stämme gu ber Folgerung, daß der L. bei 70-80 jähr. Umtriebsjeit den gleichen Rutholzertrag zu liefern vermöge, vie der geschlossene Hochwald bei den bisherigen viel höheren Umtriebszeiten, und berechnet den Bewinn bei einer 80 jahr. Abergangszeit für bas langem Stiel ein hellgrünes ober gelbliches Soch-

Deutsche Reich auf jährl. 30 Millionen.

Den mannigfachen Bedenken, welche fich dem vorerst nur theoretischen Gebande des Les entgegen= ftellen — Musführbarkeit im großen, Unterbau der Schattenhölzer, Qualität bes Holzes 2c. — haben insbesondere Heiß, Reiß und Fürst Ausdruck gegeben. Es hat der Q. auch in der Pragis feinen Eingang gefunden und in den Fürstl. Castell'ichen Schwarzwald) und Buche, die den größten L. zu Baldungen, wo Wagener benfelben einführte, fehr zweifelhafte Bestandsbilber geschaffen. — Lit.: Bagener, Der Waldbau und seine Fortbilbung,

Sichtzeug, f. eingestelltes Jagen. Siebich, Chriftoph, geb. 9. Dit. 1783 in Falfenberg (Preuß. Schlesien), gest. als Dozent der Forst= wissenschaft am Polytednikum zu Prag 11. Bon seinen Werten sind hervorzuheben: 1874. Der Waldbau nach neuen Grundfaten als die Mutter des Ackerbaues, 1834; Die Reformation des Waldbaues im Interesse des Acterbaues, 1844, 1845: Kompendium der Forstwissenschaft, 1854; Bobenstatit für Forst- und Landwirtschaft. 1855. Er aab u. a. heraus: 1825-31 "Der aufmertsame Forstmann", 1831-37 "Allgemeines Forft- und Jagdjournal".

Liegen, 1. Ruhen eines Studes Schwarzwild, der Hasen und des Raubwildes im Lager; 2. Sitzen des zur niederen Jagd gehörenden eblen Feder-wildes im Getreide, Gebüsche, Schilfe 2c.; 3. L. des erlegten verendeten Wildes auf dem Boden.

Lignin ober intrustierende Gubstangen nennt man die im Holze und in verholzten Bellen ge= meinschaftlich mit der Cellulose vorkommenden Stosse. Sie betragen etwa  $50\,^{\rm o}/_{\rm o}$  der Trockensubstanz des Holzes und sind tohlenstoffreicher als Cellulvie. Sierzu gehören das Solzgummi (i. d.) und Körper, welche teilweise als Benzolabkömmlinge erfannt wurden. Als Lignocellulose bezeichnet man die Berbindung von Celluloje mit 2. 2. gibt im Gegen= jat zu Cellulose beim Destillieren mit Jodmafferstoff Fodmethyl, es färbt sich mit Anilinsulfat gelb, mit Phloroglucin und Salzsäure rot. Hierdurch läßt sich im Papier geschliffenes Holz leicht erkennen. 2. wird von chemischen Algentien leichter angegriffen als Celluloje. So wird durch Digerieren des Holzes mit Bromwasser oder mit einem Gemisch von Raliumchlorat und Salpeterfäure 2. gelöft und zerstört und die Celluloje bleibt erhalten. Auch burch Erhigen des Holges mit Natronlauge ober einer Calciumbisulfitlösung geht 2. in Lösung (f. Celluloje). S. a. Berholzung.

Lignose ift ein Dynamit (f. d.), in welchem das Nitroglycerin durch Sägespäne, Holzschliff oder

Celluloje aufgesaugt ift.

Ligustrum, s. Rainweide. Limbus, s. Theodolit.

Sinde, Tilia (bot.), Gattung von Holzpflanzen, aus ber Familie ber Lindengewächse (Tiliaceae). Blätter schon von der Keimung an zweizeilig, herzförmig, am Grunde unsymmetrisch, zugespitt, am Rande icharf gefägt, mit abfallenben Reben-

blättern. Winterfnospen mit außerlich 2 bis 3 ungleich großen Anospenschuppen, stumpf eiformig. Blüten in achselftändigen Blütenständen, deren blatt, das Flügelblatt, eine Strede weit angewachsen ist; Verzweigung des Blütenstandes dichasisch; Blüte mit 5 Kelch- und 5 kleinen, gelben Kronblättern und 5 vor den letzteren stehenden, aber vom Erunde an in zahlreiche Zweige auseinandergehenden Staubblättern; Fruchtknoten sünfsächerig, zu einer einsamigen Schließfrucht heranreisend; die Fruchtstände lösen sich nebst dem als Flugorgan dienenden Flügelblatt ab. Kothsedonen handsörmig gespalten (1. Fig. 304, S. 366). — Holz ohne gefärbten Kern, mit vielen engen Gefäßen und im Duerschnitt zienlich dentlichen Markstraßen, weich. — Die wichtigken Arten sind:

a) Staubfäden länger als die Kronblätter, feine

Staminodien:

1. Kleinblättrige oder Binter=L. (Fig. 370), T. parvifolia Ehrh. (T. ulmifolia Scop., T. cordata Mill.). Blätter fahl, oberseits dunksgrün, unterseits matt blaugrün mit roftroten Haaren in den Nervenwinkeln; Blütenstand vielblütig mit zurückgebogenem Deckblatt; Frucht dünnschalig, mit



Fig. 370. Blühender Zweig der Winterlinde. a einzelne Blüte. (Rach Nobbe.)

jchwachen Kanten. In Europa, vorzugsweise im Osten häusig, in den Alpen bis 1200 m ansteigend. 2. Großblättrige oder Sommer-L., T. grandifólia Ehrh. (T. platyphyllos Scop.). Blätter behaart, unterseits reingrün, glänzend, Blütenstand meist Iblütig, mit schwach gebogenem Dechblatt; Frucht dichjalig mit starten Kanten. Blüht 14 Tage früher als vorige, gehört der südlichen Hälfte Europas an, steigt in den Alpen bis 1000 m.

Sierher gehört auch die häusig angepslanzte, der Winter-L. nahestehende, sormenreiche Krim- oder forinthische L., T. dasystyla Loud. (T. Corinthiaea Bosc., T. euchlora C. Koch), aus Südostecuropa und den Kautasussändern, den der Winter-L. durch durchschnittlich größere, unterseits nicht rostsarbig, sondern grau behaarte Blätter unterschieden. Viellecht find dieser Art die auch als Bastarde zwischen 1. und 2. betrachteten Formen T. intermédia DC., T. hybrida Bechst. u. a. zuzuzählen.

bi Stanbfäden fürzer als die Aronblätter; Die innerften Stanbblätter zu fronblattartigen Stamis

nodien umgebildet:

3. Europäische Silber=2., T. argentea Desf. (T. tomentosa Much.). Blätter unterseits dictiveißssig; Blütenstände reichblütig; Frucht schwachstantig. In Südosseuropa, besonders in Ungarn und Kroatien. Hierker auch die nordamerikanischen Art. T. alba Ait., T. americana L., T. pubescens Ait. — Schädliche Bilze: Cercospora microsora (vgl. C. acerina) macht Blätter und Blütenteile schwarzssechig und vorzeitig absallend; Néetria einnabarina (j. d.) tötet Zweige, Polyporus squamosus (j. d.) macht das Stammholz weißsaus.

Sinde (waldb.). Dieselbe ist ein Baum der Ebene, des Hügellandes und der Vorberge, im eigentlichen Gebirge nur dis zu mäßiger Höhe ansteigend; verlangt zu ihrem Gedeihen einen frischen und tiefgründigen Boden. Die großblätterige Lift namentlich im südlichen Deutschland und in Ungarn zu Hause, die kleinblätterige konnt im öftlichen und nördlichen Europa verbreiteter vor, in Rußland selbst ausgedehnte Bestände bildend.

In der Jugend raschwüchsig, später nachlassen, vermag sie ein außerordentlich hohes Alter — man spricht von 1000 jähr. Ln! — zu erreichen, wird aber in höherem Alter stells kernsaul und oft völlig hohl. Sie wächst zu mächtigem Stamm mit ausgebreiteter, dichtbelaubter Krone heran, dichten Schatten gebend und ihrem ganzen Berhalten nach zu den Schattenhölzern zählend. Der Keimling ist gegen Frost und hibe empfindlich, später in beides nur in mäßigem Grad mehr der Fall; durch Sturm, Schnee, Liere jeder Art ist die L. nur in geringem Erad gesährdet; die Missel wuchert gern auf ihr, Kernfäule sucht den Stamm heim.

Das Reproduktionsbermögen der L. ist ein sehr bedeutendes; sie schlägt lange und reich vom Stod wie vom Kopf aus, und bei alten, rückgängig werdenden L.nalleen wendet man das Köpfen oft mit gutem Ersolg zu einiger Wiederbesebung des Wuchses an.

Die forstliche Bedentung der L. ist in Deutschland eine geringe, nur in Ostpreußen und in den anstoßenden russischen Krovinzen eine größere, und ihr nur zu wenig Zwecken gesuchtes, sonst geringwertiges Holz zich keine Beranlassung, auf ihre Nachzucht besouders bedacht zu sein. So sinden wir sie da und dort als Mischholz im Laubholz-hochwald, häusiger als Unterholz den Nieder- und Mitschagbermögens und reichen Laubabfalles willen geduldet. Sehr gesucht und um ihres farten Plusichlagvermögens und reichen Laubabfalles willen geduldet. Sehren Baumschlages, ihres reichen Schattens und ihrer wohlriedenden Blüten willen für Alleen, Parkanlagen, öffentliche Pläge, und wiederholte Verschulung zu kräftigem Heiter erzogen. Den Forstmann dagegen wird ihre Nachzucht nur ansnahmsweise beschäftigen.

Lindenbaft dient zur Anfertigung von Bindmaterial, Stricken, Flechtmatten, in Ruftand zur Fertigung von Säcken, Kobern, Schuhen 2c.

Lindenhofz, mittl. spez. Frischgew. 0,80, Lusttrocengew. 0,45, nur im Trocknen verwendbar, iehr weich, in der Arbeit gut stehend; dient zu Feinichnitzerei, zu Blind= und Rahmholz, zu ge drehten Waren 2c.

Sinealisch heißt ein Pflanzenteil, der von an- jene Arten, deren Mycelium im Junern des Holges Die Blätter der Grafer.

Linfe, j. Fernrohr.

Liquidationsquantum (Wedefinds) ift dasjenige Quantum von Nachhiebsmaterial, welches unter vormalen Berhältnissen am Schlusse jeder Periode von den innerhalb des Berlaufes derselben anzegriffenen Holzbeständen noch übrig ist. Dasselbe jängt ab von der Berjüngungsdauer und der Art ver Schlagführung, ift also nach Holzart, Wirtschaftsbetrieb und flimatischen Standortsverhalttiffen verschieden, jedoch unter gleichen Waldverhältniffen fo gleich, daß jeder Zeitabidmitt dem tächstfolgenden ein mit ziemlicher Sicherheit zu arierendes Quantum überliefert und gewiffermaßen nit demielben abrechnet. Dieje normale Menge on übergehenden Rachhiebshölzern ift entweder 18 "fliegende Reserve" für unvorhergesehene Fälle dei der Etatsberechnung außer Linfatz zu lassen, der es wird mit der Menge der z. Z. wirklich wrhandenen, stammweise aufgenommenen Nachiebshölzer abgeglichen.

Liriodendron, f. Tulpenbaum. Lithósia, f. Flechtenspinner.

Lizitation, ber Bertauf um das Deiftgebot,

Berfteigerung.

Socherhiebe. Saut man in einen haubaren und a Balde zu verjungenden Bestand mehr oder veniger große Löcher, um von der Ratur oder urch Kunft begründete junge Horste freizustellen nd zu erhalten, so nennt man solche Hiebe wohl L. lieselben haben insbesondere Anwendung gefunden ur Erziehung von Eichenhorsten in Buchenbeständen Speffart), indem man auf den beften Teilen des lestandes durch Einstufung Eichenhorste begründete, en Buchenbestand über denselben sofort fräftig chtete und den belassenen lichten Schirmbestand ach wenig Jahren entfernte. Die Eichen, Die icht von oben und Schutz von der Seite hatten, ingen fraftig in die Sohe und erhielten zugleich in gewünschten Vorsprung vor der schnellwüchsigeren luche. Auch Tannenhorste begründet man vielfach uf ähnliche Weise in Buchenbeständen, jedoch meist i geringerer Große, durch Ginpflanzung und mit Imählicher Lichtung des Buchenschutbestandes. lie Sturmfestigfeit ber Buche gestattet foldhe L., t Fichten- und Tannenbeständen find dieselben ur in geschützteren Lagen zulässig (f. Femelhlagbetrieb).

Löchervila, Polyporus, Gattung der Sutvilze, chaifterifiert dadurch, daß das Symenium die Dberfläche 1 Form von nahezu zhlindrischen Röhrchen übereht, die, unter sich fest verwachsen, eine gusammeningende Schicht meift an der Unterseite der Frucht= rper bilben; die letteren find jelten (zentral ober Bentrisch) gestielt, meift halbfreisrund und feitlich im Substrat angewachsen, von verschiedener Dide, t huf- oder konsolenförmig, jelten weichsleischig,

eist von forfartiger Beschaffenheit.

Das Mycelium lebt bei einigen Bilgen unter der rbe, bei anderen in abgestorbenem Solze, so bei in häusigen P. versicolor und P. zonatus, deren

nähernd parallelen Randern begrengt wird, 3. B. lebender Baume vegetiert und diejes gerftort unter Erscheinungen, die im einzelnen ziemlich mannig= faltig, aber für die einzelnen Arten charakteristisch find (vergl. R. Sartig, Die Zersetungserscheinungen des Holzes der Radelbäume und der Giche). Rachdem das Mincelium in reichlicher Menge Rahrungsftoffe aufgenommen hat, brechen an geeigneten Stellen ber Dberfläche bes Baumes, jo an Aftwunden ober Rindenriffen, die Fruchtförper hervor, welche fast stets die Röhrenschicht gegen den Erdboden wenden. Das Eindringen bes aus den feimenden Sporen erwachsenden Minceliums findet meift an Wundstellen des Baumes statt, wo der Holzförper blogliegt. Daß die Bilge die primare Urfache der Berjegung des Holzes find, wurde durch fünstliche Infettion gejunder Bäume mit lebendem Mincelium erwiesen. Mehrere dieser holzverderbenden L.e gehören der Gruppe der jog. mehrjährigen an, bei welchen ber Sut jährlich jowohl am Rande eine neue Zone, als auch unterjeits eine neue Röhrenschicht bildet, während die alten Röhren sich mit Gewebe aussüllen. Hierher gehören: 1. P. igniarius (Fig. 371), ber saliche



Fruchttörper von Polyporus igniárius, ber Länge nad angeichnitten.

Fenerichwamm, welcher an verschiedenen Laubhölzern. auch Obstbäumen, vorkommt; von ihm zersettes Eichenholz wird leicht, weich, gelblich-weiß. P. fomentarius, der echte Feuerschwamm (j. d.), insbesondere an Rotbuchen. 3. P. Hartigii, mit aufangs halbfugeligen, fpater fonfolenformigen, aschgrauen, innen gelben Fruchtförpern, erzeugt eine Beiffäule in Tannen und Fichten, in ersteren oft an Arebostellen. 4. P. pinicola, mit dicten, oberfeits duntelgrauen, am abgerundeten Rande roten, innen weißen Fruchtförpern, wahrscheinlich parasitär an Fichten, Tannen, Riefern, Birfen und Kirichen. Gehr ähnlich ift ber haupt= fächlich an Buchen vortommende 5. P. marginatus. 6. P. fulyus Scop. mit harten, Inolligen, glatten, dunkelfarbigen Fruchtförpern ruft in Sainbuchen und Alfpen, auch in Zwetschenbäumen eine Weißfäule hervor. - Andere P.-arten haben Fruchtförper von beschränkter Lebensdauer und wenigstens anfänglich fleischiger Beschaffenheit; jo 7. P. betulinus mit flachen, halbfreisförmigen, weißen Fruchtförpern unne, oben bunt gezonte Fruchtförper oft herden- an der Birke, im Holze dieser eine Rolfäule hervor-eise an Stöcken erscheinen und nach der Sporen- rusend, und 8. P. dryadous, mit hufförmigen, ife absterben. Für uns haben bas meiste Interesse gimmetbraunen Fruchtforpern, ber langliche, belle Fleck und Löcher im Holze lebender Eichen erzeugt.
— Ohne derbe Ninde, sondern auf der Oberfläche



Fig. 372. Durch Polyporus borealis gerfettes Fichtenholg. (Uns hartig, Pflangenfrantheiten.)

slodig sind die weißen, wasserreichen, unangenehm riechenden Fruchtförper von 9. P. borealis, der eine Weißfäule in der Fichte erzeugt (Fig. 372 u. 373), ebenso die sehr großen, flachen, halbtreis-



Fig. 374. Eichenholz burch das Mhreef von Polýporus sulphúreus zerfest  $\binom{1}{2}$  nat. Gr.).

ober nierenförmigen, oberseits braunschuppigen Fruchtförper von 10. P. squamosus, der in verschiedenen Laubbäumen eine Weißfäuse verursacht, und die weichschwammigen, fastigen, oberseits braunen und borstigen Hüte von 11. P. hispidus, einem

gefährlichen Feinde der Obste, insbesondere der Apfelbäume, häufig an Eichen, auch an Ulmen und Blatanen, den sich bräunenben Solzförver charatte-



Aig. 373. Zeriehung des Fichtenbolzes durch Polyporus dorealis, dei starter Bergrößerung gesehen. a Trackeide mit üppig entwideltem Mycel in einer aus den Markstrahlen itanmenden braumelden Küssigteit. In d und e sind die Wissigten noch bräumlich gesärdt und iehr träftig entwidelt, in d und e sind die Wände ichon setr verdümt und vielfach durchlöchert; die Piliziden sind ihwächer ernährt und z. Il. sehr sein. In f sind die Hosetschert ihr gent der Verdümter und keste der die Verschert ihr gent der Verschaften. Die Zeribrung der hoset über ihr den Verschaften guer durch die Trachesden hindurch. (Aus Hausgentrautheiten.)



Fig. 375. Mycelbilbungen ber Polyporus annosus auf eine Fichtenwurzel, beren äußer Rindenschuppen im unteren Teite entiern find. aa sautges Mycel, b Mycelpoliss. (Aus Hartig, Pflanzentrant heiten.)

istisch zeriebend. 12. P. sistotrem bides (P. nollis R. Hart.), mit rotbraumen frustensörmigen zruchtförpern, zerstört das Kiesernholz, diese in ine trocene, zerreibliche, terpentinartig dustende Jubstanz unwandelnd. Bei 13. P. sulphüreus ilden die sleischigen, hellgelben, sehr verschieden estalteten Hicken, Kappeln, Erdzien, Obstbäumen, uch auf Lärchen vor; im rissig werdenden Holze inden gärchen vor; im rissig werdenden Holze inden sich dichte weiße Häute des Mycesiums Fig. 374). Eine sehr ähnliche Berschung an Lärchen ewirtt 14. P. officinalis, mit gelbsardigen, roben, sleischig vorsigen, oft ganz unförmigen, is 7 kg schweren, mehrjährigen Fruchtsvern.
5. P. vaporärius bildet nur frustensörmige, weiße Fruchtsörper; das Mycesium verwandelt das ichten und Kiesernholz in eine trocene rissige Kasse. Dieser Pils tritt auch häufig an verbautem volze auf und wird dann gewöhnlich mit dem echten vansschwamm (s. d.) verwechselt; doch behalten

The state of the s

g. 376. Stod einer burch Polyporus annosus getöteten Fichte, an welchem h ein mehrjähriger Fruchtträger entwickelt hat. Die weiße, offenporige Schicht a hat sich auf der älteren, zum Teil bei bb abgestorbenen Fruchtschicht bildet. Der Holzberper ift bis auf einen ichmalen Epilnistreifen (c) verfault. (Aus hartig, Pflanzentrantheiten.)

starker Berharzung bes absterbenden Solzförpers nicht über Stockhöhe empordringend. In den Burzeln verbreitet sich das Mycel sowohl in der lebenden Rinde und im Holze als auch in Form zarter Häute (Fig. 375) zwischen den Borkenschuppen. tritt auch da und dort mit polfterförmigen Bildungen. die sich zu Fruchtförpern entwickeln, an die Oberfläche (Fig. 375 oben u. 376). Im Holzförper verrät sich die Erfrankung zunächst durch eine violette Färbung; später wird das Holz bräunlich-gelb, sehr leicht und mürbe und zeigt einzelne ichwarze Flecke, die fich mit weißen Zonen umgeben (Fig. 377), in welchen die Wände der Holzzellen nur noch aus Cellulofe bestehen. Schließlich wird auch diese vollständig gelöft. Die ergriffenen Pflanzen werden gunächft blaggrun und fterben dann plöglich ab. Bilg von den befallenen Burgeln aus auf diese berührende oder mit ihnen verwachsene noch gesunde benachbarte Pflanzen übergeht, verbreitet sich das Erfranken und Absterben von den getöteten Indi-

viduen ringsum im Bestande weiter, so daß immer größere Lüden entstehen. Aus jungeren Beständen sind die ergriffenen und die getöteten Pflanzen mit den Wurzeln zu ents



Fig. 377. Durch Polýporus annosus zerítörtes Fichtenholz. (Aus Hartig, Pilanzentrantheiten.)

ine Mycelbildungen im Gegensate zu den aschgrau erdenden des letteren ihre weiße Farbung. Gleich= Us nur frustenförmig sind die porenreichen braunen ruchtförper von 16. P. laevigatus, der im olze lebender Birten eine Beigfäule verurjacht. on den vorerwähnten Arten weicht durch seine ing umgewendeten, ihre weiße Symenialichicht ich oben fehrenden, an der entgegengesetten eite braunen, fortigen, dem Wurzelstode der fallenen Bflanzen oder den Burgeln felbst aufzenden Fruchtförper ab 17. P. (Fomes) annosus r. (Trametes radiciperda R. Hartig), ber Burgelichwamm" der Nadelbäume und Erzeuger r verderblichften "Rotfäule" diefer Holzarten, ohl der gefährlichste Parasit der letteren, namenth der Riefern, Fichten und Tannen, diese in jedem, ich noch in 100 jährigem Alter von den Wurzeln is befallend und tötend, bei Tanne und Fichte ich das Stammholz bis zu beträchtlicher Höhe ver dem Boden zerstörend, bei den Kiesern infolge

sernen, in älteren die erfrankten Stämme und entstandenen Blößen durch Stichgräben von ihrer noch gesunden Umgebung zu trennen; allzu durchseuchte Bestände sind abzutreiben und die Kahlflächen mit Laubholz aufzusorsten. — Lit.: R. Hartig, Lehrbuch der Pflauzenkrankheiten; Zersehungserscheinungen des Holzes.

Socherfaat, f. Blagejaat.

Lodierung des Wodens, f. Boden-L., Bodenbearbeitung.

Lode. Unter L.npflanze, Pflanz-L. versteht man frästige, bis meterhohe Laubholzpslanzen, wie sie in der Regel durch einmalige Berschulung zum Zwed von Schlagnachbesserungen oder für sonstige, träftiges Pflanzmaterial ersordernde Örtlichseiten erzogen werden. — Ebenso bezeichnet man aber auch die Stock- und Wurzelausschläge als Stock- U.n., Wurzel-L.n. (Auch die Schreibart "Lohde" sindet sich nicht seten.)

Löffel. Ohren der Safen und Raninden.

Löffelholz-Colberg, Sigmund Friedrich, Freis auch auf der Bergfieser, Schwarztieser, Jirbe. L. herr, geb. 27. Aug. 1807 in Rürnberg, gest. 4. Oft. nerviséquium erscheint auf zweijährigen und älteren 1874 als Revierförster in Lichtenhof bei Nürnberg. Bon feinen Schriften find zu nennen: Beitrage gu einer fritischen Nachweisung über die Schüttefrankheit der Föhre, 1865; Forstliche Chrestomathie, 1866-74; Die Bedeutung und Wichtigkeit des Waldes 2c., 1872.

Löffler, proving. Benennung des im 4. Lebens= jahre stehenden Damhirsches — geringen Schauflers mit seinem britten, schon mit verbreitertem ichaufelartigem Stangenende versehenen Beweih.

Lohrinde, jene Baumrinde, welche vermöge ihres Gerbfäuregehaltes Nutwert für die Lohgerberei Von den einheimischen Holzarten findet gu diesem Zweck Anwendung die Rinde der Eiche und Fichte, feltener jene ber Lärche, Birke und Beibe. Die weitaus größte und wertvollste Maffe Gerbmaterial wird burch die Rinde junger Sichen gewonnen (8-20%) Gerbfäure), welche im sog. Eichenschälmaldbetriebe zu diesem 3mede bewirtschaftet werden (f. Eichenschälwald). Über die Gewinnung dieser Rinde f. Eichenschältwald-Rugung.

Lokalertragstafel, f. Ertragstafeln.

Lonicera, f. Sedentiriche.

Lophodermium, Ritenschorf, Bilggattung der Scheibenvilze, Abteilung Sufteriaccen, deren Arten meist parasitisch in Blättern oder anderen Pflanzenteilen leben, aber ihre Fruchtförper gewöhnlich erft entwickeln, nachdem die befallenen Teile abgestorben Die Fruchtförper (Apothecien) find bem wiegend mit fleinen, faft rundlichen Schlauch Substrat eingewachsen, reifen gewöhnlich in dem früchten, befällt Tannen- und Fichtennadeln, L. gil-





Nadeln der Weißtanne in Form schwarzer Längswülfte auf der Mittelrippe der Unterfeite (Fig. 381), L. macrósporum an zwei=

bis vierjährigen Kichtennadeln auf den unteren Flächen Gig. 380). L. Abietis, vor-



Fig. 380. Apothecien vo phodermium von Lomacrósporum auf einer Wichtennadel. Bartig, Bflangentrant heiten.)

der Infestion der Nährpflanze solgenden Frühjahr, vum die Schwarzsieser, L. larieinum die Lärche, L. juniperinum den gemeinen

Wacholder. — Lit.: R. Hartig, Lehrbuch der Pflanzenfrantheiten; v. Tubeuf, Studien über die Schüttefrantheit ber Riefer, 1901.

Lophyrus, f. Blattwefpen. Loranthus, f. Riemen-

v. Loren, Tuisko, Dr., geb. 2. April 1845 zu Darmstadt, gest. 27. Dez. 1901 in Tübingen, studierte in Gießen, wurde 1873 zum Professor in Gießen ernannt, 1878 nach Hohenheim berufen, von wo er mit Verlegung des forsts. Unterrichts an die Universität nach Tübingen übersiedelte. 1878-96 war er Vorstand der württbg. forstl. Berjuche. auftalt, 1898 Reftor ber Uni-

Schriften: Über Brobeftamme, 1877; Alber Stammanalusen, 1880; Aber Baum massentafeln, 1881; Ertragstafeln für die Weißtanne, 1884, 2. Mufl. 1897; Ertragstafeln für die Fichte, 1899. 1887/88 gab er das Handbuch der Forstwissenschaft, seit 1878 (zuerst mit Lehr) die "Allg. Forsts und Jagdzeitung" heraus, in welcher zahlreiche Albhandlungen von ihm enthalten sind.

Losbifdung, die Zusammenfassung einzelner,



Fig. 378. A Kiefernnadeln mit den Fruchtförpern (H) von Lophodérmium Pinastri; B ein jolder im Durchichnitt (start vergr.); h Hülle: s Schläuche; p Paraphysen: m Mycelium; e Epidermis der Kiefernnadel.

öffnen sich und entleeren die fadenförmigen Sporen versität Tübingen. durch Aussprigen aus den Schläuchen. Da die bon einem Fruchtförper erzeugten Schläuche nicht gleichzeitig, sondern erst nach und nach ihre voll= ständige Entwickelung erreichen, liefert ersterer längere Zeit hindurch immer wieder frische feimfähige Sporen. Die wichtigsten Arten find: L. Pinastri mig. 378 und 379) auf der gemeinen Riefer, auf deren abgefallenen Radeln man allenthalben Die ichwarzen Fruchtförper dieses Lilzes sindet, besonders numerierter Verkaufsmaße (Stämme macht junge Pflanzen schüttekrank (f. Schütte); | Raummeter) zum Zweck des Verkaufs. sochwildes.

Sofden von Waldbranden, f. Waldbrand.

Losen sich, Fallenlassen der Losung beim edlen jaarwilde und zur hohen Jagd gehörigen Federvilde. S. a. Leerung.

Loshieb (Sicherungsftreifen, Anhiebsraum) ift in schmaler, 20-30 m breiter Aufhieb, der in



Beigtannengweig, bon unten gejeben; auf ben tdeln bilden die Apothecien von Lophodermium nerviquium ichwarze Langswülfte. (Aus hartig, Pflangen= frantheiten.)

tem haubaren Bestand da eingelegt wird, wo rselbe auf der Leeseite an ein Mittelholz oder an angenholzorte grenzt und diese seither vor dem urm geschützt hat. Der Zweck ist, dem jüngeren stande Zeit zu laffen und die nötige freie Stellung geben, um einen Mantel von fräftig beafteten und vurzelten Randbäumen auszubilden, bevor der



Tuisto v. Loren.

vorliegende haubare Be= stand abgeholzt wird und der von ihm ge= währte Schuk wegfällt. Bei normaler Be= standes=

lagerung find Le nicht not= wendig, sie fommen vielmehr nur als Aushilfsmittel da in Anwen= dung, wo die= jelbe abnorm und eine regu= läre Hiebsfolge

ubahnen ift. Außerdem bieten im Gebirge Terrainverhältnisse oder in Plenterwäldern gruppen= und horstweise Mischung der Alters= geren Bestandespartieen, welche durch fünftige istellung vom Sturm bedroht sein werden; solche "1 "Umhanungen". Sind bie Stangenhölzer er noch jest als Standwild; in Ofterreich, ohne

Sosbrechen, Flüchtigwerden des aufgesprengten schon über 60 jährig, so nützen in der Regel Le nichts mehr, während wiederum Jungwüchse und Dickungen auch ohne jolche vom Sturm gesichert bleiben. Wenn nicht ein natürlicher Anflug auf der Fläche des Les zu erwarten ift, so pflanzt man dieselbe alsbald räumig an.

Loshol's wird an manchen Orten, fo in Babern, jenes Holz in Gemeindewaldungen benannt, welches geschehener Aufarbeitung und Herstellung Loseinteilungsverzeichnisse unter die anteil= berechtigten Gemeindeglieder verlost wird.

Baden wird dies Holz "Gabholz" benannt. Lofung, Löfung, Abgang durch das Weidloch des edlen Haarwildes und des zur hohen Jagd gehörigen edlen Federwildes, f. Leerung, Gefchmeiß, Gestüber.

Losverzeichnis, die ichriftliche Darftellung des Schlaganfalles, geordnet nach Sortimenten und den Mengen, wie sie in einzelne Verkaufslose eingeteilt sind.

Sof ift ein Ton, der fehr fein gerteilten Sand und feinen, pulverformigen Ralt beigemengt enthält und durch Eisenorndhydrat gelb gefärbt ist. Er bildet eine leicht zerreibliche, erdige Maffe, die unter Einwirfung von Säuren aufbrauft und fich hierdurch vom Lehm unterscheidet. Charafteristisch find für den L. nierenförmige Konkretionen von Ralk (jog. L.tindchen), sowie die Reste von Guß= wasserichnecken. Man findet die Lablagerungen. welche zu den Diluvialgebilden gehören, fast in allen größeren Flußtälern, namentlich im Rheinund Maintal, oft in Schichten von 30-40 m Mächtigfeit. Nach der Analogie der Entstehung des Les in China halt man viele Lbildungen für Staubablagerungen durch Windfturme. Der L.boben gehört mit zu den fruchtbarften Mergelböden.

Sotgabel, j. Dießtisch.

Lottbaum, j. Schlagräumung. Lucks, Felis lynx L. (3001.). Mit seinen nächsten Verwandten bildet unser 2. oder Rot-L. eine Ragengruppe, welche sich durch Ohrpinsel, hohe Läufe und furze Rute von den übrigen Ratenformen unterscheidet. In Körperlänge ftimmt er ungefähr mit dem Wolfe überein, sein Bau ift jedoch weit schmächtiger, namentlich der Vorderkörper (Bruftforb) schwächer und die Hinterläufe länger. Der Sommerpelz fehr furz, oberhalb rotbräunlich, unten weiß, bis auf schwache verloschene Flecke an den Körperseiten ohne Zeichnung; die 2 cm bor-tretenden Pinsel seiner Lauscher und das Enddrittel seiner 22 cm langen Rute schwarz; der längere Winterpelz oberhalb granbrännlich mit nach den Körperseiten zunehmendem Weiß gemischt, mit deutlicher Fledenzeichnung, besonders an ben Morper-seiten, zumal in der Gegend der Miee. Der im Commer furze Backenbart wird im Winter mähnenartig. In Pelglänge und Färbung treten tlimatische Verschiedenheiten auf, welche wohl als besondere Arten ("Hirsch-Q." Morden, "Banther-2." Guben) aufgestellt sind. — Er liebt ruhige Baldgegenden, ift jedoch in Europa aus den meisten en häufig die Beranlassung gur Sicherung von Kulturlandern, in denen er vor etwa 200 Jahren noch ein sehr befanntes Raubtier war, verdrängt. In den Allpen, im Raufasus, in Standinavien, in gebrochenen Linien berlaufende Le nennt Sibirien, dem nördlichen Ruftland und Bolen lebt

ersegt. Bom Often ber besucht er in vereinzelten neuem eingefreist werden. Individuen seiten das nordöstlichste Deutschland. So wurde 1861, 68, 70, 72 je ein L. in Ostspreußen und 1875 (9. Sept., Sommerpelz) einer auf der Infel Wollin (Regbez. Stettin) erlegt. Seine Anweienheit wird jofort durch auffälliges, icheues Wejen des Wildes verraten; feine Spur (ohne Krallenabdruck in den Tritten) beseitigt jeglichen Bweifel. Er nähert sich seiner Beute fagenartig in vorsichtigem Anschleichen und erreicht sie in einem gegen 6-8 m weiten Sprunge. Daß er vom Baume herab fein Opfer ergreift, haben die betreffenden Spuren im Schnee nie erkennen laffen. Er geht nie an Llas, sondern schlägt stets neue Bente (Sängetiere bis zur Große des Eld, sowie Bogel); wo er hauft, ist die gepflegte Wildbahn in furzer Zeit ruiniert. - Geine Manggeit foll in den Februar fallen; am 2. Juni 1852 wurden zwei jehr schwache blinde Nestjunge gesunden.

Ludis (jagdl.). Die Jagd auf den L. gehört zu den ichwierigsten, und selbst in den Ländern, in denen er ziemlich häufig vorkommt, wie z. B. im nordlichen Rußland, hat man feine allgemein üblichen Jagdarten. Die Spur ift an ben in Stärfe bem Wolfe nahe kommenden, aber rundlicheren Tritten fenntlich, an denen indessen die Abdrücke der Krallen fehlen. Im Trabe schnürt der L., im Schleichen schränkt er; durch die auseinandergespreizten Zehen gleicht seine Spur auch zuweilen bei furzen Sprüngen

der des veränderlichen Safen. Gelegentlich fommt der L. dem Jäger bei feinen scharfen Sinnen und seinem nächtlichen Wesen wohl felten zum Schuß. Da er fehr weit umber wechselt, felten längere Zeit in einer Gegend verweilt, fo ift auch der Unftand auf dem Bag oder Wechsel gang unficher, ebenso an einem frischen Riffe, da er nur ausnahmsweise zu ihm zurückfehrt. Luder nimmt er gar nicht an, und deshalb fann er auch nicht an der Luderhütte erlegt werden.

Scharfe und anhaltend jagende Jagdhunde, wie sie in Rugland und Polen vorkommen, stellen den 2. wohl zuweilen, wenn sie auf seine frische Spur fommen, und dann ist es dem Jäger nicht schwer, sich anzuschleichen und einen Schuß anzubringen. In seltenen Fällen rettet er sich vor den Hunden durch Flucht in einen Dachsbau und wird dann

gegraben.

Um sichersten ist das Gintreisen bei einer Neue; bei dem folgenden Treiben tun Zenglappen gute Dienste, indem der L., wie alles schleichende Wild, fie gut respettiert. Beim Treiben selbst sucht fich ber L., der jelten und nur auf furze Strecken flüchtig wird, mit Lift und Beharrlichfeit zu drücken und durch die Treiberlinie guruckzuschleichen. Es ist deshalb zwecknäßig, wenn vor der Treiberlinie ein Jäger der Spur folgt und, wenn fie fich gurudwendet, die Treiberlinie, die ziemlich dicht fein muß, zum Halten veranlaßt, bis er durch weiteres Ber= folgen der Spur den L. wieder auf die Schüten zubringt. Obgleich der getriebene L. zu seinen Wiedergängen die dichteften Orte aufsucht, fann es sich boch ereignen, daß der nachschleichende Jäger zu Schuß kommt. Sollte es dem L. gelingen, durch Die Treiber fich zu drücken, fo muffen diese gurück-

Ungarn und Dalmatien, wurden 1883 noch 38 Le | der geschlte L. geht selten weit fort, kann also von

Bur Erlegung bedient man fich der Buchsflinte. beren linter Lauf mit gang groben Schroten geladen ist, da häusig die Ortlichkeit einen sicheren Kugel ichuß nicht erlaubt. Dem nur angeschossenen L gebe man schleunigst einen Fangschuß, ba er sonft Menichen und Hunden gefährlich werden fann, indem er sich auf den Rücken wirft und mit der Krallen um sich schlägt.

Erfolgreich angewandte Fangmethoden find nide bekannt. Der erlegte L. wird wie der Fucht gestreift. — Lit.: Die hohe Jagd.

Endenparendom, f. Mejophyll. Endenpffanzung, f. Rachbefferung.

Enderhütte, f. Lauerhütte. Enderplat ist eine Stelle, die zur Anlockung vor Ranbzeng ober Schwarzwild mit Luder, gewöhnlid den am billigften zu beschaffenden Pferdekadavern belegt wird. Entweder beabsichtigt man das Wil auf dem 2. von jog. Luder= oder Lauerhütten aus zu schießen oder zu fangen (f. Lauerhütte), ode: darauf, wenn es sich vollgeludert und in der Räf gesteckt hat, Jagd zu machen. In diesem Fall muß ber L. in einer vor Störungen gesicherter Gegend in der Rähe einer Didung angelegt werden die groß genug, daß das Wild sich gern darin fted: und von Wegen oder Gestellen umgeben ift, an welchen je nach der Richtung des Windes Schüte: aufgestellt werden können, gegen die hin die Didun abgetrieben wird, sobald man durch Abspüren ode jonst sich überzeugt hat, daß Wild vom Le hinein gewechselt ift. Borteilhaft ift es auch, nach ben Le hin Schleppen zu machen (f. Schleppe). 2 L. felbst muß möglichst wenig betreten werden.

Euft, atmospharische, ift ein Gemijd ver schiedener gasförmiger Elemente und Verbindunger 100 ccm trodene Q. enthalten durchschnittlic 78,40 ccm Stidftoff, 20,94 ccm Sauerftoff, 0,63 cm Argon und 0,03 ccm Kohlenfäure, oder 100 g 1 enthalten 75,95 g Stickstoff, 23,10 g Sauerstei 0,90 g Argon und 0,05 g Rohlensäure. Wenige tonstant ist der Gehalt der L. an Wasserdamp Außerdem finden sich noch geringe Mengen vo Salpeterfäure und falpetriger Säure, meift an Am moniat gebunden, ferner Dzon (j. d.) und Waffer stoffsuperornd. Derjenige Teil der L., welcher di Zwischenräume des Bodens ausfüllt (die Boden-Q. weicht in seiner Zusammensetzung von ber be Atmosphäre öfters ab, und zwar durch einen geringeren Gehalt an Sauerstoff und einen größere von Rohlenfäure und Wafferdampf. Die in Baffe gelöste 2. enthält infolge der größeren Löslicht. des Cauerftoffs von diefem Gafe verhältnismäni mehr als vom Sticktoff. Die Zusammensetung de Wald=L. unterscheidet sich von jener der übrige Atmojphäre vorteilhaft durch eine höhere relatit Fenchtigfeit, die sie der im Waldinnern herrschende niedrigeren Temperatur verdantt, und durch eine bedeutend, geringeren Behalt an Stanbteilchen () Atmosphäre).

Enften, Offnen der Leibeshöhle des erlegte Bildes, damit die sich entwickelnden Gase entweiche

fönnen.

Enfiftromungen werden durch die Differeng be genommen und von neuem angelegt werden. Gelbst Luftbruckes in ber Atmojphare hervorgerufen. De

influß des Waldes besteht in der Verlangsamung eingetlemmte beennende Lunte entzündet wurde. rielben im Waldinnern und auf furze Entfernung 1 das freie Land hinein (Schutz durch den Wald). Bo heftige und fonstante Binde herrschen, wie im ebirge oder in der Rähe des Meeres, ist dieser dut von Bedeutung für die Begetation des latdes selbst, wie auch für das Gedeihen der eidefräuter und Kulturgewächse Schutwaldstreisen eignete fich bas Gewehr mit !. noch nicht. ier durch das Rheintal bei Cargans; Plenterald auf Felsgrat und an Bässen). Db die Luftnichten beim Durchgang burch den Wald eine achtenswerte Anderung der Temperatur oder des uchtigfeitsgehaltes erleiben, ift zweifelhaft. Hus n in Ofterreich auf Radialftationen angestellten itersuchungen läßt sie sich nicht nachweisen.

Lungenschuß, f. Schuffzeichen.

Lunte, proving. Benennung des Fuchsichwanges. Suntenschloß, ein Gewehrschloß, bei welchem 3 Pulver durch eine in einen Hahn (Drachen) Deffen Erfindung fällt in den Unfang des 15. Jahrh. und bestand der nach und nach etwas vervoll= fommnete Mechanismus darin, daß die durch eine Feder in die Sohe gehaltene Lunte durch einen Druck auf eine Urt Abzug in Die Pjanne mit dem Bundfraute eingejentt wurde. Bum Baadbetrieb

Lunge, i. v. w. Geräusch i. b.

Eupine, i. Gründungung.

Euser, j. Lauicher.

Entken, Erfinder ber fog. Scherenfluppe, f. Minppe.

Lýcium, f. Bodsborn.

Lycopódium, f. Bärlapp.

Lyda, f. Blattwefpen.

Lyméxylon, f. Schiffswerftfafer.

Lytta, f. Bflafterfäfer.

## 217.

aften des Bodens.

Magazine, f. Holzgarten. Magen, f. Beidfact.

Magnesta (Magnesiumornd oder Bittererde) ift regelmäßiger Bestandteil aller Bflanzenaschen, raus zu ichließen ift, daß dieselbe ein wesentlicher hrstoff jei, was auch durch die Begetations= juche dirett bestätigt worden ist. In der Pflanze ımt Mt. meift da in größeren Mengen vor, wo osphorjäure vorwaltet, so namentlich in den ichten und Samen, in Kambialring und Splint, besondere bei der Lärche. Als Bodenbestandteil ein reichlicher M.gehalt z. B. im Serpentin-, If- und Dolomitboden von feiner gunftigen rfung auf die Vegetation, sondern nur dann, in gleichzeitig reichliche Mengen von Kali, t= und Ammoniakverbindungen vorhanden sind. : Wald braucht pro Jahr und Heftar zur zbildung 2—4 kg, zur Blattbildung 5—12 kg gnesiumornd (Magnesia). Dirett ichadlich für Pflanzenwurzeln ift Chlormagnefium, welches ig auf die Wurzeln wirft.

Magnetnadel, f. Buffole.

Nahnen, Loctione der zur Brunftzeit die Siriche ihrenden Edels und Damtiere; 2. Warnungs Lodrufe derfelben für ihre entfernten Kälber.

lahónia, f. Cauerdorn. inden, die Begetation schwer schädigenden Spat-

te, f. Frost.

Naikafer, Melolonthini. Unter M. im wirtftlichen Sinne faßt man zwei Arten zusammen, gemeinen oder Feld-Mt. (Melolontha vulgaris L.) den Roßkastanien- oder Wald-M. (M. hippoani F.). Gie gehören zur Laubtafergruppe der tille der Blatthorntafer (f. d.). Körper fraftig,

Mächtigkeit des Bodens, j. Physifalische Eigen- langen, beim Weibchen mit 6 furgen Blättern; Mandibeln hornig, dreifantig, Schildchen mäßig groß; Flügeldeden umfaffen die Geiten bes Sinterleibes, laffen aber die Afterklappe, welche sich in eine Spipe, Aftergriffel, ausgieht, frei; mittellang, fräftig, schwache Grabbeine, Tußtlanen gleich, an der Basis gezähnt. — Die beiden Arten untericheiden sich durch folgende Merfmale: M. vulgaris (Fig. 382 A u. B), 25 – 29 mm lang; Fühler und Beine gelbbraun; 3. Fühlerglied des Männchens ohne Zahn, Rackenichild ichwarz ober ausnahms=



382. Maitäjer. A—C Melolontha vulg D und E M. hippocástani. (Nat. Gr.) A-C Melolontha vulgaris;

Kaifroff, Die im Monat Mai hanfig ein- weise schwach rot; Decken einfarbig, rotbraun; Alftergriffel (B) allmählich zugespitzt. M. hippocastani (Fig. 382 D u. E), 20—25 mm; Fühler und Beine, wenn Radenschild schwarz, schwarzbraun, wenn leuchtend rot, tief rotbraun; Flügeldecken am äußersten Schulterrande schwärzlich; Aftergriffel (E) furz, am Ende etwas fnopfformig. Drittes Guhlerglied beim Männchen vorne unten mit einem Zahn. — Beide Arten treten nach Art und Beit bald getrennt, ig gestreckt und gewöldt; Kopsichild durch eine bald gemischt auf; vulz. gleichmäßiger verbreitet, t von der Stirn abgeseth; Fühler lögliedrig, in Tst- und Westverußen, hippoc im Inneren der t Männchen mit 7 ichwach nach außen gebogenen größen Kiesernbestände rein (Vald M.), nur an

Maitäfer. 436

ben Rändern mit vulgaris, der den geschlossenen eutenraupen Dieselben unmittelbar an der Boden Wald meidet (Feld-M.), gemischt. Dort fliegt ersterer um 3—5 Wochen früher und hat eine 5= (vulg. 4) jährige Generation. Im übrigen ver= halten sich beide in ihrer Lebensweise gleich und werden daher hier gemeinsam behandelt. - Larven (Fig. 382 C) ("Engerlinge") walzlich, weich, gelblichweiß, mit jacförmig angeschwollenem Sinterleibsende und bläulich durchicheinendem Darminhalt. Die erften 6 Ringel oben durch 2 Querfurchen in 3, ber 7. durch eine solche in 2 Querwülste geteilt; Kopf gelblich-braun, fast von Körperbreite. Borderkiefer fraftig mit schräger Schneide, fast jo lang als die (im Gegenjag zu den Mistkäferlarven) 4 gliedrigen Hühler. Beine lang mit langem Höftgelenk, borstig behaart, einkrallig. Oberjeite mit kurzen und dazwischen längeren Haaren; erwachsen 50 bis 55 mm. - Die Rafer ichwarmen morgens und abends im warmen Frühling (gewöhnlich) im Mai, nach Lage und Witterung früher oder, besonders im Gebirge, später) um die Kronen ihrer Fragpflanzen, namentlich gern Rand= und einzeln stehender oder hervorragender Bäume. Gie bevorzugen Laubhölzer, vor allem Eichen, Buchen, Uhorn, Birten, Beiben, Pappeln, Roftaftanien, nehmen aber auch Lärchen und Fichten an, befreffen die männlichen Bluten der Riefer und Fichte, ziehen Bäume ben Sträuchern vor, meiben Aräuter. Einige Tage nach der Begattung suchen die Beibchen passende Plate für die Brut auf, nach denen sie nicht selten 1-2 km weit umher-Sie mahlen lichte, furzbenarbte, marme Flächen mit loderem Boden, alfo vorzugsweise Schläge und Kulturen, scheuen im Notsall aber auch den geschlossenen Wald nicht. Sie legen, fich mehrmals 25-35 cm (in fehr frischem Boben wohl nur 10 cm) tief einbohrend, ihre etwa 70 weißen, fast hanftorngroßen Gier in Gruppen von 10-30 Stud in mehrtägigen Zwischenräumen ab. Die gewöhnlich 3-4 Wochen danernde Flugzeit fann durch Maifroste bedeutend verlängert werden. Unfangs überwiegen ftets die Mannchen. Bier bis fünf Wochen nach der Eiablage fallen die winzigen, gestreckt fadenförmigen Larven aus; nach der ersten Häutung werden sie fräftiger, liegen von nun an gekrümmt auf der Seite und schieben sich auch so, von den Körperhaaren unterstügt, mit den Beinen unterirdisch fort. Ansangs eng beisammen, von seinen Hunusteilen und zarten Burzelhaaren sich ernährend, verteilen sie sich später, konsistenterer Nahrung nachgehend, nach allen Seiten; ist diese reichlich vorhanden (Graswurzeln u. dergl.), so trennen fie fich nicht weit, auf lückig bestandenen Flächen findet man fie meift nur vereinzelt, in Streifensaaten folgen fie gern ben Reihen. giehen gelockerten Boden dem festeren bor und gelangen jo leicht zu Pflanglöchern, Rajolftreifen, Bald- und Untergrundpflugfurchen u. dergl., fo daß die dort befindlichen Pflanzen weit stärker bedroht find, als außerhalb folder Stellen ftehender Unflug. Mit zunehmendem Alter greifen fie stärtere Wurzeln an. Ihre Nageflächen sind, etwa im Gegensat zu den Ragewunden unterirdisch arbeitender Wühlmäuse, stets gaserig. Cehr junge Solzpflanzen schneiben sie ein ober mehrere em tief unter ber Oberfläche ab, während die Alder- noch Infeften in Maffen vernichtet werben. Gi

oberfläche durchbeißen. Altere Pflangen werde: zumeist tiefer angegriffen. Auch bei stärfere Sommerdürre arbeiten die Larven tiefer im Boden Im nördlichen Deutschland ift die Generation ein 4= (bezw. 5=), im füdlichen eine Bjährige. Die auf fallende Ericheinung, daß nur alle 3, 4 (5) Jahr ein Sauptflug eintritt, in den Zwijchenjahren abe weit ichwächere (Zwischenflüge), will man dadure erklären, daß die größeren Larven die kleineren i Menge vertilgen. Benachbarte Gegenden fonne: verschiedene Hauptflugjahre haben, ja im Lauf de Beit diese fich in derselben Gegend berichieben, gu weilen nur für eine der beiden früher zusammen steten für sit eine ver derbeiten stuger zusummen stiegenden Arten. Im großen und ganzen abe treten die Massenstüge für sede Gegend in seste Berioden auf. Im ersten Sommer ist der Fra der Larve ohne wirtschaftsiche Bedeutung. Nac der Winterruhe, zu der fie fich tiefer in den Bode zurückziehen, wird er an garten Wurzeln junge Solzpflangen, von denen viele getotet werden, be reits mertlich, im dritten Commer (bei 4jährige Generation) weitaus am schädlichsten. Jest greife die Engerlinge stärkere Wurzeln an, ziehen sich nu Vernichtung der jüngeren Kulturen oft maffenhaft i ältere Orte, befreffen die Burgeln 15-20 jährige Jungwüchse, ja von Stangen und Althölzern, ur bringen felbst stärtere Bäume zum Gingehen. 31 4. Sommer dauert der Fraß nur noch furze Zei Etwa Ende Juni, Anfang Juli fertigen die Larve fich eine fleine Erdhöhle gur Berpuppung, und i jelben Berbst fällt ber Rafer aus, ruht aber be Winter über noch unter der Erde. Alusnahm. weise erscheinen bereits im Berbst einzelne Raf. ("Borflug"). Mit Eintritt bes Frühjahres a beiten sich die Räfer durch ein rundes, wie m einem Stock gestoßenes Loch ins Freie. - B Bjähriger Generation ift ber Frag im 2. Sah am heftigsten. Obwohl in leichten trodenen Bobe am häufigsten, scheuen die Engerlinge auch naffe selbst moorigen Boden nicht; Winterfalte, sell andauernde Uberschwemmungen schaden ihnen ut den Käfern während der Winterruhe nicht, dagege haben Maifrofie die oberflächlich liegenden Raf oft in Menge vernichtet.

Der M. schadet als Käfer, weit mehr aber als Lart Der Räfer hat oft ganze Laubholzbestände (Blätt und Blüten) tahlgefreffen. Da fie fich aber durch t Johannistriebe wieder begrünen, besteht trot fein frühen Gintrittes ber Schaden nur in Bermint rung des Zuwachses und Vernichtung der Ma jelbst dann, wenn, wie nicht selten, andere Rein (Prozejfionsspinner, Goldafter, Gidenwidler) it nadifolgen. Der Engerling aber gehört zu ? allergefährlichsten Feinden, vorzugsweise der Rat holzfulturen. In den großen, sandigen Riefer revieren Norddeutschlands überfteigen häufig ! Rosten für die wiederholte Rachbesserung der MI turen weitaus die der Begrundung, und ichließt: fann jeder Neuanbau in Frage gestellt werde Dazu fommt, daß die Engerlinge Jahr auf Ja fressen, während die meiften anderen Schablin nach bedrohlichen Maffenvermehrungen auf länge Beit verschwinden und den Pflanzen Beit zur C holung gonnen, und daß fie weder von Bil;

irfolg gehabt. Das Heer ihrer Feinde ist zwar roß: Die vom Pflug freigelegten Larven werden on Krähen (besonders Saatkrähen), Dohlen, Istern, Lachmöven u. a. aufgelesen, Mantwürfe ellen ihnen nach, sind sogar schon mit Erfolg af Kulturen ausgesetzt worden, aber sie alle verogen bei der ungeheuren Menge und der gehütten Lebensweise der Engerlinge doch nur enig auszurichten. Auch die Rafer werden von ihlreichen Bögeln und manchen Saugetieren geeffen; die Gewölle des Waldkauzes und die ofung des Fuchses bestehen zeitweise nur aus ragmenten ihrer Panzer; Gulen, Ziegenmelfer, Burger, Turmfalten, Buffarde (in geringerem Grade id nur anfangs Sperlinge), Stare, und von äugern: Fgel, Dachs, Marber und vor allen lebermäuse stellen ihnen nach, können aber eben-lls ihrer nicht Herr werden. Die Mt. plage bleibt Bermanenz.

2113 Vorbaumittel werden, abgesehen von Scho-

ing ber Keinde, empfohlen:

1. Schmalhiebe, und Fortrücken mit der Schlaghrung erst dann, wenn die Kultur auf dem zen Schlagstreifen bereits gesichert ist; Berniebung der Hiebe bis nach einem Sauptflugjahr; dut der Kulturen durch einen Mantel von altem adelholz, wenn der Räferflug von einer bestimmten ichtung (Buchen-, Eichenbestand) her erfolgt. Die besonders bedrohten Revieren eingeführte Femel= lagwirtschaft mit natürlicher Verjüngung hat nen durchschlagenden Erfolg gehabt; Unterstung von stark qualmenden Bodenfeuern auf hlägen und Rulturen foll die Rafer von der Gi-

lage abgehalten haben.

2. Bei der Begründung von Kulturen: Ganglich carmter Boden ift frei von Engerlingen; eine jelbst nach dem Flugjahr ausgeführte Kultur rd eine Reihe von Jahren faum leiden und fo : ärgsten Gefahr entwachsen. Dicht und hoch 1arbter Boden schützt vor Ablegen der Gier, da= : ift mehrjähriges Liegenlassen der Schläge bis Bernarbung, auch Waldfeldbau, von Borteil, njo Bollsaat, damit auch nach erheblichem Fraß h hinreichend Pflanzen zum Bestandesschluß bleiben. Bei ber Pflanzung ift jede erhebliche benlockerung und Berwundung zu vermeiden: mmpflanzung bezw. forgfältige Deckung bes anzloches mit Rajen. Alltum empfiehlt beders Vertiefung der Pflanzlöcher, so daß nach elrechter Einpflanzung sich deren Boben noch 20 cm unter der Oberfläche des Terrains bedet ("Genkpflanzung")

3. Besondere Aufmerksamkeit ist der Anlage der meisten bedrohten Saatkampe und Pflanzschulen Für sie sollten dicht mit Unterholz Aräutern bewachsene Bestände, womöglich mit digem Boden und entfernt von größeren Laubzwaldungen gewählt werden. Freie Lage ist vermeiden. Anlage der Beete nach der Flug-, Entfernung etwa schon vorhandener Enger-20 cm tiefen Schutgräben um die Anlagen bayern.

derjauchung (durch Pilze) in größerem Umfang zum Schutz gegen das Ginwandern der Engerlinge T eine seltene Ausnahme, auch kimftliche In-ettionsversuche (mit Botrytis) haben, in den neisten Fällen wenigstens, nicht den gewünschten ibiel Anlage der Haufen Zwischen gewünschen ibiel Anlage der Haufen Zwischen Ber Krone. Ersolg gehabt. Das Heer seinde ist zwar Während der Flugzeit Decken der Beete mit Laub, Rabelftreu, Lohe, dichtem Reifig ober Schutgittern; Zwischenpflanzen von Lattich. Salat. Mohrrüben als Kangpflanzen. Endlich Aufhängen von Starentäften.

Bertilgungsmaßregeln:

1. Das Cammeln ber Larven wird in neuerer Beit wohl nur in Pflanggarten, namentlich im Unschluß an die Bodenbearbeitung, in Rinnenjaaten und auf nicht zu ausgedehnten Fraggentren in Rulturen genbt. Beim Pflugen läßt man jammelnde Rinder dem Pfluge folgen. Saatbeete und beschränkte Stellen auf Freikulturen fann man mit Graben umziehen, größere Flächen damit durch= ichneiben. Auf ihrer Sohle werben 30 cm tiefe Falllöcher ausgestochen, die mit Moos (nicht Mist!) gefüllt und dann mit Erde bedectt werden. Ratur= lich muffen diese von Mai an mindestens alle 4 Wochen revidiert werden. Schweineeintrieb ift nur beschränkt anwendbar, auch nur dann, wenn die Engerlinge nicht zu tief im Boden liegen, und jest zudem die Schweine der Infektion mit der Larve des Krapers (Echinorhynchus gigas) aus. Die verschiedenen empfohlenen Fangapparate scheinen sich nicht bewährt zu haben. Auch über das Gin= bringen von Schwefeltohlenftoff und Bengin, mit

Sprigen oder in Kapselningenigis ind Belgin, int Sprigen oder in Kapseln, in den Boden sind die Meinungen geteilt. Weit wichtiger ist jedensalls:

2. Das Sammeln der Käfer. Schon vor Beginn der Flugzeit sind in der Nähe der in den nächsten Jähren zu kultivierenden Flächen, sowie der jüngeren Kulturen alle stärkeren Bäume bis auf 200 Schritt von den Rändern, ebenso etwa vorhandene freistehende fortzunehmen, auch niederer Unterwuchs, der das Sammeln nur erschweren würde, ist zu beseitigen; schwächere, noch schüttelbare, hervorragende Laubholzstämme sind als willfommene Fangbäume zu ichonen. Reihen= pflanzungen, etwa von Birfen und Eichen, um Schläge und Rulturen leiften hervorragende Dienfte. Der Boden um diese Fangbäume wird, wenn man nicht Tücher unterbreiten will, von Gras und Krautwuchs gut gereinigt. Das Sammeln muß jofort bei Eintritt der Flugzeit beginnen, und zwar zuerst an den warmen und trockenen Lagen. Die beste Zeit sind die frühen Morgenstunden bis etwa 10 Uhr, vorausgesett, daß es nicht gar zu naß und falt ift, da dann die Rafer gu fest' figen. Un fühleren Tagen fann man die Arbeit den ganzen Tag über fortsetzen ober wenigstens in den Rachmittagsftunden wieder aufnehmen. Tritt infolge schlechter Witterung eine Unterbrechung des Fluges ein, so sett man mit dem Cammeln aus. Schütteln und Prallen muß rudweise, furg und fraftig geschehen. Bum Cammeln benugt man am besten Säcken mit eingebundenem Flaschenhals, ober dem oberen Ende eines Gelterwassertruges, beffen Senfel eine gute Sandhabe abgiebt. Durch Eintauchen ber Sachen in heißes Wasser werben die Rafer getötet.

Mais = Schlag, Lotalbenennung in ben öfter-3e bei der Bodenbearbeitung, Ziehen von reichischen Alpenlandern und in Ober- und Nieder-

Maisen - Solz ichlagen. Makroblaft, j. Langtrieb. Maladie du ronde, j. Rhizina.

Malbaume (forftl.). In früheren Jahrhunderten wurden nicht selten Bäume als Grenzzeichen benutt und, um sie als jolche fenntlich zu machen, mit besonderen Zeichen: eingehauenen Kreuzen, Kerben 2c. versehen. Solche Bäume nannte man Mt. und benutte als jolche aus naheliegenden Gründen vorwiegend Holzarten mit fehr langer Lebensdauer, jo obenan die Eiche. Bisweilen fopfte man jolche Eichen in einiger Sohe über bem Boben, machte Ropfholzstämme aus ihnen, die sich dann ebenfalls bon ihrer Umgebung in charafteristischer Beise abhoben. G. auch "Grengzeichen".

Malbaume (jagbl.), Bäume, an welchen sich Ebel- und Schwarzwild nach dem Suhlen Schlamm und Erde abreiben.

Malus, j. Pirus.

Mamiania, Bilggattung, f. Hainbuche.

Mammutbaum, j. Sequoia. Mandelbaum, f. Prunus. Mandelftrafe, j. Blaurafe.

Mangan ift als Metall ein Begleiter bes Gifens und findet fich auch neben diesem fast in allen Pflanzenaschen, namentlich in den Holzgewächsen, wo es oft in ungewöhnlich starten Brozent-verhältnissen auftritt. Besonders unsere Waldbäume und darunter in erster Linie das Nadels holz ist reich an M. Bei Eichen und Buchen bes trägt der Gehalt an M. 5-6%, bei Fichten und Weißtannen 30—40% ber Gesantaschenmenge. Da aber die großen Verschiebenheiten im M. gehalte der Aichen von Bodenverichiedenheiten abhängen, jo halt man biefen Stoff für einen unwesentlichen, mehr zufälligen Aflanzenbestandteil, über beffen physiologische Bedeutung nichts befannt ift.

Mannbarkeit. Unter Dt. eines Baumes verstehen wir jenes Alter, in welchem derselbe die Fähigkeit erlangt hat, keimfähigen Samen in größerer Menge zu produzieren. Diese M., welche dann von besonderer Bedeutung ist, wenn Dieje Dt., die Verjüngung eines Beftandes auf natürlichem Wege erfolgen soll, tritt nun bei den verschiedenen Holzarten in fehr verschiedenem Alter ein - im allgemeinen bei allen schnellwüchsigen und kurzlebigeren Holzarten früher als im entgegengesetzten Fall; doch find auch verschiedene äußere Verhältnisse auf den früheren oder späteren Eintritt der M. bei derselben Holzart von Ginfluß. Ungunftige Standorteverhältniffe und dadurch hervorgerufener ichlechterer Buchs begünftigen früheren Gintritt, ebenjo freier Stand und dadurch bewirfter größerer Lichtgenuß; auch Verletzungen schreibt man folche Wirfung zu, und Stodausichläge tragen ftets früher Samen als Kernwüchje.

Alls beiläufiges Allter, in welchem unter normalen Berhältnissen in geichlossenen Sochwaldbeständen auf entsprechendem Standort die verschiedenen Solzarten in das Allter der Dt. eintreten, fann man annehmen:

Alipe, Birke, Alfazie mit 25-30 Jahren; Weißbuche, Ulme, Erle, Linde mit 30-40 Jahren; ichwach-gelben Ton auf "Baftard" von Baum

Alhorn, Ciche, Ebelkastanie, mit 40-50 Jahren: tiefer, Wenmouthstiefer

Fichte mit 50-60 Jahren; Tanne " 60—70

Buche " 60—80 80-100 Eiche

Nicht selten sieht man allerdings sehr junge Individuen — Birken, Erlen, Lärchen, Föhren — Samen tragen, derfelbe ift bann jedoch meift gum großen Teil taub.

Mannchen machen, Sigen bes Safen in Stellung

eines aufwartenden Sundes.

Mantel', Sebastian, geb. 15. Juli 1792 in Langenprozelten (Unterfranken), gest. 27. Juli 1860 in Wasserlos, wurde 1844 zum Direktor und Professor der neu errichteten Forstlehranftalt Michassenburg berufen, trat aber ichon 1848 in den prattifchen Forftbienft zurud und wurde gum Rreisforstrat bei der Regierung der Pfalz ernannt, 1859 pensioniert.

Mantelgeldioß, j. Geichoffe.

Manteuffel, Sans Ernft, Freiherr, geb. 13. 2019. 1799 in Konig Niederlausity, gest. 21. Dez. 1872 als sächs. Obersorstmeister in Koldit, wandte die sog. Hügelpstanzung mit Rasendeckung zuerst in seinem Bezirke an. Er schrieb: Die Hügelpstanzung der Laub= und Radelhölzer, 1855, 4. Aufl. 1874: Die Eiche, 1869.

Mappierung ift in Ofterreich für Bermeffung

und Kartierung gebräuchlich.

Marchand, Laver, geb. 1800 in Pruntrut, wurd: 1833 Oberförster des Kreises Pruntrut, 1847 Forft meister des Kantons Bern, 1856 Professor an der Forstichule des Polytechnikums in Zürich, wo ei 1. Nov. 1859 ftarb. Er schrieb u. a.: Die Ent waldung der Gebirge 2c., 1849.

Marder, Mustela (300l.) (j. a. Raubtiere). Edylan: und fräftig; Ropf geftredt, oben verbreitert; Lauidie furz, dreiectig; Rute von halber Körperlänge Treten zumeist mit halber Sohle und unter Schonun: der Krallen auf. Geschickte Kletterer. Belztiere. Zwei hiesige Arten:

1. Baum-, Ebel-M., M. martes L. Stein-M. unterscheidet ihn außer feiner gelblid

braunen Pelzfarbe die gelbe Rehle, be= haarte Sohle, ein= zelne Zahneigen= tümlichkeiten, eine

mehr gestrectte Majenöffnung (Fig. 383) des Schädels; nach Moichus duf= tende Lojung u. a. Die gelbe Farbe der Rehle schwankt je= boch vom pracht= vollen Dottergelb bis zum verblaßten,

unichönen, gelb= lichen Weiß und tritt bald als jolider

Fig. 383. Schabel bes Baummarbere.

großer oder fleinerer, bald als von braunen Bell partieen unterbrochener Fleck auf. Bon jolden Marber. 439

mb Stein-M. zu ichließen ist unberechtigt. Die Schäbels; iltisartig übelricchende Lojung. Fortsichföpfigen, dichidmanzigen Nestjungen zeigen noch pflanzung wie beim Ebel-Mt., doch Ranzzeit etwas eine Spur dieser Färbung, auch nach Anlegung es nächsten Commerpelzes ist sie noch unrein md fann es noch länger bleiben. Fußjohle besaart, Ballen stets nackt, jedoch kleiner als eim Stein-M., im Winterpelz durch die Beaarung der übrigen Sohlenfläche überdeckt, im sommer nacht aus derselben vorragend. Die sommer nacht aus derselben vorragend. esten M. pelze ähneln den geringwertigen des Jobels (M. zibellina L.) fast zum Verwechseln. die Ranzzeit fällt in Mitte oder Ende Januar, ur in fehr falten Wintern in den Februar. Das Beibden bringt in alten Bäumen, Felstluften der Horsten 2-4 (selten 5) Junge, die etwa 4 Tage blind liegen, bis zur Halbwüchsigfeit efäugt und mit Raub versehen werden und ichon n nächsten Frühjahr fortpflanzungfähig sind. ie follen 10—12 Jahre alt werden. Der Baum-M. bt in Mittel= und ftellenweise in Gudeuropa, ja berichreitet dessen Grenzen nach Often. Der alte Zald, dem hohle Bäume nicht fehlen, ist seine beorzugteste Heimat, Laubhold zieht er Nadelhold or, in bessen Baumhöhlen er nur ungern ruht;



ia. 384. Ediabel bes Steinmarbers.

Tagesruhe hält er gern auf (Arähen=, Gich= horn= u. a.) Mestern ober frei auf einem horizontalen Uite. Er be= steigt ben gur Ruhe auser= sehenen hohen Baum, mit dem er übrigens start wechselt, felten direft, sondern gelangt

meist zu ihm n der Krone eines 10—30, ja wohl 100 Schrifte won entfernten anderen Stammes. Durch Ausapen des Restes, sowie durch sein nicht weit davon rgenommenes Räffen verrät er auf dem Schnee ine Unwesenheit. Bei mit Schnee bedeckten tämmen und Aften vermag ein genbtes Auge feiner aumspur zu folgen. Rach dem Eichhörnchen ift er r gewandteste Kletterer unter den Säugetieren, läuft gar topfabwärts ben Stamm hinab. — Er nütt rich scharse Vertilgung bes Eichhorns, sowie einer oßen Wenge Mäuse; schadet sedoch durch Zerbrung der Bruten von Meisen, Spechten, Kaken, taren; fängt Waldtauben, Drossell, Waldhühner, asen; beraubt die Dohnenstiege; verzehrt aber ich Beeren und sonstige saftige Früchte, Eier, onig. Seine Losjung enthält sehr häusig Verenschaft ene (Ebereschen, Wacholder u. a.) und ist zuweilen im Genuffe ber Blaubeeren ftart gefärbt.

2. Stein = Mt., M. foina L. Wenig ichwächer als r Baum-M.; bas Braun bes Pelzes hat einen tich in Schofoladefarben; Rehle weiß (bei den

ipater, im Februar. In fast gleicher Berbreitung wie ber Baum-M. tritt er mehr sporadisch auf, da er oft alte wufte Gebäude, namentlich Gruppen jolcher, Wohnhäuser mit Dfonomiegebäuden, Stallungen, Schennen, auch alte Türme, jogar Fessen-tlippen bewohnt. Dort sind ihm vielsache Verstecke, als Holz-, Reiserhaufen, Getreidestroh, Adergerate u. bergl fehr angenehm. Auch in Städten an nicht dicht gebauten, sondern burch Garten unter-brochenen Stellen. Den Bald vermeibet er keineswegs, wechjelt jogar häufig durch denselben und baumt auch vorübergehend auf; jedoch ift ihm der tiefe Hochwald zuwider. Er hält im Walde vorwiegend die Wege ein, wogegen der Baum-Mt. die ganze Waldfläche nach allen Richtungen durchftreift. Er nährt sich von Ratten, Maulwürfen, jungen Gidhörnchen und Mäufen, Sperlingen und fonftigen fleinen Bögeln, namentlich mahrend ber Brutzeit, Federwild; vielsach auch von Hausgessügel und Giern, nimmt gern sußes Obst, Spaliertrauben, Aprikosen, Pflanmen, Eberesche, Wacholders u. a. Beeren. In den Gebäuden pflegt er die höchsten Stellen als Schlupswinkel zu wählen und wird aus benselben weit leichter rege gemacht, als ber Ilis aus seinen tiefer liegenden Versteden.

Marder, Jagb und Fang. Die Erlegung bes Baum-M.s mit Schiefigewehr fommt in großen Waldungen gelegentlich der Treibjagden auf anderes Wild bisweilen vor; wenn er sich auf dem Erdboden aufhält, läßt er sich leicht vorwärts treiben und wird von dem in gutem Winde ftillftehenden Schützen mit mittlerem Schrot unschwer erlegt. Gine muhjamere, jedoch sehr gebräuchliche Urt der Erlegung ist das Ausmachen bei einer Nene. Hierzu ist zunächst die Kenntnis der Spur des Mt.s notwendig. Der einzelne Tritt unterscheidet sich von dem des Stein-M.S durch die ftarfere Behaarung, welche die Ballen nicht fo flar zum Abdruck fommen läßt

(Fig. 385 a und b).

Für das Ausmachen ift eine Neue erwünscht. die erft nach Mitternacht gefallen ift; dann ift zu hoffen, daß die Spur, welche man am Morgen etwa auffindet, nicht zu weit im Reviere umber= führt. Man sucht durch Abspüren der breiten Wege auf eine Mifpur zu gelangen und folgt ihr, indem man sie gleichzeitig austritt. Gelangt man an eine Kreuzipur, so ist sorgfältig zu prüsen, welche die frischere ist, was man daran erkennen kann, daß in die ältere Schnee durch die folgende hinein-gestrichen ist. Kommt man an eine Stelle, wo der M. gebaumt hat, so ist zunächst durch Umtreisen der Umgebung sestzustellen, ob der Mt. vielleicht wieder heruntergefahren und weitergewechselt ift. Ist das der Fall, so muß die Spur weiter verfolgt werden; andernfalls muß man feststellen, ob der Mt. fortgeholzt hat, was an heruntergefallenem Schnee, entblogten Aften zu erfennen ift, ober auf ober in einem Baum fein Berftedt gefunden hat. Buweilen fieht man ihn auf einem Afte liegen; ift er in ein Aftloch gefahren, jo deutet dies abgestoßener eftjungen noch nicht, dagegen vorn freideweiße Schuee an, liegt er in einem Horste, so hat er ppen); nachte Sohle (nur die Ballen nacht, diese gewöhnlich Geäft himmtergeworfen. Sieht man eten aber aus dem Sohlenpelze stets start hers ihn auf einem Afte liegen oder aus dem Horster), mehr rundliche Nasenössinung (Fig. 384) des hervoräugen, so schießt man mit grobem Schrot

Marder. 440

jucht man ihn durch Klopfen herauszuscheuchen, um ihn beim Heraussahren zu erlegen. Oft muß aber Der Baum erst gefällt werden, ehe er heraussährt. In allen Fällen muß aber ein scharfer Hund zugegen sein, welcher den angeschossenen Mt. würgt oder den gefehlten wieder zu Baum jagt. Gollte ber M. burch Klopfen nicht herauszubringen fein, der Baum auch nicht gefällt werden dürfen, jo bleibt noch das Ausräuchern anzuwenden; ist eine untere und eine obere Offnung vorhanden, jo ift es leicht, in die untere brennende, Rauch entwickelnde Materialien zu bringen und jo ben Mt. gum Ausfahren gu veranlaffen. Ift nur eine obere Dffnung vorhanden, jo füllt man eine leere Patronenhülse mit Bulver, verstopft sie vorn mit Schwamm, den man anstedt, worauf man die Sulse nötigenfalls mit Silfe einer Stange in das Aftloch bringt, so daß sie im Innern bes Baumes herunterfällt. Die bald darauf folgende bes Baumes herunterfällt. Die bald darauf folgende Erdröhren treibt man ihn durch Eingießen von Explosion und der Pulverdampf werden den Mt. Wasser hervor. Sehr gern steckt er in alten Stubben zum Aussahren veranlassen. — Wo Luderhütten und wird hier gegraben, bei welcher Gelegenheit



auf Füchje unterhalten werden, ichießt man aus ihnen scheidet, geschieht am sichersten auf dem Unstand da, wo man seine abendlichen Gange über Dachfirste beobachtet hat, indem er ziemlich genau dieselbe Zeit innezuhalten pslegt; hänsiger jedoch noch durch das Ausneuen. Hat man durch Ausmachen bei einer Reue festgestellt, daß er in einem Gebaude stedt, jo tann er, wie der Iltis, mittels Dachshunden oder durch Austrommeln zum Bervorkommen ge-

er fast nie an und wird bei solchem daher nie erlegt.

Die Jagd auf den Iltis wird gewöhnlich durch Ausmachen bei einer Neue betrieben, wie bei dem Baum- und Stein-M., und ist insosern einfacher, als er nicht leicht aufbäumt.

nach ihm; wenn er im Innern des Baumes steckt, Sprünge, welche er macht, kurzer, die Tritte kleiner und die der hinterläufe näher zusammenftehend, als die der Vorderläufe, jo daß oft eine gewisse Uhnlichkeit mit der des langfam flüchtigen Safen bemerkbar wird.

Much der Iltis erichwert das Ausmachen burch viele Wiedergange. Wenn er in größere Gebaude. 3. B. Scheunen, hineingespürt wird, gelingt es nicht leicht, ihn herauszubekommen, doch jollen verschiedene Beräusche, wie das Wegen einer Senje, Klirren mit Ketten, ihn dazu veranlassen (?). Da unter folden Umftanden aus Rudfichten auf Teuersgefahr und Berletung von Menichen bas Schiefigewehr nicht immer anwendbar ift, jo muß man einen ichnellen Borftehhund oder einen Terrier bereithalten. Stedt der Iltis, was häufig vorkommt, in Holzhaufen, 10 muffen dieje, während der Jäger ichuffertig wartet, auseinandergeworfen werden; aus nach unten gehenden

> ein Dachshund gute Dienste leistet, indem er durch Scharren und Lautgeben andeutet, in welcher der vielverzweigten engen Röhren der Ilis

Der Fang wird bei allen 3 Arten auf ähnliche Weise betrieben, und zwar finden Anwendung:

a) Tellereisen, Schwanenhals und eine Berbindung von beiden,

b) die Weber'sche Raubtierfalle, der bequemfte und ficherfte Fangapparat.

Dieje beiden Fallen haben für den vorliegenden Zweck eine etwas ge-ringere Größe als für den Fang von Fuchs, Dachs und Otter. Gie eignen fich ebenjogut zur Aufstellung im Innern, wie in der Umgebung von Gebäuden, auch im Dohnenftieg

c) Die ein= bezw. zweiklappige Mt.falle und

d) die Klappfalle.

Dieje Fallen fommen auf den allenfalls fünftlich nicht jelten Baum-Dt. Die Erlegung bes Stein-M.3, zu verengenden Wechseln der M., bejonders aber beffen Spur von ber bes Baum-M.s nur durch in Umgaunungen von Fajanerieen zur Unwendung ben deutlicheren Ausbruck der Ballen sich unter- und fangen das Raubzeug, wenn dieses fie als Durchgang pajsieren will, lebendig. Will man es herausnehmen, so hält man bei der Klappfalle einen Sack vor die aufzuziehende Klappe, ohne die Falle aufzuheben. Die M. salle hingegen hebt man auf und hält sie in einen Sack so hinein, daß nach Diffnen einer Rlappe das Raubzeug in ben Gad hineinfallen muß. In dem Sade wird es bann totgeichlagen.

e) Der Raubtierichlag nach Hantuich wird bejonders Trifft man seine Spur im Walbe, so wird er in Fasanerieen und womöglich in größerer gabl wie der Baum-Mt. ausgemacht. — Luder nimmt aufgestellt. Bur Aufftellung auf fleinen Baldblofen. mithin nur für Iltis und Baum-M., eignen fich noch:

f) Die Prügelfalle, die Rajenfalle und der Schlag-

baum.

Sämtliche Fangapparate find gut zu verwittern. was bei den Eisenteilen mittels verschiedener Die Spur des Iltis (Fig. 385 c) ähnelt ber bes Witterungen, bei den Holzteilen durch Schenern M.s., indessen find die Ballen weniger behaart, die mit heißem Basser und Sand geschieht. Beim olge, welches soweit als möglich in berindetem vom Holgring, umschlossen wird; es besteht anfangs uftande verwendet wird, nimmt man den bearbeiteten eilen das neue Aussehen durch Beschmieren mit iffer Erde.

Die unter a, b, e und f genannten Fallen burfen des Röders, als welcher ein Ei allem raugiehen ift. Aber auch Bactobft, Beringstöpfe ib frischgeschoffene kleine Bogel geben gute Rober er Brocken ab.

Bu den Fallen bin lockt man das Raubzeug durch fleppen, besonders von frischem Hasengescheide, bratenen Ragen oder Eichhörnchen. G. a. Fallen. Für fämtliche Fangmethoden ift die Renntnis c Baffe, der Absprünge und Aufftiege der Dt. twendig und durch fleißiges Beobachten und wiren, auch ohne Schnee, zu erlangen. Durch ilegung von Kirrungspläten mittels Schleppen d Broden vor Beginn des Fanges wird dieser er wesentlich erleichtert. Der Balg der drei er wesentlich erleichtert. Der Balg der drei .- Arten wird gestreift (j. Streifen) und gibt ein dates Belgwert, deffen Wertsverhaltnis großen hwankungen durch die Mode unterworfen ift. r Balg der Baum-M. ist zuweilen durch räudige ellen entwertet, die man Honigslede nennt. :: Diezel's Riederjagd, 9. Aufl.; Stach, Raubigvertilgung; Regener, Jagdmethoden und Fangmisse.

Marder (gejetl.). Beibe Dt.arten, Edel=Dt. wie ein-M., gelten wohl allgemein als jagdbar, find h durch die Jagdgesetse Badens, Bayerns, chsens ausdrücklich als jagdbare Tiere aufgeführt. ch Grunert (die Jagogef. Preugens) würde deren gdbarfeit auch in Hannover, Raffan, Kurheffen, mburg, Prov. Sachsen und Großherz. Beffen enfalls anzuerkennen fein. - Gine Schonzeit

ven die Dt. in feinem Staat.

Marienkaferden, Coccinella L. Mleinere. ptotetramere Rafer mit fast freis- bis ftumpfirmigem Umriß und flacher Unterseite, an die die schwachen Beine in Längsgruben anlegen nen. Ropf flein; Fühler elfgliedrig mit abgester Reule; Salsichild furg, breit, mondformig. ce Farbung lebhaft, meift rot ober gelb mit varz, doch nie metallisch. - Larven gestreckt nach hinten etwas zugespitt; Bruftbeine mäßig g: Farbe dunkler oder heller aschbläulich mit varzen und mennigroten Flecken. Gie ver= ideln sich in eine gestürzte Puppe mit folbig Didtem Borberförper und bunten Fleden. er, wie die hurtigen Larven, leben äußerlich an angen, woselbst fie rauberifch garte Infetten rfallen und verzehren, besonders Blattlaus= mieen, in denen sie erheblich aufräumen.

Die befannteste Urt: C. septempunctata L.; 7 mm lang, Flügeldecken rot mit 7 schwarzen iften. Die dunkelgraue, bunt gezeichnete Larve rall in Garten, Weibenpflanzungen 2c.

1. sexdecimguttata L., 7—8 mm lang, rötlich=
1 mit 16 weißlichen Längsstecken. Larve hell= grau, bunt gezeichnet, zwischen ben Rolonieen

Lachnus piceae.

! bi- und quadripustulata L., schwarz mit n Mafeln; Flügelbedenrand etwas aufgebogen. den Lachnen an jungen Kiefern. — 11. v. a. Nark ift jenes Grundgewebe, welches von den äßbundeln, jonach bei Holzpflanzen späterhin

immer aus lebendem, parendymatischem Zellgewebe, welchem Kriftallschläuche, sowie einzelne oder gruppenweise zusammenhängende (häusig Duerplatten bil-bende) Stlerenchymelemente eingelagert sind. Die lebenden Zellen bleiben bei vielen Hoszarten, z. B. Buche, Eiche, Birke, sämtlich als solche erhalten; bei anderen (z. B. Ulme) bleiben nur die peripherischen lebend, während die mittleren absterben und dann in ihren Sohlungen Luft aufweisen; bei ben Rugbaumen wird durch ein teilweises Berreigen dieser toten Elemente das M. gefächert (Fig. 386);

nur bei wenigen Holzpflangen, 3. B. beim Holunder, stirbt das gange Mt. ab und bildet dann eine trodene, poroje, meist weiße Masse. Die hohlen Stengel vieler frautartiger Gewächse, wie der Gräser, der Dolden-

pflanzen, fommen durch Absterben und Berreißen des Mt.es zustande. — Bei un= jeren Holzarten er= icheint das Mt. im Querichnitt der Zweige meist rundlich. Drei= feitig ist es hier bei den Erlen und Birfen (Fig. 335), fünfedig bis fünfstrahlig bei der Eiche (Fig. 336), der Edelfastanie, den Pap= peln (Fig. 387), sechs= jeitig beim Schotendorn (Fig. 337), dem ge= meinen Schneeball u. a.



Fig. 386. Zweig bes gem.

Fig. 387. Aweigstück der fa= nabijdien Bappel. Bellgange an einem jungen Weibenzweig

Markfledte, auch "Martwiederholungen", "Bellgänge", neunt man bei manchen Laubhölzern vorfommende, scharf begrenzte Fleckhen beziehentlich Streifen im Holzkörper, die sich von ihrer Umgebung durch abweichende Färbung meist auffallend unterscheiden (Fig. 389). Es find durch fog. Wundvarendynn nachträglich ausgefüllte Frafigange einer in ihrer weiteren Entwicklung noch unbefannten Fliegenlarve, die fich bei den betreffenden Solgarten in den jüngsten, aus dem Kambium sich heraus. bildenden Teilen des Holzförpers aufhält, dieje in der Längsrichtung bes letteren in gerader oder ichräger Richtung durchwandernd (Fig. 388). Solche Mt. in nach Individuen wechselnder Säufigkeit und in ber | Er schrieb u. a.: Forftstatistik ber famtl. Walder Regel nur im unteren und (bei älteren Bäumen) inneren Stammteile zeigt das Solz der Birten, Erlen,



Querichnittsansicht des Birfenholges (3 mal vergr.) mit zwei Markschen. (Rach R. Hartig.)

Weiden, Apfelfrüchtler, auch das der hafel, des Feldahorns, mancher Pappeln und der Traubenfiriche. — Lit.: Kienin, Botan. Zentralblatt, 1883; v. Tubenf, Forstl. naturw. Zeitschrift, 1897.

Markgenoffenschaft, f. Geschichte.

Markierstifte bei Gelbstipannern (f. d.) (Schießgewehre) find fleine, am Bastulenschweife angebrachte Stifte, welche beim Spannen der Schlagfeder hervortreten, bezw. bei dem Abdrücken sich senken, wodurch ber Zustand des Gewehres in Bezug auf Schuß-

fertigfeit angezeigt wird. Markierzeiger, bei Seitenschlössern am Schloß-blech angebracht, dienen dem gleichen Zwecke wie Martierstifte burch jeweils veränderte Stellung bei

gespanntem oder entspanntem Schlosse.

Markkrone nennt man bei unseren Holzpflanzen die durch das Vorspringen der primären Leitbundel ins Mark zwischen diesem und dem innersten Sahres= ring entstehende, im Querschnitt mehr oder weniger gactige Grengzone.

Marksteine. f. Grengzeichen.

Markstraften sind die vorherrschend aus lebenden Barenchnnizellen bestehenden Gewebeplatten, welche



Schematische Darftellung bes Berlaufes ber Martfirahlen (1—7) im Tueridmitt (Q) jowie im radialen (R) und tangentialen (T) Längsidmitt eines zweijährigen Baumzweiges (Ulme). A Oberhaut, B Ninde, C Kambiumzone, H Holz, M Mart. (Plad) LSosjiblo.)

Holz und Rinde radial durchsetzen (f. Holz). Anordnung und Verlauf der Mt. zeigt Fig. 390.

Maron, Ernft Wilhelm, geb. 2. Aug. 1793 in Grandenz, geft. 28. März 1882 in Mirow (Medlenburg), war 1845-63 Oberforstmeister in Oppeln.

Deutschlands, 1862

Martin's Methode der Ertragsregelung findet den Etat an Hauptnugung durch Summierung des Durchschnittszuwachses für das konkrete Alter aller Bestandsabteilungen, d. h. es werden die Quotienten aus Vorrat durch mittleres Beftandes. alter addiert, wozu dann noch der Zwischen-nutnugsetat fommt. Gine Rücksicht auf Altersflassenverhältnis und auf Anstrebung eines Normalzustandes findet demnach hierbei nicht statt.

Maschinenbanholz fommt heutzutage nur mehr in Betracht bei der Einrichtung der Mahlmühlen. Windmühlen, Dlmühlen, Schneidemühlen, Pochwerke 2c. auf dem Lande. Aber auch hier findet bas Gifen immer weitere Verbreitung und find es nur einzelne Werkteile, welche bis jest nur aus Holz hergestellt werden können und wozu sehr verschiedene, teils harte (Rotbuche, Hainbuche, Eiche Giche 2c.), teils weiche Solzer zur Berwendung fommen.

Maschinentorf, ein durch die Technik mittels mannigfacher Maschinen bargeftelltes Umwand lungsprodukt des Rohtorses, das härter, daher leichter transportabel und brennkräftiger ist ale

gewöhnlicher Torf. Maser nennt man Holzbildungen, in welcher die Fasern nicht den gewöhnlichen geradliniger und parallelen, fondern einen unregelmäßig gebogener oder verschlungenen Verlauf zeigen. Die Urfach der M.bildung (Fig. 391) kann eine verschieden sein; sehr häufig kommt sie durch reichliche Abbentiv fnospen zustande, wie sie besonders infolge vor Berwundungen auftreten und gewöhnlich rasch wieder absterben; jede Anospe bildet eine Unterbrechung der Kambiumschicht, und es bildet sich daher un jede Knospe eine in der Tangentialansicht ring



Fig. 391. Maferbilbung an einer Erle nach Entfernung

förmige Holzlage. Auch Unebenheiten des Holi förpers oder Rindenreste bei Uberwallung eine Bunde bilden folche Hinderniffe, welchen die Bolt bildung in frummem Berlaufe ausweicht. Durc abnorm verbreiterte Markftrahlen wird ebenfall ein starkes Ausweichen der Holzsafern und dadure M.bildung verursacht. Diejenigen Stellen, al welchen sich das Holz maserig ausbildet, haben di Neigung, sich stärfer zu verdicken, und so entsiebe jene oft mächtigen Anschwellungen, welche al M. kröpse oder Kropse-Mt. bekannt sind. In manchel Fällen hat man M. bildungen auf die Wirkungen parafitischer Vilze zurückgeführt (f. Vilzkröpfe).

verschlungenen Berlauf der Holzfasern, oft veranlagt urch Wucherung örtlich gehäufter Proventivknospen. fr ist sehr gewöhnlich bei Ulmen, Pappeln, Erlen, Birken, auch bei Eichen, Sichen, Ahorn. M. ist ur Spaltware nicht verwendbar, dagegen vermag r bei schöner Textur den Wert als Schnittholz ft erheblich zu erhöhen und wird von Drechslern äufig verwendet.

Massenalter, f. Allter.

Maffenermittefung, j. Beftandesichätung. Massenfachwerk ift jene Fachwertsmethode (j. d.), ielche die innerhalb des Einrichtungszeitraumes u erwartenden Holzmassenerträge tunlichst gleich= täßig (event. in fteigender Reihe) auf die einzelnen erioden dieses Zeitraumes verteilt. Dasselbe erlegt also seinen Schwerpunkt in die Gleichstellung er Nugungen, schenkt dagegen der Herftellung ner normalen Altersklassenabstufung nur untereordnete Aufmerksamkeit. Hervorgegangen aus em Verfahren der Maffenteilung J. G. Bedmanns, urde das Mt. hauptjächlich durch Gg. L. Hartig itwickelt, hat aber in der Pragis gegenwärtig berall dem fombinierten Fachwert Platz gemacht, iso nur noch historische Bedeutung. Die Aufellung einer Periodentabelle und Einreihung der leftande (f. d.) sowie die Verschiebungen, dann Berechnung der Haubarkeitserträge (f. Haubarkeits-:trags=Berechnung) erfolgen nach den oben er= terten Regeln, ebenso die Ermittlung bes Etats. ier ist nur die Formel noch zu erwähnen, welche offeld für Berechnung bes Beriodenetats gab und welcher F die ganze Waldsläche, u die Umtriebeit,  $A_1$ ,  $A_2$ ... $A_u$  die durchschnittl. Handarkeits-träge pro ha in den Perioden 1, 2... u

beuten. Der periodische Etat E ist dann 
$$E = \frac{1}{\frac{1}{A_1} + \frac{1}{A_2} + \dots + \frac{1}{A_u}}.$$
Massenkurven, s. Holze Wille.

Maffentafeln find Rubierungstafeln für ftehende äume aus den gemessenen Scheitelhöhen und rusthöhendurchmessern in 1,3 m bom Boden. ieselben geben nur den durchschnittlichen (nicht ntreten) Inhalt v eines einzelnen Baumes an, it Ausscheidung nach Holzarten, Alter und den iben obigen Dimensionen, so daß in ihnen die rodufte von Stammgrundsläche g > Scheitelihe h > Formzahl f aufgesucht werden können, jo die Größe v = ghf. Die M. können, weil e Formzahlen f nur aus dem Durchschnitte vieler raloger Untersuchungen abgeleitet wurden, streng mommen nur für Ermittlung bes Holzgehaltes mger Bestände benutt werden, nachdem die Bruft-Ihendurchmeffer aller Stämme eines folchen geuppt und eine genügend große Bahl von Stämmen it dem Höhenmesser gemessen worden ift. Man st bei der Anwendung der M. voraus, daß äume berielben Holzart und gleichen Alters dann eiche Inhalte haben, wenn fie im Brufthöhen= urchmeffer und ber Scheitelhöhe übereinftimmen. ie gemessenen Scheitelhöhen werden in Form nes Koordinatenspstems als Funftionen der Durch esser aufgetragen und mittels einer stetigen Kurve .r jede Zentimeterstuse interpoliert. Nachdem an durch diese Vorarbeiten die Stammzahl jeder — in früheren Zeiten und insbesondere vor Ein-

Maferwuchs besteht in einem mehr ober weniger | Durchmefferstufe und beren burchichnittliche Sohe fennt, jo ermittelt man mit Silfe der Maffentafel den durchschnittlichen Juhalt eines Stammes jeder der einzelnen Stärfestufen, ber bann mit ber Stammgahl multipliziert wird. Die Summe der Produtte ergibt den Kubifinhalt des ganzen Bestandes resp. einer Probefläche. — Außer den Tafeln Cottas (1804) jind die bekanntesten die baherischen M. (1846), später von Ganghofer ins Metermaß übertragen; die neueren vom Berein deutscher forstl. Bersuchsanstalten veranlagten Dt. sind jene von Baur für Fichte, von Schuberg für Tanne, von Schwappach für Riefer und von Horn-Grundner für Buche. außerdem find mehrere fleinere Untersuchungsreihen darüber veröffentlicht.

Massenteilung war die erste Methode der Etats= berechnung mittels gleichmäßiger Verteilung des Vorrates und des an diesem erfolgenden Zuwachjes, wie fie J. G. Bedmann 1759 in feiner "Unleitung zur pfleglichen Forstwirtschaft" lehrte. Derselbe gab die erste Anleitung zur Taxation stehender Holzvorräte, ermittelte den prozentischen Zuwachs an zahlreichen Stämmen und berechnete durch jährlichen Zuschlag des so gefundenen Zuwachses und jedesmaligen Abzug des willfürlich angenommenen, durch wiederholtes Probieren gefundenen Etats ben Zeitraum, binnen beffen ber gegenwärtige Vorrat samt Zuwachs aufgezehrt sein würde. Ift dieser Zeitraum = u, so müßte zwischen Vorrat V und Rugung N bei einem Zuwachs von p Prozent folgende Gleichung stattfinden:

 $\nabla 1, \text{opu} - \frac{N(1, \text{opu} - 1)}{0, \text{op}} = 0.$ 

Man versteht darunter die auf irgend einer Fläche gegenwärtig ftodende Sol3= masse. Um einen klareren Einblick in den De. zu haben, bezieht man denselben auf die Flächeneinheit (3. B. 1 ha). Der Mt. ist neben der Bestockung bes Bestandes namentlich auch von dem Alter, der Standortsgüte und der Holzart abhängig und darf weder mit dem Normalvorrat (nV) noch dem wirklichen Vorrat (wV) verwechselt werden. Normalvorrat drückt nämlich die in einer normalen. der wirkliche Vorrat aber die in einer abnormen Betriebstlaffe vorhandene Holzmaffe aus.

Maffenwirtschaft. Dieselbe steht in einem gewissen Gegensatz zur Geldwirtschaft, weil bei ersterer die Produktion auf die Hervorbringung von möglichst viel Holz auf kleinster Fläche gerichtet ift. Die Zeit der größten Holzmaffenproduktion fällt in diejenige Periode des Baum= und Bestandes= lebens, in welcher der laufend-jährige mit dem durchschnittlichen Zuwachs zusammenfällt, d. h. der Durchichnitts=Zuwachs sein Maximum erreicht hat. Dieses Maximum tritt bei guten Bonitäten früher, bei ichlechten später ein. Die Beit bes größten Massenertrags fällt in der Forstwirtschaft nicht immer mit berjenigen bes größten Gelbertrags zusammen. Steigt ber Preis bes alteren Holzes in größerem Berhältnis, als die Holzmasse zuminnit, so kann der durchschnittliche Massenertrag schon finfen, während der Geldertrag noch steigt.

Massenzuwachs, f. Butvachs

führung und Verbreitung der Kartoffeln das wichtigste M. futter für Schweine - werden furzweg als Dt., auch als Ederich bezeichnet; man spricht bon Eichel= und Buchel=Mt. und nennt dieselbe infl. etwaiger Rastanien, vorkommenden Wildobstes) auch Ober=Mt., im Gegensatz zur Unter= oder Erd=Mt., den von den Schweinen begierig gesuchten Würmern, Schnecken, Infekten, Schwämmen und Wurzeln.

Je nach der Menge bes gewachsenen Samens unterscheidet man volle Dt., wenn fast alle stärkeren Bäume reich voll Früchte hängen, halbe Di., wenn dies entweder nur bei annähernd der Sälfte der Bäume der Fall ift, oder wenn zwar alle Bäume Samen tragen, aber etwa nur die Sälfte von der Menge eines vollen M.jahres; ähnlich fpricht man von Dreiviertels= und Viertels=Mt., dann von Spreng=M., wenn nur einzelne Baume (Rand= stämme, Überhälter) Dt. tragen, von Bogel = Dt., wenn nur vereinzelte Eicheln und Bucheln fich finden. — Die Einschätzung der M. in dieser Weise war früher wichtig, da sich hiernach die Anzahl der zur Mt. "einzuschlagenden" oder "einzuschmenden" Schweine zu richten hatte.

Maftdarm, j. Beiddarm. Maftjahre. Camenjahre der Eicheln ober Bucheln werden Mt. genannt. Deren Auftreten ift insbesondere durch die klimatischen Verhältnisse einer Gegend bestimmt, da die empfindlichen Blüten beiber Holzarten durch Spätfröste leicht geschädigt und zerftort werden. In milberem Alima find Dt. hiernach häufiger — in den füdlichen Donauländern wachsen fast alljährlich Eicheln! --, in rauherem seltener; man rechnet im südlichen Deutschland etwa alle 5—6, im nördlichen nur alle 8—10 Jahre auf ein reiches Mastjahr. Der Forstmann sucht ein solches durch ausgedehnte Angriffshiebe in Buchenbeständen, wie durch Gichelsaaten möglichst auszunüten, doch bieten auch minder reiche Samenjahre, halbe Maften, ausreichende Gelegenheit gu natürlicher Verjüngung. — Eicheln für Saatbeete werden zur Zeit sehr häufig aus Ungarn bezogen (wobei man sich nur vor Lieferung oder Beimischung von Quercus cerris zu hüten hat!)

Mastnutung, die Benutung der zu Boden siegenden Früchte der Eiche und Buche durch Gintrieb der Schweine in die betr. Waldungen gum 3wecke ihrer Mästung. Findet der Eintrieb auch in sterilen Jahren statt, so sind die Tiere bloß auf Erdmaft, Untermaft ober Buhl (Infetten= sarven, Würmer, Mäuse, Schwämme 2c.) ange-wiesen, und kann damit nur Fütterung erreicht werden. Im Gegensatz gur Erdmast heißt die Fruchtnutung auch Obermast, Ederich.

Je nach dem Reichtum der Masterzeugung unterschreibet man Vollmast, Halbmast und Sprengs ober Vogelmast. Der Qualität nach ist die Eichelmast der Buchelmast vorzuziehen. Durch die fortichreitende Verminderung der fog. Maftbestände und die mehr und mehr eingeführte Stallmästung hat die Rugung der Waldmast gegen früher an ihrer Bedeutung fehr verloren. Früher bildete fie oft den Hauptertrag der Waldungen; als Rulturmagregel zur Begünftigung der natürlichen Verjüngung ist sie da und dort wieder eingeführt worden.

Maßholder, Acer campestre, j. Ahorn. Makstabe, j. Transverfalmanftab.

Materialertrag (ftatistisch). Es find fast nur Staatswaldungen, für die das jährlich zur Nugung gekommene Quantum veröffentlicht wird. einigen Staatsforstverwaltungen find auch die Unterjuchungen über Materialvorrat, Zuwachs Abnuhungssatz mitgeteilt worden, von ma von manchen endlich fennen wir nur den geschätzten Ertrag ber nächsten Butunft. Bei der Feststellung diefer Größen fommen in ben verschiedenen Staaten verschiedene Berfahren zur Anwendung, die eine größere oder geringere Genauigkeit des Resultates bedingen. Ruwachs und Abnutung werden sodann auf die Flächeneinheit reduziert, wobei bald die Gesamtfläche. bald die ertragsfähige, bald nur die zur Holzzucht benutte Fläche als Grundlage der Berechnung dient. Daraus ergeben fich Differengen im Ertrag pro ha, die bis 0,2 fm betragen. Endlich find die Nachweise nach den Sortimenten nicht übereinstimmend gehalten. Bald wird Derbholz und Reifig gunächst getrennt und dann noch beren Summe angegeben, bald ift nur die lettere angeführt, endlich ift mandmal auch das Stocholz in den Abnugungsfat einbezogen. Daraus geht hervor, daß die Grund-bedingung jeder statistischen Untersuchung, die Bergleichbarkeit ber Zahlen, nicht durchweg erfüllt ift. Die nachstehende Zusammenstellung der Materialnutung pro Flächeneinheit ift den amtlichen Bublifationen der Staatsforstverwaltungen entnommen. Die Angaben sind auf 1 ha der Gesamtfläche berechnet, weil die Nachweise für die Holzbodenfläche oder die ertragsfähige Fläche nicht überall gegeben find. Das Stockholz tonnte aus demfelben Grunde nicht berücksichtigt werden.

Die Abnutung beträgt pro ha der Gesamtfläche Festmeter (Derbholz und Reisig) in den Staats-

waldungen von:

| ш | untu poi |        |     |     |     |          |             |      |
|---|----------|--------|-----|-----|-----|----------|-------------|------|
|   | Preußer  | ι.     |     |     |     |          |             | 2,6  |
|   | Bayern   |        |     |     |     |          |             | 3,8  |
|   | Sachjen  |        |     |     |     |          |             | 5,3  |
|   | Württer  | nberg  | }   |     |     |          |             | 5,3  |
|   | Baden    |        |     |     |     |          |             | 4,4  |
|   | Heffen   |        |     |     |     |          |             | 4,8  |
|   | Eljaß=L  | othri  | nge | m   |     |          |             | 3,9  |
|   | Braunfo  | hwei   | g   |     |     |          |             | 5,4  |
|   | Mecklen  | burg   |     |     |     |          |             | 4,7  |
|   | Alltenbu |        |     |     |     |          |             | 4,8  |
|   | 17 Y     | antan" | 24  | Sia | OFF | <br>base | <br>2 22 12 | ha ! |

In Ungarn beträgt die Abnutung pro ha 3,5 fm

Derbholz und Reifig.

In den Staatswaldungen der einzelnen Kantone der Schweiz schwantt der Ertrag an Derbholz und Reisig zwischen 3,6 und 6,8 fm. Die Abnutung in den Staatswaldungen, welche der Kanton Bern im Hochgebirge des Berner Oberlandes benipt, beträgt 3,21 fm Derbholz und Reisig. Es fann sich hier nur um hervorhebung der

Besichtspuntte handeln, welche bei Bergleichung ber obigen Durchschnittszahlen festzuhalten find. Gine erschöpsende Erklärung zu geben, gestattet ichon der Raum nicht. Denn diese durfte sich nicht auf Die Durchschnittszahlen beziehen, die bald Millionen von Seftaren (Preußen), bald nur einigen Sunderten (Schweizer Kantone) entnommen sind.

Da die Ertragsziffern auf den Abnutungsfähen beruhen, so ift in denselben der augenblidliche

elangt, je fürzer der Zeitraum ift, aus welchem ie Nachweise genommen werden fonnten. Sogar ie Art der Betriebseinrichtung und Rugungs= egulierung, namentlich die mehr oder weniger enque Methode der Bestimmung der Holzvorrate, ie Auffassung des Begriffs der Rachhaltigkeit, die (bfatgelegenheit, fann bei furgen Zeiträumen von influß sein. Dauernd wirken auf den Zuwachs nd damit auf die Größe der Abnugung die Wachsimsverhältnisse, die mit der Meereshöhe, den geo-nostischen und klimatischen Bedingungen, endlich uit den Holzarten wechseln. Die Waldbehandlung, eren Grundfate in den eingeführten Betriebsarten nd ihren Mischungen, in dem mehr oder weniger ttensiven Durchforstungs- und Vornugungsbetriebe, er Art der Verjüngung 2c. sich ausprägen, fann t großen Durchichnittszahlen ihre Wirfung nicht i bem Grade äußern, daß aus solchen Durchschnitten wa ein Rückichluß auf den Charafter der ganzen Birtschaft gestattet wäre. Dagegen ift dies aller= ings bei ben einzelnen Verwaltungsbezirken, in enen die Wirksamkeit der einzelnen Faktoren etreunt werden fann, möglich (es genügt, an die urchforstungserträge zu erinnern). Uber die rtrage an Gras, Beibe, Streu, Barg, Maft und ach an Rinde mangelt es an ausreichenden und amentlich an vergleichbaren Ungaben.

Materialertragstafel, s. Ertragstafeln. Mausbeerbaum, Morus, Gattung der (zu den spelartigen Pflanzen gehörenden) Maulbeergewächse, oraceae. Blüten ein- oder zweihäusig in eingeslechtigen Kätchen durch e steildigen kätchen durch e steildig werdenden Perigone zu einer Schein-



g. 1992. a Zweig bes weißfrüchtigen Maulbeerbaumes, mit ächten; b einzelnes Früchtden, vom Verigon umfällt; besgleichen ohne Verigon; d. e, f verichiedene Vlattformen dieser Holzart. (Nach Döbner-Nobbe.)

ucht, ber "Maulbeere" sich umgestaltend. Blätter bis zu niedrig, am gleichen Zweige ungeteilt oder niedrig, nseitig gesappt oder beiderseits 2= bis 5 sappig. überall er weißfrüchtige M., M. alba L. (Fig. 392), mit Menge.

Vangel an solchen, lückige ober gut geschlossen, aus China, liefert in seinen Blättern die Nahrung olzreiche Bestände 2c.) um so mehr zum Ausdruck elangt, je fürzer der Zeitraum ist, aus welchem ie Nachweise genommen werden konnten. Sogar ie Art der Betriebseinrichtung und Augungssegulierung, namentlich die mehr oder weniges geschweizeige W., M. nigra L., mit derben, oberseits raushgaarigen Blättern und glänzend schwarzen Früchten, stammt aus Persien, der roten die Auffassung der Pelstimmung der Holzvorräte, is Auffassung des Beariss der Nachhaltigkeit, die

Maulwurf, Talpa europaea, ein wegen feines unterirdischen Lebens höchst eigentümlich gebauter Insectivora). Der Mt. hat unter der Erde feine Sommer- und Winterwohnung. Von der ersten gehen seine Laufröhren (gerader Berlauf, glatte Bande, feine Erdhaufen), zu seinem Jagdterrain (Gärten, Wiesen, Fruchtselder und bergl.), das feine Jagdröhren (wirrer Berlauf, Erd= haufen) nach allen Richtungen durchziehen. Geine Winterwohnungen enthalten eine Menge von durch ihn betäubten Regenwürmern, auch Engerlingen u. a. Er pflanzt sich im Frühling und Commer fort. Junge Maulwürfe werden felten gefangen. — Durch jeine Rahrung nutt er dort, wo er viele Engerlinge, Raupen und Puppen von Ackereulen und bergl. frißt, ift auf von Engerlingen befallenen Rulturen fogar mit Erfolg ausgesett worden; durch Sohlstellen von Pflanzen, Berreigen der garten Pfahlwurzeln junger Holzpflanzen, Aufwerfen von zahlreichen Erdhaufen (bef. auf Wiesen) richtet er Schaden an; dem Forstmann wird er vorwiegend nüßlich.

Maulwurfsgriffe, f. Werre.

Maus. Unter "M." pflegt man zwei Familien fleiner Nagetiere zusammenzufassen, die echten Mäuse (Múridae) und die Wühlmäuse (Arvicólidae) (f. Wühlmaus). Erstere sind fleine gestrectte Ragetiere mit länglichem, spitsschnauzigem Ropf, weit aus dem Belz vorragenden Dhren, langem, dünnbehaartem, mit Schuppenringen versehenem Schwanz und mäßig langen, ein hüpfendes Laufen bedingenden Hinterbeinen. Jederseits 3 Backenzähne mit höderiger Raufläche und feinen scharf abgesetten Burgeln. Gie nahren fich von pflanglichen wie tierischen Stoffen (nehmen auch Insetten, namentlich Buppen); die meisten geschickte Kletterer. Sehr fruchtbar. Forstlich von geringer Bedeutung. Man teilt sie in Ratten (größere plumpere Form) und Mäuse.

Bu den ersten gehört die Hausratte (Musrattus L.), einsardig schwärzlich, zur Bauchseite hin allmählich etwas heller; das Ohr bedeckt angedrückt das Unge; Schwanz länger als der Körper. Schon lange einseimische, zumeist auf Böden lebende, jest nur noch sporadisch austretende, von der solgenden verdrängte Urt. — Wanderratte (M. decumanus Pall.); stärfer; oben gran dis brännlich-gran, unten weißlich; doch sind der Hausratte an Harbe ähnliche Melanismen an manchen Orten nicht selten; das angedrückte Ohr bedeckt das Auge nicht; Schwanz fürzer als der Körper. Seit ca. 200 Jahren ans Alsien allemählich nach Westen vordringend, hat sie die Hausratte an den weitaus meisten Orten völlig oder bis zur Seltenseit vernichtet; Ausenthalt mehr niedrig, häusig am Wasser ("Wasserratte"), jest überall in Städten wie dei Gehösten in schädlicher Wenea.

Bu den Mäusen: Haus-Mt. (M. musculus L.), mit der Wanderratte über die ganze Erde verschleppt. Wald-Mt. (M. silváticus L.), oben grau-gelblich, unten weiß; Hinterbeine verlängert; Schwang von Körperlänge. Lebt zumeift im Walde, nährt sich von abgefallenen Baumfämereien, Puppen, Larven, Gewürm; flettert auch nach Sämereien (Lindenjamen u. a.), benagt jedoch nie die Solzpflaugen (die diese zerftörenden fleinen Rager find "Wihl= mäuse"). Ihres ipringenden Ganges wegen hinterläßt fie, mit den Sinterbeinen in die Spur der Vorderbeine tretend, nur je zwei Abdrücke und dazwischen eine feine Schwanzfurche. — Brand-Dt. (M. agrarius Pall.); am ichwarzen Rückenstreifen leicht fenntlich, Feldtier. — Zwerg-Mt. (M. minutus Pall.), fleinste, geschickt fletternde Alrt, mehr im Bebiifch, hohem Grase, Getreide (Safer), macht ein fugeliges, etwa 0,3 m hoch im Gestrüpp stehendes Deft mit seitlichem Eingange.

Mäuseln, den Fuchs durch Nachahmen bes pfeifenden Tones einer Maus anlocken.

Mauser, i. Rauhe.

Mechanische Gewebe ber Pflanzen nennt man joldje Gewebe, Die durch die Dicke und die Zug-ober Druckfestigkeit der Wände ihrer Zellen gur Festigung der betreffenden Pflanzenteile beitragen. Mis m. G. kommen hauptjächlich Rollenchum (j. b.) und Stlerenchym (f. d.) in Betracht, als einzelne der Festigung dienende Elemente die fog. Baftfafern Auch die Tracheen (f. d.), obwohl in (i. Bait). erfter Linie Organe der Wafferleitung, wirken durch ihre wenigstens teilweise verdickten und harten Wände festigend. S. a. Rothol3.

Meer (jagdgejett.). Bur Offupation jagdbarer Tiere auf offenem Dt. bedarf es feiner besonderen Jagdbefugnis und feines Jagdscheines, weil dort (nach oberstrichterlicher Entscheidung) niemand ein ausichließliches Offupationsrecht hat, auch ber Staat



Schlauchfrüchte von Uneinula Aceris (start vergr.); die vorderste halbiert, drei Schläuche mit den barin befundlichen Sporen im Langeichnitt, baneben fterile Pilgfaden zeigend; im hintergrund junge, in ber Anlage begriffene Schlauchfrüchte. (Rach Tulasne.)

Mänsebussard (zool.), f. Raubvögel.

Mäusebuffard, Jagd und Fang. Das Be= schleichen des Ms. gelingt ebenso selten, wie seine Erlegung am Sorfte; Junge laffen indeffen oft den Jäger auf Budgenichusweite vorbeigehen und können daher, wenn dieser nicht lange zielt, mit der Angel geschossen werden.

Rach dem Uhu stößt der Dt. heftig und anhaltend und haft auch gern auf Fallbäumen auf, so daß er auf der Arähenhütte am erfolgreichsten gejagt wird. Ziemlich sicher ist auch der Anstand unter seinem Rachtstande, welchen er gewöhnlich auf einem wagerechten, tahlen Afte wählt, doch muß der Schütze verdeckt stehen und bis in die Racht hinein warten.

Zerstörung der Horste vertreibt ihn aus einer Gegend.

Soll er in der Nähe von Fasanerieen vertilgt werden, so fängt man ihn in Tellereisen, welche mit Hasengescheide befödert oder ohne Röder auf unbehauenen Pfählen, auf denen der Mt. aufzuhafen pflegt, angebracht werden.

nicht, und sämtliche Tiere dem freien Tierfang unterliegen. Dagegen bedarf man zum Jagen am Mesufer sowohl der Jagdausübungs-Berechtigung, wie des Jagdscheines.

Meerträubel, Ephedra, Gattung der zu den Ghunospermen gehörigen Gnetumgewächse, Gneticeae. Sträucher, fast vom Unsehen ber Schachtelhalme, mit gegenftändigen, sehr kleinen, ichuppen-förmigen Blättern, meift zweihäusigen, einsach behüllten Blüten und roten Scheinbeeren. Gemeines M., E. vulgaris Rich., in Gudenropa.

Mehlbeere, f. Sorbus Aria.

Mehltaupilze, Erysipheae oder Erysibeae, jind Schlauchpilze, welche parafitisch auf der Oberfläche von Pflanzenteilen leben, kurze Sangwarzen (Haufto rien) in die Oberhautzellen treiben und für das blope Auge als weißer Uberzug auf Blättern, Früchten 2c. erscheinen. Gie finden sich vorzugsweise an feuchten Ortlichkeiten gegen Ende des Sommers. Gie vermehren fich teils durch die fog. Oidium-form, d.h. durch Alles dies gilt auch von dem ranhfüßigen Buffard. | Konidien, die von aufrechten Aften des Myceliums

innen kurzer Zeit auf zahlreiche Individuen der Rährpflanze übertragen, teils durch geschlechtlich rzeugte Fruchtförper von fugeliger Geftalt, dem foßen Auge als ichwarze Bunfte ericheinend, aus velchen zur Reifezeit (im Frühjahr nach Ubervinterung) durch unregelmäßiges Aufspringen oder Bertrümmerung die Schläuche hervortreten. Bei den neisten Arten, jo g. B. bei der auf Alhornblättern äufigen Uncinula Aceris (Fig. 393), tragen die fruchtförper an ihrem Scheitel zierliche Auhängsel Appendices). Von den typischen Men unterscheidet ich die Gattung Phyllactinia (j. d.) durch die lusbildung eines interzellularen Myceliums und ie nicht in Reihen, sondern einzeln abgeschnürten

Mehftaufdimmel, ein anderer Rame für Berono= poreen.

Mehrbraten, Lammer=, Lommer=, Lenden= raten, Meer-, Morbraten, beim edlen, gur ohen Ragd gehörigen Haarwilde die beiden über en Rieren am Rückgrat liegenden besonders mürben ezw. ichmachaften Wildbretftreifen.

Mehrlader, f. Repetiergewehre.

Meiser, f. Holzverkohlung.

Meifen, Paridae. Rleine gedrungene, jeglichem behölze angehörende Singvögel mit reichlichem, ichtem, zerschliffenem Gefieder, dichem Ropfe, furgem, artem, geradem Schnabel, Rafenlöcher durch Borften cbeckt; Beine furz, fraftig, mit völlig getrennten leben und scharf gebogenen Krallen. Alle Kleider leich. Meist Söhlenbrüter, Gier weiß mit roten

Gie leben von ölhaltigen Camen und Insetten, erzehren aber auch mancherlei andere tierische Stoffe. hre geringe Große verbunden mit einer staunens= erten Bejchicklichfeit im Rlettern, ihre große Reugier, ie sie alles untersuchen und auch die verborgensten linge auffinden läßt, der sie gegen Frost schützende ichte Federpelz sowie ihre ungemeine Fruchtbarkeit edingen ihren hohen forstlichen Wert. Alle brüten veimal im Jahr, legen zahlreiche Eier, das erste Lal 12—14; bei der Sumpsell. sind sogar 27 stunden. Teils im Laubs, teils im Nadelwald eimisch, teils hoch, teils nieder lebend, hat jede rt ihr bestimmtes Revier. Un den feinsten Reisern atelnd faubern fie in emfiger Arbeit Zweige und nojpen von den Schädlingen, hämmern fest haftende legenstände, wie die Gier der Ringelspinner, los, hlagen die Rinde der Zweige, wurmstichige Eicheln . a. auf, öffnen Raupen und Buppen, zerreißen ie Kofons (auch der Kiefernspinner); ja die größten nter ihnen vermögen die festesten Dinge (3. B. iftreifte und getrochnete ober hartgefrorene Fuchsidaver) durch Hämmern mit dem Schnabel munderecht zu verarbeiten. Sie bleiben das ganze Jahr i und und durchziehen bom Berbst bis 311111 rühling Wälder, Gebuich, Baumgarten und Alleen t oft durch Baumläufer, Aleiber, Goldhähnchen, pedite vermehrten Trupps, fie in regelmäßiger Biedertehr justematisch absuchend. Durch Berzehren on Camereien schaden fie nur unter besonderen mftanden, plündern 3. B. Buchelschuppen und nt seitlichem Loch auf benachbarten Bäumen auf, verdient gemacht hat, in Betracht:

n einfachen Reihen abgeschnürt werden und ben Pilg unter denen dann die leeren Sullen in Mengen liegen. Huch auf Saatbeeten werden fie wohl schädlich, fallen aber nicht in Flügen ein. Beibes ift leicht zu verhindern. In Dohnenstiegen beeren fie oft gange Reihen von Dohnen aus, ohne fich zu fangen. Benn fie Bauminofpen zerhaden, was ihnen neuerdings zum Vorwurf gemacht wird, fo find dieje von Inseften befallen und ohnedies verloren. Ihr forftlicher Nuten ist weitaus überwiegend, recht= zeitiges Aushängen von Riftkaften in bedrohten Gebieten und Singewöhnen burch aufängliche Fütterung daher zu empfehlen. Wenn im Winter Ufte und Zweige von angefrorenem Schnee, ftartem Duftanhang, Rauhreif umgeben find, leiben fie große Not und gehen in Menge ein. Um biefe Zeit ist es angezeigt, sie mit an Schnüren gereihten Spedwürseln zu süttern; jedoch nicht länger als unbedingt nötig, um sie nicht ihrer nüglichen Tätigfeit zu entziehen. Unter ihren Feinden ist wohl der ichlimmite (namentlich für die Schwang-M.n) der Heher; auch Raubvögel, besonders der Sperber stellen ihnen, Marder, Wiesel, Fuchs und Mäuse der Brut nach. Abgesehen von den Goldhähnchen (und den neuerdings zu den Min gestellten Kleibern, j. Baumklette) leben bei uns 6 häufige Arten, alle gur Unterfamilie der Parinae gehörig:

1. Rohl=Mt. (Parus major L.), größte Urt; an der gelben Unterseite mit schwarzem Längsftreif allein schon fenntlich. In Laub= wie Nadelholz, nicht fehr hoch; brutet in Baumhöhlen. Greift fogar schwächere Bögel an, denen sie das Gehirn aushackt.

2. Tannen-Mt. (P. ater L.), fleinere Husgabe der ersteren ("kleine Kohl-Mt."), doch statt grün grau. statt gelb weißlich; der schwarze Bruftstrich fehlt. Radelholzvogel.

3. Sauben=Mt. (P. cristatus L.), mit hober ipiger, schwarz und weiß gezeichneter Saube. Nadel= holzbogel.

4. Sumpf=Mt. (P. palustris L.), oben bräunlich= grau, Oberfopf schwarz; unten weißlich. Laubholz; zumeist niedrig, gern im Gebüsche. 5. Blau-M. (P. coerúleus L.), schön blau und

gelb gezeichnet. Gewandteste, Laubholz vorziehende

Art, hoch in den Kronen.

6. Schwanz-M. (Aegithalus caudatus L.), weiß, schwarz und violettbräunlich; Ropf weiß; Schwanz stufig feilförmig, über förperlang, die drei äußeren Federn mit weißen Reilflecken. Neft ein großer, funftvoller, freier Beutelbau mit feit= lichem Eingang. Gier nur fehr schwach geflectt. Fruchtbarfte Art. Lebt ausschließlich von Insetten. Durchstreift die Gegend nur in einzelnen geschlossenen Familien. Im Laubholz, doch wie die übrigen Minarten auf bem Strich auch im Radelholz.

Melampsora. Gattung der Roftpilze, beren Teleutosporenlager (Fig. 394t) eine zusammenhängende, meist in Form schwarzer Flecken oder Struften erscheinende Schicht unter den Epidermiszellen der Rährpflangen, oder auch zwischen jener und der Kutikula bilden. Uredofporen einzeln auf den Bafibien, mit ftachelwarziger Membran, von Baraphnien (Fig. 394 p) begleitet. Acidien (Caeoma) ohne Gulle (Beridie). Dier fommen jolgende Arten, aden die Bucheln, sie mit den Fugen festhaltend, um deren Erforschung sich namentlich S. Mebahn

a) auf Beiben: M. Amygdalinae auf ber pureae (Burpurweibe), M. Ribésii-Auritae (Ohr-Mandels und der Lorbeerweide, autözisch. Alle folgenden Arten find beterogiich und von diefen



Queridmitt durch ein von Melampsora befallenes Weidenblatt. eo Evidermis der Cherfeite: en Evidermis der Unterfeite: m Meiorhall: u Urzoirven: p Parartwien: t Telentojvoren. Stark vergr.

bilden ihr Caeoma auf den Nadeln der Lärche, ihre Teleuto= und Uredoiporen auf den nachgenannten Weidenarten: M. Larici-Pentandrae Corbeerweide,

M. Lárici-Capraearum (Calweide, auch Dhrweide), M. Larici-epitea (Korbweide, Dhrweide u. a.), M. Lárici-Daphnóidis (Reifweiden, Fig. 398). Die übrigen Arten verhalten sich bezüglich der Teleuto-



Fig. 395. Afpenblatt mit ben Teleutofporenlagern von Melampsora pinitorqua. (Aus Hartig, Bflanzenfrantheiten.)

zeugen ihr Cacoma: M. Abieti-Capracarum Tub. dem noch vor: M. Magnusiana mit Cacoma an Salweide auf den Nadeln der Weißtanne: M. dem Schöllfraut (Chelidonium), und M. Rostrupi Evenymi-Capraearum (Sale, Chr. und Weritweibe mit Cacoma auf bem ausbauernden Bingeltram auf bem gemeinen Spindelbaum; M. Ribesii-Pur- Mercurialis perennis; auf ber Schwarze und ber

Werit- und Calweide, und M. Ribesii-Viminali-Rorbweide auf Johannisbeer = und Stachel beersträuchern: M. Allii-Salicis albae (Weiß weide) und M. Allii-Frágilis (Bruchweide) au Laucharten; M. Galanthi-Frágilis (Bruch- uni Lorbeerweide) auf dem Schneeglocken; M. Orchidi Repentis (Ohr= und Kriechweide) auf Knaben fräutern: M. alpina (Kraut= und Quendelweide auf dem gegenblätterigen Steinbrech.

b) auf Pappeln: M. pinitorqua auf ber Air (Fig. 395), auch auf der Gilberpappel, erzeugt als Caeoma die Rieferndrehfrantheit, am hau figsten in 1-10 jährigen Kiefernschonungen. 26: jungen Trieben zeigen sich Anfang Juni in de Rinde erst blaß- bann goldgelbe, ichlieflich auf plagende und die Pilgsporen verstäubende Stellen da die Rinde hier bis zum Holzkörper abstirt: während der Trieb in jeinem gejunden Teile net in die Länge wächst, muffen entsprechende Arum mungen eintreten (Fig. 396). Reichliche Pilzen: wickelung fann die Triebe toten. Lit.: R. Hartis Lehrb. d. Pflanzenfrantheiten. M. Larici-Tremulaauf der Hipe, auch auf der Gilber- und der Grau pappel, jowie M. Lárici-populina auf der Schwarsder Buramiden= und der fanadischen Pappel, auch auf der Baljampappel (P. balsamifera, befalle: als Caeoma die Radeln der Lärche (Fig. 397)



Fig. 396. Gipfel einer burd Melampsora pinitorqua beschäbigten Riefer. (Que Bartig, Bflangentrantheiten.)

und Uredoiporenbildung wie die vorigen; doch er- Auf der Alipe und der Silberpappel fommen außer

aljampappel auch M. Allii-populina mit Cacoma Huf den Radeln diejer Begenbejen gelangt nun ber ora. M. betulina f. Melampsoridium.

Melampsorella, Gattung der Roftpilge, von elampsora (j. d.) durch die Entstehung der (ein=



ı. 397. Lärchennabeln mit bem Caeoma ıer Melampsora Lárici-Trémulae. (Aus Hartig, Pflanzentrantheiten.) (Rat. Gr.)

zelligen) Te= den Oberhaut= zellen der Hähr= pflanze, die bleiche Färbung der Teleuto= sporenlager und die gleich

den Acidien mit einer Hülle (Beridie) um= gebenen Uredo= lager ver=

ichieden. M. Cerástii Pers. (M. Caryophyl-

earum DC.) mit Teleutosporen und Uredo auf ichiedenen Relkengewächsen (j. d.), erzeugt als ecidium elatinum" die Krebsbeulen und

Berenbesen der Weißtanne. Das Mucelium perenniert zwischen den Zellen der Rinde bon Stämmen und Alften und bewirft hier zunächst eine abnorme Bermehrung des Holz= sowie Rinden= gewebes, jo daß die be= fallenen Stellen als

tonnenartige An= ichwellungen hervor= treten (Fig. 399) und insbesondere den Wert der Stämme erheblich

beeinträchtigen. Stellenweise stirbt die rissig gewordene Rinde ab, und es ist nun= mehr eine weitere Berstörung des Holzes durch Zutritt von Luft und anderer Pilze (Polýporus Hartígii, J. Löcherpilz, Agáricus adiposus, j. Blätter= pilz) ermöglicht, wo-Wind= durch Schneebruch begünstigt wird. Erfolgt die Infektion in der Hähe einer Anoipe, jo bringt das Mincelium auch in das Gewebe dieser und

rjacht das unter dem Namen Herenbesen bette abnorme, aufrecht emporwachsende und allseitig verästelnde Sproßsuftem (i. Fig. 240, urichten, sich also negativ geotropisch verhalten. steinartige Struftur besiten. Da sie in der Regel

ıf Laucharten. — M. Goeppertiana f. Calyptó- Pilz alljährlid) zur Fruchtbildung (Fig. 15, S. 12); auf der Oberfeite der Radeln, die fich bon normalen durch geringere Große und hellere Farbung untericheiben, ericheinen gunächst Spermogonien, bann, an der Unterseite, Ende Juni die Acidien, deren leutosporen in Sporen verstäuben; bald darauf fallen auch die betreffenden Radeln ab, der Herenbesen ift sonach jommergrun. Die Sporen übertragen ben Bilg wieder auf Relfengewächse. Dieje Berenbejen fonnen durch 20 und mehr Jahre lebend bleiben. — Der lange unbekannt gebliebene Wirtswechsel des Aecidium elatinum und die Bugehörigfeit diejes Bilges zur M. Cerastii wurde erft 1901 von E. Fischer in Bern entdedt und fast gleichzeitig auch durch v. Tubeuf mittels gelungener Insettionsversuche nachgewiesen. Mit Dieser Entdeckung aus neuester Beit



Fig. 399. Längsichnitt burch eine 31 jahrige Beigtannenbeule, die im 4 jährigen Alter burch Infettion entstanden ift. (Aus hartig, Pflanzentrantheiten.) (Nat. Gr.)

fonnte die bisherige Literatur über Arebs und Hegenbesen der Tanne noch nicht rechnen. — Lit.: de Barn, Botan. Zeit., 1867; Beije, Mündener Forft-

fiche Sefte, 1891; Sed, Der Weiftannentrebs, 1894.
Melampsoridium, Gattung der Rigftpilze, von Melampsora (j. d.) durch behüllte Acidien und ebensolche Uredolager verschieden. M. betulinum, mit Uredo und Teleutofporen auf Birten, erzeugt auf den Radeln der Lärche das Aecidium Laricis.

Melanismus, schwarzes Haar- und Federfleid

bei normal andersgefärbten Arten.

Melaphur heißt eine nicht gang icharf abgegrenzte Gruppe von Ernptivgesteinen, welche aus einem innigen Gemenge von Labrador, Angit oder 309), bessen (im Bergleiche mit gesunden Sornblende mit Magneteisen bestehen und bald re) Zweige das Bestreben haben, sich sentrecht dichte, bald porphyrartige, blasige oder mandel-

Melampsora Lárici-

hnoidis auf einer Reif= 2 (Salix acutifolia Willd.); bendes Blatt mit Sporen=

n; b ein stellenweise bereits

odnetes Blatt; c Sporen-nahe dem Blattfickgrunde n Stengel. (Aus Hartig, izenkrantheiten.) (Rat. Gr.)

hnóidis auf

buntler gefärbt find, so haben die Mie oft große | Neubildungen an und in der Pflanze entwickel: Albulichkeit mit Bajalten, unterscheiden sich aber von diesen durch das Fehlen der Olivinförner, sowie durch ein mehr feinförniges als dichtes Geffige: außerdem find die De.e meift von geringerem ipeg. Gewicht als Bajalt. Die oft auftretenden Memandelfteine enthalten in den Blasenräumen Calcit. Begen seiner großen Särte wird Dt. zu Mählsteinen sowie zum Chauffeeban verwendet. Die Verwitterungsprodufte und der daraus gebildete Boden find analog benen des Bajalts (j. b.).

Melden, porzeitige vereinzelte und nicht anhaltende, den Beginn der Brunft- und Balgzeit anzeigende (meldende) Schreie und Balglaute der

Siriche und Auerhähne.

Melioration neunt man die Berbefferung der physifalischen Eigenschaften des Bodens durch Lockerung, Entwässerung, Tiespflügen — im Gegenjat zu der die chemischen Eigenschaften andernden Düngung.

Meltan, j. Dehltan. Membran, f. Belle.

Mengedünger, f. Rompoft.

Mennige, Blei-Dt., ift ein aus Bleiornd bestehendes rotes Pulver, welches wegen seiner giftigen Eigenschaften zum Schutz bes Nabelholzjamens gegen Bögel mit gutem Erfolg angewendet wird. Der Samen wird leicht angeseuchtet, mit M. überstreut und mit der Hand jo lange umgerührt, bis jedes Samenforn einen leichten roten Abergug hat. Mit 1 Pfund M. zu 40 Pfg. fann man 6-7 Pfund Camen farben.

Mergel ist ein inniges Gemenge von Ton (f. d.) mit kohlensaurem Kalf und zuweilen mit fein zer-teiltem Sand, wobei in dem Mengenverhältnisse Diefer Bestandteile große Schwantungen obwalten. Im allgemeinen nennt man einen Raltstein von über  $20^{\circ}/_{\circ}$  Ton "Kalf-M.", während ein Gehalt von  $70-80^{\circ}/_{\circ}$  Ton den "Ton-M." charafterisiert; außerdem unterscheidet man "Sand=M.", "Dolomit= Mt.", "bituminose Mt.", wenn Quarzsand rejp. fohlensaure Magnesia und Bitumen in bemertens= wertem Grade in einem Mt. auftreten. Die Struftur der Mt. ift bald bicht, bald schieferig oder erdig, ihre Sarte ift geringer als jene der Raltsteine, die Farbe fehr verschieden, zuweilen find fie bunt geflectt. M. lager treten in vielen Formationen auf, vor allem im Reuper, Jura und der Kreide= gruppe, zuweilen finden fie fich in mächtigen Lagern, öfters aber nur in beschränkter Ausdehnung. Wegen jeines Reichtums an Pflanzennährstoffen, seiner gunstigen physikalischen Eigenschaften und jeines Kaltgehaltes liefert Dt. einen fehr fruchtbaren, loderen Boden und fann gur Berbefferung faurer Boben und überhaupt vieler ichlechter Bobenarten mit großem Vorteil verwendet werden, jein Vorkommen ist daher in landw. Hinsicht von großer Wichtigkeit.

Merikarpien, f. Frucht. Meriftem, Teilungs- oder Neubildungsgewebe heißt foldes Gewebe der Pflanze, welches - im Wegenfate zu dem aus ihm hervorgegangenen, fertig ausgebildeten Danergewebe (f. Bewebe) — aus noch jungen, zur Begetationszeit sich durch Teilung ver- | dessen Bellen rechtwinkelig zur Oberfläche sehr ge mehrenden, ihrer (jehr verschiedenartigen) Hus-bildung erst entgegengehenden, plasmareichen, bun-

sich aus Mt.; aus solchem bestehen die fortwachsender Enden (Begetationspunkte) der Sproffe und Wurzeln

das Rambium und das Phellogen (i. Rort), der jog. "Rallus" (j. d.) und die Reimlinge der Samen. Das Mt. der Reimlinge und alles aus diesem unmittelbar ab= stammende Mt. wird



von dem aus La=

0

Fig. 400. 9. Wurzelipipe. Meriftemzellen aus eine (Rad) Rienit-Gerloff

renchym (f. d.) durch Zellteilung nachträglich ent standenen Folge=Mt.

Merulius, f. Hausschwamm.

Mesokarp, f. Frucht. Mesophyst heißt das blattgrünreiche Grund gewebe der Blätter; dasselbe ift entweder an alle Seiten des Blattes von gleichem Bau und nimm



Querichnitt durch ein im Connenlichte erwachien Buchenblatt (start vergr.). pp Palisabenzellen, sol. Schwammparenchom, mit weiten ichrafserten Zwischensel räumen, n Gefäßbündel. (Nach Stahl.)

nur nach innen an Blattgrüngehalt ab (jo 3. 9 bei den Radeln der Fichte, Riefer), oder, wie bi dorsiventralen Blättern, an den entgegengesepte Blattflächen ungleich. In letterem Falle wir die Lichtseite (fast stets die Oberseite) eingenomme



Fig. 402. Queridmitt burch ein Buchenblatt von sehr ichattige Stanbort bei gleicher Bergrößerung wie Fig. 401. Bebeutwert der Buchstaben wie bort. Zwischengelträume auch in soberen Blatthälste weit und zahlreich. (Nach Stahl.

von Palijadenparenchym, d. h. einem Geweb streckt sind und nur enge Zwischenzellraum zwischen sich lassen; dadurch wird möglichst vie wandigen Bellen (Fig. 400) besteht. Alle vielzelligen Bandsläche zur Unterbringung der im wandständige Brotoplasma liegenden Blattgrünförner gewonnen. Das Gewebe der Unterseite hingegen besteht aus Edwamm= ober Lückenparendhm, d. h. aus weniger Nattarunreichen Zellen von unregelmäßiger, in der flächenansicht des Blattes fast sternförmiger Betalt, zwischen welchen sich zahlreiche große, luftührende Zwischenzellräume hinziehen, daher die ellere Färbung der Blattunterseite. Diese verhiedenartige Ausbildung erreicht bei normalem lichtgenusse des Blattes den höchsten Grad; bei zu hwacher Beleuchtung erfolgt sie nur unvollkommen, pie sich ichon äußerlich an der ungleichen Derbheit nd Farbe, 3. B. der Buchenblätter von besonnten nd beschatteten Zweigen, zeigt (Fig. 401 u. 402). Méspilus, s. Mispel.

Meffen des Stammholzes mit und ohne Rinde, Die Rinde hat bei der Berwendung der Stammölzer feinerlei Wert und sollte deshalb auch nicht t den Raufpreis als Nugholz eingerechnet werden. in der Mefftelle follte also die Rinde entfernt ierden, wenn fie auch fonft am Stamme belaffen nird. Im großen Durchschnitt beträgt die Rinde 0% der Holzmasse. Um die Holzmasse nach der ällung mit der berechneten vergleichen zu können, ruß dieser Betrag dem Fällungsergebnis zugeschlagen

Mekband (Spannmaß), ein Instrument zum deffen der Baumumfänge fowie zu Längenmeffungen. us dem gemessenen Umfange läßt sich nämlich e Kreisfläche nach  $\frac{\mathrm{u}^2}{4\pi}$  finden. Das M. besteht is einem gefirniften Pergamentstreifen ober Leinandbande, 1-2 cm breit und 2-5 m lang. Das ne Ende besitt oft ein icharfes Satchen, um es die Baumrinde eindrücken zu können; das andere ibe ist an eine kleine Walze befestigt, welche itten in einer aufgeschnittenen dosenförmigen ipjel jo befestigt ift, daß das Band beliebig einib ausgezogen werden fann. Die Rapfel ift von 113, Leder oder Metall. Das Mt. selbst besteht ich öfters aus Stahl. Das M. ist in em geteilt, lers sind auch die den gemessenen Umfängen tiprechenden Durchmesser (in em) oder Kreisslächen t am) angegeben. Ist der Querschnitt des Baumes der gemessenen Stelle kein Kreis, so sindet man

! Kreisfläche aus dem Umfang mit dem M. nessen immer etwas zu groß, weshalb auch das gegenüber der Kluppe nur eine untergeordnete ftliche Bedeutung hat. S. a. Umfangsmessung. Megbrettchen, ein von König empfohlenes ein= hes Instrument zum Messen der Baumhöhen

Söhenmesser).

Megkette (Doppelfette). Gie besteht aus ein= nen Gliedern von weichem Gisendraht, die an t beiden Enden hafenförmig umgebogen und ch Ringe fo miteinander verbunden find, daß Mbstand je zweier aufeinanderfolgender Ringe mund die Kettenlänge 20 m beträgt. Die izen und je 5 m sind durch größere Ringe behnet. Die an den Enden der Rette angebrachten nge nehmen die mit konischen eisernen Schuhen Duerriegeln versehenen hölzernen Rettenstäbe Behn Martierstäbchen oder Rettennägel dienen u Bezeichnen ber Endpuntte.

Beim Gebrauch ber Rette, wozu zwei Mann orderlich, find folgende Regeln zu beachten:

a) Die zu messende Linie ift durch Absteckstäbe genau zu martieren (mindeftens 3 Stabe).

b) Die Kette muß genügend angespannt fein. c) Die Kettenstäbe muffen stets vertifal und genau in der zu messenden Linie stehen. (Gegenfeitige

Kontrolle der Rettenzieher.)

d) Der hintere Kettenstab foll genau wieder an der Stelle eingestedt werden, welche der vordere Rettenstab einnahm und das Martierstäbchen be-

e) Die Neigung des Terrains muß berücksichtigt werden.

In letter Beziehung empfiehlt es sich, für jede Rettenlänge den Reigungswinkel mit Silfe eines am hinteren Rettenftabe angebrachten Gradbogens zu meffen und die horizontale Kettenlänge (L cos α0) entweder mittels Tabellen zu bestimmen, oder diefelbe mit Benutung eines im borderen Rettenstabe befindlichen Maßstabes, welcher die Ror= rettion für die verschiedenen Reigungsgrade ber Rettenlänge enthält, im Terrain zu bezeichnen. Das Markierstäbchen ist alsdann in horizontaler Ber= langerung ber Retten an ber Stelle einzusteden, welche der Magstab für die unter ao geneigte Rettenlänge angibt.

Da die Länge der Mt. sich leicht ändert, indem Glieder und Dien fich ausschleifen, jo muß die Rette öfters geprüft, die Anderung entweder in Rechnung gestellt oder durch Korrettionsschrauben beseitigt werden. Zur Prüfung auf ihre richtige Länge ist auf einer ebenen Bahn (Holzbahn, Lehmtenne) eine Länge von 20 m mit einem Brägisionsmaßstabe genau abzumeffen und die Endpuntte durch Stifte zu bezeichnen. Zwischen diesen wird die Rette ausgespannt und ihre Lange durch zwei auf den Endringen befindliche Striche martiert. Auf einer cbenen Stelle ber zu vermeffenden Forftfläche wird bann bas richtige Dag ber Rettenlänge burch eingeschlagene Pfähle niedergelegt und hiermit die Rettenlänge täglich verglichen.

Durch Vergleich mit Grundlinien-Messungen ist die Genauigkeit der Dt. zu 1/1000 auf festem, zu 1/500 auf gang hartem ober sumpfigem Boben er-mittelt. Die Gliederkette ift nicht eichungsfähig, mittelt. sie darf bei Längenmessungen nicht mehr angewandt werden, welche gerichtliche Anerkennung erheischen

(Eigentumsgrenzen 2c.).

Mekknecht. Mit diesem Ramen bezeichnet Dt. R. Pregler ein "populäres und universelles Meß= und Berechnungs-Brieftascheninstrument" von Lappdeckel, welches auch zu forstlichen Söhen= und Flächen= berechnungen, Winkelmeffungen und Nivellierungs= arbeiten 2c. verwendet werden foll. Die Borgüge dieses mit vielem Zahlenmaterial überladenen Instruments schildert Prefler in einem 755 Seiten umfassenden Werte unter dem Titel: "Der Mt. und jein Brattifum".

Mehlatten, prismatische ober gylindrijde, 3 bis 5 m lange, in Dezimeter geteilte Stabe von gut ausgetrodnetem, gerade gewachsenem, in DI getränftem Solze, mit Olfarbe angestrichen, an einem Ende mit Stahlblech beichlagen und am anderen in eine nicht zu scharfe Spige auslaufend. Gie werden als Längenmeßwertzeuge verwandt, wenn es fid um genaue Längenmeffungen, beispielsweise um die Bestimmung einer Bafis für eine größere

gen höherer Ordnung im gebirgigen Terrain handelt.

Um die M. genau in die Richtung der zu messenden Linien bringen zu können, werden in biefer Abstedftabe zunächst eingestellt und eine Degichnur ausgespannt, auf welcher Abschnitte von je 5 m fenntlich gemacht sind, damit man auch zu= gleich eine Kontrolle für die richtige Zählung der Latten hat. Beim Messen sind mindestens zwei Latten erforderlich, die abwechselnd mit den Enden genau aneinander gelegt werden. Die Reigung bes Terrains wird entweder in der Weise berücksichtiat. daß man die Latten durch eine aufgejette Libelle oder Gebwage und untergeschobene Reile horizontal stellt und alsdann das Abloten des Endpunftes der Latte jorgfältig vornimmt (Staffelmeffung), oder daß man die Latte unmittelbar auf den Boden legt, ben Reigungewinkel einer jeden Lattenlänge mit Setwage und Gradbogen-Einrichtung bestimmt und die horizontale Länge durch Lattenlänge mal cos des gemeisenen Reigungswinkels ermittelt. Bei geneigter Lage der Latten ift darauf zu halten, daß der Dorn der einen Latte die Mitte des Endquerschnittes ber anderen Latte berührt. Bei forgfältiger Messung darf der Fehler höchstens 1/10000 betragen.

Die Prüfung der Latten geschieht mittels der Prazifionsmaßstäbe. Alls größte Abweichung einer 5 m langen, aus Holz gefertigten Latte find 8 mm

Megpunkt. Unter Dt. verfteht man in der Sol3= meßtunde und insbesondere bei dem Pregler'ichen Rubierungsversahren aus Grundstärke und Richt= höhe diejenige Stelle am ftehenden Baume, an welcher sich der Wurzelanlauf (Schenkelholz) nicht mehr bemerklich macht und an der man den Durch= meffer (Grundstärke) des Baumes behufs Rubierung desjelben abzugreifen pflegt. Prefiler nimmt den M. etwa in Kopshöhe an, während man bei der

Kluppierung der Bestände die Kluppe nach neueren Bereinbarungen der forit= lichen Bersuchsanstalten 1,3 m über dem Boden

(Brufthöhe) anzusegen pflegt, auf welche Sohe sich dann auch die Kreis= flächenfumme der Bestände begieht.

Megpunkthohe nennt Brefiler bei feinem Stamm= fubierungsverfahren die Entfernung zwischen bem Stockabichnitt und bem Megpuntt; fie beträgt ca. 1-1.3 m.

Mehtisch ift ein Tisch, auf bessen mit Papier überzogener Platte Direft

verjüngtem Maßstabe aufgenommen werden. Die wesentlichsten Teile sind das Gestell, das Zeichen= brett und eine Borrichtung jum Bifieren und Ausziehen der Bifierlinie.

1. Das Gestell (Fig. 403). Auf dem Scheibenstative wird ein Dreifuß befestigt, bessen Mittel- richtung gur Bestimmung und Konftruttion t.

Mormesjung ober um die Mesjung von Polygon- ftud (B) entweder die Bertikalachse ober eine Buchse vorstellt, in welcher sich die Vertikalachse der Grundplatte (W) dreht. Durch drei Schrauben (a) fann das Zeichenbrett auf der Grundplatte befestigt werden. Eine fräftige Klemmvorrichtung mit der Klemmidraube (K) dient zur Feststellung



Fig. 403.

bes Zeichenbrettes und eine Mifrometer- ober Differentialichraube zur feineren Bewegung.

2. Das Zeichenbrett ober die M. platte if ein gutes Reißbrett, welches, um das Werfen gi verhindern, zwedmäßig aus mehreren Platten vor Ahorn= oder Lindenholz so zusammengesett ist daß die Holzfasern sich freuzen. An der unterer



Fig. 404. Rippregel.

im Felde Flächen in ihrer Horizontalprojektion nach | Seite enthält das Brett einen eingelegten Metal ring mit den drei Muttern zur Aufnahme de Befestigungsschrauben (a). Die obere Fläche, weld gang eben fein muß, wird mit gutem Beicher papier unter Verwendung von Eiweiß überzoge.

3. Die Rippregel (Fig. 404), d. i. die Bo:

Bifierlinien, besteht aus einem Fernrohre jum parallel, findet man verschiedene, fo ift die Saffte Bisseren und einem Lineal zum Ausziehen der Früher hatte man hierzu nur bas Bisierlinie. Siovterlineal. Das Lineal von Holz oder Messing ägt eine senkrechte Metallfäule, welche an ihrem beren Ende eine wagerechte Drehachse des Fernohres enthält, mit welcher das lettere rechtwinklig erbunden ist. Das Fernrohr, meist zum Distanceteffen eingerichtet, läßt sich in einer Vertifalebene uf- und niedertippen und die Reigung seiner ptischen Achse gegen die horizontale an einem öhenkreise messen (Söhen= und Tiefenwinkel). In er Regel ist mit dem Lineal noch eine Drien= erungsbuffole und eine Dojenlibelle berinden und auch ein verjüngter Transversalmaß= ab auf der oberen Fläche des Lineals angebracht. 4. Die Einlotzange oder Lotgabel (Fig. 405) ent zur Bestimmung von Bunkten (Bildpunkten) if der Mt. platte, welche lotrecht über den betr. errainpunkten liegen.

Um einen auf dem Terrain abgesteckten Winkel BC mit dem Dt. zu zeichnen, stellt man den isch über dem Scheitel B horizontal auf (Fig. 406).



ft, und gieht mit einem harten Bleiftift eine feine tie am Lineale aus. Dreht man hierauf das Lineal iter um b, bis das Fadenkreuz das Signal C fit, und gieht wieder eine Linie b c am Lineale, ift abc der zu zeichnende Winkel. Auf diese ije fonnen um den Bunkt b noch mehrere jenfel von Winfeln ausgezogen werden. legen des Lineals an den Punkt b, sowie das Sziehen der Bisierlinien (Rapons) muß genau hehen.

mit Megtisch.

für Horizontalaufnahmen ist bei der Rippel zu untersuchen: a) ob die optische Achse htwinklig zur horizontalen Achse ift, ob die horizontale Achse genau horizonist, sobald die Tischebene horizontal. ife beiden Prüfungen werden analog denen beim

20dolit ausgeführt (f. Theodolit). für Vertikalwinkelmessungen ist zu prüsen, die Libellenachse parallel der optischen Achse ist. geschieht dies dadurch, daß man denselben der Differenz gleich der Reigung beider Achien und durch Berichieben des Fadenfreuzes in vertifaler Richtung zu berichtigen.

Die Genanigkeit des M.es ift größer als die der Bouffole, aber bei weitem geringer als die des Selbst bei gutem Mapparate und sorgfältiger Arbeit kann man bei jedem Winkel doch einen Fehler von etwa 3 Minuten vorausießen. hingu fommt weiter, daß bei häufigem Stationswechsel (Umfangsmethode) die gleichzeitige Bentrierung und Drientierung des Instrumentes zu viel Zeit beansprucht. Für größere, genaue zu viel Zeit beausprucht. Für größere, genaue Baldvermessungen in der Ebene, im Sügellande und Mittelgebirge hat baher ber Mt. seine Be-beutung verloren, bahingegen wird er zur topographischen Aufnahme des Landes im fleinen Maßstabe und im Auschlusse an die Landestriangulation. fowie bei Messungen im Hochgebirge mit steilem, felsigem Terrain von einigen Staaten (Schweiz) noch bevorzugt, weil hier die durch den M. erhaltenen Plane bezüglich ihrer Genauigkeit dem 3wede der Vermesjung hinreichend genügen und die Bermessungstoften bedeutend geringer ausfallen, bei polygonometrischer als Theodolitmeffung. (Instruktion für die Topographen der königlich Landesaufnahme, preußischen Berlin. und Sohn.)

Mektischblatt, Rarte im Maßstabe 1:25000. in Breugen herausgegeben bon der Blankammer der königl. Landesaufnahme, im Hauptvertrieb der Berlagsbuchhandlung R. Gifenichmidt zu Berlin. Jede Karte trägt Ramen und Rummern; zur Auffindung der gewünschten Nummern sind Über-sichtskarten herausgegeben. Die Meßtischblätter sind gut zur Herstellung von Forstwirtschaftstarten mit zu benuten.

Metallbarometer, f. Aneroibbarometer.

Metamorphofe der Pflanzen nennt man die im Verlaufe der phylogenetischen Entwickelung mit Anderung der Funktion eintretende Anderung der Geftalt einzelner Teile. Go find z. B. die Blatt= gebilde, auch manche Dornen und Ranten, meta= morphosierte Laubblätter, andere Dornen und Ranken metamorphosierte Zweige.

Meter (Stab), die Grundlage des Längenmaßes, ift eine Länge, welche gegen Ende des 18. Jahr= hunderts durch die Pariser Atademie als der 10 millionste Teil des Erdquadranten (oder 40 milli= onste Teil des Erdumfanges) berechnet wurde. Obgleich die neueren Untersuchungen von Bessel nachgewiesen haben, daß die damals berechnete Länge des Erdquadranten wegen der nicht genügend getannten Ausdehnung der influierenden Abplattung der Erde nicht genau war, so hat man dieselbe doch beibehalten, weil die Größenbestimmung der Erde auch heute noch nicht abgeschlossen ift. Die Teilung des Mt.s ift die dezimale. Es gelten folgende Längenmaße:  $1 \, \mathfrak{M}$ . (m) =  $10 \, \mathrm{dm} = 100 \, \mathrm{cm} = 1000 \, \mathrm{mm}$ ; 10 m = 1 Dm (Deta-Mt., Kette), 100 m = 1 Hm (Hetto-Mt.), 1000 m = 1 km, 7500 m = 1 Meile (neue deutsche).

Methoden der Ertragsregelung zerfallen in titalwinfel vor- und rudwarts migt; ergeben folgende Gruppen, beren einzelne Berfahren in behierbei dieselben Berte, so sind beide Achsen jonderen Artikeln besprochen sind:

1. Alltefte Dt .:

a) Flächenteilung,

- b) Brovortionalschlageinteilung,
- c) Maffenteilung.
- 2. Fachwerts=Ml .:
  - a) Flächenfachwerk, b) Massenfachwert,
  - c) tombiniertes Fachwert,
- d) unvollkommenes Fachwert.
- 3. Normalvorrats=Mt.:
  - a) österreichische Kameraltare.
  - b) Subers Berfahren,
  - c) Sundeshagens Berfahren,
  - d) Carl Heners Berfahren, e) Karls Verfahren,

  - f) Brenmanns Berfahren.

4. Zuwachs=M .:

- a) nach dem Haubarkeits = Durchichnitts= | zuwachs (Methode von Maurer),
- b) nach dem Durchschnittszuwachs des fonfreten Alters (Methode von Martin),
- c) nach dem laufend=jährlichen Zuwachs (Methode von Krauß und die französische méthode du controle).

- 5. M. der Reinertragstheorie: a) die Bestandeswirtschaft nach Presser und Judeich.
  - b) das Verfahren von Wagener. c) das Verfahren von Tichh.

Methylaskohos, j. Holzgeist. Retozisch, j. Heterözisch. Rehger's Näherungsmethode der Bestandesfubierung beruht bloß auf der Auszählung eines Bestandes, von welchem dann die drei stärksten und sieben schwächsten Stämme gemessen und fubiert werden; der Inhalt ist dann gleich dem Produtte aus Stammzahl mal dem zehnten Teile ber ge-fundenen Masse obiger 10 Stämme.

Meute, eine Anzahl Hunde, die gewohnt find,

gemeinsam (auf Sauen) zu jagen.

**Rever,** Johann Christian Friedrich, Dr., geb. 17. Jan. 1777 in Eisenach, wurde 1799 Lehrer an Cottas Forstichule in Zillbach, 1805 an der Affademie Dreißiggader, trat 1808 in baperische Dienste, war 1818-1848 Regierungs= und Kreis= forstrat in Ansbach, wo er 2. Febr. 1854 starb. Er schrieb u. a.: System einer auf Theorie und Erfahrung geftütten Lehre über die Einwirfung der Naturfrafte auf die Produktion 2c. der Forftgewächse 2c., 1806; Forstbirektionssehre, 1810, 2. Aust. 1819; Der frühere und der bermalige Stand der staatswirtschaftlichen, forstlichen und Haushühner) und vernichtet zahlreiche Bruten von rechtlichen Berhältnisse bei den Waldungen und Feld- und Sumpsvögeln; greift Fische, aber auc Jagden in Deutschland, 1851.

Midfit, Robert, geb. 24. Febr. 1818 in Deutsch= Paulowit in Ofterr. Schlesien, geft. 24. Oft. 1898 311 Hietzing, war 1844 Revierjäger in Freiwaldau, 1845 Oberförster in Hoftaltov, 1847 Forstmeister in Laas, 1850 Forstmeister in Radolz, 1852 Professor an der Forstichule in Lusse, 1855 Direktor der Forstschule in Weißwasser, 1859 Direktor in Ausse. 1872 übernahm er die Leitung des forstechnischen Departements im Ackerbauministerium in Wien als Dberlandforstmeister mit dem Titel eines Ministerial= rats. 1875—76 war er zugleich Dozent an der Eden leicht von jedem anderen eines ähnlich große

Saushaltungsfunde, 1859, 2. Aufl. 1880; Beleuchtung der Bregler'ichen Grundfage, 1861. 1874-77 gab

er das "Zen= tralblatt für das gesamte Forstweien" heraus. 1882 wurde er Re= dafteur der öfterr. Biertel= jahrsichrift für Forstweien.

Mikropule. i. Samen=

anlage.

Milan, Milvus (3001.). Mittelgroße Tagraubvögel (f. Raubvögel) mit großem, an



Robert Midlik.

Ropf und Hals langettlichem Gefieder; Schnabel an der Burgei fast gerade, gegen die ftarthatige Spite feitlich qusall getwe, gegen die jaurigatige Spige feiting zufammengedrückt; Flügel sehr groß; Fänge schwach, Tarsen sast zur Hälle besiedert, Zehen kurz mit nur mäßig großen, wenig gekrümmten Krallen: Stoß lang, breit, gegabelt ("Gabelweihen"). Ma-jestätisch schwebender Flug; jagen auf freien Felderr und am Wasser; ergreisen ihren Raub nicht im Klug sondern überfallen ihn im Sturz von oben herab fallen aber auch gern auf Aas; Horft auf Bäumen 3 weißliche, im durchicheinenden Lichte grune braun geflectte Gier. Bei uns 2 Arten:

1. Roter M. (Königs = M.), M. milvus L. (regalis Briss.). Beibchen 66 em lang, Flügelbreite 155 cm; Männchen etwas kleiner. Haube roftrot. Stoß minbestens 6 cm tief gegabelt ichwach gebändert; die große Gabel im Flugbilt deutlich. Sommervogel. Stellt sich früh (Marz ein, verläßt uns September, Ottober. Horft au hohen Laub- wie Nadelholzbäumen, groß, flach, mi Halmen, Moos, Wolle, aber auch allerlei Lumper ausgelegt; die faulenden Speiferefte verbreiten einer etelhaften Geruch. Ab Mitte April legt das Weibdier 3 (4) Eier, die es 3 (nach anderen 4) Wocher bebrütet. — Der rote M. ist ein träger, schwer fälliger, feiger Bogel, jagt aber tropbem anderei Ranbvögeln, selbst dem schnellen Tanbenfalten oft ihre Beute ab, schlägt kleinere bezw. jung Sänger, Bögel (besonders junge Enten, Ganje un zahlreiche Mäuse, Maulwürse, Keptilien, Amphibien und größere Insekten. Er liebt Gegenden, is denen größere Wälder mit freien Flächen abwechiel und Waffer nicht fehlt. Der Schaden überwies den Rugen.

2. Schwarzer M., M. korschun Gm. (ater Gm. Krähengröße; Sauptfarbe tiesbraum; Stoß mi 9—11 dunkelbraumen Binden, nur 2,4 cm tief ge gabelt. Im Fluge werden die Flügel adlerarti gestreckt; der ausgebreitete Stoß läßt keine Gabelun mehr erkennen, ist jedoch an den scharfwinkelige Bochichule für Bodenkultur. Schriften: Forfil. Raubvogels zu unterscheiben. Der Stoß bes flügge

ungen Vogels mit tief dunkelbraunem, gelblich-braun ängs gestectem Gesieder der Unterseite besitzt noch eine Gabelung, äußerste Steuersedern vielnehr ürzer als die mittleren. Wasserstächen sind Bewingung seines Vorkommens. Sommervogel; im Besten seltener oder nur auf dem Juge. Kommt im Frühling etwas später, verläßt uns mit dem roten R., dem er in seiner Lebensweise gleicht, doch sit er gewandter und dreister als dieser, sein Flug eichter. Schlägt ebenfalls Fische, Sängetiere, junges Vassersselfigel u. a. Vögel, plündert bodenständige Lester. Schädlich.

Misan, Jagb und Fang. Der rote wie der chwarze M. lassen sich nur ichwer beschleichen, ihre örlegung geschieht nur am Horft und auf der trähenhütte. Die Horste sind selten übernäßig och, so daß sowohl die Alten, wenn sie von den einern abstreichen oder, falls der Jäger sich versteckt, zenn sie den Jungen Fraß bringen, als auch diese, zenn sie auf den Kand des Horstes treten, mit der

flinte erlegt werden fönnen.

Nach dem Uhu stößt der rote M. hestiger und nhaltender als der schwarze, der sich nie lange ushält, beide haken aber nicht auf, beobachten auch ie Hitte ichars. Der Fang des M.S gelingt im Tellersignen, welches in seichtem Wasser aufzustellen, für en roten M. mit einer toten Ente, für den hwarzen mit einem Fische zu befödern ist. Jenen ingt man auch, wenn das Tellereisen auf einer uf einem Pfahle besestigten Holzscheide angebracht nd mit Laub eingesüttert wird. Soll das Stoßarn Unwendung sinden, so müssen, do der M. nkrecht stößt, Areuzleinen darüber angebracht sein. uch der Habichtsforb wird mit Erfolg angewendet.

– Vit.: Winchell, Handb. f. Jäger; Riesenthal, Seidwerk.

Milchsaft im eigentsichen Sinne, d. h. Federharz kautschuf) enthaltend, und in gegliederten oder ngegliederten Köhren vorkommend, findet sich bei nieren forstlichen Kulturpslanzen nicht, wohl aber eim Feigenbaum, Maulbeerbaum, Dleander. Bei tanchen Uhornarten, bejonders beim Spig- und eim Feldahorn, kommt ein milchig trüber Saft in sgeschlossen, übereinanderstehenden Schläuchen or; ähnliche, überdies sehr gerbstossreiche Elemente nden sich beim Holunder im Umkreise des Markes, o sie, eingetrocknet, als rotbraune Längöstreisen chtdar sind.

Minderjährigkeit. Das R.-Str.-G.-B. von 876 beftimmt:

§ 55. Wer bei Begehung einer strasbaren Handung das 12. Lebensjahr nicht vollendet hat, kann egen derselben nicht frasrechtlich versolgt werden. § 56. Ein Angeschuldigter, welcher zu einer eit, als er das 12., aber nicht das 18. Lebensjahr Mendet hatte, eine strasbare Handlung begangen at, ist freizusprechen, wenn er bei Begehung rielben die zur Erkenntnis ihrer Strasbarkeit koverliche Einsicht nicht besaß.

§ 57. Wenn ein Angeschuldigter, welcher zu ner Zeit, als er das 12., aber nicht das 18. Lebenss aber von größter Wichtigkeit, daß er alle jene the vollendet hatte, eine strasbare Hardbare Hardbare Hardbare derzelben die zur Ersugen hat, bei Begehung derzelben die zur Ersugen hat, bei Begehung derzelben die zur Ersugen hat, bei Begehung derzelben derzelben die zur Ersugen hat, bei Begehung derzelben derzelben die zur Ersugen hat, bei Begehung derzelben der Elischen der Pflanzemvurzeln aufurchniber sind. Deshalb werden dei Vodenanalhsen die sog. dissuch Vannendung: . . . 2c. 4. ist die Hardbare von größter Wichtster wird bei Pflanzemvurzeln aufurchniber sind.

Bergehen oder eine Übertretung, so kann in besonders leichten Fällen auf Verweis erfannt werden.

Diese Bestimmungen sinden nun auch bei den Forststrasgesetzen Amwendung, und es würden angesichts der häusigen Forstsrevel durch Kinder insbesondere jene des § 55 sehr bedenklich sein, wenn nicht gleichwohl Wittel zur Bestrasung der zivilsverantwortlichen Personen zur Versügung ständen. Ein solches Wittel gibt zunächt der § 361 des R.-Str.-G.-B. an die Hand, welcher bestimmt:

"Mit haft wird bestraft, 9. wer Kinder . . . . von der Begehung von Diebstählen, sowie von der Begehung strasbarer Verletzungen der Zollmid Steuergesetz, der Gesetz zum Schutze der Forsten, der Feldfrüchte, der Jagd oder Fischerei abzuhalten unterläßt. Die Vorschriften dieser Gesetze über die Haftbarkeit für die den Täter tressenden Geeldstrasen oder anderen Gegenseistungen werden hierdurch nicht berührt. — Statt der Haft fann auch auf Geldstrase bis 150 . Werkant werden". —

Rann nun ichon an der Sand diefer gesetlichen Bestimmung mit Strafe vorgegangen werden, fo bieten die meiften Forftgesetzgebungen auch noch anderweite Mittel hierzu. Go bestimmt bas preuß. Forstdiebstahlgesetz von 1878 im § 12, daß für nicht strafbare Minderjährige die gemäß § 11 jenes Gesetes haftbaren Berjonen zur Zahlung der Strafe, Kosten und des Wertersates als unmittelbar haftbar zu verurteilen sind. — Der Art. 100 des baher. Forstges. von 1852 bestimmt, daß der Räufer oder sonstige Erwerber von Walderzeugnissen, von welchen er wußte oder nach Beschaffenheit der Umftande wissen konnte, daß fie durch Frevel erlangt wurden, mit einer dem doppelten Wert jener Gegenstände gleichen Geld= ftrafe belegt wird. — Der Rachweis, daß die Eltern 2c. in den Besits der entwendeten Gegenstände gekommen find, wird in den meiften Fällen geführt werden fonnen, und es fann in solchem Falle mit zweifacher Strafe nach Forst= und Reichsftraf-Gef. gegen die ersteren vorgegangen werden. - Ahnliche Bestimmungen treffen wohl and die übrigen Forstgesetzgebungen, bieten die Möglichkeit, die haftbaren Berjonen als Unftifter, Begünstiger, Hehler zu bestrafen, so daß durch die obigen Bestimmungen des R.=Str.=B.=B. eine Gefährdung des Waldes infolge der Straflofigkeit durch Kinder begangener Forstdiebstähle nicht besteht (f. auch Saftbarfeit).

Alineralboden nennt man im Gegensatz zum Hunns die Gesamtmenge der unverbrenutlichen Bodenbestandteile, welche teils aus vollständig verwitterten Gesteinsteilchen (Feinerde), teils aus nur unvollkommen mechanisch zersseinerten und noch in chemischer Zersehung begrissenen Fragmenten des Grundgesteines bestehen. De nach der petrographischen Beschaffenheit des letzteren wird die chemische Ausammenschung des M.s. außerrordentlich verschieden sein, z. B. in Kalf-, Ton- oder Sandovden (f. d.). Für die Fruchtbarfeit eines Vodens ist es aber von größter Wichtsafeit, daß er alle jene Mineralstosse enthalte, welche die Pslauze zur Ernährung bedarf, und zwar in einer jolchen Form, wie sie für die Pssagenwurzesn ausnehmbar sind. Deshalb werden bei Vodenanalvsen die sog. dischalb werden bei Vodenanalvsen die sog. dischalb

1,15 jpc3. Gewicht löglich find, getrennt von dem bald eine mehr gruppen = oder horstweise; burch Mand an Gesamtnährstoffen für sich untersucht und bestimmt. Alle gröberen Gesteinsbroden, Gerölle, Gruß, haben für den augenblidlichen Bedarf ber Pflanzen feine Bedeutung, sondern nur die in ber Feinerde enthaltenen, aufgeschloffenen Stoffe. Einen Begriff von den in verschiedenen Bodenarten enthaltenen Mineralftoff-Miengen (in falter Galgfäure löslich) geben folgende Bodenanalhsen in Brozenten:

reihenweise Rultur ergibt sich bisweilen eine volltommen regelmäßige Mijdung in Schlägen.

Bestandesmischungen sind ferner dauernd, wenn fie bis zur Saubarfeit der Bestände fortbestehen, oder vorübergehend, wenn eine Holzart nur als Schubholz, als Fülls oder Treibholz gedient hat und nach Erfüllung dieses Zweckes allmählich entfernt wird. hier haben wir nun lediglich die dauernden Mischungen im Auge, bez. der vorüber-

|      | Buchen                                                                                            | boben                                                                                             | Riefer                                                                                            | пьобен                                                                                            | Riefernboden im                                                                        | Heideboden<br>der                                                                |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
|      |                                                                                                   | im Speffart auf                                                                                   | Pfälzer Walb.                                                                                     | Lüneburger<br>Heide.                                                                              |                                                                                        |                                                                                  |
|      | Obergrund                                                                                         | Untergrund                                                                                        | Obergrund                                                                                         | Untergrund                                                                                        |                                                                                        |                                                                                  |
| kali | 0,0256<br>0,0175<br>0,0098<br>0,0800<br>0,0597<br>0,0022<br>0,5585<br>0,0133<br>1,4855<br>81,7780 | 0,0711<br>0,0490<br>0,0187<br>0,1520<br>0,0639<br>0,0165<br>1,4660<br>0,0222<br>1,9230<br>83,9820 | 0,0179<br>0,0144<br>0,0080<br>0,0140<br>0,0199<br>0,0057<br>0,5200<br>0,0085<br>0,9555<br>87,9530 | 0,0277<br>0,0250<br>0,0148<br>0,0300<br>0,0157<br>0,0194<br>0,7844<br>0,0097<br>1,5266<br>87,0450 | 0,0171<br>0,0078<br>0,0099<br>0,0299<br>0,0123<br>0,0119<br>0,8016<br>0,0350<br>0,4944 | 0,0083<br>0,0123<br>0,0200<br>0,0059<br>0,0065<br><br>0,0382<br>0,0056<br>0,0856 |

wesentlich durch seinen Gehalt an Phosphorfaure, Rali und Ralt bedingt ift, da die anspruchsvollere Buche auf ben hieran armeren Bodentlaffen nicht mehr gedeiht, jondern der genügsameren Riefer den Plat räumen muß.

Mineralstoffe, f. Afche und Mineralboben. Mischbestände. Gemischte Bestände bilden den Gegensatz der reinen, nur aus einer Holzart bestehenden Bestände, indem sie aus zwei oder mehr Holzarten zusammengesett find. Sie treten in der Ratur und bezw. dort, wo die Sand des Menschen noch nicht störend eingegriffen, viel häufiger auf, als reine Bestände, und je besser der Standort, je mehr Holzarten zusagend, desto reicher pflegt die Mijchung zu fein; extreme Standortsverhältniffe beeinträchtigen lettere, schließen sie oft nahezu aus; wir erinnern an die fast reinen Fichtenbestände in Sochlagen der Gebirge, die Föhrenbestände auf dem Sand, die Erlenbestände auf Bruchboden. Aber auch die Hand des Menschen hat — absichtlich oder durch wirkschaftliche Maßregeln — an vielen Orten an Stelle der gemischten Bestände reine treten laffen; durch Kahlichlagwirtschaft verschwanden Buche und Tanne aus den Fichtenbeständen (Thüringen), Buche und Eiche aus den Föhren (norddeutsche Ebene), durch gleichheitlich gestellte Dunkelichläge die Eiche aus den Buchenverjüngungen (Speffart), durch die gleichalterigen Bestände die Pyrus-, Prunus-, Sorbus-Arten aus dem Laubwalde. Die Forstwirtschaft unserer Tage bemüht sich, nun wieder gemischte Bestände an Stelle der reinen zu setzen.

Gine Mijdung fann nun fein: gleichmäßig, wenn die ben Bestand bildenden Solzarten in annähernd gleicher Menge vorkommen, ober un= gleichmäßig, in welchem Fall die eine Holzart Die herrichende, die anderen die in größerer oder geringerer Bahl eingemischten, bei vereinzeltem Borkommen felbst nur eingesprengten find. Die mischter Walbungen in der Mehrzahl ber Walle Mijdung ift ferner bald eine einzelftändige, jenen ber reinen Beftande übertreffen.

hieraus ergibt fich, daß die Bonitat des M.s gehenden auf die Artifel: "Schutholz, Bullholz" verweisend.

Welche Borteile bieten die gegenwärtig wieder angestrebten gemischten Bestände? Gie gewähren eine vollständigere Ausnutung des Bodens, indem jede Ortlichkeit des Bestandes mit der passenosten Holzart bestockt werden kann; erhöhen ferner die Rutholzproduktion, indem fie die Erziehung der vertvollen Lichthölzer — Eiche, Föhre, Lärche, auch Ahorn und Siche —, die im reinen Bestand bei höherem Alter durch Bestandesverlichtung beeinträchtigt wird, durch Mischung derselben mit bodenschlißenden Schattenhölzern ermöglichen. Die Mehrzahl dieser Lichthölzer erwöglichen. Die Mehrzahl dieser Lichthölzer erwöglichen Schattenhölzern ermöglichen. Mijchung auch zu schöneren und aftreineren Schäften, jo 3. B. Eiche und Föhre in Mischung mit der Buche

Gemischte Bestände leiden ferner erfahrungsgemäß in geringerem Grade durch die mannigfachen Relamitäten, denen die Waldungen ausgesett find, als die reinen: flachwurzelnde Holzarten erhalten durch tieferwurzelnde Schutz gegen Stürme (Fichte durch Buche und Tanne), Radelhölzer mit Laubholzbeimischung sind in minderem Mag durch Schnee und Duft gefährdet. Insettenschäden treten ftete in ausgedehnten reinen Beftanden am verheerendfien auf, ebenso wird die Feuersgefahr für reine Nadel holz= (Föhren=) Bestände abgeschwächt durch Laubholzbeimischung. Selbst mancherlei Pilzkrantheiten treten in gemischten Beständen weniger auf als in reinen, so nach R. Hartigs Mitteilung die Rot und Burzelfäule der Fichte und Föhre in mit Laubholz gemischten Beständen. Endlich werden durch gemischte Bestände die

mannigfachen Bedürfnisse des Marktes vollständiger befriedigt als durch reine, und hierdurch, wie durch die reichere Produktion und Nutholzlieferung direkt, durch die Verhütung der Gefährdungen und Beichädigungen indirekt wird der Gesamtertrag ge

auernden Mijchung aber werden zu betrachten

ein:

1. Rufagende Standortsverhältniffe für alle in Frage kommenden Holzarten; bestimmte klimatische iber Bodenverhältnisse können die eine oder andere onst zwedmäßige Mischung ausschließen (jo z. B. vie Einmischung der Eiche in Buchenbestände des Bebirges oder auf flachgründigerem Ralt).

2. Die zu mischenden Holzarten mussen sich in gleichem Umtrieb bewirtschaften lassen, da sonst urch das frühere Ausscheiden der einen Holzart ichte und ludige Bestände entstehen wurden.

3. Die Mijdung muß die Möglichkeit der Eraltung der vollen Produttionstraft des Bodens ieten. es joll fich in derfelben wenigstens ein odenschützendes Schattenholz finden, und Mijchunen von Lichthölzern allein sind daher fast stets

4. Annähernd gleiche Wachstumsverhältniffe erichtern die Mischung, sichern deren Erhaltung, jährend andernfalls leicht die eine Holzart, und war in erster Reihe die langjamwüchsigere, erdrängt wird. — Durch mancherlei Magregeln, doranbau, horstweise Mischung, Reinigungshiebe, Zahl besonderer Bestandssormen, kann die forstliche unft das Gedeihen und die Erhaltung bedrohter olzarten sichern.

Die Regeln für Erziehung und Behandlung geischter Bestände muffen aus den Gigentumlichkeiten er einzelnen Holzarten, ihrem eigenen Verhalten gen Frost und Site, Licht und Schatten einerseits ib ihrem gegenseitigen Verhalten, Wachstum : der Jugend und in späterem Alter, Licht-durfnis, Kronenbildung, Nugungsreife anderseits geleitet werden; allgemeine Regeln lassen sich

nach hierfür nicht aufftellen. Als Mischformen des Hochwaldes, welche teils der Natur sich häufig vorsinden, teils von r Forstwirtschaft in der Boraussezung passender tandörtlichkeit angestrebt werden, mögen nun Igende erwähnt und kurz charakterisiert sein:

1. Buche mit Eiche, eine vortreffliche Mijchung, e Buche als bodenschirmender Grundbestand, die the als wertvolle Rutholzlieferantin dienend und 18 einzeln, vorwiegend aber horstweise unter mutung der besten, frischesten Bodenpartieen der Bielfach treten zu dieser iteren beigemischt. ischung noch die Nadelhölzer: Fichte, Föhre, Lärche, i der Schlagergänzung möglichst zahlreich auf alle iden und geringeren Bodenstellen eingebracht, als thhölzer den seinerzeitigen Wert des Bestandes jöhend. — Die Eiche pflegt horftweise in den eiten Umtrieb zur Erzielung ftarker Ruthölzer ergehalten zu werden — Einzelüberhalt hat fich nig erfolgreich gezeigt; schon beswegen muß die chennachzucht möglichst horstweise geschehen, ebenso er auch zum Schutz ber Eiche gegen die fie in :len Ortlichkeiten ftark bedrängende, ja überichsende Buche.

Als besondere Form dieser Mischung erscheint : Eichenlichtungsbetrieb mit Buchenunterbau auf tem, allenthalben der Eiche zusagendem Boden; den rein begründeten Eichenbestand wird im -60 jährigen Alter die Buche durch Unterbau gebracht und wächst bei höherem Umtrieb der

Mis Boraussetungen einer zwedmäßigen Gide selbst teilweise noch in ben Sauptbestand ein. S. Lichtungsbetrieb.

2. Buche mit Uhorn, Gide, feltener Ulme, eine Mijchung für frijden Gebirgsboden, bei welcher durch letitgenannte Holzarten bas Erträgnis bes Buchenwaldes erhöht werben fann, jedoch nicht in dem ausreichenden Mage, welches im Intereffe der Rentabilität gefordert werden muß, fo daß noch weitere Mijchhölzer, meist wohl Fichte oder Tanne, fich zugesellen muffen. Die Einmischung bes Ahorns und ber Eiche joll in fleinen vorwüchsigen Horsten geschehen, da einzelne und gleichalte Individuen der feitlichen Bedrängung leicht unterliegen.

3. Buche mit Fichte und Tanne, vielen Gebirgswaldungen auftretende empfehlenswerte Mischung. Vorhandenen reinen Buchenbeständen sucht man die genannten Ruthol3= arten bei ber Verjungung reichlich beizumischen. und zwar die Tanne durch horstweisen Vorbau. die Fichte durch reichliche Einpflanzung nach der Räumung; besteht die Mijdjung bereits, so sollen bei der Berjüngung die wertvollere Fichte und Tanne vorwiegen, einige Buchenbeimischung (bis 25 %) um des Schutzes gegen Sturm, Schnee, Insetten

willen beibehalten werden.

4. Buche mit Fohre ober Larche. Holzarten erhöhen den Wert des Buchenbestandes und erwachsen einzeln oder in tleinen Sorften vorwüchsig beigemischt zu fehr wertvollen Stämmen; sie werden durch Lückenpflanzung in die Buchenichläge eingebracht. — Von großem Wert ist die Buche als bodenschützendes Unterholz in Föhrenbeständen, neuerdings durch Unterbau vielfach in jolche eingebracht.

5. Eiche mit anderen Laubhölzern, eine Mischung. die in frischen Flugniederungen bisweilen vorkommt

und auch nur dorthin pagt.

6. Eiche mit Föhre, eine Mijdung, die als Lichtholz mit Lichtholz fich nicht empfehlen wird und bei den fo verschiedenen Bodenauspruchen, Wachstumsverhältniffen, Reifezeiten beider Solzarten nur ausnahmsweise vorkommen wird; anders, wenn sich die Buche als drittes Glied zugesellt; Buchengrundbestand mit Eichenhorsten und einzelner oder horstweiser Föhrenbeimischung bildet manchenorts fehr wertvolle Bestände.

7. Tanne und Fichte. Dieje früher in Gebirgswaldungen häufige Mijchung ift durch Rahlichlagbetrieb mit nachfolgender Fichtenpflanzung an vielen Orten verschwunden, bedauerlicherweise, da sie eine sehr empsehlenswerte Mischung ist; die sturmfestere Tanne dient der Fichte als Schut, ist wenig durch Injetten gefährdet, erleichtert die natürliche Ber-Die Erhaltung diefer Mijchung ware jüngung. daher stets anzustreben und ift durch Anwendung

der natürlichen Verjüngung zu erreichen.

8. Fichte und Föhre, eine häufig auftretende Mijdung, bald als vorherrichender Fichtenbestand mit einzeln oder gruppenweise beigesellten ichonen Föhren, bald als vorwiegender Föhrenbestand mit gleichaltem, überwachsenem Fichtennebenbestand, von bem fich nur einzelne Stamme oder Sorfte bem Sauptbestand beigesellen; lettere Bestände find meift burch gleichzeitige Caat oder Pflanzung beider Solzarten entstanden, erftere durch Musfüllung ber Luden in Fichtenschlägen mit Fohren, durch Auflug

der letteren in der geräumten Fichtenverjungung. Deibe Formen der Mischung find je nach Stand-

Brilichfeit am Blate.

9. Lärche in Mijdung mit Rabelhölzern. Sie fordert stets Vorwüchsigkeit, joll fie nicht durch seitlichen Druck bald zu Grunde gehen und, von Fichte und Tanne im Buchse eingeholt, bald aus dem Bestand ausscheiden. Mit der Föhre als einem Lichtholz wird man fie nur ausnahmweise mischen, Sichtons finden sich Mischungen von Fichte, Föhre und Lärche, durch gleichzeitige Saat entstauden, in jüngeren Beständen nicht selten vor, wobei die Fichte die Rolle des Bodenschutzholzes zu spielen pstegt. — Lit.: Körig, Die gemischten Holzbestände; Gaper, Waldbau, 4. Aust.; ders., Der gemischte Wald.

Mifpel, Méspilus germanica L., Strauch ober fleiner Baum aus der Familie der Apfelfrüchtler



Sig. 407. Mijpelgweig mit reifen Fruchten.

(i. d.) mit ungeteilten Blättern, einzeln endständigen wurzel, mehr und mehr umwächst (Fig. 410). Aus Blüten, fehr langen Reldzipfeln, weißer Krone, gelben Staubbeuteln und lederbraunem, im teigigen



ig. 408. Frucht der Mijvel, b im Querichnitt, e ein Steinfern, d berielbe burchichnitten. Rach Robbe.)

Zustande genießbarem Steinapfel (Fig. 407 n. 408). Stammt aus Perfien, fommt in Deutschland nur tultiviert und verwildert vor.

28iftel. Viscum album L., immergrüner diözijcher Strauch, welcher parafitisch auf verschiedenen Baumen (besonders auf Obstbäumen, Lappeln, Weißtannen, Riefern, nur fehr felten auf ber Gide) machft und jeiner Unterlage Waffer und in Diesem gelöfte. aus dem Boden stammende Rahrstoffe entzieht. während er in seinen grunen Blattern im Lichte jelbsttätig organische Substanz erzeugt. Der Stamm mit stets grüner Rinde verästelt sich dichasisch und trägt längliche, verfehrt-eiformige, lederartige Blätter (Fig. 409); die Blütengruppen schließen die Triebe des vorhergehenden Jahres ab. In den männlichen Blüten find Die gahlreichen Pollenfäce den Verigonblättern aufgewachsen, in den weiblichen ift ber Fruchtknoten unterständig und wird zu einer erft im folgenden Frühjahr reifenden weißen Beere, welche einen grünen, flach breiedigen Camen einschließt,

der nur am Lichte zu feimen vermag. Infolge des höchft flebrigen Fruchtfleisches bleiben die von beerenfressenden Bögeln an den Bweigen abgeftreiften Camen an jenen haften, wo sie alsbald keimen und in das Gewebe ihrer Nährpflanzen die "Hauptwurzel" treiben. Diese wird hier im zweiten Jahre von den neuen Holzschichten umschlossen und daburch jum ersten "Genter", ber gleich einem Markstrahle in ber Kambialzone des Zweiges fich entsprechend verlängert. Aus dem in der Rinde gelegenen Teile ber Hauptwurzel entstehen nun eine Angahl Seitenwurzeln, die in der Längsrichtung des Zweiges sowohl nach abwärts als auch nach aufwärts weiter wachsen und von denen ebenfalls Genter bis gum Holzförper gesendet werden, der fie weiterhin, wie die Haupt-

den Rindenwurzeln entstehen auch Adventivsproffe,



Fig. 409. Miftel. 1 Zweiglicht mit Blattern, Blutenfand und reifen Beeren; 2 weiblicher Blutenftand; 3 manntet Blute; 4 weibliche Blute im Längeschnitt; 5 reifer Came in

welche nach außen hervorbrechen. Werden die re: den Burgeln der Mt. durchzogenen Rindenteile is Borke verwandelt, jo sterben die Burzeln samt den Aber Berechnung und Bedeutung der Mittel- oder Senfern ab; außerdem gehen die Senfer gu Grunde, wenn die sie umgebenden Holzschichten in Kernholz übergeben. Un Stelle der Genter finden fich dann radial verlaufende Hohlräume im Holze, die diesem den Nutholzwert nehmen (Fig. 411).

Mittagslinie (Meridian), f. Azimut.

Mittelhölzer heißen in Bahern und in einigen underen Forstverwaltungen (auch bei Preßlers Normalsormzahlen) die Bestände der III. Alters= laffe, welche das zweitjungfte Viertel der Umtrieb3= eit umfaßt.

Mitteljagd, seitens der Landesherren in einigen Bändern vor Aufhebung der Jagdregalien den

ig. 410. Wurzeln ber Mistel in Kiefern= 113. Die Nindenwurzel wächst mit ihrer pite e im Bastgewebe b, zeigt nach innen Senter, nach außen Burzelbruttnofpen b Ausschläge. Der alteste Teil ber ib Ausichläge. indenwurzel ift ber toten Borferegion a a jon nabe gerudt. Bei e Senter einer reits in die Borteregion eingetretenen indenwurzel. (Aus hartig, Pflanzen= frantheiten.)

Grokarund= besitzern be= günstigungs= weise gestattetes Jagen der nach= benannten, von der reservierten hohen Jagd ab= gezweigten und in den betreffenden Jagdord= nungen be= stimmten Wild= arten, als: Schwarz= und Rehwild, Wölfe, Luchse, Birt= und Saselgeflügel. Mittel-

schnepfe, j. Schnepfe. Mittel-

idule, j. Unter= richt. Mittelsproß, das Ende beim

Hirschgeweih oberhalb des Eisiproffes, bezw. wo dieser fehlt, oberhalb des Augen= iproffes.

Mittelstamm. Muster-, Mo-

Man versteht darunter ell- ober Probestamm. inen Stamm, welcher bezüglich einzelner oder aller ie Holzmasse des Bestandes bildenden Faktoren als 28 Mittel (etwa der Stämme eines Bestandes oder ner Stärfeflaffe besfelben) betrachtet werden fann. in M. fann 3. B. den mittleren Inhalt aller Stämme nes Bestandes (arithmet. mittlerer Modellstamm) der einer Stärkeklaffe (Rlaffenmodellftamm) reprafen= eren, in einem anderen Falle aber auch die mittlere leftandeshöhe zum Ausdruck bringen. Man wählt 1 der Bestandesichätzung häufig Musterstämme aus nd kubiert dieselben, um aus deren Inhalt auf den uf die mittlere Formgahl ichtießen gu tonnen. haue durch Schneijen oder Meibenpflangungen be-

Modellstämme f. Bestandesidiagung, ebenso über mittlere Bestandeshöhe i. Bestandeshöhe.

Mittelvifier, bas mit einem Einschnitte verjehene

Visier der Büchse, f. Bisier.

Mittelwald. Sinsichtlich ber Forsteinrich= tung ersordert diese Betriebsart eine verschiedene Behandlung, je nachdem der Schwerpunkt der Wirtschaft mehr in die Erziehung des Oberholzes behufs Anzucht von wertvollen Aughölzern ober in den schlagweisen Betrieb des Unterholzes verlegt wird, 3. B. wenn letteres als Gichenschälmald



Uftftud ber Beigtanne, jum Teil entrindet, von "Centern" der Miftel burchlöchert. Fig. 411.

genutt wird. Im erfteren Falle muffen genaue Massenaufnahmen der Oberhölzer und Berechnungen des daran erfolgenden Lichtungszuwachses erfolgen, jo daß mindeftens für die beiden erften Berioden genügende Anhaltspunkte für die Saubarfeitsertrage gegeben find, wovon die bei normaler Dberholzstellung verbleibenden Massen der jüngeren Alassen in Abzug fommen mussen. Im zweiten Falle nähert fich das Berfahren gang dem Flächenfachwerfe, wie es für den Niederwaldbetrieb sich entwickelt hat, ja es werden sogar Proportionalinhalt des Bestandes ober auch aus deifen Bobe ichtage mit dauernder Beteichnung der Sahresgefinnter holzarten (Ahorn, Birfen, Lärchen, Fichten) rechter Weije bewirtschaftet, jo wird ber Geminn bur Schlaggrenzen nicht selten angewendet, wo- burch das Oberholz stein überwiegender sein. Die bas relativ wenige Oberholz nur eine accessorische Letteres wächst infolge des freien Standes, der Bedeutung hat und in der Regel bloß für den Reitabschnitt ähnlich wie die Auszugs= und Machhiebshölzer im Hochwald taxiert wird. Bit .: Schuberg, Bur Betriebsftatif im D.; Beife, Die Tagation des Mles; Rraft, Alber die Ertrags= regelung des M.es.

Mittelwald (waldb.). Wie der Name besagt, steht der M. in der Mitte zwischen Hochwald und Niederwald; er ist eine Verbindung beider Betriebs= arten in der Weise, daß auf derselben Fläche neben bem durch Stockausichläge gebildeten und Brennholz liefernden Unterholz das ein höheres Allter erreichende, vorwiegend aus Kernwüchsen bestehende und Rutholz liefernde Oberholz erzogen wird, hervorgehend aus dem Überhalt einer entsprechenden Anzahl wüchsiger Stangen bei dem jedes= maligen Abtrieb des Unterholzes, die man bas doppelte bis 5 fache Alter des Unterholzes er= reichen läßt. — Steigerung des Ertrages durch Nugholzerziehung ist der Zweck dieser Betriebsart gegenüber der reinen Niederwaldwirtschaft; von geringerer Bedeutung ist die Beihilse des Oberholzes zur Bestandeskomplettierung mittels des abfallenden Camens.

Der Mt. ist hervorgegangen aus gemischten Laubholzwaldungen, welche im Plenterbetrieb be= wirtschaftet und dergestalt überhauen wurden, daß schließlich die durch Nutung jungerer Stämme in überwiegender Menge ericheinenden Stockaus= ichläge eine die Wirtschaftsweise bedingende Rolle fpielten; für die auf folche Beife entstandenen, aus gleichaltrigen Stockausschlägen und ungleichaltrigen Kernwüchsen bestehenden unregelmäßigen Waldungen hat dann die Forstwirtschaft bestimmte Regeln aufzustellen gesucht, dieselben unter dem Namen des Mes in eine planmäßige Wirtschaftsform übergeführt. Seltener wohl und erst in späterer Zeit sind Mittelwalbungen durch plan-mäßigen Überhalt aus reinen Riederwaldungen hervorgegangen.

Der Mt. erfordert in erster Linie Standörtlich= feiten, in denen die zahlreichen geringwertigen Sortimente des Unterholzes, das Aftholz des Dberholzes entsprechenden Absatz finden; er fordert ferner einen guten, tiefgrundigen Boden von ent= sprechender Frische, da hierdurch einerseits ein gunftiger Buchs des Oberholzes, anderseits die Fähigfeit des Unterholzes zum Ertragen der Beschattung bedingt ist. Ist der Boden an sich geringer, oder wird die Bodenkrast und Frische durch Streunutung, schlechten Schluß der Bestände 2c. beeinträchtigt, so geht der M. rasch zurück — ausgedehnte Mittelwaldungen sind und werden befanntlich durch Rultur in Radelholzbestände notgedrungen übergeführt, und die Fläche des M.es ift wohl allenthalben im Abnehmen.

ungehemmten Kronenentwickelung rasch zu bedeutender Stärfe heran, zeigt aber ftets geringere Länge und Aftreinheit, als die Stämme des hochwaldes; es erzeugt schweres, dauerhaftes, aber minder spaltbares Holz.

Bu Oberholz wählt man Holzarten, welche einerseits den geforderten Zweck der Nugholzproduftion zu erfüllen vermögen, anderseits das Unterholz nicht zu start beschatten - unsere Lichthölzer entsprechen beiden Forderungen am beften, und Eiche, Esche, Ahorn, auch Birke und Aspe sind deshalb die hauptsächlichsten Oberholzarten; vielfach wird auch die sehr geeignete Lärche als soldes nachgezogen. Rur als Notbehelf werden Rot- und Weißbuchen als Oberholz benutt.

Bur Refrutierung bes Oberholzes mahlen wir bei dem jedesmaligen Abtrieb des Unterholzes aus letterem eine entsprechende Bahl gut gewachsener, stufiger Stangen - Lagreiser - von obigen Holzarten, möglichst Kernwüchse, aushilfsweise auch Stockausschläge, in sachgemäßer Berteilung. Die Bahl derselben und bezw. die Menge des überguhaltenden Oberholzes ist zunächst bedingt durch die Wirtschaftszwecke — ob das Gewicht mehr auf Erziehung von Ruts- oder von Brennholz gelegt wird; durch die Güte des Bodens: guter Boden gestattet stärkere Überschattung; durch die Holzarten des Ober= und Unterholzes, endlich das Alter, welches man die Oberholzstämme erreichen lassen will, und schwankt hiernach sehr wesentlich. - Die Verteilung des Oberholzes fann auf durchaus gutem Boben eine gleichmäßige sein, bei wechseln-ber Bobengüte wird man auf geringeren Stellen weniger, auf besseren mehr Oberholz überhalten, jogar stellenweise Horste desselben.

Das Alter des Oberholzes ist bis zu gewissem Grade bedingt durch die Umtriebszeit des Unterholzes, von der dasselbe ein mehrfaches sein wird ob bis zu 3=. 4=. 5 fachem ansteigend. liegt in der Sand des Wirtschafters. Da alte Bäume ftarte Kronenentwickelung und dadurch auch ftarte Uberfchirmung zeigen, so läßt man nur eine kleine Anzahl der beften Stämme ein höheres Alter erreichen, die übrigen früher nutend. Hierdurch, wie durch den weiteren Umstand, daß die jüngeren Rlassen, aus welchen die älteren hervorgehen, stets einigen Abgang zeigen werden, ergibt sich von selbst eine Albstufung in der Weise, daß die ersteren im Oberholz stets wesentlich stärker vertreten sind, als die letteren. Für die einzelnen Oberholzklaffen hat man je nach ihrem Alter wohl auch besondere Benennungen, nennt jene vom 2. Umtrieb Laßreiser, vom 3. Oberftänder, vom 4. angehende Bäume, vom 5. Sauptbäume und wählt dann die Abstufung beispielsweise so, daß auf 1 hauptbaum 2 angehende Bäume, 4 Oberftänder und 8 Lasreiser treffen, demgemäß nur ein sich besonders Was den Ertrag des M.es betrifft, so steht erstärlicherweise dem Gewinn durch Oberholz ein
entsprechender Ausfall an Unterholz gegenüber,
der je nach Holzart, Standörtlichkeit, Menge und
Alter des Oberholzes daso größer, bald geringer
ist; ist der M. aber am rechten Standort und in
trieb des Unterholzes genußt werden sollen.

chattenertragenden Solzarten bestände; allein nachem aus demselben das aus Lichthölzern bestehende derholz hervorzugehen hat, durch Einpslauzung von solchen in die Schläge für entsprechende Re-rutierung des Oberholzes Sorge zu tragen ist, sird sich von selbst ergeben, daß sich im Unterholz ahlreiche Lichthölzer vorfinden. Neben denfelben richeinen dann Schattenhölzer, obenan die Weißuche, allerdings sehr wünschenswert; auch Rot-uche, Ulme, selbst Linde können vertreten sein. Die Umtriebszeit des Unterholzes schwantt zwischen 5-30 Jahren, die niedere dort üblich, wo der Schwerpunkt der Wirtschaft in die Erziehung von iöglichst viel Oberholz gelegt wird, das Unterholz tehr als Bodenschutholz dient, die höhere dann, jenn die Erziehung etwas stärkeren Brennholzes urch das Unterholz beabsichtigt wird. Kürzerer Imtrieb geftattet ftets ftarteren Uberhalt, da mit eigendem Alter des Unterholzes die Benachteili= ung besielben durch Beichattung wächst.

Bezüglich der Fällungen gelten nun folgende legeln. Zuerst wird das gesamte Unterholz nach orheriger Auswahl und Bezeichnung (burch Uminden mit Strohbändern) einer entsprechenden lngahl von Lagreisern (f. d.) nach den für die liederwaldwirtschaft geltenden und dort erörterten legeln gefällt; hierdurch gewinnt man erft die itiprechende Uberficht über das vorhandene Oberholz, ermeidet Zusammenschlagen des Unterholzes durch fteres. Sodann unterzieht man das vorhandene berholz einer genauen Mufterung, bezeichnet die Iten zu entfernenden Stämme, jowie jene jungeren, elche minder günstige Stammbildung, schadhafte itellen 2c. zeigen, und regelt dergestalt den weiteren berhalt; nach Fällung des Oberholzes werden idann die mit Rücksicht auf etwaige Beschädigungen i Fällung der ftarfen Stämme in etwas größerer ahl übergehaltenen Lagreiser auf die rechte Anzahl

busiert. Mis weitere Aufgabe ericheint nun eine entsprechende 'achbesserung der Schläge, insbesondere auf jenen itellen, wo stärkere Oberholzstämme zur Rugung imen, und ist hierbei burch Auswahl entsprechender olzarten und fräftiger Pflanzen besondere Rücksicht uf die nötige Refrutierung des Oberholzes zu ehmen; an Stelle ber im Riederwald vielfach verendeten Stuppflangen treten hier fraftige Lodenflanzen, selbst Salbheister und Beister. — Aber uch dem Oberholz ist entsprechende Pflege zu= durch schonende Beseitigung tief an= sjetter Afte, solange bieselben nicht zu ftart find, jent. durch Kurgung zu langer und dadurch ftart hattender Afte (f. Aufästung), in den nächsten Jahren ach der Källung auch durch Entfernung sich um= iegender Lagreiser, sowie der an den Eichen oft t großer Menge ericheinenden Bafferreifer. it.: Brecher, Mus dem Auen-M.; Samm, Der .usidilagivald.

Mittelziemer, f. Wildbret. Mittenffache oder Mittenquerstäche nennt man ei der Stammkubierung den in der halben Länge 23 Schaftes, Kloyes, der Settion 2c. liegenden merichnitt, wie er sich aus der hier liegenden

Bernalich bes Unterholges erichiene es aller ipielt namentlich bei ber Kubierung liegender ings wünschenswert, daß dasselbe vorwiegend aus Stämme nach der Huber'ichen Formel. sowie bei dem Settionsverfahren eine Rolle (f. Rubierungs= formeln). Ift die Mittenftarte eines Stammes d, jo ist die M.  $\gamma = \frac{\pi d^2}{4} = 0.785 d^2$ .

Mobel, gebogene, vorzüglich Gip-M. aus gebogenem Holze, Durch Berichraubung gufammengesetzt (Thonet'iche Industrie). Es wird hierzu allein das Buchenholz verarbeitet, beffer jungeres als altes, vollständig aft= und splintfreies Holz, das im Saft gefällt sein muß. Die Schneides Etablissements bringen dasselbe in Stäben von 1,8-3 m Länge und 5 bis herab zu 11/2 cm im Geviert in den Handel. Der Abfall beläuft fich hier bei Material von alten Stämmen oft auf 60 und 65%. Das Biegen geschieht im bampf= erweichten Buftande und ift heute felbst für Stärfen bis zu 10 cm möglich.

Modellichreiner, j. Tijchler. Modellstamm, j. Mittelftamm.

Modeltorf. jene Torfforte, welche durch Ginschlagen des präparierten Torfbreies in rektanguläre Modelformen gewonnen wird (f. auch "Torfnukung").

Molimaus, f. Wühlmäuse. Mostebeere, f. Rubus.

Mondringe heißen im Holzfürper von Eichen durch Stereum hirsutum (j. d.) hervorgerufene tonzentrische Bonen vorgeschrittener Bersetzung.

Mondvogel, Phálera bucéphala L., ein jdhvädj= lich gebauter Spinner von 4,5-6 cm Spannweite. Borderflügel gestreckt, perlgrau mit zahlreichen feinen Querwellen und Strichelchen, leicht kenntlich an dem schildförmigen, großen, blaggelben Fled an der Spige. Die bis zu 4 cm langen, 16 fugigen, ichwarzföpfigen, braunschwarzen, gelb gegitterten Raupen entblättern, bis zur letten Säutung in enger Gemeinschaft, einzelne Zweige verschiebener Laubhölzer (namentlich Birte, Linde, Giche, Weide, Pappel) und überwintern als Puppe ohne Koton in der Erde. Forstlich gleichgültig.

Monokotyledonen, auch Monototylen, Ginteimblättrige, Klasse der bedecktsamigen Gewächse mit folgenden Merkmalen: Der Embryo trägt nur ein Reimblatt, die Gefäßbundel des Stammes find über den Querichnitt des letteren zerftreut und geschloffen, daher findet fein tambiales Dickenwachstum ftatt; die Blätter sind vorzugsweise streifennervig (bod) tommen auch einnervige und netaderige vor), die Blüten vorherrschend nach der Dreizahl gebaut. Die wichtigften Bertreter der Dt. find die Grafer, Lilien und Palmen.

Monozisch, f. Einhäufig.

Monstrofe Geweihe und Gehörne, j. Widerfinnige Geweihe.

Moorboden entsteht aus den verwesenden vrganischen Resten von Pflanzen, die humoje Ablagerungen bilben und beren anatomische Struttur nicht mehr erkennbar ift; sie enthalten mindestens 200/0 humoje Stoffe und zuweilen reichlich Ralt (Wiesenfalk oder Alm), sind aber stets arm an Kali, meift auch an Phosphorfaure. Böden mit nur 8-10% Sumus neunt man humoje Candboden, ebent. Mergel- und Tonboden. Wird die oberfte Begetationsbecte entfernt, fo trodnet der robe Dt. Littenstärke berechnet. Die Ermittlung ber M. leicht aus und wird staubsörmig, fliegend, und

bisbet die jog. Millwehen, welche bei Nässe wieder Burgeln entbehrt. Durch die Befruchtung ber in ichlammig werden. Moorboben ift ein wesentliches Sindernis ihrer enthaltenen Eizelle entsteht aus diejer eine, gewöhnlich Ertragsfähigfeit.

Moore, j. Torf.

Moorhubn (jagdl.), j. Schneehuhn.

Die ausgedehnten Moore, welche Moorkultur. fich in Deutschland und insbesondere in der norddeutschen Tiesebene finden, sind vielsach und teil= weise mit recht befriedigendem Erfolg in landwirtjchaftliche Kultur genommen worden — in geringerer Musdehnung und mit geringerem Erfolg in forstliche. Die besseren Grünlandsmoore würden ja für dieselbe wohl geeignet sein, allein auf diesen ist der landwirtschaftliche Betrieb rentabler. Auf den Hochmooren aber zeigten die auf gebrannten Flächen angestellten Bersuche zuerst anscheinend befriedigenden Erfolg (jo auf dem Augustendorfer Moor, Reg .-Bezirk Stade), die Kulturen mit Riefern, Wennouthsfiefern, Fichten, Gichen, Birten liegen jedoch mit



Fig. 412. Bielgestaltige Marchantie; weibliche Pflanze mit ben Rapfelträgern. (2 mal vergr.)

Ausnahme ber Weymouthstiefern bald im Buchs nach und muffen im großen Ganzen als nicht befriedigend betrachtet werden. Gine fortgesetzte Düngung, die dauernden Erfolg versprechen würde, ift nicht möglich. — Die neuerdings vorgenommenen rationellen Entwässerungen auf dem Augustendorfer Moor haben jedoch guten Erfolg auf ben Buchs insbesondere ber Riefern gezeigt und scheint eine Sentung des Grundwafferstandes und gute Durch= lüftung bes Moores von großer Wichtigfeit zu fein.

Moosbeere, Oxycoccos palustris Pers. (Vaccinium Oxycoccos L.), zierliches Sträuchlein ber Torfmoore mit immergrünen, unterseits blaugrauen Blättchen an zarten niederliegenden Trieben, von den (nächst verwandten) Vaccinium-Arten (s. d.) durch die lang gestielten Blüten mit tief in vier

Die faure Reattion vieler den weiblichen Geichlechtsorganen, den Archegonien, gestielte, Rapsel, in deren Innerem auf ungeschlechtlichem Wege Sporen fich bilden. Aus ben Sporen erwachsen wiederum Moospflänzchen. Man teilt die Mt. in zwei Klassen ein: 1. Die Leber=M.

> mit vorherrichend dor= siventralem Bau des

Begetationsförpers, der entweder ein blatt= lojer flacher Thallus oder ein beblätterter Sproß mit ftets nerven= lojen Blättern ift, und meift 4flappig auf= ipringender, außer den Sporen fast stets noch Schleuderzellen, "Ela= teren", enthaltender Rapsel; sie finden sich

meist an feuchten Standorten, jo die auch im Walde häufige Mar= chantie, Marchántia polymorpha (Fig. 412); einige, wie das Gabel= laub, Metzgéria furcata, das Krahmoos, Rádula complanata, die rotbraune zarte, zier= lich verästelte Frul-

lánia, bewohnen Baumrinden; 2. Die Laub=Mt., von vor= herrichend multilate= ralem Bau, stets mit Blättern (diese oft mit einem Mittelnerv ver= jehen); der Rest des Archegoniums wird als jog. Haube von der Rapsel mit empor= gehoben, die lettere öffnet sich meift durch Abwerfen eines Decels: die Bahl und Geftalt der an der Mündung ftehenbleibenden Bahn= chen (die miteinander das "Beriftom" bilden) ist für die Charatte= riftit ber Gattungen von Wichtigkeit. Ab= gesehen von den sehr. eigenartig gebauten Torf-Min (j. d.) werden die Lanb-Mt. eingeteilt in afrofarpe, d. h.

Fig. 413. Gemeiner Widerten Polytrichum commune. Stämmden mit endständiger Kapiel, diese bei a mit Haube, b vhne Haube, aber mit Ledel c entdedelte Kapiel; (nat. Ge.) d einzelnes Blatt (vergr.).

folde, deren Archegonien und Rapfeln an der Spite zurückgerollte Zipfel geteilter, purpurroter Blumen-trone unterschieden. Beeren groß, dunkelrot, ge-nießbar. Indexemple find blattgrünhaltige Pflanzen, deren Exgetationsförper häufig in Stamm und Blatt gestreckt. Von ersteren sind als häufige Vortomm gegliedert ift, bod, ftets der Wefagbundel und echten nife auf bem Baldboden zu erwähnen die Arten



ahn, Ceratodon purpureus, der Schlagflächen oft n ungeheurer Maffe überzieht und durch seine oten Kapselstiele auffällt; ferner Funária hygronétrica, Drehmoos, "Wetterprophet", gern auf iten Kohlpläten, mit hygrosfopischem, sich schraubig

drehendem Rapfel= stiel. Arten vom Birnmoos, Bryum, Sternmoos.

Mnium (Fig. 414), und, als die größten, von Polýden pleurofarpen Arten der Gattung Astmoos, Hypnum (3. B. H. splendens, H. triquetrum, H. Schré-beri, in Gebirgen H. loreum, Fig. 415), und der nahe verwandten Gat= tungen Federmoos, Brachythécium, Schnabelmoos, Eurhýnchium u. a. oft ausgedehnte

Bunftiertes Sternmoos, nium punctatum. (Nat. (Br.) Teppiche auf dem

Zaldboden. Die Moosdecke dient als Regulator er Bodenfeuchtigkeit, indem die atmosphärischen liederschläge an der großen Oberfläche der be-

> # blätterten Stämmdjen fapillar festge= halten werden und dadurch auch einen Wasserberluft der bedeckten Bodenschichten verhindern.



Morane heifit die 216= lagerung von Gestein = Schutt und Schlamm, welche durch die erodierende und zugleich fortbewegende Tätigkeit des

letschereises gebildet wird. Die an den Rändern 's Gletscherstromes sich ansammelnden Schuttmassen iffen Seiten=M.n, mahrend die am Ende der letscherzunge beim Abschmelzen massenhaft aufetenden Zusammenlagerungen von Geschiebe und chlamm End-M.n heißen. Die Grund-Mt. bildet n an der Sohle des Gletschers angehäuftes Weenge bon feinstem Schlamm mit groben Bruchüden und Geröll in regelloser Verteilung. Alls

Fig. 415. Derbstengeliges Aftmoos, ypnum loreum, mit Kapfel (nat. Gr.).

10m Dieranum, großer Gabelgahn, jowie ber Sunds- | Produfte ber ausgebehnten Vergleischerungen mährend ber Eiszeiten werden viele diluviale Bildungen, namentlich die Diluvialmergel und die Sügellandschaften am Juße der Hochgebirge angesehen.

Mordfalle, f. Fallen. v. Moser, Wilhelm Gottfried, geb. 27. Nov. 1729 in Tübingen, geft. 31. Jan. 1793 in Ulm, studierte Rechts= und Kameralwissenschaft, wurde im Dienste des Grafen Stolberg-Wernigerode mit dem Forstwesen im Harze befannt, war im württembergischen und heisischen Forstbienfte angestellt und wurde 1786 fürstl. Taxis'icher Geheimrat, Kammerpräsident und Kreisgesandter in Ulm. Er trichum, Widerton ichrieb: Grundjähe der Forstöfenomie, 1757. 1788 (Fig. 413). Unter bis 1796 gab er das "Forstarchiv" (17 Bde.) heraus.

Motten, Tinéidae (j. auch Belg = Dt.). Laub-M. bilden die | fleine bis fleinste Falter mit langgestreckten, schmalen, oft unter Schwinden des Hinterwinkels fast linearen



Fig. 416. Fraß der Frühjahrs ranpe der Eschenzwieselmotte im Triebe. (Nat. Gr.) Eichenzwieselmotte

Fig. 417. Junge Raupe ber Eichenzwieselmotte, zwijchen Gefpinstfaden an der austreibenden Anofpe sitzend. (Rat. Gr.)

zwei Laaren; Fühler lang, borftenförmig mit verdidtem Wurzelglied. Raupen 16 fußig; doch fonnen mehrere, ja bei minierenden alle Bauchbeine ichwinden, anderseits (Nepticula) 18 Beine vorkommen. Benige nur leben völlig frei, die meisten bespinnen die befressenen Blätter und Nadeln, minieren in folden, leben in felbftgefponnenen Gaden (Lärchenminiermotte, s. d.), im Inneren von Samen (Korn-motte), Trieben oder Knospen. Einige wenige verzehren Saare und Federn (f. Belgmotte). forftlichem Interesse sind:

Eschenzwieselmotte, Tinea (Prays Hbn.) curtisella Don. (Fig. 416 u. 417), 14-17 mm Spannweite, Borderflügel weiß, braungrau gefranft, mit großem grauen Dreiedfled, beffen Bafis dem Borderrand anliegt und beffen viel dunklere, oft schwarze Spige fast ben Sinterrand erreicht. Um Saum einige duntle Buntte. Sinterflügel duntelgrau. Raupe aufangs gelb mit braunem Ropf und Nackenschild, später

Olymption doppelt; erste Fluggeit zweite Sälfte ini. Die Räupchen minieren anfangs, befressen I mer die be= und versponnenen Blätter und ver= puppen sich meist am Boden. Zweite Flugzeit Mitte oder Ende August. Nach furzem Blattminieren bohren sich die Räupchen in die Terminalfnojpen der Eiche ein, überwintern hier, freffen im nächsten Frühling die Knospe, event. auch noch den Trieb bis auf 2 cm aus und verpuppen sich, nachdem sie noch eine Zeit sang frei an Blättern gesressen, in schwachem Gespinst äußerlich an den Aweigen. Im zeitigen Frühjahr läßt sich der Fraß Gin ichräger am ausgetretenen Rot erfennen. glatter Schnitt, der sowohl die befallene Terminal= fnoipe, als eine der beiden Seitenknoipen fortnimmt. ichütt vor der unliebjamen Zwieselbildung.

Die graugrüne Larve von T. (Ocneróstoma ZII.) piniarella Zll. höhlt zahlreiche Radeln der Riefer bon der Spite zur Basis aus und verpuppt sich zwischen versponnenen Radeln. Der durch Bergilben derselben auffällige Fraß ist bedeutungslos. — Eichenknospen werden durch T. (Argyrésthia Hbn.) lutipenella Zll., Fichtenknospen durch T. (A.) illuminatella Zll. zerstört; T. (Nepticula Zll.) sericopeza Zll. beeinträchtigt die Samenernte des Ahorns. — Sehr auffällig, wenn auch äußerst selten forstichablich, werden die "Gespinst-M." Hypono-méutidae, große Motten mit verhältnismäßig breiten, ichneeweißen, schwarz punktierten Border- und breit gerundeten grauen Hinterflügeln. Flug Ende Juni, Anfang Juli. Die haufenweis abgelegten Gier überwintern wahrscheinlich. Die gelblich= bis graugrünen ichwarz punttierten Raupen fressen oft in riefigen Mengen zujammen, tonnen Gebuiche, felbit ältere Bäume völlig entlauben und von oben bis unten an Stamm und Zweigen überspinnen. Schließlich verpuppen fie fich in ihren lockeren, mit Rot erfüllten weißen Gespinften in festen, gestrectt spindelförmigen Rotons gedrängt nebeneinander. Befaunt sind: Hyponomeuta padella L. an Ebersiche, Schlehe, Weißdorn, H. evonymella L. (padi Zll.) an Prunus-Arten, H. malinella Zll. an Apfelbäumen und cognatella Fr. an Eichen und Evônymus. Zahlreiche M. minieren in den Blättern unserer Laubhölzer, in denen der Giche allein 5 Arten, beren befannteste Tischéria complanella Hbn. ift. Ihre runden weißlichen Minen fallen namentlich an randständigem Eichengebusch jehr in die Augen.

Move, Larus L. (3001.). Die M.n, allbekannte langschwingige Wasservögel, unterscheiben sich von den nahe verwandten Seeschwalben durch fräftigeren Körperbau, dicteren Kopf, höheren schwachhakigen Schnabel mit beutlichem Kinnect, längere Ständer, ganze Schwimmhäute und abgestütten (mar guverförmigen) Schwauz; im Fluge durch weniger schmale
und lange Flügel. Sie ruhen mehr auf der Wasserstätich-braun, Seiten heller, Bauch und unterer
stätich-braun, Seiten heller, Bauch und unterer
seil der Läuse weiß. Brunstzeit im Oktober:
sodaß die Flügespitze schreiben erschleren.
Auf dem Lande recht behende Läuser. — Nur eine
spekeit im März. Ein sinnesscharzses, slüchtiges,
gewandtes Wild. In verschiedenen größeren
karfs Österreichs mit Erfolg eingebürgert.

Lach-M., L. ridibundus L., Taubengröße; alt im Commer mit tiefbraunem Ropf; in jedem Kleide fenntlich an der Zeichnung der 5 ersten Schwung- der Gebirge zu Tal befördern und dort ablagern. febern: weiß mit schwarzer Spige und feinem Ramentlich die leicht verwitternden schieferigen Be-

ig grin, auf bem Ruden rotbraun gemässert. ichwarzen Jahnensaum. Sommervogel an ber Gee und an Binnengemäffern, einzeln überminternd. Brütet folonieenweise, zuweilen zu vielen Sunderten Ihre Gier, geftrecten Suhnereiern zusammen. ähnlich, olivengrünlich bis bräunlich grundiert und ftart braun geflect, bilden einen nicht unbedeutenden Sandelsartifel.

Move, Jagd und Fang. Die möwenartigen Bögel bilden feinen Gegenftand eines regelrechten Jagd- und Fangbetriebes, ein solcher wird entweder nur zu wissenschaftlichen Zwecken oder zu gelegentlicher Unterhaltung ausgeübt. - Um häufigften fommen Min bei der Jagd auf andere Waffervogel gu Schuß; fie verlangen wegen ihres bichten Gefieders einen scharfen und wegen ihres unregelmäßigen Fluges einen wohlgezielten Schuß. Bisher unbeschoffene Men lassen den Jäger oft nahe herantommen, werden aber schnell ichen und gestatten dann Unichleichen nur hinter guter Dedung. Gehr häufig mißlingen Schuffe, weil der Jäger die Entfernung unterschätt. - Gollen Dt.n von Gewäffern, auf denen fie durch ihre Unruhe und ihr Geschrei den wilden Enten fehr läftig find, vertrieben werden, jo nuß man die Eier ausnehmen und die Jungen, ehe fie flügge find, burch Sunde greifen laffen. — Gefangen werben Min burch mit Spec ober Fischen

beföderte Angeln. Move (gesettl.). Die Min gehören ähnlich ben Kiebigen (j. d.) zu den Bögeln, deren Jagdbarkeit zweiselhaft erscheint, da ihr Fleisch nicht gegessen zu werden pslegt, ihre Rugbarkeit nur in ihren Eiern besteht. — Das babische Jagdgeset und die bahr. Berordnung von 1900 führen fie allerdings unter den jagdbaren Tieren auf; das preuß. Schongesetz von 1870 verbietet das Sammeln der M.neier nach dem 30. April — dagegen gestattet das sächs. Jagdgejet dies Cammeln während des ganzen Jahres (und jedermann?), was gegen die Jagdbarkeit

iprechen dürfte (j. auch Gier).

Mucke, auch Rorn, das nahe der Mündung befindliche Visier der Büchse und Schrotflinte, f. Visier.

Mucor, Kopfschimmel, saprophytische Gattung der Jodipilze (i. b.), mit einzelligem Mincel, fugeligen, dunkel gefärbten Sporangien an langen aufrechten Trägern und Jochsporenbildung. Der gemeine Kopfschimmel, M. Mucedo (j. Fig. 418, S. 466), verdirbt mitunter Buchekern in seuchtem Winterlager (siehe R. Hartig in Forstl. naturwiss. Zeitsichr. VI., 1897).

Mufflon, Ovis musimon Schreb., in den Bochgebirgen von Korsita, Sardinien, Gudspanien, in etwas abweichender Form auch in Usien lebendes Wilbichaf; zweifelhafte Stammart bes hausschafes mit im allgemeinen höheren Läufen, längerem Salie

Mufir ift ber Lofalname für die didfluffigen Maffen von Schlamm, Sand und Gefchiebe, welche die Wildbache und Erdrutsche aus den Sochlagen Roränenschutt sind zu M.bildungen geneigt.

Mullenkampf, Frang Damian Friedrich, geft. 4. Dez. 1791 in Mainz, wo er seit 1785 an der Schriften: Iniversität Forstwissenschaft bozierte. Braftische Bemerfungen zur Forstwissenschaft, 1783 is 1785; Bon Kommun= und Privatwälbern, 789; Bermischte Polizei= und Kameralgegenftande es praftischen Forst- und Jagdwesens, 1791; ammlung der Forst- und Jagdordnungen, 1791,

Multisateras heißt ein Pflanzenteil, welcher n allen Seiten rings um die Längsachse gleich baut ist, somit durch mehrere Längsschnitte in eicher Weise summetrisch geteilt werden fann.

Mündung, die vordere Difinung der Gewehr=

Munition ift der Gesamtbegriff ber für den diegbedarf erforderlichen Begenstände, alfo Bulver, drot, Geichoffe, Bundhutchen, Batronenhütjen, fropfen, Pflafter 2c. Mit M. im engeren Sinne zeichnet man den Vorrat an den von dem Jagdber Scheibenschützen mitgeführten fertig geladenen atronen.

Murmeftier, Arctomys marmotta L., Manfei ool.). Das M., im Gegenjatz zu dem in den benen und dem fteinigen Sugelland Gudruglands, olens und Galiziens heimischen Bobaf (A. bobac chreb.) auch "Allpen=Dt." genannt, gehört mit m Eichhorn in dieselbe Ragersamilie (Seiurini) id stimmt in allen wesentlichen Eigenschaften mit sterem überein. Die habituelle Berschiedenheit steht nur in der Anpassung der Körpersormen an e Verhältnisse des Aufenthaltsortes. Länge von r Rafe bis zur Schwanzipite gegen 60-75 cm, 3 Schwanges 15 cm. Die Gehore ragen nur mig aus dem Pelz hervor; Läufe furz, mit 4 (Bl.) to 5 (Sl.) Behen, Cohlen nacht. Belgfarbe ein emisch von grau, braun, schwarg; Dberfeite in der 'itte dunfler, oft ichwärzlich-grau, an den Seiten Das ein chr grau-rötlich, unten rötlich-grau. Ine Saar trägt am Grunde, in der Mitte und t der Spite verschiedene Färbung, auf dem Boriegen des einen oder des anderen dieser Tone ruht die Modifitation der Gesamtfärbung der izelnen Körperteile, sowie des Commer= und interpelzes. — Das M. bewohnt die Hochgebirge lpen, Pyrenäen, Karparthen) oberhalb der Baumgion, fehr gern in der Rahe der Gletscher und s ewigen Schnees. Es liebt fonnige Abhänge, ie, frautreiche, durch Felsblöcke u. dergl. unterochene Flächen und nahrt fich im Commer von urzeln und Rräutern. Es lebt gesellig und gt sich am frühen Morgen meist zu mehreren r dem Bau. Große Borficht, ftete Wachjantt zeichnen es aus; beim Erscheinen einer Sahr (Menich, Aldler) oder dem Bernehmen eines edächtigen Lautes ertont ein von den anderen :uden beantworteter lauter Pfiff, und alle fliehen ort in ihre unterirdischen Berstecke. Im Serbst ktober etwa, zumal durch Schneefall veraulast, zehen sie sich in ihre mit trockenem Grase nalkerten Beue zurück verstehren den Gin Bane gurud, verftopfen ben Ginpolfterten ng fest und ruhen daselbst zusammengerollt 3 zum folgenden warmen Frühling. Alls-2113=

einsichichten berichiedener Formationen und der bald tritt die Fortpflangungszeit ein und das Weibchen bringt nach etwa 10 Wochen meist nur 2-3, felten mehr Gunge. - Seine Sauptfeinde Pelz geringwertig, das find Aldler und muchie. Wildbret wenig beliebt und für manchen Gaumen wegen eines eigentümtichen Beigeschmackes fast widerlich.

> Murmeltier (jagdl.). Harmlos und unschädlich hauft das "Mantei", wie der banerische Jäger das M. nenut, in den Hochtagen unserer Alpen in Banen, die fast stets oberhalb der Grenze des geschlossenen Waldes und nie in Diesem selbst liegen; hier würde ihm die Pflanzennahrung in nächster Rähe des Baues fehlen. Aber auch dorthin folgt ihm der Jäger; er will das seltsame Tierchen feine Beute nennen, wenngleich der materielle Wewinn gering ist. Das Fleisch wird nicht gegessen, das "Schwärtel" hat wenig Wert, einen höheren allerdings das "Schmalz", das als Ginreibemittel bei Luxationen, Rheumatismenze, vom Gebirgsbewohner hochgeschätzt wird; die langen gelben Ragezähne aber werden als Trophäe in Silber gefaßt vom Jäger am Uhrgehänge getragen.

> Die Jagdzeit beschränft sich auf September und Oktober und auf alte Tiere, an der Große leicht von den Jungen unterscheidbar, die Jagdansübung auf das Ansipen am Bau, das "Mankeipassen".

> An schönem sonnigem Tag -- nur dann ist auf Erfolg zu rechnen, bei schlechtem Wetter bleibt bas Mt. lieber im Ban - fteigt der Jäger empor zu dem ihm befannten Bau: nähert er sich ihm, jo verrathen einige gellende Pfiffe, daß ihn die De.e wahrgenommen haben und eingefahren find. Nun jucht er sich 30, 40 Gänge von der Sauptröhre weg einen passenden Plat, wo er gut gedeckt hinter einem Felsblock stehen oder sigen fann, legt die Büchse schußbereit vor sich und wartet ruhig und geduldig; eine halbe Stunde vielleicht vergeht, da fist plöglich wenige Schritte vor der Röhre auf den Reulen, nach allen Seiten sichernd und lauschend, die komische, gedrungene Gestalt eines atten Mankeis. Borsichtig hebt ber Jäger die Büchse, ein scharfer Anall ruft das Echo von allen Seiten wach und regungstos fintt das Mt. zusammen, die Augel ift ihm mitten durch die Bruft gefahren die Rugel, denn jo flein das Tierchen ift, einen jo auten Schuk braucht es doch, um raich zu verenden; angeschossen, wenn auch noch so schwer verlegt, fährt es mit legten Aräften in den Bau zurnd und ist fast stets für den Jäger verloren, der Ban aber für lange Zeit verdorben. Deshalb schießt man es nur mit der Rugel, nicht mit Schroten.

> Mur eine geringe Bahl wird wenigstens in Bauern auf den im Sochgebirge durchaus im Staatsbesit besindlichen Jagden alljährlich abgeichoffen; man jucht das interessante Tierchen, das immerhin zur Belebung jener Sochlagen beiträgt, möglichft zu erhalten, ja men hat Verjuche gemacht, es auch in jenen Teilen des Gebirges, wo es fehlt, durch Aussetzen eingefangener Tiere einzubürgern.

> Murmeftier (gesetht. Dies in dem Alpengebiet Baperns lotal portommende Lierden hat hier eine Schonzeit vom 31. Ott. bis 15. Hug.

Mufterstamm, i. Weittelftanim. Mutterbaum, f. Mutterbeftand.



Mucel eines Schimmelpilges (Mucor) (vergr.), aus Fig. 418. einer einzigen, reichlich verzweigten Belle bestehend; aus dem diefer erheben fich Trager von Gpo= wurzelähnlichen Teile rangien (j. Bilge).



Fig. 419. Derbe Mincelhaut ce unter der (zwischen d.d entfernten) Rinde einer vom Sallimaich be= fallenen, noch lebenden Fichtenswurzel, deren Infettion durch einen Abisomorphenstrang dieses Bilges bei a und b (hier ift ein Stud ber Rinde abgehoben bars geftellt) erfolgte. Die Entwickelung older lappenartiger, ichneeweißer Mincelhante unter ber Rinde der Wurzelftodes bom Sallimaid ergriffener Sol3= vilanzen ist für jenen charatte= ristisch und ein deutliches kenn= zeichen seiner (Vegenwart. (Aus Bartig, Bflangentrantheiten.)

## Mutterbestand.

Jenen Beftand, durch Samen auf deffen natürlichem Wege ein junger Bestand standen ist. bezeichnen wir als den M., die denselben bildenden Bäume als Mutter= bäume; in den meisten Fällen und zumal bei allen gegen Frost und Site empfindlichen Holzarten ift es jedoch nach erfolgter Be= samung noch dessen Lufgabe, die jungen Pflanzen weiter zu "be= muttern", sie gegen die genannten Fährlich= feiten zu beschützen, die Funttion eines Schirmund Schutzbestandes zu

Mncelium, Mincel, heißt der Begetations= förper der Bilge; er besteht aus einzelligen oder, weit häufiger, aus mehrzelligen

übernehmen.

Suphen (j. d.), welche, meift reich verzweigt, entweder ein lockeres Weflecht bilden (jo 3. B. bei den Schimmel= pilzen, Fig. 418), oder fich mehr vereinzelt im Substrate verbreiten (wie 3. B. bei den Roft= vilzen u. a. parasiti= ichen Bilgen svergl.

dichter zusammen=

(j. z. B. Fig. 376 und 419) oder zu fadenartiger Strängen (Rhizottonien, f. d.), oder andere charafte riftische Gewebe-

förper bilden, wie die schwarzen Stränge (Rhizo= morphen) des Hallimaich (Fig. 420) ober die Stle=

rotien (j. d.). An dem Dt. entstehen nur einmal oder in öfterer Wieder= holung die Fort= vilanzungsorgane, häufig erst nachdem das Mt. seine Rah= rungsaufnahme be= endigt hat.

Mnkodomatien, Bilzwohnungen, nennt man Die durch niedere Pilge (meift Spaltpilze)

an den Wurzeln

Fig. 420. Mycel bes Hallimajd, in Form ichwarzer Rhizomorphen einen Solgflot übergiehend (verti.).

der Erlen, Sülsenfrüchtler, Gagelfträucher, Olweiden Steineiben verursachten knollenförmigen Unschwellun gen, die zur Berforgung der genannten Bflange: mit Stickstoff in Beziehung stehen (f. Burgelfnöllchen Symbiose und Ernährung).

Mykorhiza (auch Menforrhiza), Bilzwurzel, nenn man Wurzeln, die mit verschiedenen Truffel- un saprophytischen Hutpilzen, deren Mycel sie entwede äußerlich als lückenlose Hülle umgibt (ektotrophe M. oder in Anäuelform die Oberhaut- oder auch di Rindenzellen erfüllt (endotrophe M.), in Symbio (j. d.) leben. Bei unseren waldbildenden Nadel hölzern, den Becherfrüchtlern, Weidengewächsen Linden, dann auch bei Apfel- und Pflaumenfrüchtler sind, wie Frank und andere gezeigt haben, at natürlichen Standorten fämtliche Saugwurzeln al-(meist ektotrophe) M. ausgebildet (Fig. 421); sie sin fürzer und dicker als normale Wurzeln und meh oder minder reichlich, oft forallen- oder buidel förmig verzweigt (Fig. 422); ebenso bei ben vom Waldhumus lebenden, blattgrünlosen, bleich gelben Fichtenspargel, Monotropa, bei welchem di M. zuerst (von Kamiensti) entdeckt wurde. Endo trophe M. fand man bei Ahornen, Wacholderarten, manchen ausländischen Madel hölzern und vielen einheimischen Sträuchern ferner besitzen solche die Beide= und Arähenbeer gewächse, auch viele Kräuter und Stauden, die in Waldhumus oder auf Moor- und Heidewieser wachsen, jo Anabenkräuter (unter diesen auch di bleiche Korallenwurz und das Bogelneft) und viel andere mono- wie difotyle. In beiden Fällen ent jenden die betreffenden Mycelien auch einzelm Käden oder Fadenstränge in das umgebende Erd reich, während die Wurzel (wenigstens bei der eftotrophen M.), soweit sie "verpilzt" ift, feine Burgelhaare entwickelt. Die physiologische Bedeutung der 3. B. Fig. 373]), oder M. liegt wohl in besonderen Ernährungsverhält niffen, in welchen fich die betreffenden Wurzeli schließen zu zarteren anderen, nicht verpilzten gegenüber befinden, und oder derberen Säuten zwar scheint es sich hierbei um die Erschließung

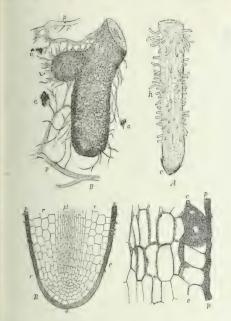

sig. 421. A unverpilzte Burzel einer Notbuche mit Burzels jaube e und Burzelhaaren h. B joben Buchenwurzel als Mpforbiga; von der die Burzel volltandig einschließenden, jus einem bichten hyphengestecht bestehenden hülle geben zahle nus einem dichten Hydpheingeftecht bestehenden hulle gehen zahlseiche Kistäden und Stränge solcher (p) in den umgebenden Boden, mit einzelnen Teilchen desselben (bei a) verwachsend. 3 (unten) Spige der Vitzwurzel im Längsichnitt, p die hülle mis Kistädden, s deren jünglier, e der ältere Teil; r Wurzelsinde, pl junges Gefähölindel. Nechts unten ein Stück diese Längsichnittes, stärter vergrößert; e Oberhaut, deren Zellen von einem Gestech jehr keinzelliger Vitzfähen umiponnen sind. (Nach Frank und Tichirch.)

von Nährstoffquellen zu handeln, die ohne Mit- wären, wahrscheinlich auch aus den humosen Be-wirkung des Pilzes der Wurzel nicht zugänglich standteilen des Bodens, und zur Gewinnung von standteilen des Bodens, und gur Gewinnung von Stickstoff. Die gange Frage bedarf übrigens noch endgültiger Rlarung. — Lit: Frant, Lehrbuch D. Botanif; derj., Pflanzenphysiologie, 2. Aufl.;



Gig. 422. Minforbigen ber Riefer.

Stahl, der Ginn der Mnforhizenbildung, 1900 (in Jahrb. f. wissensch. Botanif, Bd. 34); v. Tubeuf. Beiträge zur Myforhizafrage, in Naturwissenschaftl. Zeitschrift für Land- und Forstwirtschaft. 1903.

Myricaria, f. Tamariste. Myxomýcetes, f. Schleimpilge.

## 27.

tontrolle desselben bezweckenden Arbeiten. Sier= jer gählt man: Berichtigung ber Bonitierung und Ertragstafeln, Nachträge aller Flächenänderungen urch Rauf und Berkauf 2c., desgl. der in der allgemeinen Beschreibung enthaltenen Statistif; ferner vie alljährliche Aufstellung der Betriebsvorschläge, vie periodischen Tarations= (oder Waldstands=) Re= visionen und die Wirtschaftskontrolle (j. d.).

Nachbesserung der Schlage. Cowohl im Bochvald bei natürlicher Verjüngung und bei fünstlicher 'lufforstung, wie im Mittel= und Niederwald ergibt ich stets die Notwendigkeit einer Schlag-92.: jei es, aß einzelne Stellen unbesamt geblieben oder vorlandener Anflug bei der Holzaufarbeitung und

Nacharbeiten der Ertragsregelung find Die burch Trodnis, Insetten und bergl. dezimiert wurden, 1ad) Fertigstellung eines Forsteinrichtungswerfes oder bag endlich absterbende Stode, durch Nugung 10twendigen, die ftändige Richtigstellung und alter Dberholzstämme entstandene Lucen im Niederund Mittelwald einen Erfat fordern.

> Alls allgemeine Grundjätze für die Schlag-Nt. laffen fich aufftellen: Unwendung der Pflangung und nur ganz ausnahmsweise der Saat; niöglichst zeitige Ausführung derselben, da nit sedem versäumten Jahr die Kosten zu wachsen psiegen, der Ersolg geringer wird; Beschränkung auf das notwendige Waß und also Unterlassen des Aussüllens zu kleiner Lüden oder der Pssaugung zu nahe an deren schon erstartte Umgebung.

Im speziellen sei folgendes bemertt:

Saaten bessert man in der Regel erst nach einigen Jahren und wenn fich die Pflanzen soweit gehoben haben, daß fich das Bedürfnis überfehen läßt, lusbringung wieder gu Grunde gegangen, fei es, nach; fie liefern in vielen Gallen bas hierzu notige iah Caaten nur unvollständig feimten, Bflangungen Pflangmaterial in Westalt von Ballenpflangen selbst.

Bei Bflangungen mit tleinen Caatpflangen pflanzt man häusig so eng, daß nicht jede ausgehende Pflanze Erfat bedarf; bei Pflanzungen in weiterem Berband ist dies allerdings nötig, die Ausführung ber D. gestaltet sich aber sehr einfach, da der Plat für die einzusetzende Pflanze gegeben ift, meift die

gleiche Holzart verwendet wird.

Reifliche Überlegung und sachgemäße Ausführung bedarf dagegen die N. natürlicher Berjüngungen. Man wird fie ausführen, sobald eine Beichädigung der eingebrachten Pflanzen durch das zu fällende und auszubringende Nachhiebsmaterial nicht mehr zu fürchten ist, wird für kleinere Lücken fräftiges Pflanzmaterial und schnellwüchsige Holzarten wählen, während für größere Blößen auch schwächere Pflanzen verwendbar sind; wird in genügender Entfernung von der nach erfolgter Räumung raich in die Sohe gehenden Bestockung bleiben, im Huge behalten, daß eingesetzte Licht-holzarten selbst durch den Seitendruck ber letteren leiden. Bielfach benutt man auch die N. noch zur Erzielung einer entsprechenden Einmischung anderer Holzarten, der Nadelhölzer in die Buchenschläge, ber Fichte in die Verjungungen der Tanne 20.; Lärche, Föhre und Fichte, auch Wehmouthstiefer, ivielen bei den Ren im Sochwald überhaupt eine hervorragende Rolle, seltener kommen Laubhölzer zur Berwendung, am wenigsten eignet fich die langiam wachsende Tanne.

Dagegen dienen im Niederwald ausschließlich Laubhölzer von guter Ausichlagsfähigkeit zur Lückenausfüllung, obenan die Giche (im Schälwald nur Diese), auf frischem Boden Ahorn und Eiche, an feuchten Stellen die Erle. Größere Lücken pflangt man einige Jahre vor Abtrieb bes Beftandes aus, bestuft sie wohl auch mit Eicheln; kleine Lücken bepflanzt man sofort nach Albtrieb des Bestandes (beim Schälwald im nächsten Frühjahr) mit kräftigen, am liebsten verschulten Pflanzen, bisweilen auch mit jog. Stuppflangen und bleibt in genügender Entfernung von den Stöcken, deren raich wachsende Ausschläge die Pflanzen verdämmen murden. Kur den Mittelwald gelten die gleichen Regeln, boch ift hierbei die Refrutierung des Oberholzes durch Wahl guten Pflanzmaterials und entsprechender Holzarten noch besonders zu berücksichtigen; neben obigen Holzarten wird deshalb auch die Lärche vielfach eingepflanzt, der sonft seltener mehr ver-

wendete Laubholz-Heister benutt.

Nachbreunen nennt man jenen unangenehmen Borgang bei dem Abfeuern eines Schuffes, wenn zwischen der Explosion der Zündmasse und der des Bulvers eine fleine aber merkliche Paufe liegt, fo daß die Schußwirtung nicht unmittelbar mit dem Drude auf den Abzug eintritt, sondern diesem etwas nachfolgt, wodurch meistens Fehlschüffe bewirkt Bei Vorderladern ift das N. infolge werden. Berftopfung der Zündstollen durch Roft zc. eine häufig beobachtete Ericheinung, während es bei Hinterladern unter Berwendung guter Patronen jo aut wie ausgeschlossen bleibt.

Machfolge, f. Jagdfolge.

ber abgeholzten Flächen und pflegliche Erhaltung Borzug verdiene. Dagegen vermögen auf frischem

aller noch nicht hiebreifen Beftandsalieber fowi der Produttionsfähigfeit des Bodens verwirklich wird. Im ftrengeren Ginne verfteht man darunte die Bedingung, daß ein Wald alljährlich Rus ungen gewähre, und wenn diese von möglich gleicher Größe sein sollen, so nennt man die strengste N. (C. Heyer). Daß die N. im Forst betriebe eine fo große Rolle spielt, beruht in de langfamen Unfammlung ber Produtte, welche bi Bäume alljährlich durch Affimilation erzeugen während die Rugung nur in Form vieljährig aufgespeicherter Jahreserzeugnisse der haubarer Eine dauernde Holznutung if Stämme erfolgt. daher nur möglich, wenn zwischen dem an famt lichen Baumindividuen erfolgenden Zuwachs und der in Form hiebreifen Solzes erfolgenden Ernt ein gewisses Gleichgewicht besteht, welches man mi dem Worte Dt. bezeichnet.

Madhaltsbetrieb heißt im Gegenjage zu be: gelegentlichen Waldbenutzung (bem ausjegender Betrieb) dasjenige Wirtschaftssuften, welches jähr lich wiederkehrende Holznutungen aus einem Wald erzielen will; ftrengfter N. verlangt zugleich ein Gleichstellung der Jahresnutungen. Die Grund bedingungen für den strengsten It., wenn dieser den höchsten Saubarkeitsertrag gewähren joll, find

1. normaler Zuwachs;

2. eine vom haubaren Alter bis zur Schlagfläche herab sich regelmäßig und auf gleicher Flächen abstufende Reihe von Beständen;

3. ein diesem Schema entsprechender, jeiner Masse nach genau festzustellender Borrat an stehen-

dem Holz (Normalvorrat).

Der N. ist in den Staats-, Instituts- unt Kommunalforsten überall gesetzlich vorgeschrieber und liegt auch bei Rugniegung als Morm gu Grunde

Nachhängen, auf ber Kährte bes angeschoffener Wildes mit dem angeleinten hund nachsuchen.

Machhieb, Machhauung, Lichthieb. — Jene hiebe welche dem Bejamungsichlag nach einigen Sahrer folgend und sich mehrmals bis zum Endhieb wieder holend den Zweck haben, der erichienenen natürlicher Bejamung (bezw. der unter Schirmichlag fünftlid erzogenen Bestockung) den ihr nun nötigen erhöhter Lichtzufluß und gleichzeitig etwa noch den erhöhter Genuß der atmojphärischen Riederschläge zu ver ichaffen, nennen wir 92.e.

Je mäßiger der Angriffshieb geführt und je dunkler also die Stellung des Besamungsschlage gehalten wurde, je lichtbedürftiger eine Holzart in um jo frühzeitiger werden die erften De geführt um so rafder werden sich dieselben folgen muffen aber auch der Standort spielt hierbei eine Rolle Es war lange eine offene und verschieden beant wortete Frage (vergl. Wagener, Waldbau, Abidnitt IX.), ob man auf trodenem Boben rascher oder langfamer nachhauen folle, ob der Schut, der die Beschattung gegen die austrochnende Birtung der Sonne gewähre, oder der durch den Schutbestand bedingte Entzug der Tauniederschläge und beschränkte Genuß des Regens für den Rachwuchs Machhaltigfieit im weiteren Sinne ist die von größerer Bedeutung sei, eine Frage, die jest Forderung, daß eine Fläche dauernd der Solz- wohl von den meisten Forstwirten dahin beantworte! produftion gewidmet fei, was durch Aufforstung wird, daß rafderer A. auf trodenem Boden den

Boben nicht nur alle Pflanzen an sich etwas höhere | Erfahrung und Umsicht vorausseit. vielfach auch die Sorge für Zurückhaltung des Gras= und Unkrautwuchses zu langsamerem N.

Den sichersten Fingerzeig für die Rotwendigkeit von N.en gibt das Aussehen der Pflanzen felbit: fraftige, große Blätter, frisch grüne Farbe der Nabeln, entiprechende Söhentriebe, fraftige Endinofpen find ein Zeichen, daß die Pflangen noch Licht zur Genüge haben, entgegengesette Erscheinungen beuten auf Lichtmangel und das Bedürfnis der Rachhauung.

Die Auszeichnung der N.e erfolgt im Berbst por Laubabfall und bezw. vor Gintritt des Schnees, Der sonst die Bflanzen dem Auge entzieht. Man jat dabei in erster Linie das Bedürfnis des vorjandenen, oft ziemlich ungleich entwickelten Nachvuchses, im Beiteren die Berausnahme der ftarkeren Stämme ins Auge zu fassen, da lettere um so nehr Schaden bei der Fällung verursachen, je stärker ver Nachwuchs bereits ist. — Die Ausführung ver N.e hat mit möglichster Schonung des Rach= vuchjes, wenn möglich bei Schnee, nie aber bei trengem, die gefrorenen Pflanzen fprode machenem Froft zu geschehen; in ichon ftarterem Rachouchs fann jelbst Entastung starter Stämme nötig ein. Sofortiges Ausruden bes Materials ift Regel.

Allmählichen, mäßig gegriffenen Nachlichtungen ibt man den Vorzug vor zu ftarken: die Pflanzen ewöhnen fich beffer an ben freieren Stand, leiden icht durch schroffe Übergänge, an den 92.8stämmen ber gewinnt man einen oft fehr bedeutenden

ichtungszuwachs.

Nachfiebshölzer heißt man jenen Reft von inem haubaren Beftand, welcher bei einem geriffen Stadium der natürlichen Verjüngung noch 13 Mutter= oder Schutbestand über dem jungen ufwuchse belaffen wurde. In der Forsteinrichtung iuf für jeden konkreten Fall schon bei der Ginitungsverhandlung festgestellt werden, welches erjungungsstadium bezw. welche Stellung des dutterbestandes als Nachhiebsmaterial, welches da= igen als im Vorbereitungshieb ftehender Vollbeftand

t betrachten sei. Die genaue stammweise Aufihme der N. ift eine unerläßliche Vorarbeit der rtragsregelung, weil dies Material zunächst zum iebe tommen wird; bei den Tagationsrevisionen ent dasselbe zugleich zur Abgleichung mit den chähungen. Alls "übergehende N." bezeichnet an das im normalen Gang der Wirtschaft am nde einer Periode noch von den innerhalb dieser tgegriffenen Beständen übrig bleibende Nachhiebs= aterial (f. Liquidationsquantum), deffen Menge ranschlagt und mit dem z. Z. wirklich vorhandenen uantum abgeglichen wird. Bei Diefer Beranclagung wird in der Regel der Prozentsat in ichnung gebracht, welcher erfahrungsgemäß von iem haubaren Bestand nach 10 resp. 20 Jahren th stehen geblieben ift.

Nachkeimen. Bei manchen Holzarten feimt bei iter Saat, trodnem Frühjahr, nur ein Teil des imens im ersten Jahr, ein anderer im zweiten

io bei Ahorn, namentlich Spigahorn, dann rche, Wenmonthstiefer; dieses 92. ift stets eine Bliche Ericheinung.

Nachsuche auf angeschossenes Wild mit ober ne hund ift ein Teil der Jagdausübung, der unbeschädigt bleiben.

Obgleich sich Beschattungegrade zu ertragen, sondern es nötigt bas Berfahren bei der R. nach der Wilbart, ber Art der Verletzung und anderen begleitenden Umständen richtet, so gibt es doch allgemeine gleiche Gefichtspuntte dafür.

> 1. Zunächst behalte man nach Abgabe bes Schuffes bas Wild möglichst lange im Ange und merte sich den Punkt, wo es sich bei Abgabe des Schuffes befand, den, wo man es gulegt bemertte, und endlich ben, von wo aus man felbst ben Schuß abgab. Rötigenfalls bezeichne man fie burch Brude ober Unichalmen ber nächsten Stämme.

> 2. Man überlege auf Grund des Zeichnens bes Wildes nach dem Schusse (f. Schußzeichen) unter Berücksichtigung der Birichzeichen auf dem Unschuffe felbst, wie Schweiß, Saare, Anochensplitter, Febern, welcher Urt die Berwundung des Wildes ift.

> 3. Faft immer ift es vorteilhaft, bor Beginn ber 98. erst geraume Zeit verstreichen zu laffen. damit das angeschossene Wild frank wird oder verendet. Die Dauer dieser Zeit richtet sich nach der Wildart und nach der Art der mutmaklichen Berwundung. Ift der Schuß am späten Abend abgegeben, so darf die At. frühestens bei Unbruch des folgenden Tages vorgenommen werden, weil man bas in der Dunkelheit etwa angetroffene Wild, wenn es noch flüchtig werden oder fortstreichen follte, weder erlegen noch mit dem Auge verfolgen fann.

> Bei heißer Witterung muß die N. früher erfolgen, weil das etwa verendete Wild sonft verdirbt, ebenso wenn Regen ober Schnee die spätere D. zu vereiteln drohen. Durch Setzen mit dem Sunde muß die Dt. sofort stattfinden, wenn ein Stud Soch= oder Rehwild einen Borderlaufichuß erhalten hat, indem es andernfalls auf 3 Läufen sich zu bewegen lernt und gewöhnlich nicht mehr zur Strecke kommt. Soweit das Wild offenes, also lichtes Holz ohne Unterwuchs, Rahlschläge oder sonstige fahle Flächen paffiert hat, tann die Dt. ebenfalls fofort erfolgen, benn hier wird bas Wild nur bann verweilen, wenn ihm die Kraft zu weiterer Flucht gänglich fehlt.

> 4. Ift ein guter hund, besonders ein Schweißhund für Hochwild, selbst mit Zeitverluft zu erlangen, jo ift die Dt. bis zu deffen Anfunft ausfalls ein solcher nicht burch Schnee auseisen. entbehrlich gemacht wird. Die Silfe anderer Jager ist bei der N. erwünscht, indem, während einer der Spur oder Fährte folgt, die anderen fich vorftellen, um auf das noch flüchtig werdende Wild zu Schuß zu tommen. Hierbei wird der Schuß auch unter Umständen abgegeben, unter denen man auf gesundes Wild nicht schießen würde, also auf größere Entfernung, trot ungunftiger Stellung bes Wildes und auch ohne sicheres und ruhiges Abfommen. Gelbst die Unwendung von Schrotschüffen auf Sochwild ift dann statthaft.

> 5. Erblickt der folgende Jäger das Wild, welchem die N. gilt, ohne sicher erfennen zu konnen, ob es noch lebt, jo sucht er sich schuffertig jo zu nähern, daß er bei Lebenszeichen einen sicheren Schuff au-Dabei ift barauf Hüdficht gu bringen fann. nehmen, daß die wertvolleren Teile des Wilbes

Nachtgarn, ein ca. 10 m langes und 6 m breites Garn zum nächtlichen Fang der Lerchen, j. Netse.

Machtreiber, j. Reiher.

Bladitichatten, Solanum, Gattung ber D.gewächse (j. d.), von deren (meist frautigen) Arten hier nur der bitterfüße 22., Solanum Dulcamara L., in Betracht tommt, als an feuchten, schattigen Orten in gang Europa zu findender, fraftig bewurzelter Halbstrauch mit niederliegenden oder windenden, fehr biegfamen, holzigen Zweigen, eiformigen, fpigen, zum Teil spießförmigen bis dreilappigen Blättern, violetten Blüten mit goldgelben Staubbeuteln in loderen Blütenftanden und giftigen, icharlachroten, eiformigen, hängenden Beeren.

Machtschattengewächse, Solanaceae, eine ben sympetalen Difotyledonen zugehörige Familie, als deren Vertreter hier nur der bitterfüße Rachtschatten, der Bocksdorn und die Tollfirsche zu nennen sind.

Machtvifier, entweder felbstleuchtendes Bifier (i. Glühforn) oder Bifier aus spiegelndem Metall, welches in der ichwachen Dammerung genügend

Nachtzeit. Die Begehung strafbarer Handlungen gur 92. wird bei einer Angahl Reate ftarter beftraft, als die gleiche am Tage begangene Handlung; fo nach § 243 und 250 des R.-Str.-G.-B. der Diebstahl und bezw. Raub zur Nt. in einem bewohnten Gebäude, in welches sich der Täter eingeschlichen hat; nach § 293 der Jagdfrevel zur N. (f. Jagdvergehen), nach § 296 das Fischen zur R. Endlich gilt auch nach fämtlichen deutschen Forstgesetzen die Begehung eines Forstfrevels zur N. als Erschwerungsgrund, welcher Erhöhung der Strafe nach sich zieht.

Es ist ferner nötig zu wissen, daß Saussuchungen gemäß § 104 der Strafprozegordnung v. 1877 zur N. nur bei Verfolgung auf frischer Tat oder bei Gefahr im Verzug oder dann vorgenommen werden dürfen, wenn es sich um Wiederergreifung eines entwichenen Gefangenen handelt (f. Haussuchung).

Was nun den Begriff N. betrifft, so definiert ber oben genannte § 104 ber Str.=Pr.=D. als folche in dem Zeitraum vom 1. April bis 30. Sept. die Stunden von 9 Uhr Abends bis 4 Uhr Morgens, in dem Zeitraum vom 1. Oft. bis 31. Marz die Stunden von 9 Uhr Abends bis 6 Uhr Morgens. Die Forststrafgesetze jedoch bezeichnen alle als N. die Zeit vom Sonnenuntergang bis Sonnenaufgang, und hat hiernach die Konstatierung in jedem Einzelfall durch den Anzeiger zu erfolgen. Das Weidenlassen des Biehes zur N. ist durch die Polizeigesetze einiger Staaten (Bayern, Baden)

selbst dem Waldbestiger untersagt (j. Waldweide). **Nachverzüngung,** s. Berjüngung.

Man versteht darunter in der Wald= wertberechnung die Summe N, zu welcher ein ausgeliehenes Rapital K bei p Prozent in n Jahren Je nach der Zinsberechnungsart ift anwächst. So ift 3. B. natürsich auch der 98. ein anderer. der 98. N bei Unterstellung von Zinjeszinsen, welche meist in der Waldwertberechnung üblich find, N = K. 1,0pn; während er bei einfachen Binsen  $N = K \left( \frac{100 + n \cdot p}{100} \right) i ft.$ 

Madienwind, j. Wind.

Maditsamige, Gymnospermae, heißt die bie Alassen ber Farnpalmen, Cycadeae, Rabel. hölzer, Coniferae, und Gnetumgewächie Gnetaceae, umfassende Gruppe des Pflanzenreiches Alls samenbildende Pflanzen gehören fie zu ber Phanerogamen. Unter diefen find fie vor allen badurch ausgezeichnet, daß die Samenanlagen nich in einen Fruchtfnoten eingeschlossen sind, sonder frei auf der Oberfläche der Fruchtblätter stehen dementsprechend fehlt auch die Narbe als Auf nahmeorgan für den Blütenstaub, letterer gelang unmittelbar auf die Samenanlagen. Die suste matisch ebenfalls wichtigen Vorgänge bei ihre Fortpflanzung f. unter Befruchtung.

Nadel, der vordere schwache Tupfer des beutscher Stechschlosses (f. d.).

Madelhölzer, Coniferae ("Bapfenträger"), Pflan zenflasse der Ghunospermen (j. Nactsamige), welche sie infolge der eigentümlichen Befruchtungserschei nungen (f. Befruchtung) zugehören, während sie i älteren Syftemen den Ditotylen zugezählt wurder Unter den Symnospermen sind sie hauptsächlich durc ihre Wuchsverhältnisse, ihren reich mit Asten ver jebenen Stamm und die verhältnismäßig fleine Blätter ausgezeichnet, welche vorherrschend schmal un einnervig find, daher Radeln genannt werden; doc tommen auch breitblättrige, mehrnervige Blätter vo (3. B. bei Araucaria imbricata). Anatomisch find bi M. dadurch ausgezeichnet, daß die Grundmasse ihre Holzkörpers nur aus fajerformigen, behöft gi tüpfelten Tracheiden mit wenig oder ohne Sol; parenchym besteht und teine Gefäße enthält (f. Solg außerdem besitzen fämtliche It., mit Ausnahme be Gattung Taxus, Harzbehälter, seltener in Form ein zelliger Schläuche, meist in Form weiter, längere oder fürzerer Awischenzellräume, welche besonders b manchen Tannengewächsen ftart entwickelt find. - D Blüten sind getrennten Geschlechts; die männliche tragen an einer fürzeren oder längeren Achse d Staubblätter, jedes derfelben mit zwei oder mel verschieden angeordneten Pollensäcken; die weiblich sind fast stets verlängert, zapfenförmig und trage an ihrer Achse Fruchtblätter, welche häufig zwe spitzig oder bis zum Grunde geteilt sind und a Grunde ihrer Oberseite je eine oder zwei b mehrere Samenanlagen tragen. Infolge der B fruchtung werden lettere zu endospermhaltig Samen, mahrend die Fruchtblätter fich meift be größern und holzig, seltener fleischig werde Rothledonen find thpisch zwei, doch bei den Tanne gewächsen infolge frühzeitiger Verzweigung me mehrere (bis zwölf, oft fünf) vorhanden, die I der Keimung über dem Boden entfaltet werd und auch im Dunkeln ergrünen. Die 92. gehör vorherrichend der nördlichen Halbfugel an; in b Tropen, sowie südlich dieser finden sich nur went Formen, die meist durch ihren eigenartigen B auf ein hohes geologisches Alter hinweisen.

Wir teilen die Dt. folgendermaßen ein:

A. Ravfenbildung vollkommen: Camen zwijch den reifen Fruchtblättern eingeschloffen.

I. Blätter und Zapfeuschuppen wechselständ

1. Fruchtblätter einfach, mit je einer Same anlage: 1. Familie, Schmudtannengewächi Araucarieae.

- 2. Fruchtblätter in Ded= und Fruchtschuppe ge= teilt: Camenanlagen zwei, mit der Mifropple nach unten gerichtet: 2. Familie, Tannengewächse, Abietineae.
- 3. Fruchtblätter vorn mit zwei der Dect- und Fruchtschuppe entsprechenden Spigen; Camenanagen wenigstens anfangs mit der Mifropple nach ben gewendet: 3. Familie, Gibenghpreffen, l'axodieae.

II. Blätter und Zapfenschuppen in zwei- bis reigliedrigen Quirlen; Camenanlagen mit der Mikrophle nach oben gewendet: 4. Familie, 311= ressengewächse, Cupressineae.

B. Zapfenbildung unvollfommen; Fruchtblätter vie Samen nicht verdeckend, oder fehlend: 5. Familie, Eibengewächse, Taxáceae.

Madelftren, j. Strennugung.

Magefiafer, j. Anobien.

Magelflufe ift ein Conglomerat-Geftein, welches mis zusammengefitteten rundlichen Geröllstücken von Ralt, Dolomit und wenig Gilitatgesteinen beteht und als Bindemittel tohlensauren Kalt mit oniger Beimischung enthält. Im Tertiar der 'Apen, namentlich in der Molasse (z. B. Rigi) veit verbreitet; ebenjo sinden sich im voralpinen Diluvium analoge Bildungen vor, meiftens in ; Ctagen.

Magetiere. In Sabitus und Lebensweise jehr verichiedene, hochstens mittelgroße Cauger, Die durch hr Gebiß hinreichend gefennzeichnet find. Dben ind unten jederseits nur 1 Schneibezahn, der obere in größeres Stud eines fleinen, ber untere ein leineres eines großen Bogens bildend (nur bei den rafen finden fich hinter den oberen Schneidezähnen och 2 fleinere). Sie sind wurzellos, wachsen im Berhältnis zur Abnutzung nach und fonnen daher, benn infolge einer Verletung die Rauflächen der



Gig, 423. Sajenichabel.

beren und unteren Zähne sich nicht mehr berühren, u langen Bogen auswachsen. Sie find nur vorn mit iner starten, häufig gelben Schmelzichicht belegt nd werden deshalb stets schräg (meißelförmig) abcfaut. Die Edzähne fehlen; zwischen Schneidend Badzähnen ein weiter Zwischenraum; lettere n Zahl und Bildung nach den Familien ver-hieden. Bei uns 5 Familien:

1. Lepóridae, Hasen, Schneidezähne 2/1, Backsthue 5 ober 6/5 (s. Fig. 423).

- 2. Sciuridae, Cichhornähnliche (Gichhorn, Biefel, Murmestier),  $\frac{1}{1}$  —  $\frac{5}{4}$ .

  3. Myóxidae, Edhsüfer,  $\frac{1}{1}$  —  $\frac{4}{4}$ .
- 4. Muridae, Mänje, 1 3. Backzähne mit furzer Krone und abgesetten Wurzeln.
- 5. Arvicólidae, Wühlmäuse,  $\frac{1}{1} \frac{3}{3}$ . Backzähne mit langer Arone, ohne ober mit gang ichwacher Burgel (f. die Familien bezw. Gattungen unter den deutschen Bezeichnungen).

Mahrgewebe, j. Endofperm.

Mahrstoffe der Pflange heißen alle Stoffe, aus welchen die Pflanze sich aufbaut. Da der Stoff unzerstörbar ist, so kann die Pslanze keine Subskanz neu erschaffen, sondern sie muß sich Dieselbe aus ihrer Umgebung aneignen und fie meift in andere chemische Berbindungen über= führen. Jene Stoffe werden entweder aus der atmojphärischen Luft entnommen, oder fie stammen aus dem Boden. Zu den ersteren gehört vor allem Kohlensäure (i. Affimilation); zu den letzteren gehören außer dem Wasser noch die Minerals stoffe, welche sich nach dem Verbrennen in der Afche (f. d.) wiederfinden, dann die Verbindungen des Stickstoffs (Ammoniat= und falpeterjaure Salze, i. Stidftoff).

Da die Atmosphäre überall die genügende Menge an Kohlenfäure enthält, um Pflanzen ernähren gu fönnen, jo fommt dieser Rährstoff bei den praftischen Magregeln der Pflanzenzucht nicht in Betracht; hingegen spielen die aus dem Boden mittels ber Burzeln aufgenommenen 92. bei der Düngung und Bodenbearbeitung eine wichtige Rolle, und ihr Erjag ist im Sinblick auf etwaige Bobenerichöpfung von großer Bedeutung. Die sog. Aldenbestandteile werden aus den in fortschreitender Berwitterung begriffenen mineralischen Bodenteilen mittels der feinsten Faserwurzeln aufgesangt, sie mussen jedoch in aufnehmbarer Form im Boden enthalten fein und kommen nur in diesem Falle als N. in Betracht (f. Dineralboden). Alls Stidftoffquelle für die Pflanzenernährung dient der Ummoniat= und Ritratgehalt des Bodens und die fortwährende Bufuhr diefer Stoffe.

Aber die Rolle dieser einzelnen Al. im Begetations= prozes und die Form, in der sie aufgenommen werden j. d. betr. 21rt.

Narbe, j. Fruchtfnoten.

Marren, j. Sungerzweischen.

Raschen, Raslein, veraltet Raschlein, in der Fährte des Edelhirsches (seltener in der des Tieres) vortommende, vom Fädchen nur zwiichen den Spigen der Schalen verbleibende fleine Erd- oder Schnec-Erhöhung. Gerechtes Sirichzeichen.

Raffe. Co notwendig ein entjprechender Genchtig= feitsgrad des Bodens für das freudige Wedeihen unferer Hotzgewächse ift, jo nachteilig fann sich doch ein Ubermaß von Fenchtigfeit, die 22., erweisen. Bir feben die Mehrzahl unferer Solzarten auf naffem ober gar versumpftem Boden nur ichlecht oder gar nicht machjen, — eine Folge der geringen Barme bes Bobens, des mangelnden Luftwechiels in demielben, der unvollständigen Beriehung orga-nischer Reste und Bildung freier humussauren; Samen feint in zu feuchtem Boden meist gar nicht, sondern verschimmelt, ichwache Pstanzen gehen durch Auftrieren, Graswuchs und den in nassen Ortlicheiten besonders häusig und intensiv auftretenden Spätfrost nicht selten zu Grunde, stärfere vertrüppeln.
— An älteren Stämmen zeigt sich auf nassem Boden sehr häusig die Rot- und Stocksalle, dieselben werden auf dem stets weichen Boden seichter dom Winde geworsen, und endlich sind Aufarbeitung und Ausbringung des Holzes durch stetige A. sehr

Als Ursache der A. erscheinen Quellen ohne genügenden Absluß, undurchlassender Untergrund, hoher Grundwasserstand als Folge nah und verhältnismäßig hoch gelegener Wasserspiegel, bisweilen auch temporäre Überschwemmungen ohne genügenden

Wiederabfluß des Waffers.

Die Beseitigung schädlicher N. ist nun in vielen Fällen wohl durchsührbar: durch Fassung und Abseitung der Quellen, durch Ziehen von Abzugsgräben, wobei jedoch ein entsprechendes Gesälle nach einem nahe gelegenen Basserlauf vorausgesetz ist; sehlt dieses, so kann bei undurchlassendem Untergrund bisweisen ein Versenken des Wassers stattsünden, indem man den Untergrund an der tiessten Stelle durchbricht und das nicht zu eng angelegte Vohrloch mit Steinen aussüllt. — Dagegen wird ein Schutz gegen Überschwenmungen durch Dämme und Durchstiche, ein Tieserlegen hohen Grundwasserstandes in den meisten Fällen so große Kosten verursachen, daß der hierdurch erreichte Ersolg in keinem Verhältnis zu ersteren sieht.

Wo eine Entwässerung (über beren Aussührung j. d.) nicht durchsührbar ift, vielsach aber auch
neben einer solchen, steht als Mittel gegen die
schäddliche Einwirtung der N. die Erhöhung des
Terrains, die jedoch mit Rüchsicht auf die Kosten
stets nur eine playweise wird sein können; man
greist zur Pslanzung in aufgeschüttete Hügel, auf
ausgestochene und auf die Pslanzstellen nebenan
umgelegte Rasen ober auf Rabatten (i. Hügelpslanzung, Rabatte) und dienen bei letzteren die
zur Erhöhung des Terrains ausgeworfenen Gröben
gleichzeitig zu einiger Senfung des Wassertandes

im Boden (i. Wafferpflege).

Nassen, harnen des männlichen, zur hohen Jagd gehörigen eblen Haarwildes (f. auch Feuchten). Der Ausdruck A. wird übrigens vielsach für männliches

und weibliches Wild gebraucht.

Nahgallen heißen die Stellen mit stagnierendem Untergrundwasser, welche infolge undurchlässigen Bodens oder von Terrainmulden feinen Wassersablauf besiehen und daher an Wasserüluß und

an mangelndem Luftzutritte leiden.

Natrium sindet sich in organischer und ansorganischer Bindung in Tieren und Pslanzen. In den Landpslanzen sindet es sich weniger reichlich als das Kalium und tritt oft sehr zurück. Wenn einzelne Natronsalze als Düngestosse Unwendung sinden, so beruht dies bloß auf ihrem Gehalt an anderen Pslanzennährstossen, wie z. B. deim Natronsalveter (oder Chilisalpeter), manchmal auch auf der Löslichseit von gebundenen Nährstossen unter Einwirfung von Natronsalzen, z. B. dei der Düngung mit Ehlornatron (Düngesalz).

Natronfeldspat, f. Feldspat.

Materialertrag, f. Materialertrag. Naturalertragstafel, f. Ertragstafeln.

Maturalwirtichaft. Wenn die Erzeugnisse bes Walbes gur Dedung des Bedürfnisses des Walb. beiipers unmittelbar verwendet werden, jo herrich reine 92. Wird dagegen alles Holz 2c. gegen Gelt verkauft, jo ist die Geldwirtschaft (f. b.) eingeführt Ein gemischtes System ift vorhanden, wenn nur der Überschuß über den eigenen Bedars verkaust wird. Die Regel bildet das gemischte System, abei in der Beise, daß bald die N., wie in den meister Gemeindewaldungen und fleineren Privatwaldungen bald die Geldwirtschaft, wie in den Staats= unt größeren Privatwaldungen, vorherricht. Das für den Verfauf ernbrigte Quantum hängt von bei Produktion des Waldes im Verhältnis zum Bedarf des Besithers ab. Die Leistungen des Wald besitzers an Berechtigte aller Art erfolgen teile durch Ratural=, teils durch Geldabgabe (Bejoldungs holz der Beamten, Bedarf der Staatsanstalten Schulen, Bezüge der Servitutinhaber 2c.).

Die N. war ursprünglich, wie in der Bolts-wirtschaft überhaupt, so auch im Walde allgemeir üblich; sie hat sich hier aber länger erhalten, wei fie den Erwerbs-Verhältniffen der hierbei vorzugs weise in Betracht fommenden ländlichen Bevölferung am meisten entspricht, indem fie die Dedung dei Holzbedarfs ohne Geldauslage sichert. Auch bie Nutung der gemeinschaftlichen Waldungen in Wege des Raturalbezugs wurde auf dem Lande beibehalten, weil der Bedarf der bäuerlichen Bevölkerung ungefähr gleich groß ift. Mit dem Eindringen der industriellen Bevölferung, dem Unwachsen der Gemeindegenossen mit gang verschiedener Bedürfnissen, also dem Einwirken auseinander gehender Intereffen wird die Dt. mancherorts ben Unfechtungen nicht widerstehen können, sonderr der Geldwirtschaft weichen muffen. Diese ergibt sich von selbst, wenn der Aberschuß an Sol3 um dieses Produtt handelt es fich fast ausschließlid - anderweitig verfauft werden fann, dagegen wir? die N. da ihre natürliche Stätte haben, wo und

jolange dies unmöglich ift.

Die Erhaltung derselben in dicht bevölferten Gegenden mit hoher Rulturentwickelung beweiß aber, daß fie nicht blog als Eigentümlichtein niederer Birtichaftsstufen betrachtet werden barf Roch unrichtiger ware die Annahme, daß mit bei It. eine ichlechtere Bewirtschaftung bes Baldes verbunden fei. Der Stand des forftlichen Betriebei hängt ebenjo wie bei der Geldwirtschaft vom Bedarf der Bevölkerung ab. Wo dieser vom Walbe reichlich gedeckt wird, herrschen niedere Holzpreise. Da das Holz geringen Wert hat, se wird auf die Ausnutzung des vorhandenen um die Nachzucht des späteren Vorrates teine Sorgia! Durchforstungen unterbleiben, verwendet. Reisig- und Stockholz versault im Walbe, Kulturen, Begbau, Schutz und technische Leitung des Betriebes wird wenig verwendet. Gang bas selbe ift auch bei der M. der Fall. Wenn dagegen die einmal vorhandene Walbstäche den steigender Bedarf der Bevölferung nicht mehr zu deden ver mag, jo tritt auch bei der N. der intensivste Gra? der Wirtschaft in Ausnutung und Waldbehandlung ein. Un den Wirtschafter treten sogar schwierig Aufgaben heran, weil er den bestimmt gegebenen | (Fig. 425). Sie konnen auch miteinander zu hat, während beim Bertauf ein bestimmt festge- Scheide verwachjen, wie z. B. bei der Platane (j. d.). settes Quantum der jährlichen Produktion nicht

geliefert zu werden braucht.

Das Intereffe an der vollen und zwedmäßigsten Ausnutung des Bodens wird hierdurch mehr gesteigert, weil der Ertrag von dieser allein und von ber Sorgfalt des Wirtschafters abhängt, mahrend bei der Geldwirtschaft der Faktor des Preises die Walderträge mehr beeinflußt, als der Materialertrag. Go erklart es fich, bag unter fonft gleichen Berhältnissen die Waldungen mit Dt. nicht nur nicht schlechter, sondern vielfach sogar beffer bewirtschaftet sind als diejenigen, in welchen haupt= jächlich der Geldertrag ins Auge gefaßt wird.

Wenn dagegen die Produttion des Waldes den Bedarf übertrifft, tann die 92. volts= und forft= virtschaftliche Rachteile mit sich bringen. Da nicht ber Bedarf des einzelnen für den Bezug von Holz naßgebend ist, so tritt leicht Verschwendung von golz ein, der Sporn zur besseren Wirtschaft fehlt, veil der Mehrertrag nur gering geschätt wird, vie nächstgelegenen Waldungen werden am meisten rusgenutt, weil jeder an Transportkoften zu

paren jucht.

Je zahlreicher die Bevölferung, je größer die Inforderungen an die finanziellen Leistungen der Bemeinden werden, um fo mehr find fie auf Bernehrung der Einnahmen durch das gemischte önstem angewiesen, bei welchem, wie manche drivatwaldungen zeigen, eine Bereinigung ber dorzüge und eine fast gänzliche Beseitigung ber lachteile der Natural= wie der Geldwirtschaft töglich ift.

Naturliche Berjungung, f. Berjungung. Mandet's Aneroid, f. Aneroidbarometer. Nebelkrähe, f. Rabenvögel.

Rebenbestand, f. Hauptbestand. Rebenblatter, Stipulae, sind feine besonderen Natter, sondern Teile des Blattes, Auszweigungen



Trieb ber Sainbuche mit binfälligen Rebenblättern am Grunde der Laubblatter. (1/2 nat. Gr.)

3 Blattgrundes, welche rechts und links von pterem entspringen. Sie sind bald bleich, auch tlich oder bräunlich, und rasch absallend, wie B. bei Eiche, Buche, Hainbuche (Fig. 424), bald und bleibend, so 3. B. bei manchen Weiben

Rebart des Waldbesigers (der Gemeinde) zu beden einer bas folgende Internodium umgebenden



Fig. 425. Zweig der Ohrweide mit bleibenden Rebenblättern. (Nat. Gr.)

Beim Schotendorn ericheinen fie in harte, stechende Dornen umgewandelt (Fig. 426). Bei Riederblättern und den zu diesen gehörigen Anospenschuppen besteht



Fig. 426. In Dornen umgewandelte Nebenblätter an einem Zweigftüde des Schotenborns (Atazie). " bei a der Blattstiel; in b bezeichnet " das Mark, p den Holzförper, y die Rinde. (Rat. Gr.) (Rach Döbner=Robbe.)

oft das ganze Blatt nur aus den Rin unter Berfümmerung der Spreite. Manchen Pflanzenfamilien und Gattungen (3. B. ben Walnufgewächsen, dem Alhorn, ber Esche) fehlen die N. vollständig.

Acbengewerbe, forftliche, find Sägerei, Köhlerei,

Imprägnierung 2c.

Mebennuhungen. Der Wald ift meiftens wegen des Ertrages an Solz geschätt; Die übrigen Brodutte des Waldes spielen eine untergeordnete Rolle, ihre Gewinnung wird als Nebennunung bezeichnet, während die Sauptnutung auf Solg sich bezieht. Der größte Teil der R. dient der landwirtichaftlichen und ärmeren Bebolferung (Weide, Streu, Gras, Baumfrüchte, Lefeholz, Harz, Beeren). Alls

Musnahme ericheint die Lohrindegewinnung, die in manchen Waldungen (Gichenschälmaldungen) geradezu zur wichtigsten Nutzung wird. — Jagd, Kischerei, Torf, Sand-, Lehm-, Steingewinnung sind meist von lokaler Bedeutung. Die meisten R. erfolgen mehr zufällig und find felten von ber Wirtschaft beabsichtigt. Die einen find gleich= gultig und unichadlich, andere fonnen bem Bolgwuchs ichaden; letteres ist zu vermeiden. 98. find volkswirtschaftlich nicht gering anzuschlagen (Arbeitsgelegenheit, Nugung sonst wertloser Brobufte, Unterftützung ber armeren Bevölferung), mandmal auch finanziell beachtenswert. Gie follten deshalb überall ausgedehnt werden, jo weit es ohne Schaden möglich ift.

Mebennukungsplan ift eine tabellarische Ubersicht über die zeitliche und räumliche Anordnung des Nugungsganges bestimmter Forstnebennutzungen. Der wichtigste barunter ist ber Strennutzungsplan.

Néctria, Gattung der Kernpilze; die Arten leben teils saprophytisch, teils parasitisch an Stämmen und Zweigen von Holzpflanzen, in deren





legentlich aber auch ein schädlicher, von Wundstellen aus in den lebenden Holzkörper dringender Parafit, namentlich an Ahornen, Linden, Roß= fastanien, Ulmen, Sainbuchen. Gegen die Angriffe seitens dieses Pilzes schützt man Holzpflanzen am besten durch sosortiges Verschließen aller Bunden mit Teer oder Baumwachs, sowie durch Beseitigen und Verbrennen abgestorbener, die Konidienpolster oder die Schlauchfrüchte des Parafiten tragender Alfte. - N. ditissima erzeugt als Rindenparafic ben "Bilgfrebs" der Laubbäume, besonders häufig an Rot= und Hainbuche, sowie an der Hafel (Fig. 428 u. 429); die weißen Konidienpolster dieser Art wurden früher als Fusoma (Fusidium) candidum bezeichnet. - N. Cueurbitula, der "Fichtenrindenpilz", schädigt junge Fichtenpflanzen, in deren Rinde er meift burch die Fraßstellen der Grapholitha pactolana eindringt und deren Gipfel er häufig zum Absterben bringt. — Lit.: R. Hartig, Lehrbuch der Pflanzenfrantheiten. Negundo, f. Ahorn.

Meigungswinkel, j. Trigonometrische Sohenwintelmeffung.

Mektarien sind Organe, welche Sonig absondern. Sie finden sid hauptsächlich in den Blüten, wo fie an den verschiedenften Teilen auftreten konnen, fommen aber bei manchen Pflanzen auch als "ertraflorale" It. an Laub- ober an Hochblättern vor

Melkengewächte. Carvophyllaceae, zu den freifronblättrigen Ditotylen gehörende Pflanzenfamilie, deren meist frautige Vertreter durch gegenständige. gangrandige, gewöhnlich ichmale Blätter, trugboldige Blütenstände (Dichasien), meift weiße oder lebhaft gefärbte Blumenfronen, zehn Staubblätter,

drei bis fünf Griffel und mit Bähnen auf= ivringende,

vieljamige Rapjeln (andere Fruchtformen find felten) fich auszeichnen. Die 21. sind deshalb be= merfenswert, weil eine 2(n= zahl von Arten aus der Ab= teilung der Miercu (Alsi-noideae), sodas

Hornfraut (Cerástium), das Stern= fraut (Stellária) (Fig. 430), die Nabel= miere (Moehringia) u. a. den Roftpila

Melampsorella Cerástii Pers. (M. Caryophyllacearum [DC.] Schröter) be=

japrophytijch auf

toten Stämmen

und Zweigen, ge=

herbergen, dessen äcidien= bildende Form sich auf der Weißtanne entwickelt und dort die Ent= stehung von Arebsbeulen

und Heren=



Fig. 428. Notbuchenstamm mit 3al-reichen Krebsstellen, durch Neetria di tissima verurjacht (1/2 nat. Gr.). (L Sartig, Pflangenfrantheiten.)

besen verurjacht, auf den Nadeln der letteren de Melampsorella).

Mervatur nennt man die Bergweigung ber it den Blättern verlaufenden Gefäßbundel oder Nerven

(j. D.). Merven find die in den Blättern verlaufenden

Gefäßbündel. Gie finden sich andentungeneil ichon bei Laubmoojen und allgemein bei diböheren Pflanzen, wenn sie auch in fleischiger Blättern außerlich nicht sichtbar sind, während in flachen gewöhnlich unterseits vorspringen. Nach der Angahl der N. in einem Blatte sind 311

interscheiden; Beispiele für die ersteren bieten die ladelhölzer, das Beidefraut. Die mehrnervigen Blätter sind unter zwei Gesichtspunften zu be-

trachten, einerseits

Mitzwiefel einer Safel mit ia. 429. njettion und Arebs durch Nectria itissima. abb Grenze der Arebs= ce gejunde Geite bes Aftes net. Gr.). (Aus yand frankheiten.) (Aus Hartig, Pflanzen=

nach der Ber= zweigung der 92., iowie anderseits nach dem Berhalten der Mäfte in der

Fläche und am Nach der Ver= zweigung ist die Nervatur entweder a) dichotomisch

(selten, 3. B. bei Ginkgo) oder b) fiederig, wenn von einem Haupt-Nerv antreiche ichwächere Seiten=

abgeben (wie 3. B. beim Blatt der Buche), oder e) handförmig, wenn vom Grunde der Blattipreite aus in diese mehrere

Haupt=N. aus= strahlen (wie z. B. den Ahorn=

lättern); gehen von hier aus nur zwei Haupt-98. ach entgegengesetzter Richtung ab, die nach oben mehrere gleichstarte Räfte ausschicken, so heißt ie Nervatur fußförmig (Beifp.: Nieswurz). Rach

dem weiteren Berhalten der 92. find 3 Inpen zu unter= jcheiden: a) die freien 92. laufen ohne Anastomosen gegen den Rand des Blattes, um dort getrennt von=

einander zu endigen (so 3. B. bei Ginkgo); b) bei der streifigen Nervatur laufen zahlreiche 92.,

welche auch Alfte eines Mittel= Nervs fein können. parallel nebenein= ander, höchstens

durch gang idivadie, rechtwinf= lig anjetende Queradern ver-

ig. 430. Wald=Sternfraut, Stellaria and Den Seiner in Blättern ab Blüten (1/2 nat. Gr.); einzelne lüte; ein (tief zweiteiliges) Aronblatt 18 einer folden; eine reife, aufges iprungene Kapiel.

unden, und legen sich an der Spite so anein-nder, daß immer der nächstäußere Nerv sich mit em nächstinneren vereinigt (so 3. B. in den Nättern der Gräser und anderer Monokothlen); Nättern der Gräser und anderer Monofothsen); recht aufgestellt werden können, und werden au-) bei der netzaderigen Nervatur verzweigen sich gewendet auf Rebhülhner, Fasanen, Schnepfen, ie N. unter den verschiedensten Winkeln und Wachteln, indem man sie verdeckt ausstellt und das

rächst einnervige und mehrnervige Blätter zu anastomosieren durch die Aften miteinander, so daß ein allseitig geschlossenes Aldernet guftande fommt, in beffen Maschen, sowie gegen den Rand auch furze freie Endigungen von It. vorkommen fonnen (jo bei jämtlichen Laubhölzern). — Die ftarkeren N. nennt man auch Rippen, die schwächeren Abern. Die R. werden von parenchymatischen, nur wenig Blattgrun enthaltenden Bellen begleitet, die in der Richtung des Neberlaufes gestreckt sind und in bichtem Aneinanderschlusse um die R. sogen. "Leitscheiben" bilden. Früher hielt man diese Rande des Blattes. für die Wanderungsbahnen der in den Blättern erzeugten Kohlenhydrate. Rach neueren Unter= juchungen scheinen sie aber nur zu vorübergehender Unhäufung jener Stoffe sowie eiweigartiger Berbindungen zu dienen, die beide im Siebteile ber Pt. abwärts in den Stamm geführt werden. Die Holzteile der R. haben das Blatt mit (aus dem Stamme zuströmendem) Wasser und in diesem getösten Mineralsalzen zu versorgen, außerdem aber auch zur Festigung des Blattes beizutragen und durch ihre Verästelungen in der Nähe des Blattrandes ein Ginreißen des letteren möglichft zu verhindern.

Merz, j. Nörz.

Mefter, deren Schutz, j. Bogelichutgejet.

Weftffüchter, jene jungen Bogel, welche befiedert aus dem Ei ichlüpfen und fofort der Mutter gu jolgen vermögen. Bon jagdbaren Bogeln ift bies der Fall bei allen Sühner-, Gumpf- und Wafferpogeln. G. Refthoder.

Mefthodier, jene jungen Bogel, welche, nacht aus bem Gi ichlüpfend, langere Zeit im Reft figen und hier von den Alten gefüttert werden. Bon den jagdbaren Bögeln ift dies bei Wildtauben, Droffeln und Raubvögeln ber Fall. G. Reftflüchter.

Mete dienen gum Ginfangen lebender Tiere und werden von den Jagd-Nin folgende erwähnt:

1. Fall=92., mittels Stangen fenfrecht aufgestellte, leicht besestigte Neuwände, welche beim Anprallen des Wildes herabfallen, so daß sich dieses verwickelt und fängt. Die Fall-Nt. werden je nach der Wildgattung von verschieden startem Bindfaden und mit verschiedener Maschenweite hergestellt und fönnen zum Fangen von Rot-, Schwarz-, Rehwild, Hasen zc. benutt werden. Ahnlich beschaffen ift ber Raubvogelstoß oder die Ronne gum Fangen von Raubvögeln. Auf der Innenseite von 4 im Quadrat stehenden ca. 2 m hohen Stäben wird ein Garn bufig leicht aufgehängt, während in der Mitte als Röder eine Tanbe oder ein Kaninchen am Boben befestigt ift. Cobald ein Raubvogel ichief nach dem Röder stößt, reißt er das Met herab, in welchem er sich bann verwickelt und fängt. Es gibt auch horisontal gespannte, von sehr dunnem Bindsaden gestridte Garne, in denen der auf den darunter befindlichen Rober stoßende Ranbvogel sich fängt.

2. Stedgarne, auch Spiegel-92., find niedere 3 fache D., bestehend aus 2 außeren weitmaschigen Spiegelgarnen mit einer busigen, engmaschig gestricten Ginlage, bem Ingarne. Sie sind auf fräftigen Städen besestigt, mittels deren sie sentbetr. Wild entweder vorsichtig eintreibt oder bessen | das Geleiter das seitliche Entweichen der Hühner Einlaufen abwartet.

3. Soch = oder Rlebgarne find fentrecht auf= gestellte hohe einfache It., in welchen die anstreichenden Bogel sich verwickeln und fangen, so Lerchen, Wachteln, Rebhühner, Schnepfen, Droffeln 2c.

4. Dedgarne werden verwendet:

a) zum Fangen von im Baue befindlichen Füchsen als sog. Fuchshauben; es sind dies quadratische N. von ca. 1,5 m Seitenlänge mit schweren, an Schnüren befestigten Bleitugeln an ben 4 Gden, welche auf die Röhren gebreitet werden. Sobald der Fuchs vor dem Dachshund herausfährt, verwickelt er sich durch Zusammenschlagen der Bleikugeln in dem Garne.

b) zum Fangen vor dem Sunde festliegender Hühner und Fasanen. Hierzu benutt man ca. 13 m breite und 20 m lange N., an deren einer Langseite eine Leine durchgeschleift ist, mit welcher das Ret, der Thraß, von 2 Mann über die

Hühner ober Fasanen gezogen wird.
c) zum Fangen von Lerchen bei Racht, sog. Nachtgarne. Bu diesem Behufe find an dem ca. 10 m langen und 6 m breiten Garne feitlich Stangen angebunden, welche von 2 Männern gefaßt und mit denen die R. nahe über dem Erdboden hingetragen werden. An der hinteren Seite hängen einige Strohwische, "fog. Weder", um die Lerdien gum Aufstehen gu



Fig. 431. Sühnertreibzeug.

veranlaffen, worauf die Träger das Ret fallen laffen und die gedectten Bogel herausnehmen.

5. Sadgarne haben eine fadformige Beftalt, find an einem Ende offen, am anderen geschloffen. Eine größere Form dient unter dem Ramen Dach 3= haube (f. d.) jum Fange des Dachjes beim Ginfahren in den Bau. Ein kleineres, gang ähnlich beschaffenes Garn dient als Raninchenhanbe zum Kangen der durch Frettchen aus dem Bauc gesprengten Raninchen, wobei ber Sack nach außen gu liegen fommt, während die offene Seite rings um das Rohr mit Sefteln festgestectt wird.

6. Hühnertreibzeug (Fig. 431) besteht aus dem am Ende fpis zulaufenden, oben und an der Seite geschlossenen ca. 6-10 m langen, durch Reife gespannt gehaltenen Samen a, dem gleichfalls oben und seitlich geschlossenen, nach vorn sich erweiternden himmel b und den zu beiden Seiten anftehenden, allmählich auseinandergehenden Retwänden, dem Geleiter c (30 und mehr Meter lang). Außerdem gehört hierzu noch ber Schild, ein auf leichten Rahmen gespanntes Stud Leinwand mit einer aufgemalten Ruh in weidender Stellung, welcher mit Eisenstacheln in der Erde festgesteckt, mit Lederhandhaben leicht fortgetragen werden fann und Löcher zum Beobachten enthält. Nachdem das Garn in der Nähe eines Hühnervolfes vorsichtig aufgestellt ist, sucht man dieses mit hilfe des richten sind. Doch fest dies eine Kenntnis der

verhüten soll. Die gefangenen Sühner werden an der Spite des Hamens bei f ausgenommen.

7. Bum Ginfangen von Hühnern, auch Fasanen im Winter auf Plägen, wo dieselben burch Schütten von Getreide zc. angefirrt, angeposcht wurden, bienen die Glodengarne, Schneehauben und Ginfrieder. Die Glodengarne find quadratförmige bufige R., welche an den Eden fest angepflodt und mittels eines in der Mitte eingerammten Pfahles fo in die Sohe gezogen werden, daß die Ränder zwischen den Eden sich heben und das Ganze die Form einer Byramide darstellt. Rachdem die Sühner durch die Körnung unter das Garn gewöhnt find, wird dasselbe in der Urt fängisch gestellt, daß es nach der Auslösung vermittels eines eingestrickten Ringes an dem Mittelpfahle herabgleitet und die Sühner deckt. Die Auslösung geschieht entweder durch eine Ruckleine von dem beobachtenden Jäger oder von den Bögeln felbst durch Biden an eingehängten, mit der Stellung in Berbindung gebrachten Beizenähren. Starker Wind reißt oft das Garn zur Unzeit herab.

Die Schneehauben und Ginkriecher find ringsum geschloffene Garne, bei welchen die Bogel durch besondere Offnungen in das Innere gelangen fönnen, um die Körnung anzunehmen. Fängischstellen wird durch eine besondere Vorrichtung das Austreten der eingeschlüpften Bögel verhindert.

8. Schlaggarne bestehen aus 2 Negflügeln, welche durch eine Ruckleine zum raschen Zusammenschlagen gebracht werden können, jo daß sie einen ihrer Ausdehnung entsprechenden Raum vollständig decten.

Sie dienen auf dem Bogelherd zum Fangen von Drosseln und sonstigen kleinen Bögeln, manchmal

auch zum Fangen von Wildenten.

Während in früherer Zeit, als die Schufiwaffen noch nicht die jetige Bolltommenheit erreicht hatten, der Gebrauch der R. ein sehr allgemeiner war, werden dieselben gegenwärtig weniger gum eigentlichen Erlegen größerer Wildgattungen, als bagu verwendet, Wild lebend zu fangen, um es zu überwintern oder nach anderen Gegenden zu verschicken. Um meiften im Gebrauche find die Echlaggarne beim Bogelherd, die Dachs-, Fuchs- und Kaninchenhauben und das Hühnertreibzeng. — Lit.: Hartig, Lehrbuch für Jäger; Stach, Raubzeugvertilgung.

Neue. Unter einer N. versteht man eine frische Schneelage. Sie ift für den Jäger von der größten Bedeutung und wird oft heiß erfehnt.

Die N. gibt einen Überblick über das im Jagd revier vorhandene vierläufige Wild, indem diefes fich nicht bewegen fann, ohne Spuren ober Fährten zu hinterlaffen. Zunächst entnimmt man leicht, was für Wildarten vorhanden find, was besondere wichtig ift, wenn man seltenes Wechselwild, sei ce nutbares Wild oder Ranbzeng, vermutet, und um dies festzustellen, ist das Revier vorher schon in Spürbezirke einzuteilen, welche am Morgen nach der N. von der Jägerei abzuspüren sind.

Sodann gibt die N. eine Ubersicht über die Zahl des vorhandenen Wildes durch Zählen der Fährten und Spuren, wogu ebenfalls Spurbegirke eingu-Schildes langsam bem hamen zuzutreiben, wobei besonderen Gewohnheiten des Wildes voraus, inem manche Wildarten, vor allem Schwarzwild, oft unferer Laubholzer, auf beren Bermögen, bis gu ber auch Rotwild, nach dem ersten starten Schneeall fest steden bleiben und erft in der folgenden

lacht umberzuwechseln anfangen.

Ferner sind manche Jagdarten allein bei einer ausführbar, wie das Eintreifen des Schwargnildes, des stärkeren Raubwildes, das Ausmachen er Marder und des Iltis; andere Jagdarten, wie 23 Durchgehen auf Hochwild, gewähren bei einer größere Sicherheit.

Bei Tauwetter gewährt eine ftarfe Schneelage rtgefett die Borteile einer N., indem das Schmelzen & Schnees die älteren Kährten von den frischeren

stericheiden läßt.

Sandelt es sich nur um wenige Fährten oder puren, so kann der Jäger sich durch Ausstreichen ier Vertreten auf bestimmten Stellen täglich eine . ichaffen.

Meuntoter, f. Bürger.

Midtderbholg umfaßt die oberirdische Solzmaffe Reisig, welches weniger als 7 cm Durchmeffer fl. besitt, sowie bas Stockholz.

Midbewegungen, f. Nutationen.

Miederblatter beigen die am Grunde der Sproffe, B. als Anospenichuppen vorkommenden Blätter, iche entweder nur aus dem Blattgrunde eines in nem Hauptteil verkummernden Blattes hervorhen (Scheiden= und Nebenblätter) oder ein ganzes uppenförmig ausgebildetes Blatt darftellen.

Miedere Jagd, Alein Weidwerk. Bu berfelben jörig werden jagdgemäß bezw. allgemein die hbenannten, mittels Schrotgewehres zu erlegenden

ildarten angenommen, und zwar: a) von Haarwild: Hasen, Raninchen, Dachse, dife, Biber, Fischottern, Wildfaten, Marder, tiffe und Wiefel; auch das Reh gehört ftreng ge-

mmen hierher.

1) Von Federwild: Feld-, Schnee- und Steinjner, Brachvögel, Wachteln, Wachtelkönige, Ganje, ten, Taucher, Wafferhühner, Schnepfen, Wildben, Droffeln, Lerchen, Reiher (zur Zeit der Itenbeize zur hohen Sago, ebenso wie die zu er benutten Falfen, gehörig), Strandläufer und ttliches Raubgeflügel, ausschließlich der Abler. Diedertun, fich, Legen bezw. Gegen des Elch-, el-, Dam-, Reh-, Gems- und Steinwildes in

Niederwald. In Bezug auf Forsteinrichtung net sid berselbe am besten zum reinen Glachenwerk, weil die Umtriebszeiten gewöhnlich fo drig sind, daß die Ertragsunterschiede nicht erlich werben, wenn die Fläche als Magftab für nachhaltige Verteilung gewählt wird. Diese teilung geschieht nicht immer periodenweise, dern in tleineren Waldungen oft nach Jahres-, w. Proportionalschlägen. Alls Haubarkeitser= ze pro ha fest man in der Regel die Ergebnisse letten Abtriebe benachbarter Schläge ein.

Micderwald-Wirtschaft, Riederwald- oder Uns-ag-Betrieb (waldb.). Jene Bewirtschaftungsje der Laubholzwaldungen, bei welcher der Alb-6 des Holzes in jungerem Alter und in der icht erfolgt, die Wiederbestockung der abgeholzten , de durch den Ausschlag der Stöde und Wurzeln

einem gewissen Allter an der Abhiebaflache, dem Burgelhals und teilweise auch den Burgeln selbst Abventivenospen und aus diesen wuchsträftige Triebe zu entwickeln.

Über die bez. dieser Fähigkeit im allgemeinen wie hinfichtlich der einzelnen Holzarten festgestellten

Bevbachtungen f. Ausschlagbermögen.

Der Riederwaldbetrieb ift namentlich in Geftalt des Eichenniederwaldes (der Hauberge) eine jehr alte Betriebsart, nicht wenige Niederwaldungen aber und zumal Buchenniederwaldungen find wohl hervor= gegangen aus überhauenen Sochwaldungen, in benen fich ftatt natürlicher Bieberbefamung Stockausschlag einstellte, bezw. die Dberhand gewann. Mis Eichenschälwald hat er eine ziemliche Verbreitung und entschiedene Berechtigung, ebenso als Weidenheger und Buid)= (Faichinen=) Holz, dagegen ift Berbreitung und Bedeutung der nur Breunholg liefernden Riederwaldungen eine geringe, und an nicht wenig Orten sucht man von der 22. gum ertragsreicheren Soch= oder doch Mittelwald über= zugehen.

Bedingung für den Riederwaldbetrieb ist ein nicht zu geringer Boden; die Laubhölzer fordern an fich. mit wenig Ausnahmen, einen folchen, und die oft wiederfehrende Bodenentblößung, die große Menge aschenreicher Sortimente, welche der Niederwald liefert, nehmen den Boden in viel höherem Grade in Anspruch, als dies der Hochwald tut. Gichen= schälwald fordert mildes Klima, jeglicher Niederwald aber eine Standortlichkeit, Die Belegenheit gum Absat der anfallenden schwachen Brennholzsortimente bietet; letteres Moment schließt große Waldtomplere und Gebirgswaldungen an sich aus, und so ist das Gebiet des Niederwaldes ichon von Ratur ein

begrenztes.

Kür die Umtriebszeit ist die untere Grenze gezogen durch die Gebrauchsfähigkeit des anfallenden Materiales, die obere durch die noch vorhandene Ausschlagfähigteit, doch geht man nicht leicht bis an die Grenze der letteren. Die Umtriebszeit beträgt:

1. 1- 2 Jahre für Weibenheger, 5--10 Buschholzbetrieb zu Faschinengewinnung, 3.16 - 20Schälwaldungen, " 4.20 - 30reine Brennholzwal-11 dungen.

Die holzarten find ad 1 nur Weiden, ad 3 möglichft nur Gichen; im Bufchholzbetrieb finden wir vorwiegend Sträucher und Weichhölzer jeder Urt, im Brennholzwald fast alle Laubhölzer, von denen natürlich jene, welche bei reichem und ausdauerndem Ausschlag die größte und wertvollste Holzmasse liefern, in erster Linie zu begünstigen find: Eiche, Beigbuche, Edelfastanie, Ulme, bei höherer Frijche und selbst Feuchtigfeit des Bodens Erle und Eiche; in minderem Maß geeignet ericheint bie Rotbuche. Birte und Alipe find mehr Ludenbuger, als folde aber oft nicht unwillfommen.

Alls allgemeine Wirtschaftsgrundsätze (bez. ber speziellen f. Eichenschälwald, Weidenheger) gelten: Fällung im Radiwinter und vor Safteintritt, in Erlenerzielen, nennen wir N. oder Niederwald-Betrieb. brüchern bei Frost, der dieselben zugänglich macht; Gelbe beruht sonach auf der Ausschlagfähigkeit Sasthieb nur bei Schälwald. Scharser dieb mit ichräger, den Wasierablauf begunstigender Fläche unter Vermeidung jeglichen Splitterns, bei stärferem Holz mit der Urt, bei schwächerem mit der Heppe; tiefer Sieb hat die Folge, daß die Ausschläge, tief am Boden ericheinend, fich teilweise jelbst bewurzeln; bei alten, früher ichlecht gehauenen Stocken führt man dagegen den Sieb im jungen Solz. Räumung bes Schlages, che der Wiederausschlag der Stocke beginnt.

Bei jedesmaligem Abtrieb eines Bestandes ist der Bervollständigung desjelben durch Erjat ausgegangener Stöde, Ausfüllung vorhandener Lücken Rechnung zu tragen; dieselbe erfolgt stets durch Vflanzung mit fraftigen, meift berschulten Laubholzpflanzen und nur für größere Lücken wird die Berwendung fleiner Pflanzen oder die Ginftujung bon Gideln zuläffig fein. Solche etwas größere Lücken kultiviert man zweckmäßig einige Jahre vor dem Abtrieb des Bestandes, die Pflanzen genießen Seitenschutz bei bod genugendem Licht und werden nach dem Abtrieb etwa gleichzeitig mit sonft im Schlage vorhandenen schlechtwüchsigen Vilanzen abgeschnitten, um dann um jo fräftiger nachzutreiben. Auch jog. Stuppflanzen finden nicht jelten Berwendung. - Bei allen Rachbefferungen bleibe man in entsprechender Entsernung von den Stöcken, wenigstens 1,5 m, da die Pflanzen sonst boch von ben Musichlägen überwachjen wurden. Schlagpflege burch Burudidmeiden fich weit auslegender Husichläge, Unsichneiden im Abermaß ericheinender Weichhölzer zu Gunsten der eingepslanzten besseren Holzarten wird stets nötig sein. Eine etwa nach halber Um-triebszeit eintretende Durchsorstung, welche die gurudbleibenden Ausschläge und gleichzeitig die sich breitmachenden Weichhölzer entfernt, ift im Intereffe der Entwickelung des Bestandes zu empfehlen, liefert aber bei geringwertigen Sortimenten auch nur geringen Ertrag.

Riederwaldungen sind entweder rein oder ge-Reine Riederwaldungen strebt man an miicht. beim Schälwaldbetrieb, für Weidenheger, sie kommen außerdem vor als Erlenniederwaldungen auf feuchtem Boden, als Raftanienniederwaldungen (im Eljag), während Riederwaldungen, welche nur der Brennholzzucht dienen, stets gemischt zu sein pflegen; die Mischung bietet hier den Vorteil, daß jede Standörtlichfeit innerhalb des betr. Beftandes mit der passendsten Holzart besett, dem Boden hierdurch der höchste Ertrag abgewonnen werden fann. - Lit .: Hamm, Der Ausschlagwald.

Mitrate, f. Stickstoff.

Mitropulver, f. Schießpulver.

Mitsche, Sinrich, Dr., geb. 14. Febr. 1845 in Breslau, gest. 8. Nov. 1902 in Tharand, wurde 1871 Privatdozent, 1874 außerordentlicher Projessor an der Universität Leipzig, 1876 Professor der Zoologie an der Afademie Tharand. Er gab u. a. (mit Judeich) heraus: Lehrbuch der mitteleuropäischen Forstinsettentunde, 2 Bdc., 1895.

Miveankurven, f. Schichtenlinien.

Miveaupfade find ichmale, meterbreite Fußsteige. burch welche jene Teile eines Wegeneties, welche erft ipater jum Ausbau gelangen, auf Grund statt gehabten Nivellements im Walde festgelegt werden.

Miveauplatten, j. Wegficherung.

Mivellieren (geometrisches Söhenmessen), Die Ermittelung des Söhenunterichiedes von gwei oder mehreren Terrainvunkten mittels horizontaler hierzu find zweierlei Borrichtunger notwendia:

1. Instrumente zur Berftellung der horizontaler

Bificrlinien (Nivellier-Inftrumente).

2. Hilfswertzeuge zum Messen ber vertitale: Abstände zwischen der horizontalen Visierlinie un den abzunivellierenden Bunkten (Nivellierlatten) Mit diefen Deginftrumenten fann auf zweifache Weise das N. vorgenommen werden, einmal aus einem Endpuntte und zweitens aus der Mitte Beim ersten Verfahren (Fig. 432) erfolgt die hori



Fig. 432. Nivellieren aus ben Endpuntten.

zontale Aufstellung des Nivellier-Instrumentes i einem der Endpunkte (a), hierauf Meffung ber Ir strumentenhöhe (i) — vom Ofular bis zum Terrair punkte —, sodann Herstellung der horizontale Bisserlinie nach der in b aufgestellten Latte un Ablesung. Der Höhenunterschied der beiden Bunt: (hu) ergibt sich nun als Differenz zwischen k Instrumentenhöhe (i) und der Lattenablejung in l Bei fehr großen Entfernungen (1 km und mehr muß man die Erdfrümmung und die Lid: brechung berücksichtigen, die 0.435. e2 beträgt, wen unter e die Entfernung der Puntte, unter r de Radius der Erdoberstäche, gleich 6366740 m ver standen wird. Bezeichnet man diesen Quotiente mit f und ist

> e = 1 km, jo ift f = 0.07 m " " f = 0.27e = 2e = 3" f = 0.6111 " " f = 1,1e = 4e = 5 " " " f = 1,7 " " f = 2.4e = 671 " " f = 3.3e = 7" " f = 4.4 e = 8" " f = 5.5e = 9e = 10 " " " f = 6.8

Bon der abgelesenen Niveaudifferenz ist abzuziehen, was bei Entfernungen von 1, 2 m

3 km 7, 27 und 61 cm ausmacht.

Beim N. aus der Mitte (Fig. 433) geschiel die Messung in folgender Beise: Horizontale Mu stellung des Nivellier-Inftrumentes in der Mit zwischen den Stationspunkten, Herstellung behorizontalen Bisur nach den in a und b vertikausgestellten Latten und Ablesung. Die Differer der letzteren gibt den Höhenunterschied (ha) be beiden Bunfte.

Es ist vorzuziehen, wenn die Terrainverhältnis es gestatten, stets aus ber Mitte zu nivellieren, me a) die Meffung der Inftrumentenhöhe nicht et

forderlich.

b) ein etwa vorhandener Tehler in dem georberten Parallelismus der beiden Achsen (Libellenind optische Achse) eliminiert wird,

c) eine Korreftion hinsichtlich der Refraktion

ind Erdfrümmung nicht notwendig,

d) wegen Bisierens nach entgegengesetten Rich= ungen die Wahrscheinlichkeit des Aufhebens der

Beobachtungsfehler eine größere wird und e) doppelt so lange Stationen gemacht werden önnen, wie beim N. aus den Enden (s. a. Libellen-

nftrumente, Nivellierinftrumente).

Mivelfier-Instrumente nennt man diejenigen eodätischen Instrumente, welche eine horizontale Bifierlinie herzustellen vermögen. Diejes geschieht ntweder durch das Lot in Berbindung mit einer u ihm jenkrechten geraden Bisiereinrichtung (Bendelder statische Instrumente), oder durch den Stand er Fluffigfeiten in tommunizierenden Röhren Röhreninstrumente), oder durch die Bereinigung iner Libelle (f. d.) mit einer Bisiervorrichtung Libelleninstrumente).

Die Pendelinstrumente fönnen auf große benauigkeit keinen Anspruch machen, weil selbst ei ruhiger Luft das Lot seine senkrechte Lage nur nnähernd beibehält und die Bisiervorrichtung Diopter) eine sichere Visur nicht ermöglicht. denauigkeitägrad ist daher kaum höher als  $^{1}/_{500}$ 1 veranschlagen. Tropdem finden fie beim Wald-



Fig. 433. Nivellieren aus ber Mitte.

egebau vielfache Anwendung, weil ihr Genauigitsgrad zur Unlage von Waldwegen immer noch isreicht, sie das Abstecken von Weglinien mit ich Prozenten oder Graden gegebenem Gefälle me jegliche Rechnung ermöglichen, die Horizontal= Mung von selbst erfolgt, die Arbeit rasch von itten geht, und ihre Einfachheit und Sandlichkeit e Verwendung der Forstschutzbeamten zum Abden von Waldwegen zuläßt. Unter den verniedenen Bendelinftrumenten von Sidler, Bofe, aper, Desaga, Hurth, Matthes, Stöger hat das vie'iche Instrument die größte Verbreitung genden (j. Bendelwage von Bose). Die Röhreninstrumente fommen nur noch

isnahmsweise - bei Nivellements auf Wiesenchen, Grabenanlagen — in Anwendung, weil leicht zerbrechlich, schwer zu transportieren sind, r horizontale Bisuren zulassen und höchstens : Entfernungen bis 20 m ein genaues Ablesen

Die Libelleninstrumente find die genauesten Instrumente mit Fernrohr arbeiten auf 9003.-1/60000 genau, laffen ihrer bedeutenden Gehite wegen auch die Aufnahme einer größeren 13ahl von Stationen von einem Aufstellungs= aus zu und fordern die Arbeit somit jentlich. Gie finden bei Aufnahme von genaueren vellements — bei Längenprofilen — Anwendung, der Latte von dem Lattenführer geschehen mussen.

Bu den gebräuchlichsten Libelleninstrumenten ge= hören das Libellen= oder Fernrohrniveau, Staudingers Nivellierdiopter, Dorrers forftl. Universal= diopter (Libelleninstrument).

Nivellier-Latten sind 3-6 m lange, aus weichem, gut ausgetrochnetem Holze gefertigte, in Meter, Dezimeter und Zentimeter eingefeilte Maß-



Fig. 434. Nivellierlatte (Meichenbach).

Gig. 435. Nivelliertatte mit beweglicher Bielicheibe.

434) und solche mit beweglichen (Fig. 435) und festen Zielscheiben (Fig. 436). Bon diesen kommen die ersteren bei Fernrohr-Instrumenten in Unwendung, während die letteren nur bei Pendelinftrumenten (Gefällmeffern) und die Latten mit beweglichen Zielscheiben bei allen möglichen Formen von Nivellierinftrumenten benutzt werden tonnen. Diese haben ben Nachteil, daß die Ablejungen an

Beim Gebrauch ift zu beachten, daß eine genaue Vertikalstellung der gewöhnlich von freier Sand



Fig. 436.

Nivellierlatte mit jeststehender Biel=

icheibe.

Momenklatur der Biffangen. Seit Linné wird durch diejelbe die Gattung und die Art (j. d.) ausgedrückt, indem der Gattungs= name zuerst, der Artname zulett gestellt und der abgekürzte Name

deibe. des Autors, welcher den Namen gegeben hat, beigesett wird, z. B. Pinus silvestris L. (d. h. Linné). Hat eine Pflanze mehrere Namen von verschiedenen Autoren erhalten, jo hat im allgemeinen derjenige Geltung, welcher zuerst veröffentlicht wurde; wird eine Art in eine andere Gattung verjett, jo bleibt ihr Artname gewöhnlich unverändert. Gegenwärtig wird durch das sog. "Prioritätsprinzip", welches verlangt, daß jede Pflanze unbedingt denjenigen Namen erhalte, unter welchem sie zuerst tenntlich beschrieben wurde, und diesen für "allein berechtigt" erklärt, viele unnötige Verwirrung in die N. gebracht.

Monius (Bernier) ift ein am Sauptmaß= ftabe verschiebbarer fleiner Magftab, welcher gur Messung von Bruchteilen des ersteren dient, und ber so geteilt ist, daß n Teile bes  $\Re$  gleich n-1 oder n+1 Teile bes Hauptmaßstabes sind. Im ersteren Falle nennt man ihn nachtragend (Fig. 437), im letteren vortragend. Den Unterschied zwischen der Länge eines Hauptmaßstabteiles (I und der eines Rteiles (11) nennt man die Angabe (a) bes Dt. Gie beträgt

$$\begin{array}{c} 1_{/n} \cdot 1; \text{ benn } n \cdot l_1 = (n-1) \cdot l \text{ oder} \\ l_1 = l - \frac{1}{n} l \text{ into} \\ l - l_1 = a = l - (l - \frac{1}{n} l) \text{ oder} \\ a = \frac{1}{n} \cdot l. \end{array}$$

Die Angabe ift diejenige Große, mit der man mißt. Der Unterschied (u) zwischen m Hauptmaßstab= und ebensoviel Ronienteilen (m) ist

$$u = m \cdot l - m \cdot l_1$$
  
=  $m (l - l_1)$ 

(Inder) von dem nächst vorhergehenden Teilstriche des Hauptmagstabes, wenn man denjenigen Teilstrich des 22. auffucht, der einem Sauptmaffiabftrich genau gegenüberfteht, und die diefem n. strich zukommende Bahl — vom Nullpunkte (Inder) an gezählt — mit der Angabe des N. multipliziert. Fällt in der Fig. 437 der 4. Strich bes N. zujammen mit einem hauptmaßstabstrich und beträgt die Angabe des Dt. 1 Minute, fo ift der Bruchteil (u) 4 Minuten.

Bei Wintelmeginstrumenten werden nur nachtragende Monien angewandt, baran leicht 3u erkennen, daß ihre Teilung mit der des Sauptmaßstabes (Limbus) geht. Ift beispielsweise dieser in halbe Grade (30') geteilt und sind 29 jolcher Teile in 30 Konienteile eingeteilt, jo liest man einzelne Minuten ab  $(\frac{1}{30}, 30')$ ; ist der Hauptmaßstad in drittel Grade (20') geteilt und sind 39 solcher Teile in 40 Nonienteile geteilt, so liest man halbe Minuten ab (1/40.20) 2c.

Beim Gebrauche der Ronien ift in folgender

Weise zu verfahren:

Bunachst Bestimmung ber Ungabe bes R. Rohablejung am Hauptmaßstabe bis zum Rull. puntte des D., Aufsuchen der Coincidenz, d. h desjenigen Teilstriches des N., welcher einen anderen der Sauptifala genau gegenüberfteht, und



Fig. 437. Nachtragender Monius.

Multiplifation mit der Angabe des N. Dadurd erhält man den Wert bes Stalenbruchteiles zwischer dem Anfangsvunkte des N. und dem nächstvorher

gehenden Teilstriche der Sauptsfala.

Beim Ublegen blide man jo auf beibe Cfalen daß der Augenpunkt mit den zusammenfallender Strichen sich in einer Ebene befindet, normal 3: den Flächen der Stala. Sonft entsteht ein scheinbare gegenseitige Verschiebung (Parallage) de Teilstriche, welche fehlerhafte Ablesungen veranlaß Mis Rennzeichen für die Coincidenz zweier Strid dient, daß die beiden nächsten Nachbarpaare vo Strichen fich um gleichviel und im entgegen gesetzten Ginne übergreifen. Coincidieren gm. Paare von Teilstrichen gleich gut, so ist be Mittelwert von beiden zu nehmen.

Un Sobentreisen bringt man wohl Doppel nonien, d. h. jolde Ronien an, bei welchen be einem gemeinsamen Rullftriche die Bezifferung nac zwei Richtungen geht. Beim Gebrauch berielte hat die Zählung allemal an jenem 92. zu erfolge: deffen Bezifferung mit jener bes benutten Teile der Hauptteilung in gleichem Ginne läuft. D: Ablesungen an beiden Geiten bes Dt. ergeben 3"

 $= m \ (1-l_1)$  jammen die Jahl n. **Jonne,** Psilura (Liparis) monacha L. (Fig. d. h. gleich) der m fachen Angabe des N. Man findet daher den Abstand des Rullpunktes des N. Männchen 33-45, Weibchen 40-55 mm Flüge.

Monne. 481

pannung; Borderflügel breit dreiedig, Sinterflügel erundet: Grundfarbe weiß, Zeichnung schwarz, die er Borderflügel vier icharfzactige, doch unregelmäßig ersaufende, am Innenrande 3. T. ineinander= reffende Binden. Auf der Querader eine Winkel= eichnung und bor berfelben ein Bunft; der Saum eider Flügelpaare zwischen den auslaufenden dippen schwarz geslectt, auch auf dem Thorag zenige schwarze Bunkte; Hinterleib gegen die Spige, umal bei den Weibchen, rosa. Nicht selken ers-heint die Flügelsläche verdunkelt, zunächst die der sinterflügel bis annähernd zum Melanismus aller örperteile, bei den Männchen häufiger als bei den Beibchen (var. eremita). Zugleich schwindet sofort ie Rosafarbe der Hinterleibsspitze. Nur bei den llerdunkelsten Stücken hebt fich die Zeichnung nicht iehr von dem Grunde ab. Männchen: Fühler ing doppelt gekämmt; Flügel in der Ruhe ein leichseitiges Dreieck bildend; Beine, namentlich dienen, lang manschettenartig behaart, schwarz



Gig. 438. Monne, Mannchen.



Fig. 439. Monne, Weibchen.

id weiß geringelt. Weibchen: Fühler furz doppelt fämmt; Flügel ein gleichichenfliges Dreieck bildend; eine schwärzlich, nur an den Mittelschienen eine life Manschette; mit lang hervorschiebbarer Legehre. Gier 1 mm, abgeplattet fugelförmig, anfangs Urötlich, bald rötlich=braun, furz vor dem Aus= weißlich perlmutterschillernd. füßig, erwachsen bis zu 5 cm, weißlich, gelblich, ünlich, rötlich, mit 2 mittleren schwarzen und äußeren grauweißen Anopfwarzenreihen, von nen die der Borderbruft am größten find und rt zapfenförmig vorspringen, und einem duntlen idenstreif, der auf Ring 2 mit auffälligem, sammetwarzem Querfleck beginnt, auf 3 seitlich weiß beenzt, auf 4, 5, 6, 7, 9, 10 und 11 jederseits zu

regelmäßig geordneten ichwarzen Buntten gezeichnet. Die frisch ausgefallen gelbliche, bann fast ichwarze, ipater braun glängende, mit etwas hellerem Rückenstreif versehene Raupe läßt bereits alle 6 Warzen= reihen erfennen, die, namentlich an der Borderbruft. auffällig lang behaart sind, entbehrt jedoch noch der paarigen und unpaarigen Warzen, die erst furz vor der Häntung durchscheinen. Das zweite Stadium noch dunkel, aber an der glanzend ichwarzen Ropftapfel, der hellen Hinterbruft, dem deutlichen Sattelfleck und ben nun hervortretenden roten Warzen als solches sicher zu erkennen. Nach der zweiten Häutung wird ber Ropf blaugrau und der Querftreif auf der Mittelbruft tritt, wenn auch noch ichwach, hervor. Der Raupentot ift aulindrifch. nicht in der Quere geteilt, sechsmal tief gefurcht. mit sternförmigem Querschnitt, bis gu 4 mm lang, 2-3 mm bid, anfangs grünlich, bann leberbraun. - Die branne, start bronzeschimmernde Buppe trägt am Hinterleib weiche, gelbe bis rote Haar= buichel, ist auf Kopf und Bruft schwach gefielt und hat hier jederseits zwei blaue Haarbüschel, 15 bis 25 mm. — Die je nach Witterung, namentlich bei Massenfraß, in ziemlich weiten Grenzen schwankende Flugzeit fällt durchschnittlich in die 2. Hälfte Juli bis Mitte August. Der Falter zieht lichte, ältere Bestände vor, belegt aber auch Stangenorte und zeichnet sich durch große Beweglichkeit aus. Tags siten beide Geschlechter, der Mehrzahl nach in erreichbarer Sohe, ruhig an den Stämmen, doch fliegen die Männchen bei Annäherung leicht ab, und auch die Weibchen sitzen in den wärmeren Mittagsstunden nicht sehr fest. Nach Eintritt der Dämmerung, besonders in hellen, warmen Nächten, beginnen sie zu schwärmen; der Flug steigert sich bis Mitternacht, endet etwa 1 Uhr. Weit häufiger als bei anderen Faltern sinden, scheinbar freiwillig, weite Massenslüge statt. Eine Juvasion in ent-legene, unbesetzte Bestände ist also möglich. Begattung offenbar in der Nacht, selten nur findet man am Tage Pärchen (Männchen topfabwärts am Stamm). In der 2. oder 3. Lebensnacht legt das befruchtete Weibchen den größeren Teil seiner Gier in Bartieen von 10-60, ja 120 Stud ab, in den folgenden nach und nach den nachreifenden Reft, bis zu etwa 260 im ganzen. Die nur schwach antlebenden Gier werden mit dem Legerohr in Rindenriffe, unter Schuppen, Mtoos, Flechten möglichst versteckt untergebracht und aus Diesem Brunde rauhrindige Holzarten bezw. Stammteile den glatten vorgezogen. In älteren Beständen finden sich bei nicht zu großer Vermehrung die Gihaufen ber Hauptmenge nach an den unteren und mittleren Stammteilen, bei Massenfraß überall, auch in Kronen und am Unterwuchs. In etwa 4 Wochen find die Räupchen entwickelt, überwintern aber im Ei. Das mehrfach beobachtete Ausfallen im Berbft ist eine sehr seltene Erscheinung und prattisch ohne Bedeutung; ein Uberwintern folder Berbstraupen ist bisher nicht nachgewiesen. Ubrigens ift leicht tem Querbalfen erweitert ift und auf Ende 7, eine Berwechselung mit den normal im Berbft ausund Anfang 9 sich teilend einen hellen Längsd einschließt. Zwischen den inneren Warzen auf
ng 4—7 je ein Paar heller (gelbtich-weißer bis
klücher) Bläschen; auf 9 und 10 eine ausstüllpbare
te Mittelwarze. Kopf auf gelbtichem Grund mit

Nonne. 482

ober Chattenfeite verichieben. Die Raupen bleiben gefährdeter ift infolge ihrer tiefgebenden Beaftung. je nach der Witterung 1-6 Tage dicht gedrängt in "Spiegeln" beisammen, ehe fie sich, alles dicht bespinnend, an den Fragort, die nächstgelegenen unteren Zweige, begeben. Ihre Empfindlichkeit gegen Witterung ift sehr gering. Regengusse, Frost, selbst Schnee toten sie nicht, verzögern nur ihre Entwidelung. An Riefern follen fie anfangs die den Beftande geht die Richtung des Frages ftets alten Radeln von der Fläche her befressen, erst später die jungen Triebe annehmen; an der Fichte werden sofort die Maitriebe entnadelt, auch bohren sich die Raupen in die Anospen und schiebenden Triebe ein. Die ersten Stadien spinnen bei der geringsten Erichütterung ab und werden vom Winde leicht zu Boden geworfen oder auf benachbarte niedere Orte "überweht". Auch die älteren, nicht mehr abspinnenden Raupen werden weit häufiger als andere von Regen und Sturm herabgeworfen. Zwar juchen alle so schnell als möglich wieder aufzubaumen, aber nach Verluft des Spinnvermogens fonnen fie glatte Rindenvartieen (Spiegelrinde der Föhren, Buchen) nicht mehr überwinden und gehen nach zielloser Wanderung am Boben (bestimmt gerichtete läßt sich nicht nachweisen) in Mengen ein; die aufbaumenden aber begeben sich zunächst an die unteren Afte, und so bleiben in vielen Fällen die oberften Triebe und Anospen namentlich der Riefer verschont. Bei fehr heißem Wetter sammeln die alteren Raupen fich gern am frühen Morgen am und um den Jug bes Stammes, um erft abends wieder aufzubaumen. Auch bei falter Witterung sind solche Ansammlungen beobachtet. Das alles sind prattisch sehr wichtige Eigentümlichkeiten. Bur Zeit der Häutung vereinigen fid die Raupen gern in fleinen Gesellichaften, "Bautungespiegeln", an den Stämmen. Es gibt nach Metger 4= und 5-Säuter, beide Reihen liefern jowohl Männchen als Weibchen. Lettere erschienen bei Züchtung in der Regel um einige Tage früher. Im Freien wird jedoch übereinstimmend ein früheres Erscheinen der Männchen und länger andauerndes Überwiegen derselben an Zahl angegeben, erst zum Schluß gewinnen die Weibchen die Oberhand. Infolge des ungleichen Ausfallens und der verschiedenen Zahl der Häutungen findet man ftets Raupen verschiedenster Größe nebeneinander, was natürlich auf Verpuppung und Flug einwirft. Die Berpuppung findet etwa Ende Juni in Rindenrigen, unter Borfenschuppen, aber auch zwischen Nabeln - Die am Unterwuchs und in den Kronen ftatt. -M.nraupe ift außerordentlich poliphag. Mußer Fichte und Riefer befällt fie Lärche, Tanne, Wenmouthstiefer und verschiedene Laubbäume, vor allem Buche und Birte. Laubhölzer leiden jedoch nicht erheblich und ergrünen im August wieder; wieder= holter Fraß ist hier seltener. Von ihren beiden Hauptfragbäumen leidet die Riefer weniger. Infolge ihrer hochangesetzten, schirmförmigen, vom Wind stärter bewegten Krone entlastet sie fich leichter. Die wegen Mangel unterer Beaftung direft zu Boden fommenden Raupen verhungern zum großen Teil nach Bertilgung etwaigen Unterwuchses, ohne in allen häufiger bem Anfraß ausgesetzten Review die Aronen wieder zu erreichen, und häufig erlischt regelmäßige aufmerkfamfte Revifion: Inftruier ber Fraß, che es zu völliger Entnadelung gefommen bes Personals über Aussehen und Lebensweise b

abhängig und für denselben Bestand, sogar für ist, durch rapide Bermehrung der Schmaroser. benselben Baum, nach höhe oder Tiefe, Sonnen- Wirklicher Kahlfraß tötet auch die Kiefer. — Weit welche die von den oberen Teilen herabgeworfenen Rauben auffängt, ihres früheren Treibens, ihrer rauberen, den nicht mehr ibinnenden Rauben bas Aufbaumen erleichternden Rinde 2c. Die Fichte: ihr Kahlfraß ist weit häufiger; für sie ist die M einer der allergefährlichsten Feinde. Im herrichenvon unten nach oben, im durch Uberwehen infizierten beherrschten und in Jungwüchsen dagegen umgekehrt. Nur die kurzen Fichten- und Tannennadeln werden gang verzehrt; Riefernnadeln burds beißen die Raupen in der Mitte, laffen den Spigenteil fallen. An Laubhölzern werden nach anfänglichem Löcherfraß am Blattgrunde vom Rand her beiderseits Lappen ausgenagt (Ankerfraß). Häufig faller nach Durchbeißen der Mittelrippe die Blattrest. herab und bedecken in Menge den Boden. - Diefer "verschwenderische" Fraß ist von Bedeutung für die Erfennung.

Unter den zahlreichen Rinfeinden (Sähern Staren, Calosoma, Ameisen u. a.) sind vor wirklich praktischem Interesse nur die Parasiten vor allem Raupen= und Fleischfliegen, die be Maffenvermehrung der N. oft in ungeheuren Menger auftreten, bald nach Ausfallen der Raupen schwärmer und fie in allen Stadien mit ihren auffallender ichneeweißen Giern außerlich belegen. Micht selter findet man an einer Raupe, selbst an soldzen, die, wi die deutlich erkennbaren Öffnungen in der Raupen haut zeigen, schon einen oder mehrere Schmarobe beherbergen 5, 10, ja 15 und mehr Gier. Zwa werden manche bei der nächsten Häutung vor Aus fallen der Lärvchen mit abgestreift, viele Larver geben bei Uberinfektion der Raupen zu Grunde aber das sind im Berhältnis zu den sich ent wickelnden Mengen fleine Berlufte. Re nach de Beit der Infektion gehen die Tachinen in di Buppen über oder verlassen (und toten) die Raupe ichon vor Beginn des Hauptfrages. Dann zeige die massenhaft unter der Bodendecke liegende Tonnchen das Erloschen des Frages im nächste Jahr an. Von großer Bebeutung sind auch di Spaltpilze. Bei falter, nasser Witterung sammel sich oft gang plöglich die bis dahin gesunde Raupen in dichten Klumpen an den Wipfeltrieber die, von Taufenden von Leichen folbenformig ver didt, sich scharf vom Himmel abheben. "Wipfeln" (Schlafffucht) trägt nicht felten erheblic jum Erlöschen des Frages bei, läßt sich jedoch n voraussehen und hat für die Prognose keine pro tische Bedeutung. In gewöhnlichen Zeiten ift felb in dem M.nfraß häufig ausgesetten Revieren b N. nur vereinzelt vorhanden, um sich dann au noch unbekannten Urfachen in wenig Sahre: aufangs meift unbemertt, reißend zu vermehrer Stets geht die Bermehrung von lofalifierten fleinere Bentren, meist im Innern großer Bestände, au Diese rechtzeitig zu bemerten, um hier mit alle Kräften den Angriff zu beginnen, ist die wichtigi Aufgabe des Forstmannes. Unumgänglich ift dalu

falter und Raupen; Aufmerken zur Flugzeit; bei | zerbrückt, alle gesammelt und vernichtet. Bahrnehmen auch nur weniger Falter Bergevisserung über ihre Zahl durch Leuchtfeuer (möglichst codenes Holz! günstige Lage!), Zinksadeln ober Betroleumsturmlaternen mit Reslettor, event. mit Berwendung gut beleuchteter, gegen die Windrichtung ufzustellender, weißer (auch mit Leim bestrichener) angschirme; im tommenden Frühling Giersuchen n gefällten Probestämmen unter snstematischer blöfung von Flechten, Moospolftern und Schuppen tur an Fichten von Erfolg), beffer: Probeleimen t kleinen Horsten oder rechtwinklig sich freuzenden robebahnen; Achten auf Kot, Radel- und Blatt-fte am Boden, abspinnende Ränpchen, genaue ntersuchung etwaigen Unterwuchses (die jungen äupchen sitzen an der Unterseite der jüngsten riebe). Tritt trotzdem unvermutet ein stärkerer raß auf, so tann man wenigstens seine Berbreitung och verhindern durch Fjolieren der stärkst befallenen entren, indem man diese nach Entsernung des ntermuchses mit einem breiten Gurtel in Bruftibe geleimter Bäume und an beffen Innenfeite it Fanggraben oder Leimstangen umgibt, anenzende und im Inneren des Fraggebiets liegende ngere Bestände durch Aufhieb und Jolierungsäben gegen Uberwandern und -wehen schütt.

Alls Vorbeugungsmittel kommt in ftark gefährdeten inen Fichtenorten nur in Betracht: Erziehung n (mit Laubholz oder Riefer) gemischten Beständen, r leichteren Erkennung etwaigen Frages paffende urchforstung und Vermeidung zu ausgedehnter

eichaltriger Bestände.

Bertilgung: Begen die R. gibt es fein einzelnes rchichlagendes Mittel, wie gegen ben Spinner, r eine zweckmäßige Kombination aller zur Berjung stehenden tann bor größeren Berluften üten. Die eine Zeit lang herrschende Ausicht, 3 in Riefernbeständen jeder Rampf zu unter= fen sei, ift wohl aufgegeben. Das Sammeln w. Uberstreichen der Eihaufen mit Leim (oder Ab-Ben mit Meffern durch mit furgen Leitern ausüstete Arbeiter), das sog. "Eiern", sowie das Zersiden der Spiegelraupen und Häutungsspiegel mittels mit Werg umwidelter, event. mit fluffigem m beseuchteter Stäbe, das "Spiegeln", ist äußerst hjam und zeitraubend, die hochsitzenden Gier Depiegelraupen entgehen der Vernichtung; wegen

unregelmäßigen Ausschlüpfens der Raupen ffen die Bestände wiederholt durchsucht werden. 2 zur Bertilgung gegebene Zeit ist sehr kurz; ern an Kiesern überhaupt nicht durchführbar; beabsichtigtem Spiegeln ist an Probestämmen | 1843 bis 1845 Beginn des an der weißlichen Berfarbung der r erkennbaren Ausfallens vorher festzustellen. chtiger ist das Sammeln der Raupen (am besten Binzetten) und Puppen am Unterwuchs und i Kulturen, solange diese ber Hand noch nicht vachsen sind, namentlich aber das Faltersammeln. . 3 muß, um der Giablage zuvorzutommen, fofort Beginn des Fluges einsetzen, geschieht am en in den frühen Morgenstunden bis etwa 9 Uhr falten Tagen länger), folange bie Falter noch fiben, und muß so oft an benselben Orten r derholt werden, als noch neue Falter erscheinen.

Zerdrücken nicht angezeigt, da die Eier befruchteter Beibchen fich entwickeln fonnten. Bernichtung mit Leuchtfeuern u. dergl. hat sich nicht hinreichend wirksam erwiesen, doch werden in neuerer Zeit Lampen mit einem sie umgebenden, eleftrisch zum Glühen gebrachten Reif aus feinem Drahtgeflecht warm empfohlen. Infektion im Freien gelingt nicht; verschiedene, für Pflanzen unschädliche, Insetten tötende Mittel (Raupentod u. a.) mussen erst die Brobe bestehen. Das wichtigste aller Vertisgungs-mittel ist das Leimen der Bäume in Brusthöhe. Ift es auch nicht fo durchschlagend wie beim Spinner. fo werden doch die immer wieder herabgeworfenen Raupenmengen am Wiederaufbaumen verhindert, sterben Hungers ober sammeln sich in großen Massen unter ben Leimringen an (die N.nraupe icheut die Berührung mit dem Leim). Die gur Säutung oder auf ihren regelmäßigen Wanderungen absteigenden Raupen häufen sich oberhalb der Ringe und fonnen hier ebenfalls vernichtet und fo ber Bestand in bedeutendem Mage entlastet und por Rahlfraß geschützt werden. Nur bei sehr großer Besetzung, die frühzeitigen Rahlfraß und daber ichließliches Verhungern aller Raupen voraussehen läßt, ist das in diesem Fall doch nicht schützende Leimen zu unterlaffen. Die in neuerer Zeit ftart betonte theoretisch unaufechtbare Mahnung: principiis obsta! dürfte in der Praxis einige Einschräntung erleiden. Zu der sehr teuern Maßregel des Vollleimens wird der Forstmann sich erft nach genauester Abmägung aller Umftande (Solzart, Beftandesalter und Befchaffenheit, Sobe des Belags, Dauer des Frages, Stärke der Jufektion 20.) entschließen. Gegen das Hochleimen (sei es in gewöhnlicher Beise, sei es mit Leimstricken) sprechen die höheren Rosten, die Tatsache, daß bei startem Gierbelag doch nur ein Bruchteil der auffteigenden Spiegelraupen abgefangen wird, sowie die Erichwerung ber fpateren Raupenvertilgung. Rahlgefreffene Beftande müssen wegen der drohenden Räfergefahr jo schnell als möglich abgetrieben werden. — Lit.: Nitsche, Die N.; Die N. (Farbendruckplakat mit Text)

v. Mördlinger, Bermann, Dr., geb. 13. Mug. 1818

in Stuttgart, gest. 19. Jan. 1897 in Lud=

wigsburg, studierte in Sohenheim und Tübingen, war Professor an der landw. Un= ftalt in Grand-Jouan in der Bretagne und wurde 1845 an die land= und forstiv. Alfade= mie Sohenheim berufen, trat 1850 in den



hermann v. Mördlinger.

prattischen )er sitende Beibden werden mit Reifigbefen Staatsbienft, fehrte 1855 nach Sobenheim gurud; Gefehrt, erreichbare mit wergumwidelten Staben 1881 fiedette er nach Aufhebung der forftl. Abteilung ber Alfademie Sohenheim als Professor nach Tübingen nicht hiebsreife Solz schwierig und unrichtig ift fiber. 1866 erhielt er ben Titel eines Forstrats. 1890 indem es die fofortige Berwertung bes ganger trat er in den Ruhestand. Schriften: Die kleinen Vorrates ohne Preisdrückung unterstellt, und wei Feinde der Landw., 1855, 2. Aust. 1869; Die techse eine solche in der Nachhaltswirtschaft überhaurnischen Eigenschaften der Hölzer, 1860; Der Holze unzulässig ist. ring als Grundlage des Baumförpers, 1871; Deutiche Forstbotanit, 2 Bde., 1874, 1876; Lehrbuch des Forstichutes, 1884; Querichnitte von Holzarten, 11 Bbe. von je 100 Holzarten. Von 1860-71 gab er die "Kritischen Blätter" heraus.

Mordlinie bei Situationsplanen, j. Maimut, Buffole.

Mordmanns - Tanne, Abies Nordmanniana (waldb.). Die Beimat dieser Tanne ift der Raufajus, bon woher sie zunächst als hervorragend schöner Partbaum zu uns gebracht wurde. In ihrem gangen forftlichen Berhalten: ihren Standortsaniprüchen, ihrer langjamen Jugendentwickelung, ihrem Schattenerträgnis gleicht fie vollständig unserer Beigtanne; der Gefährdung durch Biloverbig ift Frühjahr treibt sie etwa 14 Tage ipäter als die Reibtsone und if hierard fie ebenfalls in hohem Grade ausgesett. Beigtanne und ift hierdurch dem Spätfroft weniger ausgesett, weshalb man ihr einigen Borzug vor letterer im deutschen Wald einräumen wollte, sie zu Anbauversuchen verwendete.

Nachdem aber ihre Nachzucht infolge ihrer Langjamwüchsigfeit und mannigfachen Gefährdung auf nicht geringe Schwierigfeiten stößt und feinerlei Grund - auch nicht durch ihr der Beigtanne ähnliches Solz - besteht, um sie vor letterer zu bevorzugen, ist fie aus der Reihe der in Deutschland einzubürgernden Solzarten ausgeschieden und gilt

lediglich als wertvoller Zierbaum.

Morfolktanne, j. Schmucktannengewächje. Mormalafter, bas Allter ber Umtriebszeit. Mormalertragstafel, j. Ertragstafeln. Mormaletat, j. Normalwald.

Mormalformjahl, j. Formzahl.

Mormal-Sohenpunkt, j. Sohenmeffung.

Man versteht darunter Diejenige Holzmaffe, welche in einer normalen Be= triebstlaffe in dem 1 bis u - 1 jährigen Schlage (u = Umtriebezeit) vorhanden fein muß, um jähr= lich gleich viel Holz im u jährigen Schlage beziehen Der in Geld ausgedrückte N. stellt zu fönnen. den Wert desfelben vor. - Die Kenntnis des Wertes des Res ift namentlich bei Beurteilung bem jährlichen Holzreinertrage. Diefes der Berzinjung der in den Waldungen ruhenden Kapitalien, bei Bodenwertsberechnungen und Rentabilitätsberechnungen überhaupt unerläßlich. genaue Ermittelung des Wertes des N.es unterliegt großen Schwierigkeiten und find daher auch Die Unsichten über diesen Buntt noch fehr geteilt. Die bis jett in Borichlag gebrachten Rechnungsmethoden find folgende:

A. Ermittelung des R. es nach dem Borrats= werte (Gebrauchswert). Man bestimmt hierbei die Holzmasse bes u - 1 bis 1 jährigen Schlages der normalen Betriebstlaffe und jest dieje durch Multiplifation mit den reinen Durchschnittspreisen Altersftusensolge und in normalen Zuwachen ber letten Jahre in Geld um, was wieder nach haltniffen befindlichen Betriebsklaffe vorzüglich der öfterr. Rameraltage und nad Ertragstafeln berjenigen Gruppe von Ertragsregelungsmethe geschehen fann. Das Berfahren ist ungenau, eine Rolle, die man Borratsmethoden (f. d.) nem weil die Bestimmung der Preise fur das junge, Seine Große wird auf zweierlei Urt bered"

B. Ermittelung des Wertes des M.es nad bem Bestandeserwartungswert. Siernad joll fich der Wert des Dl.es aus der Gumme bei Bestandeserwartungswerte ber Schläge ber ein zelnen Altersstufen zusammensehen. Auch bieie. Bersahren unterliegt Bedenken, weil es nicht mög lich ift, den Erwartungswert von erft in weite: Butunft haubaren Beständen mit einiger Gicherhei zu berechnen, und weil die Methode einen und den jelben Binsfuß unterstellt, daher weder die Ratu der in der Forstwirtschaft wirkenden Rapitalien, nod den Verginsungszeitraum berücklichtigt.

C. Ermittelung des Wertes des M.es nac dem Bestandesfostenwert. Siernach ergibt fie der Wert des N.es aus der Summe der Bestandes tostenwerte der O bis u-1 jährigen normale Schlagreihe. Diejes Berjahren liefert den gleich: Wert, wie das vorgenannte, sobald der Boben erwartungswert, welcher der finanziellen Umtriebe zeit entspricht, in die Rechnung eingesett wir: Judeich ichlug vor, nur den Wert der jungere Bestände nach dem Kostenwert, jenen der altere dagegen nach dem Erwartungswerte zu ermittel: mahrend Andere für die letteren den Berfaufemen

in Borichlag brachten.

D. Ermittelung bes Wertes bes N.es nac dem Waldrentierungswert. Fügt man ! die Formeln für den Wert des Nies nach B und als Bodenwert den Ausdruck für den Bodene: wartungswert ein, jo gelangt man zu dem Rejulte daß der R. nach Methode B und C erhalten wir wenn man von dem Balbrentierungswert de Bodenerwartungewert abzieht, weil der fapitalifier Waldreinertrag als Summe von Bodenwert ut M. 3wert aufzufassen ift. Da aber ber Bobene wartungswert, felbst bei vorhandener positiv. Waldrente, häufig negativ ift, jo erhält me dann das Rejultat, daß der N. dem um & Bodenerwartungswert vermehrten Waldrentierung wert gleich sein soll, was darauf hinweist, daß t Betriebsart oder die Umtriebszeit in finanzielle Sinne unrichtig gewählt, also unrentabel ift.

E. Ermittelung bes Wertes bes N.es na erft von F. Baur in Vorschlag gebrachte Berfahr gründet fich auf die Annahme, daß bei nachhaltig Wirtschaft jährlich nur bas älteste Glied ? Schlagreihe gum Biebe gelangen barf, daß jungeren Bestandesglieder als im Balde firier: Rapital zu betrachten sind, und daß unter die Umständen der N., wenn jährlich der reine Jahre

ertrag R des Holzes genutt wird, sich nach

Jahren aufgezehrt hat.

In der Forsteinrichtung spielt der ne Masse veranschlagte Vorrat einer in normal

ntweder durch Multiplikation des Haubarkeits- urchschnittszuwachses auf der Gesamtsläche Z mit er halben Umtriebszeit, also  $V_n = \frac{uZ}{2}$ , oder durch (ufsummierung einer Ertragskafel von soviel sliedern, als die Umtriebszeit Jahre zählt. Für zhren Fall ist aber zu bedeuten, daß die Ertrags- reln meistens mehrjährige (5= oder 10 jährige, llgemein n jährige) Altersabstufungen haben, wes- alb die Summierung der Glieder  $M_1 M_2 \ldots$  nach krester in solgender Weise zu geschehen hat:

$$V_n = (M_1 + M_2 + M_3 + \ldots + \frac{M_u}{2}) n.$$

Diese Berechnungen beziehen sich beide auf sommersmitte und erfordern für genauere Recheungen wegen des zeitlichen Auseinanderfallens Wegetationsperiode und der Fällungszeit eine todisitation, indem für Frühjahr, wo die Fällung Nzogen, der Zuwachs aber noch nicht erfolgt ist,

in Abzug, im Herbst dagegen in Zugang fommt. Nach der ersteren Formel (mittels des Haubarkeitstrchschnittszuwachses) wird der N. in der österzichschnittszuwachses) wird der N. in der österzichschnittszuwachses) wird der N. in der österzichschnittszuwachses wird der N. in der österzichschnitzung der Kertagkaschnitzunderung in Forsteinrichtungszwecke liegt die Bedeutung Korsteinrichtungszwecke liegt die Bedeutung Wiese namentsch darn, daß er ein wichtiges ilsmittel zur allmählichen Herschlung einerrmalen Altersstusensolge gewährt. Es kann insich die nach einer der obigen Formeln gendene Wenge von Massenichten stehenden Holzes verschiedener Form und Berteilung im konkreten albe vorhanden sein. Statt in einer normal gestusten Schlagreihe kann  $\frac{uZ}{2}$  auch in Form ubaren ujährigen Holzes auf der halben Fläche er in Form von  $\frac{u}{2}$  jährigem Holz auf der ganzen äche vorhanden sein, oder es können zwischen

jen Extremen zahlreiche Kombinationen liegen, alle das zufällige Vorhandensein derzelben Masse vrat ergeben, wie es die Formel des Vn vertgt. Alle diese Fälle bieten dann den Vorteil, bich nach dem Hehreichen Lehrsatz (j. Hehreichen) die normale Stusenfolge von selbst und für sofortige Versüngung sorgt. — Lit: ur, Waldwertberechnung.

Normaswasd ist ein mathematischer Begriff, scher einen, die Bedingungen strenger Nachtigkeit (s. d.) ersällenden, abstratten Wald darste. Er dient einerseits zum Studium der thematischen Beziehungen zwischen Zuwachs, rrat und Nugungsgröße, anderseits aber auch ideales Ziel und Drientierungsmittel der erschaftseinrichtung. Ein Wald, welcher in rlich gleichen Bezügen den höchsten Massentrag ihratig liefern soll, muß folgende Bedingungen illen:

l. muß sein Zuwachs die unter den gegebenen indortsverhältnissen erreichbare höchste Größe der von den Wirtschaftszielen ersorderten alität erreichen, d. h. auf der ganzen Fläche mal sein;

- 2. das Alter der einzelnen Bestände muß sich bom normalen Umtriebsalter an bis zum einzährigen Schlag in regelmäßigen Zeitabständen und mit normalen Flächenanteilen der einzelnen Bestandesalter abstusen;
- 3. der stehende Vorrat muß in der Tat so groß sein, wie sich beim Zutressen beider erwähnten Bedingungen notwendig ergeben würde (j. Normalvorrat).

Das Bilb des N.es dient zur genaueren Entwickelung des Begriffes "normale Altersftusenfolge" für die verschiedenen Betriebsarten, sowie für die Berechnung der Größe des Normalvorrates und bessen Berhältnis zum Ertrag dei Unterstellung verschiedener Umtriebszeiten; namentlich aber wird durch den Bergleich des N.es mit den einzelnen Faktoren des wirklichen Waldes ermittelt, in welchen Beziehungen der letztere Abnormitäten zeigt und auf welche Weise dies zu beseitigen sind. Außerdem bietet der Bergleich zwischen der Größe des wirklichen Vorrates mit den Normalvorrate einen Behelf für die Etatsberechnung (j. die einzelnen Methoden der Etatsberechnung)

Normalzustand ist diejenige Beschaffenheit eines wirklichen Waldes, welche mit den Grundbedingungen des Normalwaldes (s. d.) übereinstimmt; jene Faktoren, welche hiervon abweichen, z. B. Zuwachs, Altersklassenverhältnis, Vorrat, heißen abnorm.

## Normalzuwachs, f. Normalwald.

Körz, Putórius lutréola L. (zool.). In Gestalt und Lebensweise zwischen Itis und Fischotter stehend, daher auch Sumpsotter. Itisgebiß; Belz tnapt, anliegend, glänzend brann in verschiedenen Tönen (die hiesigen sast schunz, danden in verschiedenen Tönen (die hiesigen sast schunz, dande Schwanziraun); Lippen kreideweiß; Läufe kurz, dasse Schwanziraun); Lippen kreideweiß; Läufe kurz, dasse Schwinmibaute, Schwinmiborsten an den Zehen, Sohlen dicht behaart, Ballen und Sohlenschweie nacht; Ohr kaum aus dem Pelz hervorragend; Schwanz ittisäspulich behaart; Nanzzeit Februar-März; Ende Mai 3 dies blinde Junge. Osteuropa, Nordamerika. In Deutschland seit nur noch in Lauenburg, Holstein, Mecklendurg selten, vereinzelt auch anderswo, bewohnt wassereiche Gegenden; schwinmut und taucht äußerst gewandt, nährt sich von Fischen, Krebsen (Krebsotter), auch Fröschen u. derzl. Pelz schr geschätz; die sehr große Menge der jährlich in den Kandel kommenden Pelze stammt zumeist aus Kordamerika.

Aförz (jagbl.). In Mitteseuropa sind bei dem geringen Vorsommen des N.es besondere Jagdarten nicht üblich. Im nordwestlichen Russland wird er bei einer Nene ausgemacht wie der Jitis und gewöhnlich unter verfallenen Brücenbelegen oder in alten Stubben sestgemacht, aus denen er durch Graden, Ausbenen seitgeben des Holzwerfs hervorgescheucht und dann entweder geschossen auch oft Dackshunde gute Dienste leisten, denen indessen hunden totgebissen wird. Hierbei würden auch oft Dackshunde gute Dienste leisten, denen indessen hierbegeleistet werden muß, da die Schlupswintel, welche der R. aussucht, zu eng sein werden, um dem Dachshunde das Nachsolgen zu gestatten. Menschliche Niederlassungen jucht der R. nie auf.

Raftenfallen wie beim Marderfang (j. Marder) für Fang des Des Anwendung finden fonnen.

Motbau, Muchtbau, Mluchtrobre, von Guchjen und Dadien außer und fern bon ihren Sauptbauen gegrabene und zu gelegentlichem bezw. vorüber= gehendem Aufenthalte benutte einfache Röhren. In folden N. verschleppt nicht selten die im Bau

beunruhigte Fahe ihre Jungen.

Notwehr ist nach § 53 des R.-Str.-G.=B. die= jenige Berteidigung, welche erforderlich ift, um einen gegenwärtigen rechtswidrigen Angriff von sich ober einem anderen abzuwenden; der gleiche § bestimmt, daß eine strafbare Handlung nicht vorhanden ist, wenn die Handlung durch N. geboten war, sowie daß die Überschreitung der N. nicht strasbar ift, wenn der Tater in Bestürzung, Furcht oder Schreden über die Grenzen der Verteidigung hinausgegangen ift.

Eine Uberichreitung der At. (Erzeß der At.) wird nach den Gesetzen geahndet; wird bei Abwehr eines bloß eingebildeten Angriffs ein Vergeben, 3. B. fahrläffige Tötung, verübt, jo liegt in dem irrigen Glauben des Ungeflagten fein Strafausichließungs= grund. - Drohung ift fein gegenwärtiger Angriff, boch tann die eine augenblickliche Gefahr begründende Drohung (Unlegen des Gewehrs) als Beginn des angesehen werden. Bum Schutz des Besitzes ist N. statthaft. (S. auch Waffengebrauch.)

Nucellus, j. Samenanlage. Nucleus, Zellfern, j. Zelle. Numerieren bes Schlagergebnisses (siehe auch Schlagaufnahme). Zur Kenntlichmachung und Beseichnung jedes einzelnen Schlagobjektes, dann Bur Ermöglichung der Kontrolle erhalt jedes Dbjett (Stamm, Ster, Wellenhundert) eine Rummer: bei kleineren Gehauen läßt man die Nummern durch alle Sorten laufen; bei größeren Gehauen ist es gebräuchlicher, für jede Sortengruppe eine besondere, jedesmal wieder mit Nr. 1 beginnende Nummerreihe zu eröffnen, g. B. für alles Stamm= holz, für alle Stangenhölzer, für alle Schichthölzer 2c.



Gig. 410. Göhler'icher Revolver-Rumerierichlegel.

Das 92. jelbst geschieht entweder aus der Sand mit Rotstift, mit Faber'icher Försterkreide, Mahlas Numerierkreide (hält gegen Regenschlag nicht aus) ober mit Pinsel und Ölsarbe (Kienruß) mit oder ohne Schablone - ober man bedient fich der Rumerierapparate. Unter ben letteren find am befanntesten die Ihrig'iche Batrontaiche (eiserne Numerierstempel, die eingeschlagen werben), der Ligenmaneriche Apparat (hölzerne Stempel mit Inpen aus Leder oder Filz, die geichwärzt aufgedrudt werden), der Hoffmann iche Rumerier= ichlegel (eine zehnseitige Scheibe mit Rummern, die mit Holzichlegel eingeschlagen werden), der ein für die gleiche Betriebsart und Umtriebsze Göhler ide Revolver = Numerierichlegel (Fig. 440), fonftanter Roeffizient (also fein eigentliches Prozent

Bermutlich wurden auch die Tellereijen und Eds mechanischer Numerierstempel (eine ander Konstruftion des Pfitenmaner'ichen Apparats), de Ed'iche Numerierhammer (leichter als der vorber gehende Schlegel) 2c. Unter Diesen Apparate: wird der Göhler'iche Revolver-Numerier ichleget am meisten bevorzugt, indeffen ift ba Sand-Dt. mit guter Farbfreide ober Dlfarbe fort gejett in ausgedehntem Gebrauche geblieben.

Beim It. eines Schlages ift Sorge zu tragen daß jede Rummer leicht sichtbar in die Auger fällt. Stämme werden am diden Ende numeriert bei Schichtholz wird ein Stud etwas vorgeschoben bei Wellen ein ftarteres Stud quer übergelegt.

Tumerierungsapparat, j. Numerieren.

Tuß (jagdl.), das weibliche Geichlechtäglied be gur niederen Sagd gehörigen edlen haarwildes un! des jämtlichen Raubwildes (i. Schnalle, Taiche).

Tuß (bot.) heißt eine einsamige Schließfrucht mi harter Schale, wie 3. B. die der Sajel, der Buch. ber Linde u. a., bagegen ift die Walnug ber Rer einer Steinfrucht (j. Frucht). Fuß, wichtigster Teil des Gewehrschlosses, a:

welchem die Einschnitte für die beiden Raften un ber Sahn fich befinden (j. Schieggewehr, Schlof

Rugbaum, j. Walnuß. Tugbaher, j. Rabenvögel. Tugkiefer, ein anderer Name für Pinie (j. Kiefer Mutationen sind Krümmungen, welche jung: noch in der Entwickelung begriffene Pflanzenteil zeitweise infolge ungleichmäßigen, aus innere Ursachen einseitig stärkeren Bachstumes zeiger Hierher gehören z. B. die Krümmungen der Reim linge vieler Pflanzen beim Austritt aus ben Samen, die hafenförmige Krummung ber Sprof bes "wilben Beines", die Krummungen, weld Knofpenschuppen und junge Blätter bei ber Em faltung der Triebe ausführen u. a.

Autholz, alles Solz, das nicht zum Berbrenner Berfohlen und zur trodenen Destillation diem Man unterscheidet Robholg, wie es unmittelbe ber Wald liefert, und appretiertes Mughel:

das lettere unterscheidet man wieder

A. als Bollholz: 1. Rundholz, entrindet,

2. Ed- ober Balfenholz, von 15 cm Stär! aufwärts, ber Beichlag ift entweder vollfantig od mahn= (ichal=) fantig, entweder burch bas Bei ober durch die Gage hergestellt;

B. das Schnittnugholz:

1. Kantholz, von 15 cm Stärke abwärts, al Säulen-, Rahm-, Stollenholz, mit quadratijden

ober nahe quadratischem Querichnitt,

2. breites Schnittholz in Form von Bot! (Laden, Planken 2c.) und von Dielen (Bretter: Die Grenze zwischen Bohle und Die Borden). liegt bei 5 cm Dide;

C. als Spaltholz: Schindel=, Spaltlatte:

Daubholg-, Weinpfahlmaren.

Autprozent (Hundeshagen's) gibt das Bei hältnis zwijchen dem Normalvorrate einer rese mäßig sich abstufenden Schlagreihe und bem letten Gliede diejer Reihe repräsentierten Ertrage : Normalwaldes (f. b.) an. Der Ausbrud nE i ichnittszuwachses stets ben Wert  $\frac{200}{n}$  an, ist also wirklichen Vorrat damit multiplizierte. ichnittszuwachses stets den Wert — an, ist also Vinkreifig. Zuchreifig. Zu demselben rechnet nan Faschinen, derreifig, Bestreifig, Bestreifig, Bestreifig, Bestreifig, Bestreifig, Bestreifig, Bestreifig, Bestreifig, Erbsenreiser.

und nimmt für den Rulminationspunkt des Durch- Etats eines tonfreten Waldes, indem er den

## (1).

Obenaufpffangung. Werden bei ber Pflangultur die Pflanzen, ftatt in irgendwie angefertigte Bflanglöcher in den Boden, oben auf den Boden gepflangt, jo bezeichnet man dieje Pflangmethode 113 D. Die bekannteste und verbreitetste Art derelben ift die Sügelpflanzung nach Manteuffeldem Verfahren; als einige Modifitationen seien vie Grabenhügelpflanzung und die Spaltjügelpflanzung erwähnt. Bei der Grabenhugel-Manzung wird die zu fultivierende feuchte Fläche nit mäßig tiefen Parallelgräben in 3-4 m Abtand durchzogen und hierdurch etwas entwässert, vährend die ausgehobene bessere Grabenerde das Material zu den Hügeln, die abgestochene Gras= tarbe den Deckrasen liefert. — Bei der auf lettigen, veraften Flächen, die der Rultur besondere Schwierigeit bieten, angewendeten Spalthugelpflanzung verden im Herbst vor der Kultur Rasenplaggen von l5 cm Durchmesser und 12 cm Dicke ausgestochen, imgekehrt (Narbe auf Narbe) auf die künftige kslanzstelle gelegt, in 2 Hälten zerstochen und ettere 7—10 cm auseinandergerückt. Dieser Spalt wird nun im Frühjahr mit guter Pflangrbe gefüllt und eine gute Fichtenpflanze in denelben gefett (vergl. Burdhardt, Gaen und Pflangen,

Bezüglich der Vorteile der D. fowie bez. der Ausührung der eigentlichen Sügelpflanzung f. d.

Oberaufficht des Staates über die Baldwirtchaft, f. Gemeindewaldungen, Privatwaldungen. Oberban der Waldeifenbahnen, f. Balbeifen-

Oberförster, Oberförstersustem, f. Organisation.

Obergestell der Wagen, f. Waldeisenbahnen.

Oberhaut, f. Epidermis. Derholg, die im Mittelwaldbetrieb gum Bwed er Rutholaproduktion übergehaltenen Stämme,

. Mittelwald. Stermaft, Die gur Schweinemaft benutharen früchte der Waldbaume, insbesondere der Eiche ind Buche, im Gegensah zur Erdmaft, worunter ie zur Rahrung der Schweine bienenden, im Baldboden vorhandenen Tiere (Insettenlarven, Burmer, Mäuse 2c.), dann die Schwämme und

Bisse zu verstehen sind (f. auch Mastnutzung). Oberrücken, Afterklauen beim Eld,-, Ebel-, Dam-, Reh-, Gems- und Steinwilbe, i. Geöfter. Oberstamm (Oberbaum) nennt De. R. Preffer renjenigen Teil des Baumschaftes (extl. Aftholz), i. auch Bestandesschätzung nach Prester).

Oberständer. Bei bem im Mittelwaldbetrieb übergehaltenen Oberhols wird manden Orts jede Allterstlaffe mit bestimmtem Ramen bezeichnet, und in diesem Falle heißen die im dritten Umtrieb des Unterholzes stehenden Stämme D. Bisweilen wird auch beim Hochwaldbetrieb diese Bezeichnung für die übergehaltenen Stämme gebraucht, die Bezeichnung "Uberhälter" ift jedoch vorzuziehen.

Oberständig, f. Fruchtfnoten.

Oberstärke nennt man bei liegenden entgipfelten Baumschäften den Durchmesser am dunnen Ende. Die D. entscheidet namentlich über den Nutwert bes Schaftes, weshalb auch in manchen Forftverwaltungen (3. B. Sachsen) die Schaftabschnitte aus Länge und D. kubiert werden (f. auch Kubierungsformeln).

Obturation ift die Art und Beije, wie bei Hinterladern der Verschluß der Läufe an der Rammer hergestellt ift. Die D. fann sein eine flache, wenn die Läufe durch dichtes Anlegen an eine ebene Platte geschlossen werden, so bei Lefaucheur= und Zentralfeuergewehren; eine äußere, wenn das Berschlußstüd den Lauf übergreift, so bei manchen Militär- und Scheibengewehren; eine innere, wenn sich das Verschlußstück teilweise in den Lauf ein= schiebt.

Oestrus, j. Biesfliegen.

Ohrenkrankheiten der Sunde find häufig und äußern sich in 6 Formen, als:

1. Blutohr,

2. äußerer Dhrwurm, fog. Ohrenfrebs,

3. innerer Ohrwurm, Ohrenfluß, Ohrenzwang, 4. Berengerung ober Berwachjung bes äußeren Gehörganges,

5. Polypen des Ohres, und endlich

6. Taubheit.

Das Blutohr besteht in Anschwellung der Ohrmuschel durch Blutansammlung und erfordert operative Behandlung mit folgendem Reinhalten und Ruhe.

Der Ohrenkrebs entsteht bei Hunden mit langen Behängen durch mechanische Verletungen. Reizende Einflüffe find abzuhalten; ift bas Schütteln durch Ohrenzwang hervorgerufen, so muß die Behandtung gleichzeitig gegen biefen gerichtet fein, außerdem aber das Schütteln der Behänge durch Festbinden verhindert werden. Die wunden Stellen find gut zu reinigen und mit fühlenden, heilenden Mitteln, 3. B. Bleiwaffer, zu wafchen. Aus eigener Ervelder zwischen dem Megpunft und dem angersten fahrung tann auch bas luftbichte Umtleben ber Vipfel des stehenden Baumes liegt. Der Meg- vorher gut gereinigten Bundstelle mit einem auf untt (f. Megpuntt) befindet sich ca. in Kopisible dunnes Kandschusseder gestrichenen Vechpflafter empfohlen werden.

Der Ohrengwang entsteht burch Erfältung ober burd verdorbene Gafte infolge ungeeigneter Ernährung und mangelnder Bewegung. Die erst= genannte Ursache ergibt fich am häufigsten bei fiarter Arbeit der Sunde im Baffer. Die Krantheit gibt sich zunächst durch Schütteln des Ropfes, Kraben an den Behängen zu erfennen, später folgt

Musfluß aus ben Gehörgängen.

Früher wandte man alsbald Einspritzungen an, was jest widerraten wird, um nicht die Reizungen bes Gehörganges zu verstärfen. Bunachst ift gute Stallpflege anzuraten, Abführmittel, Schut bor Erfältung und Bähungen des Gehörganges, ge= folgt von vorsichtiger mechanischer Reinigung. Erst in vorgeschrittenerem Grade der Krantheit find Einspritzungen nötig, als welche schwache Lösungen von übermangansaurem Rali oder von Karboljäure empfohlen werden.

Die Verengerung und Verwachjung des Gehörganges ift gewöhnlich Folge fehlerhafter Unlage und dann unheilbar, aber auch Folge von Ent-zündungen. Dann fann gleichzeitig mit medikamentojer Behandlung mechanische Erweiterung ver-

jucht werden.

Polypen find Auswüchse bes Gehörganges und

erfordern overative Behandlung.

Taubheit ift fehr oft eine Begleiterin bes Allters, begünstigt durch Erfältungen ober auch durch Verletzungen des inneren Ohres. Hebung des 2111= gemeinbefindens durch gute Pflege fann Linderung bringen oder dem Fortschritt des Ubels Einhalt tun, meistens ift dieses aber unheilbar. - Lit .: Müller, Der frante Sund; berj., Die Krantheiten des Hundes; Dsmald, Borftehhund; Schlotfeldt, Jagd-, Sof- und Schäferhunde.

Shreuten, f. Eulen (Nachtraubvögel). Oidium, die Konidiensorm der Mehltaupilze (f. d.). Der echte Mehltau des Weinstodes ist bis

jest nur als O. (O. Tuckeri) befannt.

Skonomieholg nennt man jene Rutholzsorten, welche im roben Zustande bei der Land- und Hauswirtichaft zur Verwendung fommen. Es gehört hierher das Erbsenreisig, die Bohnenstangen, Sopfenstangen, Baumpfähle, Baumftüten, Zaunholz, Bindreidel, das Solz zu Getreidewieden, Kehrbeien und in den Weinbau treibenden Gegenden auch das Holz zu Weinpfählen und endlich das zur Errichtung ber ländlichen Schuppen erforderliche robe Stangenholz. Je nach dem speziellen Berwendungszwecke befriedigen sowohl die Laub- wie die Nadelhölzer ben Bebarf (i. Sortimente).

Daufarschätzung ist die Schätzung stehender Bäume und ganzer Bestände nach dem Augenmaß, ohne Benutung von Instrumenten und jonstigen mathematischen Silfsmitteln. Die Resultate Dieser Schätzungsmethode hängen von der Erfahrung und Geschicklichkeit des Tagators ab, weshalb junge Forstwirte sich mit besserem Erfolge der Methoden mit mathematischer Grundlage bedienen werden (j. Bestandesichätzung). Trotdem jollten Ubungen nicht unterbleiben, da D im Ofularichäten namentlich beim Auszeichnen des holges und bei Voranschlägen gute Dienste leiftet. — Um die Lehre hat sich Kohli verdient gemacht (j. bessen Unleitung zur Abschätzung stehender Riefern nach Massentaseln und nach dem Augenmaße).

Gaufieren, bas Ginichieben einer mit einem ichiloformigen Rindenstäd vom Ebelreis abgelöfter: Anojpe ("Edelauge") unter die durch einen T-formigen Schnitt geöffnete Rinde des Wildlinges. Beredelungsart für Rojen, Obstbäume u. a.

Olbaumgewächse, Oleaceae, ben ihmpetalen Difotyledonen zugehörige Familie von Solzpflanzen, die durch typijch gegenständige Blätter ohne Nebenblätter und vierzählige Blüten mit je zwei Staubund Fruchtblättern ausgezeichnet find. Die Fruchtbildung ift je nach den Gattungen verschieden. letteren sind in Deutschland nur Eiche (f. b.) und Rainweide (j. d.) durch je, eine einheimische Ar: Der Olbaum (Olea europaea) und die vertreten. Steinlinde (Phillyrea) gehören der Mittelmeerflora an, Flieder= (i. d.) Arten wachsen in Gudosteuropa mild, echter Rasmin (Jasminum) und die ichon im zeitigen Frühjahr vor dem Laubausbruche ihre gelben Blüten öffnende Forinthie (Forsythia) find in mehreren, aus Alfien ftammenden Arten Bierfträucher unferer Garten.

Slbereitung. Die Früchte der Rotbuche, die Bucheln oder Bucheckern, find fehr reich an DI, das in Mastjahren durch Sammeln und Auspressen der Bucheln oft in großer Menge gewonnen wird. Die durch Auflesen gesammelten, getrodneten und durch Worfel von tauben Früchten gereinigten Bucheln werden leicht gedroschen, wodurch die Camenichalen aufspringen und fich ablösen, die dann durch Schwingen beseitigt werden. Die geschälten Bucheln wandern nun in die Olmühle und werden bort falt oder warm gepreßt, wodurch das DI aus ihnen gewonnen wird. Dieses wird in Steinkrugen an fühlen Orten aufbewahrt, dann vorsichtig abgefüllt. wobei ein Bodenjag zurudbleibt, und liefert nun ein portreffliches Speifeol.

Und die Safelnuffe find reich an Dl, werden

aber wohl nur felten gur D. benutt.

Oligoklas, j. Feldipat.

Olivin, ein Orthofilitat von Magnesia mit etwas Eisenorhdul, ift ein tief grin gefärbtes Mineral, welches in vulfanischen Gesteinen, besonders in Bajalt vorkommt.

Slweide, Elaeagnus, Gattung der D.ngewächse. Elaeagnaceae, bem Sandborn (f. d.) vermandt, mit perignnen, fronenlosen Bluten, diese mit vierzipfeligem, gelbem, außen gleich den Blättern und den (oft dornigen) Zweigen silbergrau beschupptem ichülferigen, dornigen Zweigen und dicht filber ichülferigen Blattern, aus bem Drient, und bie Silber = D., E. argentea Pursh, Strauch mit braunschülferigen, dornenlosen Zweigen und ci förmigen, filbergrau ichimmernden Blättern, aus Nordamerifa, find bei uns beliebte Biergehölze.

Dogonien, f. Gifporenpilge. Oomýcetes, j. Eisporenpilze. Gosporen, f. Gifporenpilge.

Orchestes fagi, f. Buchenspringrußler.

Grdinate, j. Roordinaten.

Grdinatendiffereng, i. Roordinaten.

Graeln. f. Schreien.

Graanisation des Forstwesens. Bezüglich ber ). werden folgende Momente in nähere Betrachtung u ziehen sein: 1. Die technischen und administra= ipen Aufgaben des Waldbesitzers und bezw. deffen Bertreters; 2. die hierdurch bedingten Unforderungen n diesen und die daraus sich ergebende D.; 3., . die allmähliche Entwickelung und der Wechsel er D. und deren Grundlagen; 5. die Größe er Berwaltungsbezirke, und 6.—11. die für diese jangebenden Berhältniffe; 12., 13. die Bedeutung es Silfspersonales und beffen Ausbildung: 14.-7. Die D. und die Gliederung der Dienstesstufen ben verschiedenen Staaten; 18 .- 20. die dadurch ch ergebenden Dienstesinstruttionen, speziell die lufgabe des Revierverwalters, dann die Ordnung es Forsteinrichtungswesens, endlich 21. die Un-ellung und die Rechte des Forstpersonales.

1. Die Geschäfte, welche alljährlich oder periodisch om Waldbesitzer zu erledigen sind, sind tech= ischer und administrativer Urt. Bu den - denn eine völlige iteren gehören vorherrichend cheidung zwischen den beiden Gruppen forstlicher ätigfeit ift nicht möglich - die mit der Nugung und achzucht des Waldes zusammenhängenden, im Walde Ibst zu erledigenden und eine gewisse technische Sachnntnis erfordernden Arbeiten beim Sauungsbetrieb. r Aufbereitung des Holzes, Gewinnung der fonftigen rodutte, dem Wegbau, dem Kultur- und Berjuningsbetriebe; überwiegend administrativer Natur id alle Arbeiten, die auf die Buch- und Rechnungshrung, die finanziellen und rechtlichen Berhält= se sich beziehen. Zur Lösung der technischen usgabe werden vom größeren Besitzer meistens in zend welcher Weise technisch vorgebildete Organe rufen, mahrend mit der administrativen Beraltung vielfach Nicht=Forstwirte (Juristen, Kamera= ten 2c.) betraut find. Dieje erwähnten Geschäfte d ihrem Besen nach überall dieselben. Die Ber= iedenheiten, welche uns tatfächlich das praktische ben vor Augen stellt, beruhen mehr auf dem veriedenen Grade der Ausdehnung der betreffenden :schäfte, also auf einem mehr quantitativen als alitativen Grunde. Der Privatwaldbesitzer führt jrliche Abtriebsschläge, Durchsorstungen, Reiningshiebe, fünstliche Kulturen, Wegbauten 2c. auf nen wenigen Hettaren ebenso gut aus, als der ofgrundbesitzer, deffen Betrieb sich über Tausende n hettaren erstreckt. Die Rugungen waren vor hrhunderten qualitativ dieselben, wie heutzutage. enn gleichwohl die D. der forstlichen Berwaltung b des Berwaltungsdienstes, die zur Berwaltung zestellten Organe und Personen, die im Interesse Berwaltung getroffenen Einrichtungen eine nte Mannigfaltigkeit zeigen, so ist diese durch die iftungsweise hervorgerufen.

staatlicher Besugnisse berufen werden (jo 3. B. in Ofterreich). Die forftlichen Technifer werden dadurch staatlidje Beamte, ohne Berwalter gu fein. Meistens sind aber beide Funftionen vereinigt. Der verwaltende Technifer ist zugleich Forstpolizei= beamter. Eine gesonderte Betrachtung macht die polizeiliche D. nicht nötig, da sie von denselben Grundsätzen ausgehen muß, wie die D. der technischen Berwaltung.

2. Mit dem Wechsel der vom Forstwirte gu lösenden Aufgabe wechseln auch die Unforderungen, welche an die Bildung und Leiftungsfähigfeit desfelben gestellt werden. Wo man ohne Karten die Wirtschaft führt, weil sich eine Landes= und um fo mehr eine Baldvermeffung noch nicht lohnen, wo man feine Wege bauen fann, wo ein großer Teil des Holzes im Walde verfault, also eine Steigerung des Zuwachses gleichgültig ift, wo ber Wald mehr zur Weide als zur Holzzucht dient, wird man an die Bildung des Forstwirtes weit geringere Unsprüche machen fonnen, als in Gegenben mit intensiver Wirtschaft, wo mathematische und naturwiffenschaftliche Kenntnisse ein Mittel zur Hebung des Waldertrages find. Mit der höheren Bildung wächst die Leistungsfähigkeit. Man wird dem beffer Gebildeten ein größeres Mag bon Befugnis und Gelbständigfeit einräumen fonnen, als dem schlechter Gebildeten (größere oder fleinere Bezirfe, Abgrenzung des Wirfungsfreises gegen= über den höheren Stellen, Ginrichtung des Injpettions= und Kontrolledienstes 2c.)

Erhebliche Anderungen der Besitsftands= und Arealsverhältniffe treten in der Regel mit politi= ichen Umwälzungen ein (Territorialveränderungen bei den Staaten, Verteilung gemeinschaftlicher Waldungen, Säfularisation 2c.), während Anderungen im Wirtschaftsbetriebe, sowie in der Vildung der Forstwirte unter sonst gleichbleibenden Verhältnissen sich vollziehen und die Anderung der D. nötig oder wenigstens rätlich machen. Genauere historische Nachweise lassen sich nur für die Zeit seit 1800 geben, und diese beziehen sich ausschließlich auf die D. des Staatsforstwesens. Beim fleineren Besits tritt die Frage der D. fast nie in den Vordergrund. Die großen Privatbesitzer haben eine der staatlichen

gleichkommende D.

3. Daß alle organijatorischen Magnahmen von furzer Dauer sind, zeigt die folgende Uberficht. In derfelben sind nur die einschneidenden Anderungen berücksichtigt, sei cs, daß dieselben die Abstufungen des Dienstes nach Zentral=, Mittel= und Lotalftellen, sei es, daß sie die räumliche D., insbesondere die Größenbestimmung der Berwaltungs= bezirke, sei es endlich, daß sie die Abgrenzung der Befugnisse verschiedener Stellen durch Dienstanichiedenen Arten des Baldbesities (Staats-, weisungen, Instruttionen oder sonstige Verordnungen meinde-, Korporations-, Privatwaldbesith), die betressen. Organisatorische Bestimmungen im eben ichiedene Große des Besithums (Groß-, Mittel-, erbrterten Ginne wurden erlaffen: in Breugen: einbesith), endlich durch die nach Preis und Ales 1816, 1817, 1824, 1849, 1868, 1870, 1879; in gelegenheit der Waldprodufte wechselnde Bewirts Handwer: 1823, 1838, 1849, sodann 1871; in Solftein: 1848, 1853; in Aurheffen 1816, 1821, Neben diesen in der Waldwirtschaft selbst liegent Gründen der D. kann die polizeisiche Tätigkeit in Bayen. 1803, 1831; in Nassau: 1816, 1852, 1855;
Etaates auf dem Gebiete der Forstwirtschaft in Sahen: 1803, 1807, 1822, 1853, 1869, 1885;
in Sahen: 1803, 1807, 1822, 1853, 1869, 1885;
in Sahen: 1811—1814, 1832, 1851, 1871; in Sahen: Dragane nötig machen, die als rein polisuitemberg: 1818, 1822, 1850, 1865, 1876 (1887), 1901; in Baden: 1806, 1808, 1833, 1834, 1849,

1868: in Eljaß-Lothringen: 1871, 1881: in Öfterreich: 1851, 1873. Auch in der Schweig, wo der Gemeindewaldbesit weitaus überwiegt (in manchen Kantonen gibt es nur Gemeindewaldungen), sind Anderungen in der D. fast ebenso zahlreich wie in Deutschland eingetreten, nämlich im Kanton Argan: 1805, 1846, 1860; Bern: 1832, 1847, 1882; Freiburg: 1851, 1858, 1876; Graubünden: 1836, 1839, 1842, 1845, 1851, 1876; Et. Gallen: 1827, 1838, 1851, 1876; Saadt: 1806, 1810, 1835, 1860, 1862, 1896; Jürich: 1807, 1822, 1837, 1860.

Die Beranlaffungen zu diesen wiederholten D.en waren verschiedener Art. Im Anfang des 19. Jahrhunderts machte die Neugestaltung der Staaten eine Einrichtung des Forstwesens nötig; dasselbe war nach 1866 und 1871 der Fall. Neu erlaffene Forftgesetze (1834 in Baden, 1852 in Banern, 1876 in Württemberg, 1876 und 1903 in der Schweiz) wiesen den bisberigen Umtern einen veränderten Wirfungs= freis zu, was eine andere territoriale und sachliche Abgrenzung der Befugniffe gur Folge hatte. Die Bolksvertretung drang auf Berminderung der Stellen, Aufhebung der Mittelftellen aus finanziellen Gründen (schon in den 20er und 30er Jahren in Württemberg, Baden, Sessen). Politische Umwälzungen (1848, 1849 in Deutschland, Osterreich und der Schweiz), Berfaffungsanberungen (vielfach in ber Schweiz) führten zu Anberung ber gangen Staatsund damit auch der Forstverwaltung (Forstverfassung "im Geiste der Zeit" von Brumhard und Wedekind). Neben diesen plöglich, allgemein und schroff wirkenden Uriadien, Die mehr aus äußerlichen Berhältnissen entspringen, treten die in den volkswirtschaftlichen Verhältnissen jedes Landes liegenden, allmählich, lokal, langsam und gewissermaßen unvermerkt wirfenden Ursachen hervor. Die Zunahme der Bevölferung, das Entstehen der Industrie, die Ausdehnung der Gisenbahnen führen zu veränderter Bewirtschaftung: die Nebennutzungen, insbesondere die Weide, treten hinter die Holznutzung zuruck, die Geldwirtschaft verdrängt die Naturalwirtschaft, der öffentliche Vertauf die Handabgabe, der Groß-handel und Vertauf von Rutholz in entferntere Gegenden führt zu anderen Betrieben, als der Rlein= handel mit Brennholz in die nächste Umgebung, die gestiegenen Holzpreise und gute Absatzelegen= heiten ermöglichen eine intenfive, mehr geiftige Arbeit erfordernde Wirtschaft. Dieser Umschwung der allgemein voltswirtschaftlichen und speziell forst= wirtschaftlichen Verhältnisse bringt andere Anforderungen an die Kenntnisse, an die Geschäftsgewandts heit des Personals mit sich. Die Ansprüche an die allgemeine und fachwissenschaftliche Bildung werden gesteigert, man verlangt die Maturitäts= prüfung, das Studium an der Universität von allen fünstigen Forstbeamten. Nachdem diese Bedingungen von allen erfüllt werden, ift das frühere System der Berwaltung hinfällig geworden, das auf die geringere Bildung der Lokalbeamten (Revierförster) und die höhere der Inspetionsbeamten (Forstmeister) bafiert war. Die Mittelftellen (Forstämter) werden gang beseitigt oder ihre Befugnisse gegenüber den Lotalbeamten eingeschräntt (Dberförsterinstem), die Inipettions- und Berwaltungsbezirte erhalten andere ben Arbeiter in einer Berjon. Gewährt ihm fein Albgrengungen, die Beamten andere Rompetenzen. | übrige Beschäftigung nicht die nötige Beit zu aller

Da alle die einwirkenden Faktoren veränderlich find und in verschiedener Weise gum schlieglichen Resultate beitragen, da sie ferner in verschiedenen Ländern und verschiedenen Teilen desfelben Landes qualitativ und quantitativ verschieden sind, so ift Die Dauer einer jeden Art von D. eine beschränkte, um so beschränkter, je schneller die Wandlungen auf dem Gebiete ihrer Ginführung find. Die D. fann ferner zu derselben Zeit nicht überall dieselbe jein, weil die Vorausjegungen ber Gleichmäßigfeit Geschichte und Statistit weisen Darauf hin, fehlen. daß es verfehlt ift, irgend eine Art von D. als die allein zwedmäßige zu erklären. Es fann fich vielmehr in jedem einzelnen Falle nur darum handeln, die den historischen - benn jede D. muß gunächst an das Bestehende anknupfen -, voltswirtschaftlichen und forstlichen Verhältnissen, sowie dem Bildungsgrade des Forstpersonals angemessene D. zu treffen. Die allgemeinen Bestimmungen einer jolden muffen ferner einen gewiffen Spielraum in der Anwendung gewähren, weit innerhalb des Bereiches ihrer Geltung feine Gleichförmigkeit der Berhältniffe, insbesondere auch feine individuelle Gleichheit vorhanden ift. Auch follten nicht gar zu oft Anderungen vorgenommen werden, sondern es follte eine gewiffe Dehnbarfeit der Beftimmungen das Anpassen an neue, oft nur lokale Berhältnisse ermöglichen. Endlich durfen alle organisatorischen Bestimmungen vorherrschend nur administrativer Natur sein, weil technische Anordnungen leicht zu ichablonenhafter Wirtschaft führen und den Fortichritt derselben an bureaufratische Vorschriften, statt an das Fortschreiten der Technif und Wissenschaft binden.

4. Der Wald bildet einen Teil des Gesamtvermögens des Waldbesitzers; denn es ift nicht befannt, daß er die ausschließliche Quelle des Gintommens irgend eines Besigers bilden murde, wie dies bei ber Landwirtschaft, der Industrie oder dem Sandel 20. der Fall ist. Auch die angestellten Berufstednifer find vielfach noch mit anderen Arbeiten betraut, da sie 3. B. neben Waldungen auch landwirtschaft liche Güter zu verwalten, Nebenbetriebe, wie Gage mühlen 2c., zu leiten, das Straßenwesen zu beauffichtigen haben. Solche Rebenbeschäftigungen triff man namentlich bei folden Besigern, deren Area die Arbeitstraft eines Mannes nicht gang in Un ipruch zu nehmen vermag, sei der Besitzer eim moralische Person, wie der Staat, die Gemeinder und Korporationen, oder eine physische, wie bie

verschiedenen Brivatwaldbesiker.

Diese gegebenen Berhältnisse, die Art des Be figes und die Größe desfelben bilden die Grund. lage einer jeden D. Der bäuerliche Waldbesiten mit meist geringer Besitzesfläche schützt den Walt jelbst vor fremden Eingriffen. Die auszuführender Arbeiten bei der Nutzung und Nachzucht führt et selbst mit seinen Angehörigen und Untergebener aus, geistige und mechanische Arbeit sind nicht ge trennt. Den Plan der Rutung, der ja auch ir den allereinfachsten Verhältnissen nicht fehlt, entwirk er selbst, die Ausführung inspiziert und fontrollier wiederum er felbst; er vereinigt den Schuts-, Ber waltungs- und Inspettionsbeamten, mitunter aud

Maibarbeiten oder übersteigt sein Besit eine gewisse 3100 ha zugeteilt find. Die Berteilung ber Staats-Fläche, so daß er die Arbeiten innerhalb einer gemissen Zeit mit seinem eigenen Bersonal nicht auszuführen vermag, so überträgt er die Handarbeit an andere Arbeiter, auch den Schutz an einen Dritten, behält dagegen die Anordnung des Wirtichaftsbetriebes sich vor. Ift dieser wegen der Ausdehnung der Fläche oder der Art der Wirtschaft nicht leicht zu übersehen und für Laien schwer zu durchdringen, so holt er sich den Rat und das Butachten eines sachverständigen Technikers ein. In diesem Falle haben wir also eine Teilung der Aufgabe: mechanische Sandarbeit, Schutzlienft, Berwaltung, Kontrolle. Diese Aufgabe ift prinzipiell tets dieselbe, gang gleichgültig, ob der Waldbesit groß oder klein, der Besitzer eine moralische oder shyfische Person ift. Nur muß die moralische Person Die geistige Arbeit durch einen Stellvertreter ausiben, mährend bei der physischen Person der Besiger ein Interesse selbst und unmittelbar wahrnehmen ann. Mit der Ausdehnung des Besites wird rußerdem eine räumliche Teilung der Arbeit notvendig, wenn die Berwaltungegeschäfte die Zeit ind Leiftungsfähigkeit eines Mannes überfteigen. Belche Grundfäte maggebend und welche Berhältriffe besonders beachtenswert find, sowohl bei Borjahme der territorialen D. als bei Einrichtung der verschiedenen Dienststufen und der Umschreibung ind Abgrenzung der Pflichten und Befugnisse der Schutz-, Verwaltungs- und Inspektionsbeamten, soll iäher erörtert werden.

Es handelt sich hierbei hauptsächlich um die Fragen: wie groß sollen die lotalen Berwaltunge= ezirke (Reviere, Oberförstereien) gemacht, sollen wischen den lokalen Berwaltungsstellen und ben berften Direktionsstellen Zwischenstellen (Mittelstellen) geschaffen, wie sollen die Besugnisse bieser erschiedenen Dienststufen abgegrenzt, welche Beronen sollen zur Ausübung der betreffenden Funt-

ionen berufen werden.

5. Die Waldstäche, welche zu einem Berwal= ungsbegirte vereinigt und einem Forstmanne gur Bewirtschaftung in technischer und administrativer Beziehung überwiesen ift, pflegt man gewöhnlich ei der Vergleichung der D.en verschiedener Länder Is Grundlage ju mahlen. Die geometrische Fläche ilbet ben Ausgangspuntt für die Beurteilung ber Bute und Zwedmäßigkeit einer getroffenen D. nelfach findet man bestimmte Bahlen, jest 2500, ud) 3000 ha als angemessene Große angegeben. Brößere Flächen sollen nur ausnahmsweise zuäffig fein, wenn nicht die Intenfität der Wirtschaft eiden solle.

Im großen Durchschnitt sind die Größen von !500-3000 ha allerdings vorherrschend. Die Auftellung einer zuverlässigen und vergleichbaren Statistif begegnet aber sehr großen Schwierigkeiten, veil die Fläche der Staats= und der Gemeinde= valdungen fehr verschieden und die Zuteilung von bilfsarbeitern eine fehr wechselnde ift. In Sachsen ind den östlichen Provinzen von Preußen sind die Bemeindewaldungen von fo geringen Umfange, ag auf eine Oberförsterei meift nur wenige ha ntfallen, während in Bahern einem Forstbezirt jammenhang; ihre Vermehrung hängt hauptsächlich urchschnittlich 1009 ha, in Württemberg und Hessen von der Intensität der Wirtschaft ab (viele kleine 100 ha, in Baden 2487 ha, in Essage Lothringen Wirtschaftsfiguren, viele Schläge, viele Kulturplätze,

waldungen ift eine fehr ungleiche, fo daß auch die Bahl der einem Begirt zufallenden Staatswaldungen

zwischen weiten Grenzen ichwantt.

Die kleinsten Bezirke hat Sachsen, da eine Dberförsterei durchschnittlich 1600 ha Staatswald (neben 200-400 ha Gemeindewald) umfaßt; nur 15% aller Reviere überichreiten die Große von 2000 ha; diese sind meist im Erzgebirge gelegen. Preußen hat die größten Oberförstereien; es entsalsen auf eine Obersörsterei durchschnittlich 3770 ha Staatswaldungen, in den meisten zwischen 2000 und 6000 ha, in 25 im Often gelegenen Oberförstereien 7—10000 ha. In Bayern umfaßt ein Forstamt durchichnittlich (die größten Begirte liegen im Soch= gebirge) 2464 ha Staatswald und 1009 ha Gemeindewald, in Württemberg bezw. 1300 und 1100 ha, in Baden bezw. 970 und 2487 ha, in Seffen bezw. 847 und 1034 ha. In den fleineren deutschen Staaten erreichen die Zahlen die Beträge von 1500-3500 ha. In der Schweiz entfallen auf einen Bezirk durchschnittlich 6000 ha Gemeindewaldungen. In Ofterreich und Frankreich sind die wenigen Staatswalbungen jo unregelmäßig zwischen den Privatwaldungen zerstreut, daß von einer Durchichnittsberechnung abgesehen werden muß.

Man hat also in verschiedenen Teilen eines Landes Bezirke von fehr ungleicher Größe gebildet, in der Annahme, daß sowohl die kleinen wie die großen die Arbeitstraft eines Mannes während ber Dauer des ganzen Jahres (dieses zu 300 Arbeits= tagen gerechnet) in Anspruch nehmen, daß also 6-8-10000 ha in ber einen Gegend ungefähr ebensoviel Arbeit verursachen, wie 2-3000 ha in einer anderen. Es ist daher zu untersuchen, ob diese Unnahme überhaupt oder unter welchen speziellen Boraussetzungen sie zutreffend ist. Es ist hierbei im Auge zu behalten, daß zwischen technischen und administrativen Geschäften unterschieden werden Für die Erledigung dieser letteren (jährliche Rechnungslegung, Nubungs-, Aultur-, Wegebau-plane und die Nachweise über die Vollziehung derfelben) sind wohl überall bestimmte Termine festgesett, sodann sind gewisse vorgeschriebene Formen bei der Anfertigung einzuhalten. Uber die Beobachtung der Vorschriften wacht die höhere Behörde, und es ift dem Einzelnen man fann jagen geradezu unmöglich gemacht, sich der bestimmten schriftlichen Arbeit zu entziehen. Anders verhält es sich mit ben technischen Geschäften im Walde. Sinsichtlich dieser findet eine oft nur fehr lage Kontrolle statt; es ift dem Verwalter leicht, die Vornahme von Alrbeiten dem Hilfsbeamten oder dem Alrbeiter selbst gu überlaffen. Er fann die Huszeichnung eines Berjungungs- ober Durchforstungsschlages, nicht aber die Anfertigung des Planes hierzu unterlassen. Die viel zu wenig beachtete und gewürdigte Folge ist die, daß bei starkem Andrang der schriftlichen Weichafte die Zeit auf Erledigung diefer verwendet und die Wirtschaft im Walde dem niederen Bersonal überlaffen wird. Mit der Fläche stehen aber diefe schriftlichen und überhaupt administrativen Geichafte nur bis zu einem gewissen Grade im ZuDefailverfauf bes holges, Abgabe fleiner Quanti- | grenzung ber Bezirke; Die Balder zweier Tal-

täten von Nebennutungen 2c.)

Für die Beurteilung der Größe der Bezirke ist die geometrische Fläche nicht der entscheidende Gesichtspunkt, sondern es kommt vielmehr auf die mit einer bestimmten Fläche verbundene Arbeit und die zur Leistung dieser Arbeit notwendige Zeit an. Die zur Ersedigung der Geschäfte nötige Zeit ist nun von den 1. topographischen, 2. klimatischen, 3. wirtschaftlichen und 4. personellen Verhältnissen in einem Begirte abhängig.

6. Die topographische Beschaffenheit einer Gegend wirft vor allem entscheidend auf die Bildung der Berwaltungsbezirke ein. In der Ebene und im ichwachen Sügellande fönnen sie größer sein als im Mittel= und Hochgebirge, weil der Weg vom und zum Walde in ebenen Gegenden mit geringerem Reitauswand zurückgelegt werden fann. In den Gebirgen kommt hauptjächlich der bei den einzelnen Formationen verschiedene Grad der Steilheit der Sänge neben der vertikalen Höhendisseraz in Be-tracht, weil die Steilheit die Anlage von Straßen erschwert oder verbietet (Jura im Gegensatz zu Keuper oder Molasse). Die mit den topographischen Berhältnissen teilweise zusammenhängende Verteilung des Waldes in große zusammenhängende Komplere oder kleine zerstreute Parzellen, wie auch die Arrondierung oder die Zerstreutheit der dem-jelben Besitzer gehörigen Waldungen bedingen größeren oder kleineren Umsang der einzelnen Wo Gisenbahnen für den Waldbesuch be-Bezirke. nütt werden fonnen, ist der Rachteil der Entfernungen und der nötige Zeitauswand zu ihrer Burndlegung verringert, was naturgemäß im Gebirge seltener der Fall ift. Bifferumäßig läßt sich ber Ginfluß der topographischen Berhältniffe Die, wie alle anderen Fattoren, nie allein wirtsam find, aber zum Zwecke ber Untersuchung zunächst isoliert gedacht werden mussen — an der Größe des Gesamtareals nachweisen, über welches hin die zu bewirtschaftende Waldfläche verteilt ift. Es ent= fallen auf einen Berwaltungsbezirk an Gesamtareal, über welches seine Waldungen zerstreut sind: in dem größtenteils ebenen Preußen 516 qkm, in den übrigen hügeligen und gebirgigen Staaten bagegen faum die Hälste; in Bahern 204, in Sachsen 136, Württemberg 133, Baden 159, Clsaß-Lothringen 230, in den fleineren Staaten fogar nur bis 45 qkm. Die Durchschnittsgröße in der Schweiz beträgt 462; im Kanton Neuenburg ift fie am niedrigsten mit 119, in den Sügelfantonen beträgt fie 300 bis 800 gkm; in den Hochgebirgsfantonen Wallis und Uri steigt die Fläche auf 1046 und 1056 qkm. Im Hochgebirge sind also (aus anderen unten zu erörternden Gründen) die Bezirke größer als in den Vorbergen und im Hügellande oder in der Ebene. In den beutschen Mittelgebirgen bagegen sind die Bezirke sehr tlein, jo daß fie jum Teil erheblich hinter dem Landesdurchschnitt zurückstehen.

Die in manchen Staaten vorgeschriebene Pferdehaltung der Revierverwalter ist hauptsächlich in ber Ebene und im Bügellande, nur teilweise im Mittelgebirge und selten im Hochgebirge als eine zeitersparende Erleichterung anzusehen.

beeinträchtigen oftmals die Freiheit in der 206= 13, im Often von Preußen in 81. Obgleich bie

feiten muffen zusammengefaßt werden; größere Wafferflächen von Geeen und Flüffen oder Gumpfe und Moore erschweren die Zugänglichkeit, ebenso Bergruden; fleinere Staaten mit verhaltnismäßig vielen Grengrevieren muffen dieje fleiner machen; bei geringem Waldbesit muß einem oder mehreren Bezirten eine größere Fläche zugeteilt werden, weil sich die Bildung eines weiteren nicht lohnt, oder es muß ein Forsttechniker für eine geringe Fläche angestellt werden, wenn man nicht überhaupt auf eine eigene technische Verwaltung vergichten will. Daher kommt es, daß die Gemeindereviere oft zu klein find, nur 300-500 ha umfassen. während diejenigen des Staates in berjelben Wegend die Größe von 3000 ha und mehr erreichen. (Gemeinden und sabelige Privatbesitzer pflegen bem Forstmanne noch andere Funktionen zu übertragen, wenn er burch die Waldfläche nicht voll beschäftigt ift.) Die klimatischen Verhältnisse verdienen im Gebirge insofern Berücksichtigung, als die Schneefälle und der Temperaturgang die Zeit der Tätigkeit im Walde abkürzen oder, wie im Hochgebirge, auf die Sommermonate einengen. Dies müßte an sich zu kleineren Bezirken sühren, allein andere Brunde brangen gur Bilbung bon größeren hin.

7. Die wirtichaftlichen Berhältniffe, und zwar sowohl die allgemein volks-, wie die speziell forstwirtschaftlichen, sind es, welche die auf einer bestimmten Fläche zu leiftende Arbeit bedingen. Dieje Arbeit ift auf derfelben geometrischen Flächengröße sehr verichieden; je größer die Intensität ber Wirtichaft ist, um so mehr mechanische und geistige Arbeit erfordert dieselbe geometrische Fläche. Das Produkt aus geometrischer Fläche und der auf sie verwendeten oder zu verwendenden Arbeit gibt die Wirtschaftsfläche. Je größer die Arbeit, um jo kleiner muß unter jonft gleichen Berhältniffen die geometrische Fläche fein, und umgefehrt.

Uberall, wo die Holznutzung den Hauptertrag bildet, nehmen die mit derfelben verbundenen tedmijden und administrativen Arbeiten den größten Teil der Zeit des Forstmannes in Anspruch. Die Feststellung der (periodischen und) jährlichen Ruhungspläne, die Auszeichnung der Abtriebs iährlichen und Durchforstungsschläge, die Übermachung bes Fällungsbetriebes, der Sortimentsausicheidung, ber Aufbereitung und des Transports der Bolger, endlich die Abgabe und Berwertung berjelben. dieje vorherrichend technischen Geschäfte in Verbindung mit den unumgänglichen administrativen ber Buchführung und Rechnungslegung erstreden sich schon rein äußerlich betrachtet auf 6—7, auch niehr Monate des Jahres. Mit der Größe der Holzung wachsen ferner die Wegunterhaltungsarbeiten, die Sorge für das nötige Holzung (aufahren Darenburgen) hauerpersonal, die laufende Korrespondenz, während die Rulturarbeiten, die Aufficht über die Grenzen, der Forstichut überhaupt mehr von der geometrischen Fläche abhängig find. Man fann daher die Große der Solgnutung als einen Magftab für die Große der jährlich zu leiftenden Arbeit betrachten.

In Sachsen überschreitet der Abnutungsjat Die Lage und natürliche sowie politische Grengen 16000 fm in 1 Dberforsterei, in Burttemberg in

örstereien von diesen preußischen um das 4 fache übertroffen wird, ift die Alrbeit in diesen letteren nicht viel bedeutender. Da die Abnutung an Derbholz in diesen preußischen Bezirken sich zwischen 1.67 und 2,49 fm pro ha (Holzboden) bewegt, Dieselbe bagegen im Durchschnitt des ganzen Landes n Sachsen rund 4,0 fm und in Württemberg mischen 2,6 und 6,4 beträgt, so ergibt fich, daß 2000 ha in der Rähe des Bodensees dieselbe Urbeit bei der Nutzung (von 12000 fm) verurachen, wie 6000 ha im Often von Preugen, vobei die Differenz im Terrain, in der Parzellieung, den Holzarten, der Intensität der Wirtchaft 2c. unberücksichtigt ift.

8. Die Holzart ift unter jonft gleichen Berjältniffen von entscheibendem Einfluß auf die Birtichaft in einem Bezirke. Die Größe des Birtichaft in einem Bezirfe. Ertrages, die Rutholz= und Brennholzwirtschaft. Die Aufbereitung und Sortierung, die Berjüngung, vie Gefährdung durch Sturm, Insetten u. a. hängen nit der Holzart zusammen.

Fagt man die bei den verschiedenen Solgarten ju beachtenden Momente zusammen, so ergibt sich, jag bie Nadelholzbezirke im allgemeinen größere Beichäftstaft mit sich bringen, also unter sonft gleichen Berhältniffen geringere Ausbehnung erhalten Die planmäßige Bewirtschaftung insbepürfen. Ahorn 2c. gemischten ondere der mit Eichen, Reit bei Bestände erfordert piele der tandespflege, also bei den Reinigungen, Durchorftungen und beim Berjungungsbetriebe, fowohl rei natürlicher wie fünstlicher Rachzucht, die bei einen Beständen einfacher sich gestaltet; sodann vermehrt sie die Zahl der Sortimente, also das Beschäft bei der Rutzung und beim Verkause. Die Wirtschaft in gemischten Beständen nähert sich iem Charafter der Wirtschaft im Nadelholze auch reshalb, weil die Mischung der Laubholzbestände um 3wede vermehrter Rutholgzucht geschieht.

Da die Erziehung gemischter Bestände und die Rutholzzucht mit ihren von der schablonenmäßigen Betriebsartenwirtschaft abweichenden Waldformen inen größeren Aufwand mechanischer und geistiger Arbeit erfordern, so pflegt man diese Wirtschaft ils die intensive, genauer arbeitsintensive Wirtchaft zu bezeichnen. Da diese verseinerte Technit ver Bewirtschaftung nur bei hohen Holzpreisen itonomisch richtig ist, hohe Holzpreise wiederum zur bei gunftigen Absatzerhältnissen zu erziesen ind, so muffen die Begirte in Gegenden mit hohen Breisen kleiner sein als in solchen mit niederen

In manden Verwaltungen, sowohl beim Staate, vie bei den Gemeinden und Privaten, hat der Forstnann neben der Bewirtschaftung des Waldes noch indere Funktionen zu erfüllen. Die Husübung ber Jagd, die Leitung von Rebengeschäften (wie Sägmühlenbetrieb, Holzverarbeitung mit Detailverlauf, Aufficht über die landwirtschaftlichen Be- Einnahmen wenigstens ersetzt werden. Baldungen in Bezug auf Rodung, Rahlschläge, Der Oberförster manchmal noch Amtsvorsteher, 3000 M bezissern —, jo mußten die Erträge um Standesbeamter, auch Schulinspektor — nehmen diesen Betrag burch seine Tätigkeit gesteigert

Kläche ber sächsischen und württembergischen Ober- in der einen Gegend mehr, in der anderen weniger Beit in Anspruch.

9. Bur Bewältigung besielben Arbeitsquan= tums bedarf der theoretisch und praftisch durchge= bildete Forstwirt einer fürzeren Zeit, als der weniger gebildete. Sicherheit und Schnelligkeit der Auffassung, des Entichlusses, weiter und umsichtiger Blick, leichtere Scheidung des Unwesentlichen bom Wesentlichen, rasche Erkenntnis der Aufgabe und des Weges zu ihrer Lösung, die Ergründung des Zusammenhangs der Erscheinungen, Vorausberechnung der Wirfung einzelner Urfachen. Gewandtheit in der technischen Anordnung und Ausführung pflegen die Frucht besserer Ausbildung au fein.

Dies gilt insbejondere auch bon Erledigung der ichriftlichen Arbeiten. Abersichtliche, furze und pragnante ichriftliche Darftellungsweise, Bervorhebung des Wichtigen und Zurüddrängen des Nebensächlichen, Gewandtheit im Ausdrucke und in den mechanischen Arbeiten bei Ansertigung von Tabellen 2c. erleichtern und beschleunigen ganz erheblich die Bewältigung der administrativen Geschäfte. Freilich wird auf die Ausbildung des Forstmannes in dieser letteren Beziehung viel zu wenig Wert gelegt; er verbraucht beshalb viele Beit mit schriftlichen Arbeiten, Die anderufalls nutbringender im Walde verwendet werden fonnte.

Je tüchtiger ferner das Unterpersonal (Schutzund Silfspersonal) in den technischen Geschäften und auch in schriftlichen Arbeiten ift, um so eher fann der Wirtschafter demselben einzelne Arbeiten gur Ausführung überlaffen, fich auf die Anordnung und Überwachung beschränken (f. u.). Da hierdurch eine Entlastung des Wirtschaftsführers eintritt, fo

fann der Bezirk eine größere Fläche erhalten. Endlich kommt es noch auf die Einfachheit und Alarheit der Verwaltungsvorschriften und die Kompetenz ber Wirtschaftsführer an. Je weniger Unfragen bei den vorgefetten Behörden geftellt werden muffen, je feltener Die Erlaubnis gu irgend welcher Sandlung oder die formelle Genehmigung derselben eingeholt zu werden braucht und je fürzer der einzuschlagende Weg in den unvermeidlichen Fällen ift, um so raicher wird ber Geschäftsgang fein, um fo größer fonnen die Begirte gebildet werden.

10. Es gibt Gemeinden, welche ichon für eine Fläche von 500 ha und darunter einen gebildeten Technifer anstellen, während ber Staat erft für die 3-5=, ja 20 fache Flächengroße dies tut. Es erhebt fich nun die Frage, welches der beiden Verfahren das finanziell richtige ift. Denn schließlich ift die Unftellung eines besonderen Tedniters eine Frage der finanziellen Erwägung. Man wird einen folden da zur Verwaltung berufen und, genau genommen, nur da berufen fonnen, wo feine Dienftleistung sich bezahlt macht, wo die erwachsenen höheren Auslagen für die Berwaltung in den durch die technische Leitung gesteigerten höheren igungen), Ausübung der Forstpolizei in anderen man die Gesamtauslagen für Unstellung eines höher gebildeten Technifers zu 4000 M an - in Insetten 2c., Anwaltsgeschäfte - in Preugen ift vielen Fällen werden fie fich nur auf 2000 bis

mehrung des Zuwachjes, Erhöhung der Qualität Cachjen 1500 ha als genugende Große angesehen bes Holzes, Feinheit der Sortierung, Sorgfalt und Umsicht in der Holzverwertung, Zugutemachung mander Nebennugungen, endlich in der Ersparnis an Roften beim Rugungs- und Rulturbetriebe, bei Wegebauten 2c. bestehen. Je höher die Preise des Holzes und, was damit meift Sand in Sand geht, Die Preise der Arbeit sind, um so größer wird bei gleicher Fläche der finanzielle Vorteil einer technischen Leitung sein.

Es betragen nun (in runden Rahlen):

|    | ŤĬ            | ir Aulturer<br>Wege | Kosten<br>1, für Holz=<br>hauerei<br>20 ha <i>M</i> | zu=<br>jammen | die Geld=<br>roh=<br>erträge |
|----|---------------|---------------------|-----------------------------------------------------|---------------|------------------------------|
|    | m             |                     |                                                     |               | 10.700                       |
| ш  | Preußen       | 2500                | 3700                                                | 6200          | 19500                        |
| 11 | Sachsen       | 4200                | 10000                                               | 14200         | 58300                        |
| 11 | Württemberg.  | 6400                | 11500                                               | 17900         | 54400                        |
| 11 | Baden         | 6600                | 10000                                               | 16600         | 50700                        |
| ,, | Elfaß = Loth= |                     |                                                     |               |                              |
|    | ringen        | 3000                | 8000                                                | 11000         | 44300                        |
| "  | Kanton Aar=   |                     |                                                     |               |                              |
|    | gau           | 4300                | 13400                                               | 17700         | 86600                        |
| "  | Kanton Thur=  |                     |                                                     |               |                              |
|    | gau           | 10300               | 11800                                               | 22100         | 73800                        |
| 27 | Kanton Zürich | 8800                | 11600                                               | 20400         | 83400                        |
|    |               |                     |                                                     |               |                              |

Werden durch die technische Verwaltung an den Kosten auch nur  $10^{\,0}/_{0}$  erspart und anderseits die Erträge auch nur um 5% gesteigert, so berechnet sich der Vorteil in Preußen auf 1600 M, in Sachsen auf 4300, in Württemberg auf 4500, in Baben auf 4200, in Esaß-Lothringen auf 3300, im Aargau auf 6000 M, im Thurgau auf 5900, in Zürich auf 6200 M, d. h. unter sonst gleichen Verhältnissen sohnt sich die Anstellung eines Technifers im Margau bei einem Befit von 700 ha, in Preußen erft bei etwa 3000 ha, in Sachsen, Bürttemberg und Baden bei etwa 1000 ha, oder, was dasjelbe bedeutet, man wird die Bezirke um jo fleiner machen können, je höher die Preise sind. hierbei muß es dahingestellt bleiben, bis gu welchem Grade die jezigen, der obigen Rechnung zu Grunde gelegten Erträge der Staatswaldungen bon der Größe der Verwaltungsbezirke beeinflußt bezw. herabgedrückt find.

11. Nunmehr lassen sich auch die in der Literatur gemachten Borichlage über die Größe ber Reviere würdigen. Hartig hielt 1813 2000 ha für zulässig, 1831 dagegen, nachdem er aus Mittel= und Giiddeutschland nach Preußen gekommen und dort die Berhältnisse fennen gelernt hatte, wollte er 4—6000 ha, wo die Waldungen zusammen-liegen 10000 ha, und wo wenig Verkehr herriche jogar 25000 ha große Bezirte bilben. Laurop iprach sich für 2000 ha aus, Hundeshagen für 1500—2000 ha; Pfeil bezeichnet in Kiesernforsten 8000 ha als die oberste Grenze; Brumhard stellte für Staatswaldungen 2500-4000 ha, in Gemeindewaldungen 4-5000 ha als zwedmäßigen Umfang Schon 1841 bagegen flagte man in ber Pfalz, daß 3-4000 ha eine zu große Fläche seien; für die Ebene wurden 2000, fürs Gebirge 3000 ha für die Ebene wurden 2000, fürs Gebirge 3000 ha vorgeschlagen. Neuerdings hat man für Bahern Walbe verwendet wird. Die Überbürdung mit

Dieje Steigerung fann in der Ber- mahrend fruher in hannover 1200-1500 ha, in wurden.

Ungemeffen ift diejenige Große eines Bezirts. welche die durchschnittliche Arbeitstraft eines Mannes voll in Anspruch nimmt. Die zulässige Größe ist erreicht, wenn die Fläche die Kraft eines jehr tüchtigen, rüftigen und fleißigen Mannes erfordert. Gie ift überschritten, wenn die Große dem Revierverwalter die detaillierte Anordnung. Leitung und Überwachung aller derjenigen technischen und administrativen Geschäfte nicht mehr gestattet, die bei dem jeweils herrichenden Grade der Intensität der Wirtschaft in der hand bes höher gebildeten Technifers liegen muffen, also nicht vom untergeordneten Personal hinsichtlich ihrer technischen und öfonomischen Zwedmäßig-feit und Vollkommenheit und unter Erreichung der geringsten Rosten beurteilt und vorgenommen werden fonnen. Es muß dem Berwalter jederzeit möglich fein, die Geschäfte im Walbe felbst an Ort und Stelle anguordnen, bezw. je nach Bedarf jelbst vorzunehmen. Er muß - um nur die wichtigsten zu nennen - bei Berjungungen, Durch forstungen, Reinigungshieben, Aufästungen die Auszeichnung selbst vornehmen können, beim Holzhau die Sortierung teils anordnen, teils nur prüfen, bei Rulturgeschäften die Bahl der Methoden. die Mifchung der Holzarten an Ort und Stelle angeben, bei Wegunterhaltungsarbeiten ebenfo ivezielle Aufträge erteilen und die Arbeiten mährend ihrer Ausführung jederzeit besichtigen können, damit Fehler in der Anordnung oder Ausführung jofort bemerft bezw. vermieden werden. Letteres ist aber nicht möglich, wenn ihm die Zeit zur öfteren Besichtigung mangelt, oder wenn er gar nur die Arbeit nach ihrer Vollendung visitiert. In letteren Fällen fann er die volle Verantwortlichkeit nicht übernehmen, sondern wird fie gum Teil dem untergeordneten Personal auch in materieller Beziehung (in formeller hinficht, d. i. in Bezug auf die genaue Ausführung gegebener Unordnungen ift das Hilfspersonal stets verantwortlich) überweisen, d. h. er wird mehr oder weniger die Funktion des inspizierenden, anstatt des verwaltenden Tednifers ausüben. Je höher die Preife, je intensiver die Wirtschaft, um so einflußreicher auf Ertrag und Roften ift die einzelne Magregel, um jo mehr Überlegung vom technischen und öfonemischen Standpunkte aus wird sie erfordern. Wo das Holz nur geringen Wert hat, ist es gleichsgültig, ob die Durchsorstung start oder schwach ausgeführt, die Sortierung genauer oder weniger genau ift, diese oder jene Holzart begünftigt wird.

Es werden im allgemeinen 2-3 Tage in der Woche für die Erledigung der schriftlichen Arbeiten

erforderlich fein.

Die 300 Arbeitstage des Jahres find nun teils auf administrative (gewöhnlich schriftliche) Weschäfte, teils auf Waldgeschäfte zu verteilen. Da erstere innerhalb bestimmter Fristen erledigt sein muffen, fo gestaltet fich die Berteilung fo, daß der nach Erledigung der schriftlichen Geschäfte vereine Größe von 4000 ha als zuläffig erachtet, schriftlichen Arbeiten geschieht auf Kosten der

Virtschaft im Walbe, was viel zu oft übersehen als 6—7 Huten umsassen, so entsteht die Untervieb. Es ist zu bedauern, daß über die Zeitvervendung der Revierverwalter nur ganz wenige, u weiterer Vergleichung und Schlußsolgerung icht hinreichende Nachweise vorhanden sind.

12. Da eine neue Einteilung in Berwaltung3= egirte aus naheliegenden Gründen nur fehr felten orgenommen werden fann, so find die Bezirke n der Regel als gegeben zu betrachten. Es ist ann die Aufgabe des Waldbesitzers, durch Unellung von Silfspersonal dem Berwalter die blung seiner Aufgabe zu ermöglichen. ironbesit fann bei der Wahl des Berwalters Ihft Die Große des Begirts in Betracht gezogen ierden, fofern die größeren und arbeitsreicheren deviere mit den tüchtigeren Beamten besetzt werden. dei der Anstellung des Hilfspersonals muffen iefelben Grunde und Fattoren in Erwägung mmen, wie bei der neuen Einteilung. Was bei teterer auf Verkleinerung des Bezirks hinwirkt, ieht bei ersterer die Vermehrung der Bahl und ie Steigerung der Tüchtigkeit des Hilfspersonals ach sich.

Die Zeit, welche der Schut des Waldes gegen revler ersordert, ist sehr verschieden. In manchen begenden ist er so unbedeutend, daß der Schutseamte den ganzen Tag als Hissbeamter bei den Zaldarbeiten sungieren und auf dem Gang vom nd zum Walde den Schutzbielst besorgen kann. die Zahl der Frevel wechselt von Jahr zu Jahr it der Höhe der Folzpreise, dem Ertrag an Futter nd Stroh und der Gelegenheit zum Arbeitserdienst; es werden desenheit zum Arbeitserdienst; es werden desenheit, haten, deren Größe it Rücssich, hutsbezirfe, Huen), deren Größe it Rücssicht auf den Frevel normiert werden üßte, zu den Ausnahmen gehören. Es wird aber die Unterstützung des Wirtschafters als der issichlaggebende Gesichtspunkt angenommen werden

irfen. Die Bahl der Schutz= und Hilfsbeamten — die itel sind verschieden: Förster, Hegemeister, Revier= rfter, Forstwart, Forstgehilfe, Forstaufseher, Wald= ärter, Bannwart, Forstwächter, Unterförster, Balditer, garde forestier - wird im allgemeinen it der Größe der Begirke gunehmen. Es ift aber ineswegs gleichgültig, wie groß die Zahl normiert ird, weil im Intereffe der fortwährenden und eichmäßigen Beschäftigung der Hilfsbeamten die iebe und Kulturen angemessen verteilt werden üssen, also gewissermaßen ebensoviele Wirtschafts= rbände entstehen, als Schutbezirke vorhanden sind. nderseits dürfen die Schutbegirfe nur jo groß in, daß dem Silfsbeamten die Ausführung der nordnungen des Revierverwalters und die Uberachung der Arbeiter, die Kontrolle der Holzab= hr möglich ift. Bei intensiver Wirtschaft ift eje Größe jelbst bei vollständiger Arrondierung it 500 ha erreicht, wo nicht schon überschritten, i parzelliertem Besitz fann eine Fläche von 200 3 300 ha schon zu groß sein. Sind die huten : groß, so ist der Hilfsbeamte nicht in der Lage, e Arbeiter zu beaufsichtigen, und gezwungen, den rbeitern auch folde Geschäfte zu überlaffen, die ir unter Aufficht ausgeführt werden sollten. (83 itsteht die Holzhauerwirtschaft. Wenn die Beraltungsbezirfe zu groß find und dieselben mehr

beamtenwirtschaft ("Försterwirtschaft"). Denn in den Zeiten der Geschäftshäufung, beim Fällungs= und Kulturbetriebe muß der Revierverwalter vielfach je den ganzen Tag oder sogar mehrere Tage in einer einzigen hut zubringen, jo daß eine ganze Woche verfließt, bis er in eine bestimmte Sut wieder fommen fann. In dieser Zeit geht die Arbeit in ben anderen weiter, ohne daß der Verwalter diese während der Ausführung besichtigen fann. der Sit des Verwalters weiter entfernt, jo tommt der Verwalter nicht an Ort und Stelle, der Schutsbeamte fann in Anftandsfällen fich nicht einmal Inftruttionen holen, jondern er ift gezwungen, in jolchen Fällen selbst anzuordnen und seine, nicht des Revierverwalters Gedanten zur Ausführung zu bringen. Dies ift nun nicht mehr die Wirtschaft des Verwalters, sondern diejenige seines Gehilfen; dieser soll aber nicht selbständig anordnen, sondern nur die Anordnungen des Berwalters ausführen. Wenn das nicht der Fall ift, wird der Unterbeamte zum Verwalter und der Verwalter zum Inspektor, der die Arbeit eines anderen kontrolliert. Richt zu verwechseln ift hiermit das Berhältnis, wie es fich bei einem tüchtigen und zuverlässigen Hilfsbeamten von selbst herausbildet. Auch dieser soll nur die Ideen des Berwalters verwirtlichen. Aber eben weil er jene Eigenschaften besitht, ift bei einem solchen die öftere Anwesenheit des Verwalters nicht nötig; dieser hat die Gewißheit, daß alle Arbeiten in seinem Sinne ausgeführt werden, was bei anderen Silfsbeamten bald aus Unwissenheit, bald aus Indolenz nicht geschieht. Man wird deshalb auch in kleinen Revieren auf ein tüchtiges Unterpersonal hinarbeiten, weil dieses den Dienst erleichtert und viele Verfeinerungen geftattet, nicht aber, damit dasfelbe, wie in den großen Revieren, an die Stelle des Berwalters tritt und selbst anordnet, weil im großen Bezirke der Berwalter dies nicht mehr zu tun imstande ift. Mit dieser grundverschiedenen Stellung des Unterperionals in den großen und den kleinen Revieren hängt auch die Berichiedenheit der Auffassung über die Ausbildung des Unterpersonals zusammen.

13. Um die ihm vom Berwalter aufgetragenen, an Ort und Stelle angeordneten Geschäfte und die oben angeführten ichriftlichen Arbeiten ausführen zu fönnen, bedarf der Unterbeamte keinerlei höherer Bilbung. Die Kenntnisse, die in einer guten Bolfsichule erworben und mahrend des Militardienstes - in Ländern mit allgemeiner Wehrpflicht find die meisten jungen Leute ja unter der Jahne gestanden - ober sonstwie aufgefrischt werden, reichen hierzu vollständig aus. Die technischen Renntnisse und Fertigkeiten fann er sich im Bolghauerdienste erwerben, ober er begibt sich in die Lehre zu einem Revierverwalter, der ihn bei allen Weschäften verwendet und insbesondere möglichst oft bei den Arbeiten Sand anlegen läßt. Diesem Wege ift ein gang tüchtiges Personal herangezogen worden, beffen fortwährende Weiterbildung Sache eines jeden Revierverwalters ift. Diefe besteht hauptfächlich darin, daß man dagielbe gum jelbständigen Denten anleitet, Die auszuführenden Arbeiten bei Entwurf bes Planes mit ihm an Ort und Stelle bespricht, basjelbe die Blane je für ihren Sutsbezirt selbst entwerfen läßt 2c. Wenn dasselbe biffentlichen und diese zur Akademie erhoben wurde Die Gründe für eine Anordnung tennt, bringt es in den Geist derselben ein. Es führt fie dann nicht rein mechanisch aus, sondern - und hierauf ist ber Hauptwert zu legen - halt ein, wenn die äußeren Verhältnisse oder die Voraussetzungen der Unordnung mährend der Ausführung fich andern oder überhaupt nicht mehr zutreffen.

Underseits ift nicht ju bestreiten, daß bom Militär entlassene Unteroffiziere, zu benen im allgemeinen ja nur die talentvollsten ausgewählt werden, sich vermöge ihres Talents, zudem wenn basselbe von einem gewissen prattischen Geschick unterstützt wird, zu tuchtigen Silfsbeamten heran-

bilden laffen.

Die Ausbildung des zahlreichen Gemeindeforstperionals kann von dem einzelnen Verwalter nur jelten in der wünschenswerten Weise geschehen. Als zweckmäßiger Erjag dienen dann die hauptfächlich oder fast ausschließlich eine praktische Tendenz verfolgenden Waldbauschulen oder Waldbaufurse, bei benen die theoretische Unterweisung unmittelbar mit der prattischen Ausführung verbunden und nicht in einen Vortrag verlegt wird. E3 ist selbstver= ständlich, daß berartige Kurje nur dann von Wert und Nugen sind, wenn sie von einem gewiegten Braktiker geleitet werden.

Rein Unterpersonal, sondern eine zwischen dem Berwalter und dem Schutz= und Hilfsperjonal stehende Klasse von Forstbeamten wird in den jog. Försterichulen und Waldbauschulen herangebildet. Nach dem Lehrblan wird Unterricht erteilt in Forstund Jagdlehre und fämtlichen Elementar-Unterrichtsgegenständen. Daß der Unterricht über bas Bedürfnis des Schutz- und hilfspersonals hinausgeht, bedarf teines Beweises. In den großen und jehr großen Bezirken ift es unvermeidlich, daß der Berwalter in einzelnen Fällen durch einen Unterbeamten ersett werden muß. Hierbei hat sich ber Mangel gezeigt, daß die Unterbeamten nicht die hierzu nötige Bildung befagen: es wurde daber ihre Bildungsftufe durch die Förfterschule gu heben gesucht. Man hofft diesen aus der Förfterschule hervorgegangenen Unterbeamten noch weitere Funttionen übertragen zu können. Diese Unterbeamten entsprechen dann gang genau den Revierförstern, wie sie im Anfang des 19. Jahrhunderts in fast allen Staaten und in manchen bis in die neuere Beit vorhanden waren und unter der Leitung der Forstmeister, deren Bezirke oft nicht einmal 10000 ha umfaßten, die Wirtschaft führten. Zwischen den jehigen Berwalter ("Dberförster") und das Schut-und hilfspersonal schiebt sich allmählich und zunächst in den größten Bezirken der halbgebildete "Förster" ober "Revierförster" ein. Dieser ordnet im Walde an, während der Verwalter vielfach nur vom Bureau aus dirigiert und später die fertige Arbeit fontrol= dies dirigiert und später die Peringe Arbeit sonter-liert. Die für die Vorbereitung zur Prüfung ge-bränchlichen Bücher (von Grunert, Westermeier, das Neudammer Försterlehrbuch u. a.) enthalten in den Naturwissenschaften ze. bereits mehr, als Hartigs "Lehrbuch sür Förster"; auch besitzen diese Kreise seit Jahren eine eigene, größtenteils von ihnen geschriebene Forstzeitung. Wie nun aus ben Ferstern Hartigs die heutigen Verwalter hervorgegangen find, indem die Privatforstichule zur Betriebe. Je nach der Behörden-D. wird eine

jo werden auch an die jetigen "Förster" immer größere Anforderungen gestellt werden, und es wird sich, wenn nicht alle Lehren der Geschichte trügen, jener Entwickelungsgang wiederholen, fobalt die wirtschaftlichen und sozialen Zustände sid begünftigend gestalten und nicht gewaltsame Mag regeln hindernd in den Weg treten. Die höher Bildung führt zu weiteren Unipruchen in Bezur auf Befoldung, Gelbständigkeit und foziale Stellung bei Richterfüllung derfelben zur Unzufriedenhei und Agitation, welche für die Dauer nicht als gleichgültig angesehen werden fann. Der Unterrich in der Försterichule ift daher als Zwischenftufe gi betrachten, welche wieder verschwinden wird, sobalt die Grenze zwischen empirisch gebildeten Schut und Hilfsbeamten und höher gebildeten Berwalten icharf gezogen wird und sobald die großen Schut bezirfe zu Berwaltungsbezirfen erhoben oder di jetigen Berwaltungsbezirke jo verkleinert find, das dem Berwalter felbft die Anordnungen an Dr und Stelle möglich werden.

Von diesem Hilfsversonal zu unterscheiden fint die technisch gebildeten jungen Forstwirte, die als Affisitenten, Abjuntten, Forstandidaten, Forst assessinen, Forstamtmänner (in Württemberg) ze einzelnen Revierverwaltern zugeteilt und diese in vielen Fällen zu vertreten imftande find.

Die Einrichtung in Bagern und Württemberg muß hier noch befonders besprochen werden. De Bilfsbeamte (Affessor 2c.) kann dem Oberförster gu Unterstützung in sämtlichen Arbeiten im Walbe unt in der Kanzlei zugeteilt werden, oder es fann, wi in Bagern und teilweise auch in Bürttemberg, den Uffeffor ein Teil der Fläche der Oberförsterei zu Bewirtschaftung unter Aufsicht des Dberforsters Forstmeisters zc. zugewiesen werben. Im Grund genommen ist bei dieser Art der D. ein neue Revier geschaffen, deffen Berwalter nur geringer Kompetenzen hat. Die weitere Entwickelung fam nur dahin geben, die Affessorenbezirte bei passende Gelegenheit zu jelbständigen Revieren zu erheben

14. Für fast alle Gemeinden, ebenjo für di weitaus meiften Privat-Baldbefiger und für eine Anzahl von fleineren Staaten find die auf die Größe der Begirte und auf die Bahl ber angu stellenden Techniker einflugreichen Faktoren de. wichtigste Teil der D.Sfrage. Der angestellte Ted niter ist dem Besiger des Waldes unmittelbaverantwortlich, wenn dieser eine physische Person if Bei Gemeinden wahrt entweder die gesetmäßig Bertretung der Gemeinde, der Gemeinderat, ode: die ganze versammelte Gemeinde (Schweiz) die Rechte des Eigentumers. Nur selten ift es der Fall, daß der Baldbefiger forstliche Studien ge macht hat, oder daß im Gemeinderate ein Mitglie! mit forstlicher Bildung sich befindet. Die weitaus meisten Waldbesitzer begnügen sich mit einer Ren trolle der Ginnahmen und Ausgaben und eine mehr oder weniger genauen Bisitation des Wald zustandes; an manchen Orten wird ein fremder Technifer von Zeit zu Zeit mit der letteren be trant, 3. B. bei Aufftellung neuer Wirtschaftsplan oder sonstigen einschneidenden Beränderungen im

es Technifers vorgenommen, und diefer ist den etreffenden Stellen in allen administrativen Beehungen untergeordnet. In allen oder wenigstens en weitaus meisten technischen Fragen dagegen tticheibet der Technifer endgültig. Die (übrigens icht in allen Staaten eingeführte) Beaufsichtigung er Wirtschaft der Gemeinden seitens des Staates ftredt fich nicht auf die ganze technische Berwaltung, baß obiger Sap auch für sehr viele Gemeinden trifft. Die schließliche Entscheidung ruht auch ber Haud des Verwalters in allen kleineren taaten, beren Baldbesit nur die Unftellung eines nzigen Technifers lohnt. Er gehört vielfach der versten Staatsbehörde als Mitglied an. tagten von mittlerer Große und in größeren rivatherrichaften ift es notwendig, die im Lande ritreut liegenden Berwaltungsbezirfe gunächft in miniftrativer Beziehung zu einer Einheit gummenzufassen. Dies geschieht durch ihre Unterdnung unter die Zentral= oder Direftionsftelle, eldje, wie in mehreren fleineren Staaten Deutich= nde und der Edweig, ein Glied ber höchften taatsbehörde selbst bildet oder von ihr abgeennt und ihr unmittelbar unterstellt ist, wie in n meisten anderen Staaten. Die Lokalver= altungen (Reviere, Oberförstereien, Forstämter) hen nun teils unmittelbar unter Diefer Bentrallle (Baden, Beffen, Bürttemberg 20.), verfehren ipjangen die Aufträge unmittelbar von ihr, oder er es stehen zwischen der Zentralverwaltung und n Lofalverwaltungen noch vermittelnde Zwischenllen, Forstämter, Forstinspektionen, Dberforstuftereien genannt, welchen die Lokalverwaltungen nächst, und zwar nicht nur in administrativer, ibern auch in technischer Beziehung untergeordnet b (Sachsen). In großen und sehr großen Staaten abern, Preußen) wird die Zentralleitung vom Gige c höchsten Staatsbehörden aus unmöglich; ein Teil : Aufgabe und Kompetenz ber Zentralftelle wird rt den Brovinzialbehörden (Regierungen) über= igen. Es geht hieraus hervor, dag eine Bentraler Direktionsstelle überall besteht, daß nur ihre ngliederung in den allgemeinen Berwaltungsganismus je nach ber Große ber Staaten ber= Bon pringipieller Bedeutung ift dies ht, wohl aber die Frage, ob die Lokalverwaltungen : unmittelbar unterstellt werden, ober ob Zwischen= Ien (Forstämter, Oberforstmeistereien) geschaffen rben sollen und wie in beiden Fällen die Romenzen abzugrenzen sind. 15. Die heutige D. ber Dienststufen ift aus

: früheren unmittelbar hervorgegangen. Es nt deshalb zur Förderung des Verständnisses ichiedener Einrichtungen, wenn der frühere Bund furz geschildert wird. Die Schriftsteller des ch feinen höheren Forststellen strebt und sich da= t begnügen will, immer Revierförster zu bleiben,"

nangielle und rechtliche Brufung ber Berwaltung | für Revierforstellen. Bon ben fruheren Revierverwaltern hatte also ein großer Teil geringere Bildung, jo daß sie die gesamte Berwaltung nicht zu führen vermochten, sondern ein Teil derselben (das höhere Forstweien, wozu Hartig die Forst= taxation in ihrem ganzen Umfange und die Forst= Direktion, heute Berwaltungsrecht, Staatswiffenichaft zc. genannt, zählt) den Forstmeistern übertragen Die Forstmeister werden auch werden nußte. geradezu die Anordnenden, die Revierförster die Gehorchenden genannt; ein Berhältnis, wie es jest zwischen dem Verwalter ("Dberförster") und bem Schutz= und Silfsbeamten besteht, b. h. die früheren Forstmeister entiprechen technisch den heutigen Dberförstern, administrativ den heutigen Forstmeistern. Sie verfehrten nicht dirett mit der oberen Behörde, weil den damaligen Revierförstern die hierzu nötige Bildung und Gewandtheit abging. Epater, in Preugen ichon 1831, verlangte man von allen Aipiranten des Forstdienstes die gleiche Borbitdung und diejelben technischen Studien; der Revierförster erhielt jett eine bessere Bildung als vorher, mährend der Forstmeister auf jeiner Stufe stehen blieb. Ersterer war jest zu allen Berrichtungen befähigt, es gab feine höhere Forstwissenschaft mehr. Die Forstmeifter hatten gegenüber den Revierförstern hinsicht= lich der Bildung feinen Borgug mehr. Der ehemals gehordende Revierförster wurde gum anordnenden Oberförfter und machte die Dienfte des Forftceft mit berielben burch ihre Berichte 2c. und meisters im alteren Ginne, ber in ber Sauptjache nur die Funftion eines heutigen Revierverwalters versah, entbehrlich. Da man aber die Forstmeister= ftellen nicht abschaffen wollte - sie waren ja meiftens dem Aldel ausdrücklich vorbehalten -, fo wurde auch der jest höher gebildete Revierverwalter unter sie gestellt und die Kompetenz unter ihnen geteilt, und zwar so, daß der "Oberförster" unter Leitung des Forstmeisters die Wirtschaft führte. Erst die politische Bewegung von 1848 und ihre Folgen führten zunächst in Preußen zur Aufhebung ber Forstmeifterstellen in ben Begirfen und gur Berlegung derfelben an den Regierungsfig; aus den "Lokalforstmeistern" wurden "Regierungsforstmeifter". Später folgten Baden und einige fleinere Staaten, in jungfter Beit Bayern, Beffen, Burttemberg. In anderen Ländern halt man die Borbedingungen für diese Anderung der D. noch nicht für vorhanden und hat den Forstmeister (im alten Sinne, als Leiter ber Wirtschaft) vorerft noch bei= behalten. Man fann daher zwei "Shsteme" untersicheiden. Entweder besorgen die Forstmeister nur den Inspettions- und Kontrolldienst ("Kontrollforstmeister"), oder fie greifen außerdem noch leitend in Die Wirtschaft ein ("Wirtschaftsforstmeifter"). Gine scharfe Scheidung beiber Sufteme ift übrigens in der Wirklichkeit nicht vorhanden, auch nur ichwer durchführbar. Auch der "Kontrollforstmeister" wird Jahrhunderts untericheiden allgemein zwischen je nach den personlichen Berhaltniffen mehr ober gerer und niederer Forstwissenschaft. "Wer also weniger die Birtichaft beeinflussen. Die Forstmeister (bezw. Obersorstmeister, Forsträte) wohnen entweder in den Bezirken (Sachsen und einige it Sartig noch 1816, "ber hat nur nötig, bas fleinere Staaten), ober fie wohnen an einem Zentral-bere Forstwesen zu studieren" 2c. Roch im puntt, ber in kleineren Staaten mit dem Sipe dere Forstwesen zu studieren" 2c. Noch im puntt, der in kleineren Staaten mit dem Sipe ten Drittel des 19. Jahrhunderts bestanden in der obersten Staatsverwaltung zusammenfällt, in Zelnen Staaten besondere Prüfungen für höhere größeren Staaten (Preußen, Bayern, Elfaß-Lothr.) b niedere Stellen, d. h. für Forstmeister- und Sip der Provinzialregierungen ift.

ill echnischer, teils adminiftrativer Natur. Lettere Behörden sich nicht immer nach den Grunden be muffen den bestehenden Vorschriften, welche vom Waldbesiger oder seinen Vertretern erlassen werden, entsprechen, und die Inspettion und Kontrolle erstredt sich eben darauf, ob die allgemeinen oder speziellen Bestimmungen eingehalten worden seien oder nicht. Bei allen technischen Geschäften dagegen ift dem jachtundigen Ermessen des Revierverwalters anheimgegeben, die zwedentsprechenden Magregeln zu wählen. Im ersteren Falle hat die Inspettion und Kontrolle zu untersuchen, ob eine gegebene Vorschrift beobachtet worden, im letzteren Falle, ob die Handlung im technischen Ginne richtig gewesen sei. Erstere Kontrolle ift vorherrichend, manchmal rein, formeller Ratur, lettere von jachlichem und damit höherem Werte. Daß eine Kontrolle bei größeren Verwaltungen durch besondere Organe stattfinden musse, wird kaum in Abrede gestellt werden können; eine Kontrolle übt jeder Waldbesitzer aus. Sie ist bei den meisten Privaten und Gemeinden eine unmittelbare und leicht jederzeit ausführbare, beim großen Besitzer, insbesondere dem Staate, dagegen sind bezüglich berfelben allgemeine, gleichartige Vorschriften nötig. Das Hauptgewicht ist aber nicht, wie es vielsach ber Fall ist, auf die formelle, sondern auf die technische Seite der Verwaltung zu legen. Daher ist die Einrichtung des Inspettions- und Kontrolledienstes hauptsächlich in letterer Beziehung zu prüfen.

Eine Inspektion über einen fertig gestellten Berjüngungsichlag, eine ausgeführte Durchforstung oder eine beendigte Pflanzung, über einen bereits gebauten Weg, einen ichon vollzogenen Berfauf von Holz, einen bereits rechtsfräftig gewordenen Rauf, Verkauf oder Tausch hat einen materiellen Wert für die eben vorliegenden Gegenstände nicht mehr. Die bei der Jufpektion hervorgehobenen Gesichtspunkte können höchstens in kunftigen Fällen Beachtung finden. Diese Kontrolle und Inspettion zeigt nur, ob der Verwalter das Geschäft mit Sachkunde, Umsicht, Pünktlichkeit und Ausmerksamfeit vorgenommen habe oder nicht. Soll daber die Kontrolle von materiellem Ruten fein, fo muß fie mehr in einer eingehenden Beratung bor ber Ausführung, einer Erörterung ber Grunde und Gegengrunde, einer alljeitigen Erwägung der möglichen Eventualitäten, als in einer nachträglichen, bes ichriftlichen Bertehrs weg, die Geschäfte werd vielfach nur auf eine schriftliche Berichterstattung und nicht auf eine genaue Besichtigung und Untersuchung gegründeten Begutachtung bestehen. In technischen Fragen wird eine verschiedene Auffassung vielfach möglich sein und um jo häufiger vorkommen, je unfertiger die Wissenschaft ift. Wo nun der Inspettionsbeamte zugleich noch die Leitung der Wirtschaft hat, wird in den meisten Fällen feine Ansicht an die Stelle derjenigen des Berwalters gesetzt. Die Meinung bes höheren Beamten ist aber feineswegs von vornherein und unzweifel= haft die bessere. Die da und dort bestehende Bestimmung, daß bei Deinungsverschiedenheiten ber untergeordnete Beamte die Entscheidung der oberften Forstbehörde herbeizuführen verpflichtet sei, ist pringipiell die beste, weil sie am meisten der Sache dient. Gie hat namentlich die weitere, freilich besitzern fallt dann die Direktions- und Inspektion

10. Die Geschäfte bes Revierverwalters find nicht überall bemerkbare Folge, daß die höhere Erfahrung richten tonnen, sondern Untersuchunge im wirtschaftlichen Interesse anzustellen gezwunge sind. Wurde dies in größerem Umfange geschehe sein, so wurde in manchen Punkten mehr Klarhe und Sicherheit herrschen und manche Inspektions reise überflüffig fein. In zweifelhaften Fällen i die vorberatende Inspektion auch deshalb vorzi ziehen, weil die Ausführung bald darauf die Ur richtigfeit oder Richtigfeit der Anordnung bartu also zu einer genaueren Uberlegung der beteiligte Bersonen führt. Gine fertige Arbeit zu tadel und nachträgliche Vorschläge für ihre Ausführun zu machen, ist eine weit leichtere Aufgabe. Dinspettion foll sich nur auf wichtigere Geger stände beziehen. Die Inspektionsbezirke find dahi gut und gleich ausgebildetes Berfonal vorau geseht — so groß zu machen, daß der Inspektions beamte von den wichtigen Gegenständen in Ar ipruch genommen ift und um das kleine Deta der Verwaltung sich gar nicht bekümmern fam 6—10 Reviere werden je nach den Verhältnisse es find dieselben, deren Ginflug auf die Grof der Reviere oben erörtert wurde — hierzu e forderlich sein. Wo das Verwaltungsperson weniger gebildet ift und die eigentliche Leitur der Wirtschaft durch Forstmeister noch für nöt erachtet wird, sind ja auch die Reviere vo fleinerem Umfang.

Um leitend jederzeit in die Wirtschaft eingreise gu fonnen, muß der Forstmeister feinen Git i Bezirke haben; wo er nur Inspektions= und Koi trolledienste ausübt, ift diese Frage von geringer Wichtigkeit. Der im Bezirke wohnende Fors meister wird lokalkundiger, da er leichter ur öfter den Wald besuchen fann als der entfernter der die Mühe und Kosten wegen einzelner U stände scheut, gern mehrere Geschäfte miteinand erledigen, mehrere benachbarte Reviere zuglei fontrollieren möchte, bei ungunstiger Witterm manches doch nicht an Ort und Stelle erledie Huch erfährt der im Bezirk wohnende durch feine steten Vertehr mit der Bevölferung und den Be waltern mancherlei, was in der Wirtschaft ve

Wert ist (Holzabsatgelegenheit 2c.).

Ist dagegen der Inspektionsbeamte Mitglied d entscheidenden Behörde, jo fällt ein großer To rascher erledigt, der Entscheid ist sicherer vorau zusehen, da der Inspektionsbeamte sich hute wird, Anordnungen zu treffen, welche von seine Rollegium nicht gebilligt würden. Die Bereinigm einer Anzahl von Inspettionsbeamten am Si der Zentral- oder der Provinzialbehörden wir anregend auf den Einzelnen, birgt allerdings au Gefahren in sich: die der bureaufratischen Un formierung und der einseitigen, vom Referat d Inspektionsbeamten zu sehr beeinflußten Beu teilung der zu entscheidenden Gegenstände.

17. Wenn die Inspektionsbeamten nicht i Bezirke wohnen, so werden fie in kleinen m mittleren Staaten zu einer Behorde ("For direktion") vereinigt, die eine Abteilung d Zentralbehörde bilbet. Wie bei den meisten Priva

zugleich Inipektoren.

In größeren Staaten werden die Inspektions= beamten am Site der Provinzialregierung ver-einigt und bilden eine Abteilung derjelben mit eigenem Borftande (Dberforstmeifter in Breugen und Essag-Lothringen, Oberforstrat in Bayern genannt), die als Lotalbirektion von der Zentral-

Direftion unterschieden wird.

Die Zentraldirektion bildet eine Abteilung des Landwirtschaft, Domanen und Forften die "Albteilung für Forsten", in Babern im Ministerium ber Finangen die "Ministerialforstabteilung"; in Sachien ift der Landforstmeister forsttechnischer Referent im Finangministerium. Die Inspettions= beamten, die in den Begirten wohnen, find dem Finangminifterium unmittelbar untergeordnet; in Württemberg bilden die "Forstdirektion", in Baden die "Domänendirektion", in Hessen die "Abteilung jür Forst- und Kameralverwaltung" je eine Abteilung des Finanzministeriums, in Braunschweig die "Direktion der Forsten", in Sadjen-Meiningen und anderen fleineren Staaten die "Abteilung ber Kinangen" eine Abteilung bes Staatsministeriums. In Elsaß=Lothringen ist die Verwaltung der Forsten der Abteilung des Ministeriums Finangen und Domanen zugewiesen; technischer Rat im Ministerium ift der Landforstmeister.

Die oberste Leitung des Forstwesens ist also teils inem einzelnen Technifer, teils einem Rollegium ion folden übertragen. In kleineren Staaten und wei Brivatwaldbesitzern ift ersteres die Regel, in irößeren Staaten herricht die tollegiale Zusammen= egung vor, nicht so fast, um einseitige Entschei-ungen, namentlich auch in Personalsachen, durch inen einzelnen zu verhindern, als weil eine Angahl on Referenten für einzelne Territorial-Gebiete mentbehrlich ift und doch eine gewisse Einheitlicheit der Verwaltung gewahrt werden soll. Allerings hat in einem Kollegium das einzelne Mitglied ine geringere Verantwortung, dies hat aber nicht otwendig auch geringere Bunktlichkeit und Be-

vissenhaftigkeit zur Folge.

Das Kollegium besteht in der Regel nicht bloß us forstlichen Referenten, sondern es gehören ihm witere Mitglieder für Erledigung der rechtlichen, autechnischen, finanzwirtschaftlichen Gegenstände an.

Die Zuteilung des Forstwesens zum Finang-tinisterium ist herkömmlich und bei der sinangvirtschaftlichen Bedeutung der Waldungen natürlich. denn auf die neuerdings so sehr hervorgehobene ledeutung der Waldungen für die Landeskultur vird tatjächlich, wenn man von den Schutzwaldungen bieht, bei der Bewirtschaftung keine weitere 'üdficht genommen, weil mit dem finanziellen Zweck er Rulturzwed von felbst erreicht wird. Codann nd rein fistalische Grundfage in der Staatsforst= erwaltung nicht herrschend; endlich kann der Kulturved vom Finanzministerium ebensogut erreicht erben, als von einem anderen Departement. Die uteilung des Forstwesens an das Ministerium für andwirtschaft geschah auch in Preußen im Grunde ur, weil das Finanzministerium überlastet war. lo Staatswaldungen gang fehlen und nur poliiliche Funktionen von der oberften Behörde aus-

behörde zusammen; die Direktionsmitglieder sind geubt werden (in Gemeinde= und Korporations= waldungen), wird das Forstwesen folgerichtig dem Ministerium bes Junern, bezw. bemjenigen für Bodenfultur unterstellt, wie in Ofterreich ober ber

18. Die jachliche Abgrenzung des Wirkungstreifes der verschiedenen Dienststufen ift durch die Dien ftanweisungen (Inftruttionen) festgeftellt. Diese konnen ber Natur ber Sache nach nur gang im allgemeinen und mit Rudficht auf die jährlich oder periodisch Ministeriums: in Preugen im Ministerium fur regelmäßig wiederkehrenden Geschäfte die Kombetengen der einzelnen Stellen regeln, da ein Inpaffen an die konkreten Berhältnisse möglich fein muß. Bährend die räumliche Ginteilung in Begirte und die Abscheidung nach Dienftstellen (Direttion, Inspektion, Verwaltung) oft während sehr langer Zeiträume dieselbe bleibt, ändert sich die Abgrenzung der Befugnisse ständig, sei es, daß dies im Rahmen der allgemeinen Instruktion oder unter Abanderung einzelner Bestimmungen berselben geschieht. Beweglichkeit ist durchaus notwendig, weil sie, ohne eingreifende und teure Anderungen in der D. hervorzurufen, in jedem einzelnen Fall die Anpaffung des Dienstes an die bestehenden Berhältnisse aestattet. Unter letteren sind insbesondere auch die Personalverhältnisse inbegriffen, welche bald eine Erweiterung, bald eine Ginfdyräntung des Wirfungstreises rätlich machen. Die Direktion kann bem einen Inspettor oder Revierverwalter ein Geschäft zur felbständigen Erledigung übertragen, bas fie unter anderen Personalverhältniffen durch einen ihrer Referenten, bezw. den Juspettor besorgen laffen тив гс.

Die Größe und Art des Besitzes, die Bentrali= sation oder Dezentralisation der sonstigen Berwaltung, der Bildungsgrad des Personals geben auch bei Feststellung der Besugnisse den Ausschlag. Wo nur ein Forsttechniter, wie bei Privaten, Gemeinden oder in tleinen Staaten, vorhanden ift, behält fich der Balbeigentumer die Genehmigung gemiffer Sandlungen (Aufstellung bes Ctats, Unfäufe, Berfäufe 2c.), ebenso die Regelung der Bejoldungsverhältnisse vor, wenn nicht durch besondere Bertrage dies ichon geschehen ift. Prinzipiell ift dies auch bei großen Besithern, insbesondere bem Staate ber Fall. Die Direttion in ihrer Eigenschaft als Stellvertreterin des Waldeigentumers ftellt die allgemeinen Wirtschaftsgrundsätze fest, genehmigt die Birtichaftsplane, die jährlichen Etats und enticheidet über alle Besitztandsänderungen, erläßt alle für das ganze Land geltenden Bestimmungen, die meist administrativen Charafter haben; endlich entscheidet sie in allen wichtigen Personalangelegen= heiten. Das Brufungswesen ift ihr entweder allein übertragen, oder sie erledigt dasjelbe mit den Unterrichtsbehörden gemeinschaftlich.

Wenn die Direktion nicht auch die Inspektion und Kontrolle handhabt, ist den Inspektionsbeamten (Forstmeistern, Forsträten) die technische und administrative Uberwachung der Lotalverwaltung übertragen. Sind diese Forstmeifter Mitglieder der Provinzialbehörden, fo fallen ihre Aufgaben teilweise mit denjenigen der Direttion zusammen. Schwieriger ift Die Buteilung ber Rompeteng an die Lotalforstmeifter. Dieje Schwierigkeit hat dazu geführt, daß diejelben eine gu geringe Kompeteng erhalten, ben größten

Teil ber Geidäite ber höheren (Direftions-) Behörde werden. Den Mitgliedern ber Forfteinrichtungsborlegen und einen großen Teil der Zeit mit idriftlichen Berichterstattungen zubringen muffen. Alle wichtigeren Angelegenheiten, welche der Revierverwalter nicht jelbständig erledigen darf, fann auch ber (Lokal-) Forstmeister nicht definitiv entscheiden. Dies hat die Folge, daß der desinitive Beschluß der Direktion, statt auf Grund der Lokalkenntnis, vielsach nach schriftlichen Berichten gesaßt wird. Neben der technischen Begutachtung und kalkula-torischen Prüfung der Pläne und Rechnungen der Revierverwalter und neben der Anfertigung der Begleitberichte zu ben Vorlagen an die höhere Behörde find den Lokalforstmeistern noch gang verschiedene Aufgaben zugeteilt (unbedeutendere Berjonaljachen, Genehmigung bestimmter fleiner Musgaben und Einnahmen 2c.).

19. Dem Revierverwalter ist die technische und administrative Bewirtschaftung bes Walbes, die Ausführung aller Arbeiten, die Bejorgung des

Rechnungswesens übertragen.

Das eigentliche Kassengeschäft ist von der Rech-

nungssührung, wenn immer möglich, getrennt. Entweder sind besondere Forstassenbeamte ansgestellt (Breußen, Sachsen, Eljaß-Lothringen, Braunsichweig), oder die Forstassengeichäfte sind den allgemeinen Raffenstellen der Privaten, Gemeinden und des Staates übertragen (Rentämter, Rameralämter, Domanentaffen 2c.), weil dies die einfachste

und billigfte Urt des Geldbezugs ift.

Wo noch der Forstmeister die Leitung des Betriebes hat, ift zwijchen den Befugnissen des Revierverwalters und Forstmeisters die Grenze ichwer zu ziehen, während die Kontrolle die Freiheit und Celbständigkeit der Revierverwalter in Ausführung ber von der Direktion genehmigten Plane weniger beschränkt. Auch ist ihnen im letteren Falle eine größere Initiative gesichert. Der Wortlaut ber bestehenden Instruktionen bildet nur den allgemeinen Rahmen, innerhalb beffen die einzelnen Behörden ihre Tätigkeit ausüben; im einzelnen fommt es auf ben Geift, in welchem, und auf die Personen an, 2(m von welchen die Instruktion gehandhabt wird. menigsten druden den Unterschied die heutigen Bezeichnungen "Oberförsterinftem" und "Forstmeisterinstem" aus; denn die Revierverwalter in den Staaten mit "Dberförsterinstem" (3. B. Preugen) haben in manchen Puntten geringere Freiheit und Gelbständigkeit, als in Staaten mit dem "Forftmeisterinstem".

20. In einigen Staaten: Breugen, Babern, Cachjen, Eljaß = Lothringen, Baden, Sachsen = Meiningen, Braunschweig, teilweise auch Hessen und Cachseninsbesondere den vorbereitenden und formellen Teil berjelben, eine besondere Behorde unter dem Titel Forsteinrichtungs-Unstalt errichtet, mahrend in anderen Staaten die Lofalbeamten diese Arbeiten besorgen und die Direktion nur die Revisions-geschäfte, die Ansertigung der Karten 2c. vornehmen Da die wichtigen wirtschaftlichen Fragen in beiden Fällen der Beratung bes Lofalpersonals unterliegen, besteht ein prinzipieller Unterschied nicht. Denn zu den Waldvermeffungen und Holzmaffenaufnahmen muß dem Revierverwalter in der Regel doch ein besonderer technischer Hilfsarbeiter gewährt

anstalt steht eine größere Bewandtheit und die Eriparnis an Zeit und Arbeit gur Geite.

21. Die Unstellung der Forsttechniker erfolgt durch besonderen Vertrag bei Privatwaldbesitzern und Gemeinden, nach den allgemeinen gesetlichen Be-stimmungen beim Staate. Der Inhalt der Berträge normiert in jedem einzelnen Fall Rechte und Pflichten des Forsttechnikers. Die allgemeinen Beftimmungen über ben Staatsdienst gelten auch für Die Forstbeamten, insbesondere hinsichtlich des Gelbgehalts mährend der Dienstzeit, des Ruhegehalts des Beamten bei eintretender Dienstunfähigfeit, der Bezüge der Familien nach dem Tode des Beamten. Im übrigen kommen die Grundjage der Bejoldungepolitif auch bei den Forstbeamten zur Anwendung. Es find nur die Befoldungsbezüge der Lotalbeamten eigenartiger Natur. Die Revierverwalter erhalten eine fige Gelbsumme; für die auswärtigen Geschäfte ift denselben entweder eine Sahresaversaljumme zugeschieden oder sie erhalten Diäten. Wenn der Revierverwalter zur Haltung eines Dienstpferdes verpflichtet ist, erhält er hierzu eine Averjaljumme, andernfalls eine Reijefostenvergutung für Benutung bon Gisenbahnen, Bosten, Miets-juhrwerten. Für Bestreitung der Bureauuntoften ift gleichfalls eine Jahresjumme bestimmt, aus welcher je nach Umständen der ständige Schreibgehilfe zu besolden ift. Die meiften Lofalbeamten in der Schweis nur fehr wenige - haben eine Dienstwohnung, für welche manchmal ein geringer Mietszins zu entrichten ift; wo eine Dienstwohnung mangelt, erhalt in Deutschland der Beamte einen Beitrag zu den Mietstoften einer Wohnung. Freie Beheizung und Uberlaffung von Dienstländereien werden nur noch felten gewährt. Eine Art Rebenbezug bildet da und bort das Ginkommen aus ber Jagd. Bei der großen Mannigfaltigfeit der Be-joldungsverhältnisse kann eine detaillierte Abersid: hier nicht gegeben werden. Die Mitteilung de firen Geldgehalts allein würde ein unrichtiges Bilt geben, da diefer vielfach nur die Balfte der gejamten Bejoldung beträgt.

Orgyia, f. Bürftenspinner. Ornus, f. Eiche. drihoklas, j. Feldipat.

Ortolan, f. Ummern. Ortsabteilung ift die wiffenschaftliche (von Bener ftammende) Bezeichnung für die von Hauptnet der Wirtschaft (j. d.) gebildeten unver anderlichen Wirtschaftsfiguren, welche in Preußen ale "Jagen" und "Diftritte", in Guddeutichland als "Ab teilungen" (j. Baldeinteilung) benannt und zum "fian digen Detail" der Waldeinkeilung berechnet werden Dieselben bilben die Einheit in der Flächeneinkeilung des Waldes, find bezüglich ihrer Umgrenzung ent weder durch natürliche Merkmale des Terrains ode: burch Schneißen und Wege, Berfteinung ober Taielt dauernd gezeichnet und werden nach den wechseln den Bestockungsverhältniffen wieder in Bestandes (Unter=) Abteilungen (litern) zerlegt, "unftändige Detail" bilden. Dagegen finden raum liche Zusammenfassungen der D.en zu Forstorten und Blöden ftatt. Die Größe ber D.en ift nach Betriele und Holzart, sowie nach der wirtschaftlichen Inten

fität und Baldgroße verschieden, bod gilt im Buden

in Nabelholzforsten, wo Sturmichaden und Feuersgefahr die Zerlegung in fleinere D.en ratlich machen, mird 25 ha für Riefern, 20 ha für Fichten als normale Flächengröße betrachtet; ältere Ginteilungen zeigen freilich oft noch über 60 ha als durchschnitt= liche Größe, ja im Hochgebirge findet man solche von über 100 ha.

Die räumliche Abgrenzung der D.en soll mit genauer Berudfichtigung ber herrichenden Bind= richtung und ber gunftigften Bringung bes Mate= riales an die Wege geschehen; hiernach richtet sich Die Anlage der Schneißen (Gestelle), die Figur der Den, welche am besten aus länglichen Rechteden bestehen, und im Gebirge die Anschmiegung an die Terrainverhältnisse mittels Nivellements der Ab-

teilungslinien.

oriftein heißt eine durch humofe Stoffe gu einer jandsteinartigen Schicht vertittete harte Maffe, welche fich in ausgewaschenen, nährstoffarmen Sandödden, sog. "Bleisande", in einer Tiefe von 15 bis 30 cm findet. Die Mächtigkeit dieser Schichten vechselt zwischen 10-30 cm und ift am größten n ben tieferen Ginsenkungen, am geringsten in den vellenförmigen Erhebungen der Beiden. Die D .dicht ist ein Sindernis für das Eindringen der Bflanzenwurzeln, sie hält ferner die atmosphärischen Rieberschläge vom Eindringen in den Boden ab ind verschließt den Obergrund gegen das kapillare luffteigen des Grundwaffers. Die erfte Bedingung iner Aultur dieser Boden ift daher das mechanische Durchbrechen der D.-schicht mittels Rajolens oder Dampfpflugfultur und die Berwitterung ber obenuf gebrachten Stücke an der Luft (j. D.fultur).

Ortsteinfiultur. Der Ortstein durchzieht in weiter lusdehnung insbesondere die Beideflächen Mordeutschlands. Die Aufforstung der letteren, die egenwärtig in großer Ausdehnung stattfindet, hat bei ur in mäßiger Tiefe liegendem Ortstein nur dann irfolg, wenn dieser durchbrochen wird. Tiefe und Rächtigkeit der Ortsteinschichten sind sehr verschieden, ementiprechend auch die Schwierigkeiten und Roften er Durchbrechung. — Die Ausführung der letteren at sich nur bann als zwedmäßig erwiesen, wenn e in mindestens 1 m breiten, beffer noch breiteren itreifen erfolgt; fie geschieht entweder durch Pflügen, nd es hat sich bei größeren Flächen die Unwendung on Dampfpflügen (f. Dampfpflugfulturen) als ejonders zweckmäßig und billig erwiesen, oder durch andarbeit; diese ist zwar auch von gutem Erfolg, Forgt eine gründliche Mischung des Bodens und möglicht das Obenaufbringen des durchbrochenen rtsteins, der an der Luft rasch verwitternd den soben düngt — aber sie ist teurer. Die Aufrstung erfolgt vorwiegend durch Pflanzung einhriger Riefern, doch findet je nach Ortlichkeit auch ichte und jelbst Eiche Berwendung; bei richtiger rbeit zeigen die Kulturen guten Erfolg. - Lit .: amann, Forftliche Bodentunde; Burchardt, Hus m Walde, Heft IV bis VIII; Kraft, in Zeitschr. Forst- u. Jagdwesen, 1891.

Offrolith, j. Phosphatbunger.

Stielt, Rarl Chriftoph, geb. um 1730 in Schleit, ar nach Absolvierung ber prattischen Vorlehre bes Fischotters abzugewöhnen.
ngere Zeit in gothaischen Diensten mit Wald- otterstange, f. Fallen (Haareisen).

hochwalde 30 ha als die beste Durchschnittsgröße, vermessungen beschäftigt, wurde später Oberförster und Forstmeister in Imenau, wo er 1800 starb. Schriften: Praftischer Beweis, daß die Mathesis bei dem Forstwesen unentbehrliche Dienste tue, 1765; Abichilderung eines redlichen und geschickten Försters 2c., 1768; Etwas über die Harzgeschichte oder Pechbenutung sichtener Waldungen 2c., 1789.

Otterhund (Fig. 441). Die D.e gehören mit den Braden und Parforcehunden zur Gruppe der jagenden Hunde. Obgleich man unter verschiedenen Raffen Hunde findet, die sich zur Otterjagd eignen (i. Fischotter), indem es wesentlich auf gutes Gebiß, fräftigen Körperbau und eine berbe Behaarung ankommt, welche den hund gegen die Wirkungen der Raffe und Ralte und gegen die Fangzähne des Otters schützt, so hat man boch zunächst in England eine eigene Rasse D.e gezüchtet, welche vermutlich von dem Southern Hound (südenglischen Jagdhunde) abstammen, dem nach Einigen Blut vom bloodhound, nach Anderen vom Setter beigemischt Ubrigens hat man auch bereits im nordwest= lichen Deutschland reine D.e gezüchtet.



Gig. 441. Otterhund.

Ihre allgemeine Erscheinung ist folgende: Eine Sohe von ca. 60 cm, gedrungener Bau, ftarter, breiter Ropf, dunne, flach herabhangende Behange, starte, gerade Läufe, lange, hochgetragene Rute und straffes haar mit derber Unterwolle, geeignet, das Wasser abzuhalten. Die Farbe schwankt zwischen grau und rehfarben.

Die Aufgabe des D.es ift, den Fischotter aufzusuchen und unabläffig laut zu verfolgen, bis er in vorgestellte Rete getrieben oder von dem Jäger

erstochen ober geschossen wird.

Bei der Aufzucht des D.es ist frühzeitige Wewöhnung an Raffe und Ralte bei entsprechenber fräftiger Nahrung felbstverständlich. Doch ift auf ein hohes Alter des D.es bei der aufreibenden Art feiner Tätigfeit nicht zu rechnen. Bon einer eigentlichen Dreffur ift nicht die Rede; bringt ber D. die notwendigen Raffeeigenschaften mit, fo beichränkt fie fich darauf, ihn toppelbandig zu machen und ihm das Jagen auf anderen Spuren als ber

Oval, eiformig, heißt ein Pflanzenteil, der etwa und Roftfleden, zum Bleichen von Stroh 2c. Tech boppelt jo lang als breit ist und bessen Eeiten-ränder an der Spige gleichmäßig ineinander über-gehen, so z. B. die Fiederblättchen des Schoten-dorns (j. Afazie).

Ovat, i. eiformig.

Ovulum, j. Camenanlage.

Oxalfaure ober Cauerfleefaure (HoC.O.) ift im Bilanzenreich als ein Produkt des regreifiven Stoffwechjels in Form ihrer Salze außerordentlich ver-Das jaure Raliumjalz = Sauerfleejalz findet sich in größerer Menge in Dralis- und Rumerarten, das neutrale Raliumfalz ift in Flechten und Moojen, in den Burgeln, Blättern und Rinden der Bäume enthalten, besonders die Rinde der Atazien, Erlen, Eichen, Eichen und Hainbuchen ist daran reich. D. sindet Berwendung in der Färberei und Kattundruckerei, zur Beseitigung von Tinten-

nisch stellt man diese Saure burch Ginwirfung ichnielgender Alfalien auf Sagefpane von Rieferi und Fichten bar. Aus 100 Teilen Bolg gewinn man 80 Teile D

Ozon, eine allotropische Modifitation bes Cauer stoffes, besitt einen eigentumlichen Geruch und if bon stärker orydierender Wirkung als der gewöhn liche Sauerstoff. Da D. bei elettrischen Entladungen bei langjamer Orndation und beim Verdunften de Wassers aus Cauerstoff sich bilbet, so ist sein Vor tommen in der Luft felbstverständlich. Bei Regen wetter und namentlich bei Gewittern ift die Luf daran verhältnismäßig reich, doch enthält fie in Maximum nicht über 1/700000 ihres Volumens. Di Luft fann nur dann D. enthalten, wenn sie mög lichft frei von Staub und orndierbarer Substanz 3. B. Schweseldiornd, Ammoniat 2c. ist. — Lit. Ebermaner, Physitalifche Wirkungen des Waldes

D.

Paarzeit ist die Zeit, in welcher sich der Begattungstrieb der Tiere regt; fie wird bei den verschiedenen Tieren mit sehr abweichenden Ramen bezeichnet. Für das zur niederen Jagd gehörige Federwild, mit Ausnahme der Sumpf- und Wasservögel, gebraucht man jedoch nur die Bezeichnung B.

Padien, j. v. w. Unfallen. Badilage, f. Steinftragen.

Balifadenzellen, Balifadenparendinm, f. Mejo= phull.

Balmat, j. handförmig.

v. Vannewift, Julius, geb. 21. Aug. 1788 in Niederbuchwald (Schlefien), geft. 19. Aug. 1867 in Breslau, wo er 1842-61 Oberforstmeister war. Er ichrieb: Das Forstwesen in Westpreußen 2c., 1829; Anleitung zum Anbau der Sandichollen im Binnenlande 2c., 1832; Anleitung gur Anlage lebendiger Seden oder Brungaune, 1842, 2. Aufl. 1847; Kurze Anleitung jum fünstlichen Holzban, 1845, 2. Aufl. 1847; Der Anbau des Lärchenbaums 2c., 1855; Die Wälder Frankreichs, 1864.

Banfen, auch Beibfact, ber Magen des Rot=

wildes.

Pantograph, j. Stordichnabel. Pantometer, j. Winfeltrommel.

Bangerkiefer, ein anderer Rame für weißrindige Riefer (i. Riefer [bot.]).

Papierfabrikation, f. Celluloje.

Papierholg. Bu foldem werden genommen: Afpen, Fichten, Tannen, Riefern.

Papiermansbeerbaum, Brousonétia papyrifera Ventenat, fleiner, aus China und Japan ftammender, zu den Maulbeergewächsen gehörender Baum unserer Garten, mit diden, grauen, jung zottigen Aften, großen, behaarten, ungleichmäßig gelappten Blättern und zweihäusigen Bluten, deren weibliche fugelige Stätichen bilben, aus welchen ipater bie gelbroten Steinfrüchtichen hervorgehen. Der fajerreiche Baft dient in der Heimat des Baumes gur PapierPapilionáceae, j. Schmetterlingsblütler. Pappel, Populus (bot.), Gattung der Weidenge

wächje, Salicaceae, mit eingeschlechtigen, zweihäusigen nadten, vor den Blättern in Ratchen erscheinender



1 3weigftud mit mannlichem, 2 ein fold nit weiblidem Kähchen; 3 männliche, 4 weibliche Blüte, in der Achsel einer Kähchenschuppe; 5 Fruchtkeren im Law; ichnitt; 6, 7 Früchtken, noch geschlosen und ausgestrunge 8 Same im Längsschnitt; 9 männliche Blüte, von ober seben; 10 ein Laubblatt; neben 4, bei o, ber quer burchschnitt: Fruchtknoten. (Nach Bossiblo.)

Bluten. Kätchenschuppen gezähnt bis handförmig 444) rundlich, grob gezähnt, ausgewachsen fahl juf ichuffelformigem Blütenboden bestehend, die weib= ichen aus je einem bauchigen, an jeinem Grunde om becherformigen Blütenboden perigonartig umzebenen Fruchtknoten mit gelappter Narbe und



ig. 443. Blätter ber Ajpe, und zwar: a vom Stockausichlag, und e von Wurzelichöglingen. a, b in  $^{1}/_{2}$ , e in nat. Gr.

ielen Samenanlagen (Fig. 442). Samen am brunde mit Haarichopf; Triebe mit Gipfelfnospe, iese gleich den Seitenknospen mehrschuppig; Blätter echjelständig, langgestielt, meist breit, im Umriß st dreieckig oder rautensörmig, mit absallenden lebenblättern. Mark der Triebe fünsstrahlig (vergl.



ig. 444. Blatter ber Afpe (1/2 nat. Gr.); a vom Langtrieb, b vom Aurgtrieb, c von der Geite gesehen, von alteren Stammteilen.

iig. 387, S. 441), Holz weich und leicht, feinorig, meift mit gefärbtem Rern.

I. Aipen (Abtig. Leuce). Kätchenschuppen ewimpert, Blätter nicht gefägt und nicht knorpelig

geteilt, mannliche Bluten aus 4-30 Staubblättern und derb, mit unterseits fehr beutlichem Abernes, auf jeitlich ftark zusammengedrückten Stielen, baher im Winde auffallend leicht beweglich. Blätter ber Stodausichläge herzförmig, zugespitt (Fig. 443a), oft behaart. Rätchenschuppen tief ein= geschnitten; Zweige und Knofpen fahl, glanzend. Blutenknofpen fugelig. Reichlich "Burgelbrut" und an dieser Blätter wie in Figur 443 b, c bildend. Durch ganz Europa, in Norwegen bis gegen 710 n. Br., auch durch Sibirien bis Japan verbreitet, in den Alpen bis 1300 m ansteigend.

2. Gilber=P., Beiß-P., P. alba L. Blätter der Kurztriebe und am Grunde der Langtriebe



Fig. 445. Blätter ber Gilberpappel (1/2 nat. Gr.); a bom Langtrieb, b vom Sturgtrieb.

rundlich eiförmig, grob gezähnt, unterseits anliegend und ziemlich dunn weißfilzig, die der Langtriebe handformig gelappt, unterfeits und an den Stielen dick weißfilzig (Fig. 445). Kätchenschuppen gezähnt; Zweige und Anofpen auf braunem Grunde mit



Fig. 446. Blätter ber Granpappel (1/2 nat. Gfr.): a bom

weißem, abwischbarem Haarfilg. In Mittel- und Südenropa, hauptfächlich in Flugauen.

trandet:
Cin nutmaßlicher Bastard zwischen den beiben 1. Alfve, Eipe, Zitter-P., P. trémula L. genannten Arten ist die vereinzelt in Anen aufstelle. Blätter der älteren Stammteile (Fig. tretende Grau-P., P. canescens Smith (Fig. 446).

fahl, zerichlitt, Blätter gejägt, am Rande knorpelia

Fig. 447d), unterseits grün: 3. Schwarz-B., P. nigra L. Blätter rautenförmig, am Grunde mehr oder weniger feilförmig



entiprechend der Phramidenform (j. d.) anderer Holzarten, ift die italienische oder Bhramiden= B., P. nigra var. pyramidalis

Spach (P. dilatata Ait., P. fastigiata Desf.),

deren Afte aufrecht empormachsen: überwiegend in männlichen Erem= plaren fultiviert.

4. Ranadische P., P. canadensis Moench, mit 3. oft verwechielt und stellenweise häufig angepflanzt, aus Nordamerika stam= mend: Blätter drei= edig, in der Jugend am Rande fein ge= wimpert, die im

Sommer ent= wickelten groß, am Grunde gestutt (Fig. 448); Lang= triebe rundlich oder jchwach fantig;

Narben 3-4, nierenförmig. Gehr ähnlich, vielleicht überhaupt feine be= jondere Art ist die gleichfalls nord=

amerifanijche Rojenkrang = P.



II. Edite P. n (Abtig. Aigeiros). Kätchenschuppen amerika, häufig angepflanzt, aber meist nur ir weiblichen Baumen. — hierher gehoren aud bie echte Balfam=P., P. balsamifera L., aus Nordamerita, mit ichmaleren, fpit eiformigen, ar Grunde meift abgerundeten Blättern, und die fibirifch Lorbeer = P., P. laurifolia L., mit langgestielten länglich eiförmigen bis langettlichen Blättern und auffallend fantigen Zweigen.

Außer der erwähnten Grau-B. wurden noch mehrer vermutliche P.baftarde beobachtet und beschrieben, ft 3. B. die Dder = B., P. Viadri Rüdiger (P. nigra x candicans?). - Auf ben Blättern ber B. machier verschiedene Arten der Rostpilzgattung Melampsor: (i. d.), auf denen der Schwarz-B. u. a. aud Taphrina aurea (f. Exoasci), an den Früchten be: Alipe T. Johansonii (f. ebendort). Die an lettere Bart auftretenden, meift hafel- bis malnuggroßen mitunter aber auch einen Durchmeffer von 65 en erreichenden "Bilgfröpfe" werden vermutlich burd

ben Pilz Diplodia gongrögena Temme verurjacht Pappel (waldb.). Die in den deutschen Wal dungen verbreitetste Art ist die Uspe oder Zitter-P (f. Alpe). In neuerer Zeit wendet man der Nach zucht berichiedener Barten: der Schwarz-, Phra miden-, Silber- und kanadischen P. mit Rücklich auf ihr als Rutholz gut bezahltes Holz jeine Auf merksamteit zu und zieht dieselben namentlich in Auwaldungen und Mittelwaldungen mit frischen Boden nach. Charafteristisch für alle B.n ist groß Rajdywüchsigfeit auf zusagendem frischen bis feuchter Boden, Frosthärte und geringe Gefährdung burd Elementarereignisse, Tiere u. bergl., Lichtbedurfnis furze Lebensdauer, die 60-80 Jahre wenigsten mit gesundem Stamm felten überfteigt; reiche Stockausichlag oder die Fähigkeit, Burgelbrut gi erzeugen; endlich die Möglichkeit leichter un raicher Rachzucht aus Stedlingen, aus benen mai im Forstgarten in wenig Jahren Beifter erzieher fann. Da ihr Holz als Brennholz geringer Wert besitht, erzieht man die P. stets zu stärferer Rutholzstämmen, ein Ziel, das schon mit 40 bi 60 Jahren erreicht wird. Dementsprechend wir man fie ftets einzeln, nicht gruppenweise in bi Lücken des Auenwaldes oder in die Mittelwaldunge: einpflanzen, in welch letteren fie ein gang wert volles Oberholz bilden. — Auch außerhalb be Walbes spielen die P.n eine nicht unbedeutend Rolle: Die Phramiden= und bisweilen auch di Schwarz-P. als Alleebaum, an Bachrändern, di Silber=B. namentlich als schöner Partbaum. -Lit.: Hamm, Der Alusschlagwald.

Pappethof3, mittl. ipeg. Lufttrodengem. 0,40 wenig ipaltbar, fehr gahe, bient vorzüglich al Blindhol3 in der Schreinerei, auch in der Schnigerei zu Spanholz, Trockenfäffern, Kiften 2c., wird auc beim Wagenbau zu Füllungen, zu Buffern u. & verwendet. Dauer und Brennfraft find gering.

Bappefroft, f. Melampsora. Barabet. P.n find Linien (Kurven) höhere Ordnung, welche in der Holzmeftunde deshalb ein Rolle spielen, weil durch deren Rotation fegelförmig Körper (Paraboloide) entstehen, welche bezüglic ihrer Form zum Teil mit den Baumschäften ziemlie übereinstimmen, so daß man lettere nach be 5. Ontario=B., P. candicans Ait. Blätter Formeln ber ersteren unter gewissen Borausjegunge groß, herzförmig breiedig, zugespitt. Aus Nord- fubieren fann. Die wichtigfte P. ift die Apollo



Fig. 447. Blätter ber Schwarzpapvel: a vom Langtrieb, b vom Kurztrieb, c von ber Seite gesehen; d Blattranb. (a—c 1/2 nat. Gr., d vergr.).



Pappel (1/2 nat. Gr.).

niiche (benannt nach dem Griechen Apollonius, nach einiger Zeit 2 Böffel Riginusol. - Finnen 200 v. Chr.) mit der Gleichung  $y^2 = px$ , durch deren Rotation das ausgebauchte Paraboloid entsteht. Bon untergeordneter Bedeutung ift die Reil'sche P. mit der Gleichung y2 = px3 (benannt nach dem englischen Mathematiker Wilh. Reil 1657), purch deren Rotation das eingebauchte Reiloid rebildet wird.

Paraboloid, f. Regel und Barabel.

Paraphyfen oder Saftfaben find faden- oder dlauchähnliche Enden steriler Bilghuphen zwischen porenerzeugenden Basidien oder Sporangien oder im Rande von Sporenlagern, besonders häufig in en Fruchtförpern der Schlauchpilze.

Parafiten (3001.) find an oder in Tieren Birten) lebende, von deren Gaften oder Geweben ich ernährende Formen. Für den Forstmann die vichtigften: Schlupfwespen (j. d.), Raupen- und

fleischsliegen (f. Raupenfliegen).

Varasiten (bot.) sind Pflanzen, welche ihre Rahrungsstoffe sämtlich oder doch teilweise anderen ebenden Wesen entziehen und demgemäß auf oder in ven letteren leben. Unter den höheren Bflanzen find pefannte Beispiele von B. die Miftel, sowie die Arten der Gattung Cuscuta; zahlreich sind die P. inter den Bilgen vertreten. Während die obli= aten B. nur parasitisch leben können, sind fakul= ative B. folche Lebewesen, welche sich gewöhnlich aprophytisch ernähren, unter Umständen aber auch 13 B. auftreten, wie z. B. Néctria cinnabarina i. d.), viele holzzerftörende Hutpilze (i. solche z. B. nter Löcherpilz), Sclerotinia-Arten (i. d.) u. a. **Barasiten des Bildes.** Die wichtigsten tierischen

ichmaroper des Wildes gehören folgenden Gruppen

1. den Bandwürmern, langgestreckten, bandartig bgeplatteten Formen, die aus meift zahlreichen, ie Geschlechtsorgane bergenden Gliedern und einem uit Saugnäpfen und gewöhnlich Sakenkrang aussproffung ftets neue Glieder erzeugt (Fig. 450). Die iit dem Rot abgehenden Gier (bezw. Glieder) gelangen uf Pflanzen und werden mit diesen von einem zweiten Birt ("Zwischenwirt") aufgenommen. Die aus= illenden Larven durchbohren die Darmwandung und ttwickeln sich in den Organen zu dem unter dem lamen "Finne", "Blasenwurm" bekannten Jugendabium (Fig. 451 u. 452), einer mit Flüffigfeit gefüllten Hase mit eingestülptem Ropfabschnitt (oder mehreren, ie bei Coenurus). Werden foldhe "finnigen" Organe on einem Fleischfresser verzehrt, so wachsen die Hasenwürmer in ihrem Darmkanal nach Berluft er Blase wieder zu einem Bandwurm heran. auptschuld an der Berbreitung der Finnen trägt er Leichtsinn in der Behandlung infizierter Organe. liefe dürfen, da auch der Fuchs den Bandwurm erbreitet, nicht einfach weggeworfen oder vergraben, indern muffen vernichtet oder wenigstens vor der erfütterung gründlich gesotten werden. Die Hunde ber follten einer jährlichen Bandwurmfur unterorfen werden. Bandwurmmittel, die dem hungernin hund nach borheriger Fütterung mit dunner, art gesalzener Nahrung verabreicht werden, sind: isch gepulverte, mit Butter verfnetete Arefanus,
nd Pillen von Extractum filicis maris mit

finden sid in Leber und Bauchfell von Reh, Birfch, Gemse und (hier auch in den Musteln) Saje,

Raninchen und Wildschwein; fer= ner als Coenurus cerebralis (Fig. 453) im Hirn ber Rehe und Gemien, bei benen sie (wie beim Schaf die Biesfliegen) Die Drehfrantheit her= vorrufen.

2. den Saug= würmern, blatt= oder zungenförmi= gen, Darm und Leber bewohnenden Schmarogern mit meist 2 Saug-



Fig. 449. http:// Táenia marginata, wurm (ftart bergr.).



Táenia serrata, jägter Sundebandwurm. (Rat. Gr.)

estatteten Ropfabignitt (Fig. 449) bestehen, der durch | näpfen, einem vorn und einem auf der unteren Fläche, deren Larven gewöhnlich zwei Zwischenwirte passieren und mit dem letten (oder nach Berlaffen desfelben dirett mit der Rahrung) wieder in den Hauptwirt zurückfehren. Hierher der die Leberfäule erzeugende, Schaf, Hirsch, Reh, Safe, Raninchen, felten Wildschwein und Gemfe bewohnende Leberegel, Distomum hepáticum (Fig. 454). — Gegenmittel: Schonung der von Weich=

tieren lebenden Vögel, Umhegung ober Austrochnen ber Pfügen und Vernichten infizierter Lebern.

3. den fadenför= migen Rundwürmern, deren Larven fich in feuchter Erde oder feuchte Flächen

bewohnenden 3wijchenwirten entwickeln. Gie er-

Fig. 451 Tinnen bon serrata (Cysticercus pisiformis) in ber Leber und bem Getroje von Saje und Raninden. (Nat. (Br.)

zengen die gefährlichsten und ausgebehntesten Er-trantungen: die "rote Magenwurmsenche" bei Reh, Dam, Gemie u. a. (Strongylus contortus, Fig. 455) lehl und Waffer, mehrmals verabreicht, ebent. und die "Lungenwurmbeithe" bei Reh, Dam Str.

micrurus), Gemie, Dam (?) (Str. filaria), Cauen (Str. | jundung, Entfraftung, Erstiden herbeifuhrenber filaria), Hajen und Kaninchen (Str. commutatus).



Fig. 452. Finne von Táenia marginata (Cysticercus tenuicollis) in den Eingeweiden der Wiederfäher: k guss s) in ben Eingeweiben ber Bieberfäuer; k ausgeftülpter Kopfteil, b Blaje. (Rat. Gr.)



Fig. 453. Finne von Táenia coenurus, Quejen-Vandwurm (Coenurus cerebralis), aus dem Gehirn des Schafes, Nebes und ber Gemie. (Schwach vergr.)

Alle diese "Palisabenwürmer" sind fenntlich an der glodenförmigen Ausbreitung des Hinterleibsendes



Fig. 454. Distomum he-paticum, Leberegel, aus ber Leber bon Bflangenfreffern (2 mal vergr.).

ihrer Männchen; ihre Größe ichwankt je nach der Art (ausgewachsen) etwa zwijchen 20 und 90 mm. Die Ilber= tragung derfelben er= folgt durch Wasser und Nahrung. Da die Arantheit meist in feuchten, sumpfigen Revieren (besonders häufig in naffen Com= mern) auftritt, ift Ber= besserung der örtlichen Berhältniffe, Entwäffe= rung jumpfiger Stellen, Umhegung von Tüm= peln, Albichließung verjeuchter Weidepläte

neben Bernichtung ber in Luftröhren und Brondien (bezw. im Magen) oft zu Tausenden sich anhäufenden, Lungenent-

Würmer empfehlenswert:

4. den Biesfliegen (j. d.). - Bei Wildichweiner tritt nicht jelten "Milbenräude" (Sarcoptes suis



Fig. 455. Stróngylus contortus, Palijabenwurm, aus der Magen von Wiedertäuern; a Männchen. (Nat. Gr.)

bei Kaninchen die Coccidienfrankheit (erbsengroße weißlich-graue, beim Zerdrücken einen eitriger Inhalt entleerende Anotchen in der Leber) auf. -Lit.: Dewig, Eingeweidewnrmer.

Barenchym heißt jedes Dauergewebe aus lebenden noch teilungsfähigen Zellen. Eine engere Fassung bes Begriffes beschränkt diesen auf Zellen von gleich mäßig rundlicher oder nahezu murfelförmige Gestalt, wie viele Zellen des Markes und be Rinde fie zeigen.

Barforcedreffur, j. Borftehhund.

Barforcehund. Die B.e gehören zu der jagenden Hunden, und ihre Aufgabe ift, die Fährt oder Spur des Wildes fo lange laut zu verfolgen bis es sich ermattet stellt ober niedergerissen wird jie jagen in einer dicht gedrängten Meute, wobe gewöhnlich ein bestimmter, sich durch Rafe und Schnelligkeit auszeichnender Hund, der Kopfhund die Führung hat.

Die B.e zerfallen zwar in zahlreiche Stämme die besonders in Frankreich, wo die Parforcejagi die höchste Ausbildung ersuhr, bis sie durch di Revolution vernichtet wurde, unter den verschie densten Ramen gezüchtet wurden, doch unterscheide man in der Gegenwart, in welcher diese Sagd un streitig in England in höchster Blüte steht, nur bei Hirschlund (staghound), Fuchshund (foxhound und den großen und fleinen Sasenhund (harrie und beagle) und diese auch nur in Große und allenfalls in der Farbe. Die Unterschiede in be Größe find aber nach Bedarf angeguchtet, und i ber Sand eines geschickten Buchters laffen fich bi Menten in wenigen Generationen aus der einer Form in die andere umwandeln. Die in Deutsch land am preußischen Sofe und bei verschiedene: Jagdvereinen, sowie in Österreich unterhaltenen P find fast ausschließlich aus England eingeführt.

Die allgemeine Erscheinung der P.e ist folgende Geftrectter Kopf mit ausgeprägter Stirn, tief an gesette, anliegende Behänge, langer Hals, idute Schultern, muskulöfe, gang gerade Läufe, rund Füße mit starten Ballen, leicht gebogene, hoch ge tragene Rute mit ichwacher Burfte, furze, bichte harte und glänzende Behaarung. Die Grundfart

ift weiß mit schwarzen, braunen, lohbraunen, gelben Sirsches ober Keilers, ber von berittenen Jägern ober grauen Fleden, auch schwarz mit gelbbraunen Die Sohe der B.e ichwantt von 30 cm beim Sirichhunde bis herab zu 30 cm beim feinen Sasenhunde. Der große Sasenhund und Der Fuchshund sind durchschnittlich 50 cm hoch.

Die natürlichen Anlagen des B.es muffen gute Rafe, Gifer und Austauer fein. Die Schnelligkeit ant sich durch die Bucht banach regeln, wie die ben Sunden folgende Jagerei beritten ift. Bei gu roßer Schnelligfeit fonnen nur die besten Reiter olgen und bei fehr geringer Schnelligkeit findet pas gejagte Wild Gelegenheit, sich zu verstecken, ider die Dunkelheit fest an furgen Berbsttagen der jagd ein Ziel.

Die Aufzucht der B.e bietet nichts Besonderes, ie Haltung und Wartung aber erfordert viele Jorgfalt, denn die fo großen Unftrengungen ausejetten Tiere bedürfen eines trodenen, geschütten lagers in gemeinschaftlichen Zwingern und Uber-

ition bleiben.

Die Dressur besteht in Gewöhnung an unbeingten Gehorsam gegenüber dem Zuruf und den vornsignasen und Verträglichkeit untereinander. Die beginnt mit Überwachung beim Füttern, Berafung von Beigereien und Ausführen, wobei die Reute von allen Seiten von Jägern und Wärtern mgeben ift, welche jedes Ausbrechen mit Beitichenieben bestrafen. Anfangs find diese zu Fuß, später u Pferde, und bann nimmt auch bas Tempo, 1 welchem die Meute bewegt wird, bis zur hnellsten Bangart zu. Diese wird aber ab und u durch Stoppen unterbrochen, jowohl um Georsam anzugewöhnen, als um die schwächeren unde nachkommen zu laffen. Diefen Borübungen ilgt die Trainjagd, bei welcher die Hunde, wenn e gur Birichjagd bestimmt find, der Spur von in nem Bündel auf dem Erdboden geschleiften Birich= iufen folgen muffen. Derjenige, welcher die Birichiufe ichleift, bekommt einen gewissen Borfprung nd ahmt im weiteren Berlaufe die Widergange ad, welche ein gejagter Hirsch zu machen pflegt. Bo die Sunde die Spur verlieren, muß gestoppt verden, bis sie wiedergefunden ist. Wo die Jagd iben foll, werden die Läufe vom Erdboden in die ibhe gezogen.

Bur Vorübung für die Jagd auf Füchse ober rafen muß eine entsprechende Schleppe gewählt

Der allgemeine Zweck ist eben der, die Sunde ahin zu bringen, daß sie die Spur, auf welche sie

ngelegt werden, unter allen Umftänden festhalten. Gelbstverständlich geschieht das Einjagen der ingen hunde deshalb mit Leichtigkeit, weil sie nmer nur in geringer Anzahl zwischen alten unden jagen. Ebenso selbstverständlich ift, daß ine Meute P.e auch außer der Jagdzeit, wenn die Bitterung es erlaubt, täglich Bewegung erhalt, inerseits der eigenen Gesundheit wegen, anderseits m den Gehorsam nicht zu verlieren. Bero Chaw, Illustriertes Buch vom Sunde, deutsch on Schmiedeberg; Windell, handbuch für Jäger; born, hundesport; Bungary, Annos.

mit vielen Jagdhunden verfolgt wurde, bis er fich vor Ermüdung stellte und abgefangen werden fonnte. Diese Jagd wurde schon im 16. Jahrhundert unter dem Namen "Uberlandjagen ober Gewaltsangen" betrieben. Jeverabend beschreibt sie (1582) mit ihren Ginzelheiten: bem Beftätigen, dem Aufiprengen und Berfolgen mit Jagdhunden, von denen eine weiße Raffe besonders gerühmt wurde, der äußerlichen Ericheinung des ermatteten Biriches, bem Stellen, Abfangen und Berwirfen des Biriches. ebenso, wie es 200 Jahre später Le Verrier de la Conterie angibt. Die Ginführung der Buchse und ber eingestellten Jagen brachte Die B. gegen Mitte der 17. Sahrhunderts in Deutschland außer Gebrauch, bis sie zu Anfang des 18. Jahrhunderts als Rachahmung frangösischer Sitten und auf frangösische Manier aufgeputt wieder eingeführt wurde.

Die veränderte Jagdgesetzgebung der erften Sälfte des 19. Jahrhunderts hat sie nur noch an wenigen pachung beim Füttern, damit fie in gleicher Kon- | Orten und unter veränderten Kormen besteben laffen; so werden hauptfächlich nur noch Safen und

Füchse gejagt.

Man fann darüber streiten, ob die heutige P. überhaupt zur Jagd oder zum Reitsport gehört. Wenn man davon ausgeht, daß Jagd die Offupation des bisher herrenlosen Wildes zum Zwecke seiner Benutung oder auch zur Vertilgung bes Raubwildes ift, jo tann ein Berfolgen borber eingefangenen, aljo bereits offupierten Wildes, welches zudem gang oder teilweise für menschliche Benutung verloren geht, wohl nicht mehr Jago genannt werden. Bom wirtschaftlichen Standpunkte verdient die B. den Ramen Jagd auch nicht, denn die Jagd ift ein Zweig der Rohproduktion, also der Ertrag ihr Biel. Bei der P. steht aber ben Untosten fein Gewinn gegenüber. Doch hat die P. ihre frühere Stelle als Zweig des Jagdwesens beibehalten, wenn fie auch mehr den Zwecken des Reitsportes förderlich und in diefer Sinsicht berechtigt ift.

Bur B. gehören:

1. Eine vorzüglich berittene, mit den nötigen Kenntnissen verschene, im Blasen der Signale geubte Jägerei. 2018 Pferde eignen fich, wenn bie Jagd in flachem, gewöhnlich mit Gräben und Wasserläufen durchzogenem Terrain stattfindet, nur Pferde mit viel Blut, welche ausdauernd und nicht zu weichmäulig find. Die Kenntniffe der Jägerei muffen die Behandlung der Pferde und Sunde, das jagdliche Beremoniell, die Beschaffenheit des Geländes und die zu jagende Wildart umfassen.

2. Eine 20-50 Roppeln zu je 2 hunden starte Meute Parforcehunde nebst den nötigen Bartern; obgleich selten mehr als 25 Roppeln zur Jagd an-gelegt werden, so muß wegen des Abganges an franken Hunden, tragenden, fangenden oder hitigen Hundinnen boch eine weit größere Angahl vor-handen sein (f. Parforcehund).

3. Ein Jägerhof zur Unterbringung von Jägern, Pferden und hunden, da alle fich nicht nur gegenfeitig genau fennen, jondern auch durch regelmäßige, gemeinschaftliche Übungen gebrauchstüchtig erhalten

werden müffen.

4. Ein genügender Wildstand; obgleich man Parforcejagd, urfprunglich die Jagd bes mit urfprunglich hauptjächlich Rothiriche, feltener Damem Leithunde beftätigten und nachher aufgesprengten biriche ober Cauen jagte, jo finden fich jeht Bestande Diejer Wilbarten, welche ftart genug find, um bie Barforce-Equipage genügend zu beichäftigen. fost nur noch in zusammenhängenden Waldungen. melde zur B. ungeeignet find. Wenn diese Wildarten gejagt werden follen, jo muffen fie daher aus Wildparts in Raften in das Jagdgebiet geschafft werden. Huch Füchse find nicht immer genügend vorhanden, selbst wo ihnen, wie in der Beimat ber P., in England, forgfältige Schonung zu Teil wird; anders ift es mit Safen, von denen leicht zu viel vorhanden find, fo daß das Festhalten der Spur bes angejagten Safen erschwert wird.

5. Ein geeignetes Gelande, nicht sumpfig und nicht schroff eingeschnitten. Ift es von größeren Wasserläufen durchschnitten, so müssen Fahrzeuge zum Abersetzen der Jägerei vorhanden sein. man endlich ben Gang ber Jagd nicht in ber Gewalt hat, muffen mit ben Besitzern ber umgrenzenden Grundstücke wegen beren Betretens Ber-

einbarungen getroffen werden.

Der allgemeine Verlauf der P. ift der, daß, nachbem das Wild aufgejagt oder losgelaffen ift, die Meute nach einer Paufe unter Wind an die Fährte oder Spur gebracht und mahrend der Berfolgung burch Zuruf und Hornfansaren angesenert, auch bei Überschießen der Fährte und Wiedergängen auf jener festgehalten wird, bis das Wild sich stellt. Rach Erlegung des Wildes werden die hunde unter einem besonderen Zeremoniell genossen gemacht. Ofter als dreimal in einer Woche kann selbst mit den besten Sunden nicht gejagt werden. Fenerabend, Uber Landjagen oder Gewaltjagen, 1582; Le Verrier de la Conterie, Rormannischer Räger, aus dem Frangofischen übersett, 1782; Emoler, Historische Rudblicke auf das Forst= und Jagdweien, 1847; Bünther, Bilder aus der heffischen Borzeit, 1853; Wincfell, Handbuch für Jäger, 1865; Corneli, Die Jagd und ihre Wandlungen, 1884; Bediftein, Sandbuch ber Jagdwiffenschaft, 1809.

Bark, f. Wild=B. Parkettboden werden aus Barfetttafeln von 40-80 cm im Geviert zusammengestellt. Diese Tafeln bestehen aus einer größeren Menge einzelner, nach geometrischer Ordnung mit wechselndem Fasernverlaufe aneinander gefügter, fleiner Schnitt= stücke, die schließlich durch den Sobel abgeglättet werden. Die in größter Menge heute hergestellten Partette bestehen aus Gichen-, Buchen-, Ahornholz; gu den Lugus-Parketten treten noch eine große Menge anderer Holzarten mit schöner Tertur, darunter Schwarznuß, gebeiztes Bappelholz, Bechtanne 2c.

Parthenogenesis, f. Fortpflanzung.

Bargeflierung des Baldes. Bor ber Besiedlung und Rultivierung find die meisten Länder von ausgedehnten Waldungen (Urwäldern) bedeckt. Die ersten Ansiedler muffen sich im Walde nieder- | außert. laffen, durch Rodungen und Lichtungen in dem-selben Raum für ihre Dörfer und Felder schaffen. Bei Zunahme der Bevölkerung entstehen weitere Niederlaffungen im Urwalde, fein Jufammenhang wird an immer zahlreicheren Stellen unterbrochen, jo daß der ursprünglich zusammenhängende große wo für ben Feldbau geeigneter Boden ift, fo hangt find noch Große und Umfang des Befites, auch

ihre Rahl und Entfernung voneinander und damit die Berteilung des ursprünglich jehr ausgedehnten Waldgangen in kleinere Teile von den Bodenverhältnissen ab. Je mehr diese den Aderbau begunftigen um jo zerstückelter wird der Wald fein; wo da gegen der Boden ungünstig ift, wird er von der Bevolferung gemieden, fo daß der Bald auf ihm erhalten bleibt. Dies ist der Fall, auch wenn die Bevölkerung fehr zahlreich geworden ift. Sie brangt sich in den fruchtbaren Gegenden zusammen und rottet in folchen den Wald oft gang aus während die Waldgegenden dunn bevölkert bleiben Db eine Gegend vorherrichend mit großen, qujammenhängenden, bis zu mehreren taufend Settarer umfassenden Waldfompleren ausgestattet ift, ober ob sie mit kleineren, oft nur wenige Ar haltender Waldvarzellen gleichsam bestreut ist, hängt von der Art der Ansiedlung und der die Tauglichkeit des Bodens zum Feldbau bedingenden geologischer Formation ab. Die fruchtbaren Formationen und Schichten des Diluviums, der Molasse und dei Tertiärs, des weißen und schwarzen Jura, dei Muschelkalkes, des Urgebirges in der norddeutsche Ebene, im Rheintal, in Bürttemberg und Babern ber Donau entlang bis Ungarn, in Böhmen Mähren und Galizien, in den Voralpen und in Hügelsand der Schweiz zeigen durchweg einen vor herrichend parzellierten Waldbestand, während bi Sandflächen des Diluvinms, der Kreidefalt, die sandigen Schichten des Reupers, der bunte Sand stein auch in den dichtest bevölkerten Ländern mi zusammenhängenden 30 und mehr Taufende von Settar umfassenden Waldfompleren bedeckt ge blieben find.

Wegen der Erhebung über das Meer, der Steil heit der Sange, der Ungunft der Lage und daher der Notwendigfeit der Ansiedlungen im Tale sim auch die agronomisch fruchtbaren Gebirge mi großen, zusammenhängenden Komplexen bedeckt wenn nicht die Weidewirtschaft die Benutung ber hochgelegenen ebenen Terraffen ober fanften Berg

lehnen möglich macht.

Durch den Wechsel der hervorgehobenen Ursachen bezw. die Mischung derselben ist das überaus bunte Bild der Bewaldung einzelner Gegender entstanden, an welchen Rodungen und Aufforstunger alljährlich Veränderungen hervorbringen (vergl. Ver teilung des Waldes). Diese werden aber immer gering sein, so daß im ganzen an den bestehender Verhältnissen nicht viel geändert werden fann Wenn daher im folgenden eine Abwägung der Vorteile und Nachteile der B. angestellt wird, so geschieht dies nicht zur Begründung etwaiger sorstpolitischer Maßregeln, sondern zur Darlegung des Einflusses, welchen die größere oder geringer Zerstückelung des Waldes auf die Forstwirtschaft äußert. Der Einfluß derselben läßt sich abei nicht isolieren, da mit der Zerstückelung steis die Anderung der Bodengüte und der Bevölkerungs dichtigkeit verbunden ist. Sodann läßt sich eine bestimmte Grenze zwischen kleinen und großen Komplegen nicht angeben, weil nicht die absolute Größe, sondern der Bedarf der umwohnenden Kompler in immer kleinere Teile ober Parzellen ge- Bevölkerung, also die relative Ausbehnung über trennt wird. Da die Niederlassungen da stattsinden, den Betrieb der Wirtschaft entscheidet. Außerdem

ie Wirtschaftsgrundsäte ber verschiedenen Wald-

gentumer in Betracht zu giehen.

Da bei kleineren Komplexen die Bevölkerung ihlreicher, die Verkehrswege entwickelter, die ransportkoften geringer find, jo find die Preise 28 Holzes im Walbe höher als in großen Konisegen. Da die Nachfrage größer ist, so kann alles taterial auch aus dem Junern des Waldes abs sett, genau sortiert, also eine intensive Wirtsjaft geführt werden. Der Betrieb in kleineren ompleren gewährt mehr Beweglichkeit und Uberhtlichkeit und erleichtert die Detailwirtschaft. ie Kalamitaten (Sturm, Schnee, Injettenvererungen, Feuer) bleiben auf kleinere Flächen schränkt. Die Arbeitskräfte sind zahlreicher und Namentlich in weiten Ebenen gewinnt 18 Landschaftsbild eine größere Mannigfaltigkeit id Abwechslung. Endlich ift bei der P. die obenausnutung forgfältiger; im großen Komplexe eibt manche zum Landbau taugliche Fläche ichon egen ber Beschattung dem Walde überlaffen.

Anderseits wird durch kleinere Komplere bei rem größeren Umfange die Benachteiligung ber istoßenden Felder durch Beschattung und das inausstreichen der Wurzeln, der Einfluß des indes auf das Wachstum der Randbaume verehrt, Meliorationen und Wegbauten durch die inere Fläche, auch durch die anftogenden Beer erichwert, die Wahl unter den Betriebsarten igeengt, endlich je nach den Besitstandever= Itniffen Schutz und Verwaltung erschwert und

Die Nachteile stehen, allgemein betrachtet, entieden hinter den Vorteilen gurudt. Die höheren ften für die Verwaltung fallen nicht schwer ins wicht, so daß im allgemeinen die P. wegen der heren Erträge privatwirtschaftlich und wegen intensiveren Betriebes auch volkswirtschaftlich rzugiehen ift.

Baß, von dem gur niederen Sagd gehörigen en Saarwilde und vom Raubwilde zu ihren ingen öfters benutter Steig ober Bfad.

Paffinget ift ein Rundgeschoß, welches das

ufinnere gerade ausfüllt.

Patronen find Sulfen, welche bei Sinterlade= vehren die aus Pulver und Schrot oder die aus ilver und einem Geschosse bestehende Ladung vie die Zündvorrichtung enthalten. Gie werden

3 verschiedenem Material gefertigt.

a) Die Hülse besteht aus Pappe (Fig. 456AB) t einem aus gleichem Stoffe hergestellten Schlußde b, welches eine Uberkleidung von Messing er Aupferblech (c) trägt. (In Fig. 456AB sind aus Pappe gesertigten Teile schraffiert.) Solche werden für Lefaucheurgewehre ausschließlich und iftens auch für Zentralfeuergewehre verwendet. e werden für die einzelnen Raliber genau paffend ertigt in verschiedenen Qualitäten, namentlich t Einfätzen von Meffingblech an dem geschlossenen ibe zur Bermehrung der Gasdichtigfeit. Die Urt : Zündung ist nach dem Gewehrsustem verschieden. e Lefaucheuxpatrone (Fig. 456A) hat in dem hlußstücke eine mit Messingblech ausgelegte fleine

des Sutchens und die Zündung des Bulvers erfolgt. Bei der Zentralfeuerpatrone (Fig. 456B) befindet sich in der Mitte der Schlußplatte c eine aus Metallblech hergestellte, an der Spite durchlöcherte Glode g, welche das Zündhütchen f und einen fleinen Metallforper, den Umboß o, mit freuzformigem Querschnitt enthält, welch letterer dem Zundhütchen beim Auftreffen des Schlagbolzens den erforderlichen Widerstand bietet und Dieses gum Explodieren bringt. Die Zentralfeuer-P. find fehr verschieden hinsichtlich ber Form und Große der Zündhütchen, bes Amboffes 2c. Die Gewehre mit Papphüljen haben eine etwas erweiterte Rammer, das B.lager, bas mit einer furz verlaufenden Berengung in bie eigentliche Rohrscele überführt und von der Sülse beim Abschießen vollständig ausgefüllt werden foll. um das Anschlagen der Schrote an die Schulter der Rammer oder deren Busammendrängen beim



Tig. 456. Patronen von Pappe (Papier): A für Lefaucheng, B für Zentralfeuergewehre, C für Zündnavelgewehre.

Übergang in den Lauf zu verhüten und dem Pfropfen sofort beim Austritt einen gasdichten Anschluß zu fichern. Beim Laden ber Bapphülsen wird auf bas Bulver ein fräftiger Pfropfen (j. b.) gesett, nach Ginfüllen der Schrote ein Scheibchen aus Bappe eingefügt und die Sulfe jodann mit einem bejonderen (Würge = Apparat) umgerandet (Fig. Upparat 456 A a a).

b) Die Sülse besteht aus einem Papierzylinder (Fig. 456 Chh), der an ein maffives Endftud i aus Kappe mit Metallüberzug angetlebt ist (Zünd-nadelgewehr und System Teichner). Bei der Batrone des Zündnadelgewehres ist dem Schlußstäcke ein hohler, vorn geschlossener Zulinder ans Pappe k mit der Zündmasse 1 eingesügt, in welch lettere die schlante Stahlnadel einsticht. Die Radel erhält ihre Führung durch die fleine Metallglode m. deren nmer d mit dem Zündhütchen e, in dem der ihre Führung durch die Meine Metallglode m, deren spingene Schlagstift s sitt, durch dessen Nieder- äußere Öffnung zur Verminderung des Erachements jen beim Ausschlagen des Habel zu durch-

bohrenden Kautschukplatte n geschlossen ist. Bei Ladung dieser Patrone fommt auf das Pulver ein Doppelfulot (f. Pfropfen) aus Pappe, während auf die Schrote eine papierne Rappe p gestülpt und schließlich die Hülse durch Zubinden geschlossen wird. Die Patrone des Systemes Teschner und einiger verwandter (f. Schießgewehre) unterscheidet sich von der vorigen dadurch, daß in den maffiven Sinterteil der Batrone ein Ragel eingestecht ift, auf welchen die fürzere und stärtere Radel aufschlägt. Den Bavierhülfen wird der Vorteil nachgerühmt, daß der Papierzylinder zum Teil verbrennt, zum Teil mit den Schroten den Lauf verläßt und gu deren Bujammenhalt beiträgt, dann daß die Rammer feiner Ausbohrung bedarf, wodurch ein gasdichter Berschluß der Pfropfen gesichert sein soll. haben dieselben den Rachteil, daß fie nach längerem Tragen bei feuchter Witterung leicht erweichen und beim Entladen in unabgeschoffenem Buftande oft



Fig. 457. Patronen von Metall. A Schrotpatrone mit starker Band, B Schrotpatrone mit schwacher Band (Kynochhulse), C Batrone für Geschosse.

zerreißen, wodurch Pulver und Schrote in das

Shitem gelangen.

c) Die P. bestehen gang aus Metall und zwar überwiegend aus Meffing. Solche Sülfen finden für Geschoffe fast ausschließlich und für Schrotgewehre nach dem Zentralfeuerinsteine beschränkte Berwendung. Bei letteren (Fig. 457AB) sitt in einer Höhlung des Bodens das Zündhütchen a, deffen Feuerstrahl durch die Dffnungen bb in das Pulver schlägt. Zur Zeit sinden zwei Formen Berwendung, eine aus stärkerem Bleche gesertigte dentschen Uriprungs (Uttendörfer in Rurnberg und Lorenz in Rarlsrube) und eine dunnere englische jog. Annochhülfe. Wichtig bei den Metallhülfen für Schrotladung ift die Art und Beise, wie die Ladung in der Sulje festgehalten wird. Die Knnochhülsen gestatten infolge ihrer Dünnwandigfeit eine mit einem besonderen Apparat hergestellte Einbeulung (Fig. 457B) ähnlich dem Bürgen der Papphülsen. Bei den stärkeren deutschen Formen geht-das nicht gut an, sondern man prest mit

als die kalibermäßigen Pfropfen fest auf die Schrote Diese Pfropfen find entweder von Pappe oder aus Kork, welch letteres Material ganz besonders gerühm wird. Das Festsitzen der Pfropfen wird noch weiter hie und da durch Einstreichen von Unschlitt ober Einkleben zu vermehren gesucht. Im übriger haben die Metallhülfen verschiedene Vorteile: Gi gewähren den gasdichteften Verschluß und verhinder möglichst das Crachement, fie dehnen sich bei wieder holtem Gebrauche genau nach dem B.lager und geben einen scharfen Schuß burch ben Umftanb daß das Ausbohren des P.lagers in viel minderen Maße als bei Papphülsen notwendig ist, wodurd die Schrote fein Zusammendrängen beim Ubergang von dem P.lager in das Laufinnere erfahren uni die Pfropfen sofort nach dem Verlaffen der Sulf gasdicht schließen. Auch find die Metallhülfen vie billiger als alle übrigen, indem fie nach jedesmaligen Einsetzen eines frischen Sütchens mittels der Sütchen zange leicht bis 200 mal benutt werden fönnen Lästig ift das größere Gewicht, die Notwendigfeit die abgeschoffenen Sulfen aufzuheben und mitzu tragen, endlich die mit dem Reinigen und Wieder laden der abgeschoffenen P. verbundene Daufe weshalb der Gebrauch im allgemeinen fehr ab genommen hat. Sollen bei einem für Bapphülse: ursprünglich bestimmten Gewehre Metallhülsen ber wendet werden, so ist es meistens notwendig, de mehr oder weniger scharf abgesetzten P.kamme durch tonische Nachbohrung einen mehr allmählic verlaufenden Ubergang zu verschaffen.

Die Geschosse werden mit Ausnahme der weni mehr im Gebrauche stehenden Lefaucheur-Büchsei bei sämtlichen Sagd- und Scheibenbüchsen gleich falls in Metallhülsen geladen, welche im allgemeine die in Fig. 457C dargestellte Form haben. Nac Einfüllung des Bulvers wird das vorher eingefettet Geschoß entweder einsach dirett auf das Pulve aufgesett, oder ein dunnes Kartonblättchen ein geschaltet, während bei Militärwaffen auf da Pappscheibchen noch ein dünner Wachspfropfen folgt - Außer diesen gewöhnlichen B. wären noch einzeln Spezialitäten zu erwähnen, jo namentlich Gulfer aus durchsichtiger Gelatine, die Ziegler'iche Schrot fartätsche (j. b.), die Barth'iche Brandpatrone ( Brand der Gewehre), dann Sulfen mit eingelegten gewunden verlaufenden Drähten, welche beim Be nuten von glatten Rohren zu Geschoffen den Dral ersetzen sollen, und manches andere. Gine besonder Bedeutung hat jedoch bis jest keine dieser Neuerunge. sich zu verschaffen vermocht. — Lit.: Roch, Jago waffentunde.

Patronenauswerfer dienen dazu, die abgeschossen Hülfe beim Össen des Verschlusses selbstätig au dem Patronenlager auszuwerfen. Sie sinden sie im allgemeinen mehr an Augelgewehren, als an Schrotslinten, und beanspruchen bei letzteren ein besonders sorgfältige Arbeit.

Patronensager, der hintere etwas erweiterte zur Aufnahme der gesadenen Patrone dienend Teil des Gewehrlauses (s. Patronen).

beulung (Fig. 457B) ähnlich dem Würgen der **Vatronentasche** dient zum Tragen der gesadener Bapphülsen. Bei den stärkeren deutschen Formen Sülsen. Dieselbe ist meistens von Leder ode gest-das nicht gut an, sondern man preßt mir Segeltuch gesertigt und zeigt sehr verschieden einer kleinen Maschine (sog. Pfropsenpresser) diekere Form und Ausstattung. Ein Hauptersordernis ift ein festes Lagern ber einzelnen geladenen Gulfen, pellionella L.), lebergelblich, gern in Feber- und iowie beren Schutz gegen Druck und Raffe.

Apparat von mannigfacher Patronenzieher, Form zum Ausziehen geladener oder abgeschossener

dussen aus dem Laufe der Hintersadegewehre.
Paulownia imperialis S. et Z. (P. tomentosa Thbg.), faiferliche oder filzige Paulownie, fleiner, u ben Braunwurzgewächsen (Scrophulariáceae) gejörender Baum aus Japan, jeiner großen, gegenständigen, an ihrem Grunde tief herzförmigen Blätter und aufrechten Rispen prächtiger, rosaipletter, duftender Blüten wegen eine auffallende Ericheinung in unseren Garten; gegen strengen Frost

mpfindlich, boch fehr ausichlagsfähig.

Paulsen, Johann Chriftian, geb. 15. Nov. 1748 n Uslar, gest. 10. Jan. 1825 in Rassengrund bei Romberg. Er war einige Zeit im hannoverschen forstdienst mit Taxationsarbeiten beschäftigt, wurde 789 jum Lippeichen Oberförster in Schieder, 794 in Biefterfeld befordert und 1815 penfioniert. ir ichrieb: Entwurf zur wirtschaftl. Einteilung es Holzvorrates, 1787; Kurze prakt. Anleitung um Forstwejen 2c. (herausgegeben von Führer), 795; Uber die richtigste Urt der Berechnung des

juwachjes 2c., 1800. Pávia, j. Roßfastanie.

Pedikiefer, Pinus rigida (waldb.). Die P. ift im stlichen Nordamerika zu Hause und findet sich ort insbesondere auf geringen Cand- und Riesöden. Man hatte sich von dieser Holzart ansinglich viel versprochen: sie übertrifft an Genügimfeit unsere gemeine Riefer, ift widerstandsfähig gen Frost und Site, wird von der Schütte fast ing berichont und zeigt in der ersten Jugend hon raschen Buchs. Dazu besitzt fie die Fähigit vom Stock auszuschlagen und ist fehr repro-Allein der Buchs der B. läßt iftionsfräftig. isch nach, der Stamm geht ftart in die Afte, legt h zumal bei Schneeauflagerung um, ohne fich ieder aufrichten zu fonnen, furz die gange Entidelung der Bestände ift eine jo ungunftige, daß an deren Rachzucht vollständig aufgegeben hat. Bemerkt sei noch, daß die P. eine ausgesprochene duholzart ist, und daß sie durch Berbeißen und chlagen des Rot= und Rehwisdes start zu iben hat (f. auch Riefer, bot.). Pedat, f. Tußförmig.

Pelikafer, Derméstidae, fleine, walzliche, un= tiehnliche, über die ganze Erde verbreitete pentamere ifer. Ropf flein, vom Rackenschilde teilweise übergt; die schwachen Fühler mit kleiner Reule; eine furz, einlegbar. - Larven gestrecht, aufllig rauh, burftenformig behaart. Berpuppung der geplatten Larvenhaut. — Berzehren zumeist odene, tote tierische Stoffe. Dagu Dermestes, pedfäser (lardárius L.), Attagenus, P. (péllio L.), athrenus (várius F., museorum L.). - Gegen= ittel: Reinlichkeit, Austlopfen der befallenen egenstände, Ginftreuen mit Naphthalin, Injettenilber u. bergl.

Belgmotten, Tinea, zierliche Aleinfalter mit jr gestreckten, lang bewimperten Flügeln, schopsigent heitel, didwolligem Kopfe. — Raupen weißlich, hren sich von Federn, Wolle u. dergl. und verstigen sich aus den Abnagseln ihrer Nahrung Ihren und Buppengespinste: Federmotte (T.

Haarpelzen, Bogelbälgen, Febervorräten, zerfrist meist im Schut ber Saar- und Feberspigen bie Wolle und Dunen. - Rleidermotte (T. sarcitella L.), wolfig graubrännlich, Raden weiß; vor allem den Bollftoffen (geftrickten bezw. gewebten Strumpfen u. dergl.) schädlich. — Ahnlich lebt: Pelzmotte (T. tapezella L.), Nacken und Spigenhälfte der Borderslügel weiß, deren Basis tief violettbraun und äußerste Spige mit zerrissenen, violettgrauem Fleck. — Gegenmittel: Reinlichkeit, Austlopfen, Einstreuen mit Insettenpulver oder Naphthalin.

Bendefinstrumente, j. Divellierinftrumente und

Bendelmage.

Bendelmage (Genfelmage) von Boje. vom Oberforstrat Boje in Darmstadt erfundene. in Fig. 458 veranschau=

lichte Bendelinstrument ift folgendermaßen fon=

ftruiert: Ein rechtwinf= liger Meffingrahmen abed, am unteren Ende od bejonders schwer gemacht, wird an einem Stockstativ bei dem Bunkte f pendelnd aufgehängt. Infolge seiner Schwere hängt er sentrecht und die Quer= balten ab und ed daher horizontal. Die eine Geite des Rahmens (bc) trägt die Prozentteilung, welche durch einen Doppelnonius auf 1/10 0/0 ablesbar ift. Die Teilung an der Stala ift jo getroffen, baß 100 Teile berfelben gleich der Entfernung bom Dbjeftiv bis zum Ofulardiopter (Nulleinstellung bei i) find. Der Abstand zwischen je zwei Teilstrichen beträgt demnach 1% der Ent= fernung vom Ofular bis zum Objettiv. Nonius befindet fich auf einem Schieber, welcher in einem Schlit ber Teilung entlang beweglich durch eine Alemmichraube



Wird der Nonius auf Null eingestellt, so ift die Visierlinie wagerecht; steht er auf dem nten Teilstriche oben oder unten von Rull aus gerechnet, jo hat man no/o Fall ober Steigung. Das Boje'iche Inftrument, beffen Gebrauch die Figur 459 veranschaulicht, dient vorzugsweise dazu, Wege mit bestimmtem Befäll abzusteden und bas Befäll eines Weges zu ermitteln. Im erfteren



Fig. 458.

Falle ist der Nonius auf das gegebene Gefäll von Arten der Gattungen Coleosporium einzustellen, der Führer mit der Visiertasel soweit Cronartium (f. d.). seitwärts im Abstande von etwa 20-30 m einzuweisen, bis die Visierlinie die Mitte der Tafel trifft (Fig. 459). Im umgefehrten Falle - gur Ermittelung des Gefällprozentes einer Linie - ift der Ronius fo lange im Schlit zu berschieben, bis die Absehlinie die diesmal feststehende Visier= tafel schneidet. Die Brüfung erstreckt sich barauf:

1. ob die Teilung den vorausgesehten Werten 1:100, 2:100, 3:100 2c. entsprechend, d. h. eine

Prozentteilung ist;

2. ob die Bisierlinie horizontal ift, wenn bei frei aufgehängtem Inftrumente der Ronius auf

Rull fteht.

ad 1. Man entnimmt mit einem Magftabe ober Birkel die Entfernung zwischen Ofulardiopter (äußere Rante) und Objeftivdiopter (Haar) und fieht nach, ob dieselbe gleich 100 Teilen der Prozent= teilung ift.



Fig. 459. Benbelmage von Boje.

ad 2. Man stellt ben Ronius genau auf 0 ein, bestimmt dann zunächst eine Horizontale im Terrain und prüft diese durch Rückwärtsvisieren. Die Rudvisur muß wieder genau die Mitte der Visiertasel treffen, wenn das Instrument justiert ist. Ist dies nicht der Fall, so ist das Okulardiopter soweit zu verschieben, daß sich die Differenz auf der Visiertafel um die Hälfte vermindert. Eine zweite Probe muß dann befriedigen. Bei schonender Behandlung des Instrumentes ist dieser Fehler so unbedeutend, daß er bei gewöhnlichen Waldwegeabstedungen vernachlässigt werden fann.

Benetrationsmesser, Vorrichtung zum Messen der Durchschlagsfraft der Schrote, j. Durchschlag.

Berianth, Berigon, f. Blütenhülle.

Weriderm, j. Rort.

Peridermium nennt man herkömmlicherweise diejenige Form von Roftpilzen, die auf den Radeln oder auf der Rinde von Riefern große, blafenförmige Acidien bildet. Lettere gehören - von dem in dieser Hinsicht noch unerforschten P. Pini (j. Aecidium) abgesehen — in den Entwickelungsfreiß

Beridie, f. Roftpilge.

Berignn beißt eine Blute, beren Relch, Krone und Staubblätter auf der den freien Fruchtfnoten (f. d.) becherartig umgebenden Blütenachse, ber foa "Relchröhre", eingefügt find.

Berikambium beißt eine bas Gefäßbundel ber Burgel außen umgebende bildungsfähige Zellichicht aus welcher die Seitenwurzeln ihren Ursprung nehmen und bei ausdauernden Wurzeln das sekundäre Hautgewebe (Periderm) entsteht.

Verikarv ift bas aus der Fruchtknotenwandung

hervorgehende Gewebe der Frucht (f. d.). Berimeter-Methode, f. Umfangsmethode.

Beriode ift ein Zeitraum, welcher für Boraus berechnung der Haubarfeitserträge und Ordnung des Rugungsganges in der Zufunft an Stelle bei einzelnen Jahre benütt wird. In Hochwaldunger zerlegt man die Umtriebszeit in der Regel ir 20 jährige (zuweilen auch 24 jährige, z. B. Bahern ober nur in 10 jährige) Pin, in Nieder- und Mittel-waldungen mit kurzem Turnus wendet man 3-5- oder 10 jährige B.n an. Ift die Zeitbauer der Bin d festgestellt, mas in den Forsteinrichtungs Instruktionen der Forstwerwaltungen meistens geschah so ergibt sich die Anzahl der P.n einer Umtriebs zeit aus dem Quotienten u. Die P.n werben mi römischen Biffern so bezeichnet, daß I ben nächster Beitraum, in welchem die gegenwärtig haubarer Bestände zur Fällung kommen, bedeutet, währent II, III ebenso viele Bielfache von 20 Jahren dar-stellen. Ist daher 3. B. ein Bestand in der IV P. mit dem Angriffe vorgesehen, so heißt das: er fommt von jest an nach 61 bis 80 Jahren zum Diebe und wächst demnach im Mittel noch 70 Sahre Die P.n-Cinteilung ift ein wesentliches Erfordernis der Fachwerksmethoden (j. d.), weil diese voraussetzen, daß jeder Bestand gerade im Berlaufe derjenigen 3. abgeholzt werde, welcher er zugeteilt ift

Periodenertrag ift die Gumme der in einer Periode eingeschätzten Haubarkeitserträge an Hauptnutung auf allen Flächenteilen, welche in Dieser Periode eingereiht sind (f. Fachwerksmethoden).

Veriodenstäche heißt die Gumme ber in einer Beriode zu 20 oder 24 Jahren eingereihten Angriffsflächen von Beständen; die normale P. ift ber 20 fache (resp. 24 fache) Jahresschlag, oder allgemein bei n jähriger Periodenlänge = n F

Periodentabelle, j. Hauptwirtschaftsplan. Periodischer Zuwachs, f. Zuwachs.

Perithecium heißt die Frucht der Mehltau- und Kernpilze; es besteht aus den sporenbildenden Schläuchen und einer diese entweder allseitig um schließenden oder am Scheitel mit einer Offnung versehenen Hülle. Letterenfalls tonvergieren die Schläuche gegen die Mündung und entleeren ihre Sporen aus dieser, während die Sporenschläuche der Perithecien mit ringsum geschlossener Wand durch unregelmäßiges Berften der letteren frei werden

Perkussionsgewehr, Vorderladegewehr

Bündhütchen, f. Schieggewehre.

Perkuffionsichloß ift das bei Borderladern, bei den Lefaucheur= und einigen Zentralfeuersustemen seute noch benutte Gewehrschloß, welches gegen | (Fig. 460) ausgezeichnet. P. Hartigii Tub. veriemehre, Schloß.

Verlasche, f. Pottajche.

Berfen, fleine, infolge des Schlagens mit weiß-icher Oberfläche versehene perlenartige Servoragungen an den Rosen, Stangen und Enden der Sbelhirschgeweihe und Rehbocksgehörne, besonders ahlreich, dicht und erhaben an denen stärkerer namentlich Gebirgs=) Ebelhiriche und Rehbocke.

Beronosporeen, Peronosporeae, gu den Gifporenilgen (j. d.) gehörende Familie, deren Bertreter Stengel und Laub von Landpflanzen befallen und erunstalten oder toten und fich durch die Bildung on Zoosporangien, d. h. von Sporangien, welche Ichwarmsporen (s. Sporen) entlassen (seltener wie eichnen. Diese Sporangien entstehen oft an zierlich erzweigten, aus ben Spaltöffnungen der befallenen Leile hervorwachsenden Trägern. Weiteres f. bei 'hytophtora.

Perudenstraud, Cotinus Coccygria Scop. Ihus Cotinus L.), ein in Gudeuropa einheimischer lertreter der Sumachgewächse (Anacardiaceae) mit ngeteilten, eiförmigen bis rundlichen, im Berbste d rötenden Blättern und tleinen, grünlichen Blüten t reich verzweigten Rispen. Bon den gahlreichen lütenanlagen gelangen nur wenige zur Ausbildung, ährend die übrigen abfallen, ihre Stielden aber eiter machsen, sich mit rötlichen Särchen bedecken ib so das federige, perudenähnliche Aussehen der ruchtftande herbeiführen. Die Blätter dienen gum erben, das Holz, mit schmalem Splint und gold-"unem Kern, als ungarisches Gelb- oder Fisetholz

m Färben. — Berbreitetes Ziergehölz. Pestalózzia, Pilzgattung der "Fungi impercti" (j. d.). Die auf verschiedenen Pstanzen und



460. Stonibienpoliter von Pestalózzia Hartigii, mit gen und reifen Konidien (ftart vergr.). (Aus v. Tubeuf, Pflanzenfrantheiten.

lanzenteilen japrophytisch ober parasitisch lebenden ten find durch die Bildung gestielter, mehrzelliger,

1819 erfunden, anfangs für Zündpillen (f. Billen- uriadn De "Ginidnurungstrantheit" junger dhlog) und dann fur Zundhutchen angewendet Solzwilangen, Die namentlich in Fichten- und Sannenpurbe. Bezüglich der inneren Ginrichtung i. Schieß- Caat- wie Pflangfampen auftritt und fich burch

ein Bleichwerden und Absterben der Bfläng= den verrät. In Diesen zeigt sich unmittelbar über bem Boden eine charakteristische Ein= ichnürung, über welcher das Stämmchen ange-

ichwollen erscheint (Fig. 461). Die ver= dünnte Stelle ift ab= geftorben; an ihr findet man Mncel und Roni= dien des Barafiten, lettere teils in Soh= lungen des Stroma (i. d.), teils auf diesem erzeugt (Fig. 460). Der Bila befällt auch Rotbuchenpflänzchen und fann an folden in Ber= jüngungen sehr schäd= lich werden. - P. funérea Desm. bewirft Einschnürungen an

Stämmen und Aften des Riesen=Lebens= baumes, der Lawsons= Ihpreffe und anderer

diesen verwandter Nadelhölzer mit folgen= dem Absterben der über der ergriffenen Stelle liegenden Teile. Nadelhölzern wurden gelegentlich auch noch andere P.-Arten para= sitisch beobachtet. P. gongrógena er=



Fig. 461. Junge, von Pesta-lózzia Hartigii befallene und die dharatteriftijche Einfonstrung (bei e) zeigende zichte (Nach v. Tubenf.)

zeugt nach Temme (Landwirtschaftl. Jahrbücher, 1887) an der Korbweide erbsen- bis hühnereigroße "Bilgfröpfe".

Petiolus, Blattstiel, f. Blatt.

Peziza, Gattung ber zu ben Schlauchpilgen gehörenden Scheibenpilge (Discomycetes) mit becherober schüffelförmigem, weichem Fruchtförper, der sich frei vom Substrat erhebt, bei vielen Alrten sehr flein ist, bei anderen mehrere em Durchmeffer er-Bei einigen tommen außerdem reichen fann. Konidien vor. Aus der anfänglich sehr weit gefaßten Gattung wurden späterhin viele Formen als Bertreter besonderer, von jener zu trennenden Gattungen ausgeschieden, worauf hier aber nicht näher einzugeben ift. - Die für uns wichtigfte Urt ift P. (Dasyscypha) Willkommii R. Hrtg., die den Lärchenfrebs verursacht (Fig. 462). Das Mincelium lebt vorzugsweise in der Rinde, in welche es an Wundstellen eindringt, verbreitet sich aber auch in ben Holgforper. Das vom Bilge bewohnte Bewebe ftirbt ab, die betreffende Stelle der Mitte brauner, an den Enden farblojer ericheint augerlich als einseitige Bertiefung, an nidien mit haarformigen Unhängseln am Scheitel beren Rand die Rinde aufplatt und Barg

ausfließen läßt. Dieje Krebsftelle vergrößert fich pon Sahr zu Sahr, und im weiteren Berlaufe tann bas Mincelium den gangen Stamm umfassen und badurch das über der Arebsftelle gelegene Stud jum Absterben bringen. Auf den franten Stellen erscheinen die Fruchtförper des Pilzes zunächst in Form fleiner gelbweißer Anöpfchen, in deren Innerem, an der Wand von Höhlungen und wurmförmigen Gängen, fleine, anscheinend nicht feimfähige Konidien abgeschnürt werden. In trocenen Standorten entwickeln sich diese Anöpschen nicht weiter; in feuchter Luft aber werden sie zu Schüsselfrüchten, Apothecien (Fig. 463)

Fig. 462. Bweijährige Arebsstelle an einem Lärchenstämmchen, durch Peziza Will-kómmii verurjacht, nahe dem Burzestlode im Grase verirectt. Die Fruchtpoliter im oberen, dem Luftzuge ausgeseigeren Teile a wenig entwidelt, im unteren Teile b zu träftigen Schrift Miguentrauffeiten.

(Mus Bartig, Pflangentrantheiten.)

von wenigen mm Durch= meijer, mit ichon rot ae= färbter Some= nialichicht und

weißem, be=

haartem Rande. Die Schlauchiporen (Fig. 464) find einzellig und farblos. Während der Bilg in der eigent= lichen Beimat der Lärche, in den Allven.

Pfahlmurgel, Sauptwurgel, ift bie weiter entwickelte, die unmittelbare Fortjegung des hnpototylen Gliedes bildende Burgelanlage bes Reimlings. Bei den Solzpflanzen wächst diese anfangs immer stärker als alle Seitenwurzeln, bleibt späterhin aber häufig hinter den letteren zurück. Anhaltendes ftarkes Wachstum zeigt die P. bei den Riefern, den Gichen, den Walnuß- und Sictorybaumen.

B'sandung, j. Beschlagnahme. B'feisen, 1. Ton der erschreckten oder verhoffen-den Gemse, ebenso des Murmeltiers; 2. Lodruj der ranzenden Fischotter, sowie der nach der Mutter

verlangenden Jungen derjelben.

Bfeifenstraud, Philadelphus, Gattung ber Framilie der Steinbrechgewächse, Saxifragaceae, mit einfachen, gegenständigen Blättern ohne Rebenblätter, unter der Blattnarbe verborgenen Anofpen (i. Fig. 338, S. 389) und großen, weißen, duftenden Blüten. Relch und Arone meift je vierblättrig, Staubblätter gahlreich, Fruchtknoten unterständig, meist vierfächerig, mit ebensovielen Griffeln. Frucht eine viersungerig, mit evensowielen Grisseln. Frucht eine vielsamige Kapsel. Bon den zahlreichen Arten sind der wohlriechende P., "wilde Jasmin", P. coronárius L., aus Asien, der stattlichere Gordons-P., P. Gordonianus Lindl., aus Nordamerika, der ebendaher stammende großblätige P., P. grandistorus Willd.,

u. a. beliebte, formenreiche
Biersträucher unserer Wärten

Bierfträucher unferer Garten, aus denen der erstgenannte gelegentlich auch verwildert.



Rig. 463. Reifes Apothecium (c) von Peziza Willkommii, im Längsichnitt, etwa 18 mal vergrößert; das nun den Stief desielben bildende "Kruchtlager" war bei a aus der Rinde hervorgebrochen und zeigt bei bb die ber Bilbung fleiner Konidien ("Spermatien") dienen= ben Sohlungen und Gange; dd Syme= (Nach R. Hartig.



Fig. 464. Schläuche (b) mit reisen Sporen und Paraphysen von Peziza Willkommii Peziza Willkommii (Aus: v. Tubenj, Pflan Benkrantheiten.)

wegen des dort vorwiegend freien und luftigen Standes jener Holzart, der die Entwickelung ber Schuffelfrüchte und hiermit die Sporenbildung verhindert, verhältnismäßig nur wenig schadet, vermag er dagegen in tieseren Lagen oder in der Ebene an unpassende, seuchte Standorte gepflanzte Bäume zu toten. — Lit.: R. Hartig, Untersuchungen aus bem Forstbotanischen Institut zu München, I.; beri., Lehrbuch ber Bilanzenfrantheiten.

Peziza aeruginosa, j. Grünfäule.

Pfaffenhutden, Pfaffenkappden, j. Spinbelbaum.

Feit, Friedrich Wilhelm Leopold, Dr., geb. 28. März 1783 in Rammelburg am Harz, gest 4. Sept. 1859 in Warmbrunn bei hirschberg in Schlefien. Rach Bollendung der Ghmnafialfindien und der prattischen Vorlehre wurde er 1806 tur ländischer Revierförster in Kleinit, 1815 furländischer Oberförster, 1816 Carolathicher Forstmeister. 1821 erhielt er einen Ruf als Professor der Fork wissenschaft an die Universität Berlin. 1830 wurde er Direftor der neuerrichteten Afademie ir Neustadt-Eberswalde; als solcher wurde er 1859 penfioniert. Bon feinen Schriften (f. beren AufDie Urfachen bes ichlechten Buftandes der Forften, 1816; Uber forstwissenschaftliche Bilbung und



F. B. Pfeil.

1820/21, 3. Aufl. 1854; Über Be= freiung der Wälder von Gervituten 2c., 1821: Grund= jäte der Forst= wirtschaft in Bezug auf

Mational= ökonomie und die Staats= finanzwissen= jchaft, 1822, 1824; Die Be= handlung und Schätzung des Mittelwaldes. 1824: Un=

leitung zur Ablösung der Waldservitute, 1828; Die Forstwirtschaft nach rein prattischer Unficht, 1831, 5. Aufl. 1857 (6. Aufl. von Bregler, 1870); Die Forstpolizeigesete Deutschlands und Frankreichs, 1834; Die Forstgeschichte Preugens bis gum Sahre 1806, 1839; Die deutsche Holzzucht, 1860. 1822-59 gab er bie "Kritifchen Blätter für Forst-ind Jagdwissenschuft" heraus.

Pfette, Rahmftud, jenes Bauftud beim Fachau, in welches die fentrecht stehenden Saulen nit ihrem oberen Ende eingezapft werden.

Pflanzbeit. Dieses Rulturinstrument hat seit em Jahre 1866, in welchem es zuerft in weiteren treisen bekannt geworden, ziemlich ausgedehnte Anwendung gefunden.



Fig. 465. Bilangbeil.

Dasselbe (Fig. 465) hat von der Haube bis zur Schneide eine Länge bon ca. 18 em, jeine Breite beträgt bei bem Stiel 6, an der Schneide 7 cm, die Dicte ber Haube 3 cm; die Wangen sind

hwach nach außen gewölbt, wodurch die Erde eniger sich anhängt. Der helm oder Stiel besitzt

ne Gesamtlänge von ca. 30 cm. findet bei der Klemmpflanzung in er Beise Anwendung, daß mit demselben in den n sich loderen oder geloderten, von etwaigem bobenüberzug vorher schon gereinigten Boben trch einen fräftigen Sieb ein der Länge und treite bes Beiles entsprechender Spalt eingeieben und bessen Wand beim Berausnehmen des eiles durch links und rechts Zwängen etwas er-Godann wird, fast eitert und gefestigt wird. eichzeitig mit dem Herausziehen des Beiles, Die flanze mit der linken Sand in den Spalt ein-

gablung bei Beg, Lebensbilder hervorragender Forft- Beiles ober burch einen feitlichen Sieb in ben manner, S. 271) find besonders gu nennen: Uber Boben mit ber Schneibe und Undruden ber Erbe geschlossen. Unwendung findet die Beilpflanzung vorzugsweise zum Einpflanzen 1 und 2 jähr. Rabel-Unterricht ec., 1820; Bollständige Anleitung zur holzpflanzen, auch schwacher Laubholzpflanzen; für Behandlung, Benutung und Schätzung der Forsten, verschulte Pflanzen mit schon kräftigerer Burgelentwidelung ericheint bas Einpressen ber Burgeln in den engen Spalt nicht naturgemäß. - Die Beilpflanzung fordert bei entsprechender Ginübung der Arbeiter (bezw. Arbeiterinnen) fehr und gehört zu den billigsten Pflanzmethoden (i. Klemm= pflanzung).

Pstanzbohrer, f. Hohlbohrer. Pstanzbrett. Dasjelbe (Fig. 466) dient beim Einschulen fleiner Pflangen (namentlich Fichten) gur Forderung der Arbeit: zuerst wird auf dem aut vorbereiteten Pflanzbeet langs der glatten Rante bes Brettes mit dem Spaten oder Sandpflug ein entsprechend tiefes Grabchen gezogen, mit langs des Brettes möglichst sentrecht abgestochener Band, jodann das Brett umgebreht und beffen mit den Einschnitten versehene Seite längs der Kante dieses Grabchens gelegt, in jeden Ginschnitt ein Pflanzchen



Fig. 466. Pflangbrett.

jo eingehängt, daß dasselbe hinreichend tief in die Erde fommt, und nun die ausgeworfene Erde beigezogen und angedrückt. Bei dem fog. Barger B. geschieht dieses Undrücken durch ein zweites Brett mit glatter Kante, das Trittbrett, das nach er-jolgtem Einpflanzen hart an das P. gelegt wird; durch mehrmaliges festes Lustreten auf dasselbe wird nun die Erde fest angedrückt.

Die Entsernung der kleinen Einschnitte beträgt je nach Bedarf 10, 15, 20 cm, ihre Tiefe 1—2 cm. **Ffanzdolch.** Dieses Instrument (Fig. 467) ist 60 cm lang, von Holz, mit derbem Griff, auf

la der Länge mit ftartem Gifenblech beichlagen und mit ftahlerner Spite versehen; Breite 9 cm. Dasselbe diente zur Klemmpflanzung einjähriger langwurzeliger Föhren gang in der Beije, wie solche mit dem Buttlar'ichen Gifen



Fig. 467 Bilangoold.

Fig. 468. Spigenberg'iche Bilangenlabe.

geschieht, und wurde für loderen Candboden biefem vorgezogen, wird jest aber faum mehr benutt. -Lit .: Burdhardt, Aus dem Walde, I. 65.

Ffanzenlade, von Förster Spitenberg erfunden (Fig. 468), bient als Bflanzenbehalter bei Ausführung bon Pflanzungen mit fleineren Pflanzen, um bas Austrodnen ber Burgeln gu berhüten. fentt und nun der Spalt entweder durch seit- Der Tragegriff ift auftlappbar, um das Einlegen ches Antlopfen der Erde mittels der Haube des der Pflanzen in die Lade zu erleichtern. Zwei

Tuchlappen rechts und links bes handgriffes find P.es gelockert; Wurzeln und Steine find zu bean einem Ende an der Lade befestigt, am anderen mit einer Holgleiste versehen und werden nach Einlegen der Bilangen in die Lade über die Wurzeln als Schuplappen geschlagen; Preis 3,25 M (i. Spitenberg'iche Kulturgerate).

Bilanzenichlaf, j. Schlaf der Pflanzen.

Pflanzgarten, j. Forstgarten. Pflanzhaue. Unter diesem Namen hat Forstmeister Richter ein fleines Aulturinftrument fonstruiert (f. Fig. 469), das zur guten Einpflanzung



Fig. 469. Pflanghane.

fleiner Pflangen an Stelle der doch viel= fach etwas mißbräuchlich geübten Mlemm= pflanzung treten, die Wurzeln in durch= aus geloderten

Boden bringen und eine raiche und doch gute Arbeit ermöglichen foll. Bedingung der Unwendung ift ziemlich steinfreier Boden, notwendig die voraus-gesende Abschärfung eines stärkeren Bodenüberzuges mit scharfer Breithaue. Die Breite der P. beträgt 7—8 cm, ihr Preis 1,70 M, zu beziehen von Forstmeister a. D. Richter in Lohr a. Main. Lit.: Forstw. Zentr.-Bl., 1900. Pfangholz mit Bühlspige von Förster Spigen-

berg (Fig. 470) dient bei Klemmpflanzung zum



Fig. 470. Pflangholz mit Bühlfpige.

Eindrücken von Pflanzipalten in geloderten ober an fich loderen Boden und sicherem Einpflanzen fleiner Pflangen. Dasjelbe hat eine Länge von 28 cm und die Geftalt eines

längs halbierten ipigen Regels, eiserne, bejonders geformte Spite und ichräg stehenden 22 cm langen Sandgriff. Angestellte Versuche lassen das P. sehr zwedmäßig

erscheinen, Preis 1,60 M (f. Spitenberg'iche Rulturgeräte).

Pflangliamp, j. Forstgarten und Caatfamp. Pflangloch. Bei allen Pflangungen in den Boben (im Gegenjat gur Dbenauf= ober Sügel= pflanzung) ift die Berftellung eines die Wurzeln ber einzusetenden Pflanze aufnehmenden B.es nötig. Dieselbe erfolgt bei der Klemmpflanzung durch Einstoßen oder Ginschlagen eines entsprechend ge= formten Instrumentes — Pflanzbeil, Buttlar'sches Eisen, Pflanzipaten u. a. — in den loderen oder gelockerten Boden, und ift barauf zu achten, daß bas P. genügend tief und weit ift, um die Pflanzenwurzeln ohne Umftülpen aufzunehmen.

Bei ber Lochpflanzung erfolgt die Herstellung bes B.es in der Regel mit der Haue, für Ballen-pflanzen auch mit Hohlbohrer. Bei Fertigung mit der Saue wird zunächst ber Bodenüberzug jamt Burgeln flach abgeschält, jodann die beffere obere Bodenichicht ausgehoben und gut gerfleinert auf die eine, die nun etwa folgende geringere auf die andere Seite des Ples gelegt, die Sohle des jolden. - Lit.: Fürst, Pflanzenzucht.

feitigen. Beite und Tiefe bes B.es find natürlich bon der Große der zu verwendenden Bilangen abhängig. - Bez. der Einpflanzung jelbft j. Bflanzung. Klemmpflanzung.

Pffangmaterial. Das bei dem Forstbetrieb zur Verwendung fommende B. ift ein nach Größe und Stärke, nach Urt der Gewinnung und Er-

ziehung außerordentlich verschiedenes.

Bunachft haben wir zu unterscheiden Bildlinge und fünstlich erzögene Psanzen. Die ersteren, natürlichem Anstug auf Blößen, Lichtungen oder aus Verjüngungen entnommen, spielten früher jedenfalls eine viel bedeutendere Rolle als jetzt, wo die Bahl der verwendeten Wildlinge gegenüber jener ber fünstlich erzogenen Pflanzen eine fehr geringe ift. Immerhin finden dieselben teils als Ballenvflangen. teils als ballenlose Pflanzen (Buchen und Tannen gum Unterbau), bisweilen jelbst als schwache einund zweijährige Pflanzen, ja felbst als Reimlinge gum Zwed bes Ginschulens in Forstgarten noch Berwendung.

Un die Wildlinge schließt sich jenes P., das aus Bestandesjaaten entnommen wird, an; dasjelbe fand früher ausgedehnte Berwendung, insbesondere auch in Geftalt der Ballen- und Buichelpflanze, fam aber mit den Saaten erklärlicher Beije in Abnahme. - Die Gewinnung diefer Pflangen, ber Wildlinge wie jener aus Freisaaten, lieferte im allgemeinen weniger schönes und in vielen Fällen durch das mühjamere Zusammenjuchen, Stechen, Transportieren 2c. bireft teuereres Material, als eine rationelle Pflanzengucht im Saattamp und Pflanggarten, wie fie jest als Regel gilt.

Im weiteren unterscheiden wir Ballen= und ballenlose Pflanzen, erstere als Einzel= oder Buidelpflanzen, je nachdem der die Wurzeln umschließende Erdballen nur eine oder mehrere Pflanzen trägt; lettere bezeichnet man auch als nachtwurzelige Pflanzen, ein Ausbruck, der forretter sein dürste, als die öfter auch gebrauchte Bezeichnung "wurzelfrei". Ballen- und Büschelpflanze (j. d.) sind zwar auch noch im Gebraud. jedoch in viel geringerem Mage, als ballentoi:

Pflanzen.

Die im Ramp oder Forstgarten erzogenen Pflanzen aber find entweder unverschulte ober Caatichulpflangen, 1= bis hochftens Bjahrig gur Bermendung fommend, oder es find verichulte, ftartere Pflangen; für folche 3-6 jährige, einnel verschulte und bis 1 m hohe Pflanzen gebraud: man bei Laubhölzern auch den Ausdruck Loder Werden solche Pflanzen zur Erziehung pflanzen. besonders starten P.3 nochmals verschult, jo erwachsen fie bis zu 2 m hohen Salbheistern, 42 3 und felbst 4 m hohen Beiftern oder Boll. heistern. - Laubholzpflanzen, welche bei der Berpflanzung unmittelbar über dem Boden abgeichnitten werden (wie dies insbesondere bei Ludenpflanzungen im Mittel- und Niederwald geschieht). nennt man Stummel= ober Stutpflangen.

Stedlinge und Setftangen endlich, wie fie von Beiden und Pappeln zur Berwendung fommen. tonnen als Pflanzen noch nicht betrachtet werden, jondern werden erft durch ihre Unwurzelung 311

Pflangidnur, Bflangleine. jedesmalige Abmessen der Pflanzenentfernungen zu vermeiden, wird die B. - eine gute, zweckmäßig etwas geölte Hanfichnur - in den entsprechenden Entfernungen mit farbigen Marten versehen, am einsachsten durch Aufdrehen der Schnur an der betreffenden Stelle und Ginbinden eines farbigen Tuchstreifens. Jede solche Marke bezeichnet dann eine mit der Haue leicht zu kennzeichnende Pflanzstelle. — Hierbei ist allerdings für jeden Verband eine eigene Schnur nötig.

Pflanzspaten. Goll die Klemmpflanzung auch bei ichon ftarteren, 3-5 jährigen Bflangen ange-

wendet werden, was allerdings im allgemeinen nicht empfohlen werden Bflangfpaltes ftartere, mit 2 Sanden zu handhabende Instrumente an bes leichteren Setholzes, Stelle Bilanzdolches, Pflanzbeils 2c. ange-Ein solches Inwendet werden. ftrument ift der hölgerne, mit Gifen beschlagene B. von Alemann (Fig. 471); die Spalte wird bei lockerem (gepflügtem) Boden durch Butreten mit den Fugen, bisweilen durch Ginfüllen mit guter Pflanzerde und Unbrücken des Bodens von der Seite hat fich deren her geichloffen.

Pflanzung. Das älteste Forstfulturverfahren war jedenfalls das Saen; aber auch die B. von Solz=

iemächien. bas Berseten von Wildlingen oder von durch Saat (im Freien und im Saatkamp) rzogenen Pflanzen ist schon sehr lange im Gerauch, wie z. B. schon eine Forstordnung von 651 die Anlage von Eichen-, Buchen- und Tannenaatkämpen vorschreibt. Zuerst wohl vorzüglich ür Laubhölzer angewendet, hat mit allmählicher Bervollkommnung ber Pflanzenerziehung einerseits, er Pflanzmethoden anderseits die B. unter den ulturmethoden entschieden die Dberhand gewonnen, ie Saat zurudgedrängt, ja ftellenweise nahezu erdrängt.

Fig. 471.

Mis entschiedene Vorzüge der B. sind zu becaditen:

1. Die Sicherung der schon fräftigeren Pflanzen egenüber den Gefahren durch Trodnis, Froft, frasmuchs, Wild, Weidevieh.

2. Das Vermeiden zu dichter, langsam sich ent-

idelnder, durch Schneedruck gefährdeter Junghölzer.
3. Der Zuwachsgewinn durch die bessere und ischere Entwickelung ber einzeln stehenden Pflanzen, urch die Berwendung älterer, fräftiger Pflanzen. 4. Die erleichterte Erziehung gemischter Beände und

5. Die Unabhängigfeit von Camenjahren.

Endlich wird man in vielen Fällen seinen Zweck ollständiger und billiger durch die P. als durch ie Saat erreichen, ja es gibt eine Anzahl Fälle, o die P. unbedingt zu wählen sein wird: so i der Angucht empfindlicher Holzarten (Tanne, udje) im Freien; auf feuchtem ober gar naffem oden, wo Graswuchs und Auffrieren die schwachen aatpflanzen gefährben, und ebenjo auf jehr trode- ober B. mit ballenlosen (nadtwurzeligen) Pflan-

Um bei dem Ab- nem Boden, auf Flugfand, woselbst diese durch fteden eines regelmäßigen Pflanzverbandes das die Trodnis im Sommer viel leichter zu Grunde gehen, als stärfere, schon tiefer wurzelnde Bflanglinge; bei Holzarten mit teurem Camen (Webmouthstiefer, ausländische Holzarten) oder mit durch Tiere sehr gesährbetem Samen (Goetkaftanie, auch Buche und Giche, wenn Schwarzwild im Revier); bei Rachbesserungen, insbesondere kleinerer Lücken, und endlich bei Kulturen auf Sutungen.

in Parfanlagen, zu Alleen u. bergl. Reben diesen Fällen stehen nun solche, in denen man der Saat den unbedingten Vorzug geben wird (f. Saat), und endlich jene, in welchen ber Forstwirt unter Abwägung aller Verhältniffe, der Borteile jeder Rulturmethode, fich für Caat oder allgemeinen nicht empfohlen werden B. zu entscheiden hat. In der Mehrzahl solcher Fälle kann, so mussen zur Herracht noch gegen die unbedingte Herrschaft der P., zunächst der Rlemm-P. mit einjährigen Föhren, mehrfach eine Reaftion zu gunsten der Saat als des naturge-mäßeren Ber-

fahrens geltend

gemacht (f. Rlemm=B.). Was nun die verschiedenen. Methoden der B. betrifft, jo allmählich eine große Anzahl herausgebildet.

Wir unter= scheiden zu= nächst Loch = B. und Oben= auf=P., je nachdem die

Pflanze in den Boden oder auf bemfelben aufgeschüttetes Erdreich gesett wird. Bei der Loch=B. wird das Pflanzloch



Gig. 472. Quadratberband.



Fig. 473. Dreiedverband.



Fig. 474. Reihenverband.

mit Saue ober Spaten, auch mit dem Sohls bohrer in der Größe angefertigt, daß das Einpflanzen, das Umfüttern der Burgeln mit Erde durch die Sand des Arbeiters erfolgen fann eigentliche Löcher=P. -, oder es wird das Pflanzloch lediglich in Gestalt eines mehr oder weniger weiten Spaltes mit dem Buttlar'ichen Gifen, Wartenberg'schem Gifen, dem Pflanzbeil, Bflanzspaten, Bflanzdolch oder Getholz angefertigt, und die Bflanze nach Einsenken der Wurzeln in den Spalt durch Beidrücken der Erde von der Seite her mit dem gleichen Instrument festgepflanzt: Spalt= ober Rlemm=B. Die Dbenauf-B. erfolgt entweder als einfache (Manteuffel'sche) Sügel-B., ober in schwierigeren Fallen, bei fehr feuchtem ober festem Boben, als Graben- und Spalt-

Sügel-B. (f. Klemm-, Sügel-, Obenauf-B.). Je nach bem verwendeten Pflangmaterial aber iprechen wir von Ballen-, Buichel-, Beifter-B. gen; basielbe ift teilweise maggebend für die an- bepflangt man in weiterem Albitand, als iolde im zuwendende Pflanzmethode, indem beispielsweise die erstgenannten Bslanzen nur in eigentliche Löcher ev. obenauf gepflanzt werden können und die Klemm=P. ausichließen.

Mangverband. Stehen die Bflangen einer Bflanzfultur unregelmäßig untereinander, wie dies bei Lückenpflanzungen, bei Rulturen auf felfigen, steinbedeckten, start verwurzelten Ortlichkeiten der Kall ift, so kann man nur von einer beiläufigen und durchschnittlichen Entfernung der Pflanzen voneinander sprechen; stehen sie aber in bestimmter Ordnung und genau bestimmten Entfernungen voneinander, jo nennen wir diese Ordnung den P.

Man unterscheidet hierbei den Quabratver= band (Fig. 472), den Dreieckverband (Fig. 473) und den Reihenverband (Fig. 474), bei welch letterem die Entfernung der Reihen voneinander größer ift, als die Pflanzenabstände in den Reihen. Der sog. Fünfverband läßt sich auf die beiden

erften Berbande zurückführen.

Regelmäßiger B. ist für jede größere Kultur zu empfehlen, und die Arbeit des Abstedens desielben mit Silfe der Pflanzleine oder Pflanzfette wird reichlich ersetzt durch die Förderung der Arbeit, wenn jeder Arbeiter sofort den Blat für die Pflanze weiß, denselben nicht erft suchen und abmessen muß; ebenso wird eine etwa nötige Rach= besserung erleichtert, eine etwaige Grasnutung oder eine Befreiung der Pflanzen von läftigem Unfraut ermöglicht.

Um meisten angewendet wird wohl die Reihenpflanzung, die insbesondere bei kleineren, in geringen Entfernungen innerhalb der Reihen zu jegenden Pflanzen den Vorteil bietet, daß die Bodenvorbereitung: Abziehen des Überzuges und Lodern des Bodens - in fortlaufenden Streifen geschehen fann; daß der Schluß in den Reihen rascher erfolgt, während jeitlich den Pflanzen noch Wachsraum geboten ift; daß endlich in den größeren Zwischen= räumen zwischen den Reihen Grasnutung oder landwirtschaftlicher Zwischenbau leichter ermöglicht ift.

Was nun die Entfernung der Pflanzen vonein= ander innerhalb des gewählten Verbandes betrifft, jo sind auf dieselbe von Einfluß:

Die Stärke ber Pflangen; tleine Pflangen wird man ftets enger pflangen als ichon ftartere, das Maximum der Pflanzenentfernung für Heister

Die Standortsverhältniffe; trodenen Boden, fteile Gehänge jucht man durch enge Bflanzung rascher zu deden, als frischen Boden der Ebene.

Die Holzart; für raschwüchsige Holzarten wird man weiteren Pflanzverband in Untvendung bringen, als für langfam machfende; Solgarten, die die Neigung zu starter Aftverbreitung haben, bedürfen engeren Berbandes.

Die wirtschaftlichen Zwede und Berhalt-nisse; legt man auf die Zwischennugungen Wert, jo wählt man engeren Verband, foll Grasnugung ober landwirtichaftliche Rebennugung stattfinden, jo wird größerer Pflanzen= refp. Reihenabstand geboten sein; Sutungen werden ftets in sehr weitem Verband bepflangt. Luden im Niederwald

Sochwald.

Im allgemeinen ist im Auge zu behalten, daß weitständige Pflanzungen zwar billiger sind, daß aber jede fehlende rejp. absterbende Pflanze eine Lude gibt, daß der Boden lange unbededt bleibt, die Pflanzen aftiger erwachsen, fich fpat und langfam reinigen, wodurch die feinerzeitige Qualität des Holzes zu Rupholz (Spalt- und Schnittnugholz) beeinträchtigt wird; daß endlich die Zwischennugungen geringer ausfallen, wogegen zu enge Pflanzungen kostspielig sind, auch die Pflanzen bald in gegenseitiges Gedränge und stockenden Wuchs bringen. Man wird also beide Ertreme zu vermeiden suchen.

Mis Beispiele für übliche Lilanzenentfernungen mögen dienen: einjährige Föhren pflanzt man in 1 m entsernten Reihen 40 bis 50 cm voneinander entfernt; verschulte 4 jährige Fichten in 1,20 m Quadratverband, eventl. auch in Reihenabständen von 1,50 m mit 1 m Entfernung in der Reihe; Beifter auf Hutungen in 4 bis 6 m Abstand.

Bei gegebener Größe der Rulturfläche ergibt fich der Pflanzenbedarf durch Division der Fläche mit bem Standraum einer Pflanze; letterer beträgt in obigen Beispielen 0,40, 0,50, 1,44, 1,50, 16 und 36 qm und der Pflanzenbedarf pro ha hiernach 25000, 20000, 6940, 6660, 625 und 280 Stüd. Umgefehrt läßt sich durch die verwendete Pflanzenmenge und den Standraum die Große einer aus-

gepflanzten Fläche leicht bestimmen.

28 flangzeit. Pflanzungen werden im Forfthaushalt jederzeit außerhalb der Begetationszeit vorgenommen, und da der eigentliche Winter derartige Arbeiten an sich ausschließt, so sind ber Herbst und das Frühjahr die üblichen P.en. Ballenpflanzen würde man bei entsprechender Borficht auch im Sommer versetzen können, ja man hat dies sogar mit nachtwurzeligen Nadelhölzern versucht, ebenso stärkere Bäume im Winter mit jog. Frostballen, doch macht der Forstmann von beiden Berfahren feinen Gebrauch, sondern nur etwa ber Gärtner.

Die gewöhnlichste B. pflegt nun bas Frühjahr gu fein: Der Gintritt Der Begetation, Das Unwurzeln folgt der Verpflanzung auf dem Fuß, die frisch versetten Pflanzen find nicht durch Auffrieren gefährdet, Gras und Untrautwuchs treten noch nicht hinderlich in den Weg, die Tage sind länger und die Arbeit fordert hierdurch beffer und ist billiger, und die Gefahr, daß dieselbe durch Frost und Schnee einen jähen Abschluß finde, be-

steht nicht.

hauptpflanzmonat ift der April, in milberem Klima beginnt jedoch die Arbeit schon im März, in rauherem zieht sie sich ziemlich tief in den Monat Mai hinein. Laubhölzer und Lärchen pslauzt man unbedingt vor Laubausbruch; Verpstanzung und selbst Verschulung im Laub haben nur bei nachfolgender feuchter Witterung guten Erfolg, außerdem ftarten Abgang. Dagegen laffen fich Nadelhölzer, insbesondere einjährige Föhren auch dann noch mit ficherem Erfolg verpflangen, wenn fie ichon etwas angetrieben haben.

Sat nun auch im allgemeinen die Frühjahrspflanzung den Vorzug vor der Herbstpflanzung,

bei welcher die Pflangen über Winter gleichsam aufeinanderpaffen. Guter Fugenverband nach ber nur eingeschlagen sind, so wird diese unter gewissen Berhältniffen doch auch zwedmäßig und felbst nötig ericheinen. Solche Verhältnisse sind: jehr seuchter Boden, bei welchem sich im Frühjahr das Pflanzloch mit Waffer füllen ober felbst das Terrain unzugänglich fein würde; Hochgebirgslagen, in welchen dem ipaten Schneeabgang raich warme, für die Bflanzung ungunftige Bitterung zu folgen pflegt; fehr ausgedehnter Kulturbetrieb bei beidrantten Arbeitetraften, der eine Mitbenutung ber Serbstzeit wünschenswert ericheinen lägt. Solzarten, die fich frühzeitig begrünen und gegen Verpflanzung im Laub empfindlich find, wie Lärche und Birke, pflanzt man ebenfalls nicht felten im Berbft.

Der Monat Oftober, in milderem Klima auch noch der Anfang November, find die üblichen Zeiten

zur herbsipflanzung.

Nicht selten nimmt man dagegen im Berbst porbereitende Arbeiten für die Frühjahrspflanzung vor: Anfertigung von Pflanzlöchern auf strengem Boben, ftreifenweise Bodenlockerung durch Sachen und Bflügen, damit der Boden durch den Binterfrost gelockert werde, sich mit Winterseuchtigkeit jättige; Beischaffung von Füllerde u. bergl.

Pffafter ift ein rundes Studchen Barchent ober Leinwand, welches auf der einen Seite mit Un= ichlitt bestrichen ift und zum Laden der Geschoffe

bei Vorderladebüchsen dient.

Pflasterbahnen find Fahrbahnen, welche in der Regel durch besonders geformte - würfelförmige, oblonge — Steine, jeltener durch jog. Feldsteine befestigt werden (Fig. 475 und 476). Die Pflafterung wird in folgender Beise ausgeführt:

a) Ausheben des Erdfastens in Breite und Stärfe der Pflasterbahn (3 m breit, 25-40 cm tief).



Vilafterbahn (bon oben).

Berftellung einer völlig trockenen, festen Sohle im Erdfasten durch events. Aufschütten einer 10—15 cm starten, grobtornigen Sand- oder Riesschicht und Dichten derselben durch Feststampfen oder Walzen.



Gig. 476. Pflafterbahn (von der Geite).

b) Setzen der 0,10-0,15 m breiten und hohen und 0,20 m langen Pflaftersteine unter Berwendung von Schnur in der Weise, daß sie sentrecht zur Längsachse stehen, ihre Fugen in den Reihen dicht

Länge der Fahrbahn ist unerläßlich. Ausfüllen der Fugen durch Ries und Sand und Abrammen einer jeden Steinreihe mittels handrammen, und endlich Aufschüttung einer ca. 5 cm ftarken Riesoder Candschicht, welche mit ftumpfen Befen ein= zufegen ift, jo daß alle Fugen gehörig ausgefüllt merben.

Die Befestigung der Fahrbahn der Baldwege durch Steinpflafter ift teuer. In den Forften der Ebene und des Hügellandes rechnet man je nach den örtlichen Berhältniffen für eine 3 m breite Pflafterbahn 5—8 M pro lfd. Meter ohne Unrech= nung des Wertes für die Pflastersteine. Gie fommt deshalb im Walde nur noch ausnahmsweise in Unwendung, so auf strengem, fettem Boden, lehmigen Begestreden mit schwerem Lastenverkehr und alldort, wo Querrinnen auf dem Wegförper zu bauen oder einzelne dem Aufreigen durch Wasser besonders exponierte Wegftreden zu befestigen find.

Die B. gemähren den Vorteil fehr langer Dauer

bei geringster Reparaturbedürftigfeit.

Pflasterkafer, Meloidae (Vesicantia). Sauptjächlich wärmeren Gegenden angehörende heteromere Rafer, deren meist mittelgroße Arten einen auf der Saut blasenziehenden Stoff "Rantharidin" enthalten, ber als Zugpflafter verwandt wird. Außer dem Maiwurm oder Ölwurm (Méloë) bei uns nur eine Art: Lytta vesicatória L., spanische Fliege. Körper langgestreckt, 12—20 mm lang; Kopf herzförmig; Fühler 11 gliedrig, von halber Körperlänge, vor den nierenförmigen Augen entipringend; Salsichild breiter als lang; Decken an ber Spige einzeln abgerundet; goldiggrun, die Weibchen mehr gelbgrun, fogar tupfergoldig. Im Guden häufig, in Rorddeutschland nur in einzelnen Jahren und auch dann fehr enge lokalifiert, gahlreich an Eiche, Rain= weibe, Springe, Spiraen, Beigblatt u. a. jungen Eichen (in Pflangkämpen, auf Rulturflächen an Loben und Heistern) zuweilen in wirtschaftlich ichädlicher Menge; die bejetten Pflanzen am beften in früher Morgenstunde abzuklopfen.

Pflaume, f. Prunus.

Vffaumenfrüchtler, Unterfamilie der Rojengewächje (Rosaceae-Prunoideae, auch als Amygdaleae, Drupaceae bezeichnet). Baume und Strauscher mit wechselständigen Laubs und kleinen, hinfälligen Nebenblättern, perignnen, einzeln oder in Dolden oder in Trauben stehenden Blüten und meist einsamigen Steinfrüchten. Relch= und Kron= blätter je fünf. Staubblätter gahlreich, Fruchtfnoten einer, frei inmitten der Blüte, mit langem Griffel und zwei Camenanlagen. Ginzige Gattung Prunus

Pflug, f. Dampfpflugfulturen, Hand=B., Wald=B. Pfneischen (altweidmännisch), das Genoffenmachen der Jagdhunde bei der Hirsch-Hegjagd, die jogenannte Curée der Franzosen.

Pfropfen befinden fich beim Schrotichuß zwischen Bulver und Schrot und auf den Schroten zu dem 3wed, den Drud ber Bulvergase auf die Edyrote gu übertragen und lettere im Laufe bezw. in ber Batrone festzuhalten. Bei den Borberladern wurden Bu Anäuel gerolltes Papier ober auch Scheibchen aus Pappe, Filg 2c. benutt. Gehr wichtig find zusammenstoßen, aber in der Längsrichtung nicht die B. bei hinterladern, da von einem möglichst

aasdichten Unichluß derselben an die innere Rohrwand die Wirfung der Bulvergase und damit ber Durchichlag des Schuffes in erster Linie abhängt. Die an das Material zu stellenden Unforderungen sind Clastizität, um ein dichtes Anschließen an die Latronen- und Lauswände zu bewirken, und ein gemisser Grad von Dichtigkeit, um dem gewaltigen Drucke der Bulvergase den entsprechenden Widerstand zu bieten. Gegenwärtig werden zu den zwischen Pulver und Schrot zu setzenden P. verwendet bei den billigen Gorten mehr oder weniger harte Pappe, zu den befferen Sorten weicher ober durch Appretur gesteifter Filz, der vielfach noch oberflächlich gefettet ift. Die beiden ebenen Flächen ber B. find teils ohne weitere Bededung, meift jedoch mit Papier beflebt, wogu bei befferen Gorten auf der dem Bulver zugewendeten Seite noch eine Beklebung mit dünnem, glattem Wachstuch fommt. Die fämtlichen B. werden in Stärke von 6 bis 15 mm gefertigt. Für eine zuverlässige Schuß-wirtung sind die P. sehr wichtig, und sollte jeweils nur bestes Material, träftiger gesetteter Filz-P. genommen werden. Zu rauchschwachem Bulver finden mehr die weichen, zu Schwarzpulver die steifen P. Berwendung. Zu dem Abschluß der Patronen an der Mündung bezw. der Schrote bienen 1-2 mm ftarke, aus Pappe ausgestanzte Plättchen, jog. Schlußplättchen, welche oft einen Aufdruck der Schrotnummer tragen. Auf beiden Seiten ber einfachen Gilg-B. werden auch gern machstuchbetlebte Lappicheiben, jog. Teerplättchen, eingeschaltet. Die ehedem häufig benutten Sohl=B., jog. Doppelculots, aus harter Papiermasse sind fast gang außer Gebrauch getreten, da sie der Elastigität entbehren und besonders für Chokebohrung sich nicht eignen. Ebenso sind die früher vielsach auf das Pulver gesetzten einsachen Sütchen seintsten aus mäßig starker Pappe, sog. einsache Eulots, vorr mit Ausnahme von Frankreich sast vollständig mit außer Gebrauch gesetzt. Hier seien noch erwähnt besondere Vorrichtungen zur Verdichtung des Schrotschusses, wie Kappringe (Konzentratoren), Drahtgitter u. a., welche zwar ftart angepriejen, aber im gangen wenig benutt werden. Berhalt-nismäßig gut bewährt hat sich die dem gleichen Amede Dienende Ziegler'iche Schrotfartäsche (f. d.). Während vor noch nicht fehr langer Zeit bez. der B. das englische Erzeugnis von vielen Schützen entschieden bevorzugt wurde, sind in Deutschland in diesem Industriezweige bedeutende Fortschritte gemacht worden und besteht in Spener (Banr. Pfalz) eine ber größten und leiftungsfähigsten Fabriten. Bfropfenpreffer, j. Ladeapparate.

Binnde oder Beidmeffer geben, ein alter Jägerbrauch, der bestimmt war, alle Berftoge gegen Weidmanns-Sprache und -Gebrauch, auch jolche beim Aufbrechen und Zerwirken des Wildes, zu bestrafen. Der Schuldige wurde über einen Hirsch oder ein jonstiges Stud Wild ber Strede (Tier, Wildidmein) gelegt und ihm von einem Jäger unter weiteren besonderen Formalitäten mit dem blanken Weidmeijer drei Streiche (Pfunde) ad posteriora gegeben. Dieser Brauch ist etwa zu Ende des 18. Jahrhunderts erloichen.

Phanerogamen, Camenpflanzen, find ausge-

Fortpflanzung bienenden Organes, welches, aus ber Samenanlage (j. d.) hervorgegangen, den aus der befruchteten Gigelle entstandenen Reimling ober Embryo als neues, zur Weiterentwickelung bestimmtes Individuum der gleichen Urt enthält und nach erlangter Reife von der Mutterpflanze abgeworfen wird. Die B. werden auch Blütenpflanzen genannt; bod liegt in der Blütenbildung ein weniger icharfes

und durchgreifendes Merkmal. (S. auch Spftem.) Bhanologie, Wissenichaft, die sich mit der Be-obachtung des Eintrittes und Verlaufes der jog. veriodischen Lebensericheinungen oder Entwidelungsphajen der Bilanzen (namentlich der ausdauernden) beschäftigt, aljo den Beginn und die Dauer des Laubausbruches, des Blühens, der Fruchtreife, des Laubfalles 2c. in ihrer Abhängigkeit von Klima und Sahreswitterung festzustellen jucht. Die P. ift ein Zweig der Pflanzengeographie, d. h. ber Lehre von der Berbreitung der Pflanzen über die Erdoberfläche, und Näheres in der diesbezüglichen Literatur nachzusehen.

Phestoderm, j. Korfrinde. Bhestogen, Phestoid, j. Korf.

Philadelphus, f. Bfeifenstrauch. Phobaphene, Rindenfarbstoffe, in den Borten unferer Baume enthaltene amorphe, durch Altohol oder verdünnte Alfalien mit rotbrauner Farbe ausziehbare, von Gerbstoffen abzuleitende Gubstangen.

Phroëm, j. Gefäßbundel. Phoma, Bilggattung ber "Fungi imperfecti" (i. d.). Die meift parafitischen Urten leben in ben

Früchten und Wurzeln verichiedener Pflanzen, an den befallenen Stellen Gin= jentungen oder Flecken hervorrufend und auf diefen fleinen ichwarzen

Stengeln bezw. Zweigen

und Blättern, auch in





Fig. 478. Ein von Phoma abiétina befallener Tannentrieb mit ben But niden bes Barafiten. (Nach R. Hartig.) (1/2 nat. Gr

Fruchtförpern (Phiniden, j. d.) hervorbrechend, in welchen einzellige, farbloje Konidien (Fig. 477) gebildet werden. Hier find bemertenswert: 1. P. abietina Hrtg., erzeugt die nicht seltene Ginichnürungsfrantheit der Tannenzweige an jungen und älteren Tannen, wo dann ichmachere Zweige wie stärkere Afte absterben und namentlich zeichnet durch die Bildung des Samens, eines der Die letteren auffällige "Ginichnurungen" zeigen.

Un solchen Stellen ift die Rinde getötet und trägt Schwefelfäure behandelt ober aufgeschlossen werden. ahlreiche Pilzfrüchte (Fig. 478), während über Sacc. bewirft eine ähnliche Erfrankung an der Donglastanne. 3. P. sordida Sacc. verursacht, iamentlich in nassen Jahren, ein Absterben und Bertrodnen der jungen Sainbuchentriebe. In biefen bleiben die toten, gebräunten Blätter en Commer über hängen; die etwa stednadelfopf= roßen Bilgfrüchte entwickeln sich am Grunde der etoteten Triebe in der Korthaut, diese nach außen urchbrechend. — Der "ichwarze Brenner" oder ie Anthrakose des Weinstockes wird gleichfalls durch ine P.-Art (P. ampelinum) hervorgerufen.

Phonolith (Klingstein) bezeichnet eine Gruppe on Eruptivgesteinen, welche vorwiegend aus Sanidin mit Rephelin reip. Leucit bestehen, denen lugit oder Hornblende beigemengt find, und in velchen accessorisch Apatit, Magnetit, Plagioklas . a. auftreten. Die Farbe ist in der Regel grau is grün, oft aber auch hellgelblich, ihre Struftur reistens porphyrartig, seltener fornig oder dicht. Begen des Gehaltes an Zeolithen ift ein Teil des besteines stets durch Salzfäure zersetbar, und es nterliegt dasselbe auch der Berwitterung leicht, webei eine hellgefärbte Berwitterungskruste und ei weiterem Fortschreiten des Prozesses ein lichter, uchtbarer Lehmboden von großem Kalireichtum tisteht. Als Baustein ist er hauptsächlich zu Zasierbauten gesucht; zu Chausseebauten sind nur ie zeolithärmeren Barietäten, welche langsamer erwittern, brauchbar.

Phosphatdunger besteht aus Calciumphosphaten erichiedenen Ursprungs. Da selbst unsere besten öben nicht mehr als 0,1-0,3% Phosphorsaure ithalten, und da der jährliche Phosphorbedarf für e landwirtschaftlichen Erzeugnisse Deutschlands ıf 640 Millionen Kilogramım  $P_2O_5$  fich berechnet, fommt dem P. natürlich eine hervorragende ebeutung zu. Unter den Mineralphosphaten ift ı erwähnen der Apatit, Ca5(PO4)3F(Cl), der rzüglich in Norwegen und Kanada bergmännisch wonnen wird. Die faserige und dichte Barietät ejes Minerals nennt man Phosphorit, die sich . Bayern bei Amberg und in Rassau in der Lahn-16 Dillgegend findet. Größere Phosphoritlager aben sich im mittleren und südlichen Rugland,

e größten und wertvollsten Europas besitt Spanien der Proving Estremadura. Auch in Tunesien, lgier und Gudfarolina findet fich Phosphorit in oper Menge. Den deutschen Martt beherrscht ier der Phosphorit von Florida. — Die Kopro= the und Ofteolithe find in Calciumphosphat bergegangene versteinerte Extremente und Anodien in Tieren, die hauptsächlich der Muschelkalt-, ias- und Keuperformation, sowie dem Diluvium igehörten. Auch die in den Steppen Afrikas und merikas liegenden Knochen wilder Tiere sinden enso wie der Guano (s. d.) und das Knochenehl (j. d.) als B. Berwendung. — Alle die Roh-10sphate zeigen eine schnellere Wirkung im feinpulberten Zustande nur in Hochmooren und in geweih wiegt 5—6 kg, zur Vildung desselben ist uren Böben. Sie wirten aber rasch und sicher, während der Zeit von 14—18 Wochen so viel P. enn sie nach dem Vorschlage von Liebig mit nötig, als in 3 Zentnern Weizen oder 6 Zentnern

Es bildet sich dann nach der Gleichung: Ca3(PO4)2 + enen das Dickenwachstum noch eine Zeit lang au-  $2H_2SO_4 = CaH_4(PO_4)_2 + 2CaSO_4$  ein Gemilch gebauert hat. Ergriffene schwächere Zweige ver- von wasserlickslichen Monocalciumphosphat und rochnen unter Nadelverlust alsbald. 2. P. pithya Gipš, das als Superphosphat in den Handel Gips, das als Superphosphat in den Handel tommt. Durch längeres Lagern, besonders bei Gegenwart von Eisenornd oder Tonerde, oder wenn die Menge der angewandten Schwefelfaure nicht ausreicht, bildet fich ein in Waffer unlösliches, aber in Pflanzenfäuren und beren Salzen lösliches Dicalciumphosphat (CaHPO4). Man spricht bann von einem Zurudgehen des Superphosphats. Bur quantitativen Bestimmung bes Dicalciumphosphats, das auch als solches unter dem Ramen Leimfalt oder präzipitierter phosphorsaurer Kalf verkaust wird, benutt man seine Löslichkeit in zitronensaurem Ammonium. Gin wichtiger P. ist die Thomasschlacke mit 12—22 %, durchschuittlich mit 15 % P2O5, die seit 1877 als Nebenprodukt bei der Entphosphorung des Gifens gewonnen wird, und die neben viel überschüffigem Ralf, Calcium= filifat, Eisen- und Manganverbindungen als wichtigen Bestandteil das Tetracalciumphosphat (Ca, PoOo) enthält. Dieses Phosphat löft sich in feingepulvertem Buftande leicht in Pflanzen- und humusfäuren. Häufig mischt man das Thomasmehl mit der Hälfte Superphosphat oder mit Rainit und Chilifalpeter. Ungefähr 16 Millionen Zentner Thomasmehl und ebensoviel Superphosphat, ungerechnet die anderen Runftdunger, werden in Deutschland gur Erhöhung der Getreideproduttion jährlich verwendet.

**Phosphor** kommt in Form von organischen Phosphaten (z. B. Nuklein, Lecithin) oder in Form von Natrium=, Kalium=, Calcium= und Magnefium= phosphaten in der Tier= und Pflanzenwelt vor. Bei den Pflanzen find besonders reich an P. junge Triebe und Blätter, Anospen und Camen. In 100 Teilen Trockensubstanz enthalten Getreideförner etwa 1  $^0$ /0, Stroh 0,2  $^0$ /0, Gemüße 1-1,7  $^0$ /0, Kartoffeln 0,6  $^0$ /0, eßbare Schwämme 2-3  $^0$ /0 P. säure, berechnet als  $P_2O_5$ . Verhältnismäßig arm an B. sind die Produffe des Waldes: Stammholz 0,008-0,08 0/0, Reisholz etwa 0,17 0/0, Blätter 0,4-1,4 0/0. Behalt der Wald seine Streudecke, so wird ihm durch Holznutung pro Jahr und Heftar nur 1-3 kg P.jäure entzogen, mährend ber gleichen Fläche durch die Landwirtschaft 20-40 kg entnommen werden. P. findet sich als phosphorjaures Salz (Phosphat) in allen Gefteinen, haupt= jächlich als Calciumphosphat (Apatit, Sombrerit, Phosphorit, Roprolith), außerdem ist noch zu erwähnen Eisen= und Alluminiumphosphat (Bivianit und Wavellit). Durch die Ernte, Streunugung, sowie in Saat- und Pflanggarten fann ber Boben an B. verarmen und nuß dann durch Düngung (j. b.) wieder angereichert werden. Aus den Pflanzen geht der P. direft oder indireft in den Körper der Menschen und Tiere über. Das menschliche Nervensihstem enthält etwa 12 g, die Muskeln 130 g, die Knochen 1400 g P. säure. Der im tierischen Organismus nicht verbrauchte ober ausgenugte Unteil der P.verbindungen wird durch die Exfremente und den Sarn ausgeschieden. Gin ftartes BirichHen enthalten ift. And die weiblichen Tiere be- fich die schwarzen Schlauchfrüchte (Fig. 480) iehr burfen nach der halben Tragzeit zur Entwickelung beutlich abheben; verursacht in Rotbuchenbeständer bes Anochengerüstes ihrer Jungen viel P. Das Holseld'iche Futtermehl (i. d.) forgt für die nötige Zufuhr an B

Phosphorfäure, j. Phosphor. Photogrammetrie, als Hilfsmittel bei Terrainaufnahme, j. Schichtenlinien.

Phragmidium, Gattung der Roftvilge, beren bunkelgefärbte Teleutojporen zu 3 oder mehreren in einer Reihe auf einem Stiele sitsen; sie finden sich in Form schwarzer Säufchen auf der Unterjeite der Blätter, welchen ebendort rotgelbe Uredoiporen, deren Lager von Baraphijen umgeben find, vorhergehen; auch die im übrigen hüllenlosen Acidien mit farblofen Sporen haben am Rande Baraphyjen. Die Barten bewohnen ausschließlich Rojengewächse. P. subcorticum Wint., auf wilden und fultivierten Rosen, schädigt besonders lettere oft fehr empfindlich.

Phycis abietella, f. Fichtenzapfengunster.

Phycomýcetes, Algenpilze, j. Pilze. Phyllactínia, Gattung der Mehltaupilze (j. d.), durch die Bildung eines interzellularen Minceliums



Fig. 479. Buchenblatt, von Phyllactinia suffulta bejallen. Auf den vom Mycelium übersponnenen weißen Fleden schwarze, puntrjörmige Schlauchfrüchte. (Aus v. Tubenf, Bflangentrantheiten.) (Rat. Gr.)



Eine Schlauchfrucht von Phyllactinia suffulta charatteristigen Anhängseln ("Stützfäden"), start vergrößert. (Nach v. Tubenf.)

ausgezeichnet. P. suffulta Rebent. (P. guttata Waltr.) überzieht bie Blätter gahlreicher Solg= feitsgrad. Die Bunahme bes Baffergehaltes eines

mitunter ein vorzeitiges Bertrochnen des Laubes,

Physlit oder Urtonichiefer, ein gur agoifchen Gruppe gehöriges, vollfommen geschiefertes Geftein von duntier grauer bis schwarzer Farbe, das aus mifrostopisch kleinen Glimmer-, Chlorit-, Quargund Feldipat-Teilchen besteht; die kalthaltige Abari heißt Gericit. Um meisten verbreitet im rheinischen Schiefergebirge, im Frankenwalde und den Zentralalpen.

Phyllóxera, i. Reblaus.

Bhufikalifche Cigenschaften des Wodens nennt man die jämtlichen Fattoren der Bodenfruchtbarteit mit Ausnahme ber chemischen Zusammensehunc jeiner Bestandteile und der klimatischen Ginflusse Insbesondere rechnet man hierzu:

1. Die Tiefgrundigfeit oder Machtigfeit ber jog. Nahrungsichicht (bes Burzelraumes), wobei namentlich die Tiefe und Beschaffenheit der humus ichicht, des humosen Bodens und des reiner Mineralbodens (Rohbodens) zu unterscheiden ist cbenfo kommt hier die Beschaffenheit, Schichtung und Berklüftung bes Untergrundes in Betracht Böden, deren Mächtigfeit bis zum Untergrunde über 1 m beträgt, heißen "sehr tiefgründig", solche vor 0,3—0,6 m "mitteltief", von 0,15—0,30 m "seicht" und weniger als 0,15 m "fehr flachgründig".

2. Die Ronfisteng oder Bindigfeit bezeichnet das Mag der Kohafion der einzelnen Bodenteilchen Je fester beren Busammenhang ift, besto größeren Widerstand sett er dem Eindringen der Burgelr und der Bearbeitungs-Werkzeuge entgegen, defte weniger durchdringlich ift der Boden für Waffer Ton erhöht im allgemeinen die Bindigfeit, Cant und humus vermindern dieselbe. Für die ber ichiedenen Grade der Bindigkeit wendet man als Steigerung die Ausdrücke: mild, streng, fest, har an, mahrend die Loderheit nach murb, loder, lose

und flüchtig klaffifiziert wird.

3. Die Bodenfeuchtigfeit gibt ben Baffer gehalt eines Bodens im Durchschnitt ber Bege tationsperiode an und bezeichnet damit einen Haupt faktor der Fruchtbarkeit, weil Waffer für alle Begetationsvorgänge, namentlich aber für die Transpiration von großer Wichtigkeit ift. Anderseite fann ein Ubermaß von Waffer im Boden ber Luftzutritt verhindern und dadurch den normaler Gang der Verwejung des humus jowie der Berwitterung der Gesteinsteilchen verhindern. Stagnierendes Bodenwasser veranlaßt daher in bei Regel die Bilbung von ichadlichen humusfäuren die Fäulnis der Burzeln und macht den Boder Man unterscheidet in dieser hinsicht die log wasserfassende Rraft eines Bodens von ber jog wasserhaltenden, wobei erstere das Maß ber Unfnahme oder Absorption, lettere jenes der Bindung von Wasser durch den Boden angibt. Um meister Baffer vermag humus an sich zu halten, weniger Ton, dann Ralf, am wenigsten Sand, der bater leicht austrodnet und sehr durchlässig ift. Außer der Zusammensetzung des Bodens ift aber auch die Beschaffenheit seines Untergrundes und seiner Um gebung (Stauwaffer) von Ginfluß auf den Feuchig arten mit weißen Fleden (Fig. 479), von benen Bobens wird durch die Bezeichnungen "durr".

Phytophthora, Pilzgattung aus der Familie r Peronoiporcen (i. d.). Das Mycelium besteht aus

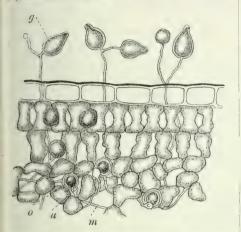

g. 481. Phytophthora omnivora im Buchenkotylebon. die Sporangien, beren Träger durch die (im Bilbe nicht ans beuteten Spaltöffnungen hervorgetreten find; o die Eisporen den Dogonien, an diesen die männlichen Bellen ridien a; m Mincelfaden. (220 mal berge.) Diefen die männlichen Bellen (Anthe-

ungeteilten, verzweigten, schlauchförmigen ille (Fig. 481 m), welche zwischen den Zellen der

Spaltöffnungen

ig. 482. Eine Keimpslanze der Rot-iche (1/2 nat. Er.), von Phytoph-iora omnivora am Stämmchen ei a), an den Kothsedonen (bei e) und an den ersten Laub= attern (so bei d) befallen. (Rach R. Hartig.)

Nährpflanze sich verbreitet und in jene fleine Saugwarzen (Haufto= rien) sendet: die Fortvflanzungs= organe find teils Sporangien (Fig. 481 g), die auf ver= zweigten, aus den

der Hährpflanze hervorfommenden Trägern an der Dberfläche ent= stehen und bei ihrer Reimung in Waffer gewöhnlich aftiv bewegliche

entlassen, durch welche der Pilg jehr raich verbreitet wird, teils im Innern des Gewebes der Rährpflanze fich bildende Giiporen (Dosporen),

"Schwärmsporen"

rocken", "frisch", "feucht" und "naß" angegeben.
4. Die Bärme eines Bodens, d. h. sein Berögen, die Sonnenwärme zu absorbieren und zu
iten, hängt von seiner Farbe, Bedeckung, Feuchtigit und Lockerheit ab.

nach längerer Ruhe keimen. Die ersterwähnten
Sporangien können sich auch wie Konidien verhalten, d. h. anstatt Schwärmsporen zu bisben,
mit einem Schlauch auskeimen. Hier interessiert
nur P. omnivora de Bary (P. Fagi R. Hrtg.), welche insbesondere die Rotnledonen der Rotbuche und die jenen gunächst liegenden Teile bes Reimstengeldens befällt und zerstört (Fig. 482), wodurch die ganze Reimpflanze abstirbt (Buchenkeimlingsfrankheit); der Bilg richtet übrigens unter den Keimpflanzen anderer Laubhölzer, wie an solchen von Nadelhölzern, gleichfalls Verheerungen an, wächst auch in den verschiedensten frautartigen Bflanzen. Befallene Reimpflanzen faulen bei Regenwetter fehr rasch, bei trockener Witterung werden sie rotbraun und vertrodnen. Erfrantte Pflanzen find zu entfernen, infizierte Beete gu übererden und verseuchte Saattampe nicht wieder zu Saaten, sondern nur gur Berpflanzung zu benuten, da die mit den getöteten Pflanzen an und in den Boden gelangenden Gifporen sich hier durch Jahre feim= fähig erhalten.

Pianofortebau. Sierzu fommen die verschiedensten Laub= und Radelhölzer, teils zur Maffiv= fonstruktion, teils als Fourniere zur Berwendung, besonders Rug, Giche, Buche, Ahorn und die besten Radelholz-Schnittwaren; für Resonanzboden dient Kichtenholz von besonderer Beschaffenheit jogen. Resonanzholz (f. d.); auch fremdländische Bolger, wie Mahagoni, Palisander, Cbenholz, Floridaceder 2c., fommen zur Berwendung.

Picea, f. Fichte.

Picea pungens, f. Stechfichte.

Picea sitchensis, s. Siffasichte. Bi-Ju-Blatter, Instrumentchen zur Rachahmung des Angftlautes eines vom Bode lebhaft

getriebenen Schmalrehes, f. Blatter.

jehr bald verdrängt wurden.

Willenschloß, ein Gewehrschloß, bei dem in ein paffendes Lager eine in der Hauptsache aus Rnallquedfilber bestehende Zündpille eingelegt wurde, welche ein an dem Sahne befindlicher Stahldorn beim Riederschlagen traf und zur Explosion brachte. Die Unwendung mahrte nur furze Beit, indem durch die 1819 erfundenen Zündhütchen von Aupfer die nur ichwer zu handhabenden Zündpillen

Bilge, Pflanzenklaffe von verhältnismäßig niedriger Organisation, der Gruppe der Lagerpflanzen (f. d.) angehörig. Der hervorragenofte Charafter ift ber Mangel von Blattgrün, sowie ähnlichen Farbstoffen. Infolgedessen vermögen die B. feine Rohlenfäure zu affimilieren (f. Ernährung), sondern find darauf angewiesen, bereits vorgebildete organische Substang aufzunehmen, welche sie entweder aus den Resten toter Organismen gewinnen (Saprophyten) oder lebenden Pflanzen und Tieren ent= giehen (Parasiten). Durch Die von P.n letterer Lebensweise hervorgerufenen Schädigungen ber Kulturpflanzen rechtfertigt sich das besondere, jenen zugewendete Interesse. Es ist nicht immer leicht zu entscheiden, ob in einem bestimmten Falle ein Bilz parasitisch lebt und die Krankheit der Nährpflanze hervorgerufen, oder ob er als Saprophyt die hier durch ge-hlechtliche Befruchtung der in Dogonien besind-chen Eizelken entstehen (Fig. 4810) und erst daß diese beiden Lebensweisen durch Übergänge verbunden sind, daß es auch sakultative Parasiten (j. d.) und sakultative Saprophyten (j. d.)
gibt. Ferner kann das oft späte Austreten der
Fortpslanzungsorgane auf dem bereits durch den
Pilż selbst getöteten Substrat zu salscher Aussaljung

Anlaß geben.

Bezüglich der Organisation der P. ist zunächst der Begetationskörper von den Fortpslanzungsorganen zu unterscheiden. Ersterer wird Mincelium genannt und besteht aus sabensörmigen verzweigten Zellreihen, den sog. Hyphen, welche teils lose im Substrate sich verbreiten, teils auch dichtere Massen bilden. Bei einigen P.n besteht das Mincelium aus einer einzigen schlauchsörmigen, ungeteilten, aber verzweigten Zelle. Das Mincelium ninmt an seiner ganzen Obersläche oder mittels besonderer Asse und Lusskülpungen (Hanktorien) die Nahrung aus dem Substrat auf; lestere wird zum Teil zur Vergrößerung des Minceliums, zum Teil zur Bestrüchg der Fortpslanzungsorgane verwendet.

Die Fortpflanzungsorgane sind außerordentlich mannigfaltig, nicht bloß nach den einzelnen unten namhaft zu machenden Abteilungen des Syftems, fondern häufig auch bei der nämlichen Bilgart, wo dann die verschiedenen Fortpflanzungsorgane bald regellos nebeneinander, bald aber in bestimmter Auseinandersolge und Abwechslung auftreten. Um in dieser Mannigsaltigkeit Klarheit zu gewinnen, ift es gut, vor allem die in manchen Fällen stattfindenden geschlechtlichen Entwickelungs= vorgänge von den übrigen Fortpflanzungsarten zu trennen und zu unterscheiden. Rene bestehen im einfachsten Falle bei den Algen = B.n darin, daß durch Bereinigung zweier gleicher Zellen (Konjugation) oder Befruchtung einer weiblichen Belle eine Spore entsteht, ersterenfalls Jochipore (Bugoipore), letterenfalls Gipore (Dojpore) genannt, welche eine derbwandige Zelle darstellt und eine Ruheperiode durchmacht, ehe fie fich weiter zu entwickeln vermag. In den höheren Abteilungen der P. ist geschlechtliche Fortpflanzung nur in wenigen Fällen nachgewiesen (jo z. B. bei Mehl= taupilzen) und erscheint im übrigen fraglich oder ausgeschlossen. Sporen werden hier in verschiedener Weise gebildet, und zwar: 1. als Exosporen, Konidien, durch Abschnürung am Ende von Hopphen (Basidien), die sich entweder, wie bei vielen "Schimmel-P.n", einzeln aus dem Mincelium erheben, ober in fleine frugförmige Behälter (Konidienfrüchte, Phtniden) oder an der Dberfläche bestimmt geformter, oft sehr ansehnlicher "Fruchtförper" oder im Junern solcher zusammengedrängt find (j. Sut-B. und Bauch-B.), und 2. als Endosporen im Innern schlauch= oder blasensörmig er= weiterter Huphenenden, fog. Sporangien. Auch Diese entstehen entweder frei am Mincelium ober werden an der Oberfläche oder im Innern von Frucht= förpern (Sporangienfrüchten) entwickelt. Ronidienund Sporangienfruttifitation findet sich in einfachster Form übrigens neben der erwähnten geschlechtlichen Sporenbildung auch bei den Algen-Eine besondere, bei Bn aus verschiedenen Ordnungen auftretende Sporenform find die Chlambdofporen, zu welchen sich Stücke bes Menceliums unmittelbar umgestalten.

Die Hauptgruppen der B. find folgende:

I. Algen=P., Phycomýcetes, mit meist ungeteiltem, d. h. aus einer einzigen, reich verzweigen Zelle bestehendem Wincelium und geschlechtlicher wie ungeschlechtlicher Fortpslanzung. Weiteres s. oben, sowie unter Eisporen-P., Joch-P., Entomophtoreae und Peronosporeen.

II. Schlauch=P. (f. d.), Ascomýcetes, mi: Mycelium aus echten, d. h. mehrzelligen (gegliederten) Hyphen und meist auf oder in Fruchttörpern erzeugten Schlauchsporen (j. d.).

III. Basidien = P., Basidiomýcetes, im weiteren Sinne; Mincelium aus gegliederten Hiphen bestehend; Fortpslanzung nur durch Konidien oder

außerdem auch durch Chlampdosporen:

1. Brand=P., Ustilagineae. Das parasitische Mycel zerfällt im Innern der Nährpstanze in zahlose Chlamydosporen ("Brandsporen"); die Keimschläuche dieser bilden Konidien. Nur an landwirtschaftlichen Kulturpstanzen schäblich.

2. Roft = B. (f. d.), Uredineae, meift mit mehreren in bestimmter Aufeinanderfolge auftretenden Sporen-

formen und Wirtswechsel (f. d.).

3. Basidien=P. im engeren Sinne, mit nur einersei, von keulensörmigen Basidien meist an ze vier dunnen, pfriemenförmigen Stielchen (Sterigmen abgeschnürten Sporen (s. Bauch=P. und Hut=P.

Pilze, deren Ginsammlung (gesehl.), j. Beeren. Pilzkröpfe, durch Pilze bewirtte, maserartige Anschwellungen an Stämmen und Aften von Holzpflanzen, j. Pappel (bot.) am Schluß.

Vilztiere, f. Schleimpilze. Vifzwurzel, f. Minforhiza.

Vimpernuß, Staphylea pinnata L. (Fig. 483. Strauch aus der

Familie der B.ge= wächse (Staphyleáceae), mit gegenständigen, unpaarig ge= fiederten Blättern, ichmalen, hin= fälligen Reben= blättern, über= hängenden Trauben weißer, fünf= gähliger Blüten, bauchig aufge= blasenen, häutigen Rapfeln und glän= zend braunen,

hartschaligen Samen. Die Rinde ber älteren Zweige und ber Stämmchen zeigt helle, zierliche Längs-

streifden, die breiten Knojpen erjcheinen von einer einzigen, seitlich gefielten Schuppe umhüllt. In Dentschland selten wild, doch, gleich



Fig. 483. Zweig ber Pimpernut, mit Laubbfättern (am Grunde biefer bie Nebenblätter) und enbständige. Blütentraube.

wist, doch, gleich der nordamerifanischen breiblättrigen B., St. trifolia L., ein beliebter Zier rwildert.

Pinaster, f. Kiefer. Vinnat, f. Gefiedert.

Binfel, veraltet Pemfel, Bimfel, der berabngende Haarbuichel an ber Austrittsstelle ber cunftrute des Edel= und Damhirsches, Reh= und msbodes und bes Reilers.

Pinus, f. Riefer. Pinus Banksiana, f. Bankstiefer.

Pinus rigida, f. Bechfiefer.

Pirol, Oriolus galbula L., auch Bfingftvogel,

üngelb, Unterseite weißlich mit dunklen haftflecen. Sommervogel, von Mai 3 August; nur in den Kronen der aldbäume; das tief napfförmige Reft in c Gabel eines horizontalen Aftes betigt; 5 weiße Gier mit rojafarbenem iflug und wenigen blutschwarzen derben inften. Lebt von Inseften (dadurch) Blich) und Beeren; in Kirschbäumen ädlich.

Viridie, j. Biridje. Pirus, Gattung der Apfelfrüchtler d.), die Birn= und Apfelbaume ent= Itend, die beide in Deutschland auch Id (teilweise wohl nur verwildert) in äldern und Seden vorkommen. Solche emplare haben, im Gegenfate zu den livierten, dornspitige Zweige. Alle arten find jommergrune Baume oder räucher mit ungeteilten, wechselstän= gen Laubblättern, kleinen, hinfälligen benblättern und großen, am Ende blätterter Rurgtriebe in Dolden ftehen= n Blüten, welche unterständigen Frucht= oten, große Kronblätter, zahlreiche aubblätter und fünf Griffel besitzen b fid in einen Rernapfel (j. Apfelicht) umwandeln. Holzförver fehr nporig, dicht, ziemlich hart und schwer, weripaltig, rötlich, mit dunklerem Rern er ohne folden, meift mit Martdchen. Man unterscheidet:

nabelt, im Querschnitt mit außen abgerundeten ichern und mit durch Steinzellen (f. b.) grießigem eische: Blüten mit roten Staubbeuteln und freien riffeln. 1. Gemeiner Birnbaum, P. comunis L. (Fig. 484), mit bom Grunde an dicht cbzähnigen bis icharf gefägten, rundlichen bis it eiförmigen Blättern, in diesen ziemlich gabl-iche, unterseits nicht borspringende Seitenppen; Blattstiele oft länger als die Blattspreite,

auch der Garten, und aus folchen gelegentlich behaarten Blättern und fugeliger Frucht; hat wohl durch Kreuzung mit sübeuropäischen und kleinsasiatischen Arten (unter jenen auch 2.) unsere Kulturbirnen geliesert. 2. Schneebirne, P. nivalis Jacq., mit gangrandigen oder nur vorn fein gefägten, anfangs beiderseits dichtfilzigen, aus feilformigem Grunde elliptischen, furzgestielten Blättern und fehr fpat reifenden Früchten; in den jüdlichen Allpenländern, wohl aus dem Drient stammend. 3. Mandelblättriger Birnbaum, P. amygdaliformis Vill., mit ichmal elliptischen, meift gangrandigen, jung beiderseits filzigen Blättern und fugeligen Früchten; in Gudeuropa. — Undere, ogel Bülow; drosselartige Größe und Gestalt südrussische und kleinasiatische Arten, wie 3. B. soldamsel), doch durch kurze Tarsen als auß- der weidenblättrige Birnbaum, P. salicifolia L. f., sießlicher Baumvogel gekennzeichnet. Männchen und der vermutlich auch an der Entstehung der iüdrufsiiche und kleinasiatische Arten, wie 3. B. der weidenblättrige Birnbaum, P. salicikolia L. f., ichtend gelb und tief ichwarz, Beibchen und Junge Kulturbirnen beteiligte ölbaumblättrige Birnbaum,



Fig. 484. Gemeiner Birnbaum. 1 Kurzzweig mit Blütenstand; 2 eine Blüte, 3 eine Frucht im Längsschnitt; 4 eine Blüte im Querschnitt (Diagramm).

a) Birnbaume. Frucht am Grunde nicht P. elaeagnifolia Pallas, beide mit schmalen, unterfeits bleibend filgigen Blättern, in unseren Garten.

b) Apfelbäume. Frucht am Grunde genabelt, im Querichnitt mit außen spigen Fächern und mit nicht grießigem Fleische; Blüten mit gelben Stanbbeuteln und bis zur Mitte verwachsenen Griffeln. Gemeiner Alpselbaum, P. Malus, mit ipits bis zugespitzt elliptischen ober eiförmigen, mehr ober minder scharf gesägten, wenigstens in der Jugend behaarten Biättern, in diesen verhältnismäßig wenig bogig verlaufende und unterseits vor-springende Seitenrippen. Blattstiese nicht länger eitenknospen abstehend, Kronblätter außen weiß, wenig bogig verlaufende und unterseits vorsolz ohne gefärbten Kern. Tritt in zwei springende Seitenrippen. Blattstiele nicht länger auptsormen auf, als Holzbirne, P. c. Achras als die Blattspreite, Seitenknospen den Zweigen dicht angedrückt, Kronblätter außen rosa; Holz mit anfangs behaarten Blättern und dicht angedrückt, Kronblätter außen rosa; Holz mit rnförmiger Frucht, und als Knüttelbirne rotbraunem Kern. Umfaßt wahrscheinlich zwei tnödelbirne), P. c. Piraster Wallr., mit stets verschiedene Arten, den in Deutschland als wirklich hlen oder doch nur in der allererften Jugend einheimisch betrachteten echten Solgapfel, P. acerba

Merat (P. Malus austera Walle, Malus silvestris auf. Der Ernährungsfraß ber Käfer an Naben Miller), mit nahezu oder völlig fahlen Blättern und fleinen, fehr herben Früchten, und den bei uns nur verwisberten filzigen Wildapfel, P. dasyphylla Borkh. (P. Malus Linné, P. M. tomentosa W. Koch), mit unterseits dauernd filzigen Blättern und größeren, weniger herben Früchten, vermutlich orientalischer Herfunft und die Hauptstammart unserer Rulturäpfel. - Gine Angahl oftafiatischer und nordamerifanischer Apfelbäume, jo P. baccata, P. floribunda, P. spectábilis u. a., find ihrer ichonen Bluten wegen Ziergehölze unferer Garten.

Alls schädliche Bilge an Birn- und Apfelbäumen sind zu nennen: Néetria ditissima, Polyporus hispidus, igniarius, sulphureus; außerdem an vorragend, seine Scheibe dicht punktiert und mi Birnbäumen Gymnosporángium Sabinae (f. b.), Fusicladium pirinum; an Apfelbaumen Gymnosporángium tremellóides, Fusicládium dendrí-

ticum (j. b.).

Pissodes, Rüsselkäsergattung mit wenigen mittel= großen Arten. Geftalt gestreckt eiförmig; Ruffel mittellang, rund, in seiner Mitte die start geknieten Kühler eingelenft; Halsichild nach vorn ftark verengt; Schildchen rund, erhaben, Decken schwach und ftumpf schulternd, faum boppelt so lang als zusammen breit, vor der Spite mit ichwieliger Erhöhung, den Sinterleib gang bebedend. Grundfarbe pechbraun, geftellt, verschieben groß; vorbere Querbinde ichmad, auch ichwarz; Zeichnung aus feinen, jedoch bei längerem Leben Der Räfer teilweise fich abreibenden piceae; Haarichuppen bestehend, daher die plastischen Berhältniffe für die Bestimmung sicherer. Jene bei den forstlich wichtigen Arten sehr einheitlich: Auf dem Nackenschilde mehrere Baare weißlicher Buntte, Schildchen ebenfalls weiß, auf den Decken zwei Querbinden, eine vor und eine hinter der Deckenmitte. In ihrer Lebensweise stehen sich die fünf forstlich wichtigsten Arten sehr nahe. Brutmaterial: Nadelholz, junge Pflanzen, Stämme und Afte. Die Weibehen nagen ein feines, in der Tiese sich er-weiterndes Loch bis tief in den Bast, legen in dies 1 bis mehrere Gier und feten die Arbeit fort, bis alle Gier abgelegt find. Die bald ausfallenden Larven freffen vielfach geschlängelte, den Splint faum ichurfende Bange und verpuppen sich in einer zum Teil oder gang im Splint liegenden, mit Ragespänen ausgepolsterten, eiformigen, meift langsgestellten Wiege, aus der sich die Rafer durch ein freisrundes Flugloch herausnagen. Sind, und das ist die Regel, mehrere Eier in ein Loch abgelegt, so verlaufen die Larvengänge von diesem strahlenörmig nach allen Seifen, "Strahlenfraß" (zum Unterschied von den aus Meuttergängen bestehenden "Sterngängen" vieler Borkenkäfer). Un schwächerem Material kann schon eine Larvensamilie den Stamm umspannen und zum Absterben bringen; an stärkerem genügen wenige, wenn sie nicht auf derselben Seite sich besinden. Die Generation scheint teils ein-, teils zweijährig zu fein, ift jedoch noch nicht gang fichergestellt. Wahrscheinlich haben alle Kafer eine lange Lebensdauer, begatten sich mehrfach und legen ihre langfam reifenden Gier in längeren Zwischenräumen Das würde die sehr abweichenden Angaben über die Generation und das häufige Nebeneinander ber verschiedenen Entwickelungsftabien erklären. Meift befallen fie bereits anderweitig frankelndes Ruffelfafer. Zumeift an ftarkerem Material, boch auch Material, treten aber auch als primare Schäblinge an Jungwüchsen. Die aus 20-30 Stud beftehenden

und Rinde (seine, nach innen fegelförmig erweitert Löcher, die sich durch austretende Harztröpfcher verraten) ift nur in seltenen Fällen von wirtschaft licher Bedeutung. — Gegenmittel: bei junger Pflanzen Ausreißen und Verbrennen. In nur ausgerissenen kommen nahezu ausgewachsene Larber noch zur vollen Entwickelung. Bei ftarferem Sol rechtzeitige Fällung und Entrindung, Auslegen von Kanamaterial, Sammeln der Räfer bezw. Abfanger unter Leimringen.

Bur Bestimmung ber einzelnen Urten biene

folgender Schlüffel:

1. Hintereden des Halsichildes rechtwinklig ober

deutlicher Mittellinie:

a) die in Längsreihen auf den Flügeldecken stehender Buntte neben der Naht ichwach, oft faum zu sehen: erste Querbinde weiß, an der Raht unterbrochen die hintere breit, außen gelb, innen weißlich, fasi durchgehend; 5-7,5 mm: notatus;

b) jene eingedrückten Punkte neben der Nahl grob; die beiden farbigen Duerbinden bestehen nu aus vereinzelten, nicht scharf nebeneinander gereihten

weißlichen Buntten; 6-9 mm: pini;

c) die Punftreihen abwechselnd enger und weiter hintere auffällig breit; größte Art, 6-10 mm:

2. Hintereden des Halsschildes abgerundet; seine Scheiben = Bunfte durch deutliche Zwischenräume

getrennt:

d) Grundfarbe schwarz; die Deckenbinden nur getrennte, ichrag gereihte Buntte; 5-7 mm: harcyniae;

e) Grundfarbe rostbräunlich, die Decken fast bededt mit weißlichen Sarchen, fo daß die vordere Quer-binde fich oft taum als folche abhebt; die hintere auf jeder Dede eine große, seitlich stehende, roftfarbige Matel; tleinste Art, 4-5 mm: piniphilus.

Eine sechste Urt, validirostris Gyll., 6-8 mm; dem notatus fast zum Berwechseln ähnlich, jedoch bei letterem die Hinterecken des Halsichildes ipik vorspringend, bei validirostris rechtwinflig.

P. notatus F., Beigpuntt-Ruffelfafer, gefährlicher Rulturfeind. Meift an frankelnden, schlechtwüchsigen, aber auch gang gefunden jüngeren (2) 3-8 jährigen, jelten an älteren, bann wohl immer frantelnden Riefern. Auch andere Riefernarten, ausnahmsweise sonstige Nadelhölzer, selbst Fichte, werden angenommen. Gier (mit Ausnahme der jüngsten Pflanzen) zu mehreren unter einem Aftquirt. Larvengänge fast immer nach unten verlausend. Generation meift einjährig. Hauptflug im Frühjahr. Nach etwa zweimonatlichem Fraß Ber-puppung im August (Fig. 485). Auskommen der Rafer Ende August, September; Aberwintern berjelben unter der Bodendecke. Abweichungen (f. oben) nicht felten. Der Raferfraß an jungen Stämmden und vorjährigen Trieben scheint nicht schädlich. Bernichten der fich verfärbenden, welfenden Bflanzen am beften zur Beit der Berpuppung, da fonft sehr leicht befallene Pflanzen übersehen werden.

P. pini L. (bei Ratz. abietis), Riefernbestandes

larvenfamilien machen aufangs einen beutlichen geringfügige Merkmale justematisch unterschieden, strahlenfraß, schlagen dann aber zumeist die Längs- ihm in Lebensweise und Fraß völlig gleicht.

P. piniphilus Hbst., Kiefernstangen-Rüsselkäerer. ing werden. Un fehr verschiedenen Radelhölgern. och hauptsächlich an Riefer. Sat an gutwüchsigen Benmouthstiefern im angehenden Baumholzalter niederholt eine Zone in etwa 10 m Sohe besetzt. stämme hier ringförmig wie mit Ralfmild bespritt. stum empfiehlt derben Anftrich der befallenen stelle mit Raupenleim beim ersten Erkennen (?). In ftarferen Riefern wohl nur fefundar. Größere, on ihm allein verursachte Schaben nicht befannt. der Hauptflug foll in den Juni fallen, die Larve ach Aberwinterung sich im Mai verpuppen, Die seneration also einjährig sein.

P. piceae Ill., Tannen-Ruffelfafer. Un alteren Tannen (auch Fichten?). Fraß wie bei pini, doch ußerlich nicht erfennbar. Dit macht der Specht darauf aufmerksam. Solche

Stämme sind zu fällen und zu entrinden. Der im Früh= jahr in Menge die frischen Tannenstöcke anfliegende Rafer fann gejammelt werden. Generation einjährig; Hauptflug Juni. Schon erheblich schad-

lich geworden.

P. harcyniae, Harzruftler. Sehr schädliches Fichteningett, namentlich in den Mittel= und Althölzern des Gebirges, die er im Spigenteil befliegt und absteigend bis fast an den Fuß mit Giern belegt. Er gieht, wenigstens bei starkem Material, frankelnde, durch Rauchschaden, Wind= Schneebruch, andere Infetten beschädigte Bäume vor, befällt aber auch gang junge. Die Gier werden in der Regel gu mehreren am liebsten an glatt= rindige Stammpartieen abge-jest. Der Fraß ist daher Strahlenfraß, doch lausen die Gänge bald mehr horizontal; ichon eine Familie kann einen ichwachen Stamm umfpannen



ig. 485. Berlaffene Buppenwiegen von 'issodes notatus. (Mat. Gr.)

nd töten. Durch das in feinen Tröpschen ausetende, bald eintrodnende Sarg ericheinen die itämme wie mit Kalkmilch bejprengt. Auch massen= after Raferfraß foll die Baume ichadigen tonnen. 'euere Beobachtungen iprechen für 2 jährige Benetion: Flugzeit den ganzen Commer hindurch, berwintern der Larven, Verpuppung im Mai und uni in tiefen Splintwiegen, Austommen der Rafer b Juli, Überwintern, Siablage erft im folgenden fahr. Fleißige Revision, frästige Durchforstung, fällen und Entrinden aller Brutstämme (Verbrennen er Rinde, Ausstoßen oder Kehren schon besetzter Biegen) und bei stärterer Vermehrung Sammeln er im Frühling maffenhaft auffteigenden Rafer nter Leimringen sind die einzigen Gegenmittel. jangbäume haben wenig Erfolg. Mit harcyniae Budgen bevorzugt. t regelmäßig ein fleinerer Verwandter, P. scabriollis Mill., 3-4 mm, vergesellschaftet, der, durch dient bei Vorderladern zum Lussellen des Bünd-

P. piniphilus Hbst., Kiefernstangen-Rüsselkäfer, gefährlicher Feind der Kiefernstangen und Altshölzer. Er zieht dünnrindiges Material vor, befällt daher in letzteren vorwiegend die Kronenteile und bringt die Baume von oben her gum Absterben. Gern mit Myelophilus minor ber= gesellschaftet. Meift primarer Schädling. Larvengange gewöhnlich vereinzelt, jelten Strahlenfrag. Die Generation wird allgemein als zweijährig (wie bei harcyniae) angegeben. Eine sichere Entscheidung ist um jo wünschenswerter, als der vorzugsweise in der höhe stattfindende Fraß trot des Harzaus-tritts meist wät bemerkt wird, daher das Fällen der Bäume bei nur einjähriger Generation leicht zu fpat fommen fann. Huch hier außer Entfernung der Brutbäume regelmäßige gründliche Durchforstung geboten. Der gewöhnlich anderen Ursachen zu= geschobene Schaden wird häufig unterschätt.

P. validirostris. Entwickelung fehr abweichenb, und zwar in Ricfern= bezw. Schwarztiefern=Bapfen. Solche vorjährige werden im Frühling mit einzelnen Giern belegt; im Berbft find die neuen Rafer ent= widelt und begeben sich durch ein freisrundes Bohr= loch an die Außenwelt. Feine, wie mit einer ftarken Stecknadel gestochene Löcher in den besetzten Zapfen rühren von Ichneumoniden her. Die besetzten Zapfen find oft etwas verkümmert oder gefrümmt, laffen zuweilen Harz austreten und bleiben auf alle Fälle geschlossen.

Viften, Spifen, 1. Balglaute ber Safelhahne; 2. Loctione der gesprengten Safelgeflügel-Rette.

Biftiff, f. Stempel.

Bistole, furze leichte Schuftwaffe, beren Schaft mit einer Sand umfaßt und welche bei gestrechtem ober im Ellbogengelenk etwas gebogenem Urme abgefeuert wird. In früherer Zeit, als die Jäger noch mehr zu Pferde stiegen, war die P. auch als Jagdmaffe vielfach im Gebrauche, weil fie für ben Reiter insolge ihrer Handlichteit sich besonders eignet. Das Schießen mit der P. erfordert eine sehr ruhige Hand und viele Ubung.

Piftolenichaft, eigentümliche, bem Schafte einer Bistole nachgebildete Bervorragung an dem Kolben-halje an Gewehren (Fig. 486), einen bequemeren



Gig. 486. Biftolenichaft.

Unichlag bezweckend. Berbreitung bis jest nicht jehr start, doch in neuester Zeit namentlich bei



Fig. 487. Bijton.

heißen: Echlagfläche a, Regel b, Bierfant c, Teller d, Ge= winde e. Mittels des Ge-windes ist das P. in die Warze oder den Muten f bei einläufigen ober in die Patent= ichwanzichraube bei doppelten Gewehren eingeschraubt.

Sorgfältiges Reinhalten bes

Ründfanals burch öfteres Ausfedern ift hauptregel für den Gebrauch der Vorderlader, da außerdem jehr leicht Berjager vorkommen.

Pitch-Pine, f. Riefer. Placenta, j. Samenanlage.

Plaggen. Dit Diefem Ramen bezeichnet man Stude abgeichalten Bodenüberzuges jamt Burgelwerk und an dem letteren hängender Erde, und unterscheidet Rasen=P., Beide- und Beidelbeer=P. Das Abschälen, mit Silfe der breiten B. haue vorgenommen, nennt man Abplaggen oder P. hieb.

Diejes Abplaggen des Bobens wird bei allen ftärteren Bodenüberzügen notwendig zur Bodenvorbereitung für die Rultur, jei es, dag der Boden gum Amed der Saat oder Pflanzung (mit fleinen Pflanzen) gelockert, ober daß ein Pflangloch gefertigt werden foll, und geschieht streifen= oder platmeije, grund= jählich aber stets möglichst flach, um die obere, meist etwas besiere und humosere Schicht bem Boden zu belaffen. — Bisweilen werden jedoch die P. tiefer herausgehauen, umgeklappt und auf die hierdurch entstandenen Erhöhungen gepflanzt B.pflanzung, auch Spalthugelpflanzung -, und auch Saaten hat man auf joldhe B. ausgeführt; es find feuchte, schwere Boden, die man auf diese Weise aufzuforsten versucht.

P. werden ferner gewonnen zur Bereitung von Rafenasche und Rasenerde (f. b.), zum Decken der Höfigel bei Sügelpflanzungen, zur Befestigung von Boschungen, und zwar in all diesen Fällen vorzugsweise Rajen=B. Bur Bindung des Flugfandes beg. zum ichachbrettförmigen Decen ber betr. Fläche werden nicht jelten Beide-B. verwendet, ebenjo in Seidegegenden zur Serstellung von Schutwällen um Pflanzgärten, Felder 2c. (Godenmalle), wozu dann die B. oder Goden dick abge= itochen werden.

Stets wird man durch das Abplaggen dem Boden eine nicht geringe Menge von Bflanzennährstoffen und humofen Teilen entziehen und die P.gewinnung baher stets auf jene Fälle beschränken, wo dieselbe im Interesse ber Kultur nötig ift. Phauen, um bas gewonnene Material landwirtschaftlich zu verwenden, wird vom forstlichen Standpunkt aus zu befämpfen jein.

Plaggenhaue, eine Saue mit ftarfem breiten Blatt, welche zum Abichalen des Rajens ober Beidefrautes gur Vorbereitung des Bodens für Forstfultur, oder zur Gewinnung von Rajen- ober Beideplaggen zur Dedung des Bodens an Bojdjungen, auf Flugiand dient (j. Plaggen).

Blagioklas, j. Feldipat. Blan, i. Rarte.

hütchens und leitet mittels der Durchbohrung den **Plan, Plat,** auch Brunft-P. oder Plat, Err Feuerstrahl nach dem Pulver. Die einzelnen Teile auf welchen Edelhirsche und Kahlwild zur Brunft zeit bingieben.

Planimeter, j. Flächenberechnung. Planum der Waldwege, j. Erdbau. Plasma, j. Belle.

Plasmodium, j. Schleimpilge.

Platane. Platanus, einzige Gattung ber in Enfteme zu den Steinbrechgewächien Saxifragaceagestellten Pingewächie, Platanaceae. Die Pin, bob und ftarte, mächtige Bäume, zeigen in ihren Blätter: eine gewisse Ahnlichkeit mit den Ahornen; jent find jedoch wechselständig, haben tutenförmig ber wachsene Nebenblätter (Fig. 488n) und nur ? vom Grunde ausstrahsende Nerven, die an fünf lappigen Blättern sich erst in der Blattfläck sußförmig verzweigen; die jungen Teile sin: fußformig verzweigen; die jungen Teile fin: mehlig-filzig; die mit langsgestreiften Schupper versehenen Anospen find von der fegelformig hohler



Fig. 488. Zweig der amerikanischen Platane. n die ver wachjenen Rebenblätter; t der angeschwollene Grund der Blattftieles; k eine Angipe nach. Begnahme des Blattes. (1/2 nat. (Sr.)

Blattbafis bis zum Blattfall umschlossen Tig 488k); die Rinde erscheint durch das Abwerfen dunner, plattenformiger Borkeichuppen hell gefledt. glatt, das Holz weißlich, kleinporig, mit zahlreiden jehr deutlichen Markstrahlen, die im Radiasschwitz glänzende "Spiegel" bilden. Blüten klein, einge ichlechtig, in dichten Rugeln, welche gu 1-4 an einem verlängerten, hängenden Stiele, bem End ftude eines an feinem Grunde belaubten Triebes. Früchte von Saaren umgeben. stehen. werden zwei schwierig zu unterscheidende Arten angepflanzt: die amerifanische P., P. occidentalis L. (Fig. 488), aus Nordamerita, mit 3-5lappigen Blättern, deren fleinbuchtig gegähnte Lappen ipreizen und deren außere sich nach rudwarts ausdehnen, und die orientalische B., P. orientalis L., aus dem Drient, mit meift 5 lappigen, am Grunde gefrupten ober feilförmigen Blättern, beren Lappen mit wenigen starfen Zähnen versehen und vorwarts gerichtet sind. Man hat diese beiden Arten auch als geographische Barietäten einer einzigen, P. vulgaris Spach, betrachtet.

Platanenblattkrankheit, f. Gloeospórium.

Platten-Kanal, f. Durchlässe. Plattformwagen, f. Walbeisenbahnen.

Platen, 1. Wegichlagen des Ednees ober ber dodenbedeckung durch das Edel-, Dam- und Rehpild por dem Niedertun, um fich das Bett gu jachen: 2. Wegichlagen des Laubes, Grafes oder er Streu gur Brunftzeit von bem aufgeregten belhiriche, fowie von dem fegenden Rehbod.

Platefaat, Socherfaat. Wird bei einer durch Saat zu bestockenden Fläche der Boden nicht voll der streifenweise, sondern auf kleineren, mehr der weniger regelmäßig über die Fläche verteilten läten bearbeitet und angesäet, so nennt man diese orm der Caat B. Gie bietet eine wesentliche riparung an Roften für Bodenbearbeitung und Saatgut und ist insbesondere da am Plate, wo tode und Steine eine reihenweise Bodenbearbeitung icht gestatten, ermöglicht unter folden Berhältniffen 18 Aussuchen der besten und geeigneisten Boden= ellen. Die Größe der Plätze beträgt etwa 30 3 50 cm im Geviert, ihre Zurichtung erfolgt irch Abräumung des Bodenüberzuges und Lockern 3 Bodens mit der Breithaue. - Rleine Plate, e nach Abräumung des Bodenüberzuges etwa it dem Spiralbohrer (f. d.) gelodert werden, unt man Löcher, die Saat auf solche Pläte icheriaat.

Plathirich, Planbirich, nach bem Abtampfen r geringeren ober gleich ftarten Biriche als Gieger i dem Rudel auf dem Brunftplage verbleibender

Platregen, f. Regen.

Plenterbetrieb (Femelbetrieb) (waldb.). Plenterier Femelwald nennen wir jene Bestandesform, bei elder alle möglichen Alltersabstufungen von der njährigen Pflanze bis zum haubaren Stamm fich einzelner oder horstweiser Mischung auf derselben lache vorfinden, B. jene Betriebsform, welche eine rartige Alterstlaffenmischung dauernd erhält, die utung und damit zusammenhängend die Berngung stamm= und horstweise, nicht schlagweise rnimmt. Natürliche Verjüngung des Bestandes tht mit dieser Betriebsweise in engstem Busammening, die Rultur pflegt nur unterstütend gu Silfe tommen.

Plenterweise Benutung ber Waldungen war früheren Zeiten Regel, erft die ftartere Ausnutung r Waldungen führte zur Nutung des Holzes auf ößeren zusammenhängenden Flächen, zum Schlag. ur Wirtschaft aber wurde jene plenterweise enutung erft, als man bei derfelben auch der flege des Bestandes, des Nachwuchses Rechnung tragen begann, fräftigere Unflughorste freistellte, tere Gruppen durchforstete, alte Stämme im nteresse des beschatteten Nachwuchses oder behufs jonender Fällung ausaftete, mangelnder Verjüngung urch Bodenverwindung, Saat, Pflanzung zu Hilfe m — man bezeichnete diese Wirtschaft im Vegen-B zu der früheren migbräuchlichen Behandlung ohl auch als geregelten Femel- oder P.

Durch die frühere regellose Ausnutzung der albungen in Berbindung mit Biehhut, ftarten ildständen, Frevel waren dieselben an jehr vielen Magweise Betrieb mit ber burch ihn ermöglichten alles gu ber Schlufifolgerung führen, daß ber B.

Pflege und Schonung trat mit Erfolg an die Stelle der plenterweisen Nutning und Wirtschaft. Denn selbst der B. in oben geschildertem Sinne zeigte nicht geringe Schattenseiten: durch die mangelnde Uberfichtlichteit über die Birtichaft, die Beschädigungen bei Fällung und Ausbringung des Holzes, die notwendigen gahlreichen Wege, die erhöhten Fällungs-, Aufastungs- und Bringungskoften; er ftellte hohe Unforderungen an die Tätigkeit und Intelligens des Wirtschafters und mußte zu schlechten Resultaten führen, wo diese fehlten. — Als Lichtseiten eines rationellen P.es erscheinen bagegen die ftändige Dedung des Bodens und der dadurch gebotene Schutz gegen Abschwemmung des Bodens, Lawinen 2c., die Erhaltung der Bodenfrische, die Abhaltung der austrochnenden Winde durch den steten Wechsel jungerer und älterer Bestandsparticen und die erhöhte Sicherheit gegen elementare Gefahren jeder Urt.

Gleichwohl wird der eigentliche B., der alle Allterstlassen dauernd mischt, nur ausnahmsweise der Betrieb des großen Forsthaushaltes sein und werden. Er ift am Plate in jenen Hochlagen, wo der Wald mehr Schutzwald als Wirtschaftswald ist, im eigentlichen Gebirge, auf dem ungeschützten Bergfopf und Ruden, am Meer als Schutz gegen die Seeminde; er ist unter entsprechenden Standortsverhältniffen etwa die Betriebsart des fleinen Wald= besitzers, der aus dem wenige ha großen Wald seinen alljährlichen Bedarf an den verschiedensten Sortimenten beden will. Er war feinerzeit am Plat im Schwarzwald, als der Holzhandel nur starfe Stämme aufnahm, geringeres Material zurückwies; er ist's dort noch, wo der in manchen Tannenbeständen maffenhaft auftretende Krebs nötigt, die Art stets im Bestand tätig sein zu lassen, jeden franten Stamm, dominierend ober gurudbleibend, zu entfernen. Im übrigen aber sind es die plenter-artigen Formen: der Femelschlagbetrieb (f. d.) und eine langfam fortidireitende natürliche Berjungung über= haupt, welche die meiften Borteile des P.es bieten fonnen ohne deffen Rachteile, und diese Betriebsformen an Stelle des entschieden zu weit aus= gedehnten Kahlschlagbetriebes zu setzen, ift das Bestreben der neueren Waldbaurichtung, Die vor allem durch Gaper vertreten wird.

Ihre Begrenzung aber finden auch diese Formen, wie der B. überhaupt, mehr oder weniger durch die Standortsverhältniffe und die gegebene Holzart. B. fest, foll der wirtschaftliche Effett ein entsprechender fein, guten, frischen Boben voraus, denn nur auf soldsem vermag der Nachwuchs längere Beschirmung ohne zu großen Rachteil zu ertragen; er setzt Schattenholzarten aus dem gleichen Grunde voraus Tanne, Buche, Fichte — und schließt die Lichthölzer, die doch zu unseren wertvollsten Rutholzlieferanten gehören, fast völlig aus. Daß der B. (u. Femelschlagbetrieb) tüchtiger Wirtschafter bedarf, wurde schon oben berührt, und ebenso bedarf er ein fehr gutes Holzhauerpersonal. Roch moge auf die Schwierigfeiten hingewiesen sein, welche ber B. der Forfteinrichtung, den Ertragsermittelungen 2c. entgegenstellt, welche er dort bietet, wo wegen tost= ipicliger Bringung und Bringungeaustalten (im Bebirge) größere Solzmassen gleichzeitig auf einer rten außerordentlich heruntergefommen — der Fläche zur Rutung fommen sollen: es wird dies

im Forsthaushalte die Ausnahme, nie die Regel bilden wird. - Lit : Gaper, Baldbau, 4. Aufl.; Die Fruftifikation als ben Zuwachs fteigert; Men, Waldbau; Fürst, P. oder schlagweiser Soch= mald; Ren, Die Schablonenwirtschaft im Balde; Dichn, Der qualifizierte B.

Plenterbetrieb. Sinsichtlich der Forfteinrichtung find die verschiedenen Formen des Femelbetriebes ichwieriger zu behandeln, als die regel= mäßigen Bestodungsformen des gleichalterigen Hochwaldes. Für diejenige Form, welche eine stammweise Mischung der Altersklassen darftellt, wird sich am besten die analoge rechnerische Behandlung wie beim Mittelwald empfehlen. d. h. es wird der Vorrat wie der Haubarkeits= ertrag am Oberholz gesondert von jenem des Unterholzes ermittelt und in der Veriodentabelle unter Berücksichtigung bes Lichtungszuwachses in jenen Rubrifen vorgetragen, welche die Zeit der Rutung darstellen, wobei Ungleichheiten im Ertrage durch geeignete Berichiebungen der Flächen und zweckmäßige Verteilung ber Oberhölzer ans-zugleichen sind. Wegen der Schwierigkeit der zugleichen find. Berechnung eines Normalvorrates find die fog. Vorratsmethoden der Etatsberechnung hier weniger anwendbar, als die Fachwertsmethoden. Diese find auch bei den horst- und gruppenweise gemischten Femelwäldern, insbesondere bei den echten Plenterwäldern der Hochgebirgswirtschaft einfach zu gebrauchen, indem der Tarator die Flächenanteile der einzelnen Altersftufen für jede Albteilung und Unterabteilung auf Grund der Gin= messung mit einsachen Instrumenten erhebt oder selbst nur einschieb, z. B. 0,6 der Fläche haubare Fichten und Tannen, 0,3 Mittelhölzer, 0,1 Jungwüchse, und danach die Einreihung der Flächen unter Beachtung der Hebssolge zo. in die entsturgen Nordenden Norden Nordenden Norden iprechenden Berioden vornimmt. Rachdem die haubaren Horste durch Massenaufnahme oder events. Probeflächen tagiert worden sind, ergeben sich hieraus, sowie aus den Verbuchungen des Wirtschafts= Kontrollbuches die nötigen Anhaltspunkte Berechnung des Durchichnittszuwachses und der Haubarteitserträge. Die Ctatsberechnung geschieht dann nach den Regeln des fombinierten Fachwerkes (j. D.).

Plenterdurchforstung. Dberforstmeister Borggreve fommt nach eingehender Erörterung des bisherigen Durchforstungsprinzipes zu dem Resultat, daß dasjelbe vollständig geändert, bezw. umgedreht werden musse, und nennt das von ihm vorgeschlagene Berjahren B. Nach demjelben jollen neben völlig abgestorbenen ober ganglich hoffnungelofen Stämmen in einzelner Verteilung und sorgfältiger Auswahl die dominierenden, ihre Nachbarn von oben oder jeitlich einengenden Stämme, etwa mit dem 60. Jahr beginnend, in 10 jährigem Turnus und unter jedesmaliger Entnahme von 0,1-0,2 der Bestandsmasse herausgeplentert und hierdurch be= züglich bes Balbertrages ein wesentlich gunftigeres Rejultat erzielt werden.

Borggreve geht hierbei von dem Gedanken aus,

1. nur hierdurch die nötige Stammaahl gur regelmäßigen Wiedertchr ähnlicher Siebe erhalten

2. die Umlichtung dominierender Stämme meh

3. die bisher beherrichten Stämme eine fehr be

deutende Zuwachssteigerung zeigen werden: 4. die stets dominierend gewesenen Stämme feh

gewöhnlich, fast in der Regel, weniger gunftig Stammformen (breitkronig, abholzig, aftig, o frumm, oft faulende Alfte) als die bisher be herrichten besitzen, und

5. die dominierenden, alfo ftartften Stamm zunächst den größten Nutwert haben, alfo ba

meifte Geld bringen.

Die Umtriebszeit soll hierbei von dem bishe üblichen Umtriebsalter von ca. 100 auf etwa 14 bis 160 Jahre, bedingungsweise noch mehr erhöl werden.

Mis Bedenfen gegen obige Punkte dürften ei

hoben werden:

ad 2. Dieje Behauptung ist unerwiesen, be starte Zuwachs frei stehender Stämme sprid dagegen, ebenjo der Lichtungszuwachs bei Bei jüngungen.

ad 3. Dürfte richtig fein, wenn die Stämm nicht ichon zu lange unterdrückt waren, was i vielen Fällen schwierig zu entscheiden sein wirt

ad 4. Jeder alte Buchen-, Fichten-, Tannen bestand, natürlicher Verjungung annähern gleichen Alters entstammend, beweift bas Gegen teil! Nur eigentliche Vorwüchse, namentlich de Buche, zeigen diese Mangel.

ad 5. Der gesamte wirtschaftliche Effett wir sich durch Unfall sehr vielen mittelstarten Holze und die bedeutende Erhöhung der Umtriebszei faum besser stellen, vielsach wohl ungunstiger, al bei dem jegigen Berfahren; jedenfalls mare ba

Gegenteil erft zu beweisen.

Die B. ift eine Zeit lang Gegenstand heftige literarischer Kämpfe gewesen. Gegen die Heraus nahme von Stämmen mit den ad 4 bezeichnete Mängeln ift sicher nichts einzuwenden Gegenteil; dagegen hat die Braris die Heraus nahme fehlerfreier dominierender Stämme, wie die Borggreve in Verfolgung feiner Joce will, ent ichieden abgelehnt. — Lit.: Borggreve, Die Solz gucht, 1891; Bericht ber Deutschen Forstversammlung

Plenterwald, j. Plenterbetrieb. Plumula heißt die am Embryo des ruhende Samens über den Rothledonen vorhandene Ent fnojpe.

Podocarpus, f. Steineibe.

Podosphaera, Gattung der Mehltaupilze (j. d. mit nur einem Sporenschlauch in ben Schlauch früchten, diese mit gabelig verzweigten Anhängselt P. Oxyacanthae auf Weißdorn und anderen Apfel früchtlern, P. tridactyla auf Pflaumenfrüchtlerr P. myrtillina auf Vaccinium-Arten.

Pointer, f. Borftehhund.

Volarmethode mit Berwendung des Megtisches Es ist die Aufnahme eines Vieleckes von einen einzigen, innerhalb oder außerhalb desjelben gelegenet Buntte aus, bei der die aufzunehmende Figur i Dreiecke zerlegt wird, die aus zwei Seiten und den eingeschlossenen Wintel bestimmt werden (Fig. 489 Rach nebenftehender Figur Aufstellung des Mei tisches in Buntt M, von welchem Aussicht nach ber

Estpunkten vorhanden ift. Nach Zentrierung, Ho- hin erfolgt aber im P.korn eine Teilung in eine größere rizontierung und Festklemmung der Megtischplatte. Unlage des Lineals an Bunkt M, Bisur nach A, B, C, D 2c., Ziehen der Bisierlinien (Rayons), Ermittelung der Längen MA, MB 2c. (Distancemeffer), Auftragen auf die Rayons in verjungtem Magstab und Berbindung der Bildpuntte abc 2c. miteinander. Dadurch ift ein dem großen Bieleck



Rig. 489. Polarmethobe mit Deftisch.

huliches Vieled abcdefghikl auf der Megtisch= latte entstanden.

Die Methode ift nur anwendbar auf übersicht= ichem Terrain; fie erfordert das Meffen vieler inien und gewährt nur Kontrolle, wenn die Linien .B, BC 2c. gemessen werden, beren Längen mit en auf der Megtischplatte gezeichneten ab, be 2c. bereinstimmen muffen.

Volarplanimeter, f. Flächenberechnung. Volizeiaussicht. Die Stellung unter ach § 39 des R.-Str.-G.-B. von 1876 folgende Birkungen: 1. Dem Verurteilten kann der Aufentilt an einzelnen bestimmten Orten von der höheren andespolizeibehörde untersagt werden; 2. die ptere ift befugt, den Ausländer aus dem Bundesbiet zu verweisen; 3. Haussuchungen unterliegen iner Beschränkung hinsichtlich der Zeit, zu welcher ? stattfinden dürfen.

Die B. fann als Zusatsftrafe zu erkannten Freiitsstrafen in den vom Gesetz vorgesehenen Fällen if die Dauer von höchstens 5 Jahren erfannt erden. — Bei Berfehlungen gegen Forst= oder agdgesetze kann sie nur in dem einzigen Fall geerbsmäßigen Jagdfrevels erkannt werden (j. Jagd=

Vollen, Blütenftaub, besteht aus ben in ben ännlichen Fortpflanzungsorganen der Phaneroimen, den Staubblättern, und zwar in den B.den diejer gebildeten B.-fornern. Dieje entstehen er durch charafteristische Zellteilungen, werden uch Auflösen ihrer Mutterzellwände frei und durch uffpringen ber Pface entleert. Bei ben Ungioermen stellt jedes P.forn zunächst nur eine Belle x, deren Protoplasmakörper von einer doppelten anbichicht, ber garten Intine und ber berben, titularisierten, meift mit zierlichen Berbichungen ver-

"vegetative" und eine fleinere "antheridiale" Belle, ohne daß es jedoch zur Ausscheidung einer Wand zwischen beiden fame. Auf der Rarbe, sowie in zuderhaltigen Fluffigfeiten wächst die von der Intine umschlossene vegetative Belle gum P.fchlauch aus, indem die Exine an vorgebildeten Stellen burchbrochen wird; die antheridiale zerfällt in zwei "generative" Bellen, die der P.ichlauch an den Embryosach der Samenanlage führt, wo eine derselben die Eizelle befruchtet (f. Samenanlage und Befruchtung). Bei den Gymnospermen (3. B. den Radel=



Fig. 490. A Pollenkorn einer bikotylen Pflanze (Vernonia) mit negig verdidter Exine und brei Austrittsstellen für ben Pollenichlauch. B Pollenkorn ber Riefer; a antheribiale Belle, b blafige Auftreibungen ber Egine (ftart vergr.).

hölzern) finden im B.forn häufig mehrfache Teilungen mit Scheidemandbildung ftatt, die gur Entstehung einer zwei- bis dreigliedrigen Bellreihe neben der vegetativen Belle führen; eine jener Bellen ift die antheridiale und zerfällt in zwei Befruchtungszellen, die sich bei den entwickelungsgeschichtlich ältesten Gymnojpermen (den Bykadeen und den Ginkgogewächsen) als Spermatozoen (f. d.) ausbilden. Bei den Riefern, Tannen und Fichten besitzt die Exine blasige, mit Luft gefüllte Auftreibungen (Fig. 490Bb), durch welche die Verbreitung des P.s durch den Wind erleichtert wird. Reichliche, vom Winde verwehte B.massen der Radelhölzer veranlagten Die Sage vom "Schwefelregen". Poffensade, f. Staubblätter.

Wollenschlauch, f. Pollen und Befruchtung.

Polygam heißen folche Pflanzen, bei welchen 3witterbluten und eingeschlechtige Blüten auf dem gleichen Individuum vortommen, 3. B. die Giche.

Volngonalzüge, f. Büge.

Polygonmessung, f. Bermeffung. Polykarpifch heißt eine Blüte, welche mehrere getrennte Fruchtsnoten enthält, wie z. B. die der

Waldrebe oder die der Rubus-Arten.

Polyporus, f. Vöcherpiss.
Polystigma, Pilzgattung der Kernpisze; die Schlauchfrüchte (Perithecien) entwickeln sich in roten oder gelbroten Fiecken, die auf den von diesen Barafiten befallenen Blättern der Bflaumenbäume (P. rubrum) und der Traubentiriche (P. fulvum)

Pópulus, f. Pappel. Voren, f. Tüpfel.

entstehen.

Porphure neunt man eine nicht gang scharf begrenzte Gruppe von alteren Eruptivgesteinen, die in einer dichten (meist feldspatigen) Grundmasse eingesprengte beutliche Kriftalle von Quarz ober Feldspat, Glimmer, Hornblende enthalten. Diese porphyrartige Struftur fommt indessen auch bei anderen Besteinen, namentlich bei ilbergängen von jenen Egine umschlossen wird (Fig. 490 A). Beiter- Granit, Spenit 2c. vor, boch versteht man unter P.n immer nur jene Gesteine, bei welchen die Grundmasse dicht ist und aus dichtem, mit Quarz innig gemengtem Feldspat (sog. Felsit) besteht. Je nach der Natur der Einsprenglinge teilt man die P. in quarzhaltige, sog. "Felsit-P.", mit Orthoslas- und Duarztristallen, und in quarzfreie, sog. "Porphyrite" ein, welch letztere feine Quarztristalle eingesprengt sühren und nur größere Ausscheidungen von Plagioslas und Hornblende in der dichten Grund-

masse zeigen.
Die Grundmasse mancher P. ist aber durch besginnende Zersezung erdig, von mattem, unebenem Bruch und zeigt schon tonige Eigenschaften, in welchem Falle man sie "Ton-P." nennt, während hingegen die sehr quarzreiche, harte Grundmasse mit splitterigem Bruche den "Hornstein-P.n" angehört. Nach der mitrossprischen Beschaffenheit der Grundmasse teilt man die P. ein in Grand-P., mit fristallinischer Grundmasse, in Vitro-P., mit glassger Grundmasse, und Velsd-P., mit felsitischer

Grundmaffe.

In chemischer Hinsicht bestehen die P. im Wittel aus  $74\,^{\circ}/_{\scriptscriptstyle 0}$  Kieselssäure,  $12-14\,^{\circ}/_{\scriptscriptstyle 0}$  Tonerde,  $7-9\,^{\circ}/_{\scriptscriptstyle 0}$  Alffalien,  $1,5\,^{\circ}/_{\scriptscriptstyle 0}$  Kalf,  $0,5\,^{\circ}/_{\scriptscriptstyle 0}$  Magnesia und  $2-3\,^{\circ}/_{\scriptscriptstyle 0}$  Eisenornd, sie liesern daher, obgleich ihre Verwitterung langsam vor sich geht, einen kaltgehalt, der aber niessens viel Grus und Geröll enthält.

Porst, j. Gagelstrauch und Sumpsporst. Porthésia, j. Goldafterspinner.

Posteler Durchforstung. Dieses von H. v. Salisch auf Gut Vostel geübte Durchsorstungsversahren besteht darin, daß die Durchsorstung möglichst früh beginnt, den Kronen der herrschenden Stämmchen (I. Klasse) durch Ausstied der zurückleibenden (II. Klasse) Luft schafft und die unterdrückten (III. Klasse) stehen läßt. Der Vorteil dieser Methode ist ein ästhetischer, indem niemals sahle Stangenorte entstehen, und ein wirtschaftlicher, da die Durchsorstung früh beginnen tann, höhere Erträge liesert, Bodenschutzhaftlig erweist. Sorgsättige Auszeichung ist notwendig. — Lit.: b. Salisch, Forstässchung ist notwendig. — Lit.: b. Salisch, Forstässchein.

Vottasche, Kaliumfarbonat (K<sub>2</sub>CO<sub>3</sub>), wurde, ehe man die Darstellung diejes Salzes aus Kübenmelasse, Wolfchweiß und den Abraumiatzen (j. d.) fannte, ausschließlich aus Hofzalmiatzen (j. d.) fannte, ausschließlich aus Hofzalmiele (j. Ascher Feise gewonnen, daß man diese in terrassensförmig angeordneten Fässern schsellen zur Trochne verdampste. Die jo erhaltene rohe P. enthielt noch 10—20 °/0 Wasser und war durch organische Stosse braun gefärbt. Durch startes Glühen wird die P. infolge des Verschwindens der org. Substanz weißfalzinierte P. Wird diese nochmals in Wassergelöst, eingedampst und geglüht, jo heißt die daraus resultierende reinere P. Verlasche.

Pottasche-Gewinnung. In früheren Jahrhunderten, als die Waldungen noch geringen Wert beiaßen, wurden Holz und Streu (insbes. der Buche) nicht setten einsach verbrannt, um aus der Liche Vottasche zu gewinnen und so von dem Wald weutigkens einigen Ertrag zu erhalten. Jeht sindet eine derartige Nuhung der deutschen Waldungen wirgends mehr statt.

Brachtig, weidmännische Benennung für brave, starte, regelmäßig gebaute und weit ausgelegte Geweihe und Gehörne.

Pracitafer, Buprestidae. Urtreiche. Schnellfäfern, mit denen fie auch den bei ihnen freilich nicht funktionsfähigen Schnellapparat gemein haben, nahestehende pentamere Familie. Der jentrecht stehende Kopf vom Halsichild teilweise aufgenommen; Augen groß, elliptisch, genähert, unter ihnen die namentlich beim Männchen gegen bas Ende nach innen gezähnten Fühler. Nachenichilt fest an die fast stets gestrechten, anfangs etwas erweiterten, dann unter ftumpfem Bintel verengten Deden anichliegend; jeine Sintereden nicht fpit vorgezogen. Die beiden erften der 5 Bauchring. verschmolzen, die letten wenig beweglich. gange Stelett fest gefügt; Rafer baher steif, unge lent. Ruden flacher, Bauch etwas gewölbt, jich am Flugloch ausprägt. Sehr häufig Metallglanz ("P."). Larven weich, weiß, fußlos, blind Borderbruft verbreitert, den fleinen Ropf fapusenartig überwölbend, oft auffällig groß, jo daß bei übrige Körper fast als schwanzartiger Anhanc ericheint. Auf ihrer Ober- und Unterfeite ein forneliche, gur Fortbewegung Dienende Scheibe Bon den Bodfäferlarven unterscheiden fie fich burd die halbmondförmigen (bei Böden runden) Luft löcher und äußerst rudimentaren Lippentafter. Di B. gehören hauptjächlich den Tropen an, und unjer Bertreter laffen dieje Berfunft in ihrer Lebens weise noch deutlich erfennen. Gie erscheinen er im Sochsommer, lieben beige und jonnige Stellen fliegen bei Befahr plöglich auf, belegen nur jonnia. Stellen mit Giern. Entwickelung in fast ftets mebr jähriger Generation, zumeist im lebenden Holze doch auch in morichen Stämmen und Stocken jelten innerhalb ber Blattfläche. Manche Urin muffen als erhebliche Schädlinge bes Baumwuchick Der Forstmann wird häufic betrachtet werden. durch ihr ftartes Auftreten überrafcht, da ein massenhafte Bermehrung gerade der ichablichsien Urten nur fehr vereinzelt, an benfelben Orter wohl innerhalb mehrerer Dezennien nicht auftrit und außerdem der noch im Holze arbeitent Feind sich äußerlich nicht bemerkbar macht. Er die etwas quergestellten, gewöhnlich aus einen flacheren und einem ftarter gewölbten Bogenin. zujammengejetten Fluglöcher laffen erfennen, bai daselbst eine Buprestidenlarve gehaust hat. bisher für unjere Begenden befannt gewordener B. laffen fich nach ihren Larven in zwei Grupper teilen:

I. Larven sehr flach, mit unverhältnismiss breitem Prothorar, dessen Scheibe auf der Rücker seite eine Gabellinie, auf der Bauchseite eine em sache Mittellinie trägt; fein Nachschieber (Fig. 491) Fressen teils unmittelbar unter der Rinde breit Rache, scharfrandige, vielfach und unbestimmt ge wundene Splintgänge und nagen sich erst zur der stellung der Puppenwiege einen furzen (Dig. 492) ins Holz, teils durchnagen sie, war gleich nicht in ihrer ersten Jugend, den Holzstore nach allen Nichtungen. Wohl nur im ersten Falle fann von einem wirklichen Schaben die Nedsen, denn das von den Frasgangen durchiese Holz ist stets bereits erheblich faul. Allse Gärz

find mit Kot und Bohrmehl sehr fest ausgefüllt, Solieri Lap. unter ähnlichen Berhältnissen leben io daß ein durch Sägeschnitt getroffener Bang sich oft faum von dem umgebenden Solze unterscheidet und leicht für einen etwas anders gefärbten Fleck im Holze angesprochen werden kann. Die Puppenwiege, welche sich stets unmittelbar unter ber Rinde befindet, ift von jeder Ausfüllung frei, fie hat, da die Larve sich in ihr vor der Berpuppung



Fig. 491. Invijde Bracht= faferlarve (I).

umdreht, nur eine (als Gin= und Ausgang dienende) Dffnung. Die Fluglöcher zeigen die charafteristische querovale Form in schärffter Ausprägung. hierzu gehören:

Buprestis (Chalcóphora) mariana L. 25-30 mm lang; grau erzfarben, Flügeldecken grob-runzelig mit je zwei kupferfarbenen größeren Vertiefungen, welche schwärzliche, glänzende, erhabene

Streifen unterbrechen. Larve in Riefernftocken. Birtschaftlich indifferent.

B. (Dicerca) berolinensis F. 20 mm; funferia bronzefarben mit dunklen glänzenden Flecken; die Flügeldeden wie bei den beiden verwandten Arten ienea L. und alni Fisch. vor ihren getrennt voragenden Spipen sehr verengt. In anbrüchigen ilten Buchen und Hainbuchen. Gleichfalls unwichtig.



Fig. 492. cağ bon Aninctata.

Kleine, hierher gehörende, furze, flache Urten mit fast vieredigem Halsichilde treten bald ständig, bald zeitweise in Menge auf. Sie bilden die Untergattungen Melanóphila und Antháxia, M. cyánea F. (jd)warzbläulid) und A. quadripunctata L. (jd)warz), entwickeln sich beibe in jüngeren Riefern oder Zweigen des Alt= holzes, zumeist auf armem Boden. Ausreißen und Berbrennen von jungen Riefern, welche abzusterben beginnen.

В. (Lampra) rútilans F. 15 mm; prachtvoll goldigglänzend, namentlich an den Geiten der punktiert längsftreifigen Flügel= beden, woselbst oft ein brennend rotgoldiger Ton. — Entwickelung in Linde, auch Rüfter und Erle.

B. (Poecilonota) conspersa Gyll. 15 mm; Oberseite dunfel erzglänzend mit hellen metallischen (erz= oder meifing= oder tupfer= farbenen oder auch grünlichen) Bunkten oder Fleckchen; Unterfeite bunkel tupfergoldig. - Lebt in älteren Alipen, unmittelbar über dem Wurzelanlauf.

B. (Chrysobothrys) affinis F. Der Unter= ittungename ("Goldgrube") bezeichnet das auf-Mendfte Merkmal: drei Baar Goldgrübchen auf in ovalen, feinrungelig punktierten und längsppigen Flügelbeden, beren Spigen jede für fich gerundet, am Rande fein gezähnelt find. Beund schaden.

II. Larven fast walzlich; Prothorar nur wenig breiter als die übrigen Körperringel; auf seiner

Rückenscheibe eine einfache Längslinie oder zwei dergl. parallele: Sinterleib endet in zwei fpige Radifchieber (Fig. Fraßgänge im Querschnitt 493). und Fluglöcher mehr rundlich. Wiege mit Gin= und Ausgang. Entwickeln jich nur in gesunden Aflangen. Rleinere Arten.

B. (Coraebus), hier die einzige Art: bifasciatus Ol. 12 mm; Dberfeite glänzend erzgrün, jedoch das ftart verschmälerte Spitendrittel der Flügeldecken blau mit zwei schwach meising= glänzenden Querbinden. Im Guben



Fig. 493. Agrilus viridis (II).

und Südwesten den Eichenschälwald= anlagen schädlich. Die Gier werden einzeln an die Spite jüngerer Eichen bezw. ihrer Zweige abgelegt; die Larve steigt im Holze, das sie, ohne je die Rinde nach außen hin zu durchbrechen, in den verschiedensten Fraggangfrümmungen durchnagt, 1 bis 2 m abwarts, wobei fie, wenn auch an einem Seitenzweig entstanden, doch ichließlich den Stamm erreicht und furg vor ihrer Berpuppung benjelben in derbem und scharfem, halb im Splinte, halb im Bafte liegenden Schnitt ringelt und barauf im Solze die Puppenwiege anlegt. Diese Beschädigung ift tödlich.

B. (Agrilus). Die Agrilen enthalten nur fleine und fehr gestreckte, erzfarbene, nicht lebhaft metallisch glänzende Arten von walzlicher, oben abgeflachter Gestalt. Man sindet sie, oft viele in nächster Nachbarschaft, niedrig, auf Blättern von Wurzel-brut und Gebüsch. Die Weibchen belegen jüngere Holzpflanzen etwa in Seifterftarte mit einer Ungahl Gier, jo daß stets eine Menge Larven-Baftgange an berfelben Stelle auftreten, Die von einem Buntte auszugehen icheinen und sich häufig vielfach durchschneiden. Bur Verpuppung nagt die Larve ein furges Loch jenfrecht auf die Längsachse des Stammes in den Splint, verlängert den Ranal alsbann aufoder abwärts fressend und begibt sich schließlich, ohne sich umzudrehen, im flachen Bogen (Puppenwiege) wieder gum Bafte.

B. (Agrilus) biguttatus F., die größte der hiesigen Arten (10 mm); an zwei weißen, auf den Deden am Spigendrittel auftretenden Bunften leicht fenntlich) weicht insofern von den übrigen Agrilen ab, als fie ftartere Eichen bewohnt und die Buppen= wiege in der Borke anlegt. — Zwei tleine Arten:

B. (A.) ténuis Rtz., angústulus Ill., von mattgrüner, gewöhnlich ins Dlivenfarbene, auch wohl Blaue oder Bronzefarbene ziehender Farbung, der zweitgenannte mit feiner Deckenpubesceng, haben sich vorzugsweise in Eichheisterpflanzungen ichablich erwiesen.

B. (A.) viridis L., etwas größer (5 —  $8~\mathrm{mm}$ ), mit fürzeren, faum die Hälfte von Kopf- und Radenschildlänge erreichenden Gühlern und lebhafterer, jedoch sehr variabler Färbung, ift als Berohnt und tötet Eichen im Heisteralter. In gleicher störer junger Buchen bekannt, welche jedoch seine olzart soll ehrysostigma L. und in Liesern Anwesenheit schon frish durch Aufspringen der

Minde über den Larvengangen erfennen lassen. — in dem überall gultigen Gelde, es ist die zirkulations-Tiefes Abschneiden der besallenen Pflanzen zum fähigste Ware, und deshalb versteht auch Schäffle Austreiben frästiger Wurzelbrut ist hier zu emps unter P. den in Geld ausgedrückten Tauschwert fehlen. Auch ist durch Bestreichen der noch nicht eines Gutes. — In der Waldproduktion unter-befallenen Heister mit einem Gemisch von Lehm scheidet man den P. an der Erzeugungsstelle (Wald-(2 T.), Kalk (1 T.) und Kuhdunger (1 T.) ein ferneres Unifliegen und somit eine Berbreitung Letterer ichließt die Transportfosten zwischen Erbes Ilbels verhindert worden.

Pradisposition zu Krankheiten soll nach verbreiteten Anschauungen in der Pflanze durch unsgeeignete Ernährung oder ungünstige klimatische Berhältnisse hervorgerufen werden und hierin die wesentlichste Ursache der Erfrankungen liegen. Für die Insektionskrankheiten, und solche sind die wichtigsten Krantheiten, fann nach ben vorliegenden erperimentell erhärteten Tatjachen die B. eine nur untergeordnete Rolle ivielen und fann nur in jolchen Buftanden liegen, welche an und für sich nicht nachteilig find, aber der Erfrantung Borichub leiften. (G. auch Arantheitsanlage.)

Braventivfproffe, auch Proventivfproffe genannt, find Sproffe, welche aus ichlafenden Anofpen nachträglich hervorgehen, im Gegensate zu den sich neu bildenden Adventivsprossen. B. find die meisten Bafferreiser, welche an Gichen, Lärchen u. a. auftreten, auch ein Teil der Stockausschläge.

i. Phosphatdunger.

Prazisionskluppen für wiffenschaftliche Zwede find von Staudinger und von Hofrat Friedrich= Mariabrunn fonstruiert: lettere beruht auf der Unwendung eines Planipiegels zur tangierenden Meffung der Durchmeffer an einem Magftabe.

Prazifionsmaßstab, ein Dagftab aus Detall bon 0,1-1,0 m Länge mit Endstrichen und Endflächen, dient zur Prüfung der Längenmaße und Anfertigung verjungter Maßstäbe. Bei 1,0 m Länge darf höchstens eine Abweichung von 0,1 mm stattfinden. Bei der Nichung des Magstabes wird neben den Stempel ein 8 strahliger Stern geschlagen.

Prazisions - Nivellement. Hierunter versteht man das auf Veranlassung der Kommissäre für die europäische Gradmessung begonnene, äußerst genau ausgeführte Nivellement, an das die Anforderung gestellt wird, daß der wahrscheinliche Fehler pro km nicht über 3, im Gebirge nicht über 5 mm betragen foll. Dasfelbe wird nur auf Gifenbahnen ober Steinstraßen mit gleichmäßigem, nicht zu ftartem Gefäll ausgeführt, damit tonstante Zielweiten (in der Regel 70 m) eingehalten werden fonnen. Das Nivellement wird mit den feinsten Libellen-Inftrumenten (Fernrohre mit 30-40 facher Bergrößerung) aus der Mitte ausgeführt und durch eine genügende Anzahl Sohenmarten festgelegt (in Preußen Steinfat mit eisernen Bolzen an den Chaussen auf 2 km Abstand). Die Resultate werden in Tabellen zujammengestellt, die durch den Buchhandel beziehen find.

Preis. Unter P. eines Gutes versteht man im allgemeinen den Tauschwert desselben, ausgedrückt in dem Quantum eines bestimmten anderen Gutes, bas dafür erworben werden fann. Deshalb nennt auch Rau den Gegenwert, welcher bei Vertauschung eines Untes in anderen Gütern für dasjelbe geboten wird, den B. Den besten Wertmeffer besiten wir stellerische Tätigfeit auf bem Gebiete der Baim

B.) von dem an der Konjumtionsstelle (Martt-P. zeugungsstelle und Konsumtionsstelle, event. auch den Unternehmergewinn ein. — Im Vertehr geh: ber P. hervor aus dem Kampf zweier Parteien von entgegengesetzten Interessen unter dem Einflusse beiderseitigen Mitbewerbes (Konturrenz). Nach Hermann (staatswirtschaftliche Untersuchungen) beftehen drei P.bestimmungsgrunde, nämlich: für den Begehrer: Bebrauchswert, Zahlungsfähigfeit unt anderweitige Unichaffungstoften (3. B. Transportfosten), für den Ausbietenden: Produttions-tosten, Tauschwert des Zahlungsmittels und anderweitige Verkaufs-B.e. - Lit.: Baur, Sandbuch der Waldwertberechnung.

Preistarif, j. Tarif. Preißelbeere, Vaccinium vitis idaea, ein au ärmerem Waldboden sehr verbreitetes Beerfraut, liesert in seinen Früchten eine allgemein befannt und beliebte Speise. An der P. tritt häufig der eigentümliche Preißelbeerpilz Calyptóspora Göpper-Prazipitat, prazipitierter phosphoriaurer Ralf, tiana auf, eigentumliche Berdidung ber befallenen Stengel erzeugend (j. Calyptóspora)

Prelifteine (Albweissteine, Brellpfahle). 0,6-1 m lange, 0,30-0,40 qm ftarte Steine (Fig. 494 werden ca. 0.5 m vom Wegrand entfernt gur



Gig. 494. Brellfteine.

Sälfte in den Boden eingesetzt und jollen bie Sicherheitsgeländer (Bruftmauern) an minder ge fährlichen Stellen erjeten, wo die Wegfrone nich: allzuhoch über dem angrenzenden Terrain liegt.

Preffer, Max Robert, Dr., geb. 17. Jan. 1815 Friedrichstadt-Dresden, studierte Ingenieur

wissenschaften, wurde 1836 gum Lehrer der Mathematif an der Ge= werbeichule in

Bittau er= nannt, 1840 als Professor des land= und forstwirtschaft= lichen Inge= nieurwesens nady Tharand berufen, wo er jid) 1883 in den Ruhestand begab. Er ftarb

dafelbft 30. Sept. 1886.



Dt. R. Prefler.

Er ift hauptjächlich befannt burch feine ichrift

ind Bestandesichätzung und der Waldwertberechtung. Er fonstruierte die Instrumente "Meß-necht" und "Zuwachsbohrer". Bon seinen Schriften ind besonders hervorzuheben: Neue holzwirtschaftiche Tafeln, 1857, 3. Aufl. 1881; Der rationelle Baldwirt und fein Nachhaltswaldbau höchsten Reinertrags, in einzelnen Seften feit 1859; Forftiches Hilfsbuch, 1869.

Preffer's Zuwachsbohrer ift ein Sohlbohrer, ber zum radialen Ausbohren eines zhlindrischen der zum radialen Ausvohren eines zynnortzugen dolzkörpers aus dem Stamme dient, damit an exterem die Anzahl und Dicke der Jahresringe bestimmt werden kann. In Berbindung mit dem etreffenden Durchmeiser lassen sich hieraus Beschmungen über das lineare und Kreisflächenvachstum, sowie über dessen prozentische Zunahme mittels der Näherungssormel  $p = \frac{D-d}{D+d} \cdot \frac{200}{n}$ ınftellen.

Preftorf, f. Torfnugung. Prismenkreuz. Das in der Fig. 495 dargestellte, im Jahre 1851 von Professor Bauernfeind rfundene Instrument besteht aus zwei Glasprismen, beren Grundfläche ein gleichschenkliges rechtwinkliges Dreieck bilbet. Diese sind in einem Messings zehäuse so übereinander gelegt, daß die Hypotenusen



Fig. 495. Prismentreug.

ich rechtwinklig kreuzen und zwei Katheten in einer Sbene (ber Ofularebene) liegen, die anderen also jarallel find und die Objettivebenen bilben.

Das B. dient jum Absteden von rechten Winkeln ind zur Einschaltung von Bunften in gerader Linie ihne Gehülfen zwischen zwei gegebenen Puntten. Zu letterem Zwecke stellt man sich (Fig. 496) tach Augenmaß in C, auf, hält das Prisma fo por das Auge, daß man in die Dfularebene hinein- regeln, welche gur Erhaltung des Waldes als folder ieht, und geht dann so lange rück- und vorwärts, notwendig erscheinen: das Verbot der Rodung ohne is die Bilder der Abstechnen übereinanderstehen, sich Wiederausschland aber Devastation, das Gebot der Italiarebene der Prismen übereinanderstehen, sich Wiederausschlang abgetriebener Flächen und der Ichukmaßregeln gegen Insesten, teilweise auch das Verbot der undeschränkten Waldweide — wismas (5 d.) rismas (j. b.).

Die Brüfung hat erftens die einzelnen Brismen auf ihre Richtigkeit und dann die beiden Brismen auf ihre richtige Stellung gegen einander zu unterjuchen.

a) Db jedes Prisma richtig geschliffen ift, wird in der Weise geprüft, daß man mit jedem zwei rechte Winkel, wie beim Winkelprisma, absteckt.

Fig. 496. Prismentreng (Anwendung).

Ein sich zeigender Fehler ift nur vom Mechanikus zu beseitigen.

b) Ob die Kathetenflächen beziehungsweise ba= rallel find, wird dadurch fonstatiert, daß man drei Absteckstäbe in gerader Linie aussteckt und das P. über den mittleren Absteckstab (B) bringt (Fig. 497). Stehen die Bilder von A und C lotrecht überein-



Fig. 497. Prismentreuz (Brufung).

ander, so ist das Instrument richtig, andernfalls muß das obere Prisma jo lange um seine Achse gedreht werden (durch die Druckschräubchen), bis die Bilder die richtige Lage zu einander haben. Das P. gewährt ben Vorteil einer rafchen Arbeit, aber ben Rachteil, daß sein Gebrauch im toupierten Terrain ausgeschlossen ist, da die Terrainpuntte in

nahezu gleicher Söhe liegen müssen. Preis 20—30 M. Privatwaldungen (gesetl.). Die Frage, inwieweit der Staat das Recht und bezw. Die Pflicht habe, ein Oberaufsichtsrecht über die B. im allgemeinen Intereffe und zum Zweck der Erhaltung derfelben in gutem Stand auszuüben und burch gesettliche Magregeln die freie Dispositionsbefugnis ber Eigentümer einzuschränken, ift noch eine offene und bezw. burch die Forstgesetzgebungen in sehr verschiedener Weise beantwortete. Anerkannt wird ein solches Oberaussichtsrecht nahezu allenthalben bez. der Schutzwaldungen, von denen wir hier abjehen und auf den betr. Artitel verweisen; beg. der übrigen B. finden wir folgende Unterschiede beg. iener Staatsaufficht:

1. Die B. find vollständig freigegeben in Breugen, Sachjen, Seffen und ber Mehrzahl der fleineren

beutidien Staaten.

2. Die Oberaufficht beschränkt fich auf jene Dag-Bagern, Bürttemberg.

3. Die Gejetgebung trifft neben ben ad 2 ge- beit binter berjenigen bes Staates nicht guruddie Bewirtschaftung und Benutung eingreifen. Dies ift in Baden der Fall, woselbst die Vermarkung, Bermessung und Grenzbeschreibung aller B., die Einholung der Erlaubnis zu jedem Rahthieb gefordert wird, das Holzhauen und die Holzabfuhr zur Rachtzeit unterjagt sind; ferner in Ofterreich, deffen Forstgeset jedensalls tieser in die Besugnisse des Privatwaldbesitzers eingreift, als nötig und durchführbar, Bestimmungen über Fällung des Holzes, Entrindung desielben, Stockhöhe, Ausbringung des-selben aus den Schlägen und dem Wald, Vornahme und Wiederholung der Durchforstungen u. dgl. m. enthält.

Privatwaldungen (forstpolit.). Die Ubersicht über ben Besitgstand zeigt, daß in den weitaus meiften Staaten die P. an Ausdehnung den Waldbesit (j. d.) der übrigen Besitzer übertreffen. Da die Waldungen ber adeligen Besitzer meistens Fideifommiggut find (j. d.), jo sind im nachfolgenden hauptsächlich die fleineren Waldbesitzer, die fast ausschließlich dem Bauernstande angehören, ins Ange gefaßt. Die fast allgemein verbreitete Ansicht, daß die Waldwirtschaft für den Privatmann nicht tauge, muß bezüglich ihrer Richtigkeit sehr in Zweifel ge-zogen werden. Wenn die Privatwaldbesitzer selbst dieselbe teilen würden, hätten sie sich ihrer Baldungen wohl in größerem Umfange entledigt. Da der Private wohl ebenjogut sein eigenes Interesse auch im Walde wahrnehmen kann, als der über fremdes Interesse urteilende Forstbeamte, so wird man annehmen müssen, daß jene Ansicht auf unrichtigen Vorausjetzungen bernhe. Gie entstand zur Zeit der Ginführung der ichlagweisen Sochwaldwirtschaft, welche größere Flächen erfordert in Bezug auf große zusammenhängende Flächen vielfach nicht genügen fonnte, jo wurde fie furzweg als unrentabel erflärt. Statt ben Wirtichaftsbetrieb den Besitesverhältniffen anzupaffen, hat man umgekehrt nur den Hochwald als die allein rentable Betriebsart, und da gleichzeitig die Staatswaldungen infolge der Sätularisationen bedeutend vermehrt wurden, den Staat als den besten Wald-besitzer erklärt. Allein es ist keineswegs erwiesen, daß die vom fleineren Privatwaldbesitzer meiftens bevorzugten Betriebsarten des Nieder-, Mittelund Plenter= oder Femelwaldes geringere (Rein=) Erträge liefern, als der im Staatswalde herrichende Hochwald. Die gegenwärtig vorhandene Bewegung auf dem Gebiete des Waldbaues bezwecht eine Abtehr vom reinen Hochwald und eine Unnäherung an die Wirtschaftsformen des Privatwaldes. ist nicht einzusehen, warum der Private, der bei jeder Urt von Produttion die höchste Rente anftrebt, gerade im Walde Diejes Streben nicht befunden sollte. Daraus, daß er technisch eine andere (wirklich oder vermeintlich schlechtere) Wirtschaft führt als der Staat, darf es nicht geschlossen werden. Gine Wirtschaft fann technisch jehr vollfommen jein und doch zum ökonomischen Ruin

Es gibt übrigens viele P. bald größeren, bald tleineren Umfanges, deren technische Bollkommen-

nannten Magregeln noch Bestimmungen, welche in steht, mahrend wiederum andere infolge der ichlechten Bewirtschaftung geringen Ertrag liefern, mandymal sogar veröbet find. Dieser geringe Ertrag ist ein Nachteil für den einzelnen Besitzer und auch für die Gesamtheit, allein der Staat ift hierbei nicht mehr interessiert, als bei jeder anderen Art von Privatwirtschaft. Wenn der Staat in den landwirtichaftlichen Betrieb nicht eingreifen barf, weil ber eine oder andere Bauer 3. B. weniger Korn erntet, als er bei bessere Virtschaft ernten könnte, so ist er auch nicht berechtigt, in die Wirtschaft des einzelnen Waldbesigers sich zu mischen, weil dieser nicht die höchst mögliche Massenproduktion erzielt. Feder Eingriff des Staates in die Privatwirtschaft ift mit der Ginichränkung bes Gigentumsrechts und Schmälerung der Freiheit des einzelnen verbunden. Biergu ift der Staat aber nur befugt, wenn es fich um das Gemeinwohl handelt.

Für das Gemeinwohl von Wichtigkeit find aber nur die jog. Schutwaldungen (j. d.). Dieje fint daher auszuscheiden und unter die Aufsicht des Staates zu ftellen. In allen übrigen P. ist ba-gegen die Wirtschaft lediglich dem privaten Er meffen des Besitzers anheimzustellen. Dadurch ift eine indirekte Förderung der Privatwaldwirtschaft nicht ausgeschlossen. Auch sind besondere Boridriften bei drohenden Schädigungen anderer Waltbesitzer (Brand, Insettenverheerungen) nicht gu be-

anstanden.

Diese Beschränkung der staatlichen Aufsicht über die B. ift auch durch die praftifchen Schwierigkeiten der Durchführung im einzelnen geboten. wirksame Beaufsichtigung erfordert ein jehr zahlreiches Forstpersonal und bedeutende Kosten, welche von allen Steuerzahlern aufgebracht werden muffen. und angeblich die höchsten Erträge liefern sollte. Ohne die Wirtschaftsleitung durch das Forstpersonal Da die Privatwaldwirtschaft den Anforderungen wird aber der Waldbesitzer nur die Last der Aussicht und der beengenden staatlichen Borichriften 311 tragen haben, ohne einen Borteil zu genießen. Je parzellierter der Besitz und je zahlreicher die Besitzer, um fo schwieriger ift die Durchführung diefer ipeziellen Bewirtichaftung, die in den meisten Fällen die Anordnung an Ort und Stelle und die Uberwachung der Ausführung durch den nicht immer genügend kundigen Besitzer nötig macht. Die staat liche Beaufsichtigung der P. ift in Gubdeutschland durch die Gesetzgebung eingeführt, während in Norddeutschland (Preußen, Sachsen, Oldenburg, Medlenburg, Anhalt, Gotha, Reuß) die P. frei sind.

Indirett zur Hebung der Privatwaldwirtschaf: beizutragen ift ebenjo Aufgabe des Staates, wie die Förderung aller übrigen Produttionszweige. Dies geschieht durch die Berbreitung von Renntnissen, jei es durch besonderen Unterricht oder durch Bortrage, Schriften, Bereine; sodann insbesondere burch Bilbung ber Wirtschaftsbezirfe von folder Größe, daß die Forstbeamten auch noch den Privaten mit Ratschlägen dienen können; endlich durch Ab gabe von billigent Camen= und Pflanzmaterial, durch Ginführung von Berbefferungen im Staats forstbetrieb, Anichaffung zwedmäßiger Inftrumente ... Bon größerer Wichtigfeit und befferem Erfolge wird vielerorts die Erweiterung der Absatgelegenheit, die Steigerung der Preise und damit ber Rentabilität der Waldwirtschaft fein.

Probebestand (Musterbestand), im Gegenjat zu natürlichen Berhältnisse in ein und bemielben Lande haffenheit, daß er bezüglich seiner maffenildenden Fattoren (Sohe, Breisflächenfumme und form mit anderen Beständen jo verglichen werden ann, daß fich aus dem Maffengehalt pro ha bes Les fichere Schluffe auf die Holzmaffe anderer Bestände ziehen lassen. Man wählt deshalb bei der Bestandesichätung Probebestände (Probeflächen) aus, pelche die genannten Bedingungen zu erfüllen heinen, ermittelt deren Maffe und ichließt dann, aß andere gleichgestaltete Bestände pro Flächen-inheit dieselbe Holzmasse besigen. Die Schänung ach Probebeständen ist zwar meift etwas weniger enau als die stammweise Bestandesaufnahme, otedem mahlt man erstere, wenn Zeit und Roften eivart werden follen.

Probefallung. Werben bei der Schätzung ber Bestände jog. Probe- oder Mufterstämme ausgejählt und zum Siebe gebracht, jo wird diese Rafregel eine B. oder Brobeholzfällung genannt. Brobeholz neunt man das Material, welches sich

ei der B. ergibt.

Probestäche, f. Bestandesschätzung (nach P.n).

Probestamm, f. Deittelftamm.

Probestammregister nennt man eine tabellarifche lbersicht, in welcher die Ergebnisse der bei der Beftandesschätzung zur Fällung tommenden Probe-

ämme dargestellt werden.

Produkte des Waldes. Der Bedarf der Beölkerung an den mannigfaltigen B.n d. B. ändert ch mit der Bahl, der Wirtschaftsftufe und der üchte, Weide, Gras, Laub, Nadeln, Moos, Kräuter, itnommen werden können. Der Zweck der Waldnd ein Uberfluß an Holz vorhanden ist, können kaldweide, Walbstreu, Gras, Mast die geschätzesten P. d. W. sein. Wo die Bevölkerung zahle ich ist, hohe Holzpreise herrschen, wird die Erehung des Holzes die Hauptaufgabe der Wald= irtichaft werden.

Die Befriedigung der Bedürfniffe des Bolfes n den notwendigen Wald-P.n zu sichern, muß ther auch der Zweck der Forstpolitik sein. Mit er einseitigen Begünstigung ber Holggucht fonnen ie Existenzbedingungen ber Bevölferung gefährbet Die Wirtschaftsstufe und Beschäftigung 13 Volkes bestimmen den Charafter der Wald= irtichaft: eine dunne landwirtschaftliche Bevölferung darf anderer P., als eine zahlreiche, industriell ttwickelte oder Handel treibende, an einzelnen rten dicht zusammengedrängte (in den östlichen onauländern Mastwaldungen, im Gebirge der keidewald, in Österreich und dem östlichen Preußen treuwaldungen, am Rhein der Eichenschälmald nd der Rastanienwald zur Erziehung von Rebeden, aber auch Hadwaldwirtschaft und Wald-Ibbau, im Schwarzwald seit Jahrhunderten Nuts-Magucht für die Ausfuhr an den Riederrhein,

Brobestantm (j. Mittelstamm), nennt man einen dauernd nebeneinander vorsommen, während an holzbestand oder Bestandesteil von solcher Bes anderem Orte dasselbe Bolt sie allmählich durchs läuft. Bedenft man unn die verschiedenen Aber= gangestadien und die durch Unglücksfälle verichiedener Art hervorgerufenen Rückschritte, fo muß man gu dem Schlusse gelangen, daß eine Forstpolitif, Die nur die Förderung der Holzproduftion bezwecht. weder überall noch immer den wirklichen Interessen des Bolfes entspricht. Die beste Waldwirtschaft ift Diejenige, welche Die bei der vorhandenen Wirtichaftsstuse notwendigen P. d. 28. in ausreichender Menge und möglichst guter Qualität liefert.

Produktionskosten. Man versteht darunter die Aufwendungen, welche mit der Hervorbringung wirtschaftlicher Büter verbunden sind. Man fann ipeziell bei dem forstlichen Betriebe fortdauernde und einmalige Ausgaben unterscheiden. Zu den dauernden Aufwänden gehören: Roften für Direftion, Inspettion, Berwaltung, Schut, Gelder-hebung und Geldauszahlung, Unterhaltung der Dienstwohnungen, Solzhauereibetrieb und Solz bringung, Steuern und Lasten, Unterhaltung der Grenzen und Wege, Aufturen, Vermessung, Kar-tierung, Jagden, Fischereien, Nebenbetriebsanstalten (Sägemühlen 2c.), Holzverkauf, Jusettenvertilgung, Remunerationen, Umzugskosten, Borto. — Zu den einmaligen Ausgaben kann man rechnen: Er-werbung von Grundstillen, Ankauf und Reuer-bauung von Forstdienstwohnungen, Neubau von Baldwegen, Sägemühlen, Kosten für Ablösung von Berechtigungen.

Biele Produttionszweige ersetzen für die Dauer leichäftigung des Bolfes. Solz, Rinde, Baum- nur die P., andere, 3. B. Land- und Forstwirtschaft, können nach Rückzahlung der P. auch noch beeren, jagdbare Tiere werben fast allen Balbern eine Ertrarente (Bodenrente) abwerfen. Berlangt der Produzent neben Erfat aller Aufwände auch irtschaft, als eines Zweiges der Urproduktion, noch eine Entschädigung für die eigene Mühe-t bald mehr auf das eine, bald auf das andere waltung und das mit der Unternehmung ver-rzeugnis gerichtet. Wo die Bevölkerung dünn bundene Risiko, so müssen diese natürlich zu den Rosten geschlagen werden (j. Unternehmereinkommen

und Unternehmergewinn).

Produktiver Boden. Unter diesem versteht man denjenigen Boden, welcher land- oder forft= wirtschaftlich benutt ift und Ertrag abwirft, sodann auch und zwar vorherrschend solchen, welcher im Gegensat zum unproduktiven Boden (f. d.) über= haupt anbaufähig ift. Die geologischen und flimatischen Verhältnisse sind entscheidend für die Ausdehnung des produttiven und unproduttiven Bodens. B. B. wird teils zum Feldbau, teils zum Baldbau benutt und zwar in sehr verschiedenem Berhältnisse, je nachdem er mehr zu ersterem oder zu letterem tauglich ift. Steht Wald auf Boden, der zum Feldbau brauchbar ift, so nennt man diesen relativen Waldboden, während absoluter Waldboden jolder ist, welcher nur den forstlichen Anbau lohnt (f. Relativer und Absoluter Waldboden). Bei Bergleichung verschiedener Länder hinfichtlich der Bewaldung muß das Berhältnis des Waldes gur produttiven Fläche maßgebend sein, weil nur dieses die Einwirkung des Menschen auf die Ausdehnung des Waldes zum Ausdruck bringt (f. Bewaldung).

Unter produktivem Waldboden i. e. G. versteht berall verbreitet die Brennholgzucht 2c.). Diese man die zur Holzproduftion wirklich beitragende richiebenen Wirtschaftsftusen tonnen infolge der Bobenfläche (im Gegenfat gu Begen, Blogen, Schneisen, sandwirtschaftlichen Gründen im Walde). welche bei Ertragsberechnungen allein in Rüchsicht fommt.

Profif, im Ginne ber Geodafie ein Bild, welches die Hebungen und Senfungen des Terrains nach einer Linie veranschaulicht (f. Längen= und

Profilauffat, f. Schienen-B.

Profilstellung der Saubblatter nennt man diejenige Stellung der letteren, bei welcher die Blattflächen in die Richtung der einfallenden Lichtstrahlen gebracht find, diese also den Blattrand treffen, während fie bei Blättern, die fich in der Flächenftellung befinden, auf die Breitseiten auffallen. Den Ubergang von der einen Stellung in die andere fönnen der Eigenbewegung fähige Blätter, wie z. B. die Fiederblättchen des Schotendorns, je nach der wechselnden Beleuchtungsstärke ausführen. Durch die P. wird der nachteilige Einfluß zu greller Bejonnung möglichst abgeschwächt. (S. auch Licht und Lichtlage.). — Bon Prosils und Flächenstellung ipricht man auch bei Blattgrünkörnern, je nachdem die letteren an den dem Lichteinfall parallelen oder an den diesem entgegengesetten Zellwänden liegen (i. Blattgrün).

Progressiv abnehmender Zuwachs, f. Zuwachs.

Progressivjuge, f. Büge.

M

Projektion nennt man die Darftellung eines räumlichen Objekts (bes Orginals) auf einer Fläche, der B.s- oder Vildssäche. Die Prinzipien, nach denen eine B. gesertigt wird, können unendlich mannig-

fach fein. Sier fommen nur die für die Forstver= meffungen, für

das Plan= zeichnen wich= tigen B.en in Betracht.

Bei ber B. eines Terrain= ftückes werben dessen drei Dimensionen: Länge, Breite, Höhe (Dicke) auf nur zwei: Länge und

Breite redu=

ebene, gerade Bilbsläche (Oberfläche des Papieres) ebene, gerade Bilbstäche (Oberstäche des Papieres) (Nachwertes) eines gegenwärtig verzinslich auge zu Grunde gelegt. Die geometrische und zwar legten Geldkapitals (j. a. Nachwert). die rechtwinklige Parallel-P. (orthographische, **Frompeelium**, s. Rostpilze. die rechtwinklige Parallel= P. (orthographische, orthogonale P.) fommt ausschließlich in Anwen-Sie besteht darin, daß das B.Szentrum in unendliche Gerne rückt, so daß die vom Gegenstande nach dem Auge ausgehenden oder reflettierenden Lichtstrahlen (B.Glinien) alle parallel gehen und sentrecht auf der Bildfläche stehen (Fig. 498). Die Fig. α β γ stellt die ortho- trische Zerlegung eines Waldes in gleiche Jahres graphische P. des Gegenstandes a b c auf die schläge wegen der Verschiedenheiten in der Bestochma Ebene M N vor. Man erhält dasselbe Bild, wenn

Projettion.

der Verlängerungen von a a, & b, y c, nämlich in A1, A2, A3 gedacht.

Rach der Lage der P.Sebene ist eine ortho-graphische P. eine Horizontal-P. oder ein Grundriß, wenn die P. Bebene M N horizontal (Fig. 499), eine Vertifal=B. oder ein Aufrif

aber, wenn die P.Sebene (QR) vertifal ange= nommen wird (Fig. 500).

Die B.en bon Waldflächen fönnen nun auf den Forft= farten nicht in ihrer natür= lichen Größe

(natürliche B.en) zum Aus=



Fig. 499. Sorizontal=Brojettion.

druck kommen, sondern mussen vielmehr verkleiner: wiedergegeben werden. Diese Bertleinerung ift nur jo eingerichtet, daß das verkleinerte Bild bem durd orthographische B. direkt entstanden gedachten genat ähnlich ift, jo daß die Formen und Berhältniffe dieselben bleiben: fie ift eine proportionierte

Berfleinerung ober Berjungung. Berhältnis, in welchem verfleinert wird, heißt das Verjüngungsver= hältnis oder der ver= jüngte Magstab (i. Verj. Maßstab).

Die vertleinerten B.en fonnen aber den R

Fig. 500. Bertifal=Brojettion

natürlichen Terrain-flächen nur dann ähnlich bleiben, wenn diese teine zu bedeutende Ausdehnung haben, wen die in der Horizontal-P. stets angenommenen Horizontalweiten den wahren Entsernungen gleich gerechnet werden dürfen. Dieses if bei Terrainflächen von 10 Meilen Inhalt nod der Fall; für größere Terrainstreden, bei welcher die Krümmung der Erde zu berücksichtigen, ift ein andere, für die forstlichen Zwecke freilich fein Bedeutung habende B.smethode anzuwenden. Lit .: Beisbach, Unleitung zum aronometrijcher Beichnen.

Prolongieren ift der Gegensatz von Diskontieren und man versteht darunter in der Waldwertbe rechnung die Bestimmung des fünftigen Werter

Proportionalichlage nennt man eine der ältester Methoden der Waldertragsregelung, welche zuerf von Öttelt 1764 beschrieben wurde und sast ein halbes Jahrhundert lang in vielen Verwaltunger in Ubung war. Um nämlich die Ungleichheit ber Jahreserträge zu beseitigen, welche die rein geomeim Gefolge hatte, wurden die Flächengrößen der man von a b c die Lote a a, b b, c y, auf bie Schläge verfehrt proportional ju beren Ertrags-Pebene M N fällt; das Auge wird dann in jeder fähigkeit gemacht. Das höhere Ertragsvermögen wurde bemnach durch Berkleinerung der Angriffs legen die Gier hausenweise an Holgvilaugen und Berfahren ift auch in der Königl. Preuß. Forsteinrichtungs-Instruktion von 1819 für Niederwaldichläge vorgeschrieben.

Prosendinm heißt ein Gewebe, deffen Bellen ober Elemente mehrmals länger als breit, häufig fajerörmig find und mit feilförmig zugeschärften Enden mischeneinander geschoben erscheinen.

Protandrie ober Proterandrie, f. Bestäubung.

Profeinkörner, f. Rlebermehl.

Proteinsubstangen oder Giweißstoffe heißt eine Klaffe von organischen Berbindungen, die im Bflanzen= und Tierforper allgemein verbreitet find. Ihre Zuiammensebung ichwantt innerhalb gewisser Frenzen: Kohlenstoff 50—55%, Wasserstoff 6,9 is 7,5%, Stickstoff 15—19%, Sauerstoff 19 bis 24%, Schwesel 0,3—2,4%, Sie werden burch hemiiche Agentien jowie durch die Tätigkeit der Bafterien sehr leicht zersetzt und in einfachere Berbindungen übergeführt. Gie find amorph, hornrrtig, geruch= und geschmacklos, in Wasser teilweise öslich, teilweise unlöslich. Die löslichen B. werden burch Erhiten oder durch Einwirkung von Alkohol n eine unlösliche Modifikation umgewandelt ober loaguliert. Im Pflanzenreich find die jugendlichften ind lebenstätigsten Organe, wie die Knofpen, jungen Triebe und Blätter, sowie das Kambium am eichsten an B. Bei fortschreitender Begetation verden die Blätter eiweißärmer, ichließlich wandert ber größte Teil ber B. aus den Blättern in die Baftichichten der Zweige, Afte und Stämme gurud ind konzentriert sich dort als Reservestoff und Baumaterial für die neu sich entwickelnden Anospen ind Blätter.

Auch in den Pflanzensamen ist ein Vorrat von B. zur Ernährung der Reimpflänzchen niedergelegt. Man unterscheidet verschiedene Gruppen von B .: Albumine, Globuline, Aleberproteine, Fibrine, Acidalbumine, Albuminate, Albumojen und Beptone.

Protognnie, j. Bestäubung. Protoplasma, j. Belle.

Proventivsproffe, j. Braventivsproffe.

Provokationsrecht, f. Gervituten. Prozent. Der sich auf das Kapital 100 beiehende Zinsfuß heißt P. Ist das Kapital K, der jährliche Kapitalzins r, das Prozent p, so ist:  $\mathbf{X}: \mathbf{r} = 100: \mathbf{p}$  oder  $\mathbf{p} = \frac{\mathbf{r}}{K} \cdot 100$  (s. a. Zins, Zins=

Prozestionsspinner, Cnethocampa. Kleine Spinner mit bis gur Spige boppelt gefämmten Fühlern, verborgenen Palpen, verkümmertem Rüffel,



uß und Zuwachs=V.).

Gichen=Prozeffions= pinner, Mannden. (Rat. Gr.)

furgen Beinen und fleinen, dunnbeschupp= der geteilt (Fig. 501). Die Weibchen größer

walzlich, fein stumpfes Ende rauh behaart; fie denn das Gespinst fentt fich mit den gehäuften Rot-

stächen und umgekehrt soweit kompensiert, daß überziehen sie sehr ichwach mit Wolle. Die "gif-möglichst gleiche Jahresetats sich ergaben. Dieses tigen" Raupen leben und verpuppen sich in enger Gemeinichaft, pflegen am Tage zu ruhen, mit der Abenddammerung jum Frage auszuziehen und in der Morgendammerung zum Ruheplate gurudgutehren. Gie treten geit= und ftellenweise in bedeutender Massenbermehrung auf und schaden alsdann nicht allein durch Zerftörung von Blättern bezw. Nadeln, jondern auch burch Bergiften ber von ihnen bewohnten Bestände. Diese "Gift" wirkung icheint durch mechanische Reizung feitens der in die Saut eindringenden mitroftopisch feinen Barchen bedingt zu jein; nach anderen foll der Staub der getrochneten, zwischen den Saaren fich ansammelnden und auf die Saut uleerierend wirtenden Exfremente die Urfache fein.

Eichen = P., C. processionea L. Fig. 501. Grau mit fehr ichwachem Stich ins Bräunliche; Bafalfeld der Vorderflügel hell, im dritten Telde auf der Querader ein ichwacher punktjörmiger Aled, im Saumsfelbe schwach wolkige Zeichnung. Bei ben Weibchen die Zeichnungen oft taum angedeutet. Gichenfalter (Quercus pedunculata und sessiliflora). Raupen: Ropf braunschwarz, Körper unten grünlich-blau, oben graublau mit dunklem, aus großen, rotbraunen, furz behaarten Flecken (je einem auf jedem Ring) zusammengesettem Rudenftreif und einer Querreibe von 10 langen, greis behaarten roten Warzen auf jedem Segment; erwachsen etwa 3,5 cm. Puppe braun, bis 15 mm lang mit 2 Alfterspiten. - Fluggeit Ende August. Gier zu 150-200 in 5-7 Längsreihen an Rinde meift älterer Eichen. Ausfallen im nächsten Frühjahr zur Zeit des Laubausbruchs. Die ftark ipinnenden Räupchen überziehen sowohl ihre Wege zu den Fraßplätzen, wie die gemeinsamen Ruhepläte bicht mit Spinnfaden. Lettere werden anfangs öfter gewechselt, wachsen aber, sobald bie Raupen einen ihnen zusagenden geschützten Ort (unter Aftgabeln ober am Stamm) gefunden haben, bald zu großen, dicht mit Raupenkot und abgestreiften Sauten durchsetten beutelartigen Gespinften beran, zumal wenn mehrere Familien sich vereinigen. Von hier wandern die Raupen allabendlich in geschlossenem Zuge (ein Kopstier voran, dann zu 2—3—4 nebeneinander, immer in engster Fühlung) auf die Zweige. Stets wird gleichzeitig nur ein Zweig entlaubt, der sich dann scharf abhebt und den Urheber verrät. Im August Berpuppung im Nest. Jede Raupe ipinnt sich dicht neben der nächsten einen festen braunen Kokon senkrecht auf der Unterlage, so daß nach dem Aussichlüpfen der Falter das Rest einer Bienenwabe gleicht. Der "P." tritt im Süden Deutschlands im allgemeinen häusiger auf als im Norden und hier mehr im Westen, in den Ebenen, namentlich in den Riederungen der Strome, in den ten, grauen, in der Eichenbeständen der Auwalder am gahlreichsten, und, Ruhe dachförmig ge- ericheint er obichon zumeist im Alltholze, in lebteren tragenen Flügeln. Die auch in Stangenorten und zwar wohl in solcher Fläche ber vorderen Menge, daß auf etwa 4 ha schon gegen 20000 bier wird durch drei Quer- meift nahe am Boden befindliche Refter vertilgt wellenlinien in 4 Fel- wurden. — Man fratt fie über Wind gestellt ab und verbrennt fie. Gin Berfengen am Stamm tann gegen bas Ende bes Raupenlebens ober gar nach als die Mannchen; Fühlerfamm fein, Sinterleib ber Berpuppung faum burdichlagenden Erfolg haben, zumeist nur die Gespinstfäden um die Kotmassen und abgestreiften Häute, ohne die Raupen bezw. Buppen zu töten. Ein solches Verbrennen muß bei noch fleinen Restern geschehen, in denen unter schwachem Gespinst die Raupen noch ungeschützt durch Erfremente und Säute ruhen. Befinden fich die Nefter zum Abfragen zu hoch, dann leiftet ein Schuß

mit feinster Schrotnummer gute Dienste.

Riefern = B., C. pinivora Tr.; Falter dem Gichen = P. ähnlich, jedoch die Grundfarbe der Flügel weißlich, die Zeichnungen schärfer, die Basis der Vorderflügel nicht heller als die übrige Flügelfläche und auf der Querader ein Winkelfled. Raupen erwachsen 40-45 mm, mit schwarzem Ropf und dunkelbraungrüner Oberseite. Die die Mückenbinde bildenden Flecke auf Ring 4—11 schwarz, durch einen hellen Duer- und Längsstreif in 4 Felder geteilt, rotgelb gefaumt. Auf jedem Segment 10 in einer queren Reihe stehende rötliche Warzen, die mit Ausnahme ber mittelften lang grauweiß behaart find. Buppe 13-16 mm, braungelb, mit 2 furzen Afteripigen. Fast nur an der gemeinen Riefer (ausnahmsweise an P. montana und Birte); in den Ebenen längs ber Oftjee auf leichtem, fandigem Boden in manchen Jahren in Massenvermehrung. Sier die Flugzeit von Mitte Juli bis Unfang August. Das Weibchen legt 150-200 und mehr Gier in 7-8 Längsreihen muffartig um ein Nabelpaar und bedt fie bachziegelig mit Schuppen. Aus den überwinternden Giern fallen im April die Räupchen aus, ziehen, den ganzen Weg bespinnend, in langen, fast immer eingliedrigen (selten zu 2 oder 3 nebeneinander), enggeschlossenen Bugen von Alft zu Alft, nach der dritten Säutung auch am Boden, ruhen am Tage, ohne ein Gespinst zu machen, in Knäueln in einer Aftgabel, banmen gegen Ende August ab und verpuppen sich an meist etwas erhöhten, rein sandigen oder schwach bewachsenen Stellen, nachdem sie diese dicht besponnen, nahe unter der Oberfläche in dicht gedrängten, mit Raupenhaaren durchwebten, oft mit Sand in-frustierten aufrechten Kokons. Die Puppenruhe foll fast ein Jahr (bis Mitte Juli des folgenden Jahres) dauern, die Generation also 2 jährig sein. Abschneiden der mit Giern oder Raupen-Ballen bedeckten Zweige, Heranziehen nüplicher Söhlenbrüter durch Unbringen von Mifttaften.

Binien = B., C. pityocampa W. V. Der "Mittelmeersauna" angehörend, nördlich noch in die Schweiz hinein sich erstreckend, auf Pinus sylvestris, laricio, pinea, Cedrus u. a. Nadels hölzer angewiesen. Falter dem der pinivora sehr ähnlich. Raupen mit bräunlicher Behaarung und schwärzlich behaarten Ringeln, ruhen am Tage in Restern an den Zweigspißen. Auch hier sind die einzelnen Familien durch Abschneiden ihrer Ruhe=

ftelle leicht zu vertilgen.

Prüfungsanstalt für Sandfeuerwaffen, f. Ber-

judeauftalt für Sandfenerwaffen.

Prufungsichiefen, vergleichende Berinche in größerem Magftabe vor einer fachverftändigen Rommijfion mit verichiedenen Bewehrinstemen oder Bulveriorten zur Feststellung der größten Leiftungs= fishigteit. Die ersten P. von Bedeutung fanden fatt zu London in den Jahren 1858 und 1859 3um Bergleich von Border- und hinterladern, wo- fahl; Stranch mit dornigen Aften, behaarten Zweigen,

massen beutelformig herab, und die Jadel versengt bei die ersteren hinsichtlich des Dedens und Durch ichlagens bessere Ergebnisse zeigten; später folgter baselbst und in Amerika weitere P. zum Ber-gleiche verschiedener Hinterladesusteme, dann vor Holz-Bulver, fog. Schulte-Bulver, und verschiedener Sorten von Schwarzpulver. Große P. fanden aud statt bei der internationalen Jagdausstellung ir Kleve im August 1881, wobei die gebräuchlichster Schrothinterlader und einige Bulverjorten burd genaue Bersuche erprobt worden find.

Brugelfalle, hölzerne Raubtierfalle, f. Fallen Brügelholg ober Runppelholz ift ungespaltenes Brennholz im Schichtmaße, deffen einzelne Rundlinge zwischen 7 und 14 cm am oberen Ende messer

(i. Rohjortimente).

Brunft, veraltete Benennung für Brunft. Prunus, einzige Gattung der Pflaumenfrüchtler (i. d.). Bäume und Sträucher mit wechselftandigen ungeteilten Laub= und abfallenden Nebenblättern: Blüten perigyn, mit 5 Kelch=, 5 Kronblättern gahlreichen Staubblättern und einem Fruchtfnoten der nach Abfall aller anderen Blütenteile zu einer (normal) einsamigen Steinfrucht wird. Anospen mit dachziegeligen Schuppen. Wichtigste Urten:

A. Blätter in der Anoipe mit eingerollten Rändern: Blüten einzeln oder zu zweien, an blattlofen Rurgtrieben, meift vor den Laubiprossen erscheinend.



1 3weigftud mit bornfpigigen Geiten: Fig. 502. Schlehborn. gl. 2022. Siegen entfattete und noch geschloffene Gweigstüd mit reifen Früchten und einem ent Kurztrieb. (Rach Wossible). einem entwidelten

I. Blüten fast figend; Blätter und Zweige fabl: Frucht sammetfilzig, Blumenblätter weiß oder rota: Aprifoje, P. Armeniaca L., aus Afien.

II. Blüten geftielt; Blätter ober Zweige mehr oder weniger behaart; Frucht glatt, bereift, Blumenblätter weiß: Echte Pflaumen. 1. Echlehe. Schwarzborn, P. spinosa L. (Fig. 502); Blütenftiele Bretiche, P. doméstica L. (P. oeconómica Borkh.), nit hängender länglicher Frucht und fahlen Zweigen,

B. Blätter in der Knospe längs der Mittelrippe

efaltet.

I. Blüten einzeln oder in zwei- bis mehrblütigen Dolden, vor oder mit dem Laube erscheinend.

a) Blüten fehr furz gestielt, einzeln oder zu zwei, veiß ober roja; Frucht sammetartig filzig, Steinern rungelig und grubig, Blätter ichmal: Mandel= dum, P. Amygdalus Stokes, in Vorderasien vielleicht schon in Griechenland) einheimisch, und Birfichbaum, P. Pérsica S. et Z., wahrscheinlich us China stammend.



Sanerfiriche. 1 3weigftud mit einem Blutenftand; einzelne Blute, 3 reife Frucht im Langsidnitt. (Rad) Boffiblo.)

b) Blüten langgestielt, in Dolden, weiß; Frucht ahl, unbereift, Steinkern glatt: Echte Ririchen. Bogel-Ririche, Guß-Ririche, P. avium L.; Blütenvolden an blattlofen Kurgtrieben; Blattstiel vorn ift mit zwei Druien, Blätter verkehrt eiformig, jejägt, zugespitt, unterseits ichwach behaart; Solz irobsaseria, glanzend, hart, schwerspaltig, mit chmalem Splint und gelb- bis rötlich-braunem In gang Europa vereinzelt in Wäldern, vielleicht nur verwildert und aus dem Drient stamnend, Stammform der fultivierten Guffirschen. 5. Sauerkiriche, Baumweichsel, P. Cérasus L. Fig. 503); Blütendolden am Grunde mit Laubblättchen, Blatistiel meist brusenlos, Blätter eiformig, jugeipitzt, kahl; Frucht kugelig, sauer. 2(us Klein= isien skammend, hier und da verwisdert. 6. Zwerg= veidiel, P. Chamaecérasus Jacq. (P. fruticosa Pall.), fleiner Strauch mit fahlen, glänzenben, an den Rurztrieben verkehrt eiförmigen, ferbzähnigen blättern als 5; Gudoft- und Mitteleuropa.

II. Blüten in gestielten Trauben am Ende beblatterter Zweige, nach bem Laubausbruch er- aller Ordnungen und Stadien (außer ber Imago)

eitenständigen Beiknospen; Blätter länglich ellip- scheinend, weiß: Traubenkirschen. 7. Gemeine ijd, gefägt, zuleht fahl; Frucht fugelig, aufrecht, Traubenfiriche, Ablfiriche (auch Faulbaum, Gladau bereift, herb. 2. Kriechen-Pstanme, "Hafer- beere), P. Padus L.; Baum mit elliptischen oder chlehe", P. insititia L., mit hängender kugeliger verkehrt eiförmigen, bis in die vorgezogene Spike Frucht, behaarten Zweigen, und 3. Haus-Kstaume, sein gesägten, sast kahlen Blättern, langen, oft hängenden Blütentrauben, schwarzen (bei einer Abart, var. Salzeri Zdarek, grünen) Früchten und neide mit weichhaarigen Blütenstielen. 1 und 2 zierlich gerippten Steinsternen. In ganz Europa, n Europa, Nordafrifa und im Orient einheinisch, auch häusig angepstanzt. 8. Fessenkirsche, türkische i wahricheinlich aus Kleinasien stammend. Weichsel, P. Mähaled, Strauch oder kleiner Baum mit rundlich-eiformigen bis elliptischen, zugespitten, ferbzähnigen, oberseits fahlen und glänzenden Blättern, aufrechten Blütentrauben und anfangs gelben, dann roten, ichließlich ichwarzen Früchten mit glattem Steinfern; in Gud- und Mitteleuropa auf felfigem Raltboden. Liefert die angenehm duftenden "Weichselrohre" und wird zur Gewinnung diefer in Ofterreich in besonderen "Weichselgarten" fultiviert; der erwähnte Duft haftet auch an dem im Kerne hellroten Holzförper (Sft. Lucienholz).

Bon schädlichen Vilzen an P.arten find zu nennen: Néctria ditissima, Agáricus mélleus, Polýporus sulphúreus; außerdem an Miriden Exoascus Cérasi, Gnomónia erythróstoma (j. d.); an Trauben= firschen Exoascus Pruni, Polystigma ochráceum (f. d.); an Pflaumen Exoascus Insititiae (erzeugt Hegenbeien), E. Pruni, Polystigma rubrum, Polyporus fulvus Scop.; an Bfirfich= und Mandel= bäumen Exoascus deformans (f. Exoasci).

Prunus serotina, f. Traubenfiriche, ipatblühende.

Pseudolarix Kaempferi Lamb., echte Goldlärche, hoher Baum aus der Familie der Tannenge= wächje, im nordöstlichen China einheimisch, zunächst mit den Lärchen verwandt, von diesen aber durch die gur Reifezeit zerfallenden Bapfen und die gugespigten Knospenschuppen unterschieden. Die Radeln | farben sich im Herbste, vor dem Absauf, schön goldgelb (daher Goldlärche!). In Dentschland | winterhart, aber oft sehr trägwüchsig und krüppel=

Pfendoparendinm, ein durch innige Verflechtung und nachträgliche Verwachsung von Vilzhuphen (f. Suphen) entstandenes, einem echten Barenchum (f. b.) ähnliches Gewebe.

Pseudotsuga, j. Douglastanne.

Ptélea trifoliata L., gemeine "Lederblume", zu den Rautengewächsen (Rutaceae) gehörender Strauch aus Nordamerita, in mehreren Spielarten in unseren Garten verbreitet, mit langgestielten, dreigähligen Blättern, fleinen, grünlichen, vielehigen Bluten in locteren Ständen und freisförmig geflügelten, an diejenigen der Ulmen erinnernden Früchtchen.

Pteridophyta, Farnpflangen, f. Syftem.

Pterocarya caucasica C. A. Mey., faufafifche Flügelnuß, ansehnlicher, zu den Walnußgewächsen (f. b.) gehörender Baum aus den Raufajusländern, mit unpaarig gefiederten Blättern, nadten Anofpen und grünen, zweiseitig geflügelten Steinfrüchtden in hangenden Ahren. Bilbet in unseren Garten auftatt eines Hauptstammes oft mehrere ftarte, sich Blättern, fleinen Blüten und ichmaleren Kron- aus bogigem Grunde erhebende, eine ausgebreitete Arone tragende Alfte.

Steromalinen, äußerst winzige, in Insetten

varasitierende Schlupfwespen (j. d.) von meift grüner zu vergleichen. Metallfärbung, woher ihre Benennung "Chalcidier". Ihr Flügelgeäder besteht einzig aus der Borderrandader, welche sich gegen die Mitte der Vorderflügel mit dem Vorderrand vereinigt und dann wieder mit einem, gewöhnlich in einem Anöpfchen endenden Afte in die Flügelfläche eintritt. Gie bewohnen eine große Menge von Holztäferlarven, Schmetterlingeraupen und Buppen, fehr viel auch Gallen, ja Boll- und Schildläuse, und dienen im Naturhaushalte als fehr gewichtiges Gegengewicht gegen übergroße Vermehrung anderer Injeften. Jedoch schmarogen sie auch in den Barafiten von Wirtsinsetten, dann wird der ursprüngliche Wirt, 3. B. Raupe von Papílio crataegi, Bombyx pini, dispar, sálicis, durch feinen Parafiten (Microgaster globatus u. a.) und dieser durch Pterómalus vernichtet.

Puccinia, artenreiche Gattung ber Roftpilze (i. d.) mit zwei auf gemeinschaftlichem Stiele übereinanderstehenden Teleutosporen, die in Säufchen, aber unter sich frei, aus den befallenen Pflanzenteilen hervorbrechen. P. graminis, der Getreiberoft, bisbet seine Acidien auf den Blättern des Sauerdorns; P. Arrhenatheri, der Rost des Glatthafers, erzeugt auf dem genannten Strauche Hegenbesen und auf den Blättern dieser Acidien (Aec. gravéolens); P. coronata, der Aronenrost verschiedener Grafer, erscheint mit seinen Acidien auf Blättern, Blattstielen und Trieben wie in den Blüten bes Faulbaumes (Rhamnus Frangula), oft Berdichungen und Arummungen hervorrufend; P. coronifera, der Kronenroft des Hafers, befällt in gleicher Beise ben Rreugdorn.

Pucciniastrum, j. Thecopsora. Budefpointer, j. Borstehhund.

Buihen, Balglaute der Waldschnepfen. Bulver, j. Schießpulver.

Pulvergale find die bei der Berbrennung des Schiegpulvers fich bildenden, die Explosionswirfung verursachenden Gase (f. Schiefpulver)

Pulverholi, j. Rhamnus Frangula.

Bulverhorn, ein aus Sorn oder Metall hergestelltes Gefäß zum Mitführen von Bulver bei dem Gebrauche von Borderladern; dasjelbe trägt fast immer an dem oberen Berichlusse eine verstellbare Borrichtung jum Abmessen ber für einen Schuß

erforderlichen Bulvermenge. Bulvermaß dient gum Abmeffen ber für einen Schuß erforderlichen Menge von Schwarzpulver, da das bei den Nitropulvern der Regel nach uner= läßliche genaue Wägen bei Schwarzpulver nicht notwendig, außerdem zu umständlich und zeit-raubend ist. Die häufigste Form ist die einer ählindrischen Messingröhre, welche durch das Auf-und Abschieben eines mit Gradeinteilung versehenen Meffingstempels für verschiedene Lademengen gestellt Die Stala hat sehr verschiedenen werden fann. Wert und follte immer beren Berhaltnis gum Gewichte durch einige einfache Versuche festgestellt werden. Beim Füllen von Schrotpatronen bedient man sich mit Vorteil der V.e in Schöpferform (i. Ladeapparate).

bienen, die Kraftentwickelung verichiedener Bulver- Bilgfrüchte, die in ihrem Innern an wandständigen forten unter fich oder mit einem Normalpulver Bafidien Monidien abschnüren und diese nach aufen

Gie beruhen meistens auf bem Grundfag, daß eine genau gewogene oder gemeffene Bulvermenge beim Erplodieren eine Feber gu-jammendrudt oder ein Gewicht hebt, wobei die geleistete Arbeit durch eine Stala gemessen wird. Für genaue Untersuchung, namentlich militärische Zwecke, werden auch die elektro-ballistischen Apparate benutzt, welche die Geschwindigkeit der Geschosse angeben. Die Durchschlagskraft verschiedener Pulverforten fann auch mit dem Gewehr durch Schiefiproben vergleichend ermittelt werden (f. Durchschlag).

Bulverichleim nennt man die nach einem Schuffe in dem Rohre zurüchleibenden festen Rüchftande

(i. Schiegpulver).

v. Buranne, Emmanuel Ritter, Dr., geb. 17. Dez. 1831 in Breslau, geft. 23. Mai 1882 in Weiß-wasser, wo er seit 1860 Professor der Naturwiffenschaften an der Forstakademie war. Er gab drei Jahrgänge der "Ombrometrischen Beobachtungen des böhmischen Forstvereins", 1879 bis 1881 heraus.

Buriche, f. Biriche. Burzel, Leier, 1. Schwanz des Schwarzwildes;

2. Schwanz des Dachies. Pufchet, Alfred, herzogl. anhalt. Forstinspettor, Berfasser einer Schrift über Baummefjung und Inhaltsberechnung nach Formzahlen und Massen-taseln (1871, F. A. Brochaus), einer Forsten-chklopädie, 1860, und Ersinder einer Kluppe (f.

Bukapparate. hierunter versteht man verichiedene Wertzeuge, welche zum Reinigen der Ge-Die von jeher am häufigsten wehrrohre dienen. gebrauchten sind Stöcke von hartem Holz, an einem Ende mit Werg umwickelt, jog. Wischstöde. Dieselben werden jett vielfach 3 teilig gefertigt, mit Berichraubungen zum Auseinandernehmen, dann mit einer Schraubenmutter an dem einen Ende, in welche eingeschraubt werden fonnen: Messingteil jum Umwideln mit Werg, Drahtwischer von Gijen-



Fig. 504. Wijchftod mit Drahtwijcher.

draht jum Ausreiben von Roftflecken, Deffing bürsten zum fräftigen Auswischen von Büchs- und Flintenläufen, Bürften von Haaren zum Ginfetten Des Laufinnern zc. Gehr zu empfehlen für ben täglichen (Bebrauch ift ein Bijchftod (Fig. 504) mit einer Messinghülse am bunnen Ende, burch deren etwas größere Offnung ein Leinensled gezogen wird, welcher beim Sin- und Herwischen den Bulverichleim fehr gut entfernt; berfelbe geftattet auch das Einschrauben der vorerwähnten Bürften 2c., von denen namentlich der oben dargestellte Drahtwischer, mit Fett (DI oder Baseline) angewendet, ein fehr fräftig wirfendes Reinigungsmittel bilbet.

Labeapparate). Bukniden, kleine, meist kugelige, an ihrem Bulverproben sind Apparate, welche bazu Scheitel mit einer Mündungsöffnung versehene

Ms B. werden derzeit auch die früher "Spermojonien" genannten Bilgfrüchte bezeichnet, aus velchen sehr kleine, farblose, nicht oder nur schwer jum Reimen zu bringende Bellchen entleert werden, Die man als männliche Geschlechtszellen aufah und "Spermatien" nannte.

Pyralidae, j. Bunsler.

Pnramidenbaume find Abarten von Solgarten, veren Zweige, anstatt in der gewöhnlichen Richtung, jem Hauptstamm parallel aufrecht wachsen; fie verden durch Stedlinge oder Pfropfreiser fortge-

intleeren. Sie kommen besonders bei Kernpilgen bor. pflangt! Die bekanntesten find die Phramidenpappel, eine Abart der Schwarzpappel, und die Byramideneiche, eine Abart der Stieleiche.

Phramidenpappel, f. Pappel.

Byrenaenkiefer, eine durch dunnere, langere, weniger derbe Radeln von den übrigen abweichende, in den Cevennen und Phrenäen vorkommende Form der Schwarzkiefer (Pinus Larício var. monspeliensis Salzmann); früher auch eine irrtümliche Bezeichnung der italienischen Riefer (f. d.).

Pyrenomýcetes, j. Rerupilge.

Pyrus. i. Pirus.

Quadrafnek, j. Bermeffung.

Qualität des Solzes ift jene technische Beschaffenjeit besselben, welche den Berwendungswert für ein inzelnes Gewerbe oder eine bestimmte Gruppe von olchen (Baugewerbe, Schnittholz, Spaltholz 2c. verarbeitende Gewerbe) bestimmt. Wo der Bervendungswert in erfter Linie durch die Dauer redingt ist, da bestimmt das spezifische Gewicht ind der Harzreichtum die D.; wo es sich um leichte Bearbeitung und Stehen in der Arbeit handelt, a fonnen die leichten, poros aber gleichförmig gebauten Hölzer Anspruch auf höhere D. machen; Bahigkeit, Dichte und Spaltbarkeit bedingen die I.en des Wagner= und des Faßholzes 2c. Zu jeder inzelnen diefer Berwendungsweisen und gang beonders zur Verwendung als gutes Schnitt- und Spaltholz kommt noch ein allgemeines gemeinsames Noment, das die guten D.en des Rupholzes fenn= eichnet, und zwar die Aftreinheit, Gleich- und feinfaserigfeit (Feindrähtigfeit).

Qualitatszuwachs, f. Zuwachs.

Quantitātszuwachs, s. Zuwachs. Quarz, ein Mineral, das aus wasserfreier Kiefeläure Si O2 in fristallisierter Form oder von fristalinischen Massen besteht; er ist das meistverbreitete Rineral und ein Sauptbestandteil vieler Gefteine,

. B. des Granits, Gneißes, Spenits und fast aller Eruptivgesteine. In reinem Zustand tritt er als Bergfristall und in D.-Albern und -Gängen auf; vie fristallisierten wie die amorphen D.e bilden ahlreiche Barietäten, welche durch färbende Metall= rhde und durch Beimischung von anderen Mineraien (Hornblende u. a.) unterschieden sind, z. B. Imethnft, Rojen-D., Raud-D., Jaspis, Carneol, jeliotrop, Chrysopras, Chalcedon, Hornftein, Feuertein, Achat, Onng, Opal.

Quarzit ift ein dichtes oder forniges Quargsestein, welches felsbildend auftritt und schwer verwittert, daher oft vegetationsloje Felsenriffe bildet, . B. den "Pfahl" im Bayerifden Walde.

Quebrachoholy ift bas rotbraune, fehr harte und chwere Holz einer in Argentinien wachsenden Holzitt Loxopterygium Lorentzii, das seines hohen Behaltes an Gerbstoff wegen in fehr großen Quanti-aten als Gerbemittel in Deutschland eingeführt vird, eine viel raschere Gerberei ermöglicht und nerdurch, wie durch seinen geringeren Preis die ift das erstere Berfahren, bei welchem die auf-

Eichenholzrinde vielfach verdrängt und allenthalben den Preis derselben sehr heruntergedrückt hat. Doch ift die Qualität des mit D. gegerbten Leders geringer, als jene des lohgaren Leders. - Die Einfuhr erfolgt zum Teil auch in Gestalt von Ertratt. der in Argentinien hergestellt wird.

Quedifilbermage, f. Ranalmage.

Quellen oder Anschwellen des Solzes erfolgt durch Wasseraufnahme und dadurch bewirkte Ber= größerung feines Volumens; es ift sohin die dem Schwinden entgegengesette Ericheinung, und haben alle Momente, welche das Schwinden beeinfluffen, gleichwertige Bedeutung auch für das D. Schwinden und D. stehen mit der Albgabe und

Aufnahme von Wasser durch die Zellwandungen

in nächster Begiehung.

Quellfaure, Quelljagfaure, j. humusförper.

Quercus, f. Giche.

Querffache heißt diejenige Fläche, welche durch einen fentrechten Schnitt zur Achse eines Rorpers (3. B. eines Baumes) entsteht. (S. auch Kreisfläche.)

Unter einem D. wird berjenige Querprofil. Querschnitt verstanden, den man senfrecht zu der Längsausbehnung bes Dbjettes (Weg, Wafferlauf) Die Aufnahme und Zeichnung desselben führt. geschieht entweder zur Darstellung größerer Terrain= abschnitte (f. Schichtenlinien und Tacheometer), ober zur Ausarbeitung spezieller Projette (Wege, Eisenbahnen 2c.) und Erdmaffenberechnung (Ermittelung der Auf- und Abtragsmassen). Im letteren Falle unterscheidet man, wie beim Längenprofil angegeben, ein konfretes und normales Das fonfrete Q. wird an allen Stations= punkten und, wenn es die Erdmassenberechnung erfordert, auch an geeigneten Zwischenpuntten des Längenprofils rechtwinklig zu demselben und an beiben Seiten aufgenommen, und zwar in einer jolchen Ausdehnung, wie es der Zweck der projet-Für den Waldwegebau tierten Anlage erfordert. bürfte eine Entsernung von 3-5 m an jeder Seite des Längenprofils (links und rechts) ausreichend fein.

Die Aufnahme wird entweder mit der des Längenprofils verbunden oder von diejer getrennt ausgeführt. Bei geringer Reigung des Terrains

unehmenden Puntte von der Achje aus (nach links und rechts eingemeffen, aber nicht verpflockt und mit einem fleinen Libellen-Inftrumente wie die Längenprofite einnivelliert werden, empfehlenswert, während in jedem anderen Falle unter Anwendung von Richtscheit mit Setzwage ober Röhrentibelle und Latte in der durch die Fig. 505 veranschaulichten Weise zu versahren ist. Die Stationen des Weise zu versahren ist. Die Stationen des D.s werden hierbei in einer nach dem Augenmaße gegen die Längsachie (Begemittellinie) rechtwinfligen Richtung (bei Aurven in der Richtung des Radius, nach links und rechts unter Berücksichtigung der Brechpunkte des Terrains und wenn möglich in gleichen Entfernungen (ca. 1—2 m) voneinander festgelegt. Eine Bezeichnung derselben burch Pfähle unterbleibt. Auf eine genaue horigontale Lage bes 3-5 m langen, 10 cm breiten und 2-3 cm dicken Richtscheites (a) mit Silfe von Setwage (s) ober Röhrenlibelle, sowie auf eine richtige Vertifalstellung der zum Ablesen der Söhen (Steigungen) zu verwendenden Latte (1) ist aber besonders zu achten.

Die Resultate der Messung werden in einem Handriß (Fig. 505) oder in besonderen Tabellen verzeichnet, wobei man sich zu merken hat, daß



Fig. 505. Querprofilaufnahme.

Die Profile jo ffizziert werden, wie man fie beim Begehen ber Längsachse im Sinne ber Rumerierung antrifft. Bor ber Kartierung reduziert man im Handriffe alle Lattenhöhen eines jeden D.s auf eine burch den Grundpfahl des Längenprofils gehende Horizontale (AB), indem man alle Sohen von jener des Stationspunftes jubtrahiert. Zu den so gesundenen Zahlen (Fig. 505 bei a, b, c, d: 3,6 m, 3,3, 2,4, 1,4) werden die etwa vorhandenen Aufs und Abtragstoten des Längenprofils noch algebraisch addiert. Dadurch ergeben sich die nach ab= wärts gerichteten negativen und die nach aufwärts gehenden positiven Ordinaten des D.s in Begug auf eine durch den betr. Bunft der Längsachie gedachte Horizontale (AB).

Die Zeichnung ber D.e geschieht entweder auf besonderen Blättern Millimeterpapier, oder es wird in angemeffener Entfernung unter bem Normalhorizonte des Längenprofils eine mit diesem parallele Linie gezogen, welche für jeden Stationspunft ben Horizont des Achienpunttes (Wegachie) darftellt; auf diesem trägt man die Abscissen und berechneten zwischen zwei Prosisen nur Auftrag oder nur Ordinaten des D.s ab, die positiven nach oben, Abtrag vor (Fig. 508), so sindet man den die negativen nach unten. Die Berbindungslinie der Rubifinhalt annähernd - aber genau genug -, Endpunfte der Cenfrechten abed lofgh ftellt das wenn man die halbe Gumme ber End.

Bur Erlangung einer größeren Genauigfeit bein Einzeichnen der Projette und bei Benutung der Zeichnung zur Flächen- bezw. Massenberechnung wird ein großer Magftab, in der Regel der Sohen maßstab des Längenprofils gewählt (1/200). Alb iciffen und Ordinaten erhalten die gleiche Berjüngung.

Die Terrainlinie wird ichwarz, die mit dem Normalhorizonte Parallele AB und die event. Ordinate am Stationspunfte wird rot ausge-zogen. Die Länge der letteren fennzeichnet man durch eine beigefügte rote Biffer, während die

Bahlen für Ordinaten und Abscissen des Q.s nicht da= neben geschrieben werden.

In das ton= frete Q. wird das normale Q. des zu bauenden Weges mit seinem Bla= num, Böschungen und event. Geiten= gräben eingezeich= net (Fig. 506), wo= zu eine für alle Källe paffende, auf ftart geleimtes

Papier gezeichnete

Fig. 506. Querprofile.

Wegichab= jog. lone (Fig. 507) benutt wird. Das hierfür in Form eines Rechtedes ausgeschnittene Blatt wird jo auf bas gezeichnete fonfrete D. gelegt, daß bie Uchsenpunkte und ihre Horizontalen zusammen-Martiert man hierauf alle Echpuntte bes Querichnittes (abed) durch feine Radelstiche ober durch Bleilinien, so ift das normale Q. endgültig dargestellt, sobald man diese Bunkte oder Bleilinien durch feine rote Linien miteinander verbindet beispielsweise baled ber Fig. 506). Der sid ergebende Auftrag (lab) erhält rotes, der Ab-trag (lcd) graues Kolorit.

Bur Berechnung ber Auf= und Abtrags= maijen werden die ge= zeichneten D.e in folgender Beise verwendet: Die Aufund Abtragsförper beim Bau der Waldwege sind in der Regel Brismatvide; ihre End= oder Grund=



Fig. 507. 2Begichablone.

flächen die in den D.en dargestellten Auf- und Abtragsflächen, ihre Längen ober Sohen die Entfernungen der Profile voneinander oder von den Ubergangspunkten (Fig. 508).

Die End- oder Grundflächen werden von den einzelnen D.en durch Berlegung berfetben in Dreiede, Trapeze 2c. oder am einfachsten mit dem Planimeter berechnet und die Entfernungen ber Profile aus dem Längenprofile entnommen. Rommi fonfrete D. — die Terrainlinie — dar. flächen mit ihrem Abstande multipliziert.



in Abtrag gra= phisch in der Weise zu be= ftimmen, bak man in ben Endpunkten der Stationslänge die Auf=, Ab= träge (5—2 m) abträgt und die Linie QR zieht

(Fig. 510). Dann ift der Schnittpunft D der Ubergangs= punkt. Be= stimmt man

ett noch die Entfernungen von D nach 2 und 1, o fönnen die beiden in Frage kommenden Körper





Fig. 510. Querprofil.

abedik und efghik als halbe Prismen berechnet werden. Empfehlenswert ist es, bei Berechnung der Erdmaffen Tabellen von folgender Form zu ver= wenden:

| Country 266. | Länge m | Querprofile |         | Summe der<br>Querprofile |        | Rubikinhalt |         | Bemerkungen. |
|--------------|---------|-------------|---------|--------------------------|--------|-------------|---------|--------------|
|              |         | Auftrag     | Albirag | Luftrag                  | Abtrag | Auftrag     | Plotrag | Bente        |
|              |         | qm          |         | qm                       |        | kbm         |         |              |

Wechseln aber zwischen zwei Profilen Auf- und - Lit.: Grundner, Taschenbuch zu Erdmassenberech-Abtrag (Fig. 509), jo ist zunächst ber Ubergangs- nungen bei Waldwegebauten; Bestimmungen über puntt bon Auf- die Anwendung gleichmäßiger Signaturen für topographische und geometrische Karten, Plane und Riffe.

Querrinnen. f. Randeln.

Quertracheiden beinen die in den Markstrablen mancher Radelhölzer (der Douglastanne, der Kichten. Lärchen und Riefern) vorkommenden, meist die Ranten der ersteren bildenden Tracheiden, deren Lage die Stellung der (weit größeren) Tracheiden der Grundmaffe freugt (f. auch Solg).

Quirf heißt die Gesamtheit der einer Quergone einer Sprogadije eingefügten feitlichen Bflanzenteile; jo bilden die zwei einander gegenüberstehenden Blätter des Ahorns, je 3 Nadeln des Wacholders, die 5 Kronblätter der Apselbaumblüte einen D. Gewöhnlich teilen fich die Glieder eines D.3 gleich= mäßig in den Umfang; so stehen g. B. die zwei Blätter eines zweigliedrigen D.s einander gegenüber, heißen deshalb auch gegenständig.

Unmittelbar aufeinanderfolgende gleichzählige D.e pflegen zu alternieren, d. h. die Glieder des folgenden fallen in die Lücken zwischen die des unmittelbar vorhergehenden, gerade über die des vorletten; die aufeinander folgenden Baare gegenständiger Blätter erscheinen somit gefreugt (defussiert).

Quirlafte heißen bei vielen Radelhölzern aus der Familie der Tannengewächse sowie bei ben Schmucktannen die starken Afte, welche in Quirle geordnet erscheinen; da sie aber in den Achseln ichraubig angeordneter Blätter entstehen, so hat man es hier nicht mit echten, sondern mit Scheinquirlen gu tun. Die Q. treten besonders deutlich bei den Riefern hervor, weil diese keine anderen Ufte besitzen; bei den Tannen und Fichten zeichnen sie sich durch ihre fräftige Entwidelung vor den dazwischenstehenden Aften aus. Da sie aus den obersten Seitenknospen eines jeden Jahrestriebes hervorgehen, tann man an den Alftquirlen leicht die Alnzahl der Jahrestriebe abzählen, somit das Alter des Stammes bestimmen, wobei jedoch zu berücksichtigen ist, daß die Bildung von D.n bei den betreffenden Bäumen in den ersten Lebensjahren noch nicht stattfindet.

Quitschbeere, f. Sorbus aucuparia.

## 23.

tiprechender, nach der Ortlichkeit wechselnder reite und Tiefe aus und wirft die ausgehobene de (meist in gleichheitlicher Berteilung) auf die narbe verfault, löst sich in humose Stoffe auf. Gemale R.n zeigen sich natürlich wirksamer, nischen den Graben liegende Fläche, so nennt an diese erhöhten, durch Saat ober Pflanzung fauforstenden Streifen R.n, die Rulturmethode ntultur.

Dieje lettere findet nun Anwendung auf naffem id dadurch kaltem, dann auf schwerem, vielleicht tet ben Borteil, daß ber Wafferspiegel felbst ba natürlich feine besondere Gorgfalt - möglichft

Mabatte. Hebt man auf einer Rulturfläche in gesenkt wird, wo die Ortlichkeit eine Entwässerung utfernungen von 4-6 m Parallelgräben von nicht oder nur schwer gestattet, verbessert den Burgelraum; die herausgeworfene Erde wird an der Luft, durch Frost, loder, die übererdete Boden-

Schmale R.n zeigen sich natürlich wirtsamer, erhöhen aber die Roften, während bei breiten It.n die Wirtung leicht ungenügend ift; man wird die Entfernung der Graben daher je nach der Ortlich= feit modifizieren. Auf das Brofil der Braben, die nach einiger Zeit und bezw. nach erfolgreicher bft etwas faurem ober anmoorigem Boben; fie Aultur boch allmählich zerfallen, verwendet man

hillige Husführung ber an sich etwas toftipieligen | Herbst aus und ericheint vagabundierend als auf-Gultur ist por allem im Aluge zu behalten. Die ausgehobene Erde wird entweder über die gange zwischen den Graben liegende Fläche ausgebreitet, oder es werden, wenn stärkere Erhöhung berselben munichenswert, ju beiden Seiten ber Graben erhöhte Erdbante gebilbet.

Die gubereiteten Rin läßt man ein Sahr und jedenfalls über Winter behufs Zerfallens der Erde, Verwesung der überdeckten Rasenschicht liegen, ehe man zur Aufforstung schreitet. Lettere wird stets sicherer durch Pflanzung, als durch Saat geichehen, die Fichte oder die Erle meift die paffenoste Holzart fein. - Lit.: Burdhardt, Gaen und Bflangen.

Rabenartige Bogel, Corvidae (3001.). Große, robust gebaute Singvögel. Schnabel fräftig, mittellang, ichwach fomprimiert mit fanft gebogener First und scharfen Schneiden; Rasengruben durch iperriae Borstenbundel bededt: erste Sandichwinge von ungefähr halber Länge der zweiten, meift die 4. die längste; Beine fraftig, mittellang. Dieje fosmopolitische Familie zerfällt in mehrere scharf getrennte Gruppen bezw. Unterfamilien, innerhalb deren sich die betreffenden Arten sehr nahe zu ftehen pflegen. Die Rleider der einzelnen Urten nach Alter, Jahreszeit, Geschlecht nicht verschieden. Die meisten r.n B. niften auf Bänmen, bauen

iperrige Nefter und legen grünliche, braungeflecte Eier. Manche leben dauernd in Scharen zusammen, andere streichen im Herbst in größeren Gesellschaften nach Rahrung suchend umber. Diese ift überaus mannigfaltig, teils tierisch, teils pflanzlich, und oft ift es außerst schwer, Rugen und Schaben gegen-einander abzuwägen. Bei uns folgende Gattungen:

1. Pyrrhócorax. Riemlich ichlank gebaut und langflügelig; Schnabel fein; die Rafenborften turg; tiefschwarzes Gefieder; Schnabel und Beine grell gefärbt. Hochgebirgsvögel, welche dohlenartig ge-meiniam in Felsen brüten. Davon noch in Deutsch=

land zwei Urten:

Allpendohle, P. pyrrhócorax L., sammetschwarz; Schnabel fürzer als der Kopf, zitronengelb; Beine forallenrot. Alpenkrähe, Steinkrähe, P. gräculus L., violettschwarz; Schnabel länger als der Kopf und, wie auch die Beine, forallenrot. Die erstere erstreckt sich nach Norden noch bis nach Oberbabern. Beide werden durch Infettenvertilgung nüblich, erstere aber in Kirschbäumen und nament= lich in Hanffeldern schädlich, soll auch kleinen Bogeln nachstellen. Die Jungen follen einen guten Braten geben.

2. Tannenhäher, Nucifraga. Schnabel länger als der Kopf, sehr schwach und gleichmäßig gebogen, ohne Haten; Rajenfedern furz; 4. und 5. Schwinge gleichlaug und die längsten; der schwach= stufige Schwang bon den Flügeln nur zur Sälfte

Eine Art:

Gemeiner Nughäher, N. caryocatactes L. Körper tiesbraun mit weißen Tropfen; Flügel und Schwanz ichwarz, letterer mit weißer Spige. Nordischer Bogel, Jahresvogel in Ostpreußen, vereinzelt in beutschen Gebirgen; Brutzeit Ende Marg und April. Reft freiständig, Gier denen der Dohle ähnlich, doch iparlicher und ichwächer geflectt. Bumeift Radelholzvogel; seine Lieblingsnahrung bilden die Zirbel- Gipfeln, Gier grünlich, braun gesprenkelt. Brut-nusse; beim Migraten derselben wandert er im zeit April bis Juni. Jahresvogel. Nach der

fälliger Gaft in unseren Gegenden. — Sact häufig Samen aus den Saatbeeten, ift arger Reftrauber, anderseits durch Insettenvertilgung nütlich.

Von ihm unterscheidet sich durch längeren, dunnen Schnabel N. caryoc. macrorhyncha, der schlantichnäblige Tannenhäher, der in Sibirien brütet, in manchen Jahren aber (vermutlich wegen Miß-ratens der sibirischen Zirbelnusse) in oft großen Flügen im Gerbst nach Deutschland kommt.

3. Eichelhäher, Garrulus. Kleinere Form; Schnabel taum mittellang, stumpf, mit wenig gebogener Firft, aber deutlichem Saten; Flügel turg, stumpf, 5. und 6. Schwinge die längsten; Schwanz mittellang, breit; Ropffedern bilden eine aufrichtbare Saube; angenehme Farbung, häufig mit blauer Querbänderzeichnung. - Waldvögel, welche zumeift Bäume und Gebüsch nach Nahrung (Baumfrüchten Injetten, Vogelbrut u. dergl.) abjuchen; außerhalt des Waldes unficher und icheu; Flug flatternd.

Bei uns nur:

Eichelhäher, G. glandarius L. Allbekannte Urt, die sich über fast ganz Europa erstreckt; ausge-prägter Waldvogel, sowohl in Laub- als Nabelholzbeständen, in denen er sich durch seinen lauten Schrei ("Holzschreier"), ben er beim Erbliden von etwas Auffälligem stets hören läßt, leicht berrät; äfft gern und geschickt fremde Stimmen und Laute nach. Er liebt Baumfämereien, namentlich Gicheln, nad) benen er event. weitere Ausflüge, ja Banderungen macht, auch Duffe, Bucheln, Ririchen 2c. hadt Camen aus Caatbeeten, verzehrt aber auch Infetten und beren Larven, wie Buppen, Mauje, Mas. Alls Strauchdieb zerftort er zahlreiche Vogelbruten, fängt jogar oft gang junge Rebhühner; Brutgeit zweite Balfte April bis Juni; fein Reft steht meist niedrig auf einem Baum; Die 6 bis 8 Gier tragen auf graugrünlichem Grunde nur sehr feine, verloschene, doch als Kranz vor dem stumpfen Ende sich gar oft deutlicher abhebende Zeichnung. Jahresvogel. — Wirtschaftlich überwiegend schädlich.

4. Elfter, Pica. Schnabel fraftig, faum mittellang, mit ichwachem Saten; Decfedern der Rafenhöhle reichen bis über den halben Schnabel; Flüge furg mit stumpfer Spite; Schwang von Körper länge, start stufig. — Die Elstern lieben Einzelbäume, Waldränder, auch Gebüsch mit offenen Flägel unter ichnellen Flügel

ichlägen. Nur eine Urt:

Gemeine Elster, P. pica L. Schwarz mit ver schiedenem Schiller, so die Flügel blaulich-grun, bie Steuerfebern goldig-grun, gegen die Spihe fupferfarben und violett glanzend. Unterruden. Schultern, Unterbruft und Innenfahne ber Sand schwingen weiß. Gie vertitgt zwar viel schadliche Insetten, 3. B. Maikafer in Mengen, fängt Mäuse (sogar Arvicola amplibius), wird aber durch ihre Resträubereien überwiegend schädlich; raubt auch Hühner- und Enteneier aus den Gehösten, schädigt die Rebhuhn- und Fasanenzucht, nimmt joger junge Hasen. Das große, sperrige, von oben durch eine Haube bedeckte Nest mit seitlichem Ein gange bald gang niedrig, bald in den höchsten

Fortvilanzungszeit in gewiffem Grade gejellig, vögel (Zug Febr.-Marz - Dit.-Nov.), füblich bes boch nie in engen Flügen ober gar Scharen.

5. Dohle, Colaeus (Lycus Boie). Rleinere. lebhafte, gedrungene Korviden mit kaum mittellangem, fräftigem Schnabel, mittellangen Flügeln und besgl. Schwanz. Stets gesellig; bruten in Fels- und Baumhöhlen. Unsere einzige Art:

Gemeine Dohle, C. monedula L. Schieferichwarz; Scheitel stahlschwarz; Flügel schwach grün-ichillernd; Hals schiefergrau, bei den Alten seitlich grauweiß; Fris weiß. Über den größten Teil Europas verbreitet. In unseren Gegenden teils Stands, teils Zugvogel. Brütet (2. Hälfte April und Mai) icharenweise in alten Gebäuden, auf Türmen, auch in Felfen, nicht fo felten in hohlen Bäumen, ausnahmsweise, aus Not, in freien Restern auf Bäumen: Eier blaßgrünlich, schwarzbraun und aschgrau getüpfelt. Der Schaden, den fie durch Bergehren von Gartenfrüchten, Obft, auffeimenden Samereien u. dergl., ihre Reftraubereien, sowie in ber Brutzeit durch Zerstörung des Kalfmörtels der Biegelbächer, feuergefährliche Unhäufung von Reft= eisern in den Gebäuden, im Winter durch Ruinieren der Strohdächer dort anrichten, wo sie sich zahlreich bermehrt haben, übersteigt wohl den Nuken, den ie uns durch Vertilgen bon Inseften, Schnecken, ruch Mäusen erweisen. Daß sie die bom Pfluge reigelegten Engerlinge mit Vorliebe aufpiden, Die Maitafer geschickt fangen, ist bekannt. 6. Rabe, Corvus. Die typischen Reprasen-

anten der Familie, deren fleinere, fchlankere Formen Rrähen", deren robusteste, besonders durch außer= rdentlich ftarten, zum Teil sogar hohen Schnabel ich auszeichnende Arten "Raben" im engften Sinne genannt werden. Bon den Krahen besigt

Deutschland zwei Spezies:

Saatfrahe, C. frugilegus L. Tiefichwarz mit lebaftem ftahlblauem und violettem Schiller; Schnabel thr gestreckt, an der Wurzel nur 2 cm hoch, von er Länge bes Tarjus oder länger; Bruftfedern richligt: Schwanz ftark gerundet, von den Flügeln edeckt; Schnabelborsten nur in der Jugend, später hlend, bann die nadte Schnabelbafis grindig ellgrau. Heimat fast ganz Europa und das vestliche Asien. Lebt stets in Gesellschaft ("Ge-Uichaftsträhe"), oft jehr starke, hartnäckig beauptete Brutfolonieen auf verhältnismäßig wenigen arten Bäumen. Brutzeit April; Gier blaggrun it aschgrauen und dunkelbraunen Flecken und unften, etwas kleiner und länglicher als bei den iberen Krähen. Dem Landwirt nuten fie durch ertilgen von Engerlingen, Drahtwürmern, Racttmeden, auch Mäusen; fie fügen ihm Schaben gu urch Verzehren der Getreide= und Hulfenfrucht= injaat, Berwüsten ber Erbsenschläge u. bergl. em Forstmann find sie in vielen raupenfräßigen eftänden willtommene Gafte: nehmen fie auch ine haarigen Raupen, so zerzupfen sie doch die ofons nach den Puppen; ihr Abbrechen von Reisern m Zweck des Nestbaues möchte kaum schwer ins ewicht fallen. Der Weidmann fann in ihnen ir Schädlinge feben. Sie wirfen nach jeder eite hin um jo ftarfer, als fie in größeren charen eng vereint auf wenig ausgedehnte Flächen

Mains nur selten noch in größeren Kolonieen meift vereinzelt brutend, aber gablreich überwinternd

So schwer ein abschließendes Urteil bei der Bielseitigkeit ihrer Rahrung und den sich widerstreitenden Interessen der Beurteiler ift, so scheint doch nach Unsicht der besten Beobachter und den eingehenden Magenuntersuchungen Röhrigs ihr Nuten weitaus zu überwiegen. Biele von ihnen vernichtete Pflanzen find von Infetten befallen, der von ihnen der niederen Jagd zugefügte Schaben wird vielfach übertrieben. Daß sie lokal vorwiegend ichablich auftreten fonnen und bann bei ftarfer Bermehrung Bertilgungsmaßregeln geboten find, ift nicht zu leugnen.

Raben= und Nebelfrähe, C. corone L. et cornix Schnabel mittellang, fürzer als der Tarfus. weniger geftredt als bei frugilegus, First fanft, gegen die Spite stärker gebogen; Schwanz sehr wenig gerundet. Spite von den Flügeln nicht erreicht; Bruftfedern zugespitt; Gefieder ichwarg, am Hals und Rücken schwach stahlblau schillernd (Rabenfrähe, corone) oder schwarz, mit aschgrauem Mantel, Bruft und Bauch (Nebelfrahe, cornix). Dieje beiden farbigen Verschiedenheiten fonnen nur als Raffen, nicht als Spezies aufgefaßt werden. da sich kein anderer Unterschied auffinden läßt. Die schwarze Form, in Südwestbeutschland "Rabe" genannt, gehört als Jahresvogel dem Westen, die graue dem Often an; der Lauf der Elbe trennt im allgemeinen beide; auf ihrer Grenze paaren sich nicht felten beide; Mischfarbungen find dort durchaus nicht ungewöhnlich und treten in den mannigfaltigften Ubergangen von der einen zur anderen Stammform auf. Zur Zugzeit wandern die östlichen Krähen zahlreich zum Besten, woselbst sie dann allgemein "Binterträhen" genannt werden. Brutzeit bei beiden April bis Mai; Gier denen der Saatfrähe ähnlich. Auch ihr wirtschaftlicher Wert hat seine zwei Seiten. Der niederen Jago ift fie fehr schädlich, fie plündert die Refter, erbeutet die Kudslein, greift mit Erfolg junge, sowie franke alte Hafen an. Auch der Forstmann hat nicht selten Grund, sie wegen ber Zerstörung seiner Eicheln= und Buchelnsaaten zu verfolgen. Dem Landmann wird sie vorwiegend nüßlich.

Die "Raben" im engften Ginne find bei uns nur durch eine Spezies:

Rabe oder Rolfrabe, C. corax L., vertreten, welcher beide Halbkugeln vom Norden bis Afrika bezw. Merito bewohnt. Haushuhngröße; schwarz mit blauem oder grünlichem Stahlglang; Schnabel jehr start, von der Länge des Tarsus, seine First der ganzen Länge nach gefrümmt, Oberschnabel über den Unterschnabel herabgebogen; Schwanz start abgerundet, von den Flügeln bedeckt. Die Baare bruten bei uns fehr Jahresvogel. vereinzelt auf hoben Bäumen, oft inmitten ausgedehnter Balber, bereits fehr früh im Frühling. Arger Räuber von Giern, jungen Bogelu, tleineren Sängetieren, greift mit Erfolg fogar matte ober verlette größere (bis Schafgröße) an, liebt, wie die rigst nachgehen. In Nordbeutschland Sommer- zeit zuweilen in kleineren Trupps zuiammen.

Rabenartige Bogel (jagbl.). Die Jagb auf diefe findet jum Zwede ihrer Bertilgung ftatt, weil fie entweder, wie der Kolfrabe, die Raben= und Nebel= frähe, der Eichelhäher, die Elster, der niederen Jagd, besonders den Gelegen der Rebhühner, Enten und Fasanen oder den Singvögeln schädlich find oder, wie die Saattrahe, bei Auftreten in Kolonieen Alleen und Baumgruppen durch Refter= bau beschädigen, die Nachbarschaft durch ihr Ge= schrei belästigen und den frisch untergebrachten Betreidesaaten nachstellen.

listig und lassen den Jäger nicht leicht auf Schugnähe herankommen, besonders wenn sie einmal beschossen sind; am leichtesten ift noch der Eichelhäher und der Tannenhäher zu beichleichen. Um ichenesten ift der Rolfrabe, beffen

gelegentliche Erlegung felbft mit der Buchfe ein feltener Zufall bleibt. Auch fein Reft ist gewöhnlich ichwer zu ersteigen und für ben Schrotschuß gang unerreichbar. Dennoch bietet die Berftorung des Neftes durch Augelichüffe ein Mittel, die Brut gu vernichten und die Allten

23. sind nicht schwer an den Restern durch Flintenschüsse zu erlegen; die Rester lassen sich auch mit Stangen herabstoßen, besonders bei den hähern. Bei Rolonieen von Saatkrähen ist die Vertreibung

nicht leicht; als einziges Mittel bleibt oft nur nach der Eierablage ein 72 Stunden lang dauerndes, also durch mondhelle, heitere Rächte ermöglichtes starkes Beschießen durch eine größere Anzahl Flinten= ichuten, fo daß die Gier erkalten muffen, übrig.

Auf der Arahenhütte (f. d.) laffen fich Rolfraben, wie Raben= und Rebelfrähen erlegen, ebenfo von der Luderhütte aus. Lettere muß aber, wenn sich Rolfraben nach ihr hingewöhnt haben, vor Tages= grauen bezogen werden. Eichelhäher und Elftern werden beim Luder ebenfalls geschoffen.

Ersterer wird auch aus einem Berfteck unter Kirschbäumen leicht erlegt und endlich häufig im

Dohnenftrich gefangen.

Tellereisen auf Pfählen tun in der Nähe von Fajanerieen gute Dienste gegen Krähen, Elftern und Säher.

Rabenartige Bogel (gefegl.). Diefelben gelten nirgends als jagdbar, find also Objette des freien Tierfanges. Das deutsche Vogelschutzgesetz nennt fie unter jenen Bogeln, welchen feinerlei Schonzeit gewährt ift.

Rabenhutte, f. Arahenhutte.

Alacemos, traubig, heißt ein Berzweigungeinstem. in welchem von einer Hauptachse unbestimmt viele Seitenzweige entspringen, die sich schwächer ent= wickeln, als die Hauptachse selbst.

Blachenbremfe, f. Biesfliegen.

Radielwild, Tétrao médius Meyer. Baftard polygamen Auer- und Birkwildes (fowohl Des Auerhahn mit Birthenne, wie Birthahn mit Auerhenne), welches überall dort, wo sich die beiden Stammarten finden, jedoch zumeist als Geltenheit auftritt. Aus Standinavien und Rugland ist das R. am bekanntesten und innerhalb Deutschland in Oberschlesien am wenigsten felten angetroffen. Es halt in Körperstärke, Federbildung, Farbe und Zeichnung ungefähr die Mitte zwischen jenen, jedoch tommt dem Hahne ein prachtvoller Purpurschiller an Sämtliche Bögel dieser Gattung sind ziemlich Ropf und Hals eigentümlich zu. Ein sicheres und



Fig. 511. Unterfeite bes Stofes von: a Auer-, b Radel-, c Birthenne.

aus der Gegend zu vertreiben. Die übrigen r.n für die Beftimmung, zumal betreffs der buntschedigen, wenig auffälligen henne leicht zu verwertendes Merkmal bietet der Stoß. Derfelbe (Fig. 511) ist beim Auergeflügel stumpffeilförmig und die Unterdecksedern erreichen nicht seine halbe Länge, beim Birtwild scharf gabelförmig (beim Sahn fogar leierformig) und sein Gabelausschnitt wird bon der weißen Spipe der Unterdeckfedern überragt; bagegen ift ber Stoß bes Res etwas ausgebreitet fast gerade abgestutt, jedenfalls äußerst schwad gegabelt, und die Unterdecfedern erreichen 2/ ber Stoßlänge, auch finden fich bei der henne 2 (bei der Birkhenne nur 1) mehr oder weniger deutliche weiße Flügelbinden. Zumeist werden ver einzelte Sähne, welche wohl die Balg einer Stammart stören, erlegt; wiederholt find in unseren Re vieren auch ganze Gesperre R. vorgekommen, welche sich jedoch wegen ihrer Unfruchtbarkeit bald zer streuten und (durch Jagd, Raubzeug u. bergl. allmählich wieder verloren.

Radicula, Bürzelchen, heißt am ruhender Embryo im Camen die Strede von der Spite der Pfahlwurzel bis zur Einfügung der Kothle donen, d. h. die Pfahlwurzel famt dem hypototyler Gliede. Letteres zeigt sid beutlich erft nach bei Reimung, namentlich, wenn bei dieser die Reim blätter über den Boden emporgehoben wurder (j. auch Same und Reimung).

Radidion, ein sehr sinnreiches Gewehrschloft wurde 1517 durch einen Nürnberger Uhrmacher erfunden. Dasselbe beruht im wesentlichen barauf daß durch die mit Schlüffel bewirkte Umdrehung eines Stahlrades eine starke Schlagfeder gespann und dann durch eine Stellung festgehalten wird

Beim Abbruden versett die mit dem Rade burch Beije wird über die gange Fläche fortgefahren. eine Rette verbundene Schlagfeder diefes in raschen Umlauf, wobei durch einen an dem äußeren Um= fange reibenden Feuerstein Funten erzeugt werden, welche das auf einer Pfanne befindliche Pulver und damit den Schuß entzünden. Die Erfindung des Res war ein außerordentlicher Fortschritt in ber Waffentechnif, indem von da an die Gewehre auch zu Jagdzwecken gebraucht werden konnten, wie die Jagdwaffensammlungen beweisen. Das R. war ausschließlich in Benutung, bis es durch das 1560 erfundene Batterieschloß (f. d.) allmählich verdrängt wurde.

Rahmen, Ramen, Greilen und Uberschießen des gehetten, einen Absprung machenden oder fich

brudenden Safen durch Windhunde.

Rainweide, Ligustrum vulgare L. (Fig. 512), Strauch aus der Familie der Dibaumgewächse, Oleaceae, mit gegenständigen, länglich-elliptischen, fahlen Blättern, die nicht felten über Winter lebend



ig. 512. Rainweide. Belaubtes Zweigftud mit Blutenftanden und Binterfnoipen; a einzelne Blute, b Fruchtstand.

leiben, und endständigen Rifpen weißer, stark uftender sympetaler Blüten mit je 4 Relch= und rongipfeln, 2 Staubblättern und einem oberändigen, zweifächerigen Fruchtfnoten, der zu einer teist zweisamigen, fugelig-eiformigen, glanzend invarzen Beere heranreift. Mittel= und Gud= tropa, Aleinafien. Huch als Zierstrauch und zu ecten beliebt.

Rajolen, auch Riolen, seltener Revlen ober igolen, nennt man eine tiefe, mit vollständigem miturgen verbundene Bearbeitung des Bodens. oll eine Fläche zum Zweck der Anlage eines aatbeetes rajolt werden, jo öffnet man längs ner Zeite der abgesteckten Fläche einen Graben in 40-50 cm Breite und jener Tiefe, in welcher 'r Boden bearbeitet werden foll, und wirft den ushub beiseite; neben diesem Graben wird nun Das R. fest voraus, daß der Boden in der Tiefe ebenjo verwittert und fruchtbar ift, als in der oberen Schicht, oder sogar besser, wie bei oberflächlich vermagertem Boden nicht felten; rober, unzersetzter Boden darf erklärlicherweise nicht nach

oben gebracht werden.

Bum Zwed ber Aufforstung wird bisweilen bei Rulturobjetten mit schwerem, feuchtem Boden diefer lettere streifenweise rajolt, indem man am Beginn des Grabens ein Loch von entsprechender Breite und Tiefe öffnet, in dasfelbe zuerft den Uberzug und die Erde des anftokenden Graben= ftudes wirft und, hierdurch ein zweites Loch öffnend, in dieser Beise den gangen vorher abgesteckten Graben bearbeitet. Diese Arbeit pflegt im Berbst, die Bepflanzung der Streifen im Frühjahr zu erfolgen, das Verfahren felbst als Graben=

fultur bezeichnet zu werden.

Raffen, Sumpfhühner, Rallidae. Gine Familie jehr einheitlich gebauter Sumpfvögel aus der Ordnung der Laufvögel (Cursores). Körper schlaff. ftark feitlich gusammengedrückt; Gefieder dicht, gerschlissen; Schnabel turz, höchstens mittellang, an der Spite hart hornig, am Grund mit weicher, die Rasenlöcher umschließender Haut; First in das icharf abgesette Stirngefieder entweder wie bei den eigentlichen R. und allen Jungen wenig einspringend oder mit großer, nackter, farbiger Schwiele (Blässe) tief hineinragend; hals gut mittellang; Flügel furz gewölbt mit ziemlich langen Armknochen, Schwanz 12 fedrig, fehr furz und größtenteils unter ben Dedfedern verftedt; Ständer mittellang, fraftig, mit langen freien Vorderzehen und ichlanken fpigen Krallen, gleich gut geeignet zum Laufen über die schwimmende Pflanzendecke der Gemässer, wie gum Rlettern in Gebusch und Röhricht; Hinterzehe etwas höher eingelentt und schwächer. Männchen und Weibchen find gleichgefärbt, das Jugendkleid abweichend, alle mausern nur einmal. abends und morgens laffen fie ihre laute Stimme hören. Sie leben auf stehenden Gewässern mit dicht bewachsenen Ufern, wie im Gestrüpp und Kraut des Ufers, auch wohl auf Wiesen, selbst im Getreide; erheben sich nur ungern zu mattem, niedrigem Fluge; im Rotfall schwimmen und tauchen alle vortrefflich, einige regelmäßig. Gestört slüchten sie ins dichteste Pflanzengestrüpp und verharren bier hartnäckig ober rennen mit wagerecht gehaltenem Rörper und Sals, fast ein Sängetier vortäuschend, äußerst schnell und möglichst gedeckt davon. Ihr I. ziemlich funftvolles Reft aus Stengeln und Blättern steht über dem Wasserspiegel oder zwischen Pflanzen am Boden und enthält zahlreiche länglichovale, hell gelbbräunlich oder grünlich grundierte, mit tiefbraunen oder leberroten Gleden und Puntten meist dicht bedeckte Gier, die von den Eltern abwechselnd bebrütet werden. Die ichwarzwolligen Dunenjungen folgen ichon nach wenig Etunden den Alten. Eine Art schreitet zu einer zweiten Brut. Ihre Nahrung besteht aus fleineren Tieren und allerlei seineren Sämereien. Im Herbste, 3. I. erst nach eingetretenem Frost, siehen sie gen Silben, n zweiter von gleicher Breite und Tiefe geöffnet nur einzelne bleiben an offenen Gewäsiern den Binter 1d beijen Anshub in den ersten geworfen, zuerst über bei uns. Sie wandern nachts, meist einzeln r Bodenüberzug, dann die Erde, und in diejer und mit vielen Unterbrechungen, vermutlich abwechselnd fliegend und laufend. Als Jagdgeflügel i. e. S. läßt sich trop der Zartheit und des Wohlgeschmads einiger Arten kaum eine bezeichnen.

A. Wasserhühner. Größere Formen mit im Jugendtleid freilich noch sehlender, lebhaft gefärbter Stirnschwiese und sehr langen Zehen Mittelzehe mit Kralle länger als der Lauf). Sie gehen schwimmend unter stetem Kopsnicken auf offenen Flächen ihrer Nahrung nach, tauchen geschickt und ähneln dadurch von serne Tauchenten oder Tauchern, lieben jedoch von Wasserpslauzen durchsette oder bedeckte Gewässer mit dicht bewachsenen Ufern:

1. Bläghuhn, Fulica atra L., wegen seines bem Bellen eines hundes ähnlichen Geschreis auch Bellhenne genannt. 37-42 cm, fast einfarbig ichieferschwarz mit blendend weißer Schwiele und weißem Schnabel. Im erften Konturgefieder ift bie Schwiele nur angedeutet oder fehlt gang, der Schnabel schön weißlich, die Unterseite weißsilbrig. In jedem Alter kenntlich an den starten, jede einzelne Behe umfäumenden, an den Gelenken eingebuchteten Lappen (pedes lobati). Ständer graugrun mit ichwach gelbrotem Gürtel über der Ferfe. Wasserhuhn schwimmt tief eingesenkt, taucht mit ben Flügeln rudernd ziemlich geschickt, kommt bagegen auf dem Lande mit seinen diden Lappenfüßen nur schwer fort und geht meift nur mittags zum Ruhen und Buten an Land. Der Flug fördert ziemlich schnell. Es liebt ruhige größere Teiche und Seeen, ift fehr gesellig, findet sich häufig in größeren Scharen zusammen und wird dann durch Berzehren von Fischbrut und Laich schädlich. Das im Röhricht stehende, oft schwimmende Rest enthält 7-12 (und mehr) fast haushuhngroße, hellbräunlich-weiße, mit zahlreichen feinen, schwarzen Bunkten befette Gier. Nach Zerstörung des ersten Geleges häufig ein zweites. Brutzeit ab Mai. Die nach 3 Wochen ausfallenden schwarzen Dunenjungen mit hochrotem Ropf werden zärtlich von den Alten gepflegt. Buggeit (Märg - Oftober, November) ziehen fie fich oft in Mengen auf Fluffen und größeren Seeen zusammen, überwintern hier auch wohl (z. B. am Starnberger See und in der Würm). Früher be-

liebte Fastenspeise. 2. Grünfüßiges Teichhuhn, Gallinula chloropus L. Aleiner, 28—32 cm, weniger robust; Oberseite olivbraungrun, Kopf, Hals und Unterfeite ichiefergrau, Bruft und Bauch weiß gewellt mit weißlicher Mitte, längs des Flügelunterrandes mit schneeweißem Streif, Unterschwanzbeden schwarz und weiß, Schnabelfpipe gelb, seine Mitte wie die Stirnschwiele und ein Ring über der Ferse der lebhaft grünen Füße leuchtend zinnoberrot; die äußerft langen Zehen ohne Lappen oder Schwimm= häute. Im ersten Konturgefieder oben mattbräunlich, mit fehr kleiner Schwiele, unten dunkelaschgrau, heller gewellt, nach hinten roftfarben. Dunenjunge ähnlich denen des Bläßhuhns, leicht an den Füßen zu unterscheiben. Gleichmäßiger verbreitet, gern auf fleinen und fleinsten Gewässern, 3. B. bewachsenen Gräben brütend, meist paarweise, nie in größerer Menge, zutraulich, wenn auch furchtsam; schwimmt, dabei oft mit dem Schwanz aufwärts wippend, und taucht, gleich Fulica atra, mit Hilfe der Flügel vortrefflich, klettert geschickt und rennt mit seinen langen

taucht bei Gesahr bis an die Nasenlöcher unter, häusig durch ein Blatt völlig gedeckt. Nest im Schilf oder schwimmend. Ab Mai 7—10 blaß rötlichgelbe, mit violettgrauen Flecken und zahlreichen gröberen, rotbraunen Punkten besätete Eier; in günstigen Fahren ein zweites, ja nach Zerstörung desselben wohl noch ein drittes Gelege mit weniger Eiern. Brütezeit 20—21 Tage. Zug März, April—September, Oktober. Junge z. T. etwas später; einzelne überwinternd. Der Fischzucht kaum schödlich.

B. Sumpfhühner (im engeren Sinne). Aleinere Formen ohne Stirnschwiele, mit fürzeren Zehen, sonst in Ban und Lebensweise verschieden:

1. Eigentliches Sumpfhuhn, Ortvometra. Schnabel fürzer als ber Ropf, mit wenig gebogener First, am Grunde etwas ins Stirngefieder hineinreichend; Stirn niedrig, lang; Ruge fraftig; oben olivbraun, schwarz und weiß gezeichnet, unten heller. Gie mausern zweimal, doch unterscheiden sich Sommerund Winterfleider nicht mehr, als die der Geschlechter, auch die Jugendkleider weichen weniger ab, als bei den Wasserhühnern; die Dunenjungen sind schwarz. Alle leben einsam und verstedt als Dammerungsvögel auf dichtbewachsenen Gumpfen und Teichen, durchschlüpfen mit ihrem schmalen Körper schnell und gewandt das dichteste Gestrupp, ichwimmen auch wohl freiwillig über tieferes Waffer, tauchen aber nur in höchster Rot. Ihre Nahrung besteht in fleinem Getier und Samereien. Das funftlofe, tiefe und weite Rest ist bodenständig, meist durch eingefnickte Halme und Blätter von oben gedeckt und enthält gahlreiche (bis gu 12) Gier. Brutgeit Mai, Juni, porzana etwas später. Zug April, Mai — September.

a) Gesprenkeltes Sumpshuhn, O. porzana L. 19 bis 21 cm. Wachtelgröße, Oberseite tief olivenbräunlich, jede Feder mit dunkler Mitte, übersäet mit weißen Punkten und Strichen; am leichtesten kennklich an dem oben und seiklich auf dunklem Grund weiß punktierten Hals, wie der olivengrauen, weiß getüpfelten Oberbrust; untere Schwanzdecken einfarbig. Bei den beiden anderen, etwa lerchengroßen Arten sind Oberbrust, Hals und Kopf einfarbig schuer, die unteren Schwanzdecken nicht einfarbig.

b) Kleines Sumpshuhn, O. parva Scop. (minuta Pall.). 16—17, höchstens 19 cm. Nückenmitte schwarz mit wenigen weißen Flecken, Tragsedern hell schiefergrau, Unterflügel schwarzgrau ohne weiße Flecken, Außenrand der ersten Schwinge braun, Füße grün.

c) Zwerg-Sumpfhuhn, O. pusilla Pall. (pygmaea Naum.). 16—17 cm. Rüden und Schultern auf schwarzem Grund stark weißgesteckt, Tragsebern weiß und schwarz gebändert, Unterstügel braungrau mit weißen Flecken, Außenrand der ersten Schwinge weiß, Füße sleischsparben.

O. porzana ist in ebenen sumpsigen Gegenden Deutschlands überall gemein, parva und pusille sind häusiger im Süden (und Osten), beide im Rhein- und Maintal nicht selten.

Menge, zutraulich, wenn auch furchtsam; schwimmt, dabei oft mit dem Schwanz aufwärts wippend, und fürzer, höher, stärker gebogen. Die kurzen Zehen taucht, gleich Fülica atra, mit Hife der Flügel vorstressellt, zucht, gleich Fülica atra, mit Hife der Flügel vorstressellt, ziehen gewandt über die schwimmende Wasserbeck, zieht es sich ins Gebüsch am Waldrand, Schilf und

nicht und baumt nicht auf; eine Art:

Wiesenknarrer, Wachtelkung, Cr. crex L. (prateusis Bechst.). 23—26 cm. Die ganze Oberseite mit olivbraunen, heller gesäumten und in der Mitte tiefschwarzen Federn; Schwingen und obere Flügel= beden braunrot, untere rostrot. Steht bei der Sühnersuche im Serbst nach längerem Rennen häufig aus Rartoffel= und Rrautfeldern vor dem Sunde auf, fündigt sich im Frühling gur Baarzeit durch den oft wiederholten hellen, fnarrenden Ruf an, den er namentlich in der Abend- und Morgendämmerung, in hellen Rächten aber die ganze Nacht hindurch hören läßt. Außerst furchtsam, einsam und versteckt lebend (auch die Familien zerstreuen sich bald) fällt er wenig auf, ist aber an passenden Ortlichkeiten nirgends felten. Das beim Mähen Der Wiesen oft angeschnittene Rest, eine flache, nur ichwach ausgelegte Mulde, enthält 7—12 zart hell= rötliche Gier mit leberrötlichen, etwas langgezogenen Flecken. Brutzeit Juni, Juli, doch findet man ausnahmsweise noch bis in den September ichwarze Dunenjunge. Zug Mai — September, stets nachts und jehr hoch (wandert vielleicht ftredenweise zu TuB).

3. Ralle, Rallus. Bon allen übrigen Gattungen leicht an dem sehr gestreckten, dunnen, schwach berabgebogenen Schnabel von mehr als Ropflänge

ju unterscheiden:

Wajjerralle, R. aquáticus L. 21-26 cm. Oben braun mit schwarzen Schaftflecken, unten schiefergrau nit schwarz und weiß gebänderten Weichen, im ersten Konturkleid Kropf und Oberbrust rost-rötlich, grau überstogen, mit schwarzgrauen Flecken, Unterbruft und Bauch weißlich; Schnabel horn= braun, alt: von der Wurzel bis fast zur Mitte rot; Ständer dunkelgraurötlich. Mit Ausnahme der Gebirge überall an sumpfigen, morastigen, dicht bewachsenen Orten, schilfigen, selten offenen Bewässern; schwimmt leicht, taucht ungern. Das tief napfformige, über dem Baffer ftehende Reft enthält ab Mai 6-10 Gier, die denen des Wachtelkonigs zum Verwechseln ähnlich sind. Zugzeit März, April — September, Ottober, boch bleiben bei milber Witterung viele bis tief in den Winter, manche gang bei uns.

Rammeln, Begattung ber Hafen und Raninden. Rammfer, das männliche Tier bei Safe und naninchen.

Randelfiebe, Randeln, f. Umfäumen.

Mandverjungung. Wird längs eines haubaren und zur Berjüngung bestimmten Bestandes ein Streifen besselben fahl abgetrieben und beffen Besamung von dem alten Bestand her erwartet, o nennt man diese Art der natürlichen Rachverjungung wohl R. oder Verjungung durch Saum= ichläge. Sie ist nur möglich bei Holzarten mit leichtem, geflügeltem Camen, nur zuläffig bei Holzarten, welche in der Jugend feines intensiven Schubes gegen Frost und Hige bedürsen — es werden somit nur Fichte und Fohre fein, für welche die R. Plat greifen fann. Bedingungen Samen genügend besamt werden fann, sodann ausgezeichnet.

Kraut an trodenen Gräben zurud. Es ichwimmt hinreichende Empfänglichkeit des Bodens, etwa durch Stockrodung, endlich bei jedem etwas frischeren Boden auch sofortige Besamung, da die Empfänglichkeit außerdem durch Unfrautwuchs rasch wieder verloren geht. — Man pflegt bemgemäß Caumichläge nur in Samenjahren zu führen und denselben eine Breite zu geben, welche die Beftandeshöhe nicht wesentlich überschreitet, endlich für acnügende Wundmachung des Bodens Sorge zu tragen.

> Diese Beidhränkungen durch geringe Breite ber Siebe und durch die Möglichkeit der Führung derselben auf Camenjahre, sowie die Wahrnehmung, daß die Bestockung derselben doch nur selten vollftändig erfolgte, in der Regel bedeutende Lücken= pflanzungen nötig wurden, sind wohl die Ursache, weshalb diese Urt der R., der Berjungung der Saumichläge burch Seitenstand (Gaper) mehr und mehr verlassen wurde und dem tahl abge= triebenen Saumichlag die sofortige Kultur durch

Saat ober Bflangung zu folgen pflegt.

Dagegen findet bisweilen mit gutem Erfog (bei Tanne und Fichte) eine natürliche R. unter Schirmstand ftatt; in dem in mäßiger Breite durchlichteten Bestandesrande erfolgt der gewünschte Unflug, dem nach einigen Jahren durch weitere Lichtung geholfen wird, wobei lettere auf einem sich anschließenden Streifen in den bisher noch ge= schlossenen Bestand eindringt, auch hier die Dloglichkeit der Ansamung schaffend; ein dritter Sieb jäumt etwa in dem verjüngten Rand ab, lichtet im zweiten Streifen nach und bringt einen britten in die Stellung bes Besamungeschlages. Auf diese Weise wird, langsam vorschreitend, der gange Beftand allmählich verjüngt (Nens Saumfemelbetrieb), und bietet dies Verfahren entschiedene Vorzüge gegenüber dem gleichzeitigen Ungriff großer Flächen. Lit.: Gapers und Rens Waldbau.

Ranken, eirrhi, sind Blätter ober Zweige, welche zu dunnen, fadenförmigen Organen mit der Fähigkeit und Ausgabe umgebildet sind, sich infolge des durch Berührung hervorgerufenen Reizes ichraubig um fremde Gegenstände zu rollen. 3meig-R. besitt 3. B. der Weinstod, Blatt- R. haben manche Schmetterlingsblütler, so die Wicken und Erbsen. Bei den Waldreben (Clématis-Arten) können sich in gleicher Beije die Spindel und Blättchenftiele ber unveränderten Laubblätter als R. verhalten (Fig. 513). Außer folden, am meisten verbreiteten Bickel=R. gibt es auch R., die sich an Flächen, wie Bande, Baumstämme u. dergl. zu schmiegen und mittels Saftscheibchen anzukleben, ober in Spalten und Riffe solcher Unterlagen hineinzuwachsen, in diesen anzuschwellen und derart sich zu beseitigen vermögen. Man hat neben den erste erwähnten Wickel-R. also auch Kleb-R. und Kriech-R. zu unterscheiden; für beide setzteren R.arten finden sich bei den echten Rebengewächsen (ben Gattungen Vitis und Ampelopsis) schöne Beispiele. Go besitht der befannte "wilde Wein" (Ampelopsis hederácea DC.) Rieb-R. (Fig. 514), welche dunne Stüten aber auch zu umschlingen vermögen. Durch sehr zierliche Kleb-R. ift die beliebte, an Mauerwänden ohne weitere Stüte empor-Des Erfolges sind mäßige Breite des abgeholzten klimmende veränderliche Rebe, Vitis inconstans Streisens, damit derselbe durch den absliegenden Mig. (Ampelopsis Veitchi der Gärten), aus Japan

Rafang der Alugbahn ift bedingt durch die Sohe, mit welcher fich das Geschoß über die Visier-

linie erhebt (i. Schieflehre).

Verbrennt man flach abgeschälten und nur verkohlten Pflanzenresten bestehende R. auch R. von gutem, tonigem Boden sich steise Dieselbe wurde zuerst in größerem Maßstab von fräftiger erweist, als solche von Sandboden. Die Reuzeit macht von der R. weniger



Fig. 513. Blattstielranten der Allpen rebe. Mat. Gr., (Rach Rerner.)

Safticheibchen ber Ranten Fig. 514. des wilden Weines.

dem Oberförster Biermans in Boven zur Düngung bon Saatbeeten, wie bei Kulturen in Anwendung gebracht; diese Unwendung und deren Erfolge steller=Lexiton, 1872. wurden von Biermans auf der Forstversammlung zu Frankfurt 1845 veröffentlicht, und seitdem spielte die R. insbesondere bei der Pflanzenzucht als Düngemittel eine bedeutende Rolle.

Man gewinnt die R. durch Abschälen von Rafen- oder auch Heidelbeerplaggen im August, stellt dieselben nach vorherigem tüchtigem Abklopfen zum Trochnen paarweise gegeneinander und vertohlt sie sodann in tleinen Meilern unter Buhilfenahme von etwas durrem Holz und Reifig. E. Beher empfiehlt selbst das Ansegen großer Meiler von 3 m Durchmeffer und 4 m Sohe, die 6 bis herumlaufender Randader, gegabelter dritter Langs-

Mangen, Manggeif, Außerung und Beit bes 12 Bochen glüben follen, eine Art Geruft erhalten Begattungstriebes beim Raubwilde, ausschließlich und nach Art der Kohlenmeiler gebrannt werden.
bes Bären, s. Reiten; beim Fuchs ift jedoch auch ber Ausdruck Kollen, Kollzeit gebränchlich.
— Die gewonnene Asche seit man in Haufen an und deckt sie bis zur Verwendung im nächsten Frühjahr gut mit Rasen zum Schutz gegen aus- laugenden Regen; Heher will sie 2-3 Jahre aufbewahren, damit fich die agenden Eigenschaften Ihre Wirfung beruht teils auf den verlieren. -Bodenübergug nach vorheriger guter Trodnung, fo in ber Afche enthaltenen löslichen Nährstoffen. erhalt man die aus Afche der verbrannten Bege- teils aber auch auf der Aufschließung der beigetabilien in Mijchung mit erdigen Bestandteilen mischten Erde durch das Glüben, weshalb benn

> Gebrauch, benutt lieber fünstliche Düngemittel (f. Düngung). - Lit .: E. Bener in Allg. Forft= und Jagd=3., 1864; Fürft, Pflanzenzucht.

Rasenerde. Die gleich der Rafen= asche von dem Oberförfter Biermans als Düngemittel empfohlene R. wird durch flaches Abschälen des Rasens und Unfegen ber Rafenplaggen in Saufen, die Oberfläche der Rafen= plaggen gegeneinander gekehrt, ge-wonnen; man läßt die Rasen verfaulen, sucht etwa auch die Ber-wesung durch Umstechen der Haufen zu befordern. Die Wirfung der R. ist vor allem bedingt durch die Qualität des Bodens, von welchem sie stammt, und stets minder energisch als jene der Rasenasche, ihre Unwendung daher auch eine beschränftere.

Rafenplaggen, f. Blaggen. Raheburg, Julius Th Theodor Christian, Dr., geb. 16. Febr. 1801 und gest. 24. Ott. 1871 in Berlin, war nach Bollendung feiner medizinischen Studien furze Zeit Privatdozent in Berlin und 1831-69 Brofessor der Naturwissenschaften an der Akademie in Eberswalde. Von seinen Schriften (deren Nachweis f. bei Heß, Lebensbilder hervorrag. Forstmänner, S. 281) find hervor-zuheben: Die Forstinsetten, 3 Bbe., 1837-44; Die Ichneumonen der Forstinsetten, 3 Bbe., 1844-52; Die Waldverderber und ihre Feinde,

1841, 6. Aufl. 1869 (8. Aufl. von Judeich und Mitsche 1895); Die Wasdverderbnis, 2 Bbe., 1866, 1868; Forstwiffenschaftliches Schrift-

Alaubbau, Ausnützung des Bodens und Solgbestandes ohne Sorge für Erhaltung der Bodenfraft

und Rachzucht eines jungen Bestandes.

Raubfliegen, Asilidae. (Richt zu verwechseln mit Raupenfliegen, f. d.) Große, starke, langgeftredte Fliegen mit tief eingesattelter Stirn, ftart vorgequollenen Augen und 3gliedrigen Fühlern, beren lettes Glied ungeringelt ift (gegen Tabanidae); Ruffel furz, ftark, dolchformig; Thorax traftig gewölbt: Füße mit fräftigen, scharf gebogenen Krallen und 2 Haftfisen; Flügel lang, schmal, mit rings

ber und doppelter Diskoidalzelle, in der Ruhe ach aufliegend. Gie lieben Sonnenschein, fliegen finell, aber ftets nur furge Streden, ergreifen mit en vorderen Beinpaaren Insetten aller Ordnungen, m fie auszusaugen. Auch die in Erde oder in rulmigem Holz lebenden, mit Rieferkapsel und eutlichen Mundwerkzeugen ausgestatteten Larven rnähren sich von Insekten-, namentlich Käferlarven. Buppen bedeckt, frei. Sie treten zu vereinzelt auf, m eine wirtschaftliche Bedeutung beauspruchen zu



J. Th. Rageburg.

fönnen. Am bekanntesten die Gattungen: Asilus mitend= ständiger

Kühlerborfte. Láphria ohne jolche.

Maußfdügen, f. Wilddiebe.

Maubtiere. Carnivora (3001.). Durch große Beweg= lichfeit und Muskelfraft. hochent= wickeltes Be= hirn, Schärfe

3 Geruchs= und Gehörfinns ausgezeichnete Sänger= :bnung von jehr übereinstimmendem Ban. Schlüffel= ine rudgebildet oder fehlend, die beiden Rnochen bes nterarms und sichenkels wohl entwickelt, Daumen its schwächer, hinten meist fehlend; Benistnochen; uchständige Zigen; zweihörniger Tragsac (uterus); ngsörmiger, gleich einer Musse die Frucht um-sließender Mutterkuchen (placenta zonaria, Fig. (5) und gewöhnlich Analdrufen, deren Gefret die jarje Ausdünstung der R. verursacht. Ihr Haupt-



Fig. 515. Sundeembryo mit ringformiger Placenta.

arafter liegt jedoch im Gebig. Stets finden fich oben ib unten im gangen 6 Schneidegahne (i), deren ittelste die fleinsten sind, ihnen folgt jederseits ein nger gebogener und spiger Ed- oder Fangzahn (c). ie an Zahl und Ausbildung je nach der mehr oder eniger räuberischen Lebensweise bei den einzelnen amilien wechselnden Backgahne zerfallen in Lückver Wechselzähne (p oder pm), einen Reißzahn ectorius, s), ber oben aus bem letten p, unten is dem ersten m hervorgegangen ift, und die gentlichen ober Dauerbackzähne (m) ohne Vor- als Ver ufer im Milchgebiß. Bei den teilweise von drüsen.

Bflanzenkoft lebenden Bären findet fich die höchste Bahl der Bactzähne, geringste Entwickelung des Reißzahns und Überwiegen des höckerigen Teils der Mahlzähne. Mit zunehmendem Raubtiernaturell wird der Reißzahn größer und scharfipitiger, sein Soderteil tritt gurud, und auch die übrigen Bad-gahne erhalten unter fortschreitender Abnahme an Bahl eine immer ausgesprochener zusammengedrückt schneibende Form. Bei ben Naben erreicht das Raubtiergebig seine höchste Ausbildung. Hand in Sand mit diesen Beranderungen vollzieht fich der Ubergang vom Sohlengang durch den Halbsohlen= (Marder) zum reinen Zehengang. Bei Raten und echten Mardern werden die scharfen Rrallen mit dem sie tragenden letten Zehenglied zum Schut gegen Abnutung durch ein elastisches Band in eine Hauttasche des vorletten Gliedes zurückgezogen und nur beim Brantenschlag durch die Behenbeuger vorgeschnellt. Die R. zerfallen in 6 Familien, von denen heute nur noch 3 in Deutschland vertreten find.

1. Baren, Ursidae (f. Bar). Sohlenganger mit 5 starkfrasligen Zehen an Vorder- und hinter-läufen, zum großen Teil von Pflanzenkost lebend. Reißzahn schwach, Höckerteil des unteren s und aller Bactzähne überwiegend entwickelt, Lückzähne flein, im Alter z. T. ausfallend, p 3/4 s 1/1 m 2/2.

2. Schleichtagen, Viverridae.

3. Marberartige R., Mustélidae. Mittelgroße bis fleine, gestrectte, furzbeinige Formen mit meift 5 Behen born und hinten; Gebig mit gurudtretendem zweitem unteren Schneibezahn jederseits, ausgebildetem Reißzahn und ftets nur 1/1 m, im übrigen nach der Lebensweise verschieden. Gie besitzen start entwickelte Analdrusen, die eine intensiv und spezifisch riechende Flüssigkeit absondern, welche entweder rein oder mit Erfrementen verunreinigt auf den Boden gelangt. Sohlen-, Salbsohlenoder Rehengänger je nach langfamer oder flüchtiger Fortbewegung.

Behen gerade, Arallen ftumpf, Erdmarder.

nicht zurückziehbar:

a) Meles (f. Dachs). Sohlengänger mit starken Grabfrallen an den Vorderläufen. Höckerzähne und Soderteil des unteren Reißzahns ftart entwickelt, letter oberer Molar groß, der hintere obere p und lette untere m tlein, fruh bezw. leicht ausfallend; p 3/4.

Waffermarber. Mit Schwimmhäuten zwischen den Behen, gestrecktem, flachem, furz anliegend behaartem Körper, stumpfer Schnauze, sehr furzen Ohren und langem, fräftigem, abgeplattetem, fpis ausgehendem Schwang:

b) Lutra (j. Fischotter).

Echte Marber. Leptes Behenglied aufwärts gebogen, Krallen scharf, zuruckziehbar, Schwanz zylindrisch. Weist als Zehengänger bezeichnet. Söckerteil der Bactgahne wenig entwickelt.

c) Mustela (j. Marder). Unterer Reißzahn mit

fleinem Innenhöder; p 3/4.
d) Putórius (i. Jítis, Hermelin, Wiesel, Nörz). Unterer Reißzahn ohne Söder; p 2/3. Schärffte R. unter den Mardern, mit hochst widerlich riechendem, als Berteidigungsmittel benuttem Gefret ber Anal-

Schlante, meift hochbeinige Zehengänger mit fpiger Schnauze, ftarter Bruft, eingezogenem Bauch, born meist 5, hinten stets 4 Behen; ohne Analdrusen, aber oft mit einer Druje an ber Schwanzwurzel: Rahnsormel wie beim Bar, p  $^3/_4$  s  $^1/_1$  m  $^2/_2$  (beim Volarsuchs gewöhnlich nur  $^2/_1$ ), jedoch ist der Höckerteil viel weniger entwickelt, der Reißzahn ausgesprochener, die Lückzähne sind fraftiger, die äußeren Schneidegahne, namentlich oben, ftarter, fast edzahnähnlich.

5. Syanen, Hyaénidae. 6. Ragen, Félidae (j. Luche, Wildfage). Echlanke Behenganger mit mäßig hohen, außerft fraftigen Beinen, furzem, rundlichem Kopf; vorn 5, hinten 4 Zehen mit zusammengedrückten, scharfgebogenen, spitigen, zurudziehbaren Krallen, und, mit Ausnahme bes Luchses, langem hängendem Schwang;

p 2/2 s 1/1 m 1/0, Höckerteil ganz rudimentär. **Raubtiere** (gesetzl.). Die größeren vierfüßigen R. gelten fast allenthalben als jagdbar, jo Dachs, Fuchs, Marder, Iltis, Wildfate, Fischotter; ja das fächs. und bahr. Jagdgesetz dehnt die Jagdbarfeit sogar auf die Wiesel aus. Doch bestehen auch einzelne Ab-weichungen: so ist nach bem badischen Jagdgesch von 1886 der Fischotter nicht jagdbar, ebenso in einzelnen Provinzen der preußischen Monarchie, in welcher bez. der Jagdbarkeit der R. sehr abweichende Bestimmungen bestehen, so daß eine allgemein gultige gesethliche Regelung diefer Frage

als jehr notwendig erschiene. Die R. genießen mit Ausnahme bes an sich minder häufigen und schöllichen, darum in einigen Ländern geschonten Dachses (s. d.) nirgends eine Schonzeit. Deren Erlegung innerhalb der Gebäude, Hofräume und Hausgarten steht jagdgesetlich dem Besitzer zu (§ 2 des sächs. Jagdges. spricht dies ausdrücklich aus), und hat derselbe auch das Bei der Eigentumsrecht auf das erbeutete Tier. Ausübung der Jagd hat derselbe jedoch die bez. der Unwendung von Fallen und Schiefgewehren an von Menschen bewohnten oder besuchten Ortlichfeiten (f. Schlageisen, Schiefigewehre) bestehenden reichsgesetlichen Borschriften zu beachten.

Durch R. verursachter Wildschaden (an Haus-

tieren) wird nirgends vergütet.

Raubtierfalle von R. Weber, eiserne, in einem

Haubtierichlag, hölzerne Raubtierfalle, f. Fallen. Raubvögel, Raptatores (300l.). Als R. faßt man ihrer ähnlichen Lebensweise halber zwei in keiner näheren verwandtichaftlichen Beziehung stehende Gruppen zusammen:

I. Die Eulen (j. b.), Strigidae.

II. Die Tag-R. Kräftige, gedrungen gebaute, breitbruftige Formen mit hohem Bruftbeinfamm. startem Schulter- und Flügelgerüft, starren Sandund nie verfürzten Armichwingen; Schnabel höchftens mittellang, mit scharfichneidenden Rändern und starkem Haken, am Grund mit nackter, die Rasenlöcher umschließender Haut (Wachshaut) von der Farbe der übrigen nachten Teile, meift gelb. Beine fräftig, Unterschenkel in der Regel mit verlängerten, herabhängenden Federn (Hosen); stets 4 Zehen mit rauher warziger Sohle und scharshafigen Krallen (Gewaff). Speiseröhre fehr behnbar, mit Aropf;

4. Sunde, Canidae (i. Sund, Judis, Bolf). Magen weichhäutig, nur felten (Milvus) in Drufen und Mustelmagen gesondert. In ihm werden bi unverdaulichen Teile (Haare, Febern, Chitinteil und 3. T. auch Anochen) zu Ballen geformt und etwe 12-20 Stunden nach der Aufnahme (meift morgens burch den Schnabel als "Gewölle" wieder ausgewürgt

Die R. find einsame, ungesellige, nur auf den Ruge wohl zu größeren Flügen vereinte Bogel Die in Ginweibigkeit leben, frei auf Baumen, Gelsen ober, wie die Weihen, auf dem Boden horsten und nur wenige Gier legen. Die lange hilflosen Junger sind aufangs mit weißlicher bis graubunter Woll bedectt und tragen ihr oft abweichendes (häufic ftatt quer= längegeftreiftes) Erftlingefleid mindeften ein volles Jahr. Alle maufern nur einmal, bi Maufer verläuft jedoch fehr langfam. Das Weibcher ist fast immer, oft um 1/3, größer und häufig aud im Kleid unterschieden. Sie fressen sehr viel au einmal, können dann lange (größere 3-4 Wochen hungern; die meisten trinken im Freien nie. -Ihr Unrat (Geschmeiß) ist fluffig, weiß wie Kal und wird von dem sich vorwärts neigenden Boge unter Sträuben des Gefieders und heben des Stoffe mehrere Fuß nach hinten gespritt ("schmeißen") Da eine Anordnung der R. nach ihrer Ber wandtschaft zur Zeit noch nicht möglich ift, mag folgende Überficht zur leichteren Bestimmung dienen

I. Ropf und Hals nacht oder nur von Duner bedeckt; Schnabel (meift hoch) gestreckt, nur an der Spige hakig herabgebogen; Mittelzehe ftart verlängert, Krallen breit, wenig gefrümmt: Vulturidae.

Weier (f. d.).

II. Ropf und Hals befiedert (am Ropf einzelne wollige Federn); Wachshaut dicht beborftet; Behen geierartig; an der Unterfieferwurzel ein Bart aus fteifen Borften: Gypaétidae, Beieradler (f. Beier)

III. Kopf und Hals befiedert; Schnabel furz, von der Wurzel an gefrümmt; Wachshaut stets z. T nackt; oberer Augenknochen stark (bachartig) vorragend (Adlerblick); Krallen zusammengebrückt, fpis, start gefrümmt: Falconidae:

mit ausgeschnittenem (Gabel-) Schwang: Milan

(i. d.), Gabelweih; ohne Gabelichwanz,

mit eulenähnlichem Schleier, ichlankem Rörper

und hohen Läufen: Weihen (j. b.);

ohne Schleier,

Oberichnabel mit fraftigem, fpigem Bahn, Unterschnabel mit entsprechendem Aus-

schnitt: Falken (f. d.).

Oberschnabel höchstens mit stumpfem Zahn, Flügel den Schwanz nur zur Hälfte bedecend, gleich den Weihen hochgestellt, schlant: Sabichte (f. d.).

Flügel stets mehr als die Hälfte des

Edwanges bedend,

Läufe gang befiedert,

hinten ohne nadten Streif: Edeladler (j. Aldler);

hinten mit nachtem Streif: Rauhfußbuffard (f. Buffarde).

Läufe unten nacht, Füße blaugrau,

mit Bindehaut zwischen den Behen, Sofen und glatt getäfeltem Lauf: Schlangenabler (f. d.);

ohne Bindehaut und Hosen, mit rauhschuppigen Läufen und Wendezehe: Kischadler (f. d.).

Füße gelblich,

Steinadlergröße, starker, hoher Schnabel, keilförmiger Stoß: Seeadler (j. Adler);

Bussardgröße: Mäusebussard (

Buffarde);

Bügel abweichend von allen Verwandten, mit furzen, schuppigen Federn bedeckt: Wepenbussard (j. d.).

- Lit.: Riesenthal, Die R. Deutschlands; Scharff, Jeftimmen der Tag-R. nach den Fängen.

Raubvögef (gesetil.). Die Tag-R. sind durch inzelne Jagdgesetzgebungen (Bayern, Hessen) auß-rücklich als jagdbar erklärt, in anderen Staaten elten sie nicht als jagdbar, so daß Fang, Luß-ehmen der Nester jedermann freisteht. Eine begezeit haben sie nirgends, nur der Turmfalke ehört zu den durch daß deutsche Vogelschuß-Geset vom 1./III. bis 15./IX.) geschützten Bögeln.

## Rauchlofes Bulver, j. Schiefpulver.

Schon seit längerer Zeit hat Maudichaden. nan beobachtet, daß der Rauch aus Suttenwerten ind Fabrifen sich für die umgebende Begetation 13 nachteilig erweift, ein Bergilben der Belaubung, tränfeln und Absterben vieler Gewächse, obenan er Holzgewächse, zur Folge hat. Diese Be= chädigungen zeigten sich im größten Magftab im Bargebirge als Folge des Röftens der Erze zur Befreiung erfelben von Schwefel, in der Rahe von Fabriten nit startem Steintohlenkonjum, auch bei Bervendung von Braunkohlen mit stärkerer Schwefel= iesbeimischung; sie treten im engen Tharander Tal, das täglich von ca. 60 Lokomotiven durch= ahren wird, sogar als Folge des Rauches dieser etteren auf, und in allen diefen Fällen fonnte nach ien genauen Untersuchungen Schröders die in dem Rauch enthaltene schweflige Säure als Urfache ver Beschädigung nachgewiesen werden. Nur in elteneren Fällen erscheint auch die Salgfäure in jasförmiger Gestalt, wie fie den Sodafabrifen enttrömt, in ähnlicher Weise nachteilig.

Die schweflige Säure nun wird von den Blättern and Nadeln, und zwar in gleicher Beise von deren Ober- wie von der Unterseite, in gasförmiger Bestalt aufgenommen und durch Orndation rasch in Schwefelfäure übergeführt; tropfbar fluffiges Wasser, durch Regen oder Tau, auf den Blättern befördert die Wirfung der Gaure in hohem Grad, ist aber nicht Bedingung der Beschädigung und bezw. Gasaufnahme. Unter der Einwirfung der sich bildenden Schwefelfäure werden die Radeln zunächst gelb= oder rotspizig, zum Teil mit ziemlich icharfer Abgrenzung gegen ben noch gesunden grünen Teil, bis sie sich zuletzt völlig röten und absterben; Laubhölzer zeigen eine mehr oder weniger regelmäßige Tatowierung ber Blätter mit hellbis dunkelrotbraunen Flecken, welche sich bei starker Beschädigung allmählich so ausdehnen, daß zulett die grüne Färbung fast völlig verschwindet, das Blatt abstirbt. — Für Beschädigung durch Salzfäuredämpfe ist eine mißfarbige Ränderung der Blätter darafteriftisch.

Um empsindlichsten gegen R. zeigen sich die Nadelhölzer und zwar aus naheliegendem Grunde in der Reihenfolge der Dauer ihrer Nadeln, also in der Reihenfolge: Tanne, Fichte, Föhre; widerstandsfähiger sind durch den alljährlichen Blattwechjel die Landhölzer, und zwar obenan die Eiche, dann Ahorn, Siche, Ulme, Pappel, Bogelbeere, weniger Erle, Linde, Weißbuche, und am empsindslichsten erschein die Kotbuche. Am meisten Widerstand zeigen die landwirtschaftlichen Gewächse und die Gemüsepslanzen.

Die Beichädigung zeigt sich am intensivsten bort, wo einerseits enge Täler dem Rauch eine bestimmte stetige Richtung geben, oder wo anderseits dem Rauch die schwestige Säure in großer Menge beigemischt ist; beides trifft bei den Hittenwerten im Oberharz besonders zu, zudem bildet die empsindsliche Fichte bort die herrichende Holzart, und ganze Berghänge in deren Nähe sind schon entwaldet. Rach Schröders Angabe sind dort vorhanden gewesen im Jahre 1883:

358 ha Rauchblößen,

317 " ftark beschädigte Bestände, 3700 " schwach beschädigte Bestände.

Ebenso treten in dem industriereichen Sachsen, in Schlesien, dann in den Rheinlanden Rauchschäden

in großer Berbreitung auf.

Man hat nun in mancherlei Weise versucht, jene Schäden zu vermindern, allein die dessallsigen Versuchs der erwähnten Hüttenwerke sowie anderer Fabriken haben nur teilweise Erfolg gehabt. Die Verwendung und Verwertung der schwestigen Säure Schweselsäurefabrikation stieß im Harz auf bedeutende technische Schwierigkeiten, und nur etwa 1/3 - 1/4 des schädlichen Gases wurde hierdurch der Luft entzogen. Auch hohe Essen zeigen nicht den gewünschten Erfolg sür Ableitung des Steinskohlenrauches, vermehren unter Umständen den Rahon, für welchen sich der Schaden geltend macht.

Auch an die Forstwirtschaft tritt die Aufgabe heran, die allerdings ersappflichtige Industrie gu unterftüten, bezw. ben Schaden zu reduzieren, die gänzliche Entwertung der bedrohten und beschädigten Flächen zu hindern. Vollständige Rauchblößen tropen allerdings jedem Kulturversuch; dagegen wird man bort, wo die Beschädigung noch nicht bis zur Berftörung der Beftande gediehen, möglichst widerstandsfähige Holzarten nachzuziehen suchen, gur Rultur fraftige Pflangen wählen, Waldmantel zu erhalten suchen, plenterweise wirtschaften. Die sonstigen Verhältnisse es gestatten, wird Eichenniederwald (Schälwald) die zwedmäßigste Bestockungsform sein — Eiche und Niederwaldbetrieb erweisen sich jenen Schaben gegenüber als besonders widerstandsfähig. - Lit .: Edroder und Reuß, Die Beschädigung der Begetation durch Rauch; Borggreve, Rauchschäden im oberschles. Industrie-bezirk; Reuf, Rauchschäden im Forste Minstowits-Kattowit; Haselhoff und Lindau, die Beschädigung der Begetation durch Rauch, 1903.

Rande (bot.), f. Accidium (Peridermium) Pini. Rande der Sunde, f. Hautfrantheiten.

Ranhe, Rauche, Ranhzeit, sprachgebräuchliche Benennungen bes Bechsels ber Febern bei ben Bögeln, welche bisher in ber weibmännischen Sprache

neben bem sonft für sie üblichen Ausbrud "Mauser" | Ropf und 12 weicheren Leibesringen, untericheiber angewendet worden find.

Ranherpel, rauhende und deshalb ichlecht fliegende männliche Wildente.

Rauhertrag, j. Ertrag.

Manhfußhuhner, Bezeichnung für die Tetraonidae, j. Hühnervögel.

Raufreif, j. Duft, Duftbruch.

Raufrinde, an welcher die Borke noch vorhanden ist.

Rauhweide, ein in Guddeutichland (Bfalg) für

Waldweide gebräuchlicher Ausdruck.

Raumgehalt, Bauminhalt, bas Bolumen, welches geschichtetes Holz infl. der leeren Zwischenräume einnimmt, im Gegenjat gu Festgehalt, worunter man den Aubifinhalt geschichteten Holzes abzüglich der leeren Zwischenräume versteht. (S. auch

Festgehaltsbestimmung.

Raumholz, Jegholz nennt man beim Chalwaldbetrieb jene Solzarten, welche sich zwischen ben Eichenstockausschlägen angesiedelt haben und weil den Rindenertrag ichmälernd — als eine fast jederzeit unwillkommene Erscheinung zu betrachten find; im mangelhaft bestodten Schälmald erfüllen sie allerdings den Zweck der Bodendeckung und erhöhen den Holzertrag. — Als die verbreitetsten Raumhölzer erscheinen die Weichhölzer Birfen, Ajpen, Safel, doch auch Rot- und Beißbuchen, jowie verschiedene Straucharten.

Der rationelle Schälmaldbetrieb sucht ihre Zahl jede Beije zu mindern, durch Rodung der Stöde, durch träftiges Übererden derselben, um den Wiederausschlag zu verhindern, durch wieders holte Schlagreinigungen, sowie durch Aushieb bezw. Verminderung der Raumhölzer, insoweit durch fie die Eichenstodausichläge bedrängt werden, gelegentlich einer 6-8 Sahre vor bem Abtrieb bes Bestandes einzulegende Durchforstung.

Der Rupung des Bestandes jelbst, die um der zu schälenden Rinde willen zur Saftzeit (Mai) erfolgen muß, läßt man ben Aushieb bes R.es, ben R. hieb, im Winter vorausgehen; man erreicht hierdurch den doppelten Vorteil, daß bei in größerer Menge vorhandenem R. einerseits die Schätzung voraussichtlichen Rindenanfalles erleichtert, anderseits aber die im Frühjahr wünschenswerte rasche Ausarbeitung des Holzes gefördert wird, indem nur jene des Eichenholzes verbleibt.

Raummaß, das zur Volumensmeffung bestimmte ober übliche Einheitsmaß, 3. B. Klafter, Ster, Raummeter, Schanze, Welle 2c., j. auch "Berkaufs-

maße".

Raummeter (Ster) ift die Ginheit des für Scheit=. Prügel- und Stockholz üblichen Raummaßes, und man verfteht darunter einen Rubitmeter Schichthol3 intl. der leeren Zwischenräume (f. Festmeter)

Maumnadel, dient bei Borderladern zum Reinigen der Zündstollen, bei Zündnadelgewehren zum Reinigen der Nadelführung.

Raumungshieb, Raumungsichlag, j. Abtrieb3=

Raupen. 2013 echte R. bezeichnet man im Gegen= jat zu den Afterraupen der Blattwespen (s. d.) nur die Schmetterlingslarven. Meist gestreckt walzig (selten, wie bei den Minier-R. der Motten flach oder

fie fich von jenen durch gehäufte Bunttaugen und nur 2-5 mit Chitinhatchen bewehrte (bort unbewehrte) Bauchsußpaare. Der Kopf wird durd eine vertiefte, vorn fich gabelnde und bas Stirndreied (clypeus) einschließende Linie in 2 Geitenhälften geteilt, trägt winzige 3gliedrige Fühler, jederseits 5-6 einfache Punktaugen und fraftige Rauwertzeuge. - In der Unterlippe munden Die paarigen Spinndrujen, beren Gefret gur Unterstützung der Bewegung (3. B. Nonnen= und Gulen-R.), Berftellung von Gefpinften und Reftern, jowie zur Anfertigung ber Puppenkokons bient. Gine festere Chitinplatte auf dem ersten Ring beißt Nacken= oder Sals=, auf dem letten Afterichild. Die 3 ersten Bruftringe tragen gegliederte einklauige Beine; das 1., 2., 7., 8. Bauchsegment ist stels beinlos, die 5 übrigen können "Bauchbeine" besigen, d. h. ein= und ausstülpbare, ungegliederte, fleischige Drgane, die entweder am Ende löffelformig verbreitert und mit einem Salbfrang von Sornhätchen versehen find (Klammerfüße, pedes semicoronati) ober einen das abgestutte Ende ringförmig umgebenden, meift geschlossenen Sätchentrang tragen (Krangfüße, p. coro-Erstere tommen allen freilebenden Großjchmetterlings=R. zu, lettere fämtlichen Kleinichmetterlingen und den im Innern ihrer Fragpflangen ober in Gaden lebenden Macrolepidoptera, wie Cesien, Weidenbohrern und Sadfpinnern. Die meisten R. haben 16 (6 + 10) Beine, manche Gulen infolge Berfummerns des 1. oder der 2 erften Bauchbeinpaare nur 14 oder 12, die Spanner, bei benen nur das lette und drittlette Segment Beine trägt, 10; bei Sadfpinnern und einigen Minier-R. werden sogar die Brustbeine rudimentär. Um-gekehrt kann unter Erhaltung der vorderen Bauchbeine das hintere Kaar ("Nachschieber") sich zurüchbezw. umbilden, wie beim Gabelschwanz und Buchenspinner (Stauropus). Weitere Merkmale bieten Färbung und Behaarung. Erftere ift bei freilebenden R. faft immer lebhaft, oft bunt, aber gewöhnlich der Umgebung überraschend angepaßt (schützende oder sympathische Färbung), bei verstedt hausenden gelblich oder doch einfarbig, unscheinbar. Lettere schwankt von dichtem Pelz oder buschelartig langer Behaarung bis zu feinster Bubeszenz oder fehlt ganz (Rahl-R.); die Haut kann glatt, raub, förnig oder bedornt sein. Bei Kahl-R. sowohl wie bei Pelzträgern sinden sich nicht selten auf den Ringeln Duerreihen oft lebhaft gefärbter "Knopf-warzen" mit langen, strahlig geordneten Haaren (Stern-Haaren) oder Pinsel, Schöpfe, Burften (i. Bürstenspinner). Die meisten Lipariden besitzen auf dem Rücken des 9. und 10. Ringes eine unpaare, meift bunte, ausstülpbare "Trichterwarze", die Schwärmer auf dem vorletten Segment ein rüdwärts gebogenes "Schwanzhorn". — Die Bahl der Säutungen schwanft nach den Arten, ja 3. T. bei den Individuen derselben Spezies; jo kennt man bei Orgyia antiqua und der Ronne sowohl männliche als weibliche 4- und 5-häuter mit verichiedenen Entwickelungszeiten. Die junge Raupe ist in der Regel dunkler, sedenfalls einfacher gefärbt, gezeichnet und behaart; erst nach der 1. oder 2. Häutung erhält sie ihr charakteristisches Kleid, das gar, wie bei Affel-R., schildförmig), mit hornigem später meist nur noch geringsigige Anderungen

erfährt. Bor jeber Säutung wird fie (namentlich Gier. Säutet fich eine mit Giern belegte Raupe an Ropf, Beinen und Schildern) duntler, fleinföpfig, entleert den Rot und hort auf zu fressen; während berfelben ift fie Witterungseinfluffen und Bilginfettionen in erhöhtem Maße ausgesetzt. Die frisch gehäutete Raupe erscheint großtöpfig und zeigt reinere, leuchtendere Farben. - Die meisten R. leben ungesellig, viele aber in Familien oder größeren Gesellschaften, teils nur in der Jugend Goldafter), teils bis zur Verpuppung (Prozejjions= binner), teils frei, teils in versponnenen Blättern öffnung dem Bohrloch zus ber großen, mit Kot und abgeworsenen Hättern gewandt, bis fast zur Bolls purchsetten Gespinsten (R.nestern). Ihre Lebens-Dauer (als R.) hängt ab von Generation und Uber- festsitt. Un den leicht vinterungsstadium der Art und schwanft von sichtbaren Offnungen er-2-3 Wochen bis zu 2, ja 3 Jahren (Holzbohrer). Mit Ausnahme einiger weniger von tierischen Stoffen (Pelz, Febern, Wolle, ja lebender Beute) fich ernährender Arten sind alle R. Pflanzenfresser. Die freilebenden schaden wirtschaftlich nur bei Massen= bermehrung, die Bewohner von Stämmehen, Trieben, Anoipen und bergl. fonnen bagegen ichon in geringer Rahl den Pflanzenwuchs empfindlich ichadigen. Froß ist das Heer ihrer Feinde. Zahlreiche Säuger, Bogel, Raubinjetten, Spinnen und Tausendfuße tellen ihnen, wie Giern, Buppen und Schmetter= ingen nach, und weit ausgiebiger noch wirfen die oflanglichen und tierischen Barafiten: Schigomyceten, Entomophthoreen und Alftompceten (Cordiceps mit einer Isaria-Form), Schlupfmefpen und R.fliegen. Richt selten haben einzelne von ihnen oder mehrere vereint schon einer Massenvermehrung ein plötliches Inde bereitet.

Unter R. versteht man im Maupenfliegen. Begensatz zu ben als Imagines lebender Beute .tachjagenden Raubfliegen (i. d.) alle während ihrer Larvenzeit in Insetten schmarogenden Zweislügler, besonders die Tachinen (Tachininae), eine Untersamilie der Muscidae. In ihrer Gestalt den befannten Stuben- und Schmeiffliegen ähnlich, nur 3. T. etwas geftreckter, unterscheiben sie fich oon ihnen und den übrigen Fliegen durch die uffällig sperrige, dickborftige Behaarung des hinterleibs und die nacte oder doch nur äußerst schwach behaarte Rückenborfte des letten Gliedes der furgen Igliedrigen Fühler. Bei hellem Sonnenschein überaus beweglich, treiben fie fich lebhaft jummend an Blüten, Blätfern, Baumftämmen, in Gebuich und Kraut, wie in ben Kronen raupenfräßiger Bestände umher und fallen bei stärkerem Fraß namentlich im Frühjahr an sonnigen Bestands= rändern und auf den Wegen sehr in die Augen, bei Regen und trübem Wetter ruben fie verftedt am Boden und Unterwuchs und lassen sich hier leicht fangen. Der Mehrzahl nach ovipar, legen fie ihre bis zu 1 mm langen, lang-elliptischen, weißen Gier an die Saut von Insettenlarven, namentlich Raupen und Afterraupen. Auf Ronnenraupen findet man im 2. oder 3. Fraßjahr nicht selten bis zu 15 ober mehr folder Gier (Fig. 516). Start behaarte, verstedte ober sonst geschützte Arten icheinen vor ihnen sicher zu sein. Im übrigen werden sowohl völlig gesunde, wie bereits anderweitig insizierte Raupen bezw. Larven von ihnen belegt. Richt selten beherbergt dieselbe Raupe neben großen und fleinen Tachinenlarven noch frijche Tonnchenpuppen (f. b.) und an ber ftets beutlichen

vor Ausfallen derselben, so ist fie ihres Parafiten ledig, anderenfalls bohrt sich dieser neben der verlaffenen Eihülle in den Wirt ein. Die Bohröffnung erweitert sich mit jeder Säutung und fest

sich nach innen in eine sich gleichfalls mehr und mehr

vergrößernde glocken= förmige Ginstülpung fort. in der die Larve, die Atem= reife mit dem Sinterende fennt man ohne Rer= gliederung die Infektion, ja Zahl und Größe der Wie Schmaroker. die Larven der lebend gebären= den Arten in ihren Wirt gelangen, ift noch nicht festgestellt. - Die schnell= mudfigen, in den erften Stadien wahricheinlich nur von den Gäften des Wirtes lebenden, jeine Eingeweide nicht zerfleischenden Larven gleichen den befannten Fleischmaden (Fig. 517); fie tragen am verjungten Vorderende ihres scharf gegliederten, 12 ringeligen Leibes zwei winzige Fühler und statt der Mundglied=



Fig. 516. Nonnenraupe mit Tachinen= eiern belegt. (Rat. Gr.)

maßen zwei vorragende, schwach gebogene, braunichwarze Mundhaken, auf der abgestutzten und leicht tonkaven Hinterseite des letten Ringels aber 2 große

duntle Stigmenplatten mit je 3 nach der Mitte und unten fonber= gierenden Altemipalten

(Fig. 518). Un



Tachinenlarbe aus ber Fig. 517. Ronnenraupe. (2 mal vergr.)

diesen Derf= malen find fie von Schlupfwespenlarven (f. Schlupf= wespen) leicht zu unterscheiden. Mit zunehmendem Bachstum treiben fie den Leib ihres Wirtes immer

stärker auf und bohren sich endlich, nachdem sie ihn ichon vorher getötet haben, vollreif aus ihm heraus, um fich in der Bobenbede zu verpuppen. Die aus frühzeitig abgelegten Giern entstandenen Tachinen verlaffen die Raupen oft ichon



Fig. 518. Stigmenplatten der Tadinenlarve. (30 mal bergr.)

zur Zeit ihrer Salbwüchsigfeit (g. B. bei ber Monne), andere erft die vollwüchsigen, verpuppen sich auch wohl in ihnen oder gehen, wie Nemoraea puparum u. a., in die Buppe über. Jene vernichten asso die Raupen ichon vor der Hauptfragperiode, diese hindern nur die zufünftige Bermehrung. Die Buppen sind Ringelung von ähnlich gestalteten Schlupf= oder Blattweipenkofons sicher zu unterscheiben.

Obwohl die Tachinen sich bei entsprechender Fütterung (mit verdünntem Honig, Apfelschnitten 2c.) in der Gefangenschaft wochen-, ja monatelang am Leben erhalten und in nicht zu kleinen Zwingern auch zur Begattung und Giablage ichreiten, fehlen boch noch genauere Untersuchungen über ihre Lebens= dauer, Gierzahl (v. Siebold gahlte einmal bei der viviparen Tachina tesselata 2386 Gier und Larven). Entwickelungszeit und vor allem ihre Generation und damit die Grundlagen für eine rationelle Züchtung (f. Raupenzwinger) und für die Berechnung ihrer Vermehrungsfähigfeit. Die meiften bisherigen Ungaben über Entwidelungsbauer find unzuverläffig, da nie tonstatiert wurde, ob die mit Ei belegte Raupe nicht schon vorher infiziert war. Nur eigens angestellte Untersuchungen mit parafitenfreiem Material können zu sicheren Ergebnissen führen. Doch zeigen zahlreiche Beobachtungen, daß fie bei jedem größeren Fraß von Nonne, Euse u. a. in wenigen Jahren die Oberhand gewinnen, und mancher Fraß (besonders von Nonnen und Eusen) ist schon ohne Eingreifen des Menschen durch sie zu verlegen. Zu wirklicher Bedeutung sind sie plötzlich beendet worden. Ihre Wirksamkeit wurde erst gelangt, seit es der Industrie gelungen ist, in von Rateburg bedeutend unterschätzt. Zeigen sich dem jog. R. Präparate herzustellen, welche bei an raupenfräßigen Orten auffallend viele Tachinen, findet sich ein großer Prozentsatz der Raupen mit Giern oder Larven bejett, oder liegen viele Tonnchen vom Berbst ab in der Bodendecke, jo ift mit Sicherheit das Erloschen des Frages im nächsten Sommer zu erwarten und wohl zu überlegen, ob nicht etwa geplante Maßregeln, wie Raupensammeln, Schweineeintrieb, Streuentnahme, beffer gu unterlaffen oder wenigstens zu modifizieren find. Freilich darf nicht vergessen werden, daß der größte Teil der Tachinen die Raupen erst nahe ihrer Voll-wüchsigkeit verläßt, und daher selbst bei starker Tachinenvermehrung das kommende Jahr noch einen intensiven Fraß bringen kann, falls nicht andere Umftande ipflangliche Parafiten, ungunftige Witterung) der Ralamitat ein vorzeitiges Ende bereiten. - Auf die ichwierige Sustematif der Tadhinen einzugehen ift um fo weniger angezeigt, als die Artbestimmung von feiner praftischen Bedeutung ift. Die häufigsten unter den forstlich wichtigen Formen find: Echinomyia fera L., ichwarze Bruft mit lichtschillernden Schulterbeulen und rötlichem Schildchen; Fühler und Beine (mit Ausnahme der Wurzel) rostgelb, ebenso der Hinterleib bis auf einen schmalen schwarzen Rückenstreifen. In den Raupen der Roune, Forsense und zahl-reichen anderen. — Masseera dimaculata Htg., fenntsich an zwei schwarzen, dichtbehaarten und an ber Peripherie starf glänzenden Flecken auf der Bauchseite des vorletzten Rings beim Männchen und am weißen Gesicht. In den Raupen von Ronne, Schwamm- und Kiesernspinner. — Nemoraea rudis Fall., gang ichwarg mit ichmalen Rücken= wildes (i. Wildverbig) und in geringerem Mak ftriemen, rotbraunem Schildchen, bläulich schillerndem (beim Männchen seitlich rotbraunem) Hinterseib und bräunlicher Flügelwurzel. Oft in zahl- jowie der Sasen und Kaninchen (f. d.). loser Menge bei Forleulenfraß. Ferner: Eutachina larvarum L. in der Ronnenraupe, Dexodes piniariae in der des Föhrenspanners, Nemoraea brauch machende Müßter, wie Strophosomus, Hyloglabrata Meigen in der Forleule u. a.

Gleich den Tachinen ichmaroten in Injeftensarper aber auch die Jugendstadien manch anderer Dip terenarten, namentlich aus den Unterfamilien bei Fleischfliegen, Sarcophaginae, und ber Fliegen in engften Sinn oder Museinae, erftere zwar aud mit beborftetem hinterleib, aber mit in der Burgel hälfte befiederter Fühlerborfte, lettere ohne ftarfer Beborftung des Abdomens und mit gang befiederter Fühlerborste; ferner einige Arten der zu der Schwebfliegen (Bombylidae) gehörenden Gattung Anthrax, Trauerichwebstiege, auffallende duntle furz behaarte Formen mit furzem Rüssel und glashellen, duntel gezeichneten Flügeln, die be Sonnenichein dicht über dem Boden auf Weger und Blößen ichweben und aufgestört in raichen Bidgadflug entichweben; bei ftarfem Gulen- unt Monnenfraß oft fehr auffällig.

Raupengraben, f. Fanggraben.

Raupenkeim. Schon seit dem Anfang der 30er Jahre des vorigen Jahrhunderts find Berjuche gemacht worden, Raupen und flugunfähigen Imagines durch um den Stamm gelegte Alebringe von schwedischem Holzteer den Weg in die Aronen verhältnismäßig nicht hohem Preise (durchichnittlich 7,50 M pro Zentner) lange (2-3 Monate fängisch bleiben, bei Regen und Connenschein nicht ablaufen, bei großer Site und anhaltenden Winden nicht austrochnen ober sich mit einem Santchen überziehen und nach Frostwetter wieder ihre uriprüngliche Beschaffenheit annehmen. Solcher Leimsorten sind viele in den Handel gebracht. Befannt und bewährt find die von Ludwig Polborn, Schindler und Mügell, Ermisch u. a. Bei der ftets fortischreitenden Industrie und den nicht gang über einstimmenden Urteilen in der Literatur ist die Empsehlung einzelner Sorten nicht gut möglich. Für verschiedene Zwecke muß natürlich auch die Konsistenz des Leims eine andere sein, worauf bei der Bestellung Rucksicht zu nehmen ift. Im allgemeinen vertragen alle Baume mit dichborfiger Rinde das Leimen ohne Rachteil, während feinrindige jungere Laub- wie Radelholzer bezw. jüngere Triebe und Anospen) empfindlich leiden, oft jogar eingehen. Bei folchen wird man daher gu geleimten ober mit feinem Lack überzogenen Papierstreifen greifen oder statt des R.s Teer (reinen Solg= oder entfäuerten Steinfohlenteer), Lehm= oder Ralfbrei rein oder mit anderen Stoffen gemischt benuten muffen. Bei Anwendung in jungen Radelholzfulturen bleibt ohnedies der Leim durch Aufliegen von Stanb, Erdteilchen ze. nicht sange fängisch. — Das Leimen (bezw. Anteerenfindet in der Praxis heutzutage eine ausgedehnte

und vielseitige Anwendung, und zwar: 1. Wegen das Berbeißen des Rot- und Reh-

auch gegen das Schälen des ersteren (i. Schälen. 2. Wegen das Benagen der Bühlmäuse (i. d.,

3. Wegen Infetten aller Urt.

Flugunfähige oder von ihren Flügeln feinen Webius u. a., werden dadurch vom Erklettern ber

purch Überstreichen mit Leim am wirksamsten und einfachsten in Menge vernichtet: manche unter der Rinde oder im Solz lebende, durch Austritt von Rot, Harz oder Bohrmehl fich verratende Larven, wie 3. B. Tortrix pactolana, Zebeana, Sefien u. a., onnen am Auskommen verhindert oder doch durch Die dabei unvermeidliche Beschmutzung gur Fort-Manzung untauglich gemacht werden, manche tiedrig die Stämme anfliegende Blattwefpen (f. d.) burch Leimringe am Erklettern derselben verhindert ind in Menge gefangen werden. Im größten Maßstab aber kommt der Leim zur Anwendung jegen einige Schmetterlinge, und zwar abgesehen bom Überpinseln ber freiliegenden Gierhaufen des Beidenspinners, Rotschwanzes und der Ronne (gegen Die Schwamme des Schwammspinners ift Durchranten mit Petroleum vorzuziehen) und der Spiegelcaupchen (bezw. Häutungsspiegel) vor allem in Form der Leim-Barrieren und Ringe. Erstere, mit Leim beschmierte und fest in den Boden gebrudte ober etwas eingegrabene entrindete Stangen bezw. minderwertige Bretter jollen die herabgefommenen Raupen am Uberwandern aus fahlgeressenen Beständen in unversehrte Rachbarbestände ibhalten; lettere die am Boden überwinternden Riefernspinner), sich abspinnenden, durch Sturm der Anprällen herabgeworfenen oder unterhalb ber Leimringe ben Giern entschlüpfenden Raupen am Aufbaumen verhindern, auch wohl die Raupen einiger Urten (z. B. der Riefern-Prozessionsspinner) auf den Baumen festbannen. Man unterscheidet ooch= (in etwa 6-8 m Höhe) und Tiefleimen (in Brusthohe). Das Hochleimen, vermittels einer an iner Stange befestigten und mit Krațeisen verehenen Bürste oder besonders dafür fonstruierten Maschine ausgeführt, hat chenso wie die als Ersak jafür empfohlenen Wappes'ichen Leimftricke nur reschränkte Anwendung gefunden. Das Tiefleimen ft als einzig durchichlagendes Mittel gegen den Riefernspinner überall in Gebrauch und in neuerer Zeit auch gegen die Nonne im großen angewandt porden. Rach vorausgehender Durchforstung zwecks Leimersparung) werden dickborkige Stämme also der Hauptsache nach nur ältere Föhren) zu= nächst "angerötet", d. h. die Borfe wird gur Erzielung einer glatten Auftragsfläche für den Leim nit dem doppelgriffigen Ziehmeffer, dem Bortenjobel oder anderen Apparaten in einer Breite von 3-10 cm ringförmig entfernt. Dabei ist jede Berletzung der Safthaut forgfältigft zu vermeiden. messers; der Ronne gegenüber dürste es meist überflüffig sein, da diese jede Berührung mit dem Leim meidet. Auf die jo gewonnene glatte Fläche wird ber Leim mit Burfte, hölzernem Spatel oder am besten mit dem Glättholz aufgetragen, bei besten Sorten nur in einer Breite von 3-4 cm und Dicke von 4 mm. Die namentlich bei ber Nonne oft in Massen absteigenden und sich klumpenweis oberhalb des Leimringes ansammelnden Raupen muffen regelmäßig mit Besen abgefehrt ist auch das Anlegen von Probeleimringen zur durch. Über Unterscheidung der Larven von RaupenFeststellung der Zeit des Alb- und Aufstieges der sliegen und Schlupswespen vergl. diese.

Bflangen abgehalten, viele Blatt- und Rindenläuse Raupen, wie der Fluggeit aller gern an den Stämmen sigenden Falter. Über die Berwendung von im Umfreis geleimten Papptafeln zum Fangen der sich dirett von den Zweigen herablassenden Ufterraupen einzelner Lyda-Arten, wie von Leim= pfählen zum Fang der Weipen felbst f. Blattweipen.

Raupennester nennt man die bon einer ober mehreren Raupenfamilien verfertigten größeren oder fleineren, meift mit Rot und abgeworfenen Bäuten verunreinigten Gespinste, welche den Rauven zwischen den Fragzeiten als Ruhestatt und Schlupf= winkel, oft auch als Winterquartier bienen. Bwijchen zusammengesponnenen Blättern leben an Obstbäumen der Baumweißling (fleine R.), an Eichen der Goldafter (große R.) und Eichentrieb= zünsler, in größeren Gespinsten ber Ringels, Birkens und Prozessionsspinner, sowie die Geivinstmotten. — Bertilgung: Abschneiden mit an langer Stange befestigter Raupenschere ober Ber= brennen mit Raupenfackel. Uber die Rester der

Geipinstblattweipen f. Blattweipen. Raupenspiegel, Bezeichnung für die je nach der Witterung wenige Stunden bis zu mehreren Tagen auf oder neben den Gierhaufen dicht zusammengedrängt sitenden, frisch ausgekommenen Räupchen mancher Schmetterlingsarten (Ronne, Schwamm= und Buchenspinner). Die Raupen felbst bezeichnet man als Spiegelraupen, das Bernichten derselben durch Zerquetschen mit weichumwickelten Stangen, Bürften 2c. ober Überteeren als "Spiegeln". Auch zur Häutung vereinigen sich manche Raupen wieder in kleinere Familien ("Bäutungsspiegel").

Raupenübertragung, f. Raupenzwinger. Raupenuntersuchung. Da die Infettion der Raupen mit Parafiten äußerlich nicht immer mit Sicherheit festzustellen ist (j. jedoch Raupenfliegen), wird zur Aufstellung einer Prognose Die Gettion In der Regel wird sich derselben erforderlich. diese bei der Schwierigkeit, die Anfangsstadien aufzufinden, auf den Rachweis der vorgeschrittenen Larven= bezw. Buppenftadien beschränken muffen. Dieser ift aber ohne weitere Hilfsmittel vom Brattifer leicht auszuführen. Die zu untersuchenden Raupen werden auf etwa 1 Stunde zwischen mit Chloroform, Ather oder Bengin getränktes Fließpapier in eine gut zugebectte Schale gebracht. Rach dem Absterben streckt man fie fanft, fagt eine nach der anderen mit Zeige= und Mittelfinger am Ropf, Ringfinger und Daumen am hinterende, schneidet fie an einem Rachschieber beginnend oben seitlich bis zum Ropf vorsichtig der Länge nach auf und schwenkt Bei sungeren Föhren und Fichten genügt das lie dann in einem mit Wasser gefüllten dunklen Blätten mit der stumpsen Rückseite des Schnig- Schälchen einigemale hin und her. Dadurch werden etwa vorhandene Parafiten herausgespült und heben sich nun als weiße madenartige Gebilde beutlich von dem dunklen Untergrunde ab. Gelbstverständlich nuß das Wasser, so oft es trüb ge-worden ist, erneuert werden. Bei einiger Ubung wird man auf diese Weise in einer Stunde leicht 30-40 Raupen untersuchen fönnen. finden jüngerer Larvenstadien, etwa in den fleinen Winterraupen des Riefernspinners, ift unbedingt eine Präparierlupe erforderlich. Buppen bricht man und dann vernichtet werden. — Richt unwichtig zur Prüfung auf Schmaroger einfach in der Mitte

Maupengwinger. Baraffien für die Befämpfung der Forftschädlinge legte schon frühe den Gedanken nahe, durch fünst-liche Bermehrung und Übertragung derselben in raupenfräßige Bestände den natürlichen Prozeß zu beichleunigen. Man brachte möglichft große Mengen von bei den Bertilgungsmaßregeln gesammelten Raupen auf durch Graben isolierte Waldorte in der Hoffnung, daß sich hier Tachinen und Schlupfweipen zusammenzögen, vermehrten und über die Nachbarbeftande verbreiteten; auch übertrug man insizierte Raupen in noch parasitenarme raupen= fräßige Bestände. Beide Methoden murden jedoch wegen der hohen Rosten, der Schwierigkeit, die Raupen in den Zwingern festzuhalten, und anderer Gründe halber nach furzer Zeit wieder aufgegeben und in der Literatur bis in die neuere Zeit fast übereinstimmend als im großen nicht durchführbar und nicht hinreichend wirksam dargestellt. Nur die Schonung der Schmarober beim Raupen= und Puppensammeln wird allgemein empsohlen. Am einsachsten ist sie bei den Puppen. Diese bringt man in verschloffene Körbe aus Weidengeflecht, im Wald ausgehobene Gruben, beren Bededung aus Drahtgitter die auskommenden Schmetterlinge am Entweichen hindert, den Schmarogern aber freien Ausflug gestattet, oder in bejondere Waldhäuschen mit Drahtgittern ftatt der Fenfter. Die Buppen werden auf den mit Stroh und Moos bedeckten geloderten Boden geschüttet ober (Eule) unter Moos und Erde gebracht. Muhjam und teuer ift dagegen die Aufbewahrung der Raupen, da bei der Schwierigfeit der Unterscheidung mit den franken auch die gesunden gefüttert werden müssen. Bur Fesistellung des Prozentjages der insizierten Schädlinge, also für eine richtige Prognoje sind solche Zwinger natürlich sehr wertvoll.

In neuester Zeit hat man an einigen Orten die Versuche unter gewissen Modifikationen wieder aufgenommen und in Waldorten mit beginnendem Fraß sog. Flächenzwinger oder Raupenhöfe angelegt, im ganzen rechtectige, an den Eden jedoch abgestumpfte größere Waldslächen (100 bis 300 Quadratmeter) mit in Brufthöhe geleimten Bäumen und einer Umzäunung von geleimten Brettern. Die aus ichon länger befressenen, stark besetzten Beständen übertragenen Raupen jollen keinen Bersuch gemacht haben, zu entweichen. Die Puppen wurden in Puppenhäuschen übertragen. Db ber "gute Erfolg", b. h. das tatfächliche Zurückgehen bezw. Erlöschen des Fraßes in solchen Revieren wirklich auf Rechnung der in den Höfen gezogenen Schmarober zu sehen ist, wird sich schwer erweisen lassen. Bei ihrer Eigentümlichkeit, sich auf engbegrengten Räumen zusammenzuhalten und nicht weit zu zerstreuen, ift eine Wirfung auf die weitere Umgebung nicht wahrscheinlich, ferner werden solche Zwinger fich nur für Raupen anwenden laffen, die vor der Berührung mit dem Leim zuruchscheuen, also namentlich für die Ronnen.

Auch die fünstliche Bermehrung der Parafiten (von der natürlich bei obigem Berfahren nicht die Rede sein kann) ist neuerdings wieder empfohlen worden. In besonders dafür eingerichteten Bucht= häusern sollen fortlaufend Raupen gezüchtet und

Die große Bedeutung der infiziert werden, um bei etwa eintretendem Fraf jederzeit die Schmaroper in die bedrohten Beständ bringen zu fonnen. Gegen die Ausführbarkeit diefes Vorschlags spricht der Mangel aller Vorarbeiter für eine erfolgreiche Bucht (f. Schlupfweipen und Raupenfliegen), die Schwierigkeit des Aufbringen der erften Raupenstadien im großen, die Sohe bei Rosten einer oft jahrelang (bis zur nächsten Fraßperiode) nuglos fortzusegenden Zucht, die Notwendigfeit, ungeheure Mengen zu erziehen, wenr von einem wirklichen Erfolg die Rede sein soll, die Gefahr einer Uberinfettion, welche die Raupen von Reife der Parasiten tötet, und noch manches andere Alls wissenschaftliche Versuchsstation wäre eine der artige Unftalt bagegen von hohem Wert.

Rauschbeere, f. Krähenbeere und Vaccinium. Raufden, jeltener Rollen, Raufd- ober Roll. geit, Außerung und Beit bes Begattungetrieber beim Schwarzwilbe, f. Beschlag. Rollen, Rollzeit ist jedoch auch beim Fuchs gebräuchlich.

Rebe, f. Vitis.

Rebenstecher, f. Ruffelfafer.

Reber, Peter, geb. 1. Jan. 1780 in Forsting, gest. 14. März 1859 in München, war 1817—46 in herzoglich Leuchtenbergischen Diensten in Eichftädt. -- Schriften u. a.: Grundfäße der Waldtaxation 2c., 1827; Handbuch des Waldbaus, 1831; Der Waldschutz und die Forstdirektion, 1842

Rebhulin, Perdix perdix L. (cinérea Briss.) (3001.). 28-30 cm. Das mit Wachteln und Berghühnern bei uns die Familie der Perdicidae vertretende R. unterscheidet fich von ersteren, abgesehen von der Größe, durch den längeren und faum gur Sälfte von den Flügeln bedeckten 18= (felten 16=) federigen Schwang und fürzere gerundete Flügel (Schwinge 3—5 die längsten), von den etwa gleichstarten Berghühnern sofort durch die Farbe bes Schnabels und der Füße. Im Dunen- und ersten Konturgefieder find Sahn und Henne außerlich nicht gu unterscheiden. Mit dem ersten Federwechsel (bem Schildern) im Berbst (September bis in ben Ottober, ja bei späten Bruten wohl erst im Rovember) scheiden sich die Geschlechter. Der Sahn erhält gegen Ende der Mauser das für ihn charafteristische, anfangs mehr rostrote, mit zunehmendem Alter bis taftanienbraune, hufeisenformige Bauchichild und rostbraune Färbung in den Federn der Urmdeden. Die lichtblauen, von welligen, ichwärzlichen Bunftlinien durchzogenen großen Tragfedern an den Geiten des Unterforpers tragen jede an ihrer Spite einen bandförmigen, breiten, weißgefäumten, durch ben weißen Schaftsledt geteilten "Spiegel". Die henne trägt an Stelle bes Schildes höchstens einige braune Flecken (nur fehr selten findet sich bei gang alten Beibchen ein solides Schild), die Flügelflecke fehlen, die Spiegel auf den Tragsedern sind schmäler und das Not hinter dem Auge ist stets geringer entwickelt als beim Hahn, bei einjährigen oft kaum angedeutet. Im Flug unterscheiden sich die Hennen vom Hahn am besten durch die hellere Rostfarbe der Steuerfebern. Alle übrigen Geschlechtsmerkmale find bei der großen Beränderlichkeit der Farbung des Ries unsicher. Dieje verbictet auch eine genauere Beschreibung. (Ausführlicheres über die als Heides oder Moorhuhn mit gleichfalls gezüchteten Parafiten stets aufs neue bezeichnete Spielart mit dunkler Binde auf bem

eipreiteten Stoß f. in Beitschr. f. Forft= u. Jagd- hochgelben Cohlen (alt bleifarben bis erdbraun) gu vefen Bb. XII, 1888, G. 277ff.). Spielarten tommen solche mit einzelnen weißen federn, weißgescheckte und blaffe (isabellfarbene) twas häufiger, reine Albinos mit hell fleischfarbigem Echnabel und roten Augen, weiße mit wenigen ufdämmernden dunklen Zeichnungen und gang

unfle äußerst felten bor. Das R. liebt bebaute Ebenen und flaches Sügelind, findet sich nur ausnahmsweise in höheren Sebirgelagen, meidet, wie alle Perdicidae, ben eschlossenen Wald, wählt aber Waldränder, kleine dorhölzer gern zu zeitweiligem Aufenthalt, be-arf überhaupt Busch, Remisen und berartige dedung (namentlich) nach ber Ernte) zum Schutz egen seine gahlreichen Feinde. Sier und da brütet 3 wohl auf großen Riefernfulturflächen, und die tachkommen folder Laare halten sich meist im

sehölz auf (Buschhühner).

Das R. ist einweibig, die Ehen werden auf ebenszeit geschloffen. Ende Februar, Unfang März ennen sich die bis dahin eng vereinigten Glieder er Familien (Bölfer, Ketten) in einzelne Kaare, ur bei wieder eintretender rauher Witterung ereinigen sie sich wohl wieder auf kurze Zeit zu eineren Flügen. Alsbald erschallt dann überall 18 laute "Rerrjäd" ber Sahne, Die Rampfe um e Sennen beginnen und bei erheblicher Aberzahl er stets in der Mehrheit vorhandenen Sahne wird er ruhige Fortgang des Brutgeschäfts vielfach Endlich tritt Rube ein. Das Reft, eine ärlich ausgelegte flache Bodenvertiefung, steht im dut von Kräutern (Getreide, Klee), feltener Gebuich. n gunftigen Jahren beginnen alte Sennen wohl jon von Mitte April ab zu legen, vorjährige erst nfang Mai, in weniger gunftigen beginnt das gegeschäft später und fann sich bis in den Juni nziehen. Die Gier (bei erstmalig legenden 9-12, i älteren gewöhnlich 16-18, doch bis 22) find impf birnförmig, zart grünlich-grau ohne Zeichnung 1d messen durchschnittlich 35,2 × 27,2 mm. Die ebhühner machen jährlich nur eine Brut. Betruhigungen der henne veranlassen sie zum Aufben des Reftes, nur im letten Drittel der Brutit pflegt sie sich nicht mehr stören zu lassen. eht das Gelege vor Ausfallen der Rüchlein zu runde, so legt die Henne wohl zum 2. Mal an nem meift nahe gelegenen Ort, dann aber ftets eniger Gier. In einzelnen Fällen ift fogar maliges Legen beobachtet. Beim Brüten sitt die enne so fest, daß sie sich, wenn nicht rechtzeitig m Sahn gewarnt, mit den Sanden greifen läßt ib oft der Gense zum Opfer fällt. Rach ungefähr Wochen, während welcher der hahn getreulich sache halt, ohne jedoch die Henne beim Brüten Bulojen, fallen die bunten, am braunen Scheitel icht von denen der Wachtel und des Rothuhns t unterscheidenden Küchlein aus. 2113 Restflüchter rlassen sie alsbald das Rest und werden von ahn und henne gemeinsam geführt und geschütt. on allen Konturfedern entstehen die Schwingen guft, und noch im Dunenfleid vermögen die Küchlein h ichon zu furzem Flug zu erheben (j. Hühnervögel). m Berbst legen sie das definitive Kleid an und find in von den Allten hauptjächlich nur noch an den :unlich-gelben bis hellfleischjarbenen Läufen mit

Bon sonstigen unterscheiden. Im Lauf des Winters verwischt sich nzelnen weißen dieser Unterschied. Ein weiteres Kennzeichen der vorjährigen Rebhühner find die zugespitten, weich= fieligen beiden außerften Schwingen. Die Maujer der Alten fällt in den August, September; die alten Sahne maufern meift etwas vor ben Bennen. Das R. ist Standvogel und hält außerordentlich fest am Ort seiner Entstehung. Ausnahmsmeise und nur unter besonders ungunftigen Berhältniffen ichlagen sich die einzelnen Ketten zusammen und wandern aus. Diese "Zug» oder Wanderhühner" gehören nicht etwa einer besonderen Rasse an, höchstens einer der betreffenden Gegend fremden Lofalvarietät. Namentlich im nördlichen Deutschland treten oft ftarfe Flüge folder Wanderhühner auf, die meift im Frühjahr wieder verschwinden. Rebhühner suchen ihre Nahrung am Boden und schlafen hier, baumen nicht auf (ein paar Fälle find freilich beobachtet), laufen schnell, fliegen mit lautem Geräusch, aber ziemlich schnell und nicht ichwerfällig. Der Landwirtschaft sind sie eber nütlich als schädlich, da sie neben Getreide und allerhand garten Pflanzenteilen mit Borliebe Unfrautsamen und Rleingetier, Radtichneden, Inselten und Bürmer (mit dem sie die Jungen ausschließlich füttern) zu sich nehmen. Im Winter leiden sie oft große Not, weniger durch Kälte als Hunger; viele Refter werden beim Mähen von Wiesen und Kleeschlägen vernichtet. Ihre Feinde sind überaus zahlreich. Außer den allbekannten sind zu erwähnen: Igel, Samfter, Ratten, die den Giern und garten Jungen nachstellen, Raben, Krähen, Elstern und nicht zum mindesten die Störche.

Bebhuhn (jagdl.). Die Eröffnung der Jagd auf das R. ift für eine große Angahl von Jägern der Beginn der Jagd überhaupt; es ist wesentlich nur eine Jagdart, welche hier Anwendung findet, und die Teilnahme baran fett nur ben Besitz einer Flinte und eine mäßige Fertigkeit im Flugschießen voraus. Benige andere Bildarten ermöglichen einen Jagdbetrieb, welcher sich so behaglich gestalten läßt, wenn die Berhältniffe gunftig find.

Das R. wird fast ausschließlich im Spätsommer und Berbft auf der Guche vor dem Borftehhunde geschossen; nur unter besonderen Berhältnissen fommt die Treibjagd im Herbste in Unwendung. Wesentlich für ben Erfolg ber Suche ift, daß die Rebhühner halten, b. h. daß sie ben suchenden Borftehhund und den Jäger nahe genug heranlaffen, fo daß letterer, wenn fie aufftehen, mit Sidjerheit feine Flintenschuffe abgeben fann. Je junger die Rebhühner sind, je mehr Dedung fie an den Feldfrüchten, im hohen Grase ober im dichten Gebüsch finden und je weniger sie benn-ruhigt sind, besonders durch ben Jagdbetrieb, besto beffer halten fie Sund und Jäger aus.

Huch die Tageszeit ift darauf von Ginfluß, indem sie am frühen Morgen und späten Abend schlechter halten als den Tag über; bei warmer, windstiller Witterung halten fie beffer, als wenn es windig und falt ift. Einzeln liegende Rebhühner halten beffer aus als ein ganzes Bolf.

Treffen alle gunftigen Umftande zusammen: Witterung, Dedung, und find fie noch nicht bejagt, jo halten Rebhühner im Ottober oft noch aut, andernfalls stehen fie ichon Mitte Ceptember Um festesten halten Rebaußer Schufiweite auf. hühner aus, wenn sie einen vorüberftreichenden ober vom Jäger geworfenen Raubvogel (j. Beize) erblicken.

Die zwedmäßige Zeit zur Ausübung der Suche ist eingetreten, wenn die jungen Rebhühner zu schildern beginnen, was von Mitte Angust an der Vall sein kann. Indessen ist in Rücksicht auf den durchschnittlichen Eintritt des Schilderns, sowie auf ben Stand der Abräumung der Felder der Beginn ber Jagd durch gesetzliche Bestimmungen mit einem gewissen Spielraum geregelt.

Der Borstehhund zur Jagd auf Rebhühner muß eine gute Nase haben, hasenrein sein, nicht vor Lerchen stehen und das geschossen Federwild beim Apportieren nicht druden. Gine weite flotte Suche ift in Gegenden, in denen wenig Rebhühner find, erforderlich, wenn die Jagd Bergnügen machen foll; wo jehr viele Rebhühner find und man ficher sein kann, in jedem geeigneten Fruchtstück solche anzutreffen, reicht dagegen auch ein hund mit langsamer, furzer Suche aus. Besitzt er endlich die Eigenschaft des Kreisens, indem er die Rebhühner, wenn sie nicht halten, umgeht, jo ift er besonders wertvoll.

Da zur Zeit der Suche auf Rebhühner häufig große Hige, nie aber eigentliche Kälte herricht, die Rebhühner auch nur auf trockenem Lande liegen, fo genügen hunde mit dunner Behaarung, welche fonft gegen Ralte und Raffe empfindlich find. Solche werden bei Site beffer ausdauern. 3mmerhin darf die Empfindlichteit ihrer Saut fie nicht abhalten, bichtes Gebuich und Geftrupp gu burchfriechen, in welches gesprengte oder angeschossene Sühner sich gern verkriechen. Eine helle Farbe ist bei einem weit suchenden Hunde erwünscht, weil man ihn beffer im Auge behält.

Die Ausübung ber Suche erfolgt am beften in der Art, daß, wenn der Tau abgetrocknet, aber che die Site zu groß geworden ist, die Jäger einzeln oder zu zweien mit einem oder mehreren Hunden das Gelände absuchen, in welchem sie Reb-hühner vermuten. Sobald ein Hund vorsteht, gehen sie langfam heran und lassen entweder den hund einspringen ober ftogen selbst die Rebhühner heraus oder erwarten deren freiwilliges Aufstehen. Dann schießt der rechts stehende Säger auf die mehr nach rechts, der links stehende auf die mehr nach links streichenden Rebhühner. Auf herunterfallende Rebhühner ist weniger zu achten als auf die weiterstreichenden, besonders jene, auf welche man geschoffen hat, um deren Wiedereinfallen gu In unübersichtlichem Gelande leiften beobachten. Anaben, welche auf Unhöhen postiert sind, oder auch berittene Begleiter hierzu gute Dienfte. geschoffenen Rebhühner läßt man von den Hunden Dann judit man die wiedereingeapportieren. fallenen Hühner auf. Dieses wird bedeutend er= leichtert, wenn es gelingt, sie zu sprengen, d. h. durch den Schreck über die ersten Schuffe, auch das zu jegen, daß fie zerftreut einfallen. Gie liegen dann oft jo fest, daß sie im hohen Grase vor dem ergiebigen Jagden nimmt man Träger mit Körben, Hunde mit der Sand gegriffen werden können. in deren Junern die Rebhühner an der oberen Hunde mit der Sand gegriffen werden fonnen.

Bur Beforderung des haltens der Rebhühner empfiehlt es fich, daß fich der Jäger, wenn bei Sund fteht, von der entgegengesetten Geite ber Rebhühnern nähere, fo daß fie zwischen ihm unt dem Sunde aufstehen muffen.

Bur Sicherung der Suche, besonders wo wenic Rebhühner sind, dient das Verhören der bei Tages anbruch fich wiederholt gufammenrufenden Suhner in der Rähe der Stelle, an der fie zulett loctten fann man fie am Bormittage finden, vorausgesett

daß sie nicht gestört wurden. Fallen Rebhühner in Geholz ein, welches zu hoch ist, um darüber hinweg zu schießen, so warter man ihr Herauslaufen ab und sucht sie dann vom Holgrande her auf; bennoch streichen fie auch ir

Diesem Falle gern um den Jäger herum nach dem

Holze zurück. Die Suche wird auch in der Art betrieben, das eine Anzahl Schützen mit ben hunden vor fich in Linie mit gleichen Abständen die Felder absuch und auf das schießt, was vor und hinter der Linie aufsteht, ohne auf die zurud ober seitwarts megstreichenden Bölfer oder einzelnen Rebhühner weiter Rücksicht zu nehmen. Da indessen der Jagdneid ber Jäger sowohl als nicht ganz firmer Hunde erregt wird, das Aufsuchen der nicht sogleich tot herunterfallenden Rebhühner entweder läftigen Aufenthalt hervorruft oder vernachlässigt wird, endlich auch die Arbeit der Hunde sich nicht voll entwickeln kann, so ist diese Jagdart wohl nur durch gesellschaftliche, nicht aber durch jagdliche Gründe zu rechtfertigen.

Da durch die massenhafte Erlegung meist noch nicht ausgewachsener Rebhühner in einer bestimmten furzen Zeit und die dann gewöhnlich noch warme Witterung deren Preis gedrückt wird, fo hat man in wildreichen Gegenden auch versucht, die Rebhühner später im Oftober zu erlegen. jelbst unbeschoffen wegen mangelnder Dedung bann nicht mehr genigend halten, so veranstattet man Treiben. Sie werden nach großen, eigens zu diesem Zwecke angelegten Remijen (i. d.) hingetrieben, welche durch Schneisen mehrfach geteilt find, und sowohl von vorstehenden als in der Treiberlinie gehenden Schützen beschossen (Conrad Tryberg, Neues Weidmannsbuch, 1874, Abschnitt V. Daselbst findet man auch die Anweisung über ben Gebrauch des abgetragenen Habichts, um nicht mehr haltende Rebhühner auf der Suche zu erlegen).

Ungeschoffene Rebhühner sucht man mit dem Borftehhunde auf; es ift immer nüplich, hiermit eine Zeit lang zu warten, da sie sich unverfolgt bald drücken. Über die Kennzeichen, ob und wie ein R. getroffen ift, f. Schußzeichen. Der Fang der Rebhühner wurde früher in

großem Umfange betrieben. Was hiernber in ben Jagdichriftstellern enthalten ist, wurde den älteren Berken entnommen. Am ausführlichsten handelt darüber Jester in seinem Werte über die "Kleine

Die erlegten Nebhühner werden nicht in Jagdtaschen gesteckt, wo sie an Unsehen verlieren und leicht verderben, sondern in Schlingen gehängt, Berunterfallen einzelner, die übrigen fo in Furcht welche an der Außenseite der Jagotafche, am Hudjack oder an der Patrontasche angebracht find. Bei

veffe aufgehangt werden. Dieje Perjonen fonnen Modojitäten bezw. Tuberojitäten, Die bald in vedmäßig zugleich, indem fie an hervorragenden ber unbeichoffen fortstreichender Rebhühner be-

Die Aufbewahrung geringer Mengen von Rebihnern zum Gebrauch geschieht, indem man fie if bem Speicher in Getreidehaufen jo einlegt, if fie fich nicht untereinander berühren. Stets : es vorteilhaft, die geschossenen Rebhühner bald

Die Bege ber Rebhühner besteht weientlich in

eobachtung folgender Bunfte:

1. Schutz gegen Raubzeug in zweisacher Beife: ai burch unabläffiges Schießen und Fangen des steren;

b) burch Darbietung von Schlupswinkeln gegen isselbe in Form von Remisen und Erhaltung gegneter Gebuiche und Beden.

2. Winterfütterung:

a durch direktes Darreichen von Futter, wie

irner, Rohlblätter, Rübenftücke;

bi durch Anbau von Gewächsen in den Remisen, Iche den Rebhühnern als Nahrung dienende

rüchte tragen.

3. Aberwachung der Gelege bei der Ernte des ces und Grünfutters, in welchem die Rebhühner Jedes daselbst gefundene Rest muß cht nur in gewissem Umfreise mit stehendem ee umgeben bleiben, jondern auch bis jum Husiechen der Jungen bewacht werden.

4. Ausbrüten ber Gier aus verlaffenen Reftern rch Saushühner, was am beften in Fajanericen

ichieht (f. Fajan).

5. Schonung der alten Bennen und, jolange : Jungen noch fehr ichwach find, der alten Hähne,

:Iche zuerft aufzustehen pflegen.

6. Einschränfung bes Abschusses in Jahren, in nen ungunstige Witterung die Zahl der Rebhner überhaupt beschränkt hat (i. Albichuß). t.: Windell, Handbuch für Jäger; Diezels ederjagd, 9. Aufl.; v. Schmiedeberg, Rebhuhn. Rebhuhn (gejeti.). Dasfelbe besitt eine Schont vom 1. Dez. bis 31. Aug. in allen deutschen aaten, mit folgenden Ausnahmen: Bahern vom Febr. bis mindestens 15. Aug., Württemberg und iden vom 1. Dez. bis 24. Aug., Hohenzollern vom Febr. bis 25. Aug., Essaß-Lothringen vom Febr. bis 23. Aug., Walbeck vom 1. Jan. bis Aug. In Bahern ist das Erlegen bei tiesem hnee verboten.

Rebhuhnholz, Gichenholz, das von Stereum istulosum (i. d.) befallen und zerfett ift.

Reblaus, Phylloxera vastatrix Planch. Diefer :üchtigte Rebenzerstörer gleicht in Bau und Ent= delung im allgemeinen den Chermes-Arten (j. attläuse), mit denen er zur Familie der Afterttläuse vereinigt wird, unterscheidet sich aber 1 ihnen durch stets nur Igliedrige Fühler, Mangel ; Wachsflaums, ber Schrägader an den Hintergeln der geflügelten Weibchen und des Schnabels d Darms bei den winzigen Geschlechtstieren. e ungeflügelten Weibchen leben, sich oft jahreig durch jungfräusiche Zeugung fortpflanzend, an i seineren Burzeln der Nebe und erzeugen hier weise in halber Größe des Maßstabes verjüngt ich ihr Saugen solide knollige Anschwellungen werden, so sind zuerst die Druckschraube C zu

Fäulnis übergeben und ben Stod gum Absterben unften fich aufftellen, das Ginfallen beichoffen bringen. Gin Teil Diefer Burgelbewohner perwandelt sid im Sommer in geflügelte Beibden, die, weithin ausschwärmend, die Krantheit auf neue Gebiete übertragen. Mus den von ihnen an die Blattstiele und Anoiven abgelegten Giern entsteht die Geschlechtsgeneration, beren Nachkommen in Deutschland wieder an die Wurzeln gurudwandern, während in Amerifa, Frantreich und ber Echweig ein Teil von ihnen zunächst in mehreren Generationen an ben Blättern jaugt und an ihnen fleine, oben offene, an der Unterfeite vorspringende Taichen= gallen erzeugt. - Lit .: Morit, Rebenichadlinge, 2. Hufl.; derf., Magregeln zur Befampfung ber R.

Rechnungseinheit fur Sola ift ber Aubifmeter (Festmeter), auf welchen die verschiedenen Schicht= maße durch Multiplifation mit den für die einzelnen Sortimente ermittelten Umrechnungs-Faktoren re-

duziert werden.

Reduktionsfaktoren nennt man Bahlen, welche dazu dienen, Mage, Gewichte oder Mingjorten in andere umzuwandeln oder zu reduzieren. Co braucht man 3. B. R., um eine Angahl Raummeter (Ster) Scheit- oder Prügelholz in Festmeter umzuwandeln. Much Formzahlen find R., weil fie dazu dienen, burch Multiplifation derselben mit der 3dealwalze eines Baumes lettere auf den wirklichen Inhalt des Baumes zu reduzieren. — Die wichtigsten forstlichen R. sind u. a. in Judeichs Forstlaender enthalten.

Reduktionszahl, f. Formzahl.

Reduktionszirkel, ein Birfel, welcher bei ber Berkleinerung und Bergrößerung von Rarten mit Rupen angewandt wird (Fig. 519). Wie die Figur

veranschaulicht, ift es ein Doppelgirkel; die Schenkel des Hauptzirkels (B) find über das Gewinde hinaus verlängert, laufen in zwei Birtelipigen (a und b) aus, welche fich mit dem Offnen und Schließen des Hauptzirtels gleichfalls pro= portional öffnen und ichließen sollen. Es ftehen nämlich die Schenkel= längen des einen Birtels (B) zu denen bes anderen in einem gewissen (A) Berhältnis (Reduktions= verhältnis), jo daß nach

planimetrischen Gägen über Proportionalität der Linien und Dreiede auch die Birfelöffnungen a, b, und ab in dasselbe Berhältnis treten. Mittels der Schraubenvorrichtun= gen bei C find die Schenkel= längen zu verrücken und

Gig. 519. Meduttionegirfel.

in bas gewünschte Berjungungsverhaltnis einzu-

fosen, die Schenkel zu ichließen, der Index (d) auf vogel. Körper fraftig, Kopf rundlich, Stirn ftar bie Riffer für bie verlangte Berjungung - hier auffteigend, gegen ben felten über mittellange - zu schieben und die Druckschraube C wieder jo fest anzugiehen, daß dem Wiederöffnen der Schenkel fein Sindernis entgegensteht, ohne aber eine Berschiebung des Inderstriches befürchten zu mussen. hierauf sind die in Frage kommenden Entfernungen auf der Driginalfarte mit den längeren Birtelfpigen a, b, abzugreifen und mittels der für= geren Birfelfpigen ab auf die anzusertigende Rarte Bu übertragen. Im vorliegenden Falle würde die Länge ab gleich der Hälfte jeder abgenommenen Länge ab jein. Bei Vergrößerung von Karten würde die fürzere Birtelfpige jum Abgreifen und die längere zum Ubertragen zu verwenden fein.

Es ist ersichtlich, daß der R. auch bei der Ronstruktion der Magstäbe, um eine bestimmte Länge in eine vorgeichriebene Bahl gleicher Teile zu teilen, mit Rugen angewandt werden fann.

Reduzieren von Rarten auf einen anderen Magstab geschieht entweder mittels des Quadrat= nehes oder besonderer Wertzeuge, die unter dem Namen "Storchschnabel" (oder Pantograph) und Reduktionszirkel bekannt sind (j. d).

Red wood, Rotholz, heißt das auch nach Europa gelangende Solg der falifornischen Ruften-

Seguvie. Seguóia sempervirens Endl. Rege machen, Auf- und Borjagen des Bilbes aus dem Bette, Reffel, Lager ober einer Didung

durch Treiber oder Jagdhunde. Regen, Schaben durch benfelben. So wohltätig im allgemeinen der R. ist, indem er der Begetation die jo notwendige Feuchtigkeit zuführt, fo fann er boch als heftig herabstürzender Blat=R. oder Wolfen= bruch, ja selbst als länger anhaltender stärkerer R. auch im Walde ziemlichen Schaden anrichten: burch Abichwemmen der Erdfrume von blogliegenden Gehängen, der Laub- und Sumusichichten auch von geichützteren, aber fteilen Flächen, durch Berschwemmen des Samens in Saatkulturen und Saatbeeten, Beichädigungen von Wegen und Graben.

Alls vorbeugende Mittel gegen folde Beichädi=

aungen ericheinen:

Bermeiden des Bloglegens von fteileren Behängen, vorsichtige und allmähliche Verjüngung derselben, Unterlaffen des Stockrobens und Streurechens. Auffangen bes abfließenden Baffers durch die jog. Horizontalgraben (j. b.), Ableiten des Waffers von ben Wegen und aus den Seitengraben durch gahlreiche Auslässe. - Saatstreifen an Gehängen find stets horizontal zu legen.

Forstgarten und Saatbeete legt man auf ebenen oder janft geneigten Flächen an; läßt fich die Benutung stärter geneigten Terrains nicht vermeiden, jo gibt man denselben wenigstens feine größere R. Breite in der Richtung des Gefälles, terraffiert fie, läßt zwischen den Beeten unbearbeitete benarbte Streifen liegen. - Die angefäcten Beete ichutt man durch Gitter oder durch Bedecken mit Reifig oder Moos gegen das Berichwemmen bes Samens.

Alls eine Folge stärferer R. ericheinen auch die jog. Erdhöschen fleiner Radelholzpflanzen in Bflang=

beeten (j. Erdhöschen)

Regenerationsgraben, f. Horizontalgraben. fleinste Sumpfvögel aus der Ordnung der Lauf-

Schnabel icharf abgesett. Diefer an ber etwas tolbigen Spipe hart, am Grund von weicher Sau bedectt; Sals mittellang, loder befiedert; Flüge jpig, bie Armbeden erreichen fast ihre Ständer mittellang, stämmig, mit 3 furgen Border geben, ohne oder (jelten) mit hochangesetter fleiner Kleider der Geschlechter fast gleich Hinterzehe. wegen der doppelten Maujer aber nach der Jahres-zeit wechselnd, das Winterkleid dem der Junger ähnlicher. Sie laufen absatweise mit wagerech gehaltenem Körper äußerst geschwind, fliegen ichnel und gewandt, leben auf offenen Flächen, zumeif in Ebenen, in Baffernahe, auf Beiden, Maricher und am Strande; in eine einfache jelbstgescharrte Bodenvertiefung legen sie 4 (selten 3 oder noch weniger) birnformige, ftart geflectte Gier. Durd ihr offenes Leben und ihre laute, im Sigen und häufiger noch im Flug erschallende Stimme macher fie sich sehr bemerklich. In Deutschland zumeis Sommers und Brutvögel. Auf dem Zuge von und zum Norden (Nordosten) erscheinen manch besonders an den Ruften in großen Scharen.

Dictub, Triel, Oedicnemus oedicnemus L (crépitans F.). Ringestaubengröße. Die hoher Ständer, Schnabelbasis und Fris gelb, Gesieber jandfarben mit dunklen Schaftstrichen, unten heller auf dem Flügel 2 lichte buntelbegrenzte Quer streifen, Handschwingen schwarz; Schwanz mittel lang, ftufig gerundet. Er lebt einfam, nirgendi häufig, auf durren, ausgedehnten, iparlich be wachsenen Sandflächen, nährt sich von Inselten Mänjen, anderen fleinen Gaugern und Umphibien Grünes und Körner verschmäht er. llberraid brudt er sich gern mit wagerecht vorgestreckten Sals und Ropf, einen Felsblock ober eine Erd icholle vortäuschend, auf den Boden. Reunt äußers schnell und andauernd. Stets nur 2 Gier, von Mai an. Zug (nachts) März, April — September

Oftober. Jung fehr schmackhaft.

Gold=R., Charádrius pluvialis L. (auratus L.) Turteltaubengröße. Schnabel und Ständer schwärz lich, Oberfeite auf ichwarzem Grunde mit grun gelblichen oder goldgelben Tropfen überfact, unter Flügelbedfebern weiß, Unterfeite im Winterflei weiß, im Commerkleid gleich den Ropffeiten un Schwingen tief schwarz. Rur in einigen Gegender Deutschlands (Hannover, Schleswig Holftein, Gult Brutvogel; Brutzeit Mai; Gier benen des Riebig sehr ähnlich. Auf dem Zuge (Märg - Oftober 3m Berbf in großen Scharen burchwandernd.

porgügliches Wildbret.

Außer dem etwa schwarzdrosselgroßen Morinell (Ch. morinellus L.), mit mehr erdgraue Rüdenfärbung und von weißer Binde umfäumter ichwarzbraunem Ropf, sind noch zu erwähnen fleinere, etwa lerchengroße Alxten mit weiße Unterseite und schwarzem Brustband: ber Sand Fluß- und See-R. (Ch. hiaticula L., dúbius Scof alexandrinus L., jowie der dem Bold-M. jeb ähnliche, aber durch bedeutendere Größe, ftarteret Schnabel, schwarze Unterflügeldeden und eine flein Hinterzehe leicht von ihm zu unterscheidende Riebis Rtegenpfeifer, Charadriidae. Mittelgroße bis R. (Ch. squatarola L.), ber alljährlich aus ben hohen Rorden an unsere Ruften fommt. Ferner

reißer Flügelbinde; der Riebig (f. d.).

Alegiejagd, administrierte Jagd, Jagd in Gelbst-erwaltung. Wird die Jagd in einem Staatsiald nicht verpachtet, sondern von den einschlägigen orstverwaltungsbeamten für Rechnung des Staates erwaltet und beschoffen, so nennt man dieselbe

ne administrierte oder R.

Die Berwaltung eines größeren ober fleineren eils der Staatswald-Jagden in Regiebetrieb findet ch in fast allen Staaten; wenn auch nicht in brede zu stellen ift, daß bei der gegenwärtig in fle Gesellschaftstreise gedrungenen Jagdleidenschaft ie Erloje bei freier Berpachtung jener Jagden ben einertrag, welcher sich beim Regiebetrieb ergibt, icht unwesentlich übersteigen würden, so legt ander= its der Staat doch jo bedeutenden Wert darauf. if die Bege des Wildes einerseits, deffen Abschuß i zu ftarter Bermehrung und dadurch bedingter chabigung des Waldes anderseits in seiner Sand 2ge, daß Konslitte zwischen dem Forstpersonal id den etwaigen Jagdpächtern vermieden werden, iß ersterem durch die Jagd-Ausübung auch die uft und Liebe zum Wald lebendig erhalten bleibe vie dies ersahrungsgemäß insbesondere bei dem chuppersonal der Fall ift), — daß er trot eines innahme-Entganges die Ausübung der Jagd durch dministrierung derfelben (und ebent. durch kontrakteise Verpachtung an das Forstpersonal) in die ande dieses letteren legt. Die Art und Weise, ie dies geschieht, ift in den einzelnen Staaten cht unwesentlich verschieden.

In Preußen gilt es - abgesehen etwa von nzelnen kleineren Parzellen - als Regel, daß 1 Staatswald die hohe und mittlere Jagd vom berförster administriert wird, während die niedere agd, um Beiterungen bez. der Rechnungslegung : vermeiden, demfelben pachtweise überlaffen wird. er Abichuß auf der ersteren gründet sich auf nen jährlich vorzulegenden Beschußplan; das nen jährlich vorzulegenden Beichußplan; das legte Wild wird dem Oberförster gegen eine äßige Taxe überlassen, im Mehrerlös für das-be hat er den Ersaß für alle durch die Jagd m erwachsenden Unkoften - Treiberlöhne, Trans= ertkosten, Hundehaltung 2c. zu suchen, und sollen r Forsttaffe baher nur ausnahmsweise Rosten ir Wildfütterung, Wildschaden) erwachsen. Bon m auf der erpachteten niederen Jagd anfallenden inen Wild follen Kaubzeug, Dachse, Kaninchen, achteln, Schnepfen, Bekaffinen, Droffeln, sowie auf dem Strich einfallende Wassergeslügel dem huppersonal, welches dasselbe erlegt, in der Regel entgeltlich überlassen bleiben. (Bergl. v. Hagen, ie sorftl. Verhältnisse Preußens, 1880, S. 201.) Weientlich anders liegt die Sache in Bayern. er werden alle größeren Komplexe, insbesondere die albungen im Hoch- und Mittelgebirge, als Ren handelt, mährend die kleineren Kompleze und urzellen (insoweit lettere noch die Größe zu tem selbständigen Jagdbezirk haben) an das tem selbständigen Jagdbezirf haben) an das ("Brunftrute"). Ein ähnlicher Haarbüschel am extpersonal in der Regel im Kontratisweg ver- "Feucht-" oder "Feigenblatt" der Weiß heißt Schürze.

er Steinwälzer (Arenária interpres L.), mit interzehe: Kehle, Unterrücken und Schwanzwurzel weiß, Halsband schwanz; der an seinem außersteitlich sangen, roten Schnabel sosortsegus L.), mit swarzer Oberseite, weißer Unterzeite und breiter, werwerten und sür den Staat zu verrechnen; die Werwerten gerfolgt entweder im Wege der Versterzeite und breiter, affordierung oder durch Sandverfauf, die Bereinnahmung des Geldes durch die Rentämter. Alle erlaufenden Roften jeder Art werden vom Staat bestritten; das Schufgeld bildet die Remuneration für Berwaltung und Jagdausübung und fällt für das auf Anftand oder Biriche erlegte Wild bem Schüten zu; für das bei Treibjagden erbeutete wird es in bestimmtem Verhaltnis geteilt und bem Berwalter der Jagd der größere Anteil zugewiesen.

In Bürttemberg, woselbst auf 57700 ha Staatswald die Jagd in Selbstverwaltung genommen, auf 131600 ha dagegen (und zwar meist an das Forstversonal) verpachtet ist (s. Die forstl. Verhältnisse Württembergs, 1880, S. 325 ff.), hat der Oberförster das auf der R. zur Erlegung kommende Hochwild, Danwild, Rehwild, Schwarzwild, dann Auerhähne, Jafanen, Safen und Füchse für die Staatstaffe zu verfaufen und zu verrechnen; als Vergütung für seine Mühewaltung bezieht derselbe das Schußgeld; es wird ihm ferner alles hier nicht genannte Wild unentgeltlich überlassen,

net nicht genannte Wied unentgetrich ibertalen, und für Hasen und Füchse hat er nur die geringe Taxe von 1,80 de pro Stück zu erlegen. Die Behandlung des Niwesens in den übrigen deutschen Staaten schließt sich bald mehr der einen, bald der anderen der oben geschilderten

Einrichtungen an.

Reh, Cervus (Capréolus) capréolus L. (3001.). Unfere fleinste und zierlichste Sirschart mit äußerst ichlanken aber fräftigen Läufen und ichlankem Sals. Ropf schmal, braunrötlich, furz behaart, gegen das Beaje start abfallend und verschmalert; Lichter groß, ohne (jung) oder mit schwachen, äußerlich faum wahrnehmbaren Tränengruben (alt); Unterlippe, Kinn und 2 Flecke auf der Oberlippe weiß, Kehle grangelblich, alt weißgrau, an den Hinter-läusen außen unterhalb der Ferse (Sprunggesent) ein bürstenartig behaarter drüsger Wulft ("Bürste") von schwarzbrauner Farbe; Wedel kurz, im Haar versteckt, selten schwach hervortretend. Das R. verfärbt Mai-Juni und wieder im Oftober. Im Sommer gelb- bis rostrot, mit kurzen, glänzenden, glatt anliegenden haaren, erhalt es im Binter ein wesentlich dichteres und längeres Haarfleid von braunrötlicher, ftart grau überlaufener Farbe; Unterund Innenseite der Läufe sind stets heller; um und Innenseite der Läufe sind stets heller; um den After ("Weibloch") ein heller, im Winter leuchtend weißer Fleck (beim Bock saft freiskund und weißer, dei der Nicke mehr oval), der im Affect durch Sträuben der Hauen voral), der im Affect durch Sträuben der Hauen voral), der im Affect durch Sträuben der Hauen weißen Vortenseitert wird ("Spiegel" oder "Schild"). Färbungsvarietäten: weiße, seltener gescheckte (braun mit weißen Platten oder umgekehrt) und in manchen Kevieren grausichwarze bis dunkelschwarze Stücke; die "Schwarzenden" sind rote Re mit im Winter tiesschwarzem das und Wücken Vosier als au Spiegel erkent Sals und Ruden. Beffer als am Spiegel erfennt man den Bod, wenn er abgeworfen hat, am Binfel, einem Buichel langer Saare am mannlichen Glied

Jagbrechtlich find von Interesse die Verschiebenheiten aus der verschiedenen Setzeit. Zedenfalls ift ei im Bedenbau (j. Fig. 520 u. 521). Das Beden ber Geiß ift geräumiger, breiter, die das Schloß bildenden Schambeine bei ihr platter (Fig. 520 a1) und vorn etwas grubig vertieft, beim Bock weit dicker, stark aufgetrieben (Fig. 521 a). Weitere Untersuchungen an reicherem Material muffen zeigen, ob diefe Differenzen ausnahmslos vorhanden und stets groß genug find, um ein sicheres Unsprechen, namentlich auch von



Gig. 520. Schlog ber Geiß im Langsichnitt. (Dat. Gr.)

Kip-Bod und Geiß zu gestatten. Für die Alters-bestimmung eines schwachen Stücks bietet die sicherste Grundlage die Zahnbildung und Schichtung. Das Gebiß ist normal,  $i^{\,0/_4}$   $e^{\,0/_0}$   $p^{\,3/_3}$   $m^{\,3/_3}$  (bezügl. dieser Bezeichnungen j. S. 553); jelten treten Edzähne auf (auch bei ber Beiß), werden jedoch nicht gewechselt, sondern fallen bei ber Schichtung Bald nach der Geburt ichiebt das Stip die 8 Milchichneidezähne, in den nächsten 3 Monaten die 3 Lückzähne jederseits oben und unten; im 4.



Fig. 521. Echlog bes Bods im Langsichnitt. (Rat. Gr.)

bis 5. Monat bricht der 1., im 5. bis 6. der 2. Dauerzahn durch, und im November (der 1. Mai als Setzeit angenommen) haben ihre Kronen die gleiche Sohe wie die der Ludzahne erreicht. Ende Oftober, November beginnt der Zahnwechsel mit dem vordersten (innersten) Schneidezahn, der durch einen längeren, breiteren, meift leicht längsgefurchten Dauerzahn erjett wird (vergl. genau Fig. 524). Ihm folgt etwa im Februar und März der 2. und







Fig. 523. Unterer Erjaybadenzahn (nat. Gr.)

3.; mit 12-13 Monaten find alle Schneide= zähne ge= wechselt. Bald darauf erscheint der lette

Dauerzahn und gleichzeitg ober etwas ipäter

(14.—15. Monat) wechseln, mit dem 3. hintersten beginnend, die Lückzähne, was leicht zu erkennen ist, da der 3. Milch=Lückzahn (Fig. 522) 3 teilig, der Erfat= gahn (Fig. 523) Lteilig ift. Unter Berudfichtigung Spermatogoen in ben Soben ber Bode gi von Sohe, Färbung (die Dauerzähne bräunen sich Commerszeit (und der gegen den Herbst auftretende allmählich) und Abnuhung der Zähne läßt sich das Rüchbildungserscheinungen in diesen), sowie di Alter eines Studes, wenn auch weniger sicher, noch merkwürdigen Tatsache, daß das befruchtete

Stück, das noch nicht alle Schneibezähne gewechse und noch nicht die volle Zahl der Backzähne ha ein Kitz (Fig. 525); bei Zweiteiligkeit des 3. Lüczahns und voller Anzahl der Backzähne ist es ei Schmal-R. ober Spiegbod.

Die Brunft des R.wildes fällt in den Comme Mitte Juli (felten früher) bis Mitte August. Di wohl vielweibig, gesellt sich der Bock zu dieser Ze immer nur zu einer Ride. Saufig entspinnen fi heiße Rampfe, und zuweilen verschlagen die Bor dabei derart ihre Gehörne, daß sie nicht mel



Dezember bes Sommer bes Dezember des 1. Jahres. Fig. 524. Coneibegahne bes Rehwildes (nat. Gr.).

auseinander können und elend verhungern; au wird dabei durch Berletzungen der Rosenstöde, de Rurzwildbrets 2c. wohl der Grund gelegt zu viele Gehörnanomalien. Der Begattungsaft dauert m einen Moment, wird jedoch öfter wiederholt. Ein 40 Wochen nach dem Beschlag (Ende April, Ma selten erst Anfang Juni) sest die Geiß 1-2 (3) weilen 3, nur in äußerst seltenen Fällen meh braunrötliche, kurzhaarige Kitchen mit in Längreihen geordneten, scharf begrenzten weißen Flecker die im Laufe der ersten Monate nach und na



Fig. 525. Rehichabel, Unfang Dezember bes erften Leben jahres (1/2 nat. Gr.).

Die lange Tragzeit, sowie die allb jdminden. fannte Tatsache, daß Ausgang November, Dezemb der Geschlechtstrieb sich noch einmal regt, d Bode die Beigen treiben, führte früher gu bi Annahme, daß die Sommerbrunft eine falid ("Alfterbrunft") fei. Durch ben Rachweis reif etwas über diese Zeit hinaus bestimmen. Geringe zwar binnen wenig Tagen in den Tragsack gelang Abweichungen von der Regel ergeben sich schon hier aber der Regel nach bis in den Dezembe Reh. 567

("Spätbrunft") aufgefaßt werden. die Wirksamkeit eines solchen verspäteten Beschlages ipricht der neuerdings erbrachte Nachweis lebenden Samens im Hoden und Nebenhoden im Dezember und Januar erlegter Bode, foivie das Vorkommen abweichender Setzeiten. Übrigens find jüngst bei Geißen auch im Dezember ausnahmsweise "schon recht weit entwickelte Embryone" gefunden worden. Böllig abgeschlossen ist die Frage der Nachbrunft noch nicht. Die Ripchen werden von der Mutter mit der größten Bartlichteit gepflegt und (felbft oft gegen den Fuchs mit Erfolg) tapfer verteidigt, vom zweiten Monat an zur Ajung geführt, aber bis in den August oder September (zwischendurch wohl noch fpater) zum Gefäuge zugelaffen und erft, meift nur auf furze Zeit, mit Beginn ber nächsten Brunft von der Mutter abgeschlagen. — Später gesellen fie fich in der Regel wieder zum "Sprung". Gie



Fig. 526. Entwidelung des Rehgehörns.

werden im zweiten Sahr fortpflanzungsfähig und erreichen höchstens ein Alter von 16 Jahren. Bock lebt vom Beginn der Färbezeit bis zur

"Blattzeit" meift einfam.

Die vielfachen Abweichungen in Beginn und Art der Gehörnbildung (vergl. den Artikel Geweih) er= flaren fich aus ber verschiedenen Setzeit und Starfe der Kipbode. Zuweilen schon Anfang August, meist später, machen sich die ersten Anzeichen einer Erhebung der Stirnbeine in Geftalt eines Saarwirbels bemerklich. Rasch wachsen die Rosenstöcke empor, und ihr Ende, meist ein fleines, schwer auffindbares, fnopfförmiges Gebilde, seltener ein ichwaches Spiegichen, schiebt (etwa vom November an) durch die Decke oder wird gefegt und noch im Laufe des Januar bis in den März abgeworfen (Fig. 526 u. 527). In einzelnen Fällen foll es bis in den Herbst des zweiten Jahres getragen werden. Bei Kümmerern und Schwächlingen kann die Knopsbildung ganz unterbleiben und im Frühjahr der Rosenstock sofort einen Spieß (seltener eine Gabel ober ein Sechsergehörn) mit Rose schieben. Diese auffällige Abweichung wird verständlich, wenn sich die Angabe bestätigt, daß alle Rigbode aufjegen,

fast unverändert liegen bleibt, ehe die Weiterent-wickelung beginnt, wurde das Frrige dieser An-nahme erwiesen. Die Sommerbrunst ist die wahre oder wenigstens normale; der im November und Dezember ersolgende Beschlag einzelner R.e (ver-nuttich gele gebliebener Geißen) nunß als "Nach-kolben, und die Kobe Mai, Juni (Juli) ist der zweite Lussag, in der Regel ein Spieß, seltener eine nuttich gele gebliebener Geißen) nunß als "Nach-wahre oder Sechsergehörn, ausgebildet und gesegt. Die hellgefärbten, weißspitigen Stangen find meift noch wenig geperlt, aber stets mit deutlicher Rose versehen. Im Dezember (ober Anfang Januar) wirft ber "Spießbod" ab. In ca. 3 Monaten wächst ber britte Auffah, eine Gabel, zuweilen (an fehr guten Standorten in der Regel) ein Sechsergehörn, fehr felten (unter ungunftigen Ernährungsbedingungen?) noch einmal ein, dann jedoch starker Spieß heran, wird März bis Mai gefegt und etwas früher als auf der vorigen Stufe, etwa Ende November, abgeworfen. Ihm folgt als 4. Aufjatz und zugleich als lette normale Alters= ftufe das Sechsergehörn. Ausnahmsweise fann burch Gabelung des hintersprosses, des Stangenendes oder beider ein Achter= oder Zehnergehörn entstehen, ja

ein ungerader Zwölfer ift bekannt geworden. Albwurf= zeiten: November, Dezember, bei alten Böcken wohl schon Oftober: weniger regelmäßig findet das Vereden und Fegen bei älteren Boden ftatt, da es ftart von der Ming, Überwinterung 2c. beeinflußt wird. Je älter der Bock, desto fräftiger und

reicher geperlt pflegt das Gehörn gu fein, defto breiter und perfreicher die

Rose, stärker,



Fig. 527. Schadel zweier Rigbode, der eine mit fich er= (Geichwister), hebenden Rojenstöden, der andere mit Anopsspießen, von denen der rechte

breiter, aber auch bereits abgeworfen. fürzer der Rosens stock Doch tritt das Gehörn in 2 Then auf: mit langen (bis 30 cm und barüber), wenig geperlten, weit auseinanderstehenden und mit geringer Rose geschmüdten Stangen, ober fraftig gedrungen, äußerft reich geperlt, mit nahe zusammenrückenden, breiten, ftart geperlten Rofen. Bang alte Bode fegen wohl zurud, doch find die Babeln ober Spieße dann meist wesentlich fräftiger als bei jüngeren. Stets fnictt die Stange an ber Bafis jeder Sprosse; das erste Mal wendet sie sich nach hinten, dann wieder nach vorn, jo daß die Spitze ber Stangenachse, ber eigentliche Angriffssproß, beim Sechser nach vorn gerichtet ift.

Albgesehen von Rebenenden Abnormitäten. Ausbildung von Perlen zur Stärfe von schwachen Enden) find zu erwähnen: mehrstangige Gehörne auf selbständigen ober geteilten Rojen, Stangenteilungen, Berwachsungen der Sauptstangen oder auch ihrer Rojen und Rojenstocke, Ginftangigkeit mit rudimentarem oder fehlendem Rojenftoct der ber Anopf aber bei manden unter der Dede bleibt anderen Seite, Plattfopfe oder Monde (gehornund hier allmählich reforbiert wird. Dann wäre lose Bode, scheinbar stets mit normalen Geschlechtsjelbst bei Ricken beobachtete Stangen, außerdem gahlreiche durch verschiedene Verlegungen hervorgerufene Anomalien. Bei Berlepungen des Rurgwildbrets treten regelmäßig Berückenbildungen auf (f. Geweih). Auch bei Geißen, und zwar nicht nur bei gelten, finden fich nicht felten Gehörnbildungen, meift Berückengehörne, Die gewöhnlich nicht gesegt und abgeworfen werden; boch sind fichere Fälle beschrieben, in denen das Gehörn gur Setzeit abgeworfen und wieder aufgesett wurde. "Geißen" mit normal entwickeltem, ftarkem Behörn find wohl Hermaphroditen oder Bocke mit Cryptorchismus (äußerlich nicht wahrnehmbaren Hoden).

Das R. gehört dem gemäßigten Klima an und ift empfindlicher als unfere übrigen Wilbarten befonders zu empfehlen, wenn es fich um Erlegung gegen dauernde Beunruhigung und rauhe Witterung; in falten ober schneereichen Wintern bedarf ce ber Fütterung. Am liebsten ist ihm Wald, besonders Riederwald, von Feld und Wiesen durchbrochen Es tritt gewöhnlich abends zur oder umgeben. Ajung aus dem Walde und zieht um die Morgen-dämmerung wieder zu Holze. Man unterscheidet den Lockton, bei Rigen heller als bei den Allten, das "Schmälen" oder "Schrecken", ein kurzer, fast tropiger Ton, den das R. bei verschiedenem Unlag von fich gibt, und das "Magen" in Schmerz ober Angft. Es aft allerlei Felbfrüchte, Balb= und Wiesenfräuter, Beeren, Bucheln und Gicheln, Bilge, Anospen, Blättchen und junge Triebe von Laubhölzern, ruiniert oft Buchenaufichlag auf weite Streden; im Winter aft es die Knofpen von Weichhölzern, Eichen, Nadelhölzern, namentlich Beißtannen und Riefern, mit Borliebe auch Blätter von Brombeeren. Dem Landmann schadet es mehr durch häufiges Niedertun im Getreide, als durch Ufen; dem Forstmann wird es empfindlich schädlich burch Berbeißen (j. Wildverbig) ber verschiedensten Holzarten, namentlich eingesprengter, sowie durch Fegen und Schlagen mit dem Gehörn (fast den ganzen Sommer hindurch). Da der Bock den (schwächeren) Stamm zwischen die Stangen des Gehörnes faßt und bann mit ichräg gehaltenem Ropfe auf- und abfährt, jo erscheint die Entrindung auf zwei gegenüberliegenden Seiten, wenn nicht sperrige Zweige ein solch glattes Fegen unmöglich machten. Durch sein Fegen und das Bläten (Aufscharren des Bodens bezw. Schnees an feinen Afungs= plagen) verrät er feinen Stanbort.

Bon seinen Feinden sind, abgesehen von Raubtieren und größeren Naubvögeln, namentlich die Haut- und Nachenbremien (j. Biesstliegen) zu erwöhnen. Seine Sommerdecke liefert ein sehr gesichmeidiges Leder, die Winterdecke Fesse. Lit.:

Gulefeld, Rehwild

Reh (jagdl.). Bei der Jagd auf R. wild befteht der Hauptreiz in dem Abschuß von Böcken (j. Abschuß). In guten gepflegten Riftanden ift deren Stand und Wechjel meistens befannt. Wo das R. selten oder nur Wechselwild ift, muß das auf Renntnis ber Fährte beruhende Abspüren das Vorhandensein. ihren Stand und Wechsel anzeigen. Die Fährte hat, abgesehen vom Größenunterschiede, Ahnlichkeit mit der des Rotwildes, auch finden sich einige ber Unterscheidungszeichen ber Geschlechter barin anftoßen. Auf guten Wind muß Rücksicht genommen wieder; da aber beim Rotwilde diese Unterscheidung werden, weniger auf Dedung, wenn man nur fille

organen), pendelnde, lofe in der hant hängende, ichon ichwierig ift, so find in der Fährte des R.wisbes Die meiften jener Zeichen felten ober faum erfennbar. Die Breite bes einzelnen Trittes und bie Stümpfe ber Schalen bienen am häufigsten als gerechte Zeichen (f. Fährte des Rotwildes und Fig. 528). Am sichersten verrät sich der R.bock durch das Fegen und Plägen. Die Stärke der Stämmchen, an denen ersteres erfolgt, läßt auf die Stärke des Bodes ichließen. Beim Plägen entblößt der Bod fleine Bodenstellen durch Schlagen mit den Borderläufen von Moos und Laub, doch tun dieses in geringem Mage auch Ricken.

Ills weidmännische Jagdarten fommen folgenbe

in Anwendung:

1. Der Anstand oder Ansity (f. b.). Er ift eines bestimmten alten Bockes handelt, welcher durch



Bertraut. Flüchtig. Fig. 528. Rehwild=Fährte.

Nachstellungen bereits ichen geworden ift, ferner wenn der Boden geräuschloses Anschleichen nicht gestattet. Solde alte Bode pflegen spät am Abend die schützende Dickung zu verlassen und sehr früh zu Solze zu ziehen. Im allgemeinen tritt aber das Rwild am Abend früher ins Freie als andere Wildarten, selbst wo es nicht pfleglich behandelt wird.

Alls Anstandsplätze wählt man nach der Jahreszeit im Frühjahr und Spätherbfte die Solgrander an Saat- und Aleefeldern, im Sommer Waldwiesen und Schlagflächen, auch grasreiche Ginjenkungen in trockenen Beständen; aber auch Blößen, Gestelle und Wege, über welche das R. wild zu wechseln pflegt. Auf Felbern fest man fich im Sommer an Rleeftuden an, die an größere Roggenichläge Reh. 569

steht und passend gekleidet ist. Dann kann auch mäßig geraucht werden, was wegen der Mücken, welche in der Feistzeit des A.bockes, im Juli, sehr belästigen, schwer zu entbehren ist.

2. Die Birsche (s. d.). Sie gewährt mehr Ausssichten als der Anstand, insofern wegen des frühen Austretens des Rewisses und weil es oft am späten Morgen, sowie im Sommer in der Mittagszeit an ruhigen Orten nochmals auf Aspang zieht, die Möglichkeit da ist, öfter zu Schuß zu kommen.

In allen gut besetzten Revieren hat der Jäger das Schrecken des R.wildes insosern zu fürchten, als dadurch auf weite Ensfernung alse R.e aufmerksam und mitstrauisch gemacht werden. Das R. schreckt, wenn es etwas Verdächtiges äugt, wittert oder vernimmt, was es nicht erkennen kann. Um zu verneiden, daß ein Stück R.wild, welches der Jäger auf dem Birschgange bemerkt und nicht schießen will, schreckt, muß er, wenn er es nicht umgehen kann, mit erhobenem Kopse ohne Deckung frei darauf losgehen. Dann wird es stumm slüchtig werden.

Underseits, wenn ein R. in der Nähe des Jägers ichrect und dieser nach der Stärke des Tones einen Bock vermutet, so bleibe er gedeckt und schußfertig stehen, weil die Neugierde häusig das schreckende R. veranlaßt, näher zu kommen.

Im allgemeinen ift die Abendbirsche auf R.e erfolgreicher als die Morgenbirsche.

3. Birschsahren auf R.e ist eine in geeigneter Örtlichkeit sichere und bequeme Jagdart, welche indessen auch einen nicht zu schlechten und nicht ehr beunruhigten R.stand voraussett. Wo R.e dei Tage in den Feldern stehen, kann man zu jeder Tageszeit dirschsahren; die im Getreide sitzenden R.e veransaßt man durch lautes Pfeisen aufzustehen.

Bur Sicherung des Erfolges, wenn man einen johen Jagdgast erwartet, läßt man den Birschwagen vochenlang vorher im Reviere umhersahren, damit ich das A.wild an ihn gewöhnt. Ost wird es dann o vertraut, daß es das Stillhalten des Wagens zicht scheut und von diesem herab erlegt werden lann, oder, wenn ein Fehlschuß erfolgt, ihn nicht seachtet. Legteres kommt aber auch beim Anstand und der Birsche vor, wenn der Schüge in der Declung bleibt.

3. Das Blatten besteht barin, bag ber Jäger ben Ungstlaut bes bom Bode getriebenen Schmal- Ri.es nachahmt, wodurch in der Rahe befindliche Bode zewöhnlich herangelockt werden. Das geschieht in der Brunftzeit von Mitte Juli bis Mitte Auguft. Die Rachahmung jenes Lautes geschieht entweder mittels Blättern der Eipe, der Birte, der Maiblume Convallaria), der Rotbuche oder des Zweiblattes Majanthemum) oder mit besonders dazu hergestellten A.blattern, welche meistens aus Zusammensetzungen von Metallblättchen und Horn oder Elfenhein bestehen und höher und tiefer gestellt werden fonnen. Diese richtig gestellt, so gewähren sie natürlich größere Sicherheit als die Benutung natürlicher Blätter, welche große Ubung und ein jehr gutes Wehör vorausjehen. Fällt der Lockruf zu tief aus, fo gleicht er dem der alten Ricke, zu hoch, dem der nitchen. Auf letteren besonders, aber überhaupt auf ben Ton des Blattens springen oft Riden und

steht und passend gekleidet ist. Dann kann auch Schmal-Rie, und daher darf der Jäger nicht schießen, mößig geraucht werden, was wegen der Mücken, ehe er das Wild genan erkannt hat.

Noch sicherer kommt der Bock angesprungen, wenn mittels eines sog. Angstgeschrei-Blatters der Ton nachgeahmt wird, welchen das Schmal-R. ausstößt, wenn es vor dem ersten Beschlagen vom Bocke getrieben wird.

Allgemeine Regeln für Anwendung des Blattens find zunächst verbedte Aufstellung des Jägers, die aber Beobachtung und Abgabe des Schuffes gestatten muffen. Codann ift auf den Wind Rudficht gu nehmen, und deshalb jest man das Blatten gegen den Wind fort. Die geeignetste Zeit find die Stunden von 9-11 Uhr vormittags und 3-5 Uhr nach= mittags, weil dann die Bode gewöhnlich ohne Ricke allein ruben. Die geeignetsten Ortlichfeiten sind Stangenhölzer und hohes Solz mit geringem Unterwuchs, weil man den Bock von weitem gewahr In Dickungen und Schonungen werden fann. ichleicht sich ber Bock unbemerkt bis nahe an den Jäger, gewahrt diesen früher, als dieser ihn, und fpringt flüchtig ab, was den Schuß meist unmöglich

Kennt man genau den Stand des anzublattenden Bockes, so schlieicht man sich in die Rähe und läßt in einiger Entsernung hinter sich einen Gefährten blatten.

Überhaupt hat man immer möglichst still den Platz zum Blatten einzunehmen; man blattet dann in Pausen von einigen Minuten je 3—5 mal und verläßt, wenn nichts wahrzunehmen ist, ebenfalls geräuschlos seinen Posten.

Böcke, welche die Nachahmung des Tones oder den blattenden Jäger erfannt haben, oder gesehlt sind, werden mistranisch und lassen sich in derzelben Blattzeit gewöhnlich nicht wieder täuschen. Ost sinde aber auch das Gegenteil statt. In ersteren Kalle nennt man sie berblattet.

In A.wildständen, in denen ein Übermaß von Ricken vorhanden ist, folgen die Böcke dem Blatten wenig oder gar nicht.

4. Das Treiben ober vielmehr Durchgeben. Wenngleich bei Gelegenheit der Treibjagden auf anderes Wild (j. Treibjagd) R. wild häufig vorkommt und erlegt wird, jo ift lautes Treiben feine eigent= lich weidmännische Jagbart auf R.wild, denn dieses läßt sich schlecht treiben und bricht größtenteils jeitwärts ober rückwärts durch. Deshalb lohnen Bu der Beit Treibjagden auf R.wild allein nicht. aber, in welcher solche auf anderes Wild abgehalten werden, hat der A.bock fein Gehörn abgeworfen, und damit fehlt feiner Erlegung ein großer Teil des Reizes. Auch der Augelschuß ist dann durch Rücksichten auf Treiber und Nebenschützen und die Schwierigfeit des fruhzeitigen Erfennens des meift fehr flüchtigen Bodes beschränft ober ausgeschloffen. Sollen endlich Geltricken abgeschossen werden, jo ift beim Treiben ebenfalls unmöglich, fie zu erfennen.

Dagegen ist das stille Durchgehen der Standorte des Rivisdes und einzelner befannter Böde durch wenige Jäger oder ortstundige Treiber geeignet, die auf den Bechsel vorstehenden Schüßen zu Schuß zu bringen. Auch Dachstunde tönnen bei dichtem Holzbestande den Erfolg sichern; vor ihnen pflegt das Rivisd selten sehr ssiften zu werden.

mit der Rugel aus gezogenem Laufe. Rur bei den Wintertreibjagden, bei denen R.wild gelegentlich mit erlegt wird, fann dies mit Schrot geschehen, besonders wenn Schnee die Nachsinche erleichtert.

Über Schufzeichen und Rachsuche f. d. Berfolgung der Schweißfährte laffen fich erfolgreich Dachshunde und deutsche Borftehhunde abrichten (j. d.). Im allgemeinen ist das Rwild weichlich und wird nach dem Unschusse bald frant; besonders empfindlich ist es auch gegen Verletungen des Salfes.

Die Behandlung des erlegten R.wildes ist wie beim Hochwilde, indem es gelüftet, aufgebrochen, zerwirft und zerlegt wird. — Lit.: Diezels Nicher-jagd, 9. Aufl.; R. v. Dombrowsti, Das R.; Eulefeld, R.wild.

Reh (gesetl.). Schonzeit bes Bodes: In Preußen, Lippe-Schaumburg, Hamburg, Bremen, Lübed, Hessen vom 1. März bis 30. April, in Bürttemberg, Weimar, Meiningen, Altenburg, Koburg, Schwarzburg-Rubolftabt, Waldeck, Lippe vom 1. Febr. bis 31. Mai, in Bahern vom 2. Febr. bis 31. Mai, in Sachsen und Hohenzollern vom 1. Febr. bis 30. Juni, in Baden vom 1. Febr. bis 31. März, in Olbenburg vom 1. Jan. bis 30. Juni, in Braunschweig, Gotha, Reuß j. L. vom 1. Febr. bis 30. April, in Anhalt vom 1. Jan. bis 20. Mai, in Esjaß-Lothringen vom 2. Febr. bis 30. April.

Schonzeit der Geiß: Das ganze Jahr in Babern, Hohenzollern, Roburg, Reuß a. L.; in Breugen, Lippe = Schaumburg und = Detmold, Hamburg, Bremen, Lübeck, Sachsen, Hessen, Meiningen, Bremen, Lübeck, Sachsen, Hesen, Meiningen, Weimar, Braunschweig, Altenburg, Gotha, Schwarzburg, Reuß j. L. vom 15. Dez. bis 15. Oft., in Württemberg vom 1. Dez. bis 15. Oft., in Baden und Walded vom 1. Febr. bis 30. Sept., in Oldenburg vom 15. Dez. bis 15. Nov., in Anhalt vom 1. Jan. bis 30. Nov., in Elfaß-Lothringen bom 2. Febr. bis 22. Aug.

R. fite (Ralber) durfen in den meisten Staaten

nicht erlegt werden.

Reh, Bege. Sie besteht in Beobachtung fol-gender Buntte:

1. Zwedmäßige Regelung des Abschusses (j. Alb-

ichuß) und zwar:

a) möglichste Schonung des weiblichen Geschlechts. Unter ungünstigen Grenzverhältniffen und bei unzureichendem Schutz gegen Wilddiebe beschränkt sich der Abschuß von weiblichem R. wild auf unzweifelhafte Geltricken oder unterbleibt der Abschuß von Ricken gang; unter gunftigen Berhältniffen und bei starkem R.ftande ist ein mäßiger Abschuß von Ricken und fümmerlichen Ritchen geboten.

b) Abschuß der gang alten Bocke, welche sowohl weit umherwechseln, als auch andere jüngere Bocke vertreiben und den R.ftand überhaupt beunruhigen. Außerdem sind an gefährdeten Grenzen stehende

Bocke zunächft zu ichießen.

2. Ruhe im Reviere durch Schutz und zwar:

a) gegen Wilddiebe durch energische Aufsicht, da das Niwild vertrauter ist als andere Wilbarten, jowie durch Berblatten;

b) gegen Raubzeug, wozu auch jagende Hunde

Die Erlegung des A.wildes geschieht weidmännisch Feinde des A.wildes. Die Anwesenheit der erftgenannten beiben Raubtiere verrät fich fehr balb durch Unruhe des R.wildes:

> c) gegen Abichuß an den Grenzen durch Unpachtung von Jagden und Beunruhigen der Grenzen jelbst, damit das R.wild später austritt.

3. Darbietung ausreichender Alfung:

a) vom Frühjahr bis zum Herbste durch Pflege der Waldwiesen und Anlage kleiner Wildader (i. b.)

b) im Winter durch Ginrichtung von Fütterungen (j. d.), Fällung von Weichholz, Eichen und von Nadelhölzern, welche ftark mit Flechten oder Mifteln befett find.

4. Anlage zahlreicher Salzlecken (j. d.). — Das R.wild ift bei irgend geeigneter Ortlichfeit gegen Hege fehr dantbar; durch übermäßige Bege von Rotund Danmvild geht es aber zurück, da diese Wild-arten es von den Ajungsplägen verdrängen. — Lit.: R. v. Dombrowski, N.wild; Diezels Nieder-jagd, g. Aufl.; Euleseld, R.wild; Shlva-Tarouca, Rein Seger, fein Jäger.

Rehblatter, Inftrument gum Unloden bes Reh-

bodes, f. Blatter.

Blefificide, Besenpfrieme, f. Geißtlee.

Rebruf, j. Blatter. Reibungskoeffizienten, j. Bugleiftung.

Reife heißt ber Buftand ber Frudte und Samen, in welchem Dieselben ihre Ausbildung vollendet haben. Im reifen Samen find die Reservestoffe abgelagert und der Embryo im Rubezustande vorhanden; Früchte find reif, wenn sie auffpringen und die Camen entlaffen bezw. mit diesen sich ablösen.

Reifel, Reiflein, beim Treten des Edelhiriches mit der bei demselben merklich geringeren Schale des Hinterlaufes genau in die Fährte des Vorderlaufes in dieser erzeugte doppelte Umriffe ber Schalenwände, von welchen die des Hinterlaufcs wie eingeschachtelte schmale Reifchen sich darftellen. Rücksichtlich der meift gleich ftarken Schalen des Ebeltieres gerechtes Birichzeichen.

Bleifholz, Reifholzbaume. Unter R. verfteht man eine ber Kernbildung analoge Beränderung ber zentralen Teile der Baumichäfte, aber ohne Farbveränderung. Bu den R.baumen gahlt man besonders Fichte, Tanne und Buche in ihrer höheren

Lebensperiode.

Reihen, Reihzeit, Außerung und Beit des Begattungstriebes beim Waffergeflügel, insbesondere den Wildenten, f. Treten.

Reihenpstanzung, f. Pflanzverband.

Reifer, Ardeidae (zool.). Gine scharf begrenzte Familie der zu den "Sumpfvögeln" gehörenden Dre-nung der Schreitvögel (Gressores). Der schmächtige, stark zusammengedrückte und kurzschwänzige Leib, die mittelhohen oder hohen, bis über die Fersen nadten Ständer, der lange, meift dunne Sals, ber tleine, flache Ropf mit langem, spigem, von der Stirn faum abgesetztem Schnabel gibt ihnen ein charafteristisches Gepräge, das durch ihre eigentumlichen wechselnden Stellungen noch verstärtt wird. Bon den übrigen Ordnungsgenoffen: Störchen, Rallen, Kranichen und Trappen unterscheiden sie fich durch folgende Merkmale: Schnabel ftark feitlich gehören, durch unausgesehte Bertilgung; Wolf fomprimiert, hart, ohne Wachshaut, gerade oder Luchs, Fuchs, Marder, Adler und Uhu sind die sanft gebogen, mit scharfen, vorn fein gezähnten Reiher. 571

Schneiden; an seinem Grund die ritzförmigen reihen schwärzlicher Flecken. Nasenlöcher; die Mundspalte reicht bis unter das Schnabel gelb; vom Luge zu fleine, weit nach vorn gerückte Auge. Augenrand und Zügel nacht, farbig; Armknochen lang, Flügel groß, ziemlich breitflächig; Lauf vorn mit großen Wieitigen Schildern; Vorderzehen lang, mit langen flachgebogenen Krallen (die der Mittelzehe innen fammartig gezähnt), nur Mittel- und Augenzehe burch Spannhaut verbunden; die gleichfalls lange Sinterzehe dem Boden aufliegend. Das Gefieder an Ropf, Sals, Ruden oft auffällig verlängert, fostbare Schmudfedern liefernd; unter dem Flügel= bug und an den Beichen "Buderdunen" (Polfter von gelblichen, seidigen ober floctigen, fettigen Dunen mit unausgebildetem Schaft und sich fortmahrend abstoßenden Spigen). Ein bom 2. Salswirbel ab sich längs der Hinterseite des Halses herabziehender "Rain" ohne Konturfedern ermöglicht das den R.n eigentümliche enge Zusammenlegen des Halfes beim Flug wie in der Ruhestellung, bei der der Ropf mit wagerecht vorgestrecktem Schnabel auf den Schultern des stocksteif aufgerichteten Körpers ruht.

Ihr Wesen ist wenig sympathisch: hämisch, boshaft, zankfüchtig, gegen größere Bogel lächerlich feige; ihre Bewegungen meift schwerfällig, träge und unelegant, die Haltung oft geradezu fomisch. Bon stattlicher bis geringer Größe, leben fie stets in der Nähe von Gewässern, jugen wie jalzigen, laufen mit ihren langen Zehen leicht über schwankenden Sumpfboden, flettern (namentlich die fleineren) geschickt, beschleichen vorsichtig und ausdauernd ihre Beute (Fische, Frosche, Mäuse, Rerb= und Weichtiere, Gewürm, wie die junge Brut von Wasservögeln) und ergreifen sie mit dem einer Lanze gleich bligschnell vorgestoßenen und wieder zuruchgezogenen Schnabel. Sie baumen, wenn auch nicht alle regelmäßig, auf und nisten (einmal jährlich) in großen, flachen, rohgebauten Horsten auf Bäumen ober im Röhricht, teils paarweise einsam, teils in oft ftarten Rolonieen und bann gern mit anderen Urten vergesellichaftet. Mur bas Weibchen brütet, wird aber vom Männchen mit Rahrung verforgt. Die 3-6 Gier find einfarbig weiß bis blaugrun, die Jungen Resthoder. Das stets noch der Schmudfedern entbehrende, auch fonst abweichende Jugendtleid geht allmählich in das definitive Kleid über, das für beide Geschlechter wenig verschieden ift. R. fehlen, abgesehen vom hohen Norden, in feinem Erdteil; in Deutschland fommen 8 verschiedenen Gattungen angehörige Arten, darunter 3 ständige Brutvögel vor.

A. Eigentliche It. Radter Teil über der Ferse mindestens gleich dem halben Lauf; schlante Bogel mit hohen Ständern, langem, dünnem, furz anliegend befiedertem Hals und langem, geradem Schnabel. hinterkopf mit 2-3 schmalen, lang herabwallenden Federn; Kropf mit buschartig herabhängenden lanzettlichen, Oberruden mit langen zerschliffenen Schmuckfedern. Schwanz 12 fedrig, Gier blaugrun. Tagvögel, die nachts ruhen.

1. Gemeiner ober Fifth = R., Ardea cinérea L., 85-91 cm. Erhält erst nach zweimaliger Mauser aschgrau, unten weiß; am Vorderhals mit Längs- gefaßt.

Zügel, Fris und Schnabel gelb; vom Auge zu den schwarzen (beim Männchen bis zu 14—16 cm langen, beim Weibschen fürzeren) Genickseben fürzeren) Streif; Flügelbug von schwarzen zerichlissenen Schmudfedern bedectt; Ständer rötlich-braun. Bon den Mittelmeerlandern bis etwa zum 650 n. Br. In Deutschland an paffenden Ortlichkeiten überall, an den Meerestüften wie im Binnenland, an Gewässern jeglicher Art, wenn sie nur seichte Stellen und Nahrung bieten; in nördlichen Gegenden Bug- und Strichvogel. Berläßt bezw. durchreift Deutschland im September-Oktober und fehrt im Marg-April zurud; einzelne (meist jungere In-bividuen) bleiben an offenen Gemässern wohl bei Der R. zieht meist nachts, fehr hoch in schiefer Linie; sein Schrei erinnert an ben ber wilden Gänse. Roch Mitte des 19. Jahrhunderts fand er sich (z. B. in der Lausit) in großen Kolonieen bis zu 2000 Reftern, jest find Rolonieen selten; meist niftet er einzeln ober in wenigen Baaren. Sorft auf hohen Laub- wie Radelbäumen, durchaus nicht immer in der Rahe des Waffers; selten im Röhricht und nur im Gebirge auf Felsen. In der letten Salfte April findet man die 3-4 lebhaft grünspanfarbigen Gier, fast von der Größe der Zahmen Enten-Eier, und 3-4 Wochen (die Ungaben schwanten) später die Jungen, Die etwa 4 Wochen von den Alten gefüttert im Meft bleiben ("Es gibt bes Unflats und Geftantes viel"), flügge geworden nach furzer Unterweisung es Diefen in Flugfertigkeit und Geschicklichkeit im Beutesuchen bald gleichtun und nun gleich den Alten die Brutstätte verlassen. Ihr weißer flussiger Unrat wirft äßend auf die Pflanzen; durch ihre Fischräubereien schaden sie namentlich an Forellenbächen und fünst= lichen Fischteichen empfindlich und manche Vogel= brut fällt ihnen gum Opfer. Gbelfalt, Sabicht, einzelne Abler ftellen ben Alten, Weihen, Milane, Raben, Krähen, Elstern, Scharben u. a. der Brut nach und wagen sich selbst in größere Rolonieen; selten nur ermannt sich der R. trot seiner gefähr= lichen Waffe zur Abwehr.

2. Burpur=R., A. purpurea L., 63-82 cm. Dben dunkelaschgran mit Rostrot gemischt, an Unter-Hals und Körper roftbraun; im Jugendkleid rostgelblich, unten weiß, dunkelgrau geflect, sonft wie einerea; an der geringeren Große und duntleren Farbe jederzeit leicht von ihm zu unterscheiden. Im Süden und Südosten zu Hause (in größerer Menge z. B. in Ungarn), verstreicht er sich häusiger als andere R. nach Deutschland; im bahrischen Donau- und schlesischen Odertal findet er sich fast alljährlich ein, nistet aber auch hie und da im jüblichen Deutschland. Horst auf einem dichten Rohrbusch oder niedrigen Weiden, meift inmitten großer Sumpfe, nie in fo umfangreichen dicht-gedrängten Kolonieen wie der graue, aber wohl zu 20-50 Paaren zusammen, oder zu wenigen mitten zwischen den Rolonieen von Scharben und anderen Gier (3-5) fleiner und blaffer als bei M.n.

cinérea und matt.

Zwei noch schlankere, reinweiße und im Hochzeitstleid mit langen haarahulichen Rudenfedern ge= im 3. Jahr fein befinitives Aleid. In Diesem oben ichmudte A. werben gur Gattung Herodias zusammengelbem (jung) bis braunschwarzem (alt) Schnabel; Zügel dunkelgrün, Augenrand und Fris gelb; Ständer oben rötlich-gelb, unten bräunlich bis fast ichwarz; die langen Genickfedern fehlen. Beimat im Gudoften; durch unabläffige Nachftellungen fehr an Menge zurückgegangen und nur noch an wenigen Orten in größeren Kolonieen. Der fehr große hochgetürmte Sorst steht meist im hohen Röhricht, zuweilen auch auf Bänmen. Gewöhnlich 4 bläuliche Gier. Bereinzelt (meift im Spatherbst) in Deutschland erlegt, 1862 brütete ein Baar bei Glogau.

4. Seiden R., H. garzetta L., weit kleiner, etwa 53 cm; vom 3. Jahr an mit 2-3 langen Benickfedern. Riftet auf Baumen höher als feine Bermandten; verfliegt sich nur äußerft selten aus bem Gudosten, wo er (3. B. in Ungarn an der Militärgrenze) noch in großen Mengen brütet, zu Ginzelne Exemplare find in Dberichlefien, Mittel= und Süddeutschland erlegt worden, jo 1882

eines bei Regensburg.

Mittelgroße bis kleine B. Rohrdommeln. Rachtvögel, die tags der Ruhe pflegen, einsam und versteckt leben und meist niedrig, an schwer zugänglichen Orten, niften. Der fürzere, nur etwa topflange Schnabel mit schwach gebogener First, der lange, fehr locker befiederte und deshalb weit fürzer und bider ericheinende Sals, die fürzeren weit hinab befiederten Ständer laffen fie gedrungener und robuster erscheinen, als sie sind. Edimanz 10 fedrig; Schmudfedern an Genick, Rropf und

Rücken fehlen.

5. Kleine Rohrdommel oder Zwerg-R., Ardetta minuta L. Der Zwerg unter ben R.n, 35-40 cm. Unterschenkel bis zur Ferse besiedert, nur hinten eine fleine nachte Stelle. Durch fcmarze Schwingen, schwarzen Scheitel und Schwanz, wie durch schwarzen (jung: dunkelbraunen oder rost-gelben, braungesleckten) Rückenschild, grüne Füße mit gelben Sohlen leicht von der folgenden Art zu unterscheiden. Nicht überall häufiger Brutvogel in Deurschland; Jug April, Mai — noch in großen Mengen. Sein nur im Fluge September. Nefter niedrig im Nöhricht, selten ertönendes rabenartiges Geschrei ist nachts weithin schwimmend; von Ansang Juni an 4—5 (selten hörbar. bis 9) weißliche Eier mit (frisch) blau-grünlichem **Lieiser** (jagdl.). Die Jagd auf den grauen Fisch-Unflug. Das Männchen "brüllt" in der Paarzeit, ähnlich wie die große Rohrdommel, aber weit Insetten, Gewürm, aber auch fleine Fische bilden ihre Rahrung; in der Rähe von Fischzuchtanstalten kann sie nicht als unschädlich betrachtet werden.

Die beiden folgenden Arten mit nicht gang bis

zur Ferse hinab befiederten Ständern:

6. Schopf= oder Rallen=R., Ardéola ralloides Scop. (comata Pall.). 41—45 cm. Lauf länger als Mittelzehe (mit Nagel), Innenzehe kürzer als die äußere. Gefieder rostgelblich und weiß, in der Jugend dunfler und gestectt; die verlängerten Federn des hinterfopses und des starten halses ichwarzbraun umsäumt; Unterrücken, Bürzel und Schwanzfedern weiß; Fuße grunlich-gelb, auch in der Jugend nicht so rein grün wie bei dem vorigen. land sich verirrend.

7. Große Rohrdommel, Botaurus stellaris

3. Silber = R., H. alba L. 85 cm. Beiß mit verwechseln: Kaum rabengroß, aber burch bas uhuähnliche, außerft lodere und weiche Befieder weit größer erscheinend. Nur ein kleiner Streif rund herum über der Ferse nackt. Scheitel schwarz, Sintertopffedern verlängert (was nur beim Sträuben hervortritt), Schnabel und die fehr großen und starten langzehigen Füße grün; Lauf turger als Mittelzehe (mit Ragel), Innenzehe viel länger als Außenzehe. Unterseite nicht weiß. Commervogel, nur hie und da in Deutschland (so bei Mains) überwinternd. Rommt Ende Marg, April, gieht September - Oftober. Ihre ftarte, rabenähnliche Stimme läßt fie nur im Flug ertonen, macht fich gur Brutzeit durch ihr unheimliches, nächtliches, weithin schallendes "Brüllen" (U — prump) sehr auffällig; nistet an fast unzugänglichen Stellen, an größeren schilfreichen Gewässern, in Gumpfen und Brüchen, jedes Baar in eigenem, größerem Revier. Im Mai sindet man die hühnereigroßen blaßgrünlich-blaugrauen Eier (3—5); Brutdauer etwa 3 Wochen. Wird trot ähnlicher Nahrung den Fischteichen weit weniger gefährlich als der Fisch=R., da fie feine paffenden Brutftellen in ihrer Rabe findet, überhaupt bewohnte Orte nur ungern auffucht.

U. Racht=R. Durchgedrungenen Körper, fürzeren, dicteren Sals und turze Ständer von den Tag-Rin, durch strafferes Gefieder, die im Alter sehr verlängerten 3 weißen Genicffedern und den ftart gebogenen fürzeren Schnabel von den Rohrdommeln

unterschieden.

8. Gemeiner Nacht=R., Nycticorax nycticorax L. 52 cm. Nachtvogel; von Krähengröße. Im Alter Ropf und Rücken grünschwarz, Schwingen aschgrau, Unterseite weiß, Ständer hellfleischfarben; jung düster braungrau, ganz jung braungrau, start weiß betropft. Früher häufiger Brutvogel in Deutschland und zur Zeit der Ribeize als "Fode" allgemein befannt; gehörte zur hohen Jagd. Renerdings nur noch vereinzelt an verschiedenen Stellen Deutschlands brütend; im übrigen feltener Gaft aus dem Gudoften; in den Donautieflandern

R., der allein für deutsche Verhältnisse in Betracht fommt, geschieht zur Berminderung dieses ichadlichen Fischräubers. Mit nennenswertem Erfolge fann dies nur durch Erlegung der Alten und Jungen Bur Beit, wenn lettere fo weit herangewachsen find, daß fie auf den Rand des Horftes oder die nächsten Afte treten, geschehen. Da lettere gewöhnlich in zahlreichen Kolonieen, sog. R.ftanden, angelegt sind, vereinigt man fich zu einem Alfchießen. Diejes gewährt eine gute Ubung im Buchfenschießen, indem jowohl die stehenden jungen R., wie die die Horste umschwebenden Alten nur kleine Zielobjekte abgeben. Für den Flintenschuß sind auch häufig die Borfte Da indessen die angeschossenen jungen zu hoch. R. meistens in die Horste gurndfriechen und dort langsam zu Grunde gehen, so ist das R.schießen als Tierquälerei bezeichnet worden. Besser ver-Bewohner der Mittelmeerlander, selten nach Deutsch- mindert man daher den R. ftand durch Ansnehmen der Eier oder halbflüggen Jungen. — Der einzelne R. läßt fich nur felten und unter günftigen Um-L. 61-68 cm. Mit feinem anderen Bogel zu ständen beichleichen. Wenn man aber Die Plate,

stellen und gedeckt das Herankommen des R.3 abwarten, welcher mit Schrot Rr. 5 leicht erlegt wird. Zum Übernachten wählt der R. jog. Schlafbaume, hohe Baume mit einzelnen kahlen Aften. Unter Diefen fann man ihn in guter Dedung am fpaten Über die früher übliche Jagd Abend erwarten. mit Falfen f. Beige.

Auf den angeschossenen R. den Borftehhund zu heßen, tann für die Augen des letteren fehr ge-

fährlich werden.

Fangmethoden werden bei fünstlichen Fischzuchtanlagen angewendet; hier können Tellereisen auf fünstlich hergerichteten, dicht unter dem Wasserspiegel liegenden Fangplägen gute Dienste tun. -Czynk, Sumpf= und Basserslugwild; D. v. Riesen= thal, Beidwert; Bindell, Handbuch für Jäger.

Reiher (gesetl.). Die Frage, ob der Fisch-R. zu den jagdbaren Tieren gehöre, ist nur in einszelnen Staaten (Bayern, Hessen) direkt bejaht, in anderen (Baden, Beimar, Gotha) ift die Jagdbarkeit etwa aus beffen Erwähnung in ben Schongejegen gu folgern. Gine Schonzeit genießt derfelbe nirgends - im Gegenteil wird in Preußen dem Forst= und Jagdpersonal für die Zerstörung besetzter Horste von Rin und Kormoranen jogar eine Brämie von 1,50 M bezahlt. - Da die Erlegung eines R.s dem Jäger in der Regel feinen Gewinn bringt, ift ein Grund, denselben für jagdbar zu erklären, in feiner Weise gegeben.

Reinasche, f. Rohasche.

Reinertrag (ftatiftisch). Werden vom Robertrag (i. d.) die Kosten (j. d.) abgezogen, so erhält man den R. oder Nettoertrag. Derselbe wird wie jene auf die Flächeneinheit reduziert. Behufs richtiger Würdigung der nachfolgenden Tabelle muß auf die erläuternden Bemerfungen bei den Artifeln "Rohertrag" und "Rosten" nachdrücklich hingewiesen werden. Aus denjelben ergibt fich, daß die Sobe des R.es von einer sehr großen Anzahl von Faktoren beeinflußt ist und bei dem geringeren Unterschiede in den Rosten mehr vom Rohertrag, als von den Roften abhängig fein muß.

Vom Rohertrag beträgt der R. im großen

Durchichnitt 50-60%.

Mus Mangel an genügenden Daten von Privatund Korporationswaldungen ist die Ubersicht auf bie Staatswaldungen beschränkt.

Es beträgt der R. pro ha der Gesamtfläche der

Staatswaldungen:

1. Deutsches Reich: Preußen 12 M, Bahern 24 M, Sachsen 45 M, Württemberg 52 M, Baden 45 M, Elfaß-Lothringen 27 M (1900).

2. Schweiz. In verschiedenen Kantonen 27-62 M.

G. auch Ertrag.

Meinertragstheorie. Beranlagt durch die Arbeiten Königs, Faustmanns, M. R. Prefilers, G. Heyers u. a., hat sich unter dem Einstuß der flassischen Nationalökonomie (besonders Al. Smith, Ricardo, Thünen) eine Lehre über die privatwirtschaftlichen Maximen der Waldbewirtschaftung entwidelt, welche man im Gegensate zu der Baldreinertragslehre die Boden-R. neunt. Sierbei wird der Wald nicht als ein ungeteiltes Ganzes betrachtet, bas alljährlich nachhaltig einen in annähernd gleicher Benennung ber nieberen Jagb. — Lit .: Stiffer,

an benen er fifchend im Baffer gu fteben pflegt, Sobe eingehenden Balbertrag abwirft, fondern es fennt, fo kann man fich dort vor Tagesanbruch an- wird jeder einzelne Beftand (Unterabteilung) für sich so bewirtschaftet gedacht, daß er außer dem landesüblichen Zins für das Holz- und die sonstigen Betriebstapitalien auch ein Maximum an Boden= rente abwirft. Lettere bildet die unbefannte, erft durch Rentabilitätsrechnung mit Zinseszinsen zu findende Größe, welche man aus einer Geldertraas= tafel für verichiedene Betriebsarten und Umtriebszeiten nach der Faustmann'schen Formel ableitet. Jene Bewirtschaftung, bei welcher der fog. Bodenertragswert sich am höchsten berechnet oder wo die Bobenrente fulminiert, wird als gewinnbringenofte der Wirtschaft zu Grunde gelegt und bestimmt die finanzielle Umtriebszeit. In den alteren, meiftens abnormen Beständen wird die Siebsreife nicht nach der Geldertragstafel, jondern durch spezielle Untersuchungen des Massen=, Qualitäts= und Teuerungs= zuwachses nach der Methode der Weiserprozente (i. d.) berechnet, indem von jedem noch fortwach= jenden Bestande mindestens eine dem landesüblichen Binsfuße gleiche Berginfung des gesamten Pro-Bestände; deren duftionsauswandes verlangt wird. Beijerprozent unter dem Birtichaftszinsfuße ftebt. werden in finanziellem Ginne als hiebereif erklärt.

> Reinigung der Saatbeete von Ankraut, Jäten.

> Reinigung der Schläge von Weichhölzern

u. dergl., f. Schlagreinigung.

Sterben an einem Reinigung, natürliche. Baum die unteren Afte infolge der Beschattung durch die eigene Krone, wie des Lichtentzugs durch umstehende Bäume ab, so sagen wir: der Baum reinigt fich. Die natürliche R. eines Bestandes erfolgt durch diese R. der dominierenden, wie durch das Absterben zahlreicher unterdrückter Individuen; fie beginnt nach eingetretenem Schlug und ift am intensivsten im Alter der Didung, des ichwachen Stangenholzes, dauert aber bei Erhaltung bes Schluffes nach beiden Richtungen bin fort bis gur Haubarfeit des Bestandes. Die R. des Baumes wie Bestandes beginnt unter jonft gleichen Berhältnissen naturgemäß am früheften bei den Lichthölzern, ist bei denselben am intensibsten und führt durch Absterben aller beschatteten Afte und Individnen selbst zu frühzeitiger Lichtstellung der Be-stände (Eiche, Föhre), mährend der dichte Echluß der Schattenholzbestände auf dem langfameren It. Sprozeß beruht.

Nur mit Hilfe der natürlichen R. lassen sich aftreine Nutholzschäfte erziehen, und da letteres in erster Linie Aufgabe der Hochwaldwirtschaft ift, erftere aber nur im Schluß rechtzeitig und genügend erfolgt, so geht hieraus die Wichtigkeit der Erhaltung eines entsprechenden Bestandsschlusses bis zu jenem Alter, in welchem die Ausbildung genügend langer aftreiner Schäfte erfolgt ift, hervor, und ebenso die Berwerflichfeit zu ftarker Durch= forstungen und lichtender Hiebe in zu frühem Alter, vor Beendigung des Haupthöhenwuchses.

Aleinigungshiebe, f. Läuterungshiebe.

Reisformzahl, j. Formzahl.

Aleisgejaid, im 16. und 17. Jahrhundert nament= lich in Bapern und Ofterreich üblich gewesene S. 292, 299; Roth, Geschichte des Forst= und Nagdwejens in Deutschland (1879, S. 465-468).

Reisholz, f. Rohfortimente.

Reifigwelfen, ein Bundel von Reisholg bis gu 7 cm Stärke, welches auf 1 m Länge abgehauen und mittels Bindwinden zu 1 m im Umfang haltenben Gebunden aufgearbeitet wurde. Gie werden gewöhnlich nach hundert Stud verfauft.

Reisstangen (Gerten) meffen bei 1 dem Abhiebe nur bis 7 cm im Durchmesser.

Reifen, Fangen und Toten von Wild burch

Wölse, Luchse und Füchse, s. Ris. Reisen des Kolzes. Weil das Holz nach verichiedenen Richtungen mit verschiedenem Dage ichwindet (f. Schwinden), fo muß eine gewaltsame Trennung der einzelnen Teile erfolgen, - bas Holz bekommt Sprünge, Riffe. Es reift um jo ftarter und die Klüfte werden um jo größer, je ftärfer der Schwindungsbetrag bei einem Holze überhaupt ist je schneller das Schwinden erfolgt - je größer das betreffende Holzstück ift - je ungleichförmiger

die Struftur des Holzes ift zc.

Vollkommen kann das R. nicht vermieden werden. Dagegen wird bas großtlüftige Plagen und Aufreißen verhütet burch langjames Austrodnen, durch Auftrag von Stearin, Dl 2c. auf die Röpfe ber Schnittstücke, Auftleben von Bapier, Aufnageln von Holzleisten zc., auch durch Ausdämpsen und sehr langfames Trocknen, Fällung im vollen Saft mit Belassung der Befronung, wobei auf die Ber-dunstung des Saftes durch die letztere und ein sehr allmähliches Austrochnen gerechnet wird. Commerholz reißt selbstverftändlich mehr als Winterholz.

Beitel nennt man stärtere Laubholzstangen, insbesondere beim Mittelwaldbetrieb die überge-

haltenen Stangen, f. Lagreitel.

Reitelrinde, Gerbrinde, die schon etwas borfige und deshalb minder wertvolle Lohrinde stärkerer

Eichenstangen.

Reiten, Art ber Begattung beim Raubwilde. Für denselben fehlte bis jest ein ähnlicher weid= männischer Ausdruck wie Beschlagen beim edlen Haarwilde.

Reitter, Johann Daniel, geb. 21. Oft. 1759 in Böblingen, gest. 6. Febr. 1811 in Stuttgart, wurde auf der Militärpflanzschule in Solitude ausgebildet, vielfach am Sofe des Berzogs Rarl verwendet, war zulett Rat beim Forstdepartement in Stuttgart und erteilte hier bis 1807 Privat= forstunterricht. 1782-93 war er Lehrer der Forstwiffenschaft in Sobenheim. Er redigierte das "Journal für das Forst= und Jagdwesen", 1790 bis 1799, 5 Bde., und gab 1797—1803 die "Abbildungen von 100 deutschen, wilden Solgarten"

Reizbarkeit heißt die Eigenschaft gewisser Pflanzenteile, auf bestimmte äußere Einwirkungen durch oft sehr auffällige Bewegungen Krümmungen zu reagieren; jo sind z. B. die wachsenden Stengel burch die veränderte Richtung des Lichtes und der Schwerfraft reizbar und frümmen sich infolgedeffen in bestimmter Beije, wenn sie einseitig beleuchtet oder aus ihrer normalen Lage gebracht werden (j. Helio= und Geotropismus). Die Blätter des Schotendorns n. a. sind durch den Wechsel in der Stärke der mit einem fteilen, tiefen Graben umgeben werben,

Beleuchtung reigbar, indem fie mit gunehmender Helligteit eine andere Stellung annehmen, als mit abnehmender (j. auch Licht und Lichtlage) Wechselnde Lichtstärfe fann auch ein wiederholtes Sichöffnen und -ichließen bon Blüten bewirfen, welche Erscheinung nebstdem aber auch durch Temperaturwechsel hervorgerufen wird, so 3. B. bei der Tulpe. Die Blätter der bekannten Sinnpflanzen, Mimosa-Arten, find außerdem auch durch mechanische Berührung reizbar, durch lettere allein die Ranten (j. d.).

Reizen, Raubwild durch Rachahmung ber Stimmen der von demfelben verfolgt werdenden Tiere (Mäuje, Sajen) anloden; doch auch des Birthahnes durch Rachahmung der Balgtone, namentlich des

Schleifens.

Resativer Waldboden ift folder, welcher auch zum Feldbau taugt, von der Landwirtschaft aber noch nicht begehrt ift, oder welcher derjelben aus irgend einem Grunde nicht oder noch nicht überwiesen werden fann (Unterbred)ung des Baldzusammenhangs, ungünstiges Abtriebsalter bes Bestandes). Mit dem Steigen der Bevölferung Bestandes). und dem vermehrten Bedarf derfelben an Nahrungsmitteln wachsen die Unsprüche an die Feldfläche, der relative Waldboden wird gerodet und urbarifiert. Mleinere Flächen bleiben jedoch oft lange Zeit mit Wald bestockt, so daß noch in ben späteren Perioden ber Entwickelung eines Bolkes jährlich durch die Rodungen (j. d.) der Wald vom relativen Waldboden verdrängt wird. Anderseits erhält bas Streben nach Arrondierung des Besites, welches namentlich beim Staate und ben Grofgrundbesigern fich bemertbar macht, vielfach den Wald auf foldem Boden, der durch landwirtschaftliche Bebauung höheres Einkommen gewähren wurde (f. Bewaldung).

Remisen find fünftliche Verstede für das Wild der niederen Jagd, vorzugsweise Safen, Fasanen und Rebhühner, welche diesen an Stelle ber durch fortschreitende Bodenfultur mehr und mehr verichwindenden Seden, Gebüsche und Feldhölzer Schut gegen Raubzeng und rauhe Witterung und zugleich Futterplätze gewähren jollen. Die R. werden hergestellt durch Pflanzung von Sträuchern ober Baumarten, welche entweder feinen Sohenwuchs haben, wie die Arummholztiefer, oder das Verichneiden vertragen, wie die Rottanne, Wacholder u. a. Die Straucharten find besonders geeignet, wenn fie Dornen ober Stacheln tragen, welche bas Eindringen von Raubzeug erschweren oder durch ihre Triebe oder Früchte dem Wilbe Ajung bicten. Immergrüne Gewächse find beffer als sommergrüne. Größe der R. schwankt zwischen 3-100 a; lettere Größe ist aber nur empfehlenswert, wenn die R. gleichzeitig dem Jagdbetriebe oder auch der Bege von Rehwild dienen follen, fonft find Größen von 5-20 a am zweckmäßigsten. Man verteilt sie bei gleichartigem Boden gleichmäßig, so daß auf je 50 ha Feldfläche eine Remise kommt, und gibt ihnen eine rechtectige Form. Bei ungleichartigem Boben sucht man solche Bodenstellen aus, welche sich wegen Unfruchtbarteit ober starter Neigung nicht zur sandwirtschaftlichen Benutzung eignen, also Unland; hier läßt fich eine beftimmte Form nicht vorschreiben. Jebe Remise muß zum Schutz gegen Weibevieh

beffen Aufwurf nach innen zu aufgehäuft und dicht reicht feine fübliche Verbreitungsgrenze etwa bis

bebflangt wird.

R. fonnen ihren Zwed nur erreichen, wenn fie forgfältig überwacht werden, indem fonst Wildbiebe, besonders Schlingensteller, und Raubzeug daselbst ihre beste Beute finden. Zweckmäßig errichtet man in der Mitte jeder Remise eine kleine Strohhütte, welche auch zur Aufbewahrung von Futter dient. Der Wilddieb weiß dann nie, ob sie von einem Jäger beseht ist oder nicht. Gegen vierläusiges Raubzeug wendet man in der Ginfassung Raftenfallen an, welche lebendig fangen. Begen Rauboogel sichert man sich dadurch, daß kein höherer Baum an oder in der Remise geduldet wird, und durch Aufstellen von Tellereisen auf Pfählen.

Unter fliegenden R. versteht man Anpflanzungen von Mais oder Topinamburs, deren Stengel im Berbste ungenugt stehen bleiben, um, wenn fie pater umfallen, Verstecke zu bilden, in denen das Bild besonders durch das Rascheln der Blätter auf die Unnäherung von Raubzeug aufmerksam wird. - Lit .: Diezels Niederjagd, 9. Hufl.; Riesenthal, Weidwert; Tryberg, Renes Weidmannsbuch (1874, Abidn. 5). Diejem Werte ift ein Unhang beigegeben, der auszugsweise eine Ubersetzung einer frangofischen Schrift über Bervollkommnung ber Bild-R. gibt und eine Aberficht der zum Anbau darin geeigneten ein= und mehrjährigen Gewächse



Fig. 529. Ren.

interschieden und das europäisch-asiatische wieder n niehrere Unterarten: sibiricus, groenlandicus, pitzbergensis u. a. zerlegt.) Das R. ist die veitaus wichtigste aller Hirharten, zahlreiche Böllerschaften verdanken ihm allein die Wöglichkeit hrer Erifteng. Im Diluvium bis an den Allpen-Norden beider Salbfugeln beideräuft. In Europa gegahnter Schaufel. Die Hugensproffen bilden eine

jum 60.0, in Afien und Amerika bis zum 50.0 n. Br. Gegen Rorden geht es an einzelnen Stellen bis über den 75.0 hinaus. In den Gebirgen Sfandinaviens, in Lappland, Finnsand, den weiten baumlofen Tundren Sibiriens, in Nordamerifa, auf Grönland und Spizbergen findet es sich wild; in Island ist es um die Mitte des 18. Jahr= hunderts eingeführt und völlig verwildert, in Europa und Gibirien feit den altesten Beiten domestigiert. So traurig herabgekommen es in ber Gefangenschaft erscheint, im wilden Zustand ift es, obichon gegen= über unserem Rotwild unichon und unedel in Gestalt und Haltung, immerhin ein stattliches Wild. Von der Stärke eines hiriches, aber weit niederer gestellt, mit furzem, fast wagerecht getragenem, seitlich stark zusammengedrücktem Hals, von dessen Unterjeite eine Mähne herabhängt, furzem, plumpem und gegen das diche Beafe nur wenig verjüngtem Ropf bietet es ein überaus charafteristisches Bild. Die Lauscher sind turz, die Lichter groß, die Tränen= gruben ichmach entwickelt, von haaren bedeckt, Die Rasenkuppe behaart, die Rasenlocher groß, schief gestellt, der Wedel furz (etwa 13 cm) und etwas abstehend. Im Oberkiefer finden sich oft Eckzähne (Haten). Die furzen starken Läuse ermangeln ber Laufbürfte, besitzen aber eine Fersenbürfte am Sprunggelent, sie enden in plumpe Füße mit (namentlich beim zahmen R.) auffallend breiten mthälf.

3ten, Rängifer tarandus Sund. (Fig. 529). und flachen tiefgespaltenen Schalen, die weit ges Irwa 1,7—2 m lang, bei einer Schulterhöhe von ipreitet werden können und das R. gleich gut 1,1 m. (Bon manchen Forschern wird das ameristanische R. als R. cáribon vom europäischen artlich Schneeslächen, wie zum Echwinnmen (selbst über breite Meeresarme) und Alettern an breite Meeresarme) und Alettern an

steilen Halden befähigen. Die läng= lichen hornförmigen Afterhufe (bas Beafter) berühren den Boben. jedem Schritt vernimmt man ein noch nicht erklärtes Kniftern. Die im Winter äußerst dichte und langhaarige Decte mit weichem Woll= und dickem, gewelltem, fehr fprodem Grannenhaar bildet einen vorzüglichen Schutz gegen die Unbilden der Witte-Im Sommer einfach grau, im Winter durch Nachwachsen weißer Haare weißgran, wie schmutiger Schnee, ist das R. jederzeit seiner Umgebung aufs täuschendste angepaßt. Das gegähmte ift im Commer dunfelbraun, am Rücken fast schwärzlich, unten weiß, im Winter ebenfalls weißgrau; doch gibt es zahlreiche Barietäten: schwarze, grane, gescheckte und ganz weiße. Abweichend von allen anderen Hiridjarten tragen beide Beschlechter (in Norwegen Bock und

Semle genannt) Geweiße, das weibliche jedoch weit schwächere, weniger verästelte. Die auf turzem Rose netbehrenden, schwachen und ungepersten Stangen von unschöner weißgrauer Farbe wenden sich in weitem Bogen nach hinten, außen, oben und jurel, zu Cajars Zeiten wahricheinlich noch in wieder vorn; am Grunde drehrund, werden fie Deutschland heimisch, ift es heute auf den hohen allmählich flach und enden mit breiter fingerförmig

gewöhnlich verzweigter Sproß nach hinten. Die Luchs, sowie seuchenartigen Krantheiten fallen viele Geweihe treten in zwei Modifitationen auf, ent- zum Opfer. weder mit fehr langen ziemlich flachen Stangen, aber deutlich getrennten Enden, oder fürzer mit breiten Schaufeln. Sehr oft sind sie auch unregelmäßig gebildet und unsymmetrisch. Nach der freilich wohl unvollkommenen Kastration (durch) Quetschen) wirft das It. regelmäßig ab und sett normal wieder auf. Der Hirsch wirft von Ende November bis in den Januar ab und fegt Anfang August, das Tier wirft nach dem Gegen (Mai, Juni) ab und fegt im Oftober oder noch später (jüngere Stücke früher). Das R. lebt stets in Rudeln, nur alte Sirsche wohl als Einstedler. Es geht zwar auch in den Wald, seine eigentliche Heimat aber sind die weiten offenen Ebenen, namentlich die baumlosen Tundren, wo es seine Lieblingsnahrung, das Renntiermoos (Cladónia rangiferina) findet. Nur im äußersten Rorden ist es zum Standwild geworden und hat sich gleich dem Moschusochsen dem arktischen Klima vollständig angepaßt; wo es zur Winterszeit bagegen im Wald Schutz und beffere Afung finden fann, ift es ein ausgesprochenes Wandertier. In Sibirien verläßt es abgemagert, die Decke von Dasselbremsen anliegenden Röhre oder nebeneinander in einem

durchlöchert, im Mai teils auf der Suche nach Minng, teils um den nun

in ungeheuren Schwärmen auf= tretenden Sted)= mücken, Haut- und

Dasselbremsen entgehen, die Balber, in denen es für den Raftenmagazine gelagert sind. Letteres wird in Winter Schutz gesucht, und gieht oft zu Taufenden, eine Offnung an der Unterfeite des Schaftes nabe Generationen hindurch dieselben Wechsel einhaltend, gegen Norden, um im Herbst in fleineren Trupps und nicht immer auf benselben Steigen, gut bei Bildbret und frifd gehart, als gesuchte Beute gu seinen Winterständen zurückzukehren. Ahnliche Wanderungen unternimmt es in den amerikanischen Barren grounds. In Norwegen, beijen baumlose Fields es bis zur Höhe von etwa 1600 m bewohnt, streicht es nur und vermeidet auch ängstlich den Wald. Im Sommer aft es außer Flechten, von denen es im Winter, abgesehen von Anospen und Zweigen der Zwergbirke, ausschließlich lebt und die es sethet aus dem tiessten Schne mit den Vordersläufen (nicht mit dem Geweih) herausschlägt, namentlich saftige Alpenkräuter. In Norwegen tritt der Sirsch Ende September, Ottober in die Brunft, die Rudel verftärken fich, die Biriche fampfen sich ab. Rach etwa 30 Wochen setzt das Tier und zwar (im wilden Zustande) stets nur 1 Kalb, das lange gepflegt und gefängt wird und einfarbig, nicht geflectt ift.

Die Jagd ift bei der großen Sinnesschärfe, Wachsamfeit und Klugheit des Wildes trop seiner geringen Schnelligkeit äußerst schwierig und stellt hohe Anforderungen an Geschicklichkeit, Ausdauer, Genügsamkeit und Wetterharte des Jägers.

fleinere vertikal gestellte Schausel, die fast der Stirn bedarf, die Größe seiner Herde bestimmt seinen ausliegt, auch die Eissprossen sind meist schauslig. Reichtum. Das R. soll etwa 16 Jahre alt werden. Bon der Mitte der Stangen etwa geht ein schwacher Der Winterkälte, dem Hunger, dem Wolf und

Renntiersfechte, f. Flechten.

Rente, jährliches Einkommen (Ring) von einem ausgeliehenen Kapital, einem in Bacht oder Miete gegebenen Gute, 3. B. der Reinertrag aus einem Boden (j. Boden-R.), der Reinertrag aus einem Walde (f. Wald-R.). - Leib-R., erhöhte Binfen aus einem auf Lebenszeit weggeliehenen Rapital, wobei aber das Kapital nach des Ausleihers Tode dem Binszahler zufällt. — Rentabilität, die Einträglichkeit, die zinstragende Beschaffenheit eines wirtschaftlichen Gutes. — Rentabilitätsrechnung, die Art und Weise, die Ginträglichkeit eines Gutes (3. B. eines Balbes) zu ermitteln. — R.nrechnung, f. Zinsberechnungsarten.

Bentierungswert, f. Wert.

Repetiergewehr, ein Gewehr, welches in einem Magazine mehrere geladene Patronen enthält, die durch das Offinen des Verschlußmechanismus in ben Lauf gelangen und dann fehr rasch nacheinander abacfeuert werden können. Die Repetiereinrichtung ift vielfach angewandt bei Büchsen, wobei die Batronen entweder hintereinander in einer dem Vorderschafte



Fig. 530. Bindhefter=Schrot=Repetiergewehr.

der Kammer eingeschoben. Sobald der Schloßmechanismus in Tätigkeit gesetzt wird, schiebt sich je eine Patrone aus dem Röhren= oder Raften= magazine in den Lauf ein, während die abgeschoffene Sulje selbsttätig ausgeworfen wird. Es sind verschiedene Systeme tonstruiert und beschrieben worden, am meisten Anklang hat das dem bewährten Armeegewehr, Modell 88, nachgebildete Suftem gefunden.

Auch Schrotgewehre mit Repetiereinrichtung werden gefertigt, wenn auch noch selten geführt. Um ververteitigt, bein und bei verhältnismäßig das Winchester-Schrot-N. (Fig. 530), dessen Röhrenmagazin d Batronen saßt und dei welchem die Spannung des Schlosses und das Verschieben der Patrone ver-nittels eines am Vorderschaft besindlichen Hand-riffes und das Verschlaft besindlichen Hand-villes und das Verschlaft besindlichen Hand-villes eines am Vorderschaft besindlichen Hand-villes und das Verschlaft besindlichen Daubgriffes durch Zurudichieben bewirft wird. - Lit .: Roch, Jagdwaffenkunde.

Referven heißen in der Forsteinrichtung Hufspeicherungen von stockendem Holzvorrat, die gur Kompensierung etwaiger unvorhergesehener Storungen im Normalguftande einer Betriebstlaffe dienen sollen und daber eine gewisse Versicherung Früher wurden des Rachhaltsbetriebes bilben. einzelne Flächenteile refp. Bestände als jog. "stehende Reserve" einige Beit lang mit dem Siebe verschont, teilweise oft in der Nebenabsicht, um als Das gahme R. liefert seinem Geren allen Lebens- Bauholzmagagin für größere Brandichaben in ber

egend zu dienen. In neuerer Beit hat man aber ausgesett, bag Die Alteretlaffenverhaltniffe bies eift nur jog. "fliegende R." befürwortet, d. h. | zulaffen. taterialüberschüffe über den Normalvorrat hinaus. elder einer gegebenen Umtriebszeit entspricht, und | NW e beshalb die Sicherheit für mögliche Einhaltung 20m meisten efer Umtriebszeit erhöhen follen. fannt geworden ift in diefer Hinsicht das fog. Biquidationsquantum" v. Wedetinds (f. d.), d. h. r Borichlag, die Nachhiebshölzer bei der Etats= rechnung außer acht zu lassen, wodurch die R. rimährend auf andere Bestände übergeben würden. egenwärtig ist man aber fast überall von dieser vergroßen Besorgnis um die Nachhaltigkeit ab-kommen, weil die moderne Verkehrsentwickelung ermöglicht, den Holzbedarf auch in Fällen von tremem Roufum ohne Schwierigkeit zu befriedigen. Atelervestoffe find Diejenigen Hahrungsftoffe, Ide in den ausdauernden Pflanzenteilen, den amen, Mizomen, im Parendhingewebe des Solzrpers und der Ninde zeitweise abgelagert und m Ausbau der neuen Triebe bezw. der jungen, & dem Camen hervorfeimenden Pflanze verwendet erden, so 3. B. Stärke- und Alebermehl, fettes Öl. Ricfonangholz. Für Pianoforte- und feineren gelbau ist durchaus aftfreies, fein= und gleich= eriges Fichtenholz mit einer Durchschnittsihreseingbreite von 1,5—2 mm und möglichst nig Herbsthofz nötig, mithin ein Hofz von eingem ipezisischen Gewichte, wie es in den heren Gebirgen mit furzer Vegetationsperiode .chft: der Wert als R. beruht vorzüglich auf jen durchaus gleichförmigem Ban und der einfachen ruftur des Nadelholzes überhaupt.

Retinia, f. Wickler.

Retinispora, veralteter Gattungename für (jest Chamaecyparis genannten) Lebensbaumpreffen, gegenwärtig in Baumichulen noch für chige, durch Stecklings-Vermehrung festgehaltene gendformen diefer Holzarten fowie echter Lebens= ime in Gebrauch.

Retter oder Schirmer, von einem Strick Windnde der ftärtste, welcher, entweder aus natürlicher lage oder besonders hierzu abgerichtet, die anen vom Anschneiden bezw. Berreigen des gegenen Safen abhält.

Mai 1780. Altenbreitungen (Meiningen), gest. als Professor Naturwissenschaften 26. Juli 1839 in Tharand. gab u. a. einen Grundriß der deutschen Forst= anif (1814) heraus.

Ateuf jun., Oberförster, Ersinder einer selbst-istrierenden Kluppe (f. Kluppe). Beuf'iche Schabkone heißt in Nordbeutschland

e dem Dberlandforstmeister v. Reuß zugeschriebene matische Darftellung einer normalen räumlichen | Dberförster Haumann, f. Aluppe. rteilung der Angriffsichläge, welche die Sicherung Edlagflächen bewirfen foll. Diejelbe beruht der Regel, daß zwei in der Hauptsturmrichtung einanderfolgende Abteilungen um zwei Beriodengen, dagegen nach der Richtung des nächst fährlichen Windes um eine Periodenlänge im griff auseinander gehalten werden jollen. Demih ergibt fich bei Unnahme der Hauptsturmgefahr Wund der nächst größten aus N solgendes Blättern, meist in einen Dorn endigenden Eprossen, wema der Bestandeseinreihung (Fig. 531), vor- beichuppten Undigen und zweihäufigen Blüten:



Fig. 531. Reuß'ide Schablone.

Menteberge, Mentebergwirtschaft, eine im Schwarzwald in Privatwaldungen manchenorts übliche Birtichaft, bei welcher die mit Gichen, Safeln. Beichhölzern 2c. lichtbestockten Niederwaldbestände in etwa 15 jährigem Alter genutt, die betreffenden Flächen jodann gebrannt und mit Silfe der hierdurch gegebenen Düngung ein- bis zweimal mit Feldfrüchten (Gerste, Roggen, Sirse, Hafer, Rartoffeln) angebaut, fodann aber wieder dem Holzwuchs überlaffen werben, wobei nur jelten für entsprechende Nachbesserung der Bestodung Sorge getragen wird. Die sehr robe Wirtschaftsweise ähnelt der Saubergs= und Hackwaldwirtschaft, doch spielt bei den meisten R.n die Waldwirtschaft und bezw. der Eichenschälwald eine nebenfächliche Rolle, und die Waldungen, auch Schiffelwaldungen genannt (Schiffeln - Albichälen der Bodenschwarte zur Brandfultur, sind meist sehr schlecht. — Lit.: Strobbeder, Die Sackwaldwirtschaft.

Atevieren nennt man das Suchen des Hühnerhundes nach Wild auf dem Felde; im Wald bezeichnet man dasselbe als Stöbern.

Revolvergewehre find für den Jagdgebrauch auch fonftruiert worden. Deren Unwendung fteht jedoch der Umstand hinderlich entgegen, daß der Schufffanal durch die Revolvereinrichtung unterbrochen wird, woraus ein startes Entweichen der Gase sich ergibt.

Atevolverkluppe, erfunden vom fonigt. banr.

Rhamnus, Strauchgattung der Mreugdornge wächse, Rhamnaceae, mit gegen oder wechselständigen Blättern, perignuen, zuweilen zweihäusigen, 4= oder Sahligen Blüten und beerenartigen Steinfrüchten. Aronblätter flein, zuweilen tapuzenförmig, dem Rande der becherförmigen Uchie zwijchen größeren Relchzipfeln eingefügt; por jedem Kronblatt ein Stanbblatt. -- Bier find zu untericheiden:

1. Echte Rreugdorne, mit gegenständigen

Gemeiner Kreugdorn, R. cathartica L. (Fig. 532), Blätter mit bogig gegen die Spite verlaufenden Seitennerven und gejägtem Rande; Blüten in achjelständigen Trugdolden, Steinfrüchte gulett ichwarz, mit meist vier dreikantigen Kernen; Sol3= förper mit schmalem Splint und rotem Kern, im Querschnitt zierlich "geflammt", im Längsschnitt atlasglänzend. Durch Europa verbreitet, strecten-weise fehlend. — Felsen-Arenzdorn, R. saxátilis Jacq., von niedrigem, iperrigem Buchfe; Blätter meift ichmal und flein, Samen mit offener Längsfurche. Nur in Guddeutschland.

II. Echte Faulbäume, mit wechselständigen Blättern, nicht dornigen Zweigen, nachten Anofpen (vergl. Fig. 332, S. 388) und meift zwitterigen Blüten: Gemeiner Faulbaum, Pulverholz, R. Frangula L. (Frángula Alnus Mill., Fig. 533). Blätter mit schwach gebogenen, gegen die Ränder ver-

laufenden Geiten= nerven, ganzrandig, unterseits glänzend; Blüten in achselftändigen, schütteren Trug= dolden, weißlich; Steinfrucht erft rot, dann ichwarz, Steinsterne flach. Das im Rerne rote, leichte und

Fig. 532. Fruchttragender Zweig des gemeinen Kreuzdorns | (nat. Gr.). a männliche Blüte im Längsschnitt: « berkümmerter Fruchtknoten, ß Blütenachse, y Kronblätter.

weiche Holz ohne auffällige Zeichnung liefert die vortrefflichfte Roble gur Schiefpulverbereitung. In wenn gute Stallpflege bei leichter Nahrung un gang Europa, namentlich auf feuchtem Boden.

Die echten Wegborne ober Ohnborne, mit wechselständigen Blättern, nicht dornigen Zweigen, beschuppten Anospen und zweihäusigen Blüten haben in Deutschland feinen einheimischen Vertreter. Hierher gehören der Alpen- und der frainische Wegdorn, R. alpina L., bezw. carniólica Kerner, beibe durch ansehnliche Blätter mit zahlreichen Seitennerven ausgezeichnet, der südeuropäische immergrüne Wegdorn, R. Alaternus L., u. a. Arten. - Berdickungen und Verkrümmungen an Trieben, Blättern und Blüten durch gelbrote Acidienlager werden beim gemeinen Kreugdorn und verwandten Urten durch den Kronenroft des hafers, Puccinia

nata Kleb., ben Kronenroft verschiedener wilde Grajer, hervorgerufen.

Abenmatismus der Sunde ift eine Kranthe bes Blutes, welche gewöhnlich durch ichroffe Ten peraturwechsel herbeigeführt wird, daher vorzuge weise Sunde befällt, die gur Bafferjagd ftart g braucht sind oder feuchte, zugige Lagerstätten haber Man unterscheidet afuten und chronischen R., au Berichlag genannt, welcher lettere fich bis zu eigen licher Gicht steigern fann.

Die Kennzeichen sind stets Schmerzen in be Gliedern, besonders bei der Berührung, dann heif Nase und Fieber. Bei dem Verschlag tritt Steisie feit in den Läufen ein, welche sich im Anfange be Leidens bei Bewegung allmählich verliert, um späte verstärft wiederzukehren. Die Gicht entsteht dur Sinzutritt von wechselnder Anschwellung der Gelent



Fig. 533. Fausbaum. 1 Zweig mit Vlättern und Villen 2 eine Pfüte, vergr.; 3 besgl. im Längsschnitt; 4 reise Frucht 5 ein Steinkern.

Die Heilung ift im letteren Falle felten möglich warme Bader auch Linderung gewähren fonner jo ift doch gewöhnlich Tötung durch einen gu

angebrachten Schuß zu empfehlen. In den anderen Fällen ist neben ben eben be merften Mitteln, von denen die Bader wegen de Gefahr der Erfältung nur mit größter Borid angewendet werden durfen, Buführung von bir gu den leidenden Teilen mittels heißer Gifen obe heißer Sandfäce zuträglich, außerdem ichmerzftillend Mittel, wie Opium. Für offenen Leib muß ftet geforgt werden. In chronischen Fällen tun aus ichwache Einreibungen gut. Riesenthal empfieht innerlich Salichl.

Allgemein fann nur empfohlen werden, dem Gin coronifera Kleb., beim Faulbaum durch P. coro- tritt von R. neben guter Stallpflege badurch ver faltes Waffer geschickt werden muffen, nachher durch



Rhizina undulata. Burgelinftem einer jungen Beigtanne mit Ancelfaben umfpinnend. (Aus R. Sartig, Pflangentrantheiten.)

eigene Be= wegung und Abreiben ge= trocknet auf ein warmes Lager fommen. Lit.: Bero

Shaw, Illustr. Buch vom Sunde, deutsch von Schmiede= berg; Müller, Der franke

Borftehhund. Rhizina undulataFr.. zu den

Hund: Dewald.

Scheibenpilzen (f. d.) gehören= der, weit ver= breiteter, unter= irdisch lebender Echlauchpilz, als Saprophyt

häufig an Stellen, wo Holz verkohlt wurde, doch auch Barafit an

ien Wurzeln in- und ausländischer Nadelhölzer ind als "Wurzelschwamm" die Ringseuche (mala-

die du ronde) her= vorrufend. Das Mycel umspinnt das Wurzelinstem der ergriffenen Pflanze (Fig. 534) und sendet in den umgebenden Boden lockere Suphen= stränge, "Rhizok-tonien", welche die Erfrankung auf noch gefunde Wur= zeln benachbarter Nährpflanzen

übertragen und diese somit in immer weiterem Umfreise zum 216= fterben bringen. In der Nähe der getöteten Pflanzen erscheinen an der Bodenoberfläche flach ausge=

breiteten, 1-5 cm breiten, oberfeits braunen Fruchtförper (Fig. 535)



fig. 535. Fruchtförper von Rhizina

jubeugen, daß hunde, wenn fie ausnahmsweise in den furgeren der zweierlei die Sporenichläuche begleitenden Paraphysen her; die Schlauchsporen selbst sind einzellig und farblos. Das schädliche Auftreten bes Pilges wurde zuerft in Franfreich, in Beständen der Sternkiefer (Pinus Pinaster Sol.) beobachtet. — Lit.: R. Hartig, in Forstl. naturwiss. Zeitschrift, 1892.

Rhizobium, j. Burgelfnöllchen.

Rhizoctónia, "Burzeltöter". 1. Borläufiger Gattungename für Bilge, welche berzeit nur als unterirdische, an und in Wurzeln verschiedener Bflanzen lebende und diese totende, faserig häutige, violett gefärbte Mincelien befannt find, die fich von ben ergriffenen Burgeln aus auch strangartig in den Boden verbreiten. Es handelt fich hierbei wohl zweifellos um Schlauchpilze, beren charafteristische Fruchtformen noch nicht aufgefunden find. Mhizoftonien befallen hauptfächlich landwirtschaft= liche Kulturpflanzen; R. violacea Tul., der "Luzernetod", wird nach R. Hartig auch in Laub- und Nadelholzkulturen schädlich. — 2. Name für alle unterirdischen, strangartigen Mincelbildungen aus mehr oder weniger loder verflochtenen, gleichartigen Shphen, wie sie 3. B. bei Rosellinia quercina vorfommen.

Albizorden heißen die unvollfommenen, aus einfachen Zellreihen oder einzelnen schlauchförmigen Bellen bestehenden Wurzeln der Flechten, Dioofe und Farnvorkeime.

Abizome nennt man die unterirdisch ausdauernden Sproffe, also Stammgebilde, der Staudengewächse, d. h. solcher Pflanzen, deren oberirdische Teile, wie 3. B. beim Attich (f. Holunder), frautig sind und Die R. unterscheiden fich von jährlich absterben. ben Burgeln burch den Besitz von Blättern, Die aber, als "Niederblätter" (i. Blatt), unvolltommen ausgebildet und meift nur schuppenformig find. Rräftige R., wie die mancher Grafer, vermögen bei ihrem Wachstum fremde Gegenstände, selbst lebende Pflanzen, zu durchbohren (Fig. 536)

Abijomorphen, j. Blätterpila und Mycelium. Rhizotrogus, j. Sonnwendfafer.

Rhododendron, f. Alpenrofe. Rhodothamnus, f. Alpenrose. Rhus Cótinus, f. Berüdenstrauch.

Rhytisma, Rungelichorf, Gattung der Scheibenpilze (Discomycetes). Die Arten leben parafitisch in den Blättern verschiedener Pflanzen, wo fie sleckenartige, schwarze Sklerotien (i. d.) erzeugen. Am bekanntesten ist der Ahorn-Runzelschorf, R. acerinum auf unseren Abornarten (Fig. 537): ben großen Gleden entstehen hier gunadift Phiniden (f. d.) und erst nach dem Laubfall, während des Winters und im folgenden Frühjahr, die wurmartig gefrümmten Schlauchfrüchte (Fig. 538); Die nadelförmigen Sporen reifen im Frühjahr und übertragen den Bilg auf das junge, sich entfaltende Laub der Nährpflanzen. Gehr ähnlich ift R. salicinum auf der Saalweide und anderen, auch alpinen Beidenarten. R. symmétricum J. Müll. bilbet besonders diche Flecke auf den Blättern der Burpurweibe, und sowohl an der Ober- als auch an der Unterseite biefer schon im erften Commer feine mit, namentlich bei Schlauchfrüchte. R. punetatum tritt auf den cuchter Bitterung, klebriger Hymenialschicht. Diese Blättern des Bergahorns in Gruppen kleiner, Beschaffenheit rührt von einer Ausscheidung aus punktsormiger Fleckhen auf, in deren Umgebung

das Blatt im Herbste länger grün bleibt als in eigenartig aromatischen Beeren, namentlich in Ostden übrigen nicht befallenen Teilen.

Ribes, Strauchgattung aus der Familie ber Steinbrechgewächse, Saxifragaceae, mit wechselftändigen, handförmig gelappten Blättern ohne Nebenblätter, oberständigen, 4-5 gabligen Blüten und vom vertrochneten Kelche gefrönten mehrjamigen Becren. Kronblätter fleiner als die Reldzipfel,

Fruchtlnoten einfächerig, Samen mit jaftiger Sülle.

I. Stachelbeer= sträucher. Zweige mit Stacheln unter ben Blättern: Blütentrauben ein= bis dreiblütig: 1. Ge= meine Stachelbeere, R. Grossulária L., mit verhältnismäßig großen, bis 15 mm dicken, meist behaarten und grünen Früchten; in Europa und Asien zu Saufe, in unferen Garten in verschiedenen Formen, auch folden mit fahlen, roten oder gelben Becren, fultiviert. II. Johannisbeer=

fträucher. Zweige meift ohne Stacheln; Blüten zahlreich, in verlängerten Trauben: 2. Rote Johan-nisbeere, R. rubrum L. (Fig. 539); Blüten grünlich=gelb, in hängenden Trauben, ihre Stiele länger Decfblättchen; Die



Fig. 536. Junge Eichenpflanze, vom Rhizom des Queckens grafes (Triticum repens) durchbohrt. (Nat. Gr.)

Beeren erbsengroß, stets kahl, rot (in der Kultur auch gelblich-weiß). In Ofteuropa und Sibirien einheimisch, bei uns in zahlreichen Spielarten gezogen und gelegentlich verwildert. 3. Felsen= Johannisbeere, R. petraeum Wulfen, von der vorigen hauptsächlich durch die bewimperten Reldzipfel der rot gesprenkelten Blüten und die spitzeren Blattzipfel unterschieden; in den Vogesen häufig, sonst selten, den banrischen Kalkalpen fehlend. 4. Schwarze Johannisbeere, "Ahlbeere", R. nigrum L., in allen Teilen brufig, mit ichwarzen, f. Bestandesichätzung (nach Dt. R. Brefiler).

europa und Kleinasien zu Sause. 5. Alpen-Johannisbeere, Bergbeere, R. alpinum L., mit aufrechten Blütentrauben, deren Dechblättchen länger find als die Blütenstiele, und scharlachroten Früchten. Mitteleuropa, Sibirien, Kaukajus; in den nord-



Fig. 537. Blatt bes Feldahorns, vom Rungelichorf befallen. (Nat. Gr.)

lichen Kalfalpen bis zu 1600 m Seehöhe ansteigend. Von nordamerifanischen R.-Arten ift namentlich die echte Goldtraube, R. aureum Pursch, mit goldgelben Blüten in hängenden Trauben und glänzend schwarzen, bis 10 mm dicen Beeren ein beliebter Zierstrauch.

Die R.-Arten beherbergen einige bemerkenswerte

Rostpilze, so vor allem das den Rindenblasenrost der Wen=

mouthstiefer verursachende Cronártium ribícola (j. b.), ferner die Acidien einiger auf Beiden vorfommender For-men von Melampsora (j. d.). Auch Roftpilze ber Seggen bilden, als Puccinia Ribésii-Cáricis, ihre Acidien auf R .-Arten.

Ribisel, Ribikel, j. v. w. Johannisbeerstrauch.

Richten, Aufstellen der verschiedenen Jagdzeuge und Fallen.

Michten zu Solz, Bestätigen der zu Holz ge= zogenen Hirsche oder Sauen viele reife, getrümmte durch den Leithund bezw. v. Tubenf.) (Nat. Gr.) jeinen Rachfolger, den Schweißhund, und Berbrechen der Fährte derfelben.

Fig. 538. Stüd eines welfen Spigahornblattes im Frühjahre nach dem Laubfall, mit einem Run-Belichorf=Lager, in biejem

Richthone, f. Beftandesschätzung (nach Dt. R. Prefler)

Richtpunkt, Stelle am Stamm, wo beffen Durchmesser d am Megpunkt nur noch d ist,

M. R. Bregler).

Richtrofir, ein einfaches Inftrument aus Pappe und Metallstiften zur Bestimmung des Durchmessers am Richtpunft (Stelle, wo der Durchmeffer d am Meßpunkt nur noch d ist). S. Bestandesschätzung (nach M. R. Prefler.)

Michticheit, f. Cepwage.

Richtungsmeffung, f. Bermeffung.

Miedie, Friedrich Joseph Phthagoras, Dr. phil., Dberftudienrat, früher Professor an der land= und forstw. Atademie Hohenheim, hat sich Berdienste um die Beiterentwickelung der Baldwertberech= nung und der Holzkubierung erworben. Deffen Formel für die Rubierung liegender Stämme:  $[k = \frac{h}{6} (G + 4\gamma + g)]$  f. Rubierungsformeln. —



Jig. 339. Blubender Zweig der roten Johannisbeere. Rat. Gr 1 junge Frucht, b Anospenschuppe, c Blüte im Längsschnitt (vergr.). (Nach Nobbe.)

Lit.: R., Aber die Berechnung des Geldwertes der Baldungen, Stuttgart 1829; Über die Berechnung des törperlichen Inhalts unbeschlagener Waldbäume, Stuttgart 1849.

Miefen. Schmale Saatstreifen bezeichnet man

113 R. (j. Streifensaat).

Miegel, proving. Benennung eines vom Wilde gern gehaltenen Wechsels, insbesondere beim Guchs gebräuchlich.

Riegel, Wintels oder Sturmbander, jene furzen Bauftude beim Fachbau, welche in horizontaler ober geneigter Lage zwischen die Säulen eingezapft verden, um die Berichiebung und Wintelveranderung der letteren zu verhindern. Die Fache werden dadurch in fleinere Felder geteilt. Niedere Fachwände werden meist nur einmal, höhere dagegen zwei= und dreimal verriegelt. In Micholy wird das geringwertigere Bolg, oft auch frumm gewachsenes

Riemenblume, Gichennistel, Loranthus europaeus L., sommergruner, auf Gichen und Ebeltaftanien parafitiid, lebender Strand, aus der find nur für Brennholz in Unwendung und werden

Bifdfpunktshobe, j. Beftandesichätung (nach Familie Der Miftetgewächte Loranthaceae) mit gegenständigen gestielten, länglichen, duntelgrünen Blättern, gelbgrünen Blüten, blaßgelben Beeren. Die Wurgeln wachien in den jüngsten Solzichichten genau in der Längsrichtung und toten dabei das Kambium; fobald die vor einer Burgelipite liegende Holzregion alter und baburch widerstandsfähiger geworden ift, bildet sich neben jener eine neue Spite, welche in die nun jüngste Holzlage ein-



Fig. 540. Majertropf an einem Berreichenzweige (a a) mit den Reften (b b) eines atten Stodes der Riemenblume. (Aus Bartig, Pflangenfrantheiten.)

bringt und in dieser so lange als möglich weiter wächst u. f. f. Die befallenen Afte der Wirtspflanze schwellen an und bilden Kröpfe (Fig. 540) bis zur Größe eines Menschentopfes, mahrend ber oberhalb dieser gelegene Teil verkümmert und häufig abstirbt. Die R. kommt hauptsächlich in Südosteuropa vor, im Deutschen Reiche nur an zwei Lit .: R. Hartig, Lehr-Örtlichteiten in Sachien. buch der Bflanzenfrantheiten.

Miemenboden, eine einfache, heute fehr verbreitete Art von Parfettböden, ju beren Herstellung 30 bis 40 cm lange und 8—10 cm breite Brettstücke

aus Cichen auch Buchen Birchepine Sols bienen. Riemenbuget, eine Die jum Ginhangen ber ledernen Tragriemen bei Gewehren, f. Schieß=

gewehr (Garnitur).

Riesen dienen jum Holztransport im Gebirge. Die Riese ist eine aus Holz fonstruierte oder auf nachter Erde angelegte, mehr oder weniger geneigte Rinne, in welcher das eingeführte Golz durch feine Man untericheibet eigene Schwere hinabgleitet.

Holz=91., Erd=91. und Weg=91.

1. Die Holz-R. sind ganz aus Holz gebaut. Entweder werden hierzu Stämme ober Stangen benutt, und zwar in der aus Fig. 541 ersichtlichen Art, - oder man baut fie aus Brettern, wie Fig. 542 zeigt, manchmal sind auch nur 2 Brotter in einem bestimmten Bintet gufammen gefügt. Die ersteren heißen Stamm- ober Stangen-R., je nachdem sie für den Transport gefügt. ichwerer Stammhölzer ober leichter Brennhölzer bestimmt sind; die letteren heißen Brett-R., sie hierzu zwedmäßig in beweglicher Form hergestellt, bamit sie mit dem Fortschreiten des Biebes leicht

verlegt werden fonnen.

Das einer Riese zu gebende Gefäll ift bedingt burch die Stärfe des zu fördernden Holges, indem schwaches Holz ftarteres Gefäll fordert als schwere Stämme, dann aber durch die Urt der Benugung, d. h. ob fie in trodenem Zustande oder mit Benutung von Schnee oder Gis gebraucht



Gig. 541. Stangenrieje.

wird. Man unterscheidet hiernach Trocken=R., Schnee-R. und Gis-R.; bei den ersteren fann das Gefälle bis zu 30 und 40% geben, bei den Gis-R. siegt dasselbe zwischen 3 und 60/0. Ein weiterer Fattor des Gefälles find die gegebenen Terrain-verhältnisse, in welche man sich zu schicken hat. Der untere Lusgang der Riese ist immer sanst geneigt, oft johlig und zulett ansteigend, um das Auswerfen des Holzes im Bogen und badurch eine Berftreuung des gerieften Holzes zu veranlaffen.



frig. 542. Brettrieie.

Un hohen Berggehängen gestattet es das Terrain nicht immer, eine ununterbrochene Rieje von der Höhe bis ins Tal zu bauen; man fett einen jolden Raug dann aus mehreren Stud-Rt. gu= jammen, die durch Schlittentransport ober Bald= eisenbahn miteinander in Berbindung fteben, ober, wenn Felsterraffen die Unterbrechung bedingen und das Holz über Bande abgestürzt werden muß, durch jog. Holzfänge verbunden sind, welche das Bolg jammeln und in die nachste Stückriese einjühren.

Obwohl die Holz-R. nur etwa 7-10 Jahre in gebrauchsfähigem Buftande fich erhalten und ftandig ergänzt werden muffen, jo stehen sie in den höheren Gebirgen doch vielfach im Gebrauche und find hier faum zu entbehren.

2. Erd= R. find flache, in den Boden eingegrabene Rinnen und bereits vorhandene Graben, in welchen nur Stammholz abgerieft werden fann. In ber Regel haben sie starfes Gefälle, mussen oft durch eingebettete Stangen besohlt werden und erfordern ielbsiverständlich fortgesehte Instandhaltung: bennoch bedient man sich in den Bergen auch ihrer in ziemlich ausgebehntem Maße.

Sehr lange Erd-R. erfahren eine erhebliche Berbefferung, wenn man die Stammhölzer an Geilen, die über einen Safpel aufgewunden find, langfam

in der Erdriese abgleiten läßt. 3. Beg=A. find Erdgefährte, bei welchen gur R.linie die nicht zum Schlittentransport gebrauchten Bege benutt werden, welch lettere mit festgegapften Rand- oder Borlegftammen versehen find, um das Ausgleiten des zu riefenden Solzes unmöglich zu machen. Das Gefäll diefer Wege muß 9-15% betragen; unter Umständen muß das unaufgehaltene Abgleiten noch durch Bodenspälter oder glattes Bestänge unterstütt werden. auf den Weg-R. fann nur Stammholz gefördert werden.

Das Abriefen des Holzes auf den verschiedenen Urten von R. vollzieht sich fehr einfach, denn es bedarf bloß des Einführens der abzuriesenden Hölzer am oberen Eingange oder Mund, wozu die Zufuhr des Holzes teils durch Ziehen, Schleifen oder per Schlitten und Waldeisenbahn erfolgt, und weiter einfache Borkehrungen, um bas am Burf ausgeworfene Solz entweder zu fammeln ober bei Stammhölgern auf die Seite gu rollen. Dit mündet die Riese auch unmittelbar in das Flosober Triftwaffer. Der wichtigste Teil der Rarbeit ift die Inftandhaltung der R., wozu mahrene des R.geschäftes ftets einige Arbeiter (R.hirten) in Tätigfeit find.

Riefenlebensbaum, f. Lebensbaum, echter.

Riefenmund, j. Riefen. Rigofen, j. Rajolen.

Rikoschettieren nennt man das Abprallen von Bejdoffen und Schroten bon festen Begenftanden, wie Bäumen, Steinen, festgefrorenem Boben, Gifenbahnichienen 20., auch von Basseripiegeln. R. tritt nur ein, wenn die betreffenden Gegenstände unter spigem Winkel getrossen werden, und haben die zurückgeworsenen Projektile oft noch so viel Krast, daß sie tödliche Verletzungen erzeugen können, so daß bei strenger Winterkälte und namentlich bei dem Gebrauch von Büchsen sehr große Vorsicht geboten ift.

Riffe. Mit Diesem Ramen bezeichnet man bei Saatkulturen fehr schmale, nur wenige em breite. meift etwas vertiefte Saatstreifen, wie fie bei unfrautfreiem Boden, etwa bei Untersaaten, oder auch in der Mitte bearbeiteter breiterer Streifen ange wendet werden; im Saatbeet nennt man jo die noch ichmäleren, zur Aufnahme des Samens eingedrückten ober mit einfachem Instrument gefertigten Bertiefungen zur Aufnahme bes Samens. Die Berstellung der Saat-R.n geschieht im Wald mit der rett, dem Ringieber oder fleinen Sauen; jeltener perden die einfache Saatlatte oder die Saatvalze angewendet (j. d.).

Millenbrett, Saatbrett. 2113 bas einfachfte und wedmäßigste Mittel zur Herstellung der schmalen ind seichten Rillen, wie fie für die Mehrzahl unserer olgjämereien bei der Ansaat der Saatbeete nötig ind, erscheinen die Rer oder Saatbretter, starte Bretter, deren Länge der Beetbreite gleich ist, und uf beren Unterfeite in entsprechenden Abständen leiften jum Gindruden der Rillen aufgenagelt find.

Das baherische Saatbrett (Fig. 543) besteht aus inem 26 cm breiten und 3 cm starten Brett von ,2 m Länge, auf beffen Unterseite zwei je 3 cm reite Sohlleistchen in einer Entfernung von 10 cm ufgenagelt find, während beren Entfernung von er betreffenden Längstante 5 cm beträgt. Durch luflegen diefes für Fichten=, Föhren= und Lärchen=



Fig. 543. Banerijches Caatbrett.

iaaten be= stimmten Brettes auf das gut geebnete Beet und Auf= treten zweier fräftiger Perjonen drücken fich die Doppel= rillen scharf in den (nicht zu trodenen, aber auch nicht zu

euchten!) Boden ein, wobei sich die Brettfante eutlich genug auf der Beetoberfläche markiert, um as Brett längs berfelben aufs neue anlegen zu önnen. Roch beffer arbeitet es fich mit zwei abvechselnd aneinander zu stoßenden Brettern.

Für die Saat etwas größerer Samen (Ahorn, Dichen, Tannen, Afazien) empfiehlt es sich, an Stelle der Hohlleisten einfache vierkantige Leisten on etwa 2 cm im Quadrat auf das Brett zu beoftigen, auch deren Entfernung (und damit natürlich) :uch die Breite des Brettes) entsprechend größer u wählen.

Raiche Arbeitsleiftung und gleichmäßige Tiefe er Rillen — hierdurch auch der Bedeckung des Samens — find die Vorzüge der R.er gegenüber ier Anwendung von Saatlatte und Rillenzieher.

Millensaat. Die Unfaat ichmaler Gaatrillen ider Rinnen greift vor allem Plats bei der Pflanzen= ucht, woselbst sie die Vollsaat und selbst die Anaat etwas breiterer Streifen fast völlig verdrängt lat; seltener wird sie angewendet bei Saaten ins Freie, bei denen sie unfrautfreien Boden vorausest, da fonft die Pflanzen von der Seite her raich iberwachsen werden. So nimmt man etwa Tannen-R. unter Fichtenschutbestand vor, auch unter Buchen, n diesem Falle aber auf erhöhte Streifen, bamit ie jungen Tannen nicht von Laub überlagert werden. luf unfrautwüchsigem Boben werden bisweilen reitere Streifen von diesem befreit und bearbeitet, vie Unfaat aber erfolgt dann in eine oder zwei auf nefen Streifen gezogenen Saatrillen, ein Berfahren, vas Genth für Eichen- und Buchenfulturen empfiehlt; nie nicht befäeten Teile biefer Streifen werben baburch bedingte Entwertung bes Baumes.

jaue, im Saatbeet mit dem Anbrett oder Saat- durch wiederholtes Behachen locker und unkrautfrei gehalten.

Rillenzieher. Bährend die Saatrillen für tleinere Sämereien in den Saatbeeten mittels der

jog. Rillenbretter eingedrückt werden, fertigt man die tieferen Saatrinnen, wie fie Gicheln, Raftanien erfordern, entweder mit der ge= wöhnlichen Saue oder mittels des jog. R.3 (Fig. 544), eines löffel= artigen, eifernen Inftruments an hölzernem Stiel; Die Richtung der Rille, der Längsseite des Beetes folgend, wird durch eine Schnur bezeichnet, längs beren man mit dem R. die Erde in möglichst gleicher Tiefe aushebt.

Rinde (bot.) heißt in ber Pflanzenanatomie nur dasjenige Grundgewebe, welches außerhalb der Gefäßbundel zwischen diesen



Fig. 544. Rillenzieher.

und der Oberhaut liegt; das-selbe ist an oberirdischen Teilen, Stämmen und Zweigen in seinen äußeren Schichten meift als blattgrünreiches Kollenchum (j. d.) ausgebildet. Am Baume hingegen pflegt man als R. sämtliche Gewebemassen zu bezeichnen, die außerhalb des Rambiums liegen; diese Baum-R. umfaßt also in ber Richtung von innen nach außen aufeinanderfolgend: 1. den vom Kambium gebildeten sefundären Bastförper, sekundäre oder Innen=R. genanut, sowie die diesem sich in verschwindend geringer Ausdehnung anschließenden primaren Baftforper der ursprünglichen Gefäßbündel; 2. die R. im eigentlichen Ginne, das peripherische Grundgewebe. primare R., Außen=R. genannt; 3. das an Stelle der Oberhaut getretene Beriderm, also die Rorthaut (f. Rort) und die bei den meisten Baumarten vorhandenen Borkebildungen, welche oft tief unter die primare R. eingreifen.

Rinde, deren Maffenermittelung. Die R. der Rupholzstämme wird vielfach vor deren Berwertung geschält; ähnliches gilt von Rin, welche technische Berwendung finden (Gichen=92. 2c.). Die Ermittelung der R.nmasse bietet daher forftliches Interesse. Diefelbe fann auf rylometrischem Wege erfolgen, indem man die R. unter Baffer taucht und aus der Menge des verdrängten Baffers auf das Bolumen der R. ichließt (j. Anlometer), oder auch stereometrisch ermittelt werden. In letterem Falle fubiert man mit jehr genau gearbeiteten Aluppen die hochstens 1 m lang zu machenden Holzstücke famt R., entfernt hierauf die R. und kubiert jest das entrindete Holz wieder; so erhält man in der Differenz beider Kubikinhalte den Ringehalt. — Lit.: F. Baur, Untersuchungen über den Festgehalt und das Wewicht des Schichtholzes und der R., 1879.

Rindenblasenroste der Riefern, j. Cronartium und Aecidium.

Unter R. verstehen wir jene Mindenbrand. durch direfte Einwirfung der Conne hervorgerufene Ericheinung, nach welcher die Rinde von Stämmen streifen- oder platweise trocken wird, aufreißt und ichließtich abfällt; Folge hiervon ist das Absterben und Faulen der bloßgelegten Holzschichten und

füblichen und westlichen Beftanderandern, wenn der Spinner, von heller oder dunkler ochergelblichen dieselben plötslich, etwa durch Wegnahme des vorliegenden Beftandes, einen Durchhieb, starke Auf-aftung, freigestellt und die Randstämme hierdurch ber Ginwirfung ber Sonne preisgegeben werden, ebenjo an einzelnen plöglich freigestellten Baumen. Stets find es aber nur Holzarten mit glatter Rinde, an denen wir jene Erscheinung wahrnehmen; sie tritt am häufigsten auf bei der Rotbuche, in minderem Maße bei Beigbuche, Eiche, Ahorn, jungeren Fichten und Gichen. Stärkere Borke ichugt bie Bäume, und an älteren Gichen. Ulmen 2c. zeigt fich daher der R. nicht.

Alls Mittel der Vorbengung erscheint das tunlichste Bermeiben plöglicher Freistellung solcher Be- leimt: die im nächsten Frühlinge April oder Mai standesränder, was allerdings nicht immer möglich entstehenden Räupchen befressen familienweise die

Durchhiebe zu Gifenbahn= zwecken), das Unterlassen des Alufästens von Bestandes= und Waldrändern und bes überhaltens ein= zelner alter Buchen. Alleebäume hat man wohl auch durch Bestreichen mit weißer Kalffarbe oder Ilm= binden mit Reisig ge= ichütt. — Die längs eines Bestandesrandes stehenden rindenbrandigen Stämme erhalte man niöglichst lange zum Schutz der dahinter stehenden, während einzeln stehende Bäume rasch zu

Rindenknollen, f. Augelfnospen. Lindenlaus. Dieser Rame wird sowohl für die Arten der Gattung Schizoneura, wie für die

Chermes-Arten gebraucht (f. Blattläuse)

Rindenmarkt. Solcher wird in hirschhorn, Kreugnach, Eberbach, Raiferslautern 2c. abgehalten, wobei die Rinde noch stehender, im nächsten Frühjahr zur Rugung bestimmter Eichenschälwaldbestände einige Monate vorher nach Mustern verkauft wird.

Rindenporen, f. Lentizellen.

Atindentrodinis, ein Bertrochnen und Abfterben ber Rinde als Folge trodenheißer Witterung, fann an der Gud- und Westseite von Baumen mit dunner Rorthaut, die auf an sich trockenem Boden ftochen, auftreten und wurde g. B. von R. Hartig in einem 40 jährigen Wenmonthstiefernbestande beobachtet (Untersuchungen aus dem forstbotanischen Inftitut zu München, 1883)

Mindenwülste, schmale, wulft- ober faltenartige Borwölbungen ber Stammrinde unter ftarteren Uften, eine Folge des Didenwachstumes der letteren und des Stammes, häufig "schlasende Augen" tragend, die, zwischen den Knospenschuppen des betreffenden Zweiges entstanden, bei jenem Dickenwachstum auf ben Stamm hinabgerückt find.

Rlingelbaume, f. Spechte. Blingelborke, j. Rorf.

L. (Fig. 545). Aleiner, 3 (Männden) bis 4 cm Urfache ift zu fuchen im Schwinden, in Front

Wir sehen ben R. nur auftreten an füdweftlichen, (Weibchen) spannender Schmetterling aus ber Famili. Farbe; Vorderstügel mit 2 feinen hellen Quer binden, die an den einander zugekehrten Seiter dunkel begrenzt sind, der helle Saum dunkler, bei lichten Exemplaren wohl sehr verloschen gestedt Die gegen 5 em lange, gestrectte, schwach behaarte Raupe ist gelbbraun mit heller Mittellinie, einem breiten blaugrauen Streifen jederseits und feinen Längslinien; an dem blaugrauen Ropf mit zwei schwarzen Augenflecken leicht zu erkennen. Flugzeit im Juli; die Gier werden vom Beibehen um den letten. auch wohl vorletten Trieb eines Laubholzbaumes (Dbstbaum, Eiche, Hainbuche, Ulme u. a.) in einem aus etwa 10—12 Umgängen bestehenden Ringe ge-



Fig. 545. Mingelipinner. (Rat. Gr.)

nugen sind, ehe die dem R. folgende Fäulnis in den Stamm eindringt und zarten Blätter der aufbrechenden Knospen und Gegen sich bald an irgend einer ruhigen Stell: (Aftgabel u. dergl.) fest, woselbst sie sich durch eine Gespinstdecke schützen und des Tages über, zumal bei etwas rauber Witterung, verborgen halten. Bon hier aus besuchen sie zum Fraße einzelm Zweige und bezeichnen ihre Wege mit Gespink faben, auf benen fie jedesmal nach Gättigung ite Morgens) wieder zur Ausgangsstelle zurücksehren. Un letterer entsteht durch fortwährende Bergrößerung des Gespinstes, Rot und (Häutungs=) Häute bald ein ansehnliches Rest, welches sie erst nach der letten Häutung aufgeben, um sich über die Baum frone zu zerftreuen. Die Berpuppung erfolgt im Juni in einem weißen, nicht sehr festen, durch gelben Staub charakteristischen Kokon. Da der gemeine Falter fich in einzelnen Jahren maffenhai: vermehrt, nuß er unter die für den Obstruchter wie Forstmann schädlichen Jusetten gerechnet werden. Bei auch nur mäßiger Aufmerkjamkeit sind jedeck seine fast stets in gut erreichbarer Söhe sich be sindenden Rester leicht und frühzeitig genug zu entdecken, um durch Zerquetschen oder Verbrennen derselben den Schaden fernzuhalten.

Blingeltaube, f. Tauben. Ringschäfe, f. Trametes Pini.

Blingfchafe (Schälriffe, Rernichale, Schören 20.) sind Klüfte im Holz, welche in der Richtung der Jahresringe verlaufen. Oft schließen die Enden ber Atingeffpinner, Gastropacha (Bombyx) neustria Rluft zu einem geschloffenen Rluge gusammen. Die wucherung, sodann im schwachen Zusammenhang ber Jahresringe, wie fie nach plötlicher Freiftellung entstehen. R. kommt bei alten Stämmen, jo der Siche, Tanne, Fichte, Pappel und Weide, sehr häusig vor; doch tritt sie auch nicht selten bei jugendlichen Stangen verschiedener Holzarten auf. Mingidaliges Dolz ift zu Schnittholz nicht brauchbar. Zingfeuche, j. Rhizina. Ztiniker, Oberförster in Nargau, Erfinder der

jog. abjoluten Formzahlen (j. Formzahl)

Minnen, f. v. w. Durchrinnen. Das Schwimmen bes Wildes wird in der Regel als R. bezeichnet. Blifpe heißt ein zusammengesetzter Blutenftand

von phramidalem Umriß, 3. B. der der Rogfastanie.

Rifpelstraud, j. Tamariste.

Blif, Aberrefte des von Baren geschlagenen ober von Wölfen, Luchsen und Füchsen geriffenen Wildes.

Mitterlich. ehrende Benennung der groben Sauen. "Gleichwie die Biriche edel oder edle Biriche, also werden die Sauen ritterlich und ein Schwein ein ritterlich Tier genannt"; Döbel, Jägerpr. 1. 25. "R. Tier also wird das Wildschwein genannt, weil es gegen seine Feinde ritterlich streitet"; Heppe, wohlt. Fäger S. 302.

Bligenschorfe, j. Hysteriáceae.

Robinia, f. Alfazie.

Alodeeisen, Solinger. Diejes gang aus Gijen bestehende Instrument (Fig. 546) hat ein Gewicht

bis zu 8 kg, durch welches es beim Einstoßen in den Boden die Leistung des Arbeiters wesentlich unterstütt. und dient beim Ausheben von Seiftern jowohl aus Schlägen, wie im Bflanggarten, wobei es jowohl stoßend, wie ichließlich hebelartig benutt wird. Rach Burckhardts Mitteilungen wurde basselbe auch mit gutem Erfolg bei der Klemmpflanzung stärkerer, 3= bis 5 jähriger Laub= und Radelholz= vilanzen verwendet, doch ift diese Bflanzmethode für ftärtere Bflanzen in der Riegel verwerflich.

Roden, bas Ausgraben ber Stode gefällter Bäume, j. aud Rodung.

Derfelbe ift eine Nöderwald. Verbindung des Hochwaldes mit landwirtschaftlicher Zwischennutzung in der Weise, daß dem Waldboden bei

jedesmaligem Abtrieb des Bestandes eine oder einige Ernten entzogen werden und sodann deffen Wieder-

aufforstung erfolgt.

Fig. 546.

Die R.wirtschaft wird fast nur von Privaten und in jolden Gegenden betrieben, wo es an fruchtbarem Feldboden und der Möglichteit ständiger und genügender Düngung fehlt, so daß eine fortgesehte landwirtschaftliche Benutzung des Bodens nicht möglich ift. Es find erflärlicherweise auch nur genügjame Holzarten, welche hierbei in Frage fommen fönnen, vorwiegend die Föhre (Odenwald) oder die Birke (Birkenberge [i. d.] des Bayerischen Waldes), bie in verhältnismäßig furzem Umtrieb bewirtschaftet merden.

Rach erfolgtem Abtrieb des Bestandes und Rodung Der Stode wird mit Gintritt trodener Witterung der Bodenüberzug abgeschält, nach erfolgtem 216=

mirfung und unter Umftanden auch in Bilg- trodnen famt allem Reifig und Geafte auf Saufen gebracht und verbrannt (geschmodet); die Asche wird über die Fläche ausgebreitet, untergepflügt ober untergehackt, und bisweilen noch im selben Jahr eine Lussaat mit Geideforn vorgenommen, das bis zum Berbst reift. Rach dessen Ernte folgt im Berbst die Aussaat von Winterforn und nicht selten im Frühjahr jofort die Unfaat von Föhrensamen in Diejes lettere, unter leichtem Ginfragen des Camens: bei der Ernte ift dann mit Schonung fur Die Föhrenpflängchen zu verfahren. Geltener wird die landwirtschaftliche Nutung durch Unbau von Hafer oder Kartoffeln länger fortgesett und erst nach deren Beendigung die Aufforstung durch Föhrensaat ober Pflanzung vorgenommen. In den letten Jahrzehnten hat der R., wie überhaupt die landwirtschaftliche Zwischennutzung im Bald, fehr abgenommen.

Alodewerkzeuge, j. Holzhauergeräte.

Rodung bezeichnet die Arbeit bei Berwandlung von Bald in Feld. Ausroden, Ausrotten, Ausrenten, Reuten, eine Reute anlegen, Ausstocken, Urbarisieren, Urbarmachen, zu Artland machen find die in verschiedenen Gegenden gebräuchlichen Ausdrücke. Bei der Kultivierung eines Landes muß der meifte Grund und Boden dem Walde durch Roben abgewonnen werden: die hanpt= jächlichsten Ren fallen daber in die Jugendperiode eines Voltes, in welcher die Wahl in der Boden= benutzung nicht beschränkt ift. Da der Landbau in dieser Eulwickelungsstuse extensiv ift, jo wird ichon sehr früh der größte Teil des artbaren Bodens gerodet, teils als Ackerland und Wiese, namentlich aber als Weide benützt. Mit der Zunahme der Bolfszahl wird der Landbau intenfiver und das Beideland in Ackerfeld verwandelt. In ipäterer Zeit darf vielfach das Roden nur mit Bewilligung des Staates vorgenommen werden; die bei diesem Anlag gemachten Aufzeichnungen gewähren einen Ginblick über die Bedeutung der R. in späteren Perioden (j. Bewaldung). Das Bewaldungsprozent ist hierdurch höchstens um 10/0 ver= ringert worden, gang abgesehen davon, daß diesen Ren auch Aufforstungen (f. d.) gegenüberstehen. Am meisten beteiligt an den R.en sind die Privatwaldbesitzer. In den dichter bewaldeten Wegenden sind die Ausstodungen jehr unbedeutend, vielmehr find es die ftart bevölferten, fruchtbaren und daher vorherrichend acterbautreibenden Landstriche (Dberbayern, Niederbayern, Schwaben, unterer Neckar= treis, Donaufreis, Bernisches Sceland), in welchen die größten Ren bewilligt wurden. Um ausgedehntesten waren sie in den Notjahren von 1850 bis 1856; der Ausfall der Ernten übt überhaupt einen starten Ginfluß auf dieselben aus und ruft große Schwantungen von Jahr zu Jahr hervor. 3. auch Ausstochung.

Roestélia, f. Gymnosporángium.

Rogenstein (Dolith), ein aus rundlichen, schalenförmigen oder friftallinischen Rörnern gebildeter Ralffinter, der sich noch jeht aus heißen Quellen abseht, aber in der Formation des braunen Jura (Dogger) ausgedehnte Berbreitung hatte. And in anderen Formationen tommen Raltsteine von R .ftruftur vor. Der Rame rührt vom Bergleiche mit Fijchrogen her.

Rohafche und Reinafche. Die bei der Berbrennung von Pflanzenjubstang erhaltene R. enthält noch unverbrannte Rohle, ferner Sand und Rohlenjäure in Form von Karbonaten. Hierdurch erhält man feinen richtigen Überblick über die Verteilung ber einzelnen Stoffe. Um diesen zu gewinnen, berechnet man die Zusammensegung der Reinasche, b. i. R. minus Cand, Rohle und Rohlenfäure.

Robertrag (statistisch). Die während eines Rechnungsjahres aus dem Waldeigentum gezogenen Geldeinnahmen werden bezeichnet mit: Geldertrag, R., Bruttvertrag, Roh- oder Rauheinnahme. Der nach Abzug ber Kosten (i. b.) vom R. sich ergebende Rest heißt Reinertrag, Nettvertrag (j. Reinertrag).

Der R. begreift in sich die Einnahmen aus Holz, Nebennuhungen, der Jagd. sowie Strafen, Echabenersätzen u. dergl. In den Staatswaldungen, für welche ausgedehntere Rachweise zu Gebot stehen, beträgt die Einnahme aus Holz 90-95%; die übrigen Einnahmen sind im großen Durchschnitt nur unbedeutend im Berhältnis zum Holzertrage, erfordern daher hier feine besondere Berüchsichtigung.

Bum Brede ber Bergleichung wird ber Geldertrag auf die Flächeneinheit reduziert, und zwar wird dabei die gesamte Flache zu Grunde gelegt, da zu den Nebennutungen auch die jog. unprobuttive Fläche (Steinbrüche, Sand-, Mergel-, Consgruben, Streuflächen der Sümpfe und Weicher, Seeen, Fischwasser 2c.) beiträgt oder wenigstens beitragen fann.

Da der R. vorherrichend der Erlös aus verfauftem Solze ift, fo wirten auf feine Große und Bewegung von Jahr zu Jahr der Materialertrag (i. d.) und der Preis (j. Holzpreise) gemeinsam ein, jo daß das Resultat aus einer großen Anzahl von Fattoren hervorgeht. Da der jährliche Material= ertrag, abgesehen von außerordentlichen Fällen, sich ziemlich gleich bleibt, dagegen der Holzpreis von Jahr zu Jahr und von Periode zu Periode ganz bedeutenden Schwankungen unterliegt, jo zeigen die Roberträge fast diejelbe Bewegung wie die Solzpreije; fie find in ihren Schwankungen vom Solzpreise bedingt. Mit Rudficht auf den Ginfluß der Preise ist bei Vergleichung verschiedener Staaten derselbe Beitraum zu Grunde zu legen, endlich bieser selbst möglichst lang zu wählen, damit günstige und ungünstige Jahre oder Perioden sich auszugleichen vermögen. Die forststatistischen Publikationen gestatten jest noch nicht, diesen Anforderungen durch= weg zu genügen. Genauere Untersuchungen über Die Urjachen ber verschiedenen Erträge fönnen nur in fleineren Bezirken angestellt werden; in den großen Durchichnittszahlen find die Wirkungen der einzelnen Faktoren verwischt. Der Raum erlaubt hier aber nur die Anführung der Durchschnitts= ergebnisse aus verschiedenen Staaten mit bald größerer, bald fleinerer Ausbehnung ber Fläche und des Staatswaldbefiges.

Rach diesen bei Beurteilung der folgenden Rahlen im Auge zu behaltenden Ginschränkungen mag die Ubersicht über die Roberträge in den Staats= waldungen folgen. Der Mangel an genügenden Zahlen für Privat- und Korporationswaldungen ist aus mehr als einem Grunde zu beklagen.

Die verschiedene Große des Waldbesites der einzelnen Staaten zeigt, bag aus biefen Zahlen fein Schlug auf bie Walbertrage eines Landes überhaupt oder auf den Stand bes Staatsforftwesens in verschiedenen Staaten gezogen werden bari.

Es beträgt der R. pro ha der Gesamtfläche der

Staatswaldungen:

1. Deutsches Reich: in Preugen 32,6, Cachien 87,5, Bürttemberg 76,7, Baben 83,7, Bagern 39,9. Eljaß=Lothringen 65,2 .M.

2. Ungarn 7,9 M.

3. Schweiz: Ranton Margan 86,6, Bern 53,9, Freiburg 53,2, Neuenburg 51,2, Schaffhausen 45,8, St. Gallen 61,0, Thurgau 73,8, Waadt 67,1,

Bürich 83,4 .M.

Blobbumus ist eine Form der Humusablagerungen, bei welcher die normale Berwejung entweder durch Mangel oder auch durch Uberfluß an Wasser, sowie durch Kälte gestört wurde, während die Fäulnis überhand nahm. R. sind faserige, mangelhaft zerfette humusmaffen von loderem Bau, in denen die Radel- und Blattrefte aber dicht qufammengelagert find; bei Ginwirfung von Conne und Wind verwejen sie bald, ohne jolche aber gehen fie in jog. Trockentorf über, g. B. den Beidetori.

Plofir = Lauf, f. Schießgewehr. Plofirdommet, f. Reiher (300l. B).

Röhren, j. Schreien.

Alohren, zum Reffel der Dachs-, Fuchs- und Ranindenbaue führende höhlenartige Bange.

Röhrendurchläffe, f. Durchläffe.

Rohrvogel, Aufrvogel, j. Bogelherd. Rohsortimente, Valosortimente, die durch Aussormung (j. d.) aus der Hand des Holzhauers hervorgehenden Teile oder Stücke eines Baumes, in welchen fie transportabel und befähigt find,

als Rohmaterial für einzelne ober ganze Gruppen von Berwendungsweisen zu dienen. Rach Form und Dimensionen unterscheidet man in verschiedenen Gegenden bejondere, nur lotal übliche Gortimente; die ziemlich allgemein angenommenen Sortimente

find:

1. Stämme, b. h. Langnuthölzer, welche 1 m oberhalb des unteren Endes über 14 cm ftark find. Die Länge ist verschieden, je nach Holzart und Verwendungsweise. Bei Radelholz unterscheidet man Langholz und Sägholz und teilt diese nach Länge, oberer und mittlerer Stärke in verschiedene Rlaffen.

2. Stangen, d. h. Langnuthölzer, welche 1 m oberhalb des unteren Endes bis 14 cm ftart find; jie zerfallen nach Länge und Stärke in verschiedene

Klassen.

3. Nugrinde von Eichen, Fichten, Tannen,

Birten 2c.

4. Schichtderbholz, d. h. in Schichtmassen (Raummetern) aufbereitete, von Stämmen oder Aften herrührende Muts- oder Brennholztrummer, welche famt Rinde gemessen am oberen Ende über 7 cm ftart find. Rady der Stärke und Berwendung zerfällt das Schichtberbholz in:

a) Ruß= und Brennholzscheite, d. h. Trümmer von Stammftuden, welche am oberen Ende über-14 cm ftart find (Nutsicheite, Spälter);

b) Rut= und Brennholzprügel, welche am oberen Ende 7,1-14,0 cm meffen;

c) Brennrinde.

5. Reisig, die oberirdische Holzmasse, von welcher verdichteten Perlenkranz, 10 geschlossen und die einzelnen Teile am unteren Ende gemessen 5 offenen (a, b, c, d, e) Durchlässen. — Lit.: bis 7,0 cm stark sind. Es zerfällt in Augreisig Cogho, Über die Beränderungen der Anstöde beim Feldsinen, Dedreisig 2c.) und in Brennreisg. Geweihwechsel der Edelhirsche.

6. Stockholz, d. h. die unterirdische Holzmasse samt bem baran verbleibenden Teile des Schaftes.

Von diesen Sortimenten gehören:

## 1. zum Derbholz:

a) die Stämme famt Rindenzuschlag,

b) der unter das Derbholz fallende Anteil der Derbstangen,

e) die Augrinde (da und dort mit Ausnahme der Eichenglangrinde),

d) das Scheit= und Prügelholz nebst dem etwaigen Rindenzuschlag bei letterem;

2. jum Richtderbholz (Beiholz):

a) das Reifig. hierunter fallen:

a) der Reifiganteil der Derbstangen,

B) die Reisstangen,

y) die Eichenglangrinde (j. oben 1c),

d) das Reisig i. e. G.;

b) das Stockholz.

Rollen, f. v. w. Raufden oder Rangen, f. d. Moller oder Boften beigen die ftartften Schrotjorten, j. Schrote.

Nonne nennt man das zum Fangen von Raubvögeln an vier Pfählen loje aufgehängte Garn, i. Detse.

Rofe. Bezeichnung für:

bei den Sahnen größere und lebhafter — besonders zur Balz- bezw. Baarzeit — gefärbte, sederlose, warzige, von einem eigentümlichen, zuerst von Wurm entbedten und Wildhahnrot, Tetronernthrin benannten Farbstoff herrührende, ziegel= bis blutrote Haut.

II. Die am unteren Teil ber Stangen an der Grenze gegen den Rinftock befindliche (beim Ren am wenigsten ausgebildete), an den erften Beweih= (bezw. Gehörn=) Stufen lückige, später dichtere, wulftige, mit Durchläffen für die bei der Neubildung tätigen Gefäße versehene Perlenumfränzung. Von den in natürlicher Größe dargestellten Abwurfsflächen

Roje bom Spieger.

von Rotwild= stangen zeigt Fig. 547 (von Spiegerstange) eine noch flache Ubwurfsfläche und die R. nur von ver= einzelt an= stehenden Benlen umfrängt. Fig. 548 (von Gabler) zeigt



Fig. 548. Roje bom Gabler.

Rosellinia, formenreiche Gattung von Kernpilzen mit meist auf dem Mucelium sitzenden Schlauchfrüchten, die eine schwarze, leicht zerbrech= liche Wand und am Scheitel eine warzenförmige Mündung besitzen; Schlauchsporen dunkel gefärbt, ein= I. Die die Augen des Auer-, Birk- und Hafel- zellig. Meist Saprophyten an Holz und Rinde von geflügels, der Fafanen und Rebhühner umgebende, Laub- und Nadelbäumen. Alls Parafit fommt hier nur



Fig. 549. Moje bom Behnender.

eine ftart fonvere, fplittrige Abwurfsfläche und in der Eichenwurzeltöter, R. quercina R. Hrtg., ber Perfernunfränzung offene (a und b), halb- in Betracht, der die Wurzeln junger, bis 10 jähriger geschlossene (e, d, e) und geschlossene Gefähdurchtässe. Eichen befällt und eine besonders im nordwestlichen Fig. 549, die schwach konvere Abwurfssläche Deutschland häusige und namentlich in regenseines Zehnenders mit stark entwickeltem, ganz reichen Jahren schädliche Erkrankung hervorruft.

Die ergriffenen Pflanzen beginnen von oben berab au verdorren, und ihre Pfahlwurzel (Fig. 550)



Gine junge Gichenpflange (Sämling) von Rosellinia quercina befallen, welche die meisten Seitenwurzeln getotet, an der Abgangsftelle diefer von der Pfahlmurzel (so 3. B. bei a, b, c) ichwarze Stlerotien gebildet und bei e, f Die Wurgel mit Rhigottonien umfponnen hat. (Nat. Gr.) (Nach R. Hartig.)

stelle der Seitenwurzeln jehr charafte= ristische, schwarze Sfle= rotien und außerdem au= liegende, zwirnfaden= ähnliche Pilz= stränge, "Rhi= auch in das be= nachbarte Erd= reich bringen und die Er= franfung ringsum auf

benachbarte Eichen über= Die Schlauchfrüchte bilden sich ent=

auf dem vom Mincelium durchwachsenen Erdboden: hier fönnen auch Ronidien an quirlförmig verzweigten Trägern ent= stehen. Zur Befänipfung des Parafiten

find in Saatfämpen und Schonungen die befallenen Stellen durch Stichgräben zu isolieren; erkrankte Pflanzen dürfen nicht zur Verschulung verwendet werden. -

Lit .: R. Hartig, Untersuchungen aus dem forft= botanischen In= ftitut zu Mennchen I., und Lehrbuch der Pflanzenfrant= heiten.

Mosenblütler. Rosengewächse i. w. S., Rosáceae, um= fangreiche Familie freikronblättriger Dikotyledonen, mit meist wechselstän= digen Blättern, jelten fehlenden Nebenblättern und mehr oder weniger ausgehöhlter bis flacher oder in der Mitte emporgewölbter Blütenachse, an beren Rande typiid, fünf Relch-, fünf Kron- und zahlreiche Staubblätter, in deren Mitte 1 bis viele Fruchtblätter stehen, welche letteren entweder frei oder miteinander verwachsen find (Fig. 551). Frucht= bildung verschieden. Wir haben folgende Unterfamilien zu unterscheiden:

I. Apfelfrüchtler (f. b.), Pomoideae. II. Pflaumenfrüchtler (f. d.), Prunoideae. III. Rosengewächse (i. e. G.), Rosoideae. Strau-

der, Stauden und Kräuter mit meift gahl-reichen Stempeln auf flacher ober gewölbter, oder in frugformig vertiefter Blutenachje und mit Schließfrüchten (f. Rofenstrauch und Rubus). Spierstrauchgewächse, Spiraeoideae. Rleinblättrige, flein= und reichblutige Straucher mit Balgtapfeln, als beliebte Biergehölze, meift fudofteuropäischer und afiatischer Herfunft, in vielen Arten und Blendlingen in unseren Gärten berbreitet. Die früher zur Gattung Spiraea (j. d. gezählten Standen unserer Flora, Beigbart und Mädefüß, stehen heute unter anderen Gattungsnamen (Aruncus und Filipéndula) bei III.

Rosenmehltan, Rosenschimmel, j. Sphaerotheca. Blosenstödie, Fortfage der Stirnbeine der Biricharten, auf welchen die Geweihe und Gehörne berweder auf den felben sich bilden und bis zum Abwerfen stehen.

Rosa, Strauchgattung aus Pssauzen selbst der Familie der Rosenblütter, Rosaceae, mit oder in der wechselständigen, gesiederten Blättern und mein stacheligen Trieben, Blüten perighn, mit 5 Keld-und 5 Kronblättern, zahlreichen Staubblättern und mehreren Fruchtknoten, die in der oben verengten Blütenachse (Kelchröhre) eingeschlossen find; lettere wird zur Reifezeit fleischig und bildet eine Scheinfrucht, die "Hagebutte", welche erst die hartschaligen wirklichen Früchtchen, von Haaren umgeben, enthält. Unter den zahlreichen bei uns wild vorfommenden Urten ift die friechende Rose, R. repens Scop. (R. arvensis Huds.) (Fig. 552 a) ausgezeichnet durch die in eine lange Säule verwachsenen Griffel (Fig. 552b d : die Zimmetroje, R. cinnamomea L., die reichlich be stachelte, weißblütige und schwarzfrüchtige Bibernellblättrige Rose, R. pimpinellifolia DC. und die wenigstens an den mehrjährigen Zweigen stachelloje Alpen-Rose, R. alpina L., haben ungeteilte Reld blätter; von den übrigen ift die formenreiche



Kig. 551. Schematisierte Darstellung bes Blütenbaues von Nojenblütsern, und zwar: A te: Pstanmenfrüchtter. B der Apfeifrüchtter, C und D der Rojengewächse. Die schrafsierten Teile em jprechen der Blütenachse, k bezeichnet Kelche, kr Krone, st Staubblätter, fr Fruchtknoten, g Grissel, n Narben. (Nach Schumann.)

hunderoje, R. canina L., 552 ed mit fahlen Blät- heit dieser Sporenreihen wird meist von einer ein-tern und Kelchen die häusigste; bei der Leinrose, R. sachen, aus fterilen Zellen gebildeten Hille (Peridie rubiginosa L., sind die gerieben angenehm dustenden oder Piendoperidie umgeben; das so entstehende,

Matter unterseits dustig, dei der Seckenvose, R. aufangs geichleisene, später am Scheitel aufreisende dumetorum Thuill., behaart, bei der sitzigen Rose, Gebilde heist Acidium oder Becherfrucht (Fig. R. tomentosa Smith, sitzig. Die Essigrose, R. 555 aa). Den Acidien von Melampsora (j. d.)



Fig. 552. Kriechende Rose. a blütsender Zweig: a die Rebenslätter: b Blüte nach Entfernung der Krone: d der Griffel; 2 Längsichnitt durch die Scheinfrucht der Hondsrose: a die Fruchttnoten, d die Blütenachse, 7 Kelchflätter; d Fruchttnoten und Griffel der Hundsrose. (Nach Robbe.)

gallica L., ift ein niedriger Strauch mit fehr großen Blüten und die Stammform vieler Garten= cojen, so der Moosrose und der Zentisolien. Zahl-reiche Edelrosen sind auch aus der Damaszener-Roje, R. damascena Mill., die vermutlich aus Sprien stammt, hervorgegangen.

Ziosettentriebe, Triebe mit meist nur einsachen, ichwertsörmigen Nadeln (Fig. 553) und von furzer Lebensdauer, die sich bei Kiesern aus schlasenden Augen — sehr kleinen, unvollkommenen Quirlskoppen — nach weitgehenden Verletzungen, meift nach Kahlfraß (Fig. 554), entwickeln und als Zeichen baldigen Absterbens der betreffenden Zweige gelten.

Bloffpilge, Uredineae, Pilze, welche ausschließlich parasitisch in Pflanzen leben. In den Zellen ihres Myceliums sind gelbe oder orangerote Fetttröpichen enthalten. Bei den meiften Arten findet eine regelmäßige Aufeinanderfolge verschiedener Sporenformen flatt, welche häufig noch badurch umfiandlicher wird, daß diese ungleichen Sporenformen auch auf Rährpflanzen verschiedener Att erzengt werden. Die wichtigsten Dieser Sporen formen sind einerieits die Acidio, anderieits die Telentoiporen. Die ersteren werden in Lagern von rundlichem Umfang gebildet, welche aus dicht aneinandergedrängten Baildien bestehen, deren jede eingebettet, mit dem sie nach außen entleert werden. eine Reihe von Sporen abschnärt. Die Gesant- Früher für männliche Geschlechtszellchen gehalten,



Fig. 553. Rojettentrieb einer Kiefer, etwa 21/2mal vergr. In der Achjel einiger der einfachen, "schwertförmigen" Nadeln stehen Kurztriebe mit "Doppelnadeln". (Nach Raheburg.)

fehlt die Hülle, sie werden als Caeoma bezeichnet; in anderen Fällen treten an Stelle der Hille Paraphysen (f. d.). Der Entstehung der Acidien geht fast stets die der sogen. Spermogonien (Kig. 555sp) voran, fleiner frugförmiger Vil3=



Fig. 554. Endftlick eines vom Klefernspinner kahl gefressenen Riefernsweiges 10, nat. Ger. Bei er Regenanteiebe, bei h Harzaustritt. (Nach Raheburg.)

früchte, beren Innenwand mit garten Bafidien Sterigmen, ausgetleidet ift, Die wingige, farbloje Bellchen, "Spermatien", abichnüren. Legtere find in einen zuderhaltigen, inglich bnitenden Schleim

Die Teleutosporen (Fig. 556 t u. 557), nach der Art ihrer Entstehung bald mehr als Chlamydofporen, bald mehr als Konidien aufzusassen, bilden sich iporen"); aus diesen entstehen zunächst mehrere meift gruppenweise unter ber Dberhaut, ober auch Generationen Uredobilbender Micelien und an folden



Fig. 555. Duerichnitt burch ein Blatt bes Sauerborns mit Spermosgonien (sp) und Acidien (a) der Puccinia gräminis; p die Hülber Acidien; o Dberjeite, u Unterscite des Blattes, x normale, y durch Einwirfung des Pilges verdichte Partie des Blattes. (Sehr start vergr.)

zwischen dieser und der Kutikula, in dichten, zu- gleicher Gattung übersiedeln, um ihren Entwicke-weilen frustenartigen Lagern. Sie erzeugen bei lungsgang vollständig durchzumachen. Ginzelne der Keimung, die sofort nach der Neise oder nach heterözische R., welche im normalen Falle Teleuto-



Fig. 556. Uredosporen (ur) und Teleutosporen (t) von Puccinia graminis.

Fig. 557. Reimenbe Teleutoipore einer Puccinia; p Promycelium, s Sporidie.

teilt und aus jeder Zelle an einer hervorwachsenden Ausstülpung (Sterigma) je eine "Sporidie" abichnurt. Die Reimschläuche der Sporidien bohren bis 561); Blätichen meist 7, in der vorderen fich unmittelbar in Die Nährpflange ein. Saufig, Sälfte am breiteften, Bluten weiß mit gelben und aber nicht immer geht der Vildung von Teleuto-poren die der sog. Uredosporen (Fig. 556ur) land und im Drient zu Hause, überall kultiviert. voran. Lettere keimen in gewöhnlicher Weise und 2. Rotblühende R., A. carnea Willd.; Bländen bewirfen insbesondere die rasche Ausbreitung des meist 5, in der Mitte am breitesten, Blitten

gesten sie heute meist für Konidien, die Sper- Pilzes. In den meisten Fällen bildet nun das mogonien für Phsniden. Mincelium Acidien, das aus ben Sporen ber letteren hervorgehende Mincelium Uredosporen ("Commer-

> gegen Ende der Begetationsperiode Teleutosporen. In zweisacher Sinsicht tritt eine Bereinfachung Dieses Entwidelungsganges ein; es fann entweder die Bildung von Acidien unterbleiben, d. h. das Mincelium aller Generationen nur Teleutosporen tragen, wie z. B. bei Chrysomyxa Abietis (j. d.), oder es fällt die Uredogeneration aus, wie z. B. bei Calyptospora (j. d.). Solche R., welche Acidien und Teleutosporen auf der gleichen Rährpflanze erzeugen, heißen autözisch (autoren); solche hingegen, welche die Acidien auf der einen, die Teleutosporen (nebst den diesen meift vorangehenden Uredosporen) auf einer anderen Urt von Nährpflangen bilden, werden heterözisch (metözisch, metagen) genannt.

> Die forstichädlichen R. gehören fait alle zu den letteren; fie muffen einen "Wirtswechsel" vornehmen, d. h. von einer Nährpflanze auf eine andere un-

einer längeren Ruhezeit erfolgt, ein sog. Promy= sporen, Acidien und Uredo bilden, können sich celium (Fig. 557p), d. h. einen Faden von bes unter Umständen auch ohne Acidien erhalten, ingrenztem Wachstum, der sich gewöhnlich in 4 Zellen dem ihr in mehrjährigen Pflanzen lebendes, Uredound Tesentosporen erzeugendes Mincelium in jenen ben Winter überdauert und im Sommer wieder zur Bildung von Uredosporen schreitet. Go 3. B. Chrysomyxa Rhododendri, Melampsorella Cerástii

Rohkastanie, Aésculus, Gattung der Familie ber Geisenbaumgewächse, Sapindaceae. Baume und Sträucher mit gegenständigen gefingerter Blättern ohne Nebenblätter. Anofpen groß, mit mehreren Schuppenpaaren; Blattnarben groß, mit vielen Strangspuren; Bluten in aufrechten endftändigen Wickeltrauben oder einfachen Trauben, zwitterig oder teilweise eingeschlechtig; Kelch verwachsenblätterig, Kronblätter vier oder fünf, ungleich, Staubblätter 5-8, mehr oder minder aufwärts gebogen, Fruchtknoten dreifächerig. Frucht eine weiche Kapiel mit 1—3 großen nieder-gedrückt kugeligen, braunen, glänzenden Samen, die einen großen hellen Nabelfleck tragen und ben Früchten der Ebelkastanie ähnlich sehen; sie besitzen fein Nährgewebe, die diden, fleischigen Kotyledonen werden bei der Reimung nicht entsaltet. — Holz weich, weiß, gerstreutporig.
a) Echte R., Knoppen klebrig, Blättchen sigend,

Reldy 5 spaltig; Kronblätter meist fünf, auseinandergebogen, furz gestiest; Staubblätter 7: 1. Gemeine R., A. Hippocastanum L. (Fig 558



Fig. 558—561. Gemeine Roßtaftanie. Fig. 558. Winterfnospen; a Blattspur, b Narbe bes vorjährigen Fruchtstanbes, d Narben ber Anospenichuppen. — Fig. 559. Blattabschnitt. — Fig. 560. Teil bes Blütenstanbes; a Kelch. — Fig. 561. Rapseln; a verkümmerter, b ausgebilbeter Came.

hellrot, Frucht stachellos ober mit wenigen Stacheln. Wahrscheinlich Bastard zwischen voriger und der

olgenden.

b) Pavie, Pávia Boerh., Knospen nicht klebrig, Blättchen gestielt, 5; Keld, özähnig, Kronblätter meist 4, langgestielt, vorgestreckt; Staubbsätter 5—8, Frucht ohne Stackeln. a) Staubsäden fürzer als die Krone, behaart; Bäume: 3. Rotbsühende Pavie, A. Pávia L. (Pávia rubra Lam.); Blättchen unterseits sast fast sahl, Blüten rot; Nordamerisa. 4. Gestbblühende Pavie, A. lútea Wangh. (Pávia slava Mnch.); Blättchen unterseits weichhaarig, Blüten hellgels; Nordamerisa. 3) Staubsäden viel sänger als die Krone, sahl; Strauch: 5. Strauß=Pavie, A. parvistora Walt. (A. macrostáchya Michx.), Nordamerisa.

**3tosmann**, Georg Wilhelm Julius, Dr., geb. 9. Dez. 1831 und gest. 21. Jan. 1866 in Worms, war 1854—65 Dozent an der Universität Gießen und schrieb: Über den Bau des Holzes 2c., 1865.

Romaßler, Emil Abolf, geb. 3. März 1806. und gest. 8. April 1867 in Leipzig, war 1830 bis 1850 Lehrer der Zoologie und Botanif an der Afademie in Tharand. Von seinen Werfen sind hier zu nennen: Der Wald, 1862 (3. Aust. 1880 von Willsomm); Die Tiere des Waldes, 2 Wde. (mit Brehm herausgeg.), 1863—65, 2. Aust. 1866 bis 1867.

Rotbuche, j. Buche. Roteiche (bot.), f. Eiche.

Roteiche, Quercus rubra (waldb.). Diese aus Nordamerika stammende und in unserem Klima sehr gut gedeichende Eiche hat vor unserem klima sehr gut gedeichende Eiche hat vor unserem heimischen Eichen den Vorzug größerer Genügsamkeit bezügl. des Bodens und eines rascheren Wuchses in der Jugend. Da sich ihre Vegetation sang in den herbst hinein erstreckt, so leiden die Triebspitzen häusig durch Herbst, und Winterfröste; dem Wilderbiss ift sie in noch höherem Maß als die heimischen Eichen außgesetzt. Das harte, schwere und seste holz wird etwas weniger geschätzt als das holz der Etiels und Traubeneiche, sindet aber ähnliche Verwendung.

Die beiden erstgenannten Eigenschaften lassen die R. vielsach als eine passende Holzart für Lüdenspslanzungen erscheinen. Ihr schiner Kabitus und die prachtvolle Rotfärbung des Laubes im Herbst empschlen sie als Partbaum oder für einzelne Orts

lichkeiten im Walde.

Rotelfalke, j. Falten. Roterfe, j. Erle.

Note Beder, Red Cedar, f. Birginischer Wach-

Botfahrte, die schweißige Fährte angeschossenen Sochwildes.

Rotfaule, Weißsaule. Der Holzarbeiter bezeichnet mit R. alle Zerschungserscheinungen mit dunkelsarbigen (rot, braum 2c.) und mit Weißsäule jene mit hellsarbigen (gelb, weiß) Zerschungsproduften. Bei der R. ist gewöhnlich Trametes radiciperda, Polyporus vaporarius, P. mollis, P. sulphüreus, P. annosus 2c. im Spiele, bei der Weißfäule Agaricus melleus, Polyporus fulvus, P. igniarius, P. dryadeus, Hydnum diversidens 2c.

Botfause der Nadeshöfzer wird hauptsächlich durch Polyporus annosus (j. Löcherpilz) verursacht.

Farbung ausgezeichnete Solzschichten, welche fich R. Sartig, Lehrbuch der Pflanzenkrantheiten. bei Radelbäumen, am auffälligften bei der Fichte, einseitig ausgebildet in hier meist verbreiterten Fahrestingen nicht selten vorsinden. Von dem bezw. jagender Wölse. Auch für eine Anzahl bei-normalen "Weißholze" unterscheidet sich das R. jammen besindlicher Sauen (jedoch nicht der Bache auch durch größere Härte, erheblich höheres mit Frischlingen) gebräuchlich. S. Rudel. Gewicht, kleineren Baffergehalt und auffallend geringes Schwinden beim Austrodnen. Tracheiden des Res zeigen sehr dicke, ftark verholzte Bande von eigenartig ichraubiger Streifung und Struftur und sind gegeneinander mehr oder weniger abgerundet, jo daß in jenem Zwischen= zellräume entstehen. R. bildet sich überall dort, wo ein starfer, in der Längsachse der Stämme oder Aste wirtender Druck zu Stande kommt. Es entsteht am häusigsten unter dem Einslusse des Windes in frei auf Blößen oder am Westrande von Beständen stehenden Bäumen, an der der herrichenden Windrichtung entgegengesetzten Seite; ferner in schief stehenden Baumen an der dem Boden zugekehrten Stammseite; weiterhin gang allgemein an der Unterseite wagerecht abgehender, start belasteter Afte, und endlich auch dort, wo Stämme oder Afte Verfrummungen erlitten haben. In allen biefen Fällen find die Stamm- bezw. Aftfeiten mit R. diejenigen, an beren Festigkeit gesteigerte Unspruche herantreten, und somit ift das R. als ein in hohem Grade wirksames "mechanisches Gewebe" von ungewöhnlicher Leiftungsfähigkeit gu betrachten. — Lit.: A. Hartig in Forst. natur-wissenschaftl. Zeitschrift V., 1896; Hoszuntersuch-ungen 1901; A. Cieslar im Zentralblatt f. d. ges. Forstwesen, 1896.

Rothofs, f. Red wood. Blothuhn, f. Steinhuhn.

Blotliegendes ift zunächst ein Ronglomerat aus groben, mehr als nuggroßen Studen von Quarz, Hornstein, Kieselschiefer und anderen fristallinischen Schiefern, welche durch ein eisenhaltiges, rotes, toniges Bindemittel zusammengebacken sind. 2113 Hauptgestein der unter dem Aupferichiefer liegenden Formation hat es dieser den Ramen R. gegeben, boch kommen darin auch noch Sandsteine und eisen= reiche Schiefertone vor. Mit bem Rupferschiefer und Zechstein zusammen bildet das It. die Dnasformation, welche das oberfte Glied der paläozoischen Formationsgruppe ist und unter der die Steinfohlenformation liegt.

Rotfalz, j. Holzdestillation. Blotidmang, f. Bürftenfpinner.

Alotstreifigkeit ift bei Radelholz, bas im Sommer gefällt und im folgenden Frühjahre getriftet wurde, eine ebenjo häufige wie unerwünschte Ericheinung. Sie bernht auf Bilgentwickelung, ausgehend von verschiedenen Sutpilgiporen, die im Walbe, mahrend bes Austrochnens der entrindeten Stämme, in die fich bilbenden Schwindriffe der letteren gelangten und dann, nachdem das Holz bei der Trift wieder wasserreich geworden war und die Risse sich geschlossen hatten, günstige Bedingungen zum Keimen fanden. Je längere Zeit und je dichter geschichtet die Stämme oder Bloche weiterhin auf dem Holz-

Atothof3 nennt man burch buntle, braunrote Ginhalt tut ober fie überhaupt abhalt. — Lit.:

Mottanne, j. Fichte.

Rotte, Bereinigung mehrerer zusammenhaltender mit Frischlingen) gebräuchlich. S. Rudel.

Die gesamte Holzhauerschaft Mottenführer. cines Revieres teilt sich meist gemeindeweise in Gesellschaften, auch Rotten genannt. Borgesetter der Rotte ist der R. Es liegt ihm ob, die Ordnung ver Kotte ist der R. Es liegt ihm ob, die Ordnung unter den Gliedern der Rotte aufrecht zu halten, den Fällungs- und Aufarbeitungsbetrieb in Ab- wesenheit des Forstpersonals zu leiten, die von jeder Holzhauerpartie gesertigten Hölzer zu übernehmen und danach den von ihm zu erhebenden Gesamtverdienst der Rotte unter die einzelnen Partieen entsprechend zu verteilen. Der R. wird von der Rotte als Vertrauensmann gewählt und von der Forstbehörde bestätigt.

Meist ift die Stelle des R.s mit jener des Holgärkers (i. Holzseter) vereinigt. - In einzelnen Gegenden versteht man unter Rotte nur 3-4 Holzhauer, welche bei den Fällungen je miteinander

arbeiten.

Rotwild, Cervus élaphus L. (3001.). Der ftolgefte Bewohner unserer Balder: fraftig, aber edel und ichlank gebaut. Der etwas zusammengebrückte starke Rumps ist gestreckter als beim Reh, am Widerrist um ein kleines höher als am Kreuz und wird von verhältnismäßig schlauken aber äußerst sehnigen Läufen

getragen. Hals mittellang, start seitlich tomprimiert, unten (namentlich im Win= ter und beim ftarten Birich) mit fast mähnenartig ver= längertem Saar. Ropf lang, gegen das Beaje ftart abfallend und verjüngt, mit breiter flacher, zwischen ben Augen ("Lichtern")

ctwas vertiefter und namentlich beim Birich mit welligem oder gefräuseltem Saar bedectter Stirn; Behöre (Lauscher, Loser) weit seitlich, etwa von halber Ropflänge, eiförmig, oben zugespitt, außen furz, innen lang und dicht be= haart; Windfang von nachter ichwarzer ftets feuch: ter Haut bedeckt, durch einen behaarten Streifen von der nachten Oberlippe Vom inneren getrennt. (vorderen) Winfel der



Fig. 562. Schalen bes Rotwilbes. (1/2 nat. Gr.)

mittelgroßen glänzenden Lichter zieht ein schmaler nachter Hautstreif zu den ftark entwickelten Tränen-Läufe mit einer durch abaruben (1. Bezoar). weichende Färbung ausgezeichneten Metatarfalbürfte, wie beim Reh- und Damwild, ohne Tarfalburfte; platse lagern, um so mehr wird die R. gefördert, Schalen (Fig. 562) mit nur  $^1/_3$  der Sohlenlänge während ein rasches Trockenwerden und serneres erreichenden Ballen (s. Schale). Der kegelsörmige Trockenbleiben des Holzes dem Umsichgreisen der R. Wedel (auch Blume) kurz, weit kürzer als die taffeebraunen "Drufenlage", von gallig bitterem Geschmack ("Galle"), deren Natur auch durch die lette Untersuchung nicht klargestellt ist. Allttiere ragen auf der Stirn, genau an der Stelle, wo deim Hirsch die Rosenstöde stehen, 2 durch Har-virbel bezeichnete "Brunftsalten" die auch beim nännlichen R. vor Erhebung der Rosenstöcke vor-Gleiche Bildungen finden sich bei janden sind. peiblichen Individuen von Cervus dama, axis and Cérvulus muntjac. Sie zeichnen sich aus purch Verdickung der Haut und Vermehrung der Talgdrufen, icheinen aber mit den Brunftfeigen ver Gemse nichts gemein zu haben. Ihre Beentung ist noch unklar. Färbung im Sommer ötlich (je nach Stämmen rotgelb bis braunrot), m Binter graubraun; Wollhaar schmutzig-grau nit bräunlichen Spigen; Grannen zur Sommer-eit furz, glänzend, im Winter weit dichter, länger ind matter. Um den Wedel ein gelbrötlicher Fleck Scheibe, Schild, Spiegel); Hirsche dunkler als Tiere. Kälber fahlbraunrot, übersäet mit längsgereihten, rundlichen, gelbweißen Fleden, die bis

um Berbst allmählich schwinden. Farbezeit des Ries nach der Brunft und dem Ubwerfen, bei jagdbaren Sirschen im Berbst meist 4 Tage früher als beim übrigen Wild. Spielrten find im Gangen selten; man fennt: normal efarbte mit blendend weißer Stirn ("Blägwild"); m Sommer und Winter silbergraue, zuweilen nit dunklem Rucken= (Nal-) streif, beide sich in angen Stämmen fonstant vererbend; ferner: elblich-weiße, reinweiße (wohl meist Albinos mit oten Lichtern, heller Haut auf dem Windsang und elblich-weißen Schalen), dunkelbraunschwarze und ndlich Brandhirsche: bei normaler Sommerfärbung m Winter schwarzbraun mit auffallend langem jaar am Halse. — Daß das R. ursprünglich im uropäischen Waldlande einheimisch ift, beweist ein Vorkommen im Tertiar; noch heute ift es ber fast gang Europa und Sibirien bis etwa um 65 bezw. 550 n. Br. verbreitet. An den ibrdlichen und füdlichen Grenzen feines Berreitungsgebietes tritt es spärlich und in schwächeren formen (3. B. C. corsicanus auf Rorfita und Carinien) auf. In welchen Mengen es früher Deutsch= and bewohnte, ergibt sich aus der Tatsache, daß m Letzlinger Wald 1573 allein 3000 Stück einingen und Kurfürst Johann Georg von 1611 is 1650 15,637, sein Sohn in 23 Jahren 6,395 tild R. zur Strecke brachte. Durch die vers nderten, ungunftigeren Lebensbedingungen und den ntensiben Jagobetrieb, insbesondere aber die der= eitigen Forderungen der Rultur ift es heute nicht tur an Rahl, sondern auch an Stärfe des Geweihes eit kehrt der Hirsch, so viel er auch von Waldort

Wehöre, mit einer auch beim Wapiti und C. axis Rälbern, Schmal- und Gelttiere (nicht ober nicht vorhandenen, den übrigen Sirscharten sehlenden, fruchtbar beschlagene) wie die geringen Sirsche (bis die letten 8 Schwanzwirbel umgebenden dicken, zum "Sechser") in größeren, stärkere Sirsche in tleineren Rudeln, und nur die Kapitalhirsche in der Regel als Ginfiedler. Seine Sinnesicharfe, namentlich das "Winden" und "Bernehmen", Schnelligkeit und Schlanheit sind erstannlich, dabei ist es ein guter und ausdauernder Schwimmer, der breite Ströme, selbst Meeresarme überwindet. Rur wo das R. sid völlig ungestört weiß, aft es wohl am Tage, gewöhnlich halt es sich tagsüber in den Didungen verstedt und tritt erst mit der Abend= dämmerung zur Asung aus dem Walde, um am frühen Morgen wieder zu Holze zu ziehen. lange der Birich die leicht verletbaren Rolben trägt, steht er in lichteren Waldorten oder im jungen Holz.

Nach der Vollreife des Geweihes, etwa 4 Wochen nach der "Feistzeit", tritt der Hirsch noch im Sommerhaar in die Brunft, die 5—6 (für den einzelnen hirsch nur 2) Wochen bauert. Je nach Stärke des hirsches (ftärkere früher als schwache, zuweilen schon gegen Ende August) und Standort (Gebirge, Chene) schwantt ihr Beginn in ziemlich weiten Grenzen (erftrectte fich in einzelnen Fällen jogar bis in den Dezember). Alls Durchschnitts= termin nimmt der Weidmann den 1. September an (j. Genaueres im jagdl. Artifel). Diese Ver= ichiedenheiten find natürlich von Ginflug auf Getzeit, Bahn- und Geweihbildung. 40-42 Wochen nach dem Beschlag (die Angaben schwanten beträchtlich; nach langjährigen Beobachtungen im Park ergab sich jogar nur eine Tragzeit von 30-33 Wochen) setzt das Alttier, nachdem es sich kurz vorher vom Rudel getrennt, in tiefer, entlegener Didung 1, hochst selten 2 Kälber, die ichon nach wenigen Tagen der Mutter auf furge Streden folgen, aber noch bis jur nächsten Brunftzeit jum Gefäuge jugelaffen werben. Die durchschnittliche Setzeit ist Ende Mai, Unfang Juni, body find manche Unsnahmen von dieser Regel bekannt geworden; im April wurde ein frifd, gesettes Ralb beobachtet, Mitte August, September. Ottober je ein Tier mit fast ausge= tragenem Kalb erlegt, und im Winter jah man Rälber, beren Alter auf 6-8 Wochen geschätzt wurde. Das weibliche Kalb heißt Wildtalb, von Martini an (Dezember) Schmattier, sobald es fruchtbar be-ichtagen ist Alttier (die Termine sir diese Be-zeichnungen weichen jedoch etwas ab); das Hirschfalb wird Martini (Dezember) zum Schmalfpießer, mit Auffeten des erften Geweihes zum Spieger (Bezeichnung für einen Sirsch jeglichen Alters, der ein unverzweigtes Geweih auf hat). 9) it 11/2 Jahren wird das N. fortpflanzungsfähig, nimmt jedoch noch lange an Stärfe und Gewicht zu und joll ein Allter von 30-40 Jahren erreichen können.

Das Geweih (f. b.) des Res ift ein Rundgeweih mit mittelftarter Rose und reichsprossigen Stangen, tnd Wildbrets erheblich zurückgegangen. Es ift ein an denen man, von der Basis zur Spize sorts Sewohner der zusammenhängenden Waldungen und schwenker, Eise (oft fehlend), Mittelsproß standwild im vollsten Sinne; selbst zur Brunft- und Krone unterscheidet. Mit jedem Abwurf neigen jid die Abwurfsstächen mehr nach vorn und außen und laden die Stangen zunehmend in gleicher Richtung aus, zugleich seinen sich die anfangsstumpswinkelig nach oben gerichteten Augen- und Gisprossen, die eigentlichen Wassen des Hirches, u Waldort umhertrollt, siets wieder auf seinen und saden die Stangen zunehmend in gleicher Stand zurück; nur im Winter zieht sich das N. Nichtung aus, zugleich senken sich die anfangs vohl aus höheren Gebirgslagen in Täler und stumpswinkelig nach oben gerichteten Augen- und Kennen hinab. Es seht in Nudeln unter Führung Sissprossen, die eigentlichen Wassen des Hittiers, und zwar die Alttiere mit ihren immer weiter herab, verlängern sich und kommen

Hauptsprosses (nicht des Eissprosses, ber sich schon dadurch als Nebensproß erweist) bildet die Stangenachse eine Knickung (Fig. 563, 2-9). Der Spießer wirft im (Mai) Juni oder felbst erst Juli ab, mit zunehmendem Alter immer früher, Kapitalhirsche schon im Februar. In der Regel beginnt die Entwickelung der Rosenstöcke im 7. ober 8. Monat, doch sind natürlich die besprochenen Abweichungen in der Setzeit, Klima, Standort, gunftige oder ungunftige Ernährung (Milch, Niung), erbliche Stammesanlage und gewiß auch individuelle Disposition von großem Einsluß auf Zeit und Stärke der Geweihbildung. Das Schwanken macht sich noch bis zur Sechierstuse bemerkbar. Es treten starke und schwache Spieße, ftatt der Gabelftangen Spieße



Fig. 563. Entwickelung bes Birichgeweihes.

ober sechsendige Geweihe auf, und nicht selten setzt ber Sirich zweimal zum Sechier und Achter auf. Much für die späteren Stufen fann von einer "gefetmäßigen Folge" um so weniger die Nede sein, als sich nur in Tiergärten bezw. Parks, nicht aber (abgesehen von einzelnen bekannten und genan verfolgten Stücken) in freier Wildbahn bas Alter eines Studes über die Sechserstufe hinaus mit Sicherheit bestimmen läßt (j. unten). Der Grad der Ab-ichleifung der Zähne bietet hierfür schwerlich einen zuverläffigen Maßstab. Die demnach mehr ibeale Stufenfolge ift:

1. Der Spießer mit sehr verschieden langen ohne eigentliche Rose, jedoch meist mit unregelmäßig geformten, mehr ober weniger bicht gereihten und welche Die Teffel bes Jagdhorns (bie Sornfeffel

tiefer zu ftehen. Gegenüber dem Ursprung jedes | einige em hinaufreichenden, wulftigen Erhabenheiten (auf der Abbildung nicht dargestellt) (Fig. 563, 1, 1)

> 2. Der Gabler mit Augensproß und ausgeiprochener Rose. Eine folche Gabel ist jedoch mehr Ausnahme als Regel und in manchen Revierer gang unbekannt. Statt ihrer fest ber hirsch häufic (unter günstigen Verhältnissen) sofort ein Sechser geweih oder jum zweitenmal einen Spieß auf, der sich in der Regel durch größere Sohe und Stärke steis durch die wohlentwickelte Rose als zweiter Lussas erweist (durch Unter-

judhung des Gebisses zu bestätigen!) (Fig. 563, 2, 2).

3. Der Sechier. Bum Augeniproß fommt der Mittelfproß (Fig. 563, 3).
4. Der Achter entsteht durch

Gabelung ber Stangenachse, fo daß nun jede Stange 4 Enden hat (Fig. 563, 4).

5. Der Zehner tritt in zwei Modifikationen auf: als ge= wöhnlicher Zehner, zwischen Augen- und Mitteliproß, in der Regel nahe dem ersteren, ein Gissproß sich bildet (Fig. 563, 5), oder als Kronenzehner (von Altum als



"Arone" wird (Fig. 563, 6). 6. Der Zwölfer mit dreizinkiger Krone und Gis

jproß (Fig. 563, 7). Mit zunehmendem Alter findet zwar eine of weitgehende Bermehrung der Enden ftatt, zumeif durch fortidireitende Ausbildung der Krone (aus



Fig. 566. Schaufelfrone. Fig. 565. Reldfrone.

der dreiginkigen Krone entstehen durch Gabelung des Achsenendes zwei zweiendige Gabeln [Fig. 563, 8] dann wird die oberfte von diesen dreiginkig [Fig 563, 9] 2c.), aber eine Regel fann man nicht mehr erkennen. Nach ihrer Ahnlichkeit mit dem einen oder anderen Gebilde unterscheidet man Sand-, Reldi-Schaufel-, Doppel- und Gabelfrone (Fig. 564 bis 568). (8—45 cm), geraden oder meist nur schwach und Anderseits kommen geteilte Augen- und Mittel-unregelmäßig gefrümmten, leicht gesurchten Spießen, sprosse, wie überzählige Enden vor. Als Ende wirk jagdlich jede Hervorragung am Geweih bezeichnet, Rotwild. 595

iriche seten geringere Geweihe auf, sie "seten trüct". Rede Berletung ober ichadliche Ein-



ig. 567. Doppelfrone.

Fig. 568. Unregelmäßige Kronenbildung.

irfung (schlechte Durchwinterung 2c.) findet ihren usbrud in der Beschaffenheit des Geweihes.

uchgeweihe" der durch den le Pflanzen in der Um= bung von Gilber= und Blei= itten bededenden Bleiftaub mil werdenden Biriche. Db= ohl diese gleich den Rastraten 1 Wildbret die gesunden tude übertreffen, tragen fie onftröß begenerierte Geweihe it unbrauchbaren, fteil aufrichteten Rampfiproffen (Fig. 9a). Gänzlich geweihlose iriche (felbft Plathiriche) mit hlenden oder verfümmerten osenstöden, jog. Kahlhirsche icht zu verwechseln mit "Rahl-

anchen Gegenden häufiger; Perudenbildungen,



Sig. 569. a Guttenrandgeweiß, b normales Geweiß.

wie Rojenstöcke ober gar Stangen beim Tier Reimung) und wird badurch namentlich in Streisen-nd im Gegensatz zum Reh äußerst seltene sachen empfindlich schädlich. Frühlingssaat daher usnahmen, desgleichen Fälle von zusammen- der Herbstsaat vorzuziehen. Ferner verbeist es die

tragen vermag. Alternde oder fummernde gewachsenen, pendelnden oder nur einseitig entwidelten Stangen. Abwürfe werden nicht felten bis zur Wertlosigkeit beschädigt durch Schnecken (Weinberg= und Wegschnecke), Fuchs, Eichhorn und Schwarzwild. — Gebiß: Zur sicheren Bestimmung bes Alters des jungen R.es dient die Unterjuchung des Gebisses (Fig. 570 bis 572). Im 1. Kalenderjahre nur Milchgebiß (sehr schmale untere Vorderzähne, stiftförmiger hafen und 3 erste Badengahne) und bom Berbst an der 4. (ein bleibender) Badengahn; im 2. Ralenderjahre entsteht im Frühling (Mai) der 5. (bleibende) Backengahn, Ende Sommer schichtet ber haken ftatt bes feinen Stiftes die befannte stumpfkegelige Geftalt. etwa gleichzeitig das mittlere Schneibezahnpaar, im Spätherbst das folgende; im 3. Ralenderighr, in ber Regel bereits um Neujahr, das 3., im Frühling das 4. (die beiden äußersten), jodaß das junge Stud R. im Alter von etwa 1 Jahr 9 Monaten die fämtlichen 8 Schneidezähne schaufelförmig besitzt. Etwas später, etwa mit 24 Monaten, schiebt auch ber 6. (lette) Backenzahn, während die 3 ersten, noch dem Milchgebiß angehörenden, noch nicht geschichtet find. Soldjes geschieht erft im Berbst bes hrreich find in dieser Beziehung die "Sütten= 3. Ralenderjahres. Abgesehen davon, daß alsdann



Fig. 570. Dezember bes 1. Jahres. Fig. 571. Dezember bes 2. Jahres. Fig. 572. Dezember des 3. Jahres. Schneibegahne bes Rotwildes (nat. Gr.).

ilb", ben weiblichen Studen), Plattfopfe ober biefe neuen (bleibenden) Erfatzähne icharfzactige tonde finden fich als Geltenheiten überall, in Aronen besiten, mahrend die bes Mildhaebiffes bereits erheblich abgeschliffen waren, dient, wie beim Reh, jum richtigen Unsprechen dieser Gebigftufe die Form des 3. unteren Backenzahnes, der als Milchzahn dreiteilig, als definitiver Zahn einfach ift. Ein junges Stud R. mit voll ausgebildetem, bleibenbem Gebiß ist folglich fast  $2^1/2$  Jahr alt. Voraussezung vorstehender Angaben ist 1. Juni als Setzeit.

Das R. aft Kräuter, Grafer, junge Saat, die Körner aller Feldfrüchte, ichlägt Rartoffeln, Rüben zc. aus dem Boden. Dem Walbe wird es ichablich durch Abajen von Anospen, Zertreten (und Berliegen) junger Pflanzen auf den Brunftpläten und Wechseln, besonders auf den an Berglehnen in horizontalen Streifen angelegten Rulturen. Durch schräg eingetriebene Stöcke können diese jedoch leicht geschützt werden. Es nimmt einen beträchtlichen Teil ber Eichel- und Buchelmaft, schlägt gern bie gesäeten Eicheln und Bucheln zur Ajung aus bem Boden (nimmt auch deren Kothledonen nach erfolgter

Roiwild. 596

jungere gewöhnlich an den Wipfeln, ältere an den Seitenzweigen. Die jungen, noch frautigen und dicht zusammenstehenden Mittel= und Quirltriebe der Riefern werden wie mit der Schere abgeschnitten, Fichten oft so lange verbissen, bis das R. in Folge der neutreibenden und sich allmählich ausbreitenden unteren Triebe die Spite der ftumpf fegelförmig gewordenen Pflanze nicht mehr erreichen und diese nun ungefährdet den Sohenwuchs fortseten fann. Aluch erfaßt es wohl, sich auf den hinterläufen aufrichtend, einen höheren Zweig oder Wipfel, zieht ihn herab und bricht so den Gipfel ab (vergl. Wild-verbiß). Weit verderblicher wird das R. durch das Schälen an ben verschiedensten Holzarten, jo lange ihre Rinde in der Sohe des Geafes noch nicht borkig ist; die Fichte wird noch bis zum 40. Jahr geschält (f. Schälen). Die Schälmunden bieten gunftige Eingangsstellen für Holzwespen, Anobien, Ruffel= und Bortenfafer, namentlich an Fichten für Dendroctonus micans. Gegen diese Beschädigungen tritt der Rachteil, der dem Forstmann durch das Fegen und Schlagen (zur Zeit der Brunft) des R.es erwächst, sehr zurud, obwohl manche Stange start geschädigt und, wenn rundum verlett, getötet Der Birich wählt zum Fegen stets lebende, gerbstoffreiche, nie abgestorbene Stangen, der Kapitalhirsch selbst angehendes Baumholz; er bevorzugt freistehende Stangen, an welche er ungehindert herantreten fann. Die Stärte der Stangen und die Sohe der Berletungen laffen auf die Stärke des Siriches ichließen. Von Schälmunden unterscheiden fich diese Schäden deutlich durch die vertifalen Riffe und Striche der Wundflächen, ihren allmählichen Verlauf nach oben und unten, wie die an den Rändern (abgesehen z. B. von der Buche, bei der die Rinde sich nicht in dieser Art zerreißen läßt) fetenweise herabhangende Rinde. Starte Siriche bedienen fich ihrer Augen- und mehr noch Gissprossen zuweilen auch zum "Reißen", indem sie die Rinde mit ihnen zeit zugebracht haben, und, ohne festen Stand 3 in Längsriffen furchen. Bei einem Stud fand man die Eissproffen hierdurch bis fast auf die Basis Brunftpläten hingiehen. Dieses pflegen fleiner abgeschliffen. — In neuerer Zeit sind Kreuzungs= versuche unseres Ries mit ausländischen Hirscharten, namentlich mit dem nordamerikanischen Wapiti Beunruhigung oder durchgreifende Veränderun gemacht worden. Die Produkte der letzteren zeichnen | des Holzbestandes oder des Bodens stattsinde fich durch auffallende Stärke aus. — Lit.: Raesfeld, R.

Jagd auf N. erfordert scharfe Sinne und unter Zeit lang allein umherwechseln. Jeder stärker Umständen auch große körperliche Anstrengung, Hirsch such sich nun mehrere Tiere zusammen außerdem aber Umficht, Erfahrung und Kenntniffe, vor allem die Kenntnis der Fährte bes Ries zuhalten; um dies zu erlangen, muß er ander (i. Fährte des Res). Auch die Lojung des Res hirsche davon vertreiben, was, wenn diese vo läßt je nach der Jahreszeit ein Unsprechen nach Alter und Geschlecht zu und ihre Renntnis ift Kampfen geschieht, während ichwächere Rebenbulle ebenfalls ein Erfordernis des hirichgerechten Sagers, es auf einen Rampf nicht ankommen laffen. Ge

hundes.

Die üblichen Jagdarten find folgende:

wo das R. gut Wechsel halt, also wenig bennruhigt forbern, endlich auch aus But und Gifersuch ist und sich zur Asung nach wenigen Plätzen hin-ziehen muß. Er ist die Jagdart, mittels der ein bestimmter Feisthirsch am sichersten erlegt wird, nur vereinzelt gegen Abend und Morgen stat

jungen saftigen Triebe ber meisten Holzarten, weil ein solcher genau Wechsel hält, aber fr austritt und vorher lange sichert, auch des Morger äußerst früh zu Holze zieht. Da in beiden Falle das Büchsenlicht oft mangelt, so ist der Anstan besser noch im Innern von Beständen auszuüber in denen er seinen Stand hat, und zwar auf fleine Blößen mit gutem Graswuchs, auf welche besonders nach einem Gewitterregen schon am frühe Abend tritt. Indessen ift man hier gegen do Winden nicht gesichert, da man nicht wissen kan von welcher Seite der Firich heraustritt, und deshal ist hier ber Ansits auf Kanzeln (j. Fig. 31, S. 29 besonders zu empfehlen. Dem geübten Dhre verri sich die Annäherung eines hirsches schon dur Anschlagen des Geweihes an Sträucher und Stämme mehrere Biriche verraten sich durch Scherzen un Auf Mutterwild findet der Unftan Rämpfen. weniger Unwendung, weil zur Zeit, wenn diese geschossen werden darf, das Austreten erft na Einbruch der Dunkelheit stattzufinden pflegt. 31 übrigen gelten alle für den Anstand (f. Ansit) qu gebenen Regeln mit der Maggabe, daß bas I mit den schärssten Sinnen begabt ift. Tabakrauche ift deshalb nur mit größter Borficht unter Bei meibung ftarter Rauchwolfen zu betreiben.

2. Die Birsche (f. d.) fest besondere Vorsicht un Ortstenntnis voraus. Sie ift auf die Zeit beschränt wenn der Boden nicht gefroren ist, weil son geräuschlose Annäherung nicht gelingt. In diese Zeit, sowie da, wo es an Deckung zum Anschleiche sehlt, nuß an Stelle des Birschens zu Fuß da Birichfahren treten (j. Unfahren). Gine besonder Erleichterung finden beide Jagdarten gur Beit be

Brunft.

Die Brunft des R.es beginnt im Frühherbst un äußert sich zunächst darin, daß die stärtsten Sirjd in den letten Tagen des August, die geringere Biriche später ihre Commerstände verlaffen, at denen sie einzeln oder in kleinen Trupps die Feif halten, einzeln umherwechseln und sich nach de oder größere Blogen im Junern der größere Waldfomplere zu sein, welche, wenn nicht fortgesehl Beunruhigung oder durchgreifende Veränderun alljährlich wieder aufgesucht werden. Nach diese Itotwifd (jagdl.). Das R. ist das vornehmste Jagd-tier und daher die Bezeichnung "hirschgerecht" das größte Lob eines Jägers. Die Ausübung der die Kälber von sich abschlagen, so daß diese ein gutreiben und auf einem Brunftplat gufammen ähnlicher Stärke find, nur nach hartnädige wie endlich die Arbeit und Führung des Schweiß- lingt ihm die Behauptung des Plages, fo heißt e für die Dauer dieser Zeit Plathirsch. Cowohl ur die Tiere zusammenzurufen, als auch um Neben 1. Der Anstand ift besonders ba anguivenden, buhler abguschreden oder gum Rampfe herausgu Rotwild. 597

- "die Biriche melden fich" -, steigert sich nach nterbrechungen allmählich und ist am stärtsten gen Ende September und Anfang Oftober, zu elcher Zeit es in ruhig gehaltenen, stark mit irichen besetzten Revieren bei klarem Wetter die inze Nacht und selbst den Tag über andauert, n dann schness abzunehmen. Das Beschlagen lbst findet hauptsächlich im Anfang der Brunftzeit id meistens bes Rachts ftatt, jo daß es nur selten obachtet wird.

Während dieser gangen Beit ift bas R. faft gu en Tageszeiten, mit Ausnahme der Mittags-inden, in Bewegung. Die hirsche aber nehmen r Aufregung fast gar feine Alfung zu sich, jo baß fehr bald, besonders wenn fie viel Mutterwild erfärbung ftatt, indem die Saare auf dem hinteren eile der Unterseite des Leibes schwarzbraun werden id ben fog. Brunftbrand bilben, eine Erscheinung, die r Unichwellung der Augenwarzen bei den Wald= ihnern und der Ausbildung des Hochzeitstleides i den Männchen vieler Bögel entspricht; gleichitig schwillt ihnen durch das Schreien der Hals ı und wird unförmlich did. Der ganze hirsch id auch das Bilbbret erhält einen die Verwendung 3 letteren einschränkenden, scharfen Geruch. Bur bfühlung suchen die Siriche zu dieser Beit mehr 3 je die Suhlen auf.

Das Kämpfen der Rebenbuhler erfolgt durch isammenfahren mit den Geweihen und hat, wenn einem Siriche nicht gelingt, den Stoß des anderen it dem Geweih aufzufangen, ftarte, oft tödliche erletzungen durch die Augensproffen gur Folge. tweilen findet auch ein derartiges Berkampfen tt, daß die Geweihe nicht mehr zu trennen sind id beibe Streiter verenden muffen. Während des impfens stärkerer Siriche eilen oft geringe Siriche rbei und beschlagen das Mutterwild. Allmählich then sich die starten Hirsche erschöpft von den runftpläten gurud, die geringeren treten an ihre telle, bis auch beim Mutterwild die Brunft erlischt, 13 gewöhnlich in der ersten Hälfte des Oftober r Tall ift. Allsbann ziehen sich die starken und ittleren Sirsche einzeln und truppweise nach den interständen, während die Kalber und Spieger, ch Gabler und Sechsender sich mit dem Mutter= Ibe zu Rubeln vereinen, welche bis zur nächsten Bzeit zusammenbleiben.

Es ift einleuchtend, daß die Brunftzeit dem Jäger te hervorragende Gelegenheit zur erfolgreichen riche bietet; einerseits verrät der Hirsch seinen tfenthalt burch Melden und Schreien, bann ift sehr viel in Bewegung, und endlich milbert ber unfttrieb seine natürliche Vorsicht, so daß er brungen, felbst Fehlschüffe nicht so übel nimmt, e jonst.

Die Brunftzeit eignet sich daher besonders zum ichuß einzelner starter Hirsche, zumal auf Revieren, f benen fie fonst keinen Stand haben, überhaupt er zur Beobachtung des Wilbstandes und ber weihbildung der Biriche.

Das Unschleichen an den schreienden Hirsch ist, nn er allein steht, oft nicht ichwer; das Schreien ertont das Beräufch von Guftritten auf ungunftigem Roften und Borbereitungen tohnt, und auch bann

Boden. Um jo schwieriger ift es aber, wenn viel Mentterwild jenen umgibt.

In diesem und in anderen das Anschleichen ver= bietenden Fällen gibt die Nachahmung des Schreiens mittels verschiedener hierzu ersundener Werkzeuge, Sirschruse genaunt, Mittel, den Sirsch zur Annäherung zu veranlassen, indem er einen Nebenbuhler vermutet. Es niuß aber der nachgeahmte Ton etwas schwächer klingen, als bas Schreien bes anzulodenden hirsches. Dft kommt biefer bann in vollster Flucht angefahren, oft aber auch zögernd und sichernd. Im letteren Falle, wenn er zwar nahe, aber gedeckt ftehen bleibt, ahmt man das Mahnen des brunftigen Tieres nach, was ohne fünstliche Hilfsmittel geschieht, indem man, während r Verfügung haben, an Feist und demnächst an man den Ton mit dem Neunde möglichst getreu ildbret start verlieren; es sindet bei ihnen eine wiedergibt, mit dem Daumen und Zeigesinger die Rafenflügel zusammendrückt.

> Den Birschwagen hält das R., wo er überhaupt Unwendung finden fann, zur Brunftzeit ebenfalls gut aus, doch hat diese für das Birichsahren nur insofern besondere Bedeutung, als das R. dann länger auf freien Platen fich aufhält und die Sirfche ihren Standort durch Schreien verraten.

> 3. Das Treiben auf R. hat nur beschränkte Unwendung, indem es durch laute Treiberwehren sich schlecht vorwärts bringen läßt, besonders in bichtem Holze. In lichtem Holze bagegen tann eine Wehr geschulter Treiber, welche langsam ohne lautes Geräusch vorgeht, sich öfters ausrichtet und beim Burnctbrangen des Wildes stehen bleibt, bis dieses sich wieder gewendet hat, es ziemlich sicher den auf den Wechseln vorstehenden Schützen zutreiben. In allen diesen Fällen wird aber doch ein Teil des Res zurückbrängen, und es bleibt daher die Besetung der Rudwechsel zu empfehlen. Als sog. Durchgeben fann diese Jagdart aber auch ausgeübt werden, wenn ein einzelner revierfundiger Jager die Orte, in welchen R. zu ftehen pflegt oder eingespürt ift, langsam hin= und hergehend durchtreibt. Das R. fonimt dann gewöhnlich vertraut auf den Wechseln angezogen, welche vorher zu besetzen find. Zwangswechseln oder in lichten Solzbeständen bei großer Umsicht des Durchgehenden tann ein einziger Schütze genügen. Oft kommt aber auch hierbei der Durchgehende zu Schuß. Vorheriges Ginfreisen, besonders bei einer Rene, erleichtert diese Jagdart sehr. Bei einer solchen bringt ber auf ber Fährte folgende Jäger das R. selbst aus geschlossenen Dickungen bald heraus.

> 4. Die Jagd mit Jagdhunden ift in gepflegten Rrevieren durchaus unzulässig wegen der Beunruhigung. Dagegen fann es nicht schaden, wenn beim Durchgehen eines oder mehrerer Treiber Dachshunde gelöft werden, welche dem R.e nicht weit folgen, es aber meistens abhalten, nach rudwärts durchzubrechen. In Revieren, welche nur Wechselwild enthalten und teilweise für Treiber unzugänglich find, ift die Unwendung von Jagdhunden zwar nicht zu verwerfen (f. Bracke), aber zu beschräufen auf den Spätherbft, wenn es feine tragenden Tiere

und ichwachen Ralber gibt.

5. Eingestellte Jagen (f. b.) mit bunffem und lichtem Beuge sind nur anwendbar unter Borausienung eines A.ftandes, welcher die notwendigen

nur, wenn nicht nur hiriche, sondern auch Spießer und zur Brunftzeit ift die Umgebung der Brunf und Rahlwild erlegt werden können, also im Spatherbste. Sierzu zwingen Rudfichten auf die Berwertung der Jagdbeute, welche in der heißen Sahreszeit häufig unmöglich ift, endlich auch ber Umstand, daß jängende Alttiere oder schwache Kälber bei dem Umherjagen innerhalb der Zeuge und den Berjuchen, sie gu überfallen, leicht gu Schaben fommen. Soll bas Einstellen nur mit Lappen, stattfinden, so ist es jederzeit ausführbar (j. Lappen), vorausgesett, daß die Bestandesverhältnisse des Waldes geeignet sind, also die Lappen in raumem Holze gezogen werden fonnen. Die Lappen haben Borteil ichneller Handhabung; sie können, sobald man R. in einen Waldort eingespürt oder einwechselnd gesehen hat, in fürzester Zeit um biesen herumgezogen werden. Indessen werden sie bei häufiger Unwendung vom R.e wenig respektiert. - Gewöhnlich kommen Lappen zur Anwendung, um beim Treiben oder Durchgehen das Ausbrechen bes R.es auf ben Seiten zu berhindern.

6. Die Parforcejagd auf Birsche ist jett in freier Wildbahn nicht mehr üblich, weil es in Gegenden, welche der folgenden Jägerei nicht unüberwindliche Schwierigkeiten entgegensetzen, an ausreichenden Riftänden fehlt. Man jagt deshalb nur noch sog. Kastenhirsche, welche vorher in Parks durch Körnersutter geträftigt werden, damit sie Hunden und Pferden tüchtige Arbeit geben (j. Parforcejagd).

Die Erlegung bes Res geschieht weidmännisch nur mit der Rugel aus gezogenem Laufe, und der Schuß ist jo zu richten, daß er Lunge ober Berg trifft, also nach dem Blatt, wenn das Wild dem Schüten die breite Geite bietet. Der Schuß auf den Kopf ist außer als Fangichuß nur in größter Nähe und nur von hinten oder von vorn, nicht aber von der Seite zu empfehlen. Bermöge feiner Stärke erliegt das R. Verwundungen nicht so ichnell wie anderes Wild, und ein ftarter Birich gur Brunftzeit, sonst aber auch sehr alte Tiere zeichnen sich burch einen hohen Grad von Lebenszähigfeit aus. Daher ist die Kenntnis und Beobachtung der Schuß-, Schweiß- und Birschzeichen (f. d.) und ein Schweißhund oder ein auf Schweiß gearbeiteter Vorstehhund beionders wichtig. Der lettere kann nur da ent= behrt werden, wo furze Schuftweiten bei gutem Lichte innegehalten werden und aus Rücksichten auf die Verwertung der Abschuß hauptsächlich im Winter bei Schnee stattfindet. Um reichlichen Schweiß zur Erleichterung der

Nachsuche zu erzielen, ist die Anwendung starter Bulverladungen nötig, welche bas Geschoß burch das Wild selbst in etwas schräger Richtung durchichlagen lassen. Bei Feisthirschen ist der Eintritt bon Feist in die Schuftanale dem Schweißen hinderlich, und deshalb auf einen folden die Rach-

jude ftets erichwert.

Das erlegte R. wird aufgebrochen und demnächst zerwirft und zerlegt.

Rotwild=Hege. Gie erfordert:

1. Erhaltung möglichster Ruhe im Walbe. Es sind deshalb in allen Walbteilen genügend große Dickungen anzulegen und durch mäßige Durch-Dickungen anzulegen und durch mäßige Durch-forstungen zu erhalten. Das Umhertreiben un-berusener Personen, auch der Beeren- und Pilze-sammler, serner die Waldweide sind zu beschränken, Tremen, Lübeck, Schwarzburg-Rudolstadt, Reußj.

plate möglichst gang abzusperren. Treibigaben o anderes Wild, jowie die Suchjagd auf Waldichnepfe mit dem Vorstehhunde sind an den Lieblingsfran orten des R.es zu unterlaffen.

Je kleiner der Waldtompler ift, defto forgfältig

find dieje Borichriften zu beachten.

2. Schut gegen Wilddiebe und Raubzeug; vi letterem find Füchse und wildernde hunde na Kälbern, Wölfe nur geringem oder entfraftete R.e gefährlich. Ein eingewechselter Wolf, auf welch eine große Unruhe des Res leicht hinweift, ift u ausgesett bis zu seiner Erlegung zu verfolgen. Wilddiebe benuten gern die Brunftzeit, wer

die Jägerei im Interesse hoher Jagdgafte c bestimmten Buntten in Unspruch genommen ift.

3. Schaffung genügender Afung. Wenn fie be Natur nicht reichlich vorhanden ist, mussen Wil äcker angelegt werden. Um lohnendften und billigfte ift die Pflege der vorhandenen Wiesen durch En sumpfung, Planierung und Düngung, 3. B. m Holzasche, welche auf den Schlägen zu sammeln i mit Kunftdunger und Kompoft. Erhaltung m Nachzucht masttragender Bäume im forstlich Betriebe, sowie Bepflanzung der Wege und Bestande ränder mit Raftanien, Ebereschen und wilden Db bäumen. Endlich Winterfütterung, bei welch neben Rauhfutter, wie gutem Wiesen-, Alce- un Lupinenheu, für Zusührung von Feuchtigkeit dur Knollen- und Wurzelgewächse zu sorgen ist. Kraf futter fördert auch besonders die Geweihbildun bei Mangel an Ralt in dem Boden, von dem b Futtermittel stammen, ist Zugabe von phospho jaurem Kalke nötig (s. Futter).

4. Unlage und Unterhaltung von Suhlen m Der Mangel der ersteren veranla Salzlecken. in trockener Zeit das R. oft zum Auswechseln.

5. Innehaltung eines angemessenen Abschusse Auf einen Hirsch, ausschließlich ber Spießer, burb nicht mehr als 2-3 Tiere kommen, wenn me mehr auf die Erlegung starfer hiriche als ein großen Stückzahl fieht. Der Abschuß des Mutte wildes ift in Gelttieren, Schmaltieren und Ralber besonders spät gesetten, zu bewirken. Behu Beförderung guter Geweihbildung find Siriche m steiler Stellung der Stangen abzuschießen, soba diese erkennbar, also als Achtender oder Zehnende — Lit.: v. Raesfeld, R.; Die hohe Jagd, 2. Auf Windell, Handbuch für Jäger; Dombrowski, Ed wild.

Rotwild (gejettl.). Die Schonzeit für Birid ift in Breugen mit Samburg, Bremen, Lube Schwarzburg-Rudolftadt, Anhalt, Lippe-Scham burg, Sachsen und Reuß j. L. vom 1. Marg b 30. Juni, in Bayern vom 16. Oft. bis 24. 3m in Bürttemberg und Baden vom 1. Febr. b 31. Mai, in Meiningen, Beimar, Altenbur Koburg, Gotha vom 1. Febr. bis 30. Juni, Olbenburg vom 1. Jan. bis 30. Juni, in Sohe zollern vom 1. Oft. bis 30. Juni; ohne Scho zeit ift der Sirsch in Seffen und Elfaß-Lothringe

Die Schonzeit für Tiere und Kälber (wel

vom 1. Febr. bis 15. Oft., in Bayern vom 6. Jan. bis 15. Gept., in Burttemberg und Baden bom 1. Febr. bis 30. Sept., in Sachjen vom 1. März bis 31. Aug., in Oldenburg vom 1. Jan. bis 15. Oft., in Meiningen, Weimar, Altenburg, Koburg, Gotha, Hessen vom 1. Febr. bis 31. Aug., in Hohenzollern vom 1. Jan. bis 30. Sept., in Esfaß-Lothringen vom 2. Febr. bis 22. Aug. —

Die gleiche Schonzeit für Birich und Tier vom 1. Febr. bis 15. Juli hat Reuß ä. L., ohne jegliche Schonzeit ist das R. in Braunschweig,

Walbeck, Lippe=Detmold.

Atotzapfige Sichten nennt man jolche Fichten, beren unreife Bapfen im Hochsommer rot ober rotbraun erscheinen, im Gegensatz zu denen der um diese Zeit grunzapsigen Fichten. Lettere sind in der Ebene, jene im Berglande, namentlich im Sochsgebirge die häufigeren.

Rubus, Gattung der Rosengewächse (Rosaceae = Rosoideae), enthaltend die himbeer= und die Brombeersträucher sowie die Steinbeere. Die meiften R.-Arten tragen die Blütenzweige seitlich an Laub-



1 Blatt und Blutenftand eines Brombeerftrauches: 2 Blute im Sangefdnitt; 3 reife Sammelfrucht; 4 Queridnitt (Diagramm) ber Blite.

iprossen des Borjahres, welche nach der Fruchtreife bis zum Grunde absterben. Die Blüten find perighn, haben 5 Kelch= und 5 meist weiße Kron= blätter, zahlreiche Staubblätter und viele Fruchtwelche zu fleinen Steinfrüchten werden; diese bilden miteinander in jeder Blüte eine "Beere" als Cammelfrucht. Wir unterscheiben:

Steinfrüchten, die sich gemeinschaftlich vom Blüten- Erhöhung der Strafe.

boden ablösen; durch gang Europa und einen großen Teil Ufiens verbreitet.

2. Brombeersträucher (Fig. 573) mit ge= fingerten Blättern und schwarzen oder blaubereiften Steinfrüchten, die fich mit dem Blütenboden ablofen; diese Arten wurden früher als R. fruticosus L. zusammengefaßt. Es gibt aber eine große Anzahl jehr charafteristischer, wohl unterscheidbarer Formen, zwischen welchen freilich Abergangsformen (3. I. wohl Baftarde) existieren. Sier hat es nur Interesse, auf die Buchsformen aufmertsam zu machen. Der aufrechte Brombeerstrauch, R. suberectus And., und die ihm zunächst stehenden Urten, unter diesen ber häufige gefaltetblättrige Brombeerstrauch, R. plicatus W. u. N., treiben aufrechte, über manns hohe Laubiprosse, welche deninach ihre Nachbar= pflanzen nicht bedrängen und im Berbfte ihre garten Blätter verlieren. Alle anderen (als hauptformen feien der filzige Brombeerstrauch, R. tomentosus Borkh., ber betleidete Brombeerstrauch, R. vestitus W. u. N., der rauhe Brombeerstrauch, R. rudis W. u. N., der drufige Brombeerstrauch, R. glandulosus

Bellardi, und insbesondere auch der blaufrüchtige Brombeerstrauch, R. caesius L., genannt) haben schräg aufsteigende oder niederliegende Schößlinge, welche auf Schlagflächen den jungen Holzpflanzen verderblich werden fonnen; ihre Blätter bleiben meift noch ben Winter über grun, um erst im Frühjahr abzusterben.

3. Die Steinbeere, R. saxátilis L., ift eine kleine, in Gebirgswaldungen vorkommende Staude mit dreigähligen, beiderseits grünen Blattern, endständigem Blütenftande und wenigen roten, glangenden Steinfrüchten.

Rüdien des Solzes, das Herausichaffen des gefällten Schlagergebniffes aus dem betreffenden Gehaue bis zum nächsten Wege oder Cammelplat, und zwar durch die dem Holzhauer ju Gebote stehenden einfachen Bewegungsmittel (j. a. Schlagräumung).

Rudfahrte, die an den Ort führende Fährte, von welchem Sochwild hergewechselt ist, f. Sinfährte.

Rudifalt. Die Wiederholung einer strajbaren Handlung nach vorher= gegangener rechtsträftiger urteilung wegen besjelben oder eines ähnlichen Reates wird als R. bezeichnet und nach dem R.=Str.=V.=B. bei Diebstahl, Raub, Hehlerei und Betrug als Grund zur Straferhöhung

betrachtet, ohne Rücksicht auf die Zeit, welche seit der erften Berurteilung verfloffen ift.

Huch bei Forstdiebstählen (Forstfreveln) gilt die Wiederholung allenthalben als Straficharfungs-grund, jedoch nur wenn sie innerhalb einer bestimmten Zeit nach der lettmaligen Verurteilung begangen wird — in Napern Mürttembere 1. himbeere, R. Idaeus L., mit gesiederten, Sachsen, Baben binnen Jahresfrift, in Breugen unterseits meift weißsitzigen Blättern und roten binnen 2 Jahren, — und hat die Wirkung einer Sachsen, Baben binnen Jahresfrift, in Breugen

Audisak, ein aus starsem, meist grün ober auch braun gesärbtem Leinenzeug gesertigter, unten sest, oben durch eine Strippe geschlossener Sac, welcher an kräftigem Leberriemen auf dem Mücken getragen wird. Terselbe war im Hochgebirge seit sanger Zeit eingeführt, hat sich jedoch allgemein sehr verbreitet und wird gegenwärtig sast überall zum Tragen von erlegtem Wild, Munition, Mund-vorrat, Neservessenen benußt. Um das Auskreten von Schweiß zu verhindern, wird der R. mit Gummisso ganz oder teilweise gesüttert. Wachstuch eignet sich hierzu weniger, weil es bald hart und brüchig wird.

Rerkussinger, eine besondere Einrichtung des Verkussionssichtosses, welche bewirft, daß der vorgeschnellte Hahn sosort nach dem Auftressen auf den Schlagstift dei Zentralseuergewehren wieder in die Raft zurückspringt. Die R. werden jest vielsach angewendet, und gewähren die damit versiehenen Gewehre neben der Annehmlichkeit rascheren Ladens auch noch eine vermehrte Sicherheit, indem beim Abspannen der Hahn nicht über die Ruhrast abgelassen werden fann, wodurch Entladungen deim Abspannen ganz ausgeschlossen sind. Die ansanzs vielsach gehegte Besorgnis, es werden die M. auf die Dauer nicht tadellos funktionieren, hat sich nicht bestätigt. Die innere Einrichtung i. Schießgewehr (Schloß).

Rücksteder = französischer Stecher, f. Stechschloß.

**Bückwagen, Wochwagen,** eine Transportvorrichtung zum Ausrücken von Langnuhhölzern an nahgelegene Holzablagerpläte und Verkehrswege. Wie die Fig. 574 veranschaulicht, besteht der R.

aus zwei hohen (1,45 m) Rädern, deren Abstand



Fig. 574. Rüdwagen.

1,43 m, Radreisenbreite 9 cm und Felgendicke 7 cm beträgt. Die Adje, aus holz und Eisen gesertigt und in der Mitte 20 cm im Bogen auswärts gewölbt, wird bezüglich ihrer Stärke nach dem Gewicht der zu transportierenden Stämme bestimmt.

Die Deichsel (Lenkwinde) ist in einer Länge von 3,2 m vorhanden, an der Achse besessigt und wirst als starter Hebel. Sie trägt an ihrem vorderen Ende einen Eisenhafen mit Eisenkette und eine Worrichtung zum Anspannen des Zugviehes. An ihrem rückwärtigen Ende sitzt ein überschießender hafen mit einer starten, ca. 70 cm langen Greifstarte Habende.

Bludifadi, ein aus ftartem, meist grün oder jange, dazu bestimmt, ben zu rudenden Stamm im d braun gefarbtem Leinenzeug gesertigter, unten Schwerpuntte oder annahernd in ihm zu sassen

Es ist ratsam, sämtliche Eisenteile sowohl an der Achse, wie an den Kädern und der Zange, abrunden zu lassen, damit die Beschädigungen, welche durch scharffantige Eisenteile den Stämmen zugefügt werden, auf ein Minimum reduziert werden.

Was die Handhabung des A.s anbelangt, so ist derselbe derart über den Stamm zu schieben, daß die Greifzange letzteren etwa im Schwerpunste zu sassen. Die Deichsel wird zu diesem Zwecke in die senkrechte Stellung gedracht. It der Stamm mit der Greifzange beseltigt, so wird die Deichsel mittels der Stamm gezogen und mit der gegenen Kette sin die horizontale Lage über den Stamm gezogen und mit der heruntergezogenen Kette sestgeschnirt. Auf die Weise ist der Stamm unter dem Wagen beseltigt und besindet sich etwa 20 cm vom Boden entsernt.

Das Fortschaffen des R.s geschieht mit Zugtieren, deren Anspannvorrichtung sich am vorderen Ende der Deichsel besindet.

Beim Abladen des Stammes auf dem Lagerplatse ist darauf zu achten, daß das plögliche Zurückichnellen der Deichjel, welches eine Zertrümmerung des Wagens und eine Beschädigung der Arbeiter zur Folge haben könnte, verhindert wird. Es ist zu dem Zwecke zunächst die Deichselkette vorsichtig zu lösen, aber vorne nicht auszuhaken, sondern um den Stamm zu schlingen und langsam nachzulassen, oder unter dem Schwerpunkte des Stammes eine Klobe Holz zu legen und dann die Kette zu lösen. — Nach mit diesem R. angestellten Bersuchen sind zwei Arbeiter imstande, Stämme bis zu 2 fm in die Schwebe zu bringen und an dem Wagen zu besestigen. Die Kosten des Hernungen verschieden. Sie betragen bei 80—100 m Entsernungen verschieden. Sie betragen bei 80—100 m Entsernung der Schläge von den Lagerpläßen 18—20 Psennige pro Festmeter.

Empsehlenswert ist der R. in den Forstrevieren der Ebene, wenn es sich um das herausrüden von Auhhölzern aus Samen-, Licht-, Schirm- und Plenterwaldschlägen handelt. Für Berg- und Gebirgsreviere kann die Anwendung des R.s nur auf den Plateaus in Frage kommen.

Rūdiwanderung der Afhrstoffe im Baume sindet nach zweisacher Hinsicht statt; einmal wandern im Herbst aus den absterbenden Blättern Kali, Phosphorsäure, Magnesia und Sticksoff in die Zweige zurück, um beim Laubausbruche im Frisjahr wiederholte Verwendung zu sinden, dann spielt sich ein analoger Vorgang beim Ausreisen und der Kernbildung des Holzes ab, wobei die genannten Stosse aus dem Kernbildung dem Kernholze in den Splint und die sortwachsenden Teile der Kambiasschicht auswandern. Nur Kali scheint sich bei der Vuche und manchen anderen Holzarten im Kernholze aufzuspeichern.

## Rudkwartseinschneiden, f. Bermeffung.

3tude, 1. Bezeichnung für den männlichen Inche, auch bei anderen Raubtieren (Wolf, Dachs, Marder) und selbst für Hunde zur Bezeichnung des männlichen Geschlechtes angewendet; 2. Bezeichnung für starke Hande.

haltenden Stücken Eich=, Edel=, Dans-, Schwarz=, Gems= und Steinwild. Je nach der Anzahl der-jesben wird das R. als ein starkes oder schwaches Für Sauen vielfach auch "Rotte" angesprochen. j. b.) gebräuchlich.

Muder, Fuße des Waffergeflügels.

Huder, Riemen, werden aus Gidjen= ober jungem Buchenholz gefertigt, in den alpinen Gesgenden bienen auch die Nadelhölzer dazu.

Buf, Inftrument gur Nachahmung ber Stimmen Des Wildes behufs Unlockung desfelben.

Rufen, 1. Loctione ber gesprengten Rebhühner; 2. Lautgeben der Gulen, der Wildtauben und des Aududs.

Rubeperiode beißt diejenige Reit, welche gewisse nur zu vorläufiger Ausbildung gelangte Bflanzen= eile, wie Samen, Anospen, notwendig durchmachen nuffen, ehe fie ihre Beiterentwickelung beginnen Die R. ift durch innere Buftande und Borgange veranlagt und wird von den Anofpen der neisten unserer Holzgewächse auch dann eingejalten, wenn die äußeren Entwickelungsbedingungen ür diese im Winter fünstlich hergestellt werden. So kann man 3. B. dann abgeschnittene und ins Zimmer gebrachte Zweige von Kirschbäumen hier ticht vor Anfang Dezember (baher "Barbara-zweige"), rascher erst im Januar zum Blüchen reingen. In Töpfen gezogene Eichen oder Buchen verfen auch in gedeckten, warm gehaltenen Räumen hr Laub im Herbste ab und öffnen ihre Anospen rit im Fruhjahr, und die beiden lettgenannten bolgarten gehen jelbft in den Tropen von ihrer

Mundfafern nannte man, im Begenfage gu ben Breitfasern" (f. d.), die weiten und verhältnismäßig nunwandigen Tracheiden im Frühholze der Jahres-

inge von Radelbäumen.

Mungelschorf, j. Rhytisma.

Ruffelkafer, Curculionidae. Eine überaus irtenreiche Familie der Cryptopentamera; von sehr verschiedener Gestalt, aber durchweg geringer Größe ind stets kenntlich an dem schnauzen= bis ruffel= örmig verlängerten Ropf. Von den nahe vervandten Samentäfern (f. d.) unterscheiden fie fich ourch die furz kegelförmigen Mittel= und hinter= iefertaster und den Mangel der Oberlippe, von den



Fig. 575. Ropf by Ropf von Gühlerfurche (vergr.).



Fig. 576. Mußrüßter, Balaninus nucum (ftart vergr.).

Borfenfäsern morphologisch durch den in seinen Dimensionen zwar sehr wechselnden (Fig. 575, 576 1. 577) aber doch immer längeren Rüffel, viel schärfer aber biologisch dadurch, daß sie zur Eiablage niemals vie jene felbst ins Innere der Pflanzen eindringen, iondern die Gier entweder äußerlich und dann stets m unterirdische Teile ablegen (Bobenbrüter), oder fie in mit dem Ruffel gebohrte, mehr oder weniger liefe feine Löcher unterbringen, erfteres wenn ber auf vorhandene Brut Schliegen.

Binbel, Bereinigung von mehreren fich gufammen- | Ruffel furg ift und bie Fuhler nahe feiner bie Mundteile tragenden Spite eingelenkt find (Fig. 575),

> letteres bei ben Langrüßlern, deren vor der Einlenfung der Fühler liegen= der Rüffelteil ftets eine bedeutendere Länge hat (Fig. 576) und in seinen Ausmaßen immer im Verhältnis fteht zur Dicke der zwecks Unterbringung der Gier 311 durch= bohrenden Iflan= zenschicht, zarte

oder stärkere Rinde, Samenhüllen u. dergl. Nie finden sich daher bei R.n Muttergänge, son=

gänge. Werden die Gier, wie das die Regel, einzeln abgelegt, jo find auch die Larvengänge

vereinzelt; bei gruppenweiser Gi= ablage dagegen (Pissodes- und

Magdalis-Arten) verlaufen eine ge= ringere ober

größere Anzahl derselben strahlen= artig von einem Punkte (der Alb= lagestelle ber Gier) aus. Ein solches Fraßbild nennt

man Strahlenfraß (Fig. 578), nicht zu verwechseln mit den aus gleichbreiten Muttergängen be= stehenden "Stern-gängen" vieler Borfenfäfer.

Nadelhölzern treten aus den zur Eiablage gebohrten Löchern meist Harztröpfchen aus, die bei startem Belag nach bent Ein= trodnen oft den ganzen Stamm wie mit Kalfmilch

beiprengt erscheinen lassen (gutes Ertennungs:



dern ftets nur fein beginnende, allmählich fich er= weiternde, mit einer Buppenwiege endende Larven-



Fig. 578. Strayer. Pissodes. Strahlenfraß eines

mittel). Richt immer barf man jedoch hieraus Die nadelstich=

feinen Löcher, welche manche R. zu ihrer eigenen Ernährung fertigen, bededen fich nämlich gleichfalls oft mit Barg. Die Giablage fallt bei ben meiften in den erften Frühling und die Generation ift in der Regel einjährig. Doch gibt es neben einzelnen Arten mit (vermutlich wenigstens) mehrjähriger ober doppelter Generation auch jolde, die bei längerer Lebensdauer (bis zu 3 Jahren) ihre Gier zu wiederholten Malen in größeren Zwischenräumen ablegen. Wahrscheinlich sind deren mehr als man bisher weiß. Das würde manche abweichenden Angaben in der Literatur erflären. Die R. überwintern wohl der Mehrzahl nach als Käser, bald im Luppenlager, bald nach furgem Berbstfrag unter ber Shre Bodendede oder in geschützten Berfteden. Bedeutung im Naturhaushalt ift fehr groß; fie befallen teils als Larven, teils als Rafer, manche auch in beiden Stadien, die verschiedensten Bflangenteile: Burgeln, Stamm, Blattorgane, Triebe, Anoipen und Früchte, und gehören zu den ichlimmften Feinden des Landwirts, Obstbaumguchters und Forstmanns. Letterem werden sie am ichadlichsten burch Bernichten junger Nadelholzpflangen.

Die Larven sind braunföpfig, weiß, weich, fußlos und bauchwärts gefrummt, denen der Borfenfafer

äußerst ähnlich.

A. Fühler nicht gefniet: Attelabidae. Hierher außer den wegen ihres fein zugespitzten Kopfes "Spitzmäuschen" genannten, dem Gärtner ichad-lichen, für den Forstwirt indisserenten Apionidae, 3 Gattungen mit mehreren Arten, die, joweit jie für den Forstmann in Betracht tommen, frische durch einen Einschnitt zum Belten gebrachte Blätter zusammenrollen ("Blattwickler") und mit 1 bis mehreren Giern belegen. Die Larven ernähren fich von dem welfenden Blattfleisch und verpuppen sich nach erlangter Reife meift im Boden. Fluggeit

im Frühjahr, 3. T. jum zweitenmal im Sommer. 1. Apoderus. Ruffel turg, did; Kopf durch eine halsartige Ginichnurung von der Bruft getrennt;

Fühler 12=, Reule 4gliedrig.

A. coryli Oliv., Hajeldidkopfrüßler, 6-7 mm; ichwarz; Halichild, Deden und Schenkel korallenbis gelbrot, doch auch mehr oder weniger ichwarz. Un Hajel, jeltener anderen Laubbäumen; schneidet in einiger Entjernung von der Bafis das Blatt von einer Seite her bis über die Mittelrippe hinaus ein und widelt ben mit 1 Gi belegten Spigenteil zu einer zylindrischen lang herabhängenden Rolle zusammen (Fig. 579). Giablage im Frühling; nach 2 Monaten oder wenig mehr erscheint der Rafer; tropdem nur jelten 2 Generationen.

2. Attélabus. Ruffel furg, did; Ropf hinter ben Mugen nicht verlängert und nicht eingeschnürt; Fühler 11=, Keule 3gliedrig; Vorderichienen innen jägeartig gezähnt, an ber Spite 2 Hornhafen.

A. curculionides L., Eichendictopfrügler, 3 bis 5 mm; ichwarz; Halsichild und Deden rot bezw. mehr oder weniger ichwarz; an den Gattungsmerkmalen und der geringeren Große vom vorigen leicht zu untericheiden. Gewöhnlich an niederem Eichenwuchs, boch auch an Edelfastanie. Der durch einen geraden, von beiden Seiten her bis auf die Mittelrippe geführten Schnitt von den beiden ftehenbleibenden bajalen Flügellappen abgetrennte Endteil des Blattes wird mit 1 Gi belegt und zu einem gierlichen furge mann faum von Bedeutung, in Weinbergen de

ablindriichen Röllchen jo zusammengewickelt, bas bessen eine Endsläche von der spiralig gerollten Mittelrippe gebildet wird (Fig. 580). Die Larve überwintert in der Blattrolle und verpuppt sich im Frühighr im Boben. Generation einjährig.

3. Rhynchites. Ruffel fopflang oder länger; Kori hinter den Augen etwas verlängert, nicht eingeschnür:: Beigel 11 gliedrig, Reule aus 3 getrennten Gliedern bestehend; Vorderschienen ohne Hornhaken, nicht gezähnt. Nach der Art, wie die Weibchen dieser Gattung ihre Gier unterbringen unterscheibet, man:

Frucht-, Holz-, Triebbohrer und Blatistecher.
Rh. betulae L., schwarzer Birkenblatistecher.
2,5—4 mm; schwarz, mattglänzend. Un Birken sehr gewöhnlich, oft in Menge, seltener an anderen Laubhölzern; ichneidet durch einen tomplizierten Schnitt ebenfalls zwei bajale Lappen ab, widet: den Spigenteil zu einer fegelformigen Dute 311: jammen, legt jeine Gier hinein und ichließt bas erweiterte untere Ende mit der umgebogenen Blattipite (Fig. 581). Dieje Wickel fallen jehr in bie Augen. Die erwachsene Larve begibt fich in den



Fig. 579. Blattrolle vom pajeldidtopjrühler, Apoderus corvli. (Nat. Gr.)

Fig. 580. Blattrolle vom Gichen= didtopfrüßler, Attelabus curculiónides. (Mat. Gr.)

Blattrolle com Birfenblatt chites b-in. lae. (Mat. 0:1

Boden und verpuppt sich hier noch im Berbit.

Käfer im Frühling; Generation einfach. Rh. populi L., fupfergrüner Pappelblattfieder. 4-6 mm; oben grün mit Aupfer- oder Goldglars (jedoch von gelb bis blau variierend), unten blau Lebensweise wie beim vorigen, aber an Pappelu und Ajpen.

Rh. alni Müller (betuleti Fabr.), Rebenstecher. 6-9 mm (mit Ruffel); jehr furz und bid, oben und unten gleichfarbig blau bis goldgrun. Un den verschiedensten Laubhölzern; widelt einen gangen Blätterbüschel (bei ichon weit entwickelten großen Blättern auch wohl nur 1 Blatt) zigarrenförmig zusammen, nagt jämtliche Blattstiele bis auf einen. der nur etwas angeschnitten wird, durch und belegt den Widel mit mehreren Giern. Die Widel fallen später ab; die Larven verpuppen sich im Boden. Die Jungkafer erscheinen teils ichon im August oder September, benagen kurze Zeit die Blatter und überwintern an geschützten Orten, teils erst im Frühling; Generation einfach. Für den Forits

ber Rafer, Cammeln und Berbrennen der Bicfel

in Schranten gehalten werden fann.

Andere Arten werden dem Obstbaumzüchter ichäblich durch Benagen der Blätter und Blütenknospen, Durchnagen junger Triebe (Rh. conicus Illig, alliariae Gyll.), Ablage ihrer Gier in die Blattrippen oder in junge Früchte, die dann bald abfallen (Rh. cupreus L., bacchus L.).

B. Fühler gefniet; jederseits am Ruffel eine zum Einlegen des Fühlerschafts dienende, bald gerade, bald auf- oder abwärts gebogene tiefere oder flachere Längsfurche, die "Fühlerfurche" (Fig. 575, S. 601):

Curculiónidae i. e. S

I. Rurgrüßter. Ruffel furg, breit, mehr weniger edig; die langschaftigen Fühler näher der Spige eingelenkt, der freie Ruffelteil daher furg; Fühler= furche über den Ursprung der Fühler hinaus bis an den Grund des Oberfiefers verlängert. Bodenbrüter; Eier äußerlich abgelegt; Larven unterirdisch,



Fig. 582. Lappenrüßler, Otio-rhynchus niger. (4 mal vergr.)

engerlingsartig die Wurzeln benagend. Die Räfer befreffen Rinde, junge Triebe, Blatt-

organe und Anospen junger Laub= und Radel= hölzer.

Otiorhynchina ohne Flugflügel, Decken an der Rahi fest vereinigt, mit gerundeten Schultern; Schildchen flein oder fehlend. Die Käfer find fehr träge und scheinen jich nicht weit von ibrem Entstehungsort zu entfernen;

Erichütterung laffen fie fich fallen, find daher schwer zu sammeln.

bei der geringsten

1. Otiorhynchus, Lappenrüßler. Rlauen getrennt; Ruffel an der Spite lappenartig erweitert; Fühlerfurche gegen den oberen Augenrand verlaufend; Ropf hinter den Alugen nicht verlängert und nicht eingeschnürt, das seitlich start gerundete, vorn und hinten abgestutte Halsschild gleich ben turz eiförmigen harten Decken hoch gewölbt; Schienen mit hornhaten an der Spige. Die nur von O. niger genauer befannte Lebensweise scheint für alle Arten nahezu die gleiche zu sein; nach Aber-winterung der Räfer Giablage im Frühling, Frühjahrsfraß der Altkäfer und allmähliches Verschwinden derielben. Die den im Boden abgelegten Giern entschlüpfenden Larven beschaben und schälen die Wurzeln junger Laub- und Radelhölzer und verpuppen sich ausgewachsen etwa Mitte Juli in einer kleinen Erdhöhle. Im Berbst erscheint der größere Teil ber Jungfafer und beginnt den fürzeren Berbftfraß, um dann geschütt gu überwintern, mahrend ein Rrang feiner Stacheln, Ropf hinter ben Hugen

ichlimmer Schädling befannt, ber nur durch Ablefen höhle ruht und dann mit den ersteren im Frühighr ericheint und zur Giablage schreitet. Von bieser Regel gibt es aber manche Ausnahmen, jo wurden 3. B. ichon (oder noch?) im April vollwüchsige Larven von O. niger gefunden. — Gegenmittel: Da die Räfer zur Giablage nur ungern benarbten Boden wählen, wird längeres Liegenlassen der Diebsflächen vor Kultivierung empfohlen: als Ber= tilgungsmaßregeln sind gebräuchlich: in Pflanzgärten Ausheben der befallenen Pflanzen mit dem Ballen und Cammeln der Larven, in jenen und in Freifulturen Auslegen von Fangrinden und Moosplatten, unter denen sich die Käfer tags zusammenziehen sollen, serner Ziehen von Fanggräben oder Folieren der Pflanzgärten gegen die von ihren außerhalb liegenden Binterquartieren maffenhaft zuwandernden Rafer durch Leimstangen; unter Umftanden Leimen der zu schützenden älteren Pflanzen (f. jedoch Raupen= leim) oder besser Bestreichen derselben mit (bezw. Eintauchen in) Ralt- oder Lehmbrei. Auch Schutz und hege der Singvögel sollte nicht außer acht gelaffen werden. Das Cammeln der Rafer ift weniger empfehlenswert, da sie sich zu leicht fallen

Bisher haben sich als schädlich erwiesen:

O. niger Fabr. (Fig. 582). 8-12 mm. Sinter= schenkel nicht gezähnt; Geißelglied 3-7 mal länger als breit; schwarz, fast fahl, nur die Beine bis auf die schwarzen Tarsen und Knie rot. Schlimmer Schädling (als Käfer und Larve) in Nadelholz= fulturen bis zu einjährigen Pflanzen hinab, bejonders an Fichten. Die Rafer benagen jungere Bflanzen nahe über dem Wurzelfnoten, ältere (noch bis zu 20 Jahren) nach Art des Hylobius weiter hinauf bis zu den Maitrieben.

O. ovatus L. 5 mm. hinterschenkel wie oben, aber alle Geißelglieder dider als lang; tief pechbraun, Fühler und Beine rotbraun; schadet als Rafer und Larve namentlich in Gebirgerevieren in Saatkampen und Kulturen, befällt 1-10 jährige Fichten. Meift mit niger und auch wohl anderen vergesellschaftet.

O. singularis L. (pícipes F.). 6—7 mm. Hinterschenkel mit schwachem Zahn; rotbraun, gelbgrau bis weißlich beschuppt, Beine etwas heller; Decken breitgefurcht mit weißen Augenflecken und Längsrippen zwischen ihnen. Benagt junge Triebe von Fichten und Gichen; durch Zerstören von Eichenknospen schon recht schädlich geworden.

0. irritans Hbst. 6-7 mm. Sinterschenfel ungezähnt; schwarz, auch Beine; Decken mit vieler graugelben, grünen und bläulichen Saarfleden. Häufig mit niger und ovatus zusammen; auch

an Riefern.

Außer diesen noch eine Anzahl anderer Arten, wie O. perdix Oliv., 10-11 mm, Schenkel ungezähnt, sehr gestreckt, mit gold- und kupfrigglänzenden Schüppchen bedeckt, planatus 14-16 mm, multi-

punctatus 2c.

2. Strophosomus, Granfugelrüßler. Rleine, fehr furge und gedrungene Arten mit furgem, edigem, nicht lavvia erweitertem Rüffel, nach unten gebogener Fühlerfurche und verlängertem 1. und 2. Beigelglied (3 .- 7. Blied hochstens fo lang als breit, fast fuglig). Vorderschienen an der Spite mit einem geringerer Teil ben Winter über in ber Buppen- ftart eingeschnürt. 2 hellgrau beschuppte, 45-55 mm

lange Arten, deren Larven bisher nicht schädlich Bedeutung. hierher gehören: (mit freien Fuß-

aufgetreten find.

Str. coryli Fabr. Vorderer Teil der Naht unbeschuppt, als nachter schwarzer Streif sich von der grauen Flügelfläche deutlich abhebend. Sehr polnphag; an Laub= wie Radelhölzern, besonders an Eichen (bis zum Beifteralter) durch felchartiges Musfressen der Anospen und Benagen der jungen Triebe schädlich, aber auch an Fichtenpflanzen durch Knospen=, Nadelfraß und platweises Benagen dei Rinde. Die jungen Nadeln werden nur in der Spigenhälfte abgebiffen, die schiebenden Anofpen ericheinen daher wie mit der Schere abgeschnitten.

Str. obesus March., ohne den nachten schwarzen Nahtstreif. Borkommen und Lebensweise wie beim vorigen, aber besonders auf (1 jährigen) Kiefernfulturen. Beide erscheinen im zeitigen Frühling. Die Weibchen scheinen ihre Gier in 2 durch Fraß unterbrochenen Perioden abzulegen, da man sie namentlich zu Aufang und bann am Schluß bes Frühlings in Begattung findet. Die neue Generation

ericheint etwa im August.

3. Cneorhinus, der vorigen Gattung nahestehend, jedoch: 1. Beigelglied viel stärker und länger als das 2., Ropf nicht eingeschnürt, Vorderschienen an der Spige in einen breiten Lappen erweitert. Nur eine Urt: C. plagiatus Schall. (geminatus Fabr.), 5 bis 6 mm, grau mit hell und dunkel langsgeftreiften Gefährlicher Feind ber jungen Riefern auf ärmeren, sandigen Boden (gern 3. B. in Dunenpflanzungen), vor allem der Jährlingskulturen. Die Käfer befressen von Anfang oder Mitte Mai bis in den Juni die jungen Triebe, Nadeln und Knofpen, halten sich an heißen Tagen im Boden versteckt und gehen abends und in der Frühe ihrer Nahrung nach. Der Seeftrandstiefer geben fie vor allen den Borzug. Auch durch Ausfressen der Knospen von Gichenheistern sind fie schon empfindlich schädlich geworden.

4. Brachyderes, gestreckter; Decken weniger ge-wölbt; Fühler sehr bunn, ber Schaft die Augen weit überragend, alle Geißelglieder länger als breit; Fühlerfurche nach unten gebogen. incanus L., 8-12 mm. Bechbraun mit braunen und grauen, g. T. metallisch glänzenden Schuppen fparfam betleidet. Die Larven find durch Burgelfraß an jungen Nadelhölzern (Fichten) schädlich geworden, die Rafer befressen vom zeitigen Frühjahr an und wieder im Herbst (2. Generation) die jungen Triebe und Nadeln, namentlich in älteren Kulturen. Der überall leicht sichtbare Fraß nimmt selten

größere Dimensionen an.

Phyllobiina mit Flugflügeln; viel gestreckter als die Arten der vorigen Gruppe, mit hinter den Augen verlängertem Kopf, fast zulindrischem Halsschild, deutlichem (wenn auch oft kleinem) Schildchen

und ftart vortretenden Schultern.

Mehrere Gattungen mit zahlreichen Arten, welche oft in großer Menge Laub bezw. Nadeln der verschiedensten Holzarten befressen, während von einem Schaden durch ihre im Boden lebenden Larven bisher nichts bekannt geworden ift. Da die Räfer nach 1—2 Jahren meist ebenso plöglich wieder verschwinden, wie sie auftreten, Gegenmittel außer

flauen) Sitona lineatus an Fichten und Riefern: (mit verwachsenen) Polydrusus mollis Stroem (micans Fabr.) und cervinus L., sowie eine Ungahl von Phyllobius-Arten (unter denen argentatus L. als Schädling des jungen Buchenaufsichlags wohl am bekanntesten ist als Laubholzs schädlinge. Etwas größere Bedeutung haben die "grünen" R. Metallites mollis Germ. und atomarius Oliv., welche die verschiedensten Nadelhölzer, namentlich die Gipfeltriebe 10-20 jähriger Stämmchen befressen, lettere oft so ftart, daß sie ein= trocknen und abbrechen.

II. Langrüßter. Rüffel länger, meift rundlich. Wurzel der weniger langschaftigen Fühler näher der Mitte desselben, und Fühlerfurche nicht über ihre Einlentung nach vorne verlängert. Faft alle an oberirdischen Pflanzenteilen. hierher die:

Hylobiina, welche durch ihren ziemlich dicken, nur wenig gebogenen Ruffel, die noch nahe seiner Spite eingefügten Fühler, jowie ihre Lebensweise (Larven unterirdisch) eine Übergangsgruppe zwischen Kurzund Langrüßlern darstellen und bald zu diesen, bald zu jenen geftellt werden.

1. Hylobius (Fig. 577, S. 601) mit großen, getrennten und weit auseinanderstehenden Rlauen,

i. Hylóbius.

2. Cleonus. Fußklauen am Grunde verwachsen, mit der Art turbatus Fahrs (glaucus Gyll.), großer weißer R., 10-12 mm; dicht weißgrau fleckig behaart, mit einem vorn weißen, hinten dunklen Socker am Beginn des hinteren Dritteils jeder Decke. Obwohl oft in ungeheuren Mengen auf den Riefernschlägen auftretend und mit Hylobius die Fanggräben füllend, ift er bei Beschädigungen noch nicht ertappt worden, auch über seine frei im Boden an Wurzeln lebende Larve ift bisher noch feine Rlage laut geworden. Er ericheint etwas zeitiger als Hylóbius und verschwindet früher.

Cryptorhynchina, an der tiefen in der Ruhe den Rüffel aufnehmenden Bruftfurche, den Augenlappen des Halsschildes und den verlängerten Vorder-

ichenkeln leicht kenntlich.

Cryptorhynchus Lápathi L., Erlenrüßler. 7 bis 9 mm. Decken furz, hinten stark verengt. Bechbraun bis schwarz; hinteres Deckendritteil, halsschildseiten und Schenkelmitte kalkweiß bis rotlich-weiß beschuppt, Hallsschild und Decken mit Bevorzugt aufrechten, schwarzen Haarschöpfen. Erlen, findet fich in Schwarzerlen nur bis gum Startheifter, in Beigerlen wegen ihrer dunneren Rinde noch bis ins Stangenholzalter bis über 4 m aufwärts am Stamm und an den Zweigen; bewohnt jedoch auch Weiden, felbst Birten. Die Generation ist noch nicht genau erkannt, als normale Flugzeit wird der Mai und als Termin für das Auskommen des Jungkäfers der Herbst, bezw. wenn ein Teil der Jungkäfer den Winter noch am Fraffort verbringt, das Frühjahr angegeben. Doch ist es strittig, ob diese Jungfafer ben Giern besselben ober bes Vorjahres entstammen. Da man den ganzen Sommer hindurch Rafer in copula, jüngere wie ältere Larven und Puppen findet, wird der Räfer wohl gleich Hylobius eine etwa Cammeln faum anwendbar find, hat eine langere Lebensbauer mit mehrfacher, durch Paufen genaue Charafteristif der Arten keine wirtschaftliche unterbrochener Giablage haben, wenn nicht mehrere

Generationen nebeneinander herlaufen. Die Larve frift (an Erlen) zunächst einen unregelmäßig rundlichen Blat in den Baft- und jungften Splintichichten aus, über dem die Rinde eintrocknet und später abbröckelt, dringt dann in den Holzkörper ein, macht einen bis zu 10 cm langen Gang, den fie hinter sich mit Abnagseln füllt, und verpuppt iich gestürzt am oberen Ende. Der Käfer nagt sich in der Nähe des äußerlich durch austretende Nagespäne gekennzeichneten Fraßanfangs ein freis-rundes Flugloch (Fig. 583). An Weiden soll der weite anfängliche Fraßplatz stets sehlen. Stark befallene Erlen geben ein ober werden an den Fragftellen leicht vom Winde gebrochen. Gange Erlenbestände wurden durch den Rafer ichon vernichtet. Un Weiden richtet er nur in den Hegern Schaden an. In ben Stedlingen und ben vom vorigen Schnitt stehengebliebenen Ruten fitt oft Larve bei Larve. Das Gelbwerden einzelner Blätter oder plögliches



Fig. 583. Fraßstud bom Crlenrüßler, Crypto-rhynchus Lápathi. e Flugloch, b durch= jchnittener Larvengang. (Nat. Gr.)

Welfen einzelner Ruten oder ganzer Rutenbundel verrät das Abel. In befallenen Erlenanlagen find die betreffenden Stämme auf ben Stock gu jegen, Stecklinge von Weiden muffen ausgerissen werden. Die Hauptsache aber ift Wachjamfeit, um das ilbel gleich im Entstehen befampfen gu fönnen. Auch der Rafer vernichtet zahlreiche Weidenruten und Erlenzweige, indem er die Rinde mit zahlreichen, groben Radelstichen ähnlichen Löchern (Ernährungsfraß)

Ahnlich wie der Erlenrüßler freffen am gleichen Material verichiedene Gestien= raupen, die Untersuchung der Larven (bei dem Rüßler bein= 103, bei Sefien mit 16 Beinen) macht eine Berwechselung unmöglich.

Pissódina, j. Pissodes. Balanina. Kräftige Rafer

von rhombischem Umriß, leicht kenntlich an dem sehr langen, fadendünnen, ftark gebogenen Rüffel und bafalwärts von der Mitte desselben eingelenkten Fühlern. Weibchen durch die größere Länge und Arümmung, sowie die noch weiter von der Spite entfernten Fühler vom Männchen unterschieden. Sinterecken des Hals-ichildes nicht vorspringend, Physidium stets frei. Nur eine Gattung mit drei schwer unterscheidbaren Arten, die alle drei sowohl an Eicheln wie Rüffen, in denen die Larven sich entwickeln, ihre Eier ablegen.

durchbohrt.

Balaninus nucum L., Nugrüßler (Fig. 576, S. 601). 5-7 mm. Die letten Fühlerglieder furz, wenig länger als breit, Beißel dicht abstehend behaart. Die bräunlich-grauen Schuppen bilden auf den Decken hellere und duntlere, zu schiefen Querbinden geordnete Flecken. In Ruffen und Eicheln.

B. glandium Marsh., großer Eichenrüßler, 6 bis 8 mm und

B. tesselatus Fourc., fleiner Eichenrugler. 4-6 mm. Beide mit langgestreckten je an ihrer Spige mit einzelnen langeren haaren befegten Geißelgliedern und lang zugespitter, gegliederter Fühlerkeule, ber erste gelbgrau bejduppt mit aufrecht gerichteten Haaren an der hinteren Raht= hälfte, die eine Art Ramm bilden, und hinten einzeln abgerundeten Flügeldecken, der zweite ohne diese Merkmale und etwas fleckig beschuppt. In Eicheln und Ruffen. Flugzeit aller 3 Arten ber Spätfrühling und Sommeransang. Die Beibchen legen se ein Ei in ein seines, mit dem Aissel in den Spikenteil der jungen Früchte genagtes Loch. Die Larve lebt von den Samenlappen, nagt fich erwachsen aus der vorzeitig abfallenden Frucht durch ein freisrundes Flugloch heraus, begibt fich in den Boden, überwintert hier in einer geglätteten Erdhöhle und verpuppt fich im nächsten Frühling. Generation also in der Regel einjährig. jedoch Ausnahmen nicht felten. - Gegenmittel: Sammeln der abfallenden Früchte, ehe die Larven sich herausbohren, Bernichten der Larven am Boden der Camenschuppen, in welchen die Gicheln überwintert wurden, im Frühling vor beendeter Verswandlung durch Feststampsen des Bodens oder

Durchtränken mit giftigen Stoffen. Orchestina, durch ihre Springbeine genügend charafterisiert, j. Buchenspringrüßter.

Magdalina. Geftrectt walzenförmige, schwarze ober tiefblaue Rafer mit nur wenig gefnieten, in der Ruffelmitte eingefügten Fühlern und fpit nach unten ausgezogenen Halsschildhinterecken. Die mit ihrem Basalrand den Grund des Halsschildes verdeckenden Flügeldecken find an der Spige einzeln abgerundet. Die Larven leben ähnlich den Pissodes-Arten unter der Rinde von Laub= und Radel= hölzern in meist tief in den Splint eingeschnittenen und mit Ragespänen fest ausgestopften Gangen, einige auch (in ichwachem Material) in der Martröhre. Meift Einzelablage der Eier mit einzelnen, oft zwar dicht gedrängten Larvengängen, selten ausgesprochener Strahlenfraß. Wiegen gewöhnlich tief in den Holgforper eindringend. Die Rafer bohren zu ihrer Ernährung nadelftichfeine Löcher in die garte Rinde jungerer Stammchen oder Triebe, auch wohl in die faum ichiebenden Rnoipen. Gin Schaden burch sie ift jedoch noch nicht bekannt geworden. Bom forftlichen Standpunkt find gu erwähnen: Mágdalis memnónia Fald., 4-7 mm, schwarz; M. violacea L. und duplicata Germ., beide etwa 3-5 mm, tiefblau und einander zum Berwechseln ähnlich, der erstere jedoch mit undeutlich punttiertem Ropf, faum gebogenem Ruffel und breiten Zwischenräumen zwischen ben Punktstreisen ber Deden, duplicata mit schmasen punktierten Decken, stärfer gebogenem Küssel und beutlich punttiertem Kopf. Alle 3 (und noch einige andere, wie phlegmática Herbst., rufa Germ. 2c.) in jüngeren Rabelholzstämmehen und Zweigen, memnónia, violácea unter der Rinde, duplicata immer (wie die anderen ausnahmsweise) in der Markröhre, hier oft zu mehreren hintereinander. Die Generation joll bald einjährig bald doppelt sein tonnen. Mit den Mägdalis-Arten finden sich gewöhnlich zahlreiche andere Kulturschädlinge, wie Pissodes notatus, Antháxia quadripunctata, Tómicus bidentatus,

Pogonochaerus fascicularis und Anóbium nigrinum, vergesellichaftet. Einziges Mittel rechtzeitiges Ausreißen und Verbrennen ber befallenen Pflanzen.

Anthonomina. Diese Gruppe enthält außer einer Anzahl von Obstbaumichädlingen (Anthonomus pomorum, piri u. a.) auch zwei forstlich beachtenswerte Arten mit langem, dünnem, wenig gebogenem Rüssel, verlängerten stärferen Vorberbeinen, großem Schildhen, erhabener Deckenbasis und stumpf vortretenden Schultern.

Anthonomus várians Payk., 3 mm. Das Halsichild, die oft schwarzgerandeten Decken (ohne weiße Binden) und zuweilen auch die Beine rothraun, der ganze Käfer dünngrau behaart. Die Larve entwicklisch in Kieserntnospen, die entweder eingehen oder bei schwächerem Fraß sich zu verstümmerten, unregelmäßig gekrünnnten Trieben ersheben; der Käser benagt Nadeln und junge Triebe.

Brachonya pineti Payk., Kiefernscheibenrüßler, ein kaum 3 mm langer brauner Käfer mit rotsgelben Fühlern, Beinen und Decken. Die Käfer belegen nach der Überwinterung im zeitigen Frühjahr je ein Nadelpaar der gemeinen Kiefer mit 1 Ei. Die Larve frißt innerhalb der Nadelscheide zwischen beiden Nadeln und verpuppt sich hier. Der Käfer sliegt im August durch ein seitliches Flugloch aus. Dit auffällig, zuweilen schon schäblich geworden. Von der ähnlich fressenden Larve der Kiefernnadelscheingallmücke unterscheidet sich die Larve von pineti durch deutlichen Kopf und gelblich-weiße Färbung. Die Nadelpaare bleiben kurz und fallen

gegen Herbst ab, die vom Käfer befressenen werden gelbstedig.

Schließlich mag noch der Eschen-R., Cionus fraxini de Geer, erwähnt sein, der als Käser wie Larve in mehreren Generationen die Blätter der Eschen z. T. bis zum Kahlsraß befrist, ohne jedoch das Eingehen der Bäume zu verursachen.

Rüfter, f. Ulme.

Ruktan ist der schwarze Überzug, der sich auf den Blättern verschiedener Pslanzen vorsindet und aus dem mit dunklen Zellwandungen versehenen Mycelium von Kernpilzen, besonders der Gatung Capnódium (mit der Konidiensporm Fumago) besteht. Durch Lichtentziehung wirkt diese Bedeckung jedensalls nachteilig; die betressenden Pilze sind jedoch seine Parasiten, sondern ernähren sich aus dem auf den Blättern besindlichen zuderhaltigen Sekrete der Blattläuse.

3tute, 1. Schwanz des Raubwitdes und ber Jagdhunde; 2. männliches Geschlechtsglied bei Raubwitd und Jagdhunden, j. Feuchtglied.

Rutenbaume, j. Schlangenbaume.

Ausschen, langsames, schleichendes Fortbewegen ber hasen und Kaninchen.

Rütteln. Berichiedene kleine Falkenarten stehen häufig mit den Flügeln schlagend in einiger Sohe über ihrer am Boden erblickten Beute — Mäusen, Jusekten, kleinen Bögeln — in der Luft. Man bezeichnet dies als R., die betr. Falkenarten als Küttelfalken, j. Falken.

S.

Saat. Die S. ist jene fünstliche Verzüngungsund bezw. Aussoritungsmethode, bei welcher ein
Bestand durch von Menschenhand gesammelten und
ausgestreuten Samen begründet wird. Sie ist
jedenfalls die einsachste und älteste Kulturmethode
und stand früher in ausgedehnter Unwendung; die
für viele Hälle nicht zu leugnenden Vorzüge der
Pstanzung in Verdindung mit billigen und sicheren Methoden der Erziehung und Versehung der
Pstanzen haben sie dieser gegenüber in den hintergrund treten, stellenweise selbst ganz verschwinden
lassen. Gleichwohl gibt es zahlreiche Fälle, in
welchen Aussorstungen mit gutem Ersosg und entschieden billiger durch die S. bewerstelligt werden
tönnen, diese also den Vorzug verdient; als solche
Källe fönnen etwa bezeichnet werden:

1. Die Aufforstungen größerer Kahlslächen mit gut vorbereitetem oder billig vorzubereitendem Boben — bisherige Felder, Walbslächen, die landwirtschaftlich benutt oder auf denen die Stöcke sorgfältig gerodet werden; die Föhre wird hier

vielfach mit gutem Erfolg gefäet.

2. Erziehung von Holzarten mit starfer Pfahlwurzelbildung; Gichen werden an vielen Orten

(Speffart!) nur durch S. nachgezogen.

3. Kulturen unter Schutbestand: jo Tannens vorbau unter Föhren oder Fichten, Buchenunterbau unter Eichen.

4. Aufforstungen auf sehr verwurzeltem, selsigem und steinigem Terrain — so 3. B. durch Fichtens Blüßes. zwischen Steinen, Wurzeln. Die Anfertigung von Pflanzlöchern würde hier sehr ersichwert sein.

5. Mangel an Arbeitsfräften überhaupt, an geschulten, zum Pflanzen brauchbaren Arbeitern; große Kulturslächen nach Elementarereignissen, Mangel an Pflanzen in solchem Fall oder infolge von Unfällen (Schütte!) nötigen wohl zur S.

Dagegen wird allerdings in vielen Fällen die Bflanzung den Borzug verdienen, ja bisweilen die allein anwendbare Kulturmethode sein (j. Pflanzung).

Soll eine Fläche mittels S. aufgeforstet werben, so kann dies geschehen mittels Voll-, Streifen-, Nillen-, Pläte- und Sted-S. (Einstufen). Es nuß derselben eine entsprechende Bodenbearbeitung zur Empfänglichmachung des Bodens vorausgehen; es sind S.zeit und Samenmenge zu bestimmen, es ist für entsprechende Bededung des Samens zu sorgen. Bisweilen werden auch Säcapparate in Anwendung gebracht; bez. aller dieser Punkte sei auf die betr. Artikel verwiesen.

biefer Buntte sei auf die betr. Artitel verwiesen. Saatbeet. Jene Beete eines Pflanzgartens, welche nur Saatpflanzen enthalten, bezeichnet man als S.e im Gegensatz zu den mit verschulten Pflanzen beseichnung S. auch für Saatkamp (i.d.) gebraucht.

Saatbrett, f. Rillenbrett. Saateule, f. Aldereulen.

Saatgans, j. Gans. Saatgitter, Schutgitter. Um den frijd, anjesäeten Beeten im Forstgarten Schutz gegen Auf-jehren des Samens durch Bögel, gegen Trocknis ind Abschwemmen durch heftige Regengüsse, den infgegangenen Pflängchen aber gegen Froft und pipe zu geben, werden die Beete entweder mit föhren= und Tannenreisig zuerst bedeckt und später jestedt, oder es finden die sehr praktischen S. oder

Schutgitter hierzu Unwendung.

Dieje G. werden nun in billigfter und einfachster Beije dadurch hergestellt, daß man zwei entsprechend ange Stängchen durch Querhölzer (zu beiden find Bohnenfteden genügend) von Beetbreite mittels Rägeln sest verbindet; die Duerhölzer sind etwa 31) em voneinander entfernt, ihre Zahl richtet sich nach der Länge des Gitters und diese wieder nach ver Beetlänge und der Rücksicht auf leichte Transvortfähigkeit des Gitters. Zwischen die Querhölzer vird nun Riefernreifig, Befenpfriemen, Birten- und Sahlweidenreisig dicht eingeflochten und das berart ertiggestellte Gitter mittels furger Gabeln über Die Beete gelegt, und zwar fowohl über Saatbeete, vie über Beete mit ichon ftarteren Pflanzen froftempfindlicher Holzarten.

Fester und dauerhafter, aber auch kostspieliger ind die von Schmitt empfohlenen Lattengitter



Fig. 584. Lattengitter.

Fig. 584); sie bestehen aus einem 15 cm hohen und 1,25—1,50 m langen Rahmen von ordinären Brettern, über welchen querüber Lättchen von 1-1,2 m Länge (je nach der Beetbreite) und 2 cm Breite in Abständen von 2 cm aufgenagelt find. Die Gitter, von welchen die für die Enden der Beete bestimmten auch auf einer Breitseite ein Rahmenbrett haben, werden aneinander gestoßen auf die Beete gestellt und geben Radelholzsaatbeeten insbesondere auch vollständigen Schutz gegen Bogel.

Neuerdings hat Rebel sehr zweckmäßige verstell-bare S. konstruiert (j. Forstw. 3.-B. 1902, S. 241).

Für ständige Forstgarten und Caatschulen find biefe Bitter fehr zu empfehlen, während man für fleinere Rampe fich mit ichützendem Reifig behilft. - Lit.: Schmitt, Anlage und Pflege der Fichtenpflanzichulen, 1875; Fürst, Pflanzenzucht, 1897.

Saatkamp, Saatschule, Saatbeet nennt man fleinere, zur Erziehung unverschulter Pflanzen bestimmte Anlagen. Sie unterscheiben sich vom Pflanggarten durch geringe Große, fehlende ober möglichst einsache Einfriedigung und vielfach nur fürzere Benutung (j. Wanderkamp); sie dienen meist zur Erziehung 1 jähr. Föhren, 2—3 jähr. Fichten. Bez. ihrer Anlage, Bodenbearbeitung 2c. f. Forstgarten.

Saatkrabe, f. Rabenartige Bogel.

Saatlatte, j. Gaeapparate.

Saatmaschine von Rud. Sacker (Forftverwalter in Unhoscht in Böhmen) hat den Zweck, eine möglichst gleichmäßige Saat von beliebiger, durch die Maichine zu regelnder Dichtigfeit raich und sicher in den Saatbeeten anszusischen. Die Konstruktion und Handhabung der Maichine ist aus der Abbitdung i. bei Berichulmaichine, leicht ersichtlich: der Preis derselben, ganz aus Metall, beträgt 20 M.

Saatriffe, j. Rille.

Saatwalze, f. Saeapparate. Saatzeit. Am naturgemäßesten würden wir ber Ratur folgend ben Gamen gu jener Beit ausjäen, zu welcher berjelbe reifend vom Baume fällt oder fliegt: jo den Samen der Illme im Juni, der Eiche, Buche, Tanne im Berbst, ber Fichte, Fohre, Lärche im Frühjahr. Es würde dies insbesondere auch bez. bes eben genannten Samens von Gichen. Buchen und Tannen den Borteil bieten, daß uns die Roften für Aufbewahrung diefer immerhin etwas ichwierig und umftändlich zu überwinternden Samereien eripart murben.

Anderseits aber ift wohl im Auge zu behalten. daß die Mehrzahl der Sämereien vom Moment der Aussaat an mancherlei Gefahren namentlich durch Tiere ausgesett ift, daß ihnen diese Gefahren insbesondere mahrend der langen Winterzeit drohen, und dem gegenüber die wenn auch etwas teuere Aufbewahrung über Winter bas kleinere Ubel ift. Im Berbft gefäete Camen feimen frühzeitiger als im Frühjahr in den Boden gebrachte, ihre Keim= linge sind daher durch Fröste in höherem Grad bedroht. Auch der Bunich, den im Gerbst zum Zweck der Saat bearbeiteten Boden über Winter tüchtig ausfrieren zu lassen, gibt Beranlassung, an Stelle der Herbstfaat die Frühjahrssaat in Unwendung zu bringen.

So wird man denn Serbstsaaten nur vornehmen: mit Tannensamen, da dieser im Winterlager nicht gefährdet ift, ferner mit Eicheln und Bucheln dort, wo benselben feine Gefahren durch Mänse oder Wild drohen, endlich etwa noch mit den leicht austrochnenden Samen der Erle und Birte, welche bisweilen selbst auf den Schnee gefäet werden; im übrigen aber wird man zu Saaten im Freien wie im Saatkamp das Frühjahr als

die Saupt-S. zu betrachten haben.

Huch im Frühjahr fae man nicht zu zeitig; ber Samen liegt bei noch geringer Bodenwärme längere Beit bis jum Aufteimen, ift alfo länger gefährdet, und allzu frühes Keimen erhöht die Frostgefahr; gu fpate Saat bringt dagegen die Rachteile mit sich, daß die Reimperiode in die Zeit größerer Trodnis fällt, sowie daß die zu spät erscheinenden Bflanzen bis zum Herbst nicht genügend verholzen. In mildem Klima pflegt die zweite Halfte April, in ranherem die erste Halfte Mai die beste S. zu sein.

Speziell möge noch erwähnt sein: Ulmensamen fae man fofort nach Camenreife im Juni, Ahornfamen fehr zeitig im Frühjahr, da er sonst gern erst im zweiten Jahre feimt; Eschen, Weisbuchen, Linden, welche regelmäßig erft im zweiten Jahre feimen, ichlägt man entweder ein Jahr lang in Erde ein und faet fie zeitig im Fruhjahr, ober man fae fie (im Saatbeet) fcon im erften Frühjahr und bede die Beete gum Edjut gegen Berunfrautung mit Laub, Stroh, Reifig bis jum wird mit bem holz aus einem Kaften gleichjam

Sabelmuchs, eine wohl meift durch Schneedruch ober Schneeichnub veranlagte, an Berghangen auftretende und talwärts gerichtete Arummung des untersten Teiles im übrigen aufrechter Bäume, im jugendlichen Alter Diefer entstanden, namentlich bei ber Lärche nicht jelten.

Sadimaß, f. Ubermaß.

Sachtrager, Psychidae. Unicheinbare kleine Spinner mit flügellojen, madenförmigen Weibchen, beren (nur ftart verkummerte Bauchbeine tragende) Raupen fich aus Steinchen, Blättern ober Salmen föcherähnliche Gehäuse zusammenipinnen, in denen fie, nur Ropf und Bruft hervorstredend, umherwandern. In ihnen verpuppen sie sich auch, ja die Weibchen verlassen der Mehrzahl nach die ichütende Sulle zeitlebens nicht. Un Grafern häufig Psyche unicolor Hfn. in einem etwa 4 cm langen Sad aus groben, sich bachziegelförmig bedenden Stengel- und Blattstüden. Andere Arten auch im Balbe und hier an den Stämmen häusig in die Augen fallend.

Ahnlich leben die Raupen mancher Kleinschmetter= linge, namentlich Motten. Von forstlicher Bedeutung nur Coleóphora laricella (j. Lärchenminiermotte).

Sadebaum, Sadeftraud, j. Wacholder. Saeapparate, Gaevorrichtungen haben den 3med, eine möglichst gleichmäßige Anjaat unter tunlichster Arbeitsersparung zu erzielen; wir werden

hierbei solche für Saatbeete und solche für Freijaaten zu unterscheiden haben.

A. Für Saatbeete hat man angesichts des Wertes, der auf eine möglichst gleichheitliche und raich von statten gehende Anjaat zu legen ist, eine ganze Reihe von Gaevorrichtungen für fleinere Sämereien und insbesondere für Nadelholzsamen fonstruiert; alle größeren Samen, wie Sicheln, Bucheln, Kastanien, dann die gestügelt zur Saat verwendeten, wie Ahorn, Eiche, Ulme, werden stets aus der Hand gesäet. Dagegen finden für Fichte, Föhre, Lärche, Akazie, Erle, Weißbuche mit Borteil folgende Borrichtungen Anwendung:

1. Das Saatholz (Fig. 585). An einer Holz= leiste, deren Querschnitt in der Figur in natürlicher



Fig. 585. Saathol3.

geschöpft und durch eine leichte Drehung bes mit einem Sandgriff verjehenen Solzes in die vorher eingedrückte Rille gleiten gelaffen. Arbeitet raich

und gleichmäßig.

2. Das Klappbrett (Fig. 586) besteht aus zwei 10-12 cm breiten Brettern, beren Lange gleich der Beetbreite ift; dieselben find durch 3 im Innern angebrachte Scharniere jo aneinander befestigt, daß fie sich bis zu einem Winkel von 900 öffnen fonnen, wobei bas eine bann fest auf dem anderen fteht (a). Beibe Bretter bilben bann eine Anderen sieht (a). Setzle Gretter bliden bunk eine Kinne, in welche der Samen eingestreut werden fann; ist dies geschehen, so wird die untere Kante des Brettes genau auf die mittels Rillenbrettes eingedrückte Saatrille gesetzt, die Bretter werden zusammengeklappt und der Samen fällt durch die langs ber unteren Kante mittels ber Scharniere fich bilbende Rige in die Saatrille. — Um aber bas gleichmäßige Ginftreuen bes Camens in die durch



Fig. 586. Alapubrett.

die beiben Bretter gebildete Rinne, mas durchaus nicht jo leicht ist, als man annehmen möchte, werleichtern und zu beschleunigen, wird die innere Kante des auffitenden Brettes (j. Fig. 586b etwas abgestumpft; von den beiden in den schmalen Beetwegen fich gegenüberstehenden Arbeitern, deren jeder mit einer Sand das Brett halt, legt nun der eine eine ausreichende Prije Samen in die Rinne und ichiebt fie nach ber anderen Seite, wojelbst der zweite Arbeiter den Aberschuß in feine Schurze ftreift. hierbei bleibt jo viel Samen als nötig in gleicher Verteilung in der durch 216stumpfung der Kante gebildeten Bertiefung liegen, und durch leichteres oder festeres Aufseten Des Fingers beim Durchstreifen reguliert man Die Stärke der Einsaat. — Anwendbar für alle Nadel-hölzer exkl. Tanne, dann Afazie, Hainbuche. 3. Die Saatkrippe. Ihre Konstruktion geht aus Fig. 587 hervor; der Keil in der Mitte ift

durch je 3 Schrauben mit ben Geitenteilen verbunden, die beiden Enden des Apparates, beffen Länge gleich ber Beetbreite, tragen Gijenbeichlag und eijerne Guge jum festen Auffegen besjelben auf den Boden. Die Krippe fommt zur Anwendung in Berbindung mit dem jog. baberijden Caat- oder Rillenbrett, und die Breite des Reils ift jo bemeffen, daß die Husflugrinnen genau auf die beiden Rillen paffen; sie wird genau auf die vor-Große gegeben ift und beren Lange gleich ber ber eingedrückten Rillen gesetzt, die eifernen Fune halben Beetbreite, ift langs ber oberen Kante werden in den Boden gedrudt, und die Unfaat eine seichte Rinne eingeschnitten, oben tief genug, ersolgt nun mittels des Sächorns, mit welchem um die kleinen Samenkörner der Nadelhölzer ein Arbeiter längs der oberen Kante des Keils durch korn an Korn ausnehmen zu können. Der Samen die Krippe fährt und beide Rillen sonach zugleich miaet. Der Apparat arbeitet bei einiger Abung jum Ausrinnen gebracht.

bes Arbeiters rasch und gut.

4. Die Saat= oder Säelatte, von Forstrat Sklinger konstruiert, besteht aus 2 rechtwinkelig niteinander verbundenen schmalen Leisten, deren Jänge gleich der Beetbreite. Längs der inneren



Fig. 587. Caattrippe.

tante sind nun in der einen Leiste kleine, etwa 'mm lange, seichte Einschnitte, welche etwa 3—4 Zamenkörner von Fichte oder Föhre aufzunehmen vermögen, durch gleich große nicht vertieste Zwischenzäume getrennt. Aus einem zum Apparat gehörigen kasten von der Länge des ersteren, etwa 12 em reit und 8 em ties, welcher zur Häste mit Samen efüllt ist, wird nun der Same mit der Säelatte leichsam geschöpft; bei entsprechender Drehung der latte rollen alle Samenkörner dis auf die in den einschnitten liegenden in den Kasten zurück. Die efüllte Latte wird sodann an den Rand der mittels lillenbrett eingedrückten Rille angesetzt und der Tamen durch seitliches Umstippen der Latte in die dille gestreut. Der Apparat arbeitet rasch und ibt vollkommen gleichmäßige Saat.

5. Das Säehorn (Fig. 588) besteht aus einem twa 20 cm hohen, elliptischen Blechgefäß, welches



Fig. 588. Gaehorn.

mit einem Deckel zum Aufklappen verjehen und welschem unten ein etwa 20 cm langes Ausschüttrohr in ichräger Richtung eingelötet ist; letteres hat 4 durch sog. Bajonettverschluß miteinander versbundene Tüllen, deren Ausschuß-

öffnungen sich von 4 auf 1 cm verfleinern. (Da übrigens nur fleine

Zamen mit dem Säehorn gesäet werden, so erscheinen die großen Ausstußössnungen entbehrlich, md wird durch deren Weglassung der Apparat insacher und billiger.) Das Säehorn wird mittels iner Handhabe regiert; nach geschehener Füllung 1es Gesäßes wird die Juest nach oben gehaltene Spitze über die Mille gesenst und unter leicht üttelnder Bewegung derselben solgend der Samen

zum Ausrinnen gebracht. Übung und sichere Hand sind zu gutem Ersolg nötig; am zweckmäßigsten sindet dasselbe bei der oben beschriebenen Saatkrippe Anwendung.

Auch die Saatmaschine für Saatbeete von R. Hader gehört hierher, f. Saatmaschine.

Als etwas zusammengesetere S. seien noch genannt: Praga's Säemaschine (Österr. F.-3. 1883, Nr. 20), Kalab's Walbsamentrog (Österr. F.-3. 1890, Nr. 49), Swoboda's Samenverteiler (3.-Bl. d. d. F.-W. 1887, S. 531).

B. Für Freisaaten wurden gleichsalls eine große Anzahl von Maschinen konstruiert, sie seßen sedoch alle einen mehr oder weniger ebenen und lockeren Boden, sowie kleine, abgerundete, nahezu gleich große Samenkörner vorauß und sind vorzugsweise für die Föhre, als die zur Zeit noch am häusigstein durch Saat kultivierte Holzart, berechnet. Die Säemaschinen sind teils zum Tragen, vorwiegend aber zum Fahren durch Arbeiter eingerichtet, säen in letzterem Fall den Samen in eine oder zwei durch die Maschine selbst eingedrückte Rillen und haben meist auch gleich eine Vorrichtung zum Decken des Samens.

Es würde zu weit führen, alle derartigen Maichinen hier anzuführen, und mögen nur einige neuere genannt sein:

1. Die verbesserte Drewig'sche Säemaschine (Fig. 589). Die Maschine besteht durchweg aus Sisen, wiegt ca. 90 kg und kostet 200 M. Bei der Anwendung werden die Saakstreisen mit Pflug oder Harde worgearbeitet, Steine und starke Wurzeln beseitigt. Das Killrad a drückt, vermöge des Gewichtes der Maschine, durch die auf demselben besindliche scharftantige Rippe eine etwa 2 cm tiefe Kille in die Saaksurche. Aus dem Samensbehälter g wird der Same vermittels eines Schöpsardes in den Samentrichter d geseitet und fällt durch diesen unmittelbar in die Kille. Letztere wird durch den Jukraher f reichlich mit lockerer Erde bedeckt und diese durch die solgende eiserne Walze k sestgedrückt.

2. Die Ahlborn'sche boppelrillige Säemaschine (Fig. 590A). Die Maschine ist ganz aus Eisen bezw. Stahl; das Gangrad setzt hier lediglich den Mechanismus zum Ausstließen des Samens in Bewegung, während die beiden 10 em entsernten Killen durch 2 Rillenzieher gezogen und nach ersolgter Ansach durch die hinter diesen besindlichen Streichblieche sosort wieder zugezogen werden. Der Samenausfall wird durch die ermöglichte engere oder weitere Stellung der Samensöhren, sowie durch die raschere oder langsamere Gangart des Maschinensührers reguliert. Zur Fortbewegung der Waschine genügt ein Arbeiter; das Festwalzen des nur locker gedeckten Samensersoft zweckmäßig mit einer einsachen Holzwalzen Folzwalzen fest au.

Angerdem wären noch die Säcmaschinen von Runde, Roch und Göhren zu erwähnen, sowie die von Bernstein verbesserte Hader'sche Säcmaschine sur Freisaaten (F. Zentr.-VI. 1902).

Die Saatflinte, von Schulz ersunden und zum Tragen eingerichtet, ist wohl nirgends mehr im Gebrauch. — Lit. ad A: Fürst, Pflanzenzucht

im Wald, 1897; ad B: Heyer, Waldbau; bez. der gerichtet ziemlich ungeschickt, schwimmen Alhlborn'schen Maschine: 3. f. F.= u. J.=W., 1882.

Sage, j. Holzhauergerate.

Sagemehl, das auf Sagmühlen oft in großer

tauchen vortrefflich, verfolgen aber auch ihre Beute äußerst schnell und schuftweise mit angelegten Flügeln nach Art ber Taucher auf weite Streden Menge anfällt, wird verwendet gur Ginftren im unter Baffer und tauchen baber meift weit von Stalle, als Padinaterial, zur Destillation, wobei der Stelle, wo fie verschwanden, wieder auf. Das Bas, Solzalfohol, Teer, Effigfaure gewonnen werden, lägt fie ichon von fern von den Tauchenten untergur Berftellung von fünftlichem Solg, burch Miichung icheiben. Ihre nabe Berwandtichaft mit ben Enten mit phosphorjaurem Ralf und einem Bindemittel wird auch durch die Baftardierung des fleinen G.s mit der Schellente bestätigt. Ihre Heimat ist der Nor-

den, von wo sie in den Zugzeiten unsere Küsten und

mehr vereinzelt auch größere Bewässer des Binnen= landes besuchen, um daielbst teil= weise zu über= wintern.

Nahrung besteht

vorwiegend aus

Die beiden größeren Arten sind jogar im nordöstlichen Deutichland ftellen= weise nicht seltene Brutvögel.

Thre



Fig. 589. Drewitighe Caemaichine.

zur herstellung von Bildhauerabguffen, Partetttafeln 2c., zur Anfertigung von Schiegpulver, in Berbindung mit Zement und Gips zur Ausfüllung des Raumes zwischen den Fußboden und Wänden, mit Zement und Cand zur Jolierung von Wänden und Berichlägen, endlich zur Papierjabrifation.

Stirn und langem, rundlichem, in eine feine Spite Die 8-14 gelbgraulich-weißen, ungestedten, mit

Fischen, mangels bieser in allerlei Wassergetier, Fröschen, Insetten, jelbst Regenwürmern; Begetabilien werden jelten aufgenommen. Das Fleisch ift daher tranig, die Gier dagegen schmackhaft. Sie sind monogam, boch fertigt die Ente allein das meift auf der Erde ober im Röhricht an fußen oder falzigen Wasiern, nur Sager, Mergus, entenartige aber etwas ge- bei der größten Art oft in Baumhöhlen stehende stredtere Schwimmwögel mit langerem Hals, flacherer funftlose Rest und brütet auch in etwa 3 Wochen

> einem Kranz von Federn umgebenen Gier aus. Das Männchen hält sich noch einige Zeit in der Rähe des Restes auf und zieht sich dann nach Erpelart zur Maufer an stille Plate zurud. Rach Weg-nahme der Gier legt das Weibden gum zweitenmal. Außer dem Dunenkleid besitzen die S. ein Jugendkleid, bas Kleid der Ente, das bald nach der Brutzeit angelegte bis in ben

Berbst getragene, dem ber Ente ahnliche "Commerfleid"



Fig. 590. Alborn'iche boppelrillige Gaemafdine.

ausgezogenem Schnabel; von allen anderen Leiftenichnäblern sicher zu unterscheiben an bem hatig übergreisenden Nagel der Oberschnabelspitze und den in rückwärts gerichtete icharse Zähne umge-wandelten Lamellen der Schneiden. Die Ruber gleichen denen der Tauchenten, die Sinterzehe trägt einen Lappen. Die Federn des Scheitels und Geeinen Lappen. Die Febern des Scheitels und Gestichnabels gleich weit nach vorn reichend; der große nickes sind bei beiden Geschlechtern, namentlich in Spiegel rein weiß, sehr selten mit schwach angestierem Alter, start hollenartig verlängert. In deuteter grauer Binde; Unterseite im Prachtsleid Bau und Lebensweise echte Entenvögel, sliegen sie herrlich lachsfarben (am Balg im Licht verblassend). ichnell und gewandt, geben und ftehen hochauf- Jahres- und Brutvogel in wald- und feenreichen

und das Prachtfleid des Männchens.

A. Schnabel und Füße rot; Ropf und Dberhals roftbraun, im Prachtkleid tief schwarzgrün; Spiegel weiß:

Großer G., Baumente, M. merganser. Sausentengroß. Schnabel nur fo lang wie Junenzehe; feitliche Besiederung des Ober- und Unter-

Bebieten Norddeutschlands, süblich bis Schlesien, lettgenannten Holzarten angebeihen lagt. a hier und da felbst in Bayern brutend; in trengeren Wintern überall, auch im Binnenland, inzeln überwinternd. Brütet am liebsten in Baumiöhlen (April-Dai), nimmt Riftkaften an.

Mittlerer S., M. serrator. Spigentengroß. Schnabel stets länger als Junenzehe (6 cm), schlanker ils bei M. merganser; seitliche Besiederung bes Oberschnabels weiter nach vorn reichend, als die des Interichnabels; Spiegel weiß, vorn ichwarz gefäumt, nit schwarzer Querbinde; Kropf im Brachtfleid oftbraun, duntel geflectt. Brütet (Ende Mai-Suni) benfalls, wenn auch nicht jo häufig, in Nordofteutschland und hier wenigstens nur am Boden; richeint im Winter regelmäßig an den Ruften, eltener im Binnenland, am jeltenften alte Männchen.

B. Schnabel und Fuße blangrau; Ropf und Iberhals rostbraun, Wangen und Unterseite weiß, m Brachtfleid Ropf und Hals blendend weiß, scharf dmarz gezeichnet; Spiegel schwarz, mit zwei chmalen weißen Querbinden:

Rleiner oder Ronnen=S., auch Kreuz=S. im Prachtseid), M. albellus. Nur Moorenten= Schnabel weit fürzer als die Innenzehe, ür einen G. furg und bid; Bahne ichwach; daher vei flüchtiger Betrachtung leicht mit einer Ente zu jermechseln. Heimat der höhere Nordosten, das uropäische und sibirische Rugland; kommt von Lovember bis Marg nach Deutschland, findet fich n kleinen Flügen, paarweise oder einzeln auch an llen größeren Gemäffern Baberns ein.

Sagmuble, jene uralte, befannte majchinelle einrichtung zum Berschneiden der Stammhölzer

n die verschiedenen Schnittwaren-Sorten.

Salicáceae, j. Salweide. Salicáceae, j. Weidengewächse. Salisbúria, j. Gingfobaum.

Salix, f. Weide. Salweide, auch Sahl- oder Sohlweide (malbb.). Dicielbe fommt in den Riederungen und den Borergen fast allenthalben in unseren Waldungen or, bevorzugt wie alle Weiden frische Bodenarten. ndet sich aber auch auf geringerem und trockenem Boden, wenn auch mit minder üppigem Gebeihen. Die wächst sehr rasch, namentlich auch als Stockusichlag, läßt jedoch sehr zeitig im Buchs nach und erreicht nie bedeutende Dimensionen oder hohes Ilter, und 100 jährige G.n dürften kaum zu finden ein; ihr Buchs ist ein sperriger und gute Schaftilbung setten. Gegen Witterungseinflusse nahezu mempfindlich, durch Tiere wenig gefährdet, gehört ie zu den ausgesprochenen Lichthölzern; sie schlägt ehr fräftig vom Stock aus - nicht von den Burzeln, schwach am Kopfe — und läßt sich nicht, leich den übrigen Weiden, durch Stecklinge fort-

Ihre forstliche Bedeutung ist eine geringe: sie ft in den meisten Fällen ein durch seinen sperrigen Buchs, seine Schnellwüchsigkeit und Reproduktions= raft lästiges Forstunkraut, liefert auch in späterem Uter infolge ihres unschönen Wuchses und der eringeren Berwendbarkeit ihres Holzes nur unerdienend, welche man bei Schlagreinigungen den ben Boben auf.

entfernt sie daher namentlich aus den Sochwald= ichlägen, in welche sie sich bei der Berjüngung nach Eintritt eines ihr genügenden Lichtgrades oft in großer Menge eindrängt, ziemlich ruckfichtslos und benutt fie höchftens vorübergehend als Schutholz.

Eher gönnt man ihr einigen Raum im Rieder= wald, sucht sie aber auch hier zu beschränken; im Bujchholzbetrieb (zu Faschinen) ist am ersten ihr Plat. In Weidenhegern fowie zu Kopfholz ift sie nicht verwendbar.

Eine fünstliche Nachzucht der S. findet wohl nie statt.

Salweidenholz. Das Holz der Salweide hat rötlich-weißen Splint, dunkleren Kern, ist leicht (Grüngewicht 0,85, Lufttrockengewicht 0,56), weich. leichtspaltig, von mäßiger Dauer und Brennfraft. Es eignet sich zu Spaltwaren (Siebböden) und Flechtarbeiten, findet als Faschinenholz Verwendung.

Salzleden, Sulzen. Die wiedertäuenden Wild= arten haben das Bedürfnis, Salg gu fich zu nehmen, wenn sie dazu gelangen können. Man macht ihnen dieses in der Form von S. oder Sulzen zugänglich.

Dies geschieht am besten in ber Urt, daß fandund steinfreier Lehm mit Wasser zu einem Brei verrührt wird, welchem bis zu inniger Vermischung 20% Rochsalz oder 30% Biehsalz zugesetzt werden. Dieje Maffe wird in steinerne oder hölzerne Troge oder hölzerne Rahmen fest eingeschlagen, bis dieje nicht nur angefüllt find, sondern sich über dem oberen Rande noch ein Sügel in der Form einer flachen Halbkugel bildet. Die Form dieser Rahmen ist gleichgültig, gewöhnlich fertigt man fie recht= ectig oder quadratisch und von einer Größe, daß die Wildarten, für welche sie bestimmt find, nach teilweiser Entleerung der Leckmasse sich nicht hin= einstellen und sie verunreinigen können, also bei quadratischer Form höchstens 1 m im Lichten weit in Rotwildständen, 0,60-0,80 m weit bei Damund Rehwildständen. Die Tiefe beträgt 20-30 cm.

Bur Unlage der E. wählt man Blößen oder raume Bestände, in denen das Wild um fich augen fann, in der Rahe von Suhlen oder fliegendem Wasser, und versenkt die Rahmen bis fast zum oberen Rande in den Erdboden, damit die Leckmasse feucht bleibt. Ift die Salzlecke nicht beschattet und trodnet fie an der Oberfläche ftart zusammen, fo muß fie bei trockener Witterung begoffen werden. Gegen Weidevieh schützt man fie durch niedrige Baune. Um dem Wilde gur Forderung der Anocheneinschl. Geweih- und Gehörnbildung phosphorsauren Ralt beizubringen, hat man aus foldem und Salz Ledsteine hergestellt, die durch Beimengung aromatischer Stoffe dem Wilde schmachafter gemacht werden. Man tann solche Lecksteine bequem fortschaffen und legt sie entweder in Krippen oder Raften oder in dafür ausgehöhlte Stubben.

Um ftartften ledt das Wild an den G. gur Beit des Laubausbruches und im Herbste; ist die Ledmasse verbraucht ober burch Regen und Schnee ausgelaugt, jo muß sie erneuert werden. Um sich ebeutende Zwischennugungserträge, sich hierdurch durch Spüren von der Art und Stärfe des die n nachteiliger Weise von Birke und Aspe unter- S. besuchenden Wildes überzeugen zu können, cheibend und daher auch nicht jene Schonung lockert man im Umkreise mehrerer Schritte östers durch Spuren von der Art und Starte des die

Die S. werben nach der Örtlichkeit fehr ver- von den Kothledonen aufgesogen werden. Bei vieler schlieben angenommen; wo dies sehr wenig der Fall ist, mag wohl durch salzhaltige Pflanzen das Bedürfnis des Wildes befriedigt werden. — Lit.: Göbbe, Wildparf, 1881; Holfeld, Bedeutung des phosphorjauren Kalfes; Neumeister, Fütterung des Ebel- und Rehwildes; Shlva-Tarouca, Rein Seger, fein Jager.

Sambucus, i. Solunder.

Same ift das bei den S.npflangen (Phanerogamen) infolge ber Befruchtung aus ber S.naulage entstandene Gebilde, welches den aus der befruchteten Eizelle hervorgegangenen Reimling ober Embryo, bis zu einem gemissen Grade entwickelt, enthält von der Mutterpflanze abgeworfen wird. Häufig löst sich der S. nicht allein, sondern in Berbindung mit der ganzen Frucht oder einzelnen Teilen berjelben von der Mutterpflanze los und bleibt bon diesen bis zur Keimung umichlossen. find 3. B. die Eichel, die Hafelnuß, der Kirichfern nicht die G.n der betreffenden Bflangen, jondern die genannten Gebilde enthalten erft den G.n in sich; die Eichel und Haselnuß sind ganze Früchte, ber Kirschfern bagegen ift nur der innere Teil einer Steinfrucht (j. Frucht). allgemeinen aus drei Teilen: Der G. besteht im

1. der S.nichale (testa); dieje entsteht aus jämtlichen Geweben, welche außerhalb des Kernes der S.nanlage (f. d.) liegen; fie ift von fehr verichiedener Ausbildung, meift troden, an frei ab-geworfenen G.n (3. B. benen ber Nabelhölzer, ber Afazie) im allgemeinen derb und ftart, zuweilen mit Anhängen, welche der Verbreitung dienen, so mit Flügeln oder mit Haaren, versehen, zart dagegen an jolden Sin, welche in Früchten ober Fruchtteilen eingeschlossen bleiben (wie 3. B. bei der Safelnuß, ber Kiriche), und im letteren Falle zuweilen mit der Fruchtwand verwachsen. Die Stelle des S.ns, mit welcher dieser der Mutterpflanze angewachsen

war, heißt Nabel.

2. dem Reimling oder Embryo, b. h. der jungen Bflanze. Derfelbe ist gewöhnlich ichon fo weit entwickelt, daß man die Bfahlwurzel und die erften Blätter erfennt; die letteren heißen Reimblätter (f. d.), Rothledonen ober Camenlappen; fie entspringen von einem ganz furzen, allmählich in die Pfahlwurzel übergegenden Stammftud, dem hnpototylen Gliede, welches mit der Pfahlwurzel zusammen als Würzelchen, radicula, bezeichnet wird. Bor ben Kothledonen liegt die Stammknofpe mit mehr oder weniger entwickelten Unlagen der Blätter, Federchen, plumula, genannt. Der Embryo ist stets jo orientiert, daß die Spite der Pfahlwurzel an der Mifropple liegt, im übrigen ift er gerade (Beisp.: Nadelhölzer) oder in verschiedener Beije gefrummt, mit gefalteten (Beijp.: Buche) oder gerollten (Beisp.: Ahorn) Kothledonen.

3. dem Rährgewebe oder Endoiperm, früher unpassenderweise auch S.neiweiß genannt. felbe (über beffen Entstehung f. Befruchtung), im jungen S.n immer vorhanden, wird bei vielen Pflanzen nur in geringem Grade durch den heranwachsenden Embryo verdrängt, welcher ichließlich im Endosperm eingebettet (Beifp.: Radelhölzer) oder neben demselben liegt; in diesen Fällen enihält das bleibende S.e (Eiche, Buche) gerabezu eine wirt-Endosperm Nahrungsftoffe, welche bei der Keimung schaftliche Kalamität sein können.

anderen Pflanzen jedoch (z. B. bei der Eiche, Buche Roftastanie) verdrängt und resorbiert der heran-wachsende Embryo vor der S.nreise das gesamte Endosperm; der reise S. enthält dann innerhalt der Schale nur den Embryo, und die Referveftoffe find in diesem selbst, und zwar in den großer fleischigen Kothledonen, abgelagert. S. a. Keimung

Samenanlagen, früher auch Camentnofpen Eichen, ovula genannt, sind die weiblichen Organe in der Blüte der Phanerogamen, welche fich nad vollzogener Befruchtung jum Camen ausbilben. Bei den Nachtsamigen stehen fie auf der freien Fläche der Fruchtblätter oder am Grunde dieser, bei den Bedecktsamigen im Innern des Frucht fnotens. Sie entspringen dort meist aus den mit einander verwachsenen Rändern der Fruchtblätter, daher in mehrsächerigen Fruchtknoten im Innen-winkel der Fächer, seltener aus der Wandsläche dieser, zuweilen aus dem freien, in den Frucht-knoten hinein gewölbten Scheitel der Blütenachie. Saufig ericheinen die Stellen im Fruchtknoten, an welchen die G. entipringen, gu Camentiffen. Samenleiften, Plazenten angeschwollen. Die Samenanlage besteht aus einem inneren Gewebe, dem Rern oder nucellus, in welchem eine bejonders große Belle, der Embrhojad, die der Fortpflanzung unmittelbar dienenden Gebilde ent hält (f. Befruchtung); derfelbe liegt bei den Madte samigen (z. B. bei ben Nadelhölzern) tief im Kerngewebe, bei ben Bedecktsamigen bicht unter bem (früher Kernwarze genannten) Scheitel bes letteren. Bom Grunde her wird der Kern umschlossen von einer einfachen, bei vielen Bedecktjamigen doppelten Hülle, dem Integument, welches aber am Scheitel nicht zusammenschließt, sondern einen auf den Kernscheitel hinabsührenden Gang, die Mikrophle. frei läßt. Die Samenanlage ist gerade, atrop, wenn die Mifropple der Unheftungestelle gerade gegenüber liegt; anatrop, umgewendet beist die S:, wenn sie, mit einem deutlichen Stiel (Rabelstrang, funiculus) versehen, vom vorberen Ende Diejes Stieles an gegen ben Grund besjelben zurückgewendet und mit jenem der Länge nach verwachsen ist; es liegt also dann die Mitropple dicht neben der Anheftungsftelle. phlotrop (famptotrop) ober gefrümmt heißen S., beren Rern gefrümmt ift.

Samenbaum. Jene Stämme, welche bei Stellung bes Bejamungsichlages zum Zweck der Bejamung der betr. Fläche belaffen werden, nennen wir

Samenbäume.

Samendarren, j. Austlengen.

Samenjahr. Die Mehrzahl unferer Solgarten produziert nicht alljährlich, sondern in größeren oder kleineren Intervallen Samen, und Jahre, in welchen dies der Fall ift, nennen wir G.e der beit. Holzart (bei Eicheln und Bucheln befanntlich auch Bezüglich unferer herrichenden Mastiahre). Holzarten - Giche, Buche, Fichte, Fohre, Tanne ist das Eintreten von S.en wirtschaftlich oft von großer Bedeutung, indem dasselbe gur Führung von Bejamungeschlägen und zur Ausführung billiger Saatkulturen Gelegenheit gibt, während lang aus

on S.en bei den einzelnen Holzarten betrifft, fo :uchten eine Anzahl derselben — leider der forft= ch minder wichtigen — fast alljährlich, so Sain= uche, Ahorn, Giche, Ulme, Birke, Erle, Linde; an ieje schließen sich Tanne und Lärche, welche fast pro ha sind: ihrlich etwas und alle paar Jahre in reicherem Raße Camen tragen. Föhre und Fichte tragen urchichnittlich alle 3-4 Jahre reichere Ernten, Itener fruttisigiert schon in Deutschland die Eiche näufiger in den wärmeren Donauländern) und och etwas seltener die Buche, bei welcher man in insheren Lagen nur alle 8—10 Jahre auf ein olles S. rechnen darf (f. Mastjahre)

Samenkafer, Bruchidae. Den Ruglern nahe erwandt, jedoch durch frei vorragende, fadenformige iefertafter und beutliche Oberlippe von ihnen nterichieden; Larven wie die der Ruffelfafer. Alle itwideln fich in Samen, namentlich von Sülfenüchten, und werden dadurch dem Gartner und andmann recht schädlich. Im Gegensatz zu den eift trägen Ruffeltafern find fie außerft geschwind

id fliegen überrascht schnell auf.

Von forstlichem Interesse ift nur: Bruchus villosus Fabr., ein 3 mm langer, iwarzer, fein grau behaarter Rafer mit iedrigen, ungebrochenen, gegen die Spite allmählich rdidten Fühlern, schwach schnauzenförmig vorgegenem Ropf und unbedectem Afterichild (pygium). Die überwinterten Rafer belegen die jungen ülsen der Afagie und des Besenpfriemens mit ihren iern. Die winzigen Larven bohren fich durch die nille in einen Camen (in ber Regel genügt ein aziger für ihre Ausreifung), den der fertige Räfer erch ein treisrundes Flugloch verläßt. Je nachm der Besenpfriem als Nebennutung, Pflanzeniut, gur Anlage von Remisen für hajen und berwild erwünscht oder als Unkraut im Wege , wird der Rafer, wenn auch nur in geringem cabe, als nüplich oder schädlich zu betrachten sein. Ibekannt ift als Erbsenzerstörer Br. pisorum L., 3 Bohnen- und Wickenfeind Br. atomárius L., : granárius Payk. und Br. rufimanus Schönh. Hus der den Bruchidae nahestehenden Familie r Anthribidae mag noch Anthribus várius erihnt jein, der sich in den beerenartigen Weibchen r Fichtenquirlichildlaus (i. Schildläuse) entwickelt d aus ihnen leicht zu erziehen ist.

Samenknofpe, f. Camenanlage. Samenlappen, f. Reimblätter.

Samenmantel, arillus, eine den heranreifenden imen von seinem Grunde her umwachsende äußere, ift auffällig gefärbte und fleischige Sulle, wie 3. B. die Samen der Eibe (f. d.) oder die des

sindelbaumes (f. d.) besitzen.

a) Für Rulturen (Freisaaten) Samenmenge. a) Für Kulturen (Freisaaten) rd die Menge bes von einer Holzart gu verndenden Samens abhängig fein von der Gute des imens (unter Umständen selbst von dessen wechseln= : Größe, jo bei Eicheln, Kastanien), von der Form : Ausjaat: ob Boll-, Streifen- oder Blagejaat, n der mehr oder minder forgfältigen Bearbeitung Bodens und Unterbringung des Samens, : größeren oder geringeren Befährdung diejes Gtanborts, bem gewünschten dichteren ober (f. Frucht).

Das nun ben häufigeren ober feltneren Gintritt lichteren Stand ber Pflangen. Es laffen fich bementsprechend nur Durchichnittszahlen geben; für Eicheln und Bucheln pflegt die Angabe der nötigen S. in hl ober kg, für die übrigen Solzarten nur in kg zu geschehen. Solche Durchschnittszahlen

| A              | 1. |          |                                                         |
|----------------|----|----------|---------------------------------------------------------|
|                |    | Bolliaat | Streifen Stode ober faat Plagefaat                      |
| Eiche.         |    | 7-15 hl  | 4-7 hl $2.5 \text{ hl } (1 \text{ hl} = 80 \text{ kg})$ |
| Buche.         |    | 3-6 ,,   | 2-4 " $1$ " $(1$ " $= 50$ ")                            |
| Eiche<br>Ahorn | }  | 40-50 kg | 25-30  kg  20-25  kg                                    |
| Sain=          | _  |          |                                                         |
| buche          |    | 35-50 ,, | 25-30 ,, 20-25 ,,                                       |
| Birke .        |    | 30-40 ,, | 20-30 ,, 15-20 ,,                                       |
| Erle.          | ٠  | 15-20 "  | 10-15 , 8-10 ,                                          |
| Föhre          | ٠  | 6-8 "    | 5-6 " 3-4 " (ohne Flügel)                               |
| Fichte         |    | 8-12 "   | 6-8 " 4-6 " " "                                         |
| Tanne          |    | 60-80 "  | 50-60 ,, 40-50 ,, ,,                                    |
| Lärche         |    | 15-20 "  | 10-15 , 8-10 , , , ,                                    |
|                |    |          |                                                         |

b) Für Saatbeete: Neben der Güte des Samens hier die Entfernung der Saatrillen fommt Vollsaat findet nur ausnahmsweise statt) und der Umstand in Betracht, ob die Pflanzen schon einjährig zur Verschulung oder Verpflanzung tommen oder 2-3 Jahre im Saatbeet stehen sollen, in welch letterem Fall minder bichte Caat angezeigt ift. Much hier lassen sich natürlich nur Durchschnitts= zahlen — pro a achen.

| ι, τ | 44     | 414 | Ų.  | a    | _     | HE | nen |  |          |     |  |
|------|--------|-----|-----|------|-------|----|-----|--|----------|-----|--|
|      | Eiche  | ٠.  |     |      |       |    |     |  | 20-30    | kg  |  |
|      | Buche  |     |     |      |       |    |     |  | 15 - 20  | "   |  |
|      | Eiche, |     |     |      |       |    |     |  | 2        | "   |  |
|      | Ulme   |     | ,   |      |       |    |     |  | 1,5      | **  |  |
|      | Erle   |     |     |      |       |    |     |  | 3-4      | ,,  |  |
|      | Raftai | nie |     |      |       |    |     |  | 1-1,5    | hl  |  |
|      | Ufazio | е   |     |      |       |    |     |  | 2-3      | kg  |  |
|      | Hainb  |     | he  |      |       |    |     |  | 1,5      | "   |  |
|      | Birke  |     |     |      |       |    |     |  | 1-2      | ,,  |  |
|      | Fichte |     |     |      |       |    |     |  | 1,5-2    | **  |  |
|      | Föhre  |     |     |      |       |    |     |  | 1,5-1,75 | "   |  |
|      | Tann   | e.  |     |      |       |    |     |  | 8—12     | **  |  |
|      | Lärche | 3 . |     |      |       |    |     |  | 2-3      | **  |  |
|      | Schwa  | arz | fi  | efe: | r     |    |     |  | 3 - 4    | "   |  |
|      | Wehm   | loi | itt | ŝfi  | iefer | C  |     |  | 3-4      | 11  |  |
|      |        |     |     |      |       |    |     |  |          | CVE |  |

Lit.: Reumeister, Forstfalender: Gaper, Ren. Waldbau; Fürst, Pflanzenzucht.

Samenpflanzen, f. Phanerogamen.

Samenprobe, f. Reimprobe.

Samenprufungs-Austalten. Zwed diefer Unstalten ift, die Güte der ihr zur Prüfung über= gebenen forst= und landwirtschaftlichen Gämereien auf ihre Reimfraft zu prufen. Eine Wald=S. besteht bei der Sauptstation des forftl. Bersuchswesens zu Eberswalde; bez. deren Sakungen s. g. s. s. u. z. W. 1901, S. 116; Forstw. J. Vl. 1901, S. 34. Luch in Zürich, Mariabrunn und Tharandt find folche Anstalten.

Samenichlag, f. Bejamungeichlag.

Samenwald, Camenholzung - eine altere Bezeichnung für den Sochwaldbetrieb, die fich auch noch in Sepers Waldbau (4. Hufl.) angewendet findet.

Sammelfrucht ift die Gefantheit der aus einer mit mehreren getrennten Fruchtfnoten versehenen teren bor und mahrend dem Reimen, Der Bute Blute hervorgehenden Fruchte, 3. B. die Brombeere

Sand ift bas zu Körnerform gerkleinerte Ber- Ropfe bie Mundung ichließend, auf Beute (Infelter witterungsprodutt der Gesteine, welches entweder noch am Orte seiner Entstehung liegt ober burch Wasser, zuweilen auch vom Wind nach anderen Orten übertragen und abgelagert wurde. Wenn fein besonderer Beisat gemacht wird, versteht man unter S. im chemischen Sinne den fornerformig zerfleinerten Quarz, der aber nicht immer rein ist, iondern Fragmente von Silikaten, namentlich Feldipat, Hornblende, Glimmer enthalten fann, und als folches Gemenge ein Sauptbestandteil aller Böben ist. Da aber im gewöhnlichen Leben auch andere zur Körnerform zerfallene Gefteine, 3. B. Ralfe, Dolomite 2c., als G. bezeichnet werden, jo muß man zur näheren wissenschaftlichen Angabe dies beifügen, 3. B. Kalt-S. Die Untersuchung des Bodens durch mechanische Analyse unterscheidet den S. nach der Größe des Kornes, namentlich werden alle Teile, welche durch ein 3 mm weites Blechsieb gehen, als jog. "Feinerbe" von den gröberen Steinchen getrennt, die Feinerde jelbst wird durch Schlämmapparate nach der Korngröße sortiert, deren Gewichtsverhältnisse im wasserfreien Zustande dann ermittelt werden. Reiner Quarg-S. fann nicht verwittern, sondern ist vollständig unfruchtbar, jofern nicht Feldspat= oder Glimmerteilchen barin enthalten find. Solche graue Quarzböden heißen in den Seidegegenden "Blei-S.". Sandboden. Gin Boden, welcher 90 % und

mehr reinen Sand enthält, wird als G., auch reiner G., bezeichnet; durch tonige Beimengungen geht er in den lehmigen S., dann sandigen Lehm= boden über. Lockerheit, Tiefgrundigkeit, Trockenheit und geringe Fruchtbarkeit sind die Eigenschaften bes reinen S.s, der landwirthschaftlich überhaupt nicht mehr benuthar zu fein pflegt, forstlich nur

geringwertige Riefernbestände trägt.

Sanddorn, Hippophae rhamnoides L., Strauch oder fleiner Baum aus der Familie der Diweidengewächse, Elaeagnaceae, mit wechselständigen, durch anliegende Schüppchen silbergrau schimmernden, ichmalen, weidenartigen Blättern, dornigen Zweigipiten, einzeln ftehenden diögischen Blüten und gelbroten Scheinfrüchten (das glänzend braune Rüßchen wird von der fleischigen Blütenachse um= ichlossen). Bewohnt die Riesbeete der Alpenflusse und ben Geeftrand.

Sandhafer, Elymus arenarius, dient zur Befestigung ber Dünen, f. Dünenbefestigung.

Sandkafer, Cicindélidae. Mittelgroße, stredte Lauftafer mit scharf gegeneinander abgesetten Körperteilen, vorstehenden Augen, sadenförmigen Fühlern, dunnen Schreitbeinen und weißlicher Zeichnung auf ben grunen ober braunen Deden (Mondfleck an Schulter und Dedenspitze und quere, mit einem Buntt in der Mitte der Decke beginnende Von den nächstverwandten Carábidae (j. Lauftafer) unterscheiben fie fich besonders burch die schlanken, innen mit 3 getrennten scharfen Bähnen (bei jenen nur einem einzigen stumpfen oder zweispitzigen) versehenen Vorderfieser und eine bewegliche Klaue an der Lade des Mittelfiefers. Die groß= föpsigen, flachstirnigen Larven mit wohlentwickelten Beinen und steigeisenähnlichen Rückenhöckern legen, namentlich gern an den Böschungen der Wege, feder=

fieldicke Röhren an und lauern in ihnen, mit dem

aller Art, nüpliche und schädliche). Gie ergreifer fie mit ihren Riefern, faugen fie aus und werfer die Hüllen zur Seite. Die Käfer lieben Sonnen licht und Wärme, sind äußerst behende, slieger gestört leicht auf, fallen aber nach furzer Street wieder ein, um sich alsbald zu neuem, imme furgem Flug zu erheben. Prattisch ohne jede Be deutung.

Cicindela hýbrida L. Oberlippe weiß; Deder auf fupfrig grunlichem Grunde lebhafte Normal

zeichnung.

C. sylvática L. Oberlippe wie der übrige Körper

duntelbronzefarben; Normalzeichnung feiner. C. campestris L. Decen lebhaft grun; Normal zeichnung ftart reduziert (z. B. die mittlere quer Badenbinde auf je den Dedenmittelpunkt und eir ichwache Stelle am Rande beichräntt).

Sandfiehle. Mit biejem Ramen (auch Wind trichter) bezeichnet man jene Ginsenfungen in Flugiand, an deren Wänden der Wind vor allen Angriffspuntte findet, und beren Befestigung be beabsichtigter Bindung des Candes in erster Lini zu geschehen hat.

Sandichoffen. Flugfandflächen im Innern de. Landes (Binnensand) bezeichnet man auch als E

ober Sandichellen.

Sandsegge, Carex arenária, dient ebenso wi einige andere Sandgewächse gur Dunenbefestigun

(i. b.).

Sandsteine sind Trümmergesteine und besteher aus Quarzförnern von verschiedenem Grade de Feinheit, welche durch ein Bindemittel zu einen fompatten Gestein verfittet find. Alle S. find durc Ubjat aus Waffer entstanden, sind neptunisch Gesteine und daher geschichtet. Das Berhältnis de Menge des Bindemittels zu den Quarzförnern if verschieden, doch herrschen in der Regel lettere vor je feiner und gleichmäßiger das Rorn derfelben if und je gleichmäßiger das Bindemittel verteilt war desto dauerhafter find die G., d. h. desto langjame verwittern fie. Bon der Ratur und Menge be Bindemittels hängt außerdem die Farbe und Bar: des Gesteins, sowie die Bobenbeschaffenheit be Berwitterungsprodukte ab; das Bindemittel biet daher einen Grund der Einteilung der S. i. Quarz-S., Ton-S., Kalk-S., Mergel-S. und eisen ichüffige S. In geologischer Hinsicht werden die in einer großen Zahl von Formationen auftretender Gefteine meiftens nur nach der Formation, welde fie angehören, benannt, 3. B. Grauwachen ? Rohlen=S., 3. des Rotliegenden, Bunt=E., Reuper-E Lias-S., Quader-S., Grün-S., tertiäre & Molasse-S. Indessen bietet die Angabe der Formatiw allein noch keine zuverlässigen Anhaltspunfte in die Beurteilung der petrographischen Beschaffenten ber G., weil diese nach den verschiedenen Schichter wechseln fann und bei einer und derselben Formatie. nach der geographischen Verbreitung oft ganglit verschieden ist, z. B. in den Keuperschichten twelchen gegenüber jenen des übrigen Kontinents.

Sanlaviffe, Erfinder eines Baumhöhen- um

Stärfemesjers, f. Höhenmesser.

Sapine, auch Zappel, Krempe, Capy 20., en in den Allpen allgemein gebrauchtes Gerät it Solzhauer zum Bewegen und Berabziehen bes Stammholzes von den Bergen, j. Schlagräumung.

Saprophnten, j. Fäulnisbewohner.

Saraum, Georg Ernft Friedrich, geb. 1779 im Sannoverschen, gest. 16. Juli 1846 in Sorve (in Dänemart), wo er Forstinspettor war. Er schrieb 1. a.: Beitrag zur Bewirtschaftung buchener Sochwaldungen, 1801.

Saffe, proving. Benennung des Lagers der Safen. Sal, die von einer Safin oder einem Raninden

jugleich gesetzten Jungen.

Sabbeobachtungen, j. Bermeffung.

Sathale, Sethale, alte (Mutter=) Safin. Sauerdorn, Berberis, Gattung ber Familie der S.gewächie (Berberidaceae). Sträucher mit gelben, in Trauben stehenden Blüten, die jeche gelbe Relch=

and jechs gelbe Kronblätter, ebensoviele mit Klappen jufipringende Staubblätter und einen Fruchtknoten enthalten. Die Frucht ift eine wenigsamige Beere,

oas Solz gelb gefärbt.



Jig. 591. Gemeiner Sauerborn. 1 Kurztrieb mit Blütenstand; 2 Blüte im Längsschnitt; 3 ein Kronblatt; 4, 5 Staubblätter; 6 Beere. (Nach Wojjidso.)

1. Rutenförmige Langtriebe mit Blattbornen, Diese meist dreiteilig, oberwärts einfach; Laubilätter ungeteilt, nur an Kurztrieben in den Achseln der Dornen; Blütentrauben an folchen Kurgtrieben endständig: Gemeiner S., B. vulgaris L. (Fig. 591), mit dorniggejägten Blättern, eigenartig buftenben Blüten, an ihrem Grunde "reizbaren" Staubblättern Die, hier berührt, sich gegen die Narbe des dicken Frisels schlagen) und roten, länglichen, sehr sauren Beeren; enthält in allen Teilen, auch in den unzeisen Früchten das (in größeren Dosen gistige) Mfaloid Berberin, sindet sich in ganz Europa, doch stellenweise selten. Wegen des auf den Blättern oortommenden Acidiums, das in den Entwickelungsfreis des Getreiberostpilzes Puccinia graminis zehört, wird der Strauch in der Rähe von Feldern ichäblich. Das Mycelium eines anderen Acidiums, Accidium gravéolens, zu Puccinia Arrhenátheri gehörend, überwintert in den Triebfnospen, veranlagt diese zu Berenbesen auszuwachsen und bildet Bilgfrüchte.

2. Alle Triebe mit unpaarig gesiederten immer= grünen Blättern, ohne Dornen; Blütentrauben in den Achjeln der Knospenschuppen und der unteren Blätter der Jahrestriebe: Gemeine Mahonie, B. (Mahónia) Aquifólium Pursh, mit glänzenden Blättern, und niedrige Mahonie, B. repens Lindl., mit mattgrunen Blattern, beibe mit blauen Beeren, verbreitete Ziersträucher aus Nordamerifa.

Sanerichote, Cauerhülfe, Sophora japonica L., stattlicher Zierbaum aus Japan, zu den Schmetter= lingsblütlern gehörend, von den typischen Bertretern diefer durch die freien Staubblätter feiner weißen. in großen Rifpen ftehenden Blüten abweichend. mit unpaarig gefiederten Blättern und perlichnur=

artig eingeschnürten Sülsen.

Sauerstoff ist dasjenige Element, welches in größter Menge auf der Erdoberfläche verbreitet ist, indem es dem Gewicht nach 230/0 der at= mosphärischen Luft, 88,8% des Wassers und 4% ber festen Erdfruste ausmacht. Es ift auch bas einzige Element, welches als solches von den Organismen aufgenommen wird. Das Trodengewicht der Pflanzen enthält durchschnittlich 420% chemisch gebundenen G. Bei der Affimilation der grunen Pflanzen wird Kohlendioryd aufgenommen und dafür der gleiche Raumteil S. abgegeben. Ein der Affimilation entgegengesetter Borgang im Leben der Pflanzen ift die Atmung (f. d.), bei ber S. aufgenommen und Kohlendioryd erzeugt wird. Richt nur für die oberirdischen Organe, sondern auch für die Burgeln und feimenden Samen ift S.zutritt, der durch Bodenbearbeitung erleichtert wird, notwendig.

Saufang, j. Schwarzwild.

Saufeder, starte, zweischneidige, auf einem fraftigen, beil. 1,50 m langen Stiele befestigte Klinge zum Abfangen angeschoffener Sauen.

Saufinder. Unter S. oder furg Finder verfteht man Sunde, welche die Fährten des Schwargwildes aufnehmen und letteres entweder fiellen, oder vorstehenden Schützen zu Schuft bringen. Sie mussen von mittlerer Größe jein, weil vor einem großen Sunde Schweine fich fürchten und nicht stellen, während ein tleiner Sund besonders bei Schnee nicht schnell genug folgen fann. Eine starte, raube Behaarung milbert die Wirkung etwaiger Schläge ber Sauen. Die S. haben niemals eine bestimmte Rasse

gebildet; jeder Sund, welcher neben obigen Eigenschaften besondere Schärfe auf zahme Schweine und Ausbauer verrät, fann als G. abgerichtet werden, wenn auch Abkömmlinge von guten G.n mehr Aussicht auf Erfolg gewähren. Die meisten S. sind Schäferhunde oder gemeine Dorshunde, aber auch Baftarde von Dachshunden und Bracen.

Die Abrichtung des G.s besteht darin, daß man ihn leinenführig macht und ihm das Aufnehmen und Verfolgen anderer Fährten und Spuren als derjenigen bes Schwarzwilbes, sowie das Laut-werden beim Erblicken anderen Wildes abgewöhnt. Im Berbst bringt man ihn am besten in Wesell= ichaft eines firmen G.s an Sauen und straft ihn, wenn er auf der Fährte, ohne die Can zu ängen, laut wird, bemüht fich auch, wenn er eine Sau an ben Blattern ber letteren unterfeits reichlich ftellt, Diefe mit einem alsbald toblichen Schuffe zu erlegen. Später schießt man eine solche weidwund und feuert den jungen hund zur Verfolgung und zum Stellen an, bis er sich ausdauernd zeigt. Wird er zu früh an stärkere Schweine gebracht, jo fann er durch beren Schläge leicht mutlos werden.

Mit seinesgleichen muß ber S. verträglich sein. Ilber seine Anwendung f. Schwarzwild (jagol.).

- Lit.: Windell, Handbuch für Jäger. Saugwarzen, f. Hauftorien.

Sauten, Ständer, Stiele, Pfosten, die in Die Schwelle fentrecht eingezapften Bauftucke beim Fachbau. Man unterscheidet Ect-S. und Bund-S.; die ersteren werden meist stärker ausgehalten als die in der Wandfläche liegenden Bund-G.

Säulensichten nennt man Fichten mit schmal zhlindrischer Krone, gebildet aus furzen, magerecht abgehenden oder wenig geneigten Sauptäften, die dichte Büsche furzer Triebe tragen. Zuweilen zeigt nur der obere Teil der Krone diese auffällige Beichaffenheit, während der untere normal ift. S. find wild wachsend bis jest nur in der Schweiz beobachtet worden. S. auch Trauerfichten.

Saulenroft, f. Cronartium. Saumaugen, f. Rugelfnofpen. Saumichtag, f. Randverjungung. Schablone, f. Querprofil.

Schacht, Hermann, Dr., geb. 15. Juli 1814 in Ochsenwerder bei Hamburg, gest. als Professor der Botanik in Bonn 20. Aug. 1864. Er schrieb:

Der Baum, 1853, 2. Aufl. 1860.

Schachtelhalm, Schafthalm, Equisetum, einzige noch lebende Gattung einer besonderen Klasse der Farnpslanzen. Stengel mit langen Internodien, quirligen, zu gezähnten Scheiden verwachsenen Blättern und quirliger Verzweigung; Sporen von einerlei Art, von Schleuderfäden (Elateren) umwickelt, in jacformigen Sporangien an der Unterseite ichildförmiger Schuppen; diese in dichten, endständigen Quirlen, nicht selten an besonderen, unverzweigten Stengeln. Die grünen Teile find in den Zellwänden reich an Rieselsäure und dienen deshalb zum Polieren (Zinnkraut). Der Acter= S., E. arvense L., mit chlorophyllfreien, weichen, im Frühjahr erscheinenden Sporangienträgern, hänfiges Unfraut ("Duwot") auf seuchtem, besonders tonigem Boden. Der Wald-S., E. silváticum L., mit garten, zierlich verzweigten Stengeln, an feuchten, schattigen Waldstellen nicht felten, meift gesellig auftretend.

Schachtelhalmnuhung erfolgt öfter zur Be-

schäffling von Politur=, auch Badmaterial. Gefäße, welche zur Füllung mit nicht geistigen Flüssigisteiten bestimmt sind (Wassereimer, Michegeschirre, Käsezarchen, Ölfässer, Vier- und sonstige Trinkgefäße 2c.). Obwohl dazu mancherlei Holzarten zur Verwendung tommen, so bilden doch die Nadelhölzer und insbesondere die Kichte das Hauptmaterial für die S. S. a. Böttcherholz.

Schaft (bot.), 1. der aftloje Stamm eines Baumes im Gegensatz zur Krone; 2. ein grundständiger, langer, blattlofer Stiel einer Blute ober eines Blütenstandes (Beisp.: Schlüsselblume, Bärenlauch).

Schaft, der aus Holz gefertigte Teil des Gewehres, welcher zum Anschlagen dient und in welchem die übrigen Teile eingesügt sind, s. Schießgewehr. Schaftausbauchungszahl, s. Formzahl.

Schaftformzahl, f. Formzahl.

Schaftgehalt oder Schaftinhalt. Man bezeichnet damit den Kubikinhalt eines Baumschaftes bom Stockabichnitt bis jum außerften Bipfel, im Begenfat zum Bauminhalt, welcher auch noch die Afte in sich schließt. Den Baumschaft fann man wieder in Derbholz und Reisholz gerlegen, letteres bezieht sich auf die schwächsten Teile des Schaftes von

cm Stärfe und weniger.

Schale, weidmännische Bezeichnung für die Sornhülle des letten Zehengliedes (Huf) der jagd-baren Wiederkäuer und des Schwarzwildes (vergl. Fig. 143, Elchwild, und Fig. 562, Rotwild). Gleich der Kralle, aus der sie sich durch veränderte Funktion (Abertragung der Körperlaft vom Ballen auf die dort zum Graben, Alettern und zur Verteidigung verwendete Aralle selbst) hervorgebildet hat, besteht sie aus: 1. der S.nplatte, dem oberen, dem Oberleder eines Bantoffels vergleichbaren Teil, der fich von der Krallenplatte durch bedeutende Stärke, faft ausschließlich quere Wölbung und Rückbildung der ihren oberen Teil falzartig aufnehmenden Sautfalte (Krallenwall) unterscheidet, und 2. der Sohle, die dicker und fester als bei den Krallenträgern ift und ringsum von dem scharf vorspringenden Rand der Platte überragt wird. In sie schiebt sich von hinten her 3. der Ballen ein, die Cohle bis auf einen schmalen Saum längs des unteren Randes der Hornwand verdrängend. Beim Reh und Eich bleibt der ganze Ballen bis vorne hin weich, beim Notwild und anderen ist er in seinem vorderen Teil stärker verhornt und mit der Sohle enger vereinigt. Da weidmännisch nur der weich gebliebene Teil als Ballen bezeichnet wird, fann man zur Bereinfachung auch fagen, daß beim Elch (f. Fig. 143) und Reh der Ballen fich fast bis zur Spite der G fein auszieht, beim Schwarzwild etwa  $^2/_3$ , beim Damwild etwa  $^1/_2$ , beim Rotwild  $^1/_3$  der Sohlenstänge einnimmt. Nach diesem Verhältnis ist die Spezies des Wildes leicht und sicher zu bestimmen. Bei Paarzahl der S.n überragt, wenn nicht mechanisch abgestumpft, die Spite der außeren stets die der inneren G. Gleiches findet auch bei den höherftehenden Sinterzehen (Aftern, Geäfter, Dberruden) ftatt. Dem Jäger ist es somit möglich, einen Lauf als linken oder rechten, bezw. bestimmte Tritte als dem einen oder anderen Lauf zugehörig anzusprechen. Beim Felsenwild, welches oft auf sehr schmalen Kanten Fuß fassen, bezw. an geringen Felsenvorsprüngen sicheren Ansag und Stützpunkt für Sprünge finden nuff, ift entweder die Sohle schräg von außen nach innen aussteigend eingesetzt, so daß der stützende Teil der S. nur aus einer sesten Hornkante besteht (Gemfe), oder es ift die ganze S. utrittfläche fast bis zu einer folchen Rante verschmalert (Steinbod, Minflon). — Die Gin der beiden Geschlechter derfelben Spezies unterscheiden fich durch eine größere Rundung beim männlichen und eine geringere beim weiblichen Wilde. — Endlich befinden sich an den Borderläufen die Beafter naher den Gin geftellt, als bei den Hinterläufen; dieser Unterschied ift bei den meiften Arten sehr auffallend. Bon den S.n desfelben, namentlich eines alteren Studes, pflegen die der Borderläufe, welche ja stets die gange Wucht des Körpergewichtes beim Sprunge auffangen, ftumpfer, auch etwas breiter zu fein

sowie ein annäherndes Berschwinden der vorragenden Spige ber außeren G. tritt am meiften feiten mit festem, hartem oder gar steinigem Boden aufzuhalten pflegen.

Schafen des Solzes. In der Regel wird alles stärkere Rutholz (an einzelnen Orten auch bas

Stangenholz) blant geschält, zum Amed des rascheren Austrochnens, der Transporterleichterung und zur Abwendung des Insettenschadens. Weniger im Gebrauche ift das Bei Winterfällung Streifen=S. wird auch nur geplätt oder be=

rappt, d. h. die Rinde Be= mit plativeise laffung des Baftes weg= gebracht. Zum S. bedient sich der Arbeiter entweder der Fällart ober foa. Rindenschäler (Fig. 592 und 593).

Schälen des Wildes. Das Rotwild, in minderem Mage bas Damwild (nie das Rehwild!), hat insbe= sondere im Wildpark, weniger in freier Jagd, die üble Gewohnheit des G.s der Rinde jüngerer, noch glatt= rindiger Laub= und Nadelhölzer. Das S. erfolgt entweder als

Winterschälung in Form Benagens der Rinde etwa in Ropfhöhe, wobei die Bahnfpuren deutlich fichtbar



Fig. 593. Mindenichäter.

sind, oder als Sommerschälung; bei bieser beißt das Wild etwa in Kopshöhe die Rinde durch und reißt, die Rinde festhaltend und rudwärts gehend, große, oft ziemlich weit am Stamm hinaufgehende, handbreite Rindenlappen los, die feilförmig endigend oben abreißen und vom Wild verzehrt werden.

Der Grund für das G., das vielenorts bei starten Wildständen, namentlich aber in Wildparts eine jehr bedenkliche Ausdehnung gewonnen hat, ist bez. der Winterschälung teils in Nahrungsmangel, teils in der unngtürlichen Ernährung bei Heufütterung, im badurch gesteigerten Bedürfnis nach den in der Rinde enthaltenen Mineralfalzen, für die Sommerschälung ebenfalls in letterem Bedürfnis und in einer Art Leckerei zu suchen.

Die Holzarten, welche geschält werden, sind vor allem Fichte, Buche, Esche, Tanne, Wehmouthstiefer, Eiche, weniger Lärche, Ahorn, am wenigsten wohl Föhre, Birke, Erle. Stets sind es jüngere, noch glattrindige Stangen, welche geschält werden, während mit beginnender Borkebildung die Gesahr endigt; lettere beginnt etwa mit erfolgender Gelbstreinigung der Bestände.

in den am meiften heimgesuchten Gichtenbeständen, eine Ausnahme macht die fehr froftharte Weifi-

als bie der hinterläufe. Dieje lette Verichiedenheit, Die beschädigten Stangen werben an der Schälstelle faul, brechen nicht selten an derselben durch Schneedruck ober in höherem Alter durch Windbei benjenigen Stücken auf, welche fich an Ortlich- bruch ab; bas besormierte und schabhafte Stammende ist auf oft größere Länge zu Nutholz un= brauchbar, rotfaul, der Ertrag der Bestände ein wesentlich geringerer.

Alls vorbengende Mittel erscheinen Reduzierung zu starter Wildstände, jachgemäße Fütterung des Wildes unter Bermeidung ausschlieglicher Beufütterung, Bestreichen der dominierenden Stangen mit Raupenleim ober sonstigen widerlichen Substanzen, Darbietung reichlicher Salzlecken, denen man etwa noch das bom Obersorstmeister Holseld erfundene Wildfutterpulver beimischt. Reuß emp= fiehlt das Umbinden der dominierenden Stangen mit bei der Durchforstung des Bestandes gewonnenem Reifig in Geftalt einer um ben Stamm gelegten und mit 2 Drahten befestigten Welle, und ift dies bas einzige bis jest gang erfolgreiche Schutmittel. Die vom Oberförster Lang in Anregung gebrachte Sicherung der dominierenden Stämme durch Draht= manschetten, Stacheldrahtgürtel und aufgenagelte Blechsterne ist noch im Stadium des Versuches. S. auch Rotwild (300l.). — Lit.: Reuß, Schälbesichäbigung durch Hochwild, 1888; Reuß, Zur Allustration der Folgen der Schälbeschäbigung, 1900; Lanz, Schutmagregeln gegen Wildichaben, Aug. F. u. J. 3. 1901, S. 350.

Schalenwand, die außere, die Umgrenzung der

Fährten bildende Fläche, f. Schale.

Schaffen, Schaften, Scheften, proving. Be-

Schälmald, j. Gichen=G.

Schange, Wellengebund, eine durch Menschenkraft leicht zu bewältigende Menge von Aft- oder Stammreisig, das durch Wieden zusammengehalten und in verschiedenen Dimensionen angefertigt wird. Für das Brennholzreisig hat die S. meift die Länge von 1 m und ebensoviel im Umfang. G. a. Ber= faufsmaße.

Scharbe, f. Rormoran.

Schattenholz. Holzarten, welche die Fähigfeit befigen, in der Jugend wie auch noch in höherem Alter eine ziemlich ftarte Beschattung zu ertragen, sich nach Befreiung von letterer vielfach noch zu erholen und felbst noch zu träftiger Entwickelung ju gelangen, nennen wir Schattenhölzer. Gie bedürfen nicht des Schattens, aber sie ertragen ihn; das, was ein Teil von ihnen bedarf, ift Schutz gegen Frost und Sige, ber eben durch die Beschattung des Alltholzes gegeben wird, aber auch auf andere Beise (im Forstgarten) gegeben werden fann.

Schattenhölzer charakterisieren sich in ihrem Sabitus durch dichte Beaftung und Belaubung, die Nadelhölzer durch längere Dauer ihrer Radeln; S.bestände beginnen sich später zu reinigen, erhalten sich geschlossen bis zu höherem Alter, besitzen bie Fähigteit, die Kraft und Frische bes Bodens dauernd Bu bewahren. Ihre Berjüngung pflegt am ficherften auf natürliche Beife in buntel gehaltenen Camenichlägen vor sich zu gehen (Buche, Tanne), zumal fie jumeift gegen Site und namentlich gegen Gpat-Der Schaden ift ein oft fehr großer, vor allem frofte empfindlich find, wie Buche, Tanne, Fichte -

buche. — Während Lichtholzbeftände des bodenjchützenden Unterbaues bedürfen, liefern uns die Schattenhölzer die Holzarten zu diejem letzteren. Gemischten Beständen ist jederzeit eine bodendeckende Sart beizugeben, Mischungen nur aus Lichthölzern

find in der Regel zu verwerfen.

Alls die ausgeprägtesten Schattenhölzer erscheinen nun von Nadelhölzern die Tanne und Fichte, an sie schwarztieser, der Anne und Fichte, an sie schwarztieser, von den Laubhölzern die Rotbuche, dann die Weißbuche, während Linde, Ulme, Edelfastanie, Siche und Ahorn (auf sehr frischem Boden) den Übergang zu den Lichthölzern bilden. — Wie bei den Lichthölzern, so ist aber auch bei den Schattenhölzern das Maß des Schattenerträgnisses bedingt durch die Frische des Bodens: je größer diese, desto größer dasselbe; bei feiner Holzart tritt dies mehr zu Tage, als bei der Fichte, die auf trocknerem Voden unter Beschattung rasch verkünnnert (j. Lichtholz). — Lit.: G. Heher, Das Verhalten der Waldbäume gegen Licht und Schatten, 1852.

Schaufel, proving. Benennung des Schwanzes des Auerhahnes.

Schauseln, 1. die platten breiteren, mit handförmigen Enden versehenen Geweihbildungen und zwar:

- a) beim Elchhirsche im 5. Lebensjahre an dem 4. Geweih die Hinter- oder Haupt-S., bei späteren Geweihsolgen bezw. starken Elchhirschen auch die schaufelsörmig verbreiterten Vordersprossen als Vorder-S.;
- b) beim Damhirsche im 4. Lebensjahre beim 3. Geweih oberhalb der Mittelsprosse am Gipfel der Stange beginnend, bei den späteren Geweihsfolgen sich vergrößernd und bei starken Damhirschen bis saft an die Mittelsprosse herabgehend;

e) beim Renhirsche die verbreiterten Augen- und Eissprossen und Stangengipfel der ftarken bezw.

älteren Renhirsche;

d) beim Ebelhirsche, bei Kapitals bezw. sehr alten Ebelhirschen die Berstachung einiger ober aller Enden der Krone an einer oder beiden

Stangen.

2. Die beiden vordersten Zähne im Geäse des Edelhirsches. Diese nur von Heppe (Wohlredn. Jäger) gebranchte Benennung würde als eine weidmäunisch gerechte in die in Aussicht stehende Zahnlehre von den hirschtieren aufzunehmen sein, sosern für die anderen Zähne ebensalls eine solche aufgestellt werden sollte.

Schausser, Eich- und Dambirsche vom 4. bezw. 3. Geweiß. Um ein allgemeingültiges Unsprechen der Geweihfolgen dieser Hirche herbeizuführen, dürften die in nachfolgender Tabelle gegebenen Bezeichnungen sich empfehlen:

In den serneren Lebensjahren werden die Elche und Damsbirsche als kapitale Elche und Dams. angesprochen.

Schaumeikade, f. Cifaden.

Scheiben, Scheibel, Scheibe, beim vertrauten Ziehen des Edelwildes nach schwachem furzem Regen über sandigen oder staubigen Boden in der Fährte sich sormender, von der trocken gebliebenen Unterlage ablößbarer und zu entnehmender Abruck berselben. Bei vorhandenen Zeichen des Burgstalls, Fädleins und der Stümpfe gerechtes Sirichzeichen.

Scheibe, proving. Benennung für Spiegel (j. d.).

Scheibenpilge, f. v. w. Distomyzeten.

öcheide, 1. die das männliche Glied (Rute) des Haarwildes und der Jagdhunde umgebende schlauchartige Umhüllung, die Vorhaut (Praeputium); 2. die sprachgebräuchtiche, jedoch. — obgleich in Wörterbüchern der Weidmannsseprache angesührte — nicht weidmännisch gerechte Benennung der zur Gebärmutter führenden Össung im weiblichen Geschlechtsgliede (Vagina).

Scheide des Wattes heißt die hohle, rinnenbis röhrenförmige Ausbreitung des Blattgrundes, wie sie besonders stark 3. B. bei den Gräsern und

Doldengewächsen entwickelt ift.

Scheidentriebe der Kiefern sind zu Langtrieben auswachsende Kurztriebe (vergl. Fig. 308, S. 369). Sie entstehen häufig insolge von Verletzungen, dürsen aber nicht mit den Rosettentrieben (j. d.) verwechselt werden.

Scheinachse, sympódium, ist eine Achse, welche sich aus ungleichwertigen Stücken zusammensett (indem jedes solgende Stück ein Tochtersproß des vorhergehenden ist), aber durch Geradstreckung den Schein einer einheitlichen Achse herdvorrist. Die Enden der einzelnen Stücke (relativen Hauptachsen) erscheinen zuweiten als Seitensprosse, so z. B. die Ranken der Weinrebe.

Scheinbarer Sorizont. Eine durch einen Punkt der Erde gelegte Horizontalebene bildet den scheinbaren Hunkt gelegte Korizontalebene bildet den scheinbaren Hunkt gelegte Augelstäche, deren Mittelpunkt mit dem der Erde zusammensällt, stellt dessen wahren Horizont dar. Der scheinbare Horizont cines Punktes erhebt sich sonach über dessen wahren, doch wird dieser Unterschied erst bei größerer Entsernung bemerklich, beträgt sür 1 km nur 8 cm, sür 5 km dagegen bereits 2 m, und ist daher erst bei auf weite Strecken sich ausdehnenden Nivellements zu beachten.

Scheinfrucht ift eine Frucht (j. d.), an deren Bildung sich außer dem Fruchtknoten noch andere Teile der Blüte oder ihrer Umgebung beteiligen, 3. B. die jog. Frucht der Rose (Hagebutte), die

Maulbeere, Erdbeere, Feige.

| Hirid im               | 2.                                                                    | 3.                               | 4.                                                        | 5.                                                     | 6.                                          | 7                                                       |  |  |  |  |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--|--|--|--|
| מו ט מו                | Lebensjahre       1.     2.     3.     4.     5.     6.       Werneib |                                  |                                                           |                                                        |                                             |                                                         |  |  |  |  |
| Eldhirjch<br>Damhirjch | Spießer<br>Spießer                                                    | Gabler<br>geringer Dam=<br>Hirjd | geringer Elds<br>Hirfch<br>geringer ober<br>Halbichauster | geringer Eld;=<br>Schaufler<br>angehender<br>Schaufler | starker Elds=<br>Schauster<br>Dam=Schauster | ftarker Eldy=<br>Schaufter<br>ftarker Dam=<br>Schaufter |  |  |  |  |

Scheinquirle befteben aus Geitengliedern, Die zwar in ungleicher Höhe entstanden sind, aber einen mehr ober weniger ausgebogenen, bei doch in einer Querzone zu stehen scheinen, z. B. die Ginsenkungen und Mulben einen ebensolchen ein=

"Duirläfte" der Radelhölzer.

Scheitethofe. Die S. eines Baumes ist die Entjernung zwischen Stockabichnitt und Gipfel besselben; sie wird an stehenden Bäumen mittels Sohenmeffer bestimmt und spielt namentlich bei ber Schätzung stehender Baume nach der Formzahlmethode eine Rolle, weil sich nach derselben ber Aubifinhalt eines Baumes ergibt, wenn man Die S. mit ber Grundfläche (in Brufthöhe = 1,3 m vom Boden gemessen) und der Formzahl multipli= Auch bei der Schätzung stehender Bäume nach dem Augenmaß ift die S. unentbehrlich.

Scheitelwalze, f. Balge. Scheitholy, f. Rohfortimente.

Schelten, f. v. w. Schmälen, Schallen, Schalten. Schenk, Narl Friedrich, Dr., Jurift, geb. 7. Sept. 1781 in Hilchenbach, geft. 9. Febr. 1849 in Weiben bei Siegen. Er schrieb u. a.: Statistik bes vormaligen Fürstentums Siegen, 1820, 2. Aufl. 1839; Sandbuch über Forstrecht und Forstpolizei, 1825; Sandbuch des Jagdrechts und der Jagdpolizei, 1832

Schenkelholz. f. Bestandesschätzung (nach Dt. R. Bregler)

Schenkelstärke, j. Bestandesichätzung (nach Dt. R.

Prefler).

Schere, eine größere Maffe schwimmenden Holzes, welches von einer geschloffenen, aus aneinanders gehängten Stämmen gebildeten Schwimmtette eng umfaßt ist und von letterer zusammengehalten wird. In dieser Weise passiert das auf der Trist befindliche Brennholz die in der Tristlinie liegenden Binnen= jeen (j. Trift).

Scherenkluppe, eine von einem dänischen Forstbeamten Ch. Lütken erfundene, bis jest nicht prattisch

gewordene Kluppe, f. Kluppe.

Scherzen. Bohren des übermütigen oder gornig erregten Edelhiriches mit dem Geweihe in die Erde und Umherichleudern der ausgewühlten Erd- oder Rasenstücke. "Gerechtes hirschzeichen für den Jäger, weil das Tier oder Kahlwild solche Späße nicht machen fann."

Scherzen, Frangen, Spielen der vertrauten, einander jagenden, ftogenden und mit den Borderläufen schlagenden Elch-, Ebel- und Damwild-Kälber, Reh- und Gems-Kitze und der Frischlinge.

Schichtenkinien (Niveaus, Horizontals, Höhensturven, Johnpfen, Jopeden). Unter G. versteht man die Verbindungelinien berjenigen Terrainpuntte, welche in einer Horizontalebene liegen. Man tonstruiert stets Sorizontalebenen mit gleichen Sobenabständen und nennt dann die S. "Aquidiftante".

Denkt man sich beispielsweise einen Bergkörper (Fig. 594) von der Basis aufwärts durch mehrere in gleichen Abständen übereinander liegende Sorizontal-Ebenen durchschnitten (a, b, c, d) und diese Durchschnittslinien auf das Kartenblatt aufgetragen (projiziert), so übersieht man mit Hilfe dieser Linien sofort alle Puntte gleicher Höhenlage und die jo mannigfach wechselnden Formen

a) Bei Bergrücken wird die Schichtenlinie

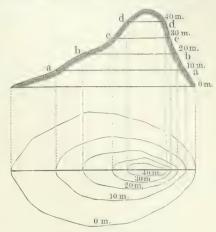

Rig. 594. Schichtenlinien.

gebogenen, bei Schluchten einen icharf win= felig einspringenden Verlauf annehmen (Fig. 595, 596, 597).

b) Bei Terrain-Ginsenfungen (Gebirgsjätteln) werden die G. Bergrücken, Mulden oder



Schluchten, Wasserrisse begrenzen und kleinere ober größere mehr oder weniger ebene Flächen ein= ichtließen (Fig. 598).
c) Bei Gebirgskeffeln werden die oberen

größeren G. die fleineren ein= schließen (Fig. 599), während bei regelmäßigen Bergförpern, 3. B. beim Regel, die unteren größeren um die Hauptmasse der Erhöhung fich ziehen, die folgenden nach oben einen geringeren Umfang zeigen und schließlich nur die Ruppe noch umfassen werden (Fig. 600).

d) Bei Berghängen mit steti= gen Bojdungen wird der Abstand der S. auch in horizontaler Richtung ein gleicher sein (Fig.

601), bei Sängen mit wechselnden Boschungen und Reigungen bes Terrains. Je nach ben werden auch die Aurvenabstände dementsprechend auftretenden Bobenkonfigurationen werden nämlich wechseln (Fig. 602), je nach dem Wechsel eine ton-Die S. in ihrem Berlaufe folgende Formen zeigen: fave (Fig. 603) oder fonvere (Fig. 604) Boldung angeigen; bei steileren Teilen eines Berghanges Beglinien mit verschiedenartigen Prozentiäben endlich werden die G. einen geringeren, bei flacheren einzeichnen und verfolgen zu können, ohne irgend

Die mit S. versehenen Forstkarten gewähren zunehmen. für viele forstw. Zwecke, namentlich für die Waldwege-



Fig. 598. Schichtenlinien (Cattel).

neklegung, Wald-Einteilung, hiebszugführung 2c., beachtenswerte Borteile; fo ift:

1. Die Höhenlage jedes für das Wegesustem wichtigen Terrainpunftes auf der Rarte mit genügender Genauigkeit abzulesen, bezw. zwischen den einzelnen Schichten einzuschäten.



2. Das Gefällprozent (p) nach dem Abgreifen der Entfernung (L) und Ermittelung des Söhenunterschiedes (hu) vom Anfangs= und Endpunkt einer Wegrichtung durch die Proportion 100: p =  $L: h_u; p = \frac{100.h_u}{r}$  zu berechnen.



3. Die Lage einer mit bestimm= tem Gefäll abzu= steckenden Wearichtung mit Zirkel und Maßstab ein= zuzeichnen, indem man die Länge (L) zwischen zwei G. burd L= 100 . hu p bestimmt (hu Vertifalabstand der S. und p = an= genommenes Ge= fällprozent), Diese Länge auf dem Maßstabe der Karte

abgreift und von Schichtenlinie gu Schichtenlinie überträgt.

Man ift somit imftande, von den für die Wegeneglegung wichtig erscheinenben Terrainpuntten,

einen größeren Abstand zeigen (Fig. 602-604). eine geometrische Operation im Walbe weiter por-

4. Der Entwurf der auf die Boden= fonfiguration sich mit stütenden

Waldeinteilung ift ohne jegliche Messung einzu= zeichnen und

5. der Oberbehörde ein sicheres Mittel jowohl zur Brüfung eines Wegeneties, als auch der Waldein=

teilung gegeben. Die Aufnahme

der G. fann auf direktem und indirektem Wege geschehen.

Die dirette Methode stedt die Rurvenbunfte im

Terrain mit Silfe von Nivellier=In= strumenten (Ben= delinstrument von Boje, Libellen=

Niveau) ab, nimmt die Lage derfelben darauf mit geeig= neten Meginftru= menten geome=

trisch auf (Megtisch mit distangmessendem

Fernrohr am ge= bräuchlichsten) und

(fontave Bojdung). verbindet die forrespondierenden Rurvenpunkte auf der Rarte miteinander. Dieses Berfahren fann nur ftatthaft jein, wenn es sich um die Aufnahme weniger

Kurven auf über= sichtlichem, flache= rem Terrain han= delt, wenn insbesondere von einem einzelnen Buntte aus eine große Terrainstrecte zu über= jehen ist, eine Anzahl

von Bunften auf gleicher Höhe mit Leichtigkeit sich festlegen läßt, und wenn damit die Herstellung Des Situationsplanes verbunden werden foll. Sie hat bennach für ausgedehnte Waldtom=

10 20 30 m Fig. 604. Schichtenlinien (fonvere Bofdjung).

plege keine Bedeutung; hier kann nur die zweite, die indirette Aufnahmemethode in Frage kommen. Dieselbe besteht der Hauptsache nach darin, daß zu-nächst eine Anzahl von charakteristischen Terrainpuntten aufgesucht, nach Lage und Erhebung bestimmt und sodann aus den ermittelten Söhen von Weg-Eingangs- und Abgangspunften aus dieser Buntte ideelle Höhenkurven durch Inter-



Fig. 602. Schichtenlinien (wechselnbe Böjchung).



polation bestimmt werden. Die zu dem Zwede bistanzmessendem Fernrohre und göhenkreise oder bei neu zu vermessenden Forften borgunehmenden geodätischen Arbeiten sind bei der "Bermeffung" besprochen; in den mit Forftfarten bereits verjehenen Forstrevieren sind dieselben zur Bervollständigung dieser Kartenwerke durch Einzeichnen von S. in folgender Beise aneinanderzureihen:

1. Auffuchen und Festlegen von Ter=

rainmeßgügen und Megpuntten.

2. Ermittelung ber horizontalen und vertikalen Entfernung der Terrainpunkte, Bufammenstellung der gefundenen und berechneten Resultate.

3. Eintragen der Terrainpunfte mit ihren absoluten Söhen und Einzeichnen der S. in die vorhandenen Spezialfarten.

ad 1. Den Terrainmeggugen ift eine folche Richtung zu geben, daß durch dieje das Stelett

Ausdehnung der Terrainformen bezeichnet werden. Hauptwasser= icheiden, Haupttalzüge,

Umfangsgrenzen, icharfe Bergrücken kom= men zunächst in Frage. Hieran reihen sich Wafferriffe, Berg-

fanten, Mulden, ichluchtenähnliche Gräben. Landes= dreiedspuntte und Nivellementspunkte an Chausseen werden tun= lichst mit den Meß= gugen in Berbindung gebracht. Ebenjo fucht man im Interesse bes Beit- und Roftenauf= wandes Kommuni=

fationswege, Be= standes= und Distrikts= grenzen als folche Nets= linien mit zu ver=

wenden.

Beim Festlegen der Terrainpunkte (Mespunkte) sind nicht nur die allgemeinen Magregeln: Sicht= barjein der Absteckstäbe auf den benachbarten Deßpuntten, lange Stationslinien, fein ichroffer Bechfel in Bezug auf ihre Längenausdehnung zu berücksichtigen, sondern es ist auch ein Augenmerk darauf zu richten, daß durch die Lage der Terrainpunkte jede wesentliche Anderung in der Ausformung des Terrainbrüche — bezeichnet werde und womöglich zwischen je zwei Terrainpunkten eine gleiche Reigung vorhanden ift.

ad 2. Geben die Spezialfarten nur die Lage ber Eigentumsgrenzen, Gestelllinien, einiger wichtiger Tallinien und Holzabsuhrwege an, und sind die Terrainformen sehrmannigsaltig, so ist neben ber Bertifalaufnahme bie Borizontalmeffung in umfangreicher Weise auszuführen. Unter folchen Berhältnissen wird man je nach den Terrain- und Bestandesverhältnissen und nach dem beabsichtigten Genauigfeitsgrabe Buffole ober Theobolit mit Resultate gusammengustellen, so ift es flar, daß

Tachymeter mit Projektionsapparat am zweckmäßigsten zur Aufnahme verwenden (f. Tachymeter, Theodolit, Buffole).

Sind aber brauchbare Spezialkarten mit hinreichender Angahl von Anknupfungspunkten und Linien vorhanden, und find die Terrainverhältniffe mehr gleich mäßig ausgeprägt, fo bildet die Bertifalaufnahme die Hauptsache und die Horizontalmessung tritt in den Sintergrund. In solchen Fällen wird man nach Berftellung eines ficheren Rahmens für die Sobenaufnahme, beispielsweise burch Nivellements mit Silfe von Libelleninftrumenten oder trigonometrischer Söhenmesjung entlang ben Umfangsgrenzen und auf paffend gewählten Terrainlinien in der Längen- und Onerrichtung bes Waldes, die Höhenmessung im Innern des Revieres durch Anwendung von Aneroidbarometern (f. d.) und die unbedeutenden Horizontal= der Reliefgestaltung, der Zusammenhang und die messungen mit Silfe von Stahlmegband mit Grad-

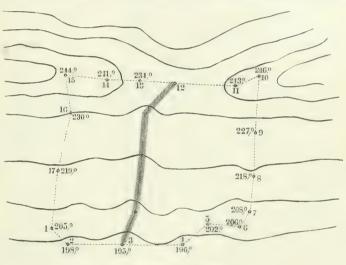

Fig. 605. Ronftruftion der Schichtenlinien.

bogen und Buffoleneinrichtung mit dem geringften Beit= und Roftenaufwande bewerkstelligen tonnen.

Versucht hat man in neuerer Zeit, auch die Photogrammetrie zur Aufnahme des Terrains und ber S. zu verwenden (Mendenbauer). Das Wesen berfelben läßt fich in folgender Erflärung geben:

Die Grundlage jeglicher Fernmessung, d. i. Bestimmung von Horizontal- und Vertifalwinkeln an den Endpunften einer Standlinie von befannter Länge, wird auf dem mechanisch durch Photographie gewonnenen Bilde gegeben, welches den aufzunehmenden Gegenstand (Terrain) genau fo darstellt, wie er dem Beobachter an Ort und Stelle, also perspettivisch erscheint. Da nun der Beobachter doch auch nur aus dem perspektivischen Bilde sich die Elemente der Messung durch besondere Inftrumente (Megtisch, Nivellierinstrument, Theodolit, Buffole) einzeln heraussucht und die Beobachtungen einzeln notiert, um sie nachher zu dem gewünschten

Rejultat zusammenstellen fann. Db dieje Aufnahmemethode im Walde die Theodolit-Methode porzunehmenden Bersuche beweisen muffen.

Karte bedient man sich entweder der berechneten Roordinaten oder des Transporteurs (f. b.). Die Bunfte werden mit ihren entsprechenden Rummern und Höhenzahlen versehen und ichlieflich die Ber-

bindungslinien ausgezogen (Fig. 605).

Die Höhenzahlen der Terrainpunkte stimmen in der Regel nicht mit den in gleichen Bertifalabständen liegenden Schnittpuntten der G. überein; es handelt sich bei Konstruktion der letteren nun zunächst um die Bestimmung derjenigen Buntte auf fämtlichen aufgetragenen Polhgonlinien, welche eine bestimmte, gleiche, den G. entiprechende Sohenlage anzeigen, die jog. Rurvendurchichnitts= oder Durch= gangspunkte. Zuvor ist jedoch noch die Frage zu beantworten: welcher gleichbleibende Vertifalabstand ist den S. zu geben? Derselbe wechselt je nach dem Terrain, Maßstab und verlangten Genauigfeitsgrade. In den meiften Staaten



Fig. 606. Rurbendurchgangsberechnung.

ist der Abstand der G. vorgeschrieben. In Baden beträgt derfelbe 6 m, in Banern bei den topographischen Aufnahmen 10 m, in Preußen bei der topo= graphischen Landesauf= nahme (1:25 000) 20 m im jehr steilen, 10 m Terrain von 15 bis 300 Neigung, 5 m im Flach= und Hügel= lande (5-150), und im Terrain unter 50

Reigung 2,5-1,5 m. Für die Forstfarten werden die Extreme zwischen 5 und 20 m liegen: im Flachlande 5 m, im Hügel= und Berglande 10 m und im Gebirge 20 m.

Die Ermittelung der Kurvendurchgangspunkte geschieht durch Interpolation und zwar:

- a) durch Benutung der Formeln für ähnliche Dreiecke, und zwar entweder durch numerische Ausrechnung derselben oder durch graphische Bestimmung mit Silfe von Diagrammen;
- b) durch Aufzeichnen von Profilen mittels fonstruierter oder lithographischer Nege (Harfe);

c) durch Schätzung.

Ist nach beistehender Figur 606 der Kurvendurchgangspunkt von 340 m zu bestimmen, jo geschieht dieses durch die Gleichung:

$$x = \frac{L \cdot h}{H} = \frac{210 \cdot 3.5}{13.0} = 56.5 \text{ m}.$$

Durch Auftragen dieser berechneten Länge vom Meßpunkte 1 auf die Stationslinie von 1—2 ist der Schnittpunkt ermittelt.

Die Diagramme haben die in der Fig. 607 verim Buntte A errichteten Normalen beliebige, aber bei Fig. 608.). Die Grundlinie geht bann wieber

man auf bem photographisch fixierten Bilbe dieselben gleiche Teile abgetragen. Die jo erhaltenen und Elemente wieder finden und aus ihnen dasselbe numerierten Teilpuntte werden mit B burch gerade Linien verbunden, und gur äußersten Senfrechten werden in beliebigen gleichen Abständen Parallele Bunften berbrängen in ber Lage ift, werben bie noch errichtet. Soll nun zwischen ben beiben Punften A und B ber Kurvendurchgangspunkt von 340 m ad 3. Bum Gintragen ber Terrainpunfte in bie gefunden werden, fo liegt biefer Bunkt auf ber



Fig. 607. Diagramm.

Karte so zwischen den beiden Punkten, daß die Proportion gultig ist x:b = 3,5:9,5. Das Diagramm, auf Pauspapier gezeichnet oder gedruct, wird nun fo auf die Karte gelegt, daß die Puntte (n und m) so weit voneinander abstehen, wie ihr Abstand von der zu konstruierenden Schichtenlinie angibt (in unserem Falle 3,5 und 9,5 m). Die Schichtenlinie geht dann durch den Bunkt C.



ad b. Hierzu wird am besten Millimeterpapier benugt. Dieses Meg (Fig. 608 u. 609) wird jo auf die Karte gelegt, daß die Puntte (1 und 2, bezw. A und B der Figur) so weit von der Mittellinie anschausichte Einrichtung. Zu einer Geraden AB (hier 10) abstehen, wie ihr Abstand von den zu werden Senkrechte gezogen und auf der äußersten, fonstruierenden S. angibt (4,5 und 15,5 Teile

fernung diejes Bunttes bis jum betreffenden Polygon= punfte 1 oder 2 im Zirkel genommen, in die Polygonlinien der Karte übertragen, gibt den



Rurvendurchgangspunkt auf der letteren. Mitch hier empfiehlt es fich, das Net auf Bauspapier zu entwerfen und es jo zu verwenden, wie Fig. 609 veranschaulicht.

ad c. Hier ift es nur möglich, durch längere Praxis

der Rurvendurchgangspunkte auf der Karte durch Bergleichung der Söhen= gablen der Terrainvunfte mit den runden Rurvenhöhen zu erhalten.

Rach dem Gintragen einer genügenden Ungahl von Rurvendurchgangspunkten auf den Polygonlinien ergeben sich die G. als Verbindungslinien der auf gleicher Sohe liegenden Rurvendurchgangspunkte. Es ift empfehlenswert, diese Linien zuerft mit Blei unter gleichzeitiger Beachtung ber

Notizen über Ein- und Ausbuchtungen des Terrains zu ftiggieren, hierauf die Terrainabschnitte an Ort und Stelle zu vergleichen und, soweit nötig, zu berichtigen und erst hiernach die S. endgültig mit Sepia auszuziehen. Hierbei ift es erwünscht, der Ubersichtlichkeit und leichteren Lesbarkeit der Karte wegen die je fünfte Schichtenlinie durch ftarfere, die zwischenliegenden S. durch feinere Linien und wichtigere Terrainstellen (Bergrüden oder Schluchten, Mulden) die Chemifer Schönbein (Vasel) gegen Ende 1845 burd Schraffierung ober Farbe zu marfieren und die und Bottcher (Frankfurt) August 1846 entbeckt, Höhenzahlen ber G. am Rande der Rarte beiguidreiben. Mand der Karte, jo ift es zweckniäßig, die Sohen- Salpeterfaure befannt geworden waren. Die fabrif-

burch ben Kurvenburchgangspunkt A. Die Ent- zahlen im Junern ber Karte an geeigneten Stellen zu vermerken. — (S. Terraindarstellung auf Karten für die Zwecke der Waldwegenetzlegung und Wald= einteilung von Runnebaum.

> Schichtmake, Küllmaße, Raummaße, dienen in den vorgeschriebenen oder hergebrachten Dimensionen zur Abmessung aller nicht nach Stud- oder Bahlmaßen (j. d.) zu werbenden Holzsorten, vorzüglich der Brennhölzer, Autholzscheite, des Reiserholzes 2c. (f. Raummaß und Bertaufsmaße).

> Schicktnutholz heißt alles für technische Verwendungen bestimmte Rutholz, welches in Raum= maße (Ster und Rlaftern) eingelegt und fo verkauft Man unterscheibet: 1. Ruticheitholz von mehr als 14 cm Durchmesser am oberen Abschnitte. wozu die Miffeln für Fagdauben, die Schindelhola-, Bündholz- und andere Scheithölzer gehören. 2. Hußfnüppel (oder Prügel) zwischen 7-14 cm Durch= messer, z. B. die Rundlinge, welche gur Solgichleiferei und Bellftoff-Fabrifation dienen. 3. Rutreisig unter 7 cm Durchmesser, 3. B. Flechtweiden, Faschinen, Korbweiden 2c. S. audy Rohsortimente.

> Schieferton ift ein erharteter, ichiefrig gewordener Ton, in welchem häufig feinzerteilter Quarz oder Glimmer enthalten ift; er ift wesentlich weicher als die Tonschiefer und zeigt sehr verschiedene Farben, S.e finden sich in vielen rot, grau, schwarz. Formationen, besonders verbreitet aber sind sie in der Grauwacken-Formation und als Begleiter der Steinkohlen, fog. Rohlenschiefer und Brandichiefer. Eine durch Eisenornd rot gefärbte Abart des G.es heißt Schieferletten. Die S.e verwittern ziemlich leicht zu Lehm= und Tonböden.

Schienenprofilauffat oder Auffatvifier (Fig. 610-612) bei Schrotflinten, von Dberftleutnant a. D. v. König erfunden, besteht in einem etwa 22 cm von dem hinteren Laufende auf der Schiene befestigten Auffat von dem gleichen Profil wie diese felbst. Der S. hat den Zwed, die Sohenlage der Bifierlinie und namentlich den sehr häufig beobachteten Kurgschuß nach Erfordernis zu verbessern. Die durch genaues eine gewiffe Abung in der richtigen Bestimmung Ginschiegen zu ermittelnde Bohe des C.es ichwantt



Fig. 610-612. Edienenprofilauffate.

im allgemeinen zwischen 3—10 mm. Die Ansichten über die Zweckmäßigkeit dieser Einrichtung sind noch schwankend. — Lit.: v. König, Konstruktionsprinzip der Schienenprofilauffate, 1900; dann verschiedene Abhandlungen in den Jagdzeitschriften. Schienenwege, f. Waldeisenbahnen.

Schierlingstanne, f. Hemlockstanne.

Schiefbaumwolle, auch Byrorylin, wurde durch nachdem ichon vorher explosible Substanzen durch Erreichen aber die Kurven nicht den Behandlung von Holgfaser mit fonzentrierter

maniae Berstellung ift namentlich durch ben öfterr. (Fig. 613 a b), an welchem unmittelbar bie Läufe Arillerieoffizier von Lenk verbessert worden und besteht im wesentlichen darin, daß die rohe Baumwolle jehr sorgfältig entsettet, ca. 1 Stunde in ein Gemisch von 3 Gewichtsteilen konzentrierter Schweselsäure und 1 Teil Salpeterfäure eingetaucht, dann forgfältig ausgewaschen und bei höchstens 60° vorsichtig getrocknet wird. Durch diesen Prozeß geht die Bannwolle eine chemische Berbindung mit dem Stickstoff der Salpetersaure ein, wobei sie durchschnittlich 75% an Gewicht zunimmt und spröder in ihrem Gefüge wird. Bei der durch Entzündung bewirkten Explosion liefert 1 g S. durchschnittlich 588 ccm Gas (Bulver ca. 200 ccm) und hat die S. deshalb eine fehr bedeutende Sprengwirfung, ohne hierbei Rückstand oder Rauch zu bilden. Der anfangs geplanten ausgedehnten Anwendung der S. bei Gewehren und Geschützen zeigten sich deren Eigenschaften hinderlich, zu brisant zu wirken, die Läufe anzugreifen und in ihrer Wirkung nicht gleichmäßig zu bleiben, wozu noch konunt, daß sie stelle abgewogen werden muß. Dagegen findet dieselbe zu Sprengarbeiten, Füllen von Torpedos 2c. vielsach Verwendung. Bei Jagdwassen sindet deshalb S. ebensowenig Anwendung wie bei Militärgewehren,

befestigt sind, bei Sinterladern entweder gang aus Gifen ober aus einem hölzernen Stude (Fig. ab'). dem Schiffchen, und einem eifernen, mit dem Rolbenhalse fest verbundenen Stude (Fig. 613 b' b), der Bastüle, bestehend; den Kolbenhals (Fig. 613cd), welcher beim Anschlagen angesaßt wird, an der Unterseite die Abzüge und an der Seite ober im Innern die Schloffe trägt; ben Rolben (Fig. 613 d e), ber beim Anschlagen mit seinem hinteren Ende die Schulter und mit bem Bacen (Fig. 613f) die Wange des Schüten berührt. Der Schaft ist entweder poliert oder in neuerer Zeit vielfach mit DI tüchtig getränkt. Erstreckt fich der Borderschaft bis zur Mündung, so heißt das Bewehr ganggeschaftet, reicht derselbe jedoch nur bis zu einem Drittel bes Laufes, halbgeschaftet. Sehr wichtig für den Gebrauch eines G.s ift die Länge und Sentung des Schaftes wegen der dadurch bedingten Lage (f. d.). Die Länge wird gemeffen von dem vorderen Abzuge in der Raftstellung bis zum Ende des Kolbens (Fig. 613 i), die Senkung durch den Albstand der Schaftnase gd und der Rolbenspige he von der Berlängerung der Schiene oder Laufoberfante ch.



Fig. 613. Lefaucheng mit hebelverichluß und hölzernem Borberichaft.

dagegen haben die nach dem gleichen chemischen Grundverfahren hergestellten jog. rauchlosen Nitropulver (f. Schießpulver) eine große Verbreitung

Schießen des Holzes über Tafelwerk, eine in den Allpen oft gebräuchliche Art ber Stammholzbringung. Läßt man die Stämme in einem flachen Graben derart hinabgleiten, daß sie in einigermaßen ge= ordneter Lagerung einen Gleitboden bilden, fo dient letterer als eine hinreichend glatte Bahn, um alle übrigen Stämme über dieselbe bis hinab gum Ganterplate abrutschen zu lassen. Schließlich wird dieses Tafelwerk über sich selbst abgeschossen. S. a. Schlagräumung.

Schiefgewehre dienen dazu, mittels der durch Berbrennung eines explosiblen Körpers plöglich entstehenden lebhaften Gasentwicklung Projektile in einer bestimmten Richtung mit großer Gewalt fortzuschleudern. Die bei der Jagd gebränchslichen S. haben folgende allgemeine Bestandteile: den Schaft, den Lauf, das Schloß, die Garnitur.

Der Schaft wird für die befferen S. aus gesundem, gut ausgetrochnetem Rußbaumholze ge= fertigt, welches infolge seiner Zähigkeit sich besonders hierzu eignet und nebenbei ein schönes Aussehen

Der Lauf hat die Ladung aufzunehmen und dem Projektise beim Abfeuern die Richtung zu Das Junere des Laufes heißt die Geele und eine durch die Seelenmitte gedachte Linie die Seelenachse. Der Lauf muß genügend Festigkeit besitzen, um dem gewaltigen Drucke der Erplofionsgafe, fowie Deformationen durch Druck und Stoß von außen den erforderlichen Widerstand zu bieten. Das Material, aus dem Läufe gefertigt werden, ist Schmiedeeisen für die billigsten Gewehrsorten, Damaft= und Bufftahl für die befferen. Bur Fertigung von schmiedeeisernen Läufen wird eine Eisenplatte um einen Dorn geschmiedet und die Verbindung der etwas abgefeilten Kanten durch Erhiten bis zur Beigglut unter dem Schweißhammer bewirkt. Damastläuse bestehen aus verschiedenartiger Verbindung von Stahl- und Gifen-Platten oder Stäben (f. Damaft). Da Gußftahl fich nur schwer schweißen läßt, werden die Läufe hieraus durch Ausbohren maffiver Stabe gefertigt; die Berftarfung Kammerende erhalt man durch Stauchen der rotglühenden Stange gegen eine Eisenplatte. Zu Schrotgewehren besserer Sorte wird Damast, jest vielfach auch Flußstahl, zu Büchsläufen nur Bußstahl benutt, wogu ihn seine Sarte und sein gleichbesigt, namentlich wenn es gemaiert ist. Der mäßiges Gesüge besonders geeignet machen. Nachdem Schaft zeigt folgende Teile: Den Vorderschaft die Läuse auf das gewünschte Kaliber ausgebohrt

und äußerlich glatt gefeilt find, werden fie mit Buge if. Dianagewehr) und in neuerer Beit ofter einer provisorischen Schwanzschraube versehen und mit verstärfter Ladung einer Beschufprobe unterftellt. Die gu Doppelgewehren bestimmten Läufe werden nach leichtem Abfeilen an den Berührungsflächen mit hartem oder weichem Lote zusammen= gelotet und auf der Oberseite mit der flachen oder leicht vertieften Schiene versehen, welche die Bifiere

Die Gewehrläufe find früher zumeist in Lüttich bergeftellt und dajelbst einer amtlichen Beichufprobe unterstellt worden, und zwar zuerst einzeln, dann nach dem Zusammenlöten, sowie nach dem Gin= bauen in den Berichlugmechanismus, das Shftem, wobei für jede einzelne Probe ein besonderer

Stempel aufgeschlagen murde (Fig. 614).

Unterm 19. Mai 1890 wurde für Deutschland ein Reichsgesetz erlaffen, wonach die in Deutschland gefertigten Gewehrläufe einer amtlichen Beschußprobe unterliegen, indem die falibermäßig gebohrten, auf die normale Stärke vorgearbeiteten Läufe zu= erft einzeln mit einer genau vorgeschriebenen, verstärften Ladung von beil. der dreifachen Bulverund der doppelten Schrotmenge gegenüber der Gebrauchsladung beichoffen werden. Nach dem Einfügen in das System erfolgt eine zweite Probe mit beil. der doppelten Bulver- und der 11/3 fachen Schrotladung. Rach jeder Probe werden bei tadel=



Stempel für bie amt= lichen Beidugproben in Lüttich.

Gig. 615. Umtliche deutiche Stempel.

iojem Befund besondere Stempel aufgeschlagen. worüber eingehende Borichriften bestehen, deren Angabe im einzelnen hier zu weit führen würde. Es sei nur bemerkt, daß jeder in den Berkehr gu= gelaffene Schrotlauf bei Strafandrohung folgende Bezeichnungen tragen muß: Zweimal den Reichs-adler, dann die Buchstaben U und S mit der

Arone (Fig. 615).

Bei Chokebohrung steht austatt des U ein W mit Krone. Außerdem ist noch die Kaliber-Rummer des Laufes, dann in einem Ring diejenige des Patronenlagers aufgeschlagen 2c. Büchsen find ftatt mit dem Stempel U mit einem G mit Krone gezeichnet. Um die vom 1. April 1891 noch auf Lager befindlichen, den früheren Bedingungen ge= nügenden Gewehre ohne Beanstandung verfaufen zu tonnen, find dieselben in der Zeit vom 1. Jan. bis 1. April 1901 auf Bunsch der Fabrifanten und Sändler mit dem jog. Borratsftempel, einem V mit Arone, verjehen worden. - Die Läufe erhalten jodann entweder eine besondere Färbung durch Brunieren (j. d.), oder es werden seine Damastläufe grau gebeizt, indem sie der Einwirfung einer starten, das weiche Eisen teilweise auflösenden Saure ausgesett, mit tochendem Baffer abgewaschen und dann gut eingeölt werden. Die Echrotläufe erfahren im Junern meistens eine weitere Bearbeitung durch das Notben if. d., manchmal

auch eine Verengerung an der Mindung (j. Chokebore), während die Büchstäufe mit gewundenen Jügen versehen werden i. Züge). Es werden auch dreitäufige Gewehre (j. Trillinge) und Doppels gewehre mit übereinanderliegenden Läufen (f. Bodgewehre) gebaut, ja es wurden ichon als Rurioium jogar noch mehr als dreiläusige Gewehre, dann Läufe mit ovalem und sechsedigem Querschnitt gefertigt, dieje natürlich ohne jede praftische Bebeutung. Die Länge ber Schrotläufe schwankt zwischen ca. 72-80 cm und beträgt meistens nahezu 75 cm, während die zu Jagdbüchsen dienenden Läuse erheblich fürzer, nicht leicht über 70 cm und bis 65 cm lang find.



Fig. 616. Unterliegendes rechtes Pertuffionsichloß.

Das Schloß hat die Aufgabe, durch einen Fingerdruck auf den Albaug die Entzündung bes Schuffes zu bewirken, und zeigt dasselbe die mannigfachsten Konstruftionen. Die geschichtliche Ent= wickelung ist: Luntenschloß, Radichloß, Batterie= schloß, Pillenichloß, Verkuffionsschloß (f. d. Art.). Bur Zeit ift bei allen Vorderladern und bei den einen äußerlichen Sahn tragenden Sinterladern das Perfuffionsichloß noch im Gebrauche. Dasselbe heißt unterliegend, wenn der Hahn ziemlich in der Mitte (Fig. 616), und rückliegend, wenn derselbe am vorderen Ende sitt (Fig. 617). Un ersterem unterscheidet man folgende Teile:

Das Schlofblech (Fig. 616a), an welchem innerlich alle Schlofteile befestigt sind; die Ruß b mit



Fig. 617. Hüdliegenbes rechtes Bertuffionsichloß.

der tief eingeschnittenen Ruhrast e und der seichteren Spannraft d; die Schlagfeder f; die Rette e, welche Ruß und Schlagfeder verbindet; die Stange i mit dem Stangenschnabel g und dem Stangenbalken k, ber unmittelbar auf bem Abzug auffitt; bie Stangenfeber h; die Studel 1, welche der Auß vermittels des Zapfens m und der Stange durch die Schraube n die entiprechende Führung gewährt. Bei Büchsenschlössern fommt bierzu noch ein tleiner beweglicher Eisenförper, der Regel (j. d.).

Das Incinandergreifen der einzelnen Teile darf wohl als befannt vorausgesept und fann am besten an einem abgeschranbten Echlosse beobachtet werden.

Bei dem rudliegenden Echloffe (Big. 617) finden erhalten fie gerade, mit ber Seelenachie parallele fich im allgemeinen die vorgenannten und gleich-

Stangenfeder durch einen beweglichen Urm q Edniagfeder erjett, wodurch das Schloß nur eine Feder hat. Die rückliegende Form findet sich bei den meisten Sinterladegewehren mit Perkuffionsichloß. Ein in neuerer Zeit vielfach portommendes rudliegendes Schloß ift das mit Rückipringern (i. b.) (Fig. 618). Es fitt hier die Schlagfeder mit einem beweglichen Schenkel q auf ber Kante der Nuß bei p auf. Ist nun der Sahn bezw. die damit verbundene Nuß nach dem Abbruden vorgeschnellt worden, so wird ber Schenkel q infolge des Schwunges gleichzeitig gehoben und



Fig. 618. Rudliegendes Pertuffionsichlog mit Rudfpringer.

brudt dann, nachdem die Rug die hochfte Stelle erreicht hat, dieselbe wieder bis in die Raft gurud. Der in das Schloßblech eingesette starte Stift o verhütet ein tieferes Niedergehen des Schlagfederaftes p, bezw. ein Burudtreiben ber Rug über die Ruhrast, ebenso ist ein weiteres Ablassen beim Abspannen nicht möglich. Wenn die Rückpringer auf die Dauer entsprechend funttionieren sollen, muß der Barte- und Stärfegrad der beiden Schlagfederafte genau getroffen fein. Große Mannigfaltigkeit zeigen die Schloßkonstruktionen bei den Gewehren mit Gelbstspannung, worüber das Nötige bei den einzelnen Gewehrinstemen gejagt werden

ioll. Die Schlosse werden an den Sauptreibungs= stellen mit ganz feinem Knochen=oder Uhrmacherol

eingefettet.

Die Garnitur besteht bei Sinterladern aus der Kolbenkappe (j. Kappe) (Fig. 613i), dem Abzugs= bügel k (j. d.), an den zum bequemeren Anschlag eine von Horn gesertigte Fortsetzung, der Schweif 1, fich anichließt, der Scheibe m mit dem die Läufe fest=

haltenden Schieber, den Riemenbugeln n zum die ebene Bastulesläche sich flach anlegen. Einknöpfen der Tragriemen. Bei Vorderladern fommen hierzu noch die Ladestockröhrchen. Die weißem Metall gefertigten Scheibchens m gegenwärtig ziemlich ausichließlich aus Gijen hergestellt, während früher vielfach Messing ober weißes Metall hierzu verwendet wurden. Bestehen die Rolbenkappe und der Abzugsbügel aus geschnitten Buchsholz, jo beißt die Garnitur Rapuzinergarnitur.

Die Vorderlader sind jest nur noch sehr be-schränkt im Gebrauche, so daß sie hier nur kurz erwähnt werden sollen. Die Läuse derzelben sind

mania bezeichneten Teile wieber, jedoch ist bie und in biese bie Bistons (f. b.) eingeschraubt. Di Ladung wird mittels des aus hartem Solze ge fertigten Ladestockes durch wiederholte Stofe ein geschoben und fest angedrückt.

Die Hauptvorteile der Sinterlader find:

Scharfer Schuß durch dichten Unschluß des Ge ichosses oder des Pfropfens an das Laufinnere raiches, bequemes, gefahrloies Laden in jeder Körper stellung; Möglichkeit, die Ladung rasch der Wild gattung entsprechend wechseln zu können; gefahrlose Tragen durch die Leichtigkeit des Entladens; Gleich bleiben der Ladung und Bermeidung des Berladen (Schrot zu unterst) durch jorgfältiges Unfertiger ber Batronen zu Sause; Berhütung bon Ber jagern bei Berwendung guter Patronen; leicht Reinigung durch Einführen eines Bischstocks von der Rammer aus.

Die zur Jagd verwendeten hinterlader sind Büchjen oder Schrotgewehre. Erstere sind entwede einläufig, jog. Birichbüchfen (j. d.), ober Doppel büchsen, bei benen beide Läufe gezogen sind Ist ein Schrotlauf mit einem Büchsenlauf ver bunden, heißt das Gewehr Büchsflinte, wobe die Läuse meistens neben-, in neuerer Zeit hie und da übereinander liegen (j. Bochgewehre). Sin zwei Schrotläufe mit einem Buchsenlaufe vereinigt so ergibt sich der Drilling (f. d.) Die wichtigster 3. 3. im Gebrauche stehenden Jagdhinterlader find

1. Lefaucheurinstem (Fig. 619), erfunden geger 1832 durch den Pariser Buchsenmacher Lefauchem und seit Ende der 1850er Jahre bei uns ein geführt, jedoch z. Z. sichtlich in Abnahme begriffen Die Patrone (j. d.) hat einen Stift, der durch ein entsprechende Ausbohrung an dem Kammerend des Laufes hervorragt und auf welchen der flache hahn aufschlägt. Das Schloß ift Perkussionsschloß die Obturation ist eine flache, indem die Läuse ar



Fig. 619. Lefaucheur mit eifernem Borberichaft und Doppelhebel.

Berichluß wird bewirft entweder durch einen eifernen oder von Sorn gefertigten Bebel, welcher in den Garnitur ift mit Ausnahme Des fast immer aus an der Unterseite des Laufes gelöteten Laufhalen (Fig. 619a) eingreift (System Godin), oder durch einen sedernden Haten, welcher burch das Borichieben eines gebogenen Drückers (Fig. 620a) gelöft wird und beim Riederdrücken der Läufe von selbst einschnappt (System Roux). Im allgemeinen wird der Hebelverschluß als der solidere vorgezogen, obwohl der Berichluß mit Federhaten fich bequemer führt. Die Verbindung der Läufe mit dem Bordersichaft ift fast bei allen Gewehren mit hölzernem mit ber Patentichmungichraube hinten abgeschloffen Borberichaft burch einen eifernen Schieber, bei folden

mit eifernem Borderichaft durch einen zweiten hergestellt fein und erhöhen ben Preis gang



Fig. 620. Lefaucheur mit Feberhaten.

nismus, Verhütung jeden Crachements, Möglichkeit, Blick zu erkennen, ob das Gewehr geladen iei. z. Z. starke Stifte mit fräftigen Nöpfen. Durch den Stift ift übrigens ein unbeabsichtigtes Der Verschluß der Lancastergewehre ist ein

ffeinen Bebel ober auf jonftige Beije bergestellt. wesentlich. Das Schlof ift entweder Perkuffions-Borteile bes Lefaucheurinstems: Ginfacher Mecha- ichloß mit Bahn ober Celbitivanner. Bei erfterem wurde anfangs versucht, die Sähne mit ben Schlagbolzen durch ein Scharnier zu verbinden Shiftem Rochatte), oder es fagen die horizontal vorschnellenden Schlagbolzen ganz im Innern und wurden durch blinde außerliche Sahne gespannt; doch fonnen diese Formen als Ubergange betrachtet werden, welche jest ziemlich allgemein dem Suftem Schneider Plat gemacht haben, bei dem der Sahn auf die burch die Bastule schief hindurchgehenden Schlagftifte aufschlägt (Fig. 621 h). Die Schlaaftifte haben eine in die Baskule eingeschraubte Führung, dieselben werden entweder durch fleine Spiralfedern emporgehalten oder neuerdings meiftens jo gefertigt, daß fie durch das Diffnen und Echlicken burch bas Bervorstehen bes Stiftes auf ben erften ber Laufe fich entsprechend heben, auch liebt man

doppelter, wenn der Berschlußhebel in einen zwei-fachen, an der Unterseite des Laufes figenden Saken eingreift, ein dreifacher, wenn außerdem die Schiene noch eine Berlängerung besitt, welche in eine Ber= tiefung der Bastule fich Letterer Ber= einsentt. schluß fann noch dadurch verstärtt werden, daß der Fortsat der Schiene eine Durchlochung trägt, in

welche fich beim Schließen



Fig. 621. Bentralfeuergewehr (Suftem Schneiber) mit Scotthebel und breifachem Verfchluß.

Losgehen ber Batrone infolge eines gufälligen bes Gewehres feitlich ein Stift einschiebt Gig. 621 f). Schlages ober Druckes immerhin möglich.

genannt. Dasielbe ist dadurch ausge= zeichnet, daß die Patrone in Mitte bes messingenen Schlußstückes ein Bundhütchen trägt, welches durch das Auftreffen eines jtumpfen Schlagbolgens explodiert und einen zentralen Feuerstrahl in das Bulver fendet (f. Batrone).

Sämtliche Lancastergewehre haben eine Vor= richtung zum Aus= ziehen der Ba= tronenhülsen beim

Fishen des Verichtusses, sog. Schlitten (Fig. 621 a). Ihm des Verichtungs, sog. Schlein der Hahren, sowic Sewerden an Lancastergewehren, namentlich an Selbstspannern, auch selbststätige Patronenauswerser zesertigt, welche die abgeschossen Hilpe die Arronenauswerser zuschlichtung zur Sichen der Hahren, sowic eine Vorrichtung zur Sicherung des gespannten Schlossen vor die Vorrichtung zur Sicherung des gespannten Schlossen von die Vorrichtung zur Sicherung des gespannten von die Vorrichtung zur Sicherung des gespan

Die Selbstipanner zeichnen sich badurch aus, 2. Bentralfener= ober nach bem Erfinder, daß burch bas Offnen und Schliegen bes Suftems inem Londoner Buchjenmacher, Lancafterinftem Die Schlagfebern gespannt werben. Gemeinsam ift



Rig. 622. Selbstipanner nach Aufon & Deelen mit breifachem Berichluß.

febernder hebel oben auf ber Bastule, im Ge- | gang ausgeschlossen ift. Die Sicherheit wird weient-Die Anzahl der großenteils patentierten Ronftruttionen bon Gelbftpannern ift fehr groß, so daß es nicht möglich erscheint, hier die Einzelheiten der Schloßeinrichtungen 2c. näher zu besprechen, weshalb in dieser Hinsicht auf die Spezialwerke und die Fachschriften verwiesen werden muß. Sehr verbreitet ist das System von Anson und Deelen, bei welchem der Schlosmechanismus in dem Snitemkaften liegt (Fig. 622).



Fig. 623. Sicherheitsgewehr von F. B. Kegler in Guhl mit beweglichem Bugelgriff.

Dreiläufer-Gelbstspanners her.

Die allen Gelbstspannern gemeinsame Sicherungsvorrichtung ist entweder derart beschaffen, daß das geöffnete und wieder geschloffene Gewehr vollständig schußfertig ift und dann durch das Bordrücken eines meift auf dem Bastulenschweife figenden Schiebers gesperrt d. h. gesichert wird, oder aber es tritt beim Schließen des Gewehres eine Sicherungsvorrichtung automatisch in Tätigkeit, so baß bas Schloß unmittelbar nach dem Zuflappen geiverrt ist und vor dem Abdrücken durch das Berichieben ber Sicherung entsichert werden muß. Letteres

wird besonders anfangs in fritischen Augenblicken leider öfter ver= gessen.

Eine besondere Gruppe der Gelbft= fpanner bilden die jog.

Sicherheits= gewehre, bei welchen gemeinsam die Gin= richtung besteht, daß durch des Berichließen des Suftems die Schlag-

besondere, unmittelbar vor dem Abdrücken, bezw. bleibt. Es ist entweder der nach dem Zuklappen des Gewehres etwas abstehende Bügelgriff unmittelbar beim Anschlagen anzudrücken (Fig. 623), oder es ist ein auf dem Bastulenschweife sitzender Knopf gurudzuschieben. Im allgemeinen haben die Gelbstipanner sehr an Verbreitung zugenommen. Die Vorzüge derselben bestehen in der Raschheit des Ladens und in dem freien Blick, den das Fehlen der Sahnen gestattet. struftion ber Gelbstipanner Crachement (f. d.) nicht Sulfe co und spannen sich die Spiralfedern durch

lich erhöht durch das Anbringen von Markierstifter und Martierzeigern (f. d.)

Mus den vorstehenden Andeutungen geht woh gur Genüge hervor, daß das Bentralfener- oder Lancastersustem eine außerordentliche Mannigfaltigfeit in der Entwickelung zeigt. Dasjelbe ift unter ben Jagdwaffen zweifellos bas verbreitetste, unt zwar sowohl zu Schrotslinten als namentlich auch zu Büchsflinten und Drillingen.

Dasselbe ist von deutschen Favrikanten, nament- 3. Das Zündnadelgewehr von Telchner, jey lich von J. P. Sauer und Sohn in Suhl in ver- Collath in Franksurt a. D. (Fig. 624), mit Selbst- ichiedener Weise verbessert worden. Von letzterer spannung und einem eigentümlichen Verschluß mittels

einer erzentrischen Scheibe a Die Patrone ist ähnlich derjeniger des Drehse'ichen Zündnadelgewehres (f. Patrone) vorne von Papier, hinten mit einem Schlußftuct von Bappe, worin ein Ragel ftedt, auf den die stumpfen Schlagbolgen auftreffen. Die Berfiche rung wird durch einen Flügelhebel d bewirkt, welcher beim Abdrücken quer gedreht fein muß während seine Stellung parallel gur Schiene bas Losichlagen bei Schlosses hindert. Auch ift die

Firma ruhrt auch die patentierte Ronftruktion eines | Ginrichtung getroffen, daß 2 an der Bastule ze hervorspringende Signalstifte e anzeigen, ob die

Läufe gespannt find.

Gine Berbefferung murde bom Budgenmacher Morits Silf in Wiesbaden in der Art versucht, daß statt der Selbstspannung äußerlich blinde Sahnen angebracht wurden. Das Suftem Teichner hat wegen des scharfen Schuffes und der bequemen Führung rasch Anklang gefunden, und verdient als Borzug gegenüber dem nachfolgenden Suftem Drenje noch hervorgehoben zu werden, daß in dem Schlosse eine Schlagfeder vorhanden ift.

4. Das Zündnadelgewehr von Drenje in



Rig. 624. Teidner'ides Bundnabelgewehr.

febern nicht gespannt find, hierzu vielmehr noch eine Sommerda (Fig. 625), gegen 1840 erfunden und jeitdem wesentlich verbeffert. Dasselbe hat einen beim Anschlage auszuführende Bewegung erforderlich eigentümlichen Berschluß, indem die Läufe mittels des Hebels e bezw. durch die damit verbundene erzentrifche Scheibe f erft vorgeschoben und bann zur Geite gedreht werden. Die Patrone ift von Papier mit einem majfiven Schlußstücke (j. Patrone). Während beim Explodieren des Schuffes die Papierhülse verbrennt oder mit hinausgeriffen wird, ziehen die Federchen gg das maffive Schlußstud oder auch die nicht abgeschoffenen Sülfen beim Dif-Nicht unerwähnt foll bleiben, daß durch die Kon- nen aus bem Laufe. Das Doppelichloß a ftedt in ber on bem hinteren Ende die Radelichäfte bb hervor- und äußerlichem Sahne; auch werden verschiedene igues d, worauf die Spiralfedern das Schloß nach rüdwärts ichieben; zieht man gleichzeitig beide Abzüge an, dann kann das ganze Schloß bei a herausgenommen werden. Das Wiederipannen geichieht burch einfaches Vorwärtsdrücken des ausgetretenen Schloffes bis jum Ginschnappen bes 2013 Vorteile werden gerühmt: ftarfer, bis 6 g gehender Bulverladung, welche eine Fortjates d.



Fig. 625. Bundnabelgewehr bon Drenfe in Commerba.

Versicht wird beim Verjagen empfohlen, indem Alle außeren Expenieue, wie Laufe, Salopvean, wiederöffnen des Gewehres bezw. beim Zurückstehen Dienen Divens der dem jest sehr beliebten ziehen der Nadel explodiert sind. Das Jündnadelschen Dienes Dienes dem jest sehr beliebten Zusiehen der Nadel explodiert sind. Das Jündnadelschen Dienes Dienes Dienes dem Jest sehr beliebten gewehr erfreut sich in manchen Gegenden ziems zusehen der Agbgange troden abzureiben und dann licher Beliebheit und Verbreitung, und sprechen sich dien einzusten. Das Laufinnere erfordert eine die Besitzer im allgemeinen zusrieden über die besondere Pflege bei Büchsen, weil der geringste Leistung aus.

Aufmachen bes Verschlußhebels, wobei gleichzeitig wehr mit umflappendem Schlußstud, Auswerfer Die Berficherung bes geipannten Schloffes Gelbstipanner benutt, worunter bas Mauferinftem geschieht durch Heben des federnden Schienenfort- wohl das verbreitetste ift. G. Teschner & Co. in Frankfurt a. D. empfichtt neuestens eine patentierte Birichbüchie, beren Schloff burch Bormartsbrücken bes franzöjischen Stechers i. Stechichtoff erst unmittelbar vor dem Schuffe gespannt wird. genannt werden auch die Expregbüchien i. d.) mit bejonders gearteten Bügen, starfem Trall und

> bedeutende Steigerung der Infangsgeichwindigkeit bedingt. Bur Steigerung ber Geichoß= wirfung werden häufig Er= pansions= und Mantelgeschoffe

> (f. Geschoffe) verwendet. Schließlich wird noch für alle Gewehre bemerkt, daß die Schlosse nur selten abgenom= men werden follen und beren Reinigung am besten bem Büchsenmacher überlaffen

bleibt. Bum Gelbstzerlegen eines Bertuffionsschloffes be-

Raiches Laben, icharfer Schuß; als Rachteile fonnen barf man eines Geberhafens (f. b.), und gilt es hierbei erwähnt werden: starkes Crachement, Offenliegen als Grundsat, immer erst die Feder auszulösen, ehe von Teilen bes inneren Mechanismus. Besondere man ben mit derfelben bewegten Schlofteil entfernt. Borficht wird beim Berfagen empfohlen, indem Alle äußeren Eisenteile, wie Läufe, Schlofblech,



Gig. 626. Ginfache Biridbuchje nach bem Lancafterinftem mit Piftolenichaft a.

fich zu orientieren.

der Jagd benutten Büchsen. Hierzu eignen sich

Anger den vorstehend genannten und beidriebenen weshalb nach jeder Beimtehr, namentlich, wenn Bewehrinftemen wurden noch verichiedene andere viele Schuffe abgegeben wurden, der Buchientonitruiert, welche jedoch den vorerwähnten Formen lauf mit naffem oder trodnem Bijcher rein gefich io nähern, daß es nicht ichwer fallen wird, macht, troden gerieben und dann mit einem Bürftchen leicht eingesettet werden follte; gang Birichbuchien i. b.) find die eintänfigen auf ebenfo follten die Schrottaufe, namentlich bei ber Berwendung von rauchichwachem Bulver, behandelt alle Sinterladeinsteme, welche die Benntung einer werden, wobei ein Wickossien mit Lappen i. Puts-Wetallhülse gestatten. Sehr beliebt ist das Lan- apparate sehr gute Dienste leistet. Leisen Anslug casierinstem Fig. 626, dann namentlich in Bayern von Rostsseen entsernt man mit dem Trahtcasecinstem Kig. 626., dann namentlich in Bauern von Roststeten entsernt man mit dem Trastsvielsach benugt das Berderinstem, seiner ein dem wischer. Leichtes Einsten der Schaft von zeit zu zeit gu zeit macher Dberhammer in München patentiertes Ge- mit einem Oflappen fiberfahren werben. - Lit.:

Diegels Niederjagd, 9. Aufl.; Die hohe Jagd, 2. Aufl.; Roch, Jagdwassenkunde; Deinert, Kunst des Schießens mit der Schrotslinte; Wild-Queisner, Kunst des Schießens mit der Büchs; dann besondere Fachschriften: Wassensied, Deutsche Wassenspeitung in Suhl, sowie namentlich die verschiedenen Jagdzeitungen.

Schiehunst ist die durch Übung erlangte Gewandtheit in der Führung der Schukwasse. Vor der eigentlichen Jagdausstbung sollte jeder Ansfänger unbedingt sich diese Sicherheit anzueignen suchen. Dem Schießen mit der Büchse haben Zielsübungen in verschiebenen Körperstellungen voranzugchen, dann kann mit Vorteil zum Gebrauche des Luftgewehres (Bolzbüchse), des Teichins (f. d.) oder des Zimmerstubens übergegangen werden, während später Übungen mit der Büchse nach seiten und beweglichem Ziele (laufende Wildselben) bei verschiedener Entsernung solgen. Empsohlen werden auch sog. Zielübungs-Patronen, d. h. kurze, ca. 6—8 cm lange Einsahröhrchen mit Zügen, welche in einen Büchsenlauf hinten einsgestett, mit kleinen Kügelchen und einem Zündshüchen geladen werden, desse geringer Knall die



Fig. 627. Wurfmaschine.

Benutung im Zimmer geftattet. Mit bem Schrotgewehre müssen gleichfalls Übungen nach sestem und beweglichem Ziele vorgenommen werden. Zu letzterem dienen meist Scheiben mit laufendem Wild, rollende Holzscheiben oder einfach einen Abhang hinabgerollte Steine, mahrend gu Ubungen für das Flugschießen sich besonders die Benützung von Wurfmaschinen empfiehlt, welche entweder Glasfugeln im Bogen werfen, ober sogen. Tontauben, b. h. flache, napfförmige, irbene Gefäße mit großer Gewalt hoch in die Lüfte schleudern (Fig. 627). Die von älteren Autoren empfohlene Ubung an lebenden Bögeln, namentlich an jungen Schwalben, dürfte schon wegen gesetzlicher Rücksichten nicht mehr vorkommen. Nach hinlänglich gemachten Bor-übungen muß auf der Jagd selbst die ersorderliche Nuhe nach und nach erworden werden, da es immerhin einen großen Unterschied macht, ob der Schütze nach einem lebenden Stud Wild ober einem leblosen Gegenstande zielt; auch bleibt es Hauptsgrundsat für den Jagdichsitzen, möglichst rasch nach dem Anschlagen des Gewehres abzudrücken. Lit.: Deinert, Die Kunst des Schießens mit der Schrotslinte; Wild-Queißner, Kunst des Schießens mit der Büchse.

Schiehlehre oder Ballistik ift die Lehre von der Bewegung der Geschosse, und unterscheidet mar als innere Balliftit die Renntnis der Beichog. bewegung innerhalb, als äußere Ballistif die jenige außerhalb des Laufes. Die S. ift in Bezuc auf Militärgewehre und Geschütze genau erforich und von größter Wichtigfeit bei deren Unwendung Bezüglich der Jagd- und Scheibengewehre mi ihren verhältnismäßig turzen Schußweiten ift genaue Kenntnis der Gesetze der S. weniger von Belang weshalb nur das Notwendigste nachstehend gegeber werden foll. Sobald infolge der Verbrennung des Bulvers die heftige Gasentwicklung beginnt, entsteh im Rohre ein gleichmäßiger Druck, welcher ber beweglichen Teil, das Geschoß, in der Richtung der Seelenachie vorwärts treibt. Diese Bewegung ist aufangs eine langsame und steigert sich allmählich besonders wenn die Gasentwicklung feine plot liche, sondern eine nachhaltige ist, wie es bei grob förnigem Schwarzpulber gegenüber den Nitro-pulbern (j. Schießpulber) zutrifft. Das Geschof wurde nun in der Richtung der Seelenachse unbegrenzt weiter sliegen, wenn nicht sosort nach Verlassen vos Lauses zwei Kräfte auf dasselbe einwirter würden, nämlich die Anziehungskraft der Erdoder Schwerkraft, welche das Geschoß der Erdoder



Fig. 628. Darftellung ber Weichofbahn.

fläche näher bringt, und der Widerstand der Luft, welcher die Geschwindigkeit mindert. Mit einem wagerecht gerichteten Rohre konnte man ein entserntes wagerecht stehenbes Ziel niemals treffen, sondern es muß zu diesem Zwecke das Rohr eine Steigung erhalten, welche badurch bewirft wird, daß man das hintere Visier ab (Fig. 628) höher macht als das vordere in c. Dadurch bildet die Seelenachse mit der Bisierlinie am den Bisierwinkel dea und erhebt sich das Geschoß, indem es die Bisierlinie zuerst in e schneidet, über dieselbe, erreicht beiläufig auf der Sälfte seiner Bahn in f den höchsten Buntt und fintt dann etwas steiler als beim Aufsteigen herab, um in m die Visierlinie jum zweitenmale zu schneiben. Der anvisierte Buntt ift der Zielpunft, der Bunft, in welchem das Geschoß einschlägt, der Treffpunkt, und geht nun das Streben beim Schießen dahin, daß Zielpunft und Treffpuntt zusammenfallen. Daß dies eintrete, hängt bei gleichbleibender Pulverladung von der Größe des Bisierwinkels bezw. von der Höhe bes hinteren gegen die bes vorderen Bifieres ab, und trifft es bei jeder Büchse und gleicher Biserstellung nur bei derjenigen Entfernung zu, auf welche die Buchse eingeschoffen ift. Burbe man in dem in Fig. 628 bargeftellten Falle ben auf der Geraden am gelegenen Buntt o anvisieren,

jo ginge das Geschoß darüber weg, während bei dem Zielen auf einen weiter als m entsernten Bunkt das Geschoß unter diesem vorbeisliegen würde. Man hätte im ersteren Fall Hochschuß, im letzteren

Aurzichuß.

Bei Militärgewehren wird das hintere Visier je nach der Entsernung des Zieles erhöht oder gesientt, während die Jagddüchsen meistens nur ein setischenners hinteres Visier besitzen. Die einzelnen Teile der in Fig. 628 dargestellten Flugdahn werden solgendermaßen benannt: Dreied enm — Flugdahndreiedt, Winfel heg — Schußwintel, Winfel kmo — Einsalseninkel, ef — aussteigender, smelbeisie, gh — Drdinate des Scheitelpunstes f. Die höchste Erhebung des Gestelpunstes f. Die höchste Erhebung des Gestelpunstes f. Die höchste Erhebung des Gestelpunstes silser die Visierlinie bezw. die Größe der Scheitelordinate ist namentlich interessant. Dieselbe fann aus dem Visierwinsel berechnet werden und beträgt 3. B. bei dem Mausergewehre, Modell 1871, dei einer Entsernung des Tresspunstes

Je geringer bei berichiedenen Bewehrinstemen ober Ladeweisen die Scheitelordinate, desto gestreckter, rajanter ist die Flugbahn. Ausschlaggebend ist hierbei die Anfangsgeschwindigkeit des Geschoffes, da die das Sinken bewirkende Schwerkraft in quadratischem Verhältnisse zu der Flugzeit des Geichoffes fich geltend macht; d. h. wenn das Geschoß, um den gleichen Raum zu durchfliegen, die doppelte Zeit braucht, ist die Scheitelordinate viermal höher. Daher geht das Bestreben der neueren Schießtechnik dahin, durch starfe Pulberladungen die Ansangs-geschwindigkeit (s. Expresbüchse) und damit die Rajanz der Flugbahn zu steigern. Den Jäger interessiert es bei der Birschbüchse hauptsächlich, ob die Lage des Treffpunktes richtig sei, d. h. ob bei der Entfernung, auf welche die Buchse eingeschoffen ist, auch wirklich das Geschoß in dem angezielten Buntte einschlägt, dann bie Höhe ber Scheitel-ordinate, was auf folgende Weise untersucht wird: Man gibt auf die vom Büchsenmacher bezeichnete Einschußweite, z. B. 100 m, ca. 20 Schüsse aufgelegt auf eine mit einem horizontalen Striche bezeichnete Scheibe ab und bestimmt mit Hilse des mittleren Tresspunftes (s. Ginschießen) die Lage des Tress-punttes; hierauf gibt man auf die halbe Entsernung, hier 50 m, mindestens 10 Schüsse auf eine ähnliche Scheibe ab und erhält mit hilfe des mittleren Treffpunktes die höhe der Scheitelordinate. Eine weitere Serie von 10 Schuß auf 150 m gewährt ein Bild, wie das Geschoß über die Kernschußweite hinaus sich verhält. Diese für den Gebrauch einer Basse höchst wichtige Untersuchung sollte nie unterlaffen werden. Bei den modernen Büchsen mit Exprefizügen, startem Drall, namentlich aber bei den kleineren Kalibern ist unter Berwendung der üblichen starken Bulverladungen die Flugbahn-

über die Bifierlinie auf die beim Jagdbetrieb in Betracht fommenden Entfernungen jo unbedeutend, die Rafang fo flach, daß mit gleichem Bifier ge= ichoffen werden fann, ohne die Wirfung des Geschosses zu beeinträchtigen, während bei den früheren Rundfugelbüchsen mit startem Raliber und schwacher Bulverladung die Scheitelordinate jo hoch war, daß beim Schießen auf halbe Kernschußweite tiefer ge= halten werden mußte, um das ilberschießen eines fleineren Wildstückes (Rehbockes) zu verhüten. Er= wähnt soll noch werden, daß das Geschoß in der Richtung der Züge (j. d.) aus der durch die Seelenachse gedachten Bertikalebene abweicht, was man Derivation nennt; auch gerät der Lauf in Schwingungen, wodurch gleichfalls Abweichungen bon ber Normalflugbahn in der Bertifalebene veranlaßt werden, die Bibration. Beide Abweichungen fallen bei Jagd- und Scheibenwaffen nicht merklich ins Gewicht. Außerdem fommt in Betracht die Streuung (f. d.). Die Ballistif des Schrotschusses ist bei der furzen Entfernung eine fehr einfache. Das hintere Bifier fehlt bekanntlich bei Schrotläufen, doch wird eine kleine Steigung ber Seelenachse gegen die Bifierlinie dadurch bewirkt, daß der Lauf hinten stärker ift.

Schiefpferd, f. Unreiten, Unfahren.

Schiefpulver (tednifd). Das Schwarzpulver ift ein inniges Gemenge von Kalisalpeter, Schwefel und Rohle, welches beim Entzünden raich verbrennt, hierbei eine große Menge Gas von hoher Temperatur entwickelt, wodurch eine bedeutende treibende Rraft erzeugt wird. Die Zeit der Erfindung des G.s ift nicht genau befannt. Sicher ift, daß die Chinejen bereits im 10. Jahrh. n. Chr. ein ähnlich zusammen= gesettes Gemisch jum Füllen von Raketen benutten, welche fie mit Pfeilen ichoffen, ohne jedoch die treibende Kraft des S.8 zu kennen. Die erste Anwendung des S.8 zum Schleudern von Pro-jektilen aus Röhren fällt in das 13. Jahrh. und wird den Arabern zugeschrieben, so daß die kriiher allgemein angenommene Ersindung des S.s durch den Franziskanermönd, Berthold Schwarz oder Unkligen um 1259 oder 1320 durch die strenge Geschichtsforschung sich als nicht stichhaltig erwies, tropdem ihm seine Vaterstadt Freiburg i. Br. 1853 ein Denkmal sette. Das gegenwärtig in Deutsch= land ziemlich allgemein angenommene Mijchungs= verhältnis für Schwarzpulver ift in Prozenten folgendes:

| Jagdpulver    | Scheibenpulver | Militärpulver |
|---------------|----------------|---------------|
| Salpeter 78,5 | 72             | 74            |
| Schwefel 10   | 14             | 10            |
| Cohie 115     | 14             | 16.           |

hier 50 m, mindestens 10 Schüsse auf eine ähnliche Scheibe ab und exhält mit Hisse des mittleren und ist durch die verschiedene Verwendung des Schweitere Serie von 10 Schuß auf 150 m gewährt ein Vild, wie das Gescheides sie Kernschußweiter hinaus sich verhält. Dieje für den Gebrauch einer Wasse den nodernen Wächsen mit Expreszigen, startem Drass, namentlich aber der verbreinigt, geläutert, während der Schwesel siesen Kulbern kalibern ist unter Verpreszigen, startem Drass, namentlich aber der verbreinigt, geläutert, während der Schwesel siesen Kalibern ift unter Verwendung der verschiedenen weichen Holzeren Inesten Pulversadungen die Flugbahrs verweigend Faulbaum, dann Virte, Erse und Weide; vorwiegend Faulbaum, dann Virte, Erse und Weide;

Hanistengel. Der Berkohlungsprozeß erfordert die größte Aufmerkjamkeit hinsichtlich der dabei ansgewandten Temperatur. Bei niedriger Temperatur bis 300° C werden ca. 33% Kohlen von braunroter Farbe, weicher Beschaffenheit und leichter Entzündlichkeit gewonnen, während mit zunehmender Site die Ausbeute und Entzündlichkeit fich mindert, dagegen die Härte und schwarze Färbung zunimmt. Die Materialien muffen dann ftaubförmig zerkleinert werden, und zwar Kohle allein, Schwefel und Salpeter meist gemischt. Dies geschieht entweder in Rollergangen durch vertifal rotierende Steine, oder in großen horizontal sich drehenden Zylindern mit Wänden von Holz oder Sohlleder mit innen vorstehenden Leisten und eingelegten Bronzefugeln. Die staubfeinen Materialien werden sodann in dem gewünschten Mengenverhältnisse in großen Trommeln mit einem Mantel aus Sohlleder innigst gemischt, mit 10% Wasser befeuchtet und durch Walzenpressen zu einem Kuchen gedichtet. Die nächste Operation ist das Körnen, das durch grobes Zerschlagen des Pulverkuchens und Durchdrücken durch ein entsprechend gelochtes Sieb mit einem Boden von Aupferblech oder ein Drahtsieb erreicht wird. Nachdem die Maffe leicht getrochnet worden ift, wird dieselbe in großen Trommeln gedreht, um die spiten Eden abzurunden und die äußeren fleinen Poren der einzelnen Korner gu verdichten. hierauf folgt ein vollständiges langsames Austrodnen in Trodenkammern und gum Schluffe ein Entstauben und Polieren der Rörner in Gaden, welche durch ein Schüttelwert heftig bewegt werden. Durch Zujat von etwas Graphit fann dem Bulver ein besonderer Glang verliehen werden.

Das fertige Bulver ift an einem trodenen Orte aufzubewahren, weil es sonft Feuchtigkeit anzieht und durch Austriftallisieren des Salpeters unbrauchbar wird. Gutes S. foll folgende Eigenschaften besigen: 1. Die Farbe foll ichiefergrau und gang gleichmäßig auch an den zerriebenen Körnern sein. Bu tiefe schwarze Farbe kommt von einem Überschuß an Kohle ober Feuchtigfeitsgehalt, während weiße Pünktchen auf ausgewitterten Salpeter beuten. 2. Die Körner sollen ziemlich gleichmäßig und so hart sein, daß sie auf der Handsläche sich nicht zerreiben laffen, auch durfen fie beim Reiben auf ber Sand oder Rollen auf Papier nicht abfarben, weil außerdem Staub beigemengt ift. 3. Das zerriebene G. muß sich vollständig mehlartig ohne jeden scharfen Splitter anfühlen. 4. Ein kleines Baufchen S. auf weißem Papier angezündet muß rasch zusammenbrennen, ohne das Papier zu entzünden. Starke schwarze Flecken deuten hierbei auf reichlich oder schlecht beigemengte Kohle, gelbe Streifen auf ungenügend gemischten Schwefel. Sehr wichtig ift die Größe und Form der einzelnen Körner, und gilt im allgemeinen der Erfahrungsfat, daß bis zu einer gewissen Grenze die feinkörnigen ectigen G. Sorten fich leichter entzunden, rafcher zusammenbrennen und dadurch einen mehr plötlichen Druck ausüben, gegenüber den grobkörnigen Rummern, deren Verbrennung etwas langfamer

in Frankreich Faulbaum, Pappel und Linde, in ztalien ausschließlich ber Schweiz Halen ausschließlich Halien ausschließlich Halien ausschließlich Halien ausschließlich Halien ausschließlich Halien ausschließlich Halien Berbert bie größte Aufmerksamkeit hinsichtlich der dabei ausgewandten Temperatur. Bei niedriger Temperatur die 300° C werden ca. 33°/0 Kohlen von braunsteit Farbe, weicher Beschalten und seichter Gentzündlichkeit gewonnen, während mit zunehmender Farbe, weicher Weschnießlichkeit sewonnen, während mit zunehmender die Ausschließeit gewonnen, während mit zunehmender die Ausschließeit gewonnen, während mit kongegen die Halien, Schwefel und dagegen die Halien, Schwefel und Waterialien müssen dann stanbsörmig zerkleinert werden, und zwar Kohle allein, Schwefel und Scheiben und zwar Kohle allein, Schwefel und erhält durch die hohe, im geschlossenen Kaum ein Kollergängen durch vertikal rotierende Steine, oder in großen horizontal sich drehenden Phinden von Haliegegen Wronzeschen.

Säntlicher Rückstand beträgt ca. 60% und besteht vorwiegend aus schwefelsauren, kohlensauren, etwas salpetersauren Kalium, wenig unverbrannter Kohle und aus Schwefelsalium. Letteres hat die Eigenschaft rasch Wasser anzuziehen, während das schwefelsaure und kohlensaure Kalium mehr trocen bleibt.

Dieses Verhalten kommt bei dem Scheibenpulver in Betracht, bei welchem durch etwas vermehrten Zusatz von Kohle und Schwefel die Bilbung von Schwefelfalium begünstigt wird, wodurch der Rüdstand infolge Wasseraufnahme rasch feucht wird und sich weniger in die Züge einsetzt als trockener Rückstand. Solches S. heißt Naßbrandpulver. Beim Schießen wird übrigens der größte Teil des Rückstandes mit herausgerissen und bildet den oft jo lästigen Rauch, mahrend ber schlechte Geruch von Schwefelwafferstoff herrührt. Bur Mefjung der mechanischen Triebkraft der einzelnen Bulversorten dienen die sog. Bulverproben (f. d.). Für den Jagdgebrauch genügt die Untersuchung der vorerwähnten mechanischen Eigenschaften und die Beobachtung des Deckens und Durchschlages des Schrotschuffes (f. Einschießen und Durchschlag). Trop des mitunter recht lästigen Rauches. hat das Schwarzpulver doch sich viele Freunde erhalten, wenn auch in neuerer Zeit die Berwendung der rauchschwachen Nitropulver entschieden zugenommen hat. Hauptvorzüge des Schwarzpulvers find: unverändertes Gleichbleiben bei sorgfältiger Lagerung, gleichmäßige Wirkung derielben Menge, verhältsnismäßig geringes Angreifen der Lauswände.

Sehr wichtig ist die Größe und Form der einzelnen Körner, und gilt im allgemeinen der Erfahrungssat, daß dis zu einer gewissen Grenze die seinkörnigen ectigen E.-Sorten sich leichter entzünden, rascher zusammenbrennen und dadurch einen mehr plöglichen Druck außüben, gegenüber den grobförnigen Aunmern, deren Verbrennung etwas langsamer jäure auf pflanzliche Zellulose unter Veigaber Verläust. Ze nach der Art der Gewehre wird von dieser Eigenschaft Gebrauch gemacht. Bei Schrot- wie Schrotzen wie falzeterhaltigen Salzen, welche äußerlich als

lodere, mehr oder weniger leicht zerdrückbare Rorner ericheinen und unter dem Ramen Schulge-Bulver zusammengefaßt werden. Hierzu gehören u.a. Die englischen Nitropulver, dann bas Troisdorfer. Habbacher, Schrader'iche Pulver, Hastocher Fajan 2c. Die andere Gruppe bilden die jog. Blättchen= pulper oder gelatinierten Ritropulver, bei welchen die nitrierte Pflanzenfaser durch ein Lösungsmittel erweicht, gelatiniert wurde, worauf die weiche Masse in Blatten ausgewalzt und dann in mehr oder weniger regelmäßige Blättchen zerschnitten, manchmal auch durch ein besonderes Verfahren gekörnt wird. dieser Gruppe zählen alle die neuen Militärpulver, das Förster'sche. Walsroder, Rottweiler Sämtliche Nitropulver entwickeln einen Bulver 2c. erheblich höheren Basdrud als die Schwarzpulver, fie find außerdem in ihrer Wirkung von der Luftfeuchtigfeit abhängig und erfordern eine besondere Aufmerksamkeit beim Laden, namentlich meift genaues Abwägen. Die vorgenannten und noch verschiedene andere Gorten werden je besonders für Schrot- und Kugelschuß angesertigt, und dürfen fie in dieser Hinsicht nicht verwechselt werden. Meistens liefern die Fabrifen forgfältig laborierte Patronen, deren Ladung auf genauen Proben beruht. Im allgemeinen fann 1 Gewichtsteil Schwarzpulver, <sup>2</sup>/<sub>3</sub> Gewichtsteil Schulzepulver oder <sup>1</sup>/<sub>3</sub> Gewichtsteil Blättchenpulver gleichgerechnet werden. Für den Anfang empfiehlt es sich, sertig geladene Batronen zu beziehen oder fich die Lademengen für die einzelnen Bulversorten von den Fabrikanten genau angeben zu lassen. Alle Ritropulver greifen die Gewehrläufe ftart an, weshalb eine peinliche Sorgfalt beim Reinigen unbedingt Die Fabrifation im einzelnen ift notwendig ift. Geheimnis der Produzenten, dieselbe wird ftets verbessert, es werden jett Bulver geliefert mit Naßbrand für Rugelgewehre, auch folche, welche die Läufe weniger angreifen. Trot mancher, allerbings durch die fortschreitenden Berbefferungen in ber Fabrikation mehr ausgeglichener Schatten= jeiten haben die Nitropulver entschieden an Berwendung zugenommen, hauptfächlich wegen des geringen Rauches, schwachen Analles, geminderten Rückstoßes und angeblich schärferen Schusses. Gie erfordern aber immerhin Corgfalt bei der Behandlung, fehr gute Batronen und ftark gebaute Gemehre.

Schiespulver (gesetl.). Das R.-Str.-G.-B. von 1876 bestimmt § 367: Mit Gelbstrafe bis zu

150 M oder mit Haft wird bestraft:

4. Wer ohne bie vorgeschriebene Erlaubnis S. ober andere explodierende Stoffe ober Feuerwerfe

zubereitet.

5. Wer bei der Ausbewahrung oder bei der Beförderung von S. oder Fenerwerken, oder bei der Ausbewahrung, Bestörderung, Verausgabung oder Verwendung von Sprengftossen oder anderen explodierenden Stossen, oder bei Ausübung der Bestugnis zur Zubereitung oder Feilhaltung dieser Gegenstände die deshalb ergangenen Verordnungen nicht besolgt.

In wohl den meisten Ländern bestehen Bersordnungen, welche bez. der Ausbewahrung des Pulvers, der Quantität, die der Händler im Hause haben darf, und dergl. Vorschriften tressen.

Das Bahnpolizei-Reglement für die deutschen Eisenbahnen bestimmt, daß geladene Gewehre und S. nicht mit in Personenwagen genommen werden dürsen, jedoch Jägern die Mitsührung von Handmunition gestattet ist.

Schiffbauholz. Man teilt dasselbe in Konstruktionstions-und Bemastungsholz. Das Konstruktionsholz ist teils figuriertes, teils Langholz; zu ersterem gehört alles krumm und bogenförmig gewachsene, sog. Bucht- ober Krummholz, sodann das Knieholz.

Was zunächst die Krümmung des Buchtholzes betrifft, so ist dieselbe in allen Formen der Krümmung zusästig, wie sie der Wald liesert. Dasselbe gilt auch im allgemeinen bezüglich der Stärfe der Buchtbölzer; was indessen das Marineholz betrifft, so fann als niedrigste Grenze des beschlagenen Holzes eine Stärfe von 25 cm und eine Länge von 5 dis 6 m angenommen werden. Den größten Verbrauch an Knieholz hat der Vau der Flußschiffe. Zur Gewinnung von Knieholz dient teils die Heranziehung eines hinreichend starfen Ustes, teils einer Wurzel zum derr. Schaftstück.

Das zum Konftruktionsholz gehörige Langholz bient teils zum Bau des Kieles, des Heds und hinterstevens bei den Seefchiffen, in größter Menge aber, in starke Planken und Bohlen aufgeschnitten, zur äußeren Bekleidung des Schiffsrumpses.

Bur Herstellung der Bemastung und Takelage dient das Bemastungsholz. Hierzu können selbsteredend nur durchaus zweischnürig gewachsene Stämme von möglichst großer Volkolzigkeit verwendet werden. Mastholz für die größten Fahrzeuge sordert die stärsten Schäfte, welche der Wald erzeugt, obwohl diese Maste durch Zusammensügung mehrerer Stämme gebaut werden.

Die Hauptholzart für Konstruktionsholz ist bei uns die Eiche, ihr Holz bietet allein jenes höhere Maß von Festigkeit und Halbarkeit, das der Schissbau verlangt. Die Eichenhölzer bester Qualität haben breite Jahresringe (aber nicht über 7—8 mm), ichmale Borenkreise mit kleinen Boren, sind mehr von heller als dunkler Farbe, sind möglichst langsaferig und von scharsem Gerbjäuregeruch. Besser als Eichenholz ist Teatholz; zu den Flußtähnen wird vielsach auch gutes Nadelholz verwendet, hier steht das Holz der Pechtanne obenan.

Die branchbarfte Holzart zum Bemastungsholz ist die gemeine Kiefer von geeignetem Standorte und Wuchs. Die hierzu verwendbaren Schäfte müssen durchauß gerade, vollholzig und vollkommen aftfrei sein und sollen einen mäßigen, gleichsörmig durch den Schaft verteilten Harzreichtum haben. Gutes Kiefernmastholz hat enge Jahresringe (0,75 bis 1,75 mm breit) mit viel Herbstholz und möglichst gleichsörmigen Jahrringban im Kern wie im Splinte. Neben der Kiefer sinden auch die Lärche, die Fichte und Tanne Verwendung zu Mastholz. Daran reihen sich eine große Zahl crotischer Nadelholzbäume, namentlich jene aus Kanada, Neuseeland, Hochindien 2c.

Durch die heutzutage in so außerordentlichem Maße gewachsene Berwendung des Eisens resp. des Stahls zum Bau aller großen Seefahrzeuge ist der Bedarf an S. erheblich verringert.

Borderichaftes bei Sinterladern (j. Schieggewehre,

Schiffelland, i. Landw. Zwijchennutung.

Schiffeln, das Abichalen des Bodenüberzuges jum Zwed bes Berbrennens und bezw. der Afchebüngung, wie jolches bei Hadwald=, Haubergs=, Reutebergs=Wirtschaft stattfindet; gleichbedeutend mit dem Ausdruck "Hainen" (j. d.). Der Ausbrud ift insbesondere auch im Schwarzwald üblich, und bieten die Reuteberge oder Schiffelwaldungen meist jehr traurige Waldbilder.

Schiffels Inhaltsermittelung, j. Rubierungs=

Schiffswerftkafer, Lymexylonidae (Xylophaga). Gine ben Weichflüglern einerseits, den Anobien andererseits nahe verwandte Familie unscheinbarer fleiner weicher Rafer, von gestreckter, fast malzen= förmiger Gestalt, mit lang zapfenförmig vor= ipringenden, einander genäherten Guften und nahe der Spite der Schenkelringe (nicht wie sonst seitlich) eingefügten Schenkeln. Die fehr gestreckten, in ber Größe ebenso wie die Rafer fehr variierenden Larven leben im Holz (Holzbohrer), sind sechs= beinig, fühlerlos und an dem den Ropf fapuzenartig überwölbenden Hal3schild, sowie den nach den Arten verichieden gestalteten Schwanzanhängen leicht zu erfennen. Ihr Sauptnachteil besteht darin, daß fie fich in dumpflagernde Rutholzvorräte einnisten und diese technisch entwerten.

Lyméxylon navale L. 5-12 mm; Fühler einfach; Riefertafter beim Männchen mit großem quaftenförmigen Unhang am 3. Glied; Hinterleib 6 ringelig, Sinterleibsipite von den ftart klaffenden Flügeln nicht bedeckt. Larve (Fig. 629) 14 mm,

Fig. 629. Larve von Lyméxylon navale. (2 mai vergr.)

mit einem auf= wärts ge= richteten, folbig angeichwolle= nen, bedornten

am letten Ring

Fortiat. Flug= zeit Juni-Juli. Das Weibchen belegt ältere stehende wie gefällte Eichenstämme (ausnahmsweise auch Edelfastanien) an von Rinde entblößten Stellen mit seinen Eiern. Die teils quer, teils längs-verlaufenden, asso \_\_=förmig erscheinenden Larven-gänge erreichen die Dicke einer starken Strick-nadel und sind mit Bohrmehl fest ausgestopst. Ihr Verlauf ist noch nicht ganz klargestellt. Wo der Offer tich einensität het ist Auterun des ber Rafer sich eingenistet hat, ist Anteeren des gelagerten Solzes geraten.

Hylecoetus dermestóides L. Fühler gefägt: beim Männchen ein großer buschelförmiger Unhang am 2. Glied des Mittelfiefertafters; Bauch mit



Fig. 630. Larve von Hylecoetus dermestóides. (3 mal vergr.)

7 Ringen, Dinterleibsipite bedectt: Weibchen 9 bis 20, Männchen 6 bis 13 mm. Larve (Fig.

630) bis zu 22 mm, mit langer gegabelter Schwanzspiße. Flugzeit April—Mai; belegt icheinbar nur be-

Schiffchen, ber außerfte Teil des hölzernen von Tannen, Fichten, Gichen, Buchen, Birten und Alhorn. Dft find dieje von dem maffenhaft ausgeworfenen Bohrmehl dicht bedeckt. Rur bereinzelt find neuerdings auch über ihn Klagen laut geworden, jonst forstlich völlig gleichgültig.

> Schift, 1. proving. Benennung für Spiegel J. d.); 2. beim Schwarzwilde die öfter über den Blättern vorkommende Harzfruste auf der Schwarte; 3. beim Auerhahne und der Auerhenne der stahlgrune bezw. roftartige Bruftfled; 4. bei ausgewachfenen (geschildeten) Rebhähnen der braune Bruftfled; 5. bei Fasanen die Flügeldedfedern.

> Schifdfause, Coccidae. Eine scharf begrenzte Familie der Pflanzenläuse, von den anderen Familien unterschieden durch eingliedrige, nur eine große Kralle tragende Füße, 2 einfache Bunktaugen, turze, aber außerordentlich lange und feine Saugborften umschließende Schnabelscheide, sowie auffallende Berschiedenheit der Geschlechter; von den Blatt- und Alfterblattläufen auch burch ovipare, ftets einfache Fortpflanzung ohne Heterogonie (f. Fortpflanzung) und bei den einheimischen Formen einjährige Generation. Larven flach, von elliptischem Umrig, mit deutlichen Beinen, ichwach gegliedertem Körper und häufig 2 Schwanzborften am Afterende. Die nur von wenig Arten befannten, winzigen, zweiflügligen oder flügellofen, oft lange Schwanzborften tragenden Mannchen sind für den Prattifer bedeutungslos. Die hier allein berücksichtigten, weit größeren und stets flügellosen Weibchen sind nur in der Jugend beweglich, saugen sich bald fest, verlieren oft jede Gliederung und schwellen zum Teil unter völligem Verluft der Gliedmaßen zu gewöhnlich von Wachsausicheidungen bedeckten ichild- oder beerenförmigen Gebilden an, unter beren Schut bie Jungen noch eine Zeit lang an Rinde oder Nadeln jaugen, ehe sie sich zerstreuen. Da die G. oft in ungeheuren Mengen bicht gedrängt nebeneinander jaugen und der Baft im Umfreise der Stichwunde abstirbt oder Rindenwucherungen und später Rindenriffe entstehen, ift namentlich an jungeren Baumen der durch fie angerichtete Schaden oft recht beträchtlich. Leider steht der Forstmann ihnen ziemlich machtlos gegenüber. Bestreichen mit Neglers Fluffigfeit, Schmierseifenlösung, selbst Ralfmilch ift im großen faum durchführbar, auch zu teuer. Abfragen oder Abbürsten mit weichen (am besten mit einer Lösung getränkten) Bürften ift nur bei jungen Pflanzen möglich und muß vor Berftreuen der Brut und jehr forgfältig vorgenommen werden, wenn es wirkfam fein und doch die garte Rinde nicht verlett werden foll. Bei rechtzeitiger Erfennung einer beginnenden Kalamität dürfte Aushauen und Berbrennen der befallenen Stämme noch immer das beste Mittel sein. Die gahlreichen Arten laffen fich für den praftischen Gebrauch am besten in drei Gattungen unterbringen:

> 1. Coccus. Beibehen am wenigsten beformiert, eiförmig, etwas niedergedrückt, mit oder ohne Bliedmaßen, aber stets deutlich gegliedert, von weißem, flockigem Wachsüberzug oder einem fast geschlossenen Wachsgehäuse umgeben (Fig. 631 A, B, C); hierher:

C. (fälichlich Chermes) fraxini Kaltb., Eichenwollschildlaus. Etwa 1 mm lang, rötlich, mit furzen Beinen und kleinen Sgliedrigen Fühlern, in weißem rindetes Material, faft ausichließlich alte Stode Bachsfilgfadden; bauernd beweglich. Bebedt mitohne daß bisher Rlagen über ernftlichen Schaden

laut geworden wären.

C. ulmi Geoff., Ulmenwollschildlaus. Die läng= lich braunen, 2,5 mm langen, von weißem Flodenfaum umgebenen Läuse haben verschiedentlich junge

Ulmen start besallen und teilweise getötet. C. (Cryptococcus) (fälschlich Chermes) fagi, Buchenwollichildlaus. Etwa 0,6 mm, gelblich, völlig beinlos, unter dichter weißer Wolle, in der auch die Gier liegen, versteckt. Nur an Rotbuche, die

unter bie noch glatte Cichenrinde auf weite Streden, Stämme und Zweige ber Gichen begeten und auf ber Rinde von einem Ringwall umgebene pockennarben= förmige Bildungen erzeugen. Bei ftarker Befetung springt die Rinde auf; jüngere Pflanzen und Triebe sterben ab, an älteren Zweigen und Startheistern wird die Rinde deformiert.

2. Aspidiotus. Die rudgebildeten, stets beinlosen Beibchen unter einem von den zwei abgeworfenen Larvenhäuten überdeckten Schild (Fig. 631 D). Schild der Männchen fleiner und nur von einer

Larvenhaut bedectt:



Fig. 631. Schematische Querschnitte burch Weibchen verschiebener Schildläuse. a Aörper; b b' abgeworfene Larvenhäute; e lodere Wachsabsonberung; d seste Wachshülle. A, B, C Coccus; D Aspidiotus; E, F Lecánium.

fie mit ihren Kolonieen von Heisterstärke bis zum ftarten Altholz befällt. Un jungeren Stämmen erzeugt jede Kolonie eine fleine linsenformige Galle in der Rinde, die fich bald puftelformig erhebt, platt und eine martftudgroße Arebsftelle gurudläßt. Bei dichter Besetzung können diese Stellen ineinanderfließen und der Baum schließlich eingehen. Selbst die harte Rinde der Altholzstämme vermögen die Läuse mit ihren winzigen Borften zu durch= bringen; oft find solche Stamme bis weit hinauf wie von weißem Filz bedeckt, namentlich im Innern



Fig. 632. Coccus quercicola. A unten Weibegen in der Pode, oben aus der hülle herausgenommen (vergr.); B Weibenen von der Bauchseite (vergr.); E Eichentrieb mit Poden (nat. Gr.);
D terre Poden (vergr.).

geschlossener Bestände. Hier zeigt sich die Wirkung freilich erst nach Jahren; die Rinde reißt, springt auf und fällt schließlich, wie beim Rindenbrand, in großen Platten ab. In den letzten Jahren ist das Inseft an vielen Orten in großen Mengen aufgetreten. Mit Frost, Nectria ditissima und Lachnus exsiccator ist es die Urjache des Buchenfrebies.

C. quercicola Sign., Eichenpodenichildlaus (Fig. 632). 1,5 bis 2 mm lange, fast halblugelige, beinloje, gelbliche oder grünliche, von einem Wachsge- in schlechtwüchsigen Fichtenkulturen, aber durchaus häuse umschlossene Läuse, die oft in Menge jüngere nicht auf solche beschränft und ausnahmsweise auch

A. sálicis L. (fráxini Sign.), gemeine Miesmuschelschildlaus. Die grauweißen, an der Spige bräunlichen, 2 mm langen Schildchen bedecken häufig jungere und altere Beiden, Pappeln und Eichen und sind an den beiden letteren mehrfach ernstlich schädlich geworden.

Die den vorigen ähnlichen Schild-A. pini *Htg*. chen gehören zu den häufigsten Erscheinungen auf

Riefernnadeln.

A. abíetis. Mehr napsichneckenförmig; auf

Fichten=, Riefern= und Tannennadeln.

3. Lecánium. Außerlich zum Teil Aspidiotus ähnlich, aber das Schild wird immer von dem an feiner Rückenseite ftart ditinisierten, flachen und meift bebeinten Körper selbst gebildet, der sich häufig, mit feiner Unterfeite einen Brutraum für Gier und Larven bilbend, zu einer Halbkugel empor- wölbt (Fig. 631 E, F):

L. robiniarum Dougl., Afazienschildlaus. Im Frühighr findet man die jungen Afazientriebe oft dicht besetzt von den dunkelbraunen, halbeiformigen, 3-4 mm hohen Weibchen und unter ihnen von weißem Staub bedeckt die zahlreichen Gier oder Larven. Lettere wandern im Juni oder Juli auf die Blätter oder an die jungften Triebe, die fie mit ihren ein vorzügliches Rährbett für den Ruß= taupils bildenden, gummiähnlichen Extrementen bedecken. Gegen Serbst begeben sie sich an den Stamm und die unteren Afte, wo fie überwintern. Mehrfach bei massenhaftem Auftreten recht nachteilig geworden.

L. áceris Bouché, Ahornschildlaus. Erwachsen mehr als halbkuglig, fast knopfformig, bis über Sier und da jungere Zweige, 8 mm hoch. namentlich des Bergahorns, dicht bededend; fann

Beifter toten.

L. quercus L., Gichenschildlans. Bis zu schwacher Erbsengröße; foll in oft ungeheuren Mengen Gichen aller Alterstlaffen befiedeln, ftarte Altholzstämme mit dichter schwarzer Aruste überziehen, mittelftarfe Stämme zum Gingeben bringen.

L. hemicryphum Dalm. (Coccus racemosus Ratz.), Fichtenquirsschifdiaus. Gemeiner Schäbling

in ben Kronen alterer Fichten angetroffen. Etwa Sauptaufgabe bes alten Beftanbes, bei ber funf-Ende Mai findet man die erbsen= bis firschkern= großen braunen Beibchen an der Basis der vor= jährigen Triebe dichtgedrängt beisammen und unter ihnen die gahllosen rötlichen Gier. Im Juli ober Mugust verlaffen die Larven das mütterliche Schild, begeben sich an die diesjährigen Triebe und überwintern hier auch festgesaugt in den Blattachjeln. Säufig ift die gange Rinde der befallenen Bflangen bon einer schmierigen, teerähnlichen Substang, bem auf ihren Ausscheidungen wuchernden Rußtaupilg, bededt. Abfragen der reifen Beibchen im Juni, ehe die Larven sich zerstreuen, oder Abbürsten in untergehaltene Gefäße ist zu empfehlen. In den Beibchen ichmarott Anthribus várius (i. Samen-

Schildwangen. f. Wangen.

Schindelholg. Siergu tommt der größten Denge nach gutipaltiges, fajerreines Fichten= und Tannen-, auch Lärchen- und Kiefernholz zur Verwendung, selten mehr das Eichenholz. Man unterscheidet Scharschindeln (40-60 cm lang, 8-25 cm breit und 5—15 mm did), Legichindeln (bis zu und über Meterlänge und 10-30 cm breit), Dachspäne (30 bis 35 cm lang, 5-7 cm breit und möglichst dunn). Die Schindeln werden jest vielfach durch Maschinen geliefert, doch kommt auch vielfach noch die Handausformung vor (Alpen).

Schinzia Alni nannte man früher den in den eigentümlichen fugeligen Burgelbuicheln der Erlen (j. d.) vorhandenen, jene hervorrufenden pilzartigen Organismus, der heute als Fránkia subtilis (j. d.)

bezeichnet wird.

Schirmbaume. Bäume, welche durch ihre Beichirmung und Beschattung jungen Solzgewächsen, einem nachwachsenden jungen Bestand Schutz gegen Frost und Site gewähren sollen, nennt man G., den aus ihnen bestehenden Bestand Schirmbe-Bei der natürlichen Verjüngung werden für alle empfindlicheren Holzarten die Mutterbäume

nach erfolgter Besamung gu G.n.

Schirmstäche. Die S. eines Baumes wird burch bessen bei windstiller Witterung ersolgende Traufe bezeichnet; die betreffende Fläche ist durch die Krone des Baumes überschirmt, während seitlich gelegene Flächen durch dieselbe nur beschirmt sind. Je dichter das Kronendach und je niedriger angesett dasselbe ift, um fo ftarter ift die Uberschirmung und infolgedessen der Entzug von Licht, Tau, leichterem Regen; auf ber S. eines dicht= und weitschattenden Baumes, 3. B. einer alten starten Buche, findet sich deshalb ftets nur wenig Aufschlag von fümmerndem Buchs vor. So ungunftig nun in vielen Fällen die Wirkungen direfter und dichter Uberschirmung, so gunftig find dagegen zumeist die Wirkungen der entsprechenden Beschirmung eines jungen Bestandes durch den gegen Sonne, Frost, Wind, Untraut gebotenen Schut (j. Beichirmung).

Schirmschlag, Schirmstand. Erfolgt die Berjungung eines Bestandes, natürliche oder fünstliche, unter dem Schutz des vorhandenen alten Bestandes, des Sommers 4—5 Junge. Ihre Nahrung besteht jo nennt Gaher dies Verjüngung unter S. oder in Baumsämereien, Beeren, Früchten, Ninde und Schirmstand, da die Beschirmung des jungen Anospen, aber auch Insekten, Giern und Vogel-Verlandes gegen Elementarereignisse jeder Art als bruten. Bo sie, wie in den österreichischen Ge-

lichen Verjüngung sogar als bessen einzige Aufgabe erscheint. — Da die natürliche Verjüngung auch auf der fahl abgetriebenen Fläche vom ftehenden Drt her geschehen fann, so unterscheidet Ganer Naturbejanung durch Schirmbestand und durch Seitenbestand; jo richtig diese Unterscheidung auch ist, jo wird in der Praris von ihr doch nur wenig Gebrauch gemacht, und wo man furzweg von natürlicher Berjungung spricht, verfteht man darunter ftets die Berjungung unter Schirmbeftand. Erfolgt die Verjüngung dagegen künstlich unter letzterem, so pflegt für benselben der Ausdruck "Schutzbestand" der gebräuchlichere zu sein (s. Schutzbestand, Randverjüngung). — Lit.: Gaper, Waldbau, S. 382, 391.

Schirmfanne, Sciadopitys verticillata S. et Z., ein Bertreter der Sumpfanpressen (j. Radelhölzer), in Japan einheimisch, dort zu stattlichen Bäumen erwachsend, trägt eigentümliche "Doppelnadeln" an Rurgtrieben, die gu Scheinquirlen gufammengedrängt find. Baufen aufrecht, bis 9 cm lang, mit wulftigen Rändern der Schuppen und ringsum derb geflügelten Camen. Alls Rierbaum bei uns febr

trägwüchfig.

Schizomýcetes, f. Spaltpilge.

Schlackenbahnen, Fahrbahnen, welche durch die in der Rähe von Hüttenwerken gewonnenen Schladen befestigt sind. Ohne Bordstein-Einfassung werden die Schladen und vor allem die hammerschlade etwa 30 cm ftart in den Erdfaften geschüttet und der Bahnwölbung entsprechend ausgebreitet. Weniger gut hat sich die Hochofenschlacke als Decklage bewährt, sie wird zum Grundbau aber noch immer benutt

Schlaf der Pflanzen nannte man die bei manchen Gewächsen bei Eintritt der Dunkelheit oder fünstlicher Verdunkelung erfolgende Zusammenfaltung der Fiederblättchen (Beijp.: Schotendorn) oder Schließung der Blüten (Beifp.: Tulpe) (f. auch

Reizbarfeit)

Schlafende Augen, f. Anofpe.

Schlafer, Schlafmanfe, Myoxidae. Die wenigen fleinen Urten dieser auf die gemäßigten Teile der alten Welt beschränften Nagerfamilie erinnern in ihrem Sabitus und ihrer Lebensweise teils an Eichhörnchen, teils an Mänfe. Körper mäßig ichlant; Ropf schmal (ohne Postorbitalfortsäte), gestreckt, Augen groß, ebenso die fast nadten Dhren; vorn 4 Behen nebst tleinem Daumenftummel, hinten 5; der gern eichhornähnlich über dem Rücken getragene Schwanz rund, lang und mindestens am Ende buschig behaart; 4/4 Backenzähne. Sie leben im Wald und Gebüsch, besonders in bergigen Gegenden, tlettern und fpringen eichhornartig, halten ihre Nahrung wie diefes auf den Sinterfüßen sigend mit den Borderpfoten, bauen freiftehende Refter mit seitlichem Eingang ins Bezweig, find aber ausgesprochene Nachttiere, die sich am Tage verstedt halten und erft mit der Dämmerung munter werden. Bu Unfang der kalten Jahreszeit verfallen sie in einen Winterichlaf. Das Weibchen bringt im Laufe

birgsländern, in großen Mengen auftreten, fonnen fie erheblich forstichadlich werden. In Deutschland finden fie fich wohl nirgends in erhebticherer Menge. Ihre größten Feinde sind Marder, Wiesel und

Gulen. Bei uns leben 4 Arten:

1. Sieben = S., Bilch, Myoxus glis L. 29 cm mit Ginichluß des 13 cm langen, jeiner ganzen Länge nach lang zweizeilig behaarten Schwanzes. Der weiche Pelz oben aschgrau, unten weiß, um die Augen dunkler; liebt mit Laubholz bewachsene hügelige Gegenden, trägt im Herbst in Baum- und Felshöhlen Wintervorrate zusammen, verzehrt Eicheln, Bucheln, Obst, Beeren, nimmt gern Die Ebereichenbeeren aus den Dohnen und macht fich verhaßt als arger Nesträuber. Er schält und ringelt wie das Eichhörnchen. In Kärnten und Krain wird er durch äußerst verschwenderisches Verzehren von Budmaft, Berftoren von Baumknofpen, Schälen (und Ringeln) in Beständen aller Alterstlaffen von 25 bis zu 60-70 Jahren aufwärts fehr schädlich. Ahorn, Budje, Lärdje und namentlich Tanne werden von ihm meift plateweise entrindet, bald bis tief hinab (Ahorn), bald nur in den Wipfeln. Nahrungsmangel infolge von Spätfrösten wandert er zeitweilig, und die sich rötenden absterbenden Wipfel bezeichnen dann seinen Weg. Gegenmittel: Fang in Fallen, der sehr ergiebig ist und einen erkledlichen Erlös für Fleisch und Fell liefert.

2. Garten=S., große Safelmaus, M. (Eliomys) quereinus L. (nitela Schreb.). Körper 14, Schwang 9,5 cm, oben rötlich-braun, unten weiß, durch die Augen bis auf die Halsseiten und Schultern ein breiter schwarzer Streif: Schwang nur an der schwarzen Spitzenhälfte schwach buschig behaart. Er zieht Laubholz dem Nadelholz vor und wird durch seinen verschwenderischen Fraß in Obstgärten und Obstanlagen fehr unangenehm.

Gein fugeliges Reft fteht niedrig.

3. Gichen= oder Baum=G., M. (El.) dryas Schreb. Un Körpergröße nur etwas stärker als die Waldmaus. Pelz oberhalb granbrännlich, unterhalb weiß; um das Auge ein ichwarzer Fleck, der jedoch jeitlich nur bis zu den Ohren reicht; Schwang gleichmäßig zweizeilig, schwach buschig behaart. In Deutschland nur auf Oberschlefien beschränkt; nach

Often häufiger, doch auch in Tirol.

4. Safetmaus, M. (Muscardinus) avellanárius L. Hausmausgröße. Pelz zart ochergelb; Schwanz gleichmäßig zweizeilig, jedoch nicht buschig behaart. Rährt sich außer von Sämereien (Rüffen, Beeren), fleineren Tieren auch von Rinde, welche sie in schmalen Streifen, bei Birke ringelnd, bei Buche in fürzeren schräg aufsteigenden Längsfurchen fortnimmt. Häusig in den österreichischen Gebirgsländern und hier (Arain) burch ausgedehntes Schälen von 10-15jährigen Tannen, die fie vom Wipfel bis tief hinab entrindet, empfindlich schädlich.

Soflag. Gine auf größerer zusammenhängender Fläche nach gänzlichem oder zunächst nur teilweisem "Edlagen" bes alten Bestandes gang ober boch großenteils auf natürlichem Wege - burch abfallenden Camen ober durch Stockausichlag entstandene junge Bestodung wird als "G." infolange bezeichnet, bis sie durch eintretenden Bestandesichluß in das Stadium der Dichung tritt,

Bezeichnung nicht alteriert. — Auf der Rahlfläche durch Aufforstung entstandene Funghölzer werden richtiger "Kulturen" benannt. — Mit Rücksicht auf den gegen mancherlei Gingriffe nötigen Schut werden Schläge und Rulturen vielenorts auch als

"Schonung" ober "Sege" bezeichnet.

Schlagaufnahme ift die Brufung der Aufarbeitung, die Messung und Berechnung der geschlagenen Solz= masse und die Kontrolle der Sortierung. Das Ergebnis der G. wird ichriftlich niedergelegt in einer Tabelle, welche Aufnahmeregister, Schlagregister, Nummernbuch, Abpostungstabelle 2c. heißt. Die Aufarbeitung geschieht nach den im Sortiments-tarif aufgeführten Sortimenten. Die Messung wird nach Länge und mittlerem Durchmeffer vorgenommen und die Masse baraus berechnet. Stangen und Bellen werden nach der Stückzahl, Brennholz 2c. wird nach Raummetern verbucht.

Bei Brufung der Sortierung find die allgemein üblichen Abgrenzungen ber Sortimente zu beachten, außerdem ift die Qualität festzustellen (gesund,

anbrüchig, glatt, rauh 2c.).

Schlagauszeichnung, f. Auszeichnen der Siebe. Schlageisen (Fallen) (gesetzl.). Wer ohne poli= zeiliche Erlaubnis an bewohnten ober von Menschen besuchten Orten Selbstgeschosse, S. ober Fußangeln legt, wird nach § 367, 8 des D. R.-Str.-G.-B. von 1876 mit Geld bis zu 150 M oder Haft bestraft. Neben der Strafe fann auch auf Gingiehung jener Borrichtungen erfannt werden, gleichviel ob fie dem Berurteilten gehören ober nicht.

Schlägel, Schlegel, proving. Benennung für

Schlagen, Reiben der Siriche und Rehbode mit ihren ichon gefegten Geweihen und Gehörnen an Stangenhölzern und Sträuchern, bei Edelhirschen besonders zur Brunftzeit. Da hierzu, wie beim Fegen, von den stärkeren Siriden auch ftartere Stangen gewählt und diese durch das G. höher hinauf entrindet werden, jo ift das G. ein fehr gerechtes, auch das Ansprechen der Stärke des betressenden Hirsches gestattendes Hirschzeichen. — Auch für das Fegen selbst wird wohl der Ausdruck S. gebraucht.

Schlagen, 1. Fangen und Töten von Wild burch Baren; 2. Fangen fleinerer fliegender Bogel durch Raubgeflügel; 3. Verwundung von Menschen und Sunden durch Reiler, bei diesen auch gegenseitig beim Rämpfen; 4. Zubereitung der Salzleden oder

Gulzen.

Schlagfeder, die ftartfte Feber des Gewehrichlosses, welche ben Sahnen vorschnellt (f. Schießgewehr)

Schlagffachen - Ginteilung, f. Proportional=

ichläge.

Schlaggarne, burch eine Rückleine gujammen-

ichlagbare Negwände, j. Nege.

Schlagpstege. Unter S. im weiteren Sinne verstehen wir alle jene Sandlungen, welche im Intereffe der Bollständigfeit und gedeihlichen Entwidelung, wie zur etwaigen Regelung Mijdungsverhältnisses in einem neubegründeten Bestand, einem Schlag ober einer Rultur, bis zu eintretendem Schluffe besjelben vorgenommen werden; nach erreichtem Schluß nötige Dlagwobei noch vorhandenes Radhliebsmaterial erstere nahmen gehören ins Gebiet der Bestandespflege,

Solche Magregeln der S. find: 1. Die baldmöglichste Vervollständigung des Schlages durch Ausfüllung der Lücken mit passenden Solzarten - die Schlagnachbefferung.

2. Die Entfernung etwa noch vorhandener ichlechter Vorwüchse, ericheinender Weichhölzer, injoweit sie die Hauptholzarten gefährden, Stock-ausschläge u. dergl. — die Schlagreinigung. Much die Herausnahme lästigen Unfrautes: Gras, Farnfräuter, Himbeersträucher 2c. gehört hierher.

Buchs stockender Anwüchse, wie solche Folge dichter Saaten, bisweilen auch jehr reicher Naturbe- falt bei Schnee oder auf bestimmt vorjamungen sind, durch Ausschneiden, Ausreißen; um-

gefehrt aber auch

4. Ginpflanzung von Treib- ober Füllhölzern 3mede leichteren Ubrutichens öfter in dunn bestockte und im Buchs stockende Schläge. auch abgerundet (Scheuen, Abkoppen),

5. Regelung des Mijchungsverhältnijjes bejonders wenn jie als Blochholz in gemischten Schlägen durch Entaften, Entwipfeln noch einen Waffertransport zu bestehen oder Ausschneiden jener Holzarten, welche durch haben. Das Schleifen mittels Tier-ihr Ubermaß oder ihre raschere Entwickelung die fraft wird durch Anfaß- und Schleifangestrebte Mischung beeinträchtigen, wertvolle Holzarten zu verdrängen drohen (i. Nachbesserung,

Schlagreinigung, Füllholz).

Schlagraumung, bas Berausichaffen des Echlagergebnisses aus den Siebsorten an den nächsten Abfuhrweg oder einen nahe gelegenen Ganter= plat durch die einfachen, dem Holzhauer gu Gebote stehenden Mittel und Kräfte. Man nennt bieje Arbeit auch das Rüden, Bringen 2c. des Holzes. Der Zweck der S. und das Zujammenbringen bes Holzes auf einer Cammelftelle befteht in der Ermöglichung einer eraften Konftatierung des Gesamt-Schlagergebnisses, geschieht serner aus Rücksicht der Waldpslege und zur Erhöhung der Waldrente. Die Sammelstelle ist entweder ein Weg, Geräumde, ständiger Ganterplat oder ein Teil der Kahlschlagsläche. Stets soll der gewählte Drt luftig und troden fein; für geichälte Solzer ift Beschattung erwünscht.

Man fann als Grundsatz aufstellen, daß auf hinreichend geneigtem Terrain alles Holz gehinreichend geneigtem Terrain alles Solz ge- im Hochgebirge mit Gefahr verbunden, namentlich rückt werden muß, auf eben gelegenen Hiebsorten auf steilem Terrain. Um hier den Schlitten zu

hölzer. Auf Rahlichlägen der Ebene muffen wenigstens Die Stammhölzer am Orte der Fällung bleiben bis zur Abfuhr durch den Käufer; in vielen Fällen ist es aber emp= fehlenswerter, das Herausichaffen an mit Spannfuhrfräften verjehene bejondere Atfordanten zu vergeben. Die Brennhölzer find

in eben gelegenen Kahlschlägen in Gaffen zusammen zu ordnen.

Das Rücken erfolgt in verschiedener Art und Beije. Man fann unterscheiben:

1. Bilegliche Methoden:

a) Das Tragen burch Menichen auf der Schulter mit Tragbahren oder Aragen. Es ift bon beichränkter Unwendbarkeit.

b) Das Fahren auf fleinen, durch Menschenkraft bewegten Wagen, Schiebkarren 2c. Es fest ebenes Terrain oder fahrbare Fußsteige voraus.

in ausgedehnter Unwendung. Findet hierbei, wie gewöhnlich, die Menschenkraft alleinige Verwendung, gewohnted, die Wenigentraft alleinige Verwendung, so wird ein zu ziehender Stamm in die Gefällstlinie, meist mit dem Stockende bergab gerichtet, durch hin= und Herbewegen in rutschende Bewegung gebracht und von dem Holzhauer bergad gezogen; die hierbei benutzten Handgeräte sind vorzüglich die Krempe (Sapine, Jappel) (Fig. 633) und zum Drehen und Wenden schwerzer Stämme auch der Wendehaten (Fig. 280, S. 325). Das Schleifen 3. Berdunnung zu dichter und dadurch im der Stammhölger durch junge Befamungen muß namentlich im Radelwalde mit möglichster Corg-

> gezeichneten Schleiswegen geicheben. Das Stockende ber Stämme wird zum fette ober, wie im Schwarzwalde, auch durch den Lottbaum (Fig. 634) vermittelt. In einzelnen Wegenden benutt man zum Berausichleifen ichwerer Stammhölzer auch einen furgen Borderichlitten.

> d) Das Schlitteln. Der Schlitten befteht aus den beiden Rufen, den Jochen, Spangen und Rungen; jede Begend hat ihre eigentümliche Ron=

ftruftion. Die Bewegung des Schlittens geschieht jelten auf der Sommerbahn (ohne Schnee), bagegen allerwärts auf der Winterbahn. Man muß bezüglich der letteren unterscheiden zwischen ständigen Schlittwegen, wie sie vorzüglich in den Alpen im Gebrauch find, und der freien Schlitten= bahn, welche sich der Schlittenzieher durch Niedertreten, Ausschaufeln ober auch Aufbringen bes Schnees erst herstellen muß. Das Schlitteln ift eines der anstrengendsten Geichafte des Holzhauers, wenigstens das Stangenholz und famtliche Brenn- hemmen und in der Gewalt zu behalten, bedient



īria. 633. Mrempe.



Fig. 634. Lottbaum.

sich der Holzhauer verschiedener Siffen; er hängt Schlepplaften an, umwindet die Rufen mit Retten, Wiedringen, oder er läßt (wie an den alpinen Schlitten) die Sperrtage (Fig. 635) wirfen, während er jelbst, mit Fußeisen bersehen, feine Körperfräfte nicht fpart. — Mittels Sandichlitten gerndt wird famtliches Brennholz und an mehreren Orten auch das Blochholz, letteres indessen nur bei einer Länge von 3-4 m (Fig. 636).

e) Das Seilen (Fig. 637) beschräntt fich auf die schwereren Langhölzer, die mittels eines 10 c) Das Schleifen, Ziehen, Treiben 2c. im bis 15 m langen, um einen stehenden Stamm ge-Gebirge, vorzüglich beim Rucken der Stammhölzer wundenen, allmählich nachgelassenen, starten Seiles abaebracht werden. 3mei Arbeiter begleiten und birigieren ben abgleitenden Stamm.

Dieje Methode ist vorzüglich im oberen Schwarg-

malbe in Gebrauch.



Fig. 635. Sperrtage.

2. Unpflegliche Methoden:

a) Das Wälzen der Lang- und Rundhölzer ist nur über nactte Flächen statthaft.

Scheitholgrundlinge und Anuppelhölger aus ber bes jum Berfauf gebrachten ober gu anderweitiger

über geneigte, mit Jungwuchshorsten bestellte Flächen nachkommenden über dieses "Tafelwert" hinwegrutichen, jo neunt man dieje Urt der Bringung auch das Solzlassen über Tafelwerk.

e Das Solgfingen über fteile Bande ift offen= bar die unpfleglichste Methode, kann aber in den Allpen sehr häufig nicht umgangen werden.

Die G. foll der Fertigstellung der Holzaufbereitung womöglich auf bem Fuße folgen. Nur wenn Schnee gum Ruden bes Holges unumgänglich nötig ist oder das Holz zum Zwecke des Wasser= transportes eine tüchtige Austrocknung zu bestehen hat, verzögert sich dieselbe.

Schlagregister (Abzählungstabelle, Losverzeich= nis 2c.), jene ichriftliche Darstellung, in welcher das gesamte Hiebsergebnis eines Gehaues detailliert und nach Sortimenten geordnet vorgetragen wird, und aus welchem auch der Taxpreis jedes einzelnen

Schlagobjeftes zu entnehmen ist. Neben dem Detailvortrage gibt das S. die Summen sür jedes einzelne Sortiment, sowie die Totalfumme bes gangen Gehaues nach Material b) Unter Boden verfteht man bas Berfen ber und Gelbwert, endlich ben wirflichen Gelberfos

> Albgabe gekom= menen Holzes, jowie die zu be= zahlenden Sauer= und Rückerlöhne.

Schlagreiße, j. Normalwald. Schlagreinigung. Unter G. versteht man die Entfernung ichlechter Vor=





Fig. 636. Blochholzichlitten.

hand in der Art, daß fie, topfüber fich überichlagend, den Berg hinab in Bewegung fommen.

c. Durch das in vielen Alpenorten gebräuchliche Fällern gelangt bas Stammholz, burch die Sapine in Bewegung gesett, teils rollend, teils bodend, teils rutichend in die Tiefe.



Rig. 637. Das Geilen bes Solges.

di Echiegen ober Bolgen ber Stämme besteht darin, daß dieselben in eine bergabrutichende Be wegung gebracht und während derielben sich selbst übertaffen werden. Trifft eine größere Menge folder abgeschoffener (auch abgeriefter) Stämme in einem flachen Graben zusammen und bringt man Dieselben in eine geordnete Bewegung, jo daß die wiichje, insoweit solche nicht schon bei Beginn der Berjüngung herausgenommen wurden, vorhandener Stockausichläge und vor allem des Ubermaßes von Weich- und Fremdhölzern, welche fich wider uniern Willen in die Schläge eingedrängt haben, aus diesen letteren. Es find insbesondere Birken, Afpen, Galweiden, bisweilen auch Föhren, Erlen und verichiedene Straucharten, welche in oft übergroßer Rahl in den gelichteten Schlägen erscheinend unfere besseren Holzarten bedrohen und unterdrücken, in derem Interesse also entfernt bezw. vermindert werden muffen. 2018 Grundfate für die S. gelten:

1. Dieselbe ist rechtzeitig und ehe die bedrohten Holzarten durch die vorwüchsigen Weichhölzer 2c.

gelitten haben, auszuführen.

2. Sie hat sich mit Rücksicht auf die oft Zwischennutzungen, welche wertvollen Birten. Ufpen 2c. später zu liefern vermögen, nur auf Beseitigung des ichadlichen Ubermaßes zu beschränken; auch der Schutz gegen Fröste, die Wirtung als Treibholz sind Gründe für diese Beichränfung. Eine Ausnahme dürfte nur die iperrige Calweide machen.

3. Nie sind jedoch solche Weichhölzer horstweise, jondern ftets nur einzelständig zu belaffen, damit deren Entfernung in höherem Alter feine Lücke im Bestand verurjache; bis zur Haubarseit können sie, weil srüher absterbend, in der Regel

nicht belaffen werben.

4. Die Berausnahme erfolgt mit Beppe, Meißern ober der jog. Durchforstungsichere raicher als mit Schlag liegen gelaffen. 2013 befte Beit gur Bornahme der Reinigung erscheint der Sommer: die begrünten Weichhölzer fallen mehr ins Auge, die Alusichläge derselben erscheinen später, verholzen

bis zum Winter schlecht und erfrieren.

Auch die Beseitigung üppiger Unfrautwüchse gehört hierher: Graswuchs, die Pflanzen verbämmend und im Winter überlagernd, wird rechtzeitig durch Rupfen oder Sicheln beseitigt, üppige Farnkräuter oder Heide, diese lettere Saaten oder Pflanzungen bedrohend, werden, wo möglich, als Streumaterial abgegeben, himbeerkraut niedergesichelt, Brombeere am besten niedergetreten (f. Forstunkräuter).

Schlagtore, jene Berschlüsse an Triftklausen, welche die ganze Öffnung der Wasserpforte mit einem Male freigeben und meift durch einen Schlag auf die Versatstange geöffnet werden (j. a. Trift).

Schlagtour, f. Hiebszug.

Schlagweiser Sochwald. Erfolgt die natürliche Verjüngung eines Hochwaldbestandes innerhalb eines fürzeren (etwa bis 20 jährigen) Zeitraumes oder durch Rahlhieb mit nachfolgender Kultur, fo daß alfo an Stelle des bisherigen alten Beftandes ber junge Schlag tritt, jo bezeichnet man diese Art des Hochwaldbetriebes als schlagweisen Hochwald - im Gegensatz zu dem Femelbetrieb, bei welchem die Verjüngung horst- und gruppenweise auf kleinster Fläche erfolgt, sonach nie ein eigent-licher Schlag entsteht. Eine zwischen diesen beiden Betriebsformen stehende Modifitation - Hochwald mit fehr langer, 30= bis 40 jahriger Verjungungs= dauer - hat man als Femelschlagbetrieb (f. d.) bezeichnet.

Mit wenig Ausnahmen ist der ichlaaweise Sochwald zur Zeit die herrichende Betriebsform im eigentlichen Wirtschaftswald, und das lette Sahrhundert hat sich bemüht, die früheren unregelmäßigen Femelwaldungen in diese für Wirtschaft und Taxation überfichtlichere und einfachere Form überzuführen. Es läßt fich nicht in Abrede ftellen, daß man hierbei vielfach zu radifal und schablonenmäßig vorging, dem Kahlschlagbetrieb zu große Ausdehnung ein= räumte, große Hiebsslächen aneinanderreihte, und daß die ausgedehnten, gleichaltrigen und reinen Bestände, die großen schuslosen Kahlslächen nicht wenige oft fehr fühlbare Mißstände mit sich brachten: erhöhte Gefahren und Beschädigungen durch Fröste und Trodnis, durch Engerlinge und Ruffeltafer,

burch Sturm und Schnee.

Bewegung hervorgebracht, das Bestreben einer Rüdtehr zu naturgemäßeren Formen, durch welche jenen Kalamitäten möglichst vorgebengt, die Kraft und Frische des Bodens fonserviert werden joll: es ist das Verdienst Professor Gauers, daß er namentlich diese lettere Forderung als besondere Aufgabe einer rationellen Forstwirtschaft in den Vordergrund gestellt hat. Db aber diese rückläufige Bewegung bis zu mehr plenterwaldartigen Formen, bis zu Nens "Wirtschaft der kleinsten Fläche" führen musse, und ob nicht vielmehr auch unser schlagweiser Hochwald unter entsprechenden Modifitationen: durch meibung ber Aneinanderreihung großer Biebsflächen, nur vereinzelt, und vererbt fich burch Camen nur

ber Art: bas wertloje Material wird vielsach im burch langjame natürliche Verjüngung, Erziehung gemischter Bestände in größerem Magstab als bisher. Bodenpflege durch Unterbau und Baldmäntel imstande sein werde, jenen Forderungen zu genügen, um angesichts der mancherlei Vorteile, die er gegenüber den plenterwaldartigen Formen (vom eigentlichen Plenterbetrieb ift überhaupt nur für Schutwaldungen die Rede) bietet, auch fernerhin die herrichende Betriebsform zu bleiben, das ift eine Bur Beit offene Tagesfrage. - Lit .: Fürft, Plenterweiser ober schlagweiser Hochwald, 1885; Nen, Schablonenwirtschaft im Balbe, 1885; Gaper, Waldbau.

Schlämmanalnse, ein Teil der mechanischen Bodenuntersuchung, bezwectt die Trennung der mittels Absieben erhaltenen "Feinerde" in ihre nach Korngröße und spezisischem Gewicht verschiedenen Beftandteile. Gie gründet sich auf die verschiedene Fallgeschwindigkeit der festen Körper, z. B. des Staubes, des Sandes und der Tonteilchen im Wasser, da die feineren und spezisisch leichteren Teilchen länger im Waffer schwebend bleiben, während die gröberen und spezifisch schwereren Sandteile rafcher zu Boden finken. Es gibt eine größere Anzahl von Methoden und Apparaten zur S., z. B. von Kühn, Anop, Schlöfing, Nöbel, Schöne und Hilgard. Meistens gruppiert man die Ergebniffe der G. folgendermaßen: Tonige Beftandteile, Staub, Feinsand, Mittelsand, Grobsand und Steine. — Lit.: Wahnschaffe, Bodenuntersuchung, 2. Aufl.

Schlangenadler, Circaëtus gallicus Gm. 64 bis 66 cm. Dieser überall in Deutschland als Seltenheit angetroffene ichone Bogel gehört gur Unterfamilie der Buteoninae und halt in seinem Außeren die Mitte zwischen Ablern und Buffarden. Ropf groß, mit sehr großen, schwarz umrandeten Mugen und fräftigem, ftart hatig herabgebogenem Schnabel; Nackenfedern langettlich, adlerartig 311gespitt und abstehend, das übrige Befieder weich, wie bei den Buffarden, oben braun, unten weiß mit lichtbraunen oder roftgrauen Fleden. Leicht fenntlich an den hohen, Gfeitig geschilderten (Fischabler geschuppt) lichtblauen Ständern und furzen, diden Behen. Commervogel, der Ende April, Mitte Mai kommt und gewöhnlich im September, Ottober wegzieht, mehrsach aber auch noch im November erlegt wurde. Brutzeit Mai bis Juni. Der große (bis zu 1 m im Durchmeffer) Horft fteht auf hohen Laub= oder Radelbäumen und enthält ftets nur rch Sturm und Schnee.
Diese Wahrnehmungen haben denn eine rücksäufige hauchtes Gi. Er greift Amphibien und Reptilien, ist daher mehr nütlich als schädlich.

Schlangenbaume nennt man Rabelbaume mit ungewöhnlich spärlicher Berzweigung des Stammes und der Afte, welche letteren vorwiegend einen wagerechten oder wenig geneigten Verlauf nehmen (Fig. 638). Die S. zeigen daher ein unschönes, mehr oder weniger frankhaftes Hussehen, trop der meift fraftigen Benadelung der Afte felbft. an sich interessante Erscheinung ift durchaus individuell, von äußeren, standörtlichen Berhältniffen vollkommen unabhängig. Gie tritt bei Fichten, Tannen, Lärchen und Kiefern, wohl am häufigsten Beidräntung der Rahlichlagwirtschaft und Ber- bei der erstgenannten Solzart auf, doch immer auf einen Teil der Nachkommen. Mitunter ent=1



8. Schlangensichte, Picea excelsa virgata, zu Httilae in Finnland, über 2 m hoch. (Rach Blomquist.)

ober sich nahezu normal verhalten. — Schlangenbuche f. Güntelbuche.

Schlangenhautkiefer, f. v. w. weißrindige

Riefer (f. d.).

Soffand heißt in der Pflanzenanatomie 1. ein aus einer einzigen Belle hervorgegangener Behälter besonderer Stoffe, wie z. B. die Schleimschläuche in der Rinde der Tanne oder der Linde, die Bummiharzschläuche der Holunderarten, die Milchfaftschläuche in der Zweigrinde und in den Blättern der Ahorne; 2. die Sporenmutterzelle der G.= pilze (f. d.)

Schlauchfrüchte heißen die Fruchtförper der Schlauchpilze (j. d.). Je nach ihrer näheren Beschaffenheit sind die S. entweder Peri= oder

Apothecien (j. d.).

Softandpilge, Ascomýcetes, umfangreiche Gruppe ber Pilge, welche badurch charafterisiert ist, daß auf bem Whycelium, in seltenen Fällen eines nachweisbaren Befruchtungsvorganges, Sporenfrüchte entstehen, in welchen sich Sporenmutterzellen in Geftalt länglicher Schläuche, asci, Aifen entwickeln: in diesen entstehen die Sporen durch freie Zellbildung, gewöhnlich in der Rahl von 8. Gie werden nach erlangter Reife durch eine am Scheitel ber Schläuche entstehende Difinung aus diesen ausgesprist. Bei manchen Formen bilden sich die Schläuche nicht in Frucht= förpern, sondern frei am Mincelium. Außer ben Schlauchsporen besitzen die meisten G. Konidien, mande auch Phiniden (f. d.). Zu den Sin geshören auch die bei uns vorkommenden Flechten (f. d.). Die S. werden eingeteilt in:

A. Gehäuselose S. (Gymnoasci), ohne oder doch ohne vollkommene Fruchtförper (j. Exoasci).

B. S. mit vollfommenen Fruchtförpern (Carpoasci). 1. Mehltaupilze (j. d.), Erysipheae, mit ge-Oberfläche von Aflanzen.

2. Trüffelpilze (j. b.), Tuberáceae, mit wickeln sich an S.n auch einzelne Zweigspsteme, unterirdischem, geschlossenm Fruchtkörper, in die mehr jolden von Hängebäumen (j. d.) gleichen welchem das Hymenium labyrinthische Gänge auß-

3. Rernpilge (j. b.), Pyrenomýcetes, mit flaschenförmigen Fruchtförpern, in welchen die Schläuche gegen die an der Spite vorhandene

Mündung konvergieren.

4. Scheibenpilze, Discomscetes (f. Dis= fomnceten), mit offen ausgebreitetem Humenium an der Oberfläche des icheiben= bis hutformigen Kruchtförvers.

Schlaudifporen heißen die in den Sporenmutter= zellen (Schläuchen) der Schlauchpilze (j. d.) gebildeten

Sporen.

Schlecht, weibmännischer Ausdruck für mager, förperlich unvollfommen bezw. gurudgegangen, 3. B. ein Sirich oder Bock zur Frühjahrs- (geringen) Beit ift "schlecht bei Leibe"

Schlefidorn, Schlehe, f. Prunus.

Schleifen, die dem Anappen des Auerhahnes. dem Kollern des Birthahnes folgenden Tone, welche bei ersterem dem Weben einer Gense gleichen (baber auch Weten), bei letterem mehr zischend lauten (auch als Blajen bezeichnet).

Schleifen des Solzes, f. Schlagräumung.

Schleifholz, Solz das zur Papierfabritation geschliffen, in Holzstoff umgewandelt wird. Berwendung findet namentlich Fichten= und Aspen= holz. Die Aufarbeitung erfolgt in Raummetern; stärteres, gesundes und aftreines Stangenholz liefert das beste Material.

Schleimstuß, auch Milchfluß, nennt man bei Bäumen, namentlich solchen in Alleen oder Garten= anlagen, an Bundstellen des Stammes ober ber Afte oder auch aus der anscheinend unverletten Rinde hervortretende schaumige, schleimig gallertige oder zähflüffige Ausscheidungen, die im Frühjahr und Sommer, bei feuchter Witterung oft anhaltend, erfolgen, fich bei den betreffenden Bäumen alljährlich wiederholen und die letteren unter Bildung von Arebswunden angeblich felbst zum Absterben bringen können. Besonders zu nennen find der weiße G. an Giden, auch an Lappeln, Birten, Ahornen, Efchen, sowie aus frischen Stoden gefällter Birten und aus den Bunden aufgeafteter Sainbuchen; der braune G. an Apfelbäumen, Roßkastanien, Ulmen, auch an Birken und Lappeln und den Stockabschnitten gefällter Rotbuchen; der ichwarze S. an Rotbuchen; der rote S. an den Wundflächen aufgeafteter Hainbuchen. In diefen Schleimfluffen finden fich regelmäßig teils Kadenteils Spaltpilze, in den schaumigen, gärenden auch Hefepilze; ob diese Organismen die Erscheinung urfächlich bedingen, ist zur Zeit noch fraglich. —

Lit.: v. Tubenf, Pflanzenfrankheiten.

5chfeimpilze, Myxomýcotes, "Pilztiere", sind Organismen, deren Zugehörigfeit zum Pflanzenerich als fraglich gelten kann, die aber meist zu diesem gerechnet werden. Ihr Begetationskörper besteht aus einer nacken, ihren Umriß und ihren Drt langjam verändernden Protoplasmamaffe, dem Plasmodium; ihre Fortpflanzung geschieht durch Sporen, welche sich in Sporangien bilden, die ichloffenem Fruchtforper; meift Parafiten auf ber aus jenem entstehen. Gie bewohnen ben Walbboden, faules Solz, die Lobhaufen der Gerbereien.

und fommen nur bei feuchtem, trübem Wetter. jowie behufs der Sporangienbildung zum Vorschein.

Schleppbuich, auch Strauch- ober Dornegge genannt. Derfelbe dient zum Ginfragen leichten, nur schwach zu bedenden Samens auf entsprechend bearbeitetem Boden, so namentlich bei Riefernbollsaaten, und besteht in einfachster Form aus einem Bündel recht sperriger Laubholzäste oder Sträucher (Beiß= und Schlehdorn), welche am dicken Ende fest zusammengebunden und etwa zum Zweck stärkeren Gingreifens mit einem Scheit Holz beschwert werden; oder es werden die Afte oder Dornen in einen einsachen Holzrahmen von entsprechender Schwere eingeflochten. Der S. wird dann meist mittels eines vorgespannten Pferdes, seltener durch Menschenkraft über die angesäete Fläche geschleppt und der Same hierdurch eingefratt.

Schleppe, f. Schleppjagd.

Soleppjagd. Unter Schleppe verfteht man einen beliebigen, eine ftarte Witterung von fich gebenden Gegenstand, welcher, indem er auf dem Boden geschleift wird, eine mittels der Rase von den hunden oder vom Raubwilde zu verfolgende Spur hinterläßt.

In letterem Falle ist der Zweck der, das Raubwild, Wölfe, Füchse oder Marder, nach den Orten hinzuladen, an denen der Jäger sich auf dem Un-stande oder Ansihe befindet oder Fangapparate aufgeftellt hat. Alls Schleppe eignen fich hier besonders frische Gescheide, namentlich von Sasen, in frischer Butter gebratene Heringe, gebratene Kapen und ähnliche Stoffe, welche in einem engmaschigen Rete von einem Fußgänger, Reiter ober von einem Fuhrwert aus auf dem Erdboden weit und breit umbergeschleift werden, wo zu vermuten ift, daß das anzulockende Raubzeug umherwechselt. Umherschleppen endigt an dem Anstands= oder Fangplate.

Um Barforcehunde (f. d.) außer der Jagdzeit in Ubung zu erhalten, werden sie auf einer durch eine Schleppe fünstlich hergestellten Spur angelegt und muffen ihr bis ju bem Puntte folgen, an welchem bie Schleppe aufgehoben ift. Diese besteht für Sunde, welche Hirsche jagen sollen, aus den unteren Teilen der Läufe eines turz vorher erlegten Hirsches.

Da nun die Parforce-Jagd aus verschiedenen Gründen nur unter besonderen Verhältnissen ausführbar ift, so hat man die S. erfunden, welche darin besteht, daß die Moute überhaupt nie hinter Wild, sondern immer nur hinter einer Schleppe von Beringen ober frischem Fleische jagt. Indem man bieselbe nach Belieben ziehen fann, ift man in der Lage, einen Weg zu wählen, welcher den Kräften der folgenden Reiter und Pferde eine angemeffene Ubung bietet und Konflifte mit widerwilligen Man macht endlich Grundbesitzern vermeidet. Schleppen auch, um Vorstehhunde und Dachshunde auf Schweiß zu arbeiten; dazu nimmt man entweder ein frisch geschossenes Stud Wild und schleift dieses eine fürzere oder längere Strecke hin über ben Erdboden, indem man nötigenfalls durch Ginschnitte das Schweißen befördert, oder man nimmt, wie oben gesagt, frisches Gescheide und macht hiermit die Schleppe bis zu dem verendeten Wilde. Regel ift, den hund erft nach dem Erfalten des Schweißes auf die Schleppe zu bringen. — Lit.: | v. Sendebrand, G.; Bindell, Sandbuch für Jager. Forftbureaus, III. Band, I. Seft.

Schleußenwehr, ein Grundwehr, welches eine Schleuse trägt und die Wirkung bes erfteren nach Bedarf zu verstärken gestattet (f. Trift).

Schlichten, Aufstellen, Gegen, Aufmaltern, Aufgäunen, Aufarten des Schichtholzes in genau be-

grenzte Raummaße (f. Holzseben).

Schließhaut, f. Tüpfel.

Schlingen (gefett.). Die Anwendung von G. gum Fangen des Wildes ift durch die Jagdgesetze wohl aller Staaten dem Jagdberechtigten entweder vollständig verboten oder entsprechend eingeschränkt. So bestimmt:

Das preuß. Schongeset von 1870: "Für die ganze Dauer des Jahres ift es verboten, Rebhühner,

Rehe und Safen in G. zu fangen"

Die bahr. Berordnung von 1863: "Zum Jagdbetrieb durfen . . . feine G., jene für den Fang von Zugvögeln ausgenommen, angewendet werden". Gleiche Bestimmung gilt in Baden.

Das jächs. Geset über Jagdausübung von 1864: "Die Ausübung der Jagd ist verboten . . . 4. durch Unwendung graufamer, die gejagten Tiere quälender Mittel". Alls folche bezeichnet die Ausführungs-

verordnung insbesondere Laufdohnen, G., Sprenfel. Rach vorstehenden Bestimmungen ift sonach der Krammetsvogelfang mit Dohnen in Preußen und Bahern gestattet, in Sachsen verboten. Gleiches gilt bez. der sonft für Schnepfen üblich gewesenen Laufdohnen.

Es wird ferner Jagdansübung feitens Unberechtigter mit Anwendung von S. nach § 293 des R. Str. G. B. als Erichwerungsgrund betrachtet, und nach § 295 ift die Gingiehung von G. bei

Berurteilungen auszusprechen (i. Jagdvergehen). Schlingpflanzen in strengem Sinne find nur jolche Gewächse, deren mit Laubblättern versehene Stengel sich um aufrechte Stüten emporwinden, 3. B. Bohne, Sopfen, Geißblatt (f. Geotropismus), nicht aber Weinrebe und Waldrebe, welche ranten, ober etwa der Efeu, welcher klettert, b. h. mit hierzu entwickelten Luftwurzeln an aufrechten Unterlagen emportriecht.

Schlitteln, die Ausbringung der aufbereiteten Schlagergebnisse mittels durch Menschenhand oder Tierfraft bewegter Schlitten (f. Schlagräumung).

Schlittwege find Fahrbahnen, welche gum Trans-porte des Holzes mittels des Schlittens aus den Siebsichlägen zu den Lagerpläßen, Fahrstraßen, Floßbächen 2c. verwandt werden. Sie erhalten im Gebirge ein tunlichst gleichmäßiges Gefäll, nicht unter 7 und nicht über 18 Prozent; ihre Breite beträgt etwas mehr als die des Schlittens, 1,4-2,0 m. Soll der Schlittmeg nur im Winter benutt werden, so wird der planierte Wegzug auch nur zu beiden Seiten mit Wegftangen eingefaßt und mit Pfählen befestigt, während bei G.n mit Commerbahn die Fahrbahn in Abständen von 0,3-0,5 m mit glatten Duerhölzern belegt und an den Enden mit Pfählen gesichert wird. Raffe Terrainstellen und Einsenfungen werden hierbei mit einem Leiterstege überbrückt. Bei trockener Witterung begießt oder fettet man die Querhölzer, sowie die Schlittenläufe ein. - Lit.: Jägerschmidt, Handbuch, I. Band, 282; erhandlungen des badischen Forstvereins, 1879; Verhandlungen des badischen Forstvereins, Forftliche Mitteilungen des f. bahr. Ministerial-

Solog, (weidm.) beim edlen, zur hohen Jagd geborigen Saarwilde die Vereinigung der Schambeine durch die Schambeinfuge, welche beim Aufbrechen des Wilbes behufs Auslösung des Weiddarmes mittels bes an den inneren Schambeinkamm angesetzten Genick- oder Hirschfängers getrennt bezw. geöffnet wird.

Schloß, f. Schießgewehr. Schloßtritt, die in der Mitte des Bettes beim vertrauten Aufstehen nur vom Edelhirsche gemachte bezw. sichtbare und mithin als gerechtes Hirschzeichen zu erachtende, weidmännisch S. genannte Fährte.

Schlupfweipen, Entomophaga ober Ichneumo-Eine in mehrere Untersamitien zer-fallende, sehr



Anómalon circumflexum 639 (nat. (3r.).

artenreiche Familie der Sautflügler. mit doppeltem Schenkelring und Legebohrer beim weiblichen Geschlecht. Gie unterscheiden gleichen Gruppe gehörenden

Blatt- und Holzwespen durch nie angewachsenen Hinterleib, von erfteren überdies durch den Mangel



Fig. 640. Pterómalus puparum (8 mal vergr.).

einer Lanzett= zelle auf dem Borderflügel. von den Gall wespen durch stigma (j. unten) und reicheres Ge= äder oder, wenn beides fehlt, entweder durch gebrochene Fühler oder eine geringere Anzahl von

Bellen (3-1,

ja 0). Bon stattlicher bis zu winziger Größe, zeichnen sie sich in ihren thpischen Bertretern aus



ỡig. 641. Microgaster némorum (6 mal vergr.).

mal!) von oben nach unten,

durch vielgliedrige, in steter Bewegung befindliche, lange und feine Fühler, ichlanken Körper mit fehr harter Chitindecte und gestrectten, tief unten an der Sinterbruft einge= fügten, teils ge= ftielten (Fig. 639), teils anhängenden oder fitenden (Fig. 640 u. 641) Sinter= leib, der bald (Be=

stimmungsmertbald seitlich zu=

oder an dessen Spite beim Beibchen den Legebohrer trägt. Dieser ift an seiner Basis von 2 Rlappen umschlossen und bei einem Teil der Arten frei vorgestreckt, bei anderen in der Ruhe gurnickgezogen und nur bei der Giablage sichtbar. die ihre Opfer an versteckten Orten: in Gallen, Früchten ober unter der Rinde auffuchen muffen. fann er eine bedeutende Länge erreichen. Bon besonderer Wichtigkeit für die Bestimmung der größeren Gruppen ift das Flügelgeäber. Un einem typischen Ichneumonenflügel (Fig. 642) findet man am Borderrand einen ftarteren Chitinfled, bas stigma (st), und spigenwärts von ihm eine allseitig von Abern umschlossene große "Zelle", Radialzelle (rad). An ihren Sinterrand ftogen die 3 Rubital-gellen c' c" c", beren mittelfte, die Spiegelzelle (aréola), stets flein ist und durch ihre verschiedene Form (5 edig, 3 edig, rundlich oder steigbügelartig "gestielt") gute Bestimmungsmerkmale bietet. Auf sie folgen nach hinten 3 Diskoidalzellen d' d" d", welche durch 2 "als rückläufige" (recurrentes) be= zeichnete Abern r' r" voneinander getrennt werden. Die Stelle, an welcher fie in die Rubitalzellen munden, ift berichieden und bietet ein weiteres sich von den zur | Unterscheidungsmerkmal. c' und d' find in der Regel durch Verkummerung der sie trennenden



Rig. 642. Flügel einer Schlupfwefpe.

Abern, wie auf der Figur, mehr oder weniger miteinander verschmolzen, daher zählen manche Autoren beide zusammen als c' und die d" als d'.

Die Imagines führen ein ziemlich verstecktes Leben, ernähren fich von füßen Gaften und laffen sich mit Honig z. T. gegen 2 Monate am Leben er= halten. Lebensdauer, Giablage, Bahl der erzeugten Gier, Flugzeit und Generation find leider nur von wenig Arten genauer bekannt. Sier ift noch ein weites Feld für fünftige Untersuchungen, deffen Bebanung sicherlich praktische Früchte zeitigen Die Weibchen schieben ihre Gier entweder wird. mit bem haarseinen spiten Legebohrer, der bei einigen Arten empfindlich zu stechen vermag, ins Innere des erwählten Wirtes (Infetten, Spinnen), oder fleben sie äußerlich auf oder unmittelbar neben ihm an; letteres bei versteckt lebenden Infetten. Demnach find auch die Larven teils Außen-, teils Binnenschmarober. Zu jenen gehören nament-lich die an Borten-, Bod- und Ruffelkäsern, Blatt-, Gallwespen- und Wickerraupen lebenden Pteromaliden und Brakoniden, mehrere Cryptusund Pimpla-Arten, sowie mit einzelnen Ausnahmen bie Gattungen Tryphon, Phygadeuon. Die S. sind teils monophag ober boch nur auf engere Gruppen beschränkt, teils poly-, ja pantophag. Je weiter die Renntnis dieser interessanten Tierfammengebrückt ift und nahe seinem Sinterende gruppe fortschreitet, um fo mehr früher für mono-

Die Möglichkeit, auf verschiedenen Wirten ihre andere bei der Eule, in die Luppe über. Die Eier abzulegen, ist aber von großer Bedeutung weißen gemeiselten Puppen fertigen wohl immer für sie. Monophage S. würden bei mehrsacher ein Gespinst; bei den im Junern ihrer Wirte Generation häufig feine paffenden Wirte für ihre Brut sinden, polyphage sinden dagegen infolge der abweichenden Entwickelungszeiten ihrer verichiedenen Wirte (3. B. Nonne und Riefernivinner oder Ronne und Gule 2c.) folde jederzeit in Fülle. Auch eine prattische Bedeutung hat die Bolnphagie. Der Forstmann fann durch Borgehen gegen den leichter zu befämpfenden Schädling alle sonft auf 2 (oder mehr) Arten verteilten Ichneumonen auf den anderen tongentrieren und ihnen beffen Bernichtung überlassen. Solche Versuche find in Rugland (namentlich bei gleichzeitigem Bortommen von Ronne und Schwammipinner) neuerdings mit Erfolg im großen gemacht worden. Als Wirte dienen alle Stadien: Ei, Larve, Buppe und in jeltenen Fällen auch die Imago; am meiften leiden die Puppen. Bald wird in (bezw. an) jeden Wirt nur ein Ei abgesetzt (größere Ichneumonen), bald mehrere bis (fleinste Formen) viele Sunderte. Larven der G., deren Kenntnis von großer Bedeutung für den Forstmann ift, find, abgesehen von einer Anzahl praftisch nicht in Betracht fommender abweichender Formen bezw. winziger Jugendstadien, 12 ringlig, weiß (selten, wie bei Banchus compressus, gelb), weich, suffos und ziemlich gestrecht, meist vorn und hinten etwas verjüngt, aber nie jo fegel= oder ipindelförmig wie die der Tachinen. Gicherer unterscheiden sie sich von diesen durch den zwar häufig nur wenig sid abhebenden, augenlosen, kleinen Kopf und die steis vorhandenen, wenn auch oft rudimentären Immer fehlen ihnen die für jene fo Mundteile. charafteristischen duntlen Meundhafen und Die großen duntlen Stigmenplatten am Hinterende; die tleinen Stigmen liegen, wie bei Kajer- und Schmetterlingslarven, paarweije an den Seiten der Gie ernähren sich ausichließlich von ben Gaften des Wirtes, ohne beffen Gingeweide gu verlegen, und wachsen meist ungemein schnell heran. Die gange Entwidelungszeit bom Gi bis zur Imago beträgt für manche Arten, beren Flugzeit noch in den Commer fällt, nur 4-6 Wochen; bei Eiablage im Herbst verlängert sie sich natürlich beträchtlich. Die erwachsenen Larven bohren sich. nachdem fie ihn schon zuvor durch Druck auf die Eingeweide, namentlich den Darm, getötet, entweder aus dem Wirt heraus und verpuppen sich auf ihm, in seiner Nähe ober entsernt von ihm an Zweigen, Blättern, in der Bodendecke zc., ober fic verpuppen sich im Innern bes Wirtes, um erst als Imago durch ein meift freisrundes Flugloch zu entweichen. Manche verlassen schon die jungen Larven bezw. Raupen, so der kleine Pterilitus unscolor die von ihm in Menge besetzen Winterräupchen des Kiefernspinners bald nach ihrem Aufbaumen. Im zeitigen Frühling ichon findet man jeine an einem langen feinen Faben penbelnben braunen Rotons bei einem Spinnerfraß gahlreich an den Stämmen und Zweigen und bald darauf auch die fleinen Imagines. Andere bewohnen den Wirt bis zuseiner Bollreife (Microgaster-Arten) oder gehen, wie Anomalon eireumflexum und biguttatum meist in nachten oder boch ichwach behaarten Raupen.

phag gehaltene Arten erweisen sich als polyphag, beim Kiefernspinner, Anomalon xanthopus und jich verpuppenden G. ift es gewöhnlich außerst gart, bei den freiliegenden oft ein lederartig fester Roton, ähnlich dem der Lophhren, nur etwas geftrecter. Beim Ausfliegen öffnen fie ihn durch einen freisrund abgenagten Deckel. Findet man an ben Krofons ein feines seitliches Flugloch, so war der im Innern liegende Ichneumon seinerseits wieder von einem Schmaroher bewohnt.

Forstliche Bedeutung: Die S. bilben mit Tachinen und Bilgen das natürliche Gegengewicht gegen dauernde Maffenvermehrung der pflanzenfressenden Schädlinge, namentlich Raupen, Afterraupen und die Rinden= oder Holzbrüter unter den Inseften. Mit deren Bermehrung wächst auch ihre Zahl und zwar derart, daß sie nach wenig Fragjahren das Übergewicht erlangen und dem Fraß ein Ziel jegen. Daß dabei andere tierische und pflanzliche Schmaroger, Witterungseinstüffe 2c. mitwirken, beeinträchtigt ihre Bedeutung nicht. Der neuerdings gemachte Berjuch, Dieje aus viel-Beobachtung sich ergebende fältiger Tatiache rechnerisch als unrichtig nachzuweisen, ist versehlt, da die Grundlagen der Rechnung zu unsicher find und einer wiffenschaftlichen Kritif nicht ftandhalten. Rageburgs Annahme, daß die G. nur franke Raupen anstechen, ist unhaltbar und wohl allgemein verlaffen. Demnach find fie entichieden wichtige Bundesgenoffen des Forstmanns im Kampf gegen die Feinde des Waldes. Ihrer fünftlichen Vermehrung (j. Raupenzwinger) stellen sich leider fast unüberwindliche Schwierigkeiten entgegen, ihre Übertragung aus älteren Fraßherben in erst im Entstehen begriffene (i. ebenda) verspricht mehr Erfolg. Bei Bertilgungearbeiten follte auf ihre Schonung stets Bedacht genommen werden. Seftion der hierbei gesammelten Raupen und Puppen (j. Raupenuntersuchung) liefert dem Revierverwalter das sicherste Material für eine richtige Prognoje. Finden sich beim Probesammeln von Buppen (etwa der Eule) mindestens 50% derselben besetzt, so wird man von besonderen Maßregeln absehen fonnen; handelt es fich um Raupen, jo ift zu bedenken, daß diese trot Infektion noch größtenteils bis zur Vollreife und zwar mit vermehrtem Appetit weiter fressen und daß der Erfolg erft im nächstfolgenden Jahre sich geltend macht.

Bei der großen Schwierigkeit der Bestimmung ist in dem vorgeschriebenen engen Rahmen eine Unleitung zum Bestimmen einzelner Arten nicht ausführbar und muß auf Spezialwerke verwiesen werden. Sier nur die größeren Gruppen:

I. Fühler ungebrochen, lang sabenförmig; Flügel reich geadert, mit stigma, 3 Diskvidalzellen und 2 recurrentes, erste Rubital= und Distoidal= zelle verichmolzen; Spiegelzelle vorhanden oder fehlend: Ichneumonidae i. e. S. (f. Fig. 639).

a) Hinterleib komprimiert und gestielt:

Ophion Fabr., Rücken fielformig, Bohrer furg, Fußtlauen gefämmt, Spiegelzelle fehlt, recurrentes von der 1. Kubitalzelle ausgehend. Die Arren

Grav.), häufig in der Rieferneule; der dunkle, von einem hellen Ring umgebene Koton unter ber Nees., 1,5 mm, bis 600, ja 700 Fliegen einer Bodendecke; luteus auch im Riefernspinner.

Anomalon ohne Spiegelzelle, aber nur der erfte recurrens von der 1. Kubitalzelle ausgehend, und Rlauen nicht gefämmt: A. circumflexum L., 20 bis 30 mm, häufig im Rieferuspinner.

b) Sinterleib fomprimiert und sigend:

Banchus, 2. recurrens gebogen, Spiegelzelle Zedig, Klauen gefämmt. B. compressus Fabr. 10—14 mm; häufig in Forlenlenranpen; Kofon

dunkel mit hellem Ring im Boden.

c) Sinterleib deprimiert und fitend, mit vorragendem, zum Teil fehr langem Bohrer. Sierher die fehr polyphage, in Raupen und Buppen von Spinnern, Gulen, Wicklern und Motten fich findende Pimpla instigator Fabr., P. Mússii Hrtg., 311 4—10 in Kiefernspinnerraupen; ferner die großen (613 30 mm), mit fehr langem Legebohrer ausge= rüsteten Arten der durch über förperlangen Lege= bohrer ausgezeichneten Gattungen Rhyssa und Ephialtes, welche im Holz lebende Insetten, namentlich Sirex-Arten, anstechen.

d) Sinterleib deprimiert und gestielt:

Bohrer faum borragend; Spiegelzelle Sedig, nie gestielt; außer anderen die Gattung Ichneumon. Die 2.-4. Bauchschiene bilden nach dem Tode eine fielartige Falte. In Puppen der Rieferneule und des Spanners häufig: I. nigritarius Grav., 7-9 mm, und annulator Fabr., 6-8 mm.

Bohrer weit vorstehend; wenn furg, dann die Sedige Spiegelzelle oder äußere Rubitalzelle durch Verfümmerung einer Aber unvollständig: Cryptus filicornis Ratz. und seticornis Ratz. in den Buppen der Rieferneule; mehrere Phygadeuon-

Arten.

II. Fühler vielgliedrig, lang, ungebrochen; Flügel weniger reich geadert, mit nur einem recurrens; c' und d' getrennt: Braconidae (f. Fig. 641). Mit wenig Ausnahmen fleine, unter 6 mm große, oft winzige Formen, darunter die in Blattläusen schmarogenden Aphidius- und die forstlich sehr wichtigen Microgaster-Arten, unter benen wieder die größte Bedeutung dem Microgaster "globatus" 2-3 wohlgeschiedene Arten umfassend) zukommt. Die den leeren Raupenbalg dicht verhüllenden kleinen veißen Rokons bedecken bei ftarkerem Riefernspinner= raß die Stämme wie Watteflocken.

III. Fühler der Männchen furz, gebrochen; Flügel thue recurrens, meist nur mit einer deutlichen Uber, der Vorderrandader, ohne Zellen; Legebohrer por der Hinterleibsipite entspringend: Chalcididae, Bteromalinen (f. Fig. 640). Die winzigen, häufig unt ober metallisch gefärbten Arten leben in Gallind Blattwefpen, Raupen, Schild- und Blattläufen, vor allem aber in den Larven der Borten=, Boct= ind Ruffelfäfer, und find wegen ihrer unscheinbaren Broße und ihres verborgenen Lebens bei weitem ticht in dem Mage gewürdigt, wie sie es verdienen. ucht, muß staunen über die Menge und Tätigfeit riefer G. Oft findet man die Brut ganger Stämme Bewohner ben Rokon des Gimmieters. Pteromalus Eiche und Dambiriche.

0. merdárius Grav., 14-20 mm (und lúteus puparum L., 2-3 mm, bis zu 100 Stüd in ber Puppe des großen Fuchs. Eulophus xánthopus Riefernspinnerpuppe entschlüpfend.

IV. Fühler der Männchen ungebrochen oder gebrochen; am Flügel meift nur das Randmal deutlich; Legebohrer an der Spite des Hinterleibs entspringend: Proctotrypidae. Außerft fleine duntle Weipen ohne Metallglang; zu ihnen die Gattung Téleas, deren Larven sich in Schmetterlingseiern entwickeln; in größeren Eiern findet man oft bis zu einem Dugend. Die von ihnen verlaffenen Gier sind an dem feinen Flugloch kenntlich.

Schluß. Der G. eines Bestandes ift bedinat burch die mehr oder minder vollständige Ilber= ichirmung einer Fläche; ift lettere vollständig über= ichirmt, berühren sich sonach die Kronen der Bäume oder greifen fie felbst ineinander ein, so sprechen wir von gutem G., nennen den Beftand ge= ichlossen. Berühren sich die Kronen nicht allenthalben, ohne daß jedoch größere Zwischenräume vorhanden find, jo nennen wir den Bestand licht, bei Vorhandensein solcher Zwischenräume lückig.

Die Erziehung geschlossener Bestände, die tunlichste Erhaltung des G.es bis zur beginnenden Berjüngung galt bisher als oberfter, bisweilen vielleicht felbst zu ängstlich festgehaltener Grundjat; die Bewahrung der Frische des Bodens, die Erziehung möglichst langer, aftreiner Nutholzichafte ichien durch ben S. ber Bestände am fichersten gewährleiftet. Alls eine Abweichung von diefem der Hauptsache nach auch jest noch gultigen Grundsat fann der Lichtungsbetrieb (j. d.) betrachtet werden, ber ben S. zu Bunften bes Stärkezuwachses im höheren Stangenholzalter unter gleichzeitiger Boden= bedung durch Unterbau lodert, und neuerdings hat Wagener in seinem Lichtwuchsbetrieb (f. d.) die schon frühzeitige Freistellung der dominierenden Stämme behufs möglichster Zuwachsfteigerung derselben empfohlen (f. a. Durchforstung).

Schlußplättchen, Pappicheiben zum Abichluß der Patronen an der Mindung (j. Pfropfen).

Schluftritt, zeitweiliges Treten des ziehenden Ebelwildes mit dem hinterlaufe genau in die Fährte des Vorderlaufes, so daß die Fährte nur von einem Lauf gemacht zu fein scheint. Beim Vorhandensein der Zeichen des Burgftalls, Fädleins und Reifleins wie der Stümpfe gerechtes Birichzeichen.

Schmal, f. v. w. gering.

Schmaten, Schreden, Schallen, Lautgeben ber überraschten, erschredten Rehe (Bod und Weiß); jeltener bei Edel= und Dam-Tieren.

Schmafreh, Schmafricke, weibliches Rehwild, welches, im zweiten Lebensjahr stehend, noch nicht gesetzt hat.

Schmaffpieger. Männliches Edelwild, nach ber alten Hartig'ichen Lehre bis Martini (11. Nov.) feines Setziahres und nach der neueren Wesets-Ber häufiger den Frag jener Schädlinge unter- gebung in Breugen, Bauern und Burttemberg bis Ende Dezember desfelben Jahres Birichfalb genannt, wird von da ab bis zur Vildung des Erftlingsgeweihes ast völlig von ihnen vernichtet, die Larvengänge un- (Spieße) als S. angesprochen. Dieselbe Ansprache vollendet oder in den Wiegen statt der ursprünglichen gilt — zwar weniger gebräuchsich — auch beim

Setiahres Wildfalb genannt (f. Schmalfpieger),

gebracht, ausnahmsweise auch für Saatbeete. Man häuft um die gefährdeten Ortlichkeiten halbtrodnes Reifig und Genifte an, das event. mit Teer begoffen wird, oder stellt flache Schuffeln mit Gasol oder Gasteer auf und läßt dasselbe in ber Racht ober gegen Morgen bei eintretendem Ginten des Thermometers unter den Gefrierpunkt durch aufgestellte Bächter angunden. Der bichte, über bas Gelände fich legende Rauch, gleichsam eine fünftliche Wolfenbildung, verhindert weitere Barmeausstrahlung des Bodens und Abfühlung der Luft.

Schmeder, proving. Benennung für bas Geafe

des Edelwildes.

Schmeißen, beim Raubgeflügel Ausspriten bes

flüffigen Rotes (Geschmeiß).

Schmetterlingsblutler, Papilionáceae, zur Gruppe ber Suljenfruchtler (j. d.) gehörende Pflangen= familie, beren Bertrefer eine zbygomorphe, eigen-tümlich gestaltete, "schmetterlingsförmige" Krone besitzen (5. Fig. 25, S. 17). Das obere größte Blatt derselben heißt Fahne (vexillum); die beiden seit= lichen, die Flügel (alae), decken mit ihrem unteren Rande den oberen Rand der untersten, welche miteinander zum fog. Schiffchen (Riel, carina) verwachsen find. Die Filamente der 10 Staubblätter find entweder alle miteinander in eine Röhre verwachsen, ober das oberfte Staubblatt ift frei; das einzige Fruchtblatt wird gewöhnlich zu einer Hülse (j. d.). Die Blätter find meift zusammengesett, dreigablig ober gefiedert. hierher gehoren ber Schotenborn, Goldregen, Blajenstrauch, Geißtlee, die Bejenpfrieme u. a.

Ludwig, geb. 1812 in Mirotis Schmidt, (Böhmen), geft. 29. Mai 1882 in Pijcheln (Böhmen), war zulegt Inspektor ber fürstlich Lobkowis'ichen Herrschaften in Böhmen. Er redigierte 1865—82

die vom böhmischen Forstverein herausgegebene "Bereinsschrift für Forst-, Jagd- und Naturkunde". Schmitt, Johann Baptist Anton, geb. 24. Juli 1775 in Jgersheim bei Mergentheim, gest. 9. Dez. 1841 in Wien, war 1807-12 Lehrer am Burfersdorfer Forstinstitut und 1813-37 an der Akademie Mariabrunn. Er schrieb: Die Lehre von ber fünstlichen Holzzucht, 1800, 2. Aufl. 1808; Grund= fate zum Entwurf einer zwedmäßigen Schlagordnung, 1812; Theoretijch-prattische Anleitung zur Forstgehaubestimmung, 1818-19; Anleitung zur Erziehung der Waldungen, 1821.

Schmoden, auch Schmoren - bas Berbrennen bes abgeschwarteten (gehainten) und troden gewordenen Bodenüberzuges in fleinen Saufen bei bem Hadwaldbetrieb (f. Sadwaldwirtschaft); die Aliche wird auf die holzleeren Stellen ausgestreut

und untergehactt.

Schmaltier. Beibliches Eldy-, Ebel- und Dam- jaden, Fruchtblätter ungeteilt mit je einer nach wift, bis Martini bezw. Ende Dezember bes abwärts gerichteten Samenanlage; Zapfen groß, Setziahres Wilbfalb genannt (i. Schmalfpießer), kugelig; Same ungeflügelt, meift genießbar. In wird von da ab bis zum erstmaligen Gegen als ihrer Geimat hohe Baume mit wertvollem Nugholg. Sangeiprochen. Für Deutschland, und zwar nur für die wärmsten Schmauchseuer werden zum Schutz der Wein- Gegenden, kommt als Zierbaum allein die Chiliberge gegen Spätfrost da und dort in Anwendung tanne, A. imbricata Pav. aus Chili, in Betracht, beren Blätter eilanzettförmig, mit zahlreichen Längsnerven versehen und dicht dachziegelig angeordnet sind. Die als Zimmerpstanze beliebte Norsolktanne, A. excelsa R. Br., hält bei uns auch unter winterlicher Decke nicht im Freien aus.

Schnaften, Tipulidae. Unter G. i. w. G. versteht man alle auch wohl als Mücken bezeichneten langfühlerigen, ichlanken Zweiflügler (Nematocera), i. e. S. nur die auffällig großen und langbeinigen, welche den gangen Sommer über häufig, aber ftets vereinzelt auf mit niederem Pflanzenwuchs bestandenem Terrain auftreten. Der fehr gestrectte Körper ist meist grau oder schwarz mit Gelb bezw. Rot gezeichnet; Fühler vielgliederig, sadenförmig, lang, dabei in beiden Geschlechtern einfach (Pachyrrhina, Tipula) ober beim Mann gefämmt (Ctenophora); Ruffel in der Regel furz und dict, felten verlangert; Tafter mit langem Endglied; Beine verlängert; Tafter mit langem Endglied; äußerft gart und zerbrechlich, leicht abfallend; Flügel lang und ichmal, Schwinger frei. Die beinlosen,

langwalzigen, erdgrauen, bald mehr ins Grünliche, bald Bräunliche spielenden Larven find oft mit Borften oder Fleischzapfen bedectt und tragen am abgeftutten Sinterende 4 obere und 2 untere fegel= bis horn= förmige Fortfäte, zwischen denen die großen, dunkel chitinisierten Stigmen wie



Fig. 643. hinterleibsende von Tipula melanóceros. (Ctarf bergr.)

zwei Augen hervorschauen. Ein Blick auf die Fig. 643 macht die Bezeichnung "Teufelsfrage" für diese Bildung verständlich. Die hieran und an ihrer Größe leicht kenntlichen Larven leben in morichem Solz, im Dünger oder (namentlich humojem) Boden, wühlen fich hier seicht unter der Oberfläche fort und kommen meist nur nachts oder bei trüber Witterung hervor. Gie ernähren sich vorwiegend von faulenden Pflanzenstoffen, unter Umständen aber auch von den garteren Teilen lebender Pflanzen. Dem Gärtner und Landwirt find fie lange als empfindliche Schadlinge bekannt; durch Befressen der feinen Wurzeln der Reimlinge und einjährigen Bflanzen, namentlich von Radelhölzern, Abbeigen derfelben unmittelbar unter der Oberfläche oder Benagen der Rinde und bes Baftes unter und nahe über bem Boben aber auch mehrfach in Pflanggarten und Freifulturen ichablich aufgetreten. Alls berartige Schablinge find bisher bekannt geworden die Larven von T. (Pachyrrhina) crocata L., melanoceros Schum., viridi-color Schum., quadrifária Meig., ferner T. scripta Meig. und marginata Meig. Bei der großen Zahl der Tipula-Arten und ihrer Polyphagie if Schnudisanne, Araucária, Gattung von Nadels hölzern aus der Familie der Singewächse (Araucáriae). Blätter wechselständig; Afte in sehr regels mäßigen Quirlen; Anospen ohne Schuppen; Blüten zweihäusig; Staubblätter mit 6 oder mehr Pollens durch ringsörmiges Benagen und Abbeißen der

frühen Morgen, solange sie sich noch über der Erde befinden, dürfte das einzig anwendbare Gegenmittel icin. Die Generation ift, soweit befannt, einjährig; Die Puppen schieben sich halb aus dem Boden hervor, um die Fliege zu entlassen, die in den untersuchten Fällen etwa Mitte Juli erscheint.

Schnaffe, Geburtsglied der Jagdhundin.

Schnafzen, f. v. w. Anappen. Schnarre, j. Droffel.

Schnee bildet sich durch Kondensation und gleichzeitiges Gefrieren des Wafferdunftes der Luft, mobei die bekannten Kriftallformen entstehen, die sich gu Floden vereinigen. Er entsteht in größeren Maffen bei nicht zu großer Kalte und beim Borherrichen westlicher Luftströmungen, wenn sich diejelben mit dem Polarstrome mijden. Im allgemeinen ist der S. für den Wald günstig als ichügende Dede aller Pflanzen und Samen; nur bei allzu reichlichem Anfall, besonders bei schwacher Luftbewegung, häuft er sich zuweilen, namentlich nach vorausgegangenem Rauhreise, so auf den Bäumen, daß die Baumichafte die Laft ber Kronen nicht mehr tragen können (i. S.ichaden). Schneebalt, Viburnum, Strauchgattung aus der

Familie der Geißblattgewächse (f. d.), Caprifoliaceae. Blätter gegenständig; Blüten mit verwachsen= blätteriger Krone und unterständigem Fruchtknoten; einsamige Steinfrucht. In Deutschland sind zwei

Arten einheimisch:

1. Gemeiner G., V. Opulus L. (Fig. 644). Blätter handförmig gelappt, mit Drujen auf dem



File 644. Gemeiner Schneeball. a blühender Zweig; b Blattsfile mit Drüjen; e unfruchtbare, d fruchtbare Blüte; e Fruchtsftand. (Nach Robbe.)

Stiele, dadurch von Abornblättern leicht gu unterscheiben; ranbständige (bei einer in Gärten fultis hinabreichende dichte, fast haarähuliche Besiederung vierten Abart jänntliche) Blüten des Ebenstraußes (Lagopus, hasensußentlich). Infolge der doppelten,

jungen Schöflinge unter ober über bem Boben. mit vergrößerter weißer Krone, unfruchtbar; Stein-Sammeln ber Larven an trüben Tagen ober am frucht fugelig, glängend rot, jaftig, mit flachem, glattem Steinkern. Anoipen rot, bauchig, von einer einzigen, glatten Schuppe umhüllt. fenchtem Boden durch gang Deutschland und Europa verbreitet.

2. Wolliger S., Schlingstrauch, V. Lantana L. (Fig. 645). Blätter ungeteilt, gejägt, oberjeits



Fig. 645. Wolliger Schneeball. a nacte Winterknofpen (Seiten-und Rüdenansicht); b Blattipur (nat. Gr.). (Nach Nobbe.)

rungelig, dunkelgrun, unterseits gleich ihren Stielen, den Trieben und Anofpen sternfilzig; alle Blüten gleich; Steinfrucht zusammengedrückt eiformig, erft rot, dann schwarz; Steinkern gesurcht; Anospen nacht, durch dichten, mehlartigen Sternfilz weißlich. In Sügelländern und Gebirgen, vorzugeweise auf Kalkboden, burch Sud- und Mittelbeutschland verbreitet, in Norddeutschland nur angepflanzt in Gärten.

Schneebeere, Symphoricarpus racemosus Mchx. Berbreiteter Zierstrauch aus der Familie der Beiß= blattgewächse, mit gegenständigen, ungeteilten oder (an üppigen Trieben) gelappten Blättern, fleinen, in den oberen Blattachseln gehäuften, vier= bis fünfzähligen rojenroten Blüten und weißen, anjehnlichen Beeren mit schwammigem Fleische und weißen Camen. Stammt aus Nordamerifa, ebenfo die ähnliche, aber durch fleinere Blätter, behaarte Triebe und fleine dunkelrote Beeren unterschiedene Korallenbeere, S. orbiculatus Moench. Schneebruch, das Abbrechen, Absprengen von Asten, Gipseln, Stangen und selbst stärteren Bäumen

durch sich auflagernden Schnee, f. Schneeschaden.

Schneedruck, bas Riederbiegen, Riederdrucken ichwächerer Stangen durch den Schnee, ohne daß ein Bruch derselben erfolgt; bisweilen werden flacher wurzelnde Holzarten hierbei gang aus dem Boben herausgedrückt, jo daß die Burzeln zu Tage liegen (f. Schneeschaden).

Schneehafe, f. Safe.

Schneehufu, Lagopus (3001.). Aleinste Gattung unserer Rauhfußhühner (Tetraonidae), icharf getennzeichnet burch den fürzeren, wenig gebogenen Schnabel und die bis auf die schaufelformigen, unten hohlen, icharfichneidigen, langen Krallen hinabreichende bichte, fast haarahuliche Besiederung

fich fehr lang hinziehenden Maufer ift ihr Rleid färntner Alpen, wie in Steiermart und Salzburg zu jeder Jahreszeit der wechselnden Umgebung aufs täuschendste angepaßt. Im Winter schneeweiß bis auf die jederzeit schwarzen 7 Außenfedern des schwach zugerundeten, nur zur Salfte von den muldenförmigen Flügeln bedeckten Schwanzes (die über ihnen liegenden 4 Mittelfedern, "falichen Steuer-federn", tragen die Farbe des übrigen Gefieders), im Sommer ein buntes Gemisch von Roftbraun und Grangelb mit zahlreichen fleinen schwarzen Fleden und Strichelchen, einzelnen ftehengebliebenen Winterfedern, (stets) weißen, jedoch geschickt verdeckten Schwingen und weißen Ständern; im Frühling und Herbst ein ständig wechselndes Ubergangstleid andert bie Färbung nach Jahreszeit, Allter, Geschlecht und Individualität so ungemein, daß kaum zwei Stücke einander gleichen. Die Hornscheiden des Schnabels und Stoßes, die Schwung-, Schwanz- und Deckfedern des Vorderflügels werden nur einmal jährlich (im Serbst) gewechselt. Daher findet man gegen herbst die Steuersedern start abgenutzt und die Ständer-, namentlich die nur zum Winterschutz bestimmte Behenbefiederung, bedeutend gelichtet. Die an und für sich schon sehr langen Krallen erscheinen beshalb um diese Zeit noch weit länger. Geschlechter wenig verschieden, jedoch die Mannchen stets an bem größeren und lebhafter gefärbten, zadigen, roten Hautwulft über dem Auge zu erkennen. meiften Urten find echte Hochgebirgevogel, die an ber Grenze bes ewigen Schnees leben und nur im Winter oder bei anhaltendem Unwetter etwas tiefer hinabsteigen. Gie laufen geschwind, fliegen schnell, aber mit vielen Flügelichlägen unter lautem Geräusch. Während der Brutzeit streng paarweise, später familienweise vereinigt, scharen sie sich gegen den Herbst (im Norden) zu oft gewaltigen Flügen. Sie ernähren sich von allerlei Blättchen, Nadeln, Anofpen, Beeren, Camercien und, soweit möglich, auch Infetten, mit benen sie die Ruchlein vorwiegend füttern. Ihr von einem Felsblock oder Alpenrosen= gebuich gedecttes Reft, eine flache, spärlich ausgelegte Bodenvertiefung, enthält zahlreiche (8-16) läng= liche, auf gelblichem Grunde start rotbraun gefleckte und bespritte Gier. Die Senne brütet allein, der Hahn hält Wache und verteidigt mutig die Familie. Raum trocken verlassen die Jungen das Rest: schnell feimen die ersten noch kurzen (wie bei allen Hühner= vögeln bis zur Herbstmauser mehrmals [5 mal] gewechselten) Schwingen, und schon im Dunenkleid vermögen sie eine furze Strecke zu flattern. Zwei einheimische Urten, die eine in den Gebirgen des jüdlichen Deutschlands, die andere sparsam im Nordosten.

Ulpen=G., L. mutus Montin (alpinus Nilss.). 31-37 cm, wenig über Rebhuhugröße. Rleiner und duntler als das folgende, mit schwächerem, an ber Burgel weniger dickem Schnabel und fürzeren, ftärker gefrümmten Rägeln. Commerkleid im ganzen graubräunlich; Sahn im Commer und Winter mit Das Allpen=S. bewohnt ichwarzem Zügelstreif. cirkumpolar die felsigen Hochgebirge, findet sich in Mengen in Standinavien, Lappland und Finnland und ist hier als Nahrungsmittel von großer voltswirtschaftlicher Bedeutung; es bewohnt ferner als

im Herbst vollen, im Frühling nur teilweisen und in den savohischen, Schweizer, baperischen, Tiroler, überall ein befanntes Jagdgeslügel. Im Winter versliegt es sich hier und da in den süblichen Schwarzwald. Paarung im Mai; jedes Paar sucht ein besonderes kleines Revier; von Juni an findet man die etwa taubeneigroßen (43,3 × 30,3 mm) Eier, in jedem Gelege (7) 8—10, seltener bis zu 12 oder 15. Brutzeit 24 Tage. Zur Nachtruhe graben fich die Schneehühner bis an den Ropf in den Schnee, fiten auch bei ftartem Schneegestöber in folchen Löchern fast gang zugeschneit wohl ein paar Tage still. Sie maufern im September und wieder im April, die Weibchen immer etwas früher als die Männchen.

Moor=S., L. lagopus L. (albus Gm.). 40 bis 42 cm. Bon stattlicherer Große, mit größerem stärkerem Schnabel, größeren und breiteren, flach schaufelförmigen Rägeln und mehr kastanienbrauner Gesamtfärbung als mutus, beim jungeren Bogel lichter und matter, beim alten dunkler gezeichnet. Männchen auch im Winter ohne Zügelstreif. Das Moor=S. ift fein eigentlicher Gebirgsvogel; auch wo es in gebirgigen Gegenden vorkommt, sucht es mehr die wärmeren Täler und sanfteren Gehänge auf, doch bevorzugt es Gumpfe, Moore oder Flächen mit Gestrüpp und Seidefraut, also ähnliche Blate wie Sasel= und namentlich Birkwild, mit dem zu= sammen es oft angetroffen wird. Mit Ende April, dem Beginn der Paarzeit, erschallen die Balztone der oft heftig miteinander fampfenden Sahne. 9-12 (ja bis 16) Gier; Brutzeit nach Lage des Brutplates wechselnd, in Deutschland Mai-Juni; Brutdauer 24 Tage. In Standinavien und den ruffischen Ostieeprovingen sehr zahlreich heimisch, dort z. Etrichvogel; in Deutschland nur im Regierungsbezirk Gumbinnen, hier Jahresvogel. 3m gleichmäßigeren Klima Schottlands legt dieje Art, ähnlich dem Hermelin im Guden und dem fleinen Biesel bei uns, kein Winterkleid mehr an und mit ihm fällt die Frühlingsmauser aus; auch ist es dort dunkler, die Schwingen sind mehr braungrau, sein Schnabel fürzer, runder, die Nägel schmäler, weniger gebogen und weitaus länger. Trop aller Berschiedenheit muß es als eine geographische Spielart, L. lagopus scóticus, angejehen werden (grouse oder red grouse). Noch zu Ende des 18. Jahrhunderts fam eine ähnliche, sich im Winter gleich= falls nicht verfärbende Varietät im württembergischen und badischen Schwarzwald vor. In neuester Zeit find Berinche gemacht worden, das Moor=S. in Deutschland wieder einzubürgern.

Schneehuhn (jagdl.). In Deutschland bilbet das G., und zwar das Moor-S. ober schottische G. (grouse) erft neuerdings wieder einen Begenstand des Jagdbetriebes, da es, nachdem es völlig ausgestorben, vor furzem mit Erfolg in der Eifel und in der Nähe der Oftsecküste wieder eingeführt ift.

Das Allpen-S. wird selten beschossen, da feine Standorte nur von Jägern mit der Büchsie betreten werden, welche das Geräusch eines Schusses Das Moor=G. auf solche Beute gern vermeiden. wird bei uns vor dem Vorstehhunde Anfang August erlegt, ebenso wie im westlichen Rugland. Solange die Jungen noch nicht gang ausgewachsen white grouse die schottischen Hochgebirge und ift sind, halten fie den Hund gut aus und stehen

34 größeren Flügen, welche nur einmal gut aushalten, bann aber außer Schuffweite aufstehen, acwöhnlich weit fortstreichen und hinter einer Dedung eine Schwenfung machen, ehe fie einfallen. den einzelnen Jäger und hund find fie dann nicht Daher kommt es fehr darauf leicht aufzufinden. au, fie beim erften Muffinden durch mehrere Schuffe ju iprengen. In Schottland werden auch große Treiben im Spätiommer veranstaltet, wobei die Schüsse auf die spitz gegen den Schützen zu streichenden Schneehühner abgegeben werden müffen.

Im Winter werden die Schneehühner im Norden in Mengen in Schlingen und Neten gefangen. Um fie auf dem Transport vor dem Verderben 311 ichniben, werden fie mit den Federn erft in Rauch zehängt und dann gefroren verpackt. Der Ge= chmack der auf dieje Art nach Deutschland geangenden Schneehühner ift daher weit schlechter, 113 der im Spätjommer erlegter junger Schnee-

jühner.

Schneehuhn (gesetl.). Das E., innerhalb Deutschands nur in den banrischen Allven vorkommend. jenießt dort für beide Geschlechter eine Schonzeit iom 2. Februar bis 1. August.

Gur bas in Breugen eingeführte Moor-S. wurde vort eine gesetliche Schonzeit vom 1. Dez. bis

31. Aug. festgesett.

Schneeschaden. Trocken und in nicht übergroßen Raffen fallender Schnee bringt dem Walde feinen Rachteil, schützt im Gegenteil in Rachhieben die ungen Bflangen gegen Beichädigungen bei Fällung und Ausbringung des Holzes, erleichtert lettere m hohen Grade, schont die Waldwege, schützt gegen lusfrieren der Pflanzen und ift eine Hauptquelle

er jo wichtigen Winterfeuchtigfeit.

Fallt er aber naß und großflockig, sich auf die zweige und Nadeln und etwa noch am Baum angenden dürren Blätter in großen Massen aufgernd, bisweilen dann anfrierend und weiteren ichneemaffen einen Stütpunft bietend, dann ift er it die Ursache außerordentlich bedeutender Waldeichädigungen, indem er entweder die Afte, Gipfel nd jelbst gange Baume burch jeine Belaftung aborengt (Edneebruch) oder die jungen Stämmchen u Boden drückt, selbst aus demselben herausdrückt Schneedruch. Beide Ericheinungen treten bald nehr vereinzelt, bald auf größeren zusammenängenden Glächen nefter- oder gaffenweise auf: pteres ift namentlich bei dem Schneebruch der Fall.

Durch foldte Schneebeschädigungen aber werden ie Bestände durchlöchert, der Zuwachs wird beein-:ächtigt, der Boden verwildert oder vermagert; ihlreiche Stangen und Stämme werden burch lbiprengen zu Neutholz untauglich gemacht und ermehren die Menge des Brennholzes, die den Nartt überfüllt, die Breife drudt, die zahlreich mallenden geringen Sortimente an Prügetholz, ieing, Stocholz oft geradezu unverwertbar macht, ) daß hierdurch für den Waldbesitzer schwere nanzielle Nachteile entstehen. Demielben erwachien often burch Wieberaufforstungen, Lücken- und

einzeln auf. Später vereinigen fich mehrere Retten größere Echneeichaben in ber regelmäßigen Birtichaft zur Folge haben, bann bie etwa nötige Um= arbeitung der Wirtichaftsplane gu erwähnen fein.

Das Auftreten von Beichädigungen durch Schnee,

dann Größe und Art des Schadens find bedingt: Durch den Standort: Borberge und Mittelgebirge leiden in viel höherem Grad als das eigentliche Sochgebirge, in welchem der Schnee troduer und fleinflodiger fällt, und als die Gbene, das Tiefland, in welchem der Schneefall überhaupt

ein minder bedeutender zu sein pslegt. Durch die Holzart: Die wintergrünen Nadelhölzer find am meisten gefährbet, ba fie bem fallenden Schnee die beste Etupfläche bieten; von ihnen die Fichte mehr durch Schneedruck (in ber Jugend), die brüchige Fohre durch Schneebruch. Bon den Laubhölzern leiden bisweilen Gichen- und Buchenftangenhölzer, wenn naffer Schneefall zeitig im Winter eintritt, ehe bas durre Laub abgefallen, durch Schneedruck, die bruchige Erle und Atagie durch Bruch.

Durch das Hotzalter: Schneedruck fommt nur in Junghölzern, namentlich ber Fichte, Schnee-bruch in alteren Beständen, insbesondere Stangen hölzern bor; dichter Schluß der jungen Bestände erhöht die Gefahr. Endlich ware zu erwähnen, daß nur im Sodiwald größere Schneeschäden vor kommen, im Mittelwald in beschränktem Dag etwa durch Riederbeugen der ichlanken Lagreifer.

Mis Vorbeugungsmittel gegen die Ralamität find gu betrachten die Waht der richtigen Solgarten für gefährdete Ortlichfeiten, dann eine zwedmäßige Bestandesbegründung und Bestandespflege.

Man vermeidet den Anbau der Fohre in der eigentlichen Schneebruchregion, erzieht wo tunlich aus Radelholz und dem minder gefährdeten Laubholz gemischte Bestände, begründet die Bestände, wo dies nicht auf natürlichem Wege geschieht, durch weitständigere Pflanzung mit fräftigen Einzelpflanzen ftatt durch Saat ober Bujchelpflanzung, beginnt frühzeitig mit den Durchforstungen, um bierburch ftufigere Stämmchen zu erziehen und dem Schnee das Durchfallen zu erleichtern.

Musnahmsweise wird man in Parfantagen, fleinen wertvollen Junghotzbeständen, bei Laftreifern im Mittelwald das Abichütteln des Schnees burch Anprällen mit gabtigen Stangen in Anwendung

bringen.

Ist eine größere Schneebruchkalamität eingetreten, jo ist die erste Aufgabe des Forstmannes die raiche und zwedmäßige Unfarbeitung bes angefallenen Materials und beffen beftmögliche Berwertung, Die weitere aber eine sachgemäße Behandlung der beschädigten Bestände. Man macht vor allem Die Wege frei, raumt die in Berjungung ftehenden Bestande von gebrochenem, die jungen Pflangen niederdrückendem Material, icheidet möglichst viel Nutholz aus, entrindet das Nadelholz behufs befierer Monfervierung und zur Borbengung gegen Borten fafer und bergl. mehr.

Was die Behandlung beichädigter Bestände betrifft, jo werden niedergebogene Laubholzpartieen gentervilangungen, durch Borbengungsmafregeln topit, damit die Stangen fich wieber aufrichten und egen ichabliche Insetten, ohne bag beren Ber- am Ropf ansichlagen, ober auf ben Stock gesett, iehrung vollständig ferngehalten werden tonnte, bisweiten auch durch Anfrichten und Anibinden · Endlich dürften auch noch jene Störungen, welche gerettet. Riedergedrückte Nadelhölzer find ab

auszufüllen. Stark beschädigte und durchbrochene Beftande find zu früherem Abtrieb zu beftimmen, Die entstandenen Lücken einstweilen mit Sorften von Schattenhölzern auszufüllen; durchbrochene Köhrenstangenhölzer unterpflanzt man mit Buchen, Tannen, Kichten.

Besondere Aufmerksamkeit ist den ichadlichen Forstinsetten, Borten= und Ruffelfafern zuzuwenden, deren Bermehrung durch das vorhandene liegende ober noch ftehende frantelnde Solz, die Stocke und

Burgeln fehr begünstigt wird.

Schneidelholg-Betrieb ift eine bem eigentlichen Wald fremde Betriebsweise, welche darin besteht, daß man die demfelben unterliegenden Stämme alle paar Jahre entästet (schneidelt, kröpft), jedoch den Gipfel beläft; an den Abhiebsstellen bilden

sich reichliche Ausschläge, welche als Brennholz oder auch (durch Abhieb im Sommer und Trodnen der belaubten Zweige) zu Futter=

laub benutt werden.



Fig. 646. Schneibelftamm.

Man findet Schneibelstämme namentlich in waldärmeren Begenden (Franfreichs) an den Feld= rändern, außerdem an Bächen, in Beden u. bergl.; fie verdammen durch die fehr geringe, alle paar Jahre weggenommene Beaftung jehr wenig und liefern dergestalt eine Nebenutung ohne Schädigung der Hauptnutzung auf Feldern und Wiejen.

Alls Schneidelstämme werden insbesondere Eichen, Erlen, Phramidenpappeln, auch Eichen und Ulmen benutt. Die Aftung er-

folgt alle 3—5 Jahre mit der Heppe, entweder bicht am Stamm ober, nach Hehers Angabe, unter Belassung turzer Stummel beim erstmaligen Siebe (Fig. 646), wodurch die Stämme dann späterhin leichter und gefahrloser zu besteigen sind.

Schneider, Friedrich Wilhelm, geb. 12. Febr. 1801 in Rothensee bei Magdeburg, gest. 4. Nov. 1879 in Eberswalde, wurde nach seiner forstlichen Staatsprüfung und nachherigen mathematischen Studien am Forstinstitut in Berlin von 1830 an in Eberswalde Lehrer der gesamten Mathe-matik. 1873 trat er in den Ruhestand. Befannt durch seine einfache Zuwachsprozentformel:

 $p = \frac{400}{n \cdot D}$  (f. S.'iche Zuwachsformel). Er gab heraus u. a.: Erfahrungstafeln über den Maffengehalt der in Deutschland in reinen Beständen vorkommenden Hofzarten 2c., 1843; Bibliothek der Forst- und Jagdliteratur, 1856; Forstkalender für Preußen bezw. das Deutsche Reich, 1852-75.

Schneider, icherzhafte Benennung eines geringen Ebelhirsches, besonders eines Sechsenders, doch auch für geringe Rehböcke gebräuchlich.

Schneider'sche Zuwachsformel berechnet bas Flächenzuwachsprozent nach der Proportion

$$\frac{\mathrm{d}^2\pi}{\frac{4}{3}}:\mathrm{d}\pi\mathrm{i}=100:\mathrm{p},$$

 $\frac{\mathrm{d}^2\pi}{4}:\mathrm{d}\pi\mathrm{i}=100:\mathrm{p},$  worans  $\mathrm{p}=\frac{400\mathrm{i}}{\mathrm{d}}$ , wenn i die Jahresbreite bezeichnet;

guräumen und die Luden mit geeigneten Holzarten | mißt man aber die durchichnittliche Nahrrinabreih einer Periode, indem man ermittelt, wie viele Jahres ringe n auf 1 cm des Halbmeffers geben, fo er hält man aus obiger Formel  $p=rac{400}{n\,\mathrm{d}}$ 

Schneise heißt eine zu Zweden der Waldein teilung (zuweilen auch bloß der Vermessung ode: der Jagd) durch die Waldbestände aufgehauen schmale Lichtungslinie. Das Wort ist sehr alt unt kommt schon in der lex Longobardiorum als sneida später in vielen Urkunden vor, ist aber gegenwärtig mehr in Süddeutschland im Gebrauche, währen in Norddeutschland dafür "Gestelle" üblich ist. Übe Richtung und Anlage ber G. f. Hauptnet.

Schneitelstreu, f. Streunugung.

Schneller ift der durch die Schlagfeder der Stechichlosses gegen die Stange gedruckte Tei (i. Stechichloß).

Schnellkäfer, Elatéridae. Diese allbekannten vom Volke als Knipskäfer, Schmiede, Schuste bezeichneten pentameren Rafer find gegenüber bei Brachtfäfern, mit denen sie allein verwechselt werder tonnen, gekennzeichnet durch: meist einfache dunkle seltener gelbe oder rote Farbe, kleinen geneigter Ropf, polsterartig gewölbtes, an den hinterede: jpit ausgezogenes Halsschild, gestreckte, gleichmäßi nach hinten verjungte Decken und furze Beine Bermittels eines von der Borderbruft entspringender in eine Grube der Mittelbruft einschnappende Stadjels vermögen fie fich aus der Rudenlage empor zuschnellen und wiederholen dies "Schnellen" so of bis fie in der Bauchlage auffallen, was ihnen ar

ebener Grundlage ohne diesen Appa= rat faum gelingen würde. Die Räfer treiben sich auf Blumen oder unter

Rinden und Steinen herum. Flugzeit im Unfang des Sommers oder (alle forstschäd= lichen Arten) nach Überwinterung als Rafer im zeitigen Frühjahr. Die im Boden oder in moderndem Holz

lebenden, als Drahtwürmer be= kannten Larven



Fig. 647. Larve von: a Laco murinus, b Agriotes lineatu (3 mal vergr.).

haben eine große Ahnlichkeit mit den Dehlwürmer Gleich diesen sind sie sechsbeinig, sehr gestreckt, har und glatt, von gelblicher bis tiefbrauner Farb unterscheiden sich aber sofort von ihnen burch be abgeplatteten, an feinem Borderrand gegahnte Ropf. Sie find entweder drehrund, mit fegelformi zugespittem Endsegment (Fig. 647b), oder abgeplatte und tragen dann ein gleichfalls abgeplattetes End glied mit tiefem hinteren Ausschnitt und zwei seit lichen Spitzen (Fig. 647a). Generation mahricheinlic Bjährig. Die Käfer leben hauptsächlich von tierische Rost, benagen aber auch junge (Eichen- und Fichten-Triebe derart, daß sie welken und umknicken, obe beißen junge Pflänzchen am Burgelfnoten ab. Größer

mulm lebenden Larven nähren sich von humus und Holzteilchen, nagen sich aber auch in Anollen, nicht nur dem Gärtner und Landmann (besonders der Getreidedrahtwurm, die Larven von Agriotes lineatus L., Fig. 647 b), sondern auch dem Forstmann empfindlich schädlich. Oft wird durch sie



Fig. 648. Gichel mit 2 in ben Samenlappen eingefressenen Larven von Elater subfuscus.

die Mast merklich ver= mindert oder auf Saatflächen (Bläte=, Rillen= saaten) die Aussaat völlig zerstört. Sie benagen ferner die feinen Würzelchen der verschiedensten Laub= und Nadelhölzer oder fressen sich an stärkeren durch die Rinde in den Baft, diefen zaserig aushöhlend. In

humosem Boden soll dieser Burgelfraß häufiger auftreten. In Menge fonnen fie erheblichen Schaden anrichten, wertvolle Pflanzen aber auch vereinzelt empfindlich schädigen. Als Gegenmittel ift vor allem Vorsicht bei der Verwendung von Kompost anzuraten (Durchsetzen ber haufen mit Reisern und Ungunden oder Zwischenschichten von Ralt), ferner bei Unlage von Pflanzgarten vorgängiges Beftellen mit Sackfrüchten und Cammeln der bei der Bodenbearbeitung freigelegten Larven.

Schnepfe (zool.), f. Schnepfenvögel. Schnepfe (jagbl). Wefentlich verschieden ift die Jagd der Bald-S., die fich immer auf festem Boben und im Solze, nur felten auf Blogen bewegt, und bie Jagd der Sumpf-S., die fich fonst immer auf weichem, sunupfigem Boden abspielt, der höchstens vereinzelt Strauchwerf trägt. Auf die Wald-S. sinden nur folgende 3 Jagdarten Anwendung:

1. Der Anstand und zwar:

a) Bur Zugzeit entweder im Frühjahr in der Paarzeit ober im Sommer auf junge Wald=S.n ober endlich im Berbft, wenn fie ihre Wanderung nach dem Guden antreten. Bu ber erften Beit ift er am ergiebigften, weil die Bald-G. dann an den Orten, an denen sie sich aufhält, bei geeigneter Witterung am lebhaftesten hin und her streicht, die Anstandszeit also länger dauert, und weil sie sich meistens durch ihre Balztone dem scharfen Dhre ichon auf einige hundert Schritte ankundigt.

Der Unftand auf dem Frühjahrszuge, kurzweg S.nftrich genannt, ist zugleich die Jagdart, welche am meiften die Teilnahme des bequemen oder mit jeiner Beit in Unspruch genommenen Jagblieb-habers zuläßt, denn er erfordert keine körperliche Anftrengungen, geringeren Zeitauswand, feinen eine Schelle umbaugt, welche erkennen läßt, wo Kampf mit hipe ober Kalte und gewährt oft Ge- sich ber hund besindet und ob er vorsieht. Die dem eifrigen Jäger steht dieser Jagdbetrieb in hoher langen Schonzeit für das fleine Wild, gibt häufig Belegenheit auch zu recht schwierigen Schüffen und läßt in beschaulicher Ruhe das Erwachen der Der S.uftrich beginnt bes Natur beobachten. Abends mit dem Erscheinen des Abendsternes und endigt mit einbrechender Dunkelheit; die gunftigfte bedeckung fo Witterung ift feuchte, warme, windstille Luft, bei entbehrlich.

Reichäbigungen haben fie aber bisher nicht an- welcher die Walb-Sin länger und langiamer fireichen gerichtet. Die omnivoren, in Erde oder Solg- und sich mehr hören laffen, als wenn es windig, falt und trocken ift. Der Wald = S.nftrich am Morgen ift viel fürzer, beginnt noch im Dunkeln Amiebeln und Camen (Fig. 648) und werden dadurch und endigt febr schnell, nachdem es hell genug zum Schießen geworden ift; er hat deshalb wenig Liebhaber.

Im Berbste gieben die Wald-Sin höher und stets stumm.

Vom Juli an ziehen aud, die jungen Wald-S.n da, wo sie ausgekommen sind, gegen Abend langjam und stumm umber.

Regeln für den Unftand find, daß man fich etwas gedectt, aber mit freiem Schuffelde an ben Stellen anftellt, an benen erfahrungemäßig Balb-S.n ziehen, gewöhnlich durch Wiesen, niedere Schonungen, breite Wege, begrenzte Ränder hoben Holzes, daß man sich nicht hell fleidet, die Flinte allmählich hebt, daß man auf einzelne Bald=G.n von der Seite ober von hinten ichießt, aber, wenn dieselben paarweise oder zu mehreren fommen, Schwerhörige nehmen ihnen entgegen schießt. zwedmäßig einen Begleiter mit, welcher fie auf laut ziehende Wald-S.n aufmertfam macht. Gin Vorstehhund ift fehr nüglich, um tot ober geflügelt herunterfallende Wald-Sin fofort aufzusuchen, da erstere oft in der Dämmerung schwer zu finden sind, lettere fich laufend weit entfernen. Sonft fucht man die am Abend angeschoffenen Bald-G.n erft am nächsten Morgen auf. Un Stellen, an benen bei Tage nach Bald-Sin mit dem hunde gesucht ift, pflegen sie abends nicht zu ziehen.

b) Bu jeder Jahreszeit, namentlich aber im Muguft und September, fann man an feuchten Ginsenkungen, Suhlen oder Wasserlachen auf Wegen abends fich anftellen, sobald man spürt, daß Wald-S.n bei ihnen einfallen, um zu wurmen. Man muß fich höchstens 30 Schritt entfernt eine Dectung suchen und die Flinte erst heben, wenn die ein= gefallene Bald-S. aufhört zu fichern und anfängt

zu wurmen.

2. Die Suche. Sie liefert die überwiegende Bahl der Wald-S.n zur Strecke, ift aber im Wegenfat jum Unftand nur Sadje bes ausdauernden, erfahrenen Weidmanns und schnellen Schützen. Sie fann in der Frühjahrs- und in der Herbstzugzeit und zu jeder Tageszeit ausgeübt werden. Wetter, welches den Anstand begünftigt, ift auch für die Suche förderlich, indem die Wald-S.n dann besser halten.

Das erste Erfordernis der Suche ist ein Borstehhund mit feiner Rase, gutem Appell und flotter, aber furger Suche; ift lettere nicht zu erreichen, jo fann man fich helfen, indem man dem hunde legenheit zu überaus leichten Schüffen. Aber auch bei Flinte muß mittlere Lange haben und gut liegen, da nur äußerst selten lange gezielt werden fann, Gunft, benn er bildet eine Unterbrechung in ber indem die Bald-G. die bichtesten Stellen im Solze liebt und beim Aufstehen geschickt jede Dedung benutt. Wegen ber Notwendigfeit, Didungen zu burchkriechen, muß die Aleidung leicht, aber sest, das Jagdgerät nicht umgehängt sein, sondern im Junern der Rocktaschen fich befinden und die Ropfbedeckung festsiten; ftarte Lederhandichuhe find unallgemeine Renntnis jolcher Stellen, welche die Wald= 3.n lieben, jondern auch eine besondere Ortstenntnis. Je bichter das Gebüsch, defto beffer halten im allgemeinen die Wald-S.n; jolche, welche ein= oder zweimal außer Schufweite aufstehen, halten beffer, wenn sie nach einer Pause von der entgegengesetzten Seite ber aufgesucht werden.

Obgleich ein Jager allein die Guche ausüben fann, jo läßt fich ein besierer Erfolg doch erzielen, wenn mehrere Jäger mit mehreren Hunden in Linie juchen; erstens werden mehr Wald-Sin gefunden, zweitens fommt die jeitwärts wegftreichende Wald-S. noch einem anderen Schützen zu Schuß, ferner fann ihr Wiedereinfallen beffer beobachtet werden, und endlich fonnen undurchdringliche Sorfte, in welche sie eingefallen find, von den Schüken umstellt werden, während die Sunde hineingeschickt werden.

Die Menge der Wald-S.n, die in einem Reviere liegt, ift oft tageweise sehr verschieden; gunftige Tage müffen daher besonders fleißig mahrgenommen werben.

3. Das Treiben fann eigentlich nur ba ftattfinden, wo viele Bald-Ein vorhanden und der Wald von zahlreichen Wegen, Gestellen oder schmalen Wiesenstreifen so durchschnitten ist, daß die einzelnen Treiben jehr flein genommen werden fönnen. Es sest auch sehr gewandte Flugschützen voraus. Die Treiber gehen lärmend in geschlossener Linie gegen die Schützen bor und rufen, wenn Bald-S.n vor ihnen aufstehen. Streichen mehrere zurück, fo fann das Treiben auch wiederholt werden. Gelbst in günstiger Örtlichkeit wird aber das Treiben nur dann lohnend sein, wenn, durch die Witterungs-Berhältnisse bedingt, gerade viel S.n vorhanden sind.

Bur Erlegung der Bald. bedient man fich feiner Schrote, da fie einerseits fehr weich ist und auch nach unbedeutenden Verletzungen raich frank wird, anderseits häufig teilweise durch Zweige gededt ift.

Auf dem Strich, auf dem oft wohlgezielte, weite Schüsse angebracht werden fonnen, fann man Wert auf ein gut zusammenhaltendes, weit schießendes Gewehr legen; bei der Suche ift bagegen bas Schußfeld gewöhnlich beschränft und ein großer Streuungstegel von Rugen.

Über das Zeichnen der angeschossenen S. j. Schußzeichen.

Der Fang der Wald-S.n in Laufdohnen findet nicht mehr statt, da derjelbe bei der geringer ge= wordenen Bahl ber G.n nicht mehr lohnend ift.

Eine hege der Wald. 3., als eines Zugvogels, welcher hauptjächlich im Norden brütet und im Süben überwintert, läßt sich praktisch schwer durch-führen, allensalls durch internationale Verträge. Db, folange dies nicht geschehen ift, die von vielen Seiten befürwortete Frühjahrsichonzeit von großem Einfluß sein fann, ift zweifelhaft und wird von vielen mit dem Hinweis bestritten, daß die Vorteile anderen zu gute fämen.

Daß, sobald man vermuten muß, die Wald-S.n. halten bereits ihr Belege gemacht, die Suchjagd

Bu einem guten Erfolge gehört nicht nur eine | Bertilgung bes Raubzeuges auch ben Wald-En gu gute foninit, ift flar.

> Die Erlegung ber Gumpf=G.n. nämlich ber Doppel-S., Bekaisine und Haar-S., bildet den eigentlichen Kern der Jagd auf Sumpsvögel; alle anderen Urten, Strandläufer, Ufer-S.n. Regenpfeifer, Rampihähne, Riebige, Wafferläufer, Rallen und Brachvögel werden nur gelegentlich geschoffen und fommen auch zu wenig regelmäßig bor, als daß ein anderer als der Drnithologe sich mit ihrer Berfolgung befaffen dürfte. Budem gibt es auch feine Jagdart, welche ficheren Erfolg verheißt. Gewöhnlich unverfolgt, halten diese Bogel wohl ein= oder zweimal die Unnäherung eines Jägers und Sundes aus, bann aber nicht mehr.

> Die zuerst genannten 3 S.n-Arten werden ausjchließlich auf der Suche mit dem Vorstehhunde erlegt (j. Suche). Da außer der Doppel-S. im äußersten Mordoften nur die Befaffine und nur zum geringeren Teile in Deutschland brütet, so ist die geeignetste Zeit zur Suche die Zugzeit, welche im Herbst. Anfang August mit der Pjuhl-S. beginnt und Anfang November mit der Haar-S. endigt, im Frühjahr Marg und April umfaßt; erstere berührt nur den Often Deutschlands, lettere ift nirgende häufig, somit bleibt die Betaffine das Bauptjagdobjett und die beste Jagdzeit die Monate Ottober und April.

> Die Bekaffine liegt am liebsten in moorigen und fennigen, oft mit Erlen= und Weidegestrupp be= wachsenen Brüchen oder auf nassen Weiden, auch am Rande von Geen, Teichen und Wasserläufen: da zur Zugzeit Luft und Waffer gewöhnlich fatt jind, jo bedarf man eines Vorstehhundes mit derber Behaarung und guten Schuhwerfs; die Kleidung jehr warm zu wählen, ist nicht zu raten, weil die Bewegung auf sumpsigem Terrain ohnehin an strengend ist. Auf Fennen ist der Jäger nicht selten in Gesahr, zu versinken, wenn die schwimmende Grasnarbe durchbricht; genaue Beobachtung des Pflanzenwuchses gibt bald Mittel zur Beurteilung, ob man sicheren oder unsicheren Grund vor sid hat. Un eine bestimmte Tageszeit ift die Guche nicht gebunden, doch wählt man lieber warme ruhige, als falte windige Tage und sucht möglichst mit halbem Winde. Der Borftehhund muß furg juchen, nicht nachprellen und zart apportieren.

> Die Flinte muß, da man wegen des schnellen Fluges der Bekassine nicht lange zielen kann, gut liegen. Gie wird mit ben feinften Schroten geladen, da es auf Deckung mehr als auf Durchschlag ankommit, indem fämtliche Sumpf-S.n und ähnliche Vögel sehr weichlich gegen Verwundungen sind und nach einer jolchen, wenn sie auch noch jo leicht ist, sich selten noch einmal erheben.

> Man hört verschiedene Ansichten, ob man aut die schnell und anfangs im Bidzack fliegende Betaffine sofort nach dem Aufstehen schießen oder erit nachziehen foll, bis fie geradeans streicht. Tatsache ift, daß die beften C.n. Schützen fofort "auf ben Burf" schießen; allenfalls lagt fich nach einem Fehlichuffe noch der zweite Schuß anwenden, was unmöglich ift, wenn man erft nachzieht.

Die Haar=E. dagegen hat, wie die Doppel-E. und bas Treiben eingestellt werben, entspricht alls einen langsamen und geraden Flug und ift leicht gemein weidmannischen Grundsaten. Dag eifrige zu treffen, fällt auch bald wieder ein. In jedem gesetzten Seite mit dem hunde wieder aufzusuchen.

fich gutreiben laffen, mahrend man gedeckt Pluf= stellung nimmt; doch ift der Schuß auf die in pollem Zuge befindlichen Bogel fehr ichwer.

Auch auf dem Unftande an Wafferlöchern fann man bei Mondschein einzelne Sumpf-S.n schießen, doch fann der Erfolg die Mine nicht lohnen.

Eine Bege der Gumpf=G.n fann nur darin be= itehen. daß man die von ihnen bevorzugte Ortlichfeit unentwäffert läßt, das Raubzeug vermindert und in der Brütezeit nicht auf die bei uns brütende

Bekaisine jagt.

Die erlegten Gin werden nicht ausgezogen, ba der Inhalt der Eingeweide gebraten und auf Semmeln geftrichen zu werden pflegt (der fog. Sindreck!). Im Berbste sind sämtliche Sumpf-Sn iehr fett, während im Frühjahr ihre Beschaffenheit jur Jagd wenig einladet. Die Wald-S. verlangt ängeres hängen bor dem Verbrauch. — Lit.: Bindell, Handbuch für Jäger; Diezels Niederjagd, ). Aufl.; Hoffmann, Die Bald-S.; v. Benberg, Die Bald-S. und ihre Jagd; Czhnk, Die Bald-S. und ihre Jagd; Czhnk, Die Bald-S. und ihre Jagd; Czhnk, Sumpf- und Bassersugwitd.

Schnepfen (gesetzl.), zu welchen hier neben der Bald-Schnepfe wohl auch die übrigen Sarten zu echnen sind, genießen folgende Schonzeiten: in Breußen, Lippe-Schaumburg u. Detmold, Hamburg, Bremen, Lübed, Beffen, Weimar, Meiningen, Alltenjurg, Koburg, Gotha, Baden, Braunschweig, Unhalt, Schwarzburg, Elfaß-Lothr., Reng j. L. vom 1. Mai iis 30. Juni, in Bayern vom 15. April (Hoch= zebirge 1. Mai) bis 30. Juni, in Sachsen vom 15. Mai bis 31. August, in Württemberg vom 15. April bis 15. Juli, in Waldeck mahrend der Brutzeit. - Dhne Schonzeit sind die G. in Mecklen-

jurg, Oldenburg, Reuß a. L.

Schnepfenvogel, Scolopacidae (3001.). Dieje ben Regenpfeifern fehr nahe ftebende Familie der Sumpfäufer (Cursores) enthält äußerst zahlreiche, in nehrere Unterfamilien getrennte Arten von mittlerem vis fleinem Buchs und meift zierlichem Ban. Ihre tennzeichen find: flache, in der Regel vom Schnabel venig abgesetzte Stirn, schlanter, oft auffallend anger, dabei weicher, biegfamer Schnabel, ber nur in der Spite hart, im übrigen von weicher, nerveneicher Saut überkleidet ift, ein vorzügliches Taft-und (in weichem Boben) Bohrinftrument. Die Flügel find am hinterrand fichelförmig ausgeschnitten, Die erste Schwinge ift wie bei ben Regenpfeifern ju einem kleinen, schmalen, spigen Federchen, der "Schnepfenfeder", verkummert. Fuße schwach, schlank, veich, meift hoch, mit in ber Jugend (ficherstes tennzeichen ber jungen Bogel) auffallend biden Gersengelenken, mittellangen, bald gang freien, bald mit Spannhäuten, Lappenfäumen oder fast vollen Schwimmhäuten verschenen vorderen und fleiner, jocheingesentter jelten fehlender hinterzehe. Edwang furz, meift von ben Flügeln bedeckt ober überragt. Sie leben auf offenen Flächen, fehr felten im Walbe, verbergen sich nicht gleich den Sumpfhühnern im hohen Bflanzenwuchs. Man trifft sie vielmehr am treien Meeresstrand, offenen Gluß- und Geenfern,

Fall ist es gut, die gesehsten oder unbeschossen auf Mooren und sumpsigen oder boch seuchten davongestrichenen Sumps-S.n von der entgegen- Heideslächen und auf dem Grünland der Juseln. Beideflächen und auf dem Grünland ber Infeln. gesetzten Seite mit dem Hunde wieder aufzusuchen. Sie fliegen gewandt und schnell und stehen plöglich Benn Sumpfse.n am Rande kleiner, im Zuschnellung ober Flügekrecken auf. Ihr Neft, eine jammenhang liegender Teiche liegen, kann man sie spärlich ausgelegte Bodenvertiefung, enthält meist 4 birnförmige, zartschalige, fast immer auf oliv= gelblichem oder grünlichem Grund in demselben Ton, nur duntler geflectte Gier. Dämmerungs= ober Rachtvogel, andere auch jags munter. In fälteren und gemäßigten Klimaten find fie Sommervögel und ziehen im Berbft, einige einzeln, die meiften scharenweise, nach wärmeren Gegenden. Bon den fast 30 in Deutschland vorfommenden Arten haben nur wenige ein größeres

jagdliches Interesse. Sie bilden die Untersamissen: 1. Schnepfen i. e. S., Scolopacinae. Körper resativ gedrungen; Kopf seitlich zusammengedrückt, mit fehr hochanfteigender, langer Stirn, fleinem, abge= platteten Scheitel und weit nach hinten und oben bis über die Ohröffnung hinaufgerückten großen Augen, welche durch ihre Lage auch dem "wurmenden" oder "stechenden" Vogel noch eine freie Umschau ermöglichen. Schnabel ("Stecher") lang, gerade und faum an der Spige etwas verhornt; Die Spige des Unterschnabels in die des etwas längeren Oberichnabels eingeseuft. Da der Biegungspunkt des letteren spigenwärts von den weit wurzelwärts gerückten Rasenlöchern liegt, kann das Spigendritteil desselben bei sonst geschlossenem Schnabel für fich allein gehoben und gesenkt werden. Das Hinterhauptsloch ist weit nach unten und vorn gerückt und bedingt dadurch die charakteristische, mit dem Sals einen rechten, ja oft fpigen Wintel bildende Ropfhaltung. Ständer relativ furg, mindestens vorn bis auf die Ferse befiedert, Beben völlig frei, die mittelfte auffallend verlängert. Rleider, mit Ausnahme des erften Dunenkleides, aleich, trots doppelter Mauser auch das Frühlings= und Berbstfleid:

a) Sumpfichnepfe, Gallinago (f. Sumpf=

ichnepfe)

b) Waldichnepfe (Culentopf), Scolopax (j.

Waldschnepfe).

2. Bafferläufer, Totaninae, mit gahlreichen Gattungen und Arten, von denen nur einige wenige ohne Berücksichtigung ber neueren Sustematik bier

furz angeführt werden fonnen:

Wassertreter, Phaláropus. Durchweg fleine. zierliche Meeres- bezw. Strandvögel, die nur zur Brutzeit Gugmäffer in Meeresnähe auffuchen, dem Norden angehören, lieber schwimmen als laufen und leicht fenntlich find an den wurzelwärts durch halbe Schwimmhäute verbundenen, fpigenwärts mit an den Gefenken ausgeschnittenen Lappen umfäumten Zehen. In Deutschland selten und nur auf dem Zuge.

Sanderling, Calidris, Strandläufer, ohne Hinterzehe. Die einzig bekannte Art C. arenária L. ift zur Buggeit an den deutschen Ruften gemein.

Strandläufer, Tringa. Aleine, jumpf= ichnepfenähnliche Bogel, jedoch Echnabel unr fopf. lang oder wenig länger und die ziemlich hohen Füße ein Stud über der Ferje nadt; Behen völlig getrennt, Sinterzehe vorhanden, flein, hober angesett. Mannchen und Weibchen wenig verschieden, im übrigen die Aleider nach Alter und Sahreszeit fehr

mechselnd, aber stets ohne Prachtfarben, oben grau, braun oder rostfarben, unten weißlich. Im hohen und höchsten Rorden brütend, erscheinen sie auf ihrem Zug nach dem Guden schon im August bei und gahltreich an den Küsten, seltener im Binnen-lande, und machen sich des Nachts durch lautes Pfeifen und Schreien bemerklich. Sie schwimmen felten, tauchen nur in ber Not, fliegen bagegen leicht und schnell, meift dicht über der Wassersläche, und laufen schnell, aber nicht, wie die Regenpfeifer, in scharfen Absätien, drucken fich auch nicht wie bie Schnepfen, entziehen sich ber Wefahr vielmehr gewöhnlich durch plögliches Auffliegen. Von den 6 in Deutschland vorkommenden Arten brütet allein der Alpenstrandläufer, T. alpina L., auf den ausgedehnten Seide= und Moorflächen der deutschen Nord= und Oftseelander; er ist zugleich der ge-Feldlerchengröße; Schnabel meinste von allen. schwarz, ctwas über Kopflänge, sanft abwärts gebogen; Schwang ftart doppelt ausgeschnitten, Die beiben Mittelfebern lang jugefpigt; Fußwurzel ftets über 2,4 cm boch. — Bur Zugzeit finden sich an unseren Rüften zahlreich ein: der isländische und der Zwergstrandläufer.

Rampfläufer, Machetes. Polygame G., die eine Mittelftellung zwischen Strand- und Wasserläufern einnehmen und daher bald zu den einen, bald zu den anderen gestellt werden. Abweichend von allen Verwandten ist das Männchen um  $^1/_3$  größer und schwerer als das Weibchen und durch ein besonderes auffallendes Hochzeitstleid ausgezeichnet (f. Kampf=

läufer).

Uferläufer, Tringoides. Schnabel reichlich fopflang, mit schwach folbiger, harter Spitze; Ständer mäßig hoch, Außen- und Mittelzehe mit Spannhaut, Sinterzehe tiefer als sonft eingelenkt, mit der Spite den Boden berührend. Schwanz stufig, stets weit über die Flügel vorragend. Aur eine Art: Tr. hypoleucos L., Lerchengröße, oben graubräunlich, im frischen Gefieder mit feidenartig grünlichem Schein, unten weiß, ohne Flecken; über Mitte und Spigen ber Armichwingen ein weißes Band, die mittleren Schwanzsebern braungrau, die Außenfahne der äußersten meist reinweiß. Uberall an unbewachsenen Uferstellen häufiger, durch sein

lautes Geschrei auffallender Brutvogel. Wasserläufer, Totanus. Hochgestellte, sehr zierlich gebaute Vögel von Drossels bis Turtels taubengröße, mit fleinem Ropf, langem, feinem, hartspißigem, teils geradem, teils schwach aufwärts gebogenem Schnabel, spitzen Flügeln und langen, feinen Ständern. Außen- und Mittelzehe mit Bindehaut, Sinterzehe faum den Boden berührend; Flügel hinten start ausgeschnitten, die kurzen Arm= schwingen säbelartig nach hinten gefrümmt; Bürzel und der furze, am Ende wenig gerundete, schwarz gebänderte Schwanz weiß. Farben bescheiden, bei Mann und Weib gleich, unten weiß mit oder ohne Zeichnung, oben dunkel- oder hellgrau, auch bräunlich-grau mit helleren Zeichnungen; auch das z. T. burch Umfärbung entstehende Prachtkleid zeigt nur ausnahmsweise intensivere Färbung. Sie bewohnen zumeist baumlose, masserreiche Flächen der kalten und gemäßigten Bone, fliegen, wie die Strandläufer,

Tone hören. In Deutschland leben 3 Arten als Brutvögel:

Waldwasserläuser, T. ochropus L. Dberfeite ichwärzlich mit zahlreichen weißen Tüpfeln, Borberhals grau, Schwanz an der Burzelhälfte reinweiß, an der Spitenhälfte breit schwarzbraun gebändert, Unterflügel fast gang schwarz. Bewohnt als einzige Ausnahme sumpfige Waldstellen und brütet ab-weichend von allen Verwandten (Mai-Juni) auf Bäumen in verlassenen Drossel-, Eichhorn- und Seherneftern, baumt gern auf, läuft fogar turze Strecken auf wagerechten Aften. Wegen feines schnellen, gewandten Flugs und seines weißen Bürzels auch Schwalbenschnepfe genannt. In Deutschland wohl nur im Often Brutvogel, im Westen Zugvogel. Bug April - September.

Brudmassedern von der Wurzel an quergebändert, Schaft der ersten Schwinge weiß (von der Unterseite alle), Unterflügel sehr licht. Ebenfalls Commer-vogel, brütet (Mai-Juni) auf feuchten Wiesen und Sümpfen. Bug April und Mai, September.

Rleiner Rotichenkel, T. calidris L. (totanus L.). Armichwingen mit breiter weißer Binde, Burgelhälfte des Schnabels und der gangen Beine rot (beim jungen Bogel rotgelb). Auf größeren freien, wasserreichen Flächen überall Brutvogel, am häufigsten auf den Marschen und Niederungen des westlichen Norddeutschland; zur Zugzeit (April — September) trifft er vom Norden fommend, bezw. zu ihm ziehend, oft zu Taujenden an unseren Ruften ein.

Die 3 anderen Arten find Durchzügler und nur T. littoreus L., der helle Wafferläufer, häufiger. hier und da findet er sich auch im Sommer an den Rüften.

Uferschnepfe, Limosa. Mittelgroße, hochgestellte, langhalsige und langschnäblige Formen. Schnabel gerabe oder fauft aufwärts gebogen, an der Spitse ohrlöffelartig verbreitert; Füße bis hoch über die Ferse nacht, Außen- und Mittelzehe mit Spannhaut, Hinterzehe ziemlich tief angesett. Prachtkleid lebhaft braunrot, die übrigen grau oder lerchenfarben, unten heller. Brutvögel des Nordens, die längs der Küste wandern, aber oft entsernt vom Meer brüten, die Geselligkeit lieben und sich auch gern unter andere G. mifchen. Rur zwei Arten in Deutschland:

Die schwarzschwänzige Uferschnepfe, Limosa limosa L. Bon der Größe einer Haustaube, durch ben langen Sals und Schnabel, die weit spannenden Flügel und sehr hohen Ständer am Boden wie im Flug jedoch weit großer erscheinend. Der schwarze, an der Wurzel reinweiße Schwanz, wie die an der Innenscite gezähnte Kralle der Mittelzehe läßt fie mit keinem anderen Bogel verwechseln. Säufiger Durchzugsvogel an den Ruften, feltener im Binnenlande, vereinzelt in den Ruftenländern der Nord- und Ostsee brütend (im Mai). In der Fort-pstanzungszeit auffallend durch ihren Paarungsruf (Gretav — Gretav) und Balzslug. "In stürmischer Sile jagen sich die Paare durch die Luft, oft sieht man sie in rasendem Flug dicht über dem Boden dahinfaufen, plöglich erheben fie fich in fteilem plöhlich mit lautem Geschrei auf und lassen auch Bogen zu beträchtlicher Sohe, dabei unausgesest während bes Fluges von Zeit zu Zeit weithallende schreiend." Zug April, August und September.

Rostrote Userschnepse, L. lappónica L. (rufa Briss.). Schnabel fürzer, Schwanz weiß mit ichmalen schwarzen Bändern. Gleichfalls häufiger Durchzugsvogel an den Küsten, nur in Preußen (bei Pillfoppen) als Brutvogel gefunden. Zug Bug April und Mai, August und Oftober.

Brachvogel (j. d.).

Gattungen mit je einer Art, die zur Unter-

familie der

3. Stelgenläufer, Himantopinae, gusammengefaßt werden und durch auffällig lange Beine, sehr langen, dünnen, sischbeinartig biegsamen Schnabel und den Schwanz überragende Flügel charafterifiert find:

Säbelichnäbler, Recurvirostra avosetta L. Feldtaubengroß, mit aufwärts gefrümmtem, äußerft feinspitigem Schnabel, hellblauen Ständern und in großen Partieen verteilter ichwarz und weißer Färbung. Sehr auffällig, aber weder als Brutvogel (an den Ruften) noch als Durchzügler häufig.

Strandreiter (Storchichnepfe), Himantopus hi-Weiß mit grünschwarzem oder mántopus L. braunem Mantel; Schnabel gerade; die leuchtend roten Ständer ohne Hinterzehe und noch länger als beim vorigen; Große wie oben. Ein südlicher und südöstlicher, bei uns nur als jeltener Frrgaft

bekannter Vogel.

Die groben Gorten (Milden, Schnikwaren. Schüffeln, Teller, Hachbretter, Holzschuhe, Leiften, Sattelhölzer, Löffel 2c.) werden aus Buchen-, Ahorn-, Bappel-, Birten-, Erlenholz 2c. gefertigt; zu Rinderipielwaren dient Radelholz, Linde, Afpe 2c.; jur Runftichniperei die durchaus gleichförmig organisierten, mäßig harten Holzarten, besonders Ahorn, Bürbelfiefer, Linde, Rußbaum, Giche. 5chnuren, beim Haarwilde Segen der rechten

and linken Läufe voreinander, jo daß die Fährten vezw. Spuren fast oder genau in einer geraden

Linie stehen (Fuchs, Wildfate).

Schof, Schoof, junge wilde Ganse und Enten

Schollkraut (Schellfraut), Chelidonium majus, in zu den Mohngewächsen gehöriges Giftgewächs nit gelber Arone und ebenfolchem Milchfaft, auf Schutt, an Mauern und Zäunen häufig.

Schönit, f. Kalidungung.

Schonung, ein in Norddeutschland gebräuchlicher Musdrud für einen gegen das Betreten, gegen Weide and Gräferei zu schützenden, einzuschonenden Schlag. Als Zeichen ber Ginschonung gelten Warrungstafeln, Strohwische an den Grenzbäumen, schraube, welches für sehr genaue Wintelmessungen und Strohjeile um dieje letteren. S. auch Segejeichen.

Schonungsgräben, f. Schutgräben.

Schonzeit, f. Hegezeit. Schöpfen, Trinfen des Wildes.

Schotendorn, f. Alfazie.

Schott von Schottenstein, Friedrich, geb. 25. Mai 1812 zu Groffachsein, gest. 20. Mai 1895 in Frankfurt, studierte in Tübingen und Hohenheim, vurde 1837 außerordentl. Professor in Tübingen, 1840 Forstmeister der freien Stadt Frankfurt; als older war er 1887 in den Ruhestand getreten.

Läufe nebeneinander in besonderen parallel laufenden Linien ac, gd (Fig. 649). Die Entfernung ber= jelben voneinander od wird weidm. der S. genannt. Derfelbe beträgt bei Birichen je nach ihrer Starte 10-20 cm und ift, je stärker und feister der Birsch ift, ein um jo größerer. Die Tiere segen dagegen die Fährten beider Läufe - mehr ichnurend -Ferner finden sich in Deutschland noch zwei wenig auseinander, nur hochbeschlagene Tiere schränfen zuweilen, aber unterbrochen oder auf furge Streden und oft nur 2-3 Fährten hinter= einander; deshalb und rudfichtlich der verschiedenen Jahreszeit, in welcher hochbeichlagene Tiere und feiste Hirsche schränken, ift der G. als ein gerechtes Birichzeichen zu erachten.

Schrank der Sagen, das Aussehen ober ab-wechselnde heraustreten ber Sagegahne aus ber Ebene ber Sageblattfläche nach ber einen und anderen Richtung. Das Maß, mit welchem die beiden Bahnspigenlinien außeinander treten, gibt Die S.weite. Das Schränken erleichtert die Bewegung der Sage im Schnitt, hat aber bei ftarkem



S. Holzverluft zur Folge. Die gewöhnliche Schräntweite ist doppelte Sageblattstärte. Das gewöhn= lichfte zum Schränken gebrauchte Wertzeug ift ber Schränkschlüssel (f. Holzhauergeräte). Schraubet, f. Blütenstand.

Schraubenmikrofkop (Mitrometer), eine Berbindung des Mifrostops mit einer Mifrometeranstatt der Ronien am Theodolit angebracht ist

(Fig. 650).

Über der Kreisteilung auf der Alhidade sind nämlich zwei diametral gegenüberstehende Mitroftope besesstigt, in welchen das Fadentrenz oder die Barallelfäden durch eine Schranbe über der Limbusteilung hin und her geschoben und diese Bewegung durch Gin- und Husschieben des Objettivs fo reguliert werden fann, daß, um das Fadentreng von einem Teilftriche des Limbus gum nächststehenden Teilstriche zu bewegen, eine oder eine beftimmte Anzahl von Trommelumgängen (Schrauben-Schrank, Schranken. Beim Biehen bes Ebel- brehungen) gehören. Das Intervall zwischen zwei wildes stehen die Fährten ber rechten und linken Teilstrichen Des Limbus wird auf diese Beise auf

eine ca. 100 (und mehr) mal größere Linie auf einsachsten Form gibt es auch jolde gum Unber Trommel der Mifrometerichraube genau übertragen, und ift es durch zwedmäßige Einteilung der Trommel möglich, einzelne Sefunden, ja Bruchteile derselben mit Sicherheit abzulesen.

Bei der Ablejung wird das Fadenfreuz durch die Mitrometerichraube auf den nächst vorherstehenden Teilstrich des Limbustreises eingestellt und bann gu dem Werte desjelben die Angabe der Trommel addiert.

Schreckblatter, j. Blatter.

Schrecken, j. Schmalen. Schreien, Bohren, Grgeln, die von den Gbelhirichen meist erit in der zweiten Sälfte der Brunftzeit - besonders in der ersten Ottobermoche als Ausdruck der Eisersucht, des Zorns und der Heraussorderung anhaltend und in weiter Entfernung hörbar ausgestoßenen gebrüllähnlichen Tone.

Much Elch- und Dambiriche ichreien gur Brunftzeit, aber in anderen Tonarten und verschiedenem Berlaufe. Der Jagdtunstausdruck S. war schon vom 16. Jahrhundert an jowohl bei der norddeutichen, als auch bei der judbeutichen Jägerei in Heisen, Württemberg und Bahern üblich. In Brunftberichten aus den Jahren 1580—1583, 1614—1634 und aus bem Jahre 1714 wird mitgeteilt, wann und wo in namentlich angegebenen Forsten die Edelhiriche geschricen haben. In den meisten diejer Berichte wird erwähnt, daß um Mitte Ceptember die Biriche noch nicht recht, jondern erst in der letten Woche besielben Monats, am ftartften aber in der ersten Oftoberwoche geschrieen haben. Diejelben sind mithin jeit 3 Jahrhunderten ihren Gewohnheiten treu geblieben.

Schritt, die nach Geschlecht, Alter bezw. Stärfe und Standort des Edelwildes verschiedene Entfernung oder Weite zweier Fährten voneinander is. Fig. 649 af, fb, be). Kobell gibt diese C. weite für einen Zehnender der baherischen Allpen auf  $2^{1/2}$  Schuh = 78,5 cm an, während dieselbe nach nachstehender Zusammenstellung für zehnsendige Landhirsche nur 54,5 bis 59 cm, für stärkere bis 63 cm, nach Grunert bis 65 cm, für Schmalund Alttiere aber nur 38 bis 50 cm beträgt.

hangen, mit Megapparat 2c.; doch hat mit Ginführung der Sinterlader die Berwendung faft gan: aufgehört.

Schrote oder Hagel find aus Blei hergestellte Rügelchen von verschiedenem Durchmeffer, weldte ftets in größerer Angahl für je eine Ladung aus glatten Rohren geschossen werden. Das zur Bermehrung der Harte mit 0,4-0,9% Arzenit vergette Blei wird in geschmolzenem Zustande auf einem 25-30 m hohen Turme in ungefähr tellergroße Gijenformen gegoffen, deren Boden entiprechend der gewünschten Stärfe ber G. gelod: und mit Bleiasche bededt ift, durch welche das flujfige Metall hindurchsidert und tropfenweise hervortritt. Beim Fallen durch den hohen Luft raum erstarren die Tropsen zu Körnern, die in einem großen Waffergefaß zur Berminderung bes Zusichlagens ausgesangen werben. Die Körner sind nicht gleich in der Größe, enthalten sog. Zwislinge und Drillinge, d. h. zu 2 und 3 vereinigte, außerdem viele unrunde Stücke. Diese letzteren, sowie die zusammengebackenen, werden durch ein eigentümliches Versahren, Rollen über schräg stehende Tischplatte, ausgeschieden, eine wobei die zujammengebadenen und unrunden Stude liegen bleiben, mahrend die runden Korner auf einem ftart bewegten Siebwerte in die verichiedenen Stärfen jortiert und ichlieglich in einer horizontal jich drehenden Trommel mit Graphit poliert werden. Gine neuere Fabrifationsart besteht darin, daß das geschmolzene Blei auf eine sehr lebhaft rotierende horizontale Scheibe gegoffen wird, worauf es infolge der Zentrisugalkraft eine durchlochte meisingene Seitenwand durchdringt, in Tropfen hinausflieg: und an der ftart bewegten Luft raich erfalter. Die Stärke der G. wird nach Nummern bezeichnet, welche leider nicht bei allen Fabriken gang gleich sind. Es wurden bereits verschiedene Bersuche und Vorichläge zur Herbeiführung einer einheit lichen Bezeichnung gemacht, bis jest ohne voll-Alls sehr wesentlicher For: ständigen Erfolg. ichritt fann angeführt werden, daß zwei ber

|          | Tiere                               | Hiriche von      |    |                          |             |    | Glanina | Chant          |                 |
|----------|-------------------------------------|------------------|----|--------------------------|-------------|----|---------|----------------|-----------------|
| Untor    | Schmal= Alt=                        | 6                | 8  | [ 10 ]                   | 12<br>) e n | 14 | 16      | Geringe<br>Hir | Starte<br>ich e |
|          | 3 entimeter                         |                  |    |                          |             |    |         |                |                 |
| v. Train | 40,5 48,5<br>38 47<br>49,5<br>41 50 | 51,5<br>52<br>52 | 53 | 59<br>54,5<br>55,5<br>58 | 59          | 60 | 63      | :              | 65.5            |

Da nach der Weite des G.es nicht nur der Birich als jolder, jondern biefer auch nach feiner Stärte sicher und überdies auch zu allen Jahreszeiten und bei allen Bodenverhältniffen angesprochen werden fann, jo ist das weidmännisch S. genannte Birichzeichen als eins ber gerechtesten zu erachten.

Lit.: v. Train, a. a. D. I, S. 271; Louis, a. a. D. S. 16, Taj. II und III; Regner, Jagd, methoden, 1860, S. 138; Bojd, a. a. D. S. 10; Grunert, a. a. D. II, S. 199.

Schrotbeutel, lederner Beutel mit Sorn-Mundfud, jum Nachtragen ber Schrote. Außer biefer Stärfe in mm 2.50 2.25 2.00 1.75 1,50 1,25

größten Fabritanten Deutschlands, Sändler und Nattermann in Münden und Gottfried Sagen in Roln, zufolge einer öffentlichen Erflarung fich geeinigt haben, jeit 1885 nur noch folgendes Normaljortiment anzusertigen:

000000 00000 0000 000 Nummer 5,00 4,75 Stärfe in mm 5,5 5,25 õ 0 2 4 Nummer 1 Stärfe in mm 4,25 4,00 3,75 3,50 3,25 3,00 2,7 7 8 9 10 Nummer

tluppe oder dadurch gemessen, daß man eine Unzahl Körner in ein entsprechend weites Glasröhrchen, welches bequem eine Reihe faßt, einfüllt, Die Bohe der Säule mißt und durch Division mit der Angahl die Stärke des einzelnen Kornes becechnet. Eine in ein Brettchen eingeschnittene entprechend weite Holzrinne erfüllt den Zweck noch infacher. S. mit größerem Durchmesser als 5,5 mm jeißen Poften oder Roller, dieselben werden rus Bleiftangen mittels zweier scharffantiger, genau rufeinander paffender, je halbkugelförmig ausgejöhlter Formen ausgeschnitten und sodann wie Die Bezeichnung ist folgende vie S. poliert. Sändler und Nattermann):

V. I. II. III. Nummer 10 6,5 Stärke in mm 9 8 7 170 200 280 400 532 Stüd per kg

Reben den gewöhnlichen S.n werden in neuerer Zeit auch sog. Hart-S. (Chilled Shot) aus 60%, Blei, 20%, Zinn und 20%, Antimon hergestellt, velche eine größere Härte besitzen und den Vorteil jaben follen, daß fie einen ftarferen Durchschlag geben und somit die Anwendung feinerer, eine ieffere Dedung gewährender Nummern gestatten. Die für die einzelnen Wildgattungen durchschnittlich ierwendeten Gorten find folgende:

Die verschiedenen Rullforten: Wölfe, Dachse,

eringere Sauen;

Nr. 1: Rehe, Füchse im Winter, Wildgänse; Nr. 2 und 3: Füchse, Winterhasen, starte Enten, roße Raubvögel;

Der. 4 und 5: Sommerhasen, junge Enten, fleinere daubvögel:

Rr. 6: Rebhühner, Kaninchen;

Dr. 7: Schnepfen, Wachteln, Wildtauben;

Der. 8: Befaffinen, Lerchen; Dr. 10 (Dunft): fleine Bogel.

Im allgemeinen neigt man sich z. Z. mehr den eweils schwächeren Sorten zu und ist namentlich Ir. 3 die beliebtefte Rummer für Sinterlader bei Baldtreibjagden, da hiermit bei nicht zu großer

Entfernung auch noch ganz gut Rehe erlegt werden fönnen. Schrotkartätsche, f. Bieg=





A. Schuberg.

.859 staatlicher Bezirksförster in Meinbischofsbeim, nach turzer Flucht zusammen; geht die Verletzung .863 in Oberweiler. 1867 wurde er als Prosessor an mehr durch die Lungenspitzen, so tut es sich öfter

Der neuerdings auch als Schrotmaß angegebene das Polytedmitum in Karlsrube berufen, wo er 1870 Durchmeffer wird entweder mit einer Mifrometer- Mitglied der neugegrundeten Berfuchsanftalt wurde. 1883 wurde er jum Forstrat, 1891 jum Oberforstrat ernannt. Schriften: Waldwegbau, 2 Bbe., 1873-74; Aus deutschen Forsten, I. Die Weißtanne. 1888, II. Die Buche, 1894; Formzahlen und Maffentafeln der Beigtanne, 1891; Beitrage gur Betriebsstatif des Mittelwaldes, 1898.

Schulte, Erfinder einer Aluppe mit Rollen, i. Kluppe.

Schulze-Bulver, f. Schiefpulver.

Schurze, Haarbuschel am Feuchtblatt ber Rehgeis. Schuffeln, proving. Benennung der Lauscher (Lujer) bes Eldy-, Edel- und Damwildes.

Schufweite. Für den weidgerechten Jäger ist bie G. begrenzt durch die Fähigkeit des Gewehrs, die Geschosse sicher mit genügender Araft nach dem Biele zu tragen, sowie durch die Möglichkeit, bas Zielobjekt, nämlich das Wild, während bes Schuffes und nach ihm beobachten zu können. Deshalb ift eine größere S. zulässig bei gutem Lichte, als in der Dämmerung, auf freiem Felde, als in dichtem-Behölg. Bei einer Rene fann eher ein weiter Schuß gewagt werden als bei einem Boden, welcher die Birichzeichen schwer aufsinden läßt. Auf Randzeng, bei welchem die Unschädlichmachung ichon erwünscht ist, wird die S. nur durch die Möglichkeit des Tressens begrenzt. Die S. ist natürlich verschieden für den Angelschuß und für den Schrotschuß.

Auf Zugvögel und Wechselwild wird wohl auch die S. ziemlich weit begrengt, doch findet dies mehr Entichuldigung als Zustimmung.

Schufzeichen. Das von dem Geschosse bes Jägers getroffene Wild pflegt infolge des Schmerzes und Schreckens Bewegungen zu machen, die je nach dem verletten Teile verschieden find und G. genannt werden. Um deutlichsten zeigen fie sich bei der Verwundung durch den Lugelschuß, der nach dem getroffenen Körperteile benannt zu werden pflegt. Für die Nachsuche und überhaupt für das Verhalten nach dem Schuffe ift von Bedeutung, daß ber Jäger die S. kennt und genau beobachtet. Bur Veranschaulichung ist das Bild eines Rehbockes mit marfierten Schüffen gegeben (Fig. 651).

a Eigentliche Blattschüffe, und zwar hohe a2, mittlere a und tiefe a1. Bei allen wird die Lunge und beim Mittelblattschuß das Berg durchschoffen. Der Rugelichlag ift deutlich hörbar. Der Sochsblattichuß läßt das Wild oft wegen Erschütterung des Rückgrats im Fener zusammenbrechen; beim Mittel- und Tiesblattschuß macht es einen Sat vorn in die Sohe und bricht dann bei ersterem nach furzer Flucht zusammen; bei letterem bricht es zwar auch oft sofort zusammen, kommt aber, wenn 17. April 1899, nur ein Blattfnochen durchschoffen ift, wieder hoch und wird bald langfam, um sich nach wenigen hundert Schritten niederzutun.

b b b Lungenschüsse, auch noch Blattschüsse oder Kammerichüffe genannt. Das Wild macht einen städtischer Be- weiten Sat nach vorn, geht flüchtig ab, oft gegen Birtsförster in Baume anrennend, und bricht, wenn die Lunge Seidelberg, in der Mitte durch die Hauptadern geschossen ift, hustend nach etwas längerer Flucht nieder und jo bricht es zwar ebenfalls zusammen, rafit fich perendet im Weidbette.

ce ist das die Brusthöhle von der Bauchhöhle trennende Awerchfell; diejes ift jo dunn, daß ein dasselbe treffendes Geschoß entweder die davor liegende Lunge oder die dahinter liegenden Organe verleten muß.

d d Leberschüsse. Das Wild fährt nach vorn gusammen, trennt sich, wenn es beim Rudel ftand, flüchtig von diesem und tut sich bald nieder, verendet aber oft erst nach vielen Stunden, bei Verwundung mit kleinfalibrigen Geschossen mit großer Rajang

dagegen sehr schnell.
e e e Weidwundschüsse durch den Wanst, das sog. große Gescheide, wobei oft auch die Milz verlett wird; der Kugelschlag ist dumpf. Das Wild schnellt mit beiden Hinterläufen zugleich, geht nach mehreren Bogenjägen flüchtig mit frummem Rücken vom Rudel ab und zieht dann langsam, ab und zu

aber wieder auf und gieht frant mit unregelmäßig schlenkernder Reule weiter, tut sich nur ungern und nach mehreren Stunden nieder, stellt fich aber, jofort angehett, vor dem hunde, während es aus dem Weidbette fich gar nicht oder nur muhfelig erhebt. Bloße Wildbretschüffe heilen fich leicht aus. boch stellt sich das nach mehrstündiger Ruhe aus dem Bette gesprengte Wild vor dem Hunde und fann durch einen zweiten Schuß erlegt werden.

ggg Krell- oder Federschüsse, welche einen der Fortsätze der Wirbelsäuse streifen, lassen das Wild zwar zusammenbrechen, hindern es aber nicht, bald

wieder auf die Läufe zu fommen und in gefunder

Flucht davonzugehen.

hhh Edjuffe durch die Wirbelfaule verleben das Rückenmark mit. Sie werfen das Wild im Feuer um und laffen es nach einiger Zeit verenden, ipatestens nach einer halben Stunde.

i u. k Halsichüsse verursachen eine ftarke Flucht ohne besondere Beichen und find nur tödlich, wenn die

Halswirbelfäule, ber Schlund oder die Luftröhre (n-0) durchschossen wurden. Andernfalls find es nur leicht heilende Wild= bretichüffe (111).

m u. n Ropfichuffe laffen zwar meistens bas Wild zusammenbrechen, find aber nur tödlich, wenn das Gehirn verlett ift. Verletung des Geafes läßt das Wild jämmerlich verhungern.

pp u. rr Laufichuffe untericheidet man als hohe oder tiefe Hinter= oder Vorderlaufichüffe. Der Rugelichlag ist hell, und das Wild bricht auf dem getroffenen Laufe zu-

sammen, zieht eilig und Sofortiges Anheten und Beibringen schleudert. eines zweiten Schuffes find nötig; andernfalls lernt das Wild auf 3 Läufen schnell und dauernd flüchten; die Berletzung verheilt fpater.

sss Schuß durch die Mehrbraten, auch durch Das Wild bricht hinten gusammen, die Rieren. fommt in ersterem Falle selten wieder auf, im letzteren Falle tut es sich erst nach längerer langsamer Flucht nieder und verendet nach 6 bis 8 Stunden.

Wird in anderer Richtung, z. B. schräge oder spitz von hinten oder vorn auf das Wild geschossen, jo werden gewöhnlich mehrere Organe getroffen, jo beim Schrägschuß von hinten oft Wanft, Leber und Lunge, beim Schuß auf den Stich, Spitsichuß. bebingt, ob beide ober ein Keulenknochen ober nur welcher vorn in die Bruft eindringt, herz, Lunge, Wildbret durchschoffen ist. Im ersten Falle bricht das Wild hinten zusammen und fommt nicht wenn gut angebracht, tödlicher als Breitschiffe. wieder auf, muß aber, da es nicht verendet, ab- Weichen fie dagegen nur wenig vom Zielpunkt ab,



Fig. 651. Rebbod mit marfierten Cdjuffen.

stehen bleibend und rudwärts äugend, weiter, bis weit fort, mahrend ber abgeschoffene Lauf gur Seite es nach längerem Stehenbleiben fich niedertut, und zwar um so früher, je mehr es Deckung hat. Obgleich diese Schüsse unbedingt tödlich sind, so verendet das Wild, besonders im Winter, oft erft nach mehr als 12 Stunden. Zu früh rege gemacht, geht es so lange fort, bis es verendet, sucht auch gern Waffer auf.

el el el Weidwundschüsse durch das jog. kleine Gescheibe. Schwacher Kugelschlag. Das Wild ruckt furz zusammen, zieht nach kurzer Flucht mit ausgestrecktem Webel langiam fort, bis es Deckung jum Niedertun findet. Sonst und zu früh bennruhigt geht es weit flüchtig. Die Wirkung des Schusses

ist wie bei d

f Reulenschüffe find in ihrer Wirtung badurch gefangen werden. Ift nur ein Knochen zerichoffen, jo verleben fie, ohne gu toten.

Das Angeführte gilt von allem Sochwilde und bem Rehwilde. Beim Eldmilde und Schwarzwilde ist aber seiner Schwerfälligkeit entsprechend das

Beidmen weniger ausgeprägt.

Daß tödlich angeschoffene Rehböcke noch schrecken, ist öfters beobachtet. Fehlschüsse veranlassen zwar auch ein Zusammenfahren des Wildes und eine rasche Flucht, lettere wird aber gewöhnlich bald unterbrochen, um zu sichern, und ersteres ift wenig | Schwierigkeiten. ausgeprägt.

Die alte Jägerei bezeichnete mit Hohlichuß einen Schuß, der vermeintlich unmittelbar unter der Wirbelfäule hindurchging, ohne die darunter liegende Lunge oder Leber zu verletzen, das Wild gewöhnlich im Feuer zusammenbrechen, bald aber auf Nimmerwiedersehen flüchtig werden ließ. Ein jolcher Schuß ist unmöglich. Was dafür galt, find Krellichuffe gewesen, die wegen Untenntnig des Berlaufes der Wirbelfaule unrichtig angesprochen wurden, oder Lungenschüffe, die durch gunftige Umftände verheilten.

Beim Haar-Wilde der niederen Jagd pflegt die Berletung durch den Schrotichuß ein Zusammeneucken des getroffenen Teiles zur Folge zu haben. Nach Ropfichussen schnellt der Hase vor dem Verenden nehrere Male ziemlich hoch in die Höhe; er jowie ber Fuchs liegen bei Krellschüssen oft wie verendet

da, um sich dann schnell zu erheben.

Nach Weidewundschüffen ruckt der Safe meift ehr zusammen und wird dann zuerst noch sehr

lüchtig, läßt aber darin bald nach.

Das mit Schrot angeschossene Federwild, Rebjühner, Enten, Waldschnepfen, fällt, wenn es am topfe verwundet ist, entweder sofort tot gur Erde iber steigt ziemlich steil aufwärts, um dann plötlich jerunterzustürzen und bald zu verenden; letteres jeschieht auch, wenn der hintere Teil des Rudgrates erlett ift. Der Weidmundschuß wird verraten urch jofortiges, wenn auch nicht dauerndes Herab= inten der Ständer bezw. Ruder, eine fteife Flügel= caltung und langsamer werdenden Flug, endlich urch Absorberung von der Kette oder dem Bolke. Berletung eines Ständers wird durch Sangen-

affen desfelben angedeutet.

Nach stärkeren Flügelverletungen stürzt das Bild, sid öfters überschlagend, in unregelmäßigem Bogen zur Erde, während nach geringeren Ber= etzungen ein allmähliches Senken eintritt. — Lit.: diezels Niederjagd, 9. Aufl.; F. v. Raesfeld, Rot= vild; Schmalt, Hohlschußsage, in Wild und Hund, Jahrgang 1901.

Schutt- oder Sickerdoffen, f. Durchlässe.

Mit diesem Namen bezeichnet man Shütte. ene eigentümliche Erkrankung der Föhre, durch velche die sämtlichen Nadeln der jungen — einsis fünfjährigen — Pflanzen sich im Frühjahr, orwiegend im Monat März, innerhalb weniger age draun särben und absterben; an älteren - so in Saatkulturen, dann die ein= und zwei= cantte Pflanzen sind im Jahre der Erfrankung, erwiesen) bei trockenem Better; der Erfolg ist nicht teist aber für immer zum Verpflanzen unbrauchbar. immer der gleich günstige, die Versuche sind auch

Diese Krantheit, früher weniger bekannt und verbreitet, tritt allenthalben bald schwächer, bald stärker auf, viele Schläge stark schädigend, ja oft nahezu vernichtend; insbesondere bringt fie durch die Bernichtung von Millionen einjähriger Föhren unmittelbar bor der Rulturzeit Die Wirtschafter oft in die außerste Berlegenheit und bereitet bem geregelten Fortgang des Kulturbetriebes große

Bas nun die Erklärung des Auftretens der S. betrifft, fo murde dieselbe auf mannigfachste Beise von Männern der Wissenschaft wie der Praxis versucht, und ist hierüber eine umfangreiche Literatur erwachsen — ohne daß es jedoch bis jest gelungen mare, eine volltommen befriedigende Erflarung gu geben. Auf 3 Ursachen hat man vor allem die S. zurudzuführen gesucht: auf Bertrodnung, Froft=

wirkung und Vilze.

Die G. murde gunächst erklärt als eine Bertrocknung der Nadeln, welche im zeitigen Frühjahr dann eintritt, wenn durch intensive Conneneinwirfung die Nadeln zu lebhafter Berdunftung angeregt werden, während der noch gefrorene ober doch sehr kalte Boden die nötige Wasseraufnahme verhindert; es erscheint dies als ein ähnlicher Prozeß, wie er im Sommer bei anhaltender Sige eintreten fann. Die Radeln bräunen fich gleichmäßig, von Pilzen findet sich an denselben feine Dieje Erflärung wurde zuerft von Gber-Spur. maper gegeben, und R. Hartig hat erst neuerdings wieder (Lehrbuch der Baumkrankheiten, 1900) ausgesprochen, daß diefelbe auch nach feinen Beobachtungen für viele Fälle zutrifft. — Decken der Saatbeete mit Reifig ober Gittern gur fritischen Beit, Anlage derfelben im Seitenschutz alter Bestände gegen die Gud- und Weftseite, Ausheben der Pflanzen im Januar oder Februar (wenn vorübergehend froftfreier Boden dies gestattet) und Einkellern in gedeckten Gruben werden von den Bertretern der Bertrodnungstheorie als Schutmittel empfohlen.

Dagegen betrachten andere, und diese Unsicht ist die verbreitetere, die G. vorwiegend als eine durch den Riefernrigenschorf (Hystérium oder Lophodermium pinastri) hervorgerufene Erfrantung der Föhrennadeln. Die letteren zeigen hierbei zuerst im Herbst ein leicht fleckiges Aussehen, von dem in deren Innern wuchernden Mincelium des Vilges herrührend; im Frühjahr fterben fie bann rafch. oft in wenigen Tagen ab, fich braun farbend, und es entstehen auf ihnen schwarze Polster, die Sporenlager jenes Pilzes. Die hier erzeugten Sporen aber, durch Ausfallen und durch den Wind auf die jungen Nadeln gelangend, führen wiederum deren Erkrankung im Herbst und Absterben im Frühjahr herbei. — Die Bekämpfung dieser Pilz-S. erfolgt nun in der Neuzeit durch Besprißen der 2= und mehrjährigen Riefernsaaten mit Aupfer-Blanzen pflegt nur die Benadelung der unteren Afte praparaten: Kupfer-Bitriol, -Coda, -Rlebefalt und ieje Ericheinung zu zeigen. Die befallenen Pflangen, Budertalt, von benen fich bas erstere Mittel in amentlich die ichwacheren und fehr dicht ftehenden Geftalt der fog. Bordelaifer Bruhe (j. b.) am erfolgreichsten erwiesen hat. Das Beiprigen erfolat ihrigen Pflanzen in Saatbeeten — fterben viels im Juli bis Huguft mit eigens fonftrnierten Sprigen ich gang ab, fraftigere erholen sich wieder; er- (zweimaliges Sprigen hat sich als vorteilhaft

noch nicht voll abgeschlossen. Für Saaten im ersten Lebensjahr (Saatbeete) ist das Besprizen ohne Ersolg. Die Wirkung der Aupserpräparate beruht auf Unschäblichmachung der Pilzsporen — nach Ansicht von Bertretern der ersterwähnten Theorie auf gehemmter Berdunstung durch den Aupserüberzug.

Eine dritte Ansicht geht dahin, daß die S. eine Folge von Frühströsten sei, welche, im Herbst vor Berholzung der Pslanzen eintretend, deren späteres Albsterben bewirken; zeitiges Decken der Saatbeete im Herbst wird dementsprechend als Gegenmittel

empfohlen.

Es dürste jedoch wohl anzunehmen sein, daß die S. verschiedene Ursachen haben, durch die eine oder andere Ursache und bezw. deren Zusammen-wirken entstehen könne. — Lit.: v. Löffelholz-Kolberg, Beiträge zur krit. Nachweisung über die S., 1865; Holzer, Beobachtungen über die S. 2c., 1877; v. Tubenf, Studien über Skrankheit der Kiefer, 1901; Osterheld, Die erfolgreiche Bekämpfung der Kiefern-S., 1898.

Schuttplat, Schuttplat, Ort im Reviere, an welchem bem Schwarzwilbe Fraß geschüttet wird.

Schutsbestand. Wenn eine Verjüngung in der Weise vorgenommen wird, daß man den jungen Bestand unter dem Schut des schon vorhandenen älteren Bestandes durch Untersaat oder Unterpstanzung begründet, oder wenn man auf holzseere Pstäche behufs Rachzucht einer empfindlicheren Holzsert zuerst einen Bestand von rachwüchsigen und frostharten Holzarten und erst unter diesem die fünstige Hauptholzart erzieht, so bezeichnet man die zum Schut benutzten, älteren oder jüngeren Bestände als Schutzbestände, auch Schirm bestände. Wird dagegen jene Holzart, welche Schutz geben soll, gleichzeitig mit oder nur wenige Jahre vor der zu schutzbolz. S. Schirmschlag, Bestandesschutzholz.

Die Berjüngung unter Schutbeständen bietet für alle etwas empfindlicheren Holzarten durch den Schutz gegen Frost und Hitze, Untraut, austrocknenden Wind große Borteile und findet daher im Forsthaushalt vielfach Unwendung; die künstliche Rachzucht von Tanne und Buche erfolgt fast nur, die der Fichte und Giche nicht selten unter dem Schutz des vorhandenen, zur natürlichen Verjüngung nicht benutharen Bestandes, so 3. B. bei Bechsel der Holzart, bei beabsichtigter Einmischung. Um günftigsten verhalten sich stets Schutbeftande aus Lichthölzern, und namentlich ift es die Föhre, unter beren lichtem Schirm die Nachzucht aller Holzarten, selbst der sichtbedürftigen Giche, mit bestem Erfolg geschieht. Ahnlich wie bei ber natürlichen Berjüngung wird die Stellung des S.es vor Ausführung der Kultur nach Bedürfnis der nachzuziehenden Holzart geregelt, später wird derfelbe durch Rachhiebe gelichtet und schließlich gang entfernt.

Schüte, Friedrich Wilhelm, geb. 11. Juni 1840 in Berlin, gest. 5. Mai 1880 in Eberswalde, wo er von 1871 an Lehrer der Bodenkunde und Dirigent der bodenkundlich-demischen Abteilung der Versuchsanskalt war und eine Reihe von Untersuchungen anstellte, deren Resultate er in Zeitschriften versössenlichte.

Schühenwehr, f. Wehr.

Schukgewehrscheine nennt man in Bahern jene Scheine, welche gemäß Art. 15 des Jagdgesetes von 1850 den für den Forst- und Jagdichuk Aufgestellten von der Distriktsvolizeibehörde unentgeltlich außgestellt werden, auf den betreffenden Aufsichtsbezirf beschräntt sind und zur Jagdausübung nicht berechtigen. Dieselben geben dem zum Forstichtsbezirf beschräntt sind und zur Jagdausübung nicht berechtigen. Dieselben geben dem zum Forstichtuk Verpflichteten das Recht, beim Vegang seiner Waldungen mit dem zum persönlichen Schuk bestimmten Gewehr auch fremdes Jagdgebiet zu betreten; den zum Jagdschein ein Gewehr zu führen und zum Schuk der Jagdschein ein Gewehr zu sinsren und zum Schuk der Jagd in seinem Auflichtsbezirf Raubtiere jeder Art (auch Hunde und Kahen) zu töten.

In anderen Staaten (so in Sachjen und Preußen) werden derartigen Bediensteten unentgeltliche Jagdsicheine ausgestellt, die jedoch stets nur für den betressenden Schukbezirk gelten.

Schutigitter, f. Caatgitter.

Schulgräßen, Schonungs- oder Hegegräben find entsprechend tiefe und breite Gräben am Walbsaum als Schutz gegen llberackern, am Rande von Schlägen (Schonungen) als Schutz gegen Ruhrwerf, Eindringen von Weidevieh. Wege, welche nicht mehr benutzt werden sollen, werden durch S., an beiden Enden querüber geführt, abgegraben.

Schutholz (bot.) entsteht an Wundssächen des lebenden Holzförpers der Bänme und Sträncher dadurch, daß Wände und Inhalt der den verletzen zunächst liegenden Zellen, bezw. Vefätzlieder sich derart verändern, wie es beim Ubergange des Splintholzes in Kernholz (s. d.) geschieht, wenn jener mit der Einlagerung bestimmter Stosse, bezw. der Bildung von Füllzellen verbunden ist. Die S.bildung sucht die durch die Verletzung geöffneten Zellen, bezw. Gefäße zu verstopfen, vermag aber das Eindringen schädälicher Vilze nicht zu versindern, so daß gegen letztere ein Verschluss frischer Holzwunden durch Holzer das Werschlussen der Ballenner Bolzwunden durch Holzer vollzwunden durch

Schutsholz (waldb.). Holzwuchs, der zu irgend welchem schützenden oder pflegenden Zweck im Walderzogen bezw. erhalten wird, bezeichnen wir als S. überhaupt und unterscheiden:

1. Boden. S., das zunächst die Erhaltung und Berbesserung der Fruchtbarkeit des Bodens, hierdurch aber natürlich auch die günstige Weiterentwickelung des auf demselben stockenden Bestandes bezweckt.

2. Bestandes. S., das empfindliche Holzarten gegen Frost und hipe schützen, die Entwickelung eines jungen Bestandes hierdurch fördern soll.

3. Schutmäntel, welche gegen rauhe, austrochnende, felbst brechende Winde schüßen, in manchen Örtlichseiten auch die Feuersgefahr mindern sollen.

Burdhardt unterscheidet noch:

4. Standörtliches S. für besondere Örtlichlichkeiten: Meeresküften, Flugsand, Hochlagen der

Gebirge (Knieholzregion).

Mit zunehmender Intensität des forstlichen Betriebes und insbesondere der Waldpflege — Bodenwie Bestandespslege — hat auch das S. an Bedeutung gewonnen und findet in den oben sub 1—3 genannten Formen vielsach Anwendung im Wald. Wir verweisen auf die Art.: Boben-S., Bestandes-S., Schutzbestand, Schutzmantel, Unterbau.

Schutmantel. Man unterscheitet deren zweierlei: Schutmantel gegen Witterungseinslüsse, Waldsmäntel, und solche gegen Feuersgefahr, Feuersmäntel.

a) Waldmäntel sind entsprechend bestockte Wald- und Bestandesränder, welche durch die Art ihrer Bestockung das Waldes- und Bestandes-Innere gegen elementare Einflüsse: Sturm, austrocknende und laubverwehende Winde schüßen sollen.

Walds und Bestandesränder mit genügendem Seitenlicht bemanteln sich durch starte und tief herabgehende Beastung, nach der freien Seite weitsausgreisende Bewurzelung selbst und dieten hiers durch Schutz gegen brechende Winde. Solche Mäntel erhält man bei der Verjüngung eines Bestandes sorgfältig möglichst lange, erzeugt sie durch Loshiebe künstlich; bei der Begründung von Fichtensestanden bepslanzt man bisweisen den Vestandesserand an der Sturmseite mit standsseiten.

Im weiteren leiden aber namentlich Laubholz-Sochwaldbestände - Buche und Giche - burch laubvermehende, aushagernde Binde, und zwar nicht nur am Baldesjaum, sondern bei feitlicher Freistellung auch im Balbeginnern; die Bestandesränder werden rückgängig, wipfeldurr, der Boden überzieht sich mit Seidelbeere und Seide. Sier ift die rechtzeitige Begründung - nicht — eines erft bei ichon eingetretenem Schaden! schützenden Mantels von wesentlichem Wert und die dicht beastete Fichte die meist geeignetste Holzart; man pflanzt dieselbe in Reihen und nicht zu engem Berband (im Interesse möglichst rauhastigen Buchses) auf einige Meter breitem Streisen unter ben alten Bestand, letzteren, soweit nötig, nach-Bei Buchen nimmt man wohl auch auf lichtend. solchem Streifen eine natürliche Randverjüngung mit Silfe einiger Lichtung vor, erzieht einen Saum Buchenjungholzes. Für Eichenbestände, insofern fie nicht gang unterbaut werden, mählt man wohl Tanne oder Buche zum Mantel.

b) Feuermäntel find vor allem notwendig im Innern großer Föhrenwaldungen, die befannt= lich am meiften durch Feuer gefährdet find, dann längs der die Waldungen durchschneidenden Gisenbahnen, auch am Waldesrand dort, wo Heide und Moor an denselben stößt. Laubholzmäntel schützen, untrautfrei gehalten, zunächst gegen Bodenfeuer, in die Sohe gewachsen gegen fliegende Funken und Gipfelfeuer, hindern am Waldrande das Aberlaufen des Feuers, bieten im Innern längs der Sicher= heitsstreisen das Mittel zu dessen Begrenzung und Befämpfung. Man macht die Streifen gern bis zu 10 m breit und wählt zu beren Bepflanzung auf dem ärmeren Sandboden, den jene Fohrenwaldungen vorwiegend einnehmen, die genügsame Birte, bisweilen auch die Afazie, auf besserem Boden die Eiche, die man dann etwa niederwaldartig behandelt. — Lit.: Burckhardt, A. d. W., Bo. II und X.

Schuhstreisen, Sicherheitsstreisen. Als solche dienen die sog. Bahnlichtungen, holzleere Streisen von entsprechender Breite rechts und links des Bahnkörvers dort, wo die Bahnen durch Wald

führen; sie bezwecken den Schut der Bahn gegen Windowirse, des Waldes gegen Fenersgesahr und werden aus letzterem Grunde frei von dreundarem Material (Heideraut) gehalten, beiderseits wohl auch im Föhrenwald mit Laubholzstreisen (Virken) eingesaßt. Ausgedehnte Föhrenbestände (nordebeutsche Streisen (Venerbahnen) au Stelle der holzseeren Streisen (Fenerbahnen) au Stelle der gehnalen Schneisen behufs einigen Schutzes gegen große Ausdehnung eines Waldbrandes und begrenzt diese Streisen seitlich mit Laubholzstreisen schutzmantel).

Schut- und Silfspersonal, i. Organisation. Schuhwaldungen. Die meisten Forstgesetse ber neueren Zeit unterscheiben Waldungen, welche Einschuf auf das allgemeine Wohl haben, und solche, welche nur von lokaler und privatwirtschaftlicher Bedeutung sind. Für die erstere Klasse ist der Ausdruck Schutzwald, in Österreich Bannwald in den Gesetzen gedräuchlich getworden. Dieser letztere Klasdruck hat sich in den Alpen seit Jahrhunderten erhalten und ist heute ziemlich gleichbedeutend mit demienigen des Schutzwaldes.

Bestimmungen über S. und Bannwaldungen enthalten die Gesetze von Bahern (28. März 1852), Österreich (3. Dez. 1852), Preußen (6. Juli 1875), der Schweiz (11. Oktober 1902; das frühere Gesetz wurde 24. März 1876 erlassen, von Italien (20. Juni 1877) Württemberg (8. Sept. 1879)

1877), Württemberg (8. Sept. 1879). Es sind nach diesen Gesetzen S. oder Bannwaldungen — das württembergische Gesetz enthält das Wort Schutwald selbst nicht — diesenigen Waldungen, welche Schutz gewähren:

1. gegen schädliche klimatische Einflüsse (Schweiz: hierunter wäre auch der Schutz gegen Hagel zu zählen; das italienische Gesetzpricht von Schädigung "der hygienischen Verhältnisse einer Gegend");

2. gegen Windschaden (Schweiz 1876; ganz allgemein; Preußen: gegen nachteilige Einwirfung der Binde auf benachbarte Feldsluren und Ortichaften; Bahern und Württemberg: Windschaden in ansftoßenden Wälbern);

3. gegen Lawinen (Bahern, Österreich, Schweiz, Italien);

4. gegen Stein- und Gisschläge (Schweiz, Österreich: gegen Felsstürze, Steinschläge, Gebirgsschutt; Bahern: S. sind Wälber auf Steingerölle des Hochgebirges);

5. gegen Erdabrutschungen (Bahern, Ofterreich, Preußen, Schweiz, Italien, Bürttemberg);

6. gegen Unterwaschungen, Abbruch der Grundstüde an Flußusern (Bahern, Preußen, Schweiz, Stalien);

7. gegen Berrufungen, Überschüttungen (Österreich, Breugen, Schweiz):

8. gegen Überschwemmungen (Schweiz: Einzugsgebiet von Wildwassern, außerordentliche Wasserstände; Preußen: Überflutung unten liegender Grundstide; Preußen: Etörung des Laufes der Gewässer; Albert betrachtet den Wald auch als Mittel gegen Versiumpsung);

9. gegen Versandung (Bahern, Preußen); 10. gegen Versiegen der Quellen (Vahern);

11. gegen die Gefahr einer Verminderung bes Bafferstandes der Fluffe (Preußen);

12. gegen die Gefahr des Eisganges (Brengen);

13. gegen Bobenabidhwemmen (Preugen, Bürttemberg).

Neben dieser mehr oder weniger genauen Brägifierung ber fpezifischen Wirkung bes Walbes und der Aufzählung der Fälle, in welchen dieselbe ftatt= findet, ertlären einzelne Gejete gemiffe Waldungen als S .:

14. ausschließlich wegen ihrer Lage (Bayern: S. find Waldungen:

a) auf Bergkuppen und Söhenzügen, an steilen

Bergwänden, Gehängen, fog. Leiten,

b) auf Sochlagen der Alpen; Italien: Die Wälder auf den Gipfeln und Abhängen der Berge bis gur oberen Grenze der Raftanienzone; das eidgenössische Forstgeset spricht von Waldungen, die Juni Schutze dienen vermöge ihrer bedeutenden Höhenlage, oder durch ihre Lage an steilen Gebirgshängen, auf Anhöhen, Gräten, Rücken, Vorsprüngen, oder in Duellgebieten, Engpässen, an Rüfen, Bach- und Flugusern oder wegen zu geringer Waldfläche einer Gegend).

15. Im Entwurfe eines neuen öfterreichischen Gesetzes war Bannlegung auch anläglich des Baues oder Betriebes einer Gifenbahn vorgesehen (nach

Marchet).

Endlich rechnet Albert (Lehrbuch ber Staatsforstwissenichaft, G. 272) zu den G .:

16. auch jene Walbungen, beren Ertrag für die Befriedigung des Bedarfs ber Gegend ober des Landes an Forstprodukten unumgänglich nötig ift.

Die Unterschiede in den gesetlichen Bestimmungen laffen sich zum Teil auf die Berschiedenheit der natürlichen Verhältnisse der einzelnen Länder zu= rückführen. Die Gefahr der Berjandung besteht in Norddeutschland, mahrend in den Alpengebieten von Österreich, Bayern, Italien und der Schweiz diejenige des Schadens durch Lawinen, Steinund Gisichläge, Berrufung brohender, diejenige ber Berjandung gar nicht vorhanden ist; ähnliche Unterschiede ergeben sich hinsichtlich des Windschadens oder des Eisgangs im Flachlande.

Die Verschiedenheit in anderen Luntten beruht bagegen in der abweichenden Auffassung des Gejetgebers über die durch Gesetz zu regelnden Gegenstände. In Preußen hielt man die Ber-minderung des Wasserstandes der Flusse, in der Schweiz die Bermehrung desfelben für besonders gefährlich; in Bayern erklärt man, daß die Erhaltung der Quellen vom Bestande des Waldes abhängig jei; in anderen Staaten wird dieser Ginflüsse bes Walbes gar nicht gedacht. In der Schweiz wird die Schutzwalbeigenschaft auf Abhaltung schädlicher flimatischer Einflüsse gestützt, während in Preußen Regierung und Bolfsvertretung übereinstimmend beichlossen, "daß es sich nicht empfehle, unter der allgemeinen und auch vielbeutigen Firma bes flimatischen Ginflusses die freie Verfügung über das Waldeigentum zu beichränken".

Sodann hat man die - namentlich für die Ausführung des Gesetzes nicht unwichtige - genaue Präzisierung des Ginflusses des Waldes in einigen Wejegen unterlassen und kurzweg die Lage der Waldungen an bestimmten Ortlichkeiten als hinreichenden Grund für ihre Erklärung als S. fest- Tessin, Graubünden, St. Gallen, Nidwalden) sind

Während endlich die meiften Vorausjetungen der Schutwaldeigenschaft gang ober vorherrichend im Gebirgs- und Sügellande zutreffen (Biff. 3, 4. 5, 6, 7, 8, 13, 14, 16), tonnen mit Ruchficht auf den klimatischen Ginfluß, bezw. den Windichaden (Biff. 1, 2) oder ben Ginflug auf den Wasserstand der Quellen und Fluffe (Biff. 6, 8, 10, 11, 12) ober gar die Berforgung mit Forstproduften (Biff. 16) auch Waldungen der Ebene als G. erklärt werden.

Db der Wald die ihm in den Gejeten gugeschriebenen Wirkungen in der Tat habe oder nicht, ift hier nicht zu erörtern (f. Klima, Genicht, ist sier nicht zu erorren (j. Alinia, Ge-wässer z..). Es handelt sich vielmehr darum, zu untersuchen, ob jene Wirkungen eine Beschränkung der freien Verstügung über das Waldeigentum rechtsertigen. Dierbei darf aber nicht übersehen werden, daß bei der praktischen Ausführung der Geste, also der Einreihung eines bestimmten einzelnen Waldes unter die S., die subsektive Ansicht über die Bedeutung des Waldes, bezw. über den Ginn bes Gejetes um fo mehr bon Ginfluß sein wird, je behnbarer und unbestimmter der Wortlaut des Gesetzes ift. Was ift unter ichadlichen klimatischen Ginfluffen zu verfteben? Da der Wald die Luft= und Bodentemperatur nur erniedrigt, fo mußte das Ginken der Temperatur als nüplich angesehen werden, auch in höheren Breiten. Wann tritt Die Gefahr einer Berminderung des Wasserstandes der Flüsse ein? If schon die Berminderung selbst als eine Folge des geanderten Waldbestandes schwierig festzustellen, wie foll erft die Gefahr einer Berminderung nachgewiesen werden? Wann ist die Waldsläche einer Gegend zu gering? Bei 30, 20 oder  $10^{\circ}/_{\circ}$  Bewaldung? Welche Waldparzellen sind für die Befriedigung des Bedarfs einer Gegend oder gar eines Landes unumgänglich nötig? Wie foll bies bewiesen werden, wenn der Eigentümer gegen die

Beichränkung seiner Freiheit Einsprache erhebt? Durch die Aussicheidung der S. nach der Lage (Ziss. 14) wird die praktische Durchsührung nur icheinbar erleichtert. Die Entscheidung, wann ein Sang als steil, die Sohenlage als bedeutend anzusehen sei, was eine Anhöhe, ein Bergrücken im Gegensatz zum Plateau sei, kann an sich schon ichwierig sein. Dazu muß dann noch das Urteil fommen, ob die nach den Gesteinsarten verschiedenartige Gestaltung des Terrains auf die Wirkungen des Schutzwaldes Ginfluß übe und umgekehrt, ob dieser die Ungunft der Bodengestaltung bis zu einem gewissen Grade zu vermindern vermöge 2c. Alle diese einzelnen Fragen werden je nach dem individuellen Standpunkte, der mehr oder weniger strengen Geltendmachung des Wortlautes des Gejetes verschieden beantwortet werden muffen.

In der Einreihung des einzelnen Waldstüds unter die G. ift ber Schwerpunkt des Wejetes gu juchen. Allgemeine Gate find leicht aufzustellen, während die Entscheidung im einzelnen Fall fehr

schwierig sein fann.

Dies läßt sich mit aller Deutlichkeit aus ben Schutzwalderklärungen der Schweiz entnehmen, dem einzigen Lande, in welchem die Schutzwaldaus scheidung durchgeführt ift. In 5 Kantonen (Wallis, gefent; iv in Banern, Italien und der Schweiz. 92 100% aller Privatwaldungen, auch diejenigen

in ben Talsohlen, als G. erklärt, in 2 Kantonen weigerten Robung erwächst. Diefer kann auch bei (Obwalben, Schwyz) 62—67%, in 7 Kantonen (Freiburg, Waabt, Luzern, Glarus, Bern, Appenzell, Außerrhoden) 28-47%, endlich in Uri 12%. Dieje Differengen find borhanden, obgleich überall ber Staat ben Antrag auf Schutzwalderflärung geftellt hat, aljo das Intereffe von Gemeinden und Brivaten die Auffassung nicht beeinflußte. beruhen auf der dehnbaren Fassung der Gesetzes= porschriften und diese in der Unsicherheit der Motive, auf welchen die Gesetze aufgebaut find.

Die Erflärung eines Waldes zum Schupwald fann natürlich nur burch den Staat und seine oberften Behörden erfolgen. Wenn in der entscheidenden Inftang nicht auch die Landwirtschaft vertreten ift, jo fehlt die Garantie dafür, daß die Erwägung eine allseitige ist, und daß nicht die forstlichen Intereffen einseitig gur Geltung fommen. Das Intereffe der Grundeigentümer fällt mit den letteren

nicht immer zusammen.

Da ferner nicht zu bestreiten ist, daß manche Birfungen des Schutzwaldes nur lofale, nicht allgemeine, die Gesamtheit des Bolfes betreffende Bedeutung haben (3. B. oben Biff. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9), so trägt es jum Schute gegen Migbrauch und insbesondere zur genauen Abwägung bes Schadens und der aufzuwendenden Gegenmittel bei, wenn der Nachweis des Schutes und die Bestreitung ber Roften bem Untragfteller, ber feine Grundftude bedroht glaubt, zugewiesen werden. Je höher ber Preis ist, welchen ein Grundbesitzer aufzuwenden bereit ift, um so wichtiger wird im allgemeinen die Leiftung des Waldes als Schutwald fein. Ohne dieses wirksame Korrettiv ist namentlich bei teil= weiser oder gänzlicher Bestreitung der Rosten durch ben Staat ftets Befahr vorhanden, daß bei ber Lösung der Frage nicht der technische, als der öfonomische Standpunft vorwiegt, und daß der Waldeigentümer in jeinem Einkommen benachteiligt wird, ohne daß diesem Nachteil ein entiprechender Rugen gegenübersteht. Prinzipiell richtig ift daher nur die Bestimmung, welche dem bedrohten Grundbefiger - fei es ein einzelner, eine Gemeinde, eine Landichaft, oder der gange Staat — den Rachweis des drohenden Schadens und die Antragstellung auf Schubwalberklärung mit den daraus entstehenden Folgen zuweist. Die Erfahrung hat aber gezeigt (namentlich) in Preußen), daß in diesem Falle das Gejetz nur fehr felten angerufen wird, teils aus Mangel an Einsicht, teils wegen der Schwierigkeit des zu erbringenden Nachweises, teils endlich der Rosten wegen. Diese letteren überfteigen vielfach die Kraft des Einzelnen, ober aber sie scheinen in keinem Verhältnis zum erhofften Ruben zu stehen. Nehmen wir einen ipeziellen Fall. Eine am Fuße eines Berghanges entspringende Quelle treibt eine Mühle. Auf dem Plateau will ein Waldbesitzer seinen Wald roben und in Ackerseld verwandeln. Wenn der Besitzer ber Mühle diefen Wald erhalten will, jo muß er einen Antrag auf Schutzwalderflärung stellen. Er muß alfo nachweisen fonnen, daß jener Bald auf ben Bafferreichtum feiner Quelle einwirke. Angenommen, es jei ihm biejer — feineswegs einfache — Nachweis gelungen, jo hat er dem Besitzer ben Schaden zu vergüren, ber ihm aus ber ver- Balbbehandlung". In Preugen fann (§ 2) "die

nur 10 ha Fläche leicht auf mehrere Tausend Mark sich belausen. Selbst wenn der Mühlenbesitzer Dieje Summe ohne Gejahr für feine finanzielle Eriftenz bezahlen fann, wird er fich nicht fragen, ob wirklich der Schutz durch den Wald einen jolchen Aufwand rechtfertige? Wird er diesen Aufwand auch machen, wenn er sich sagen muß, daß jener Einfluß des Waldes auf jeine Quelle feineswegs außer Zweisel stehe, ja daß er nicht einmal in hohem Grade wahrscheinlich gemacht werden fonne? Wenn nun aber diefer Schut durch den Wald für den Privaten feine folde Bedeutung hat, daß er größeren Aufwand als ersprießlich ericheinen läßt, sollte er ihn gleichwohl für den Staat, die Gesamtheit haben? Und doch trägt der Staat in folden und anderen ähnlichen Fällen fein Bedenken, Balber als G. zu erklären, ohne dem Besitzer eine Entschädigung zu geben. Wird ber Mühlenbesitzer den Antrag auf Schutzwalderklärung auch unterlassen, wenn der Staat sämtliche Rosten trägt? Sicherlich wird sein Zögern geringer sein. Der geforderte Nachweis des Einflusses des

Waldes auf bestimmte Gegenden ist in den meisten anderen Fällen ebenfalls ichmer zu erbringen. Goll nun, jobald der Staat, aljo alle Steuerzahlenden zusammen, die Roften tragen, der Rachweis ober, was öfter zutrifft, die Annahme genügen, "daß ein bestimmter Wald in bestimmter Weise von allgemeiner Wichtigkeit, seine Rodung oder Devastation gemeinschädlich ift, während es unmöglich ift, zu bestimmen, welches Rulturgrundstück zunächst und unmittelbar bedroht ift und wie weit diese Wirkung des Waldes reicht" (Bernhardt)? Dies wird nur in wenigen Fällen (bei Schutz gegen Winde, Berjandung, Uberichwemmung, Gisgang, Berichüttung)

der Fall sein können.

Braktisch ift die Aufgabe leichter zu lösen, weil man es bei G. vorherrichend oder fast ausschließlich mit absolutem Waldboden zu tun hat. Die für S. beschränkte Benutung ist vielfach mit feinem fühlbaren Ausfall im Ertrage verbunden, und die Entschädigung für höher rentierende anderweitige Rulturen fällt vollständig weg. Im Bebiete des eigentlichen Schutzwaldes, dem Gebirgs-, Berg- und Högellande, liegen die Waldungen in der Regel an Ortlichkeiten, welche por Robung geschützt sind und für welche die Schutzwaldertlärung nur die Berhinderung der Devastation bedeutet.

In diesen Fällen sind die oben angestellten ökonomischen Erwägungen und auch die Rücksichten auf den Balbeigentumer selten nötig, weil die bei relativem Waldboden zu leistende, oft bedeutende Entschädigung von der Gesantheit nicht zu bezahlen und vielfach der Waldeigentumer die einträglichste

Wirtichaft zu führen nicht gehindert ift.

Die Folgen ber Erklärung eines Walbes zu Schutzwald find in verschiebenen Staaten mehr ober weniger genan durch das Gesch festgestellt worden. Meistens sind die betreffenden Boridriften allgemein und unbestimmt gehalten. Hach dem öfterreichischen Gesetze (§ 19) besteht die Bannlegung "in der genauen Borichreibung und möglichsten Sicherftellung ber (zur Sicherung von Berjonen, von Staats- und Privatgut) erforderlichen besonderen

stücke" angeordnet werden; die Gigentumer "find verpflichtet, sich allen Beschräntungen in der Benutung der letteren zu unterwerfen". Die Kantons= regierungen der Schweiz "find verpflichtet (Art. 29), zur Erhaltung der S. und Sicherung ihres Zweckes Die erforderlichen wirtschaftlichen und Sicherheitsmagnahmen anzuordnen". Neben dieser allgemeinen Bestimmung verbietet das ichweizerische Gesetz die Rodung und den Rahlschlag, sowie die Ausübung schädlicher Nebennutungen und schreibt die Wiederaufforstung der Blößen und Schläge, sowie die Ablösung der Servituten vor, "falls sie mit dem Zwecke, welchem die G. dienen, unvereinbar sind". banerische Forftgeset (und ähnlich das italienische) ver= bietet die Rodung, den fahlen Abtrieb oder eine diesem in ihrer Wirtung gleichkommende Lichthanung, die Abschwendung (Devastation) und ordnet die Wiederaufforstung der Waldblößen an. In Preußen kann (§ 2) die Ausführung von Waldkulturen ober sonstigen Schutzanlagen in den gefahrbringenden Grundstüden auf Antrag angeordnet werden; in Italien können (Art. 11) der Staat, die Brovingen oder Gemeinden die Wiederbewaldung veranlaffen. In der Schweiz sollen (Art. 36) Grundstücke, durch beren Aufforstungen wichtige S. gewonnen werden fönnen, aufgeforstet werden; folche Grundstücke fönnen, wenn sie einem Privaten gehören, expropriiert werden (Art. 38); bei fortgesetter Renitenz des Eigentümers fann die Arbeit auf Roften des= selben von der Kantonsregierung angeordnet werden (Art. 47). Ob überhaupt und auf welche Weise der Waldeigentumer in Kenntnis zu setzen sei, daß fein Wald zum Schutwald erklärt worden ift und welche Pflichten hieraus entstehen, wie das weitere Verfahren bei etwaigen Einsprachen der Waldeigentümer zu ordnen sei, ob zur Expropriation von Waldungen geschritten werden könne und wie die Aufsicht über die S. zu führen sei, darüber enthalten die Besetze teils gar feine, teils nur lückenhafte und unvollständige Bestimmungen.

Man wird die theoretisch richtigen und an sich wünschenswerten Vorschläge von den praktisch durchsührbaren Forderungen und den ohne unvershältnismäßige Kosten erreichbaren Zielen zu unters

icheiden haben.

Wo man überhaupt ein Geset über S. zu erstaffen sich veranlaßt sieht, kann der Zweck nur die Erhaltung des Waldes an bestimmten Örtlichkeiten und seine den Schutzwaldzweck sichernde Bewirts

schaftung und Behandlung fein.

Ein Robungsverbot wird für Waldungen auf relativem Waldboden stets, für solche auf absolutem Waldboden höchst selten nötig werden, weil auf letzterm nur ausnahmsweise die Verwandlung in Acterland eine dauernd höhere Rente in Aussicht stellt. Die vorübergessende landwirtschaftliche Benutzung wird nicht überall verhindert werden können.

Der Schutwald muß ferner vor einer, seinen weiteren Bestand dirett oder indirett gefährbenden Behandlung und Bewirtschaftung durch vorbeugende

Magregeln bewahrt werden.

Dies geschieht durch das Verbot des Kahlschlags Wohl. Die Gerechtigkeit fordert aber dan (kahlen Abtriebs), wenn die Nachzucht des Waldes weitere Bestimmung, daß andererseits der durch denselben gesährdet wird, wenn also natürs auf Verlangen des Eigentümers den Schu siche Bestockung nicht vorhanden und die fünstliche gegen volle Entschädigung übernehmen muß.

Art der Benutung der gefahrbringenden Grund- nach dem kahlen Abtrieb erschwert und in ihrem stücke" angeordnet werden; die Eigentümer "sind Gedeihen mehr oder weniger gehemmt ist. Un verpflichtet, sich allen Beschränkungen in der Beschweiten Gängen werden vielsach besondere Vorschriften nuchung der letzteren zu unterwerfen". Die Kantonssbeim Fällungssund Transportwesen, insbesondere regierungen der Schweiz "sind verpsichtet (Art. 29), das Verbot der Stockholzrodung, hinzukommen zur Erhaltung der S. und Sicherung ihres Kweckes müssen.

Unbestockte Blößen und bei der regelmäßigen Nutung entstehende Lücken mussen alsbald aufge-

forstet werden.

Solde Rebennutungen, welche die Erhaltung des Waldes nach längerer oder fürzerer Zeit unmöglich machen, wie die Streunutung, oder welche den Nachwuchs gefährden, wie die Weide, sind auf ein undichabliches Maß zurüczuführen, sofern die öfonomische Lage der Bevölferung deren vollständige Beseitigung nicht gestattet.

Ein weiteres Eingreifen in die Bewirtschaftung kann nötig werden, wenn beispielsweise zum Schuke gegen Lawinen und Steinschläge stets ein Vorrat widerstandskräftiger alter Bäume erhalten werden muß. In allen sonstigen Fällen ist die Alterstassenereilung und der Holzvorrat ohne Bedeutung, also die Forderung nachhaltiger Rugung underechtigt, sosen nur volle Bestodung vorhanden ist.

Es ist aber gerade diese volle Bestodung in manchen S. nicht im Interesse bes Besitzers gelegen. Wo Überfluß an Holz ist und niedrige Holzpreise herrschen, dient der Wald auch zur Weideund Streunutung. Bei sofortiger Aufforftung der Blogen wird diefer Ertrag geschmälert, alfo ber Waldbesitzer in seinem Einkommen verkürzt werden können. Dazu kommt, daß der Waldbesitzer zu besonderem Auswande für Kulturen und Ver-bauungen genötigt wird, für welche er im höheren Holzertrage vielleicht feinen Erfat findet. nun der einzelne, in Gebirgsgegenden in der Regel arme Baldbesiter gezwungen werden, zu gunften der Gesamtheit materielle Opfer zu bringen? selben mögen oft ganz unbedeutend und schwer nachweisbar fein, so daß fie praftisch vernachlässigt werden fönnen. Allein vom Standpunkte der Gerechtigkeit aus muß die volle Entschädigung des zu Opfern für die Gesamtheit gezwungenen Waldbesitzers verlangt werden, sowohl wenn er in seinem Einfommen einen nachweisbaren Ausfall erleidet (bei Aufforstung von landwirtschaftlichen Grundstücken, bei Verbot der Rodung auf relativem Waldboden, bei Verlusten infolge gehinderter Nutung, bei Beseitigung von Nebennutungen), als wenn er zu Maßregeln gezwungen wird, welche nicht im höheren Ertrage seines Waldes ihm wieder ersetzt werden (fostspielige Berbauungen und Kulturen, Grabenziehungen). Gine indirefte Art von Entschädigung find die im schweizerischen Gesetze stipulierten Subbentionen bes Staates bei neuen Waldanlagen und Aufforstungen in S.

Bon verschiedenen Seiten ist die Forderung aufgestellt worden, daß dem Staate, dem Bezirke, der Gemeinde, sogar dem Privaten das Recht der Expropriation der S. und der Schutwaldssächen verliehen werde. Diese Forderung ergibt sich aus der Bedeutung des Schutzwaldes für das allgemeine Wohl. Die Gerechtigkeit fordert aber dann die weitere Bestimmung, daß andererseits der Staat auf Verlangen des Sigentimmers den Schutzwaldegen volle Entschädigung übernehmen nung.

Allein diese theoretijche Forderung scheitert an der praktischen Durchsührbarkeit. Diese einzelnen Baldparzellen würden dem Staate viel zu hohe Kosten der Bewachung und Bewirtschaftung versurjachen, die Erwerbung aller S. aber sehr hohe

Anfaufsjummen erfordern.

In den weitaus meisten Fällen wird sich das ziel, Erhaltung des Waldbestandes, auch ohne Expropriation erreichen lassen, wenn die Waldbestier von ihren Rechten und Pssichten im Schußwalde unterrichtet, etwaige Harten durch indirekte staatliche Unterstützung gemildert und die Durchsührung des Gesehes weniger auf dem Wege des polizeitichen Zwanges, als durch objektive Würdigung und möglichste Berücksichtigung der individuellen Verhältnisse der Baldeigentümer versucht wird. Hierzug dedarf es aber eines hinreichend zahlereichen, selbständig urteilenden und nicht mechanisch unisormierenden, die Verhältnisse objektiv und unsparteilsch dewägenden Forstpersonals, welchem zur Verhütung jedes einseitigen Vorgehens eine verständige Vertretung der Waldeigentümer und Grundbesitzer zur Seite stehen nuss.

Wenn die Erfolge der früheren Schutwaldgesete unbefriedigend sind oder wenigstens unbefriedigend genannt werden, so liegt die Ursache nicht an den geschlichen Bestimmungen, die wenige Anderungen in den neueren Gesehen oder Vorschlägen zu solchen gefunden haben. Der Mißerfolg ist vielmehr darin begründet, daß es am nötigen Personal zur Durchssührung der Gesehe gesehlt hat und noch sehlt. Bird in dieser Beziehung nicht bessere Fürsorge getrossen, so werden auch die neueren Schutwaldgeset dem Schicksache unschläche der Unfruchtbarkeit verfallen.

Schwach, f. v. w. gering.

Schwalbenwurz, Cynanchum Vincetóxicum R. Br. (Asclépias Vincetóxicum L.), Staude aus der Familie der Seidengewächse, Asclepiadáceae, mit gegenständigen, eisörmigen, lang zugespitten Blättern, fleinen, gelblichweißen Blüten, länglichen, spitsen, zweiklappig ausspringenden Früchten und Haarschöpfen auf den Samen. An Waldrändern, unter Gebüsch, namentlich auf Kalkboden nicht selten, häusig von einem Rostpilz (Cronartium, s. d.) befallen, der auf der gemeinen Kieser einen Kindensblasenrost (Poridérmium Córnui) erzeugt.

Schwämme. Die in den Waldungen in großer Menge und Verschiedenheit vorkommenden S. werden meist unentgeltlich dem Sammler überlassen

(i. Beeren).

Schwammparendinm, f. Mejophill.

Sowammspinner, Oenéria (Liparis) dispar L. (Fig. 652). Der zu den Lipáridae gehörende Spinner ist ausgezeichnet durch auffallende Verschiedenheit der Geschlechter. Das 45-75 mm spannende Weibchen ist ihmutig-weiß dis hellgeblich; das Männchen spannt höchstens 50 mm, und die Grundfarbe seiner Vorderstügel ist braungrau. Bei beiden ziehen über den Vorderslügel 4 mehr oder weniger deutlich hervortretende (zuweilen nur angedeutete), aus tiesbraunen Mondsseden zusammengesetzt Luerdinden; auf der Luerader besindet sich ein Monds oder Wintelstelle ind dus der Wintelzelle ein dunsser Kuntensselligel beim Weibchen weißich, beim Männchen gelbstraun mit verloschener Vinde vor dem Saum. Fühler doppelt gefämmt, beim Weibchen furz und

ichwarz, beim Männchen lang und braun; auch in ihrem Verhalten zeigen sie sich, wie übrigens die meisten Spinner, verschieden: das Weibchen ist äußerst träge, das Männchen flattert selbst am Tage lebhaft unther. Flugzeit August, selbst die in den September. Die zahlreichen (meist 300—400) Gier werden in einem kurz brotseidartigen Hausen an den Stämmen (meist in erreichbarer Höbe), aber auch an Zäunen, häusern ze. abgelegt und mit der gelögrauen Afterswolle dicht zugedeckt. Aus diesen überwinternden

großen Eiersichwämmen fallen im April oder Mai die Kleinen großstöpfigen (Großkopfipinner), anfangsichwarzbraumen

ichwarzbraunen, allmählich sich aufhellenden Räuvchen aus. Sie sitzen noch einige Stun-







Fig. 652. Schwammspinner (vertl.); A Männchen; B Weibchen; C Ranpe; D Puppe.

den bis Tage in Spiegeln zusammen, ehe sie den Fraß beginnen. Die ältere Raupe trägt auf graugelbem, dunkel gezeichnetem Grunde 6 Längsreihen behaarter Warzen und ist leicht kenntlich an der auffallenden Färbung der beiden inneren, neben der Rückenmitte stehenden Reihen: die 5 vorderen Warzen jederseits sind nämlich blau (Ring 1—5), die 6 solgenden (6—11) rot. Ende Juni, Ansang Juli sind die Raupen ausgewachsen und messen und 40 (3) bis 70 (9) mm. Die mit wenig Fäden versponnene

Der in gang Gud- und Mitteleuropa einheimische Falter tritt in manchen Jahren in Maffenvermehrung auf, um dann auf längere Jahre fast völlig zu verschwinden. Die sehr verschwenderisch fressenden Rauben sind äußerst polyphag, sie geben nicht nur an die verschiedensten Lanbhölzer, namentlich Dbstbäume und Eichen, die häufig bis zum Rahlfraß befressen werden, sondern auch an Nadelhölzer und haben mehrfach junge Kiefernkulturen vernichtet. Das gewöhnlich geübte Abfraten, Sammeln und Verbrennen der Schwämme hat sich als nicht durch= ichlagend erwiesen, ein großer Teil ber Schwämme läßt fich mit Meffer und Krateifen nicht erreichen und Zahlreiche Schwämme fallen zu Boben; auch das Uberpinseln berselben mit Raupenleim, selbst mit Petroleum verdünnt, ist fein radikales Mittel; als beste Methode empfiehlt Roerig (Arbeiten der biologischen Abteilung des faiserlichen Gesundheits-amtes I, Heft 2) das Durchtränken der Schwämme mit Petroleum vermittels des von ihm fonstruierten handlichen Apparats.

Sowan, Cygnus (3001.). Einzige einheimische Gattung der Cygnidae. Große, langhalsige Leistenichnäbler mit weit nach hinten gerückten furzen Beinen, langen, burch volle Schwimmhäute verbundenen Vorderzehen, fleiner Sinterzehe ohne herabhängenden Lappen und furgem, 22-24 federigem Schwang. Der lange Schnabel ift an ber Wurzel hoch, fällt, ohne sich zu verschmälern, spigenwärts ftart ab, der Nagel nimmt nur etwa die halbe Spigenbreite ein, zwischen Schnabel und Auge halde Spigendrette ein, zörischen Schnader ind Auge (am Zügel) eine nachte Stelle. Die Schwäne verslaugen große ruhige Gewässer mit flachen Usern ohne zu starken Pslanzenwuchs. Da die sortschreitende Kultur ihnen solche Stellen kaum mehr bietet, sind sie als Brutwögel aus Deutschland, das fie früher in Menge bewohnten, fast völlig versichwunden. In unseren Breiten sind sie Zugvögel. Die Ehen werden dauernd geschlossen, das Beibchen baut allein das große, in Waffernahe auf dem Trocknen stehende Rest und brutet auch allein die Gier aus. Außer dem in Nordrugland brutenden, in geringer Menge die Nordseekuften als Durchzugs- und Wintervogel besuchenden Zwerg-S., C. bewicki Yarr., mit gelbem Zügel und gelber, den Hinterrand der Nasenlöcher nicht erreichender Schnabelwurzel, und dem von manchen Autoren nur für einen Albinismus des Höcker-S.s angesehenen unveränderlichen S., C. immutabilis Yarr., der sich vom Höcker-S. durch weißes Jugendgefieder, wie dauernd bleigraue Fuße unterscheidet, nur zwei

Höcker=S., C. olor Gm. Zügel schwarz, Schnabel rot, mit schwarzem (beim Männchen stärkerem) Höcker auf der Wurzel des Oberschnabels. Weibchen ichwächer, mit dunnerem Hals. Die Jungen braunlich-grau, mit bleigrauem Schnabel und Füßen, im 2. Jahr graubraun und weiß gescheckt, erst im 3. Jahr rein weiß. Er brütet in Dänemark und bem süblichen Schweden, vereinzelt in den Rüftenländern Norddeutschlands. (In den 80 er Jahren des vorigen Jahrhunderts auch ein Baar auf dem Bodensee.) Brutzeit Mai. Das Gelege besteht aus 5—8 schmutzig-graugrünlichen Giern von 106 > 68,5 mm Größe, die in 36 und dann natürlich erlegt werden darf.

Bubbe ift braun mit langen roten Haarbüscheln. bis 38 Tagen erbrütet werden. Mauser Ende Juli, Unfang August. Auf dem Bug (zweite Sälfte Oftober-November, April) an den Ruften, feltener im Binnenland. Goll an der Umper überwintert haben. Er hat eine helle Stimme, die er jedoch beim Buge nie und gezähmt nur felten ertonen läßt. (Deshalb ftummer G.?)

> Sing=S., wilder S., C. musicus Bechst. Etwa von gleicher Große wie der vorige, aber mit fürzerem, nicht fo grazios gebogenem Sals. Bügel gelb (fleischfarben), Schnabelwurzel bis an oder etwas über den Hinterrand der Rasenlöcher hinaus gelb (jung rötlich=grau), Spite schwarz. Nordischer Brutvogel, der in den Bugzeiten (Oftober-Ro-vember, Februar-Marz) oft in großen Mengen unsere Ruften besucht, hier auch überwintert. Im Binnenlande weniger häufig auf dem Durchzug, in Süddentschland vereinzelt überwinternd:

Schwan (jagol.). Rur auf wenigen Gewäffern Deutschlands bietet sich Gelegenheit, Treiben auf junge Schwäne, ähnlich denen auf Wildganse, ab-Gie werden mit Posten oder groben zuhalten. Schroten erlegt, was auch gelegentlich bei der Jagd auf Ganse oder Enten vorkommt. Mit-unter, wenn auch sehr selten, kommt bei diesen Jagden ein in der Maufer befindlicher alter G. zu Schuß.

Wo im Winter auf offenen Gewässern Schwäne liegen, kann man sich gedeckt in gutem Winde guweilen auf Büchsenschußweite anschleichen.

Auch von einem ichnelljegelnden Boote fann man sie erlegen, indem man an einem sonnen-hellen stürmischen Tage so auf die auf dem Wasser liegenden Schwäne zusegelt, daß man Wind und Sonne im Rücken hat. Wenn die durch die Sonne geblendeten Schwäne das Boot erkennen, erheben sie sich, wie alle Wasservögel, zuerst gegen den Wind, also auch dem pfeilschnell näherkommenden Boote entgegen. She fie nun den vollen Gebrauch ihrer Flugtraft erlangt haben, ist ihnen das Boot so nahe gefommen, daß ein erfolgreicher Postenschuß angebracht werden fann. Gelbstverftändlich richtet man diesen nach Möglichkeit von der Geite ober von hinten auf bas Bielobjett.

Der erlegte S. wird aufgebrochen.

Wo einzelne Baare ihr Gelege auf größeren, in Brivatbesitz befindlichen Geeen machen, verschont man fie wegen der Zierde, welche fie dem Bafferspiegel verleihen, gern mit der Jagd.

Von Raubzeng haben sie nichts zu fürchten, daher beschränkt sich ihre Sege auf Abhaltung von Störungen durch Menschen.

Schwan (gesetzl.). Der wilde S. wird überall als jagdbar betrachtet; für Preugen, Braunschweig, Unhalt, Lippe-Schaumburg und Hamburg, Lübed, Bremen, Meiningen, Altenburg, Roburg = Gotha, Schwarzburg, Elfaß-Lothringen geht dies aus der durch das Jagdgefels gewährten Schonzeit vom 1. Mai bis 30. Juni hervor. Auch das Oldenburgische Gesetz führt ihn auf, gewährt ihm jedoch feine Schonzeit. — Die Jagdgesetze der übrigen deutschen Länder erwähnen den S. nicht, wohl um deswillen, weil er in ihnen nicht brütet, sondern nur zuweilen im Winter als Strichvogel erscheint eiserne Falle zum Fangen von Füchsen mittels eines Köbers, j. Fallen.

Schwanzschraube, Die den Lauf der Border= laber nach hinten abschließende Schraube.

Schwärmsporen, Sporen ohne Bellhaut, welche fich nach ihrer Entleerung aus Sporangien (j. Pilze) burch längere ober fürzere Zeit mittels fabenförmiger, aus Protoplasma bestehender, aus ihrer Oberfläche ausgestülpter und später wieder eingezogener "Geißeln" (Wimpern, Cilien) im Baffer lebhaft umhertummeln, jodann zur Ruhe kommen und zu einer neuen Pflanze austeimen. G. finden fich bei vielen Algen und manchen Vilgen, fo 3. B. bei den Peronojporeen (j. Phytophtora).

Schwärmzeit oder Fluggeit, gleichbedeutend mit Fortpflanzungezeit der Insetten, da ja in der Mehrzahl der Fälle die kurze Lebenszeit der Imago burch bas Brutgeschäft ausgefüllt wird. Gie fann eine jährlich nur einmalige sein oder fich im Laufe des Jahres bei einer Urt mehrmals wiederholen. Je nach dem Zeitpunkt ihres Eintritts unterscheidet man Frühichwärmer und Spätichwärmer. genaue Kenntnis der S. eines Schädlings ift Borbedingung für seine rationelle Befämpfung; daher barf nie außer acht gelassen werden, daß alle in der Literatur niedergelegten Angaben über die Flugzeiten entweder nur Durchichnittszahlen enthalten oder sich auf das spezielle Beobachtungsgebiet des betreffenden Autors beziehen. Die Flugzeit ist in hohem Grade von klimatischen Bedingungen im weitesten Ginne abhängig und schwantt für ein und dieselbe Urt nach geographischer und Söhenlage in weiten Grengen.

Schwarte, Fell des Schwarzwildes und Dachses.

Schwarzdorn, j. Prunus.

Schwarzerde (ruffisch Tschernosem), eine Form des humusreichen Lökbodens, welche am verbreitetsten in den Steppengebieten des füdlichen Ruglands und in den Prärien Nordamerikas vorkommt. Mineralteile sind sehr feinkörnig und scheinen durch die Birfung des Windes angehäuft zu sein; ber humusgehalt beträgt 4-15% und stammt von ber Steppenflora (hauptjächlich Stipa pennata und capillata) her, deren Reste infolge der großen Trodenheit langsam verwesen. Der Sevpenboden zeigt Ginzelfornstruktur, aber in den Waldungen Krümelstruktur. Wegen seines Reichtums an mineralischen Rährstoffen ift der Boben der G. nach genügender Bearbeitung fehr fruchtbar für Getreide= bau, aber die Erträge sind unsicher wegen der Trodenheit des Klimas und der oft ungenügenden mäfferigen Niederschläge.

Schwarzerle, f. Erle.

Schwarzkiefer (bot.), f. Riefer.

Schwarzstiefer (waldb.). Dieselbe ist hauptjächlich im Berglande Niederöfterreichs, doch auch in Aroatien, Dalmatien und den südlichen Allpenländern zu Sause, und zwar ist es vor allem Kaltboden, der ihr zusagt. Sie ist eine außerordentlich genügsame Holzart, die namentsich au die Feuchtigseit und Tiefgründigkeit des Bodens sehr geringe Anforderungen stellt.

bildung eine im freien Stand fehr bedeutende. Barze zwischen Auge und Ruffeispige; Magen fast

Schwanenhals ober Berliner Gijen, verbreitetste Gegen Froft und Sige ift fie wenig empfindlich, ziemlich sturmfest, von Schnee und Gis infolge ihrer dichten Benadelung und brüchigen Afte gefährdet, von Wild und Insetten nur wenig bedroht. Sie gehört zwar zu den Lichthölzern, verträgt jedoch Schatten in etwas höherem Grade, als die Föhre, und vermag durch ihre fehr reiche Benadelung und die länger andauernde Erhaltung des Schluffes ben Boden in höherem Grade zu beden und zu beffern, als dieje.

In ihrer obenbezeichneten Heimat wird sie in einem Umtrieb von 70-100 Jahren behandelt und meift durch Rahlabtrieb mit nachfolgender Bflanzung, seltener durch Randverjungung ober in lichten Samenichlägen verjüngt. In den alteren S.beständen spielt befanntlich die Bargungung eine jehr bedeutende Rolle. Aber auch außerhalb ihrer eigentlichen Seimat wird fie feit einigen Jahrzehnten mit Rudficht auf ihre obenerwähnten gunftigen waldbaulichen Eigenschaften vielfach angebaut und namentlich als Mittel zur Aufforstung trodener Ralkgehänge, für welche die Föhre sich nicht eignet, verwendet; für Sandboden ist sie weniger zu empsehlen. Auch als Waldmantel eignet sie sich durch buschigen Buchs und größere Sturmfestigfeit. Bei der Wiederbewaldung des Karstgebietes spielt die S. eine hervorragende Rolle.

Die Kultur der S. erfolgt vorwiegend durch Pflanzung. Die Erziehung der Pflanzen im Caat-beet bietet feine Besonderheit gegenüber jener der gemeinen Föhre; von bem sehr keimfräftigen Samen find etwa 4-5 kg pro a nötig. Die schon im ersten Lebensjahr eine kräftige Pfahlwurzel entwidelnden Pflänzchen werden entweder einjährig mittels Klemmpflanzung ins Freie gepflanzt ober verschult und entwickeln sich in diesem letteren Falle binnen 2 Jahren zu fräftigen stufigen Bflanzen, wie fie für minder gunftige Rulturflächen erwünscht find. - Lit.: Urfüll-Gyllenband, Die S., 1845; von Gedendorff, Beitrage gur Renntnis

ber G., I. 1881.

Schwarzstiefernhofz, mittleres spezifisches luft-trodenes Gewicht 0,51, von großer Dauer, aber wenig Tragfraft, das harzreichste einheimische Nadelholz; ift zu allen Verwendungsweisen im Feuchten mehr gesucht, als zu Schreiner= oder Bauholz u. dgl.

Schwarzpappel, j. Pappel.

Schwarzwild, Sus scrofa L. (3001.). Das zur Ordnung der paarzehigen Huftiere (Artiodáctyla), zur Unterordnung der nicht wiederfänenden hodergähnigen (Bunodonta), gehörende G. ift die Stammform aller alten nordeuropäischen Sausichweinraffen (die neueren find Baftarde von diesen und dem indochinesischen Hausschwein) und paart sich mit dem Sausichwein unbegrenzt fruchtbar. Geine Wattungemerfmale sind: 4 Zehen an jedem Lauf, die hinteren höher eingeleuft, den Boden nicht erreichend; Mittel-Hand- und Fustnochen nicht verwachsen; Gebis vollständig, aber nicht geschlossen, mit  $^3/_3$  Schneide-,  $^1/_1$  start hauerartig entwickelten wurzelsosen Eck- und im ganzen  $^7/_7$  ( $^4/_4$  +  $^3/_3$ ) Vackzähnen (die unteren Eckzähne im Vogen nach rderungen stellt. oben und hinten, die oberen scharf nach vorn und Der Buchs der S. ift ein mäßig rascher, ihre oben gefrümmt, beide bei weiblichen Stücken weit Stammbildung im Echluß eine gerade, ihre Uft- ichwacher); ohne Fleischlappen on ben Wangen ober

entwickelt. Die ziemlich ichlante Schnauze endigt in einen sehr beweglichen Russel ("Burf") mit am Rand vorspringender, die Nasenlöcher tragender Scheibe, die von einem besonderen Ruffelfnochen gestützt wird. Die kleinen, tiefliegenden Lichter werden von Borftenwimpern fast verdeckt; die ftumpf zugespitten, innen lang behaarten, auf-rechten Gehöre tragen an der Spite einen langen Haarbüschel (Dhrpinsel); die Läufe sind turz, stämmig, das Geäfter steht an den Hinterläufen höher als



Rechter Sinterlauf eines ftarten Reilers.

an den vorderen, an allen 4 aber tiefer als bei Reh= und Rotwild und drückt fich im weichen Boben stets ab. Sohlenballen etwa 2/3 der Sohlen, Schalen des Reilers (Fig. 653) vorn zugerundet, der Bache mehr zugespitt. Der ichlante, mit langer Haarquaste endende, ausgestrecht die Ferje erreichende Schwanz (Bürzel) (etwa 27 bis 28 cm lang) wird beim Brechen hängend, beim Trollen aufwärts ge= bogen oder wagerecht ichon zur Aus= getragen. Die Haut Schwarte) ist bick, mit im Winter dichterer, im Sommer nur spär= licher braungrauer

wolle verklebende Harz noch bedeutend verftärft und den mächtig entwickelten, im Unterfieser nicht, werden fann ("Banger= oder Sarnijchschwein"). wie bei jenen, schneidezahnahnlich gewordenen Ed-Die Haare der Oberfeite sind nach hinten ge- jahnen find auch die Pramolaren (Wechselbackengahne richtet, langs ber Rudenmitte bilben fie einen um einen vermehrt. Der vorderfte von ihnen fteht Borftenkamm (Federn), den das G. im Affekt fträuben fann, die des Unterhalfes und Sinterbauchs stehen nach vorn. Die Gesamtfärbung ist ein Gemisch von Schwarz mit Roftbraun, Gehöre, Läufe und Bürzel dunkelbraunschwarz, der Ropf braunichwarz, weißlich gemischt. Die heller braunc Jugendfärbung erhält sich bei manchen Stücken noch bis ins zweite Jahr.

Durch die fortschreitende Kultur verdrängt, findet

einigeh: Bipen langs bes gangen Bauchs; placenta fich jährlich nur einmal fort: jeltene Husnahmen cotyledonea. — Die Große eines ausgewachsenen erklaren sich wohl durch Baftardierung mit bem Reifers beträgt über 2 m bei einer Biberrifthohe hausichwein. Die Begattungszeit (Rauschzeit) bevon 90-100 cm. Der jehr fraftige und gedrungene, ginnt burchichnittlich im November und gieht fich seitlich komprimierte, am Nücken etwas abgerundete bis in den Januar, selbst Februar hin, unterliegt Rumpf fällt nach hinten merklich ab. Halz kurz, jedoch (namentlich dei jüngeren Stücken) nach dick und gleich dem im Gegensatzum Haussichwein Witterung und Aussall der Mast beträchtlicheren fehr gestreckten borftigen Ropf auffallend fraftig Schwankungen als beim Reh- und Rotwild; für das einzelne Stud dauert fie 4 Wochen. Berichiedenheiten finden natürlich in Stärfe und Gewicht der jungen Stücke etwa um Neujahr ihren Ausdruck. Nach einer Tragzeit von 18 (bei jüngeren) oder 20 Wochen (bei älteren Bachen) frischt die Sau durchschnittlich April, Ansang Mai, in un-durchdringlicher Dickung in einem mit Moos, Laub zc. ausgepolsterten "Lager" 4—6, die stärkere 10—12 hellbräunliche, weiß längsftreifige Junge (Frischlinge). Die in einigen Gegenden häufiger auftretenden weißbunten find vermutlich auf frühere Rreuzung mit dem weißen Sausichwein gurudzuführen. Ganz alte Sauen haben wohl nur 2 Frischlinge. Die niedlichen Dinger bleiben etwa 14 Tage im Lager und werden dann von der Alten ins Gebräch geführt. Im 6. Monat verlieren sie ihr Jugendkleid, mit der Jahreswende werden sie zu Überläufern und sind mit 18—20 Monaten fort=

pflanzungs= fähig. Die männlichen Stüde, jest 2 jährige

Schweine ge= nannt, ge= langen freilich wohl nur felten übung des Be=



Fig. 654. Frischling. Dezember bes 1. Jahres. (14 nat. Gr.)

ichlags. Im nächsten Sahr heißen sie Bjährige, bom 4. an angehende oder hauende, endlich Sauptichweine, grobe Cauen; die weiblichen Stücke führen anfangs Dieselben Bezeichnungen, werben dann gu Grundwolle und ftarten (groben) ober fehr ftarten Bachen. Um langen, steifen, ichmarg- ein gur Strede gebrachtes Stud auf fein Alter cines starten Keilers. braunen, gelblich gebraunen, gelblich gemischen Borften bebest. Über den Blättern verdickt sie sich zum Bezahnung weicht in jeder Beziehung start ab
Schild, das durch das beim Reiben an den
Malbäumen hängenbleibende und mit der Erundhier erhaltenen jederseits 3 oberen Schneidezähnen im Obertiefer unmittelbar vor dem 2., im Untertiefer bagegen ift er burch eine Lucke von ben folgenden getrennt und näher an die Gewehre gerückt. Er führt daher auch ben besonderen Ramen Lückenzahn und wird, wie der ihm entsprechende obere, um eine gleichartige Bezeichnung mit den Bahnen des Reh- und Rotwilds zu erzielen, mit Ia (Fig. 654 bis 656) bezeichnet. Seine Sonderstellung gibt sich auch dadurch zu erkennen, daß er häufig gar nicht sich das S. nur noch in vereinzelten Gegenden bervorbricht ober früh wieder aussällt. Die oberen Deutschlands wild, in Tiergärten wird es vielers Schneidezähne stehen lückig und sind nach unten orts gehalten. Es lebt stets gesellig in Rudeln gerichtet, die unteren sind länger und bilden ge (Rotten), nur alte Keiler als Einsiedler; pflanzt schlossen gereiht und nach vorn gerichtet eine Urt

äußere, bann ber innere und erft zulett ber mittlere von ben 3 jederseits vorhandenen Schneibegahnen gewechselt. Bon ben Badengahnen ericheint zuerft Ia, hierauf nacheinander von hinten nach vorn III, II, I, während die nicht im Milchgebiß vorgebildeten echten Molaren von vorn beginnend in ber Reihenfolge IV, V, VI hervorbrechen. Die Bramolaren find zusammengebrückt scharfichneibig, der lette (3) im Unterfiefer wie bei Reh- und Rotwild im Milchgebiß 3teilig (Fig. 654); die Molaren haben eine breite, vielhöckrige Raufläche. Im einzelnen verlaufen, abgesehen von geringen



Fig. 655. Überläufer (8). Dezember des 2. Jahres. (1/4 nat. Gr.)

individuellen Schwankungen, Durchbruch und Schichtung der Bahne unter Borausjegung des 1. April

als Frischzeit folgendermaßen:

Kurz nach ber Geburt besitt ber Frischling seberseits 4, im ganzen 8 "Saugzähne", nämlich die äußeren Schneides (3) und die Eckzähne (c), bis zum 3. (4.) Monat erscheinen die übrigen Schneide- und drei hintere Milchbackenzähne. Im 4. Monat besitzt der Frischling also ein reines Milchgebiß aus 28 Jähnen. Im 5. oder 6. Monat bricht der erste Dauerbackenzahn (IV) und furz nach ihm der Lückenzahn (Ia) durch. Damit hat der Frischling die höchste - für ihn charakte-



Fig. 656. Keiler. Dezember bes 3. Jahres. (1/4 nat. Gr.)

ristische — Zahnzahl (36) erreicht (Fig. 654). Im Alter von 10-11 Monaten beginnt (mit i3) der Wechsel der Schneidezähne und etwa gleichzeitig werden die Milchstiftzähnchen (e) durch die hervorichiebenden Dauereckächne (C) (beim Reiser die oberen Haderer oder Weger, die unteren hauer oder Gewehre, zusammen Baffen, bei der Bache die unteren Saken genannt) verdrängt. Sind also bei einem erlegten Stud im Dezember noch Stiftzahne vorhanden, so ist es sicher ein Frischling, sind dagegen ichon Gewehre da oder (bei dem weiblichen Stück) die plumpen, breit dreiectigen, nach außen gehat man einen überläufer vor sich. Für die Bodenverwundung läßt Luft und Riederichläge

Schaufel. Bei ber Schichtung wird zuerft ber jeltenen Fälle, in benen beim Frijchling ichon bie Gewehre durchbrechen, gibt Altum als Unter-

icheidungsmerkmale an:

Schädellänge von den Lichtern bis zum Gebräch beim Frischling 10-14 cm, beim Aberläufer 16-20 cm; Gehöre beim Frischling schmal, mit furgen, weichen, hellgrauen oder schmutzig-gelben Borften, beim Uberläufer breit, mit langen, dunkel= braunen oder schwarzen Borften; Bürgel beim

Frijchling 10—12, beim Überläufer 16—20 cm. Bald bricht der 2. Dauerbackenzahn (V) durch, und bis zum 16. Monat (Juli) werden nacheins ander der innere Schneidezahn (1) und der 3.-1. Prämolar durch Dauergähne ersett. Im Dezember des 2. Jahres, etwas früher oder ipäter (im 21.—22. Monat), erscheint auch der 2. Dauersichneidezahn (II); damit ist der Wechsel vollendet. Beim ftarken Überläufer find im Dezember (Fig. 655) demnach 40 Zähne vorhanden und in der Regel wenig= ftens der 2. Schneidezahn des Unterfiefers gewechselt, der obere ist oft noch Milchzahn. Behufs Untericheidung des Milch= und Dauerzahnes vergl. Fig. 6543 u. 655 III. Vom 20 .- 24. Monat erscheint der große Zteilige Backenzahn (VI), der zu seiner völligen Entwickelung mehrerer Monate bedarf und wie i II nach Größe und Abnugung (mit 23/4 Jahren erst Spuren berselben) noch einige Zeit einen guten Anhalt zur Altersbestimmung gibt Gig. 656. Die Stärfe der Gewehre ist ein trügliches Merkmal.

Das S. bewohnt die untere Waldregion von Spanien bis tief nach Sibirien hinein, bom Rand der Sahara bis jum 550 nördlicher Breite, doch überschreitet es trop feiner Wanderluft und Schwimmfertigkeit nicht den Lauf der Lena und ist, obwohl bereits im europäischen Pliocan nachgewiesen, nie nach Nordamerika gelangt. Größere Waldungen, jumpfiges, dichtbewachsenes Terrain. Suhlen, nach benen es oft weit wechselt, find Bedingung für fein Gedeihen. Um Tage halt es sich verborgen, der einsiedlerische Reiler im Lager ober ohne solches im tiefen Dicicht, die Rotten ichieben fich freisförmig gelagert, die Ropfe ber Mitte zugewandt, in den gewöhnlich mit Laub, Moos 2c. ausgepolfterten Reffel (Bezeichnung für den gemeinschaftlichen Ruheort, Lager für den der einzelnen Sau). Im Sommer wechselt eine ftarfere Rotte oft mit demfelben, im Winter wird er für längere Zeit benutt, und das herbeigeschaffte Polster= material wächst oft gewaltig an. Mit einbrechender Dammerung beginnt es feinem Frag unter bem Schutz des Bestandes nachzugehen, erft bei Beginn der Nacht wagt es sich, häufig sichernd, auf offene Flächen. Mit Tagesanbruch zieht es wieder zu Holz und gelangt langfam zum Reffel zurud. Im Fraß ift es nicht wählerisch: Erdmast, Schwämme, Burzeln (z. B. Ablerfarn), Mänse, Insektenlarven und Kuppen, Gewürm; im Winter Eicheln, Bucheln, Rüsse, Kastanien; auf den Feldern reisendes und reifes Getreibe, Kartoffeln, Rüben, Bulfenfruchte und anderes bilden seine Rahrung; ja zuweilen soll es fich fogar an jungen Wildfälbern vergreifen. In wirtschaftlicher Beziehung muß es als ein vorwiegend schädliches Wild bezeichnet werden, das sich mit der Kultur nicht verträgt. Zwar wird richteten Spigen im Zahnfleisch leicht fühlbar, dann es auch nüglich: die durch das Brechen bewirtte

fünftigen Mast ein günstiges Reimbett, es zerstört jedes entdeckte Mäusenest und vertilgt zahlreiche in ber Bodendede ruhende Schädlinge; das alles läßt sich aber sicherer und mit geringerem Rachteil burch den jederzeit regulierbaren Eintrieb zahmer Schweine erreichen. Um jo bedeutender ift der burch das S. dem Forstwirt (ganz abgesehen von der großen Schädigung der Landwirtichaft) zugefügte Schaden. Beim Brechen zerstört es den Unwuchs, berringert erheblich die Eichen-und Buchenmast, namentlich Sprengmast, und vernichtet auf größere Strecken die Freisaaten, wobei es auch manche junge Pflanze zerstört. In der Rähe der Suhlen reibt es fich, um den Schlamm zu entfernen, an rauhen Stämmen und scheuert bei längerer Benutzung die Rinde bis auf den Splint an diesen "Malbäumen" ab. Säufig finden fich auch auf dem Splint die furzen, ichräg nach oben gerichteten Riffe der Gewehre, und an den Wundrandern anhaftende Borften laffen feinen Zweifel über den Urheber. Endlich legt es beim Brechen häufig die Wurzeln (Kiefern) frei und schält sie, nimmt auch nicht selten die jungen Rieferntriebe als Fraß an.

Schwarzwild (jagbl.). Die S. jagd ober Sausjagd ift gegenwärtig in Deutschland wohl die einzige, die unter Umständen persönlichen Meut und Unerichrockenheit erfordert und deshalb bei der immer ftarteren Abnahme bes G.es für jeden wahren Jäger einen besonderen Reiz hat, wenn auch die meisten S.jagden verlaufen, ohne jene

Gigenichaften auf die Brobe zu stellen.

Die Fährte des S.es (Fig. 657) hat Ahnlich= feit mit der des Rotwildes; indessen dienen als Unterscheidungszeichen die Abdrücke der Oberrücken, welche beim G. bedeutend weiter auseinanderstehen und fich in weichem Boden ftets abdrücken, ferner die Rurze des Schrittes, indem ein startes Schwein fürzer ichreitet als ein geringer Achtender, endlich eine gewisse Ungleichheit in ber Länge ber Schalen, die sich beim Reiler in höherem Alter, bei Bachen

nie gang verliert.

Die Biriche und der Unftand fonnen wohl ab und zu gur Erlegung eines Studes führen, aber ein nennenswerter Abichug von S. fann hiermit nicht bewirft werden. Im Innern ruhiger Walbungen tritt das G. im Berbste zwar oft am frühen Nachmittage ins Gebräche, besonders wo einzelne masttragende Bäume stehen, aber das feine Bernehmen macht die Unnäherung nicht leicht. Der Anstand wird dadurch erschwert, daß das G. nur unsicher Wechsel hält, spät nach Ausgang des Büchsenlichtes austritt und vorher ungemein vorsichtig und scharf windet.

Auf Treibjagden werden wohl die meisten Sauen erlegt, und zwar entweder gelegentlich der Treib-jagden auf anderes Wild oder nach vorherigem Einfreisen. Im ersteren Falle ist die Erlegung eine mehr zufällige, indem das S. sich nicht gut von lärmenden Treiberlinien vorwärts bringen läßt, sondern durch diese oder nach den Flügeln drängt. Deshalb kommt beim stillen Durchgehen auf Hochwild S. noch am besten vor die Schüten,

beijer zu ben Wurzeln bringen und bereitet ber Rubel im Treiben, jo ist, wenn die Treiber recht langfam und öfters ftehen bleibend vorgeben. Aussicht, daß ersteres sich iprengt und die Sauen einzeln verschiedene Schützen anlaufen, mahrend es andernfalls geschlossen einem Schützen zu Schutz fommt und mit geringem Verluste weitergeht.

Ist S. eingefreist, was sicher nur bei Spurschnee geschehen kann, so genügt als Treiber, wenn ber Holzbestand nicht zu dicht ist, allenfalls ein einzelner Jäger, welcher unablässig der Fährte folgt. Das Jagen muß aber, da das S. viele Wechjel hat, möglichst von allen Seiten und auch im Ruden

mit Schüten bejett fein.

Erfolgreich fann die Jagd auf S. nur mit Silfe des Caufinders (f. d.) betrieben werden und zwar auf zweierlei Art; die einfachere ist die,



Bertraut. Flüchtig. Fig. 657. Schwarzwild=Fährte.

wobei ein oder zwei Jager mit einem oder höchstens zwei Findern unter dem Binde die Orte absuchen, an denen sie S. vermuten. Stellen die Finder S., so versucht ein Jäger, sich vorsichtig anzuschleichen. Tropdem die Aufmerksamkeit des S.es durch die hunde in Unspruch genommen wird, ist das Anschleichen deshalb nicht leicht, weil das E. gewöhnlich in Dickungen steckt, welche ein geräuschloses Auschleichen nicht gestatten. Deshalb eilt der zweite Jäger nach dem mutmaßlichen Wechsel vor. Wird das S. vor dem Hunde flüchtig, so ist es Sache der Jäger, so lange zu folgen, dis die Hunde von neuem stellen, um entweder hier oder auf dem Wechsel, wenn es weiter flüchtig wird, zu Schuß zu fommen. Es aber auch nicht, ohne vor dem Heraussahren auf ift klar, daß dieser Jagdbetrieb an die Sinne und Gestelle und Wege lange zu sichern. Ist ein ganzes Körperkräfte die höchsten Ansorderungen stellt.

Bequemer geftaltet iich der Jagdbetrieb mit der an den Eden, jo muffen Prellnete jum Dublieren aus mehreren Koppeln bestehenden Findermeute, vorhanden (i. Eingestellte Jagen), bei welcher nicht alle Hunde gute Finder zu sein übrigens auch in gutem Stande sein. brauchen, wenn sie nur beherzt zupacken und anderes Wild nicht jagen, und einer größeren Anzahl Schützen. Es werden dann Orte, wo man S. mit Gewißheit vermuten fann oder eingespürt hat, an allen Seiten auf den Wechseln mit Schützen besetzt und alsdann einige der besten Finder von ben Rüdemännern gelöst und in das Treiben geschidt. Wenn sie Standlaut geben, werden nach und nach die übrigen Sunde, Sauruden genannt, gelöft, damit die Sauen auseinandergesprengt werden und den Schützen zu Schuß fommen. Wenngleich diese nur in gutem Winde gunftige Aussichten haben, so mussen boch auch in schlechtem Winde Schügen stehen, weil das G. sonst hier durchbrechen würde. Bur Verhütung von Unglücks-fällen darf nie in das Treiben hineingeschossen werden; angeschossenes oder gesundes, bon den Hunden im Treiben gedecktes S. wird von den Rüdemannern mit der Schweinsfeder abgefangen. Das Treiben erreicht sein Ende, wenn fein Sund darin mehr Laut gibt.

Bur Verminderung überhandnehmenden G.es ift

diese Jagdart am geeignetsten.

Zwei Jagdarten, welche in freier Wildbahn nicht mehr Unwendung finden, find die Streifhat und das eingestellte Jagen, weil G.bestände, welche die nötigen Veranstaltungen lohnen, nur noch in eingefriedigten Wildbahnen zu finden find.

Die Streifhat wurde in der Art ausgeübt, daß S. durch Finder aufgesucht und aufs Freie getrieben wurde, um dann bon Hathunden, welche gedeckt hinter Hatichirmen von Hatleuten gehalten und auf Anordnung der berittenen Befehlshaber der Haten gelöft wurden, nach furger Flucht gepacht und gedecht und von den Jägern abgefangen zu werden. Hauende Schweine wurden, um ben abfangenden Jäger nicht zu sehr zu gefährden, an den hinterläufen von einer oder zwei Personen es selten umtehrt. ausgehoben.

Bu jolden Jagden gehörten, da die Sunde nur auf freien Pläten ohne die größte Gefahr an stärferes G. gehett werden durften, mit G. besette leinere Didungen, welche von Blogen oder Biefen umgeben waren. Die ausführlichste Beschreibung folder Streifhat, zu welcher übrigens ichon im Unfange des vorigen Jahrhunderts bei Mangel genügender S.stände anderweitig gefangene Sauen gerbeigeschafft wurden, gibt D. v. Krieger in seinem Werke die "hohe und die niedere Jagd 20." (1878).

Eingestellte Jagben auf S., von benen bie Kesselfgliggen am einsachsten sind, gleichen benen auf bochwild. Ehemals bestätigte man bas S. mit Dem Leithunde. Um den Erfolg zu sichern, förnt nan das G. schon wochenlang vorher nach dem jum Abjagen bestimmten Orte an, welcher vor jeder Störung gesichert werden muß. Es geschieht Dies, weil S. sich überhaupt schlecht treiben läßt und ferner die Lappen fast gar nicht beachtet. Gin Zusammentreiben des G.es nach dem zum Abjagen bestimmten Orte ist daher nur in geringem Maße ausführbar.

alles Zeug

Parforce-Jagden auf G. werden aus denielben Gründen wie auf Rotwild in freier Wildbahn nicht mehr abgehalten. Es werden, wo solche hier und da noch stattfinden, gefangen gehaltene Sauen in dem geeigneten Gelande am Jagdtage losgelaffen; ftarte Schweine zu verwenden, ift insofern nicht rätlich, als sie sich zu früh vor den Hunden stellen. Daß Keiser, wenn sie drei und mehrere Jahre alt sind, vorher barbiert (j. Barbieren) werden, ist in Nücksicht auf den Wert der Parforcehunde selbstverständlich.

Die von den Sunden eingeholte und gededte Sau wird am linten Hinterlaufe ausgehoben und mit dem Birschfänger, der Schweinsfeder oder durch

einen Rugelschuß abgefangen.

Bur Erlegung des S.es sich anderer Geschosse als der Rugel zu bedienen, ift unweidmännisch, denn durch Posten= und Schrotschüsse werden ver-hältnismäßig viele Stücke frank geschossen. In-dessen klappt man gern das Visier der Bücksslinte, der Drillings- oder Doppelbuchie nieder oder nimmt es ab, weil bei dem schnellen Überfallen des S.es über schmale Schneisen mit der Bisierung

nicht schnell genug abzufommen ift.

Das G. nimmt fast nur, wenn es angeschoffen ist, den Sager an, besonders wenn es, erst frank geworden, durch die verfolgenden Sunde gereist ist und in der Dickung aufgesucht wird. auch im Augenblice, in welchem es angeschoffen wird. fährt es bisweilen auf den vor ihm befindlichen Schützen los. Da die Rettung durch das Erflettern von Bäumen unter Jägern nicht für ehrenhaft gilt, jum Auflaufenlaffen auf den Sirschfänger den meisten Kraft und Ubung fehlt, jo ift es am besten, das Schwein, welches sich nicht gut wenden fann, nahe herankommen zu lassen und dann einen schnellen Sprung zur Seite zu machen, da

Die Schwierigkeit der Jagd auf S. hat, um es im Interesse der Landesfultur zu vermindern, zur Unwendung von Caufangen geführt. Ein Caufang besteht in einer festen, engen Umgaunung von ca. 4 a Flächeninhalt, mit Falltüren, welche in Pfosten beweglich sind und entweder burch eine Stellvorrichtung von bem in den Fang einwechselnben S. ober durch eine Zugleine von dem auf einer Kanzel lauernden Fäger heruntergelassen werden. Die letztere Art verdient den Vorzug, weil es dann nicht vorkommen tann, daß ein einzelner Frischling ober Uberläufer die Türen zum Heruntersallen bringt, mahrend ein ganges Rudel noch außerhalb des Fanges fich befindet.

Bur Ankörnung dienen verschiedene Stoffe, wie Bferdefadaver mit Beringelate begoffen, außerdem Kartoffeln, Getreide, Eicheln, welche außerhalb des Fanges und bis in ihn hineingelegt und nach dem Unnehmen durch das G. immer neu geschüttet werden.

Der Saufang muß in einer ruhigen Ortlichteit angelegt werden, welche bas G. bereits liebt. Bur Sicherung des Erfolges dient es, wenn der Can-Da ferner bas S. sich, wenn es längere Zeit sang zwei sich gegenüberstehende Türen hat, so eingestellt ift, gern burch bas Zeug schlägt, besonders bas das S. durch ben Fang hindurch ins Freie

Die gefangenen Sauen werben totgeschoffen. findet man gange Rolonicen von einem ober wenigen Gin folder Edug wird, wie alle Fangschuffe auf C., nicht auf den Ropf gerichtet, weil man einem langlichen, blafenformigen Tonnchen au-Diesen gern für die Tafet fonjerviert.

zerlegt (f. Aufbrechen 2c.).

Gine Bege bes G.es findet eigentlich nirgends ftatt und ist unter jonst günftigen Berhältniffen vom weidmännischen Standpunfte darauf zu beschränfen, daß man bei andauerndem, strengem Froste füttert und teine Bachen ichießt, wenn sie hoch beschlagen sind oder schwache Frischlinge führen. Unter dem Kaubzeuge wird dem E., und nur dem geringeren, allein der Bolf gefährlich. Lit.: Die hohe Jagd, 2. Aufl.; Windell, "Handsbuch für Jäger"; Krickler, Das S.

Schwarzwifd (gejetzt.). Dasjelbe gilt allenthalben

als jagdbar, genießt jedoch aus Rücksicht auf seine überwiegende Schädlichkeit für die Landwirtschaft in feinem Lande eine gesetzliche Schonzeit. Wildichweine gehören zu jenen schädlichen Tieren, gegen welche unter Umftänden besondere Magregeln gesetzlich gestattet sind, so die Erlaubnis an die Grundbesiter, sich selbst mit Schieggewehr gegen das auf ihre Grundstücke übertretende Wild zu schützen (wobei aber das etwa erlegte Wild dem Jagdberechtigten ausgeliesert werden muß), welche Bestimmung in Preußen und Baden besteht, oder die Abhaltung polizeilich angeordneter Treibjagden. In manchen Ländern werden Prämien für erlegtes S. von der Regierung bezahlt, jo in Bayern.

Schwirrfliegen, Sýrphidae Schwebfliegen, Mittelgroße, durch wespenartige Fig. 658).



Reichnung (ichwarz mit gelben oder weißen Querbändern) ihres gestreckten flachen Leibes auffällige Aliegen. Lettes Fühlerglied ungeringelt, elliptisch, Längsader der Flügel fast gerade, die fleine Quer-Sonnenschein, stehen oft unbeweglich in der Luft, ichießen plöglich zur Seite, um fofort wieder, wie angeheftet, frei zu schweben; Flügel in Ruhe wage= recht den Leib deckend. Gier an von Blattläusen besuchten Pflanzen. Die grünen oder bunten, blutegelähnlich sich zusammenziehenden und wieder Blattläufen und werden badurch recht nüplich; oft verwenden, jo nahm man bagu folche aus allen

Stücken vernichtet. Erwachsen giehen fie fich gu jammen, das tropfenartig an Zweigen und Blättern Das erlegte E. wird aufgebrochen, zerwirft und hangt und nach reichlich 2 wöchiger Buppenruhe bie

Imago entläßt.

Schwefel ift ein Clement, welches einen wejentlichen Bestandteil (0,9-1,60/0) der Eiweißförper ausmacht und deshalb für alle Organismen unentbehrlich ift. Im Boden befindet fich ber S. hauptsächlich in Form von Sulfaten der Alfaliund Erdalfalimetalle (Anhydrit und Gips, j. b.), die von der Pflanzenwurzel aufgenommen werden. Daher finden sich schwefelsaure Salze auch in allen Bei der Beraichung der Bilangenfäften gelöft. verschiedenen Organismen wird der G. der Eiweißförper größtenteils zu S.faure orndiert, jo daß man aus dem S.jäuregehalt der Aiche faum Rudichluß auf die in den Organismen ursprünglich vorhandene Menge von S.faure ziehen fann. Die Trodenjubstang vom Stammholz enthält etwa 0,025, von Radeln und Blättern 0,05-0,2% G.faure. Der Wald beansprucht pro Jahr und heftar nicht mehr als 2 bis 4 kg S.fäure.

Schweselfaure, f. Schwefel.

Schwefelichkamm ift ein chemisches Abfallproduft, aus Schwefelcalcium bestehend und an der Luft das übelriechende Schweschwasserstoffgas entwickelnd. Dit Baffer angerührt und auf Anoipen und Blätter gespritt halt G. das Wild vom Berbeißen ab. - Lit.: Forstw. Bentr.-Blatt, 1901, S. 268.

Schweiß, proving. Faisch, Feisch, Farbe: Blut des jämtlichen edlen und unedlen Haar- und Feder-

Schweißen, Bluten des angeschoffenen oder fonft verwundeten Wildes.

Der G. ift eine Sunderaffe, Schweißhund. welche dazu bestimmt ift, der Fährte angeschweißten Hochwildes, auch Schwarzwildes, zu folgen, es, wenn es noch lebend angetroffen wird, zu hegen und zu stellen, wenn schon verendet, zu verbellen; für gewisse Jagdzwecke ift auch nötig, daß er Fährten ohne Schweiß verfolgt und dadurch eine Arbeit verrichtet, welche früher bem Leithunde (f. d.) oblag.

Man unterscheidet zunächst den englischen und den deutschen S. Ersterer (auch bloodhound genannt) ift als Raffe ziemlich alt, indeffen für die Jagd nur von untergeordneter Bedeutung; früher benutte man ihn mehr noch, als zur Verfolgung angeschossenen Wildes, zum Aufsuchen der Spuren von Dieben und Berbrechern. Gegenwärtig ift er nur Lugushund. Bom deutschen G. unterscheidet mit furger, nachter, rudenständiger Borfte: dritte er fich zunächst durch seine Größe, indem seine Bobe ca. 70 cm beträgt, ferner dadurch, daß er feine Rute aber von einer übergahligen Längsaber durchichnitten aufwärts gefrümmt trägt, endlich durch fehr lang flicherstes Erfennungszeichen!). Gie lieben hellen herunterhängende Lefzen und Behäuge. Die furze und dichte Behaarung ist lohfarben in verschiedenen Schattierungen mit einem ichwarzen Sattel.

Der deutsche S. erscheint als Rasse erst mit dem Untergange des Leithundes, beffen Blut jum Teil in ihn übergegangen ift. Wenn auch feit Benutung des Fenergewehrs das Bedürfnis dazu geführt hatte, ftredenden Larven vertilgen große Mengen von hunde zur Rachfuche angeschoffenen hochwildes zu

Raffen, sofern fie Beanlagung zeigten; es spielte noch bis zur Mitte bes 18. Jahrhunderts der S. eine untergeordnete Rolle. Bei der im vorigen Jahrhundert eingetretenen Berminderung der Rotwildstände hat fich der S. in Deutschland, vorzugs= weise in Hannover, als Rasse erhalten und wird daher im Gegensatz zu einem in Suddeutschland gezüchteten fog. Gebirgs-S., der aber erft fpater als Raffe anerkannt wurde, hannovericher S. genannt. Es hat sich diese Rasse in drei Unterrassen geipalten, welche man als Jägerhofrasse, als Sollingraffe und als Hargraffe bezeichnete. Da indeffen mit dem Burückgehen der hohen Jagd überhaupt sich die Bahl der G.e verringerte und wechselseitige Krenzungen unter diesen Unterrassen stattsanden, um starte Inzucht zu vermeiden, so haben sich die Unterschiede derart vermischt, daß man jene Bezeichnung fallen und zunächst eine Trennung hatte eintreten laffen in G.e mit Leithundsform, entiprechend ber ursprünglichen stärkeren Beimischung von Leithundsblut, und in die S.form. Aber auch diese Unterscheidung ist fallen gelassen, und man



Fig. 659. Schweißhund.

hat jett nur den hannoverschen G. neben dem

banerijchen Gebirgs-G.

Des ersteren Erscheinung (Fig. 659) ist folgende: Mittelgröße durchschnittlich von 50 cm Schultershöhe, gestreckter Bau, hinten leicht überhöht, ichtäg abwärts getragene Rute, an der Wurzelstart und allmählich schlant verlausend, mit untersieits stärkerer Behaarung, ernster Gesichtsauszuuch, in voller Breite angesetzer, starker Behang, lockere Kehlhaut, dichtes, derbes Haar mit mattem Glanze von graubrauner, rotbrauner, rotgelber Farbe, an Schnauze, Lugen und Behang dunkler.

Der Gebirgs-S. enthält vermutlich Braden- und Dachshundblut und ift leichter, höchstens bis 52 cm Schulterhöhe, nicht so lang gestreckt, mit freundslicherem Gesichtsausdruck, ohne Hängelessen. Über

Büchtung und Aufzucht des S.es s. Hund.
Das Arbeiten des S.es ist schwierig und setzt eine hirschgerechte Fägerei voraus, ersordert auch eine immerwährende Beschäftigung mit dem Hunde, der kaum vor dem 5. Jahre zu voller Brauchbarkeit zu bringen ist. Sie zerfällt in vier Teile: 1. die Erziehung, 2. die Arbeit auf kalter, gesunder Fährte, 3. die Arbeit auf dem Schweiß und zwar a) als Suche, b) als Hete, und 4. die Vorsuche und das Bestätigen.

Während der ganzen Arbeit, mit Ansnahme der Hebe, wird der S. am Schweißriemen und einer breiten, mit einem Wirbel versehenen Hasser gestührt; nur ganz serme S.c. können den Jäger ohne Riemen begleiten. Indessen verbietet im schroffen Gebirge sich die Anwendung des Riemens als für den Jäger zu gefährlich.

Klar ist, daß eine sehr gute Nase das wesentlichste Ersordernis des S.es ist; wenn daher ein junger Hund Hochwildsährten nicht beachtet, so ist jede weitere Nähe mit ihm Zeitverschwendung.

Der S. erfordert, wenn er den Ansprüchen, die an ihn gestellt werden, genügen soll, regesmäßige Gewöhnung an den Jäger und ernste Behandlung ohne harte Strasen; ermahnende Borte, Rucke mit dem Riemen und allensalls leichte Diebe mit einer Gerte müssen ausreichen. Ist er auf zuch auf anderes angeschossens Wild verwendet werden, nicht aber zur Sege.

Das Wild, auf bessen Fährte der S. geseth wird, soll er nur stellen, bis der Jäger herankommt, nicht aber niederziehen, weil er sonst von Sirschen oder Keilern gesorkelt oder geschlagen werden oder an schwachen Wilde das Anschneiden lernen kann.

Eine besonders wertvolle Eigenschaft ist Totverbellen, welche sich aber nicht allen Hunden bei-

bringen läßt.

Im Anfange dieses Jahrhunderts, als der Leithund noch existerte, arbeitete man den S. nur auf Schweißfährten; die Arbeit auf gesunden Fährten besähigt ihn aber, Wild auszumachen, welches, obgleich angeschossen, nicht schweißt, sowie zum Lanzieren einzelner Stücke Wild aus Dickungen und endlich auch zum Bestätigen. Für den letzteren Zweck arbeitet man ihn dahin, daß er Sirichsährten anders martiert als Wildsährten. — Lit.: Die hohe Jagd, 2. Ausl.; Bero Shaw, Justriertes Buch vom Hunde, deutsch von Schmiedeberg; Honn, Handbuch des Hundesports; Gerding, Erziehung, Führung und Arbeit des S.es; Lignig und v. Elsner, Leistungsprüfungen von S.en; Duensell, Abstammung, Jüchtung u. Arbeit des S.es; Graf Vernstorff, Zucht und Behandlung des S.es; K. v. Raesseld, Kotwith.

Schweißschnur, Kaischschnur, Folgeschnur. Der jest noch als Zierde am Hornfessel getragene, aus Wolle, Bock- oder Kamelhaaren gesertigte Hornjat war von alters eine S., F. oder F. genannte Schnur von einer bestimmten Länge, welche dem betressenden Jäger das Necht gab: 1. ein angeschossense Stück Wild über die Grenze ohne besondere Anfrage beim Nachbar zu versolgen, wenn die aufgedockte S. vom Stande bis zum Anschusse bezw. Schweiße reichte; 2. auf Neisen in gleicher Weise vom Wege aus einen Hasen, Fuchs oder eine Ente als Zehrpfennig zu schießen. — Lit.: Fleming, a. a. D. S. 258.

pfennig zu schießen. — Lit.: Fleming, a. a. D. S. 254; E. v. Heppe, Aufr. Lehrprinz, S. 258. Schweste, Grundschweste, jenes Baustück beim Fachbau, welches in horizontaler Lagerung unmittelbar auf die Steinfundierung (ober auf die Erde) zu liegen kommt, und in welches die senkrecht stehenden Säulen oder Psosten eingezapft werden. Man verwendet zu Erund-S.n möglichst zutek, dauerhaftes Bauholz, früher vorzüglich nur Erdenholz. Zu S.n wird bei ländlichen Fachbauten

feite nach unten zu liegen fommt.

Schwessen, insbesondere Gijenbahn = S. Man untericheidet Stoß=S. und Weichen-S. Obgseich heute noch feine Ubereinstimmung bei den deutschen Bahndirektionen bezüglich der Dimensionen besteht, jo gilt doch bei den Stoß-S. für die Länge 2,50 m, für die Breite 26 cm und für die Sohe 16 cm als das am meiften geforderte Mag. Dabei ift die Sohe der G. mehr entscheidend, als die Breite. Für die Breite der Platte (obere ebene Abflachung) liegen die Forderungen zwischen 10 und 18 cm. Die Weichen-S. sind 2,6-5,0 m lang und 16 auch 32 cm stark. Im großen Durchschnitte hat eine beschlagene Stoßschwelle 0,10 und mit Zurechnung des Abjallholzes 0,13 Festmeter Rohholz. Der Festmeter Rundholz liefert deshalb durchschnittlich 7 S. Man verwendet zur S.jabrifation Rundholz von 0,26-0,60 m und mehr am Ablasse; die Berwendung der stärkeren Dimensionen ift aber finanziell nicht mehr vorteilhaft, da lettere als Schnittholy meift beffer rentieren.

Die beste Holzart ist das Eichenholz, namentlich jenes der Stieleiche von klimatisch günftigem Standorte; in weit größerem Betrage fommen heute aber die Radelhölzer zur Verwendung, besonders harzreiches Lärchen= und Riefernholz, dann Fichtenholz; bei mehreren Bahnen wird auch gesundes Buchenholz verwendet. Alle Shölzer werden heute nur imprägniert (f. Jmprägnieren) verwendet. In diesem Zustande haben sie eine durchschnittliche Dauer bis zu 15 und 20 Jahren.

Rur die Lieferung von untadelhaftem, gutem und gefundem holze und gute Imprägnierung ist imstande, den Kampf mit dem eisernen Oberbau aufzunehmen. Man kommt übrigens von eisernen S. wieder ab.

Schwesswerke, Wafferbauwerke im Rinnjale ber Waffer, welche dazu bestimmt find, eine Aufstauung resp. Hebung des Wasserspiegels oder eine örtliche Minderung des Gefälles zu bewirfen. Bei dem Triftbetriebe verfteht man insbesondere darunter auch Einrichtungen zur örtlichen und zeitweisen Verstärfung des natürlichen Wasservorrates (j. Trift).

Schwemmkandboden heißen die aus dem Abfat von Sand, Ton, Schlamm der Bache und Fluffe hervorgegangenen Böden im Gegensate zu den nicht vom Waffer transportierten und dadurch nicht fortierten Berwitterungsboden, welche am Orte ihrer

erde zeigen. Schwemmteich, ein allseits von wasserdichten Dämmen umgebener fünftlicher Teich gur Aufjammlung größerer zur Verstärfung bes Triftwaffers Stelle der Klausen, wo lettere, wie in breiten Tälern, bebautem Gelände 2c., nicht anwendbar find (f. auch Trift).

Schwerspat, ein Mineral, das aus Barnumfulfat (BaSO4) besteht und die Ausfüllung von Spalten und die Begleitung von Erzgängen bilbet. Deiftens

in rhombischen Tafeln fristallisiert.

Schwinden des Golzes, das Burückziehen bes-

meift Salbhold verwendet, wobei die breite Kern- gebaute Solger ichwinden, gang allgemein genommen, mehr, als poroje. Bei Zugrundelegung des luft-trodenen Zustandes hat R. Hartig eine Schwindungsgröße gefunden:

bei Buche von 13,5% des Frischvolumens,

13,2 " Birte " 12,2 " Ciche Eiche " Fichte " 8,0 ,, Tanne " 8,0 " 7,7 ,, Riefer

Indessen ist die Schwindungsgröße innerhalb einer Holzart jehr wechselnd je nach dem wechselnden ipezifiichen Gewichte des betreffenden Solzes und nach der Richtung, auf welche man das G. bezieht. Um geringsten schwindet das Holz in der Richtung des Fajerverlaufes, mehr in der Richtung der Marktrahlen (bis zu  $5\,^0/_0$ ), und am stärksten in der Richtung des Fahrringverlaufes (bis zu  $10\,^0/_0$ 

und mehr).

Schwindmaß, Abermaß, Sadmaß, Darricheit, Uberlage, jene Bugabe beim Richten Der Stofihobe. welche den Räufer für den durch das Schwinden des Holzes angenommenen Entgang entschädigen joll. Wird das Holz alsbald nach der Fällung verkauft, so ist fein Schwinden in Rechnung zu stellen. Nach längerem Austrocknen schwindet ein Raummeter in der Höhe um 2-3 cm. Will man ficher fein, beim späteren Berkauf volles Daß ju haben, jo ist diese Überlage nötig. Die Vorschriften der Forstverwaltungen verbieten teilweise das S.; durchgeführt wird diese Borichrift felten fein. Der Hauerlohn wird durch das S. verkleinert, ebenjo wird die Berechnung der Nugung zu klein ausfallen.

Schwingen, Flügel des Federwildes.

Sciadopitys, f. Schirmtanne.

Sciffarin bildet eine feste, elastische und politurjähige Masse, die aus einem Gemenge von Gagefpanen, Sanffafer, Stärkemehl und Mineralfubstang mittels eines gallertartigen Bindemittels hergeftellt wird.

Scirpus, f. Binfen.

Scleroderris fuliginosa Fries., ein zu den Scheibenpilgen gehörender Rindenparafit der Weiden, bildet an Zweigen und Aften diefer fehr auffällige ichwarze Kruften und auf letteren zahlreiche fugelige, gestielte Schlauchfrüchte mit mehrzelligen schmalen, spindelförmigen Sporen; bewirkt an den befallenen Stellen ein= oder zweiseitige (brettartige) Abplattung Entstehung lagern und baber noch bie verschiedenen und völliges Absterben, bem infolge Bertrodnung Stufen des Berfallens in Grus, Gerölle und Jein= auch die fiber jenen liegenden Teile anheimfallen.

Selerotinia, Gattung parasitischer ober fatultativ parasitischer (f. Parasiten) Scheibenpilze mit tleinen, ichuffel= oder trichterformigen, geftielten, aus Stlerotien (f. d.) fich entwickelnden Schlauchfrüchten bestimmter Wassermassen. Der G. tritt an die und einzelligen, farblosen Schlauchsporen, auch mit Chlampdosporen und Ronidien. Die Stlerotien bilden fich entweder in Früchten verschiedener großer und tleiner Holgoflangen, jene "mumifigierend", jo 3. B. bei S. Vaccinii, S. Padi, S. Aucupariae, S. Bétulae, S. Alni, oder in Stengeln und Blättern (Beijp.: S. Fuckeliana auf der Weinrebe), oder in Rhizomen und Wurzeln auch frautiger Gewächie (Beifp.: S. Sclerotiorum). Die Botrytis-Bilge (f. d.) jelben in ein kleineres Volumen, veranlagt durch sind vielleicht Konidienformen von S.-Arten, B. Wasserabgabe (Austrocknen). Schwere und dicht einerea vermutlich diejenige von S. Fuckeliana.

Sedfer, Sedsender, Ebelhirich vom 2. ober nur die gittergrasartige G., C. brizoides L. 3. Geweih mit Augen- und Mittelsprossen, also mit 3 Enden an jeder Stange.

v. Sediendorsf-Gudent, Freiherr Arthur, Dr., geb. 1. Juli 1845 in Schweizerhalle bei Bajel, gest. 29. Nov. 1886 in Wien, ließ sich 1868 als Brivatdozent ber Forstwissenschaft in Gießen, dann in Bürich nieder, wurde 1870 als Professor nach Mariabrunn berufen, von wo er nach Aufhebung ber Forstatademie an die Hochschule für Bodenfultur in Wien übersiedelte. 1874 murde ihm die Leitung des öfterreichischen Bersuchswesens übertragen. Bon 1877 an gab er die "Mitteilungen aus dem forstlichen Bersuchswesen Dfterreichs", von 1883 an das "Zentralblatt für das gesamte Forstwesen" heraus. Außer einigen Übersetzungen erschien von ihm 1884 das Wert "Die Verbauung der Wildbäche, Aufforstung und Berasung der Gebirgsgründe".

v. Seebad, Chriftian, geb. 18. Dft. 1793 in Sannover, geft. 31. Dft. 1865 in Uslar am Golling, mo er mahrend feiner Wirksamkeit feit 1825 den jog. modifizierten Buchenhochwaldbetrieb (j. Buchen-

hochwald) einführte.

Seegras, f. Gegge.

Seegrasnuhung. Das Seegras (Carex brizoides) kommt in fehr vielen Waldungen auf feuchtem lehmhaltigen Boden bei mäßiger Überschirmung plagweise und oft in großer Masse vor. Es findet Berwendung als Polstermaterial, zu Getreide-bändern 2c., wird durch Rupsen gewonnen, auf offenen Orten gut getrocknet und in Bopfe geflochten in den Handel gebracht.

Seele, die innere Höhlung eines Gewehrlaufes,

. Schieggewehre, Lauf.

Seefdwalben. Bierliche, schwalbenartig gebaute Moven mit gestrecktem, tomprimiertem Schnabel, ver höchstens schwach gebogen ist, ein schwach entvideltes Ed und niemals eine hatige Spite hat; Stirn schmal und niedrig; Schwingen sehr lang ind spit, Schwanz scharf gegabelt, oft in lange Spipen ausgezogen; nur halbe Schwimmhäute. Befieder oben meift mövenblau, der Scheitel dunkler, inten weiß, Schnabel und Ruder oft lebhaft rot der gelb. Die Jungen gefleckt. Fast ständig liegend, selten und nur für einen Moment auf vem Wasser ruhend, kaum rubernd, halten sie sich, umal in der Fortpflanzungszeit, meift in großen Echaren gusammen und werden dann durch ihr autes Geschrei sehr auffällig. Bon den 10 in Deutschland vorkommenden Arten brüten nur 2 an Buftwassern und nur die eine von ihnen hat durch redeutende Stärke ihrer Kolonieen, ausdauernden ind ergiebigen Fischfang eine wirtschaftliche Beeutung, nämlich:

Fluffeeichwalbe, Sterna hirundo L. Echnabel ot mit hornschwarzer Spike, Füße rot; Flügel= pipe die längste Schwanzfeder nur menig über-

Segge, Riedgras, Carex, arteureiche Gattung er Ried- oder Halbgraser, Cyperaceae, die durch reizeilige Blattstellung, markigen Salm ohne ftarte tnoten und geschloffene Blatticheiden charafterifiert Die G.n haben eingeschlechtige, meift einäusige Blüten in ein- oder zweigeschlechtigen Ahren

(Fig. 660), die in manden Gegenden maffenhaft ben Waldboden bededt und als "Geegras", "Baldhaar" gesammelt wird (j. Seegrasnutung). Sie hat ein friechendes Rhizom, sehr lange schmale Blätter und weißliche, traubig gestellte Ahrchen. Seher, Augen der Hasen, Kaninchen und bes

Raubwildes.

Seidelbaft, Daphne, Straudgattung der S.ge-wächse, Thymelaeaceae. Die wichtigste Art ist ber gemeine S., Rellerhals, D. Mezereum L. (Fig. 661), ein kleiner Strauch des humofen Waldbodens, bis in die Krummholzregion verbreitet, mit sommergrunen, feilig-lanzettlichen Blättern und gaber Rinde; die ftart duftenden Blüten ericheinen vor der Belaubung in Buscheln aus den vorjährigen Blattachseln; sie besitzen eine vierteilige rosenrote



Fig. 660. Bittergraß: artige Segge. a Salm= ftud mit Blutenabrchen.

Fig. 661. Gemeiner Ceibelbaft: blüßender und fruchttragender Zweig (nat. Gr.); a Blüte im Längsichnitt (2 mal vergr.); b angeschnittene Frucht.

Blütenhülle, acht in dieje eingefügte Staubblätter und einen mittelftändigen Fruchtfnoten, der zu einer glangend roten, einsamigen Beere wird. Giftig. Der wohlriechende S., Steinroschen, D. Cneorum L., ein niedriger Strauch mit endständigen Buicheln tleiner rofenroter, duftender Blüten, findet fich im Berglande Süddeutschlands und Schlesiens.

Seilen des Golzes, das Herablassen schwerer Langholzstämme mittels starter Seile an ftart geneigten Gehängen. S. auch "Schlagräumung".

Seltengraben (Weggraben), parallel mit ber Wegachse verlaufende Graben, welche, je nach den Ortlichkeiten, an einem oder an beiden Rändern des Weges angelegt werden, um die äußere und innere Trodenlegung, sowie die Sicherung der Grenzen des Wegtorpers zu bewirken und die Beschädigung angrenzender Kulturen durch Zugvieh und Fuhrwerk zu verhindern. Ihre Dimensionen erschiedener Anordnung. Forstliches Interesse bietet sind abhängig von der fortzuleitenden Wassermenge

vom Boben und Gefäll. Das Profil (Parallel- | Senkung ist ber Abstand des Gewehrkolbens trapez) ist derartig sestzuseten, daß die Leitung von der Verlängerung der Schiene, s. Schießdes Wassers eine möglichst gesicherte ist, daß weder durch den Erddruck noch durch die lebendige Kraft ber Bassers Beschädigungen der Wandungen und Sohle ersolgen, und serner, daß die Leitung des Wassers mit möglichst geringen Reibungswidersständen ersolge. Für die gewöhnlichen Verhältnisse genügt eine obere Grabenweite von 0,8—1 m, eine Grabensohle von 0,3-0,5 m und eine Grabentiefe von 0,5-0,8 m. Bei ftarterem Gefäll der Wegrichtungen sucht man die Grabenwände durch auf die Sohle eingelegte Querichwellen von Solz oder durch Bedecken der Wände mit Rasenstücken gu ichüten. Auch ist es zwedmäßig, im Gebirge, um Reigen in den G. zu vermeiden, das abfliegende Wasser in nicht zu großen Abständen seitwärts in die Bestände zu leiten und dort in etwa 1 cbm großen Gruben aufzufangen oder mittels Sprigontals ber Tichtentriebe, welche letteren bann nach gräben im Bestand zu verteilen. Seitenwind, j. Wind. Seitmärtsabschneiden mittels des Mestisches.

Eine Aufnahmemethode, welche aus zwei Geiten

Fig. 662. Seitwärtsabichneiben.

und dem eingeschlossenen Winfel die Lage von Punkten (Dreiecken 2c.) auf der Meßtijdplatte bestimmt (Fig. 662). Durch zentrische Aufstellung bes Megtisches über Buntt c, Beichnung des Winkels a, cb, mit der Rippregel, Meffung der Schenfel c A und c B, Auftragen der Längen auf die Rayons ac und ch und Ver= bindung von a mit b ift die Lage des Dreiecks ABc auf der Tijchplatte gewonnen. Das

Berfahren ift nur empfehlenswert, wenn die Länge mit dem Diftangmeffer ermittelt werden fann.

Sektion. In der Holzmeftunde nennt man eine S. einen Stammabichnitt, jo furg, daß man ihn möglichst genau stereometrisch berechnen fann. Man zerlegt daher den nicht ganz stereometrisch geformten Schaft in S.en, um ihn aus der Summe der einzelnen S.Binhalte genauer fubieren zu fonnen. Die G.en werden um jo fürzer gemacht, je genauer der Inhalt bestimmt werden foll; bie S.klänge schwankt meist zwischen 1-3 m. — Die S.kmitte liegt in der halben Länge der G., ebenso der G.3= burchmeffer. Unter G.sverfahren versteht man die Rubierung der Bäume durch Berlegung berfelben in einzelne Stammabschnitte (f. Kubierungsformeln).

Selbstgeschoß (gesetl.), f. Schlageisen.

Selbitichuß, i. Legbuchje. Selbitipanner, Gewehre, beren Schloß bei dem Offinen und Schliegen des Verichlugmechanismus sich spanut, f. Schieggewehre. Senecio, f. Kreuztraut.

Senkholz, dasjenige Triftholz, welches vermöge seines spezifischen Gewichtes nicht an der Oberfläche bes Waffers schwimmt, sondern niederfinkt und auf dem Grunde des Wassers langfam fortgeschoben wird. Bei jedem Triftgang ergibt fich G., boch ist die Menge desjelben nicht von der Beschaffenheit des Holzes allein, sondern auch von jener der Triftstraße und beren Länge abhängig, f. a. Trift.

gewehr, Schaft.

Septogloeum Hartigianum Sacc., ein zu den "Fungi imperfecti" gehörender Pilz, verursacht die Zweigdürre des Feldahorns, bei welcher Krantheit die einjährigen Triebe im Frühjahre, vor dem Laubausbruch, bis auf ihren lebend bleibenden Grund absterben. Auf der Rinde der getöteten Triebe erscheinen graue, ftrichförmige Konidienlager. Startes Burudidneiben erfrankter Bflangen gur Beseitigung aller jungeren Zweige bietet ein Gegenmittel. — Lit.: R. Hartig in Forstl. naturw. Reitichr., 1892.

Septória parasítica R. Hrtg., ein Bilg ber "Fungi imperfecti", verursacht eine schon in Saatund Iflanzichulen verderbliche, aber auch in Jungwüchsen und Stangenorten schädliche Erfrankung



Fig. 663. Septória parasítica an Fichtenzweigen. a Nûnk lich infizierter Trieb, bessen Spiße noch grün ist (nat. Cr.): b ertrantte Nabel; e Spiße eines vorjährigen Triebes, welcher von dem jungen Triebe aus nach rüchwärts infiziert ist. (Mus Sartig, Bflangenfrantheiten.)

abwärts hängen und bald absterben und vertrodnen (Fig. 663). An denselben erscheinen weiterhin, im Sommer, die kleinen schwarzen Phkniden des Vilzes. Diefer verbreitet sid mitunter auch nach rudwärts, in die zweijährigen Triebe, den oberen Teil dieser tötend. — Lit.: R. Hartig in Forstl. naturw. Zeitichr., 1893.

Sequoia, Rabelholzgattung aus der Familie der Eiben= oder Sumpfzupressen, Taxodieae, mit zwei in Kalifornien einheimischen, bei uns als Zierbäume kultivierten Arten. Die bekannteite dieser ist die Riesen=S., Mammutbaum, "Riesensichte", S. gigantea Torr., in Bäumen bekannt, die über 100 m hoch, bis zu 12 m im Durchmesser starf und bis 2000 und mehr Jahre alt sind. Die dreikantigen, bläulichgrünen Blätter sind in ihrem unteren Teile dem Zweige angewachsen ("herab-laufend"), die eiförmigen, 5—6 cm langen Zapien enthalten fleine, geflügelte Camen. - Die immergrüne ober Küsten-S., S. sempervirens Endl., ift; 2. das abzutretende ober das verbleibende Waldsmit slachen gescheitelten, unterseits zwei weiße streisen zeigenden Nadeln erwächst in ihrer Heiman seigenden Umsang zur forstwirtschaftlichen Benutung geichfalls zu sehr hohen, starken und alten Bäumen, hält aber in Deutschland nur in milben Lagen im Freien auß; ihr rotes, leichtes und leicht zu bearbeitendes, sehr dauerhastes Kernholz gelangt Einverständnisse Vollecken. In deutschland und den örtlichen Berhältnissen und nach geignet bleibt, und 3. der Verpssichtet in der Lage ist, geeignete Waldstücke, deren Abstellen. In bearbeitendes, sehr dauerhastes Kernholz gelangt Einverständnisse beider Interessenten solle

Sericisschiefer, eine Abart des Phyllits (j. d.). Serpentin ist ein Silitatgestein, welches als Umvandlungsprodukt des Olivins aufzusassen ist und jauptsächlich aus Magnesiumsilitat mit Eisenorphulsitikat und holdes, grünes, aus dunkel und hellgesteckter ein dichtes, grünes, aus dunkel und hellgesteckter Partieen zusammengesetzes, massiges Gestein, welches neistens zahlreiche accessorische Bestandteile (Granat, Magnetit 2c.) enthält und in den Zentralalpen hier und da in Lagern und Stöden auftritt. Solche Berge sind meistens kahl und öde, weil sowohl die winen Magnesiasse als das Eisenorydul pstanzendäblich sind. Beispiel hiersür der "tote Berg"

iei Davos in Graubunden.

Servituten (Ablösung). Sierher gehören nur die Bald.= S. (Waldgrundgerechtigkeiten). Man ver= teht darunter die einem bestimmten Grundstücke ustehenden dinglichen Rechte auf Benutung eines remden Waldgrundstücks, welche ben Eigentümer ies letteren verpflichten, zum Vorteile des berech= igten Grundstücks etwas zu dulden oder zu unterassen, was er sonst vermöge seines Eigentumsrechts interlassen oder tun könnte. Die Wald.-S. sind aus taats, volks- und forstwirtschaftlichen Gründen rachteilig und sollten daher sobald als möglich abelöst werden. Um weitesten ift man mit der Abbjung bereits in Sachsen, Preußen, Büttemberg 2c. orgeschritten, während in Seffen und namentlich n Bahern noch sehr umfangreiche und schädliche berechtsame bestehen. Die wichtigften Wald.= G. eftehen in Gras-, Weide-, Streu-, Harz-, Nutz-nd Brennholzrechten. Von diesen sind besonders achteilig die Streu-, Gras- und Weiderechte, weil e die Produttionstraft des Bodens und damit den polzbestand selbst schädigen. Man fann zwischen ceiwilligen und zwangsweisen Ablösungen unterheiden. Bei ersteren treffen Belastete und Pflichtige in freiwilliges Übereinkommen, bei letteren wird ie Ablösung durch Zwang gesetzlich verfügt. Der Iblöfungsmodus wird dann im Weset vorgeschrieben.

- Die Absindung fann geleistet werden: in Geld nd zwar Kapital oder Rente, in landwirtschafts chem Gelände oder in Bald. Im Falle feine ütliche Vereinbarung unter den Interessenten statt-

ndet, wären abzulösen:

1. In Geldkapital alle S., welche sich auf galdnebennutzungen oder Bau- und Ruthvolz ersteden.

2. In Gelbfapital ober Gelbrente (mit tildficht auf steigende ober fallende Bolgpreife alle inzelnen zustehenden Brennholzberechtigungen.

3. In Geldkapital, Geldrente oder Wald: gemeine oder spezielle Gesetz, oder auch nur das Berechtigungen zum Bezug von Brennholz bei Getzeichteinben und Genossenschaften. — Tagegen sollten Gerichten. Gin großer Teil berselben reicht nämlich in die Attesten Zeiren der Besedung der Lächer und der damals üblichen Niusung der Keldung und Grikwirtschaftliche Benutzung der Umbautrerenden Waldssied durch Gesetz sicher gestellt wandlung der Markwaldungen in Herrichafts- oder

stück nach den örtlichen Verhältniffen und nach seinem Umfange zur forstwirtschaftlichen Benutung geeignet bleibt, und 3. der Verpflichtete in der Lage ift, geeignete Waldstüde, deren Abtretung gu feiner Bersplitterung des Waldes führt, abzulassen. Einverständnisse beider Interessenten sollte statt Balb auch landwirtschaftliches Gelände abgetreten werden fonnen. Der Ablofungspreis beziehungsweise das Ablösungsfapital ist in der Weise zu bestimmen, daß der durch Sachverständige ermittelte erntetostenfreie Sahreswert der Gerechtsame nach Abzug aller Gegenleiftungen der Berechtigten mit dem für gleich sichere Rapitalanlagen bestehenden Zinsfuß kapitalisiert wird (3-5%). Die an Stelle von Geld eventuell zu gebenden landwirtschaftlichen Gelände und Waldstücke jollten einen dem Ablöfungefapital gleichstehenden Rapitalwert haben. Da das Ablösungskapital sich durch Rapitalisierung des reinen Jahreswerts der Berechtigung ergibt. so ist die Frage der Wahl des Binsfußes sehr wichtig, denn je größer der Binsfuß, desto fleiner ist bekanntlich das aus derselben Rente sich be= rechnende Rapital. Bei G., welche im Laufe der Zeit an Wert verlieren (Leseholz, Waldweiden 2c.), eilt die Ablösung weniger und es rechtfertigt sich hier ein höherer Zinsfuß und umgekehrt. — Lit.: Dandelmann, Die Ablösung und Regelung der Wald-

grundgerechtigkeiten; Baur, Waldwertberechnung. **Servituten** (forstpol.). 1. Wald-S., (Waldgrund-gerechtigkeiten, Walddienstbarkeiten) sind die einem bestimmten Grundstücke zustehenden dinglichen Rechte auf die Benutzung eines fremden Waldgrundstücks. Der Inhalt einer Waldservitut kann nicht darin bestehen, daß der Eigentümer des dienenden Waldes etwas zu tun oder zu leisten verpflichtet ist, sondern nur darin, daß derselbe etwas dulde (affirmative Servitute) ober unterlaffe (negative Servitute), was er, wenn die Gervitut nicht bestände, verbieten oder tun fonnte. Dem berechtigten Grundftude muß die Servitut einen Vorteil gewähren. Sie besteht im Rechte des Gebrauchs oder der Nunung des dienenden Waldgrundstücks. Die Weg- und Wasser-S. im Balde bieten teine Besonderheiten gegenüber denjenigen auf landw. Grundstüden; für fie gelten die gemeinrechtlichen Bestimmungen über die S. Unders verhält es sich mit denjenigen G., deren Inhalt in einer Nutung des fremden Waldes, also der Aneignung eines Produtts des Waldes, jei es mit oder ohne Berminderung der Substang des Waldes, bestehen. Substanzverminderung findet statt bei der Angung von Erde, Steinen, Ton, Lehm, Sand: mahrend die Grass, Streus, Weides und auch Holznutung, wenn fie ben nachhaltigen Zuwachs nicht überschreitet, wenigstens direft feine Gubstangverminderung verurfacht. Die Gerechtigfeiten fteben bald einzelnen, bald mehreren Berechtigten in Bereinigung (Gemeinden, Genoffenschaften) gu. Für die Entstehung und den Umfang der E. getten besondere Rechtstitel (Bertrag, Berjährung), allgemeine oder ipezielle Wejetse, oder auch nur das Hertommen. Ein großer Teil berjelben reicht nämlich in die ätteften Zeiten der Besiedtung der Länder und der damals üblichen Mutung der Teldund Waldgrundstücke zurück. Infolge der UmS. verdanken endlich der Vergünstigung der Landes-fürsten ihren Ursprung. Wenn gerade die Staats-waldungen (und manche Waldungen des Abels) mit ausgebehnten S. belastet sind, so ist dies darin begrundet, daß ein sehr großer Teil der heutigen Staatswaldungen ehemals Eigentum firchlicher

Korporationen (Klöster) war.

2. Die Entstehung ber heutigen G. ift vielfach nicht mehr nachweisbar. Ihr Umfang kann da und dort im Laufe der Zeit mißbräuchlich erweitert worden jein. Sicherlich ift derfelbe in vielen Fällen aber gewaltsam auch verringert und geschmälert worden; ja manche Verechtigung mag ganz unterbrückt und beseitigt worden sein. Die Vergleichung Deutschlands, wo das römische Recht acceptiert wurde, und der Schweiz, wo dies nicht der Fall war, ergibt bemerkenswerte, hier nicht näher aus-führbare Unterschiede in der Auffasjung der Wald-grundgerechtigkeiten, die an einem speziellen Falle erläutert werden mag. Im Kanton Baselland wurde 1834 entschieden, daß von den in den verichiedenen Gemeinden liegenden Staatswaldungen nur 1/8 freies Staatsvermögen, die übrigen 7/8 infolge der Nuhungsrechte der Gemeinden diesen gehören. 1836 murde daher beschlossen, die 7/8 den Gemeinden als reines Eigentum zu übertragen, das 1/0 fonnen die Gemeinden losfaufen und erwerben es dann als reines Eigentum. Ganz ähnlich war das Verfahren 1847 in Tirol, 1871 in der öfterr. Militärgrenze. Man ift also zur Teilung bes Waldes geschritten. Solche Teilungen werden auch in Deutschland von ben Berechtigten gefordert, von den Belasteten oder ihren Bertretern aber befampft (Forstversammlung in Bamberg 1877, Dresden 1878).

3. Die verschiedenen Arten von S. können nicht nach ihren mehr oder weniger wichtigen lokalen Besonderheiten betrachtet werden, sondern es können nur die allgemein verbreiteten und wichtigften namhaft gemacht werden. Diefe find die Berech-tigungen 1. gur Waldweide, 2. gur Gras-, 3. gur Streu-, 4. zur Mastnugung, 5. zum Plaggenhieb, 6. zum Schneiden von Binjen, Schilf und Rohr, 7. zur Rugung des Waldobstes, 8. zur Rugung der Bienenweide (Zeidelweide), 9. zur Gewinnung wegung von 1848 sind zurückzusühren das württ. der Baumfäste (Birke, Ahorn), 10. zur Gewinnung Absölungsgeset von 1848, das preuß. von 1850. des Harzes (Harzscharren), 11. zum Teerschwelen, 12. zur Gewinnung von Torf, 13. zur Köhlerei bezw. zum Bezug des dabei nötigen Deckmaterials (Streu, Gras, Moos, Reisig), 14. zur Gewinnung von 1876 und 1902. von Lehm, Ton, Kalk, Steinen, 15. zur Holznutzung Der nachhaltige E und zwar von Bauholz, Brennholz, Stockholz, Winds, Dufts, Schneebruchholz, Weichholz, burrs werdendem Holz, Raff- und Leicholz, zu Brücken-holz, Zaunholz, Tenchelholz zu Brunnenleitungen, Kienholz, zum Abbrechen grüner Afte, zur Gewinnung des Aufschlags in älteren Beständen zc. Der Gegenstand der Berechtigung ift bald genauer, bald nur gang allgemein normiert, die Holzarten, Gortimente, Dimensionen sind bald ausgeschieden, bald nicht. Ebenjo ift die Größe der Rugung bald bestimmt in ben verschiedenen Staaten eine abweichende war (gemessene S.), bald unbeftimmt (ungemessene S.; und ift, weil die Bedeutung ber S. weber an allen

Gemeindewaldungen wurden vielfach aus ursprüng- das "nötige Brennholz" statt der Zahl der Raumlichen Miteigentumern einfache Rugungsberechtigte. maße 2c.). Ihnlich verhält es fich mit dem Augungs-Im Mittelalter wurden ferner von zahlreichen zweck; die Berechtigung erstreckt sich in der Regel weltsichen und firchlichen Waldeigentümern Rutzungs- nur auf den eigenen Bedarf an Streumaterial, rechte an die Landbewohner verliehen. Manche Brenn- und Bauholz, oder es kann der bezogene Gegenstand auch verkauft werden. Die Nutzung ist mandmal der Zeit nach beschränkt, sosern sie nur an bestimmten Wochentagen (Leseholzsammeln) oder mahrend eines bestimmten Zeitraumes (Dauer ber Beidenugung) ausgeübt werden darf. Huch sind mandymal bestimmte Vorschriften über die Art der Nutung gegeben, z. B. welche Wertzeuge gebraucht, welche Biehgattungen eingetrieben werden dürfen. Endlich ist manchmal durch spätere gesetliche Vorschriften die Rutung für den Fall geregelt, das das belaftete Waldgrundstück den Bedarf nicht vollständig zu liefern vermag (Unzulänglichkeit). Mußerdem find vielfach Borichriften gegeben, welche die Erhaltung des Waldes im Interesse des Besitzers oder des Berechtigten sichern sollen.

Alle diese Berhaltnisse sind zu beachten, wenn es sich um die Feststellung der Nupungsgröße handelt, da diese durch verschiedene Bestimmungen oft fehr bedeutend gegenüber dem ursprünglichen

Stande verändert fein fann.

4. Die heutige Verbreitung nach Urt, Bahl, Rupungegröße, belafteter Balbflache ift nur für wenige Staaten statistisch nachgewiesen. Deistens find die Berhältniffe nur für die Staatswaldungen genauer bekannt. Die in verschiedenen Staaten erlaffenen Gefete über die Ablöfung der G. haben ihre Ausdehnung bald mehr, bald weniger eingeschränkt. Diese Gejete find verschiedenen Motiven Einmal find es die allgemeinen entibrungen. nationalöfonomischen Grundfäte, welche im Anfang des 19. Jahrhunderts mit dem Eindringen ber Lehren Abam Smiths und im Anschluß an die politische Bewegung des Jahres 1848 die Befreiung des Grund und Bodens verlangten. Sodann sind es die wirtschaftlichen Verhältnisse, insbesondere das Steigen der Holzpreise, welche in den 1830er und 1870er Jahren die Beranlassung zur Aushebung der S. gaben. Aus der ersten Periode stammt bas preuß. Kulturedift von 1811, die preuß. Gemeinheitsteilungsordnung von 1821, das braun-ichweig. Ablösungsgesets von 1823. Der zweiten Beriode gehören das sächs. Ablösungsgesets von 1832 und das bad. von 1833 an. Auf die Bedas öfterr. von 1853. In die neuere Zeit fallen das wurtt. Ablösungsgesetz von 1873, das Geset für die Proving Hannover von 1873, das ichweizerische

Der nachhaltige Einfluß der hohen Holzpreise der 1870er Jahre auf die Ablösungsfrage geht aus den Berhandlungen der Forstvereine und der zahlreichen Literatur der neuesten Beriode deutlich hervor. In dieser letteren ist fast ausschließlich der Stand-puntt des belasteten Waldeigentumers vertreten, welcher mit dem Steigen der Preise einzelne immer läftiger finden mußte.

Da die angeführten Berhältniffe nicht überall vorhanden waren und die Stellung des Bejetgebers

Orten noch zu allen Zeiten dieselbe ift, jo ift der Stand der Sfrage ein gang verschiedener in den der S. verdient aber größere Beachtung, als die verschiedenen Ländern. Die S. als solche, also die der Zwangsablösung, weil bei ersterer in jedem rechtliche Form einer Waldnutzung, kann ganz dieselbe einzelnen Fall den naßgebenden wirtschaftlichen jein, dagegen ist es der Inhalt der S., die Wald-nutzung selbst, welche in ihrer Wertschäftzung sowohl Belasteten das entscheidende Gewicht zukommt. von seiten des Berechtigten als des Belafteten bem Wechsel unterliegt. Diese Verschiedenheit hat ihren Grund in den allgemeinen oder speziellen Wirtichafts-Verhältnissen der beiden Beteiligten; nach Diesen ift die Bedeutung einer Gervitut gunachft gu bemessen.

5. Die weitaus meisten Nugungen, die heute als Waldgrundgerechtigkeiten erscheinen, sind in der Zeit fast ausschließlicher Naturalwirtschaft entstanden und haben sich in unveränderter oder modifizierter Form bis jest erhalten. Mit den Beränderungen in den Waldeigentumsverhältniffen haben fie oft nur eine andere rechtliche Form angenommen. Bo (wie in einem großen Teile der Schweiz) ber Gemeindewaldbesit fich erhalten hat, bestehen diese Nutungen als Rechte der Gemeindebürger fort (3. B. Gemeinweide 2c.). Für die meistens nur ben Eigenbedarf produzierende landwirtschaftliche Bevölkerung mit ihrer ja auch heute noch oft fehr geringen Geldtraft war die unentgeltliche Waldnutung eine Bedingung der ersten Ansiedlung und der späteren Existend. Mit der Entwickelung der Bolkswirtschaft und der Anderung des landwirtschaftlichen Betriebes verloren diese Austungen an einem Ort früher, am anderen später diesen Charafter der Existenzbedingung. Wo aber diese ursprünglich allgemein übliche extensive Landwirtschaft infolge ber klimatischen und Terrainverhältnisse, wie im Gebirge, eine dauernde ift und bleiben wird, tann die Waldnutung (insbesondere von Weide, aber auch von Solz oder Streu) selbst in entwickelteren Berioden der Bolkswirtschaft Bedingung der oft färglichen Existenz der Bevölkerung bleiben. Die Berechtigten werden daher wohl zur Anderung der rechtlichen Form, selten oder nie zur vollständigen Aufhebung der Nutung geneigt ober bereit sein. Aber auch dann, wenn die Nutung für die Berechtigten an Wert verloren hat, werden fie dieselbe als Ginfommenequelle betrachten, sie ausüben, solange ber Ertrag die Rosten übersteigt, ja mandmal sogar noch, wenn, genau gerechnet, die Kosten höher sind als der Ertrag, weil die Landbevölferung gah an alten Rechten festzuhalten pflegt und in mandjen Jahreszeiten die eigene Arbeitsfraft nicht hoch zu verwerten vermag. Gang unterlaffen werden die Berechtigten die Nutung erst dann, wenn sie aufhört Ertrag zu geben: jo die Beide bei Ginführung voller Stallfütterung, die Mastnutung bei wohlfeilen und guten Erfatstoffen, die Harzungung beigefuntenen Sarz- und Pechpreisen, die Rienholznußung nach herstellung bequemer und billiger Beleuchtungs-mittel 2c. Nuthungen, welche viel Arbeitsaufwand mittel ze. Augungen, welche viel Arbeitsauswand erfordern, wie die Leseholznuhung, werden unter-lassen, wenn der Berechtigte auf anderem Wege höheren Arbeitsverdienst erlangen fann.

Diese Anderung der wirtschaftlichen Berhältnisse geben den Anlaß zu freiwilligen Ubereintunften bezüglich der Nugungen, zu Ablösungen im Bergleichswege oft in bedeutendem Umfange, der sich

genauer feststellen läßt. Dieje Art der Aufhebung der Zwangsablösung, weil bei ersterer in jedem

6. Bei Erwägung ber Bedeutung ber S. für den belafteten Wald ift gleichfalls die Rugung als jolde und ihre rechtliche Form zu unterscheiden. Bildet die Rutung den Juhalt einer Berechtigung, jo ift der Waldeigentilmer in der freien Disposition über das betreffende Waldproduft und auch über den belafteten Wald mehr oder weniger beschränkt. Die Nutungsausübung felbst gibt vielfach Unlag gu Rechtsftreitigfeiten, oft auch zu Migbrauchen und Freveln verschiedenster Art (und infolgedeffen manchmal zu höheren Kosten für den Forstschut). Nicht felten entstehen daraus das foziale und politische Busammenleben vergiftende Mighelligkeiten zwischen den Barteien.

Ein finanzieller Berluft ift für den Waldbefiger mit dem Bestehen einer Gervitut nicht immer und namentlich dann nicht verbunden, wenn der Wald= besitzer den Gegenstand der Servitut selbst nicht nuten oder verwerten würde (Waldweide, Leseholz 20). Ift aver die Verwertung dem Waldeigentümer möglich, so wird er die Gervitut um fo nachteiliger erachten, je höher der Preis des Nubungsgegenstandes ist oder je mehr derselbe steigt (unmittelbarer Schaden). Da endlich der Waldbesiger zu einer Bewirtschaftung verpflichtet ift, welche die Ausübung der S. jederzeit ermöglicht, jo fann unter Umftanden Die Ginführung eines rentableren Betriebes ihm unmöglich gemacht fein, jo wenn er Balb- statt Landwirtschaft treiben, Brennholz an Stelle einträglicheren Nutholzes ergiehen, den Wald der Weide wegen licht gestellt und unvollfommen bestockt erhalten, der Streu wegen Laubholz statt des Nadelholzes anbauen muß 2c. (entgangener Gewinn). Insbesondere ift bei Rebennutungen, wie Beide ober Streu, vom jeweiligen Berhältnis des Preises des Solzes und des Weidegrases oder der Streu die Höhe des finanziellen Rachteiles bedingt. Kommt zu diesem burch die Teilung des Waldertrages zwischen dem Berechtigten und dem Waldeigentümer dem letteren entgehenden Ertrag noch ein schädlicher Einfluß auf die Produktionskraft des Waldes (Abbeißen der Bflanzen bei Weidebetrieb, allmähliche Erichopfung der Bodennährftoffe burch Streunugung, Holznutung über den nachhaltigen Zuwachs) ober eine Erhöhung der Betriebstoften (fünftliche Berjungung wegen der Mastnutung, Bodenbearbeitung in Schlägen bei Streunutung, Umzäunung beim Weidebetrieb, höhere Fällungstoften für gewisse Sortimente ic.), fo muß ber Belastete um so mehr auf Aufhebung ber S. bringen, je intensiver seine Wirtschaft ift oder sein fann.

Solche wirtschaftlichen Erwägungen führen gleichfalls zu freiwilligen Aufhebungen der Rugungsrechte, und zwar gegründet auf die Initiative und bafiert hauptfächlich auf die wirtschaftlichen Berhältniffe bes belafteten Walbeigentumers.

Solange durch das Servitutverhältnis die im Walde jährlich produzierte Menge an nutbaren aus Mangel an statistischen Nachweisen leiber nicht Gütern nicht vermindert, sondern nur unter ben

beiden Beteiligten geteilt wird, erwächst dem Bolfawohlstande feine Ginbuge. Dies ift erft der Fall, wenn bei einer bestimmten Nutung der Schaden bes Belafteten größer als ber Nuten des Berechtigten ift, wenn durch die G. der Ubergang gu einer vorteilhafteren oder intensiveren Wirtichaft unmöglich gemacht wird, wenn infolge der Gervitutnupung veridiwenderiidie Verwendung der Aubungs-In Diesen freilich nicht gegenstände eintritt. immer leicht und genau nachweisbaren Fällen ber Schädigung bes Bolfswohlstandes ift der Staat als der Vertreter der Interessen der Gesamtheit befugt und verpflichtet, auf eine Anderung der bestehenden Berhaltniffe hinguwirken, soweit die privaten In-tereffen der Berechtigten sowohl als der Belafteten dies zulässig ericheinen laffen. Die Intereffen des Berechtigten fonnen, namentlich wenn die Rugung im Walde eine Eristengbedingung für bie Be-völferung bildet, die vollständige Aufrechterhaltung ber S. ratlich machen und nur eine Regelung berjelben und Burudführung auf ein möglichst unichadliches Mag empfehlen (Weide, Streu, auch Sola), da in diejem Falle jelbst die Streunukung ohne erheblichen Schaden für den Wald an manchen Orten ausgeübt werden fann. Die Intereffen bes Belafteten fordern, daß er nicht zu Opfern gezwungen wird, um eine gleichgültige oder eine nicht ichadliche Nutung in feinem Balde zu beseitigen, ober daß er für Befreiung von einer ichablichen Gervitut einen unverhältnismäßigen, den zu hoffenden Nuten übersteigenden Aufwand machen muß.

Jedes staatliche Vorgehen muß daher auf einer gründlichen Untersuchung und einer objektiven Abwägung der Verhältnisse beruhen. Diese wird zu zeigen haben, ob eine Beibehaltung des bisherigen Auftandes notwendig oder ob eine Regelung der Augung oder endlich ob eine Aufhebung dersausuftreben sei.

Viele S. könnten ohne jede Belästigung für den Waldbesitzer beibehalten werden, wenn ihre Aussübung nach Art, Umsang und Zeit in zweckentsprechender, dem Interesse des Belasteten und den Ansprüchen der Berechtigten in gleicher Art Rechnung tragender Weise geordnet, d. h. wenn dieselbe geregelt wäre.

7. Die Regelung besteht teils in Fixierung der Berechtigung (ftatt des "nötigen Brennholzes" die Bahl der Raummeter), teils in der Ginschränkung derjelben (Beideausübung oder Streunugung in bestimmten Beständen statt im ganzen Walde, Reduftion des Holzbezuges bei geringem Zuwachje, bestimmte Wochentage für die Leseholzsammlung, Schonzeit für Verjüngungen 2c.). Manchmal ist im Interesse des Waldbesitzers eine Umwandlung des bezogenen Gegenstandes in einen gleichwertigen ober ähnlichen geboten (Abgabe von Nadelholz statt des Laubholzes, von Grafftreu an Stelle der Laubstreu, von Futtergras statt der Beibe 20., ober Die Berlegung einer Berechtigung auf ein anderes Grundstüd angezeigt (Laubstreunutung bon mineralisch armen Beständen auf fruchtbarere, Holzabgabe aus holzreichen Beständen, Weide auf Waldwiesen statt in Kulturen 20.).

Die Regelung geschieht meistens im Wege bes freien Übereinfommens. Doch ist vielsach von

jeiten bes Staates bieselbe erzwungen worben (namentlich bei Laubstreunutzungen).

S. Eine vollständige Beseitigung der S. bezwedt die Ablöjung, d. h. die Aushebung eines Nutungsrechts gegen Ersat seines Wertes an den Berechtigten. Sie ersolgt vielsach durch freies Übereinfommen zwischen den Beteiligten, wie bereits oben angedeutet wurde; vielsach wird sie aber auch vom Staate selbst gegen den Billen des einen oder beider Interessenten erzwungen, sog. Zwangsablöjung. Diese ersordert eine eingehendere Behandlung; für die freiwillige Ablösung lassen sich außer-der Forderung der Gerechtigkeit und Billigfeit allgemeine Grundsätze nicht wohl ausstellen.

Die Ablöjungsgesetze bilden bald einen Teil der allgemeinen Agrars oder Forstpolizeigesetze, bald sind sie vom Gesetzeber erlassene Spezialgesetze, bie natürlich von der allgemeinen Rechtsauffassung, wie sie zu bestimmten Zeiten herrscht, beeinslutzt sind, bezw. mit derselben im Einklang stehen müssen. Eine mit dem Eingriffe in privatrechtliche Verhältnisse verbundene Zwangsablösung wird heute nur dann für zulässig erachtet werden können, wenn dieser Zwang im Interesse der Gesamtwohlsahrt notwendig erscheint, wenn ohne ihn die Sindernisse einer bessert Landeskultur, nämlich die schädlichen S., nicht beseitigt werden können. Zur Erlangung privater Vorteile ist die Anwendung der Zwangsablösung unstatthaft.

Die gesetzlichen Bestimmungen der Ablösungsgesetze betreffen die Ablösbarkeit, das Recht der Provokation, die Absindung und das formelle Bersahren.

Die Absösbarkeit ist eine bedingte oder unsbedingte, je nach der Ungleichartigkeit oder Gleichartigkeit der Berhältnisse innerhalb eines Gebietes. Im setzeren Falle werden alle S. ohne Ausnahme für absösbar erstärt, im ersteren kann die Absösung erst nach Untersuchung jedes einzelnen Falles geschehen und unter objektiver Würdigung der Bedeutung der S. ersolgen.

Das Recht, die Zwangsablöjung zu beantragen (Recht der Provokation), wird in der Regel dem Belasteten und dem Berechtigten eingeräumt. Letterer wird von demjelben Gebrauch machen, wenn der Fortbezug der Nutung für ihn an Wert verloren hat oder in Zufunft verlieren wird, wenn also der Nutwert der G. gesunken ift oder finfen wird. Da nun der Belaftete zur Ablöfung und Entschädigung gezwungen wird, jo tonnte er 3. B. ein Weiderecht ablösen, bezw. eine Weidenutung zurudfaufen muffen, ohne daß ihm ein direfter Borteil daraus erwachsen würde. Er fonnte also eine Entschädigung bezahlen mussen, die höher als der zu erlangende Borteil (als der jog. Borteil& wert für den Belafteten) ware. Einer Benachteiligung bes Belafteten fann baburch vorgebeugt werben, daß es ihm gesehlich freigestellt wird, ob er die Entschädigung nach seinem Vorteilswert ober nad bem Rutwert für den Berechtigten bemessen will.

9. Um Auhmert und Borteilswert vergleichen zu können, ist die Ermittelung ihres Gelbkapitalwertes notwendig. hier sind nur die ökonomischen Erundsäße einer solchen Wertermittelung anzuServituten.

führen (das technische Detail ist Aufgabe der

Waldwertrechnung).

Der Borteil, welcher bem Belafteten burch Auf-hebung ber S. erwächst, ist ein unmittelbarer, wenn der Belastete die S.nugung selbst beziehen ober an andere gegen Entgelt überlaffen fann. Er ist ein mittelbarer, wenn nach Aufhebung der S. die Steigerung des Waldertrags burch Berbesserung des Waldzustands und hebung der Produktionskraft erwartet werden fann. Es ift allerdings schwer, den mittelbaren Vorteil ber Aushebung etwa einer Weide- oder Streuservitut genau zu beziffern. Man wird sich in der Regel mit autachtlichen Schätzungen und Räherungswerten begnügen müssen.

Der Rutwert einer Berechtigung für den Berechtigten ift dem kapitalisierten Geldreinertrag berfelben gleich. Diefer ergibt fich aus dem Geld= rohertrag nach Abzug ber Gewinnungstoften und etwaiger Gegenleiftungen. Der Geldrohertrag sett sich zusammen aus dem Naturalertrage und dem Breise. Der Naturalertrag ist oftmals nicht genau befannt und muß daher unter Heranziehung von Tatsachen in Bezug auf die Rupungsgröße ge= schätzt werden, wenn er nicht durch eine besondere Untersuchung ermittelt werden kann. Für die Feststellung der Preise und Kosten der Gewinnung sind die (Wald-) Preise längerer Zeiträume zu ermitteln, damit zufällige Einflüsse durch Vildung eines Durchschnittspreises eliminiert werden können. Die Rapitalisierung der jährlichen oder periodischen, gleichbleibenden oder im Betrag wechselnden Rugung bezw. Nutungsrente geschieht nach den Regeln der Binfeszinsrechnung. Die Feststellung des für jede Art von Rechnung einheitlich zu wählenden Zinsfußes muß gutachtlich geschehen und hierbei den fünftig möglichen Veränderungen des Rein-

ertrags Rechnung getragen werden. 10. Der berechnete Wert einer Gervitut muß bei Aushebung derselben dem Berechtigten ersett werden. Das Objekt, das er als Ersah oder als Ent-ichädigung erhält, nennt man die Absindung. Dieselbe muß dem Werte der Berechtigung gleichfommen, foll den ökonomischen Berhaltniffen des Berechtigten wie des Belafteten angepagt fein und dem Zwede der Ablösung, welcher in der Beförderung der Gesamtwohlfahrt und Steigerung der Landes= fultur liegt, in jeder Beziehung entsprechen. Uber die Art der Abfindung, das Abfindungsmittel, und über die Größe berfelben entstehen vielfach Differengen zwischen den Beteiligten, weil die Unschauungen über die Entbehrlichkeit oder Unentbehrlichkeit der Nutung und über den Wert des Absindungs= mittels, das in Geld (als Rapital oder als Rente) ober in Grund und Boben ober in einer Naturalrente bestehen kann, naturgemäß anseinandergehen mussen. Während früher die Absindung durch Land- oder Waldabtretung die Regel war, wird neuerdings mehr die Geldabfindung befürwortet. Da die Verhältnisse des Berechtigten und des Belasteten berücksichtigt werden sollen, so fann bas zwedmäßigste Abfindungsmittel nicht allgemein bestimmt werden. Es ist daher in manchen Gesetzen die Wahl zwischen den verschiedenen Absindungs= mitteln freigestellt (allerdings in der Regel nur dem provozierten Teile).

Bon entscheidender Bedeutung ift der Umstand, ob der Berechtigte den Gegenstand der S.nugung entbehren tann oder nicht.

Bedarf der Berechtigte desselben zu seiner Existenz und fann er ihn anderweitig nicht beschaffen (Beide, Futtergras an manchen Orten), fo muß als Alb= findungsmittel Raturalrente festgesett werden. Da= durch wird die Belastung als solche nicht aufgehoben, fondern nur der rechtlichen Form nach geandert, aber unter Berbeiführung größerer Dispositionsfreiheit des Waldbesitzers (in der Wahl des Waldortes für die Abgabe, der Bewirtschaftung 2c.)

11. Gine Gicherung des Berechtigten in Bezug auf die Naturalnutung bezweckt die Entschädigung desfelben durch Abtreten von Land, das ihm einen dem bisherigen Ertrag der S. gleichkommenden Naturalertrag gewährt. Daß die früheren Alblösungsgesetze hauptsächlich die Landabtretung bevorzugten, liegt in der Natur der abzulösenden Berechtigungen. Es waren dies meift Weide-S. für welche bei dem damaligen landw. Betrieb ein Ersatz sehr schwer zu finden war. Da Weide. Gras, Streu 2c. auch auf landw. benutten Grundstücken erzeugt werden können, so hat man vielfach Waldboden abgetreten, der in landw. Grund umge= wandelt werden fonnte. Dabei hat man freilich nicht immer die nötige Vorsicht beobachtet und vielsach Boden abgetreten, der sich nicht dauernd zur landw. Benutzung eignete, sondern immer geringere Erträge lieferte und schließlich ganz ertraglos wurde. Dadurch wurden nicht nur die ehemaligen Berechtigten geschädigt, sondern es wurde auch das Nationaleinkommen vermindert und der Wald dem Frevel der ehemaligen Berechtigten ausgeliefert. Die Abtretung von Land darf nur bei Vorhandensein von relativem Waldboden in entsprechender Größe und Lage geschehen, weil nur dieser nach seiner Umwandlung in landw. Grund dauernd höhere Erträge und vermehrte Arbeitsgelegenheit gewährt und dadurch die wirtschaftliche und soziale Lage der Bevölferung zu heben geeignet ift.

12. Wenn die Nutung auf abgetretenem landtv. Grunde nicht bezogen werden fonnte, fo mußte Wald abgetreten werden. Dieser liefert aber nicht bloß Beide oder bloß Streu, fondern neben dem einen oder anderen oder beiden Produtten auch Solz. Der Solzbestand bildete seinerseits wieder Die Boraussehung der Beides oder Streunuhung. Sollte nun ein Waldstück abgetreten werden, aus welchem der Berechtigte in der Zufunft die bisherige Rugung an Beibe ober Streu ungeschmälert fortbeziehen fonnte, so mußte dies zur Abtretung eines Baldftudes führen, deffen Große ber gangen belasteten Fläche um so näher kam, je geringer der Holzwert gegeniber dem Wert der Weides oder Streunutzung veranschlagt werden mußte. Da die Waldbesitzer sich gegen die Abtretung so bedeutender Flächenanteile in der Regel sträubten, so unterblied die Abigung oft ganz, oder sie wurde auf spätere Zeiten verschoben, wenn man das Sinten des Wertes der Weides oder Streunutung fei es infolge der Anderung des landw. Betriebes, fei es infolge des geringeren Ertrages durch andere Waldbewirtschaftung - erwarten tonnte, ober man suchte die Berechtigten durch

Geld zu entschädigen.

Wenn für die Berechtigung auf holzbezug ein weniger empfindlich berühren als bas namentlich Waldstück abgetreten werden jollte, jo war die Bebekannten oder zu ermittelnden Zuwachsverhält= Naturalbezug fortdauern jollte, jo mußte das abmuß dem Ertrag der G. gleich fein, wenn nicht nahernder Genauigkeit festgestellt werden. Bewirtschaftung gestatten und als Wald erhalten bleiben, also nicht aus relativem Waldboden bestehen. Auch sollte die geregelte, nicht verschwens derische Wirtschaft durch den fünstigen Eigentümer möglichst ficher gestellt sein. Unbererseits barf auch ber bem Belafteten verbleibenbe Balb nicht zu klein werden zu einer geordneten Wirtschaft, damit nicht der Ertrag beider Waldstücke nach der Abtretung unter benjenigen vor berfelben finft.

Db auch nach Abtretung des Waldstückes der bisherige Naturalbezug fortdauern, ob nicht die bisherige Bewirtschaftung durch eine andere ersett werden wird 2c., läßt sich selbstverständlich bei dem Wechsel ber Wirtschaftszustände nicht voraussehen. Solchen Eventualitäten sucht man durch Berechnung des Kapitalwerts des abzutretenden Waldstückes Rechnung zu tragen. Man ermittelt den Kapitalwert der S.rente und bestimmt als Entschädigungsobjett ein Waldstück (Boden und Holzbestand) von gleichem Kapitalwert. Die Schwierigfeit, den an-zuwendenden Binsfuß festzustellen und die ber Rechnung zu Grunde zu legenden richtigen Preise zu ermitteln, ebenso die Unmöglichkeit, die fünftige Rente, bezw. die fünftige Berginjung diejes Baldfapitals genauer zu bestimmen, führen auch auf diesem Wege nur zu einem annähernd genauen Resultate, um so mehr dann, wenn für die Kapitalisierung und die Berechnung der fünftigen Rente ein verichiedener, vom üblichen Betrage abweichender Binsfuß oder wenn ein höherer Wert der Rente aus dem Eigentum gegenüber derjenigen aus einer Servitut angenommen wird.

13. Statt durch Naturalabfindung, jei es durch Naturalrente oder Land= bezw. Waldabtretung, fann der Berechtigte durch Geldabfindung entichädigt werden, wenn ihm der Gegenstand der S. entbehrlich ift, oder wenn er benfelben leicht für Geld erhalten fann, oder auch, wenn gur Ab-

tretung geeignetes Land nicht vorhanden ist.
Der Berechtigte erhält entweder eine jährliche, für alle Zufunft sestgesete, gleichbleibende, dem durchsichnittlichen Jahreswert der S. entsprechende oder eine mit dem Preise des Nugungsgegenstandes wechselnde, periodisch nen festzusepende Geldrente, beren Betrag ihm die fäufliche Erwerbung bes Nutungsgegenstandes ermöglicht. Die mit den Breisen jährlich oder periodisch wechselnde Geld-

für fleinere Waldbesiger manchmal ichwer zu berechnung der Große diejes Baldftudes je nach den ichaffende Geldkapital. Diejes muß jo groß bemeffen fein, daß beffen Binfen jederzeit gur Ernissen auszuführen. (Für etwaige Nebennutzungen werbung des Nutzungsgegenstandes ausreichend find. fonnte, fofern fie berudfichtigt werden mußten, ein Bei ber Berechnung bes Rapitals und feiner entsprechender Abzug festgesett werden.) Wenn der fünftigen Zinsen ift also auf die Kauftraft des Geldes, den fünftigen Binsfuß, die fünftigen Breife gutretende Waldstüd nachhaltig biesen Zuwachs des Nugungsgegenstandes Rudficht zu nehmen. Da liefern, also die entsprechende Größe und Bestockung biese Momente niemals genau zu bezissern sind, haben. Der Ertrag bes abzutretenden Waldes so fann das Geldkapital gleichsalls nur mit ander Berechtigte geschädigt werden soll. Dabei ist aber in Betracht zu ziehen, daß bei Absindung muß das abzutretende Waldstüd eine selbständige durch Geldkapital die Anderung der Wirtschaft am leichtesten gemacht wird, jo daß die Abfindung mehr den Charafter der einmaligen Entichädigung für ein aufgegebenes Recht, als benjenigen eines Kapitalstods für Decung fünftiger Bedürfniffe erhalt. Wenn nicht besondere Vorfehrungen getroffen werden, jo fließt das Entichädigungstapital doch nur in das Bermögen der lebenden Generation, und fann bon Sicherung späterer ober gar aller fünftigen Generationen nicht die Rede fein. Solche Vorfehrungen find etwa bei Gemeinden und Korporationen möglich, bei Brivaten wird man in der Regel auf dieselben verzichten muffen. tann im letteren Falle bei Gefahr unproduftiver Berwendung jogar geraten jein, nicht Geldfapital, jondern Geldrente zu geben.

Neben der notwendig gewordenen, aber auch erleichterten Anderung der Wirtschaft bei Geldfapitalabsindung und der leichten Beweglichkeit des Geldfapitals ist volkswirtschaftlich zu beachten, daß bei Geldabfindung die Arbeitsgelegenheit nicht vermehrt, sondern vielfach vermindert wird, namentlich wenn es sich um Rutungen handelt, die viel

Arbeit erfordern.

14. Die gesetlichen Bestimmungen über das Alblösungsverfahren, die Ginleitung, die Roften desjelben, über die mit demfelben gu betrauenden Behörden, über die Teilnahme des Staates als Bermittler der Zahlungen (staatliche Ablösungskassen 2c.) muffen fich nach der Große des Staates und der allgemeinen Behördenorganisation richten. - Lit.: Neben den forstl. Zeitschriften und allgemeinen nat. öfonom. Werfen: Bfeil, Über Befreiung der Balber von S., 1821 (heute noch lejenswert); Alibert, Lehrb. der Forst-Sablöjung, 1868; Stuber, Die Waldsfervitute, 1877; Heiß, Die Art der Absindung bei der Absjung von Forst-S., 1878; Bericht über die VI. Berjammlung deutscher Forstmänner zu Bamberg 1877, über die VII. Versammlung zu Dresden 1878; Dankelmann, Ablösung und Regelung der Waldgrundgerechtigkeiten, I. Teil 1880, II. und III. Teil 1888.

Seften, f. Glasflügler.

Sehen, Gebären bes Elch-, Edel- und Damtieres, der Reh-, Gems- und Steingeiß, der Safin und des Kaninchens.

Sethale, Bezeichnung für die Safin.

Bur Verichulung fleiner Pflanzen Sethol3. rente entspricht allerdings den tatsächlichen Ver- im Forstgarten wird häufig das einfache S., ein hältnissen und den Forderungen der Gerechtigkeit etwa 30 cm langes rundes Holz von mäßiger am meisten, ist aber mit etwas größerer und sich Stärte, unten etwas zugespitet und am oberen stells wiederholender Umständlichkeit verbunden. Ende zur bequemeren Handhabung abgerundet, in Huch fann bieje Urt ber Abfindung ben Belafteten gang gleicher Beije wie feitens ber Cartner verwendet. Etwas umgestaltet: in Gestalt eines Keils mit etwas seitlich gebogenem Griff, die beiden Breitseiten des Keils mit Eisenblech beschlagen, dient es dann auch bei Klemmpslanzungen in gesockertem Boden in gleicher Weise, wie das Buttlar'sche Eisen.

Sekling, j. Stedling. Sekftange, i. Stedling.

Sehwage (Bergwage, Bleiwage) ist ein in der Fig. 664 veranschaulichtes kleines Pendelinstrument, welches aus einem hölzernen oder metallenen, gleichsichenklig rechtwinkligen Dreiecke abc besteht und zur Herstellung von wagerechten Linien und Ebenen benutt wird. Sobald das oben an der Spitze der S. bei c aufgehängte Bleilot gerade vor der Mittellinie hängt, ist die Grundsinie ab und die mit derselben in Berbindung zu bringende Unterlage (Richtscheit, Nivellierlatte) horizontal.

Ist die S. mit einem Gradbogen versehen, so heißt sie "Bergwage" und wird zur Bestimmung bes Neigungswinkels schiefer Flächen benutzt. Ihr

Genauigfeitsgrad beträgt etwa 1/40.



Fig. 664. Setwage.

In der forstlichen Praxis wird die S. bei der Staffelmessung, bei der Aufnahme von Quersprositen zur Horizontalstellung der Meßlatten resp. Richtscheite und auch bei der Lattenmessung im geneigten Terrain zur Bestimmung des Neigungswinkels der Meßlatten benutzt.

Setzeit, Zeit, in welcher weibliches Hochwild (ausschließlich ber Bachen), Hasen und Kaninchen seben.

v. Seutter, Johann Georg, geb. 13. Juni 1769 in Altheim bei Ulm, machte jeine theoretischen Studien auf der Karlsschule in Stuttgart, seine praktischen in Baden und übernahm 1795 das Ulmische Oberforstamt Altheim, wurde 1810 unter württemberg. Herrichaft Oberforstmeister des Oberforsts Ulm, 1817 Direktor des Forstrats in Stuttgart, 1824 — nach der Reduktion des Forstrats — Direktor der Finanzkammer in Ludwigsburg, wo er am 24. Sept. 1833 stard. Bon seinem Schriften sind zu nennen: Ider Wachstum, Bewirtschaftung und Behandlung der Buchenwaldunger, 1799; Neichsstadt Ulmische Forstordnung, 1802; Vollständiges Hadt Ulmische Forstwissenschaft, 1808—10; Grundsätze der Wertschestummung der Waldungen 2c., 1814; Über die Einsührung der Haddungen 2c., 1814; Über die Einsührung der gegenwärtigen Forstwersassung Württembergs, 1820; Über den Bestand und die Behauptung des Forstregals, 1824.

Sevenbaum, Sevenstraud, j. Wacholber.

Siderheitsgewehr, f. Schieggewehre, Gelbst-

Siderheitsstreifen, f. Schutftreifen.

Sichern, sorgsames Augen, Lauschen (Hören) und Winden des Wildes nach einem ihm verdächtig erscheinenden und dasselbe beunruhigenden Gegenstande.

Sicherungsanstatten (Sicherheitsbauten). Unter S. im Sinne der Waldwegebautechnik sind Borkehrungen zur Sicherung gegen Unglücksfälle zu verstehen, welche bei ausgebauten, stark benutzten Waldwegen überall da notwendig werden, wo solche



Fig. 665. Riegelgaun.

an gefährlichen Stellen: Abstürzen, Schluchten, Steinbrüchen, Seen, Flüssen 2c. nahe vorüberziehen oder die Wege selbst hohe, steile Böschungen darbieten, also vorwiegend im Berglande und Gebirge an der Talseite der Wege, insbesondere bei starken Krümmungen.

Je nach den obwaltenden Umftänden können diese S. leichter und einfacher oder derber und haltbarer hergestellt werden. Es können in Unwendung kommen:

1. Lebendige Heden von Hainbuchen, Beigdorn, Fichten.

2. Riegelzäune (Fig. 665).



Gig. 666. Echutgeländer.

3. Schutzeländer (Fig. 666), aus etwa 2 m langen, 0,7 m in den Boden eingetriebenen, 4 bis 5 m voneinander entfernten starfen Eichenpfosten bestehend, auf deren köpsen ein zureichend starfer sog. Holm eingezahst ist. Statt der Holzpfosten verwendet man auch Steinsäulen, auf deren oben behauenen Köpsen der Holm seitzelchraubt wird. Oder man verbindet die Steinsäulen durch hölzerne Riegel, die in seitlich eingemeißelte Vertiesungen stückweis eingelassen werden.

4. Bruftmauern (Schutmauern) in gureichender Sohe und Starfe, ber besieren Saltbarfeit wegen

mit Dedplatten überlegt.

5. Erddämme, gleichfalls in genügender Sohe. zu einander stehende Brettchen trägt. Bur Ableitung des Wassers empsiehlt es sich, wendet man auch 4 zu je 2 rechtwinklig zu ein-Mauern oder Dämme stückweis zu unterbrechen oder anderstehende Brettchen an, von denen dann je zwei mit Abzugsöffnungen zu bersehen.

6. Abweissteine, f. Brellfteine. Siderungsstreifen, j. Loshieb. Sidierwaffer, f. Bodenwaffer.

Siebner (Feldgeschworne), f. Bermarfung.

Siebnergeheimnis, f. Bermarfung.

Siebröhren find die für den Bafttorper der Gefäßbündel (j. d.) charafteriftischen Gewebeelemente, welche aus einzelnen, der Länge nach aneinander gereihten, durch fiebartig durchlöcherte Querwände mit einander in offener Verbindung ftehenden Zellen, den S.gliedern, hervorgeben; die Bande derfelben find bünn, den Inhalt bildet ein eiweißhaltiger Schleim innerhalb eines zarten protoplasmatischen fernlosen Wandbeleges. Die S. dienen vornehmlich der Leitung von Giweißstoffen.

Siebteil, f. v. w. Baftförper (f. Gefäßbündel). Signale im Sinne der Geodafie find natürlich vorhandene oder fünstlich hergerichtete Gegenstände, welche zur Sichtbarmachung und Bezeichnung



Fig. 667. Phramibenfignal.

von Megpunkten be= nutt werden. Bu den ersteren werden Turm= fpigen, Bligableiter, Schornsteine 2c. auß= gewählt. Sie kommen nur bei weit ausge=

dehnten Meffungen (Landesmejfung, Drei= ecksneten) in Unwen= dung. Die fünst= lichen G. werden je nach dem Zwecke, den man mit ihnen er= reichen will, verschieden errichtet. Bur Sicht= barmachung der Triangulierungspunkte

(Landesvermeffung, Waldtriangulierung) verwendet man 4 seitige Phramiden (Fig. 667), welche aus vier in den Erdboden genügend tief eingegrabenen Latten bestehen, oben an jeder Seite aufgenagelte Duerlatten erhalten und mit einem Mittelftück versehen sind, welches genau lotrecht über bem Zentrum der Station sich befindet. Die Pyramide ist so hoch, daß unter ihr der Winkelmesser aufgestellt werden fann. Der untere Rand ber unterften Querlatte dient als Höhenfignal.

Die dauernde Bezeichnung dieser Neppunkte geschieht durch größere, regelmäßig behauene Steine, welche etwa 30 cm aus der Erde hervorragen und durch ein eingemeißeltes Dreieck als Neppunkte fenntlich gemacht werden. Bei Landestriangulierungen werden diese Bunkte auch unterirdisch noch durch eine mit einem feinen Kreuz versehene Stein-

platte bezeichnet.

Ist die Aufstellung der Byramiden in der erforder= lichen Höhe nur mit unverhältnismäßig großen Rosten ausführbar, beispielsweise in zusammenhängenden Waldungen, so wendet man das in der Figur 668 veranschaulichte Tafelfignal an; Dieses besteht in einer senkrecht an einem Ast besestigten Stange, welche als Höhenmarke zwei rechtwinflig in einer Gbene mit Leinwandstreifen miteinander



Fig. 668. Tafelfignal.

verbunden werden. Der Festlegungsstein befindet sich alsdann senkrecht unter dieser Tafel.

Die an einigen Orten wohl angewandten ftarferen Stangen mit Zielschiebe als S. haben den Nachteil, daß sie über dem Megpunkte

nicht sicher befestigt werden tonnen und bei Aufstellung ber Winkelmesser fortge= nommen werden muffen.

Bur Sichtbarmachung Megpuntten bon ringerer Bedeutung (Bo= Ingonpunkte) dienen die in der Fig. 669 veranschaulichten Absteckstäbe. Sind diese Bunkte nur während der Meffung zu erhalten, so bezeichnet man sie durch Pfähle. Wichtigere Megpuntte — Polygonpuntte in den Jagen-Diftriftslinien sichert man durch roh

behauene Steine mit quabra= tischer, 15 cm ftarter Ropffläche, oder durch Drainröhren, oder durch Erdhügel mit Stich-

gräben.



Fig. 669. Abstedftabe.

Die Berwendung eines fleinen eifernen Dreifußes mit Abstedftab geschieht, wenn das Anvisieren des Megpunftes von verschiedenen Seiten erfolgt und das Signal auf der Mitte des Megpunktes stehen muß.

Silberahorn, Acer dasycarpum (waldb.). In Nordamerifa beheimatet, zeigt derselbe etwa diegleichen

Jugend raschwüchsig, frosthart, lichtliebend. Sein Holz gleicht jenem der deutschen Ahornarten. Frgend besondere Vorzüge vor letteren besitzt er nicht und hat daher lediglich als Partbaum durch seine schöner Belaubung (silbersarbige Unterseite der Blätter) Bedeutung für Deutschland.

Silberlinde, f. Binde.

Sifbertanne, Colorado-Tanne, Abies concolor (waldb.). Dieje nordamerifanische Tanne scheint die bezüglich ihrer Bodenansprüche genügsamste Tannenart zu fein, hat sich als frosthart erwiesen und ist infolge späten Austreibens auch durch Spätfröste wenig gefährdet. Dabei ist sie wesentlich rasch= wüchsiger als die übrigen Tannen und geht vom 5. Lebensjahr an rasch in die Höhe. Sie eignet fich daher wohl zu Bestandsmischungen und zu Nachbesserungen in Schlägen, ist außerdem durch ihre schöne blau- bis silbergraue Färbung ein hervorragend ichoner Partbaum.

Sificium findet fich in Form von Riefelfaure (SiO2) in der Epidermis und in den Zellwandungen von Equiseten, Gramineen, Chperaceen, Carices 2c., in den Panzern der Diatomeen, in den Federn und haaren und gelöft im harn grasfreffender Tiere. S. ift für die Pflanzen nicht nötig, aber nüplich; jo macht es 3. B. das Getreide widerstandsfähig gegen Wind und Regen, fowie gegen die Schädigung durch Bilge oder Blattläufe. Beim G. ift es um= gefehrt wie bei Stickstoff, Phosphor und Ralium, d. h. es findet fid hauptfächlich in alteren, am Stoffwechsel minder beteiligten Organen. Es wird als mafferlösliche Riefelfaure oder Gilifat von der Wurzel aus dem Boden aufgenommen. jährliche Bedarf pro ha wird für Buchenwald auf 60—70, Fichten 50, Weißtannen 9, Kiefern 7 kg  $SiO_2$  berechnet. Das Holz der Buche enthält 0,025%, das der Nadelhölzer 0,008% SiO2. Be-.jonders reich (0,4-0,7%) ift die Buchenrinde.

Silikate ober fiefelfaure Galze heißen die zahlreichen Mineralien, welche aus der Verbindung eines Metallorydes mit Rieselfäure bestehen. Gind die Sauerstoffmengen dieser beiden Bestandteile gleich groß, so nennt man sie Ortho-S., herricht aber das Metalloryd vor, so heißen sie basische S.; ungleich häufiger sind aber die Mineralien, in denen das Sauerstoffverhältnis der Riefelfäure zu jenem der Basis wie 2:1 (Bi-S.) oder wie 3:1 (Tri-S.) oder wie 3:2 (Zweidrittel-S.) ist. Doppel-S. sind Berbindungen, welche mehrere ungleichwertige Ele= mente, nämlich Monoryde (z. B. Alfalien und Erden) und Sesquioryde (Eisenoryd oder Tonerde) an Riejelfaure gebunden enthalten. Diefes Cauerstoffverhältnis dient als Grundlage für die inftematifche Einteilung ber ganzen großen Gruppe ber G., bon benen einzelne in den Artifeln Feldipat, Augit, Hornblende 2c. aufgeführt find. Beim Auftreten im großen in den Gesteinen sind dieje Mineralien felten rein, sondern meistens mit anderen gemengt.

Silphidae, i. Mastafer.

Simpson, beffen Rubierungsregel, f. Rubierungsjormeln.

Simfe, f. Binfen.

Bobenanipruche wie unfer Bergahorn, ift in der niedriger Salbstrauch mit ausbauernden, dunnen, niedergestreckten, wurzelschlagenden Stämmchen, gegenständigen immergrünen Blättern und hellblauen Blüten. In schattigen Laubwäldern nicht selten, auch, gleich bem subeuropäischen großen S. (V. major L.), in Garten gezogen.

Sirex, j. Holzweipen.

Sitka-Fidite, Picea sitchensis (waldb.). Diese im westlichen Rordamerika beheimatete Fichte bedarf zu ihrem Gedeihen eines mindestens frischen Bodens. gedeiht auch auf feuchten und anmoorigen Boden und verträgt felbst längere Uberichwemmung. Gie ist lichtbedürftiger als unsere Fichte, unempfindlich gegen Winterfroft, durch Spätfrofte mäßig gefährdet, gegen Wildverbig durch ihre ftarren fpigen Radeln sehr geschützt, dagegen durch Fegen des Wildes gefährdet. Die Pflanzen sind in den 2 ersten Lebensjahren fehr tlein, fonnen erft 2 jahr. verschult werden, entwickeln sich langsam und werden erft 4-5 jähr. zur Auspflanzung geeignet; später wird ihr Söhenwuchs energisch und überholen fie die einheimische Fichte bald. Sie erscheint deshalb und bei ihrem guten Gedeihen in feuchten Ortlich= feiten als eine zum Anbau insbesondere auf lett= genannten Standorten wohlgeeignete Solgart.

Sit, f. v. w. Bett.

Siken, Ruhen des niedergetanen Sochwildes ausschließlich des im Lager oder Ressel liegenden Schwarzwildes - im Bette.

Sifend heißen Blätter, Blüten 20., welche feinen

Stiel besitten.

Sklerendom heißt ein Pflanzengewebe, welches durch die Berbicung und Berholzung der Wände seiner Zellen unter Schwinden des Protoplasmas der letteren gur Festigkeit der Pflanzenteile bei-trägt; es besteht entweder aus kurzen, isodia-metrischen Elementen, sog. Steinzellen, wie sie in der Rinde vieler Baume, im Fleische der Birnen (Fig. 670), ben harten Schalen und Stein-



Fig. 670. Steinzellen aus bem Fruchtfleifd ber Birne.

fernen vieler Früchte auftreten, ober aus langgestreckten Fasern, S.-, "Bast-" oder Librisormsasern. Beiderlei Zellsormen können auch verzweigt sein, wie 3. B. die Steinzellen in der primaren Rinde der Tanne oder ber Lärche. Die Anordnung biefer Bellen und Fasern ift stets berartig, daß bie Mufgabe der Festigung in vorteilhafter Beise erfüllt wird.

Sklerotien heißen Danerzustände des Minceliums Sinngrun, fleines, Vinca minor L., zu den gewisser Bilge, 3. B. des bekannten "Mutterforns" Hundswürgergewächsen, Apocynáceae, gehörender in den Ahren des Roggens (Claviceps), mancher Posizion u. a. Die Suphen find hier zu einem und Beinen), bei massenhaftem Auftreten gur Zeit Sichten pseudoparendynmatischen Gewebe vereiniat. beffen Bellen reichlich mit Refervestoffen gefüllt find; Die glatte Dberfläche der G. wird von Rellen mit dicten, duntel gefärbten Banden gebildet.

Skotthebelverichluft, Bebel zur Dffnung des Gewehres zwifden den Hahnen liegend, i. Schieß-

gewehre.

Smalian, S. L., fgl. preuß. Dberforstmeifter, geb. 13. Juni 1785 in Lohra, gest. 25. März 1848 in Stralfund, ein um die Holzmeffunde verdienter Forstwirt. Schriften: Beitrag zur Holzmeffunft, 1837; Allgemeine Holzertragstafeln, 1837, sowie bessen Unleitung zur Untersuchung des Waldzustandes 2c., 1840; Beiträge zur Forstwissenschaft, 1842—45. Über bessen Kubierungsformel für liegende Schäfte f. Rubierungsformeln. Weiteres i. Lebensbilder hervorragender Forstmänner von Dr. R. Heß, 1885.

Smoler, Franz Laver, geb. 3. Aug. 1802 in Goldegg (Riederöfterreich), war 1822—26 Lehrer an der mährischen Forstichule in Datschit, starb 9. Marg 1865 als Forstrat in Brag. Er schrieb: Historische Blide auf das Forst- und Jagdwesen 2c., 1847, und redigierte 1849-65 die vom bohmischen Forstverein herausgegebene Bereinsschrift für Forst-,

Jagd= und Raturfunde.

Solanaceae, f. Nachtschattengewächse. Solanum, f. Nachtschatten. Sostinger Rodecisen, f. Rodecisen.

Solofanger, j. Windhund. Sommereiche, Benennung der Stieleiche.

Sommerfällung. Das Solzichlagen während bes Commers ist in allen fehr schneereichen Bebirgen, vorzüglich in den Radelholzwaldungen im Gebrauche. Die Fällungsperiode beginnt an den meisten dieser Orte, sobald es der Schneeabgang im Frühjahr und die dringenosten Haus- und Feldarbeiten der Bevölferung gestatten, und dauert

bis zum herbste. S. auch holzfällung. Sommerstand, 1. vom Bilde zur Commerzeit gewählter Aufenthaltsort; 2. Anzahl des in einem Forst-Reviere bezw. Diftritte mahrend dieser Zeit

ftehenden Wildes.

Sonnenbrand, f. Rinbenbrand. Sonnendarre, Ginrichtungen zum Ausklengen der Radelholzzapfen mit Silfe der Connenwärme. Dem heutigen jo jehr gewachsenen Bedarfe an Nadelholzsamen find sie lange nicht mehr gewachsen und stehen deshalb nur fehr felten mehr in Un-

wendung. S. a. Austlengen.

Sonnenrisse entstehen zuweilen im Frühjahre an Laubbäumen (Buchen, Sainbuchen, Ahornen, Gichen), indem die Rinde, durch einseitige Besonnung teilweise stärker erwärmt und gedehnt ats der fälter bleibende Solzförper, auf geringere oder größere Länge aufreißt und fich beiderfeits des Riffes auf mehrere Zentimeter Breite von jenem loslöft. Rach wenigen Jahren pflegt der Riß durch Aberwallung verheilt zu sein.

Sonnwendkäfer, Rhizótrogus solstitialis L. 15-16 mm. Geftrectte Maitajergestalt, ohne Nitergriffel: Fühler Agliedrig, Reule beim Mannden Spack.). Dem vorigem ahnlich, aber die Kronblatter länger dreiblättrig, Klauen am Grund mit Zahn. am Grunde wollig; Griffel 5; Frucht größer als Bon allen Arten der Gattung wird nur die bei allen anderen Arten, birnförmig, rötlich-gelb,

bes solstitium als Rafer durch Entblättern der verschiedensten Laubbäume, Benagen ihrer Johanni= triebe und besonders Befressen der jungen Radel= holztriebe und Nadeln (hauptfächlich von Riefern, schädlich; über die unterirdisch von Wurzeln lebenden, jungen Engerlingen fehr ähnlichen, aber schlantbeinigeren Larven ift von forftlicher Seite noch feine Rlage geführt. Der Rafer liebt leichten Candboden mit fparlicher Pflangennarbe, Geftrauch, füdigem Jungwuchs. — Ginziges Gegenmittel: Sammeln ber Rafer.

Sophora, j. Cauerichote,

Sorbus, Gattung der Apfelfrüchtler (f. b.), mit einfachen bis unpaarig gefiederten Blättern, niemals dornipitigen Zweigen, gahlreichen Bluten in aniehnlichen Schirmdolden, 2-5 Griffeln und häntigem Kernhause ber Frucht.

I. Kroublätter aufrecht, rofa:

1. Gemeine Zwergmijpel, S. Chamaeméspilus Crtz. Strauch ber Alpen und höheren Gebirge, mit ungeteilten fahlen Blättern und roten glänzenden Früchten. Ahnlich, doch durch die unterseits weißsilzigen, größeren Blätter unterschieden ift die Sudeten=3wergmifpel, S. sudética Tausch.

II. Kronblätter ausgebreitet, weiß.

a) Blätter ungeteilt oder nur gelappt; Griffel zwei:

2. Mehlbeerbaum, S. Aria Crtz. (Aria nivea Host, Hahnia Aria Med.). Blätter ungeteilt, doppeltgesägt, unterfeits weißfilgig, Früchte rot, hell punftiert, am Scheitel weißfilgig; besonders in Gebirgswäldern. Ahnliche, aber durch gelappte und unterseits mehr graufilzige Blätter verschiedene Arten sind der Alpenmehlbeerbaum, S. Mougeoti S.-W. et G., mit 8-12 Baaren von Seitennerven in den Blättern, fowie ber in Cfandinavien und ben Oftseelandern, selten in Deutschland wild vortommende, häufig angepflanzte nordische Mehlbeerbaum, S. suécica Garcke (S. scandica Fr.), mit größeren, nur 5—8 Nervenpaare besitzenden Blättern.

3. Elsbeere, S. torminalis Crtz. (Torminária Clúsii Roem.). Blätter mit ungleich gefägten, zugespisten Lappen, beren untere abstehen, zulest fast fast: Früchte lederbraun, im überreisen, "teigigen" Zustande genießbar; Vorkommen: zerstreut, im nordwestlichen Deutschland fehlend,

im nördlichen und öftlichen felten.

h) Blätter unpaarig gesiedert; Griffel 3-5:

4. Gemeine Ebereiche, Bogelbeerbaum, Quitschbeere, S. aueuparia L. (Fig. 671). Aronblätter meift kahl; Griffel meift 3; Frucht flein, tugelig, icharlachrot; Anoipen filzig. sonders in Gebirgen verbreitet, in den Alpen bis 1800 m Seehöhe aufteigend, im Rorden noch unter 700 n. Br. feine Früchte reifend. Die letteren find bei einer in Mahren entdectten Abart, ber füßfrüchtigen Eberesche, var. duleis Kraetzl, eingekocht genießbar.

5. Speierling, Sperberbaum, "gahme" Ebereiche, S. doméstica L. (Cormus doméstica genannte braungelb mit bleichgelben Deden, Guhlern überreif genichbar. Anoipen fahl, flebrig. In

Sübeuropa einheimisch, in Deutschland faum wild, die allgemeine Ordnung besielben paffen. boch hier und da seiner Früchte wegen angepflanzt. Einige weitere vereinzelt vorkommende S-Urten betrachtet man wohl mit Recht als Blendlinge. Go gilt der breitblättrige Dehlbeerbaum, S. latifolia Pers., mit anjehnlichen, oberfeits glangenden, unterseits dunnfilzigen, am Grunde spiglappigen Blättern als ein Baftard des gemeinen Mehlbeerbaumes mit dem Elsbeerbaume (S. Aria x torminalis) und die Baftard-Chereiche, S. thuringiaca Ilse (S. hýbrida W. Koch), mit



Fig. 671. Gemeine Ebereiche. A blühender Zweig; a Nebensblätter; B Blüte im Längsschnitt; a ein Fach des Fruchtstnotens. (Nach Nobbe.)

langen, in der unteren Sälfte gefiederten, in der oberen nur gelappten Blättern als hervorgegangen aus der Vermischung des Mehlbeerbaumes mit der gemeinen Eberesche (S. Aria × aucupária). Von parasitischen Bilgen der S.arten sind hier zu nennen: Gymnosporángium tremellóides als

Acidium auf den Blättern des Diehlbeerbaumes und der Zwergmispel; G. juniperinum ebenso auf ben Blättern ber gemeinen Eberesche; Sclerotinia Aucupariae in den Früchten (fie mumifizierend) und Polyporus squamosus am Stamme der lett=

genannten Solgart.

Sortieren der Siebsergebniffe. Man verfteht barunter die Sonderung und Ausammenstellung ber durch den Sieb angefallenen und ausgeformten Solzer maggeblich der Wertsunterschiede und der vorgegebenen Sortenliste (f. Sortimentenbetail) in inhaltlich dem Marttbegehr entsprechende gleichwertige Portionen oder Verkaufsmaße (f. d.). Die erste grobe Sortierung erfolgt schon durch den Holzhauer, indem er die Hölzer nach Rohfortimenten (i. b.) auf bem Sammelplate zusammenbringt. Bas die schweren Sortimente betrifft, wie Bauftamme, Gageblode, Brunnenröhren, Gerüftholzer 2c., fo muß es bei diesem ersten sortenweisen Zusammenbringen meist sein Bewenden haben, da sie nicht wiederholt auf dem Abfuhrplate hin und her gebracht werden können. Wenn tunlich, haben deshalb die Holzhauer beim Rücken dieser Bolger Bedacht darauf zu nehmen, daß sie von vornherein zwischen sich die Spalte (Fig. 672 p) einschließen;

übrigen, leicht durch einfache Mannestraft zu bewältigenden Holzjorten haben dagegen eine aber= malige feinere Sortierung zu bestehen; es betrifft diefes die fämtlichen Stangen- und alle Brennhol3-Diese Bolger muffen nach Maggabe der in der Sortenliste vorgegebenen Klassen und Untertlassen aus den auf dem Absuhrplate zusammengerückten Materiale herausgesucht und sortenweise zusammengestellt werden. Dieser Arbeitsteil bildet die wesentlichste Aufgabe des Holzsetzers.

Gine gewissenhafte forgfältige Sortierung bilbet die erste Grundlage jedes freditgenießenden Ge= schäftes und einer erfolgreichen Holzverwertung: auf deren ftrenge Durchführung ift mithin bei jedem Holzhiebe mit allem Rachdrucke zu halten.

Sortimentendetail. Es ergibt fid durch Musscheidung und Trennung jeder einzelnen Rohforte in Klassen und Untersorten, maßgeblich der Wertsunterschiede. Der Wertsunterschied wird veranlaßt durch Holzart, Dimensionen, Form, innere Holzbeschaffenheit und auch durch den Bebrauch und die Forderungen des Marktes. Es ist demnach ersichtlich, daß die daraus sich ergebenden Sortenverzeichniffe oder Sortenliften verichiedener Bezirfe feine volle Übereinstimmung besitzen fönnen und die Zahl der Klassen und Sorten in einem Bezirke um so größer sein muß, je mannigsaltiger das Schlagergebnis ist und in je weiteren Grenzen sich die Wertsgrößen der Holzforten bewegen.

Mit der Ausscheidung und übersichtlichen Bujammenftellung der ausgeschiedenen Gorten wird stets auch die Preisnotierung für jede Sorte nach den augenblicklichen Taxen verbunden. Die daraus sich ergebenden Verzeichnisse heißen deshalb häufig auch Taxverzeichnisse, Preistarife 2c.

Spaltaxt, f. Holzhauergeräte.

Spaltbarkeit, die Eigenschaft, sich nach der Richtung des Faserverlaufes durch einen einge-triebenen Reil leicht in Teile trennen zu lassen. Sie ist ihrem Mage nach bedingt durch den Bau des Holzes, insbesondere durch Gerad= und Lang= faserigteit und Aftreinheit, dann durch den Bau der Markstrahlen, da Hölzer mit starten Markstrahlen und solche mit sehr zahlreichen, wenn auch schwachen Markstrahlen leichter spaltbar sind als andere. Im frischen Buftande find die meiften Holzarten leichter fpaltbar als im lufttrocenen; eine Ausnahme machen die fehr gaben Solzer. Geschlossener Stand und frischer Boden befordern die S. Bu den leichtspaltigen Holzarten gehören die Nadelhölzer (erkl. Schwarzliefer), Eiche, Eiche, Buche zc., zu den schwerspaltigen Kainbuche, Ulme, Sahlweide, Birke, Pappel, Legföhre, Schwarzföhre.

Spaltfestigfteit, ber Widerstand, welchen das Solz ber ben Keil bewegenden Kraft entgegensett.

Spalthügelpstauzung, f. Dbenaufpflanzung. Spaltoffunngen find in der Oberhaut der Blätter und Zweige vortommende Organe, welche den Berkehr der Binnenluft mit der Atmosphäre vermitteln. Jede Spaltöffnung besteht aus zwei in der Flächenansicht ungefähr halbmondförmigen Bellen, den Schließzellen (Fig. 672 s), welche Stellen auf bem Abfuhrplage erhalten, wie fie in lettere führt zu einem großen Bwijchenzellraum,

ber Atembolie (Fig. 672h), Die mit den übrigen von den Arantheiten unferer Holzgewächse ift zu Zwischenzellräumen in Berbindung fteht. Unter dem Ginflusse von Licht und Wärme verändern die Schließzellen infolge steigenden Turgors, vermöge ihres eigentümlichen, hier nicht näher zu schildernden Baues sich start frummend, ihre Form derart, daß



Fig. 672. Spaltöffnungen ber Schwertlifie (vergr.): A von ber Flache, B im Querichnitt; s Schliefzellen, p Spalte,

bis zu völligem Verschlusse. Näheres über die Aufgabe und Bedeutung der G. f. u. Verdunftung. Die S. finden sich an den von Luft umgebenen Blättern gewöhnlich in reichlicherer Menge an der Unterseite, oft nur an dieser; den unterirdischen jowie den unter Baffer lebenden Teilen höherer Pflanzen fehlen sie.

Spaltpflanzung, f. Rlemmpflanzung.

Spaltpilge, Batterien, Schizomýcetes, find winzige einzellige, blattgrünlose Wesen von fugeliger oder stabförmiger und im letteren Falle geftrectter oder schraubig gewundener Gestalt und höchst einfacher Organisation. Runde Batterien heißen Koffen, gerade Stäbchen Bazillen, schwach ge-frümmte Bibrionen, stärfer gekrümmte Spirillen. Biele Bakterien können mittels zarter sabenartiger Ausstülpungen ihres Plasmaleibes, der jogen. Geißeln oder Wimpern, Schwimmbewegungen ausführen. Gie vermehren sich sowohl durch Teilung, als auch durch (äußerst lebenszähe) Sporen und leben teils als Saprophyten im Waffer, im Erdboden und in den verschiedensten toten organischen Substanzen, teils als Parasiten im tierischen und menschlichen Körper, nur felten in Pflanzen. Die S. spielen eine große Rolle im Saushalt der Natur. vor allem als Erreger und Förderer der Zersetzung und Luflösung abgestorbener Organismen und durch die Uberführung der im Kulturboden entstehenden Ammonverbindungen in Nitrate (Nitrifitation); S. fommen auch für manche Gebiete der menschlichen Birtichaft, 3. B. für die Rafeerzeugung, in Betracht. Von großer Bedeutung als Urheber zahlreicher, oft jeuchenartiger Krankheiten der Menschen und Tiere, erscheinen sie bagegen nur in wenigen Fällen als

Beit noch feine mit Sicherheit auf Die Wirfung von Batterien gurudgeführt. Über Symbioje (f. b. von Gin mit höheren Bflangen f. Burgelfnöllchen über Batterien überhaupt: de Barn, Borlejungen über Bafterien, 3. Aufl.

Spaltwerkzeuge des Holzhauers und Holzarbeiters find Reile, Spaltarte, die Spaltklinge, der Daubenreißer und messerartige Handgeräte.

S. a. Holzhauergeräte.

Spanische Filiege, s. Pflasterkäfer. Spanner, Geométridae. Un die Tagschmetterlinge erinnernde, mittelgroße, zarte und schlant-leibige Falter von sehr einformiger, matter Färbung, mit großflächigen schwachen Flügeln und schlanken Beinen. Kopf klein, Nebenaugen fehlend, Ruffel furz, Fühler beim Weibchen borstenförmig, beim Mäunchen borstensörmig (dann Speziesname auf ata endigend) oder start doppelt gekämmt (dann ária). Ihr Flug ist unfrästig, eigentümsich schwansend; sie vermeiden windige Stellen, größere Sohe und freie Lagen, halten sich gern im Schut des Bestandes. Die meisten ruhen tagsüber und fliegen erft in der Dämmerung ober nachts. der Ruhe breiten sie die Flügel aus und schmiegen jid) jo eng an die Unterlage (etwa einen Stamm), daß fie bei ihrer diese nachahmenden Färbung nur ichwer zu erkennen find. Bei von der Umgebung

abweichender Färbung versteden sie sich unter einem Blatt oder bergl. Von obiger Charafte= ristif macht aber gerade der wichtigfte Forst= ichädling, der Kiefern-ipanner, Bupalus piniárius, in mancher



Fig. 673. Raupe bes großen (Nat. Gr.) Froftspanners.

Beziehung eine Ausnahme. - Die weit mehr als die Falter, bon denen einige fogar Spinnergeftalt annehmen, untereinander übereinftimmenden gestreckten, nachten Raupen find 10 fußig, jeten unter ichleifenformigem Emporbiegen des fußlosen Mittelkörpers (Fig. 673) die beiden am 9. und am letten Leibesringel ftehenden Bauchbeine dicht an den Thorag, strecken dann den Borderkörper weit vor, erfassen mit den Brustbeinen die Unterlage, ziehen die Bauchbeine wieder nach und durchmeffen so blutegelähnlich spannend ihren Weg. Fast mehr noch als die Falter sind sie ihrer Umgebung burch Farbe und Zeichnung angepaßt und unterstügen diese oft überraschende Uhnlichkeit noch durch ihre eigentümliche Haltung. Mit den Bauchbeinen sich festssammernd, streden sie den Körper stockfteif in die Luft und gleichen dann eher einem Zweigstummel oder Kurztrieb, als einem lebenden Wesen. Die Mehrzahl der G. legt ihre Gier vereinzelt ab, daher fehlen auch Raupennester, Familienfraß 2c. Meist Laubholzbewohner. Die forstlich wichtigsten Arten: der gemeine Riefern-G. (i. d.) und die Frost=S. (i. d.) sind besonders behandelt. Mit ersterem fressen, ben Frag verstärfend, häufig zusammen: Metrocampa (Ellópia) fasciaria L. (prosapiaria L.), der gebänderte Kiefern=S., 31—38 mm Spannweite, leberrötlich mit zwei schmasen weißlichen Querbinden auf Urjadje franthafter Zustände bei Pflanzen, und den vorderen und einer foldjen auf den etwas

helleren hinterflügeln; Raupe 12füßig, aber das auch mit dem Forstweien befannt geworden und garallellaufenden Binden am Vorderrand der Flügel. Raupe der von Búpalus piniárius ähnlich, doch nit rotbraun geflectem Ropf. Wegen feiner abveichenden Giablage mag noch erwähnt werden ber an Roffastanien, Weiden, Eichen und anderen Laubbäumen vortommende Rofftaftanien = Winter= S., Anisopteryx aesculária Schiff., welcher im 1802. zeitigen Frühjahr fliegt und nach Urt des Ningels Sp pinners feine Gier (zuweilen zu mehreren hunderten) vichigedrängt in langen, zulindrischen Ringeln um eine Zweige der niederen Afte der Fragbäume legt und dann mit Afterwolle eindectt.

Spannmaß, f. Megband.

Spanrudig heißen Stämme, deren Umfang nicht gleichmäßig gerundet ist, sondern aus- und eingebuchtet, wellig erscheint, wie z. B. bei der Sainbuche, dem Wacholder, in geringerem Grade ruch bei der Weißerle.

Spansorten, breite. Es gehören hierzu alle bunnen gezogenen Holzblätter für Etuiarbeiter, Buchbinder, Schufter; Spiegelbelege, Degenscheiben, Beuchtspäne 20.; weiter gehören hierher die aus illen Holzarten gefertigten Holztapeten, die Fichtenand Afpenspäne zur Fabrifation der Spanförbe, Obsthorden, Schwingen, Robern 2c., dann bie Zarchen für Herstellung von Sieben, Schäffelwänden, dann die Rafezarchen und alle Urten von Schachteln. Für Die größte Mehrzahl dieser Dinge kommt gutpaltiges, aftreines Fichten=, auch Lärchenholz zur Berwendung, für andere auch Afpen-, Buchen-, nit schöner Textur und Farbe.

Biniels, Blumens, Bleistifts, Plakats, Rouleauxs Stäbe; das Hauptmaterial bildet reinsaseriges Fichtenholz. Die Zündholzschleißen und der bis 5 und 10 m lange Holzdraht werden aus Fichten-

ind Alipenholz gestoßen.

Sparrenhof3, jene Berkstüde bei der Dachsionstruktion, welche in der Chene der Dachstäche iegen und zum Tragen des Daches (Ziegel, Schiefer, Zinkplatten, Afphaltpappe, Schindeln 2c.) bestimmt ind. Die Sparren find auf den Balfen eingezapft; mei Sparren mit dem Balfen, auf dem fie ftehen, und dem Kehlbalken (f. Dachstuhlholz), der fie in Der Mitte unterftutt, bilden ein "Gebinde". Wenn n diesem Gebinde zugleich die Dachstuhlfäulen befindlich find, fo heißen sie hauptgebinde, außerdem Leergebinde. — Zu G. wird fast nur leichtes Radelholz verwendet (mitunter auch Aspenholz).

Spartium, Besenginster, f. Geißtlee. Spaten, ein allgemein befanntes Instrument zur Bodenbearbeitung, wird forstlich bei Zurichtung der Saat- und Pflanzbeete zum Umftechen bes Bodens benutt.

Spätfroft, f. Maifroft, Froft.

Spath, Johann Leonhard, Dr., geb. 11. Nov.

uif Ring 8 stehende Bauchsußpaar viel fürzer war kurze Zeit Projessor der Forstwissenschaft an 11st das solgende. Färbung sehr veränderlich. der Universität Altdorf. Bon seinen Schristen Macária liturata Cl., 25—33 mm Spannweite, solgender Forstwissenschaft bei Herverschaft und bei Kesk. Lebensbilder hervorsviolettgrau mit gelber, sleedartiger Ausfüllung des ragender Forstwährer, S. 3511 sind hier zu nennen: 3wijchenraumes ber beiden welligen, bem Caum Aber Die örrliche progreifive Bachetumsgunahme der Baldbäume 2c., 1796; Anleitung, Die Mathematif und phusifalische Chemie auf das Forstwesen anzuwenden, 1797; Abhandlung über den forft= lichen Zuwachs und Gehaubestimmung 20., 1798; Sandbuch der Forstwissenichaft, 1801-1805; 216= handlung über die periodischen Durchsorstungen ze.,

Specite, Picidae. Eine Framitie fleiner bis mittelgroßer, in Ban und Lebensweise überans eigenartiger Alettervögel von fraftiger Gestalt, mit startem, flachstirnigem Ropf, turzem Sals und breiter, flacher Bruft. Der mittellange, gerade, bald mehr tegelförmige, bald an der Spipe feitlich zusammengebrudte und einen scharfen senfrechten Meißel bildende Schnabel ift äußerst fest und durch Längs= tiele noch verftärft. Die Rajenlöcher find von Dichten Borftenfedern bedeckt. Die furgen, ftammigen Küße tragen zwei hintere und zwei an der Wurzel verwachsene vordere Zehen, die alle mit großen, halbmondförmigen, starten und icharfen Krallen bewaffnet find. Der stufig feilformige, von den mittellangen, etwas gerundeten Flügeln nur zu etwa 1/3 bedeckte Schwanz besteht, abgesehen von den beiden verfümmerten Außenfedern, aus 10 von außen nach innen an Länge zunehmenden startichaftigen und äußerst elastischen Federn mit spitz und fast dachartig auslaufender Jahne. Er dient als Stüte beim fprungweisen Aufwartshupfen am Stamm, wie als elastisches, den Stoß auffangendes und zugleich verftärkendes Widerlager bei den ge= Uhorn= und Sichenholz. Zu Klärspänen dient maltigen Schnabelhieben. Gin mechanisches Meister= vorzüglich das Hafelholz, zu Tapeten Holzarten werf aber ist die Zunge. An sich klein, lanzen= artig fpit und seitlich mit Widerhaten besett, ver-Spanforten, runde. Es gehören hierher die langert fie fich nach binten in einen außerft debn= baren, in der Ruhe sie scheidenartig umgebenden Hals. Die in lange Anorpelfaben ausgewachsenen hörner des fie tragenden ichlanten Bungenbeins ziehen in weitem Bogen über hinterfopf und Scheitel, hier in eine Rinne des Schädelbaches gebettet, bis an den Schnabelgrund ober noch drüber hinaus unter die hornige Schnabelicheide. Durch einen finnreichen Mustelapparat können ihre Spigen nach rudwarte gezogen und badurch bas Bungenbein und mit ihm die Zunge weit aus dem Schnabel hinausgeschoben werden. Beim Grünfpecht beträgt die Länge der ausgestreckten Junge 17,7 cm, wovon 14 cm über die Schnabelipite hervorragen. Beim Schwarzspecht sind die Mage geringer (11,8 bezw. 7,6 cm). Durch das Sekret der mächtig entwickelten, längs der Unterfieferafte bis hinter bas Ohr fich hinziehenden Unterzungendrusen wird die Zunge stets flebrig erhalten und dient so zugleich als Sarpune und Leimente. Das start zerschlissene, sebhajte, ja z. T. grellbunte Gesieder ist wie bei den meisten eines schügenden Kleides nicht bedürfenden Söhlenbrütern nach Weschlecht und Alter wenig verschieden. Die einmal jährlich nach vollendeter Brutzeit eintretende Maufer zieht sich bis 1759 in Augsburg, gest. 31. Marg 1842 in München. tief in den Herbst bin. Unsere C. sind einsam Er war bei feinen vielfachen Bermeijungsarbeiten lebenbe, burchaus an ben Walb oder boch Baum-

murde gebundene Stand- begw. Strichvögel. Nirgends beffern feitens der Jusaffen fich mehr und meh sahtreich vorhanden, bewohnen sie paarweise ein stemtich ausgedehntes Brutrevier, in dem sie fein unen tieferstehende Böhlen meißeln die S. zuweiler anderes Laar dulden; nur zur Strichzeit (nach bald auf der entgegengesetzten Seite. Man habeendetem Brutgeschäft) vereinigen sich einzelne solch somplizierte Söhlen mit die zu 7 Eingänger Arten, namentlich die Brun-S., wohl zu kleineren oder größeren Flügen und ftreifen in der Wegend umber. Meist bleiben fie in derselben Wegend, ja, menn die Rahrung nicht ausgeht, in demielben Revierteil. Diese suchen sie ausschließlich im Walde (bezw. Baumichulen, Anlagen, Garten), haden fie aus bem Solg fauler ober anbrüchiger Stämme, flauben fie aus Rindenriffen und Spalten, oder suchen fie, manche mehr ausnahmsweise, die Erd-S. regelmäßig, am Boden. Manche Arten leben fast ausschließlich von tierischer Rahrung, andere (die Baum-G.) daneben von allerlei Gamereien, felbit harten Körnern und Ruffen, die fie geschickt au fpalten miffen. Gie flettern fprungweise, ftets (jelbst beim Rudwärtsspringen) den Ropf nach oben, an ben Stämmen hinauf oder umspringen fie; auf schwächeren Aften findet man fie felten, an horizontalen nur einzelne (major). In beständig unruhiger Beweglichkeit sieht man sie hämmern und suchen, nur furze Zeit dazwischen ruhend. Auf dem Boden find alle, ielbst die Erd.S., ziemtich ungeschickt. Sie fliegen unter abwechselndem Auziehen und Entfalten ihrer mittellangen, ftarrichaftigen Flügel in furgen (nur beim Schwarzspecht größeren und flacheren) Bogen und nur felten längere Strecken in einem Zuge. Nachts ruben sie in selbstgefertigten Schlafhöhlen, mit ihren scharfen Krallen sich an der Wand seschaltend. Zu Aufang des Frühltings versfündet ihr häusigeres Schreien und dei einigen Arten das durch schnelles Hämmern auf einem dürren Zacken hervorgerusene "Trommeln" oder "Echnurren", ein weithin schassenbes Arre-erre-orre, den Beginn der Paarzeit. Ausnahmsweise hört man dieses Trommeln wohl auch im Herbst oder Winter. Gemeinsam zimmern die Gatten für ihre jährlich einmalige Brut eine Rifthöhle mit rundlichem, verhältnismäßig engem Schlupfloch, etwas austeigendem (das Eindringen des Riegens verhinderndem) Sals und tief hinabreichendem, unten fuhrt. Durch die großen, oft zu mehreren überfesselartig erweitertem Brutraum. Auf eine Unterlage von nur wenig Spänen legt das Weibchen 3-8 porzellanartige rein weiße Eier und, falls das erste fann er diese erheblich entwerten. (Leverfühn sah Gelege zerstört wird, zum zweiten Mal eine ges ein solches von 80 em Länge, 12 em Breite, das ringere Zahl. Die am Boben sich anhäusenden groben Späne verraten den Neststand, meist einen ichon anbrüchigen Baum. Doch hat man die S. auch beim Wegichassen der verräterischen Späne Die Gatten brüten abwechselnd, und gemeinsam erwärmen, pflegen und führen fie die anfangs häßliche, dieffopfige und nur mit spärlichem Flaum bedecte Brut. Die flüggen Jungen find nicht sofort imftande zu hämmern, sondern lefen gunächst freilebende Insetten und Insettenbrut von Stämmen und Aften. Leider dauert diese nützliche Tätigfeit gerade bei den häusigsten und wichtigften nur furze Beit. Die Bruthöhlen werden oft jährlich nen gefertigt, vielfach aber auch jahrelang wieder benütt, dann aber jedesmal vorher gründlich gereinigt und etwaige Eindringlinge dabei unbarm

gefunden. Die Sauptseinde der S. find: Marder Sperber, Sabicht, Wanderfalt und vor allem da als Resträuber befannte Eichhorn. Von den Unter gruppen der Familie sind bei uns vier vertreten Die Edmarg=, Erd=, Baum= und dreigehigen G.

1. Schwarzspecht, Dryścopus mártius L 39,5 $-43\,\mathrm{cm}$  (ohne Schnabel gemessen). Krähengroß mit zu einem spipen Schopf verlängerten Scheitel sedern: Gesieder mattschwarz, beim Männchen der ganze Sberkopf bis zum Naden, beim Weibche nur ein Genicksleck rot. Diese Unterschiede treterschon im Nestlingskleid auf, doch ist beim Männcher dann die Stirn noch ichwarz. Mehr im Guber und Often als im Nordweften Deutschlands, fal überall nur in spärlicher Zahl, neuerdings häufiger in der heistichen Main- und Rheinebene. wohner größerer zusammenhängender Nadelholz und Buchenwaldungen: von Ratur ichen und menich liche Behausungen ängstlich meidend, hat er sich ir neuerer Zeit mehrfach in ihrer Rähe gezeigt. Durd jein lautes Geschrei und seinen sansten, aber weit hin hörbaren pfeisenden Ton, wie sein Trommelv zur Paarzeit verrät er seinen Aufenthalt. Er leb fast ausschließlich von Insetten, namentlich Ameisen. Im Magen erlegter Stücke sand man die schäb-lichen Riesenameisen (Formica herculeana, ligniperda), dann F. rufa, fusca und verichiedene fleinere, meift gleichgültige Arten, ferner Larven von Weibenwicken, Hillie und Bortentäfer, die er aus den Stämmen heraushaft. Seltener begibt er sich auf den Boden, um alte Stöde zu behacken, Ameisenhaufen zu plündern, Puppen von Kiefernschwärmern, Svannern, Eulen und Rofons von Blattwespen aus dem Mooslager zu suchen; auch nimmt er Beidelbeeren, Radelholgfamen und foll in einigen Gegenden im Serbst Vorrate von Birbelnuffen anlegen. Einige Male ift er des Bienenraubs überund nebeneinander stehenden Löcher, welche er zur Erlangung der Holzbewohner in die Stämme meißelt, tief in den gesunden Stamm hineinreichte.) Seine 33-41 cm tiefe, in etwa 14 Tagen gezimmerte, geräumige Bruthöhle findet man meift hoch in ftarten alten Riefern oder Buchen (in manchen Wegenden auch in anderen Laubhölzern), und zwar nach ben meisten Beobachtern fast ausschließlich in fernfaulen Bäumen, nach anderen freilich (in bestimmten Gegenden) vorwiegend in völlig gesunden. Brutzeit Mitte April bis Anfang Juni; 3-4 (felten bis zu 61 Eier, die in 16-18 Tagen erbrütet werden.

2. Grünspecht, Pieus viridis L. Mit dem folgenden Bertreter ber Erd., einer durch beutliche Rafen- und Spigentiele des Schnabels, geftredtere Gestalt, vorherrichend grüne Farbe und häufigen (bei manchen auständischen Arten ausschließlichen) Aufenthalt auf dem Boden gefennherzig vertrieben oder getötet. Bei langer benütten, zeichneten Gruppe, deren Arten Waldrander, durch fortichreitende Faulnis und stets neues Nach- Blößen ze. dem geschlossenen Wald vorziehen und

namentlich zur Strichzeit sich gern in Anlagen, Bor feinen naheren Bermandten zeichnet er fich alfo etwa turteltaubengroß. Grun, am Burgel gelb; Unterseite hell, graugrünlich gesleckt, nur in höherem Alter wohl ungesleckt; der ganze Oberkopf bei beiden Geschlechtern auf aschblauem Grund hochfarminrot; Zügel, Augenunrandung und der breite, kurze Bacenstreif schwarz, lepterer beim Männchen mit roter Mitte. Mehr Strich- als Standvogel (beginnt schon Ende Juli oder August mit feinen Jungen zu streichen); mehr in der Ebene als im Gebirge: hadt nie tiefe Löcher nach feiner Nahrung, perkutiert nicht, nährt sich vorzugsweise von Umeisen (leider nur felten von herculeana und ligniperda), die er von den Stämmen lieft, am Boden sucht oder namentlich im Winter aus ihren Bauten hadt, nimmt aber auch in beträcht= licher Menge Raupen und Puppen aus dem Moos, ergreift Werren, fängt Bienen weg und sucht am Holzwerk der Gebäude, an Mauern und Lehm-wänden nach den hier hausenden Insekten, oft freilich deutliche Spuren dieser sonst nüglichen Arbeit zurucklaffend. Gein Paarruf, ein weittonendes "Lachen", erschallt oft schon im Februar, mehrfach wurde er (auch vom Referenten) beim Trommeln beobachtet; das Reft steht am häufigsten im Laubwald, bald niedriger (2-3 m), bald höher 5-6 m). Bur Anlage desselben mählt er eine Stelle, wo ein Uft abgebrochen und das Solz murbe geworden ist; ternfaul ist ein solcher Baum immer. Brutzeit Mitte April-Juni; 6-8, meist 7 Gier. Brutdauer 16-18 Tage.

3. Grauspecht, P. canus L. 27—28 cm. Merklich schwächer als der vorige, an der mehr grauen Gesamtfärbung, dem gang grauen, nur eim Männchen mit einem kleinen roten Scheitels leck gezierten Oberkopf und grauem Gesicht mit ehr feinem, bei beiden Geschlechtern reinschwarzen Badenstreif sicher von ihm zu unterscheiben. Geine Bebensweise gleicht der von viridis; nie behacht er Bäume, wohl Lehmwände; er ist vorwiegend Bevohner des Laub=, namentlich Buchenwaldes, findet ich aber nur stellenweise häufiger (in einzelnen Begenden selbst zahlreicher als viridis), meist selbst n ber Strichzeit nur vereinzelt. Brutzeit Mai ind Juni in felbstgefertigter, meist niederstehender öbhle, selten in einer bereits vorgefundenen, in ben berichiedenften Laubbäumen, felten in Riefern,

tets nur in anbrüchigen Bäumen. 5—6 (selten nehr, ausnahmsweise bis zu 9) Eier. Brutdaner? Die 4 solgenden, auch in ihrer Lebensweise sehr ibereinstimmenden Arten werden zur Eruppe der Baum= oder Bunt=S., Gattung Dendrocopus, usammengefaßt. Rleinere, gedrungenere Formen; Schnabel jederseits mit zwei deutlichen Spitzenielen; Gefieder schwarz und weiß mit rosaroten vis brennendroten Auszeichnungen. Gie verlaffen ien Wald nur ausnahmsweise und vorübergehend ur Strichzeit, leben fast ausschließlich auf den Bäumen, verzehren außer den verschiedensten rinden= ewohnenden Insetten (selten Ameisen) mit Boriebe Gämereien.

4. Großer Buntipecht, Rotipecht, D.

Alleen und Baumgarten einfinden. 29,5-31,2 cm, aus durch furgen, fehr fraftigen Schnabel, bideren Ropf, gedrungenere Gestalt und ein schwarzes, vom Schnabelgrund unter den Wangen bis an die Aropffeiten hinabziehendes, hier zu einem größeren Fleden sich verbreiterndes und durch zwei Querbinden mit dem gleichfalls schwarzen Längsstreifen bes hinterhalfes vereinigtes Band (zwei durch einen schwarzen Querstreif getreunte Fleden an Kopf= und Halfeiten), einsacher noch durch die hochrote, sich nicht auf den Unterförper hinaufziehende Farbe der Aftergegend und die weißliche, etwas bräunlich überhauchte (bei ben Jungen graue), nicht gefledte oder gestrichelte Unterseite. lingstleid haben beide Geschlechter einen schnutzig= roten After und einen (beim Beibchen nur born) auf dunklem Grund mit farmoifinroten Wlecken gezeichneten Scheitel. Stand= und (September, Of= tober und wieder im März) Strichvogel. Überall die häufigste Art. Zieht den Nadel-, besonders Kiefernhochwald dem Laubwald vor, findet sich jedoch in einzelnen Begenden auch in diesem häufig: am seltensten ift er im Buchenwald zu treffen. In-

setten wie ihre Larven und Buppen bilden seine Haupt= nahrung. ift ein energiicher Vertilger nicht nur der gleichgültigen größeren Bodund Pracht=

fäferlarben, sondern auch der zahlreichen, 3. T. winzigen Schädlinge, wie Borken= fäfer, Biffodes=

arten. Bracht= fäfer= und



Fig. 674. Rieferngapfen, bom Bunt= ipecht zerhadt.

Holzweipenlarven, Holzbohrer (Cossus ligniperda und áesculi), und sucht, wenn auch nicht immer, häufig die Fraßstellen gründlich ab (an einem stärkeren Eichenast wurden alle 5 Gangsufteme von Scolytus intricatus sauber freigelegt und bis auf einige wenige alle Larven vertilgt; gleiches ließ sich mehrsach bei Polygraphus- und anderem Fraß nachweisen). Durch diese Arbeit zeichnet er die befallenen Bäume und erleichtert dem Forfinnann die Bestandsrevision. In der ersten Jugend vertilgt der Buntspecht auch Weidenspinner=, Nonnen= und andere freilebende Raupen. Undererseits verzehrt er aber auch große Mengen von Nadelholzjamen. Raum find die Riefernzapfen im erften Jahr erwachsen, so flaubt er sie schon auf und fährt damit bis zum Abschug des Samens im zweiten Jahre fort. Er klemmt die abgebrochenen mit dem Stielende in Rindenspalten, halt fie mit den Zehen und zerhackt sie (Fig. 674); umgekehrt wie das Eichhorn läßt er die Basis stets ungerhackt. najor L. 20,5—22,4 cm, Schwarzdrosselgröße. Settener uimmt er Fichten- und Tannenzavsen. Küden und Bürzel schwarz, Sberkopf schwarz, Bäume mit solchen oft lauge Zeit und von mehreren eim Männchen mit hochrotem Nachenquerstreif. S.n zum Einklemmen von Zapsen benutzten

und allmählich nach unten erweiterten Spalten! heißen Spechtichmieden (Hobelbante). Abnlich verfährt er mit Bucheln, Gicheln, Kirichternen, Welichund Sajelnuffen, die er fehr liebt und jelbst aus Garten holt. Endlich wird er vor allen anderen S.n ichablich durch Ringeln und Unichlagen alterer Baume, Tatowieren und Bersetzen der Rinde jüngerer, ihm irgend wie auffälliger Pflanzen von Heisterstärke (f. unten). Er nistet zumeist im Nadelhofzhochwald. Ende März, Anfang April fündet sein auffälliges Schreien und Trommeln (zuweisen auf 2 verschieden tönenden, abwechselnd bearbeiteten Zaden) die beginnende Paarzeit an; die meist in 3-4 m, ost jedoch auch in erreichbarer Sohe gezimmerte und in der Mehrzahl der Fälle jährlich neuangelegte Bruthohe enthält 4-5 (jelten 6) Gier, etwas größer als die der Sperlinge (durchichnittlich) 25,7 × 19,3), welche in 14 bis 16 Tagen ausgebrütet werden. Die Jungen werden nicht mit "Umeiseneiern", sondern mit holzmaden, Mat inti "Antespenetert", sondern mit Joizmaden, Borfentäsern, Insesteneiern, Käupchen und Kuppen gefüttert, was bei der Beurteilung der S. iehr zu ihren Gunsten in die Wagschale fällt. Brutzeit Ende April dis Mitte Juni. Zur Winterszeit kommt er gern in die Nähe der Dörfer, in Gärten ze, oft gesolgt von Meisen, Goldhähnchen, Baumläufern und Rleibern.

5. Mittlerer Buntipedit, Mittelipedit, D. médius L. 19,4-20 cm, etwa Gingdroffelgröße. Schnabel gestreckt, ichwächlich; ber gange Dbertopf bei beiden Geschlechtern und den Jungen hell farminrot (beim Weibchen etwas blaffer und weniger weit nach vorn reichend), im Gesicht fein Schwarz. nur mit ichwarzem Fleck an den Hals- und Kropfjeiten. Das viel hellere, mehr rojenfarbene Rot des Afters zieht sich am Unterförper weit nach vorn, die Beichen und Bruftseiten gieren icharfe ichwarze Schaftstriche. Ausgeprägter Laubholz-, namentlich Eichenvogel, der im Winter gern Dbitgarten durchstreift, hier ausnahmsweise auch wohl niftet. In mandjen Gegenden gemeiner Standund Strichvogel. Seine Lebensweise gleicht im ganzen der des Rotspechts, doch nimmt er weit weniger Nadelholzsamen und meißelt feine Bruthöhlen stets in bereits ternfaule Stämme bezw. Afte. Der geringe Schaben, den er durch Berzehren von Eich- und Buchmast, Haschlien, wie durch seine Diebereien in Kirschgärten anrichtet, wird weit ausgewogen durch seinen Nugen als Insektenvertilger. Brutzeit Ende April bis Mitte Juni; 5 bis 6 (jelten bis 8) Eier; Brutdauer 15 Tage.

6. Weißrüdiger Specht, D. leuconotus Bechstein. 24—26 cm; größer und namentlich ichlanter als der Rotspecht und leicht von ihm zu unterscheiden durch den weißen Unterrücken und Bürzel; nur auf dem Unterrücken ein paar kleine ichwarze Querslecken, After und Bauch wie beim Mittelspecht rojenvot, Weichen und Brustfeiten mit dunklen Schaftsrichen. Männchen mit hochrotem, Weibchen mit schwarzem, Junge mit schwarzem, sein rot betupstem Scheitel und noch ohne Rot an der schwarzem und ber schwarzen und gemischten Baldungen, sehr selten in reinen Kiefernwäldern. Brutzeit Mai. Forstlich aunz ohne Bedeutung.

7. Kleiner Buntspecht, D. minor. Sperlingsgröße (höchstens bis 14 cm, meist weit weniger Mittelrücken schwarz und weiß gebändert, tein Rot am Unterförper; Männchen mit rotem, Weibchen mit weißem Scheitelsech. In Deutschland Jahreswogel, nicht gerade selten, aber doch nirgends gemein. Wehr Stands als Strichvogel. Laubholz mit alten Eichen, besonders Auwälder, sind sein Lieblingsausenthalt; zur Strichzeit auch wohl im Nedelwald, gern in Obstgärten und Weidenanlagen. Weißelt, so klein er ist, seine bis zu 14 cm tiesen Risthöhlen selbst, aber stets in morsche Bäume, legt 5—6 Gier und erdrückt sie (Mai, Juni) in 14 Tagen. Im Wald wie namentlich in Obstbaumanlagen sehr müglich durch Vertilgen zahlreicher Insetten und, da er sich ausschließlich von diesen zu nähren schent, absolut unschädlich.

8. Dreizehiger Specht, Picoides tridactylus L. Leicht fenntlich am Mangel der hinterzehe. 23—23,6 cm; ichwarz und weiß gescheckt, ohne Not, mit weißem Küdenstreif; Männchen mit gelbem, Weibchen mit silberweißem Scheitessed. Heimat im Borden; vereinzelt in einigen Gegenden Deutschands, als P. tridactylus alpinus Brehm seltence. Brutvogel in den baneriichen Alpen Allgäu. Lietz Nadelholz, besonders die Fichtens und Tannenwaldungen des Gebirges. Brutzeit Mai; 4 (5) Eier.

Die forstliche Bedeutung ber G. hat im Laufe der Zeit eine mehrfach wechselnde Burdigung erfahren; bald wurde ihr Rugen, bald ihr Schaden für überwiegend angesehen. Trop genauer Kenntnis ihrer Lebensweise und zahlreicher (allerdings iid teilweise widersprechender) Einzelbeobachtungen in ein abichließendes Urteil zur Zeit wenigstens nicht: möglich. Dazu ift die tatjächliche Grundlage nicht ausreichend. Ihr Rugen entzieht fich naturgemäß ber Berechnung, für ben fehr auffälligen Schaben fehlt es an jeder Statistif. Die reichhaltigste Sammlung ihrer verschiedenartigen Beschädigungen, jo interessant sie an sich ist, ermangelt jeder Beweistraft für die vorliegende Frage, solange nicht: der Prozentsat der beschädigten im Berhältnis zu den unbeschädigten Pflanzen angegeben werden fann. Wie bei allen ähnlichen Fragen (jo 3. B. der Bebeutung der Rabenvögel), find wir auf Schätzung stat: auf Rechnung angewiesen, und daß hierbei infolge ber jubjeftiven Beanlagung des betr. Autors, ber Lage und Größe seines Beobachtungsgebietes das Urteil berichieden ausfällt, fann nicht wundernehmen. für eine objettive Bewertung der Spechttätigfeit ift gu beachten, daß sie in Deutschland nirgends in größerer Menge vorkommen, und daß die einzelnen Arten fich jehr verschieden verhalten. Beiß= und Dreizehen=G. find jo jelten, daß fie überhaupt nicht in Betracht tommen fonnen. Der fleine und mittlere Buntspecht werden zweifellos überwiegend nühlich: beide vertilgen zahlreiche Insetten, legen, worauf ichon ihr ichwächlicher Schnabel hinweist, ihre Bruthöhlen ausschließlich in morschen Bäumen an, und die geringe Menge von Camereien, die letterer gur Winterszeit vertilgt, wird ihm kein Forstmann bec anrechnen. Etwas genauere Betrachtung ersordern die Erd-S., der Schwarz- und der Rotspecht. 1. Gie alle gimmern Bruthöhlen, oft in jedem

Jahre neue; werden diese, wie das namentlich bei Weichhölzern wohl öfter vorkommt, in völlig ge-

junden Stämmen angelegt, so vermindern fie deren Rupholzwert, in jedem Fall beschleunigen sie den Käulnisprozeß. Dieser Schaden wird in etwas Käulnisprozeß. wieder ausgeglichen durch Herrichten von Riftstätten für zahlreiche Höhlenbrüter, die gern die von den S.n verlassenen Bruthöhlen annehmen, ja zum Teil geradezu auf sie angewiesen sind. Gehören auch manche dieser Einmieter, wie Sohltauben und Eichhörnchen, zu den Schädlingen, Wiedehopfe und Blauraken zu ben für den Forstmann wenigstens gleichgültigen Arten, so bleibt doch eine ganze Schar von Authlingen: die Kanze, Kleiber, Stare, Meisen und vor allem die lange nicht genug ge= würdigten Fledermäuse. Stare und Meisen freilich laffen fich durch Darbieten von Riftfaften jederzeit mit sicherem Erfolg an bedrohte Waldorte zu-Baumkletten fammenziehen und dort festhalten. vermögen fich felbst eine Rifthohle herzurichten. Co groß, wie von manchen behauptet wird, ist dieser Nuten also nicht.

2. Bebeutung ber Nahrung. Daß alle jungen E, folange fie jum Sammern noch nicht ftart genug find, ihre Nahrung äußerlich von den Bäumen ablejen und dadurch nütlich werden, wurde bereits oben erwähnt. Schwarz- und Erd-S. vertilgen ungeheure Mengen von Ameisen; oft findet man ihren Magen ausschließlich mit solchen angefüllt. Unter diesen sind sicher schädlich die freilich nur von ersterem in erheblicher Menge verzehrten Riesenameisen, alle übrigen gelten als nüplich. Doch ist zu bedenken, daß sich in neuerer Beit beceits mehrere kleinere Arten (f. Ameisen) als empfindliche Kulturschädlinge erwiesen haben und Die Alten über Nugen und Schaden der Ameisen noch nicht geschlossen sind. Fedenfalls aber machen Die Erd-S. diesen Schaden durch Vertilgung wirticher Schädlinge, die sie aus mulmigem Holz namentlich auch alten Weiden) holen, unter der Bodendecke suchen ober aus Rindenrigen klauben, vieder gut. Das Heraushacken der verschiedenen "Solzwürmer" aus alten Stöden, an bem fich ille Urten beteiligen, ift in den meisten Fallen orstlich völlig gleichgültig, obwohl hierbei, wie die Magenuntersuchungen ergeben, auch zahlreiche volnphage Drahtwürmer mit vernichtet werden. Biel umftritten dagegen ift das Behaden der täferstämme durch den Schwarz= und namentlich Rotipecht. Alltum hat lebhaft die Anficht verfochten, jaß besonders der lettere, der ja als der einzig räufige fast ausschließlich in Betracht tommt, sich aft nur von der völlig gleichgültigen, erst den ereits getöteten Baum befallenden Bock- und drachtkäferbrut als den setteren Bissen ernähre, ie eigentlichen Schädlinge bagegen nicht beachte. Inter diesen größeren Larven befindet sich aber ine stattliche Anzahl von Schädlingen, die tatächlich in Menge in dem Magen gefunden wurden. Dahin gehören: die Larven vom zerftörenden fichtenbod, Schufterbod, Beidenbohrer, Blaufieb, Bappel- und Aspenbock, sowie der meisten Bissodes. Ferner find die verschiedensten tleineren Borten-, Ruffel- und Bockfäfer im Mageninhalt n beträchtlichen Mengen gefunden worden, und aung hat man den Rotsvecht beim Hämmern nach Bur Bervollständigung des Sündenregisters der iesen kleineren Schädlingen direkt beobachtet. S. mag noch erwähnt werden, daß Schwarz- und lichtig ift nur, bag er in ben ftronen und mahr- Erb. E. in einzelnen Fällen Solzbefleibungen,

icheinlich auch in Kulturen keinen Nuten ftiftet. Wer freilid bon ben Gin verlangt, daß fie einem Massenfraß steuern sollen, wird ihnen den Ruten absprechen mussen; dazu reicht, selbst wenn sie sich, wie einigemale beobachtet, an den bedrohten Orten in größerer Menge zusammenziehen, ihre Bahl nicht aus. Gie können nur im Berein mit anderen Infettenfeinden dem Uberhandnehmen der Schadlinge und dadurch einem häufigeren Auftreten von Ralamitäten entgegenwirken.

Die dem Rotipecht und in geringem Grade auch dem Mittel= und Grünspecht zur Last fallende Bernichtung von Baumfämereien, Bucheln, Gicheln, Rüffen und namentlich Riefernsamen, wie die Berringerung des natürlichen Anfluges in älteren Riefernbeständen im Berein mit anderen Riefer= zapfenfeinden (Eichhorn, Kreugschnabel) fommt wohl nur bei den selteneren Mittelernten in Betracht, in reichen wie in schlechten Samenjahren fann die

Tätigfeit nicht ins Gewicht fallen.

3. Baumbeichädigungen. Aus noch nicht bekannten Gründen behacten ber Schwarg- und Rotfpecht meift im Frühling und Commeranfang hier und da jungere frischgepflanzte Seifter von Eichen, Ahorn, Rotbuche, Afazie, Ulme, Linde 2c. und zerfeten dabei zuweilen die gange Rinde; schlagen ferner ältere, scheinbar völlig insettenfreie Bäume, namentlich die Pappeln und Linden der durch Riefernforste führenden Alleen, freistehende oder in Riefernwaldungen eingesprengte Birten oder Eichen, Randbäume 2c. an. Nach übereinstimmendem Urteil der Forstwirte sind jedoch derartige Fälle so selten, daß ihre Bedeutung nicht allzu hoch gewertet werden darf. Man hat die verschiedensten Erklärungen für dies Berhalten gesucht, auch daran gedacht, daß die S. den aus den Bunden träuselnden Saft leden, was tatjächlich einmal beobachtet wurde, doch ist eine befriedigende Lösung bisher nicht gefunden. Immerhin ift es möglich, daß die als "insektenfrei" bezeichneten Beifter in manchen Fällen doch von winzigen und daher leicht zu übersehenden Schädlingen bejest sind, wie das in einem Fall (Strophosomus an Eichenheistern) nachgewiesen wurde. Stämme der verschiedensten Solzarten werden, foweit die Rinde noch nicht zu sehr verborkt ift, mit ringformig aneinander gereihten Schnabel-hieben traftiert; dringt die Schnabelspipe bei noch dunnerer Rinde ins Kambium und werden die Angriffe lange Zeit wiederholt, so bilden sich oft niächtige Ringwülste, die in Abständen aufeinander-folgend zu 10—20 den Stamm umgeben können, "Ringel- oder Wanzenbäume" (Fig. 675). In der Mehrzahl der Fälle schädigt jedoch das Behaden, Tätowieren und Ringeln die Baume weder in Bezug auf ihr Wachstum noch ihre technische Berwertbarkeit. Berfette ober ftart angeschlagene Beister freilich gehen ein. Da aber derartiger Baumfrevel in der Regel von einem einzigen Individuum oder Paar verübt wird, fann durch Abschuß desjelben, zu dem ja die Erlaubnis gewiß immer zu erhalten ift, fortgesetztem Schaden aufs einfachste gesteuert werden.

Schindeldächer, Lehmwände bei ber Suche nach | des Verdauungsschlafes ftattfinden. Zuweilen fangt Rahrung ftark zerhackt haben, Schwarz-, Grunund Not-S. namentlich in waldreichen Gegenden die Telegraphenstangen in solchem Umfang beichabigen, daß die Behorde fich jum Borgeben gellen ber Entadeen und ber Ginfgogewächfe, bie bagegen veranlagt fah. In vielen Fällen mögen etwa noch im Invern hausende Holzwespenlarven oder in den Sonnenrissen versteckte Jusekten die



Rig. 675. Querichnitt burch ben Ringmulft eines Bangenbaums. (1/2 nat. Gr.)

Ursache dieser Angriffe sein, die immer von solchen Riffen, Fings, Afts ober alten Schraubenlöchern ausgehen und durch feinerlei Imprägnation vers hindert werden. Zurückweisen der schon mit Fings löchern versehenen Stangen, regelmäßige Revision und Verkeilen der gefundenen Löcher, Überteeren berselben und der Riffe sind die empfohlenen Gegenmittel. — Lit.: Altum, Unsere S. und ihre forftliche Bedeutung.

Spechtmeife, f. Baumflette.

Speichergewebe ift foldes Gewebe der Pflanzen, in deffen Bellen eine auffällige Ansammlung von Stoffen stattfindet, die beim Wachstum oder im Stoffwedfel Berwendung finden follen. Unter jenen Stoffen ift Stärke (f. d.) einer der häufigsten; sie wird vor allem in vielen Samen, bann allgemein in den Parenchnmzellen des Holzkörvers. oft auch in unterirdischen Teilen (Rhizomen, Anollen, Wurzeln) gespeichert.

Speierling, f. Sorbus doméstica.

Spelzen find trockenhäutige, wenig ober fein Blattgrun enthaltende, farblofe oder gefärbte (häufig braune) Hochblätter (f. Blatt), wie fie an den Blüten der echten Grafer und der Riedgrafer (die deshalb S.gewächse, Glumiflorae heißen) vorkommen. Bei den Binsen und Simsen (f. d.) find die Perigonblätter spelzenartig ausgebildet.

Spengler, Medjanitus in St. Gallen, Erfinder eines Söhenmeffers, f. Söhenmeffer.

Sperber (zool.), f. Habichte.

Sperber (jagol.). Benngleich die Berfolgung des E., von welchem besonders das ftartere Beibchen der fleinen Jagd fehr schädlich ift, unausgesett betrieben werden muß, so ift von wesentlichem Erfolge nur das Zerstören der Horste und die Erlegung der Allten und Jungen bei denselben mit der Flinte. Ein Beschleichen wird sonft nur gelegentlich mahrend bei feuchter Witterung. Die Schlauchfrüchte ent-

er fich im Sabichtstorbe.

Sperberbaum, f. Sorbus doméstica.

Svermatozoën heißen die männlichen Geschlechtadurch ihre schraubige Gestalt und den Besitz von Bewegungsorganen in Form von Wimpern (Cilien, j. Schwärmiporen) fehr deutlich an die Spermatozoiden der Farne erinnern.

Spermogonien, ein häufig auch heute noch gebrauchter Rame für diejenigen Organe der Roftund Schlauchpilze (sowie der Flechten), in welchen fleine, stäbchenförmige, nicht oder nur schwer zum Keimen zu bringende farblose Zellchen, "Spermatien" in großer Menge gebildet werden. Diefelben galten früher für männliche Geschlechtszellen, werden aber heute meist als "Mifrofonidien", die E. als Pyfniden betrachtet (s. Bilze).

Sperrban, gleichbedeutend mit Rechenban bei der Trift (j. b.).

Sperrtage, eine in den Alpen gebräuchliche Borrichtung zum hemmen oder Sperren des in Bewegung befindlichen Holzschlittens, f. Schlagräumung.

Spezialkarte, f. Rarte.

Spezies, j. Art.

Spezifisches Gewicht ift das Verhältnis des absoluten Gewichtes eines Körpers zum Gewicht des gleichen Bolumens Wasser; man bezeichnet dasselbe wohl auch als Dichte oder Dichtigkeit eines Körpers.

Sphaerella, Gattung von Kernpilzen, die parasitisch in Blättern verschiedener Pflanzen leben und burch zartwandige Schlauchfrüchte ohne Baraphyfen neben den Schläuchen sich auszeichnen. Schlauchsporen meist farblos, zweizellig. S. laricina sporen meist farblos, zweizellig. R. Hrtg., der Nadelichüttepilg der Lärche, ift einer der gefährlichsten Schädlinge diefer Holzart,



Fig. 676. Stud einer von Sphaerella laricina befallenen Lärchennabel im Längsichnitt (100 mal vergr.). Bei m Micelfaben, bei c ein Konibienlager; c' eine einzelne Konibie. (Rach R. Hartig.)

deren Nadeln derselbe meist im Juli braunfledig macht und zu baldigem Abfall bringt. Auf ben franken, von reichlichem Mycel durchwucherten Nadeln erscheinen zunächst die Konidienpolster des Bilges als winzige schwarze Bünktchen (Fig. 676); die hier erzeugten stabförmigen Konidien dienen der raschen Berbreitung der Krankheit, namentlich ibgefallenen Radeln (Fig. 677). Je leichter Die jier gebildeten Sporen auf junges Lärchenlaub geangen fonnen, um fo mehr wird diefes gefährdet ein. Aus diesem Grunde schadet der Bilg in einen oder mit Fichte untermischten Beständen der Barche weit mehr als dort, wo diese mit Buchen remenat ift, weil im letteren Falle die abgeworfenen



fig. 677. Eine von Sphaerella laricina befallene und zu jorzeitigem Abfall gebrachte Lärchennabet, die über Winter im Boben gelegen hatte, gang (in nat. Gr.) bei n und gu inem kleinen Teil im Längsichnitt (100 mal vergr.). Bei m tarte, bidwandige Mncelfaben, bei p Schlauchfruchte. R. Hartig.)

Buchenblätter die vorzeitig abgefallenen franken Zärchennadeln bebeden und so die Verbreitung der in diesen gebildeten Sporen verhindern. Im Sochzebirge, der eigentlichen Beimat der Lärche, ist die Begetationszeit zu furz, um eine ausgiebige Ent= videlung und Bermehrung des Parafiten zu getalten, weshalb diefer dort nicht ichadigend auftritt. - Lit.: R. Hartig, Forstl. naturw. Zeitschr, 1895, ind Lehrbuch der Bflanzenkrantheiten.

Sphaerotheca, Gattung der Mehltaupilze, durch vie tugeligen, fäbliche Unhängfel tragenden Schlauch= rüchte mit nur je einem rundlichen, achtsporigen Schlauch ausgezeichnet. S. pannosa, Rosenchimmel, befällt Laub und Knofpen der Rofen= träucher und wird namentlich in Gärten schädlich. 5. Castagnei verursacht den gefürchteten Mehltau res Hopfens.

Sphagnum, f. Torfmoofe.

Spiegel, proving. Scheibe, Schild:

a) bei haarwild um das Beidloch des Edel-, Dam-, Reh- und Gemswildes fichtbarer, bei ben Sommerhaaren hellerer bezw. lichtbrauner, bei den Binterhaaren gelblich-weißer bezw. weißer Fleck, etterer bei der Ricke groß und oval, beim Rehbocke leiner und herzförmig;

b) bei Federwild: 1. weißer Caumfleck am Uchselgelenke des Auer- und Birkgeflügels; 2. meallisch glänzender, gelb- bis blaugruner Fleck auf ben Flügeln der Wildenten.

Spiegeldiopter (v. Rheinhardt und Dorner). Jin Instrument, welches zum Nivellieren, zum Absteden von Wegerichtungen mit bestimmtem Beäll und zur Meffung von Baumhöhen benutt wird; nit Horizontalfreis und Stativ in Berbindung ge-

videln sich erst im folgenden Frühjahr auf den Messingrohr A mit Jadenkrenz D und ausziehbarem Dfular a. Mit dem Rohr ist ein Gradbogen BB, durch die Schrauben cc, fest verbunden. Un dem Gradbogen befindet sich drehbar um den Kopf C eine Libelle b b1 und ein Zeiger, der bei n den Juder und Nonius trägt. Unter der durch= sichtigen Libelle ift in der Messingröhre ein Ausichnitt und in Diesem ein Spiegel unter bem Winfel von 450 derart angebracht, daß man von a aus in dem Spiegel die Libelle beobachten und gleichzeitig an dem Spiegel vorbeivisieren fann. Die Klemmschranbe d fixiert Libelle und Zeiger am Gradbogen.

Stellt man den Rullstrich des Ronins auf Rull bes Höhenkreises und hebt oder senft man bas Messingrohr jo lange, bis die Luftblase einspielt, im Durchschnittspunkte des Fadentreuzes erscheint, io ist die Bisierlinie horizontal und das In-

strument zum Nivellieren zu gebrauchen.

Sollen Wegrichtungen mit bestimmtem Gefäll abgesteckt werden, jo ist der Ronius auf die betreffende Gefällzahl einzustellen, das Rohr wiederum jo lange zu heben oder zu fenten, bis die Luft= blafe in den Durchschnittspunft des Fadenfreuzes eintritt, und ein Lattenträger so im Terrain auf-



Fig. 678. Spiegelbiopter.

zustellen, daß die Bisierlinie die Mitte der Latte beren Sohe gleich Augenhöhe ift - trifft. Bum Baumhöhenmessen wird das Instrument in derselben Weise benutt, wie die Bose'iche Bendelwage.

Das Instrument ift zu Generalnivellements, zum Auffuchen von Wegrichtungen, zum Baumhöhenmessen in verschiedenen Forstrevieren gebraucht worden und hat sich vortrefflich bewährt. Preis beträgt 30-70 M.

Spiegelfinpsometer, f. Söhenmeffer.

Sviegeln nennt man das Bernichten der im Spiegel zusammensitenden Räupchen, f. Raupenipiegel.

Spiel, Schwanz des Auer- und Birkgeflügels und der Fasanen, s. Schaufel.

Spielart. Ronftante Barietäten oder Abarten einer Art bezeichnet man als G.en.

Spielgeflugel, proving. Benennung des Birt-

geflügels.

Spierstraud, Spiraea, Gattung aus der Familie der Rosengewächse, Rosaceae, mit meist zierlichen Blättern, vielen fleinen weißen, seltener rosenroten Blüten und in biesen zu je mehreren entwickelten Ginige der zahlreichen, meift oft-Balgtapfeln. racht, fann es auch zur Messung von Horizontal- europäischen und afiatischen, 3. T. auch nordvinkeln dienen. Es besteht (Fig. 678) aus einem amerikanischen Arten werden häusig als Ziersträucher

vorn eingeschnittenen Blättern und weißen Blüten in ebensträußigen Trauben an der Spite armblätteriger Seitenzweigchen, der weiße G., S. alba du Roi, aus Nordamerifa, mit ungeteilten Blättern und weißen Blüten in endständigen Rifpen, der japanische S., S. japónica L. (S. callosa Thunb.), mit schmalen, gesägtrandigen, jung roten Blättern und flachen Schirmdolden roter Blüten, der weidenblättrige S., S. salicifolia L., mit breit langettlichen, am Rande icharf gejägten Blättern und hell rofenroten Blüten in langen endständigen Rifpen, u. a. Manche Arten haben in der Kultur miteinander Blendlinge gebildet, die gleichfalls häufig zur Inpflanzung tommen. Früher wurden auch die in unseren Garten nicht selten vertretenen Gattungen Fiederspiere (Sorbária), Blajenspiere (Physocarpus) n. a. verwandte zu ben Spiersträuchern gerechnet. Uber vordem fälschlich als Spiersträucher betrachtete Stauden der deutschen Flora f. Rosenblütler, 4.

Spieß, ein Bund oder Rlupp von 4 Stud Bang-

oder 8 Stück Halbvögeln (Droffeln).

Spiegbock, Rehbock mit einem aus einfachen Spiegen bestehenden Gehörn.

Spieße, endenlose Stangen der Birichgeweihe

und Rehbockgehörne

Spieger, Spieghirich, im 2. oder 3. Lebensjahre stehender, fein erstes ober auch zweites, aus fürzeren und schwächeren oder längeren und stärferen Spiegen bestehendes Geweih tragender Edelhirich. Als Ecd = und Dant S. werden die nur einnal, und zwar im 2. Lebensjahre Spieße aufjetzenden Ech = und Damhiriche angesprochen.

Spindesbaum, Pfassenhütchen, Evonymus, Gat-tung der Familie der Baumwürgergewächse, Celastraceae, Straucher oder fleine Baume mit gegenftändigen, einfachen Blättern, achselftändigen Trugdolden kleiner, 4= bis 5zähliger Blüten mit ftarkem, bie Staubblätter tragendem Distus, roter, vierfächeriger Kapselfrucht und fleischigem, orange= bis hochrotem Mantel (Arillus) der Camen; Holz hellgelb, von sehr gleichmäßigem, feinem Bau. Die häusigste, bis ins sübliche Standinavien vers breitete Art ist der gemeine S., E. europaea L., mit länglichen bis eilanglichen Blättern, 4fantigen, durch mehrere Jahre grün bleibenden Zweigen, meist vier grünlichweißen Kronblättern und vierlappiger, stumpstantiger Kapsel; in Gebirgswäldern Süddentschlands kommt der breitblättrige S., E. latifolia Scop., vor mit zylindrijchen Zweigen, meist fünfzähligen Blüten, grünlichbraunen Kronenblättern und Slappiger, an den Kanten geflügelter Kapfel; in Ofteuropa einheimisch ift der warzige S., E. verrucosa Scop., mit warzigen Zweigen, vierzähligen Blüten, braunen Aronblättern und didem, hochrotem, lüdigem Mantel der glänzend ichwarzen Samen. — Auf dem gemeinen S. entwidelt sich das Caeoma der Melampsora Evónymi = Capraearum.

Spindelmuchs. Pflanzen, die im gedrängten Schluß stehend unverhältnismäßig schlank in die Sohe wachsen, bei denen sonach der Längenwuchs als forstlich bemerkenswert die folgenden genannt: gu bem Stärfewuchs im Migverhaltnis ficht, nennt | 1. Grüner Beidenfahn-S., Halias chlo-

fustiviert, so besonders der gamanderblättrige S., Pflanzen. Sehr dicht aufgewachsen Freisaaten S. chamaedryfólia L. (S. ulmifólia Scop.), mit oder natürsiche Berjüngungen sind im Didungsalter burch Schneedruck ftart gefährdet, vorsichtige und öfter wiederkehrende Durchsorstungen bas Mittel, fie gu fraftigen, gu ftufigerem Buchs zu bringen.

Spinne, proving. Benennung für das Bejäuge bes edlen, zur hohen Jagd gehörigen Haarwildes. Spinnen. Sowohl echte wie After-S. werden durch Vertilgen schädlicher Insetten im Walde nüplich. Aleinere Raupen und gartere Imagines werden von ihnen ausgesogen, schwächliche Falter fangen sich in den Netzen der großen Rad-S., deren Menge bei Massenfraß sehr auffällig ist.

Beobachtungen find fehr munichenswert.

Spinner, Bombyces, fleine bis jehr große (Saturnidae), der Mehrzahl nach mittelgroße, plumpe, mattgezeichnete Falter mit fleinem Kopf, verfümmertem, zur Nahrungsaufnahme untauglichem Ruffel und dickem, beim Weibchen hinten gerundetem und ftark wollig behaartem (Afterwolle) Leib. Fühler turz bis mittellang, beim Weibchen furg bewimpert, gejägt oder gefämmt, beim Männchen start doppelt gefämmt, jogar gefiedert; Flügel breit, in der Ruhe dachig dem Körper aufliegend; Geschlechter häufig in Größe und Zeichnung auffällig verschieden. Die Weibchen plump und träge, zuweilen sogar (Orgyia antiqua) flugunfähig, die Männchen schlanker, beweglicher, einige selbst am hellen Tage auf der Suche nach den unbeweglich dafipenden Weibchen umberfliegend. Die Begattung erfolgt meist nachts. Die Weibchen legen die Eier hausenweise ab, die Räupchen sigen einige Zeit im Spiegel beisammen und bleiben meist, wenigstens in der ersten Jugend, oft aber bis satt gur Verpuppung, gesellig vereint, viele in gemeinsamen Gespinsten oder Nestern. Da auch die ihnen entstammenden Falter sich wiederum nicht weit von ihrer Beburteftelle entfernen, ertlärt fich die bei S.n häufiger als in anderen Falterfamilien auftretende Maffenvermehrung auf engbeschränktem Raum. Fliegen folde Zentren an ihren Beripherieen zusammen, so entstehen oft ungeahnt, scheinbar plöglich, ausgedehnte Fragherde, beren Entstehung dann wohl auf Einwanderung zurückgeführt wird. Ausnahmsweise fommt eine solche tatsächlich vor. doch gehört sie zu den größten Seltenheiten. Fait  $20^{0}/_{0}$  unserer S. treten als Forstschädlinge auf, gegen kaum  $1^{0}/_{0}$  der einheimischen Eulenarten. — Die Raupen sind großenteils nacht ober nur mit feinem Flaum bedeckt, viele allerdings auch ftarter behaart, dann aber meist ungleichmäßig. Säufig finden sich Warzen mit Sternhaaren, Bürsten, Schöpfe, Pinsel und dergl. Fast alle besitzen wohl-entwickelte Spinndrusen, deren Setret ihnen zur Erleichterung der Bewegung an glatter Rinde, zum "Abspinnen" (richtiger zum Schutz gegen das Sinabgeworfenwerden), jum Anfertigen von Gespinften und Blattneftern, sowie gum Berftellen ber Puppenkokons dient. Die Puppen find zumeist dickwalzig, stumpfipigig. Außer den wichtigeren und darum besonders besprochenen seien hier noch

man spindelwüchsig. Dichte Saaten im Saatbeet rana L., ein dem grünen Sichenwickler (Tortrix viricuzeugen solche für die Kultur schlecht geeignete dana) sehr ähnlicher, von ihm nur durch hellere

Sinterflügel unterschiedener, etwa 2 em spannender unter demselben meist 3 weiße Bunkte, die mitunter Falter mit wahrscheinlich einfacher Generation. Oft in Beidenhegern, namentlich an der Korbweide, erheblich schädlich. Das anfänglich schooladenbraune, ichwach weiß, später mit weißen Längsstreifen, welche endlich das Braun bis auf Reste verdrängen, gezeichnete Räupchen benagt die Begetationsspige und gieht mit wenigen Faben die Blatter um fich zu einem Bictel zusammen. In diesem Schutgebäuse frift es bis zur Verpuppung, welche außerhalb desselben in einem weißen, kahnförmigen Kokon stattfindet. Die an der Spize befressene Rute entwickelt Seitentriebe und ist so Als Flechtmaterial entwertet. - Durch zeitiges, im Juli vorzunehmendes Abschneiden und Bernichten der sehr auffälligen Wickel läßt sich das Insett leicht in Schranken Bei den nicht unerheblichen zeitlichen halten. Schwankungen der Flugzeit des Falters muß gegen Ende August nodmals eine Revision der Weidenanlagen nach Wickeln vorgenommen werden.

2. Buchenkahn=S., H. prasinana L. Gin gleichfalls unicheinbarer Falter von 32-35 mm Spannweite, leicht kenntlich an den roten Fühlern und den beim Männchen rotumranderten grünen Borderflügeln, der feine Ginführung in die Forstentomologie einem einmaligen bedeutenden Maffenfrag an Buchen verdankt, aber auch an Eichen und Birken vorkommt. Flugzeit im Frühjahr, Über-winterung als Puppe. Die nur fein und einzel-stehend behaarte Raupe ist mattgrün mit gelblichem ober rötlichem Halsband, 3 gelblichen Längsstreifen und gelblich punktierten Kettenstreifen zwischen

ihnen.

Die Arten der Gattung Halias wurden früher

ju den Gulen ober Wicklern gerechnet.

3. Birtennest=S., Gastropacha lanestris. 3-4 cm spannend. Palpen durch wollige Behaarung verdectt: roftrot oder bläulich-grau mit einem weißen Fleck am Grunde der Vorderflügel und einem ebenfolchen in ihrer Mitte, dem eine etwas geschwungene helle Querlinie folgt, die sich verloschen über den Hinterflügel zieht. Außenrand der Vorderslügel zart grau. Das Weibchen legt im ersten Frühling seine Gier in einer von der grauichimmernden Afterwolle dicht überdeckten breiten Spirale um ein vorjähriges Reis. Die mit dem Laubausbruch erscheinenden Räupchen überspinnen spitenwärts den Trieb, so daß die hervorbrechenden Blättchen sich innerhalb des Gespinftes befinden. Nach und nach wächst das Nest, füllt sich mit Rot und Raupenhäuten und hängt ichließlich als langer weißer Beutel, vom Winde hin- und hergeschautelt, frei von der gesenkten Zweigspite herab. diesem Rest ruhen sie bei Tage, um mit der Abends bämmerung zum Fraß auf die noch belaubten Nachbarzweige zu wandern und erst gegen Morgen zurückzufehren. Mitunter werden ganze Baume tahl gefressen. Nach der letten Häutung vereinzeln sich die Raupen und verpuppen sich schon im Juli am Boden oder in der Bodenbede in einem hellbraunen, tonnchenartigen Rofon. Bis zur letten Säutung sind fie mit Ausnahme der fleischroten Bauchfüße einfarbig ichwarz ober ichwarzbraun, fachfter Beije bei Locterung bes Bobens verwendet: ziemlich lang sammetartig behaart, mit dieser zu Löcher- oder Stechaaten, bei Memmpslanzungen erhalten fie an ben Seiten bes 2 .- 11. Ringes je und ebent. auch felbst gur Ansertigung fleiner einen großen, fammetartigen, rotgelben fled und Pflangloder. Man brudt ben Bohrer bis an ben

zu einer Linie zusammenfließen. Die hauptfraß= bäume find Birten und Linden, in Gärten namentlich Rirschbäume. Der Schaden im Walde ift nicht von Bedeutung. Gegebenenfalls fann man durch 216= schneiden der Rester zur Zeit, wo die Raupen in ihnen verweilen, gegen den Schädling vorgeben, in Barten auch durch Bernichten ber Gifpiralen.

4. Eichenglude, Quittenvogel, Gastropacha quercus L. Falter um ein geringes fleiner als der Riefernspinner; das Männchen gefättigt fastanienbraun, das Weibchen hellockergelb, beide mit hellgelblicher, wurzelwärts duntler begrenzter Binde über beide Flügel und rundent, weißgelbem bis odergelbem Flect auf der Mitte der Vorderslügel; Frausen gelb. Raupen in der Jugend einfarbig, lederbräunlich, später grau- bis braungelb, dicht behaart, mit breiten sammetschwarzen Ginschnitten und an jedem Ring, in der Sohe der Stigmen, mit einer schräg nach hinten gerichteten, unten in 2 Flede geteilten weißen Zeichnung, die sie von allen verwandten Raupen auf den ersten Blick unterscheidet. Faft von der Große der Riefernspinner= raupe, aber etwas ichlanker. Kokon wie bei G. trifolii didwalzig, beiderseits gleichmäßig zu= gerundet. Flugzeit Ende Juni, Anfang Juli. Die bald erscheinenden Räupchen häuten sich im Herbst noch 1-2 mal und überwintern. Die fehr polyphage Raupe frift an Beiden, Birten, Gichen, Schlehund Weißdorn, Hainbuchen, Heidelbeer- und Seide-fraut und hat bei Wassenvermehrung 2 jährige Riefernsaaten total fahl gefressen, Birken= und Eichenlohden geschält, nach bem Laubausbruch fie entblättert, ja bei Eichen die Anospen bis auf die Bafis ausgefreffen.

5. In vereinzelten Fällen ift auch Gastropacha castrensis auf Eichensaaten durch Berzehren der Blätter schädlich aufgetreten. Männchen hellgelb, zwei Querftreifen auf den Borderflügeln, Sinterflügel und hinterleib braun; Weibchen braun mit zwei hellgelben Querftreifen auf den Vorderflügeln. Größe des Ringel-S.s. Die in der Jugend gemeinsam lebenden, meift an niedrigen Kräutern freffen-

ben Raupen machen sich durch ihre Gespinste am Boben sehr bemerklich. Sie ahneln fehr benen des Ringel-G.s, find aber durch Jehlen ber beiden für jene charafteristischen Augenpunkte auf dem Ropfe leicht von ihnen zu unterscheiden.

Spiraea, f. Spierftrauch.

Spiralbohrer. Derselbe (Fig. 679) besteht mit Ausnahme der hölzernen Arücke gang aus Eisen, ift 80 cm lang, ber Spaten felbst hat eine Länge von etwa 18, eine Breite von 12 cm, ift gegen die Spige und an den Seitenkanten verstählt; der Querichnitt des sich allmählich verjüngenden Spatens ähnelt am Griff einem liegenden lateinischen S.

Dieses Instrument wird in mannig-



Tig. 679. Spiralbohrer.

Stiel in den Boben und dreht denselben einsach duplikaturen zum Verschließen des Gehörgangs um seine Achse, beim Herausziehen die dergestalt gegen Staub bezw. Wasser. Sohlengänger mit gelockerte Erde im Boden belassend, event. (für Tehigen Füßen, Schwanz reichlich mittellang, Pflanzlöcher) sie unmittelbar vor dem Einpflanzen mit der Hand herausnehmend; etwa vorhandene Bodenüberzüge sind vorher mit der Haue zu entfernen. Die Arbeit mit dem S. fördert fehr rafch.

Spiratige (besser schraubige) Stellung von Bsättern und Zweigen bildet den Gegensatz zur quirligen. S. Stellungsverhältnisse.

Spirke, f. Bergtiefer unter Riefer (bot.).

Spiffen, f. v. w. Biften (f. d.).

Spikahorn, f. Alhorn.

Spikenberg'iche Kulturgerate. Der foniglich preuß. Förster Spikenberg hat eine größere Anzahl von Kulturgeräten ersunden, von denen drei be= sonders zweckmäßige im Lexifon besprochen wurden (j. Pflanzenlade, Pflanzholz, Bühlspaten). — Lit.: Die S.n K., Berlin 1898; Zeitschr. i. F.- u. J.-B., 1900, S. 443. — Bezugsort der Inframente: France & Co., Berlin, Charlottenstr. 9/10.

Spitsschen sind Fichten mit schmaser, loder beasteter, tief herabreichender Krone, durch das

Rurzbleiben der Hauptäste und die hierdurch bebingte ichlank tegelformige Gestalt febr ausgezeichnet (Fig. 680). S. find namentlich in den Allpen,



Fig. 680. Spitfichtenwald von St. Antonien im Ranton Graubunben. (Aus bem landw. Jahrbuch ber Goweig, Bb. IX.)

nahe der Baumgrenze zu finden, desgleichen in Standinavien an der klimatischen Nordgrenze der Holzart, und stellen eine den Begetationsverhalt-niffen in beträchtlichen Seehohen und hohen geographischen Breiten angepaßte Baumform bar.

Spitkugel ift ein tonisch zulaufendes anlindrisch

gestaltetes Weschoß, f. Weschosse.

Spitmaufe, Soricidae. Mit Maulwurf und Igel die einzigen einheimischen Vertreter ber Ordnung der Jusettenfresser. Durch ihre zierliche Gestalt, geringe Größe und das furze weiche Saar erinnern diese Zwerge unter den Gaugetieren febr an die Mäuse, unterscheiden sich aber sofort von haart mit einzelnen feinen, fehr langen weitständigen ihnen durch den mit langen Tafthaaren besetzten Saaren: feinspitigen Ruffel. Augen flein, fast im Belg versteckt, Ohren beutlich hervortretend mit Sant- Wagl. Korper 6,8, Schwang nur 3,4 cm lang.

furz behaart. Das Milchgebiß fällt schon vor der Geburt aus, die 28—33 Dauerzähne (Fig. 681) find ichwer zu deuten. Die beiden Schneidezähne find groß, nach born gerichtet, die unteren fast wagerecht, die oberen start hatig auf sie herabge= frümmt, mit' ihnen eine vorzügliche Zange bildend gum Ergreifen ihrer aus Infetten, Burmern, Schnecken und fleineren Wirbeltieren bestehenden Nahrung. Alle Badenzähne icharfzacig. Renntnis des Gebiffes ift von Wert für die Bestimmung des Inhalts der Gewölle von Gulen 2c. Dem gestrecten Schadel fehlen die Jochbeine, die Nate verwachsen fruh. Die S. find zumeist nacht-liche Tiere, welche in Waldern, Gebuich und Garten, in Söhlen und Röhren leben, überhaupt unter dem Schutz von Laub und Kräutern ein fehr verftecttes Leben führen. Als unersättliche Fresser von sehr gesegneter Berdauung werden sie das ganze Jahr hindurch sehr nüglich mit Ausnahme einer der Fischzucht schädlichen Urt. Der Moschusduft ihrer an den Körperseiten liegenden Drufen schütt fie nicht vor Ragen, Wieseln und Ruchs, doch werden fie von diesen nicht verzehrt. Die Gulen dagegen stellen ihnen, wie die Gewölle beweisen, mit Borliebe nach.

Bei uns leben

5 Arten: a) Mit rot= braunen Zahn= ipiten:

1. Waffer= spigmaus, Sorex (Crósso-



Fig. 681. Schabel ber Walbipigmaus. (2 mal vergr.)

pus) fódiens Pall. Größte Art; Körper 11, Schwanz 4,5 cm lang; schwärzlich, doch oft die Unterseite scharf abgesetzt weiß; leicht kenntlich an dem langen Saartiel der Unterseite des sonft turg behaarten Schwanzes; auch find Zehen und Fußsohle seitlich länger behaart. - Lebt meift am Waffer unter hohlen Uferstellen; schwimmt und taucht geschickt; verzehrt außer Wasserinsetten Fischlaich und Brut, verlett sogar größere Fische tötlich. Der Fischzucht ichädlich; in sehr furzer Zeit wurden von einem Individuum in einem Fischbruthause gegen 3000 Eier der Madü-Marane verzehrt.

2. Walbipigmaus, S. vulgaris L. Körper 6, Schwanz 3,5 cm lang; Schwanz mit einfacher Beharung; Oberseite granbrännlich, Unterseite weißgrau, zwischen beiden ein brandbrauner Ubergang. Säufigste, durch Berzehren vieler schädlichen In-setten und Würmer sehr nügliche Art, die sich namentlich gern in feuchten Baldgegenden aufhält.

3. Zwergipitmaus, S. pygmaeus Pall. Unser kleinstes Sangetier; Belg einfarbig gart grau, nur Rücken etwas heller als Bauchseite; Körper 3,6, Schwang 3,4 cm; Ruffel auffallend lang und bid; Schwanz einfach behaart. Rur ftellenweise häufig.

b) Mit weißen Zahnspipen; Schwanz furz be-

4. Feldspigmans, S. (Crocidura) leúcodon

Oberseite schwärzlich, unten scharf abgesett weißlich. | Juni, selbst Juli; Generation einjährig.

Nicht häufig.

5. Haufg. 5. Gausspirmans, S. (Crocidura) aráneus Schreb. Körper 6,3, Schwanz 4 cm lang. Zart bräunlich aschgrau, unten nur wenig heller als oben. Zumeist bei freiliegenden Gebäuden, woselbst sie sich in den anstoßenden Gärten, Mistbeeten und bergl. jehr nüplich macht. Die Schleiereule scheint Scolytus Geoffrogi vergesellschaftet. ihr ärgster Feind zu fein.

Spitifduf, f. Schußzeichen.

Splint heißt das Holz, welches noch lebende Zellen enthält im Gegensat zum Kernholz (i. d.); bei manchen Bäumen, z. B. der Birke, besteht der ganze Holzförper aus S.

Spfintholzbaume, Holzarten, beren Schaftholz bie Eigenschaften bes Splintholzes (f. Splint) burch ben gangen Stammförper besitzt. Man gahlt gu denfelben Birte, Linde, Erle, Ahorn, Sainbuche, Afpe, dann die Rotbuche mahrend ihrer jungeren Lebensperiode.

Splintkafer, Scolytini. Dieje bei uns nur durch die Gattung Scolytus Geoff. vertretene Untersamilie der Borkenkaser (f. d.) ist leicht kenntlich an den flach aufliegenden, hinten nicht abwärts gewölbten Deden und dem vom 2. Ring ab ichief

nad hinten und oben aufsteigenden Bauch (daher früher Eccoptogaster, Stutbauch) (Fig. 682 u. 683). Alle einheimischen Arten sind Laubholzbewohner



Stia. 682. lytus multi-

Fig. 683. Scolytus Ratzebúrgii. (Start bergr.)

und brüten, ben Splint oft tief ichurfend, in Rinde der Stämme und stärferen Afte. Reine Art geht ins Holz, feine an Wurzeln oder feineres Reisig. Ausnahmslos einweibig, fertigen fie einfache Längs= oder Quermuttergänge, nur bei Sc. intricatus und namentlich carpini finden sich wohl doppelte Quergänge neben den einfachen. Der Mehrzahl nach sind fie Spätschwärmer und haben in Deutschland zumeist nur eine einfache Generation mit Uberwinterung der fast ausgereiften Larven. Bei einigen Arten tritt jedoch wenigstens in Suddeutschland schon doppelte Generation auf. Un schwächerem Material primär auftretend, werden fie für den Gartner und Obstbaumzüchter g. I. recht schädlich, forstlich sind sie von geringerer Bedeutung als Baft= und Bortenkafer i. e. G. Alls Gegenmittel läßt sich außer rechtzeitigem Fällen und Entrinden befallener Bäume wohl nur Auslegen entiprechend starten Fangmaterials anwenden. Die Bestimmung der G. ist teilweis recht schwierig.

I. Der 2. Bauchring in beiden Geschlechtern mit einem langen, nach hinten gerichteten Dorn, der namentlich in ber Seitenansicht deutlich hervortritt:

1. Kleiner Ulmen-S., Sc. multistriatus (Fig. 682). 3-3,5 mm, pedybraun bis ichwarz, Fühler und Beine rötlichbraun. Er bevorzugt ichwächere Ulmen bezw. deren Afte (felten an Pappeln) und befällt auch vielfach frijch geschlagene als Pfähle, Einfriedigungsstangen und bergl. verwandte Stangen. Flugzeit ohne Höcker u. bergl. an den Bauchringen:

Das sehr zierliche Fragbild besteht aus einem 2—5 cm langen schmalen Längsgang und zahlreichen, fast sternartig von ihm abgehenden und sehr regelmäßig verlaufenden, ziemlich langen Larvengängen, die, wie Muttergang und Wiegen, nur bei dinnrindigen Material den Splint leicht schürfen. Meist mit

II. Ohne Dorn am zweiten Ring.

A. Mit einer geringeren Zahl weitgestellter Bunttstreifen und zwischen ihnen stehenden feineren Buntten auf den Decken und mit Sockern oder sonstigen Stulpturen am 3. und 4. Bauchring:

2. Birten=S., Sc. Ratzeburgii Jans. (destructor Ratz.). (Fig. 683.) 4,5-7 mm. Stirn beim Männchen mit schwachem, beim Beibchen mit fräftigem Längsfiel; 3. Bauchring beim Mannchen mit Anopshöder, 4. mit leistenartig aufgebogenem, in der Mitte eingebuchtetem Hinterrand; beim Weibchen beide Ringe einfach. Er bewohnt ausschließlich die Birke, und zwar in der Regel frankelnde oder doch füm= mernde, ältere wie jüngere Stämme (nicht Afte), seltener gesunde. Der Muttergang ift ein bis zu 10, ja 15 cm langer, 3-4 mm breiter und mit 2-4, ja mehr von der weißen Rinde fich icharf abhebenden Lufilöchern versehener und oft mit einer Arümmung beginnender Längsgang. Die über 10 cm weit streichenden, zahlreichen Larvengänge verlaufen fast ihrer ganzen Länge nach dicht neben= Mutter= und Larvengänge sind bald einander. deutlich auf dem Splint sichtbar, bald, wie in der Regel die Wiegen, ganz in die Rinde eingegraben. Außer den Brutgängen fertigt der Rafer nicht selten diagonal verlaufende oder hufeisenförmig gebogene Miniergänge mit oft bicht gereihten Luftlöchern. Flugzeit Juni, Juli; Generation wohl immer ein-jährig. Größere Schäden sind nur aus Rußland bekannt geworden.

3. Großer Ulmen=G., Sc. Geoffroyi Goeze (destructor Oliv., scolytus Ratz.). 4-6 mm. Stirn ohne Längsfiel mit deutlichem, gelbem Saarpolster; 3. und 4. Bauchring beim Männchen und Weibchen mit kleinem Socker; Afterspite des Mannchens mit langen, gelben haaren, die dem Weibchen fehlen. Er bewohnt starke Ulmen, namentlich Ulmus campestris. Der Muttergang ist kaum länger als bei multistriatus, aber weit breiter, meist ohne Luftlöcher; die weniger zahlreichen Larvengänge entfernen sich bald voneinander, so daß das Bangbild einen großen Raum einnimmt. Oft wird bas Fragbild von den ausfallenden Jungtafern bis zur Untennlichkeit durchwühlt. Der Rafer befällt die Bipfel ftarter, gefunder Ulmen und fteigt, Generation um Generation, ftets tiefer hinab. 2m ge= fällten Baum findet man dann die fressenden Larven an der Grenze des abgestorbenen oberen und des noch gesunden unteren Teiles des Vaumes. Als Gegenmittel wird für noch nicht ftart besetzte Ulmen das Aften und Durchfägen der Zweige unterhalb der besetzten Stelle und Anteeren der Schnittflächen

vielleicht noch ein Augustflug; jedenfalls Uberwintern der Larven.

B. Mit einer größeren Angahl feinerer Bunttstreifen auf den Decken; in beiden Weschlechtern

zur Winterszeit empfohlen. Flugzeit Ende Mai;

4. Gichen=S., Sc. intricatus Ratz. 3-3,5 mm. Decken matt, mit namentlich an der Naht deutlidjen Rungeln und Rrigern; der Spigenrand ber Decken im äußeren Teil geferbt, gegen Die Naht zu glatt. Halsschild mit deutlich getrennten runden Bunften. Un ichwächeren Eichen oder Zweigen und Aften stärkerer; hier und da an Rotbuchen. Bu Ginfriedigungen, Pfählen, Bänken u. dergl. benutte, frijdi geschlagene, berindete Stangen werden mit Vorliebe angenommen, daher ist Vorsicht bei ihrer Berwendung geboten. In Stangenorten ist der Käser schon erheblich schädlich aufgetreten. Der Muttergang ist gewöhnlich ein etwa 3 em langer Duergang, doch kommen auch doppelarmige, ichräge und an gang schwachem Material spiralig den Aweig oder das Stämmchen ringelnde Gänge vor. Fast immer find diese Bange gleich den einander parallel bis zu 15 cm nach oben und unten verlaufenden Larvengängen fraftig in den Splint eingeschnitten, ja die Wiegen dringen an schwachem Material oft tief ins Solz ein. Bei ftarkerer Besetzung erscheinen die Afte ber ganzen Länge nach fanneliert, stets aber laffen die Die Längsrinnen durchschneidenden Quergange den Urheber erkennen. Flugzeit Ende Mai, doch kommt im Maintal schon doppelte Generation vor mit Augustflug und Überwinterung der ausgewachsenen Larven.

5. Rleiner Obftbaum=G., Sc. rugulosus. 2-2,5 mm. Decken matt wie beim vorigen, aber Spigenrand bis zur Raht freneliert. Halsichildspielttund die gat kingt teretitett. Hufslights punkte länglich, an den Seiten zu Längsrunzeln zusammenstießend. Der Käfer ist ein schlimmer Feind saste aller Obstbäume, namentlich auch der Zweischen und Aprifosen, er tritt häufig als primäeer Schädling auf und kann ganz gesunde Stänunchen, wie einzelne Zweige stärkerer Bäume in turger Frift zum Absterben bringen. Bei stärferem Unflug wird der befallene Teil in wenigen Tagen Der 1-3 cm lange, zuweilen mit einer fleinen Erweiterung beginnende Muttergang ift ein von unten nach oben verlaufender Längs= (nur selten Diagonal= oder Quer=) Bang. Gleich ben nicht sehr zahlreichen, oben und unten gewöhnlich aneinanderschließenden Larvengängen ist er icharf in den Splint eingeschnitten; die Puppenwiegen dringen tief in das Holz ein. Die gewöhnlich als einfach angegebene Generation wurde bei Afchaffenburg mehrfach im Freien als doppelt nachgewiesen und auch durch Zucht bestätigt.

6. Großer Obstbaum=G., Sc. pruni Ratz. 3-4 mm. Decten ohne Rungeln, daher glangend; Hallichild oben fein und weitläufig, an den Seiten etwas gröber punktiert, ihr Spihenrand nur an der Unterseite kreneliert. Bewohnt gleich dem vorigen alle Obstbaumarten und selten Ulmen. Gein meist 6-8, doch auch bis 12 cm langer und entsprechend breiter Muttergang beginnt am unteren Ende gewöhnlich mit ftart lappiger Erweiterung und ift, wie die weit ausgreifenden, oft sich durchkreuzenden Larvengänge, icharf in den Splint eingeschnitten; bie Wiegen liegen häufig tief im Splint. scheint weniger häufig als rugulosus aufzutreten und zumeist frankelnde Baume zu befallen, doch befliegen und zum Absterben bringen. Er ift häufig, Schweineherden zu ftillen, f. Mastnutzung.

außer mit Sc. rugulosus, mit bem etwas größeren

Sc. pyri vergesellichaftet.

7. Sc. carpini Ratz. 3-3,5 mm. Decken wie beim vorigen, aber Salsichild an den Geiten fehr dicht und start punttiert, daher hier matt und der Spitenrand oben wie unten freneliert. An Sainbuche (und Giche?); scheint ziemlich selten, ist jedoch im Seifischen und bei Alichaffenburg ichon an alteren freigestellten Sainbuchen ichablich aufgetreten und hat sie in größerer Zahl nach und nach zum Eingehen gebracht. Sein Fraßbild gleicht dem von Sc. intricatus, seine Generation ist einsach mit Fluggeit im Juni und Aberwintern ber fast ausgewachsenen Larven.

8. In neuerer Zeit ist auch Sc. laevis Chap. als Schäbling an dunnrindigen Ulmenasten befannt geworden; ein 3-4 mm langer Rafer mit in ber Mitte verdicktem Sinterrand des 3. und Querhöcker am 4. Bauchring im männlichen und einer feineren Bunftreihe auf den breiten Dedenzwischenräumen in beiden Geschlechtern. Durch lettere Eigentümlich= feit unterscheidet sich das Weibchen von Sc. pruni, bei dem die Bunttreihen fast gleich ftart find und dicht stehen. Fragbild wie bei rugulosus bezw. multistriatus. Generation einfach mit Flug im Juni.

v. Sponnedi, Karl Friedrich Christian Wilhelm, Graf, Dr., geb. 19. Juli 1762 in Ludwigsburg, geft. 4. Oft. 1827 in Heidelberg, wo er 1805 Professor der Forstwissenschaft geworden war. Bon seinen Schriften sind zu nennen: Forftliche Auffäte und Bemerfungen, 1810, 2. Aufl. 1817; Uber den Schwarzwald, 1817.

Sporangien, f. Vilze. Sporen heißen folche Zellen der Kryptogamen, welche ohne Mitwirfung anderer imstande sind, zu feimen und neue Pflanzen zu erzeugen. entstehen entweder auf geschlechtlichem Wege, durch Berichmelzung zweier vordem getrennter Zellen, jo die Joch- und die Gi-S. bei Algen und einigen Bilzen, oder ungeschlechtlich, wie die S. der meisten Pilze (f. d.) und die der Moofe und Farne Gine besondere Art von G. find die (i. Snitem). hauptsächlich bei Algen und auch bei manchen Bilgen (f. Beronosporeen) vorkommenden Schwärm-S. (300=S.), die anfangs mittels schwingender sabenförmiger Ausstüllpungen ihres Plasmaleibes, ber fog. Geißeln (Wimpern, Cilien), im Waffer lebhaft umherschwimmen, früher oder später aber zur Ruhe fommen, die Geißeln einziehen und auskeimen.

Sporidien sind die an den Prompzelien der Roftpilze (f. d.) gebildeten tleinen Sporen.

Spreite, lamina, eines Blattes ift der flach ausgebreitete Teil desfelben, der geftielt oder "figend" und im letteren Falle auch mit einer Scheide ver-

sehen oder von Rebenblättern begleitet sein fann. Sprengen, 1. f. v. w. rege machen; 2. eine Rette Auer-, Birt- und Hafelgeflügel, ein Geiperr Fasanen oder Volk Rebhühner bei der Suche durch Einspringen des Vorstehhundes und Beschießen auseinanderjagen bezw. vereinzeln.

Sprengmaft, jenes geringe Mag der Frucht= erzeugung bei Buchen und Eichen, das für die Berjüngungezwecke nur teilweise reicht und kaum gefah Referent ihn mehrfach völlig gesunde Stämmchen nügt, um den Hunger der zur Maft eingeschlagenen Sprengschraube, eine bei der Stochprengung der geschlechtlichen Fortpflanzung eine besondere is. d.) angewendete Borrichtung, welche einen her- Ausbildung erlangt haben. metischen Abichluß des Sprengpulvers und eine

Sprung, Bereinigung von mehreren fich zusammen=

haltenden Reben.



Spuren, j. v. w. Abspuren. Spurweite eines Fuhrwerfes ift ber Abstand ber Raber ber namlichen Achse, auf dem Boden ent=

Um weder von Mitte zu Mitte des Radfelgens oder von Innenkante zu Innenkante gemessen. In den meisten Staaten bestehen gesetliche Vorschriften bezüglich ber G. ber Wägen. In ben alten Provinzen Breugens beträgt Dieselbe 1,52 (4' 6"), in Hannober 1,42 m (4' 10" hannoversches Mag) von Felgen-

mitte zu Felgenmitte.



Die Einwirfung des G.es auf die Produktion ist aber nur da berechtigt, wo es sich um das Gemeinwohl handelt und die Kraft des einzelnen oder auch mehrerer unzureichend ift. Dies ift bei der Waldwirtschaft der Fall, weil die Schuhmals dungen mehrsach eine über das Interesse des einzelnen Waldbesitzers, ja selbst eines einzelnen G.es hinausgehende Bedeutung haben, weil sodann bei ber Baldwirtschaft mehr als bei jedem anderen Produttionszweig die fünftigen Generationen berücksichtigt werden muffen, weil ferner die Waldwirtschaft demjenigen Boden noch einen Ertrag abgewinnt, der zu anderer Benutzung nicht tauglich ift und daher nichts jum Volkseinkommen beiträgt, weil endlich die Produkte des Waldes in manchen nennen, welcher nur Laubblätter tragt, im Wegen- Begenden für die Bevolferung eine Erifteng-

Die staatliche Einwirfung fann aber nur den ber Aräuter und Stauben; Die Stämme (nebst Sinn haben, Die Waldwirtschaft beffer zu gestalten, Aften und Breigen) ber Solgpflangen; Die Mhigome als fie ohne Dieje Ginwirfung bes Ges mare, fei (i. b.). Mandje Sproffe fonnen fich zu Ranten es, daß ber zu erreichende Zweck gar nicht ober (i. b.) und Dornen (i. b.) umbilden, und aud die weniger gut und vollständig ober fostspieliger



Fig. 684. Fribolin'iche Sprengichraube.

sichere Entzündung des letteren bezweckt. bekannteften und empfehlenswerteften find die Ronstruftionen von Fribolin und Russel, welche auf Entladung des Echuffes

Fig. 685. Urich'iche Bundnadel= Sprengichraube.

mittels eines Rupfer= hütchens berechnet find (Fig. 684); dann die von R. Urich fon= jehr eraft struierte, Bündnadel= wirfende (Fig. 685), bei welcher die Entzündung des Sprengpulvers durch Zündpille und Nadel bewirft wird. C. verurfacht Roften; die Sandhabung ift etwas umftändlich, jo daß die Holzhauer viel= fach auf ihre Anwen-

Sprengwerksbrude, j. Brude. Springschläge, f. Coulissenhiebe.

dung verzichten.

Springstände, j. Buffole.

Sproffen, von mehreren Boologen für Die jämtlichen Enden der Sirichgeweihe und des Rehbocgehörns gebrauchte Benennung. Bon den Jägern und Jagdschriftstellern wird dagegen diejelbe nur für die 3 bezw. 2 unteren Enden bes Edel= und Damhirich-Geweihes, die Augen=, Gis= und Mittel-G. angewendet.

Bon Altum ift zuerst in der jagdwissenschaftlichen Literatur die weidmännisch gang gerechte Benennung Vorder- und hinter- Sproß beim Rehbodgehörne für das zuerft am Gabelgehörn auftretende, an der Stange vorn ansitzende und beim Sechsergehörn hinten abbiegende Ende eingeführt worden.

Sproft (bot.) heißt allgemein ein beblätterter Stamm (im weitesten Ginne); die Form und Ausbildung ber Sproffe ist außerordentlich mannigfaltig; sie ist zum Teil durch die Ausbildung der Blätter bedingt, und man kann 3. B. Laub-S. einen S. jate zu Blütensprossen u. a. Die wichtigften bedingung find. charafteristischen Formen find: die Stengel (f. d.) Blüten (j. b.) find Sproffe, die aber gu Zweden erreicht wurde. Die Zwedmäßigkeit oder Motmendiafeit des staatlichen Eingreifens in die Bald-

wirtschaft ist stets zu erweisen.

Erfolg wird die Wirtschaftspolitit bes G.es nur bann haben, wenn fie ben tatfächlichen Berhält= nissen, sowie den Bedürfnissen und Interessen bes Boltes entspricht, also auf genauer Kenntnis und objeftiver Bürdigung der tatjächlichen Zustände (Statistif) und der Bedingungen des Gebeihens Erwerbszweiges (Technif und Dionomit) eines Die Beobachtung, welche Wirfung frühere und noch bestehende Gejege haben (Geschichte), gibt Anhaltspuntte, um die Folgen von erst gu erlassenden Gesetzen mit größerer Bahricheinlichteit beurteilen zu fonnen.

Bei diesen Gejegen handelt es sich hauptsächlich um die Beichräntung der Freiheit der Waldeigen= tümer in Benutung und Bewirtschaftung ihrer Waldungen (i. Rodung, Gemeinde-, Brivat=, Schutwaldungen) und um den Ginfluß bes G.es auf den Charafter der Baldwirtichaft (Beaufsichtigung, Beförsterung). Man pflegt dieje Gegenstände in einem allgemeinen Forstgesetz (Forst= polizeigeset) oder durch Spezialgesetze zu ordnen, neben welchen vielfach noch ein bejonderes Forst-

ftrafgejet erlassen wird.

In manchen Ländern übt der G. einen Ginfluß auf die Waldwirtschaft durch die Berwaltung eigener

Waldungen (j. S.swaldungen).

Indirett wirfen auf die Waldwirtschaft auch die Politit in Bezug auf Sandel und Bertehr, Bolle, Besteuerung, Befreiung bes Grundeigentums von Laften, Bildung und Unterricht 2c.

Staatsanteilwaldungen (ungeteilte Waldungen, Kompossessoratswaldungen) werden die im gemeinsamen Besitze des Staates und einzelner Gemeinden befindlichen (in Etjaß, Preußen, Bayern haupt-jächlich vorkommenden) Waldungen genannt.

Staatsforstwirtschaftslehre, j. Forstpolitik. Staatswaldungen. Wenn auch S. (Reichswaldungen, Königsforste) schon in sehr frühen Zeiten vorkommen, jo ist der Staatswaldbesit boch vorherrschend im 16. Jahrhundert bedeutend geworden und hat nach der französischen Revolution von 1789 und infolge der Gäfularisationen im Anfang des 19. Jahrhunderts weiteren erheblichen Zuwachs erhalten. Der Staatswaldbesitz ist, wie der Domänen= besitz des Staates überhaupt, hauptsächlich von seiten theoretischen Nationalokonomie angegriffen worden, namentlich ift dies feit dem Befanntwerden der Smith'schen Lehre in Deutschland der Fall gewesen. Ende des 18. Jahrhunderts, sodann als 1820—30 in Frantreich, Österreich, Bahern, Preußen und als nach 1868 in Ofterreich abermals bedeutende Staatswaldvertäufe stattfanden, ift eine zahlreiche Literatur durch die Befämpfung und die Berteidigung bes Staatswaldbesites entstanden.

Die von den Gegnern des Staatswaldbesites

angeführten Grunde find die folgenden:

1. Der Domänenbesit überhaupt eigne sich nicht für den Staat, weil a) die hochste Rente nur bei Selbstverwaltung erzielt werde, b) durch den Staat bie zwedmäßigste Benutung und Berteilung bes Bodens unter die Bürger verhindert werde, c) der Staat den Privaten im Gewerbebetrieb nicht Ronfurrenz machen solle, d) die Einnahmen aus dem Domanenbesit ohne Berwilligung der Bolf3-

vertretung bezogen werden fonnen, ferner weil eine Ungahl von Bürgern vom Staate abhängig werbe, was nicht ohne politische Bedenken sei, e) weil es zwedmäßiger fei, den Erlös aus Domanen gur Schuldentilgung zu verwenden oder mittels desselben eine Steuererleichterung zu bewirten.

2. Gegen den Waldbesit des Staates insbesondere mird geltend gemacht, a) daß der Staat auch den relativen Waldboden zur Holzzucht verwende und daher die richtige Verteilung zwischen Wald und Feld unmöglich mache, b) daß durch die Besignahme bes Staates der Waldbesit der Gemeinden ein fehr ungleicher werde, c) daß der Wald nach fistalischen Rücksichten und nicht nach dem Bedürfnis der nächstliegenden Bevölferung bewirtichaftet werde, d) daß Waldbesit nicht nötig zur Deckung der Staats-bedürfnisse sei, e) daß der Staat für die übrigen Waldbesiger, denen er Konfurrenz mache, auch die Gejete erlaffe, f) daß ihm zum Zwed der Sicherung des Holzbezugs und der Hebung der Waldwirtschaft

andere Mittel zu Gebote stehen.

3. Endlich wird ber Betrieb ber Waldwirtschaft durch Staatsbeamte für unvorteilhaft erklärt: a) weil zentralisierende und beengende Verwaltungsvorschriften die Berücksichtigung der Lokalbedürsnisse und die Ginführung einer Detailwirtschaft erschweren, b) weil der Großbesit die intensive Ausnutung des Materials verhindere, c) weil die Vernachläffigung ber Nebennutzungen und d) die Einführung hoher Umtriebszeiten den Robertrag, e) die Einschränfung des Beamten in Festjetzung der Preise den Gelbertrag vermindere, f) die Scheu vor Berantwortlichkeit beim Miklingen manche Verbefferungen der Wirtschaft hintanhalte, g) weil der Staatsbeamte bei ben Ausgaben nicht fo fparfam fei, wie der Private, h) die Staatsforstverwaltung wegen der nötigen Kontrolle und der vielen schriftlichen Arbeiten höhere Rosten als die Privatforstverwaltung erfordere, i) endlich weil der Staat manchmal in der freien Auswahl des Personals gehindert sei (Zwang zur Anstellung von Militäranwärtern). Als Gründe, welche für den Staatswaldbesit sprechen, werden namhast gemacht:

1. Der Staat forge für Erhaltung und gleichmäßige Verteilung des Waldes. Denn a) der Waldbau eigne sich wegen seiner geringen Rentabilität nicht für Private, welche nach der höchsten Bodenrente ftreben; diefe werden den Bald ausroden oder ihn veroden laffen. Daher fei b) der Gebirgs- und Schutwald nur in der Sand des Staates gesichert. Anderseits tonne c) ber Staat Waldboden der Rodung überlassen und so eine richtige Verteilung zwischen Wald und Feld herbeiführen.

2. Der Staat fonne das Nationalwohl bei Befriedigung des Holzbedürfnisses berüchfichtigen a) durch Regulierung der Holzabgabe im ganzen und in einzelnen Gegenden; durch Regulierung des Bedarfs und des Borrats für die fommenden Generationen könne er Holzmangel und Über-teuerung verhindern; b) dadurch vermöge er das Inland unabhängig vom Auslande zu machen und fonne c) die armere Bevolferung unterftuten. d) Söhere Umtriebe, die Hochwaldwirtschaft und die Angucht edler Holzarten seien nur auf dem größeren Besite bes Staates möglich, bezw. nur bei großer Fläche rentabel.

gewähren, b) einen Erfatz für die aus dem Ginfommen bes einzelnen zu erhebenden Steuern bilben, c) ben Kredit bes Staates erhöhen, d) einen im Laufe der Zeit steigenden Ertrag versprechen. Der Verkauf von G. fonne nur unter dem mahren Wert erfolgen, wodurch eine dirette Schadigung des Staatsvermögens herbeigeführt würde. 4. Die S. seien auch von großer volkswirt-

schaftlicher Bedeutung, sofern a) in ihnen eine Wirtschaft getrieben werde, die anderen Waldbesitzern als Muster gelten fonne, b) weil in den S. Unter-suchungen, Bersuche zu Unterrichts- und jonstigen allgemeinen Zweden angestellt werden fonnen, c) weil die Staatswaldwirtschaft auch sozialpolitisch (Behandlung und Bezahlung der Angestellten und Arbeiter, wohltätige Einrichtungen 2c.) von günstiger

Wirfung fein tonne.

5. Die Verwaltung der Staatsforste durch besondere Beamte sei zulässig: a) weil die Waldwirtichaft nicht arbeitsintenfiv fei, b) weil ihr Betrieb einfach und ficher, die Gelegenheit zu Spekulationen und die Rotwendigkeit des Erfassens von Ronjunfturen felten fei, c) weil bei großerem Besit auch der Brivate durch Dritte die Wirtschaft ausüben muffe, d) weil das Staatsforftperfonal gebildeter und mit reicheren Mitteln versehen sei, e) weil der Zustand der S. ein besserer als der-jenige der Privat- und Gemeindewaldungen sei, f) weil der Staat zur Überwachung der übrigen Waldbesitzer jedenfalls Forstbeamte anstellen müßte.

Bei Ubmägung ber für und gegen ben S.besit vorgebrachten Grunde barf man nicht von abstraften Pringipien ausgehen, sondern man muß die Frage des Staatswaldbesites mit Rudficht auf die konfreten Berhältniffe beantworten.

Tatsächlich gab es Zeiten und gibt es Länder, in denen die S. fehlten oder heute noch gang oder fast ganz fehlen. Daraus geht hervor, daß die S. für die Egistenz des Waldes und für die Waldwirtschaft als solche nicht absolut notwendig find, daß es sich alfo nur um Zwedmäßigkeitsgründe bei ihrer Verteidigung handelt. Für den Erwerb von S. waren aber in der Hauptsache finanzielle Erwägungen maßgebend, die sonstigen wirklichen oder vermeintlichen Vorzüge der Staatswaldwirtschaft sind nachträglich ihr beigelegt worden. Entscheidend fann nur der volkswirtschaftliche Gesichtspunkt sein, nämlich bei welcher Art von Besitz ber Buftand ber Balber ber beste ift und bas Bolfseinkommen am meisten vermehrt wird. Es ift aber nicht die technische Bolltommenheit der Wälder allein ins Auge zu fassen, sondern auch die ökonomische, d. h. der technische Bustand ist mit Rücksicht auf die aufgewendeten Rosten zu würdigen. Endlich ift als Wegenfat zum Staatswald nicht der Privatwald, sondern auch der Ge-

meindes und Korporationswald 2c. festzuhalten.
Der Beweis, daß der Krivats bezw. der Gemeindes oder der Staatswald höhere Rohs und Reinerträge liefere, ist dis jest von feiner Seite erbracht, — denn die oft gemachte Behauptung, baß die G. höher rentieren als die Balbungen ber übrigen Besither, ift ebensowenig bewiesen als

3. Die S. seien von großer finanzieller Be- bas Gegenteil - und auch schwer zu erbringen, beutung, da fie a) in politijd unruhigen Beiten teils weil die unumganglich nötigen Unterlagen Einnahmen ohne Bewilligung der Bolksvertretung fehlen, teils weil selbst da, wo diese vorhanden gewähren, b) einen Ersatz für die aus dem Ein- sind, die Berschiedenheit der Berhältnisse die Bers gleichbarkeit der statistischen Daten beeinträchtigt. Die verschiedene Größe der Staaten und ihres Waldbesitzes, die verschiedene Lage in großen oder fleinen Komplegen, ihre Absatzgelegenheit, das Vorherrichen der Natural= oder der Geldwirtschaft, die Sohe der Solapreise und die durch dieselben ermöglichten höheren Rosten, der Ginfluß der früheren Bald= behandlung, die finanzielle Lage des Besitzers alle dieje Faktoren beeinflussen den Waldertrag in weit höherem Grabe als das Besigverhältnis und find bei Privat= und Gemeinde= oder S. in wechselnder Stärfe wirffam. Der Augenschein sehrt, daß der Privatwald ebensogut gepflegt sein fann, wie der Staatswald, und daß er vielleicht sogar eine höhere Nente liesert, als der ebenso gut bewirtschaftete Staatswald, weil in letterem die Ausgaben höher sind (es braucht bloß an die in manchen S. übliche Kulturgelderverschwendung erinnert zu werden). Wenn anderseits unleugbar viele Privatwaldungen eine ichlechte Bestockung oder geringe Holzvorrate zeigen, fo ift hiervor der Staat auch nicht geschützt gewesen, wie die Baldichilderungen (von Bfeil u. a.) vom Anfang bes 19. Jahrhunderts bis gegen die Mitte besselben beweisen. Man muß sich hüten, Waldzustände auf den Unterschied des Eigentums zurückzuführen, während fie den sonstigen wirtschaftlichen Berhälfnissen ihren Uriprung verdanten. Sodann ist nicht zu vergessen, daß die öfonomische Rentabilität der verschiedenen Wirtschaftsformen (Soch=, Mittel=, Blenterwald, hohe und niedere Umtriebe) feineswegs sicher festgestellt ist. Aus alledem geht herbor, daß eine Gegenüberstellung der Wirtschafts= resultate verschiedener Besiger unter sonft gleichen Berhältnissen bis jest undurchführbar ift und daß daher die Frage über die höheren Erträge der einen oder anderen Besitzesart vorerst allgemein nicht entschieden werden fann.

Die sonst angeführten Vorteile und Rachteile Staatswaldwirtschaft sind nicht unbedingt ihr verbunden. Auf absolutem Waldboden mit ihr verbunden. ist in der Regel auch der Nicht-Staatswald vor Robung (aber nicht vor schlechter Bewirtschaftung) geschlitzt, während relativer Waldboden von jedem Besitzer dem Ackerbau zugewiesen werden kann. In den meisten S. wird tatsächlich der höchste Geldreinertrag angestrebt und die Ruchsicht auf Befriedigung des Holzbedürfnisses zc. hintangesett, weil der Staatswald der Fläche nach fast überall von den übrigen Besitzesarten übertroffen wird. Db die Wirtschaft des Staates, die technisch sehr vollkommen und ökonomisch sehr wenig rentabel fein fann, für die übrigen Balbbefiger, für beren Birtschaftsbetrieb gang andere Boraussetungen gelten, als Mufter dienen kann, ift sehr zweifelhaft.

Von den aufgeführten Nachteilen der Staats= waldwirtschaft können einzelne vermieden werden. Der Staat geht in dem Streben nach Bermehrung des Waldbesities und nach Arrondierung der Komplere allerdings vielfach zu weit und zieht Feldboden zur holgzucht heran. Ebenso ift die geringere Ausnutung der Erzeugnisse, die Uniformierung der Wirtschaft, die geringere Sparsamkeit bei der Ber- ungleichzähnige S., H. divérsidens, an Baum-waltung, die Überbürdung der Techniker mit schrift- stämmen. Letzterer rust im Holz lebender Gichen lichen Arbeiten rein formellen Wertes, wenigstens bis zu einem gewissen Grade durch Einführung jolcher Verwaltungsgrundjätze und Verwaltungsborschriften zu umgehen, welche die Baldwirtschaft weniger vom bureaufratischen Standpunkt aus gu regulieren, als vom technischen und gewerblichen Standpunkt aus frei zu gestalten und zu heben trachten.

Bei der konkreten und praktischen Lösung der Frage, ob der Staat Waldungen besiten und bewirtschaften joll oder nicht, ist die wichtige Tatjache zu beachten, daß G. bereits vorhanden find, daß es sich in den meisten Ländern fattisch weniger oder gar nicht darum handelt, ob der Staat Walbungen erwerben, als vielmehr darum, ob er die in seinem Besitze befindlichen veräußern solle. Je größer die Aufgaben find, welche mit dem Fort-ichreiten der Kultur dem Staate zufallen, um jo weniger wird biefer geneigt sein, auf eigene Gin-nahmen, die ohne Schaben für die Gesamtheit von ihm bezogen werden, zu verzichten. Je ftarker ferner in tultivierten Staaten die öffentliche Meinung ift, um jo leichter werden Migbrauche und faliche Berwaltungsgrundfäte aufgededt und unwirtschaftliche Buftande gehoben werden.

Endlich lehrt die Erfahrung, daß bei ausgedehnten Staatswaldvertäufen die Staatstaffe finanzielle Einbugen erleidet und die meistens auf ichleunige Abnutung der Holzvorräte hinzielende Wirtschaft ber Käufer zur Berichleuderung des Holzfapitals und vielfach zur Verödung der Waldgründe, also gur Schädigung des Boltseinkommens führt.

Stachelbeere, j. Ribes Grossulária.

Stacheln, aculei, find harte, stechende, im Gegenjate zu den Dornen (i. d.) nur aus den äußeren Gewebeschichten entspringende Unhangsgebilde, ohne Gefäßbundel. S. besitzen z. B. die Rojen=, Brom= beer= und Stachelbeersträucher.

Stachelvilg, Hydnum, Gattung ber Sutpilze (j. b.) mit stachelförmigen Auswüchsen, welche bas Hymenium tragen. Einige Arten mit zentral ober



Fig. 686. Fruchtforper bes Igelichwammes in 3/3 nat. Große.

erzentrisch gestieltem hut wachsen auf Waldboden und find egbar, andere, wie der Igelichwamm, H. erinaceum (Fig. 686), und ber biefem ahnliche und Forft und Jagobibliothet, 1788-1789.

und Buden als Bundparafit eine Beigfäule hervor. Schiedermaners S., H. Schiedermayeri, durch ichwefelgelbe, fleischige, nach Anis duftende Frucht= förper ausgezeichnet, findet sich an lebenden Apfelsbäumen und soll diese töten fönnen.

Staffelmessung wird diejenige Methode der Längenmessung genannt, welche die horizontale Länge von Meglinien im geneigten Terrain auf



Gig. 687. Staffelmeffung.

direktem Wege, durch Horizontallegen der Meßlatten mittels Setwage oder Röhrenlibelle und burch Abjenkeln ihrer Endpunkte ermittelt, wie

die Figur 687 veranschaulicht.

Stahl, Beinrich Friedrich Wilhelm, geb. 7. Aug. 1798 in Schwarzensee in der Udermark, trat nach absolvierter dreijähriger Lehrzeit beim Militär ein, avancierte hier raid, und fehrte erft nach 17 jähriger Dienstzeit wieder zu seinem forstlichen Berufe gurud, studierte noch in Eberswalde und ward nach furger Dienstzeit zum Oberförfter befördert. Gine weitere Beförderung lehnte er ab und ftarb am 19. Jan. 1867 in Rüdersdorf bei Berlin. Derfelbe ist bekannt durch eine von ihm erfundene Kluppenkonstruktion (i. Kluppe) und seine schriftstellerische Tätigkeit auf dem Gebiete der Holzmegfunde. Er schrieb u. a .: Massentafeln zur Bestimmung bes Holzgehalts stehender Bäume, 1852; Beiträge zur Holzertragefunde, 1865.

Staft, Johann Friedrich, Magifter phil., geb. 26. Cept. 1718 in Beimsheim (Burttemberg), geit. 28. Jan. 1790 in Stuttgart. Rach vollendetem theologischen Studium und mehrfachen Reisen gum Zweck der Ausbildung im Bergwejen wurde er 1755 Bergrat, 1758 Rentfammer-Expeditionsrat: in letterer Stellung tam er in Berührung mit dem Forstwefen, bessen Leitung er später erhielt. Bon 1772 an erteilte er teils an der Militärschule in Solitude, teils an der Karlsakademie in Stuttgart forstlichen Unterricht. Er gab heraus: Berzeichnis der in den württ. Wäldern und Gärten wachsenden Bäume, Stauben und Pflanzen, 1769; Onomatologia forestalis - piscatoria - venatoria ober vollständiges Forst-, Fisch- und Jagdlerikon, 4 Bde., 1772, 1773, 1780, jodann die Zeitschrift "Allgemeines öfonomisches Forstmagazin, 12 Bde., 1763-1769, Stablhüllengeldioß, j. Gefchoffe.

Stahkmekband, ein Längenmeßinstrument, welches aus einem schmalen (2 cm breiten) Stahlbande von 20 m Länge besteht, auf dem die halben, ganzen und fünf Meter durch Messingplatten von versichiedener Größe bezeichnet sind. An den beiden Enden des Bandes sind Ringe zur Aufnahme der Kettenstäbe angebracht.

Die Sandhabung geschieht ganz wie bei der

Meßtette.

Das S. hat die bei letterer angegebenen Fehlerquellen nicht, ist leichter als die Gliederkette, läßt sich auf unebenem Boden besser geradespannen, bleibt außerdem im Gestrüpp oder steinigen Boden nicht hängen, bedarf keiner Berichtigung und ist eichfähig. Es ist aber zerbrechlicher als die Gliederkette.

Der mittlere Fehler (f) beträgt bei Längenmessungen mit dem S. in der Ebene und im Högeslande 0,03 + 0,0002 1, wobei 1 die gemessene Länge bedeutet; hiernach erhält man für

gemessene Längen

100 m einen mittleren Fehler (f) von 0,05 m nod 200 " ,, 0,07 ,, ,, " 11 300 " 0,09 " 11 11 19 400 " 0,11 " 11 500 " ,, 0,13 ,, 600 " " 0,15 " 11 700 " ,, 0,17 ,, 800 -,, ,, 0,19 ,, 900 " ,, 0,21 ,, 1000 ,, 0,23 ,,

In Nordbeuschland berwendet man zu gewöhnlichen Längenmessungen fast nur noch das S., während in Süddeutschland die Meglatten bevorzugt werden. Ein S. ist nach jedesmaligem Gebrauch sorgam zu reinigen und leicht einzusetten, um

Roftbildung zu verhindern.

Stamina, f. Staubblätter.

Staminodien sind Staubblätter (j. d.), welche feine Antheren tragen, somit auch feinen Blütensstaub erzeugen; sie können normalen Staubblättern noch mehr oder weniger ähnlich sehen oder Kronsblättern gleichen. Letzteres ist 3. B. bei den S. der

Gilberlinde (f. Linde) der Fall.

Stamm heißt allgemein jeder Pflanzenteil, welcher Blätter trägt; in diesem Sinne sind auch die Rhizome, sowie die Zweige der Holzgewächse S .= gebilde; gewöhnlich verfteht man unter G. aber nur bie fraftigeren S.gebilbe größerer Bflangenkörper und betont damit nicht blog ben Gegensag gu ben wesentlich verschiedenen Wurzeln und Blättern, sondern auch zu den wesentlich gleichen, nur ichwächeren Aften und Zweigen. Die S.gebilde im weiteren Sinne (also mit Ginschluß der Afte und Zweige) find vorherrichend multilateral, d. h. rings um die Längsachse gleich gebaut, zumeist zhlindrisch oder prismatisch, und zeigen im Querschnitt die Gefäßbundel entweder unregelmäßig zerstreut oder in einen Kreis geordnet. Doch gibt es auch S.gebilde, welche beutlich dorsiventral gebaut und den Blättern ähnlich geftaltet find, sich aber baburd, daß fie felbst Blätter tragen und aus Blattachieln entspringen, als Stämme zu erfennen geben; man nennt fie Flach-Stämme (Cladodien ober Phyllokladien). Beispiele solcher bieten die Kaftusgewächse, ber in Südeuropa wachsende Mäuseborn (Ruscus).

Stammanalyfe, f. Baumanalyfe.

Stammsener. Gerät ein einzelner Stamm in Brand, so bezeichnet man diese im ganzen seltene Erscheinung als S. Dasselbe entsteht in einzelnen Fällen durch Einschlagen des Blitzes in im Junern bereits schadhafte und hierdurch brennbares Material enthaltende Bäume, häusiger durch Ausränchern von Bienen (auch Mardern) aus hohlen Bäumen, durch mutwilliges Anschüren von Feuer in solchen.

— Das Feuer wird durch Verstopfen aller Öffnungen und, wo solches nicht möglich, durch Fällen des Baumes und Bewerfen mit Erde abgelöscht.

Stammgrundstäche (g), die Anerschnittstäche, welche sich aus dem Brusthöhen-Durchmesser eines Stammes in 1,3 m Höhe über dem Boden berechnet. Bei Bestandesaufnahmen wird die S. der sämtlichen Stämme jeder Durchmesserstie mittels der sogen. Kreisstächen-Multiplikationstafel aufgeschlagen und durch Summierung dieser Produkte die "S.n.-Summe" (G) des ganzen Bestandes oder auf 1 ha gesunden. Letztere ist im Vergleiche mit der normalen S. der Ertragstafeln ein beachtenswerter Maßstab sür den Bestochungsgrad und den Schlißeines Bestandes. Zugleich dient die S. zur Berechnung der Grundslächen der Klassen-Modellsstämme und des arithmetischen Mittelstammes.

Stammholz, das vom Schaft anfallende, in verschiedenen Längen ausgehaltene Rundholz.

Stammklaffen-Kreisstächentabeffen, f. Kreis-

Stammkubierung, f. Rubierungsformeln.

Stammtafeln, f. Maffentafeln.

Stamm- und Stangenriefe, f. Riefen.

Stammanffkurven find Linien, welche die Stammzahlen normal bestockter Solzbestände pro Flächeneinheit für verschiedene Holzarten nach Bonitaten getrennt in den verschiedenen Bestandesaltern zur Darstellung bringen. Auf eine horizontale Abscissenlinie werden die verschiedenen Alter. auf senkrecht darauf stehenden Ordinaten die zugehörigen Stammzahlen aufgetragen und die Ordinatenpuntte schließlich durch eine aus freier Hand ju ziehende Linie miteinander verbunden, fo daß sich aus der so entstehenden Kurve das Gesetz der Albnahme der Stammzahl mit zunehmendem Be-ftandesalter leicht entnehmen läßt. Aus diesen kurven hat sich weiter ergeben, daß die Stammzahl normaler Bestände bei gleichem Alter mit wachsender Standortsgute abnimmt. - Lit .: F. Baur, Die Fichte 2c.; derf., Die Rotbuche 2c.; Schwappach, Allgem. Forst- und Jagdz., 1886.

Stammzahlregister, f. Aufnahmeregister.

Stand, Forst-Nevier bezw. Distrikt, in welchem das zur hohen Jagd gehörige edle Haar- und Feberwild regelmäßig und dauernd sich aushält oder steht.

Standarte, proving. Benennung des Fuchsschwanzes.

Stander, Beine bes zur niederen Jagd gehörigen Geld- und Sumpfgeflügels.

Ständern, Berichieften der Ständer, Fuge oder Ruder bes Federwildes.

Standortsbeschreibung bilbet einen Teil der zusuchen. Die nördlich brütenden erscheinen bei Ziellen Beschreibung, indem für jede Wirtschafts- uns im Herbst und wieder Frühling als Durchipeziellen Beichreibung, indem für jede Wirtschafts= figur die wesentlichsten Standortsfattoren, Lage und Boden, so dargestellt werden, daß daraus ihr Einfluß auf das Ertragsvermögen deutlich hervor-Für wissenschaftliche Untersuchungen im forstlichen Versuchswesen ist eine besondere Instruttion hierfür ausgearbeitet (f. Danckelmanns Jahrbuch 1875, VII. Bd., S. 152), dagegen ist für Forsteinrichtungszwecke schon eine kürzere Angabe der wesentlichsten Momente ausreichend. Die Instruktionen (j. Forsteinrichtung) geben in den einzelnen Ländern meift genaue Borichriften und Schemata für diese S., auf welche hiermit verwiesen wird.

Standortsgute (Bonitat) ift die Gesamtwirkung aller Standortsfattoren auf den Holzzuwachs. Da diese einzeln bereits in der Standortsbeschreibung gewürdigt find, fo wird bei Angabe ber G. nur das Endrejultat derselben, nämlich der höchste jährliche Holzburchschnittszuwachs in chm Derbholzmasse pro ha ausgedrückt. Statt dessen wird nicht selten eine bestimmte Lokal= oder Rormal= ertragstafel den Bonitierungen der Forsteinrichtung zu Grunde gelegt, z. B. Burchardts Tafeln für Forsttagatoren, und nur durch I, II, III, IV bezeichnet, welchen Wachstumsgang die Standortsverhältnisse einer Abteilung für die betreffende Holzart erwarten laffen. Näheres f. Bonitierung.

Standortslehre. Die forftliche G. macht uns mit den Faktoren des Standorts: Boden, Klima, Lage und deren Ginfluß auf den Pflanzenwuchs, speziell auf den Wuchs unserer Holzgewächse bekannt und bildet einen wichtigen Teil der forstlichen Grundwissenschaften. — Lit.: Grebe, Gebirgstunde, Bodenkunde und Klimalehre in Anwendung auf die Forstwirtschaft; Ramann, Forstliche Boden-

funde und G.

Standortspflege, f. Bodenpflege.

Standraum, die Flächengröße, welche ein Baum durchschnittlich einnimmt, also wenn die Stammzahl pro ha = n bekannt ist,  $\frac{10000}{n}$ . Die Stand= | räume wachsen daher mit dem Alter nach einer Reziprofenreihe ber Stammzahlen. Rach Rönig denkt man sich den S. in Quadratform und vergleicht die Quadratseite s mit dem Stammdurchmesser in Brusthöhe d, indem man mit letterem in s dividiert. Den Quotienten s nannte König die Abstandszahl, welche er an Stelle der Bestandesfluppierung zu Schätzungszwecken empfahl (f. Abstandezahlen)

Standvögel, Bezeichnung für biejenigen Bogel. welche das ganze Jahr hindurch in derfelben eng begrenzten Gegend bleiben, wie viele Körnerfresser, Ranb- und Hähnervögel. Bögel, welche außerhalb der Brutzeit in benachbarten Gegenden, ohne eine bestimmte Zugrichtung festzuhalten oder sich mehr als einige Meilen von ihrem Standort zu ent= fernen, auf der Nahrungssuche umherstreisen, nennt man Strichvögel. S. und Strichvögel bezeichnet man zusammenfassend als Jahresvögel im Gegen-satz zu den Zug- oder Wandervögeln, die durch

zügler, oder schlagen als Wintergafte ichon bei uns ihr Winterquartier auf. Bedingte Jahresvögel endlich find folche, von denen ein Teil jahrein jahraus bei uns bleibt, während ein anderer nach dem Guben zieht. Unter ihnen find manche, die im Übergang vom Zug- zum Jahresvogel be-griffen sind. — Jagdlich gehören zu den S.n: alle Sühnervögel mit Ausnahme ber Wachtel, ein Teil der größeren Raubvögel (f. a. Strichvögel, Bugbögel).

Standwild, Wild, welches während bes gangen Jahres seinen Stand beibehalt oder benselben nur felten und auf fürzere Zeit (zur Paarzeit) verläßt, ftets aber dahin gurudtehrt, im Gegensat

zu Wechselwild.

Stange ist derjenige Teil des Gewehrichlosses. welcher in die Ruß eingreift und beim Abdrücken durch den Abzug ausgehoben wird, f. Schiefigewehre, Schloß.

Stangen, die auf den Rofenftoden ftehenden walzen= oder fegelförmigen hohen Auffäße der Geweihe und Gehörne, an welchen die Enden, Aronen bezw. Schaufeln derfelben ansigen (f. Ab-

Stangenfeder, die auf die Stange wirkende Feber im Perkuffionsichloß, f. Schießgewehre, Schloß.

Stangenholz ift nach der Unleitung gur Standorts= und Bestandsbeschreibung der forstl. Versuchs= anstalten der Bestand vom Beginn der Bestandsreinigung bis zu einer durchschnittl. Stammftarte von 20 cm, wobei unterschieden wird: geringes S. bis 10 cm, starkes S. von 10-20 cm. Aus dem G. wird das Baumholg.

Stangenholzsorten. Man gahlt zu den Derbftangen folgende: Gerüftstangen 8-15 m lang, Telegraphenstangen 8—10 m lang, Maien ofi über 20 m lang, Leiterstangen, Wagnerstangen, Gerätstangen, Hopfenstangen 5—10 m lang und 6-10 cm ftart bei 1 m vom Stockenbe, Rafen, Bangelftangen, Baumpfahle, Baumftüten, Reifftangen, Pferchstangen, Faschinenpfähle 2c. Bu den Reiserstangen werden gerechnet: Bohnenftangen, Zaungerten, Behftode 2c.

Staphylea, f. Bimpernuß. Staphylinen, f. Rurgflügler.

Star, Sturnus vulgaris L. Einziger einheimischer Bertreter der artenreichen, den Pirolen und Raben nächst verwandten Singvogelfamilie der Sturnidae. Außer ihm finden sich in Europa (Sud- seltener Norditalien) noch 2 Arten: ber einfarbige und der Rosen-S. Stirn sehr flach, Schnabel mittellang, fast gerade und namentlich gegen die rundlich vorspringende, aber sehr icharfe Spike start niedergedrückt; Rachen weit gespalten; Augen der Schnabelbasis genähert. Das Gefieder, abgesehen von den Steuerfedern, Schwingen und großen Flügelbeden, fpiplanzettlich. Flügel und Schwanz mittellang, ersterer zum Unterschied von den nächst verwandten Familien sehr spit, da die erste von den 10 Schwingen sehr furg, die 2. und 3. Die längften find. Beine mittellang, traftig, Hinterzehe lang, äußere und mittlere Vorderzehe Kälte und Nahrungsmangel vertrieben gegen Winter am Grunde verbunden. Das Gefieder der Alten ihren Brutort verlassen, um südliche Breiten aus- ist schwarz, mit namentlich beim Wännchen starken,

vunktierten Männchen sich gang verlieren. Bu gleicher Zeit hebt sich die im Winter hornschwärzliche Farbe des Schnabels und der Beine bis zum reinen Gelb (Männchen) bezw. hellen Braun (Weibchen). Die noch unvermauserten Jungen sind braungrau mit weißer Kehle und weißlicher, schwarzgrau gesledter Brust. Barietäten sind nicht gerade selten. Als "weißen S." bezeichnet man rein weiße, gelblich-weiße, bräunlich-weiße, schneeweiß getüpfelte Individuen mit gelblichem bis rötlichem Schnabel und fleischfarbenen Füßen, als "gescheckten" platten-

Der S. bewohnt gang Europa bis zu den Faröer und Feland hinauf, Asien und Nordafrika, er ist mehr Bewohner offener Flächen als des Waldes, findet sich jedoch auch im nicht zu dichten Laubwald, namentlich in Auwaldungen. in hohem Grade die Geselligkeit und ichließt sich das gange Sahr hindurch nicht nur mit jeines= gleichen, sondern auch mit anderen Bogeln, wie Saatträhen, Dohlen und im Frühjahr Drosselu ju engen Flügen zusammen. Dabei ift er außerordentlich lebhaft, unruhig-geschäftig und stets bei guter Laune. Im zeitigsten Frühjahr, im Februar, ja nicht selten schon Januar trifft er in kleineren Trupps bei uns ein, falls er nicht wie an manchen Orten Standvogel geworden ift oder doch nur bei ftrengfter Ralte auf wenige Tage streichend die Gegend verlaffen hat. Mit seltenen Ausnahmen brütet er auch gemeinsam. Das ziemlich tief napfförmige Reft fteht in einem hohlen Baum, in Mauerlöchern, Ruinen, unter Dächern, gang ausnahmsweise einmal frei. Daß er gern Riftfaften annimmt und durch diese sich sogar in baumlose gebirgige Lagen (wie die Rauhe Alb), die er foust meidet, loden läßt, ist bekannt. Etwa von Mitte April ab schon sindet man im Nest (bei alten Bögeln?) 4-7 ziemlich furz ovale, licht meer-grune Gier, die wahrscheinlich von beiden Gatten in 14 Tagen gemeinsam ausgebrütet werden. Nach Gunft oder Ungunft der Umstände (Klima, Nahrung 2c.) brütet der S. 1 oder 2 mal jährlich, und zwar oft lange Jahre am selben Nistort. Nicht selten sindet man schon im Mai die ersten Jungen. Dieje vereinigen sich wie später die der 2. Brut jofort zu kleineren ober größeren Flügen, die sich in Gebuich und Baumfronen durch ihr Geschrei alsbald jehr bemerklich machen. Rach vollendeter Brutzeit scharen sich auch die Alten, und nun durchstreifen alle offene nahrungsreiche Flächen: Wiesen, Hutungen, Biehweiden, abgeerntete Felder, jumal wenn es an Baffer, Baumen, Gebuich und Beden in der Nahe nicht fehlt; im engen Berein

violettem, grunem ober blauem Schiller; die ein- Ende Juni, Juli nach Gabtfes Beobachtungen), gelnen Gebern haben weiße ober, besonders am die Alten erft gegen den Spatherbit. Der Berbit-Kopf, hellbräunliche Spigen und Kanten, die fich am gug verläuft fehr langiam und unter vielen Unterneu angelegten Herbstleid beinahe decken, mahrend brechungen; ja an gunstig gelegenen Ortlichkeiten bes Winters und Frühlings aber durch Abnuhung bleiben wohl kleinere Trupps ben ganzen Winter nach und nach schwinden, so daß sie zur Brutzeit hindurch. Der starke Geselligkeitstrieb bedingt die nur noch einzelne kleine Tropsen bilden und nach hohe wirtschaftliche Bedeutung des Bogels, die derselben wenigstens dei dem stets viel feiner zwar zumeist dem Landwirt zugute kommt. Stets zwar zumeist dem Landwirt zugute fommt. Stets wirft er in Menge und vermag in furzer Frift einen Insektenherd gründlich ju sänbern. Doch läßt sich nicht leugnen, daß die S.e auch empfindlich schädlich werden können. Abgesehen von der massenhaften Vertilgung vieler nühlichen Ranb-fafer, Raubsliegen und Regenwürmer werden sie Weinbergen und Kirschbaumanpflanzungen burch Berzehren der Früchte oft verderblich, und Not= wehr durch Schüsse mit seinem Schrot sollte ge-stattet sein in solchen Fällen, da Verscheuchen durch und steischfarbenen Füßen, als "gescheckten" platten- blinde Schüsse ohne nachhaltigen Ersolg bleibt weis dunkel und hell gezeichnete S.e, unter anderem und Ausstellen von Wachen zu hohe Kosten versauch ichwarz- und weißköpfige. ichon merklichen Schaben angerichtet. Immerhin fällt dieser Rachteil nicht in die Wagichale gegen= über dem hohen Rugen, den sie durch gründliche Bertilgung fo vieler Schädlinge stiften.

Stark, weidmännischer Ausdruck für groß, alt bezw. erwachjen und schwer in Bezug auf Wild. Geweihe und Gehörne.

Starke, Stärkmehl, amylum, tommt in ben Pflanzengeweben allgemein verbreitet vor in Form von mitrostopisch kleinen, 0,002-0,170 mm im Durchmesser haltenden, oft geschichteten, mit Jod-lösung sich bläuenden Körnchen (Fig. 688) verichiedener Form, welche durch die Tätigkeit bestimmter Teile des Protoplasmas entstehen und wachsen. Die S. entsteht in den Chlorophylls förnern der meiften grünen Pflanzen als erftes



Fig. 688. Stärketörner: A ber Kartoffel, B ber Pfeilmurz (500 mal vergr.).

nachweisbares Affimilationsprodukt (Affimilations= oder autochthone G.) und bildet das Ausgangs= material für alle anderen organischen Stoffe bes Bflanzenförpers; fie findet fich außerdem in ben verschiedensten Geweben, insbesondere in den Reservestoffbehältern, so in vielen Samen (3. B. in denen der Giche), in Rhizomen, in den lebenden Bellen des Holzförpers während des Winters. Die als Rejervestoff abgelagerte S. besteht oft aus verhältnismäßig großen, nach Bau und Form charatteriftischen Körnern, deren Abstammung von bestimmten Pstanzenarten sich meistens sicher erkennen läßt. nächtigen sie auch, fallen u. a. oft in erstaunlicher Bslanzenarten sich meistens sicher erkennen läßt. Menge ins Gebüsch am Wasser, ja gern ins Soll die S. von dem Orte ihrer Entstehung fort-Rohr ein. Gemeinsam ziehen sie, die Jungen geschaftt werden, um sich an einem anderen wieder für sich und weit früher (die der ersten Brut schon abzulagern oder als Baustoss Verwendung zu sinden,

io muß ihre ein Rohlenhydrat von ber Busammen- ben Tannengewächsen ftets zwei (Fig. 690). setzung  $C_0H_{10}O_5$  darstellende Substanz durch die Bei den meisten Angiospermen hingegen sind vier Einwirkung von Fermenten (Diastasen oder Amp- Pollensäcke zu einer Anthere (Staubbeutel, losen) in Zuckerarten (Dertrose, Maltose) verwandelt und jo in Wasser löslich gemacht werden. "Wanderung" des derart aus der S. entstandenen Ruckers findet hauptsächlich in den Siebteilen der Gefäßbundel ftatt.

Starkebaume nennt man folche Baume, bei welchen die im Herbste in den Parenchungellen (dem "Speichergewebe") des Holzförpers sich ablagernde Stärfe mahrend des Winters feine Beränderung erleidet. S. find die meiften hartholzigen Laubbäume. Dagegen verhalten sich die weichholzigen Bäume, wie 3. B. Riefer und Linde, auch Die Birte, als Fettbäume, indem bei ihnen die mit Ende der jährlichen Begetationszeit im Holzförper aufgespeicherte Stärke noch vor Winter größtenteils in Fett verwandelt wird, welches dann im Frühjahr wieder in Stärke übergeht - eine Umwandlung, die auch ichon im Winter an abgeschnittenen Zweigen durch Erhöhung der Temperatur herbeigeführt werden fann.

Starkebildner find diejenigen beftimmt geformten Teile des Protoplasmas der Pflanze, in welchen

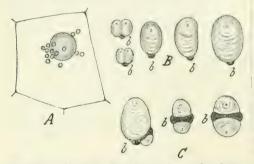

Fig. 689. A Zelle einer Kartoffel, um ben großen Zellfern fleine Stärkebildner. B, C junge Stärketörner ber Kartoffel; bie Substanz ber Stärkebildner (b) ist ichwarz gehalten. A 400 mal, B, C 850 mal vergr. (Pach Schimper.)

aus zugewandertem Buder Stärkeförner entstehen (Fig. 689).

Starkemeffer, j. Dendrometer und Sohenmeffer. Stärkestufe, Stärkektaffe. In der Lehre von der Maffenermittelung der Bestände bilden alle Baume eines Bestandes, welche im Megpunkt (meist 1.3 m über bem Boben) gleiche Stärke, g. B. 28 cm besitzen, eine S., während mehrere anein-anderliegende S.n., z. B. die Stämme zwischen 30 und 40 cm Durchmeffer, eine Stärkeklaffe bilden. | 3. B. beim Goldregen. Näheres j. Bestandesichätzung.

Stärkezuwachs, f. Zuwachs. Stationieren, f. Bermeffung. Stativ, j. Theodolit.

Staubblatter, Staubfaden, Staubgefafe, stamina, find Diejenigen Blatter ber Bluten, welche die Pollenfäcke tragen; in letteren wird der Blütenstaub, Pollen (j. d.) gebildet. Die S. der Nadelshölzer, bald mehr von slacher, schuppenförmiger, bald mehr von schildförmiger Gestalt, tragen die Vollensäck, deren jeder sich einzeln öffnet, in größerer oder geringerer Angahl an der Unterseite; bei Samenbildung gelangen.



ig. 690. Staubblätter von Nabelhölzern (4 mal vergr.), zw. von der Fichte (a, Seitenansicht), der Schwarztieser (b, Fig. 690. Borderansicht) und dem virginischen Bacholder (c, d). (Nach hempel und Wilhelm.)

Staubkolben) vereinigt, welche vom stielartigen Träger, dem Filament, gewöhnlich scharf abgesett ift. Die Anthere besteht aus zwei durch das Konnektiv

verbundenen Längs= hälften, in deren jeder ie ein Bollensack ober= und unterfeits liegt (Fig. 691). Bei der Reife des Blütenstaubs öffnet sich jede An= therenhälfte durch einen Längsspalt, welcher an der Grenze der beiden Pollenfäcke liegt; nur selten mit Löchern ober mit Klappen (Fig. 691 e). - Bei manchen Pflanzen (z. B. der Linde) find die G. in mehrere Filamente ver= zweigt, deren jedes eine Anthere trägt. Ahnlich wie die Blätter der

Blütenhülle können auch die nebeneinander stehenden G. mitein= ander zu einer Röhre

verwachsen, ein= brüberig fein, wie

Sind, wie beim Schotendorn, von den (dort 10) S.n alle bis auf eines miteinander

Fig. 691. Staubblätter von Laubhölgern (4-7 mal vergr.), Staubblätter bon u. 3tv. von der Traubeneiche (a . Hainbuche (b), Birte (c), Beis weibe (d, die ganze männliche weibe (d, die gange mannliche Blute) und bem Gauerborn (e) (Rach Sempel und Wilhelm.)

verwachsen, jo heißen sie zweibrüderig. Stauben fich, Baden der Wald- und Feldhühner und Fafanen im Cande oder loderen Boden.

Stauchlinge, f. v. w. Kurztriebe. Stauden beigen Pflanzen, welche mit unter-irdischen Sproffen ausdauern und im allgemeinen in unbegrengter Wiederholung gur Bluten- und

Staupe, Seuche, auch ichlechtweg Sundefranteinen großen Teil fämtlicher Hunde, und zwar gewöhnlich im Alter von 5 Monaten bis zu einem Sahre: fehr häufig verläuft sie tödlich, ift sie aber einmal überstanden, jo befällt fie denselben Sund felten zum zweiten Male. Dit hinterläßt fie Schwäche bes Krenges, Beitstang ober schlechte Rase. Db die S., welche sehr ansteckend wirkt, nur durch Ansteckung verbreitet wird oder auch von jelbst entsteht, darüber herrichen noch ver= ichiedene Ansichten. Am leichtesten werden edle Sunde von ihr befallen und zwar bejonders, wenn fie in Räffe fommen, unreinlich gehalten werden und unpaffende, 3. B. auch ftark gewürzte Rahrung erhalten. Die G. äußert sich zunächst in Traurigfeit. Trübung des Auges und Site der Raje bei abnehmender Fregluft; ipater fließt Eiter aus Rase Starfes Fieber tritt ein, bann trockener Husten; Verstopfung wechselt mit Durch-Die folgende Abmagerung unterscheibet die Krantheit von Katarrhen.

Man unterscheidet 4 verschiedene Formen der S.: a) die fatarrhalische, b) die gastrische, c) die nervoje, mit Krämpfen verknüpft, d) die Saut-S.

mit efzemartigem Ausschlage.

Fruher begann man die Heilung mit Brech-mitteln, aber ichon Dietrich aus dem Winckell fah ein, daß diese den Patienten zu sehr angriffen, und ersetzte sie durch Abführmittel, gefolgt von guter Stallpflege bei reizloser, allmählich fräftiger werdender Rost. Obgleich noch gegenwärtig eine Menge Geheimmittel gegen die S. angepriesen werden, so bleibt doch die Hauptsache, dem franken Hunde ein trockenes, warmes, oft zu reinigendes und zu beginfizierendes Lager in einem gut gelüfteten Raume zu geben, offenen Leib durch mäßige Baben von Riginusol zu unterhalten und burch reizloje Roft, welche nötigenfalls eingegeben werden muß, die Kräfte zu heben. Mäßige Baben gesunden, roben Fleisches find nicht nur forderlich, sondern auch vorbeugend. Hunde, welche auf Fallmeistereien aufgezogen werden, bekommen fast nie die G. Von anderen hunden muß der Krante gesondert werden, um Ansteckung zu vermeiden. Die Lappen, mit denen man täglich mehrere Male den Ausfluß aus Augen und Nase abwischt, find deshalb zu verbrennen.

Gefährlich wird diese an und für sich leicht zu behandelnde Krankheit dadurch, daß bei unrichtiger Behandlung als Romplifationen Entzündungen der Lunge, Luftröhre und Leber, Fallsucht, Krämpfe und Durchfall auftreten und leicht schnellen Tod herbeiführen. - Lit .: Müller, Der frante Sund, 2. Aufl.; beri., Die Krantheiten bes Hundes; Bero Shaw, Illustriertes Buch vom Hunde; Dswald, Borftehhund; Meuter, G. der Sunde.

Steden, 1. Buhlen des Dachies im Boben beim Suchen nach Injeftenlarven und Wurzeln; 2. Bohren der Schnepfen in die Erde beim Suchen nach Würmern (j. Wurmen); 3. Berfolgen ber Weiben der Waldichnepse durch deren Manuchen im Gluge gur Paar- bezw. Etrichzeit.

Stecher, Schnabel ber Schnepfe.

Stedificite, Picea pungens (waldb.). Alls besondere beit, ift eine Krantheit bes Blutes und befällt Gigentumlichkeiten biefer in ihrer nordamerifanischen Beimat vorzugeweise als Mischholz auftretenden Holzart ericheinen ihre Unempfindlichkeit gegen Spat= und Winterfrost, dann ihre Vorliebe für feuchten und felbst naffen Boden; fie macht geringere Bodenausprüche, liebt Seitenschut, verträgt jedoch feine Überschirmung, wächst anfänglich langsam, bann rascher und wird in ihrer Heimat bis 50 m hoch. Wegen ihrer stechenden Radeln wird fie vom Wild wenig verbiffen. Gie dürfte wegen ber erwähnten Eigenichaften insbesondere gur Aufforstung feuchter und spätfrostgefährdeter Ertlichfeiten fich eignen, und hierbei am besten als 4= bis 5 jährige verschulte Pflanze Berwendung finden. Das hellfarbige Solz ähnlich jenem unierer Fichte.

Stediginfter, f. Bedfame. Stechpalme, f. Hülfe.

Stedichloß ift eine Borrichtung an Büchsen, vermöge welcher das Abziehen des Schloffes durch einen gang leisen Fingerdruck bewirft werden fann. Zweck bes Sies ist, ein Berziehen des Schusses beim Abdrücken zu verhüten. Das S. ist schon



Fig. 692. Deutsches Stechschloß in gespanntem Buftanbe.

jehr lange befannt, indem bereits die gegen 1517 erfundenen Radichloßbüchsen mit dieser Einrichtung versehen sind. Dasselbe ist entweder ein deutsches mit Tupfer und Radel oder ein frangofisches jog. Rück-S. Ersteres Fig. 692 u. 693, hat folgende



Gig. 693. Deutsches Stechichtoß in losgeichlagenem Buftanbe.

Bestandteile: ben Stecher ober Schneller mit bem Schlagbalten a und der Stecherzunge b, die Radel c, die Schlagfeder d, die Radelseder e, die Stellichranbe h. Beim Ginstechen wird die Stecherzunge Stecher ichlechtweg) nach hinten gedrückt, wodurch sich der Schlagbalten a mit seiner vorderen Rante in die Rerbe der Radel einhängt, dort festgehalten wird und gleichzeitig die Schlagfeder d fich spannt (Stellung A). Bei einer leifen Berührung ber Radel bewegt sich deren Ropf nach vorn, gibt den Schlagbalfen frei, welcher dann durch die Schlag-Steder, deutscher und frangofiicher, i. Stedichloß. feder in die Bobe gegen den Etangenbalten geschnellt wird (Stellung B). Die Stange (f. Schieß-

gewehr, Schloß) wird dadurch momentan aus der Nuß ausgelöst und das Schloß zum Losschlagen gebracht, jedoch bedarf die Rug einer besonderen Ginrichtung (f. Regel). Die famtlichen Teile bes auch Settlinge ober Ceppflanzen genannt. S.es sigen zwischen zwei vertikal stehenden Gifen= plätichen, dem Stecherkasten, welcher durch die punktierte Linie fg angedeutet ist. Durch die Stellschraube h kann das S. insosern reguliert werden, als durch Anziehen derfelben die Stellung feiner, durch Rachlaffen gröber wird. Die Scheibenwaffen stehen durchgehends feiner als die Jagdbüchsen, und follten lettere mindeftens einen Druck erfordern, welcher einem Gewichte von 125 g gleichkommt. Bei dem in Fig. 693 dargestellten, etwas schematisch gehaltenen eigentlichen Radel-S. fann burch Unziehen der Nadel das eingestochene Schloß nicht abgespannt werden, so bei den meisten Scheiben= büchsen, und erfolgt das Abipannen der Sähne am besten durch Borwartsdrücken der Stecherzunge b (f. Abspannen). Oft ift auch die Radel stärker gearbeitet, etwas gefrümmt und mit einem flügel= artigen hinteren Fortsatz versehen, wodurch das Absvannen in der gewöhnlichen Weise möglich wird. Die Nadelfeder e liegt bei den neueren Stechichlössern meift an der außeren Geite des Stecher= faftens. Um ben Bang bes Ges möglichft leicht zu machen, werden bei Scheibenbuchfen hier und da zwischen Stecher und Radel noch 1 ober 2 mit Kerben versehene ineinandergreisende Hebesver= Stangen, aus frohwüchsigen Stockausichlägen von bindungen eingeschaltet, wodurch das S. zum 2= 4—6 jährigem Alter geschnitten, 3—5 cm stark. oder 3 fachen wird.

Bei Doppelgewehren ift nur ber frangofische oder Rückstecher anwendbar, welcher die Einrichtung befist, daß durch das Vorwärtsdrücken des Abzugs gestochen wird, mährend derselbe Abzug auch in gewöhnlicher Weise benutt, d. h. durch einen stärkeren Druck auf denselben, ohne einzutupfen, das Schloß losgeschlagen werden fann.

Dasselbe ift ein früher mehrfach Stedibrett. gebrauchter Apparat jum Steden von Gicheln, mit welchem durch etwa 5 cm lange und 15 cm von= einander entfernte Zapfen je eine Anzahl Löcher in den gelockerten Boden gedrückt murden. In jedes Loch wurde eine Eichel gelegt und dasjelbe sodann zugetreten. Jest außer Gebrauch.

Stedien fich, zufälliges und vorübergehendes Aufhalten von rege gemachtem bezw. gesprengtem oder angeschoffenem Bilbe in einem Dicidit, Horft 2c. zu seiner Berbergung.

Stediholz. Dieses einfache Kulturinstrument besteht aus einem runden, ca. 30 em langen und 3 cm starken, unten etwas zugespitzten Stud Hartholz, mit welchem in gelockerten Boden die zum Ginlegen (Ginftufen) von Gicheln oder Edelkaftanien nötigen Löcher gestoßen werden. Damit lettere nicht tiefer als 5-6 cm werden, ist das G. in dieser Entfernung vom unteren Ende durchbohrt und ein Querholz durchgesteckt.

Stedifug. Abgeschnittene Zweige und Afte der Weiden und Pappeln (mit Ausnahme der Salweide und Zitterpappel) besitzen die Fähigkeit, zur rechten Zeit in hinreichend frischen Boden gesteckt sid selbständig zu bewurzeln, und bei genannten Holzarten wird fast ausschließlich diese einfachste Methode der Nadzucht angewendet.

Man unterscheidet nun unbeschnittene, begibfelte S.e, beiderseits beschnittene S.e und stärkere Setstangen. Bereits bewurzelte G.e werden wohl

Die unbeschnittenen S.e, Reiserbüsche, werden namentlich angewendet, wo es fich um raiche Festigung bes Bodens, Bestockung von Berlandungen, Uferversicherungen und dergl. handelt. Die ohne besondere Auswahl von Weidenbuschen geschnittenen 2= bis 4 jährigen Ruten werden in mit der Hacke gesertigte flache Gräben eingelegt und mit dem Aushub des nächsten Grabens gedectt; bei größeren berartig zu bestockenden Flächen zieht man wohl auch Pflugfurchen 15-20 cm tief, legt die Reiser ein und bedt sie mit der Erde der folgenden Furche. Bisweilen wählt man auch die Form der nesterweisen Kultur (Entennester), indem man Löcher von entiprechender Weite und Tiefe aushebt, ein Bund Reiser hineinstellt, an die Wandungen verteilt und das Loch nun wieder mit Erde ausfüllt.

Bur Anlage von Beidenhegern verwendet man ausschießlich beiderseits beschnittene S.e; dieselben werden von gutwüchsigen 1-3 jährigen Loden der entsprechenden Weidensorten in einer Länge von 20-40 cm mit scharfem Messer geschnitten. Bezüglich der Art und Beise ihrer Berwendung

j. Weidenzucht.

Setiftangen endlich find bis 3 m lange, gerade Stangen, aus frohwüchsigen Stockausichlägen von Sie dienen zur Anlage von Ropfholzbeständen und werden in loderen bezw. geloderten Boden ca. 0,6 m tief mit Hilfe eines Vorstechers oder in eigentliche Pflanzlöcher eingesett. Häufig erzieht man sich jedoch bewurzelte Seister von Beiden und namentlich von Pappeln in Pflanzbeeten aus G.en, und verdienen dieselben um der Sicherheit des Unwachsens willen und weil unbewurzelte Getiftangen leichter stammfaul werden, entschieden den Vorzug. Solche S.e von Pappeln werden etwa 30 cm lang geschnitten (beiderseits) und bis auf die 2 letten Augen in 40 em Entfernung in den Boden des gut bearbeiteten Pflanzbeetes geftectt; nach 3, höchstens Sahren liefern diefelben fraftige Beifter.

S.e wie Setstangen schneidet und verpflanzt man stets am besten im Frühjahr vor Anschwellen der Anofpen, obwohl dieselben bei gunftiger Witterung und feuchtem Boden auch später noch anwachsen.

In viel höherem Grade macht die Gärtnerei von S.en Gebrauch, und zwar sowohl bei krautartigen wie bei holzigen Bewächsen. Go laffen fich Quitten, Stachelbeeren, Johannisbeeren durch S.e vermehren, auch verschiedene Koniferen (z. B. Araucarien, ebenjo alle Thuja-Arten), und wird bei letteren diese Art der Bermehrung bevorzugt. -Burdhardt, Säen und Pflanzen; Heyer, Waldbau.

Stedtsaat, f. Ginstufen. Stehen, 1. ständiges Aufhalten des zur hohen Jagd gehörigen edlen Haar= und Federwildes in einem Forstdistrikte bezw. Feldholze, worin cs in den verschiedenen Jahreszeiten seinen regelmäßigen Stand hat; 2. Stehenbleiben und Markieren des

Hühnerhundes vor Hasen, Hühnern, Fasanen. Steig, 1. vom Biber und Fijchotter beim Bersassen des Wassers und Zurücksehren dahin benutter Bag (Aus- und Ginftiege); 2. von den

Safen burch Getreidefelber gemachter und benutter

Pfad (j. Herensteige).

Steigen, 1. von Bibern und Fijchottern, Betreten des Landes vom Waffer aus (auch Aussteigen) und Rückfehr dahin; 2. Auffliegen des Auergeflügels vom Boden auf einen Baum.

Steinapfel, f. Apfelfrucht.

Steinbeere, f. Rubus saxátilis.

Steinbuche, f. Sainbuche.

Steindrain, Steinraffel, f. Drainage.

Steineibe, Podocarpus, Gattung ber Gibengewächje, Taxáceae. Dstasiatische und neuhollanbifche immergrune Bäume, seltener Sträucher, mit meist sehr ansehnlichen, breiten Radeln und stein-fruchtartigen Samen; in Deutschland nicht im Freien aushaltend, sondern nur im Glashause zu fultivieren.

Steineiche, Benennung der Traubeneiche, f. Giche. Steinfrucht ift eine Schlieffrucht, beren außere Schichten, wenn faftig (Simbeere) oder fleischig (Ririche, Pflaume), als Genugmittel für Tiere ober den Menschen benutt werden, bei zäher, lederiger Beschaffenheit (Mandel, Walnuß) aufspringen oder verwesen, mährend die innerste Schicht der Fruchtwandung, bas Endofarp, einen ben Samen bis gur Reimung umichließenden Steinfern bilbet. G. a.

Frucht.

Steinhuft, Cáccabis saxátilis (3001.). 35 cm. Rebhuhngestalt, doch etwas stärker und robuster. Schnabel, Tritte und Augenumrandung rot; Wange, Rehle und Gurgel weiß, von einem soliden schwarzen Band eingefaßt. Weichenfedern (Tragfedern) mit prächtigen hellen und dunklen Querbinden. 211te Sähne mit Spornwarze und tiefer herabgehendem, breiterem, etwas wellig in das Gefieder verlaufendem Halsband; hennen ohne Warze, mit schmälerer, icharf begrengter Binde, etwas fleiner. Monogames Gebirgsgeflügel, in Afrika, Aleinasien und Gud-europa heimisch, nördlich bis ins baberische Gebirge reichend. Stand- oder je nach Nahrungsverhältniffen Strichvogel, verläßt seinen Standort zuweilen in größeren Scharen, zieht fich im Winter tiefer herab. Flug ichwerer und geräuschvoller als beim Rebhuhn. Beginn der Baarzeit im Mai, wie beim Rebhuhn Sähne überwiegend; doch findet man selten vor Unfang, meift erft gegen Ende Juni in einer fleinen, unordentlich ausgelegten Bertiefung unter dem Schutz eines Felsstückes, Allpenrosengebusches 2c. die 10-15 (selten bis zu 24) birnformigen blaß= roftgelben, mit dunkleren Bunkten und Fleden bicht überfäeten Eier (durchschnittlich 41,6 × 30,8). Die henne brütet allein. Nach ca. 3 Wochen fallen die Küchlein aus, die alsbald der Mutter folgen. Der Hahn gesellt sich erft nach einiger Zeit zur Familie und bleibt nun bis zum Frühjahr bei ihr. Spielarten felten, boch find blaffe Stücke, folche mit einzelnen weißen Federn wie rein weiße befannt. Wildbret vortrefflich.

Das bei uns im Sandel häufigere Rothuhn, C. rubra Briss. (rufa L.), 32,4 cm, bewohnt die Ebenen und Weinberge des südlichen Europa und vertritt dort unser Feldhuhn; in Frantreich ist es häufig. Bei gleichstalls gebänderten Weichen, rotem Schnabel und roten Tritten ist es leicht kenntlich an dem in Tropsstreisen sich auflösenden

iehr breiten Halsband.

Steinhuhn (jagdl.) ift nördlich der Alpen fo selten, daß von einer eigentlichen Raad auf dasselbe

faum die Rede fein fann.

Steinhuhn (geseth.). Das S., innerhalb Deutsch-lands nur in den baherischen Alpen in sehr beschränkter Zahl vorkommend, genießt dort für beide Geschlechter eine Schonzeit vom 2. Febr. bis 1. Aluguft.

Steinkern, f. Frucht (Apfelfrucht, Steinfrucht). Steinklause, jene Triftklaufen, welche entweder gang aus Stein gebaut find, ober bei welchen wenigstens die Wasser= und Talwand aus jolidem

Mauerwert errichtet ift, i. Trift.

Steinkorbrechen, jene Form und Art der Sperrbauten, bei welchen die meift aus Solz ober Stein hergestellten Rechenpfeiler durch fog. Steinförbe erjett find. Gie finden Anwendung in Wildwaffern, besonders der südl. Allpenabdachung (f. Trift).

Steinmarder, f. Marder. Steinmispel, f. Bergmispel. Steinröschen, f. Seidelbaft.

Steinschlag. Den durch ben Fortgang der Berwitterung im Gebirge fich ablosenden, oft gang gewaltigen Steinmaffen, ben Steinschlägen, fest ber Wald beim Fallen und Rollen in die tieferliegenden Regionen ein mechanisches Sindernis entgegen, indem er die Geschwindigkeit der fallenden Stücke vermindert oder fie oft gang gurudhält. Dadurch trägt er zur Sicherung der Wohnpläte und Verfehrswege wesentlich bei und schützt auch das Kulturland vor Verichüttung und Unfruchtbarkeit. ferner durch seine Beschattung den Temperatur= wechsel verringert, so schützt er teilweise die Felsen direft vor Berwitterung und Zerfall. Durch feine Burzeln endlich hält er das grobe und feine Ge-ftein mehr oder weniger fest und verhindert das Abrollen desfelben in die tieferen, angebauten Regionen. Die erstere Wirtung herricht im Soch= gebirge, wo unproduktive Felsen das Waldgebiet überragen, die letztere im Mittelgebirge vor.

Steinspuren. Das in der Figur 694 veran= ichaulichte Verfahren der Befestigung von Waldwegen nimmt die Versteinung nicht in ganzer Breite der Fahrbahn vor, jondern es werden nur zwei der Spurmeite der Jahrzeuge entsprechende graben=



Fig. 694. Steinipur.

artige Vertiefungen von etwa 60 cm Breite und 25-30 cm Tiefe mit geschlagenen Steinstücken nach Art des Grundbaues ausgefüllt, die den Rädern als Unterlage dienen sollen, und bezeichnet man dieje steingefüllten Graben als G. (vergl. Pfeils Kritische Blätter, 1867, S. 256; Oberförster Stolt).

Die S. haben sich nur bewährt bei geraden ober sehr sanft gebogenen Wegrichtungen mit geringem Gefäll auf einem widerstandsfähigen Baugrunde, wo eine Berschiebung und ein Her-ausdrücken bes schmalen Steintörpers durch das Fuhrwert nicht so leicht eintreten fann. Bei sehr

frequentierten Baldwegen oder bei Nebenwegen in der Längsrichtung so tief und lotrecht mit der mit fartem Gefäll oder bei vielen Bogenlinien find die G. nicht anwendbar, weil die Räder der Anbriverte infolge der Ungleichmäßigfeit der Spurweiten leicht von den S. abkommen und beim Wiederauffahren auf dieselben nicht unerhebliche Beichädigungen verursachen. Die Rosten ber G betragen etwa 1/4 von jenen der Steinftragen.

Steinfragen (Chauffeen, Steinschlagbahnen find Wege, deren Fahrbahn durch zu einer festen Masse verbundene Steinstücke befestigt ift. Die zu dem Zwecke vorzunehmenden Banarbeiten reihen fich zwedmäßig in folgender Beife ancinander:

1. Ausheben bes Steinbettes (Erdfaftens).

Rachdem das beim Erdban beschriebene Bea-Planum sich vollständig gesetzt hat, ist zunächst Boden gerechtfertigt sein.

das Steinbett (Erdfasten) in Fahrbahnbreite und in einer der Stärfe der Steinbahn ent= sprechenden Tiefe -- 20 bis 35 cm - in der Weise aus= zuheben, daß die Sohle des Erdfastens die Wölbung und Neigung der Fahrbahn erhält und gut gedichtet ift. Diese Wölbung beträgt etwa 1/20 bis

1/30 der Fahrbahnbreite, wird durch Abpfählung marfiert und durch Ausspannung von Schnüren in der Längs- und Querrichtung fontrolliert. Auf strengem (tonigem, lehmigem) und anmoorigem Boden ift auf eine etwa 10-15 cm tiefere Ausschachtung des Erdfaftens und auf ein Aufschütten und Festftampfen einer gleichstarken Schicht von Sand oder Kies Bedacht zu nehmen. Der gewonnene welche pyramidal geformt (geschlagen) sind, das Funslich wird auf die angrenzenden Bankette dament des Steinkörpers abgeben und dem Drucke geschüttet und nach Herstellung der Steinbahn der Fuhrwerke von oben Widerstand leisten sollen.

schmalen Geite eingesett, daß ihre Ropffläche mit dem einzuseisenden Steinban (Grundbau und Decte) in gleichem Niveau liegt. Bei nicht bearbeiteten Bordsteinen gieht man es jedoch vor, daß fie nur Die Sohe des Grundbaues erhalten und von der Decke überschottert werden. Gie muffen in ben Stoffigen sich gehörig schließen und find durch fleineres Steinmaterial und Feststampfen an beiden Seiten zu befestigen, so daß fie beiberseits die Fahrbahn sicher einrahmen.

Da die Bordsteine die Waldwegebautoften febr erhöhen, auch den Abfluß des Tagewassers verhindern, vom Froft herausgehoben werden können. schwierig zu ersetzen sind, so dürfte ihre Ber= wendung nur noch auf fettem, tonigem, weichem



Fig. 696. Steinftraße mit Badlager am Gehänge.

3. herstellung des Grundbaues (Geftud).

Der Grundbau fann je nach den Terrainverhältnissen bestehen:

a) Aus dem sog. Packlager (Fig. 695, 696).

Dasjelbe wird von reihig der Quere nach auf die hohe Kaute gestellten Steinen gebildet,

> Bu diesem Packlager bedarf es nicht gerade der festesten Steine, da fie noch eine Dede erhalten und nicht mit den Rädern in unmittelbare Berührung tommen. Sie müffen aber dem Froste und der

Feuchtigkeit genügenden Widerstand leiften. Auszuschließen sind daher alle Gips= Tonsandsteine 20., gesteine. während Granite, Gneis,

Grauwacke 2c. vortrefflich geeignet find. Dimensionen sind von der Beschaffenheit des Untergrundes, vom Materiale, von der Lage und Frequenz des Weges abhängig. Für gewöhnliche Berhältnisse genügen Steinstüde von 8—10 cm Grundfläche und 8 bis 12 cm Sohe.

Unter Benutung gespannter Schnüre werden Diese Badlagersteine quer zur Strafenachse zwischen ben Bordfteinen in der Weise auf die Cohle des Erdfastens eingesett, daß ihre breiteste Fläche nach unten und die Spige nach oben gerichtet ift. Hierbei ift weiter darauf zu achten, daß in den Querreihen die höheren Steine in der Mitte, die Breite 15—20 cm und Dicke etwa 8 10 cm beträgt. grenzender Reihen nicht zusammenstoßen. Alle



Fig. 695. Steinftrage mit Badlager im ebenen Terrain.

gleichmäßig ausgeebnet, mit schwacher Reigung nach ber Boschungsfante refp. dem Graben gu, Damit das Waffer abfließen fann.

2. Gegen ber Mandfteine (Bord- oder Bandoder Schnur-Rantensteine).

Un den beiden Rändern des Erdfastens wird eine Reihe von Bordsteinen (Fig. 695a) dicht aneinander gesett, welche das Ausweichen des Steinförpers verhindern, diesen begrenzen und nebenbei Fir= puntte für die Sohe der Steinbahn mit abgeben Man wählt dazu ausgesuchte, passend geformte Bruchsteine von schichtenweis gebildetem Materiale (Bneis, Blimmerichiefer, Sandsteine, niedrigen an den Seiten der Fahrbahn dicht neben-Flöh, Ralt 2c.), deren Länge ca. 20—35 cm, einander und senkrecht stehen und die Fugen an-Diese Bordsteine werden mit Silfe einer Schnur verbliebenen Offnungen werden mit kleinen Steinen

Badlager mit ber Dedlage gut verbindet.

b) Aus dem jog. Grobichlag (Fig. 697).

Derfelbe besteht aus möglichst gleichmäßig geichlagenen Steinftuden, welche ber Burfelform fich mehr oder weniger nähern und je nach der Särte Des Materials von ca. 5—8 cm starter Würselfante. Diese Steine werden in einer Mächtigkeit von 1/2-2 ber Steinbahnstärke auf die Sohle des Erdkaftens zejchüttet, mittels Harfe gut ausgebreitet, durch eine Walze gedichtet und bilden die Grundlage für vie Steindecke.

Von vielen Stragenbau-Technifern wird die Berteinung ohne Packlage in der Reuzeit bevorzugt. Man macht geltend, daß der Unterbau mit Grobdlag einen gewissen Grad von gleichmäßiger Rachgiebigkeit besitt, welche beim Backlager veroren geht, daß der Druck beffer verteilt, die Bahn bichter wird, weniger Wasser durchläßt und eine ileichmäßigere und geringere Abnutung eintritt. Soweit unsere Ersahrungen im Waldwegebau eichen, ist die Packlage im Berglande und Gebirge auf den härteren Gesteinsarten wohl zu ent= auführen. behren, dahingegen auf tonigen, lehmigen und sehr



Fig. 697. Steinftrage mit Grobichlag.

andigen Bodenarten unentbehrlich. Sier bietet Erdkaften, sondern in der gangen Breite bis an ie eine bei weitem festere Unterlage, namentlich ruf Fahrbahnen mit schwerem Lastfuhrwert, eine veit größere Sicherheit gegen das Durchbrechen der Steinbahn und erfordert geringere Unterjaltungstoften als ein Grundbau mit Grobschlag. Rotwendig ist aber, daß die vorhin angeführten Regeln beim Segen ber Packlagesteine nicht unreachtet bleiben.

#### 4. Berftellung ber Dedlage (Schotterbede, Dolle).

tarte Decke von fleinen (3-4 cm ftarten) würfelörmig geschlagenen, scharfen, harten und festen tlopssteinen (Basalt, Grünstein, Porphyr, Dolerite, Brauwacke, die sog. Urgebirgssteine, härteren Tonchiefer 2c.) ober auch wohl von grobem, quarzigem Fluß- und Grubenties; je gleichmäßiger das Material, im jo beffer. Diefe Klopf= oder Schotterfteine ollen tunlichst gleich groß und rein aufgeschüttet verden. Sie sind beshalb zuvor mittels Burfgitters von den Abfällen und erdigen Teilen zu befreien. In der Regel werden die Decklagesteine nit Benutung von hölzernen Schablonen der Bahnwölbung entsprechend — mit etwas höherer

tudtig verfeilt (verzwicht), Die etwa gu weit heraus- von ben Borbsteinen nach ber Mitte gu gebichtet, ragenden Spipen aber mit dem hammer abge- wobei die an der Oberfläche der Bahn eiwa aufichlagen und ichlieglich noch eine dunne Ries- oder tretenden Luden mit Steinschlag auszufüllen find. Eroldicht über dieselbe geworfen, damit sich das Die Festigkeit nimmt man als genugend an, wenn ein Wagen mit einem Gewicht von 2500 kg feinen mertlichen Gindrud feiner Raber gurudlagt.

Ist die Decklage vollständig gelagert, so wird zunächst der reservierte Steinarus, hierauf eine Schicht fonftigen Bindematerials (Ries, Grand, Sand) etwa 5 cm ftart und gleichmäßig auf ber



Fig. 698. Macabamifierte Steinstraße.

Bahn verteilt und durch Walzen - womöglich bei fenchtem Wetter - fo lange gedichtet, bis der Zusammenhalt der Bahn eingetreten ift. Eröffnung ber S. für den Berfehr sind die durch herausgetriebene Steinstüde entstandenen Luden sofort mit Steinschlag auszufüllen und festzu= stampfen und eine vollständige Glättung der Stein= bahn durch Auslegen von Sperrsteinen herbei-

Erwähnt mögen ichlieklich noch werden die nach dem Snftem des englischen Inge-

nieurs Mac Abam hergestellten S. (Fig. 698). Es fällt bei diesem das Geftück, Packlage, Grobichlag fort; die Versteinung wird durch eine einzige Lage fleinae= ichlagener, würfelformiger Steine (von etwa 3-4 cm Würfelfante) in einer Stärfe von ca. 0,25 m vorgenommen. Nach Mac Abam jollen die Steine nicht in einem

die innere Rante des Grabens auf dem Erd= planum liegen, so daß das Wasser vollständig frei nach den Seiten absließen kann. Die beider= feitigen Bankette fallen fort. Die Steinschüttung wird in mehreren Lagen aufgebracht, jedoch ohne Beimengung von Bindematerial; fie soll aus Steinmaterial bestehen von gleicher Güte und gleicher Stärke. Die macadamisierten S. haben fich auf weichem, feuchtem, bem Froste aus-gesetztem Boden, sowie auf Wegrichtungen mit startem Laftenverkehre nicht bewährt; fie können Auf ben Grundbau kommt eine etwa 8-12 cm beim Waldwegebau nur auf festem Untergrunde und bei Rebenwegen in Frage kommen. Uber die Rosten der G. f. Wegebautosten.

Steinwild, Capra (zool.), Wiederfäuergattung aus der Familie der Hohlhörner, Unterfamilie der Ovinae. Mehr fraftvolle als elegante typische Ziegenformen von felsbrauner oder grauer Farbe, von den eigentlichen Ziegen (Gattung Hircus) unterschieden durch Die vorne nicht gefielten, sondern breiten, ftart ge-rungelten Sorner. Gie bewohnen in gablreichen, namentlich durch Bart und Gehörnbildung unterichiedenen Urten die Gebirge der nördlichen Sälfte ber alten Welt und in einer Spezies die rocky mountains Nord-Amerikas. In der Sierra Nevada Aufschichtung in ber Bahnmitte (Fig. 695) - aus- findet sich C. hispanica, in den spanischen bezw. gebreitet und mit einer Straffenwalze mehrere Male portugiefijden Bhrenaen C. pyrenaica (mit furgem

Bart und gestrecktem, schwach leierförmigen Gehörn), (15-18 cm), nur wenig gerunzelt, stärker zusammenim Kantajus C. caucásica (Gehörn gedrungen, am Grunde fast freisrund, start leierförmig gebogen), jerner: crética, sibírica, und in den Gebirgen Arabiens und Abnifiniens beden, die beiden letteren mit hohem, ichlankem, an der Spige ftart hakenförmig umgebogenem Gehörn); andere Arten in der Berberei und den Sochgebirgen Ufiens.

Das Alpen. - S., C. ibex L., war in früheren Reiten in der mittleren Waldregion der gangen Allpenkette heimisch; die steigende Kultur und mehr noch die rudfichtsloje Verfolgung hat es feit lange in die höchsten und unzugänglichsten Regionen der Allpen zurückgedrängt. Noch in der Mitte des 18. Jahrhunderts in einzelnen Stücken in Salzburg, Tirol und der Schweiz auftretend, ist es jett auf die Stein- und Eiswüsten der süblichen Abhänge des Montblanc und Monte Roja beichränft, wo noch einige hundert Stück (die Angaben schwanken) trog strengster Jagdgesete ein durch Wilberer (Händler und Muscen zahlen enorme Preise) arg gefährdetes Dafein führen. Die Jago fteht ausschließlich dem König von Italien zu. Starke Bocke erreichen eine Länge von 140-150 cm bei einer Sohe von 84 cm und einem Gewicht von (unaufgebrochen) 100 kg. Körper gedrungen, ftart, Hals mittellang, fräftig, Kopf verhältnismäßig furz, mit breiter, gewölbter Stirn, großen lebhaften Lichtern ohne Tränengruben, schmalen, zugespitten, sehr beweglichen Lojern und bis auf einen fleinen Fled zwischen den Rasenlöchern behaarter Rasenkuppe. Läufe mittelhoch, fehr stämmig, Schalen turz, breit, weit spreitbar; Rlauendrusen fehlen; Wedel furg, am Ende etwas länger behaart, meift aufrecht getragen. Behaarung im Winter derber, langer, etwas gefräuselt, die gegen Sommer großenteils ausfallende Grundwolle augerft bicht, im Commer fürzer, feiner, glänzenber. Die Färbung ist im Sommer mehr rötlichgrau, im Winter fahlgefblich grau, Mitte der Unterseite und Spiegel weiß; beim Bock sind Kinn= und Kehlhaare etwas verlängert (höchstens bis zu 4-5 cm), ohne jedoch einen wirklichen Bart zu bilden, und über den Rücken gieht sich ein hellbrauner Längsstreif. Um hinterhals und Vorderrücken mähnenartig verlängerte Saare. Der Ziege fehlen Bart, Mähne und Rüdenftreif, ihre Farbe ift etwas lichter; am Gefäuge nur 2 ziemlich lange Zizen. 32 Zähne, Zahn-formel  ${}^{0}/_{3}\,{}^{0}/_{1}\,{}^{3}/_{3}\,{}^{3}/_{3}$ , letter Backenzahn fast von doppelter Länge des vorletten. Das Gehörn unterscheidet sich von dem der verwandten Arten hauptjächlich durch fast in einer Ebene liegende, gleichmäßig flache Krümmung ohne hatenförmige Um-biegung der Enden und allmähliche Ausladung. Sein Querschnitt ift ein nach hinten etwas verengtes Rechtect mit scharfer innerer, stark gerundeter äußerer Vorderfante und gerundeten Sinterwinfeln. Auf der vorderen Fläche finden fich ftarke Querrungeln, "Anoten", die gegen die Bafis und Spige hin sich verflachen und weitständiger werden, sich allmählich auf der Außenfläche verlieren, am inneren Borderwinkel aber ftark vorspringend enden. Bei starten Boden erreicht das Gehörn eine Länge von

gedrückt und an allen Eden abgerundet. ipringt und flettert mit bewunderungswürdiger Geschicklichkeit und Sicherheit, halt fich über tage in fast unzugänglichen Sohen und zieht erft beg Albends auf etwas tiefer gelegene Matten gur Afung (Albenkräuter und Gräfer), im Winter steigt es wohl bis an die Baumgrenze, aft fich von Baumfnofpen oder verbeißt nach Ziegenart die Nabelhölzer, doch begnügt es sich auch mit Alpenrosen und Flechten. Nie geht es joweit hinab wie die Gemien. Rach den meisten Angaben tritt das G. gegen Ende Dezember in die Brunft, die fich bie in den Januar hineinzieht. Nachdem die Geif etwa 5 Monate beschlagen gegangen ist, schlägt fic die inzwischen selbständig gewordenen Rite ab und jest - etwa in der erften Sälfte Juni - 1, febr jelten 2 Junge mit dichtem, der Grannen noch entbehrendem Wollfleid. In Bezug auf Saugezeit und Eintritt der Geschlechtsreise weichen die Autoren erheblich von einander ab. Nach den einen foll jene nur 1/2 Jahr dauern und die Rite im 2. Jahr fortpflanzungsfähig werden, während nach Virtanner die Caugeveriode ein volles Jahr dauert, die Geichlechtsreife erft mit vollendetem 3. Jahr eintritt, und somit eine Beiß erft nach Erreichung bes 4. Jahres gum erften mal feten fann. Schon im Allter von etwa einem Monat machen sich beim Rit die erften Unzeichen der Gehörnbildung bemerkbar, vom 2. Jahre an trägt das noch kurze Ge-hörn bereits 2—3 Leisten, und vom 3. Jahre an fennzeichnet sich jeder Jahreswuchs durch 2 deutliche "Anoten". Infolge vieler Unregelmäßigkeiten ift jedoch eine Alltersbestimmung nach den Anoten unsicher. Baftardierungen zwischen Steinbod > Hausziege sind auch in freier Bildbahn vereinzelt nach-gewiesen. Die Bersuche, das S. in Ofterreich ein-Buburgern, find nach anfänglich gutem Gedeihen des Wildes gescheitert, auch im Tännengebirge (Salgkammergut) ift es ausgestorben, die letten Stücke find 1901 in die ungarischen Karpathen überstellt. In dem ichonen Wert von Fr. Grainer, Bad Reichenhall, "Aus freier Wildbahn", finden sich 3 prächtige Aufnahmen dieses edlen und interessanten Wildes.

Steinzellen, j. Stlerenchhm. Steikfuß, j. Taucher. Stellen, Einholen von gejagtem Hochwild durch Jagdhunde und Festhalten desselben mittels fortwährenden Berbellens (Standlaut geben).

Steffen fich, Stehenbleiben bes gejagten, au-geschoffenen und franken Sochwises ober von unverwundeten gesiehten Siriden und Sauen vor den Sunden und Unnehmen berjelben if. Deden . Stellichraube, die an jedem Stechichloffe vor-

handene fleine Schraube, welche ein feineres oder

gröberes Ginftellen gestattet (j. Stedichlof). Steffungsverhaltnife der Pffanzenteile. Die Unordnung feitlicher Pflanzenteile an ber gemein jamen Adije ift in doppelter Sinsicht zu untersuchen: in der Längsrichtung und am Umfange. Bezüglich ersterer stehen die Seitenglieder entweder zu mehreren auf einer Querzone, in Quirlen (j. b.) oder vergut 80 cm (im Bogen gemeffen über 1 m), ein einzelt, wechselftandig. Die Berteilung am Umfange Bewicht von 10-15 kg und fann bis zu 24 Knoten ift entweder allfeitig gleich (multilateral), ober betragen. Das Gehörn ber Beiß ift weit ichwächer ichrankt fich auf zwei entgegengesette Geiten, ift iilateral, oder auf eine Längshälfte, ist dorsiventral. In ersterem Falle ist der Abstand der unmittelbar zenachbarten Glieder am Umsange, die Divergenz, nuf gewisse Strecken hin gleich, so bei quirliger

Anordnung innerhalb eines bei Quirles. vereinzelter Stellung auf größere Strecken; beträgt fie hier 3. B. ein Drittel Des Stengelumfangs. io muß das vierte Blatt wieder über dem erften, von dem man ausgegangen ift, fteben, die Blätter ordnen fich also in drei gerade Längszeilen, Orthostichen, und lassen sich durch eine Schraubenlinie verbinden. welche in der gleichen Richtung Andere häufig fortichreitet. vorfommende Divergengen werden durch die Brüche 2/5  $(\mathfrak{Fig.} 699), \ ^3/_8, \ ^5/_{13}, \ ^8/_{21} \ \mathfrak{2c}.$ ausgedrückt, von denen jeder folgende die Ziffernsumme der beiden nächst vorangehenden darstellt.

Wo die Seitenglieder sehr dicht gedrängt stehen, wie 3. B. die Schuppen an einem Fichten-

zapfen, treten auffallende Schrägzeilen, Parastichen, hervor, aus deren Zahl sich die Divergenz ableiten läßt. — Bilaterale ober zweizeilige Anordnung ist vorhanden, wenn die Seitenglieder in

zwei einander gegenüberliegende Reihen geordnet sind,
wie z. B. die Blätter an den
Zweigender Ulmen, der Linden
u. a. Holzgewächse; auch hier
lassen sich die Seitenglieder
durch eine Schranbenlinie mit
der Divergenz 1/2 verbinden.
— Die dorsiventrase Unordnung geht zuweisen aus der

illateralen durch nachträgliche Berschiebungen hervor; o erscheinen z. B. an horizontalen oder wenig unfgerichteten Buchenzweigen die Achselknospen etwas zegen die Oberseite, die Blätter etwas gegen die Unterseite gerückt.

fig. 699. Schematische

Darftellung ichranbig

2/5 Divergenz.

Stelzensichten sind Fichten, beren Stamm auf farken Seitenwurzeln über den Boden emporgeshoben erscheint. Die betreffenden Bäume sind intweder auß Samen erwachsen, die auf den Stöcken abgetriebener Stämme keimten und ihre Burzeln durch den allmählich vermodernden Mulm der inzwischen längst verschwundenen Stöcke abwärts iandten, oder siehen auf Moorboden, der sich nacheträglich, etwa infolge von Entwässerung, gesett hat.

Stempet, Bistill, ist das aus Fruchtknoten (f. b.), Griffel und Narbe bestehende Gebilde in zwitterigen oder weiblichen Blüten bedecktsamiger Pflanzen.

Stengel, caulis, heißen die frautigen Stammgebilbe von turzer, meist einjähriger Lebensdauer, wie sie den Kräutern und Stauden zukommen.

Steppenhuhn, Fausthuhn, Syrrhaptes paradoxus Pall. (3001.). Einzige, hier und da in größeren Scharen fich nach Deutschland verfliegende Urt ber mit Rallen, Rranichen und Trappen zur Ordnung der Cursores vereinigten Flughühner, Die durch ihre gestreckte Gestalt und Die langen pigen Flügel an Tauben ober Brachschwalben erinnern. Schwinge außerordentlich lang, die beiden Mittel= federn des feilförmig zugespitten Schwanzes in lange Spiege ausgezogen, die nur 3 lange ftart= befrallte Behen tragenden Ständer bis auf die Krallen dicht befiedert. Gleich allen Berwandten Bewohner ausgedehnter, spärlich bewachsener, fandiger Flächen (Zentralasiens) und diesen im Aleid angepaßt, erschien es 1863 und 1888 in großen Scharen von Mitte April an in Deutschland. Die Hoffnung, daß es sich hier einburgere, hat sich nicht erfüllt; wenige Barchen schritten gur Brut. bis in den Frühling 1889 wurden in Deutschland und den angrenzenden Ländern noch vereinzelte erlegt, seitdem ift feins mehr gesehen worden.

Ster, shnon. für Raummeter (s. d.). Stereum, Gattung der Hutpilze (s. d.) mit glatter Untersläche und korkartiger dis holziger Beschaffenheit der ausdauernden Fruchtkörper, die meist die Form seitlich oder unregelmäßig au-

gewachsener Hüte besitzen und im Innern eine Sonderung in eine äußere und eine mittlere Schicht zeigen. Die versichischen Formen fommen an Bänmen vor, ob saprophytisch der para-

sitisch, ist nicht immer leicht zu entscheiben; festgestellt ist das letztere für: 1. S. hirsutum an der Eiche, deren Holz zunächst in

fonzentrischen gonen bräunend, sodann gelbtiche bis schneeweiße Streifen in dentselben hervorrusend ("gelb= oder

("gelb= oder weißpfeifiges" Holz, "Fliegen= holz"), mit hirsh= haarigen, an der Homeniassäche

Fig. 700. Spätes Perfehungsstadium durch Stereum frustulosum befallenen Eichenholzes. (Aus v. Tubenf, Pflanzentrantheiten.)

orangeroten Fruchtförpern; an abgestorbenen Üsten, Brettern, Pfählen auch saprophytisch; 2. S. frustulosum Fr. (Thelephora Perdix R. Hrtg.), gleichfalls an der Eiche, deren Holz zumächst tief rotbraun färbend, dann weiße Flecke und in diesen weiterhin scharfungrenzte Höhlungen erzeugend (Fig. 700), die das Holz dem von Ameisen zerfressenen ähnlich machen. Das weiß gesprenkelte Holz wird als "Nebhuhnholz"

Die Fruchtförper find klein und in graubraune, tellerförmige Kruften vereinigt.

Sternfilg, eine aus fternförmig verzweigten, ber Unterlage mehr oder weniger angedrückten Haaren gebildete Bekleidung, wie sie g. B. die Anospen, Blätter und Triebe des wolligen Schneeballs (i. Schneeball) bejigen.

Steuer (Grund=G., Waldgrund=G., Forftgrund= S.). Die Waldgrund-S. bildet ein Glied des jedem Staate eigentümlichen S.juftems. Die allgemeine S.lehre fann hier nicht erörtert werden; es ist vielmehr auf die finanzwissenichaftlichen Albhandlungen und Werfe zu verweisen.

Die fast allgemein hervortretende Tendenz, eine Einkommen-S. einzuführen, wird auch auf die Baldbesteuerung umgestaltend einwirken. Im gegenwärtigen Stadium der S.gesetzgebung kann aber noch nicht näher auf dieselbe eingegangen werden.

Die Waldgrund-S. gehört zu den fog. Ertrags-S.n, d. h. sie ist eine Abgabe des Waldeigentumers an den Staat und die Gemeinden aus dem Ertrage, genauer aus dem Reinertrage bes Walbes. Der Reinertrag dient als Grundlage der Besteuerung, weil die Roften in gang verichiedenem Verhältniffe zum Robertrage fteben, bei ber Besteuerung des letteren also die verschiedenen Wälder und Besitzer in gang ungleichmäßiger Weise getroffen würden. Die richtige Berechnung des Reinertrags bietet aber mehrfache prinzipielle und praktische Schwierigfeiten.

Was zunächst die der Besteuerung zu unter= wersende Fläche betrifft, so wird in der Regel die unproduktive Fläche (Wasserstächen, Wege, der Kultur unzugängliche Felspartieen, Lawinenzüge) nicht zur Besteuerung herangezogen. Steinbrüche oder vorübergehend etwa landwirtschaftlich benutte Waldgrundstücke sind meist nur als Waldgrund zu versteuern, weil die Ausscheidung mit unverhältnismäßig großen Kosten verbunden wäre.

Der für die Besteuerung entscheidende Reinertrag ergibt sich aus der Feststellung des Rohertrags, welcher zunächst als Naturalertrag und sodann als Gelbertrag zu berechnen ift. Der nach Abzug der Bewirtschaftungs- und Gewinnungstoften ver-bleibende Rest bildet den steuerbaren Reinertrag. Die verschiedenen Gesetze enthalten eine mehr oder weniger genaue Anweisung, wie der Rohertrag sestgestellt werden soll.

Der wirklich erfolgende Ertrag joll die Grundlage der Besteuerung bisden. Wird ein niedrigerer Ertrag angenommen, so ist der Waldbesitzer den übrigen Sepsichtigen gegenüber bevorzugt, wird dagegen ein höherer Ertrag als der wirkliche bei der S.auflage angesett, jo muß der Waldbesitzer S.n von einer Einnahme bezahlen, die er in Wirklichkeit nicht hat. Der wirkliche Ertrag ist aber nur für die Vergangenheit und etwa die unmittel= bare Gegenwart befannt und genau festzustellen. Wenn dies jährlich von jedem einzelnen Wald= besitzer geschehen müßte, so würde dieses Geschäft und die unumgänglich nötige Kontrolle mit großen Stoften verbunden jein. Um die jährliche Wiederholung dieses S. veranschlagsversahrens zu ersparen, der fünftige Ertrag der Waldgrundstücke gestellt, also nicht der wirkliche, sondern der fünftig mögliche Ertrag zu ermitteln gesucht.

Nun ift die Sohe des Naturalertrags eines Waldes von verschiedenen Fattoren bedingt. Außer von der natürlichen Fruchtbarkeit des Bodens ift er von der vorhandenen Holzart, der gewählten Umtriebszeit und der verschiedenen Behandlung Betriebsart, Rugungsbetrieb, intenfive oder ertenfire Birtichafteinsteme, vorhandene Holzmasse auf dem Stocke abhängig, atio von Fattoren, die teils burch die Natur gegeben, teils von der subjeftiven Unichauung des Waldbesitzers beeinflugt find. Die felben find in der Birtlichkeit fehr wechselnd, wie Die Bodengute und Lage, die Mifchung der Sol3= arten, die Kombination der Wirtschaftsihsteme, weil die natürlichen Verhältnisse und die Grundsäße des Eigentümers hinsichtlich deren Ausnukung wechseln. Lettere find außerdem von den wieder nicht fonstanten öfonomischen und sozialen Berhältniffen beeinflußt, jo daß die Erträge weber lotal noch zeitlich als gleichbleibend sich darstellen. Die einzelnen Elemente find aber nicht leicht jagbar und, worauf es besonders ankommt, sehr schwer in Zahlen ausdrückbar, so daß auch das minutiöseste Verfahren keine absolute Sicherheit für eine gleichmäßige Besteuerung der verschiedenen Wälder und eine gleichmäßige Belastung der versichiedenen Waldbesitzer bietet. Man schlägt daher einen einfacheren Weg ein, indem man bei Ermittelung des fünftigen Ertrags von bem augenblicklich vorhandenen Holzvorrat absieht und eine jog, mittlere Bestockung bei der herrschenden Solzund Betriebsart annimmt. Auch vom individuellen Einfluß des Besitzers auf den Ertrag nimmt man Umgang, indem man eine fog. mittlere Betriebjamteit unterstellt und den normalen Ertrag an Holz unter diesen Voraussetzungen mit Rücksicht auf die Bodengute ermittelt. Die Nebennutungen werden gewöhnlich außer Anfat gelassen, was fein Bedenken hat, wenn fie unbedeutend find. In manchen Fällen (Balbfelbbau, Pflanzenzucht, Steinbrüche, Graserträge) jedoch verdienen sie Berücksichtigung. Daß diese Art von Ermittelung bes Ertrags prinzipielle Fehler enthält, fann nicht in Abrede gestellt werden. Es ist aber nicht zu vergessen, daß auch das genauere Verfahren bei Berücksichtigung der individuellen Einwirfung des Besitzers, des vorhandenen Vorrats 2c.) für die praktische Ausführung mit vielen Fehlerquellen behaftet ift.

Die Feststellung des Ertrags geschieht unter Unwendung von Ertragstafeln. Stehen nur Normalertragstafeln zu Gebot, jo muffen deren Angaben mit Rudficht auf die Berhältniffe reduziert werden. Vielfach wird von diesem reduzierten Ertrage noch für sog. Unglüdsfälle und Zuwachsverluste ein weiterer Abzug gemacht, bessen Betrag (leicht zu hoch) geschätzt wird.

Wird der Waldertrag durch Servituten und Reallasten geschmälert, so werden diese Berab-reichungen in Abzug gebracht.

Die Berechnung des Gelbertrags geschieht unter Berücksichtigung der Sortimente und der Preise. Alls Anhaltspunkt für die Beranschlagung muffen unter Berückfichtigung ihrer Leistungsfähigkeit fest- die bisherigen Betriebsergebnisse und Erlose bienen.

jewöhnlich an den Einheitspreisen in Abzug gebracht, fo daß nur für Verwaltung, Schut, Rulturen, Begbauten, Grenzunterhaltung weitere Abzüge

iötig werden.

Der sich ergebende Reinertrag stellt den sog. Baldreinertrag, nicht den Bodenreinertrag bar, 3 wird also die S. nicht von der Boden-, sondern ver Waldrente, also nicht vom Bodenkapital allein, ondern auch von dem darauf stockenden Holzapital erhoben.

Da die auf den Waldroh- und Reinertrag einvirfenden Faftoren oft in furzen Zeiträumen vechseln, so ist die öftere Revision der erstmaligen

Unfätze geboten.

Diese bei der S.schätzung ermittelten Tatsachen verden in besonderen Berzeichniffen, den G.buchern iber S. kataftern, gufammengeftellt. Bei der Baldgrund=G. werden gewöhnlich Ertragskatafter ange= egt, da bei der Geltenheit der Waldverfäufe die Unhaltspunkte für den Wertkataster nicht leicht u beschaffen sind. Der Wertkatafter ift da, wo r noch besteht (Schweiz), aus dem Ertragsanchlag durch Rapitalifierung desjelben hervorgejangen.

Die Kataster sind gewöhnlich Einzel- oder sog. Barzellarkataster, d. h. der Ertrag wird für die inzelne Waldparzelle ermittelt ohne Rücksicht auf vas Eigentum, die Zugehörigkeit zu einem größeren ider kleineren Besit oder zu einem größeren oder keineren Wirtschaftsganzen. Diese Verhältnisse beinflussen den Ertrag unter Umständen in merklicher Beise. Allein die Beachtung dieser Umstände ist ehr ichwierig und nicht ohne Willfür möglich.

Endlich sind die Rataster in der Regel Klassen= atafter. Die Balbungen werden bei der Schätzung nicht individuell nach ihrem Ertrage eingeschätt, ondern sie werden in gewisse Rlassen eingereiht. Dadurch erhält man allerdings nur Näherungs= verte, allein die Fehlergrenzen find kleiner als bei der Einzelschätzung. Das Verfahren selbst aber ft fürzer und billiger.

Die Organisation der S.behörden wird der in ebem Staate bestehenden Verwaltungseinrichtung

angepaßt.

Stich, Bruft des Edel= und Damwildes (Halsgrube).

Stichfang, weidmännisch gerechte Benennung des jog. Kälberfanges.

Sticktorf, s. Torsnutzung. Sticktoff ist ein Element, das als solches einen hauptbestandteil der atmosphärischen Luft (f. d.) ausmacht. In der unorganischen Natur findet er sich gebunden an Wasserstoff und Sauerstoff in Form von Ammoniumverbindungen, salpetrigsauren und salpetersauren Salzen (Nitraten und Nitriten). Von den Nitraten kommen vor allem Kaliumnitrat KNO3 und Natriumnitrat Na NO3 in Betracht. In der Tier- und Pflanzenwelt erlangt der S. seine große Bedeutung als wesentlicher Bestandteil der Giweißförper und deren Abkömmlinge. Die meisten Pflanzen fonnen nur G.verbindungen, die fie durch die Wurzeln dem Boden entziehen, als Rahrungsmittel gebrauchen. Dagegen vermögen nach Bellriegels Beobachtungen die Leguminosen in Symbiose zwischen die festgebrückten Wände des Pflanzloches mit Burgelbafterien freien G. gu affimilieren, b. h. wurden wohl mit Recht ichwere Bedenfen geltend

Die Kosten für Fällung und Transport werden in organische Sverbindungen überzuführen (f. Grünbungung). Bon den Tieren wird der G. nur in Form von Giweißkörpern, die direkt oder indirekt den Pflanzen entstammen, aufgenommen und bann durch den Lebensprozeß als Harnstoff, Sarnfäure, Sippurfaure 2c. im Sarn und in den Ertrementen wieder ausgeschieden. Durch Mitwirkung von Mifroorganismen wird der G. der Eiweifforper und der organischen Ausscheidungsprodutte in Ammoniak und Ummoniumfarbonat umgewandelt. Diefe Berbindungen werden durch andere im Boden ent= haltene Bazillen in Nitrate übergeführt. Diese werden teilweise durch andere, dem Stroh, den Blättern und hauptsächlich dem Pferdemist an= haftende Batterien unter Entwicklung von G. ger= ftort, weshalb dann durch S.dunger (f. d. und Düngung) nachzuhelfen ift. Die Menge von G. in den Pflanzen und Pflanzenteilen hängt wesentlich von deren Giweißgehalt ab. Das Stammholz der Waldbäume enthält 0,17-0,25 % &. samtbedarf eines Waldes pro Jahr und hettar beträgt 30-50 kg S. - Hiervon wird ein Teil, 10-20 kg, durch die in den atmosphärischen Rieder= schlägen gelösten Ammoniumnitrat= und Nitritver= bindungen wieder ersett.

Stidiftoffdunger, der ben Pflanzen den nötigen Stickftoff (j. d.) liefert, bildet der Chilisalveter (j. b.) und das Ummoniumfulfat (f. d.); ferner gehören hierzu verschiedene organische Körper, Fleisch=, Fisch= und Blutmehl (f. d.) und Guano (f. d.), sowie

Gründüngung.

Stiel des Wattes, petiolus, ift der stielartig verschmälerte Teil des Blattes, welcher die Spreite trägt (Beifp.: Ahorn); hingegen find die S.e der Blüten und der Früchte (pedunculi) Teile eines Sproffes.

Stieleiche, f. Giche.

Stieleisen. Das von Oberforstmeister Wartenberg fonstruierte und nach ihm benannte S. (Fig. 701) ist als eine Modifitation des Buttlar'schen Gifens gu betrachten, mit welchem es die Geftalt des unteren Teiles vollkommen überein

Un diesem unteren, aus Guß= eisen bestehenden und behufs einiger Berminderung des Gewichtes durch= Bertiefung unter dem Halfe an der lochten Teil befindet fich ein schmiedeeiserner Stiel mit hölzernem Sand= griff; bas Gewicht bes gangen Instruments beträgt 5-6 kg. Dasselbe foll vermöge seiner Schwere die Möglichkeit bieten, Pflanzlöcher in nicht gelockerten Boden eingustoßen, wogn bei leichtem Boden ein= maliges, bei festerem Boden 2—3= maliges Heben und Einstoßen nötig ift; mit demfelben erfolgt aber fodann auch das Festpflanzen der von einem ichwächern Arbeiter in das Bflangloch eingesentten Pflanze durch seitliches Undrücken, wie bei dem Buttlar'ichen Gifen.



Gegen diese Berwendung des Wartenberg'schen Gifens auf festerem bezw. nicht gelodertem Boden, das unnatürliche Einklemmen der Pflanzenwurzeln

Forstliche Blätter, 1865, S. 56. Stiftungswafdungen (Fondswaldungen) sind Waldungen, welche zum Bermögen der milben (frommen, geiftlichen) Stiftungen gehören. Dies find wohltätige Anstalten, die durch Geschenk oder Bermächtnis unterhalten werden und gu Rirchen-, Urmen= oder Schulzwecken gegründet wurden. Sinsichtlich der staatlichen Oberaufsicht sind sie fast überall den Gemeindewaldungen (j. d.) gleichgestellt.

Stipulae, j. Hebenblätter.

Stiffer, Friedrich Ulrich, geb. 24. Juni 1689 in Quedlinburg, geft. 26. Nov. 1739 in Stettin, ftudierte furisprudenz und Rameralwissenschaft, hielt 1734/35 Vorlesungen an der Universität Jena über Forst-und Jagdwesen. Er schrieb: Forst- und Jagdhistorie der Tentschen, 1737.

Stodiabidnitt. Man bezeichnet damit diejenige Stelle am Baume, an welcher ber Wurzelftod von bem eigentlichen Schafte getrennt wird. Die Stelle liegt je nach der Stärke des Baumes, nach dem Werte des Holzes und nach bestehenden Berechtigungsverhältnissen bald höher, bald tiefer und schwanft zwischen ca. 5 und 40 cm. Rach den Bestimmungen der forstl. Berjuchsanstalten joll die Stockhöhe 13 bes Stammdurchmeffere, unmittelbar

über dem Boden gemeffen, betragen.

Stodiausschlag find die and der Bafis eines abgehauenen Stammes erwachjenden Sproffe, welche zum Teil Präventivsprosse sind, d. h. aus schlafenden Knospen hervorgehen, zum Teil Adventivsprosse, b. h. jolche, deren Anlagen sich neu bilden und insbesondere auf der Schnittfläche aus Rallus (f. d.) entstehen. Die Stockausschläge haben anfangs ein fräftigeres Längenwachstum als die normalen Zweige, auch üppigere, nicht selten in der Formbildung abweichende Blätter. S. a. Ausschlagbermögen.

Stockdurchmesser bezeichnet die Stärke des Wurzelstodes am Stockabichnitt.

Stockente, f. Enten.

Stockflinte (gejetl.). Das R.-Str.-G.-B. bestimmt § 368: Mit Geld bis 150 M oder Haft wird bestraft, wer einem gesetzlichen Verbot zuwider Stoß-, Hieb- und Schuftwaffen, welche in Stöcken, Röhren oder ähnlicher Weise verborgen sind, feil= hält und mit sich führt.

Stockflinte, eine leicht zerlegbare, äußerlich wie ein Gehstock mit Saken gestaltete Flinte, welche vorwiegend von Wilderern zu ihrem unsauberen

Gewerbe benutt wird.

Stockhardt, Julius Adolf, Dr., geb. 4. Jan. 1809 gu Röhrsdorf zwischen Meigen und Dresben, geft. 1. Juni 1886 in Tharand, wurde nach längeren pharmazeutischen Studien und praktischer Beschäftigung in Apotheten und Fabriken 1837 Lehrer der Naturwissenschaften am Bistum'ichen Gnmnasium zu Dresden, 1838 an der Gewerbeschule zu Chemnis, 1847 wurde er als Lehrer der Agrifultur= chemie und landw. Technologie nach Tharand berufen, später wurden ihm auch die Vorlesungen über reine Chemie und Bodenkunde übertragen. 1883 trat

gemacht (j. Alemupstanzung). — Lit.: Grunert, Burzeln gefällter Bäume ergibt. Die Menge Forstliche Blätter, 1865, S. 56. Stiftungswafdungen (Fondswaldungen) sind welche den Stöcken bei der Fällung belassen wird, jehr verschieden (j. Stockabichnitt, S.nugung).

Stockholznutung. Die vollständige Ausnuhung des Stockholzes erhöht den Solzertrag um 15 bis 200 , da pro ha bis 200 rm gewonnen werden fönnen. Allein die Gewinnungskoften (bis 2 ./ pro rm) find hoch, jo daß die G. nur bei höheren Holzpreisen oder bei Köhlerei finanziell rentabel ist. Gewonnen werden die Stode fast nur von Radelholz; Kahlichlag erleichtert die S. Manchmal ist die S. als Arbeitsgelegenheit für die Holzhauer Alls Kulturmaßregel (Lockerung des geschäßt. Bodens, Entfernen der Brutgelegenheit für Ruffelfäfer) ist die S. im Nadelholzgebiet üblich, selbst bei gang niedrigen Preisen. Un fteilen Sangen ift fie zu unterlaffen. (S. Baumfällung und Stodrodung.) Das Roben geschieht mit Robehaue, Urt. Reil, Winde, Rette, Bebebaum; Mafchinen find für fleine Berhältnisse zu tostspielig.

Stockfoderfaat. Die gut eingeebneten Ctodlöcher auf Rahlhiebsflächen der Fichte und Föhre, auch solche in Angriffshieben natürlich zu berjungender Fichtenbestände, faet man vielfach gur Unterstützung der Aufforstung und resp. Verjungung oder felbst behufs Pflanzenerziehung mit den genannten Holzarten an und nennt folche Saaten S.en.

Stocklode nennt man die an oder unter ber Abhiebaflache eines Laubholzstockes ericheinenben Ausschläge im Gegensatz zu Wurzelausschlägen und

Wurzelbrut.

Stockrodung, die gesonderte Gewinnung des Wurzelholzes, nachdem der oberirdische Teil des betreffenden Baumes abgetrennt ift. G. a. Baum-

fällung.

Stocksprengung. Die Berkleinerung ber burch Baum- oder Stockrodung gewonnenen Wurzelstöcke geschieht gewöhnlich mit Silfe ber einfachen Solzhauergeräte (j. d. und Baumfällung) und zwar burch Aufipalten. Starke, schwerspaltige Stode jegen ber Menschenkraft oft kaum zu bewältigenbe Sindernisse entgegen, und ist es dann angezeigt, die weit wirtiamere Kraft des Pulvers anzuwenden und die Stöcke zu iprengen. Durch einen großen Bohrer wird der Stock bis ins Innere angebohrt, das Bohrloch wird mit Sprengpulver (60—120 g) gefüllt, eine Zündschnur eingehängt und als Pfropf Lehm ober Sand eingefüllt; ist die aus der Füllung heraushängende Zündichnur entzündet, so erfolgt alsbald die Explosion und ein mehr oder weniger erfolgreiches Zerreißen des Stockes. Um die Wirfung zu erhöhen und die Entladung des Bulvers mit Sicherheit in der Sand zu behalten, wird ftatt der Einfüllung von Lehm 2c. eine fogen. Sprengfchraube (f. d.) auf die Bulverladung eingeführt. Alls die gewaltige Wirkung des Dynamits und seine prattische Verwendbarteit bekannt wurde, versuchte man die S. auch mit dem Dynamit, indem man Dynamitpatronen (30-40 g und darüber) in das Bohrloch einführte, eine fleine Zündpatrone mit dem Bündfaden auffette, den übrigen Leerraum bes er in den Ruhestand. Von 1855—1876 gab er Bohrloches mit Erde ze. ausfüllte und die Entladung die Zeitschrift "Der chemische Ackersmann" heraus. durch die entzündete Zündschnur bewirkte. Obwohl Stockholz, Stubben, neunt man die gesamte der Effekt, namentlich bei ftarken, schwerspaltigen Holzmaffe, welche fich beim Roden der Stode und Laubholzstoden, ein bemertbar großerer ift als bei

Bulversprengung, so hat die Dynamitsprengung witterung von Ende Februar bis' Mitte (ja in och feine bemerkenswerte Verbreitung gefunden. befährlichkeit dieses Explosionsstoffes zu suchen.

Stockverftauf, der Berfauf des Solges im noch ehenden Zustande vor der Gewinnung und Ausormung, im Gegensatz zum Verkaufe nach der Geginnung oder dem Detailverkaufe (f. Blockverkauf).

Stolonen, f. Ausläufer.

Stomata, Luftipalten, f. Spaltöffnungen.

Storche, Ciconiidae (3001.). Die G. unterscheiben ch von den derfelben Ordnung (der Schreitvögel) ngehörigen Reihern durch weit robusteren Körper, ärkeren, mehr walzigen Schnabel, fleine, nachte, ehnbare Rehlhaut, besiederten Zügel, mit sechsitigen Schildern belegte Läufe, fleine, hochangefeste nd nur mit dem Ragel den Boden berührende interzehe und Besitz auch einer inneren Bindehaut wischen ben Vorderzehen. Stirn flach; Schnabel hne Bachshaut; Augenumrandung nadt, farbig; opffedern verlängert; Hals lang, S-förmig zu-immenlegbar, so daß der Kopf auf dem Oberüden, der Schnabel auf dem Aropf ruht, dabei ber nicht jo scharf gefnickt, wie bei den Reihern. flügel lang, den furgen, 12 fedrigen Schwang beedend, ziemlich breit, mit verlängerten Urmknochen; efte Schwinge ftark verfürzt, vierte die längste. im Sabitus gleichen die S. mehr den Aranichen, 1 der Lebensweise den Reihern; doch sind fie lagvögel, welche nachts auf hohen Bäumen oder lebäuden ruhen, tags ihrer Nahrung nachgehen nd auch bei Tage ziehen. Ihr Gang ist gravi-itisch, sie fliegen mit ausgestrecktem Hals und leinen außerordentlich leicht und schön, oft schwebend der weite Kreise ziehend, auf dem Buge in dem luge unerreichbaren Söhen. Bei ihrer Rückfehr us dem Guden verteilen fie fich schon hoch oben ach ihren Brutftätten; aus unsichtbarer Sohe sich erabschraubend, erscheint der Storch dann plöglich uf dem alten Horst und meldet klappernd seine intunft. Eine eigentliche Stimme besitzen nur die leftjungen, die erwachsenen S. geben ihre Befühlsegungen allein durch Klappern und in seltenen allen burch ein ganseartiges Bischen fund; der hwarze Storch klappert sogar niemals. Der Horst t groß und flach, der aus trockenen Stecken und leisern bestehende, mit etwas Erde, Rasenstücken . dergl. vermischte sperrige Unterbau wird innen tit weicheren Stoffen ausgelegt. Die Ehen scheinen uf Lebenszeit geschlossen zu werden, neben Beisielen von Gattentreue sind aber gar manche egenteilige beobachtet. Das Weibchen bebrütet die venigen glänzendweißen, grobporigen, die Größe ines Ganfeeies nicht erreichenden Gier entgegen ber cüheren Annahme abwechselnd mit dem Männchen nd sucht auch zur Brutzeit seine Rahrung selbst. Die nach 28-30 Tagen ausfallenden unförmigen, reißgrauflaumigen Jungen werden als ausgeprochene Nefthocker bis zur Flugbarkeit, fast zwei Ronate lang, von den Allten gepflegt und mit auf en Reftrand ausgewürgtem Futter ernährt. Die G. iben ausschließlich von tierischer Beute, trinfen nd baden gern. In Deutschland nur eine Gattung hat man jedoch in jenen Gegenden auch im Sommer nit zwei Arten, die als Zugvögel je nach geo- S. gesehen. Ein anderer Teil unserer S. über-raphischer Lage ihres Brutorts und Jahres- wintert in Indien. Die Mauser der S. vollzieht

Schweden Ende) Mai erscheinen und schon im August die Ursache ist teils im höheren Preise, teils in der wieder die sudlichen Winterquartiere aufsuchen, in ihrer Lebensweise aber auffällige Berichieden=

heiten zeigen.

1. Beißer ober Saus=Stord, Ciconia ciconia L. (alba Briss.); bis zu 90 cm (ohne Schnabel); weiß, nur die längsten Schulterfedern, Schwingen und oberen Flügeldeden schwarz, ebenso die nactte warzige Augenumrandung (bei dem einigemale in Europa erlegten amerikanischen Storch ist letztere rot und glatt und auch der Schwanz schwarz). Schnabel, Kehlhaut und Ständer hochrot, bei jungen Bogeln bleicher, bei Restlingen grangelblich; die Fris bei letteren blaggrau, später braungrau, bei den Allten tief nußbraun. Die Geschlechter find faum zu unterscheiden. Der Storch bewohnt Europa bis hinauf zum südlichen Schweden, verlangt aber ausgedehnte, feuchte, von Bafferläufen, Gräben. Tümpeln u. dergl. durchsette Flächen, meidet trocene hochgelegene Gegenden und Gebirge. Im mittleren Deutschland nicht häufig, brütet er in großen Mengen noch heute in den Ruftenländern ber Nord- und Ostsee, wie in der oberrheinischen Tiefcbene: Beffen-Darmftadt, Baden, Bfalg und Elfaß. Auffallend ift seine Vorliebe für menschliche Wohnungen und seine Zutraulichkeit, so lange er auf dem Refte weilt, während er fern von ihm fehr vorsichtig ift. Gelten nur niftet er im Balbe auf hohen alten Bäumen; fast immer fteht sein großer, Jahr für Jahr wieder aufgesuchter und an Umfang immer mehr (bis zu einem Durchmeffer von etwa 170 cm) zunehmender Horst auf hohen Gebäuden, felbft mitten in großen Städten, wie 3. B. früher in Strafburg. Ende April, Anfang Mai pflegt bei uns das aus 3 bis höchstens 5 Eiern bestehende Gelege vollzählig zu sein und etwa Ende des Monats fallen die Jungen aus. Merkwürdiger-weise nisten zahlreiche S. nicht, sondern halten sich fern von menschlichen Ansiedlungen und anderen S.n scheu und wild an abgelegenen Orten auf. In manchen Gegenden, in denen nur 8-10 Baare nisten, hat man über 100 solch lediger ("güster") S. gezählt. Es find das nicht etwa nur junge vom Borjahr, sondern auch alte. Rach beendetem Brutgeschäft verlassen Junge und Alte das Neft und treiben sich nun in der Umgegend umber, tags zerstreut ihrer Nahrung nachgehend, abends an bestimmten Nachtständen (auf hohen, alten Waldbäumen) sich zusammenfindend. Etwa Ende Juli beginnen sie sich zur Abreise zu ruften; nach und nach scharen sie sich zu immer größeren Flügen, auf geeigneten ausgedehnten Flächen oft zu Taufenden (in Suddeutschland find Zweibruden, Saarbruden und Trebur im Darmftädtischen als folche Sammelstellen bekannt), und eines Tages, etwa Ende August, find plöhlich alle verschwunden. In Europa scheint tein Storch zu überwintern, die hauptmasse sucht längs der Rufte hinziehend die äquatorialen Begenden Afrikas auf; füdlich vom Bittoria Njanja und um den Tanganjika sind sie in Mengen als regelmäßige Wintergafte beobachtet, ja einzelne streifen weiter bis ins Rapland. Merkwürdigerweise

fich fehr langfam, fast jederzeit findet man einzelne bläulich weißen Gier (beren Schale bei durchfallenden

So beliebt der Storch bei Alt und Jung ift, muß er doch als ein recht schädlicher Bogel bezeichnet werden. Zwar vertilgt er zahlreiche Mäuse, und gur Zeit feiner herbstlichen Bersammlungen hat man in den benachbarten Alltbeständen unter jeinen Rachtständen ungeheure Mengen von Gewöllen gefunden, die ausschließlich aus Mäusehaaren (die Anochen werden verdaut) bestanden; ob er durch seine Insettennahrung nüglich wird, läßt sich zur Zeit nicht entscheiden, da noch wenig genauere Angaben über Art und Zahl dieser Beute vorliegen; die massenhafte Vernichtung von Froschen und Kröten, welch lettere er nur totet, nicht frißt, ist aber für Feld und Wiese sicher von Rachteil; auch den Fischwässern wird er, wenn auch nicht in bem Mage wie sein schwarzer Vetter, recht schädlich, ba er nicht nur zahlreiche kleinere Fische verspeist, jondern auch größere, die er nicht hinabzuwürgen vermag, tötet. Den größten Schaben aber fügt er ber niederen Jagd zu. Er ergreift nicht nur junge Hasen (und Kaninchen), sondern raubt auch die Jungen der Rebhühner, Wachteln, Fasanen, wilden Enten, Schnepfenvögel, Lerchen und anderer Sänger; ferner stiehlt er zuweilen am frühen Morgen junges Hausgeflügel und ift ein ebenso geschickter wie gefährlicher Bienenräuber. Somit verdient er trop seiner Popularität kaum den ihm vom Reichsvogelichutgefet zugebilligten Schut.

2. Wald = oder ich warzer Storch, C. nigra L. Etwas kleiner und schlanker als der vorige, braunschwarz mit prächtigem, grünem und purpurnem Glanze, Unterleib und Schenkelsebern weiß, alle nachten Teile im Alter hochrot, in der ersten Jugend grün. Das Dunenfleid grauweiß, an den nackten zu ap, und kop bildet in jeder Lage des E.s Teilen gelblich. Die dritte Schwinge die längste, eine gerade Linie.

daher der Flügel ipiker als beim vorigen. Gein Berbreitungsgebiet fällt im ganzen mit

dem des weißen Storches zu= sammen, doch ist er nur im Often Nordbeutschlands häufiger, nimmt nach Weften bin an Zahl ab und findet fich in Mittel= und Guddeutsch= land nur spärlich.

Er ist weit scheuer und argwöhnischer als der weiße, flieht die Rähe des Menschen, wohnt und brütet in zerstreuten Baaren in großen einjamen Waldungen. jelbst in Gebirgswäldern, wenn nur ausgebehnte Wiesengrunde und Fischwässer in der Nähe sind. Sein Sorft steht auf hohen alten Bäumen (in der Regel Eichen, doch auch Buchen, Ulmen und Riefern) meift am Waldrand, felten im Juneren des Beftandes. Er ruht stets auf einem starten, wagerecht ober trachtung ahnlicher Dreiecke ergibt. Durch Berschräg abgehenden Aft, oft weit vom Stamme, und ist bei etwa gleicher Größe noch flacher als der des

Licht intensiv grun erscheint, während sie bein Hausstorch nur einen schwach grün-gelblichen Tor zeigt) sollen vom Weibchen allein bebrütet und Dieses während der Brutzeit vom Mannchen mi Futter versehen werden (?). Die Jungen faller nach etwa 28 Tagen aus. Ihre Stimme gleich der ihrer Verwandten. Die Alten flappern nad neueren Feststellungen niemals, unterscheiben sid auch baburch vom Sausstorch, daß sie zu ihrer Winterquartieren (Sudafrika und Indien) einzelr oder paarweise ziehen. Nur die Jungen tun sid zu fleinen Flügen zusammen. Seine Nahrung gleicht der des Hausstorches, gleich ihm ist er eir gefährlicher Feind der niederen Jagd, wird aber Fijchzucht viel verderblicher, da er vorwiegent von Fischen lebt, die er noch weit geschickter ale jener zu fangen versteht, und tann in fürzester Bei ein Fischwasser völlig aussischen. Gin Nuten if nicht nachgewiesen.

Die beiben Storcharten ge-Störche (gejetil.). hören zu den durch das deutsche Vogelschutgeiet geschützten Vogelarten, deren Tötung vom 1. März

bis 15. Cept. verboten ift. Stordichnabel (Pantograph) ift ein Inftrument zur Abertragung von Zeichnungen im verkleinerter ober auch vergrößerten Maßstabe. Wie die Fig. 702 veranschaulicht, besteht der S. aus eingeteilten Stäben ap, bd, af, fd, pd, die durch in den Punsten a, b, p, d angebrachte Gewinde zu einem verschiebbaren Parallelogramme verbunden sind, zwei um einen gemeinsamen festen Punkt p drehbare ähnliche Dreiecke fbc und fap bilden und bei d, und a auf Rollen laufen. Die Stange bd ift verschiebbar, aber ftets parallel



Fig. 702. Stordichnabel. z z. Beidentisch; s Schraubenzwinge: c Beidenstift; f Führungs: stift (Bivot); a, d, d. Elfenbeinläufer.

In p wird das Instrument auf der Tischplatte befestigt; in f befindet sich ein metallener Fahrstiff (Bivot), in c ein Bleiftift (Zeichenftift), fo baß cd = pd und be = bf. Eine mit dem Jahrstifte f übersahrene Linie der Driginalzeichnung wird demnach von dem Zeichenstifte (c) auf dem unter ihn gelegten weißen Papier in dem Berhältniffe pc:pf gezeichnet, wie fich bas aus Bejetung von bid und Anbringen von e in den gehörigen Buntten von b d fann man ben Dafftab Sausstorches. In seinem großen Brutrevier buibet bestimmen. Bertauscht man Fahrstift und Zeichen-er tein zweites Baar. Die 2-4 (selten 5) frisch ftijt, so erzielt man Bergrößerung der Karte.

Stoß (jagdl.), Schwanz bes edlen Feberwildes ausschlieklich des Auer- und Birkgeflügels und der Fasanen (f. Spiel), auftatt des vielfach gebrauchten iprachgebräuchlichen, mithin weidmännisch nicht gerechten Musbrucks Steiß.

Stoß, eine gewöhnlich drei oder vier (ausnahmsweise auch ein oder zwei) Raummeter enthaltende Quantität ordnungsmäßig aufgeschichteten Brenn- | divergieren, f. Kernriffe.

oder Müsselholzes, f. Raummaß.

Stofpfähle, Ktafterpfähle, die beiderseits in ben Boden geschlagenen Pfähle, zwischen welchen das Brennholz eingeschichtet wird, j. Holzseten.

Strafarbeit, f. Forstarbeit. Strafbefehl. Der § 447 der Strafprozegordnung für das Deutsche Reich vom Jahre 1877 spricht aus, daß für alle Ubertretungen, sowie für jene Bergeben, welche mit Gefängnis bis zu höchstens 3 Monaten oder Geldstrafe von hochstens 600 M bedroht find, die Strafe durch schriftlichen S. des Umtsrichters ohne vorgängige Verhandlung festgesetzt werden fann, wenn die Staatsanwaltschaft ichriftlich darauf anträgt; es darf jedoch durch einen jolden S. feine höhere Strafe als Geloftrafe bis ju 150 M oder Freiheitsstrafe von höchstens

3 Wochen erfannt werden.

Der S. muß neben der Festsetzung der Strafe Die strafbare Sandlung, die angewendeten Gesetesbeitimmungen und die Beweismittel enthalten, jowie die Eröffnung, daß er vollstreckbar werde, wenn nicht binnen einer Woche schriftlich ober mündlich Gin= ipruch erhoben wird. Geschieht letteres nicht, so erlangt er die Wirfung eines rechtsträftigen Urteils. — Wird aber gegen einen solchen S. binnen der gesetslichen Frist Ginspruch erhoben, oder übersteigt die Strase obiges Maß, oder rachtet endlich der Richter aus irgend welchem Frunde, so insbesondere wegen Nichtübereinstimmens mit dem Antrag des Staatsanwaltes, veist er den betr. Fall zur Hauptverhandlung. Lettere wird in Gegenwart des Richters und Berichtsschreibers, zweier Schöffen, bes Angeklagten und seines etwaigen Verteidigers, dann der Zeugen abgehalten (Geset, die Einführung der Ziv.=Proz.= Ordn. v. 1877 betr., § 225 ff.).

Die Bestimmungen beg. ber G.e finden nun auch Unwendung auf die Aburteilung aller Forstfrevel, und die neueren Forststrafgesetze (jo das preuß. Forstdiebstahlges. von 1878, §§ 19, 20) weisen meist einfach auf dieselben hin, während ältere, so das baher. Forstges. von 1852, eine entsprechende Abänderung des früheren Verfahrens behufs Gintlangs mit jenem ber Str.=Brog.=Ordn. nötig machten. Bez. der Hauptverhandlungen besteht jedoch eine wesentliche Abweichung; der § 3 des Einführungs= gesetzes zur Straf-Proz.-Ordn. bestimmt nämlich ausdrücklich, daß Forst- und Feldrügesachen durch die Umtsgerichte in einem besonderen Verfahren und ohne Zuziehung von Schöffen verhandelt und Dementiprechend entschieden werden können. ordnen die meisten Forststrafgesetze (jo das preuß. in § 19, das bayerische in Urt. 157) ausdrücklich an, daß jene Sauptverhandlungen in Forstruge= jachen ohne Zuziehung von Schöffen lediglich in beamter fungiert, ftattfinden; die etwa nötigen Beugen find zu laben, das Urteil fofort nach ber Berhandlung zu verfünden.

Strafschärfungsgrund, bei Forstfreveln f. Er= ichwerungsgrund; bei Jagdfreveln f. Jagdvergeben.

Straffriffe, jene Form der Kernriffe, bei welcher die bom Mart ausgehenden Alufte radienartig

Strandläufer, f. Schnepfenvögel.

Strafenwalze, eine mechanische Borrichtung, beren Grundsorm ein Bylinder ist und die zum Festpressen des Erdbodens, der Steinbahnen 2c. Sie ift in der Regel fo tonftruiert, daß Dient. bas Gewicht mittels fünftlicher Belaftung durch Steine, Waffer 2c., je nach ber zu verrichtenben Arbeit reguliert werden fann. In neuerer Reit wendet man meist hohle, gußeiserne (ahlindrische) Walzen — von 2 m Länge, 1—1,10 m Breite und 0,07 m Wandstärfe — mit geeignetem Rahmen zur Anspannvorrichtung von 4 bis 8 Pferden an. Das Gewicht der für den Wegebau passenden S. beträgt etwa 130 3tr. und die Anschaffungstoften 12-1500 M.

Man beginnt das Anwalzen mit der leeren oder zu 1/3 gefüllten S. im ruhigen, steten Schritt ber Zugtiere von den Rändern der Fahrbahn nach der Mitte zu und wiederholt es mit allmählicher Bermehrung des Gewichts der Walze fo lange, bis die Dichtung der Fahrbahn eingetreten ift (bis ein Wagen mit einem Gewicht von 2500 kg feinen merklichen Eindruck seiner Raber gurückläßt).

Strauchegge, ein ftarter Holzrahmen, mit sperrigen Usten durchflochten, welcher bei Vollsaaten mit leichtem Camen (Nadelholz, Birte) zum Ginfragen des Samens dient und zu diesem Zweck mit einem Pferd oder Odijen bespannt über die angesäete Fläche geschleppt wird.

Sträucher sind Holzpflanzen mit oberirdischen Den Erlaß eines S.3 nicht für angezeigt, so ver- ausdauernden Stämmen und unbegrenzt wiederholter Blütenbildung, welche aber nur geringe Höhe erreichen und keinen Sauptstamm besitzen, sich vielmehr vom Grunde an in gleichwertige Afte teilen.

Stredie. Rach einer Treib= oder eingestellten Jagd wird das bei derselben erlegte Wild, nach Urt, Geschlecht und Stärke geordnet, in verschiedene Reihen zu der Besichtigung durch den Jagdheren und deffen Jagdgäfte hingelegt, und wird dies als S. bezeichnet.

Streichen, Fliegen des Federwildes. Streife, j. Treiben.

Sämtliches vierläufiges Raubzeug, Streifen. mit Ausnahme des Bären und des Dachses, sowie der Biber, Safe und das Raninchen werden, um

den Balg nupbar zu machen, gestreift. Das Versahren ist überall das gleiche. dem Verfühlen wird an allen 4 Läufen von den Ballen aus die Haut aufgeschärft, und zwar an den Vorderläufen bis zu den Blättern, an den Hinterläufen bis an das Weidloch, und überall, selbst an den Zehen, abgelöft. Indessen läßt man bei Sasen und Kaninchen den Balg unterhalb des Sprunggelentes an ben Läufen.

Dann hängt man die hinterläufe mit den heffen an einen festen Saken, zieht den inneren Teil der Wegenwart des Richters, Gerichtsichreibers und Rute, Blume oder Lunte aus der hautbededung Amtsanwaltes, als welcher ein Forstverwaltungs- und den gangen Balg, indem man ihn umtehrt,

nach unten bis über ben Kopf herunter. Sier wird bas Meffer zu Silfe genommen, um den Balg von ben Lauschern oder Löffeln und den übrigen Teilen des Ropfes, an denen er fehr fest sitt, bis auf die Najenipite herab abzuichärfen.

Uber die fernere Behandlung der Bälge des Raubzeuges und des Bibers f. Balgbrett. Bälge der Sajen und Raninden werden bis gum Berkaufe mit Beu oder Stroh ausgestopit oder ebenfalls über eigene Bretter gespannt. - Lit .: Bediftein, Sandb. der Jagdwiffenichaft, 1809.

Streifensaat. Im Gegensatz zur Bolljaat wird bei ber G. Die Rulturfläche nicht gang, jondern nur in Streifen von wechselnder Breite und Entfernung angefäet. Dieselbe gestattet bei geringeren Rosten eine gründlichere Bearbeitung bes Bodens, eine Eriparung an Samen, vermeidet die namentlich in geneigtem Terrain mifliche völlige Bloglegung bes Bodens; die auf den unbearbeiteten Zwijchenftreifen ftebenden Forftunträuter - Bejenpfrieme, Bacholder — geben bisweilen wohltätigen Schut. Die G. steht daher auch in ausgedehnterer Unwendung als die Vollsaat. Man unterscheidet die 30-60 cm breiten Streifen von den nur 10-20 cm breiten Riefen; mit dem Pflug gezogene und ge-

lockerte Streifen nennt man Furchen.

Die Streifen zieht man in der Ebene gern von Dft nach West und bringt den Abraum auf die Südseite, an Gehängen haben fie stets der Horizon= talen zu folgen, mit dem Abraum an der unteren Seite. Ihre Breite richtet sich nach dem Bodenübergug, je stärter berfelbe, um fo breiter muffen sie sein; die schmalen Riefen wendet man meist nur bei Untersaaten (Tannen, Buchen) an. Die Entfernung der Streifen richtet fich nach dem Wachstum der betr. Holzart — rajchwüchsige Holzarten gestatten größere Entfernung -, nach dem etwa wünichenswerten baldigen Schluß und der Rücksicht auf die Kosten, und schwankt hiernach etwa zwischen 0,80 und 1,50 m. Zu große Entfernung der Streifen ist stets missich. Die Be-arbeitung des Bodens geschieht nach der Schnur durch Abräumen des Bodenüberzuges mit der Breithaue und entsprechend tiefes Lockern bes Bodens, wobei vorhandener Beide- oder Staubhumus untergehacht wird; am Gehänge legt man die bearbeitete Fläche etwas horizontal. Die Bearbeitung nimmt man gern im Berbft vor, damit ber Boben im Winter tüchtig ausfriert und fich im Frühjahr vor der Caat wieder etwas fest.

Die G. wird im Freien vorzugsweise bei ber Föhre, als Untersaat bei Fichte, Tanne, Buche angewendet. Auch Eichensaaten in Bilugfurchen

fanden früher vielfach ftatt.

Streifhat ist jene Jagdmethode auf Cauen, bei welcher dieselben mit dem Finder aufgesucht, aus ber Didung getrieben und dann mit Sathunden gejagt, von diesen gefangen (gedectt) werden (j. Schwarzwild, jagdl.).

Streiten, bei Schwarzwild gegenseitiges Kämpfen, dann Rämpfen gegen die dasselbe deckenden Sathunde, f. Annehmen.

Streu werden forstlich alle jene Materialien genannt, welche als Surrogate für Stroh zum Einstreuen benutt werden. Man unterscheidet:

Boden=S.: Laub, Nabeln, Moos (auch Rech & genannt); Unfraut=S .: durres Gras, Seidefraut, Beien-

pfrieme, Farnfraut, Seibelbeerfraut, Binjen; 2(ste St.: kleingehacte grüne Nabelholzzweige, entweder von stehenden Stämmen gewonnen (Sadoder Schneitel=S.) oder von gefälltem Solz (eigent= liche Alft=S.).

Streunuhung. Dan untericheibet Bodenftreu (Rech= und Untrautstreu) und Aftstreu. Die Nugung der Bodenstreu, d. h. Laub, Nadeln, Moos, Beide Beidelbeerkraut, ift üblich, wo es der Landwirtschait an Ginftreu im Stalle und an Dünger fehlt, wo der Strohban geringe Ausdehnung hat und das Stroh verfüttert wird (Gegenden mit Weinbau, Tabafbau). Etwa seit dem 16. Jahrh. in einigen Gegenden bekannt, hat diese Nugung in letterer Zeit eher zu- als abgenommen. Zwar ist sie in Staatswaldungen als Servitut beseitigt, in Gemeinde= und Privatwaldungen blieb fie bestehen.

Die Gewinnung der Streu geschieht durch Rechen bezw. Mahen. Der Bertauf geichieht flachenweise oder nach Saufen (rm), selten nach dem Gewicht. Lufttroden wiegt 1 cbm Buchenlaub 80 kg, Fichtennadeln 152, Köhrennadeln 162, Moosstren 88, Beidefraut 60 kg. Der Ertrag pro ha an Buchenlaubstreu beträgt 4-6000, in einzelnen Fällen 8-10000 kg, an Sichten- und Föhrennadelstreu 3—4000 kg, Mood 6000 kg, Mood und Heidelbeere bis 10000 kg. In Beständen, die schon lange berecht wurden, sinkt der Ertrag auf die Hälfte herunter. 1 Gew. Teil Streuftroh ift = 3 Gem.=Teile Laub= und Nadelstreu, = 1,84 Gem.= Teile Beidestreu, = 1,70 Gew.-Teile Beidelbeerftreu, = 1,42 Gem. Teile Moosftreu. Der Geldertrag der S. beträgt daher 60-175 M, wenn 100 kg Stroh zu 5 M gerechnet werden. Gewinnungstoften betragen etwa 50 % bes Ertrags. Much in vollständig geschonten Waldungen findet sich nur der 21/2-3 fache Jahresbetrag vor: Die Moosbede erneuert fich in 7-10 Jahren. Einfluß des Klimas, der Meereshohe, Exposition bes Bodens und der Bewirtschaftung auf das Quantum Streu und den Borgang der Zerjegung jind noch nicht genügend erforscht.

Die Beranderungen, welche die G. auf dem Boden hervorbringt, besteht im Entzug von Wasser, von organischen und unorganischen Bestandteilen der Streu und im Bloglegen des Bodens. Wichtiger als das dirett entzogene Wasser ift der Einfluß der Streudede auf die Bafferverdunftung aus dem Boden, welche durch die Streu auf 1/10 des ohne Streu verdunfteten Quantums herabgejest wird.  $80\,^0/_0$  der Streu sind organische Stosse, etwa  $2-5\,^0/_0$  unorganische Bestandteile, die 311jammenjetung wechselt aber je nach dem Boden. der Holzart und der Streuforte. Es findet alfo durch den Streuentzug eine allmähliche Berarmung des Bodens an Mineralftoffen statt, jo daß je nach dem Boden früher oder später ein Zurückgehen des Holzwuchses eintreten muß. Föhren find weniger empfindlich, während bei Buchen ichon nach 20 jähriger ununterbrochener Nutung die Bestände abständig zu werden beginnen. Wo reichliche Riederichläge fallen und der Boden sehr fruchtbar ift, muß die schädliche Wirkung viel später sich bemerkbar machen,

als unter umgefehrten Berhältniffen. Ginmalige und Anwendung aller Corgfalt bie Bifierung nicht oder sehr seltene Rutung (wie in Rotjahren) hat feinerlei Bedenken, sofern gewisse Vorsicht geübt wird. Aus diesen Darlegungen ergeben sich die Grundfäge für die Ausübung ber G. Die Rugung geichieht am besten im Berbst, weil die Berdunftung geringer ist; es wird ein Turnus von 2—3, bei Moos von 7 Jahren eingehalten; mineralisch arme und trockene Bodenarten werden von der Nuhung gang ausgeschlossen; die Neutung beginnt erft mit bem 50 .- 60. Altersjahr des Bestandes und wird por der Verjungung eingestellt; es wird ein beftimmter G.3-Blan entworfen.

Schneitelftreu wird durch Entnahme von grünen Nadelholzästen an stehenden Stämmen gewonnen. Der Ertrag der nutbaren Streu (ohne Afte) beträgt 30-70000 kg pro ha im Wert von etwa 50 bis 100 M. Die Schmälerung des Holzzuwachses ist unvermeidlich, daher die Rugung nur unbedenklich,

wo das Solz geringen Wert hat.

Gänglich unschädlich und daher tunlichst zu begünstigen ift die Benutung der Aftstreu - grüner Alfte der frischgefällten Radelhölzer.

Streunuhungsplan ift eine für einen fürzeren Zeitraum (5—10 Jahre) entworsene tabellarische Übersicht der zur Streunutzung disponibeln Klächen und ihres mutmaglichen Ergebnisses nebst Anordnung des zeitlichen Nutzungsganges. In der Regel werden die Bestände bis zum halben Alter der Umtriebszeit der Nutung verschlossen, ferner findet Vorhege für die im periodischen Hauungsplane mit Angriffen vorgesehenen Bestände ftatt, und blog die hiernach übrigbleibenden Stangenholzorte finden daher Aufnahme in dem S. und zwar mit Fläche und tagiertem Ertrag. Dividiert man nun mit der Zahl des Turnus in die Fläche und den Besamtertrag, jo ergibt sich der jährliche Ctat, d. h. die nachhaltig nutbare Fläche und Streumaffe.

Streusurrogate, alles, was das Stroh und die Baldstreu erseben kann. Dazu gehören: Ried= grafer von jog. Streuwiesen, die Torfftreu (ein aus Fajertorf durch Auflockerung fabritmäßig hergestelltes Produtt, f. d.), lehmhaltige Erde, Säge= mehl von Holzsägemühlen, Holzwolle 20.; auch die Forstunkräuter der verschiedensten Urt, wie Beide, Besenpfrieme, Farnfrauter u. dgl., werden gu ben G.n, ben Ersagmitteln für Rechstreu, gezählt. S. a. Streunugung.

Streuung bei Büchsen ist die allerwärts beobachtete Ericheinung, daß, wenn eine größere Unzahl Schüffe mit gang gleicher Bulverladung, gleichem Geschoß und derselben Visierung nach einem in Rernschußweite gelegenen Zielpuntte abgegeben wird, nicht alle Geschosse genau in einem Buntte einichlagen, sondern sich um den mittleren Treffpunkt i. Einichießen in größerer oder geringerer Entfernung gruppieren. Der S. liegen verschiedene Urjachen zu Grunde. Die Bulverladungen haben felbst bei jorgfältigftem Abmage nicht die gang gleiche Wirtung, die Geschosse sind nicht ganz genau übereinstimmend, die Luftbewegung schwanft oft bei jedem Schusse. Die Vibration (f. Schießlehre) ändert sich mit der Wirksamkeit der Bulverladung, endlich ftimmt felbft beim Auflegen auf einen Canbiad fleineres Stud Erbe fteben bleibt, jo bezeichnet man

gang icharf überein. Derjenige Kreis, welcher ben mittleren Treffpunkt gum Mittelpunkte hat, fich bis zum entferntesten Schuffe erstreckt und demnach alle Treffer umichließt, heißt der große G.sfreis. Deffen Durchmeffer nimmt mit der Entfernung der Scheibe zu und hängt außerdem von der Bolls fommenheit der Baffe, der Geschicklichkeit des Schützen 2c. ab. Junerhalb des S. kreises sind die Treffer nicht gleichmäßig verteilt, sondern es sigen dieselben dichter um den mittleren Treffpunkt, als an der äußersten Grenze, und hat man aus ungähligen Beobachtungen ben Erfahrungejat abgeleitet, daß die beffere Balfte der Treffer in einem Rreise fich findet, deffen Salbmeffer fich gu jenem des großen S.skreises verhält wie 1:3. 2013 Bergleich der Präzision verschiedener Gewehre eignet sich viel beffer dieser tleine Rreis mit der befferen Balfte der Schuffe, als der große, weil die Gren3ichuffe oft von zufälligen Unregelmäßigkeiten abhängen. Eine gute Scheibenbüchse hat bei 100 m Entfernung einen großen S.Gfreis von 12-15 cm, einen kleinen von 4-5 cm Durchmesser, so daß es jelbst bem besten Schützen nicht möglich ift, einen angezielten Bunft mit einem Schuffe ficher zu treffen.

S. bei Schrotgewehren nennt man das undichte Beisammensigen, schlechte Deden ber Schrote. Die Urfache fann in zu ftarker ober ungenügender Bulverladung, ichlecht ichließenden Bfropfen oder an einer fehlerhaften Beschaffenheit des Laufes liegen.

Streuwiesen, naffe und faure Wiesen, deren

Erzeugnis nur gur Streu brauchbar ift.

Strich, 1. Streichen der Waldschnepfen und Wildenten zur Abendzeit; 2. Zeit des Fortzuges und der Wiederkehr der Zug= und Strichvögel. Strichvögef nennt man jene Vogesarten, welche

im Winter Nahrung suchend weit umherstreichen, aus dem Norden nach Guden ziehen, ohne jedoch die Alpen zu überschreiten. Von jagdbaren Bögeln gehören hierher Wildenten und Ganje, Krammets= vögel, ein Teil der Raubvögel. S. auch Standvögel, Zugvögel.

Stridi, 2 bis 3 Stud an einer Leine geführte und zugleich auf einen Sasen gehette Windhunde.

Strobe, j. Wehmouthstiefer.

Stroma nennt man bei Bilgen ein bichtes, gu= weilen pjeudoparenchymatisches Syphengeslecht, an dem Konidien abgeschnürt werden oder in welchem Fruchtförper entstehen.

Struktur des Bodens heißt die Art der Bujammenlagerung seiner kleinsten Teile; sind lettere Körner von annähernd gleicher Größe und regelmäßig nebeneinander gelagert, jo heißt man diesen Buftand "Ginzelforn-S.", haben aber die Körner sich zu Aggregaten, welche man Krümel nennt, zusammengeballt, so heißt man dies "Krümel-S.". Näheres i. b.

Stubben, f. v. w. Stockholz.

Stuben, Stieben, Stauben, Fallenlaffen bes Muswurfs (Geftüber) beim edlen, gur niederen Jagd gehörigen Federwilde.

Stubendreffur, j. Borftehhund. Studgraben. Berden Graben nicht im Bujammenhang, jondern in der Beise hergestellt, daß zwischen je zwei Grabenstücken ein größeres ober

iie als S. Solche S. wendet man namentlich da an, wo Seitengräben von Begen, dann Grenzgräben, Hegegräben ein starkes Gefälle bekommen und hierdurch leicht Veransassiung zu Wasserrisen geben würden; ebenso bei den sog. Horizontalgräben, in welchen das Wasser gesammelt und zum Versigen gebracht werden soll. S. Horizontalgräben, Wasserpsiege.

Stüdmaße. Alle starken Hölzer, wie Stämme, Abschnitte 2c., werden zum Zwecke der Quantitätssbestümmung stückweise gemessen und verkauft. Jedes Stück wird besonders und für sich gemessen, gewertet, und bildet für sich ein Verkaufsmaß. S. a.

Berfaufsmaße.

Stud 38ild, mehrfach gebräuchliche Benennung bes Ebel-Alttieres.

Studel ift jener Teil bes Gewehrichlosses, welcher ben beweglichen Teilen zur Stüte und Führung

dient, f. Schießgewehre (Schloß).

Stufig nennen wir den Wuchs einer Pflanze, bei welcher Stärke und Höhe in richtigem Verhältnis stehen, bei dem die Pflanze auch seitlich genügend beastet ist — im Gegensatz zum Spindelwuchs (s. d.).

Stummelpffange, Stuhpffange. Mit Diejem Namen bezeichnet man Pflanzen, an welchen der Schaft wenige Zentimeter über dem Wurzelstock mit scharsem Schnitt unmittelbar vor dem Verpflanzen abgetrennt wird. Man nimmt diese Operation namentlich bei schon etwas stärteren Bflanzen vor, welche beim Verpflanzen einen Teil ihrer Burgel, insbesondere der start entwickelten Biahlwurzel. verlieren, wodurch Befronung und Bewurzelung in ein Migverhältnis gebracht werden, das dann ichlechte Entwickelung und Kümmern der Pflanzen oft während mehrerer Jahre zur Folge hat. Ift die Pflanze aber gestummelt, so entwickeln sich an ber Abhiebsfläche Stockausichläge, beren Buchs fich nach der ihnen von den Wurzeln zufliegenden Nahrung richtet und in der Regel dann ein wesentlich besserer ift, als jener ber nicht gestummelten Pflanze; die Schnittwunde überwallt ziemlich rafch.

Man wendet das Stummeln namentlich bei Bisanzen mit starken Ausschlagvermögen und starker Psahlwurzelbildung (Eichen, Kastanien) dann an, wenn es sich um Nachbesserung in Niederwaldiglägen handelt, und stummelt stets nur kräftige, versichulte oder unverschulte Psanzen; dei letzteren ist dasselbe oft mehr angezeigt als bei verschulten Psanzen, denen schon früher gelegentlich der Berschulung die Psahlwurzel gekürzt wurde, und die instosgebessen günstigere Burzelbildung besitzen. Die Operation selbst geschieht mittels scharken Messermit gekrümunter Klünge, mit der Ditmarichen Ustichere oder selbst mit Hilse eines Beilchens auf

fester Unterlage.

Auch für Kulturen im Hochwald hat man wohl S.n verwendet und beseitigt nach einiger Zeit die Stockausschläge dis auf die frästigste Lode; doch will uns dies Versahren hier minder zwecknäßig ericheinen, da an der Schnittwunde doch ein Schaden im Junern des Stammes zurückleiden könnte.

Nicht selten nimmt man das Stummeln der Pflanzen erst im Jahre nach ihrer Versetung, nach bereits ersolgtem Anwachsen derselben vor: dasselbe empsichtt sich insbesondere für alle sichtlich etwas fümmernden, geringwüchsigen Pflanzen und zwar

jeder Laubholzart. Dasselbe erfolgt dann mir ftarfer Schere.

Stumpf, Jojeph Karl, Dr. oec. publ. h. c., geb. 2. Dez. 1805 und gest. 12. Febr. 1877 in Würzburg, wurde nach verschiedenen Stellungen im prastischen Dienste 1841—47 Forstedmutisat bei der Regierung zu Würzburg, 1847 Forstmeister in Hammelburg, 1848 Prosessior und Direktor der Forstschule in Aschaffenburg, 1876 pensioniert. Er gab herauß: Anleitung zum Waldbau, 1850, 4. Auss. 1870.

Stümpse. "Des edlen hirsches Schasen sind stumpser als von einem Tiere, dieweisen von dem Zwingen und der Schwere des Leibes die Schasen sich abstumpsen, die eines Wildes aber sind spisig; dieses ist sehr gerecht und heißt die S." Döbel, a. a. D. I. 9, hirschzeichen Ar. 21. — Die mit dem Alter des Edelwildes besonders in Gebirgsrevieren sich abnutgenden, in der Fährte des Edelhirsches als stärfer abgestumpst und abgerundet abgedrückten Spisen der Schasen, weidmännisch S. genannt, sind ein gerechtes Hirschzeichen.

Sturm. Luftbewegungen mit einer Schnelligkeit von 11—17 m in der Sekunde bezeichnet man als starke Winde, von 17—28 m als Stürme, von mehr als 28 m als Orkane. Die Messung ersolgt

durch fog. Windmeffer (Anemometer).

Sturmschaden. Alljährlich werden in den Waldungen einzelne schadhafte, wurzelfaule oder besonders exponierte Stämme vom Sturm geworsen oder gebrochen; bei besonders heftigen Stürmen, Orfanen, Wirbelwinden erreicht jedoch diese Beschädigung bisweilen ganz anßerordentliche Ausdehmung und richtet der Sturm in den Waldungen durch Niederwersen und Niederbrechen (j. Windfall und Windbruch) zahlreicher Stämme und selbst ganzer Bestände gewaltige Verheerungen an. Die Folgen der letzteren sind teils sinanzieller, teils waldbautlicher Natur, in den ganzen Wirtschaftsbetrieb tief eingreisend.

Alls direkte sinanzielle Nachteile erscheinen das Zerbrechen und Zersplittern zahlreicher Stämme, die hierdurch zu Nugholz untauglich werden, der Materialverlust durch das zersplitterte Holz, das Einken der Holzpreise, die Unverwertbarkeit der geringeren Sortimente, und anderseits das Steigen der Arbeitslöhne durch alleitige Nachfrage nach

Arbeitsträften.

Als waldbauliche Rachteile sind zu betrachten: die Durchlöcherung der Bestände und der damit verbundene Zuwachsverlust, die Verwilderung und Austrochnung des nicht mehr geschützten Bodens, die Beschädigung der in natürlicher Versüngung stehenden Schläge durch die geworsenen Mutterbäume, die Vereitelung der natürlichen Versüngung sür andere Vestände und die Rotwendigteit zahlereicher Kulturen, der Unterbauung und Lückenausssüllung. Auch die erhöhte Inseltengesahr (Vorken-und Rüsselfeit, welcher bei großen Kalamitäten kann vorzubeugen ist, weil das geworsene und beschädigte Holz, die nicht zu rodenden Stöcke zu zahlreiche Brutstätten bieten, ist hierher zu zählen.

Endlich können großartige Sturmschäben, wie sie 3. B. im Jahre 1870 in ganz Deutschland statt gesunden, die nachhaltige Wirtschaft, das Allersklassenberhältnis in mißlichster Weise stören, eine

nötig machen.

Die Größe der Gefahr ift be-Gefährdung. bingt zunächst durch bie Holzart; obenan fteben die wintergrünen Nadelhölzer: Fichte, Tanne, Föhre, erstere durch ihre flache Bewurzelung am meisten bedroht und namentlich durch Windwurf leidend. Von den Laubhölzern werden die flachwurzelnden Nipen, Birken, Hainbuchen, in exponierten Lagen wohl auch die Rotbuchen geworfen, während die Eiche sehr sturmfest ist. Die Gefahr steigt ferner Eiche sehr sturmsest ist. Die Gefahr steigt ferner mit dem Alter, der Umtriebszeit, und junge Bestände leiden nur ausnahmsweise, hochaltrige Bestände am meisten. Was die einzelnen Be-triebsarten betrifft, so ist der Riederwald gar nicht, das Oberholz des Mittelwaldes wenig bedroht, und nur im Hochwald treten größere Beschädigungen ein; dem Plenterwald mit seinen in freierem Stand erwachsenen Stämmen wird hierbei größere Sturmfestigkeit nachgerühmt, als den aus schlagweisem Betrieb hervorgegangenen gleichaltrigen Beständen.

Im freien Stand erwachsene Stämme und Beftandesränder sind fturmfester als plöglich freige-ftellte Stämme und Bestände; die erst in höherem Alter zum Zweck der natürlichen Berjüngung gelichteten Angriffshiebe und Nachhiebe find Daber besonders gefährdet, ebenso die Uberhälter minder fturmfefter Holzarten. Langichaftigfeit ber Stämme und Beftande erhöht die Gefahr, ebenso geschieht dies durch franke, ichadhafte Stellen am Stamm ober an den Wurzeln, indem die Stämme in erfterem Falle an jenen Stellen brechen, in letterem

geworfen werden.

Bon wesentlichem Einfluß ift endlich der Stand= ort: die gegen die Hauptsturmrichtung (in Deutsch)= land West, Nord- und Südwest) mehr ober weniger geschützte Lage, dann der Boden, indem flach-gründiger, loderer, seuchter Boden die Gesahr erhöht, tiefgründiger, felsiger, bindender Boden sie vermindert. Selbst der momentane Bodenzustand gur Zeit der eintretenden Stürme - bekanntlich treten dieselben namentlich im Spatherbst und im Frühjahr, zur Zeit der Aquinoftien ein -, ob ber Boden nämlich vom Regen durchweicht oder troden, vielleicht felbst gefroren ift, ift von Gin-fluß; die Gefahr ift im ersteren Falle größer, namentlich jene durch Windwurf.

Vorbeugung. Gegen eigentliche Orfane gibt es erklärlicherweise keine Mittel der Abwehr, da= gegen fonnen gegen weniger heftige Sturme vorbeugende Maßregeln, auf dem Gebiet des Waldbaues und der Forsteinrichtung liegend, getroffen werden. 2013 jolche Magregeln erscheinen:

Die Mijchung fturmgefährbeter Holzarten mit fturmfesteren, jo ber Nabelhölzer mit der Buche, der Fichte mit Tanne und Föhre. In sehr exponierten Lagen meide man die Rachzucht gefährdeter Holzarten, und wo dies nicht durchführbar, verjehe man die betr. Bestände wenigstens mit Manteln sturmfesterer Holzarten.

Die Erziehung und bezw. Erhaltung folder Waldmantel (j. d.) ift besonders im Auge zu behalten, bei der Verjüngung eines Bestandes der sturmfeste Rand möglichst lange intakt zu lassen; es gilt dies namentlich für die natürliche Berjüngung liegen, daß dasselbe vom Waser nicht unterspült von Fichten- und Tannenbeständen. Bei ersterer werden fann.

vollständig neue Taxation und Forsteinrichtung Solzart muß angesichts ber Gefahr, ber die gelichteten Bestände ausgesetzt find, in exponierten Ortlichkeiten auf die natürliche Berjüngung verzichtet werden.

Alls Überhälter sind nur gut gewachsene und gut bewurzelte Stämme zu mahlen, und folche nur in nicht zu gefährdeten Ortlichkeiten zu belaffen, event. für den Uberhalt durch allmähliche Freistellung vor-

zubereiten.

Erziehung fräftig bewurzester, stufiger Stämme burch einen rationellen, bis ins höhere Alter fortgesetten Durchforstungsbetrieb wird sich gleichfalls vorteilhaft für die Sturmfestigfeit der Bestände erweisen.

Bon besonderer Wichtigfeit und Bedeutung aber ist eine richtige hiebsführung, eine zweckmäßige Uneinanderreihung der Schläge, wie folche durch

eine gute Betriebsregulierung festzusetzen ift. Alls erster Grundsatz gilt: Angriss der zu ver-jüngenden Bestände auf der dem Sturm entgegengesetten Seite, gleichviel ob die Verjüngung durch Kahlhiebe oder durch natürliche Verjüngung erfolgt, der Regel nach also auf der Oft-, Rord- oder Sudoftseite. Bei natürlicher Verjungung von gefährdeten Holzarten (Fichte) durchlichte man feine zu breite zusammenhängende Fläche, sondern greife nur langfam weiter (Randverjungung).

Es ist ferner jede plötliche Freistellung jüngerer, aber dem Alter nach bereits gefährdeter Bestände durch Berjungung alterer, nach der Sturmseite vorliegender Bestände zu vermeiden, da erstere in solchem Falle sehr gefährdet erscheinen. Eventuell ift für Bemantelung folder jungerer Bestände rechtzeitig durch Loshiebe (f. d.) Sorge zu tragen.

In der Bildung fog. Hiebszüge (j. d.) hat die Forsteinrichtung ein wichtiges Mittel zu tunlichster

Bermeidung von G. gefunden. -

Nach einer größeren Sturmbeschädigung ift möglichst rasche Aufarbeitung des gebrochenen Materiales nächste Aufgabe bes Forstmannes. Man macht gunächst die Bege frei, räumt sodann das geworfene Holz aus den natürlichen Berjüngungen, die geworfenen Überhälter aus den Junghölzern, oder entaftet dieselben wenigstens und räumt die Afte beiseite, um die niedergedrückten und überlagerten Pflanzen zu retten, sucht möglichst viele Arbeitskräfte behufs rascher Aufarbeitung beizuziehen, wendet alle Mittel der Holzkonservierung: Entrindung, Ausrücken an luftige Plätze, Ausspalten des Prügelholzes an und sucht namentlich durch Entrindung des Nadelholzes der Borfentäfergefahr vorzubeugen.

Sturg, Schwang des Raubgeflügels.

Stürzen, f. Bufammenbrechen.

Stühblatt, f. Tragblatt.

Stukmauern find Mauerwerke, welche bei schwierigen Terrainverhältnissen an den unteren Wegböschungen zum besseren Halt derselben und zur Stütze bes Wegtörpers errichtet werden (f. Böschung, Fig. 77). Hierbei sind folgende prattische Regeln zu beachten:

a) Das Fundament der S. muß mindeftens 0,5 m unter der Bodenoberfläche und so tief

b) Die Stärke ber S. ist nach bem Materiale und der Sohe der Mauer zu bemeffen. Bei G. für mittlere Verhältnisse rechnet man ca. 1/3 der Mauerhöhe als Stärke, jedenfalls foll dieselbe nicht

unter 0.5 m betragen.

c) Das Aufrichten der Mauer geschieht an den bem Waffer nicht exponierten Stellen in "Trodenmauerwert" (Mtoosverband), bei Waffermauern in "Zementmörtel" (1 Teil Zement, 2 Teile Sand). Hierbei sucht man die stärksten Steine im unteren Teile zu verwenden und dieselben jo zu legen, daß die Fugen der verschiedenen Lagen nicht aufeinandertreffen, möglichst viele "Binder" hin-durch gehen und die Außenseite der Mauer richtig abgeböscht, d. h. nicht senkrecht, sondern mit  $^1/_3$  bis  $^1/_6$  "Anzug" hergestellt wird.

Stuhpstanze, s. Stummelpstanze. Submission, das geheime Versahren beim meist-bietenden Vertaufe, s. Versteigerung.

Succow, Laurenz Johann Daniel, Dr., geb. 19. Febr. 1722 in Schwerin, gest. 26. Aug. 1801 in Jena, wo er 1756 zum Prosessor der Physitund Mathematik, später auch der Kameralwissenschaften ernannt worden war. Er schrieb u. a.: Einleitung in die Forstwissenschaft zum akademischen Gebrauch, 1776, 2. Aufl. 1798.

Suche, Suchjagd. Die G. ift eine Jagbart, bei ber man das Wild an den Stellen, wo es fich aufzuhalten pflegt, auffucht. Der Erfolg ift im Gegensatz zur Biriche, bei welcher man dem Wilde verborgen bleiben muß, darin begründet, daß das aufzusuchende Wild in der Vermutung, nicht gesehen aufzustugende with in der Seinentung, nicht geseinen zu werden, den Jäger auf Schußnähe herankommen läßt, d. h. daß es aushält. Dies geschieht aber auch nur unter Voraussehung einer wenn auch geringen Deckung, wie sie selbst noch Ackersurchen oder Stoppelin gewähren. Auch die Tages- und Jahreszeit ist von Einfluß auf das Halten. Der Vorstehhund ift dazu bestimmt, das mittels der Nase wahrgenommene Wild durch Vorstehen anzuzeigen; ohne ihn fann die G. daber nur in beschränftem Mage ausgenbt werden, wenn der Jäger entweder hoffen fann, das gesuchte Wild selbst mahrzunehmen, was große Ubung und ein gutes Auge voraussett, oder wenn dieses in so reicher Menge vorhanden ist, daß der Jäger das Gelände nicht durchschreiten fann, ohne davon aufzustoßen.

Man unterscheidet die G. auf dem Felde, im holze und im Sumpfe. Dem muß die Ausruftung des Jägers sich anpassen und zunächst in allen Fällen eine leichte sein; im Holze ist eine fürzere Flinte und die Bermeidung umgehängten Jagdgerates zu empfehlen. Bei der S. im Sumpfe trägt man in der warmen Jahreszeit eine Fußbekleidung, welche das Wasser durch- und ablaufen läßt, in der fälteren hohe, wasserdichte Stiefel, deren Unterhaltung besondere Sorgfalt erfordert. Beschaffung guten Leders und regelmäßiges Schmieren, berbunden mit Aufschlagen auf einen passenden Leiften, ist dabei von größerer Wichtigkeit, als die Wahl der vielen angepriesenen Schmieren (f. Wafferjagb).

Alls Vorstehhund ift auf dem Felde ein weit= suchender, im Holze ein furzsuchender und im Sumpfe ein rauhhaariger, derber vorzuziehen, dessen Farbe hell ist, damit man ihn im Aluge behält.

Die S. findet Anwendung bei vierläufigem Wilbe auf Safen und Raninchen und fann in übersicht= lichem Gelände auf Sturgadern und Stoppelfeldern auch ohne hund betrieben werden, den man, wenn die Safen nicht gut halten, hinter fich geben läßt.

Von Federwild sucht man hauptfächlich Rebhühner, Wachteln, Wald- und Sumpfichnepfen, seltener Enten, weil die dazu geeigneten Drilichteiten, sumpfige, von ichmalen Bafferläufen burchschnittene Wiesen, mehr und mehr abnehmen. Auch auf Birkwild und Fajanen bildet die S. nicht einen so regelniäßigen Jagdbetrieb, wie auf die erstge-nannten Federwildarten. Auf Rebhühner und Sumpfichnepfen fann bei reichem Besate gur Not aud ohne hund die S. ausgeübt werden, besonders wenn mehrere Schützen in Linie vorgehen, doch ist das Schießen erschwert, weil der Schütze auf das Aufstehen des Wildes nicht vorbereitet ist (i. die

einzelnen Wilbarten).

Suhle. Rotwild und Sauen haben das Bedürfnis. sich in feuchtem Schlamme zu wälzen, um sich sowohl abzufühlen, was besonders seitens der Hirsche und Reiler in der Brunft- oder Rauschzeit geschieht, als auch durch den an den Haaren und Borften fleben bleibenden Uberzug von Schlamm fich gegen Insettenstiche zu schützen. Wo fie geeignete natürliche, schlammige Stellen, "S.n", nicht finden, schaffen fie sich solche durch Umhertreten in Einbuchtungen von Bächen und Gräben oder Wasserlachen, welche auf Wegen nach Regengüffen zurückgeblieben find; bei Mangel solcher wechseln sie danach weit umber. Bur Pflege des Wildstandes gehört daher die Unterhaltung vorhandener S.n in trodener Jahreszeit durch tieferes Ausgraben und nötigenfalls durch Bufuhr von Waffer; wo Gin fehlen, mas meiftens in Durchlässigkeit des Bodens begründet ift, muffen Bertiefungen hergestellt und mit Lehm ausgeschlagen werden, damit sich Regenwasser darin hält.

Für den Jagdbetrieb sind S.n insofern von Bebeutung, als man an ihnen den Anftand ausüben und durch Abspüren das Borhandensein bestimmten

Wildes feststellen fann.

Salzleden (j. d.) werden zwedmäßig in der Nähe der G.n angelegt.

Sulfitlange, f. Cellulofe. Sulze, f. v. w. Salzlede (f. d.).

Sumad, Rhus, Gattung ber S.gewächse, Anacardiáceae. Sträucher und kleine Bäume mit unpaarig gefiederten Blättern, ohne Nebenblätter, tleinen, vielehigen, fünfgähligen, meist grunlich-gelben Bluten in reich verzweigten Rifpen und einsamigen, in ihrer äußeren Schicht gleich ben Blättern und Zweigen harzreichen Steinfrüchten. Der hirschtolben=G. oder Effigbaum, R. týphina L., aus Nordamerifa, mit diden, flaumigen, angeschnitten "milchenden" Trieben, folbenförmigen, aufrechten Ständen kleiner rotborstiger Früchte und grünem Kern des nur wenige Splintringe auf-weisenden Holzkörpers, wird bei uns als Zierbaum häufig angepflangt, bildet leicht Wurzelbrut. Der Gift=S., R. Toxicodendron L., ein gleichfalls nord= amerikanischer Strauch mit niederliegenden, wurzelichlagenden Zweigen und langgestielten, dreizähligen Blättern, scharf giftig, findet sich in Deutschland ab und zu in Garten, stellenweise (so 3. B. in Thüringen) auch verwildert, ruft bei empfindlichen

Eisigabwaichungen empfohlen werden. — Perücken-

G., j. Perückenstrauch.

Summarifder Ertrag ift Die Gesamtmaffe ber Saubarkeitserträge, welche in einer Betriebstlaffe innerhalb einer Umtriebszeit zu erwarten ift, also bei den Fachwerkmethoden die Summe aller Beriodenerträge (f. Periode). Der summarische Ertrag geteilt durch die Umtriebszeit ergibt als Quotienten ben "normalen nachhaltigen Ertrag" der Betriebs= flasse.

Sumpfhühner (zool.), j. Rallen.

Sumpfhühner (jagol. u. gesetl.), f. Wafferhühner.

Sumpfotter, f. Rorg.

Sumpfporft, Ledum palustre L., fleiner Strauch aus der Kamilie der Beidegewächse, Ericaceae, mit lineallanzettlichen, am Rande umgerollten, unterfeits rotfilzigen Blättern und weißer, fast freiblätteriger Krone seiner in endständige Dolden vereinigten Blüten; kommt auf Torfmooren, besonders in Nordbeutschland vor und beherbergt ben Roftpilg Chrysomyxa Ledi (j. b.), bessen Acidien sich auf

den Radeln der Fichte entwickeln.

Sumpfichnepfe, Gallinago (zool.). Gattung ber Schnepfenvögel (j. b.). Rleiner und ichlanker als die Baldichnepfe, mit ichwächerem, geftrecterem, an der Spige verbreitertem und abgeflachtem Schnabel. Lauf über der Ferse rundum nacht, Hinterzehe mit zwar kleiner, aber normaler Kralle. Gefieder mit rostfarbenen und lichtbräunlichen (teilweise weißen) Zeichnungen auf dunklem Grunde, dem Aufenthalt ichütend angepagt. Die G.n leben und niften auf offenen, freien, feuchten Flächen, nicht ungern auch zwischen niederem Gebüsch und an sumpfigen Waldrändern, gehen aber nie in den dichten Wald. Eier gestreckt birnförmig, hell olivgrun grundiert mit derben duntlen Fleden.

1. Große G., Pfuhlichnepfe (diefer Rame auch für rote Uferschnepfe gebraucht), Doppelschnepfe, G. major Gm., 22—23,5 cm (ohne Schnabel), also an Größe zwischen einer schwachen Waldichnepfe und der Befassine stehend (Mittelschnepfe). Schnabel höchstens 6,5 cm lang, also fürzer als bei der Befassine. Scheitel (außer zwei seitlichen) mit gelbem Mittelftreif; erfte große Schwinge braun mit hellem Schaft und weißem Außenrand; 16 (jehr jelten 18) Steuerfedern, die 2-3 äußeren jederseits mit weißer Endhälfte, Flügeldechfedern mit großen, mondförmigen, hellen Spigen. Mehr nördliche und öftliche, in Standinavien häufige, in Afien bis jum Jenissei gehende Art. In Deutschland weit seltener als die Befassine, doch im westlichen Holstein und den hannöverschen wie oldenburgischen Niederungen ein befannter, wenn auch nicht häusiger Brutvogel, zumeist nur Durchzugsvogel. Winter ist sie nie angetrossen. Sie wandert nachts, meist einzeln, nur im Frühling zuweilen paarweise, fommt spät, frühestens Mitte, gewöhnlich gegen Ende April, zieht früher als die anderen Arten: Mitte August, Anfang Geptember. Gie liegt fehr feft, steht stumm auf, fliegt ohne Seitenschwentungen fast gerade, selten hoch und fällt bald wieder ein; überhaupt ist ihr Flug weit schwerfälliger als der der Befassine.

Berjonen, die ihn mit bloger hand berühren, nicht enthält (im Mai) nie mehr als 4 Gier, die den felten Sautentgundungen hervor, gegen welche Befassineneiern fehr abntlich, nur meift etwas heller grundiert und bedeutend größer (42-45 mm lang, 30-32 mm breit) find als biefe. Das Weibchen brütet wahrscheinlich allein und fitt fehr fest. Die

Jungen fallen nach 17—18 Tagen aus.

2. Gemeine G., Befaffine, Saar- ober Seerichnepfe, G. gallinago L. 20-22,5 cm lang, also etwa Singdrosselgröße. Kovf wie bei der vorigen gezeichnet; Schnabel ("Stecher") absolut und namentlich relativ länger als bei jener, 6,5 bis 7 cm; erste Schwinge mit schwarzem Schaft und weißer Außenfahne; in der Regel 14 Steuer= federn, doch jollen selten auch 16 und mehr vor= fommen; nur die äußerste jederseits (Meckerseder) an Spite und Außenrand weiß: die mittleren Flügeldedfedern mit ichmalen graugelblichen, meift geteilten Spitzenslecken. Die Bekassine hat eine sehr weite Verbreitung, sie bewohnt den Norden beider Halbkugeln bis zum 70. Breitegrad, ihre Brutzone erstreckt sich jedoch in Europa nicht bis in die Mittelmeerländer, schon in Ungarn wird sie als Brutvogel selten. In ganz Deutschland gemein und oft in großer Individuenmenge. Sie liebt offene, seuchte ober nasse, mit kurzen Gräsern oder Kräutern bestandene Flächen, doch darf der Pflanzenwuchs weder zu dicht, noch zu hoch sein, er foll ihr Deckung bieten, fie leicht zu ihrer Bodennahrung gelangen laffen und sie nicht am Auffliegen behindern. Auch zerftreutes, weitständiges Gebüsch erträgt sie, und gern hält sie sich an der Grenze von Wald und Buschholz (besonders Erlen) Sie fommt im Marg und der Bug dauert bis gegen Ende April; je nach ihrer Beimat find natürlich die Zeiten etwas verschieden, nördlich brütende ziehen noch durch, wenn die füdlicher beheimateten schon ihr Fortpflanzungsgeschäft begonnen haben. Dies wird eingeleitet und begleitet durch den bekannten Balgflug. In schiefer Richtung schwingt sich das Männchen blitichnell auf, beschreibt in ziemlich beträchtlicher Höhe (50 bis ein paar hundert Meter hoch) in reißend schnellem Flug große Kreise und stürzt sich in furgen 3wischen= räumen in ichräger Lage unter zuckenden Flügel= ichlägen etwa 10-15 m herab, um sofort zur früheren Sohe wieder aufzusteigen. Bei diesen Abfturgen ertont das befannte eigentümliche "Medern", das dem Bogel den Ramen "Himmelsziege" verschafft hat. Der durch die Flügelmulden zusammen= gehaltene, nach hinten entweichende Luftstrom trifft mit verstärfter Kraft die äußeren (wohl nicht nur die beiden äußersten) Federn des stark gespreiteten Schwanzes und erzeugt, indem er sie in Schwingungen verjett, einen gleichmäßigen Ton; die Vibration des Tones entsteht durch die zudenden Flügelbewegungen, die den Luftstrom in rascher Folge verstärken und abschwächen. Bom Weibchen hört man zur Balgzeit das befannte: "dicte . . dicte . . dicte" ober "tifüp . . . tifüp . . . . tifüp . . . . tifüp . . . tifüp . . . tifüp . . . . bicte . . . . bicte . . . . bicte . . . bicte . . . bicte . . . . bicte . . . bicte . . . bicte . . . bicte . . . . bicte . . . . bicte . . . bi Schrei ("fätich, ärtich, ichrät") burch bas geichriebene Wort völlig darstellbar. Die Brutzeit bauert von Ende April bis in den Juni, ausnahmsweise findet man in gunftigen Lagen ichon Mitte April Gier Ihr Nest steht jehr verstedt in (nie mehr als 4, im Durchschnitt 29,6 × 28,1 mm großen baum- und gebüschfreien Sümpsen und groß) und Witte Mai, nach etwa 20 tägiger (nach

manchen fürzerer) Brutbauer, Junge. Mehrjach | wurden Befajfinen beobachtet, die bei Gejahr ihre Jungen davontrugen. Im herbst zeigt sich die Befajfine (feift, jung) weniger gewandt und flüchtig, als im Frühling, halt bald außerordentlich, bald fteht fie ichon bei geringer Unregung außer Schußweite auf und veranlagt durch ihren Schrei alle benachbart liegenden Individuen zur Flucht. Daß sie zickzackförmig aufsteigt, ehe sie wegstreift, ist befannt. Schon im Juli verlaffen die Befaffinen ihre Brutstätten, schwärmen weiter umher, und von Mitte August beginnt ihr Bug, der durch den September und Oftober dauert. Die Befaffine ift burchaus ungesellig, vorwiegend Dammerungsvogel, ber wenigstens zur Zugzeit bei Tage nur gezwungen aussteht und erst mit beginnendem Zwielicht auf Nahrung ausgeht. Sie "sticht" nach allersei In-setten und Würmern, und in weichem Boden verraten die dichtstehenden seinen Löcher oft ihre Tätigkeit. Die in ihrem Magen gefundenen Begetabilien und Steinchen sind wohl zufällig mit aufgenommen. Bereinzelt überwintert die Befaffine in Deutschland.

3. Kleine (ftumme) G. ober Befaffine, G. gallinula L. 17-18 cm, Lerchengröße. weit geringere Große, ber buntle Scheitel ohne Mittelstreif, wie der auffällig fürzere (4,2 cm) und stärkere, an der Spitze mehr abgeplattete Schnabel laffen fie auf den erften Blick erkennen. Flügel= decfedern wie bei der vorigen, aber nur 12 Steuerfedern, von denen die beiden mittelften länger und ipiper find als die übrigen. Der Hauptmenge nach ift die fleine G. in Deutschland Durchzugs= vogel, der in höheren Breiten niftet, doch haben zahlreiche Beobachter ihr, wenn auch vereinzeltes, Vorkommen als Brutvogel in fast allen Teilen Deutschlands erwiesen. Auch überwintern einzelne bei uns. Zug von Mitte März bis Ansang Mai und wieder August bis September. Auch sie ist Dämmerungsvogel und liegt am Tage meift außerordentlich sest, steht stumm auf, streicht weniger gewandt ohne Zickzacksung und fällt bald wieder ein. Genauere Angaben über Brutzeit 2c. in Deutschland fehlen.

Sumpfichnepfe (jagol.), j. Schnepfe. Sumpfichnepfe (gefettl.), j. Schnepfe.

Sumpfgupreffe, Cibengupreffe, Taxodium distichum Rich. (bot.), jontmergrüner Nabelholzbaum aus ber Familie ber Taxodieae (j. Nabelhölzer), in Sumpfgegenden der füdlichen Vereinigten Staaten einheimisch, mit hellgrünen, an den jüngsten Zweigen gescheitelten und nebst diesen im Berbste absallenden Nadeln, fleinen Zäpschen und buckeligen Samen. In seiner Beimat ein Rutholzbaum ersten Ranges, bei uns ein ichoner, aber nur in anhaltend feuchtem Boden gedeihender, in der Jugend frostempfindlicher Bierbaum, ber in mehreren Kulturformen erzogen wird. Bei älteren Bäumen erheben sich in der Umgebung der Stämme bis meterhohe, fegelförmige "Atemwurzeln" (Pneumatophoren) über den Boden.

Süntelbuche, Schlangenbuche, eine in Sannover auf dem Bergrücken Guntel bestandesweise vortommende auffällige Buchsform der Rotbuche mit fnidförmig hin und her gebogenen Aften.

Superphosphat, j. Phosphatdunger.

Snenit ift ein Eruptivgestein der alteren plutonijden Gruppe, und zwar gehört er zu den quarsfreien Orthoflasgesteinen. Geine wesentlichen Gemengteile find Orthoflas und Hornblende, neben welchen untergeordnet Plagioklas auftritt. Der Orthotlas ift weiß, fleischrot oder hellgrau, die Hornblende immer in dunkelgrunen Stengeln ober Radeln, jo daß der S. meist weiß und schwarz geflectt erscheint oder einen licht fleischfarbenen Ton besitt, der mit dunfeln Strichen bedectt icheint. Alls accessorische Bestandteile finden sich häusig ichwarzer Magnesiaglimmer, Magneteisen, Titanit und Apatit. In der Struktur gleicht er dem Granit, ebenso in Bezug auf Lagerungsverhältnisse, Verbreitung und Alter, und unterscheidet sich von demselben hauptsächlich durch das Fehlen bes Duarzes und etwas größeren Ralfgehalt. E. unterliegt der Berwitterung ziemlich leicht und zerfällt zuerst zu Grus, endlich aber in eine feine pulverförmige, viel Ton, Kalt, Alfalien enthaltende und von Eisenorndhydrat gefärbte Erde, welche in der Regel fehr fruchtbar ift.

Sylvin, j. Kalidüngung.

Symbiose heißt allgemein eine Lebensgemein= ichaft zwiichen zwei ungleichartigen Organismen, wobei der eine Teil in seiner Existenz von dem anderen abhängig wird, indem er jeine Rahrung gang oder doch teilweise aus dem anderen oder durch diesen bezieht. Stellt sich zwischen beiden "Symbionten" ein Gleichgewicht her in dem Ginne, daß feins das andere schädigt oder beide aus der S. Nuten ziehen, jo heißt die lettere mutualistisch; andernfalls, bei erheblicher Benachteiligung eines Teiles, antagonistisch. Go ist die G. zwischen Barafiten und ihren Wirten stets mehr oder weniger, oft in hohem Grade antagonistisch, während das Zusammenleben von Vilz und Alge im Körper der Flechten (i. b.) als typisches Beispiel einer mutua-listischen S. gilt, bei der die grüne Alge den Pilz mit organischer Substanz versorgt und dafür von letterem Waffer und Rährfalze empfängt. Beide Extreme der G. ericheinen in der Natur gegeneinander mannigfach abgeftuft. S. auch Dinforhiza und Wurzelfnöllchen.

Symmetrie eines Bflanzenteiles nennt man bas Verhältnis der Ausbildung desselben rings um ieine Längsachse. Ist jene allseitig gleich, so daß sich der betreffende Pflanzenteil (Sproß, Blatt, Blüte, Frucht) nach mehreren (mindestens drei Richtungen in gleiche Längshälften zerlegen läßt, so heißt er regelmäßig (strahlig, aktinomorph, radiar), wie z. B. Laubsprosse mit allseitig abstehender, schraubig angeordneter oder in Paare oder Quirle geordneter Belaubung, Blüten mit gleichmäßiger Berteilung ihrer Blattgebilde (z. B. die der Ahorne, der Linden, der Apfelfrüchtler). Lägt fich ein Bflanzenteil aber nur nach einer oder höchstens nad zwei (einander freuzenden) Richtungen in gleiche Längshälften spalten, wie z. B. ein zweizeilig beblätterter Ulmenzweig, ein Buchenblatt, io heißt er zweiseitig, bilateral (j. d.). Blüten, Die nur nach einer Richtung in gleiche Salften fich teilen laffen, wie 3. B. die der Schmetterlingsblütler, heißen monojymmetrijch oder zugomorph. Ein Pflanzenteil, der nach feiner Richtung in zwei ipiegelbildlich gleiche Hälften zerlegt werden fann, io 3. B. das Blatt einer Ulme ober einer Linde, heißt ajnmmetrisch. Siehe auch Dorfiventral.

Sympetal, j. Blütenhülle.

Symphoricarpus, f. Edineebeere. Sympodium, j. Scheinachje. Synkarp, j. Fruchtknoten.

Syrphidae, j. Schwebfliegen.

Syftem des Pflanzenreichs. Das natürliche . hat die Aufgabe, die Pflanzen nach ihrer wirklichen inneren Verwandtschaft zusammenzu= ftellen. Dem gegenwärtigen Stande der Renntniffe entspricht etwa folgende Ubersicht:

A. Sporenpflangen, Arnptogamen; ohne

Samenbiidung; Fortpflanzung durch Sporen. I. Gruppe: Lagerpflanzen, Thallophyta. Pflanzenkörper meift ohne Sonderung von Blatt ohne vollkommene Wurzeln und und Stamm, ohne Gefäßbündel.

Klasse 1. Schleimpilze (j. d.), Myxomýcetes; Begetationstörper eine hautlose Protoplasmamafie.

Klasse 2. Spaltpflangen, Schizophyta; Bellen ohne Rellferne: feine geschlechtliche Fortpflanzung. Hierher die blaugrünen Algen (Cyanophýceae) und die farblosen Bakterien (f. Spaltpilze).

Klasse 3. Algen (f. d.), Algae; Zellen mit Zellfernen und Blattgrün; meist geschlechtliche Fort-

vflanzung.

Klasse 4. Echte Bilge (f. d.), Fungi; Zellen mit Zellfernen, ohne Blattgrün; geichlechtliche Fortpflanzung nur in einzelnen Fällen erwiesen.

II. Gruppe: Moose (j. d.), Bryophyta. ber Spore entsteht die meift in Stamm und Blatt gegliederte, aber der Gefäßbündel und vollkommener Wurzeln entbehrende Pflanze, welche die Geschlechts= organe trägt; aus der befruchteten Eizelle wird eine sporenbildende Rapfel.

Klasse 5. Lebermooje, Hepáticae. Klasse 6. Laubmoose, Musci.

III. Gruppe: Farnpflanzen, Pteridophyta. Aus der Spore entsteht ein fleiner Vorkeim Fünfzahl gebaut.

(Prothallium), welcher die Geschlechtsorgane erzeugt; aus der befruchteten Gizelle wird die in Stamm, Blatt und vollkommene Burzeln gegliederte, mit Gefäßbündeln versehene Pflanze, die wieder Sporen

Klasse 7. Echte Farne (j. d.), Filicinae.

Klasse 8. Schachtelhalme (f. d.), Equisetinae. Rlasse 9. Bärlappgemächje, Lycopodinae (i. Barlappe).

B. Samenpflanzen, Phanerogamae (f. Phanerogamen). Mit vollkommener Gliederung in Wurzel, Stamm und Blatt, mit Gefäßbündeln und Samenbildung.

IV. Gruppe: Nactjamige, Gymnospermae. Die Samenanlagen (f. d.) sitzen frei auf den Frucht= blättern, die nebst dem Endosperm in jenen bor= handene Eizelle wird vermittels des Pollenichlauches. jeltener durch Spermatozoen befruchtet.

Klaffe 10. Chcadeen ("Farnpalmen").

Rlaffe 11. Radelhölzer (f. d.), Koniferen.

Rlaffe 12. Gnetaceen.

V. Gruppe: Bedecktjamige, Angiospermae. Bliederung wie bei den vorigen; die Samenanlagen sind in einen Fruchtknoten eingeschlossen; die in jenem enthaltene Eizelle wird vermittels des Pollen= schlauches befruchtet, erst nachher bildet sich Endo-

Rlaffe 13. Einkeimblättrige, Monocotylae. Reimpflanze mit nur einem Rothledon; Stamm mit geschloffenen, zerftreuten Gefäßbundeln, meift ohne fambiales Dickenwachstum; Blätter mit bor= herrschend streifiger Nervatur; Blüten meist nach der Dreizahl gebaut.

Riaffe 14. Zweifeimblättrige, Dicotylae. Reimpflanze mit zwei Kotyledonen; Stamm mit offenen, meift in einen Rreis geordneten Gefagbündeln und fambialem Dickenwachstum; Blätter vorherrichend nepaderig; Blüten meist nach der

Tabanidae, f. Bremfen. Cadinen, f. Raupenfliegen.

Tadonmeter, Cacheometer, ein theodolitartiges Inftrument mit biftangmeffendem Fernrohr und Distanzlatte, mittels dessen die aufzunehmenden Terrainpuntte nach Lage und Höhe dirett (vom Aufstellungspuntte bes Instrumentes aus) bestimmt

werden fönnen (Fig. 703)

Unter den zahlreichen T.konstruktionen (Areuter, Tichy, Wagner) erwähnen wir vor allem den in der Figur veranschausichten T. mit Projettions-Apparat, welcher von uns bei Terrainaufnahmen im Walde mit gutem Erfolge angewandt wurde. Es ist ein Instrument, welches mittels eines Distanzmessers zunächst die geneigte Bisierlinie, jodann durch einen Projektions-Apparat (rechtwinkeliges Dreiect) die horizontale und die vertikale Entfernung ohne jede Rechnung und endlich mit Silfe einer Buffole und eines Limbus mit Ronius Ablejung ber Bobenftala des Projettions-Dreieds

das magnetische Azimut und den Horizontalwinkel angibt. Die Hauptbestandteile des T.s sind: Drei= juß, Bussole oder Limbus, der Fernrohraufsat mit Projektionsapparat und die Distanglatte (Nivellierlatte). Der Kernrohraussatz ift jo eingerichtet, daß auf der durchbrochenen Gaule (S) ein Fernrohr ruht, deffen Ofular mit dem befannten Reichenbach'ichen Distanzmesser versehen ift. Außerhalb der Gaule, in fester Verbindung mit dem Fernrohre, ift ein in Millimeter geteiltes Lineal (A A) angebracht, dessen genau gerade geschliffene Oberfante der optischen Achse des Fernrohres parallel ift und daher stets die Reigung der Vifierachje einnimmt. In Diesem Lincale läßt fich ein mit jelbstwirkender Feder verschener Schieber (R) bewegen, an welchem sich ferner befindet der Ronius (a) zum Einftellen des Schiebers auf die Ginteilung des Lineals und der drehbare Ronius (b) zur

(W), jobalb das Dreieck an die Anschlagkante des am unteren Lineale den Rullpunkt der Horizontal-

Nonius (b) herangeschoben ift.

Mit dem oberen Lineale in derselben Ebene ift

Teilung, der drehbare Nonius (b) aber die Höhe Rull an der Söhenstala an. Ebenso wird auch am Fußende der Saule (S) ein zweites, ebenfalls bei geneigter Fernrohrlage die horizontale Proin Millimeter geteiltes Lineal (BB) angebracht, jettion ber geneigten Bifierlinie nach Ginftellung auf bessen genau gerade geschliffener Oberkante bas beren Lange am Lineale A mit Silfe bes Pro-Projektionsdreitet ((V)) auf Fristionsrollen ver- jektions-Preitets und des Nonius am Lincale B schiebbar ist; an der unteren, kleineren Kante dieses und die Höhe durch den Nonius d bestimmt. — Genauigkeit 0,4%

Das Instrument wird mit Distanzlatte (Fig. 704) vom Mechanifus Fennel in Kassel zum Preise von 600 M geliefert. (S. Kunnebaum, Die T., in Zeitschr. f. Forst-u. Jagdwesen, 1880; dann Wagner-Fennel, Die T., 1886.) Cadinmetrie, Cadeometrie. Unter I. (Schnellmeßfunft) versteht man die in den letten Jahren bejon=

ders bei Gijenbahntracierungen, bei Bald= wege= und Einteilungs. neten angewandte Methode der Terrain-aufnahme, bei welcher Situation und Sobe der aufzunehmenden Terrain-Puntte gleich-

zeitig bestimmt werden. Bur Verwendung fommt hierbei der Tachnmeter mit

Distanzlatte. Uber das Verfahren der Aufnahme geben die Schichtenlinien Ausfunft. — Lit.: Schell, Methode der T.

Sorke (j. d.), die sich in breiten Platten ablöst und abgeworfen wird, wie z. B. die der Platane, des Bergahorns, der Gibe.

Ealg, proving. Unichlitt, Inschlitt, Inschlicht, inneres, in der Höhlung des Rörpers, am Geräusche und Gescheide befind-

Projektionsbreiedes ist der Nonius (c) befestigt, liches Fett des Edel-, Elch-, Dam-, Reh- und

Talk oder Spedistein, ein Mineral, das aus Stellt man nun bei horizontaler Fernrohrlage, wasserhaltigem Magnesiumsilikat besteht, durch seine aljo bei parallelem Stande des oberen und unteren geringe Harte (= 1) und helle, schwach grünliche Far-Lineals, den Nonius (a) des Schiebers R auf den bung, sowie Fettglanz ausgezeichnet ift. Als Ge-Nullpunkt der Teilung des oberen Lineals und steins-Bestandteil tritt T. im T.schiefer und Proto-ichiebt man hierauf das Projektionsdreieck an den gingneis auf, die in den Zentralalpen sehr ver-



Fig. 703. Tadhmeter mit Projettionsapparat.

welcher zum Ablesen der horizontalen Länge am Gemswildes. Lineale (B) dient.

Ronius (b) heran, so zeigt auch der Ronius (c) breitet sind.

Talschwellen, Wehrbauten, welche meist bestimmt sind, die Zusuhr von Geschieben, Ries, Gerölle in die zur Trift benutten Wasser zu verhüten, s. Trift.

Tamariskengewächse, Tamaricaceae, Familie freikronblätteriger Dikothsedonen, deren hier in Betracht kommende Arten durch einzeln stehende, ichuppensörmige, graugrüne Laubblättchen, kleine viers dis sünfzählige, weiße oder rötsliche Zwittersblüten in ährenförmigen Trauben und Kapselfrüchte mit zahlreichen, einen zierlichen Haarschopf tragensen Samen außgezeichnet sind. Die zarten, nadelsähnlichen Blätter und zahlreiche Seitenästchen versleihen den hierhergehörigen Holzpklanzen ein eigenartiges, an dassenige mancher Ihrespengewächse erinnerndes Ansehen. Wir haben zu unterscheiden:



Fig. 704. Diftanglatte gum Tachnmeter.

1. Die deutsche Tamariste, Nijpelstrauch, Myricaria germanica Desv., mit zehn, bis zu halber höhe mit einander verwachsenen Staubblättern, sitenden Narben und gestieltem Haarichopf der Samen. Ein bis 2 m hoher Strauch auf Sand- und Kiesboden der Fluß- und Seeuser, in der süblichen hälfte Europas und im nördlichen Standinavien einheimisch.

2. Die gemeine ober französische Tamariste, Tämarix gällica L., mit fünf vom Grunde an freien ober fast freien Staubblättern, furzem Griffel und sitzenbem Haarschopf der Samen. Ein Strauch ober Baum an den Küsten und Flußusern der Mittelmeerländer, bei uns beliebtes Ziergehöfz.

Camarisken-28005, Hypnum (Thuidium) tamariscinum, wird zur Fertigung fünstlicher Blumen (Moosrosen) verwendet.

Tamarix, j. Tamaristengewächie.

Tanne, Abies (bot.), Gattung ber Tannengewächse (j. b.). Nadeln am Grunde zusammengezogen und mit freisrunder Basis dem Triebe angewachsen, dieser ohne vorspringende Blattfissen. Zapsen aufrecht, nach der Reise zerfallend, indem Schuppen und Samen abstiegen und die Spindel stehen bleibt. Samen mit Harzblasen, Holzsörver ohne gefärbten Kern und ohne Harzgänge. Wichtigste Art die



Fig. 705. Querichnitt burch bie Nabel ber Weißtanne; e Episbermis; sp Spaltöffinungen; h harzgang; hp Stlerenchumsfajern; xp Gefägbunbel mit Scheibe (s). (Start vergr.)

Weiß=T., gemeine T., Ebel-T., Abies pectinata DC. (A. alba Miller, Pinus Picea L., Pinus Abies du Roi). Stamm gerade mit sast wagerecht absstehenden, in einer Ebene verzweigten, breite Schirme bildenden Hauptästen, die nur im Wipfel schräg aufgerichtet sind; Rinde lange Zeit mit glatter, weißgrauer Korfrinde, etwa vom 40. Jahre an



Fig. 706. A Zweig der Weißtanne mit männlichen Blüten (1/2 nat. Gr.), bei a die Blütenanfähe des Vorjahres (nach Wegnahme der Aadelm): B eine männliche Müte (2 nat vergr.), a Anospenichuppen; C ein Staubblatt, von der Seite und von oben gesehen, mit aufgesprungenen Polkenfäden (4 mal vergr.); D weibliche Blüte (1/2 nat. Gr.). Nach Nobbe und Hempels-Wilfelm.)

mit vorwiegend längsrissiger Borfe; Zweige kurz behaart, ohne Blattkissen; Blätter (Nadeln) (Fig. 705) am Gipfeltriede allseitig verteilt, an den meisten Zweigen durch Drehung über dem Grunde nach zwei Seiten gescheitelt, an den Wipfelästen ausgerichtet, zweischneidig slad, oberseits dunkelgrün, glänzend, unterzeits mit 2 weißen Streisen, an der Spize ausgerandet oder (im oberen Teile der krone) einsach abgerandet oder (im oberen Teile der krone) einsach abge-

732 Tanne.

ftumpft bis jugefpitt. Blätter bes Gipfeltriebes mit der Bogefen bei Stragburg, durch Lugemburg der Oberseite dem Triebe zugewendet, ipit; Anospen= ichuppen harzig verklebt. Männliche Blüten zahl-reich, in den Achseln der vorjährigen Blätter (Fig. 706 A), grünlichgelb, weibliche Blüten einzeln auf bem Ruden ber vorjährigen Triebe (Fig. 706 D),



Fig. 707. Bapfen ber Beißtanne (1/2 nat. Gr.). (Rach Robbe.)

aufrecht, grun; Bapfen aufrecht (Fig. 707), mit Deciduppen, welche zwischen den fächerförmig verbreiterten Samenichuppen (Fig. 708) vorragen, reif zerfallend, indem die Schuppen mit den Samen abfliegen; Samen mit großem, an einer Seite breit

gegen Bonn, die Nordgrenze von hier durch Schlesien gegen Lemberg, die Oftgrenze von hier öftlich Siebenbürgen gegen Orsowa an der Donau und weiterhin durch den Balkan gegen das Schwarze Meer. Süblich sindet sich die Beiß-T. auf Korstig, den Apenninen und Sizilien; ihre Grenzen auf der Balfanhalbinjel und in Kleinasien sind nicht genau sestgestellt. In den Alven erreicht sie dei etwa 1600 m ihre Höhengrenze. — Von ichäblichen Pilzen sind als wichtigste zu nennen: an Keimlingen Phytophtora omnivora; an jungen Bilangen Pestalózzia Hartigii; an ben Nadeln: die Acidien von Calyptóspora Goeppertiana, Thecóspora Abieti-Chamaenérii, Melampsora Abieti-Capraearum und bas Aecidium pseudocolumnare. jodann Lophodérmium nerviséquium, Trichospháeria parasítica; an jungen und älteren Trieben Phoma abiétina; in Üsten und Stämmen das Krebsbeulen erzeugende und auf den Nadeln von Serenbejen Acidien bistende Mycel der Melampsorella Cerastii; am Stamme Polyporus Hartigii, Trametes Pini, Agáricus adiposus, A. mélleus; an ben Burgeln Polyporus annosus, Agáricus mélleus, Rhizina undulata.

Außer der Beiß-T. beherbergt Europa noch: die spanische T., A. Pinsapo Boiss., mit fast rechtwinklig von den Trieben abstehenden Nadeln und am reifen Bapfen nicht vorragenden Dedichuppen, in Spanien; die mehrere Formen umfaffende, in ihren Zapfen der unferen ahnliche, durchaus jpinadelige griechische I., A. cephalonica Lk. in Griechenland; im äußersten Nordosten auch die hauptsächlich Asien angehörende, weichnadelige, ichlankwüchsige sibirische oder Pickta-T., A. sibirica Led. — Von ausländischen Tannen sind in unseren Gartenanlagen besonders geschätzt die durch ihren beforativen Buchs und die fraftige, auch die Oberfeite der Zweige bedende Benadelung ausgezeichnete Nordmanniana Lk., aus den Kaufajusländern: die aus Nordamerika (Oregon stammende Silber-T., A. nöbilis Lindl., mit eingeschlagenem Flügel (Fig. 708 c b), burd Sarge buntel blaugrunen, größtenteils aufwarts gefrummten



g. 70%. A Reife Zamenschnere der Bistanne von innen, 3 Zame mit Tinget ; , a Zielle eines weggenemmenen Zamens Samenichuppe (a) von außen mit der Teclichuppe (3); e Samen mit Flügel, 3 bessen umgeschlagener Mand; d Flügel ohne Samen; e abgeslügelter Same; g Same im Längsschnitt (vergr.): 3 Endosperm, a Kothledonen. (Nach Robbe.)

behälter ber Samenichale (Harzblajen) uneben. | Nadeln und großen, durch bie breiten, übergebogenen weißichen Streifen. — Die Weiß-T. ist im süd- ihrer blaugrünen Form (violácea) besonders ichone sichen und mittleren Europa verbreitet; ihre Nord- gleichsarbige T., A. concolor Lindl. et Gord., westgrenze verläust von den Phrenäen zum Ostjuß aus Kalijornien. — Lit.: v. Tubeus, Die Nadelhölzer.

Rothledonen meift funf, am Reimpflangchen (Fig. 298 Dedichuppen auffälligen Zapfen; die durch lange, auf C. 364) zierlich ausgebreitet, oberseits mit zwei beiderseits mattgrune Nadeln ausgezeichnete, in

733 Tanne.

Canne, Weißtanne (waldb.). Holzart besitt eine viel geringere Verbreitung als Fichte und Föhre und hat ihre Heimat vorwiegend in den Mittel= und süddeutschen Gebirgen Bogesen, Schwarzwald, Frankenwald, bahrisch-böhmisches Waldgebirge —, doch tritt sie auch in den Gebirgswaldungen Ungarns, Tirols, der Schweiz und Frankreichs auf. Sie ist ein Baum der Vorberge und des Mittelgebirges, den Riederungen ebenjo fehlend, wie den eigentlichen Hoch= lagen; dabei liebt fie frijche Oft= und Nordhänge und bevorzugt nur in höheren Lagen die wärmeren Connseiten. Frischer Boden ist Bedingung ihres freudigen Bedeihens, und vor allem auf fraftigem Urgebirgsboden (Granit und Gneis), doch auch auf den besseren Modifikationen des Buntsandsteins und auf frischem Kaltboden findet man ichone I.nbestände; flachgründiger, trodener oder sehr feuchter

Boben sagt ihr nicht zu. Die T. ist in der Jugend die langsamwüchsigste Holzart und erreicht ein Alter von 10 Jahren und niehr, bis sie zu fräftiger Sohenentwickelung ge-langt, zeigt jedoch dann starken und anhaltenden Höhenwuchs und wächst zu hohem und starkem Stamm heran, ein fehr bedeutendes Allter und gewaltige Dimensionen bei voller Gesundheit er-Dabei ift ihre Stammbildung auch im reichend. freien Stand eine schnurgerade, ber Schaft im Schluß fehr vollholzig, die Beaftung und Befronung zine sehr dichte; die mehr horizontal ausgestreckten Alfte lassen die T. auf weithin leicht von der Fichte mit ihren bogenförmigen Aften unterscheiben.

In ihrem forstlichen Berhalten zeigt die T. große Uhnlichkeit mit ber Buche. Gleich ihr ift fie ein Schattenholz, an Fähigkeit, Schatten zu ertragen, die Fichte weit, die Buche etwas übertreffend; nach langem Druck vermag sich die T. bei Freistellung noch zu erholen und zu gedeihlichem Wuchse zu gelangen. Gleich der Buche ist die T. gegen Frost und Site empfindlich, und Spätfröste schädigen fie oft schwer, jo daß ihr der Schut des Mutterbestandes eben so nötig als wohltätig ist. Durch Sturm, Schnee- und Duftbruch ist die T. in minderem Maß gefährdet als die Fichte, obwohl sie bei ihrer dichten Belaubung und Bekronung auch durch diese Kalamitäten heimgesucht wird. Von Insekten hat die T. weniger zu leiden, um so mehr dagegen durch das Verbeißen des Wildes, das dieselbe mit besonderer Vorliebe aufsucht; auch Weidevieh ver-beißt die T. — durch ihre große Reproduktions-traft vermag sie aber solche Beschädigungen in viel höherem Grade wieder auszuheilen, als die übrigen Nadelhölzer. Als Baumfrantheiten mogen die Rernichale und der oft sehr häufig und nachteilig auftretende Tintrebs genannt sein.

Alls ein echtes Schattenholz hält sich die T. bis ins höhere Alter fehr geichlossen, den Boden vom höheren Stangenholzalter an mit einer fräftigen Moosdede schützend; sie vermag dadurch die Frische und Kraft des Bobens in vollkommenfter Weise zu

erhalten und selbst zu heben.

Bas nun die wirtschaftliche Bedeutung ber Beiß-T. betrifft, so macht die eben erwähnte Eigenschaft in Berbindung mit hohem Maffenertrag und Nutholzprozent dieselbe jedenfalls zu einer fehr wertvollen Holzart; bagegen fieht fie an Ruty- Fichtenbestand mindert fie Die Sturm-, Schnee-

Dieje ichone wert nur etwa als Bauholz der Fichte gleich, aber jowohl als Kleinnutholz, wie als Schnitt- und Bertholz entschieden hinter dieser zurück und wird meist geringer bezahlt. In waldbaulicher Beziehung macht ihre größere Sturmfestigkeit und die geringere Gefährdung durch Schnee und In-jekten (auch Rotjäule) gegenüber der Fichte sie dem Wirtschafter zu einer willtommenen Ericheinung; auch ihre leichte Verjungung auf natur= lichem Wege wäre hervorzuheben, wogegen aller= dings die fünstliche Nachzucht der Fichte viel leichter und sicherer von statten geht, ein Umstand, der allein ichon geeignet ware, der letteren Solgart die

größere Verbreitung zu sichern.

Die I. tritt vielfach in reinen ober nahezu reinen Beständen auf und vermag sich in solchen An erhalten; andernorts erscheint sie dagegen als Mijchholz, und zwar sind es vorwiegend die Buche und die Fichte, mit denen gemeinsam sie in den Mittelgebirgen in ausgedehnten Beständen vorsfonunt, da die Standortsverhältnisse hier sehr vielfach diesen 3 Holzarten entsprechen. -Bewirtschaftung erfolgt in durchschnittlich 100-120= jährigem Umtrieb, und zwar bald in mehr schlagweisem Betrieb mit 12-15 jähriger Berjungungs= dauer, bald in mehr plenterweisem (Femelschlag= betrieb) mit 30-40 jährigem Berjungungszeitraum, ja selbst im eigentlichen Plenterbetrieb, für welchen wohl feine Holzart sich in höherem Grad eignet, als die T. mit ihrer leichten Ansamung, mit ihrem großen Schattenerträgnis, ihrer Fähigkeit, sich auch nach langem Druck noch zu erholen, Be-schädigungen bei der Fällung auszuheisen. Wo von Plenterbetrieb die Rede ist, pslegt die T. stets eine hervorragende Rolle zu spielen!

Die Berjüngung von T.nbeständen pflegt fast ausschließlich auf dem Wege natürlicher Besamung zu erfolgen, und nur gang besondere Berhältniffe laffen hiervon abweichen — überalte verlichtete Beftande, fturmgefährdete Lagen. Faft ftets findet sich in haubaren Beständen brauchbarer Vorwuchs vor, außerdem erfolgt bei häufiger Samenproduttion die Ansamung in der Moosdecke leicht, die junge Pflanze befindet sich in dem Schutz des mäßig gelichteten Mutterbestandes wohl und vermag dessen Beschattung zu ertragen; am frästigsten gebeiht auch bies Schattenholz auf Bestandeslücken mit Licht von oben, Schut von der Seite. Sehr allmähliche Lichtungen führen den Nachwuchs in den freien Stand über und ermöglichen zugleich intenfive Musnutung des Lichtungszuwachses; die Rücksicht auf diesen letteren hat zu jener Wirtschaft geführt, die, als Schwarzwälder Nutholzwirtschaft befannt und neuerdings als Femelichlagbetrieb bezeichnet, mit den Nachhieben fehr langfam vorgeht, den Endhieb erst nach 30-40 Jahren führt und dergestalt auch die schwächeren Stämme des alten Bestandes noch

311 stärferem Autholz heranreisen läßt. Außer im reinen Bestand tritt die T. auch in Mischung mit Buche, mit Fichte oder diesen beiden Holzarten gemeinsam, sestener mit Eiche, Föhre und Lärche auf. Sie ist ein erwänschtes Mijchholz im Buchenbestand, um dessen Rugholz= ausbeute zu heben, und wird demfelben zu diefem 3weck in der Neuzeit vielfach beigemischt; im

brud- und Inseltengesahr, und Mijchungen dieser und auch in den nächsten Jahren ichützt man is brei Holzarten jucht man zu erhalten und zu begunftigen, dabei der wertvolleren Fichte den Borrang bezw. den größeren Anteil überlaffend. Natürliche Verjüngung erscheint jedoch als Bedingung gur Erhaltung Dieser Mijchung, und der Rahlichlagbetrieb hat an nicht wenigen Orten an deren Stelle reine Fichtenbestände gesetzt bei der natürstichen Berjüngung ist aber dem Umstand, daß die T. die in der Jugend weitaus langsamwüchzigste von den drei Holzarten ist, Rechnung durch Besünstigung derselben durch dunkle Stellung, Bes laffung tauglichen Borwuchjes 2c. zu tragen, zumal zu ben schließlich etwa nötigen Lückenpflanzungen fast nur die Fichte verwendet zu werden pflegt.

Auch zum Unterbau von Föhren= und Eichen= beständen, zur Lüdenaussüllung vom Schnee durch-brochener Stangenhölzer findet die schattenertragende

T. Anwendung.

Die fünstliche Nachzucht der I., in viel geringerem Mag erfolgend als jene der übrigen Rabelhölzer, fann durch Caat ober Pflanzung geschehen.

Die Saat erfolgt mit Rücksicht auf die Empfindlichkeit der jungen I. nur unter Schutbestand und zeigt namentlich unter lichtfronigen Solgarten - Föhre, Lärche - guten Erfolg, doch bringt man sie auch in Fichten= und Buchenbeständen zum 3wed der Einmischung in Anwendung, und zwar in schmale, gut gelockerte Riefen. In Buchenbe-ständen ist jedoch zu beachten, daß die jungen T.n in überlagerndem Laub leicht zu Grunde gehen, und man wählt daher die Form erhöhter Riefen, "Bügelriefen", wenn man nicht die Unterpflanzung vorzieht. Mit Rudficht auf bas leichte Berderben bes Camens mährend ber Aufbewahrung gibt man der Herbstsaat, wo tunlich, den Vorzug.

Much die Bilangung erfolgt häufig unter Schutbestand, namentlich bei Berwendung schwächerer Pflanzen, während man ins Freie nur fräftige, verschulte Pflanzen zu benuten pflegt. Bu Unterpflanzungen fann man nicht jelten Wildlinge verwenden, die fich in älteren Beständen, auf fleineren Bestandslücken, am Bestandsrand oft in großer Bahl und guter Qualität vorfinden und als ichwächere 3—5 jährige Pflanzen nacktwurzelig, als ftartere Pflanzen beffer mit Ballen verpflanzt werden; nie laffe man sich aber verleiten, jolche Bflanzen aus Beständen ins Freie zu verjeten! -Um Mijdjung zu erzielen, pflegt man bie Bflangen bei Beginn der Berjungung in größeren Gruppen in die Fichten= oder Buchenbestände auf vor= handene Luden einzupflanzen, wodurch diejelben leichter gegen etwaiges Überwachsen zu schützen sind.

Die Erziehung von T.npflangen im Saatkamp erfolgt in möglichst geschützter Lage durch rillen= weise Ansact gut gubereiteter Becte; Die Rillen werden mittels des Saatbretts in 12-15 cm Entfernung 2 cm tief und breit eingedrückt, mit der Sand eingefäet und burd Ausfüllung ber Rillen gebedt. Bu ber im Spatherbit ober zeitig im Frühjahr vorzunehmenden Saat bedarf man bei obiger Saatweije etwa 10 kg Samen pro a. Die angesäeten Beete werden durch Reisig ober Gitter gegen Trodnis, die aufgegangenen Bflangden

in jolder Weise gegen Spätfröfte.

Die bergestalt erzogenen Pflanzen fonnen 3 jabria unverschult zu Unterpflanzungen verwendet werden, in ben meisten Fällen aber verschult man bie Pflanzen zweijährig mit Silse des Setholzes und unter Kurzung zu langer Kjahlwurzeln im Verband von 10 oder 15 auf 20 cm, je nachdem sie 3 oder 4 Jahre im Pflanzbeet verbleiben jollen, mas fich nach ihrer Entwidelung und der gewünschten Stärfe der Pflanzen richtet. Bisweilen erzieht man fich itartere I.npflangen auch durch Ginichulen 2=, höchitens Bjähriger T.nwildlinge aus alten T.nbeständer und gibt benjelben anfänglich eine Dedung burd über Stangen gelegtes Reisig, das man allmählich

Die Auspflanzung der I. erfolgt fast ftets als Lochpflanzung, und nur für fleinere Wildlinge tann die Alemmpflanzung in Frage fommen. — Lit .: Gerwig, Die Weiß-T. im Schwarzwald, 1868: Dreßler, Die Weiß-T. auf dem Logesensandstein, 1880; Kautich, Beitrage gur Weiß-T.n-Wirt-ichaft, 1895.

Cannengewächse, Abietineae, Familie der Nabelhölzer, zu welcher die wichtigsten der in Deutschland einheimischen und fultivierten Radelbäume gehören. Die Blätter find wechselständig, einnervig, mit mein je 2 Harzgängen nahe dem Rande, die Anoipen be-



öig. 709. A Fruchtblatt der Fichte, Stellung an der Blütenachje vor erfolgter Bestäubung: B desgleichen, slach aus breitet, Außenseite: am Küden der schon zur Rütezeit größeren Samenschuppe die beiden Zamenschuppe die beiden Zamenalager: D Fruchtblatt der Tanne, slach ausgebreitet, Junenseite: sinter der kleinen Samenschuppe mit den Samenschagen die hier zur Plütezeit größere Teckschuppe mit den Samenachgen die hier zur Plütezeit größere Teckschuppe mit den Samenachgen die hier zur Plütezeit größere Teckschuppe mit den Semenachgen der bei der zur Bestäubung; nuter der dieden, sleischigen Samenschuppe die fleinere und zarren Teckschuppe; am Grunde der erferen ist eine der beiden Samenanlagen sichtbar. A—D je 5 mal, E 10 mal vergrößert. (Nach Hempel und Wilhelm.)

ichuppt, die Blüten einhäusig, die Staubblätter mit je 2 Pollenjäden versehen. Die Fruchtblätter find bis zum Grunde in zwei Teile geteilt, jo daß eine innere Schuppe, Frucht= oder Samenichuppe, in ber Achsel ber anderen, der Dedichuppe (Fig. 709 in gleicher Beise gegen Frost und Site geschütt, zu fteben icheint, ein Berhältnis, welches zu ver ichiebenen anderen Auffassungen der Japfenbildung gesührt hat, aber in der angegebenen Weise sich am einsachsten ertsären läßt. Um Grunde der ost ischen in der Blüte größeren Samenschuppe (Fig. 709C) stehen zwei Samenanlagen, welche ihre Wittrophle nach unten richten. Der reise Same erhält sast siese aus der zur Japfenschuppe verzgrößerten Samenschuppe sich abgliedernden Flügel (Fig. 708). Kotylebonen siets mehr als zwei, häusig fünst. Einst wurden sämtliche Arten in eine Gattung Pinus zusammengefaßt, dann die hier unter 1—4 aufgezählten Gattungen unter dem gemeinsamen Namen Adies abgetrennt; heutzutage empsiehlt sich solgende Einteilung:

A: Triebe von einerlei Art (nur Langtriebe), stets wintergrün; Samenschuppen an der Spige nicht

verdict; Samenreife einjährig.

I. Zweige mit vorragenden Blattlissen; Decksichuppen viel fürzer als die Samenschuppen; Zapsen bei der Reise nicht zerfallend, meist hängend: 1. Hemtockstanne (s. d.), Tsuga. Blätter mit nur einem Harzgang unter dem Mittelsnerv, bei der für uns in Betracht kommenden Urt slach, unterseits mit zwei Streisen, gescheitelt. 2. Fichte (s. d.), Picea, Blätter mit zwei seitlichen harzgängen, vierkantig oder flach, dann oberseits weißgestreist.

II. Zweige ohne vorragende Blattkissen; Dedsichuppen meist ebenso lang oder länger als die Samenschuppen: 3. Douglastanne (j. d.), Pseudotsuga. Blattnarben quergestreckt; reifer Zapsen jängend, nicht zerfallend. 4. Tanne (j. d.), Abies. Blattnarben freisrund; Zapsen aufrecht, zerfallend.

B. Langtriebe und Aurztriebe.

I. Nadeln sowohl an Lang- als auch Kurztrieben, in diesen dicht zusammengedrängt; Samenschuppen dünn: 5. Lärche (s. d.), Larix; sommergrün, Samenreise einjährig. 6. Zeder (s. d.), Cedrus; wintergrün, Samenreise zweijährig.

II. Nadeln (je 2—5) nur an Kurztrieben, diese in der Achsel von Niederblättern (Anospenschuppen) am Langtriebe des gleichen Jahres: 7. Kiefer J. d.), Pinus; Samenschuppen gegen die Spize verdickt; Samenreise zweijährig.

Fannenhaber, f. Rabenartige Bogel.

Taunenhofz, mittl. spez. Frischgewicht 0,97, mittl. spez. Lufttrockengew. 0,47; gelblich-weiß, Neishofz; dauerhaft und tragkräftig; wird verwendet als Dimensionshofz zu allen Bauwerken, auch beim Wasserbau; als Schnitthofz ist es an manchen Orten weniger beliebt als Fichten- und Kiesenshofz, teils wegen der weniger hellen Farbe, teils wegen der bei sehr alten Stämmen öster vorkommenden bunklen Hornäfte und Schälrissigkeit. Alls Brennhofz von mittlerer Güte, 0,70 des Buchenshofzes.

Fannenkrebs, f. Melampsorella. Fannenpfeit, f. Riefernschwärmer.

Taphrina, ein zur Ordnung der gehäuselosen Schlauchpilze, Exoasci (j. d.), gehörender Bilz, dessen einjähriges unter der Krutikula von Blättern und Blüten wachsendes Mincel Blasen an den Blättern von Pappeln, Birken, Erlen erzeugt (f. Fig. 153, S. 194).

Tarif wird die Zusammenstellung der festgesetzen Holzpreise, Hauerlöhne, Wildbretpreise zc. eines Reviers in hierfür bestimmten Formularen genannt.

Earispreis, jener für jede Hoszorte aus den jüngsten Berkäusen als Durchschnitt sich ergebende Preis, welcher als sestgesetze Preishöhe auch für die nächsten Berkäuse aus der Hand vom Baldeigentümer gesordert wird, oder bei Berkäusen um das Meisgebot zur Würdigung der Angebote dient. Die Preiskarise werden vielsach össentlich bekannt gemacht (j. Tagverkaus)

Carfus, Bezeichnung für die auf den Unterichenfel jolgenden, der Bahl nach wechselnden End-

glieder des Injettenbeines.

Cafce, j. v. w. Schnalle.

Caten, altere und noch probing. Benennung der Fuge bes Baren, j. Branten.

Caubeere, f. Vaccinium.

Cauben, Columbidae. Die I. find, abgesehen von wenigen extremen ausländischen Formen, sehr einheitlich gebaute fluggewandte Bögel mit ziemlich turgen, zu schnellerem Lauf nicht geeigneten Füßen. Ihr Gefieder ist derb, dicht, glatt anliegend, ein Afterichaft fehlt und Dunen sind nur sehr spärlich vorhanden. Ropf rundlich mit start abfallender Stirn, Schnabel ichwach, biegfam, mit horniger, etwas übergreifender Svike und oberseits start aufgetriebener weicher Wurzelhälfte, an der die von einer wulftigen Schuppe bedeckten rigenförmigen Rafenlöcher liegen; Hals mittellang; Flügel lang, ipitz, Handschwingen starrschaftig mit schmaler Fahne, die zweite die längste, die erste etwas türzer; Armschwingen nicht verfürzt; der mittellange Schwang (von manchen domestigierten Raffen abgesehen) 12 sederig; Füße (Tritte) kurz, die unbessiederten Läufe rot, die Vorderzehen völlig ges trennt oder schwach geheftet, die Sinterzehe fürzer, aber in gleicher Höhe eingelenkt, Krallen nicht groß, doch kräftig, stumpf endend. Der Kropf ift paarig, der, wie bei den meisten Kornerfressern, Steinchen enthaltende Dausfelmagen fraftig ent= wickelt, die Gallenblase fehlt (daher die wenig zu= treffende Annahme von dem fanften Naturell der T.).

In unseren Breiten ift die vorherrichende Farbe ein sanstes Mohnblau (T.blau), die Halsgegend ichillert oft grünlich und violett und ein zartes Weinrot ziert die Bruft. Besondere Geschlechtsund Alterstleider sehlen, nur das erste Jugendstleid weicht oft erheblich ab. Unsere T. sind Sommervögel, bewohnen Wälder (eine Art felfige Wegenden), leben gern gesellig, vereinigen sich zur Zugzeit oft in größere Flüge, bruten fest gepaart 2—3 mal im Jahre. In der Paarungszeit klatschen sie mit den Flügeln, und der Tauber jucht durch eigenartige Töne, das "Rucken" oder "Rufen", und sonderbare Bewegungen sich die Taube geneigt zu machen; vor der Begattung idmäbeln sie. Das aus durrem Reisig und Stengeln erbaute funftlose, durchsichtige Rest steht auf Bäumen, Felsen oder in Söhlen und enthält 2 (in fehr feltenen Fällen mehr) weiße, glatte, geftredt ovale Eier, die in etwa 18 Tagen von Männchen und Weibchen abwechselnd erbrütet werden. Die anfangs blinden, hilflosen, nur mit spärlichen gelben Embryonalbunen befleideten Jungen werden in den ersten Tagen mit dem rahmähnlichen Setret

Tauben. 736

einer ben T. eigentümlichen Kropfdruse geätt, bänder nur wenige nicht zusammenhängende Fleden, später mit im Kropf der Alten erweichten Same- Fris dunkel-, fast schwarzbraun (jung graubraun) reien gefüttert; fie bleiben bis zur völligen Flugbarkeit im Reft. Die Alten suchen ihre Rahrung. vorzugsweise Sämereien (besonders Fichten- und Kiefernsamen), doch auch Früchte, Beeren, Anospen, Grunes, felbft (namentlich im Frühjahr) Infetten, ben Schnabel ins Baffer und trinfen (im Gegenjat zu den Hühnern) in einem Zuge. Mit Vorliebe juchen fie Salzleden auf.

Die I. werden uns nüplich durch Vertilgen von Unfrautsämereien, boch überwiegt ber Schaben, den fie auf Getreidefeldern und in Forftfulturen, namentlich Freisaaten, bei massenhaftem Einfallen gur Strich- und Buggeit durch Auflesen bes Samens, Abbeigen ber eben gefeinten Pflangchen und Ausrupfen ber jungen Saat anrichten. — Gegenmittel: Saat nach der Strichzeit, tieses Unterbringen der Saat, Verscheuchen der T. durch scharfe Schüsse (blinde Schüsse nügen nicht viel, an Vogelscheuchen gewöhnen sie sich bald), vor allem Unwendung von Bleimennige, Bedecken der Saatkampe mit Schutzgittern. Bei uns 2 (3)

Gattungen mit 4 Arten:

1. Feljentaube (Feldtaube), C. livia L. Die Stammmutter unferer Saus-I.n, unter benen die Feldflüchter ihr am nächsten stehen, 33—34 cm. Mohnblau mit weißem Unterrücken und Bürzel, weißen Unterflügeldechfedern, doppeltem, schwarzem Querband auf dem Oberflügel und brennend gelb-Toter Fris. Im wilden Zustand sindet sie sich in Europa, namentlich an den felsigen Mittelmeerstüsten, aber auch an einzelnen Punkten Großebritanniens und Frlands, in Norwegen, auf den Faröern, Shetlands und Orknehinseln, sowie den Hebriden. Un den meisten dieser Orte sind die Felsen-L.n Sommervögel, die in Spalten und Höhlungen hoher schroffer Felsen zu mehreren bis meibet den Wald. Durch die gleiche Abneigung und ihre Borliebe für dunkle Niftorte in Ruinen, und ihre Vorliebe für dunkle Ristorte in Kuinen, alten Türmen 2c. gemahnt unsere Hauben noch C. (Palumbus) palumbus L. Größte Art, 40 an ihre Abstammung, während sie, selbst im vers bis 42 cm. In jedem Alter kenntlich an dem wilderten Justand, den Wandertrieb völlig verloren größen weißen Längsssled am Vorders (Untersbat, Von Kallmann von Ka hat. Von wirtschaftlicher Bebeutung ist nur der Feldsslüchter, doch ist er früher etwas zu hart be-urteilt. In den südlichen Heimatsändern der Felsentaube wird über Schaden nicht geklagt, dort scheint sie vorzugsweise von Unfrautsamen zu leben; die Feldflüchter tonnen freilich empfindlichen geringes herabzuseten. Die I. in den Schlägen gehalten werden.

Fris dunkel-, fast schwarzbraum (jung graubraum). Ausgesprochener Waldbewohner, im Nadel- wie Laubwald heimisch. Ruht fast ausnahmslos auf Bäumen, schläft und nistet in Baumhöhlen. Mit Abnahme geeigneter Brutftellen ift fie, wie manche Spechte, in neuerer Zeit viel feltener geworden. Schneden und Gewürm, zumeist am Boben, baden Sie kommt im Frühling zeitiger als die Ringelund trinken gern und viel. Dabei tauchen sie taube, oft schon vor Ende Februar und bleibt langer, bis in den Oftober, ja Mitte November. Die Hohlt.n wandern bei Tage, hoch in den Lüften, find geselliger als die Ringelt.n, fliegen, wo fie häufiger find, in größeren Scharen und niften dort enger als jene beisammen. Nach ihrer Ankunft bleiben fie bis zum Eintritt milderer Witterung noch eine Zeitlang geschart, ehe sie sich an die Nist-orte verteisen. Auch nach der Brutzeit ver-einigen sie sich wieder zu kleinen Gesellschaften (Famissen?). Die einjährigen machen jährlich 2, die älteren 3—4 Bruten; meist sindet man nur 2, in Ausnahmefällen 3 Eier. Die Angaben über die Brutdauer schwanken von 16—18 Tagen; bis zur Flugbarkeit der Jungen vergehen 6—7 Wochen. Daher sind zur Zeit, wo die Taube zu einer neuen Brut schreiten will, oft noch nichtstlügge Junge im Deft, und fie muß sich eine neue Riftstelle suchen. (Neumann suchte den Grund hierfür in der ftarten Berunreinigung der alten.) Dit benüten fie aber auch dieselbe Sohle für die folgende Brut. In der Wahl der Niftorte find fie bei der geringen Auswahl an folden wenig mählerisch; vom Schwarzoder Grünspecht gezimmerte wie natürliche Söhlen, ja nach neueren Beobachtungen felbst funftlich in Bänmen hergerichtete, sowie aus Vrettern ober hohsen Baumstücken gesertigte, einige Zentimeter hoch mit Moos ausgelegte Brutstätten werden angenommen. Lettere muffen möglichft unauffällig aussehen und mindestens 4 m hoch angebracht werden. Wer den Schaden der Hohl-Tin nicht hoch einschätt, fann sich also diesen Schmuck des Waldes erhalten. vielen Paaren beisammen nisten und nach voll- Die Hohltaube paart sich fruchtbar mit der Felbtaube endetem Brutgeschäft wärmere Winterquartiere und sucht zuweilen freiwillig die Taubenschläge zu aufsuchen. Von Norden kommend jollen sie längerem Ausenthalt auf. In milden Wintern hat auch bei uns in seltenen Fällen vereinzelt oder in man in den verschiedensten Gegenden Deutschlands fleinen Flügen angetroffen sein, doch ist ein sicherer einzelne Stücke, wie kleine Flüge angetroffen. Nachweis dafür noch nicht erbracht. Die Felstaube Nugen und Schaden wie bei den folgenden, aber nur bei häufigerem Borkommen ins Gewicht fallend.

rand des Flügels. Der halbnionbförmige weiße Fleck jederseits am Halfe fehlt den Jungen noch Halsseiten prächtig grün bis purpurn schimmernd, Schwanz und Flügel länger als bei C. oenas. Sie bewohnt ganz Europa mit Ausnahme des höchsten Nordens und wird in Mich Schaben anrichten. Durch Anwenden von Drills burch C. casiotis vertreten. In Deutschland in maschinen, tieses Legen der Erbsen u. a. hat es allen Waldungen, mit Vorliebe im Nadelwald, in aber der Landmann in der hand, diesen auf ein der Ebene wie im Gebirge heimisch, siedelt fich je-Bor der Ernte muffen boch auch nicht so gar felten in größeren Baum-gehalten werben. | garten, Anlagen 2c. bei Dörfern und Städten an 2. Holftaube, teine Holztaube, C. oenas L. und legt hier ihr sonst scheen ab. Sie 30—32 cm. Ühnlich der Feldtaube, doch Unterstüden, Bürzel und untere Flügelbecksedern gleich dem übrigen Gesieder mohnblau, statt der Flügels Orten Norddeutschlands. Weniger gesellig als ihre

bald niedrig, bald hoch, bald im Stangenholz, bald im alten Hochwald (von 2,5-30 m, fogar höher). Das Rest ist namentlich bei jungen Bögeln sehr liederlich gebaut, flach, nur wenig vertieft in der Mitte und wird nicht felten von Stürmen herabgeworfen. Es enthält 2 (fehr felten 1 oder 3) Gier, die in 16-18 Tagen erbrütet werden. Die Jungen sind bis zum 9. Tag blind und dichter als bei ber Saustaube mit den flachsfajerähnlichen Dunen bebedt. Bur zweiten Brut erbauen die Alten in der Rähe ein neues Rest. Auch eine 3. Brut fommt vor, noch im Oftober ja November wurden kaum slügge Junge gefunden. Ausnahmsweise paart sich die Ringeltaube freiwillig mit der Haustaube. Rach der Brutzeit schart auch sie sich zu kleinen, dann größeren Flügen, meift zu 15-20, aber auch 50 bis 100 Stud, hier und da hat man sie in Flügen von über 500 ziehen sehen. Sie nehmen gern Grassamen, mit benen fie auch die Jungen füttern, verschiedene Untrautsämereien, seltener Regenwürmer, Insettenlarven, g. B. Engerlinge, Gehäuseichneden, im herbst Heidelmeren. Durch Berzehren von daraus die Jungen vor erlangter Flugbarkeit außschreit außschreit und besonders Erbsen, Linsen, Wicken zunehmen. Die Beobachtung nuß aber mit großer werden sie dem Landmann, als eifrige Vertilger Vorsicht geschehen, weil sonst die Alten die Brut von Nadelholz-, besonders Fichtensamen (Jäckel sand verlassen. — Lit.: Windell, "Sandbuch sür Jäger". in einem Kropf 1702 keimfähige Fichtensamen), Eicheln und Bucheln vorzüglich auf Plägesaaten allenthalben als genießbares Federwild für jagebar, im Herbst Heidelbeeren. Durch Berzehren von Getreibe und besonders Erbien, Linsen, Wicken werden sie dem Landmann, als eifrige Vertilger dem Forstwirt empfindlich schädlich.

4. Turteltaube, Turtur turtur L. Bierlichfte Urt, durch den langen, stark stusig zugerundeten Schwanz etwas größer erscheinend, 28-29 cm. Oberfeite lebhaft oderbraun mit dunklen Redermitten. Mindestens die 4 äußeren Steuerfedern jederseits Der zierliche schwarz und mit weißer Spite. weiße Seitenfleck des Halfes fehlt im Jugendkleid. Cbenfalls Baldvogel, in gang Europa heimisch, Staaten gewährten Schonzeit für lettere nicht gutrifft. aber weniger weit gen Norden gehend. Uberall mehr strichweise, in Suddeutschland wohl in allen waldigen Gegenden mit Geen und Fluffen, zum Teil recht zahlreich; sie bevorzugt Waldränder, Dickungen, Stangenorte, siedelt sich auch in Anslagen und Gärten an, meidet das Innere des alten Hochwaldes. Empfindlicher als die anderen Tauben, trifft fie felten Anfang, meift erft Mitte Upril oder noch ipater aus bem Guben bei uns ein, und bald ertont das wie turrrturrr lautende "Girren" des Taubers. Das Reft fteht gewöhnlich in erreichbarer Höhe, jelten über 4-6 m hoch; in feiner Rabe muß flares Baffer vorhanden fein; um Mitte Mai findet man die erften zwei Gier; bei der Kürze ihres Aufenthalts kommen manche nur zu einer Brut, eine 3. ist niemals mit Sicherheit beobachtet. Brutzeit 16—17 Tage. Schon Ende August sammeln sie sich zur Abreise, die meist im September erfolgt; ganz ausnahmsweise hat man einzelne Stude noch im Oftober ja November Dem Forstmann auf Nadelholzsaaten gesehen.

empfindlich schädlich. Tanben (jagol.). Nur die Ringel= und die pohltaube bilden einen Gegenstand des Jagdbetriebes, die Turtestaube wird nur zuweilen gelegentlich geschoffen, gewöhnlich aber ihrer an- recht tiene Schwimmwögel mit gestrecktem, namentgenehmen Ericheinung wegen geschont.

ber beiben erstgenannten Tarten burch Rach- hinten gerudten Beinen, verhältnismäßig fleinen,

Bermandten niftet fie gerftreut, frei auf Baumen ahmung ber Lockione mittels ber Stimme ober besonderer Instrumente ansocken und von dem schußsertig wartenden Jäger von dem Aste, auf welchem sie einfallen, mit der Flinte herunter= ichießen.

> Das Anschleichen an lockende I. ift schwierig, indessen auch als unweidmännisch zu verwerfen. weil man leicht ein Beibchen erlegt und badurch eine Brut dem Untergange preisgibt.

> Der Anstand läßt sich mit Erfolg an der Tränke ausüben, welche von T. aufgesucht wird, um so mehr, wenn man bei ihr eine Salzlecke errichtet, welche mit Unis bestreut wird.

> Much wenn gur Beit der Ernte I. auf ben zusammengestellten Getreidegarben einfallen, fann man bon einem aus Garben errichteten Berftede I. und zwar oft mehrere auf einen Schuß erlegen.

> Das Wildbret der T. gibt jederzeit eine gute Suppe, das der ausgewachsenen Jungen auch wohlichmedende Braten. Um letteres zu erlangen, jucht man durch Beobachten alter I. den Ort gu erfahren, an welchem das Neft angelegt ift, um

> und einige Gesetgebungen (Baben, Seffen, Babern, Württemberg) sprechen dies auch aus. Gine ausdrückliche Schonzeit genießen sie jedoch nur in Bayern vom 1. April bis 31. Mai, in Württemberg vom 1. März bis 30. Juni. Das deutiche Bogel= ichutgeset vom 22. März 1888 führt die Wild-T. unter jenen Bögeln auf, welche feinen gesetzlichen Schutz genießen, was angesichts der ihnen in einigen

> Caubheit der Samen und Früchte beruht auf dem Mangel eines Embryos. Es kommt vielfach vor, daß Samenanlagen, welche nicht befruchtet wurden oder deren Embryo fruhzeitig abstirbt, fich dennoch zu Samen ausbilben, die freilich meift ichon äußerlich an den geringeren Ausmaßen und der weniger prallen Beichaffenheit als taub erkannt werden. In tauben Früchten haben sich die uns befruchtet gebliebenen Samenanlagen nicht oder nur mangelhaft weiter entwickelt, wohl aber die Fruchtwandung.

> Eauchelhofg, Röhrenholz zu Wafferleitungen, heute nur mehr auf dem Lande und insbesondere im Gebirge in Gebrauch. Um besten zu dieser Berwendung ift harzreiches Lärchen- und Riefernholz, doch wird auch viel Fichten-, auch Erlenholz verwendet. E. ist meist 3—5 m lang und hat 15—20 cm Mittenstärke; cs wird grün mit langem Bohrer gebohrt, und werden die ein-zelnen Röhrenstücke meist durch konische Zuschärfung oder auch durch Büchsen mit einander verbunden. Je nach der Tiefe, in welcher sie in den Boden zu liegen tommen, bleiben fie 6-12 Jahre gebrauchs-

Eaucher, Colymbidae (3001.). Stattliche bis lich am Bauch ftart abgeplattetem Körper, langem Während ber Paarzeit laffen fich bie Mannchen Sals, mittellangem, fpigem Schnabel, weit nach

Taucher. 738

ichmalen, spigen Flügeln und fast verkümmertem | Schneiben ftark eingezogen, seitlich ungesurcht. Schwanz, ihrer ganzen Organisation nach auf bas Waffer angewiesen. hier verbringen fie ihr ganges Dafein und juden nur felten, manche gar nicht, bas feste Land auf. Sie schwimmen und tauchen (als Schwimm-I. vom Wafferspiegel aus) außerordentlich geschickt, konnen mehrere Minuten in der Tiefe bleiben, lange Streden unter Baffer gurudlegen und ericheinen dann häufig erst weit entfernt von der Tauchstelle wieder auf der Oberfläche; fie fliegen dagegen ungern und suchen Berfolgungen durch stets neues Untertauchen und schließliches Versteden zu entgehen. Bis an die Rasenlöcher untergetaucht sind sie dann schwer wahrzunehmen. Vom festen Lande vermögen sie sich überhaupt nicht zum Flug zu erheben, vom Wasserspiegel nur nach längerem flatternden und plätschernden Unsauf. Einmal in Gang gekommen, streichen fie jedoch unter entenartig schnellen Flügelschlägen rasch und andauernd davon. Auf dem Lande find fie äußerst ungeschickt, liegen hier in der Regel, die Beine froidgartig gur Geite gelegt, platt auf bem Bauch, stehen hoch aufgerichtet nur mühsam; einige rennen in dieser Haltung wohl eine furze Strecke schnell fort, werfen fich aber bald, ermudet, platt auf den Bauch und arbeiten sich mit Füßen und Schwang Ihre Nahrung besteht fast ausschließlich aus Waffertieren: Infekten, Infektenlarven, Frofchen, Frosch= und Fischbrut, die größeren Arten werden auf fleineren Binnengewässern der Fischzucht schädlich. Sie leben teils auf dem Meere, teils auf Sugwässer, brüten aber alle auf letteren, meist in einzelnen Baaren. Manche zeigen jedoch neuerdings eine zunehmende Reigung zum kolonieweisen Brüten, wie der Schwarzhals und der Hauben-T. Die im Norden heimischen T. kommen auf dem Zuge aber in letzten Drittkeit saft gerade; an Ober- und ober als Wintergäste an unsere Küsten, seltener Unterschnabel mit Furche. Im Jugend- und ins Binnensand; andere brüten in Deutschland, Sommerkleid Oberkopf, Hinterhals und Rücken streichen mit Eintritt strengerer Kälte nach offenen düster rußbraun, nur auf dem Rücken mit einigen Gemässern umher oder suchen fie schwimmend zu helleren Federjäumen. Im Prachtkleid Ropf und erreichen und ziehen schließlich zumeist nach Guben. Einzelne überwintern. Sie liefern ein geschättes Pelzwerk (Gefieder fehr dicht, pelzartig mit reichlichem Dunenkleid), ihre Gier werden gegeffen, ihr Fleifch ift ungeniegbar. Bei uns zwei Gattungen, beide zum Unterschied von den Alken und Lummen

mit Hinterzehe, aber durch die Bildung der Schwimmhäute leicht voneinander zu unterscheiden. I. See-T., Urinator (Eudytes). Große robuste T., Schnabel fräftig, Kopf ganz und stets kurz bessiedert ohne verlängerte Schnudsedern, Hals dick, Punkten oder größeren Fensterslecken; Unterseite umgeben).

Jugendfleid (in dem er am häufigsten bei uns borfommt): Obertopf und Sinterhals nie einfarbig, sondern fein schwarzbraun und weiß geflectt; Rinn, Rehle und Borderhals weiß; Rücken weißlich ge-Ahnlich das iprenkelt oder winklig gestrichelt. Sommerfleid, bei biefem aber Ropffeiten grau. Prachtfleid bei Männchen und Beibchen: Ropf= und Halsseiten aschgrau, Hinterhals und Rücken schwarz-braun mit hellen Tropfsleden, Rehle rotbraun (sicherstes Kennzeichen; rotkehliger T.). Nordischer Brutvogel, bei uns nur auf dem Juge und als Wintergast (September, Oktober — April), sindet sich am häusigsten von allen auf den Binnenwässern.

2. Polar=I., Urinator arcticus L. Ringelgans= größe, 64—68 cm. Oberschnabel abwärts geneigt, das Endoritteil am stärksten absallend. Im Jugendund Sommerkleid Oberkopf und Hinterhals einfarbig grau, Ruden schwarzbraun mit helleren Federjäumen, nie mit scharfbegrenzten weißen Fleden wie beim vorigen; Unterfeite weiß. Brachtfleid durch die schwarze Gurgel und Rehle (ichwarzfehliger I.) hinreichend gefennzeichnet. ichwarz, auf Oberrucken und Schultern in regelmäßigen Reihen angeordnete, auffällige, große weiße Fensterfleden. Beimat Nordosten, daher auch im nordöstlichen Deutschland auf bem Buge und als Wintergaft (Oftober - Marz) am häufigsten. Auf dem Buge auch sonft im Binnenland nicht fo gar selten. Geht weniger hoch nach Norden hinauf, brütet jogar vereinzelt noch in Westpreußen, Hinterpommern, vielleicht auch an den majurischen Seen und der Ostseite des Kurischen Haffs.

3. Eis=I., Urinator glacialis L., fast hausgansgroße, über 80 cm; Oberichnabel abwarts geneigt, Bals prächtig grünschwarz, an der Rehle und weiter unten am Hals je ein schwarz und weiß gestreifter Die gange Oberseite auf schwarzem Halsring. Grunde mit weißen Fleden überfaet. Wintergaft an den Ruften, hier und da auf dem

Zuge auch im Binnenland. II. Lappen- (Hauben-) T., Steißfuß, Colymbus (Podiceps). Aleinere Arten mit kleinerem Kopf, schlanterem Sals, schlantem, spigem Schnabel und im Prachtkleib oft verlängerten Wangen- und schen nit vollen Schwinnihäuten, normal ge- Gefieder starf zerschlissen, sals dinn, das tleine Behen nit vollen Schwinnihäuten, normal ge- Gesieder starf zerschlissen, sast harreite bildet, aber sehr kurz. Ningel- bis reichlich Saat- rußbraun, Unterseite weiß, meist mit schwenz aschgräu, im (bei beiden Geschlechtern überein- schwanz ein Dunenpiniel. Hauptsaftgrau, im (bei beiden Geschlechtern überein- seinzeichen: die tief gespaltenen Schwinnhäute stimmenden) Prachtsteil schwarz mit keinen weißen. ftimmenden) Prachtkleid schwarz mit feinen weißen (jede Behe für sich von einem lappigen Saum Uber die ganze Erde verbreitet. Sie weiß, jedoch ohne den Atlasglang ber Lappen-I. bruten auf stehenden fugen Bemaffern, wohl auch Sie bewohnen den höheren Norden, nur eine Art in ruhigen Buchten langsam fließender Flüsse brütet noch im nördlichen Deutschland, im Winter und zwischen Ben Wafferpflangen; außerhalb der Brutzeit auf bem Buge besuchen fie unsere Ruften und fteigen halten fie fich auch auf dem Meere auf, aber fiets namentlich die Jungen) vereinzelt in die Flüsse auf: in Küstennähe. Das Nest steht frei, aber salt 1. Nordsee-T., Urinator septentrionalis L. immer in der Nähe einer Schilswand oder dergl.; Größe zwischen Hausente und Ningelgans, 52 bis ein Bündel schwimmender Wasserpslanzen an 60 cm. Schnabel an der Basis gerade, von den Schilf 2c. besestigt, damit es nicht sortgetrieben Nasenlöchern an sanft auswärts gebogen, an den werden kann, solgt es dem steigenden und fallenden Tancher. 739

Bafferipicael. Das Gelege, 3-6 ipinbelformige, licher Brutvogel, in Deutschland feltener Durchblaugrune, mit weißer Kalfichicht grob überdectte zügler, etwas häufiger am Rhein und feinen Neben-Gier, wird beim Berlaffen des Reftes mit feuchten, meift vom Grund heraufgeholten Wafferpflangen Durch die Einwirtung der modernden Bflanzenmaffen erhalten die Gier bald eine schmutige, bei stark eisenhaltigem Baffer zuweilen eine rein roftrote Färbung. Die von den Allten oft auf der Wassersläche umbergetragenen und unter den Flügeln mit in die Tiefe genommenen Dunenjungen zeichnen sich durch schwarzweiße Streifung aus, die sich an Kopf und Hals (solange hier Dunen vorhanden sind) dis sast zur Halbwüchsigkeit erhält. Halb Tag-, halb Rachtvögel; manche Arten sieht man gur Fortpflanzungszeit am hellen Tage anhaltend über den Wasserflächen umberfliegen. Uniere Gemässer werden von 5 Arten besucht:

1. Großer Sauben=T., Seehahn, C. cristatus L. Stodentengröße, 52-58 cm. Flügel mit breitem weißen Spiegel, Vorderhals weiß, Halsseiten grau oder weiß, Unterfiefer an der Wurzel rot oder roja; im übrigen tiefgraubraun, unten atlas= weiß; Prachtkleid mit langer zweispigiger Scheitel= haube und mächtigem, prächtig braunrotem, fast schwarz endendem, seitlichem Kopfkragen. Sommervogel, einzeln überwinternd, im Westen seltener, in Südventschland ichon z. T. Strichvogel; Zug März und April, Ottober und November. Brütet (zweite Sälfte Mai und Juni) und zwar oft folonieenweise in den meiften Gegenden auf großen am Rande mit Schilf bewachsenen Binnenwässern. Bur Baarungszeit fämpfen die Männchen, mit gesträubtem halstragen und aufgeblähtem Gefieder fturmen fie aufeinander ein und haden mit den Schnäbeln. Die (3-4) Eier sind sehr wohlschmeckend, zarter Schlafen und ruhen auf dem als Riebiteier. Wasser, betreten freiwillig nie das Land. Bei der hauptmaufer fallen alle Schwingen gleichzeitig aus, fo daß die Bögel 3—4 Wochen völlig flugunfähig sind. Der Hauben-T. nimmt häusiger und mehr Fifche als feine kleineren Bermandten und wird auf kleinen, mit Ebelbrut besetzten Teichen recht schädlich; da er aber der Hauptsache nach von Insektenlarven lebt und nur etwa fingerlange Fische zu bewältigen vermag, ift auf größeren Gewäffern jein Schaden gewiß unbedeutend.

2. Rothals-I., C. rubricollis Lath. (griseigena Podd., subcristatus Jacq.), 42-47 cm. Rehle und Vorderhals rostbraun oder (jung) doch mit roftgelblichem Unflug. Mit Flügelspiegel. Dben tiefgraubraun, Unterfeite auf weißem Grund mit zahlreichen verloschenen perlgrauen Fleden. Im Prachtfleid Oberkopf und stumpse Haube grünlichschwarz, der kurze dicke Kragen grau. Sommervogel, mehr im östlichen Deutschland; Jug Marz, April - Oftober; Brutzeit Mai und Juni; überwintert nicht im Binnenlande, foll nach Reichenow bagegen auch im Winter einzeln auf der Nordsee

fich finden.

3. Ohren . T., C. auritus L. (cornutus Lath.), nur etwa 30 cm. Schnabelfirst sanft abwärts gebogen, die 11-12 erften Schwingen dunkelbraun; Vorderhals jung: weiß oder grau, alt: rotbraun. Im Sochzeitstleib (bei uns äußerst selten) mit flüssen.

4. Schwarzhals=T., C. nigricollis Brehm. (auritus Tem.), 29-31,5 cm. In der Jugend vom vorigen nur durch den etwas aufwärts gebogenen Schnabel und dadurch zu unterscheiden, daß nur die 5. ersten Schwingen braunschwarz find. Alt mit schwarzem Vorderhals; im Prachtsleid Oberkopf und die schwache Haube schwarz, hinter dem Auge ein breiter goldbrauner bis goldgelber Federstreif (Goldohr). Commervogel, deutschland selten. Riftet in zusammenhängenden Rolonieen.

C. minor Lath. (fluviátilis 5. Zwerg=T., Tunst). Unterscheidet sich von allen burch seine geringe Größe (höchstens 25 cm) und den Mangel des weißen Spiegels (bei zusammengelegtem Flügel). Uberall gemeiner Brutvogel, im Winter einzeln an den Küsten und im (mittleren) südlichen Deutschland schon häufig überwinternd. Bevorzugt fleinere Teiche, sucht größere Gewässer und stille Fluß-buchten nur zur Zugzeit auf. Nistet, wenn das oder die ersten Gelege zerstört werden, oft mehrfach, jo daß man zuweilen noch im August brütende Zwerg-T. findet, während sonst das Brutgeschäft schon Ende April beginnt. Zug März, April Oftober, Robember.

Eaucher (jagbl.). Gegenstand regelmäßigen Jagb-betriebes find die T. einschließlich der Säger nicht, besonders seitdem die Bälge des Hauben-T.3 als Belawerk für Damen aus der Mode gekommen find. Daß das Wildbret als Fastenspeise geschätt wurde, ist schon sehr lange her.

Gelegentlich werden alle T. bei den Treibjagden auf Enten und Banfe geschoffen, doch dies ift insofern unweidmännisch, als zu dieser Beit die Bruten der I. teilweise noch hilflos find.

Trifft man einen I. auf bem blanken Baffer an, so ift es mit einem schnellen Boote nicht schwer, ihn zu erlegen, indem man ihn, wenn er sich durch Untertauchen zu retten sucht, bei jedesmaligem Emportommen durch Schusse zu beschleunigtem Wiederuntertauchen zwingt, bis er durch Luftmangel erschöpft an die Oberfläche kommt ober fein Seil

im Fluge versucht.

Auch auf dem Anstande fann man T. erlegen, wenn man sich vor Tagesanbruch in einem Rahne, der nötigenfalls noch mit Schilf verblendet ift, im Schilfe oder Rohre verdeckt aufstellt und gegen Morgen die T. erwartet, welche von dem blanken Wasser ihren Verstecken zuschwimmen und gewöhnlich denselben Strich innehalten. Da die T. fo schwimmen, daß wenig mehr als Kopf und Hals aus dem Wasser hervorragen, so bedarf man einer gut deckenden Flinte; auch werden sie leicht über-ichossen. Außerhalb des Wassers verlangen sie wegen ihres dichten Gefieders die Anwendung verhältnismäßig starter Schrote.

Caudier (gesetzl.). Die I. find nur in Bayern ausdrücklich als jagdbar erklärt, in einer Anzahl beutscher Staaten aber wohl unter den in den Schongesetzen genannten "anderen Wasservögeln" inbegriffen und dann mit zweimonatlicher Schonzweizipstiger schwarzer Haube, schwärzlichem Kra- zeit (Mai, Juni) bedacht. — Das deutsche Bogel-gen und rostgelbem Seitenstreif am Kopf. Nörd- schutzesetz sicht die T. unter jenen Bögeln auf, für welche eine gesetliche Schonzeit im Deutschen zur Beurteilung ber Angebote bei ber Versteigerung Reich nicht besteht.

Tauchergans. i. Gager.

Caufchlag, Abschlagen und Abstreifen bes Taues bon Grafern und Getreidehalmen durch ziehendes, trollendes oder flüchtiges Wild mit den Läufen.

Causchwert, f. Wert.

Taxationsnotizouch ift die in Preußen einge= führte Forstdronit (j. b.), in welche die wirtschafts lichen Maßregeln, die ausgeführten Arbeiten, gesammelten Erfahrungen und Beobachtungen, sowie jonstige Begebenheiten wirtschaftlicher Natur zu verbuchen sind, damit die Taxations-Revisionen jowie die nachfolgenden Wirtschafter hiervon Gebrauch machen tonnen. Es zerfällt in einen allgemeinen und einen fpeziellen, nach Beftandesabteilungen ausgeschiedenen Teil, welch letzterer alle feit der Betriebsregulierung vorgekommenen Hiebs= und Kulturmagregeln aufzunehmen bestimmt ist und bei der Fortbildung des Wirtschaftsplans wichtige Dienste leiftet.

Caxationsregister, shnon. für Hauptwirtschafts=

plan.

Eaxationsrevision, j. Waldstanderevision.

Caxe, deren Anwendung, f. Tagverfauf. Caxgebiet, jener Begirt, für welchen die Taxpreise Geltung gaben, i. "Taxvertauf".

Caxholz, das um den Tarpreis verfaufte Solz. Eaxklasse, der in einem bestimmten Targebiete bestehende Tarpreis irgend eines Holzsortiments, gegenüber dem Taxpreis desjelben Gortiments in einem anderen Targebiete resp. einer anderen Kreis= zone (f. auch Tarverfauf).

Taxódium, j. Sumpfzhpresse. Taxus, j. Eibe.

Caxverkauf ift der Berfauf um einen vom Waldeigentümer festgesetzten Preis. Dieser Preis heißt Tare, Revierpreis, Tarifpreis 2c. ermittelt denselben aus den Durchschnittsverkaufs= preisen aller von einem betr. Sortimente mährend der lettversloffenen Zeit und aus einem bestimmten Bezirf zum Verfauf auf Märkten und Holzversteigerungen gebrachten Hölzer. Je freier auf letteren die Bewegung von Angebot und Nachfrage war, und je größere Quantitaten zum Berfaufe famen, desto richtiger ift die Taxe.

Um dem zeitlichen Wechsel der Preise gerecht zu werden, muffen die Taren wenigstens jährlich neu ermittelt werden. Die örtliche Berschiedenheit ber Breisstände fommt in der Tage jum Ausbruck durch Ausscheidung von Targebieten, Preiszonen oder Absatlagen, indem in einem Targebiete alle Orte gleicher Preishöhe zusammengefaßt werden.

Bürde alles Holz durch Taxen verkauft, so wäre die richtige Ermittelung der Tarifpreise fast un= möglich; schon aus diesem Grunde bildet der T. nur die ausnahmsweise Verwertungsmethode des Holzes. Solche Ausnahmen ergeben sich in Not= fällen, bei seltenen oder auch geringfügigen Objekten, bei Sorten, welche durch Meistgebot nicht absetzbar waren, bei Kleinnuthölzern, wo Berechtigungs-forderungen vorliegen 2c. Ungeachtet der nur ausnahmsweisen Anwendung des T.es fann dennoch die alljährliche Ermittelung der Taxen nicht entbehrt werden, denn sie gewähren den Maßstab

und dem freihandigen Berfauf.

Tednische Eigenschaften des Solzes Diejenigen Eigenschaften, von welchen Die Berwendbarteit des Holzes zu verschiedenen Zwecken abhängt (Gewicht, Härte, Biegsamkeit, Spaltbarkeit, Tragtraft, Dauer, Brennfraft, Farbe und Textur). Technologie ift die Lehre von den forftlichen

Nebengewerben (Köhlerei, Imprägnierung).

Teerplattchen, wachstuchbeflebte Pappicheibchen. Patronen.

Teichbuhn, f. Rallen.

Ceilfruchte find einsamige, in bestimmter Beise sich voneinander trennende, wie Schließfrüchte sich verhaltende Teile eines zwei- oder mehrfächerigen Fruchtknotens. Das bekannteste Beispiel für I. find die der Ahornarten. G. auch Frucht.

Teilungsgewebe, f. Meriftem. Teléphorus, f. Beichfäfer.

Teleutosporen sind die mittels Prompcelien feimenden Sporen der Roftpilze (j. d.).

Tenthredinidae, f. Blattweipen. Geratologie, die Lehre von den auf inneren Urfachen beruhenden Migbildungen bei Pflanzen und Tieren.

Terminus a quo, der Zeitpunkt, von welchem an ein Forsteinrichtungs-Operat in Geltung tritt.

Terpentin heißt die bei Berwundungen aus der Rinde der Nadelbaume ausfliegende Maffe, die einen Balfam, d. h. eine Lösung eines festen Harzes in einem atherischen Dl (T.öl) darstellt und nach längerem Berweilen an ber Luft durch Orndation und Verflüchtigung des T.öls das gewöhnliche Rohharz liefert. Beim Erhiten bes T.s für sich allein oder mit Wasserdämpsen geht das bei etwa 1550 siedende T.öl über, während das als Rolophonium bezeichnete Barg zurüchleibt. Das Rolophonium findet Verwendung zur Herstellung von Firnis und Lack, zur Bereitung von Harzseife, Braunped und Flaschenlack.

Terrainaufnahme, f. Schichtenlinien. Terrassieren. Ift bas zu einem Saatbeet verwendete Gelande etwas ftarfer geneigt, so ift zur Bermeidung des Abschwemmens eine terraffenartige Bearbeitung des Terrains in der Beise nötig, daß die Oberfläche ber Beete horizontal am Berg hinliegt; man wird also an der Bergseite etwas eingraben, an der entgegengesetzten auffüllen muffen, und die Beete liegen gleichsam ftaffelformig übereinander. Man hat fich hierbei zu huten, daß man nicht bei stärkerem Abgraben roben Boden auf die Beetoberfläche bringt.

Bei stärkerer Neigung kann es sich selbst empfehlen, horizontal gelegte Beete mit unbearbeiteten Streifen wechseln zu lassen, die durch ihren Bodenüberzug einigen Schutz gegen Abschwemmung bieten.

Terrier, f. Forterrier.

Teschin oder Flobert ist ein kleines einläufiges Hinterladegewehr mit einem Kaliber von 6-9 mm, welches mit Patronen geladen wird, die in einem genau passenden Zündhütchen eine kalibermäßige Rund- oder Spitkingel oder eine in eine Papierhülfe eingeschloffene ichwache Schrotladung enthalten. Alls Explosionsmasse wirkt nur das Anallquedfilber, infolgedessen der Knall ein so unbedeutender ift, daß man in Garten, Hofraumen, ja im Zimmer ohne Belästigung schießen kann. Für Kugelschuß ift der Lauf meist gewunden gezogen, für Schrotpatronen glatt, ohne Züge. Zum eigentlichen Jagdbetriebe sindet das T. wohl selten Verwendung, da seine Präzission und Durchschlagstraft auf größere Entsernungen nicht ausreicht, dagegen ist es sehr brauchdar zu Vorübungen im Büchsenschießen, dann zum Erlegen von Vögeln, Katen 2c. in Hofund Varten.

v. Teffin, Chriftian Wilhelm, Freiherr, geb. 4. Jan. 1781 und gest. 6. Febr. 1846 in Kilchberg bei Tübingen, studierte Forstwissenschaft, verwaltete die Waldungen seines Familiengutes selbst und ichrieb: Forststatistit von Württemberg, 1823.

Tetrópium, f. Bodfafer.

Tenerungszuwachs, f. Zuwachs.

Textur und Narbe des Golzes, f. Farbe und

Thecospora (Pucciniastrum), Gattung der Rostpilze (s. d.). Teleutosporen (wie bei Calyptospora) aus je zwei bis vier nebeneinander besindtichen Zellen bestehend, in oder unter der Oberhaut der befallenen Pstanzenteise gebildet und zu rotbis schwarzbraunen Krusten vereinigt. Uredosporen sarblos, in behüllten Lagen, deren Pseudoperidie sich am Scheitel mit einem Loch öffnet. T. Padi,

auf den Blätstern der Trausbenkirsche, ers

zeugt das Aecidium strobilinum an Fichtenzapfen (Fig. 710). Die Acidien er= icheinen zahl= reich und dicht gedrängt an der Innenseite der Zapfen= iduppen als fugelige braune Bufteln, deren jehr derbe, ver= holzende Peri= die mit einem Querriß auf=

platt, wonach die Acidien halbkugeligen Schüffeln gleichen. Mit Acidien besetzte

abgefallene Bapfen sind von gesunden leicht daran zu



Fig. 710. Fichtenzapfen mit Aecidium strobilinum (verkl.). (Aus v. Tubeuf, Pflanzenkrankheiten.)

erkennen, daß ihre Schuppen auch im seuchten Zustande klassen. T. Abieti-Chamaenerii Kleb. bildet Teleutos und Uredosporen auf den Blättern des Unholdenkrautes, Chamaenerium (Epilobium) angustisolium, die Acidien, welche denen der Calyptospora Goeppertiana (s. d.) sehr ähnlich sehen, auf den Nadeln der Weißtanne.

Theléphora, f. Warzenpilz.

Theodolit, ein hauptsächlich zu geodätischen Zwecken, aber auch in der Altronomie benuttes Winkelmehinstrument, dessen Hauptbestandteile Fig. 711 veranschaulicht und folgende sind:

I. Die Dreisußeinrichtung. Mit dem entsweder fonisch durchbohrten oder oben in einen konischen Zapsen endigenden Messinghlinder Wind die drei Arme sest verbunden, welche an ihren Enden zylindrische Ansätze zur Aufnahme der vertiskalen zur Horizontalstellung dienenden Stellschrauben B enthalten. Das untere Ende des Zylinders Wenthält eine starte Dse oder eine Schraubenspindel zur Aufnahme des Hakens oder der Mutter der durch den Stativkopf gehenden Zentralstange A.

durch den Stativfopf gehenden Zentrasstange A.

2. Der Limbus X (Horizontal-Teilfreis). Eine messingene Kreisscheibe, die mitunter zur Versminderung ihres Gewichts mehrsach durchbrochen und auf deren Kande auf einem eingelegten Silbersstreisen die Teilung (ganze Grade bis 1/6 Grade alter oder neuer Teilung) eingerissen ist. Die Bezisserung des Uhrzeigers. It der Limbus mit der Berntalbüchse W des Dreisuss fest verdunden, so heißt der T. ein einfacher; ist dagegen der Limbus mittels eines bertisalen, durchbohrten Zapsens, dessen Uchse durch den Mittelpunkt geht, in der Zentralbüchse des Dreisusses der Multiplisations. Mit hilfe der T. ein Kepetitions der Multiplisations. Mit hilfe den Liebelsen (K, M) und der Stellschrauben ist der Limbus genan horizontal zu stellen.

3. Die Alhidade V (Zählerfreis) ist in den meisten Fällen eine volle Kreisscheide von etwas geringerem Durchmesser als der Limbus, um dessen Mittelpunkt drehder und mit ihrem Kande genau an den Horizontalkreis anschließend. Die Endpunkte eines oder auch zweier Durchmesser der Alhidade sind mit Null bezeichnet, an sie schließen sich die Konien u (s. Konius) zum Albsesen kleiner Teile des Limbus an; dei vollkommenen Ten sind zu diesem Zwede mit der Alhidade auch wohl Schraubenmikrostope (s. d.) verbunden. Die Lupen L und L' dienen zur Vergrößerung der kleinen

Noniusbeträge.

Um die Drehung der Alhidade möglich zu machen, ist dieselbe mit einem vertikalen Stahlsapfen, dem sog. Zentralzapfen, sest verbunden, der beim einsachen T. in die Zentralbüchse des Dreisuses, bei Repetitions-T. en in den durchbohrten Zapsen des Limbus genau eingepaßt ist.

4. Die Brems= (Klemm-) und Mifrometervorrichtung dient zum Festslemmen und zur seinen Bewegung der Alhibade gegen den Limbus (NN') oder des letzteren gegen den Dreifuß (C, G). Der einsache T. hat eine, der Repetitions-T. zwei

jolcher Vorrichtungen.

5. Die Visiervorrichtungen mit dem Vertifalfreise. Mit der Alhidade sind zwei Stüßen
(T und T') sest verbunden, deren Enden die Läger
sür die Stahlzapsen der horizontalen Umbrehungsachse (ZR) des Fernrohres (Horizontalachse) enthalten. Das eine der beiden Lager kann durch
zwei Stellschrauben ein vertikaler Nichtung verstellt, durch zwei Zugschrauben aber besestigt werden. Bei den zum Hößenmessen eingerichteten T.n ist an
der Seite des nicht verstellbaren Lagers mit der

Umbrehungsachse des Fernrohres der Vertikal= Stelle wechseln) eingerichtet. festigt sind, oder der Höhenkreis ist mit dem Träger T sest verbunden und der Nonius mit der Horisgontalachse. Die Bezisserung des Höhenkreises geschieht auf verschiedene Weise; am besten ist diejenige mit durchlaufender Numerierung von 0-360°.

Haben die Lager freis M' fest verbunden, während an dem Lager eine solche Höhe, daß dieses unmittelbar geschehen selbst zwei die Nonien QQ' tragende Arme be- fann, so heißt der T. Kompensations-T. Die eine solche Fore. Dag vieses unmineidar geschene kann, so heißt der T. Kompensations-T. Die Schraube H dient zur Festklenmung des Fernschres, während die Mikrometerschraube noch eine seinere Bewegung herbeiführt. Zur Beobachtung der Sonne ist ein dunkelrotes Glas vor das Okular gu schieben, während bei Sternbeobachtungen bas

h

Fig. 711. Repetitionatheobolit.

Zum Visieren wird das aftronomische Fernrohr (i. d.) Oy verwendet, welches mit seiner 11m= drehungsachse verbunden ift und in der Regel eine jolche Lage hat, daß dessen Visierachse von der Allhidadenachse geschnitten wird und auf der Drehachse des Fernrohres sentrecht steht. Bei ben meisten T.en ist das Fernrohr gum Umlegen (Vertauschen der Zapfen in den Lagern) oder zum Durchschlagen (Drehen des Fernrohres in denFadenfreuz erleuchtet mer-ben muß. Dies geschieht durch einen spiegelnden Ring, der auf das Objettiv= ende geschoben wird und von einer seitlich aufge= stellten Lampe Lichtstrahlen auf das Fadenfreug wirft.

6. Die Libellen dienen gur Horizontierung des I.s, d. i. gur Lotrecht= stellung der vertifalen Uchje. Entweder ist eine Dosenlibelle (K) mit der Alhidade fest verbunden, oder aber es ist eine Röhrenlibelle M als Aufjas oder Reiterlibelle vor= handen, ober mit dem Fernrohrträger oder der Fernrohrachse in Ber-Die bindung gebracht. Horizontierung mit der Röhrenlibelle wird in der Weise bewirft, bag nach Lösung der Klemmschraube die Alhidade parallel zu zwei Stellichrauben geftellt und durch gleichzeitiges Diejer Drehen beiden Schrauben im entgegengesetzten Sinne die Blase in dieser Richtung zum Einspielen gebracht wird; hierauf ist die Lage der Libelle um 90° zu ver-ändern und mittels der dritten Stellschraube diefelbe wiederum gum Einfpielen zu bringen. Diefe Manipulation ist so lange gu wiederholen, bis die Libelle ihren Stand nach zwei sich idmeidenden Richtungen hin nicht mehr verändert. Bei der Dofenlibelle geschieht die

Horizontierung rascher und einfacher durch die Stellschrauben; es braucht bei

ihr die Luftblase nur in einer Lage einzuspielen. Zur Unterlage des T.s wird das Scheibenstativ verwendet, welches aus dem Kopse (v v') und den drei Füßen m n p besteht. Die Berbindung des Kopses mit dem Fuße wird durch die Metallscheiben ir hergestellt, deren zhlindrischer Anjat ein Schranbengewinde x zur Aufnahme der versenkten Muttern E, E', E" hat. Mittels des felben Lagern, jo daß Dfular und Objeftiv ihre Schraubenichluffels fann die Berbindung des Kopfes

mit dem Juge mehr oder weniger fest hergestellt merben. Die Füße besiten Anaggen und eiserne Schuhe.

Bas den Gebrauch des T.s zur Horizontal= und Söhen winkelmeffung anlangt, jo find folgende Regeln zu beachten:

### a) Bei der Horizontalwinkelmessung.

Genaue gentrische Aufstellung und Horizontalstellung Des I.s über dem Scheitel des zu meffenben Winkels. Hierbei ift dem Scheibenstative zunächst eine solche Stellung zu geben, daß die Dberfläche des Ropfes nach dem Augenmaße tunlichst wagerecht ift und die Stativfuße feststehen (Unterlagen auf sumpfigem Boden). Bei ber hierauf stattfindenden Berbindung bes I.3 mit dem Stativ ift barauf zu achten, daß das an der Zentralftange angehängte Lot S genau über dem Scheitel bes Winkels spielt. Die Horizontalstellung bes T.s wird fodann mit Hilfe von Libelle und Stellschraube in der vorhin beschriebenen Weise vorgenommen.

Sierauf icharfes Ginstellen des Fernrohres auf die tiefste Stelle des Signals links, Klemmen mittels der Klemmschraube und Feineinstellen mit der Mifrometerschraube und Ablesung an den Ronien (a, a2). Sodann Lösung der Klemmschraube des Alhidadentreises, Richten des Fernrohres auf das Signal rechts, Festklemmung und Feineinstellung und Ablesung an den Nonien  $(b_1 \ b_2)$ . Die Differenz der beiden Ablesungen  $(\frac{b_1+b_2}{2}-\frac{a_1+a_2}{2})$  gibt den Horizontalwinkel. Zur Aufhebung von In-strumentsehlern ist das Fernrohr durchzuschlagen oder umzulegen und in deffen zweiter Lage ebenfo zu messen. Das arithmetische Mittel aus allen Ablesungen gibt den einfachen Winkel.

Bum Gintragen der Winkelbeobachtungen empfiehlt sich folgendes Schema:

Nonius I auf O Grad -des Limbus und Ablesung am anderen Ronius, da man nicht annehmen darf, daß sein Rullpunkt genau auf 1800 fteht. Sierauf Lösung der Klemmidraube des Limbustreifes und Führung desselben mit angeschlossener Alhidade auf das links stehende Signal, Festklemmung und Feineinstellung mit der Klemm= und Mifrometerschraube bes Limbus und Nachsehen, ob Nonius I noch auf O Grad steht. Sodann Lösung der Klemm= schraube des Alhidadenkreises, Führung desselben auf das rechts stehende Signal, Klemmung und Feineinstellung mit den dazugehörigen Schrauben und ungefähre Ablefung am Nonius I, um am Schluffe der Meffung die Anzahl der Überschreitungen des Limbusnullpunktes durch die Ronien beurteilen zu fönnen. Darauf wieder Lofen der Klemmidraube des Limbus, Drehen desselben mit der Alhidade rudwärts und Ginstellung auf Signal links. hiernach wieder Lösen der Allhidade und Führung und Einstellen derselben auf Objett rechts. Differenz dieser Ablesung von der ersten, welche aber nicht auszuführen ift, wurde den doppelten Winfel geben.

Dieje Operationen werden nun fo oft borgenommen. als man die Winkel repetieren will. Um Ende der letten (nten) Wiederholung liest man die Ronien ab und schreibt die Resultate auf. Ist die Anfangseinstellung (Ablesung) a, die letzte Ablesung an, hat man mmal die Peripherie beschrieben - die Größe m berechnet sich aus der ersten Ablesung und der Anzahl der Wiederholungen und n mal repetiert, so ergibt sich der Winkel für jeden Ronius aus der Gleichung:

$$w = \frac{m \cdot 360^{\circ} + a_n - a_1}{n}.$$

Bur Bermeibung bes Erzentrizitätsfehlers bes Fernrohres ist dasselbe durchzuschlagen und ebenso

| Station | Signal<br>lints  rechts<br>Nummer |   | Fernrohe=<br>lage | Nonius        |                              | Signal<br>links<br>trad   M.   S. |                      | Signal<br>rechts<br>Grad   M.   S. |                            | Rejultate<br>Grad   M.   S. |                          |                      | Winkel<br>Grad   M.   S. |     |    | Bemerkungen |                                                                    |
|---------|-----------------------------------|---|-------------------|---------------|------------------------------|-----------------------------------|----------------------|------------------------------------|----------------------------|-----------------------------|--------------------------|----------------------|--------------------------|-----|----|-------------|--------------------------------------------------------------------|
| 2       | 1                                 | 3 | I                 | I<br>II<br>II | 212<br>32<br>32<br>32<br>212 | 11<br>11<br>11<br>11              | 15<br>15<br>30<br>45 | 27<br>207<br>207<br>27             | 25<br>25<br>25<br>25<br>25 | 30<br>30<br>30<br>45        | 175<br>175<br>175<br>175 | 14<br>14<br>14<br>14 | 15<br>15                 | 175 | 14 | 8           | Luft ruhig;<br>Winfelschenkel<br>ungleich; Sta-<br>tionen kurz 2c. |
|         |                                   |   |                   |               | 488                          | 45                                | 45                   | 1189<br>488<br>700                 | 42<br>  42<br>  45<br>  56 | 15<br>  15<br>  45<br>  30  | 4 175                    | 14                   | 8                        |     |    |             |                                                                    |

Um den Einfluß von Fehlern in der Teilung zu meffen. des Limbus und im Zentrieren des T.s möglichst unichablich zu machen, jowie die Fehler im Bisieren und Ablesen auszugleichen, wendet man mit dem Repetitions=T. wohl folgende Messungsmethoden an:

## a) Repetitionsmethode.

Das grithmetische Mittel aus ben berechneten Rejultaten gibt den Horizontalwinfel.

# Biederholt einfache Deffung.

Bei dieser Methode verfährt man wie bei der Repetition, man muß aber bei ber jedesmaligen Einstellung auf die Signale an allen Ronien ablesen. Zentrische Aufstellung, Horizontierung bes T.S., Hierbei ift es erwünscht, ben Stand bes Nonius I Festelemmung bes Limbusfreises, Ginstellen bes bei ber Ginstellung auf bas linke Signal immer

um gleiche Bogen, z. B. 30°, 40° 2c. zu verändern und so in beiden Lagen des Fernrohres die Messung vorzunehmen. Der Winkel ergibt sich dann einsach und dem arithmetischen Mittel der berechneten Differenz in den Beobachtungen am linken und

rechten Signale.

Bon diesen beiden Methoden gibt die Repetitionsmethode nur dann genaue Resultate, wenn der Endpunkt jedes zu messenden Bogens zugleich als der Anfangspunkt des solgenden Bogens anzunehmen ist. Diese Forderung wird nicht immer zu erfüllen sein, da bei der österen Drehung und Klemnung beider Kreise kleinere Verschungen nicht ausbleiben werden. Der dadurch entstehende Fehler wird vermindert durch die wiederholt einsache Winkelsmessungt; es wird deshalb diese bevorzugt.

# b) Söhenwinkelmejjung (Fig. 712).

Zunächst ist die Alhibadenachse genau mittels der Röhrenlibelle in der beschriebenen Weise lotrecht zu stellen. Sodann mißt man die Instrumentenböhe, d. i. die Höhe der Horinzontalachse über dem Terrainpunft (i), und trägt deren Länge auf der im anderen Terrainpunfte aufzustellenden Latte (s) ab. Darauf visiert man den Zielpunft an der Latte an, flemmt sest, stellt sein ein mit der



Fig. 712. Sobenwinkelmeffung.

Mifrometerschraube und liest an den Ronien ab. Durch Durchschlagen des Fernrohres, Drehen der Alhidade um 180°, Wiedereinstellung auf das Signal, Ablejung und durch Rehmen des arithmetischen Mittels aus beiben Beobachtungen erhält man den Höhenwinkel, frei vom "Inderfehler", d. i. die Abweichung der Nonien von O oder 180° bei horizontaler Lage der Bisierachse. Bei T.en mit Höhenbogen (Sextanten) und mit nicht durchschlagbarem Fernrohre muß entweder der Inderfehler fortgeschafft oder von der Ablesung subtrahiert (beim Elevationswinkel) oder zu derselben addiert werden (beim Tiefenwinkel). Die Revetitionsmeffung fommt bei der Söhenwinkelmefjung felten bor und gewährt auch wenig Vorteile. Die Genauigkeit der Höhenwintelmessung ist namentlich von der Empfindlichkeit der Röhrenlibelle abhängig und bei gleichem Areisdurchmesser geringer als diejenige der Horizontalwintelmejjung.

# c) Azimutalwinkelmessung, j. Azimut. Prüfung und Berichtigung des T.s.

Soll der T. zur Meffung brauchbar fein, fo muffen feine drei Hauptachfen folgende Lage haben:

1. Die optische oder Kollimationsachse des Fernsrohres muß normal zu seiner Umdrehungsachse (Horizontalachse),

2. die Umdrehungsachse des Fernrohres horizontal, und

3. die vertifale Achje (Drehachje von Alhidade,

resp. Limbus) genau vertifal sein.

Ist die erste Bedingung nicht ersüllt, so beschreibt die Kollimationsachse bei ihrer Bewegung nicht eine Ebene, sondern eine Kegelsläche; kann der zweiten nicht entsprochen werden, so beschreibt die Kollimationsachse zwar eine Ebene, aber keine vertikale. Ist endlich die vertikale Achse nicht wertikal, so bleibt bei der Drehung um dieselbe die horizontale Achse nicht horizontale. In jedem der drei Fälle würden also die Winkel nicht auf den Horizontal projiziert werden können.

Der Gang ber Untersuchung ber Achsensehler ift bedingt burch die Besestigungsweise ber Libelle.

demnach hat man zu unterscheiden:

# 1. I. mit fester Libelle auf der Alhidabe oder an den Fernrohrträgern.

a) Die Libellenachse soll senkrecht zur vertikalen Drehachse (Alhibaden= oder Limbus= achse) stehen (Justierung der Libelle). Man bringt die Röhrenlibelle nach zwei sich schneidenden Richtungen zum Einspielen und dreht die Alhibade um 180°. Es wird die Libelle wieder einspielen, wenn obige Bedingungen erfüllt sind. Zeigt sich ein Ausschlag, so ist die Hälle desselben an den Korrektionsschrauben der Libelle und der Rest durch die Stellschrauben zu verbessern und der Kest durch die Stellschrauben zu verbessern.

Fit eine Dosenlibelle vorhanden, so bringt man sie in einer Lage genau zum Einspielen und dreht die Alhidade um 180°. Ein sich zeigender Ausschlag ist ebenso zu beseitigen, wie bei der Röhrens

libelle.

b) Die Kollimationsachse soll rechtwinf= lig zur horizontalen Achse stehen (Justierung

des Fabentreuzes). Diese Prüfung kann in solgender Weise auss geführt werden (Fig. 713):

a) Es wird ein Obs jekt P anvisiert, das Fernrohr mit der Horizontalachse ausges hoben und mit vers



Fig. 713. Prüfung des Theodolits.

wechselten Achsenenden wieder eingelegt; erscheint das Objekt P nicht in derselben Stellung zum Fadenkreuz, sondern in P1, so ist die auf dem Limbus abzulesende Albweichung gleich dem doppelten Kollimationssehler.

8) Der es wird auf P eingestellt, darauf die Alshidade genau um 180° gedreht, das Fernrohr durchgeschlagen; alsdann muß P wieder genau an derselben Stelle erscheinen. Die Berichtigung ersolgt durch seitliche Verschiedung des Fadenkreuzes.

 $\gamma)$  Ober aber man läßt in Entsernungen von ca. 100 m und dann 40 m zwei Stäbe S und  $S_1$  (Fig. 714) jo einstellen, daß sie vom Fadentreuz gedeckt werden, jodann schlägt man das Fernrohr dund stellt einen Stab $S_2$  in die Visierlinie. Alle drei Stäbe müssen in einer geraden Linie stehen. Ist dieses nicht der Fall, so steckt man in der Richtung  $SS_1$  den Stab  $S_3$  und in die Witte

den Stab S4 und verstellt das Fadenfreuz jo lange feitlich, bis der Bertifalfaden den Stab S4 bectt.

c) Die horizontale Achje foll rechtwinklig gur vertikalen sein (Justierung des Trägers). Dies wird der Fall sein, wenn die vorher forrigierte Kollimationsachse beim Auf- und Abbewegen des Fernrohres eine vertifale Ebene beschreibt, also ber Fadenschnitt genau eine vertitale Gerade verfolgt. Alls vertifale Gerade fann eine Genfelichnur ober auch eine Haustante anvisiert werden. Statt deffen ift aber auch ein fünstlicher Horizont (am besten DI, Quecksilber, Tinte) zu verwenden, in welchem das Bild eines hochgelegenen Punktes reflektiert wird. Die beim Niederkippen sich zeigende Abweichung wird zur Hälfte an den Lagerschrauben ber horizontalen Achse verbessert. — Die Reihenfolge a, b, c dieser Untersuchungen ift die Regel, sie fann aber auch in b, a, c abgeändert werden.

#### 2. 3. mit Auffat ober Reiterlibelle auf der Horizontalachse zum Umseten.

a) Die Libellenachse soll parallel der Horizontal-Achse sein. Man bringt die Libelle über zwei Stellschrauben mit dieser zum Einspielen, darauf die Libelle und sett sie mit vertauschten Füßen wieder auf die Horizontalachse. Bleibt die Blase nicht in der Mitte stehen, so ift



Fig. 714. Prüfung des Theodolits.

vie Hälfte des Ausschlags an den Korrektions= drauben der Libelle und der Rest an den Stellchrauben zu berichtigen.

Steht die Achse der Libelle windschief zur horiontalen Achse, so wird beim seitlichen Drehen ver Libelle die Blaje nach rechts oder links aus= veichen. Der Fehler wird mittels ber seitlich angebrachten Korrektionsschrauben verbessert.

b) Die Horizontalachse soll rechtwinklig Bertikalachje stehen. Man bringt die libelle über zwei Stellschrauben genau zum Einspielen, dreht die Alhidade um 180° und beseitigt nie Sälfte des Libellenausschlages durch Seben iber Genken eines Fernrohrlagers.

c) Die Kollimationsachse soll senkrecht ur Horizontalachse sein. Das Fabenkreuz vird wie bei 1b justiert.

1. T. mit zwei zum Fernrohr parallelen Libellen,

ine auf der Alhibade oder am Fernrohrträger, nie zweite an dem Fernrohre (Ginrichtungen um Rivellieren und Söhenmeffen).

Die Juftierung geschieht auf folgende Weise:

a) Zuerst wird die Alhidadeulibelle sentrecht ur Bertifalen, darauf die Kollimationsachse sentecht zur Horizontalachse und diese senkrecht zur Bertifalachje gestellt, wie unter 1a-c angegeben;

b) sodann wird der Bertifalfreis so gedreht, raß Ronius Rull auf Rull der Kreisteilung steht;

c) hierauf wird die Fernrohrlibelle durch ihre Rorreftionsichranben allein parallel zur Alhidaden=

libelle gestellt, und schließlich wird

d) die Bisierlinie in eine parallele Lage zur Libelle in der Beise gebracht, daß man mittels aufgestellter Nivellierlatten den Söhenunterschied von 2 ca. 150 m voneinander entfernten Bunkten (zwischen welchen das Instrument in der Mitte steht) mist, sodaun das Instrument möglichst nahe an einem dieser Buntte horizontal stellt, bei ein= ipielender Röhrenlibelle die Bisierhöhe an der nahen Latte ermittelt und hierauf die Sollablesung an der entfernten Latte (aus der befannten Söhendifferenz und der letten Ablesung an der nahen Latte) berechnet und das Fadenfreug durch die Korrettionsschrauben darauf einstellt.

Von den drei Achsenfehlern ift der Kollimations= fehler der unschädlichste. Durch das Meffen mit Rompensation (in 2 Fernrohrlagen) werden die Wehler der Rollimationsachse und der Borizontal= achje, sowie der aus der erzentrischen Lage der Kollimationsachse gegen die vertifale Drehachse hervorgehende Fehler und der Inderfehler aufgehoben. Es ist deshalb hauptfächlich auf gute Einstellung der Vertitalachse zu sehen. Der Fehler, welcher durch die erzentrische Lage des Alhidadenund Limbus-Mittelpunktes entsteht, wird durch das Ablesen an den beiden sich diametral gegen= überstehenden Ronien eliminiert. Unter allen Wintelmeginstrumenten liefert der I. die genauesten Diesultate: er wird deshalb bei allen Forstvermessungen in der neuesten Zeit auch bevorzugt. Die Preise der T.e schwanken je nach der Einrichtung des Inftruments zwischen 100 und 800 M. - Lit .: Kraft, Anfangsgründe der T.mesjung; Bauer, Geo-däsie, 5. Aufl.

Chteriot, Jakob Albert, geb. 2. Sept. 1805 in Leipzig, gest. 20. Okt. 1877 als Obersorstmeister in Görz, war einige Zeit Dozent der Forstwissenschaft am Polytechnifum in Krakau. Er ichrieb: Die Notwendigkeit der wissenschaftlichen Ausbildung für den Forstmann unserer Beit, 1829.

Thomasmehl, Thomasschladte, f. Phosphat= dünger.

Thuja, f. Lebensbaum. Ehnffen, f. Füllzellen.

Tiefgrundigkeit, f. Physitalische Gigenschaften des Bodens.

Eier, weibliches Elch-, Edel- und Damwild, welches am Ende des Setjahres bis gur nächsten Brunft als Schmaltier, von da ab als Alttier und später, wenn es fortpflanzungsunfähig geworden, als Gelttier angesprochen wird.

Gierfang, freier. Demfelben unterliegen jene wilden Tiere, welche nicht jagdbar find, mit Ausnahme der durch das Vogelschutzesetz geschützten Bögel. Da die Frage, welche Tiere jagdbar seien, nicht in allen beutschen Staaten in gleicher Weise beantwortet wird, so bestehen auch bezüglich des freien Tierfanges Berschiedenheiten. Als Tiere besselben waren zu nennen: Eichhörnchen, Samfter, Igel, Krähen, Häher, Elstern, in manchen Staaten Raninchen, Wildtauben, Reiher, Gager, Riebit, Moven. Um unsicherften bezüglich der Jagdbarteit ift das Gebiet vieler Sumpf= und Wasservögel.

Tilia, f. Linde.

Tineidae, f. Motten. Tipula, j. Schnafen.

Sifchfer, Schreiner; unter allen Holz ber-arbeitenden Gewerben mit großem Holzberbrauche macht er die mannigfaltigften Uniprüche an Form und Qualität bes Holges, benn er fertigt die mannigfaltigsten Gegenstände des menschlichen Redarfes. Abgesehen von handwerksmäßiger und fabrifmäßiger Produktion unterscheidet man heute den Bauschreiner, Möbel= oder Kunstichreiner und den Modellichreiner.

Der Bauschreiner verarbeitet zur inneren Unstleidung der Gebäude in größter Menge die breite und fantige Schnittholzware der Fichte, Tanne, Kiefer, Lärche und Eiche. Außer ber Eiche fommen noch andere Laubhölzer, insbesondere Rußholz, Buche, Eiche, auch Erle, zur Verwendung zum Bau der Treppen, zu Laufdielen, Stallaus-fleidungen, Parkettböden 2c. Auch das Holz der Bechtanne findet bei der Bauschreinerei bemerkens-

werte Berwendung.

Der Möbel= und Runftichreiner verarbeitet wohl auch hauptfächlich alle Sorten ber Schnittholzware, aber er macht größere Uniprüche an Qualität und Mannigfaltigfeit feines Materiales. Bu ben gröberen Schnitthölzern fommen hier auch die verschiedenen Sorten der Fourniere einerseits, wie der Bedarf an Voll- und Rundholz anderseits. Der Kunftschreiner verarbeitet alle Holzarten: für die gröbere Ware und zu Blindholz das Nadel-Schnittholz; für die feineren Gegenstände alle Laubhölzer mit guter Textur. Aftreine feinfajerige Hölzer, welche leicht zu bearbeiten, gut zu schleifen und zu polieren sind, bevorzugt er vor allem. Schön maserierte, geflammte 2c. Sorten finden hier ihre hauptjächliche Verwendung.

Eine große Bahl von Objetten früherer Sandwerkstätigkeit bilden heute den Broduktionsgegenstand fabritmäßiger Erzengung, vor allem die Möbel, dann die Bilderrahmen, Uhrkaften, Rähmaschinen, Riften 2c. Eine besondere Abzweigung bildet die

Fertigung gebogener Möbel (i. b.).

Der Modellichreiner, welchem die Aufgabe zufällt, für die mannigfaltigen Gegenstände jeglicher Metallgießerei und Metallformung die Modelle in Holz zu fertigen, verarbeitet vorzüglich Radelholz-Schnittware, fann hiervon aber nur die besten Qualitäten brauchen.

Collkirsche, Atropa Belladonna L., eine oft über mannshohe Staude aus der Familie der Nachtschattengewächse (s. d.), welche in Waldichlägen auf humosem ober mineralisch fräftigem Boden sich nicht selten einstellt. Die Blumenfrone ift glodenförmig, trubviolett, unter jedem Blütenstiel stehen zwei an Größe ungleiche ganzrandige Laubblätter; die glänzendschwarzen Beeren sind fehr giftig.

Collwut, auch Wasserichen genannt. Diese Hundefrantheit muß gegenwärtig noch für unheilbar gelten, wenn auch ihre Ubertragung auf den Menichen bei rechtzeitiger Behandlung befanntlich Gehalt an milbem Humus abgeändert werden; häusig unschädlich gemacht werden fann.

Was die Entstehung anbetrifft, jo erfolgt sie meistens durch Abertragung des Krantheitsstoffes;

der Krankheit geleugnet. Aber wenn auch dieje zugegeben wird, jo ift boch die Urfache, welche volkstümlich in großer Sitze ober unbefriedigtem Begattungstriebe gesucht wird, noch nicht festgestellt.

Es handelt fich daher zunächst nur darum, die Krantheit zu erfennen und ihre Beiterverbreitung gu verhindern, indem man den Kranten absverrt.

Die I. beginnt mit nervojer Reizbarkeit bei unstetem Ausdruck des Auges, es folgt argwöhnisches Benehmen, ausgenommen gegen den eigenen Berrn. Der hund jucht die Berborgenheit, ichnappt nach verschiedenen Gegenständen; dabei zeigt sich ver= mehrte Speichelabsonderung. Anfangs frist ber Hund noch, später beist er in harte, unverdauliche Gegenstände. Im höchsten Stadium der Krantheit treibt es ihn hinaus, zwingt ihn zu heiserem, in Geheul endigendem Bellen; er beißt alles, mas ihm in den Weg fommt, und endet unter Rrampfen. Eine andere Form, welche man im Gegensat

gu jener, der fahrenden, die stille Wut nennt, außert sich nur durch gurgelnde Geräusche in der Rehle, der Unterkiefer hängt herab, und es läuft Speichel. Luft zum Beißen ift nicht vorhanden. Riemals aber bemerkt man Schen vor Waffer, welche vielmehr der auf den Menschen übertragenen

Krantheitsform eigentümlich ift.

Sofortige sichere Absperrung und Beobachtung ist vor der Tötung notwendig, wenn ein Mensch gebissen ift, um völlige Gewißheit über die Krant-

heit zu erlangen.

Rachher find ber von bem franken Sunde bewohnte Stall und alle mit ihm in Berührung gefommenen Begenftande forgfältig zu desinfizieren oder, wenn angänglich, zu verbrennen, da das Gift der T. selbst noch in dem angetrochneten Speichel lange Zeit wirffam bleibt. - Die mit bem Kranten in Berührung gefommenen Sunde find mindeftens 3 Monate hindurch als verdächtig zu beobachten. - Lit.: Müller, Der franke Hund, 2. Aufl.; deri., Die Krantheiten des Hundes; Bero Shaw, "Illustriertes Buch vom Hunde"; Oswald, Vorsteh-Vero Shaw,

Con ist ursprünglich das Zersetzungsprodukt feldspathaltiger Felsarten und besteht aus masjerhaltigem T.erdefilitat, das aber burch Gijenornd= hydrat gelblich gefärbt und mit Sand (f. b.) mehr ober weniger gemengt ift. Oft ist aber der T. burch Abichwemmung vom Wasser fortgeführt und fern vom Ort seiner Entstehung abgesett worden. Gang reiner T. heißt Kaolin oder Porzellanerde, welche weiß ist; der gewöhnliche Töpfer-T. fühlt sich fettig an, klebt an der Zunge, saugt Wasser start auf und bilbet damit einen plastischen Teig, welcher dann für Waffer gang undurchtäffig ift. I. ift ein Hauptbodenbestandteil, führt aber, wenn er mit Sand ftarter gemengt ift, den Ramen Lehm (f. Lehmböben); nur wenn über 70% T. vorhanden find, beißt man den Boden "T. boden". Dieser ift sehr bindig und undurchlässig, hat große wasserhaltende Kraft, bleibt falt und neigt zur Verfäuerung, falls diese Eigenschaften nicht durch einen reichlichen reiner plaftischer I. fann bis zur Unfruchtbarkeit fest sein, weil er die Burgelausbreitung und ben Luftzutritt hindert. Berbessert wird er durch von vielen wird fogar die felbständige Entstehung | Brennen und Bearbeitung, durch humusbeimengung fallenen Ralfsteinen.

Conerde ift Aluminium-Sesquiornd, also eine Baje Diefes Erdmetalls, die in freiem Buftande nur inurenweise im Boden auftritt und auch in der Bflanzenasche selten ift. Dagegen ift fie um jo mehr verbreitet in ihren Berbindungen mit Riefelfaure (f. Doppelfilikate) und im Jon. Gin Rarbonat der T. gibt es nicht, weshalb der Ton auch nicht durch Rohlensäure zerset werden fann und ber Bermitterung widerftehf.

Conndienvuvven. Bezeichnung für die in der erhärteten letten Larvenhaut eingeschlossenen gemeißelten Buppen der Diptera cyclorapha (f. Zweiflügler). Un der stets deutlich erkennbaren Ringe= lung find fie von den ihnen nach Form und Aussehen oft ähnlichen (aber gesponnenen) Kokons der Blattweipen, eiwa denen der Lophyrus-Arten, leicht zu unterscheiden.

Conschiefer heißen zwei in geologischer Hinsicht wesentlich verschiedene Gesteinsarten, die im außeren

Unsehen sich oft sehr gleichen:

Der ältere I. oder "Ur-I." ist ein fristallinisches Schiefergestein der azoischen Gruppe, auch "Phyllit" genannt; dies sind dunkel gefärbte, grau- bis schwarzblaue, fehr vollkommen geschieferte Gesteine, welche aus mitroffopisch kleinen Teilden von Glimmer, Chlorit, Quarz und Feldspat nebst afzefforischen Bestandteilen von Staurolit u. a. zusammengesett find. Die Spaltungsflächen zeigen meift Seidenglanz, die Härte ift gering, die Absonderung plattenförmig. Meistens tommen die Phyllite in Begleitung bon anderen friftallinischen Schiefergesteinen, namentlich Glimmerschiefer, vor und unterscheiden sich hauptsächlich dadurch von den jungeren I.n, daß sie versteinerungsleer sind. Unter Einwirkung von Frost und Baffer zerfallen sie leicht in fleine Blättchen, die zu feiner staubförmiger Erde verwittern, aber vom Baffer leicht abgespult werden, jo daß die Gehänge jolcher Gebirge meist seichts gründig und bloß die Täler mit, fruchtbaren Schichten bedectt find.

Die jüngeren T. find ebenfalls duntel gefärbte, ausgezeichnet-schiefrige Gesteine von mehr mattem Bruch als die vorigen; manche sind durch Eisenornd rot gefärbt; alle haben scheinbar dichte Struttur, doch zeigen sich unter bem Mifroftop fleine Kriftalle von Staurolit oder Rutil. Alfzeijorijch treten Glimmerblättchen, Gisenglanz, Magnetit, zuweilen Kalkspat darin auf. In mächtigen Schichten treten sie in der Silur- und Devonformation auf; weniger entwickelt, aber als Zwischenlagen zwischen Sandsteinen, finden sie sich in vielen jüngeren Formationen. Als Barietäten derseiben untersonnan den Dach-, Tasel-, Brissel-, Weisstein- und Maunschiefer. Die Berwitterungsprodutte sind, wie jene der älteren, fieselfäurereiche Ton= und

Lehmböden.

Copinambur, Helianthus tuberosus L., außdauerndes Anollengewächs aus der Familie der Korbblütler, mit 1—2 m hohen, äftigen Stengeln, einsachen, eiförmigen Blättern und ansehnlichen gelben Blütenköpsen. Stammt aus Nordamerika, wird seiner genießbaren Anollen wegen bei uns Corf, ein vorzüglich durch Wasserstauung mitunter als Futterpstanze, auch für das Wild, an- in der Berwesung aufgehaltenes, der Hauptsache

ober Mijdung mit Bauschutt, Mergel ober ger- gebaut, in Ungarn bei Aufforstung von Flugsand gu deffen Bindung benutt.

Copfever - Berichtuß, auch Stotthebelverichluß, febernder gebel zwischen ben Sahnen, f. Schieß-

gewehre.

Copographische Terrainaufnahmen mittels bes Meßtisches. Die topographische Terrainaufnahme bezwedt die Herstellung eines mathematisch ahnlichen Bildes der Erdobersläche mit Silfe genau arbeitender Meginstrumente. Der Megtisch mit distanzmessender Rippregel und Distanzlatte wird bei den Aufnahmen der topographischen Karten durch Militär fast ohne Ausnahme gebraucht. Der Makstab dieser Aufnahmen ist in der Regel 1: 25000 (Preußen, Bahern, Sachsen, Württemberg). Die Meßtijchblätter umfassen eine Fläche von 6 Minuten geographischer Breite und 10 Minuten geographischer Länge.

Die Grundlage für die Terrainaufnahme bildet eine Anzahl von Bunkten, deren Koordinaten durch trigonometrifche Bestimmung (Landestriangulierung) und deren Sohen durch Nivellements und durch trigonometrische Söhenmesjung festgelegt wurden. Auf eine Quadratmeile kommen ca. 10 im Terrain versteinte, auf eine Megtischplatte im ganzen 32 Puntte. Diese Puntte werden teils direft als Stationspuntte für den Megtisch benugt, teils werden von diesen aus weitere Stationspunkte vor= ober rudwärts eingeschnitten und die Sohen ber neuen Stationspuntte aus Diftanzen und Höhen-winkeln doppelt bestimmt. Die Orientierung des Meßtisches geschieht nach den trigonometrischen Punften, in manchen Fällen auch mit der beigegebenen Drientierungsbussole.

Innerhalb dieses Retes erfolgt nun die Aufnahme von Terrainpunkten - deren Angahl von bem jeweiligen Spezialauftrage abhängig sein wird und zwar deren horizontale Lage auf geometrischem Wege (j. Meßtisch) und deren vertifale Lage durch trigonometrische Berechnung mit Silfe der jog. Rotentafeln. Die Bezeichnung der Terrain= gegenstände auf der Karte (Situation) geschieht durch Die vorgeschriebenen Signaturen und die des Terrains im engeren Sinne (Erhebungen und Ginjenkungen) durch Konstruktion von Schichtenlinien

mit äquidiftanter Echichthöhe.

Bei der Terrainaufnahme der preußischen Landes= aufnahmen ift die Fehlergrenze in der Horizontalen 10-20 m, in der Vertikalen 1-2 m. Die Driginalaufnahme wird vierfad, verkleinert (1:100000), wodurch die Gradabteilungsfarte für das Deutsche Reich gewonnen wird, auf welcher das Terrain im engeren Sinne durch Bergstriche zum Ausdruck Sowohl die Original = Aufnahmen in 1:25000, wie die Gradabteilungsfarten (Generalstabsfarten) in 1:100000 sind fäuflich, um bei allen wirtschaftlichen Arbeiten Benutung finden zu können. — Lit.: Fustruktion für die Topographen der Agl. Preuß. Landes-Aufnahme, 1876, und die preußische Landes-Aufnahme von General Morojowiz, 1879; Signaturen des Zentraldirettoriums für Bermeffungen in Preugen vom Jahre 1879 (Berlag von Gifenschmidt=Berlin); Begemann, Topographisches Zeichnen.

nach aus Aflangenstoffen gusammengesettes Material sättigt find, bas fich aus ihnen wie aus einem bon hellbrauner bis tief ichwarzbrauner Farbe, loderem bis dichtem Gefüge, das in den jog. Mooren seine Entstehung findet und besonders als

Feuerungsmaterial benutt wird.

Der T. ist von sehr verschiedener Beschaffenheit, ie nach den Pflanzenstoffen, aus welchen er besteht (Sumpfmooje, Beidepflangen, Holggewächse, Sauergräser 2c.), seinem Gehalt an Humussäure und Humusschle (iog. amorpher T.), je nachdem die Fersehung mehr oder weniger weit vorgeschritten ist und je nad der größeren oder geringeren Bumijdung von erdigen Bestandteilen. Wenn man fich innerhalb weiterer Grenzen hält, fann man untericheiden:

1. Bech = oder Spect = I. (in ber Sauptsache amorpher T.), dunkelbraun bis schwarz, dicht, von hohem Gewicht, troden mit muscheligem Bruche, meist die unteren Lagen des T.moores bildend und am weitesten in der Zersetzung vorgeschritten.

2. Fajer=I. (Rajen=, Moos=I.) besteht aus einem loderen Gewebe, das noch wohl erkennbare Bflanzenteile enthält, meist heller gefärbt ist und oft die oberen Lager der Moore zusammensett.

3. Sumpf=T., Bagger=T., ein schwarzer, zäh-schissiger Tichlamm, der die unterste Lage der jog. Grünlandsmoore, der Sumpf- und T.graben bildet und seiner ichwammigen, oft fluffigen Beichaffenheit wegen ausgeschöpft und in Steine geformt wird.

Der frijch gestochene T. hat 70-90% Waffer= gehalt; im lufttrockenen Zustande find immer noch 20—25% Wasser vorhanden. Je besser der T. ist, desto stärker schwindet er; es gibt T. sorten, die burch Trodnen 70-75% ihres Volumens im naffen Zustande verlieren, während manche Sorten Fajer-T. fast gar nicht schwinden, dagegen verlieren lettere umsomehr an ihrem absoluten Bewichte.

Corfmoole, die Arten der Gattung Sphagnum, in ausgedehnter Weise Moore, aber auch feuchte Wiesen und Waldstellen bewohnend und durch

einen ihrer Lebensweise entiprechenden eigentüm= lichen Bau ausgezeichnet (Fig. 715). Die Stämm= chen wachsen dichtgedrängt nebeneinander aufrecht und tragen neben ihren ent= fernt stehenden Blättern je ein Büschel von Aften, von denen die einen abstehen, die anderen nach abwärts bem Stamme bicht anliegen. Das Gewebe der Blätter enthält ebenso wie die Rinde des Stam= mes große, mit offenen Löchern und ring= bis schraubenförmiger Wandverdidung versehene, mit Tracheiden vergleichbare Bellen, die miteinander ein

höchst wirksames Rapillar=



Stämmchen eines Lorimoojes; a abstehende, 1 hängende Aste, f Frucht= fapsel (nat. Gr.).

juftem darftellen. In diesem steigt das Baffer von jolchen gebildeten Rajen stets mit Wasier ge- unterscheidet man den Horizontal- und den sent-

Schwamme ausbruden läßt. Die unteren alteren absterbenden Teile der Stämmchen bilden den Torf. Die Fruchtbildung weicht in mancher hinsicht von

jener der übrigen Laubmoofe ab.

Forfnuhung. Der Torf hat feine Erzeugungs-und Lagerstätte in den Mooren, jenen oft fehr ausgebehnten, durch Rässe und einen einformigen Begetationscharafter ausgezeichneten Flächen des Tieflandes wie der Hochplateaus vieler Gebirge. Man unterscheidet die Moore in jog. Soch moore (Filze), ihrem Hauptbestande nach aus Sphagnum-Arten und Beidepflangen bestehend, in Wiesenmoore (Mojer), in welchen die Sauergrajer vorherrichen, Sumpimovie und Beide gang gurudtreten. und in Grünlandsmoore (Brücher ber norddeutschen Tiefebene), welche ebenfalls aus Sauergrafern, Binfen, Seggen zc. bestehen, sich aber badurch bon ben Wiesenmooren unterscheiben, bag sie keinen eigentlichen Torf, wohl aber einen

Torf- oder Humusschlamm erzeugen. Db ein Moor ausbeutungswürdig jei, richtet fich, abgesehen vom örtlichen Preis bes Torfes und den Abbankosten, vor allem nach der Qualität und nach der nugbaren Quantität an Torf. Die Qualität (als Brennmaterial, Streumaterial 2c.) fann nur aus zahlreichen, verschiedenen Orten und Tiefen entnommenen Proben ermittelt werden, welche einer speziellen auf den Berwendungszwed gerichteten Untersuchung zu unterstellen sind. Die Erhebung der Quantität geschieht durch Ermittelung der Flächengröße des Moores, seine an möglichst gahlreichen Bunkten mit Silfe des Torfbohrers ermittelten Mächtigfeit, der Bestimmung des durchichnittlichen Schwindungsbetrages bis zum lufttrodenen Zustande und Feststellung des bei der Gewinnung sich ergebenden Abganges.

Die Ausbeutung beginnt mit der Entwässerung des Moores, wozu in der Regel Entwässerungsgräben dienen. Der Sauptgraben burchzieht das ganze Moor bis zu seinem tiefften Buntte, er tommt sogleich in seiner ganzen Erftredung gur Ausführung. Die Nebengräben dagegen halten gleichen Schritt mit der fortschreitenden Ausnutung und kommen nur nach und nach zur Anlage, - denn es foll nicht von vornherein gleich das ganze Moor trodengelegt werden.

Je nach der Gewinnungsart und dem Umftande, ob der gewonnene Torf mehr oder weniger eine fünftliche Beränderung nach Form und Gefüge erfährt, unterscheibet man Stichtorf, Modeltorf und

Maschinentorf.

1. Stichtorf, jene Torfforte, welche durch einfache Handgeräte (Fig. 716-719) in Form von Käfen (Soden, Ziegel, Wasen) gewonnen und an Luft und Sonne getrochnet wird. Die zur Jahresnutung bestimmte möglichft lange aber schmale Bantsläche wird durch Grabchen bezeichnet, an ber Langseite bis zum Saupt-Entwässerungsgraben ein jog. Bankgraben eröffnet, die auf der Bank liegende nicht nuthare Torf- oder Bunkererde wird entfernt und bann mit bem Steden begonnen: letiteres nimmt erft seinen Anfang, wenn alle Gefahr ber Spätfroste vorüber ift. Je nachdem empor, jo daß die einzelnen Pflanzen wie die das Torfeisen horizontal oder fentrecht geführt wird,

rechten Stich, und je nach der Abnuhungsform der man ist bestrebt, damit eine der Steinkohle nabe-Bank den Reihenstich, den Treppenstich und ben Rouliffenftich.

Der gestochene Torf wird alsbald zum Trocknen gebracht, und zwar erfolgt dasselbe entweder im Freien, durch Ausstellen der Kaje in kleinen



loderen Haufen (Fig. 720 und 721) oder Bänken, ober in luftigen Trodenschuppen unter Dach.

2. Modeltorf (Streichtorf), jene Torfforte, welche ihres geringen Zusammenhanges wegen nicht in Kasen gestochen werden kann, sondern in Formen oder Model gegossen wird. Das Material muß

zuerst zu einem mög= lichst gleichförmigen Toribrei verarbeitet werden, der auf die Form= oder Trocken= plake verbracht und hier in ein= oder mehr=



Fig. 721. Torf, zum Trodnen aufgesett.

fommende Dichtigkeit und Festigkeit, eine Ronzentration des Brennstoffes in möglichst fleinem Raum zu erzielen und dem Torf als Brenn= material sowohl eine erweiterte Berwendbarkeit. wie größere Verführbarkeit zu verschaffen. Man jucht dieses auf sehr verschiedenen Wegen zu er= reichen, die entweder in der Verdichtung des Torfbreies durch selbsttätige Kontraktion, teils in der Berdichtung durch Pressen (Prestorf) im trocknen oder im nassen Zustande, teils durch Zerstörung des Gesüges und Trocknung unter Dach bestehen. Hierbei kommen mannigfaltige Majchinen in Un= wendung, welche den Torf in Form von Kafen. von zhlindrischen Stücken, in Augelform (Rugelstorf) 2c. liefern. — Lit.: Steiner, Der Torf und dessen Massenproduktion; Hausding, Industrielle Torfgewinnung; Gyßer, Der Torf 2c.

Corfftreu, ein Material zum Ginftreuen in die Ställe (auch ba und bort in die Abortgruben), bas nicht nur Ersas für das Stroh bietet, sondern diesem entschieden vorzuziehen ist; denn die T. hat das 2-3 fache Abforptionsvermogen des Strohes gegen-

über von Jauche und Ammoniat und verbeffert die physikalischen Eigenschaften des Bodens in Sinsicht auf seine Konsistenz, Erwärmungsfähigkeit und Bafferkapazität 2c. in höherem Mage als das Stroh. I. ist mithin von doppeltem Werte für alle Gegen= den, in welchen die Strohproduktion gering und der Verbranch der vielfach so geringwertigen Wald= streu groß ift. Die Wirkung des Torfdungers ift nicht nur in der Gartenkultur, sondern insbesondere auch beim Weinbau und allen Zweigen des Landbaues durch vorzügliche Resultate erprobt, und findet jeine Anwendung fortgesetzt wachsende Berbreitung, — leider vorerst aber am wenigsten in den Gegenden, in welchen die Benutzung ber

Bu I. ist nur der lodere, noch nicht völlig zer= sette Fasertorf brauchbar. Der ausgestochene

Rohtorf wird getrochnet und dann in Ma= ichinen (Torf-

Waldstreu herkömmlich ist.



Fig. 722. Reigwolf ober Torfmuble.

ziegelige Model (nach Art der Ziegelsteinbereitung) mühle, Reißwolf, Fig. 722) gebracht, worin er Ruchens ausgegoffen und dann mit jäbelartigen befreit werden. Messern in Kase zerschnitten. Der gemodelte Torf muß beim Trocknen sorgfältiger behandelt werden fubische Ballen von 2—3 Zentner Gewicht gepreßt als der Stichtorf, — er trodnet rascher als dieser.

Tig. 720.

3. Der Maschinentorf ist ein sabrifmäßig Leisten versehen. Die T. wird in ausgedehntem hergestelltes Umwandlungsprodukt des Nohstoffes; Maße als Packmaterial, sowie zur Ausbewahrung

eingefüllt und geformt wird. In Holland wird vollständig zerrissen und zerkleinert wird; end= der Torfbrei auch in Form eines großen flachen lich muß die Masse durch Sieben vom Stanbe

> Bum Zwecke bes Transportes wird bie I. in und der Ballen zum Verfand an den Ranten mit

von Obst 2c. benutt. - Lit .: Mendel, Die T .; | Magnesiaglimmer, feltener Augit vorkommen, und Dr. Fürst, Die T.; Jünger, Die T.; Kamill Full. liber I. beim Weinbau 2c.

Tortricidae, j. Widler.

Torus, j. Tüpfel.

Totalitätsnuhung heißt in Preußen der Unfall von zufälligen, unvorhergesehenen Rutungen an Dürrs und Windbruchholz und dergl., welcher sich alljährlich in den nicht mit regelmäßigen Jahres-ichlägen vorgesehenen Abteilungen ergibt. In Bayern neunt man diese Anfälle "zufällige Ersgebnisse", in Württemberg "Scheidholz". Tot Verbelken, anhaltendes Lautgeben der

Jagdhunde, besonders gut gearbeiteter Schweißhunde echter Raffe vor verendetem Wilde.

Eraben, gewöhnliche, nicht flüchtige Gangart bes Luchfes, Wolfes und Fuchfes.

Eracheen (bot.) im w. G. fonnen alle Rellen bes Bflanzenförpers genannt werden, Die streifenförmig verdicte oder getüpfelte, verholzte Bande befigen, ihren lebenden Inhalt (Protoplasma) bei vollendeter Ausbildung vollständig und spurlos verloren haben und anftatt beffen Waffer führen. Die T. find meift auf die Gefäßbundel (f. d.), beziehentlich den jekundären Holzkörper beschränkt und stellen wesent= liche, der Wasserleitung dienende Elemente dieser Gewebe dar. Sie treten teils als Gefäße (f. d.),

teils als Tracheiben (f. b.) auf.

Tradeen (300l.) nennt man die Atmungsorgane der Infetten, röhrenförmige Ginftülpungen ber Saut, welche sich baumartig verästeln und mit ihren Ausläufern alle Organe umspinnen, ja felbst ins Innere ber Zellen eindringen. Die gröberen Stämme find von einer dicen Chitinhaut, die bei ber Säutung mit der gesamten Chitinhaut abgeworfen wird, aus= gefleidet und für Luft undurchläffig; der Gasaus= taujch findet nur in den feinsten, äußerst zartwandigen Endigungen statt. Ihre meift an den Körperseiten liegenden Mindungen, die Stigmen, find bon großer instematischer Wichtigkeit sowohl bezüglich ihrer Zahl, wie ihrer Lage und Ausbildung. Bei den ursprünglichsten Insekten find fie zu je einem Paar an jedem Segment vorhanden, mit Ausnahme der vordersten (an denen sie nur embryonal sich nachweisen lassen) und des letzten Ringels, und hier find auch die einzelnen Bäumchen noch völlig von= einander getrennt. Bei höheren Rerfen verbinden jich diese durch Längsstämme, und damit ift die Möglichfeit einer Reduttion einzelner Stigmen gegeben, die tatsächlich in geringerem oder höherem Grade bei Imagines und Larven eintritt. höchste Stufe erreicht diese Rückbildung bei den Larven vieler Zweiflügler, die nur ein funktions= fähiges, dafür aber sehr großes Stigmenpaar am hinteren Leibesende tragen (f. Biesfliegen, Naupen-fliegen und Fig. 643 unter Schnaken).

Eracheiden find den Gefäßen (f. d.) in allen Dingen sehr ähnliche Gewebeelemente, nur treten sie nicht wie diese in ossene Verbindung mit ein= ander, sondern bleiben ringsum geschlossene Zellen (vergl. Fig. 250c und 255 I, II, auf SS. 318

und 320)

Eradot ift ein Eruptivgestein der jüngeren vulfanischen Gruppe und gehört zu den quarzfreien Drihotlasgesteinen; feine wesentlichen Gemengteile find Sanidin, in welchem untergeordnet Hornblende,

die in einer dichten Grundmasse von Feldspat ausgeschieden sind. I. besitt daher porphyrartige Struftur, die eingebetteten Kriftalle (namentlich ber gestreifte Sanidin) sind oft jehr groß, und die Grundmaffe zeigt rauhen Bruch. Die Farbe des I.s ift ftets hellgelblich bis grünlich, seltener rötlich, und von mattem Glang. Wegen feiner Barte wird er zur Beschotterung verwendet, doch verwittert er ziemlich leicht und liesert einen frucht-baren, tonreichen Boden. Man findet ihn sehr ichon entwickelt im Siebengebirge, in der Rhon und im böhmischen Mittelgebirge.

Erafte, f. Flößen des Holzes.

Eragblatt, Stügblatt heißt jedes Blatt, in deffen Achfel eine Anofpe ober ein Sprog entspringt.

Eragiadi, Eracht, der Fruchthälter oder die Gebärmutter (Uterus) des Wildes.

Trametes, Gattung der Sutpilze, welche von Polyporus durch den Mangel einer Verichiedenheit des die Röhrchen verbindenden Gewebes von dem hutfleische, d. h. dem Gewebe der Oberseite abweicht.



Fig. 723. Stammftud einer bon Trametes Pini befallenen Riefer, im Langsichnitt (verti.).

Da eine solche Verschiedenheit aber auch bei manchen heute zu Polyporus gezählten Hutpilzen kaum vorhanden ift, muß die Berechtigung jener Trennung Gegenstand sernerer Untersuchung bleiben. Sier ist nur zu nennen T. Pini, der Urheber der Rindichate, Ringichale, Rernichale ber Riefern, aber auch an Fichten, Larchen und Tannen bor-Das Mincelium bringt vorzugsweise in fommend. das durch flüssiges Harz nicht geschützte Kernholz an Aftwunden ein, verbreitet sich der Länge nach auf- und abwärts, jowie tangential in den Jahresringen, wobei das Holz sich rotbraun färbt und weiße Flecke und Löcher erhält (Fig. 723). der Riefer bildet sich zwischen Kern und Splint eine harzreiche Bone, welche das Borrücken des Minceliums nach außen hindert. Die hutförmigen, seitlich angewachsenen Fruchtförper erscheinen nach reichlicher Entwickelung des Minceliums, und zwar meift an toten Aftstugen. (G. R. Hartig, Wichtige Arankheiten, G. 43.)

Trametes radiciperda, f. Löcherpilg. Eranenhöhlen, f. Bezoar.

Wildes.

Erankungsfähigkeit des Solzes, j. Impragnieren.

Transviration, f. Berdunftung

Eransport der Bflanzen, f. Berpadung.

Eransport von Wild, Giern. Gefangenes lebendes haarwild wird in Kasten nach bem Orte seiner Bestimmung gesahren (i. Fang bes Wildes). welchen 100 n Wenn der T. nicht länger als 24—36 Stunden Aufertigung n bauert, so ist eine Fütterung faum nötig, da die obigen Figur.

Aufregung das gefangene Wild vom Annehmen des Futters abhält. Für längere Reisen ist es aber notwendig, solches entweder in besondere kleine Krippen oder auf den Boden des Rafteus zu legen, und zwar vorzugsweise maffer= reiches Kutter, welches den Durft zugleich ftillt, also Möhren, Kartosseln, Obst, Kohl-, Küben- und Salatblätter. Bei großer Site muß während des T.s, falls bas Wild Waffer aus Gefäßen nicht an= nehmen follte, ihm der Ropf begoffen werden. Sehr holprige Wege find, sobald dies mit nicht zu bedeutenden Umwegen zu erreichen ift, zu vermeiben, wenn es fich um den T. größeren Wildes handelt.

- Federwild ist in Käfigen, deren Decke aus Segeltuch besteht und welche an den Seiten verhängt werden, fortzuschaffen; eine Trennung der einzelnen Stude ift nicht notwendig.

Hädiel, Werg und bergl. voraus, fo daß sich die Gier nicht berühren und ihre Lage nicht verändern können. Die Erschütterungen durch Fahren auf Wagen und selbst auf der Eisenbahn sind ihnen nicht zuträglich und, wenn möglich, dadurch zu vermeiden, daß sie durch Menschen getragen werden. Andernfalls gibt man den T.förben oder staften, in welche fie verpact find, eine Form, welche bewirkt, daß fie nur auf einer bestimmten Seite fteben fonnen, die Gier mithin dieselbe Lage behalten.

Fransporteur, Instrument zur Meisung und Abtragung bon Winteln auf Rarten, be=

Fig. 724).

Der I. wird bei Waldvermeffungen gum Auftragen der inneren Beftandesgrenzen, Wegzüge 2c. dann gebraucht, wenn der äußere Umfang bereits festliegt und teine große Genauigkeit von der Detailaufnahme verlangt wird.

Eransportkosten, j. Waldeisenbahnen.

horizontale, fentrechte und diagonale Linien ber- Ruderichlagen bestehender, wenn auch nicht besonders

Eranken fich, proving. Schöpfen, Trinfen bes gestalt abgeteilt ift, bag man mit möglichfter Genauigkeit Längeneinheiten und Unterabteilungen derfelben danach bestimmen fann. Der in ber Fig. 725 dargestellte T. stellt die Verjüngung von 1/5000 dar. Da nach ihm 1 m auf der Karte 5000 m in der Ratur repräsentieren sollen, so tommen auf 1/100 m 50 m ober auf 2/100 (= 2 cm) 100 m. Die Hauptteile sind daher Entsernungen von 2 cm, welchen 100 m in der Ratur entsprechen. - Die Anfertigung und ber Gebrauch ergibt fich aus ber



Gig. 724. Transporteur.

Erappen, Otiidae (3001). Große schwere Laufvögel, die in Gestalt und Lebensweise eine Mittel= stellung zwischen Hühnervögeln und Regenpfeifern einnehmen. Bon der neueren Spstematik werden Der I. von Giern jagdbaren Federwildes seht sie mit letteren und deren Verwandten zur Ordnung eine Berpadung in weiche Gegenstände, Moos, der Cursores gestellt. Der robuste Körper, die



Fig. 725. Transversalmaßstab.

stillen das einem geteilten Halbkreisringe, an welchen sich ein Lineal an- Form des Kopfes und des etwa kopflangen, vorn schließt, auch wohl behufs der Bestimmung kleinerer etwas kuppig gewölbten Schnabels, die außerschle mit einem Nonius versehen (Alhidaden-T., ordentlich stämmigen hohen Läuse mit den kurzen, breitsohligen, durch Spannhäute (die äußere stärker) verbundenen Behen, die nagelartig breiten, am Ende zugerundeten und unten hohlen Krallen, wie die ftart gerundeten Flügel berleihen ihnen ein hühnerartiges Ansehen. Bei genauerem Bergleich aber ergeben sich doch große Unterschiede: Die Flügel find fehr groß und haben lange Alrm-Eransversalmahstab, ein Magstab, welcher durch Inochen, jo daß ihr in langfamen, fraftigen, tiefen

von dem der Hühner start abweicht. Die Ständer find auch über den Fersen ein gutes Stück unbefiedert und höher als bei Hühnern, die Hinterzehe fehlt und der Hals ist ziemlich gestreckt. — Männchen größer als Beibchen und oft durch Schmudfedern ober Zeichnung abweichend. Junge den Beibchen ähnlich. Die T. leben in eingeschränkter Bolngamie, junge Männchen haben zwar nur ein Weibchen, alte jedoch nicht selten deren mehrere, auch fümmern sich die Männchen weder um das Brutgeschäft noch um die Erziehung der Jungen. Das Beibchen legt in eine selbst gescharrte, schwach ausgelegte Bodenvertiefung 2 (selten 3) glattschalige gedrungene Eier von gesättigt grünlicher Farbe mit meift verloschenen oder verwischten größeren Flecken. Die aus= fallenden hellbräunlichen, dunkel gefleckten Jungen find in den ersten Tagen recht unbehülflich, folgen aber doch bald der Mutter. Die T. gehören den wärmeren Gegenden der alten Welt an, bewohnen ausgedehnte offene, bebaute und unbebaute, trockene Ebenen, icheuen ebensosehr Waffer und Gumpfe, wie Wald und Busch, kommen fast nie ans Wasser und baden nur in Stanb oder trockenem Sand. Als äußerst scheue, wachsame und scharssichtige Bögel halten sie fortwährend Umidiau und fliehen schon in großer Entfernung. Mit puterartig gewölbtem Ruden schreiten fie beim Suchen nach Nahrung bedächtig einher, vermögen aber so schnell und andauernd zu rennen, daß ein flüchtiger Hund fie nur mit Mine einholt. Ihre Nahrung besteht in grünem Kraut, Sämereien, Insetten und Gewürm. Trots ihres Geselligfeitstriebs verfliegen (ober verlaufen) sich doch nicht selten einzelne Individuen in entfernte Gegenden oder streifen auscheinend planlos umher. In Deutschland eine Gattung mit 2 Arten:

Großtrappe, Otis tarda L. Alte schwere Männ= chen erreichen 1 m Länge und ein Gewicht von 11—11,5 (ja 15) kg. Sie ähneln am meisten einem Truthahn, unterscheiden sich jedoch von diesem durch höhere Ständer, stärkeren Hals und fürzeren Schwang. Oberfeite ockerbräunlich mit zahlreichen schwarzen Flecken und furzen Bandern, Ropf und Hals einfarbig, licht aschgrau, Unterseite weißlich, Ständer rötsich grau; Sandschwingen braunschwarz mit weißer Burzel, die 3 letten ganz weiß; eine breite, namentlich beim Flug in die Augen fallende weiße Binde zieht sich quer durch den Flügel. Huger den 20 Steuerfedern noch 2 mittlere, höher Männchen weit stärker als Weibchen, mit langem Federbart an den Mundseiten, einer nackten violetten (beim Weibchen hell bräunlichen) Stelle am Oberhals und starkem Rehlsack, der sich unter der Zunge öffnet und beim Balgen ftart aufgeblasen wird. Beimat: das mittlere Europa (einzeln in nördlichere und füdlichere Länder hineinragend), in ausgebehnten, fruchtbaren, trockenen Ebenen geselliger Brutvogel, in anderen Gegenden nur spärlich und vereinzelt auftretend. Außer der Brutzeit wechseln sie häusig ihre Standorte und streichen von einem Ort zum anderen, bei reichlicher Mahrung sich zu größeren Berden vereinigend. Gie nähren sich hauptsächlich von Brünem, sollen be= jonders Rapsstanden lieben, doch nehmen sie auch gern tierische Nahrung, außer niederem Getier, auf

gemanbter, so body ziemlich schnell fördernder Flug | das fie in ihrer Jugend vorwiegend angewiesen find, zahlreiche Feldmäufe, follen fogar hier und da Lerchennester plündern und ein junges häschen verspeisen. Beobachtungen an Gefangenen bestätigen ihre Borliebe für Fleischnahrung. Stets finbet man Steine bis zu haselnufigroße in ihrem Magen. Bei reichlicher Nahrung bleiben sie, wenn nicht zu stark beunruhigt, in milden Wintern gern in derjelben Gegend, wenn auch nicht an denselben Pläten, in der Regel schweifen sie jedoch weit umber. Dit dem Frühlingsanfang beginnt die Balg; die Sahne fämpfen heftig um die Beibchen, sträuben in der Balgftellung das Gefieder, fenten die Flügel, blafen den Sals auf, legen den Ropf weit zurück und ben gespreiteten Stoß nach born. Meist erft in der zweiten Sälfte Mai, ausnahmsweise fcon früher findet man das Gelege (2, mehrfach auch 3 Gier, im Durchschnitt 78,75 × 55,6 mm groß), das vom Beibchen in 30 Tagen ausgebrütet wird. Jungen tragen das bräunliche ichwarzgeflecte Dunenfleid nur turze Zeit, schon in der 3. Woche feimen die Federn, und etwa 4 Wochen nach dem Ausschlüpfen vermögen sie bereits eine furze Strecke zu flattern. Im September vereinigen sich Alte und Junge zu kleineren Trupps und später zu größeren Scharen. Wo Trappen in großer Zahl erscheinen, jollen sie nach Raumann bedeutenden Schaden anrichten, von anderer Seite wird er nur gering angeschlagen. Über die Schmachaftigkeit des Wildbrets find die Unfichten verschieden.

> Zwergtrappe, O. tetrax L. Größe eines starken Hauschuhns. Oberseite grangelblich mit zahlreichen feinen schwarzen Zickzacklinien, Unterseite weiß oder weiß mit dunklen Zeichnungen. Schnabel weit schwächer, Füße schlanker, stets gelblich; Hals des Weibchens dunkelrostgelb, dicht braunschwarz gefleckt, des Männchens schwarz mit 2 weißen Ringen. Im Sommerkleid ähnelt der Hahn fehr dem Weibchen, daher erklärt sich wohl die Angabe, daß bei uns überwiegend Weibchen geschoffen würden. Beim alten Männchen sind die Federn des Hinterkopfes und Halses etwas verlängert. Das junge Männchen trägt an Ropf und Hals die Zeichnung des Weibchens, auf dem Ruden die des alten hahns. Beimat die südöstlichen Länder Europas mit ihren ausgedehnten offenen Ebenen, so z. B. schon Ungarn. Von dort versliegen sich einzelne Stüce, vorwiegend Junge, bis ins nördliche Deutschland. In den 70. Jahren des vorigen Jahrhunderts trat die Zwergtrappe in Thüringen als Brutvogel auf, scheint jedoch als solcher wieder verschwunden zu sein. Etwas später wurden Gelege auch in Oftpreußen, Schlesien, der Mark und nahe bei Berlin gefunden, seitdem find die Rachrichten verstummt.

Erappen (jagol.). Bon den zwei T.arten ift nur die große Trappe in Mitteleuropa Gegenstand bes Jagdbetriebes.

Gelegentlich werden bei beginnender Flugbarkeit junge, sich drückende T. im Getreide vor dem Borftehhunde geschossen. Ferner können sie auf dem Unftande erlegt werden, wo fie aus Sommergetreidefeldern gegen Albend zur Alfung auf anstoßende Klee= oder Möhrenfelder austreten, vorausgesett, daß man sich gedeckt und in gutem Winde ausett oder auftellt.

Beide Jagdarten find aber ebensowenig von elangreichem Erfolge, als das Anfahren, was och am besten auf gewöhnlichen Ackerwagen, wenn ch ber Schütze zwischen Stroh verftectt, gelingt. muß aber mit der Büchse und zwar im Augenlic des Anhaltens geschoffen werden, da der rappe eine Annäherung auf Flintenschußweite icht verträgt. Gine Wiederholung gelingt fast nie.

Durch Beobachtung kann man feststellen, welchen Strich T. innehalten, wenn sie nach den Ajungs-läten und zurückstreichen. Da sie bei trübem Better niedrig streichen, jo kann man sie in einem enig auffälligen Versted erwarten oder sich durch nen Gehilsen zutreiben lassen. Auch veranstaltet ian förmliche Treibjagden; es werden die Felber, uf denen T. stehen, durch wenige Treiber rege emacht, damit jene gedectt ftehenden Schützen gu ichuft fommen. Die Treiben muffen bei ber Schen nd den scharfen Sinnen der I. fehr groß mommen werden. Die Schützen dürfen die Deckung ft im Augenblice des Schuffes verlaffen, welcher ideffen nur gelingt, wenn die T. sich noch nicht t hoch erhoben haben. Die Flinte muß mit den rößten Schroten geladen jein.

Das Wildbret junger T. ist wohlschmedend, das er alten fann erft durch Beigen genießbar gemacht erden. — Lit.: Die hohe Jago, 2. Aufl.; Windell,

andbuch für Jäger.

Trappen (gefett). Die Trappe gilt allenthalben is jagdbarer Vogel und genießt als foldjer in reußen, Hamburg, Bremen, Beimar, Meiningen, Itenburg, Koburg, Gotha, Schwarzburg, Eliaßothringen, Braunschweig, Anhalt, Lippe-Schaumirg und heffen eine Schonzeit vom 1. Mai bis ). Juni. Die übrigen Schongesetze benennen die rappe, wohl um des jeltenen Vorkommens willen, icht, und wird dieselbe dort teilweise die Schonzeit B übrigen Federwildes, teilweise auch, weil in n betr. Ländern nicht brütend, überhaupt feine chonzeit genießen.

Franbe, racemus, ift ein Blütenftand, welcher 18 einer verlängerten Hauptachse mit gahlreichen ftielten Seitenbluten befteht, 3. B. bei ber Atagie, raubenkirsche; eine Endblüte fann vorhanden sein ver fehlen; wiederholt sich die Verzweigung in vei oder mehr Graden, so heißt die T. zusammen-

Tranbeneiche, j. Giche.

Tranbenkiridie, spatblufende, Prunus serotina saldb.). Im öftlichen Rordamerika sehr verbreitet, igt diese Holzart auch in Deutschland sehr gutes edeihen; frischer Sandboden sagt ihr besonders t. Sie ist eine Lichtholzart mit fraftiger Berg= urzel und starken Seitenwurzeln, sehr raschem duchs, in der Heimat eine Höhe von 30-35 m reichend, frosthart, als schwache Pflanze durch afen und Raninchen, fpater durch Fegen gefährdet. 'as leichte und feste Holz von hellbrauner bis röt= der Farbe nimmt ichone Politur an und ift fehr Stamme. ichatt. Die Nachzucht der zu Mischholz sehr ge= C. Schröter, Über die gneten I. erfolgt durch Aussaat der Früchte im erbst (da sie sonst überliegen) und Berschulung er einjährigen Pflanzen, die als Sjährige Lohden | jahresschrift der naturunn ins Freie verpflanzt werden. — Ihre Rasch= üchsigfeit läßt sie insbesondere auch zu Rach= Merungen geeignet erscheinen.



Fig. 726. Trauerfichte von Quitichenhau, Revier Schierte im Sarz, ca. 14 m hoch. (Rach Contvents.)

Franerbäume, j. Hängebäume und Trauerfichten.

Crauerfichten, wenn auch im allgemeinen

die Eigenart der Trauer= oder Hänge= bäume zeigend (s. d. und Fig. 726), er= halten mitunter ein auffälliges, an bas der Säulenfichten (j. b.) erinnerndes Aussehen dadurch, daß zwar die Sauptäste und die zunächst aus diesen ent= springenden Zweige mehr oder weniger ichlaff abwärtshängen, die letten Zweigord= nungen aber sich wage= recht ausbreiten (Fig. 727). Mitunter finden beiderlei Arten fich Ausbildung an

dem nämlichen Vielgestaltigkeit der Fichte, in Biertel= forsch. Gesellsch. in Bürich, Jahrg. XLIII, 1898.



Tranerfichte aus ber Bestliner Forst, Landfreis Cibing, Westpreußen, 24 m hoch. (Nach Conwent.)

Greffpunkit, f. Schieflehre.

Ereiben, 1. Busammenhalten der Tiere auf dem Brunftplate durch die Biriche; 2. Berfolgen der Tiere und der Ricen durch Siriche und Rehbocke in der Brunftzeit zur Vollziehung des Beschlages;

3. j. v. w. Treibjagd.

Greiben, Greibjagd. Unter I. verfteht man die Jagdart, bei welcher außer den Jägern noch Menschen tätig sind, welche durch Vorgehen in geschlossener Linie das Wild aufjagen und ersteren Dies fann in verschiedenster Art gezutreiben. ichehen. Nach dem Gelände, auf welchem das T. stattfindet, hat man Feld-T. und Golz- oder Wald-T., selten T. im schilsbewachsenen Wasser und nur auf Enten und Gänse. Das erstgenannte gewährt den besten Überblick, ist aber deshalb am einförmigsten, weil verhältnismäßig wenig Wilbarten fich auf freiem Welde aufhalten. Man fieht das Wild vorher und fann lange zielen, aber auch weit hinschießen. Im Walde und Schilfe erscheint das Wild meift plöglich und verschwindet bald, verlangt also einen schnellen Schuß, der auf nicht weite Entfernung abzugeben ift.

Man untericheidet ferner: 1. Borlege= ober Stand= Tich interscheider feinet. I. Sottege voer Statios I., 2. Kessel-Lund 3. sliegendes I., auch böhmisches I. oder Streife genannt. Das erstere, welches das gewöhnlichste ist und sast überall Anwendung sinden kann, hat, wenn das Gelände es irgend gestattet, eine rechtectige Form; auf einer Seite stehen die Schüßen mit gleichmäßigen Abständen, auf der entgegengesetzten ebenso die Treiber, welche auf ein Zeichen langsam in Linie auf erstere zugehen und dabei nach der Art des zu treibenden Wildes mehr oder weniger Geräusch machen. Da= von, daß diefes Geräusch außer durch Schreien auch durch Anklopfen an Bäume mit Stöcken ober mittels besonders dazu hergestellter Klappern gemacht wird, heißt diese Jagdart auch Klopf= oder Klapper= Sind viele Schützen vorhanden oder bricht das Wild gern seitwärts durch, jo besetzt man auch die Seiten des T.S, haten oder Flügel genannt,

bei I. auf Cauen, Enten, Ganfe.

Allgemeine Regeln sind: 1. Die Schützen und Treiber werden mit möglichfter Vermeidung von Geräusch, erftere in gutem oder halbem Winde angestellt, der Anfang des T.3 burch Hornsignale oder einmaligen Aufschrei der Treiber angefündigt.

oder läßt auch endlich in der Treiberlinie Schützen

gehen. Auch Hunde, welche von den Treibern los-

gelaffen werden, bringen das Wild vorwärts, 3. B.

2. Sicherung der Schützen gegeneinander; jeder muß wissen, wo seine Nachbarn, wenn er sie nicht fieht, stehen, seinen eigenen Plat aber innehalten, bis er abgerufen wird. Kein Wild darf beschossen werden, wenn es gerade die Schütenlinie paffiert.

3. Sicherung der Treiber dadurch, daß entweder gar nicht in das I. geschossen werden darf oder nur bis zur Unnäherung der Treiber auf eine gewisse Entfernung, was zwedmäßig durch Signale fundgegeben wird.

4. Vorherige Namhaftmachung der Wilbarten,

auf welche geschossen werden darf

5. Bei I. in dichtem Holze, welches feinen Ginblick gestattet, werden die Schützen zweckmäßig un-

bei fehr schmalen Wegen und Gestellen nur noch der linfen Geite.

6. Der Jagdgeber muß sich einen gang genauer Plan über die Reihenfolge der T. gemacht haben welche so einzurichten ift, daß Schützen und Treibe möglichst zu gleicher Zeit in die neue Aufstellung

gelangen.

7. Hinsichtlich der Aufstellung der Schützen ist da alles Wild bestimmte Wechsel oder Basse mi Vorliebe innehalt, entweder so zu versahren, das die wegen guten Schießens oder hohen Range oder aus anderen Gründen zu bevorzugender Schützen auf die guten Stände kommen, oder das nach fortlaufenden Nummern, welche an die Schützer verloft werden, angestellt wird.

8. Der Erfolg wird oft vermehrt durch per ftellung fünftlicher Dedungen für die Schützer mittels von Zweigen geflochtener Schirme ode

gegrabener Erdlöcher.

9. Die Rachsuche angeschossenen Wildes dar erft nach beendigtem I. und Verständigung mi dem Leiter des T.3 stattfinden. Sunde durfer angeschoffenem Wilde in das T. hinein nicht nach geschickt werden, herauswechselndem Wilbe auch nur dann, wenn der anstogende Revierteil nich noch zum T. bestimmt ist.

10. Die Befolgung eines Teiles ber getroffener Anordnungen wird zweckmäßig durch Festschung von Gelostrasen gesichert, deren Ertrag zu wohl

tätigen Zweden Berwendung findet.

Was die Bahl der Treiber anbetrifft, jo fam sie bei T. auf Hasen, Raninchen, Waldschnepfen Fasanen, Enten, Füchse und Wölfe wohl nich leicht zu groß sein, wenngleich bei letteren beider Wildarten auch wenige gut geschulte Treiber aus reichen, besonders wenn man Lappzeug (f. Lappen zu Silfe nehmen fann. Dagegen find auf Sochwild Sauen und Rehwild viele Treiber leicht läftig weil schädlicher Lärm schwer zu vermeiden. Be schränkt man sich dabei auf wenige hin= und berschleichende Treiber, welche felbst Jäger sein können jo nennt man jolches T. auch "stilles Durchgehen" oder "Drücken". Die Größe des einzelnen I. richtet sich nach Ortlichkeit und Wilbart; am tleinsten nimmt man sie auf Raninchen und Fafanen, am größten auf Hochwild und besonders auf alte Banje und Trappen. Näheres f. bei ben einzelnen Wildarten.

Das Reffel-I. besteht darin, daß eine ausgedehnte freie Fläche von Schützen und Treibern in gleichen Abständen und gleicher Verteilung in geschlossener Linie umgeben wird, welche gleichmäßig nach dem Mittelpunkte der Fläche vorgeht und dadurch das darauf befindliche Wild aufjagt. Ift der Kreis fo eng geworden, daß Schüffe nach innen hinein bie Wegenüberstehenden gefährden fonnen, so machen die Schüten halt und die Treiber geben vor, um das lette Wild aus dem Reffel zu jagen, welches nur nach Paffieren der Schützenlinie beschoffen wird. Borher werden Hunde dem angeschoffenen Wilbe nur nachgehetzt, wenn es den Ressel verlassen hat.

Das böhmische ober fliegende T., auch Streife genannt, beruht auf der Eigenschaft der meisten Bilbarten, nur eine gewisse Strede weit von ihrem Standorte fich forttreiben zu laffen, dann aber nach mittelbar an die Holzwand gestellt und schießen ihm gurudzukehren. Bahrend das lettgenannte I. lei beiden werden hauptfächlich hafen (f. d.) ergt, im Walde aber auch Raninchen, Füchse und iehe. — Wenn I. in sonft gepflegten Jagdwieren mit Maß abgehalten werden, zuverlässige chützen an ihnen teilnehmen und die Nach-iche, nötigenfalls am nächsten Tage, sorgfältig igehalten wird, so ift die einmalige Beunruhigung Bilbstandes nicht von Belang und die Erfüllung 13 Abichuffes, wenigstens auf fleines Wild, durch .. als durchaus weidmännisch zu empfehlen. — it.: Windell, Handbuch für Jäger; Diezel's Niederigd, 9. Aufl.; Die hohe Jagd, 2. Aufl. Treibholz, f. Füllholz.

Treibjagd (gesetl.). Das R.=Str.=V.=B. von 1876 :Stimmt:

"S 366. Mit Gelb bis 60 M ober Saft bis zu 1 Tagen wird bestraft: 1. wer gegen bie Störung er Feier der Sonn- und Festtage erlassen Un=

:dnungen zuwiderhandelt."

Soldhe Anordnungen find nun vielfach durch die andesgesetze getroffen: in den meiften Staaten ab T.en an Sonn- und Feiertagen untersagt, in fürttemberg ift das Jagen überhaupt an Feiergen während bes Vormittagsgottesbienftes, an onn= und Festtagen aber ganz verboten. abern besteht noch weiter das Berbot der T. bei dondschein oder während der Monate April, Mai 1d Juni innerhalb des Waldes.

Treibspiegel, Kulot, ausgehöhlter Pfropfen (j. d.).

Ereibwehr, f. Wehr. Ereibzeng, Sadigarn, jum Fangen von Rebihnern, f. Nete.

Tremellineae, Tremellinen, f. Gallertpilze.

Frennung, f. Loshieb.

Erennungsschicht, ein zartwandiges Teilungs= webe (Folgemeristem), das am Grunde der lätter beziehentlich Blattstiele entsteht und den bfall der ersteren vorbereitet. Dieser jelbst kommt idurch zu Stande, daß in einer mittleren Zone r I. infolge Spaltung ber gemeinsamen Scheibeände eine Trennung der Zellen voneinander statt= idet, bei welcher die schon vorher in die Länge behnten Gefäßbundel durchriffen werden. Unter inter) der I. bildet fich eine Korkschicht zum chut und Verschluß der Bunde, es entsteht so e Blattnarbe. S. auch Blattfall.

Erengen, vom Ebelhiriche gur Brunftzeit beim reiben der Tiere als Ausdruck der Ungeduld er des Unwillens ausgestoßene, kurz abgebrochene tute, bei der baberischen Jägerei auch "Trenger"

Ereten, die Begattung beim edlen Federwilde. Eriangulierung. Um bei großen Flächenauf= ihmen, Landesvermeffungen, die gegenseitige Lage r hauptpunkte mit möglichster Schärfe bestimmen

tonnen, werden dieselben berart gewählt, daß ein zusammenhängendes Dreiecknet bilden. 'an bezeichnet diese Sauptvuntte als Nethpunfte id nennt die Bestimmung der Lage derselben T.

Bermeffung).

Trichospháeria, Gattung der Rernpilze mit td Paraphysen. T. parasítica R. Hrtg., tragen wird. Als T.wasser können nur Bache

wohl im Holze als im Freien Anwendung findet, ruft eine in feuchten Tannenbeständen berbreitete innen Reffel-T. nur auf freiem Felbe stattfinden. Trieb- und Nadeltrantheit hervor, die namentlich in natürlichen Verjüngungen schädlich wird und an dem Abwärtshängen ber getöteten und gebräunten Radeln leicht erfannt werden fann (Fig. 728). Das



Fig. 728. Tannenzweig, von Trichospháeria parasitica befallen. (Nach v. Tubent.)

anfangs weiße Mycelium des Bilges entwickelt sich hauptfächlich an der Unterseite der Zweige und Radeln, auf letteren pseudoparenchymatische Polfter bildend, deren unterfte Bellen zapfenförmige Saugwarzen in die Außenwand der Radeloberhaut

jenden, ohne in deren Zellen einzudringen.

Bahlreiche Suphen dringen auch durch die Spalt=

öffnungen ins Innere der be= fallenen

Radeln. Die Edylandy= früchte, mit meist vierzelli= gen, rauch=

grauen Schlauchiporen (Fig. 729), entstehen einzeln in jenen sich allmählich

bräunenden Mincelpolftern. v. Tubeuf fand den Pilz auch auf der fana= dischen Hem= lockstanne und

(felten) auf Fichten.

sphaeria parasitica (140 mal vergr.) nach fünstlicher Entfernung eines Teiles nach tunfticher Entfernung eines Leifes ber Wand, um das Junere zu zeigen. b, e Schläuche, Schlauchsporen und eine Varaphyfe (420 mal verge.); a fiäbchen-förmige, gleichfalls in den Schlanch-früchten fich bildende farblofe Zellchen undekannter Wedentung. (Aus N. Hartig,

Eriefterholz, Pflanzenkrantheiten.) das Holz des gemeinen Zürgelbaumes (f. d.).

Erift hat in Nordbeutschland die Bedeutung als Biehtrieb, wozu Schneisen von einer Breite von 7 m bis zu 12 m dienen.

Erift, Holzschwemme, Wildflößerei, jene Berbringungsart des Holzes, wobei dasselbe in eininen, aufrecht behaarten oder borstigen Schlauch zelnen Stücken in das T.wasser gebracht und uchten, ein- bis vierzelligen Schlauchsporen bis an seinen Bestimmungsort von diesem sortge-





Trift. 756

und geringere Flüsse von solcher Stärke benutt sammeln und dasselbe durch die Basserpforte nad werden, welche einerseits das Zusammenhalten, ein geordnetes Fortbewegen des T.holzes und bessen Leitung vom User aus gestatten, anderseits aber genügenden Bafferreichtum besiten oder die Dog-



Fig. 730. Rlaufe mit Stein= und Erdbamm.

lichfeit bieten, eintretenden Baffermangel fünftlich

Dieje fünstliche Bewässerung ber T.ftraße bezieht sich namentlich auf den Oberlauf derselben und fann hier bei feiner entbehrt werden.



fünstlichen Wasserschaften denen benachbarte Rechen mit Holze oder Steinbau, dann Bockrechen Geen und Teide oder Speisfanale, gewöhnlich aber Steinforbrechen 20.; je nach dem Umftande, el jog. Alaufen- und Schwemmteiche, endlich auch die fie zu ftandigem oder vorübergehendem Gebraud Wehre.

Klaufen (Schwellwerte 2c.) find quer burch bas Rechen. T.wasser errichtete Danumbauten, welche das Wasser speziellen Bestimmung der Rechen unterscheidet mat aufstauen, im sog. Klaushose zu einem See auf- weiter eigentliche Fangrechen (gerade, schiefe

Bedarf abgeben. Dieje Bauwerte bestehen teil aus Erde, teils aus Holz, teils aus Holz un. Stein, teils gang aus Stein, teils aus Stein un Die Art und Beise der letten Kombinatio: ift z. B. aus Fig. 730, eine folche aus Solz un Stein aus Fig. 731 zu entnehmen. Die Waffer pforten (Klaustore) haben sehr mannigfaltige Ein richtungen und fonnen unterschieben werden in Schlagtore und hebtore. Außer der Sauptwasser pforte hat jeder Klausdamm noch ein Uber- un Bormaffertor, in schuttführenden Waffern aud einen Grundablaß.

Schwemmteiche (Flogreservoire, Schupteiche 20.) sind fünstliche, allseitig vor Dämmen umgebene Teiche, die seitlich von be T.ftrage liegen, durch Seitenzufluffe gespeift werd. und deren Wasseransammlung durch Kanäle de

Tiftraffe zugeführt wird.

Wehre (Talschwellen 2c.); während Klausen un. Schwemmteiche nur zur vorübergehenden Be mässerung bienen können, erhöhen die Wehre de. Wasserstand dauernd, wenn auch nur mäßig. Ei bestehen aus bleibenden quer durch das Waffer ge legten Schwellen (Holz, Stein), welche ben höchne Bafferstand nicht übersteigen, benselben aber rat wärts bis zu einer gewissen Stauweite heben. Di Wehre vermindern das örtliche Gefälle und halte bas Waffer länger gurud. Wird mit einem Grunt wehr eine Schleuse verbunden, jo entsteht ein Schleusenwehr.

Außer den Bauwerken, welche die T.ftrage gu Wasserverstärfung bedarf, werden meift noch weite erforderlich folche für Instandsetzung des Rinnfale jelbft. Gie begreifen die Uferversicherunge: Bur (teils aus holz, teils aus Stein, teils mittel

Steinforben ober Boden), ti Grundversicherungen jehr geröllreichen Waffern), to: Eriah des natürlichen Wafferlauf durch fünstliche Kanäle (I. fanale), die Zugänglichmachung des Ufers durch T.pfade (Galerice: durch die Klammen), und die Ber sicherungen gegen das Ausbenge: des T.holzes durch Streich verfäße und Abmeisrechen

lim das T.holz am Orte feine Bestimmung aufzuhalten oder audem Haupt-T.wasser in ein ab zweigendes Seitenwasser (Ranali einzuführen, dienen die Fangge bäude (Rechen, Sperrbauten ic. Je nach der Spindelstellum unterscheidet man Rechen mi jenkrechter (Fig. 732) und sold mit ich iefer Beripindelung (Fig

bestimmt sind, ständige und transportab! Rechen. Nach der Gesamtentwickelung und be

Berminderung des Wafferdrucks auf den Rechen ienen Abfallbäche, Sandfanäle, Spiegelichleusen 2c. Die größeren Rechenbauten (meift in Form von Etrombrücken) find Abweisrechen.



Fig. 732. Rechen mit fentrechter Berfpindelung.

Die gur Bertriftung tommenden Solgforten nd das Brennholz (in Rundlingen und aufgealten) und Sageblode (mitunter bis gu 7 m änge). Alles T.holz muß hinreichend ausge=



Fig. 733. Rechen mit ichiefer Beripinbelung.

ochnet sein, hierzu wird das im Sommer gefällte lochholz geschält. Getriftet wird fast nur Radel-13, in geringer Menge auch Buchenbrennholz. Der T. betrieb beschränkt sich in der Mehrzahl r Fälle auf das Frühjahr und den Sommer, die



Fig. 734. Rechen mit ichiefer Berfpinbelung.

it des größten Wasserreichtums. Ist die T.straße züglich ihrer Sicherheitsbauten in fomplettem ande, sind die Thölzer aus den Schlägen bis rt zum T.wasser beigebracht und sind die Klausen b Schwemmteiche gefüllt, so beginnt bas Gin- ber Formel: rfen und Abtriften auf ben hinterften Seiten-

ebrochene Sackrechen) und Abweisrechen. Bur wassern — die Bor= oder Seiten=T. Die auf den höchsten Talftufen gelegenen Klausen haben hierzu wirksame Beihilfe zu leiften und ift es Aufgabe der T.arbeiter, das ununterbrochene Fortsichwimmen der mehr oder weniger geschlossenen T.holzmasse vom User aus (mit Floghaten) zu leiten und dort Feststigen oder Stopfen zu verhüten. Ift das T.holz von den Seitenwaffern auf der Saupt-T.ftrage angelangt, so bezeichnet man die Weiterbeförderung auf derfelben bis zum Holzgarten als Saupt.=I.

> Hat die T. einen See zu passieren, so wird das in denselben einrinnende Solz mittels Schwimmfetten in jog. Scheren gefaßt und jebe Schere durch Menschen= oder Dampftraft oder durch den Wind über den Gee bis zu dem Buntte geführt, an welchem die T.ftrage den Gee verläßt, um dann

in dieselbe wieder einzurinnen.

Bei jedem T.gange bleibt Solz durch Festlagern an den Usern und durch Versinken in die Tiefe zurück. Die Nach-T. hat die Aufgabe, alles dieses zurückgebliebene Holz aufzusammeln. Alles schwimm= fähige Solz tann unter Umftanden wieder eingeworfen und nachgetriftet werden; alles andere, das jog. Sentholz, wird an das Land gezogen, hier in geordneten Stößen gum Trodnen aufgestellt und dann zu Land weiter verbracht.

Nach vollendetem T.gange ist die ganze T.straße bezüglich aller Bauwerke einer Besichtigung zu unterstellen, um während bes nieberen Baffer-ftandes im Sommer die eingetretenen Defekte gu beseitigen. Sierzu gehören in Wassern, die ftark verschlammen oder sich mit Felsen und Rollsteinen beladen, die Bachräumung und Wiederoffenlegung des Rinnfales für die nächstjährige T.

Eriftbesichtigung, die amtliche Ginsichtnahme der Triftstraße und beren baulicher Einrichtung zum 3wede eines geordneten Triftganges und der Berhütung von Störungen, f. Trift.

Eriftbetrieb, der geschäftliche Borgang bei der

Holatrift, f. Trift.

Triftkanale, fünftl. gegrabene und für die Trift benutbar hergerichtete Kanäle, welche teils von der natürlichen Triftstraße abzweigen, wenn das Solz aus dem hauptwasser in eine andere Verbringungs= richtung dirigiert werden foll (Holzgarten-Gin-richtung), teils die natürliche Wasserstraße ergänzen oder vollkommen zu ersetzen bestimmt sind, f. Trift.

Eriftpfad, der längs des Triftwassers hin-führende, für die Triftfnechte gangbare Lfad, um die Leitung und Überwachung des Triftganges zu ermöglichen, f. Trift.

Eriftstraße, jene Berbringungslinie, welche das zu transportierende Holz zu Wasser zurücklegt.

Erigonometrische Söhenmessung. Das Pringip ber t.n S. besteht darin, daß von einem Buntte, dem Aufstellungspuntte aus mittels eines Wintelmeßinstrumentes mit Sohenfreis (Theodolit, Buffole) der Elevations - oder Depressionswinkel nach dem Bielpuntte gemessen und sodann aus der befannten horizontalen Entsernung der beiden Terrainpuntte der Söhenunterschied derselben nach trigonometrischen Grundsätzen berechnet wird, und zwar für geringere Entfernungen (polygonometrische Messungen) nach

 $h_u = e \cdot tang \cdot \alpha \cdot + i - s$ .

Bei genaueren Messungen und Abständen von mehreren Kilometern der Terrainpunkte (Triangulierung) ift der Ginfluß der Erdfrummung und Refraktion zu berücksichtigen und entweder die Gleichung

 $h_u = e \cdot tang \cdot \alpha \cdot - \frac{0.435 \cdot e^2}{1 - (i - s)}$ anzuwenden, in welcher e die Entfernung der Bunfte, a den gemessenen Söhenwinkel, i die Instrumenten- und s die Signalhöhe und der Ausdruck die durch die Erdfrummung und die Strahlenbrechung bes Lichtes bedingte Beränderung des Megresultates anzeigt, oder es ift (Fig. 735) von dem gemessenen scheinbaren Höhenwinkel a der der



Gig. 735. Trigonometrifde Sobenmeffung.

Refraktion entsprechende Winkel  $\gamma (= 0.0653.\delta)$ zu jubtrahieren und der Winkel & (Korreftion der Erdfrümmung  $\sin\delta = \frac{\mathrm{a}\,\mathrm{c}}{2\,\mathrm{r}}$ ) zu addieren, um ben dem Höhenunterichiede (hu) beider Terrainpunkte entsprechenden wirklichen Höhenwinkel (3) zu ershalten (der Erdradius r ist zu 6370,3 km anzunehmen). Die Korrektion e = 1 km, wie leicht zu berechnen, 0,068 m, und wächst mit dem Quadrate der Entfernung, ift bei 5 km = 1,70 m.

Fritt. Beim Hochwilbe wird auch wohl der Einzeleindruck des Fußes "Tritt", der Zusammenshang der T.e aber erst "Fährte" genannt. Eritte, Füße der Wildtauben und des kleineren

Jagdgeflügels, als Droffeln, Lerchen 2c.

Erodenaftung, j. Aufästung.

Trockendestillation des Golzes ist Verkohlung desselben ohne Zutritt der Luft in großen eisernen Inlindern. Sie erfolgt zur Gewinnung des in der Technif viel verwendeten Holzessigs und Holzgeistes, wobei Holzteer und Holzkohle als Nebenprodukte gewonnen werden. Nur Laubholz findet bei der T. Verwendung, vor allem die Rotbuche, weniger Weißbuche, Eiche, Birke, Esche. fann durch I. gewonnen werden. Auch Leuchtgas

Erodenfäule nennt man diejenigen Zersetzungs= vorgänge in verbautem Holze, bei welchen bie zerstörenden Pilze dem freien Luge nicht sichtbar werden, während der Hausschwamm und Polyporus vaporárius (j. Löcherpilz) auch außerhalb des von ihnen befallenen Holzwerfes oft üppige Mycel-bildungen erzengen. Näheres über die T., ihr Austreten und ihre Ursachen bei R. Hartig, Lehrbuch der Pflanzenkrankheiten, 1900.

Erodienfütterung, j. Futter.

Buftande, ohne Abglättung der Bahn mittels Forsttatechismus, 1799; Neuer Plan gur al

Schnees, Waffers 2c., zum Holzriefen benutt werde Jede im Commer benutte Holzriese ift Trode: riese (j. a. Riesen).

Eroffen, trabartige Fortbewegung bes zur hohi

Jagd gehörigen edlen Haarwildes.

Erompetenbaum, Catalpa, Gattung ber den verwachsenkronblättrigen Difotylen gehörend Bignoniengewächsen, Bignoniaceae. Bäume m großen, herzförmigen, zu dreien quirlständige Blättern, fehr ansehnlichen glodenförmigen Blut in aufrechten, erft im Juli entfalteten Rifpe hängenden, ichotenförmigen, zweiklappig auffpringe den Kanfeln, breiten, häutigen Flügelrändern b Samen und leichtem, aber fehr dauerhaftem, ichi gezeichnetem, politurfähigem Solze. Der gemein E., C. bignonioides Walter, aus Nordamerit bei uns beliebter Zierbaum; der prächtige S C. speciosa Warder, ebendaher, in allen Teilen no ansehnlicher als der erstgenannte, von diesem au durch länger zugespitte Blätter und mehr tege förmige Blüten unterschieden, wurde zum forstliche Unbau in milden Lagen empfohlen.

Eruffel heißt der Fruchtforper der unterirdij lebenden, zu den Schlauchpilzen gehörenden Truffe pilze, Tuberaceae, deren Mycelien mit den Burge von Laub= und Nadelbäumen (Eiche, Bud Riefer u. a.) Myforhizen (f. d.) bilden. Die knollige bei manden Arten bis fauftgroßen Fruchtforp zeigen in ihrem fleischigen Innern gewundene, vo Humenium ausgekleidete Bange oder Kammer Die eiförmigen bis fugeligen Schläuche enthalte 1 bis 8 stachelige oder marzige Sporen. wohlschmedenden T. finden sich in Deutschland b Sommer=I., Tuber aestivum, die Gefroje-I T. mesentéricum, und die einer Kartoffelfnol ähnliche weiße I., Choiromyces maeandriformi die am meisten geschätzte französische T., Tube melanosporum, nur felten, jo g. B. in den Rhein

Eruffel-Muhung, die Gewinnung der fo schwarzen Truffel, welche vorzüglich in frische Boden der Eichenwaldungen wächst.

Erüffelpilze, f. Trüffel.

Erugdolden, Chmen, find Blutenftande, denen die jeweilig jungeren Bluten unterhalb d älteren entspringen, das Aufblühen also von inne nach außen fortschreitet. Im weiteren Ginne g hören hierher alle chmosen Blütenstände (f. d. im engeren die allseitig verzweigten, echten Dolbe (j. d.) ähnlichen Blütenstände.

Erunk, Johann Jakob, Dr., geb. 11. Juli 174 in Hermsheim bei Worms, wurde nach juristische Studien furmainzischer Oberbeamter in Amorba im Odenwald, wo er die Oberaufsicht über b dortigen Waldungen zu führen hatte und si näher mit dem Forstwesen beschäftigte. 1787 wurd auf Grund einer öffentlich ausgeschrieben Konkursprüfung in der Forstwissenschaft vorde öfterreichischer Dberforstmeister und zugleich Professe an der Universität in Freiburg. 1793 folgte einem Rufe nach Röln. 1800 trat er in be Ruheftand. Bon feinen Schriften find zu nenner Neues vollständiges Forstlehrbuch, 1789; Die von teilhafteste Art, die Laubwaldungen zu behandel: Erodienriesen, jene Holzriesen, welche in trodenem 1790, 2. Aufl. 1802; Systematijch-praftifch öfonomie und Berwaltung, 1802.

Erunkelbeere, f. Rrahenbeere.

Erutwild, Bronzeputer (Jagd und Sege). Seit zwei Jahrzehnten ift diefes Wildgeflügel, und zwar die fanadische Abart, in Deutschland eingeführt und hat Aussicht, an Verbreitung zu gewinnen. durch Unichleichen an den balgenden Sahn und beim Treiben im Spätherbste durch vorstehende Schüten. In der Balgzeit, die von Ende Marz bis in den Mai hinein dauert, verrät sich der Hahn durch seine Balztone, die denen des zahmen Truthahnes gleichen. Er läßt sich oft schon furz vor Tagesanbruch hören und nach einer Pause wieder in der Reit von 7-9 Uhr vormittags. Das Anschleichen auf Buchsenschußweite ift dann nicht schwierig, denn mit Vorliebe tritt er auf gefällte ftarte Solgftamme, auf denen er auf= und abspagiert. Bei den Treib= jagden ift es nicht immer möglich, das vor den Treibern eilig laufende T. zum Aufstehen zu bringen. Ift dies aber erfolgt, jo ift der Flug recht schnell und regelmäßig; beim Eräugen des Schüten macht das I. oft schnelle Schwentungen. — Als weidmännisch mußte verlangt werden, daß zunächst nur Hähne ab-zeichossen werden, die durch den Haarbuichel vor

der Brust kenntlich sind, und zwar mit der Büchse. Das T. eignet sich zum Aussehen in Reviere, wo der Fasan in wildem Zustande vorkommt und nur bei Schnee gefüttert zu werden braucht. Huger ben nötigen hennen muffen mindestens zwei hahne ausgesett werben, weil diese, wenn die Hennen brüten, Gesellichaft verlangen. Gin einzelner hahn wurde beim Suchen danad leicht verloren gehen. Die Winterfütterung ist wie für Fajanen (j. d.) einzurichten und wird vom T. zu bestimmten Tageszeiten regelmäßig angenommen. Uberwachung der Fütterungen, sowie überhaupt Schutz gegen menschliches und tierisches Raubzeug sind fleißig

auszusben. — Lit.: Die hohe Jagd, 2. Aufl.
v. Tscherning, Friedrich August, Dr., geb.
18. Juli 1819 zu Tübingen, gest. daselbst 22. Juni
1900, wurde 1845 zum Revierförster in Bebenhausen ernannt, 1851 als Prosessor nach Hohenheim berufen, 1854 zum Forstmeister in Bebenhaufen ernannt, trat 1892 in den Ruhestand, wobei ihm der Titel und Rang eines Oberforstrats verliehen wurde. Von der staatswissenschaftlichen und der naturwissenschaftlichen Fakultät in Tübingen wurde er zum Dr. h. c. ernannt. Neben zahlreichen historischen (insbesondere über das Kloster Bebenhausen) und naturwissenschaftlichen Abhandlungen ichrieb er: Beiträge zur Forstgeschichte Bürttembergs, 1854.

Eusse (vultanische) sind verkittete vultanische Aschen, die ein festes, aber poroses Silikat-Gestein bilden; es gibt aber auch Ralf-T., die aus porojem Sinter- falt bestehen und meistens pflanzliche Reste inkrustiert

durch tohlensauren Ralt enthalten.

Euspenbaum, Liriodendron tulipifera L., in Mordamerika einheimisch, zur Familie der Magnoliengewächje, Magnoliaceae gehörig, durch seine großen, langgestielten, meist vierlappigen, vorn abgestutten Blätter, tulpenähnlichen, grünlichgelben Blüten und

gemeinen Revolution in der bisherigen Forst- ausgezeichnet; auch im entlaubten Zustande leicht an seinen zusammengebrückt eisörmigen, einem breiten Vogesichnabel nicht unähnlichen Knospen zu erkennen. Erwächst in seiner Heimat zu sehr ansehnlichen Bäumen, ist auch bei uns ein stattlicher Zierbaum, wird wegen seines schätzenswerten, im Kerne hellgrünen Holzes, das häufig als "ameri-Der Abschuß findet auf zweierlei Urt statt, nämlich | fanisches Pappelholz" (Poplar) in ben Handel tommt, zu forstlichem Alnbau empfohlen.

Eupfel, oft fälschlich Poren genannt, find Stellen der Zellwand von bestimmt geformtem, meist

rundem oder ipal= tenförmigem Um= welche Didenwachstum

hinter der übrigen Wand zurückbleiben; den T.n entiprechen also Lücken in der nach

innen vorspringen= den Wandver= dictung. Ift eine iolde Lude durch= weg von gleicher Weite, jo heißt ber T. einfach (siehe z. B. die Markstrahlzellen in Fig. 254 auf G. 319);

verengt sie sich jedoch gegen das Innere der Zelle, jo entsteht der be= höfte oder Sof=I. Bei diesem wölbt



Fig. 736. Hoftüpfel in der Wand der Tracherden eines Nadelholzes (Kiefer), 200 mal vergrößert. (Nach Sanio.

sich die Wandverdickung über die Innenseite der dünnen Wandstelle ringsum vor, bildet über dieser gleichsam eine flache, am Scheitel von der runden oder spaltenförmigen T.pore durchbohrte Ruppel.

Ein Hof=I. er= icheint daher in der Flächenansicht mit doppelter Kontur (Fig. 736). Die T. der Wände benach= barter Bellen paffen in der Regel genau aufeinander, "for= respondieren"; sind die I. behöft, so bildet das gemein= jame dünne Wand= stück die bewegliche

"Schließhaut", deren mittlerer Teil zur Scheibe (Torus) verdickt ift Fig. 737). Hof=T.



Softüpfelpaar zwischen Fig. 737. zwei benachbarten, quer burch= schnittenen Tracheiben, mit ber zar= ten, in ihrem mittleren Teile vers dicten Schließhaut, 350 mal vergr. (Nach Sanio.)

sind die charatteristische T.-Form der Tracheen (s. d.).

Eupfersteder, der hintere Drüder des deutschen Stechichlosses, mit welchem dieses eingetupft, gefpannt wird, f. Stechschloß.

Eurgor ift ein Spannungszuftand, der fich in geflügelten, in jeder Blüte zu vielen erzeugten und der lebenden Pflanzenzelle zwijchen der elaftisch eine fegelformige Cammelfrucht bilbenden Rugchen behnbaren Band und bem burch Wafferanziehung jein Volumen vergrößernden, also auf das Proto- fommen lebens- und leistungsjähig. Einseitige vlasma und die Wand einen Druck ausübenden meist auf äußere Reize hin erfolgende Ünderunge: Zellsaft herstellt. Dieser Druck kann den der des T.s bestimmter Gewebe vermitteln die Be Belljaft herstellt. Dieser Druck kann den der des T.s bestimmter Gewebe vermitteln die Be Atmosphäre mehrmals übertressen. Turgeszierende wegungen ausgewachsener Pstanzenteile, so die der Bellen und Gewebe find fteif und prall, tragen baher zur Festigfeit der aus ihnen bestehenden Staubblätter bes Cauerdorns. Pflanzenteile bei und bewirfen jene allein dort, wo "mechanische" Gewebe (j. d.) fehlen. Rur im Austande der Turgeszenz ist die Pflanzenzelle voll- Fasanen, i. Nete.

Fiederblättchen des Schotendorns, ober die bei

Eurnus im Streureden, f. Streunugung. Enrag-Dedigarn jum Fangen von Sühnern unt

## 11.

Beftande in der Beit ihres größten Durchschnittszuwachses mit dem Namen Althölzer A, so nennt Preßler solche vom Alter 1,5 A Hochalthölzer oder U. Das Wort steht im Zusammenhang mit ber Pregler'ichen Klaffifitation ber Normalform-zahlen, bei welcher er Jung-, Mittel-, Althölzer und II. unterscheidet.

Abereisen, Greisen, Gilen, Zeitweiliges Treten geringerer Edelhiriche mit den Schalen des hinter= laufes gerade vor bezw. über die Kährte des

Borderlaufes.

Abererden. Das Aberwerfen einer Fläche mit Erde, die man den diese Fläche durchziehenden Graben entnimmt, nennt man U. Dasjelbe fann in doppelter Absicht geschenen: um ausgestreutem Samen eine entsprechende Decke zu geben, ober um auf seuchtem Boben das Terrain zu erhöhen, hierdurch die Wirfung der Entwässerung zu berstärken und gleichzeitig eine die Saat oder Bflanzung erleichternde Bodenvorbereitung auszuführen.

Das II. zur Dedung von Samen ist nur für Holzarten mit großem, eine stärkere Erdbecke ver= tragenden Samen zuläffig, für die Giche, und hat nach Burdhardts Mitteilung in der Weise mit gutem Erfolg Anwendung gefunden, daß die Eicheln bireft auf benarbten Boden, Hutrafen, ausgefäct und mit Erde, die aus flachen, ca. 4 m entfernten Parallelgräben ausgehoben wird, entsprechend start überworfen wurden; etwaige Schollen werden nachhelfend zerichlagen.

Häufiger wohl findet das II. statt in der weiteren oder "Kompositions-Betrieb"). oben bezeichneten Absicht behufs Ausführung jog. Rabattenkulturen und leistet hierbei oft jehr gute

Dienste (f. Rabatte)

Aberfallen, Aberfliegen, Aberfpringen von Jagdzeugen, Einfriedigungen und Gräben burch Sodiwild.

Mberführung einer Betriebsart in eine andere,

i. Umwandlung.

Aberführung abnormer Waldungen. In Bezug auf Ertragsregelung versteht man hierunter die im Bener'ichen Berfahren der Ertragsregelung (j. Forsteinrichtung) näher besprochene Beseitigung abnormer Fattoren des Waldzuftandes. In Diefer hinsicht ift zu beachten, daß am dringenosten der abnorme Zuwachs der Verbesserung bedarf, was durch Abtrieb verfrüppelter oder verlichteter Bestände und Linie folgt die Erzielung eines normalen Borrates nur die besten, unzweiselhaft Rupholz liesernden

Aberalthölzer. Bezeichnet man Bäume reip. durch Einsparung des etwaigen Defizits reip. Ab nutung des Vorratsüberichusses. Ift der Normal. vorrat erreicht, jo bildet er das Hilfsmittel qui allmählichen Herbeiführung des normalen Alters flaffenverhältniffes und einer regulären Siebsfolge Sind mehrere Betriebsflaffen vorhanden, jo fonner sich dieselben während des Übergangszeitraumes ei in vorteilhafter Beise gegenseitig aushelfen.

Albergangszeitraum heißt berjenige Zeitraum innerhalb deffen eine beabsichtigte Betriebsummant lung, 3. B. der Ubergang vom Mittel= zum Sod wald, oder eine Anderung der Umtriebszeit voll

zogen werden joll.

Mbergehen, Überschreiten von nicht wahr-genommenen Fährten ober Spuren burch Jäge.

und Jagdhunde.

Alberhaltbetrieb. Werden bei der Berjungun: eines Sochwaldbestandes nicht alle Stämme bes selben zur Autung gezogen, sondern läßt man ein kleinere oder größere Zahl derselben in den neu begründeten jungen Bestand in der Absicht einwachsen, hierdurch bis zum seinerzeitigen Abtriet dieses letteren besonders ftarte und wertvolle Mu; holzstämme zu erziehen, so bezeichnet man biet. Stämme als Aberhälter (jestener "Balbrechter"): erfolgt die Belassung solcher Uberhälter in größere: Ausdehnung und grundjätlich in allen hierzu ge eigneten Beständen eines Waldtompleres, jo nenn: man dieje Betriebsform U. eine Bezeichnung, Die wir entschieden für beffer und icharfer halten, als die ebenfalls gebrauchte "zweihiebiger Hochwald"

Wollte man das oben bezeichnete Ziel, die Erziehung ftarter und wertvoller Rugholgftamme dadurch anstreden, daß man die ganzen Bestände jenes höhere Alter erreichen ließe, so wären hier-mit zumeist große waldbauliche und sinanzielle Nachteile verbunden; waldbauliche durch die all mähliche Verlichtung der Bestände und Vermagerung bes Bobens, finangielle burch bie großen bolt fapitalien, die hierdurch im Walb angesammen werden müßten, und die Menge geringwertiger und selbst schadhafter, nur Brennholz oder gering begahltes Nutholz liefernder Stämme, welche bis 3" Diesem höheren Alter im Interesse bes Bestandeichluffes im Balbe belaffen werden mußten. - Der 11. bietet das Mittel, ersteren Vorteil ohne die lest bezeichneten Nachteile zu erreichen, indem er, alle Unzucht wüchsiger Holzarten geschieht. In zweiter geringeren Stämme in mäßigem Umtrieb nutend,

Zuwachs wesentlich steigernd.

hältern geeignet find, so wird man hierzu nur solche wählen dürfen, welche ein höheres Alter bei voller Gesundheit zu erreichen vermögen, wertpolles und in starten Sortimenten hoch bezahltes Rutholz liefern, der Sturmgefahr nicht in gu hohem Grad ausgesetzt find, endlich den jungen Bestand nicht gu ftart beschatten. Gine Prüfung unserer Holzarten nach diesen Gesichtspunkten wird ergeben, daß nur Eiche und Köhre diesen Unforderungen entsprechen, und man wird auch nur ausnahmsweise und vereinzelt andere Solgarten (Buche, Tanne) als Überhälter finden.

Un die überzuhaltenden Stämme aber stellt man die Unforderung voller Gefundheit, guter Schaft- und gleichmäßiger, nicht zu ftarfer ober einseitig entwickelter Kronenbildung; man läßt fie in der Regel das doppelte, ausnahmsweise bei Eichen das dreifache Umtriebsalter des jungeren Beftandes erreichen, ift aber nicht felten genötigt, einzelne rückgängig und schadhaft werdende Stämme auch während des Umtriebes durch Auszugshiebe zu entfernen.

Der Überhalt kann in verschiedener Beije erfolgen: einzeln oder horstweise, erfterer für Föhren, letterer für Eichen in Anwendung; da Eichen= und Föhren = Il.e auch sonft manche Berichiedenheit zeigen, erscheint es zwedmäßig, beide gesondert zu betrachten:

1. Eichen= U. Die Eiche erlangt ihren vollen Wert befanntlich erft mit größeren Stammftarfen und in 2-300 jährigem Alter. Reine Eichenbe= stände, an sich seltener, wird man nur auf sehr günstigem Standort (und neuerdings mit Hilfe des Unterbaues und Lichtungsbetriebes) ein fo hohes Alter erreichen lassen können, noch weniger aber ift dies der Fall in Mischbeständen und bezw. bei den Buchenbeständen, in denen die Giche beigemischt so häufig vorkommt. Man griff daher ichon seit langer Zeit zu dem Aushilfsmittel bes Aberhaltes, ließ bei Nutung der Buchenbestände bie gleichaltrigen gutwüchstigen Gichen einzeln ober gruppenweise in den nächsten Umtrieb übergeben, erzielte aber insbesondere mit dem Einzelüberhalt meist ichlechte Resultate: die aus dem vollen Bestandesichluß fast unvermittelt in den Freistand übergehenden Eichen überzogen sich häufig mit Wasserreisern, ließen im Buchs nach, wurden wipfelburr; letteres war auch bei den Randstämmen der Horste vielfach der Fall. Diese Erfahrungen (die namentlich auch in den großen Laubholzgebieten des Speffarts und Pfälzerwaldes gemacht wurden) haben nun dahin geführt, daß man fast allenthalben, auf den Einzelüberhalt von Eichen verzichtend, nur gutwüchsige nicht zu fleine Horfte derfelben - je größer desto besser überhält, aus denselben schon vor eintretender Berjungung des umgebenden Buchenbeftandes die geringwertigeren Stämme auszieht, für entsprechenden Buchenunterstand Sorge trägt; daß man ferner die Ränder dieser Horste durch allmähliche IImlichtung von ihrer Umgebung lostoft, die Ber-

Individuen das höhere Alter erreichen läßt, durch jungung der letteren sehr langsam vollzieht, in Ginwirfung des freieren Standes zugleich deren die Eichenhorste auch wüchsige altere Buchen zur die Eichenhorste auch wüchsige ältere Buchen zur wachs wesentlich steigernd.
Bermeidung jeder zu starken und plötzlichen Lichtung einwachsen läßt. — Wo es die Bodenverhältnisse gestatten, die Bodengüte nicht zu sehr wechselt, da begründet man bei der Verjüngung folder Bestände möglichst ausgedehnte reine Gichenhorste, die dann später unterbaut und schließlich in den Lichtungsbetrieb übergeführt werden folien, geht also von dem U. zu letterem über und wird nur bezüglich der Ränder dieser Horste vbige Vorsichts= maßregeln zu beachten haben.

> 2. Der Fohren- U. ift in Form des Rahlichlagbetriebes mit Einzel-Uberhalt ichon feit langer Beit im Gebrauch, und seine Erfolge sind im ganzen als günstige zu bezeichnen. Die tiefgebende Bewurzelung und die verhältnismäßig fleine und lichte Krone mindern die Sturmgefahr, wenn auch ftets einzelne Uberhälter dem Sturm erliegen und heftige Stürme dieselben in größerer Zahl werfen; die Föhre verträgt den Übergang aus dem an sich lichteren Alltholzbestand in den Freistand ohne wesentlichen Rachteil und erwächst in dem doppelten Umtrieb zu fehr wertvollen Stämmen, auf entsprechendem Standort ben jüngeren Bestand durch die geringe Beschattung nur wenig beeinträchtigend. Bedingung für einen entsprechenden Erfolg ift tiefgründiger und nicht zu geringer Boden: tief= gründig, damit die Pfahlwurzel, zur rechten Entwickelung tommend, den Stamm gegen Sturmgefahr sichere, nicht zu gering, weil der sonst furzschaftig bleibende Überhaltstamm einerseits nur geringen Wert erlangt, anderseits die tief angesette Krone stärker auf den Unterstand drückt, welch letterer auf geringem Boden noch dazu empfindlicher gegen Beschattung ist, als auf frischerem. -Die Umtriebszeit wird man auf 70-80 Jahre ftellen, die Bahl der Überhälter nach Boden- und Beftandesverhältnissen, wie nach wirtschaftlichen Erwägungen auf 20-40 pro ha bemessen, jedoch im Auge behalten, daß im ersten Sahrzehnt nach der Freistellung stets eine Anzahl derselben vom Wind gedrückt oder geworfen, auch sonst wohl rückgangig wird, und daher 5-10 Stamme pro ha mehr überhalten, als in Birklichkeit einwachsen follen. Die Überhaltstämme werden vor der Fällung forgfältig ausgesucht, jede Beschädigung derselben bei Aufarbeitung bes Bestandes sorgfältig vermieben, Stockrobung in unmittelbarer Rabe unterlassen. Sie schon ein Jahrzehnt vorher allmählich freizuhauen, dürfte in den an sich lichten alten Föhrenbeftanden auf Schwierigfeiten ftogen, bis jest wohl auch nur selten stattgefunden haben.

Täger hat über die finanziellen Rejultate des U.es Untersuchungen und Berechnungen angestellt und tommt zu dem Ergebnis, daß derfelbe dant dem hohen und in Butunft jedenfalls noch steigenden Wert des alten, starten Föhrenholzes und des bedeutenden Massenzuwachses, welchen die Aberhälter zeigen, auch vom finangwirtschaftlichen Standpunft aus vollkommen gerechtfertigt sei. — Lit.: Täger, Zum zweihiebigen Kiefernhochwaldbetrieb.

Aberhälter, f. Uberhaltbetrieb.

Aberhana. Das bürgerliche Gejetbuch von 1900 bestimmt:

fann Wurzeln eines Baumes oder Strauches, die von einem Nachbargrundstüd eingedrungen sind, erst im zweiten Jahr auffetmen. Das Gleiche gilt von herüberragenden Zweigen, wenn der Eigentümer während des ersten Jahres in jog. Keimgräben in dem Besitzer des Nachbargrundstückes eine angestrichen Boden etwa 20 cm tief ein und set sie messene Frift zur Beseitigung bestimmt hat und die Beseitigung nicht innerhalb der Frist erfolgt.

Dem Eigentümer steht dies Recht nicht gu, wenn die Wurzeln oder die Zweige die Benutung

des Grundstückes nicht beeinträchtigen.

§ 911. Früchte, die von einem Baum ober Strauch auf das Nachbargrundftud herüberfallen, gelten als Früchte dieses Grundstückes. Diese Vorschrift findet feine Unwendung, wenn das Rachbargrundftud dem öffentlichen Gebrauch dient. S. a. Grengbaum.

Aberlandbrennen. Dasjelbe, fast nur beim Sachwaldbetrieb in Anwendung, bezweckt die Bejeitigung des Bodenüberzuges und deffen Nutbarmachung als Düngemittel in Gestalt von Afche, um hierdurch die landwirtschaftliche Zwischennutung zu begünftigen. Rach erfolgtem Abtrieb des Bestandes und geschehener Holzabsuhr wird bei trodenem und möglichst windstillem Wetter der Bodenüberzug in Brand gesteckt und mit allem vorhandenen Reisig und Geniste verbrannt; in den meisten Fällen ift es zwedmäßig, benjelben einige Beit vorher mit dem Wurzelwert abzuschälen, damit er entsprechend durr werde und letteres mit verbrenne. Die Aiche wird zur Düngung des Bodens untergehacht.

Natürlich hat dieses U. mit entsprechender Borsicht zu geschehen; die abzubrennende Fläche ift durch vom Bodenüberzug befreite Schutstreifen von den Rachbarbeständen zu isolieren, das Brennen hat gegen ben Wind, der nur ichwach fein darf - bei windigem Wetter ift dasselbe zu unterlassen gu geschehen, damit man des Feuers stets Berr bleibe; zu erhaltende Stämme muffen durch Albräumen des Bodenüberzuges isoliert werden, und endlich muß genügende Mannschaft zur Überwachung und Dirigierung des Feuers anwesend sein.

Im allgemeinen gibt man dem Schmoden (j. d.) den Vorzug vor dem Il. (f. auch Hactwaldwirtschaft). Abertaufer, überlaufene (übergangene)

Frischlinge vom Neujahr des ersten bis Ende des

zweiten Lebensjahres.

Entwickelung von normal schneller zur Imago heranreifenden Buppen bezw. Larven mancher Injekten, namentlich Blattweipen und Schmetterlingen. Gie fann mehr ausnahmsweise und nur bei wenigen Individuen oder fast gesetzmäßig bei einer größeren Bahl derjelben auftreten und ist dann wohl klima= tijch bedingt (j. Blattwejpen).

Aberliegen des Samens. Rommt der ausgefaete, bezw. von der Ratur ausgestreute Camen nicht im ersten Frühjahr schon zur Keimung, fondern erft im zweiten, jo fpricht man vom II. d. S.

Der Eigentümer eines Grundftudes Bucheln vor, daß fie - mohl mahrend ber Winter-

zeitig im zweiten Frühjahr aus; ober man faet fie ichon im ersten Frühjahr und deckt die Beete mit einer starten Laub= oder Strohichicht, um ben Unfrautwuchs auf denjelben zu verhindern, verjäume aber in Diefem Falle nicht, im Spatherbit Dieje Decke abzunehmen, da sich unter derjelben jonft gern die Mäufe ansiedeln und ben Samen verzehren.

Abermaß (auch Cad- ober Cdmindmaß) nennt man jenes die normale Sohe überfteigende Dag, welches man bei dem Aufjegen im Balde einem Schichtmaß Scheit- oder Prügelholz gibt, damit dasjelbe bei dem oft erft nach Wochen erfolgenden Berkauf noch die richtige Sohe besitt. Das U. pflegt etwa 1/15 ber Stoßhöhe zu betragen.

Aberschießen, 1. zu hoher Schuß über ein Stud Wilb; 2. Übergehen von Fährten und Spuren durch zu flüchtige und eifrige Jagdhunde.

Aberschirmung, f. Schirmfläche, Beichirmung. Alberschwemmungen, j. Gewäffer. Aberfichtskarte, f. Generalfarte.

Ziberständig. Stämme oder Bestände, welche ben Sohepunkt in Bezug auf Zuwachs und Entwickelung überschritten haben und fich in entichiedenem Rudgang befinden, bezeichnet man als überftandig. Beim Ginzelftamm gibt fich die U.feit durch Absterben von Alften und Gipfel, Schadhaftwerden des Stammes zu erfennen; überftandige Bestände verlichten infolgedessen, der Boden überzieht sich mit Forstunkräutern, verwildert und vermagert; Zuwachsverluft und ichwierige Berjungung find die weiteren Folgen. Jede rationelle Birt-ichaft wird in erfter Linie vermeiden, Bestände überständig werden zu lassen, vorhandene überständige Bestände aber möglichst raich nuten.

Mberftellen, Wechseln des Standbaumes oder eines Aftes desjelben vom Auerhahn, wenn derjelbe zur Rachtrube fich auf einem Baum eingeschwungen hat, oder bei der Morgenbalz.

Abertretung, f. Berbrechen.

Aberwaltung tritt an Bunden von Solzpflangen Aberliegen (300l.) nennt man die verlangsamte ein und führt schließlich zu einem Verschluß der itwickelung von normal schneller zur Imago heransischen Buppen bezw. Larven mancher Insekten, ränder bildet sich Kallus (j. d.), welcher entsmentlich Blattwespen und Schmetterlingen. Sie sprechend den vorhandenen Nahrungsstoffen sich vergrößert. Da lettere von den Blättern her guströmen, jo entwidelt sich der obere Bundrand an queren Wunden gewöhnlich stärker (Fig. 738). 11. bon Stoden tommt aus demfelben Grunde nur bei Radelhölzern vor, deren Wurzeln unter fich verwachsen und so imftande find, die Rahrungsftoffe eines Nachbarbaumes zur Il. zu verwenden. — Das Kallusgewebe bildet alsbald an jeiner Oberfläche Dies ist nun bei einigen Holzarten regelmäßig der Kork, sowie in seinem Innern Kambium, welches Fall: bei Eiche, Weißbuche, Linde, Zürbelfiefer sich als Fortsetung dem vorhandenen unmittelbar (Weißdorn); bei anderen tritt dasjelbe bei später anschließt und dem Umriffe des U. swulftes an-Saat und trodenem Frühjahr ein, jo namentlich nahernd parallel verläuft. Durch bie Tätigfeit bei Spigahorn, Lärche und bisweilen Wehmouths- bieses Kambiums verdickt sich der U.swulst, der fiefer. Merkwürdigerweise fommt es selbst bei noch vorhandenen Bundfläche sich bicht an-

idmiegend, ohne indeß mit letterer verwachsen zu eng anschmiegend, und schließen zulett in der oben fönnen; eben dadurch rücken die von den einzelnen Bundrändern entspringenden Bulfte einander näher, bis fie fich schließlich je nach der Gestalt der Wunde in einem Bunfte (jo g. B. bei rundlichen Uft= munden) oder einer Linie (bei Längswunden) be= rühren. Der vollständige Verschluß wird aber erft dadurch erreicht, daß die Wülfte nun infolge des burch ihr Wachstum bedingten gegenseitigen Druckes aufreißen und an der neuen Bunde eine Berbindung der beiderseitigen Kambien eintritt. Da das Holz des U.swulftes mit dem an der Wundfläche blokliegenden Holze, wie bereits erwähnt, nicht verwachsen kann, so ist in dieser Fläche eine leichtere Spaltbarkeit borhanden, und es fommen



Fig. 738. Überwallung fünstlicher Wunden an Weiben-zweigen: a von Ringelwunden, b einer schranbenförmigen Wunde; e ein Zweig letzterer Art im Längsschnitt. (Rach Robbe.)

baber Inschriften, die durch Entfernung der Rinde bis auf den Holzkörper hergestellt worden waren, beim Aufspalten leicht zum Vorschein; durch Bersettlang febungsvorgänge in dem absterbenden, eine Zeit lang bloßliegenden Holze erhält dieses eine dunklere Farbe. — Bang ähnlich verläuft der Vorgang bes Umwachsens benachbarter Gegenstände, z. B. von Steinen, unverrückbar beseitigten Stüßen, Nachbarbäumen anderer Art 2c. Insolge des Druckes, den der Baum durch sein Dickenwachs-tum auf solche Nachbargegenstände ausübt und von diesen als Gegendruck zurückempfängt, wird an der Berührungsstelle der Dickenzuwachs vermindert und ein seitliches Aufreißen der Ninde veranlaßt. gibt die Maus. Für den Fall des Geranstreichens Die an diesen Wunden entspringenden U.Swülste muß der Jäger schußfertig sein, sich aber überhaupt

angegebenen Beise über bemselben zusammen, so baß der lettere in bas Innere des Baumkörpers eingeschlossen wird.

Uferläufer, f. Schnepfenvögel. Uferschnepfe, j. Schnepfenvogel.

Uferversicherung, Uferbedung. Gie wird gur Sicherung eines geordneten unaufgehaltenen Trift-

ganges überall not= wendig, wo es sich um fteile, unterwaschene und ein= brüchige Ufer des Triftbaches han= delt: ebenio bei allzu großer Verflachung derfelben an feichten Stellen. Die Versicherung einbrüchiger Ufer geichieht teils durch Abböschen der=

jelben und Festigung mittels



Fig. 739. Solzerne Uferverficherung (Blochmand).

Faschinen, Flecht= gännen 20., oder durch Uferbeschlächte verschiedener Urt, 3. B. Blochwände (Fig. 739), Grainerwerke, Steinforbe 2c.,

oder in bester Weise durch fteiner= nen Quaiban (Kig. 740).

Bei seichten Ufern handelt es sich dar= um, das Triftwasser einzuengen; es kann das ge=

ichehen durch Pfahlmände, Erd= oder Steindämme, welche bis zur



breite ins Baffer vorgeschoben die Ginengung des Tristwassers bewirken und das zurückliegende tote Wasser mit dem seichten User zur allmählichen Berlandung abichließen. G. a. Trift.

Min (3001.), f. Eulen.

266 (jagdl.). Die Bertilgung des der gesamten Jagd sehr schädlichen II.s geschieht am wirksamsten durch Ausnehmen der Jungen aus den Horsten. Dieje Mine bezahlt fid auch durch ihren Berkauf für die Zwecke der Krähenhüttenjagd (j. Krähen-hütte). Die Alten selbst zu erlegen, gelingt beim Abstreichen vom Horste mit einer mit groben Schroten geladenen Flinte, sonft bei ihrem nächtlichen Wesen nur zufällig.

Alls einzige Jagbart ist ber Anstand mittels bes Gelocks zu erwähnen. Der Jäger stellt sich gebeckt, aber mit freiem Schuffelbe gegen Abend einige hundert Schritte von der Stelle an, wo er den U. rusen hört, und ahmt bessen Laut nach. Nähert sich ber U., so läßt er das Hasenreizen folgen oder umwachsen den fremden Gegenstand, sich diesem sehr ruhig halten, weil der Il. oft geräuschlos näher

streicht und sichert. Berburgte Fangmethoden find nicht bekannt. — Lit.: Windell, Handb. f. Jäger. Ihn (gesetl.). Der U. ist die einzige Eulenart,

welche feinerlei gesethlichen Schutz genießt, jondern vom Jäger jederzeit erlegt werden darf. Er gilt

wohl überall als jagdbarer Bogel.

Mime, Ulmus, Rüfter (bot.). Baumgattung aus der Familie der U.ngewächse, Ulmaceae, und dem Berwandtschaftstreise der nesselartigen Pflanzen. Die Blüten find zwitterig, bestehen aus einer ein= fachen, am Grunde trichter- oder glockenförmigen, am Rande 4=—8 zipfeligen, grünen bis rötlichen Blüten= hülle, 4—8 vor den Zipfeln stehenden Staubblättern und einem plattgedrüdten Fruchtfnoten mit 2 Narben; var. suberosa, Korf-II., ift nicht berechtigt). Bordie einfamige Schlieffrucht wird von einem breiten, häutigen, netaderigen, an der Spite eingeschnittenen



Fig. 741. 1 Zweigstüft ber Bergulme mit Blutenbüscheln; 2 Laubtrieb ber Feldulme; 3 Blute ber Bergulme; 4 dessegleichen im Längsichnitt (3 und 4 start vergr.); 5 Früchtchen der Bergulme. (Rad) Woffiblo.)

Flügel rings umgeben (Fig. 741). Die Blüten ent= falten sich vor der Belaubung in Buscheln aus den Achseln vorjähriger Blätter. Die Blätter stehen zweiszeilig (nur am Stämmehen ber einjährigen Pflanze in Paaren), sind an dem verschmälerten Grunde unsymmetrisch (indem ihre obere, der Zweigspitze zugekehrte Längshälfte größer ift als die untere), furggestielt, mit abfallenden Rebenblättern verseben, am Rande doppeltgefägt; die zweizeilig beschuppten Anofpen stehen ichief über diden, drei Gefäßbundelipuren zeigenden Blattnarben. — Der Same keimt bald nach der Reife, die Kothledonen sind rundlich mit pfeilformigem Grunde (Fig. 299 auf Geite 365), das Holz ist ringporig, im Querschnitt mit zierlicher welliger Zeichnung der Jahresringe (Fig. 742) und (für das unbewaffnete Auge) kaum sichtbaren Markstrahlen. In Deutschland einheimisch find folgende 3 Arten:

1. Feldell., Kotell., U. campestris *Spach*. (U. glabra *Mill*.; Fig. 741, 2; 744, A). Zweige meist fahl, oft glänzend, Knojpen stumps, dunkelbraun, kahl oder iparlich behaart; Blätter deutlich gestielt. Derb. am Grunde fehr ungleich, meift fahl mit Ausnahme der Nervenwinkel der Unterseite. Blüten in fleinen Bujdeln, fehr turg geftielt, mit weiß gewimpertem Berigon und roftroten Staubbenteln; Früchte fahl, mit erzentrischem, dem vorderen Rande genäherten. von dem Narbenausschnitt des Flügels erreichten Nüßchen; Rinde tief turzriffig; leiftenförmige Rortwucherungen an den Zweigen nicht selten (Fig. 347 auf E. 396; die Unterscheidung einer besonderen fommen vorzugsweise in Gud= und Mitteleuropa, in Deutschland in Flugauen.

2. Berg= II., U. montana With, (U. campestris L. Herb.; U. scabra Miller) (Fig. 741, 1 u. 3-5; 743, a; 744, B). Zweige dick, behaart; Knofpen ftumpf, dunkelbraun, roftrot behaart; Blätter meift jehr furz gestielt, dunn, scharf doppelt-gesägt, an üppigen Trieben vorn dreispigig, am Grunde oft wenig unsymmetrisch, oberseits rauh, auch unterseits auf den Nerven rauhhaarig; Blüten in großen Bufcheln, länger gestielt als bei der vorigen, mit braun gewimpertem Perigon und violetten Staub-



Fig. 742. Ulmenholz im Querichnitt (3 mal vergr.). (Aus R. Hartig, Anatomie und Physiologie.)

beuteln: Früchte kahl, größer als bei der vorigen Art, mit zentralem, vom Narbenausschnitt nicht erreichten Rüßchen; Rinde seichter längsrissig, nur jelten mit Kortwucherungen. Ginheimisch in Mittelund Nordeuropa, in Deutschland die häufigfte Urt, steigt in den Allpen bis 1300 m.

3. Flatter=U., U. effusa Willd. (U. pedunculata Foug., U. ciliata Ehrh.) (Fig. 743, b; 744, C). Zweige meist dunn; Knoppen jpig, kahl, hellbraun mit dunkleren Schuppenrändern; Blätter furggeftielt, dünn, scharf doppelt=gesägt, am Grunde sehr un= ihmmetrijd, oberjeits fahl, unterseits weichhaarig, Seitennerven in der oberen Blatthälfte fast niemals gegabelt; Blüten in großen Bujcheln, sehr lang gestielt; Früchte klein, ringsum gemimpert, mit zentralem Rüßchen; Rinde flachschuppig. Holzförper breitem Splint und hellbraunem Kern ("Weiß-U."). Einheimisch in Mitteleuropa, hauptjächlich in Flußauen. — Der Flatter-U. nahe ver-wandt ist die amerikanische U., U. americana Willd., mit wenig unsymmetrischen Blättern und erzentrischem Nüßchen, in Nordamerika einheimisch, in Deutschland hier und da angepflanzt. - Bon parasitischen Pilzen auf U.n sind hauptsächlich zu nennen Néctria cinnabarina und der das Holz weißfaul machende Polyporus squamosus.

und Südeuropa zu Hause, in Deutschland Be- gefährden den fräftig bewurzelten Stamm nur wohnerinnen der wärmeren Lagen, der Täler und wenig. Durch Wind und Insetten ist sie wenig

Fig. 743. Zweige ber Bergulme (a) und ber Flatterulme (b).

Borberge, namentlich Südwest-Deutschlands, im weiteren Ursachen für ihre Abnahme zu suchen sein. Gebirge nur zu mäßigen Höhen austeigend. Die Mit Rücksicht auf die Güte ihres Holzes erichiene U. fordert zu freudigem Gedeihen frische, fräftige und tiefgründige Boden und gehort zu den in dieser Richtung anspruchsvolleren Holzarten. — Ihr Buchs ist ein in der Jugend ziemlich



Fig. 744. Früchte ber brei Ulmenarten (nat. Gr.): A Felds, B Bergs, C FlattersUlme.

rascher; sie wächst zu Stämmen von gewaltigen Dimensionen heran, im freien Stand eine starte Beaftung und Befronung entwidelnd, im Schluß schöne vollholzige Schäfte bilbend. Ihre Be- laubung ift eine bichte und läßt ben Schluß zu, daß sie zu den minder ausgesprochenen Lichthölzern Nieder- und Mittelwaldschläge. — Gollen Seister gehore; auf gutem Boben bermag fie benn auch erzogen werben, fo ichult man bie ichonften und

den Blättern erscheint mitunter Rußtau, am Stamme mäßige Beschattung zu ertragen. Gegen Spätsbrauner Schleimfluß (j. d.). frost ist sie wenig empfindlich, starker Winterfrost Alme (waldb.). Die U. — sowohl die Berg- erzeugt Forstrisse; den Keimpslänzchen wird Trocknis wie die Flatter-U. — sind vorwiegend in Mittel- und starker Graswuchs leicht verderblich, Stürme

> bedroht, obwohl auf ihren Blättern verschiedene Blattläuse, im Stamm Bastkäfer nicht selten auftreten. Ihr Ausschlagvermögen von Stock und Wurzel ist ein bedeutendes, am Stamm erscheinen häusig Stamm= sprosse, zu Maserbildungen Ber=

anlassung gebend.

Die forfiliche Bedeutung der U. muß als eine beschränkte bezeichnet werden; sie tritt nicht leicht im reinen Bestand auf, sondern bildet nur ein allerdings gern gesehenes Mijchholz im Laubholzhochwald, gemischt mit Buche und Eiche, in den jog. Auwaldungen auch mit Erlen, Eschen u. a., und ebenso macht ihre gute Ausschlagfähigfeit fie für den Mittel= und Niederwaldbetrieb wohl= geeignet. Dagegen geschieht allerdings zur Zeit für ihre Nachzucht nur wenig, und so verschwindet sie aus nicht wenig Ortlichkeiten mehr und mehr; ihr großflügeliger Camen bedarf wunden Bodens, um zu feimen; Die jungen Pflänzchen ersticken auf frischem Boden nicht selten im Graswuchs, geben im dunkel gehaltenen Buchensamenschlag wohl auch wieder zu Grunde - barin mögen die

es immerhin wünschenswert, daß in geeigneten Ortlichkeiten der Rachzucht und Beimischung der U. einige Rechnung getragen würde. wird stets am sichersten durch Pflanzung, und zwar mit stärkeren, verschulten Pflanzen erfolgen; für Alleen, zu denen die II. beliebt ift, in Parfanlagen und in Flugniederungen wird der ftarte Beifter

den Borzug verdienen.

Man faet den Anfang Juni reifenden Samen am besten sofort aus, da seine an sich geringe Keimkraft durch längere Ausbewahrung noch weiter verliert, und zwar ziemlich dicht in etwa 3 cm breite, flach eingedrückte Rillen, bect ben Samen jdiwach, höchstens 1 cm stark mit guter lockerer Erde und halt das Saatbeet durch Decken mit Reisig und eventuell selbst durch Aberbrausen mit ber Gießkanne feucht. Die nach etwa 10 Tagen auffeimenden Pflänzchen erreichen im ersten Sahr oft noch eine Höhe von 15-25 cm und können dann schon im nächsten Frühjahr, bei minderer Entwickelung im zweiten verschillt werden; setzteres geschieht etwa im Verband von 20 auf 30 cm; auf gutem Boden erlangen die Pflanzen in 2—3 Jahren eine Höhe von reichlich 1 m und damit die Stärke gum gruppenweisen Auspflanzen in Hochwaldschläge oder zur Einzelpflanzung in

wüchstiaften Aflangen in 3-4 jährigem Alter noch- | gu beförbern, anderseits etwa bie Möglichkeit ber mals in einem Berband von 60-70 cm um. pflegt dieselben durch Beschneiden und Beseitigen ber oft sehr gablreichen Seitenästchen und erzieht in etwa 3 weiteren Jahren Heister von der ge-wunschten Stärke. Die Berpflanzung der schwächeren wie stärkeren U.npflanzen geht mit großer Sicherheit vor sich.

Nach Burchardts Mitteilung werden bei Handels= gärtnern namentlich in Holland die U.npflanzen vielfach durch Absenken einjähriger Ausschläge von Mtutterstämmen, als welche Heister dienen, erzogen; lettere werden tief am Boden abgeschnitten, am Ende des Jahres aber die einjährigen Ausichläge vorsichtig in ausgestochene Rillen niedergelegt, mit Erde überdedt, die Enden in die Sohe gerichtet, und schon nach Jahresfrist können die bis dahin gut bewurzelten Ableger abgestochen und ausgehoben werden.

Allmenblattlaus, j. Blattläuje.

Mimenholz, mittl. fpez. Frischgewicht 0,95, Lufttrockengewicht 0,69, hart, zah, schwerspaltig, dauer= haft, von guter Brenntraft, mit gelblichem Splint und braunrotem Kern. Findet namentlich Verwendung beim Bagner, Dreher und Schnitzer (Maser), jum Baggonbau, Maschinenban, auch als Tischlerholz.

Werden statt der Durch= Almfangsmessung. messer der Stämme die Umfänge gemessen, so spricht man von der U. Während die Durchmessermessung fast allgemeine Regel geworden ift, tritt die U. immer mehr zurud, und zwar deshalb, weil lettere umftändlicher, zeitraubender und weniger genau ift. In allen Fällen nämlich, wo der Querschnitt der Stämme am Megpunkte feine vollkommene Kreissläche ist, erhält man nach der 11. ein zu großes Resultat, während man bei ber Durchmessermessung aus verschiedenen Durchmessern das Mittel nehmen und sich so der wirklichen Querfläche (Areisfläche) immer mehr nähern kann.

21mfangsmethode mittels des Megtisches (Berimetermethode), eine Aufnahmemethode, welche die Aufstellung des Meßtisches in jedem Edpuntte und die Messung und Zeichnung aller Seiten und Winkel der aufzunehmenden Figur erfordert. Im letten Endpunkte angekommen, muß bei fehlerloser Meffung die Bifur nach dem Anfangspunkte mit der bereits gezeichneten Richtung übereinstimmen. Diese Aufnahmemethode hat Die Schattenseite, daß die in jedem Buntte vorzunehmende gleichzeitige Rentrierung und Drientierung der Megtischplatte, sowie die vielfachen Aufstellungen sehr viel Zeit beanspruchen. Sie kommt deshalb auch nur bei nicht übersichtlichen Terrainflächen in Anwendung (f. Bermeffung).

Umfassend bez. halbumfassend heißt ein Blatt, deffen Grund um den gangen oder doch mindeftens ben halben Stengelumfang greift.

Umfriedigung, f. Einfriedigungen. Umhauung, f. Loshieb.

Amrandemafdine, Borrichtung gum Umbiegen bes vorderen Randes der Papphülfen behufs Fefthaltens der Ladung, f. Batronen und Ladeapparate.

Rimmt man rings um junge, Umsäumen. natürlich oder fünstlich begründete Horste die die= felben überschirmenden Stämme weg, um einerseits weiteren natürlichen Ansamung, ber Bergrößerung folder Horste zu geben, jo nennt man dies U., auch Rändeln oder Umrändeln. Dasselbe findet ins= besondere beim Femelschlagbetrieb (f. d.) ftatt.

Amschneiden, die Fällung der Bäume mit borzugeweiser Unwendung der Gage, f. Baumfällung. Umschroten, die Fällung der Baume mittels

der Alxt allein, f. Baumfällung.

21mtriebszeit (Turnus) ift jener Beitraum, innerhalb deffen plangemäß alle zu einer Betriebsflaffe vereinigten Bestände gerade einmal zum Abtrieb fommen follen. In einem normal beschaffenen Walde foll die Biebsreife der Beftande mit der U. möglichst übereinstimmen, dagegen weicht in den aus verschiedenen Urfachen abnormen Verhältniffen des konfreten Waldes das Abtriebsalter (f. d.) bes einzelnen Bestandes oft wesentlich von der U. ab; doch hat die Wirtschaft das Bestreben, beide ein= ander näher zu bringen. Da die Saubarteit ber Bestände (f. Bestand) den wichtigsten Bestimmungs= grund für die U. bildet, jo unterscheidet man entsprechend der oben erwähnten Ginteilung derfelben auch die II. folgendermaßen:

a) Der physische Umtrieb betrachtet als normale Siebsreife entweder jenes Bestandesalter, welches erfahrungsgemäß der natürlichen Wiederverjungung der Bestände am gunftigsten ift, oder er fällt einfach mit der natürlichen Lebensdauer der Holzarten zusammen. Erstere Rücksicht spielt bei Buchenwald, bei Nieder- und Mittelwald, letztere bei Park- und Luxuswäldern eine Hauptrolle.

b) Der Umtrieb des größten Maffenertrages läßt die Holzernte im Zeitpunfte ber Rulmination des Durchschnittszuwachses eintreten. Dieser liegt aber bekanntlich da, wo der laufende Zuwachs unter den Durchschnittszuwachs zu sinken beginnt, und findet bei den meiften Solzarten nach neueren Untersuchungen viel früher statt, als die fattischen U.en der Staatswaldungen Jahre betragen. Weil man früher aus Furcht vor fünftigem Holzmangel die Holzmassenproduktion möglichst und ohne Rudficht auf ben Gelbertrag oder die Ber-zinsung des Produftionsauswandes steigern zu muffen glaubte, so hielt man die U. des größten Maffenertrages für eine nationalöfonomische Notwendigteit - eine Ansicht, die gegenwärtig größtenteils aufgegeben ift.

c) Der technische Umtrieb sett die normale Abtriebszeit der Bestände da fest, wo das Solz für bestimmte Gebrauchszwecke am tauglichsten ift.

d) Der Umtrieb der höchften Waldrente entspricht demjenigen Abtriebsalter ber Bestände, bei welchem der jährlich durchschnittliche budgeimäßige Geldertrag eines im Nachhaltsbetriebe bewirtschafteten Waldes resp. einer Betriebsklasse am höchsten ift. Sierbei findet weder ein rechnungsmäßiger Ansatz des Bodenwertes noch des Wertes der stehenden Holzvorräte statt, und die Binsen derselben bleiben daher ebenso außer Rechnung, wie jene der schon früher fälligen Ginnahmen aus Durchforstungen.

e) Der finanzielle Umtrieb ift jenes normale Abtriebsalter, bei welchem die Wirtschaft die hochste Bodenrente abwirft, oder wobei der gefamte forftliche den Buchs jener horfte durch erhöhten Lichtgenuß Produktionsfonds die hochfte Berginfung gewährt. Gewöhnlich findet man dieselbe durch eine vergleichende Berechnung bes Bodenerwartungswertes (f. Wert) oder der Bodenbruttorente für eine Angahl normaler Bestände der in Frage fommenden Alter3= ftufen, wobei sich ein Kulminationspunkt herausftellt, der dann als finanzielle II. gewählt wird.

Imwandlung ober Meerführung einer Betriebsart in eine andere. Unabsichtliche Übergange oder absichtliche Überführungen von einer Betriebsart in eine andere, teilweise unter gleichzeitigem Wechsel ber Holzart, haben sich in unseren deutschen Waldungen ichon in großer Ausdehnung vollzogen und gehen auch jett noch vor sich. Go ist in früheren Jahrhunderten durch ftarte Ausnugung ber Laubholzhochwaldungen an Stelle des Sochwaldes vielfach der Mittelwald und teilweise selbst der Niederwald (Buchenniederwaldungen!) getreten, während sich umgefehrt seit einem Jahrhundert die Forstwirtschaft bemüht hat, an Stelle des unregel= mäßigen Plenterwaldes den schlagweisen Sochwald, an jene ichlechterer Mittelwaldungen Sochwaldungen gu feten. Auch in der gegenwärtigen Beit feben wir vielfach derartige Bestrebungen, sehen Lichtungs= betrieb, zweialtrige und plenterwaldartige Hochwaldsformen an Stelle des gleichalten Hochwaldes treten, ebenso die II. von Schälwald in Sochwald, während vor einigen Jahrzehnten der entgegengesette Prozeg ftattfand.

Der Grund zu solchen U.en kann nun in Standorts= und Bestandes=, aber auch in Absatverhält= nissen liegen, kann waldbaulicher wie finanzieller Natur sein. Rücksichten der Boben- und Bestandespflege sind es, die den Hochwald an Stelle des rückgängigen Mittelwaldes, den Lichtungsbetrieb mit Unterbau an jene des gleichaltrigen Hochwaldes treten laffen; finanzielle Erwägungen, gefunkene Brennholzpreise nötigen, vom Riederwald und Mittelwald zum Hochwald, gesunkene Lohrinden-preise vom Schälwald zum Hochwald überzugehen.

Handelt es sich um eine jolche U., so werden aljo waldbauliche und finanzielle Gesichtspuntte ins Aluge zu fassen sein. Waldbaulich vollziehen sich solche U.en in manchen Fällen ohne wesentliche Schwierigfeiten, mahrend diese in anderen fehr erheblich sein können; Bayer unterscheidet bewegliche und starre Formen, rechnet zu den ersteren den Mittelwald und die Hochwaldsormen mit erheblicher Altersdifferenz, zu den letzteren den gleichaltrigen Hochwald und den Riederwald, und führt aus, daß aus naheliegenden Gründen U.en sich bei ersteren leichter vollziehen als bei letteren, um fo leichter natürlich, je naher die Betriebs= formen einander stehen und je mehr die bisherige Holzart auch fernerhin die herrschende bleiben fann. - In finanzieller Beziehung ift zu beachten, daß bei dem Abergang von einer Betriebsart mit niederem Holzkapital zu einer solchen mit wesentlich höherem die Gegenwart zu Gunften der Butunft sich wesentliche Einsparungen und bezw. Berzichtleiftung auf Augungen auferlegen nuß, während im umgekehrten Fall oft fehr bedeutende, bisher im Wald arbeitende Rapitalien frei werden

jo geringer werden die Opfer und bezw. Die fluffig werdenden Rapitalien sein, so 3. B. beim Ubergang vom Riederwald zum Mittelwald gegenüber einem jolchen zum Hochwald und umgekehrt.

Ms einige wichtigere jolcher U.en führen wir an:

- 1. Übergang vom Niederwald zum Mittel= wald, in der Absicht, durch das Dberholz den Ertrag des Waldes zu erhöhen. Der Ubergang voll= zieht sich sehr allmählich — und dadurch mit geringen sinanziellen Opfern —, indem bei jedes= maligem Abtrieb eine Anzahl Lafreiser überge= halten werden, wozu neben den durch frühere Schlagnachbesserungen vorhandenen Kernwüchsen allerdings vielfach gutwüchsige Stockausschläge benutt werden müffen.
- 2. U. von Mittelwald in reinen Niederwald etwa in Eichenschälmalbungen im Interesse ber Rindenqualität und Quantität — vollzieht fich in einfacher Beise durch Nutung des Oberholzes bei Abtrieb eines Schlages, liefert fonach während bes erften Umtriebs erhöhte Rente, erfordert bagegen etwas größere Lückenpflanzungen an Stelle ber bisherigen nicht mehr ausschlagsfähigen Oberhol3= stämme.
- 3. Überführung vom Niederwald zum Soch= wald; dieselbe fann durch fehlenden Absat für die geringen Brennholzsortimente, durch geringe Lohrindenpreise oder durch heruntergekommenen Zustand des Niederwalds bedingt sein. In ersteren Fällen kann die Möglichkeit, zum Laubholzhochwald überzugehen, gegeben sein, und man läßt dann die Riederwaldbestände fortwachsen, durchforstet sie fleißig und sett den ersten Umtrieb für die so erzogenen Hochwaldbestände wesentlich niedriger als sonst; im anderen Fall wird es meift das Radetholz jein, das an Stelle des Lanbholges treten muß, Die genüg= samere Fichte und Föhre, und Ausstocken bes Riederwaldes mit nachfolgender Pflanzung, auch Pflanzung unter lichtem, aus Laubholzstangen gebildetem Schutbestand sind dann die gewöhnlichen Stets ift Dieser Ubergang mit größeren Bege. finanziellen Opfern — durch lange Verzichtleistung auf Nugung und durch Rulturtoften - verbunden.
- 4. Die U. des Mittelwaldes in Hochwald im Interesse höherer Rutholzproduktion geschieht bei gut bestocktent, oberholzreichem Mittelwald und wenn die Verhältnisse den Laubholzhochwald als geeignet und erstrebenswert erscheinen lassen, durch Fortwachsenlassen der Bestände unter kräftiger Durch= forstung des Unterholzes, dessen beste Stangen ge= meinsam mit dem Oberholz dann den erften un= gleichaltrigen Hochwaldbestand bilden sollen; Auszüge älterer, nicht mehr erhaltungsfähiger Stämme. Aufästungen und dergleichen Mittel müffen mit-Wie bei dem übergeführten Riederwald helfen. wird man auch hier den erstmaligen Umtrieb nicht hoch stellen; die finanziellen Opfer sind, weil ein Teil des Holzkapitals in Form des Oberholzes ichon vorhanden, geringer. — Beruntergekommene Mittelwaldungen bagegen mussen meist in genügjames Radelholz auf dem Wege der Rultur in wogegen bann allerdings im ersteren Fall die ahnlicher Beise wie Niederwaldungen übergeführt spätere Fahresnutzung aus dem Wald eine höhere, werden; um eine einigermaßen entsprechende Altersim letteren eine geringere sein wird, als bisher. abstusung des fünftigen Nadelholzhochwaldes zu Te näher sich die beiden Betriebsarten stehen, um erhalten, nimmt man die U. sehr allmählich vor,

behandelt die besten Waldteile noch einige Zeit als

5. Die U. von Hochwald in Niederwald wurde früher dann vorgenommen, wenn an Stelle des ersteren der damals sinanziell vorteithaftere Eichenschände wird man, soweit sie noch in aussichlagssfähigem Alter stehen, einsach auf den Stock segen, ältere Lauds oder Nadelholzbestände werden in der Negel durch Sicheleinstusung unter Schußestand umgewandelt. Der sinanzielle Esset pliezt durch das flüssig werdende Holzbestand das klüssig werdende Holzbestand das klüssig werdende Holzbesteile Esset günstiger zu sein; die U. selbst wird sich nach Maßgabe der Hiedsreise der Hochwalds

bestände vollziehen. 6. Übergänge vom Femelwald zum ichlagweisen Sochwald werden dadurch erleichtert, daß man es stets mit Schattenhölzern zu tun hat: man wird jedoch diesen Ubergang ftets nur allmählich vollziehen, sich zunächst mit ziemlich un= gleichalterigen Beftanden begnügen muffen und erft im zweiten Umtrieb größere Gleichalterigkeit zu erreichen vermögen. -Man bringt die älteren Particen in Besamungsschlagstellung, sucht in jenen von mittlerem Alter den Zuwachs und die Ber-jüngungssähigkeit durch fräftige Durchforstungen 3u fördern, läßt die jüngeren Horste in den neu begründeten Bestand einwachsen und bahnt dergestalt eine Gleichalterigfeit an, beren Erreichung im zweiten Umtrieb nur mindere Schwierigfeit mehr machen wird. Raiche Übergänge würden große finanzielle Rachteile durch in Menge anfallendes schwaches, unreises Holz und Aberalt= werden vieler Stämme in den übrigen Beftanden veruriachen.

7. Ein Übergang vom schlagweisen Hochwald zu eigentlichem Plenterwald kommt wohl nicht leicht mehr vor, während sich jener zu plenterswaldartigen Formen, zum Femelschlagbetrieb, sür die geeigneten Holzarten, obenan die Tanne, meist minder schwierig vollziehen wird; Schwierigfeiten vermag die sturmgesährdete Fichte zu bereiten.

Nuch der Übergang zum Überhaltbetrieb, Lichtungsbetrieb ze. wird in der Regel leicht durchzusühren sein, sich häusig auch nur auf einzelne

Teile der betr. Waldungen erstrecken.
Imwandlung von Geldstrasen in Freiheitsstrasen. Das deutsche Strassenich destimmt in § 28: Eine nicht beizutreibende Geldstrasse ist übertretung erfannt wurde, in Haft umzuwandesen.
In § 29: Bei U. einer wegen einer Ubertretung erfannt wurde, in Haft umzuwandesen.
Ibertretung erfannten Geldstrasse ist der Betrag von 3 bis zu 15 M, dei U. einer wegen einer Ibertretung erfannten Geldstrasse der Betrag von 1—15 M einer eintägigen Freiheitsstrasse gleich zu achten.
Der Mindestetrag der an Stelle einer Geldstrasse tretenden Freiheitsstrasse sie U. zag, ihr Hodstrasse dei Haft seiner Geldstrasse bei Haft seiner Geldstrasse der Geldstrasse bei Haft seiner Geldstrasse Geldstrasse

ein Jahr.
Eine solche U. findet auch für die wegen Forstsprebels erfannten Strafen statt, und bestehen hiersüher und insbesondere über die höhe des Betrages, der jür einen Tag haft oder Wesängnis angerechnet wire, in den einzelnen deutschen Staaten besondere

Bestimmungen.

Uneinula, Gattung der Mehltaupilze (f. d.) mit mehreren, zweis bis achtsporigen Schläuchen und zierlichen Anhängseln. U. Aceris (f. Fig. 393 auf Seite 446) häufig auf Ahornblättern; diese bleiben im Herbste unter dem weißen Pilzüberzuge länger grün als an den pilzfreien Stellen. U. Salleis befällt die Blätter von Weiden, Pappeln und Virken.

Ansak. Das bayerijche Forstgeset von 1852 trist in Art. 60 folgende Bestimmung: "Ist jemand durch einen im Walde oder in dessen Nähe erslittenen U. erweislich in die Notwendigkeit versetz, eine durch das Forstgesetz mit Strase bedrochte Handlung zu begehen, so ist er zwar zum Erzatz des Wertes und Schadens verpstichtet, unterliegt jedoch seiner Bestrasung, wenn er den Vorsall innershalb 24 Stunden dem Waldbesitzer oder dessen beinsteten anzeigt."

Die Forstgesetzgebungen der übrigen Länder lasse eine ähnliche Bestimmung vermissen, doch ist wohl anzunehmen, daß in solchen Rotfällen nach ähnlichen Grundsägen versahren wird.

Infassversicherung der in forstwirtschaftlichen Betrieben beschäftigten Personen ist im Deutschen Beiche geändert durch das U.sgesetz für Land- und Forstwirtschaft vom 30. Juni 1900, bezw. das gleichmäßig für sämtliche Gebiete der reichsgesetzlichen U. gestende, hauptsächlich aber nur die Organisation der U. behandelnde jog. Mantelgesetz gleichen Datums (R.-G.-Bl. S. 573).

Bersichert sind alle in forstwirtschaftlichen Betrieben beschäftigten Arbeiter und Betriebsbeamten, lettere sofern ihr Jahresarbeitsverdienst an Gehalt ober Lohn 3000 M nicht übersteigt.

Die Art und Dauer der Beschäftigung ist ohne Einsluß auf die Versicherung; für letztere genügt jede dem Betriebe tatsächlich förderliche Tätigkeit, welche mit ausdrücklicher oder mutmaßlicher Genehmigung des Unternehmers entwickelt wird. Daß der Arbeiter in einem Dienste oder Arbeits-Verhältnis zum Unternehmer steht oder sarbeits-Verhältnis zum Unternehmer steht oder sonstwie zur Arbeit verpslichtet ist, ist nicht ersorderlich, ebenso nicht, daß für die Arbeit in Form von Lohn oder Gehalt Entschädigung stattsindet.

Die Versicherung erstreckt sich auf alle im Betriebe borkommenden Unfälle. Alls Unfall ist nur ein plögliches, dem regelmäßigen Gange des Betriebes fremdes, die Gesundheit und damit die Erwerdsfähigkeit schädigendes Ereignis (traumatischer Vorgang) zu verstehen. Krankheiten, welche sich — sei est lediglich während der Beschäftigung im Betriebe, aber ohne Zusammenhang mit demsselben spontan, oder durch die mit jeder Arbeit naturgemäß verbundene Schädlichkeit, oder auch durch eine besondere Schädlichkeit der Betriebssarbeit — allmählich entwickeln (sog. Betriebssarbeit mangen), sind nicht als Unfälle anzusehen.

Dagegen unterliegen je nach Umständen auch hauswirtschaftliche Verrichtungen und andere Dienste der Versicherung (§ 2 d. G.).

Keine Unwendung findet das Gesetz auf Beamte im Reichsdienste, Personen des Soldatenstandes, Staats- und Kommunalbeamte mit festem Gehalt und Pensions-Berechtigung, bezw. mit dem Unspruche auf eine den Vorschriften der §§ 1—5 bes

3. 53) mindeftens gleichkommende Fürsorge.

Der forstiwirtichastitien Verrieb umfaßt die gesamte un die Gewinnung gebrauchsfähigen Hofges und anderer forstrodutte gerichtete Tätigkeit einschließich der Forsttuttur und der Herrichtung der Forstprodutte im Walde in den für sen Verbrauch oder Verfauße geeigneten Zustand, sowie deren kereitskelung am Verfauße, deb er libernahme-Klack. Selbst ise Mösuhr der Forstprodutte wird unter gewissen Verhältnissen ioch bem forftwirtichaftlichen Betriebe gugerechnet.

Unter die Verischerung fallen mit gewissen Einschrätungen euch die lands und forstwirtschaftlichen Aebenbetriede. Die Jagd gift in allen Fällen für versichert, wenn sie auf eigenem Frund und Boden traft eigenen Rechts ausgesicht wird, also if land und forftwirtigaftlider Rebenbetrieb angejegen verben tann.

Die laufenden Revaraturen an den gum Betriebe der Forit-Die langenden Reparaturen an den zum Betriebe der Forstvirtschaft bienenden Gebäuden und die zum Birtischaftsberiebe gestörenden Bodenkultur- und sonstigen Arbeiten, inseiondere die diesem Zwede dienende Herstellung oder Unteraltung den Wegen, Dämmen, Kanälen und Bassertäufen
elten als Teile des forstwirtschaftlichen Betriebes, wenn sie
on Unternehmern forstwirtschaftlicher Betriebe ohne Uberragung an andere Unternehmer auf ihren Grundslichen auseführt werden.

eführt werben. Die fraft öffentlich-rechtlicher Berpflichtung ehmern forftwirtigatilider Betriebe für Gemeindezwede ge-isteten Arbeiten zur Herfellung oder Unterhaltung von sebäuden, Wegen, Kanälen und Basserlaufen werden den orstwirtschaftlichen Betrieben bieser Unternehmer zugerechnet.

Gegenstand der Berficherung ift der Erfat es Schadens, welcher durch Körperverletung oder Tötung entsteht, und zwar ohne Unterschied, ob die Edjädigung dirett durch den Unfall verursacht oder jur mittelbare Folge desfelben mar.

Dem Verletten und seinen Sinterbliebenen fteht in Unspruch nicht zu, wenn er den Unfall vor-äglich herbeigeführt hat. Dagegen hebt fahrlässige Dagegen hebt fahrlässige berbeiführung des Unfalls und jogar grobe Fahriffigfeit den Entschädigungsanspruch nicht auf.

Im Falle der Berletung werden vom Beginne der 14. Woche nach Eintritt des infalles, bezw. jofern der Unfallverlette aus er Krankenversicherung Anipruch auf Krankengeld at und der Anipruch auf Krankengeld ichon vor lblauf von 13 Wochen nach Eintritt des Unfalles reggefallen, vom Tage des Wegfalls des Krankeneldanipruches an als Schadenerjat gewährt:

1. Freie ärztliche Behandlung, Arznei und sonstige jeilmittel, sowie die gur Sicherung des Erfolges es Heilverfahrens und zur Erleichterung der Folgen er Verletzung erforderlichen Hilfsmittel (Aruden, Stütapparate und dergl.).

2. Gine Rente für die Dauer der Erwerbsunihigfeit.

Die Rente beträgt:

a) im Falle völliger Erwerbsunfähigkeit für die Dauer derselben 662/3 0/0 des Jahresarbeits=

verdienstes (Bollrente),

Falle teilweiser Erwerbsunfähigkeit für die Dauer derselben denjenigen Teil der Bollrente, welcher dem Mage der durch den Unfall herbeigeführten Einbuße an Erwerbsfähigkeit entspricht (Teilrente)

der Verlette infolge des Unfalles nicht ur völlig erwerbsunfähig, sondern auch derart ilflos geworden, daß er ohne fremde Wartung nd Pflege nicht bestehen kann, so ist für die Dauer ieser Hilsosigkeit die Rente bis zu 100% des jahresarbeitsverdienstes zu erhöhen.

er Rente fann unter Umftänden auch freie Aur unterhalt der Rentenberechtigten

vurlorgegesets vom 15. März 1886 (R.-G.-Bl. und Verpflegung in einer Heilanftalt gewährt werben.

> Für die Zeit der Berpflegung des Berletten in der Beilanftalt fteht feinen Angehörigen ein Unspruch auf Rente insoweit zu, als sie dieselbe im Falle seines Todes würden beanspruchen können (f. unten).

> Bei Berechnung der Rente für Betriebsbeamte und Personen, welche zum Unterschiede von den gewöhnlichen forstwirtichaftlichen Arbeitern eine technische Fertigfeiten erfordernde besondere Stellung einnehmen - jog. qualifizierte Arbeiter (3. B. Maurer, Steinhauer, Zimmerleute, Schmiede u. a. gewerbliche Facharbeiter) — ist der Kahresarbeits= verdienst zu Grunde zu legen, welchen ber Berlette in dem Betriebe, in welchem der Unfall fich ereignete, mahrend des letzten Jahres bezogen hat (individueller Jahresarbeitsverdienst).

> Bei Berechnung der Rente für gewöhnliche forft= wirtschaftliche Arbeiter, dann für Die versicherten forstwirtschaftlichen Betriebsunternehmer gilt als Jahresarbeitsverdienst derjenige Jahresarbeitsvers dienst, welchen sorstwirtschaftliche Arbeiter am Orte der Beschäftigung durch forstwirtschaftliche sowie durch anderweite Erwerbstätigfeit durchschnittlich erzielen (durchichnittlicher Jahresarbeits= Die Festsetzung dieses Jahresverdienst). arbeitsverdienstes erfolgt durch die höhere Ber= waltungsbehörde, je besonders für männliche und weibliche, für jugendliche und erwachsene Arbeiter.

> Ubersteigt der für Betriebsbeamte, jog. qualifizierte Arbeiter und gewöhnliche Arbeiter nach Maßgabe dieser Richtpunkte festgesette Jahres-arbeitsverdienst den Betrag von 1500 M, so ist der überschießende Betrag nur mit einem Drittel anzurechnen, umgekehrt darf der Sahresarbeitsverdienst für sog. qualifizierte Arbeiter nicht unter dem 300 fachen Betrage des ortsüblichen Tagelohnes gewöhnlicher Tagearbeiter (§ 8 d. R.-R.-B.-G. v.

16. Juni 1883) 10. April 1892) angenommen werden. Sofern als Folge der Verletzung der Tod Antritt, ist außerdem als Schadenersatz zu leisten:

1. als Sterbegeld der 15. Teil des der Renten-Berechnung zu Grunde zu legenden Jahresarbeitsverdienstes, jedoch mindestens ein Betrag von 50 M.

2. eine den Hinterbliebenen vom Todestage des

Verstorbenen ab zu gewährende Rente.

Un Rente erhalten:

1. die Witwe bis zu deren Tode oder Wiederverheiratung, sowie jedes hinterbliebene Kind bis zu dessen zurückgelegtem 15. Lebensjahre je 20%/0 des Jahresarbeitsverdienstes.

Im Falle der Wiederverheiratung erhält die 60% des Jahresarbeitsverdienstes als Wittve

Abfindung.

Der Unspruch der Witwe ist ausgeschlossen, wenn die Che erst nach dem Unfalle geschlossen worden ist.

2. die Kinder einer vom Unfall betroffenen und infolgedessen mit Tod abgegangenen alleinstehenden weiblichen Person bis zum zurückgelegten 15. Lebensjahre gleichfalls je 20% des Sahresarbeitsverdienstes.

3. im Falle und für die Dauer der Bedürftig-An Stelle freier ärztlicher Behandlung 2c. und feit, sowie in der Boraussetung, daß der Lebensganz

überwiegend durch die infolge Unfalls mit Tod Körperverletzung erleibet, welche eine völlige ob abgegangene Person bestritten wurde: teilweise Arbeitsunfähigkeit von mehr als 3 Tage

a) der Witwer, sowie jedes hinterbliebene Kind bis zu dessen zurückgelegtem 15. Lebensjahre ie 20%,

b) Verwandte der aufsteigenden Linie insgesamt

200/o und

c) elternlose Enkel bis zum zurückgelegten 15. Lebensjahre gleichsalls insgesamt  $20^{\circ}/_{\circ}$  des Jahresarbeitsverdienstes.

Die Renten der Hinterbliebenen dürfen insgesamt  $60^{\circ}/_{0}$  des Jahresarbeitsverdienstes nicht übersteigen. Ergibt sich ein höherer Betrag, so werden die Renten in gesetlich näher bestimmtem Verhältnis

gefürzt.

Während der ersten 13 Wochen nach Eintritt eines Unfalles erhalten Arbeiter von der Gemeinde ihres Beschäftigungsortes die Kosten des Heilbersfahrens — sreie ärztliche Behandlung, Arznei, Brillen, Bruchbänder und ähnliche Heilmittel — (mit Ausschluß von Krankengeld) erset, insoweit die Berletzten nicht etwa auf Grund gesehlicher Bestimmungen Anspruch auf gleiche Fürsorge haben, oder nach § 136 d. N.-G. v. d. Mai 1886 von der Bersicherungspflicht besreit sind, oder sich im Aussande aushalten.

Von den Reichs- und Staatsbetrieben abgesehen (vergl. unten), ersolgt die Versicherung auf Gegenseitigkeit durch die Unternehmer land- und forstwirtschaftlicher Betriebe, welche zu diesem Zwede nach örtlichen, sich im wesentlichen an die Berwaltungs-Organisation (Provinzen, Bezirke der weiteren Kommunalverbände oder der Verwaltungsbehörden 2c.) anschließenden Bezirken in Beruss-

genoffenschaften vereinigt find.

Die Berufsgenossenschaften können unter ihrem Namen Rechte erwerben und Verbindlichkeiten eingehen, vor Gericht klagen und verklagt werden. Hir die Bervindskeiten der Berufsgenossenschaft haftet den Gläubigern derselben nur das Genossenschaftsbermögen.

Die Berufsgenossenschaft regelt ihre Angelegenheiten und ihre Geschäftsordnung durch ein von der Genossenschaftsversammlung zu beschließendes

Statut.

Die Mittel zur Dedung der von den Berufsgenossenichaften zu leistenden Entschädigungen und der Berwaltungskosten werden durch Beiträge ausgebracht, welche auf die Mitglieder

jährlich umgelegt werden.

Die Organisation und Verwaltung der Berufsgenossensichaften, den Maßstab für die Umlegung
der Beiträge und das Versahren bei deren Umlegung hat die Reichsgesetzgebung durch besondere
nähere Bestimmungen geregelt; den Bundesstaaten
ist jedoch unter gewissen Voraussetzungen vorbehalten, in dieser Richtung durch die Landesgesetzgebung abweichende Bestimmungen zu tressen.

Die Berufsgenossenschaften unterliegen, soweit sie nur Betriebe umfassen, deren Sig im Gebiete des betr. Bundesstaates belegen ist, der Beaufsichtigung durch das Landesversicherungsamt; im übrigen übt die Aussicht das Reichsversicherungsamt.

Bon jedem in einem versicherten Betriebe vor- Berusenden und demjeni sommenden Unfalle, durch welchen eine in dem- welches den angefochtener selben beschäftigte Person getötet wird oder eine Aussertigung zuzustellen.

Körperverletung erleidet, welche eine völlige obteilweise Arbeitsunfähigkeit von mehr als 3 Tage oder den Tod zur Folge hat, ist vom Betriebs unternehmer bei der Ortspolizeibehörde und der durch Statut zu bestimmenden Genossenschaftsorgar ichriftlich oder mündlich Anzeige zu erstatten.

Dieselbe muß binnen 3 Tagen nach bem Tag erfolgen, an welchem ber Betriebsunternehmer vo

dem Unfalle Kenntnis erlangt hat.

Die Borftände der unter Reichs- oder Staats verwaltung stehenden Betriebe haben die Unfal anzeige der vorgesetzten Dienstbehörde nach nähere

Unweisung derselben zu erstatten.

Jeder zur Anzeige gesangte Unfast, dur welchen eine versicherte Perion getötet ist oder ein Körperverletzung ersitten hat, die vernutsich eine Entigkädigungsanspruch auf Grund des eingang bezeichneten Gesetze zur Folge haben wird, ist sach als möglich von der Ortspolizeibehörde eine Untersuchung zu unterziehen.

Die Beschlußsassung über die Feststellung be Entschädigung kommt den Organen der Be rufsgenossenichaft zu; die Feststellung de Entschädigung hat in beschleunigtem Versahren vo

Umts wegen zu erfolgen.

Soll auf Grund eines ärztlichen Gutachtens di Bewilligung einer Entschädigung abgelehnt obe nur eine Teilrente seftgestellt werden, so ist vorhe der behandelnde Arzt zu hören. Steht dieser zu Genossenschaft in einem Vertragsverhältnis, so i auf Antrag ein anderer Arzt zu hören.

auf Antrag ein anderer Arzt zu hören.
Soll die Bewilligung einer Entschädigung abge sehnt werden, so ist diese Absicht dem Verletzte oder im Falle seines Todes seinen Hinterbliebenen soweit sie entschädigungsberechtigt sein würden, mit zuteilen. Soll eine Entschädigung bewilligt werden so ist den genannten Personen die Höhe der in Aussicht genommenen Entschädigung mit den rechnungsmäßigen Grundlagen mitzuteilen.

Der Verlette somie seine Hinterbliebenen sind besugt, auf diese Mitteilung innerhalb 2 Wochen sich zu äußern. Auf ihren innerhalb der gleichen Frist gestellten Antrag hat die untere Verwaltungs behörde diese Außerung zu Protosoll zu nehmer und dieses dem zuständigen Genossenschaftsorgam

vorzulegen.

Entschäbigungsansprüche versähren nach zwe Jahren — vom Tage des Unfalles an gerechnet Für besondere, im Gesetze näher bezeichnete Fällind jedoch auch spätere Anmeldungen noch zugelassen

Uber die Feststellung der Entschädigung hat dasjenige Genossenschaftsorgan, welches sie vorgenommen hat, dem Entschädigungsberechtigten einen schriftlichen Bescheid zu erteilen, aus welchem die Höhe der Entschädigung und die Art ihrer Berechnung zu ersehen ist.

Gegen den Bescheid, durch welchen der Entschädigungsanspruch abgelehnt wird, sowie gegen den Bescheid, durch welchen die Entschädigung seste gestellt wird, ist innerhalb Monatsfrist die Bernfung auf schiedsgerichtliche Entscheidung

zuläffig.

Die Entscheidung des Schiedsgerichts ist dem Berusenden und demjenigen Genossenschaftsorgan, welches den angesochtenen Bescheid erlassen hat, in Aussertigung zuzustellen.

Gegen die Enticheidung des Schieds= erichts fteht in gewissen Fällen, namentlich wenn ie Reseitiaung der Erwerbsunfähigteit und daher er Fortfall der Rente in absehbarer Zeit unwahrheinlich ift, dem Berletten oder beffen Binterliebenen, sowie dem Genossenschafts Vorstande merhalb Monatsfrist das Rechtsmittel des leturfes gu. Uber ben Refurs entscheidet, wenn n Betrieb in Frage fteht, beffen Sig im Gebiete es betreffenden Bundesstaates belegen ist, das andesversicherungsamt, in allen anderen Fällen as Reichsversicherungsamt.

Tritt in den Berhaltniffen, welche für die Feftellung der Entschädigung maggebend waren, eine resentliche Veränderung ein, so tann eine nderweite Feststellung erfolgen. Nach Ablauf von

Sahren von der Rechtsfraft des Bescheides oder er Entscheidung ab, durch welche die Entschädigung stgestellt worden ift, darf eine anderweite Festellung nur in Zeiträumen bon mindeftens einem ahre beantragt ober vorgenommen werden.

Die anderweite Feststellung erfolgt innerhalb der sten 5 Jahre von der Rechtstraft der erwähnten escheide oder Entscheidungen ab auf Antrag oder in Umts wegen durch Bescheid der Berufsgenoffenhaft, fpater nur auf Antrag burch Entscheidung

3 Schiedsgerichts.

Vor einer Berabsetzung oder Aufhebung der Rente : dem Rentenempfänger unter Mitteilung der= bung oder Aufhebung erfolgen foll, Gelegenheit er Außerung zu geben.

Gine Erhöhung der Rente fann nur für die Reit ich Anmeldung des höheren Anspruchs gefordert

erden.

Eine Minderung, Einstellung oder Aufhebung r Rente tritt mit Ablauf des Monats in Wirtmfeit, in welchem der die Beränderung ausrechende Bescheid zugestellt worden ist. Die andereite Feststellung einer Rente nach Ablauf der ften 5 Jahre kann nur für die Zeit nach Zu-

llung des Antrages gefordert werden. Renten sind in monatlichen und, wenn sich r Jahresbetrag auf 60 M ober weniger beläuft,

vierteljährlichen Beträgen im voraus zu hlen, letteres insoweit, als die Rente nicht raussichtlich vor Ablauf des Bierteljahres wegfällt. Die Auszahlung der Entschädigungen wird auf tweisung des Genossenschaftsvorstandes vorschußise durch die Postverwaltungen, und zwar durch genigen Bostanstalten bewirft, in deren Begirten ! Empfangsberechtigten ihren Bohnsit haben. Die Genoffenschaften sind befugt und auf Ber-igen bes Reichsversicherungsamtes bezw. Landessicherungsamtes namentlich verpflichtet, für den nfang des Genossenschaftsbezirkes Borschriften erlaffen:

1. über die von den Mitgliedern zur Bertung von Unfällen in ihren Betrieben gu ffenden Einrichtungen und Anordnungen unter drohung der Zuwiderhandelnden mit Geldstrafe 3u 1000 M

2. über das in den Betrieben von den Beriberhandelnden mit Gelbstrafen bis zu 6 M.

Die Genoffenschaften find verpflichtet, für die Durchführung dieser Unfallverhütungs-Vorschriften

Sorge zu tragen.

Für Reichs= und Staatsbetriebe tritt an die Stelle der Berufsgenoffenichaft das Reich beztv. ber Staat. Die Befugnisse und Obliegenheiten der Genoffenschaftsversammlung und des Genoffenschaftsvorstandes werden durch Ausführungs= behörden wahrgenommen.

Db und inwieweit die Ausführungsbehörden Unfallverhütungs-Vorschriften für die Ver-sicherten geben wollen, liegt in ihrem freien Er-messen. — Sosern diese Vorschriften Strafbestimmungen enthalten follen, sind fie vor dem Erlaffe mindeftens 3 Arbeitern zur Beratung und gutachtlichen Außerung vorzulegen. Die Beratung findet unter Leitung eines Beauftragten ber Ausführungsbehörde ftatt. Der Beauftragte barf fein unmittelbarer Borgesetter ber Bertreter ber Arbeiter fein.

Versicherte Personen und beren Sinter= bliebene fonnen einen Unfpruch auf Erfat des infolge eines Unfalls erlittenen Schadens gegen Betriebs=Unternehmer und Betriebs=Be= amte nur dann geltend machen, wenn durch ftraf= gerichtliches Urteil festgestellt worden ift, baß Der in Anspruch Genommene den Unfall vorfat=

lich herbeigeführt hat.

Haben Betriebs=Unternehmer und Benigen Unterlagen, auf Grund deren die Berab- triebs-Beamte den Unfall vorfätzlich oder durch Fahrlässigkeit mit Außerachtlassung derjenigen Aufmerksamkeit, zu der sie vermöge ihres Umtes, Berufes oder Gewerbes besonders verpflichtet find, herbeigeführt, so haften sie der Genoffen=

ichaft für beren Aufwendungen.

Berufsgenoffenschaften sowie den Den Betriebs-Unternehmern und ihren Angestellten ift untersagt, durch Abereinfunft ober mittels Arbeitsordnungen die Anwendung der gesetichen Bestimmungen zum Nachteile der Bersicherten gang ober teilweise auszuschließen. - Lit .: Gräf, Rasp, Meinel, Piloty, Handbuch der U .; Jombart=Spielhagen.

Ungrade, ungleiche Endenzahl an den Stangen des Edelhirschgeweihes, welches nach der doppelten Bahl der an der stärferen Stange befindlichen Enden mit dem Zusat "ungrade" angesprochen wird.

Unholdenkraut, Chamaenérium, Gattung ber Nachtferzengewächse, Oenothereae, von der nächst= verwandten Gattung Weidenröschen (f. d.) durch größere, nicht volltommen regelmäßige Blüten und einzeln stehende Blätter unterschieden. Das gemeine U., Ch. angustifolium Scop., häufig auf sonnigen Schlagslächen, mit rosenroten Blüten in langer enbständiger Traube und schmalen, lanzettlichen Blättern, durch unterirdische Ausläufer wie durch zahlreiche kleine, einen Haarschopf tragende, in ichotenartigen Rapfeln erzengte Camen fich raich ausbreitend und vermehrend, ist nicht selten von dem Rostpilze Thecospora (j. d.) Abieti-Chamaenérii befallen, der seine Acidien auf den Radeln der Weißtanne bildet.

Unholz. Dieser jett felten mehr gebräuchliche herten zur Berhütung von Unfällen zu Ausbruck fommt in älteren Urfunden, namentlich bachtende Berhalten unter Bedrohung der Zu- in solchen, die auf Forstberechtigungen Bezug haben, bisweilen vor, und seine richtige Auslegung wird

in folden Fällen von Wichtigkeit fein. (Suppl. zur Allg. F.= u. J.=3. Bd. XIII, Seft 1) erflärt auf Grund feiner besfallfigen Studien, bas 11. sei im Walbe, was das Unfraut im Garten, mid begreife die forstlichen Nebenholzarten, welche in früheren Zeiten weber durch Früchte, noch durch Holz einen Wert hatten, sich in den aus "Haupt-hölzern" bestehenden Beständen ohne menschliches Butun ansiedelten und gegen Ende der Umtriebs= zeit, weil im Wuchs zurückleibend, allmählich von felbst verschwanden. Alls solche U.arten erscheinen (und find in den Nen vorgelegenen Alten ausdrücklich bezeichnet): Hainbuche, Birke, Afpe; auch die Salweide würde jedenfalls hierher zu rechnen fein. Dem II. stehen gegenüber die "geforsteten" oder Haupthölzer, welche den Hauptbestand bilden und auf welche die Wirtschaft gerichtet ift: Giche, Buche, dann Erle, Ahorn, Giche, fowie die Radelhölzer.

Universalinstrument Brenmanns ift ein tleiner Theodolit mit Einrichtung zum optischen Diftangmessen, der als Höhen= und Horizontalmesser viel=

feitig verwendbar ift.

Zinkräuter, f. Forstunträuter. Inkrautstren (Langstreu). Hierzu dient die Heide (Calluna vulg.), Besenpfrieme (Sarothamnus scopárius), Farnfräuter (Pteris aquilina, Aspídium filix mas, Adiantum filix fémina 2c.), die Beideloder Schwarzbeere (Vaccinium Myrtillus), die Breifielbeere, Vacc. Vitis idaea), großblätterige Ried= gräser (Carex-Arten), Binsen 2c. (f. a. Streunutung).

Anproduktiver Boden. Richt die gange Bodenfläche eines Landes kann zum Feld= und Wald= bau benutt werden. Fluffe, Bache, Beiher, Geen, Gletscher, Wege, Straßen, Schienenwege, Gebände-slächen, Lagerplätze sind bemselben verschlossen, während Felsen und Schutthalden, sowie Flugfand= bante teils nur vorübergehend, teils dauernd (wenn sie im Gebirge oberhalb der Begetationsgrenze liegen oder zu schroff sind) der Kultur sich ent-ziehen. Diese Flächen saßt man unter der Be-zeichnung des unproduktiven Bodens zusammen und scheidet ihn vom produktiven (f. produktiver Boden), anbaufähigen Grunde aus. Die Worte "produktiv" und "unproduktiv" find übrigens doppelfinnig: fie briiden sowohl eine Gigenichaft (ertragsfähig oder nicht ertragsfähig), als auch einen Zustand aus (bauernd oder nur vorübergehend nicht zur Kultur benützt, nicht ertraggebend, ertraglos). Vorherrschend werden dieselben im ersteren Sinne gebraucht. Im Deutschen Reiche beträgt die Fläche des unproduttiven Grundes von der Gesamtstäche 5,3 %, in Österreich ca. 3 %, in der Schweiz dagegen 28 % (nämlich Gletscher 4, Seen 3, Fluffe, Bache 1, Wohnplage und Stragen 1, Felsen= und Schutthalden 190/0). In den französischen, schweizerischen und österreichischen Alpen steigt der Brozentsat bis auf 56 (Uri), 54 (Wallis), 46 (Grau-bündten), weil ein großer Teil des Landes über die Vegetationsgrenze sich erhebt, wo unfruchtbare Felsen mit Gletschern abwechseln. Der produktive Boden ift also auf  $44-54\,^{0}/_{0}$  der gesamten Fläche beschränkt, während außerhalb des Gebirges bis zu 98% benugbar sind.

im Berhaltnis zur Gesamtfläche aus, so wird das pflege. Besondere Bedeutung aber hat der U. ge Bewaldungsprogent um so niedriger sein, je größer wonnen, seit man dem Lichtungszuwachs besonder

Nen | die Fläche des unproduktiven Bodens ift (i. Wall fläche). Eine richtige Beurteilung ift selten un nur dort ermöglicht, wo das Berhältnis des 30 Beit unproduktiven, weil nicht kultivierten Boden gum dauernd unproduktiven, also dem gar nid fultivierbaren Areal ermittelt ift.

> Solche unproduttive Flächen werden bei der al gemeinen Bermeffung nur ausgeschieden, wenn f eine wenigstens verhältnismäßig größere Aus dehnung haben. Die forstlich beachtenswerten, i Walde vorhandenen kleineren unproduktiven Stelle werden bei der speziellen Waldvermessung berück

fichtiat.

Anschlitt, f. v. w. Talg (f. d.).

Mulummetrisch heißen solche Bflanzenteile, Dere rechte und linke Sälfte zwar einander ähnlich, abe doch nicht symmetrisch gleich sind, so z. B. bi

Blätter der Ulmen und der Linden.

Unterabteilung (litera ober Bestandesabteilung heißt ein folcher Teil einer ständigen Wirtschafte figur, welcher in Bezug auf Holzart, Allter obe sonstige Beschaffenheit von dem übrigen Teile at weicht und daher behufs der Taxation und de fünftigen wirtschaftlichen Behandlung als self ständiges Objekt betrachtet wird. Da nach de früher herrschenden Ansicht die Wirtschaft ein Unsgleichung dieser Verschiedenheiten innerhalb bei jelben Ortsabteilung auftreben follte, fo nann man diese vorübergehende Bestandesausscheidun das "unftändige Detail" der Waldeinteilung. I Minimalgrenze, bis zu welcher solche Bestandes verschiedenheiten noch bei der Vermessung un Flächenberechnung ausgeschieden werden jollen, i in den Instruktionen in der Regel bestimmt, z. L in Preußen zu 0,25 ha. In Dieser Sinsicht, wi auch bezüglich der Alters= und Bestandesunterschied welche die Ausscheidung von litern bedingen, i gu beachten, daß ein zu großes Detail den Betrie und die Berrechnung erheblich erschwert, weshal häusig die bloß zur Erleichterung der Tagatio dienenden Flächenausscheidungen, z. B. kleine Horste, nicht dauernd festgehalten, sondern bloß i der Bestandesbeschreibung erwähnt werden.

Anterbau. Die fünftliche Begründung eine Bodenschutholges unter einem älteren fich lichtenbe oder durch Naturereignisse gelichteten Bestand be zeichnen wir als U. (Über die Bedeutung be "Bodenschutzholzes" s. d.) Dieselbe ist zunäch eine Sandlung der Bodenpflege, fie wird aber dur den Ginfluß, den fie auf das Gedeihen des Beftande und auf die Möglichkeit übt, diesen letteren durch träftige Durchforstungen zu pflegen, auch zu eine

handlung der Bestandespflege.

Der 11. in seiner jetigen Form ift ein Rind be neueren Beit. Der alteste uns befannt geworden 11. hat im Jahre 1841 im Speffart burch Unter pflanzung eines ca. 50 jährigen reinen Eichen bestandes mit Buchen stattgefunden, ift gelegentlic der Forstversammlung zu Aschaffenburg im Sahr 1847 einer größeren Zahl von Forstwirten befann geworden, hat zunächst in ähnlicher Form, späte auch durch II. von Föhrenbeständen allenthalbe Nachahmung gefunden und gehört jest zu den seb Drudt man die Bewaldung eines Landes nur verbreiteten Sandlungen der Boben- und Bestandes

ufmerfjamfeit geschenft und in demjelben ein | Gras und Beibelbeerfraut jagt uns, daß einerseits nes Bestandes nicht bloß mährend des Berjüngungsitraumes, sondern schon vom höheren Stangen-olzalter an zu gewinnen — er hat zu dem ichtungsbetrieb geführt, dem wir insbesondere ir Eichenbestände wesentliche Bedeutung beizulegen

Unterbaut werden nun lediglich Bestände von ichtholzarten, welche mit steigendem Alter die leigung zum Berlichten zeigen: von Gichen, Föhren, Itener (obwohl auch hierfür Beisviele befannt) on Lärche und Eiche; nur bei diesen Solzarten efteht einerseits das Bedürfnis nach einem Bodenhutholz und anderseits die Möglichkeit des Gezihens desfelben. Wagener will zwar auch dattenholzbestände unter entsprechender Lichtung nterbauen (f. "Lichtwuchsbetrieb"), doch hat dieser euere Vorschlag noch feinen Eingang in die Praxis

Verwendung jum U. finden aus naheliegenden fründen nur Schattenhölzer: die Rot- und ainbuche, die Tanne und Fichte, ausnahmsweise och die Edelkastanie. Den ersten Rang behauptet nter diesen Solzarten fast allenthalben die Rotuche, die neben großem Schattenerträgnis am eisten beg. der Bodenverbesserung leistet, durch iren ftarten Laubabfall eine fraftige, bodenbedeckende nd bessernde Laub= und Humusschicht bildet und h der Entwicklung des Hauptbestandes viel günftiger t zeigen pflegt, als die Nadelhölzer; weniger iftet in jeder Richtung die Hainbuche, die besilb mehr als natürliches, denn als fünstlich ersigenes Bodenschutzholz vorkommt. Die Tanne igt ein der Buche gleiches Schattenerträgnis und efert nutbareres Holz als diese, braucht aber eift lange, bis sie zu entsprechendem Schluß kommt, ibet ftart burch etwaige Wildstände, verursacht ohl auch höhere Anbaukosten durch Erziehung der flanzen, welche die Buchenschläge oft unentgeltlich efern, und steht hierdurch und durch mindere umusproduktion erft in zweiter Reihe. In dritter eihe aber steht die Fichte, deren an sich schon ringeres Schattenerträgnis auf minder frischem oben noch weiter finkt und den U. nur langfam ad selbst kümmernd gedeihen läßt, die durch ihre chte Benadelung und ihr flach verlausendes Wurzelflecht die atmosphärischen Riederschläge sehr vom oden abhält und selbst hohen Feuchtigkeitsbedarf it. Sie hat sich zum U. von Eichen, namentlich ngerer Bestände, nur wenig bewährt, mehr zum usfüllen und U. vom Schnee durchbrochener öhrenbestände. Die Edelkastanie endlich wird ur in einigen dem Gedeihen dieser Wärme fordernin Solzart günftigen Gegenden, jo der Rheinpfalz, 3 bodenbesserndes Schutholz unter Föhren ver-

Mls Regeln bez. des II.es dürften gelten:

Man unterbaue nur Bestände, die zur Rutichen, Föhrenbestände auf geringerem Boden find e Rosten des U.es nicht wert. — Der U. hat, soll jeine volle Wirfung tun, rechtzeitig einzu-

Littel zu rascherer Erziehung ftarter Rupholg- ber betr. Bestand sich zu lichten beginnt, anderortimente gefunden hat; ber Il. bot das Mittel, feits nun auch die eingebrachten Schattenhölzer ihr eien erhöhten Zuwachs an den besten Stämmen Gedeihen finden werden. Fohrenbestände wird man etwa mit 40, Eichen mit 50-60 Jahren unterbauen. Alte Föhrenbestände noch zu unterbauen hat feinen Zweck, bei Eichen fann, angesichts der hohen Umtriebszeit, dies im Interesse des Bodens noch angezeigt sein. — Dem U. läßt man stets eine das schlechteste Material entfernende Durch= forstung vorausgehen, wodurch den Bflanzen er-höhter Lichtgenuß zu teil und die Kultur erleichtert wird. — Die Ausführung des U.es soll mög-lichst billig ersolgen. Für die Buche wird die Saat in Mastigahren als Riefen- ober Plagesaat angewendet, außerdem verwendet man 2-5 jährige Pflanzen aus den natürlichen Berjüngungen und erzieht sich nur da, wo solche sehlen, dieselben im Saatbeet; Tannen werden teils in Riesen gesäet, besser gepflanzt, da die schwachen Pflänzchen durch Überlagern mit Laub leiden, Fichten endlich pflegt man nur zu pflanzen und verwendet dazu die billigen 2= bis 3 jährigen Saatbeetpflanzen. Bei ber Pflanzung meidet man zu engen Stand und verzichtet auf regelmäßige Stellung, vermeidet die Schirmfläche ber ftarteren Stangen und pflangt lieber die Partieen zwischen denselben etwas reichlicher aus. - Durch von Zeit zu Zeit eintretende Durchforstungen kommt man dem Gedeihen des Unterwuchses zu Silfe, und in den meisten Fällen werden in höherem Alter diese Durchforstungen in eigentliche Lichtungshiebe übergeben.

Der Vorsprung des unterbauten Bestandes ist zumeist ein so bedeutender, daß ihm durch die ein= gebrachte Holzart keinerlei Bedrängung droht wo dies der Fall wäre, müßte eben letztere weichen, bei Nadelhölzern durch Aushieb, bei Laubhölzern durch Köpfen oder auf den Stock sehen; letzteres hat man überhaupt bei Hainbuchenunterstand mit

gutem Erfolg angewendet.

Fragen wir schließlich nach dem finanziellen Effett des Ules, so wird derselbe einerseits im Ertrag ber eingebrachten Solzer, anderseits in dem gunftigen Ginfluß auf den alteren Beftand und auf die Erhaltung der Bodenkraft und Frische gu suchen sein. Daß der Ertrag des Holzes die Kosten des U.es unter einigermaßen günftigen Verhältniffen zu deden vermöge, ift in mehreren Fällen (von Kraft, Fürst, Wilbrand) direkt nachgewiesen worden; in anderen mag dies nicht der Fall sein, das Defizit bürfte aber durch die Zuwachs-Erhaltung und Steigerung am älteren Bestand, die reichlicheren Bornugungen in diesem und endlich den guten Buftand, in welchem der geschütte Boden der nächsten Bestandesgeneration überliefert wird, reichlich gebedt werden.

Angesichts bessen hat benn auch ber U. zahlreiche Anhänger und Vertreter gefunden, so in Burdhardt, Araft, Gaper, von Schott u. a.; als Gegner besfelben ift nur Borggreve aufgetreten, der die Wirtungen des Bodenschutholzes in Abolzerziehung geeignet find; ichlechtwuchsige rebe ftellt, bezw. nur etwa im Festhalten bes Laubabfalles findet, was eine Begetation von Forstunfrautern, Gras, Beidelbeertraut, ebenjo gut beforgen fönne, ohne dem Boden und bezw. älteren Bestand eten; eine leichte Bodenbegrünung burch einzelnes jo viele Rahrstoffe und Genchtigfeit zu entziehen.

wie ber II., ber burch letteres bireft nachteilig nehmergewinn in einem wesentlich anderen Gim auf den Oberstand wirfen muffe. - S. a. Bodenichuthold, Lichtungsbetrieb. — Lit.: Burckhardt, Ausdem Walde, I und X; Forstl. Blätter, 1883.

Anterdruckt nennt man eine Pflanze (einen Baum), die durch nebenanftehende ftartere In-bividuen überwachsen, des Lichtgenusses mehr oder weniger beraubt und dadurch in ihrer Entwickelung sichtlich gehemmt ist; geringe oder ganz fehlende Höhentriebe, schwache Beaftung, geringe Belaubung fennzeichnen die unterdrückten Individuen. — U.es oder der Unterdrückung nahes (beherrichtes) Material ist es vor allem, was die Durch= forstungen (j. b.) den Beständen entnehmen.

Untergestell der Wagen, j. Waldeijenbahnen. Untergrundpflug, ein jum Tiefpflugen be-ftimmter, ftart gebauter Pflug, der jum Durchbrechen ichwächerer Ortsteinschichten bisweilen Unwendung findet.

Alnterhaltung der Waldwege, j. Waldwege= unterhaltung.

Minterfiolz, jener unter dem Oberholz ftehende Teil eines Mittelwaldbestandes, welcher als Stockausschlag in furzem, 15-30 jährigem Umtrieb behandelt wird, f. Mittelwald.

Untermaft, Erdmaft, Infl 2c., f. Maftnugung. Anternehmer. Derfelbe hat die wichtige Aufgabe, auf eigene Rechnung und Gefahr die Brobuttionsfattoren und Bedingungen (Natur, Arbeit, Rapital zum Zwecke der Produktion zusammen= zufassen und zu verwenden. Er erhält dafür ben gesamten Rohertrag ber Produktion, muß aber auch alle Rosten derselben tragen. Bu ben Produktionskoften werden gerechnet: Die zur Produftion verbrauchten Guter, Erjat für die Ab-nutung stehenden Kapitals, Bersicherungsquote für eintretende Rapitalverlufte, ausbedungene Vergütung für fremde Arbeitsfräfte und fremde jachliche Broduttionsmittel. Der nach Abzug dieser Roften vom Rohertrag verbleibende Uberichuß ift Eigentum des U.s. er bildet das Einkommen aus der betr. Unternehmung.

Unternehmer-Ginkommen ift der Überschuß aus dem Ertrage der Produktion über die Kosten derselben. Das II.-E. enthält also noch die Vergütung für die eigene Arbeit und die Rutung des eigenen Rapitals des Unternehmers, sowie den Überschuß des Ertrags fremden Kapitals über den ausbedungenen Rutungspreis. Den eigentlichen Unternehmergewinn erhält man daher, wenn man von dem U.-E. die vom Unternehmer felbst aufgewendeten eigenen Arbeitskräfte und Rapitalien in Abzug bringt, soweit diese auch an andere hätten zur Rugung überlaffen werden fonnen.

Das II.= E. unterscheidet fich in einigen wesent= lichen Bunften vom anderen Ginkommen: Die Sohe besselben läßt fich vor der Produttion nicht fest= ftellen, ebenjo muß fremder Arbeitslohn und fremder Kavitalzins idion vor und während der Broduttion entrichtet werden, endlich ift das U.-E. die Vergütung für die kombinierte Nugung zweier Einnahmequellen: von Arbeit und Kapital.

als die Nationalökonomen. Sie bezeichnen nämli die Differenz zwischen Bodenerwartungswert ur Kostenwert als Unternehmergewinn. Letzterer wir als eine für die wirtschaftliche Intelligenz en fallende Vergütung betrachtet, die sich aus b Wahl und der Einführung gewinnbringender Betriebsarten, Umtriebszeiten, Durchforstung methoden. Transporteinrichtungen und andere wirtschaftlichen Verbesserungen gegenüber dem bis herigen Zustande der Produktion namentlich i gekauften Waldungen ergibt. - Lit.: Baur, Walt wertberechnung; Endres, Waldwertberechnung un Statif (1895); Stöher, Kraft beggt.

Muternehmer - Gewinn, j. Unternehmer = Gir

fommen.

Anterricht und Ausbildung. 1. 3wed be U.es ist die Mitteilung von Kenntnissen, weld für eine bestimmte Tätigfeit, für die Ausubun eines bestimmten Berufes nötig find, bezw. fi. nötig erachtet werden. Mit der praktischen, ir Leben zu lösenden Aufgabe wechseln auch die An forderungen, welche an eine bestimmte Berufsbilbun gestellt werden. Bon ben Privatwaldungen un vielen Gemeinde= und Korporationswaldungen, bi in Mitteleuropa an Fläche die übrigen Waldbeffir arten übertreffen, wird der größte Teil von be: Besitzern selbst oder ihren Vertretern bewirtschafter die eine bestimmte Vor- oder Ausbildung nich erlangt haben. Sie richten ihre Wirtschaft nac Überlieferung, Borbild und Vorgang ein, sowei dabei der Erfolg nach bisherigen Erfahrunge: sicher gestellt ist. Die Kunft, den Wald zu be wirtschaften, wird im praftischen Leben angeeigne: indem man eigene und fremde Erfahrungen sammel und verwertet. Die schon in der merowingische Beit genannten Förster (forestarii) hatten die Aufgabe, die Ordnung bei ber Nuthung bes Walbe aufrecht zu erhalten, was heute noch in den Gie meindewaldungen mit Naturalwirtschaft die Funtrio: bes Förfters ift. Es ift feine seltene Ericheinung daß der Försterdienst bei Gemeinden und adeliger Waldbesitzern durch mehrere Generationen hindurd derfelben Familie verblieben ift und verbleibt wobei der Bater der Lehrer seines Cohnes wird Dieje Ausbildung fann erfahrungsgemäß gan: tüchtige Empiriter heranbilden für den eng be grengten, genau befannten Wirtungstreis, fie fonnt aber nicht mehr genügen, sobald die Große bei Besitzes verschiedenartige Verhältnisse in sich schlos und damit verschiedene Bewirtschaftungsweise notwendig machte. Wollte man jest ben verschiedener Anforderungen genügen, so mußte man einen leitenden Tedynifer mit umfaffenderer Borbildung anstellen, oder einen über den rein lotalen Gesichtefreis hinausgehenden II. schaffen. Auf dem erfteren Grundjage beruht die Ende des 18. und Anfang des 19. Jahrhunderts allgemein, da und dort heute noch übliche Scheidung zwischen höherer und niederer Forstwissenschaft. Die lettere Anforderung des prattischen Lebens führte zur fog. Meifterlehre, aus welcher sich die heutigen Forstlehranftalten entwidel: haben. Tatjächlich bestehen auch heutzutage nech - Weiteres f. Th. Mithof im Handbuch der polit. alle Arten von U. in jedem Lande nebeneinander. Dtonomie, herausgegeben von G. Schönberg. und es hangt lediglich von außeren Berhaltniffen Cinige forftl. Schriftsteller gebrauchen ben Unter- ab, welche Art ber Bor- und Ausbildung die über-

wiegende ift. In Dieser Begiehung ift von ent- ftuble vermehrt. Seit 1877 wird in Braunschweig icheidender Bedeutung die Ausdehnung des Staatsvaldbesitzes, nicht nur, weil die verschiedenartigen Berhältnisse innerhalb eines Staates jene umfassendere technische Bildung nötig machen, sondern aamentlich auch beshalb, weil der Staatsforstwirt nicht bloß Technifer, sondern auch Mitglied des eigentümliche Anforderungen mit sich bringenden

Beamtenstandes ift.

2. Den Unftog zum befferen U. gab der in der Mitte des 18. Jahrhunderts befürchtete Holzmangel. Man fah ein, daß die im 16. und 17. Jahrhundert jur Beseitigung des Holzmangels erlassenen Forstordnungen ihren Zweck nicht erreicht hatten. Beckmann (1755 in der Vorrede zu seiner Holzsaat) ragt, woher es komme, "daß heutzutage das Holz o rar werden will und daß selbiges zu einem so soben Breis gestiegen?" "Kommt es nicht haupt-ächlich zugleich daher, weil viele (holzgerechte Jäger), die sich Förster nennen, nicht förstermäßig nit der ihnen anvertrauten Waldung umzugehen vissen?" Die damaligen Kameralisten und National= ikonomen teilten gleichfalls die Furcht des Holz= nangels, und diefer verdanten wir ihre Schriften von Moser u. a.) und wohl auch ihre an den Universitäten gehaltenen Borlesungen. Der Erwerb ion ausgedehnten Waldungen im Anfange des 19. Sahrhunderts durch den Staat führte gu einer rneuerten Tätigkeit auf dem Gebiete des 11.3. Die meisten Staaten erhielten forstliche Lehrstätten, inmal an ben Universitäten: München 1806; Tübingen 1818; Berlin 1821; in Gießen war chon 1789 eine Professur für Forstwirtschaft mit verjenigen für Landbau und Technologie verbunden. in Forstmann wurde erft 1824 angestellt. Sodann vurden für sich bestehende Institute errichtet: Lichaffenburg 1807 bezw. 1820; Tharand 1816; Julda 1816, 1825 nach Melsungen verlegt; Hohen-zeim 1818; Dreißigader 1818; Klausthal 1821; Eberswalde 1830; Eisenach 1830. In Baden betand 1809-20 das Privat-Forstinstitut von Laurop ju Karlsruhe; 1832 wurde am dortigen Polhsechnikum die Forstichule errichtet. 1838 wurde uch in Braunschweig der forftliche Il. mit dem Bolntechnikum verbunden.

Der forstliche U. wurde in einigen Staaten gleich= jeitig an der Universität und an der Akademie ereist; so in Bertin (bis 1837) und Eberswalde; in Tübingen (bis 1836) und Hohenheim; in München (und Würzburg) und in Aschaffenburg. Später ging in Preußen der ganze forstliche U. an Iberswalde, in Bürttemberg an Sohenheim über. In beiben Staaten mußten aber Die auf höhere Stufen bes Staatsforstdienstes reflektierenden Randi-Daten die Universität besucht haben. 1832 wurde Die Forstlehranftalt in Alichaffenburg aufgehoben, Der ganze forstliche II. nach Minchen verlegt. 1844 wurde aber in Alichaffenburg abermals der forft= liche II. eröffnet, während in München nur für den höheren forstlichen U. gesorgt war. 1878 endlich wurde ein Teil des forftlichen U.s wieder von Aichaffenburg abgetrennt und an die Universität München verlegt. 1881 wurde in Württemberg

forstlicher II. nicht mehr erteilt.

In Ofterreich wurde die 1813 in Mariabrunn gegründete Afademie 1875 aufgehoben und der forstliche II. an die 1872 zunächst nur für die Landwirtschaft bestimmte Hochschule für Bodenfultur in Wien angeschlossen. In Ungarn wurde derselbe 1870 mit der Bergakademie in Schemnit vereinigt.

Die Schweiz hat die Forstschule 1855 mit dem

Bolhtechnifum in Burich verbunden.

Besondere Forstlehranstalten bestehen in Ranch, Vallombroja, Escorial bei Madrid, Coopers Hill, Ropenhagen, Stockholm, Betersburg und Neu-Allerandrowo.

An der Universität Tokio, sowie an der Nale= Universität und der Cornell-Universität in den Bereinigten Staaten wird forstlicher II. erteilt.

3. Diefer geschichtliche Überblick zeigt, daß ber speziell forstliche U. in verschiedenen Staaten verschieden eingerichtet wurde und ist, und daß man in ein und demselben Staate zu verschiedenen Beiten denselben bald an der Universität bezw. der polytechnischen Hochschule, bald an einer isolierten Akademie einrichtete (in Tharand und Hohenheim wurde früher auch landwirtschaftlicher II. erteilt). Dieser II. in der eigentlichen Forstwiffenschaft war für alle Dienstesftufen berselbe. Um zu höheren Stellen gelangen zu können, mußte man früher in Preußen, Babern, Bürttemberg insbesondere rechts= und kameralwissenschaftliche Studien auf einer Uni= versität absolviert haben; in Breugen und Sachsen ist neuerdings einjähriger Universitätsbesuch für alle Staatsdienstafpiranten obligatorisch gemacht worden.

Man verlangt also vom fünftigen Staatsforstbeamten Renntnisse, die er sich notorisch an der Afademie nicht erwerben fann.

Der jetige Stand der Einrichtung des forstlichen

U.s ist folgender:

An der Universität wird er erteilt in Bahern (München für die letten zwei Studienjahre), Württemberg (Tübingen), Heffen (Gießen)

Mit der technischen Hochschule verbunden ist der= jelbe in Baden (Polytechnikum in Karlsruhe), in

der Schweiz (Zürich).

Für sich bestehende Institute sind die Forst= akademieen in Preußen (Eberswalde, Minden), Sachsen (Tharand), Babern (Alfchaffenburg, für die zwei ersten Studienjahre); die Forstlehranstalt für Sachsen-Weimar (Gisenach).

Für Ofterreich wird er erteilt an der Universität Graz, an der Hochschule für Bodenkultur in Wien in Verbindung mit dem landwirtschaftlichen, für Ungarn in Schemnit mit dem bergbaulichen Il.

4. Hinsichtlich der Vorbildung ift mit Ausnahme der Schweiz (wo neben der Maturitätsprüfung an Gymnasien oder Realschulen noch eine besondere Aufnahmeprüfung am Polytechnikum in Zürich eingeführt ift) in allen Staaten Bedingung des Studiums das Reifezengnis (Maturität) von einem Gymnasium, einem Realgymnasium oder einer Realichule erfter Ordnung (b. h. Erlernen wenigstens Die forstliche Abreilung der Afademie in Hohenheim der lateinischen Sprache. Der Realschulbesuch bine aufgehoben und die staatswirtschaftliche Fakultät U. in wenigstens einer der alten Sprachen gibt Der Universität Tübingen um zwei forftliche Lehr- nicht die erforderliche formale Weistesbildung, Die

insbesondere beim Staatsforstbeamten unentbehrlich ichauung voraus; ein Blid unterfinkt und er-Mathematik und Naturwiffenschaft, sowie Zeichnen einer- und auch neuere Sprachen andererseits. Sie will aber die Schüler nicht für weitere höhere Studien vorbereiten, sondern dieselben mit den unmittelbar im praftischen Leben erforderlichen Kenntnissen versehen. Es ist daher ein innerer Widerspruch, wenn sie Schiller von beiden Lauf-bahnen vereinigen und befriedigen will (dasselbe trifft neuerdings auch beim Inmafium hinsichtlich ber Seranbildung zum einjährigen Mistifärdienst zu). Für höhere Studien kann und soll es nur eine Art von Vorbildung geben, die am besten an dem allerdings in mancher Hinsicht zu verbessernden humanistischen Ihmnasium erworben wird. SII ben oberften Klaffen läßt fich ohne Gefährdung des Ameds ber U. in den alten Sprachen beschränken, und derjenige in den neuen und in Mathematik und Naturwissenschaft erweitern. Denn der lettere joll nicht, wie es vielfach bei den Realschulen jest der Fall ist, den Hochschul-U. ersetzen oder wenigstens teilweise überflüssig machen, sondern nur die formale Seite mathematischer und naturwissenschaftlicher Denkweise (Verknüpfung von Ursache und Wirkung) neben derjenigen des Studiums der Sprachen nutbar machen und die einseitig philologische (ins-besondere die einseitig altklassische) Bildung ergänzen. 5. Nach Absolvierung des Ghmnasiums kann

in einigen Staaten (Bahern, Württemberg, Baden, Heffen, Schweiz, Ofterreich) sofort das Studium an der Forstlehranstalt (Universität 2c.) begonnen werden. In den anderen dagegen muffen die Staatsdienstaspiranten - in der Regel gehören bie meiften Studierenden der Forstwiffenschaft gu diesen; im übrigen verlangen heutzutage Gemeinden und Private fast allgemein die Erstehung ber Staatsdienstprüsung — ein halbes (Sachsen 6, Eliaß-Lothringen 7 Monate) oder ein ganzes Jahr (in allen nicht bereits genannten Staaten) im praftischen Forstdienste zubringen, um während dieser Vorsehre (auch Vorpraxis, Vorbereitungssturs, Praktikantenzeit genannt) den Wirtschaftsbetrieb, insbesondere die mechanischen Arbeiten aller Urt durch Unschauung fennen zu lernen.

In Bürttemberg wird eine 3 monatliche Waldspragis verlangt, die aber in die Ferien verlegt werden fann.

Für den U. hat dies den Borteil, daß der Lehrer nicht auf Mitteilung des handwerkmäßigen, mechanischen und elementaren Teils zu viel Zeit verwenden muß, die dem wesentlichen und wissen= ichaftlichen entzogen wird; daß er die missenschaftanschließen fann. Gin großer Teil ber Begriffe und mit genügendem Erfolge bereinigen. fann nicht theoretisch desiniert werden, sondern Schluß, eingesprengte, beigemischte Holzarten und an isolierten Afademieen erteilt. gemischter Bestand, frästiger Wuchs und bergl.). der eigentlichen forstlichen Fachwissenschaft an Denn Lehrgegenstände, die beschrieben werden isolierten Afademieen oder an den Hochschulen erteilt müssen, setzen die Möglichkeit unmittelbarer An- werden soll, darüber bestehen Meinungsverschieden-

ift, und nicht einmal das zum Berständnis einzelner leichtert in fürzester Zeit das Berständnis mehr, als Disziplinen (Rechtswiffenichaft, altere Forftge- viele Worte. Rann ber Schüler Die theoretischen ichichte 20.) unumgänglich nötige Wiffen. Die Erörterungen auf die ihm aus der Borlehre be-Realichule bietet allerdings Vorzüge in Bezug auf fannten praktischen Fälle beziehen, so wird er die ersteren mit größerem Rugen hören, mit einem höheren Grade von Sicherheit und in fürzerer Beit sich aneignen, weil er nicht burch mechanisches Auswendiglernen das Gedächtnis beschwert, sondern durch eigenes Rachdenken ein tieferes Berftandnis des Wesens der Sache gewinnt. Hat er in der praftischen Vorlehre Gelegenheit gehabt, bei den verschiedenen Arten von Geschäften selbst Hand anzulegen, die Abweichungen im Versahren je nach den äußeren Verhältnissen kennen, u lernen, jo wird fein Blid geschärft und feine Beobachtungs= gabe gestärkt. Für manchen mag die praktische Vorlehre auch insofern Wert haben, als sie ihm die Unforderungen des Berufes, insbesondere auch hinsichtlich der forperlichen Ruftigkeit, zeigt und ihn unter Umftanden von demfelben abhalt, wenn er sich nicht für geeignet hält; immerhin wird ihre Zahl nur gering fein.

Db diese Vorteile der praktischen Vorlehre erreicht werden, hängt hauptfächlich vom Lehrrevier und vom Lehrherrn ab. Wo nur einförmige Verhältnisse herrschen, wird auch die Unschauung einförmig, nicht selten einseitig. Es sollten daher nur Reviere mit mannigfaltigen Berhältniffen als Lehrreviere gewählt werden dürfen. Wo der Revierverwalter nicht Zeit, Lust und Geschief zur Unterweisung hat, mangelt es dem Schüler an Aufficht und instematischem U., die Zeit wird burch gebankenloses Herumschlendern im Walde vergeudet, höchstens durch Beschäftigung mit ber Jagd ober im Umgang mit dem Hilfspersonal, nicht selten auch mit mechanischen Kanzleiarbeiten verbracht. Die Auswahl der Lehrreviere follte daher ftets nur von Seite der oberften Forstbehörde geichehen, damit diese Rachteile und auch einige andere (Überschätzung der Praxis und Geringschätzung der Theorie, Bergessen der Schulkenntnisse, Gemissenlosigfeit und Rachlässigfeit in der Verwendung der Beit) von vorn herein so gut als möglich ver-

mieden werden.

Angenommen aber auch, daß dies in der Mehrzahl der Fälle gelinge, so erhebt sich doch noch die Frage, ob der Nupen der praftischen Vorlehre im richtigen Verhältnis zum Aufwande von Zeit und Geld stehe, und ob sich diese Unterweisung nicht mit dem eigentlichen forstlichen U. verbinden laffe. Wenn die Forstlehranftalt eine genügende Anzahl von Lehrträften und einen tauglichen, leicht erreichbaren Wald besitzt, in welchem die während des Jahres vorkommenden Arbeiten Gelegenheit zu Demonstrationen gewähren, so läßt liche Erklärung an bas bereits Befannte und an fich ber U. im erften Studienjahre mit biefen feste, durch die Anschauung gewonnene Begriffe prattischen Demonstrationen ohne Schwierigteit

6. Der forstliche U. wird, wie oben bereits über muß durch unmittelbare Anschauung im Balbe sichtlich nachgewiesen wurde, entweder an den erworben werden (Beftand, dichter ober loderer Universitäten und den technischen Hochschulen ober Db der U. in

heiten, nicht aber darüber, ob der fünftige Forstwirt auch Universitätsstudien treiben solle. Letteres ift ihm durch das Erstehen der Maturitätsprüfung möglich gemacht, bei vielen von jeher der Fall gewesen und neuerdings auch in Breuken und Sachien ausdrücklich vorgeschrieben worden.

Welche prinzipiellen, nicht zufällig vorhandenen Vorzüge besitzt die Universität und technische Sochichule vor der isolierten Afademie und umgekehrt? Worauf stüten sich die Unhänger des einen und

bes anderen U.Sinftems?

Die Vergleichung der Vorlesungen und Lehr= plane zeigt, daß in Bezug auf die eigentliche Fachwissenschaft zwischen Sochschule und Akademie ein wesentlicher Unterschied nicht besteht; an beiden Unftalten werden dieselben Sauptfächer in ungefähr

gleicher Ausdehnung vorgetragen.

Dagegen ergeben sich Unterschiede bezüglich der mathematischen und naturwissenschaftlichen Fächer, ber fog. Grund- und Silfswissenschaften. Die wichtigsten Vorlesungen über Physit, Chemie, Botanit, Zoologie, Nineralogie, Geologie, sowie über niedere und höhere Mathematik werden an beiben Lehrstätten ungefähr in der gleichen Stundenzahl vorgetragen. Da aber an der Hochschule z. B. die allgemeine Chemie gleichzeitig von Forstwirten, Medizinern, Chemifern, Landwirten, Insgenieuren, Technifern besucht wird, so kann den speziellen Anforderungen jedes einzelnen Faches nicht Rechnung getragen werden, mahrend an ber Atademie diefelbe Borlefung dem Bedürfnis des Forstwirts insbesondere auch durch die Wahl der Beispiele angepaßt, hier gefürzt, bort erweitert werden fann. Sind nun, wie es an einigen Hochschulen ber Fall ift, feine Spezialvorlesungen (Agrifultur- oder forstliche Chemie, Forstbotanit, Pflanzenpathologie 2c.) eingerichtet, so steht der naturwissenschaftliche U. an den Hochschulen sinter bemjenigen an Akademieen zurud, und zwar um jo mehr, wenn an letteren weitere Spezialisierung in den Borlefungen eingetreten ift (Bodenkunde, Standortslehre). Wenn an ben Hochschulen nicht besondere, dem Bedürfnis des Forstwirts angepaßte mathematische, insbesondere aber natur= wissenschaftliche Vorlesungen eingerichtet werden, jo geht ein Borzug der Hochschule, derjenige der zahlreichen Lehrkräfte und der Arbeitsteilung, sowohl für den U. als die Forschung und Fortbildung der Wissenschaft verloren. Bon der Un= möglichkeit, die für den Vortrag unerläglichen Detailstudien in den Naturwissenschaften dem forst= lichen Dozenten zu übertragen, überzeugt man sich, jobald man den heutigen Standpunkt und die heutige Ausdehnung der Agrikulturchemie, Boden-physik und Agrarmeteorologie überblickt. Die allgemeinen naturwissenschaftlichen Vorlesungen der Sochschule sind auf der Boraussetzung aufgebaut, baß Spezialvorlefungen sich anschließen (technische, pharmazeutische, Agrifultur-Chemie; chemische Physik; spezielle Botanik; tedmische, ipezielle Boologie 2c.). Wenn diese fehlen, ift eine Lücke im U. vorhanden, welche ein forstlicher Fachdozent nur in feltenen Fällen und dann nur auf Roften ber speziell forstlichen Gegenstände erganzen kann. Der früher gegen die Sochichulen erhobene Gin- gar nicht fennt ober in ihrer Bedeutung nicht wand, daß die Bilfs- und Grundwiffenschaften zu wurdigen versteht. Diese Bernachläffigung bes

eine zu große Ausdehnung gegenüber den Fachwissenschaften hätten, ift durch die Ausdehnung des naturwissenschaftlichen U.s an den Affademieen

hinfällig geworden.

Alls Borzug des U.s an der Afademie wird ins= besondere geltend gemacht, daß derselbe im engen Unschluß an den praftischen Betrieb erteilt, Die Theorie leicht durch die praktische Anschauung er= gangt werden fonne. Um diesen 3weck leichter gu erreichen, hat man bei der Wahl des Ortes für Alfademieen besonders auf die Rähe des Waldes Rücksicht genommen. Run gibt es ja auch Sochschulfite, benen ein naheliegender Wald offensteht. Anderseits hat bei den heutigen Verkehrsver= bindungen durch Gifenbahnen die örtliche Lage des Waldes nicht mehr dieselbe Bedeutung wie früher. Diefer Borgug der Atademieen, der auf Die örkliche Lage zum Wald sich gründete, ist ein prinzipeller nicht. Anders verhält es sich mit den Extursionen, den Demonstrationen und übungen im Walde. Weil an der Akademie bei der Zeiteinteilung auf die Anforderungen anderer Fakultäten nicht Rücksicht genommen werden muß, fo läßt sich dieselbe ausschließlich nach den Bedürfnissen des theoretischen und praktischen U.s des Forstmannes vornehmen. Zwei volle Tage in der Woche (Ebers-walde), oder alle Nachmittage und einen Vormittag (Münden) zu Erfursionen zu bestimmen, ist an der Hochschule beshalb unmöglich, weil ein und dieselbe Borlesung für verschiedene Fakultäten bestimmt ift und der U. für die übrigen nicht ausgesetzt werden fann. Auf diesen rein außerlichen Grund mag, teilweise wenigstens, die Tatsache zurückzuführen fein, daß die Sochschulen auf Erturfionen und Ubungen weniger Zeit verwenden, als die Afademieen, an welchen die Studierenden überdies meift erst nach der prattischen Vorlehre eintreten. Bur Erläuterung des Vortrags, zur Sebung untlarer ober gar unrichtiger Auffassungen, gur Bertiefung des Verständnisses durch praktische Anschauung und Vorführung verschiedener Waldbilder sollen Er= fursionen und Demonstrationen an der Hochschule wie an der Afademie dienen. Der 11. soll nicht ein technisches Abrichten sein, sondern er soll dem Schüler die Befähigung zum felbständigen Urteilen im Walde vermitteln. Seine spätere Tätigkeit foll sid) auf Gründe, nicht auf die Worte seines Lehrers stüten. Eine gründliche Überzeugung und allseitiges Durchdringen des Stoffes ist, bei praktisch-technischen Wissenschaften, nicht aus der theoretischen Darstellung allein zu gewinnen. Die Ausdehnung der Ubungen in den chemischen, physikalischen, botanischen Laboratorien sind ein sprechender Beweis für diese immer allgemeiner werdende Uberzeugung. Auf solche Ubungen ist der Rachdruck zu legen, nicht auf das (meist) flüchtige und oberflächliche Besichtigen fremder Waldungen; ohne gründliche Vorbereitung und befailliertes Studium der Eigentümlichkeiten der fremden Wirtschaft vor und nach der Extursion — letteres in der Form der Beiprechung - liefern diese Extursionen nur eine Angahl von Waldbildern, die der Schüler nicht zu deuten und nicht zu gruppieren vermag, weil er die Verhältnisse, welche die Abweichung bedingen,

Mangel eigentlicher Lehrforste, zusammen.

7. Nicht prinzipiell, aber tatjächlich unterscheiden sich die Akademieen und allgemeinen Hochschulen burch die Zuteilung von bestimmten Waldungen, Die man gewöhnlich als Lehrforste bezeichnet. Diese Waldungen sind für die Zwecke des U.s, also im Interesse der Lernenden, gur Berfügung der Unter-richtsanstalt gestellt. Db sie von einem der Dozenten auch verwaltet werden, ist unwesentlich, da der rein administrative Teil der Berwaltung durch einen Gehilfen beforgt werden muß, oder wenigstens beforgt werden follte. Die Hauptsache ift, daß der Wald für die Awecke des U.s jederzeit geöffnet ist, daß jeder Dozent die für seine Disziplin nötigen Ubungen und Demonstrationen, so wie es der 11.33weck erfordert, abhalten fann, daß er also Durchforstungen, Verjüngungshiebe auszeichnen und - was wesentlich ift - auch ausführen, Pflauzungen, Saaten nach verschiedenen Methoden vornehmen, Probestämme fällen, verschiedene Aufbereitungs-methoden anordnen fann u. s. w. Das ist nun nicht immer zu der in der Braxis für folche Arbeiten gewählten Jahreszeit nötig und möglich, manchmal muß ein Geschäft der Witterung oder eines sonstigen Grundes wegen abbestellt, anders angeordnet, an einem späteren Tage fortgesetzt werden, alles Um-stände, welche dem Berwalter des betreffenden Waldes viel Aufwand an Zeit und Mühe, dadurch Abhaltung von seinen anderen regelmäßigen Dienftgeschäften verursachen. Wenn der Lehrer Waldgeschäfte (Durchforstungen, Verjungungshiebe 2c.) vornimmt, jo ift der eigentliche Berwalter fattisch von ihm verdrängt, was leicht zu Mißhelligkeiten Anlaß gibt, zumal, wenn in dieser oder jener Beziehung Meinungsdifferenzen zum Ausdruck kommen oder gar Kritik geübt werden muß. Aus diesen Gründen ift die Stellung des Waldes unter die U.Sanftalt vorzuziehen. Errichtet man ja auch eine besondere Universitätsklinik, während in berselben Stadt zahlreiche Arzte zu U.Szweden in Anspruch genommen werden könnten. Das geschieht aber nicht bloß im Interesse der Schüler, sondern ebenso im Interesse der Lehrer und der Fortbildung der Wissenschaft. Bu diesem Zwecke find auch für ben forstlichen Lehrer besondere, ihm zur Verfügung stehende Waldungen nötig. Um sich nicht allzuweit vom praktischen Betriebe zu entsernen, sich nicht in rein theoretischen Spekulationen und künstlichen Kombinationen zu verlieren, um die vorgetragenen Disziplinen nicht einseitig und losgelöft vom Zujammenhang mit dem Ganzen zu fultivieren, ift dem Lehrer eine stetige Fühlung mit dem Walde Vorherrschend im Walde, nicht in der Studierstube, muß er forschen und untersuchen, sowohl wenn er in noch jüngeren Jahren nach furzer prattischer Laufbahn auf den Lehrstuhl getommen ist, als wenn er sich im späteren Allter vor Stagnation bewahren will. Sätte die Chemie oder Phissit die heutige wissenschaftliche und prattische Sohe erreichen fonnen, wenn die Lehrer auf das, was andere erforscht und öffentlich mitgeteilt haben, angewiesen geblieben wären, oder wenn sie dann und wann das Laboratorium einer chemischen Fabrit oder technischen Anstalt besucht hätten?

praftischen 11.5 an ben Hochschulen hängt mit bem Der Bald ift aber für ben forftlichen Schuler und im folgenden zu besprechenden Umftande, bem forftlichen Lehrer weiter nichts, aber auch nichts weniger, als was das Laboratorium für den Chemifer oder die Klinif für den Mediziner ift.

In dem Vorhandensein von Lehrforsten und in der, teilweise hiermit zusammenhängenden, größeren Ausdehnung der in den Wald vorzugsweise verlegten prattischen Unterweisung durch Anschauung als Ergänzung zum rein theoretischen U. liegt und lag von jeher der Kernpunkt der sog, forftlichen U.Sfrage. Gine Vereinigung ber auseinandergebenden Meinungen wird jo lange nicht erzielt werden, als es nicht gelingt, solche Einrichtungen an den Hochschulen zu treffen, daß aus ihnen nicht nur wissenschaftlich gebildete, sondern auch praktisch brauchbare junge Leute hervorgeben. Man kann jogar weitergeben und sagen, daß die heute noch ichnichternen Anfechtungen des Hochschul-U.s fich mehren und verstärten und vielleicht denselben, wie es früher in Breugen und Banern gelungen ift, ernstlich bedrohen werden. Denn es find, genau betrachtet, dieselben Gründe nur in anderem Gewande bei ber früheren Aufhebung des 11.3 in Berlin, München, Tübingen geltend gemacht worden. Daß diese Frage der praktischen Brauchbarkeit weniger in den Vordergrund tritt, rührt daher, daß die Fälle felten find, in welchen der junge Forstmann von der Schule weg eine selbständige Setellung als Revierverwalter erhält. Die meisten sind gezwungen, mehrere Jahre lang untergeordnete Stellen zu bekleiden, die ihnen mehr oder weniger Gelegensheit zur Anwendung der Theorie, freilich auch gum Aberbordwerfen eines Teils derfelben geben.

8. Alls weitere Gründe für die Verbindung des forstlichen U.s mit der Hochschule sind die folgenden Die Roften bes U.s find geringer, zu nennen. weil die Ausgaben für Lehrmittel, Cammlungen, Bibliotheken, Laboratorien nur einmal gemacht werden muffen; die forstlichen Lehrer erhalten an den allgemeinen Sochschulen mehr Anregung; die Studierenden fonnen fich eine allgemeine Bildung erwerben, der Stand des Forstmanns wird gehoben, weil er die gleiche Bildung wie alle übrigen Beamten genießt, mit denen er später in Bertehr treten muß; wenn der Forstmann die Atademie neben der Universität besuchen muß, erwachsen ihm höhere Auslagen, auch wird der Studiengang zerrissen.

Daß an der Hochschule mehr Lehrkräfte vorhanden feien und Lehr= und Lernfreiheit herriche, ist für die Fachwissenschaften nicht zutreffend. Brivatdozenten haben sich auch an den Hochschulen nur fehr selten niedergelaffen, weil bei der geringen Bahl von Professuren das Ginschlagen ber Dozentenfarriere sehr wenig lohnend ist, wohl auch, weil die Überzeugung herrscht, daß die Tätigkeit und das Studium im Walde die beste Borbereitung auf den Dozentenberuf ift. Bis jest vermochte dieser nur wenige dauernd zu fesseln. Es ift eine bezeichnende Erscheinung, daß seit 100 Jahren die weitaus meisten forstlichen Dozenten zur praftischen Tätigkeit im Forstdienste wieder zurückgekehrt sind.

Alls Vorzüge der Akademie werden neben folchen, die auf die zufällige Lage und Größe des Siges sich beziehen, genannt: die engere Berbindung, die zwischen Lehrenden und Lernenden bestehe. Diese

lakt fich aber an Hochichulen ebenjo gut herstellen. lichen Arbeiten ber Begutachtung aller Mitglieber Die Ginheitlichkeit und Gbenmäßigkeit im U., bas hervortreten jeder Disziplin nach ihrer Bedeutung im gangen Suftem ift an der Atademie leichter gu erreichen, als an der Hochschule, an welcher es mehr auf die einzelnen Dozenten, ihre Tätigkeit 2c. anfommt. Der an der Spite einer Atademie stehende Direktor muß für das Blühen aller Disziplinen dasselbe Interesse haben. Wenn die passende Berfonlichkeit an die Spite einer Atademie berufen ift, fo wird die mandymal beflagte Ginichränkung ber Dozenten das jachlich gebotene Maß nicht leicht überschreiten, und anderseits werden die Enticheidungen mit derselben Unparteilichkeit und jedenfalls mit größerer Sachkenntnis getroffen werden, als wenn sie in der Hand einer aus allen Fafultäten zusammengesetten Körperschaft, oder eines Reftors oder Kurgtors von nicht forstlicher Bildung liegen.

Was endlich die Förderung der Wissenschaft und ben Erfolg des U.s betrifft, jo hängen diese in erster Linie von den Perfonlichkeiten und weniger von den Instituten ab, an welchen sie wirken. Soll aber gleichwohl in dieser Hinsicht zwischen Akademie und Hochschule ein Vergleich gezogen werden, so kann dieser nicht durchweg zu Unsunsten der Akademie aussallen.

9. Die Dauer des Studiums ist in einzelnen Staaten ausdrücklich vorgeschrieben (fie schwantt zwischen 2 und 4 Jahren), in anderen freigegeben und dem Ermessen des Einzelnen überlassen. Da ber Erfolg ja nicht von der Dauer, sondern wesent= lich auch von der Anwendung der Studienzeit und ben persönlichen Fähigkeiten abhängt, so fann in einer Bestimmung über die Zeitdauer nur die Begrenzung verstanden werden, innerhalb welcher im großen Durchschnitt das bei der Prüfung festzustellende Minimum von Kenntnissen erlangt merden fann.

Die Staatsprüfungen sind jest fast überall so eingerichtet, daß zunächst eine Brüfung in den Grund= und Hilfswiffenschaften (Mathematit, Natur= wissenschaft, Nationalökonomie) abgelegt werden muß, auf welche bann die weitere Brufung in den Fachwissenschaften folgt. Die Disziplinen, in welchen geprüft werden muß, find in fast allen Staaten biefelben, ob es auch die Anforderungen an das Minimum von Renntnissen sind, tann natürlich nicht beurteilt werden. Auf letteren Umstand ift

aber das Hauptgewicht zu legen.

Die Prüfungstommissionen sind bald nur aus ben Lehrern, bald nur aus praftischen Forstbeamten, bald aus beiden zusammengesett. Die I Einrichtung ist die allein zweckentsprechende. Die lettere der Prüfung nur durch Lehrer tritt leicht einseitige Spezialifierung und unberechtigte Bevorzugung Auch Barteilichteit gewisser Lehrmeinungen ein. in der Beurteilung der Leiftungen fann unter Umftänden zu befürchten sein; in einer folch einichneibenden und für den einzelnen, wie für den Waldbesitzer entscheidenden Frage muß durch die Einrichtung ber Brufung jeder Berdacht der auf die praftijche Ausbildung vor und nach dem Parteilichkeit von vornherein ausgeschlossen sein. Brufung neben einer mundlichen, weil die ichrift- Staaten verschiedene Organisation des Forstbienftes

der Brüfungsfommission unterstellt werden tonnen. Diese Gewähr bietet eine mündliche Brufung niemals, auch wenn sie eine öffentliche ist; bei letterer spielt die (zufällige oder absichtliche) Fragestellung einer- und die Befangenheit anderseits

eine viel zu einflugreiche Rolle.

Die Zusammensetzung der Kommission aus prattischen Forstbeamten ist bei der Brüfung in den Grund- und Silfswissenschaften nicht zulässig, weil es dem Praftifer nur ausnahmsweise möglich ift, fich mit dem jeweiligen Stande derselben vertraut zu erhalten. Auch in der Fachwissenschaft fann es Gebiete geben, in denen der Praftifer nicht immer sich genügend vrientiert fühlen tann. Dagegen fann durch die Brattifer eine im Berhältnis gur wirklichen Bedeutung im praktischen Betriebe stehende Ebenmäßigfeit in den einzelnen Unforderungen Der fünftige Beruf berlangt erreicht werden. wissenschaftlich gebildete und prattisch branchbare Forstwirte. Eine aus den Vertretern der Wissenschaft und der Praxis zusammengesetzte Kommission wird diejes Ziel am ehesten erreichen. Auf die Form der Zusammensetzung fommt es nicht an; die Begutachtung der schriftlich zu beantwortenden Fragen und die Abordnung eines Vertreters der oberften Forstbehörde zu einer von Lehrern vorzunehmenden Brufung fann ausreichend fein. Mit diefer Stellung der Pragis beim Prufungswefen wird der weitere, jehr wichtige Vorteil erreicht, daß die Pragis bis zu einem gewissen Grade auf die Lehre, den Gegenstand und Umfang derfelben Gin= fluß erlangt und die Lehrer indirett gezwungen werden, in den Vorlefungen auf die Bedürfniffe des praftischen Lebens Rücksicht zu nehmen und fich mit bemielben stets im Kontakt zu erhalten. Wie man vom Praktiker erwartet, daß er den Fortschretten der Wissenschaft folge, so ist es für den Lehrer notwendig, daß er den Fortschritten und Anforderungen der Praxis nicht fremd bleibe.

10. Auf die theoretische Vorbildung folgt die praftische Ausbildung, welche die Erlernung der Berwaltungsvorschriften im weitesten Ginne und des prattischen Dienstes und die Befähigung gur selbständigen Verwaltung bezweckt. In der Regel jucht der Waldbesitzer sich durch eine besondere Brufung von den prattischen Renntnissen und Fähigkeiten der jungen Forstleute zu überzeugen. Der Zeitraum zwischen der theoretischen und prattischen Prüfung ift von den Staatsbehörden verschie= den normiert. Das Minimum beträgt teils 1 Jahr (Schweis), teils 2 (Preußen, Württemberg, Naben, Heffen), und fogar 3 Jahre (Bahern), d. h. vor Abstuß dieser Zeit wird die praktische Prüfung nicht abge-nommen. Die praktische Ausbildung kann bei zweckmäßiger und sustematischer Ordnung und gewissenhafter Benutung der Zeit auf 1 Jahr beschränkt werden, da in dieser Zeit sämtliche im praktischen Dienst vorkommenden Arbeiten erlernt werden fonnen. Es ift eine gang unrichtige Ginteilung ber Beit, wenn auf das wiffenschaftliche Studium nur 3 Rahre. Studium 3-4 Jahre verwendet werden follen. Gine weitere Burgichaft für eine gerechte und Gine Gleichmäßigkeit in den Anforderungen ift schon gleichmäßige Beurteilung liegt in der ichriftlichen beshalb nicht zu erzielen, weil die verschiedenen

auch die Mittelftellen (Forstämter), bald auch die durch, daß der junge Forstmann in den ber-Bentralbehörden, bei welchen während diefes Reit-Alufenthalt und Beichäftigung vorge= Die Geschäfte, welche der Forstfandidat in allen diesen Stellungen übertragen erhält, erledigt er nicht unter eigener Verantwortlichkeit, sondern meift unter Anleitung, Aufficht und Kontrolle je des betreffenden Beamten; nur den Försterdienst in Preußen hat er unter eigener Ver-

antwortung 6 Monate zu versehen. Die praftische Ausbildung vor der praftischen Brufung und mit Rudficht auf Diefelbe fällt nicht mit der praftischen Ausbildung überhaupt zusammen. Diese selbst dauert an bis zur selbständigen Ubernahme einer Revierverwaltung. Die Stellungen, welche der junge Forstmann je nach den Anstellungs= verhältnissen übertragen erhält und fürzere oder längere Zeit bekleiden muß, dienen gleichzeitig zu seiner weiteren Ausbildung. Die Art und Weise, wie er diese Stellungen verseben hat, fällt bei der späteren Beforderung mindeftens ebenfo ins Gewicht, als das Ergebnis der Prüfung. Denn in diesen Stellungen arbeitet der junge Forstmann mit einer gewissen Gelbständigteit und unter eigener Berantwortlichkeit wenigstens gegenüber seinem unmittelbaren Borgesetten. Die Leistungen unter diesen Berhältnissen find ausschlaggebend, nicht diejenigen, bei welchen das Maß der Selb-ftändigkeit, wie der Berantwortlichkeit ein fehr geringes ift. In der Abgrenzung diefer Gelbständigfeit und Berantwortlichkeit liegt die Schwierigkeit der Regelung der praktischen Ausbildung. Wenn der Borgesetzte stets verantwortlich bleibt, so wird er je nach seiner Naturanlage die Befugnisse bald mehr, bald weniger einschränken. Je mehr der junge Mann nach Vorichrift und Unleitung zu handeln gewöhnt wird, um fo weniger Sicherheit, Selbständigfeit und Urteilsfähigfeit wird er erlangen. Da geeignete Schutbezirte (von 5-600 ha) sich finden, in welchen die jährlichen Geschäfte quali= tativ dieselben wie in der großen Oberförsterei find, so fonnte die Zuweisung eines folden Be-Birtes und die selbständige Berwaltung besselben unter Aufsicht bes Oberförsters dem Zwede am (Der Rachteil des Wechsels meisten dienlich fein. im Personal wäre unvermeidlich, ließe sich aber durch geeignete Vorfehrungen auf ein geringes Maß beschränken.) Der junge Forstmann mußte bie Hauungs-, Kultur-, Wegebaupläne selbständig beantragen, die genehmigten Plane ausführen, die vorgeschriebenen Rachweise liefern, die vollständige Material- und Gelbrechnung für seinen Begirf stellen, furz die Berwaltung in dem kleinen Begirt führen, wie der Oberforfter für die gange Während des Jahres fände er ge= Oberförsterei. nügend Zeit, einen Wirtschaftsplan für seinen Bezirk anzusertigen 2c. Er fonnte, ohne daß Schaden angerichtet werden könnte, durchaus selbständig arbeiten und würde gleichzeitig auch die Funttionen des niederen Forstbienstes tennen fernen. Auf Grund dieser Dienstleistung und des Prüfungsergebnisses ließe sich beurteilen, ob er zur sofortigen Ubernahme einer Oberförsterei befähigt Die Zeit bis zur wirklichen Anstellung ift, wenn die Organisation es gestattet, zu und noch wenig aufgeschlossen Gebirgewaldungen;

Balb find es nur die Oberförstereien, balb einer möglichst fruchtbringenden zu machen, baichiedenen Dienstesstufen und unter möglichst berichiedenartigen Verhältnissen, insbesondere auch bei schriftlichen Arbeiten Berwendung findet, damit er eine vielseitige technische Bildung erhält und sich leicht zu orientieren, das Wesentliche vom Unwesent-lichen zu sondern, die Geschäfte den jeweiligen Berhältniffen anzupaffen lernt.

> Die Ausbildung des jüngeren Personals durch das altere wird nur dann eine gute fein, wenn man bei Auswahl der Lehrherrn auf diejenigen sich beschränkt, welche ihre Fortbildung sich angelegen sein lassen. Zu diesem Zwecke muß jeder größere Waldbesiger seinerseits durch Unterstützung Bu Reisen, gu Bereinsversammlungen, gur Unschaffung von Büchern und Zeitschriften beizutragen juchen.

> Über Ausbildung des Schutz und Hilfspersonals j. Organisation.

> Anterstärke nennt man, im Gegenfat gur Dberstärke, bei Stammabschnitten den Durchmesser am unteren (diden) Ende berielben. S. auch Rubierungs=

> Muterwuchs. Richt felten fiedeln fich in einem sich natürlich lichtenden oder durch Naturereignisse gesichteten Bestand Holzgewächse auf natürlichem Bege durch abfallenden oder von Tieren beigetragenen Samen in größerer oder geringerer Menge an. Bestehen diejelben aus einer Holzart, welche den Bestand bildet oder in demselben herrschend vorkommt, so bezeichnen wir sie als Vorwuchs und finden denselben namentlich in Schattenholzbeständen, in Tannen, Fichten, Buchen, seltener und nur bei stärkerer Lichtung auch in Lichthölzern; bestehen sie aber aus einer im Bestand nicht oder nur fehr vereinzelt vorkommenden Holzart, so nennen wir diese jungeren Pflanzen U. und finden nicht felten Tannen-, Buchen-, Fichten-U. in älteren Gichen= und Föhrenbeständen. Runft= lich erzogen wird derselbe durch Unterbau.

> Der U. ift bem Forstmann fast jederzeit eine willfommene Erscheinung, indem er, die Rolle eines Bodenschutholzes übernehmend, die Nachteile der Bestandsverlichtung einigermaßen aufhebt. fann er bei der Verjungung werden, insbesondere wenn er, aus Laubholz (Linden, Buchen, Hainbuchen) bestehend, sich nicht durch einfaches Abhauen beseitigen läßt, sondern einen langeren Kampf mit Stockausichlägen oder kostipielige Stockrobung

nötig macht.

Unweidmannisch. f. Weidmannisch.

Arbarmachen, Urbarifieren, Bald in Feld berwandeln.

Uredineae, f. Roftpilze.

Arholz, auch Lagerholz pflegt man jene meift starken alten Stämme zu nennen, welche, durch Stürme oder infolge hohen Alters und fortschreitender Fäulnis umgestürzt, ungenützt Walbe verfaulen. Solches II. findet sich selbstver- ständlich nur dort, wo wegen mangelnden Absates, schwieriger oder doch zu fostspieliger Ausbringung eine Verwendung und Verwertung solden Holzes nicht möglich ist — also in schwer zugänglichen mit zunehmender Zugänglichkeit der setzeren schwindet dasselbe natürlich mehr und mehr. So sanden sich zu Aufang vorigen Fahrhunderts im Spessart noch Hunderte kolossaler Eichen, die saulend am Boden sagen; im Böhmischen und Bayerischen Walde sinden sich heute noch die Reste gewaltiger saulender Fichten und Tannen (Nannen genannt), auf denen sich oft eine üppige Vegetation angesiedelt hat und denen zahlreiche Fichtenpslanzen entsprossen. Erstere sind längst verschwenden, der letzteren werden auch stetz weniger, und nur in einzelnen unzugänglichen Örtlichkeiten sinden sich noch solche aus neuerer Zeit.

Nach Neh (Suppl. zur Allg. F.- und J.-Z.. Bb. XIII, Heft 1) wird in alten Urkunden bisweisen der Ausdruck "U." shnonhm mit "Unholz" (s. d.) gebraucht.

Arich, Karl, fürstl. Fjenburg. Forstmeister, Erstinder einer Sprengschraube und bekannt durch seine Leistungen auf dem Gebiete des Waldbaues, der Waldwertrechnung und der Holzmeskunde zc. Über dessen Bestandesichätzungsmethode s. Bestandessichätzung (nach U.).

Armaßtab, ein Maßstab, welcher die gesetzliche Längeneinheit eines Landes darstellt und zur Absgleichung der zu den allerseinsten Messungen zu verwendenden Maßstäbe dient. Der preuß. Maßstab besteht aus Platin und hat bei 0°C. 1,00000301 m.

Armeristem ist jenes Teilungsgewebe, welches sich an den Begetationspunkten (s. d.) findet, aus dessen zunächst gleichartigen, mit großen Kernen versehenen Zellen die Gewebe der fertigen Pflanzenteile sich herausbilden (s. auch Meristem).

Artoufdiefer, f. Phyllit.

v. Asfar, Julius Heinrich, geb. 23. Aug. 1752 in Klausthal, gest. 2. Sept. 1829 auf dem Harzjorsthause bei Herzberg, wo er 1782 Obersörster geworden war. 1790 unterrichtete er junge Leute im praftischen Forstdieste. Er schrieb u. a.: Ift es vorteilhafter, gemischte Buchwaldungen als Baum- oder als Schlagholz zu bewirtschaften, 1794; Über den Einsluß der Verkoppelungen in Nordsbeutschland auf den eintressenden Folzmangel; Über Privatwaldungen zc., 1806; Schreiben zc. über die Harzwaldungen und Waldinseten, 1810.

Usnea, j. Flechten.

y.

Vaceinium, Gattung niedriger Sträucher aus der Berwandtschaft der Heidegewächse, Ericaceae. Blüten mit krug- oder glodenförmiger, 4—5 lappiger Krone, 4—5 zähnigem, ost nur angedeutetem Kelche, 8—10 Staubblättern, deren Staubbeutel sich an der Spihe mit einem Loche össen, und unterständigen, 4—5 sächerigem Fruchtknoten, der zu einer vielsamigen Beere wird. In Deutschland sind einheimisch:

1. Heidelbeere, Blaubeere, V. Myrtillus L. Afte grün, fantig, Blätter sommergrün, kleingesägt, Blüten einzeln in den Blattachseln, hängend, mit grünlich-roter glockenförmiger Krone, Beeren schwarzblau, bereift. — Ist in ganz Europa verbreitet, bekleidet oft massenhaft den Boden lichter Bestände.

2. Moor- oder Sumpf-Keidelbeere, V. uliginosum L., Rauschbeere. Aste zhlindrisch, braun, Blätter ganzrandig, unterseits bläulich und beutlich negaderig, Blüten einzeln oder zu wenigen in den oberen Blattachseln, mit rötlicher Krone, Beeren schwarzblau, bereist. — Auf Moorboden in ganz Europa.

3. Preißelbeere, V. Vitis idaea L. Üste sylindrisch, braun, Blätter wintergrün, undeutlich geferbt, oberseits glänzend, unterseits punktiert, Blüten in kurzen endständigen Trauben, mit weißer oder blaßröklicher Krone, Becre rot. — Auf Moore und Waldboden durch ganz Mittels und Nordseuropa verbreitet, doch in manchen Gegenden schsend. — V. Oxycoccos L. s. Woosbeere. — Bon parasitischen Pilzen der V.-Arten sind bemerkenswert: Calyptóspora Goeppertiana (j. d.) auf der Preißelbeere, Arten von Exodasidium (j. d.) und Sclerotinia (j. d.).

Balinofen, j. Belle.

Balonea, die Fruchtbecher griechischer und kleinafiatischer Eichen, dient als sehr gutes Gerbemittel.

Valsa, Gattung der Kernpilze mit tief in das Substrat eingesenkten, aus diesem mit schnabelsartiger Mündung hervorbrechenden Schlauchfrüchten und einzelligen Schlauchsporen. V. oxystoma Rehm befällt und tötet Zweige der Alpenerse.

Banikin, ein aus dem Kambialsafte der Nadelhölzer, dem Koniferin, durch dessen Drydation gewonnener Körper, der Geschmack und Geruch der Banilleschoten besitzt und als Surrogat für diese verwendet wird.

Barictäten nennt man von der normasen Gestalt der Art abweichende Formen, und zwar sowohl solche, welche nicht oder nur teilweise samensbeständig sind (3. B. Blutbucke, Hängesiche), als and solche, welche bei der geschlechtlichen Fortsplanzung konstant bleiben. Letztere sind nicht ichar von den Abarten geschieden.

Vegetationspunkt heißt die jüngste, aus Meristem (s. d.) bestehende Zone eines im Wachstum besindlichen Pssanzenteiles, welche den Ausgangspunkt sir die Neubitdung von Zelsen bildet. Der B. der meisten Stengel und Wurzeln liegt an der Spike derselben; an vielen Blättern jedoch behätt der Grund noch die Beschaffenheit eines Bes, während die Spike schon in den fertigen Zustand übergeht.

Verangerung nennt man einen durch Freilage trockener Kalkböden eintretenden abnormen Bodenzustand, welcher sich durch eine Begetation von schmalblätterigen Angergräsern (Agrostis vulgaris, Aira flexuosa, Festuca-Arten) anzeigt; diese, sowie manche Carex-Arten, Nardus stricta u. a. durchwurzeln den bloßgelegten Waldboden mit einem bichten Gestecht und bereiten ber Berjungung

oft große Schwierigfeiten.

Verbänderung, Jasciation, entsteht dann, wenn Sprosse sich in einer Richtung des Querschnittes bedeutend vergrößern, sonad eine bandförmige, abgeplattete Gestalt annehmen. Laubhölzer zeigen bieje kranthafte Berbildung besonders an Stockausschlägen, dieselbe scheint also durch reichliche Ernährung begünstigt zu werden, doch finden sich B.en auch bei Nadelhölzern (Fig. 745). Nicht selten geht ein verbänderter Zweig nach unten allmählich in die normale Gestalt über und erfährt



Fig. 745. Berbanderung an vier aufeinanderfplgenden Jahrestrieben (1-4) einer Fichte; a Anofpenfcuppen. (Rach Robbe.)

vorn durch gesteigertes Längenwachstum der einen Seite bischofstabartige Krümmung, löst sich zuweilen auch in mehrere einzelne verbänderte Zweige auf. Die Blätter find gewöhnlich in vermehrter Anzahl und von der normalen abweichender Anordnung vorhanden. B. erfolgt aus inneren, derzeit nicht näher erklärbaren, in den betreffenden Individuen selbst liegenden Ursachen, doch dürften äußere Einflüsse unter Umständen das Zustandetommen befördern.

Berbauungen werden nötig gur Regulierung von Wildbächen, zum Schutz gegen Lawinen und gegen Steinschläge.

## I. Verbauung der Wildbäche.

Unter einem Wildbache versteht man ein Gebiraswasser, das infolge seines starken Gefälles und seicht auswählbaren Bettes bei außerordentlich heftigen Riederschlägen große Geschiebemaffen zu Tale befördert und dadurch fruchtbare Gelände verwüstet.

Man fann an einem Wildbach zwei scharf aus-

geprägte Gebiete unterscheiden:

1. Das Sammelgebiet, Aufnahmebeden oder Einzugsgebiet. Dasselbe bildet den obersten, meist auelle nicht verstopft werden kann, wie dieses bei trichtersörmig ansgewaschenen Teil eines Wild- Berwitterungsprodukten vorkommt, ist auch eine baches mit seinen etwaigen Verzweigungen. Es ist dort das Sammelgebiet des Wassers, sowie

2. Das Ablagerungsgebiet oder den jog. Schuttfegel unten am Ausgang der Schlucht. — Der letztere Name stammt von seiner Form. Der Schaden oder die Störungen, welche Wilds

bache verursachen, bestehen meistens in der Gefährdung oder Bermüftung von Rulturland, Strafen. Brüden und gangen Ortschaften, anderseits darin, daß sie die Flüsse, in welche sie sich ergießen, mit einer großen Masse von Geschieben anfüllen, was zu Uberschwemmungen, Stauungen und zur Bersumpfung von großen Talftreden führen fann.

Forscht man nach den Ursachen, welche ein Be-

wäffer zum Wildbach stempeln, so findet man, daß fie in der Material= erzeugung burch Vertiefen der Bachsohle, Unterspülen der Abhänge und Berwitterung der Felsen zu suchen find.

Der Vorgang ist hierbei folgender: Bei ftarken Niederschlägen stürzen die durch Vertiefung der Rinnfale oder durch Unterspülung ihrer festen Unterlage beraubten Berghänge oder die an steilen Salden angesammelten Berwitterungsprodukte in das Bachbette ein und veranlaffen Stauungen, bis die Kraft der sich schnell mehrenden Wassermenge das Hindernis durchbricht oder vorwärtsbewegt. An den Stellen mit schwächerem Gefälle oder breiterer Sohle bleiben diese Beschiebe Solche Stöße reip. wieder liegen. abgelagerte Schuttwalzen (Muhren) fann man an einem Wildbache nach einem Hochwasser in größerer Zahl beobachten. Infolge ber oft lange andauernden Riederschläge, der sich wiederholenden Stauungen, entleeren solche Wildbäche am Ausgange der

Schlucht oft Waffermengen und Geschiebemaffen, die gur Musdehnung des Niederschlaggebietes in feinem diretten Berhältnis fteben. Die früher angewandten Mittel, um die auf dem Schuttkegel angefiedelten Bewohner vor Schaden zu bewahren, bestanden meist in der Anlage einiger Sperren in der unteren Schlucht oder eines Kanales über dem Schuttfegel, in Verbindung mit einem Ablagerungsplat am Fuße desselben (wo die Mändung nicht in einen Fluß oder See erfolgte); man bezwectte also die Ablagerung oder unschädliche Ableitung solcher Muhrgänge.

Allein nach bisherigen Erfahrungen erweisen fich diese Arbeiten als ungenügend, weil sie in vielen Fällen der Wucht solcher Hochwasser nicht zu widerstehen vermochten oder im gunftigsten Falle nur einen fleinen Teil der Geschiebe gurudzuhalten

oder abzuleiten imstande waren.

Eine rationelle Verbauung eines Wildbaches erforbert daher, daß der Materialerzeugung felbst durch Sicherung der Sohle gegen Bertiefungen, sowie dem Unterspülen der Abhänge im ganzen Laufe des Baches, soweit solches überhaupt möglich ist, entgegengearbeitet werde. Wo die Geschiebevollständige Berbauung unmöglich.

Die Arbeiten zur Verhinderung der Material= auch die Geschiebequelle eines jeden Wildbaches. erzeugung sind verschieden, je nachdem es sich um Sicherung der Sohle gegen Bertiefungen, oder nur um Schutz der Abhänge gegen Unterspülungen handelt. Es ist daher notwendig, beim Entwurf eines Berbauungsprojektes sich vorerst über die Art der Erosion genaue Rechenschaft zu geben.

Ein untrügliches Merkmal, daß sich eine Bachsohle im Stadium der Vertiefung (vertikaler Erosion) besindet, bildet bei nicht felsigem Terrain ein stufenförmiges Längenprosil und ein enges, unregelmäßiges Querprosil.

Diese Stusen sind meistens durch widerstandsfähiges Material, wie große Blöcke, Holzstämme 2c.,
gebildet, welches momentan die Vertiesung an der betressenden Stelle verhindert. Da sich jedoch die Vertiesung von unten nach oben dis zum Gleichgewichtszustand zwischen der Stoßkraft des Wassers und der Widerstandsfähigkeit der Sohle immer fortseht, wird auch infolge von Unterspülung oder seitlicher Umgehung das sestere Waterial sortgerisen und dadurch die weitere Vertiesung der Sohle ermöglicht.

Es ist einleuchtend, daß, wenn man alle diese zahlreichen Stusen vom Beginn der Vertiesung an nach auswärts ergänzen und gegen Unterspülung sowie gegen Untgehung sichern könnte, dadurch dem erwähnten Übelstande abgeholsen wäre. In den neisten Fällen ist dies sedoch in dieser einsachen Form nicht möglich, weil die gewöhnlich zusällig und regellos gebildeten "Übersfälle" sür die Dauer zu wenig Sicherheit bieten. Man ist vielmehr gezwungen, diese Etusen durch solidere Duerbauten zu ersehen und, wo nötig, die Jahl zu bermehren. Solche Bauten nennt man Sohlenversicherungen.

Nebst der Fixierung der Sohle haben solche Bauten noch den Vorteil, daß sie das Gefälle des Baches vermindern und das Prosil verbreitern, wodurch die Krast des Wassers gebrochen wird.

In Form und Konstruktionsart sind solche Sohlenversicherungen sehr mannigsaltig, wobei die Anwendung der einen ober anderen vom vorhandenen Baumaterial und den lokalen Bedürfnissen abhängt.

Die im folgenden stizzierten Thpen solcher Bauten bürften daher feineswegs als Norm, sondern einzig als Beispiel betrachtet werden.

Die einsachste Form ist die sog. Schwelle, bestehend aus einem oder mehreren auseinander senkrecht zur Bachrichtung in die Sohle eingelegten Balten, welche mittels Pfählen oder Zaugen seste gehalten werden. Die Querbalken werden auf der hinteren Seite ca. 1 m breit pflasterartig mit Steinen hinterfüllt. Das Ganze ruht auf einer Faschinnenlage, welche talseits etwas vorsteht, um Unterspülungen zu verhindern (Fig. 746 n. 747).

Bei Mangel an Balfenholz und Steinen kann man die Materialien auch durch Faschinen ersetzen, welche man in abwechselnden Lagen, das eine Mal in der Längenrichtung des Baches, das andere Mal senkrecht zur selben, in ca. 30 cm starken Schickten bis zur gewünsichten Köhe aussührt. Die Duerssächinen, welche man oft auch in Form von Wippen oder Walzen berwendet, müssen durch Pfähle oder Flechtwerfe gehalten werden (Fig. 748 und 749).

Besonders ist zu erwähnen, daß für diese, sowie für die folgenden Bauten die Bachsohle an der Baustelle durch Aushub des nötigen Kundamentes



Fig. 746. Einfache Schwelle von Balfen (von ber Seite gesehen).

gehörig vorbereitet und ausgeebnet werden muß. Wo die erforderliche Konstruktionshöhe mehr als 1 m ausmacht, ist statt des einsachen Schwellen-



Fig. 747. Ginfache Schwelle von Balten (von vorn gefeben).

baues entweder Steinbau oder bei Verwendung von Holz Kastenbausorm ersorderlich (Fig. 750 u. 751).

Die lettere unterscheidet sich vom einfachen Schwellenban dadurch, daß statt nur einer Schicht

Duerbalten je nach der Höche bes Baues 2 dis 3 solcher in Entfernungen von ca. 1½ dis 2 m zur Verwendung kommen, welche untereinander schichtenförmig



Fig. 748. Einfache Schwelle von Fafchinen (von der Seite gesehen).

mit Zangen (Fig. 752) verbunden find.

Die Verbindungsstellen des Holzes werden etwas abgeplattet und die Hölzer mit  $2-2^1/_2$  cm dicken Eisennägeln verbunden. Dieser kastenförmige Quer-



Fig. 749. Ginfache Schwelle bon Fajdinen (bon born gejeben).

bau wird dann mit Faschinenmaterial ober beffer mit Steinen gefüllt.

Das beste Steinmaterial ist hierbei für die oberste Schicht zu reservieren und daselbst zum

Didt ober wenigstens um 10-20 cm überragt. Die unwerfte Schicht von Zangen wird talwärts um weniastens die Sobe des Querbaues verlangert. und deren untere Enden werden ebenfalls wieder mit Querhölgern verbunden. Die dadurch ent=



Gig. 750. Comelle in Raftenbauform (Geitenansicht).

stehenden Felder sind ca. 1 m hoch mit Steinen auszupflaftern, wodurch ein Sturzbett entsteht, das den Hauptbau gegen Unterspülung sichern foll.

Es ist dabei besonders zu beachten, daß die Steine auf die hohe Kante zu liegen kommen und ebenfalls das Holzwerk überragen. Als Unterlage



Fig. 751. Echwelle in Raftenbauform (vorbere Unficht).

unter jedes Fall- oder Sturzbett ift eine 20 bis 30 cm hohe Schicht Faichinen zu empfehlen, um das Durchichlagen der Steine zu verhindern.

Bei ganglichem Mangel an Steinen fonnen bas Fallbett sowie die Deckschicht des Querbaues aus einem Holzboden von roh zusammengefügten Balfen



Fig. 752. Befestigung burd Bangen.

gebilbet werden. In diesem Talle, sowie wenn die Steindeckichicht die Bölzer nicht überragt, ift für die oberen Querhölzer ein Uberzug von frarkem Bandeisen zu empsehlen, um fie gegen die rasche Abnugung zu schüten.

Seitlich find alle Sohlenversicherungen und Quer-

Sange ber Bolger jo gu legen, daß es biefelben Breite ber Ausflußöffnung ift burch bie Breite des Fallbettes bedingt und ift fentrecht über dem= felben anzubringen. Wenn immer möglich, ift Dieje Dijnung breit zu halten, damit bei unerwarteten Ablagerungen das Waffer nicht über die Flügel gedrängt wird.

Um die Durchsickerung des Wassers durch die Flügel zu verhindern, find längs derfelben bis auf die Sohe bes Aberlaufes Unschüttungen von

Ries und Lehm notwendig.

Die bisher erwähnten Baujnsteme betreffen hauptsächlich den Holzbau, der in der Regel nur bei ungenügendem und zu fleinem Steinmaterial

zu empfehlen ift.

Im allgemeinen wird man trot der größeren Kosten dem Steinbau den Vorzug geben, haupt-sächlich wegen der größeren Dauerhaftigfeit. Wo großes Steinmaterial zur Verfügung steht, ist Trockenmauerwerk mit gutem Verbande zu emp-sehlen (Fig. 753). Bei kleinerem Material ist wenigstens die Dechschicht in Mörtelmauerwerk herzustellen und der Bau niedriger zu halten. In Frantreich werden auch größere Bauten gang in



Fig. 753. Trodenmauerwert.

Mörtelmauerwerk hergestellt, wobei dann aber Durchflußöffnungen im Mauerwerk angebracht werden, was befanntlich bei Trockenmauerung nicht nötig wird. Diese Steinbauten sind wie die übrigen jenkrecht auf die Bachrichtung herzustellen und jowohl gegen die beiden Abhänge, als auch in die Bachsohle tief zu fundieren.

Letteres ist um so mehr nötig, als bei ein= tretenden Rolfungen und Unterspülungen Mauerwerk schneller der Gesahr des Einstürzens ausgesest ift, als Holzwerf, das sich gut in den Abhangen verspannt. Man wird baher auch hier, wo nicht fester, selsiger Untergrund zu Tage tritt, das Mauerwerf auf einem Hoszost aufsühren. Die Talseite des Querbaues ist senkrecht aufzuführen, weil in diesem Fall sowohl der ganze Bau, als beionders der Fuß weniger leidet.

Man gibt den Bauten oft die Form eines liegenden, bachaufwärts gerichteten Gewölbes, mas übrigens nur bei großen Sperren nötig ift. Bei Seitlich find alle Schlenversicherungen und Quer- Wahl der Gewölbeform darf jedoch die Bogen-tamen, ivfern sie nicht an iolidem Fels anlehnen, höhe nur 1/10 bis höchstens 1/2 der Schnenlänge algen Umgehung mittels Flügeln zu ichüben, welche Bachbreiter betragen, damit der Bogen die Uter-die Uberlaussfrone um 1/2—2 m überragen. Die linien schneidet und nicht bloß tangiert. — Die

nicht einzelne Puntte derselben zu ftart in Unspruch genommen werden. Bubem joll hierfür das beste Steinmaterial verwendet werden, das gut gujammengefügt ift und tief in die Krone eingreift. Die Diche des Querbaues richtet sich einerseits nach der Sohe und anderseits nach dem Baumaterial. Bei großem Material und durchgehends gutent



Fig. 754. Gegentaliperre (Borban).

Berbande darf die Dide gleich ber halben Sobe notig, wenn im betreffenden Wildbad noch Geschiebeangesetzt werden; bei geringem Material sollte sie etwas ftarter fein. Da indeffen Bauten von über 5 oder 6 m Höhe gewöhnlich nicht in einem Mal Solche Bauten werden wegen ihrer größeren hergestellt, sondern wegen bequemeren Transports Dimensionen Talsperren genannt. In der Kondes Materials erst nach ersolgter Hintersüllung erstruktionsart unterscheiden sie sich sehr wenig von höht werden, so wird in diesem Falle eine Maximals den übrigen Sohlenversicherungen. Nur wo größere Dide von 3 m hinreichen.

Die Sohe einer Baute richtet fich nach der Sohe der Stufen, dem Buftand der Abhänge, dem Gefälle des Baches und den geologischen Verhältnissen des Baugrundes.

Sind die Abhänge noch nicht unteribult und ist die Erosion erft im Beginn, so wird man sich mit den Versicherungen der Sohle auf die Söhe

betten zur Sicherung der Hauptbauten gegen Unteripulung findet beim Steinbau und besonders bei hohen Bauten die sog. Gegentalsperre oder der Borbau mit gunftigem Erfolge Un= wendung. Dieselbe besteht aus einem fleinen Querbau, der in gleicher Sohe mit dem Fallbett in einiger Entfernung von demfelben angebracht wird (Fig. 754).

Da sich bekanntlich das Gefäll der Bachsohle zwischen der Krone einer Sperre und dem Fuße der folgenden um so flacher ausbildet, je leichter die Geschiebe sind und je weniger Widerstands-fähigteit dieselben dem Wasser entgegensetzen, so ift ein besonderes Augenmerk darauf zu legen, daß die Bachsohle nicht zu ftark vom vorhandenen Steinmaterial entblößt werde. Man wird baher sicherungen vor allem nur das oberflächlich abge- zu vermindern.

Krone wird am besten horizontal gehalten, damit lagerte Steinmaterial, sowie die in den Abhängen oder jonft anderwärts fich borfindenden Blode gu benuten.

Wo das Gefäll des Baches ftart und die Sohle weich ift, muß entweder die Bahl der Querbauten größer gemacht oder die Widerstandsfähigfeit der Sohle erhöht werden, indem man vorrätiges Steinmaterial aus den Abhängen in die Bachsohle wirft oder, wenn nötig, fogar kontinuierliche Cohlen-versicherungen in Form von staffelförmigen Pflasterungen anwendet.

In dem unteren Teil der Wildbachschluchten sind die dort liegen gebliebenen Schuttwalzen ebenfalls mittels Querbauten festzuhalten, weil bei der vermehrten Kraft des Wassers infolge Burudhaltung der oberen Geschiebe Diese Schuttwalzen wieder neue Angriffspunkte und Geschiebequellen Sind hier die Berhältnisse für bilden würden. eine hohe Baute wegen guter Anlehnung gunftig, so wird man mit Vorteil hiervon Gebrauch machen, um allenfalls noch von oben tommende Geschiebe hier zur Ablagerung zu bringen. Letteres ist besonders quellen auftreten, die nicht verbaut werden konnen, wie dies bei Verwitterung von Felsen der Fall ift.



Fig. 755. Talfperre mit Flügeln.

ber Stufe begnügen. Gind die Abhänge steil und Breiten in Frage fommen, wird man ber Rosten icon unterspült und aus weichem Material be- halber die nach aufwärts reichenden Flügel weglassen. ftehend, so wird man zum Schutze berselben etwas Bei Mangel an genügend großen Steinen und bei höher bauen, ebenso bei ftarfem Gefälle. Ift ber großer Bachbreite können die Flügel in Dammform Baugrund nicht Fels, sondern weiches Terrain, so aus Ries mit Steinverblendung und nur die eigentist eine größere Fallhöhe als 4—4½ m nicht ratsam, liche Übersallspartie massiv in Stein hergestellt wegen der Gesahr der Zerstörung der Fallbetten.

Nebst der früher erwähnten Form von Falls Da die Dämme einen Anzug von 1 m zu 1 m



Fig. 756. Taliperre ohne Flügel.

Höhe erhalten, so leistet geringeres Material mehr Widerstand als bei jenfrechten Boschungen.

Roch fei erwähnt, daß die Stoffngen ber Steinverkleidung, wie dies bei folden Bauten üblich, jenkrecht auf die Bojdjungslinie laufen jollen.

Nach erfolgter hinterfüllung dieser Bauten wird man den Bady von einem Aberfall zum anderen in die gewünschte Richtung einschränken und die übrige darauf bedacht sein, zum Bau von Sohlenver- Bachflache bepflanzen, um die Unterhaltungstoften geloft. Es fann aber neben ber vertifalen Erofion fpringenden Ufers nötig merben. Unterspülung der Abhänge.



Gig. 757. Stugel einer Taliperre in Dammform.

durch große Blode, liegen gebliebene Schuttwalzen entwässern. oder serpentinenartigen Lauf des Baches (Fig. 758.

Wo nur die erwähnten Hindernisse im Bachlauf die Ablenfung des Baffers veranlassen, kann leicht mit beren Entfernung geholfen werben. Soweit



Fig. 758. Berbauung gegen horizontale Erofion.

diese Materialien nicht für die Querbauten er= forderlich waren, wird man sie am besten in Form von Steinvorlagen oder Mauern an dem bedrohten Ufer verwenden. Wo die Bachbreite es erlaubt, ift es vorteilhaft, besonders bei fteilen Abhängen, zwijchen dem Fuße derjelben und dem Mauerwert



Fig. 759. Parallelbaute gum Schute bes Ufers.

einen Zwischenraum zu belaffen, um die Bildung einer flachen Böschung zu ermöglichen. Wo bagegen ierpentinenartiger Lauf des Baches seitliche Unterfpülung veranlaßt, fonnen verschiedene Formen der Berbauung auftreten.

Ift die Serpentine ausgedehnt und die Sohle breit, so ist das einsachste Mittel, das bedrohte Ufer mit einem Barallelwerf in Berbindung mit Sperren gu

Mit der Fixierung ber Bachiohle ift eine ber Mrummung furg und ploglich und bie Sohle eng. Gamptaufgaben ber Berbauung eines Wildbaches jo wird ein Durchstich ober Abtrag bes pornoch eine horizontale stattfinden, jeibst in Fällen, voripringende Ede aus Fels, jo wird der Unterwo das Gleichgewichtsgefäll ichon hergestellt ift. ipulung des gegenüberliegenden Abhanges dadurch Ge ift dies die durch Querftromungen veranlagte vorgebeugt, daß man den alten Bachlauf mit einem Querbau vollständig absperrt, mahrend ein neuer

Lauf in den Fels eingesprengt

wird (Fig. 760). In den meisten Fällen werden die in Bewegung besindlichen Rutschhalden nach Sicherung des Fußes wieder gur Ruhe gelangen, fofern nicht zu große Bobennäffe infolge von Quellen oder Gideraus höher liegenden wasier Gumpfen borhanden ift. letteren Falle find die Abhänge

Solche Querströmungen fonnen veranlagt werden und weiter oben liegenden Gebiete jorgfältig gu Das Waffer ift möglichst unschädlich abzuleiten. Wegen des ftarfen Gefälles muffen meiftens Siderdohlen Berwendung finden.

Sind nun durch die erwähnten Arbeiten die Rutichhalden wieder beruhigt, jo wird man sie behufs Bindung des Bodens wieder zu begrünen juchen, was einerseits mittels Berasung und andererseits durch Aufforstung mit Erlen und Beiden erzielt werden fann.

Nachdem die Arbeiten im Erofionsgebiet eines Wildbaches angeführt worden sind, bleiben jeht noch biejenigen auf dem Ablagerungsgebiet zu beiprechen übrig.



Fig. 760. Absperrung bes alten Bachlaufes.

Bei Erwägung der hier nötigen Arbeiten muß immer ins Auge gefaßt werden, daß denselben die B. der oberen Gebiete wenn möglich vorangehen oder aber unmittelbar nachsolgen müssen. Dine diese Voraussetzung ist eine technische Berechnung der nötigen Arbeiten eine absolute Unmöglichkeit.

Sind mittels B. die Geschiebe wirklich gurudgehalten, so handelt es sich in der Hauptsache nunmehr um die Einschränfung des Baches mittels Parallelwerken und event. Schützung derselben gegen Unterspülung.

Letteres fann besonders bei ftarfem Gefäll und leichtem Alluvions-Material nötig werden, weil durch die erhöhte Stofftraft des Waffers auch bei verhältnismäßig starter Profilbreite gewöhnlich wieder Bertiefungen eintreten.

Dieje Parallelwerte beftehen meiftens aus zwei Längedämmen in der Richtung des Bachlaufes, deren innere Seiten mit widerftandsfähigem Material, fibilien Gig. 758 AB u. 759. Ift bagegen die wie Stein ober Holz, geschütt find. Wie bei ben Querbauten richtet fich auch hier die Konftruktion noch von oben kommenden Geichiebe bezwecken.

Steinbau verdient selbstverftändlich vor anderem den Vorzug, weil Holzbauten ftarken Unterhaltungs= finden muß, ist ausschlagsfähiges Faschinenmaterial den toten Blodwänden vorzugiehen.

Bei großem Steinmaterial durfen diese Uferversicherungen mit steileren, bei kleinerem Material dagegen muffen fie mit flacheren Bojchungen ber-

gestellt werden.

Sohlenversicherungen, wo solche nötig find, tonnen bestehen entweder in rippenformigen Berstärfungen nach Form der Querbauten oder in durchgehender Pflafterung der Sohle. Pflafterung



Fig. 761. Schale mit treisförmigem Querichnitt.

ber Sohle in Form von Schalen fann entweder auf Alluvialgebiet von leichten Geschieben erforderlich werden, um Eingrabungen des Baches zu berhindern, oder um bei Berflachung des Gefälles die Geschwindigkeit des Wassers zu erhöhen. letterem Falle ift aber entsprechend der Abnahme eine Verengung des Profiles zu Man unterscheidet gewöhnlich zwei des Gefälles empfehlen. Formen von Schalen, solche mit freisförmigem (Fig. 761) und folche mit geradlinigem Querschnitt (Fig. 762). Handelt es sich nur um Sohlenversicherung, so wird man die geradlinige Form wählen, indem sie weniger der Albnutzung unterworfen und leichter herzustellen und zu unterhalten ist.



Fig. 762. Schale mit gerablinigem Querichnitt.

Wenn es sich aber um Erhöhung der Geschwindig= keit des Ablaufes handelt, so würde die kreisförmige Schalenform dem Zwede beffer entsprechen. jedoch die Schalen der Wildbäche einer raschen und starten Abnutung unterworfen und daher mit einem toftipieligen Unterhalte verbunden find, fo ist deren Unlage tunlichst zu vermeiden.

Die Größe des Querschnittes für solche Werke richtet sich einerseits nach der Ausdehnung des Sammelgebietes und der Große der zu erwartenben Nieberichläge, anderseits nach bem Gefälle ber Bachsohle und der ihm entsprechenden Ge-

schwindigfeit bes Waffers.

Ablagerungspläte am Fuße bes Schuttkegels, welche in einer durch Damme geschützten Erweiterung bes Baches mit einem Auslauf in Form einer Sperre bestehen und die Zurückhaltung der allfällig

bes Uferschutes nach dem vorhandenen Material. sollten zwar bei einem verbauten Wilbbach nicht mehr notwendig werden. Immerhin können noch Berhältnisse eintreten, wo der den Wildbach auffosten unterworfen sind. Wo Holz Verwendung nehmende Fluß wegen zu schwachen Gefälles nicht die geringste Schiebekraft befitt, in welchem Falle die Anwendung dieses letten Hilfsmittels ebenfalls noch erforderlich wird.

Bezüglich der Reihenfolge, in welcher diese Arbeiten an einem Wildbach zur Ausführung gelangen sollen, ist zu erwähnen:

a) Daß die Verbauung der oberen Teile des Baches der unteren Korrettion, wenn immer möglich, vorausgehen sollte, damit nicht im Falle eines Sochwassers die von oben fommenden Geschiebe die unteren Arbeiten gerftoren.

b) Im Verbauungsgebiet selbst werden in der Regel diejenigen Abteilungen zuerst in Angriff genommen, welche die größten Befahren zeigen. im übrigen die höher liegenden Particen vor den Wo aber in einer tiefer liegenden verbaut. Abteilung je eine Baute der folgenden als Stütze dienen muß, wird man natürlich mit den Arbeiten von unten nach oben vorrücken. Uferschutzbauten an Abrutschungen gelangen erst nach erfolgter Sicherung der Sohle zur Ausführung, während die Entwässerung und Aufforstung den Schluß des Werfes bilden.

Ist nun durch alle diese Arbeiten der Material= erzeugung und den damit im Gefolge stehenden Ubelständen abgeholfen, so besteht die spätere Aufgabe der Wildbachverbauung noch darin, diese Werke gut zu unterhalten und etwaige Beschädigungen durch Hochwasser rasch auszubessern. Nur auf diesem Wege ift es möglich, den Erfolg auch nachhaltig zu sichern.

Daß die Anlage von Fußwegen dem Bach entlang jowohl die Durchführung einer Verbauung, wie auch die spätere Aufsicht wesentlich erleichtert, braucht faum erwähnt zu werden.

## II. Berbauung ber Lawinenguge.

Unter Lawinen versteht man Schneemassen, die an glatten, steilen Salben in rasche Bewegung geraten. Man unterscheidet je nach der Form ihres Auf-

tretens:

Staublawinen und Grundlawinen. Die ersteren verdanken ihre Entstehung dem Schneefall bei kalter Witterung. Der Schnee ist hierbei trocken und feinkörnig und gerät infolgedessen an den steilen Halden leicht durch irgend eine Veranlassung in rieselnde Bewegung. Grundlawinen dagegen bilden sich bei warmer Witterung, entweder infolge von starkem, nassem Schneefall oder Schmelzen des vorhandenen Schnees, indem bas auf ben Boben dringende Wasser den Verband zwischen bem Schnee und dem Boben lockert, wodurch der Schnee an fteilen Salden in gleitende Bewegung gerät.

Die Verbauung der Lawinenzüge besteht nun darin, daß man in den gefährdeten Lagen die Bewegung des Schnees zu verhindern sucht. Es tann dies geschehen, indem man die Anbruchsgebiete mit Terraffen, Pfählen, Flechtwerken oder Mauern überzieht und daburch dem Schnee festere Haltpuntte gibt.

Die erste Aufgabe bei einer Lawinenverbauung besteht daber darin, daß man die Ausdehnung des Unbruchsgebietes genau ermittelt und den Untergrund bezüglich seiner Beschaffenheit untersucht. Solche Anbruchsgebiete find entweder unbewaldete, fteile, glatte Halben oder hohe Felspartieen.

Fig. 763. Lawinenverbauung mittels Pfählen.

Liegt das Anbruchs= gebiet an hohen, un= zugänglichen Fels= partieen, so ift eine Verbauung unmöglich.

Die Wahl des einen oder anderen Bau= shiftems richtet sich nach der Lage des An= bruchsgebietes, ferner nach dem vorhandenen Material und endlich auch nach dem Unter-

grund. Berpfählung aus Holz (Fig. 763) ift bei tiefgründigem Boden in der Waldregion das billigste und daher das allgemein angewandte Mittel.

Die Pfähle, ca. 11/2 m lang und 10-15 cm ftark, werden in horizontalen Reihen und in Ent= fernungen von ca. 60 cm wenigstens auf die Salfte ihrer Länge

Fig. 764. Schneebrude (Seitenansicht).

lotrecht in den Boden einge= rammt. Bei flachgründigen oder jehr steilen Lagen ist eine Verflechtung der Pfähle mit Usten not= wendig. In felsigen, flach= gründigen Bartieen, wo

feine Berpfäh= lung möglich ist, besonders in muldenför= migen Zügen, finden dann

jog. Schneebrücken (Fig. 764 u. 765) ober Mauern (Fig. 766) Unwendung.

In Gebieten oberhalb der Waldregion ift die das Material dazu erhältlich ist.



Fig. 765. Schneebrüde (von oben gejehen).

siehen in 1-2 m hohen und 70-80 cm biden folder Bauten auf rafche Erziehung eines bichten Trodenmauern, welche in gutem Berbande aus bem größten und beften Material herzustellen find. Die Sohe derfelben ift berart zu wählen, daß die Mauer bergseits noch ca. 80-90 cm über die Bodenfläche ragt.

Die Mauer ift in der gangen Fundamentbreite in den Abhang zu setzen, wozu eine horizontale Berme ausgehauen oder gesprengt werden muß. Sowohl Pfahlreihen wie Mauern find an den Abhängen in unterbrochenen Linien nach der Richtung der Horizontalen anzubringen. Je nach ber Steilheit des Hanges find die Reihen enger oder weiter voneinander zu halten.

Liegt das betreffende Anbruchsgebiet in der Waldregion, so hat der Verbauung unmittelbar die Aufforstung zu folgen, da durch Erziehung eines Dichten, gut geschlossenen Waldes dem Ubel am vollständigsten abgeholfen, sowie an den Unterhaltungs= toften dieser Bauten bedeutend gespart werden fann.

## III. B. zum Schut gegen Steinschläge.

Die Urfache von Steinschlägen liegt in der Berwitterung der zerklüfteten Felsen durch Einwirkung des Froftes.

Die Folge der Stein= ichläge ift die Bildung von Schutthalden am Fuße der Felswände.

Da der Berwitterung feine Schranten gesett werden tonnen, ift es auch nicht möglich, wie bei den Wildbächen und Lawinen das Übel in jeiner Entstehung gu befämpfen, sondern man ist einzig nur auf

Schukmittel angewiesen, welche zwar den Ubelftand mildern, aber nicht vollständig heben

Fig. 766. Lawinenverbauung burch Mauern (Seitenansicht).

fönnen. Das einzige Vorbeugungsmittel gegen Beschädigungen durch Steinschläge besteht in der Beschränfung der Ausdehnung dieser Schutthalden, was teils durch Anlegung von Mauern, teils durch die Erziehung eines gut geschlossenen Waldgürtels an der unteren Grenze derselben zu erreichen gesucht wird.

Diese Mauern sind in der Richtung der Hori-zontalen, wenn möglich etwas bom Fuße der Schutthalde entfernt, mit dem größten vorhandenen

Material aufzuführen.

Dbichon bei der ersten Herstellung die Sohe nicht bedeutend sein muß (ca. 1-11/2 m), ist die Dide Berwendung von Mauern Regel, fofern nämlich bes Mauerwertes fo zu mahlen, daß eine fpatere Dieselben be- Erhöhung ftattfinden fann.

Wo großes Material für Mauern fehlt, können dieselben durch Flechtzäune oder quer an den Abhang gelegte Solzstämme, die durch Stode gehalten werden, ersett werden. Da jedoch jolche Schutwerke und besonders die letteren Formen nicht imstande find, alles, hauptfächlich das in großen Sprüngen herunterrollende Material gu halten, fo ift unter bem Schute

Waldgürtels zu trachten.

Bei Wahl der Holzarten ift man an die flimatischen Verhältnisse gebunden. Man wird aber, wenn möglich, den Laubhölzern den Borzug einräumen, weil dieselben Beichädigungen durch Steinichläge leichter ertragen und infolge der Ausschlagsstähigkeit eine rasche Berjüngung erleichtern. — Lit.: Duile, Über Berbauung der Wildbäche in Gebirgständern, 1834; Surell, Etudes sur les torrents des Hautes Alpes, 1841; Müller, Die Gebirgsbäche und ihre Berherrungen, wie die Mittel zur Abwendung der letzteren, 1857; Demonyey, Studien über die Arbeiten der Wiedersbewaldung und Berasung der Gebirge, aus dem Französsischen übersetzt von v. Seckendorss, 1880; v. Salis, Das schweizerische Wasserbewaldung und Berasung der Webirge, aus dem Französsischen übersetzt von v. Seckendorss, 1883; v. Seckendorss, V. Salis, Das schweizerische Wasserbenumesen, 1883; v. Seckendorss, V. Bacholt, Die Bäche, Schwessawinen und Steinschlage zc., 1884; Coaz, Die Lawinen der Schweizeralden, 1881; Wang, Wildbachverbauung, 1901; Dubislad, Wildbachverbauungen und Regulierung von Gebirgsssässische

Verbeisen, Verbeisen nennt man das Abäsen der Anospen und jungen, sastigen Triebe der Holzpstanzen durch Wild und Weidevieß; die Pslanzen werden hierdurch, wenn noch schwächer, vernichtet, stärfere Pslanzen namentsich durch wiederholtes V. oft zur Verkrüppelung gebracht, besten Falles doch im Wuchs zurückgesest. Laubhölzer werden im allgemeinen stärfer verbissen als Nadelhölzer, insbesiondere Eiche, Buche, Siche, Ahorn, während Virke und Erle sast ganz verschmäht werden; dagegen

Fig. 767. Blechtrone.

besitzen sie auch größere Reproduktionskraft. Bon den Nadelhölzern ist es die Tanne, die am meisten durch B. leidet, dann die Föhre, Wehmouthstieser, weniger die Fichte, von der jedoch die jungen, noch weichen Triebe gern geäst werden, am wenigsten die Lärche. Das Weident zeigt ähnlichen

Ziege, die Knojpen und Blätter dem Gras vorzieht. Als Schutzmittel gegen das B. durch Wild erdeinen: im Wildpark und bei fehr ftarkem Wild= 'tand auch im Freien die Einfriedigung der Rultur= lächen, während das Verwittern derselben mit ibelriechenden Substanzen nur vorübergehenden Erfolg hat. Alls wichtigstes Schutzmittel dient das Unteeren oder Leimen der Endknospen mit unchablichen, aber dem Wild widerlichen Gubstangen; ils jolche dienen Steinkohlenteer in Mijchung von l Teilen frischem Kuhdünger auf 1 Teil Teer, teuerdings als reinlicheres Mittel entjäuerter Stein= ohlenteer, der in dunnfluffigem Zustand mit handduh-bewaffneter Sand ober mit Silfe einfacher Burften (so der Buttner'ichen Doppelburfte, f. d.) ufgetragen wird. Auch Ermischs Raupenleim wird mpfohlen, foll aber doch vielfach die Pflanzen eschädigt haben; Schweselschlamm (f. d.) ist ebenalls ein einfaches und billiges Mittel; felbst Bepripen mit Kalt ift einigermaßen wirksam, ebenso as "Berhanfen", wobei um jeden Gipfel eine leine Partie Hanswerg gelegt wird. Als neuestes dutymittel empfiehlt Lang die Blechkrone (Fig. 767), us dunnem Schwarz- oder Beigblech gefertigt, relche einfach um die Gipfelknofpe herumgebogen nd durch Andrücken befestigt wird; sie kann im frühjahr abgenommen und wiederholt verwendet verben. Preis pro 10000 Stück etwa 12 M.

Beichmad wie das Wild; am ichadlichsten erscheint die

Berbellen, Lautgeben ber Jagbhunde vor sich stellendem ober bereits verendetem Bilbe (Tot-B.).

Verblatten, durch Mißtöne beim Blatten unabsichtlich oder an Grenzen unsicher stehende und durch Wilddiebe gefährdete Rehböcke — wie auch Ricken mit Kigen — absichtlich erschrecken bezw. mißtrauisch machen, so daß dieselben in nächster Zeit nicht mehr auss Blatt springen (f. Blatten).

Berbrauchswert, f. Bert.

Berbrechen (weidm.), Belegen der Fährten von gesundem oder frankem Wilde, bezw. die Stelle des Anschussen der Franken Wilde, bezw. die Stelle des Anschussens des Ersichten der Bereichnung mit frisch abgebrochenen Zweigen (Brüchen). Die Brüche sollen hierbei so gelegt werden, daß sie mit dem Bruchende dahin zeigen, wohin das Wild gezogen ist.

Berbrechen, Bergeben, Abertretung. Das Str.=G.=B. für das Deutsche Reich von 1876

ipricht aus:

§ 1. Gine mit dem Tod, mit Zuchthaus oder mit Festungshaft von mehr als 5 Jahren bedrohte Handlung ist ein B.

Eine mit Festungshaft bis zu 5 Jahren, mit Gefängnis ober mit Gelbstrase von mehr als 150 & bedrohte Handlung ist ein Vergehen.

Eine mit Haft oder mit Geldstrafe bis zu 150 .#

bedrohte Handlung ift eine Übertretung.

Die Forst- und Jagdgesetzgebung hat es nun ausschließlich mit Vergehen oder Übertretungen zu tun. Zu ersteren gehören in einzelnen Ländern gröbere Entwendungen von Forstprodukten (in Sachsen sogar alle Forstdiehstähle), wiederholter Küdfall, serner alle Jagdsrevel; zu letzteren die überwiegende Zahl der Forstdiehstähle und Forstsfrevel, die Forstpolizeiübertretungen und alle von dem Jagdberechtigten auf eigenem Jagdgebiet begangenen Zuwiderhandlungen gegen die Jagdgesetze. Sorstdiehstahl, Küdfall, Jagdvergehen, Jagdpolizeielbertretung.

Berbreitungsmittel der Grudte und Samen find im allgemeinen Einrichtungen, welche Samen oder Schließfrüchte geeignet machen, in der zwischen Reife und Reimung liegenden Zeit von ihrer Mutterpstanze auf eine größere Strecke entfernt zu werben, und so die Pflanzenart möglichst weithin zu verbreiten. Die B. dienen zum Teil der Berbreitung durch den Wind, jo die flügelartigen und die haarigen Anhängsel, welche an Samen ober Schlieffrüchten auftreten. Die Flügel find dunn, wodurch das spezifische Gewicht bes ganzen Gebildes verringert wird, und bieten bem Binde eine geeignete Angriffssiache. Geflügelte Samen (3. B. die der Tannengewächse) und Früchte (3. B. die der Birke, Illme) entfernen sich schon beim Abfliegen auf eine oft nicht unbeträchtliche Strede von der Mutterpflanze und werden häufig auch auf dem Erdboden noch wiederholt weiter verweht; bei der Linde dient das jog. Flügelblatt als berartiges B. für einen gangen Fruchtstand. Haarige Anhängsel fommen 3. B. als Schopf an den Samen der Weiden, Pappeln und der Weidenröschen, in Form langer, feitlich behaarter Schwänze an den Schliefifrüchten der Waldrebe vor und reagieren schon auf gang schwache Luftströmungen, indem bei trocener Luft die Haare sich ausbreiten und die Früchte oder Camen von der auffteigenden Luft getragen und gehoben werden, bei eintretenber Fenchtigkeit aber die Haare sich aneinander legen und die Samen zu Boden fallen. — Einer Verschreitung durch Tiere sind die saftigen Früchte, breitung durch Tiere sind die saftigen Früchte, beeren und Steinfrüchte, angepaßt, indem insbesodere Vögel die Früchte verzehren; die saftigen Sower Betren letztere, je nachdem ihre Spalte geschwebe werden verdaut, die hartschaligen Samen vober Steinkerne aber gehen unwerdaut und unsbeschädigt nach einiger Zeit und meist an einem anderen Orte wieder ab. Bei krautartigen Gemächsen die Früchte am Felle von Tieren haften bie kern, um erst an entfernten Orten wieder abgesstreift zu werden.

Verbundgeschof, f. Gefchoffe.

Verdämmen. Mit diesem Ausdruck bezeichnen wir die Wirfung stärkerer Überschirmung auf die überschirmten Holzgewächse, die in dem Stocken des Wuchsels, im Kümmern und endlichen Eingehen derselben zu Tage tritt. Man gebraucht das Bort "verdämmen" auch wohl gleichbedeutend mit "unterdrücken", macht jedoch sprachlich etwa den Unterschied, daß man diesen letzeren Ausdruck vorzugsweise sir ältere Holzgewächse, im älteren Bestand gebraucht, von Verdämmung dagegen bei Schlägen und Versügungen spricht — von der verdämmenden Wirfung zu starken Überhaltes, vorhandener Weichhölzer und dergl.

Verdickung der Zestwand erfolgt durch die Tätigkeit des Protoplasmas, und zwar sowohl durch Anlagerung neuer Schichten an die bereits vorhandenen (Apposition), als auch durch Sinlagerung neuer Teilchen in die letzteren (Intujuszevtion). Indem einzelne Stellen der Wand stärter in die Dicke wachsen als die übrigen, entstehen die nach außen vorspringenden Ben verschiedener Form an Pollenstörnern, Sporen zc., sowie die nach innen vorspringenden rings, schraubens oder nehssennigen Ben der Tracheenwände; durch Zurückleiben bestimmt umgrenzter Stellen im nach innen gestichteten Dickenwachstum kommen die sog. Tüpfel

(f. d.) zustande.

Berdroffen, trages Suchen franter, übermubeter

oder übellauniger Vorftehhunde.

Verdunstung, Franspiration, ist die an der Oberfläche der nicht mit ausgiebigen Korklagen bedectten Teile von Landpflanzen stattfindende Abgabe von Wafferdampf, welche fich leicht sowohl durch den Gewichtsverluft der verdunftenden Teile, als auch durch den Niederschlag des abgedunfteten Waffers an den fühleren Banden über jene geftürzter Glasglocken u. f. w. nachweisen läßt. Die B. ist von wesentlicher Bedeutung für die Ernährung der Pflanze, indem durch dieselbe ein im Pflanzenkörper aufsteigender Wasserstrom (f. d.) hervorgerufen, die stetige Neuaufnahme von Waffer mit gelöften Stoffen aus bem Boben ermöglicht und die Zufuhr der mit dem Waffer aufgenommenen Stoffe zu den verdunftenden Flächen bedingt wird, welche zugleich die wichtigsten Affimilationsorgane sind. Die für die & vornehmlich in Betracht tommenden Organe sind die Blätter, jedoch sindet & nicht oder doch nur in sehr geringem Grade an der äußeren, von der für Wasser höchst undurchlässigen Rutikula bedeckten Oberfläche der-selben statt, sondern die wasserhaltigen Zellen des inneren Blattgewebes verdunften Wasser gegen die

diese Zwischenzellräume durch die Spaltöffnungen (i. d.) mit der Atmosphäre in Verbindung stehen. jo dienen lettere, je nachdem ihre Spalte geöffnet oder geschlossen ift, zur Regelung der B.; bei geöffneter Spalte gleicht fich die Binnenluft mit ber Altmosphäre aus, fann also wieder neuen Wasserdampf aufnehmen, die B. geht lebhaft vor sich; bei sehr verengter oder geschlossener Spalte hingegen jättigt sich die Binnenluft mit Wasserdampf und jest demnach der weiteren B. ein Ziel. Hierdurch erklärt sich, daß die B. nicht nur vom Wassergehalte der Atmosphäre und von der Temperatur abhängt, sondern daß bei unmittelbarer Besonnung der Blätter die B. schon deshalb eine fehr ausgiebige ift, weil unter dem Einflusse von Licht und Wärme die Spaltöffnungen fich erweitern. Zudem findet in den Blattzellen ein (durch oft vorhandenes Blattrot ge= steigerter) Umjag von Licht in Wärme statt, ber die B. fördert. Es darf deshalb die äußere Blattfläche nicht allein als Maßstab für die B. Sgröße gelten; benn abgesehen von den äußeren, die B. beeinflussenden Umständen hängt die wirklich verdunftende Fläche auch von dem inneren Bau der Blätter ab. Die Wassermengen, welche durch die B. der Atmosphäre zugeführt, sonach dem Boden entzogen werden, sind sehr beträchtlich; man hat z. B. auf Grund von Bersuchen berechnet, daß ein Heftar 115jährigen Buchenhochwaldes vom 1. Juli bis 1. Dezember etwa 3 Millionen Liter Wasser verdunstet.

Beredelung besteht darin, daß ein Zweig einer Albart der Unterlage oder einer der letteren nahe verwandten Art mit jener berart in Berbindung gebracht wird, daß die Rambialzone des Edelreises mit derjenigen der Unterlage in innige Berührung gelangt; es bildet sich alsdann ein intermediäres oder Kittgewebe, wodurch die Verwachsung erfolgt. Die einfachste Form der 2. ift das Ablattieren ober "Unfäugen", wobei zwei bewurzelte Stämmden an entsprechend hergestellten seitlichen Rindenwunden zusammengebracht werden; nach vollzogener Bermachsung wird dann ber "Ebeling" unter, die Unterlage über der Verwachsungsstelle abgeschnitten. Beim Kopulieren wird ein Zweig mit seiner ganzen Schnittsläche aufgesetzt, beim Pfropfen mit keilformiger Schnittstäche in den Spalt ein-geführt, beim Dkulieren nur eine Knospe mit dem umgebenden Gewebe in den Rindenspalt eingebracht. - Lit .: Teichert, Gartu. B.sfunft, 3. Aufl.

Vereinigung der Zestandesabteilungen (Unterabteilungen) innerhalb der Ortsabteilungen wird in sehr unregelmäßigen, aus Kleinbeständen verschiedenen Alters bestehenden Albeilungen dadurch angestrebt, daß man einzelne Teile in etwas geringerem, andere in etwas höherem Alter zum Albried bringt, die Bestände dadurch gleichartiger zu gestalten sucht; man nennt dies auch Bestandesfonsolidierung. Jedes Zuweitgehen hierin ist aber, weil sinanzielle Opfer ersordernd, zu vermeiden.

Verenden, Tod des Wildes durch Schuf, Ab- fangen oder Abfedern.

Bersangen, 1. s. v. w. Verkämpfen (f. d.); 2. Verbeißen von Jagdhunden unter sich oder an Wild, so daß dieselben abgebrochen werden müssen (s. Abbrechen, 2).

Berfarben, f. v. w. Färben, f. dort u. Berharen.

Berflößen des Solzes, f. Flößen.

Berfrischen, Gebären toter ober unzeitiger Frischlinge durch die Bache.

Bergeben, f. Berbrechen.

Vergiften (gesetl.). Wer ohne polizeiliche Erlaubnis Gift oder Arzeneien, soweit der Sandel mit denselben nicht freigegeben ift, zubereitet, feilhält, verfauft oder sonst an andere überläßt, wird nach § 367 des deutschen R.-Str.- G.-B. mit Geld bis 150 .4 oder Haft bestraft. - Die Anwendung von Gift zur Bertilgung von Raubzeug barf nur mit entsprechender Borsicht geschehen, und ist man für etwaigen Schaden (B. von Saustieren) stets haftbar. In Bayern ist die Anwendung versgifteter Köder bei der Jagdansübung verboten.

Dieses gilt im Bergiften von Raubwild. allgemeinen nicht für weidmännisch und fann, auf Ruchse angewendet, häufig als ein Beweis von Bequemlichkeit angesehen werden, welche die mit bem Jagd- und Fangbetriebe verbundenen Mühen icheut. Indessen gibt es doch Umstände, unter benen auch der eifrigste Jäger durch Fangen und Schießen allein großen Schaden nicht abwenden fann und zum B. seine Zuslucht nehmen muß. Dies rechtsertigt sich zunächst hinsichtlich der Wölse; wenn diese auch gewissermaßen Stand-wild sind, so umsacht ihr Jagdrevier doch einen

großen Begirt, und in deffen einzelnen Teilen bietet sich die Gelegenheit zu ihrer Erlegung durch Schießen oder Fangen nur in großen Zwischenräumen, deren Benutung, besonders in menschenleeren Gegenden mit Dickungen ohne Gestelle und Wege ober in schneeloser Zeit, dem einzelnen Jäger selten möglich ist. Bei den bedeutenden Berheerungen, welche der durchwechselnde Wolf an Reh- und Damwildbeständen, sowie an gahmem Bieh anrichten fann, darf die Möglichfeit, biesen Schaden durch B. abzuwehren, nicht unbenutt bleiben.

Man unterhält baher einen Luberplatz (j. d.) und bringt auf ihn, sobald er von Wölfen an-genommen ist, einen vergisteten Kadaver. Die Berftellung geschieht in der Urt, daß man ihm die Baut abzieht, an verschiedenen Stellen Ginschmitte mit einem reinen Meffer in das Luder macht und, nachdem in diese gepulvertes Struchnin gebracht ift, die Saut wieder überzieht und festnäht. Man hat dann nur die Umgebung des Luderplates abzuspuren, um die Wölfe zu finden, welche von dem

bergifteten Luder gefreffen haben.

Das B. der Füchse findet Anwendung zum Schutze von Fasanerieen, besonders wenn sie in einer bisher an Füchsen reichen Gegend angelegt werden oder in der Nachbarschaft nichts zu ihrer Bertilgung geschieht, endlich wenn ein berponter Fuchs nicht mehr an Gisen herangubekommen ift. Auch hier wendet man Struchnin an und vergiftet damit die sonst beim Fuchssange üblichen Baum, sondern an den Holzgehalt auf größeren Brocken, indem man in einen tiesen Einschnitt eine Flächen hält. Kennt man nämlich das Fällungs-Mefferipite des gepulverten Giftes bringt. Aleine ergebnis von irgend einem fürglich abgetriebenen Bogel, in deren Bauchhöhle man das Gift bringt, Beftande pro Settar, und es findet fich in unmitteleignen fich gut als Broden. Man muß aber barer Nahe ober auch etwas entfernter ein zweiter vermeiden, bon bem Bifte auf Die Dberflache bes Beftand, welcher mit bem abgetriebenen gleiche Brodens gelangen zu lassen, weil sonft der bittere Wehaltsfattoren (Sohe, Areisfläche, Formzahl) be-Geichmack den Fuchs abhalten wurde, jenen hinunter- fitt, jo fann man beide miteinander "vergleichen", aufchlucken.

Wildernde Sunde zwingen auch oft zur Anwendung von Gift, wenn man wünschen muß, fie geräuschlos verschwinden zu laffen. Sierzu eignen fich mit Struchnin bereitete Broden roben Fleisches. welche man dort, wo man jagende Hunde wahr= genommen hat, abends auf Kreuzwegen niederlegt. um fie am Morgen wieder aufzunehmen. Fehlt ein Broden, so sucht man die Umgebung nach dem verendeten Sunde ab, um ihn in der Stille zu vergraben.

Endlich vergiftet man Krahen zum Schute von Fasanerieen und Entengehegen. Hierbei kommt es oft darauf an, Broden zu mählen, welche anderen Tieren nicht gefährlich find. Diefen Zweck erfüllen am besten fleine Fische, benen man unter bie Kiemen und in ben Bauch Phosphor streicht, um fie dann auf freien Bläten, welche von den Krähen aufgesucht werden, auf tleine Saufchen zu legen.

Lit .: Stady, Raubzeugvertilgung.

Vergiftung der Sunde. Gine B. fommt bei hunden leicht vor, indem sie wegen ihrer Raschhaftigfeit sowohl absichtlich als auch unabsichtlich hingeworfene ihnen schädliche Stoffe verschlingen; auch bei nachlässig angewendeten Medikamenten, 3. B. Einreibungen, können sie sich durch Lecken Schaden zufügen.

Gute Fütterung und Haltung unter fortwährender Aufsicht oder in für Unberufene unzugänglichen Zwingern vermindern die Gelegenheit zu B.en

bedeutend.

Die den Hunden gefährlichen Gifte teilt man ein in 1. äbende, wie Arfenif, Phosphor, Quedfilber, Salzfäure, Schwefelfäure: Dieselben verursachen heftige Schmerzen im Magen und in den Gingeweiden, Erbrechen blutig gefärbter Stoffe und auch Durchfall; 2. betäubende, wie Opium, Morphium, Stechapfel; dieselben bewirfen Stumpfheit, Schläfrigfeit, Schwindel und Rrampfe; 3. austrocknende, wie Blei, Bink, Maun; Dieselben verurfachen Durft und Magenschmerzen, auch Erbrechen und Durchfall.

Die erste Aufgabe bei B. ift, durch Brechmittel möglichst viel von dem Gifte aus dem Magen gu bringen; bei Anschwellung der Eingeweide, welche sich durch Spannung kundgibt, wende man warme Alustiere an. Erst nachher versuche man Gegenmittel, welche sich nach der Natur des Giftes richten muffen. Da man aber in ben feltenften Fällen weiß, welches dies gewesen ift, so mussen meistens mehrere Gegenmittel probiert werden. Gewöhnlich werden fie in Berbindung von roben Giern, großen Quantitäten warmer Milch oder Ol (letzteres aber nicht bei Phosphor-B.) verabreicht. — Lit.: Bero Shaw, Ill. Buch vom Hunde; Dswald, Vorstehhund.

Bergleichsgrößen, Bergleichsflächen. Die Bestandesichägung nach B. ift eine Urt Ofularichägung, nur daß man sich dabei weniger an den einzelnen b. h. man fann aus dem Holzgehalte des einen

auf ben bes anderen ichliegen. Diese Schätzungs- mehr blau, jondern gelb, mit Phloroglucin und weise neunt man die Schätzung nach B. Sollte der zu tarierende Bestand nicht genau dieselben Gehaltsfattoren wie der abgetriebene besitzen, so ift er unter Umständen doch ein brauchbares Vergleichs= objekt, nur muß man dann entsprechende Reduktionen (Abzüge oder Zuschläge) vornehmen.

Berglichener Durchmeffer heißt man bei elliptijden Stammauerichnitten das arithmetische Mittel aus zwei normal zu einander stehenden (freuz-

weisen) Durchmessern.

Bergramen, Wild durch unvorsichtiges Unbirichen flüchtig und durch wiederholtes Beichießen und Bejagen unsicher machen und zum Wechseln

jeines Standortes veranlaffen.

Berhanfen. Bum Schut ber Pflanzen gegen Bildverbig hat man das B. angewendet, indem man um die Gipfelknofpe einen kleinen Bufchel Hanswerg legt; dasselbe gibt jedoch auch zu Ginschnürungen und Migbildungen Veranlasjung (f. Berbeißen).

Soll ein Forstort aus irgend Berhangen. welchem Grunde entweder überhaupt nicht betreten werden oder ist er für die in den übrigen Waldteilen etwa gestattete Weide- und Grasnutung gesperrt, so wird berselbe mit beutlich sichtbaren und allgemein befannten Beichen verseben, wird verhängt. Als folche Zeichen dienen fehr allgemein Strohwische, welche entweder an die Afte einzelner an den Grengen des betr. Bestandes stehender Bäume gehängt (baher der Ausdruck B.) ober auf entsprechend hohe Stangen gestedt werden. manchen Ländern (jo in Preußen, Heffen) erfolgt diese Bezeichnung durch aufgestellte Tafeln, welche die Aufschrift "Bege" oder "Schonung" tragen. Die Ortlichkeiten, welche verhängt werden, sind insbesondere Schläge und Rulturen, auch alte Bestände, welche natürlich verjüngt werden sollen und bereits tauglichen Borwuchs enthalten. Zuwidershandlungen gegen dies Verbot werden nach ben einschlägigen Forststraf- bezw. Forstpolizeigeseben geahndet. Gras- oder Weidefrevel, in verhängten Orten begangen, werden meift mit erhöhter Strafe (jo in Bayern) belegt.

Mit diesem Ausdruck wird ber Verhären. vollendete Haarwechsel des zur hohen Jagd ge-hörigen Wildes bezeichnet; derselbe tritt zweimal im Jahr - im Frühjahr und Berbst - ein.

Berharzung erfolgt bei Radelhölzern infolge von Berwundungen, indem das harz die Wandungen derjenigen Solzzellen, welche tein Waffer mehr enthalten. durchtränkt und auch das Innere der Zellen ausfüllt; in Nadelbäumen, deren Holz durch parasitische Vilze zerstört wird, tritt oft gleichfalls eine B., namentlich an der Grenze des vom Pilze angegriffenen und des noch gefunden Holzes, ein.

Berhoffen, f. Bernehmen.

Berholzung ift die im normalen Entwickelungs= verlaufe eintretende chemische und physikalische Veränderung gewisser Bellmände, welche durch Gin-lagerung von im einzelnen derzeit nicht genauer bekannten tohlenftoffreicheren Substangen, in ihrer Gesamtheit "Lignin" genannt, wohl auch durch Umwandlung eines Teiles der Cellulose in solche bedingt wird. Die verholzte Zellwand färbt fich unt Jod und Schwefelfäure (oder Chlorzink) nicht

Salzfäure rot, mit Phenol und Salzfäure im Connentichte blaugrun, mit Unilinfalgen goldgelb: jie ist härter und weniger dehnbar als die unverholzte, doch wie diese für Wasser leicht durchdringbar. Alls Urfache einiger charafteristischer Farbenreattionen verholzter Wände wurde das Hadromal (f. d.) er= fannt. V. zeigen hauptsächlich die Wände der Tracheen und der Stlerenchumzellen.

Berhoren nennt man es, wenn Aufenthalt, Bahl oder Stärke von Wild zu nachheriger Ab-haltung der Jagd auf Grund der vom Wilde ausgestoßenen Laute festgestellt wird. Man braucht Bu Diesem Zwecke bem Wilde nur bis auf eine gewisse Entfernung nahezukommen und hat nicht zu fürchten, es zu beunruhigen ober zu verscheuchen.

Man verhört zur Brunftzeit abends und morgens die schreienden Rothiriche, wobei die Stärfe der Stimme auf die Stärfe des hirsches schließen läßt. Dieselben Brunftpläte werden mehrere Male hintereinander von demfelben Biriche aufgesucht; auch stellt man durch das B. fest, von woher der Sirich auf den Brunftplat tritt und wohin er nachher, um auszuruhen, wechselt.

Man verhört ferner den balzenden Auerhahn am Abende in der Nähe des Balgplages, weil man weiß, daß er gewöhnlich am folgenden Morgen auf demfelben Baume balgen wird, auf dem er

jich am Abend eingeschwungen hat.

Man verhört im Frühherbste vor Tagesanbruch die lockenden Rebhühner, weil man fie später. wenn feine Störung stattgefunden hat, an ber Stelle zu finden hoffen fann, an welcher fie gulett geloct (gerufen) haben.

Endlich verhört man die Wölfe, indem man fich nachts in die Gegend begibt, in welcher man junge Bolfe vermutet, um aus bem Bujammenloden dieser und der vom Raube heimkehrenden Alten die Stelle des Neftes genau feststellen zu fönnen. Auch fann man durch Nachahmung des Geheuls der Alten die Jungen zum Antworten und Mäherkommen veranlaffen (anheulen). hierüber die einzelnen genannten Wildarten.

Berjahrung. Das Str.=G.=B. für bas Deutiche Reich von 1876 bestimmt:

§ 66. Durch V. wird die Strafverfolgung und die Strafvollstredung ausgeschlossen.

§ 67. Die Strafverfolgung von Berbrechen ver= jährt, wenn sie mit dem Tod oder lebenslänglichem Buchthaus bedroht find, in 20 Jahren, wenn fie im Höchstbetrag mit einer Freiheitsstrafe von mehr als 10 Jahren bedroht sind, in 15 Jahren, wenn sie mit einer geringeren Strafe bedroht sind, in 10 Jahren.

Die Strafverfolgung von Vergehen, die im Söchstbetrag mit einer längeren als 3monatlichen Gefängnisstrafe bedroht sind, verjährt in 5 Jahren, von anderen Bergehen in 3 Jahren.

Die Strafverfolgung von Übertretungen verjährt in 3 Monaten. Die B. beginnt mit dem Tage, an welchem die Sandlung begangen ift, ohne Rudficht auf den Zeitpunkt des eingetretenen Erfolges.

§ 68. Jede Handlung des Richters, welche wegen der begangenen Tat gegen den Täter gerichtet ist,

unterbricht die 23.

Die Korftstrafgesetzgebungen der einzelnen deutschen Staaten ichließen fich nun teilweise diesen Bestimmungen vollständig an, so jene von Baden und Württemberg, andere tressen kleinere ober

größere Abweichungen bez. der B.frift.

Berjungter Magstab, f. Berjungungemagstab. Berjungung. Die Nutung eines Bestandes unter gleichzeitiger oder unmittelbar nachfolgender Begrundung eines jungen Bestandes an seiner Stelle bezeichnen wir als die B. des ersteren. Es fest diefer Ausdruck baber ftets bas Borhandenfein eines älteren Bestandes voraus; eine Bestandes-begründung auf bisher unbestockter Fläche können wir als Aufforstung, Rultur, nicht aber als B. bezeichnen.

Man unterscheidet nun natürliche B., durch ben natürlich abfallenden und ausfliegenden Samen erfolgend, und fünstliche, durch Caat oder Bflanzung; in beiden Fällen tann dieselbe Bor-

oder Rach= B. fein.

Die Bor=B. erfolgt vor der Abnugung des alten Bestandes entweder natürlich durch den von Diesem ausgestreuten Samen oder fünftlich durch Saat ober Pflanzung unter ben zu diejem 3weck entsprechend gelichteten Bestand; ersteres meist furzweg als natürliche B., letteres als B. unter

Schutbeftand bezeichnet.

Die Nach=B., dem Abtrieb des Bestandes nach= folgend, geschieht in den meisten Fällen fünstlich burch Saat oder Pflanzung, in selteneren durch natürlichen Anflug bom alten Beftand her auf einem längs besselben tahl gehauenen, nicht zu breiten Streifen (Rand-V., f. d.). Gestügelter, sich leicht verbreitender Same ist die erste Bedingung dieses nur für Fichte und Föhre bisweilen zur

Unwendung fommenden Verfahrens.

Als Vorteile der Vor=V. erscheinen: die un= unterbrochene Dedung und Beschützung des Bodens, ber Schut, den die jungen Pflanzen gegen Hite, Frost, Untraut und mancherlei Insetten genießen, die geringeren Kosten der V., dann die Ausnutung des oft sehr bedeutenden Lichtungszuwachses an bem allmählich zu entfernenden alten Bestand; als Schattenseiten dagegen die Beschädigung des Nachwuchses bei der Fällung und Ausbringung des alten Solzes, die bei nutholzreichen Beftanden fehr bedeutend fein tann, die Abhängigkeit von Camenjahren, die oft sehr ungleiche - bald zu dichte, bald zu lichte — Bestockung. Als Vorteile der fünstlichen Rach= B. laffen fich geltend machen die Unabhängigkeit von Samenjahren, die Miglichkeit voller Stodholznugung, Bermeiden aller Beichabi= gungen am jungen Beftand, genügender Standraum jeder Pflanze (bei der Pflanzung) und hierdurch, wie durch Bodenlockerung und vollen Lichtgenuß raschere Entwickelung des jungen Schlages — allerdings unter Berzicht auf die Vorteile, welche ein Schutbestand ben jungen Pflanzen zu gewähren vermag.

Die derzeitige forstliche Praxis geht nun bei unseren Hauptholzarten dahin, daß die beiden ichubbedürftigsten Holzarten, die Buche und Tanne, saft nur auf natürlichem Weg oder, wo Tanne, fast nur auf natürlichem Weg ober, wo Berjungungszeitraum. Unter bem B. versteht bie Bedingung hierzu, ein entsprechender Mutter- man die Zeit, welche bei der Borverjüngung (sie bestand, fehlt, wenigstens unter Schutzbestand nachgezogen werden, während die B. der Föhre fast

eine sehr verschiedene; an vielen Orten, zumal in Süddentschland dort, wo ihr Buche und Tanne beigemischt sind und biese Mischung erhalten bleiben joll, erfolgt ihre B. auf natürlichem Wege unter bem Meutterbestand, in Rordbeutschland dagegen und in sturmgefährdeten Lagen auch in erft= genannten Ortlichkeiten wird sie durch Rahlabtrieb mit nachfolgender Kultur (Pflanzung) verjüngt. Die Nachzucht der Eiche endlich erfolgt vorwiegend fünft= lich, teils unter Schutbeftand, teils auf der Rahlfläche.

Für die Vor-V. sind insbesondere Prefiler und Gaher eingetreten, wenn auch aus verschiedenen Gründen: ersterer aus sinanziellen, im Interesse der billigeren Bestandesgründung und der Ausnubung des Lichtungszuwachses, letterer im Interesse der Bodenpflege, der Erziehung von nach Allter und Holzart gemischten Beständen. 2013 eifrigster Bertreter derselben in der Neuzeit erscheint Borgarebe. der die natürliche B. in möglichster Ausdehnung anwenden, auch die Fohre im Samenichlag verjungen will. - Den entgegengesetten Standpunft nimmt Wagener ein; er gesteht zwar für Tanne und Buche, event. auch Fichte die Vor-V. zu, will sie jedoch vorwiegend mittels Unterpflanzung mit fleinen Pflanzen ausführen, außerdem aber Fichte, Föhre, Eiche mittels Nach-B. auf kleinen, seiklich geschützten Schlägen ebenfalls mittels Pflanzung nachziehen und durch ersteres Berfahren den Borteil raicher, von Samenjahren unabhängiger B., durch allgemeine Anwendung ziemlich weitständiger Pflanzung eine raiche Entwidelung bes jungen Bestandes erreichen. S. auch Rahlschlagbetrieb, Lichtmuchsbetrieb. - Lit.: Ganer, Waldbau; Borggrebe, Holzzucht; Wagener, Waldbau; Bericht über die deutsche Forst=Versammlung in Frankfurt 1884.

Berjungungsdauer ift derjenige Beitraum, welcher vom Angriff eines geschlossenen Bestandes bis zu deffen vollständiger Berjungung erfahrungsgemäß versließt. Der Zuwachs, welcher sich in diesem Zeitraume an dem allmählich zur Fällung gelangenden Bestandesreste resp. an dem Schirms bestande ansammelt, wird als fallende arithmetische Reihe gedacht, deren erftes Glied der volle Zuwachs Z, beren lettes aber am Ende bes Berjungungs= zeitraumes v gleich Rull ift; bemnach ift der Wert bes sog. "progressib verminderten Zuwachjes" gleich v.Z. Dies ist auch der Grund, warum bei ben

Fachwerksmethoden stets der Zuwachs bis auf die Mitte der Verjüngungsperiode berechnet wird. Bei Femelschlagbetrieb ift freilich eine Verstärfung bes Buwachses infolge der Lichtstellung der Stämme zu erwarten, welche bei Bestimmung von Z zu berücksichtigen ift.

Berinngungsmaßstab ift ein Längenmaß, bei dem die Längenbezeichnung einem vielfachen Wirklichen der Maglange entspricht. Steht 3. B. bei dem Maßstabe 1 cm von dem Rullpuntt entfernt die Bezeichnung 100 m, so ist die Verjüngung 1 cm: 100 m.

Verjüngungsrichtung, f. Hiebsfolge.

mag eine natürliche oder fünstliche sein) vom Angriffshieb bis zur Räumung des Schlages durch ausnahmslos durch Nach-V. auf der Rahlfläche den Endhieb verfließt, und unterscheidet (nach Nen) erfolgt. Dagegen ift für die Fichte die Bragis den speziellen B. eines in Angriff genommenen

Bestanbesteils von bem allgemeinen bes gangen Quantitäts- und Qualitätsbefund 2c. gleichzeitig im ganzen Bestand durchgeführt, jo fallen ipezieller und allgemeiner B. zusammen.

Der spezielle 23. ift nun ein jehr verschiedener nach Solz= und Betriebsart, bei lichtbedürftigen Holzarten ein fürzerer, bei schattenertragenden ein längerer, und mährend bei dem ichlagweisen Hochwald und natürlicher Verjungung der Köhre der Endhieb dem Angriff meist nach wenig Jahren folgt, tritt derselbe bei Buchen und Tannen oft erst nach 15 und selbst 20 Jahren ein. Die Absicht, den Lichtungszuwachs möglichst auszunußen, nath die schrüngsgündung noch zu Nutholz auch die schrüngeren Stämme noch zu Nutholz heranwachsen zu lassen, führt zur Verlängerung des V.es selbst auf Kosten des länger beschirmten, bei der Fällung stärfer beschädigten Nachwuchses, hat beispielsweise im Schwarzwald zu jener Betriebsform mit 30—40 jähr. V. geführt, welche man als Femelschlagform zu bezeichnen pflegt.

Der allgemeine B., die Zeit also, innerhalb beren ein ganger Bestand, eine Wirtschaftsfigur, zur Berjungung gelangt, ift bei dem ichlagweisen Hochwald durch die Größe diefer Figuren und burch die Urt der Wirtschaft bedingt, beim Rahlichlagbetrieb durch die jedesmalige Größe der Siebsfläche und die mehr oder minder raiche Biederkehr des Siebes in demfelben Beftand, bei der natürlichen Verjüngung durch die Ausdehnung bes Angriffshiebes auf ben ganzen oder nur einen Teil des Bestandes und die raschere oder lang= samere Folge der Nach= und Endhiebe. Angesichts der Nachteile, welche ausgedehnte Schlagslächen und gleichalte Bestände in vielen Fällen mit sich führen, gibt man öfterem Siebswechsel beim Rahlichlagbetrieb, mäßiger Ausdehnung der Angriffshiebe bei natürlicher Verjüngung gegenwärtig den Vorzug.

Wird ber allgemeine B. eines Beftandes gleich der Umtriebszeit, d. h. ruht die Berjüngung in demselben nie, und finden sich in ihm sonach alle Alltereflaffen vertreten, fo fteht ein folder Beftand

im Blenterbetrieb.

Berkampfen, unlösbares Berichlingen der Beweihe oder Gehörne fämpfender Brunfthiriche und (jeltener) Rehbocke.

Berkauf um vereinbarte Breife, jene Berfaufsmethobe, bei welcher durch Forbern und Bieten, also durch freie Vereinbarung ber Preis sestgestellt wird; solche Preise heißen auch akkordierte

Breise. G. Freihandiger Verfauf.

Berkaufsbedingungen. Gie beziehen fich auf die Art des Bertaufs, die Betrage, um welche die Steigerung erfolgt, auf den Zuschlag und die Haftung des Käufers für sein Gebot, die Gewährleistung für Mängel des Holzes, die Zahlungsbedingungen, das Recht der Absuhr, den Absuhrtermin, die einzudes Zahlungstermines, dann auf die Abfuhrzeit, die zu benütenden Transportauftalten, die Schlag-

Bei Ber= Burbe der Angriffs- und Endhieb taufen auf dem Stod wird festgefett, bis ju welchem Betrage der Räufer fich Abweichungen des wirtlichen Schlagergebniffes bom geschätten gefallen laffen muß. Es verfteht fich aber bon felbft, daß läftige und peinlich ffrupuloje Bedingungen die Rauflust beidränten und sich mithin nachteilig auf den Raufpreis äußern muffen.

Berkaufsmaß des Solzes, jenes Körpermaß, mit welchem das Solz beim Vertaufe quantitatib vorgemeffen wird. 2018 Einheits-Rörpermaß gilt heute in den zentraleuropäischen Ländern fast allgemein der Kubikmeter. Da indessen erhebliche Unterschiede in der Formbeschaffenheit und dem darauf gegründeten Verwendungswerte der verichiedenen Golgjorten bestehen, so muß sich auch ein Unterschied in dem B. ergeben, bei welchem diese abweichende Formbeschaffenheit Berücksichtigung findet. hiernach unterscheidet man Studmaße. Bahlmaße und Raummaße.

1. Stüdmaße. Alle Stammhölzer werben ftüdweise gemessen, b. h. jedes Stud bildet für jich ein B., und wenn auch meift mehrere Stude ju einem Berkaufsloje zusammengeworsen werden, jo wird doch jedes einzelne Stud für fich gemeffen

und gewertet.

2. Bahlmage. Alle Stangenholzforten, welche flassenweise in größerer Menge mit nahezu übereinstimmenden Dimensionen gur Ausformung gelangen und hiernach in größeren Gortiments-Particen zusammengelegt werden, werden durch Bählmaße gemessen. Es genügt hier vollständig, die Zahl der in einer Verkaufspartie zusammengestellten Stücke festzustellen. Gewöhnlich fertigt man Partieen von 100, 50 ober 25 Stück. Chenjo werden aufbereitete Wellen nach der Stückzahl verfauft.

3. Raummaße (Schicht-, Sohl-, Füll-, Bind-maße). Alles Brennholz, meift auch das Reiferholz, alle Rutholzscheite und Rutholzknüppel werden in gleiche, genau abgemeffene Sohlräume möglichst dicht zusammengelegt, und bilbet dieser Hohlraum sohin das B. Die Größe dieser Sohl-räume wird so bemessen, daß sie ohne Rest durch den Raum eines Aubikmeters teilbar ift. joldjes Raummaß führt den Namen: Stoß, Beuge, Klafter, Malter, Schragen —, beim Reiserholg: Belle, Schange, Bund. Bird ber Stoß zu 3 cbm bemeffen, so erhalt

er meist eine Stirnbreite von 2 m, eine Höhe von 1,5 m und die Tiese (Scheitlänge) von 1 m; halt der Stoß 2 cbm Raum, dann gibt man bemfelben meift eine Breite von 2 m und eine Sohe von 1 m bei 1 m Scheitlänge. Das Bellenbund hat gewöhnlich eine Länge von 1 m und einen gleichgroßen Umfang.

Berkaufswert, f. Wert.

haltenden Wege, Schonung des Jungwuchses, Ber- Berkehrt wird bei ber Formbeschreibung der tragsftrafen, auf Bahlungssicherung (f. d.), auf die Pflanzenteile beigesett, wenn der jonft vom Grunde Modalitäten der Zahlung, ob Barzahlung oder geltende Charafter fich auf die Spipe bezieht, so Borgiriftbewilligung, im letteren Falle Feftstellung hat 3. B. ein verfehrt-herzformiges Blatt den Ausidmitt an der Spige.

Berkieselung ift die Ginlagerung von Riefelhütergebühr, die Voraussetzungen, welche für so- stoff (Silicium) in die Bande von Pflanzenzellen, sortigen Zuschlag oder Vorbehalt des letteren ge- wie sie namentlich in der Oberhaut der Stengel, macht werden, die Nichtberudfichtigung von Nach- ber Schafthalme, der halme und Blätter der Grafer geboten, die etwaige nachträgliche Ginfprache megen und ber Blätter vieler ditotyler Gemächje, 3 .

ber Ulmen, Zurgelbäume, des hopfens u. a. ftatt- | des Bobens und Grad ber B. tritt: ber Boben. findet. Die Form ber Ginlagerung ist nicht näher des natürlichen Schukes burch ben Kronenichluß bekannt, in der Afche der betreffenden Pflanzenteile findet sich der Rieselstoff als Siliciumdiornd ("Rieseljäure"). Bertiefelte Bande find im trodenen Bustande hart und brüchig. Die B. hat, wenigstens teilweise, wohl die Bedeutung eines Schutmittels gegen Tierfraß.

Bersehen, Berschanzung des Berklüften , Dachjes im Ban durch Auficharrung einer Erdwand zwischen sich und dem vorliegenden Sunde, wenn letterer ihm durch vorübergehendes Verlaffen

des Baues hierzu Zeit läßt.

Berkohlung des Solzes durch Berbrennung bei gehemmtem Luftzutritt in fog. Meilern erfolgt in der Absicht, hierdurch alles Waffer aus dem Solz zu entfernen, beffen Volumen und Gewicht behufs leichteren Transportes zu vermindern, und in der Kohle ein Produkt zu gewinnen, mit dem sich eine viel intensivere Site erzeugen lätt, wie sie namentlich zu metallurgischen Zwecken nötig ift. Uber die Art und Weise der B. j. Holzverkohlung.

Berkorkung ift die burch Ginlagerung von Kortstoff (j. d.) bedingte chemische und physikalische Beränderung gewiffer Bellmande, welche Beränderung eine nur äußerst geringe Durchläffigkeit für Waffer herbeiführt. Bertortte Bellmande farben fich mit Rod und Schwefelfaure nicht blau, fondern gelb. und zeigen sich widerstandsfähig gegen konzentrierte Schwefelfäure, besonders auch gegen Chromfäure. B. betrifft hauptfächlich die Wände des Periderms (i. Rort).

Verkummern, f. v. w. Rümmern (f. d.).

Berladen bei Borderladern, das aus Berfehen bisweilen vorkommende Ginfüllen der Schrote an Stelle des Bulvers.

Verlandung, s. Alluvion.
Verlichtung. Unter B. eines Bestandes versstehen wir die auf natürlichen — man könnte jagen normalem — Wege erfolgende Lockerung und Lichtung bes Kronenschlusses eines Bestandes durch Ausscheiden zahlreicher, der mitherrichenden Klaffe angehöriger Stämme, im Gegensatz zu jener Lichtung, welche als Folge von Naturereignissen (Schnee, Sturm, Insetten) oder absichtlich zum 3wed der Berjungung stattgefunden hat, daher

auch der Ausdruck "sich lichten" statt verlichten. Man beobachtet diese Erscheinung in den Be-ständen unserer sog. Lichthölzer — Siche, Föhre, Lärche, Birte -, und zwar beginnend in jenem Allter, in welchem der Sohenwuchs nachläßt und dagegen die Kronen sich stärker zu entwickeln beginnen, im Alter also etwa des stärkeren Der Grund hierfür ift in ber Stangenholzes. Empfindlichteit ber genannten Solzarten gegen jeden Lichtentzug, gegen jede Beschränkung bes Lichtzuflusses zu suchen; nicht nur alle etwa über= schirmten, sondern auch alle seitlich bedrängten Individuen fümmern und sterben schließlich ab, ebenso ruden die Aronen durch Absterben aller überichirmten Afte hoch hinauf, und als Bejamtwirtung ergibt sich — je geringer der Boden, um den Standpunkt irgend zu Verlust gegangener, jo früher und intensiver — die V. Als sosort ausgesahrner z. Steine möglichst sicher bestimmen sichtbares Zeichen erscheint die Begrünung des zu können. Die Beschaffenheit dieser Unterlagen, Bodens, indem an Stelle der Laub- und Nadelbecke auch die Art und Weise, wie sie gelegt werden, Gras, Beidelbeere und jelbst Beide je nach Qualität pflegt Geheimnis der Feldgeschwornen ("Siebner-

entbehrend, trodnet raicher aus, vermagert - und die Wirkung hiervon macht sich umgekehrt durch fortidreitende B. am Beftand geltend. Geringe Haubarkeitserträge und ein oberflächlich vermagerter und verwilderter Boden find die bei der Rutung bes Bestandes zu Tag tretende Folge.

Um diese Nachteile zu vermeiden, wird man die Umtriebszeit reiner Lichtholzbestände (Föhren, Lärchen) nicht hoch stellen dürfen, und wo dies im Intereffe der Nutholaproduktion nötig (Eiche, auch Föhre), greift man zu bodenschützendem Unter-Bei der Bestandesgründung sucht man reine Lichtholzbestände zu vermeiden, mischt denselben Schattenhölzer bei, und jei es auch nur gur Erziehung eines den Boden deckenden Nebenstandes (f. Unterbau, Mischbeftande).

Verlorensuchen, angeschossenes Wild, welches gu- schweißen aufgehört hat, oder deffen Fährte inzwijchen durch Regen verwaschen oder verschneit ist. durch den gelöften Schweißhund frei auffuchen laffen.

Verlorne Wehr, f. Wehr. Vermarkung. Die Bezeichnung eines Grengzuges mit festen Grenzzeichen nennt man B.; als jolche Grenzzeichen dienen gegenwärtig fast allent= halben entsprechend zugerichtete und mit Zeichen versehene Steine (f. Grengzeichen), und werden mit jolchen zunächst alle Ed- ober Wintelpuntte. bei denen sich die Grenze bricht, bezeichnet; ift aber die Grenglinie von einem folchen Winkelpunkt gum anderen fehr lang, oder verhindern Sügel, Felfen u. dergl., daß man bon einem Edstein bis zum anderen sehen tann, so werden fog. Zwischensteine oder Läufer auf die Grenglinie gefett.

Der B. hat stets eine genaue Regelung der Grenze, wo solche irgend strittig sein sollte, im Benehmen mit ben Angrenzern voranzugehen, und es erfolgt dieselbe gegenwärtig fast allenthalben durch die fog. Feldgeschwornen oder Siebner; als solche fungieren in jeder politischen Gemeinde hierzu gewählte unbeicholtene Manner, welche vereidigt und auf eine eigene Instruktion verpflichtet werden. Die Bahl berfelben beträgt meiftens fieben, daher der Name "Siebner", und gilt das Amt eines solchen als ein Ehren- und Vertrauensamt. Dieselben ftehen unter einem Obmann, der über alle durch die Siebner vorgenommenen V.en neben bem Gegen neuer Steine gehört auch bas Aufrichten ober Neueinsetzen umgefunkener Steine zu ihren Obliegenheiten — fortlaufende Aufzeich= nungen zu führen hat; bei jeder B.Sarbeit haben mindestens zwei Feldgeschworne gegenwärtig zu fein, ebenso find die beiderseitigen Angrenzer vorzuladen.

Bielfach ift es üblich, unter die Brengfteine eine Unterlage von unverweslichen Materialien: Glasoder Porzellanicherben, Rohle, gebrannte Steine oder Zeichen - gu legen, um hierdurch einerseits bei einem unbehauenen Stein event. Die Sicherheit gewinnen zu tonnen, daß man es mit einem wirklichen Grenzstein zu tun hat, und um anderseits ben Standpunft irgend 31 Berluft gegangener, ausgesahrner 2c. Steine möglichft ficher bestimmen geheimnis") zu sein, und soll hierdurch insbesondere am einfachsten durch die dirette Roordinatenauch frevelhafter Berrudung der Grengfteine bor-

gebeugt werden.

Wo die Landesvermessung durchgeführt ift, dürfen neue Steine (bei Teilungen, Abtretung eines Stück Landes 2c.) nur auf Grund vorheriger Bezeichnung der neuen Grenzpuntte durch die anttlichen Feldmesser (Geometer) erfolgen, ba nur hierdurch die Landesvermessung evident gehalten werden fann. Gleiches gilt, wo Grenzsteine vollständig zu Verluft gegangen sind, fo daß deren Standort durch Neumessung ermittelt werden muß. Bez. der gesetzlichen, durch das Bürgerl. Gesetzbuch

getrossen Bestimmungen s. Grenze. Bergl. auch Grenzregulierung, Grenzunterhaltung, Grenzzeichen. Vermessung. Die Aufnahme, bilbliche und tabellarische Darstellung des Waldes nach Lage

und Größe ift die Aufgabe der Wald=B. Diese kann je nach den Terrainverhältnissen, nach Umfang, Lage, Ausdehnung, Größe des Waldes, nach dem 3wede und nach dem beabsichtigten Genauigkeits-

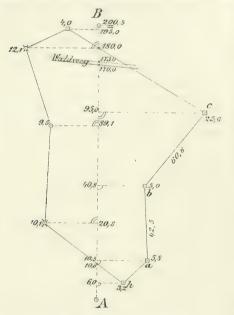

Fig. 768. Dirette Roordinatenmethode.

grade auf verschiedene Weise ausgeführt werden. Man hat zu unterscheiden:

I. Die B. kleinerer übersichtlicher Terrain= flächen im Walde.

II. Die B. größerer übersichtlicher Terrain= flächen.

III. Die B. nicht übersichtlicher Bald= flächen bis 100 resp. 500 ha Größe (Waldparzellen). IV. Die B. größerer Waldflächen bis zu

10 🗌 Meilen Flächeninhalt (Verwaltungsbezirke). ad I. Ubersichtliche Terrainslächen im Walde mit ca. 100 m Breiten- und etwa 600 m Längenausdehnung werden ohne Anwendung größerer Binkelmeßinstrumente mit Stahlmeßband und leicht ausguführen; sie wird deshalb von den Winkelprisma, Winkelspiegel, Winkeltrommelu. s. w. Revierverwaltungen gern angewendet, wenn die

methode aufgenommen (Fig. 768). Diefelbe besteht der Hauptsache nach:

a) in dem Abstecken einer fog. Standlinie (Abszisse) in der Längsrichtung der aufzunehmenden

Fläche (AB);

b) in der genauen Längenermittelung dieser Abzisse, sowie der von jedem wichtigen Echpunkte der Fläche auf die Standlinie zu bestimmenden Senkrechten (Ordinaten) nebst dem Abstande ihrer Fußpuntte vom Anfangspuntte der Abstiffe. Bei kleineren Entfernungen, bis zu 8 m bei Eigen= tumsgrenzen und bis zu 20 m bei anderen B.sobjekten, sind die Fußpunkte der Ordinaten nach dem Augenmaße, bei größeren Abständen bis gu 50 m mit Winkelprisma oder mit Winkelspiegel u. f. w. festzulegen;

c) in der forretten und getreuen Führung des Handrisses (B.smanual). Derselbe ist so deutlich zu führen, daß danach das Auftragen



Fig. 769. Bezeichnungen für Plantarten.

jederzeit und durch jeden Sachverständigen ohne jeglichen Anstand vorgenommen werden kann. den meisten Staaten ist die Art und Weise der Führung durch Instruktionen vorgeschrieben. Für Breugen sind die Bestimmungen über die Anwendung gleichmäßiger Bezeichnungen für topographische und geometrische Karten, Plane und Risse maßgebend, deren Zeichen für Messungs-linien, Maßzahlen und Schreibweise der Messungszahlen u. s. w. die Fig. 769 veranschaulicht;

d) in der event. Prüfung der Messung durch Bergleichung der im Terrain zu meffenden Seitenlinien (abed) mit den fartierten oder auch zu

berechnenden Längen;

e) in der Kartierung und Flächenberechnung. Wie die Fig. 768 darstellt, besteht dieselbe aus Trapezen, rechtwinkligen Dreiecken u. f. w., ihr Flächeninhalt ist demnach mit Leichtigkeit zu ermitteln.

Aufnahme von Hiebs- und Kulturslächen u. j. w. und die Kontrolle dadurch bewirft, daß man bei auszuführen ift.

ad II. Sandelt es fich um die Aufnahme überfichtlicher Terrainflächen, deren Ausdehnung eine bedeutendere als die unter I angegebene ist, so fann die Dreiecksmethode mit Stahlmegband und Bintelprisma u. f. w. zur Anwendung fommen linie fleinere fehlerzeigende Dreiede, jo nimmt

(Fig. 770). Zu bem Ende wird a) in der Richtung der größten Ausdehnung des B.sobjektes AB eine Basis genau abgesteckt, und über derselben werden passende Dreiecke konstruiert und markiert. Hierbei achtet man darauf, daß die Dreieckspunkte aus guten Schnitten bestehen — weder zu spitz, noch zu stumpf sind —, und durch die vorhergehenden Messungen eine Kontrolle

Dreieden mit Mittellinien prüft, ob die drei Kreisbogen in einem Puntte sich schneiden, oder bei Dreiecken mit Bindelinien, ob die Längen der letteren mit der auf der Rarte bestimmten über= einstimmen. Entstehen bei der Probe mit Mittel= man den Schwerpunkt des Fehlerdreiecks als Spike; bei größeren ift aber eine Wiederholung der Längenmessung erforderlich.

d) Die Fläche wird für jedes Hauptdreieck nach der Formel

$$\triangle = \sqrt{s (s-a) (s-b) (s-c)} \quad \text{berechnet,}$$
 wobei  $s = \frac{a+b+c}{a}$ .



Fig. 770. Dreiedemethobe.

für die nachsolgenden Messungen gewonnen wird. landssorsten, sehr gebräuchlich. In der Neuzeit Man konstruiert beispielsweise die Hautbereicke kommt sie nur noch bei der Aufnahme von Nichtscher, ABC, ABD und eine oder mehrere passende holzbodens oder Schlagssächen oder von kleineren Mittels oder Bindelinien CE, GH, DF, welche zur Kontrolle der Aufnahme und von Lägegens bestockten Flächen den Durchssed vieler Meßlinien

b) Die horizontale Länge aller Seiten wird mit der Kartierung gestattet, und die Verteilung der sehr großer Schärfe, im geneigten Terrain unter Fehler nur eine willkürliche ist. — Benutung der Gradbogeneinrichtung am Stahlmeßbande, ermittest und gleichzeitig die Aufnahme Fig. 771 verauschausichte "Parallelmethode", ber Grenzen und des Details von den Messungslinien welche bei Aufnahme von übersichtlichen Flächen

führt, daß man zunächst die Basis (AB) genau darauf zu sehen, daß der Abstand der letteren abträgt, hierüber mit Zirfel, event. Stangenzirfel, fein zu bedeutender 30-50 m ist, jede Parallele von jedem Dreiede die Edvuntte genau bestimmt auf Die vorhergehende sich filit und durch ver-

Die fleineren Flächenab= schnitte werden aus den Manu= alen als Tra= peze, Dreiecte zc. oder mit dem Planimeter von Amsler

ermittelt. Die Dreiecks= methode ohne Unwendung größerer Winkelmeß= instrumente war in früheren Zeiten in man= chen Staaten (Hannover, Schleswig= Solftein) bei Aufnahme leicht über= sehbarer Flächen von nicht zu be= deutendem Um= fange, etwa bis au 1000 ha, beispielsweise in offenen ebenen Beiden. lichtbestande= nen Flach=

ftanden (frumme Grenzen, Wege u. f. w.) Dienen. erforderlich macht, Die Fehlerermittelung erft nach

Erwähnt mag hier auch noch werden die in der aus nach ber Roordinatenmethode vorgenommen. in einigen Staaten noch wohl angewendet wird. c) Das Auftragen wird in ber Beije ausge- Beim Absteden bes Reges von Barallellinien ift ichiedene Kontrollmessungen (Diagonale) ein fester Busammenhang in dem Net der Parallelen erzielt wird. Die Aufnahme der B.sgegenstände geschieht auch hier von den Messungslinien aus nach der



Fig. 771. Parallelmethode.

Roordinatenmethode. Die Methode ist nicht so genau wie die Dreiecksmethode und hat im Walde

nur eine fehr beschränkte Unwendung.

ad III. Was die Aufnahme nicht übersehbarer Waldslächen bis zu etwa 500 ha Flächeninhalt anlangt, so ist die Polygonalmethode mittels Theodolit (resp. Buffole), Meglatte, Stahlmeß= band und Winkelprisma die genaueste und in den meisten Forstverwaltungen auch die gebräuchlichste (Fig. 772). Die hierbei vorzunehmenden geodä= tischen Arbeiten reihen sich zweckmäßig in folgender Weise aneinander:

1. Drientierung und Anfertigung eines Sandriffes von der aufzunehmenden Waldfläche.

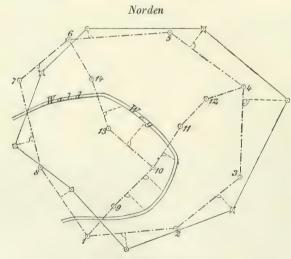

Fig. 772. Polygonalmethobe.

2. Festlegung eines oder mehrerer Polygone um | Theodolit angeführten Beise. und durch den Wald nach folgenden Regeln:

a) Gute Megbarteit der Bolngonseiten.

b) Genaue Winkelmeffung auf den Bo-Ingonpunkten. Bu dem Zwede sichere Aufstellung des Theodolits und Sichtbarsein der Abstedftabe auf ben benachbarten Stationspunkten. Vermeidung von kurzen — nicht unter 50 m und sehr ungleich langen Polhgonlinien; Längen von ca. 300 m sind im Interesse der Winkelmeffung die zwedmäßigsten.

c) Gesicherte Lage der Bolngonpuntte. Bermeidung von fremdem Grund und Boben, fehr gangbaren Wegen; Bevorzugung von Grenzmalen

zu den Megpunkten.

d) Berlegung der Fläche in mehrere zusammenhängende Bolngone, wenn mehr als 30 Bolngonpuntte zu bilden sind.

e) Markierung und Numerierung der Polygonpuntte im Terrain je nach ihrer Wichtigkeit durch Pfähle, Erdhügel, Stichgräben, Steine, Drainröhren. 3. Erganzung des handriffes durch Ginzeichnen

und Rumerierung der festgelegten Polygonzüge.

4. Genaue Messung ber Polhgonseiten, und zwar in sehr start geneigtem Terrain mit Messlatte und Sehwage, auf hügeligem und ebenem Boden mit Stahlmegband und Gradbogeneinrichtung. Vorwärts- und Rüchwärtsmeffung bei den Sauptpolygonseiten. Die Abweichung zweimaligen Geitenmeffung barf

a) im ebenen gunftigen Terrain höchstens

 $0.01\sqrt{4 \cdot s + 0.005 \cdot s^2}$ b) im mittleren Terrain

 $0.01\sqrt{6.s} + 0.007.s^2$  und c) im unebenen, fehr ungunftigen Terrain

 $0.01\sqrt{8 \cdot s} + 0.01 \cdot s^2$ 

betragen (f. Tabellen von Gauß), unter s die Länge der Polygonseiten verstanden. Das arith-

metische Mittel aus beiden Stredenmessungen ist der Koordinatenberechnung gu Grunde gu legen. Die B.Sgegenstände find von den Bolngonlinien aus event. noch burch Silfsdreiecke und Bindelinien nach der Kvordinatenmethode zu bestimmen und das B.smanual in der Weise zu führen, wie es die Fig. 772

veranichaulicht.

5. Genaue Messung der Po-Ingonwinkel, und zwar Horizontal=, Azimutal= und Höhenwinkel= messung nach den beim Theodolit und Azimut angegebenen Regeln. Auf genaue Bentrierung des Inftruments, genaues Vertikalstellen ber Absteckstäbe, sowie scharfes Pointieren und Messung in beiden Fernrohrlagen ist bei den Hauptpolygonwinkeln besonders zu achten. Bei Zusammenstellung des Horizontalwinkels im Kreise ist eine Disserenz von 30" als zulässig anzusehen. Führung des Winkelmanuales in der beim

6. Bufammenftellung, Brufung und Berichtigung der Polygonwinkel, und zwar

Bermeidung von steilen, steinigen Hängen, weichen a) im einfachen geschlossenen Polygon Bobenpartieen für die Seiten des Hauptpolygones. durch die Gleichung  $S \not = (n-2) \cdot 2R$ .

Minuten angenommen werden darf (n = Anzahl der Bunfte), ift auf die einzelnen Polygonpunkte gleichmäßig zu verteilen.

- b) Bei zusammenhängenden, mit gleicher Genauigkeit gemeffenen Polygonen ift dahin gu trachten, daß jedes einzelne Polngon und auch das Ganze die richtige Winkelfumme erhält. Ergibt sich beispielsweise bei der Zusammenstellung, daß der Winkelsehler im Hauptpolygone I  $\pm a$ , im Hauptpolygone II  $\pm b$  beträgt, so darf man die Ausgleichung nur an den Winkeln des äußeren Umfangs, und zwar in I um  $\pm$  a, in II um  $\pm$  b vornehmen. Saben aber die Wintelfehler ungleiche Vorzeichen (in I + a und in II — b), so ist der fleinere Fehler an den zugehörigen Winkeln des gemeinschaftlichen Buges und ber Reft im außeren größeren Tehler enthält.
- 7. Rartierung des Polygones. Dieje fann entweder auf Grund der B.Belemente - Lange der Bolngonseiten und Größe des Polygonwinkels mit Silfe von Transporteur, Birtel und Magftab geschehen, oder es sind zuvor noch die rechtwinkligen Roordinaten der Polygonpunkte zu berechnen und sodann durch deren Auftragen die Lage der Bunkte gu bestimmen. Der lettere Weg ift der zweckmäßigste, in den meiften Forstverwaltungen auch vorgeschrieben, weil die unvermeidlichen Fehler bei der Linien= und Winkelmessung auf diese Weise durch Rechnung ausgeglichen werden und das Auftragen jedes einzelnen Polygonpunktes unabhängig von dem benachbarten Bunfte geschieht, fo daß eine Fortpflanzung und Anhäufung fleiner Meß= und Zeichenfehler ausgeschlossen ist. Es wird deshalb in folgender Weise verfahren:
- a) Ermittelung der Azimutalwinkel (Rei= gungswinkel) der Polygonseiten, indem man zum (gemessenen) Azimut der vorhergehenden Seite ben eingeschlossenen Polygonwinkel addiert und von ber Summe 1800 subtrahiert oder bei negativem Rejultate 180° addiert (allgemein  $A_n = A_{n-1} +$ Pn + 1800; An das Azimut, Pn der Polygonwintel).

Eine Kontrolle für die richtige Berechnung ergibt sich, wenn man den berechneten Azimutalwinfel ber Polygonseite mit dem ursprünglichen Ugi= mutalwintel ber betr. Seite vergleicht. Beide muffen gleich sein (f. Azimut, Roordinaten).

b) Berechnung, Prufung und Berichtigung der Roordinatenstücke oder Roor= dinatendifferengen.

Die Berechnung des Ordinatenstückes (Ay) und Abszissenstückes (Ax) geschieht durch die Gleichungen:

$$\Delta y = s \cdot \sin A$$
,  
 $\Delta x = s \cdot \cos A$ ,

b. h. man erhält das Ordinaten= resp. Abszissen= ftud eines jeden Polngonpunktes, wenn man die vorhergehende Polngonseite (s) mit dem Sinus resp. Cosinus ihres Azimutalwinkels (A) multipliziert. Die Vorzeichen derselben werden durch die des Sinus und Cosinus bestimmt.

Die Brüfung und Berichtigung der Koordinaten-

Eine zulässige Differenz, welche gleich 1,5 /n | mehrere zusammenhangende Poligone aufgenommen worden find.

a) Im einfachen geschlossenen Polygone muß die algebraische Summe aller Absaissenftücke gleich Null jein, ebenso auch die der Ordinatenftücke. Ift dieses nicht der Fall, sondern ergibt die Summe  $\pm \Delta x$  und  $\pm \Delta y$ , so findet man die jog. Schlußlinie des Volhgones (f), welche die vereinigte Wirfung aller Meffungsfehler enthält, durch die Gleichung:

## $f = \sqrt{(Jx)^2 + (Jy)^2}$ .

Mis zulässig wird f angenommen, wenn ber Onotient aus Schlußlinie, dividiert durch ben ganzen Umfang des Polhgones, kleiner als der zulässige Fehler für Längenmessungen (2/1000 resp. 3/1000) sich stellt. In diesem Falle werden die Wbszissen und Ordinatenstücke nach Verhältnis Umfange bes Polygones zu verbeffern, welches ben ihrer Länge jo verbeffert, daß ihre algebraischen Summen gleich Rull find, und erft dann werden sie zur Berechnung der Koordinaten verwendet.

B) Gind bei gufammenhängenden Bolygonen die Vorzeichen in der Summe der Roordinatenstücke gleich, so ist nur an den Koordinaten= stücken des äußeren Umfangs zu verbeffern; sind dieselben aber ungleich, so ift der kleinere Fehler auf den gemeinschaftlichen Megzug und der Reft im äußeren Umfange des mit dem größeren Fehler behafteten Polygones zu verteilen. In derselben Weise ist auch zu verfahren, wenn mehr als zwei Polygone zusammenftoßen.

Hat aber bei der Polygonalmethode die Messung der inneren Polygonzüge weniger scharf und genau stattgefunden als die des außeren Poly= gones, so ift die Brufung und Berichtigung des letteren zunächst vorzunehmen. Hierauf berechnet man zur Prüfung des inneren Zuges die Azimu-talwinkel desselben, von einer außeren Boligonseite ausgehend und an einer äußeren endigend. Stimmt ber für lettere berechnete Azimutalwinkel mit dem früher berechneten Winfel nicht überein, jo wird eine guläffige Differeng nur auf die Binkel bes inneren Bolngonzuges verteilt. Dasjelbe gilt von den Roordinatenstücken.

c) Berechnung der rechtwinkligen Roor= Die rechtwinkligen Roordinaten der Polygonpunkte werden gefunden, indem man fie für einen Bunft beliebig annimmt und von diesem ausgehend zur Abizisse das Abizissenstück des folgenden Meßpunktes algebraisch addiert und zu dieser berechneten Abszisse das Abszissenstück des nächstfolgenden Meßpunktes wiederum algebraisch addiert und so fortfährt, bis man zum Anfangs-puntte zurudgefommen, von welchem man bei richtiger Berechnung alsdann die ursprüngliche Abigiffe wieder erhalten muß. Diefelbe Regel gilt für die Ordinaten.

Die so berechneten Koordinaten, welche sehr häusig teils positiv, teils negativ sein werden, fonnte man nun auftragen und dadurch die Lage der Polygonpuntte bestimmen; allein wenn ein Unschluß an die Landes-B. nicht stattfindet, ist es empfehlenswert, der besseren Albersicht wegen alle Roordinaten in positive in der Weise umzuwandeln (Parallelverschiebung des Roordinatensustems), daß stude ist eine verschiedene, je nachdem ein oder man zu den berechneten Abszissen und Ordinaten das Entgegengesetzte der größten negativen Abszisse | d. h. der doppelte Flächeninhalt eines Polngones und Ordinate addiert. -Erwünscht ift es, in einer übersichtlichen Tabelle (Koordinatenverzeichnis) die 28. Selemente und die berechneten Koorbingten der Volngonpunkte einzutragen und diese bei der Kartierung und Flächenberechnung zugrunde zu legen.

d) Auftragen der rechtwinkligen Roor= dinaten. Aus der größten Abszisse und Ordinate bestimmt man die Sohe und Breite des zur Zeich= nung erforderlichen Papieres (gut ausgetrochnetes Whatman) und überzieht dieses mit einem ganz genau tonftruierten Quadratnepe etwa im Magftabe 1:5000 (Fig. 773). Die Ränder des rot aussgezogenen Netzes werden in der in der Fig. 773 angegebenen Beise beziffert, wenn die Absziffen nach Norden hin (oben) und die Ordinaten nach Often hin positiv genommen find. Auf diesem Nete find die Ordinaten und Absaiffen in den betreffenden Quadratseiten abzutragen, und burch den Schnitt= punkt der beiden am Lineale entlang zu ziehenden Ordinaten= und Abszissenlinien ist die Lage des Polygonpunttes gegeben. Durch Bergleichung der

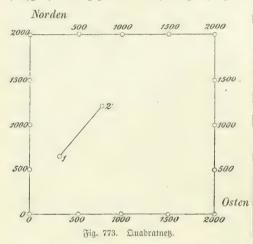

Länge zwischen den aufgetragenen Bunkten mit der im Terrain bestimmten horizontalen Entfernung ist eine Kontrolle vorhanden.

Von weniger wichtigen Nebenzügen unterläßt man wohl die Berechnung der Koordinaten; man begnügt sich damit, ihre Lage mit Hilfe von Trans= porteur und Dreieden auf der Karte zu verzeichnen.

Das Auftragen der rechtwinkligen Überschläge (direkt gemessener Ordinaten) erfolgt nach den Angaben des B.smanuales entweder mittels genauer rechtwinkliger Dreiecke (Parallelabschieben) oder mit Berwendung von Ordinatographen bei umfangreichen Meffungen. In welcher Weise die Meß-linien und B.sgegenstände auf der Karte zu bezeichnen find, darüber geben die Inftruktionen Ausfunft (j. Topographische Terrainaufnahmen).

8. Flächenberechnung des Polygones. Man berechnet zunächst den Flächeninhalt des Polygones aus den rechtwinkligen Koordinaten der Polygonpunkte nach den Gleichungen:

$$2F = x_1(y_1 - y_2) + x_2(y_1 - y_3) + x_3(y_2 - y_4) + \dots 
-2F = y_1(x_2 - x_1) + y_2(x_3 - x_1) + y_3(x_4 - x_2) + \dots$$

wird gefunden, wenn man jede Abigiffe mit ber Differeng der Ordinaten für die beiden benachbarten Edpunkte multipliziert, oder auch umgekehrt durch Multiplikation der Ordinate mit der Abszissen= differenz der beiden benachbarten Puntte. geben beide Gleichungen denfelben Wert, fo ift die Rechnung richtig. Die Ermittelung des Flächeninhalts der an die Polygonseiten anschließenden B.3figuren geschieht wie bei der Dreiecksmethode (f. IId).

9. Aufstellung der General= 2.stabelle (f. d.). Die Eintragung der Resultate der Flächenberechnung in eine übersichtliche Tabelle bildet den

Schluß der B.sarbeit.

In früheren Zeiten wurde in vielen Staaten die Buffole auftatt des Theodolits zur Polygonal= methode verwandt. In der Neuzeit ist dieses aus den bei der Buffole angegebenen Gründen nicht mehr der Kall. Gie wird nur noch benutt, wenn der Umfang des B. sobjekts durch Theodolitmeffung bereits festliegt und die Innenmessung im Walde rasch und weniger genau ausgeführt oder die vorhandenen Forstfarten durch Einzeichnen der Bodentonfiguration mittels Schichtenlinien vervollständigt werden sollen. Unter solchen Berhältniffen findet sie zur Aufnahme der Meßzüge und Nebenmeßzüge mit Verwendung. Man mißt die magnetischen Azimute der Meglinien mit jog. Springständen, fartiert dieselben in das zum Auftragen der rechtwinkligen Koordinaten verwendete Quadratnet in der Beise, daß man entweder den magnetischen Meridian auf dem Zeichenblatt festlegt und mittels Transporteurs und Dreieden die gemessenen Wintel abträgt, oder lettere zuvor auf geographische Uzimute durch algebraische Addition der magnetischen Deflination der Gegend zu den abgelesenen Azimutalwinkeln reduziert und alsdann mittels Transporteurs die Zeichnung vornimmt.

ad IV. Bei Aufnahme größerer Balbflächen (Dberförstereien bis 10 Meilen Flächeninhalt) fönnen durch die bis jett angegebenen Aufnahme-Methoden feine genügenden Resultate erzielt werden, weil durch ein fortgesetztes Aneinanderreihen von Polygonen die Fortpflanzung und Anhäufung der unvermeidlichen Fehler eine Verschiebung der ganzen V.sfigur veranlassen und die Fehlerausgleichungen überdies einen recht bedeutenden Zeitauswand beansbruchen würden. Man wird deshalb im Interesse der Genauigkeit und der an die größeren Forst=B.en gu ftellenden Anforderungen die Triangulierung in Verbindung mit der Polygonalmethode anwenden und die geodätischen Arbeiten im Interesse bes Zeit= und Roftenaufwandes in folgender Weise

aneinanderreihen muffen:

1. Drientierung innerhalb und außerhalb des aufzunehmenden Baldes in Bezug

a) auf die Besichtigung der im Walde und in dessen Umgebung etwa gelegenen, zur Punkteinschaltung oder zur Ableitung der Grundlinie, des Azimuts oder zur B. Sachse geeigneten B. Spuntte der Landesaufnahme;

b) auf die Terrainverhältnisse, auf das Berkehrs-

und Einteilungsnet im Walde;

c) auf den Grenggustand (Eigentums = Be- $\begin{array}{llll} 2\,F = x_1(y_n-y_2) + x_2(y_1-y_3) + x_3(y_2-y_4) + \dots & \text{rechtigungsgrenzen}. & \text{In dieser Hinsicht ist darauf} \\ -2\,F = y_1(x_2-x_n) + y_2(x_3-x_1) + y_3(x_1-x_2) + \dots & \text{zu achten, daß eine legale Feststellung etwa} \end{array}$  zweifelhafter Grengftrecken event. mit befferer Urrondierung derjelben durch Ausgleich aller über-flüssigen Eden und Winkel, sowie eine dauerhafte Bermarkung aller Grenzpunkte (f. Grenzzeichen) und bas Offensein der Grenglinien vorhanden ift.

2. Reglegung. Wie bereits vorhin angeführt, muß sich jede umfängliche Forst-B. innerhalb eines größeren, sichernden Netes bewegen, an welches die Detail-B. angeknüpft und kontrolliert werden kann. Sierzu dient als sicherster Rahmen die Festlegung einer Reihe aneinanderhängender Dreiecke über das aufzunehmende Baldgebiet (Dreiecksnet, Dreieckstette), beren Echuntte bezüglich ihrer recht= winkligen Koordinaten und Höhen ganz genaubeftininit und zur Prüfung und Ausgleichung der zwischen ihnen einzulegenden Polygonzüge benutt werden.

In Staaten, in welchen die B. auf genau be- flimmte Landesdreieckspuntte fich ftugen tann, find lettere als die brauchbarfte und sicherste Grundlage für alle Arbeiten im B. swesen mit zu verwenden, weil diese mit der größten Benauigkeit festgelegten Bunfte einmal vorzügliche Kontrollpunfte abgeben, Dinaten für Bunft C mit Broben:



Big. 774. Bormartseinschneiben.

ind weil durch den Unschluß an dieselben die Baldaufnahmen auch in eine richtige Lage zur landesaufnahme gebracht, also auf dem Erdförper enau fixiert und orientiert werden. Man muß aher bei der Replegung unterscheiden:

A. die Bermendung der Landesdreied3= punkte zur weiteren Einschaltung von

Reppunkten im Walde;

B. die selbständige Forsttriangulation. ad A. Durch die Landestriangulation sind die dreieckspunkte in soldzen Abständen zu einander :stgelegt, daß etwa 10 Puntte auf eine Quadrat= reile kommen. Für die meisten Terrainverhältnisse m Balde ist diese Zahl nicht ausreichend. Es pird die Ginichaltung neuer Buntte in bas Ret er Landes-B. fast immer notwendig. Sierbei fann : nach Lage und Anzahl der Dreieckspuntte auf erschiedene Weise versahren werden; wir beschränken ns jedoch nur auf die beiden am häufigsten vormmenden Fälle.

a) Zwei zugängliche Landesbreieckspunfte und B, deren rechtwinklige Roordinaten gegeben nd, sollen zur Bestimmung der Koordinaten eines ritten noch festzulegenden Neppunktes (C) benutt

werden (Vorwärtseinschneiden, Fig. 774). Bu bem Awede wird erforderlich:

α) Auswahl des Punktes C mit Rücksicht darauf. daß die drei Winkel des Dreiecks CAB gut ge-messen werden können. Vergleichung der gemessenen Winkel mit 2R und gleichmäßige Verteilung ber zulässigen Differenz (20") auf alle Dreieckswinkel.

β) Berechnung des östlichen Azimuts der Dreiecks= jeiten AB, AC, BC aus den rechtwinkligen Roordinaten der Landesdreieckspunkte, und zwar:

für AB durch 
$$\operatorname{tg}(AB) = \frac{y_b - y_a}{x_b - x_a}$$
,  $AC$  ,  $(AC) = (AB) - \alpha$ ,  $BC$  ,  $(BC) = (AB) + \beta \pm 180^\circ$ .  $BC$  ,  $(BC) = (AB) + \beta \pm 180^\circ$ .  $C = \frac{y_b - y_a}{\sin{(AB)}} = \frac{x_b - x_a}{\cos{(AB)}}$ ,  $C = \frac{c}{\sin{\gamma}} \cdot \sin{\alpha}$ ,  $C = \frac{c}{\sin{\gamma}} \cdot \sin{\beta}$ .  $C = \frac{c}{\sin{\gamma}} \cdot \sin{\beta}$ .  $C = \frac{c}{\sin{\gamma}} \cdot \sin{\beta}$ .  $C = \frac{c}{\sin{\gamma}} \cdot \sin{\beta}$ .

$$\begin{array}{l} \text{Drbinate: } y_c = y_a + b \; . \; \sin{(A\,C)}, \\ y_c = y_b + a \; . \; \sin{(B\,C)}. \\ \text{Ubisifie: } x_c = x_a + b \; . \; \cos{(A\,C)}, \\ x_c = x_b + a \; . \; \cos{(B\,C)}. \end{array}$$

b) Die rechtwinkligen Koordinaten von drei unzugänglichen Dreieckspunkten der Landes= 3.

find gegeben; die Auf= stellung des Theodolits ift nur auf dem festzulegen= den Ret= puntte (D) möglich, deisen recht=

winklige Fig. 775. Rüdwärtseinichneiben. Roordi= naten er=

mittelt werden follen (Pothenot'iche Aufgabe, Rückwärtseinschneiben, Fig. 775).

Die auszuführenden Meffungen und Rechnungen würden folgende fein:

a) Messung der Winkel v und w.

Berechnung der Längen 1 und m und ihrer östlichen Azimute aus den rechtwinkligen Koordinaten von A, B und C in der beim Fall a angegebenen Beije.

y) Berechnung des Winkels x wie folgt:  $A = 360^{\circ} - \beta - v - w - x$  und  $360^{\circ}-\beta-w-v=s$ , eingesett A=s-x. Durch Einführung des Hilfswinkels  $\delta$ , welcher sich berechnet durch  $\operatorname{tg} \delta = \frac{1 \cdot \sin w}{m \cdot \sin v \cdot \sin s}$ , erhält man  $\cot g \ x = \frac{\cos (s - \delta)}{cot}$ sins.cosd

8) Berechnung ber Dreiecksseiten AD, BD und CD nach bem Sinusiate:

$$CD = \frac{1 \cdot \sin(x + v)}{\sin v},$$

$$BD = \frac{1 \cdot \sin x}{\sin v},$$

$$AD = \frac{m \cdot \sin(w + s - x)}{\sin w}.$$

: Berechnung ber öftlichen Azimute und ber fo ift bie Basis mit einer folchen von (5. 2000):1 rechtwinkligen Koordinaten für Aunkt D in der-jelben Weise wie bei Fall a. Die Bestimmung bes Bunttes D wird unmöglich, wenn derfelbe auf bem Rreije liegt, der durch die drei Buntte geht; eine aute Ermittelung erhält man, sobald D im Innern des Dreiecks ABC sich befindet oder letteres dem zu bestimmenden Buntte eine Ede gutehrt.

ad B. Bei der Festlegung einer Reihe anein-anderhängender Dreiede über das aufzunehmende Waldgebiet fonnen dieselben als ebene behandelt werden, da bei Dreieden mit 25000 m Seitenlänge ber sphärische Erzeß noch feine 2 Sekunden beträgt

man das Dreiecknet in schiedene Ordnungen (Rlassen): Dreiecke I. Ordnung mit über 20000 m, Dreiede II. Ordnung mit 10000-20000 m, Dreiece III. Ordnung mit 3000-10000 m und Dreiecke IV. Ordnung mit weniger als 3000 m Seitenlänge.

Unter Beachtung des Grund= jages, daß die Uneinanderreihung der Sauptdreiecke auf ein möglichst geringes Mag beschränft wird und bas gleichseitige Dreieck tunlichst die Grundlage des Dreiecknetzes bildet, führt man die Triangulierungsarbeiten in zwedmäßiger Uneinanderreihung in folgender Weise aus:

a) Aufjuchen einer zwect= mäßigen Bafis und geeig= neter Dreiedspuntte.

Bei Auswahl der so wichtigen Grundlinie des trigonometrischen Neges, von deren genauer Länge die richtige Lage aller Dreiecks= puntte abhängt, ift vor allem auf gute Megbarfeit, dann aber auch barauf Bedacht zu nehmen, daß man von den Endpunkten eine weite Aussicht hat, um möglichst viele Dreieckspuntte dirett mit der Basis in Verbindung bringen zu fonnen. Lange Grundlinien,

welche in früheren Jahren allgemein üblich waren, zu verbinden, daß die Grundlinien in allmäh-begünstigt man nicht mehr mit Rücksicht auf die lichem Übergang von kleinen in größere Dreiede Maßstäbe mährend der Messung —, sondern wählt fürzere, aber gut megbare Grundlinien von ca. 1000 m Länge auf Wegen, Gisenbahnen, Plateaus und bestimmt deren Länge durch mehrmaliges Meffen in entgegengesetzter Richtung mittels 5 m langer Meglatten (4 Stud) unter Berücksichtigung der Längenänderung durch die Temperatur. Je turger die Basis im Berhaltnis zur Längenaus-

zu meffen. Bur Kontrolle ber Meffung ift die genaue Längenmessung einer zweiten, am entgegen-gesetzten Ende des Netes liegenden Basis (Berifikationsbasis) erwünscht (Fig. 776).

Beim Teftlegen der Sauptdreiedspuntte ift gu beachten, daß die Lage der Bunkte eine gesicherte ift - auf forstfistalischem Grund und Boden erfolgt, Grenzmale oder Jagen= und Diftrittssteine dazu ausgewählt werden -, daß ferner dieselben eine weite Aussicht gewähren und die Winkelmeffung mit Sicherheit ausgeführt werden fann. In letterer Beziehung vermeidet man allzu spite und stumpfe Winkel, sie sollen nicht unter 30° herabgehen. Die und bedeutendere Längen bei der Forsttriangu- Winkel, sie sollen nicht unter 30° herabgehen. Die sierung faum vorsommen. Nach den mittleren Buntte sind in der Weise zu einem Dreiecksnetz Längen der Dreiecksseiten teilt



Fig. 776. Triangulierung mit Bolngonzügen.

Schwierigfeit ber Mejjung — Beranderung ber miteinander verfettet und der Baldtompler burch ein großes oder einige große, aber gut geformte Hauptdreiecke (gleichseitige Dreiecke) eingeschloffen werden.

Die Angahl und somit auch die Entfernung ber Dreiedspuntte voneinander ift abhängig von den Terrainverhältnissen. Unter günstigen Berhältniffen ift auf girfa 200-300 ha oder auf je 4000 m Entfernung, unter ungünstigen auf je Ihnung des Treieckenepes ift, besto genauer muß 50-100 ha ober auf je 1500-2000 m Abstand Lie Lange gemessen werden. Beträgt beiipielsweise ein Punft zu rechnen. Iniofern diese Festpunfte nicht durch natürliche Signale (Turmspitten) bereits 1 . Repes und foll die Lage der Dreiedspunfte mit bezeichnet find, find dieselben durch behauene Steine, fluer Benauigteit von 2000:1 bestimmt werden, holzerne Buramiden oder durch mit Fahnen oder

Strohwischen versehene Stangen sestzulegen und burch fortlaufende Namen oder Nummern noch näher zu charafterisieren. — Damit die Lage der Dreieckspunkte bei der Winklemessung und Koordinatenberechnung ersichtlich ist, sind dieselben entweder auf einer vorhandenen Ubersichtskarte oder auf einem Handrisse zu verzeichnen.

b) Nach Auswahl und Fixierung der Dreieckspuntte ist die Messung der Horizontal- und Höhenwinkel und des Azimuts einer Dreiecksseite vorzunehmen und dabei hauptsächlich solgendes

zu beachten:

Unter Benutung von guten Repetitionstheoboliten ift die Deffung der Wintel mit der größten Schärfe auszuführen (f. Theodolit), und zwar die Sorizontalwinkelmeffung am besten durch die wiederholt einfache Winkelmeffungsmethode in beiden Lagen des Fernrohres. Dabei ist das Fernrohr zwedmäßig nach und nach auf alle einzuvisierenden Dreieckspunkte, und zwar zunächst von links nach rechts und dann in umgekehrter Reihenfolge ein= zustellen, jedesmal an sämtlichen Rouien oder Mitrojtopen abzulesen und bei jedem Sat (Gyrus) das Fernrohr wieder genau auf den Ausgangspuntt zu richten (fatweise Richtungsbeobachtung). Bei einer Differenz in der Ablesung von mehr als 15" ift ber gange Sat zu verwerfen. Gine folche 4-6 fache Winkelbeobachtung auf jedem Saupt-breieckspunkte und 3 malige auf Rebendreiecken nuß die Regel bilden.

Wenn irgend möglich, sind zur besseren Kontrolle sämtliche Horizontalwinkel der Dreiecke zu messen, und es ist von dieser Regel nur abzuweichen, wenn der eine oder andere Dreieckspunkt zur Aufstellung des Instruments nicht geeignet sein sollte. Beswertungen, ob Licht, Luft 2c. dei der Winkelsbedachtung günftig waren, dürsen im Winkelsbedachtung günftig waren, dürsen im Winkels

manuale nicht fehlen.

Bur Kompensierung des Indersehlers ist die Höhen winkelmessung auch in beiden Lagen des Fernrohres und zur Erzielung möglichst genauer Resultate auf den Dreieckspunkten vor- und rückwärts vorzunehmen.

Die Bestimmung der rechtwinkligen Koordinaten der Dreieckspunkte ersordert endlich noch die Messung des Azimuts einer Dreiecksseite in der bei der Azimutalwinkelmessung angegebenen Weise.

Mit wie vorzüglichen Inftrumenten und wie orgfältig die Winkelmessungen auch immer auszesührt sein mögen, stets sind dieselben mit kleinen invermeidlichen Beobachtungssehlern behaftet, welche usgeglichen werden müssen. Diese Ausgleichung nuß solgenden Bedingungen genügen:

a) Die Summe der drei Winkel eines jeden dreiecks muß = 2 R sein (Dreiecksbedingung).

B) Die Wintel, welche um einen Punkt liegen, nüssen zusammen 4 R betragen (Kreisbedingung). Als zulässig werden die Beobachtungssehler mgesehen, wenn bei Dreiecken unter 2 km durchschnittlicher Seitenlänge dieselben nicht größer als 1/2 Minute sind, bei Dreiecken von 2,5 km nicht nehr als 1 Minute und bei Dreiecken von 5 bis 0 km Seitenlänge nicht mehr als 45 Sekunden etragen. Eine gleichmäßige Verteilung der Vintelschler sindet statt, wenn alse Winkel mit gleicher öchärse gemessen wurden.

y) Bei der Berechnung einer Dreiecksreihe, welche von einer gegebenen Seite ausgeht und mit einer gegebenen Seite schließt, muß die berechnete Eröße dieser Seite mit der wirklichen Größe übereinstimmen (Längenbedingung) (s. die trigonometrischen und polygonometrischen Rechnungen in der Feldmeßkunst von Gauß).

o) Berechnung ber Azimutalwinkel, ber Seiten bes Dreiedenebes refp. ber Roordi-

naten der Dreiedspunfte.

Die Ermittelung der Azimutalwinkel geschieht in der beim Azimut resp. bei den Koordinaten angeführten Beise. Was die Berechnung der Dreiecksseiten resp. Roordinaten anlangt, fo beginnt die Berechnung mit dem größten Dreiecke (1, 2, 3), in welchem für die Länge einer Seite (1-2) ein der wirklichen Länge möglichst genäherter Silfswert eingesett wird. Mit Zugrundelegung dieses Hilfswertes werden zunächst die Koordinaten der Sauptpuntte berechnet (wie oben) und fodann in gewöhnlicher Beise in stufenweiser Aufeinanderfolge die vorläufigen Koordinaten für Punkt 4 aus 1, 2, 3, für Punkt 5 aus 1, 3, 4, für Punkt 6 aus 2, 3, 4, 5, für Punkt 7 aus 2, 3, 6, für Punkt 8 aus 3, 6, 7, für Punkt 9 aus 1, 4, 5, 6, für Punkt 10 aus 4, 6, 9, für Punkt 11 aus 1, 5, 9, für Punkt 12 aus 1, 4, 9 und für Punkt 12 aus 1, 4, 9 und für Punkt 18 aus 1, 5, 9 und 11 ermittelt bis zu der resp. den Dreiecksseiten, beren Länge burch forgfältig wieberholte unmittelbare Messung möglichst genau gemeffen wurde. Durch Bergleichung Diefer wirtlich gemessenen Länge (S) mit der aus den vorläufigen Roordinaten zu berechnenden Länge (8), und zwar durch den Quotienten S ist der Reduktionsfaktor (Umwandlungsfaktor) gewonnen, mit welchem alle auf Grund des Hilfswertes berechneten Koordinaten multipliziert (Logarithmen addiert) werden muffen, um die wirklichen Werte der Koordinaten zu erhalten. Erwähnt sei hierbei noch, daß beim Vorhandensein zweier oder mehrerer wirklich gemessener Dreiecksseiten nach jeder der Reduktionsfaktor zu berechnen und das arithmetische Mittel aus diesen zu nehmen ist, wenn alle gleich scharf gemessen werden konnten. Diese gemessenen Dreiecksseiten bilden zugleich das Mittel, um den vorhin erwähnten Hilfswert für eine der Seiten des Hauptbreiecks 1, 2, 3 zu erhalten, indem man beispielsweise mit 7, 8 als Grundseite das Dreieck 6, 7, 8, mit 6, 7 das Dreieck 6, 7, 2, mit 6, 2 das Dreieck 6, 2, 3 berechnet, worin 2, 3 eine Seite bes Sauptbreiedes ift.

d) Berechnung der Höhen der Dreieckspunkte. In derselben Reihenfolge, wie die Berechnung der Koordinaten der Dreieckspunkte geschieht, wird zunächst aus der horizontalen Entsernung der Dreiecksseiten und den gemessenen Höhenwinkeln der Höhenmerschied unter Berücksichtigung des Einslusses der Erdkrümmung und Refraktion bei größeren Entsernungen berechnet  $(\mathbf{h}_u = \mathbf{e} \cdot \mathbf{tg} \cdot \alpha - \frac{\mathbf{o}_{\mathsf{c},435} \cdot \mathbf{e}^2}{\mathbf{e}} + (\mathbf{i} - \mathbf{s})$  und sodann geprüst, ob die

grafiche Summe der Höhenunterschiede in jedem Oreiede "Null" beträgt. Geringfügige Fehler sind nach dem Verhältnisse der Längen auf die einzelnen Punkte zu verteilen, und aus den berichtigten Söhen der zu benutenden Bräzisions-Nivellementspunfte oder einem anzunehmenden Generalhorizonte find sodann die absoluten Sohen der Dreiecks=

puntte mit Leichtigfeit abzuleiten.

e) Anfertigung der Rettarte. Auf Grund der berechneten Koordinaten der Dreieckspunkte erfolgt die Kartierung derfelben mit Benutung eines genau konstruierten Quadratnepes im Dlaßstab von  $^{1}/_{25\,000}$  oder  $^{1}/_{30\,000}$  in derselben Weise, wie unter III angegeben. Die Reglinien und Punkte unter III angegeben. Die Neglinien und Puntte werden nach den über die anzuwendenden Bezeichnungen (Fig. 769) vorgeschriebenen Bestimmungen ausgezogen und bei der Detailmessung verwendet. 3. Detailmessung. An die Reglegung —

mag fie auf die Landes-B. fich ftuten oder felbftandig ausgeführt sein - schließt fich die Detailmeffung, die wichtigste Aufgabe der ganzen Forft-B. Bon den wichtigften Gegenständen der Detail-B .:

A. Aufnahme der Eigentums= und Berech= tigungsgrengen, ber Gewässer (Flusse, Seen, Teiche 2c.) und der allgemeinen Verkehrsadern (Schienenstraßen, Steinstraßen 2c.) — B. Aufnahme ber Terrainhöhen und Terrain-

formen

C. Aufnahme der Wirtschafts = und Abteilungs =

figuren und des Waldwegeneties -

ift in noch nicht eingeteilten Baldtompleren zunächst die Aufnahme und Kartierung der Gigentumsgrenzen und der Terrainformen und -höhen auszuführen, denn hierauf basiert befanntlich der Entwurf des Waldwegenetes und die Bildung der Wirtschafts-figuren. Erst nach örtlicher Absteckung des Wegenetes und nach Durchlegung und Fixierung der Wirtschaftsfiguren hat die Aufnahme und Kartierung berselben und hiernach die Ausscheidung und Herausmessung der Abteilungen innerhalb ber Wirtichaftsfiguren ftattzufinden, eine Aufgabe, welche bem Forsttagator zufällt und nach den unter I und III angegebenen Grundfäten ausgeführt wird. Rum Zwecke der Aufnahme der ad A und B genannten Gegenstände find die Reppuntte birett oder indirekt durch Polygonzüge — Hauptund Rebenzüge - miteinander in Berbindung gu bringen und folgende allgemeine Gefichtspunkte zu beachten:

a) Bei Festlegung der Sauptmegguge.

a) Die Polygonzüge muffen die Dreieckspunkte direftem Wege miteinander verbinden und tunlichst eine gestreckte Form haben. Ihre Richtung foll weiter eine folche fein, daß die Eigentums= grenzen von ihnen erfaßt, das Stelett der Boden= reliefgestaltung, der Zusammenhang und die Ausbehnung der Terrainformen durch fie bezeichnet werden. Sauptwasserscheiden, Saupttalzuge, scharfe Bergrücken, alfo Terrainlinien, welche mehr oder weniger bas Stelett der fünftigen Ginteilung anzeigen, find in erfter Linie ins Huge zu faffen.

Bei Auswahl der Polygonpuntte ift zu berudfichtigen, daß scharf ein- und ausspringende Eden, das Zusammentreffen von furzen und langen Seiten tunlichft vermieden wird, bagegen find lang-

Böhenunterschieden und den bekannten absoluten winkel, vor allem Sichtbarfein der Albstecktäbe auf den benachbarten Stationspunkten und sichere Aufstellung des Winfelmekinstruments möglich ist und eine dauerhafte Bezeichnung der Polygonpunkte (Drainröhren, Steine) überall da eintritt, wo durch dieselben die Lage der Grenzen von Wirtschafts-

figuren angezeigt wird.

b) Die Nebenzüge, ausgehend von Bunften ber Sauptzüge und auch an dieje wieder anschließend, sind in solcher Zahl einzulegen, daß durch sie die Aufnahme des Details, vor allem des Terrains bewerkstelligt werden kann. Während die Hauptpolygonalzüge den Richtungen der Eigentumsgrenzen, den Sauptgeripplinien des Terrains folgen, erfassen die Nebenzüge weniger scharf hervortretende, für die Terrainausformung, für die Waldeinteilung jedoch noch wichtige Terrainlinien und Terrainflächen, wie Bergkanten, Mulben, Bafferriffe, Felspartieen, Bruch, Sumpf, Fluffe, Bache, Steinbruche zc. Ihre Puntte find so auszuwählen, daß dadurch nicht nur eine leichte und sichere Längen- und Wintelmesiung gestattet, sondern auch jede be-bentende Anderung in der Ausformung und Reigung der Terrainoberfläche angezeigt ift. Die richtige und umsichtige Auswahl dieser Haupt- und Rebenzüge und ihrer Buntte ift für den Wert der Aufnahme von der größten Wichtigkeit; es ist mehr oder weniger die hauptsache, insbesondere dann, wenn die Terrainaufnahme einige Schwierigfeiten bereitet. Zahl der Züge und Punkte ist nicht generell anzugeben, sondern lediglich abhängig von den Terrainformen, und so zu bemessen, daß letztere durch die aufgenommenen Puntte hinreichend charafterifiert find und die ideellen, aus den Soben gu fonftruierenden Schichtenlinien ben mahren fo nahe liegen, als es das prattische Bedürfnis erfordert. Sie werden im Terrain nur durch Pfähle martiert. Einfacher und rascher gestaltet sich die Festlegung der Polygonzuge, wenn nur die Sori= zontalaufnahme bes Waldes auszuführen oder das bereits ausgebaute Weg= und Einteilungsnet für die Innenmessung mit zu verwenden ift. Sier werden im großen Ganzen die unter III angegebenen Regeln zu beachten sein.

Die Bezeichnung der festgelegten Polygonalzüge ist in sustematischer Weise vorzunehmen. Hierbei ist die Numerierung mit arabischen Zissern ber Bezeichnung der Polygonpunkte durch große latei-

nische Buchstaben vorzuziehen.

Richtung und Lage der Polygonalzüge find auf einem Sandriffe oder auf vorhandenen Aberfichtsfarten einzutragen, und ift dabei anzugeben, in welcher Reihenfolge die Berechnung der Polygonal-

züge vorzunehmen ift.

Unger den Volngonalzügen wird die Festlegung von Transversallinien oder Hilfsdreieden gur Aufnahme von B.sgegenständen noch wohl erforderlich. Dieselben sollen die Polygonzüge auf fürzestem Wege verbinden und das Terrain in der günftigsten Richtung durchschneiden, damit fie mit gleichmäßiger Genauigfeit gemessen werden konnen.

c) Längen- und Winfelmeisung der Hauptgestreckte Stationsssinien zu bevorzugen und zu und Nebenzüge. In Bezug auf die Aussührung beachten, daß keine größere Auzahl als 20—25 dieser Messungen sind im allgemeinen die unter Winkelpunkte beim Hauptpolygonzuge vorhanden III angeführten Regeln zu berücksichtigen, im sind; daß weiter gute Meßbarkeit der Polygon- speziellen mag aber noch folgendes bemerkt werden:

Die Längen der Nebenzüge sind durch ein- Berechnung der Koordingtenstücke der Polingonmalige Meisung, und zwar bort, wo von diesen puntte geschieht nach ben bereits unter III ange-Linien aus eine Angahl von Ordinaten zu nehmen ist, mittels Stahlmegband, Meßfette und Grad-bogen zu bestimmen; in allen anderen Fällen, wo es sich nur um Längenbestimmung ber Seiten handelt und die Beftandesverhältniffe der Diftangmessung feine Schwierigkeiten bereiten, ift lettere Bur Winkelmeffung auf ben ausreichend. Sauptpolygonpuntten und auf den Dreieckspuntten (Un= und Abschlußpunkten) muß die Repetitions= methode, und zwar mindeftens eine dreimalige Beobachtung in beiden Lagen des Fernrohres, sowie die Messung der Winkel im Kreise herum für die Horizontalwinkel die Regel bilden. Bei Busammenstellung der Winkel im Kreise ist eine Differenz von 30" als zulässig zu betrachten und gleichmäßig zu verteilen.

Much die Sohenwinkelmeffung ift zur Beseitigung bes Inderfehlers in beiden Fernrohrlagen vorzu-

Auf den Stationspunkten der Rebenmegauge ift die Winkelmessung entweder mittels Theodolits oder unter vielen Verhältniffen am beften mit dem in neuerer Zeit erprobten Tachymeter mit Projettions= Auch zulässig für diese apparat auszuführen. Nebenpunkte ift die Buffole mit Sobenkreis. mehrmalige Winkelbeobachtung fann unterbleiben, doch ist statt dessen die Messung der Winkel in beiden Lagen des Fernrohres und die Meffung des Ergänzungswinkels zu 360° zu bewertstelligen. Alls zulässige Differenz ist 1 Minute anzunehmen.

d) Berechnung der Azimute, Roordi= natenstücke, Koordinaten und Höhen der Polygonalpunkte. Nach ausgeführter Längenund Winkelmessung ersolgt die Bestimmung der Uzimute. Lettere sind aus den bereits berechneten Koordinaten der Dreiedspunkte zu ermitteln, an welche das Polygonnet angeschlossen wurde (f. Azimut, Koordinaten). Durch Vergleichung des aus den Koordinaten der Dreieckspunkte abgeleiteten Uzimuts mit dem aus den Bolngonwinkeln und erstem Uzimute durch Rechnung herzuleitenden Uzimute ift eine Kontrolle der Winkelmessung gegeben.  $(A_a + P_4 - n \cdot 180^\circ = A_n)$ Ist feine größere Differenz als 1.5. /n. Minuten vorhanden, so ift der Fehler gleichmäßig auf die einzelnen Polygonwinkel zu verteilen, und find hiernach die Nsimute (Reigungen) der Polygonseiten nach der Formel  $A_f = A_v + P_4 \mp 180^\circ$  zu berechnen.

Treffen aber zwei und mehrere Sauptzüge in einem gemeinschaftlichen Anotenpunkte (K) zufammen, so ift bezüglich der Prüfung der Winkel

in folgender Weise zu verfahren:

Nach Ermittelung des Azimuts aus den rechtwinkligen Roordinaten für die Dreieckspunkte 1 u. 11, 9 u. 13 und 5 u. 3 wird das gemeinschaftliche Uzimut auf dreifache Weise berechnet. Diese fast immer differierenden Agimute werden nun nicht gemittelt, sondern es wird der gemeinschaftliche Uzimutwinkel unter Berücksichtigung ber Gewichte bestimmt, welches jedem der Polygonzüge beizulegen ist, wobei man voraussett, daß die Große des Gewichts im umgekehrten Verhältnisse zu der Bahl ber im betreffenden Buge gemessenen Winkel steht.

gebenen trigonometrischen Formeln. Die algebraische Summe der berechneten Roordinatenstücke muß übereinstimmen mit den Roordinatenunterschieden ber An= und Abschluß-Dreieckspunkte. hierbei ergebende Gesamtfehler (der lineare Schlußfehler)  $f = \sqrt{(\Delta x)^2 + (\Delta y)^2}$  darf

a) unter günstigen ober weniger ungünstigen Berhältnissen höchstens

 $0.01\sqrt{4}$  (s) +0.005 (s)<sup>2</sup>, B) unter mittleren Berhältniffen

 $0.01\sqrt{6}$  (s) +0.0075 (s)<sup>2</sup>. y) unter ungunftigen Berhaltniffen

betragen, unter s die Summe ber Streckenlängen des Polygonzuges verstanden (Tabellen von Gauß). Größere Fehler find durch örtliche Nachmeffungen aufzuklären, gulaffige Unterschiede in den Roordi= natendifferenzen aber nach Berhältnis ihrer Längen (absoluten Werte) zu verteilen.

Areuzen sich die gleichwertigen Hauptpolygonal= züge in einem Anotenpunkte, so werden gunächst die Koordinatenstücke und Koordinaten für denselben aus jedem Zuge einzeln hergeleitet, alsdann dieselben mit Berücksichtigung der Längen und Terrainverhältnisse gemittelt und hierauf die Diffe-

reng in gleicher Beise berichtigt.

Mit Silfe der berichtigten Koordinaten-Differenzen werden endlich die rechtwinkligen Koordinaten dadurch bestimmt, daß man, ausgehend vom Netpuntte, zu diesen die Roordinatenstücke der einzelnen

Polygonpunkte algebraisch addiert.

Was die Berechnung der absoluten Söhen für die Polygonalpuntte anbetrifft, so ist zunächst aus den gemessenen Söhenwinkeln und der bekannten horizontalen Entfernung der Polygonpuntte ihr Höhenunterschied (hu = e . tg . a) zu berechnen, die algebraische Summe berselben mit der Sohendifferenz der zu Un= und Abschlußpunkten gewählten und in ihren absoluten Söhen bereits fesistehenden Dreiedspuntte zu vergleichen, eventuell nach Berhaltnis der Langen auf die einzelnen Buntte gu berichtigen, und ichlieglich find die absoluten Soben der Puntte in ähnlicher Beise wie die Koordinaten durch algebraische Addition zu ermitteln.

Bei diesen Berechnungen ift die Reihenfolge in der Weise festzuhalten, daß zunächst die Saupt= polygonalzüge bezüglich ihrer Koordinaten berechnet und als ein für sich bestehendes Ganzes betrachtet werden, an welches die hierauf zu berechnenden Rebenzüge sich anschließen und zu rektisizieren sind. Sämtliche Berechnungsresultate sind in einem zur Kartierung und Flächenberechnung zu benutzenden Verzeichnisse (Koordinaten-Verzeichnis) in der Reihenfolge ihrer Bedeutung für die B. zusammenzustellen.

4. Kartierung. Das Auftragen der Dreiecks-Polygonpunkte, Polygon-Transversallinien und der B.sgegenstände erfolgt in der unter III bereits besprochenen Beise. Es ift aber außerdem noch gur Darftellung der Schichtenlinien auf der Zeichnung die Bestimmung der sog. Aurvendurchschnitts= ober Durchgangspuntte erforderlich, d. h. derjenigen Buntte auf fämtlichen aufgetragenen Polygonlinien. Die an die Agimutalwinfelbestimmung fich reihende welche eine bestimmte gleiche, den Schichtenlinien

entiprechende Sobenlage anzeigen. stellung der Murvendurchschnittspunfte ift abhängig von dem nach dem Terrain zu mählenden Bertifalabstande der Schichtenlinien (5 m im ebenen, 10) m im hügeligen und 20 m im gebirgigen Terrain), von den absoluten Sohen und der horigoutalen Entfernung der Polygonpunkte. Gie find durch Proportionsrechnung zu ermitteln und ift dabei die Anwendung von Diagrammen und Profilen auch zulässig (f. Schichtenlinien). rechnung und das Auftragen der Kurvendurchgangs= punkte reiht sich sodann die Verbindung, der in gleicher Höhe licgenden Kurvendurchschnittspunkte miteinander aus freier Hand, eine Arbeit, welche eine genaue Kenntnis der Terrainformen voraus= fest, da nur mit Silfe dieser die Möglichkeit vorhanden ift, die Form des Verlaufs der Kurve von einem Durchschnittspuntte zum anderen getren barauftellen. Die im Megmanuale über die Boden= konfiguration verzeichneten Notizen und Croquis find hierbei zu verwenden, jedoch ist eine besondere Begehung und Besichtigung des Terrains außerdem noch, namentlich bei schwierigen Terrainverhältnissen, empfehlenswert. Über das Ausziehen der Messungs= linien und B.sgegenstände auf der Karte find die von den Forstverwaltungen herausgegebenen Beftimmungen zu beachten.

Von dieser in der Regel im Maßstabe 1:5000 gezeichneten Original= (Brouillon=) Karte werden Kopieen und Reduktionen für die wirtschaftlichen Zwecke im kleineren Maßstabe 1:10000 bis 1:25000

angefertigt (f. Rarte).

5. Flächenberechnung. Was zum Schluß die Flächenberechnung anbetrifft, so ist das vermessene Waldgebiet zunächst als Ganzes zu behandeln und der gesamte Flächeninhalt am genauesten auf Grund der rechtwinkligen Koordinaten nach bereits unter III. angegebenen Formeln zu ermitteln. Nur die Flächeninhalte der durch Überschläge sestgeseten Kandsiguren sind direkt aus dem Wessungsmannale oder durch Verwendung von Planimetern zu berechnen. Letztere werden auch zur Bestimmung der Flächeninhalte der inneren Figuren (Distrikte, Abteilungen) verwendet (s. Flächenberechnung).

6. Die tabellarische Darstellung ber V.5resultate in den General-V. Itabellen, Grenzregistern bilbet auch hier den Schluß der V. Sarbeiten.
— Lit.: Kraft, Anfangsgründe der Theodolitmessung; Baur, Niedere Geodäsie; Desert, Die
Horizontalausnahme bei Neumessung der Wälder;
Gauß, Trigonometrische und polygonometrische
Rechnungen; Runnebaum, Waldvermessung.

Vermessungsmanual, f. Bermessung. Vermögensaussicht, f. Gemeindewaldungen.

Vernarbungsgewebe geht nach Berwundung aus dem bloßgelegten Kambium hervor (i. Bekleidung); dasselbe bildet sich teilweise in Holz, Bast und Kambium um.

Vernehmen, Vermerken, Verhoffen, Wahrsnehmung des andirschenden Jägers, ankommenden Treibers und jagender Hunde durch horchendes (lauschendes) Wild, s. Sichern.

Vernier, f. Ronius.

Berpackung von Pflanzen. Wenn Pflanzen lediglich innerhalb eines Revieres vom Forstgarten bis zur Kultursläche zu transportieren sind, so ist

Diese Fests von einer eigentlichen B. derselben nicht die Rede; ist abhängig war trägt lediglich Sorge, daß die in Tragförbe aben Bertifals oder auf Schiebekarren, seltener Wagen, geschlichteten Wssanzen gegen das Austrocknen der Wurzeln durch mit gebirgigen ind der horistelben jedoch, wie dies heutzutage häusig der Fall, auf größere Entsernungen und dann meist mit der Eisenbahn versendet werden, dann erscheint und Prositen verschlier und Prositen der Beschieben B. derselben notwendig.

Kleine Pflanzen — Laubholzjährlinge, 1= und 2 jährige Nadelholzpflänzchen — versendet man am besten bei kleinerer Zahl in einsachen, gut mit Moos umgebenen und durch Wieden zusammensgehaltenen Bunden, bei größerer in groß geslochtenen runden Weidenförben, in welche man sie in kranzssörmigen Schichten, die Wurzeln nach innen, nach vorherigem Bedecken des Bodens mit senchtem Moos dicht einschlichtet; die Obersläche des reichlich gefüllten Korbes wird wieder mit senchtem Moos gedeckt und derselbe sodann am besten mit Sackeinwand überspannt.

Größere Pflanzen werden je nach ihrer Stärfe und Söhe in einfache oder Doppelbunde in folgender Beise verpackt:

Salbheifter, ftarke Loden werden in Beifter, einfache Bunde von 10-50 Stud, je nach Stärfe, in der Beife gebracht, daß auf einer Lage von Fichtenzweigen ein für die Wurzeln bestimmtes Moosbett zugerichtet wird, die Pflanzen auf diefes gelegt und sodann die Wurzeln reichlich mit feuchtem Moos zugedectt und eingefüttert werden. Mit fog. Wieden von Birken oder Beiden, die entsprechend zugerichtet schon vorher unter die Fichtenzweige in gehöriger Lage auf dem Boden ausgebreitet wurden, wird dann das Pflanzenbund fo formiert und zusammengeschnürt, daß dasselbe über dem Moos allseitig von Fichtenzweigen umgeben und der feulenförmige Fuß mit den Wurzeln gut verwahrt ift, während die Wipfel frei aus demselben herausragen, eventl. auch noch mit einer Wiede zusammengebunden werden. Leichter sind die Doppelbunde für minder starke Pflanzen herzustellen, indem hier die immerhin etwas schwierige Formierung des Fußes wegfällt. Auf den Boden werden etwa 4 Wieden in entsprechenden Entfernungen parallel auf den Boden gelegt, über dieselben, die Wieden senkrecht freuzend, die Fichtenzweige; auf diesen wird wieder ein Bett von feuchtem Moos hergerichtet, die Pflanzen werden in 2 Lagen, die Burzeln gegen- und übereinander, auf dasfelbe geschlichtet, lettere mit feuchtem Moos und abermals Fichtenzweigen gedeckt und mit Silfe der untergelegten Wieden das Bund nun fest zusammengeschnürt. Die nach beiden Seiten etwas überragenden Enden der Fichtenzweige schützen die Wipfel der Pflanzen gegen Beschädigungen. — Die einfachen wie die Doppelbunde sollen nie zu groß und schwer, sondern stets noch gut transportabel sein. -Burchardt, Aus dem Walde, Bd. II; Fürst, Pflanzenzucht, 1897.

Verprest, Verpönt, durch vorzeitiges Zus bezw. Fehlschlagen der Eisen oder Fallen entfommenes und von denselben für die Folge verscheuchtes Randwild.

Verrecken, zusammengesettes Wort aus der Vorsilbe ver und dem mhd. Worte recken — ausedehnen, strecken, wachsen (s. Ausrecken), mithin ein verrecktes Geweih oder Gehörn, ein völlig ausegebildetes, in den Endspigen verhärtetes Geweih vor dem Fegen desselben.

Verreifern, 1. provinz. s. v. w. Verbrechen (j. d.); 2. Bededen des erlegten Wildes im Reviere bis zum Transporte und während desselben mit Zweigen zum Schuße gegen Raubwild und Sonnenhige; 3. Verstopfen der Röhren an Bauen der Dächse und Küchse mit Reisern, um das Auss oder Eins

fahren derselben zu verhindern.

Verrenkungen fommen bei Hunden infolge mechanischer Einwirkungen, wie eines Schlages, Stoßes, Falles oder Sprunges, vor und bestehen darin, daß zwei mittels eines Gesenkes verbundene Knochen aus ihrer natürlichen Stellung gelangen, indem der Knopf des Gelenkes ganz oder teilweise aus der Gesenkhöhle tritt. Die Verrenkung trifft gewöhnlich die Gelenke der Läuse und äußert sich durch Lahmgehen. Auch läßt sich die Abweichung des Gelenkfnopses sühlen.

Die Heilung geschieht zunächst durch Wiedereinrenkung, welche, wenn irgend möglich, einem
Sachverständigen zu übertragen ist. Da indessen
die Verrenkung, wenn sie älter wird, sehr schwer
heilt, so muß man sich unter Umständen selbst
helsen und durch Ziehen und Drücken den Wiedereintritt des Gelenksnopfes in die Gelenkhöhste zu
bewirken suchen. Denmächst ist Ruhe mit kühlenden
Umschlägen zur völligen Heilung ausreichend.

Mit dem Ausdruck Verrenkung bezeichnet man im gewöhnlichen Leben auch die Dehnung von Sehnen oder Müskeln, welche infolge des Schmerzes den Hund am Auftreten hindert und durch ähnliche Ursachen wie die eigentliche Verrenkung entsteht. Zur Heilung genügt sestes Streichen der leichenden Stelle und Einreidung mit Branntwein. — Lit.: Müller, Die Krankheiten des Hundes; Oswald, Vorstehhund.

Verlagen ist jene unangenehme Erscheinung beim Schießen, bei welcher nach dem Losschlagen des Schlosses entweder gar keine Explosion ersolgt oder nur die Jündmasse, nicht aber das Pulver explodiert. Vei Vorderladern kam das V. infolge Verstropfung der Piscons durch Rost hänsig vor, während es bei Hinterladern unter Verwendung guter Patronen

fo gut wie ausgeschlossen ift.

Versandung. An der Meeresfüste, im nords die Erde sest an die herabhängenden Wurzeln und beutichen Tieslande, da und dort auch im Junern des Kontinents wird der lose Sand vom Winde aufgewirbelt und in die benachbarten Kulturläns durch die Pssander sein und Niedersassungen. Da die Baldvegetation den Sand bindet und die Kraft Waldvegetation den Sand die Bewaldung mit und neben anderen Beseitigungsmitteln hauptsächsich gegen die Gesahr der B. (s. Schutze großen. Boden. Bei 10stündiger Arbeit können, je waldungen, Flugsand).

Verfat, bauliche Vorrichtung an einer Triftstraße, welche das Triftholz am Einrinnen in ein abzweigendes Wasser hindert und es nötigt,

in dem Hauptwasser fortzuschwimmen.

Verschiebungen, f. Fachwertsmethoden.

Berichkagen, 1. proving. j. v. w. Fegen (j. d.); schriebene Berschulapparat empsohlen. Das Ge-2. Fangen bezw. Verwickeln des Wildes in Negen; wicht der Maschine beträgt 70 kg, ihr Preis

**Berrecken**, zusammengesettes Wort aus der 3. unzeitiges und übermäßiges Prügesn der hierdurch verlobenen (verschlagenen) Vorsiehhunde.

Verschränken, 1. lebend gefangenem Wilde behufs Transports die Läuse freuzweise halten oder fesseln; 2. s. v. w. Ginheesen (f. d.).

Verschulapparat vom f. u. f. Forstverwalter

Rud. Hader, j. Verschulmaschine. Verschulen, f. Verschulung.

Verschulmaschine, tonftruiert und zum Raufe angeboten vom f. u. f. Forstverwalter Rud. Sacker, gegenwärtig in Unhoscht, Böhmen. Der Erfinder trat mit derselben zum erstenmal bei der Ber= sammlung des böhm. Forstvereins in Klattau im Jahre 1882 vor die Offentlichkeit. Durch immerwährende Anbringung von Berbefferungen und Bereinfachungen hat er sie zu ihrer heutigen Leistungsfähigkeit gebracht. Sie besteht im wesentlichen aus einem zweirädrigen Karren (Fig. 777), den man über das Pflanzbeet stellen kann; auf der Achse des Karrens befindet fich ein Gig, und auf der Deichsel desselben ift ein der Bectbreite entsprechenber Stahlrechen auf einem Bebelwerte aufgehängt. Diesen Rechen kann man mittels zweier Handhaben ichaufelnd bewegen. Der Vorderteil des Karrens wird durch ein Gestell, welches man mit zwei Schrauben höher oder tiefer schrauben fann, ge-Bu dieser Maschine gehören weiter mehrere Pflanzenbrettchen, welche die Länge der Pflanzbeetbreite haben und mit je 36 Ginschnitten gum Einhängen der Pflanzen versehen sind. Einfache Stäbe (Ständer) dienen jum Auflegen der Pflan-zenbrettchen mährend des Einhängens der Pflanzen.

Die Arbeit mit dieser Maschine geht nun folgen=

dermaßen vor sich:

Die Maschine wird über den Anfang eines Beetes gestellt, mit den Rädern in den beiden (in gleicher Ebene liegenden) Beetwegen; ein geübter Arbeiter nimmt auf berselben Plat und öffnet durch entsprechende Bewegung mit dem Rechen eine Furche mit vertifaler Wand. Mittlerweile haben die Arbeiterinnen, deren eine Maschine je 2-4 beschäftigt, die kleinen Pflänzchen (2 jähr. Fichten) in die auf den Ständern ruhenden Pflanzenbrettchen an den Röpfen jo eingehängt, daß die Wurzeln herunterhängen. Ein solches Pflanzenbrettchen wird. nun an die Furche gelegt, so daß die Wurzeln an der Wand herabhängen; der Arbeiter auf der Maschine hat diese mittlerweile um eine Reihen= diftang rudwärts bewegt, drudt mit dem Rechen die Erde fest an die herabhängenden Wurzeln und durch die Pflanzen frei werden, und wegnehmen. Da die Die Fig. 777 (links) macht die ganze Arbeit leicht verständlich.

Die Maschine arbeitet rasch und gut, sordert aber gut bearbeiteten und nicht zu seuchten und schmierigen Voben. Bei lostindiger Arbeit können, je nach der Entsernung der Pslanzen in den Neihen, von einem Arbeiter mit 2—4 Einhängerinnen bei geschulten Kräften bis zu 40000 Pslanzen an einem Tage verschult werden. Sie sett, wie schon aus dieser Zahl hervorgeht, Großbetrieb voraus — für kleinere Pslanzschulen wird der nachfolgend beschriebene Verschulapparat empsohen. Das Geswicht der Maschine beträat 70 kg. ihr Preis

fomplett 85 M, und hat sich dieselbe vielfach Anwendung in der Pragis errungen (j. Forstw. 3.=Bl.

1903, ©. 233).

Gang auf dieselbe Weise und mit ebenso fon= struierten Pflanzenbrettchen und Ständern, wie fie bei ber B. angewandt werden, wird mit dem Hader'ichen Berichulapparat (j. Fig. 777 rechts) gearbeitet, nur wird die Pflanzensurche statt mit der Maschine mit zwei besonderen Rechen von zwei Personen von den Stegen aus aus und zugemacht. Die Rechen sind zu diesem Zwecke mit schief ge-ftellten Stielen versehen. Die Leistungssächigkeit des Apparates ist ca. die Hälfte von jener der Maschine, der Apparat ist jedoch unter allen Umftänden, selbst in kleinen, schwer zugänglichen Baum- stehen. In neuerer Zeit jucht man insbesondere schulen, mit jehr schweren Boden verwendbar und bei der Fichte durch dunne Saat oder starfes

angesichts der Vorteile, welche die Verwendung fräftiger, gut bewurzelter verschulter Pflanzen gegenüber ben schwächeren Saatbeetpflanzen in vielen Fällen bot, die B. auch auf die Erziehung ichwächerer Laubholzpflanzen, endlich auch auf Rabelhölzer ausgebehnt und spielt zur Zeit eine gang hervorragende Rolle im Rulturbetrieb. Bei allen Vorteilen jedoch, welche verschulte Pflanzen durch sicheres Unwachsen und größere Widerstands= fähigkeit gegen Frost, Sige, Grasmudis, Berbeißen gewähren, ift nicht aus dem Auge zu verlieren, daß verschulte Pflanzen stets wesentlich teurer find als unverschulte, und daher auch nur da verwendet werden jollen, wo die eben berührten Gefahren be-



Fig. 777. Sader's Berichulmaidine und Berichulapparat.

lohnend. Gewicht 12 kg. Preis des fompletten Durchrupsen berselben fräftige Pslanzen ohne V. Apparates samt Verpactung 19,80 M. (Zu der in zu erziehen. Fig. 778 abgebildeten Hader'schen Säemaschine Was das Allter und die Größe der zu ver-

f. "Saatmaschine").

Berschulung. Werben im Saatbeet erzogene schwächere Pflanzen (ausnahmsweise auch Wild= linge) vor ihrer Verwendung zu Kulturen in Beete mit gut bearbeitetem Boden behufs weiterer Erftarfung, Entwidlung fraftiger Bewurzelung und Beaftung in entsprechend räumiger Stellung verfest, jo nennt man dies das Verschulen (Umschulen, Umlegen, Berftopfen) ber Pflanzen.

Dasselbe war in früherer Zeit wohl nur zur Erziehung ftarter Laubholzpflanzen im Gebrauch,

ichulenden Pflanzen betrifft, so läßt sich als Grundjag aufftellen, daß man dieselben je junger befto besser verschult: sonach alle Pflanzen mit schon im ersten Jahr fräftiger Entwicklung einjährig — alle Laubhölzer, ebenso Lärche und Fichte (diese nur bei guter Entwidlung im erften Lebensjahr) -, außerdem 2 jährig, so die Tanne und schwächer entwickelte Fichten; altere als 2 jährige Pflanzen verschult man nur ausnahmsweise bei den beiden letitgenannten Holzarten, wenn deren Entwicklung in den ersten Jahren eine besonders langsame war. als ein der Gartnerei entlehntes Verfahren; allein Bisweilen verschult man felbft Reimpflanzen, fo mit steigender Ausbildung des Rulturwesens wurde von Eschen, Beigbuchen. - Altere Pflanzen ver-

minder schöne Entwicklung. Eine zweitmalige B. findet nur zum Zweck ber Beifterzucht nach 2= bis 3 jährigem Stehen ber Bflanzen im Pflanzbeet unter ftrenger Auswahl ber ichonften Pflanzen ftatt (f. Beifter).

Die verschulten Pflanzen bleiben je nach Holzart und Entwicklung in der Regel 2-3 Jahre im Pflanzbeet, selten nur 1 oder gar 4 Jahre; ersteres ift etwa bei sehr rascher Entwicklung (Erle, Akazie), letteres bei langfamer (Tanne) der Fall. 280 ein=



Fig. 778. Sader'iche Gaemafdine.

ährige Föhren verschult werden, pflegen dieselben neist schon nach Jahresfrist Verwendung zu sinden.

Die Ausführung der V. nimmt man stets im Frühjahr vor, und zwar ist die Hauptzeit der Nonat April, vor Ausbruch des Laubes, was sür Laubhölzer und Lärchen sehr zu beachten, während seginnendes Austreiben bei Fichte und Tanne nichts ichabet. Die zur B. bestimmten Beete oder Länder werden in gleicher Weise wie zur Ansaat bearbeitet und event. gedüngt, und zwar joll diese Arbeit der V. Boden wieder etwas gesett hat. Die einzuschulen- besser ausgeführt wird als durch Männer, benen

urjachen ftets höhere B. afoften und zeigen meift ben Pflangen werben aus ben Saatbeeten vorfichtia ausgehoben, in der Weise sortiert, daß man Schwäch= linge gang beseitigt, bei wesentlichem Unterschied in der Größe der brauchbaren Pflanzen etwa noch= mals die stärkeren und schwächeren Bflanzen außscheidet, um sie getrennt zu verschulen (Laubholz= pflanzen!), und particenweise in die Erde oder feuchtes Moos eingeschlagen. Bei Pflanzen mit starter Pfahlwurzelentwicklung (Giche), ebenso bei zweitmaliger V. ift ein Beschneiden und eine Korreftur der Burgeln nötig, um der Pflanze ein möglichst tompattes, die seinerzeitige Berpflanzung erleichterndes Wurzelinstem anzuerziehen; die Pfahl= wurzel, ebenso alle seitlich weit ausstreichenden Burzeln werden mit scharfem Schnitt gefürzt (s. Beschneiben der Wurzeln). Auch das Anschlämmen der Wurzeln mit dünnem Lehmbrei wird vielsach empfohlen, hat aber auch feine Schattenseiten und läßt fid burch Feuchthalten ber Burgeln entbehr= lich machen (f. Unichlämmen).

Che nun die 2. selbst beginnt, ist die Frage zu erledigen, in welcher Entfernung Dieselbe ftatt= finden foll; hierbei ist zunächst hervorzuheben, daß man kleinere Pflanzen in Reihen mit geringerem Abstand in den Reihen, Heifter mehr im Quadratverband verschult. Alls allgemeine Grundfäte laffen

sich etwa folgende aufstellen:

Eine gu enge B., durch welche die entsprechende Entwickelung der Pflanzen gehemmt wird, ift ebenfo zu vermeiden, wie eine zu weite, durch welche die Kosten der Pflanzenerziehung (Bodenbearbeitung, Loderung und Reinigung, Ginfriedigung) unverhältnismäßig gesteigert werden. Je länger die Pflanzen im Pflanzbeet verbleiben, eine je bedeutendere Stärke fie erreichen follen, um fo weiter wird man die Abstände bei der B. mählen muffen; Pflanzen mit starter seitlicher Entwicklung (Tanne) sind weiter zu verschulen, als solche mit vorwiegendem Längenwuchs. Alls Minimum der Reihen= entfernung erscheint für Beete eine solche von 12 bis 15 cm, welche die Möglichkeit der Lockerung zwischen den Reihen noch bietet; für größere Quartiere ohne Zwischenwege muß sie wenigstens 20 cm betragen, damit dieselben ohne Beschädigung ber Bflanzen betreten werden tonnen. Man wählt wohl zwedmäßig folgende Abstände: 10 auf 15 cm für Fichten, für Beete, 10 auf 20 für Quartiere; 15 auf 20, auch 20 auf 20 cm für Tannen, Wehmouthstiefern; 20 auf 25, auch 30 cm für Laubhölzer, je nach ihrem Berbleiben im Pflanzbeet; für Beifter steigen diese Entfernungen auf 45 bis jelbst 90 cm.

Die Ausführung der B. hat man sich nun bemüht so einsach und billig als möglich zu gestiaten. Man setzt die Pflauzen mit dem Setholz längs einer mit Zeichen für die Entfernung versehenen Schnur, ähnlich wie den Salat, zieht mit der Haue oder mittels eines kleinen Handpfluges (j. b.) Rillen, in welche die Pflanzen eingelegt und mit der Sand eingepflanzt werden, wendet bas Pflanzbrett (j. d.) oder Zapfenbrett (j. d.) an, ja hat selbst B.smajchinen konstruiert (j. Berschulmaschine u. B.Sgeftell). — Behufs möglichst billiger Ausführung der Arbeit verwendet man vorwiegend Frauen und zinige Tage vorausgegangen sein, damit sich der Mädchen, zumal durch folche die Arbeit meist auch

bas Buden ichwerer fällt; gute Aufficht und fachgemäßes Ineinandergreifen ber einzelnen Urbeiten

find weiter zu beachten.

Rostivieliger und darum weniger angewendet ist Die wiederholte B., wie fie gum Bweck der Beifterzucht stattfindet (i. heister). Die B. ersolgt hier stells auf Quartiere im Quadratverband von 45 bis höchstens 90 cm; die Pflangen werden jorgfältig ausgehoben und unter Bejeitigung aller geringeren nach der Große fortiert, was für die fvätere Benutung derselben von Wichtigkeit ift; alle zu langen oder beschädigten Wurzeln werden entfernt. Godann erfolgt das Einschulen, für etwas engeren Berband (45-60 cm) am besten in Gräben, welche nach der Schnur ausgehoben und in welche die Pflanzen in entsprechender Entfernung eingestellt und eingepflanzt werden; bei weiterem Verband kann das Pflanzloch für jede Pflanze gesondert ausgehoben werden.

Daß die verschulten Pflanzen burch Lockern des Bodens, Reinigen von Untraut, die ftarteren Laubholzpflanzen auch durch Beschneiden der Afte entsprechend zu pflegen sind, sei schließlich noch bemerft. - Lit .: Fürst, Pflanzenzucht, 1897; Schmitt,

Fichtenpflanzichulen, 1875.

Berichulungsgeftell von Ed, deffen Ronftruftion aus der Fig. 779 ersichtlich ift. Die Breite des Inftruments ift gleich jener der Beete, die Bflangstöcke a können in beliebige Entfernung verstellt werden, die verschiebbare Fußplatte d reguliert die Tiefe der Pflanglöcher, die ebenfalls verstellbaren



Gig. 779. Berichulungsgeftell von Gd.

Markierstöcke e geben die Reihenentfernung und bezeichnen die Puntte f, wo die in den Beetwegen sich gegenüber stehenden Arbeiter die beiden äußeren Pflangftode wieder einzusepen haben. Bur Ber= ichulung fleiner Pflanzen fann der raich fördernde Apparat, von dem Erfinder Revierverwalter Ed in Gera für 27 M beziehbar, empfohlen werden.

Verschulungsmaschine, f. Berichulmaschine.

Berfenken des Waffers, i. Räffe.

Bersehen, Gebären toter ober unzeitiger Ralber bezw. Lite feitens des Eldy-, Edel- und Damtieres, der Reh=, Gems= und Steingeiß.

Versicherung eines Gewehres ift eine Bor-richtung, welche bezweckt, dasjelbe bor einer gufälligen, nicht beabsichtigten Entladung gu ichuten.

Bei allen Gewehren mit Perfuffionsichlog liegt eine gewisse Sicherheit darin, daß man die Sahnen in die Raft jest, da diese bann burch einen Trud auf den Abzug nicht ausgelöft werden und auch bei zufälligem Stoß, Sängenbleiben nicht vorschnellen fönnen. Un den Vorderladern war vielfach am Schlogblech ein verichiebbarer Bebel oder Riegel angebracht, welcher die Sahnen furz über dem Bundhütchen festhielt und vor jedem Schuffe gurüdgelegt werden mußte; an Sinterladern findet fich Dieje Ginrichtung verhaltnismäßig felten. Für Lefaucheurgewehre wurde schon empfohlen, ein Stud bides Cohlleder, das mit einer Lederichnur am Kolbenhalje hängt und Ausschnitte für die Stiften hat, zwischen die Hahnen und die Bastule einzutlemmen. Unbedingt notwendig ist eine Bor-richtung gur B. bei allen Selbstipannern (f. b. bei Schiefgewehre [Ginterlader]). Die Einrichtung ift nach den verschiedenen Systemen sehr verschiedenartig, auch gibt es Bewehre, welche stets versichert getragen und erft unmittelbar vor dem Schuffe gespannt werden (f. Schieggewehre). Die befte & für Sinterlader bei glattem, gefrorenem Boden, steilem Terrain 2c. besteht darin, daß beim Berlaffen des Standes Die Batronen herausgenommen werden. In manchen Ländern, jo in Babern, ift durch polizeiliche Verordnung bestimmt, daß Jagdgewehre, wenn bei der Jagdausübung öffentlide Plate, Stragen und Wege betreten werden, woh! versichert gehalten und mit aufwärts gerichteter

Mündung getragen werden muffen. Berfleigerung, Ligitation, Auftion, Berfirid, Berfauf an ben Meifibietenden. Die verbreitetste Art des Verkaufs aller Holzsortimente ist der öffentliche Verkauf und die Abgabe an denjenigen Räufer, welcher ben höchften Breis geboten hat. Da jedermann Zutritt hat, findet freie Konfurreng unter ben Räufern ftatt. Die Feststellung des Preises erfolgt durch den Käufer unter dem Einfluß der Konturrens. Als Anhaltspuntt dient der früher oder anderwärtig erlöfte Preis. Geine wirkliche Sohe wird durch die verichieden große Konkurreng und die augenblidlichen oder für die 311 funft vermuteten Berhältniffe des Holzhandels bestimmt. Diefer beim öffentlichen Bertauf erzielte Preis wird meistens als der richtige betrachtet werden dürfen. Immerhin find von Einfluß: 3u-fällig große oder kleine Konkurrenz, Leidenschaft, Größe des Angebots jett ober fünftig ober ander-wärts, Qualität, Transportfosten, Jahreszeit, Abmachungen der Käuser. Die Verteilung der Abmachungen der Käufer. Die Verteilung der Bare geschieht ohne Zutun des Verkäufers. Begunftigungen find felten möglich. Die gewöhnlichste Form ist die des mündlichen "öffentlichen Auftreichs", der öffentlichen "B." hauptsächlich bei Detailverkauf, auch sonst bei großer Rachfrage und Geltener wird der Weg der steigenden Breisen. "Submiffion", b. h. des ichriftlichen und geheimen Angebots gewählt. Die Eröffnung der Angebote erfolgt in der Regel vor allen Raufsliebhabern oder öffentlich. Der Submissionsverkauf ist im Groß handel beliebt, insbejondere bei Abmachungen der Räufer und finkenden Preisen. Bollftändig beseitigt

werben die Komplottbildungen auch beim Gub- Ausbildung ber Schieftechnik beigetragen und genießt missionsverkauf nicht.

Berftopfung ift eine bei Sunden häufig auftretende Krankheit; da sie aus verschiedenen Ursachen herrühren fann, jo führt die Bertennung letterer oft zur Anwendung falscher Mittel, welche nachteilig wirfen.

Eine Art von B. rührt von allgemeiner Schwäche der Berdanungswerkzeuge her, veranlagt durch unregelmäßiges oder zu fettes Futter, Mangel an Bewegung oder als Folge zu starker Abführmittel. Sie wird an der Schwierigkeit der Ausleerung erkannt, welche hart ift und lose auseinanderfällt. Der Altem ist dabei oft übelriechend und die Bunge blaß. Sier wirkt hauptsächlich Bewegung durch Laufen und Schwimmen bei leichter Rahrung aus Safermehl, Fleisch und Gemuse. Nur im Aufang find leichte Abführmittel, wie Rizinusol, zuläffig; nachher gebe man Lebertran.

2. fann auch durch Festsetzung unverdaulicher Stoffe im Magen und in den Eingeweiden entstehen. Im ersteren, seltneren Kalle ist der Magen geschwollen, die Rase beiß und neben Fieber Reigung zum Erbrechen vorhanden, welches durch Brechmittel zu befördern ift, benen Kluftiere folgen. Im anderen Falle laffen fich die in den Gingeweiden feftsitenden Körper, wie verhartete Losung, Anochen, von außen oft fühlen. Appetitlosigkeit und tolikariige Schmerzen begleiten die Krantheit. Es ift hier vor allem auf Entleerung der Eingeweide durch warme Klistiere mit Dl zu sorgen; auch auf mechanischem Wege ift die Lage der eingekeilten Rörper zu verändern, damit sie sich fortbewegen tonnen. Wenn dies geschehen, ift auf Ruhe mahrend ber nächsten Tage zu halten, während die Gaben von DI fortgefest werden.

Unter allen geschilderten Umständen sind aber starte Abführmittel zu vermeiden. — Lit.: Müller, Der frante Sund; Bero Shaw, Ilustriertes Buch vom Hunde; Dewald, Vorftehhund; Schlotfeldt, Jagd-, Hof- und Schäferhunde.

Bersuchsanstalt für Sandfeuerwaffen, gründet vom Deutschen Jagoschutzverein in Salensee bei Berlin im Jahre 1892, hat sich zur Aufgabe gestellt, das Schiegwesen für die Jagd= und Scheiben= waffen, namentlich die bisher noch fehr wenig ent= widelte Technik bes Schrotschusses näher auszu-Die mit allen modernen Sifsmitteln, mit ben besten Apparaten ausgestattete Anstalt hat in instematischer Beise vergleichende Untersuchungen angestellt über die verschiedenen Lauftonstruktionen. Bulverforten, über verschiedene Arten von Pfropfen, Lademengen 2c. und deren Ginfluß auf Decken und Durchschlag des Schrotschusses, ebenso wurden die Büchsen nach verschiedenen Richtungen, Anfangs= geichwindigfeit, Geftaltung der Flugbahn ze. geprüft. Muf Bunich der Mitglieder werden gegen bestimmte mäßige Sätze Gewehre nach verschiedenen Unforderungen untersucht und begutachtet, namentlich wird die vorteilhafteste Ladeweise (Bulver- und Schrotmenge) bestimmt 2c. Die anfangs in zwanglofen Seften erschienenen Beröffentlichungen erfolgen jeit 1896 in regelmäßigen Monatsheften, welche eine Fulle interessanten Materiales enthalten. Die fronen. B. in Halensee hat zweifellos schon fehr vieles zur

mit Recht allgemeines Vertrauen.

Seit beiläufig 4 Jahren ist in Neudamm eine Berjuchsftation mit ähnlichen Zielen gegründet worden, beren Mitteilungen in einer besonderen Beilage der Deutschen Jägerzeitung veröffentlicht werden.

Berfuchsanstalten, forstliche. Die forstlichen Untersuchungen (insbesondere über den Zuwachs der Bestände) erfordern meift lange Zeitraume, die über die Lebensdauer des einzelnen Forschers hinausgehen. Um die Fortführung der Versuche gu fichern, find feit 1872 die forftl. B. gegründet und teils mit den forftl. Lehranftalten (Breußen, Banern, Sachsen, Burttemberg, Baben, Beffen, Thuringen, Schweiz, Frankreich) ober mit ben forstl. Zentralbehörden (Braunschweig, Eliak= Lothringen) vereinigt oder als selbständige Behörde (Dfterreich, Schweden) errichtet worden. Die beutschen forftl. B. bilden den Berein deutscher forftl. B., um die Gleichmäßigkeit der Methoden und die Ausdehnung der Versuche über ein weites Gebiet zu erreichen. Seit 1892 besteht auch ein internationaler Verband forstl. B., welchem als ständige Mitglieder die B. von Deutschland, Ofterreich und der Schweis angehören. Deren Situngen pflegen bis jett besondere Delegierte von Franfreich, Stalien, Rugland und Schweden beizuwohnen.

Verteilung des Waldes. Diese ift in verschiedenen Gegenden und Ländern nicht gleich= mäßig, weil die Unsiedlung und Bewaldung (f. d.) hauptsächlich von den geologischen Formationen und ihrem Vorkommen abhängen. Diese begünstigen bald vorherrschend den Landbau, bald den Baldbau, haben also die Entwaldung größerer Gebiete ober die Anhäufung des Waldes über weite Flächen hin zur Folge; wieder andere bedingen durch den reichen Wechsel des Terrains nach Steilheit, Exposition und Bodengüte eine gleichmäßigere Ausstattung der einzelnen Gegenden mit kleineren Waldfompleren (f. Parzellierung). Da mit den Bodenverhältniffen die B. der Wohnplate und die Rultivierung des Landes gleichfalls eng zusammenhängen, so ift die dem Staate manchmal zuge= wiesene Aufgabe, für eine gleichmäßige B. d. 28. Sorge zu fragen, ohne große Umwälzungen im Gebiete der Landeskultur und ohne erhebliche Beichädigung des Volkseinkommens nicht erfüllbar. Der früher gefürchtete, aber nie eingetretene Holzmangel tann zumal bei den heutigen Berfehrsmitteln nicht als Grund geltend gemacht werden.

Uber die B. d. B. mit Rücksicht auf die klimatische Bedeutung besselben 2c. f. Klima, Gebirgswald und Wafferstand der Flüsse.

Bertraut, fromm, furchtlos und ruhig in der Rähe von Menichen afendes, stehendes oder ziehendes Wild, wie folches insbesondere im Wildpart, an Fütterungen fich findet.

Verwachsung nennt man sowohl die nachträgliche Bereinigung ursprünglich getrennter Pflanzenteile, z. B. beim Berebeln, als auch die Berbindung anfänglich vereinzelter Anlagen von Pflanzenteilen durch Wachstum ihrer gemeinschaftlichen Basis zu einem Ganzen. Auf lettere Weise entstehen z. B. die "verwachsenblätterigen" (sympetalen) Blumen=

Verwendungstitel, f. Abgabetitel.

Berwisderung des Bodens. Als verwisdert bezeichnet man einen Baldboden, der infolge gänzlichen Bloßliegens oder ftarfer Bestandesverlichtung mit Gras, Unkraut jeder Art, Beerkraut, Heibe dicht überzogen ist und dadurch der Verjüngung oder Aufsorstung große Schwierigkeiten bereitet.

Berwittern (weidm.), Wild burch übelriechende Substanzen von Felbern, Schlägen 2c. abhalten.

Verwitterung nennt man den Vorgang, wobei aus dem festen Gestein des Untergrundes allmählich fruchtbarer Boden gebildet wird. Singeseitet wird die V. durch die mechanische Aussochung, Spaltung und endliche Jersseinerung des sesten Gesteins, wobei der Wechsel von Frost und Hiße, namentlich aber die deim Gestieren des aufgesaugten oder in Ritzen eingedrungenen Wassers mit großer Arast stattsindende Ausdehnung resp. Volumvergrößerung des Eises wirtsam ist. Auch das Herabstützen von Felsen beim Riedergang von Lawinen (Lahnen) und beim Schneeabgang zertrümmert auf mechanischem Wege das Gestein, welches durch die Krast des stießenden Wassers noch weiter zerkseinert und so den Tälern als Geschiebe und Geröll zugeführt wird.

Neben diefer mechanischen Berkleinerung läuft aber unausgesett ein auf demischen Wirkungen beruhender V.sprozeß einher, der bewirkt, daß sich die Oberfläche der meisten Gesteine mit einer Rrufte von erdiger Beschaffenheit bededt und ber erft die eigentliche Bodenbildung aus Gefteins= trümmern bewirft. Die Agentien dieses chemischen Borganges find: der Sauerstoff, die Rohlenfäure und das Wasser. Der Sauerstoff der Luft, namentlich der im Wasser absorbierte, orydiert allmählich die niedrigeren Orndationsstufen der in den Gesteinen enthaltenen Metalle, sowie diese selbst, 3. B. das Magneteisen im Basalt, Melaphyr, den Grünsteinen 2c., das Eisenorydul in der Hornblende, im Alugit, Olivin, Chlorit u. a., und leitet hierdurch eine weitergehende Bersettung ein. Ebenso orndieren fich die Metallsulfide (Riese, Glanze und Blenden), welche accessorische Bestandteile vieler Gesteine bilden. Umfassender ist die Tätiafeit der Kohlen= fäure, welche im Waffer aufgelöft und lange Zeit konstant wirkend imstande ist, die Kieselsäure aus ihren Verbindungen mit Kalium, Natrium, Kalcium, Magnesium 2c. zu verdrängen und mit letteren Karbonate zu bilden. Auf diese Beise zerfallen viele Doppelsilikate in kohlensaure Salze und Ton, d. h. in basisches Alluminiumsilikat, welche Verbindung durch Kohlenfäure unzersetbar ift. jo 3. B. alle Feldspate, Glimmer, Sornblende, Augit 20.; blog Quarz widersteht in den meisten Fällen der B. und bleibt in der verwitterten Maffe als Sand zurud, während viele lösliche B.sprodutte ausgewaschen werden. Die Kohlenfäure im Wasser wirft ferner lojend und zersetzend auf die Phos= phate in den Gesteinen, g. B. auf Apatit, sie verwandelt das Kalciumfarbonat in Bikarbonat (doppeltkohlensauren Ralf). Durch diese mancherlei chemischen Vorgänge werden Salze gebildet, die von den Pflanzenwurzeln aufgenommen werden fönnen und als Nährstoffe dienen.

Berwurzelung des Bodens entstammt dem nichr oder minder dichten Burzelgeslecht eines eben abgetriebenen Bestandes oder auch holziger Unfräuter

(Seide, Heidelbeere, Ginfter). Sie erschwert die Bodenbearbeitung und Aufforstung.

Verzinsung. Dieselbe drückt die Größe des Verhältnisse aus, welches zwischen dem jährlichen Ertrage und dem Kapital besteht, aus welchem dieser Ertrag bezogen wird. Speziell spricht man in der Forstwirtschaft von der V. des Produktionsauswandes, und bezeichnet man mit derselben nach G. Heher das Verhältnis zwischen dem rauhen Jahresertrage und dem Produktionskapital. Wie man zwischen lausend-jährlichem und durchschnittlichzichnichem Holzzuwachs unterscheidet, so kann man sich auch die V. des Produktionsauswandes als eine lausend-jährliche und durchschnittlichzighrliche denken.

Dit: Here, Waldwertrechnung.

Berzweigung ift im allgemeinen die Erzeugung gleichartiger Pflanzenteile. Dieselbe erfolgt felten Dichotomisch, d. h. jo, daß aus dem Scheitel eines Pflanzenteiles unter Aufgabe der bisherigen Wachstumsrichtung zwei neue, wenigstens anfangs unter fich gleich ftarte Scheitel entstehen, vielmehr gewöhnlich seitlich oder axillär, indem hinter dem Scheitel der Hauptachse seitliche Auszwei-Die seitliche B. geschieht gungen auftreten. wiederum nach zwei Thpen, und zwar entweder a) traubig, racemos, indem von einer Hauptachfe in unbeftimmt großer Anzahl Seitenzweige entspringen, welche sich schwächer entwickeln, als die unbegrenzt fortwachsende, ein "Monopodium" darstellende Hauptachse, wie dies z. B. bei den Stämmen der Radelhölzer, des Alhorns, der Eiche, der Bappeln, bei den Blättern der meisten Farne der Fall ift, oder b) trugdoldig, chmös, indem die (oft in beschränkter Bahl auftretenden) Seitenzweige die Fortsetzung der ihre Entwickelung bald Hierbei abschließenden Hauptachse übernehmen. weicht entweder die Wachstumsrichtung aller Geitensprosse von der der Mutterzweige ab (Beisp.: Stamm der Miftel, aufeinanderfolgende Jahrestriebe des Kreuzdorns, des Flieders), oder der endständige Seitenzweig stellt fich in die Berlängerung feiner Abstammungsachse, so daß eine "Scheinachse", ein Sympodium zustande fommt, wie es 3. B. die auseinandersolgenden Jahrestriebe der Ulmen, ber Abstammungeachse, so daß eine "Scheinachse" Linden u. a. Holzpflanzen miteinander darftellen. Vesicantia, f. Pflafterfäfer.

Biehtritte, d. h. Beschädigungen flach streichender oder zu Tage liegender Baumwurzeln durch den Tritt von Weide- oder Lastiteren, können zu Ausgangspunkten der Wundfäule sowie zu Angrisstellen schädlicher Pilze, z. B. des Hallimasch, oder Waldameise werden.

Bierballen - Beichen, zeitweiliges Treten des Gdelwildes mit den Schalen des hinterlaufes in die Fährte des Vorderlaufes, daß die Ballen des ersteren vor denen des letzteren stehen und sonach alle vier Ballen sichtbar sind. Gerechtes Hirfchzeichen, wenn die Ballen start und sämtlich gleich tief eingedrückt sind.

Vinca, j. Sinngrün.

Vincetóxicum, J. Schwalbenwurz.

Biofe, auf der oberen Seite des ersten Wirdels der Fuchsrute besindliche Drüse, welche eine namentlich zur Rollzeit sehr stark riechende, settige Substanz ausscheidet.

Birginischer Wacholder, f. Bacholder.

Viscum, f. Miftel.

Biffer ift die Vorrichtung auf der Schiene des Gewehrlauses, welche legterem und damit dem Geschosse die Richtung gibt. Bei Jagdbüchsen werden stets 2 B.e benutzt, das Mittel=B. und das Rorn. Erfteres foll mindeftens 30 cm bon bem Auge des Schüßen entfernt sein, hat sast durchs gehends die in der Fig. 780 dargestellte Form, ist von Gisen gesertigt und darf auf der dem Schüßen zugewendeten Seite nicht glänzend sein. In der Mitte bei Ia ist ein Ginschnitt, die Kimme,



Mittelvisier einer Jagdbüchse. I Ansicht von hinten, II Unficht von der Seite, III Unficht von oben.

welcher bei Jagdge= wehren meiftens Die hier gezeichnete Form besitt, oben ca. 1,6 mm, unten 0,6 mm weit und ca. 1,2 mm tief ift. Gine Hushöhlung des Mittel=V.s vor der Rimme (Fig. 780 III q) und das Auseinander= treten der oberen Ecten bewirft, daß die Rimme dem Aluge sich recht Ber= icharf darstellt.

mittels des Fußes (Fig. 780 Ic) wird das Mittel-L. in einem entsprechenden Einschnitt der Schiene durch seitliches Einschieben derart befestigt, daß es sich nur mit Anwendung ziemlicher Gewalt — Schläge mit einem hammer auf ein bem B. aufgesettes

Stud Meffing - verschieben läßt.

Das Korn sist ca. 2 cm von der Mündung, ift meift aus Reufilber, mitunter auch aus Stahl gefertigt und hat meiftens die in Fig. 781 barge= ftellte Form mit einer Sohe von ca. 2,5 mm, einer Breite (1a) von ca. 1,2 mm und einer Länge (IIb) von ca. 9 mm. Das Ect bei IIb ift abgerundet, wodurch das Rorn auf der dem Schüten zugewendeten Seite einen glanzenden Schimmer erhält, welcher das Zielen wesentlich er-





Fig. 782. Sauer'iches Birichforn. Fig. 781. Korn einer Jagobuchje. I bintere, II Seiten-Ansicht.

leichtert. Gut eingeführt hat sich das Sauer'sche Birichtorn (Fig. 782). Dasselbe ift von Stahl gefertigt und an der Bafis seitlich unterfeilt, ebenso an der dem Schützen zugewendeten Sinterseite, welche durch eine eingesetzte Silberplatte leuchtend gemacht wird. In der Kimme erscheint dieses Korn ohne bemerkbaren Hals als runder Punkt. Die Befestigung des Kornes ift dieselbe wie beim Mittel-B. Das Korn joll beim B.en die Kimme nicht voll= ftanbig ausfüllen, sondern seitlich noch etwas Spielraum laffen. Beide B.e find bei Jagdgewehren zwedmäßig möglichst niedrig, um das Abkommen namentlich auf flüchtiges Wild zu erleichtern. Durch die Höhe des Mittel=L.3 ift die Kernschußweite einer Büchse figiert (f. Schieglehre). Um nun auch auf weitere Entfernungen schießen zu fonnen, muß das Mittel-V. erhöht werden, was bei Jagdwassen Bertikalebene mit der Rohrsele liegen. Trisst das manchmal durch ein Aufklapp-V. erreicht wird. nicht zu, sondern liegt das Korn z. B. seiklich

Doch begnügt man sich auch vielsach mit einem Mittel-B., welches für die gewöhnlichen beim Jagd= betriebe bortommenden Entfernungen, namentlich bei den heutigen Büchsen mit sehr rasanter Flugbahn vollständig ausreicht. Bei den Militärgewehren mit ihren großen Schuftweiten besitzt das Mittel-B. immer eine Gin=

richtung zu einer angemessenen Erhöhung, ebenso bei den meisten Scheibenbüchsen (Fig. 786). Beim Bielen foll die Spipe des Kornes stets in der Ber=



Fig. 783. A gestrichenes, D generate C grobes Korn; D und E geschweifte Bistere.

Oberkante des Mittel=V.3 (Fig. 783 aAb) liegen,

welche Stellung man geftrichenes Korn nennt. Ift in der Kimme bloß die Spipe des Kornes sichtbar, so hat man feines Korn (Fig. 783 B), ragt dagegen das Korn über die Oberkante des Mittel-B.s hinaus, grobes Korn (Fig. 783 C). Ersteres wird genommen bei

Schuffen, die näher, letteres bei folchen, die weiter sind, als die

Rernichuftweite. namentlich bei wehren mit nicht fehr rafanter Flugbahn (f. Schießlehre). Um das Einstellen des Rornes in die Kimme zu er= leichtern, hat man dem Mittel=B. die in Fig. 783 D und E darge=

stellten geschweiften Formen gegeben, wobei die Rimme häufig abgerundet wird; lettere Einrichtung findet sich namentlich in Verbin= dung mit dem vorerwähnten Sauer'schen Birichtorn. Die Ober-fante des Mittel-B.s foll beim Bielen ftets eine horizontale Lage haben; weicht dieselbe davon ab, so ift das 3. verdreht, wo=

durch Geiten= und Höhenabweichungen des Geschosses veranlaßt werden; sist dagegen das Rorn nicht in der Mitte der Kimme,

Fig. 784. I rechtssigendes Korn mit Linksschuß; II rechtssigendes Mittelvisier mit Rechtsschuß.

sondern an der Seite, so ist das Korn geflemmt, mit der Wirfung einer schäblichen Seitenabweichung bes Schuffes. Die Verbindungstinie der Mitte der Rimme und des Rornes foll ftets in derfelben

Visier. 811

rechts, jo zielt man nach A (Fig. 784I) und trifft burch leicht vertiefte Striche bezeichnet, die eine nach B, hat alfo Linksichuß, welcher durch Ber- jeitliche Berichiebung auf den ersten Blid erkennen ichieben des Kornes nach links verbeffert wird. Befindet sich umgekehrt das Mittel-B. feitlich rechts (Fig. 784 II), so ergibt sich Rechtsschuß, welcher

Bei Scheibenbüchsen besteht das eiserne Korn ftets aus einem fleinen, auf einem bunnen Stiel-



Fig. 785. Norn einer Scheibenbüchse.

chen auffitenden Anöpfchen. das zum Schute und icharferen Einstellen mit einem oben ge-Diopter = Visierung Verwen=

dung. Hierbei ift das Mittel-B. wie gewöhnlich auf dem Laufe angebracht, und außerdem fitt auf bem Kolbenhalse der durch Schrauben verstellbare Scheibchens b eine fleine, freisrunde Schau- (f. Nacht-B. und Glühforn). öffnung hat. Werden 3 2.e benutt, so muß die

laffen. Beim Jagdbetriebe ift ben B.en eine gang besondere Sorgfalt gegen Stoß, Druck 2c. zuzuwenden.

Die Schrotgewehre haben in der Regel nur ein durch Verrücken des Mittel-V.3 nach rechts gehoben Korn, auch Fliege oder Mücke genannt, welches werden kann. aus einem nahe dei der Mündung der Schiene aufsitenden neufilbernen Anöpfchen besteht. 2013 zweites B. dient hierbei das Hinterteil der Schiene, welch letztere beim Zielen eine solche Lage haben muß, daß man die Schiene nicht, sondern nur das Knöpfchen vollständig sieht. Dadurch, daß die Schiene schlitzten Röhrchen umgeben am Kammerende etwas erhöht und der Lauf verist (Fig. 785). Bei ben- stärkt ist, ergibt sich auch für das Schrotgewehr selben sindet auch vielsach die eine schwache Clevation. In neuerer Zeit sindet bei Schrotgewehren namentlich bei Rurgschuß ein aufgesettes Mittel-B. Berwendung (j. Schienenprofilauffäte).

Besondere Einrichtungen der B.e sollen deren Diopter (Fig. 786a), der in der Mitte des runden Benugung bei ftarker Dammerung ermöglichen

Außer den vorerwähnten verbreitetsten Formen

hat der rege Erfindungsgeist unserer Beit auch auf Diesem Gebiete eine ganze Reihe von Spezialitäten gebracht, welche in den betreffen= den Fachschriften meift

iehr rühmend be= schrieben sind, ohne sich bis jett allgemeine Un= erkennung verschaffen zu können, so namentlich sog. Rahmen=V.e, bei welchen das Mittel-B. nicht maffiv, fondern umrahmt ist und in=

folgedeffen bas Wild



Fig. 786. Scheibenbuchse mit verftellbarem Mittelvifier und Diopter.

Mitte der Diopteröffnung mit der Kimme und dem weniger deckt zc. Eine wesentliche Neuerung den Knöpfchen des Kornes eine gerade Linie bilden und Bedeutung auch für den praktischen Jagdbetrieb, wird durch diese 3 Punkte eine sehr scharfes Ein- namentlich für den Birschgang im Hochgebirge, stellen ermöglicht. Nach der deutschen Schützen- bei welchem oft weite Schüsse auf stehendes ordnung dürsen jedoch bei Preisschießen nur 2 B.e Wild abgegeben werden sollen, ist das Gewehr benutt werden, entweder Mittel-B. und Korn oder mit Fernrohr. Bei demfelben ift ein icharf zeigen-

Diopter und Korn. n letterem Falle wird Anöpfchen des Kornes genau in die Mitte der Diopter= öffnung einvisiert. Die lett= erwähnte Einrichtung ift bei Jagdwaffen für gewöhnlich nicht brauchbar, weil sie den Blick über das Gewehr nach bem Wilde hin zu sehr versbeckt und bei Dämmerlicht ein scharfes Abkommen nicht mehr gestattet, bagegen ist bei manchen Jagobüchsen auf

dem Kolbenhalse ein aufflappbarer Diopter als drittes V. angebracht, hauptsächlich zu dem Zwecke, die richtige Stellung der beiden anderen B.e rasch zu kontrollieren oder auch ausnahmsweise bei einem



Fig. 787. Jagbbuchje mit Bielfernrohr.

des Fernrohr meift feitlich an der Schiene befestigt (Fig. 787)

Die Ginstellung für das Auge auf die jeweilige Entfernung geschieht durch Berschieben der Ofularweiten Schuffe auf ein ruhig ftehendes Stud Wild rohre, mahrend die Bifierung felbst durch ein Fadenein recht scharses Absehen zu schaffen. Die richtige treuz ober einen Horizontalsaben mit einem Puntte Stellung ber B.e auf der Schiene ift übrigens auch gebildet ift, wobei diefer Bunkt oder der Durchschnittspunft der beiden Fäden auf den Gegenstand zu richten sind. Eine in der Mitte des Fernrohres oben angebrachte Schraube ermöglicht die Hebung und Senkung des Fadenkreuzes sür verschiedene auf einer Skala angegebene Entsernungen. Das Zielsernrohr wird in verschiedenen Konstruktionen geliesert, und sindet namentlich auch das sog. Prismensernrohr (Zeiß) vielsach Verwendung. Hauptsache ist iehr dauerhafte und sorzsättig gearbeitete Verdindung mit dem Gewehre und sorzsättige optische Herestellung. Der Preis ist ziemlich hoch. — Lit.: Koch, Lagdwaffenkunde.

Disterkreuze (Wegkrücken), Werkzeuge, welche aus zwei unter rechtem Winkel zusammengesügten Lattenstücken hergestellt, verschiedenfarbig angestrichen und zur Vermeidung der Abnuhung unten beschlagen, auch wohl nit einem eizernen Stachel versehen sind. Sie werden dei Planierungen verswendet, um zwischen zwei gegebenen verpfählten Stationspunkten Zwischens oder Seitenpunkte auf gleiches Gefäll einzurichten. Man bedarf alsdann stets drei V. von gleicher döhe (ca. 1,2 m).

Vogesherd. Der Zwest eines V.es war, Strichsund Zugwögel durch angesesselte Bögel derselben Art, Locks und Aufs oder Laufwögel, und durch ausgestreutes Futter, auch durch fünstliche Nachsahmung der Lockruse auf bestimmte Plätze zu locken und dorch fünstliche Nachsahmung der Lockruse auf bestimmte Plätze zu locken und dort durch über ihnen zusammenschlagende Garne zu fangen. Die Lockvögel konnten durch ausgestopste Eremplare ersetzt werden. Die Russoder Laufwögel mußten lebend sein und waren sogesselselt, daß sie die Flügel bewegen und hin und her laufen oder schwimmen konnten. Man sing auf dem B.e nicht nur Drosseln, Brachvögel, Lerschen und Sumpsichnepsen, sondern auch alle mögstichen steineren Vögel, welche gegenwärtig in Deutschland keinen Gegenstand des Jagdbetriebes mehr bilden; in diesem Falle war der B. ein Landherd, während zum Fange don Enten und Gänsen sogen. Wasserherde eingerichtet wurden.

Daß der Fangbetrieb mit dem V.e einstmals zu den Beschäftigungen der Vornehmen und Großen gehört hat, ist aus der Geschichte von Kaiser Heinrich dem Vogler wohlbekannt. Nach und nach



Fig. 788. Bifierfreuze.

Soll beispielsweise (Fig. 788) die wellenförmige Terrainsläche ach in die gerade add umgeformt werden, so sind zunächst zwei V. in a und daufzustellen. Über die Höhen derselben visiert man hinweg und schiebt bei c das Visierkreuz an einer Stange oder Latte so lange auf und ab, die seiner Stange oder Latte so lange auf und ab, die seiner Stendender in der Ziellinie mn liegt. Die abzumessende Jöhe cd gibt den Vetrag der erforderlichen Erhöhung (Auftrag) des Terrains an. Durch Festschlagen eines Psahles mit Marke wird diese Höhe im Terrain bezeichnet. Zur Vestimmung des Abtrages bei c1 ist das Visierkreuz verkehrt an den Stad und so hoch zu halten, dis die jezige Unterfante d1 genau in die Visierlinie mn fällt. Durch Subtraktion der gemessenen Höhe d1 c1 von der Höhe des V.s erhält man die Zahl für den Abtrag.

Bisterlinie ist die über die Bisiere nach dem angezielten Buntte gerichtete Gerade, f. Schiefliehre.

Vitis, s. Weinrebe.

Vogelbeerbaum, f. Sorbus aucuparia.

Vogefstinte ist ein leichtes Schrotgewehr mit kleinem Kaliber, welches zum Erlegen kleiner Bögel bient und meist die Erstlingswaffe des werdenden Jägers bildet.

Soll beispielsweise (Fig. 788) die wellenförmige sank seine Wertschätzung so, daß er bereits im extainsläche ach in die gerade adh umgesormt 18. Jahrhundert mehr für eine Sache des Bogelserden, so sind zunächst zwei V. in a und bestellers als des Jägers angesehen wurde.

Einerseits veränderte Geschmacksrichtung, anderseits Abnahme des zu sangenden Federwildes, endlich veränderte Anschaumgen über den Wert der kleineren Bögel im Naturhaushalte haben ihn in Deutschland ganz verschwinden lassen, während er in Ftalien noch heute ausgeübt wird.

Schon Jester und Windell beschreiben den V. nur der Bollständigkeit wegen und entlehnen beide seine Beschreibung Naumanns "Bogelsteller", da sie persönlich seinen Betrieb kennen zu lernen keine Gelegenheit mehr fanden. Gegenwärtig ist dei uns der V. nur noch im kleinen und im geseinsen bei Bogelstellern zum Zwecke des unbefugten Einfangens von Singvögeln im Gebrauch und für den Jäger ohne Bedeutung.

Bogeffiride, f. Prunus.

Vogelschut-Gelehe. In Deutschland, wie in bessen Nachbarlandern (Dsterreich, Schweiz, Frank-reich, sogar Italien) bestehen Gesetz zum Schutznüglicher Bögel.

Der Ruten vieler Bögel besteht in ber Bertilgung von Tieren (Infesten, Mäufen u. bergl.), welche durch Berzehren der Blatter, Blitten, Früchte, Wurzeln unserer Bäume oder forst- und landwirtschafts lichen Gewächse nachteilig werden, sowie im Verzehren zahlsoser Unkrautsämereien; außerdem können die sogen. Beerenfresser (auch die Häher) durch Versbreitung von Sämereien einigen Nuhen stiften. — Es darf deren Nuhen jedoch auch nicht überschäht werden; die Tätigkeit der Vögel kann den durch starte Insekten- und Mäusevermehrung drohenden Schädigungen gegenüber stets nur eine vorbeugende sein; haben letztere aber einen höheren Grad erreicht, so wird die Filse der Vögel sich nicht mehr außreichend erweisen, da die Vermehrung jeglichen Ungeziesers eine viel raschere ist, als jene der Vögel.

Was nun die Frage nach dem Einfluß des Menichen auf Verminderung der Bogel betrifft, jo ist ein solcher durch Abschuß nur etwa bez. der Raubvögel und einiger jagdbarer Bögel zu fonstatieren; der Fang der Lerchen und Drosseln. Jahrhunderte lang geübt, scheint auf deren Verminderung keinen wesentlichen Ginfluß gehabt zu haben. Stärker wird schon durch das Sammeln ber Eier (Kiebite, Seeichwalben, Möven) in deren Bahl eingegriffen. Das Fangen von Singvögeln, um sie im Rafig zu halten, wird, wenn nur im Herbst und nicht auch an den im Frühjahr in viel geringerer Zahl Rücktehrenden genbt, ebenfalls von geringer Bedeutung sein - bagegen ift ber Maffen= fang, die maffenhafte Erlegung berfelben in Italien zum Zweck des Verspeisens, im Herbst wie im Frühjahr schonungslos geübt, jedenfalls von wesentlichem Einfluß auch für uns. - In höherem Grade als durch die eben genannten direkten Eingriffe beeinflußt aber jedenfalls der Mensch indirett die Zahl der Bögel, insofern er die Existenzbedingungen, vor allem die Brutgelegenheiten, in für dieselben nachteiliger Weise andert: durch Ausroden der früher so zahlreichen Heden und Feldhölzchen, Entfernung hohler Bäume, Trockenlegung von nassen Wiesen, von Weihern u. dergl.

Seit etwa 30 Jahren sieht nun die Frage des Bogelschutzes auf der Tagesordnung, und war es bekanntlich insbesondere Dr. Gloger, der unersmüdlich in Wort und Schrift für denselben einsgetreten ist; als sein Nachsolger dürste Dr. Nuß zu bezeichnen sein. Zahlreiche, zum Teil sehr versbreitete Bogelschutzschreiten der beiden oben Genannten, wie vieler anderer Schriftseller verdanken diesen Bestrebungen ihr Erschenen; B.S. in sast allen deutschen Staaten waren mehr oder weniger

als beren Folgen zu betrachten.

In dem Erlaß solcher Gesethe, in der Belehrung namentlich der Jugend durch die Schule, in Verbreitung von Vogelschutzschriften, endlich auch noch in der Darbietung passender Brutpläge (Ristfästen für die Hittel zum

Schub, zur Vermehrung der nütslichen Bögel.
Schwierig ist allerdings die Frage zu beantworten, welche Vögel denn als nütslich zu betrachten seien. Neben einer Anzahl derselben, welche als reine Insetenfresser sir unbedingt nütslich erachtet werden müssen, wie Schwalben, Meisen, Baumsläuser, Kuckuck ze., und einer Anzahl solcher, die als Feinde der Jagd, der Fischerei oder der nützelichen Vögel als unbedingt oder überwiegend schöblich zu erachten sind — wie die meisten Ranbvögel,

welche durch Verzehren der Blätter, Blüten, Früchte, Reiher, Kormorane n. dergl. —, siehen nicht wenige Wurzelnunserer Bäume oder sorst- und landwirtschaft- andere, welche neben Insesten auch Sämereien und lichen Gewächse nachteilig werden, sowie im Verzehren berzehren, wie Krähen, Finken, Sperlinge, aahlloser Untrantsämereien; außerdem können die Stare; durch diese Schwierigkeit des Abwägens sogen. Beerenfresser (auch die Häher) durch Versbreitung von Sämereien einigen Rugen stiften. — Abweichungen der dentschen Ind den nach die früheren Von durch usch überschäft ertsären.

Die Frage des Vogelschutzes ist nun für Deutschland durch das deutsche Vogelschutz-Gesetz vom 22. März 1888 geregelt. Dasselbe verbietet das Zerstören und Ausseben der Nester, das Fangen der Vögelzur Auchtzeit, bei Schnee, die Anwendung von Leim, Schlingen, betäubenden Stossen, Fallkäsigen, Kensen, Schlags und Zugnezen, dann in der Zeit vom 1. März dis 15. September. Als Aussachne hiervon ist bestimmt: das Veseitigen von Nestern an Hängern und in Hofräumen ist dem Eigentümer gestattet; das Töten der landwirtschaftlich schädlichen Vögel, der Fang von Stubenvögeln, das Fangen oder Töten von Vögeln zu wissenschaftlichen Zweden sam behördlich gestattet werden. Zuwiderhandelungen werden mit Geld dis 150 M oder Haft bestimmungen

1. auf das im Privateigentum befindliche Feder-

vieh,

2. auf die nach Maßgabe der Landesgesetze jagd-

baren Bögel,

3. auf folgende Vogelarten: Tagrandvögel (mit Ausnahme der Turmfalfen), Uhn, Würger, Kreuzschniebel, Sperlinge, Kernbeißer, Rabenvögel (Kolfraben, Kaben-, Nebel- und Santefrähen, Dohlen, Elstern, Eichel- und Tannenhäher), Wildtauben, Wasserhühner, Reiher,
Säger, nicht im Vinnensand brütende Möven,
Kormorane und Tancher.

Der Krammetsvogelfang ist in der Zeit vom

21. Sept. bis 31. Dez. gestattet.

Den einzelnen Landesregierungen steht frei, zum Schutze der Bögel noch weitergehende Bestimmungen zu erlassen (hiervon hat z. B. Bahern Gebrauch gemacht).

Internationale Verträge, welche insbesondere mit Italien, dem Land des Singwogelmordes, getrossen wurden, haben dis jegt keinen Ersolg bez. des Bogelschutzes gehadt. Ein im Jahr 1900 in Parisstatgehabter internationaler ornithologischer Kongreß hat sich bestrebt, die Grundlagen eines internationalen V.-G.3 sestzustellen, durch welche ebenfalls das Mindestmaß des Vogelschutzes in jedem Land bezeichnet wird. Ob es gelingt, auf der hierdurch gewonnenen Grundlage nicht nur den Erlaß, sondern auch die Handhabung einer bestredigenden Vogelschutz-Gesetzung zu erzielen, bleibt abzuwarten. — Lit.: Dr. Ruß, Jum Vogelschutz, 1882; Borggreve, Die Vogelschutzfrage, 1878; Judeich, Die Vogelschutzfrage, Thar. Jahrb. Vd. 31.

Volk, auch Kette, eine Familie Rebhühner. Volk ausgereckt, f. v. w. verreckt (f. Verrecken). Volker Wind, f. Wind.

Wollholzigkeitszahl, f. Formzahl.

Bokmast. Man bezeichnet damit jenen Reichtum der Fruchterzeugung bei Eichen und Buchen, der nicht nur zu den Besamungszwecken, sondern auch zur vollen Mästung der gegendüblichen, seither eingeschlagenen Schweineherden erfahrungsgemäß

ausreicht (j. Mastnutung).

Bollfaat, auch Breit- ober breitwürfige Caat nennen wir jene Saatmethode, bei welcher der Samen gleichmäßig über die ganze zur Aufforftung bestimmte Fläche ausgestreut wird. Sie muß an fich als die naturgemäßeste Urt bezeichnet werden, da sie ähnlich der Naturbesamung die gleichmäßige Bestodung der gangen Flache und hierdurch auch beren baldige Dedung bewirft, hierbei der einzelnen Bflanze nach allen Seiten bin freien Raum gevährend, in viel höherem Grad, als dies Streifen= Allein sie setzt allseitige ober Riefensaat tut. Empfänglichkeit des Bodens voraus, deren Bertellung oft ziemliche Rosten verursacht, erforbert verhältnismäßig große Samenquantitäten, erichwert einen etwa nötigen Schutz gegen Unfraut und pflegt Jaher nur da angewendet zu werden, wo eine Empfänglichkeit bes Bodens ichon gegeben oder leicht jerzustellen ift, dann bei billigem Camen und gezingem Unfrautwuchs.

Dementsprechend finden wir die B. fast nur mehr ür die Föhre im Gebrauch: auf bisher landwirtchaftlich benuttem, also wundem Boden (geringe Felder, Röberwald), oder dort, wo durch gründliche Stodrodung eine fast allseitige Empfänglichfeit des Bodens hergestellt ift; der breitwürfig ausgesäete Samen wird mit der Egge oder dem Schleppbuich eingefratt. - Für die Fichte war die B. auf den benfalls durch Stockrodung alljeitig wunden Rahl= jiebsflächen früher vielfach im Gebrauch (Harz!), iber die allzudichten, durch Schneebruch gefährdeten Bestände, welche nach oft langem Jugendkampf aus benselben hervorgingen, haben Unlag zum Beraffen dieser Rulturmethode gegeben, und nur gur Erziehung von Ballenpflanzen faet man fleinere Flächen noch voll an. — Auch die Eiche wurde rüher wohl voll angesäet zur Erziehung von Schäl= valdbeständen auf durch landwirtschaftliche Bor-rugung gut bearbeitetem Boden, auch durch Obenuffaat auf Sutflächen mit nachfolgendem Ubererden Burchardt); allein mit Rücksicht auf den teuren Samen zieht man Saatmethoben mit sparsamerem Samenverbrauch (Stedfaaten, Ginftufungen) vor.

Much bei ber Pflanzenzucht wird die früher rielfach übliche B. wenig mehr angewendet; die Rillensaat bietet bezüglich gleichmäßiger Aussaat ind Bededung des Samens, beg. leichterer Reinijung und Lockerung ber Saatbeete jo wesentliche Borteile, daß die B. nur seltener (Erle, Birke, Ulme) 10ch Plat greift. In ben befannten Forstgärten n halstenbet wird sie jedoch angewendet. — Der Erziehung von Ballenpflanzen — Fichte, bisweilen ruch Föhre — durch Vollsaat haben wir schon oben

Erwähnung getan.

Bonhausen, Wilhelm, Dr., geb. 29. Gept. 1820 auf bem Steinzelerhof bei Weilburg (Naffau), geft. 28. Juni 1883 in Karlsruhe, machte seine forft= lichen Studien in Gießen, trat nach Absolvierung derselben 1845—1847 in den nassauischen praktischen Forstdienst, bezog 1848-1851 abermals die Universität Gießen, hauptsächlich um in der Chemie fich auszubilden. 1851 wurde er Lehrer der Forst= wissenschaft an der landw. Alfademie Poppelsdorf, 1866 am Polytechnifum in Kalsruhe. Er schrieb: Die Raubwirtschaft in den Waldungen, 1867.

Vorarbeiten der Ertragsregelung find folgende: a) Die Bestimmung der Wirtschaftstomplere.

b) Die Waldflächen-Ginteilung und Festlegung des Schneisen- oder Wegenetes zu diesem Zweck.

c) Die Vermessung, Flächenberechnung und Kartierung des Gangen, sowie des ständigen und un=

ständigen Details.

d) Die Festsetzung der wirtschaftlichen Normen in Bezug auf Wahl der Solz= und Betriebsarten, der Umtriebszeiten und Betriebsflassen, sowie der waldbaulichen Regeln für Verjüngung, Bestandespflege und Rulturmethoden.

e) Die Holzmassen-Aufnahmen, d. h. Vorrats= und Zuwachs-Ermittelungen auf Grund der Alters-

bestimmungen.

f) Die Standorts= und Bestandesbeschreibung nebst Bonitierung der nicht speziell aufgenommenen

Bestandesabteilungen.

Vorbau. Mit Diesem Worte bezeichnet man das auf dem Wege der Rultur erfolgende Gin= bringen von Mischholzarten in einen zu verjüngenden Bestand vor der Verjüngung der Haupt= holzart; es geschieht dies in der Absicht, diesen Mischhölzern einen Vorsprung vor der etwa rasch= wüchsigeren Hauptholzart zu verschaffen, event. auch um schutbedürftigen Solzarten möglichst lange ben Schutz des alten Bestandes zu sichern. Dieser B., der stets horst- oder gruppenweise zu geschehen pflegt, tann burch Saat oder Bflanzung erfolgen, und finden beide Rulturmethoden in der Praris Unwendung; so begründet man Eichenhorste in Buchenbeständen, auch Tannenhorste in Fichten meist durch Saat, dagegen Tannenhorste in Buchen (um des die Saatpflänzchen überlagernden Laubes willen) vorwiegend durch Bflanzung.

Wird dagegen der ganze Bestand auf solche Weise fünstlich versüngt, so bezeichnet man dies als Verzüngung unter Schutbestand, fünstliche Vorverzüngung (s. Verzüngung).

Auch von landwirtschaftlichem B. spricht man, wenn eine aufzuforstende Fläche in der Absicht, hierdurch einen Gewinn aus der Ernte zu erzielen (Röderwald) oder den Boden billig und gründ= lich für die nachfolgende Forstkultur vorzubereiten, ein oder einige Jahre der landwirtschaftlichen Be-

nugung überlaffen wird.

Borbereitungshieb. Der Erfolg einer beabsichtigten natürlichen Verjüngung ist in erster Linie bedingt durch die Empfänglichfeit des Bodens, durch beffen Fähigfeit, dem Camen ein geeignetes Reimbett und der jungen Pflanze die Möglichkeit träftigen Unwurzelns zu bieten; starke Bodendecken oder Uberzüge lebender Pflanzen, unzerfette Sumusmaffen und verharteter, nachter Boben find beiden hinderlich. Diese nötige Empfänglichkeit (f. d.) des Bobens wird nun teils durch fünstliche, teils durch natürliche Hilfsmittel angestrebt wichtiges Mittel der letteren Art erscheint der B.

In den geschlossenen Beständen unserer Schattenhölzer, vor allem der Buche, sammeln sich zumal auf minder tätigem Boden ungersette Massen vegetabilischer Stoffe an, die dem Anteimen und mehr noch dem Unwurzeln der Keimlinge wenig gunftig find; die Wurzeln letterer erreichen nur schwer den mineralischen Boden, und mit dem wenn auch nur vorübergehenden Austrodnen jener humus-

ober Moosichichten gehen die Reimlinge meift gu und in einem Bogen wieder auf biefelbe gum Grunde. Durch erhöhten Zutritt von Luft und Licht zum Boden eine raschere Zersetzung sener Massen, ein Setzen des Bodens zu bewirken, ist die nächste Aufgabe des Bes, der, 5—10 Jahre vor dem eigentlichen Angrisshieb eingelegt, den Bestandesschluß lodern soll, ohne ihn eigentlich zu unterbrechen, und der je nach den örtlichen Ber= hältniffen schwächer oder ftarter geführt, event. auch wiederholt wird. Er entnimmt dem Beftand vorzugsweise einen Teil der mitherrschenden Stämme, folche mit schlechten, eingeklemmten Aronen, tief herabgehender Beaftung, geht also über das Maß einer letten Durchforstung (im bisher üblichen Sinn) hinaus; doch greift er in die eigentlich herrichenden Stammklaffen nur ausnahmsweise (schadhaste Stämme 2c.) ein, und die Herausnahme schwerer Stämme, bei deren späterer Nugung Be-schädigungen am Nachwuchs zu fürchten wären, führt den B. schon mehr in den eigentlichen Angriffshieb hinüber.

Als weitere Aufgabe des B.es erscheint die Rräftigung jener Stämme, Die ben feinerzeitigen Mutterbestand bilden jollen, wozu man bekanntlich am liebsten folche mittlerer Stärfe mahlt; der den= felben gewährte größere Kronen- und Wurzelraum wird mit fraftigerer Entwidelung von Beaftung und Bewurzelung erhöhten Ruwachs und erhöhte Standfestigfeit zur Folge haben. - Auf die Steigerung der Fruftifikation Diefer Stämme möchten wir angesichts der mehr als genügenden Samen= menge, welche ein auch nur mittleres Camenjahr mit fich bringt, mit Gaper wenig Wert legen.

Von wesentlicher Bedeutung aber — auch hier wieder für die Schattenhölzer - find die B.e für die Erhaltung und Begunftigung vorhandenen Vorwuchses, indem durch Wegnahme einzelner ftark schattender Stämme tauglichen Vorwuchshorsten Luft gemacht und deren Erhaltung für den fünftigen Bestand erzielt wird; die Wegnahme einzelner starter, großtroniger Stämme kann auch benutt werden, das Entstehen folder Vorwuchshorfte gu begünstigen. — Ebenso pflegt man aber auch mit dem Einlegen des B.es etwa vorhandenen unbrauch= baren oder unerwünschten Vorwuchs zu beseitigen.

Alls ein mehrfach betonter Vorteil ber B.e mare noch zu erwähnen, daß dieselben einerseits das Mittel bieten, bei lange ausbleibenden Samen-jahren einen Teil des hiebssatzs zu erfüllen, anderseits die Möglichkeit, bei alsdann eintretenbem Samenjahr dasselbe ohne Uberschreitung des Siebsfates in größerer Ausdehnung auszunuten, da durch die B.e schon ein großer Teil des außer= bem zu entfernenden Materials genutt ift.

Vorbfatter sind am Blütensproß, unter ber Blüte selbst, entwickelte Hochblätter; bei den Difothsedonen sind sie am häufigsten zu je zwei, bei den Monokotysedonen meist nur in der Einzahl vorhanden.

Vorerträge heißen in der Reinertragstheorie die Erträge an Zwischennutzungen, welche vor dem Albtriebsertrage eines Bestandes gewonnen werden und deren Gelderträge daher bis zum normalen Albtriebsalter prolongiert werden muffen.

Vorgreifen, Vorschlagen, den die Fährte nicht mehr zeichnenden Schweißhund von derselben ab vorgetragen. Über die Bestimmung des wirklichen

frischen Unfallen führen.

Vorhalten beim Schiegen auf flüchtiges Wilb besteht darin, daß der Schütze nicht direkt den Rörperteil des Wildes anzielt, welchen er treffen will, sondern etwas vor demselben abzukommen jucht. Das V. ist durch die rasche Vorwärtsbewegung des flüchtigen Wildes bedingt, welche bewirkt, daß das Wild in der sehr kurzen Beit zwischem dem Abdrücken und dem Ginschlagen ber Schrote noch eine gewisse Strede zurücklegt. Das Mag des B.s richtet sich nach der Entfernung und der Geschwindigkeit des betreffenden Wildes und steht zu beiden in zunehmendem Berhältniffe. Erste Regel ift es, dem flüchtigen Stücke mit angeschlagenem Gewehre nachzufahren, jedoch beim Abdrücken ja nicht stille zu halten, da man andernfalls unfehlbar hinten weg schießt; dann foll man stets den Borderteil des Wildes zu treffen suchen, ba nur die hier einschlagenden Schüffe raich tödlich wirfen. Für Schrotgewehre seien einige bewährte weitere Regeln hier angeführt: Bei einem quer am Schützen vorbeilaufenden hafen, Fuchs 2c. halt man bis auf ca. 40 Schritte auf ben Kopf, bei 50 Schritten handbreit und bei 60 Schritten gut zwei hand breit vor denselben; ähnlich verfährt man bei quer vorüberstreichendem Federwilde. Läuft ein Hafe gang spit von vorn an, hält man ihm auf die Enden der Vorderläufe, läuft er direft von dem Schützen weg, auf die Löffel. Bei Federwild halt man im ersten Falle auf die Schnabelspike, im letteren zwischen die Ständer. Bei Reben gelten ähnliche der Größe angepaßte Regeln. Auch beim Schießen mit der Büchse auf flüchtiges Hochwild, Sauen 2c. muß bei größerer Entfernung vorgehalten werden, wobei die Anfangsgeschwindigkeit des Geschosses mit in Betracht zu ziehen ift, und kann hier so wie beim B. überhaupt das richtige, den jeweiligen Umständen angepaßte Maß erft durch vielfache Ilbung erworben werden.

Borhege. In Waldungen, welche der Streu-nutung unterliegen, berschont man die haubaren Bestände in den letten 5-10 Jahren vor ihrem Angriff, ihrer Verjungung mit dieser Rutung, um eine die Empfänglichteit des Bobens begunftigende Laub= oder Moosdecke und Humusichicht angujammeln - man legt ben Bestand in 3.

Vorlaut, Weidelaut fein, vorzeitiges Lautgeben von Jagdhunden, ohne daß dieselben frische Wildfährten bezw. Spuren aufgenommen ober aufgeiprengtes Wild erängt haben.

Vorliegen, Berbellen eines Dachfes ober Fuchfes im Ban durch dicht bor demfelben lautgebende Dachshunde.

Vorrat ist die gegenwärtig auf einer gewissen Fläche auf dem Stock befindliche Holzmaffe, gemessen und ausgedrückt in Rubikmetern. der Forsteinrichtung hat man stets scharf zu unterscheiden zwischen diesem jetzt vorhandenen, durch irgend welche Taxationsmethode bestimmten B. und zwischen jenem Massenbetrage, zu welchem er sich nach Umfluß eines bestimmten Zeitraumes durch seinen Zuwachs vermehrt hat. Namentlich steht fich meistens B. und Saubarteitsertrag gegenüber und werden im Hauptwirtschaftsplane gesondert B.s einer ganzen Betriebsflasse s. die Methoden von Heher, Hundeshagen, Huber, die österreichische Kameraltaration und B.s-Methoden.

Borratsdefigit, f. Normalvorrat.

Forrafsmethoden der Ertragsberechnung sind jene, welche auf die Ibee des Normalwaldes geführt den Etat eines kontreten Waldes durch Versgleichung des letzteren mit dem Normalzustande berechnen. Hierbei werden zwei Wege eingesichlagen: entweder wird das Verhältnis des wirflichen zum normalen Vorrate als ein arithmetisches aufgefaßt und die positive oder negative Disprenz beider auf einen gewissen Zeitraum verteilt, der Duotient aber algebraisch zum Zuwachs addiert, voer das Verhältnis beider Vorräte wird als geometrisches angenommen und der Etat mittels Proportion gesunden. Zu der ersteren Gruppe gehört die össerrchische Kameraltazation, die Methode von Huber, Carl Heher und Karl, zu der zweiten die Methode von Hundeshagen und Verymann. Hinsichtlich des Details dieser Mesthoden s. und Normalvorrat.

Vorratsrente neunt man ben Bins von bem in einem Bald ftodenden Solgfapital. Bei ber nachhaltigen Wirtschaft besteht der Holzvorrat, im Falle die normale Schlagreihe mit normaler Altersftusensolge und normalem Zuwachs vorhanden ist, in dem Holzgehalt des 0 bis u — 1 jährigen Schlags. Wird dieser in Geld umgesetzt, so erhält man den Wert des Normalvorratskapitals und aus diesem burch Multiplikation mit 0,0p die Rente des Der in einer Betriebstlaffe Normalvorrats. stodende wirkliche Vorrat kann jedoch größer oder fleiner fein als ber Normalvorrat. Wird ber wirkliche Borrat ermittelt, in Geld umgesett und mit O,op multipliziert, so erhält man die Rente bes wirklichen Borrats. über Berechnung des Normalvorrats f. d.

Vorratsüberschuß, f. Normalvorrat.

Vorsaat wird ein mittels Saat erfolgender Borbau (j. b.) genannt.

Borichlagen, f. b. w. Borgreifen (f. b.).

Vorschutt, bem Schwarzwilde auf dem Schüttplaze geschütteter Fraß.

Forstehhund, auch Hühnerhund genannt. Bon sämtlichen Hunden ist gegenwärtig der B. für die Jägerei von der größten Wichtigkeit; während wegen Zurückgehens der Hochwildstände der Leithund schon so gut wie ausgestorben, der Schweißhund in seiner Berbreitung eingeschränkt ist, reine Hahhunde wegen Mangels starter Sauen ohne Berwendung und die Anwendung von Bracken nach Versteinerung der Jagdreviere durch die Jagdsgeietgebung sehr erschwert wird, gewinnt der B. mehr und mehr an Bedeutung. Jahlreiche Privatversonen und Bereine beschäftigen sich mit der Reinzucht der verschiedenen Rassen, und in der letten Zeit ist durch Ausstellung allgemein anerstannter Kennzeichen für sie der seit Einsührung englischer B.e. nach Deutschland in der ersten Hälfte worse. Jahren 1848 herrschenden Unstarheit ein Endegemacht.

Zunächst kommen gegenwärtig in Betracht:

I. Deutsche B.e und zwar:

1. glatthaarige (Fig. 789), mit einigen nicht wesentlich verschiedenen Formen, wie Weimarancr

und Bürttemberger;

2. stichelhaarige (Fig. 790), beren Behaarung, wenn sie auch als rauhhaarig, stockhaarig, wollhaarig ober brahthaarig sich charafterisieren läßt, doch feine Beranlassung zur Bildung von Unterrassen gibt. Hierher gehören auch die Pudelpointer,



Fig. 789. Glatthaariger beutscher Borftehhund.

Kreuzungen von schweren Bointern mit Pudeln und deren Nachzucht (Fig. 791). Sie sollen die Nase und Schnelligkeit der ersteren mit der Gelehrigkeit der letzteren vereinigen und als Ergebnis der Kreuzung auch eine unscheindare rauhe krause Behaarung ausweisen. Sobald dieser Zweck erzeicht ist, hat man einen drahts oder stichelshaarigen B. mehr;



Rig. 790. Stichelhaariger Borftebbund.

3. langhaarige (Fig. 792), früher in eine a) spikschnauzige und

b) stumpfichnauzige Form geschieden.

Die glatte und raubhaarigen B.e sind im Köreperbau kaum unterschieden, sondern nur durch Mima und Jüchtung entskandene Barietäten, welche auf den Jagdhund der Alten (canis venatorius) zurückzusühleren sind, aus welchem sie das Bedürfnis infolge veränderter jagdticher Justände entwickelt hat. Sie unterscheiden sich außer in der Behaarung

durch ben tonnenformigen Körperbau von der feit- Braun, feltener mit Schwarg. Gie find vermutlich lich zusammengebrückten Form der langhaarigen aus der Kreuzung vom spanischen kurzhaarigen B.e, welche, von dem Seidenhunde (canis extrarius) B. und Fuchshund hervorgegangen; abstammend, ichon lange bei der Beize, dem Fange mit dem Thrag und bei der Entenjagd Dienste geleistet haben.

Der Kopf der deutschen B.e zeichnet sich im Gegensat zu den englischen B.en badurch aus, daß der Najenrücken gerade oder leicht nach oben ge=



Fig. 791. Bubelpointer.

wölbt und gegen die Stirn nicht icharf abgesetzt ift. Die Rute verläuft gleichmäßig fraftig. Die charafteristische Farbe ist braun, bei den lang-haarigen meistens einsarbig, bei den glatt- und rauhhaarigen häufiger auf weißer Grundfarbe in Gestalt größerer ober kleinerer brauner Fleden auftretend, auch ins Rötliche variierend. Schwarz läßt den Berdacht unreinen Blutes gu.



Fig. 792. Langhaariger beuticher Borftebhund.

II. Englische B.e und zwar:

1. furzhaarige Pointer (Fig. 793), als leichter und schwerer Schlag, gefennzeichnet durch ftumpfen, breiten Ropf, mit unter den Augen scharf abgejettem Rajenruden, welcher nach unten durchge-bogen ift, in der Nierenpartie gewölbtem Ruden, gerader, bunn auslaufender Rute und furgem, weichem haar von verschiedener Farbe. Dieje ift mehr oder weniger ftarter Mijdjung mit Gelb, Sunde-Stammbuches enthalten, welches der Berein

2. langhaarige Setter (Fig. 794), mit längerem Ropf und gerader, fahnenartig behaarter Rute, als

a) englische Setter, feinhaarig, verschiedenfarbig, weiß, gelb, schwarz,

b) irische Setter, grobhaariger, gelbrot,

c) schottische ober Gordon-Setter; Haar wie voriger, ichwarz mit rostgelben Ertremitäten.



Fig. 793. Pointer.

Die Setter find wohl ebenfalls auf den Seidenhund zurückzuführen.

III. Frangösische B.e. Hiervon ift in Deutschland, und zwar hauptfächlich in Westdeutschland nur der Griffon (brahthaariger B.) im Gebrauch. Er ähnelt dem deutschen stichelhaarigen 2. Geine Behaarung ift niemals fraus und wellig und hat unter längerem, rauherem Dechaar weicheres bichtes Unterhaar (j. Hund, Raffen 2c.).



Fig. 794. Cetter.

Außer den obigen Raffen zugehörigen B.en gibt cs in leider noch überwiegender Anzahl eine Unmenge aus den verschiedensten nicht nachzuweisenden Kreuzungen hervorgegangener Individuen. Jagd-lich können solche Hunde recht brauchbar sein, wenngleich die Dressur gewöhnlich bei reinrassigen Sunden leichter ist; zur Nachzucht wird man sie aber nicht benuten, da sie feine Gewißheit der Vererbung ihrer guten Eigenschaften geben. Die Kennzeichen der B.e wie anderer Rassen

meistens weiß, und zwar entweder rein ober in find in den verschiedenen Sahrgangen des deutschen

gur Eintragung von Sunden famtlicher anerkannter Raffen bestimmt, sobald fie dem Raffentnpus entiprechen und unter gewissen Formalitäten angemelbet werden. Reuerdings muß die Eintragung in ein Namensregister vorhergeben, um einer zu großen Berwirrung auf diesem Gebiete vorzubeugen.

Neben der Herausgabe von Stammbüchern suchen die Vereine ihre Zwecke zu fordern durch Veranstaltung von Ausstellungen und Leistungsprü-fungen. Auf ersteren wird geprüft, ob ein aus-gestellter Hund den festgesetzen Rassesennzeichen entspricht; mithin ift nur das Außere, Form, Farbe und Behaarung maßgebend. Bur Erleichterung ber Beurteilung werden Sunde und Sündinnen unter jich gerichtet, aber auch nach anderen Merkmalen, wie Schwere oder Farbe, Unterflaffen gebildet.

Bur Brufung ber Leiftungen finden für B.e Brufungssuchen ftatt; hierbei werden die Leiftungen in allem, was die jagdliche Brauchbarkeit bedingt, ber Beurteilung unterzogen. Es ift daher nicht ausgeschlossen, daß B.e, welche bei Ausstellungen gesiegt haben, bei Prüfungssuchen ganz durchfallen, nicht aber umgekehrt, denn die meisten Bereine lassen bei Prüfungssuchen nur raffereine B.e zu.

Der Zweck sämtlicher B.e ist, mittels der Nase das Bild, und zwar hauptsächlich kleines Feder-wild, aufzusuchen und davor zu stehen, was sowohl in aufrechter, als auch, wie bei ben Settern, in liegender Stellung geschehen tann. Suche und Vorstehen sind Rasseeigenschaften, welche nur ent= widelt, aber nicht geschaffen werden tonnen. Aber ielbst wenn für den Jagdbetrieb nicht mehr verlangt wird, ist doch eine gewisse Abrichtung notwendig; der B. muß leinenführig sein, Appell haben und nicht vor Tieren stehen, welche keinen Begenstand des Jagdbetriebes im allgemeinen oder m besonderen bilden, endlich dem aufgestoßenen Bilbe nicht nachprellen.

In Deutschland stellt man aber gewöhnlich größere Unforderungen an den B. und verlangt ine Menge Leiftungen, wie Ginfpringen, Bringen bes erlegten Feder- und Haarwildes, auch aus dem Baffer, Abwürgen von Raubzeug, Berfolgen anseichweißten Wildes, Totverbellen, Ablegenlaffen, Berlorensuchen und Stöbern. Für Sunde, welche rieses alles und noch einiges mehr leisten, hat man teuerdings die Bezeichnung Gebrauchshunde angewendet. Die englischen B.e eignen sich zu dieser Ubrichtung weniger, wohl aber die deutschen, einschl. ver Griffons, sowie Kreuzungen dieser mit englischen 3.en; auch hat man die Schaffung einer besonderen Raffe von Gebrauchshunden durch Kreuzung von Zointern schweren Schlages mit Pudeln nicht ohne Erfolg begonnen. Alls Raffe haben dieje jog. Bubelwinter noch feine allgemeine Anerkennung gefunden, bgleich manche von ihnen jagblich hervorragend Das Endergebnis wird ichließlich ewesen sind. in draht- oder stichelhaariger Sund fein, der sich uf fürzerem Wege erzielen läßt.

Behufs Auswahl eines B.es wird man sich zunächst lar machen, welche Aufgaben man dem B.e stellen festigung des Erlernten, Apportieren aus dem nuß. Sandelt es sich nur um Federwild im freien Basser, Verlorensuchen.

zur Beredelung der hunderaffen für Deutschland Felde, jo leiften die englischen B.e am meisten in zu Hannover herausgibt, jowie in den Stamm- ichneller Suche, festem Vorstehen und Ausdauer. hüchern einer größeren Zahl von Sondervereinen. Obgleich in ihrer Heimat nicht zum Apportieren Das deutsche Hunde-Stammbuch (D. H.-St.) ist verwendet, lernen sie dieses bei geeigneter Dressur Obgleich in ihrer Beimat nicht zum Apportieren doch ebenjo, wie das Abwürgen von Raubzeug. Ihre ichnelle und weite Suche eignet fie aber nur für übersichtliches Gelände, ihre feine Saut ist ein hindernis der Unwendung im Waffer und Geftrupp, und ihre meift helle Farbe verbietet ihre Begleitung auf dem Anstande, auf Treibjagden und beim Forst- und Jagdschutz. Zum Gebrauch auf der Wasserjagd wählt man B.e von derber Behaarung, aleichgültig ob furg= oder langhaarig, ob draht= oder stichelhaarig; zum Apportieren von Sasen und Küchsen auf Treibjagden und auf unebenem Boden B.e von ichwerem Körperbau, Bedingungen, welche bie beutschen B.e und die Griffons beffer erfüllen.

Die Abrichtung ober Dressur ift natürlich um so leichter, je mehr man sich mit Ausbildung der angeborenen Eigenschaften begnügt. Daber reicht bei den B.en, welche nur suchen und vorstehen sollen, die fog. spielende Dreffur aus, welche darin besteht, daß der gute Wille des Hundes benutt wird, und gewöhnlich ohne harte Strafen bewirkt werden fann. Je mehr man über jenes hinaus verlangt, besto notwendiger ist eine sog. Dressur par force, welche planmäßig den Sund überzeugt, daß er dem Willen seines Herrn sich unbedingt unterwersen muß. In den meiften Fällen wird dies nicht ohne Widersetlichkeit des Hundes geschehen, welche un= bedingt, selbst durch Anwendung der härtesten Strafen, gebrochen werden muß. Hierbei macht sich ber Unterschied zwischen harten und weichen B.en bemerkbar; lettere sind williger, mussen aber vorsichtiger behandelt und fonnen durch harte Strafen leicht verschlagen werden. Sarte Sunde widerseten sich zwar hartnäckiger, werden aber, wenn durchgearbeitet, nicht leicht verdorben, mährend weiche B.e selbst nach beendeter Dressur vorsichtige Behandlung erfordern. Im allgemeinen find Sündinnen weicher wie Sunde.

Über die Aufzucht der B.e f. Hund (Rassen 2c.). Das Alter, mit welchem die Dreffur beginnt, ift verschieden. - Gut ist es, wenn der B. frühzeitig an seinen Herren sich gewöhnt und, wenn er nicht im Zwinger ober an der Rette liegt, in der Umgebung, aber gleichzeitig unter Aufsicht jenes sich befindet. Schon wenn der B. ein halbes Sahr alt ift, tann man mit einer gewissen Erziehung burch Gewöhnen an Reinlichkeit und Gehorsam beginnen.

Die eigentliche Dreffur beginnt zwedmäßig erft nach dem zehnten Monat. Sie umfaßt, wenn die höchsten und vielseitigften Anforderungen gestellt werden:

I. Die allgemeine Abrichtung.

a) Das Gewöhnen an herrn und haus, wenn nicht ichon früher beigebracht.

b) Die Abrichtung in geschlossenem Raume zu

verschiedenen Handlungen auf Kommando, wie Setzen, Niederlegen, Apportieren und bergl. hierbei von früher her üblichen frangösischen und englischen Ausdrücke pflegt man mehr und mehr durch deutsche zu ersetzen.

c) Die Abrichtung im freien Raume gur Be-

II. Die Abführung im Gelande und zwar:

a) im Telde, zunächst auf Rebhühner, Bachteln, auf Befehl bringen läßt. Rajanen.

b) im Walde, auf Waldidnepfen,

e) im Sumpf und Waffer; hierbei darf die Entenjagd erft den Schlug bilden, wenn ber 2. unbedingt fest vorsteht.

III. Die Abrichtung zu außerordentlicher

Arbeit, wie:

a) Stöberarbeit.

b) Arbeit auf ben Schweiß, c) Abrichtung auf den Otter, d) Abrichtung auf den Mann.

Gang besondere Cachkenntnis und ein gang beionderes Verfahren erfordert endlich die Abrichtung eines vernachlässigten, alten oder eines verschlagenen

Hundes.

Während die unter I genannte Abrichtung weder einen Jäger noch ein Jagdrevier voraussett, ift zu der Abführung und der Abrichtung zu außerordentlichen Arbeiten ein vielseitig, besonders mit Rebhühnern besehtes Jagdrevier mit Wald und Wasser und ein guter Jäger nötig. Die Abführung auf Rebhühner muß nämlich die Grundlage der ferneren Ausbildung abgeben, weil sie in übersichtlichem Gelände geschehen kann, in welchem der Lehrer stets die herrschaft über ben Zögling behält, mährend diefer ihm im Baffer aus der Gewalt und im Holze aus den Augen kommt. Aus diesem Grunde ift es auch angenehm, B.e aufzuziehen, welche in der erften Sälfte des Jahres gewölft find, weil fie dann im folgenden Sommer die allgemeine Abrichtung so erhalten können, daß sich die Albführung auf Rebhühner anschließt.

Bur Abrichtung find ferner einige erforderlich, wie eine lange und eine furze Dreffier= leine, das Korallenhalsband, die Hundepeitsche, der hölzerne Apportier= oder Dreifierbod, das einen Rebhuhnförper darstellende Batet aus Beng, mit Werg ausgestopft, ausgestopfte Hajen= und Fuchs=

balge und ähnliche Gegenstände.

Die häufigsten Untugenden der B.e sind:

a) Das Einspringen und Herausstoßen des Wildes ohne Befehl. Es wird verhindert und abgewöhnt durch Anlegen der langen Leine mit dem Korallenhalsband.

b) Das Wilbern ober Schwärmen nach bem Schuß. Hier tut ebenfalls die Leine mit den Korallen gute Dienste; man lade erst nach dem Schusse, ehe man den Sund apportieren ober weiter

juchen läßt.

c) Der Neid, welcher veranlaßt, daß der B., wenn er einen anderen Hund anziehen oder stehen fieht, hinläuft und das Wild herausftößt. Gegenmittel besteht darin, daß man den B. an Sekundieren oder Rachstehen gewöhnt, indem man ihn "Rieder" machen läßt, sobald ein anderer Sund steht. Überhaupt beugt der unbedingte Gehorsam gegen den Befehl "Nieder" den sämtlichen Untugenden am besten vor.

d) Das Quetschen oder Drücken des zu bringenden

Federwildes.

Diese Untugend wird durch häufige Ubung bes Verloreninchens und Apportierens von abwechselnd belämpit, daß man den jungen B. anfangs nur regel an a, Bifur nach B, Ziehen des Rapons ab,

verendetes Federwild aufnehmen, überhaupt nur

e) Das Verfolgen des nicht angeschoffenen Sasen

gegen den Befehl des Jägers.

Hafenrein wird der B. in gut mit Hafen besetzten Revieren leicht, wenn man diese vollständig unbeachtet läßt und dem jungen B.e feine Gelegenheit gibt, angeschoffene ober halbwüchsige Sajen zu beten. Die Erfolglosigkeit feiner Bemuhungen und die jedesmalige Strafe verleiden ihm bald die Berfolgung der Hasen. In hasenarmen Gegenden werden manche B.e überhaupt nicht hasenrein. B.e, welche Wild anschneiden, sind nach dem

dritten Wiederholungsfalle totzuschießen. Un-genügende Ernährung fann zu dieser Untugend

den Grund legen.

Die Brauchbarkeit eines B.es fann bei ichonender Behandlung und guter Pflege bis zum 12. Jahre dauern; Anstrengung bei rauhem Wetter und besonders im Wasser setzt ihren Leistungen aber mitunter schon im 8. Jahre ein Ziel. Über Pflege und Rachzucht f. Hund. — Lit.: Bero Cham, Allustriertes Buch vom Hunde, deutsch von Schmiedes berg; Dswald, Der B., 9. Aufl.; Schlotfeldt, Jagd-, Sof- und Echaferhunde; Diezels Niederjagd, 9. Aufl.; Oberländer, Dreffur und Führung des Gebrauchshundes; Worz, Borsteh- und Gebrauchshund. Borsuchen, Umziehung eines Walddistrifts mit

dem hierzu als Nachfolger des Leithundes gearbeiteten Schweißhunde gur Bestätigung des ein-

oder ausgewechselten Wildes.

Bortrift, Seitentrift, jener Teil bes Trift-betriebes, durch welchen die abzutriftenden Schlagergebnisse auf den schwachen Seitenwassern allmählich der Haupttriftstraße zugeführt werden, f. Trift.

Borverjungung, f. Berjungung.

Borwartsabichneiden, eine Aufnahmemethode mit dem Megtische, welche mit Silfe ber Meffung und Zeichnung einer Geite (Grundlinie) und ber beiden anliegenden Wintel die Lage von anderen Terrainpunkten auf der Meßtischplatte bestimmt (Fig. 795).



Fig. 795. Borwartsabichneiben mit bem Deftijd.

Soll beispielsweise von dem Naturdreiede ABC das Bilddreieck abe gezeichnet werden, so erfolgt die Auswahl des Bildpunktes a bei Aufstellung des Meßtisches über A berart, daß auf dem Zeichen-blatte die Figur dargestellt werden fann. Hierauf Horizontierung, Zentrierung der Tischplatte über A dweren und leichten Wegenständen, endlich badurch und Festflemmung berjelben. Anlegen ber Ripp-

Auftragen ber gemeffenen Länge AB auf ab, Bifur nach C und Ziehen der Bleilinie ac1. Sodann Boben oft nabezu keinen B. Aufstellung des Megtisches über B in der Weise, daß b lotrecht über B und das Fernrohr der an ba gelegten Rippregel genau auf A gerichtet ist (Drientierung und Zentrierung der Blatte). Darauf horizontalstellung der Tijchplatte, Bisur nach C und Ziehen des Rayons bc2. Alsdann ift durch den Durchichnitt der Bleilinien die Lage des Bildpunttes c und somit des Bilddreieds abc bestimmt. Es ift einleuchtend, daß außer dem Buntte C beliebig viele Terrainpuntte (D, E) von der Grundlinie AB durch B. festgelegt werden konnen. Die Aufnahmemethode wird vorzugsweise bei topographischen Aufnahmen angewendet. Die trigono= metrischen Netpuntte der Landesvermeffung, welche auf der Mektischplatte verzeichnet find, werden gur Bildung von Grundlinien benutt, deren Längenmessung nicht mehr ausgeführt zu werden braucht.

#### Borwartseinschneiden, f. Bermeffung.

Vorwert ift der distontierte Jettwert (f. d.) eines nach n Jahren eingehenden Geldwertes K, folglich  $= \frac{\kappa}{1, \mathrm{op}^n}$  im Gegensaße zum Nachwerte, welcher durch Prolongierung eines jetzt fälligen Wertes auf den Zeitpunkt nach n Jahren erhalten wird = K. 1.opn.

Vorwuchs. Unter B. verstehen wir jene Solzpflanzen, welche fich in einem Bestand noch vor beabsichtigter Verjüngung auf natürlichem Wege einstellen und der herrschenden oder (im gemischten Bestand) doch mitherrichenden Holzart angehören. Behören sie einer anderen Holzart an (Fichten, Buchen, Tannen unter Eichen, Föhren), durch jeitlichen | Bes der Schattenhölzer, der Tanne, Fichte, Buche. Unflug oder Camenverichleppung entstanden, jo geiraucht man richtiger die Bezeichnung "Unterwuchs".

In den gleichaltrigen Beständen des schlagweisen Sochwaldes sehen wir im jüngeren Alter derselben einen V. erscheinen, wegen des hier fehlenden keimähigen Camens; aber aud nach eingetretener Mannbarkeit fehlt derselbe dort, wo die Bestände n vollem Schluß stehen und infolge des Lichtentjuges die erscheinenden Reimlinge raich wieder zu Brunde gehen. Tritt aber durch Naturereignisse infolge höheren Allters allmählich entweder irtliche oder über den ganzen Bestand sich verreitende Lichtstellung ein, so sehen wir die aus bem abfallenden Samen entstehenden Keimlinge fuß fassen, sich einzeln oder horstweise mehr oder ninder fräftig entwickeln - es entsteht der B.

Neben dem Grad der Lichtung sind es vor allem Standort und Holzart, die bessen Auftreten und Entwickelung bedingen und bezw. begunftigen; je jeffer und frischer der Boden, je schattenertragender Die Holzart, um so reichlicher wird B. erscheinen, im fo leichter fich erhalten und entwickeln. Co eben wir insbesondere in den Beständen unserer Schattenhölzer auf gutem Boben jebe entstehende Bude rajch mit B. bebeckt, sehen benfelben felbft inter der Einwirfung geringen Seitenlichtes enttehen und sich erhalten: so bei Tanne, Fichte, Buche, vährend auf trodnerem Boden und bei lichtbe-Dürftigen Holzarten ber B. in viel geringerer Menge geht. Go geigen altere, fich lichtende Eichen- und einzeltes ober horffweifes Borfommen, und einzelne

Föhrenbestände nur geringen, lettere auf armem

Was nun die wirtschaftliche Bedeutung des B.es betrifft, so ift hier zu unterscheiden jene für den alten Beftand und jene für beffen Berjungung, für den neu zu gründenden jungen Beftand.

Für den alten Bestand wird sich B. stets vorteil= haft erweisen, indem er, die Funktion von Boden-ichutholz übernehmend, den Boden gegen Verunfrantung und Vermagerung schützt, austrochnende Winde abhält; so dient namentlich der am Bestands= rand unter Ginfluß des Seitenlichtes entstehende B. als wohltätiger Waldmantel. Daß dieje Erhaltung der Bodenfrische auch dem nachfolgenden jungen Bestand wesentlich zu gute kommen muß, liegt auf der Hand.

Inwieweit nun der lettere felbst aber aus dem 2. hervorgehen fann, das hängt von Solz- und Betriebsart, wie von dem Buftand des B.es felbst, seinem Alter, Wachstum, geschloffenen oder vereinzelten Auftreten ab.

Von der Holzart: Bei Lichthölzern — ins-besondere also bei der Föhre — hat derselbe eine geringe Bedeutung, da hier nur B. auf größeren Lücken oder bei starker Bestandesverlichtung und frischerem Boden noch jenen Grad der Entwicklung und Lebensfähigkeit zu haben pflegt, der ihn zur Beibehaltung tauglich macht, obwohl sich nicht in Abrede stellen läßt, daß man wohl vielfach mit der Beseitigung solchen B.es zu weit gegangen ift, wie dies aus der erfolgreichen Berwendung von Föhren-Vorwüchsen zu Pflanzfulturen hervorgeht. größer ist dagegen die Bedeutung des reichlicher erscheinenden und sich lange wuchsträftig erhaltenden

Von der Betriebsart: Für den Kahlschlag= betrieb, wie er für die Föhre Regel, für die Fichte wenigstens an jehr vielen Orten im Gebrauch, hat der B. geringe Bedeutung, indem einerseits der unvermittelte Abergang von stärkerer Beschattung zu vollem Licht dem B. meist verderblich wird, insbesondere bei der Fichte, so daß nur B.horste auf größeren Lüden sich zum Einwachsen zu eignen pflegen, anderseits der maffenhafte gleichzeitige Solzaufall, dessen Aufarbeitung und Abfuhr der Ruin des B.es zu sein pflegen. Für die allmähliche natürliche Verjungung, den Femelschlagbetrieb, ift dagegen der B. von großer Bedeutung, und namentlich jene neuere waldbauliche Richtung, welche in mehr ungleichaltrigen Bestandesformen ihr Jbeal erblickt, muß dem B. solche beilegen, ihre Wirtichaftsmaßregeln mit auf beffen Benutung gründen.

Bon dem Buftand bes B.es: Man unterscheibet, wenn es sich um die Frage der Verjüngung handelt, den tauglichen von dem untauglichen und sofort oder allmählich zu beseitigenden B.; geringe oder fehlende Höhentriebe, schwache Anoipen, ganz fümmerliche, gelbliche und dunne Belaubung ober Benadelung, bei Fichte und Tanne schirmförmige Ausbreitung der oberen und Absterben der unteren Ufte, Bemoofung des im Verhältnis zur Sohe fehr starten Stämmchens — bas sind die mehr oder minder deutlichen Kennzeichen unbrauchbaren 2.es.

Von wesentlicher Bedeutung für die Beiricheint, viel rascher wieder verfümmert und ver- behaltung tauglicher Borwüchse ift deren ver-

Borwüchse werben fast immer, wenn ichon etwas und tauglichen Pflanzen mechanischen Schut bei stärker entwidelt, zwedmäßig entfernt; benn einerseits fann man wohl B.horsten durch Lichtung zu Silfe tommen, nicht aber einzelnen Individuen, und anderseits werden zwar solche vereinzelte Vorwüchse, wenn durch Lichtung begünstigt, rasch heranwachien, vielfach aber minder gunftige Stamm= bildung, stärkere und nur langjam fich abstogende Beastung zeigen und zu jenen dominierenden Stämmen werden, deren Beseitigung Borggreve vor allem durch feine "Plenterdurchforstung" anstrebt, die auch drückend und verdämmend auf ihre Umgebung wirken.

Bezüglich der Behandlung des B.es würden sich

folgende Regeln aufftellen laffen:

1. Bis zu beginnender Verjüngung ift jeglicher 2. als eine willfommene Ericheinung zu betrachten und im Interesse bes Bobenschutzes sorgfältig (bei

Durchforstungen!) zu erhalten.

2. Horstweise auftretender tauglicher B. ift bei jeder Verjüngungsweise tunlichst beizubehalten, ihm bei natürlicher (Schirmschlag) Berjüngung ichon bei den Vorbereitungshieben die nötige Silfe durch Lichtung zu geben und derselbe allmählich in den freien Stand überzuführen. Seine teilweise Beseitigung fann notwendig werden, wenn berjelbe von einer herrichenden Holzart (Tanne!) im Abermaß erscheinend, die andere etwa wertvollere (Fichte) zu verdrängen droht. Einzel=B. wird nur ausnahmsweise Berücksichtigung verdienen.

3. Untauglicher B. ift bei den Borbereitungs= hieben zu beseitigen durch Ausreißen (Fichte) schwächerer, Aushauen stärkerer Pflanzen, Laubholz felbst durch Ausgraben, um der Stockausschläge willen; doch sei man auch hier nicht zu rasch, da jolch älterer B. bisweilen als eine Urt Schutbestand benutt werden fann, unter ihm befindlichen schwächeren

Fällung und Ausbringung zu geben vermag. nachträgliche Beseitigung barf bann allerdings nicht verfäumt werden.

Endlich wäre noch zu erwähnen, daß junger 3. oft gang taugliches Pflanzmaterial liefert, boch bari man nur Pflanzen von größeren Lüden ins Freie verwenden (Ausnahme: Föhre), sonst sie aus dem Schatten wieder nur unter Schutbeftand bringen, fie zu Unterpflanzungen (Buchen unter Gichen, Begründung von Tannenhorften in Buchenbeständen verwenden. - Kleine 1-3 jähr. Pflanzen werden wohl auch in Pflanzbeete eingeschult (Tanne, Buche). - Lit.: Gaper, Waldbau; dann die beiden Arbeiten von Trübswetter (Thar. Jahrb. 1885) und Hartwig Forstw. Zentralblatt 1882) über die Preisfrage der Universität München: Bedeutung des B.es für Begründung und Formbildung reiner und gemischter Bestände.

Vorwurf, für bas Raubwild auf die Rirrungen

gelegter Radaver.

Bulkanische Gesteine ober Eruptivgesteine find die zur geologischen Gestaltung gelangten Teile Nach ihrer flüffigen Erdinnern (Magma). Erscheinungsform teilt man fie ein in Tiefengesteine, Ganggesteine und Ergußgesteine. Nach ihren Mineralbestandteilen unterscheidet man bei den Tiefengesteinen Granite, Spenite, Diorite, Gabbro u. a., bei den Ganggesteinen porphyrische, aplitische, pegmatitische und lamprophyrische Formen. ben Erguggesteinen wird außer der stofflichen Natur noch das geologische Alter (vortertiäre oder paläovulfanische, tertiäre und nachtertiäre oder nev-vulfanische Formen) berücksichtigt. Man unterscheidet Porphyre, Trachyte, Phonolithe, Andesite, Melaphyre, Diabaje und Bajalte, Lava, vulfanische Gläfer, vulfanische Tuffe und Schutt.

# w.

aus der Familie der Jhreisengewächse (s. d.), ausges Willd. (J. sibirica Burgsd.), von manchen nur zeichnet durch die beerenartige Frucht, den "Beerens als Abart des vorigen betrachtet und mit diesem Bapfen", ber entsteht, indem die nur einen oder durch Übergangsformen (Bastarde?) verbunden, ein 2-3 Quirle bildenden Fruchtblätter fleischig werden niederliegender Strauch des Nordens und der höheren und miteinander verwachsen. Die Samenreife ift ameijährig, die Samen selbst find hartschalig, mit Sarzbeulen versehen, die Blätter bilben zweis ober dreigliederige Quirle und zeigen, wenn abstehend, oberfeits einen oder zwei weiße Längsstreifen, Die Zweige sind niemals dorsiventral. zerfällt in zwei Untergattungen: Die Gattung

A. Echte W. (Abteilung Oxycedrus). Blätter in dreigliederigen Quirlen, scharf vom Triebe abgesett; Blüten ftets zweihaufig; Beerengapfen aus drei Fruchtschuppen gebildet und dies durch drei an jeinem Scheitel zusammenstoßende Furchen berratend. Sierher gehören: der gemeine W., J. communis L., Strauch ober Baum mit abstehenden und abstehend: Gemeiner Sadebaum, J. Sabina oder steif aufrechten Aften, stechend spigen, geraden L., niedriger Strauch mit dicht und anliegend be-Nadeln und schwarzblau bereiften Beerenzapfen, afteten Zweigen und an gekrümmten Stielen nicenburd gang Europa verbreitet, in ben Alpen bis ben, ichwarzen, bereiften Beerengapfen, wegen bes

Wacholder, Juniperus (bot.), Nadelholzgattung | 1500 m ansteigend; der Zwerg=W., J. nana Gebirge, namentlich der Alpen, mit meist dicht aneinander gedrängten Quirlen aufwärts gefrummter, oft kahnsörmiger und weniger stechender Nadeln; der Zeder=B., J. Oxycedrus L., und der groß=srüchtige B., J. macrocarpa Sibth., beide mit roten, bereisten Beerenzapien, Sträucher oder kleine Bäume der Mittelmeerlander.

B. Sadebäume (Abteilung Sabina). vorherrschend in zweigliederigen Quirlen, am Grunde nicht vom Triebe abgegliedert, sondern an diesem lang herablausend, oft nur schuppenförmig, auge brückt, mit kaum vorstehender Spige, boch nicht jelten am gleichen Individium auch nadelförmig

Sabinaöl unangenehm duftend; in den Alpen und in Sudeuropa einheimisch, in Bauerngarten häufig angepflangt. Birginischer B., J. virginiana L., Baum mit loder und abstehend beafteten Zweigen und aufrechten, dunkelblauen, bereiften Beerengapfen, in Nordamerika einheimisch, bei uns in mehreren Formen als Riergehölz fultiviert; das weiche, leichte, aromatisch dustende, im Kern schön rote Holz ("Rotes Bedernholg", "Bleistiftholg") dient hauptfächlich zur Fassung der Bleistifte. Phonizischer Sabebaum, J. phoenicea L., und andere Arten in den Mittelmeerlandern.

Von parasitischen Vilzen der Warten sind hier zu nennen: an den Radeln Lophodermium juniperinum, an Nadeln und Zweigen Herpotrichia nigra, Gymnosporángium juniperinum, an 3weigen Gymnosporángium juniperinum und andere Gymnosporángium-Arten (j. b.), an den Wurzeln Agáricus mélleus und Polýporus annosus.

25acholder, virginischer, Juniperus virginiana (waldb.). Dieser im Often der Bereinigten Staaten Nordamerikas fehr verbreitete Baum erreicht dort eine Sohe bis zu 30 m und zeigt auch in Deutschland auf besserem Boden und in nicht zu rauher Lage gutes Gedeihen. Das gelbbraune, im Rern rote, start riechende Solz ift bei uns namentlich für Serftellung guter Bleiftifte fehr geschätt und hoch bezahlt, weshalb Anbauversuche mit dieser Holzart angestellt wurden, die jedoch nur mäßige Resultate ergeben haben. Die in den ersten Jahren sich langsam entwickelnden Pflanzen bedürfen Schutz gegen Frost und Untrautwuchs und find durch Berbeißen und Fegen im späteren Alter fehr gefährdet; die Rultur erfolgt mit verschulten Sjährigen Pflanzen am beften in einigem Seitenschut. Bu bemerken ware, daß der Samen überliegt.

25acholderroft, j. Gymnosporángium.

Wachs findet sich nicht bloß den Bellmänden der Dberhaut vieler Pflanzen eingelagert, sondern fommt auch häufig als förniger, platten= oder stäbchenförmiger Überzug (Fig. 796) auf der Außen-



796. Wachsschicht (w) auf der Oberhaut eines Zweiges gestreisten Aberns (Acer pennsylvánicum L.). c Kutifula; ep Epibermis (600 mai vergr.). (Rad) be Barn.)

fläche der Epidermis vor; es erscheint für das bloße Auge meift als ein bläulich-weißer Reif, fo g. B. auf den Früchten ber Pflaumen, des Wacholbers, auf der Rinde gewisser Weidenarten (3. B. der Reif-und der spipblätterigen Weide), in Form weißer Längsstreifen auf der Rinde des gestreiften Ahorns.

Wachstum der Pflanze oder eines Pflanzenteiles ift eine bleibende, von Drganisationsvorgängen holten, an stillen Abenden weit tonenden Schlag

Gehaltes der Radeln und Früchte an dem giftigen begleitete Bolumenbermehrung aus inneren Urfachen. Jeder wachsende Pflanzenteil zeigt nur eine bestimmte Zone im W. begriffen, welche nach der einen Geite in das bereits ausgewachsene Bewebe, nach der anderen in das Teilungsgewebe des Begetationsscheitels allmählich übergeht. Da die aus letterem hervorgehenden Zellen anfangs langjam, dann raicher wachsen und nach einem Maximum der W.sleiftung in dieser allmählich nachlaffen und dies bei allen auf einem Querschnitt liegenden Zellen in gleicher Weise geschieht, jo zeigt auch ber ganze wachsende Pflanzenteil eine durch größte Energie des W.s ausgezeichnete Zone. Das Längen=2B. vieler Stengel und Wurzeln ift ein unbegrenztes, wenn auch periodisch unterbrochenes. weil an der Spite immer noch Teilungsgewebe erhalten bleibt; die Blätter hingegen erreichen meist raich den völlig ausgewachsenen Buftand; während ber Entfaltung berselben sieht man beutlich, daß ihre wachsende Zone sich bei manchen Pflanzen (3. B. der Riefer) am Grunde, bei anderen (3. B. der Eiche) an der Spite befindet. Während des 28.3 reagieren die Pflanzenteile allgemein auf die richtenden Ginfluffe von Schwerkraft und Licht (f. Reizbarfeit, Geo= und Heliotropismus).

Die Volumenzunahme beim W. erfolgt wesentlich durch Aufnahme von Wasser in die mit Zellsati erfüllten Innenräume der Zellen (s. Zelle), wobei der Umsang der letzteren sich bedeutend (auf das Hundert= und Mehrsache des ursprünglichen Betrages) vermehrt. Damit 28., wenn die inneren, in der Pflanze selbst liegenden Ursachen für das= felbe gegeben sind, auch wirklich stattfinde, muffen die äußeren 28.3bedingungen vorhanden sein, vor allem eine entsprechende Temperatur und atembarer Sauerstoff. S. auch Atmung und Wärme.

Wachtel, Coturnix coturnix L. (3001.). fleinsten Hühnervögel, kenntlich am kurzen, an der Stirn erhöhten Schnabel, der verlängerten Spipe des wenig gewölbten Flügels (1. oder 1.-3. Schwinge viel länger als die übrigen) und dem 12 federigen, sehr kurzen, hängenden, von den Decksedern völlig überragten Schwanz. Biologisch unterscheiden sie sich von den Rebhühnern durch die teilweise doppelte Maufer, die nicht feste Baarung und den Bug. Unsere einheimische Art wechselt sehr in der Größe (16-19 cm); die Oberseite ist braun mit hell= gelblichen Schaftstrichen und hellbräunlichen Querbanbern gezeichnet, über ber Scheitelmitte und bem Auge ein roftgelber Längsstreif; Unterseite hellrostweißlich mit namentlich an den Weichenfedern stärkeren dunklen Schaftslecken. Alle 12 Schwanzfedern roftgelb mit schwarzen, den Rand nicht erreichenden Querbinden und weißen Schäften. Beim Männchen Kehle schwarz, rostfarbig ober ichwach lehmgelb mit doppelter braungetüpselter Bei jungen Mannchen vom felben Einfassung. Jahr heben diese Rehlbänder sich oft nur wenig ab, beim Beibchen sind fie faum angedeutet. Die 28. meidet den Bald, unfruchtbare und feuchte Flächen (Wiesen, Moore), liebt offene, angebaute Ebenen und findet fich namentlich gern auf Getreidefeldern, Rlee- und Erbienschlägen. Gie ift Sommervogel, der von Ende April bis Mitte Mai bei uns eintrifft. Das Männchen fündigt sich durch seinen oft wieder-

Zeit beruhigen sich die beweglichen Hähne, leben aber auch dann, wo sie sich häusiger sinden, nicht streng einweibig; sest zusammenhaltende Paare sindet man nicht, und um die Brut bekümmern fich nur die Beibchen. Huch später halt die Familie nur loder zusammen, auf der Suche g. B. stehen ihre Glieder nicht zusammen auf, und ein Zusammenloden ber versprengten erfolgt nicht. In ihrem nie weiten und hohen Flug unterscheiden fich die B.n, abgesehen von ihrer geringeren Stärte, burch die weit spikeren Flügel von den Rebhühnern. Im September gieben fie gen Guden. Beim Alberfliegen des Mittel= meeres fallen sie oft auf einzelnen Inseln oder Schiffen in ungeheuren Mengen ermattet ein; zahllose finden ihren Tod in den Wellen oder in den Garnen der Vogelsteller. Ihre Nahrung besteht außer Insetten und Gewürm, wovon namentlich die Jungen leben, in Körnern und Sämereien. Grünes nehmen sie weniger. Brutzeit Ende Mai bis Juli, die Brutdauer beträgt gegen 3 Wochen. Ihre startschaligen, ftumpf-birnförmigen Gier tragen auf lebhaft braungelbem Grund größere und fleinere tiefbraune Flecken. Trot ihrer großen Zahl (10 bis 16) vermehren die W.n sich schwach. Regengusse, Sense, allerlei Raubzeug, auch Spitmäuse vernichten einen großen Teil der Brut. Von den dann oft erfolgenden zweiten, weniger zahlreichen Bruten stammen wohl die einzelnen Individuen, welche fich in unseren Gegenden bis in den Spätherbst umhertreiben.

Wachtel (jagdl.). Bei ihrem immer feltneren Vorkommen und ihrem geringen Körperumfang ift die B. nicht Gegenstand eines besonderen Jagd= Gie wird fast nur bei Belegenheit der betriebes. Rebhühnersuche vor dem Borftehhunde erlegt, der ihre Witterung gern aufnimmt und gewöhnlich vor ihr steht, wie vor Rebhühnern. Sie hält den Sund gut aus und streicht auch, wenn fie aufgetan ift, nicht sehr weit, und zwar mit ziemlich schnellem, nannten daher diese 3 Monate die rechte Wabelgeradem, niedrigem Fluge; wenn man eine ihrer Kleinheit entsprechende feine Schrotforte geladen hat, Nr. 8 oder 9, so ist sie auch nicht schwer zu treffen. Ubrigens läuft sie in dichtem Getreide viel hin und her und ist deshalb für ben hund nicht immer leicht auszumachen. Wo man eine W. findet, fann darauf gerechnet werden, andere besselben Geleges in der Nähe zu finden, indem fie gewöhnlich nicht zusammen aufstehen.

Der Fang der W. wird nur von Vogelstellern zum Zwecke der Verwertung der Hähne als Stuben= vögel betrieben und ift bei uns durch die Schongesetze auf wenige Wochen beichränft.

Das Wildbret wird wie das der Rebhühner behandelt, dem es an Zartheit vorangeht; zudem find die W.n im Herbste sehr fett.

Wachtel (gesethl.). Die W. wird allgemein als jagdbarer Vogel betrachtet und ist als solcher in den Schongesetzen einer Anzahl deutscher Staaten ausdrücklich mit einer Schonzeit bedacht. Diese erstreckt sich in Preußen, Braunschweig, Anhalt, Diese Lippe-Schaumburg, hamburg, Lübeck, heffen, Weimar, Meiningen, Altenburg, Koburg, Gotha, Lippe= Detmold, Reuß ä. L. und Reuß j. L. vom 1. Febr.

(Rechwerweck ober Kakta Bak) an. Erst nach längerer | Aufgang der Feldjagd (16. Aug. bis 15. Sept.). in Bürttemberg vom 1. Marz bis 23. Aug., in Baden vom 1. Febr. bis 23. Aug., in Oldenburg vom 1. Jan. bis 31. Aug., in Schwarzburg-Rudol-stadt vom 1. Dez. bis 31. Aug.

> Die übrigen Jagdgesetzgebungen benennen die 28. nicht ausdrücklich, doch ist anzunehmen, daß fie dort zu dem übrigen Federwild, dem zur niederen Jagd gehörigen Wild gerechnet wird und deffen Schonzeit genießt.

> Wachtelgarn ift ein niederes, dreifaches Spiegelgarn zum Fangen von Wachteln, f. Nete.

Wachtelkönig (3001.), j. Rallen.

Wachtelkönig, Schnarrwachtel (jagdl.). Db= gleich der 28. gleich anderen Sumpfvögeln gelegent= lich bei der Suche nach Sumpfichnepfen erlegt wird, auch bei der Rebhühnersuche auf Wiesen und niedrigen Feldern vortommt und bei feinem guten Unshalten und seinem langsamen geraben Fluge seine Erlegung nichts besonderes bietet, so ist doch die Schwierigfeit bemerkenswert, ihn gum Huffteben zu teranlassen, wenn er bereits einmal gefehlt wurde. Er macht dann schnell so viele Widergange im hohen dichten Grafe, daß felbst erfahrene und ruhige Vorstehhunde ihn leicht überschießen und oft gang verwirrt werden. Führt man in solchem Falle einen noch nicht firmen Hund, so tut man beffer, die fernere Verfolgung des 28.3 aufzugeben.

Wadel. Diefer früher gebräuchliche, jest nur noch selten gehörte Ausdruck bezeichnet die übliche Fällungszeit. G. L. Hartig (Konversationslexiton 1834) schreibt darüber: "Die Monate Dezember, Januar und Februar werden die Hartmonate genannt, wahrscheinlich weil es gewöhnlich in denselben hart friert. Man wählt die Sartmonate überall zur Fällung des Holzes, weil das alsdann gehauene Holz die meiste Sittraft hat und auch am dauerhaftesten zum Berbauen ift. Die Alten zeit oder ben 23., und diese Benennung ift jett noch gebräuchlich."

Waffen, Bezeichnung 1. ber Sauer bes Reilers, j. Gewehr, 2. der Krallen der Raubvögel (auch Gewaff).

25affengebrauch. Im Falle der Rotwehr (f. d.), bei tätlichem Angriff oder Bedrohung, ift der Forstund Jagdichutbedienstete allenthalben zum Gebrauch seiner Waffen — Schußwaffe oder Hirschfänger berechtigt; in Preußen besteht hieruber ein Gesetz vom Sahr 1837, beffen wichtigfte Bestimmungen hier um deswillen näher angegeben fein mögen, als dieselben fattisch, wenn auch nicht gesetlich vorgeschrieben, auch für die anderen Länder Geltung haben dürften.

Berechtigt zum W. find die kgl. Forst= und Jagdbeamten, sowie die im Kommunal- oder Privatdienst stehenden, wenn sie auf Lebenszeit angestellt sind oder die Rechte der auf Lebenszeit Angestellten haben (diese Rechte sind den auf Forstversorgung dienenden Jägern verliehen), und nach gesetlicher Borschrift auf das Forstdiebstahlgesetz vereidigt sind, in jenen Fällen, in welchen ein Angriff auf ihre Person erfolgt oder fie bedroht; ferner, wenn eine bis 31. Aug., in Bagern vom 2. Febr. bis jum bei einem Forft- ober Jagdfrevel auf der Tat be-

troffene ober als eines folden verdächtig im Forst- Die scheinbare Horizontallinie (s), welche burch oder Jagdrevier aufgefundene Perjon sich der Anhaltung, Pfändung oder Abführung tätlich oder durch gefährliche Drohung widersest. Hierde dars aber der Gebrauch der Wassen nicht weiter ausgedehnt werden, als zur Abwehr des Angriffs notwendig ist, und darf insbesondere von der Schußwasse nur dann Gebrauch gemacht werden, wenn der Angriff mit Waffen, Arten, Anntteln oder von einer die Bahl der anwesenden Forft- und Jagdbediensteten übertreffenden Mehrheit erfolgt ober angedroht wird. Der Androhung eines Angriffs wird die verweigerte Ablegung der Waffen ober beren Wiederaufnahme gleich geachtet. - Die betr. Beamten muffen in Uniform oder mit amtlichem Abzeichen versehen sein. — Der Beamte, welcher jemand durch seine Wassen verletzt hat, ist verspsichtet, demselben tunlichst Beistand zu leisten, soweit es ohne Gesahr für die eigene Person geichehen kann, und für arztliche Silfe und Verbringung nach dem nächsten Ort zu sorgen. Von der Berlezung einer Person ist sowohl dem Gericht, wie dem nächstworgesetzten Forstbeamten Anzeige zu erstatten, welche den Tatbestand sestzustellen und die weitere gerichtliche Untersuchung gegen den Berletten, wie gegen den Forst= oder Jagdbeamten, welcher seine Besugnis zum B. über= ichritten hat — einzuleiten haben.

Ein Erlaß des Ministeriums vom 14. Juli 1902 bestimmt, daß in der Regel die Waffen nicht gegen fliehende Frevler zu gebrauchen find. Legt indessen ein auf der Flucht befindlicher Frevler auf erfolgte Aufforderung die Schugwaffe nicht sofort ab, oder nimmt er dieselbe wieder auf, und ist außerdem nach den besonderen Umständen des einzelnen Falles in dem Nichtablegen oder Wieder-aufnehmen der Schußwaffe eine gegenwärtige drohende Gefahr für Leib oder Leben des Forft= ober Jagdbeamten zu erbliden, so ist letterer auch gegen den Fliehenden zum Gebrauch seiner Waffen berechtigt. — Lebensgefährliche Berwundungen find tunlichst zu vermeiden und deshalb beim Gebrauch ber Schuswaffen der Schuß möglichst nach den Beinen, beim Gebrauch des Sirschfängers der Sieb nach den Urmen des Gegners zu richten.

Wagener, Guftav, Forftrat, befannt durch feine ichriftstellerische Tätigkeit auf dem Gebiete des Waldbaues, der Forsteinrichtung und der Waldwertberechnung. Uber dessen Weiserverfahren j. Ertragstafeln.

25agner, Frang, geb. 21. Jan. 1821 in St. Trudpert bei Freiburg, gest. 16. Juni 1883 als Ober= forstrat in Karlsruhe; war Mitbegründer der badischen Femel= und Femelschlagwirtschaft.

Wagner, Narl, war Professor der Forstwissen= ichaft in Schemnig (Ungarn), später Oberforstrat und Chef ber Forstsektion im Finanzministerium in Budapeft, ftarb 1879 bafelbft; erfand eine Kluppe mit zwei beweglichen Urmen (f. Kluppe).

Inter w.r H. eines Punftes P (Fig. 797) der Erdoberstäche ist die Kreislinie (W) zu verstehen, welche burch ben Schnitt ber burch ben Auntt P gelegten lotrechten Ebene mit der Erdoberfläche entstanden ist. Die Tangente an dem Kreise in diesem Buntte ist B. oder nur einen bestimmten Teil desfelben

die Meginstrumente bei geodätischen Arbeiten figiert wird. Dieselbe erhebt sich über der w.n S. und zwar annähernd um  $\frac{e^2}{2r}$  (e Entfernung der Buntte, r = Radius der Erde). Infolge der Refraktion reduziert sich jedoch diese Erhebung um ca. 1/7, so daß der

sichtigung der Erd= frümmung und Strahlenbrechung bei Entfernungen der Terrainpunkte von 400 m ca. 0,011 m, bei 600 m Länge 0,024 m, bei 800 m 0.044 m. bei 1000 m 0.068 m. bei 5000 m 1,702 m be=

Fehler der Nichtberück-

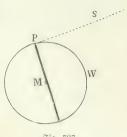

Wahrnehmen, f. v. w. Bernehmen.

Fig. 797.

Wahr gu! f. Jägerschreie.

25ald. Eine größere, mit wildwachsenden Solzarten bestockte und den Zweden der Holzproduktion gewidmete Fläche nennen wir W., hierbei unwillfürlich ein nicht zu geringes Alter bes Holzes voraussegend. Eine kleine mit W.baumen bestockte Fläche fann man ebensowenig einen W. nennen, wie eine der Annehmlichkeit dienende Parkanlage oder einen 1= und 2 jährigen Beidenheger; felbst für 6—10 jährige Buschhölzer gebraucht man selten die Bezeichnung W. — Im Hochgebirge treten allerdings die Schutzwecke des Wes noch vor jene der Holzproduktion, doch bleibt lettere mehr oder weniger Mitzweck.

25aldabidiwendung (Devastation) ift nach Art. 41 des banrischen Forstgesetzes jede den Wald ganz oder auf einen Teil seiner Fläche verwüstende, sein Fortbestehen unmittelbar gefährdende Handlung. Durch genannten Artifel ist den Privatwaldbesigern die W. unterjagt.

Waldban, die Lehre von der zweckmäßigsten Art und Weise der Begründung und Pflege der Holzbestände; hierfür wird wohl auch die Bezeichnung "Holzzucht" (Pfeil, Borggreve) oder "Forstprodukten-

zucht" (Heher) gebraucht. Der W. ist jedensalls die wichtigste und für alle übrigen forftlichen Fächer grundlegende Disziplin, die um deswillen auch stets den Beginn des eigent= lichen forftlichen Unterrichtes zu bilden pflegt. Seine Aufgabe ift, die durch Wiffenschaft und Erfahrung begründeten Regeln festzustellen, welche bei Bewirtschaftung der Waldungen als Anhalt zu dienen haben, den Standorts- und Bestandesverhältnissen anzupassen sind. Die außerordentliche Verschiedenheit der letzteren, insbesondere auch bezüglich der Holzarten in verschiedenen Klimaten, nötigt auch zu einer gewissen geographischen Begrenzung der W.lehren; unsere Lehrbücher über W. haben ausschließlich die Verhältnisse Deutschlands und seiner unmittelbaren Rachbarlander vor Augen.

Die Bahl der Lehrbücher und Werke, welche den

Kulturweien n. dgl.) behandeln, oder von welchen (1860): Stumpf, Anleitung zum W. (4. Aufl. 1870); von W. einen Teil bildet — Enzyklopädicen —, ist eine sehr große; wir beschränken uns hier darauf, Weise, W. (1894). In bedeutendsten Werke der neueren Zeit, welche **Faldbeschreibung, alkgemeine,** s. Generelle ben 28. allein und in vollem Umfang behandeln, Revierbeidreibung. augujühren: Borggreve, Die Holzzucht (2. Aufl. 1891); Burchardt, Saen und Pflangen (6. Aufl. 1893); in den einzelnen Ländern im Laufe der historischen Bijdbad, Brattijde Forstwirtidaft (1879); Ganer, Entwidlung zu gang verschiedener Bedeutung ge-28. (4. Aufl. 1898); Bener, 28. oder Forstproduften- langt. Daher rührt die bald größere, bald geringere gucht (4. Aufl. 1893, bearbeitet von Heft); Ren, Bahl, welche in den statistischen Tabellen der ver-Behre vom 28. (1885); Bfeil, Deutsche Holggucht ichiedenen Staaten ausgeschieden werden.

Deutsches Reich. Besitzstand 1900.

(Bierteljahrshefte gur Statiftit bes Deutschen Reichs, 1903, II.)

| Staaten und Landesteile:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Aronforsten<br>ha                                                                                                          | Staat3=<br>und Staat3=<br>anteil3forsten<br>ha | Gemeinde-<br>forften<br>ha                                                                                                                                 | Stiftungs=<br>forsten                                                                                                 | Genoffen=<br>fchaftsforften<br>ha                                                                       | Privatforsten<br>ha                                                                                                                                                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Breußen Bahern Sachjen Bütttemberg Baden Heisen Gedien- Mettlenburg-Schwerin Gedien-Weimar Medlenburg-Strelit Oldenburg Braunichweig Gachjen-Meiningen " - Altenburg " - Ardburg-Gotha Unhalt Gchwarzburg-Sondershausen " - Kubolstadt Walded Walded Heuß ältere Linie " jüngere Linie " jüngere Linie Ghaumburg-Lippe Lipbe Libed Bremen Hubolstadt Bremen Hubolstadt Bremen Hubolstadt Bremen Hubolstadt Bremen Hubolstadt Bremen Hubolstadt Hubolstad | 72 421 1 699 64 6 482 8 263 66 486 7 643 7 50 1 297 373 — 104 11 239 3 394 19 632 16 749 — 4 841 16 500 6 483 14 082 — — — | 2 558 469                                      | 1 103 646 307 554 23 100 178 195 255 806 86 950 22 665 14 225 4 888 7 226 1 626 24 323 762 7 364 1 177 3 428 4 624 9 203 1 200 1 026 1 3 657 5 113 196 406 | 97 972 46 481 10 028 14 527 18 945 676 11 919 1 571 218 560 253 780 944 366 704 250 468 199 272 685 4 125 545 9 2 514 | 236 429 20 015 645 7 355 2 015 2 226 — 1 285 — 19 17 877 9 194 503 3 564 83 2 862 849 790 — 498 — — — — | 4 201 197 1 255 367 176 843 206 340 186 708 78 750 95 094 31 718 14 745 34 418 9 331 25 399 16 237 10 165 12 375 3 282 15 839 5 848 6 520 12 968 411 14 000 603 48 606 88 553 |
| Deutsches Reich:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 257 302                                                                                                                    | 4 459 883                                      | 2 258 090                                                                                                                                                  | 211 015                                                                                                               | 306 214                                                                                                 | 6 503 365                                                                                                                                                                     |

Diterreich. (Statistifches Jahrbuch bes Acerbauministeriums für 1895.)

| Länder:                                                     | Reidsforste<br>ha                     | Gemeinde=<br>waldungen<br>ha           | Brivat=<br>tvaldungen<br>ha                |
|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------|
| Nieder=Österreich. Ober=Österreich. Salzburg Tirol und Vor= | 29 902<br>80 998<br>124 140           | 42 670<br>3 525<br>8 797               | 608 923<br>323 235<br>87 317               |
| arlberg                                                     | 114 288<br>84 011<br>27 986<br>12 326 | 564 448<br>27 197<br>2 827<br>41 124   | 429 840<br>962 729<br>426 058<br>388 859   |
| Rüftenland                                                  | 13 437<br>5 744<br>7 238              | 81 616<br>227 733<br>184 665<br>51 174 | 135 726<br>149 166<br>1 315 422<br>558 819 |
| Schlesien                                                   | 288 654<br>228 915                    | 7 654<br>97 789<br>57 665              | 166 456<br>1 567 625<br>161 287            |

Ungarn. (Ungar. ftatiftifches Jahrbuch, V, 1897.) Bon ber gejamten Baldfläche betragen in:

|    |                                              | Ungarn         | Arvatien und<br>Slavonien | Bu=<br>jammen<br>% |
|----|----------------------------------------------|----------------|---------------------------|--------------------|
| 10 | Staatswalbungen                              | 15,28<br>23,43 | 20,44<br>21,60            | 16,14<br>23,13     |
| ,, | rationen                                     | 6,37<br>1,08   | 3,21                      | 5,84<br>0,90       |
| ,, | Brivatfondswälder                            | 0,02<br>6,77   |                           | 0,02<br>5,64       |
| ** | Kompossessessessessessessessessessessessesse | 11,86          | 27.00                     | 14,38              |
| "  | Wälder von Aktiengesell=                     | 2,21           |                           | 1,84               |
| 11 | Privativaldungen                             | 32,98          | 27,75                     | 32,11              |

Schweiz. (Statiftifches Jahrbuch ber Comeig, 1902.)

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |                                                                                                                                                              | 1                                                                                                                                                                                                                                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kantone:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Staats=<br>walbungen<br>ha                                                                 | Gemeinde=<br>und Korpo=<br>rations=<br>waldungen<br>ha                                                                                                       | Erivat≠<br>waldungen<br>ha                                                                                                                                                                                                        |
| Jürich Bern Lazern Luzern | 2 216 12 859 383 75 — 15 125 — 3 165 889 — 1 904 76 40 917 265 3 068 1 397 — 8 759 — 1 892 | 19 849 78 273 5 509 9 700 14 317 11 275 5 300 9 827 3 766 15 294 21 759 11 100 8 093 1 308 1 157 24 118 110 744 33 334 5 490 49 803 44 105 71 131 11 032 196 | 25 168<br>60 059<br>25 172<br>1 210<br>2 500<br>905<br>1 500<br>800<br>1 365<br>12 447<br>6 506<br>220<br>3 393<br>1 590<br>4 439<br>2 121<br>14 462<br>11 302<br>7 407<br>11 080<br>10 708<br>21 457<br>4 250<br>10 084<br>2 379 |
| Summe:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 38 045                                                                                     | 566 715                                                                                                                                                      | 242 524                                                                                                                                                                                                                           |

## Sonftige Staaten.

|                    | Staats=<br>walbungen          | Gemeinde=<br>und Korpo=<br>rations=<br>waldungen | Brivat=<br>tvalbungen          |
|--------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------|
| Frankreich Italien | 10,7<br>3,9<br>60<br>20<br>12 | 22,7<br>43,2<br>10<br>                           | 66,6<br>52,9<br>30<br>80<br>85 |

Mus diesen Ubersichten geht hervor, daß in Deutschland, Osterreich-Ungarn und Frankreich der Privat-W. entschieden überwiegt, daß die Gemeinde= und Korporationswaldungen nur in der Schweiz an Ausdehnung den Privatwald übertreffen, daß endlich die Staatswaldungen nur im Deutschen Reiche im Durchschnitt — in einzelnen kleineren Gebieten find die Staatswaldungen fogar vorherrschend - etwa ein Drittel aller Waldungen ausmachen. Der Charafter der mitteleuropäischen Waldwirtschaft ist daher — die Schweiz ausgenommen — berjenige ber Privatwirtschaft. Die Privatwaldungen verdienen daher von seiten der Statistif mehr Aufmerksamkeit, als ihnen gewöhnlich geschenkt wird. Insbesondere ist die Kenntnis der Größe des Bestiges von Wichtigseit, weil von dersielben der Betrieb der Waldwirtschaft, die Anstellung von Technifern 2c. abhängt.

Über die verschiedenen Besitzesarten (Staats-, Gemeinde-, Privat- 2c: Waldungen) s. die betr. Art., vergl. auch Großbesitz und Kleinbesitz.

Beildeftenerung. Bei der Besteuerung des Gefährdete Ortlichseiten. Schläge mit Erundeigentums geht man am besten von dem trockenem Bodenüberzug von Heinertrage desselben aus. Die sandwirtschaftliche gräsern, mit durr gewordenem Erase sind in erster

Bodenbenutung geftattet jährliche Erträge, bei derselben wird daher der durchschnittliche jährliche Bodenertrag, die Bodenrente, besteuert. Bei der Forstwirtschaft sind auf ein und derselben Bodenfläche feine jährlichen Nutjungen möglich, hier ist der Boden mit dem stockenden Holzkapital Burbe man im forstlichen Betriebe verbunden. nur den Boden besteuern, so bliebe das Holzsteitel steuerfrei, was sich nicht rechtsertigen ließe. Es wird daher in der Forstwirtschaft nicht der Boden-reinertrag, sondern der Waldreinertrag zur Steuer gezogen. Dabei werden für die forstlichen Betriebsarten, getrennt nad den wichtigften Solgarten, burch Sachverständige (Landesschätzer, Lokalichätzer) eine genügende Ungahl Steuerflaffen (Reinertragsflassen) ausgeschieden und in jeder derselben der Reinertrag auf Grund einer vorliegenden Inftruktion beredmet. Die Steuer besteht bann in einem gewissen Prozentsat des Waldreinertrages, der durch die Regierung und Landstände festgestellt wird (3-6 und mehr Prozent). Bare 3. B. der steuerbare Waldreinertrag irgend einer Steuerklasse pro ha 25,30 M, und dieser würde mit 3% besteuert, so wäre die jährlich pro ha zu entrichtende Steuer 25,3 × 0,03 = 76 3.

Weniger einfach gestaltet sich die W. bei ausjegendem Betrieb, weil hier Saubarkeitsertrage nur nach Ablauf jeder Umtriebszeit erfolgen. Wollte man daher eine frisch angelegte junge Rultur, welche erft nach langen Sahren einen Ertrag abwirft, ichon jest mit dem vollen Waldreinertrage besteuern, jo wäre das ungerecht. Wenn sich für diesen Fall nun auch ein theoretisch richtiges Besteuerungs= ihstem ausarbeiten ließe, so würde dasselbe doch auf Schwierigkeiten in der Durchführung stoßen, weil die jeweilige Bestockung in den verschiedenen Bestandesaltern eine zu verschiedene ist. F. Baurs Vorschlag, ein für allemal nur ein Holzkapital von der Größe in Nechnung zu ziehen, wie es der halben Umtriebszeit entspricht, ist bisher nicht zur Anwendung gelangt. — Lit.: Baur, Waldwertberechnung; Schönberg, Handbuch der polit.

2Saldbrand. Arten: Waldbrande treten auf als Boden (Lauf=) feuer, Gipfel (Aronen=) feuer, Stamm= feuer, Erdfeuer (j. d.). Entstehung: Waldbrande entstehen in den meisten Fällen durch Unvorsichtig= teit und Fahrläffigfeit in und am Bald befindlicher Menschen; durch Anzünden von Feuer an gefährlichem Plat, Verlassen besselben ohne ge-nügendes Ablöschen, Wegwersen von Zigarren-stummeln und Streichhölzchen, Gebrauch offener Fackeln. Auch Mangel an Vorsicht bei manchen forftlichen Arbeiten, wie Brennen von Rasenasche, Berbrennen von Rinde zur Insettenvertilgung, Uberlandbrennen beim Sadwaldbetrieb, Röhlereibetrieb, Moorbrennen fann Beranlassung zu Waldbränden geben, ebenso ber Flug von Lokomotivfunten. Seltener ift es ber Blitichlag, der Veranlaffung zunächst zu Stammfeuer gibt; nicht allzuselten bagegen sind leider jene Fälle, in welchen Waldbrande auf absichtliche Brandstiftung aus Mutwillen, Bosheit, Radfucht zurudzuführen find.

Linie bedroht, Junghölzer mehr als ältere Bestände; ferner Madelhölzer in höherem Grad als Laubholzer. Um häufigsten und verheerendsten treten Waldbrande in großen zusammenhängenden Föhrenwaldungen, in den Riefernheiden auf. Die Rahe großer Städte, die an Conn- und Feiertagen eine Menge Menichen in den Wald senden, durch den Wald ziehende Gifenbahnen, Beichäftigung vieler Leute im Bald (Rulturzeit, Beerensammeln) erhöhen die Gefahr für letteren.

Jahreszeit. Die meiften Waldbrande treten im Frühjahre ein — der zu dieser Zeit trockene Bodenüberzug, die vielen im Wald beschäftigten Menschen erklären dies; im Sommer nimmt die Gefahr ab, im Berbst allmählich gang erlöschend. (Nach einer statistischen Ubersicht fanden innerhalb 18 Jahren in Bayerns Staatswalbungen statt: 1156 Waldbrände im März bis Mai, 468 im Juni bis Aug., 88 im Sept. bis Nov., 48 im Dez. bis Febr.) Anhaltende Trockenheit erhöht die Gefahr des Entstehens, heftiger Luftzug jene der Aus-behnung eines B.es.

Borbengungsmittel. Dieselben liegen gum Teil auf dem Gebiet der Gesetgebung, der Forst-und bezw. Fenerpolizei, jum Teil aber in der Hand des Waldbesitzers. Alls die letzteren sind zu bezeichnen: Vorsicht bei Vornahme aller Urbeiten im Wald, welche mit Angunden von Feuer verbunden find, genaue Inftruierung und ftrenge Ilberwachung der Arbeiter: Entfernung des brennbaren Bodenüberzuges längs viel betretener Wege; Sicherung des Waldes längs ber Bahnlinien durch Sicherheitsftreifen (Feuermäntel, f. Schutzmantel) und Reinhaltung der anstoßenden Schläge von Boden-Uberzug; Anlage von Fenergestellen (f. d.) in größeren Riefernforften; Aufstellung eigener Feuerwächter in solchen zur gefährlichsten Zeit; Errichtung von Wachtürmen.

Löschung. Lauffeuer werden mit belaubten Aften oder mit Schaufeln ausgeschlagen und bei noch geringer Ausdehnung dergestalt meist rasch gelöscht; bei größerer Ausdehnung, stärkerem Wind, der das Beikommen erschwert, ift in der Windrichtung und entsprechender Entfernung vom Brandplat ein genügend breiter Streifen vom Ubergug raich zu fäubern, damit das herankommende Feuer keine Rahrung mehr finde, während gleichzeitig durch Lusschlagen dasselbe von den Seiten her eingedämmt wird. Schlimmften Falles greift man selbst zum Gegenfeuer (f. d.)

Schwieriger ift das Gipfelfener zu löschen, in manchen Fällen steht der Mensch einem solchen machtlos gegenüber, und erst ein natürliches Hemmnis: ein Kahlschlag, ein Laubholzbestand, die Waldgrenze, jett demselben ein Ziel. Unterbrechung des Schluffes durch rasches Breiterhauen der Schneißen, Feuergestelle, after Wege unter Beseitigung des brenn-baren Aftholzes ist fast das einzige Mittel; in besonders tritischen Fällen hat man auch hier schon

jum Gegenfeuer gegriffen. Erdfeuer find durch tiefe Graben zu ifolieren, Stammfeuer im Innern hohler Stämme erftickt

man durch Berftopfen der Offnungen.

Waldeinteilung ist eine sehr wichtige Vorarbeit der Forsteinrichtung und hat nicht bloß für diese, jondern namentlich für den Wirtschafts-Bollzug große Bedeutung in bezug auf die Anlage und Richtung der zur Einteilung dienenden aufgehauenen Linien (i. Schneise und Wege), dann hinsichtlich ber Flächengröße ber Teile. Abgesehen von ber verwaltungsrechtlichen Einteilung der Waldungen in Verwaltungs- und Schutbegirfe ift eine territoriale Abgrenzung größerer und fleinerer Waldteile aus wirtschaftlichen Rücksichten notwendig, und man unterscheidet in diesem Sinne:

1. Als größere, aus einer Anzahl von Wirtschafts= figuren bestehende ständige Waldteile in den verschiedenen Staaten mit den Benennungen Blod (Preußen), Forstort, (Königreich) Sachsen). Diftrift (Banern), Begirf

2. Alls Einheiten der ständigen B., d. h. als bleibende Wirtschaftsfiguren, die in der Wissenschaft als Ortsabteilungen, dagegen in der Braris als Jagen, Diftritt (Breugen), Abteilung (Gudbeutichland und Sachjen), zuweilen auch als Gehau bezeichnet werden.

3. Als Unterabteilungen der vorgenannten, welche bloß die vorübergehenden Unterschiede im Alter, den Mijdungs- und Bestodungsverhältnissen der gegenwärtigen Bestandesformen innerhalb ber Ortsabteilungen darstellen. Diese unständigen Flächenteile nennt C. Seher "Bestandesabteilungen", in Bayern heißen sie litern oder Unterabteilungen, in Preußen "Abteilungen". Über Zweck, Größe und sonstiges Kähere dieser verschiedenen Waldteile siehe die betreffenden Artikel, sowie jenen über Waldwegenet.

2Saldeisenbahnen (Schienenwege), Fahrbahnen, die aus parallelen Reihen flufftahlerner Geleise bestehen, auf denen sich hierzu besonders eingerichtete Fahrzeuge durch eine Triebkraft (tierische Zugkraft, Eigengewicht, Dampf) bewegen laffen. Sie werben zu dem Zwecke im Balbe angelegt, um große Laften mit dem geringsten Kraftaufwande rasch und leicht aus den Siebsschlägen zu den Verbrauchsorten (Schneidemühlen 2c.) oder zu den Holzstapelpläten an den öffentlichen Verkehrsadern

zu verbringen.

Man unterscheibet ftändige (Stammbahnen) und bewegliche (fliegende, wandernde) Waldbahnen. Die ersteren, mit festverlegten Geleisen auf hergestellter fester Unterlage, vermitteln längere Jahre hindurch den Transport der Waldprodukte an bestimmte Plage und werden dann angelegt, wenn wertvolle Handelshölzer nachhaltig nach bestimmten Absatrichtungen auf nicht zu furze Streden (mindestens 5 km) zu fördern sind und der Ban und die Unterhaltung von Waldwegen einen bedeutenden Kostenauswand erheischt. ihnen spielt die Schnelligkeit des Berkehrs eine Hauptrolle mit.

Die beweglichen Bahnen mit tragbaren Geleisen kommen dort in Anwendung, wo die Plage, von und zu welchen ber Transport geichieht, oft wechseln, und wo nach Ausführung ber Transportarbeit ohne Schwierigkeit und ohne erheblichen Zeitauswand die Geleisestücke leicht beseitigt, bezw. zu anderen Zwecken verwandt werden können. Sie vermitteln in der Regel die Förderung der Waldprodukte in und von den Hiebsschlägen bis gu den Stammbahnen; die Geleife erhalten fein befonders hergerichtetes Erdplanum, fondern schmiegen

fich dem Terrain an, werden ohne größere Borbereitung aneinander gefügt und dahin gelegt, wo fie befahren werden jollen.

Über die Konstruftion, Einrichtung, den Gebrauch dieser Waldbahnen, sowie über die beim Betriebe au verwendenden Fahrzeuge und Sebewertzeuge möge unter Hinweisung auf "die W. von Runnebaum" noch folgendes erwähnt werden:

I. Feststellung der Schienenbahnen (Bahl, Richtung 2c.).

Auf Grund der Terrain=, Bestandes= und Ab= satverhältniffe, Bertehrswege 2c. ift zunächst ein Schienennetplan zu entwerfen, wobei zu beachten ift, daß

a) je nach der Ausdehnung des Waldes eine oder mehrere längere Zeit festliegende Hauptschienenadern mit langen Jochen (6-8 m) im Interesse des Rostenpunttes und der Leistungsfähigkeit der Anlage zur Anwendung kommen, an welche die Nebenadern — bewegliches Beleise nach und in den Siebsschlägen anzuschließen find. In welchem Berhältniffe die Ausdehnungen des feften und des transportablen Geleises zu einander fteben jollen, ist nicht generell anzugeben, sondern durch die späterhin noch zu erörternde Rentabilitätsrechnung festzustellen. Beschränkung bes furgen beweglichen Geleises — bieses nur für bie hiebs-Beschränkung des furgen schläge — ift unerläßlich.

b) Rationelle Tracierung der Hauptschienenadern. Ihre Richtung und Lage ift nach den Hiebsorten, vorhandenen Berkehrswegen, nach dem Terrain, Absatzorten 2c. zu bemeffen; im allgemeinen muß zur herbeiführung ber größten Leiftungsfähigfeit der Waldbahn beachtet werden: "Bevorzugung der geradlinigen horizon= talen Richtung, Bermeidung ftarter Krum= mungen und Steigungen, da Laften, die mit berselben Kraft auf Schienenwegen mit horizontaler Richtung und mit 1% und 2% Steigrichtung transportiert werden, sich verhalten wie 100:38:23. Benutung vorhandener Bertehrswege in Rücksicht auf die Leistung der Gespannkraft und den Roftenpuntt".

In den Forsten der Ebene bietet die Aufstellung bes Schienennetplanes feine zu großen Schwierigfeiten, hier ist die Tracierung der Hauptschienenabern im großen und ganzen nicht schwierig, und ber ausgedehntesten Berwendung der tragbaren Geleisrahmen in den Hiebsschlägen steht nichts entgegen. Anders im Berglande und Gebirge. hier wird man die Sauptlangstaler mit nicht gu startem Gefälle — bis 5%/0 — als Basis für die Sauptgeleisanlagen erfter Ordnung und die Quertäler je nach Lage der Hiebsflächen und Ausdehnung der Täler als Hauptadern zweiter Ordnung anzusehen haben. Solange die Technif uns an den steilen Berghängen noch feine Joche, Bebewertzeuge und Bremsvorrichtungen zur Verfügung ftellt, welche ohne Gefahr das Aufladen und den Transport der langen Rughölzer bis zu ben Talzügen gestatten, wird man die bisherigen Transportmethoden von ben Schlägen zu den Talzügen — das Seilen, Riesen, Schleisen, Stürzen 20. — nicht entbehren fonnen und eine Kombination mit dem Schienengeleise notwendig sein.

II. Ronftruftion der Stammbahnen.

Für den Unterbau, d. h. die Berftellung bes Planums find die beim Erdbau angegebenen Regeln und Grundfate zu beachten. Die Roften hierfür fallen indes nicht fo hoch aus, als für die Waldwege, weil die Bahnbreite bedeutend geringer (bis 2 m) und ein fleinerer Krümmungshalbmeffer (5 und 10 m) zuläffig ift. Beim Oberbau ift bis jest nur das bekannte Querichwelleninftem gur Unwendung gekommen. Huf forgfältig eingelegten Querschwellen (für Stammbahnen von Holz 100/150 mm stark, 1000 mm lang, 200 mm breit, für fliegende Bahnen meift von Stahl oder Gisen) mit 0.8-1 m Abstand werden die aus gutem Bessemer oder Thomasstahl gefertigten lojen Vignolschienen von 65-70 mm Sohe, 20/25 mm Ropfbreite, 6/8 mm Stegftarte und 50 mm Fußbreite - paarweise genau in der gleichen Entfernung (Spurweite) gut befestigt, fo daß Berichiebungen weder in der Längs- noch in der Seitenrichtung eintreten können. Bis jest hat eine Spurweite von 600 mm als recht zweckmäßig fich erwiesen. In Gebirgsrevieren hat man in neuerer Zeit auch eine Spurmeite von 800-1000 mm benutt. - Normalspurbahnen haben, wenn sie an Staatshauptbahnen anschließen. den Vorteil, daß das Umladen der Materialien vermieden wird. Schmalspurbahnen find um jo billiger, je enger die Spur ist, inbessen wächst mit der Abnahme der Spurweite die Gesahr des Umkippens der Wagen. Auch Beschaffenheit des Geländes und Herstellungskosten des Planums werden oft die Bahl der Spurweite beeinflussen. Die Verwendung von recht langen Geleisen (6-9 m) ift ratsam, um die die Leistungsfähigkeit der Bahn so sehr beeinträchtigenden Stoße tunlichst zu vermindern. Es ist weiter eine solche Verbindung der Geleise her= beizuführen, daß beim Befahren die Schienenenden gut aneinanderstoßen, das Auseinandergehen in ber Längs= und Querrichtung nicht erfolgen fann und die Abnutung der Fahrzeuge und der Geleise am geringsten ausfällt. Der ichwebende Stoß d. h. Verbindung zwischen zwei Schwellen — mit guter Laschenverbindung muß deshalb bei ben Stammbahnen die Regel bilden. Die Roften bis dahin ausgeführter Stammbahnen ichwanken zwischen 2500-3200 M pro km.

III. Die Einrichtung der beweglichen 28. Beim beweglichen Geleise find auch zwei aus gutem Stahl gefertigte Bignolichienen meiftens von etwas schwächeren Dimensionen (60/65 mm Höhe, 6 mm Stegstärte, 20 mm Kopistärte) von versichiedener Länge (1,5; 2; 3; 5 m) mit hölzernen oder stählernen oder eifernen Querichwellen im Abstande von 600 mm zu festen Jochen verbunden (Fig. 798-802). Ohne auf die verschiedenen Kon= struftionen hier eingehen zu können, mag folgendes

bemerkt werden:

a) Das Rechtecksjoch bilbet die Hauptform. Länge und Gewicht desselben ist für die Benutung in den Hiebsschlägen danach zu bemessen, daß ein Arbeiter das Jody zu tragen und zu legen vermag. Hernach dürfen die bei den verschiedenen Systemen üblichen Jodylängen von 1,5—2 m mit 2 Querschwellen oder 3 m Länge und 3 Schwellen, aber ichwächerer Schiene, mit einem Gewicht von ca. 40 kg verwendbar sein, von denen sich namentlich die

keniere Ferm im Anfang der 90er Jahre bei den nur die aneinanderstoßenden Enden zweier Joche gemaltigen Holztransporten im Ebersberger Forst gegen eine Berichiebung und ein sofortiges Aus-



Fig. 798. 2 m langes bewegliches Joch mit Stahlichwelle.

Fig. 799. 2 m langes Joch mit Holzichwelle.

einandergehen in der Längsund Auerrichtung genichtung genichtung genichtung gebindung eine
derartige sein,
daß die inneren
Fahrfanten
stets möglichst
genau aneinanderstößen
und das Ein-

beionders bewährt hat. Längere Joche von 5 m, ichieben des folgenden Joches vom Arbeiter bemit 4-5 Schwellen und 70 80 kg Gewicht wendet guem, leicht und sicher erfolgen fann, und



Fig. 800. 5 m langes Joch mit Stahlschwelle und diagonaler Armierung.

Fig. 801. 5 m langes Joch mit Holzichwelle.

man wohl bann an, wenn bas Geleife mehrere nicht etwa erdige oder Holzteile in der Stoßvers Wochen oder Monate lang liegen bleiben fann und bindung fich festslemmen können. Sie muß weiter

es erwünscht ist, ben Schienenstrang fester und sahrbarer zu machen, so auf längeren Streden von den Siebsschläusen den Siebsschläusen (Fig. 800 u. 801).

b) Von besonderer Wichtigkeit für die Beurteilung der beweglichen Geleise ist die Verbindung zwischen den einzelnen Jochen, die Stoffverbindung. Während beim

Stammgeleise eine sichere Berlaschung an den Stößen eine Hauptsiache ist, kann bei Verswendung der bewegslichen Geleise in den

Hiebsichlägen im ebenen, wellenförmigen



Fig. 802. 2 m langes bewegliches Joch mit fester Stoßverbindung und paralleler Armierung.

Terrain eine Stoffverbindung genügen, welche der auch eine genügende Berichiebung des Joches in Blumplichkeit der Joche keinen Gintrag im und der Querrichtung gestatten, um Kurven im Schlage

ohne Anwendung von Kurvenstücken fonstruieren ju fonnen (Fig. 803). Die Sicherung gegen das Abladeplaten 2c. benutt. Auseinandergehen der Joche in der Längsrichtung Un Weichen kommen die festen Weichen (Zungenift hier nicht von Bedeutung, bahingegen barf fie weichen, Schleppweichen) im Stammgeleise an Musnicht fehlen im kupierten Terrain, sowie in den- weichestellen, die Kletterweiche vor allem beim jenigen Fällen, in welchen das bewegliche Joch beweglichen Geleise in Anwendung, welche bei

führung von Rebengeleisen in Hauptgeleise, auf

längere Zeit auf ein und derselben Stelle benutt ca. 50 kg Gewicht an jeder Stelle des letteren werden nuß. Die Stohverbindung kann sowohl sich aussegen läßt und in der Fig. 804 dargestellt





Fig. 803. 2 m langes Jod mit ich weben ber Stofberbindung.

als feste oder ruhende, d. h. auf Schwellen lagernde (Fig. 802) oder schwebenbe, b. h. zwischen 2 Schwellen angeordnet werden (Fig. 803). Welche von diesen zu bevorzugen, darüber sind die Anfichten unter ben Technifern noch geteilt.

Die Verbindungsstücke (Schuhe, Laschen) zur Mufnahme anftogender Schienenenden tonnen entweder nur an dem einen Jodiende (parallele Armierung, Fig. 802) oder an jedem Jodiende in zwei diagonal gegenüberliegenden Schienenenden angebracht sein (diagonale Armierung, lich und ermöglichen eine vorzügliche Kurvenlegung

großen Vorzug, daß die Berlegung von geraden und Aurvenjochen von beiden Seiten möglich ift. Bei

dem "Bierau'schen" Shstem werden "Winkel= aschen" verwendet, wo= durch sowohl beim Ver= egen, als auch im Betrieb ebe Ede in ben Stoffen bermieden wird.

Die Preise der beweg= ichen Joche betragen:

Die Preise der Rurben und Weichen stellen sich: a) für Kletterweichen. . . . . . 30 -45~M60 -95 " 3,5- 5 "

Neuerdings hat der Forstmeister Bierau in Schirmed ftatt der Schwellen eiferne Spurftangen verwendet. Diese Spurftangen verbinden die Stege der Schienen miteinander, werden erft beim Berlegen bes Geleises angebracht und festgeschraubt. Sie erleichtern den Transport des Geleises erhebfig. 800). Die lettere Berbindungsweise hat den mit geraden Schienen. Das Berlegen bes Geleifes



Fig. 804. Gelbsttätige Rletterweiche.

7-8 M (Holzschwellen)

8) für das 2 m lange Joch mit 3 flugeisernen Schwellen 5,5-7 "

y) für bas 3 m lange Joch mit 3 9-11 " Schwellen .

δ) für das 5 m lange Joch mit 4 flußeisernen Schwellen . . . 12—13 "

Rurvenjoche fommen beim beweglichen Beeise in ben Hiebsichlägen nur ausnahmsweise in planierten Wegbahnen anlangt, jo ift basielbe Unwendung, weil mit den geraden Jochen Rurven eine hochst einfache Manipulation. Die Schienenmit paffendem Radius sich leicht und genügend joche sind zunächst auf dem Transportwagen, und onstruieren lassen. Sie werden vorzugsweise im zwar bei paralleler Armierung in der Weise auf-Stammgeleise, sowie bei Ausweichegeleisen, bei Gin- zustapeln, daß die Stoßichwellen in der Richtung

a) für bas 2 m lange Joch mit 2 Enbichwellen ift bagegen teurer und bas Spftem nur auf festen Fahrbahnen verwendbar, weil die Schienen noch weniger wie bei Eisenschwellen gegen eine Bersentung geschützt find. (Das Nähere über die Bierauschen Waldbahnanlagen und das System Bierau ist in der Allgemeinen Forst= und Jagdzeitung im Jahre 1899 und 1901 veröffentlicht.)

IV. Gebrauch der beweglichen Geleise.

Was das Legen der beweglichen Joche auf

bes einzuschlagenden Geleisbaues zu liegen fommen. leise vorzunehmen, verursacht in der Regel höherr Bei diagonaler Armierung ist diese Bedingung Rosten; nur für schwächere Stämme und unter Bei diagonaler Armierung ist diese Bedingung ausgeschlossen. In der Regel sind 12 Joche auf einen Wagen zu laden. Jum Legen sind zwei Arbeiter notwendig; einer ichiebt den mit Jochen beladenen Wagen um Jochlänge vorwärts, der andere zieht jodann je einen Rahmen vom Wagen. tritt zwischen die Schienen des Joches, wendet das Wesicht bem ichon liegenden Joche gu, fast bas werden fann; in folden Fällen muß man nur die

besonderen Terrainverhältniffen - fteile Berghänge - dürfte diese Manipulation ins Auge zu fassen jein. Das bewegliche Geleis, auch fliegendes genannt, muß eben derart tonftruiert fein, daß dasjelbe über Stubbenlöcher, fleine Erhöhungen und Bertiefungen, wie fie im Schlage vorfommen, gelegt Beleisftud möglichst im Schwerpuntte und ichiebt bier und ba gang ober auf einer Geite etwa frei



Fig. 805. Legen ber beweglichen Geleife.

oder legt es in die Stofverbindung des vorher-

gehenden Jodies (Fig. 805). Je nach den Terrainverhältnissen vermögen zwei Arbeiter bei Benutung eines Pferdes 2-3 km pro Tag zu legen. Rach den Versuchen in Malchin vermag ein Arbeiter ohne Mitbenutung der Pferdefraft in ber Stunde aufguladen, gu transportieren in Berbindung mit bem Laben ber Rutholsftamme und zu legen ca. 100 m.

Schwellen durch unterge= legte, im Schlage sich vorfindende Holzstücke unterstüßen. Zur Schonung Des Materials ist es aber tun= lichst zu ver= meiden, das Geleise quer über Stämme hinweg oder auf neben= liegende Stämme zu führen.

ichwebenden

Das Geleise ift entweder seitlich oder unterhalb des zu ladenden Stammes hinzuführen, je nachdem die geneigte Ebene ober die Raftenwinde, der Baumfrahn 2c. beim Aufladen (Fig. 807) Anwendung finden.

Bum Legen des beweglichen Geleises im Schlage bilden zweckmäßig vier Arbeiter eine Rotte; zwei Bei Bermendung ber Geleise in den Siebsichlägen Arbeiter tragen und legen die Joche, jegen die fällt die Serstellung eines besonderen Unterbaues Rutholgwagen ein, verbinden die Stämme mit den



Fig. 806. Bewegliches Geleife im Schlage.

durch Gefällausgleichung 2c. fort. Unter den meiften Terrainverhältnissen ist bei unebenem Boden ein Unterlegen der Schwellen mit Holz- oder Steinstücken oder eine oberflächliche Verebnung ausreichend (Fig. 806). Nach den gesammelten Erfahrungen ift die Regel festzuhalten, das Geleis finden; nötigenfalls unterftugen fich alle vier. successiv an jeden fortzuschaffenden stärkeren V. Die Einrichtung der Fahrze Rugholzstamm (von 0,8 und mehr Festgehalt) zu Hebewerkzeuge und ihr Gebrauch. legen. Das Beranruden ber Stämme an einen gelegten Schienenstrang, um von hier aus bas

Rungichemeln und schieben ben beladenen Wagen bei fürzeren Entfernungen bis zum festen Schienenstrange, während die beiden anderen Arbeiter beim Aufladen der Hutholzstämme, beim Transport und beim Aufstellen der Ladevorrichtungen Beschäftigung

V. Die Einrichtung der Fahrzeuge und

Die leichte Konftruktion ber beweglichen Geleife, ihre verhaltnismäßig furgen Teile, beren lodere Aufladen und den Transport bis zum festen Ge- Berbindung, die mannigsachen Abweichungen in der Langsrichtung, die geringe Spurweite, das icheinen die letteren die befferen zu fein. raiche und gefahrlose Laden und Entladen der starten Rupholzstämme erfordern, daß die aller= forgfältigfte Bemeifung famtlicher Dimenfionen und Konstruktionsverhältnisse der Wagen stattfindet. Es ift hier nicht Raum vorhanden, um alle Wagenkonstruktionen speziell beschreiben zu fönnen. Wir beschränken uns daher auf folgende Bemerkungen:

Alle Waldeisenbahninsteme verfolgen augenblicklich das richtige Prinzip, denselben Wagen (Universalwagen) für alle forstlichen Zwecke durch verschiedene Auffäte benuten zu fonnen. Die Achien und Raber find aus dem besten Material (Tiegelquß= ftahl) zu fertigen. Die Lange und Starte ber Achje ift durch die Spurweite und durch die vorgeichriebene Maximallast bestimmt. Für Spur= weite von 600 mm und Lasten von 3000 kg genügt ein Durchmesser der Achje von 45 mm und ein Schenkeldurchmeffer von 30 mm. Der Rad-

Achsichenkel muffen in guten metallenen Achsbüchsen laufen, welche entweder an der Innenseite ober Außenseite des Untergestelles angebracht und mit leicht zugänglichen, gegen Eindringen von Schmut, gegen Huslaufen und gegen Beschädigung geschützten Schmiervorrichtungen versehen find. Behufs leichter Fahrt durch die Kurven darf der Radstand nicht zu weit sein.

Zum Untergestell des Wagens ist ein Rahmen aus Holz oder Gijen verwendbar. Dauerhaftig= feit, Einfachheit in der Konstruktion ist eine Hauptsache, damit die Reparaturen, wodurch ftets Betriebsftörungen und Koften entstehen, zu den Seltenheiten gehören. Für die B. mit Gefäll ift die Bremsvorrichtung am Wagen von besonderer Wichtigkeit. Dieselbe soll hinreichende Sicherheit bieten, nämlich alle Bremsflöge mit gleichem und genügendem Druck gegen die Rader preffen, ferner leicht und ohne Gefahr vom Arbeiter



Fig. 807. Laden von Rugholgftammen mit Baumfrahn (Doppelhebel).

durchmesser ichwankt zwischen 300-380 mm. Das Rad erhält entweder einen oder zwei Flanschen (Spurfrange). Bu Gunften bes einflanschigen Rades ift hervorzuheben, daß die Reibung an den Schienenföpfen namentlich in den Kurven eine geringere, die Fahrt infolgedessen eine leichtere und die Abnutung des Materials nicht jo bedeutend ist; dahingegen bieten zweiflanschige Räder mehr Sicherheit gegen Entgleisungen. Bei Berwendung der Geleise und Wagen in den Siebsichlägen wird bas lettere zu beborzugen sein, während im Gebirge und Berglande, wo die fteilen Berghänge die Benutung des Geleises ausschließen, das einflanschige Rad auf den Stamm= und Nebenbahnen immer mehr fich einburgern wird. Gin Lauftrang von 75 mm Kranzbreite, 40/50 mm lichter Weite, eine Höhe der Flanschen von 20/25 mm in einer Schrägung von etwa 1:4 zum Radfranz hat sich als zwedmäßig erwiesen.

zu benuten sein, volle Freiheit aller Räder beim Lösen der Bremsen gestatten, und bei eingetretener Abnutung der Bremsflöte sollen lettere leicht zu ersetzen sein. Es darf endlich der Sub des Sebelarmes fein begrenzter und letterer muß so an= gebracht sein, daß derselbe sowohl im bremsen= den, als auch im nicht bremfenden Zustande festgestellt werden fann. Spindel=, Geil= und Bebelbremse find im Gebrauch (Fig. 808 u. 809). Ratjam ist im Interesse der Bremsfonstruktion immerhin ein mäßiges Gefäll zu nehmen, nur auf furzen Streden find über 600 bis höchstens 100/0 statthaft. Komplizierte, die Wagen vertenernde Buffervorrichtungen find nicht notwendig.

Was das Obergestell des Wagens anbetrifft, jo sind, wie die Figuren veranschaulichen, jum Nupholztransport Drehichemel von verschiedener Rouftruttion in Gebrauch: Drehichemel mit Cattel= form (Fig. 807) und horizontale gerade Die Rader find entweder lofe oder feft mit der Schemel mit Verftellbarteit der Rungen (Fig. 809). Uchje verbunden; nach bisherigen Erfahrungen Gin aufrechter Drehgapfen ift in der Mitte bes

Unterwagens eingelaffen, auf beffen Drebicheibe Die Tragfähigkeit bes Bagens muß fich ben ber Schemel mit Rollen ober Rabern lauft. Muf ortlichen Berhaltniffen infofern anpaffen, als fie diesen Drehichemeln eines Wagenpaares lagern die dem halben Gewichte der schwerften zum Trans-

gesadenen Stämme. Die feste Berbindung der porte bestimmten Lasten entiprechen soll. Beim schemel geschieht durch feste oder Durchschnittsgewichte der größeren Stämme von beispielsweise

40/50 3tr. find Wagen von 1100 bis 1300 kg Tragfähig= feit auß= reichend. Ein jolcher Wagen mit Obergestell für Nutholz= transport, solide und dauerhaft ge= baut, darf bei Berwendung in ben Schlägen nicht mehr als 150/200 kg wiegen, benn zwei Arbeiter müffen allhier imstande fein, den Wagen aus dem Geleise



Fig. 808. Laben von Rutholgftammen mit Baldbahnfrahn. Bagen mit Spinbelbremfe.

verstellbare Ketren mit Anschlaghaken, welche mit leise einzuseten. dem Schemel verbunden find (Fig. 809).

plateau versehen, durch welches das Wagenpaar zu vorkommenden Rut- und Brennholzwagen sind einem Sräderigen Wagen verbunden wird. Für etwa folgende:

herauszuheben, reip. in das Ge= Im Berglande und Gebirge, wo die Berwendung im Schlage ausgeschloffen, Bum Transport von Klafterholz (Brennholz) ist ein größeres Gewicht zulässig. Die Dimen-werden die Unterwagen mit einem jogen. Truck- sionen, Gewichte und Preise der im Betriebe



Gig. 809. Geladener Autholzstamm, mit Retten und Anichlaghaten befeftigt. Bagen mit Bebelbremje.

Reifigtransporte erhalten die Wagen ähnliche, leichtere Plateaus oder fürzere, auf die einzelnen Bagen auflegbare Auffähe. Für Steintransport werden fie mit einer hölzernen Dede verjehen und Ille Erdtransporte erhalten fie einen Rippfaften aufni ent.

| Länge des Untergestells        | 900—1300 mm |
|--------------------------------|-------------|
| Breite                         | 550—860 "   |
| Entfernung der Achsen          | 500-650 "   |
| Sohe von der Schienenoberkante |             |
| gerechnet                      | 280—440 "   |
| Gewicht des Unterwagens        | 130-200 kg  |

Gewicht des Obergeftells zum 30-80 kg Nutholztransport. Gewicht des Brennholzgestells 100 - 190Breise des hölzernen Unterwagens 100-120 M Breise des eisernen Unterwagens 120-150 Preise des Obergeftells zum Rut=

30 - 60holztransport. Breise bes Ripptaftens. 30 - 42

Bas die zu verwendenden Sebewerfzeuge beim B.betriebe anlangt, fo ift notwendig, daß

a) die Aufladevorrichtung bas geben und Genfen bes Stammes ohne Gefährdung ber Arbeiter in ber fürzeften Beit ermöglicht; bag biefelbe

b) ben Stamm ohne ftartere Stofe auf Die Rungichemel zu bringen gestattet, damit das Material tunlichst geschont bleibt, und daß ferner

c) das Gewicht so bemessen ist, daß zwei Arbeiter die Auflabevorrichtung zu transportieren und zu handhaben in der Lage sind.

Die Zahnstangenwinde, Schraubenwinde (Preis 120 M), der transportable Krahn (Preis 75 M), der Baumkrahn (Fig. 807, Preis 220 M), der Walbfrahn (Kig. 808) und ber Ladebaum (geneigte Laft auf dem Landwagen mittels des Schienenge-

eines Arbeiters für die Sandhabung der Bremfe erforderlich; bei ftetig fallenden Bahnlinien unterbleibt die Pferdefraft zum Transport und genügt die Führung der mit guten Bremsvorrichtungen versehenen Wagen durch den Arbeiter.

Erwähnt möge hierbei auch noch die Ginrichtung werden, mittels welcher beladene gewöhnliche Laft= wagen auf dem Schienengeleise fortzuschaffen find, jo daß eine Umladung weder am Anfangs- noch am Endpuntte des Geleises stattfindet (Fuhrwerts= bahn). Es werden zu dem Zwecke an diesen Bunften einfache Rampen aus Holz angebracht, auf welchen die beladenen Landwagen am Anfangspunkt auffahren, um mit ihren Adfen von den Schemeln der Bahnwagen selbsttätig auf- und mitgenommen zu werden. In ähnlicher Beise erfolgt die Entlaftung der Bahnwagen am Ende der 28. - Die Anwendung biefer Borrichtung tommt dann in Frage, wenn Balbgebiete von guten festen Chaussen burchichnitten find, welche zur Anlage bes Schienengeleises nicht benutt werben fonnen, und wenn bom Balbesinnern bis zu dieser festen Strage Diejenige



Fig. 810. Bufammengefuppelter Bug.

unterbleiben muß, find in Gebrauch.

Die Benutung der Fahrzeuge und Hebewertzeuge veranschaulichen die Fig. 807—809. Nach dem Aussachen werden die Wagenpaare von den Arbeitern oder auch mit Silfe von Zugtieren auf bas Stammgeleise geführt und hier zu Zügen durch "Ruppelftangen" von Holz (Birke, Eiche) zusammen= gefügt (Fig. 810). Je nach den Gefällverhältniffen der Stammbahnen, nach der Beschaffenheit und Geschwindigkeit der Zugkräfte ist die Zahl der zu verbindenden Wagen bezw. die Größe der Ladung Auf ebener Waldeisenbahn mit bemessen. wechielnden Gefällverhältnissen (bis 30%) vermögen zwei mittelstarte Pferde eine Rugladung von ca. 12 fm Nadelholz (oder mit Anrechnung des Gewichts von 12 Wagen eine Bruttolast von ca. 10000 kg) und auf horizontaler oder bis 0,5%, geneigter Strecke eine Rublaft von 25 fm Nabelholz fortzuschaffen.

Die Fortbewegung des zusammengekuppelten Buges geschieht durch ein oder zwei Pferde. Im letteren Falle ift es zweckmäßig, das eine Pferd an der linken und das andere an der rechten Seite des Schienenstranges schreiten zu lassen. Bei Gefällen oder Gegengefällen der B. ift die Begleitung tosten berechnen sich aus der Geschwindigkeit des

Ebene, 160 M), beren spezielle Beschreibung bier leises zu befordern ift, die auf der Chaussee weiter

transportiert werden foll.

VI. Das Abladen der Hölzer und die Rosten des Transportes. Das Abladen der ichweren Langnuphölzer erfolgt nach Feststellung der Bremfen und Lösen der Retten durch Sebung der Rippdrehichemel oder beim geraden Drehichemel nach Entfernung ber Rungen mittels ein-facher Hebestangen. Bur Schonung bes Materiales ift das Unterstellen einfüßiger hölzerner Bode rätlich. 3wei Arbeiter sind jum Absaben ber Stämme, Legen ber Geleise, Rangieren ber Büge auf bem Absageplate ec. ausreichend, wenn nur 2 Pferbe benutt werden.

Die Kosten des Ladens, Transportes und Abladens find nicht generell anzugeben, fondern abhängig von verschiedenen Fattoren. Lage, Gestalt des Stammes — ob frumm oder gestrectt — Terrainbeschaffenheit, Temperaturverhältniffe, Geschicklichkeit der Arbeiter und Aufladevorrichtungen sind maßgebend. Nach den bis jest gesammelten Erfahrungen fann man unter mittleren Berhaltniffen bei einem Männertagelohn von 2 M für bas Aufladen 0,20-0,25 M pro fm und für das Abladen 0,06-0,10 M rednen. Die TransportZugpserdes und den Gespannkosten pro Tag und betragen je nach der Entsernung durchschnittlich 3—6 F pro fm und km für den Hin- und Herweg.

Bon besonderer Wichtigfeit ift nun die Frage: Unter welchen Berhältniffen ift die Unlage ber W. gerechtfertigt? Bu dem 3mede find für jeden konfreten Fall vergleichende Renta= bilitätsberechnungen unter Berücksichtigung ber örtlichen Verhältniffe anzustellen. Es find zunächst das Terrain, die Lage und Ausdehnung des Waldes, Bestandes= und Wirtschafts= verhältniffe, Entwickelung des Berkehrsnetes im Walde. Masse und Qualität des Einschlages, Lage der Siebäslächen zueinander, Preis-, Absah-, In-dustrie-Berhältnisse, Vorhandensein von Ablage-plägen oder deren leichte Herstellung und andere Umstände volkswirtichaftlicher Urt (Fuhr= und Tagelohnsverhältnisse 2c.) den eingehendsten Unterjudjungen zu unterstellen. — Hieran reihen sich jodann folgende Ermittelungen und vergleichende Berechnungen:

- 1. Die Feststellung der alljährlich zu transportierenden Lasten.
- 2. Die Feststellung der Waldwegebahn und Unterhaltungskosten, sowie der alljährlichen Transsportkosten nach bisherigen Bringungsmethoden.
- 3. Die Koften der Bahnanlage und Förderungskoften auf berselben.
- 4. Die Bergleichung der berechneten Resultate. Dhne auf diese vergleichenden Rentabilitätsberechnungen hier spezieller eingehen zu können, sondern hinweisend auf die Beispiele in der Runnebaum'schen Schrift über W., mögen doch solgende Gesichtspunkte nicht unerwähnt bleiben.
- ad 1. Un der Sand der Tagationswerke und Verwertungsprotokolle sind Zusammenstellungen anzufertigen, welche ersehen lassen, wieviel und wohin alljährlich das Holz abgesett worden ift. Sierbei darf aber bei umfangreichen Waldtompleren mit gleichen Absatzgebieten nicht bloß das Ginichlagsquantum einer Oberförsterei berücksichtigt werden, sondern es sind die Gesamteinschläge dieser Gebiete ins Auge zu fassen und in Rechnung zu stellen. Es ist weiter auch den etwa in und am Walde gelegenen Schneidemühlen, Steinbrüchen, Eisensteingruben 2c. mit ihren in derselben Richtung zu transportierenden Erzeugniffen Beachtung zu schenken. Mit besonderer Umsicht ist hierbei auch die Frage zu erwägen, ob nicht durch die Gifenbahnanlage die bisherigen Absatrichtungen bedeutende Anderungen erfahren, ob nicht Verschiebungen in den Absatzverhältnissen eintreten, welche vielleicht Rachteile des Waldbesitzers und der Gegend zur Folge haben, und ob endlich die Ginführung von Ein= und Abladepläten an den allgemeinen Berfehrsanstalten auch zu erzielen ist.
- ad 2. Die Waldwege-Bau- und Unterhaltungskoften sind nach dem Terrain, nach der Frequenz des Weges, Art und Weise der Befestigung der Fahrbahn, nach den Fuhr- und Tagelohnwerhältnissen ze. örtlich sehr verschieden. Nach gesammelten Sägen in der Wark (Eberswalde) kann man annehmen, daß der Anlage- und Unterhaltungskoftenauswand für die Besestigung

- a) einer Lehmkiesbahn von 4 m Breite 52500 A, b) einer Holzknüppelbahn von 4 m Breite 43300 A,
- c) einer Steinbahn mit Packlage von 4 m Breite 101 300 M

pro Meile erfordert, mahrend die Befestigung einer gleich langen Strede burch Legen bes Schienengeleises von 0,60 m Spurweite nur eine Summe von 50 100 M, alfo nur die Salfte der Steinbahn be-Die Transportkoften pro fm und km ansprucht. stellen sich für Steinbahnen auf 0,06-0,10 M und für Erdbahnen auf 0,18-0,25 M. Rach Reinhardt betragen in Bürttemberg die Unlage-Roften eines chaussierten 3,5 m breiten Weges pro km 2700 M, eines chaussierten 4,6 m breiten Weges Der Aufwand für Unterhaltung der 4000 M. Waldwege beträgt alldort pro fm und km bei einer Frequenz von 20000 fm etwa 4 37, desgleichen bei 12000 fm ca. 51/2 %, bei 6000 fm schon 7 bis 8 %. Bei geringer Frequenz fteigt der Betrag auf 12-15 N und darüber.

Das Aurücken von einem fm Nadelholz kommt bei Stämmen II. und III. Klasse aus den Schlägen mit Pferden bei ziemlich ebenem Terrain und bei einem Tagelohnsahe von 2,50 M, ferner bei 200 m Entsernung auf ca. 70 H, desgl. bei 400 m auf ca. 85 P zu stehen. Hierzu kommt noch der Juhrlohn, welcher auf guten Absuhrwegen bei 10 stündiger Arbeitszeit und 10—12 M Tagesverdienst einsichließlich des Aussund Absuhrend Absuhrens 12—16 P pro

fm und km beträgt.

ad 3. Die Kosten der Bahnanlage werden sich unter Berücksichtigung der Terrainverhältnisse an der Habriten zu beziehenden Preistissten ohne Schwierigkeit ermitteln lassen. Rur in Bezug auf die Beschaffung der zu verwendenden Fahrzeuge mag hier folgendes noch erwähnt werden.

Sind jährlich 20000 fm in den 6 Wintermonaten zu befördern und sollen 8 fm per Doppelwagen geladen und zwei Doppelwagen von einem Zweigespann sortgeschafft werden, so kann man bei 11 km Entfernung mit 6 Gespannen täglich etwa 160 fm abführen. Man braucht hierzu 24 Wagen, außerdem werden 12 Wagen auf der Ablage und 12 Wagen auf der Rückfahrt, 18 Wagen endlich im Schlage fich befinden muffen, fo daß der Wagenpart aus 66 Wagen bestehen muß. — Für Unterhaltung, Abnutung bezw. Amortisation und Berzinsung sind ca. 15 % in Rechnung zu stellen. Über die Transportkosten ist bereits unter VI. das Erforderliche angegeben. Um die beim Betrieb einer Waldeisenbahn entstehenden unvermeidlichen (meist fleinen) Reparaturen sogleich vornehmen zu können, ist die Beschaffung von Reserve-Materialien für die Geleise, Wagen und Ladevorrichtungen im Plane vorzusehen und ebenso hierfür als für die unbedingt notwendige Einrichtung einer Feldschmiede eine bestimmte Geldsumme beim Kostenanschlag in Rechnung gu ftellen. - Fällt nun diese mit Umsicht auszuführende Rentabilitätsberechnung zu Gunften der B. aus, so sollte auch ihre Anlage nicht unterbleiben, denn außer den bereits aufangs angegebenen Vorteilen sind diejenigen in wirtschaftlicher und volkswirtschaftlicher Beziehung nicht ohne Bedeutung. (Geringster Entzug holzproduktiver Flächen zu Bertehrswegen, Fortfall der Wegunterhaltungstoften, raiche Räumung der Schläge, reip. der Wind- und die Unpflanzung von 1-jährigen Köhren, auf Boden und Zugtiere, Ermäßigung ber Zugtraftpreise 2c.).

25aldertrag ift das Bejamtergebnis der Produttion aus dem forftwirtschaftlichen Betriebe. Er fest fich aus haupt- und Nebennutungen zusammen. Man ber Pflanzenreihen beträgt 1,25 m, und zwischen fann wieder Natural- und Geldertrag und denselben werden Kartoffeln gelegt, bei deren Behaden fann wiever Aufurute bei letterem Rohertrag (Bruttoertrag) und Rein-ertrag unterscheiden. Während der Waldrohertrag den Gesamtertrag der Waldprodutte umfaßt, enthält der Waldreinertrag nur den nach Abzug fämtlicher Rosten noch verbleibenden Teil bes Ertrags der Broduktion. Die Sohe des Waldrohertrags ist vorzugsweise von der Holz- und Betriebsart, Umtriebszeit und Standortsgute, der liche Zwischennutzung lohnt fich ber rasch sinkenden Reinertrag außerdem von den Preisen, der Lage jum Martte und den Arbeitslöhnen abhängig. Beide werden am zweckmäßigsten pro Flächeneinheit (Settar) berechnet. — Bei Unterstellung des Nachhaltbetriebes und einer normalen Betriebstlaffe befteht der jährliche Reinertrag der letteren im Wert des ältesten Schlages und den in jüngeren Beständen porfommenden Zwischen- und Nebennutungserträgen, abzüglich aller während des Jahres in der ganzen Betriebsklasse pro hektar erfolgten Ausgaben. Der Waldreinertrag ist nicht in allen Jahren der Umtriebszeit gleich, er ift vielmehr im Anfange überstiegen werden; in volkswirtichaftlicher flein, steigt aber mehr und mehr, erreicht endlich endlich die Gewinnung einer nicht geringen Menge jein Maximum und sinkt bann, erst langsamer, und später rascher. Je nach Holzart und Standortsgute fällt das Maximum des Waldreinertrages im Hochwald zwischen das 80. und 120. Jahr. Es fällt in diesen Zeitabschnitt auch beim nach-haltigen Betriebe meist die wirtschaftlichste Umtriebszeit, mahrend beim ausjegenden Betriebe und vom privatwirtschaftlichen Standpunkte aus betrachtet fich die Zeit, zu welcher das Maximum des Bodenerwartungswerts eintritt, als die finanziell vorteil= hafteste herausrechnet.

Waldertragsregelung, j. Forsteinrichtung.

Derfelbe ift eine Berbindung Waldfeldbau. Hochwaldbetriebs mit landwirtschaftlicher Zwischennutzung, die sich jedoch von ähnlichen Ver-- Röberwald, Hadwald, Hauberge wesentlich dadurch unterscheidet, daß sie ihren Uriprung nicht einseitigem finanziellen Interesse verbantt, wie jene, sondern dem forstlichen Bestreben nach erfolgreicher, sicherer und zugleich billiger Beftandesbegründung.

Alls Heimat des in diesem Jahrhundert entstandenen rationellen 28.3 ist die großh. hess. Oberförfterei Biernheim (in der Rheinebene nächst Mannheim) zu betrachten, als beffen eifrigster Bertreter und Borfampfer der Oberförster und ipatere Forstmeister Reiß. Bon dort wurde dieser Betrieb auch in andere geeignete Ortlichfeiten, fo 2113 in die Umgebung Darmstadts, vervflangt. Bedingungen desselben erscheinen loderer und leicht zu bearbeitender Boden, Abjegbarfeit des Stockholzes und reichlich vorhandene Arbeitsträfte.

Die Ausführung bes Betriebs geschieht in folgender Beije: dem fahlen Abtrieb des meift aus Fohren, boch auch aus Gichen bestehenden Bestandes und allerdings die Ungenauigkeit erheblicher werden. der Rodung ber Stöcke folgt das vollständige Rajolen der ganzen Fläche (wobei noch bedeutende messungen ganz oder teilweise durchgeführt sind,

Schneebruchsflächen zc., großere Schonung ber Arbeiter mit großerer Grundfeuchtigfeit auch in wechselnden Reihen mit 1-jährigen oder älteren Eichen (wobei lettere den fünftigen Bestand bilden, erstere als Schuts- und Treibholz dienen follen); die Entfernung die Pflanzenreihen mitbehacht werden. Rartoffelernte ift natürlich auf möglichste Schonung ber Pflanzen Bedacht zu nehmen, und erfolgt bie Ernte gleich fämtlicher jonftiger Arbeit in Regie. Der Kartoffelanban wird ein-, selten zweimal wiederholt, bisweilen tritt an defien Stelle im zweiten Jahre Winterforn: langere landwirtschaft=

Erträge halber nicht mehr.

Alls Vorteile Dieses Verfahrens erscheinen nun: in waldbaulicher Beziehung eine leichte und sichere Aufforstung infolge der gründlichen Boden= bearbeitung, die wiederholte Zerstörung alles Grasund Unfrautwuchses durch das Behacken, erfahrungsgemäß viel mindere Gefahr des Mustrodnens für den tief geloderten Boden; in finan= zieller die Ersparung von Kulturkosten, welche durch die landwirtschaftlichen Erträge nicht nur gedectt, sondern unter gunftigen Umftanden selbst von Rahrungsmitteln und die Gelegenheit zu fehr bedeutendem Arbeitsverdienst für eine zahlreiche arme Bevölferung. — Die befürchteten Rachteile, obenan das Nachlassen des sehr günstigen Buchses in= folge des stattgehabten Rahrungsentzuges aus dem Boden, find nicht eingetreten, und es fann der W. unter entsprechenden Verhältniffen daher wohl als eine ganz rationelle Betriebsweise bezeichnet werden. Infolge der ungünstigen Arbeiterverhältnisse hat übrigens der 28. fehr an Ausdehnung verloren. G. den Bericht über die XV. Berf. deutscher Forstwirte zu Darmstadt 1886.

Gine gesonderte Bermeffung bes Waldstäche. Waldes im Gegensatz zu den übrigen Bodenkultur= arten findet ftatt zum Zwecke der Besteuerung (Ratafter=Vermeffung). Nur wo solche Rataftral= vermessungen durchgeführt sind, ist die Fläche aller Waldungen genau bekannt; in Ländern ohne diejelben hat man nur annähernd richtige Berechnungen, manchmal fogar nur Schätzungen bes Waldareals. Die hierbei entstehenden Flächenangaben bezüglich des Waldes entsprechen nun selten dem wirklich zur Holzproduktion benutten Arcal. Die innerhalb des Waldgrundes vorhandenen unproduttiven Flächen (Felspartieen, Wasserslächen, Lawinenzüge) sind nicht immer ausgeschieden, ebenjo hat man vielsach keine Renntnis von den Flächen der Wege, Holzlagerplate, Riefen, Steinbrüche, die zur Holgzucht nicht - Nichtholz= benutt werden fonnen (Solzboden boden in Preußen, Holzgrund - Nebengrund in Bürttemberg). Endlich wird oft auch das vom Waldbesiter landwirtschaftlich benutte Gelände innerhalb des Waldes zu diesem gezählt. Im großen Ganzen werden etwa  $3-5\,^0/_0$  der Fläche zum Nichtholzboden zu rechnen sein; lokal kann

Mur die Länder, in welchen die Katasterver= Mengen von Burgelholg gewonnen werden) und find in der folgenden Aberficht aufgenommen. Sinsichtlich ber meiften übrigen europäischen Länder jind die Angaben über die absoluten B.n sehr schwankend und unsicher, so daß ihre Mitteilung in abgerundeten Bahlen erfolgen muß.

### Forften und Solzungen. Deutiches Reich. Stand von 1900.

(Bierteljahrshefte gur Statiftit bes Deutiden Reiches, 1902, III.)

|                           | -                   |              |
|---------------------------|---------------------|--------------|
|                           |                     | 93vn zavet   |
| Staaten und Lanbesteile:  | Waldfläche          | Prozent      |
| Stanten und Bundestelle.  | 1                   |              |
|                           | ha                  | Gesamtfläche |
|                           |                     |              |
| Brobing Oftpreußen        | 644 475,1           | 17,4         |
| Bestpreußen               | 554 647,6           | 21,7         |
| Stadt Berlin              |                     |              |
| Broving Brandenburg       | 1 331 667.6         | 33.4         |
| (I) ammann                | 619 175,4           | 20,6         |
| Of a fam                  | 572 853,6           | 19,8         |
| & chiasian                | 1 161 892.6         | 28,8         |
| " Sachien                 | 535 634.9           | 21.2         |
|                           | 126 313.5           | 6.7          |
| " Schleswig = Holftein    |                     |              |
| " Hannover                | 660 598,0           | 17,2         |
| " Westfalen               | 566 280,0           | 28,0         |
| " Sessen=Rassau           | 622 666,4           | 39,7         |
| " Rheinland               | 834 989,5           | 30,9         |
| Hohenzollern              | 38 939,3            | 34,1         |
|                           |                     |              |
| Königreich Preußen:       | 8 270 133,5         | 23,7         |
|                           |                     |              |
| Oberbahern                | 502 075,7           | 30,0         |
| Niederbanern              | 336 742,5           | 31,3         |
| Bfalz                     | 231 347,2           | 39,0         |
| Oberpfalz                 | 358 264,4           | 37,1         |
| Oberfranken               | 242 958,0           | 34,7         |
| Mittelfranken             | 252 109,6           | 33,3         |
| Unterfranken              | 312 527,3           | 37,2         |
| Schwaben                  | 230 528,6           | 23,5         |
|                           |                     |              |
| Königreich Bayern:        | 2 466 553,3         | 32,5         |
|                           |                     |              |
| Königreich Sachjen        | 384 539.9           | 25.8         |
| " Bürttemberg             | 600 415,0           | 30,8         |
| Großherzogtum Baden       | 567 795,0           | 37,7         |
| " Seisen                  | 240 009.9           | 31,2         |
| Medlenburg=Schwerin       | 236 739,7           | 18,0         |
| Sachien=Weimar            | 93 087,5            | 25,8         |
| Medlenburg=Strelit        | 62 225,0            | 21,2         |
| Großherzogium Oldenburg . | 68 341,3            | 10,6         |
| Braunschweig              | 109 473,3           | 30,1         |
| Sachien=Meiningen         | 103 859,2           | 42,1         |
| Office frame              | 35 902,8            | 27,1         |
| " =Arburg=Gotha           | 59 575,6            | 30,1         |
| Unhalt                    | 57 794,3            | 25,1         |
| Schwarzburg=Sondershaufen | 26 710,7            | 31.0         |
| " =Rudolitadt.            | 41 330.1            | 43,9         |
| Balbed                    | 42 795,5            | 38,2         |
| Reuß ältere Linie         | 11 252.9            | 35.6         |
|                           |                     |              |
| Reuß jüngere Linie        | 31 197,5<br>6 899.5 | 37,8<br>20,3 |
| Schaumburg-Lippe          |                     |              |
| Lippe                     | 33 488,2            | 27,6         |
| Lübed                     | 4 083,1             | 13,7         |
| Bremen                    | 48,2                | 0,2          |
| Hamburg                   | 1 786,6             | 4,3          |
| Elfaß=Lothringen          | 439 831,8           | 30,3         |
| D. W.Y. o M. I.Y.         | 10.005.0005         | 000          |
| Deutsches Reich:          | 13 995 868,5        | 25,9         |
|                           |                     |              |

### Dfterreich.

(Statift. Jahrbuch des Aderbauministeriums für 1895.)

| Länder:                                                        | Waldfläche<br>ha                           | Prozent<br>ber<br>Gesamtsläche |
|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------|
| Nieber Österreich<br>Ober-Österreich<br>Salzburg<br>Greiermark | 681 495<br>407 758<br>231 889<br>1 073 937 | 34,2<br>34,2<br>32,4<br>48,0   |
| Bu übertragen:                                                 | 2 395 079                                  |                                |

| Länder:                                                                                    |   |     |      |     |   |      | Waldfläche<br>ha | Prozent<br>der<br>Gesamtsläche |                                                                                                                               |                                                                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----|------|-----|---|------|------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Kärnten . Krain . Küftenlant Tirol uud Böhmen Mähren Schlesien Galizien Butowina Dalmatien | 2 | i i | arll | ber |   | ber  | tra              | g :                            | 2 395 079<br>456 871<br>442 309<br>230 779<br>1 108 576<br>1 507 325<br>609 293<br>174 110<br>1 954 068<br>447 867<br>382 643 | 44,3<br>44,4<br>28,9<br>37,8<br>29,0<br>27,4<br>33,8<br>24,9<br>43,0<br>29,8 |
|                                                                                            |   |     |      |     | Ö | teri | eid              | ij:                            | 9 708 920                                                                                                                     | 32,3                                                                         |

Ungarn. (Ungar. ftatift. Jahrbuch, N. F. VIII, 1900.)

| Länber:                                                                                                                                                       | Waldfläche<br>ha                                                                         | Prozent<br>der<br>Gesamtfläch                               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Linfes Donaunfer .<br>Rechtes Donaunfer<br>Donau-Theißbeden<br>Rechtes Theißufer<br>Linfes Theißufer<br>Theiß-Maros-Beden<br>Eiebenbürgen<br>Fiume mit Gebiet | 1 065 164<br>790 502<br>269 222<br>1 174 418<br>1 155 562<br>791 699<br>2 262 975<br>693 | 32,4<br>17,7<br>7,5<br>36,9<br>26,7<br>21,8<br>39,5<br>33,0 |
| Ungarn zusammen:<br>Kroatien=Slavonien                                                                                                                        | 7 510 235<br>1 530 442                                                                   | 26,8<br>38,0                                                |
| Königreich Ungarn:                                                                                                                                            | 9 040 677                                                                                | 27,8                                                        |

### Das übrige Europa.

| zus nortge europu.                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                |  |  |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
| Länder:                                                                                                                                                                                                    | Walbfläche<br>ha                                                                                                            | Prozent<br>der<br>Gesamtsläche                                                 |  |  |  |  |
| Rußland Bosnien und Herzegowina Serbien Schweben Spanien Belgien Türkei, Bulgarien, Montenegro Italien Kumänien Korwegen Eviegenland Vortugal Kieberlande mit Luxemburg Tänemark Großbritannien und Irland | 190 760 100 2 344 600 969 100 17 437 000 8 484 700 4 093 000 1 499 900 7 500 000 677 500 937 600 295 100 1 76 100 1 009 800 | 35<br>45<br>20<br>39<br>17<br>17<br>14<br>14<br>19<br>24<br>10<br>10<br>8<br>5 |  |  |  |  |
| Schweiz                                                                                                                                                                                                    | 847 284<br>9 455 225                                                                                                        | 20,4<br>18                                                                     |  |  |  |  |

Valdgartner, j. Bastkäser. Vastbegestügel, im Walde vorzugsweise Stand und Ajung nehmendes edles Federwild, insbej. Waldhühner.

28ald-Geld- und Maturalertragstafeln, f. Ertragstafeln.

25aldgenoffenschaft. An fehr vielen Orten find die früheren Gemeindes und Genossenschafts-waldungen unter die einzelnen Besitzer geteilt worden und sind nun Privatwaldungen, welche, klein und in buntem Gemenge durcheinander liegend, jeder ordnungsmäßigen forstlichen Benugung große Schwierigkeiten bieten. Der hohe Waldbeftand ber einen Parzelle hindert die Wiederkultur der anderen

Bargelle öffnen die Bestände ber nächsten dem Winde; die Fällung und Abfuhr des Holzes auf bem einen Grundftud ichadigt die Rulturen nebenan; bas in ben alteren Bestand bes einen Besitzers eingetriebene Weidevieh tritt in die anstoßenden Schläge des Nachbars über — furz, die mannig-fachsten Mißstände sind mit solcher Parzellierung

bes Waldes verbunden. Solchen Mißständen sucht man nun da und dort burch W.en abzuhelfen, und es hat zunächft Preußen burch bas Gefet betr. Schutmalbungen und Ben von 1875 Diesen Weg betreten. Der Zweck der Bildung von W.en ist zunächst ein privatwirtschaftlicher; es jollen die obengeschilderten Rachteile und Störungen ferngehalten und der Ertrag der Waldungen für die Besitzer gesteigert werden. muffen fich hierbei jedoch naturgemäß die letteren eine Beschränfung in der freien Verfügung über ihr Eigentum zum Vorteile aller gefallen laffen; ba aber bei einer größeren Bahl von Waldbesigern nicht wohl anzunehmen ift, daß sich dieselben alle freiwillig einer solchen Beschränkung unterwerfen würden, jo muß, foll die Bildung von Ben überhaupt ermöglicht werden, die Minorität der renitenten Grundbesitzer durch eine entsprechende Majorität zum Beitritt gezwungen werden fonnen und obiges Wejet gestattet deshalb auch einen folden Zwang.

Mis die wichtigsten Bestimmungen desselben feien folgende aufgeführt: Auf Antrag eines einzelnen Besiters, des Gemeinde= oder Areisberbandes. endlich der Landespolizeibehörde können die Befitzer nebeneinander oder vermengt gelegener Waldgrundstude, Obslächen oder Beidelandereien zu einer 28. vereinigt werden, wenn die forstmäßige Benutung nur durch das Zusammenwirfen aller erreicht werden kann. Gine jolde W. fann nun entweder bloß Schutgenoffenichaft fein, wenn bas Busammenwirfen nur auf Ginrichtung und Durchführung einer gemeinschaftlichen Beschützung oder anderer förderlicher Magregeln (Begbauten 2c.) gerichtet werben foll, ober Birtichafts genoffenschaft, wenn zugleich die gemeinschaftliche forstmäßige Benugung nach einheitlichem Wirtschaftsplan in Absicht liegt.

Die zwangsweise Bereinigung zu einer 28. ift nur zuläffig, wenn bei Schut-Genoffenichaften die Mehrheit der Beteiligten, nach dem Rataftral= Reinertrag der Grundstücke berechnet, bei Wirtschafts-Genoffenschaften aber mindeftens ein Drittel derfelben, das im Besitz der größeren Hälfte der betr. Grund=

ftude sich befindet, zugestimmt hat.

Das Rechtsverhältnis der W. muß durch ein Statut geregelt werden, welches enthält: Name, Sit und Zweck, Angabe ber Grundstücke, der Wirtschaftsart und des Betriebsplanes, der Beschränfungen und Verpflichtungen für die Benoffen, Stimmverhältnis, Organisation nach innen und Bertretung nach außen; lettere liegt einem gewählten Borftande ob.

Bei Schutz-Genossenschaften bewirtschaftet nun jeder fein Grundstück felbst und steuert lediglich zu den gemeinsamen Rosten nach Maßgabe bes Rataftral=Reinertrages desfelben bei; bei Wirt= schafts = Benoffenschaften werden die Hutungen,

burch seine Beschattung; Fällungen auf ber einen wertes bes von jedem Genossen eingeworfenen Boden- und Holzbestandes verteilt. In diesem letteren Falle ist es dem Eigentümer verwertbarer Holzbestände unbenommen, diefe noch borweg abzunuten und zu verwerten, bagegen hat er bie abgeholzte Fläche auf feine Roften aufzuforften, wie dies auch seitens anderer Beteiligter bez. der ein=

geworsenen Ödslächen zu geschehen hat. Das Stimmverhältnis der Teilhaber richtet sich nach dem Verhältnis der Teilnahme an den Nutungen, wobei der Betrag des am geringsten Beteiligten

als Einheit zu Grunde zu legen ist. Die Bildung der W. ersolgt durch den Kreis-ausschuß, der hier den Namen Waldschutzgericht (j. d.) führt. Derselbe läßt die bei ihm eingereichten Unträge durch einen Kommissar an Ort und Stelle prufen, die vorgeladenen Beteiligten beg. ihrer Zustimmung vernehmen, weist den Antrag bei mangelnder gesetlicher Unterstützung ab, oder läßt zustimmenden Falls sofort durch den Kommissarim Benehmen mit einem von den Beteiligten gewählten Ausschuß bas Statut entwerfen. allen gesetlichen Bestimmungen genügt, fo erteilt das Waldschutgericht dem Statut die Bestätigung und erklärt hierdurch die 28. für begründet; diefelbe ist der Aufsicht des Staates unterstellt, und wird lettere vom Baldichutgericht mit jenen Befugniffen gehandhabt, welche gesettlich ben Auffichtsbehörden der Gemeinden zustehen. Die Auflösung der 28. fann durch dieselbe Majorität, welche zu deren Bildung erforderlich war, beschlossen werden.

Die Wirfung vorstehend ffiggierten Gesetes war angesichts des Umstandes, daß die Privativaldbesitzer nur ungern auf die freie Berfügung über ihren Wald verzichten, sowie durch die nicht geringe Schwierigfeit der Wertbestimmung der eingeworfenen Grundstücke und Solzbestände bisher eine geringe.

Auch das württemb. Forstpolizei-Gei. v. 1875 bestimmt, daß fleinere Baldbesiger fich gu B.en behufs Bewirtschaftung ihrer Waldungen durch die Organe der Staatsforstverwaltung oder gemeinschaftlich mit jenen der betr. Gemeindewaldungen vereinigen fonnen, fennt jedoch feinerlei Zwang und überläßt die Festjebung eines (zu genehmigenden) Statuts ausichließlich den Beteiligten.

Endlich wäre noch zu erwähnen, daß auch das italienische Waldschutgeset v. 1877 die Bestimmung getroffen hat, daß die Majorität der Besitzer von unter dem Forstbann stehenden (Schutz-) Walbungen eine 28. bilden fann, wobei widerstrebenden Wald= besitzern ihre Grundstücke um einen taxierten Preis von der W. abzunehmen sind. Ebenso kann bei Wiederbewaldungsarbeiten die Genossenschaft die innerhalb der aufzuforstenden Fläche liegenden Grundftude widerstrebender Besitzer unter gewissen Voraussetzungen expropriieren, doch dürfen die Besitzungen letterer nicht 4/5 der Gesamtfläche ausmachen (j. Genoffenschaftswaldungen, Walbichutsgerichte). -- Lit.: Heck, Das Genossenschaftswesen in der Forstwirtschaft, 1887; Danckelmann, Ge-

meindes und Genoffenschaftsweien, 1882. Waldgrenze, f. Grenze, Überhang. Weagdhaar, Seegras, f. Segge. Waldhühner, f. Buhnervögel.

25aldfängenprofil (nach S. Rarl ift die graphische Roften und Laften nach Berhältnis bes Rapital- Darftellung einer Beriodentabelle von einer Betriebs-

flasse, worin die Abszissenare die Flächengröße der einzelnen Unterabteilungen, die Ordinaten aber die Bestandesalter darstellen. Ergänzt man die Rechtecte jeder solcher Unterabteilung, so ist der Inhalt derselben proportional zum gegenwärtigen Vorrate berselben, im Gegensate zu welchem der fünftige Haubarkeitsertrag durch Verlängerung der Höhen bis zum speziellen Abtriebsalter und durch Errichtung eines neuen Rechtectes auf der gleichen Grundlinie dargestellt wird. Aus diesem Diagramm lassen sich die tagierten Erträge und beren 26weichungen von dem normalen, nachhaltigen rasch überblicken und vergleichen, ebenjo die Wirfungen von Berichiebungen, Loshieben 2c.

Waldluft, f. Luft.

Waldmantel, f. Schutzmantel. Valdyflug. Zu Bodenvorbereitungen für Saat ober Bilangung wird nicht felten ber Pflug angewendet und die aufzuforstende Fläche gang oder ftreifenweise umgepflügt. Bedingungen für Bflugarbeit sind: ebenes oder doch nur mäßig geneigtes Terrain, nicht zu schwerer und der Hauptsache nach fteinfreier, nicht zu ftart verwurzelter Boden, bei bisher ichon bestockten Flächen entsprechende Stodrodung, da andernfalls die Arbeit eine zu schwierige und hierdurch fostspielige wird. Das Pflügen findet daher namentlich auf bisher unbestocktem



Fig. 811. Alemann'icher Pflug.

Sandboden, auf den Beideflächen Norddeutschlands statt und erfolgt dort teilweise mit dem Dampfpflug (f. Dampfpflugkulturen), unter günstigen Umständen mit einem ftart gebauten Feldpflug, gur Bearbeitung verwurzelten oder sonstige hindernisse bietenden Bobens aber mit eigens fonstruiertem starten W. Solche Waldpslüge sind nun in ver-ichiedenster Konstruktion gebaut worden; dieselben sind meist für stärkeren Anspann (4 Stück Pferde oder Ochsen) bestimmt, öffnen eine bis 20 cm tiefe und 40 cm breite Furche und vermögen Wurzeln bis zu 5 und 6 cm Stärke zu durchschneiden. Alls befanntere Pflüge seien der Alemann'sche (Fig. 811), der Erdmann'sche, der Edert'iche und Rüdersdorfer Iflua erwähnt.

Handelt es sich um tiefe Bodenlockerung, jo berwendet man dazu die jogen. Untergrundpflüge (Mineure), welche, der Furche des vorausgegangenen W.es folgend, den Boden bis zu 40 und 50 cm Tiefe lockern. Auch diese Pflüge sind in verschiedener Konstruttion gebaut worden; Fig. 812 stellt einen solchen in der Lüneburger Gegend ge-

bräuchlichen Pflug dar.

Bezüglich des Pflügens selbst bemerkt Burckhardt noch folgendes: Zur Bespannung verwendet man gern Ochsen oder ruhige Pferde, welche stillstehen, wenn der Pflug an eine starte, mit der Art zu dieser Zeit zu betreten, beseitigende Burzel oder einen größeren Stein ichieden wünschenswert.

fommt. Läßt es bas Terrain zu, jo pflügt man von Dit nach West und flappt die Scholle auf die Südseite, damit die Furchensohle etwas in den Mittagsschatten kommt. Um Anhöhen pflügt man



Fig. 812. Untergrundpflug.

herum, vermeidet steilere Lage der Furche um des Wassers willen. — Lit.: Burdhardt, Gaen und

Pflanzen; Seper, Waldbau.

Waldrebe, Clématis, Gattung der Hahnenfußgewächse (Ranunculaceae), teils niedrige Stauden, teils mittels der Blattstiele rantende Sträucher umsaffend. Die wichtigste Art Dentschlands ist die gemeine W., C. Vitalba L., mit unpaarig gesiederten Blättern, weißen, in seitsichen Trauben stehenden Blüten und haarig geschwänzten Früchten. Sie rankt zuweilen hoch an Bäumen empor, dabei bis 12 m Stammlänge, aber meift nur wenige Bentimeter Stammftarte erreichend. Un felfigen Orten ber Allpen nicht felten ift die durch zierliches Blattwerk (f. Fig. 513, S. 552) und große hellblaue Blüten ausgezeichnete Alpenrebe, C. (Atragene) alpina Mehrere, z. T. sehr großblumige Formen der in Südeuropa einheimischen, dunkelblau blühenden italienischen B., C. viticella L., find beliebte Biersträucher. Bon den hierhergehörigen Stauden wächst die bis meterhohe fteife B., C. recta L., in Deutschland ftellenweise wild.

Waldrechter, eine frühere, teilweise auch jest noch gebräuchliche Bezeichnung für die Uberhälter; namentlich alte übergehaltene Gichen wurden fo benannt. S. Aberhaltbetrieb.

Waldrente ift ber Jahreszins (Fahresertrag) vom Waldkapital; sie ergibt sich burch Multivlifation des Waldwerts mit dem Zinsfuß. Bei nach-haltigem Betriebe und wenn der Wald in jeder Beziehung fich im normalen Buftande befindet, ift die 28. dem jährlichen Waldreinertrag gleich. Der aussetzende Betrieb liefert feine jährlichen Renten, wohl aber können die nach Ablauf jeder Umtriebszeit einmal eingehenden Albtriebserträge für theoretische Betrachtungen in Jahresrenten umgewandelt werden.

Baldidius nennt man jene Beit, während welcher den Leseholgiammlern (bei unbeschränften Streuberechtigungen auch ben Berechtigten) bas Betreten des Waldes im Interesse ber Jagd verboten ift. Diese Zeit pflegt die Monate Mai und Juni, als die Setzeit für die meisten Arten des Haarwildes, die Brütezeit des Auer-, Birk- und hafelgeslügels und der Fafanen, zu umfassen, und ift die Anfrechterhaltung des Verbotes, den Wald zu Dieser Zeit zu betreten, zu Gunften ber Jagd ent-

2Saldidinepfe. Scolopax (3001.). Großtöpfige, furzhalfige und furzschwänzige, plumpe Bogel mit weichem, verhältnismäßig startem, an der Spige rundem (nicht wie bei der Sumpfschnepfe abgesplattetem) Schnabel ("Stecher"), langer hoher Stirn, fleinem, abgeplattetem Scheitel, weit nach hinten und oben über die Ohröffnung hinaufgerückten großen Augen und stämmigen, aber niedrigen und meichen Ständern, die vorn bis gur Ferje befiedert find und nur hinten eine fleine nachte Stelle oberhalb berjelben zeigen. 1. und meift auch 2. Schwinge ftart verfürzt und fehr hart: "Schnepfenfeber", "Malerfeber". Der Nagel ber kleinen, hoch eingelenkten hinterzehe stumpf, fegelsörmig, in die Höhe gerichtet, das Zehenende nicht überragend; Schäfte der 12 Steuersedern nach innen gekrümmt. Die Win leben und niften als halbe Nachtvögel ausichließlich im Laub= und Radelwald an feuchten Stellen, und ihr fast eulenartiges Gefieder gleicht aufs täuschendste der Bodendecke, ebenso wie ihre von allen anderen Scolopácidae abweichenden Gier. In Deutschland (und Europa) nur 1 Art:

Gemeine 23., S. rusticula L. 26,6-30, gewöhnlich 28 cm (ohne Schnabel gemessen), Rebhuhngröße. Stirn gelblich-aschgrau, Dbertopf mit braunichwarzen und roftgelben breiten Querbandern, Unterseite graugelblich, dunkelbraun gesperbert, Außenfahnen der Handschwingen und Schwanzfedern mit bräunlichen, dreiedigen Randfleden, Schwang oben grau, unten filberweiß. Da die 28. bei Beachtung obiger Merkmale mit keinem anderen Bogel verwechselt werden fann, ift eine eingehendere Beschreibung überflüjfig. Ton und Zeichnung des Gefieders wie Körperstärfe wechseln zudem in weiten Grenzen, Männchen und Weibchen aber sind weder nach ber Färbung noch (bei Vergleich) zahlreicherer Individuen) nach der Große mit Sicherheit zu unterscheiden, ebensowenig Frühlingsund Berbsttleid trot der doppelten Maufer (Juli, August, selbst bis in den Geptember und wieder im Februar, so daß die Ankömmlinge meist ihr fleines Gefieder bereits völlig erneuert haben). In der Regel ift freilich das Frühlingstleid etwas lichter. Die Jungen find leicht an den fehr dicken Ferjengelenken zu erkennen. Die in ber Regel als weit fleiner und schlanker beschriebenen Dorn- oder Steinschnepfen mit oben trüberem, unten weißlichem Gefieder und stahlgrauen oder blauen Füßen ("Blaufüße") sind keine feste Abart oder geographische Barietat, fondern geben durch alle Ubergange untrennbar in die größeren, lichteren "Eulenköpfe" mit vorherrschend gelbbrauner Färbung und fleischfarbenen Ständern über und find höchst mahrscheinlich teils junge Bögel, teils solche, die in rauhen nördlichen oder Gebirgslagen unter unin Affien und einem großen Teil Afritas. Für

icheint sie in größerer gahl ichon bei uns ihren Bug zu beenden und zur Fortpflanzung zu ichreiten. Muf ihrem Frühlingszug ("Schnepfenstrich") erscheint sie bei uns von Ansang März ab, je nach ber Witterung auch wohl schon Ende Februar ober erst Mitte April. Spätlinge im Mai find seltene Ausnahmen. Die mittlere Ankunftszeit war im Durchschnitt von 31 Jahren für Stuttgart der 8., Greifswald der 12. Märg, die Ertreme lagen über einen Monat auseinander. Bald erscheinen und verichwinden sie ganz allmählich, bald ziehen sie nach spärlichen Vorboten in wenigen Tagen in Menge durch. Der schwerer zu beobachtende Herbst= zug ("Schnepsenzug") beginnt meist gegen Ende September und dauert durch den Oftober bis in den Rovember. Sie reisen einzeln oder paarweise (höchst selten in fleinen Gesellschaften von 3-4 Stück) ausschlieftlich nachts von der Abenddammerung bis zum Morgengrauen; im Frühling bleiben fie felten (und dann nur in größeren Waldungen) länger als einen Tag an dem Ort, wo sie in der Frühe eingefallen find, im Herbst wandern sie gemächlicher. In milden Wintern bleiben einzelne bei uns ("Lagerichnepfen"). Ihr Erscheinen im Frühjahr fällt mit dem Beginn der Fortpflanzungszeit zusammen, wie ihr altbefanntes Verhalten auf dem Frühlingsstrich, ihre Balziöne: das "Spissen" (der kurze, hohe und scharfe Ton) und "Murksen oder Quarren" (der tiesere, knarrende), ihr Locken, Versolgen und Ausscher einanderstechen deutlich zeigt. Gine halbe Stunde nach Sonnenuntergang beginnt das "Streichen" und dauert etwa 20 Minuten; auch frühmorgens streichen sie, dann aber nur wenige Minuten. In der Regel (nicht immer) kommen sie - die Männchen etwa in Wipfelhöhe mit weit hörbarem Quarren, die Beibchen niederer und stumm oder mit leisem ätsch - mit mattem eulenartigem Flug langsam in gerader Linie daber; fliegen zwei Schnepfen (dann nieder) hintereinander, so pstegt die vordere das Weibchen zu sein. Der Flug der W. ist überhaupt langsamer, als bei allen anderen Scolopácidae; doch sind sie gewandt in kurzen Wendungen wie im schnellen Abstürzen. Das Klatschen entsteht durch Zusammenschlagen mit den Flügeln beim Aufschwingen aus dem Didicht; auf freier Fläche stehen fie oft gang geräuschlos auf. Gewöhnlich im Mai, zuweilen schon früher, findet man im Rest, einer natürlichen ober vom Weibchen gescharrten kleinen, nur dürftig ausgelegten Bodenverticfung zwischen Moos und Gräsern, hinter einem Busch oder Baumftumpf das Gelege: 4, bei jungeren und gang alten Weibchen wohl nur 3 Gier von gelbbräunlicher bis rötlicher Grundfarbe mit dunkelrötlichen oder gelbbraunen Flecken und einer durch= schnittlichen Größe von  $44.9 \times 33.8$  cm. Nach der vorherrschenden Annahme brütet das Weibchen günstigen klimatischen und Ernahrungsberingungen aufgewachsen sind. Von Varietäten kennt man: (in 17—19, nach anderen 21 Lagen) under weiße, gelblich-weiße mit schwach aufdämmernden Gier aus, während das Männchen bis zum Aus-dunklen Zeichnungen, weißgescheckte und fast ein- fallen der Jungen sich um seine Deszendenz nicht kümmert. Daß dei Geschr das Weibchen seine Jungen bald zwischen den Beinen, bald mit den Zehen an einen anderen Ort trägt, ist von zuverlässigen Be-Deutschland ift fie ihrer Sauptmenge nach Durch- obachtern mehrfach festgestellt. In verschiedenen zugevogel, boch brutet fie in geringer Bahl in Wegenden Dentichtands hat man im Juni, ja felbst allen gebirgigen Wegenden, wie im norddeutichen noch im Juli balgende Schnepfen und frijche Gier Tiefland. Namentlich bei verspätetem Frühjahr angetroffen, so daß die Annahme einer unter be-

fonbers gunftigen Umftanden doppelten Brut nicht 12 Jahre ftatt, weshalb biefe auch "Revifionszeiturückzuweisen ist. Die W. sucht ihre Nahrung, Insetten, Würmer und kleine Nacktschnecken, nur ausnahmsweise bei Tage, in der Regel erst von Beginn ber Dammerung an, im Balbe, auf Balbwiesen, Wegen 2c. oder in seiner Rabe an feuchten Stellen, felbft auf feuchten Actern, bejonders gern aber auf Biehweiden, wo man in den Ruhfladen bäufig die von ihr auf der Suche nach Dungkaferlarven gestochenen Löcher in Menge findet und auch ihre Lojung, eine etwa talergroße, fluffige, taltweiße Masse mit dunklerer Mitte, wahrnehmen fann. Nur wo Wald völlig fehlt, wie auf den von ihr besuchten Nordjeeinseln und den baum- und buschfreien Beiden Nordschleswigs, begnügt sie sich auch mit niederem Pflanzenwuchs. — Lit.: Czhuf, Die W. und ihre Jagd; Hoffmann, Die W. — S. a. Schnepfenvögel.

Waldschnepfe (jagol.), f. Schnepfe. Waldschnepfe (gejehl.), f. Schnepfen.

Waldschungerichte find eine durch das preußische Gesetz betr. Schutwaldungen und Waldgenoffenschaften von 1875 getroffene Einrichtung. Waldschutzgericht fungiert der Kreisausschuß (in Hohenzollern der Umtsausichuß), bestehend aus dem Landrat und 6 von der Kreisversammlung gewählten Kreisgenoffen; dasselbe hat in allen Fällen, in welchen es sich um Schutwaldungen oder Bildung von Waldgenoffenschaften handelt, zu enticheiden. — Bezüglich der Schutwaldungen insbesondere liegt ihm ob, darüber zu entscheiden, ob und welche Magregeln in jedem einzelnen Falle anzuordnen, wie Entschädigung und Rosten zu tragen find (f. Schutwaldungen), und es trifft diese Enticheidung auf Antrag und Gutachten eines von ihm an Ort und Stelle entsendeten Kommissars aus seiner Mitte ober in Person eines hierzu er-nannten Sachverständigen. Das von dem Kommissar entworfene Regulativ, welches die gefahrbringenden und gefährdeten Grundstüde, die notwendigen Ginichränkungen in der Benutung, die Bestimmung über die herzustellenden Rulturen und Schutanlagen, dann die Entschädigungen und Roften ersichtlich machen muß, hat zunächst in den beteiligten Gemeinden 4 Wochen aufzuliegen, wobei die Beteiligten zu etwaigen Einwendungen aufzufordern find. Liegen solche nicht vor, so kann das Waldichutgericht das Regulativ sofort für vollstreckbar erklären, andernfalls hat es nach vorheriger münd= licher Verhandlung Entscheidung zu treffen; über die Ausführung des Regulativs hat der Vorsigende bes Wis von Umtswegen, bei Gefahr auf Berzug auch im öffentlichen Interesse, vorläufige Anordnungen zu treffen.

Beg. der Tätigkeit des B.3 bei Bildung von Waldgenossenschaften, s. "Waldgenossenschaft". Soweit bekannt, ist die Tätigkeit dieser W. bis

jett nur in verhältnismäßig wenig Fällen angerufen worden, der Erfolg des oben genannten Bejetes überhaupt ein geringer gewesen.

2Saldstandsrevision (Tarations-Revision) ist die periodische Erneuerung der speziellen Betriebspläne j. Erneuerung) und gleichzeitige Brüfung und Erneuerung der Ertragsberechnung in Verbindung mit Berichtigung des ganzen Forsteinrichtungswerkes.

räume" genannt werden. Dabei unterscheidet man in manden Staaten zwijchen "einfacher B.", mit Beibehaltung des Hauptwirtschaftsplans, und "umfassender 28.", bei welcher fundamentale Underungen der Wirtschaftsgrundlagen, insbesondere der Waldeinteilung und der Periodentabelle vorkommen. Im allgemeinen erfordert jede derartige Revision als Vorarbeiten: die Flächenberichtigung, den Albschluß des Kontrollbuches, die Abgleichung des in-Bivifden gur Fallung gefommenen Materials mit bem Schäpungs-Soll in ben Angriffshieben, eine Zusammenstellung der Kulturnachweisungen und eine auf Grund der Revierbegehung gefertigte tommissarische Vorverhandlung (Grundlagenprotofoll), welche den Befund des jetigen Waldzustandes und die wesentlichsten Momente der fünftigen Bewirtichaftung feststellt. Die taxatorischen Arbeiten bestehen in der Aufnahme des Nachhiebsmaterials in ben Schlägen, Ginneffung aller Anderungen am Bestandes-Detail (Hiebslinien, Windriflücken, Kulturflächen 20.) und erstrecken sich bei umfassenden Revisionen nötigenfalls auch auf Daffen-Aufnahmen in allen haubaren Beständen der beiden ältesten Berioden. Db eine neue Bestandesbeichreibung anzufertigen oder ob die frühere noch brauchbar ift, wird in der Vorverhandlung entichieden, ebenso ob die Waldeinteilung, die Schätzungen und der hauptwirtschaftsplan noch beibehalten werden konnen. Wird nur eine einfache Revision für notwendig gehalten, fo muß auf Grund der Vorarbeiten wenigstens eine Erneuerung der Alterstlaffentabelle, der Bestandestarte und der periodischen Betriebspläne (jpez. Wirtschafts=, Kultur= und Wege= bauplan) stattfinden, wie auch der Etat neu zu berechnen ist. Sind jedoch so wesentliche Berrechnen ift. Sind jedoch so wesentliche Ber-änderungen an den Flächen, der Betriebsart, Umtriebszeit oder an der Waldeinteilung vorgekommen, eine Neuherstellung der Beschreibung, ber Tagationen und des Hauptwirtschaftsplanes beichlossen wird, dann nimmt eine solche umfassende Revision mehr den Charafter einer neuen Forsteinrichtung an, wie auch der Anfang der Beriodentabelle neu fixiert wird. Der Gang der Arbeiten ist dann wie oben, f. tombiniertes Fachwert, ftiggiert, nur mit dem Unterschiede, daß die bisherigen Fällungsergebnisse und wirtschaftlichen Erfahrungen eine sichere Basis für alle Schätzungen und Berechnungen liefern. Sinsichtlich des Details muß auf die in jedem Staate für die Tagationsrevisionen bestehenden Instruktionen verwiesen werden.

Waldteilung, b. h. die Lehre von der Ber-legung einzelner Waldparzellen oder Waldfomplexe in dem Werte nach gleiche, ungleiche oder pro-Sat eine Waldabteilung ober portionierte Teile. ein ganger Wald überall gleiche Standortsgute, gleiches Alter und gleiche Bestockung, jo daß der Bert jeder Flächeneinheit derselbe ist, dann bietet die Teilung feine Schwierigfeit, denn dieselbe ift eine rein geometrische. - Uber geometr. Flachenteilung f. F. Baur, Lehrbuch der niederen Geodäsie, 5. Auft. 1895. — Wechseln aber in dem gu teilenden Walde Alter, Holzart, Standorts- und Bestandesgüte, so muß Boden- und Bestandeswert Die periodische Wiederkehr dieser Arbeiten sindet in in jeder Abteilung (resp. Unterabteilung) ermittelt einigen Staaten alle 20, in anderen alle 10 oder werden, und es fonnen dann folgende drei Rechnungsarten Blat greifen: 1. Teilung jeber Abteilung, bas Absatgebiet und vermindern Beit- und Roftenwelche sich von den anderen durch Alter, Stand-orts- und Bestandesgüte unterscheidet; 2. Teilung bes gangen Waldes mit möglichster Erhaltung bes Busammenhangs ber einzelnen Teile und 3. Teilung bes ganzen Waldes nach gleichwertigen Bodenteilen und Ausgleichung etwaiger Bestandesungleichheiten burch Geldaufzahlungen. - Lit .: Baur, Baldwertberechnung.

Baldvermessung, f. Bermessung. Zaldwegbreite. Die Breite des Wegförpers fest fich zusammen aus der Breite des Blanums, ber Boichungen und Geitengraben (f. d.). Blanumsbreite, d. h. die Breite der Kahrbahn und der beiderseitigen Bankette (Kronenbreite) ift vor allem abhängig von der Frequenz, vom Zwecke des Weges, von der Bauart der ortsüblichen Fuhrwerke und von manchen Nebenzwecken (Anlage von Sommerwegen, Aufjeten der Bolzer auf dem Wegförper, Bodenwert, disponiblen Geldmitteln 2c.). Je nach diesen Verhältnissen werden die Fahrwege entweder zweispurig oder einspurig angelegt. Die zweispurige Wegbreite niug bei ben Sauptwaldwegen die Regel bilden. Gie gewährt den Vorteil, daß die sich begegnenden Fuhrwerte leicht ausweichen können, daß mit den Geleisen mehr gewechselt werden fann, daß die Waldwege besier und raicher abtrocknen und nebenbei auch zum Auffeten des Holzes, im Interesse einer rascheren Schlagräumung, dienen können. Diesen Zwecken entspricht eine Breite von 5-7 m, die für sehr frequentierte Waldstraßen auch wohl auf 6-8 m erweitert wird; die eigentliche Fahrbahn beträgt 4-4.5 m.

Die einspurige Breite genügt für alle Wege von untergeordneter Bedeutung (Nebenwege). Ihre Minimalbreite ist, abgesehen von etwaigen Begrenzungsgräben, danach zu bemessen, daß neben ber mittleren Magantraite des Goodschaften ber mittleren Wagenbreite (1,8-2,2 m) der nötige Raum für das Überschreiten der Geleise bei naffem Wetter und der Gang für den Fuhrmann verbleibt. Diesen Anforderungen entspricht eine Breite von mindestens 3,5 m, besser 4 m, soweit nicht Krummungen, Ausweichestellen stredenweis eine Berbreiterung bedingen. Solchen einspurigen Wegen darf es begreiflich nicht an den nötigen Ausweiche= plägen fehlen. Aber das Abstecken der 28. im Terrain f. Bojdung, Querprofil, dann Zeitschrift

für Forst- und Jagdwesen, 1874. Saldwege sind die der Holzproduktion auf die Dauer entzogenen Waldbodenflächen, welche nach ihrer natürlichen Lage oder nach Berebnung, Befestigung in bestimmter Richtung und Breite die Gewinnung und den Transport der Forstprodutte auf der Uchse gestatten. Rationell angelegt und den Bedürfnissen entsprechend ausgebaut und gut unterhalten gewähren die W. in forstwirtschaft= licher, volkswirtschaftlicher und sinanzieller Hinsicht auf der hand liegende Vorteile. Gie öffnen den Wald, sichern und erleichtern den Betrieb durch ihre vorteilhafte Benutung für die Zwecke des Waldbaues, der Forstbenutzung, Forsteinrichtung und des Forstschutes. Sie erschließen das Innere des Waldes der höchsten und einträglichsten Verwertung, ermöglichen die Ausnutzung der Solzer in den nupbarften Formen und Längen, erweitern fann man folgende Gate angeben:

aufwand für die gesamte Ausbringung der Walderzeugniffe (Schonung der Tiere, Fahrzeuge, Kraft=

und Zeitersparnis).

Rach der Wichtigkeit der W. für den Transport, nach dem Umfange ihrer Benutung, nach ihrer Bauart teilt man die W. in Haupt- und Neben-wege oder in Wege I., II. und III. Ordnung ein. Die Haupt-W. (I. Klasse) sind die Hauptadern bes Berkehrs; fie durchschneiben den Wald in den hauptverfehrsrichtungen, verbinden denselben in fürzester Richtung entweder mit den Berbrauchsorten oder mit den allgemeinen Verfehröftragen (Schienen= und Wafferstragen, Bizinalmegen) und erhalten fast immer eine befestigte Fahrbahn. 2013 Seitenverzweigungen ericheinen die Rebenwege (II. und III. Ordnung), von welchen die wichtigeren (II. Rlaffe) ebenfalls den Hauptverkehrerichtungen folgen, in der Regel die Berbindung zwischen den Win höherer und niederer Ordnung herstellen, jedoch meift nur periodisch benutt werden und eine Befestigung der Fahrbahn nur unter besonders ungunftigen Terrainverhältniffen erhalten. Nebenwege niederer Ordnung dienen dem Trans= porte der Waldprodukte aus den von ihnen durchschnittenen Abteilungen bis zum nächsten Wege höherer Ordnung, erhalten die geringste Bahnbreite und werden fast immer als Erdwege benutt. -Nach der Lage der W. unterscheidet man auch wohl Tal=, Söhen=, Söhentalwege, Waldrand= und Sang= wege. Über den Entwurf, die Abstedung, den Ausbau der W. s. W.net, Längen- und Querprosis, Erdbau, Böschung, Steinstraßen. — Lit. über W.bau: Jägerschmidt, Handbuch für Holztransport und Flogwesen; S. Karl, Anleitung zum B.bau; Reihardt, W.bau; L. Dengler, Weg-, Brücken-und Wasserbankunde für Land- und Forstwirte; Scheppler, Das Nivellieren und der W.bau; Dr. Ed. Heyer, Anleitung zum Bau von W.n.; K. Schiberg, Der 28.ban und feine Borarbeiten; Dr. Stöger, B.baufunde; G. R. Förfter, Das forftliche Transportweien: Dokel, Forstl. Bege- und Gisenbahnbau; D. Raiser, Forstwirtschaftliche Einteilung mit Berüdfichtigung der Wegenetlegung.

28aldwegebau, f. Erdbau, Steinftragen. 25aldwegebankoften. Die Roften bes Balbwegebaues werden veranlaßt einerseits durch Berstellung des Planums (Abräumung der Baufläche, Lösung der Erd= und Felsmassen, Transport, Aus= ebnung derselben) und der Fahrbahn (Uberschotte= rung, Padlage mit Steinschlag, Knuppelbahn) andererfeits durch die Vorfehrungen gur Wafferableitung (Graben, Durchläffe) und zu den Wegeübergängen (Brücken) und durch die etwa erforder= lichen Sicherheitsanstalten. Es ift begreiflich, daß je nach den örtlichen Tagelohnsfähen, nach den Terrainverhältnissen und nach der Bauart 2c. die Rosten des Ausbaues sehr verschieden ausfallen, jo daß die Angabe von allgemein gültigen Normaltoftensätzen unmöglich und in jedem einzelnen Falle die Aufstellung eines besonderen Roftenvoranschlages unerläßlich ift. Wir beschränken uns baber auch nur auf die Angabe von einigen Bahlen, die von uns gesammelt wurden.

Bei einem täglichen Arbeitsverdienste von 2,0 M

- 1. Für Reinigung ber Wegfläche von Geftrupp, | hinausgehen, ben gesamten Waldkompler burch ein 0.03 .11.
- 2. Für Lösung der Erd= und Steinmaffen. Gin= laben, bis 20 m weit zu transportieren, Planieren und bequemften Bege mit den Berbrauchsorten intl. Herstellung der Boichung:

a) im lockeren Boden ohne Steinbeimengung

pro cbm 0,20-0,30 M,

b) im leichten Lehmboden pro cbm 0,30-0,34 .//, c) im strengen Lehmboden mit Tonschichten und losen Gestein pro chm 0,40-0,50 M,
d) im festen Gestein in Lagern von 75 cm und

mehr Mächtigkeit, welches noch mit Brecheisen und Spithade zu lojen ift, pro cbm 0,80-1,0 M,

e) im Granit, Gneiß, Quarg, Melaphyr pro

cbm 1,70-1,90 M,

f) in Felsmaffen, welche mit Pulver zu fprengen find, intl. der Beichaffung der Spenggeratichaften und des Bulvers 1.40-1.60 M.

3. Für Erdbewegungen auf größere Entfernungen wird, und endlich

als 20 m pro cbm:

| Transport=                                                                                                | Mit Hand                                                                                                     |                                                                                                              | Mit Handwagen auf                                                                                                    |                                                                                                              |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| weite                                                                                                     | Lauft                                                                                                        |                                                                                                              | Holzbahnen                                                                                                           |                                                                                                              |  |
| n1                                                                                                        | bon M                                                                                                        |                                                                                                              | von .U bis .U                                                                                                        |                                                                                                              |  |
| 25<br>50<br>75<br>100<br>125<br>150<br>175<br>200<br>225<br>250<br>275<br>300<br>325<br>350<br>375<br>400 | 0,12<br>0,16<br>0,21<br>0,25<br>0,30<br>0,35<br>0,43<br>0,48<br>0,52<br>0,57<br>0,61<br>0,66<br>0,70<br>0,75 | 0,15<br>0,20<br>0,25<br>0,31<br>0,37<br>0,42<br>0,53<br>0,59<br>0,64<br>0,70<br>0,75<br>0,81<br>0,86<br>0,92 | 0,10<br>0,13<br>0,15<br>0,18<br>0,20<br>0,22<br>0,25<br>0,27<br>0,29<br>0,32<br>0,34<br>0,37<br>0,39<br>0,41<br>0,44 | 0,14<br>0,17<br>0,20<br>0,23<br>0,26<br>0,30<br>0,33<br>0,36<br>0,39<br>0,46<br>0,49<br>0,52<br>0,55<br>0,58 |  |

Bei Berwendung schmalspurigen Schienengeleises mit Kippkarren oder Kippmulden bei Längen von 200 m und mehr stellen sich die Rosten bedeutend geringer; dasselbe leiftet bis zu 40/0 Steigung bas Drei= bis Bierfache.

4. Für Chauffierungsarbeiten, nach Bollendung des Planums:

a) Herstellung der Bankette je nach der Breite

pro Ifd. m 0,06-0,09 M, b) Ausstich der Fahrbahn zum Grundbau pro 1fb. m 0.02-0.03 M

c) Segen der Bordsteine pro ifd. m 0,10-0,15 M,

d) Setzen des Packlagers pro m 0,07—0,10 .ll e) Aufbringen des Steinschlags pro m 0,15 bis 0,18 M,

f) Brechen ber Steine je nach ber Härte pro chm 0,80-1,40 dl,

g) Zerschlagen der Steine pro cbm 1-2 .4.

5. Für Grabenanlagen bei 0,8-1 m oberer Weite, 0,3 m Sohlenbreite und 0,40 m Tiefe 0,06 bis 0,10 M pro lfd. m.

6. Für Bauten von Durchlässen, Bruden f. d. und Baldwegebankunde von Stöger, Schuberg.

Waldwegenen, die instematische Berbindung der zum vollständigen Aufschluß eines Waldtompleres erforderlichen Waldwege (Fig. 813). — Die einer jeden 28.legung zu Grunde liegende Idee foll darauf Terrainerhebungen von bedeutenderer Ausdehnung

lInfraut (Heide), Gewürzel 2c. pro m 0,01 bis möglichst wenig kompliziertes System gut fahr-barer und auf die Dauer leicht erhaltbarer Wege aufzuschließen und lettere auf dem relativ fürzesten jelbst oder mit den allgemeinen Verkehrsadern (Schienen=, Waffer=, Bizinalftragen) zu verbinden. Bu den wesentlichsten Erfordernissen eines nach diesen Grundjägen zu entwerfenden 2B.es dürfte demnach gehören, daß

a) das W. die Holzabfuhr aus allen Forstorten mit den geringften Schwierigkeiten ermöglicht,

b) die Abfuhr auf dem nach örtlichen Berhältniffen gegebenen fürzeften Wege erfolgen, und

c) die Abfuhr nach möglichst vielen Absakorten bewirkt werden fann, dem Solze also ein möglichst großes Absatbereich geschaffen wird; daß weiter d) die Anzahl der hiernach erforderlichen Wald-

wege auf das zulässig geringfte Mag beschräntt

e) die Wegerichtungen tunlichst auch zur Begrenzung der Wirtschaftsfiguren mit verwendet werden, soweit dieses mit den sonftigen Grundjäten der Balbeinteilung vereinbar ift.

Der Entwurf des W.es fest die forgfältigste Brüfung der Oberflächenverhältnisse und des wirtichaftlichen Betriebes der Waldungen, sowie die Renntnis des Forstproduktenabsates voraus und gestaltet sich verschieden, je nachdem derselbe in der Ebene, im Berglande und Gebirge vorgenommen werden joll.

I. Das W. in den Flachlandsforften.

In dem mehr oder weniger ebenen Flachlande begegnet die zwedmäßigste Richtung der Baldwege den geringsten Schwierigkeiten; fie laffen fich hier fast ohne Ausnahme mit dem Wirtschaftsnet (j. Jagen, Schneise) so in unmittelbare Ber-bindung bringen, daß die regelmäßigen geradlinigen Wirtschaftslinien zugleich die Absuhrwege bilden und den fürzesten Solztransport zu den den Wald durchschneidenden oder berührenden allgemeinen Verkehräftragen vermitteln. Auf lettere munden jo viel als möglich die Hauptgestelle. Abweichungen find bedingt: wo Anhöhen oder Bertiefungen, Brücher und Fenne zu umgehen find, oder die Wege größeren Entwässerungsanlagen gur Bermeidung vieler und fostspieliger Uberbrückungen sich anzuschließen haben. Im allgemeinen herrscht also bei diesen die gerade Richtung, soweit nicht die ebengedachten Verhältnisse aus wegbaulichen Gründen eine streckenweise Ausnahme, die frummlinige Richtung, bedingen. Bas den Entwurf des W.es anlangt, jo find die bei der Jageneinteilung angegebenen Gesichtspunkte zu beachten. Die Form und Größe der zu begrenzenden Wirtschaftsfiguren, Anzahl, Lage, Richtung bereits vorhandener Sauptverfehrsadern mit Berücksichtis gung der Ausdehnung des Verfehrs auf denselben, Absatverhältnisse und Sturmrichtungen 2c. sind hier mitbestimmend. Die Absteckung ber Weglinien in den Flachlandsforften findet mit Silfe von Abstedftaben, Winkelprisma zc. nad den beim Abstecken von geraden Linien (j. d.) angegebenen Regeln statt, und kommt die Anwendung des Bendelinstruments (Bose) nur in Frage, wenn

in der geradlinigen Richtung auftreten und die Sicherheit vorauszusehende Eventualitäten der Zu-frummlinige Wegrichtung an deren Stelle treten funft, 3. B. Anderungen dieser Verkehrsadern durch In folden Fällen find diefelben Grundfate über die Stationsbildung des Wegzuges maßgebend, welche im Sügel= und Berglande beachtet werden. Man sucht jedoch so rasch als möglich wieder in die gerade Weglinie einzuschneiden. -Lit.: Braun, Uber die Anlage von Schneiseninftemen.

II. Das W. in den hügellands= und

Berglandsforften.

Im Sügel- und Berglande sowie im Gebirge muß sid die W.legung auf gute Terrainfarten ftuben konnen, aus welchen die Höhenverhältnisse und die Bodenkonfiguration ersichtlich sind. Fehlen bieje, so ist die Herstellung von Terrainfarten entweder durch Reubermessung oder durch Erganzung vorhandener Forstfarten, und zwar

a) durch Ginzeichnen von Schichtenlinien bei

größeren Waldfomplegen oder

b) durch Eintragen von Sohenzahlen von den für die Wegneplegung wichtigen Terrainpunkten

bei kleineren Waldgebieten erforderlich.

Beim Vorhandensein topographischer Karten, fogen. Generalstabstarten, sind diese zunächst zu prufen; fie find nicht felten durch tleine Erganzungsmessungen mit Leichtigkeit zu vervollständigen und erfeten die mit nicht unbedeutenden Roften verbundene Anfertigung von Waldterrainkarten. Über die bei Serstellung von Terrainfarten vorzunehmenden geodätischen Arbeiten geben die Schichtenlinien, sowie die Bermeffung genügende Austunft.

weiter:

1. eine eingehende Untersuchung der allgemeinen wirtschaftlichen Berhältniffe. Diefe erstrectt sich

a) auf die Lage, Bestandes= und Absat= verhältnisse der Konkurrenzwaldgebiete.

Auf Grund vorhandener Karten, Revieraften und örtlicher Inaugenscheinnahme ift die Lage bes einzurichtenden Arbeitsfeldes zu den Rachbarwäldern, welche bis dahin vielleicht den Solzabsats nach einer Richtung bin allein besorgt haben, zu prüfen; es ist namentlich in Erwägung zu ziehen, unter Benutzung der Terrainfarten ist die Brauchbarob die Bestandesverhältnisse dieser Ronturrengwälder auch für die Folge den Holzkonsum allein Bizinalwege und bereits gebauten Waldwege bezugzu befriedigen in der Lage find, ob nicht durch lich ihrer Lage und Richtung, ihres Gefälles und zwecknäßig eingelegte Wegabern im einzurichtenden Ausbaues zu prüsen, und sind danach örtlich und Waldförper das Holzabsatzeitet nach diesen bisher auf der Karte passende Anschlußpunfte mit tunvielleicht gar nicht verwendeten Richtungen bin zu lichfter Ruchficht auf Ersparnis an Wegebautoften erweitern ift. Recht oft find hierbei auch Bereinbarungen über gemeinschaftlich zu benutzende oder Böschungen, Bevorzugung flacher, ebener Terrainzu verbessernde Feld- und Waldwege zu tressen. Nur feine einseitige Beurteilung der Holzabsatverhältniffe im Arbeitsfelde - Die Mitbernichfichtigung der benachbarten Waldfomplere ift unerläßlich!

b) Auf die Prüfung der in der Nachbarschaft Wegsammelpunkten näher zu untersuchen des Waldes vorhandenen allgemeinen Vertehrs= anstalten (Schienen-, Wasser-, Lizinalstraßen). Charafter der ganzen Gebirgsbildung, der Gebirgs-Diese dem allgemeinen Berkehre dienenden Bege formation und von der Bodenkonfiguration gu find in Bezug auf Lage, Richtung, Gefall, Bauart, verichaffen. Ginleuchtend ift, daß man fich hierbei auf paffende Anichluftpuntte und Anichluftfreden auch über die Bestandesverhältnisse, die Lagerung für die Waldwege örtlich genau zu prufen und ist der Alterstlassen und Preisverhältnisse der Holzarten, dabei besonders zu erwägen, inwieweit mit über Transports, Waldwegebautosten 2c. orientiert.

gangliches oder teilweises Verlegen derselben wegen zu hohen Gefälls oder die Anlage neuer Verfehrs= wege beim Entwurfe des 2B.es zu berüchfichtigen find. Bon Bichtigfeit ift diese Frage in Gegenden, in welchen die Ausführung der fünstlichen Verfehrs= mittel noch zurudsteht. hier barf man den möglichen und wahrscheinlichen Verlauf fünftiger Gisenbahnen und Chaussen nicht außer acht lassen, denn diese werden nicht selten eine Anderung der bisherigen Holzabsatyaltniffe herbeiführen. Notwendig ift es deshalb, dem W. die Möglichkeit eines leichten Unschlusses an die veränderten Berhältnisse bei beren Gintreten gut fichern, ohne für die Begenwart auf die Borteile einer anderweitigen vorübergehenden Konstruttion zu verzichten. Die Feststellung der Unichlußpunkte und Strecken an dieje allgemeinen Berkehrswege ist deshalb mit großer Umsicht vorzunehmen, sie hat sich nicht nach dem Bestehenden. jondern lediglich nach dem Terrain zu richten.

c) Auf die Untersuchung des gegenwärtigen und zufünftigen Solzabsatgebietes. Es ift die Lage der augenblicklichen Konsumtionsorte -Städte, Fleden, Dörfer, holzverarbeitende Fabriten, Schneidemühlen 2c. — zum Waldgebiete, ihre Entfernung, fowie das Mag ihres bisherigen Ber= brauches an Forstprodukten durch die Verkaufs= und Erhebungeliften festzuftellen, eine Rlaffifitation der Berbranchsorte nach diefer Richtung bin borgunehmen und auf der Überfichtstarte mit gu verzeichnen; in besondere Erwägung ift hierbei auch Borangehen dem Entwurfe eines Wes muß Die Frage gu gieben, ob nicht Beranderungen und Erweiterungen im Ronfumtionsverhältnisse durch guten Aufschluß des Waldkörpers einerseits oder durch Anderungen im Industrie= und Sandels= vertehr bes Absatgebietes andererseits eintreten tonnen (Anlage von Solzichneidemühlen, Cellulojefabrifen 2c.).

d) Auf die genaue Untersuchung ber Bertehrseinrichtungen, des Terrains und der Betriebs- und Bestandsverhältnisse

im Walde.

In Begleitung des ortskundigen Forstpersonals und feit der den Wald durchschneidenden oder berührenden und auf gute Einmundung - Bermeidung fteiler n — auszuwählen. Es ift ferner der Berlauf Hauptwasserscheiden und der von biesen itellen der gebildeten Saupttäler in Bezug auf Steigung, Ginund Ausgang, Ubergangsftellen 2c., sowie der Terraineinsattelungen bez. ihrer Brauchbarkeit zu man hat sich eine möglichst genaue Kenntnis vom

Auf diese Untersuchungen, namentlich auf das ichneiden, Produktions- und Konsumtionsstätte legen, benn eine genaue Renntnis des letteren jewährt ichnelle Einsicht und Uberblick über die gesamten örtlichen Verhältnisse und führt alsbald zur Erkennung der wichtigften Sauptabfuhrrichtungen. Es ist notwendig, auf der Terrainkarte die wichtigften Ergebnisse dieser instruktiven Terrainstudien in der Weise zu verzeichnen, daß man:

a) auf Grund der Absatz und Terrainverhältnisse. der bedeutenderen Verfehrsftragen - Gijenbahnen, Fluffe — B. bezirke bildet, die als unteilbares Ganges zu betrachten find. Treten hierbei Wechsel in den Eigentums- oder Besigverhaltniffen auf, fo ist zu versuchen, eine Einigung über die gemeinsam zu benußenden und auszubauenden Wegzüge

herbeizuführen;

3) daß man weiter die zu Weg-Sammel-, Rreuzungs= und Berührungspuntten geeigneten Terrainstellen, sowie die vorhandenen oder dazu passenden Tal= und Flußübergänge und die etwa einzurichtenden Holzstapelplätze auf der Karte martiert und von höher gelegenen Buntten aus, die einen Überblick über das Terrain gestatten, mit letterem diese auf der Karte als besonders wichtig notierten Buntte vergleicht.

2. Festsetung der Gefällverhältnisse für

die Wegzüge des Wies.

Unter hinweisung auf die bereits beim "Gefäll" angegebenen Grundjäte mag hier nur noch bemerkt werden, daß auch in der Waldwegebautednit diejenige Wegrichtung als die vollkommenste zu betrachten ift, auf welcher die größten Laften mit dem geringften Beit= und Roftenauf= wande fortgeschafft werden fonnen. Mit Rudficht hierauf dürfte die Anwendung folgender Gefäll= zahlen zu beachten fein:

a) Für Hauptwaldwege, welche mit der Laft nur talabwärts befahren werden und eine befestigte Fahrbahn erhalten, 80/0 und bei fürzeren Streden bis 10%; werden dieselben aber nur als

Erdbahnen benutt, 6-7%.

b) Für hauptwaldwege mit Laftentransport in der Steigrichtung und befestigter Fahrbahn  $6-7^{\circ}/_{\circ}$ ; bei fürzeren Strecken noch  $8^{\circ}/_{\circ}$ , bei nicht befestigten Bahnen aber nicht über 5-60/0.

c) Für Nebenwege bis zu 10%, wenn sie ausschließlich zu Tal gehen, und bis zu 8%, wenn

fie bergwärts befahren werden follen.

d) Für Wegeinmundungen, scharfe Biegungen über Täler, Schluchten, Bergrücken nicht über 5%/0.

e) Für Schleif=, Ries= und Schlittenbahnen mindestens 10—12, höchstens 20%.

f) Gegengefälle foll nur zulässig fein zur Umgehung gefährlicher oder viele Bautoften erfordernder Terrainstellen oder bei nicht zu erwerbendem Gelände, ferner zur Erreichung wichtiger Zwischenpunkte — Sammelstellen, Lagerpläte 2c.

Un die Erledigung dieser Vorarbeiten schließt sich die Konstruttion des Wies auf der Terrainfarte.

Die hierbei zu beachtenden allgemeinen Gesichtspuntte für die verschiedenen Wegrichtungen dürften etwa folgende fein:

A. Für die Hauptwaldwege. Alls folche nd diejenigen Wegrichtungen zu betrachten, welche

Studium bes Terrains, ist ein hobes Gewicht zu entweder dirett oder indirett mit der aunstigften oder doch das vorhin angegebene Maximalgefäll nicht überschreitenden Steigung verbinden, mehr oder weniger ftändiger Benutung unterliegen, Nebenrichtungen aufnehmen und je nach der Gesteins- oder Bodenart eine künstliche Befestigung der Fahrbahn erhalten. Bei Konstruktion dieser Hauptadern ift im allgemeinen barauf zu achten, daß sie in einfacher und zwangloser Weise und in planmäßigem Zusammenhange den Waldkompler bergestalt durchschneiden, daß ein Aufschluß nach allen Absatrichtungen auf dem bequemften, fahrbarften, relativ fürzesten Wege ermöglicht und zugleich für alle Waldteile ein möglichst großes Absatbereich geschaffen wird. Diefen Grundiagen entsprechen vor allem diejenigen Richtungen, welche die wichtiaften Bunkte des Produktionsgebietes mit den Konsumtionsstätten mittels zweckentsprechenden Unichluffes an die allgemeinen Verkehrsftragen verbinden. Alls folche Bunfte im Walde find in erster Linie die "Gebirgssättel" zu betrachten. Bermöge ihrer eigentümlichen Terrain-Ausformung, welche zu gleicher Zeit nach allen Richtungen hin "Fallen und Steigen" gestattet, sind die Sattel vor allem zu vortrefflichen "Anoten- oder Sammelpuntten" geeignet. In ihnen sind die einzelnen hauptwegadern gleich den Faben eines Nepes zusammenzufaffen, um von hier aus nach den berschiedensten Richtungen und mit den verschiedensten Steigungsverhältniffen wieder auseinanderzugehen und dadurch die Abfuhr nach mehreren Absatzgebieten zu ermöglichen. Da diese Einbuchtungen Die "tiefften" Buntte im Berlaufe ber Gebirgszuge darftellen, fo bilden fie auch die zwedmäßigften und natürlichften Ubergangs = ober Durch. gangsftellen. Sie muffen paffiert werden, wenn, um einzelne Waldteile in der zwedmäßigsten Richtung und mit dem angenehmften Gefäll aufjuschließen, notgedrungen ein Gebirgezug zu überschreiten ift. Gine Umgehung der Gättel führt in solchen Fällen fast immer zu erheblichen Mißftänden, welche entweder in ungunftigen Steigungsverhältniffen oder in einer unnötigen Berlängerung der Wegestrecken oder in kostspieligerer Ronftruktion ber Wege bestehen. Daneben find die Sättel für die Waldeinteilung insofern nicht unwichtige Puntte, als durch zwedmäßige Wegeverbindung geeigneter Sattelpuntte nicht felten paffende Ropfdiftritte geschaffen oder unfahrbare Einteilungslinien (Rückenlinien) in fahrbare umgewandelt werden. Es ift begreiflich, daß nicht alle Sattelbildungen beim Entwurfe bes Neges zu benuten find, daß es vielmehr eine der wichtigften Aufgaben des letteren bleibt, diejenigen Sattelftellen im Innern des Waldes mit Umsicht und Sachkenntnis ins Auge zu fassen, welche vermöge ihrer Lage — flachere, fanft und breit ausgeprägte Einbuchtungen — und vor allem ihrer Erhebung für den vorliegenden Zwed am geeignetsten sind.

Ein weiterer wichtiger Gesichtspunkt beim Entwurse der Hauptwaldwege ist, daß möglichst Rucksicht auf Kostenersparnis genommen wird.

Dahin gehören:

a) Tunlichste Hineinziehung der bereits voran Waldfompler in der Hauptabsagrichtung durch- handenen Wegelinien in das Wegenes, sofern sie den Lage, Gefäll, Ausbau einigermaßen entsprechen.

b) Bevorzugung derjenigen Linien unter ber Rahl der projektierten Konkurrenglinien, welche Die fürzeste Verbindung gegebener Bunkte herstellen und dabei den leichtesten und vorteilhaftesten Bau und Unterhaltung geftatten (Gud-, Gudoftseiten).

c) Vermeidung von schwer zu bearbeitenden Fels= massen, schroffen Berghängen, schwierigen Talübergängen, langen tiefen Taleinschnitten, toftipieligen Überbrückungen und Terrainstellen, welche die Ginmundung von Rebenwegen erschweren.

d) Bermeibung reip. Ginichränfung von Begerichtungen, welche über fremde, nur mit bedeutenden

Roften zu erwerbende Grundftude führen.

Es soll endlich der Entwurf dieser Wege lediglich mit Rücksicht auf den Verkehr oder doch mit Beachtung der forstlichen Zwecke nur insofern geschehen, als von mehreren zu gleichen Zwecken projektierten Hauptlinien diejenige zu bevorzugen ift, welche unter fonst gleichen Berhältnissen die für die Waldeinteilung zwedmäßigste Lage besitt.

Im speziellen dürfte bei der Ronftruktion der verschiedenen Hauptwegadern noch folgendes zu

beachten sein:

B. Für die Talwege (Talrandwege).

Darunter find die die Talzüge begrenzenden Wegrichtungen zu verstehen; sie sind deshalb von fo hoher Bedeutung, weil in fehr vielen Fällen durch zweckmäßige Auswahl und Verbindung der Anfangs= und Endpunkte des Talzuges nicht bloß eine vortreffliche Basis für viele andere Wege= tonstruktionen geschaffen, sondern auch ein Grenzweg zwischen Berghang und Talebene gewonnen wird, welcher die am tiefsten gelegene Holzabfuhrlinie zur unmittelbaren oder mittelbaren Aufnahme der Forstprodutte von den Bergmanden bildet. Sie find recht häufig auch zur Berftellung einer zweckmäßigen Abgrenzung der Kulturarten mit zu verwerten.

Ihr Entwurf ist vorzugsweise von ben Terrainverhältniffen, von der Lage, Richtung und Steigung der Talzüge, von den Eigentums= und Rultur= grenzen abhängig und dabei folgendes zu berück-

sichtigen:

a) Auswahl und Bevorzugung von geraden, offenen, langgestreckten Längstälern mit geringem Gefäll vor Quertälern, welche in der Regel zu furz in ihrem Berlaufe, zu bedeutend in ihrem Gefäll, zu schmal, eng und steil in ihren Ginschnitten sind. Lettere kommen bei den Rebenwegen in Betracht.

b) Im allgemeinen Vermeidung der Talsohle aus waldbaulichen und Wegunterhaltungs-Rüchsichten.

c) herstellung einer zwedmäßigen Scheidelinie zwijchen Berghang und Talebene, namentlich in breiten, zu Wiesen und Actern geeigneten Talgugen. Dadurch werden die durch die Beschattung, Traufe, Wurzeln entstehenden Rachteile für die Ackergrundstücke beseitigt, durch die luftige und trockene Lage des Weges die Kosten der Wegunterhaltung ge= mindert, und zudem ist das geschlagene Holz nur bergab zu transportieren. Die zu diesem Zwecke etwa erforderlichen Grenzregulierungen sind durch Rauf, Tausch oder Gervitut abzuschließen. Treten aber hierbei nicht zu beseitigende Schwierigkeiten auf ben Bafferscheiben oder die Bohenwege mit

unerläßlichen Anforderungen in Bezug auf Richtung, auf, fo foll die Lage des Talweges eine folche fein, daß nur so viel Waldfläche unterhalb desselben liegen bleibt, als die durch die Elevation beeinflußte Transportweite das Ruden der Hölzer bis zum

Wege gestattet.
d) Das höchste zulässige Gefäll ift auch biesen Wegrichtungen zu geben, doch ist wegen der nicht jelten vorkommenden Unregelmäßigkeiten im Berlaufe der Grenze oder wegen wechselnden Talgefälles oder wegen nicht abzuschließender Grenz= regulierungen oder aus den unter c angegebenen Gründen ein Wechseln des Maximalgefälles recht oft geboten, Gegengefäll indes tunlichst zu vermeiden und nur unter den bereits angegebenen

Gründen gerechtfertigt.

e) Bei wichtigen, aber sehr steil ansteigenden Talzügen ift entweder die Anlage von Gerventinen oder ein öfteres Uberschreiten von einer Talfeite zur anderen nicht zu vermeiden, wenn das Maximalgefäll diese Wegrichtungen nicht zum Endpunkte führt. In solchen Fällen sind auf der Terrainkarte flachere Abplattungen des Geländes, muldenförmige Einbiegungen bes Terrains dazu auszuwählen und demnädsst bei der örtlichen Absteckung mit Umsicht festzulegen. Ebenso sind die in den Talzügen gelegenen flacheren und breiten Terrainstellen gu Begvereinigungspuntten ins Auge zu faffen.

C. Für die Sohenwege.

Mis Söhenwege find Diejenigen Wegrichtungen anzusehen, welche entweder die Berbindung zwischen den auf den Wasserscheiden oder Rückenlinien auftretenden Gebirgsfätteln herstellen oder am Rande der Plateauebene oder über diese hinweg ihre Richtung nehmen. Gie vermitteln den Solztransport in der Regel nach zwei oder mehreren, aber in entgegengesetten Richtungen liegenden Berbrauchsorten, treunen auch wohl Blateau vom Hange, oder umschließen breitere und flach gewölbte Köpfe und geben dadurch zur Abgrenzung von Kopsdistriften Veransassiung. Beim Entwurfe dieser Richtungen ist somit auch der Waldeinteilung tunlichst mit Rechnung zu tragen und folgendes gu beachten:

a) Die Gebirgssättel sind mit großer Umsicht auszuwählen; sehr nahe liegende, in ihren Söhen aber fehr voneinander abweichende Sattelpuntte find im Interesse der Waldeinteilung und Wegprojekte weniger zu berücksichtigen, während weiter entfernt liegende von geringem Söhenunterschiede

zu bevorzugen sind.

b) In Rücksicht darauf, daß die Höhenwege den Holztransport meist nach mehreren, aber in entgegengesetten Richtungen liegenden Absatzorten vermitteln, ift bei ihnen ein Gefäll von 3-5% im Interesse ber Holzbringung und Unterhaltung bas günstigfte. Sobere Gefällzahlen find nur bann anwendbar, wenn die Holzabfuhr lediglich in der Fallrichtung stattfindet. Unter solchen Verhältnissen tonnen auch Sättel mit bedeutenden Sohendifferengen berücksichtigt werden. Ein Wechsel in den Gefällverhältniffen ift mit Rücksicht auf paffende Abgrenzung der Wirtschaftsfiguren statthaft.

D. Für die Söhentalwege (Steigen).

Darunter find diejenigen Wegrichtungen gu berstehen, welche wichtige Terrainstellen resp. Puntte

nicht minder wichtigen Stellen in den Talgugen oder überhaupt mit tief gelegenen Bunften des Maltgebietes verbinden. Auf den Bohenzügen find wieder die bereits mehrfach erwähnten Gebirgsjättel oder Kreuzungspuntte von mehreren Abjat= gebieten ins Huge zu fassen, mahrend in den Talzügen Unknüpjungspunkte in ben Talwegen — Brücken, Talübergänge 2c. — oder die im Talgebiete liegenden Holzverbrauchsftätten (Schneide= mühlen 20.) oder auch Punkte an den allgemeinen Berfehrsadern in Frage fommen.

Beim Entwurfe berfelben find folgende Gefichts=

puntte von Wichtigkeit:

a) Rationelle Auswahl der vorhin erwähnten Bunkte mit Rücksicht auf die Absat= und Gefäll= verhältniffe, sowie auf die gute Einmundung.

b) In Rücksicht darauf, daß die Söhentalwege als wichtige Konkurrenglinien anzusehen sind, joll ihre Richtung zwischen den Anfangs= und End= punften eine dirette fein und das Projekt lediglich auf die Holzabsatverhältniffe sich ftüten. Maximalgefäll ift aus diesem Grunde zur vollen Unwendung zu bringen und danach zu bemeffen, ob der Holztrausport nur in der Fall- oder auch in der Steigrichtung stattsindet. Ein Wechsel in den Gefällen ist nur gerechtsertigt, wenn schwierige Terrainstellen, tiese Wasserrisse, Felspartieen 2c. dem Entwurse entgegentreten, oder wenn bei langen Bergfahrten Ruheftellen einzulegen find.

c) Die viel Koften verursachenden Bauten von Wendestellen sind bei diesen die Berghänge durchschneidenden Richtungen nur unter ganz besonderen

Berhältniffen zuläffig.

E. Für die Baldrandwege.

Alls jolche sind im allgemeinen diejenigen Wege= richtungen zu betrachten, welche ihre Richtung am Saume bes Balbes, an ben Gigentumegrenzen bes einzurichtenden Waldgebietes nehmen. Gie ver= binden nicht selten die Ausgänge von wichtigen Nachbartälern miteinander und bewirken damit den Aufschluß größerer Waldflächen.

Beim Entwurfe berfelben find im großen Gangen dieselben Momente zu berücksichtigen, welche bei den Talwegen angegeben wurden. Ihre Lage foll jo projektiert werden, daß bei angrenzenden Wiesen= oder Aderflächen eine zwedmäßige Rulturgrenze zwischen Wald und Acker geschaffen wird, womög= lich keine oder nur unbedeutende Waldteile unterhalb des Randweges liegen bleiben und die fürzeste Abfuhrlinie nach außen gewonnen wird. Rücksicht hierauf tann das Gefällprozent diejer Waldwege ein wechselndes und ein angemessencs Gegengefäll gerechtfertigt fein. Maggebend hierfür ift der Lauf der Eigentumsgrenzen und die event. vorzunehmende Abgrenzung der Kulturgebiete. Die besten Grenzwege ergeben sich bei gleichzeitiger Grenzregulierung. Auf die zwedmäßigste, tunlichst rechtwinklige Einlentung der Randwege in die Talund andere Sauptwege ift Bedacht zu nehmen.

Was die Entfernung der nach diesen allgemeinen Gesichtspuntten zu entwersenden Hauptwaldwege anlangt, jo ist die Angabe von festen Zahlen eine Unmöglichkeit. Die Verschiedenartigkeit der Terraingestaltung im Berg= und Sügellande, die Große, der Umfang des Waldgebietes, Betriebsart, Be= (f. Waldeisenbahnen).

ichaffenheit der Waldungen - Brennholzwirtichaft. Reichtum an wertvollen Ruphölzern Holzabian= und Holzindustrieverhältniffe find hier= bei vor allem mitenticheidend.

F. Die Rebenmege.

Die Nebenwege jollen die von den hauptwald= wegen noch nicht berührten oder nicht hinreichend aufgeschloffenen Waldteile aufschließen; fie können bei einzuteilenden Forsten auch zur Begrenzung der Wirtschaftsfiguren mit Verwendung finden. Bei ihrem Entwurfe ist also zu unterscheiden, ob sie lediglich für die Zwecke der Holzabsuhr oder auch für die der Einteilung mit bestimmt find. Im ersteren Falle, bei festzuhaltenden Einteilungen im Walde, sollen sie auf dem kürzesten Wege, den Absatrichtungen entsprechend, mit den Sauptwaldwegen an dazu passenden Stellen fich vereinigen. Hiernach ist auch diesen Wegen das bereits angegebene Maximalgefäll zu geben und foldjes nur an Einmundungsftellen 2c. zu ermäßigen. Abstand ift nach theoretischen Grundfägen berart gu bemeffen, daß die jährlichen Binfen ber auf die Wegeanlage zu verwendenden Roften, jowie der Einnahmeverlust an holzproduftiver Fläche gleichsommen ber jährlichen Ersparnis an Holz-rückerlöhnen. Die Feststellung ber biesen Grund-jägen entsprechenden mittleren Transportweiten ist bis jetzt noch nicht zum Abschlusse gelangt. Man hält daher nach praktischen Erfahrungen bei ziemlich intensivem Betriebe für sanft geneigte Berghange einen Abstand von 180-200 m und für ftarter geneigte Sange eine Entfernung von 120-150 m Rach welchen Prinzipien die zweckmäßig. Rebenwege bei der Balbeinteilung zu projeftieren find, darüber gibt lettere, insbesondere die Diftriftseinteilung, Austunft. Form und Große, Lage ber Diftritte, herrichende Bindrichtung, Bonitat und Erposition sind hier auf Richtung und Gefäll der Nebenwege mitbestimmend.

III. Das W. in ben Gebirgsforften.

In den Gebirgswaldungen, wo die Berghänge meift hoch und fteil find und der Ausbau der Baldwege viele Rosten verursacht, ift ein Net aus lauter Fahrwegen mit geringen Abständen nicht gerechtfertigt; hier ift die Unlage der Hauptwaldwege auf ein Minimum zu beichränfen und eine zwedmäßige Berbindung derselben mit anderen Bringungsan-stalten ins Auge zu fassen. Nach bem jehigen Stande der Erfahrung (Schweiz, Logesen, Schwarzwald) werden die Haupttalzüge, welche ihren Ausgang zu den allgemeinen Berfehreftragen oder Berbrauchsorten finden, zur Anlage von Sauptwald= wegen in erfter Linie auszuersehen und zu diesen die Holzbringung durch feste und transportable Holzriesen, oder durch Schleif- und Schlittmege, oder auch durch Drahtseilriesen je nach den Terrainverhältnissen zu bewerkstelligen sein.

Im übrigen muß in unserer erfindungereichen Zeit auch an dieser Stelle betont werden, daß es heutzutage rätlich ift, die B.e nur in großen Bügen auszubauen; es ist die Wahrscheinlichteit nicht ausgeschlossen, daß die leichte Herstellung ichmalipuriger Schienenwege mit ben dazugehörigen Fahr- und Hebewertzeugen an vielen Orten dem Waldwegebau andere Prinzipien auflegen werden



Fig. 813. Waldvurgenet und Abaldeinteilung von einem Teile der Oberförsterei Sbelägeim (Buntfandstein) im Reg. Bes. Kassel.

54 \*

farte anbetrifft, jo werden die Schichtenlinien in Begrichtungen und dort noch aus. wo unregelber Weise benutzt, daß man nach Auswahl der mäßige scharfe Rücken zu umgehen, tiese und enge Wegrichtung, der Anknüpsungs- und Kreuzungs- Täler zu durchschneiden und wasserschnere Gräben puntte die mutmagliche Weglange mit dem Birkel ju überschreiten find. Bas Die Abrundung anabgreift, die Schichtenabstände gählt, das Gefäll-prozent danach und weiter die Schnittlänge von Kurve zu Kurve berechnet (100: p = e: hu). Mit dieser Länge wird, vom Anfangspunkte ausgehend, der Schnitt bis zur nächsten Kurve, von hier aus bis zur folgenden und weiter bis zum Endpuntte ausgeführt und durch Verbindung ber Schnitt= punkte miteinander die Lage der Wegrichtung für das angenommene Gefällprozent auf der Karte bestimmt.

Will man aber ein sicheres Urteil über die Aweckmäßigfeit des W.es erlangen, jo muß dem Entwurfe auf ber Terrainfarte die örtliche Absteckung der wichtigsten Hauptwaldwege folgen. Dieses geschieht am einsachsten und völlig ausreichend mit einem Bendelinftrumente, welches die direkte übertragung des Gefällprozentes ausführt. Unter Hinweis auf die Bendelmage von Boje und auf die beim Gefäll angegebenen Regeln mag hier nur noch bemerkt werden, daß die Lage und Entfernung der Stationspunfte mit Nückjicht auf die Kosten des Ausbaues und der guten Fahrbarkeit der Weglinie zu be-stimmen ist. Man sucht daher die Weglinie möglichst an das Terrain anzuschmiegen, bedeutende eines 0,5-1 m breiten Auf- und Abträge zu vermeiden und das zuläffige Gefäll, sowie den etwaigen Wechsel desselben rationell im Terrain zur Anwendung zu bringen, jo geringes Gefäll (bis 50/0) bei Übergangen über Schluchten, Täler, an Wegjammel-Ginmundungsstellen zc. Auf gleichmäßig gefrümmten und fonft regelmäßig geformten Terrainflächen können die Stationen in gleichmäßigen Entfernungen — 20 bis 30 m — fest= ohne unkenntlich zu gelegt werden, während auf ungleichmäßig gestaltetem Terrain, in welchem etwa fleine Erhöhungen und Vertiefungen im steten Wechjel auftreten, weniger auf den Abstand als darauf Bedacht zu nehmen ift, daß die Lage der Stationspuntte die durchschnittliche Terrainbeschaffenheit bezeichnet. Die Martierung der Bunkte im Terrain geschieht durch Grund- (Niveau-) und Nummervfähle. Kommt man mit dem nach der Terrainfarte ermittelten Gefällprozent nicht genau zu dem zu erreichenden Endpunkte, jo nimmt man von letterem aus ein Rückwärtsnivellement mit geringfügig verändertem Gefäll vor, welches die erste Absteckung alsbald wieder zu treffen jucht. Rach Diesen Abstedungen untersucht man, ob durch die Lage derselben ein erwünschter Aufschluß und die Berührung der wichtigsten Anotenpunfte im Gelande auch erzielt Bu dem Zwecke nimmt man wohl das Albflaggen bes Wegzuges an einigen besonders hervorragenden Stellen vor, prüft von hochgelegenen

Lege bie Darstellung bes W.es auf der Terrain- an Schnitt- und Einmundungsstellen von mehreren betrifft, jo ift dieje in den meiften Fällen nach dem Augenmaße mit Benutung von Abstedftaben und Bendelinstrument mit Beachtung des Capes vorgunehmen, daß die Weglinie bequem fahrbar gemacht, eine Ausgleichung zwischen Auf- und Abtrag in geeigneten, möglichst furzen Entfernungen bewirft und eine toftspielige Erdbewegung vermieden wird, wie die Fig. 814 veranschaulicht.

Uber das einzuschlagende Verfahren der Aurven-

abstedung f. Waldwegfurven.

Rann der Ausbau der Wegezüge der Absteckung nicht sofort folgen, so ist lettere im Terrain genügend zu sichern. Dieses fann geschehen durch Berftellung von Niveaupfaden, von Niveauplatten, von Wegschablonen, von Stichgräben (2 m lang, 0,3 m breit und tief) zu beiden Seiten des Stations= pfahles und von Erdhügeln um den Stationspfahl.

Was die Anfertigung der Niveaupfade an= betrifft, so wird die Wegrichtung in ihrer ganzen Länge in Form Planums ausgebaut. Derartige Pfade fichern das Niveau des Weges für den späteren Ausbau am beften, er= halten fich im fuvierten Terrain lange Zeit, werden, dienen jofort als Begangswege für die Forstbeamten und find billig herzustellen (pro lfd. m 5-10 ₹).

Die Niveauplatten fommen nur streden= weise, vor allem an



Gefällwechselpunkten im Wegezuge in Unwendung; fie werden in derfelben Breite wie die Niveaupfade und in einer Länge von 2-3 m angefertigt. Unter Wegichablonen find etwa 4-5 m lange, in voller Breite ausgebaute Wegftude gu berfteben, welche auch streckenweise im Terrain dort zur Berwendung fommen, wo bedeutende Gefällwechsel in der Wegrichtung auftreten oder Diftriktsgrenzen auf noch nicht ausgebaute Wegzüge stoßen. Stichgräben und Erdhügel werden im ebenen, wellen-förmigen Terrain angewandt. — Lit.: E. Mühlhausen, Wegenet des Lehrforstreviers Gahrenberg; Bunkten aus die Richtung oder führt auch wohl eine flüchtige Messung und Kartierung der Wegs h. Martin, Wegenetz, Einteilung und Webirge; Dr. Käß, W. und Valdeinteilung im Gebirge; Dr. Käß, W. und Valdeilung im Gebirge; mäßigen Ketten von Geraden ab (streckt ben Weg- beachten; Berhandlungen bei der VIII. Versammlung jug, Fig. 814) und führt die Abstedung von Kurven der deutschen Forstmanner ju Wiesbaden, 1879.

Fig. 815. Rurben= abstedung.

Graben zu überichreiten find. Je geringer die Krümmungen find (d. h. je größer der Rurvenradius), um so mehr wird die volle Zugfraft ausgebeutet und um fo leichter und bequemer find die Waldwege zu befahren. Das zulässige Mag des Rurvenradius ist vorzugsweise abhängig von der Länge der belasteten Fuhrwerke, von der Breite des Weges und bon der Beschaffenheit der nächsten Umgebung ber Fahrbahn. Durch die Formel  $r=\frac{1}{4 \cdot b}$ (1 = Länge bes Fuhrwerkes und b = Wegbreite) ist der

Minimalradius zu berechnen. Nach praktischen Erfahrungen genügt für gewöhn= liche Wegbreiten und bis zu 5% Gefäll ein Minimal= Halbmeffer von 9 m beim Brennholztransporte, von 13—15 m beim Langholztransporte, wenn eine Lockerung des Hinterwagens möglich, und von 15 bis 20 m, wenn lettere ausgeschlossen ift.

Soll die Wegfurve die Weglinie genau tangieren binatenmethode.

**Iberall dort, wo zwei oder** all halbiert und an verlängert. In d errichtet man mehrere Wegrichtungen in einem Punfte zusammen- auf ac das Perpendifel von der Länge des Kurven- stoffen, sindet ihre Vereinigung durch das Einlegen radius (r) und serner in e die Senkrechte eq. von Kreisbogen oder Kurven statt. Ersorderlich durch den Schnitt der Linien af und eq ist der viele Misser und der schwarzen auch wahl wird die spezielle Absteckung der letzteren auch wohl Aurvenmittelpunkt g und damit sind auch die noch da, wo sehr spitzwinkelige Wegzüge tiese und Tangentialpunkte t und t' bestimmt. Die Niederenge Täler durchichneiden oder mafferführende legung von Aurvenpunften zwijchen diesen Anfangsund Endpunkten geschieht nun:



Rig. 816. Rurvenabitedung burch Roordinatenmethobe.

a) im flachen, wellenförmigen, nicht durch Solzwuchs zu fehr verwachsenen Terrain am einfachsten mit Silfe der Schnur. Mit diefer ichlägt man einen Areisbogen mit dem Radius der Aurve und fixiert auf die Weise durch Abstedftabe und Pfahle den Berlauf derfelben;

b) unter schwierigen Terrainverhältnissen am einfachsten nach der Ginrückungs = oder Roor=

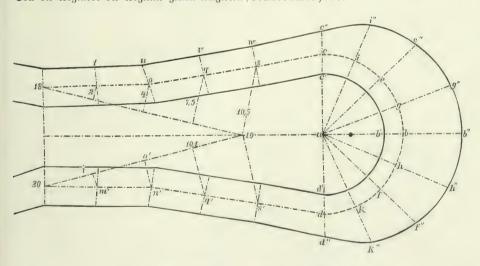

Gig. 817. Baldwegturve außerhalb ber Bintelichentel.

und innerhalb des Winfelichenfels liegen - zulässig bei mäßigem Gefäll —, jo nuß der Kurven- jo wird für die Abszisse x ein bestimmtes Maß absteckung die Bestimmung der Tangentialpuntte — Ansange- und Endpuntt der Kurven — vor- rechte y konstruiert, deren Länge nach der Formel ausgehen (Fig. 815). Zu diesem Zwecke werden  $y=r-\sqrt{r^2-x^2}$  berechnet oder aus Tabellen auf den Nivellementslinien ac und ab gleiche, aber entnommen wird; hierauf wird  $B(\cdot)_1$  um die Größe beliebig lange Stude ad und ah abgemeijen, die Linie x bis D verlangert und in D die Ordinate gleich

Ift nach Fig. 816 B ber Anfangspunft ber Murve,

2 v errichtet. Diefes Verfahren wiederholt man Weidebieh ist mit einer Glode zu versehen. Jebe bei jedem Bogenpunfte, indem man alle jolgenden Orbinaten gleich 2 y macht. Soll die Waldwegfurve aufhören, jo hat man, um in gerader Richtung weiter zu gehen, die Ordinate des letten Bogenpunttes wieder gleich der des ersten, alfo GG, = y gu machen, um bann in der geraden Berlängerung bon F, G, fortzugehen.

Kann der Gefäll= oder Terrainverhältniffe wegen die Absteckung der Kurve innerhalb des Winkelichenfels nicht stattfinden, jo muß der Bogen aus dem Wintel heraustreten. Die Fig. 817 veranschaulicht eine jolche Absteckung. - Lit.: Kröhnke, Sandbuch zum Abstecken von Aurven auf Gijenbahn- und Weglinien, dann die Lehrbücher über Waldwegebau.

Waldweg-Unterhaltung (f. auch Waldwegebaufosten). Die Waldwege mussen nicht nur fest gebaut, sondern auch allzeit in gut fahrbarem Zuftande erhalten werden. Sie bedürfen stets, zumal furz nach ihrer Anlage, einer jorgfältigen Ausbesserung und Pflege. Dahin gehört:

a) Fortnehmen des hereinwachsenden Holzes, damit die Abtrochnung des Wegförpers eintreten

fann.

b) Sofortige und genügende Wasserableitung (Erhaltung der Wölbung, zeitiges Aufräumen der Seitengraben und Durchlaffe, Befeitigung hervortretender Bordsteine, Anfertigung von fleinen Gräbchen in der Querrichtung des Weges nach starten Regengüssen 2c.).

c) Reinhalten der Fahrbahnen (Abziehen von Schlamm und Rot bei Steinbahnen, von Laub,

Moos 20.).

d) Ausebnen der Geleise (Benutung von Wegehobeln, rechtzeitiges Eindecken oder Flicken der Steinbahnen im Frühjahr oder Herbst bei nassem Wetter und Legen von Sperrfteinen).

e) Zeitiges Ausbeffern der Boschungen und Seitengräben (Einfäen von Sämereien, Bestecken und Bestegen der Böschungswände mit Rasenstücken).

f) Anstellung von Waldwegewärtern bei sehr

umfangreichen Waldwegeneten.

25aldweide (gejegl.). Die Benutung ber 23. in Privatwaldungen ist in den meisten Ländern den Besitzern der betr. Waldungen vollständig freigegeben, dagegen bestehen in Babern und Baden einige forstpolizeiliche Beschränkungen. In ersterem Lande verbietet das Forstgeset von 1852 die Weide zur Rachtzeit, ohne Hirten und in Schlägen (Ausnahmen hiervon nur für das Hochgebirge gestattend), in Baden beschränkt sich das Forstgesetz bon 1833 (bez. 1871) auf das Berbot der Weide zur Nachtzeit. Dagegen trifft letteres Geset bez. der Ausübung der W. in Staats- und Gemeindewaldungen eine Reihe von Vorschriften, welche hier um beswillen speziell aufgeführt fein mögen, weil sie die Magregeln des Forstschutzes zu mög-lichst unschädlicher Ausübung der W. umfassen.

Es jollen hiernach die Schläge in Hochwaldungen bei Laubholz erst mit 35, bei Nadelholz mit 30 Jahren, in Niederwaldungen bei hartem Solz mit 25 (!), bei weichem mit 12 Jahren der Weide geöffnet werden. Die Beide darf nur von Mai bis Oktober (inkl.) und nur zur Tageszeit statt-

Gemeinde hat einen event, einige Sirten für ihre herbe aufzustellen. Einzelhut ist verboten. Schafe und Ziegen jollen von der W. ausgeschlossen und nur bei besonderen örtlichen Berhältniffen zuge= laffen werden.

25aldwert, j. Wert.

25aldwertberechnung, die Lehre von der Ermittelung des Kapital= und Rentenwertes der Forfi= gründe, Solzbestände und Waldungen, jowie der auf letteren haftenden Gervituten und Laften.

Waldzusammenlegung, b. h. die Lehre von der Bereinigung von Waldungen, welche seither einzeln bewirtschaftet wurden, fünftig aber zu einem gemeinschaftlichen Wirtschaftsverbande zujammen= gefügt werden sollen (Genossenschaftswaldungen, j. d.). Es können dabei ähnliche Grundjäte wie bei der Waldteilung befolgt werden.

Walto! j. Jägerichreie.

Walnuß, ichwarze, Juglans nigra (waldb.). Dieje in Nordamerika heimische und durch ihr schweres, dunkles und besonders zur Möbelfabrikation sehr geschätztes Solz hochwertige Holzart ift bez. des Bodens wie Klimas die anspruchvollste unter den bisher zum Anbau gelangten Frembhölzern; fie verlangt guten, frijden und tiefgrundigen Boden und mildes Alima, und nur etwa die besten Eichenstandorte jagen ihr zu. Die Pflanze bildet schon in den beiden ersten Lebensjahren eine fehr ftarte, 50 bis jelbst 70 cm lange Pfahlwurzel, die eine Verpflanzung sehr erschwert; der Wuchs ist schon in den ersten Jahren lebhaft, und erreicht die W. in ihrer heimat eine höhe bis zu 45 m. Sie ist eine Lichtpflanze, liebt jedoch Seitenschutz und leider in der Jugend durch Froste; insbesondere sind die ipät ericheinenden Keimlinge durch Herhste und Winterfröste gefährdet, weshalb man die Nüsse vor der Ausjaat durch Einschlagen in feuchte Erde mit Zwijchenlagen von Dünger vorkeimen läßt. Der Anbau erfolgt entweder durch Saat in rajolte Streifen oder durch Pflanzung von einjährigen höchstens zweijährigen Sämlingen in kleine Löcherfahlichläge oder unter lichten Schirmbestand; die Rüffe find durch Mäuse und Gichhörnchen gefährdet, dagegen haben die Pflanzen weder durch Wild noch durch Jujekten zu leiden. — Manche Mißerfolge mahnen, diese hochwertige Holzart nur unter günstigften Standortsverhältniffen anzubauen.

Walnugbaum, Mußbaum, Juglans (bot.) Gattung der Familie der Walnufgewächse, Juglan-Blätter wechselständig, unpaarig gefiedert, dáceae. aromatisch, ohne Rebenblätter, Mart der Zweige gefächert; mannliche Blüten in hängenden Ratchen, welche aus kegelförmigen Anospen seitlich an vorjährigen Trieben entspringen; Staubblätter den Kähdenschuppen aufgewachsen; weibliche Blüten zu wenigen an der Spite diesjähriger Langtriebe, aus einem unterständigen Fruchtknoten mit zwei großen Rarben bestehend, bem außer dem Dectblatte und den beiden Vorblättern oft auch vier fleine Perigonzipfel angewachsen find. Die Frucht ift eine Steinfrucht, deren äußere grüne, zähfleischige Schicht bei der Reife unregelmäßig aufspringt und abgeworfen wird. Der Steinfern umschließt einen Samen, finden, die nötigen Triftwege sind entsprechend bestehend aus dem Embryo mit unregelmäßig geburch das Forstpersonal auszuzeichnen; jedes Stück falteten, bei der Neimung unter dem Boden blei-

benden Rothledonen. Solgkörper fein- bod, fichtbar | des abgeftutten Barabolvids (f. Rubierungsformeln, porig, im braunen Kerne oft heller und buntler insbesondere Formel von Suber). Man fann daber gestreift ("gewässert") und hierdurch schön gezeichnet. bei gegebener Länge und faktischen Mittenrégia L., von der Balfanhalbinjel durch Kleinsafien bis nach Japan verbreitet, in Deutschland nur angepstanzt, mit hellgrauer Rinde und vorwies gend längsriffiger Borte; feines stattlichen Buchfes, der genießbaren Früchte bzw. Samen und des wertvollen Holzes wegen allgemein geschätt. Die nordamerikanischen, bei uns hauptsächlich als Parkbaume fultivierten Arten, der fcmarge B., "Schwarznuß", J. nigra L., und der graue B., "Butternuß", J. cinérea L, unterscheiden sich von bem gemeinen 23. übereinstimmend durch die gahlreicheren, aber fleineren, spigen und gefägtrandigen Fiedern ihrer Blatter und die dunkel gefärbten, rauhen, did- und hartschaligen Steinkerne ber nicht aufspringenden, bei der erstgenannten dieser Arten fugelrunden, bei der anderen verlängert-eiformigen Früchte. Die fettreichen Samen beider entbehren des Wohlgeschmackes; das Holz der Schwarznuß ist zur Möbelfabrikation sehr begehrt (j. Walnuß, schwarze).

Walnungewächse, f. Rätchenträger.

Walther, Friedrich Ludwig, Dr., geb. 3. Juli 1759 in Schwaningen bei Unsbach, geft. 30. Marg 1824 in Giegen; befagte fich neben und nach feinen theologischen Studien mit Naturwissenschaft, habili= tierte fich 1788 an der Universität Biegen für Land- und Forstwirtschaft und wurde 1789 gum Professor ernannt. Er ichrieb u. a.: Handbuch ber Forstwiffenschaft, 1787; Grundfate der Forftwissenschaft, 1790; Lehrbuch der Forstwissenschaft, 1795 (2. Aufl. 1803); Handbuch der Forsttechnologie, 1802; Grundlinien der teutschen Forft=

geschichte, 1816. 25alge. Gin Prisma, beffen beide Grundflächen gleiche Kreise find, wird Zhlinder, Rundfäule oder 28. genannt. Die gerade Linie, welche die Mittelpunfte der Areise verbindet, heißt Achse; steht die Achse auf beiden Grundflächen sentrecht, so heißt Die B. jenfrecht, sonft schief. Bei Bäumen nehmen die Grundflächen (Querflächen) von unten nach oben ab, sie sind daher nicht gleich, und stellen Schastabschnitte daher auch keine B.n., sondern mehr ober weniger ausgebauchte, parabolische Regel vor. Trothdem spielt die W. bei der Rubierung stehender Bäume nach Formzahlen (f. Formzahl) eine Man nennt nämlich eine W. von der Stärke eines Baumes im Megpunkt (1,3 m bom Boden oder in der Scheitelhöhe) und der Scheitelhöhe besjelben Scheitel=28. ober Ibeal=28. und findet den Inhalt eines ftehenden Baumes, wenn man die Ideal-W. mit der Formzahl des Baumes multipliziert. Unter W.ngehalt versteht man den Rubifinhalt einer W., wie er sich aus dem Produkt bon Grundfläche und Sohe der B. ergibt. 28.ntafeln sind tabellarische Übersichten, welche bei gegebener Stärte und Sohe ber W. beren Rubitinhalt dirett angeben. Solche W.ntafeln find die gebräuchlichsten Rubittafeln für liegende Stämme ober Stammabidmitte, wenn man beren Längen (h) und Mittelftarten refp. Mittelquerflächen (y) tennt, benn es ist dann der Rubikinhalt v = y . h, d. h.

Die wichtigfte Urt ist ber gemeine B., J. starte des Schaftes bessen Inhalt birett aus B.ntafeln ablesen.

Wamme, f. v. w. Flämen.

25and, das Rippenftud bes gerwirkten Soch- und Rehwildes, f. Wildbret.

2Sanderkampe. Saat- und Pflangkampe, welche nach nur ein- oder zweimaliger Benutung und nach Erschöpfung der Bodenkraft durch die Pflanzenerziehung verlaffen werden, nennt man W. Diejelben werden meift in unmittelbarer Rabe der betr. Kulturobjekte angelegt und setzen einen lockeren, ftein= und wurzelfreien, daher billig zu bearbeiten= den Boden, sowie die Entbehrlichfeit einer folideren Einfriedigung voraus. Ift man aber genötigt, für Bodenbearbeitung und Einfriedigung größere Rosten aufzuwenden, so wird man die betr. Kämpe unter Zuhilfenahme von Düngung länger zu benuten trachten. - Um meiften Unwendung finden die W. wohl zur Erziehung einjähriger Föhren auf Sandboden; hier treffen die obigen Vorausjegungen meist zu. S. a. Forstgarten.

Wandspaltig heißt eine Rapfel, die fich ber Länge nach durch Spaltung der Scheidewände öffnet. G. Frucht.

v. Bangenheim, Friedrich Aldam Julius, geb. Febr. 1749 in Conneborn bei Gotha, geft. 25. März 1800 als Oberforstmeister in Gumbinnen; brachte von einer Reise nach Amerika Samen der Benmouthstiefer nach Europa mit. Schriften: Beschreibung einiger nordamerikanischer Holz- und Buscharten mit Anwendung auf teutsche Forsten, 1781; Beitrag zur teutschen holzgerechten Forstwissenschaft, die Anpflanzung nordamerikanischer Holzarten mit Anwendung auf teutsche Forsten betreffend, 1787.

Wankel, Franz, geb. 6. Mai 1808 in Fulda, gest. 26. Mai 1844 in Meljungen, wo er 1834 zum Lehrer der Naturwissenschaft an der Forst= lehranstalt ernannt worden war.

Weidfact.

Wangen, Heteroptera. Sochstentwickelte Unterordnung der durch gegliederten Saugruffel ("Schnabel"), frei bewegliche Vorderbruft und un= vollkommene Berwandlung charakterifierten Schnabelferfe (Rhynchota), leicht zu erfennen an den am Grunde erhärteten, im Spitenteil häutigen Flügeln (Halbbecken, daher Halbflügler, Hemiptera), die in der Ruhe flach dem Körper aufliegen. Alle leben von tierischen oder pflanglichen Gaften, und die meiften haben einen durchdringenden Geruch. Gie zerfallen in die kurzfühlerigen Wasser- und die lange Fühler tragenden Land-W. Erstere werden 3. T. der Fischbrut schädlich, lettere sind der großen Mehrzahl nach gleichgültig, nur einige wenige werden durch Blutsaugen lästig, durch Aussaugen der Pflanzensätte an jüngeren Pflanzen schädlich oder durch Bernichtung von Insetten nütlich. Mertlich schädlich ift bisher nur die roftgelbe oder hellzimmetfarbige, fein weißwarzige Riefernrindenwanze, Aradus einnamomeus Panz., aufgetreten, welche bei massenhaftem Vorkommen mehrfach bie Die B.ntafeln find zugleich Tafeln für Rubierung jungeren Triebe von 15-20 jahr., auf geringem

Boben stockenden Kiefern durch ihren Angriff zum Berfümmern brachte. Die nühlichen Arten gehören zumeist den an dem auffallend großen, dis zur Witte des Hinterleids sich erstreckenden Schilden sich erstreckenden Schilden bei in lebhafter Begetation besindlichen, wassern leicht erfennbaren Schild-W. (Scutati) an. Hierhen Beinen), P. juniperina L. (grün), baccarum T. (grün und violettrötsich) u. a.

Wangenbaume, durch Spechte geringelte Baume,

1. Spechte.

28ärme beeinflußt alle Lebensvorgänge des Bflanzenkörpers in hervorragender Weise. Bunächst ist hier auf das Berhältnis der Temperatur der Bilanzenteile zu jener der Umgebung hinzuweisen. Da die Pflanzengewebe bekanntlich schlechte W.leiter find, so werden langsame Anderungen in der Außentemperatur fich auch nur in langsamen Veränderungen der Temperatur des Pflanzenkörpers geltend machen; treten indes in der Temperatur der Umgebung plöglich starte Schwankungen ein, so wird vielfach die Temperatur des Pflanzenkörpers eine andere sein müssen, als jene der Umgebung, wie dies 3. B. auch aus den Beobachtungen der Temperatur bes Bauminnern hervorgeht. - hingegen werden die Verdunftung und die bei der großen Oberflächenentwickelung der Pflanzenkörper sehr ausgiebige Strahlung die Temperatur der Pflanzengewebe vielfach gegen jene ber Umgebung herabfeten. Dem gegenüber kommt die in der Sauerftoffatmung liegende W.quelle für die Gesamttemperatur nicht in Betracht; nur in einzelnen besonders gunftigen Fällen gelangt eine durch die Atmung bedingte Steigerung der Temperatur über jene der Umgebung ohne weiteres zur Beobachtung.

Die meisten Lebensvorgänge im Pflanzenkörper zeigen sich in der Weise von der Temperatur abhängig, daß sie an ein gewisses Minimum und Marinum der Temperatur gebunden find, d. h. bei Temperaturen unter dem Minimum und über dem Maximum überhaupt nicht mehr stattfinden; da aber der Borgang mit jedem Grade, der über dem Minimum, und jedem, der unter dem Maximum liegt, günstiger verläuft, so liegt zwischen diesen beiden "Kardinalpunkten" noch ein dritter, das Optimum, welcher für den betreffenden Lebensvorgang einer bestimmten Pflanze die günstigfte Temperatur vorstellt. Diese drei Kardinalpunkte sind nun, wie Bersuche gelehrt haben, für die einzelnen Lebensvorgänge verschieden; so gibt es 3. B. Pflanzen, welche bei einer nur wenige Grabe über Rull betragenden Temperatur wohl zu wachsen, aber nicht zu ergrünen imftande sind. Aber auch für den nämlichen Lebensvorgang find die drei Kardinalpunkte je nach der Pflanzenart verschieden; während z. B. die Samen vieler bei uns oder im Norden einheimischer Pflanzen schon bei 1—20 über Null keimen, liegt das Minimum für die Reimung eines Kürbissamens erst bei 130. steigende Temperatur in unbegrenztem Mage gefördert werden die Atmung und die Transpiration; für diese Vorgänge gibt es also innershalb der für die lebende Pflanze überhaupt in Betracht kommenden Temperaturen kein Optimum.

Die Ansprüche der Pflanzen an die Temperatur während der L der Umgebung sind sehr ungleich, ebenso die Fähigbeit, extrem hohe oder tiese B.- bezw. Kältegrade Blattorganen.

zu ertragen. Diese Fähigkeit ist im allgemeinen bei ruhenden Pflanzen und Pflanzenteilen, insbesiondere bei trockenen Sporen und Samen am größten, bei in lebhafter Vegetation besindlichen, wasserreichen Gewächsen und Teilen solder am geringsten. Die ausdauernden Teile arktischer Pflanzen werden durch die tiessten Temperaturen, welche auf der Erde vorkommen, nicht getötet, sondern erwachen in dem furzen nordischen Sommer alliährlich zu neuem Leben; die meisten Tropenpflanzen aber gehen ich die Temperaturen zu Grunde, die noch über dem Gestierpunkt liegen. Anderseitsk können frische, aber gut ausgetrocknete Sporen mancher Pilze und selbst Samen höherer Pflanzen eine nicht zu lange dauernde Erhitzung über 100° C. aushalten, ohne ihre Keimkrast einzubüßen.

Färmesummen hat man diejenigen Zahlen genannt, welche durch Abdition aller vom Jahressanfang an die zum Beginn des Laubausbruches, des Blühens oder Fruchtens einer Pflanze beobachteten, über 0° liegenden Tagesmittel oder der an einem besonnten Thermometer abgelesenen täglichen Höchstemberaturen erhalten wurden. Man erblicte in diesen Zahlen ein Maß für die Aniprüche des betressensche Gewächse und ziener periodischen Lebenserscheinungen an die Wärme. Da auf diese Entwicklungsvorgänge aber zweisellos auch noch andere Umstände Einsluß nehmen, ist der Wert der Ers

mittelung solcher W. fehr fraglich.

Varzen ericheinen bei Hunden häufig an den Augenlidern, Lippen, Baden und äußeren Gesichlechtsteilen entweder als Erbteil allmählich oder, verursacht durch irgend welche Reizungen der Schleimhäute, mehr oder weniger plöglich. Sie scheinen den Hunden keinerlei Schmerzen zu verursachen,

entstellen sie aber oft fehr.

Man entfernt die W. entweder durch Abschneiden mit einer scharsen Schere oder durch Abschnen mittels eines seidenen Fadens, nachdem man sie mit Höllenstein betupft hat. Kleine Warzen sticht man ein, daß sie bluten, und beizt sie ebenfalls mit Höllenstein, worauf sie verschwinden. Größere Anfammlungen von W. beizt man mit kaustischem Kalt. Homöopatisch ist innerlich Thuja versucht worden.

Varzenpitz, Theléphora, Gattung der Hutpilze mit glatter, das Hymenium tragender Untersäche des meist hutsörmigen, im Junern gleichmäßig gebauten, seine "Mittelschicht" ausweisenden Fruchtförpers. Biele Arten leben sprochhytisch auf dem Erdboden; von diesen umwächst und erstitt der zerschlitzte W. T. laeiniata Pers. mit seinen rostbraunen, am Rande zerschlitzten Hiten nicht selten junge Holzpslanzen. T. Perdix R. Hrtz. s. Stéreum.

Zaffer ift für das Pflanzenleben von größter

Bedeutung, indem es

1. durch seine Bestandteile den Pflanzen den zum Ausbau ihrer Substanz nötigen B.stoff und Sauerstoff liefert — also ein direktes Nährmittel ist.

2. Auch das tropsdar stüssige W. ist ein Hauptbestandteil des Zellsaftes als Träger der darin aufgelösten organischen und mineralischen Stosse; W. vermittelt die Sastzirkulation und Dissusion der Substanzen von Zelle zu Zelle, es ist daher während der Vegetationszeit in ständiger Vewegung von den seinsten Wurzelenden aus die zu den Blattoraanen.

Transpiration, welche sowohl die Konzentration bes Saftes, als die Dructverhältnisse der in den Zellen eingeschlossenen Luft verändert, wodurch Gleichgewichtsftorungen verursacht werden, die fich von Zelle zu Zelle ausgleichen, schließlich bis zu den Wurzeln sortsetzen und so den Eintritt neuer W.teilchen veranlassen. Die Transpirationsgröße und somit der W. bedarf verschiedener Solzarten hängen hauptsächlich ab von der Größe der perdunftenden Blattfläche, von der Rahl der Spaltöffnungen und der Luft-Temperatur und =Bewegung. Die Blätter enthalten 50-70% ihres Frischgewichtes an W., welches fie aber in furzer Beit verdunften.

4. Mit dem aus dem Boden aufgenommenen 28. gelangen gleichzeitig die in Lösung befindlichen ober durch Einwirtung der Wurzelenden aus ben absorbierenden Bodenteilchen frei gemachten mineralischen Nährstoffe, sowie die salvetersauren und Ammoniaksalge in die Pflange, so daß ohne 23. ober fog. Feuchtigfeit im Boden die Ernährung ber Pflanze auch im fonft fruchtbarften Boden

unmöglich märe.

5. Die Reimung ber Samen fann nur unter Einwirkung von Feuchtigkeit vor sich gehen, indem zur Lösung, Umwandlung und Zirkulation der Reservestoffe W. unentbehrlich ist.

Baffergeffügel, auf bem Baffer vorzugsweise sich aufhaltendes und bafelbst Aljung suchendes

Federwild.

Wallergehalt der Pflanzengewebe. Das im lebenden Gewebe vorhandene Waffer befindet fich zum Teil als Imbibitionswasser eingelagert zwischen ben kleinsten Teilen bes Protoplasmas und ber Zellwände, teils aber auch als Zellsaft in den Söhlungen ber lebenden Zellen, sowie in ben Hohlräumen plasmaleerer Elemente, so ber Tracheen und vieler Stlerenchumzellen. Der 28. ift je nach ben verichiedenen Bflangenteilen und dem Entwickelungszustande dieser sehr verschieden; niedrig (etwa 12 bis 15%) ift er für lufttrocene Samen, bedeutend höher für frautige Pflanzenteile, welche 60-80°/0 Waffer enthalten. Der W. des Holzes, welcher bon dem Berbrauche und den dadurch bedingten Strömungen des Waffers im Baumförper abhängt, schwankt im allgemeinen etwa zwischen 25 und 65 Gewichtsprozenten und ist verschieden je nach dem Alter der Holzschichten, nach der Sohe im Baume und nach der Jahreszeit, aber auch, wie sorgfältige Untersuchungen gelehrt haben, nach der Holzart. Der Rern, d. h. die Gesamtheit ber inneren, alteren Solgichichten, enthält bei ben Radelhölgern nur Imbibitionswasser, tein stüssiges Wasser in den Höhlungen. — Lit.: R. Hartig, Untersuchungen aus bem forstbotanischen Institut zu München, II, 1882; Das Holz der Radelwaldbäume, 1885; Das Holz der Rotbuche, 1888.

Waffergehalt des Wodens, f. Phufit. Eigenschaften. Bafferhaltende Graft (gleichbedeutend mit "Bafferlapazität bes Bobens") bezeichnet die Fähigfeit des Bodens, tropfbar fluffiges Wasser in sich aufzunehmen und längere Zeit festzuhalten. Gie hund, "im Wasser bagegen wird bedingt durch die Abhäsion an der Oberfläche hund und arbeitet fleißig".

3. Diese Saftbewegung wird hauptsächlich ver- der Bodenteilchen und burch bie Ravillarwirkung mittelt durch die gasformige Ausscheidung von der Poren des Bodens, sowie die Lagerung oder B.dampf aus den Blättern und Nabeln - Die Struftur feiner Teilchen, In der Nabe von Grundwasser halt der Boden mehr Baffer gurud, als in feinen oberen Schichten, wo die "fleinfte w. R." beobachtet wird. Neuerdings gibt man die Wasser= tapazität meiftens in Bolumprozenten des Bodens an und findet diese um so größer, je geringer die Korngröße der Bodenteilchen ist und je poröser Eine Lockerung des Bodens ver= beffen Struttur. mindert in der Regel die w. A., weil sie die Krumelung begünstigt und diese Struktur die Basserkapazität herabsett, welche lettere in jedem Boden ein bestimmtes Optimum erreicht, das durch weitere Loderung überichritten wird.

Wasserhuhn (3001.), f. Rallen.

Wafferhuhn (jagol.). Die verichiedenen Gumpf= vögel, welche der gewöhnliche Sprachgebrauch als Wasserhühner bezeichnet, das Bläßhuhn, das Rohrhuhn, das Sumpfhuhn, werden gewöhnlich nur bei Gelegenheit der Suche und des Treibens nach anderen Sumpfvögeln geschossen, da die Geringwertigkeit ihres Wildbrets einen besonderen Jagdbetrieb nicht lohnt. Während aber die beiden letteren nur als Schießübung in Ermangelung von etwas befferem erlegt werden, geschieht dies hinsichtlich des Bläßhuhns oder eigentlichen 28.3 im Interesse der Begung der wilden Enten, welche durch die Unruhe iener leicht von ihren Brutplägen vertrieben werden.

Die Vorstehhunde fangen im Wasser nur halb= wüchsige oder durch einen Schuß verwundete Bafferhühner, da sie äußerst geschickt tauchen und schwimmen; indessen lassen sie sich im Rohre nach einzelnen Buchten zusammentreiben und werden dann, wenn sie endlich nach ihren ursprünglichen Verstecken zurückstreichen, im Fluge geschoffen. Will man aber wirksam gegen sie vorgehen, so muß man die Nester im Frühjahre im wasserseitigen Schilfrande auffuchen und die Gier ausnehmen.

Das Wildbret aller Wafferhühner ift zwar durch verschiedene Rochkünste genießbar zu machen, wird aber gewöhnlich nicht benutt. - Lit.: Canut,

Sumpf= und Wafferflugwild.

Wafferhuhn (gefehl.). Die Wafferhühner, Teichund Sumpfhühner, Rallen, gehören in den meiften Staaten zu den jagdbaren Bögeln, find in den Schongesetzen unter "alles Sumpf= und Wasser= geflügel" zusammengefaßt und genießen bann eine über die Brütezeit — Mai, Juni — sich erstreckende Die Jagdgesetze von Hohenzollern, Schonzeit. Bürttemberg, Lübeck, Waldeck erwähnen das W. nicht.

Wafferhund. In früherer Beit iprach man bom B. als einer besonderen Raffe für die Wafferjagd. Flemming (Volltommner teutscher Jäger, 1712) bezeichnete als W.e Baftarde von isländischen Budeln, welche bei den Schäfern in Gebrauch feien, und Braden, benen man ber besseren Bewegung im Wasser wegen das zottige Saar bis auf die Augenbrauen und einen Bart abgenommen habe, woher sie bei ben Frangosen Barbet hießen, von grauer Farbe mit Rot und Braun, auch Schwarz gemischt.

Döbel (Jägerpraftifa, 1783) bezeichnet den Barbet oder W. als "ranchbärtig und etwas lang und straufharig", im Felbe langsamer als ber Suhner-hund, "im Baffer bagegen ift er ein bauerhafter

ranh= oder langhaarige Vorstehhunde als dänische und fagt, daß fie dauerhafter find und lieber im

Wasser suchen, als die glatthaarigen.

Bechstein (Handbuch der Jagdwissenschaft, 1809) jagt, daß ein "stod- oder langhaariger Hühnerhund härter, beherzter und vorzüglich besser zur Wasserjagd zu gebrauchen ist, als ein glatthaariger". Ferner: "die langhaarigen (Hühnerhunde) nennt man polnische hunde. Gie haben ben eigentlichen Ramen 23. (canis familiaris aquátilis), weil fie von Natur ohne Anleitung gern ins Waffer gehen und daher zur Wasserjagd vorzüglich geeignet sind."

Jefter (Aleine Jagd, 1848) sagt von dem ranh-oder stachelhaarigen Vorstehhunde, daß er von Döbel Barbet, in Frankreich Griffon und in England The russian pointer genannt würde und ebenso gut im Wasser als auf dem Lande arbeitet. Diese beiden Schriftsteller bezeichnen mithin den 28. als einen Vorstehhund von besonderer Veranlagung

für die Arbeit im Wasser.

Windell (Handbuch für Jäger, 1865) wendet die Bezeichnung W. gar nicht mehr an, sondern sagt vom Sühnerhunde: "das Wasser nuß er zu keiner Jahreszeit scheuen, sondern rasch an jeden ihm vom Jäger bezeichneten Ort hinfahren, wenn er auch nichts in die Rase bekommt. Er muß selbst im dichtesten Schilf mubiam arbeiten und alles Waffergestügel berauß= und aufzutreiben suchen, sich aber hier gleichfalls augenblicklich abrufen laffen."

Diefer ichon vor zwei Menschenaltern betonte Standpunkt ift auch der heutige; das deutsche Sunde-Stammbuch ertennt den 28. als Raffe nicht an.

Wenn man gegenwärtig von W.en spricht, so versteht man darunter nur Vorstehhunde, welche ausichliestich ober hauptsächlich zur Wasseriagd verwendet werden, und bei denen es weientlich darauf ankommit, daß sie jederzeit eifrig im Baffer arbeiten und alles erlegte, angeschossene, noch nicht flugbare oder in der Maufer begriffene Wild ficher bringen, und zwar das noch lebende, ohne es tot zu beißen.

Es fann also ein Vorstehhund mit vielen Un= tugenden, welcher nicht fest vorsteht, nach dem Schusse schwärmt, neidisch und nicht hasenrein ist,

doch ein guter 28. fein.

Im allgemeinen hat das Wasserwild in Deutschland so abgenommen, daß es sich nur in wenigen Ortlichkeiten noch lohnen dürfte, besondere W.e

zu halten.

Tatsächlich lassen sich die meisten deutschen Vor= stehhunde sehr gut zu Ben abrichten, und es ift unbegründet, anzunehmen, daß stichelhaarige und langhaarige ben Wirfungen der Raffe und Ralte auf die Dauer besser widerstehen. Um wenigsten

scheint der Weimaraner dazu geeignet.

Unders liegt die Sache in England; die dortigen Vorstehhunde eignen sich entschieden nicht gur Wasserjagd, und deshalb halt man für diese eine Urt langhaariger, gedrungener Stöberhunde, Wafferipaniels, von denen man den englischen und den irländischen unterscheibet. Räheres über diese findet man in Bero Chaws "Illustriertem Buch vom hunde", beutsch von Schmiedeberg.

Wasserjagd. Unter W. versteht man fast ausichließlich die Jagd auf wilde Enten und Banje,

Bartig (Lehrbuch für Jäger, 1811) bezeichnet wenngleich auch Schwäne, Taucher, Säger, Möven. Bafferhühner und Sumpfichnepfen gelegentlich bei

derfelben geschoffen werden.

Sie wird entweder zu Fuß, indem man mehr oder weniger in seichtem Wasser watet, ober vom Kahne aus betrieben, und zwar als Suche, Treiben, Anstand oder durch Anfahren in dem mit Schis verblendeten Rahne. Bur W. gehören, da man auch den Rahn zuweilen verlaffen muß, außer der wärmsten Jahreszeit, in welcher man Räffe nicht gu fürchten braucht, mafferdichte Stiefel, und gwar zwedmäßiger enganschließende, bis zum Anie reichende. als weite hohe Krempstiefel. Sie wasserdicht zu erhalten, erfordert selbst bei dem besten Leder eine jorgfältige Behandlung, deren wesentlichster Teil Einschmieren mit einer guten Schmiere ift. 2018 jolche ift außer vielen fünftlichen Schmiermitteln zu empfehlen eine Mischung von 4 Teilen Talg, 2 Teilen Schweinefett und je 1 Teil Terpentinöl, gelbes Wachs und Baumol nebst etwas Rienruß. Bur Oberkleidung eignet sich das fog. Schilfleinen besonders, weil es am wenigsten den vorsichtig aus dem Schilfe hervoräugenden Enten auffällt. Außer im Sochsommer fleide man sich warm und halte frische Kleidung zum Wechseln bereit, da man nie wissen kann, wie tief man in das Wasser gerät; deshalb ist auch die W. keine Beschäftigung für Berfonen, welche fich bor Erfaltung huten muffen (f. Jägerfleidung). Die Flinte kann eine ziemliche Länge haben, da

man im Anschlagen und Nachziehen gewöhnlich nicht behindert ist, auch oft auf den Rand des Rahnes auflegen fann; im letteren Falle und auf dem Anftand behindert eine große Schwere nicht, daher bezeichnet man auch lange und schwere Flinten von großem Kaliber als Entenflinten. Da das Schuffeld ein weites zu sein pflegt, wählt man gern starke Kaliber, welche eine stärkere Ladung grober Schrote aufnehmen, damit man gutes Decken mit großer Durchschlagsfraft vereinigt, wie es Zielobjette verlangen, die oft nur wenig aus dem Wasser hervorragen und ein dichtes Gesieder haben. Um so mehr ist bei gemeinschaftlicher W. Vorsicht geboten, damit nicht durch vom Waffer abprallende Schrote andere verlett werden oder der Schuß nach niedrig streichenden Enten auf verdectt hinter dem Rohre befindliche Schützen oder Treiber gerichtet Leicht wird bei der 28. die Schuftweite unterschätt, weil sich teine Gegenstände, welche die Schätzung erleichtern, auf dem Schuffelbe befinden, und deshalb geben die meiften Fehlschüffe zu furz.

Unentbehrlich sind zur W. behufs Erlangung des erlegten oder angeschoffenen Wildes gut apportierende Hunde (f. Wasserhund). — Lit.: Czynf, Sumpf= und Bafferflugwild und feine Jagd.

Wasserläuser, f. Schnepfenvögel.

Waffern, proving. Benennung für Feuchten. Während man früher fein Augen-merf innerhalb wie außerhalb des Waldes vorwiegend auf Beseitigung jedes Ubermaßes von Feuchtigfeit richtete und durch Korrigierung der Wafferläufe, Drainage, Trodenlegen von Weihern und ausgedehnte Entwässerungen in dieser Richtung vielfach des Guten entschieden zu viel tat, ist man in neuerer Beit mehr und mehr zur Erfenntnis

gefommen, daß ein Tefthalten der notwendigen

Keuchtigkeit im Boden, eine möglichst intensive Aus- in den Tälern, mit Grundablaß versehen und durch nutung der atmosphärischen Niederschläge zu Gunften ber Vegetation, zur Erhaltung der Quellen und gleichmäßig sließender Wassersäuse, zur tunlichsten Vorbeugung gegen Ab- und Überschwemmungen in gleichem Mag Aufgabe der Bodenkultur und sonach auch der Forstwirtschaft sei. Ja, es ist die dahin gerichtete Tätigkeit, die W., vielleicht in erster Linie Aufgabe der Forstwirtschaft, da ihr der Hauptsache nach jenes Terrain überwiesen ift, wo jene W. besonders nötig und erfolgreich wird: das eigentliche Gebirge, das Berg= und ein großer Teil des Sügel= Dort joll das Waffer vor raschem Abtauf gehindert, ju möglichstem Berfinten und Berfiten in den Boden gebracht und nur langfam ben Wafferläufen zugeführt werden.

Bu jenen Mitteln der Waffererhaltung gehört neben der Erhaltung der Bewaldung vor allem auch jene der Bodendecte, der Streu, des Moojes, felbit ber Unfräuter; außerdem aber dürften folgende

Magregeln furz anzuführen sein:

Erhaltung der Gebirgsmoore, die als Reservoire ber Boden= und Luftfeuchtigkeit zu betrachten find, und mit deren Trockenlegung und Aufforstung man wenig gunftige Erfahrungen gemacht hat.

Aufstauen der abfließenden Waffer an Gehängen, in alten verlaffenen Holzabfuhrwegen, Sohlwegen, Minnfalen, durch Auswerfen von Graben, deren Aushub zur Dammbildung verwendet wird; folche Aufstanungen sind im oberen Teil der Gehänge zu beginnen, in nicht zu großen Abständen zu wiederholen; für etwaige seitliche Fortführung des Übermaßes ift durch Horizontalgraben zu forgen.

Herstellung von Horizontalgraben (j. d.) zum

Auffangen des Waffers.

Beichränkung der Entwässerung auf das absolut Nötige, Sentung bes Wasserspiegels burch Löcher und Studgraben unter gleichzeitiger Erhöhung bes Terrains durch den Aushub. Bei Entwässerung hochgelegener Flächen sucht man das abfließende Wasser durch Einleiten und Verteilen in trocene Gehänge zu erhalten und nutbar zu machen.

Wasser aus ben Seitengraben der Wege leite man nicht in Wasserläufe, Mulden zc. ein, sondern leite basselbe in den Graben fort bis an trodene Rücken, es dort unter dem Weg durchführend und nun in jenen trockenen Partieen möglichst verteilend; ist das Gelände unterhalb eines solchen Auslaufes steil, so daß rasches Abfließen des Wassers, Bildung von Rinnsalen zu erwarten ist, so legt man unter= halb des Auslaufes Horizontalgräben an, durch welche das Waffer verteilt und zum Verfinken gebracht wird. - Huch Greng= oder Segegräben in geneigtem Terrain lege man als Stückgräben mit breiterer ober schmälerer Unterbrechung an, dadurch das Waffer in benfelben sammelnd und stauend, so daß es Zeit zum Versinken sindet, statt nutslos abzulaufen.

Endlich wäre noch der Anlage von Teichen, Stauweihern, als eines wichtigen Mittels der 28. Erwähnung zu tun: fleinerer Reservoire an paffenden, durch das Terrain vorgezeichneten Örtsichfeiten in den höheren Lagen, durch einfache Dämme ohne Ablaß geschlossen und etwa mit Horizontalgraben zur feitlichen Wafferfortleitung bei über-

Verwendung zu Fischzucht auch anderweit nutbar gemacht. — Lit.: Kaiser, Beiträge zur Pflege der Bodenwirtschaft 2c., 1883; Bericht über die V. Vers. beutscher Forstmänner zu Gisenach, 1876; Reuß, Die Entwässerung der Gebirgswaldungen, 1874.

Wasserreiser oder Rlebafte nennt man jene Sproffe von meist üppigem Bachstum, welche nach Freistellung bisher im Schluß erwachsener Stämme oft in großer Bahl an dem bereits gereinigten Stamme erscheinen; fie entstehen aus den in der Rinde liegenden schlafenden Anospen, teilweise wohl auch aus Abventivfnospen. Richt alle Holzarten besigen jedoch die Fähigkeit, solche W. zu entwickeln: von den Radelhölzern ausschließlich und in mäßigem Grad die Lärche, von den Laubhölzern dagegen in hohem Grade die Eiche, bei der sie in nicht zu hohem Alter nach der Freistellung in Menge zu ericheinen pflegen: fo bei dem Oberholz des Mittel= waldes, bei den Überhältern des Hochwaldes. Die 28. beeinträchtigen entschieden die Stammform, am Stamm Bulfte und Anoten erzeugend, verhindern auch das Aufsteigen des Saftes gur Rrone in genügender Menge und stehen mit der nicht felten auftretenden Wipfeldurre folder übergehaltener Eichen in engstem Zusammenhang. Man beseitigt daher bei pfleglicher Waldbehandlung solche W. im Mittelwald wiederholt, bis das nachgewachsene Unterholz deren Wiedererscheinen verhindert; bei den langschaftigeren Eichen des Hochwaldes ist dies nicht wohl durchführbar. Man hat übrigens den Einzelüberhalt von Eichen beim Hochwaldbetrieb angesichts der geringen damit erzielten Erfolge, der eintretenden 28.bildung und Wipfeldurre fast allenthalben aufgegeben.

In geringerem Grade zeigen Weißbuche, Ahorn, Ulme, bisweilen auch die Birke und Buche Bildung

von W.n.

Wasserschaden, f. Regen.

Wasserspalten find den Spaltöffnungen (i. b.) ähnliche, in der Oberhaut der höheren Pflanzen befindliche Offnungen, welche aber nicht dem Gaswechsel, sondern der Ausscheidung tropfbar flüssigen Wassers dienen. Sie finden sich, wenn überhaupt vorhanden, hauptfächlich am Rande der Blätter, gewöhnlich an der Spite von Sagezähnen, wo man dann gelegentlich fleine Baffertropfchen austreten sieht. 28. besitzen 3. B. die Blätter der Sasel, der Ulmen, der Platane, der Traubenfirsche u. v. a.

Wasserstand der Flusse 20., j. Gewässer. Wallerströmung im Holze findet im Baum= förper ftatt zum Erfate des durch die Berdunftung aus den Blättern abgegebenen Waffers. Das im Holzförper aufsteigende Wasser wird nebst den darin gelöften Stoffen von den Burgeln aufgenommen, und bas Burgelfuftem ftellt den Behälter bor, aus welchem der Holzförper des Stammes nach Bedarf das Waffer entnimmt. Gintt letterer ftart herab, so macht sich ein Uberschuß, ein von der Burzel ausgehender Druck (s. Wurzeldruck) bes merkbar, der aber zu Zeiten großen Bedarfes sich nicht äußert, daher zur Erklärung des Auffteigens des Baffers nicht in Betracht gezogen werden fann. Daß der Weg, auf welchem das Waffer vom Wurzelinsteme aus den Blättern zugeführt wird, in der mäßigem Wasserzusluß versehen; größerer Teiche Tat der Holzkörper ist, wird am sichersten durch

ring der Rinde hinweg und schützt die so entstehende Wunde vor Bertrocknung, so bleibt die B. uns verändert; die älteren Berjuche mittels farbiger Lösungen beweisen eigentlich nur die Wanderung und Einlagerung des Farbstoffes in die Zellwände des Holzes und in solche ähnlich beschaffene der Rinde. Da nun sowohl die Verdunstung des Wassers, als auch die Aufnahme desfelben aus dem Boden an einer überaus großen Oberfläche des Aflanzenförpers ftattfindet, der Querichnitt des Holzkörpers im Berhältnis hierzu aber flein ift, so ergibt fich die Notwendigkeit einer raschen auswärts gerichteten Bewegung des Waffers im Solzkörper. Aber die hierbei ins Spiel kommenden Kräfte gingen noch in neuerer Zeit die Ansichten auseinander. Die von Sachs aufgestellte "Imbibitionstheorie" verlegte die wirksamen Kräfte in die von Wasser durchtränkten Wände der Tracheen und ließ das Wasser in jenen aufsteigen. Diese Lehre fand einen hartnädigen Gegner in Jojef Bohm, deffen Sauptverdienst in dem Nachweise der schließlich auch allgemein anerkannten Tatsache lag, daß das Wasser nicht in den Wänden, sondern im Innern, d. h. im Hohlraume der Tracheen aufsteige. Für diesen Vorgang brachten auch Elfvings Versuche und R. Hartigs mühevolle Untersuchungen über die Verteilung der organischen Substanz, des Wassers und der Luft weiliges oder stetes Verlassen des Standortes bom im Solzförper der Baume unanfeditbare Beweise. Nachdem Versuche Böhms und Strasburgers gelehrt hatten, daß beim "Saftsteigen" eine Mithilfe lebender Zellen nicht nötig, jenes vielmehr ein rein physikalischer Vorgang sei, es aber nicht gelang, diefen auf die Wirfung des außeren Luftbruckes oder allein auf Haarröhrchenanziehung zurückzuführen, erscheint heute die Theorie Astenains als die meist berechtigte. Durch die Wasserverbunftung aus ben Blättern wird nachweislich eine starke sangende Kraft entwickelt, welche imstande ist, das Wasser aus der dieses dem Boden ent-nehmenden Wurzel nachzuziehen. Hierbei spielt die außerordentlich starke "innere Kohäsion" des Wassers, d. h. der Widerstand, den eine Wassersäule dem Berreißen entgegensett, eine Sauptrolle. Dieser Biderstand ermöglicht das Zustandekommen und Erhaltenbleiben ununterbrochener, von den Wurzeln bis in die Blätter reichender, den durch die Berdunftung bedingten Wasserverlust stetig beckender Wassersäben in den trachealen Bahnen. Das Borhandensein folder an den faugenden Blattzellen gleichsam hängender Wasserfäden war schon von Siehe Büsgen, Böhm angenommen worden. — Bau und Leben unserer Waldbäume, wo weitere Literaturangaben.

Waffer- und Brudenbau findet nur teilweise mehr durch ausschließliche Holzverwendung statt; zu allen solideren hier einschlägigen Bauwerken tritt Stein und Eisen an die Stelle des Holzes. Indessen kommt zu den Uferversicherungen, Bollwerken, Mühlgerinnen, Bruden, Tiefbauwerken 2c. immer noch viel Holz zur Verwendung. brauchbarfte, weil dauerhafteste, ift das Eichenholz; dessen hohen Preises halber werden aber vielfach die harzreichen Radelhölzer verwendet, in erster Linie Lärchen- und Riefern-, auch Fichtenholz. Zu einer Wegenetzlegung zu projektieren und zeigt Brückenbelegen dienen mehr die dichtgebauten Holz- dann die zeitliche Aufeinanderfolge der einzelnen

ben Minaidmitt bewiesen: nimmt man einen Quer- arten: Buchenholz, Gichenholz 2c. Zu Fluß-Rorrektionsbauten findet das jog. Faschinenholz aus-

gedehnte Verwendung (j. Fajchine).
25afferversenkung. Wo bei stagnierender Rässe infolge undurchlassender Bodenunterlage eine Albleitung des Wassers wegen mangelnden Gefälles nicht durchführbar ift, läßt sich dasselbe bisweilen in der Beise versenken, daß man die nicht zu mächtige Lettenschicht an der tiefsten Stelle durchbricht, das genügend weite Bohrloch mit grobem Geftein ausfüllt und hierdurch dem Waffer Abzug verichafft.

Huch die Senkung des Wassers im Boben burch Herstellung von Graben und Löchern (f. Entwässerung) an Stelle bes Wegführens durch Graben, dann das Sammeln des Waffers durch Horizontalgraben oder Stückgraben, um demfelben Gelegenheit gum Eindringen in ben Boden zu geben (f. Horizontalgräben, Stückgräben, Wasserpflege), ware hier zu erwähnen.

Wasserwage, s. Kanalwage.

25echsel, vom edlen zur hohen Jagd gehörigen Haarwilde beim Ziehen zu und von der Njung,
Salzlecken, Suhlen und Brunftplätzen gewöhnlich
oder öfters benutzer und beim Treiben bezw. Jagen genommener Pfad.

2Sedfeln, freiwilliges ober gezwungenes, geit-

Hochwilde.

Wedfelfdlage, f. Couliffenhiebe.

Wedfelftandige Blätter, Zweige oder Anofpen heißen folche, welche nicht in Baaren oder Quirlen, jondern einzeln an den Anoten (f. b.) bes Stengels oder Muttersproffes stehen. S. auch Stellungsverhältnisse.

Wild, welches keinen bestimmten Standort hat, bezw. in einem Reviere nur gelegentlich und zeitweise sich aufhalt oder durch dasselbe

wechselt, f. auch Standwild.

v. Bebekind, Georg Wilhelm, Freiherr, geb. 28. Juli 1796 in Straffburg, geft. 22. Jan. 1856 in Darmstadt; fam nach seinen Studien in Göttingen und Dreißigader 1813 als Affeffor in bas Oberforstfollegium nach Darmftadt und wurde 1821 zum Oberforstrat daselbst befördert, 1852 pensioniert. Bon seinen Schriften sind zu nennen: Bersuch einer Forstverfassung im Geifte der Zeit, 1821; Unleitung zur Betriebsregulierung und Holzertrags. ichätzung der Forsten, 1834; Umriß der Forstwissenschaft für Staatsbürger und Staatsgelehrte, 1838; Die Fachwerksmethoden 2c., 1843. 1828 bis 1856 gab er die "Neuen Jahrbucher der Forst-funde", 1847—56 die "Allgemeine Forst- und Jagdzeitung" heraus. 28edel, Schwanz bes Elch-, Edel-, Dam-, Gems-

und Steinwildes, f. auch Blume. Zeckelzimmer, f. Zimmer. Zsegbreite, f. Waldwegbreite. Zsegdorn, f. Rhamnus.

Wegebauplan ift eine überfichtliche Darftellung der im nächsten Revisionszeitraum (10, 12 oder 20 Jahre) projeftierten Baldwegebauten und ber mutmaglich hierfür zu erwartenden Roften. Der selbe ift in allen gebirgigen Gegenden auf Grund Gang der Fällungen. Wie die übrigen Betriebs-pläne wird auch der W. bei den Tagationsrevisionen erneuert und dient nach seiner Genehmigung als Grundlage der Budget-Unfage.

Wegehobel (Geleisenschlichter), Berate gum Musbessern der Erdwege, jum Einziehen der Geleise und zum Ebenen der Fahrbahn. Bei Unterhaltung von Waldwegen kommen in Anwendung: a) der Weber'iche und b) der Elbinger W.

ad a) Der in der Figur 818 dargestellte 28., bom Gutsbesitzer Weber fonstruiert, besteht aus einem 2.5 m langen Holzbalten AA von rechteckigen Querschnitte, an dessen unterer Fläche das Hobeleisen befestigt ift. Die Schneide aa desselben fteht ungefähr 15 cm vor und fann bei eingetretener Abnutung weiter vorgerückt werden. Die Borderseite des Balkens bb vertritt die Stelle des Streich= brettes, ist gewölbt und mit Eisenblech beschlagen. An der hinteren Seite des Balkens sind zwei Holzsterzen dd zum Lenken des Hobels angebracht.

Um den 28. in Tätigkeit gut fegen, wird an zwei am Balten in 1,5 m Abstand angebrachten



Fig. 818. Weber'icher Wegehobel.

Ringen co eine Rette befestigt, welche vorn die Unspannung für die Zugtiere aufnimmt. Da die beiden Rettenenden ungleich lang sind, so stellt sich der Balten mit dem Hobel schräg. Der lettere nimmt bei der Arbeit den Erdboden auf, welcher längs der nach Art eines Streichbrettes wirkenden Blechplatte (bb) zur Seite geführt wird, wobei die borhandenen Geleise ausgefüllt werden, während ber darübergleitende Balten ein Buftreichen bes Auftrages bewirtt. Durch mehrmaliges Aberfahren eines Erdweges nach beiden Richtungen mit dem 28. ift man auch imftande, den Erdboden gegen die Mitte hin anzuhäufeln, wozu nur erforderlich ift, Kette bem Balten die passende Lage zu geben. Nach den bisherigen Ersahrungen ist der W. schwer zu leiten und befriedigt nur auf sandigem, stein= freiem Boden. Die Leiftung desselben ist je nach Breite, Steigung und Zustand bes Weges und Bodenbeschaffenheit eine verschiedene. Mit Silfe von zwei Arbeitern und zwei Pferden konnte täglich ein zweimaliges Überfahren einer 2 m breiten Fahrbahn auf 1,5 km Länge ausgedehnt werden, in Form eines 0,5—1,0 m breiten Planums aus-wobei aber feine erheblichen Hindernisse zu be- gebaut. Derartige Pfade sichern das Niveau des

Bauprojekte, sowie deren Zusammenhang mit dem seitigen waren. Der Preis des Weber'ichen W.s beträgt 50 M.

ad b) Weit leiftungsfähiger und auch nur einen Arbeiter, den Fuhrmann gur Lenkung des W.S erfordernd, ist nach unseren Bersuchen der in der Zeichnung veranschaulichte Elbinger W. (Fig. 819). Derselbe besteht aus zwei parallel zu einander liegenden, etwa 1,6 m langen, 20/25 cm starten Schleppbalten aa, welche durch zwei schwächere, 1,2 m lange Querbalfen bb verbunden find. letteren berühren den Erdboden nicht. In dem Rahmen ist ein Radreifen ode hochkantig und ipitbogenartig fo befestigt, daß derfelbe wie die Schleppbalten aa auf dem Boden langftreicht. Um



Fig. 819. Elbinger Wegehobel.

vorderen Schleppbalten befinden fich zwei Zugnägel ff für die Bespannung; ein dritter Saten ift am Querbalten angebracht und dient beim Transporte des Hobels. Über dem Rahmen ift endlich noch ein einfacher Gis für den Pferdelenker vorhanden.

Beim Gebrauche des 23.3 nimmt der Radreifen die Erhöhungen der Fahrbahn fort und schafft sie zur nächsten Bertiefung; überflüffiger Erdboden fällt über die Reifen hinweg und wird vom hinteren Schleppbalten auf dem Planum verteilt.

Der Hobel arbeitet gut, ist leicht und nur vom Fuhrmann zu lenken und bedeutend billiger als der Weber'sche W. Er kostet 15 M. Neuerdings haben auch der Neumann'iche und der Wilke'sche 28. in den Forsten der Ebene Verwendung gefunden.

Weggraben, f. Seitengraben. Vegriefen, f. Riesen. Veglicheider, Leopold, geb. 6. Angust 1827 in Rothenhaus (Böhmen), geft. 13. Febr. 1865 in Aussee, wo er seit 1858 Professor der Forstwissenichaft war.

Weglicherung. Rann der Unsban der Wegezüge der Absteckung nicht sofort folgen, so ist lettere burch entsprechende Ginhängung der Wage in die im Terrain genügend zu sichern. Diejes fann geschehen:

a) durch Herstellung von Niveaupfaden,

b) Niveauplatten,

c) Stichgräben, d) Erdhügeln,

Begichablonen. Bas die Anfertigung der Niveaupfade aulangt, jo wird die Wegrichtung in ihrer gangen Länge

Weges für den späteren Ausbau am besten, erhalten sich im kupierten Terrain lange Zeit, ohne unkennt= lich zu werden, dienen jofort als Begangswege für die Forstbeamten und sind billig herzustellen (10 bis 20 % pro Ifd. Meter).

Die Niveauplatten fommen nur streckenweise, vor allem an Gefällwechselpunften im Wegezuge in Unwendung; sie werden in derselben Breite wie die Niveaupfade und in einer Länge von 2-3 m

angefertigt.

Stichgraben zu beiden Seiten des Niveaupfahles von etwa 2 m Länge, 0,3 m Breite und Tiefe und Erdhügel von 0,5 m Höhe werden im ebenen, wellenförmigen Terrain angefertigt.

Wegichablonen sind etwa 4-5 m lange, in voller Breite ausgebaute Wegestücke, Die auch nur streckenweise im Terrain bort hergestellt werden, wo bedeutende Gefällwechiel in der Wegrichtung auftreten oder Diftriftsgrengen auf noch nicht außgebaute Wegezüge ftogen.

Wehr, die bei einem Treibjagen tätige Mann-

ichaft, und zwar:

a) Schützen=W., die das Treiben umftellenden

Schüben bezw. Jäger; b) Treib=W., die denselben das Wild zutreibenden

c) Verlorne W., die an den Seiten oder Flügeln bes Treibens zum Zurüddrängen des aus dem-jelben und vor der Schützen. B. durchbrechenden Wildes angestellte Mannichaft.

Wehre, j. Trift.

Wehrhaftmachen "heißet aus einem Jägerburschen einen Jäger machen." Früher übliche feierliche Entlassung eines Jägerlehrlings aus der Lehre, unter Darreichung einer letten Ohrfeige mit einer falbungs= vollen Unrede und Überreichung des hirschfängers mit einem längeren poetischen Weidspruche. Über bas hierbei übliche Zeremoniell und jene Uniprachen j. Döbel, a. a. D. III, S. 106, und Heppe, Aufr. Lehrpr. S. 232 ff.

Weichbaft heißen, zum Unterschiede vom Sartbaft d.), die aus dünnwandigen, nicht verholzten Zellen und Zellgebilden (Parenchym und Siebröhren)

bestehenden Teile des Baftes.

Weichholz. Der Begriff W. wird in doppeltent Sinn gebraucht: in jenem der Forstbenutung, als Gegensatz zu den Harthölzern (in welchem dann alle Nadelhölzer zum W., dagegen Birke zum Hartholz zu rechnen sind), und in dem hier zu be= iprechenden waldbaulichen Sinne. In diesem letteren nun nennen wir W. alle jene baumartigen Laubholzarten, welche infolge ihres leichten und in großen Mengen produzierten Camens, ihrer Fähigfeit, reiche Stockausichläge oder Wurzelbrut zu ent= wideln, ihres rajden Buchses in der Jugend, ihrer Unempfindlichkeit gegen Froste, ihrer meist geringen Unsprüche an den Boden (erklärlicherweise fommen nicht alle diese Eigenschaften allen Weich= hölzern in gleicher Art zu sich allenthalben in den Schlägen leicht ansiedeln und unsere besseren und und zu verdrängen drohen.

Ills ioldie Holzarten find nun gu bezeichnen: Erle und Birfe, Aipe und Linde, Salweide; Dieielben ericheinen vorstehend in der Reihenfolge ihrer

Birke noch Gegenstand forstlichen Anbaues, Alive und Linde geduldet und oft felbst nicht unwillfommen find, mahrend die sperrige Salweide fast immer ungern gegeben und tunlichst zu entfernen ift.

Was nun die forstliche Bedeutung der Weichholzer betrifft, jo konnen dieselben einerseits durch massenhaftes Auftreten und Bedrängung unserer besseren Holzarten sehr läftig werden, viele Arbeit und Roften durch die notwendigen Schlagreinigungen verursachen; anderseits aber geben dieselben, gegen Fröste jelbst unempfindlich, den empfindlicheren Solzarten einen oft febr willfommenen Schut, dienen als Füll- und Treibholz in mangelhaft bestockten Schlägen und liefern endlich Zwischennutungen, die unter Umftanden fehr bedeutend jein fonnen.

Die forstliche Behandlung der Beichhölzer ergibt sich aus deren Nugen und Schaden: Man wird durch wirtschaftliche Magregeln dem massenhaften Eindringen derfelben in die Schläge vorzubeugen, jedes ichadliche Ubermaß derfelben zeitig Bu beseitigen haben, wird insbesondere das horst-weise Auftreten und Einwachsen derselben hindern, da sich hierdurch bei derem späteren Ausscheiden aus dem Bestand - sie erreichen nur ausnahmeweise das der Umtriebszeit unserer Hauptholzarten entsprechende Alter - Lücken ergeben würden; dagegen wird man die rudfichtslofe Entfernung aller Weichhölzer vermeiden, dieselben als lichten Schutbestand, als Füllhölger beibehalten, und fie bann ipater bei den Reinigungshieben als oft gut bezahltes Material allmählich zur Nutung ziehen (j. Schlagreinigung, Läuterungshiebe)

Walacodermata. Einige Dieser ichon durch ihre lederartig weichen Decken hinreichend charafterisierten Familie angehörige Arten durchnagen nach Art der Schnellfafer (i. d.) junge Eichen= und Rieferntriebe, daß sie welfen und umfniden. Es find namentlich Cantharis (Teléphorus) fusca L. und obscura L. Die Gattung Cantharis ist ausgezeichnet durch gestreckten Körper, entfernt von einander vor den Augen eingefügte, langfadenförmige Fühler, beilförmiges Endglied der Tafter, quer=vierediges Halsichild und langgestrechte, parallel=

randige, den hinterleib bedeckende Flügel.

Weichsel, j. Prunus. Zseiddarm, Mastdarm des Wildes.

Weide, Salix (bot.), Gattung von Holzpflanzen aus der Familie der Wingewächse (j. d.), Salicaceae. Blätter wechselftändig (nur bei der Purpurweide, S. purpurea, zuweilen gegenständig); Rätchen aus ben Adjeln vorjähriger Blätter, am Grunde entweder ohne Laubblätter und bann vor ben Blättern fich entwickelnd, oder am Ende furzer Laubiproffe, dann mit oder nach der Entfaltung der Blätter aufblühend. Die Samen find unmittelbar nach der Reife feimfähig, das Holz ist weich, engporig, meist mit Marksleckhen verjehen und im Kerne rötlich. Die Arten der 28.n find nicht leicht zu unterscheiben, weil bei der frühen Blütezeit und der Zweihäufigwirtichaftlich wertvolleren Solzarten zu überwachsen feit an bem einzelnen Individuum oft nicht alle zur Bestimmung notwendigen Merfmale vorhanden find; die Bielgestaltigfeit der Formen beruht teils auf der bei den Win fast unbegrenzten Fähigkeit zur Bildung fruchtbarer Baftarde, teils darauf, daß forstliden Bedeutung aufgegählt, indem Erle und mehrere der unten aufgegählten Arten selbst wieder

Weibe. 863

Aufzählung betrifft nur die wichtigsten Arten bezw. Artengruppen.

A. Rätchenschuppen hellgelb; Blattstiel vorn mit

Drufen; Ratchen am Grunde mit Blättern.

I. Kätchenschuppen vor der Fruchtreife abfallend; Staubblätter 2 oder 5-8; einjährige Zweige ahlindrifd; Baume oder großere Straucher: 1. Beife ober Gilber = B., S. alba L., mit angedrudt feiden= haarigen Blättern; 2. Bruch= oder Rnad=28., S. frágilis L. (Fig. 820), mit schon anfangs tahlen Blättern; Blattform bei beiden lanzettlich, an der Spite des Blattstiels 1-2 Drujen, in den männlichen Blüten je 2 Staubblätter; Zweige ber Bruch-B.



Fig. 820. Bruchweibe. 1 Zweigstüd mit männlichem, 2 besgl. mit weibsichem Känchen; 3 eine männliche, 4 eine weibliche Blitte, jede mit ihrer Deckschuppe; 5 eine weibliche Blüte im Tängsschnitt. (Rach Wossible.)

brüchig. Beide durch ganz Europa verbreitete, mit= einander auch Baftarde erzeugende Urten bilben die stattlichsten Baum-W.n unserer Flugauen und Ufergehölze: unter den Formen der Weiß-W. ist namentlich die durch gelbe bis gelbrote Zweige ausgezeichnete Dotter=W. (S. alba vitellina) zum Kopf= holzbetrieb geschätt. 3. Lorbeer-B., S. pentandra L., Blätter eiformig, oberseits glanzend, mit mehreren Drufen am Blattstiel, in den mannlichen Blüten je 5-8 Staubblätter, bewohnt hauptsächlich die nördliche Hälfte Europas. — In bieje Ableilung der B. gehört auch die der Beiß-B. fnoten breit kegelförmig, stumps, weißfilzig, mit zunächst stehende, aus dem Orient stammende sehr kurzen Narben. An Fluß- und Bachusern Trauer-B., S. babylonica L., bei uns nur in Süd- und Mitteleuropas, hauptsächlich in den

in verschiedenen Formen auftreten. Die folgende weiblichen Exemplaren als Zierbaum kultiviert. Eine auffallende, aber in Deutschland nicht mehr winterharte Form derfelben ift die durch schraubig gedrehte Blätter ausgezeichnete Locken= oder Na=

poleons=28., S. b. annularis.

II. Kätchenschuppen bis zur Fruchtreife bleibend; Staubblätter 3; einjährige Zweige etwas fantig ober furchig: 4. Mandel-W., S. amygdalina L. (S. triandra); Blätter fahl, bicht gezähnelt-gefägt, oft bis gegen die Spite parallelrandig, unterfeits grün oder bläulich. Strauch mit rötlich-grauer. in dunnen Schuppen abblätternder Borke ber stärkeren Stämmchen, an Flugufern verbreitet, in W.nhegern in vielen Formen fultiviert.

B. Kätzchenschuppen an der Spitze schwarz oder rotbraun; Blattstiele ohne Drufen; Staubblätter

2. zuweilen in eines verwachsen.

a) Zweige (namentlich die mehrjährigen) mit bläulichem Wachsüberzug; Rätichen am Grunde ohne Blätter, vor dem Laube erscheinend, dick, mit zottigen Deckschuppen, Blüten kahl: 5. Reif=W., Palm=W., S. daphnoides L.; meist baumförmig, mit länglich langettlichen, oberfeits glangend grunen, unterfeits bläulichen, jung behaarten Blättern und glatter. grauer, innen gelber Rinde, hauptsächlich an den Ufern der Alpenflusse, längs dieser bis 1500 m Seehöhe emporsteigend. 6. Spigblättrige oder fajpijche B., S. acutifolia Willd. (S. pruinosa Besser), Strauch mit schmalen, lineallanzettlichen, sang augespitzten, kahlen, beiderseits grünen Blättern und schmalen, spitzen, den Blattstielen an Länge kaft gleichen Nebenblättern. Aus Rufland und Sibirien stammend, auch auf trockenem Sandboden fultiviert. Bastarbe zwischen 5. und 6. (S. daphnoides zacutifolia = S. pulchra Wimm.) sind geschätte Kulturweiden.

b) Zweige ohne Wachsüberzug.

a) Fruchtknoten sitzend; Blätter linealisch bis lanzettlich: 7. Purpur=W., 8. purpurea L. (Fig. 821 u. 822), Strauch ober fleiner Baum, mit langettlichen, fahlen, unterseits mattbläulichen, nur in der oberen Sälfte sägezähnigen Blättern; Stanb-



Fig. 821. Purpurweibe. Zweige mit Laubtrieben, männelichen  $(\nearrow)$  und weiblichen  $(\supsetneq)$  Käthen. (Nach Nörblinger.)

blätter einer jeden Blüte gang in eines verwachsen, mit anfangs dunkelpurpurnem Staubbeutel; Frucht-

Weide. 864

8. Rorb = W., S. viminalis L., auch Band = oder Sauf-29. genannt (Fig. 823), Strauch mit fräftigen Ruten, langen, schmal-linealen, an der atlasartig glänzenden Unterseite je nach dem Lichteinfall weißlich oder grünlich schimmernden Blättern, je zwei völlig getrennten, gelbbeuteligen Staubblättern, ichlant fegelförmigem Fruchtknoten und langen, dicfädlichen Griffeln und Narben. In Flugauen Mitteleuropas, vornehmlich in ber Gbene. Von den Baftarben zwischen 7. und 8. (S. purpurea × viminalis) ist namentsich die durch schmale, unterseits nur wenig behaarte oder fast kahle Blätter ausgezeichnete "Bach"= $\mathfrak{W}$ . (S. rubra Huds., S. Helix L.) in Beidenhegern geschätt.

β) Fruchtknoten gestielt, Stiel länger als die Honiadrille: 9. Weißgraue oder schmal= blättrige B., S. incana Schrank. (S. Elaeagnos

Scop.), großer Strauch oder Baum mit glatter, grauer Rinde und linealischen, unterseits







Fig. 823. Korbweide Zweig mit weiblichen Kätchen. (Rach Nördlinger.)

dicht= aber matt weißfilzigen Blättern; Stanbblätter am Grunde oder bis zur Mitte verwachsen; Ratchenschuppen blaggelb; Fruchtknoten kahl. Un den Ufern der Alpenflüsse als häufiger Begleiter der Purpur-W. 10. Sal= oder Sol=W., S. Caprea L., großer Strauch ober Baum mit grauer, der Länge nach aufreigender Rinde; Blätter eiformig, unterseits vortretend geadert und sammetfilzig; einjährige Zweige fahl, mit diden, gelben oder rötlichen Knojpen; Kätchen groß, am Grunde mit sehr kleinen Blättern; Fruchtknoten sitzig, mit jigenden staten. Allenthalben in Wälbern, namentlich auf Schlagklüchthalben in Wälbern, namentlich auf Schlagklächen. Ahnlich sind die aschgrane oder Werstkolzes nicht künstlich nachgezogen. — Die Bedeutung
B., S. einerea L., mit dicht kurzhaarigen, einber W. liegt in ihrem Wert für Korbstechterei
ischrigen Ameigen und Knospen, und schmäseren,
(j. W.nzucht). Blättern; Fruchtknoten filzig, mit sitzenden Narben. oft länglich-verkehrt-eiförmigen, unterseits dünn-filzigen Blättern, vornehmlich an Gräben und Wasserläusen, sowie die Ohr-W., S. aurita L., gehen auf Futter und Speise, namentlich Jagd

Allvenländern, in Tirol noch bei 1600 m Seehöhe. eiförmigen, am welliggefägten Rande oft umgeichlagenen Blättern, deren oberfeits ftark vertiefte Aberung an der dunn behaarten, blaulich grunen Unterfeite ftart hervortritt. Meift an Graben, auch auf Moorboden. Bu diefen "Gal-W.n" gehört auch die durch ihre ansehnlichen, oberseits dunkel-, unterjeits bläulich-grunen und ftart nepaderigen Blätter ausgezeichnete großblättrige W., S. grandifólia Ser., der Alpen und die ihr ähnliche, aber u. a. durch mehr zugespitte Blätter unterschiedene ichle-jische B., S. silesiaca Willd., der Sudeten.

Eine andere fich hier anschließende Gruppe von B.n, die zweifarbigen B.n, von den Gal-B.n durch unterseits meist bereifte, weniger ftart ge-aberte Blätter und ichlankere Griffel ber Fruchtfnoten unterschieden, haben in der Schwar3=B., S. nigricans Smith (S. spadicea Chaix.) einen an den Ufern der Albenflusse häusigen, noch bis 1400 m Seehohe anfteigenden Vertreter, deffen vielgestaltige, oberseits dunklere, unterseits nur an ber Spite und am Rande grune, fonft bereifte Blatter sich beim Trocknen schwärzen. Dieser verwandte, nicht an Flußläuse gebundene Arten der Alpen sind die durch oberseits auffallend glänzende, unterseits vollständig bereiste Blätter gefennzeichnete glänzende oder Glatt-W., S. glabra Scop., sowie die jenseits der Baumgrenze zierliche Zwerg-büsche bildende, kleinblättrige Bäumchen-W., S. arbúscula L. — Die baumlose Bone unserer Hochgebirge bewohnen die kleinen, dem Boden bicht angeschmiegten Gletscher = W.n, fo die schmallaubige ftumpfblättrige W., S. retusa L., die negblättrige B., S. reticulata L., mit überaus zierlichen, breit-elliptischen, zweisarbigen Blättern, und die gleichfalls breit-, aber beiderseits grünblättrige, frautartige W., S. herbåcea L. Ahnlichen, aber stattlicheren Buchs zeigen die von den Gletscher-B.n durch langgestielte Fruchtknoten verschiedenen Ariech-W.n der Moore, unter jenen die formenreiche friechende oder Moor=B., S. repens L., in der Abart argentea mit elliptischen; unterfeits (seltener über und über) dicht und silberglänzend zeidenhaarigen Blättern, in der schmals und oft fahlblättrigen, auch als bezondere Art betrachteten Form rosmarinifolia Koch mit fugeligen Rätchen.

Bon parasitischen Vilgen der 28. find zu nennen: auf Blättern Uncinula Sálicis, Rhytisma salicinum und Arten von Melampsora (f. d.); an den Zweigen Cryptomyces maximus (mit schwarzen, trustenförmigen Apothecienlagern und einzelligen, farblosen Schlauchsporen, besonders auf der weißgrauen und der Burbur=28.) und Scleroderris fuliginosa; am Stamme Polyporus igniárius, squamosus und

sulphúreus.

Tseide (waldb.). Nur einige W.narten erwachsen baumartig zu ftarteren Stämmen: Silber-, Lorbeer-, Bruch=, Sal=B., und find dann wohl im Auenwald

von niedrigem Buchs, mit fleinen, verfehrt- und Fischerei. B. ift in seiner Bedeutung ad 3 bas

Weidmann, Weidwert, Weidjad zc.

Weidebann, f. Beidenugung. Zseidefant, f. v. w. Borlaut.

Weidenbohrer, Weidenholzbohrer, Cossus ligniperda Fab. Die größte Art unserer Holzbohrer (i. d.); das kleinere Männchen gegen 6, das Weibchen 9 cm Flügelspannung. Plump, dicht und anliegend behaart, Palpen furz. Brännlich-grau, Vorderslügel weißlich gewässert, mit zahlreichen zadigen und nesförmigen schwarzen Stricheln bededt; Halsfragen und 6. hinterleibsgürtel grau-gelblich; Nachenschild hinten durch eine schwarze Querzeichnung begrenzt;

Sinterflügel einfach dunkelgrau, flein. Flugzeit Juni-Juli. Das Beibchen belegt die Stämme ber verschiedensten Laubhölzer, bejonders Beiden und Lappeln, jeltener Dbitbäume, Erlen, Linden, Eichen, Ulmen, Ahorne ober gar Walnugbaume, zumeift tief am Boden mit einer Angahl von Giern. In stärkeren Stämmen findet man daher ftets mehrere Raupen beisammen. Schwächere Stämme, etwa Setsftangen oder Beifter von Pappeln und Weiden werden nur ausnahmsweise und bann mit wenigen Giern belegt, zuweilen findet man in folchen

hellrosafarbenen, unten gelblichen Raupen dunkeln nach und nach bis zu einem tiefen Kirschrot; fie find 16 fußig und besitzen gleich den Larven ber Glasflügler und des Blaufiebs geschlossene Hakenkränze an den Bauchbeinen. Erwachsene bis zu 10 cm. Die jungen Raupen fressen anfangs gemeinsam plägend in den Bast- und äußeren Splintlagen, dringen dann ins Holz und fressen nun eine jede für sich einen aufwärts steigenden, im Querschnitt ovalen, oft sich bräunenden Gang. Erst nach 2maliger Überwinterung verpuppen sie sich im Mai unmittelbar unter der Rindenobersläche meist in einem aus Spänen zusammengesponnenen Roton. Nach etwa 4 wöchentlicher Ruhe schiebt sich die Puppe vermittels ihrer Stachelfränze aus der nur leicht verichlossenen Biffnung bis über die Flügelscheiben hinaus und entläßt den Falter. Nicht selten findet jedoch die Berpuppung auch in ber Bodenbede statt. Die Generation ift also, in der Regel wenigstens, zweijährig. Selten steigt der Fraß bis zu 2 m empor, meist bleibt er in ber Rahe bes Burgelfnotens. Kot, Abnagiel ober ausstließenber Saft, an jungeren Stämmen auch wohl Aufplagen der Rinde über dem Jugendfraß pber Miffarbigwerden derselben verraten den Schädling. In alten Kopfweiden, die trot intensiven Fraßes noch lange fortvegetieren, ist der Fraß wohl gleichgültig, gejunde Stämme werden erheblich ent-wertet, jungere leicht vom Wind gebrochen. Nach Alltums Angaben follen Beifter felbft burch eine einzige Raupe getötet, ältere Stämme bei andauern= bem Frag zopftroden werden und ichlieglich eingeben fonnen. Alls Gegenmittel läßt fich außer Bernichten der Larven wohl nur das Umgeben wertvollerer Bäume mit einem bis zu 2 m hin-

Stamm- bezw. Wurzelwort ber Sagbkunstausdrude aufreichenden Mantel aus Lehm und Ruhmist anwenden.

> Weidengewächse, Salicaceae. Familie von Holzpflanzen aus der Gruppe der Kätzchenträger (Amentaceae). Blüten in Rätichen, zweihäusig; Frucht eine zweiklappige Rapfel mit zahlreichen fleinen Samen, die am Grunde mit einem Haarschopf verjehen find (Kig. 824). Die beiden hierher gehörigen Gattungen unterscheiden sich folgendermaßen:

> 1. Pappel (f. d.), Populus. Blüten auf ichuffel= förmigem, perigonartigem Blütenboden; Rätchen= iduppen handförmig gezähnt bis geteilt; männliche Blüten mit 4-30 Staubblättern; Triebe mit Gipfel-



A Camen ber Cchwarzpappel: a naturl. Große; b vergrößert; e starter vergrößert, ohne Haarichoph; e der Haarichoph allein; d einzelne Haare.

— B Samen einer Weide: a natürl. Größe; b bergrößert; o stärker vergrößert,
ohne Haarichoph. (Nach Nobbe.)

jogar nur eine einzige Larve. Die anfangs oben knofpen; Anospenschuppen dachziegelig; Blätter von rundlichem, dreiedigem oder rhombischem Umriß, lang geftielt. Mark der Zweige fünfstrahlig (f. Fig. 387, S. 441).

2. Beide (i. d.), Salix. Blüten mit 1-2 (felten mehr) Honigichüppchen; Rätichenschuppen ganzrandig; männliche Blüten mit 2-8 Staubblättern; Langtriebe meist ohne Gipfelfnosven: Anosvenichupve eine, aus zwei miteinander verwachsenen entstanden; Blätter furzgestielt, meist schmal. Mark der Zweige rundlich.

Wit Diesem Ramen bezeichnet man Anlagen zur Erziehung von Korbweiden (f.

Weidenkahnsvinner ("Rahneule"), j. Spinner. 2Seidenröschen, Epilobium, meift ausbauernde Arauter aus der Familie der Nachtferzengewächse, Oenothereae, mit langem unterständigen Frucht= fnoten, vier meift fleinen, rosenroten Kronblättern, acht Staubblättern, schmaler, schotenartiger Rapsel und kleinen, mit Haarschopf versehenen Samen. Bei uns in mehreren, einander z. T. sehr ähnlichen, forstlich bedeutungslosen Arten und Bastarben verbreitet, die sich von dem stattlicheren, früher als "schmalblättriges W." auch zu obiger Gattung gestellten Unholdenkraut (s. d.) durch die trichterförmige, regelmäßige, meift aufrechte Blumentrone und die wenigstens in der unteren Salfte bes Stengels gegenftanbigen Blatter unterscheiben.

2Seidenrosen, durch eine Gallmude, Cecidomyia rosaria, hervorgerufene auffällige Verbildungen der Triebipiten von Weiden.

Weidenspinner, Liparis sálicis L. atlasweiß, die Fühler, beim Mannchen ftart gefiedert, schwarz, die Tarfen schwarz und weiß ge-

ringelt: Flügelipannung 5 cm. Fluggeit im Juli. Das Weibehen flebt feine lebhaft grinen, boch mit einem bald erhärtenden weißen Rittstoff bedectten Gier haufenweise als Scheibe auf die Rinde von Bappeln, namentlich fanadischen, Schwarz- und Byramidenpappeln; Weiden werden, obwohl der Name des Falters von ihnen herrührt, feltener belegt. Dieje Gierhaufen, weißen Speichelfleden ähnlich, heben sich sehr auffällig von der dunkelgrauen Rinde ab. Wegen Aufang bis Mitte August schlüpfen die Räupchen aus, und jene Flede erscheinen alsbann wie mit Radelstichen durchlöchert. Die jungen behaarten Raupen find schwarz, tragen aber schon auf ben Ringeln in ber Mitte des Rückens weißliche, feine, in einer Längsreihe stehende Fleckchen. Sie ersteigen den Stamm und begeben fich, am erften besten Zweige abbiegend, vereinzelt zu dessen Blättern, welche sie auf der Unterseite in größeren tiver Beziehung vorzüglich abhängig vom Standort Plätzen jo start benagen (halb stelettieren), daß gar und vom Lichtgenusse. Was ersteren betrifft, so bald migfarbene braune Stellen entstehen. sonders auffällig ift dieser erfte Jugendfrag bann, wenn nach starkem Lichts oder sogar Rahlfraß durch situierten Lagen das meiste Futter. Bon hervor-die Raupen der vorhergehenden Generation der ragendem Gewichte ist dabei aber auch das Licht, Baum zum Austrieb neuen Laubes veranlaßt war. Die Aberwinterung bestehen diese Räupchen noch vor ihrer ersten Häutung in den Rigen der rauhen, riffigen Borte. Beim Austreiben der Anofpen im nächsten Frühling finden auch die Fresser sich wieder ein und sitzen dann wohl so gedrängt an den Reisern, daß sogar in der Höhe deren unnatürliche Berdickung leicht von untenher bemerkt werden fann. Rad der Häutung, welche gern in einem lose durch Fäden zusammengehaltenen Blatte bestanden wird, erscheint die (ausgewachsen gegen weiter noch die jungen Triebe der Holzpflanzen, 5 cm lange) Raupe grau mit drei rotgelben, sperrig behaarten Anopiwarzenpaaren auf jedem Ringel vermöge deren die Waldweide zu einer oft jo und je einem großen weißen oder gelblichen Spiegelfleck auf dem Rücken jedes Segments. Bei etwas zusammengezogener Raupe schließen diese Flecken beißen verursachte Schaden ist indesten sehr versich zu einer einzigen Rückenbinde aneinander. Die Raupe frißt bis Anfang Juli, und zwar recht verschwenderisch, so daß am Boden unter den Fraß= bäumen viele Blattfegen umberliegen. Bur Berpuppung zieht sie mit wenigen Fäden einige Blätter oder bei Kahlfraß nahe zusammenstehende Blattstiele zusammen und verwandelt sich in eine glänzende, schwarze, zumeist jedoch unregelmäßig weiß gesleckte und mit derben gelben Haaren unvollständig besetzte Buppe, deren feine, scharf umgebogene Afterspiten eine ftarte Befestigung mit wenigen Faben ermöglichen. Chansseepappeln leiden wohl am meisten durch den Fraß, der von unten nach oben aufsteigend die Baumkronen stark entblättert. Bölliger Rahlfraß ift feine Seltenheit. Abgesehen von den Insettenparasiten machen sich der Anchak gegen die Raupen, junge Buntspechte, auch Stare und be-sonders Krähen gegen die Puppen und Sperlinge gegen die Falter besonders nützlich. Doch in vielen Fällen bleiben diese Vögel gänzlich oder in entsprechender Menge aus. Dann bietet sich ein ebenso treten und Zerstampfen und Lagern in Jungwüchsen leicht als mit durchschlagendem Erfolge anzuwens und Anpflanzungen, durch Berletzung der Rinde, dendes Vertilgungsmittel in dem Betupfen der durch Abtreten und Lockern des Bodens. jo auffälligen und vermittels einer noch handlichen Stange bequem zu erreichenden Gierhaufen mit lichen, teils aus Billigfeitsgründen vielfach zuge-Raupenleim. Rur darf die furze Beit der Gier- laffen werden muß und dabei zu bedenken tommt, ruhe (j. oben) nicht verpaßt werden.

Weidenuhung. Gie begreift die Zugutemachung der in den Baldungen wachsenden Futterfräuter und Gräfer durch unmittelbaren Auftrieb des Biebes. hauptfächlich von Rindvieh, Schafen und Ziegen, auch von Pferden und Schweinen. Seitdem die Stallfütterung ausgedehntere Unwendung in der Landwirtschaft gefunden hat, ift diese Waldnutung gegen früher von weit geringerem Belang geworden. Gie wird aber immer noch in Anspruch genommen. besonders da, wo noch Weideberechtigungen bestehen, in den für die landwirtschaftliche Broduftion ungünstig situierten Waldgebirgen, vor allem in den alpinen Landschaften und in den von landwirtichaftlichen Kleinbesigern übervölkerten Gegenden. In Notjahren wie 1893 und 1901 ist fie eine fast allgemeine Rutung geworden.

Die Futterstoffproduttion ist in quantitaproduzieren mineralisch frästige, frische und borzüglich die überrieselten Böden in klimatisch gut denn nur auf einem Boden, der dem Licht frei-gegeben ift, wächst nahrhaftes Gras; insofern spielt die Holzart und die Berjungungsart im Walde eine große Rolle, denn die Lichtholzbestände und die Rahlichlagwirtichaft vermitteln den reichlichsten Graswuchs. Was die Qualität der Futterproduktion betrifft, jo ist ebenfalls das Licht der hervorragenoste Fattor; im Schatten wächst nur schlechtes Futter. -Bur Futterstoffproduktion kommen neben den am Boden wachsenden Kräutern und Gräfern aber und dadurch erwachsen dem Balde Die Rachteile. schädlichen Waldnutung sich gestalten fann.

Dieser durch das Abweiden (Abajen) und Berschieden und wird bezüglich seiner Erheblichkeit bedingt durch den gegebenen Vorrat oder Mangel an Bodenfutter, durch die Biehgattung, indem erwachsenes Hornvieh am wenigsten nachteilig, die Biege am schädlichsten ift, durch den Fütterungszustand und die Gewohnheit des Weideviehes, durch die Holzart, da Esche, Ahorn, Tanne 2c. mehr heimgesucht sind als andere, durch die Jahreszeit in Ausübung der Weide, durch das Alter der Beftände, indem die jungften Beftande am empfindlichsten betroffen werden, durch die Berjüngungsart, denn Rahlschlag=Pflanzungen muffen empfindlicher betroffen werden, als Saaten und Naturverjungungen. Rann man die empfindlichen Objekte im Walde vor dem Zutritt des Viehes bewahren, fo bezeichnet man das mit "in Sege legen"; die hierfür be= messene Zeitdauer heißt die Begezeit ober der Beidebann. - Außer bem Schaben, ber burch das Verbeißen der Holzgewächse entsteht, fann das Bieh auch noch nachteilig werden durch das Ver-

Da die Ausübung der Waldweide teils aus rechtdaß die Erifteng großer Bevölferungstlaffen öfter allein von dem Genusse der Waldweide abhängig folle, ist entschieden unrichtig - sie lohnt die Beist, jo ist es Aufgabe der Forstwirtschaft, alle Magregeln zu ergreifen, welche ben Schaben abichwächen, und für jeden konkreten Fall das Mag des zu befürchtenden Schadens zu würdigen — benn es gibt erfahrungsgemäß zahlreiche Fälle, in welchen unter Vorausjetzung gewisser forstlicher Magnahmen die Waldweide einen fehr erheblichen Schaden für den Wald nicht im Gefolge hat und ohne erhebliche Bedenken zulässig sein fann.

Rur Sicherung gegen allzu großen Schaben dienen etwa folgende Bestimmungen: Daß immerwährend ein Sirte anwesend sein muffe, daß nicht zu viel und nicht zu hungriges Bieh eingetrieben werden dürfe, daß das Bieh nicht raich durchgetrieben werden dürfe, daß junge Abteilungen zu schonen, das Weidegebiet in entsprechendem Wechsel zu beweiden sei, und daß bei nasser Witterung das

Beiden tunlichst eingestellt werde.

Die Biehweide auf Alpweiden ift eine landwirtichaftliche Rutung; allerdings hat manchmal auch ber Forstwirt die Verwaltung der Alpweiden zu beforgen. G. auch Waldweide.

Weidenwürger, f. Cuscuta.

Weidenzöpfe heißen durch Gallmilben (f. d.) gu oft sehr auffälligen Klumpen oder Zöpfen miß=

bildete Zweiginsteme an Weiden.

Weidenzucht. Die Korbflechterei als Industriezweig ift uralt, hat jedoch in neuerer Zeit, insbesondere auch in Deutschland, einen erneuten Aufichwung genommen und ist mit der französischen Flechtindustrie in ersolgreichen Wettkampf ein-getreten. Der Bedarf an Korbwaren jeder Art an feinen Flechtwaren, stärkeren Rörben und end= lich an grobem Korbmaterial, das als Verpadungsmittel jest in ausgedehntestem Mag verwendet wird und die Ausfuhr desjelben ist außerordentlich gestiegen, damit aber auch der Bedarf an guten Korbweiden, der Preis derselben und folgerecht das Bestreben, solche in großer Menge und guter Qualität zu erziehen. Auch an den Forstmann ist an vielen Orten die Aufgabe ber Korbweidenzucht herangetreten, Grund genug, sie hier zu besprechen.

Die größte Menge der nötigen Flechtweiden wurde und wird noch von jenen Beidenhegern (Beidenwerdern) geliefert, welche sich im Uberschwemmungs= gebiete unserer Flüsse und namentlich der größeren Ströme in bedeutender Ausdehnung vorfinden, die aber vielfach nicht genügend gepflegt sind, den Unforderungen einer rationellen Wanlage nicht ent=

ihnen haben wir uns hier zu beschäftigen.

Die Ansicht, daß alle Weidenarten zu ihrem Gedeihen großer Bodenfeuchtigkeit bedürfen, ist unrichtig; sie vertragen solche in Gestalt fließenden Wassers besser, als die meisten anderen Solzarten, vertragen längere Überstauung, aber sie wachsen schon vorzüglich auf frischem, humosem Sand, auf gutem Ackerboden, ja manche Arten (Sal. caspica) begnügen sich selbst mit geradezu trodenem Boden. Much auf bindigem Boden, selbst auf Torf findet man bei genügender Entwässerung Weiden in gutem Buchs, stagnierende Räffe aber ift denselben guwiber. — Die Ansicht, daß man ber Beibenfultur Frühjahr etwas angebrudt werden; wurde im nur anderweit nicht verwendbare Flächen zuweisen Serbst rajolt, so steckt man sie im Frühjahr, wenn

nutung des besten Ackerlandes! Der Anlage des Weidenhegers hat gründliche Bodenbearbeitung vorauszugehen, und tiefes Ra= jolen (50 cm) mit dem Spaten ist der Pflugarbeit vorzuziehen; schweren Boden baut man 1-2 mal mit Sackfrüchten. Tüchtiges Mischen des Bodens. bes besseren Obergrundes mit dem Untergrund, ift zu empfehlen.

Die Rahl der Beiden, welche Berwendung finden, ift eine fehr große, erfahrene Beidenzüchter empfehlen jedoch die Beschränkung auf wenige der besten Arten, je nach dem Boden und nach dem Material, das erzogen werden foll, und zwar auf folgende:

Salix viminalis, die Band- oder Hanfweide, für frischen Boden, vorzüglich für gröbere Flecht-

waren und Bandstöde.

S. amygdalina, die Mandelweide, für guten Boden, doch auch auf ärmeren noch entsprechend, gu Flechtwerk jeder Urt geeignet; wegen Reigung zur Beräftelung dicht zu pflanzen.

S. purpurea, die Burpur= oder Steinweide, für frischen Sandboden, liefert sehr lange, schlanke Ruten zu feineren Flechtarbeiten und Bindweiden. ebenjo eine Bastardierung derselben mit S. viminalis.

S. cáspica (auch pruinosa, acutifólia), die faspische Weibe, für minder guten Boden noch geeignet und ein Flechtmaterial zweiten Ranges liefernd.

Hat man fich für die anzuziehende Art ent= schieden, so handelt es sich um Beschaffung der nötigen Stecklinge, mittels deren sich die Beiden bekanntlich ebenso leicht als sicher fortpflanzen laffen, und die für Neuanlagen mittelft Rauf allent= halben zu erwerben sind, bei schon vorhandenen Unlagen aus diesen gewonnen werden. Die Stedlinge werden aus 1= und 2 jährigen Ruten mittels icharfen Meisers ober folder Schere in einer Länge von 20-30 cm geschnitten, erstere Länge für ichweren, lettere für leichteren Boden; für Torfboden geht man bis zu 40 und 50 cm. Man ichneidet fie, namentlich die zum Verkauf bestimmten. in möglichst gleichen Längen nach einem Dag und bringt sie, die dickeren Enden alle nach der gleichen Seite gerichtet, in Bunde; je frischer die Stedlinge verwendet werden fonnen, um jo besser, doch schadet längere Aufbewahrung an nicht zu trockenem Orte den= jelben nichts.

ilber die Bahl der für 1 ha notwendigen Stedlinge geben die Unsichten auseinander. In Frantreich pflanzt man fehr bicht, 150-200000 Stedfprechen. Solche rationelle Anlagen sind in linge pro ha, und auch Krahe tritt für den bierben letten Jahrzehnten vielfach entstanden - mit bei notwendigen engen Verband (45-50 cm Reihenentfernung, 10-15 cm in den Reihen) ein, da derselbe nicht nur die größere Menge, sondern auch geradere, schlanke, minder ästige Ruten ergebe, die dichte Beschattung und Bestockung den Unkrautwuchs zurückhalte; Schulze (Megdunt) dagegen empfiehlt nur 60-80000 Stedlinge pro ha zu verwenden. Die Entfernung der Reihen ift fo zu mählen, daß das Lodern und Reinigen des Bodens zwischen denselben leicht geschehen fann, also zu 40-50 cm. Das Pflanzen der Stedlinge fann sowohl im Berbft, wie im Frühjahr geschehen, im Berbft gepflanzte treiben früher an, muffen aber meift im

der Boben sich gesetzt hat. — Das Einpstanzen geschieht am besten mit der Hand ohne Borstecher, der nur für schwereren Boden nötig, nach einer Pflanzleine in gleichen Entsernungen; alle Stecklinge sind mit dem dicken Teil nach unten einzusstoßen und mit der durch ein Stück starfen Leders geschützten Handsläche dem Boden gleich einzudrücken. Nach Krahe's Aussicht jost der Steckling senkrecht, nach sener Schulze's unter einem Winkel von 45° eingestoßen werden.

Sorgfältige Reinigung der Weidenheger von Unkraut und Loderung des Bodens sind für deren Gedeichen von großer Wichtigkeit und namentlich im Frühjahr und Frühsommer nötig; später wird das Unkraut durch die Beschaftung zurückgehalten, und die Heger sind nicht mehr zugänglich.

Bon Interesse ist jedensalls die Frage nach der etwa nötigen Düngung, da durch die große Menge der alljährlich geschnittenen Weidenruten dem Boden sehr bedeutende Mengen von Pflanzen-nährstossen, nach Aschenanalysen namentlich an Kali, Kalt und Phosphorsäure, entzogen werden. Weidenanlagen in Flußniederungen, die durch allejährliche überschwemmungen gedüngt werden, besährliche überschwemmungen gedüngt werden, be-



Fig. 825. Meffer gum Weibenschnitt.

Fig. 826. Alemmen zum Entrinden der Weiben.

bürsen anderweiter Düngung nicht, auch auf frästigem Boden halten die Weiden lange mit gutem Wuchse ohne solche aus, wenn auch eine Düngung namentlich mit kalihaltigen Stossen guten Erfolg hat; Weidenheger auf ärmerem Boden bedürsen dagegen einer Düngung, und erweist sich Stallmist von sehr guter Wirkung, wird aber selten zur Genüge geboten sein, und an seine Stelle treten dann meist komposte aus Weidenrinde, Unkraut, Grabenschlanun mit Kalkbeimengung, den man dann an die Stöcke schilbeitet; auch fünstliche Dünger sinden Verwendung.

Die Ernte, der Schnitt der Weiden, pslegt allsjährlich zu geschehen und soll nicht in vollem Saft (Mai die August) ersolgen, da die Stöcke darunter leiden; sollen die Nuten ungeschätt verwendet werden, empsiehlt sich der Schnitt von Dezember die Februar. Letzterer ersolgt mit schaffen, gestrümmten Messer (Fig. 825) nahe dem Stock, mit 2—3 cm langen Stisten — längere Stiste haben baldiges Vertropfen und Schadhastwerden der Stöck zur Folge; die abgeschnittenen Kuten werden nach der Eröße sortiert, in mäßig große Bunde gebracht und entweder getrocknet oder geschäft.

Diejes, für alle zu feineren Flechtarbeiten dienende Beiden nötige Schalen, bedingt, wenn die Beiden nicht im Saste sind, das vorherige Antreiben der-jelben, indem man die Weidenbunde in Wasser stellt (was in großen Weidenanlagen selbst im Winter in erwärmten Räumen geschieht); auch heiße Wafferdämpfe und Rochen der Weiden werden jum Zweck des Entrindens angewendet. - Das Entrinden der angetriebenen Beiden erfolgt mittels jog. Klemmen, die in verschiedener Weise konstruiert (Fig. 826) beim Durchziehen der Beiden Die Rinde flemmen und gerreißen; dieselbe läßt fich fodann leicht und raich mit der Hand entfernen. geschälten und sortierten Weiden werden gut getrochnet und sodann in feste Bunde gebracht sie bilden eine leicht aufzubewahrende und gesuchte Handelsware, durch deren Berftellung der Beidengüchter erft die volle Rente aus feinen Unlagen erlangt.

Die Kosten für eine Neuansage sind ziemlich bebentend und stellen sich nach großen Durchschnitten auf 600—700 M pro ha; dagegen ist der Ertrag einer rationellen Anlage ein hoher, und bezissert sich nach gleichem Durchschnitt etwa auf 375 M, nach Abzug aller Kosten für Pslege, Steuern, Aussicht, Amortisation immerhin noch auf 250 M— Lit.: Krahe, Lehrbuch der rationellen Korbweidenkultur, 4. Ausl. 1886; Schulze, die Korbweide, ihre Kultur, Psseg, Benuhung, 1885; Reuter, die Kultur der Eiche und Weide in der Garbe, 1875.

Wilbes.

Weidlöffel, f. v. w. Leder.

Seidmann bezeichnet einen in seinem Fach vollsfommen unterrichteten und ausgebildeten, insbesiondere (früher) auch hirschgerechten Jäger. Nach Dr. Coghos Untersuchung stammt das Wort von dem mhd. Wort "Beide" ab und ist deshalb mit "ei" zu schreiben (s. Weide 3).

Beidmannifch, nach Weidmannsbrauch bei ber Jagd handeln und nach Anleitung ber Weidmanns-

iprache iprechen.

**Iseidmannsbrauch,** den Sitten, Gewohnheiten und Gebräuchen der alten Jägerei, wie den Regeln der Jagdwissenschaft bei der Außübung aller auf die Jagd bezüglichen Handlungen entsprechende Verfahrungsart.

Weidmann sehen, machen. Nach altem fägeraberglauben konnte man einen fäger ober sein Gewehr verzaubern, so daß er nichts mehr treffen ober töten konnte; man nannte dies "einen B. s.".

Seidmannsheik! Anfang des 18. Jahrhunderts üblich gewesener, und auch jest wieder allgemein üblicher Weidmannsgruß, der vielsach mit dem Wort

"Weidmannsdant" erwidert wird.

Zseidmannssprache, Kunstsprache der Jäger oder Weidmänner. Dieselbe ist im Vergleiche mit der bei anderen Kunsts und Lehrsächern wie Gewerben üblichen die außgebildetste und reichhaltigste, weid die Menge der Gegenstände, mit denen sie sich besichäftigt, wie die verschiedenen Wildarten, deren bis auf die unbedeutendsten Unterscheidungszeichen — 3. B. bei den Fährten und Spuren — beobsachtete Lebensweise, die mannigsachen Jägdarten und die dazu gehörigen Jägdapparate, eine unendlich große und verschiedene ist. Außerdem ist dieselbe durch Ersetzung der gemeinssprächgeränchlichen Beschwichen ber gemeinssprächeränchlichen Beschwissen.

ausdrücken gewissermaßen auch eine salonfähige geworden. Jacob Grimm, der Altmeister der deutschen Sprachwissenschaft, nennt die Jägersprache eine poetische und epische, weil sie wie das Epos eine Fille von bildlichen Wörtern hat, mit benen sie alle einfachen Begriffe auf das mannigfaltigfte ausdrücken fann. — Lit.: Grimm, Altdeutsche Wälder (1816, III, 3, S. 99); Cogho, Beiträge zur Geschichte und Fortbildung der deutschen W. (Fllustr. Jagdz., VI, Nr. 15, 16, Jahrb. d. Schles. Forst-Ver., 1879, G. 101 u. ff.).

Weidmeffer ift ein Seitengewehr, beffen Rlinge fürzer, breiter und fräftiger ist als die des Hirschfängers (j. d.). Dasselbe hat einen Hirschhorngriff und eine lederne, meift eisenbeschlagene Scheide; beides in einfacher Ausstattung. Das 28. wird vielfach von Forstbeamten, namentlich Schutbe- Beute, Mäusen, jungen Vögeln, Logeleiern u. bergl.

waffe zum personlichen Schute getragen und findet außer zum Abfangen von Hochwild auch zweckmäßig Verwendung Alushauen eines Standes bei Treibjagden, jum Ausputen von Bäumen 2c.

Weidmeffer, f. v. w. Lecker. Weidmeffer geben, f. v. w. Bfunde geben.

Weidfadt, auch Wanft, Banfen, weidmännische Benennung des Magens des Wildes.

Weidsprüche, Jägerschreie, in früherer Zeit teils zur Belehrung über die Ausübung der Jagd, teils zur Prüfung und gegen= feitigen Erfennung hirschgerechter Jäger, wie zur Unterhaltung üblich gewesene Reimsprüche. "W. waren vor alten Beiten bei dem edlen Weidhauffen in Ubung und bestanden aus gewissen Fragen und Antworten. Es war dieses

wohl ein guter Gebrauch, indem ein hirschgerechter Ihr Neft mit 4—6 bläulich-weißen, ausnahmsweise Jäger den andern sogleich extennen kounte, ob braun gesteckten Eiern steht am Boden im niedrigen er ein oder kein Jäger sei, zumal, da die B. Getreide, im Heidekraute, zwischen Sumpfgräsern und 17. Jahrhundert aufgestellt worden. Sie wurden zuerst von den Gebrüdern Grimm zusammengestellt und in der Zahl von 246 in "Gräffe, Jägerbrevier" abgedruckt.

und zuerst in einer Urfunde von 1746 erwähnte, und bis in die neuere Zeit beibehaltene Bezeichnung ber Jagd bezw. bes Jagdwesens, weld, erstere in großes und kleines W. eingeteilt wurde.

Weidwund, durch den Beibjact oder das Geicheide geschossenes Wild.

nennungen für die rein tierischen und seruellen engumschriebene Gattung der Tagraubbögel, die Berrichtungen der Wilbarten mit begenten Runft- den Sabichten am nächsten steht und mit ihnen zur Unterfamilie der Accipitrinae vereinigt wird. Körper schmächtig; Gefieder mit schwachen Schäften; um das Gesicht ein schwacher oder deutlicher Gulenichleier; Schnabel furz, etwas zusammengebrückt, First bes Oberschnabels von der Basis an herabgefrümmt, in der Gegend der gelben Wachshaut von rudwärts gefrummten Borften überragt, feine Schneide geschweift; Flügel, deren 3. und 4. Schwinge die längsten, und Schwanz unverhältnismäßig groß; Fänge, sowohl Ober- und Unterschenkel, als der seine Tarsus lang; Zehen und die wenig ge-krümmten Krallen kurz. — Sie bewohnen nur offene Gegenden, wie Fruchtfelder, Beiden, bewachfene Sumpfe und Moore, fliegen niedrig, matter als die übrigen Tagraubvögel, stets mövenartig rudernd über diesen freien Flächen, um nach ihrer biensteten, bei ben täglichen Waldgangen als Dienst- zu fpahen, welche fie von oben herab überfallen.



Fig. 827. Linker Flügel von Circus: a cyáneus, b macrurus, c pygargus.

fonst niemand dann den hirschgerechten zägern bes u. a. Psanzen. Männchen und Beibchen, in Farbe fannt waren, mithin konnten die Täger hierdurch und Beichnung des Gesteders meist sehr verschieden, einander prüsen." Hehr verschieden, in Farbe und Beichnung des Gesteders meist sehr verschieden, sorgen gemeinsam für die Brut. Sie ruhen am Nach Grimm sind die W. sehr alten Ursprungs, Boden, nur zuweilen auch auf einem Psahse oder aber in ihrer jetzigen poetsichen Form erst im 16. vereinzelten Vaume. Zur Brutzeit der Vögel bes vereinzelten Baume. Zur Brutzeit der Vögel be-geben sie zu viele Nestränbereien, als daß ihr Manfefang biefen Schaden aufzuwiegen imftande wäre. Bei uns 4, jedoch recht dunn verteilte Urten, die 3 erftgenannten als Sommervögel, Beidwerk, erst im 15. Nahrhundert aufgefommene welche im Marz, April erscheinen und im August und September wieder gen Guden ziehen, die lette im 16. und 17. Jahrhundert gebräuchlicher gewordene nur auf dem Zuge (in der Regel im herbst) von und gum Often.

1. Roft =, Rohr = W., C. aeruginosus L. (rufus Briss.). Größte und am wenigsten schmächtige Art, die einzige, deren Bürgel nicht weiß ift, und hieran allein schon mit Sicherheit richtig zu be-38ethe, Circus (300l.). Die in nur 15 Arten stimmen. Die Jungen tief fastanienbraun mit über die gange Erde verbreiteten W.n bilben eine gelber Kehle und hintertopf bezw. Radenflect. Die mit ajdgrauen Schwung- und Schwanzfedern. Mieberungen, Gumpfe, Waffer mit feuchten Wiejenflächen bilden ihren Aufenthalt. Gie raubt viel junges Sumpf= und Waffergeflügel und plündert die Nester. Der Wasserjagd schädlich. Läßt sich leicht in mit einem Gi befoberten Schlageifen fangen.

2. Korn=B., C. cyaneus L. Un geeigneten Stellen überall. Starker, unter dem Schnabel durch= gehender Gulenschleier. Der Ausschnitt an der Innenfahne der ersten Handschwinge (Fig. 827a) liegt unter ben oberen Flügeldechfedern. Das alte Männchen unten weiß, oberhalb zart graublau, Schwingen ichwärzlich, im Fluge, abgesehen von bem langen Edmang, einer Move ahnlich. Weibchen und Junge bräunlich mit duntlen Schaftflecken, Bürgel weiß. Bom Marg bis Oftober, auch noch Brütet auf Beibeflächen, in ipater, bei uns. Getreidefeldern 2c.

3. Wiejen=W., C. pygargus L. (cineráceus Mont.). Deutlicher, nicht burchgehender Gulen-ichleier. Gener Ausschnitt überragt erheblich die Flügeldedfedern (Fig. 827c). Das alte Dlännchen graublau mit weißen, durch ftarte roftrote Schaftflede gezeichneten Bauchsedern; Weibchen und Junge meift unterhalb einfarbig, lebhaft rostbraun ober gart rostfarben; Bürzel gleichfalls weiß. Im Fluge an den längeren, spiperen Flügeln von der Korn-W. zu unterscheiden. Liebt ausgedehnte, von Wasser begrenzte, hie und da mit Bujchwert bestandene Wiesen= flächen in der Rähe von Getreidefeldern, meidet die Nähe der Dörfer. In unseren Gegenden spärlicher. 4. Steppen = B., C. macrurus Gm. Deutlicher

burchgehender Schleier. Jener Aussichnitt liegt uns gefähr an der Spige der oberen Flügelbedfedern (Fig. 827b). Das alte Männchen unterhalb rein weiß, oberhalb zart graublau, Schwingen dunkel; Weibchen und Junge zumeist bräunlich mit dunkleren Schaftslecken; Bürzel ebenfalls weiß. Flügellänge geringer als bei ber Wiesen-W.

Beife (jagol.). Die Erlegung und der Fang ber brei in Frage kommenden W.n, der Rohr-W., der Wiesen-W. und der Korn-W., ist nicht wesentlich verschieden. Gewöhnlich scheu die Rähe von Menschen und Gebäuden vermeidend, können sie, wenn es glüdt, den Sorft aufzufinden, leicht erlegt werden, weil das brutende Weibchen festsitt und mit langjamem Fluge abstreicht. Auch die Dannchen umschwärmen den Horst in Flintenschußweite. Das Auffinden der Horste ist nicht leicht, am meisten verrät die Rohr=W. beffen Standort.

Sonft tommen bei Entenjagden Win gelegentlich zu Schuß; obgleich fie an und für fich wegen ihres langsamen Fluges leicht zu treffen sind, so werden sie doch oft verpaßt, weil sie niedrig über dem Rohre herstreichen. Die Korn-W. läßt sich auch im Rohre von den Hunden verbellen. — Alle W.n gehören auf der Arabenhütte zu den jeltenen Bogeln, welche nicht aufhafen, sondern nach turzem Angriffe auf den Uhu weiterziehen. Um anhaltenoften greift den Uhu die Rohr-W. an, aber jener ist nicht leicht da aufzustellen, wo diese umherstreicht, nämlich im Schilfe der Gewässer.

Der Fang der W. fann nur durch Bestecken ber Horste mit Schlingen ober in Schlageisen betrieben werden. Bei ber Schädlichteit familicher B.n für

alten Beibden fahl-braungrau, die alten Männchen bie niedere Jagd durfen die wenigen zur Bertilgung dienenden Mittel nicht unbenutt bleiben. - Lit .: Riejenthal, Weidwerk.

25einrebe, wilde, Vitis vinifera var. silvestris (Gilg), in Gudeuropa verbreitet, ab und zu auch in Mitteleuropa in Flugauen, jo z. B. in denen des Rheines und der Donau, gilt als Stammform des edlen Weinstockes. Siehe auch Wilder Wein.

Weiserbestand, ein Beftand, welcher nach bem Beiserverfahren zur Entwerfung von Ertragstafeln geeignet ift, j. Ertragstafeln.

Weisermethode, s. Ertragstafeln. Zeiserprozent (Preflers) gibt die laufende Berginsung der forstlichen Produttionstavitalien durch ben Wertzuwachs eines fortwachsenden Bestandes an. Es liefert durch feinen Bergleich mit dem Wirtschaftszinsfuß den Hinweis auf die finanzielle Siebsreife eines Bestandes, woher der Name D. herrührt. Wenn man nämlich einen xjährigen Beftand, der jest ichon verwertbar wäre und in diesem Falle einen Wert von H barftellen wurde, noch fortwachsen läßt, so nimmt berselbe zwar für biesen Zeitraum die Zinsen des Wertes H und außerdem jene des Bodenkapitals B, der kapitalisierten Kulturkosten K, sowie der fapitalisiert ge= bachten jährlichen Aufwendungen für Steuern S und Verwaltungstoften V in Anjpruch, aber er produziert dafür einen forstlichen Wertertrag burch feinen Massenzuwachs und meistens auch durch Erhöhung des von der Qualität abhängigen Ginheitspreises pro chm des alteren Solzes, wobei häufig auch eine indirette Wertsteigerung durch die mit der Zeit ftattfindende erfahrungsmäßige Berteuerung des Holzes nebenher geht. Wenn man behufs Bereinfachung der Formel die oben genannten Produktionskapitalien, nämlich B+K+S+V zusammen als das forstliche Grundtapital G bezeichnet, jo find H + G die Rapitalien, welche ber Wertzuwachs des Bestandes mindestens zu verzinsen hat, wenn die Wirtschaft noch rentabel fein foll. Zur Ermittelung des jährlichen laufenden Geldertrages benutte Pregler die Prozentrechnung, indem er das Massenzuwachsprozent a in Prozenten der bei der Berechnung von H angesetten Festmetermaffe, das Qualitätszuwachsprozent b bagegen in Prozenten des Festmeterpreifes ausdruckt, auf welchen auch das Teuerungszuwachsprozent c bezogen wird. Räherungsweise ift dann die jährliche lausende Wertmehrung des Bestandes =  $(a+b\pm c)H$  und das  $\mathfrak{W}.\ w=(a+b\pm c)\frac{H}{H+G}.$   $-\mathfrak{G}.$  Hener

hat ben laufenden Wertzuwachs aus der Differeng der Abtriebserträge A in den aufeinanderfolgenden Zeiten x und x+1 ermittelt und für diese lährige Wertmehrung die Bedingungsgleichung  $A_{x+1}-A_{x}=(A_{x}+B+V)$ 0,op aufgestellt; für einen mehrjährigen Zeitraum von n Jahren berechnet fich das W. dann nach der Bener'ichen Formel w = 100

 $\left(\sqrt[n]{\frac{A_{x+1} + D_m 1, opa+n-m + HK_a - A_a + g}{HK_a + g}} - 1\right)$  $HK_a + g$ 

worin HKa den Bestandestostenwert und g das Grundfapital ohne Kulturkostenkapital bedeutet. -Judeich fest fratt beffen den Berkaufswert ein und erhält dadurch die vereinfachte Formel

$$w = 100 \left( \sqrt[n]{\frac{A_{X+1} + D_m 1, opa+n-m+g}{A_X + g}} - 1 \right).$$

Rechnung gestellt wird:

 $1,ow^n = 1,oz^n - \frac{(B+V)(1,op^n-1)}{2}$ 

für die finanzielle Umtriebszeit ift dann als Näherungsformel  $w=z-\frac{P}{1,op^n-1}$ 

Weißbuche, f. Sainbuche.

25eigouchenholg, mittl. fpeg. Trodengew. 0,74, geringe Dauer, daher nur im Trodenen berwendbar, geringe Tragfraft, dagegen hohe Bähigfeit, große Barte, vorzügliche Brennfraft; findet Verwendung als Wagner-, Mühlen-, Gerätholz, zu Werktischen, bei Majchinenbau, zu landwirtschaft-lichen Geräten, Schnitzereien, bei der Orcherei, zu Schuhmacherstiften 2c.

Weißdorn, Crataegus, Gattung der Apfelfrücht= fer (j. b.). Straucher ober fleine Baume mit bornigen Zweigen, reichblütigen Dolbentrauben am Ende furzer Laubtriebe und ein= bis fünffteinigen,



Fig. 828. Eingriffeliger Weißborn. 1 Zweigitück mit Blütensitand; 2 reife Frucht; 3 eine solche im Querichnitt. (Nach Wossiblo.)

eiförmigen ober fugeligen, roten bis ichwarzen Früchten. Solg rötlich weiß, ohne gefärbten Rern, hart, ichwerspaltig, meift mit Martfleckchen. Deutschland nur zwei einheimische Arten, und zwar ber eingriffelige oder einweibige W., Crataegus monogyna Jacq. (Fig. 828), mit vom Grunde an tief fünf= bis fiebenteiligen Blättern, eingriffeligen Blüten und roten, einsteinigen Früchten, an Baldrändern und in Feldhölzern allgemein verbreitet, griffelige B., C. Oxyacantha L., mit nur in der ichaffenheit. oberen Sälfte gelappten, dunkelgrünen, ftark glänzen-

— Nach G. Kraft wird für das Boden-, Steuer- und den Blättern, zweigriffeligen Blüten und roten, Verwaltungskapital nur die landesübliche Ver- zweisteinigen Früchten. Zwischen Verten zinsung zum Virtschaftszinssuße p gefordert, während tommen auch Bastarde vor; rot- sowie gefüllt-Die gesamte Wertmehrung bes Bestandes Z in blubende Formen find, gleich manchen großfruchtigen folgender Beije gur Ermittelung des Bes in und langdornigen nordamerifanischen C.-Arten, beliebte Ziergehölze.

Weißerle (bot.), f. Erle.

Beigerle, Grauerle, Alnus incana (waldb.). Die 28. findet sid) einerseits als Baum der Ebene im nördlichen Europa, dagegen im Alpengebiet als Baum des Gebirges, in südlichen Lagen bis 1700 m austeigend. Gleich der Schwarzerle gedeiht fie auf frischem und feuchtem Boden, längs der Wafferläufe, ist aber viel weniger als diese an Feuchtig= feit gebunden, sondern zeigt auch auf trodnen Böden, Anschüttungen, Gerölle noch gutes Gedeihen, und scheint es besonders Lockerheit des Bodens zu jein, die sie liebt. Sie siedelt sich in ihrem Berbreitungsgebiet auf zusagenden Ortlichkeiten leicht natürlich an, ift genügfan, raschwüchsig, frosthart und verbessert den Boden durch Laubabfall und humusbildung. Gie erscheint durch diese Gigenichaften als eine wichtige Holzart des Gebirges: als Bodenichutholz diesen bindend und gegen Abichwemmung ichütend, dann aber auch als vorzügliches Bestandesschutholz, unter dem sich empfind= liche Holzarten, insbesondere die Fichte, leicht nachziehen sassen; ihre Beschirmung wirft nur wenig verdämmend ein. Ihre fünstliche Nachzucht erfolgt am besten durch die seicht anschlagende Pflanzung mit 2 jähr. Sämlingen, während die Saat unsicherer ist. — Die Stammentwickelung ist minder günstig, als jene der Schwarzerse, und sie erreicht nicht deren starke Dimensionen; sie läßt auch früher im Wuchs nach und ist mehr zu Nieder- und Mittelwald geeignet. — Lit.: Schweiz. Beitschr. für Forsten, 1902.

25eifer Leithund, frühere und jest noch icherg= haft gebrauchte Benennung des das Abipuren erleichternben Schnees.

Beifes, äußeres unter der Schwarte befindliches Fett beim Schwarzwilde, f. Flaumen.

Weißelche (bot.), j. Eiche.

Beifefche, Grauesche, Fraxinus americana (alba) (woldb.). Diese aus Nordamerita stammende Holzart gedeiht bei uns nach bereits älteren Anbauversuchen sehr gut. Sie macht ähnliche Bobenanipruche wie die einheimische Eiche, vor der fie den Vorzug hat, daß sie höhere Feuchtigfeitsgrade und Commerüberschwemmungen erträgt, auch burch etwas späteres Ergrünen mehr gegen Spätfröste geschütt ift. Ihr übriges forftliches Verhalten: Büchsigfeit, Lichtbedürfnis, Gefahren burch Wildverbiß, Schälen und Fegen, gleicht jenem der gewöhn= lichen Eiche; der im Berbst ausgesäete Camen feimt jedoch schon im ersten Frühjahr. Ihr Holz hat die gleichen Eigenschaften und findet die gleiche Ber-wendung wie jenes unserer Esche. Die B. gehört jedenfalls zu jenen Fremdhölzern, die mit gutem Erfolg bei uns nachgezogen werden fönnen.

Weihfäule, f. Rotfäule.

Weißholz, im Gegenjat zu Rotholz (j. b.), und der ichattenliebendere gemeine oder zweis bezeichnet Holz von normaler Färbung und Be-

Weißkalk, f. Solzbestillation.

gemeine Riefer im Gegensatz zur Schwarztiefer angewendete Benennung.

Weihpfeifiges Solz, j. Stéreum. Weißrindige Riefer, f. Kiefer. Beiftanne, j. Tanne.

Weißtannen-Rifenschorf, f. Lophodermium. 25eiftannenrofte, j. Aecidium, Calyptospora. Melampsora, Melampsorella und Thecopsora.

Zseiswange, Mar, gest. 23. Juli 1898 in Langebrud bei Dresben als Obersorftmeister a. D.; war 1874—82 Professor in Tharand.

25elle (Reifigwelle), j. Bertaufsmaß. Wimmerwuchs.

Wellingtónia, j. Sequóia.

Welpen, Bezeichnung für junge frisch geworfene Jagdhunde.

Wender, ein Doppelgewehr mit vertifal übereinander liegenden, um die Längsachje drehbaren Läufen, j. Bockgewehre.

Werfen, Gebaren der Dachfin, des Marder-, Iltis- und Wiesel-Weibchens und der Sündinnen.

Werfen des Solzes. Man verfteht darunter jene Formveränderung desselben, welche fich durch das Quellen ergibt. Da letteres nach den verichiedenen Richtungen eines Holzes ungleichförmig erfolgt, jo fann das durch Wasseraufnahme gequellte Holz nicht mehr die Trockenform bewahren, es wirft, bläht, verzieht fich. Im allgemeinen werfen sich die porös gebauten Hölzer weniger als dicht gebaute. Um bei der Verarbeitung des Holzes die Wirkungen des Quellens mög-lichst zu ermäßigen, bedient man sich der Zujammensetzung des betr. Gegenstandes aus möglichft vielen einzelnen, in der Faserrichtung wechselnden Teilen (Parfettboden, Riemenboden 2c.), der Berwendung möglichst gleichförmig gebauten Holzes, ber Abhaltung von Feuchtigkeit durch Fjolierung von der Erdjeuchtigkeit, Tranten mit Dl, Firnis, Steintohlenteer 2c.

Werftkafer, j. Schiffswerftfafer.

Warifen dient und in fürzeren Stücken oder Raummaßen zur Abgabe gelangt.

2Serre, 2Naulwurfsgriffe, Gryllotalpa vulgaris Latr., bis 50 mm lang. Rächster Verwandter der Grillen, mit ihnen die Gradflüglerfamilie der Erdober Grabichrecken bilbend. Dben rotbraun, unten heller, furzseidig behaart, mit auffallend großer eiformiger Vorderbruft und mächtigen, zu maulwurfsähnlichen Grabbeinen (Maulmurfsgrille) umgestalteten Vorderfüßen, gestrectem, didwalzigem Leib, etwa halbkörperlangen Fadenfühlern und langen behaarten (Tast=) Raisen am Hinterende ist es mit keinem anderen Inseft zu verwechseln. Die kaum den halben Leib dedenden dreiedigen Borderflügel mit gerundeten Seiten sind braun, schwarzadrig, liegen mit ihrer inneren Sälfte dem Ruden flach auf, mit der äußeren der Körperseite an. Die doppelt jo langen, sehr breiten Flugflügel ragen, in der Ruhe ftart zusammengefaltet, wie zwei Spiefe über bas Sinterende bes Körpers hinaus. Männchen mit Schrillader an der Dedenbasis und 9ringligem, Weibchen ohne jene, mit Tringligem Hinterleib, Steine, Brettchen. Im Mai und Juni Eingleßen ohne Legerohr. Die Verwandlung unvollkommen; von Dl, Petroleum oder Neßler'scher Flüssigkeit

Weifkliefer, eine in Österreich vielfach für die Larven allmählich in die Geschlechtssorm übergehend, nur durch geringere Große und fleinere bezw. fehlende Flügel von ihr unterschieden. 2113 lichtichene Insetten leben sie am Tage unterirdisch und erscheinen erft mit Eintritt der Dunkelheit über dem Erdboden, nur selten sich zu kurzem Flug erhebend. Die Begattung sindet nachts, in der Regel Ansang Juni (doch von Ende Mai bis. Ansang Juli) statt. Um diese Zeit verrät das Männchen seinen Ort durch leises Zirpen. Das Rest, ein von festgebackener Erde umgebener, etwa hühnereigroßer Hohlraum, steht in einer Tiefe von 8—15 cm und ist oft kenntlich an der über ihm gilbenden Pflanzendecke. Der fingerftarte, bicht unter der Oberfläche verlaufende und oft durch leichten Aufwurf sich verratende Laufgang fentt sich spiralig ober treisförmig zu ihm hinab. Spätestens Ansang Juli findet man in ihm die 150-250 hanftorngroßen, hellbräunlichen Gier und bald darauf die weißlichen, fleinen, Almeisen gleichenden Jungen, die von der in einem abwärts führenden Gange sigenden Mutter bewacht, vom Männchen aber zuweilen verzehrt werden. Rach Berlassen des Restes halten sie sich noch etwa 3 bis 4 Wochen zusammen, in dieser Zeit von Hunusteilschen lebend, und zerstreuen sich dann nach der ersten häutung. Ende August häuten sie sich zum zweiten, im Ceptember gum britten Dal und geben bann, etwa 25 mm lang, zur Überwinterung tiefer in den Boden. Je nach der Witterung früher oder später bestehen fie im Frühling die vierte und Ende Mai, spätestens Anfang Juni die lette Häutung, durch welche sie in das Geschlechtstier übergehen. So ist wenigstens die allgemeine Annahme. Vorkommen jehr verschieden großer Larven im Frühjahr deutet jedoch auf nicht feltene Ausnahmen Rieffing tritt fogar für regelmäßig 2 jährige Generation ein und Decaux stellte bei seinen Zwinger= versuchen eine regelmäßige Entwickelungsdauer von 25-35 Monaten fest. Die über gang Europa verbreitete B. bevorzugt frischen, loderen Boden, fommt aber auch in trockenen, sandigen, wie in ganz moorigen Gegenden vor und vermag felbst Strome zu durchichwimmen. Trot ihrer Vorliebe für tierische Rahrung - sie verzehrt in Mengen Draht= würmer, Engerlinge und andere Schädlinge muß fie in Garten und Saatfampen als ein febr ichäbliches Tier betrachtet werden. Beim Unlegen ihrer Gange gerreißt und gerbeißt sie die ihr im Wege befindlichen Burgeln, ftellt die jungen Bflanzen hohl und bringt fie zum Vertrodnen; auch scheint fie zu ihrer Ernährung (in Gefangenschaft lagt fie sich lange Zeit bei rein pflanzlicher Kost halten) junge Eichen= und Buchenkeimlinge abzubeißen und Wurzeln zu benagen. Am meisten leiden junge Nadelhölzer.

Gegenmittel: Jolierung der Saatbeete durch tiefe Graben (event. mit eingelaffenen Töpfen); bei Reihensaat und spflanzung Unterbrechung der Reihen durch Einschieben 15 em hoher Querwände aus Blech oder Holzbrettchen; Eingraben von unten verschlossenen Blumentöpfen bis etwas unter das Niveau des Bodens in die Zwischenwege und Versperren der freibleibenden Wegstreifen durch Bled, Wert. 873

burch einen Trichter ober ein gusammengerolltes Bobenverfäufe auf ben D. bes gu kaufenben Bobens Blatt in die Gänge, Rachgießen von Wasser und Bernichten der ermattet ans Tageslicht fommenden 28.n; Aufsuchen und Zerstören der Rester und Fangen der Imagines zur Laarzeit, indem man mit eingeschobenem Finger oder einer Rute dem Gang folgt, bis er sich zu jenken beginnt, und nun mit ichnellem, tiefem Spatenstich das Tier herauswirft.

Das ökonomische Gut wird dadurch, daß mit seiner Herstellung oder Gewinnung Arbeiten (Opfer) verbunden sind, wert, d. h. es erlangt die Tauglichkeit, für den Besitzer brauchbar zu werden ober gegen andere öfonomische Guter umgetauscht werden zu können. Der W.begriff wurde jedoch feither von den Nationalökonomen verschieden befiniert. Rau versteht unter W. den in der menschlichen Gesellschaft anerkannten Grad der Rüplichkeit eines Gutes. Roscher nennt W. den Grad jener Brauchbarkeit, welcher einen Gegenstand jum Gute erhebt. Schäffle: das in der menschlichen Schätzung vorhandene Nütlichkeitsmaß. Schon Albam Smith unterschied nach der Art der Tauglichkeit eines Gutes zur Befriedigung menschlicher Bedürfnisse: 1. Gebrauchs=W., d. h. die Taug= lichteit eines Gutes zum Gebrauche des Besitzers selbst; 2. Tausch-B., d. h. die Tauglichkeit zum Fortgeben im Taufch; ober nach Roscher: ber trieb, Expropriation 2c.) instruktionsmäßig vorge-Grad der Fähigkeit eines Gutes, gegen andere schrieben, beruht aber mehr auf praktischen Erwä-Güter eingetauscht zu werden. — Ein nur von aungen und läßt sich wissenschaftlich nicht bearfinden. einem anerkannter Gebrauchs-28. heißt nach Roscher Affektions=W., nach Rau auch W. der Vorliebe; er beruht auf feinem eigentlichen Rugen, sondern bleibt, wenn man von der Summe der Jest-Be entspringt mehr einem Gefühle. Der Affestions-B. hat daher auf den Taujch eines Gutes auch nur bann Ginfluß, wenn der Schätzende nicht zugleich Befiger ift.

In der Forstwiffenichaft spielen insbesondere

folgende W.e eine Rolle:

1. Erwartungs=B., d. h. die Summe der mit Diskontorechnung auf die Gegenwart reduzierten reinen Nutungen, welche von einem Gute (Boden, Bestand, Wald) überhaupt zu erwarten sind. In neuerer Zeit bezeichnet man diesen als Ertrags= 28. (Endres).

2. Koften=W. (Produktions-, Anschaffungs-W.); er wird aus dem Auswande berechnet, der zur

Serftellung eines Gutes nötig war.

3. Rentierungs=W. (Kapitalifierungs=W., Er= trags=W.), d. h. berjenige W., wie er sich ergibt, wenn man die als gleichbleibend zu denkenden reinen Jahreseinnahmen (Renten) zum Rapital erhebt.

4. Holzvorrats=W. ergibt fich, wenn man die gegenwärtig vorhandene Holzmasse eines Beftandes aufnimmt, diese in Geld-28. umsetzt und

die Gewinnungstoften in Albzug bringt.

5. Berfaufs-B. Man erhält ihn, wenn man von bem befannten Berfaufspreis eines Gutes auf den 23. eines noch zu verfaufenden Gutes

I. Methoden der Bodenwertberechnung:

fich ergibt, wenn man von dem W.e befannter fich baber für Berechnung bes Boden-W.es bei

gleicher oder ähnlicher Beschaffenheit und Lage ichließt. Das Verfahren wird vielfach benutt (Expropriationen) und hat seine Borguge schon beshalb, weil in berartigen Bodenverfäufen bie Anschauungen vieler Technifer über den Boden=28. zum Ausdruck fommen.

2. Bodenrentierungs=B. Man erhält ihn, wenn man den als gleichbleibend zu denkenden reinen Jahresertrag (Rente) bes Bodens zum Kapital erhebt. Dieje Methode kann da angewendet (Rente) des Bodens zum werden, wo land- oder forstwirtschaftlich benutter Boben (Aderland, Wiesen, forftliche Dienstgrunde, einjähriger Flechtweidenbetrieb) jedes Jahr einen sich ziemlich gleichbleibenden Ertrag abwirft; sie ift aber unzuläffig, wenn die forftlichen Umtriebs= zeiten, wie das in der Regel der Fall ift, mehr=

oder vieljährige find.

3. Boden=B. des Durchichnittsertrages. Man findet ihn, wenn man den durchschnittlich jährlichen Waldreinertrag zum Kapital erhebt. Da man durch Kapitalisierung der Waldrente den Bald=B. und nicht den Boden=B. findet, so ist das Verfahren unrichtig und liefert zu hohe Resultate. Tropbem ift dasselbe in verschiedenen Staaten unter gewissen Vorausjegungen (nachhaltiger Begungen und läßt sich wissenschaftlich nicht begründen.

4. Bodenerwartungs=B. (Bodenertrags=B.). Man versteht darunter Die Differenz, welche ver= aller von einem Boden fünftig zu erwartenden Einnahmen die Summe der Jett-W.e aller fünftigen Produttionstoften abzieht. Bei dieser Methode denkt man sich den Wald als erst zu begründendes Unternehmen, für welches anfangs die Kulturstoften c erlaufen; im Verlaufe der Umtriebszeit geben auf dieser Fläche zuerst die verschiedenen Durchforstungen Da, Db ... in den Altern a, b ... und zulett der Abtriebsertrag Au ein, welche alle im erntefostenfreien Geld=2B. berechnet werden. Auf den gemeinsamen Berechnungszeitraum u prolongiert geben diese W.e Au + Da 1, opu - a + Db 1, opu - b +...-c.1,opu als Summe. Diese betrachtet man als eine Veriodenrente von ujähriger Wiedertehr und erhebt sie zum Kapital durch Division mit dem Zinseszinsfattor 1,opu - 1, wovon dann die fapitalifierten jährlichen Auslagen für Steuern s und Verwaltungstoften v in Abzug fommen. Demnach ist der Bodenerwartungs. Bu =  $A_u + D_a$  1,0 $p^u$ -a +  $D_b$  1,0 $p^u$ -b + . . . - c . 1,0 $p^u$  v + s

1,0pu -5. Boden= 2B. der Betriebstlaffe. Er ergibt sich, wenn man von dem Waldrentierungs-W. den 28. des Normalvorrats der normalen Betriebstlaffe abzieht. Die Methode rührt von F. Baur her. Da der Wald-W., im Falle der Wald eine Rente abgleicher ober ähnlicher Besagassengen sonnen gerade vorhandenen Normatvortung, sonnen wieder bei der Berechnung des Bodens, Bestandes als Bodens. immer eine positive Größe erhalten, während der Bodenerwartungs. W. auch bei vorwährend der Bodenerwartungs. W. auch bei vorwahren der Bodenerwartungs. wirft, immer größer sein muß als der 28. des handener Waldrente häufig negativ ausfällt, was bei nachhaltiger Wirtschaft ein Zeichen von un-1. Bodenverfaufs=W., d. h. der W., wie er rentabler Bewirtschaftung ift. Die Methode empfiehlt Unterfiellung nachhaltiger Wirtichaft und ruht namentlich auch auf zuberlässigeren Unterlagen.

6. Bobenkosten B. Er sett sich aus der Tumme der Ausgaben (Ankaufspreis, Urbarmachung 2c.) zusammen, welche ein Besitzer für einen Boben machen mußte. Da die Natur uns den Waldboden samt Holzbestand in Form von Wald meist kostentos überliesert hat, so ist der Anfauspreis des meisten Waldbodens unbekannt, und kann daher auch insosen der Bodenkosten-W. in der Forstwirtschaft nur eine untergeordnete Rolle spielen.

## II. Methoden der Beftandes=B.berechnung.

1. Bestandeserwartungs-W. Unter dem Erwartungs-W. eines m-jährigen Bestandes versteht man die Summe aller von demselben noch zu erwartenden und auf das Jahr m dissontierten Ginnahnen abzüglich der auf dasselbe Jahr m dissontierten B.e sämtlicher Produktionstosten, welche zur Erzeugung jener Einnahmen noch aufgewendet werden müssen. Der Bestandeserwartungs-W. HEm berechnet sich nach der Kormel

berechnet fich nach ber Formel  $H \, E_m = \frac{A_u + D_n \, 1, op^{u-n} + \ldots + B + V}{1, op^{u-m}} - (B + V).$ 

- 2. Bestandeskosten=W. Man versteht darunter die Summe der dis zum Jahre m prolongierten Produktionskosten weniger den dis zu demselben Jahre prolongierten Einnahmen, welche ein msjähriger Bestand bereits geliesert hat. Seine Berechnung ersolgt nach der Formel HKm = (B+V)  $(1,op^m-1)+c$   $1,op^m-(D_a$   $1,op^m-a+\ldots)$ . Der Bestandeskosten=W. darf nur in Unwendung kommen, solange man gleichbleibende und bekannte Kosten unterstellen darf, d. h. der Bestand noch jünger ist und höchstens die Hälfte der Umtriebszeit erreicht hat.
- 3. Bestandesvorrats-W. Er berechnet sich aus der gegenwärtigen und in Geld umgesetzten Holzmasse eines Bestandes abzüglich der Gewinnungsscheften. Das Versahren hat viele Unhänger, denn es ist unabhängig von dem Jinssuß, den früheren Kosten und fünftigen Erträgen. Die besten Nesultate wird man nach dieser Methode bei bereits haubaren oder nahe haubaren, auch noch bei mittelalten Beständen erhalten; undrauchdar ist sie bei jüngeren Beständen, welche einen noch zu geringen Gebrauchs-W., aber doch schon einen wirtschaftslichen W. besitzen.
- 4. Bestandesverkauss., d. h. berjenige B., welchen man erhält, wenn man von dem bekannten Erlöse aus einem verkausten Bestande auf den B. eines noch zu verkausenden Bestandes gleicher oder ähnlicher Beschaffenheit schließt. Das Versahren wird nur dann befriedigende Resultate liesern, wenn der B. des bereits verkausten Bestandes richtig ermittelt wurde und das zu verkausende Objekt mit dem verkausten vergleichbar ist (junge Saaten, Pssanzungen 20.).
- 5. Bestandes M. des Durchschnittsertrags. Man erhält ihn, wenn man den in Geld ausgebrücken reinen Haubarkeitsdurchschnittszuwachs mit dem Alter des Bestandes multipliziert. Das Berssahren hat seine Bertreter unter den Praktisern, weil es unabhängig dom Zinssuß und der Zinseszünsenrechnung und leicht durchsührbar ist.

III. Methoden der Wald = B. berechnung.

Hier muß zwischen aussetzendem und nachhaltigem Betriebe unterschieden werden, denn die B.verhältnisse erweisen sich ganz anders, je nachdem man es mit einer Waldparzelle oder einer im nachhaltigen Betriebe stehenden Betriebstlasse zu tun hat.

A. Aussegender Betrieb. 1. Waldvor rats-W. Man erhält ihn in dem in Geld umgesetzen Holzvorrat (inkl. Nebennutungen) vermehrt um den Boden-W. Das Versahren ist bei Waldparzellen am Platze, welche überhaubares, hausbares und nahe haubares Holz enthalten.

2. Waldverkaufs-W., d. h. der W., den der Wald nach Maßgabe anderer bekannter Waldverkäuse besitzt. Von ihm gilt ähnliches wie vom Bestandesverkaus. W.

3. Walberwartungs=W. Er jett sich aus dem Beftandeserwartungs=W. und dem Boden=W. zusjammen. Bei Ermittelung des Walberwartungs=W.es ergeben sich ähnliche Schwierigkeiten wie bei dem Bestandeserwartungs=W., weshalb das Versiahren bis jett auch wenig praktisch wurde.

4. Waldfosten=W. Er ergibt sich aus der Summe von Bestandestosten=W.en und Boden=W.en. Das Versahren wird unter den beim Bestandesfosten=W. berührten Verhältnissen am Platz sein. Die Unhänger der Bodenreinertragstspeorie weisen nach, daß, wenn man als Boden-W. den Boden-erwartungs-W. annimmt, der Waldfosten-W. dem Walderwartungs-W. und deshalb auch der Vestandesfosten-W. dem Bestandeserwartungs-W. gleich wird. Der Beweis gründet sich jedoch auf Unterstellungen, welche in Wirtlichseit in der Regel nicht vorhanden sind.

B. Nachhaltiger Betrieb. Ift ein Wald (etwa ein ganzes Revier) zum nachhaltigen Betriebe eingerichtet, dann würde es viel zu umständlich sein, den Walde. B. aus der Summe der Kostenoder Erwartungs. W.e 2c. der einzelnen Abteilungen und Unterabteilungen zusammenzusehen, und kann nan einen anderen Weg einschlagen. Man hat hier wieder zwei Fälle zu unterscheiden. Der Wald (die Betriebsklasse) kann nämlich normal sein oder sich im abnormen Zustande besinden. Ist die Betriesklasse normal, sind also jährlich nahe gleiche Waldreinerträge zu erwarten (man ninmt aus einer Reihe Jahre das Mittel), dann wird der Waldreinertrag R einsach zum Kapital erhoben und man erhält nach der Wethode des Walderentierungs. Wes den Walde.

 $\begin{aligned} \mathbf{W_n} &= \frac{\mathbf{R}}{\mathbf{e}_{,\mathrm{op}}} = \frac{\mathbf{A_u} + \mathbf{D_a} + \cdot \cdot \mathbf{D_q} - (\mathbf{c} + \mathbf{u} \cdot \mathbf{v})}{\mathbf{0}_{,\mathrm{op}}} &\quad \mathbf{Nun} \\ \text{hat H. Bose (Beiträge zur Wald-Weisgeliefert, daß und Fw. 36l. 1886) den Nachweis geliefert, daß in einer normalen Betriebsklasse die Summe der Walderwartungs-W. eber einzelnen Jahresschläge ebenfalls gleich <math>\frac{\mathbf{R}}{\mathbf{0}_{,\mathrm{op}}}$  ist, d. h. der Walderneiterungs-W. gleich dem Valderwartungs-W. gesett werden kann. Bose knüft daran den weiteren Sat, daß diesenige Umtriebszeit am ökonomischsten sei, in welcher  $\frac{\mathbf{R}}{\mathbf{0}_{,\mathrm{op}}}$  ein Maximum erreiche, d. h. mit anderen Borten, in welcher die Walderneite, d. h. mit anderen Borten, in welcher die Walderneite. In nicht die Vodenrente (Vodenerwartungs-W.) am größten sei. Für ab norme Waldungen ist ein in Perioden geteilter Betriebsplan zu entwersen, die Perioden

erträge sind in Geld umzusetzen und auf die Gegen- 1870 trat er ins Privatleben zurück. Schriften: wart zu diskontieren. In der Summe aller dis Österreichs Albenländer und ihre Forste, 1853; ins Unendliche zu erwartenden und auf die Gegen- Die Einrichtung des Forstdienstes in Österreich, wart zu diskontierenden reinen Walderträge erhält 1861; Statistik man den W. des Waldes. - Mehr über Boden-, Bestandes= und Bald=B.berechnung siehe in den reichs für Forft. bezüglichen Schriften von G. Heher, H. Boje, M. R. Bregler, F. Baur und Endres, Lehrbuch der Wald-W.berechnung 2c. Der W. einzelner Bäume wird nach ähnlichen Prinzipien wie der W. der Bestände bestimmt.

Wertzuwachs, j. Zuwachs.

25efpen. Im weiteren Ginne Bezeichnung für alle Hautflügler (Hymenoptera), im engeren für die Falten = 28., eine Familie der mit einfachem Schenkelring und Giftstachel verschenen Sautflügler, leicht kenntlich an den der Länge nach einmal zujammengefalteten und darum auffällig schmal erscheinenden Vorderflügeln. Gie erbauen ihre oft fehr großen und fomplizierten Refter aus fein gerkautem Solz und werden gum Teil durch Ringeln und Schälen jüngerer Stämmchen und Zweige Forstlich beachtenswert ist nur die ichädlich. Hornisse (j. d.)

Veryventuffart, s. Wespenweihe.

28espenweihe, Pernis apivorus L. Dieser schöne, früher zu den Bussarden gerechnete, durch seine schlanke Gestalt, die längeren spitzen Flügel, Dieser den langen Schwang und den platten Ropf mit ichwachem, wenig gefrummtem Schnabel aber von ihnen sehr abweichende Vogel ist von allen Raubvögeln auf den erften Blid an der Bügelbefiederung zu unterscheiden. Statt ber gewöhnlichen Febern oder Borsten finden sich hier dichtgestellte, dachziegel= förmig fich bedende fleine Schuppenfedern, Die dem Ropf ein ganz charakteristisches Aussehen verleihen. Die Zehen find völlig getrennt. In ganz Europa mit Ausnahme bes hohen Nordens heimisch, in Dentschland überall, wenn auch nirgends häusig, sührt er in Laub- oder gemischten Wälbern ein ziemlich verstecktes Leben. Seine Rahrung besteht vorwiegend in Insetten (namentlich Bienen, Weipen, hummeln, doch auch vielen schädlichen), Mäusen, Maulwürfen, Samftern, Amphibien, Reptilien und Würmern. Leider beeinträchtigt er den Nugen, ben er hierdurch ftiftet, durch arge Resträubereien; mehrsach ist er fogar beim Greifen eines jungen Sasen, erwachsener Bögel und von Hausgeflügel überrascht worden. Sein Horft steht nicht im geichlossenen dichten Bald, sondern auf Baldblößen, Kulturen, an Wiesen, gern auf nicht zu hohen Überhältern. Stets finden sich frischbelaubte Zweige zwischen ben burren Reisern und Steden oder um den Rand gelegt, setten Federn und Haare im Innern. Brutzeit Ende Mai, Juni; 2, settener 3 Gier. Er zieht früh (August, September) und fommt spät wieder (April). Auf dem Zuge sammeln fich oft gewaltige Scharen.

Besselfery, Joseph, geb. zu Wien 6. März 1814, gest. baselbst 10. Ott. 1898; trat 1839 in den Dienst beim Bergwert Agordo, wurde 1846 Waldmeister von Joria und 1849 in das Ministerium für Landestultur berufen, wurde 1852 Direttor der Forstlehranstalt Aussee, 1855 Domänendirektor und 1866 Direftor der Forstlehranstalt Mariabrunn; gestellten bezw. gedectten Keilern.

Miederöfter= Torf und Jagd, 1868; Der europäiiche Flugjand und jeine Kultur, 1872; Das Rarftgebiet Militär= froatiens, 1877. 1862 bis 1882 redigierte er die Ofterr. Monatsichrift



J. Weffeln.

für Forftwejen. 2Setterbäume nennt man durch Unbilden

der Witterung, namentlich in Sochlagen, so durch Sturm, Schneelast, Blitschlag in ihrer normalen Entwickelung geftorte, mehr oder weniger verstümmelte, zur Bildung von Ersatgipfeln genötigte und babei oft fehr malerische Formen annehmende Baumindividuen. Bu folden Win gehören 3. B. die



Fig. 829. Armleuchterfichte von St. Antonien in Graubunden, mit zerftörtem Sauptstamm und 21 Ersatgipfeln. (Rach einer Abbitdung im landm. Jahrbuch ber Schweiz, Bb. IX.)

meisten "Armleuchter-" (Kandelaber-) Fichten (Fig. 829). Dieje eigentümliche Wuchsform wurde übrigens in vereinzelten Fällen auch bei Fichten beobachtet, beren Hauptstamm feine Beschädigung erlitten hatte. — Lit.: C. Schröter in Vierteljahrsichrift d. naturforsch. Gesellsch. in Bürich, Jahrg. XLIII. 1898.

Wehen, Busammenschlagen und Reiben ber Dberforstmeister Der Staatseisenbahngesellichaft, Sauer und Beger von ergrimmten, von hunden

Weher, die Edzähne im Oberfiefer des Reilers, an denen sich die Gewehre oder Hauer des Unterfiefers wegen.

Wenmouthskiefer (bot.), f. Riefer.

Wenmouthskiefer (waldb.). Die W., im 18. Fahrhundert aus Nordamerika zunächst als Baum des Parkes, der Anlagen zu uns verpflanzt, hat mittlerweile allenthalben den Weg zum Wald gefunden und ift ein deutscher Waldbaum geworden. Ihr Anbau erfolgt vorwiegend in der Ebene und den Vorbergen, doch auch in Mittelgebirgen bis zu 1000 m Höhe mit gutem Erfolg. Auf frischem, mäßig bindendem Boden das befte Gedeihen zeigend, begnügt fie fich auch mit armem Sandboden und zeigt fast noch größere Genügsamkeit, als die Föhre (ihr Aschenprozent ist ein sehr geringes, die Alfche enthält eine minimale Menge von Kalk!). Ihr Wuchs ift vom dritten Lebensjahre an ein fehr lebhafter, sie überwächst fast alle Solzarten und bildet auch im freien Stand einen geraden, mit nur mäßig ftarten Aften besetzten Stamm; das Allter, welches fie bei uns zu erreichen vermag. läßt sich noch nicht feststellen, in ihrer Beimat soll sie bis 400 Jahre alt werden.

Gegen Frost jeder Urt ift sie geradezu unempfindlich, leidet auch wenig durch Sipe, widersteht dem Sturm, dem Schnee- und Eisbruch in höherem Grad, als Föhre und Fichte, und entwächst raich bem Gras und Unfraut. Dagegen leidet sie durch Berbeißen, wie durch Schälen und Fegen des Wildes; freistehende W.n werden start vom Hylurgus pinip. heimgesucht, und Vilze verschiedener Art verursachen nicht selten ein Absterben derselben im besten Alter. Bon Insetten wird fie mit eben bezeichneter

Ausnahme fast völlig verschont.

Auffallend ift ihre Fähigkeit, ziemliche Beschattung gu ertragen, worin fie alle Pinus-Arten weit übertrifft; sie hält sich infolgedessen bis ins höhere Alter in vollem Schluß und besitzt hierdurch und durch ihren reichen Nadelabsall die Fähigkeit der Bodenerhaltung und -Besserung in hohem Grad.

Die W. kommt nur da und dort in kleineren reinen Beständen vor, in welchen sie allerdings außerordentlich hohe Erträge liefert — einen Durchschnittszuwachs von 10 fm und mehr in 80 jähr. Allter. Vorwiegend aber erscheint sie als ein wertvolles Mischholz, wertvoll durch die oben erwähnten Eigenschaften der Genügsamkeit und Raschwüchsigkeit, des Schattenerträgnisses und der Boden= besserung, durch welche sie ein willfommenes Mittel zu Bestandesnachbesserungen und zur Ausfüllung selbst kleinerer Lücken, als Fills und Treibholz, zur Aufforstung besonders mißlicher Bodenstellen bietet. Gegen ihre Anzucht im großen Maßstab, in größeren reinen Beständen spricht die zur Zeit noch geringe Nachfrage nach ihrem Holz, obwohl auch dieses da und dort schon gute Verwendung und gute Preise gefunden hat. — Go findet die 28. vor-Plat in Laub= und Radelholzbeständen bei Schlag= außerbem um ihrer zierlichen Benadelung, ihrer oder zur Verpuppung. Nicht wenige minieren aber glatten glänzenden Ninde in der Jugend, ihres auch in Nadeln, Blättern oder unter der Rinde, stattlichen, fräftig beafteten Stammes in höherem andere leben in Knospen, Trieben, Wurzeln oder

Alter willen ein beliebter Baum des Parks und der Anlagen.

Die Rachzucht der W. erfolgt nun stets durch Bflanzung, da zu Freisaaten der Breis des Samens (mit 10 M und mehr pro Kilogramm) ein zu hoher ift, die Verpflanzung derfelben sicher vor fich geht und die Absicht einer Beimischung ftets zwedmäßiger durch diese Rulturmethode erreicht wird.

Die Aussaat des Samens erfolgt in gang ahnlicher Beise wie bei der Föhre in eingebrückte Rillen, mit hilfe der hand oder einfacher Säevorrichtungen und mit einer Bedeckung von 11/2 bis 2 cm; man bedarf von dem ziemlich großen Samen etwa 4 kg pro Ar. Der Camen liegt bisweilen über und ist durch Deckung bes Saatbeetes gegen Trodnis, beim Aufgeben gegen Bogel gu ichuten, am besten durch Mennige oder Gitter. - Die erzogenen Pflanzen werden entweder ein= oder zwei= jährig verpflanzt, häufig jedoch zur Erziehung stärkerer Pflanzen verschult, und zwar am besten einjährig, um dann als Ijährige ober als starte 4 jährige Pflanzen Berwendung zu sinden; in ersterem Falle würde sich eine Berschulung im Berband von 10 auf 15, in letterem von 15 auf 20 cm empfehlen. — Lit.: Bericht über die Straßburger Forstversammlung 1883.

Wenmouthskiefernholz, mittl. fpez. Lufttrocen= gew. 0,39 (das leichteste einheimische Holz), tragfraftig, aber von geringer Dauer und Brennfraft. Uls Bauholz nur beschränkt verwendet, mehr als Blindholz und Schnittnugholz. Altes, ausgereiftes und fernreiches W. wird jedoch in Amerika sehr

hoch geschätt.

Widel ift ein besonders in Blütenständen (f. b.) häufig vorkommendes cymofes, sympodiales Verzweigungssystem, deffen aufeinanderfolgende Achsen abwechselnd nach rechts und nach links gewendet find.

Widler, Tortricidae, Familie der Kleinschmetterlinge. Die zahlreichen Arten sind in der Mehrzahl auf Laubhölzer angewiesen, forstlich schädlich werden aber fast nur die verhältnismäßig wenigen Nadelholzbewohner. Kleine, fräftig gebaute Falter, zumeist ausgezeichnet durch am Grunde plöglich und stark nach vorn und hinten erweiterte "geschulterte"), länglich = vieredige Vorderflügel; Border- und Hinterrand fast parallel oder ersterer geschwungen. Bei manchen Formen nähert sich die Flügelform jedoch mehr der normalen, gestrecktdreiectigen. Fühler mittellang, borstenförmig, beim Männchen gewimpert, ausnahmsweise wohl ge-fämmt; Augen groß, Nebenaugen (2) vorhanden; Küssel wohl entwickelt, spiralig, aber turz; Hinterfieferpalpen nur wenig den Ropf überragend oder hängend, Mittelfiefer= (Neben=) palpen fehlen; Bruft glatt anliegend beschuppt; Beine furg, fraftig. Die 16 füßigen, gleich allen Microlepidoptera Kranzfüße tragenden Raupen wie die ftets eines Rofons entbehrenden Buppen sind von denen der übrigen Rleinschmetterlinge durch keine scharfen, durchzugsweise und in bereits großer Husbehnung ihren greisenben Merkmale untericien. Ihren Namen tragen diese Falter wegen der Gewohnheit vieler nadbesserungen und selbst gur Bestodung größerer ihrer Raupen, Blätter ober Nabeln mit Spinnfaben Lucien mit heruntergekommenem Boden. Sie ift gusammenzuziehen zur Herrichtung einer Wohnung

Wickler. 877

Ditbaumfeinde. Bei der Schwierigkeit der fpezifischen Bestimmung der Falter, der oft in beiden Ge= ichlechtern fehr verschiedenen Zeichnung und der geringen Bedeutung, welche die Renntnis der Falter für die Erkennung des Frages hat, ist im folgenden nur auf die Biologie Rudficht genommen.

Riefer: Retínia buoliana, turionana, duplana und resinella, f. Rieferntrieb=2B.

Cacóecia piceana L., Nadel=B. Beibchen 25 bis 27, Männchen 18-19 mm Spannweite. Der auf den rötlich-gelben Vorderflügeln beim Männchen und Weibchen sehr verschieden gezeichnete Falter belegt im Juli und August die Terminalknospen der Kiefern in Schonungen und Stangenorten mit feinen Giern. Die wahrscheinlich erft im Frühling ausfallenden Räupchen (gelb= bis bräunlich=grun, roftrot behaart, mit kastanienbraunem Ropf, gelb= braunem Nacken= und orangegelbem Alfterschild, 19-22 mm) verfertigen fich burch Zusammenspinnen von Radeln ein röhrenförmiges Gefpinft, befreffen die Nadeln und jüngsten Triebe, welche bald mit welfer Spige herabhängen. Verpuppung Ende Juni in der Gespinströhre. Außer an Riefer auch an verschiedenen anderen Nabelhölzern: Fichte, Tanne, Lärche, selbst Wacholder, aber bisher noch nirgends in ernster Weise schädlich aufgetreten. Nötigenfalls Bertilgung durch rechtzeitiges Abschneiden der befetten Triebe.

Fichte: Außer dem vorigen und Grapholitha tedella und pactolana (f. Fichtennest= und Fichten= rinden=W.) kann in geringem Grade schädlich werden Tortrix (Lozotáenia) histrionana Froeb., Fidytennadel-W. Gegen 2 mm Spannweite, mit gelblichs grauen, schwarzbraun gezeichneten Borders und grauen, ichwarzbraum gezeichneten Vorders und braungrauen Hinterslügeln, Flugzeit in der zweiten Hälfte Juli; die an die Nadeln abgelegten Gier scheinen zu überwintern. Im Mai und Juni fressen die Raupen (grasgrün mit dunkler Mittellinie, dunklem Kopf und vorn dunkelgrünen, hinten braunem Nackenschild, bis zu 16 mm) in feinem Gespinst zwischen den vorjährigen Radeln 10= bis 30 jähriger Fichten und fpäter an den jungen Trieben, die sich, seitlich start befressen, frümmen. Berpuppung innerhalb des Raupengespinstes an den Trieben gegen Ende Juni. Monophages Fichten-insett; alle Angaben über Borkommen an Tanne beruhen auf Verwechselung mit der folgenden Urt.

Weißtanne: Lozotáenia murinana Tannentrieb-W. 15-24 mm Spannweite. Ropf und Bruft lehmgelb oder grau; Borderflügel licht lehmgelb mit braunen Abern und grober, brauner Netzeichnung. Fransen einfarbig. Flugzeit Juni, Juli. Die frisch den Tannennadeln an Farbe gleichenden flachen, stumpfovalen Eier werden reihenweise sich schindelförmig bedend an den Radeln der Kronen mittelstarter und älterer Tannen abgelegt. Die gegen Ende April ausfallenden Räupchen (grün, an den Sciten, unten und hinten gelblich mit glänzend schwarzem Ropf, geteiltem braunschwarzem Nackenschild und orangegelber Afterklappe, bis zu 21 mm lang) befressen die eben aufbrechenden Maitriebe und überziehen sie mit ihrem röhrenzunächst noch durch die Gespinstfäden hängen, sind Fraß nach Uberwinterung im Frühjahr fortgesetzt

Früchten; von letteren find mehrere gefürchtete aber in der Regel bei Beendigung des Frages burch Sturm und Regen jum größten Teil entfernt. Schon um Mitte Mai ericheinen die befallenen Zweige erst mit roten, bald mit brannen Spipen und fümmern und verfrümmen gang erheblich, da die Raupe auch die Epidermis benagt. Mitte Juni spinnt sich die Raupe ab, um sich zwischen wenigen Fäden im Moos oder der Bodenstreu zu verpuppen. Der Tannentrieb-W. ist ein gefährlicher Beftandsverderber; Jungwüchse, etwa die Ränder angrenzender Schonungen werden nur von herabgeworfenen Raupen angegangen, isolierte und Randbäume mit Vorliebe befallen und tiefer hinab befreffen, als folde im Innern bes Beftandes. Durch den oft jahrelang andauernden Fraß leiden die Bestände erheblich; Kümmern und Zuwachs= verluft, glücklicherweise nur ausnahmsweise Gingeben find die Folgen. Alls wirtsamftes Gegenmittel gegen das monophage Tanneninsett wird empfohlen (von Henschel aber völlig verworfen) das Ausräuchern der befallenen Bestände: fräftige Durch= forstung, haufenweises Verteilen des dabei gewonnenen grünen Reisigs über die ganze Bestands= fläche und Angunden desfelben. Die angeblich in großen Massen betäubt herabfallenden Raupen werden ins Fener gefehrt. Gegen die in der Bodendede lagernden Buppen fann man durch Schweineeintrieb oder Streurechen vorgehen, und im letteren Falle die in Haufen gesetzte, festgestampfte und oberflächlich verkohlte Streu später als Dünger wieder verwenden.

Steganoptycha rufimitrana H. S., rotföpfiger Tannentrieb=28. 12-16 mm Spannweite, am rost= gelben Ropf und Thorax von dem im übrigen sehr ähnlichen vorigen zu unterscheiden. Gleich diesem monophages Tanneninsett, hauptsächlich in älteren (60-100 jährigen) Beständen sich einnistend, nur bei Maffenvermehrung auch in jungeren. Flugzeit Ende Juni, Juli. Eier zu mehreren an Nadeln ber Krone. Räupchen (gelblich-grun, von denen bes vorigen unterschieden durch den rotbraunen Ropf und rotbraunes Nackenschild) Ende April. Berpuppung ab Ende Juni in der Bodendecke. Der Fraß gleicht dem von murinana, er beginnt gewöhnlich in den Kronen und steigt von da allmählich abwärts; die hänsig verdicten, start verfrümmten Maitriebe, später die Rötung der Kronen, deren Spigen nach mehrjährigem ftartem Fraß besengleich emporftarren, schließlich Wipfeldurre verleihen dem Beftand das gleiche charafteriftische Mussehen, wie bei Fraß des häusig mit ihm vergesell=

ichafteten murinana. — Wegenmittel wie vben. Grapholitha nigricana H. S., Zannenknoppen-W. Der 11—13 mm spannende, an Ropf, Brust und Hinterleib graubranne, etwas ins grünliche spielende Falter hat tief braungraue Vorderflügel mit blei= grauen Querwellen, weißlichen Vorderrandshäfthen und dunkelbraunen Frangen. Flugzeit Juni, Juli. Die einzeln an die Anospen, vorzugeweise der Gipfeltriebe 10-30 jähriger Tannen gelegten Gier fallen schon im Spätsommer aus. Die 8—10 mm langen, rotbraunen, behaarten Raupen mit schwarzem Ropf und Radenschild zerstören die Anospen, von einer zur anderen wandernd. Schon im Berbst förmigen Gespinft. Die vergilbten Rabelreste bleiben verrät schwach ausgetretenes harz ben Feind, bessen

wird und nun durch vermehrten Sarz- und Kot- Giftraupen des Prozessionsspinners aber leiftet die austritt leicht erkennbar ift. Verpuppung im Mai unter ber Bodenbede. Da nach mehrjährigem Fraß Die Höhentriebe meist verloren gehen, nehmen solche Stämmehen eine für dieje Art charafteriftische Schirmform an. Außer Ausbrechen und Verbrennen der besetzten Anospen im April und Mai wird sich kaum ein Gegenmittel anwenden laffen.

Lärche: Graphólitha Zebeana Ratz., f. Lärchenrinden = B.; Steganoptycha pinicolaria Zll., j.

Lärchen=W., grauer.

Eiche: Tortrix viridana L., grüner Gichen-B. 22 mm Spannweite. Vorderflügel an der Wurgel start erweitert, fast gleich breit, lebhaft hellgrun; Ropf, Palpen und Fransen gelblich-weiß, Sinterflügel und Hinterleib grau. Raupe ichwarztöpfig, schmutig-grün, schwarz punktiert, oft fast schwarz. Flugzeit bei uns von Mitte Juni bis in den Juli. Der Falter fliegt nicht nur in der Dämmerung, jondern felbst beim hellften Connenschein. Die in den Eichentronen an die Anospen abgelegten Gier überwintern. Mit dem Laubausbruch erscheinen die die Mittelrippe stehen. Der Fraß geht ausgesprochen Wucherungen und dergl. Eine scharfe Grenze oder fast fahl da nur unter von der fast fahl da nur unter oder fast tahl da, nur unten von einem grunen Kranz umgeben, bis sie sich durch die Johannis-triebe wieder belauben. Werden die Naupen durch Gewitterstürme oder Regen herabgeworfen oder zum Abspinnen veranlaßt, jo jenft sich der Licht= bezw. Rahlfraß auch auf die unteren Afte hinab und geht ichließlich auf die Wasserreiser über. Der Eichen-28. verschont feine Eichenart, bevorzugt aber die Stieleiche. Althölzer leiden am meisten, besonders gern werden sonnige Bestandesränder und einzeln= stehende alte Bäume angenommen. Auf jungem, isoliertem Eichengebüsch findet man die Raupen nur ausnahmsweise und felten in großen Mengen. Bei starkem Fraß hängen oft die Gespinste der Raupen wie Spinngewebe an den Baumen; in Alltholzbeständen verrät der in Menge herabrieselnde und am Boden sich ansammelnde feine Rot den schwer sichtbaren Höhenfraß. Anfang bis Mitte Juni erfolgt die Verpuppung in einem befreffenen, mit wenig Faben versponnenen Blatt, aus dem fich später die Buppe halb hervorschiebt, um den Falter zu entlassen. Die Folgen des Frages, der in der Regel mehrere Jahre andauert, find Beeinträchtigung der Mast und Zuwachsverlust, namentlich durch die verfrühte und starte Johannistriebbildung, welche die Reservestoffe start erschöpft, nach andauerndem Licht- und Kahlfraß auch wohl Wipfeldürre und bei jungen Eichen selbst Eingehen. Besonders verderblich wird der W., wenn er mit anderen Schädfingen, wie Goldafter, Prozessionsspinner und Gichenfrostspanner, vergesellschaftet auftritt und nun auch noch die Johannistriebe vernichtet werden. Eine wirksame Bekämpfung des Schädlings ist leider unmöglich; Schonung seiner Feinde bleibt das ein-zige Mittel, um ihn in Schranken zu halten. Unter diesen sind außer Meisen, Baumsausern und Laub-sängern vor allem die Fledermäuse, besonders Vespertilio noetula hervorzuheben. Bei gleichzeitigem Fraß der größeren Rauven, speziell der Jagdbeamten bezw. des Eigentümers, Berechtigten,

größten Dienste der Rudud.

v. Widenmann, Wilhelm, Dr., geb. 18. Dft. 1798 in Calw (Württemberg), wurde nach Vollendung feiner Studien und furger Verwendung im prattischen Dienste 1822 Privatdozent, 1825 Professor in Tübingen; von 1823-27 verwaltete er zugleich das Revier Bebenhausen. 1836 verließ er feine Stellung, um bas Forstamt Tübingen mit bem Sit in Bebenhausen zu übernehmen; hier ftarb er 14. Juli 1844. Schriften: Das Suftem der Forst-wissenschaft 2c., 1824; eine Übersetung von Morean de Jonnes: Untersuchungen über die Veränderungen, die durch die Ausrottung der Wälder in dem physischen Austand der Länder entstehen, 1828; Geschichtliche Einleitung in die Forstwissenschaft, 1837. Sobann gab er heraus: Forftliche Blätter für Württemberg, 8 Befte, 1828-42; Literarijche Berichte für Forstmänner, 5 Sefte, 1832.

Widersehung, f. Widerstand.

Widersinnige, richtiger widernatürlich gebilbete, monftroje Beweihe und Behörne werden jungen Räupchen, befressen zunächst, sie fein ver- iene genannt, welche in besonders auffallender Weise spinnend, die jungen Blättchen der Triebspißen, von der normalen Bildung abweichen, so durch von der normalen Bildung abweichen, jo durch

Widerstand. Das R.-Str.-G.-B. von 1876 be-

îtimmt:

§ 117. Wer einem Forst= oder Jagdbeamten, einem Balbeigentümer, Forst- ober Jagdberechtigten oder einem von diesen bestellten Aufseher in der rechtmäßigen Ausübung feines Umtes ober Rechtes durch Gewalt oder durch Bedrohung mit Gewalt B. leiftet, ober wer eine diejer Berjonen mahrend der Ausübung ihres Amtes oder Rechtes tätlich angreift, wird mit Gefängnis von 14 Tagen bis

zu 3 Jahren bestraft. Ift der W. gder Angriff unter Drohung mit Schiefigewehr, Arten oder anderen gefährlichen Werkzeugen erfolgt oder mit Gewalt an der Person begangen worden, fo tritt Gefängnisftrafe nicht

unter 3 Monaten ein.

Sind mildernde Umftande vorhanden, fo tritt in den Fällen des Abf. 1 Gefängnisftrafe bis gu 1 Jahr, in den Fällen des Abf. 2 Wefängnisftrafe nicht unter 1 Monat ein.

§ 118. Ift durch ben 28. ober ben Angriff eine Körperverletzung dessen, gegen welchen die Handlung begangen ift, verursacht worden, so ift auf Buchthaus bis zu 10 Jahren zu erkennen.

Sind milbernde Umftande vorhanden, jo tritt

Gefängnis nicht unter 3 Monaten ein.

§ 119. Wenn eine der in § 117 und 118 bezeichneten Sandlungen von mehreren gemeinschaft= lich begangen worden ift, so fann die Strafe bis um die Sälfte des angedrohten Sochstbetrages, die Gefängnisstrafe jedoch nicht über 5 Jahre erhöht werden.

Die Bestrafung eines W. Leistenden nach vorstehenden gesetzlichen Bestimmungen sett jedoch stets außer dem allgemeinen Bewuftsein von der Rechtswidrigkeit seiner Handlung voraus, daß derselbe Kenntnis von der Eigenschaft des Forst- und

Auffehers als jolden und das Bewußtsein hatte, zurud, nimmt einen Umidweif und alsdann wendet baß sich derielbe in Ausübung seines Amtes bezw. Rechtes befinde. Es erhellt hieraus insbesondere Die Wichtigfeit der dienstlichen Abzeichen für den Beamten. G. auch Waffengebrauch.

Widerstandskoefsizient, f. Zugleiftung. Wijderton, Polytrichum, das an jumpfigen Stellen in mehreren Arten (namentlich) commune und urnigerum wachsende robuste Laubmoos, deffen elaftifch-fteife Fruchtftiele gur Bürftenfabrifation

benutt werden.

Wiedefiopf, Upupa epops L. Bis zu 26 cm. Diefer allbefannte, mit dem Bienenfreffer, Gisvogel, Rudud, der Rade und den Spechten gur Familie ber ipechtartigen Bogel, Picariae, vereinigte Bogel ist durch seinen großen, aufrichtbaren Federbusch auf dem Scheitel hinreichend gefennzeichnet. Bugvogel, der infolge der Abnahme der Biehweiden und hohlen Baume heute überall nur spärlich vertreten, bei uns die Zeit von Ende März oder Anfang April bis Mitte September verbringt. Er meidet ben geschlossenen Wald, halt sich gern an Waldrandern in der Rabe von Wiesen und Biehweiden auf, bevorzugt namentlich größere, von Gebüsch und einzelnen alten Gichen bestandene Hutungen. Mehr am Boden als auf Bäumen verweilend, ichen, einsam und ungesellig geht er seiner Nahrung nach. Huf feiner reichhaltigen Speifefarte fteben außer manchen Hützlingen (wie Staphylinen) und zahlreichen gleichgültigen Insetten und ihren Larven (Mas-, Dungfafern, Totengrabern 2c.) eine stattliche Anzahl von Schädlingen, vor allen Engerlinge, Drahtwürmer, Werren, Tipulidenlarben, Spanner- und Saateulenraupen, Holzameisen (Formica fuliginosa), auch ichädliche Rüßler hat man in seinem Magen gefunden; auf Waldblogen geht er mit Borliebe den Erdmastmaden nach und vertilgt dabei gewiß manchen Schädling. Wenn sein Nugen auch meift dem Landmann Bugute fommt, ift er boch, wie obige Ubersicht zeigt, für ben Forstwirt feineswegs gleichgültig. Schaden ftiftet er feinen. Er brütet jährlich nur einmal. Sein Reft fteht meift über mannshoch, gewöhnlich in hohien Bäumen, doch auch in Mauer= oder Felslöchern, felbst in Steinhaufen, verlaffenen Ranindenbauen zc. Im Mai findet man darin auf einer Unterlage von Halmen, feinen Wurzeln, trockenem Ruhmift u. dgl. 4-5 (jelten 6) auffallend längliche (durchichnittlich 25 × 17 mm große) Eier von sehr wechselnder Farbe. Vom ichmusig-grüntlichen Weiß bis zum gelblichen, ja bräuntlichen Grau mit grünem Schein find alle Abstufungen vertreten. Die vom Weibchen allein in 16 Tagen ansgebrüteten Jungen bleiben über drei Wochen im Reft und werden hier von ben Alten gärtlich gepflegt. Dit figen fie bis gum Salje in dem fich anhäufenden Unrat, den die Alten mit ihren ipigen Edmabeln nicht entfernen fonnen. Der äußerst widerliche, durchdringende Geruch, der Jungen und Alten zur Brutzeit anhaftet, entstammt aber dem Gefret ber Bürgeldrufe.

Wiederfährte, f. v. w. Rückfährte.

2Siedergang, Umfehren bes Wildes auf feiner Fährte oder Epur und Burudgeben in einer anderen Richtung. Es machen den 28 .:

gieht, fommt aus Solg, wendet fich erft wieder bis an den Platter bin, Die Schlundrinne. Die

er sich wieder und gieht zu Bolge". Dobel, a. a. D. I, S. 11, Hirjdzeichen Nr. 45;

2. der Saje vor ihn verfolgenden Sunden und stets vor Beginn der Absprünge, bei der Rückfehr

in fein Lager, f. Absprung ad 1.

Wiederkauer, Ruminantia, Unterordnung der paarzehigen Suftiere. Mit wenigen Musnahmen 13. B. dem Moidnustier) große, fraftige Caugetiere mit gestrecktem, breitstirnigem Ropf, langem, seitlich zusammengedrücktem Sals und schlanken Läufen. Bon den der anderen Unterordnung angehörenden nicht wiedertäuenden Schweinen unterscheiden fie sich vor allem durch das Gebig. 28ahrend bei jenen (j. Schwarzwild) alle Zahnarten vorhanden find und die Mahlzähne vielhödrige Rauflächen besitzen (Bunodonta), fehlen den Win die oberen Schneide= und in der Regel auch Edgahne (nur die Ramele machen hierin eine Ausnahme), die unteren Edzähne haben ihre inpische Geftalt auf= gegeben und fich ben Schneibegahnen angeichloffen. jo daß scheinbar 8 schauselförmig nach vorn gerichtete untere Schneidegahne vorhanden find. Besonders charafteristisch ist der Ban der Mahlgähne; statt der Höder finden sich auf der Raufläche der 3 vorderen je ein, auf der der 3 hinteren je 2 außere und innere gebogene Längsfämme, die nach dem Abfauen als "Edymelzichlingen" ericheinen (Selenodonta). Ihre Kontavität ichaut bei den oberen Bahnen nach innen, bei den unteren nach außen. Mit der Rud= bildung der Edzähne ging Sand in Sand die Husbildung von (selten nur fehlenden) Stirnwaffen (f. Geweih und Sohlhörner). Auch die Guge haben eine Beiterbildung erfahren, indem die beiden mittleren Mittelhand= und Fußfnochen (3 und 4), die bei den Schweinen noch getrennt bleiben, bier gu einem einzigen langen Röhrenfnochen verschmolzen find, während die äußeren (2 und 5, 1 fehlt famt jeiner Behe immer) in verschiedenem Grade ructgebildet wurden oder auch (Ramele) gang fehlen. Bon den 4 mit Hornschuhen (f. Schale) umfleideten Behen find die außeren verfürzt und höher eingeleuft (Geafter; den Kamelen jehlend), die gleich ftarken mittleren tragen allein die Körperlaft. Oberarm und Oberschenkel sind furg. Physiologisch find die 28. besonders durch die Art ihrer Ernährung charafterifiert. Bei ihrer meift bedeutenden Körvergröße und dem geringen Nahrungsgehalt der durchweg vegetabilischen Rahrung mußte eine zeitliche Trennung von Rahrungsaufnahme und Ber-arbeitung für fie von großem Borteil fein. Co entstand die Einrichtung des Wiederfauens, die dem Tier die Möglichkeit gibt, die gauze Zeit der Be-wegung zu ausgiebiger Nahrungsaufnahme zu benutzen, die weitere Berarbeitung aber auf die Aubezeit zu verschieben. Der Magen ist durch ftarte Einschnürungen in 3 Sauptabteilungen gerlegt, den Panjen oder Rumen, den innen mit zahlreichen. den Blättern eines Buches vergleichbaren Längsfalten ausgestatteten Bialter und den Labmagen. Bom Laufen hat fich an der Grenze gegen den Bialter noch eine nicht icharf gesonderte Abteilung, ber Netmagen, abgeichnürt. Ginmundungsftelle bes Schlundes in den Panjen 1. "der eble Birich, jo er vom Geld zu Solze gieht fich eine burch 2 Langefalten gebildete Minne

burch die Speiseröhre in den riesigen Pansen, in dem eine Art Vorverdauung stattfindet; nach vollendeter Nahrungsaufnahme tritt die Nahrungsmasse in ben Netmagen und steigt von hier, zu Bissen geformt, portionsweise durch eine Art von Brechbewegung wieder in die Mundhöhle. Sier wird fie unter Seitenbewegungen des Unterfiefers durch die gegeneinander wirkenden mondjörmigen Schmel3falten fein gemahlen und wieder verschluckt. Sobald jie am unteren Ende des Speiserohres angelangt ift, ichließen sich die vorhin erwähnten beiden Falten ber Schlundrinne zu einem Rohr und bilden jo eine bis gum Pjalter führende Berlängerung bes Echlundes, in der die breiige Masse direkt zur zweiten Magenabteilung gleitet. In gleicher Weise wird jede Flüssigkeit, Milch, Wasser, sosort dem Psatter zugeseitet, in dem nun die eigentsiche chemische Verarbeitung stattsindet.

grob abgerupfte, kaum zerkleinerte Nahrung gelangt weiß. Im Norden (nicht jo jelten bereits in Ostpreußen und ausnahmsweise auch wohl in unjeren Gegenden) im Winter ganz weiß. Süblich erstrectt es sich bis in die Mittelmeerlander. Seine außerst ichlante Geftalt (Ropf um ein weniges ftarter als Sals und Rumpf) wie die fehr turgen Läufe befähigen es, jelbst den Mäusen in ihre Röhren zu folgen. Alls eins der schärfften Raubtiere ift es ausschließlich auf Warmblüter angewiesen, nach benen es zu jeber Tageszeit bewachsene Flächen, die ihm Dedung bieten, burchsucht. Un größeren Tieren (z. B. Junghafen, Rebhühnern) beißt es fich fest und jaugt nach ihrer Entfraftung das Blut; bodenständige Bogelnester plündert es; die auf Bäumen befindlichen bagegen find wegen jeiner geringen Kletterfähigfeit vor ihm sicher, im bichten Gebuich ftebenbe vermag es zu erreichen. Der Jagb ift es überaus ichablich, in Bildgehegen, Kajanerieen und auf Sühnerhöfen fann es empfind-



Fig. 830. Geöffneter Tragiad (úterus) einer kuh mit bem von ben Eihüllen umichlossen Embryo. C' Kotyledonen bes Tragiads; C" Ko-tyledonen bes Embryo; V Vagina.



Fig. 831. Cpur bes großen Biefels.

des wiederfäuenden Wildes, nicht aber des Schwarz= wildes, nach Entfernung ber Droffel einen Anoten in den Schlund zu schlagen, beruht auf dem leichten Zurücktreten der Nahrung bei diesem. Die Zahl der Zigen bei den Win wechselt, die Plazenta ift fothsedonensörmig (Fig. 830). Bon den 5 Familien der W. sind nur 2, die hiriche (i. d.) und die Hohlhörner (i. d.), bei uns vertreten, sehtere in allen 3 Untersamisten, den Antisoven (i. Gemse), ichafartigen W.n (f. Mufflon und Steinwild) und Rindern (j. Auerwild)

Wiedersprung, j. Wiedergang ad 2. Wiefel, Mustela (Putórius) vulgaris L. (3001.). Kleinstes marberartiges Raubtier, zum Unterschied vom Hermelin (j. d.) auch kleines ober Mäuje-W. genannt. Oberseite jung graubraun, alt rostbraun; Schwanz ohne schwarze Spike und kaum 1/3 der

Die weidmännische Borschrift, beim Aufbrechen liche Berwuftungen anrichten. Auch burch feine Baue und Röhren in Dammen und Deichen hat es oft zu berechtigten Klagen Anlag gegeben. Anderseits leiftet es dem Landmann große Dienste durch Bertilgen und Bericheuchen von Mäusen, zumal wenn es fich in Getreidediemen oder jonstigem ausgedroschenem Getreibe festsett. Ranzzeit Ende Februar, Ansang März. Nach 5 wöchiger Tragzeit bringt das Weibchen 3—6 Junge, die 9—12 Tage blind sind, bis zum Herbst mit der Alten zusammen

bleiben und nach Jahresfrift ausgewachsen sind. Ziesel (jagdl.). Eine eigentliche Jagd wird auf die beiden bei uns lebenden Warten nicht ausgeübt. Mitunter fann man fie bei einer Reue in alten Stubben, unter Brudenbohlen einspuren und durch Graben ersterer oder Aufheben letterer zwingen, hervorzukommen; sind sie in Röhren geschlüpft, jo fann man fie durch Sineingießen von Körperlänge (etwa 16 cm bei einer Sohe von Baffer austreiben. In folden Fällen ebenfo wie 4-5 cm) lang; Unterfeite Commer wie Winter bei gelegentlichem Untreffen entziehen fie fich meiftens ber Wirfung des Schuffes burch bie Schnelligfeit ober Wände einschließlich ber Mamen und ber ihrer Bewegungen und die Kleinheit ihres Körpers, welche fie auch gegen das Ergriffenwerden burch Sunde schützen, indem sie schnell einen neuen Schlupfwinkel erreichen.

Die Spur des großen 28.3 (Fig. 831) untericheidet sich von der des kleineren sowohl durch die

Stärke, als durch die Trittstellung.

Der Fang, welcher insbesondere für Fajanerieen von Wichtigfeit ift, da die W. an Eiern und Jungen großen Schaden tun, geschieht:

1. im fleinen Tellereisen,

2. in ein= und zweiflappigen Marderfallen,

3. in der Klappfalle, 4. mittels Fallbrettern.

Das Berwittern geschieht am einfachsten burch Anospen; doch tun auch die beim Jange der Marder üblichen Witterungen gute Dienste (f. Witterung). MIS Köder dienen fleine Bögel, Gier, Backpflaumen und in Kett gebratene Maifafer.

Das gefangene 28. wird totgeschlagen und wie das erlegte gestreift, doch hat der Balg der in Deutschland lebenden W. nur wenig Wert. — Lit.: Diezels Niederjagd, 9. Aufl.; Stach, Raubzeug-

vertilgung.

Wiesel (gesethl.). Die W. gelten bei der Wertlosigkeit ihres Balges wohl nirgends als jagdbar; eine Ausnahme macht Bayern, in welchem Land sie auffallender Weise in der Berordnung vom 14. Juli 1900 unter den jagdbaren Tieren aufge-

gählt find.

Wiesenkalk (auch Moormergel oder Alm genannt) find Niederschläge von Kaltfarbonat, die auf dem Moorgrunde fich aus dem Moorwasser abscheiden und als weiße, teils feinerdige, oft auch tuffartige Schichten oder Refter auftreten. Er entsteht mahricheinlich durch Oxydation des humusjauren Kalkes, wobei das schwerlösliche Karbonat gebildet wird.

Wiesenmoore, f. Torfnugung.

28ild, Gesamtbenennung des jagdbaren Saar-

und Kederwildes.

Wildacker find Ader im Innern von Wildparts, welche eingefriedigt und mit Klee, Hafer, Topisnambur u. ä. angebaut werden. Nach erfolgter Reife der Gewächse werden sie meist dem Wilde allmählich geöffnet, f. Wildpark.

25ildbadje, j. Gewäffer, Abichwemmen bes Bo-

dens und Verbauungen.

25ildbahn, Gefamtheit ber Stände bes gur hohen Jagd gehörigen edlen Saar= und Feder= wildes, oder ber besonderen Wildstände, f. Stand. Wildstände. Forste, in welchen das Jagdrecht

bei Vermeidung des Königsbannes für den Landes= herrn vorbehalten war, bezeichnete man als Bannforste und das Jagdrecht (auf Wild der hoben Jagd) als W.

Wildbodenhund, j. Brade.

28ildbret, auch 28ildbrat, in der Weidmannsiprache Bezeichnung für das Fleisch des edlen Wildes, von den meisten Autoren aber mit der etymologisch unrichtigen Schreibart Wildpret, Wildprät angeführt. Beim Berlegen des hochwildes wird das W. in mehreren vereint auftreten, muß der Jägerei ver-Brat-W., wozu der Wedel-, Mittel- und Vorderzimmer und die Reulen als 1. Sorte und die auszugehen. Militärische Kommandos auf furze Blätter und der Bugzimmer als 2. Sorte gerechnet werden, und in Rody-W., zu welchem die Federn ihre Mitglieder nicht revier- und personenkundig,

Sals gehören, geteilt.

Wildbret-Sandel, - Werftauf. Das Feilbieten und der Verkauf selbstaewonnener Jagderzeugnisse steht jedem Jagdbesitzer frei und unterliegt keiner Besteuerung.

Bur Aufrechthaltung der durch die Schongesete getroffenen Anordnungen bestimmen die betr. gesets= lichen Borichriften faft überall, daß das Feilbieten und der Verfauf von Wild später als 14 Tage nach dem Eintritt der Schonzeit für die betr. Wildgattung untersagt, das betr. Wild konsisziert wird. Auch der Berkauf von Wild, welches während der Schonzeit in Wildparks erlegt wurde, sowie von aus dem Ausland bezogenem Wild der betr. Gattung ift nicht gestattet.

Wilddiebe, Blanbichuten. Abgefeben von ber Renntnis und Sandhabung der den Jagdschut betreffenden gesetlichen Vorschriften gehört die Vorbeugung und Befämpfung der Wildfrevel in das

Gebiet der Wildpflege.

Zur Vorbeugung gehört, daß man Versuchungen. welche zu Wilddiebstahl reizen, vermeidet, indem man Fütterungen und fünstliche Aljungspläte nicht an Stellen anlegt, welche dem Bublifum ftets vor Augen liegen, also nicht an öffentlichen Wegen und an ben Grenzen. Wo frembe Jagdreviere auftogen, von denen aus eine unberechtigte Sagd= ausübung zu beforgen ift, beunruhige man bas Wild, wozu stilles Schleichen mehr hilft, als blindes Schießen und Hegen. Bur Blattzeit verblatte man das Rehwild (f. Berblatten). Auch gebe man der weiteren Radbarichaft Gelegenheit zur fäuflichen Erwerbung von Wild in eigenen Bedarfsfällen, damit sie nicht gezwungen ist, sich an W. zu wenden.

Das Auftreten von Win verrät sich burch eine größere Schen des Wildes, durch die Fußspuren der 23., bei denen fürzere Schritte und der Mangel eines Stockes gewöhnliche Kennzeichen sind, durch unaufgeklärte Schüffe, endlich durch die Merkmale tatjächlicher Erlegung von Wild, Schweiß und Aufbruch, sowie in seltenen Fällen auch durch das Fehlen einzelner befannter Stude Wild. Sier ift verstärkte Wachsamkeit nicht nur in den Morgenund Abendstunden, sondern auch in der Mittags= zeit, besonders an Festtagen nötig, ebenso eine Schuftontrolle aller Jagdberechtigten, um die Fortdauer des Unwesens der 23. festzustellen. Genügen Diese Mittel nicht, so muß eine Verstärfung ber Jagdschupfräfte stattfinden. Revierteile, in denen man 28. vermutet, muffen von dem ganzen verfügbaren Personal zeitweilig besetzt werden. Dieses muß fich zu zweien auf bestimmte Boften verteilen, auch nachts die Zugänge zum Revier überwachen.

Dienstliche Abhaltungen der Jägerei, gemeinschaftliche Jagden, Scheibenschießen, Gerichtstage find möglichst geheim zu halten; mahrend dieser selbst find anderweite Krafte nach den vom Schut entblößten Teilen gu fenden. Auch fonnen Jagd-Borbereitungen zum Scheine getroffen werden.

Wenn W. mit offener Widersetlichkeit und gu boten werden, anders als vollständig bewaffnet Beit nüten gewöhnlich nicht viel; einerseits find

anderseits ziehen die W. wegen der weitgehenden prächtig rötenden Blättern und ungenießbaren Baffengebrauchsbefugnis des Militärs es vor, vorsibergehend ihrem Gewerbe zu entjagen oder es in Isite Fiere. Das B. C.-B. bestimmt (§ 960):

anderen Revieren auszuüben.

Gine besondere Art von Win find die Schlingeniteller; wenngleich ihr Sandwertszeug dem Jäger perfönlich nicht gefährlich ift, jo schaden fie dem Rehstande und dem kleinen Bilde, besonders hafen um jo mehr, da das Schlingenstellen lautlos und im Finstern betrieben werden fann. Die Uber-führung der bei den Schlingen felbst betroffenen 28. vor Gericht gelingt nicht immer. Ausdauernde Überwachung der Örtlichkeiten, in denen Schlingen gefunden werden, unter Ablöfung mehrerer Jäger, fann allein gur Ertappung der Frevler führen.

Bu ben Bin fann man auch diejenigen Berjonen rechnen, welche die abgeworsenen Sirich- und Rehstangen unbefugt aufsuchen, wodurch nebenbei der Wildstand beunruhigt wird. Uberwachung der befannten Standorte des männlichen Wildes, Fernhaltung aller unberufenen Personen, Ausschluß der Raff= und Leseholznutung, strenge Unwendung der forst= und jagdpolizeilichen Bestimmungen fann

allein dagegen schützen.

Von größerer Wirtsamkeit sind indirekte Mittel, aunächst Verbindung mit den lotalen Polizeiorganen und anderen Personen zur Überwachung der als W. Berdächtigen und des Wildhandels, dann aber Musjegen von Pramien zur Belohnung von er= folgreichen Anzeigen gegen B. und deren Sehler. Dieje Aufgabe haben sich mehrere Vereine gestellt, von denen der allgemeine deutsche Jagdichutverein, gegründet 1874, die größte und erfolgreichste Birf-Bereine, welcher unter bem Brafidium des Bergogs von Ratibor viele Zweigvereine mit gegen 12000 Mitgliedern umfaßt, ist Pflicht jedes Beidmannes. Der Jahresbeitrag beträgt nur 5 M; die hieraus sich ergebenden Mittel dienen außer zur Prämiierung von Leistungen im Jagdichute u. a. auch zur Für= jorge für die Hinterbliebenen von Versonen, welche im Jagdichute ihr Leben eingebüßt haben.

Indirefte Mittel gegen 28. find ferner unbedingter Ausschluß ihrer Familien, derjenigen, welche fie in Wohnung nehmen, und felbst ganzer Ge= meinden von sämtlichen Forstnutzungen und Forst= arbeiten, jelbst wenn Unschuldige darunter mit leiden. Hier heißt es vor allem: Principiis obsta! Das Auftommen von Bin zu verhindern, ift leicht, eingewurzelte Wilddieberei auszurotten, gehört zu den schwersten Aufgaben.

Wilddiebstahl. Die Entwendung von Wild, welches von dem Jagdausübung-Berechtigten bereits in Besitz genommen war, ferner von Wild aus Wildparts oder Fajanericen (welches infolge der Einfriedigung als bereits im Besit des Ragdeigentümers befindlich erscheint) und von gezähmtem Wild wird als gemeiner Diebstahl, nicht als Jagd= vergeben betrachtet und dementsprechend nach § 242 des R.=Str.=G.=B. bestraft. S. wilde Tiere.

Wildente, f. Enten.

25ilder 25ein, Jungfernwein, Dolbenrebe, Baunrebe, Ampelopsis (Parthenocissus, Quinária) quinquefólia, allbefannte rankenbildende Kletterpflanze aus Rordamerika mit gesingerten, im Berbste sich

W. T. sind herrentos, so lange sie sich in der Freiheit besinden. W. T. in Tiergärten und Fische in Teichen oder anderen geschlossene Privatgewässern sind nicht herrenlos. — Erlangt ein gesangenes wildes Tier die Freiheit, so wird es herrenlos, wenn nicht der Eigentumer bas Tier unverzüglich verfolgt, ober wenn er die Berfolgung aufgibt. - Ein gezähmtes Tier wird herrenlos, wenn es die Gewohnheit ablegt, an den ihm beftimmten Ort gurudgutehren.

Wildfolge, j. v. w. Jagdfolge, j. d.

Mildfrevel, j. Jagdvergehen. Zildfuhr, in Wildbahnen umgepflügte, bezw. wund gemachte Wege, Diftriftslinien oder fonftige Bodenstreisen, zum Abspüren des über dieselben wechselnden Wildes. — In früheren Jahrhunderten auch Bezeichnung eines Jagdgebietes.

Wildfütterung, f. Futter. Waitogans, j. Gans. Wildkath (gejegl.), j. Kalb.

Wilden, j. Fang und Transport des Wilbes. Wildkate, Felis catus L. (3001.) (j. fatenartige Raubtiere). Beit stärker und gedrungener als die Haustage; einschließlich der 30 cm langen Rute 1 bis 1,20 m bei einer Schulterhöhe von 35-42 cm und einem Gewicht von 5-6, in seltenen Ausnahmefällen (jehr starke alte Kater) wohl bis zu 9 kg. Grundhaar wie Grannenhaar fein, lang und weich. derbgraue Grundton des Pelzes zieht bald etwas mehr ins Bräunliche, bald, namentlich an Unterhals und Bruft, ins Rötliche. Die Rage zeigt ein reineres, der Kater ein mehr ins olivfarbene ziehendes Grau. Auf dem Scheitel 4 aus kleinen scharfen Fleden bestehende Längöstreifen, welche oft noch einen fünften einschließen. Gie ziehen sich bis zwischen die Schulterblätter bin, auf benen je eine duntle, schmale, geknickt mondförmige Zeichnung sich findet Zwischen beiden beginnt der dunkle, seitlich sich bald in die Grundfarbe verlierende Rückenstreif, von dem in bestimmten Abständen 6-8 nach dem Unterförper hin allmählich in lichte Fleden sich auflösende Querbinden abgehen. Un der Rehle ein weißlicher ober gelblicher Fled; Bauch weißlichgrau, blaggelblich gemischt. Außenseite ber Schenfel quer-geflectt, Innenseite weiß. Die nur etwa 1/3 der Körperlänge erreichende und, abgesehen vom ersten Jugendkleid, stumps, wie abgehackt endende Rute ist lang und dicht behaart, an der Spike ichwarz und wurzelwärts mit 3-4 ganzen und noch einigen nur oben deutlichen, nach unten allmählich sich verlierenden schwarzen Ringen gezeichnet. In der ersten Jugend sind die Ringe weit zahlreicher (11—14), sehr dunkel und scharf begrenzt. Bupille sentrecht spaltförmig; Gehöre dreiseitig etwas zugespitzt, innen gelblich, außen rostgrau behaart; vorn 5, hinten 4 Zehen; Brunsterute nicht sichtbar; 4 Bruste und 4 Bauchzitzen. Das Uniprechen eines erlegten Studes wird iehr erichwert durch die häufigen Baftardierungen zwischen der Wild- und Saustage. Die "festen Unterschiede in Schädel= und Zahnbau" haben fich nicht als beständig erwiesen, und es gibt fein einzelnes Merkmal, das für sich allein eine sichere Unter-

icheidung beider ermöglicht. Bielleicht gehört jogar pflanzungen, als Ballenpflanzen, bisweilen auch zu Die 28. mit in die Uhnenreihe der vermutlich von mehreren Arten (unter ihnen F. maniculata Rupp.) abstammenden Saustage. Nur die Gumme aller Merkmale kann entscheiden. Diese sind, außer der Färbung, der Form und Zeichnung der Lunte, bedeutenderer Stärke und längerer Behaarung, der weiße Rehlsted, die rötliche Rasenhaut, die um 1/3 fürzere Länge des Gescheides und endlich der Sohlenflect. Während bei der Saustate, worauf juerst Rehring hinwies, die gange Sohle ber hinterläufe (Fig. 832) von der Ferie abwarts bis zu den Zehen schwarz ist, sindet sich bei der W. fast immer nur unmittelbar über der Zehenwurzel ein kleiner, rundlicher, scharf begrenzter Fleck. Auch find Fänge und Waffen der W. ftets länger und icharfer. - Die W. bewohnt Europa mit Ausnahme bes hohen Nordens und Oftens und findet fich felbst heute noch in allen größeren Waldgebieten Deutschlands, namentlich im Harz, Thüringen und ben fast undurchdringlichen Dickungen Elfaß-Lothringens, die ja auch dem Wolf noch Zu-flucht bieten. Schlupfwinkel, Fels-, Baum- und Erdhöhlen, wie Dedung durch dichtes Geftrupp find Bedingung für ihren dauernden Aufenthalt.



Fig. 832. Rechter hinterlauf ber Saustage. der Wildfage.

Gegen Ende Februar, Anfang März sucht der das gange Sahr hindurch einsam lebende Rater die Nach 9wöchentlicher Tragzeit bringt Rate auf. Diese (im April oder Mai) in irgend einem Bau, Felstoch oder hohlen Baum 3-6 Junge, die 10-12 Tage blind bleiben und von der Kate allein gepflegt, ja vor dem lüfternen Kater verftectt werden. Auch bei sonstiger Gefahr oder Bennruhigung trägt sie die Jungen an einen anderen Ort. Nach Ablauf eines Jahres soll die W. schon fortpflanzungsfähig sein, aber erst mit dem 2. (Rage) ober 3. (Kater) ihre volle Entwickelung erreichen. Ihr Die Alter wird auf 12—15 Jahre angegeben. Die Nahrung der W. ift sehr vielseitig; was sie bewältigen kann, fällt ihr zum Opfer. In ihrer Losung hat man die Reste von Ratten, Mäusen, Hamftern, Wiesel, Marber, Altis, Hermelin, Gich-hörnchen und verschiedenen Waldvögeln gesunden. Der Jagd wird fie fehr schädlich durch Raub von Jagdgeflügel, jungen Sasen, Rehtigen und selbst schwachen Birichtälbern, fogar ein fleiner angeriffener Frischling foll einmal in ihrem Bau gefunden fein.

Ginschulungen in Pflanzbeete Berwendung finden. Reich bestockte natürliche Verjüngungen (insbesondere der Buche), Lücken in alteren Bestanden, Bestands= ränder bieten joldjes Bflanzenmaterial oft in großer Menge, das vor dem in Bflanzgärten erzogenen den Borzug der Billigkeit voraus hat, bagegen meift minder günftige Burgelbildung zeigt. Früher spielten diese W. eine ziemliche Rolle im Kulturbetrieb, bei den großen Pflanzenmengen, beren derfelbe jest bedarf, ift diefelbe eine fehr untergeordnete geworden.

Den B.n zunächst verwandt sind jene Pflanzen, welche aus Ansaaten als entbehrlich genommen werden fonnen; auch solches Material wurde früher viel häufiger verwendet als jett, schon aus dem Grunde, weil früher Ansaaten in viel ausgedehnterer Weise als gegenwärtig ausgeführt wurden, die Gelegenheit zur Gewinnung solcher Pflanzen (Ballen- und Büschelpflanzen!) hierdurch in viel

reicherem Mage gegeben war.

Wildobst nennt man die im Balbe machsenden Holzäpfel, Holzbirnen, Bogelfirschen, Bogelbeeren, Hajelnuffe, und bildet dasselbe einen Teil der sog. Dbermast. Die erstgenannten Früchte und bezw. Bäume waren früher im Balde häufiger, durch die Erziehung geschlossener gleichalter Bestände verschwinden fie mehr und mehr.

Auch die Beerenfrüchte des Waldes werden wohl

als W. bezeichnet.

28ildpark (jagdl.). Gin 28. ift ein eingefriedigtes Waldrevier, worin Wild, und zwar gewöhnlich wiederfäuende Wildarten oder Schwarzwild, für Jagdzwecke gehegt wird, während man unter Tiergärten solche umzännte Flächen versteht, in denen der Wildstand nur eine Bergierung der Landschaft bildet. Erstere muffen deshalb einen größeren Umfang als lettere haben, weil sonst das eingesperrte Wild seine natürliche Schen und damit das Jagdvergnügen seinen Reiz verlieren würde.

Die ersten Bedingungen eines W.es sind: genügende Größe bei paffender Abrundung und geeignete innere Beschaffenheit durch reichliche Afung.

Baffer und nicht gang ebene Dberfläche.

Was die Größe anbetrifft, so richtet sie sich nach der zu hegenden Wildart. Den größten Raum beansprucht Rotwild, mindestens 800 ha. Damund Rehwild fann schon auf der Hälfte dieser Fläche gehalten werden, während Schwarzwild selbst in W.s von 150 ha bei sonst günstigen Verhältnissen jein eigentliches Wesen als Jagotier nicht einbüßt.

Wenn mehrere Wildarten zusammengehalten werden, jo muß sich der Umfang des W.es nach

der auspruchsvollsten richten.

Eine paffende Form und Abrundung muß man für die als W. zu benutsende Fläche deshalb ver-langen, weil andernfalls die Einfriedigung zu tostipielig wird, auch viele Wintel bilden muß, die man gern vermeidet, und endlich der Schutz erschwert wird. Am besten ist natürlich die Form des Kreises oder gleichseitigen Rechtecks.

· Dann ift zu berücksichtigen, daß eine Fläche, die bei geringem Umfange von vielen öffentlichen Bildkahe (jagdl.), s. Kabe. Wegen durchschnitten wird, sich zum W. nicht Bildkinge nennt man Pflanzen aus natürlichem eignet, weil einerseits das Gedeihen des Wildes Unflug ober Aufschlag, welche nicht felten zu Unter- durch die mit dem Berkehr verbundene Unruhe

leidet, anderieits die Übermachung der Gin= und Ausgänge unverhältnismäßige Koften verurjacht.

Die zweite Bedingung, geeignete innere Besichaffenheit hinsichtlich der Afung, wird sehr häusig nicht ersüllt, obgleich es zweisellos ist, daß jeder Mangel ein Zurückgehen des Wildes unsehlbar zur Folge hat. Daß jo oft hierin gesehlt wird, liegt darin, daß das Zurückgehen sich nur allmählich merkdar macht; ebenso kann umgekehrt eine Versmehrung der Ajung nur nach und nach, und zwar noch langsamer als der Mangel, seine Wirkung äußern.

Nur ganz ausnahmsweise kann die natürliche Njung eines Bes zur Erhaltung des Wildes ausereichen, wenn das Klima milde, der Boden fruchtbar ift und nehst einem Holzbestande masturagender Bäume natürliche Wiesen von besonderer Güte vorhanden sind. Aber auch unter solchen Umttanden wird vorübergehend die Njung knapp werden, und da nicht das Maximum, sondern das Minimum die Größe des Wildstandes bedingt, so liegt auf der Hand, das durch fünstliche Versmehrung der Njung in der knappen Zeit eine vollere Ausnutzung der Njungsvorräte der übrigen Zeit ermöglicht wird.

Die Hauptäsung der wiederkäuenden Wildarten besteht in Gräsern und Kräutern, deren Buchs von der Bodenzusammensehung, der Feuchtigkeit und der Beschattung abhängt; mast- und obst-tragende Bäume sind zwar sehr nüglich für einen W., aber kein unbedingtes Ersordernis für die

erfte Unlage.

Obgleich nun Gras und Obermast auf sruchtbarem Boden besser gedeihen als auf leichtem Sandboden, so ist es doch gut, wenn von letzterem ebenfalls Flächen vorhanden sind, weil auf solchen das Heidefraut, die gesundeste Wintersjung des Hoch- und Rehwildes, gedeiht und durch sein reichliches Vorsommen die Kosten der Wintersütterung jehr verringert.

Den gleichen Vorteil gewährt auf frischem Boben reichliches Vorkommen von Gipen und Weiden, welche gefällt im Winter Knofpen und Rinde zur

Aljung bieten.

Außer der Ajung muß die W.släche Wasser enthalten, am besten sließendes, doch genügen auch Seen und Teiche; außerdem müssen für Sauen und Rotwild schlammige Einsenkungen zum Suhlen vorhanden sein. Erößere Seen in den W.s einzusichließen ist nicht vorteilhaft, weil ihr Umfang die Rosten der Einfriedigung unnötig vermehrt.

Endlich gehören in einen W. zum Gebeihen des Wildes Dickungen, in denen sich das Wild in der Sepzeit versteden kann; auch ist teilweise eingeschintitenes, bergiges Gelände erwünsicht, weil darin das Wild nach Bedürinis die fühlen oder warmen hänge aufüncht und jederzeit vor Wind geschützte Stände sindet.

Wenn ein hiernach geeignetes Revier vorhanden ist, so handelt es sich weiter um die Einfriedigung, welche die hauptsächlichste Ausgabe bei der ganzen Anlage ist. In welcher Art sie ausgeführt werden soll, hängt einerseits von den Wildarten ab, welche eingeschlossen werden sollen, anderseits von den zu Gebote stehenden Materialien, wonach sich die Kosten örtlich jehr verschieden stellen.

In früheren Zeiten hat man Mauern aus Feldfieinen ober an der Luft getrockneten Lehmziegeln errichtet, die allerdings sehr haltbar find. Das war aber, selbst wenn das Material, Stein und guter Lehm, überall nahe zur Hand war, nur bei den niedrigen Arbeitslöhnen früherer Zeit möglich.

Gewöhnlich geschieht die Einfriedigung durch Jäunc, deren senfrecht in den Boden zu sehende Pfosten oder Säulen aus dauerhaftem Holze, Geschiensholz oder kernigem Kiefernholze, gesertigt werden, deren Berbindung aus horizontalen Stangen, Brettern oder Drähten besteht (j. Einfriedigungen). Ob Draht oder Holz billiger ist, darüber entscheiden in jeder Gegend die Holzpreise, sowie das vorhandene Material, auch der Besty eigener Schneidemühlen. Auch Kücksichten auf das äußere Aussehen weder dem Anblich des Wildes noch der Gegend und werden in Frage. Drahtzäune z. B. verdecken weder den Anblich des Wildes noch der Gegend und werden in der Rähe von Jagdichlössen oder an des Naturzgenusses wegen ausgesuchen Lunkten vorzuziehen sein.

Stärke, höhe und Dichtigkeit der Einfriedigung richten sich nach den Wildarten; auf ebenem Boden verlangt Graf Mellin und nach ihm Hartig eine Höhe von 9 Fuß (2,84 m) für Notwild, von 8 Fuß (2,52 m) für Dantwild und von 7 Fuß (2,21 m für Kehe und Schwarzwild. Gödde gibt für Notwild 2 m und für Rehwild 1,56 m als genügend an. Wo der Boden nach dem Zaune hin ansteigt, fann dieser niedriger sein, im umgekehrten Falle nuß er höher sein. Allerdings konnut es vor, daß Wild, in die Enge getrieben, Vermachungen von genannter Höhe überslieht, doch tun dies nur starke Stücke. Fu großen W.s wird bei genügenden Dickungen das Wild seine Flucht nicht gegen den Zaun richten.

Die Stärke ber Einfriedigung muß am größten jein in einem Saupark, hier wird sie in dem unteren Teile aus starten Brettern ober Schwarten

gefertigt.

Die Dichtigkeit richtet sich nur nach der Wildart. Raubzeug, welches von außen abgehalten werden müßte, fommt bei uns nicht in Betracht; wenigstens wird man nicht für den seltenen Fall, daß ein Wolf durch die Gegend wechsele oder jagende Hunde eindringen sollten, die Kosten der ganzen Einfriedigung wesentlich erhöhen wollen.

Die Zwischenräume zwischen den Drähten oder Latten dürsen an dem unteren Teile des Zaunes bei Rotwitd und Sauen 20 cm, bei Damwild 15 cm und bei Rehen 12 cm nicht überschreiten.

Was die Kosten der verschiedenen Zäune pro Meter anbetrisst, so schwanken dieselben nach Dombrowski zwischen 0,53 M für den Drahtspriegelzaun, wie er in der Schorskeide in Anwendung gekommen ist, 1 M für einen auß 3 Schwarten und 3 Latten hergestellten Zaun und 1,25 M für einen Zaun und 1,25 M für einen Zaun mit 12 Horizontaldrühten.

Bestandteile der Einfriedigung eines W.es sind Einsprünge und Einsäuse (j. d.) und Tore. Die ersteren beiden Einrichtungen tragen, wenn der W. an freie Bildbahnen grenzt, durch Zuwechselfremden Wildes zur Alutausstrifdung bei; außerbem gewähren sie dem durch Zufall ausgetretenen Wilde die Möglichkeit der Rückehr, die gewöhnlichgern ausgesincht wird.

Wildvarf.

Tore müssen da angebracht werden, wo die Ein- Rotwisd, 200 Stück Damwild und 100 Rehe, was biefe nur den Zweden der W. verwaltung, fo verlangen als geringfte Größe für einen W. 800 ha, fonnen sie durch funftlose Schlösser geschlossen werden; bei geringem Verkehr konnen die Tore auch so eingerichtet werden, daß sie von selbst zu= fallen, mährend bei starkem Verkehr notwendig Torwächterhäuser, und zwar an der Außenseite des Zaunes errichtet werden muffen, deren Bewohner neben dem Öffnen und Schließen der Tore andere Dienste im W. besorgen tonnen. Sämtliche Turen und Tore muffen fich nach innen öffnen. Bei aang eingefriedigten großen Baldtomplegen genügen er eine dauernde jachverständige Pflege; diese besteht an sehr frequenten Wegen auch statt der Tore Flügel, b. h. Zaunstreden, welche von da, wo die Einfriedi= gung an den Weg ftogt, zu beiden Seiten des letteren sich ca. 100 m weit in den W. hineinziehen.

Was das im W. zu haltende Wild anbetrifft, fo wird man, wenn eine bisher freie Wildbahn eingefriedigt wird, die vorhandenen Wildarten einschließen und ihr Verhältnis zu einander durch Abschuß oder Schonung oder Zuführung von außen nach Wunsch gestalten. Ist noch fein Wild vor-handen, so muß natürlich alles anderwärts eingefangen und herbeigeschafft werden (j. Fang und

Transport des Wildes).

Obgleich es angänglich ift. Rot- und Damwild, Rebe und Sauen in einem gemeinschaftlichen 28. gu halten, jo ift das doch unzwedmäßig. Rotwild und Damwild vertragen sich am besten miteinander, indem ersteres die feuchten, letteres die trocenen Drtlichkeiten bevorzugt; ihre sonstigen Bedürfnisse find ähnliche. Rehe dagegen bedürfen mehr Felder und Wiesen; Schwarzwild beschädigt durch Brechen nach Regenwürmern und Engerlingen die beften Graspläte und frift auch frischgesette Wild- und Rehkalber. Es empfiehlt sich daher, Schwarzwild neben anderem Wilde nur in ganz geringer Anzahl zu halten. Auch für Rehe wird die Einrichtung besonderer Abteilungen außerhalb des Wies für Rot- und Damwild vorgeschlagen; zwedmäßiger dürfte es aber sein, nur die die Wildäcker und Wiesen für den Winterfutterbau enthaltenden Teile durch Gatter von einer solchen Beschaffenheit abzusperren, daß sie den Rehen den ungehinderten Butritt geftatten.

Die Wahl der Wildarten wird auch durch den Rostenpunkt bestimmt; wenn der W. selbst nicht fehr reichliche Ajungsmittel bietet, ift die Saltung von Damwild am billigsten, die von Schwarzwild am tostspieligsten. Jenes macht die geringsten Uniprüche an die Beschaffenheit von Asung und Futter, Diefes erhalt fich nur bei geringem Befate einen Teil des Jahres hindurch und verlangt während bes größeren Teiles eine tostspielige Körnung.

einen W. von 2000 Morgen rechner Graf Mellin unter der Voraussetzung, daß er 330 Morgen Bruch und 469 Morgen Acter in Gestalt eines teilweise und zeitweise abgesperrten Borwerts enthält, 296 Stück Rotwild allein ober 148 Stück Rotwild, 935 Stück Damwild, 38 Sauen und Erbsen, welche in frostsreier Zeit durch das 3 sache 300 Hafen zusammen. Hartig rechnet auf 2000 Gewicht Kartosseln oder Topinamburs ersetzt werden Morgen Wald und 30 Morgen Wiesen 100 Stück können.

friedigung von Wegen durchschnitten wird. Dienen auch noch viel zu viel ist. Göbbe und Dombrowsti und rechnet jener auf 1 Stück Rot= oder Damwild 30 ha und auf 1 Reh 10 ha guten Waldbodens, dieser auf 1 Stud Rot-, Dam- oder Schwarzwild 25 ha und auf 1 Reh ebenfalls 10 ha. Alle diese Schriftsteller jegen dabei ausreichende Binter- jütterung und Pflege der natürlichen Ajung voraus. Gelbstverständlich andern sich jene Gate oft gang bedeutend nach den besonderen Berhältniffen.

885

Ist ein W. eingerichtet und besetzt, so erfordert 1. in der Aberwachung der Einfriedigung, was regelmäßig und häufig geschehen nuß, bamit Schäben sofort bemerkt und ausgebessert werden;

2. in der Regelung des Berhältniffes von männ= lichem zum weiblichen Wilde, besonders auch der Zahl der älteren männlichen Stücke (j. Albschuß);

3. in der Ermittelung des nach bem Zuwachse zu berechnenden jährlichen Abschuffes. Die Regeln für den Abschuß im Freien sind mit der Maß-gabe anwendbar, daß ein Abgang durch Fallwild und Wilddiebe nur in geringem Maße, durch Abschuß an den Grenzen und Auswechseln gar nicht angenommen zu werden braucht. Der Abschuß fann bann ber größtmögliche fein;

4. in der angemeffenen Ausführung des Abichuffes ohne Beunruhigung des übrigen Wildes, also durch zuverläffige Schützen und möglichst auf dem Unftande und der Biriche, bei größeren Bildständen durch eingestellte Jagen (f. b.), für welche zweckmäßig ständige Einrichtungen unter teilweiser Benutung der äußeren Einfriedigung und der Vermadjungen der Wildader getroffen werden;

5. in der Verbesserung der Mjung durch Vflege und Unlage von Wiesen. Durchlichtung alterer Beftande zur Beförderung des Graswuchses, Schonung und Radzucht obst- und masttragender Bäume, besonders an den Wegen, Geftellen und sonftigen Bestandesrändern, vor allem aber durch Anlage von Wildadern, welche so lange geschlossen zu halten sind, bis die angebauten Früchte nusbar werden. Selbst abgeerntete Felder sind dem Wilde jowohl wegen der Überbleibsel der Ernte als auch wegen des auf bearbeitetem Boden nahrhafteren Graswuchses von großem Nugen. Nur durch Wildäcker ift ber Entartung bes Wilbes vorzubeugen;

6. in Gemährung ausreichenden Wintersutters. Uber den Bedarf der einzelnen Wildarten finden sich viele Angaben in der Literatur; selbstver= ständlich wirfen die örtlichen Berhältniffe andernd mit, boch fann man im allgemeinen als vollen Winterbedarf annehmen für 1 Stück Rotwild Uber die Mengen Wild, welche man einzeln 4 Zentner und für 1 Stück Damwild 2 Zentner ober zusammen auf einer bestimmten Fläche halten Wiesenheu, für 1 Reh 1/4 Zentner Klecheu und fann, sind die Angaben sehr verschieden. Auf 10 Hafregarben. Ein Teil der darin enthaltenen Rährstoffe muß aber unbedingt in Form von Burgelgewächsen, Runkelrüben, Mohrrüben, Nartosseln ober Kohlrüben gewährt werden. Für die Wahl ift der Rostenpunkt entscheidend. Für 1 Stück Schwarzwild braucht man 5 Zentner Mais oder Erbsen, welche in frostfreier Zeit durch das 3 fache

Brunft und wenn es fein Geweih oder Gehorn auffest, besondere Gaben an Kraftfutter. Comohl zur Aufbewahrung als zur Berabreichung des Winterfutters bedarf man besonderer Vorrichtungen an Schuppen, Mieten, Raufen und Arippen (f. Futter);

7. in Anlagen für die Gefundheit des Wildes, Tränfen, Guhlen und Salzleden (j. Suble und

Salzleden):

8. in einer zwedentsprechenden Leitung bes forstlichen Betriebes. Es muffen Didungen in genügender Menge und Berteilung vorhanden fein. Die Nachzucht muß sich auf Holzarten richten, Die vom Wilde am wenigsten angenommen werden. Kulturen find mit ftarkem Pflanzenmaterial auszuführen, damit sie nur furze Zeit des Schutes durch Einfriedigung bedürfen.

Mus porftehenden Ausführungen erhellt, daß die Anlage und Unterhaltung von W.3 große Ausgaben erfordern, welche durch die Einnahmen für verkauftes Wildbret auch unter den günstigsten Berhältniffen feine volle Dedung finden.

Bei jachgemäßer Behandlung wird indessen das Wild in einem Wie von angemeffener Große weder an Stärke noch an natürlicher Schen viel verlieren und das Jagdvergnügen seinen vollen Reiz behalten, während im umgekehrten Falle nach Sartig die Erlegung eingesperrten notleidenden Wildes mehr Mitleid als Bergnügen hervorruft. vielen Gegenden bietet aus Gründen der Wildschadengesetzgebung bei hoher Bodenkultur in der Umgebung ber Waldungen die Anlage von B.3 die einzige Möglichkeit der Erhaltung von Hoch-und Schwarzwildskänden. Insofern die Höhe ber Rosten der Einfriedigung ein Hindernis dafür sein sollte, ist durch Bereinigung benachbarter Waldbesitzer eine wesentliche Ersparnis herbeizuführen, da mit der Zunahme der Fläche in quadratischem Berhältnis die Ginfriedigungstoften nur in einfachem Verhältnis steigen. Tatsächlich macht gegenwärtig die Anlage von W.3 Fortschritte, weil selbst ein geringes Burudgeben des Wildes bei weitem aufgewogen wird durch den ersparten Arger über Wildschaden und Abschuß oder Zuholzeschießen der besten Stücke an den Grenzen.

Die Literatur über W.3 ist eine reichhaltige und gründliche. Unübertrefflich steht noch immer da des Grafen Mellin "Unterricht, eingefriedigte Wildbahnen oder große Tiergärten anzulegen", herausgegeben 1800. Diesem folgt ziemlich genau Bechstein in seinem "Handbuch der Jagdwiffenichaft"; auch Sartig in dem "Lehrbuch für Jäger" und Windell in dem "Handbuch für Jäger" bauen die entsprechenden Abschnitte ihrer Werke wesentlich auf den Mellin'ichen Erfahrungen auf, welche fie beide prattifch erprobt haben. Bon neueren Schriften ift besonders hervorzuheben: Göbbe, "Der W.", 1881. Die wesentlichen Angaben dieses auf eigener Erfahrung beruhenden Buches findet man übernommen in R. v. Dombrowsfis "W.", 1885.

25ildpark (gesetzl.). Rach fämtlichen Jagdgejeten finden die Schongesetze auf eingefriedigte 23.3 und Fasanerieen feine Anwendung und ist die Erlegung des Wildes dort zu jeder Zeit in das freie durch übertretendes, bezw. Wechfelwild ver-Ermessen des Eigentümers gestellt. Bez. des Ber- ursacht wird, ein Fall, der dort nicht selten ein-

Auferbem bebarf bas männliche Bilb nach ber | faufs folden außer ber Schufgeit erlegten Wilbes j. Wildbret-Sandel.

Die Entwendung von Wild aus W.3 und Fajanerieen wird nicht als Jagdvergehen, sondern als Diebstahl beftraft, f. Wilddiebstahl.

2Sildschaden (forftl.), f. Schälen des Wildes,

Berbeißen.

Wildschaden (gesethl.). Unter 28. verfteht man den von jagdbaren Tieren an Produtten des Waldes ober Feldes verursachten Schaden; Schaden, welcher burch Raubtiere an Haustieren verursacht wird, pflegt nicht zum W. gerechnet zu werden, und eben so wenig gehört selbstverständlich zu demselben jener Schaden, welcher bei Ausübung der Jagd durch Jäger, Treiber, Hunde etwa veranlaßt wird. W. wird nun im Felde insbesondere veranlaßt

durch Rot= und Schwarzwild an reifendem und reifem Getreide, Kartoffeln, Ruben u. bergl., durch Rehe etwa auf Rapsfelbern, weniger im Getreibe (durch Niedertun im Commer); von Safen und Raninchen insbesondere durch Benagen von Obstbäumen: im Wald durch das Verbeißen von Bflanzen seitens des Rot- und Rehwildes und ber hasen, das Schälen des Rotwildes, Aufzehren der Eicheln und Bucheln durch Rot=, Schwarz= und Rehwild, Fegen und Schlagen der Hirsche und Rehbode u. a. Der Schaben burch Feberwild ift in Feld und Balb ein geringer, am ichablichsten wird Auergeflügel durch Abajen der Anospen in Kulturen und Saatbeeten.

Bon einem Ersat des W.3 kann streng ge-nommen nur da die Rede sein, wo Grundeigentum und Jagdrecht getrennt find; find beide ver-einigt, so wird der Grundeigentumer, der das Jagdrecht und den Jagdnuten hat, auch den 28. tragen muffen, und da in Deutschland allenthalben (mit Ausnahme Medfenburgs) jene Bereinigung gesetlich besteht, so kann nur unter besonderen Berhältnissen von einem Ersat des W.s die Rede sein.

Dies ift zunächst der Fall bei den fog. Enflaven, jenen fleineren, von großem, geschlossenem Besitz umgebenen Flächen, auf welchen der Grundbesitzer wohl Eigentümer des Jagdrechtes ift, die Ausübung des letteren gegen entsprechende Entschädigung jedoch dem Besitzer der umschließenden Fläche zusteht — ein Verhältnis, das in größeren Waldkompleren häufig vorzukommen pflegt. Hier wird es wohl als billig erscheinen, daß dem Eigentümer der Enflave etwaiger 28. vergütet wird.

Bei Gemeindejagden übt die Gemeinde für die Grundeigentumer das Jagdrecht (durch Ber-pachtung oder Selbstbetrieb) aus, und letztere teilen sich in den Jagdertrag, bezw. wird diefer zu Bunften der erfteren für Gemeindeausgaben verwendet. Sier konnte sonach von einem Erfat etwaigen W.s feine Rede sein — allein, während der Nuten aus der Jagd sich nach Maßgabe der Fläche verteilt, ift die Berteilung des Schadens meift eine gang andere, trifft ben einen in geringerem, den anderen in hohem Grade, und eine Ausgleichung scheint hiernach eine Forderung ber Gerechtigfeit.

Endlich könnte eine Forderung auf Erfat des W.3 noch da geltend gemacht werden, wo derselbe jagd stößt und durch nächtlicher Weile austretendes Rot- oder Schwarzwild auf dem Felde Schaden

verursacht wird.

Die in Deutschland bestehende Rechtsungleichheit bez. des W. = Erjages ift durch das B. G. B. wesentlich gemindert worden, indem dasjelbe in § 835 bestimmt: "Wird durch Schwarz-, Rot-, Elch-, Dam- oder Rehwild oder durch Fajanen ein Grundstück beichädigt, an welchem dem Gigentümer das Jagdrecht nicht zusteht, so ist der Jagdsberechtigte verpflichtet, dem Verletten den Schaden zu erseten. Die Ersappflicht erftredt fich auf den Schaden, den die Tiere an den getrennten, aber noch nicht eingeernteten Erzeugniffen des Grundstückes anrichten . . . . Sind die Gigentümer der Gesetz zu einem Berband vereinigt, der nicht als solcher haftet, jo sind sie nach dem Berhältnis der Größe ihrer Grundstücke ersappflichtig."

Urt. 69 des Einführungsges. besagt jedoch: Unberührt bleiben die landesgesetl. Borichriften über Jago und Fischerei, unbeschadet . . . der Borichriften des B. G.-B. über den Ersat des W.s.

Jeder Staat ift demnach befugt, weitergehende Bestimmungen bezüglich des Erfațes für B. zu treffen und das Berfahren zu regeln, und befteben bemgemäß in ben meiften Staaten noch besondere W.=Gefete.

Wildichwein, f. Schwarzwild. Bildtauben, f. Tauben. Bild- und Wildbret-Gewicht. Während bie Landwirte bei Gewichtsbestimmungen von lebendem ober geschlachtetem und ausgeweidetem Hausvieh die technischen Ausdrude "lebendes und Schlachtgewicht" haben, fehlen in der sonft so reichhaltigen Beidmannssprache Jagdkunstausdrücke für unaufgebrochenes und aufgebrochenes Wild und muffen Dieselben bei Gewichtsangaben von Wild durch die Beifügung "mit ober ohne Aufbruch", ober die hiervon abgeleiteten, umschreibenden, vorerwähnten Bezeichnungen erfett werden.

Bur Ausfüllung dieser Lücke wären nicht unzwedmäßig die von Dr. Cogho früher vorgeschlagenen und in einigen Jagdzeitschriften und Werfen schon angewendeten Jagdeunstausdrude: Wildgewicht für unaufgebrochenes oder bem Zustande des lebenden Wildes noch ziemlich ähnliches und Wildbretgewicht für aufgebrochenes, mithin sich im Übergange zum genießbaren Wildsbret besindenden Wilde, in die Weidmannssprache aufzunehmen. — Lit.: Cogho, Das Erstlingsgeweih

des Edelhiriches.

v. Wildungen, Ludwig Rarl Eduard Heinrich Friedrich, geb. 24. April 1754 in Raffel, geft. 14. Juli 1822 als Oberforstmeister in Marburg; war ursprünglich Jurist; gab mehrere Sammlungen von Jäger= und Waldliedern heraus.

Wildzaun. Bildzäune bienen zur Abfperrung bes Wildes; man versteht darunter jowohl die Einfriedigung eines Wildparfes, als auch die Gatter um Wildader und Solgfulturen gum Edjute gegen bas vorzeitige Betreten und Beschädigen durch das W.e stehen, auf die obigen Wildarten nicht leicht zu

tritt, wo eine dem Staat oder einem Großgrund- Wild (f. Einfriedigungen und Wildpark), besonders befiger gehörige Waldjagd an eine Gemeinbefeld- aber auch Baune in freien Wildbahnen, welche das Austreten auf bestimmte angrenzende Reviere hindern jollen, weil das Wild hier besonders viel Schaden tut, alfo bei fehr hoher Bodenfultur, oder weil demfelben viel Abbruch geichieht. Diese Wildzänne muffen ein gutes Stud länger jein als die abzusperrende Grenze, weil sie sonft umgangen werden. Un ben beiden Enden wird, da die Absperrung die Asung schmälert, ein verstärftes Austreten stattsinden, welches zu allmählicher Ver-längerung drängt, und deshalb ist häusig die Herstellung von Wildzäunen eine Maßregel, welche früher oder später zu völliger Eingatterung, alfo jum Wildpart führt. Die Ausführung von Wild= gäunen geschieht wie die anderer Ginfriedigungen, da indessen die Verhältnisse, welche zu ihrer Un= Grundstücke eines Bezirfes zum Zweck der gemein- wendung nötigen, dem Wechsel unterworfen sind ichaftlichen Ausübung des Jagdrechtes durch das und z. B. durch Ankauf oder Anpachtung des angrenzenden Gelandes in Wegfall tommen fonnen, jo wird man nur die geringsten Kosten anwenden. 28immer ift jenes Fasergefüge des Holzes, bei

welchem die Holzfaser nicht geradlinig, sondern in Wellenform oder doch in einer sich gleichbleibenden, von der geraden Linie abweichenden Ordnung ver-

läuft. Geflammtes Solg.

Wimmerwuchs des Solgkörpers ift dann vorhanden, wenn die Spaltfläche nicht eben, sondern wellenförmig verläuft, derart, daß sie in parallelen, gur Stammachse normalen oder gegen die Rinde ansteigenden Querzonen abwechselnd vorgewölbt und eingesentt erscheint. Die Stärke der Wellung tann jehr verschieden sein. W. wurde bisher nur an Laubhölzern beobachtet. Wo er über Wurzelanläufen oder über und unter dem Abgange ftarker, schief= wintelig aufgerichteter Afte auftritt, dürfte er mit an solchen Orten zwischen Rinde und Kambium fich einstellenden Drudwirfungen zusammenhängen; für sein anderweitiges Vorkommen läßt sich eine äußere Urfache berzeit nicht erkennen. R. Hartig im Zentralbl. f. d. gesamte Forstwesen, Jahrg. XXVII, 1901.

Wimpelichlagen. Im übermut wirft ber Edelhirsch bisweilen Ameisenhaufen mit dem Geweih auseinander und hat man dies als 28. bezeichnet. Bisweilen foll dies jedoch auch Mutterwild mit

den Läufen tun.

Windelt, aus dem, Georg Frang Dietrich, geb. Febr. 1762 in Priorau (Sachsen), geft. 31. Mai 1839 in Schierau bei Deffau. Gab heraus: Sandbuch für Jäger 2c., 1805—1806 (4. Auft. 1865 von Tschubi).

25ind (jagdl.). Bei Ausübung der meiften Jagd= arten ist die Richtung des W.es von Einfluß und muß berücksichtigt werden, wenn man Erfolg haben will.

Weht der W. vom Jäger nach dem Wilde oder umgefehrt, jo hat man vollen 28., im ersteren Falle schlechten oder Nacken=W., im letteren Falle guten Weht der W. von rechts oder links jentrecht auf die Richtung vom Jäger zum Wilde, so hat man halben oder Seiten=28. Bei schlechtem 28.c ist die Birsche, der Anstand auf Soch- und Rehwild, Sauen und Ranbzeug ganz erfolglos, bei halbem Wie der Auftand von Zufällen abhängig. Bei Standtreiben tommen Schützen, welche in schlechtem

Schuß, während bei Treiben auf Hajen und Kaninchen ber &. feine weientliche Bedeutung hat.

Beim Birichjahren, wenn vom Wagen oder Schlitten aus geschossen wird, hat der W. ebensfalls teine Bedeutung.

In ebenem, offenem Gelände ist die Richtung des Wes leicht sessagtellen; wenn er schwach ist, zeigen sie der Tabaksranch und das Kalkwerden des nassen in die Höhe gestreckten Fingers an Volzbestände, Talzüge und überhaupt Unebenheiten des Bodens beeinflussen die gerade Richtung und bilden unter Umständen Kessel- oder Kreisel-W., welcher die Biriche erschwert und öftere Prüfung ersordert. Im Gebirge und an größeren Vassersschen glächen gibt es regelmäßige, mit den Tageszeiten wechselnde Luftstömungen, welche dem Jäger bestautt sein müssen.

Tür den Anstand kann die Wirkung schlechten Wes durch Kanzeln (j. d.) ausgehoben werden, auf denen sich der Jäger im Über-W. besindet. In Unter-W., asso aus geschützten Stellen, such und das Wild aus, auch Wasservöget liegen gern in ruhigem Wasser, also unter hohen Usern, von denen der W. herweht.

Für die Suche ist schwacher W. wegen des besseren Findens der Vorstehhunde von Wichtigkeit; man such am besten mit halbem W.c, um nicht ab-wechselnd guten und schlechten W. zu haben.

Auch durch das Geräusch des Wes wird die Jagd beeinstußt, indem man das Herankommen des Wildes auf Treibjagden besonders beim Durchgehen auf Hochwitd, nicht hört. Das Balzen des Auerhahnes wird bei W. nicht gehört: Dachsgraden und Fuchsgraden unternimmt man gern au Tagen ohne W., um das Lautgeben der Hunde in der Erde besser zu hören.

Vorteilhaft kann starker W. bei der Birsche sein, indem er das Geräusch der Tritte des birschenden Fägers übertönt.

Wind (Schaden durch denselben). Außer den heftigen W.en, den Stürmen (f. Sturmichaden) ichaden auch die minder heftigen, aber anhaltend wehenden 28.e dem Wald in mancher Urt: fie verwehen an Waldund ungeschützten Beftandesrändern, an Röpfen und Mücken der Berge das Laub und legen hier den Boden bloß, geben ihn dem Austrocknen und Ber= härten preis, während sich das weggewehte Laub andernorts in läftiger Beise anhäufen fann. Trodene Oft-W.e entziehen dem Boden die Feuchtigkeit, regen die Pflanzen zu erhöhter Berdunftung an und find namentlich für feimende Caaten, für frisch versette Anhaltend aus derselben Pflanzen gefährlich. Richtung wehende W.e - Gee-W.e - erzeugen einseitige Beaftung, ichiefen und verfrüppelten Buchs ber ihnen ausgesetzten Baume und Beftande.

Vorbeugung: Man erhält oder begründet Waldmäntel zum Schutz gegen das Laubverwehen, ichont Borwüchse, hadt den Boden grobschollig um zur Erhaltung von Laub und Feuchtigfeit; führt Kulturen bei trodenem Oft W. mit möglichster Tochgerhaltung der Ventzeln wie der Pflanzlöcher aus. — In den Sec-W.en ausgeietzten Lagen besandelt man die Waldränder muglicht pleuterweise, jucht jede Bloßliellung der bisher geschützten Bestände zu vermeiden.

Findblütler, windblütig, anemophil, nennt man solche ein- oder zweihäusig blühende Pilanzen, bei welchen die Bestänbung (j. d.) durch bewegte Lust vermittelt wird.

Tindbruch. Werden Stämme in geringerer oder größerer Höhe durch die Gewalt des Windes absgebrochen, abgesprengt, so nennt man dies W. Die Erscheinung des W.es tritt mehr bei tieswurzelnden Holzarten, dann auf sestem, selsjeeit der gesvorenem Boden, der die Widerstandsfähigkeit der Burzeln erhöht, als unter entgegengesetten Verhältnissen auf; serner dei Stämmen, welche durch srühere Hardungt, durch Schälrisse, Kreds und dergl. schadhafte und dadurch wenig widerstandsfähige Stellen haben und an diesen abgebrochen werden. S. Sturmschaden.

Windbuchse ift ein Gewehr, bei welchem zusammengepreßte Luft die Triebfraft bildet. Ladung erfolgt in der Art, daß mittels eines in einem Rohre sich bewegenden Kolbens durch Aufund Abschieben Luft in eine im hinterteil des Schaftes liegende fupferne Windflaiche eingepumpt wird. Radbem der gehörige Spannungsgrad erreicht ist, wird das Laderohr weggenommen, der Lauf aufgeschraubt und mit dem Projektile ge-Durch einen Druck auf den Abzug öffnet sich das Schlußventil der Flasche gang furz, worauf die Luft mit großer Gewalt ausströmt und das Es fönnen mehrere Projettil hinausschlendert. Schüsse hintereinander abgegeben werden, die natürlich an Kraft abnehmen. Die W. ift als eigentliche praftische Baffe mit Bervolltommnung der Schießgewehre jo gut als verschwunden, hauptjächlich weil das Laden zu umftändlich und der Gebrauch durch das wiederholt vorgefommene Springen der Flasche nicht ungefährlich ift und außerdem die Durchschlagstraft derjenigen der Schießgewehre nachsteht. Als Vorzüge wären zu nennen vollständige Sicher= heit gegen Teneregefahr, bann Beräuschlofigfeit.

Winde, f. Luftftrömungen.

Beinden. Wenn Wild oder Hunde mittels des Geruchsfinnes etwas wahrnehmen, jo bezeichnet man dies als winden, Wind haben oder bekommen.

Sindfalt, Isindwurf, jene Sturntbeichäbigung, bei welcher die Stünme mit den Burzeln und dem dieselben umgebenden Erdballen aus dem Boden gerissen werden, vorzugsweise auftretend bei flackwurzelnden Hotzarten (Fichte), auf flachgründigen, torsigen, dom Regen durchweichtem Boden. — Finanziell ist der Bindwurf minder nachteilig als der Bindburd, weil wenigstens die technisse Verwendbarteit des Hotzes nicht beeinträchtigt wird, fein Hotz durch Zerspelitterung verloren geht; i. Sturmschaben.

Windsang, Winder, Benennung ber Rafe bes Etch-, Edel-, Dam-, Reh-, Gems- und Steinwilbes.

2Sindhund. Unter den zur Jagd verwendeten Hunden zeichnet sich der W. dadurch aus, daß er der einzige außer dem Hahnnde ist, welcher die Rase nicht brancht, sondern nur auf das Auge jagt und durch seine überlegene Schnelligfeit das augehepte Wild fängt.

Der 28. gehört zu den Urformen der Hunde und hat bei allen jagdliebenden Völkern, welche flaches offenes Land bewohnten, in hohem Ansehen gestanden, wenn auch nicht seistecht, ob die Hunde, von benen icon im Altertum erwähnt wird, bag einem alten B. an einem Strid vereint gewöhnt fie nur auf das Auge jagten, in der Form unseren W.en entsprochen haben. Die Arten, welche zur Bege von Wildschweinen Verwendung gefunden haben, muffen eine größere Stärfe befeffen haben.

W.e find nie in großer Anzahl vorhanden gewesen; sie waren wesentlich im Besitze der Bor= nehmen, womit auch die hohen Strafen, welche sangen, wird die Entsernung vergrößert; zuletzt auf ihre Entwendung oder Tötung gesetzt waren, werden auch alte Hasen angehetzt. Manche Jäger zusammenhängen. Gegenwärtig werden in Deutschland und England B.e nur jum Segen von Safen ichneller felbständig werden. Reißen des gefangenen und Füchjen, seltener von Rehen oder Trappen angewendet; in Rugland und ben Donaulandern man, daß einer ber Be den anderen ben Safen hett man auch Wölfe, in Perfien Gazellen.

Dan unterscheidet 1. die furzhaarigen, englischen W.e, Grenhounds, zu denen auch die etwas schwächeren arabischen gehören, und 2. die langhaarigen, persischen und russischen W.e, welche an ben englischen Sirschhund erinnern (f. Sund).

In Deutschland ift nur der englische 28. in jagdlichem Gebrauch, deffen Rennzeichen folgende find:

Flacher, zwischen den kleinen, dunnen, nach hinten angesetzten Behängen breiter Kopf, lange frodene Kinnladen, langer muskulöser Hals, ichräge Schultern, tiefe Bruft, langer gebogener Rucken, startfnochige mustuloje Läufe mit aufwarts ge= bogenen, gut gespaltenen Behen und lange, dunne, gebogene Rute. Die Farben sind weiß, rehsarben, rot, blaugrau, schwarz oder geströmt, nie dunkelbraun. Sohe 60-70 cm.

Die Aufzucht ist wie die anderer Hunde, indessen ist die Haltung in trockenen, luftigen, aber nicht zugigen Zwingern notwendig und Absperrung der einzelnen Be wegen ihrer Biffigfeit erwünscht. Die Araftanstrengung, welche von einem W. verslangt wird, seht fräftige Rahrung voraus, die zwedmäßig nur einmal, und zwar am späten Rach-Durch ftete Bewegung muß mittag gereicht wird.

Fettanfat vermieden werden.

Schnelligkeit und Ausdauer sind die Eigen=

langen muß.

Die Anwendung zur Jagd, "Hete", erfolgt, indem man zu Fuß oder zu Pferde mit 2 oder 3 zu einem "Strid" vereinigten W.en das Gelande durchstreift, in welchem man Wild anzutreffen hofft. Bei Ackerland geschieht dies quer über die Furchen. Wenn das Wild jo aufsteht, daß die W.e es äugen tonnen, werden fie unter dem Buruf "bet" gelöft, worauf sie es einholen, ihm, wenn es seitwärts zu entkommen jucht, den Weg abschneiben, was man rahmen nennt, und es schließlich fangen und würgen.

Die beste Zeit zum Begen sind die Morgen- und Nachmittagestunden an frostfreien Berbsttagen; sehr burchweichter Boden ift ungunftig. Mit einem fo aus, daß er mit der Strict joll man nie mehr als 4 hafen an einem Tage hepen, mit Solofängern, besonders schnellen hunden, welche einen Sasen allein fangen, nie mehr

als zwei.

Rach der Jagd find die Pfoten der Wie zu untersuchen und zu reinigen, die Hunde selbst sorgfältig

bor Zugluft zu schützen.

Die Abrichtung junger Be beginnt mit dem Alter von 15—18 Monaten und beschränkt sich Allter von 15—18 Monaten und beschränkt sich und  $n=45^{\circ}$  sind, denn für das Dreieck obn ist barauf, sie strickbündig zu machen und einzuhehen.  $\gamma=\beta+45^{\circ}$  und im Dreieck ogn:  $\gamma+90^{\circ}-\delta$ 

werden, zuerft neben dem zu Fuß gehenden, später berittenen Jäger, Windheter, sich führen zu laffen. Das zweite geschieht, indem man sie auf gutem Geläufe, d. h. frostfreiem, nicht durchweichtem Boden auf junge Hafen auf nahe Entfernung anhett. Wenn sie dem alten W. gut folgen und auch selbst laffen junge 28.e nur unter sich laufen, damit sie Hafen wird mit der Peitsche gestraft. Bemerkt streitig zu machen sucht, so kann man ihn durch entsprechende Besobung jum Retter ausbilben. Ein großer Fehler beim Segen ift bas Uber-

heten durch Uberaustrengung der W.e. indem man sie auf schlechtem Geläuse, auf zu große Entsernung ober zu oft an einem Tage anheht. Dadurch werden die W.e verhett und laufen gar nicht mehr.

Die Zucht und Ausbildung von Wen haben sich verschiedene Bereine zur Aufgabe geftellt; Die Leistungen werden bei öffentlichen Hegen gepruft, während die Brufung der raffereinen Formen auf den allgemeinen Sunde Ausstellungen erfolgt (f. Borstehhund). — Lit.: Bero Shaw, "Illustriertes Buch vom Sunde", deutsch von Schmiedeberg; Sorn, "Sandbuch des Hundesports"; Bungary, "Khnos"; Bindell, "Handbuch für Jäger".

Vindmantel nennt man den dicht bestockten und dicht zu haltenden Bestandesrand, der austrochnende und laubverwehende Winde abhalten foll und namentlich für Laubholzbestände wichtig ift. Wo er dem älteren Bestande fehlt, wird er nicht selten aus Schattenhölzern durch Unterbau erzogen.

2Sinkelkreuz, ein einfaches, früher vielfach benuttes Inftrument zur Abstedung rechter Wintel.

Winkelmeffen, j. Theodolit, Buffole, Uzimut.

2Sinkelprisma. Ein rechtwinfliges gleich= ichaften, welche man vereint von einem W. ber- ichenkliges Glasprisma, deffen Supotenufenebene matt geschliffen oder belegt ift, befindet sich

in einem mit einem Sand= griffe versehenen Metall= gehäuse so, daß die Rathetenebenen frei find (Fig. 833). Es dient gum Abstecken von rechten Win= feln. Ein Lichtstrahl, wel= cher die eine der Ratheten= flächen in der Nähe des rechten Wintels trifft, tritt nach doppelter Reflerion und abermaliger Brechung

Unfangsrichtung einen Winkel von 900 bildet (Fig. 834). Der bon O



Fig. 833. Wintelprisma.

fommende und nahe an f eintretende Strahl wird bei a gebrochen, bei b und c restettiert, bei g wiederum gebrochen und scheint dem bei B befindlichen Beobachter in ber Richtung pp, 301 liegen. Binkel d ist ein rechter, wenn die Winkel m Das erstere besteht darin, daß sie zu zweien mit  $+45^{\circ}=180^{\circ}$ , woraus folgt  $\beta=\delta$ , also  $\alpha=\alpha_{1}$ .

also =  $90^{\circ} + \alpha - \alpha_1 = 90^{\circ}$ .

Die Anwendung und Brufung bes B.s ift genan jo wie die des Binkelipiegels. Berichtigung

ist nicht ausführbar. Bu erwähnen ift noch, daß man beim Gebrauch

nicht selten auch ein Bild wahrnehmen wird, welches durch zweimalige Brechung und durch einmalige Reflexion an der Supotennsenebene entstanden ift.

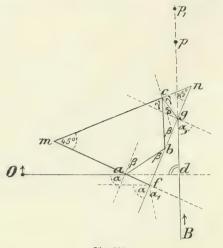

Fig. 834.

Letteres, welches dem Winkel von  $90^{\circ}\pm2$  a an= gehört, bewegt sich, wenn man das Prisma dreht, während das richtige Bild ruhig stehen bleibt. Wie beim Winkelipiegel und Prismenkreuz, muß auch beim 28. wenigstens ein Wintelschenkel wagerecht liegen, damit die Horizontalprojektion des abgesteckten Winkels wirklich 900 ift. Auf stark geneigtem Terrain wendet man beffer eine Winkeltrommel an.

Winkefregister, f. Theodolit. Binkefspieges, ein Instrument, welches zum

Absteden von rechten Winkeln benutt wird (Fig. 835). Es besteht aus zwei unter



Fig. 835. Winkelipiegel.

einem Winkel von 450 gegen= einander ge= neigten Spiegeln ab und a c, welche sich in einem mit einer Hand= habe versehenen Meffing=

gehäuse be= finden. Ein von dem Ob= jett O (Fig. 836) ausgehen= der Lichtstrahl macht infolge

der Reflexion Winkel Odc = einem Rechten, wenn

Die Absenfung, welche der Lichtstrahl erfährt, ist bac =  $45^{\circ}$ , denn:  $\alpha + \beta + 45^{\circ} = 2 R$  also =  $90^{\circ} + \alpha - \alpha_1 = 90^{\circ}$ . d =  $2 R - 2 \alpha + 2 R - 2 \beta$ ,

woraus d = 90°.

Uber den Gebrauch und die Brüfung ift

folgendes zu bemerken:

a) Soll mittels des B.s in einem gegebenen Punfte d einer durch mehrere Absteckstäbe pp1 bestimmten geraden Linie eine Senkrechte errerichtet werden (Fig. 836) so stellt sich der Besobachter in d so auf, daß er die Stäbe pp1 sich decken sieht. Die Hauptössung des W.3 ist dem Auge und derjenigen Seite der Geraden zugewendet,

nach welcher die Normale zu errichten ift. Der Absteckstab O. deffen Bild der Beobachter im Spiegel a c rechts oder links von p erblictt, wird nun so eingerichtet, daß fein Bild genau in der Berlängerung der durch das Fenster f des W.s direkt ge=

Fig. 836.

iehenen Absteckstäbe ericheint.

b) Soll von einem gegebenen Punkte O eine Senkrechte auf eine gegebene Gerade gefällt werden (Fig. 836), so schreitet der Beobachter, indem er den W. in der vorbezeichneten Weise halt, in der Richtung der Geraden pp1 so lange vor- oder rückwärts, bis das Bild von O und die Absteckstäbe als eine gerade Linie erscheinen.

c) Db die beiden Spiegel einen Winkel von 450 einschließen, prüft man dadurch, daß man auf eine durch vier Stabe abgeftedte Berade von O aus auf zwei verschiedene Arten ein Lot fällt, indem man nämlich einmal nach pp1, das andere Mal nach p2 p3 blickt (Fig. 837 u. 838). Ift das



an beiden Spiegeln den Weg Obed und scheint dem Inftrument richtig, so muß sich in beiden Fällen in B besindlichen Beobachter von p zu kommen. derselbe Fußpunkt d ergeben. Findet man aber zwei verschiedene Punfte, so ift der Winkel ber burch die Korrettionsschrauben zu berichtigen, bis

die obige Bedingung erfüllt ift.

Der W. hat den Vorzug vor der Winkeltrommel, daß derselbe fein Stativ erfordert und den rechten Winkel durch einmaliges Bisieren liefert. Da aber die doppelte Reslegion in einer und berjelben Ebene stattfindet, jo ist der 28. nur dort auwendbar, wo die Bunfte nahezu in gleicher Sohe liegen.

28inkeltrommel, ein Inftrument, welches gum Abstecken von Winkeln von 900 rejp. 450 dient (Fig. 839). Es besteht aus einem hohlen, im Innern geschwärzten Messing-Inlinder oder Prisma, auf dessen Mantel in Abständen von 900 (oder



Fig. 839. Binfeltrommel.

auch 450) sich diametral ge= genüberstehende, der Achse der Trommel parallele Spalten befinden, die als Ofular- und Objettivdiopter eingerichtet find. Mittels einer im Boden Trommel angebrachten der Sülje fann dasfelbe auf einem Stochstative befestigt werden.

Das Instrument ift rich= tig, wenn unter Unwendung desselben Diopterpaares zwei rechte Winkel eine gerade Linie ergeben, oder wenn unter Un=

wendung verschiedener Diopterpaare stets derselbe Winkel erhalten wird. Der mittlere Kehler eines mit der 28. ausgesteckten rechten Win-

fels wird in der Ebene auf 1/700 bei gut einsgejenkeltem Stativ (1/1700-1/500), im unebenen gesenkeltem Stativ (1/1700—1/500), im unebenen Terrain auf 1/200 der ausgestedten Länge geschätzt. Man geht deshalb bei genauen Messungen in der Ebene nicht über 50 m Länge, bei Abhängen nicht über 20 m Länge der Senfrechten hinaus.

Winkler, G. J., Edler von Brudenbrand, früher Professor an der Forstakademie in Mariabrunn, ftarb ben 1. August 1853; befannt durch eine große Anzahl Schriften und durch seinen Dendrometer (Baumhöhen- und Stärkemeffer), welcher fpater von Großbauer verbeffert wurde. Er schrieb u. a. ein Lehrbuch der Algebra, Geometrie, der angewandten Mathematif (Mechanif), der Waldertragserhebung, Waldwertschätzung, der praftischen Degfunft 2c. Weiteres f. R. Seg, Lebensbilder hervorragender Forstmänner, 1885.

Wintereiche, Bezeichnung der Traubeneiche. Winterfallung, f. Solgfällung, beren Beit.

28interfarbung ift die durch Ginwirfung niedriger Temperaturen hervorgerufene Farbenänderung blattgrünhaltiger Pflanzenteile, welche den Winter überleben, also insbesondere der Blätter immergrüner Pflanzen; die auftretende Farbung ift meift braun bis rot. Sie fommt je nach den Pflanzen= arten in verschiedener Beise zu Stande, entweder durch Auftreten von Blattrot (j. d.) neben den unverändert bleibenden Chlorophyllförnern oder durch entsprechende Berfärbung bieser selbst. Letteres beobachtet man häufig an den Zweigen des orientalischen Lebensbaumes, die bei anhaltender Rälte eine tupferrote Farbung annehmen, erfteres regel-

beiden Spiegel zu groß ober gu flein und fo lange Riefernpflangen, welche mit Beginn ber falten Jahreszeit fich rötlich bis violett farben. Da lettere Erscheinung vielfach irrtumlicherweise mit ber Schüttefrantheit in Beziehung gebracht wird, fo fei hier auf die leicht festzustellende Tatsache besonders hingewiesen, daß jene Färbungen nur vorübergehende Erscheinungen sind und nach verhältnismäßig furgem Aufenthalte ber betreffenden Pflanzen in wärmerer Umgebung der normalen Grünfärbung weichen, ohne daß die Pflanze den geringsten Schaden erleidet.

Winterfroft, f. Frostichaden, Froftriffe.

Winterstand, 1. vom Sochwilde gur Binterszeit gewählter Aufenthaltsort; 2. Anzahl bes in einem Forstreviere oder Diftrifte mahrend dieser Beit stehenden Wildes.

Wipfeldurre, f. Gipfeldurre.

Wipfeln, Bezeichnung für bas namentlich bei naßkalter Witterung eintretende, durch Spaltpilze (und Entomophthoreen) hervorgerufene maffenhafte Aufsteigen der franken Raupen zu den Wipfeltrieben, die oft in solchen Mengen von ihnen umhüllt werden, daß sie wie schwarze Reulen sich vom Himmel abheben (j. Monne und Rieferneule).

2Sirridwamm, Daedalea, faprophytijch lebende

Gattung der Hutpilze (f. d.).

Wirtel, f. v. w. Quirl.

Wirtschaftsbezirk heißt in Sachsen die Betriebs= flasse (j. d.)

Wirtschaftseinheit (Wirtschafts = Banges oder Komplex) ist die Gesamtfläche, für welche ein Forsteinrichtungswerf ausgearbeitet wird. In der Regel bildet im Staatswald der Forstverwaltungsbezirk (Oberförsterei) ein Wirtschafts = Ganges, während im Gemeinde- und fleineren Privatbesit meiftens die Eigentumsgrenzen hierfür maßgebend Doch können auch, wenn dies zur Ausiind. gleichung der Alterstlassenverschiedenheit oder gur Sicherung der Nachhaltigkeit großer Triftgebiete erforderlich ift, mehrere Reviere in eine 28. 311= jammengefaßt werden. Näheres f. Kompler.

Wirtschaftseinrichtung, f. Forsteinrichtung. Wirtschaftsganzes, f. Wirtschaftseinheit.

Wirtschaftskarte, j. Rarte. Wirtschaftskontrolle (Betriebskontrolle) heißt die ständige Uberwachung des Berhältniffes der wirtlich stattfindenden Abnutung mit den im Wirtichafteplan vorgesehenen Quantitäten. erstreckt sich nach zwei Richtungen: einmal auf die Bergleichung der Schätzungen des Saubarkeitser= trages der einzelnen Bestände mit dem wirklich erfolgenden Materialergebnis jeder einzelnen Unterabteilung, dann auf die Abgleichung der gesamten Jahresabnutung mit dem Etat. Erstere nennt man "Kontrolle ber Schätzung", lettere die "Kontrolle des Hiebes". Demgemäß ist das Kontroll= buch in die diesen beiben Zwecken dienenden Sauptabschnitte geteilt; erstere enthält für jede Wirtschaftsfigur ein Folium (Konto), worauf jahrgangweise die vorgekommenen Materialanfälle verbucht und nach Beendigung des Abtriebes event. bei einer Waldstanderevision abgeschlossen und jum= miert werden. Die Abgleichung mit den Schätzungen erfolgt entweder in einem besonderen Teile bes Kontrollbuches (Preußen, Sachsen) ober nur gemäßig an den Primordialblättern einjähriger legentlich ber periodischen Nevisionen (Babern, Ba-

den er. in beionderen Überträgen. Die Kontrolle zuweilen ein Wegebaus und Streunutungsplan zur bes Siebes burch Abgleichung bes Gesamteinschlages mit dem Etat erfolgt alljährlich in einer besonderen fortlaufenden Aberficht, welche die Mehrfällungen und bezw. Einsparungen von einem Jahre gum folgenden übertragen und evident halten joll; dieje Balance findet getrennt nach Saupt- und Zwischennukungen statt.

Endlich ist ein Teil der W. noch der fortlaufenden Berbuchung aller in dem Art. "Forstchronif" näher bezeichneten Gegenstände gewidmet; in Breußen dient hierzu das jog. Tagations-Motizen-Räheres in den betreffenden Instruktionen.

(Forsteinrichtungswert) Wirtschafts - Overat nennt man die gesamten Arbeitsteile, weldhe bei einer erstmaligen Forsteinrichtung gesertigt werden. Dieselben bestehen im allgemeinen: 1. aus der Bermessungstabelle nebst Grenzregister und Flächen= berechnungstabellen; 2. der allgemeinen Forftbeschreibung (j. "generelle Revierbeschreibung") mit fämtlichen Beilagen; 3. der spez. Beschreibung aller einzelnen Wirtschaftsfiguren nebst den häufig damit verbundenen Ertragsberechnungen und dem Hauptwirtschaftsplane (Periodentabelle), hierzu als Belege die sämtlichen Massen= und Probeflächen= Aufnahmen 20.; 4. den periodifchen Betriebsplänen (Fällungs-, Kultur-, Begebau-, Streunugungs-plane 2c.); 5. den erforderlichen Bestandes- und Wirtschaftskarten; 6. dem Kontrollbuche nebst Taxa= tionsnotizenbuche oder der Forstchronif. hierüber ist das Nähere bei den einzelnen Stichworten zu ersehen; übrigens enthalten die Forsteinrichtungs= Instruttionen jedes Landes spezielle Bestimmungen über die formelle Anordnung der B.-D.e.

2Sirtschaftsplan nennt man die geordnete Darstellung des Nutzungsganges in einem Walde und ber Bestimmungen hinsichtlich der Zeit, des Ortes und der Größe der Erträge. Außer diefer Ordnung des Forstbetriebes verfolgt der B. teilweise auch die Berechnung des nachhaltigen Ertrages und die Sicherung bes ftetigen Bezuges ber Alle Wirtschaftspläne beschäftigen sich Nutungen. bloß mit der Zukunft, aber in bezug auf die Länge des Zeitraumes, für welchen hieraus die Regelung des Betriebes erfolgen foll, untericheidet man zweierlei Arten von Wirtschaftsplänen:

1. Der Haupt-W. (f. d.) umfaßt in der Regel die Umtriebszeit oder wenigstens einen hiervon nicht allzusehr differierenden Einrichtungszeitraum und gibt ein Bild von der auf Rachhaltigkeit bafierten Aufeinanderfolge ber Betriebsoperationen, mögen diese auch in weiterer Ferne liegen und daher mit Sicherheit nicht taxierbar fein.

2. Der spezielle oder periodische W., welcher nur einen 10-, 12- oder 20 jährigen Zeitraum ins Auge faßt und in seinen Grundzugen auf bem Saupt-W.e basiert, rechnet bagegen hauptjächlich mit den Ertragsgrößen, welche ichon in greifbarer Form vorhanden sind, disponiert also über die haubaren Bestände und bildet zugleich wegen seiner Detailvorschriften hinsichtlich der übrigen Zwischennutungen 2c. eine strifte Norm für den ausübenden Wirtschafter, innerhalb welcher Grenzen sich der Betrieb bewegen dürfe. Außer dem eigentlichen

Feststellung des fünftigen Betriebes (j. d.)

Wirtschaftsprozent nennt Dt. R. Bregler das= jenige Prozent, mit welchem sich eine Forstwirtsichaft rentieren soll, 3. B. 3%. Sinft 3. B. das Weiserprozent (j. d.) unter bas B. herunter, jo joll der Bestand wirtschaftlich hiebsreif fein, weil ein noch längeres Stehenlassen mit finanziellen Berluften verbunden wäre, im Falle fein noch= maliges Steigen des Weiserprozents in sicherer Aussicht stände.

Wifchftodt zum Reinigen ber Bewehrläufe.

Bukapparate.

Wifent, j. Auerwild.

Wittern, Wahrnehmung bes Wilbes feitens ber Hunde mittels des Geruches, namentlich auch in Fährte, Spur oder Beläuf.

Wilde ausgehende und an deffen Fährte, Spur oder Beläufe für fürzere Zeit haftende Ausdünftung; 2. ftart riechende Gubstanzen, um das Raubwild an Fallen anzuloden

(i. den folgenden Urtifel).

Witterung (jagdl.). Der Fang des Raubzeuges hat mit deffen durch icharfe Sinne unterftüttem ftarten Mißtrauen zu fämpfen; was ihm am meisten und auch in völliger Dunkelheit bemerkbar bleibt, ift der vom Menschen ausgehende Geruch, der von bessen Spur und ben Fangapparaten, mit benen er zu tun hat, unzertrennlich ist. Abgesehen von größter Reinlichfeit in letterer Hinsicht fommt es darauf an, den menschlichen Geruch hinter fünstlichen Gerüchen zu verstecken; lettere mussen daher nicht nur start riechen, sondern auch ersahrungsmäßig dem Raubwilde, auf beffen Fang es abgejehen ift, Die Stoffe, mittels beren bies angenehm jein. erreicht wird, nennt man W.en. Es gibt ihrer eine große Menge und fie find teils einfacher Art, wie Pferdemist, Urin der zu fangenden Raubtiere, Beringslafe, Nadelholzharz, Obst, Ragenfraut, Krauseminze, teils zusammengesett, wobei gewöhnlich Fette, ungefalzene Butter die Grundlage bilden, womit ftarf riechende Gegenstände, wie Zwiebeln, Rampjer, Foenum graecum, Solanum dulcamara, Unis, Biolenwurzel, Mojdus, Bibergeil gujammen gebraten werden.

Für verichiedene Urten des Raubzeuges wendet man verschieden zusammengesette W.en an: bei Füchsen wirken besonders Heringslate, Violenwurzel, bei Ottern Krauseminze und Bibergeil, bei Mardern dieses lettere und Bisam oder Moschus, bei gahmen und wilden Raten Baldrian, beim Dachs genügen Dbst oder Anospen von Holzgewächsen.

Im allgemeinen steht der Wert der zusammengesetzten Wen heute nicht mehr in jo hohem Unsehen, als früher; ihre Unwendung entbindet auch nie von der größten Reinlichkeit, wozu gehört, daß man die Fangapparate so wenig als möglich mit

bloßen Sänden aufaßt.

Bum Berwittern der menschlichen Fußspuren dient das Bestreichen der Sohlen des Schuhwerts mit Beringslate oder bestillierten Sarzen. - Lit .: Windell, "Sandbuch für Jäger"; Regener, "Jagd-methoden und Fanggeheimnisse"; Stach, Raubzeugvertilgung.

v. Wilheben, Friedrich Wilhelm, Freiherr, Fällungsplane dient dann ein Kulturplan, sowie Dr. jur. und phil. h. c., geb. 9. Mai 1755 in Wolmirfiadt (Thuringen), gest. 16. Marg 1830 als und die beiden letten Badengahne gusammen nicht Vorstand des Forstweiens und Geheimer Staatsminister in Raffel. Uriprünglich Jurift, widmete er sich erst 1779 dem Forstwesen und war bis 1796 im naffauischen Staatsbienste, den er verließ, um die Leitung des Forstwesens in Kurheffen zu übernehmen. Schriften: Über die rechte Behandlung der Rotbuchen-Hoch- oder Samen-Waldung, 1795, 2. Aufl. 1805; Beiträge zur Holzfultur, 1797, 2. Aufl. 1800; Abhandlung über einige noch nicht genug erfannte und beherzigte Urfachen des Solzmangels, 1800.

Wikleben'iches Bolgengelchok. In manchen Fällen (Hochwildjagden) ist es wünschenswert, auch aus dem Schrotlauf der Buchsflinte eine Rugel mit



Rig. 840. v. Wigleben'iches Bolgengeichog.

einiger Sicherheit schießen zu können. Bon den verichiedenen zu diejem 3med fonstruierten Beichossen hat die meiste Verbreitung das v. Witleben-

Der Holzförper übernimmt die Führung des Weichoffes und ift diejelbe auf 70-80 Schritte

eine gang zufrieden= stellende. Die frühere Ginder Geichoffe. riditung durch welche ein Huseinanderbreiten des auf= ichlagenden Bleiknopfes mittels eingesetzten Bapp= freuzes bezweckt wurde, hat man neuerdings verlaffen. Ahnliche Geschosse Oberhammer (Mänchen) für Choteboreläufe und Rettner (Röln) in der jog.

Treibspiegeltugel er= - Lit .: Roch, funden. Jagdwaffenkunde.

geräte.

25off, Canis lupus L. (300l.). Die fraftigst gebaute Hundeform (j. Raubtiere) mit gleich dem Haushund runder Pupille und ziemlich furz behaarter, nur etwa 1/3 ber Körperlänge erreichender Standarte. Größe 1,10-1,50 m bei 75-85 cm Schulterhöhe, Kreuz etwas niedriger, Rute 40-45 cm. Beftalt gleicht er einem fehr ftarten und hochläufigen

jo lang als der drittlette, der ftarte Reißzahn. Huch find die Fange langer, ftarter und ipiger als bei einem gleichstarten hund. Die Tritte feiner Spur laffen fich bon benen eines solchen leicht unterscheiben, ba beim W. die beiden faft gleich-langen Mittelzehen ftarfer vorspringen als beine In tieferem Schnee oder sehr weichem Hund. Boden erscheinen sie nur als ein Gindruck. Der Tritt des hundes ift born abgerundet, der des W.3 ipik. Auch ichnürt der trabende W., während der Sund schränkt. Der Belg ift febr grobhagrig und die Wolle (zum Unterschied vom verwilderten Sund) fehr dicht. Die Farbe variiert nicht nur nach der geographischen Lage seines ausgedehnten Berbreitungsgebiets in weiten Grenzen, sondern nicht felten auch an benfelben Ortlichkeiten; fo unterscheiben die lothringischen Jäger einen grauen und gelben B., den Gold-B., deffen Balg höher im Preis fteht. In der Regel ift die Oberseite wie die Außenseite aller vier Läufe ein gelbbräun= liches, mit Schwarz gemischtes Grau, Die Unterseite dagegen lichter, gelblich und grau gemischt, nach hinten wie an Brust, Unterhals und Kehle fast in Beig übergehend. Bon diesen Mischfarben überwiegt bald die eine, bald die andere. Norden tritt ähnlich wie beim Hajen und Iltis iche Bolzengeschoß gesunden (Fig. 840). Dasselbe der braune Ton zurück; die dort (in Lappland besteht aus einem zylindrischen Holzbolzen mit und Nordsibirien) heimischen Wölse sind weiß mit schmalen Längssurchen, der genau die Stärfe des Schwarz gemischt. In südlicheren Ländern: Süds-Kalibers hat; auf ihn ist ein Bleiknopf ausgegossen ungarn, Agypten, Asien u. a. wird er dagegen und beseskigt. Das Geschoß wird auf den Pulver- (wie die var. meridionalis des Hafen in den Mittelpfropfen aufgesett und ragt über die Patronenhülse meerlandern) fast ganz bräunlich. Melanismen sind



Fig. 811. Ediabel bes Bolfes.

250hmann'fde Rodevorrichtung, i. Solzhauer- nicht felten (C. lyeaon Schreb. in Nordspanien und den Byrenaen), Albinos scheinen nicht befannt gu fein. Geine Berbreitung erftredt fich über die ganze nördliche Halbtugel, er ift sowohl im Wald wie in der Steppe heimisch und findet sich noch weit nördlich von der Baumgrenze. Im mittleren Deutschland ift er völlig ausgerottet, doch wechselt er fast in jedem Winter von Rugland und den Bewicht 35-45 kg (jelten über 50). In jeiner polnischen Balbern in die deutschen Grenzbegirte herein und ebenso aus den Ardennen in den Remageren Metgerhund, abgeiehen von der etwas gierungsbezirf Trier. In Lothringen ist er noch hängend getragenen Rute. Der Schädel (Fig. 841) in ziemlich großer Zahl heimisch und erhält von ist jedoch frästiger gebaut, der Scheitelkamm höher Frankreich her stets neuen Zuzug. Seine Ranz-

Wolf. 894

zeit schwankt natürlich nach heimat, Klima und seht werden (Fig. 842), welche mit der eines großen Allter Der Stücke in weiten Grengen; für unfere Gegenden beginnt sie im Januar und zieht sich bis gegen Ende Februar (vielleicht Mitte Marz) hin, sie dauert für das einzelne Stück etwa 12 bis 14 Tage. Beim Begattungsakt hängen die Wölfe gleich den Hunden und Füchsen. Nach etwa 9 Wochen, also Ende Marz, April wölft die Wölfin in einem mit Moos oder trockenem Laub weich gepolfterten Lager in ftillfter Didung, Felsgefluft oder (was von manchen bezweifelt wird) auch in einem erweiterten Dachs- oder Fuchsbau 3-6, auch 9 und nur in Ausnahmefällen bis zu 12 einfarbig rotbraunwollige bis tief kaffeebraune Junge, die 10-14 Tage blind bleiben und 6-8 Wochen gefängt werden. Die Wölfin allein pflegt, führt und unterrichtet sie im Rauben, der Wolf kummert sich nicht um seine Rachkommenschaft, stellt ihr sogar nach. Bis zur folgenden Ranzzeit bleibt die Familie beisammen; um diese Zeit, mit dem Eintritt ins zweite Sahr find die jungen Bolfe fortpflanzungs= fähig, aber erst im 3. Jahr ausgewachsen. Sie erreichen ein Alter von 15-18 Jahren. Der 28. reißt die verschiedenften Bogel und Gauger von fleineren bis zur Große des Hiriches, doch wird er dem Rot- und Rehwildstand wohl nur bei hohem gefrorenem Schnee ausgiebig verderblich. Pferde und Rinder greift er gewöhnlich nur im Rudel an, auch den Menschen nur in der Rot und selten vereinzelt. Vom Hunger getrieben nimmt er auch mit Maulwürsen, Katten, Mäusen und ähnlichem Kleingetier, ja mit Aas vorlieb. Krenzungen zwischen 23. und Haushund gelingen unschwer; Die Blendlinge find fortpflanzungsfähig und zeichnen fich durch Kraft und Ausdauer aus.

Wolf (jagdl.). Das Bortommen biefes bem Wildstande wie den Biehherden gleich gefährlichen Raubtieres gestattete und gebot noch bis in den Anfang des vorigen Jahrhunderts hinein die Anwendung vielfacher Jagdarten, zu denen ein großer Apparat an Jagdzeug bereitgehalten wurde. Auch war durch polizeiliche Verordnungen die Gestellung

ber nötigen Mannschaften gesichert.

Döbel (Jägerprattifa, 1783) beschreibt noch die Einrichtung von Hauptjagen, und nach ihm gibt fie Windell (Handbuch für Jäger, 1865), wie auch die von Reffeljagen mit Tüchern, Neten und Lappen.

Jester (Rleine Jagd, 1848) führt noch auf Grund eigner Erfahrung die zu seiner Zeit in der Provinz Preußen üblichen Jagd= und Fangarten an, wie die fog. Hazardjagden, Treiben mit vielen Treibern unter Zuhilfenahme von Neten, welche hinter den Schützen aufgestellt waren, ben Jang in W.Sgarten

und die Bergiftung.

Gegenwärtig wird bei dem feltenen Vorkommen des Wies in Deutschland als einzige Jagdart das Treiben auf den bei einer Reue eingetreisten 28. anzusehen sein, denn daß bei einer ohne Spiirschnee auf Geratewohl veranstalteten Treibjagd ein joldher erlegt wird, ist ebenso selten wie die zu-fällige Erlegung bei Treibjagden auf anderes Wild.

Wo man auf bas Erscheinen von Wölfen gefaßt sein muß, wird das Jagdrevier in Spürbezirke eingeteilt, welche bei einer Rene in möglichster Frühe von der Jägerei umspürt werden. Hierzu muß Die genaue Renntnis ber Spur bes W.es vorausge- lange folgt, bis der W. ju Schuff tommt.

Sundes verwechielt werden fann. Bon diefer unterscheidet fie sich dadurch, daß

- 1. der W. im Trabe genau schnürt.
- 2. die beiden mittleren Rlauen in jedem Tritte dicht nebeneinander scharf und lang abgedrückt find.

Ubrigens sind auch die Abdrücke der Tritte länglicher und die Schritte weiter als bei Sunden ähnlicher Stärfe.

Sobald feststeht, daß ein W. in einem bestimmt umgrenzten Forstorte steckt, muffen in aller Gile jo viel Treiber und Schützen, wie irgend möglich. herbeigerufen werden, während der Leiter der Jagd überlegt, inwiefern noch ein engeres Ginfreisen notwendig oder ausführbar ift. Regel ift, im Zweifel das Treiben lieber etwas weiter zu nehmen, als zu eng, weil der W. leicht rege wird, in welchem Falle ein zweites Einfreisen an demselben Tage fast nie gelingt. Die Schüten werden in gutem Winde in der Front, die Treiber auf der entgegen-

gesetten Seite und auf den beiden Flügeln fo ftill als irgend möglich

angestellt; lettere ichreien dann auf ein verabredetes Signal gleichzeitig und fräftig los, treten aber vor= läufig noch auf der Stelle; erst nach 5—10 Minuten geht auf ein Signal zweites die

Front der Treiber langfam vor. Ift der 28. nicht auf das erste Unichreien bereits nach Richtung. welcher er feinen Lärm vernimmt, nämlich nach den Schützen hin, flüchtig geworden, so wird es bei dem Los=

gehen der Treiber sicherlich geschehen. Die Schützen haben sich wie beim Treiben auf den



Fig. 842. Spur bes trabenben

Fuchs (f. d.) zu verhalten. Im raumen Solze ift ein Angelichuß leicht anzubringen, da der W. jelten lange flüchtig ift, sondern oft sichernd das Tempo verfürzt; daher ift die Büchsflinte oder der Drilling die angemeffenste Baffe. Dur zwischen dichten Schonungen auf schmalen Gestellen ware die mit Posten ober den gröbsten Schroten geladene Doppelflinte ber Buchsflinte vorzuziehen. Fälle, in denen der mit der Kugel angeschoffene B. entfommt, sind selten; der mit Posten oder Schrot angeschossene dagegen geht sehr häufig verloren. Bei Mangel an Treibern und Schüten und in einem Gelande, welches geordnetes Borgeben erfterer erschwert, leiften Lappen vorzügliche Dienste, da der W. sie sehr respektiert. In solchem Falle fann es geraten sein, die Mannschaften fämtlich an den Lappen zu verteilen, welche so weit gezogen werden muffen, als teine Schützen ftehen, während ein einzelner Jäger der Spur fo

In den an Deutschland grenzenden Ländern, in ausnahmsweise. denen der 28. häufiger zuwechselt oder Standwild ift, lohnt sich die Anlage eines Luderplates, um auf diejenigen Wölse, welche sich vollgeludert in der nächsten Dickung steden, Treiben abzuhalten Luderplat).

Der Anstand am Luderplat bedarf zu erfolg= reicher Ausübung großer Borficht; er muß in einer Baumhütte ausgeübt werden, welche man bom Bferde oder Schlitten aus besteigt, ohne die Erde zu berühren, damit die Wölfe die Menschen-

fpur nicht wittern fonnen.

Wo man Neftwölse bermutet, fann man im Sommer oder Frühherbste durch Berhören und Unheulen (j. d.) den Stand der W.3-Familie feststellen und danach die Treibjagd einrichten.

Im füdlichen Rugland und den Donauländern hett man die Wölfe mit Windhunden, nachdem sie burch Braden aus ihren Berfteden im Rohre aufs

Freie getrieben find.

Der Fang des Wies wird wohl in Europa faum betrieben; W. gruben gehören der Geschichte an.

Der angeschossene W. wird durch Schläge auf Die Nase getötet, wenn man nicht, um ihn am Entfommen zu verhindern, einen Fangschuß anmenden muß.

Streifen und Behandlung des Balges geschehen wie beim Fuchs. - Lit.: Diezels Niederjagd, 9. Aufl.

Wolf (forftl.), f. Rollerbusch.

25offen, Gebären der Wölfin und Füchfin.

Wolfsgrube, f. Bolf.

Wolke, Haare der Hasen und Kaninchen. Isuft. Unter W. versteht man die in seuchten Waldorten oft in großer Menge im humosen Boden liegenden Larven verschiedener Fliegenarten, welche von den Wildschweinen begierig aufgesucht werden. Der 2B. bildet einen Teil der jog. Erdmast (f. d.).

25ühlmaufe, Arvicolidae. Die 23. untericheiben sich von den gleich ihnen zur Ordnung der Nagetiere gehörenden echten Mäusen (Muridae) durch gedrungenen Körper, fürzere Beine, namentlich hinterbeine, dicken Kopf mit schwacher Schnauze, vorn gelbe Schneidezähne, kleine Augen, kurze, nicht oder nur wenig aus dem Pelz hervorragende Dhren, deren hinterrand an der Basis gum Schut ber Ohröffnung gegen Gindringen von Staub mit einer hautduplifatur verseben ift, und furzen, nur 1/3-1/2 der Körperlänge erreichenden, stärker behaarten Schwang; alles Eigentümlichkeiten, die mit ihrem Aufenthalt in der Bodendecke oder unter der Erde, in Röhren und Löchern zusammenhängen. Von besonderem Interesse, namentlich auch in instematischer Hinsicht, ist der gang abweichende Bau ihrer Badengahne. Diese find lang, abgesehen von der Gattung Hypudaeus wurzellos und erscheinen durch die von beiden Seiten her eindringenden Schmelzfalten wie aus dreiseitigen Prismen Dieje Eigentümlichkeit, welche zusammengesett. im Prinzip auch bei anderen reinen Pflanzenfreffern (f. Wiederfauer) wiederfehrt, und die größere Festigfeit ihrer Schädelknochen befähigen sie zum Bergehren harterer Substangen, wie Baumrinde, Burgeln von Solgpflangen, harten Gamereien und bergl. Daneven ernähren sie sich freilich auch von Gras- und Kräuterwurzeln, allerlei Anollen und auffeimender Saat; tierische Stoffe nehmen sie mehr hellere Spielart wird als A. terrestris unter-

Ihre wirtschaftliche Bedeutung beruht in erster Linie auf ihrer ungemeinen Frucht= barkeit. Die an Zahl stets bedeutend überwiegenden Weibchen wersen burchschnittlich 4 mal im Jahre je 4—7 Junge. Der erste Satz wird bei günstiger Witterung schon um Mitte April geboren, und nach 12 Wochen setzen die Jungen bereits wieder. Go fann ein Paar im Laufe eines Jahres sich auf fast 200 Individuen vermehren. Dieser Vermehrung arbeiten allerdings zahlreiche Feinde entgegen: von Säugern Itis, Marder, Dachs, Fuchs, Schwarz-wild, Wiesel, Hermelin, Spigmäuse, Igel, von Bögeln namentlich die Eulen, dann Bussarbe, Krähen und (freilich mehr auf freiem Felde) Turm= falten, auch der Storch macht eifrig Jagd auf fie. Sie alle follten, soweit nicht jagdliche Intereffen entgegenstehen, forgfältigst geschont werden. Biel ausgiebiger als biese boch nur vereinzelt auf= tretenden Feinde wirken ungunftige Bitterungs= verhältnisse. Schon anhaltend naffe Sommer und ftarte Regenguffe vernichten viele Bruten, geradezu verheerend aber wird jeder plögliche Wechsel von Tau- und Frostwetter; unter hohem Schnee bagegen befinden fie sich sehr wohl, wie ihre zahlreichen, halb in der Bodendede liegenden Gange und die großartigen Zerstörungen nach dem Auftauen beweisen. Gleich mörderisch wirfen die bei Massen= vermehrung oft plöglich auftretenden Epidemieen, die namentlich bei der gemeinen Feldmans öfter beobachtet find; Kulturflächen, welche von Mäusen wimmelten, erscheinen in fürzester Frist wie aus-gestorben. Ihre Massenvermehrung ist daher, abgesehen vom Vorhandensein reichlicher Rahrung, an zwei Bedingungen gefnüpft, an günstige Witterungs= verhältnisse und schützenden Bodenüberzug, verwachsenen dichten Aufschlag, Beerenfranter, nieder= liegende Farne, hohen, nach Raupen-Licht- oder Rahlfraß entstehenden Graswuchs, furz verraste oder verfrantete Stellen, die ihnen Schutz und Schlupfwinkel vor ihren Feinden bieten und fie ungunftige Witterungsverhältniffe leichter ertragen laffen. Un jolchen Stellen ziehen sich die nirgends im Bestand fehlenden, außerhalb der Fortpflanzungszeit fehr wanderluftigen W. in Menge zusammen. Forstmann ift somit in der Lage, je nach Gintritt oder Fehlen dieser Bedingungen eine annähernd sichere Prognose zu stellen. Die W. sind meist nächtliche Tiere; bei Massenvermehrung freilich fieht man fie auch bei Tage in Menge. Wirtschaftlich tommen 4 Arten in Betracht, die fich auf zwei Gattungen (bezw. 4 Untergattungen) verteilen.

I. Arvicola. Alle Backenzähne wurzellos, unten weit geöffnet; Ohren furg, mehr oder weniger im Belg verstectt; Schwang gleichmäßig behaart; zweiter unterer Badenzahn stets mit 5 Schmelzschlingen:

1. Mollmaus, Schermaus, Wafferratte, A. (Paludicola) amphibius. 16 cm, Schwanz einfarbig, 8—8,5 cm, Ohr 1/4 der Kopflänge im Pelz versteckt, innen mit dichtem, langem Haarstreif, am Außenrand bis zur Mitte länger behaart; erster unterer Backengahn mit 7 Schmelgfalten; Die nachte hintere Fußsohle mit 5 Bülften; Belg fast einfarbig, oben im Ton sehr wechselnd, schwarz, brännlich-gran, erdgrau, allmählich in das Weißgrau der Unterseite übergehend. Die an trodenen Orten vorfommende

ichieben. Über ganz Europa verbreitet, an trocenen Lebensweise (nur des Nachts wagt sie sich vorüberwie feuchten und felbst naffen Orten, bewohnt fie mehr Kulturflächen, Garten, Baumichulen, Wiejen als ben eigentlichen Wald und wird daher dem Forstmann namentlich in Saatbeeten, Freikulturen und Rillensaaten, hier aber hochgradig, schädlich. Sehr seichten Sand und zu setten Lehntboben meibet sie. Dem Maulwurf gleich lebt sie unterirdisch und wirft beim Graben ihrer tieseren Gänge ähnliche, nur fleinere, aus gröberen Broden bestehende Erd= hügel auf; die flacher streichenden Röhren find am Erdaufwurf oft auf weite Streden gu verfolgen. Durch ihr Wühlen stellt sie nicht selten die jungen Aflanzen hohl und bringt fie gum Eingehen; in Dämmen und Deichen fann fie großen Schaben anrichten. Sie schwimmt und taucht vorzüglich,



Fig. 843. Burzelstod und Burzel von Carya, von der Mollmaus benagt (2/3 nat. Gr.). (Rach Editein.)

Madel= hölzer, namentlich Fichte, nimmt fie feltener an, verschmäht jedoch faum irgend eine Solgart. Stämme bis Beifterstärke ichneidet fie in einem Buge mit stammwärts tontaver Schnittfläche ab. stärtere greift fie gewöhnlich von mehreren Geiten an, jo bag die Schnittfläche sich mehr abrundet; stets aber verraten die langen, scharfen Zahnzüge (Fig. 843) den Urheber. Um schädlichsten wird sie in den Reihen jungen Ausschlags und gepflanzter Loden oder Heister. Sie nährt sich vom Holz ielbst und verzehrt die Wurzeln bis tief in den Boden hinein, oft bis auf die letten Refte. Gludlicherweise tritt sie nie wie die anderen Arten in Massenbermehrung auf, sondern fast immer verscinzelt, höchstens familienweise. Nur auf ihr bes jonders zusagenden feuchten, nahrungereichen Glächen, 3. B. Wiesen, zieht sie sich wohl einmal in etwas

gehend an die Oberfläche und fällt dann, wie die Bewölle beweisen, zuweilen den Gulen gum Opfer) ift fie - im icharfen Gegenfat zu allen anderen Urten unabhängig von Bodenichut und Witterungsein= fluffen. Gegenmittel: Eingraben von Topfen ober unten geschloffenen Drainröhren in ihre frijchen Röhren, Einlegen von Giftbroden (vergifteten Mohrrüben, Gellerie oder Giftpaften) in dieje. Unbedingt aber ist bort, wo bieser arge Schäbling haust, absolute Schonung von Hermelin und Wiesel zu empfehlen, die ihm jogar in

feine Röhren folgen. Gang abweichend, aber unter jich übereinstimmend ist das forstliche Verhalten und die Lebensweise der drei fleineren

Urten.

itellt junger Wijchbrut,

Fröschen

und jonfti=

gem fleinen

Wajjerge= tier nach,

ihre Haupt=

nahrung

aber besteht

in Anollen,

Awiebeln,

Wurzel= stöcken,

Araut= wurzeln,

Früchten

(von denen

fie im

Herbst Vor-

räte ein=

trägt), aber

auch Wur=

zeln junger

Laubholz=

pflanzen Eichen,

Buchen,

Uhorn,

Eichen, Er= len u. a.);

Erdmaus, Uder= wühlmaus, A. (Agricola) agrestis Blas. 11 cm, ber zweifarbige Schwanz 3,7 cm. Dhr etwas über 1/3 Ropflänge, nur wenig aus dem Belg her= vorstehend, innen mit ichwa= dem Saarstreif; erster unterer Backenzahn mit 9 Schmel3= ichlingen, der zweite obere mit 5; hintere Fußsohle mit 6 Wülsten; Pelz undeutlich zwei= farbig, oben dunfelichwärzlich= braungrau, Unterfeite und Füße grauweiß. Der Rame Udermaus ift unpaffend, da fie faum je entfernt von Bald und Gebüsch angetroffen wird und jelbst in gelichteten Alt= holzbeständen mit dichtem Unterwuchs sich gern einnistet. Sie schadet durch Berzehren von Gamereien, Abbeigen der Endtriebe 3-5jähriger Riefern und Fichten in Saat= fämpen, namentlich aber burch startes Benagen von Rinde und Holz. Da fie geschickt flettert, reichen ihre Be= ichädigungen (abweichend von arvalis) auch an nicht iberrig gewachsenen Pflanzen bis über 2 m hinauf. Um schäristen prägen sich ihre Zahnspuren an der hartrindigen Buche (Fig. 844) und Sainbuche aus,



Fig. S44. Fraß von Arvicola agrestis an Buche (nat. Gr.).

find aber auch an weichrindigeren Holzarten ftets sichtbar. Gie durchnagt ferner unterirdisch bis gu baumenstarte Stämmchen aller Holzarten und ichadet stellenweise in den Beständen weit mehr als arvalis.

3. Feldmaus, A. arvalis Selys. 10,5 cm, der hellfarbige (oben mit braunen und weißen Haaren gemischte) Schwanz 3 em. Ohr von 1/3 Kopflänge, faum aus dem Pelz vortretend, innen an der Basis gang nact, die lange seitliche Kopf-behaarung erreicht die Basis des Augenrandes nicht. Erster unterer Badengahn mit 9 Schmelgichlingen, großerer Bahl zusammen. Bei ihrer unterirdischen der zweite obere mit 4. Sintere Fußsohle mit

6 Wülsten. Pelz undeutlich zweisarbig, Oberseite überzuges mit Seuse oder Feuer, Aushieb bes gelblich-grau, an ben Seiten heller, Unterseite Unterwuchses 2c.; ferner starte Beunruhigung ber ichmutig rostweißlich, Füße weißlich; in den Niedernicht, steigt nur an Pflanzen mit sperrigem Buchs oder selbst Hornvieh, das durch seinen schweren etwas empor; ihr Fraß bleibt daher niedrig am Boden und reicht nur bei hohem Schnee weiter Gie ift an dichte Bflanzendecke gebunden, findet sich stets und oft in verheerender Massenvermehrung auf den Getreidefeldern, hier von Getreide, Camen, Früchten, Grafern fich nahrend, gelangt mit dem Korn in Scheunen. Ställe und Reller (nicht Speicher), wandert nach der Ernte in Scharen in den Wald (Anlage von Gräben an ben Waldrandern jum Schutz gegen bas Einwandern) und zerstört hier, außer zahlreichen Sämereien, die jungen Holzpflanzen, namentlich Buche und Kainbuche (auch Eiche, Riefer, Fichte u. a.) burch ftartes Benagen der Rinde. Stets greifen ihre Zähne scharf ins Holz, obwohl nicht so start wie die von agrestis. Die einzelnen Nageplätze reihen sich aneinander. Häusig schneidet sie auch Pflanzen schief-kegelformig dicht unter bem Boben ab. Ihre Bange laufen viel flacher unter der Bodendecte als die von amphibius und find bei Deckung durch Pflanzenwuchs oder Schnee oft halb Bei ungunftiger Witterung treten oft und plöglich Epidemieen unter ihnen auf, die in fürzester Frift die Massenvermehrung beenden. Gegen sie haben auch fünstliche Infektionsversuche mit dem Löfflerichen Mäusebazillus den größten Erfolg gehabt.

II. Hypudaeus. Badengahne in der Jugend ebenfalls wurzellos, im Alter zum Teil bewurzelt. Ohren gleich <sup>1</sup>/<sub>2</sub> Kopflänge, beutlich aus dem Belz hervortretend, innen mit einem Streisen langer Haare. Schwanz an der Wurzel fürzer, an der Spize lang behaart. Zweiter unterer Bacenzahn

mit 3 Schmelgichlingen:

4. Waldwühlmaus, Rötelmaus, H. glaréolus Wagn. 10 cm, ber zweifarbige Schwanz 4,5-5 cm. Sintere Fußsohle mit 5 in der hinteren Sälfte behaarten Bülften; Belg scharf abgesetzt zweifarbig, oben braunrot, gegen die Weichen heller (im Gebirge dunkler), Unterseite und Füße weiß. Hauptsächlich Waldbewohner, namentlich an lichten Stellen mit dichtem Unterwuchs und an Waldrändern, doch auch auf Feldern, von denen fie in die Scheunen verschleppt wird; sie lebt von tierischer und pflanzlicher Nahrung und ist auch am Tage munter. Ihr Hauptschaden besteht in Zerstörung von Sämereien. Sie klettert zwar geschickt und jehr hoch, entrindet auch die verschiedensten Holzarten, namentlich Lärche, oft bis über 4 m hinauf, wird aber dadurch bei weitem nicht so schädlich wie die beiden vorigen Arten. Da sie das Holz nicht angreift, find ihre Zahnspuren niemals jo deutlich wie bei jenen, und bei Holzarten mit saftiger, sich leicht lösender Rinde oft kaum zu erkennen.

Als Vorbeugungsmittel gegen diese Be-

schädigungen der W. find zu empfehlen:

1. Schonung der oben aufgezählten Feinde, foweit sich dies mit den jagdlichen Interessen verträgt.

Berftoren ber Schlupswinkel und Brutstätten der Mänse durch Gestatten der Grasnutung, Bejeitigung etwa vorhandenen anderweitigen Boden-

Dräuse durch Eintrieb von Schweinen, welche die landen tritt (als Beichen beginnender Degeneration | Mänfenester vernichten, Die Alten teils fressen, teils betrachtet) häufig Albinismus auf. Gie flettert burch völliges Berwerfen ihrer Röhren vertreiben, Tritt Refter und Röhren zerftort, wenn diesen Magnahmen nicht wichtigere wirtschaftliche Bedenten entgegenstehen.

3. Dunfelstellung der zur Vergrafung neigenden

Buchenfamenichläge.

4. Berrichtung fünftlicher Schlupfwinkel, um die Mäuse von gefährdeten Orten abzuhalten, am beften durch regelmäßig verteilte Haufen von Buchen-(ober sonstigem) Reisig, deffen Anospen mit Borliebe angenommen werden. Da sie zunächst die unteren Knospen benagen, mussen bie Haufen mehr= mals (ersorderlichenfalls unter Platwechsel) um= gesetzt und jedesmal die noch nicht benagten Reiser nach unten gebracht werden. Die bei dieser Arbeit flüchtenden Mäuse werden (event. nach vorherigem Umziehen der Haufen mit Foliergräben) getötet. Auch kann man unter Anwendung der nötigen Vorsicht vergiftete Weizenkörner u. dergl. unter die Saufen bringen.

5. Ziehen von Schutgraben mit senfrecht abgestochenen glatten Banden und Falllöchern ober eingegrabenen, mit Baffer gefüllten Töpfen an den Bestandsrändern gegen Felder und Wiesen zum Schut gegen die Einwanderung namentlich von A. arvalis.

6. Anlage von Joliergräben um die vorher von Mäusen gereinigten Gichel= und Buchel-Schuppen, jowie um Saatbeete und -Rämpe. Die Mäuse ermatten bald bei den Versuchen, sich zu befreien, fressen einander auf, fallen Füchsen, Mardern, Wieseln 2c. zum Opfer oder sterben ichließlich Hungers.

Bei ftarkem Auftreten von Mäufen: Säuberung ber Maftflächen bor bem Abfall ber Camen, que mal bei Sprengmaft durch Gintrieb von Schweinen, die zugleich ein vorzügliches Keimbett für die Maft herrichten. In Ermangelung von Schweinen: Kur3-

hacten.

8. Vermeiden von Eichel= und Buchelrillensaaten in Mäusejahren oder wenigftens ftatt der Berbit-Frühlingsjaat, da im Frühling durch Witterung und Feinde die Bahl der Mäuse stets bedeutend verringert ift.

9. Anlage ber Saatbeete entfernt von Feldern oder Schlägen, von denen Invasion droht: Decken der Beete mit alter Gerberlohe oder Fichtenreifig.

10. Anteeren besonders gutwüchsiger und wert= voller Stämme hatte feinen Erfolg. Berwendung von Ermischs Raupenleim hielt zwar die Mäuse ab, schädigte aber die Pflanzen, deren Rinde und Rambium bei ftarterem Leimauftrag getotet wurde.

11. Die Bertilgung der Mäuse fann bei ber nötigen Vorsicht durch vergiftete Körner, Gellerie-, Kartoffel-, Mohrrübenbrocken oder Paften bewirft werden, die man in horizontal gelegte Drainröhren einschiebt oder zwischen zwei sich deckende, durch Beschweren am Aufrollen verhinderte Rindenplatten legt. Zum Bergiften wird Strudnin, Sublimat, Phosphor, Arjen oder fohlensaures Barnum ver-wendet. Letteres hat ben Borteil ber sofortigen Wirtung und beseitigt die Wefahr der Bergiftung nüglicher Tiere burch von ihnen verzehrte Mäufe | stopft. In solchen Fällen muß gur Verhütung ber ober Mäniefadaver.

12. Die Bersuche, durch Infektion mit dem Löffleriden Mänjebagillus fünftlich Epidemieen gu er- | Silfreich, Der frante Sund: Müller, Der frante Sund zengen, haben zwar mehrfach gunftige Rejultate ergeben, find aber noch nicht abgeschlossen.

Fallen verschiedener Art sind wohl nur in Forst-

gärten anzuwenden.

Buflfpaten, ein vom Förfter Spitenberg erfundenes Instrument (Fig. 845) zur gründlichen



Fig. 845. Bühlipaten bon Spitzenberg.

Bodenlockerung auf stein= und wurzelfreiem Boden in Streifen oder Löchern an Stelle bes ionst üblichen Um= hadens ober Rajolens. Dasielbe leiftet nach in

Eberswalde ange= stellten Versuchen bei jachgemäßer Univendung jehr gute Dienfte, bez. der Urt und Weise der Arbeit muß auf die Broichure des Erfinders (i. Spiten= berg'iche Kulturgeräte) verwiesen werden.

Breis 9 .4.

28ülste (Querwülste), im Sinne der Waldwegebautednif flach abgewölbte (abge= mauerte) Erhöhungen, welche streckenweis in

der Querrichtung des Wegförpers, und zwar jentrecht oder ichief zur Wegachse, hergestellt werden, um das Waffer vom Wegförper abzuleiten, das Gefäll zu brechen und zugleich Stüt = und Ruhe= puntte für das Fuhrwert zu schaffen. Sie erhalten eine Breite von 1-2 m, eine Sohe von 10-20 cm. Die untere Steinlage besteht aus ftarteren Steinen, welche allmählich mit feinerem Steinschlag ober Ries abgeboicht werden. Sie bewähren sich beffer

als die Randeln (Querrinnen). 28unden bei Sunden heilen, wenn fie von geringem Umfange find und der hund fie leden fann, binnen furger Zeit ohne hilfe.

Bei Schnitt-B., welche die häufigsten sind, kommt es darauf an, 1. die Blutung zu stillen, 2. die Wunde zu reinigen, 3. die Wundrander gu bereinigen.

Bur Stillung bes Blutes bienen falte Umichlage mit Baffer, dem Effig zugesett wird; Unterbindung von Arterien wird dem Arzte vorbehalten bleiben müllen.

Die Reinigung der Wunde geschieht durch Huswaichen mit Wasser, dem bis 200 Karboljäure Bereinigung der Wundränder, von denen zuvor die Saare zu entfernen find, erfolgt bei fleineren W. mit Heftpflaster, bei größeren durch Rähen mit

Der Entzündung muß burch aufgelegte naffe Lappen vorgebeugt werden. Bei B. durch Schläge

Entzündung das Auflegen naffer Umichläge lange fortgesett werden. — Lit.: Dswald, Vorstehhund:

Wundfaule find jene an Bunden bes Baumes eintretenden Bersetzungserscheinungen, welche nicht durch parasitische Pilze verursacht find. wöhnlich wird dieselbe eingeleitet durch ein Bertrodnen der bloggelegten Holzteile, deren lebende Zellen absterben. Insolge von Benetung dieser toten Gewebe durch Regen u. dergl. treten nun weitere Zersetungen des Zellinhalts ein, die vor-nehmlich auf Drydation durch den Sauerstoff der Luft beruhen, an welchen aber auch faprophytische Bilge fich beteiligen fonnen. Außerlich machen sich Diefe Berfetungsvorgange burch Braunung bes Solzes bemerkbar, die auf die Entstehung humusartiger Substangen gurudzuführen ift. Durch Regenmaffer werden dieselben weiter verbreitet, toten auch noch vorhandenes lebendes Gewebe, mit welchem fie in Berührung tommen, und jo greift die Berftorung immer weiter um sich.

28undheilung (botan.), f. Uberwallung, Bund-

holz und Wundforf.

Wähe einer Bunde entsteht und vom normalen Holzbau der betreffenden Pflanzenart abweicht; diese Bezeichnung umfaßt sonach sowohl das aus echtem Kambium in der Rahe einer Bunde entstehende Holz, als auch das aus dem im Kallus neugebildeten Kambium hervorgegangene. Im einzelnen find die Abweichungen des Wies vom normalen Holze sehr verschieden und mannigsaltig, doch tann als allge-meine Eigentümlichkeit des W.es hervorgehoben werden, daß die der Wunde gunächst gelegenen Kambiumzellen häufige Querteilungen erfahren und daher ein aus furgen Elementen bestehendes Solz

Wundkern, f. Schutholz.

Wundkork ist jenes Korkgewebe, welches, bem normalen Rorf (j. d.) im wesentlichen gleich gebaut, fich unter den Wundflächen parenchymatischer Gewebe bildet, jo 3. B. an Baumrinden, an Blättern und Früchten, an zerschnittenen Kartoffelfnollen, an der Oberfläche des Rallus; auch jene Rortgewebe sind hierher zu rechnen, welche im Innern des Pflanzenförpers gesunde Gewebe gegen erfrantte und abgestorbene Gewebeteise abgrenzen.

Burf, f. Riesen. Bagdhundin gleichzeitig geworfenen Jungen.

28urgebohrung, Berengerung ber Schrotläufe nahe bei der Mündung, j. Chofebore.

Würgefallen, i. Fallen. Wildes durch Wildfaten, Marder, Itisse, Wiesel und Jagbhunde is. Reißen und Schlagen; 2. W. ober Worgen, zugesett werden, mittels eines Schwammes. Die eigentümliche Laute des Auerhahnes beim Abendeinfalle.

Wittelgroße, fraftige, gedrungene Singvögel mit ftarfem Ropf, flacher Stirn, mittellangem, aber sehr fräftigem, komprimiertem Schnabel, mäßig hohen Läufen, langem, ftart abgerundetem, bis fast stufig keilförmigem Schwanz und kurzen, den Stoß meist nur zu 1/3 bedeckenden von Keilern muffen etwa hervortretende Eingeweide und furzen, den Stoß meist nur zu 1/3 bedeckenden sorgfältig gewaschen werden, ehe man sie hinein- Flügeln, deren erste Schwinge sehr verkurzt, deren

Bahn; am Unterschnabel ein Ausschnitt; die Ragen= gruben von Borften bedeckt; am Mundwinkel ftarre Bartborften; 4 Zehen, die 3 vorderen bis gur Wurzel getrennt. Das Gesieder ist nicht groß, loder, seidenweich. Die W. sind ungesellige, zänkische Bögel, die in lichten, an Felder und Weiden grenzenden Waldpartieen oder auf offenen Flächen mit einzelnen stärkeren Bäumen, Gebuich und Dornheden fich aufhalten, hier niften und ihrer Nahrung nachgeben. Gelten fieht man fie am Boden hüpfen, seinem nahegelegenen Punkt sliegen, senken sie sich gur Erde und fteigen im Bogen wieder auf. Meift figen fie unbeweglich auf Beute lauernd frei auf irgend einem erhabenen Buntt, einer Baumfpite, einem frei vorragenden Aft oder dem Gipfel eines Gebüsches. Von hier aus überfallen fie plöglich ihre Beute und spiegen fie gern auf Dornen oder fpige Zweige, um fie dann zu zerstückeln. ptige Zweige, um sie dann zu zerstudeln. Sie töten weit mehr, als sie fressen; oft sinder man ihre Opser eingetrocknet in der Nähe der von ihnen bewohnten Stellen. Sie ernähren sich zur Sommerzeit hauptsächlich von größeren Insekten, nühlichen wie schädlichen (gern auch Werren), Amphibien, Reptilien, sind aber alle sehr schlimme Nesträuber, plindern die Nester, sangen die eben slüggen Vögel, Lánius excubitor und collurio selbst größere, sangen vie Allten und bindern sie angen größere, beunruhigen die Alten und hindern fie am Bruten. Im Binter leben die bei uns bleibenden (excubitor und seine nächsten Verwandten) außer von Bögeln namentlich von Mäusen. Je nach der Jahres= zeit wechselt daher auch der Inhalt ihrer Gewölle. Das leidlich künstliche Nest steht meist ziemlich hoch auf Bäumen, seltener im Gebuich, nur bei collurio tiefer (1/2-2 m); ihre Eier tragen auf lichtem, meist grünlich-weißem Grund grünlich-braune oder rötliche, am stumpsen Ende zuweilen franzartig gehäuste Flecken. Bei collurio brütet das Weibchen allein, das Männchen trägt Nahrung zu, bei den anderen beide Gatten gemeinsam. Alle ahmen, anderen beide Gatten gemeinsam. Alle ahmen, 3. T. sehr täuschend, fremde Bogesstimmen und andere Laute nach. Bon den etwa 50 bekannten Arten der Gattung Lanius kommen in Deutschland 4 regelmäßig vor; zwei südliche bezw. östliche Arten, L. meridionalis Temm, und L. isabellinus Ehrenberg, nur als äußerst seltene Gafte.

1. Großer grauer oder Raub = 28., L. excubitor. 24,15 cm; Schnabel fehr geftredt, an der Burgel gerade. Oben hell-aichgrau, unten weiß, Stirn weißlich, auf dem schwarzen Flügel mehrere weiße Fleden, von denen der größte doppelt ift; Flügel sehr kurz, ihre erste Schwinge (sicherster Unterschied gegenüber minor) die oberen Flügeldecken weit überragend. Weibchen und Junge unreiner gefärbt mit dunkelgrauen Wellenlinien am Unterseib; ganz alte Weibchen von den Männchen nicht zu unterscheiden und gleich diesen auch mit zartrosa überhauchter Bruft. Beiggeflectte und reinweiße Spielarten befannt. heimat gang Europa mit Augnahme Meft auf Gebuich und Banmen, faum unter 2 bis bes höchsten Nordens; in Deutschland Jahresvogel, ber Ceptember-November und Februar-Upril ebenfalls oft ber hauptsache nach aus grunen streicht (ein Teil zieht vielleicht nach Guben).

3. die längste ist. Vor ber hatig übergreifenden auf starten Baumen, selten in sehr hohem Beiß- Spite des gekrümmten Oberichnabels ein scharfer dorn; die 5-7 Gier find auf trubweißem, frisch leichtgrünlichem Grund überall mit mattolivbraunen und aschgrauen Fleden und Punkten bestreut (25,7 Brutdauer 15 Tage (joll zuweilen 2 Bruten 19.04). machen). Ansekten. Mäuse und Bogel bilden seine Nahrung, er überfällt und tötet felbst Ging= und Schwarzdroffeln. Diefe Urt tritt in mehreren Kleibern auf, die als feste Unterarten beschrieben werden. Außer obiger kommen in Deutschland noch vor:

L. excubitor major Pall. (borealis europaeus Bogdanow) mit nur einem weißen Spiegel auf dem Flügel (nur die Hand-, nicht auch die Arm-ichwingen an der Wurzel weiß), und L. excúbitor Homeýeri Cab. mit zwei, aber

auffallend großen Spiegeln.

2. Rleiner grauer B., L. minor Gm. 20,6 cm. Schnabel faft von der Burgel an flach abwärts gebogen; Flügel länger und spiter als bei excu-Acoustie, Finger langer und spiece als der dei den bitor; Färbung wie beim vorigen, aber bei den Alten die Siern weiß, die Brust staat rosenvot überslogen und auf dem Flügel ein einsacher kleinerer Spiegelsteck. Jung: Stirn schmutzig-weiß, Unterseib gelblich mit grauen Wellenlinien, Flügelfedern mit weißen Spigenrandern, die mittleren Schwanzsebern braun, die äußerste (gum Unterichied vom jungen senator) gang weiß. Vom großen grauen W. in jedem Alter am sichersten zu unterscheiden an der ersten Schwinge, welche die oberen Flügeldechfebern nicht ober faum überragt. Neigt nicht zu Abanderungen. Seimat im mittleren und süblichen Europa, im Winter in Afrika. Bei uns Sommervogel, im Westen seltener; Zug Anfang Mai, Ende August; Brutzeit 2. Salfte Mai bis Mitte Juni; Nest meist etwas weniger hoch als beim großen W., jedoch felten unter 3,5 m, gewöhnlich aus grünen Pflanzenftengeln. Die 6-7 Eier etwas kleiner als bei excubitor und an dem auch ausgeblasen sich erhaltenden grünen Brunde, wie den am stumpfen Pol bichter stehenden, zu einem Krang sich ordnenden grünlichbraunen Flecken von jenem zu unterscheiden. Brutdauer 15 Tage. Wagt fich taum an alte Bogel und Mäuse.

3. Rottöpfiger W., L. senator L. (= rufus Briss.). 19 cm. Auf dem Flügel ein weißer Spiegel; Schultern weiß oder ftarf weißlich. Allt: oben schwarz, hinterfopf und Raden roftrotbraun, unten weiß. Jung: Die weißlichen Schultern ichwarz geschuppt, Dberleib auf braungrauem Grunde mit schwärzlichen und schmutig-weißen Mondflecken, Brust gelblich-weiß, schwärzlich geschuppt. Mittelfedern des Schwanzes rotbraun; von den sehr ähnlichen Jungen von collurio durch den Spiegel (Wurzel der Handschwingen weiß) und (wie auch erwachsen) daran zu unterscheiden, daß Schwinge 2 = 5 ist, von den Jungen von minor durch die nicht rein weiße äußerste Schwauzseher. Brutvogel im mittleren und süblichen Europa, Winter in Afrika; in Deutschland Sommervogel; Zug Ende April, September; Brutzeit Mitte Mai bis Juli; 2,5 m Sohe, ausnahmsweise unter Manneshöhe, Stengeln hergestellt. Die 5-6 grünlich-weißen Brutzeit Ende April bis Ende Mai. Reftstand hoch Gier meift nur am ftumpfen Pol olivbraun geflect,

im übrigen mit aschgrauen und bräunsichen Punkten bespript:  $22.7 \times 17$  mm; Brutzeit 14 Tage.

4. Rotrudiger B., Reuntöter, Dorn-breber, L. collurio L. 17,7 cm. Chne Flugelipiegel; Mannchen mit aschgrauem Kopf und Bürzel, braunrotem Rücken, ichwach rojenrot überhauchter Bruft und schwarzem Streif durch die Augen; Weibchen und Junge mit braunem Augenstreif; Oberleib licht rostbraun, weißlich und dunkelbraun gewässert, Unterleib gelblich-weiß, Brust mit braungrauen Mondfleden und Wellenlinien. Schwinge 2 fürzer als 5. Weißgeflecte und weiße Spielarten befannt. Brutvogel in Europa und Kleinafien, im Winter in Afrika. Bei uns Commervogel; Bug Ende April, September; Brutzeit Mitte Mai bis Juli; Reststand tiefer als bei ben anderen, in Beden und Dornbufden, in der Regel in 1/2 bis 2 m Höhe. Die 5-6 Eier sind je nach dem Alter des W.s in Form und Farbe sehr verschieden, bei alten Weibchen auf rötlichem oder gelblich-weißem Grund tief rotbraun und aschgrau punktiert, die Punkte am stumpsen Pol zu einem Kranz ge-ordnet. Brutzeit 14 Tage (das Weibchen brütet allein). Am häusigsten von allen und nächst exeubitor der schädlichste; er zerstört zahlreiche Bogel-bruten, greift selbst ausgewachsene Bogel und wurde beim Auffpießen junger Feldhühner ertappt. Seine Bertilgung von Injeften, unter benen auch viel nügliche, und Mäufen fann ben von ihm angerichteten Schaben nicht wett machen.

Burmen, das Suchen von Würmern im Boben mit dem langen Schnabel (Stecher) seitens ber Schnevfen.

Zsürmer sind bei Hunden eine regelmäßige Ersischeinungsform von Parasiten, und zwar jowohl als Rund-W., wie als Band-W. und als Blasen-W. Die Band-W. haben ihren Sig im Dünndarm, erstere außerdem an verschiedenen Stellen der Eingeweide, im Magen und in den Stirnhöhlen.

Nur eine außergewöhnliche Bermehrung ruft bei Hunden Krankheitserscheinungen hervor, die sich durch Mangel an Freßlust, abwechselnd mit Heihunger, Traurigkeit, Unruhe, blasse Bunge, fast immer auch durch Magerkeit kundgeben. Das untrüglichste Kenuzeichen der Krankheitsursache ist natürlich der mehr oder weniger reichliche Abgang von W.n oder Teilen davon aus dem Weidloch mit der Losung. Aus den Stirnhöhlen werden Kund-W. durch Riesen, aus dem Magen durch Erbrechen entleert.

Als bestes Mittel gegen Rund. B. gilt Santonin in Pillen von Butter, gegen Band. B. Kusso, Burmsarnpulver und Areka-Nuß nach vorherigem Fasten und Gaben von Rizinus. Dl.

Beobachtung des etwaigen Abgangs von W.n behufs Beurteilung der Wiederholung der Gaben ist notwendig, serner Reinhaltung des Zwingers und Fernhaltung von Kartosseln aus dem Futter.

Ms stärkendes Mittel gilt Lebertran. Um dem Überhandnehmen von B.n vorzubengen, vermeide man die Versütterung roher Fleischabsälle. — Lit.: Dswald, Vorstehhund; Müller, Der franke Hund.

Wisterben und Bertrocknen der Laub- wie Nadelhölzer, besonders der Fichte, auch Kieser, durch den Fraß der Borkenkäser ("Wurmfraß"), s. Borkenkäser. sindlichen W.n gewiesen.

Vurzef im e. S. heißt jener den höheren Pflanzen eigentümliche Pflanzenteil, welcher keine Blätter erzengt, sich durch aus seinem Jnnern nach Aussen hervordrechende (endogen entstandene) Seitenzweige ausbreitet und an seiner Spige mit einem besonderen Gewebe, der W.hande, bedeckt ist. Fast alle Samenpslanzen besitzen eine Pfahlw. (s. d.), auch Hauptder Keinw. genannt, welche an dem im Samen eingeschlossenen Embryo das untere kond des Keinsblatikämmehens darstellt. Die übrigen W.n des Pflanzenkörpers treten seitlich an dieser Pfahlw., oder auch als Abventiv-W.n an den unterirdischen

ober bem Boben benachbarten Stammteilen auf.— Die meisten B.n enthalten ein axiles Gefäßbündel (j. d.) von radialem Bau; die Oberhaut, normaler Beise mit B.haaren, d. h.

schlauchförmigen Aus= ftülpungen der Epidermis= zellen verseben, vermittelt die Aufnahme des Waffers und der Nahrungsstoffe aus dem Boden, doch ift nicht die gesamte Ober= fläche der 28., fondern nur eine beichränkte, der Spite nahe liegende Zone in dieser Beise ausgestattet und tätig. In dem Maße, als die W. sich verlängert, ruckt die zur Aufnahme befähigte Strecke im Boden vorwärts, und durch die Bilbung neuer Seitenw.n werden ftets neue Regionen des letteren aufgeschlossen. Die W.haare sind mit den Bodenteilchen so fest ver= wachsen, daß bei gewalt= samem Ausreißen einer Pflanze das Gewebe ber 28. sich trennt und die

äußeren Schichten im Boden zurückleiben. Zweifellos wird durch diese Berwachsung die Aufsnahme der Stoffe, insbesodere der im absorbiereten Zustande vorhandenen, erleichtert, ebenso auch die



Fig. 846. Efcuftämmchen mit haftwurzeln. (Rach Robbe.)

Lösung sester Bodenteilchen durch den sauren Sast der W.zellen, welcher auch die Membranen dieser durchtränkt. Die W.n sind in hohem Grade plastisch, d. h. sie wermögen sich engeren Hohlträumen im Boden aufs vollkonmenske auzusschmiegen und sie außzusüllen. Baum=W.n, die sich in Gesteinspalten einzwängen, bieten, freigelegt, ein getreues Abbild der letzteren. — Die sog. Hatts oder Kletter-W.n des Eseus, an der Schattenseite der Stammchen entwickelt (Fig. 846), dienen nur zur Besestigung dieser an der Unterlage, nicht zur Nahrungsausnahme. Bezüglich letztere ist auch der Eseu an den Boden und an seine in diesem bes sindlichen W.n gewiesen.

ichräg abgehenden Seitenwurzeln entsprechende Borfprünge am unteren Ende von Baumstämmen, wie fie besonders auffällig bei Phramidenpappeln und Ulmen vorkommen.

Wurzelausschlag, f. Alusichlag.

Wurgelbrut. Dan versteht darunter Unsichläge, welche an flach unter der Erde hinstreichenden Wurzeln teils ichon bei Lebzeiten des alten Stammes (italienische Pappel), vorwiegend aber nach Fällung des letzteren (Aspeln, dann Afazien, Ulmen, Weißerten — Pappeln, dann Afazien, Ulmen, Weißerten — erzeugen W.

Im Walde fann die W. der Afpe, nach Fällung bes alten Stammes meift in großen Mengen und mit uppigem Buchs ericheinend, oft fehr läftig werden: ihre Dauer ist allerdings meift keine große und die Mehrzahl der Ausschläge, die oft in be-

und geht wieder zugrunde. Rommen in hanbaren Beständen noch ältere Aipen vor, jo ist es zweckmäßig, bieselben einige Jahre vor erfolgen= dem Angriff herauszunehmen; unter der Überschirmung bes alten Be-ftandes geht die B. rasch zugrunde und bietet dann fpater fein Sindernis für die natürliche Berjüngung ober Rultur.

Würzelchen, f. Radicula.

2Surgeforuck ift die Rraft, mit welcher das von den Wurzeln aus dem Boden aufgenommene Waffer in die Gefäße des Holzförpers gepreßt wird. Der W. tommt in der Form bes Blutens (f. d.) ober "Tränens" dann zur Beobachtung, wenn feine verdunftenden Organe vorhanden find, welche das Waffer an die Atmosphäre abgeben, daher bei Bäumen im Frühjahr vor dem Laubausbruche, an frischen Wunden des Holzkörpers,

B. an Schnittflächen geftutter Afte, oder nach der Fällung am Stocke. Das Rustandekommen des 23.3 kann man sich berart erflären, daß das durch die Wurzelhaare aus dem Boden aufgenommene und in die Zellen der Burgelrinde gelangte Wasser von diesen nur in der Richtung gegen das Gefäßbündel hin wieder abgegeben und so in die Tracheen des letteren hineingetrieben wird. Der W. äußert fich an Alft- ober Stammstumpfen unserer Holzgewächse nur dann, wenn diese mit Wasser gefättigt sind, also nicht im Sommer, wo infolge der lebhaften Wasserverdunstung aus der Krone der Holzkörper verhältnismäßig wenig Wasser enthält. Aus diesem Grunde ist der W. für die Wasserftrömung (j. b.) belanglos.

Wurzelfaule ift das Absterben der Burgeln, welches durch übermäßige Bodenfeuchtigfeit und dadurch verhinderte Luftbewegung im Boben verurfacht wird, sonach auf einem Erstiden der Burgeln beruht. Dieje Ericheinung zeigt fich insbesondere an Nadelhölzern Töhren in der Weise, daß die in tiefere Bodenichichten vorgedrungenen Pfahl oder Berg-

Burgefantaufe nennt man rippenartige, starten Bobenschichten hinabwachsen konnten und ipaterhin nicht genug Sauerstoff in benfelben finden, erklart fich badurch, bag mit bem eintretenden Bestandesichlusse der Luftwechsel im Boden, d. h. der Gasaustausch zwischen der Bodenluft und der Altmosphäre. auf ein zu geringes Maß herabgesett wird.

> Wurzelhaare, j. Wurzel. Wurzelbaube, f. Wurzel.

Wurzelknöllchen find an den Wurzeln der Hülsenfrüchtler, vor allem der Schmetterlingsblütler. Papilionáceae, vorhandene, nach Form und Größe verschiedene Auftreibungen, die durch Einwanderung Spaltpilzes, Rhizóbium leguminosarum eines (Bactérium radicicola) in die Burgel hervorgerufen werden (Fig. 847). Der in mehreren, verschiedenen Nährpflanzen angepaßten Raffen vortommende Spalt= pilz vermehrt sich reichlich in den 28., gelangt hier beutender Entsernung vom Stock des Mutterstammes aber nicht gur Sporenbildung, wenn er auch in erscheinen, wird schon nach wenig Jahren kernfaul vergleichsweise aufsällig großen seiner Zellen, ben



Fig. 847. Burgelfnöllchen bes Schotenborns. (Rach Robbe.)

jog. "Bakteroïden", sich zu solcher anzuschicken scheint. Während die große Mehrzahl der Gewächse den für die Begetation fo wichtigen Stickstoff nur in gebundener Form aufnehmen fann, vermögen die erwähnten, mit 28. versehenen Aflangen unter jonst günstigen Umständen den freien, ungebundenen Stickstoff zu verwerten, wobei die in den 28. lebenden Spaltpilze die Vermittlerrolle übernehmen. Sie find es, welche gunachst sich bes freien Stickftoffes gur Bilbung von Eineifistoffen bemachtigen, und diese gehen dann in die Wirts= pflanze über, deren Bedarf an folden bedend. Spalt= pilz und grüne Pflanze treten also mit einander in ein Verhältnis mutualistischer Symbiose (f. d.). Das Berdienst, diese namentlich für die Landwirtichaft wichtige Tatsache außer Zweifel gestellt und damit die vordem rätselhafte Bedeutung der 23. aufgetlärt zu haben, gebührt hauptfächlich dem 1895 verstorbenen Agrifulturchemiter Heltriegel. In ber weiteren Erforschung des Wegenstandes sind Robbe und Hiltner in hervorragender Weise beteiligt; wurzeln abfaulen; daß dieselben zuerst in jene letterem verdanfen wir auch den Nachweis ber

gleichen Bebeutung der Burgelbuidel der Erlen und wurzelfreier Boben, ftrengfte Regelmägigkeit (i. b.) für die Ernährung.

Wurzelichwamm ber Hadelhölger, f. Blätterpilg, Löcherpils und Rhizina.

Wurgelstidien, bas burch ben Sallimaich (j. Blätterpila) bewirtte Absterben der Wurzeln und des Wurzelstockes harzreicher Nadelhölzer.

Wurgelftodt, bas unterfte, im Boden befindliche, in die Wurzeln übergehende Ende des Stammes.

2Surzelverschnitt. Ratsoberförfter Muth von Berthelsdorf (Cachien) empfiehlt den von ihm bei verschulten Fichten im Jahr vor ihrer Auspflanzung ins Freie angewendeten W. zur Beseitigung zu weit ausstreichender Wurzeln, die beim Ausheben abgestochen werden müßten; die Folge ist eine reichere Entwickelung des seineren Wurzelwerkes, leichtere und sicherere Verpflanzung. Der W. er= folgt mit der Verschnittmaschine (Fig. 848), die von einem Arbeiter an einem Strick zwischen den Pflanzreihen durchgezogen wird, während ein anderer mittels einer Führungsvorrichtung pflugartig die Maschine leitet; das etwa 12 cm tief in den Boden bringende Meffer durchschneidet die Wurzeln. Stein-

der Verschulung, Vornahme der Arbeit im Sommer vor der Verpflanzung bei feuchtem Boden find Be-



Fig. 848. Burgelverichnittmaichine bon Muth.

bingung des Erfolges... Die Maschine ist bei Göhlers We. in Freiburg zu beziehen, ebendort ein ausführlicher Broivett.

Wiftenhuhn, j. Steppenhuhn.

X.

Zanthophnff, f. Blattgrun. Anlem, j. Gefäßbündel.

Anlometer (i. a. Festgehaltsbestimmung) (Fig. 849), ein Apparat, welcher zur Bestimmung des Festgehalts der geschichteten Holzsortimente, des Reisigs und der Rinde dient. Er beruht auf dem physis falischen Sate, daß unter Waffer getauchtes Solz fo viel Wasser verdrängt, als das Volumen des Holzes beträgt. Die X. sind prismatische, fahartige ober zylindrische Sohlgefäße von einer Größe, daß min= destens eine Welle von 1 m Länge und Umfang bequem in dieselben gestedt und darin unter Wasser getaucht werden fann. Un der Augenwand ift eine fommunizierende Röhre angebracht, an welcher man den Wasserstand vor und nach der Eintauchung des Holzes etwa bis auf 0,1 l ablesen tann, um in der Differenz beider Zahlen den Rubikinhalt des untergetauchten Holzes rasch und sicher zu erhalten. Die ersten Apparate der Art rühren von W. Hoßfeld (1812), dann folgte der bahr. Jorstmeister Egger (1835), hierauf Oberforstsetretär Reißig in Darmftadt, welcher 1837 zuerst die kommunizierende Röhre und den Namen X. einführte. Alle diese Apparate waren noch von Holz. Klauprecht verwendete 1846 zuerst Metall (Gijenblech), dann folgten R. Heper, Th. und R. Hartig mit ähnlichen Apparaten. Ginen jehr verbreiteten und brauchbaren Apparat hat Brof. F. Baur bei Mechanikus Zimmer in Stuttgart ansertigen lassen. Der innere Durchmesser eines solchen Apparates beträgt 0,46 m, die Sohe 1,5 m, so daß der aus startem Zintblech gefertigte Inlinder 250 1 = 0,25 cbm enthält. An einer kommunizierenden Röhre ist eine Stala angebracht, welche ein Ablesen bis auf 0,1 1 = 0,0001 cbm gestattet. Die beistehende Fig. 849 stellt den X. dar, wie er von den Hahn f beliebig abgestellt, das schmutzig oder

auftalten und forstliche Bersuchsanftalten geliefert wurde. Die kommunizierende Röhre kann durch



Fig. 849. Insometer.

Mechanitus Zimmer für verschiedene Forstlehr- überflüssig gewordene Wasser durch Offnen ber

Schranbe i bequem abgelaffen werden. Zeigt die hat F. Baur einen kleinen ähnlichen Apparat fon-Sfala vor dem Gintauchen des Holzes a = 120 1, nach demselben b = 185,4 l, so ist der Rubifinhalt bes eingetauchten Holzes k = b — a = 185,4 — 120 = 65,4 1 = 0,0654 cbm. — Für wissenschafts liche Arbeiten und spezifische Gewichtsbestimmungen

ftruiert, welcher eine Bolumbestimmung bis 1 cem geftattet. - Lit .: Baur, Holzmeffunde, 4. Hufl.

Xylophaga, j. Solzbohrer. Anfose, f. Holgguder. Xylotropha, f. Holzbohrer.

Bahigkeit des Solzes, i. "Biegiamfeit". allgemeinen find die poros gebauten Solger gaber 12, ihre Starfe an ber Bafis 3 cm betragen. Um als die dicht gebauten; hohe 3. besitet das Holz der Weiden, der Birke, Aspe, Hainbuche, Rotbuche, Die Stockloben dieser Holzarten und jene der Giche, Hajel, Ulme, das Aftholz der Birte und Fichte, die Burgelftränge von Riefer, Fichte 2c.

Zur praftischen Ausnutzung der Z. wird der feuchte oder grüne Zustand des Solzes voraus-gesetzt. Die höchste Steigerung der 3. geschieht burch Dampfung bes Holzes, wovon heute der ausgedehnteste Gebrauch zu zahlreichen Berwen-dungszwecken gemacht wird (massiv gebogene Möbel, Schiffbau-Planken, flaubuchtige Schiffsrippen, Streichinstrumente, Kutscherkasten, Fagreife, Holzhauerwieden, Kinderspielzeug 2c.).

Bahlmaße, j. Berfaufsmaß.

Bahlungssicherung beim Holzverfauf erfolgt teils durch Stellung zahlungsfähiger Bürgen oder bei Großverfäufen durch Gutsprache von Banthäusern oder hinterlegung des ganzen oder eines Teiles des Raufpreises in borfenmäßigen Wertpapieren.

Jahlungstermin für Holzfaufgelder wird gewöhnlich auf einen bestimmten Ralendertag im Spätherbst festgesettt. Für die am Termine rudständig bleibende Summe tritt Berginjung ein (f. Borgfrift)

Bahnbefah, f. Solzhauergeräte.

Bain, f. Solgfegen.

v. Banthier, Sans Dietrich, geb. 17. Cept. 1717 im Hause Görzig, gest. 30. Nov. 1778 in Wernigerode; wurde nach mehreren Berwendungen am braunschweigischen Sofe vom Forstmeister v. Langen in Blankenburg in die Lehre genommen, in Norwegen einige Zeit beschäftigt, 1747 vom Grafen Stolberg-Wernigerode als Forstmeister in Hohen= ftein, 1749 als Oberforstmeifter in Itsenburg angestellt, wo er 1767 eine Privatsorstichule gründete. Schriften: Forstfalender 1772, 1781, 1798; Zwei Sammlungen vermischter Abhandlungen, 1778—99; Unterricht vom Torfwesen, 1796. Zapfen heißt die Frucht der Radelhölzer (i. b.,

welche aus einer meift verlängerten Achie und den aus diejer entipringenden Gruchtblättern besteht.

Zapfenbrett. Das 3. (Fig. 850) leiftet gute Dienste beim Berichulen fleiner Nadelholzpflangen mit nicht zu langen Wurzeln, namentlich 1= und 2 jährigen Fichten. Die Länge des entsprechend starten Brettes ist gleich der Beetbreite, seine Breite gleich der Entfernung der Pflangreihen, Die Entfernung der genau längs der Brettmitte stehenden tragen, wobei die ersteren häufig auch an abnormer Bapien gleich dem Bilangenabstand in den Reihen; Stelle auftreten. Die im einzelnen mehriach ab-

Im die Länge der stumpf fonischen Bapfen foll etwa besten arbeitet man mit 2 jolden Brettern, und zwar in der Weise, daß die zwei in den Beetwegen fich gegenüberstehenden Arbeiter bas eine Brett genau längs ber ichmalen Beetfante anlegen und bei leichtem Boden mit der Hand, bei schwerem durch Auftreten auf das Brett die Bapfen in den Boden drücken, dadurch ebensoviele Pflanglöcher

auf einmal herstellend: sodann wird das zweite

. . . . . . . . . . . . Brett scharf neben das erfte Rig. 850. Rapfenbrett. gelegt und eben=

fo verfahren, das erfte Brett wieder an diefes geftogen u. f. f. Die Pflangerinnen, den Arbeitern fofort folgend, steden in jedes Pflangloch ein Pflangchen und pflanzen dasselbe bei leichterem Boden mit der Sand, bei ftrengerem mit dem Cetholz ein; bas Berfahren fördert sehr rasch. Das Ectische Bersichlungsgestell (i. d.) beruht auf dem gleichen Prinzip. Auch Doppel=Zer mit 2 Reihen etwas enger stehender Zapien wendet man für kleine Pflauzen an. — Lit.: Fürst, Pflauzenzucht, 1897.

Zapfensaat war früher ehe die Austlengungsmethoden die jetige Bollfommenheit erreicht hatten, vielsach in Unwendung für die Föhre. Die während des Winters vorzugsweise auf den Hieben gesammelten Zapsen wurden im Frühjahr möglichst gleichmäßig über die vollständig wund gemachte Saatfläche ausgestreut, und wenn man wahrnahm, daß diesetben unter dem Ginfluß der Connenwärme fich vollständig geöffnet hatten, dann übereggte man die Fläche mit Egge oder Schleppbuich, um den Camen jum Husfallen und zugleich an und in ben Boben zu bringen. Diese Saaten hatten ben Borteil, daß die Roften der Mengung erspart und jedes Berderben des Camens durch zu ftarte Erhitung bei dersetben ausgeschlossen war; dagegen war doch die Verteilung des Samens eine minder gleichmäßige, in feuchten Frühjahren öffneten fich Die Bapfen nur mangelhaft, auf leichtem Sandboden wurden sie nicht selten verweht und famen dadurch nicht zum Diffnen. Angesichts Diejer Schattenseiten und des hohen Preises des Riefernfamens find die 3.en jest allenthalben durch die Saat mit jorg fältig getlengtem Samen verdrängt worden.

Zavfensucht nennt man bei Rabelhölzern die Ausbildung einer großen Augahl von Bapfen an Eproffen, die jonft nur einen oder wenige folder

änbernde Erscheinung zeigt sich meist an Kiefern, | Träger aller Lebenserscheinungen. bei welchen die Zapfen dann gewöhnlich am Grunde ber Jahrestriebe bicht gedrängt stehen, ein jeder an Stelle einer jonft bier entwickelten mannlichen Blüte, und fleiner bleiben als normale, im übrigen aber sich vollständig ausbilden, auch feimfähige Samen erzeugen.

Baun. f. Ginfriedigungen. Baunrebe, j. Wilber Wein. Baunriegel, j. Sartriegel.

Beder, Cedrus, Radelholzgattung aus der Familie ber Tannengewächse. Die 3.n find zunächst mit ben Lärchen verwandt, unterscheiden sich von diesen



Fig. 851. Zapfen der Libanon-C Rapfen ber Libanon=Ceber

aber durch immer= grüne Nadeln, an= jehnlichere Blüten, größere, erst im zweiten Jahre reifende, tonnen= förmige Zapfen (Fig. 851) und breit geflügelte, mit Harzblasen ver= jehene Samen. Als Zierbäume werden fultiviert die Libanon = 3., C. Libani Barr., vom Libanon, die Utlas=3., C. at-

lántica Man., vom Atlasgebirge, und

die Himalana-3., C. Deodara Lond., mit schlanken überhängenden Zweigspißen und blaugrünen Radeln, aus dem Himalaha.

Behner, Zehnender, Edelhirsch mit einem Ge-weihe von 10 Enden, welches nach folgenden Bildungsformen, und zwar: mit Gissproffen und Endgabeln als Eissproffen-3., ohne erftere aber mit dreiendigen Kronen als Kron-Z. angesprochen wird.

Beichen, f. Signale. Beichnen, 1. Benehmen bes getroffenen ober gefehlten Sochwildes unmittelbar nach dem Schuffe; 2. Zeigen der angefallenen Fährte durch den Leit=

hund oder Schweißhund.

Zeidler nannte man Leute, welche sich mit der Bienenzucht im Wald beschäftigten, insbesondere ihre Bienenstöcke zur Zeit der Beideblüte in die Waldungen schafften. Diese Bienenzucht murde rüher sehr start betrieben, so daß der Erlaß einer Zordnung zur Regelung derselben und die Einsetzung von Zeidelgerichten, welche Streitigkeiten zwischen den Z.n und Zuwiderhandlungen gegen jene Ordnung zu untersuchen und zu bestrafen hatten, als notwendig erachtet wurde (s. auch Beute).

Beiland, f. v. m. Geidelbaft.

Zeitabidnitt nennt man in Bauern die Sälfte

einer 24 jährigen Wirtschaftsperiode.

Belle. Die Betrachtung des Pflanzengewebes ichon bei verhältnismäßig schwacher Vergrößerung zeigt, daß dasselbe aus einer großen Angahl

Das Protoplasma einer jeden 3. stellt ein bis zu gemissem Grade jelbständiges Wejen, den "Protoplast", dar, der sich mit einer festen Wandung umgeben hat, welche aus einem ihr eigentümlichen Stoffe, der Celluloje, besteht, mit Wasser burchtränkt ift und als Zellhaut, Zellhülle, Zellwand, Zell-membran bezeichnet wird. Die miteinander vereinigt zu denkenden Wandungen benachbarter Protoplasten bilben die Zellen. Bei manchen Geweben, 3. B. benen reifer saftiger Früchte, gelingt es, die einzelnen 3.n durch Spaltung der zwischen ihnen befindlichen gemeinsamen Bande zu isolieren. Man erfennt dann, daß das Protoplasma einen ber Wand bicht anliegenden, alljeitig geschloffenen Sad bilbet (Fig. 852 p), welcher einen oder mehrere Tropfen einer wässerigen Flüssigkeit, des Zellsaftes (Fig. 852's), umschließt. In ganz jungen Z.n ist dieser Zellsaft noch nicht vorhanden; das Protoplasma bildet dort eine gleichmäßig dichte Masse, in der erft mit dem Wachstume und der hierbei stattfindenden Wafferaufnahme der Zellfaft anfangs in Form fleiner Tropfen, der Baknolen, ericheint. welche schließlich meift zu einem einzigen großen

Saftraum sich bereinigen, jo daß das Protoplasma dann nur eine einfache Hus= fleidung der Wand darftellt (Fig. 853). Das Proto= plasma felbst ift eine gah= fluffige Masse, zuweilen fast glashell und durch= fichtig, meift aber (mit Aus= nahme der peripherischen Schichten) durch zahlreiche fleine Körperchen und Tröpfchen förnig. Im Protoplasma eingebettet finden sich geformte Bestandteile, welche ihrer



Fig. 852. Schematifche Dar= stellung einer isolierten Zelle (vergr.); m Membran; p Brotoplasma; k Zellfern; s Zelliaft.

Substanz nach dem Protoplasma gleich ober boch jehr ähnlich find, jo (mit Ausnahme weniger niebrigft organisierter Pflanzen) allgemein ber Zellfern (Fig. 852 k), in den 3.n der höheren Pflanzen mit wenigen Ausnahmen nur in Einzahl, bei ben echten Bilgen und vielen Allgen gu mehreren bis vielen in jeder B. Bu geformten Bestandteilen des Protoplasmas gehören auch die mit Farbstoffen durchs tränkten Farbstoffförper (Chromatophoren), deren wichtigste die Blattgruntorner (f. Blattgrun) sind. Die Bellmembran fann, abgesehen von gewissen chemischen und physikalischen Beranderungen ihrer Substang (i. Berholzung und Bertorfung), mit dem weiteren Wachstum in ungleicher Weise sich verdicken (f. Verbidung) und badurch charafteristische Formen annehmen. Die Verbindung der I.n zu Geweben fommt im Körper der höheren Pflanzen dadurch zustande, daß die noch jungen 3.n sich teilen und so eine innerhalb gewisser zeitlicher und räumlicher Grenzen stetig zunehmende Menge von Tochter-B.n an die Stelle einer Mutter=3. tritt. Der Körper fammerartiger, durch feste Wände getrennter Räume einer mehrzelligen Pflanze geht so durch wiederholte aufgebaut ist. Der Inhalt dieser Kammern ist Zweiteilung der I.n aus einer einzigen Z., der anfangs immer und in vielen bleibend ein wesent- Eizelle, hervor. Bei diesem Vorgange der I.1lich aus Eiweißsubstanzen bestehender Körper, das teilung spaltet sich der Protoplaft der Mutter-3. Protoplasma, der lebendige Leib der 3., der unter merkwürdigen Beränderungen im Zellterne,

bie gur Entstehung gweier neuer Rerne führen, | Querwande gang ober teilweise aufgeloft ober boch in zwei Tochterprotoplasten, an deren Trennungsflächen eine neue Membran gebildet wird, während an den übrigen Flächen die Membran der Mutterunverändert bleibt. Demgemäß find diese Schwester=3.n von Anfang an miteinander verbunden und bleiben es auch weiterhin. Die durch Teilung entstandenen 3.n des jungen Gewebes bilden sich nun durch charafteristische und mit ihrer Aufgabe im Pflanzenleben in engster Beziehung stehende Beränderungen ihres Inhaltes wie ihrer Wand in die verschiedenen Gewebesormen um (s. Gewebe), wobei sie ihren lebenden Protoplasma= förper entweder behalten oder verlieren und im letteren Falle dann nur durch die Beschaffenheit ihrer Bande, beziehentlich als Waffer= oder Luft= behälter, der Pflanze Dienste leiften. Mur in verhältnismäßig jeltenen Fällen fommt es vor, daß



Fig. 853. Zellen aus dem Rindengewebe einer Wurzel (start vergr.). Das Protoplasma mit dem Zelltern ist feintörnig dargestellt, die Batuofen und die gemeinschaftlichen Scheides Bellen aus bem Rinbengewebe einer Burgel (ftart wände find weiß gelaffen.

einzelne Gewebeelemente jelbständig zwischen den anderen hindurchwachsen. Sehr bemerfenswert ift die Tatsache, daß in Geweben, deren Z.n lebende Protoplasten enthalten, die letteren durch sehr feine, die trennenden Scheidewände durchsetzende Berbindungsstränge miteinander unmittelbar zusammenhängen.

Bei der Entstehung der Fortpflanzungs-Z.n treten andere Vorgänge der 3.nneubildung auf, welche hier nicht näher geschildert werden sollen, aber bon der Zinteilung sich dadurch unterscheiden, daß der Protoplasmatörper im ganzen oder Teile desselben sich abrunden und nicht im Gewebeverband bleiben, event. sich auch an ihrer Oberfläche mit einer neuen Membran befleiden.

Bellsusionen nennt man röhrenartige Gebilbe des Pflanzenkörpers, die dadurch zustande kommen, daß in Längsreihen von Bellen die trennenden oder in hölzerne Bottiche gelegt.

siebartig durchlöchert und so die Protoplasten, beziehentlich die Innenräume der betreffenden Bellen miteinander in unmittelbare Berbindung gefest werden. 3. find die Gefage (f. b.), die Giebröhren und die gegliederten Mildhröhren.

Bellgange, f. Martflede.

Zellhaut, i. Zelle. Zellkern, f. Zelle.

Bellmembran, f. Belle.

Bellfaft, die mäfferige Flüffigkeit in dem vom Protoplasma der Belle gebildeten Sad, f. Belle.

Bellitoff, f. Cellulofe.

Bellverschmelzung, b. h. Bereinigung zweier vordem getrennter Bellen zu einer einzigen, einer neuen Generation ben Ursprung gebenden, findet, wenn auch in vielfach abgeanderter Form, ganz allgemein statt bei der geschlechtlichen Fortpflanzung niederer wie höherer Pflanzen. Was man bei diesem Borgange als "Zellen" zu bezeichnen pflegt, sind nicht immer solche, häufig vielmehr nactte Protoplaften, die sich erft nach ihrer Vereinigung mit einer Zellhaut umgeben.

Bellwand, f. Belle.

Bentralfenergewehr, f. Schiefigewehre.

Berlegen. Die Zerteilung des Hoch-, Schwarz-und Rehwildes in die einzelnen zur Berwendung als Brat- oder Kochwildbret geeigneten Stücke heißt 3. und gehört zu den Obliegenheiten des Jägers.

Un Werkzeugen bedient man fich dazu eines ein= fachen fräftigen Weidmessers und einer Anochenjäge, welche aus einem fteifen Blatt nebst Sand=

griff besteht.

Das 3. folgt unmittelbar auf das Zerwirken Das gerwirfte Stud Wild bleibt auf ber losgelösten haut liegen, und es werden zuerst zusammen mit bem Laufe das rechte, dann das linke Blatt ausgelöst, darauf die Flanken von den Reulen her nach vorn quer über die Rippen bis gum Salfe vom Ruden, bemnächft die Reulen abgetrennt, und zwar, wenn man fie recht groß haben will, wie die Blätter aus der Pfanne gelöft, fonft werden sie unterhalb der Pfanne quer durchgeschärft und der Röhrenknochen durchgefägt, so daß ein in der Bratpfanne festaufliegender Sinterziemer bleibt. Rach Trennung des Ropfes und Halfes vom Rücken wird letsterer nochmals geteilt, und zwar nach Auslösung der beiderseits unterhalb des Rückgrats liegenden Mehrbraten, bei ftarten Studen in den Vorder- oder Halsziemer, von welchem die Rippen ausgehen, in den Mittelziemer und den die Beckentnochen enthaltenden Sinter- oder Bedelziemer. Bei Reben bleibt der Ziemer gewöhnlich ungetrennt, bei ftarten Sirschen ift selbst der ungetrennte Bordergiemer für die meiften Sausstände als Braten gu Hus dem Ropfe wird noch der Lecker groß. und das Gehirn herausgenommen. Un den Blättern bleiben die Läufe bis unterhalb des Knies, an den Reulen bis unterhalb bes Sprunggelents.

Zu den Bratenteilen rechnet man in abnehmender Wertschätzung Mehrbraten, Mittelziemer, Wedel= ziemer, Reulen, Vorderziemer und Blätter, zu dem Rochwildbret Hals und Flanken, bei denen sich die Rippen von den fnochenlosen Wammen unterscheiden.

Das zerlegte Wildbret wird auf reinliche Bretter

Meiser und Sage legt man beim Richtgebrauch

Gin Zeichen guter Ausführung ift es, wenn beide Flanken, Blätter und Reulen je gleiches Bewicht aufweisen.

Berftreute Stellung von Blättern 2c., f. v. w. wechselständige Stellung. G. Stellungsverhältnisse.

Berftreutheit des Wesikes (im Gegensat gur Urrondierung besielben). In Gegenden, in welchen durch die natürlichen Berhältnisse eine weitgehende Parzellierung des Waldes (i. d.) vorhanden ift, fann die 3. d. B. nicht ober nur in geringem Grade verhindert werden. Auch wo an sich größere Wald= fomplere fich erhalten haben, ift vielfach durch Teilung ber Waldbesit des Einzelnen zerstückelt worden.

Die Roften für Schutz und Berwaltung nehmen mit größerer 3. jehr erheblich zu, die Inftandhaltung der Grenzzüge wird verteuert, die zweckmäßigste Bewirtschaftung erschwert, oft durch die

Alngrenzer unmöglich gemacht.

Für den Großbesitzer machen fich dieje Nachteile eber fühlbar, als für den Rleinbesitzer, dem das Bestreben nach Arrondierung des Besitzes (j. b.) an sich fern liegt.

Berwirken. Gin uralter Ausbrud - mhd. zerwürke —, der schon in Tristan und Jolde (wer gesuch ie hirz zuwirken) und in Labers Jagd-gedicht (Str. 350, 2: als ich zerwirken wolte [das edel wilt]) vorfommt; er bedeutet das Ablojen der Hant vom Wildbret beim Hoche, Rehe und Schwarzwilde, wie beim Baren, unter Beachtung herkömmlicher Weidmannsbräuche; auch rechnet man dazu das dem 3. vorhergehende Abnehmen des Gehörns oder Geweihes. Das lettere geschah, nach dem Aufschärfen der haut um den oberen Teil des Schädels, früher durch Abschlagen mittels dreier Schläge mit dem Blatt, einem schweren Weidmeffer; jett bewirft man es allgemein mit einer Handjage. Demnächst wird das Stud Wild auf die linke Geite gestreckt, die Haut vom Halse bis zu der beim Aufbrechen (j. d.) geöffneten Bauchhöhle aufgeschärft, worauf das Ablösen der Haut erst an den Border= und dann an den Sinterläufen, nachdem fie eine Sand breit unterhalb des Anie- und Sprunggelenks ringsherum und hinten aufwärts nach der Bruft bezw. bem Weidloche zu aufgeschärft sind, bewirkt wird, und zwar durch Abstoßen mit dem Daumen unter Rachhilfe burch bas Meffer. Co wird erft bie 5/4 Molaren. . Bon ben übrigen Gattungen ber gange rechte und dann Die linke Geite losgeloft. Mur am Wedel, am Gehör, welches an der Haut gelaffen wird, und in einem ichmalen Streifen am oberen und unteren Teil des Genjes bleibt die Haut stehen.

Die am unteren Teile der Läufe befindlichen Hautstücke werden mit dem Geafter zusammen abgelöft und finden später in ausgegerbtem Buftande zur Betleidung der Deckel von Jagdtajchen Berwendung.

Die eigentliche Haut oder Decke, auf welcher bas Wildbret bei dem jolgenden Zerlegen (j. d.) liegen bleibt, wird nachher auf der Innenseite mit Alfche eingerieben und bis zur Abergabe an den Gerber

Das 3. geschieht in vollständigem Unguge, stehend; gespannt mit ben haaren gegen ein Schennentor

genagelt.

Beim Schwarzwilde findet das 3. injofern anders statt, als die haut oder Schwarte am ganzen Kopfe bleibt und deshalb hinter dem Gehör rings= herum durchgeschärst, am Bürzel aber nicht stehen gelassen wird. Die Trennung der Schwarte vom Wildbret läßt sich auch nicht durch Abstoßen mit ber Sand, fondern, wie beim Dachse, nur burch Abschärfen Schnitt für Schnitt mit bem Meffer bewirfen.

Das 3. wird stehend, in vollem Anzuge verrichtet. Biegler'iche Schrotkartatiche ift eine von dem fal. Leutnant a. D. W. Ziegler in München erfundene, mehrfach verbefferte und von dem Buchien-

macher G. Greiß daselbst fabrizierte, in eigentümlicher Weije geladene Lefaucheur= oder Lancaster-Patrone (Fig. Zunächst wird bas 854). Bulver eingefüllt, auf basselbe ein mit Leinwand beflebter Pappfulot mit aufgeklebter Pappicheibe gejett. Die Rartätiche besteht aus einer Lein= wandhülse, auf welche eine aus Pappe gepreßte, zweiteilige Rappe mit eichelförmigem Ropf aufgeklebt ist, deren beide Bälften gegeneinander federn. Von den angepriesenen Gin= richtungen gur Berbefferung,



Fig. 854. Biegler'iche Schrotfartatiche.

Berdichtung des Schrotschusses ift die 3. S. noch am meisten anerkannt.

Biehen, langjames und vertrautes Gehen bes gur hohen Jagd gehörigen edlen Saarwildes, und zwar abends zur Ajung, zu Felde, und morgens zurück, zu Holze.

Biehen des Solzes, j. Schlagräumung.

Bielen ift das mittels der Bifiere bewirtte Richten der Gewehrläufe auf einen bestimmten Puntt.

Bielpunkt ift der beim Schiegen anvifierte Buntt,

Schießlehre.

Bielübungsvatronen find furge, in einen Budyjenlauf einzuschiebende eiserne Röhrchen, welche gu Schiefübungen im Bimmer verwendet werden, j. Schießtunft.

Biemer, f. Drossel (300l.). Biesel, Spermophilus, Gattung der Sciuridae. Familie unterschieden durch wohlentwickelte Badentaichen, längliche Pupille, fleine Kralle am Daumen und dadurch, daß der dritte Finger (bei Seiurus der vierte) der längste ist. Bewohner der nördlichen Halbfugel, die auf offenen oder mit Gebüsch bestandenen Ebenen einzeln oder gesellig in selbstgegrabenen Söhlen leben und in ihnen ihren Winter-Gie ernähren fich von Wurgeln, schlaf halten. Beeren, Kräutern, Getreide, Sulfenfruchten, greifen aber auch Mäuse und bodenbrutende Bogel. In ben Badentaschen tragen sie kleinere Gegenstände in ihre Röhren, namentlich auch die Wintervorräte. Bon den etwa 20 Arten tritt nur eine, der gemeine 3., Sp. citillus L., in Deutschland auf, jum Trodnen mit ben Haaren nach unten über wenn auch nur in beschränkter Ausbehnung; außer eine nicht zu dunne Stange gehängt ober aus- in Schlesien (von wo er sich weit nach Suden und

Often bis tief ins Junere von Asien erstreckt) ist auch noch eine sog. "Risikoprämie" beanspruchen. er neuerdings auch in Sachsen (am nördlichen Ab- Für den Borger von Kapital wird die obere 3.hang des Erzgebirges), wo er früher verdrängt grenze der Gewinn fein, welcher aus der produtwar, in einigen Kolonieen, die wohl von Böhmen her eingedrungen sind, wieder aufgetreten. Länge 28 cm, wovon 8 auf den zweizeilig behaarten Schwanz fommen. Oberhalb gelbgrau, hell gestect und gewellt, unten lehmgelb mit weißlichem Rinn und Borderhals. Der 3. verlangt offene, steppen-artige Gegenden ohne Baumwuchs, namentlich Geartige Gegenden ohne Baumwuchs, namentlich Gesetwa  $3^1/_2 - 4^0/_0$ . treidefelder und nicht zu feuchte Wiesen; den Wald Der forstliche Z. fuß, mit welchem man in meidet er. Eine einzige Köhre führt zu seinem der Waldwertberechnung rechnet, sann niedriger Ressel (und den Vorratstammern). Alls Refträuber und namentlich landwirtschaftlicher Schädling verrufen. - Gegenmittel: Einbringen von mit Schwefelkohlenstoff getränkten Lappen in den Bau.

Bigarrenkistenholz. In größter Menge wird hierzu das aus Amerika importierte Holz von Cedrela odorata (fälschlich Zedernholz genannt) namentlich für die befferen Sorten verwendet. Faft gleiche Berwendungsfähigkeit hat das Holz unserer Schwarzerle, wo es in rindenfreien Stammabschnitten von mindestens 29-30 cm zu haben ist. Auch Pappel= und Lindenholz ist verwendbar, da neuerdings das Holz leicht gefärbt werden fann; die Bemühungen, das Holz der Rotbuche dazu heranzuziehen, find bis jest, wegen des läftigen Quellens, Werfens und Reigens diefer holzart, von geringem Erfolge.

Zimmer, Heinrich Franz Karl, Dr., geb. 25. April 1803, geft. 7. März 1854 in Gießen, wo er seit 1838 Prosessor der Forstwissenschaft war.

3immer, Jimer, Jiemer, altes Jagdkunstwort sür den Kücken des zur hohen Jagd gehörigen edlen Harden Barwistes, welcher beim Zerlegen bei dem stärkeren Wilde gewöhnlich in Wedel- (provinz. Vlum-), Mittel-, Vorder- und Bug-Z. zerteilt, bei dem geringeren (Rehwild) in der Regel ganz belaffen wird.

Bimmerstußen sind furze Gewehre mit ca. 4 mm weitem, gewunden gezogenem Laufe, aus welchem mit eigens ftark geladenen Bundhutchen kleine Rügelchen geschossen werden. Die Z. sind mit Stechichloß versehen, sein visiert und geben auf ca. 20 Schritt einen gang genauen Schuß. Sie dienen zur Vorübung im Buchsenschießen, sowie gum Scheibenichießen im Zimmer, einem in Guddeutschland sehr verbreiteten und beliebten Wintervergnügen, für das an vielen Orten besondere Bereine bestehen.

Bins ift der Preis der überlaffenen Rugung fremden Bermögens (Schäffle); 3.fuß das geo-metrische Berhältnis zwischen Z. r und Kapital K, b.  $\mathfrak{h} = \frac{r}{K}$ . Der sich auf das Kapital 100 beziehende 3. suß heißt Prozent  $\mathfrak{p} = \frac{r}{K}$ . 100. Landeszühlicher 3. suß ist nach Roscher "vie mittlere 3. sühiger Angeleichen Mitchen ist eine Mitchen is ber ficher und mühelos verliehenen Geldfapitalien". Die Sohe des Zies richtet sich im allgemeinen nach bem Berhältnis zwijchen Begehr und Angebot von Rapitalien. Wer Kapitalien ausleiht, wird nach Hermann ungeschmälerten Fortbestand bes Rapitals und Rudgabe am Schluffe der Benutungszeit und sodann eine Bergütung für die Entbehrung der eigenen Autung seines Kapitals verlangen (3. im engeren Sinne). Je nach der Größe der Verlust-gesahr wird der Darleiher aber außer dem reinen 3.

tiven Unwendung des Rapitals in Aussicht fteht. Für die Dauer hat der Z.fuß eine Tendenz zum Sinken. Je reicher eine Nation, desto tieser kann der Z.fuß nach Schäffle dauernd sinken. In Deutschland ift der landesübliche 3.fuß in den letten Jahrzehnten um 1/2-10/0 gesunken, er beträgt jest

als der landesübliche stehen, weil: 1. der Wald= besitzer meist fein Kapital zum Betrieb seiner Wirtschaft zu leihen braucht; 2. der Z.fuß für die Dauer eine Tendeng gum Sinfen hat, in der Wertberechs nung aber in weiter Zufunft eingehende Erträge auf die Wegenwart distontiert werben muffen; 3. man in der Waldwertberechnung mit viel längeren Verzinsungszeiträumen als bei jedem anderen Produktionszweige rechnen muß, 3.- und Kapitalverluste in so langer Zeit aber bei letteren nicht ausbleiben fönnen; 4. die in der Waldwirtschaft niedergelegten fixen Kapitalien (Waldboden, event. Normalvorrat) in noch wenig aufgeschlossenen Landesteilen im Laufe der Zeit noch eine Extrarente (Gewinn über den gewöhnlichen 3.) in Aussicht stellen, und weil 5. die im Walde angelegten Kapitalien weniger Berluften und Gefahren ausgesett find, als Geldfapitalien, welche ganz verloren werden können. -Bisher pflegte man in einem und demfelben Falle immer nur mit einem 3.fuß in der Waldwerts berechnung zu operieren. Man berücksichtigte dabei nicht, daß in der Waldwirtschaft fire Rapitalien (niederer 3.fuß) und umlaufende Rapitalien (höherer 3.fuß) tätig sind und daß die Länge des Verzinsungszeitraums, je nach der vorhandenen Holz= und Betriebsart, eine fehr verschiedene, das Rechnen mit verschiedenen A.füßen daher gerechtfertigt ist. Man kann bei einem Gichenschältwalde (15 jähr. Umtrieb) eher mit  $4^{0}/_{0}$  als im Fichtenhochwald (100—120 jähr. Umtried) mit  $2^{0}/_{0}$  rechnen. Der forstliche 3.fuß mag sich baher gegenwärtig zwischen 2 und  $3^{1}/_{2}$  % bewegen. — Lit.: Baur, Waldwertsberechnung; Endres, Lehre der Waldwertberechnung.

Binsberechnungsarten. Sandelt es fich darum, eine gleichbleibende Jahresrente zu kapitalisieren  $\left(\frac{\mathbf{r}}{0 \cdot \mathrm{op}}\right)$ , so spielen dabei die 3. feine Rolle; anders liegt die Sache, wenn forstliche Ginnahmen und Alusgaben, welche bald früher, bald später eingehen, prolongiert oder distontiert werden sollen, weil man dann je nach der Zinsberechnungsweise sehr verschiedene Resultate erhält.

Man unterscheidet in der Forstwiffenschaft:

1. Ginfache Binfen, bei welchen nur bas Rapital Bins trägt, die jährlich entfallenden Binfen selbst aber feine Zinsen bringen. Kapital und Zins steigen in einer arithmetischen Reihe erfter Drbnung, so daß ein Rapital K in n Jahren und bei dem Zinsfuß p zur Summe  $S=K\left(\frac{100+n\cdot p}{100}\right)$ anwächft. Ginfache Binfen wurden von G. 2. Sartig eingeführt, man hat fie aber jett allgemein verlaffen.

2. Binfeszinsen. Die jährlich eingehenden Binsen werden zum Rapital geschlagen und tragen jelbst wieder Zinsen, so daß die Kapitalien sich in einer geometrischen Reihe mehren (geometrische Zinsen). Diese Berechnungsart entspricht den gegenwärtigen Geldverhältnissen am meisten, wenn sie auch dei langen Verzinsungszeiträumen zu wichtigen Bedenken Veranlassung gidt. Letteren kann sedoch damit begegnet werden, daß man an den Zinssußseine zu hohen Forderungen stellt und denselben, der Länge des Verzinsungszeitraumes entsprechend, angemessen vermindert. Ein Kapital K wächst in Nahren bei dem Zinssuß p an zur Summe S = K.1,opn.

3. Arithmetische Mittelzinsen. Man ninmt aus den Rejultaten der einsachen und Zinseszinsenrechnung das arithmetische Wittel. H. Cotta empfahl sie 1818, weil er die Wahrnehmung machte, daß man bei einsachen Zinsen zu hohe, bei Zinseszinsen zu niedrige gegenwärtige Werte erhalte. Ein Kapital K wächst in n Jahren bei dem Zinsespin an zur Summe

$$S = \left[K\left(\frac{100 + n \cdot p}{100}\right) + K \cdot 1, opn\right]: 2.$$

Die arithmetischen Mittelginsen vermochten sich feine Bahn gu brechen.

4. Geometrische Mittelzinsen. Sie bestehen in dem geometrischen Mittel der Resultate der einsachen und Zinseszinsenrechnung, wurden von Monsheim 1829 eingeführt, durch v. Gehren 1835 und bis zu dessen Dobe lebhaft verteidigt und auch von Hierl in dessen Waldwertberechnung 1852 angenommen, vermochten jedoch keinen dauernden Boden zu gewinnen. Ein Kapital K wächst in Jahren bei dem Zinssus pan zur Summe

$$S = \sqrt{K\left(\frac{100 + n \cdot p}{100}\right) \cdot K \cdot 1, opn}$$
.

5. Beschränkte Zinseszinsen. Sie bestehen darin, "daß der unmittelbare oder einsache Kapitalzins zwar wieder zum Kapital geschlagen und darin werbend angelegt wird, daß jedoch der Zins von Zins mit diesem einmaligen Belegen sein Ende sindet" (vergl. H. Burchsardt, Der Waldwert, 1860, S. 105). Das Prinzip dieser Rechnungsweise ist nach Burchsardt nicht neu und soll in Preußen bei Berechnung der Bauabsindungskapitale angewendet werden, in der Forstwirtschaft finden jedoch besichtsänkte Zinseszinsen wenig oder keine Anwendung.

**Finseszins-Formeln.** 1. Nachwert eines Kapitals (Prolongierung): Sin gegenwärtig mit dem Zinselbe pangelegtes Kapital K erlangt in n Jahren den Wert N=K.  $1,op^n$ .

2. Vorwert eines Kapitals (Diskontierung): Sin nach n Jahren eingehendes Kapital K hat dei dem Zinselbe p den gegenwärtigen Wert  $V=\frac{K}{1,op^n}$ .

3. Nachwert einer aussehenden Wert  $V=\frac{K}{1,op^n}$ .

4. Nachwert einer aussehenden den Jahren im ganzen nmal in Zwischensumen von m Jahren mit dem Zinselbe pauf Zinselszinsen gelegte Nente R wächst in mn Jahren an zu der Summe  $S_n=\frac{R(1,op^{mn}-1)}{1,op^m-1}$ .

4. Nachwert einer zührlichen endlichen Kente: Sine am Ende jeden Jahres und im ganzen nmal auf Zinselszinsen angelegte Kente r wächst bei p Prossent nach n Anderen aus zu der Summe  $S_n=\frac{R(1,op^{mn}-1)}{2}$ .

r (1,0pn — 1). — 5. Vorwert einer aussetzenden endlichen Rente: Gine in Zwischenräumen von m Jahren und im gangen nmal eingehende Rente R hat m Sahre vor dem Bezug der erften Rente ben Wert  $S_V = \frac{R(1, op^{mn} - 1)}{1, op^{mn}(1, op^m - 1)}$ . — 6. Vorwert einer jährlichen endlichen Rente: Der gegenwärtige Wert Sy einer nmal am Jahresichluffe eingehenden Rente  $\mathbf{r}$  ist  $\mathbf{S}_{\mathrm{V}} = \frac{\mathbf{r} \; (\mathbf{1}, \mathrm{op^n} - \mathbf{1})}{\mathbf{1}, \mathrm{op^n} \; . \; 0, \mathrm{op}}.$ 7. Vorwert einer jährlichen immermähren= den Rente: Der gegenwärtige Wert Sv einer jährlich am Jahresschlusse aber immerwährend eingehenden Rente r ist  $S_{v} = \frac{r}{0.0p}$ . — 8. Vorwert einer immermährenden periodischen Rente: A. Der gegenwärtige Wert Sv einer von jest an alle n Jahre eingehenden immerwährenden periodischen Rente R ist  $S_v = \frac{R}{1,0p^n-1}$ . — B. Der gegenwärtige Wert  $S_v$  einer zum erstenmal nach m Jahren, dann aber alle n Jahre eingehenden immerwährenden Rente R ist  $S_V = \frac{R \cdot 1,0p^{n-m}}{1,0p^n} - 1$ . 9. Der gegenwärtige Wert Sy einer zum erstenmal augenblicklich, dann aber alle n Jahre eingehenden immerwährenden Rente R ist  $S_V = \frac{R \cdot 1,0p^n}{1,0p^n-1}$ 10. Berwandlung aussetzender Renten R in jährliche Renten r: A. Erfolgt eine Rente R alle n Jahre, so läßt sich dieselbe in eine jährliche Rente r wie folgt umwandeln:  $r = \frac{R}{1,0p^n-1}$ . 0,0p. - B. Erfolgt eine Rente zum erstenmal nach m Jahren, dann aber alle n Jahre, dann läßt fie fich in eine jährliche Rente umwandeln nach  $r=\frac{R\cdot 1,op^{n-m}}{1,op^n-1}$ ×0,0p. — C. Erfolgt eine aussehende Rente zum erstenmal augenblidlich, dann aber alle n Jahre, jo wird dieselbe in eine jährliche Rente wie folgt verwandelt:  $r = \frac{R \cdot 1,op^n}{1,op^n - 1} \cdot 0,op$ .

**Binsfuß** ist das geometrische Verhältnis zwischen  $\operatorname{Bins}$  (Rente) und Kapital  $\frac{\mathbf{r}}{K}$ ,  $\mathfrak{f}$ .  $\operatorname{Bins}$ .

Birbe, Bürbekkiefer (bot.) f. Kiefer; (waldb.) j. Arve.

Birkularfage, f. Holzbearbeitungsmaschinen. Bitterpappel, f. Lipe.

Fihensichten nennt man (bisher nur ganz vereinzelt beobachtete) Fichten, deren Stamm wenigstens im unteren Teile mit fegelförmigen Peridermswucherungen besett ift (Fig. 855). Diese erreichen bis 3 em Höhe und sind aus miteinander abswechselnden, mehrschichtigen Lagen verforfter und nicht verforfter (Phelloids) Zellen zusammengesett. Den Anlaß zu diesen auffälligen Bildungen des Stammperiderms scheinen Seitenknoppen oder Seitensästichen zu geben, die man meist in der Witte der Korffegel vorsindet. — Lit.: A. Ciessar im Zentralbl. s. d. ges. Forstwesen, Jahrg. XX, 1894; C. Schröber in d. Vierteljahrsschrift der natursorsch. Gesellsch. ahrg. XLIII, 1898.

Bopftrodinis, f. Gipfeldurre.

Ende seden Jahres und im ganzen nmal auf v. 36tf, Gottlieb, geb. 1. Sept. 1800 in Kirbühel Zinsezinsen angelegte Rente r wächst bei p Pros (Tirol), gest. 6. Jan. 1852 in Hall bei Junsbruck. zent nach n Jahren an zu der Summe Sn = Er war Kausmann, wandte sich 1819 dem Forst-

wesen zu, war einige Zeit Revierverwalter von gewehren, namentlich bei dem Dianagewehr (f. d.) Stanzerthal. Studierte 1823-24 in Mariabrunn, und übernahm dann wieder feine Stelle; 1827 bis 1831 war er Affistent in Mariabrunn, von 1837 an in Tirol und im Salzburgischen als Forstmeister und Bergrat tätig. Er schrieb: Sandbuch der Forst=

wirtschaft im Sochgebirge, 1831.

Bichokke, 30= hann Heinrich Daniel, geb. 22. März 1771 in Magdeburg, geft. 27. Juni 1848 in Narau, wo er von 1804-1829 Dber= forstinspektor des Forst= und Berg= wesens des Rantons Aargan war. Von feinen Schriften find hier zu nen= nen: Die Alpenwäl= der, 1804; Der Gebirgsförster, 1806, 2. Aufl. 1825.

3uderahorn (bot.), j. Alhorn. Buckerahorn,

Acer saccharinum (waldb.). Im öft= lichen Nordamerika verbreitet ift der 3 .. dort eine wegen ihres Holzes, ihres zur Bucker=

gewinnung be= nutten Saftes, wie endlich wegen ihrer

Schönheit, insbesondere auch der herrlichen Herbst= färbung, sehr geschätzte Holzart. Der 3. gedeiht auch in Deutschland gut, fordert aber mildes Alima und guten Boden; in den erften Jugendjahren langsamwüchsig, zeigt er etwa vom 5. Lebensjahre an raschen Wuchs; Schutz gegen Frost und Dürre sind ihm in der Jugend nötig. — Der Z. verdient als Mijchholzart wie als Bartbaum volle Beachtung.

Buge find flache Rinnen, welche in die Innenwand der Gewehrläufe eingearbeitet find, wobei zwischen denselben Hervorragungen unberührt stehen bleiben, welche Felder oder Balten heißen. Durch



Fig. 855. Stammftück einer Biten-fichte (verkl.). (Rach Ciestar.)

Fig. 856. Lauf mit gleich= großen Bugen und Felbern.



Fig. 857. Henri= ober (Expreßzüge.

die 3. befommt der Lauf neben dem durch die Dberfläche der Felder gebildeten Bohrungstaliber noch ein etwas weiteres, durch den Grund der 3. begrenztes Kaliber (Fig. 856 u. 857).

(rechter Lauf) angebracht, ohne sich nennenswerte Berbreitung verschafft zu haben. Bei den Buchs= läufen erhalten die 3. eine ichraubenförmige, gleich= mäßig gewundene Führung. Das Maß der Windung heißt Drall und wird bei Jagd- und Scheibenbüchsen meist dadurch bezeichnet, daß man angibt, auf welche Länge eine ganze Umdrehung erfolgt, z. B. auf 60 cm; früher hat man das Maß des Dralles vielfach auch mit dem Verhältnis des Kreisumfanges angegeben, welchen die Z. auf die Länge des Laufes beichreiben, z. B. 3/4 oder 11/4. Diese gewundenen Z. wurden bereits gegen 1560 ansgeblich durch einen Kürnberger Büchjenmacher erschied funden und seitdem in der mannigfachsten Weise verbessert. Die Richtung der Z. wird in der Art bezeichnet, daß man sich bei aufrecht gerichteter Menndung in die Seelenachse gestellt denkt und gu= sieht, ob die Windung von links nach rechts an= steigend oder umgefehrt verläuft. Die erfteren. gewundenen Z. fontmen am häufigsten vor. Zweit ber Z. ist es, dem Geschosse beim Durchgang durch den Lauf eine drehende, rotierende Bewegung zu erteilen, was bei den das Laufinnere mit einer Zylinderfläche berührenden Langgeschossen in höherem Mage möglich ift, als bei den nur mit einem schmalen Ringe anliegenden Rundkugeln. drehende Bewegung behält das Geschoß nach dem Berlaffen des Laufes bei, es wird dadurch in den Stand gesetzt, den Luftwiderstand leichter zu über= winden und bekommt außerdem eine viel sicherere Führung, da es ohne 3. um seinen Schwerpunkt, d. h. in gang unberechenbarer Weise rotieren, bei langgestreckter Form namentlich auch pendeln würde. Damit das Geschoß den 3.n entsprechend folge, muß es dieselben vollständig ausfüllen, was bei Vorderladern durch das Laden des Geschoffes mittels eines Pflasters (j. d.), bei Hinterladern jetzt ausnahmelos dadurch erreicht wird, daß die Geschosse einen ftarferen Durchmeffer als bas Bohrungsfaliber erhalten, infolgedeffen die Masse des Geschosses in die Z. eintreten muß, mahrend die Felder fich gleichzeitig einschneiben. Die Tiefe der 3. beträgt bei Jagdgewehren für Bleigeschosse 0,15 bis höchstens 0,2 mm, für Mantelgeschosse durchschnittlich 0,1 mm; dieselbe bleibt auf die ganze Länge des Laufes gleich, wobei der Lauf selbst genau zylindrisch, also ohne Fall gearbeitet ift.

Die früher vorgeschlagenen und ausgeführten Die friher vorgelahlagenen und allsgelihrten sog, Krogressind 3., welche gegen die Mündung an Tiese abnahmen, sind allgemein wieder aufgegeben worden. Ursprünglich waren die Z. rund gestaltet, d. h. sie bildeten kleine Kreisabschnitte. Doch wurde diese Form mit der Vervollkommung der Fenerwassen in diesem Jahrhundert wieder berlassen und erhielten die Z. eine ectige Gestalt mit konzentrischem Grunde (Fig. 856), wobei die Velder ebenso groß waren als die Z. Die Roll Felder ebenjo groß waren als die 3. Die Bahl der 3. schwantt je nach dem Kaliber zwischen 4-8. Es wurden auch Gewehre fonstruiert mit einer großen Anzahl ganz seichter 3., welche man Haar-3. nannte, doch haben dieselben ihrem Zwecke nicht entsprochen. In neuerer Zeit find besonders beliebt die Henri- oder Expreß-3., auch Polygonal-3. Parallel zur Seelenachse verlaufende 3. heißen mit polygonalem Queridnitt, breiten 3.n und ganz gerade und werden solche hier und da bei Schrot- schwalen Feldern (Fig. 857). Dieselben werden

bei besseren Scheiben= und Jagdwaffen jett fast trockenem Wetter abwärts biegen, eine Eigentumallgemein gefertigt. Ihr Vorteil besteht darin, daß die schmalen Felder nur wenig Blei zu vers drängen haben, so daß das Geschoß leicht durch den Lauf geht, die Z. gut ausfüllt und dabei eine sichere Führung erhält. Auch sind die mit Expreß-Z.n ausgestatteten Rohre in viel geringerem Grade dem Verbleien ausgeset, als solche mit gleich großen Feldern und Z.n. Der Drall betrug früher bei den Vorderladern durchichnittlich 125 cm, während derselbe mit Einführung der Hinterlader erhöht und in neuerer Zeit bei Gewehren mit Erpreß-3.n weientlich gesteigert wurde. Der Drall hat sich nach dem Kaliber zu richten und findet das Mag besselben feine Grenze barin, daß das weiche Bleigeschoß bei einer zu großen Steigung ben 3.n nicht mehr folgen tann, sondern dieselben überspringt und dann desormiert den Lauf verläßt. Da nun die Schießtechnit bei engen Kalibern, namentlich bei Militärgewehren (Modell 88=24 cm), einen bei Karfen Drall verlangt, so müssen hier die Geschosse eine seiten Unhüllung aus Nickelstahl erhalten. Bei den Jagdbüchsen beträgt der Drall bei Kaliber 11 meist 55 cm und nimmt derselbe mit abnehmendem Kaliber zu bis zu 24 cm (bei Raliber 8). Die 3. erteilen bem Geschoffe außer der Rotation auch noch eine Seitenabweichung nach der Richtung, in welcher sie verlaufen, d. h. bei rechts gezogenen Gewehren nach rechts hin. Dieselbe heißt Derivation (j. Schieglehre) und muß bei größeren Schugweiten berüdsichtigt, bezw. durch die Visierstellung verbessert werden. Alle gezogenen Läufe erfordern eine bejonders forgfältige Reinigung, weil durch Rostanjat die Sicherheit des Schuffes jofort leidet. Wenn die 3. durch Rosten oder auf andere Beise defett geworden sind, mussen sie nachgearbeitet werden, was man Frijchen nennt. Sierbei wird das Kaliber meift etwas weiter und muß das

Geichoß dementsprechend etwas vergrößert werden. **Jugespitzt** (akuminat) heißt ein Pflanzenteil, der vorn nicht einsach spitz, sondern in eine Spitze vorgezogen erscheint, wie z. B. die einzelnen Blättchen der Rogfastanie, die Winterknospen der Schwarz-

fiejer.

Bugfestigkeit ift ber Widerstand, welchen bas Holz dem Berreißen in der Richtung der Fajer

entgegeniett.

Zugholz nennt R. Hartig dasjenige anatomijch ausgezeichnete Holz, welches sich bei der Fichte an der Oberfeite eines jeden Aftes und Zweiges findet und auch an nicht zu diden Stämmen an der= jenigen Seite entsteht, auf welche infolge von Krümmungen und Schiefstellungen des Baumes ein Bug ausgeübt wird. Die Tracheiben bes 3.es find gleich benen bes Rotholzes (j. b.) fehr bidwandig, besitzen aber eine besonders fraftige, im Spatholz ichraubig oder ringförmig gesaltete, außerorbentlich start verholzte Innenwand (Tertiärwandung). 3. schwindet beim Austrocknen im ganzen mehr, in der Längsrichtung aber weit weniger als Rotholz und zeigt auffallenderweise und abweichend von Diesem in der erwähnten Richtung nach dem Unstrodnen bei Bafferaufnahme feine Berlangerung. Dieraus erklärt sich die Ericheinung, daß abge-

lichfeit, von der 3. B. in Berchtesgaden gur Berstellung von Wetteranzeigern Gebrauch gemacht wird. - Lit.: R. Hartig, Holzuntersuchungen, 1901.

Bugkraft, j. Bugleiftung.

Zugleiffung. Die B. bes Pjerbes, b. h. bas Gemicht ber fortzubewegenden Last in Radersuhr-werten auf Waldwegen mittels Pferdefraft ift abhängig von der Zugkraft, Geschwindigkeit, Arbeitszeit und von den Reibungswider-ständen der Fuhrwerke, also von der Beschaffenheit und vom Gefäll der Sahrbahn.

Die Zugkraft des Tieres wird vorzugsweise durch das Gewicht desjelben hervorgebracht, welches mittels der im Tiere vorhandenen Bewegungs-maschinen, der Muskeln, in Bewegung gesetzt wird. Sie beträgt nach Ersahrungen der Strahenbau-technik  $^{1}/_{6}$ — $^{1}/_{5}$  vom Gewichte des Zugtieres. Für leichte Pierde kann man demnach einen Mittelwert von 60 kg, für mittelstarte von 75 kg und für

starte von 90 kg annehmen.

Die Geschwindigkeit der Pferde bei verichiedenen Gangarten ist nach Bockelberg für langiamen Schritt auf 0,6 m, für mittleren Schritt auf 1—1,2 m und für Schnellichritt auf 2 m pro Sefunde sestigestellt worden. Die vorteilhafteste Geschwindigkeit beträgt für Arbeitspserde bei 8 ftündiger Arbeitszeit 1,1 m pro Sekunde. Der tägliche Weg, den ein Pferd bei 8 ftundiger Arbeitszeit auf horizontaler Fahrbahn zu bewältigen

vermag, ist rund 30 km.

Bugfraft, Geichwindigfeit und Arbeitszeit beichranten fich aber gegenseitig. Gine gute Borstellung über die Beziehungen zwischen biesen drei Faktoren erhält man durch die jog. Kraftsormeln, welche freilich auch nur jo lange zulässige Werte geben, als feine erheblichen Abweichungen, also bedeutende Steigerungen ober Berringerungen ber vorhin angegebenen mittleren Werte eintreten. Die beste Ubereinstimmung mit ber Ersahrung zeigt die von Majchet aufgestellte Kraftsormel. — Bezeichnet Z die mittlere Zugkraft des Pferdes (75 kg), v die mittlere Geschwindigkeit (1,1 m pro Setunde) und t die mittlere tägliche Arbeits= zeit (8 Stunden), jo ergibt sich das Maximum der Tagesleiftung

Lmat = Z.v.t = 2376000 mkg.Für jede Abweichung eines ober mehrerer ber Faftoren (Z, v, t) von der normalen tritt eine Verringerung der Leistung ein. Es resultiert nun nach Maschef für eine andere Geschwindigkeit  $\mathbf{r}'$  und eine andere Arbeitszeit  $\mathbf{t}'$  die Jugfrast  $Z_1 = Z \cdot \left(3 - \frac{\mathbf{r}'}{\mathbf{r}} - \frac{\mathbf{t}'}{\mathbf{t}}\right)$ .

Beidranft man beispielsweise die Geschwindigkeit und Arbeit auf 1/2 v und 1/2 t, so ergibt sich als Bugfraft

 $Z_1=75~{
m kg}~\left(3-rac{1/2}{{
m v}}-rac{1/2}{t}
ight)=150~{
m kg}.$  Durch Berjuche beim Straßenbau ist nun fest-

gestellt, daß ein Zugpferd bei ermäßigter Ge-ichwindigfeit das Doppelte, für fürzere Streden jelbst das Dreifache seiner Zugfraft zu leisten vermag. Man kann dieses auch in der Waldstorbene Fichtenafte fich bei langer andauerndem wegebautechnif annehmen, und zwar noch mit aus Regenwetter aufwarts, bagegen bei anhaltend bem Grunde, weil bei Abfuhr ber Waldprodufte

die Arbeitspferde während der täglichen Arbeitszeit nicht fortgesett den beladenen Wagen fortzuschaffen brauchen, sondern stets den leeren Wagen in den Wald führen und fehr oft auch nur die Talfahrt mit der Laft zurücklegen.

Von recht erheblichem Ginfluß auf die 3. find die Reibungswiderstände der Fuhrmerte. In diefer Beziehung ift folgendes zu beachten:

a) Auf horizontaler Fahrbahn sind die Widerstände zu überwinden, welche durch die brebende Reibung an den Achsichenkeln und die rollende Reibung zwischen Umfang der Räder und der Fahrbahn entstehen. Die Größe dieses Reibungswiderstandes (w), welche man in einem Bruche der zu bewegenden Laft (Q) angibt, als Reibungstoeffizienten bezeichnet und durch das mittlere Berhältnis der Zugkraft zur Last

bestimmt  $(rac{\mathrm{Z}}{\mathrm{Q}}=\mathrm{w})$ , ist nach Beschaffenheit der Fahrbahn fehr verschieden und tann nach den Bersuchen von Morin, Bervau, Bodelberg im Mittel angenommen werden

bei Fahrbahnen im lofen Sand zu 0,15,

auf schlechten Erdwegen zu 0,10, festem trodnem Sande zu 0,05, frijd eingeworfenen Schotterbahnen zu 0,16,

fotigen Steinbahnen zu 0,04,

trodnen guten Steinbahnen zu 0,033,

ichlechten Steinpflafterbahnen gu 0,04, guten Steinpflafterbahnen zu 0,02.

Es ist weiter fonftatiert, daß der Zugwiderstand mit wachsendem Raddurchmesser und ferner auf zusammendrückbarer Fahrbahn mit Zunahme der Felgenbreite abnimmt. Bur Bergleichung endlich mag bemerkt werden, daß bei haupt= und Sekundar= bahnen w = 0,004-0,037, bei Waldeisenbahnen 0,01-0,07 und auf Wasserstraßen 0,0004-0,00037 Unter Beachtung dieser Gage und der beträgt. für die Zugkraft angegebenen Zahlen ist die auf horizontaler Fahrbahn fortzuschaffende Last mit Leichtigkeit zu ermitteln  $(Z=Q\cdot w; \frac{Z}{w}=Q).$ 

b) Bei ansteigenden Fahrbahnen hat die Zugkraft nicht nur die Entfernung zwischen Unfangs= und Endpunkt berfelben guruckzulegen, sondern es ist auch die Last, welche zu einem höher gelegenen Bunkte geführt werden muß, um den Höhenunterschied zu heben. Die Zugkraft beträgt bei der Bergfahrt:

 $Z = Q \cdot w + (Q + G) \cdot tg \cdot \alpha$ 

und bei ber Talfahrt:

 $Z = Q \cdot w - (Q + G) \cdot tg \cdot \alpha;$ 

unter G bas Gewicht des Tieres und unter a den Reigungswinkel der Fahrbahn verstanden.

Rach den von Laifle angestellten Berechnungen ergibt sich hiernach als Tagesleiftung für ein mittelstarfes Pferd (Z = 75 kg), d. h. die Brutto= last in Kilogramm aus nachstehender Tabelle, für welche eine mittlere Geschwindigkeit (1,1 m), eine 8stündige Arbeitszeit und die Maschet'sche Formel zu Grunde gelegt wurde.

Unter Zugrundelegung eines Wagengewichts von Leichtigkeit die fortzubewegende Nuglast berechnen. antimon und gang wenig Schwefel.

| Steigung                                        | Eteinstraße                                                               |                                                                           | Erdweg                                                                  |                                      |
|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| der                                             | w =                                                                       |                                                                           | w =                                                                     |                                      |
| Fahrbahnen                                      | 0,025   0,030                                                             |                                                                           | 0.05   0.10                                                             |                                      |
| 0 °/0<br>2 "<br>3 "<br>4 "<br>5 "<br>6 "<br>7 " | 3000 kg<br>2043 "<br>1511 "<br>1173 "<br>938 "<br>766 "<br>635 "<br>532 " | 2250 kg<br>1651 "<br>1276 "<br>1019 "<br>833 "<br>690 "<br>579 "<br>489 " | 1500 kg<br>1192 "<br>974 "<br>806 "<br>678 "<br>575 "<br>491 "<br>421 " | 750 kg 650 " 567 " 496 " 436 " 383 " |

Zugvögel, jene Bögel, welche im Herbst nach bem Süden ziehend die Alpen überschreiten, im Frühjahr zurückehren. Bon jagdbaren Bögeln tun dies Wachtel, Wildtauben, alle Sumpfvögel (Schnepfen) und ein Teil der Raubvögel (f. Standvögel, Strichvögel).

Bu Solg ichiefen, auf Wild zu weit ober ichlecht ichießen, dasselbe anschießen, jo daß es ungefunden und unbenutt verendet: zu Holze

Bunderschwamm, f. Fenerschwamm.

Bundhutchen find aus Rupferblech hergestellte tleine, anlindrisch gestaltete Butchen, welche mit einer durch Schlag explodierbaren Masse gefüllt find und bei Vorderladern ausschließlich, außerdem bei Lefaucheur= und Lancastergewehren zum Ent= gunden des Bulvers verwendet werden. Dieselben wurden 1810 erfunden und werden gegenwärtig im großen in folgender Beise gefertigt: Aus gang reinem Rupfer werden Bleche von 0,25-0,4 mm Dicke gewalzt, aus diesen entsprechend Scheibchen ausgestanzt, welche dann durch Breffen die befannte Hütchenform erhalten. Die Füllung besteht aus Knallquecksilber mit einem Zusatze von Salpeter allein, Salpeter und Schwefel oder Dehlpulver. Diese Materialien werden feucht gemischt, ähnlich wie Schießpulver geförnt, in die Hütchen gedrückt und meiftens durch Hufpreffen eines dünnen Kupferblättchens festgehalten. Für die Teschins (f. d.) werden besonders große und start gefüllte B. gesertigt, dann für die Metallhülsen solche aus stärkerem Meffingblech, die mit der Hütchenzange an Stelle ber explodierten eingesett werden. Alle 3. muffen trocken aufbewahrt werden, da durch die Feuchtigkeit das Anallquecfilber austriftallisiert und fehr leicht erplodierbar wird.

Zündkraut hieß ursprünglich das bei den Rad= ichloß- und Fenersteingewehren auf der Pfanne befindliche, durch das Losschlagen des Schlosses entzündete Bulver, dann bezeichnet man mit diesem Namen auch andere die Berbrennung des Pulvers bewirtende Explofionsmaffen.

Bundnadelgewehre find Gewehre, bei denen die Explosion des Bulvers durch eine vorschnellende in die Zundpille eindringende Stahlnadel bewirtt

wird, j. Schießgewehre.

Bundpillen oder Zundspiegel sind die in der Patrone der Zündnadelgewehre befindlichen, durch die vorschnellende Radel zum Explodieren gebrachten Bravarate. Dieselben bestehen aus 4 Teilen chlorjaurem Kali, 2 Teilen Schwefelantimon und 1 Teil Schwefel, oder nach einer anderen Borichrift aus 8-12 gtr. läßt fich aus der Tabelle auch mit 5 Teilen chlorfaurem Rali, 4 Teilen Schwefel-

Bunsfer, Pyralidae. Spannerartige Rieinichmetterlinge von verhältnismäßig bedeutender Größe, ausgezeichnet durch ichlanke Geftalt, furz gefranfte, lang dreiedige Border= und breite, Hangtborste versehene Hinterslügel; Fühler borsten-förmig, beim Männchen gewimpert oder gekammt; Alugen kugelförmig vortretend, häufig Rebenaugen; Ruffel lang, Sinterfieferpalpen fraftig, oft auffällig lang entwickelt, Mittelkieferpalpen fürzer. Die 16 füßigen, wie alle Microlepidoptera Kranzfüße tragenden Raupen leben teils frei an zumeist frautartigen Bisanzen, teils in zusammengezogenen Blättern, Früchten, Stengeln, Sämereien 2c. Ginige ber Gattung Galleria angehörige Arten nähren fich von tierischen Stoffen, Fettwaren, Bachs, so die "Bachsmotten", deren Raupen die Rester verschiedener Vienen und Hummeln, in einer Art (G. melonella L., cerella Hübn.) auch die Stöcke der Hausbienen bewohnen, sie mit ihren sie vor den Angriffen der Vienen schützenden röhrenartigen Geipinften durchziehend. Gie zerftoren und beschmuten die Waben und vertreiben schließlich die Bienen aus bem Stod. Die Berichiedenheit ber beiden Geichlechter führte früher zu ihrer Unterscheidung als zwei Urten. Borderflügel des Männchens ausge= buchtet, gelbgrau mit dunkelpurpurnen Längsflecken am hinterrand, hinterflügel heller; 15 mm ipannend; das Weibchen mit aschgrauen, purpurnbestäubten Border= und weißgrünen hinterflügeln; 25 mm jpannend. Falter von Ende Mai oder Anfang Juni ben ganzen Commer hindurch, mahrscheinlich in 2 Generationen, in der Rahe des Stocks oder in ihm. Raupe ausgewachsen 2,8 cm, Beine weiß, der Kopf und das geteilte Nackenschild kaftanienbraun, Afterklappe hellbraun, alle Ringe mit kleinen haar-tragenden Barzchen. Gine forftliche Bedeutung fommt nur wenigen Urten zu: bem Fichtenzapfen-3. (j. b.), Kiefernsamen=3. (j. b.), ferner Phycis sylvestrella, ber in Kiefernzapfen und in den bon Caeoma pinitorquum befallenen Riefernzweigen lebt (i. Fichtenzapfen=3.). Die in zusammengezogenen Eichenblättern hausende Phycis tumidella ift ohne wirtschaftliche Bedeutung.

Burbelkiefer (waldb.) f. Arve; (bot.) f. Riefer. Burbenholz (Urvenholz), mittl. fpez. Luft= trockengew. 0,44, gegen Wurmfraß gesichert, im Trocenen jehr dauerhaft, von beliebter Textur und Farbe; dient als Tischlerholz zu Deck- und Wandgetäfel, Bettstellen 2c., bann als Schäfflerholz, als

Schnitzerholz 2c.

Burgelbaum, Celtis, Gattung der Ulmenge= wächse mit unsymmetrischen, streng zweizeiligen, einfach gefägten Blättern, meift einzeln stehenden, polygamen Blüten, fleinen, dunnfleischigen Steinfrüchten und ringporigem, dem der Ulmen ähnlichen, aber durch derbere Zeichnung und breitere. Mart-

Jündstossen dienen zum Aufsetzen der Zünd- | (Fig. 858), aus Nordamerika, bei uns häufiger ans hütchen bei Vorderladern, f. Viston.

Zünsker, Pyrálidae. Spannerartige Klein- Inrustbleiben, Sinterkleiben, Sinterklassen.

Burndtbleiben, Sinterbleiben, Sinterlaffen, zeitweiliges Treten ftarfer und feifter Ebelhiriche und hochbeschlagener Ebeltiere mit den Schalen des Hinterlaufes hinter die Fährte des Vorderlaufes. Infolge des von hirsch und Tier zu verschiedenen Jahreszeiten stattfindenden B.s der Fährte, gerechtes Birichzeichen.

Burudifeten, Auffeten von Geweihen und Behörnen mit einer gegen die frühere geringere Endenzahl, wie dies bei alten oder aus irgend welchem Grunde fümmernden Sirichen und Reh-

boden nicht felten ber Fall.

Bufammenbrechen, Stürzen bes Wilbes bei tötlicher Schußverwundung ober Laufichuffen, und zwar jofort - im Feuer gujammenbrechen -, oder in ersterem Fall nach fürzerer Flucht verendend.

Busammengesett heißt ein Blatt, welches burch Berzweigung in einzelne von einander getrennte Spreiten, Blättchen genannt, geteilt ift; diese letteren fonnen selbst wieder mit besonderen Stielchen



Fig. 858. Amerikanijcher Zürgelbaum. a Zweig mit Früchten (1/2 nat. Gr.); b Steinfrucht (nat. Gr.); c eine jolche im Längsschnitt (vergr.): a Fruchtsleijch, ß Steinkern,  $\gamma$  Same (halbwüchsig).

versehen sein. Je nach der Anordnung der Blättchen ift das Blatt entweder fiederig zusammengesett, d. h. gefiedert (f. d.), wie g. B. das der Eiche, oder breigählig, wie das des Goldregens, oder handförmig zusammengesett, d. h. gefingert (j. d.), wie z. B. das der Roßkastanie.

gegenständige Busammengewachsen heißen Blätter, die an ihrem Grunde miteinander vereinigt find, wie g. B. die des Garten-Geißblattes

(j. Fig. 236, S. 305).

Bufammenlegung, f. Baldzusammenlegung. Buwachs (ber Baume und Bestände). Man versteht darunter die jährliche, periodische, gesamte oder durchichnittlich jährliche Mehrung der Bäume und Beftande an Sobe, Starte, Flache, Maffe oder Wert. Die B.fehre beschäftigt sich mit ber australis L., in Sübeuropa einheimisch, fann in Stärke-Z.; nach der Quantität ver Zugespitch, fahle Blätter und Weise von Fürger, ein periodischer einschliche Seinstütliche Steinstütliche Steinstütlich

biert durch Länge der Periode) fein fann; nach ber Qualität des Z.es: Qualitäts-3., und nach

der Preisrichtung: Teuerungs-3. — Den Länge-3. des letten Jahres bestimmt man burch bireftes Meffen der Länge des Gipfeltriebes. Laffen fich die Längen der Gipfeltriebe nicht genau von außen unterscheiden, so nimmt man Quer-schnitte. Will man 3. B. den Längenwuchs eines Baumes in den letten 10 Jahren wissen, so schneibet man den Baum an der Stelle durch, wo er nur noch 10 Jahresringe gahlt, dann ift die Strecke von diefer Schnittfläche bis zum außerften Gipfel der gewünschte Längen-B. In ähnlicher Weise läßt sich der Längenwuchs durch alle Alter hindurch bestimmen, auch graphisch darstellen. Söhenkurven.

Der Stärke=3. läßt sich aus den mehr oder weniger deutlich unterscheidbaren Jahresringen beurteilen und mit F. Baurs 3.stab (Fig. 859) (f. dessen Holzmeskunde, 4. Aufl.) oder an stehenden Bäumen mit Preflers 3.bohrer (j. d.) direft bis

auf 1 mm oder 1/2 mm messen. Den Flächen=3. von irgend einem Baumquer= schnitte erhält man, wenn man von dem gegenwärtigen rindenlosen Querichnitt den vor n Jahren



Fig. 859. Zuwachsftab.

abzieht. Dazu braucht man den gegenwärtigen Durchmesser des Querschnitts und benjenigen vor n Jahren, beide laffen sich mit dem genannten

3.ftab meffen.

Der Massen=3. einer Sektion ergibt sich durch Abzug des Inhalts der Sektion vor n Jahren von dem gegenwärtigen. Ist nach der Huber'ichen Formel (j. Kubierungsformeln) der gegenwärtige Inhalt der Sektion (des Schaftes)  ${
m v}=\gamma\,.\,{
m h}$  und dersenige vor n Jahren  $\mathbf{v}_1 = \gamma_1$ . h, so ist der n jährige Massen  $3. = \gamma$ . h  $-\gamma_1$ . h  $= (\gamma - \gamma_1)$  h, d. h. gleich dem n jährigen Flächen 3. multispliziert mit der Länge der Settion (oder des Schaftes). Bei Berechnung des n jährigen Massen-3.es kann man sich den Z.ring nach innen oder nach außen oder halb nach innen oder halb nach außen gelegt benken. Im ersten Fall er-hält man das kleinste, im zweiten das größte und im dritten Falle ein mittleres Resultat. — Der Massen-3. fann auch nach Formzahlen, nach ben bahr. Massenten beftimmt werden. Bon Beftanben läßt er fich auch mittels Ertragstafeln feststellen (i. Ertragstafeln).

Dualitäts-3. erfolgt, wenn bei gleichbleiben-ben Holzpreifen die Masseninheit des stärferen Sortiments höher bezahlt wird, als die gleiche Masse jüngeren, schwächeren Holzes. Bieht man Formel finden. Wird t am Ende des ersten

licher (Masse bividiert burch Alter) und ein zu berselben Zeit von bem Werte ber Massensperiobischer Durchschnitts-3. (Berioden-3. bivis einheit eines stärkeren Sortiments benjenigen bes ichwächeren Sortiments ab (beide Werte von den Fällungskosten befreit), so erhält man in der Differenz den Qualitäts=3. Qualitäts=3. kann die Umtriebszeit noch erhöhen, auch wenn der Maffen= 3. schon im Sinken begriffen ist. -

> Tenerungs=2. erfolgt durch Beränderung der Holzpreise in verschiedenen Zeiten und wird ge-messen durch den Preis ein und desselben Sortiments in verschiedenen Zeiten. Da es schwer ift, den Preisbewegungen zu folgen, so ift die Be-

stimmung des Teuerungs=3.es miglich.

Zwischen dem laufendjährigen und Gejamtaltersdurchichnitts=3. besteht ein für die Festjetzung der Umtriebszeiten wichtiges Verhältnis. Der laufendjährige 3. ist nämlich im Anfang sehr klein, er steigt dann von Jahr zu Jahr, erst langfamer, dann rascher, erreicht endlich sein Maximum, erhält sich auf bemfelben wohl auch einige Jahre und fängt dann an langsam, später rascher zu sinken, bis er endlich gang aufhört. Der burchschnittliche 3. bleibt anfänglich hinter bem laufendjährigen guruck, später kann ber laufend= jährige 3. schon fallen, während der durchschnittliche noch steigt. Der höchste Durchschnitts- 3. fann daher nicht mit dem höchsten laufendjährigen gusammenfallen, sondern jener muß noch machsen, wenn dieser schon im Sinken begriffen ist, und zwar so lange, als der laufendjährige Z. noch größer als der Gesamtdurchschnitts-Z. aller vorhergehenden Jahre ift. Da nun ein Bestand in derjenigen Zeit die größte Holzmasse produziert, in welcher derselbe den größten Durchschnitts-3. besitzt, letzterer aber so lange steigt, als der laufend= jährige 3. noch größer ist, und in dem Augenblicke fleiner wird, als der laufende 3. unter ihn herab= finft, jo folgt hieraus, daß ber Durchschnitts=3. am größten ift, sobald er mit dem laufendjährigen zusammenfällt. Der auf die größte Bolzmaffe fpekulierende Forstwirt muß daher nach diesem Zeitraum die Umtriebszeit festfegen.

Progressiv abnehmender 3.; berjelbe spielt bei der Zermittelung in Beständen eine Rolle, welche mit mehrjähriger Verjüngungsdauer natürslich verjüngt werden. Man unterstellt dabei, daß z. B. die Holzmasse der ältesten, hiebs= reifen njährigen Periode, mit welcher n Jahre gewirtschaftet werden soll, sich jährlich um  $\frac{1}{n}$ vermindert, und daß in diesem Berhältnis dann auch der noch in dieser Periode zu erwartende 3. abnehme. In diesem Falle tommt die Summe des Zes der Abtriebsperiode der Summe einer sallenden arithmetischen Reihe gleich, deren erstes Glied a = dem 3. der vollen Bestandesmasse im ersten Jahre, beren Gliederzahl n = ber Anzahl Jahre ber Abtriebsperiode und beren lettes Glied t = bem Unterschied d zwischen den einzelnen Gliedern ift. Da man die Summe einer arithmet. Reihe nach  $S=(a+t)\, \frac{n}{2}$  findet, so läßt sich auch ber 3. während ber njährigen Abtriebsperiode oder der progressiv abnehmende 3. nach dieser Jahres gehauen, so erhält man das größte Zinssuß p in n Jahren mit Zinsezinsen zur Resultat  $S=\frac{a\cdot n}{2}+\frac{t\cdot n}{2}$ ; wird t am Anfang des Summe  $M=m\left(1+\frac{p}{100}\right)^n$  an. Erfolgt nun an ersten Jahres geschlagen, dann erhalt man das einem Baume (Bestande) weber Qualitäts- noch fleinste Resultat  $S = \frac{a \cdot n}{2} - \frac{t \cdot n}{2}$ . Beide Resul= tate weichen um einen vollen Jahres=3. a von= einander ab, weshalb ichon H. Cotta den Vorschlag machte, keinen der beiden Werte zu wählen, sondern den mittleren a.n bei Berechnung des progressiv abnehmenden 3.es zu Grunde zu legen. Diefer Vorschlag wird jett noch bei manchen Forsteinrichtungsarbeiten befolgt, d. h. man berechnet den Gejamt-3. für die Abtriebsperiode, indem man jedem derjelben angehörigen Beftande ben am Anfang der Periode vorhandenen Durchschnitts=3. in vollem Betrage so oftmals zurechnet, als die halbe Beriode Jahre zählte.

Zuwachsbohrer, ein von M. R. Pregler er= fundenes Instrument zur Ermittelung des Stärkezuwachses an stehenden Bäumen, f. Bregler.

Buwachskurven sind Linien, welche den Berlauf der verschiedenen Zuwachsarten (Länge=, Stärke=, Massezuwachs 2c.) in den verschiedenen Lebensstadien für verschiedene Holzarten und Standortsgüten, sowohl für den einzelnen Baum, als für ganze Bestände (pro Flächeneinheit) graphisch darstellen.

S. a. Söhenkurven und Ertragstafeln.

Buwachsprozent. Man fann Maffen=, Wert= und Teuerungs=3.e unterscheiden und versteht unter ersterem das geometrische Verhältnis, welches zwischen dem lettjährigen Zuwachs eines Baumes (Bestandes) und der Holzmasse besteht, an welcher sich dieser Zuwachs angelegt hat. Ist die jetige Maffe eines Baumes M, die bor einem Jahre m, so ist der letztjährige Juwachs  $Z=\mathrm{M}-\mathrm{m}$ , und es ist das auf die Einheit bezogene Prozent  $p=rac{Z}{m}$ . Setzt man umgekehrt p und m als befannt voraus, so fann dann der lettjährige Zuwachs gefunden werden, nämlich Z=m.p. Bezieht man Z auf die Masse 100, dann ist  $p = \frac{Z \cdot 100}{m}$  und  $Z = \frac{\text{in} \cdot p}{100}$ . Es ist flar, daß, wenn man die 3.e an vielen Bäumen und Beständen vorher ermittelt und sie tabellarisch zusammenstellt, man mittels derselben und der befannten Holzmassen leicht den lettjährigen Zuwachs berechnen kann. Da Z sich jährlich wenig ändert, während m jedes Jahr um einen vollen Jahreszuwachs zunimmt, jo folgt aus  $p=rac{Z}{m}$  mit Notwendigkeit die gesetymäßige Abnahme der 3.e mit zunehmendem Alter der Bäume und Bestände. Neben dem Alter hängt das 3. auch noch von der Standortsgüte ab, indem bei gleichem Allter dasselbe mit abnehmender Standortsgüte steigt. Bei 100= und mehrjährigen Beständen sinkt das Massen=3. oft schon auf die Gin= heit und weniger herab, während der Wertzuwachs noch bedeutend steigen fann.

Wenn man Bäume und Bestände als werbende Rapitalien betrachtet und untersuchen will, wie sich

Teuerungszuwachs, so kann man sich unter m und M zwei Geldkapitalien denken, deren Ber-zinsungsprozente sich nach obiger Formel auf p=100  $\left\lceil \sqrt[h]{\frac{M}{m}} - 1 \right\rceil$  stellt. In ähnlicher Weise ergibt sich eine Formel für das Qualitäts=3. =  $100 \left\lceil \sqrt[h]{\frac{Q}{q}} - 1 \right\rceil$  und für das Teuerungs=3. Um die specific

Um die logarithmische Berechnung, welche diese Formeln voraussegen, zu umgehen, hat Prefler noch folgende Näherungsformel aufgeftellt. Ift der gegenwärtige Inhalt eines Baumes M, der vor n Jahren m, so ist die durchschnittliche jährliche Massenproduktion während der n Jahre  $\frac{\mathrm{M-m}}{\mathrm{n}}$ Pregler nimmt nun an, diefer jährliche Rumachs erfolge weder an M noch an m, sondern an  $\frac{M+m}{2}$ , und findet dann:

 $\begin{array}{l} \frac{M+m}{2}:\frac{M-m}{n}=100: p \text{ oder } p=\frac{200}{n}(\frac{M-m}{M+m}). \\ \mathfrak{In} \text{ berselben Weise findet man das Qualitäts-3.} \\ =\frac{200}{n}(\frac{Q-q}{Q+q}) \text{ und das Teuerungs-3.} \\ =\frac{200}{n}(\frac{T-t}{T+t}). \end{array}$ Diefe Räherungsformeln liefern ein etwas zu hohes

Rejultat. — Lit.: Baur, Holzmegfunde, 4. Aufl. Buwachsrechte Entgipfetung behufs der periodischen n jährigen Zuwachsbestimmung heißt das Abschneiden des Gipfels an der Stelle, wo sich vor n Jahren die Spige des Baumes besand. Hierdurch ist es möglich, die Kubierung aus der Mitten= stärke anzuwenden und die Inhalte sowohl mittels des gegenwärtigen Durchmessers D, als auch mittels des durch den Zuwachsbohrer gefundenen, um 2 n Jahresringe fleineren Durchmessers d nach der Formel  $\frac{\pi}{2}$  1  $(D^2 - d^2)$  zu berechnen.

Zuwachsschätzung (Zuwachsermittelung), die Lehre von der Ermittelung des Zuwachjes der Bäume und Beftande.

Buwadistafel, f. Ertragstafeln.

3wang, 3wangen, in der Fahrte des Edelhirsches vorn zusammen- und rudwärtsgedrückte Erde. Gerechtes Birichzeichen.

3wangtreiben, f. Gingestellte Jagen. Zweialtriger Sochwald, j. Sochwald, zwei-

altriger.

3weiffügler, Diptera. Diese fehr umfangreiche Insektenordnung enthält meift kleine, unscheinbare Urten, die jedoch oft in ungeheurer Individuenmenge auftreten und dann fehr auffällig werden. Der von einem dünnen Stiel getragene, fuglige oder halbkuglige, überaus bewegliche Kopf ist mit jaugen= den oder jaugenden und stechenden Mundteilen ausgestattet, die gang anders gebaut find, als bei Schmetterlingen und Sautflüglern. Die röhrenförmig verlängerte, seltener wagerecht vorgestrectte, meist in der Ruhe verborgene tasterlose Unterlippe bieselben in der Wirtschaft verzinsen, so handelt es (Rüssel) umschließt das von der Obersippe und sich um Ermittelung des Wert-Zes, und es müssen dem unpaaren, an der Innenseite der Unterlippe daher auch die betr. Zinseszinssormeln angewendet entspringenden hypopharynx gebildete Saugrohr. Werden. Befanntlich wächst ein Kapital m bei dem In ihm liegen bei allen nicht von direkt zugänglichen

Flüssigeiten lebenden Formen zwei ober vier spindelförmigen, weichen, welßen Larven besitzen borsten- oder messersinige Gebilde, die umge- niemals Mundgliedmaßen, dagegen oft 2 hornige wandelten Mittel- bezw. Vorderkieser. Nethaugen Mundhaken. Sie verwandeln sich innerhalb der zu groß, oft 2—3 Punktaugen; Fühler lang und viel-gliedrig oder sehr kurz und dann meist 3 gliedrig; alle 3 Bruftringe verwachsen, Die Vorderbruft schmal ringförmig. Von den Flügeln ift nur das vordere Baar entwickelt, das hintere gu ftechnadelförmigen Gebilden (Schwingtölbchen) verfümmert, entweder (3. B. Schnaken) freiliegend oder (bei den Fliegen) unter einer Schuppe verborgen. Sinterleib sigend. Bermandlung vollkommen. Weibchen meist ovipar, manche, wie Fleischsliegen, viele Tachinen und bie Rachenbremsen vivipar, die Laussliegen pupipar. Larven in lebenden ober toten Tieren, Holzmulm, reinem Waffer ober Miftpfügen. Die Fliegen ernähren sich der Mehrzahl nach von flüssigen Stoffen, einige (Stubenfliege) können feste Stoffe (wie Bucker) vermittels eines am Ruffelende ausgeschiedenen Saftes lösen, manche jogar Bollen zerreiben und ausnehmen. Die Bedeutung der 3. im Naturhaushalt ist sehr groß. Gie beseitigen verwesende pflangliche und tierische Stoffe und führen fie in lebendige Substang über, dienen als Larven und Imagines den verichiedensten Insettenfressern zur oft ausschließlichen Rahrung, vermitteln die Arenzbefruchtung der Pflanzen, werden aber anderfeits namentlich dem Landmann und Gartner fehr ichädlich (Heffenfliege, Blumenfliege u. a.) und durch Blutsaugen, Schmaropen wie als Krankheits= überträger (Malaria) zu schlimmer Plage für Mensch und Tier.

1. Diptera orthorapha. Larven gestreckt = 311in= brifth, weißlich ober unscheinbar gefärbt, ohne Bruftbeine, aber mit allerlei Warzen ober sonstigen der Fortbewegung dienenden Anhängen am Sinterleib, entweder mit deutlichem augentragendem Ropf oder doch einem vorderen erhärteten Robsabschnitt (Rieferkapsel) und stets mit Fühlern und typisch entwickelten Mundteilen. Die reife Larve verläßt die lette Larvenhaut durch eine Tförmige Spalte und verwandelt sich in eine schmetterlingsähnliche, aber äußerst lebhafte, ja oft ortswechselnde Mumien=

a) Nematocera, Langhörner. Schlant gebaute Imagines mit langen 6- bis vielgliedrigen Fühlern. Bu ihnen gehören die Gallmücken (j. d.); die äußerst läftigen, gleich den Bremsen, aber nur im weiblichen Beichlecht blutjaugenden Stechmücken; die Bilgmücken mit den als "Beerwurm" bekannten wandernden Larven der Trauermücke (Sciara militaris Nowicki); die Haarmuden, von denen mehrere Arten, wie die glängend schwarzen Bibio Marci und hortulanus, im ersten Frühjahr sehr in die Augen fallen, andere, wie Dilophus febrilis, oft im Walde in ungeheuren Mengen erscheinen und als Larven einen wesent= lichen Bestandteil des sog. Wuhl ausmachen; endlich bie als Larven forftichablichen Tipulidae (f. Schnafen).

b) Brachycera, Kurzhörner. Kräftigere, mehr fliegenähnliche Formen mit weniger als 6-, meist nur Igliedrigen Fühlern. Hierher gehören Bremsen (j. d.), Raubsliegen (j. d.), Schwebsliegen mit der Gattung Anthrax, deren Larven in Eulen- und anderen Raupen schmarozen (j. Naupenfliegen). 2. Diptera cyclorapha. Die zuweilen mit win-

zigen Fühlern versehenen, stets topflosen, fegel- bis

einem dunklen Tönnchen erhärtenden letten Larven= haut in eine gemeißelte Buppe. Diese "Tönnchen-puppe" ist an der stets deutlichen Ringelung von ähnlich gestalteten Blattweipen- und Schmetterlingstotons leicht zu unterscheiden. Die Fliegen find gedrungen gebaut und haben stets Igliedrige Fühler. Die junge Fliege sprengt, um fich aus bem Tonnchen zu befreien, das eine Ende besselben mit freis= förmiger Trennungslinie ab. und zwar entweder durch Aufblähen ihres ganzen Ropfes (Aschiza), wie bei den Schwebfliegen (f. d.), oder durch hervortreiben einer großen, im Innern des Ropfes liegenden "Stirnblase", die später wieder zurücktritt (Schizopora). Zu den Aschiza gehört die an Untersamilien, Gattungen und Arten sehr reiche Familie der Eumyidae. Für ihre Bestimmung ift fehr wichtig das Flügelgeäder wie der Ban der Fühler, namentlich aber Stellung und Behaarung der sog. Fühlerborste. Diese kann am Ende des dritten Gliedes oder auf seinem Ruden fteben, dabei nacht, in der Grundhälfte oder der gangen Länge nach behaart sein. Echte Fliegen sind die Anthomyinae (Blumenfliegen), deren Larven 3. T. in lebenden Pflangen, Burgeln, Anollen, Bwiebeln oder in Blättern leben und badurch bem Landmann und Gärtner schädlich werden; Anthomýia rúficeps hat angekeimte Samen sowie die Wurzeln von Nadel= holzfämlingen benagt; ferner die Raupenfliegen (j. d.)

und die Dasselstiegen (f. d.). — Die zweite Familie der Aschiza bilden die Lausstiegen (f. d.). Iweigdürre des Fieldahorns, f. Septogloeum. Iweihäusig, diözisch, heißen Bslanzen mit eins geichlechtigen Blüten, die auf verschiedene Individuen derart verteilt sind, daß man männliche und weibliche Pflanzen der betreffenden Art zu unterscheiden hat, wie 3. B. bei den Weiden und Pappeln, bei ber Gibe, bei Wacholberarten.

Zweihiebiger Sochwald, f. Hochwald, zwei-

hiebiger.

Bwiefelwuchs burch zwei nahezu gleich ftarte und faft gleichlaufend nach oben wachsende Afte jehen wir bei unseren Laubhölzern nicht selten auftreten, so vor allem bei Eiche und Ahorn, bei benen sich, wenn die Gipfelknofpe oder der Gipfeltrieb durch Beschädigung, Frost 2c. zu Grunde geht, fast regelmäßig zwei gegenüberstehende Seiten= fnofpen zu Haupttrieben entwickeln; fehr häufig zeigt sich aber solcher 3. auch bei der Rotbuche, sei es, daß neben der Hauptendknospe sich eine Seitenfnospe bes Bipfeltriebes besonders träftig entwickelt, sei es, daß erstere durch Beschädigung zugrunde geht und zwei Geitenfnofpen in Ronfurrenz um die Führung treten (Fig. 860 a).

Der Nachteil des Z.es besteht nun darin, daß man bei der seinerzeitigen Rugung ftatt eines geschlossenen Nutholzschaftes in den gegabelten Stämmen nur oder vorwiegend Brennholg erhalt, daß die Stämme ferner unterhalb der Gabel nicht selten Fäulnis zeigen (Fig. 860 b), entstanden durch die zerriebene und sich zersetzende Rinde der eng aneinanderliegenden Afte, die dort sich sammelnden Plätter und Feuchtigkeit, wodurch auch der untere Stammteil entwertet wird. Huch werden durch

Stürme folde Zwieselstämme nicht felten an ber

Bermachsungsstelle zerschlitt.

Uber die Zwieselbildung bei Buchen hat Kienit (Foritl. Bl. 1887, S. 129) genauere Untersuchungen angestellt und ist zu dem Resultat gekommen, daß dieselbe eine fehr häufig auftretende Ericheinung jei (Probeflächen ergaben unter den dominierenden Stämmen bis 54%, 3.), die angesichts der mog= licherweise sehr bedeutenden finanziellen Berlufte, welche sie zur Folge haben fann, wohl die Beachtung des Forstwirts verdiente.

Alls Mittel der Vorbeugung wären zunächst die Durchforstungen zu nennen, bei welchen von dem



Gig. 860. Zwiejelwuchs.

früheren Prinzip der unbedingten Schonung aller dominierenden Stämme abzugehen und bas Augenmert auf die Beseitigung der Zwieselwüchse zu richten ist; die nebenan stehenden, wenn auch bisher etwas zurückgebliebenen Stämme werden zumeist raich die entstandenen Lücken wieder ausfüllen. Insbesondere würde auch bei Durchforstungen in höherem Alter diese Rudsicht im Auge zu behalten sein; beginnen allerdings die Zwiesel erft bei 12-15 m Sohe, jo werden fie die Rupholzausbeute wenig beeinträchtigen. Beseitigen ber Zwieselwüchse bei jungeren Stämmen durch Abschneiden des einen Astes würde an sich schwer durchführbar sein und sindet nur in Forstgärten, namentlich an Ahorn- und Eschenpflanzen statt.

3winger, f. Sund.

Bwischenrevisionen heißen in Sachjen die alle fünf Jahre vorzunehmenden einfacheren Waldstandsrevisionen, welche hauptsächlich die Ergänzung und Berichtigung des ichon borhandenen Wirtichaftsplanes bezwecken. - Lit.: Judeich, Forst-

einrichtung, 3. Aufl.

Bwifchenzellraume oder Interzellularraume find Lücken im Pflanzengewebe, welche teils burch Spaltung der Zellwände entstehen, wie die im Parendhum verbreiteten 3., teils durch Zerreißen ober Auflöjung ganzer Zellverbande (so durch ersteres 3. B. die Sohlräume in hohlen Stengeln). Die 3. enthalten entweder Luft und stehen dann durch die Spaltöffnungen, bezw. Lentizellen mit der Außenluft in Berbindung, oder sie sind Be- B. Zapfenschuppen fleischig, miteinander ver-hälter besonderer Sefrete, so z. B. die Harzgänge wachsend, Zapfen daher einer Beere gleichend; der Nadelhölzer.

3witterbluten, i. Blute.

Bwölfer, Zwölfender, Ebelhirsch mit einem Geweihe von 12 Enden, entweder mit Eissprossen und dreiendigen Kronen, oder ohne jene mit gewöhnlich aus Doppelgabeln gebildeten - vierendigen Kronen.

Ingomorphie, i. Symmetrieberhältniffe.

Ingomnceten, f. Jochpilge.

Inpressengewächse, Cupressineae, Familie ber Nadelhölzer, ausgezeichnet durch die in zwei= oder dreigliederigen Quirlen stehenden immergrünen Blätter und die ebenso angeordneten Staubblätter und einfachen Schuppen der meift kleinen Bapfen, einen Sarzgang in den Nadeln und aufrechte Samenanlagen. Die Blätter feten fich fast ftets allmählich in die Zweigrinde fort und ftehen oft nur mit furger Spige von diefer ab; felten find die Blätter der vier Zeilen einander gleich, häufiger find die Zweige abgeplattet, mit je einer Zeile breiter Flächen= blatter auf Rucken- und Bauchseite und je einer Beile gefalzter Kantenblätter an beiden Flanken (1. Fig. 362, Seite 419). Dabei find die Oberund Unterseite der Zweige entweder verschieden, lettere blaffer oder weißgestreift (dorsiventrale Zweige), oder einander gleich (bilateral); Zweige letzterer Art stehen gewöhnlich aufrecht, ersterer horizontal, Berzweigung erfolgt bann nur aus ben Achseln der Kantenblätter. Die für uns in Betracht kommenden Gattungen unterscheiden sich folgendermaßen:

A. Zapfenschuppen holzig, bei der Reife sich von einander trennend.

a) Zapfenschuppen sitend:

Siba=Lebensbaum, Thujopsis S. et Z. Je 4—5 flügelrandige Samen vor jeder Rapfen= ichuppe: Zweige dorsiventral, mit breiten weißen Streifen auf der Unterfeite.

Flußzeder, Libocedrus Endl. Zwei Paare Bapfenschuppen, wovon nur das obere Baar mit je 2 feitlich ungleich geflügelten Samen. Zweige

meist bilateral.

Echter Lebensbaum, Thuja Tourn. 3 bis 4 Paare Zapfenichuppen, wovon die beiden mittleren mit je 2 Camen, Dieje mit feitlichem Flügelfaum; Zweige dorsiventral, meist mit rundlichem Höcker uber dem harzgang der Flächenblätter.

Morgenländischer Lebensbaum, Biota ndl. Zahl der Zapfenschuppen wie bei der vorigen, aber Camen ohne Flügel; 3meige bilateral, mit länglicher Furche über dem Harzgang der

Flächenblätter.

b) Zapfenschuppen schildförmig, gestielt:

Lebensbaum = Zypreise, Chamaecýparis Spach. Je 2 (selten mehr) flügelrandige Samen vor jeder Zapfenschuppe; Zweige dorsiventral mit meist länglicher Furche über dem Harzgang der Flächenblätter.

Edite Inpresse, Cupressus Tourn. Biele ichmalrandige Camen vor jeder Zapfenschuppe;

Zweige gleichseitig.

Zweige gleichseitig: Wacholder, Juniperus L.

Die Forstbenutzung. Von Dr. Karl Gaver. Die Forstbenutzung. Ein Grundriss zu Vor-Geheimer Rat und ord, Professor an der Kgl. Universität zu München. Neunte, vermehrte Aufl., bearbeitet unter Mitwirkung von Dr. Heinrich Mayr, o. ö. Professor der forstlichen Produktionslehre an der Kgl. Universität zu München. Mit 341 Textabbildungen.

Gebunden, Preis 14 M.

Der Waldbau. Von Dr. Karl Gayer, Geheimer Rat und ord. Professor an der Kgl. Universität zu München. Vierte, verbesserte Auflage. Mit 110 Textabbildungen.

Gebunden, Preis 14 M.

Die Lehre vom Waldbau für Anfänger in der Praxis. Von C. E. Nev. Kaiserl. Oberforstmeister in Metz.

lesungen mit zahlreichen Literaturnachweisen. Von Dr. Richard Hess, Geh. Hofrat, o. ö. Professor der Forstwissenschaft zu Giessen. Zweite, neubearbeitete und erweiterte Auflage. Preis 8 M. Gebunden 9 M.

Lebensbilder hervorragender Forstmänner und um das Forstwesen verdienter Mathematiker, Naturforscher und Nationalökonomen. Von Dr. Richard Hess. Geh. Hofrat, Professor der Forstwissenschaft an der Universität Giessen. Preis 10 M.

Die Holzzucht. Ein Grundriss für Unterricht und Wirtschaft. Von Dr. Bernard Borggreve,

## Berichtigungen.

Seite 12, linke Spalte, Zeile 13 von oben, lies nämlichen ftatt männlichen.

12, 12, ", ", 7 ", unten, sies Thecopsora statt Thecaspora. 48, Zeile 12 von oben, sies Bactérium radicicola statt radicicola.

61, rechte Spalte, Zeile 11 von unten, lies **Bedecktsamigen** statt Nacktsamigen. 132, unter Choripetal, Zeile 25/26 von oben, lies **Blumenkrone** statt Blütenhülle.

" 268, unter Geschsterverteilung, Zeile 22 von unten, lies nämlichen statt männlichen. " 449, bei Fig. 399, lies 1/3 nat. Gr. statt Nat. Gr.

" 453, unter Metamorphofe, Zeile 23 von unten, ist hinter Blattgebilde zu erganzen: "der Blüte".

" 579, unter Rhytisma, Zeile 4 von unten, lies feine ftatt feine.

" 732, rechte Spalte, Zeile 14/15 von oben " 741, linke " 19 von oben

,, 771, redite

lies Thecopsora ftatt Thecospora.

tärischen und technischen Bildungsanstalten bearbeitet von Dr. Franz Baur, Professor in München. Fünfte, vermehrte und verbesserte Auflage. Mit 304 Textabbildungen und einer Tafel. Gebunden, Preis 12 M.

Eigenschaften und forstliches Verhalten der wichtigeren in Deutschland einheimischen und eingeführten Holzarten. Leitfaden für Studierende. Praktiker und Waldbesitzer. Von Dr. Richard Hess, Geh. Hofrat, o. ö. Professor der Forstwissenschaft und Direktor des Forstinstituts an der Ludwigs-Universität zu Giessen. Zweite. neubearbeitete und vermehrte Auflage.

Gebunden, Preis 7 M.

Kassel.

Preis 4 M.

Anleitung zur Aufnahme des Holzgehaltes der Waldbestände. Von Dr. M. F. Kunze, Kgl. Oberförster und Professor an der Forstakademie Tharand. Zweite Auflage. Kartonniert, Preis 2 M.

Die Rotbuche in Bezug auf Ertrag, Zuwachs und Form. Unter Zugrundelegung der an der Kgl. Württembergischen forstlichen Versuchsanstalt angestellten Untersuchungen bearbeitet von Dr. Franz Baur, o. ö. Professor der Forstwissenschaft an der Universität in München. Mit 6 lithographischen Tafeln.

Preis 6 M.

Hilfstafeln zur Inhaltsbestimmung von Bäumen und Beständen der Hauptholzarten. Herausgegeben nach den Arbeiten des Vereins deutscher forstlicher Versuchsanstalten. Gebunden, Preis 2 M.

Formzahlen und Massentafeln für die Buche. Auf Grund der vom Vereine deutscher forstlicher Versuchsanstalten erhobenen Materialien bearbeitet von C. W. Horn, weil. Herzogl. Braunschw. Geh. Kammerrate. Herausgegeben von Dr. F. Grundner, Vorstand der forstl. Versuchsanstalt.

Kartonniert, Preis 4 M.

Formzahlen und Massentafeln für die Fichte. Auf Grund der vom Vereine deutscher forstlicher Versuchsanstalten erhobenen Materialien herausgegeben von Dr. Franz Baur, Professor an der Universität zu München.

Kartonniert, Preis 5 M.

Formzahlen und Massentafeln für die Kiefer. Auf Grund der vom Vereine deutscher forstlicher Versuchsanstalten erhobenen Materialien herausgegeben von Dr. A. Schwappach, Professor an der Forstakademie Eberswalde. Kartonniert, Preis 2 M. 50 Pf.

Formzahlen und Massentafeln für die Weisstanne. Auf Grund der vom Vereine deutscher forstlicher Versuchsanstalten erhobenen Materialien herausgegeben von K. Schuberg, Oberforstrat in Karlsruhe.

Kartonniert, Preis 6 M.

Zur Betriebsstatik im Mittelwalde. Untersuchungen und Erfahrungen von K. Schuberg, Oberforstrat und Professor in Karlsruhe. Mit zahlreichen tabellarischen Nachweisen.

Preis 4 M.

Der Ausschlagwald. Von Julius Hamm, Oberförster in Karlsruhe. Mit 7 Tafeln. Preis 7 M.

Forstkulturen und Behandlung von Forstbeständen. Für Landwirte, welche sich mit Holzzucht befassen, und für jüngere Forstleute zur Unterweisung in waldbaulicher Praxis bearbeitet von C. Urff, Kgl. Forst-

meister zu Neuhaus bei Berlinchen. Zweite, erweiterte Auflage. Mit 34 Textabbildungen. Gebunden, Preis 2 M. 50 Pf.

Die Spitzenberg'schen Kulturgeräte, deren Wesen, Zweck und wirtschaftliche Bedeutung nebst Anleitung für den praktischen Gebrauch unter spezieller Berücksichtigung der Forstkultur. Von G. K. Spitzenberg, Kgl. Preuss. Forstaufseher. Zweite Auflage. Mit 58 Textabbildungen. Gebunden, Preis 2 M. 50 Pf.

Der Wald, seine Bedeutung, Verwüstung und Wiederbegründung. Von H. Jösting, Direktor der landwirtschaftlichen Winterschule in Lennep. Zweite, erweiterte Auflage. Preis 2 M. 50 Pf.

Handbuch des forstlichen Wege- und Eisenbahnbaues. Nach dem Nachlasse des Kgl. Bayer. Forstmeisters M. Lizius bearbeitet von K. Dotzel, Kgl. Bayer. Forstmeister und Dozent an der Kgl. Forstlehranstalt Aschaffenburg. Mit 245 Textabbildungen.

Gebunden, Preis 7 M. 50 Pf.

Der forstliche Hochbau. Von Maximilian Lizius, Kgl. Bayer. Forstmeister und Dozent an der Kgl. Forstlehranstalt Aschaffenburg. Mit 247 Textabbildungen. Preis 6 M.

Die Forsteinrichtung im Nieder- und Hochwaldbetriebe. Von A. Puton. Nach der dritten französischen Auflage bearbeitet von Ernst Liebeneiner, Premier-Leutnant im Reitenden Feldjäger-Korps, Kgl. Preuss. Forstassessor. Mit Textabbildungen.

Preis 3 M. 50 Pf.

Die Bestockungs-Verhältnisse der Staatswaldungen des fränkischen Jura. Von Dr. Felix Schneider, Kgl. Bayer. Forstamtsassistent und Privatdozent an der Universität München. Mit 1 Karte. Preis 3 M. 50 Pf.

Lehrbuch des Forstschutzes. Abhandlung der Beschädigungen des Waldes durch Menschen, Tiere und die Elemente unbelebter Natur, sowie der dagegen zu ergreifenden Massregeln. Von Forstrat Dr. H. Nördlinger, Professor in Tübingen. Mit 222 Holzschnitten. Preis 10 M. Gebunden 12 M. Kauschingers Lehre vom Waldschutz.

Sechste Aufl., neubearbeitet von Dr. Hermann
Fürst, Kgl. Bayer. Oberforstrat, Direktor der
forstlichen Hochschule Aschaffenburg. Mit
5 Tafeln.

Gebunden, Preis 4 M.

Lehrbuch der Mitteleuropäischen Forstinsektenkunde. Von Dr. J. F. Judeich, weil.
Kgl. Sächs. Geh. Oberforstrat und Direktor
der Forstakademie zu Tharand, und Dr. H.
Nitsche, Professor der Zoologie an der Forst-

Deutschlands nützliche und schädliche Vögel. Für Forstleute, Jäger, Landwirte, Gärtner, sowie alle Naturfreunde bearbeitet. 162 Vogelbilder auf 32 Farbendrucktafeln nebst erläuterndem Text. Unter Mitwirkung eines Zoologen herausgegeben von Dr. Hermann Fürst, Kgl. Bayer. Oberforstrat und Direktor der Forstlehranstalt Aschaffenburg. Ein Folioband mit 32 Farbendrucktafeln nebst einem Bande Text. Gebunden, Preis 26 M.

Forstliche Zoologie. Von Dr. Karl Eckstein, Professor an der Kgl. Forstakademie in Eberswalde. Mit 660 Textabbildungen.

Gebunden, Preis 20 M.

Forstliche Botanik. Von Dr. Frank Schwarz, Professor an der Kgl. Forstakademie in Eberswalde. Mit 456 Textabbildungen und 2 Tafeln. Gebunden, Preis 15 M.

Physiologische Untersuchungen über Dickenwachstum und Holzqualität von Pinus silvestris. Von Dr. Frank Schwarz, Professor an der Kgl. Forstakademie Eberswalde. Mit 9 Tafeln und 5 Textabbildungen. Gebunden, Preis 20 M.

Handbuch der Nadelholzkunde. Systematik, Beschreibung, Verwendung und Kultur der Freiland-Koniferen. Für Forstleute, Gärtner und Botaniker bearbeitet von L. Beissner, Kgl. Garteninspektor in Bonn. Mit 138 Textabbildungen. Gebunden, Preis 20 M.

Handbuch der Laubholzkunde. Beschreibung der in Deutschland heimischen und im Freien kultivierten Bäume und Sträucher. Für Forstleute, Gärtner und Botaniker bearbeitet von Dr. Leopold Dippel, Professor der Botanik und Direktor des Botanischen Gartens in Darmstadt. Drei Bände. Mit 829 Original-Abbildungen im Text. Preis 60 M. (I. Band 15 M., II. Band 20 M., III. Band 25 M.)

Lehrbuch der Mitteleuropäischen Forstinsektenkunde. Von Dr. J. F. Judeich, weil.
Kgl. Sächs. Geh. Oberforstrat und Direktor
der Forstakademie zu Tharand, und Dr. H.
Nitsche, Professor der Zoologie an der Forstakademie zu Tharand. Als achte Auflage
von Ratzeburgs Waldverderber und ihre Feinde
in vollständiger Umarbeitung herausgegeben.
Mit Ratzeburgs Bildnis, 8 bunten Tafeln und
352 Textabbildungen. Zwei Bände in Grossoktav. Gebunden, Preis 40 M.

Die schädlichen Forst- und Obstbaum-Insekten, ihre Lebensweise und Bekämpfung. Praktisches Handbuch für Forstwirte und Gärtner von Gustav A. O. Henschel, k. k. Forstrat, o. ö. Professor an der k. k. Hochschule für Bodenkultur in Wien. Dritte, neubearbeitete Aufl. Mit 197 Textabbildungen. Gebunden, Preis 12 M.

Die Kiefer (Pinus silvestris L.) und ihre tierischen Schädlinge. Von Dr. Karl Eckstein, Privatdozent an der Kgl. Forstakademie in Eberswalde.

Erster Band. Die Nadeln. Mit 22 farbigen Lichtdrucktafeln nach Zeichnungen des Verfassers. Folioformat.

Kartonniert, Preis 36 M.

Handbuch der Staatsforstverwaltung in Preussen. Geordnete Darstellung der bezüglichen Gesetze, Kabinetts-Ordres, Verordnungen, Entscheidungen höchster Gerichtshöfe, Regulative, Staats-Ministerial-Beschlüsse und Ministerial-Verfügungen mit Quellenangabe. Von E. Schlieckmann, Kgl. preuss. Oberforstmeister in Arnsberg. Dritte, neubearbeitete Auflage. Gebunden, Preis 22 M.

Das Waldschutzgesetz vom 6. Juli 1875, Zusammenlegung und Enteignung und andere Mittel zur Aufforstung, Walderhaltung und Waldpflege im privaten Wald- und Ödlandsbesitz. Gesetzes-Kommentar und Darstellung, Fingerzeige und Beispiele zum praktischen Gebrauch für Verwaltungsbeamte von L. Offenberg, Regierungsrat, Mitglied der Generalkommission zu Düsseldorf.

Kartonniert, Preis 3 M. 50 Pf.

Forstwissenschaftliches

Zugleich Publikationsorgan für die forstliche Abteilung der Kgl. Baver, forstlichen Versuchsanstalt. Unter Mitwirkung zahlreicher Forstmänner aus Wissenschaft und Praxis herausgegeben von Dr. Hermann Fürst, kgl. bayer. Oberforstrat und Direktor der forstlichen Hochschule Aschaffenburg. Fünfundzwanzigster Jahrgang. (Der ganzen Reihe XLVII. Jahrgang.)

Preis des Jahrganges von 12 Heften 14 M.

Wild und Hund. Illustrierte Jagdzeitung. X. Jahrgang. Erscheint jeden Freitag. Jährlich 24 Kunstheilagen.

Preis vierteljährlich 2 M.

Die Hohe Jagd. Mit 18 Vollbildern in Kunstdruck und 136 Textabbildungen.

Gebunden, Preis 20 M.

Diezel's Niederjagd. Neunte Aufl., herausgegeben von Forstmeister Frhr. von Nordenflycht. Pracht-Ausgabe. Mit 253 Textabbildungen, 24 Vollbildern in Kunstdruck und 16 farbigen Jagdhundbildern nach H. Sperling. Gebunden, Preis 20 M.

Das Rotwild. Naturbeschreibung, Hege und Jagd des heimischen Edelwildes in freier Wildbahn. Von F. von Raesfeld, Kgl. Preuss. Forstmeister in Born auf dem Darss. Mit 100 Textabbildungen und 6 Tafeln nach Zeichnungen von Karl Wagner.

Gebunden, Preis 14 M.

Aus der Weidmannstasche. Jagdliche Zeit- und Streitfragen von F. von Raesfeld. Gebunden, Preis 5 M.

Kein Heger, kein Jäger! Ein Handbuch der Wildhege für weidgerechte Jagdherren und Jäger von Ernst Graf Sylva-Tarouca. Mit Textabbildungen. Geb., Preis 3 M. 50 Pf.

ströser Formen. Ein Handbuch für Jäger und Naturforscher von Karl Brandt. Mit 118 Textabbildungen. Geb., Preis 7 M. 50 Pf.

Centralblatt. Der Jagdfasan, seine Anverwandten und Kreuzungen. Naturgeschichte und Aufzucht des Jagdfasans sowie die Anlage von Fasanerien. Von C. Cronau. Ober-Regierungsrat a. D. Mit 6 Farbendrucktafeln und Textabbildungen. Kartonniert, Preis 8 M.

> Goedde's Fasanenzucht. Dritte Auflage. neubearbeitet von Staffel, Kgl. Fasanenjäger in Fürstenwald. Mit Textabbildungen.

> > Gebunden, Preis 2 M. 50 Pf.

Der Jagdhund. Sechzehn Farbendrucktafeln nach Originalbildern von Professor H. Sperling. Mit Text, enthaltend die offiziellen Rassekennzeichen. Gebunden, Preis 10 M.

Der kranke Hund. Anleitung zur Erkennung. Heilung und Verhütung der hauptsächlichsten Hundekrankheiten. Für Hundebesitzer bearbeitet von Dr. Georg Müller, Kgl. Sächs. Med.-Rat. Professor, Dirigent der Klinik für kleinere Haustiere an der tierärztl. Hochschule zu Dresden. Zweite Auflage. Mit 69 Textabbildungen. Gebunden, Preis 2 M. 50 Pf.

Der gesunde Hund. Naturgeschichte. Körperbau, Rassen, Aufzucht und Pflege des Hundes. Für Hundebesitzer bearbeitet von Dr. Georg Müller, Kgl. Sächs, Med.-Rat, Professor, Dirigent der Klinik für kleinere Haustiere an der tierärztlichen Hochschule zu Dresden. Mit 64 Textabbildungen. Geb., Preis 2 M. 50 Pf.

Deutsches Jagdbuch. Herausgegeben vom Allgemeinen Deutschen Jagdschutz-Verein. Preis 50 Pf. Elfte Auflage. Ausgabe mit Abschusslisten. Geb., Preis 3 M.

Kunst des Schiessens mit der Schrotflinte. Winke und Erfahrungen aus der Theorie und Praxis für Jäger zur Verbesserung ihrer Schiessresultate nebst systematischem Lehrgang für Anfänger und einem Reglement für Tontaubenschiessen. Von Bernhard Deinert. Mit 35 Textabbildungen.

Gebunden, Preis 3 M.

Das Gehörn und die Entstehung mon- Die Kunst des Schiessens mit der Büchse. Von Robert Wild-Queisner. 40 Textabbildungen und 6 Tafeln.

Gebunden, Preis 3 M. 50 Pf.

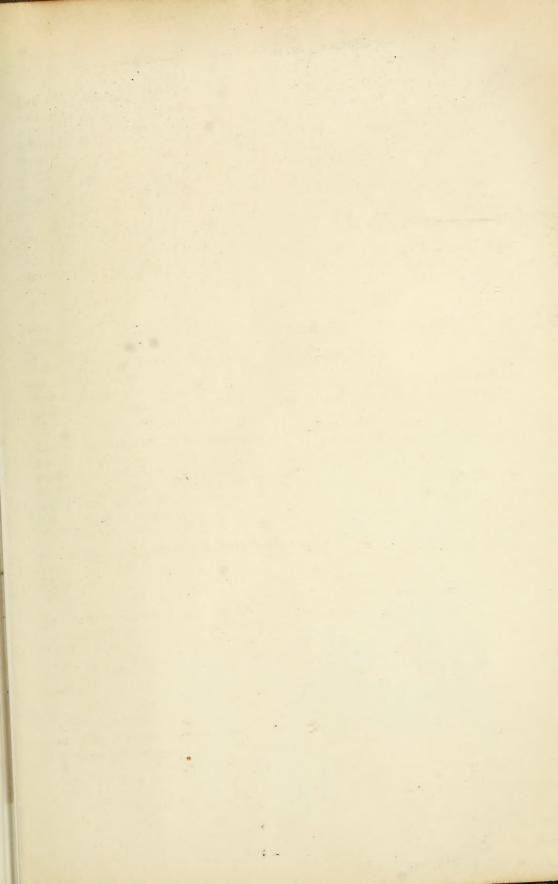



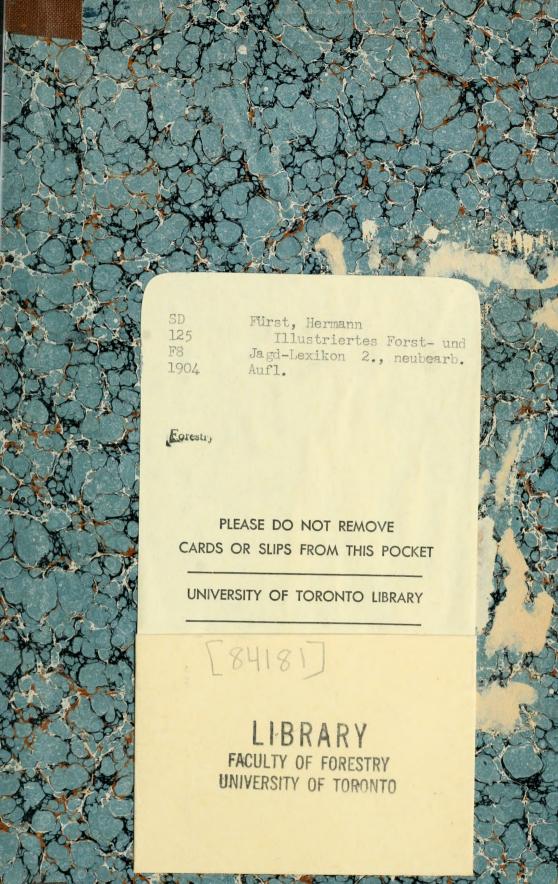

D RANGE BAY SHLF POS ITEM C 39 10 04 19 08 010 9 UTL AT DOWNSVIEW